

30 AJAH

Digitized by the Internet Archive in 2015

## Bandbuch

der

# Deutschen Geschichte

R. Bethge, W. Schulze, H. Heinichmidt S. G. Winter, F. Großmann, G. Liebe, G. Ellinger, G. Erler, S. Winter, F. Hirfch, H. Kleinschmidt

herausgegeben von

### Bruno Gebhardt

\$

Zweiter Band
Von der Reformation bis zum Ende des 19. Jahrhunderts

Zweite Huflage



Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart, Berlin, keipzig
1901

Miles refer 1920

Das Recht der Nebersehung wird vorbehalten

### Inhaltsperzeichnis.

|       |                   | L. Das Zeitalter der Reformation (1517—1555).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       |                   | (Bon Archivrat Dr. Georg Winter.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~       |
| 2     | 1.                | Die Anfänge der Kirchenreformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite 2 |
| തതതതത | 2.                | Die Kaiserwahl und der Fortgang der Reformation bis 1521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8       |
| 8     | 3.                | Aeußere Kriege und innere Revolution bis 1525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16      |
| Š     | 4.                | Aleukere Politif und innere Entwickelung von 1525-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27      |
| Š     | 5.                | Friede zwischen Papst und Raifer. Katholische Reaktion und evangelische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| -     |                   | Protestation (1527—29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32      |
| §     | 6.                | Spaltungen innerhalb des Protestantismus. Die Augsburger Konfession (1529–30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35      |
| 8000  | 7.                | Schmalkaldischer Bund und Nürnberger Religionsfriede (1530—32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42      |
| §     | 8.                | Fortschreiten des gemäßigten Protestantismus. Neberwältigung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|       |                   | politischen und religiösen Radikalismus durch das Territorialfürsten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40      |
| c     | 0                 | tum (1532—1535)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46      |
| §     | 9.                | auf den Schmalkaldischen Bund (1535—39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53      |
| 8     | 10.               | Har ben Schiedung des Protestantismus und Bedrängnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00      |
| 3     | 10.               | Karls V. durch äußere Kriege und innere Verwickelungen (1540—1545)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58      |
| 8     | 11.               | Ratastrophe des Protestantismus im Schmalkaldischen Kriege (1546-47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66      |
| Š     | 12.               | Trienter Konzil und Nugsburger Interim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73      |
| §     | 11.<br>12.<br>13. | Niedergang der kaiserlichen Macht und Wiedererstarkung des Protestan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|       |                   | tismus durch den Krieg des Kurfürsten Morits gegen den Kaiser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 0     | 1.4               | Passauer Vertrag (1550—52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77      |
| 8     | 14.               | Innere und außere Verwicklungen dis zum augemeinen Keitgions (1850, 55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82      |
| 8     | 15.               | von Augsburg (1552—55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88      |
| 8     | 10.               | abbuntany suits v. stepatiate femet stegierung. Sajaip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00      |
| 11    | . D               | as Zeitalter der Gegenreformation und der endgültigen Ausbil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dung    |
| -     |                   | des Territorialfürstentums (1555—1618).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|       |                   | (Von Archivrat Dr. Georg Winter.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 0     | 10                | OVER STATE OF THE |         |
| 8     | 16.               | Neußere Kämpfe und innere Streitigkeiten unter Ferdinand I. bis zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91      |
| 8     | 17                | Tode Melanchthons (1555—1560)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96      |
| 8     | 17.<br>18.        | Bildung einer calvinistischen und einer lutherischen Partei. Anfänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 3     | 10.               | Marimilian3 II. (1564—70)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101     |
| 8     | 19.               | Innere Streitigkeiten und äußere Verluste bis zum Tode Maximilians II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Ŭ     |                   | (1570-1576)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 109     |
| §     | 20.               | Die ersten Regierungsjahre Rudolfs II. Das geistliche Fürstentum bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|       |                   | zum Ausgang des Kölner Krieges (1576—85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 114   |

| \$ 109.<br>\$ 110.<br>\$ 111.<br>\$ 112.<br>\$ 113.<br>\$ 114.<br>\$ 115.<br>\$ 116.<br>\$ 116.<br>\$ 117.<br>\$ 118.<br>\$ 120.<br>\$ 121.                             | Die Revolution am Rhein Roalitionskrieg und Polens zweite Teilung Der Haager Vertrag und Polens Aufstand Der Friede von Basel Die dritte Teilung Polens Demarkationslinie und Reichsfriedensdeputation Der Krieg im Keiche Leoben und Camposormio Der Thronwechsel in Preußen Der Raskatter Kongreß Der Koalitionskrieg Der Friede von Luneville Bonaparte und Guropa Der Reichsdeputationshauptschluß | 388   |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|
| 122 .                                                                                                                                                                   | VIII. Das Zeitalter Napoleons I. (1804—1813).<br>(Bon Hofrat Professor Dr. Arthur Kleinschmidt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |  |  |
| 8 192                                                                                                                                                                   | Sannanar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 410   |  |  |  |
| \$ 123.<br>124.<br>125.<br>126.<br>127.<br>128.<br>129.<br>130.<br>131.<br>132.<br>133.<br>134.<br>135.<br>136.<br>137.<br>136.<br>137.<br>138.<br>139.<br>140.<br>140. | Hannover Die Koalition von 1805 Der Friede von Preßburg Der Rheinbund Rheinbund und Nordbund Der Krieg von 1806 und 1807 Der Friede von Tisst                                                                                                                                                                                                                                                          | 412   |  |  |  |
| \$ 125.                                                                                                                                                                 | Der Friede von Breßburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 416   |  |  |  |
| § 126.                                                                                                                                                                  | Der Rheinbund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 418   |  |  |  |
| § 127.                                                                                                                                                                  | Rheinbund und Nordbund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 422   |  |  |  |
| § 128.                                                                                                                                                                  | Der Krieg von 1806 und 1807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 423 |  |  |  |
| § 129.                                                                                                                                                                  | Der Friede von Lilpt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 427   |  |  |  |
| 9 150.                                                                                                                                                                  | Die Reform in Preußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 429   |  |  |  |
| 8 139                                                                                                                                                                   | Mus den Rheinhundstaaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 436   |  |  |  |
| 8 133                                                                                                                                                                   | Desterreich 1809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 437   |  |  |  |
| § 134.                                                                                                                                                                  | Der Arieg von 1809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 438   |  |  |  |
| § 135.                                                                                                                                                                  | Der Friede von Schönbrunn (Wien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 441   |  |  |  |
| § 136.                                                                                                                                                                  | Preußens Not und Napoleons Uebermacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 442 |  |  |  |
| § 137.                                                                                                                                                                  | Das Ministerium Hardenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 444 |  |  |  |
| § 138.                                                                                                                                                                  | Bruch des Tilsiter Duumvirats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 446   |  |  |  |
| § 139.                                                                                                                                                                  | Der Feldzug gegen Rupland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 448   |  |  |  |
| \$ 140.                                                                                                                                                                 | Province Cycleburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 450   |  |  |  |
| 9 141.                                                                                                                                                                  | Der Friede von Tilst. Die Reform in Preußen Der Kongreß zu Erfurt und Steins Sturz Aus den Rheinbundstaaten Desterreich 1809 Der Krieg von 1809 Der Friede von Schönbrunn (Wien) Preußens Not und Napoleons Uebermacht Das Ministerium Hardenberg Bruch des Tilster Duumvirats Der Feldzug gegen Rußland Die Konvention von Tauroggen Preußens Erhebung                                                | . 401 |  |  |  |
| IX. Die Befreiungskriege und Deutschlands Neugestaltung (1813—1815). (Bon Hofrat Professor Dr. Arthur Aleinschmidt.)                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |  |  |  |
| § 142.                                                                                                                                                                  | Der Feldzug bis zum Prager Kongreß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 454 |  |  |  |
| \$ 142.<br>\$ 143.<br>\$ 144.<br>\$ 145.<br>\$ 146.<br>\$ 147.<br>\$ 148.                                                                                               | Der Feldzug bis zum Prager Kongreß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 458 |  |  |  |
| § 144.                                                                                                                                                                  | 25DH WEGHEILEL DIS CONSTITUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 401 |  |  |  |
| 9 140.                                                                                                                                                                  | Die Absetzung Napoleons Der Wiener Kongreß Die Wiener Schlußakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 466 |  |  |  |
| 8 140.                                                                                                                                                                  | Die Miener Schlubotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 470   |  |  |  |
| 8 148                                                                                                                                                                   | Die hundert Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 472   |  |  |  |
| \$ 149.                                                                                                                                                                 | Geistiges Leben im 18. Jahrhundert. (Bon Dr. Georg Ellinger)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 473 |  |  |  |
| b                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |  |  |  |
| X. Ue                                                                                                                                                                   | berlicht über die Seschichte der Mittel- und Kleinstaaten bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1815. |  |  |  |
|                                                                                                                                                                         | (Bon Hofrat Professor Dr. Arthur Aleinschmidt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |  |  |  |
| § 150.                                                                                                                                                                  | Die Königreiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 481 |  |  |  |
| § 150.                                                                                                                                                                  | Großherzogtümer und Kurfürstentum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 495 |  |  |  |
| \$ 152.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 503   |  |  |  |
| § 150.<br>§ 151.<br>§ 152.<br>§ 153.<br>§ 154.                                                                                                                          | Fürstentümer und Landgrafschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 509 |  |  |  |
| § 154.                                                                                                                                                                  | Freie Städte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 515   |  |  |  |

| XI. | Vom Abschluß | der deutschen Bundesakte (1815) bis zum Regierung<br>wechsel in Preußen (1840). | S= |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |              | (Ron Professor Dr. Bruno Gebhardt.)                                             |    |

| \$ 155.<br>\$ 156.<br>\$ 157.<br>\$ 158.<br>\$ 159.<br>\$ 160.<br>\$ 161.<br>\$ 162.<br>\$ 163.<br>\$ 164.<br>\$ 165.<br>\$ 166.<br>\$ 167.<br>\$ 168.<br>\$ 169.<br>\$ 170.<br>\$ 171.                                                                   | Geistige Strömungen und politische Theorien Der Bundestag Desterreich Breußen Greignisse im Deutschland dis zur Abfassung der Wiener Schlußakte (1820) Preußen dis zum Ministerwechsel (Ende 1819) Breußen dis 1830 Die Kongresse Deutsche Zustände dis 1830 Der Zollverein Auswärtige Verhältnisse Die Julirevolution und ihre Folgen Der hannöversche Verfassungsbruch Preußen dis 1840 Desterreich dis zur Kevolution Die Kirche Die geistige Vewegung seit 1830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 530<br>534<br>537<br>538                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| XII.                                                                                                                                                                                                                                                      | Vom Regierungswechsel in Preußen (1840) bis zum Frankfur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ter                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Frieden (1871).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| \$ 172.<br>173.<br>174.<br>175.<br>176.<br>177.<br>177.<br>178.<br>179.<br>180.<br>181.<br>182.<br>183.<br>184.<br>185.<br>186.<br>187.<br>186.<br>190.<br>191.<br>192.<br>193.<br>194.<br>195.<br>196.<br>200.<br>201.<br>202.<br>202.<br>203.<br>8 204. | (Kon Professor Dr. Bruno Gebhardt.)  Breußen bis zum Ausbruch der Revolution Deutsche Justände bis zum Ausbruch der Revolution Die Schleswig-Holsteinsche Frage bis 1848 Die Revolution Borparlament und Nationalversammlung bis zur Kaiserwahl Preußen bis zur Oftronierung der Versassung Desterreich bis zur Oftronierung der Versassung Desterreich bis zur Oftronierung der Versassung Das Ende des Franksurter Parlaments Die Schleswig-Holsteinsche Sache bis zum Wassenstillstand von Malmö Dreitönigsbündnis (Union) und Interim Die Wiederherstellung des Vundestages Die Kriss Der Gang nach Olmüß und die Dresdener Konserenzen Schleswig-Holstein bis zur Wiederherstellung der dänischen Herrschaft Der Bundestag und die Mittele und Kleinstaaten Die Reaktion in Desterreich und Preußen Der Zollverein Deutschland während des Krimkrieges Der Ausgang der Regierung Friedrich Wilhelms IV. Die neue Aera und der italienische Krieg Mationalverein und Bundesresorm Die Heresersorm und das Ministerium Vismarck Der Franksuter Fürstentag Der Konslitt in Preußen und die polnischen Wirren Der Zollverein Der deutschrifche Krieg 1864 | 574<br>577<br>583<br>593<br>597<br>600<br>605<br>607<br>611<br>614<br>618<br>621<br>625 |
| § 198.<br>§ 199.<br>§ 200.                                                                                                                                                                                                                                | Das Bündnis mit Italien und der Bruch mit Desterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 659<br>662<br>667                                                                       |
| § 200.<br>§ 201.                                                                                                                                                                                                                                          | Der Krieg von 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 674                                                                                     |
| § 202.<br>§ 203.                                                                                                                                                                                                                                          | Desterreich im Innern<br>Das erste Auftreten der Sozialdemokratie<br>Süddeutschland und Luremburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 679<br>680                                                                              |
| § 203.<br>§ 204.                                                                                                                                                                                                                                          | Süddeutschland und Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 681                                                                                     |

| \$ 205.<br>\$ 206.<br>\$ 207.<br>\$ 208.<br>\$ 209.                                                                                                                                    | Die Zollparlamente Der Ausbruch des deutsch-französischen Krieges Der deutsch-französische Krieg Das Deutsche Reich und der Frankfurter Friede Deutsche Zustände von 1850—70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ©ette . 683 . 684 . 691 . 697 . 699                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        | XIII. Vom Abschluß des Frankfurter Friedens bis 1878. (Bon Professor Dr. Bruno Gebhardt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
| \$ 210.<br>\$ 211.<br>\$ 212.<br>\$ 213.<br>\$ 214.<br>\$ 215.<br>\$ 216.<br>\$ 217.                                                                                                   | Aleußere Politik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 706<br>. 714<br>. 719<br>. 723<br>. 726<br>. 727<br>. 732<br>. 733 |
| XIV.                                                                                                                                                                                   | Von 1878 bis zum Ausscheiden Bismarcks aus dem Amte ( (Bon Professor Dr. Bruno Gebhardt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1890).                                                              |
| \$ 218.<br>\$ 219.<br>\$ 220.<br>\$ 221.<br>\$ 222.<br>\$ 223.<br>\$ 224.<br>\$ 225.<br>\$ 226.<br>\$ 227.<br>228.<br>\$ 229.<br>230.<br>231.<br>\$ 232.<br>\$ 233.<br>232.<br>\$ 233. | Auswärtige Politif bis 1888  1878  Der Zolltarif  1880 und 1881  Das Tabatsmonopol  Der Kampf gegen den Liberalismus  Septennat und Kartell  Preußen bis 1888  Die Mittels und Kleinstaaten  Das Ende des Kulturkampses  Die evangelische Kirche und die Schule  Die Entwickelung der Sozialdemokratie bis 1888  Die Sozialpolitik bis 1888  Die Sozialpolitik bis 1888  Die Grwerbung und Entwickelung der deutschen Kolonien  Der Ausgang der Regierung Wilhelms I.  Die Regierung Kaiser Friedrichs III.  Die Ansänge der Regierung Kaiser Wilhelms II. | . 764<br>. 767<br>. 768                                              |
| XV. V                                                                                                                                                                                  | om Ausscheiden Bismarcks (1890) bis zum Ende des Jahrhu<br>(Bon Professor Dr. Bruno Gebhardt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nderts.                                                              |
| \$ 236.<br>\$ 237.<br>\$ 238.<br>\$ 239.<br>\$ 240.<br>\$ 241.<br>\$ 242.<br>\$ 243.<br>\$ 244.<br>\$ 245.<br>\$ 246.<br>\$ 247.                                                       | Die Aera Caprivi (1890—94) Auswärtige Politik 1894—96 1896—1900 Die wirtschaftliche Bewegung Breußen Die Mittel= und Kleinstaaten Die Jentrumspartei und der Kulturkampk Evangelische Kirche und Schule Sozialpolitik Die Sozialdemokratie Kolonialpolitik                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 802<br>. 809<br>. 811<br>. 815<br>. 818<br>. 823<br>. 825<br>. 827 |

#### Verzeichnis der Abkürzungen.

A. D. B.: Allgemeine Deutsche Biographie.

altn.: altnordisch. alth.: althochdeutsch. ags.: angelsächsisch.

alts.: altsächsisch.

A. De. G .: Archiv für Defterreichische Geschichte.

B. A.: Bundesakte.

Berlin. S.-B.: Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Biffenschaften.

D. R.: Deutsche Revue.

F. D. G .: Forschungen zur Deutschen Geschichte.

S. 3.: Hiftorische Zeitschrift, herausgegeben von Sybel.

R. D.: Kabinetts=Drdre.

M. G. H.: Monumenta Germaniae Historica.

M. G. H. S. S.: Monumenta Germaniae Historica Scriptores.

M. G. H. L. L.: Monumenta Germaniae Historica Leges.

M. J. De. G.: Mitteilungen des Institutes für Oesterreichische Geschichtsforschung.

München. S.B.: Sitzungsberichte der Münchener Atademie.

N. A.: Neues Archiv für ältere Deutsche Geschichtskunde.

P. J.: Preußische Jahrbücher.

R. H.: Revue Historique. U. B.: Urfundenbuch.

Wien. S.B.: Sikungsberichte der Wiener Akademie.

Beftd. 3 .: Beftdeutsche Zeitschrift fur Geschichte und Runft.

3. A. G.: Zeitschrift für Allgemeine Geschichte.

3. f. D. R.: Zeitschrift für Deutsches Recht.

3. f. D. A.: Zeitschrift für Deutsches Altertum.

3. R. G.: Zeitschrift für Rechtsgeschichte,



## I. Das Zeitalter der Reformation (1517—1555.)

Duellen: a) Für die kirchlich-religiöse Resorm: M. Luthers Berke. Aritische Gesamtausgabe. Weimar 83 ff., bis jeht 12 Bände; daneben die älteren, namentlich die Erlangen-Frankfurter; Brieswechsel, hrsg. von de Wette, dazu Ergänzungen von Burkhardt und Kolde (Analecta Lutherana, 83); Lösche, Analecta Lutherana et Melanthoniana, 92. Die Werke der anderen Resormatoren im Corpus Resormatorum (34 ff.). Lenz, Brieswechsel des Landgrasen Philipp mit Bucer, 3 Bde., 80—91; Bugenhagens Brieswechsel, hrsg. von D. Vogt, 87; zu den älteren Duellenpublikationen Hortleders, Lehmanns (De pacer religionis acta publica), Löscherz, Försterz, Neudeckerz 2c. sind neuerdings auch von katholischer Seite solgende wichtige hinzugekommen: P. Balan, Monumenta resormationis Lutheranae, 84; Derselbe, Monumenta saeculi XVI. historiam illustrantia, 85; Hergenröther, Leonis X. Pontiscis maximi Regesta. Von großer Wichtigkeit sind auch die Kirchenvisitationsprotokolle; vgl. Burkhardt, Geschichte der deutschen Kirchen und Schulvisitationen im Zeitalter der Resormation, I, 79.

b) Für die politische Geschichte Seleidan, De statu religionis et reindliche Ersteinen Kauntauelle des grechinglische

publicae, Spalatins Annales reformat. u. Chronicon. Hauptquelle das archivalische Material, aus dem folgende hauptsächlichste Publikationen geschöpft sind: Gachard, Relations des ambassadeurs Vénétiens sur Charles V. et Philippe II., 56. K. Lanz, Korrespondenz Karls V., 3 Bde., 44—46. Derselbe, Staatspapiere zur Geschichte Karls V. Benezianische Depeschen vom Kaiserhose (Dispacci di Germania), hrsg. von d. hist. Kommiss. der keiße Ukad. der Wissenschen, 2 Bde., 89/92. Deutsche Keiße tagsatten. Füngere Keiße, bisher 2 Bde., 93 ff. Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Attenstücken, Bd. 1—4, 8, 9, 92/99. F. Dittrich, Nuntiaturberichte Giovanni Morones vom deutschen Königshose. 1539/40 (= Quellen und

Forschungen auf dem Gebiet der Geschichte, hrsg. von der Görres Gesellschaft, Vd. 1), 92. Chroniken der deutschen Städte, hrsg. durch die Münchener Histor. Kommiss. Bis jeht 25 Bde., 62 ff. Politische Korrespondenz der Stadt Straßburg aus der

Bis jest 25 Bbe., 62 ff. Politische Korrespondenz der Stadt Sträßdurg aus der Reformationszeit, bearb. von Virk u. a., 79 ff.

Litteratur: L. v. Kanke, siehe oben I, § 119. Lamprecht, Deutsche Geschichte, Bd. 5, 1 u. 2, 94/95. L. Häußer, Geschichte des Zeitalters der Reformation 1517—1648, hrsg. von W. Oncken, 68, 2. Aufl., 79. H. Baumgarten, Geschichte Karls V., 85/92, 3 Bde. Möller, Lehrbuch der Kirchengeschichte, 3. Bd., Resormation und Gegenresormation, bearb. von Kawerau, 94. Maurendrecher, Geschichte der katholischen Resormation, 2 Bde., 80. F. v. Bezold, Geschichte der beutschen Kesormation (in der Onckenschen Sammlung), 89/90. G. Egelhaaf, Deutsche Geschichte im 16. Jahrhundert dis zum Augsburger Religionsfrieden (in der "Bibliothek deutscher Geschichte"), 2 Bde., 89/92. Ferner die Luther-Viographien von Jul. Köstlin, 2 Bde., 9. Aufl., 91; Kolde, 2 Bde., 84/91; Max Lenz, 83; K. Hartselders Melanchthon-Viographie, 89. — Joh. Hanssen, Geschichte des deutschen Bolkes seit dem Ausgang des Mittelalters, 78 ff., 7 Bde. Rieker, Die rechtliche Stellung der evangelischen Kirche Deutschlands in ihrer geschichtlichen Entwickelung, 94.

#### § 1. Die Anfänge der Kirchenreformation.

Das Bedürfnis nach einer Reform der Kirche an Haupt und Gliebern war mährend des ganzen 15. Jahrhunderts allgemein und dringend em= pfunden und auch von den führenden theologischen Kreisen anerkannt worden: Die Konzile von Konstanz und Basel (I. § 116) hatten dem allgemeinen Wunsche nach dieser Reform lebhaften Ausdruck gegeben. Aber die Reform= bestrebungen der Konzile waren gescheitert, das Papsttum hatte über die= selben einen vollständigen Sieg errungen und hatte mehr als jemals die Herrschaft über die gesamte Hierarchie der Kirche in der Hand behalten. Rugleich aber war es, indem es den Anspruch auf Herrschaft auch praktisch auf das politische Gebiet übertrug und auf die Ausdehnung seiner politi= schen Macht in Italien bedacht war, immer mehr in die Bahnen einer rein weltlichen Intereffenpolitik geraten, seine Bertreter aber waren sittlich immer tiefer von der Höhe, die ihre Vorgänger behauptet hatten, herabgefunken, bis am Ende des 15. Jahrhunderts uns Manner auf dem papftlichen Stuhle begegnen, welche schon von den Zeitgenoffen jedes Lafters und Berbrechens für fähig gehalten wurden. In diese zunehmende sittliche Berwilderung war aber mehr oder weniger auch der gefamte höhere und niedere Klerus mithineingeriffen worden, so daß die Kirche, welche theoretisch noch immer den Anspruch darauf erhob, die einzige Vermittlerin des Menschen mit Gott zu sein und in dieser Eigenschaft als saframentale Seilsanstalt eine allgemeine Herrschaft über die Geifter auszuüben, in der Wirklichkeit in stets wachsendem Make die Achtung und Berehrung ihrer weltlichen Glieder einbüßte. Die Opposition gegen diese Entartung wurde immer allgemeiner. Während sie anfangs nur von den führenden Kreisen der Ge= lehrsamkeit erhoben worden war und namentlich nach dem Wiederaufleben des flassischen Altertums an dem Humanismus einen eifrigen und schnei= digen Bertreter gefunden hatte, ergriff sie allmählich die weitesten Kreise des Volfes. Die Erfindung der Buchdruckerfunft gab den immer zahl= reicher werdenden Stimmen der Entrüftung schnelle Verbreitung. ganze gelehrte wie populäre Litteratur des ausgehenden 15. und beginnen= den 16. Jahrhunderts ist voll davon.

Daneben war der Unwille des Volkes über die maffenhaften Geldsforderungen, welche der römische Hof in Deutschland geltend machte, aufs

höchste gestiegen 1).

Aber disher waren alle diese drückend empfundenen Mißstände nur als Mißbräuche empfunden worden; daß sie eine notwendige Folge des firchlichen Systems, wie es sich immer folgerichtiger entwickelt hatte, seien, war noch nicht erfannt worden. Die Angriffe richteten sich nicht gegen das hierarchische System, sondern gegen diese Mißbräuche und erschöpften sich in dem Ruse nach Resorm der Kirche an Haupt und Gliedern. Um aber zu einer wirklichen Besserung der kirchlichen Justände zu gelangen, mußte das Prinzip, aus welchem dieselben sich naturnotwendig ergaben, zum Gegenstand des Angriffs gemacht, mußte die Schranke niedergerissen werden, welche die saframentale Heilsanstalt der priesterlichen Kirche zwischen Gott und dem Menschen aufgerichtet hatte. Das war die gewaltige Aufsgabe, welche Martin Luther löste.

Die ungeheure Wirfung, die er bei seinem ersten Bervortreten hernorbrachte, beruht in erster Linie darauf, daß er zuerst mit tiefsittlichem Ernste aussprach und wissenschaftlich begründete, was Tausende und aber Tausende seines Volkes dunkel geahnt hatten, daß er es aussprach als einer, der es in seinem Innersten in ernster Selbsterfahrung empfunden hatte, woran das firchliche Leben in Deutschland frankte. Er verstand die Leiden des Volkes, weil er aus ihm hervorgegangen war, er erkannte die in dem firchlichen Syftem felbst liegenden Ursachen diefer Leiden, weil er das Syftem felbst mit emfigem Fleiß und hingebender Gewiffenhaftigkeit fich angeeignet hatte. In furchtbaren inneren Kämpfen hatte er in der ftrengen Abgeschiedenheit klösterlichen Lebens, dessen Anforderungen er auf das peinlichste erfüllte, an sich selbst erfahren, daß die äußere vorgeschriebene Frommigkeit, der Werksdienst, den die bisherige Kirche in immer steigendem Mage als die Sauptaufgabe bezeichnet hatte, den inneren Seelenfrieden nicht zu geben vermöge. Als eine für seine ganze innere Entwickelung entscheidende Thatsache hat er selbst die Entdeckung bezeichnet, daß das Wort poenitentia, Reue, das ihm bisher als eines der schrecklichsten er= schienen war, im griechischen Urtert peravoia, Sinnesanderung, laute, daß die ursprüngliche chriftliche Lehre also nicht Genugthuung für die Sünde burch Frömmigkeitswerke, sondern eine beständige und umfassende Sinnes= änderung fordere. So ift er in Seelenfampfen von furchtbarer innerer Wahrhaftiakeit zu dem grundlegenden Gedanken von der Rechtfertigung allein durch den Glauben gelangt 2).

In dieser seiner schwer errungenen Ueberzeugung konnte er aber durch nichts mehr verletzt werden, als durch die Form, welche gerade die firchliche Lehre der Genugthuung durch äußere Werke in der damaligen Gestaltung des Ablasses angenommen hatte. Es ist daher kein Zufall, daß sich gerade an dieser Frage der gewaltige Geisteskampf entzündete, der das bisher unerschütterte System der papstlichen Kirche in seinen Grundtiefen erzittern machte. Hatte sich Luthers Zorn und Entrüstung ursprünglich nur gegen die mißbräuchliche Unwendung der Ablaßtheorie, nicht aber gegen diese selbst gerichtet, so ging ihm allmählich doch auch die Ueberzeugung von der Verwerslichkeit dieser Theorie selbst auf. Am 31. Oktober 1517 heftete er, entrüftet über die schamlosen Ablafpredigten des Dominifaners Tekel, seine 95 Thesen an die Thür der Schloßkirche zu Wittenberg, welche fich in erster Linie gegen den Ablaß und seine damalige Anwendung richteten. Luther dachte dabei zunächst noch keineswegs an eine völlige Trennung von der Kirche. Erst im Verlaufe des erbitterten Streites, der sich an seine Thesen zwischen ihm und den Anhängern des Alten knüpfte, gelangte er zu der Erkenntnis, daß das ganze firchliche Syftem, aus welchem der Ablaß hervorgegangen war, verkehrt und dem ursprünglichen Wefen des

Christentums entgegengesetz sei 3).

Im ganzen deutschen Bolke aber fand Luthers Borgehen alsbald eine begeisterte Zustimmung, deren Gewalt ihn selbst in Erstaunen setze. Endlich hatte sich einmal ein Mann gefunden, der den kühnen Mut besaß, den Mißbräuchen, die man längst als unerträgliche Bedrückungen empfand, ohne Kücksicht auf die gewaltige Macht der Kirche entgegensautreten.

Zu dem rein religiösen Interesse trat alsbald das wirtschaftliche und nationale. War erst einmal an einer Stelle eine Bresche in das System

finanzieller Aussaugung des deutschen Volkes durch die römische Kurie gelegt, so erschien es möglich, durch einmütigen Widerstand das verhaßte römische Joch abzuwersen. Seit langer Zeit zum erstenmal fand sich die Nation einmütig in einer großen geistigen Bewegung zusammen: es hätte auch national und politisch von unberechendaren Folgen sein können, wenn das Oberhaupt der Nation sich an die Spize dieser Bewegung gestellt und die Anmaßungen des Papsttums gegenüber der weltlichen Gewalt zurückgewiesen hätte. Kaiser Maximilian schien in der That eine Ahnung von der Bedeutung dieser Sache zu haben, wenn er äußerte, man solle den Mönch "sleißig bewahren", man könne nicht wissen, wozu man ihn einmal gebrauchen könne. Allein bald nach dem Beginn der großen religiösen Bewegung starb der Kaiser (12. Januar 1519). Die über die Zukunft des deutschen Volkes entscheidende Frage war, wie sich sein Nachsolger zu der großen geistigen Bewegung, von der das deutsche Volk in seinen tiessten Tiesen ergriffen war, stellen werde.

1) Rirchliche Zustände vor Luther. Während in Italien die Wiederherstellung der antiken Kultur und Litteratur (namentlich seit der Eroberung Konstantinopels durch die Türken 1453) mehr und mehr zu einer Abwendung der erleuchtetsten Geister von den Grundlagen des chriftlichen Dogmas führte, war der ältere Humanismus in Deutschland durchaus dem kirchlichen System treu geblieben. Im Volke war die äußere kirchliche Frömmigkeit vielleicht zu keiner andern Zeit allgemeiner verbreitet als im 15. Jahrhundert. Der Maxienkultus hatte unter dem Einfluß der Bettels orden gerößte Ausdehnung gefunden, Heiligens und Reliquienverehrung wurden so eifrig gepflegt, daß sie in ihren Ausschreitungen zu fast frankhaften Erscheinungen (die blutige Softie zu Wilsnack, die maffenhaften Wallfahrten) führten. Aber gerade Diefe Formen, welche die Frommigkeit angenommen hatte, find ein Beweis dafür, in welchem Grade die urfprüngliche driftliche Weltauffassung veräußerlicht worden war. An die Stelle innerer Bergensfrommigkeit war überall die eifrige Pflege äußerer Frommigkeitswerte getreten, am meisten beim Klerus felbst, in welchem diese äußere Werkgerechtigkeit mit tiefen sittlichen Schäden verbunden war. Roch hatte der geiftliche Stand der tüchtigen Glemente genug aufzuweisen, und es fehlte namentlich in Deutschland niemals an Bersuchen, die vorhandenen Schäden zu bessern. Namentlich wurde für Berbesserung und Berbreitung einer guten Schulbildung, besonders seit dem Auftreten des älteren Humanismus, manches Tressliche geleistet. Ginen wohlverdienten Ruf haben sich auf Diefem Gebiete namentlich die in ber Mitte des 14. Jahrhunderts von Gerhard (Geert) Groote gestifteten "Brüder vom gemeinsamen Leben" erworben. Gang besonders wurde dann Deventer, wo Alexander Hegus (1433—98) wirkte, eine Pflanzstätte der neu emporkommenden wissenschaftlichen Bewegung. Hier entwickelte sich von Ansang an ein bewußter Gegensatzur mittelalterlichen Scholasit, ein Streben nach gründlichem Studium der Bibel. Johann Wessel und Rudolf Huesmann (Agricola), beide aus Gröningen, thaten sich in der Pflege der klassischen Studien hervor. Der Westfale Rudolf von Langen begründete eine humanistische Schule in Münster. Die "Brüder vom gemeinsamen Leben" stellten zugleich einen erfolgreichen Versuch dar, das entartete Mönchtum durch eine neue Organisation zu ersehen. Aber trotz dieser Blüte des geistigen Lebens in den von der neuen wissenschaftlichen Vewegung ergriffenen Areisen des Volkes (siehe oben Bd. I, 123) blieb doch die Thatsache bestehen, das der deutsche Klerus in seiner großen Mehrheit seiner kirchlicherthischen Aufgabe in keiner Weise gewähsen war. Die Kirchensürsten Erzbischöfe und Vickösse nermendeten ihre Segius (1433-98) wirkte, eine Pflanzstätte der neu emporkommenden wissenschaftgewachsen war. Die Kirchenfürsten, Grzbischöfe und Bischöfe, verwendeten ihre Aufmerksamkeit weit mehr auf ihre weltlichen Geschäfte als auf ihren geistlichen Beruf. Die Verweltlichung des Papsttums hatte auch fie in hohem Grade ergriffen. Für diese Verweltlichung und Entartung des niederen Klerus aber ift nichts charatteristischer, als daß die schlimmsten und entruftetsten Schilderungen derselben gerade auß den Kreisen hervorgegangen sind, welche in der Doktein seit zu dem System der päpstlichen Kirche standen. Man braucht nur die Schilderungen in Sebastian Brants "Narrenschiff" und in der 1498 in Lübeck erschienenen neuen Umarbeitung des alten Tierepos "Reinecke der Fuchs" zu lesen, nur den heiligen Ernst, mit welchem ein Geiler von Kaisersberg gegen die sittlichen Schäden im Leben des

Klerus eiferte, zu beobachten, um einzusehen, daß hier in der That Zustände vorhanden waren, welche dringend der Abhilfe bedurften. Daß der niedere Klerus fast allgemein im Konkubinat lebte, ja daß von den Gemeinden selbst die Forderung nicht vereinzelt, sondern häusig gestellt wurde, daß die Geistlichen sich Konkubinen halten sollten, damit wenigstens Frauen und Töchter der Gemeindemitglieder nicht in Gesahr gerieten, ist durch massen und Töchter der Gemeindemitglieder nicht in Gesahr gerieten, ist durch massen geungisse belegt. Die verderblichen Wirstungen des Cölibats sind niemals mit solcher Klarheit zu Tage getreten wie damals. Reben der Entrüstung über die Zustände im Klerus war aber namentlich in weiten Kreisen des Volkes der lebhaste Unwille über die massensten Geldsorderungen, welche der römische Hof in Deutschland erhob, aus höchste gestiegen. Die Fordezrung der Annaten (der Einkünste des ersten Jahres) und der Palliengelder von jedem neueingesetzen Bischof, die dann natürlich von diesem auf seine Diöcesanen abgewälzt wurden, übten einen unerhörten sinanziellen Druck auf die Bevölkerung, der fast unerträglich wurde, wenn, wie das in Mainz am Beginn des 16. Jahr-hunderts geschah, häufige Vakanzen eintraten. 1508, 1508, 1513 wurde der Mainzer Stuhl erledigt; jedesmal mußten die schweren Auflagen, die sich auf 20 000 Gulden beliefen, aufgebracht werden. Zu diesen regelmäßig wiederkehrenden Lasten aber kamen die nicht minder häusigen, welche durch den Ablaßvertrieb für Rom aufscheracht wurden und die man auf 300 000 Gulden jährlich berechnet hat. Alle diese Mikstände wurden schwer und drückend im Bolke empfunden, aber man sah in ihnen nur Mißbräuche: nur gegen diese wendete man sich, an einen sostematischen Angriff gegen die Sierarchie als solche dachte man zunächst noch nicht. Zum Stimmführer der Opposition in dieser Begrenzung machte sich der jungere Humanismus (siehe oben I, 124). Am Anfang des 16. Jahrhunderts gab es keinen schärferen Gegensatz als den zwischen Humanismus und Mönchtum. Aber die leidenschaftlichen Angriffe, die der erstere unter Leitung seiner großen Führer Erasmus von Kotterdam (1467 bis 1536), Ulrich von Hutten (1488-1523), Crotus Rubianus, Mutianus Rufus u. a. m. gegen das Mönchtum unternahm, trugen nicht einen eigentlich religiösen oder kirchelichen Charafter: die Dummheit und Unbildung der einzelnen Vertreter des Klerus war es, die man dem Spotte preisgab. So bitter und farkastisch der Humanismus die Vermilderung des Klerus geißelte, religiös war er in seinen Hauptvertretern indisserent. Er war eine wissenschaftliche Bewegung, auch wenn er sich gegen die Kirche wandte. Vornehm schloß er sich gegen das Volk ab; seine Vertreter schrieben nicht in der Volkssprache, sondern in der Gelehrten. Die Eingeweihten ergingen sich in kedem Spott über die kirchlichen Mißbräuche; wohl selten ist ein wuchtigerer Angriff gegen dieselben unternommen worden, als in dem "Lob der Narrheit" des Grasmus ober gar in den epistolae obscurorum virorum, jener wahrhaft vernichten= den Satire, an welcher die Hauptführer des Humanismus mitgearbeitet haben. Aber das Volk felbst wollten die meisten in diese oppositionelle Strömung nicht hineingeriffen miffen. Daher allein ist es zu erklären, daß felbst die freisinnigsten humanisten, die in ihrer Stepfis bis zu vollkommenem Unglauben fortschritten, doch äußerlich im Rahmen der Kirche verblieben und sich mit wenigen hervorragenden Ausnahmen der späteren Resormation nicht anschlossen. Unbewußt aber hat der Humanismus allerdings dieser vorgearbeitet. Indem er selbst in seiner wissenschaftlichen Forschung den Weg zu den echten Quellen des Altertums zurückfand, wies er zugleich den Weg, den eine Reformation der Kirche allein gehen konnte. Bon unermeßlicher Bedeutung war es vor allem, daß Erasmus im Jahre 1516 zum erstenmal den griechischen Urtext des Neuen Testaments herausgab. Auch die spracherstenmal den griechischen Urtegt des Neuen Testaments herausgad. Auch die sprach-lichen Studien selbst lieserten der religiösen Forschung gewaltiges Rüstzeug. Reuchlin hat ein lateinisches Lexikon, eine griechische und eine hebräische Grammatik ge-schrieben. Das wissenschaftliche Leben, welches sich auf den neugegründeten Uni-versitäten (Tübingen 1477, Wittenberg 1502) entsaltete, arbeitete der neuerwachenden Kritik der Ueberlieserung auf allen Gebieten, auch auf dem religiösen, gewaltig vor. Und nicht so ganz spurlos, wie die Humanisten wohl annahmen, war ihr Anskurm gegen die scholastische Theologie an dem Bolke vorübergegangen. Erasmus' Lob ver Narrheit, welches in der Ursprache 27 Aussagen erlebte, war alsbald auch ins Deutsche übertragen worden und kand allgemeinste Berbreitung; die wuchtigen An-Deutsche übertragen worden und fand allgemeinste Verbreitung: die wuchtigen Angriffe des Buches, welche sich nicht nur gegen den niederen Klerus, sondern auch gegen die Spihen der Hierarchie, ja gegen das Papsttum selbst mit ähendem Spotte wandten, wurden vom Bolke mit Jubel aufgenommen. Und auch an dem großen Streite, in welchen Reuchlin im Jahre 1508 mit dem getauften Juden Pfefferkorn und infolgedessen mit den Kölner Dominikanern geraten war, weil er ein Gutachten

gegen die von jenem vorgeschlagene Verbrennung der Bücher der jüdischen Litteratur abgab, fand nicht nur bei bem ganzen Kreise der Poeten, der Neuchlins Sache als die seine ansah, die lebhafteste Teilnahme: eine Kunde davon war doch auch ins Bolf gedrungen. Allenthalben gewann die Opposition gegen die entartete Kirche an Boden. Sagen, Deutschlands litterarische und religiöse Verhältnisse im Resformationszeitalter, 3 Bbe., 41-44 (namentlich wichtig durch die umfassende Vers wertung ber gleichzeitigen Flugschriftenlitteratur). Gebhardt, Die Gravamina ber verting der gietigsetigen Filgschreimittetatut. Gebuttet, De Eindardt, Deutschen Nation gegen den römischen Hof, 2. Aufl., 95. K. v. Hafe, Kirchengeschichte, 3. Teil, 1. Abteilung, 91. Ein reiches Material für die kirchlichen Justände vor Beginn der Resormation enthalten auch die Protokolle über die von den Resormatoren vorgenommenen Kirchen- und Schulvisitationen, die bisher leider nur in Bezug auf Sachsen eingehende Verwertung gefunden haben. Bgl. E. A. Hurtshardt, Geschichte der sächsischen Kirchen- und Schulvisitationen, 79. Eine erschöpfende Antersuchung dieses reichen Materials wäre eine außerordentlich verdienstliche Aufgabe. Unschätzbar für die Rulturgeschichte ist auch die von Barack herausgegebene Zimmerische Chronik (Bibliothek des Stuttgarter Litterarischen Vereins, Bb. 91 bis 94). Neuerdings hat bekanntlich Janisen in seinem umfassenden Werke über die Geschichte des deutschen Bolkes versucht, die tiesen sittlichen Schäden der das maligen Kirche wenn auch nicht geradezu zu leugnen, so doch so abzuschwächen und gegen die auch damals vorhandenen Lichtseiten des firchlichen Lebens so in den Hintergrund treten zu lassen, daß die durch Luther herbeigeführte Reformation als etwas schlechthin Entbehrliches, ja Schäbliches und Verderbliches hingestellt werden konnte. Janffen hat es meisterhaft verstanden, aus der von ihm in erstaunlicher Maffenhaftigkeit herangezogenen und verwerteten Litteratur die Stellen herauszugreifen, welche das natürlich neben dem allgemeinen Verfall noch immer vorhandene Gute und Treffliche in den Zuständen jener Zeit schildern, dagegen die lebhaften, gerade aus gut firchlichen Kreisen stammenden ganz allgemeinen Klagen über die Entartung des Klerus gleichsam nur anhangsweise, als seien sie nicht die Regel, sondern die Ausnahme gewesen, zu behandeln. Worauf es aber ankommt, das ift gerade die Erfenntnis, welche Zustände die vorherrschenden waren. Darüber aber tann man fich nicht aus einzelnen Quellenstellen, Die man verallgemeinert, unterrichten, dafür kann nur der allgemeine Charakter der gesamten Litteratur jener Zeit entscheidend sein. Da wird aber niemand, der jene Litteratur auch nur in ihren vornehmsten Erzeugnissen kennt, leugnen, daß darin nicht etwa nur gelegents liche Klagen über die firchlichen Zustände vorkommen, sondern daß die Opposition gegen dieselben den Grund harafter dieser Litteratur ausmacht. Diesen Grundscharafter hat Janssen dieser Beieben Leberhaupt aber ist der massenhafte, den ungeschulten Leser blendende gelehrte Apparat Janssens feineswegs ein Beweis erschöpfenden oder auch nur ausreichenden Quellenstudiums, da in wirrem Durcheinander willkürlich ausgewählte Stellen aus der Forschungslitteratur aller Jahrhunderte von ihm verwertet werden, während die eigentlichen Quellencitate verhältnismäßig dürftig und feineswegs erschöpfend sind.

2) Luthers Jugendentwickelung. Alls Sohn eines wenig bemittelten Bergmannes, der einer alteingesessenen thüringischen Bauernsamilie entstammte, am 10. November 1483 in Gisleben geboren, hatte Luther von Jugend auf die Sorgen und Leiden des Bolkes in den Kreisen, in denen er auswuchs, kennen gelernt. Nur mit großen Opfern vermochte es der Bater zu erreichen, daß sein Sohn die Vorbildung zu einem gelehrten Beruse erhalte. Dem Sohne selbst blieben die Sorgen des Vaters nicht fremd. Auf der Schule in Mansseld (bis 1497), dann in Magdeburg und Gisenach wurde er mit den kleinen Nöten und Kämpsen, die der unbemittelte Schüler zu bestehen hatte, vertraut. Alls "Partekenhengst" mußte er sich durch Singen vor den Thüren der Bohlhabenden nach der Sitte der Zeit einen Teil seines Unterhaltes verschaffen, dis sich in Gisenach eine trefsliche Kausmannsfrau, Frau Ursula Cotta, des offenbar reich beanlagten Knaben annahm. Im Jahre 1501 konnte er die Universität Ersurt beziehen. Gegen den Willen des Vaters, der aus seinem Sohne einen tüchtigen Rechtsgelehrten machen wollte, entschied er sich hier, nachdem er die einleitenden philosophischen Studien beendet hatte, für die Theologie. 1505 trat er, teils durch sein ernstes Streben nach kirchlicher Frömmigkeit, teils durch einige erschütternde Ereignisse seines persönlichen Lebens veranlaßt, in das Augustiner-Gremitenkloster in Ersurt ein. Hier hoffte er den Seelenfrieden zu finden, den er aus dem Studium allein nicht zu gewinnen vermochte. Es ist bekannt, und selbst seine späteren Feinde haben es zugegeben, in wie ernster Weise

er hier seinen monchischen Pflichten nachkam, wie er sich in Askese und den auf-Teibendsten firchlichen Uebungen, in denen das Mönchtum das wahre Wesen der Frömmigkeit zu erkennen meinte, fast aufrieb. Mit Recht konnte er von sich sagen "Ift je ein Mönch in den Himmel gekommen durch Möncherei, so wollte auch ich hineingekommen sein." Nach seiner eigenen Aussage war es dann namentlich der fröstende Zuspruch seines Ordensvorstehers Staupit, der feinen Gedanken eine andre Richtung gab und ihn die Erkenntnis finden ließ, daß nicht äußere Werke, stadtlichten der innere Glaube den Menschen selig zu machen vermöge. Die Joee der Rechtsertigung durch den Glauben, die in dem kirchlichen System unter allem dem Werkdienst völlig in den Hintergrund getreten war, ging ihm in seinen furchtbaren Seelenkämpsen mit voller Klarheit auf, damit aber auch die Erkenntnis, daß dieses Grundelement des Verhältniffes des Menschen zu dem Ewigen durch die Ausbildung des herrschenden kirchlichen Systems vollkommen verdunkelt worden sei. Im Jahre 1508 wurde Luther durch Staupit an die im Jahre 1502 gegründete Universität Wittenberg berufen; er war damals 25 Jahre alt. 1511 lernte er auf einer im Auftrage seines Ordens unternommenen Reise nach Kom die ganze surchtbare Entstauten Auftrage seines Ordens unternommenen Reise nach Kom die ganze furchtdare Entartung und Verweltlichung der Kirche an ihrem Hauptsitze kennen. 1512 wurde er in Wittenberg Doktor der Theologie und suchte nun in seinen Vorlesungen und seinen Predigten, deren Kuf sich dald in ganz Deutschland verbreitete, der äußerslichen Aufsassung der Frömmigkeit entgegenzuarbeiten. — [Vgl. Kolde und Köstlin; ferner Kolde, Die deutsche Augustiner-Kongregation und Johann von Staupitz, 79. Für die allmähliche Entwickelung von Luthers theologischer Gesamtaufsassung vor seinem Auftreten als Resormator sind von hervorragender Bedeutung seine Predigten und akademischen Borlesungen, deren Kunde namentlich durch eine Reihe glücklicher Funde G. Buchwalds in der Zwickauer Katsschulbivliothek gesördert worden ist. Die frühesten Pfalmenvorlesungen haben jeht im dritten Bande der kritischen Gesamtausgabe feiner Werke Aufnahme gefunden.

famtausgabe feiner Werke Aufnahme gesunden.]

3) Der Ablaßireit. Gegenüber der früheren, namentlich von katholischer Seite eifrig versochtenen Meinung, daß Luthers Angriff und Entrüstung eigentlich nicht durch die offizielle Ablaßtheorie, sondern nur durch die mißbräuchliche Anwendung derselben veranlaßt worden sei und sich auch nur gegen diese gerichtet habe, ist neuerdings mit Recht betont worden, daß die eigentliche Bedeutung der 95 Thesen Luthers vielmehr darin liege, daß Luther auch jene Theorie für irrig und verwerflich erklärt habe. In der That war der handgreifliche Mißbrauch, der von Leuten wie Teizel mit dem Ablaß getrieben wurde, doch nur eine sehr erklärliche falsche Folge-rung aus der Theorie, welche neben der vollkommenen Reue (contritio) auch die sogen. unvollkommene (attritio) für genügend zur Vergebung der Sünden erklärte, die Aushebung der zeitlichen Strafen der Sünde aber an rein äußerliche Leistungen Dadurch wurde die falsche Sicherheit der laren Buß- und Beichtpraxis zu ihrer äußersten Bollendung gebracht. Darum ist in den Thesen Luthers die Lehre von der mahren Reue und Buße der Mittelpunkt und die Haupers die Lehre fächliche Versahren Tezels wurde auch von den meisten Gegnern Luthers nicht gebilligt. Tezel hat in der That den Ablahandel wie ein reines Geldgeschäft betrieben. In seiner Instruktion war gleichsam eine Taxordnung für den Loskauf aller erdenklichen Sünden enthalten: auf Sodomiterei standen zwölf Dukaten, auf auer erventlichen Sunden enthalten: auf Sodomiterei standen zwölf Dukaken, auf Kirchenraub neun, Totschlag sieben, Hexerei sechs, Eltern: und Geschwistermord vier Dukaken. Die uns erhaltenen Ablaßzettel aus jener Zeit zeigen den getriebenen Mißbrauch in seiner ganzen abschreckenden Nacktheit. Es kann kein Zweisel sein, daß auch der Kurfürst von Mainz, der Auftraggeber Tezels, die ganze Sache nur als ein Geldgeschäft auffaßte. Er hatte dem päpstlichen Stuhle noch die Palliengelder und Annaten für seine im Jahre 1514 ersolgte Bestätigung als Erzbischof von Mainz zu zahlen. Zu diesem Zwecke hatte er bei dem Husse kunger eine Ansleib von 30000 Gulden aufgenommen und ließ sich, um diese Summe aufzubringen, vom Kapste ermächtigen, die Hälfte der in seinen Provinzen aufkommenden Ablaßzgelder für sich zurückzubehalten. Aaenten des Kuagerschen Hauses zogen annz offen gelder für sich zurückzubehalten. Agenten des Fuggerschen Haufes zogen ganz offen mit den Ablaßpredigern umher, um die auf die Fugger entfallende Hälfte des Erstrages alsbald einzuziehen. Daß dieses Verfahren bei allen wirklich Gläubigen ernsten Anstoß erregte, daß man es mit Unwillen empfand, welche ungeheuere Summen auf diese Weise dem deutschen Volke für fremde Zwecke entlockt wurden, liegt auf der Hand. Gerade daraus erklärt sich der unermeßliche Jubel, den Luthers Vorgehen dagegen erregte. Natürlich aber blieben nun auch die Unhänger der alten Praxis, blieb vor allem Tegel nicht unthätig. Er stellte, um von der Universität

Frankfurt die Bürde des Licentiaten und Doktors der Theologie zu erlangen, zwei Reihen von Thesen gegen die Luthers auf. Johann Eck sucher in seinen handschriftlich verbreiteten Obelisci zu widerlegen, gegen welche Luther wieder sein Asterisci richtete. Inhaltlich nicht bedeutend, aber von Wichtigkeit wegen ber Stelle, von welcher sie ausging, war die Schrift, welche der Meister des papstlichen Balaftes. Silvester Prierias, gegen Luther richtete. Papst Leo X. selbst, der den religiösen Fragen innerlich fast völlig gleichgültig gegenüberstand, unterschätzte zunächst die Bedeutung des entbrannten Streites. In der That wünschte auch Luther den offenen Kampf gegen das Papstum zu vermeiden: er sandte am 30. Mai 1518 eine Recht fertigungsschrift an den Papft, in der er noch nicht so weit ging, die von der Rirche angenommenen Väter und die päpstlichen Defrete zu verwerfen und sich ausschließlich auf die Autorität der Schrift zu berufen. Papst Leo X. entsandte den Kardinal Thomas de Vio (Cajetanus) auf den eben damals tagenden letzten Reichstag Maximilians I. zu Augsdurg, mit dem Auftrage, die Sache, wenn möglich, gütlich beis zulegen. Als nun aber Cajetan in den im Ottober eröffneten Berhandlungen Widerruf von Luther verlangte, lehnte diefer das fehr bestimmt ab. Hier zuerst berief er sich gegenüber den von dem Kardinal in hochfahrendem und verletendem Tone ihm ent gegengehaltenen Dekreten ber Rirche und Aussprüchen der kirchlichen Tradition ausschließlich auf Paulus und Augustin. Weiteren Berhandlungen, von denen seine Freunde Gesahren für seine Sicherheit fürchteten, entzog er sich durch die Flucht. Bald darauf appellierte er, da die Berufung an den Papft vergeblich war, an ein allgemeines Konzil. Da gelang es dann der geschickten Vermittelung des gemäßigten und wohlwollenden Nuntius Karl von Miltig noch einmal, eine Urt von Waffenstillstand abzuschließen, Januar 1519, nach welchem es beiden Teilen verboten wurde, weiter von dem Gegenstande "zu predigen, zu schreiben und zu handeln", Miltig aber es übernahm, dem Papste den genauen Sachverhalt zu melden, damit dieser einen gelehrten Bischof beauftrage, die Sache zu untersuchen. Bezeichnend für Luthers der unbedingten Autorität der Kirche schon mehr abgewandten Standpunkt ist es, daß er auch Miltih gegenüber einen Widerruf ablehnt und nur für den Fall für möglich erklärt, daß er eines Frrtums überführt werde. In diesem Sahe, der das Recht des Einzelnen auch gegenüber dem Spruch der höchsten kirchlichen Autorität wahrte, liegt ohne Zweisel der erste Keim des Protestantismus. — [A. B. Dieckhoff, Der Ablaßstreit, 86. Th. Brieger, Das Ergebnis der Altenburger Verhandlungen mit Karl v. Miltih (Luther-Studien I.). Zeitschr. f. Kirchengesch. 15.]

## § 2. Die Kaiserwahl und der Fortgang der Reformation bis zum Reichstage von Worms (1519—1521).

In denselben Tagen, in welchen Luther in der Disputation zu Leipzig (27. Juni bis 13. Juli 1519), von den Gegnern gedrängt, die weiteren Folgerungen seiner Gedanken zog und den ersten unmittelbaren Vorstoß nicht bloß gegen die Autorität des Papstes, sondern auch gegen die der Konzilien unternahm<sup>1</sup>), famen in Frankfurt a. M. die langen und verwickelten Verhandlungen der Kurfürsten über die Wahl eines neuen Kaisers zum Abschluß. Um 28. Juni 1519 wurde der Enkel Maximilians, Karl, als Karl V. einstimmig von den Kurfürsten zum Kaiser gewählt<sup>2</sup>).

Von unberechenbarer Bedeutung für die Zukunft des deutschen Volkes wäre es nun gewesen, wenn der neugewählte Kaiser sich an die Spize der in den letzten Jahren durch Luther hervorgerusenen religiösen Beswegung, die dann zugleich eine nationale geworden wäre, gestellt, im Bunde mit seinem Volke die anmaßenden Eingriffe der römischen Kurie in die deutschen Verhältnisse ein für allemal zurückgewiesen hätte. Es war die großartigste Gelegenheit, die sich in der deutschen Geschichte jemals geboten hat, mit einmütiger Unterstützung der Nation zu einer einheitlichen und mächtigen Gestaltung des Vaterlandes zu gelangen. Aber

Karl V. lagen derartige Erwägungen vollkommen fern. In den Nieder= landen und in Spanien unter streng altfirchlichen Ginfluffen aufgewachsen, nicht ohne Verständnis für die Reformbedürfnisse der Kirche, unterschied er doch allezeit streng zwischen der römischen Kurie als politischer Macht und dem Papsttum als höchster kirchlicher Autorität. Während er der erfteren nicht selten nachdrücklich entgegentrat, wies er es doch stets weit von sich, eine Erschütterung der letteren auch nur zuzulassen. Für die leidenschaftliche Erregung, in welche das deutsche Volk durch die religiöse Frage versetzt wurde, hat er niemals Verständnis gewonnen; ist ihm doch seige verlegt inder, zur de intimate Serfandits gelöhntet, ist ihm boch seibst die deutsche Sprache zeitlebens fremd geblieben. Durchaus ein fühler politischer Rechner, schon als Jüngling von einem sonst nur dem Alter eigentümlichen Ernst, entbehrt er in seiner Weltanschauung doch seineswegs eines romantisch=phantastischen Zuges. Voll und ganz lebte in ihm die Idee von dem universalen Charafter des Kaisertums, den er ihm nur wahren zu können glaubte, wenn auch der Kirche ihre ungeteilte Einheit bewahrt bliebe. Seine volle Kraft wollte er für dieses ideale Ziel einsetzen. Aber gerade durch seine ungeheure Weltmachtstellung wurde er, zum Segen des deutschen Protestantismus, an der Erreichung dieses Zieles verhindert. Denn auf der einen Seite machte es ihm der aroke Bereich seiner Macht unmöglich, seine ganze Kraft gegen die deutsche Bewegung einzusetzen, indem er oft in den entscheidenden Phasen derselben nicht in Deutschland anwesend sein konnte, auf der andern Seite aber geriet er durch seine Weltpolitik nicht selten in einen politischen Gegen= sat zu dem Papsttum, der der antipäpstlichen Bewegung in Deutschland naturgemäß zu statten kommen mußte. Während der äußere Umfang seines Reiches Spanien und die von dort aus entdeckte Neue Welt, einen großen Teil von Italien, die Niederlande und Deutschland umfaßte, war er in den einzelnen Teilen dieses Weltreichs selten in der Lage, seine Macht im vollen Umfange zu entfalten. Nicht zum wenigsten wurde er daran auch durch die namentlich am Anfang seiner Regierung sehr hemmend hervortretenden finanziellen Schwierigkeiten verhindert. längst hat die neuere Forschung nachgewiesen, daß die alte Annahme von dem unerschöpflichen Reichtum an Ebelmetallen, der ihm aus der Neuen Welt zugeströmt sei, eine irrige ist. Nicht in ihnen, sondern in den Nieder= landen hat er seine vornehmste Finanzquelle besessen. Die Hauptsache aber war, daß bei den damaligen Verkehrsmitteln eine wirklich einheitliche Leitung dieses ungeheuren Länderkompleres eine vollkommene Unmöglich= feit war, daß der Kaiser oft jahrelang nicht in Deutschland erschienen ist. Die Bedeutung dieser Thatsache für den Fortgang der religiösen Bewegung fann nicht hoch genug angeschlagen werden.

Noch bevor der neugewählte Kaiser in Deutschland erschien, war Luther in seinen Resormbestrebungen zu immer entscheidenderen Schritten vorgegangen. In den großen Resormationsschriften von 1520 sagte er sich völlig von den Traditionen der römischen Hierarchie los, und als diese nunmehr mit dem Kirchenbanne gegen ihn vorging, wagte er am 10. Dezember 1520 den unerhört kühnen Schritt, ein Exemplar der päpstlichen Bannbulle vor dem Essterthore in Wittenberg in Gegenwart vieler

Magister und Studenten zu verbrennen3).

Denselben durch nichts zu beirrenden Glaubensmut bewies er dann auch gegenüber der höchsten weltlichen Gewalt, als der am 23. Oktober

1520 in Aachen gefrönte Kaiser ihn vor das Forum des Wormser Reichstages beschied und dort einem keineswegs freundlichen Berhöre unterziehen ließ. Wohl wurde der schlichte Mönch durch die persönliche Anwesenheit so vieler Großen der Erde einen Augenblick befangen und erbat sich einen Tag Bedenkzeit. Dann aber hatte er seine ganze Kraft der Ueberzeugung wieder gewonnen. Am 18. April 1521 befannte er fich mit flarer fefter Stimme zu feiner bisherigen Lehre, Die er nur bann widerrufen könne, wenn er mit flaren Worten der Schrift widerlegt merde. Nur die Schrift, keine noch so hohe firchliche oder weltliche Autorität wollte er zum Richter seiner Ueberzeugung gemacht wissen. Er schloß mit den denkwürdigen Worten: "Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen4)!"

Karls V. weltgeschichtliches Berdienst aber ift es, daß er dem Reger, gegen den er ein scharfes Editt zu erlassen entschlossen war, doch trok des Drängens seiner Gegner das ihm zugesicherte freie Geleit hielt. Luther konnte Worms ungefährdet wieder verlaffen. Sein Landesherr Friedrich der Weise aber hielt es doch im Interesse der Sicherheit seines Schützlings für geboten, ihn eine Zeitlang verborgen zu halten. Um Abend des 4. Mai wurde sein Wagen von bewaffneten Reitern unweit Altenstein angefallen. Luther wurde auf die Bartburg bei Gifenach ge= bracht. Bald aber sollte sich zeigen, daß der mächtigen Stimmung im Volke gegenüber sich das kaiserliche Edikt als ebenso machtlos erwies, wie früher die papstliche Bannbulle.

1) Die Leibziger Disputation 1519. Die Teilnahme Luthers an ber urfprunglich zwischen Carlstadt und Ect verabredeten Disputation war nicht ein Bruch des von Luther Miltig gegenüber gegebenen Versprechens, zu schweigen, falls auch die Gegner ichwiegen; vielmehr ist Luther von Ed förmlich provoziert worden. Während nach der ursprünglichen Vereinbarung die Disputation fich auf einen alten Streitpunkt zwischen Ect und Carlstadt über die Lehre von der Gnade und dem freien Willen beziehen sollte, hatte Eck in den Thesen, welche er als Programm der Disputation veröffentlichte, einige Meinungen als Gegenstand des Streites bezeichnet, welche nicht von Carlstadt, sondern von Luther versochten worden waren. Danach hielt fich Luther an fein Bersprechen nicht mehr fur gebunden. Nach jenen Thefen war er darüber nicht zweifelhaft, daß es sich namentlich um die Frage nach dem Brimat des Papstes handeln werde, und in der That wurde von Ect, ber ein fehr gewandter Disputator war, die Verhandlung fehr bald auf dieses für Luther ge= fährliche Gebiet hinübergespielt. Die ersten Tage der Disputation wurden von den Berhandlungen zwischen Ed und Carlstadt in Anspruch genommen, in denen sich Verhandlungen zwischen Eck und Carlstadt in Anspruch genommen, in denen sich Eck im allgemeinen überlegen zeigte. Wirklich allgemeines Interesse gewannen die Debatten erst, als am 4. Juli Luther in dieselben eingriff. Auf firchenrechtlichem und firchenpolitischem Gebiet erwies sich Eck, dem vor allem ein ausgezeichnetes Gedächtnis zu statten kam, auch Luther überlegen. Dagegen war Eck auf dem Gebiete, auf welchem Luther vollkommen zu Hause war, in der Kenntnis der Schrift und der Kirchenväter, ebenso vollkommen fremd. Er mußte daher, nachdem er Luthers Behauptung, die päpstliche Gewalt sei nicht älter als vier Jahrhunderte, ohne Schwierigkeit widerlegt und nun seinerseits behauptet hatte, das Papsttum beitehe seit den Alnsängen der lateinischen Lirche in Verlegenheit geraten als Auther bestehe feit den Anfängen der lateinischen Kirche, in Berlegenheit geraten, als Luther ihm mit der Frage entgegentrat, wo in den Kirchenvätern der ersten Jahrhunderte von einem Papfttum die Rede fei, und ob er denn die ganze griechische Kirche und ihre großen Bater, wie Gregor von Naziang und Bafilius ben Großen, fur verdammt halte. Aus diefer Verlegenheit wußte fich Eck nicht anders zu helfen, als indem er sich auf die Autorität der Konzilien zurückzog und Luther die Frage entsgegenwarf, ob er denn auf diese nichts mehr gebe, ob er nicht glaube, daß Hus, der mit ähnlichen Argumenten wie er gegen das Papsttum vorgegangen sei, mit Recht vom Konztanzer Konzil verurteilt worden sei. Dies war der entscheidende Moment der Disputation. Jetzt stand Luther vor der Frage, ob er sich endgültig auch von

ber höchsten Autorität der Kirche, dem Kongil, lossagen, speziell ob er für den in Sachsen ganz besonders verhaßten husitischen Namen gegen das Konstanzer Konzil in die Schranken treten follte. Die Gefahr, die darin für ihn lag, unterschätte er nicht. Trobbem zögerte er nur einen Augenblicf; dann erflärte er, unter den Artifeln des Hus, welche das Konstanzer Konzil verurteilt habe, seien etliche grundchristliche und evangelische. Die Aeußerung, mit welcher die Möglichkeit, daß auch die im Konzil versammelte christliche Kirche dem Frrtum unterworfen sei, zugegeben wurde, erregte ungeheures Auffehen. Herzog Georg von Sachsen, der an den Verhandslungen das lebhafteste Interesse bekundete, fuhr mit einem Fluch dazwischen. Scherklärte, wenn Luther auch das Konzil verwerfe, so sei er ihm wie ein Seide und Böllner. Und ohne alle Frage war Luther damit endgültig aus dem Rahmen des bisherigen Kirchentums herausgetreten, hatte er desinitiv den Grundsatz aufgestellt, daß auch die höchste kirchliche Autorität nur insofern Anspruch auf Anerkennung habe, als sie mit der einzigen Grundquelle des Christentums, der heiligen Schrift, übereinstimme. — [Die Akten über die Disputation liegen bei Löscher (Vollständige Reformationsakten, Bd. III, S. 214 ff.) und im 2. Bande der Kritischen Gesamtsausgabe der Werke Luthers so gut wie vollständig vor.]

2) Die Kaiserwahl 1519. Schon vor Maximilians Tode hatten die beiden Rivalen, welche sich um die deutsche Kaiserkrone bewarben, ihre Bemühungen, die Stimmen der Kurfürsten zu gewinnen, begonnen; und lange schwankte die Entscheidung zwischen Franz I. von Frankreich und Karl von Spanien, dem Enkel Maximilians I. von seinem Sohne Philipp und der spanischen Juana, hin und her. Der einzige Kurfürst, der sich den von beiden Seiten wetteifernd gebotenen Geldgeschenken und fonstigen (dynastischen) Vorteilen völlig unzugänglich erwies und sich bis zulent die volle Freiheit der Wahl wahrte, war Friedrich der Weise von Sachsen, der das entscheidende Gewicht für Karl, der als Abkömmling Maximilians doch wenigstens in mittelbaren Beziehungen zum deutschen Reiche stand, in die Wagschale warf. Bon ben übrigen Kurfürsten war ein großer Teil eine Zeitlang für Franz I. so gut wie gewonnen. Sehr zweiselhaft und scheinbar unaushörlichen Schwankungen unterworsen war die Politik, welche Papst Leo X. in dem Wahlkampse versolgte und über deren Ziel die moderne Forschung noch heute nicht einig ist, indem die einen (namentslich Ranke und Baumgarten) annehmen, daß Leo X. vornehmlich deshalb, weil er eine Vereinigung der Raifermurde mit der Karl zustehenden Königswurde habe verhindern wollen, von vornherein und mit Nachdruck ber Wahl Karls entgegen= gewirft und die Ansprüche Franz' I. unterstügt habe, während die anderen (zuerst Kösler, dann ihm, wenn auch nicht unbedingt, zustimmend Maurenbrecher) behaupten, daß die unleugbar vom Papste zu Gunsten Franz' I. unternommenen Schritte nur "Demonstrationen" gewesen seien, um Karl V. kirre zu machen und ihm die von der Kurie gewünschten Konzessionen abzupressen. Daß thatsächlich die dem deutschen Volke verhaßte Gegenwirkung des Papstes gegen Karls Wahl diese vielmehr wesentlich gefördert hat, ist unzweifelhaft. Aehnliche Schwankungen wie die des Papstes läßt auch die Politik des Kardinals Wolsen, der ebenfalls lebhaft am Wahlkampfe teilnahm, erkennen. Durch die einzelnen Phasen dieser Verhands lungen waren selbst die Geschicke der deutschen Territorialstaaten mitbeeinflußt worden; so hat diese Parteiung namentlich in dem Kampse zwischen Ulrich von Bürttemberg und dem Schmäbischen Bunde eine entscheidende Rolle gespielt. Das durch, daß die Schweizer Eidgenoffenschaft der Bahl Franz' I. entgegenarbeitete, verlor der in Suddeutschland die frangosische Partei vertretende Herzog Ulrich von Württemberg die Hilfe der Schweizer Truppen, auf die er vornehmlich baute. Hierdurch erst gelang es dem Schwäbischen Bunde, den Herzog aus seinem Lande zu vertreiben (Frühling 1519), hierdurch auch wurden die bisher im Dienste des Schwähischen Bundes stehenden Kräfte Sidingens frei, dessen drohende Nähe ebenfalls nicht ohne Ginfluß auf die Entschließungen der Kurfürsten war. Vorteil aber, den die frangofisch gestinnte Partei in der Hildesheimischen Stiftsfehde, Bischof Johann von Hildesheim und Herzog Heinrich von Lüneburg, gegen ihre Gegner, den Bischof Franz von Minden und die Herzöge Erich und Seinrich ben Füngeren von Kalenberg und Wolfenbüttel durch den glänzenden Sieg bei Soltau neuen Reichsoberhaupte durch eine feine Gewalt erheblich einengende Wahlkapitu=

lation Schranken anzulegen. Vor allem suchten sie sich gegen die etwaigen Folgen einer beabsichtigten Fremdherrschaft sicher zu stellen; denn darüber, daß Karl V. nicht minder wie Franz I. als ein der deutschen Nation Fremder zu betrachten sei, gab man sich keiner Täuschung hin. Se galt, ihm gegenüber die "deutsche Libertät" zu sichern. Karl mußte sich verpslichten, kein fremdes Kriegsvolk ins Reich zu führen, den deutschen Truppen keine fremden Anführer zu geben, keinen Neichstag außershalb Deutschlands zu berusen, die Verhandlungen nur in deutscher Sprache zu sühren u. dergl. m. Außerdem aber kam man in der Bahlkapitulation auf die alten unter Maximilian gestellten, aber damals nur vorübergehend verwirklichten ständischen Forderungen zurück, unter denen die der Schöpfung eines Reichsregiments die vorznehmste war. — [Vgl. Ranke, I, 240—67. Baumgarten, I. Derselbe, Ueber die Politik Leos X. in dem Bahlkampse der Jahre 1518 und 1519 in den F. D. G., 23. Rösler, Die Kaiserwahl Karls V., 68. B. Busch, Drei Jahre englischer Verz

mittelungspolitik, 1518-21, 84.]

3) Fortgang der Reformation 1519—1520. Seit 1518 ftand Luther in Witten= berg der als Lehrer des Griechischen dorthin berufene große Sumanist Philipp Melanchthon, ber fich alsbald bem religiofen Charafter bes Reformators unterordnete, als treuer helfer zur Seite und unterstütte ihn mit seiner ganz singulären Gelehrsamkeit. Außerdem aber hatten seit der Leipziger Disputation auch die pornehmsten Führer des humanismus, vor allem Ulrich von hutten, der anfangs in dem Streit zwischen Tegel und Luther nur ein Begant der verhaften Monche untereinander gesehen hatte, den mahren Charafter der Bewegung erfannt. Bon heiligem deutschnationalem Patriotismus durchglüht warf sich Hutten vor allem auf die nationale Seite der Sache, für welche auch Luther seit seinem Aufenthalt in Augsburg, wo ihm die Beschwerden der Nation und die unerträglichen finanziellen Miß= bräuche und Uebergriffe Roms zuerst deutlich entgegentraten, Verständnis gewonnen hatte. Gben damals lernte Luther die Schrift Laurentius Balas über die Unechtheit der konstantinischen Schenkung kennen, im März 1520 gab Hutten jene Apologie Walrams von Naumburg für Heinrich IV. gegen Gregor VII., die Schrift De unitate ecclesiae conservanda, heraus, beides gewaltige Ruftungen im Kampfe gegen die Allmacht, welche sich die Kurie anmaßte. "Los von Rom" wurde unter diesen Gins drücken und Studien nicht bloß ein religiöser, sondern auch ein nationaler Ruf, den der feurige Sutten in seinen Gesprächen "Babiscus oder die römische Dreifaltigkeit" und "die Anschauenden" mit leidenschaftlicher Heftigkeit erschallen ließ. Zu gleicher Zeit aber trat Luther durch die großen Reformationsschriften des Jahres 1520 "An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Befferung", de captivitate Babylonica ecclesiae und von der Freiheit eines Christenmenschen mit der bisherigen firchlichen Dottrin in einen Gegenfat, der fich nicht mehr überbrücken ließ, indem er die eigentliche Grundlage des hierarchischen Systems, die 3dee von ber Rirche als fatramentaler Beilsanftalt, leugnete. In ber ersten biefer Schriften verwirft er den Unterschied zwischen Brieftern und Laien und erklart alle Getauften für Priefter, erklärt er, daß die Geiftlichen der weltlichen Obrigfeit unterthan fein mußten, daß das Colibat verwerflich fei, in der zweiten unternimmt er einen wuchtigen Ungriff gegen die firchliche Lehre von den Sakramenten, auf der der Einfluß des Prieftertums in erster Linie beruhte, und ließ von ben fieben Saframenten außer dem Abendmahl, in welchem er aber die Transsubstantiationslehre verwarf und den Laienkelch forderte, nur Taufe und Buße bestehen. Schon bevor er seinerseits in diesen Schriften sich endgültig von der tirchlichen Tradition losriß und zu der ursprünglichen Einfachheit des Christentums zurückzukehren strebte, hatte man in Rom, bem Drängen feines Leipziger Gegners Ed nachgebend, den Bruch vollzogen; am 15. Juni 1520 war nach langen Beratungen eine Bulle gegen ihn erlaffen worden, in welcher er mit dem Banne bedroht wurde, wenn er nicht innerhalb einer Frift von 60 Tagen die 41 keterischen Sate, die man aus seinen Schriften zusammensgestellt hatte, widerruse. Aber die Bulle blieb vollkommen wirkungslos, die meisten deutschen Fürsten wagten nicht einmal, sie öffentlich bekannt zu machen. Ihre Ber-brennung durch Luther (10. Dezember 1520) fand bei den Wittenberger Studenten begeisterte Zuftimmung. Inzwischen war nun ber neugewählte Kaifer zum ersten-mal auf deutschem Boden erschienen. Mit überschwenglichen Erwartungen hatten beide Barteien feinem Erscheinen entgegengefehen. Während die Unhanger der neuen Lehre, vor allem Ulrich von Hutten, hofften, er werde sich an die Spike der nationalen Bewegung stellen, zweiselten die Anhänger des Alten nicht, daß er die Ketzerei mit aller Macht unterdicken, die Ginheit der heiligen römischen Kirche

wieder herstellen werde. Nach welcher Seite seine persönliche Ansicht neigte, blieb nicht lange verborgen. In den Niederlanden traf er auf Beranlassung des päpst-lichen Nuntius Aleander alsbald die Berfügung, daß Luthers Schriften verbrannt werden sollten. Einen gleichen Befehl für das ganze Neich zu erlassen erklärte er sich jedoch außer stande, ehe er gekrönt sei und sich mit den deutschen Ständen beraten habe. Denn nicht so unbedingt, wie man in kirchlichen Kreisen annahm, war die einflußreiche Umgebung des Kaisers römisch gesinnt; der Beichtvater des Kaisers Glavio hat es vielmehr Karl nachdrücklich zur Pflicht gemacht, die Kirche zu reformieren, wenn auch in ganz andrem Sinne, als es Luther unternahm. [Köhler, Luthers Schrift an den chriftlichen Adel deutscher Nation im Spiegel der Kultur-

und Zeitgeschichte, 95.]

und Zeitgeschichte, 95.]

4) Der Reichstag zu Worms 1521. Auf dem am 28. Januar 1521 eröffneten Reichstage erntete der Kaiser politisch zunächst eine Frucht, die er nicht gesät hatte. Das herrenlose Württemberg, dessen Gerzoge er die Wiedereinsehung verweigerte, trat unter österreichische Verwaltung. Hier wie in den welssischen Jrrungen ging der Kaiser energisch gegen diesenigen vor, welche für die Wahl seines Kivalen Franz' I. gearbeitet hatten. Herzog Ulrich wurde am 5. Juni, der Bischof von Hildesheim und Herzog Heinrich von Lünedurg am 24. Juli in des Keiches Acht gethan. Durch Württemberg erhielten die vorderösterreichischen Besitzungen des Haufes Habsburgs übertrug der Kaiser insgesamt am 28. April seinem Bruder Ferdinand. Zugleich wurde die politische Kesorm der Keichsversassung, in deren hauptsächlichsten Fragen dem Kaiser von vornherein durch die Wahlkapitulation die Hände gebunden waren, in Angriff genommen. Karl mußte jetzt in der That in die Einsehung jenes Keichsregiments genommen. Karl mußte jest in der That in die Einselung jenes Reichsregiments willigen, welches seinem Großvater so widerwärtig gewesen war. Doch setzte er durch, daß neben den bisherigen 20 zwei neue, von ihm zu ernennende Beisiger in dasselbe eintraten, vor allem aber, daß es zunächst nur während seiner Abwesenheit fungieren sollte. Den Vorsitz sollte des Kaisers Bruder Ferdinand führen. Außers dem wurde das versallene Keichskammergericht wieder ins Leben gerufen. Die Koften für seine Besoldung wie für die des Reichsregiments übernahmen diesmal von vornherein die Stände, die außerdem dem Kaiser für den beabsichtigten Kömerzug eine Hilfsmacht von 4000 Mann zu Pferd und 20 000 Mann zu Fuß auf ein halbes Jahr bewilligten. Für deren Aufbringung wurde eine Matrifel aufgestellt, der die Kostniker von 1507 als Grundlage diente und die dann ihrerseits wieder allen fpäteren zu Grunde gelegen hat. Während so auf politischem Gebiete in den Hauptfragen ohne Schwierigkeit eine Einigung erzielt wurde, stellten sich einer solchen auf bem in den Augen des Volkes alles beherrschenden religiös-kirchlichen Gebiete erheblich größere Schwierigkeiten entgegen. Der päpstliche Nuntius Aleander suchte von vornherein dem Kaiser die Ansicht einzuflößen, daß eine Verhandlung mit Luther von vornherein dem Kaifer die Ansicht einzuslößen, daß eine Berhandlung mit Luther völlig unnötig sei, da durch die inzwischen in Kraft getretene päpstliche Bannbulle die Sache thatsächlich schon gegen Luther entschieden sei. Dieser Aufschlich schon gegen Luther entschieden sei. Dieser Aufschlich schon gesen Luther bloß die Luther freundlich gesinnten, mit aller Entschiedenheit entgegen. Der Kaiser selbst wurde in seiner mannigsach schwankenden Haltung gegenüber Luther vorwiegend durch die Kücksicht auf die politischen Verhandlungen bestimmt, die er eben damals mit Kom pflog. Damit soll aber keineswegs gesagt sein, daß sich der Kaiser nur durch politische Motive leiten ließ. Ohne Zweisel war ihm vielmehr die Opposition Luthers gegen das ganze kirchliche System in der tiessten Seele verhaßt. Darüber, daß Luther verurteilt werden müsse, war er sich von vornherein klar. Aber Luther ungehört zu verdammen, wie Aleander verlangte, hätte der Kaiser schon mit Rücksicht auf die Stimmung der Stände nicht verlangte, hatte der Raifer schon mit Rucksicht auf die Stimmung der Stände nicht gewagt. Schon am 28. November 1520 hatte er vielmehr den Kurfürsten Friedrich den Weisen aufgefordert, Luther mit nach Worms zu bringen. Zwar kam er dann, als er von der Verbrennung der papstlichen Bannbulle durch Luther hörte, vorübergehend wieder von diesem Gedanken zurud, indem er am 17. Dezember jene Ginladung zurücknahm und die Weifung erteilte, Luther nur für den Fall, daß er unbedingt widerrufe, mitzubringen, und auch dann nicht nach Worms, da ein Ge-Fannter die Stätte, wo der Reichstag berate, nicht betreten dürfe, sondern etwa nach Franksurt oder Oppenheim; ja kurz darauf (29. Dezember 1520) erließ er ein scharses Mandat gegen Luther, an dessen Justandekommen sich Aleander ein wohl übertriebenes Berdienst beimißt. Aber bald sah er sich doch durch die Stimmung der in Worms versammelten Stände wieder genötigt, mildere Saiten aufzuziehen. Nur eine kurze Zeit glaubte Aleander wirklich, bei dem Kaiser eine Verurteilung Luthers

ohne Verhör durchzuseten. Der Kaifer legte in der That, wie Aleander trium= phierend nach Rom meldete, ein neues Mandat vor, welches es für überflüffig er= flärte, Luther weiter zu hören, und die Acht über den Keger aussprach; aber die Stande lehnten dasfelbe unter hinweis auf die gefährliche Stimmung Des gemeinen Mannes ab und empfahlen dem Kaifer nochmals Luthers Berufung. Freilich waren auch fie nicht der Meinung, daß man es zu einer förmlichen Disputation mit ihm kommen lassen sollte. Nur darüber sollte er vernommen werden, ob er die unter feinem Namen gehenden Schriften anerkenne und ob er die gegen die firchliche Lehre gerichteten Urtitel zurücknehmen wolle. Der Unsicht Aleanders, daß diese Artikel Berichte die päpstliche Bannbulle als fetzerisch erwiesen seien, stimmten sie also zu. Weigere sich Luther, dieselben zurückzunehmen, dann erklärten sich auch die Stände bereit, mit dem Kaiser den alten Glauben zu beschützen, d. h. gegen Luther vorzugehen. Dagegen waren sie, wie namentlich die Tepeschen des Nuntius Aleander ergeben, namentlich in der Frage der von Luther fo fcharf hervorgehobenen firch= lichen Mißbräuche durchaus nicht zu einer unbedingten Nachgiebigkeit gegen die Kurie bereit. Im Gegenteil, hier stimmten auch gutkatholische Fürsten mit Luther überein. Hätte Luther sich damit begnügt, gegen die Mißbräuche der römischen Praxis, namentlich gegen deren unerhörte Gelderpressungen vorzugehen, hätte er auf seine Angriffe gegen das firchliche System und die firchliche Dottrin vergichtet, so hätte er ben gesamten Reichstag und die ganze Nation hinter sich gehabt. Boll Entruftung fpricht Alleander über die antiromische Haltung auch eines fo ftreng= fatholischen Fürsten wie des Bergogs Georg von Sachsen, wenngleich sich fein Sauptzorn naturlich auf den "fächsischen Fuchs", den Kurfürsten Friedrich den Beisen, und auf die niederländischen Rate des Kaifers entladet. Wie allgemeine Zustimmung Luthers Borgehen gegen die firchlichen Migbräuche fand, zeigt aber nichts beutlicher als die Thatfache, daß die auf dem Wormfer Reichstage von einem kleineren Ausschuß unter hervorragender Teilnahme Gerzogs Georg von Sachsen zusammengestellten Gravamina der deutschen Nation gegen den romischen Stuhl in ihren firchenpolitischen Korderungen vielfach ganz mit den Erörterungen Luthers übereinstimmen. Mit Rückficht auf diese allgemeine Stimmung entschloß sich der Kaiser am 6. März endaultig. Luther vorzuladen. Aleanders Entrustung darüber wurde noch durch die milde Form ber Borladung, in ber Luther als "Ehrfamer, Lieber, Andächtiger" angeredet wurde, gesteigert. Gin faiferlicher Berold wurde Luther entgegengeschicht, freies Beleite gur Hin- und Rückreise wurde ihm in der bindendsten Form zugesichert. Aber noch hatte Die papftliche Partei, an ihrer Spige Alleander, die Hoffnung nicht aufgegeben, daß es noch gelingen fonne, das Erscheinen Luthers in Worms zu verhindern. Gie hofften, Luther felbst werde vor den Gefahren, die ihm drohen fonnten, guruckschrecken. In der That lag die Erinnerung an Suffens Schickfal so nahe, daß sie gar nicht abzuweisen war. Aber Luther kannte derartige Rücksichten auf seine persönliche Sicher-Schon bei dem Eintreffen jener ersten kaiferlichen Borladung vom 28. November 1520 hatte er trok aller Bedenfen, die dagegen porgebracht wurden. fich sofort zustimmend erklärt. Alls jetzt am 26. März der kaiferliche Herold Sturm mit der erneuten offiziellen Vorladung in Wittenberg erschien, schwankte Luther wiederum feinen Augenblick, feine Bereitwilligkeit zu erklaren und fie auch gegenüber dem warnenden Ginspruch Spalatins aufrecht zu erhalten. Bon einem Ordensbruder, von feinem Freunde und Kollegen Umsdorf und einem jungen pommerischen Aldligen, Peter Swaven, begleitet, machte er sich auf den Weg; in Erfurt schloß sich ihm der Humanist Justus Jonas an. Auch als er unterwegs davon erfuhr, daß ein neues faiferliches Goift erschienen sei, welches feine Bücher verdammte, ließ er sich nicht abschrecken, erklärte vielmehr, er wolle nach Worms, "wenngleich so viel Teufel brinnen wären, als immer Ziegel ba wären!" Er blieb guten Mutes und lehnte auch die Versuchung, durch eine private Verhandlung an andrer Stelle dem öffentlichen Verhör zu entgehen, welche unterwegs an ihn herantrat, ab. Alls nämlich Kaiser Karl seinen Kämmerer Paul von Urmstorff und seinen Beichtvater Glapio nach der Gbernburg entsandt hatte, um mit Franz von Sickingen und dem als Gaft bei ihm weilenden Ulrich von Hutten, deren unruhige Haltung Beforgnis einflößte, zu verhandeln, wollte Glapio den Bersuch machen, Luther zu einer privaten Berhandlung mit ihm auf der Ebernburg zu bestimmen. Sickingen, der wirklich jetzt aufs neue in des Kaisers Dienste trat, wie denn auch Hutten ein Jahrgeld von ihm annahm, ohne sich jedoch in seiner Meinung dadurch bestimmen zu lassen, unterstützte Glapios Bitte. Allein Luther erklärte, wenn Glapio mit ihm verhandeln wolle, so könne er das in Worms thun. Getrost zog er feines Beges weiter und

traf am 16. April um die Mittagszeit in Worms ein, wo er zum Entsetzen des papstlichen Nuntius von dem Volke mit Jubel empfangen und begrüßt wurde. Am 17. bestand Luther sein erstes Verhör, in welchem er der mächtigen und prächtigen Versammlung gegenüber doch einige Besangenheit zeigte und sich Bedentzeit erbat. Im zweiten Verhör vom 18. April aber war jede Besangenheit von ihm gewichen. Mit dem vollen Mute der Ueberzeugung und des reinen Gewissens bekannte er sich ju feinen Schriften und wies einen Widerruf derfelben weit von fich, es fei benn, daß er aus der heiligen Schrift widerlegt werde. Mit den überzeugungsmutigen Worten: "Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helse mir. Amen!" schloß er seine, jedes überslüfsige Pathos verschmähende Rede, die bei seinen deutschen Lands-leuten einen ebenso tiesen Eindruck machte, wie sie an dem Kaiser und seiner fpanischen Umgebung völlig spurlos vorüberging. [Die Fassung dieser Schlußworte ber Rebe Luthers ift neuerdings viel umstritten worden. Elter (Luther und ber Wormser Reichstag, 86) und J. v. Gruner (Die Glaubwürdigkeit der Luther in Worms zugeschriebenen Worte, F. D. G., 26) kamen durch eine eingehende Prüfung der Aussagen der Ohrenzeugen zu dem Resultat, daß nur die Worte: "Gott helf mir. Amen!" als geschichtlich seisstehend zu betrachten seien, eine Ansicht, welche eine Zeitlang die früher allgemeine von der Richtigkeit der volleren Fassung völlig verdrängen zu follen schien. Neuerdings ist man aber doch auf Grund der Unterssuchungen A. v. Dommers über die Lutherdrucke der Hamburger Bibliothek, in denen der Nachweis erbracht wird, daß die beiden Flugschriften, welche jene volle Fassung bieten, von Johann Grunenberg in Wittenberg stammen und unter Luthers eigenen Augen hergestellt sind, zu der alten Ansicht zurückgekehrt, zumal Brieger gleichzeitig nachwies, daß der entsprechende lateinische Druck bereits aus dem Jahre 1521 stamme. So sehr viel kommt im Grunde darauf nicht an. Dem Sinne nach trifft die Fassung in der einen wie in der andern Gestalt Luthers feste und überzeugungstreue Gesinnung. Daß die Worte, da sie am Schlusse der Berhandlungen in der allgemeinen Unruhe des Aufbruchs gesprochen wurden, von dem einen so, von dem andern anders verstanden wurden, ist an sich natürlich. Der Hauptinhalt der Rede steht ebenso unbedingt fest, wie der Versuch einer wörtlichen Wiedergabe derselben immer gewagt bleiben wird.] Karl sagte verächtlich, der Mönch werde ihn nicht zum Ketzer machen. Schon am folgenden Tage erklärte der Kaiser in einem eigenhändig entworfenen Manifeste, er sei entschlossen, den Glauben seiner Vorfahren zu bewahren und gegen Luther als einen überführten Retzer vorzugehen; doch willigte er auf das Drängen der Stände darein, daß eine besondere Abordnung, an deren Spite der Erzbischof von Trier, Richard von Greiffenklau, stand, noch einmal mit Luther verhandele. Als diese Verhandlungen scheiterten, forderte der Kaiser Luther zur Abreise auf und gestattete ihm eine Frist von 21 Tagen zur Rück-Kaiser Luther zur Abreise auf und gestattete ihm eine Frist von 21 Tagen zur Rücksehr. In der weiteren Behandlung der Sache ließ er sich dann vornehmlich von politischen Motiven, von der Kücksicht auf die Stimmung der deutschen Stände einerseits, auf die schwebenden Berhandlungen mit dem Papste andrerseits leiten. Das Sdift gegen Luther, dessen Absassichen Absassichen Austrus Aleander überließ, ist an demselben Tage fertig gestellt, an welchem der Vertrag mit dem Papste, in welchem er dessen Silse in dem bevorstehenden Kampse mit Frankreich erlangte, zu stande kam (8. Mai 1521). Aber nicht sogleich wagte er es den Ständen vorzulegen: als einige von ihnen, von denen man besonderen Widerstand besorgte, abgereist waren, wurde das Edikt, welches dem pässtlichen Banne in den schärssten Ausdrücken des Reiches Acht hinzusügte, am 25. Mai in ziemlich sormloser Weise den noch anwesenden Ständen porgelegt und, um den Anschein zu erwecken, als ben noch anwesenden Ständen vorgelegt und, um den Anschein zu erwecken, als sei es in gemeinsamer Beratung aller festgestellt, auf den 8. Mai, den Tag, da der Entwurf fertig gestellt worden war, zurückdatiert, während es erst am 26. Mai vom Kaiser vollzogen worden ist. — [Unste Kenntnis der einzelnen Vorgänge auf dem Wormser Reichstage hat eine außerordentlich wichtige Bereicherung dadurch erfahren, daß die Berichte des papstlichen Nuntius Aleander, die man bisher nur unvollständig aus den Publikationen Pallavicinis, Friedrichs und Jansens kannte, nunmehr in zwei gleichzeitig erfolgten Veröffentlichungen in vollem Wortlaut vorsliegen: Th. Brieger, Quellen und Forschungen zur Geschichte der Reformation I. Aleander und Luther 1521, 84. P. Valan, Monumenta reformationis Lutheranae ex tadulis secretioribus s. sedis 1521—25, 84. Vgl. Th. Kolde, Luther und der Reichstag zu Worms, 1521, Heft 1 der Schriften des Vereins für Reformationssegeschichte, 83. G. Ráfosi, Luther in Worms, 91.]

## § 3. Der Fortgang der Reformation unter dem Ginfluß äußerer Kriege und innerer Revolutionen (1521—1525).

Die geiftliche und weltliche höchste Gewalt hatten ihren Machtspruch gegen den Wittenberger Mönch ergehen lassen, allein dieser und sein Werf behaupteten sich im Kampf mit diesen Weltmächten. Die Autorität der geistlichen Gewalt war auch bei denen, welche sich nicht zur neuen Lehre bekannten, zu tief erschüttert, um eine erfolgreiche Gegenwirkung auszuüben; der Vertreter der höchsten weltlichen Gewalt aber, der alsbald in einen weltumfassenden Konslift mit Frankreich geriet, verließ bald nach dem Wormser Reichstage Deutschland, um es jahrelang nicht wieder zu betreten. Dadurch wurde der Fortgang der Resormation erheblich erleichtert. Zwar erwuchsen ihr, während Luther in stiller Sammlung und eifriger, erfolgreicher Arbeit auf der Wartburg verweilte, aus ihrem eigenen Schoße ernste Gesahren, indem in Wittenberg eine fanatischeradische Kichtung die Oberhand gewann, aber sehr schwarmgeister Serr

311 merden 1).

Sobald dies gelungen war, gewann die neue Lehre immer weitere Kreise des Bolkes, dessen unzweiselhafte Mehrheit sich bald zu Luther neigte, während unter den Fürsten zunächst nur wenige sich offen zur neuen Lehre bekannten. Das Reichsregiment aber, welches nach den Wormser Beschlüffen in Karls Abwesenheit die hochste Gewalt in Sanden hatte, ftellte fich zwar nicht, wie man früher annahm, an die Spite der religiöfen Bewegung, aber es trat derselben doch auch nicht mit dem Nachdruck entgegen, wie es der Kaiser selbst gethan haben wurde, vielmehr faßten Die unter seiner Leitung gehaltenen Nurnberger Reichstage von 1522 und 23 Beschlüsse von im wesentlichen aufschiebender Bedeutung, die eine Durchführung des Wormser Ediftes zunächst nicht anstrebten und so der neuen Lehre Zeit ließen, sich zu entwickeln und weiter zu verbreiten<sup>2</sup>). So gingen, während der Kaiser in Italien im Kampfe mit Frankreich große Erfolge errang, die Dinge in Deutschland einen seinen Absichten und Bielen fehr entgegengesetzten Gang. Das Reichsregiment zeigte fich nicht bloß der religiösen Bewegung nicht gewachsen, es stand auch den gewaltigen politischen und sozialen Bewegungen, welche sich in Deutschland erhoben, völlig macht= und ratlos gegenüber. Die fühne und verwegene tumul= tarische Erhebung der von Franz von Sickingen geleiteten Reichsritter= schaft wurde nicht vom Reichsregiment, sondern vom Territorialfürstentum auf dem Wege der Selbsthilfe überwältigt"). Durch diese Schwäche verlor das Reichsregiment so an Ansehen, daß es auf dem Nürnberger Reichstage von 1524 von denselben Ständen, die es geschaffen hatten, gestürzt beziehungsweise in seinem innersten Wesen umgewandelt wurde4). Während dann die Reichsstände sich infolge des Regensburger Konvents immer mehr in zwei entgegengesetzte firchliche Parteien zu scheiden begannen, wurden die niederen Schichten des Volkes, namentlich der Bauernstand, zu einer vorwiegend wirtschaftlichen Bewegung fortgeriffen, welche im großen Bauernkriege einen furchtbaren Charafter und ungeheure Dimenfionen annahm<sup>5</sup>). Auch hier war es das Territorialfürstentum, welches

die der ganzen staatlichen Ordnung aus dieser Revolution erwachsende Gesahr beseitigte. Vom Reichsregiment war kaum die Rede, der Kaiser aber mußte noch immer seine vornehmste Ausmerksamkeit auf den Krieg in Italien richten, der nach den ersten großen Erfolgen eine Zeitlang eine minder günstige Wendung genommen hatte, dis er endlich durch den großartigen Sieg bei Pavia, der den König von Frankreich in Karls Gesangenschaft brachte, mit einem großen Triumphe des Kaisers schloß (). Durch diesen Sieg war mit einem Schlage die ganze Weltlage zu seinen Gunsten umgewandelt. Es war der größte Moment seines Lebens. Frankreich schien völlig zu Boden geworfen; in den Verhandlungen mit dem verdündeten England konnten die kühnsten Entwürse erwogen werden. Karl schien der Erfüllung seiner Weltherrschaftspläne nahe zu sein. Die Frage war nur, ob es ihm möglich sein werde, den errungenen Sieg völlig zu benutzen. Dann schien er auch der Ketzerbewegung in Deutschland Herr werden zu müssen.

1) Luther auf der Wartburg und die radikale Bewegung in Wittenberg. Bahrend bräuchen der alten Kirche nur das abgeschafft wissen wollte, was der heiligen Schrift unmittelbar widersprach, ging Carlstadt, von einer Anzahl aus Zwickau vertriebener Prediger teils unterstützt, teils mitfortgerissen, zu stürmischem Angriss über. Er schaffte die Messe ab, teilte das Abendmahl nur unter beiderlei Gestalt aus, eiferte gegen das Cölibat der Priefter und wandte sich schließlich mit offenbaren Gewaltssamfeiten gegen Bilders und Reliquiendienst. Luther, der sachlich in vielen Punkten mit ihm übereinstimmte, aber in diesen als "Adiaphora" bezeichneten Nebendingen mehr zur Schonung der Schwachen, im neuen Glauben noch nicht Beseskigten, neigte, erkannte alsbald, wie gefährlich diese radikale Bewegung der ruhigen Fortentwickes lung der Resormation werden könne. Ohne einen Augenblick wegen der ihm infolge der Reichsacht drohenden persönlichen Gefahr zu schwanken, verließ er seinen stillen Zufluchtsort, an welchem er die Vorarbeiten für seine epochemachende Bibelüberssetzung eifrig gefördert hatte, und erschien Ansang März wieder in Wittenberg, nachdem er seinen ängftlichen Landesherrn in Worten voll mächtigen Gottvertrauens nachdem er seinen ängstlichen Landesherrn in Worten voll mächtigen Gottvertrauens von der Pflicht, ihn zu schüßen, ausdrücklich entbunden hatte. Durch eine Reihe ernster und wuchtiger Predigten, die er vom 9. dis 16. März 1522 gegen die von ihm schroff abgewiesenen Sektierer hielt, wurde er der radikal-revolutionären Bewegung sosort Herr und lenkte dieselbe wieder in geordnete ruhige Bahnen. Schon vorher hatte inmitten der stürmischen Erregung der Geister Melanchthon der neuen Lehre in seinen loci communes zum erstenmal eine umfassende sossenden und wissenschaftliche Grundlage gegeben. Mit Recht konnte der ruhig abwägende und abwartende Kursürst Friedrich der Weise den Gegnern Luthers, welche die Ausstührung der Reichsacht forderten, entgegnen, daß durch eine Beseitigung Luthers nur die radikale Bewegung die Oberhand gewinnen würde. Nachdem Luther so die radikale Baxtet niedergeworsen hatte, nahm die Resonnation allenthalben weise die radikale Partei niedergeworsen hatte, nahm die Resormation allenthalben weiteren geordneten Fortgang. Unter den Geistlichen waren es namentlich Luthers Augustiner-Ordensbrüder, welche sich ihr begeistert anschlossen. Das Bolk selbst wandte sich in seiner überwiegenden Mehrheit der neuen Lehre zu, selbst da, wo, wie in Desterreich, Bayern und den geistlichen Gebieten, die herrschenden Gewalten sich ihr entgegenstellten. Denn unter den Fürsten waren es trot aller antirömischen Tendenzen, die bei ihnen vorwalteten, doch zunächst nur wenige, welche sich rückhaltlos der Reformation anschlossen, wie der Bischof Veorg Volenz von Samland, der schon im Jahre 1523 reformatorische Prediger in seine Diöcese berief. Ganz und voll schlossen sich der neuen Lehre alsbald die Mehrzahl der Reichsstädte an; vo der Rat zögerte, erzwang das niedere Volk die Durchführung der Reformation.

Bur Verbreitung derfelben im Volke trug namentlich die lutherische Bibelübersehung fehr viel bei, von der das Neue Testament bereits im September 1522 erschien und alsbald in aller Sänden war. Für die Berbreitung der neuen Lehre im Bolfe ift nichts lehrreicher, als die Klagen über diefelbe, welche aus den Kreisen der Unhänger des Bapfttums laut wurden. Wie Aleander in Worms erklärt hatte, daß von gehn Deutschen immer neun lutherisch seien, der zehnte aber immer noch anti= papitlich, fo bekannte ber eifrig altgläubige Berzog Georg von Sachsen, daß er die Ausbreitung der neuen Lehre in seinem Gebiete nur mit Gewalt verhindern könne. Biffermäßige Angaben über die Berbreitung der neuen Lehre laffen fich gleichwohl bei dem gegenwärtigen Stande der Forschung nicht erbringen. Von entscheidender Bedeutung wurde auch hier die planmäßige Herausgabe der Visitationsprotokolle Vorläufig kann man nur nach allgemeinen Symptomen urteilen, unter benen von Wichtigkeit 3. B. die von Ranke (II4, 55,56) auf Grund freilich wenig er= schöpfender bibliographischer Silfsmittel festgestellte Thatsache ift, daß von allen in den erften Jahren der religiöfen Bewegung in Deutschland erschienenen Büchern und Druckschriften mehr als vier Fünftel auf seiten der Neuerung stehen. Um uns zweifelhaftesten ift es jedenfalls, daß die Städte in ihrer Mehrzahl gleich anfanas auf die Seite Luthers traten. Das eigentliche Burgertum hing der neuen Lehre mit Begeisterung an, und zwar merkwürdigerweise am meisten und schnellsten in Suds deutschland, wo später durch die Bemühungen der katholisch gebliebenen Fürsten der Katholizismus am meisten wieder Boden gewann. In Nürnberg war die firch= liche Leitung schon 1521 in den Händen der Martinianer (Andreas Osiander). Die Stimmung des dortigen Burgertums hat ihren flarsten Niederschlag in den Werken des Nürnberger Schuhmachers und Meisterfingers hans Sachs gefunden, der die von Wittenberg aufgehende neue Leuchte in seiner wittenbergischen Nachtigall mit den begeisterten Worten: "Wach auf, es nahet gen den Tag" u. s. w. begrüßte. In Augsburg zeigt schon die unter Peutingers Ginfluß zu stande gekommene Armen= ordnung von 1522 deutlich erkennbaren evangelischen Ginfluß. Auch in Bürttemberg, wo sich auf dem flachen Lande die evangelischen Prediger zunächst gegen die öfterreichische Regierung nicht halten konnten, waren die Städte die vornehmste Stietelassige Reserving mast hatten tointen, waren die Stade die dornehmse Stütze der Reformation. In Schwäbisch-Hall wirkte Johannes Brenz, in Wimpsen Erhard Schneps, vor allem aber entfaltete in diesen Gebieten Johann Eberlin von Günzdurg eine umfassende Thätigkeit, die zugleich eine sozialreformatorische war. Lebhaste Teilnahme für die religiöse Bewegung zeigte sich sehr früh auch in Straßburg, wo Bucer und Capito die Leitung und Organisation in die Hand nahmen. (Bgl. die "Politische Korrespondenz Straßburgs", siehe oben vor § 1, aus diefen Jahren.) Im Norden und Often Deutschlands neigte vor allem Bremen sehr früh gur Reformation, um welche fich Beinrich von Butphen, ber fpater im Ditmarfer Land den Märtyrertod erlitt, große Berdienste erwarb. In Breslau vollzog sich die Reformation unter Zulassung des Bischofs durch Johannes Ses in sehr geordneter und friedlicher Weise. In Ersurt waren 1523 schon acht Kirchen im Besitz der Evangelischen; ähnlich war die Lage in Magdeburg und Halberstadt. Allenthalben waren so, wie wir hervorhoben, die Städte die vornehmften Stützunkte der mit größter Schnelligkeit sich verbreitenden neuen Lehre.

2) Das Reichsregiment und die Rürnberger Neichstage von 1522 und 1523. Das in Worms eingesetzte Keichsregiment trat alsbald nach der Abreise Karls ins Leben. Es sah sich einer unendlich schwierigen Ausgabe gegenüber; denn zu den Berlegensbeiten, welche die religiöse Bewegung verursachte, kam das unaushaltsame Vordringen der türkischen Macht. Im August 1521 eroberte Sultan Soliman das Kauptbollwerk Ungarns, Belgrad. Um dieser surchtbaren Gesahr entgegenzutreten, berief das Reichsregiment einen Reichstag nach Nürnberg, der im März 1522 zus sammentrat, aber so schwach besucht war, daß entscheidende Beschlässe nicht gesaßt werden konnten. Nur in der dringendsten Frage, derentwegen dieser kurze Reichstag berusen worden war, in der Türkenfrage, einigte man sich über eine freilich wenig ausreichende Hisse (3000 Mann). Auf einem zweiten, im Herbst 1522 wiederum in Kürnberg zusammentretenden Reichstage dagegen kam es zu sehr wichtigen politischen wie kirchlichen Beschlässen. Nachdem man zum Türkenfriege noch einmal 4000 Mann bewilligt hatte, einigten sich die Stände, um die Mittel sur Erhaltung des Keichsregiments und Keichstammergerichts zu gewinnen, seit langer Zeit zum erstenmal wieder über eine Maßregel von ausgeprägt zentralistischem Charakter: man wollte das ganze Keich mit einer Zollgrenze umgeben, an der ein Zoll von allen ause und eingehenden Warren, mit Ausnahme der notwendigen Lebensmittel,

in Höhe von 4% des Einkaufspreises erhoben werden follte. Der Widerspruch, den Die Städte gegen diefen Beschluß erhoben und bald fehr energisch geltend machten, war um fo schärfer, als außerdem die Abschaffung aller Monopole und das Berbot von Handelsgesellschaften mit mehr als 50 000 Gulden Kapital dekretiert wurde. Auf firchlichem Gebiete fam es zu erregten Verhandlungen, die schließlich zu einem rein aufschiebenden Beschlusse führten. Diese Verhandlungen erhalten ihre bezeichnende Signatur durch die berühmte Rede, welche der von dem ernsten und sittenstrengen Nachfolger Leos X. (gestorben 1. Dezember 1521), Papst Adrian VI., entsandte Kuntius Chieregati am 10. Dezember vor dem Plenum hielt. Er teilte in derselben den Ständen seine Instruktion mit, welche das größte Aussehen machte, weil in ihr der ernstlich nach einer innerhalb des Kahmens der alten Kirche zu verwirklichenden Resorm strebende Papst mit erstaunlicher Offenheit die sittlichen Schäden und die Verderbnis der Kirche einräumte. "Wir wissen wohl," so heißt es in der Instruktion, "daß an diefem heiligen Sit schon feit manchem Jahr vieles Berabscheuungswürdige porgekommen ift, Mißbrauch in geiftlichen Dingen, Uebertretung der Gebote, und daß alles zum Bofen verkehrt worden ift. Rein Bunder alfo, wenn die Krankheit vom Haupt in die Glieder, von den Papsten in andre niedere Pralaten gefahren ist. Wir alle, Pralaten und Geiftliche, sind abgewichen vom rechten Wege, und es ist schon lange keiner gewesen, der Gutes gethan, auch nicht ein einziger." Gine solche Sprache war von seiten der Kurie noch niemals in Deutschland vernommen worden; der Inhalt der centum gravamina der deutschen Nation gegen den römischen Stuhl erschien dadurch gleichsam von diesem felbst als berechtigt anerkannt. Aber wie fehr irrte der Papst, wenn er meinte, durch ein solches offenes Eingeständnis der sittlichen Schäden und durch das Versprechen ihrer Abhilfe von seiten der höchsten Autorität der alten Kirche die Stände zu einem energischen Ginschreiten gegen den Reformator, der sich außerhalb dieser Kirche gestellt hatte, fortzureißen. Im Gegen-teil, die Stellung der Lutheraner wurde dadurch wesentlich verstärkt, und von den Alltgläubigen waren namentlich die Geistlichen entrüftet über dieses offene Geständsnis der Uebelstände, welche von der Kurie auch auf sie übergegangen seien. Schon im Reichsregiment, in welches Neujahr 1523 der strengfirchliche Kursürst Joachim I. von Brandenburg eingetreten war, konnten energische Schritte gegen Luther nicht durchgesetzt werden. Sin Antrag, das Wormser Edikt "sestiglich zu halten", drang trob Ferdinands und Joachims Bemühungen nicht durch. Man beschos, die Stände nur um ein Gutachten in dieser Frage zu bitten. Gine noch empfindlichere und un-mittelbarere Niederlage erlitt der Nuntius, als er in einer dritten Rede (3. Januar 1523) neben der Aufrechterhaltung des Wormfer Edifts die Gefangennehmung der evan= gelischen Prediger in Nürnberg verlangte. Der Nürnberger Rat lehnte diese Forde= rung ohne weiteres ab, wie so oft unter Hinweis auf die Stimmung des Bolkes. Im Regiment versuchte dann Kurfürst Joachim noch einmal es durchzusetzen, daß gegen Luther ohne besondere Beratung mit dem Plenum des Reichstages vorgegangen werde. Aber im wesentlichen stimmte ihm nur Kur-Trier bei, während der entgegen= gesetzte Standpunkt namentlich von dem kursächsischen Gesandten Planitz vertreten wurde, der vorschlug, man folle den Nuntius zunächst um eine Abschrift der Instruktion und des Breves bitten, jedenfalls aber solle man die Meinung der Stände hören. Ihm fiel in der That die Mehrheit des Regiments zu. Die Stände setzten dann einen Ausschuß von acht Mitgliedern (vier geiftlichen und vier weltlichen) ein, in dem Schwarzenberg die entscheidende Rolle spielte, und von dem dann das im wesentlichen sehr luthersreundliche Gutachten ausging, das den weiteren Verhandlungen der Stände zu Grunde gelegt und zwar in Einzelheiten abgeändert, im großen und ganzen aber angenommen wurde, obwohl es in den am 19. Januar beginnenden Verhandlungen einen heftigen Sturm von feiten der Altgläubigen zu bestehen hatte. Namentlich waren, wie erwähnt, die Geistlichen darüber entrüftet, daß die ihnen vom Papst gemachten Borwürfe auch in den Entwurf der dem Nun-tius zu erteilenden Antwort übergegangen waren. Sie setzten es dann in der That durch, daß jene vom Papst felbst gebrauchten Worte in dem Entwurf gestrichen wurden. Fruchtlos dagegen war ihre Opposition gegen die in dem Gutachten ents haltene Forderung eines Kongils in einer Deutschen Stadt. Diese blieb nicht nur aufrecht erhalten, sondern es wurde eine Reihe dazu geeigneter Städte (Straßburg, Mainz, Köln oder Met) in Vorschlag gebracht. Die heftigste Diskussion entspann sich über den Passus, in welchem bis zum Konzil die Predigt des Evangeliums, "nach rechtem christlichen Berstand" in dem Ausschußgutachten freigegeben wurde. Die Geistlichen wollten hier statt dieser unbestimmten, die lutherische Auffassung

mittelbar bestärfenden Kassung eine namentliche Erwähnung der vier heiligen Lehrer hieronnmus, Augustinus, Gregorius und Ambrofius in den Entwurf hineingebracht wiffen. Hierüber wurde noch einen halben Monat verhandelt, endlich aber mußten Die Geiftlichen auf die Erwähnung jener vier Lehrer verzichten und einem Kompromiß Justimmen, nach welchem die Durchführung des Wormser Gdikts für unmöglich erstlärt und die Berufung eines Konzils verlangt wurde, dis zu welcher Statthalter und Stände bei Luther und seinem Landesherrn, Kurfürst Friedrich dem Weisen, darauf dringen sollten, daß vorderhand nichts mehr gedruckt werde. Die Prediger aber sollten nichts andres lehren, "denn das wahre, reine, lautere und heilige Evangelium und bewährte Schristen. Wohnte diesem Beschluß in der kirchlich-religiösen Frage nur eine aufschiebende Bedeutung bei, so konnten die politischen Resultate von hervorragender Bedeutung werden, wenn es gelang, sie durchzuführen. Aber das erwies sich wegen des leidenschaftlichen Widerstandes, den die Städte dem Reichszollprojekt entgegensetzen, als unmöglich. Schon hatte der Kaiser, dem man den Beschluß ber Stände in dieser Sache nach Spanien übersandte, im allgemeinen seine Zustimmung zu dem Reichszollprojekt gegeben, da erschien am 6. August in Balladolid eine Gesandtschaft der Reichsftädte, welche in geschickten Verhandlungen den Kaifer zur Zurücknahme seiner Zusage bewog. — [Redlich, Der Reichstag von Nürnsberg von 1522'23, 87. In Uebereinstimmung mit Baumgarten tritt Redlich Rankes Auffassung, nach welcher bas in Worms eingesetze Reichsregiment im großen und gangen auf feiten ber Reformation, ja an ber Spige ber religiöfen Bewegung gestanden habe, entgegen. In der That wird man zugeben muffen, daß der lettere Ausdruck Rankes nicht richtig gewählt ift. Sachlich aber ift der Gegenfat zwischen Ranke und Baumgarten - Redlich doch nicht fo fehr groß. Denn unzweifelhaft bleibt doch, daß sich das Reichsregiment durch feine paffive Haltung unleugbare Berdienste um die Erhaltung und Berbreitung der Reformation er-

worben hat.]

3) Die Erhebung und der Sturz Franz von Sidingens. Der Reichsritterstand hatte schon unter Maximilian eine tiefgehende Erregung gezeigt, welche namentlich burch seine völlige Ausschließung von ber Teilnahme an den Reichsgeschäften versursacht war und sich dann insbesondere gegen die Reichsresormprojekte gerichtet hatte. In Ulrich von Hutten fand die in Diefen Kreifen vorwaltende Bewegung eine mehr nach der idealen und nationalen Seite neigende Vertretung. geniale Ritter stand mit feinem glühenden Patriotismus und Enthusiasmus für die tirchlich-religiöse Reform, für die er in begeisterten Flugschriften immer wieder eintrat, ziemlich vereinzelt unter seinen Standesgenossen da. Wohl war es ihm gelungen, feinen mächtigen Freund Frang von Sidingen fur die Reformation zu gewinnen, fo daß die Gbernburg, auf der Bucer und Decolampadius eine Bufluchtsftätte fanden, mit Recht als eine "Herberge der Gerechtigkeit" für alle wegen der neuen Lehre Bedrohten gelten konnte. Allein im großen und ganzen blieb doch Sickingen von dem nationalen Schwunge Huttens weit entfernt. Sein Streben war auf nuchternere und praktischere Ziele gerichtet. Durch eine Bereinigung der militärischen Kräfte des Reichsritterstandes, den er im Frühjahr 1522 nach Landau zufammenberufen ließ, wo er bann gu feinem Sauptmann erwählt murbe, hoffte er, nicht allein für seine Standesgenoffen, sondern vor allem für sich selbst eine mächtige Stellung im Reiche zu erlangen. Er foll baran gebacht haben, felbst Fürst zu werden. In der That nahm er eine ganz singuläre Stellung ein. Wir sahen, welche Rolle er bei der Vertreibung des Herzogs von Württemberg und bei der Kaiserwahl von 1519 spielte; als der Wormser Reichstag tagte, fürchtete man in katholischen Kreisen, durch die heftigen Schriften Huttens erschreckt, schon damals ein gewaltsames Borgeben der Ritter zu Gunften Luthers. Die Berichte des Nuntius Aleander find voll davon. Wie Macht zu Macht verhandelte der Kaiser mit Sickingen. Roch einmal gelang es dem ersteren, den mächtigen Kitter zu gewinnen; er warb in Karls Auftrage ein Heer gegen Frankreich. Man hat Sickingens damalige Stellung nicht mit Unrecht mit der verglichen, welche ein Sahrhundert später Wallenstein einnahm. 1522 nach jener Versammlung der Ritterschaft zu Landau hielt er seine Zeit für gekommen. Im Vertrauen auf die mächtige religiose Bewegung, welche in der Burgerschaft der Stadt Trier herrschte, und auf die allgemeine Abneigung gegen das geistliche Fürstentum überhaupt, fündigte er am 27. August 1522 feinem alten Gegner, dem Erzbischof von Trier, Richard von Greiffenklau, Jehde an. Er hoffte, in diesem Kampfe selbst Luther auf seiner Seite zu haben und suchte die religiösen Antipathien gegen den Erzbischof allenthalben vachzurufen. Allein Luther, der immer und überall

bei der Meinung beharrte, daß das "Bort" nur durch das Wort ausgebreitet werden dürfe, wies jede Gemeinschaft mit der tumultuarischen Bewegung der Ritterschaft weit von sich, und auch bei der Trierer Bürgerschaft fand Sickingen nicht die gehoffte Unterstützung; dieselbe hielt vielmehr sest zu ihrem Landesherrn. So kam es, daß Sickingen, als er nach der Einnahme von St. Wendel am 7. September 1522 vor Trier anlangte, dem nachdrücklichften Widerstande begegnete. Sein Manisest an die Bewohner Triers, denen er versprach, "sie von dem schweren antichristlichen Geseh der Pfassen zu erlösen und sie zu evangelischer Freiheit zu bringen", hatte feine Wirkung gehabt. Jest versuchte auch das Reichsregiment die drohende Gesahr zu beschwören; es erließ eine Abmahnung an ihn, allein er entgegnete stolz und selbstewußt, er selbst gedenke eine neue Dronung im Reiche einzuführen. Aber fehr bald mußte er erkennen, daß er der Macht, mit der er in Kampf getreten war, mit seiner tumultuarischen Erhebung nicht gewachsen war. Die erwarteten Zuzüge seiner Freunde und Verbündeten blieben aus, weil sie meist bei den Mächten, durch deren Gebiet sie ziehen mußten, Hemmnisse fanden. Der Kurfürst von Trier leitete / den Widerstand der Stadt selbst in nachdrücklichster Weise. Vor allem aber, das durch diese Bewegung der Ritterschaft in seinen Lebensinteressen bedrohte Fürstentum leistete dem Erzbischof eifrige Silse. Der junge Landgraf Philipp von Hessen der mit Sickingen wegen eines früheren Einfalls in seine Lande bitter verseindet war, und felbst der Lehnsherr Sickingens, der Kurfürst von der Pfalz, verbanden sich mit Trier zur Unterwerfung des kühnen Ritters. Nicht das Reichsregiment, das zwar auf Drängen der Fürsten am 10. Oktober 1522 die Acht über Sickingen verhängte, fpater aber eine vermittelnde Stellung einzunehmen vergeblich versuchte, sondern das Territorialfürstentum allein, welches auf die Beisungen des Regiments feinerlei Rücksicht nahm, ist der gefährlichen Bewegung Herr geworden. Am 14. September schon mußte Sickingen die Belagerung von Trier aufheben. Auch der Schwätember schon mußte Sickingen die Belagerung von Trier aufheben. Auch der Schwäsbische Bund ergriff jeht für die Fürsten Partei und lud die mit Sickingen einverstandenen fränklichen Kitter vor sein Bundesgericht; auch er umging die Kompetenzes Reichsregiments, welches infolgedessentigt trot der über Sickingen verhängten Keichsacht eher für den Ritter als gegen ihn Partei nahm. Aber ein von ihm unternommener Ausgleichsversuch zwischen den streitenden Parteien scheiterte, im wesentlichen am Widerstande der Fürsten, während Sickingen zu Verhandlungen geneigt war. Die verdündeten Fürsten gingen nunmehr ihrerseits zum Angriff gegen Sickingen über. Am 30. April erschienen sie vor seiner Feste Landstuhl, deren feste Mauern, auf die Sickingen sesten. Schon hei der ersten Beschützeung gegenüber sich als widerstandsunfähig erwiesen. Schon hei der ersten Beschützeung istürzte der seitelte Vurm standsunfähig erwiesen. Schon bei der ersten Beschießung sturzte der festeste Turm teilweise zusammen, Sickingen wurde von einem zersplitterten Balken tödlich verwundet und ftarb im Beisein seiner Feinde, denen er die Burg hatte übergeben muffen, in einem Burggewölbe (7. Mai 1523). Gleichzeitig errang der Schwäbische Bund einen vollkommenen Sieg über die frankischen Ritter. Der lette Versuch einer Massenrhebung der Reichsritterschaft brach, obwohl er unter der fühnsten und fräftigsten Leitung unternommen worden war, vollkommen zusammen. Es war ein vollständiger Sieg des Territorialfürstentums, während die von den Ständen ge- 🕕 schaffene Reichsgewalt sich als völlig ohnmächtig erwiesen hatte. — [Val. Ulmann, b Franz von Sickingen, 72.]

4) Der Nürnberger Reichstag von 1524 und der Regensburger Konvent. Naturgemäß mußte dieser Verlauf der Sickingenschen Katastrophe auf das Schicksal des Keichsregiments zurückwirfen. Immer mehr gewannen die territorialen Gewalten die Oberhand; sie widerstredten jett auch der von ihnen selbst ins Leben gerusenen Zentralgewalt. Auf dem Nürnberger Keichstag von 1524 unternahm die Mehrzahl der Stände einen heftigen Angriff gegen das Reichsregiment. Es stellte sich die sonderbare Thatsache heraus, daß der Statthalter und Bruder des Kaisers, Ferdinand, das dem Kaiser von den Ständen abgerungene Keichsregiment gegen den Ansturm der letzteren verteidigen mußte. Wirklich wurde das disherige Keichsregiment beseitigt und durch ein anders zusammengesetzes ersetz, dessen Sicherige Keichsregiment beseitigt und durch ein anders zusammengesetzes ersetz, dessen Sicherige Keichsregiment von Unfang an miderwillig zugestanden und hatte schon jener Gesandschaft der Städte im August 1523 seine Absicht, eine Veränderung mit demselben vorzunehmen, kundgethan. Obwohl nun aber der Ansturm gegen das Regiment beineswegs aus religiösen Motiven hervorgegangen war — denn das Regiment war feineswegs in seiner Wehrheit unbedingt luthersreundlich —, so mußte doch der Sturz

besselben auch auf die Entwickelung ber religiösen Fragen zurückwirken. Der Reichstag von 1524 blieb zwar im wesentlichen in der zuwartenden Stellung, welche das Reichsregiment eingenommen hatte, indem er wiederum einen im wefentlichen aufschiebenden Beschluß faßte, aber derselbe war doch in Form und Inhalt ben Anhangern ber neuen Lehre minder gunftig als ber Abschied von 1523. Der Reichsabschied vom 14. April 1524 umging doch nicht mehr wie jener das Wormser Gbitt, fondern enthielt bas Berfprechen ber Stande, basfelbe burchzuführen, "foviel es ihnen möglich sei". Daneben wurde dann allerdings die Forderung eines Konzils erneuert und, mas den Altgläubigen besonders widerwärtig war, gefordert, daß vor dem Konzil eine "Versammlung der deutschen Nation" in Speier zusammentreten follte, um über die religiöse Frage zu verhandeln. Inzwischen follte — das ftimmte im wesentlichen mit dem Abschied von 1523 überein — das heilige Evangelium und Gottes Wort nach dem rechten wahren Berftand gepredigt werden. Durch diesen Beschluß war naturgemäß keine der beiden einander entgegengesetzen Parteien befriedigt. Luther und seine Anhänger waren unwillig über die, wenn auch in bestingter Form erfolgte Erneuerung des Wormser Ediktes, der päpstliche Nuntius Campeggi aber und die altgläubige Partei, an ihrer Spige Erzherzog Ferdinand und die banerischen Bergoge, waren vor allem emport über den Gedanken, daß die religiöse Frage vor dem Konzil noch einmal von einer weltlichen Versammlung verhandelt werden folle. Gegen diese Nationalversammlung, auf welcher die vornehmsten Hoffnungen der lutherisch gesinnten beruhten, die allein noch die Möglichkeit, die Einheit der Nation zu erhalten, zu bieten schien, richteten sich vor allem die energischen Angriffe der Altgläubigen, die alsbald auf den Kaiser dahin einzuwirken versuchten, daß er diese Versammlung verbiete. Dhne Frage war der Kaiser, der damals im engsten Bunde mit dem Papste Frankreich bekampfte, sehr geneigt, auf diefen Vorschlag der Gegner Luthers einzugehen. Die großen Erfolge, die er trot mannigfacher Schwanfungen des Kriegsglucks im Kampfe mit Franz I. errungen hatte, machten ihn zur Nachgiebigfeit gegen ben beutschen Reger wenig geneigt. In einem Erlag vom 15. Juli 1524 verbot er die nach Speier angesetzte Nationalverfammlung und schärfte die Befolgung des Wormser Gbikts bei Strafe der Reichs-acht ein. Dagegen versprach er, ein Konzil zu fördern, und that wirklich dahin-gehende Schritte bei der Kurie. Noch bevor diese Entscheidung von seiten des Kaisers erfolgte, hatten die Gegner Luthers in Deutschland einen Schritt gethan, der die endgultige Spaltung der Nation in zwei firchliche Barteien besiegelte. Ende Juni 1524 hatten sich Ferdinand, die seit langer Zeit in enger Berbindung mit der Kurie stehenden baperischen Berzoge und die geiftlichen Staaten Suddeutschlands auf bem Regensburger Konvent zu einer strengen Abwehr jeder weiteren Ausbreitung ber neuen Lehre zusammengeschloffen und sich dahin geeinigt, daß alle wider das Wormser Goift Sandelnden als Reger bestraft, daß der Besuch der Universität Wittenberg verboten, daß alle Prediger auf ihre Rechtgläubigkeit geprüft, strengste Zenfur geübt und Kommiffionen zur Auffpürung aller Ungehorsamen eingesett werden sollten. Zugleich follte ein gewisses Maß von firchlichen Reformen, aber ftreng innerhalb der Grenzen der altfirchlichen Hierarchie, gewährt und einige Zugeständ-nisse an die weltliche Gewalt gemacht werden. Damit war den Anhängern der neuen Lehre endgültig der Krieg erklärt. Demgegenüber mußten nun auch diese die Notwendigkeit erkennen, sich zur Verteidigung der Reformation zusammenzuschließen. Zuerst besannen sich die Städte auf diese Kflicht: unmittelbar nach dem Regensburger Konvent beschloffen fie auf einem Städtetage zu Speier, in Zukunft nichts andres predigen zu laffen, als das "heilige lautere und klare Evangelium, durch die apostolischen und biblischen Schriften approbiert". Gin Teil der Städte verpflichtete sich dann im Dezember 1525 zu Ulm zu gegenseitigem Beistand wider jeden Versuch einer Durchführung des Wormser Stikls. Von entscheidender Bedeutung für die Zukunft der neuen Lehre aber sollte es vor allem werden, daß sich ihr eben im Jahre 1524 der junge thatkräftige Landgraf Philipp von Sessen endgültig anschloß.

— [Richter, Der Reichstag zu Nürnberg, 1524, 88. Weizfäcker, Der Versuch eines Nationalkonzils in Speier. S. 3., 64.]

5) Der große Bauernfrieg von 1524—1525. Wie schon von den Zeitgenossen, so wird noch heute von den Gegnern der Reformation dieser der schwerwiegende Vorwurf gemacht, daß sie die Veranlassung des Vauernfrieges gewesen sei. Sehr mit Unrecht; je umfassendere Resultate die neuere Forschung über jene gewaltige Vewegung gewonnen hat, um so klarer hat sich der rein wirtschaftliche Charakter derselben herausgestellt. Höchstens könnte man von einem Einflusse der radikalen,

religiösen Strömung reben, die von Luther von allem Anfang an befämpft worden mar. Der Grundcharafter gerade berjenigen Aufstände, welche zeitlich zuerst zu Tage traten, war ein vorwiegend, ja so gut wie ausschließlich sozialer. Die Urfache der Revolution war jett ebenso wie bei den zahlreichen verwandten Bewegungen des 15. und beginnenden 16. Jahrhunderts, auf die wir früher hinwiesen, die Unzufriedenheit der bäuerlichen Bevölkerung mit ihrer unerträglich gewordenen wirts schaftlichen Lage. Dafür ist nichts bezeichnender, als daß der Aufstand sich außschließlich auf die alten Kulturgebiete, das mittlere, westliche und südliche Deutschland, beschränkte, in denen durch die früher bezeichneten Ursachen wirtschaftliche Notstände der schlimmsten Art in der That vorhanden waren, während das Kolonisationsgebiet des Oftens, in welchem der Bauernstand von vornherein eine wirtschaftlich bessere, weil freiere Stellung behauptete, so gut wie völlig unberührt blieb. Es war das immer allgemeiner hervortretende Bestreben der Grundherrschaften, die letten Refte einer freien bauerlichen Bevolkerung des Freizugigkeitsrechts zu be= rauben, b. h. zu voller Leibeigenschaft zu bringen, es war die beständige, oft bis zu frevelhaften und unfinnigen Konsequenzen getriebene Steigerung der gutsherrlichen Dienste und Laften, die völlige Vernichtung der alten markgenossenschaftlichen Rechte, gegen welche sich Widerstand und But der Bauern vornehmlich, ja fast ausschließlich richtete. Es steht nicht unbedingt fest, ob es wahr ist, daß der frivole Einfall einer Gräfin von Lupfen, die Bauern mahrend der Erntezeit Schnedenhauschen fammeln zu laffen, die sie als Garnwinden benuten wollte, wirklich die äußere Beranlaffung einer der frühesten Bewegungen gewesen ist. Aber daß eine solche Erzählung von Zeitgenossen berichtet und geglaubt wurde, beweist am besten, wie deutlich man empfand, wo die wahre Ursache der Revolution zu suchen sei. Um wildesten und hartnäckigsten hat der furchtbare Aufstand im Schwarzwalde, in Franken und in Thüringen gehaust. Ueberall richtete sich die vornehmste Wut gegen die Zwings burgen der Grundherren, deren eine große Bahl dem wilden Zerstörungstriebe der entfesselten Massen anheimfiel. Es war das plötzliche Hervorbrechen einer jahrzehntelang niedergehaltenen, aber nie völlig unterdrückten, aus But und Verzweif= lung gemischten Bewegung einer mißhandelten Gesellschaftsklasse. Zuerst im fud-Iichen Schwarzwalde entfaltete sich der Funken zur hellen Flamme. Schon im Juni 1522 erhob sich die Bauerschaft des Stühlinger Landes im Gebiete des Grafen Sigismund von Lupfen. Die unruhigen Massen hier alsbald an Hans Müller von Bulgenbach einen fühnen und zielbewußten Führer. Schon hier in den ersten Anfängen der bäuerlichen Bewegung begegnet uns die später noch weit klarer bervortretende Erscheinung, daß dieselbe alsbald Fühlung mit den in ähnlicher wirtsschaftlicher Lage befindlichen niederen Klassen der städtischen Bevölkerung suchte. Am 24. August führte Sans Müller den von ihm geleiteten Saufen nach Waldshut. 24. Augult inhrte Inds Inder der den den ihm geetreten Aufgen nach Autosyat.
Dort war die Bürgerschaft seit einiger Zeit schon in unruhiger Bewegung, welche allerdings vorwiegend religiöser Natur war; hier handelte es sich namentlich um die Berteidigung des radikalen Predigers Balthasar Hubmaier gegen die Bedrohungen einer ihm seindlich gesinnten Regierung. Hierdung erst und nur ganz allmählich kam auch in die däuerliche Bewegung, die alsbald den größten Umfang gewann, die kinkliche Kalthasar Ausgebald den größten Umfang gewann, ein firchlich-religiöses Glement. Als der Aufstand immer weiter um sich griff und sehr bald ganz Schwaben umfaßte, wandten sich die bedrängten Landesherren an ben Schmäbischen Bund. Aber schon war die Organisation der bäuerlichen Haufen, unter denen sich nicht wenige ausgediente Landsknechte befanden, so gesestigt, daß sie sich einem bündischen Heere unter Jakob von Landau gegenüber in einer festen Stellung zwischen Gwattingen und Rietheim behaupteten. Ja, schon in diesen ersten Stadien des Aufstandes gingen die Bauern daran, ihre Forderungen in 16 Artikeln zusammenzufassen und diese dem Reichsregiment in Eßlingen vorzulegen. Inzwischen hatte sich der Aufstand mit besonderer Heftigkeit auf das Gebiet der Abtei Kempten geworfen, wo schon 1523 die Unterthanen dem neuen Abt Sebastian von Breitenstein nur unter der Bedingung hatten huldigen wollen, daß ihre zahlreichen Besichwerden abgestellt würden. Bald war das ganze südwestliche Deutschland in Waffen; über die Maffe der Bauern werden uns die ungeheuerlichsten, freilich nicht kontrollierbaren Zahlen von den Zeitgenossen überliefert. Schon sprang der Aufstand nach dem Elsaß und nach Franken über. Dieses Umsichgreifen einer die tiefsten Tiefen des Bolkes in leidenschaftliche Erregung versetzenden, die gesamte bisherige Kulturentwickelung in Frage stellenden Bewegung wäre ohne Zweifel unmöglich gewesen, wenn es eine fräftige, die partikularen Kräfte zusammenhaltende zentrale Reichsregierung gegeben hätte. Der Kaiser selbst aber weilte noch immer im fernen

Spanien: feine außere Lage hatte fich eben damals auch im italienischen Rriege fo bedrohlich gestaltet, daß auch sein Bruder und Statthalter in Deutschland, Erzberzog Gerbinand, feine Sauptaufmertsamteit nach jener Seite wenden mußte und gegen Die aufrührerischen Bauern nicht mit dem erforderlichen Nachdruck aufzutreten vermochte. — So konnte fich die bäuerliche Bewegung ungehindert weiter ausbreiten. Ende 1524 und Anfang 1525 schien fie in ber That Die unbeschränkte Oberhand ju behaupten. Im Februar gesellte sich das Algau zu den Aufständischen, indem es sich gegen den Bischof von Augsburg erhob. Ein dritter großer Saufe hatte seinen Mittelpuntt in Balbringen. Alle vereinigt legten im Marg 1525 bem Schwäbischen Bunde ihre Beschwerden vor. Allein die dort geführten Verhandlungen zerschlugen sich, und der Aufstand griff immer weiter um sich. Er fand einen nicht unwesent-lichen Kückhalt an dem vertriebenen Herzog Ulrich von Württemberg, der auf dem Hohentwiel weilte und, obgleich er früher mit der äußersten Strenge gegen den "armen Konrad" vorgegangen war, doch jett kein Bedenken trug, den Versuch zu machen, mit Silfe Diefes bauerlichen Aufruhrs in fein Stammland guruckzutehren. Der Einfall, ben er im Marg 1525 in württembergisches Gebiet machte, hatte allerbings feinen Erfolg, trug aber doch nicht unwefentlich zur Stärfung der bäuerlichen Scharen bei. Um diefe Zeit mar es, daß die wirtschaftlichen Forderungen der Bauern in den zwölf Artikeln ihre endgültige Fassung erhielten. Sie waren gemäßigt genug. Die Bauern verlangen, ähnlich wie ichon 1476 der Paufer von Niklashaufen, vor allem Herstellung der alten Markrechte, Freiheit der Jagd, des Fischsangs und der Holzung, sowie Abstellung des Wildschadens; ferner dringen sie auf Abstellung einiger neu aufgelegter Lasten, auf gerechtes Gericht, namentlich auf formelle Feststellung der grundherrlichen Lasten und auf Wiederhersstellung der eingezogenen Gemeindegüter. Daß die gemäßigten Elemente, welche an der Abstassiung der Artikel beteiligt waren, keineswegs an einen radikalen Umsturz alles Bestehenden dachten, zeigt fich vor allem darin, daß sie den sogen. großen Zehnten an die Kirche, den Gott schon im Alten Testamente festgesetzt habe, beibehalten und nur den kleinen Zehnten und ben Zehnten von allem neugeborenen Bieh nicht mehr entrichten wollen. Neben der Aufhebung der Leibeigenschaft, die der kirchlichen Lehre, daß Chriftus mit feinem Blute alle Menschen frei gemacht und erlöst hat, widerspreche, verlangen sie nun endlich — und das ist die einzige rein religiöse Forderung —, ihre Prediger felbst mahlen zu durfen, um von ihnen im mahren Glauben unterwiesen zu werden. Diefe zwölf Artikel wurden mit überrafchender Schnelligkeit von den Aufständischen allgemein angenommen und, je nach den lokalen Bunschen und Bedurfniffen abgeändert, den immer wiederkehrenden Verhandlungen mit den Herrschaften zu Grunde gelegt. Viele der Grundherren nahmen in der augenblicklichen Bedrängnis, in die sie durch den immer weiter um sich greifenden Ausstand gerieten, jene zwölf Artikel in der That an. Denn inzwischen war der Ausstand immer weiter nach Norden vorgedrungen und hatte den Odenwald und Franken erreicht. Bier fpielte namentlich der unternehmende Wirt von Ballenburg, Georg Megler, eine hervorragende Natürlich fehlte es nicht an Gewaltsamkeiten, wie sie jeder folchen tumultuarischen Erhebung eigen zu sein pflegen. Besonders berühmt oder berüchtigt ist die grausame Exekution geworden, welche die meuterischen Bauern am 16. April über den Grafen von Helfenstein verhängten. In solchen Fällen zeigte sich jener Mangel an Disziplin, der den Bauern, als es zum ersten Kampfe kam, verhängnisvoll werden follte. Aber schon schlossen sich vereinzelt auch Edelherren, wie Florian Gener und namentlich Götz von Berlichingen, der an die Spize der Odenwälder trat, der Bewegung an. Der lettere zog mit feinem Saufen gegen Burzburg (Unfang Mai) und nahm die Stadt, in der fich verwandte Regungen geltend machten, ein, während die feste Burg sich behauptete. Ueberhaupt sind die Bauern Ende April, Anfang Mai in ganz Oberdeutschland siegreich. Der Bischof von Speier und felbst der Kurfürst von der Pfalz muffen sich zu Konzessionen verstehen; auch der Hauptmann des Schwäbischen Bundes, Truchses, muß mit den Bauern vom Algau, See und Ried einen Vertrag schließen, ebenfo die Bischöfe von Bamberg, die Alebte von Fulda und Hersfeld. Allenthalben machten fich auch in ben Städten, namentlich den kleineren, unruhige Bewegungen bemerkbar. Auf diesem Höhepunkte der Bewegung, dem sehr bald der Sturz folgte, traten dann neben den rein wirtschaftlichen auch sehr bezeichnende nationale und politische Bestrebungen hervor, die klar zeigen, daß der Bauernstand es deutlich empfand, daß die Hauptursache seiner Bedrückungen in der Entwickelung der Territorialgewalten beruhe, daß seine einzige Hoffnung in einer das territoriale Pringip überwindenden, wirklich fräftigen Reichs-

gewalt zu fuchen fei. Wir hören von Reichsreformplänen, die von einer fräftig und fest organisierten Bauernbehörde in die Sand genommen werden follten: in Beilbronn follte eine gemeinschaftliche Ranglei für alle Haufen errichtet werden; Die Maffen follten nach Saufe geben, nur ein Aufgebot im Felde bleiben. Die Reformvorschläge felbst zielten hauptsächlich auf eine gänzliche Abschaffung aller brückenden Gerechtsame, für welche die Herren durch umfassende Säkularisationen der geistlichen Güter entschädigt werden sollten. Alle Binnenzölle, alle Geleite sollten aufhören. Nur eine, alle zehn Jahre zu zahlende Steuer soll es geben, und diese soll unsmittelbar dem Kaiser zusließen, dessen und Schutz in Zukunft allein herrschen folle. Man fieht, für die territorialen Gewalten blieb in diesem umfassenden Reichs reformprojekt so gut wie kein Raum mehr. Die Gedanken sind im wesentlichen aus einer 1523 erschienenen Flugschrift entlehnt, aber durch Friedrich Weigant von Miltenberg in ganz eigentümlicher Weise auss und durchgebildet. Gben dadurch aber, daß der Ausstand, der inzwischen auch nach Sachsen, Bayern, Lothringen, Westfalen, Desterreich, Tirol, namentlich aber durch Thomas Münzer nach Thüringen vorgedrungen war, eine so deutlich erkenndare Spike gegen die Territorialgewalten nahm, rafften sich diese in mehreren ihrer vornehmsten Vertreter zu dessen gewaltssamer Unterdrückung auf. Noch ehe der Aufstand seinen Höhepunkt erreichte, hatteauch Luther, der anfangs in seiner "Ermahnung zum Frieden auf die zwöls Artikel" den herrschenden Gewalten zur Nachgiebigkeit geraten hatte, seine Ansicht geändert, als er die grauenvollen Verwüstungen gewahrte, welche namentlich die von Thomas Münzer in Mühlhausen und Thüringen geleitete Bewegung beging. Die wütenden, von Münzers fanatisch-schwärmerischer Predigt erregten Massen hatten einen wilden Sturm gegen die Klöster des Harzgebietes und Thüringer Waldes unternommen. Michaelstein, Isenburg, Walkenried, Kelbra, Donndorf, Koßleben, Memleben, Reinshardsbrunn waren ihrem Fanatismus zum Opfer gefallen. Jeht — nicht erst, als er sah, daß die Sache der Bauern unterlag —, forderte Luther in seiner Schrift "Wider die räuberischen und mörderischen Bauern", deren Heftigkeit in der That alles Maß überschritt und ihm mit Recht zum Vorwurf gemacht wird, die Fürsten zur gewaltsamen Unterdrückung des Aufstandes auf. Die Organisation der fürste lichen Streitkräfte leitete vor allem der Landgraf Philipp von Hessen, der in seinem eigenen Lande noch foeben einen Beweis besonnener Mäßigung gegeben hatte, indem er sich mit seinen Rittern und Städten auf dem Landtage in Alkseld dahin geeinigt hatte, daß den Bauern keine neuen Lasten aufgelegt werden sollten (Ende April 1525). hatte, daß den Bauern keine neuen Lasten aufgelegt werden sollten (Ende April 1525). Die wüsten Ausschreitungen der Münzerschen Horden war er aber darum keineswegs zu dulden gewillt. Er vereinigte sich mit dem Nachfolger des inmitten dieser wilden Unruhen verstorbenen Kursürsten Friedrichs des Weisen (gestorben 5. Mai 1525), Kursürst Johann von Sachsen, mit dessen Better Georg, mit Herzog Heinrich von Braumschweig, dem Grafen von Mansseld u. a. Ihrem wohlgerüsteten Herre versmochten die regellosen Haufen Münzers keinen nachhaltigen Widerstand entgegenzusehen, sie wurden vielmehr am 15. Mai dei Frankenhausen bis zur Vernichtung geschlagen. Mühlhausen wurde unter gemeinsame Verwaltung der verbündeten Fürsten gestellt, der "Prophet" Thomas Münzer hingerichtet. Jur selben Zeit brach die Katastrophe über den Ausstand in Oberdeutschland herein. Im Elsaß erlagen die Bauern den vereiniaten Streitkräften des Herzogs Anton von Lothringen und die Bauern den vereinigten Streitfraften des Herzogs Anton von Lothringen und des Landvogtes Mörfperg (17. Mai), in Württemberg errang der schwäbische Bundes-hauptmann Truchseß einen fast mühelosen Sieg bei Sindelsingen; am 2. Juni wurde ber odenwäldische Haufen bei Königshofen, am 4. Juni der Rothenburger, der bisher bei Würzburg gestanden hatte, zwischen Sulzdorf und Ingolstadt geschlagen, am 7. Juni mußte sich Burzburg ergeben. Den wohlgerüsteten und disziplinierten Geeren des Fürstentums waren die tumultuarischen Rotten nicht entfernt gewachsen. Das Traurige und für den Bauernstand nicht allein, sondern für die ganze Nation Verhängnisvolle war aber, daß die siegreichen Territorialgewalten jest noch weniger Mäßigung zu bewahren verstanden, als früher die durch jahrzehntelangen Druck Wäßiglung zu bewahren verstanden, als fruher die durch jahrzehntelangen Vtuc aufgereizten Bauern. Mit der größten Grausamkeit wurde gegen die wehrlosen Be-siegten vorgegangen. Allein in Würzdurg fanden 60 Hinrichtungen, im ganzen in Franken 211 statt. Nur ganz vereinzelt führte der Aufstand eine Besserung der Lage der Bauern herbei, merkwürdigerweise vor allem in Tirol, wo sich der Landtag von Innsbruck so nachdrücklich gegen eine gewaltsame Unterdrückung der Bauern ausssprach, daß Ferdinand eine neue Landesordnung bewilligen mußte, welche eine ganze Unzahl von Konzessionen an die Bauern enthielt. Auch die Markgrafen Philipp und Ernst von Baden erließen den kleinen Zehnten und den Todsall. Im großen

und gangen aber brach über die Bauern das Berhängnis herein, von welchem jede mißlungene Revolution gefolgt zu sein pflegt. Die Laften der Unglücklichen wurden nicht vermindert, sondern vermehrt. Die siegenden Gewalten waren nur von dem einen Gefühl ber Rache beseelt. Der Bauernstand verfank, wie Nitsich es ausdrückt. in die vollständige Baffivität und Barbarei einer an die Scholle gebundenen Arbeiter= schaft. - [Bgl. Zimmermann, Geschichte des Bauernfrieges, 2 Bbe., 54. Reuausgabe (von fozialiftischer Seite, mit tendenziöfen Rurzungen) 90. Schreckenbach, Luther und der Bauernfrieg. Leigz. Diff., 95. Jörg, Deutschland in der Revolutionsperiode, 1521—26, 52. K. Hartselder, Jur Geschichte des Bauernfrieges in Südmesstdeutschland, 84. D. Merr, Thomas Münzer und Heinfelder, 1523—25, 89. Elben, Borderösterreich und seine Schutzeebiete im Jahre 1524, 89. W. Falckenschutze heiner, Philipp der Großmütige im Bauernkriege, 87, und die fast unabsehbare lokalhistorische Litteratur, die über den äußeren Verlauf der Revolution mit ihren vielen Gewaltsamkeiten im ganzen ausreichend unterrichtet. Weniger ausreichend ift unfre Kunde über die wirklichen Ursachen, d. h. über die Zustände der bäuerlichen Bevölferung vor dem Ausbruch des Krieges. Selbst für die Verwertung der für Die Erfenntnis des Charafters ber Bewegung wichtigften Quelle, der zwölf Artifel, bleibt doch auch nach ben Forschungen A. Sterns über Dieselben (1868) noch manches zu thun übrig. Bekanntlich ist die schwäbische Fassung der Artikel von den meisten Bauernschaften angenommen worden, aber die umfassenden Forschungen über die lokalen Vorgänge des Krieges, namentlich die Hartselders, zeigen doch, daß eine große Fulle von je nach den lokalen Bedurfniffen zusammengestellten Fassungen der Artikel vorhanden war. Eine erschöpfende Sammlung derselben könnte leicht die wichtigfte Quelle fur die Erkenntnis ber tieferen Ursachen ber Bewegung werden. Daneben wurde für eine folche vor allem eine umfaffende Berwertung der bäuer-

lichen Rechtsaufzeichnungen, Weistumer und Urbare, in Betracht kommen.] 6) Der Krieg Karl V. mit Franz I. bis zur Schlacht bei Pavia (1525). Durch die Schlacht bei Marignano war Franz I. von Frankreich Herr von Mailand, Genua und einem großen Teil der Lombardei geworden. Da nun Karl V. alsbald nach feinem Regierungsantritt die Rechte des Reiches in Stalien energisch geltend machte, fo mußte es hier von neuem zur Entscheidung durch Wassengewalt kommen. Schon 1521 brach der Krieg aus. Während der Kaiser selbst aus Deutschland erst nach den Niederlanden, dann nach Spanien ging, eroberten seine Truppen Mailand und führten den Herzog Franz Sforza dahin zurück. Um 27. April 1522 ersocht Georg Frundsberg, der wackere deutsche Landsknechtsühren. Sieg über Franzosen und Schweizer, infolgebessen Genua zurückgewonnen wurde. Schon dieser erste Feldzug verschaffte dem Kaiser die unzweiselhafte Ueberlegenheit über seine Gegner in Italien. Diese schien noch erheblich gesteigert zu werden, als im August 1522 der mächtigste Bafall Frankreichs, der Connetable Rarl von Bourbon, von seinem Könige zuruckgesetzt und in seinen Erbansprüchen bedroht, zu Karl über-In der That erhob sich danach die Strategie der kaiserlichen Truppen zu den fühnsten Entwürsen. Rachdem die französischen Truppen unter Bonnivet Jtalien hatten räumen müssen, saßte man den Entschluß, Bourdon mit deutschen und spanischen Truppen einen Borstoß in das Innere Frankreichs von Süden her unternehmen zu lassen. Im Juli 1524 wurde der Plan ins Werk gesetzt, aber er scheiterte völlig an dem zähen Widerstande der mit ihrem Könige völlig einigen und zu den größten Opfern bereiten frangofischen Bevolkerung. Bourbon war nach der Ginnahme einer Reihe kleinerer Küftenplätze am 19. August vor Marseille angekommen, war aber außer stande, diesen festen Kriegshafen, auf beffen Eroberung er alle feine hoffnungen gefeht hatte, einzunehmen. Um 28. September mußte er die Belagerung wieder aufheben und, von einem überlegenen frangofischen Beere gefolgt, nach Oberitalien zurückehren, wo alsbald die Franzosen noch einmal die unbestrittene Herrschaft ausübten. Da erhob ein unerhörter Umschlag bes Kriegsglücks den Kaifer zu einer Weltstellung ohnegleichen. Nach dem Scheitern des Bourbonschen Einfalls in Frankreich war Franz I. selbst nach Italien geeilt und hatte alsbald eine Belagerung einer der Hauptstüßen der kaiserlichen Stellung, Pavias, beschlossen. Im kaiserlichen Heere, das zum Entsah heranrücken sollte, wie in der unter Antonio de Leyvas Besehl stehenden Besadung der Stadt herrschte drückenoster Mangel an Geld und Lehenden Weile witteln wir Möhe kanntan die Säldner die ist Leven Leit Geld und Lebensmitteln. Nur mit Muhe konnten die Soldner, die feit langer Zeit feinen Sold erhalten hatten, vermocht werden, bei der Fahne auszuhalten. Gerade dieser Mangel an allem Notwendigen reifte bei der kaiferlichen Geeresleitung den Entschluß, eine Schlacht zu magen, da es beffer fei, fampfend zu fterben, als burch

Mangel unterzugehen. Es schien keine Wahl mehr zu sein. Am 24. Februar 1525 kam es bei Pavia zur Schlacht, die sich anfangs zu Gunsten der von ihrem Könige persönlich geleiteten Franzosen zu wenden schien. Ihre Kanonen und schweren Panzerreiter richteten unter den Kaiserlichen eine solche Verwirrung an, daß König Franz den Sieg schon in Händen zu haben glaubte. Er soll ausgerusen haben: "Geute will ich mich Herzog von Mailand nennen." Da brachten die spanischen Haben: "Tudenschiehte Mescaras und die deutschen Landsknechte unter der bewährten Führung Georg Frundsbergs die Entscheidung zu Gunsten des Kaisers, die durch einen Aussfall der Besatung Pavias noch beschleunigt wurde. Die Franzosen wurden völlig geschlagen, sast vernichtet, ihr König selbst geriet in die Gesangenschaft der Kaiserslichen. Als Karl in Spanien die Nachricht von diesem entscheidenden Siege erfuhr, soll ihn der freudige Schreck einen Augenblick völlig sprachlos gemacht haben; dann soll er ins Nebengemach gegangen und vor einem Bilde der Maria niedergekniet sein. Unglück über Unglück war in den letzen Monaten über ihn hereingebrochen; jeht war mit einemmal eine großartige Weltstellung für ihn gewonnen. [Die früheren Forschungen über den italienischen Krieg und besonders über die Schlacht bei Pavia sind jeht in der umfassenden Verwertet.]

#### § 4. Die änßere Politik und die innere Entwickelung (1525—1527).

Der Kaiser hatte nach dem großen Siege von Pavia, dem am 14. Januar 1526 der seinem gefangenen Gegner abgedrungene Friede von Madrid folgte, ernstlich daran gedacht, sich persönlich nach Deutschland zu begeben, um die verhaßten Ketzer seinem Machtgebote zu unterwersen. Allein bald zeigte sich das als unmöglich, da Franz I. sich an jenen erzwungenen Frieden nicht für gebunden hielt und der Krieg sehr bald wieder ausbrach. Der Kaiser mußte daher die firchliche Bewegung in Deutschland, wo sich die beiden entgegengesetzten Parteien soeben in dem Dessauer und Gotha-Torgauer Bündnis zusammenzuschließen begannen, sich selbst, beziehungsweise der Leitung seines Bruders Ferdinand überlassen. Ja eben durch den erneuten Krieg mit Franz I. geriet der Kaiser auch in einen friegerischen Konslist mit dem Papste, der am 22. Mai mit Franz, Benedig, Florenz und Mailand die heilige Liga eben gegen Karl gesschlossen hatte.

Diese gründliche Umwandlung der äußeren Lage wirkte nun naturzemäß auch auf den Gang der Verhandlungen des seit Ende Juni 1526 in Speier versammelten Reichstages zurück, der vor allem zur Lösung der religiösen Frage berusen war. Die für die Sache Luthers ungünstige Wendung, die die Sache eine Zeitlang zu nehmen schien, veränderte sich sehr schnell, als die Stände von dem ernsten Konsliste des Kaisers mit der höchsten kirchlichen Gewalt erfuhren: sie mußten annehmen, daß dem Kaiser selbst bei dieser Lage der Dinge ein allzu strenges Vorgehen gegen die Anshänger Luthers nicht mehr erwünscht sei, und einigten sich schließlich zu einem Beschluß, der zwar nicht rechtlich, aber sehr bald thatsächlich die Entscheidung der religiösen Frage einstweilen den einzelnen Territorials gewalten anheimstellte und so die Grundlage zur Vildung evangelischer

Landeskirchen geworden ist 2).

Zwei Tage nach dem Schlusse bes Speierer Reichstages ersochten die Türken einen furchtbaren und entscheidenden Sieg über die Ungarn in der Schlacht bei Mohacs, in welcher der letzte Jagellonenkönig Ludwig II. selbst fiel. Das war zunächst ein furchtbarer Schlag für das

beutsche Bolf in seiner Gesamtheit. Für die österreichische Hausmacht aber erwuchs aus dieser Niederlage ein ungeheurer Machtzuwachs, da Ferdinand, mit dem gesallenen König Ludwig doppelt verschwägert, nach dessen Tode die Kronen Böhmen und Ungarn, wenn auch nicht unbestritten, erwarb<sup>3</sup>).

Inzwischen war der offene Krieg zwischen dem Kaiser und der Liga von Cognac ausgebrochen, der nach einigen Wechselfällen zu einem vollständigen neuen Triumph der kaiserlichen Waffen und zur Eroberung von Rom (6. Mai 1527) führte. Es war eine sonderbare Verkettung der Umstände, daß die Soldaten desselben Kaisers, der in Deutschland den Absall von der päpstlichen Hierarchie zu unterdrücken ernstlich bestrebt war, den Papst in offenem Kriege überwältigten und über seine Residenz eine surchtbare Plünderung verhängten 4). Wie hätte dieser offene Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum nicht dem deutschen Protestantismus zu gute kommen sollen? Eben in dieser Zeit hat er sich seine endgültige Gestalzung gegeben 5).

¹) Der Dessauer und der Gotha-Torgauer Bund 1525—1526. Nach dem Abschluß des Madrider Friedens schien der Kaiser seine ganze Kraft auf die Bekämpfung der Anhänger der neuen Lehre verwenden zu können. In diesem Sinne äußerte er sich in der That bald nach dem Abschluße des Friedens gegenüber dem Kerzog Heinrich dem Jüngeren von Braunschweig, der als Abgesandter des im Juli 1525 von Herzog Georg von Sachsen als Sammelpunkt der katholischen Partei begründeten Dessaus Georg von Sachsen als Sammelpunkt der katholischen Partei begründeten Dessaus Gerigen des bei ihm in Spanien erschien, und am 23. März 1526 erließ dann Karl ein förmliches Mandat gegen die Ketzere in Deutschland. Das neubegründete katholische Bündnis, dem neben den genannten beiden Fürsten noch Mainz, Brandenburg und Herzog Erich von Braunschweig angehörten, wurde von der höchsten weltlichen Gewalt nachdrücklich zum Kamps gegen die Ketzer ermutigt. Aber inzwischen hatten sich doch, namentlich durch die energische Thätigkeit der beiden evangelischen hatten sich doch, namentlich durch die energische Ketzer ermutigt. Aber inzwischen hatten sich doch, namentlich durch die energische Ketzer ermutigt. Aber inzwischen hatten sich doch, namentlich durch die energische Ketzer ermutigt. Aber inzwischen hatten sich doch, namentlich durch die energische Katzer ermutigt. Aber inzwischen künsten, des Landgrafen Philipp von Hatteln ausgerüstet. Dem katholischen Unfänger der neuen Lehre mit ähnlichen Machtmitteln ausgerüstet. Dem katholischen Dessauer Bündnis entgegen (Februar 1526), für welches sie auch andre evangelische Votha-Torgauer Bündnis entgegen (Februar 1526), für welches sie auch andre evangelische Reichsstände zu gewinnen suchten. In der That gelang es dem Kursüsten Johann, die Herzoge Ernst von Länedurg, Philipp von Grubenhagen, Heinrich von Mecklendurg, Wolfgang von Anhalt und den Grafen Alberecht von Mansseld, sowie die Stadt Magdeburg zum Anschlußen der Schlieden Füschendine waren ein neuer Beweis für die zunehmende Erstartung des Territorialfürstentum

2) Der Reichstag zu Speier 1526. Die Beratungen über die firchlich-religiöse Frage auf dem seit Juni 1526 versammelten Reichstage nahmen ansangs troh der katholischen Mehrheit einen für die Evangelischen im wesentlichen günstigen Verlauf. Schon der im Fürstenkolleg gefaßte, von den Geistlichen heftig bekänntste Veschluß, daß man über die Abstellung der Mißbräuche, die die Geistlichen einem Konzil überlassen wolken, alsbald verhandeln und, was beschlossen werde, allenthalben in Ausschlussen sollen, zeigt diese Richtung. Allerdings bewegte man sich sonst, auch diesmal, wohl absichtlich in allgemeinen und in verschiedenem Sinne zu deutenden Wendungen, wie in dem Beschluß, daß man "in Sachen des Glaubens keine Festsehung tressen und die wohlhergebrachten guten Gebräuche beobachten wolle". Der fürstliche Ausschuß, der aus vier geistlichen (Wärzburg, Straßburg, Freising, Truchses) und vier weltsichen Mitgliedern bestand (Hessen, Palz, Baden, Graf von Solms), suchte eine für beide Teile gleich verbindliche Norm aufzustellen, ist aber in seinem Grundcharakter doch der Neuerung günstig: er erklärt in seinem Gutachten Priesterehe und Laienselch für empsehlenswert, will die Fasten und den Beichtzwang abschaffen bezw. ermäßigen, die Krivatmesse abstellen und bei Taufe und Abendmahl deutsche und lateinische Sprache vereinigen. In Hinsicht auf die Kredigt wurde im

wefentlichen die Kormel von 1523 wiederholt: Gottes Wort folle nach rechtem, wahrem Berstand, nach Auslegung der von der chriftlichen Kirche angenommenen Lehren gepredigt werden; aber die Formel erhalt den der Neuerung gunftigen Zusat: Schrift muffe man immer mit Schrift erklaren. Dieses Gutachten wurde am 1. August einem aus allen Ständen gebilbeten Ausschuß übergeben. Da traten am 3. August die faiferlichen Rommiffare mit einer bisher verborgen gehaltenen Klaufel ihrer Anstruktion hervor, nach welcher ihnen verboten wurde, in irgend einen Beschluß zu willigen, der dem alten Herkommen in Lehre oder Gebräuchen entgegenlaufe, vielmehr vorgeschrieben wurde, das Wormser Edikt aufs neue einzuschärfen. Aber so große Aufregung auch diese völlig unerwartete Erklärung unter den Ständen hervorbrachte, so vermochte sie doch keinen bestimmenden Einfluß auf die weiteren Verhandlungen auszuüben, da die Stände annahmen, daß der Kaiser diese im Augenblick guten Vers ftändnisses mit dem Papste und Frankreich gegebene Instruktion (sie war vom 23. März datiert) unter den veränderten Verhältnissen selbst nicht aufrecht zu halten geneigt datiert) unter den veränderten Verhältnissen selbst nicht aufrecht zu halten geneigt sein könne, da es doch nicht in seinem Interesse liege, den Papst, den er nunmehr mit den Wassen in der Hand zu bekämpfen im Begriff stehe, gegen die deutschen Gegner desselben wirksam zu unterstüßen. In der That traf dieser Gedankengang das Richtige. Etwa zu derselben Zeit, in der in Speier diese Verhandlungen gepstogen wurden, schrieb der Kaiser einen Brief an seinen Bruder Ferdinand (27. Juli), in welchem er ihm mitteilt, daß in seinem Staatsrat ein Entwurf gemacht worden seit, die Strasbestimmungen des Wormser Ediks aufzuheben und die evangelische Wahrheit auf einem Konzil zur Entscheidung zu bringen. Vei desse der Dinge einigte sich der Reichstag schließlich zu einem, dem des Nürnberger Reichstags von 1522/23 ähulichen Beschluß von rein ausschiebender Bedeutung, indem man es den 1522/23 ähnlichen Beschluß von rein aufschiebender Bedeutung, indem man es den einzelnen Ständen freistellte, in der religiösen Frage bis zu dem aufs neue nachbrücklich geforderten Konzil "sich so zu verhalten, wie es ein jeder gegen Gott und den Kaiser zu verantworten gedenke". Diese Formel ist früher nach Rankes Vorgang als eine rechtliche Anerkennung des Kechtes der einzelnen Stände, die kirchslichen Verhältnisse selbständig zu ordnen, angesehen worden; dieser Auffassung ist aber neuerdings auf Grund eines umfassenen Materials über die Entstehungss geschichte der Formel B. Friedensburg entgegengetreten und hat nachzuweisen gesucht, daß die Formel vielmehr nur ein Berlegenheitsausweg gewesen sei, der eine befinitive Regelung nicht anbahnte, sondern umging bezw. bis zum Eintreffen der kaiserlichen Entscheidung, die man durch eine von den Städten beantragte und dann beschlossene Gefandtschaft an den Kaiser herbeiführen wollte, hinausschob. Da nun aber die Gesandtschaft später thatsächlich nicht zu stande kam, so ist wirklich aus dem Provisorium ein Definitivum geworden, d. h. die evangelischen Stände gaben dem Abschiede thatsächlich die Auslegung, welche Ranke rechtlich in ihm gesehen hat. In Bezug auf die wirkliche Weiterentwickelung ist der Unterschied also nicht so groß, wie es auf den ersten Blick scheinen könnte. Nicht rechtlich, aber thatsächlich ist die Begründung einer territorialen Organisation der neuen Lehre durch den Reichstags-

abschied vom 27. August 1526 sehr erleichtert, wenn nicht erst ermöglicht worden. — [Friedensburg, Der Reichstag zu Speier, 1526, 87.]

3) Die Erwerbung von Böhmen und Ungarn durch Ferdinand war noch von Kaiser Maximilian vorsorgend eingeleitet worden. Im Jahre 1515 hatte er mit dem jagellonischen Könige beider Länder, Wladislaw II., einen engen Erbvertrag geschlossen. Wladislaw verlobte seinen Sohn Ludwig mit Maximilians Enkelin Maria, seine Tochter Anna mit Maximilians Enkel Ferdinand. Der erstere bestieg nach Wladislaws Tode 1516 als Ludwig II. den ungarischen Thron. Aber dem durch den Erdvertrag für den Fall von Ludwigs sinderlosem Tode sestgesetzen Erdanspruch Ferdinands stellten sich in Ungarn nationale Antipathien entgegen, die schon unter Wladislaw hervorgetreten waren und in dem 1505 unter Zapolyas Einfluß gesaßten Beschlusse, alle Ausländer vom Thron auszuschließen, ihren Ausdruck gefunden hatten. Nach Ludwigs Tode bei Mohacs nun ließ sich der Woywode Johann Japolya, der alsbald mit König Franz I. von Frankreich in Verbindung trat, selbst zum Könige wählen (10. November 1526). Aber es fand sich auch eine Ferdinand günstige Partein Ungarn, welche ihren Mittelpunkt am Hose der verwitweten Königin Maria, der Echwelter Ferdinands, hatte. Diese wählte am 17. Dezember 1526 in Preßdurg Ferdinand zum Könige, dem es dann nach einem kurzen Feldzuge gegen Zapolya gelang, diesen zunächst zu vertreiben, nachdem er ihn bei Tosay geschlagen hatte. Am 20. August zog Ferdinand in Ofen ein, am 3. November 1527 wurde er in Stuhlweißendurg gekrönt. Nicht minder große, wenn auch nicht gerade kriegerische

Schwierigfeiten fanden Ferdinands Ansprüche in Böhmen. Ueber den Verlauf der Verhandlungen mit den Ständen hat neuerdings Baumgarten (Bd. 2, S. 575 ff.) auf Grund der böhmischen Landtagsverhandlungen von 1526 eine von Kankes Darstellung vielsach abweichende Auffassung vorgetragen, nach welcher namentlich das religiöse Moment bei weitem nicht die ihm von Kanke zugeschriebene Bedeutung gehabt, vielmehr die Geschicklichkeit der Unterhändler Ferdinands die Entscheidung gebracht habe. Die vornehmste Schwierigkeit bildete die Ueberwindung der Partei der Herzzoge Ludwig und Wilhelm von Bayern, welche die gefährlichsten Konturrenten Ferdinands um die böhmische Königskrone waren. Auf sein Errecht konnte sich Ferdinand ihnen gegenüber nicht stüßen, da die böhmischen Stände ein solches nicht anerkannten, sondern, da Ludwig ohne Kinder zu hinterlassen gestorben war, freies Wahlrecht zu haben behaupteten. Trotz der eifrigen Bemühungen des bayerischen Bevollmächtigten Weisenselder, der schon im September von den Herzogen nach Prag entsant worden war, mählte am 23. Oktober 1526 die bei weitem überwiegende

Mehrheit Ferdinand zum böhmischen König.

4) Karl V. im Kampf gegen die Liga. In dem Madrider Frieden vom 14. Januar 1526 hatte Franz I. auf seine italienischen Ansprüche, auf Burgund und die Oberschoheit in Flandern und Artois zu Gunsten des Kaisers verzichtet. Es zeigte sich jedoch bald, daß dieser Friede nicht von Dauer sein werde. Franz I., der trop seines seierlichen, dem Kaiser geleisteten Sides schon gleichzeitig einen seierlichen Protest gegen benfelben als einen erzwungenen aufgezeichnet hatte, ließ fich vom Bapfte förmlich von demfelben freifprechen. Die Bendung der Politik Clemens' VII. gegen den Kaifer war ichon vor der Schlacht bei Pavia eingeleitet worden. Durch Sieronymus Alleander und Giberti war der Papst, der die überwiegende Macht Karls V. immer mehr zu fürchten begann, mit Franz I. in Verbindung getreten, bei dem er auch leichter als bei dem Kaiser eine Unterstützung seiner Ansprüche auf Ferrara zu erreichen hoffte. Schon damals kam eine Art von Traktat zu stande, nach welchem Franz Mailand behalten, der Papst in den Besitz von Ferrara kommen sollte. Die veränderte Stellung des Papstes konnte natürlich den Kaiserlichen nicht verborgen bleiben. Nach der Schlacht von Pavia riet Frundsberg, dem Vapst sogleich zu Leibe zu gehen. Unter dem Jwange der Umstände zahlte Elemens damals noch einmal 100000 Gulden an den Kaiser und schloß mit ihm einen Vund (1. April 1525). Bald darauf aber suchte der Bauft dem Kaifer energisch entgegenzuwirken, indem er que nächst durch Ludovico Canossa mit Frankreich verhandeln ließ, um eine Aussöhnung mit England zu stande zu bringen, die in der That in dem am 30. August 1525 abgeschloffenen Frieden erfolgte. Hußerdem verhandelte er mit ber Schweig, mit Mailand und Benedig auf der Grundlage, daß Frankreich auf alle italienischen Unsprüche verzichten sollte, auf Mailand zu Gunsten Sforzas, auf Neapel zu Gunsten des Kapstes. Zugleich versuchte man, den besten Feldherrn der Spanier, Pescara, der sich nach der Schlacht von Pavia nicht ohne Grund vom Kaiser zurückgesetzt wähnte, auf die päpstliche Seite herüberzuziehen, indem man ihm keine geringere Aussicht als die auf die Krone von Meapel und Sizilien eröffnete. Pescara ging zum Schein auf die Anerbietungen des papftlichen Unterhandlers Morone ein, melbete aber die Sache dem Kaiser und nahm schließlich Morone gefangen. Dann wendete er sich gegen Mailand, von dem er die Ueberlieferung der festen Plate forderte. Anzwischen schloß der Papit am 22. Mai 1526 mit Frankreich, Venedig, Florenz und Mailand gegen den übermächtigen Kaifer die heilige Liga von Cognac, welche die Stellung des Kaisers in Italien so ernstlich bedrohte, daß er an umfassende Küstungen in Deutschland zum Kriege gegen den Papst und Frankreich denken mußte. Im Juli 1526 bot er noch einmal dem Papste Frieden an. Als dieser Versuch gescheitert war, brach der offene Krieg gegen die Liga auß, der sich zunächst wieder zu einem Kampse um Mailand gestaltete. In dem Kampse gegen den Papst selbst kam dem Kaiser eine Bewegung der ghibellinisch gesinnten Colonnas zu statten, die unter Führung des kriegerischen Kardinals Pompeo Colonna Kom übersielen und einzuhwen (20 Textender) und den Vernster zu einem Kantstanzische Gestender) und den Vernster zu einem Schaften Wassenstellung des kriegerischen Kardinals Pompeo Colonna Kom übersielen und einzuhwen (20 Textender) und den Vernster zu einem frührten verde verbeltenen Wassenstellung des kriegerischen Kardinals nahmen (20. September) und ben Papft gu einem, fpater nicht gehaltenen Baffenftillstand nötigten. Inzwischen hatte der wackere Landsknechtführer Georg von Frunds-berg in Deutschland ein Heer geworben. Es war ihm um fo leichter gelungen, als die nationale Antipathie gegen Rom und den Papst große Scharen von Lands= fnechten trog feiner pekuniaren Berlegenheiten feinen Jahnen guführte. Um 17. November 1526 brach das Heer von den Sammelplätzen Meran und Bozen auf, über-ftieg auf unwegfamen, steilen Fußwegen unter großen Schwierigkeiten die Alpen und langte, nachdem es bei Montua nur mit Muhe einem gefährlichen feindlichen

Angriffe entgangen war, am 28. Dezember bei Piacenza an. Mit Bourbon vereinigt (12. Februar 1527) rückte Frundsberg mit dem nunmehr 20000 Mann zählenden Seere auf der großen Heerstraße gegen Rom vor, wohin die Truppen stürmisch geführt zu werden verlangten. Auf seinem Marsche gegen Rom war das Heer stets von dem der Liga unter dem Herzoge von Urbino gefolgt, der aber keinen ernst= lichen Angriff unternahm. Im Gegenteil kam es noch einmal zu sehr ernstigemeinten Verhandlungen zwischen dem Papste, dessen Truppen einige Vorteile im Neapolitanischen ersochten hatten, und dem Vizekönig von Neapel, die zu einem Waffenstills stand führten, nach welchem das kaiserliche Heer in die Lombardei zurückgeführt werden follte. Als dies Gerücht, der Marsch gegen Rom solle aufgegeben werden, sich im deutschen Heere verbreitete, brach unter den schon wegen empfindlichen Geldmangels murrenden Landsknechten eine Meuterei aus, die selbst Frundsberg nicht zu bändigen vermochte. Der Schreck über sein ersolgloses Verhandeln mit den Meuterern zog ihm einen Schlaganfall zu, welchem er bald darauf erlag. Unaufhaltsam wälzte sich das Heer gegen Kom heran. Um Abend des 5. Mai langte es dort an. Um 6. wurde der Sturm auf die Stadt eröffnet, der, nachdem Bourdon tapfer sechtend gefallen war, mit der Einnahme derselben endete. Als der nach der Engelsburg gestüchtete Papst die von den Söldnersührern gesorderte Summe nicht zahlen wollte, wurde eine furchtbare Plünderung über die Stadt verhängt. Die kaiserlichen Soldaten, der Mehrzahl nach nicht allein antipäpstlich, sondern lutherisch gesinnt, gessellen sich in offenen Verhöhnungen des Papstes und der Geistlichkeit. Der Kaiser versäumte nicht, sein Bedauern über das Geschehene auszusprechen, wiewohl es nicht eigentlich im Gegensch zu seinem Willen geschehen war. — [Vgl. die grundlegende Darstellung bei Baumgarten, die über vieles Einzeln neues Licht verbreitet, und follte. Als dies Gerücht, der Marsch gegen Rom solle aufgegeben werden, sich im Darftellung bei Baumgarten, die über vieles Ginzelne neues Licht verbreitet, und S. Schulz, Der Sacco di Roma. Karls V. Truppen in Rom. 1527/28 (= Hallesche Abhblgen. zur neueren Gesch. Hells 22), 94. Die Hauptsachen allerdings sind schon von Kanke ebenso richtig als klar veranschaulicht worden, namentlich in dessen den Analesten bes zweiten Bandes niedergelegten kritischen Untersuchungen über die Neuellen zum Erskische Anales miedergelegten kritischen Untersuchungen über

die Quellen zur Geschichte der Eroberung Roms.]
5) Fortbildung und Ausbreitung der Reformation. Am 13. Juni 1525 sagte sich Luther durch die von seinen Feinden gewaltig gegen ihn ausgenutte Verheiratung mit einer "ausgelaufenen" Nonne, Katharina von Bora, aufs neue von den papstlichmtt einer "ausgelaufenen" Konne, Katharina von Bora, aufs neue von den papflich-hierarchischen Traditionen los und schuf in seiner Ehe ein unübertroffenes Vorville für das evangelische Pfarrhaus. Um dieselbe Zeit begann man in Wittenberg in Ermangelung der von der neuen Lehre gestürzten bischösslichen Autorität auf eigene Jand zu ordinieren. Kurfürst Johann aber ließ nicht bloß wie sein Vorgänger Friedrich der Weise die Resormation gewähren, sondern nahm den thätigsten Anteil an derselben. Nunmehr nahm auch, namentlich nach dem Speierer Reichstag, die Organisation der evangelischen Kirchenversassung in den einzelnen Territorien schnellen Kortgang. In Keisen persuchte der junge thatkrästig und seurige Landaras Khilipp Fortgang. In Sessen versuchte der junge, thatträftige und seurige Landgraf Philipp | diese Organisation zunächst im wesentlichen auf der Grundlage des ansangs auch von Luther mit Giser versochtenen Gemeindeprinzips aufzubauen. Die Homberger Synode von 1526 schuf eine Kirchenversassung, die in der Houptsche auf der freien Wahl der geiftlichen Aufseher (Bischöfe) beruhte. In Kursachsen, wo Luthers Ginfluß bestimmend war, ging man bei weitem konservativer vor, da der Reformator infolge der im Bauernfriege gemachten Erfahrungen von seiner früheren Vorliebe für das Gemeindeprinzip zurückgekommen war. Von grundlegender Bedeutung wurden dort namentlich die vom Kurfürsten angeordneten Kirchenvisitationen, für die ein Unterricht an die Pfarrer aufgestellt wurde, den Melanchthon verfaßt und Luther gebilligt hat In demfelben wurde das Herkömmliche möglichst geschont; selbst die lateinische Messe und das Abendmahl unter einer Gestalt wurden nicht geradezu verboten. Nur der Zwang der tausendfältigen Traditionen wurde aufgehoben und der ent= scheidende Grundsatz der Rechtfertigung durch den Glauben energisch betont. ähnlicher Weise sehte sich die Reformation allmählich in den brandenburgisch-frantiahnlicher Weise seihe sich die Reformation allmahlich in den brandenburgischkantischen Territorien, in Nürnberg, Augsdurg, Ulm, Straßburg, in Niederdeutschland namentlich in Oftfriesland und Schleswig-Holfein durch. Für den Osten Deutschlands aber, wo in Schlesse die Reformation ohne Schwierigkeit eingeführt wurde, war es von entscheidender Bedeutung, daß am 10. April 1525 der bisherige Hochemeister des deutschen Ordens im Ginverständnisse mit seinem polnischen Oberlehnscherrn den Ordensstaat sätularisierte und sich mit demselben als einem weltlichen Herzogtum belehnen ließ. Schon vorher war dort unter fördernder Teilnahme des Bischofs Georg Polenz von Samland die neue Lehre eingedrungen; jeht gewann sie

in dem herzoglichen Preußen vollkommen das Uebergewicht, während in dem polnisschen Preußen der eifrig katholische König Sigismund dieselbe ersolgreich zu ersticken suchte. — [G. Müller, Verfassungsz u. Verwaltungsgesch. der sächsischen Landesstirche. 2 Teile., 94.95. H. Herpe, Kirchengeschichte beider Hespen. Marburg 76. Martin, Nachrichten von der Synode zu Homberg, 1805. E. A. Hurkhardt, § 1, 1. Voigt, Geschichte Preußens, 9. Bd.]

### § 5. Friede zwischen Papst und Kaiser. Katholische Reaktion und evangelische Protestation (1527—1529).

Die Plünderung Roms und der scharfe Gegensatz gegen den Papst rief namentlich bei den altgläubigen Spaniern eine so heftige Gegensewegung hervor, daß der Kaiser, der ohnehin die letzten Ziele seiner Poslitik nicht im Gegensatz zum Papsttum erreichen konnte, um so mehr zu einer Annäherung an den Papst geneigt wurde, als die Verhältnisse in Italien sich keineswegs für ihn so günstig weiter entwickelten, als man nach den Ersolgen des Frühjahrs 1527 hätte annehmen sollen. Um 29. Juni 1529 gelang es ihm nach mancherlei Wechselsällen des Kriegszglücks und der diplomatischen Verhandlungen in Varcellona den Frieden mit dem Papste abzuschließen. Um 5. August kam dann durch persönliche Verhandlungen der Tante des Kaisers, Margareta, Statthalterin der Niederlande, und der Mutter Franz' 1., Luise, zwischen dem Kaiser und Frankreich der Damensriede von Cambran zu stande, der dis auf wenige Punkte dem Frieden von Madrid entsprach.

Die Nachrichten von diesem Verlauf der Dinge in Italien brachten in Deutschland bei beiden Parteien eine hochgradige Erregung hervor; die Katholiken wurden dadurch ermutigt, die Evangelischen fürchteten, daß der Kaiser nunmehr mit aller Macht gegen sie einschreiten werde. Die große Erregung der beiden Parteien gegeneinander offenbarte sich schon 1528 in den sogen. Packschen Händeln, die schon damals einen allgemeinen Krieg zwischen den beiden Keligionsparteien veranlassen zu sollen schienen. Zwar wurde der Ausbruch des Krieges noch verhindert, aber das unüberlegte und übereilte Auftreten, welches namentlich Landgraf Philipp von Hessen in dieser Sache gezeigt hatte, steigerte die Erregung ungemein und hat der

Sache bes Evangeliums sicher nicht genutt 2).

Das zeigte sich alsbald auf dem vom Kaiser auf den 21. Februar 1529 nach Speier berufenen Reichstage<sup>3</sup>), auf dem zum erstenmal die Gegner Luthers von vornherein das volle Uebergewicht hatten. Als hier nun aber Beschlüsse zu stande kamen, die den Reichsabschied von 1526, auf welchem der ruhige Fortgang der neuen Lehre in erster Linie beruhte, ernstlich in Frage stellten, ja so gut wie aushoben, erklärten die in die Minderheit gedrängten Evangelischen, daß sie der Mehrheit nicht das Recht zugestehen könnten, in religiösen Fragen für sie bindende Beschlüsse zu fassen. Als Ferdinand aber trotzem jene Beschlüsse in den Reichsabschied bringen wollte, ließen die Evangelischen eine eingehend begründete Protestation dagegen verlesen, in welcher sie den Speierer Reichsabschied von 1526 nach wie vor als für sie gültig bezeichneten und jene Erklärung wiederholten, daß in religiösen Angelegenheiten Mehrheitsbeschlüsse von ihnen nicht als bindend anerkannt werden könnten.

Mit dieser Protestation, von der sie den Namen Protestanten er=

hielten und annahmen, hatten sich die Evangelischen auch formell endgültig von der altgläubigen Mehrheit losgesagt. Die Frage war, ob sie ihre Selbständigkeit auch dem allmächtigen Kaiser gegenüber würden aufrecht erhalten können, wenn derselbe, wie er nunmehr als sicher ankündigte, wieder auf deutschem Boden erscheine.

1) Der Krieg in Italien und die Friedensschlüsse von Barcelona und Cambrai. Nach dem Falle Koms blieb das nach Bourbons Fall längere Zeit führerlose kaiser-liche Heer monatelang unthätig in Kom, so das Lenva in Mailand in arge Be-drängnis geriet, aus der er erst befreit wurde, als der neue französische Oberbesehlsdrängnis geriet, aus der er erst befreit wurde, als der neue französische Derbesehls-haber Lautrec Mitte Oktober 1527 aus Oberitalien abzog, um dem Papste und Kom durch eine Diversion nach Neapel zu Histommen. Diese Mißersolge des Kaisers hatten aber eine Reihe erheblicher Verluste im Gesolge. Allessande, Bavia und zuletzt auch Genua sielen in die Hände der Franzosen. Ferrara und Mantua traten im November auf deren Seite über. Bei dieser Lage der Dinge schloß der Kaiser am 26. November einen Vertrag mit dem Papste, durch welchen dieser seine Freiheit wieder erlangen sollte. Der Papst aber zog es vor, vor dem veradredeten Tage seiner Befreiung aus Rom nach Orvieto zu flüchten (10. Dezember 1527) und dort, den Anerbietungen der Liga ausweichend, eine ängstliche Keutralität zu beodachten, da er den weiteren Verlauf des Krieges erst abwarten wollte, ehe er sich engültig entscheide. Anzwischen war Lautrec bereits ins Reapolitanische porsich engültig entscheide. Fizwischen war Lautrec bereits ins Neapolitanische vorsgerückt. Jest endlich gelang es dem neuernannten kaiserlichen Oberbesehlshaber, Prinzen Philibert von Oranien, das Heer aus Rom wegzusühren (7. Februar 1528), nachdem er im Berein mit Moncada in Neapel 70000 Dukaten für die rückständige nachdem er im Berein mit Moncada in Neapel 70000 Dukaten für die rückständige Besoldung aufgebracht hatte. Gleichwohl machten die Franzosen unzweiselhafte Fortschritte in Süditalien; bald waren die Kaiserlichen auf Neapel allein beschränkt, wo sie von der Landseite von den Franzosen, von der Seeseste von den Genuesen, von denen sie in einer Seeschlacht bei Amalsi am 27. April 1528 gänzlich geschlagen wurden, eingeschlossen waren. Ihre Not stieg dort aufs höchste; da gelang es, Andreas Doria, der von den Franzosen nicht in gebührender Weise Kücksicht ersuhr, auf die Seite des Kaisers herüberzuziehen. Am 4. Juli segelte die genuesische Flotte ab. Neapel war gerettet Am 29. August wurde das abziehende französische Herte der Papst, welcher jetzt froh war, den Wiedereintritt in die Liga verweigert zu haben, nach Kom zurück. Jetzt gewannen die Kaiserlichen auch in Oberitalien wieder die Oberhand. Zwar verlief der Zug Herzog Herdinah verlagen der von Erzuherzog Ferdinand mit einem stattlichen Geere (10000 Mann zu Fuß, 2500 Keitern, 25 Geschüßen) nach Ftalien gesandt wurde, insolge der Zuchtlosigseit der Truppen resultatlos (August 1528), aber durch Dorias Uebertritt kam Genua wieder in den Besit des Kaisers, der alsbald einige tausend Spanier dorthin wars (Dezember 1528). Besitz des Kaisers, der alsbald einige tausend Spanier dorthin warf (Dezember 1528). Um 21. Juni 1529 endlich besiegte Lenva die von Mailand abziehenden Franzosen Besth des Katiers, der alsdald einige tausend Spanier dorthin warf (Dezember 1528). Am 21. Juni 1529 endlich besiegte Leyva die von Mailand abziehenden Franzosen unter Saint-Pol bei Landriano vollständig. Acht Tage später (29. Juni) wurde zu Barcelona der Friede zwischen Kaiser und Papst abgeschlossen. Der Papst gestand Karl die Herrichaft in Ftalien zu und erneuerte ihm die Belehnung mit Neapel. Ueber Sforza wurde keine endgültige Entscheidung getrossen, diese vielmehr einem Schiedsgericht anheimgestellt. Dagegen versprach der Kaiser, Clemens in den Besitz der ihm von Ferrara und Venedig entrissenen Landschaften einzusehen, wobei er indessenicht der Kechte des Reiches vorbehielt, endlich die Medici in Florenz herzusstellen. Zugleich verbanden sich die beiden höchsten Mächte der Christenheit zu gemeinsamer nachdrücklicher Bekämpfung der Keher. Der kurz darauf (5. August) mit Frankreich abgeschlossen Damenfriede von Cambrai bestätigte in der Hugust sahlen und verzichtete auf alle Ansprüche auf Italien und die Sösegeld für die in den Handen Karls besindlichen französsischen Prinzen 2 Millionen Goldthaler zu zahlen und verzichtete auf alle Ansprüche auf Italien und die Oberlehnsherrschaft über Flandern und Artois; dagegen nahm der Kaiser von einer Auslieferung Burgunds zunächst Abstand, jedoch nicht ohne seine Rechte für später zu wahren.

2) Die Passchen Händel. Im Mai 1527 hatte eine Zusammenkunst Erzherzog Ferdinands mit den streng altgläubigen Fürsten, dem Kursürsten Joachim I. von Brandenburg und dem Herng altgläubigen Fürsten, dem Kursürsten Joachim I. von Brandenburg und dem Herng altgläubigen Fürsten, dem Kursürsten Joachim I. von Brandenburg und dem Kerzoge Georg von Sachsen, in Breslau stattgefunden, auf der es sich zunächst um die böhmischen Lehen Brandenburgs und Sachsens gehandelt hatte, auf der aber vielleicht auch von der gemeinsamen Haltung der Altgläubigen Gehardt, Hatte, auf der aber vielleicht auch von der gemeinsamen Haltung der Altgläubigen

gegenüber den Anhängern Luthers die Rede gewesen war. Ueber diese lekteren angeblichen Berhandlungen verbreiteten sich alsbald unter den Evangelischen die übertriebensten Gerüchte. Die dadurch hervorgerufene Erregung wurde von einem Menschen zweifelhaften Charafters, dem herzoglich sächsischen Kanzleiverweser Otto von Bad, benutt, um durch Borzeigung einer angeblich echten, thatfachlich von ihm felbst angefertigten und erdichteten Kopie eines angeblich in Breslau von den katho= lischen Fürsten abgeschlossenen Angriffsbundnisses gegen die Evangelischen sich den klingenden Dank des leichterregbaren Landgrafen Philipp von Hessen zu verdienen. Landgraf Philipp, der ohne Zweifel die Gelegenheit, im Intereffe des eifrig von ihm vertretenen neuen Glaubens gegen beffen Bedranger loszuschlagen, gern ergriff, außerdem aber Absichten der Altgläubigen, wie sie in diesem gefälschten Bündnis zu Tage traten, längst vermutete, ließ sich mit übereilter Leichtgläubigkeit von der Eristenz des Bundnisses überzeugen, obwohl die Bestimmungen desfelben, ja selbst die Namen der Teilnehmer seinen Argwohn hätten erregen muffen. Er wußte ansfangs auch den Kurfürsten Johann von Sachsen mit sich fortzureißen und ihn in Beimar zum Abschluß eines neuen Bundniffes zu bestimmen (9. Marg 1528), beffen ausgefprochener Zweck es war, dem angeblich geplanten Angriff der Gegner zuvor= zukommen. Der Krieg schien unvermeidlich; Philipp suchte durch besondere Gefandte mit Zapolya und felbst mit König Franz I. von Frankreich in Verbindung zu treten und machte die umfassenosten Rustungen. Da wurde durch abmahnende Gutachten ber Reformatoren der fächfische Rurfurft zweifelhaft und verweigerte die Teilnahme. Im legten Augenblick murde dadurch der Ausbruch eines verhängnisvollen Krieges verhindert, nachdem der Landgraf noch Mainz und Bürzburg zur Zahlung von 40000, Bamberg zur Zahlung von 20000 Gulden als Erfat der Kriegskosten ge-zwungen hatte, obwohl sie mit entrüsteter Bestimmtheit die Existenz des auf Drängen des Kurfürsten jetzt von dem Landgrafen veröffentlichten angeblichen Bündnisses in Abrede ftellten. - [Ueber Urt und Umfang der in den Radichen Sändeln unzweifelhaft zu Tage tretenden Täuschungen ist neuerdings eine lebhafte Bolemit entstanden. Der Rankeschen Auffaffung, welche die Erdichtung des Breslauer Bundniffes unbedingt zugibt, dieselbe aber nur Otto von Back zuschreibt und ben Landgrafen als den Getäuschten hinstellt, ift von ultramontaner Seite Stephan Chfes (Geschichte ber Backschen Sändel, 81) entgegengetreten und hat zu beweisen gefucht, daß Philipp felbst nicht an die Wahrheit der Ausfagen Backs geglaubt, ja daß er wahrscheinlich Pack erst zu seinen Aussagen und zur Fälschung der angeblichen Bündniskopie versleitet habe. Dieser Aufkassung ist Hilar Schwarz (Landgraf Philipp von Heffen und die Pacischen Sändel, 84) in ausführlicher Beweisführung entgegengetreten, ber gegenüber indessen Chses (Landgraf Philipp von Sessen und Otto von Back. Eine Entgegnung, 86) durchaus an seiner früheren Ansicht festgehalten hat, der sich dann auch J. Niemöller (Gin Wort über die sogen. Paakschen Händel und ihre Bedeutung in der Geschichte. Siftorisch-politische Blätter 104) angeschlossen hat. Bewiesen ift indes durch Ehses wie durch Niemöller nur das, was auch Ranke nicht nur nicht geleugnet, sondern in ausführlicher Darlegung bewiesen hat, daß der von Back gefälschken Urkunde ein wirklicher Thatbestand nicht zu Grunde lag. Entschieden falsch ist es, wenn Niemöller behauptet, Landgraf Philipp habe in Beimar die unwahre Aussage gemacht, daß er das Original der Urtunde gesehen habe. Diese Behaup= tung beruht allein auf der falschen Interpretation des Wortes exemplum, welches nicht, wie Niemöller behauptet, nur "Driginal", sondern fehr wohl auch "Ropie" heißen fann.]

3) Der Speierer Reichstag von 1529. Die am 15. März vorgelegte kaiserliche Proposition, mit der der Reichstag eröffnet wurde, war in sehr autokratischem Ton gehalten, besahl mehr, als sie vorschlug, und nahm gegen die neue Lehre die denkbar schäffte Stellung ein. Der Artikel von 1526 wurde, weil er zu "großem Unrat und Mißverstand" Anlaß gegeben habe, widerrusen und besohlen, ihn gegen eine die geistliche Obrigseit begünstigende Anordnung zu vertauschen. In dem zur Beratung dieser Proposition niedergesetzten Ausschuß hatten die Altgläubigen sehr entschieden die Oberhand. Von den kurfürstlichen Stimmen war nur die sächsische evangelisch, unter den neun fürstlichen waren fünf geistliche, drei weltliche ebenfalls entschieden katholisch. Außer dem Kurfürsten von Sachsen und den beiden städtischen Vertretern war die evangelische Partei überhaupt nicht repräsentiert. Unter den Vegnern besanden sich so entschiedene wie Faber und der Leiter der bayerischen Politik, Leonhard von Schieden ihnen vermochte die schwache vermittelnde Partei keinen entscheidenden Sinfluß zu gewinnen. Gleichwohl war auch der so zusammens

gesetzte Ausschuß nicht geneigt, die kaiferliche Proposition einfach als Befehl anzunehmen; vielmehr milderte er dieselbe, indem er nicht einsach die Durchsührung des Wormser Soikts auch in den evangelischen Territorien, sondern nur das Einstellen jeder weiteren Neuerung verlangte. Die evangelischen Territorien sollten außerdem niemand verwehren, Messe zu halten; d. h. man verlangte unbedingte Duldung des Katholizismus in den evangelischen Territorien, verweigerte diese Duldung aber ebenso unbedingt den Goangelischen in den katholischen Gebieten, indem man beschensoners ebenso unbedingt den Evangelischen in den katholischen Gedieten, indem man bestimmte, daß, wer dis jetzt das Wormser Solft gehalten habe, es auch ferner halten sollte. Indem man dann zu gleicher Zeit bestimmte, daß kein geistlicher Stand seiner Obrigkeit, Kente, Gülte entsetzt werden solle dei Acht und Aberacht, stellte man indirekt die bischössliche Jurisdiktion wieder her. Wären diese Beschlüsse einzgesührt worden, so wäre dadurch nicht nur, wie es nach der scheindar milden Fassung scheinen konnte, ein weiterer Fortgang der Resormation unmöglich geworden, vielmehr wären die kaum begründeten Ordnungen in den evangelischen Territorien wieder vollsommen in Frage gestellt worden. Als daher diese Beschlüsse am 6. und 7. April von dem Plenum des Reichstages angenommen wurden, gerieten die Evangelischen in große Aufregung. Sie erklärten alsbald, daß sie der Mehrheit schade sie Kecht zugestehen könnten, über die Gebiete der Minderheit so ties in ihr Inneres eingreisende Beschlüsse zu sassen dher Beschlüsse waren auch die Städte in ihrer Gesamtheit, evangelische wie katholische, die ihrem alten Brauch, in entscheidenden Fragen zusammenzuhalten, hier noch einmal ichtem alten Brauch, in entscheidenden Fragen zusammenzuhalten, hier noch einmal treu blieben. Sie erklärten gemeinsam, der Abschied von 1526 allein habe es bewirft, daß Deutschländ seitdem in Ruhe geblieben sei. Aus der Aushebung desesselben müsse "Zertrennung und unbeschreibliche Beschwerde" erfolgen. Namentlich nahmen sie an dem Worte "geistliche Obrigkeit" Anstoß, welches man 1526 sorgsältig vermieden habe. Sie setzen in der That durch, daß dasselbe in der endgültigen Fassung gestrichen wurde. Noch unerschütterlicher aber war die Haltung der evangelischen Fürsten. Am 12. April erklärte der kurschssische Bertreter Minkwig in voller Beschspersamplung die Ergangelischen würden den Wehrkeitshelbe verhat in voller Reichsversammlung, die Evangelischen wurden den Mehrheitsbeschluß nicht zu gefehlicher Kraft gelangen laffen. Als Ferdinand denfelben gleichwohl am 19. April für angenommen erklärte und danach den Reichsabschied formuliert wissen wollte, beschlossen die Evangelischen, einen schon vor Wochen von ihnen in Aussicht genommenen Protest dagegen verlesen zu laffen, in welchem sie ben reichsrechtlichen Standpunkt vertraten, daß ein von einem Reichstage einmütig gefaßter Beschluß Standpunkt verkraten, daß ein von einem Reichstage einmütig gefaßter Beschluß nicht durch den Mehrheitsbeschluß eines andern Reichstages umgestoßen werden könne, da sonst alle bestehenden Einrichtungen von den jeweiligen Mehrheitsbeschlüssen in Frage gestellt werden könnten. Sie gaben die Erklärung ab, daß sie sich nach wie vor nach dem Speierer Abschied so verhalten würden, wie sie es vor Gott und dem Kaiser verantworten könnten, zugleich aber, daß in religiösen Angelegenheiten, die nicht die Gesamtheit, sondern den einzelnen angingen, Mehrsheitsbeschlüsse von ihnen überhaupt nicht für bindend anerkannt werden könnten. Da Erzherzog Ferdinand diese Protestation, welche gleichwohl großen Eindruck gemacht hatte, nicht annahm, formulierten sie dieselbe, nachdem ein von Heinrich von Braunschmeig und Rhilipp von Raden am 20. unternommener Ausaleichsversuch Braunschweig und Philipp von Baden am 20. unternommener Ausgleichsversuch gescheitert war, am 25. April zu einer Appellation an den Kaiser, die nächste freie gemeine Versammlung der Christenheit oder auch an ein Zusammenkommen der deutschen Nation. In diesem entscheidenden Augenblicke versagte zum erstenmal die bisher aufrecht erhaltene Ginigkeit der Städte, von denen 14, darunter Nürnsberg, Straßburg und Ulm, der ursprünglich von den fünf evangelischen Fürsten von Kursachsen, Hessen, Brandenburg-Ansbach, Lüneburg und Anhalt unterzeichneten Protestation beitraten. — [Bgl. Nen, Geschichte des Reichstags zu Speier im Jahre 1529, 80.]

## § 6. Spaltungen innerhalb des Protestantismus. Die Augsburger Konfession (1529—1530).

Nach der Protestation von Speier schien der Konflikt zwischen den Protestanten und der Reichsgewalt unvermeidlich. Für einen solchen alle Kräfte zu vereinigen mußte daher als die wichtigste Aufgabe für die ersteren

erscheinen. In der That waren noch in Speier die bedeutendsten Führer des Protestantismus, der Kurfürst von Sachsen und der Landgraf von Heffen, zu einem "fonderlichen geheimen Berftandnis" mit Nürnberg, Ulm und Strafburg zusammengetreten. Uls man aber ber Durchführung und Organisation näher treten wollte, stieß man doch auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Einmal war man im Lager der Protestanten bedenklich, ob es überhaupt gestattet sei, sich selbst im Falle der Notwehr dem Reichs= oberhaupt mit bewaffneter Sand entgegenzustellen. Die Reformatoren, por allem Luther selbst, widerrieten es auf das entschiedenste. Vor allem aber war man auch in der religiös-firchlichen Frage untereinander nicht mehr einig. In Süddeutschland hatte von der Schweiz her eine zweite, von Huldreich Zwingli begründete reformatorische Richtung Gingang gefunden 1), die zwar in ihrer Losreißung vom römischen Papsttum mit Luther einig war, in vielen wichtigen dogmatischen Fragen aber nicht allein von ihm abwich. sondern alsbald in scharfen Gegensatz zu ihm trat, so daß Luther nachdrücklich gegen die in Speier geplante Vereinigung mit den Anhängern Zwinglis in Suddeutschland auftrat. Der fürstlich-lutherischen Reformation in Niederdeutschland trat eine demokratisch-rationalistische in Süddeutschland gegenüber. Die aus der Keindseligkeit dieser beiden Richtungen für den gesamten Protestantismus sich ergebende Gefahr erkannte niemand klarer. als der zu energischem Vorgeben geneigte feurige Landgraf Philipp von Beffen, der daher alsbald eine Einigung oder wenigstens Unnäherung zwischen den beiden protestantischen Richtungen mit Gifer anstrebte. Allein er vermochte das Widerstreben seiner niederdeutschen Genossen zunächst nicht zu überwinden. Zwei Zusammenkunfte in Rotach und Schwabach, auf welchen eine Vereinigung aller Protestanten zur Abwehr gemeinsamer Ge= fahren versucht werden sollte, scheiterten. Die Wittenberger Reformatoren empfanden den Gegensatz gegen Zwingli so lebhaft, daß sie noch einmal ihre Hoffnung auf eine Einigung mit ber Reichsgewalt setten, die fie um fo leichter für möglich hielten, als das Reich eben jett in dem wieder ausgebrochenen Kriege mit den Türken aller, auch der protestantischen militärischen Kräfte auf das dringenoste bedurfte, zumal die erneute Türkengefahr auch in Italien eine kriegerische Bewegung gegen den Raiser hervorrief 2). Als nun aber der Kaiser, nicht ohne wesentliche Unterstützung protestantischer Fürsten, dieser doppelten Gefahr Herr geworden war und dadurch eine gewaltige Machtstellung erreicht hatte, dachte er weniger als je daran, den beutschen Regern Zugeständnisse zu machen. Er meinte im Gegenteil, feine personliche Anwesenheit in Deutschland, seine Drohung, mit voller Macht gegen die deutschen Protestanten einzuschreiten, werde und muffe genügen, um deren Widerstand alsbald endgültig zu überwinden.

Trog dieser gewaltigen Gesahr, die ihnen drohte, vermochten die Prostestanten die Spaltung, die sich in den letzten Jahren unter ihnen erhoben hatte, nicht zu überwinden. Der Bersuch, den Landgraf Philipp zur Herbeisführung einer Einigung mit den oberdeutschen Zwinglianern machte, indem er in Marburg ein Religionsgespräch veranstaltete (Oktober 1529), scheiterte vielmehr fast vollkommen und besiegelte nur den Gegensah zwischen den beiden Richtungen. Damit waren aber nach der Auffassungen der Wittensberger Resormatoren auch die politischen Einigungsbestrebungen als ges

scheitert zu betrachten 3).

Gleichwohl irrte der Kaiser gewaltig, wenn er, als er jetzt nach neun-

jähriger Abwesenheit wieder in Deutschland erschien, annahm, er werde der deutschen Protestanten mühelos Herr werden. Gerade auf dem von ihm selbst geleiteten Reichstage von Augsburg (1530) überreichten die Protestanten dem Kaiser eine sehr gemäßigt gehaltene offizielle Zusammenstellung ihrer Lehre, die unter dem Namen der Augsburger Konfession die Grundlage der weiteren dogmatischen Entwickelung des Lutherstums geworden ist. Der Kaiser aber und die katholische Mehrheit blieben, nachdem ein nochmaliger Versuch zur Einigung fruchtlos geblieben war, auf ihrem Sinne. Der Reichsabschied sprach sich energisch gegen die Prostestanten aus und schärfte von neuem das Wormser Editt nachdrücklich ein<sup>4</sup>). Es schien in der That, als wenn jest die höchste Keichsgewalt ernstlich entschlossen sein, die neue Lehre zu unterdrücken. Jeht mußte es sich zeigen, ob die Protestanten auch in dieser Lage an der Meinung, daß man dem Kaiser keinen bewassneten Widerstand leisten dürse, sesthalten würden.

¹) Die Reformation in der Schweiz durch Zwingli und ihr Eindringen nach Siddentschland. In der Schweiz war fast gleichzeitig mit der von Luther begründeten Reformation eine verwandte und doch wieder recht verschiedene Bewegung durch Huldreich Zwingli (geboren 1. Januar 1484 zu Wildhaus in Toggenburg) hervorzgerusen worden. Der Unterschied der beiden reformatorischen Richtungen, ursprüngzlich vornehmlich in den Persönlichseiten ihrer Führer begründet, war dann zu einem starken sachlichen Gegensah geworden. Zwingli, der nicht wie Luther durch die schweren Prüfungen einer gesteigerten Astese innerhalb der kirchlichen Sinrichtungen hindurchgegangen, vielmehr von eifrig betriebenen humanistischen Studien zu einer eindringenden Ersorschung der heiligen Schrift übergegangen war und sich mit dem Bewußtsein des scharfen Gegensahes zwischen dieser und der bestehenden Kirche durchdrungen hatte, war von vornherein in seiner reformatorischen Kätigkeit weit mehr auf das Praktische gerichtet gewesen als Luther. Während dieser in surchtbarer Gewissendt sich gegen die Traditionen der Kirche gewandt hatte, weil er in ihnen keine Befriedigung seines religiösen Bedürsnisses fand, und infolgedessen den Hauptwert auf die aus der Schrift ihm aufgegangene Ersenntnis von der Rechtsertigung durch den Glauben legte, im übrigen aber nur das reformiert wissen 1) Die Reformation in der Schweiz durch Zwingli und ihr Gindringen nach Gudfertigung durch den Glauben legte, im übrigen aber nur das reformiert wissen wollte, was der Schrift direkt widersprach, war Zwingli von vornherein in seiner Wirksamkeit viel mehr verstandesmäßig und daher raditaler vorgegangen, indem er nichts von den Traditionen der Kirche bestehen lassen wollte, was nicht direkt durch die Schrift beglaubigt sei. Zugleich aber stand er zu Luther auch darin in einem scharfen Gegensatz, daß er, der geborene und überzeugte Republikaner, die religiöse scharfen Gegenfak, daß er, der geborene und überzeugte Republikaner, die religiöse Reform auf das engste mit der politischen verband. Seine begeisterte Wirksamkeit gegen die mit der Reisläuserei schweizerischer Söldlinge bedingten sittlichen Schäden lag ihm gleich am Anfang seiner seelsorgerischen Thätigkeit — seit 1506 war er Pfarrer in Glarus, seit 1516 in Ginsiedeln — ebenso sehr am Herzen wie seine religiöse Reform. Gerade dieser politischen Wirksamkeit hatte er seine im Jahre 1519 ersolgte Berufung als Leutpriester am großen Münster in Jürich zu verdanken. Hier nahm er dann mit verdoppeltem Eiser die früher begonnene Ersorschung der Schrift auf, die er, ein begeisterter Schüler des Erasmus, alsbald in dessen Abeterschung aufs eisrigste studierte und als redegewaltiger Prediger auslegte. Zeht wurde er auch mit den Schriften Luthers bekannt, für den er eine Apologie gegen die päpstliche Bannbulle herausgad. Er selbst blieb, obwohl auch er, wie Luther, in einen Streit mit einem Ablaßverkäuser, Samson, verwickelt wurde, und hier wie in andern Fragen von vornherein radikaler als Luther vorging, von dem Papste zunächst undehelligt, weil dieser in seinen italienischen Kriegen der Schweizer militärischen Kräfte nicht entraten konnte und daher dem mächtigen Volkssicher geeine über, der noch dis 1520 eine päpstliche Bension bezog, zur Schonung geneigt war. Erst als Zwingli 1522 eine Reihe von kirchlichen Gebräuchen, wie die Fastengebote, die Heiligenverehrung und das Klosterleben angriff, mischte sich der Bischof ein, dagegen stand der Jüricher Kat von vornherein auf Zwinglis Seite. In einer Reihe von Religionsgesprächen, auf deren einem (dem Züricher vom 29. Januar

1523) er in feinen berühmten "Schlugreden" ein ganges Reformprogramm entwickelte, gestaltete er feine Lehre immer mehr im Ginne einer theofratisch gefarbten Berschmelzung von Kirche und Staat, die zunächst in Zürich durchgeführt wurde, aus. In der Beseitigung schriftwidriger Gebräuche der Kirche ging er bei weitem radikaler por als Luther. Während dieser den bilderstürmerischen Tendenzen eines Carlstadt sofort nachdrücklich entgegengetreten war, ging Zwingli selbst seit 1527 energisch zur Säuberung der Rirchen von allem "Gögendienst", aller Bilder= und Reliquienver= ehrung über. Dagegen war er in der Befampfung der Biedertäufer, die gerade in ber Schweiz fich gablreich angesammelt hatten, mit Luther burchaus einig, ja er ging gegen sie mit den gewaltsamsten Mitteln vor. Luther that ihm also bitter Unrecht, wenn er ihn später in seiner wachsenden Verstimmung mit diesen auf eine Stufe stellte. Diese Verstimmung zwischen den beiden großen, in vielen ihrer Bestrebungen das gleiche Ziel versolgenden Naturen schrieb sich bekanntlich von dem Gegensat ihrer Auffassung vom heiligen Abendmahl her. Gemeinsam in der Lehre von dem felben war ihnen der Widerspruch gegen die römische Lehre von der Transsubstantiation, für welche fie in der Schrift feine Begrundung fanden; ihre Bege ichieden fich in ihrem Berhalten zu bem Schrifttert der Ginfetzungsworte felbst. Bahrend Luther, nachdem er fich von der römischen Lehre getrennt, nun um fo fester an dem buchstäblichen Sinn der Worte: "Das ist mein Leib" festhielt und dementsprechend eine mystische Gegenwart Christi beim Abendmahl annahm, die er in den Worten auszudrücken suchte, der Leib Chrifti sei in dem Brote, wie das Schwert in der Scheide, erlaubte sich Zwingli eine mehr rationalistische Auslegung jener Borte, die er in der Fassung: "Das bedeutet meinen Leib" ausstrach. Gegen diese Bergewaltigung des Wortsinnes empfand der konservative Wittenberger Reformator ein so tiefgehendes Mißtrauen, daß er deswegen von Zwingli sich durch einen gleichen Abgrund getrennt fühlte, wie von den auf die eigene innere Erseuchtung pochenden, Schwarmgeistern" und Wiedertäusern. Gben diese Zwinglische Lehre aber hatte in Berbindung mit den politischen Theorien des Schweizer Reformators, nachdem fie in der Schweig nach langen und erbitterten firchlichen und politischen Rämpfen namentlich in Bafel, Bern, Glarus, Appenzell, Graubunden und St. Gallen, nicht aber in Bug und den vier Waldstätten, zum Durchbruch gefommen war, auch in einer Reihe von füddeutschen Städten Gingang gefunden: in Strafburg burch Bucer und Capito, in Lindau, Memmingen und andern Städten. In Ulm predigte Somius, in Augsburg Cellarius, in Konstanz Blaurer, in Reutlingen Hernann im Sinne Zwinglis. — [Die Sammlung der Werfe Zwinglis von Schuler und Schultheß, 8 Bände, 28—42. J. C. Mörikofer, Ulrich Zwingli nach den urstundlichen Quellen, 67—69, 2 Bände. A. Baur, Zwinglis Theologie, ihr Werden und ihr System, 2 Bände, 85—88. Ufteri, Ulrich Zwingli, ein Martin Luther ebenbürtiger Zeuge des evangelischen Glaubens, 83. Derselbe, Initia Zwinglii. Theologische Studien und Kritiken, 85 u. 86. Stähelin, Huldreich Zwingli und fein Reformationswerk, 83. Derfelbe, Huldreich Zwingli. Sein Leben und fein Wirken nach den Quellen dargestellt. Bd. 1 (bis 1525), 95. Ufteri, Zwingli und Grasmus. Gine reformationsgeschichtliche Studie, 85.

2) Der Türkenkrieg und der Krieg in Italien (1529—1530). Während der Berhandlungen des Speierer Reichstages von 1529 hatte Soliman aufs neue ein gewaltiges Heer, dessen Stärke auf 250 000 Mann angegeben wurde, zu einem erneuten Sinfall gegen Ungarn und Desterreich gerüstet; er wünschte es mit Ferdinand selbst zum Entscheidungskampfe kommen zu lassen. Bapolya, der bei seiner Unnäherung sich alsbald wieder regte und eine Heeresabteilung der Ferdinandeischen Ungarn schlug, schloß sich ihm an und fand alsbald in Ungarn wieder zahlreichen Ungarn so daß die Türken so gut wie keinen Widerstand fanden. Dsen kapitulierte, und selbst die von den Ungarn besonders heilig gehaltene Königskrone siel in seine Hand. Am 26. September 1529 langte Soliman mit seinem ungeheuren Heere, dei dem man allein 22 000 Kamele zählte, vor Wien an. Mitten in deutsches Gebiet hinein hatte sich der Unsturm der Ungläubigen ergossen. Deutschland zitterte für die österreichische Hantturm der Ungläubigen ergossen. Deutschland zitterte für die österreichische Hantturm der Ungläubigen ergossen. Deutschland zitterte für die österreichische Austschland gerade in der Zeit an, in welcher die Protestanten sich durch den Speierer Keichstagsabschied auss äußerste bedroht fühlten und über ein Defensivbündnis untereinander verhandelten. Der Gedanke hätte nahe gelegen, die durch die Türken hervorgerusene Bedrängnis des Reiches zu benuben, um Zugeständnisse thaten, noch sich eben jeht zum Viderstande gegen den Kaiser entschlossen, vielmehr

aegenüber der äußeren Gefahr mit ben altgläubigen Reichsgewalten gemeinsam sich gegen die Turken zu wenden entschloffen waren, war, wie Ranke es ausdruckt, nicht gegen die Türken zu wenden entschlossen waren, war, wie Kanke es ausdruckt, nicht klug, aber groß. Luther selbst hatte alsdald, als die ersten Nachrichten von den erneuten Küstungen der Türken anlangten, eine Schrift erscheinen lassen Krieg wider die Türken. Ostern 1529), in welcher er seine Glaubensgenossen zur eistigen Teilnahme an dem Kriege aufries. In der That stellten sowohl Kurfürst Johann als Landgraf Philipp ein Kontingent für den Türkenzug. Aber die drohende Gesahr zog noch einmal glücklich vorüber. Die Besahung von Wien verteidigte sich mannshaft, so daß Soliman troß der mit Geschick unternommenen Minierarbeiten gegen Die Befestigungen keinen entscheidenden Erfolg zu erringen vermochte. Bor allem bewährte sich die von Maximilian geschaffene und später noch vervollkommnete zahlreiche Artillerie der Stadt auf das beste. Am 15. Oktober hob Soliman die Belagerung auf und kehrte in sein Reich zurück. Nur Ungarn blieb zunächst noch in Zapolyas Händen. Die Folgen der erneuten Türkengefahr hatten sich auch in Zapolyas Händen. Die Folgen der erneuten Türkengefahr hatten sich auch in Ftalien fühlbar gemacht. Mailand und Benedig, die in den Frieden mit Frank- 1 reich und dem Papfte nicht eingeschloffen worden waren, hatten noch einmal verfucht, in enger Bereinigung Karl Wiberstand zu leisten. Der Krieg in der Lombardei erneuerte sich, Florenz wollte sich der Zurücksührung der Medici nicht fügen. Nach dem Abzug Solimans aber änderte sich auch hier schnell die Lage der Dinge. Als im November 1529 in Bologna der Kaifer mit dem Papste scheinbar in engstem Einverständnis zusammen war, kamen auch die Berhandlungen mit den noch nicht im Frieden inbegriffenen italienischen Staaten in Fluß, die dann am 23. Dezember zu einem Frieden führten, in welchem Franz Sforza in der That mit Mailand belehnt wurde, während Benedig zwar herauszugeben versprach, was es vom Kirchenstaat oder Neapel besaß, übrigens aber ohne Ansechtung blieb. Am 24. Februar 1530 wurde dann Karl V. in Bologna vom Papst mit ungewöhnlicher Pracht zum 1530 wurde dann Karl V. in Vologna vom Papit mit ungewohnlicher Pracht zum Kaiser gekrönt. Die Feierlichkeiten der Krönung standen aber insofern in schrossen Gegensat zu allen früheren, als keiner der deutschen Kursürsten dabei anwesend war, das ganze Gesolge des Kaisers vielmehr aus Spaniern bestand. Die universale Kaiserwürde schien in dem Weltreiche Karls V. keinen unmittelbaren Jusammenhang mehr mit dem deutschen Reiche zu haben. Der Hof Karls V. war und blied zusnächst in seinem ganzen Charakter durchaus spanisch. Die Machtstellung, welche Karl V. im Jahre 1530 nach der Abwehr der Türken und der Beruhigung Italiens inne hatte, war in der That eine so gewaltige, wie sie nie vor ihm ein Kaiser in der Kand gesaht hatte. Selbst die der Kahenskaufen mährend ihrer höchsten Blütes der Hand gehabt hatte. Selbst die der Hohenstaufen mährend ihrer höchsten Blütezeit läßt sich nicht mit ihr vergleichen. Er beherrschte neben Spanien Neapel und Sizilien und damit den gefamten Verkehr des weftlichen Mittelmeeres. Auf der andern Seite stellte die neuentdectte westliche Erdhalbkugel eine kolossale Erweiterung des fpanischen Machtbereichs dar. Als Berr ber Niederlande war er im Besitz ber Ausgangspunkte und Stapelplätze bes indischen Sandels. Daneben waren bann Böhmen, Schlesien, Mähren, Lausit und Ungarn zu den althabsburgischen Erblanden hinzugekommen. Frankreich wie dem Papsttum gegenüber war er von Erfolg zu Erfolg vorgedrungen. Diese Weltstellung schien in der That zur Niederwerfung der Deutschen Protestanten führen zu muffen.

Deutschaften zubeschaften suchen.

3 Das Marburger Religionsgespräch. Bon den lutherischen Protestanten war Landgraf Philipp so ziemlich der einzige, der ernstlich auf eine Einigung mit den oberdeutsichen Zwinglianern bedacht war. Er meinte, durch ein Religionsgespräch eine solche herbeizusühren. Aber gleich bei den einleitenden Schritten zeigte es sich, daß eine ernstliche Neigung zu einer Verständigung nur dei Zwingli und seinen Anhängern vorhanden war. Zwingli erklärte sich sofort bereit zu erscheinen, obwohl er voraussah, daß der Züricher Kat mit seiner Keise nach Marburg — denn dort sollten die beiden Parteien zusammenkommen — wegen der mit der Reise durch seindliches Gebiet verbundenen Gefahren nicht einwerstanden sein werde. Er ist dann wirklich abgereist, ohne den Kat um Urlaub gebeten zu haben. Dagegen gingen die Wittenberger Reformatoren nur mit großem Widerstreben auf den Gesdanken des Landgrafen ein. Melanchthon hätte geradezu lieber gesehen, wenn sein Fürst die Reise verboten hätte. So start war die Abneigung der Wittenberger gegen den Führer der Schweizer Reformation, daß der Landgraf anfangs gar nicht einer Rusen wagte, das Gespräch solle mit Zwinglis stattsinden, vielmehr immer nur von einer Vorverhandlung mit Decolampadius und "seinem Anhange" sprach. Die Verhandlungen, bei denen auf Zwinglischer Seite außer Zwinglis selbst ein Züricher Hausnisst, zwei Katsherren, der Straßburger Jakob Sturm, Decolampad

und Kafpar Bedio: von feiten der Wittenberger Luther, Melanchthon, Juftus Jonas. Eruciger, Myconius, Osiander, Brenz, Ugricola, Juftus Menius u. a. m. anwesend waren, fanden vom 2.—4. Oktober 1529 auf dem Marburger Schlosse statt, nachdem Luther mit Decolampad, Melanchthon mit Zwingli eine Vorbesprechung gehalten hatten. Ueber eine Reihe von Punkten, die Luther am 4. Oktober in 15 Artikeln zusammenstellte, einigte man sich, dagegen verliefen die entscheidenden Verhandlungen über die Lehre vom Abendmahl resultatlos. Luther, der die Worte: "Das ist mein Leib" mit Kreide vor sich auf den Tisch geschrieben hatte, blieb bei dem wörtlichen Sinn dieser Stelle mit aller Festigkeit stehen; kein Gebot der Klugheit, keine Bitten und Beschwörungen konnten ihn davon abbringen. Satte er in seinem Kampfe gegen die römische Hierarchie weder Menschenfurcht noch politische Rücksichten ge= kannt, so kannte er sie auch hier, da es sich um eine Ginigung zweier verwandter Richtungen handelte, nicht. Für die angestrebte Ginigung der Protestanten jum gemeinsamen Widerstand gegen Rom und die mit ihm verbündete höchste weltliche Gewalt war diese starre Einseitigkeit verhängnisvoll, tropdem aber liegt gerade in ihr ein großer Teil der Große und inneren Kraft des Wittenberger Reformators. Mit den firchlichen Einigungsbestrebungen waren nach Auffassung der Wittenberger Reformatoren auch die politischen als gescheitert zu betrachten. Luther eilte direkt von Marburg nach Schleis, wo fein Kurfurft mit dem Markgrafen Georg von Brandenburg damals eine Zusammenkunft hatte, und wußte die Fürsten alsbald mit sich zu der Meinung fortzureißen, daß in die in Aussicht genommene politische Berbindung niemand aufgenommen werden durfe, der auch nur in dem einen oder andern Artikel von der Wittenberger Auffassung abweiche. Diese wurde unter Zugrundelegung der Marburger Bereinbarungen in 17 Artikeln fixiert, welche auf der Berfammlung in Schwabach (Oktober 1529) den Oberdeutschen zur Unterzeichnung vorgelegt wurden. Natürlich verweigerten die Vertreter von Ulm und Straßburg die Unterschrift, da der Gegenfat in der Abendmahlslehre in den Schma= bacher Artikeln noch stärker als in den Marburger betont war. Auch in Schmal-kalden, wo man im Dezember 1529 noch einmal zusammenkam, konnte eine Verständigung nicht erzielt werden. — [Bgl. Lenz, Briefwechsel Landgraf Philipps mit Bucer (Publikationen aus den preußischen Staatsarchiven, 3 Bande), eine Quelle von außerordentlicher Bichtigkeit, die in Bezug auf die einleitenden Berhandlungen bes Landgrafen über das Religionsgespräch durch den von Leng hierüber mit Benutung und Nachweisung aller handschriftlichen Quellen beigefügten Exturs noch erhöht wird. Bgl. ferner Erichson, Straßburger Beiträge zur Geschichte bes Marburger Religionsgesprächs. I. Bedios Itinerarium, 80. Derfelbe, Das Marburger Religionsgespräch, 80.]

4) Der Angsburger Reichstag von 1530. Noch von Bologna aus (fiehe oben 2) hatte der Kaiser das Ausschreiben zu einem Reichstage nach Augsburg erlassen. 🕏 war friedlicher und milder gehalten, als man nach Lage der Dinge hätte erwarten sollen. Der Kaiser schien es noch einmal mit dem Wege der Milde und gütlicher Ausgleichung versuchen zu wollen, obwohl er von römischer Seite, namentlich von bem Legaten Campeggi, immer dringender zu einer gewaltsamen Ausrottung der Ketzerei ermuntert wurde. Um 15. Juni 1530 langte der Kaiser in Augsburg an. Aber schon die privaten Berhandlungen, die er alsbald nach seinem Einzuge mit den Führern der protestantischen Fürsten eröffnete, belehrten ihn, daß an eine un= bedingte Nachgiebigkeit von ihrer Seite nicht zu benten sei. Der Markgraf Georg soll ihm hier die denkwürdigen Worte zugerusen haben: "Herr, ehe ich vom Worte Gottes abstünde, wollte ich lieber auf dieser Stelle niederknieen und mir den Kopf abhauen lassen", worauf der Kaiser, durch diese Standhaftigkeit doch erschüttert, entgegnete: "Lieber Fürst, nicht Köpfe ab!" Die Protestanten weigerten sich, an der vom Kaiser gehaltenen Fronleichnamsprozession teilzunehmen. Um 20. Juni wurden die offiziellen Verhandlungen durch eine kaiserliche Proposition eröffnet, in welcher neben ber Ruftung gegen die Türken eine gutliche Beilegung ber religiöfen Frrungen in Aussicht gestellt wurde. Die Proposition sprach den Bunsch aus, jeder solle dem Kaiser "seine Meinung, Gutdünken und Opinion" schriftlich überantworten. Darauf ließen die Protestanten am 25. Juni eine schon bald nach Ankunft des kaiserlichen Ausschreibens vorbereitete Zusammenftellung der Lehren, "auf welchen man bisher gestanden und bei welchen man verharre", verlesen, welcher im allgemeinen die um= gearbeiteten Schwabacher Artifel zu Grunde lagen, in der daher der Gegensatz zu den Zwinglianern nicht minder lebhaft betont war, als der gegen die Papisten. Ueberhaupt hatte sich Melanchthon, der an der endgültigen Redaktion dieser Augs-

burger Konfession den hervorragendsten Anteil gehabt hatte, in derselben einer bis dicht an die Grenze des Möglichen gehenden Nachgiebigkeit besleißigt, weil er in seiner Abneigung gegen Zwingli in einer Einigung mit den Altgläubigen das einzige Heil erblickte. Die im ersten Teil enthaltenen Erläuterungen über die Lehre bemühen sich, deren Uebereinstimmung mit der kirchlichen Tradition so weit als möglich nachzuweisen. Die Erläuterungen der Lehre vom freien Willen und der Rechtfertigung durch den Glauben, von der dereinst die Reformation ausgegangen war, waren so gemäßigt gehalten, daß Ranke die Lehre, wie sie hier erscheint, mit Recht als "ein Produkt des lebendigen Geistes der lateinischen Kirche" bezeichnet hat. Selbst darin war Melanchthon den firchlichen Traditionen entgegengekommen, daß er die Lehre nicht bloß burch die Schrift, sondern auch durch die Kirchenväter, namentlich Augustin, zu bewähren gesucht hatte. In dem zweiten Abschnitt, in welchem in sieben Artikeln die von den Protestanten abgeschafften Misbräuche behandelt wurden, erörterte Melanchthon, weshalb man das Abendmahl unter beiderlei Gestalt und die Briefterebe gulaffe, Gelübbe und Brivatmeffen verwerfe, weder gaften noch Ohrenbeichte gebiete. Ueberall suchte er zu zeigen, wie neuen Ursprungs und gefährlich die entgegengesetzten Einrichtungen seien, wie sie selbst den alten kanonischen Satzungen widersprächen. Die Konfession, die übrigens im Original nicht mehr vorliegt, sondern nur in Abschriften und in der von Melanchthon noch 1530 veranstalteten Ausgabe, war vom Kurfürsten und Kurprinzen von Sachsen, dem Landgrafen Philipp, dem Markgrafen von Brandenburg, den Berzogen Franz und Landgrafen Philipp, dem Markgrafen von Brandenburg, den Herzogen Franz und Ernst von Lüneburg und von Nürnberg und Reutlingen unterzeichnet. Die nicht lutherischen Städte, welche 1529 an der Protestation teilgenommen hatten, reichten am 11. Juli eine besondere Konfession, die Tetrapolitana, ein. In den Verhandlungen, die dann nach Uebergade der Konfession teils privatim zwischen Melanchthon und Karls Beichtvater, dem Franziskaner Juan de Quintana und dem Sekretär Alsons Valddes, teils im ständischen Ausschuß, der am 14. August eingesetzt wurde, gepslogen worden sind, ist Melanchthon sogar noch weit über das in der Konfession enthaltene Maß von Nachgiedigkeit hinausgegangen. Aber zu sehr war bei des Kaisers Anweienbeit der Ginfluß der katholitchen Mehrheit gemachten. Kaisers Anwesenheit der Einfluß der katholischen Mehrheit gewachsen, als daß es zu einer endgültigen Einigung hätte kommen können. Eine solche wurde namentlich auch durch die unbeugsame Haltung der Kurie, an die Melanchthons Bermittelungsvorschläge durch Vermittelung Campeggis gelangten, verhindert. Am 3. August wurde nun eine von Eck, Faber, Cochläus u. a. m. im Austrage der katholischen Mehrheit ausgearbeitete Widerlegung der Augsburger Konfession, die Konfutation, verlesen und vom Kaiser unter der Drohung angenommen, wenn die Protestanten sich nicht unterwürfen, werde er seines Amtes als Schüger und Bogt der Kirche warten müffen. Als nun Melanchthon tropbem noch weitere Kompromisvorschläge machte, welche mit dem später vom Kaiser oftrogierten Interim eine unleugbare Verwandtschaft haben und unter andrem die Rückfehr der Protestanten unter die Jurisdiftion der Bischöfe zugestanden, griff Luther, der, weil er geächtet war, nicht in Augsburg anwesend war, sondern auf der Koburg weilte, mit einem entschiedenen Warnungsrufe gegen weitere Nachgiebigkeit ein, der die über Melanchthons zu weit gehende Zugeständnisse schon erbitterten Protestanten in ihrer Festigkeit bestärkte. Landgraf Philipp, der das Vergebliche weiterer Verhandlungen erkannte, reiste heim= Landgraf Philipp, der das Vergebliche weiterer Verhandlungen ertannte, rethe hetmelich ohne Erlaubnis des Kaifers am 6. August ab. Am 22. September wurde dann den Ständen der Entwurf eines Reichsabschieds vorgelegt, welcher den "wideregeten" Protestanten Bedentzeit dis zum 15. April gewährte, ob sie in betress der unverglichenen Punkte sich dis zum Konzil der Kirche fügen wollten oder nicht. Die Protestanten reichten dagegen eine Apologie ein und protestierten gegen den Entwurf wie 1529 in Speier. Gleichwohl wurde am 19. November ein sachlich noch schärferer Abschied publiziert, der bestimmte, das das Wormser Sditt gehandhabt, die geistliche Jurisdistion vollsommen hergestellt, die Kirchengüter restituiert, bezw. in ihrem Restand erhalten werden sollten. Das Reichskammergericht wurde ausdrücklich ihrem Bestand erhalten werden sollten. Das Reichskammergericht wurde ausdrücklich auf diesen Abschied verpflichtet. - [Ranke a. a. D. Ih. Brieger über die in der "Konfession" verwerteten Torgauer Artikel (in: "Kirchengeschichtliche Studien", S. Reuter gewidmet, 88). Derfelbe, Beitrage gur Geschichte des Augsburger Reichstages von 1530. Zeitschr. für Kirchengeschichte, Bd. 12, und Virck, Melanchthon's politische Stellung auf dem Reichstage zu Augsburg, 1530 (Ebda., Bd. 9).]

#### § 7. Schmalfaldischer Bund und Mürnberger Religionsfriede (1530—1532).

Nachdem der Augsburger Reichsabschied und die auf Grund des= felben alsbald vom Reichskammergericht angestrengten Prozesse den Protestanten den ganzen Ernst ihrer Lage flar gemacht hatten, kamen sie nun doch von ihrer Theorie vom leidenden Gehorfam zurück und suchten ihre Buflucht und Rettung in einer festen Organisation, in die sie nunmehr auch die zur Schweizer Reformation hinneigenden füddeutschen Städte aufnahmen. Diese Organisation, in der sich in den Jahren 1530 und 31 der deutsche Protestantismus zusammenschloß und die für die Geschichte der nächsten Sahre von entscheidender Bedeutung geworden ift, war der Schmal= faldische Bund, der nun im Gegenfatz zu den früher geäußerten Bedenken die Gegenwehr gegen den Kaiser offen als erlaubt und unter gewissen Boraussetzungen notwendig erklärte. Der endgültige Anschluß der Zwinglisch gefinnten süddeutschen Städte an den Bund wurde dann namentlich durch die Katastrophe Zwinglis in der Schweiz erheblich gefördert und beschleunigt 1). Nach dem Beitritt der oberdeutschen Städte war der Schmalkaldische Bund ohne Zweifel die mächtigste Einung, welche das deutsche Konföderationsprinzip bis jett gezeitigt hatte. Selbst der Schwäbische Bund, der noch bestand, konnte sich an Machtumfang nicht annähernd mit ihm meffen. Seine Begründung besiegelte unfraglich die schon längere Zeit bestehende, von katholischer Seite durch den Regensburger Konvent begonnene Spaltung der Nation in zwei Hälften, sie war ein neuer Sieg des territorialen über den zentralen Gedanken, aber sie war eine unbedingte Notwendigkeit für den Protestantismus, der ohne den Bund vollfommen mattgesetzt worden ware. Seine Existenz genügte, um der Reformation einen ruhigen Fortgang zu sichern2); er übte naturgemäß auch auf die Politif des Kaisers einen entscheidenden Einfluß aus, und zwar um so mehr, als sich im Frühjahr 1532 die Türken, mit denen sich Karl und Ferdinand vergeblich durch Verhandlungen auseinander zu fetzen suchten, von neuem zu einem Einfall in Deutschland rufteten, gegen welchen man der jest fest organisierten Silfe der Protestanten nicht entbehren konnte. Der Kaifer mußte fich daher entschließen, den Protestanten den Nürnberger Religionsfrieden (1532) zu bewilligen, welcher ihnen bis zum Konzil Frieden und Religionsfreiheit sicherte 3). Dadurch wurden dieselben dann veranlaßt, den Kaiser im Kriege gegen die Türken auf das nach= haltigste zu unterstützen. In furzer Zeit war das stattlichste Beer zusammen, welches Deutschland jemals aufgestellt hatte, der Sultan sah sich alsbald zum Rückzuge aus Deutschland veranlaßt. Klar und deutlich zeigte fich noch einmal, was das deutsche Volk, wenn es seiner inneren Spaltungen Herr wurde, auf militärisch-friegerischem Gebiete zu leisten vermöge. deutsche Reich war vor dem Einfall der türkischen Horden, der Protestantismus por den Unterdrückungsplänen des Raisers noch einmal gerettet.

<sup>1)</sup> Die Begründung des Schmalkaldischen Bundes. Katastrophe Zwinglis (1530, 1531). Auf einer Zusammenkunft zu Schmalkalden (22. dis 31. Dezember 1530) einigten sich zunächst die Führer der Anhänger der Augsburger Konfession über die Grundlagen eines Bundes, der, wesentlich defensiver Natur, zum erstenmal unter denen, gegen die man sich zu gemeinsamem Widerstande im Fall eines Angriffs in Sachen des Glaubens verpflichtete, den Kaiser nicht mehr ausnahm. Die Bedenken,

welche die Theologen früher gegen einen bewaffneten Widerstand gegen das Reichsoberhaupt geltend gemacht hatten, wurden jest auf Grund der Gutachten der Juristen aufgegeben. Diese erklärten, daß das Verbot eines Widerstandes sich nur auf die geborenen Erbherren, die Fürsten und Städte, beziehen könne, daß der Kaiser in diesem Sinne gar nicht Monarch, sondern erwählter primus inter pares, etwa wie der Doge in Benedig, sei, mit einem Worte, daß die Staatsform des Reiches gar nicht eine monarchische, sondern eine aristokratische sei. Greife daher der Kaiser den Erbfürsten in ihre Territorialbefugnisse ein, so habe der Unterthan nicht dem Raiser, sondern dem Erbfürsten zu gehorchen. Zu unbedingter Anerkennung vermochte es dieser Grundsatz bei den Versammelten allerdings nicht zu bringen. Markgraf Georg von Brandenburg und die Stadt Nürnberg blieben vielmehr bei der alten Theorie stehen. Die übrigen Anwesenden aber, Kursachsen, Sessen, Lüneburg, Wolfgang von Anhalt und die Mansfelder Grafen, sowie die Städte Magdeburg und Bremen schlossen sich am 31. Dezember 1530 in der That definitiv dem Bund zur Gegenwehr selbst gegen den Kaiser an. Ja, bei einem Teile der Versammelten traten noch weitergehende antihabsburgische Tendenzen hervor. Gerade der sonst zu vorsichtiger Haltung neigende Kurfürst von Sachsen trat mit der Meinung hervor, daß man gegen die Bahl Jerdinands zum römischen Könige auftreten muffe. Auch hiergegen opponierten Markgraf Georg und Nürnberg, der Kurfürst aber entsandte den Kuropponierten Markgraf Georg und Nürnberg, der Kurfürst aber entsandte den Kurprinzen Johann Friedrich nach Köln, um gegen die Wahl zu protestieren, die dann freiltch trozdem von den fünf übrigen Kurfürsten am 5. Januar 1531 einstimmig vollzogen wurde. Der neugewählte römische König wurde dann in seiner Wahlschritulation ausdrücklich verpstichtet, für die Aufrechterhaltung der alten Keligion, dem Augsdurger Keichsabschied entsprechend, zu sorgen. Dem gegenüber bildete dann der neubegründete Bund, der alsbald eine mächtige Stellung unter den antishabsdurgischen Kräften einnahm, den einzigen Küchalt des bedrängten Protestantismus. Vor allem kam es setzt darauf an, auch die zu Zwingli mehr oder weniger offen hinneigenden oberdeutschen Keichsstädte zum Anschluß an den Bund zu bestimmen. In dieser Richtung hatte schon auf dem Augsdurger Keichstag und in Verhandlungen mit Luther auf der Kodurg die vermittelnde Thätigkeit des Straßburger Verdigers Martin Bucer mächtig vorgearbeitet, dem es in der That gelang. burger Predigers Martin Bucer mächtig vorgearbeitet, dem es in der That gelang, in der Abendmahlstehre eine Formel zu finden, welche als eine Bereinigung ober wenigstens Verschleierung der Gegensätze erschien und, nicht zwar von Zwingli, aber doch von Decolampad angenommen wurde und wirklich eine immer weiter gehende Annäherung der oberdeutschen Städte an den Schmalkaldischen Bund mährend des Annaherung der oberdeutschen Stadte an den Schnattatotichen Sund wahrend des Jahres 1531 zur Folge hatte. Schon in dem Entwurf einer Bündnisurkunde vom 27. Februar 1531 finden sich die Städte Straßburg, Ulm, Konstanz, Keutlingen, Memmingen, Lindau und Biberach. Allerdings kan es noch nicht zu einem desinistiven Anschluß derselben, dagegen traten auf den nächsten Bundesversammlungen zu Schmaltalben (März, April) und Frankfurt (Juni 1531), Lübeck, Braunschweig, Göttingen und im Winter darauf Goslar und Einbeck bei. Die oberdeutschen Städte wurden zum endgültigen Anschluß erst durch die Katastrophe veranlaßt, walche die Amschlichen Verannetian im Sorbit 1531 in der Schweiz erlitt. Wir welche die Zwinglische Reformation im Gerbst 1531 in der Schweiz erlitt. Wir hatten gesehen, wie sich dieselbe in der Schweiz, namentlich in den Städten, wo sie mit demokratischen Bewegungen Hand in Hand ging, ausgebreitet, dagegen nicht vermocht hatte, die vier Waldstätte und Zug zum Anschluß zu gewinnen. In diesen "Fünforten" wurden vielmehr die Zwinglianer oft auf das härteste verfolgt. Zu ben tirchlichen Gegenfähen kamen hier überall die politischen hinzu. Schon im Juni 1529 wäre es, nachdem die Fünforte einen Bund mit Desterreich geschlossen hatten, fast zum Kriege gekommen. Aber durch die Vermittelung des Ammanns von Glarus, Eldi, kam es noch einmal zu einem Ausgleich, dem ersten Cappeler Landsfrieden vom 29. Juni 1529, mit dem Zwigleich, dem ersten Cappeler Landswar, weil er mit Kecht annahm, daß ein Frieden von ur von Junier sein könne, wenn die Kegnonsätze wirklich ausgestragen warn von allem die Kregonsätze wirklich ausgestragen warn von allem die Kregonsätze wirklich ausgestragen warn von allem die Kregonsätze wirklich ausgestragen warn von allem die Kregonsätzen der Kregonskiere d die Gegenfäte wirklich ausgetragen, wenn vor allem die Predigt des Evangeliums in allen Kantonen der Schweiz erlaubt wurde. Immerhin aber war diefer Landfriede ein unzweifelhafter Erfolg der Reformation. Die Fünforte mußten die Urkunde des Bündniffes mit Ferdinand ausliefern, die Kriegskoften erstatten, Bestrafung ber Schmähreden versprechen und in die Satzung der reformierten Städte willigen, daß in den gemeinsamen Herrschaften die Mehrheit in einem Kirchspiel über ben Glauben zu entscheiben habe. Es war zwar nicht die Anerkennung des Grundsates gegenseitiger Duldung schlechthin, aber das ins Demokratische übersetzt Territorials prinzip, welches im deutschen Reiche infolge des Speierer Reichsabschiedes von 1526

zur Geltung gekommen war. Auch in der Schweiz war die Folge eine weitere Ausbreitung der Reformbewegung: Schaffhausen trat in das Burgerrecht von Bern, Bafel und Zürich, ja felbst in einem der acht alten Orte, in Glarus, kam die evansgelische Mehrheit zur Herrschaft (April 1530). Aber der Friede war nicht von Dauer; fast mehr noch der politische als der religiöse Gegensatz führte nach kurzer Zeit zu neuen Kämpfen. Satte schon Zwinglis energisches Vorgehen gegen die fremden Jahrgelder und die Reisläuferei ihm bei denen, welche von den angegriffenen Ginrichtungen Vorteil zogen, mannigfache Feindschaft erweckt, so wurde dieser politische Gegensatz noch erheblich durch die Bunderreformpläne, welche Zwingli zu verwirklichen strebte, verschärft. Auch hier sind seine Gedanken wie auf dem religiösen Gebiet weit freier von mittelalterlichen Anschauungen, fast möchte man sagen, weit moderner als bei irgend einem seiner Zeitgenossen. Indem Zwingli das durchaus unberechtigte Uebergewicht, welches nach der alten Verfassung die weit schwächer bevölkerten ländlichen Kantone über die Städte innehatten, zu besseitigen dachte, entwarf er eine Gesamtwerfassung, welche der repräsentativen Demos fratie, wie sie drei Jahrhunderte später zur Durchführung kam, in vielen Punkten sehr ähnlich war. Man darf sagen, daß die gegenwärtige Verfassung der Schweiz im wesentlichen eine Verwirklichung der Zwinglischen Jeen ist. Zwingli ist auf politischem Gebiet ein ebenso hochbegabter und durchgreifender Reformator gewesen wie auf religiösem. Naturgemäß mußten diese seine Bestrebungen aber bei den Unhängern des Althergebrachten energischen Biderstand wachrufen. Selbst in seinem eigensten Machtgebiet Zürich hatte er mit widerstrebenden Elementen zu kampfen, fo daß er einmal nur mit Mühe von dem bereits gefaßten Entschluß, alle seine Uemter niederzulegen, zurückgebracht werden konnte. Vor allem aber entwickelte fich der Gegensaß zu den ländlichen Kantonen zu immer größerer Scharfe: ein erneuter Krieg stand in sicherer Aussicht. Zwingli scheute ihn nicht. Er war hierin ganz anders geartet als Luther, der eine unüberwindliche Abneigung gegen die Ausbreitung des Wortes durch das Schwert hatte. Da die verburgrechteten reformierten Städte an militärischen Machtmitteln den Fünforten ohne Zweifel überlegen waren, fo drang Zwingli auf baldige Gröffnung des von ihm mit Recht für unvermeidlich gehaltenen Arieges. In Burich gewann in der That feine Meinung die Oberhand, aber Basel und Bern waren zu entscheidenden Schritten nicht zu bewegen. Sie setzten statt dessen auf dem Städtetag zu Aarau (15. Mai 1531) einen Beschluß durch, der eine halbe Maßregel war, die den Feind erbitterte und aufs äußerste reizte, ohne ihn politisch mattzusehen: man verhängte eine Lebensmittelsperre über die Fünsorte. Dadurch wurden diese zu ernster Gegenwehr veranlaßt. In einem Augenblick, wo die Züricher auf einen Angriff nicht vorbereitet waren, rückten die Scharen der Waldstätte gegen diese heran. Am 11. Oktober 1531 wurden die schwachen Scharen Zürichs, an 2000 Mann, von dem fast viersach überlegenen Feinde bei Kappel angegriffen und vernichtend geschlagen. Unter den Gesallenen besand sich Zwingli selbst, dessen Leichnam von den erbitterten Gegnern gevierteilt und verbrannt wurde. Um 24. Oftober erlitten bann bie Zuricher am Zuger Berge eine zweite Niederlage, in deren Folge fie fich am 20. November zum Frieden (bem zweiten Kappeler Landfrieden) verstehen mußten, der zwar den reformierten Städten die weitere Ausübung der neuen Lehre beließ, sonst aber bei weitem ungunftiger für sie lautete, als jener erste von 1529. Die Schweizer Resormation war durch diese Katastrophe nicht allein an weiterem Fortschreiten verhindert, sie geriet vielmehr gegenüber den Restaurationsversuchen des Katholizismus, welche namentlich in den gemeinschaftlichen Herrschaftsgebieten von den Fünforten unternommen wurben, in unverkennbaren Nachteil. Naturgemäß aber mußte diese Katastrophe ber Schweizer Reformation auch auf die deutschen Verhältnisse, und zwar hier in einem der Widerstandsfraft des Protestantismus günstigen Sinne zurückwirken. War schon vorher namentlich Strafburg geneigt, dem Schmalkalber Bund felbst bann endgültig beigutreten, wenn die Schweizer Bundesgenoffen nicht in benfelben aufgenommen wurden, fo gewann biefe Reigung jest bei allen oberdeutschen Städten, die nunmehr in den norddeutschen Protestanten den einzigen Rückhalt gegen den vordringenben Ratholizismus fahen, unbedingt die Oberhand. Auf den Versammlungen des Schmalfaldischen Bundes zu Nordhausen (November 1531) und Frankfurt (19. bis 27. Dezember 1531) traten sie dem Bunde endgültig bei und stimmten auch der dort von demfelben beschloffenen Bundestriegsverfaffung zu, nach welcher die Bundes= hauptmannschaft Kursachsen und Hessen übertragen wurde. Jeder der beiden Hauptleute, Kurprinz Johann Friedrich und Landgraf Philipp, sollte die Hälfte der Hisse ausbringen, abmechselnd sollten sie die allgemeinen Geschäfte leiten. Jit der Arieg in Sachsen und Westfalen zu sühren, so soll Johann Friedrich, ist er in Hessen oder Oberdeutschland zu führen, so soll Histop den Oberdeutschel naden. Für die Abstimmungen in den Bundesversammlungen wurden neum Stimmen eingerichtet, von denen se zwei Sachsen, Hessen bie obers und niederdeutschen Sätäte, den neumte die übrigen Fürsten und Gerren führen sollten. Alls Bundeskontingent für die "eilende Hisse wurden 2000 Keiter und 10 000 Fußsoldaten, als zweimonaklicher Sold 140 000 Gulden seizgestellt, wovon Kürsten und Städte se die Hässen sich immer mehr zu entseligen, indem Straßburg und andre oberdeutsche Sätäte zrkärten, daß sie die Augsdurger Konfessionen Webenduh, wie sie in der Konfession enthalten seinicht verneinen nollten. Der so begründete Bund war nicht allein sür die irchessionen und die Lehre vom Webendmahl, wie sie in der Konfession enthalten seinicht verneinen nollten. Der so begründete Bund war nicht alsein sür die irchessiden Unterdrückungsbestredungen zu retten, zur Berteidigung gegen das Haus das die Absdurg zusammenschos, wurde er alsbald der Mittelpuntt der antihabsdurgischen Unterdrückungsbestredungen zu retten, zur Berteidigung gegen das daus Sadsburg zusammenschos, wurde er alsbald der Mittelpuntt der antihabsdurgischen Politit überhaupt. Denn die alten politischen Gegensätz waren durch die strechliche Entwickelung wohl in den Hintergrund gedrängt, aber nicht aufgehoben; auch unter den katholischen Fürsten Deutschlands gad es eine antihabsdurgische Partei, die alsbald dem Schapster von Bereindarten, die alsbald dem Schapster Vernerungen, die in Saalseld zwischen ihnen getrossen wurden (24. Oktober 1531) und die durchaus den Schapster eines antihabsdurgischen Bündnisse trugen. Jungleich aber such die Schmalkaldener schon jetzt — und das war die verhängnisvollste Polge der Krichlichen Fürsten, Saalsen von des ernerbundung zu treten. Am Jeweschen Vernerungen, des einem Bertrag, dessen Prosestanten in Be

frieden, 92.]

2) Weitere Ansbreitung der Keformation. Durch den Schmalkaldischen Bund gewann die Reformation den Rückhalt politischer Macht, der ihr für eine weitere Versbreitung völlig unentbehrlich war. In Korddeutschland vollzog sich ihr Vordringen auf zwei sehr verschiedenen Wegen. In der einen Gruppe von Städten — denn um diese handelt es sich vornehmlich — einigten sich Kat und Gemeinde noch rechtzeitig über die Durchsührung der firchlichen Veränderung. In diesem Falle trug die Reform erheblich zur Kräftigung der disherigen Versassung dei. So bildete sich in Handurg unter dem Einfluß derselben eine neue feste politische Organisation, indem die Kirchspielvorsteher das Kollegium der 48 und mit ihren Beigegebenen das der 148 bildeten, zwei Kollegien, die, wie Kanke sagt, als eine wahre Kepräsentation der erhgesessen Bürgerschaft angesehen werden konnten. Hie wirchtung hauptssächlich durch das organisatorische Talent Johannes Bugenhagens begründet worden. In densenien Städten aber, in denen der Kat den reformatorischen Bestrebungen dauernden Widerstand entgegenseitze, gelangten dieselben durch mehr oder minder demokratische Bewegungen zur Herrschaft, so in Vremen und Lübeck, die, wie wir

sahen, dann alsbald auch in den Schmalkalbischen Bund eintraten.

3) Der Türkenkrieg und der Nürnberger Religionsfriede. Um einen neuen Türkenfrieg, zu dem die Küstungen, wie bekannt war, eifrig betrieben wurden, in der Zeit der kirchlichen Krisis zu verhüten, hatte sich Ferdinand im November 1531 sogar erboten, in eine Abtretung Ungarns an den Großsultan zu willigen, wenn nur nach dem Tode Zapolyas das ganze Königreich an ihn falle. Als selbst auf dieser Grundslage eine Einigung nicht zu stande kam, dachten Karl und Ferdinand immer ernstslicher an eine Berständigung mit den Protestanten, deren His man im Fall eines türkischen Angriffs nicht entbehren konnte. Schon im Sommer 1531 hatte man mit ihnen verhandelt. Karl hatte sich sogar dazu verstanden, in eine Einstellung der

gegen die Protestanten eingeleiteten Kammergerichtsprozesse zu willigen. Als nun im Frühighr 1532 die Türken wirklich zum Angriffe rufteten, berief der Raifer einen Reichstag nach Regensburg, beffen Berhandlungen am 17. April eröffnet wurden, auf dem aber die protestantischen Fürsten nicht erschienen. Die katholische Mehrheit bewilligte zwar eine Silfe gegen die Türken, die aber ohne den Ruzug ber Protestanten nicht ausreichend gewesen wäre. Wegen der Lieferung von Pulver 3. B. konnte sich Karl nur an die Städte Straßburg, Augsdurg, Ulm, Nürnberg, Konstanz und Frankfurt wenden, die sämtlich protestantisch waren. Man sieht, wie viel dem Kaiser an einer Berständigung mit den Protestanten gelegen sein mußte. Die katholische Mehrheit aber war zu Zugeständnissen an dieselben keineswegs geneigt, sie wollte vor allem auf das Versahren des Kammergerichts gegen die Protestanten nicht verzichten. Sie legte am 10. Juli den Entwurf eines Abschieds vor, nach welchem es in Sachen der Religion durchaus bei den Augsburger Beschlüffen sein Bewenden haben muffe. Der Kaiser war genötigt, sich im Gegensat zu der katholischen Mehrheit zu gesonderten Verhandlungen mit der protestantischen Minderheit zu entschließen, die in Nürnberg geführt wurden und am 23. Juli zum Abschluß bes Nürnberger Religionsfriedens führten, in welchem bestimmt murbe, daß alle Stände des Reiches bis jum Konzil Frieden miteinander halten und feiner ben andern wegen seines Glaubens ansechten sollte. Erot des Widerspruchs des Landsgrafen von Sessen wurde hinzugefügt, daß in diesem Frieden nur die gegenwärtig im Bunde befindlichen, nicht auch die fünftig Hinzutretenden einbegriffen sein sollten. Luther selbst hatte in diesem Punkte zur Nachgiebigkeit geraten. Die Versicherung wegen Einstellung der Kammergerichtsprozesse wurde mit Rücksicht auf die katholischen Stände nicht in diesen öffentlichen Bertrag aufgenommen, fondern den Protestanten in einer abgesonderten Bereinbarung gegeben. Wenige Wochen nach dem Abschluß dieses Friedens starb (16. August) der Kurfürst Johann von Sachsen. Nach diefer Ginigung, die den Protestanten im Gegenfat zum Augsburger Abschied Freis heit ihrer Ansichten und Einrichtungen bis zum Konzil gewährleistete, vollzogen sich die Ruftungen gegen die Turten mit größter Schnelligkeit und einer Begeifterung, die Rustungen gegen die Turken mit größter Schnelligkeit und einer Begeisterung, die man seit langer Zeit im deutschen Keiche nicht erlebt hatte. Die Protestanten wetteiserten mit den Katholiken. Nürnberg war zuerst mit seinem Kontingent zur Stelle: es hatte freiwillig sast das Doppelte dessen, was es zu stellen verpslichtet war, beigedracht. In kurzer Zeit war das stattlichste Seer zusammen, welches Deutsch-land jemals aufgestellt hatte. Es zählte zwischen 76000 und 86000 Mann. Diese gewaltige Rüstung hatte zur Folge, daß Sultan Soliman, der im Juni mit 250000 Mann in Ungarn eingerückt war, sich alsbald wieder zum Kückzug entschloß, zumal ihm die mannhafte Verteidigung der kleinen Feste Günz durch Riclas Jurischig, der den Angriff der Türken mit seiner kaum 700 Mann skarken Beschung elsmal zurüseichlagen hatte, deutsch zursten wessen versten der Widerstandskraft der deutsch geschlagen hatte, deutlich zeigte, weffen er sich von der Widerstandstraft der deut schen Truppen zu versehen habe. So ging der türkische Ansturm noch einmal alücks lich porüber.

# § 8. Fortschreiten des gemäßigten Protestantismus. Ueberwältigung des politischen und religiösen Radikalismus durch das Territorialfürstentum (1532—1535).

Nachdem der Protestantismus durch den Nürnberger Religionsfrieden eine, wenn auch in beschränkten Grenzen gehaltene Sicherung seines Bestandes errungen hatte, gelang es ihm um so leichter, sich weiter auszusbreiten, als der Kaiser alsbald nach dem Rückzuge der Türken Deutschland wieder auf lange Zeit verließ. Von entscheidender Bedeutung für dieses Vordringen der neuen Lehre wurde vor allem die durch die Energie und Umsicht des Landgrafen Philipp von Hessen erreichte Wiedereinsetzung des Herzogs Ulrich von Württemberg 1), der, während seiner Vertreibung für die neue Lehre gewonnen, sogleich nach seiner Rücksehr (1534) die Resormation in seinem Lande durchführte. Das protestantische Territorialfürstentum gewann dadurch einen neuen großen Erfolg.

Während nun die neue Lehre sich in den bereits gewonnenen Ländern feste Formen zu geben fortsuhr und zugleich in Augsburg, Franksurt, Anhalt und Pommern endgültig sich festsetze,, gewannen in Westfalen, vor allem in Münster, die früher (1521) in Wittenberg und im Bauernstriege niedergehaltenen radikalen Bestrebungen der Wiederkäuser noch einsmal so sehr die Oberhand, daß hier ein ernstlicher Versuch der Verwirfslichung ihrer phantastischen Ideale einer kirchlichspolitischen Theokratie gesmacht werden konnte, der für die bestehenden politischen Gewalten und für die Entwickelung des gemäßigten Protestantismus eine ernste Gesahr in sich schloß. Allein auch dieser Gesahr wurde das territoriale Fürstentum im wesentlichen aus eigener Kraft Herr. Das sozialistische Königtum Johanns von Leiden erlag nach langem und mannhaftem Widerstande der von dem Bischof von Münster unternommenen und von den Nachbarfürsten unterstützten Belagerung (1535)<sup>3</sup>).

Gleichzeitig brach der von dem Lübecker Bürgermeister, Jürgen Wullenwever, unternommene Bersuch, auf demokratischer Grundlage das alte Uebergewicht Lübecks in der Oftsee gegenüber den nordischen monarchisschen Gewalten aufrecht zu erhalten beziehungsweise neu zu begründen, durch eine energische Reaktion der monarchisch-aristokratischen Kräfte in sich zusammen<sup>4</sup>). Damit war dann auch im Norden Deutschlands das Ueberzgewicht des Fürstentums gegenüber dem städtischen Element dauernd entschieden. Die deutsche Zentralgewalt aber war, wie beim Bauernkriege, auch an diesem letzten Kampfe gegen die städtische Demokratie so gut wie unbeteiligt. Die fürstliche Territorialgewalt überwucherte nicht allein die städtische Demokratie vollkommen, sie stellte auch die zentrale Reichsgewalt

völlig in Schatten.

<sup>1)</sup> Die Wiedereinsetung Ulrichs von Württemberg. Zugleich mit der Vertreibung des Herzogs Ulrich (1519) war auch dessen Sohn Christoph aus Württemberg weggeschipt worden. Er war in Innsbruct und Neustadt unter der Obhut Ferdinands aufgewachsen und hatte sich sittlich und geistig gut entwickelt. Karl V. hatte dann seinen Bruder Ferdinand endgültig mit Württemberg belehnt, ohne die Erdrechte Christophs zu berücksichtigen. Dieser aber war nicht geneigt, sich seines Rechtes für immer berauben zu lassen. Während sein vertriebener Vater am Hose des Landgrafen Philipp Zuslucht suchte und sand, gelang es Christoph im Herbit 1532, dem Kaiser, den er nach Italien und Spanien begleiten sollte, zu entsliehen. Er sorderte nun vor aller Welt sein Erbe zurück. Die Herzoge von Bayern, die dereinst im Verein mit dem Schwächischen Bunde den Vater vertrieben hatten, waren doch, um eine dauernde Schwächung des Fürstentums durch den Kaiser zu verhindern, geneigt, dem Sohne Unterstützung zu gewähren. Landgraf Philipp aber plante schwächzung diese Vorhabens wurde dodurch erleichtert, das der erbitterstie Feind Ulrichz, der Schwächsche Bund, nachdem er im Dezember 1533 noch einen letzten Bundestag geschalten hatte, endgültig zersiel. Nunmehr trat Landgraf Philipp durch Vermittelung des Grasen Wilhelm von Fürstenberg mit Franz I. von Frankreich in Verdindung. Im Januar 1534 fand in Bar-le-Duc eine Zusammenkunft zwischen König Franz und Landgraf Philipp statt, in welcher der erstere für die Wiederherstellung Ulrichz unter dem Vorwande eines Kaufs der Grassfahrt Mömpelgard dem Landgrafen 125 000 Kronthaler zahlte. Wilt dieser Huscher der erstere sür die Wiederherstellung Ulrichz unter dem Vorwande eines Kaufs der Grassfahrt Mömpelgard dem Landgrafen ein stattliches Her zu offender wiederher züsten dem Landgrafen ein stattliches Keer zu rüsten. Die übrigen deutschen Fürsten stellten sich seinem Unternehmen zum wenigsten nicht entgegen, da eine endgültige Veraubung Ulrichs ihrem Standesintersse interesse zu offender wieder der Eandgraf, keh

Philipp von der Pfalz, nur 10000 Mann zusammenbrachte. Ferdinand selbst erschien nicht. Am 12. und 13. Mai kam es bei Laufen am Neckar zur Entscheidung, welche zu Gunften des Landgrafen Philipp fiel, Der nunmehr ohne Schwierigkeiten das Land für Ulrich zurückeroberte. Der lettere ließ sich alsbald in Stuttgart huldigen, worauf ihm die meisten andern Städte freiwillig zufielen. Am 2. Juni ergab sich der Asperg. König Ferdinand mußte sich, da er von seinem abwesenden kaiser= lichen Bruder Hilse nicht erwarten konnte, im Frieden von Kadan (29. Juni) dazu verstehen. Württemberg, zwar nicht endgültig aufzugeben, aber dem Herzog Ulrich als österreichisches Afterlehn, aber mit Sit und Stimme im Reich, guruckzugeben. Dagegen erkannte der Kurfürst von Sachsen nunmehr Ferdinand als römischen König an. Ferdinand machte in den Berhandlungen noch einen Bersuch, das Land wenigstens dem Katholizismus zu erhalten, indem er die Forderung erhob, daß der Herzog sich verpflichten solle, keine Beränderung in Hinsicht der Religion vorzunehmen. Aber diese Forderung vermochte er namentlich gegenüber dem nachhaltigen Widerstande des Kurfürsten von Sachsen nicht durchzuseten. Nur das wurde festgesett, daß die nicht zum Lande gehörigen reichsunmittelbaren Berren und Aebte bei ihrer Religion gelaffen werden sollten. Bon großer Bedeutung für den Protestantismus war der Friede von Radan endlich noch dadurch, daß Ferdinand den Nürnberger Religions: frieden ausdrücklich bestätigte und nochmals Einstellung der gegen die Protestanten schwebenden Kammergerichtsprozesse verhieß. Herzog Ulrich ging nun alsbald daran, die Reformation, die trot der öfterreichischen Unterdrückungsversuche namentlich durch Johann Brenz (seit 1522 Prediger zu Schwäbisch-Hall, gestorben 1570) im Lande schon viele Anhänger gewonnen hatte, endgültig zum Durchbruch zu bringen. En übertrug diese Aufgabe dem eifrigen Lutheraner Erhard Schnepf und dem ge-mäßigten Zwinglianer Ambrosius Blaurer, die sich über eine beide Teile befriedis gende Resormationsformel, auch in der Frage des Abendmahls, einigten. Die Klostergüter wurden säkularisiert und zum Teil zu sirchlichen und Schulzwecken, zum Teil zur Deckung der drückendsten Landesschulden verwendet. Gifriger Fürforge des Herzogs erfreute sich namentlich die nach dem Muster Marburgs umgestaltete Tübinger Hochschule. — [Bgl. L. F. Hend, Herzog Ulrich von Württemberg, 41 ff., und Jakob Wille, Philipp der Großmütige von Gessen und die Restitution Ulrichs von Württemberg, 82. Wille ist dann noch in einem besonderen Auffat über den Religionsartikel des Kadaner Friedens in der Zeitschrift für Kirchen-

geschichte Band 7, 50—60, der Anssicht Janssen, daß die von Herzog Ulrich durchsgesührte Resormation ein Bruch jenes Friedens gewesen sei, entgegengetreten.]

2) Ausbreitung der Resormation. Die günstige Wirfung, welche naturgemäß der Nürnberger Friede für den Fortschritt der neuen Lehre hatte, wurde noch das durch erhöht, daß das seit dem Frieden von Barcelona (1529) freundliche Verhältnis Karls V. zum Papste eben jett wieder durch eine sichtliche Annäherung des letteren an Frankreich erschüttert wurde. Am 9. Juni 1531 hatte Clemens VII. mit Frank I. von Frankreich einen Bertrag geschlossen, nach welchem der zweite Sohn des letteren, Berzog Beinrich von Orleans, mit der Nichte des Papstes, Katharina Medici, verheiratet und die letztere mit verschiedenen italienischen Besitzungen ausgestattet werden follte. Eben durch diese Bedrohung seiner italienischen Politik sah sich der Kaiser veranlaßt, unmittelbar nach dem Rückzug der Türken nach Italien zu gehen, wo er am 12. Dezember 1532 eine neue Zusammenkunft mit Clemens zu Bologna hatte. Aber weder vermochte er in der Konzilsfrage eine endgültige Zufage zu erreichen, noch war die Unnäherung auf politischem Gebiete von dauerndem Erfolge. Im Gegenteil kam es im Serbst 1533 in Marfeille zu einer noch engeren Verbindung des Papstes mit Frankreich, welche deutlich eine gegen Karl V. feindliche Richtung annahm. Unter ben gegen ben Raifer zu ergreifenden Maßregeln marb in ben Berhandlungen auch eine Waffenerhebung in Deutschland zur Sprache gebracht, so daß der Papst mittelbar der Berbündete der deutschen "Reger" wurde. Bald darauf fand dann die erwähnte Zusammenkunft Franz' I. mit Philipp von Hessen in Bar-le-Duc wegen der Rückführung Ulrichs von Württemberg statt. Diese internationalen Berhandlungen machten es dem Kaiser unmöglich, sich um die kirchliche Entwickelung in Deutschland ernstlich zu bekümmern. So konnte der Protestantismus in den auf den Nürnberger Frieden folgenden Jahren saft ungehemmte Fortschritte machen. Zunächst fuhren die Ursprungsgebiete der neuen Lehre in ihrer organisatorischen Thätigkeit fort. In Kursachsen wurden die Visitationen erneuert, die Messe einst endgültig aufgehoben, die Sequestration der Klostergüter sortgesetzt. Um trog des Fehlens der bischöflichen Autorität eine regelrechte Einsehung der Geist=

lichen zu erreichen, fing man an, dieselben durch die geiftlichen Mitglieder der Wittenberger Universität ordinieren zu lassen [Rietschel, Luther u. d. Ordination, Wittenberger Universität ordinieren zu lassen [Rietschel, Luther u. d. Ordination, 2. Ausl., 89]. Die sächsischen Sinrichtungen wurden dann auch für Hessen somberger Synode schend, wo die rein gemeindlichedemokratischen Tendenzen der Homberger Synode schenell überwunden wurden. In Lünedurg entfaltete unter Herzog Ernst dem Bekenner Urbanus Khegius, der zum höchsten Superintendenten ernannt wurde, eine erfolgreiche Thätigkeit; auch hier wurden jährliche Visitationen eingeführt. Aehnlich gestaltete sich die Entwickelung im frünkischen Brandenburg und in Nürnberg, wo im Jahre 1533 eine gemeinschaftliche Kirchenordnung eingesührt wurde. In Straßburg wurde in demselben Jahre eine Provinzialsunde eingerichtet, welche neben den geistlichen auch weltliche Elemente umfaßte. Für ganz Süddeutsche Land wurde dann die Kücksehr Ulrichs von Württemberg und die Kesormation seines Landes von entschender Bedeutung. Teht erst wurde in Augsburg und Franks Landes von entscheidender Bedeutung. Jeht erst wurde in Augsburg und Frankfurt die neue Lehre endgültig durchgeführt; die benachbarten Landesherren, Markgraf Bernhard von Baden, Graf Philipp IV. von Hanau, Ludwig von Falkenstein, Wilhelm von Fürstenderg, gewannen jeht erst den Mut, die Reformation durchzusühren. In demselben Jahre (1534) wurde Anhalt für die neue Lehre gewonnen und durch Niklas Hausmann im Sinne derselben organisiert; am 16. März 1534 wurde hier zum erstenmal das Abendmahl unter beiderlei Gestalt ausgeteilt. Nicht ohne lebhafte innere Bewegung erfolgte die Reformation in Pommern, wo zunächst nur die Städte der neuen Lehre anhingen, mährend Abel und Klerus heftig widerstrebten. Von den Herzogen war der eine, Barnim, für die neue Lehre, während Georg an der alten Kirche festhielt. Nach des letzteren Tode aber vers einigte sich dessen Sohn Philipp mit Barnim über die Ginführung der Reformation auf der Jusammenkunft zu Kammin (August 1534). Auf dem Landtage zu Treptow im Dezember desselben Fahres wurde die neue Lehre endgültig angenommen und Johann Bugenhagen nach Pommern berusen. Auch in geistlichen Gebieten faßte die reformatorische Bewegung sesten Fuß, namentlich in Westsalen, wo die Städte wie allenthalben die Hauptmittelpunkte derfelben waren. Bon der radikalen Ge-stalt, welche die kirchliche Bewegung in Münfter annahm, werden wir noch zu berichten haben. Aber auch in Lemgo, in Soest und Paderborn zeigten sich deutliche Fortschritte der Resormation, welche allerdings in Kaderborn noch gewaltsam unterdrückt wurden, in Lemgo und Soest aber endgültig den Sieg errangen. Ganz entziehen konnten sich dem Einfluß der neuen Bewegung selbst die nicht, welche in der alten Kirche verblieben. Vielmehr machte sich unter ihnen vielsach eine vermittelnde, an Erasmus anknüpfende Richtung geltend, welche namentlich in den Kirchengesetzen Johanns III. von Eleve von 1532/83 deutlich zu Tage tritt. Selbst der eifrig katholische Herzog Georg von Sachsen verhandelte mit Melanchthon und suchte durch eine Disputation zwischen ihm und Pflug in Leipzig (1534) eine Annäherung der religiösen Gegensätze zu erreichen. Gegenüber Diesen unzweiselhaften Erfolgen empfanden es die Protestanten doppelt drückend, daß das Reichskammergericht troß der ihm vom Kaiser erteilten Weisung die Prozesse gegen sie nicht einstellte, vielmehr erklärte, dieselben seien keine Sachen der Religion, auf die allein der kaiferliche Befehl sich beziehe. Als ber Raifer auf eine beswegen an ihn gerichtete Beschwerde eine sehr dunkle und ausweichende Antwort gab, vereinigten sich die Führer der Protestanten am 30. Januar 1534 zu dem Beschluß, die Autorität des Reichsfammergerichts nicht als bindend anzuerkennen (Rekusation des Reichskammergerichts) und somit das lette, von den Ständen dereinst muhsam errungene zentrale Band, welches alle Glieder des Reichs umfaßte, zu zerschneiden.

José Reich der Wiedertäufer in Münster (1533—35). Gegenüber den großen Fortschritten, welche der gemäßigte Protestantismus in Deutschland in den letzten Jahren gemacht hatte, stellte das Wiederauftauchen der sozialistisch-kommunistischen Lehren der Wiedertäufer eine ernste Gefahr für denselben dar. Dereinst im Jahre 1521 waren dieselben, wie sie sich damals in den Zwiedauer Propheten und in Carlstadt darstellten, von Luther ohne größere Schwierigkeiten überwältigt worden, dann hatten sie im Bauernkriege in Thomas Münzer einen hervorragenden Vertreter gefunden. Dieser selbst war zwar untergegangen, nicht aber die von ihm vertretenen Joeen, die vielmehr in den mannigfachsten Abwandlungen Verbreitung in ganz Deutschland, namentlich in dem westlichen, gefunden hatten. Man hat früher diese wiedertäuserischen Jdeen und ihre Vertreter viel zu hart und darum ungerecht beurteilt, weil man viel zu wenig zwischen ihren sehr verschiedenen Richtungen unterschied und die verzerrte Gestalt, welche ihre Lehre in der Praxis des Münsterschen

Königreiches annahm, für maßgebend für die ganze Bewegung ansah. Erft die neueren Forschungen von Cornelius, Egli und Reller haben hier eine gerechtere Beurteilung angebahnt, indem fie nachwiesen, daß neben jenen raditalen Glementen auch fehr gemäßigte, ruhige und sittlich hochstehende vorhanden waren, als beren vornehmsten Führer man Hans Denk bezeichnen kann. Das Charakteristische ihrer Auffassung war, daß sie den Hauptnachdruck weder auf die Bibel noch auf die Dogmen überhaupt, sondern auf ein christliches Leben, eine praktische Nachfolge Christi legten, und daß sie an eine gewisse personliche, geistige Inspiration der Ausermählten, als welche fie eben fich betrachteten, glaubten, die bann freilich leicht zu einem schrankenlosen Individualismus und damit zur Anarchie führen konnte. Gben weil sie in der praktischen Nachfolge Chrifti ihre Hauptaufgabe sahen, genügte ihnen die Rechtfertigungslehre Luthers, die naturgemäß vielfach ju einer grund= fählichen Geringachtung der guten Werke führte, nicht. Im Gegenfat dazu waren die Wiedertäufer der Meinung, der Mensch könne allerdings durch gutes Berhalten und eigenes Wirken die Seligkeit gewinnen. Chriftus fei nicht fowohl unfer Benugthuer, als unser Lehrer und Bater. Infolge ihrer Inspirationstheorie und ihrer individualistischen Neigungen sahen sie in der kirchlichen Organisation, welche sich Die Anhanger Luthers schufen, einen Rückfall in Die Traditionen der katholischen Hierarchie. So gerieten sie in ihrer Gesamtheit in einen scharfen Gegensatzu Luther, der natürlich besonders deutlich bei den extremeren Richtungen zu Tage trat, die, wie Sater, nicht allein die Gottheit Chrifti leugneten, sondern auch neben ihren radikalen firchlichen Unsichten eine praktische Durchführung der ursprünglichen Gleichheit aller Chriftenmenschen auf fozialiftisch-kommuniftischem Bege erstrebten. Es war eine religios-firchlich gefärbte Sozialdemokratie, die fich unter den ertremen Wiedertäufern ausbildete und namentlich in den Niederlanden durch den begabten Propheten Johann Mattys große Berbreitung fand. Gben diese Richtung aber war es, die durch gablreiche Ginmanderungen von den Riederlanden ber in Münfter gur Herrschaft kam und ihre kirchlichspolitischen Joeen in ihrer extremsten Gestalt zu vorübergehender Verwirklichung brachte. Unfangs war es auch in Münster die lutherische Lehre, welche trot des Widerspruchs des Bischofs und des Kapitels Gingang und Berbreitung fand. Namentlich war es Bernhard Rottmann, der erfolg= reich für dieselbe wirkte. Bald kam es dahin, daß der Klerus und die altgläubige Minderheit des Rates die Stadt verlassen mußte. Den Bischof Franz von Waldeck, der die Biederherstellung der alten Religion forderte, zwang die Stadt, nachdem es ihr gelungen war, einen großen Teil seines Gefolges durch einen Ueberfall gefangen zu nehmen, im Februar 1533 durch heffische Vermittelung zu einem Frieden, der die Freiheit der Augsburger Konfession zugestand, dagegen bestimmte, daß bei Kapitel und Stift der alte Ritus bestehen bleiben follte. Inzwischen aber hatte sich der hauptsächlichste Führer der Lutherischen, Rottmann, einer radikaleren Richtung angeschlossen. Nachdem er sich in der Abendmahlslehre zu Zwinglis rationalistischer Auffassung bekannt hatte, verwarf er auch die Kindertaufe. Um sich gegenüber ber dagegen sich regenden Opposition in der Stadt zu halten, suchte er wiedertäuferische Elemente herbeizuziehen. Ende 1533 und Anfang 1534 erschienen zahlreiche nieder-ländische Wiedertäufer in Münfter, die bei Bernhard Anipperdolling Aufnahme fanden. Diefelben gelangten, nachdem der Prophet Johann Mattys felbst und einer seiner begabtesten Schüler, der Schneider und Gastwirt Johann Bockelson aus Leiden herbeigekommen waren, bald großen Ginfluß. Bei einem Auflauf, den fie am 8. Februar 1534 verursachten, zeigte es sich zwar, daß ihre Gegner noch die Oberhand hatten, allein dieselben waren ihnen an rücksichtsloser Energie unterlegen; sie wollten es nicht zu einem Blutbade kommen laffen, sondern bequemten fich trot ihrer numerischen Ueberlegenheit zu einem Ausgleich, nach welchem jeder Glaubens= freiheit genießen, jedoch Frieden halten und in weltlichen Dingen der Obrigfeit Gehorsam leisten sollte. Run strömten massenhaft neue Wiedertäufer in die Stadt, in welcher sie zum erstenmal nach jenem Bertrage volle Duldung fanden. Die reicheren Burger, welche vor den Ausschreitungen der Raditalen Beforgnis hegten, verließen die Stadt, und so kam es, daß in der Ratswahl vom 21. Februar die Wiedertäufer die Oberhand bekamen. Knipperdolling wurde Bürgermeister. Nun= mehr wandten sich die Wiedertäufer jum Angriff gegen ihre Gegner und beschloffen am 27. Februar, alle Ungläubigen aus der Stadt zu verjagen. Jest glaubte der Bischof nicht länger unthätig zuschauen zu dürfen; denn schon begannen die Wieder= täufer Propaganda in den umliegenden Städten zu machen. Er trat mit benach= barten Fürsten, mit Cleve, Köln und Seffen in Verbindung. Im April und Mai

wurde die Stadt von allen Seiten eingeschloffen. Um so radikaler entwickelte sich nun das von der Außenwelt völlig abgeschlossene täuferische Regiment in der Stadt, namentlich nachdem Johann Mattys, der doch noch immer von großen Gesichtspunkten geleitet war, bei einem Ausfall umgekommen und Johann Bockelson (Johann von Leiden) an seine Stelle getreten war (Ostern 1534). Jeht schritt man zur vollen Durchsührung der theokratischen Ideen des extremen Wiedertäusertums. Schon unter Johann Mattys war mit der Einsührung der Gütergemeinschaft bes gonnen worden; jest organisierte man eine reine Theofratie nach dem Muster Is-raels mit zwölf Aeltesten an der Spize. Immer toller und wahnsinniger wurden dann die Ausgeburten einer überreizten religiösen Phantasie. Noch war auch in den Reihen der Auserwählten nicht jeder Widerstand erstorben, vielmehr machte sich derselbe, als man auch zur Einführung der Bielweiberei schritt, noch einmal nachdrücklich geltend, wurde aber gewaltsam unterdrückt. Bockelson ließ sich zum König des neuen Frael frönen, schaffte sich einen prächtigen Heß zuch aund könig des neuen Frael frönen, schaffte sich einen prächtigen Hofftaat an und führte ein despotisches Wilkürregiment, welches jede Regung des Widerstandes mit äußerster Gewaltsamkeit niederhielt. Der Bischof von Münster hatte sich indessemit erneuerten Hilfsgesuchen an seine Verdündeten, Eleve und Köln, gewendet, mit denen er am 26. März 1534 zu Orson, am 7. Mai und 20. Juni zu Neuß zusammenstam, und die sich endlich neben der Stellung von Hilfstruppen zur Jahlung von je 20000 Goldgulden verstanden. Allein ein am 30. August 1534 unternommener Sturm auf die Stadt scheiterte an dem mannhaften Widerstande der sanatisserten Verdann von Leiden hosste sich auch ferner zu hebezunten indem er auf Sturm auf die Stadt scheiterte an dem mannhasten Widerstande der sanatissierten Bewohner. Johann von Leiden hosste sich auch serner zu behaupten, indem er auf Zuzug von den allenthalben in Deutschland und den Niederlanden sich regenden verwandten Bewegungen rechnete. Die Belagerer ihrerseits wandten sich nunmehr an die benachbarten Kreise und endlich auch an das Reich, welches hier, wie so oft früher, diesher in völliger Unthätigkeit verharrt hatte. Ferdinand berief auf den 4. April 1585 einen Reichstag nach Worms, der in der That 1½ Monate der letzen Reichshilse auf alle Stände ausschrieb. Aber auch dann noch wäre die Erseberung der Stadt nicht gelungen, obwohl in derselben bereits eine arge Hungersond ausgebrochen war, wenn nicht einige von den aus der Stadt Ausgetretenen die Belagerer über Bestand und Lage der Berteidigungsmittel unterrichtet hätten. Um 24. Juni 1585 gelang es endlich nach hartnöckigem, in den Straßen der Stadt sich 24. Juni 1535 gelang es endlich nach hartnädigem, in den Straßen der Stadt fich fortsetzendem Kampse, Münster zu erobern. Mit voller Strenge wurde nun gegen die Rebellen versahren, die Wiedertäuser, auch die Frauen, aus der Stadt vertrieben, die Verjagten zurückgeführt, die bürgerliche Selbständigkeit durch Kapitel und Ritterschaft unterdrückt, der Katholizismus in aller seiner Strenge wieder hergeftellt. Johann von Leiden felbst, fein Statthalter Anipperdolling und fein Kanzler Krechting wurden mit glühenden Zangen zu Tode gezwickt und dann in eisernen Käsigen am Turme der Lambertuskirche aufgehängt. Die Erhebung des Radikalismus endigte mit einem vollständigen Siege der katholischen Reaktion. — [Cornelius, Gesch. d. Münsterschen Aufruhrs, 2Bde., 55—60. G. Egli, Aktensammlg. 3. Gesch. d. Züricher Resormation, 1519—33, 79. L. Keller, Gesch. der Wiedertäuser und ihres Reichs in Münster, 80. Derfelbe, Ein Apostel der Wiedertäuser, 82.] 4) Fürgen Wullenweber in Lübeck. Die Stadt Lübeck hatte seit dem Jahre 1520 noch einmal eine beherrschende Stellung in Norddeutschland errungen und entscheidend in die dänisch-standinavischen Verwickelungen unter Christian II., dem

noch einmal eine beherrschende Stellung in Norddeutschland errungen und entscheidend in die dänischsstandinavischen Verwickelungen unter Christian II., dem Schwager Karls V., eingegriffen. Aus merkantilen Gründen war die Stadt in einen tiesgebenden Gegensat zu Christian II. geraten, der, um Dänemark von der Abhängigkeit von der Hansaus ubefreien, den Niederländern Handelsprivilegien gewährt hatte, durch welche sich Lübeck in seiner beherrschenden Stellung in der Ostsee des droht sah. Um dem Könige, gegen den sich auch im eigenen Lande mannigsacher Widerstand geltend machte, entgegenzuwirken, hatte die Stadt die Ersebung Gustau Wasas auf den schwedischen Thron energisch unterstützt und sich bei dieser Gelegens waren läbtischen Deputierten übergeben worden. Das so von Lübeck errungene Nedergewicht wurde noch dadurch erheblich gesteigert, das Christian II. auch in Dänemark wie in Schweden gestürzt wurde; sein Nachsolger Friedrich I. trat alsbald in freundliche Beziehungen zu Lübeck, welches mit seinem Kapital den Norden völlig beherrschte und, wie Nitzschaft, wasspührt, "im Norden eine Stellung gewann, welche dersenigen der südeutschen Geld- und Handelsplätz zum mindesten eben- bürtig war". Mitten in diese Zeit der nordischen Kämpfe siel die von der Bürgerschaft dem Kate abgezwungene Einführung der Respormation in Lübeck, welche die

Einrichtung eines Ausschuffes von 64 Mitgliedern, der sich später bis auf 164 verftarfte und ber alten arifiofratischen Verfassung ein bemotratisches Glement beimengte, zur Folge hatte (1529). Während nun Lübeck seine äußere Politik auch nach diefer inneren Umwandlung beizubehalten entschloffen war, sah es fich in derfelben durch den im Jahre 1531/32 von dem vertriebenen Christian II. unternommenen Bersuch, in Norwegen festen Fuß zu faffen, bedroht. Allein es gelang dem neuen König Friedrich I., mit Hilfe einer lübischen Flotte Christian zu bewältigen und ihn nach Dänemark in Gefangenschaft abzuführen (1582). Kurz darauf setzte der Führer ber demokratischen Bartei in Lubed, Jurgen Bullenwever, eine Verfaffungsänderung in demokratischem Sinne durch; er selbst wurde Ratsherr und Bürgermeister und blieb zugleich Führer jenes Ausschusses der 164. In der äußeren Politik aber bewegte auch er sich in denselben Bahnen, wie der von ihm verdrängte aristokratische Rat, nur erhob er sich zu weit kühneren Entwürfen und weit ge-wagteren Mitteln. Er gedachte das Uebergewicht der städtischen Demokratie in den nordischen Berhältnissen fest zu begründen und zugleich Lübeck seinen entscheidenden Einfluß in Danemark und Standinavien zu erhalten. Gben ruftete er fich zu einem entscheidenden Kampfe gegen die Niederlander, als im April 1533 durch den Tod Friedrichs I., der Lübeck sein Emporkommen verdankt hatte, die ganze Lage sich veränderte. Bullenwever war nachdrücklich bestrebt, bei der Thronfolge einen ent= scheidenden Einfluß auszuüben. Dagegen aber reagierte namentlich der auf Lübecks Einfluß eifersüchtige holsteinsche Abel, dem die Wullenweversche Demokratie gründlich verhaßt war, nachdrücklich. Er trat mit dem altesten Sohne Friedrichs I., Bergog Christian von Solstein, und mit dem danischen Reichsrat in ein Bundnis, und der letztere gewährte dann im Herbst 1533 den Niederländern zum Nachteil Lübecks günstige Handelsprivilegien. In dieser schwierigen Lage entschloß sich Bullenwever als Verfechter des Thronrechtes des mit lübischer Hilfe abgesetzten Rönigs Chriftians II. aufzutreten. Durch feinen Gefinnungsgenoffen Markus Meier versuchte er mit Erfolg Beziehungen zu König Beinrich VIII. von England anzuknüpfen. Zugleich trat er mit dem Grafen Christian von Oldenburg und mit dem Herzog Albrecht von Mecklenburg, dem er nach dem Tode Chriftians II. die Krone von Dänemark versprach, in Berbindung. Diese kuhne und weitausschauende Politik fand aber doch bei den Sansestädten und in Lübeck felbst um fo weniger Beifall, als Wullenwever jetzt immer offener mit seinen tirchlich wie politisch raditalen Ibeen hervortrat. Aber auch hier wie in Münster zeigte sich der Raditalismus den gemäßigten Clementen überlegen. In der Ratswahl im Frühjahr 1534 bekamen die Anhänger Bullenwevers das entschiedene Uebergewicht, viele seiner Gegner entflohen aus der Stadt. So seiner heimischen Stellung sicher, entfaltete Wullenwever immer fuhnere Plane in seiner auswärtigen Politif, mit der er in Danemark selbst bei den Führern der demofratischen Bewegung, namentlich dem Bürgermeister Mynter in Malmöe und dem Bürgermeifter Bogbinder in Kopenhagen, lebhaften Anklang fand, fo daß Christian von Oldenburg, als er im Mai 1534 im Felde erschien, eine Reihe überraschender Erfolge errang und nach furzer Zeit mit einer lübischen Kriegsflotte von 21 Schiffen einige Meilen von Kopenhagen vor Anker gehen konnte. Am 15. Juli ging Kopenhagen über, schließlich wurden alle Inseln, wo sich der Bürgers und Bauernstand allenthalben gegen das verhaßte Adelsregiment erhob, gewonnen. Inzwischen aber hatten die dänischen Stände im Juli 1534 Herzog Christian von Holstein als Christian III. zum König erwählt, der in Johann Rangau einen sehr begabten Feldherrn besaß. Dieser erschien im September 1534 vor Lübeck, sperrte trot energischen Widerstandes der Stadt die Trave durch eine Brücke ab und zwang die Lübecker zu einem Frieden, der aber nur für Holftein gelten follte, während beide Teile sich vorbehielten, sich in den dänischen Angelegenheiten mit aller Kraft zu bekämpfen. Nunmehr wandte sich aber auch dort das Kriegsglud. Um 11. Juni 1535 tam es unfern Affens bei bem Drenbirg auf Funen gur Entscheidungsichlacht, in welcher die Lubeder von Johann Rangau völlig geschlagen wurden. Chriftian III. errang allmählich vollfommen das Uebergewicht. Anfang August war die städtische Eroberung auf Malmöe und Kopenhagen beschränkt. Jest griff auch die Reichsgewalt in die inneren lubischen Angelegenheiten ein. Mandat des Kammergerichts verlangte die Zurückführung der ausgetriebenen Bürgermeister und Ratsmitglieber. In gleichem Sinne sprach sich ein im Juli und August 1535 versammelter Sansetag aus. Natürlich war seit den letzen Mißerfolgen auch in Lübeck selbst das Ansehen Bullenwevers sehr gefunken. Am 15. August wurden, während dieser auf einer Geschäftsreise abwesend war, die neuen Mitglieder des Rats zum Verzicht auf ihre Würde genötigt. Nikolaus Brömse, der vertriebene Bürgermeister, kehrte zurück, Wullenwever aber wurde das Opfer eines empörenden Justizmordes. Er geriet auf einer Reise in die Gesangenschaft seines bittersten Feindes, des Erzbischofs von Bremen, der ihn seinem Bruder, dem Herzog Heinrich von Braunschweig, auslieserte. Bullenwever wurde einem peinlichen Bershör unterworfen und dann in Wolfenbüttel am 24. September 1537 enthauptet und gevierteilt. Schon vorher hatte am 14. Februar 1536 Lübeck zu Burtehude mit Christian III. Frieden geschlossen. Zwar endigte hier nicht wie in Münster der Untergang des Radikalismus mit einer katholischen Reaktion, vielmehr wurde das Evangelium auch von dem zurückgesührten alten Rate beibehalten, aber die weltzgeschichtliche Stellung, zu welcher der kühne Demokratensührer Lübeck noch einmal hatte erheben wollen, war für immer gebrochen: mit der Ferrschaft Lübecks über das "deutsche Meer", die Ostsee, war es für immer zu Ende. Auch hier, wie in der Schweiz und in Münster, war die städtische Demokratie den monarchisch-aristoskratischen Gewalten erlegen. — [Waih, Lübeck unter Jürgen Bullenwever und die europäische Politik. 3 Bde., 55/56.]

# § 9. Kriege des Kaisers mit Türken und Franzosen und ihre Rückwirkung auf den Schmalkalbischen Bund (1535—1539).

Die Eroberung Württembergs durch Landgraf Philipp von Hessen war für den Kaiser ein doppelter Berlust, für die katholische Kirche und für das Interesse des habsburgischen Hauses. Wenn er trozdem und troz der durch die wiedertäuserischen Unruhen herbeigesührten günstigen Lage die Gelegenheit zu einer endgültigen Niederwerfung der deutschen "Ketzer" nicht benutze, so lag das wiederum an den Verwickelungen der äußeren Politik.

Sowohl mit den Türken als mit den Franzosen war Karl V. von neuem in Krieg geraten; um die ersteren wirksam zu bekämpsen, unternahm er sogar einen kühnen Streiszug nach Afrika.). Während dieser äußeren Kriege konnte er natürlich nicht daran denken, den deutschen Protestanten energisch entgegenzutreten, er versuchte im Gegenteil eine entschiedene-Annäherung an dieselben, zumal deren im Schmalkaldischen Bunde organis

fierte Macht inzwischen weitere Verstärfungen erhalten hatte.

Während der Kaiser Vorbereitungen zu dem Kriege mit Frankreich traf, hatten nämlich die Protestanten im Dezember 1535 ihren Bund auf weitere zehn Jahre erneuert und im April des folgenden Jahres eine Reihe neuer Mitglieder in denselben aufgenommen. Durch Bucers Bemühungen kam dann auch eine Einigung in den zwischen den Lutheranern und den Oberdeutschen noch streitigen firchlichen Fragen zu stande: die Witten-

berger Concordie (29. Mai 1536) 2).

Alls nun furz darauf der neue Papst Paul III. das lange versprochene Konzil endlich für 1537 nach Mantua ausschrieb, erklärten sich die Protestanten, nachdem Luther in den Schmalkalder Artikeln noch einmal deren religiös-kirchliche Forderungen zusammengefaßt hatte, gegen die Beschickung des Konzils (auf dem Tage zu Schmalkalden, Februar 1537). Die auf demselben Bundestage angeknüpsten Berhandlungen mit dem kaiserlichen Vizekanzler Seld zerschlugen sich, weil dieser im Widerspruch mit seiner vom Kaiser erhaltenen Instruktion eine sehr schroffe Haltung beobachtete 3). Der Gegensat verschärfte sich, nachdem es Held gelungen war, eine Reihe kathoslischer Fürsten zu dem dem Schmalkaldischen entgegengesetzen Nürnberger Bunde 4) zu vereinigen (10. Juni 1538). Allein der Kaiser selbst hielt,

auch nachdem er mit den Franzosen den Waffenstillstand von Nizza abgeschlossen hatte, noch an dem Streben nach einer Ausgleichung mit den Protestanten sest, da seine äußere wie innere, durch die Jülich-Clevischen Verwickelungen geschaffene Lage ihm einen Krieg mit ihnen nicht wünschenswert erscheinen ließ. Durch den "Frankfurter Anstand" (19. April 1539) wurden den Protestanten nicht nur einige ihrer vornehmsten Forderungen bewilligt, sondern auch ein Religionsgespräch zur völligen Aussaleichung der obschwebenden Streitigkeiten in Aussicht gestellt 5).

Gleichzeitig mit diesem Erfolge in ihren Beziehungen zur Zentralsgewalt erhielten die Protestanten einen großen Zuwachs an Macht durch den Uebertritt des albertinischen Sachsen und Brandenburgs zur Resormation, der sich nach dem Tode Herzog Georgs von Sachsen und Kurfürst Joachims I. von Brandenburg alsbald vollzog (). Dadurch wurde die Herzschaft des Protestantismus in nahezu ganz Nordeutschland bessiegelt. Zugleich aber besam der Schmalkaldische Bund nicht allein an Frankreich, mit dem er schon mehrsach in Berbindung getreten war, sondern auch an Cleve-Geldern und an Heinrich VIII. einen so starken Rückhalt, daß Karl V. die Ausgleichsversuche mit verdoppeltem Nachdruck betrieb und in Gent (Frühjahr 1540) die Zusicherung eines Religionsgespräches ausdrücklich erneuerte.

1) Auswärtige Kriege. a) Zug gegen Tunis. Der Korsar Chaireddin, genannt Barbarossa, hatte sich, im Einverständnis mit Sultan Soliman, in Tunis sestegesetzt und den einheimischen Herrscher, Mulen Hassan, vertrieben. Im Juli 1534 hatte er einen Einfall an die neapolitanische Küste unternommen, der zwar keinen ernsten kriegerischen Konslikt, wohl aber arge Verwüstungen des Landes zur Folge hatte. Nach der Eroberung von Tunis hatte er dann die Küsten des Mittelmeers durch feine Seeräubereien beunruhigt und den Ländern Karls V. mancherlei Schaden zugefügt. Infolgedeffen ruftete Karl ein ftartes, aus Italienern, 8000 in der Gegend von Augsburg geworbenen Deutschen und Spaniern bestehendes Heer, mit dem er im Juni 1535 in Afrika landete. Es gelang ihm, ein festes Arsenal Chaireddins, Goletta, zu nehmen und dann mit seinem kaum 26000 Mann gählenden Heere das doppelt so starte, aber zum Teil aus unterdrückten und darum unzuverläffigen Stämmen zusammengesetzte heer Chaireddins volltommen zu schlagen. Gleichwohl hätte es zur Eroberung der festen Sauptstadt noch großer Anstrengungen bedurft, wenn ihm nicht ein ersolgreicher Aufstand von Christenstlaven in der Stadt, welche das Schloß einnahmen und den Korsaren zum Abzug nötigten, zu Silfe gekommen ware. Dadurch nahm Karl V. Tunis ein, das er seinem rechtmäßigen Besither Mulen Haffan zurückgab, während er fich selbst nur Goletta und die Rufte vorbehielt. Die Christen führte er nach Neapel. — b) Krieg mit Frankreich. Gben in dem Moment, da Karl aus Ufrika nach Italien zurückkehrte, war hier der alte Herzog Franz Sforza von Mailand gestorben (1. November 1535). Gegenüber den nunmehr vom König Franz I. erneuerten Ansprüchen auf Mailand wäre der Kaiser, um zu weiteren geplanten Unternehmungen gegen die Türken freie Hand zu behalten, zu einem Ausgleich geneigt gewesen. Nicht zwar Franz selbst, aber seinem dritten Sohne, dem Herzog von Angouleme, wäre er Mailand zu überlassen geneigt gewesen. Franz I. aber verlangte statt dessen die Uebertragung Mailands an seinen mit Katharina von Medici verheirateten Sohn, den Herzog Heinen won Orleans, und erhob zugleich Ansprüche auf die Allodialhinterlassenschaft seines mütterlichen Großvaters Philipp von Savoyen. Im März 1536 brach er in Savoyen ein und nahm das ganze Land einschließlich der Hauptstadt des Herzogs Karls III., Turin, ein. Karl V. erhielt die Nachricht hiervon in Kom, wo er das Ostersest (16. April) feierte. Diese Geraussforderung vermochte er nicht ruhig hinzunehmen. Er rössete im Suni Frang Cforga von Mailand geftorben (1. November 1535). Gegenüber den nunmehr Diese Herausforderung vermochte er nicht ruhig hinzunehmen. Er ruftete im Juni ein ansehnliches Heer von 10000 Spaniern, 20000 Stalienern und 20000 Deutschen und unternahm zugleich von Suden und Norden, von Stalien und den Niederlanden her, einen Ginfall in Frankreich (Juli 1536). Wie vor 12 Jahren Bourbon gegenüber, so beschränkten sich auch jest die Franzosen auf eine außerordentlich geschickt

geleitete und wirksame Berteidigung. Montmorenen, der Führer des französischen Heeres, ließ die Gegenden, in denen sich das kaiserliche Heer auflielt, das slache Kand zwischen der Khone und den Alpenpässen, in eine vollständige Einöde verwandeln, während er der von Karl V. sehnlichst gewünschten Schlacht konsequent auswich. Iwischen Avignon und Air standen sich die Heere eine Zeitlang unthätig gegenüber, die in dem des Kaisers empfindlicher Mangel eintrat. Im September 1536 mußte sich Karl nach einem vergeblichen Anfall auf Marseille zum Kückzug nach Italien entschließen. Durch diesen Erfolg stieg das Selbstbewußtein Franz' 1. gewaltig. Er nahm nun die aufgegedene Lehnsherrlichseit über Flandern und Artois wieder in Anspruch. Um die Niederlage seines Gegners zu vervollständigen, trug er kein Bedenken, mit dem Erbseinde der Christenheit, den Türken, mit denen er schon disher wiederholt in Verdindung gestanden hatte, einen förmlichen Bund abzuschließen. Alsdann ging er seinerseits zum Angrisst über, drang im März 1537 in die Niederlande ein und setzte sich in den Besitz von Hesdin. Gleichzeitig unternahmen die Türken einen Einfall in Kroatien und nahmen Clissa ein. Ferdinands ungarischer Feldhauptmann Katzianer ersitt vor Esset eine enscheidende Niederlage. Im Juli landeten die Türken aufs neue in Apulien und verwüsteten das Land weit und breit. Im September 1537 sielen die Franzosen in Kiemont ein. Allein die Berbindung des Königs mit den Türken erregte doch in Frankreich selbst lebhaften Biderwillen, dessen Bedeutung auch Franz nicht verkennen konnte. Alls daher Papst Paul III., der am 13. Oktober 1534 an die Stelle des am 25. September verstorbenen Clemens VII. getreten war, nachdem er mit Benedig und dem Kaiser eine Liga gegen die Osmanen geschlossen hatte, nachdrücks auf Frieden zu dringen begann, waren beide Gegner zur Rachziebsigkeit geneigt. Ein endgilltiger Frieden kam zwar noch nicht zu stande, aber die Friedessen durch einen durch einen in Nizza abgeschlossen

zehnjährigen Waffenstillstand beendigt (18. Juni 1538).

Anstreitung bes Schmastaldischen Bundes. Die Wittenberger Concordie. Während der Kämpfe des Kaifers in Afrika hatten in Wien sehhafte Verhandlungen wischen Ferdinand und den Haupsführenn des deutschen Krotestantismus stattgefunden. Landgraf Philipp, der zu dem Kurfürsten von Sachsen in mannigsacher Beziehung in einem gespannten Verhältnis stand, dachte damals zuerst daran, eine Aussschung mit dem Kaiser zu versuchen und eine Kandlung in seiner disherigen Politis eintreten zu lassen. Er konnte sich noch immer von dem Gedanken nicht losmachen, daß Karl doch noch geneigt sein könnte, den Protestanten, um ihre politische Silse zu elangen, endgültige Duldung ihrer resigiösen Abweichung zu gewähren. Indem er diese Ziel seht und später selbständig und ohne seine Schmaltalder Bundesgenossen zu erreichen suchte, vermehrte er die Spannung, welche zwischen im und dem vorsichtigen und bedächtigen Kurfürsten von Sachsen an sich schon obwaltete. Insoenen hat Lenz mit Recht die Keise des Landgrassen nach Wien im Frühjahr 1535 als seinen verhängnisvollsten Schritt bezeichnet. Augenblicklich aber wurde dadurch doch ein unzweiselbaster Ersolg erreicht. Da nach des Landgrassen Borgang auch Ulrich von Württenberrg und im Kovember selbst der Kurfürst von Sachsen in Wiener doch der unzweiselbaster Ersolg erreicht. Da nach des Landgrassen Borgang auch Ulrich von Württenberrg und im Kovember selbst der Kurfürst von Sachsen in Wiener doch der unsweiselbaster Ersolg erreicht. Da nach des Landgrassen und König Ferdinand, der im Hindlich auf die Känmpfe mit den Tüngenschland unsähner aus Abnig Ferdinand, der im Hindlich aus die Krotestanten um so mehr freundlich und entgegenkommend aufendhm, als ihre religiöse Richtung eben damals auch unter dem sitzerendum dussen löster einschlich auch zu einem bedeutsamen politischen Jugeständnis bereit sinden ließ, indem er den Protestanten, wenn auch nicht ausdrückel, doch sindschapen eine Erweiterung ihres Bundes gestattete, ist nicht mit Sicherheit sessen und beite geschende in den Mitzelbar von Kad

gefügt wurden. Im Juli 1537 trat dann noch der Bruder Berzog Georgs von Sachsen, Herzog Heinrich, und sein Sohn Morit, im April 1538 König Christian III. von Dänemark dem Bunde bei. Die noch immer innerhalb desfelben obwaltenden Streitigkeiten zwischen den Lutheranern und den Anhängern Zwinglis in Oberdeutschland auszugleichen, war vor allem der unermüdlich vermittelnde Bucer un-ausgesetzt thätig; er fand jetzt bei Melanchthon und bald auch bei Luther größeres Entgegenkommen als früher. Im Mai 1526 kam eine stattliche Zahl angesehener oberländischer Theologen unter Bucers Leitung nach Wittenberg und verhandelte bort mit ben Wittenbergern über die Abendmahlsfrage. Schon durch die früheren Berhandlungen Bucers mit Luther, namentlich auf der Roburg, 1530, war man einander erheblich näher gekommen, dann war auch in Burttemberg zwischen Schnepf und Blaurer eine Einigung erzielt worden; jest stritt man hauptsächlich über die Frage, ob im Abendmahl nicht nur die Unwürdigen, sondern auch die Gottlosen, d. h. wirklich Ungläubigen, den Leib Christi empfingen. Das erstere wollten die Oberländer zugeben, das letztere nicht. An dieser Frage aber wollte doch auch Luther die Einigung nicht scheitern lassen, war vielmehr jetzt bereit, die Zwinglianer als "Brüder" anzuerkennen. Bucer und Capito sollen die Thränen in den Augen gestanden haben, als sie das lange erstrebte Ziel erreicht sahen. Am 29. Mai 1536 wurde die Wittenberger Concordie angenommen und von allen Anwesenden unterschrieben. Freilich wurde sie zunächst nur als provisorisch bezeichnet und fand unter einem Teil der Süddeutschen noch eine Zeitlang lebhaften Widerstand, aber für eine endaültige Ginigung war doch ein für allemal eine sichere Grundlage ge= wonnen.

3) Konzilsfrage. Berhandlungen mit dem Bizekangler Seld. Während Cle= mens VII. der anfangs von den Protestanten geteilten Forderung des Kaifers auf Berufung eines allgemeinen Konzils fortgesehten Widerstand entgegengeseht hatte, war sein Nachfolger Paul III. (1534—49), so sehr auch er sonst sich in erster Linie durch die Rücksicht auf die Interessen seines Sauses leiten ließ, von vornherein geneigter, auf ein Konzil einzugehen, fofern es nur unter papftlicher Autorität stehe und die Unterdrückung der lutherischen Ketzerei ernstlich anstrebe. Im Sommer 1536 schrieb er wirklich auf den Mai des folgenden Jahres ein Konzil nach Mantua aus, gu welchem auch die Unhänger Luthers eingeladen wurden. Schon im Jahre 1535. hatte er den Legaten Vergerius nach Deutschland geschickt, um mit den vornehmsten Unhängern Luthers zu verhandeln. In Wittenberg hatte damals noch einmal eineperfönliche Verhandlung eines päpftlichen Legaten mit dem Führer der deutschen Reformation, der in Begleitung Bugenhagens bei Vergerius erschien, stattgefunden. Jett erschien nun das in sehr vorsichtigen Ausdrücken abgefaßte Ausschreiben, neben bem aber andre Aeußerungen des Papstes befannt wurden, in denen die Ausrottung der lutherischen Ketzerei als die vornehmste Aufgabe des Konzils bezeichnet war. Infolgedessen waren Luther und seine Unhänger wenig geneigt, dasselbe zu besichicken. Luther stellte im Auftrage des Kurfürsten in den sogen. Schmalkalder Artikeln noch einmal alle Forderungen, welche die Protestanten an ein Konzil erhoben, zusammen. Die Artikel schlossen sich im allgemeinen an die Augsburger Konfession und Apologie an, schlugen aber einen gegen das Papsttum feindseligeren Ton an. Auf dem Bundestage von Schmalfalden (Februar 1537) wurde dann in Gegenwart des faiferlichen Bizefanzlers held der förmliche Beschluß der Ablehnung des Konzils gefaßt. Hier fam es dann noch zu längeren Verhandlungen mit dem faiferlichen Bizekanzler, der vom Raifer in einer geheimen Inftruktion, welche eben während des französischen Krieges niedergeschrieben ist, den Auftrag erhalten hatte, wenn irgend möglich eine Verständigung mit den Protestanten berbeizuführen und dabei eventuell die Möglichfeit einer dauernden Sicherstellung der Evangelischen vor gewaltsamer Unterdrückung, ja sogar ein Nationalkonzil in Aussicht zu stellen. Held aber nahm im Gegenfatz zu diesen Beisungen des Kaifers eine ziemlich schroffe Haltung gegenüber den Protestanten an. Er verlangte Beschränkung auf den Nürnberger Religionsfrieden, der sich, wie erwähnt, nur auf die damaligen Anhänger der Augsburger Konfession erstreckte, und Anerkennung des Kammergerichts als der Behörde, welche darüber zu entscheiden habe, was Religions= sache sei und was nicht. Das konnten und wollten die Protestanten nicht zugeben, und so zerschlugen sich die Verhandlungen. Der Gedanke des Kurfürsten Johann Friedrich, dem papstlichen Konzil ein evangelisches entgegenzuseten, murde schließ= lich doch aufgegeben. — [Lgl. die neueste (katholische) Untersuchung von Gust. Heide, Die Verhandlungen des kaiserlichen Bizekanzlers Held mit den deutschen Ständen 1537/38. Hiftorisch-politische Blätter, Bd. 102, 713—38, in welcher der Nachweis versucht wird, daß Helds Haltung einer bisher nicht bekannt gewordenen, neben der Hauptinstruktion herlaufenden "Generalinstruktion" entsprochen habe.]

4) Nürnberger Bund. Nach dem Scheitern der Berhandlungen mit den Schmalfalbern trat Seld mit dem vornehmsten Führer des im November 1533 gestifteten Hallischen Bundes katholischer Fürsten, Herzog Georg, in Verbindung. Nach lebhaften Verhandlungen gelang es ihm, Georg von Sachsen, Albrecht von Mainz, Hedgelen Verich von Braunschweig, Salzburg, Bayern und König Ferdinand, Helbst zum Abschluß des dem Schmalkaldischen zugleich nachgebildeten und seinem Zweck nach entgegengeseten Nürnberger Bundes zu bestimmen (10. Juni 1538), in welchem Heinrich von Braunschweig für den Norden, Ludwig von Bayern für den Süden die Hauptmannschaft übernahm. Dadurch wurde der Gegensat zwischen den beiden Parteien nicht unerheblich verschärft, da jede bei der andern kriegerische Absichten voraussette.

5) Frankfurter Anstand. Der Kaiser aber wollte einen inneren Krieg in Deutsch= land, namentlich wegen der abermals von den Türken drohenden Gefahr, entschieden vermeiden. Er berief Held ab und entsandte den vertriebenen Erzbischof von Lund, Johann von Beeze, zum Zweck weiterer Verhandlungen, die unter Vermittelung des einem Ausgleich am meisten geneigten Kurfürsten von Brandenburg, Joachims II., zu einem die Forderungen der Protestanten zwar nicht völlig erfüllenden, aber doch in der Hauptsache befriedigenden Abschluß führten. Der "Frankfurter Unstand" (19. April 1539) enthielt zunächst den Berzicht auf die Beschränkung des Nürnberger Friedens auf diejenigen, welche damals schon dem Schmalkalder Bunde angehörten, nahm also stillschweigend auch die, welche später eingetreten waren, in den Frieden auf. Außerdem wurde den Protestanten eine Suspension der Kammergerichtsprozesse auf 18 Monate bewilligt. Endlich aber wurde ein Religionsgespräch für das nächste Sahr in Aussicht gestellt und damit dem Berlangen der Protestanten, die religiöse Frage nicht auf einem Konzil entschieden zu sehen, Rechnung getragen. Die letztere Bestimmung namentlich war es, welche bei der römischen Kurie auf den entschiedensten Widerspruch stieß. Paul III. ermahnte den Kaiser dringend, den Franksturter Anstand zu vernichten und den Kürnberger Bund zu bestätigen. Das letztere that der Kaiser in der That, dem Frankfurter Anstande versagte er zwar zunächst die Ratifikation, sah sich aber durch die politische Lage sehr bald veranlaßt, das in demselben enthaltene Versprechen eines Religionsgesprächs endgültig einzulösen.

6) Reformation in Sachsen und Brandenburg. Während der Frankfurter Verhandlungen ftarb am 17. April 1539 der eifrigste Gegner der Reformation in Riederdeutschland, Herzog Georg von Sachsen. Da seine sämtlichen Söhne vor ihm gestorben waren, so folgte ihm sein längst für die Sache Luthers gewonnener, seit geiveren waren, so folgte ihm sein langt sur die Sache Lutzers gewohnener, sein zwei Jahren auch dem Schmalkaldischen Bunde angehörender Bruder Heinrich, der ohne Säumen die Reformation, welche in dem albertinischen Sachsen trotz der Gegenbemühungen Georgs längst festen Juß gesaßt hatte, durchführte, nicht ohne daß von den geistlichen Gewalten der alten Kirche, namentlich dem Bischof Johann von Meißen, vereinzelter Widerstand sich geltend gemacht hätte. Schon am 6. Juli von Meisen, vereinzelter Visoerstand sich geltend gemacht hatte. Schon am 6. Juli 1539 fand im ganzen Lande eine allgemeine Visitation statt. Ein im August 1540 in Leipzig versammelter Landtag beschwerte sich zwar darüber, daß die Veränderung ohne seine Einwilligung erfolgt sei, erklärte sich aber sonst im allgemeinen mit dersselben einverstanden. In Brandenburg war schon 1535 auf den eisrig kathoslischen Kursürsten Joachim I. dessen der Reformation mehr zugeneigter Sohn Joachim II. gesolgt, der aber, bedächtiger und vorsichtiger Natur, noch nicht sogleich an eine Uenderung der kirchlichen Verhältnisse gegangen, vielmehr dem alten Ritus zuwächst noch treu gehlichen werhältnisse gegangen, vielmehr dem alten Ritus zunächst noch treu geblieben war und vor allem mit Gifer den Gedanken einer Bermittelung zwischen den entgegengesetten Parteien gefaßt hatte, wie er denn an den Berhandlungen über den Frankfurter Anstand lebhaften Anteil genommen hatte. Inzwischen aber hatte die neue Lehre, der auch der besonnene Bischof von Brandenburg, Matthias von Jagow, geneigt war, in der Mark allenthalben festen Fuß gesfaßt. Um 13. Februar 1539 ergriff die zu anderm Zweck versammelte Bürgerschaft von Berlin und Köln die Gelegenheit, ihrem Wunsch nach dem Genuß des Abends mahls unter beiderlei Geftalt Ausdruck zu geben. Nach dem Frankfurter Anstande trug dann auch der Kurfürst, von dem Bischof von Brandenburg in seiner Haltung bestärft, kein Bedenken mehr, der Reformation freien Zugang zu seinen Ländern zu verstatten, wenngleich er in Bezug auf die Beibehaltung der Zeremonien un-zweifelhaft noch konservativer war, als die übrigen Lutheraner. Am 1. November 1539 nahm er mit seinem ganzen Hose in der Nikolaikirche zu Spandau das Abendmahl unter beiderlei Gestalt. Und unverzüglich folgte das ganze Land seinem Beispiel. Der Vorgang Brandenburgs aber wurde entscheidend für den ganzen Norden Deutschlands, der eben damals sein völlig protestantisches Gepräge empfing. In Braunschweize stalenderg hatte die Schwester des brandenburgschen Kursfürsten, Herzogin Elisabeth, schon im Frühjahr 1538 das Abendmahl unter beiderlei Gestalt empfangen, ohne von ihrem Gemahl Erich, der selbst katholisch blied, gehindert zu werden. Als nun nach Erichs Tode Elisabeth für ihren unmündigen Sohn Regentin wurde, führte sie unter allgemeiner Zustimmung die Reformation ein. Seldst der Erzbischof von Mainz mußte in seinem Magdeburger Gebiet die Reformation dulden; nur in seiner Residenz Halle seine meichen mußte. Er verslegte seine Residenz nach Aschassische Bewegung, der er weichen mußte. Er verslegte seine Residenz nach Aschassend zu ganz Riederdeutschland blieb nur noch Heinrich von Braunschweig sest der alten Kirche.

7) Die Cleve-Gelderusche Sache. Wenn der Kaiser diesen immer steigenden Erfolgen des Protestantismus nicht allein völlig unthätig gegenüberstand, sondern trop des Widerspruchs der Kurie an den Ausgleichsversuchen festhielt, so wurde er dazu namentlich durch die Gefahr veranlaßt, welche ihm aus der cleve-geldernschen Berwidelung erwuchs. Bergog Rarl von Geldern, den Karl V. niemals recht anerkennen wollte, hatte im Jahre 1534 durch förmliche Schenkung sein Land an Frankreich übertragen. Dagegen aber hatte sich nachdrücklicher Widerstand bei seinen Landständen geltend gemacht, die auf dem Landtage zu Nimwegen dem Wunsche Ausdruck gaben, daß Johann von Eleve zum Nachfolger ernant werde. Die deswegen geführten Verhandlungen endigten mit einem im Jahre 1538 geschlossenen Vertrage, in welchem nicht zwar Johann von Cleve felbst, aber seinem Sohne Wilhelm die Nachsolge zugesichert wurde. Als nun im Juni 1538 Herzog Karl von Geldern ftarb, ergriff Wilhelm von Cleve ohne Schwierigkeiten Besitz von dem Lande und vereinigte im Februar 1539 nach dem Tode feines Baters mit Geldern feinen clevischen Erbbesitz. Der Raifer war um so weniger geneigt, diese Erbfolge anzuertennen, als dadurch zugleich die alten sächsischen Ansprüche auf die Jülich-Clevische Erbschaft wieder erweckt wurden, da Johann Friedrich von Sachsen durch seine Gemahlin Sibylla ein Schwager Herzog Wilhelms war. In der That verlautete alsbald, daß nicht allein Sachsen, sondern der ganze Schmakfaldische Bund zu einer eventuellen Unterftugung Bilhelms, wenn er in feiner Erbfolge angegriffen werden sollte, neigte. Da nun zugleich (Ende 1539) König Heinrich von England sich mit Anna von Cleve vermählte, fo schien hier im Norden Deutschlands eine gewaltige politische Kombination sich zu bilden, die es dem Kaiser nicht ratsam erscheinen ließ, es auf einen Bruch mit den Protestanten ankommen zu laffen. In Gent, wohin er sich im Januar 1540 mitten durch Frankreich hindurch begab, um einen dort ausgebrochenen Aufstand niederzuwerfen, hat er den Protestanten das Bersprechen eines Religionsgesprächs, welches nunmehr nach Speier ausgeschrieben wurde, erneuert.

# § 10. Höhepunkt der Machtentwickelung des Protestantismus und Bedrängnis Rarls durch außere Kriege und innere Berwickelungen (1540-1545).

Der Kaiser brachte die in dem "Frankfurter Anstande" gegebene Zusage eines Religionsgesprächs trot des lebhaften Widerstandes, den der Papst dagegen leistete, zur Aussührung. Einen unmittelbaren Ersolg hatten allerdings diese erst in Hagenau und Worms (1540), dann auf dem Regensburger Reichstage (1541) geführten Verhandlungen nicht. Mittelbar aber waren die Religionsgespräche, weil sie eine alte Forderung der Protestanten erfüllten, ein unzweiselhafter Ersolg für diese schon dadurch, daß sie stattsanden, da das Papstum und die Altgländigen stets einem solchen nationalen Ausgleichungsversuche widerstrebt und das Konzil für die einzige Instanz, welche über religiöse Fragen zu entscheiden habe, erklärt hatten. Außerdem aber erlangten die Brotestanten, nicht zwar in dem eigentlichen

Reichstagsabschied, wohl aber in der ihnen vom Kaiser dazu erteilten Deklaration eine Reihe weiterer Zugeständnisse, welche ihre rechtliche und

firchliche Eriftenz sicherten 1).

Hierdurch und durch die Schwierigkeiten, in welche der Kaiser durch den Wiederausbruch des türkischen (1541)3) und französischen Krieges geriet, wurde die Lage der Protestanten eine so günstige, daß sie daran gehen konnten, ihren vornehmsten Gegner in Norddeutschland, Berzog Beinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel, für die mancherlei Gewaltsamkeiten, die er sich gegen die Städte Goslar und Braunschweig erlaubt hatte, zu bestrafen, indem sie ihn aus seinem Lande vertrieben und in demselben die längst dort verbreitete Reformation endgültig durchführten (1542). Gleich= zeitig traten die Pfalz und die alte Reichsftadt Regensburg zur neuen Lehre über, auch in Metz gewann dieselbe Anhänger, und selbst in seinen österreichischen Erblanden vermochte Ferdinand ihre Ausbreitung nicht zu verhindern. Bon entscheidender Bedeutung für Gesamtdeutschland aber schien es zu werden, daß selbst einer der mächtigften Kirchenfürsten, Erzbischof Hermann von Köln, nicht allein starke Hinneigung zur neuen Lehre zeigte, sondern bereits daran ging, dieselbe in seinem Gebiete durch Bucer und Melanchthon durchführen zu laffen (1542/43). Wäre dieser Versuch gelungen, so ware nicht allein die Mehrheit des Kurfürstenkollegiums protestantisch geworden, das Beispiel Kölns ware wahrscheinlich für den ganzen Niederrhein, namentlich für die Niederlande, um so mehr entscheidend geworden, als Herzog Wilhelm von Cleve-Geldern ebenfalls feine hinneigung zum Protestantismus dadurch bekundete, daß er das Abendmahl unter beiderlei Geftalt nahm (22. Februar 1543) 4).

Demgegenüber befand sich der Kaiser im Frühjahr 1543 in einer außerordentlich bedrängten Lage. Weder im türkischen, noch in dem im Juli 1542 wieder außgebrochenen französischen Kriege vermochte er größere Erfolge zu erringen. Im Gegenteil machten seine Gegner namentlich in den Niederlanden entschiedene Fortschritte<sup>5</sup>). Die deutschen Protestanten, an die sich der Kaiser immer wieder Hilfe suchend wenden mußte, hatten gleichsam die Entscheidung auch in den äußeren Kriegen Karls in der Hand.

Aber sie vermochten diese außerordentlich günstige Lage nicht in vollem Umfange auszunugen, weil mehrere ihrer Führer verhängnisvolle, zu einer inneren Spaltung des Schmalkaldischen Bundes führende Fehler begangen hatten. Bor allem war der unselige Entschluß des Landgrafen Philipp, zu seiner ersten Gemahlin aus sächsischem Hause, Christine, noch eine zweite Frau zu heiraten (März 1540), von den verhängnisvollsten Folgen begleitet, da der Landgraf, um der auf Bigamie gesetzten Strafe zu entgehen, sich dem Kaiser nähern und, um hierfür Nachsicht zu erhalten, sogar einen sörmlichen Bertrag mit ihm schließen mußte (13. Juni 1541), der seine politische Thätigkeit im Schmalkaldischen Bunde erheblich beschränkte 1). Der andre Führer des Protestantismus, Kurfürst Johann Friedrich, wäre, nachdem er das erledigte Bistum Naumburg entgegen der auf Julius von Pflug gefallenen Wahl dem Lutheraner Nikolaus Umsdorf verliehen hatte, durch eine territoriale Streitigkeit fast in einen offenen Kampf mit der albertinischen Linie des Hauses geraten 4), der nur durch des Landzgrafen Philipp und Luthers energische Bemühungen verhütet wurde (März/April 1542).

Infolge dieser inneren Spaltungen sahen die Schmalkaldener Bundes=

genoffen unthätig zu, als der Raifer im August und September 1543 mit großer Heeresmacht den Herzog von Cleve überfiel und in dem Vertrage von Benloo zur Abtretung von Geldern und Zütphen nötigte. Weitere nachteilige Folgen der verhängnisvollen Fehler der Führer der Schmalfalder wurden für den Augenblick nur dadurch verhütet, daß Karl V. troß dieses clevischen Erfolges sich noch immer in bedrängter Lage in seiner äußeren Politik befand und die Hilfe der deutschen Stände nicht entbehren konnte. Er mußte sich um so mehr noch einmal zu umfassenden Zugeständnissen an die Protestanten verstehen, als der Krieg gegen Frankreich nicht eigentlich Reichsfache war, eine Unterstützung in demselben also nur durch besonderes Entgegenkommen erreicht werden konnte. In der That gewährte Karl auf dem Reichstage zu Speier (Februar bis Juni 1544) ihre Forderungen in so hohem Grade, als nie zuvor, erhielt aber dafür auch eine so erhebliche Kriegshilfe, daß er alsbald zur Offensive gegen Frankreich übergehen konnte, in deren Folge fich Franz I. zum Frieden von Crespy (September 1544) perstehen mußte 6).

Alsbald aber zeigte es sich, daß diese mit Hilse der Protestanten errungenen Ersolge den letzteren nicht zum Vorteil gereichten. Auf dem neuen Reichstage zu Worms (Januar dis Mai 1545) zeigte sich Karl weit weniger entgegenkommend, als disher. Während er früher die Bestimmung getroffen hatte, daß hier noch einmal ein Ausgleich versucht werden solle und daß zu diesem Zwecke von den einzelnen Ständen Reformationsentswürfe eingereicht werden sollten — als ein solcher erscheint die im Austrage des sächsischen Kursürsten von den Wittenberger Theologen ausgesarbeitete Wittenberger Reformation —, stellte er jetzt die Ansorderung an die Protestanten, daß sie das nunmehr vom Papst nach Trient ausgesschriebene Konzil als auch für sie verbindlich anerkennen und beschicken sollten. Indem die Protestanten dies verweigerten, nahm der Konsliftzwischen ihnen und dem Kaiser alsbald einen schärferen Charakter an: eben auf dem Reichstage zu Worms sind die vorbereitenden Verhandlungen zwischen Papst und Kaiser über einen Angriffskrieg gegen die deutschen Brotestanten begonnen worden.

<sup>1)</sup> Die Bigamie Landgraf Philipps von Hessen (1540). Landgraf Philipp hatte in seiner Ghe mit Christine, Tochter Herzog Georgs von Sachsen, welcher er zwar wegen ihrer frommen und ergebenen Haltung volle Achtung zollte, die ihm aber wegen mannigsacher Angewöhnungen und körperlicher Mängel nicht genügte, keine volle Befriedigung gefunden. Seine leidenschaftliche sinnliche Natur verleitete ihn infolgedessen zu allerlei geschlechtlichen Ausschweisungen, in deren Folge er sich auch "die Franzosen" zugezogen hatte. Nun waren derartige Dinge dei den zeitgenössischen Fürsten keineswegs etwas Unerhörtes, im Gegenteil, sie wurden von manchem weit schamsoser getrieden als vom Landgrasen Philipp. Hätte er sich, wie sein Gegner Heinrich von Braunschweig, damit begnügt, sich eine Maitresse zu halten, so würde er damit nicht allzuviel Anstoß erregt haben. Aber eben weil er hierzu zu gewissenhaft war und über seine geschlechtlichen Ausschweifungen so arge Gewissenhahls völlig enthielt, kam er, gestüht auf die Beispiele im Alten Testament und auf die Thatsache, daß die Bigamie auch im Neuen Testament nicht geradezu verboten werde, auf den sehr außerrordentlichen Gedanken, durch eine zweite Heinabie ermählte er ein Hosfräulein seiner Schwester Elisabeth von Rochlitz, Margarete von der Sale, deren Mutter aber die Einwilligung nur unter erschwerenden Bedingungen, namentlich der der Zustimmung der Wittenberger Theologen, geben wollte. Um die letztere zu erreichen, entsandte er im November 1539 Bucer, mit dem er durch Bers

mittelung Gereon Sailers in Verhandlung getreten war, nach Wittenberg und erlangte in der That, zwar nicht eine Billigung seines Vorhabens, von dem die Reformatoren in der Lhat, zwar nicht eine Billigung seines Vorhabens, von dem die Reformatoren vielmehr dringend abrieten, aber doch ein Gutachten, welches den gewählten Ausstweg für weniger schlimm als die disherigen Ausschweifungen erklärte und zugab, daß die Bigamie durch die heilige Schrift nicht verdoten sei (10. Dezember 1539): aber die Reformatoren wie der Kurfürst von Sachsen bestanden im Interesse der evangelischen Sache auf Geheimhaltung der Angelegenheit. [Bucers Argumenta pro et contra, herausgegeben von Cassel, 78]. Danach sand am 4. März 1540 die Trauung im Kothenburg an der Fulda durch den Hosprechger Melander im Beisein Melanchthons und Bucers und eines Abgefandten des fachfischen Rurfürsten, Cberhards von der Thann, statt. Aber das Geheimnis, welches die Reformatoren auch durch dirette Ableugnung aufrecht erhalten wiffen wollten, konnte nicht gewahrt werden, und als die Sache ruchbar wurde, entspann sich ein Briefwechsel von immer fteigender Seftigkeit zwischen dem Landgrafen und dem Aurfürsten von Sachsen, welcher nun jede Hilfe für den Fall, daß der Landgraf wegen dieser Sache vom Kaiser bedroht werden sollte, ablehnte, ja sich weigerte, sich vor der Wett zu dem Ratschlag vom 10. Dezember 1539 zu bekennen. Infolgedessen trat Landgraf Philipp dem Gedanken immer näher, was er bei seinen Bundesgenossen nicht erreichen könne, beim Kaiser zu erreichen, wodurch er sich naturgemäß von der Sache des Evangeliums und des Schmalkaldischen Bundes wenigstens zeitweilig trennte, wie sich schon während der Keligionsgespräche zeigte. — [Die ältere Litteratur über diese für die Geschichte des Protestantismus äußerst verhängnisvolle Angelegenheit ist nach den grundlegenden Untersuchungen und Aktenveröffentlichungen von Max Lenz (Korrespondenz Landgraf Philipps mit Bucer, Bd. I, 327—391) als veraltet und

überholt zu betrachten.]

2) Die Religionsgespräche zu Hagenau, Worms und Regensburg. Der Reichstag

2) Die Religionsgespräche zu Hagenau, Worms und Regensburg. 3u Regensburg (1540/41). Das anfänglich vom Kaiser für auf 1540 nach Speier außgeschriebene Religionsgespräch wurde wegen der dort herrschenden Pest nach Hen, die zu einem früheren Termin eingeladen waren, allein, dann mit den Kathostien, die zu einem früheren Termin eingeladen waren, allein, dann mit beiden Parteien stattsanden. Melanchthon wurde auf dem Wege nach Konstanz aus Kummer iber die Bigamie Philipps schwer krank. Die Katholisen verlangten vor allem Restitution der Kirchengüter, über die aber die Krotestanten erst verhandeln wollten, waren durch ein krais Estwick den konstanzen konstanzen vor allem Kestitution der Kirchengüter, über die Aben die Krotestanzen erst verhandeln wollten, waren durch ein krais Estwick den konstanzen konstanzen konstanzen konstanzen konstanzen eine Kirichung wenn durch ein freies Gespräch dazu besonders beauftragter Theologen eine Einigung in der Religion erfolgt fei. Um 28. Juli wurden dementsprechend die weiteren Beratungen auf ein im Oktober in Worms zu veranstaltendes Gespräch verschoben, auf welchem jede Partei elf Stimmen haben follte. Der Raiser vertraute die elf katholischen Stimmen Mainz, Trier, Köln, Brandenburg, Pfalz, Wilhelm und Ludwig von Bayern, Herzog Wilhelm von Jülich, den Erzdischöfen von Magdeburg und Salzburg und dem Bischof von Straßburg an. Von diesen waren drei mehr oder minder protestantisch gesinnt, so daß bei einer Abstimmung sich eine unzweiselhafte Mehrheit für die Augsburger Konfession ergeben haben wurde. Um dies zu verhindern, suchte der papstliche Nuntius Morone das Gespräch überhaupt zu vereiteln. Da ihm dies dem kaiserlichen Minister Granvella gegenüber, der die Verhandlungen leitete, nicht gelang, die Verhandlungen vielmehr am 20. November in Worms in der That eröffnet wurden, wußte es der Nuntius wenigstens zu erreichen, daß nicht ein freies Gespräch zu stande kam, vielmehr jede Partei sich zunächst unter sich verständigen und dann immer einer im Namen der Majorität der Partei sprechen follte. Dadurch wurden die drei protestantischen Stimmen innerhalb der katholischen follte. Dadurch wurden die drei protestantischen Stimmen innerhalb der katholischen Partei wirkungslos gemacht. Die Protestanten wollten darauf ursprünglich überhaupt nicht eingehen, fügten sich aber schließlich, damit wenigstens etwas zu stande komme. Vom 14. dis 18. Januar 1541 fand dann in der That zwischen den beiderseitigen Theologen, Melanchthon, Bucer, Calvin einerseits, Gropper, Eck, Cochläus u. a. andrerseits, eine Disputation statt, in welcher Melanchthon und Eck die Sprecherrollen übernahmen. Man einigte sich wirklich über eine beide Teile bestriedigende Formel über die Erhsünde. Weitere Verhandlungen aber wurden am 18. Januar durch ein vom 15. datiertes Edikt des Kaisers verhindert, welcher den Wormser Lausslässe und dem der Werhandlungen auf dem Wormser Konvent auflöste und die Wiederaufnahme der Verhandlungen auf dem Reichstage zu Regensburg in Aussicht stellte. Für diese war es dem Kaiser inzwischen durch geheime Verhandlungen mit Landgraf Philipp, die schon im September angefnüpft waren, gelungen, eine Grundlage zu gewinnen. Philipp war auf dieselben eingegangen, um dadurch Amnestie in der Bigamiesache

zu erlangen. Auf Grund diefer geheimen Abmachungen fand gleichzeitig mit bem öffentlichen Wormfer Gefprach ein geheimes zwischen Bucer und Capito einerseits. Gropper und Gerhard Beltwyck andrerfeits ftatt. Man einigte fich bis Ende Dezember wirklich zu einem Reformationsentwurf, der, vom Landgrafen Philipp gebilligt und dem Kurfürsten Foachim II. von Brandenburg überfandt, den Regensburger Berhandlungen unter dem Namen "Regensburger Buch" zu Grunde gelegt wurde. Land= graf Philipp erhielt am 24. Januar 1541 durch Granvella die erbetene kaiferliche Gnadenerklärung. Das Religionsgespräch begann dann am 27. April 1541 in Regens-burg unter dem Borsitz Granvellas und Friedrichs von der Pfalz. Zu Kollokutoren ernannte der Kaiser Julius Pflug, Johann Gropper und Johann Eck einerseits, Melanchthon, Bucer und Johann Pistorius andrerseits. Die Auswahl der Kathosliken, die mit Ausnahme Ecks zu den Gemäßigtsten gehörten, zeigt, daß es dem Kaiser Ernst mit seinen Unionsbestrebungen war. Und da selbst von seiten der Rurie ein außerordentlich gemäßigter, einer besonnenen Reform zugeneigter Bertreter in dem Legaten Contarini erschien, so standen die Aussichten auf einen günstigen Ausgang besser als jemals früher. Allein die aufrichtigen Unionsbestrebungen des Kaisers, für die er auch Landgraf Philipp von Hessen gewonnen hatte, fanden Gegner nicht bloß an den strengeren Lutheranern, fondern vor allem an der Rurie felbst und an der tatholischen Aftionspartei, an deren Spite Bayern stand. Contarini ward von der letteren wegen seines Entgegenkommens gegen die Reter heftig getadelt. Immerhin kam es auf dem Gebiet der Rechtfertigungslehre zu einer Einigung, die im großen und ganzen der protestantischen Auffassung zum Siege vershalf. Dagegen stellten sich bei der Lehre von der Kirche und ihrer Versassung und vor allem von der Transsubstantiation solche Disservagen heraus, daß eine Einigung und vor allem dem der der Versassung und Geine Einigung und vor einer Versassung und versassung und Geiser Versassung und Versassung v zu keiner, auch nicht der kleinften Nachgiebigkeit zu bewegen. Der Raifer wollte nun wenigstens die Artikel, in welchen eine Einigung erzielt worden war, halten. Er legte die Resultate des Religionsgesprächs dem Reichstage vor, in welchem sich in der That der Kurfürstenrat und, ihm folgend, die Städte für die Beibehaltung der verglichenen Artikel aussprachen. Aber im Fürstenrat kam durch die Einwirtungen Bayerns, Roms und Frankreichs, welches auf beiden Seiten gegen eine Einigung agitierte, um den Raifer nicht aus feinen inneren Berlegenheiten tommen zu lassen, ein ablehnender Beschluß zu stande. In dem Reichsabschiede wurde schließlich seitgesetzt, daß die Verhandlungen der Kollokutoren auf das Konzil zu verweisen seinen. Der Friede von 1532 wurde bestätigt und auf alle Anhänger der Augsdurger Konsessisch erstreckt, die Prozesse und Achten des Kammergerichts suspens diert. Den Protestanten gab der Raifer neben diesem Reichsabschiede eine besondere Deklaration (29. Juli 1541), nach welcher der Augsburger Abschied für die Beisiger des Kammergerichts nicht mehr statthaben, vielmehr auch zur Augsburger Konfession Gehörige als Beifiger prafentiert werben burften. Gine weitere wichtige Rongeffion war die Genehmigung, Stifte und Alöster zu chriftlicher Reformation anzuhalten. Aber an demfelben Tage, an welchem er den Brotestanten diese weitgehenden Bugeständniffe machte, erneuerte Rarl mit den fatholischen Fürsten ben Rurnberger Bund von 1538, allerdings unter scharfer Betonung seines rein befensiven Charakters, aber er nahm auch den Papft in benfelben auf. Er fuchte eben beide Parteien fur fich zu gewinnen, um ihre Silfe fur feine außeren Kriege zu erlangen. Schon am 13. Juni 1541 war es ihm gelungen, mit dem Landgrafen Philipp ein förmliches Bündnis abzuschließen, in welchem Philipp versprach, sich in politischen Dingen zur Partei des Kaisers zu halten, jede Verbindung des Schmalkaldischen Bundes mit Frankreich oder England zu verhindern, vor allem Cleve nicht aufzunehmen und auch selbst nicht zu unterstützen. Das letztere Bersprechen leistete auch Joachim II. von Brandenburg (24. Juli 1541), welchem der Kaiser dafür seine Kirchenordnung förmlich bestätigte. — [Bal. Moses, Die Religionsverhandlungen zu Hagenau und Borms 154041, 89. Better, Die Religionsverhandlungen auf dem Reichstage zu Regensburg, 1541, 89.]

8) Der türkische Krieg von 1541/42. Am 23. Juli 1540 war König Johann Zapolya von Ungarn, kurz nachdem ihm ein Sohn geboren worden war, auf einem Zuge gegen rebellische siebenbürgische Woiwoden umgekommen. Nach dem im Jahre 1538 zwischen ihm und Ferdinand geschlossenen Erbvertrage hätte nunmehr dem letzteren die Erbsolge zugestanden; in der That erkannte ihn ein Teil der Magnaten an, während eine andre Partei, an deren Spitze die Vormünder des Sohnes Zapolyas standen, diesen beziehungsweise seine Mutter Fabella als Fürsten anerkannte

und Rückhalt bei Sultan Solimann suchte. Diefer erschien in der That am 26. Auguft 1541 vor Ofen und nahm es ein, war aber nicht geneigt, Ungarn bem Sohne Zapolyas herauszugeben, traf vielmehr Einrichtungen, die auf die Absicht einer endgültigen Organisation Ungarns als türkische Provinz schließen ließen. Der Königin und dem Prinzen wurde nur Siebenbürgen überlassen. Während hier Ungarn an die Türken verloren ging, hatte sich der Kaiser abermals gegen die Türken in Afrika gewendet. Dort hatte fich ein Gefährte Chaireddins, Saffan Aga, festgesett. Gegen ihn unternahm der Raifer im Ottober 1541 einen Zug, der aber vollkommen scheiterte, weil ein Sturm die kaiferlichen Schiffe auseinanderwarf. Nun wandte fich Konia Ferdinand, um Ungarn den Türken wieder abzunehmen, mit der Bitte um Hilfe an die deutschen Stände, die sich Anfang 1542 in Speier versammelten. Diese bewilligten, nachdem Ferdinand den Protestanten einen allgemeinen Stillstand bis auf wungten, nachdem Ferdinand den Protestanten einen allgemeinen Stillstand bis auf fünf Jahre nach Ausgang des Krieges zugestanden hatte, 40000 Mann zu Fuß und 8000 zu Pferde und ernannten Kurfürst Joachim II. von Brandenburg zum Oberbefehlshaber. Dieser langte im Juni 1542 vor Wien an, traf das Heer aber in sehr mangelhastem Zustande. Es belief sich, als er am 5. August 1542 vor Komorn auslangte, auf 25—26000 Mann zu Fuß, 5000 zu Pferde. In den leisten Wochen des August kam es in Gran, wohin Joachim inzwischen vorgerückt war, zu Unruhen bei den nicht bezahlten Truppen. Erst als Ferdinand aus eigenen Mitteln eine größere Summe gesendet hatte, drang man im September die Landssenchte. Ingehim fielen glücklich aus, aber den Sturm auf Dfen verweigerten die Landstnechte. Foachim, ber von den Ständen wenig unterstützt wurde, außerdem aber auch wenig Feldherrntalent zeigte, mußte den Rückzug antreten. [Egl. Traut, Kurfürst Joachim II. von

Brandenburg und der Türkenkrieg von 1542, 92.]

<sup>4)</sup> Weitere Fortschriet des Protestantismus. Innere Spaltungen. Die Wurzener Fehde (1541—42). Zunächst gelang es dem Kurfürsten von Sachsen, allerdings in wenig gesehmäßiger Weise, ein sächsisches Bistum, über das ihm eine Art von Schutherrlichkeit zustand, ganz für den Protestantismus zu gewinnen. Alls am 6. Januar 1541 das Vistum Naumburg erledigt wurde, mählte das Kapitel den gemäßigten Katholiken Julius von Pflug, der in Regensburg am Keligionsgespräch hervorragenden Anteil nahm, zum Bischof. Der Kurfürst aber setze, obwohl ansangs auch Luther abriet, Nikolaus Amsdorf zum Bischof ein, der, am 20. Januar 1542 von Luther ordiniert, die Reformation durchführte. Gin ähnlicher Uebergriff des Kurfürsten in dem der ernestinischen und albertinischen Linie gemeinsamen Bistum Meißen hätte beinahe zu einem Kriege zwischen Johann Friedrich und dem albertinischen Herzog Moritz, der im Jahre 1541 seinem Vater Heinrich gefolgt war, geführt. Das zum Bistum Meißen gehörige Amt Burzen hielt sich im allgemeinen mehr zu den Ernestinern, während der Bischof selbst, so lange der katholische Herzog Georg von Sachsen gelebt hatte, sich eng an diesen angeschlossen hatte. Dieser hatte in den letzten Jahren auch die Türkensteuer in Burzen ausgebracht. Als nun im Jahre 1542 eine neue Türkensteuer ausgeschrieben murde und der Bischof von Meißen Jahre 1842 eine neue Eutriensteiner ansgeschlieben löhtbe ind ver Isthal von Wertschlieben auf dem deshalb angesetzten ernestinischen Landtage nicht erschien, nahm Kurfürst Johann Friedrich im März 1542 das Amt Wurzen mit Truppen in Besitz. Dagegen erhob sich der Meißener Abel und Moritz selbst. Beide Teile rüsteten. Kur mit Mühe wurde durch Luther und Landgraf Philipp der Ausbruch eines Krieges vershindert und ein Absommen herbeigeführt, nach welcher Wurzen dem Bischof zurückstellen der Ausbruch eines Krieges verschindert und ein Absommen herbeigeführt, nach welcher Wurzen dem Bischof zurückstellen der Ausbruch eines Krieges verschieden und Grifften der Ausbruch und der Ausbruch un gegeben, aber feine Verpflichtung, die Turkensteuer zur Salfte dem einen, zur Salfte dem andern Fürsten zu überliefern, ausdrücklicher als früher festgestellt wurde. Im Umt Burgen follte die Bisitationsordnung des Kurfürsten, im übrigen Stifte die des Herzogs beobachtet werden (11. April 1542). Das Kapitel von Merseburg zwang Herzog Morih gleichzeitig zu der Zusage, keinen Bischof ohne seinen Willen zu wählen. Nachdem so die Einigkeit wiederhergestellt war, gelang den Schmaltalber Bundesgenoffen, unter energischem Zusammenwirken ihrer beiden vornehmften Tührer, ein entscheidender Erfolg gegen ihren hauptsächlichsten Gegner in Kordsbeutschland, den Herzog Heinrich von Braunschlichsten Gegner in Kordsbeutschland, den Herzog Heinrich von Braunschland weige Wolfenbüttel, mit welchem namentlich Landgraf Philipp von Hessen schon seit mehreren Fahren in erbitterter Feindschaft stand, die in leidenschaftlichen beiderseitigen Flugschriften einen ebenso gehässigen als widerwärtigen Ausdruck gesunden hatte. Auch Luther hatte in diese litterarische Fehde mit seiner derbepolemischen Schrift "Wider Hand Worterschlliche Gewaltsankeiten gegen die Städte Goslar und Braunschweig erwünschten Anlaß zu erfoner Bekrisaung in einem Augenblick da er so aut wie gar nicht gerüftet war offener Bekriegung in einem Augenblick, da er so gut wie gar nicht gerüftet war.

Bergog Beinrich hatte beim Reichstammergericht gegen Die Stadt Boslar ein Achtsmandat ausgewirft, weil sie mehrere Klöster niedergerissen und aufgelöft hatte. Aber dieses Achtsdekret war auf Bitten der Protestanten, welche nur unter dieser Bedingung am Regensburger Religionsgespräch teilnehmen wollten, vom Raifer sufpendiert worden; diese Suspension war dann in der Regensburger Deklaration (1541) vom Kaiser und 1542 noch einmal von Ferdinand bestätigt worden. Heinrich aber kehrte fich trot aller Warnungen von seiten Ferdinands nicht daran, erlaubte sich vielmehr, um die Acht zur Ausführung zu bringen, eine Reihe von Gewaltsamkeiten gegen Goslar und die ebenfalls zum Protestantismus übergetretene Stadt Braunschweig. Auf dem Speierer Reichstag von 1542 gaben darauf die Schmalkaldener ihren Bundeshauptleuten Vollmacht, Goslar zu Hilfe zu kommen. Die vom Kurfürsten von Sachsen und dem Landgrafen von Hessen gerüfteten Truppen sammelten sich, 20000 Mann stark, bei Gandersheim und fielen, in derselben Zeit, da das Reichsheer unter Joachim II. gegen die Türken kampfte, in Braunschweig ein. Der in feiner Beife gerüftete Berzog verließ alsbald das Land, welches die Berbundeten. nachdem sich am 13. August 1542 auch die start befestigte Stadt Wolfenbüttel erzgeben hatte, ohne weiteren Widerstand einnahmen. Am 4. Dezember erließen dann der Kurfürst und der Landgraf, da das Reichskammergericht sie vor sich citierte, eine Erklärung, worin sie auf Grund der Regensburger Deklaration ausführten, daß dem Reichstammergericht teine regelmäßige Gerichtsbarkeit gegen sie zustehe. In Braunschweig wurde alsbann eine provisorische fachfisch-beffische Regierung eingesetzt und durch Johann Bugenhagen und Anton Corvinus eine firchliche Bisitation durchaeführt, welche alsbald der im Lande längst weit verbreiteten neuen Lehre zum Siege verhalf. Damit war im wesentlichen ganz Norddeutschland für die Sache der Reformation gewonnen. Bu derfelben Zeit aber begann fie fich auch in Suddeutschland weiter auszubreiten. Bon Bedeutung war es vor allem, daß die alte Reichsstadt Regensburg, wo Grasmus Zollner für die neue Lehre wirkte, trok aller Bedrohungen durch die Herzoge von Bapern, zur Reformation übertrat. Am 14. Oktober 1542 nahmen Rat und Bürgerschaft das Abendmahl unter beiderlei Gestalt. In der Oberpfalz hatte man schon früher durch einen förmlichen Landtagsabschied zu Amberg evangelische Prediger angenommen, im Nahre 1542 entschied sich auch Otto Heinrich von Pfalz-Neuburg für die Lehre Luthers, der dieselbe durch Ofiander durchführen ließ. Da Otto Heinrich dadurch in Spannung mit dem Herzoge Wilhelm von Bayern geriet, schloß er sich um so enger an den Schmalfaldischen Bund an. Auch Ferdinand selbst konnte nicht verhindern, daß in seinen österreichischen Erblanden der Protestantismus immer festeren Boden gewann. Am 13. Dezember 1541 übergab ihm eine Deputation der niederöfterreichischen Stände eine Bittschrift, worin diese baten, zu gestatten, daß der Artikel von der Rechtsfertigung so gepredigt werde, wie er in Regensburg vereinbart worden sei. Das größte Aufsehen in ganz Deutschland aber erregte es, als mit immer wachsender Bestimmtheit die Kunde sich verbreitete, daß einer der geistlichen Kurfürsten des Reiches, der Erzbischof von Köln, Hermann von Wied, ein schon bejahrter, besonnener und gemäßigter Mann, zur Augsburger Konfession überzutreten gedenke. Ursprünglich gehörte Hermann zu jener gemäßigten Partei der Katholiken, die auf eine Reform innerhalb der alten Kirche drangen. In diesem Geifte war noch die "Reformation" gehalten, die er unter dem Ginfluß Johann Groppers 1536 mit seinen Suffraganen entworfen hatte. Allmählich aber neigte er immer mehr zur Lehre Luthers. Auf ben Regensburger Abschied von 1541 gestützt, ber ben Bralaten auflegte, mit denen, welche ihnen unterworfen seien, eine chriftliche Reformation aufzurichten, trug er auf einem Landtage zu Bonn (März 1542) den geistlichen und weltlichen Ständen des Kurfürstentums sein Vorhaben einer Resormation im Stiftsgebiet vor und fand, namentlich bei den weltlichen Ständen, allgemeine Billigung. Auch das Domkapitel, wenigstens die adligen Kapitulare, waren ihrer Mehrheit nach der Reform günstig gesinnt, hier aber ergänzten die sieben dazu gehörigen Priester die katholische Minderheit zur Mehrheit. Auch der Rat der Stadt Köln hielt an der alten Kirche fest, weil er infolge der Durchsührung der Resormation auch eine Uenderung der ftädtischen Verfassung fürchtete, wie eine solche in andern protestantisch gewordenen Städten eingetreten war. Da aber die übrigen Stände eifrig fur die Reform waren, fo ließ fich der Rurfurst durch den vereinzelten Biderftand in seinem Borgeben nicht beirren. Ende 1542 berief er Bucer zu sich und veranstaltete Konferengen zwischen diesem und seinem früheren gemäßigt katholischen Berater Gropper, die aber zu feiner Ginigung führten. Immer entschiedener zeigte

sich dann der alte Kurfürst. Er ließ Bucer in Bonn, Sarcerius in Andernach, wo die Reformation schon fast völlig durchgedrungen war, predigen, gestattete das Abendmahl unter beiderlei Gestalt und die Priesterehe. Am 15. März 1543 fand ein neuer Landtag in Bonn statt, auf welchem die weltlichen Stände dem Kurfürsten ohne Bedingung die Einsetzung eines Ausschusses zur Begutachtung des Reformationsentwurses überließen, den dann Melanchthon, der im Mai 1543 nach Bonn berusen wurde, in Gemeinschaft mit Bucer aufstellte. Am 26. Juli 1543 wurde derselbe den Ständen vorgelegt, von denen wieder die weltlichen dasür, Kapitel und Stadt Köln dagegen waren. An diesen Wiederstand knüpste später der Kaiser an, um die Durchführung der Reformation in Köln, die für die Riederlande von entscheidenden Folgen gewesen sein würde, zu verhindern. Augenblicklich vermochte er noch nicht einzugreisen, weil er durch seinen Krieg mit Frankreich in Unspruch genommen war.

— [Bgl. Barrentrapp, Hermann von Wied und fein Reformationsversuch, 78.] 5) Krieg mit Franzosen und Türken. Keichstag zu Kürnberg (1542—1543). Franz I. fand den während der Bedrängnisse Karls V. durch die Türken (1541—42) längst gewünschten Borwand zur Erneuerung des Krieges durch eine Berletzung des Völkerrechts, welche sich franische Truppen in Italien zu schulden kommen ließen, indem sie zwei französische Bevollmächtigte, Cesar Fregoso, der nach Venedig, und Anton Kincone, der nach Konstantinopel bestimmt war, in der Lombardei überfielen und ermordeten. Franz eröffnete den Krieg im Bunde mit dem Sultan und Chaireddin, sowie mit Christian III. von Dänemark, mit Schweden, Schottland und Cleve. Bon neuem stand ein gewaltiger europäischer Bund gegen Karl unter den Wassen (Juli 1542). Doch kam es in diesem Jahre noch nicht zu wirklichen Entscheidungen. Um sich gegen die Angrisse des neuen Jahres zu kräftigen, berief Ferdinand im Auftrage des Kaisers im Januar 1543 wieder einen Keichstag nach Nürnberg. Hier trugen nun die Schmalkaldener geradezu auf Ausschigung des Kammergerichts an, außerdem aber verlangten sie Ausnahme der Regensburger Deklaration in den Reichsabschied. Ferdinand wäre dazu geneigt gewesen, aber die katholische Aktionspartei, vor allem Herzog Wilhelm von Bayern, leistete leidensschaftlichen Widerstand. So verlief der Reichstag im Grunde resultatlos, da die Protestanten zu einer Kriegshilfe nunmehr nicht zu bewegen waren: die braunschweigische Angelegenheit wurde bis zur Anwesenheit des Kaisers verschoben, die Zusage des fünfjährigen Stillstandes erneuert. Inzwischen errang die antikaiserliche Liga im Frühjahr 1543 in den Niederlanden einige Erfolge; sie schlug die Kaiserlichen bei Sittard, Franz eroberte Landrecy. Gleichzeitig brach Sultan Soliman von Abrianopel auf (23. April 1543), um einen neuen Einfall in Deutschland zu unternehmen. Karl eilte nunmehr von Spanien nach Jtalien, wo er am 24. Juni eine ergebnislose Zusammenkunst mit dem Papste hatte. Im Sommer 1543 befand sich Karl in außerordentlich bedrängter Lage. Am 10. August fiel Gran in die Hände Solimans, in den Niederlanden erfochten die Franzosen und clevisch-dänische Truppen unter Martin von Roßheim weitere Erfolge, nahmen Luxemburg und Truppen unter Martin von Ropheim weitere Exfolge, nahmen Luxemburg und hennegau und plünderten Brabant, am 20. August eroberte eine türkisch-französische Flotte Nizza. Karl beschloß, sich zunächst mit aller Macht gegen Cleve zu wenden. Es gelang ihm, dessen ihm besonders verhaßten Herzog, dessen Aufnahme in den Schmalkaldischen Bund Kursachsen beantragt, aber Hessen infolge seiner Abmachungen mit dem Kaiser (vom 13. Juni 1541) abgelehnt hatte, völlig zu isolieren. Die Schmalkaldener, welche aus den in Bolsenbüttel gefundenen Papieren Herzog Heinrichs von Braunschweig ersehlen hatten, daß diesem vom Kaiser und Granvella zummer kriedliche Rottschläge erteilt marken maren kranden augenblicklich dem Kaiser immer friedliche Ratschläge erteilt worden waren, standen augenblicklich dem Kaifer minder mißtrauisch gegenüber und ließen ihm trot der Gemeinsamkeit ihrer Intereffen mit denen Cleves gegen dieses freie Hand. Im August 1543 fiel Karl mit nahezu 40 000 Mann in Cleve ein. Am meisten besesstigt war Düren, aber es widerstand dem Geschützeuer nicht, und nach seinem Fall ergaben sich auch Julich, Ruremonde, Ortelen. Nun erschien der Herzog in Venlo beim Kaiser (7. September), that fußfällig Abbitte und schloß einen Vertrag, in welchem er auf Gelbern und Butphen verzichtete und sich verpstichtete, nicht nur keine neuen Beränderungen in der Religion zu versuchen, sondern auch die schon geschehenen wieder zurückzunehmen. Nun dachte Karl, energisch den Krieg gegen Frankreich in die Hand zu nehmen, für welchen er durch einen Bertrag mit England (Februar 1543) deffen Hilfe bereits erlangt hatte. Außerdem entschloß er sich zu einer Abkunft mit Danemark und vers suchte por allem noch einmal, die Hilfe der deutschen Stände durch weitgehende Bugeftandniffe an die Protestanten zu gewinnen.

6) Reichstag zu Speier. Friede mit Frankreich (1544). Auf dem im Februar 1544 eröffneten Reichstage zu Speier ging der Kaifer in seinen Zugeftändniffen an Die Protestanten so weit, daß Fanffen nicht ohne Berechtigung fagt, der katholische Standpunkt fei in dem Abschied von 1544 nabezu aufgegeben worden. In der That war auch nur so und nur dadurch, daß der Kaifer den Krieg gegen Frankreich als Die unumgänglich notwendige Grundlage des Türkenkrieges, diefen letteren aber als die Hauptsache bezeichnete, eine Hilfe der Protestanten gegen Franz I., der sie bisher stets in ihren Kämpfen um ihre religiose Eristenz unterstützt hatte, zu erreichen. Dazu kam noch, daß am 14. April 1544 eben mahrend der Beratungen des Reichs= tages die Franzosen unter dem Herzoge von Enghien über den mailandischen Statt-halter Guasto einen glänzenden Sieg errangen; die Nachricht hiervon mußte naturgemäß die Nachgiebigkeit des Kaifers erhöhen. So erklären sich die bisher unershörten Bewilligungen, welche der Reichstagsabschied vom 10. Juni den Protestanten Bor allem gestattete ihnen berfelbe, aus den ihnen so oft vom Kammergericht streitig gemachten Rirchengütern ihre Rirchen und Schulen zu erhalten. Ferner wurde ihnen die schon lange bringend von ihnen verlangte Erneuerung des Kammergerichts zugesagt, bei welcher auch Angehörige der Augsburger Konfession als Beisitzer präsentiert werden durften. Der religiöse Zwiespalt sollte demnächst auf einem "gemeinen freien christlichen" Konzil, wenn dieses aber nicht zu stande tomme, auf einem von dem Raifer auf den Berbst oder Winter zu berufenden neuen Reichstage ausgeglichen werden. Darin lag nicht mehr und nicht weniger als eine bedingte Zusage des von den deutschen Protestanten angestrebten Nationalkonzils. Die Annäherung zwischen dem Kaifer und den Protestanten schien trot des gehar-nischten Breves, welches Papst Paul III. am 24. August 1544 gegen den Reichsabschied erließ, eine fo große, daß man felbst von einer Beiratsverbindung zwischen den Sabsburgern und den Erneftinern fprach. Mit der von den Ständen gewährten Defensivhilfe vermochte Karl ein Seer von 40 000 Mann gegen Frankreich ins Feld Rach der Berabredung mit Heinrich VIII. von England follte jeder der beiden Berbündeten mit 25000 Mann gegen Paris vorrücken. Heinrich VIII. aber belagerte zunächst Boulogne und kam seiner Berabredung nicht nach. Karl rückte im Juni 1544 in Frankreich ein. Um nicht, wie in früheren Feldzügen, durch Mangel an Lebensmitteln zum Rückzuge gezwungen zu werden, regelte er mit Hilfe des Kurfürsten von Trier die Zusuhr für das Heer von Deutschland aus. Das Heer nahm dann Commercy, Ligny, nach hartnäckiger Belagerung St. Dizier. Dann wandte es sich marneabwärts direkt gegen Paris. Da entschloß sich Franz zum Frieden von Crespy (17. September 1544), dessen wesentliche Bestimmungen dynastischer Natur maren von weite Schre Tranz. scher Natur waren: der zweite Sohn Franz', Herzog von Orleans, follte entweder mit der Tochter des Kaisers oder mit der seines Bruders Ferdinand verheiratet werden und im ersten Kalle die Niederlande, im zweiten Mailand als Mitgift erhalten. Die gegenseitigen Eroberungen wurden herausgegeben, d. h. Franz verzichtete auf Savonen und Piemont. Außerdem verpflichtete sich Franz, zu einer Unternehmung gegen die Türken mitzuwirken und seine Hilfe zur "Wiedervereinigung der Religion" zu leihen. Die letztere Bestimmung deutete schon deutlich an, in welchem Sinne der Kaiser den Frieden zu verwerten gedachte, den er durch die mit großen Zugeständniffen gewonnene Silfe der deutschen Brotestanten gewonnen hatte.

# § 11. Die Ratastrophe des Protestantismus im Schmalkaldischen Kriege (1546—1547).

Die schwankende Haltung, welche der Schmalkaldische Bund vielsach bewiesen, die Spaltungen, welche sich in demselben namentlich während des clevischen Krieges gezeigt hatten, auf der einen, die wachsende Gefahr, welche den niederländischen Erblanden des Kaisers durch das Eindringen des Protestantismus in das rheinische Kurfürstentum erwuchsen, auf der andern Seite reiften in Karl V. den Entschluß, den deutschen Ketzern, denen er stets nur gezwungen Zugeständnisse über Zugeständnisse hatte machen müssen, mit den Waffen entgegenzutreten. In der Art, wie er die Aussührung dieses Entschlusses in der ränkevollen und versteckten Weise

echt spanischer Politik vorbereitete, zeigte sich die ganze Ueberlegenheit der letteren über die Schwerfälligkeit und Unentschloffenheit der Führer des deutschen Protestantismus. Die frühere Unnahme, daß die letzteren den friegerischen Vorbereitungen des Kaisers völlig ahnungslos gegenübersgestanden hätten, hat sich durch die neuesten Forschungen als unzweifelhaft unrichtig ergeben. Namentlich der eifrige und wachsame Landgraf Philipp von Hessen war ziemlich genau über die Maßregeln des Kaisers unter-richtet. Um so unbegreislicher aber erscheint das Zögern und die Unentschloffenheit, mit der man diesen friegerischen Vorbereitungen fast völlig unthätig zusah und die unzweifelhafte leberlegenheit, die der Schmalkaldische Bund anfangs über den Raifer hatte, völlig unbenutt ließ. Sier zeigte sich der verhängnisvolle Fehler, daß man die Leitung des Bundes nicht, wie schon wiederholt vorgeschlagen worden war und kurz vor Ausbruch des Krieges noch einmal vorgeschlagen wurde, den Sanden des thatfraftigen und entschlossenen hessischen Landgrafen allein anvertraute, sondern die doppelte Hauptmannschaft bestehen ließ, in welcher die bedächtige und vor jedem kühnen Entschlusse zurückschreckende Haltung des Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen jede energische Kriegführung von seiten des Landgrafen und des mackeren füddeutschen Truppenführers Schärtlin von Burtenbach unmöglich machte. In aller Ruhe vollendete der Kaiser seine Vorbereitungen, sicherte er sich die finanzielle und militärische Hilfe des Papftes, schloß Ferdinand einen Waffenstillstand mit den Türken, in welchem er sich, um von dieser Seite gesichert zu sein, sogar zu einem Tribut verstand. Vor allem aber war es von entscheidender Bedeutung, daß es dem Kaiser dadurch, daß er den religiösen Charakter des bevorstehenden Krieges forgfältig und in bewußter Absichtlichkeit verhüllte, gelang, einige der pro-teftantischen Fürsten, die außerhalb des Schmalkaldischen Bundes standen, namentlich den Herzog Mority von Sachsen, auf seine Seite zu ziehen 1).

Dagegen mißlang der Versuch des Kaisers, den Schmalkaldischen Bund selbst zu spalten, die süddeutschen Elemente desselben von den norddeutschen Führern zu trennen und diese zu isolieren, völlig. Durch diese politische Riederlage aber geriet der Kaiser, dessen Rüstungen im Augenblick des Ausbruchs des Krieges noch feineswegs beendet waren, auch militärisch in eine so ungünstige Lage, seine Truppenmacht war der der Schmalkaldener so außerordentlich unterlegen, daß bei einer schnellen und thatkräftigen Kriegführung der letzteren die völlige Niederlage des Kaisers unvermeidlich gewesen wäre. Aber eine Reihe der verhängnisvollsten, durch den Mangel an einheitlicher Leitung herbeigeführten Fehler der Schmalkaldener ließ dem Kaiser Zeit, seine in Oberdeutschland, Italien und den Niederlanden geworbenen Truppen heranzuziehen und so das numerische Gleichgewicht herzustellen 2). Die Entscheidung aber brachte der Abfall des Herzogs Morit von der protestantischen Sache und deffen Ginfall in das Gebiet seines Betters, des Rurfürsten von Sachsen, der diesen wie den Landgrafen von Heffen veranlaßte, die bisher in Süddeutschland behauptete Defensivstellung aufzugeben und dem Kaiser ganz Süddeutsch= land zu überlaffen. Nachdem infolgedessen das oberdeutsche Bürgertum in einer allgemeinen Katastrophe dem Kaiser erlegen war, erfolgte die taktische Entscheidung des Krieges an der Elbe.

In der Schlacht bei Mühlberg (24. April 1547) wurde der Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen vom Kaiser und Herzog Moritz nicht allein

völlig geschlagen, sondern auch persönlich gefangen genommen. Das zweite Haupt des Bundes, der noch unbesiegte Landgraf Philipp von Beffen, wurde infolge geschickt vom Kaiser geleiteter, von den vermittelnden Fürsten unvorsichtig, fast leichtfertig geführter Berhandlungen nach Salle ins faiferliche Feldlager gelockt und dort ebenfalls gefangen genommen. endete der Krieg, der im Anfange nach dem Ausspruch von Lenz so fehr, wie wenige in der Kriegsgeschichte, alle Bedingungen des Erfolges auf der Seite der Schmalkaldener gezeigt hatte, mit einer vernichtenden Niederlage derselben. Der Raiser hatte die beiden Führer des Bundes, denen er so oft widerwillig Zugeständnisse hatte machen muffen, völlig in seiner Sand und ging nun alsbald baran, die Folgen diefes Sieges in vollem Mage auszunuten 3). Dem großen Reformator selbst aber, von dem die ganze geistige Bewegung ausgegangen war, welche jett eine so schwere kriegerische Niederlage erlitten hatte, ersparte es ein gutiges Geschick, diesen verhängnisvollen Krieg noch erleben zu muffen. Luther starb furz vor dem Ausbruch desfelben am 18. Februar 1546 zu Eisleben, wohin er sich zum Ausgleich eines Rechtsstreits der Grafen von Mansfeld begeben hatte.

1) Borbereitungen und Rüftungen. Wir wiesen schon furz (§ 10) auf die Ber= handlungen des Wormfer Reichstages (Frühjahr 1545) bin, welche zuerft die Entfremdung zwischen dem Raifer und den Protestanten in der Frage des Konzils zu Tage treten ließen. Immerhin kam es hier noch vor der Ankunft des Kaisers auf dem Reichstage (16. Mai) noch einmal zu einer Einigung zwischen seinem Bruder Ferdinand und den Protestanten, in welcher den letteren die Wiederholung und Bestätigung der Speierer Artifel über den Frieden zugesichert wurde (24. April 1545). [Bgl. Kannen gießer, Der Reichstag von Worms 1545. Ein Beitrag zur Vorgesch, des Schmalkald. Krieges, 91.] Auch dem Kaiser lag daran, es zunächst noch nicht zu offenem Bruch kommen zu lassen; da die Protestanten bei ihrer Weigerung, das Konzil zu beschicken ober anzuerkennen, beharrten, schlug er zwar deren Forderung eines beständigen Friedens ohne Rücksicht auf das Tridentiner Konzil ab, indem er äußerte, man folle ihn nicht wieder wie in Speier zu unmöglichen Dingen brangen, zugleich aber stellte er, freilich wohl nur zum Schein und um die Protestanten sicher zu machen, noch einmal einen Austrag zwischen den beiben Parteien auf einem zugleich mit einem Reichstage zu Regensburg zu veranstaltenden Religionsgespräche in Aussicht. Thatsächlich war er in diesem Augenblicke schon zum Kriege entschlossen und nur noch über den Augenblick, in welchem er ihn mit Aussicht auf Erfolg bezinnen könne, im unklaren. Paul III. bewilligte ihm in den in Worms durch seinen Enkel Alessandro Farnese eröffneten Verhandlungen eine Geldhilse von 200 000 Kronen und 12 000 Mann zu Juß, 500 zu Pferd, außerdem aber wies er ihm 500 000 Kronen auf die spanische Rirche an. Bevor der auf diefen Grundlagen beruhende Bertrag von beiden Teilen unterzeichnet wurde, verging allerdings noch ein Jahr — die Bollziehung des Vertrages erfolgte im Juni 1546 —, aber in der Hauptsache waren die beiden höchsten Gewalten der Christenheit doch einig in dem Entschluß, die beutschen Ketzer zu bekämpfen. Im Herbst 1545 schloß dann Ferdinand im Auftrag bes Kaisers einen 18monatlichen Waffenstillstand mit der Pforte, in der er sich zu Tributzahlung verpflichtete. Inzwischen errangen die Protestanten in Deutschland noch einige weitere Erfolge, die den Raiser in feinem Beschluffe, sie mit den Waffen in der Hand zu bekämpsen, nur bestärken konnten. Im Oktober 1545 wurde Herzog Heinrich von Braunschweig, der mit französischer Hilfe einen Versuch machte, sein Land wieder zu erobern, von den Schmalkaldenern bei Kahlfeld vollkommen über- wältigt und gesangen genommen. [E. Brandenburg, Die Gesangennahme Herzog Heinrichs von Braunschweig durch den Schmalkaldischen Bund, 94.] Kurz vorher war das Bistum Merfeburg endgültig in die Hände der albertinischen Sachsen gefallen (August 1545); Georg von Anhalt wurde daselbst als Roadjutor und "evangelischer Bischof" eingesetzt. Im Januar 1546 empfing Kurfürst Friedrich von der Pfalz in Heidelberg das Abendmahl unter beiderlei Gestalt. Am empfindlichsten aber berührte es den Raifer, doß die Schmalkaldener auf einem im Dezember 1545 bis zum Februar 1546 gehaltenen Bundestage sich eifrig der Sache des Kölner

Erzbischofs, gegen den nunmehr bei der Kurie der Prozeß eröffnet worden war, Erzbischofs, gegen den nunmehr bei der Kurie der Prozeß eröffnet worden war, annahmen und beschlossen, der Berufung Kölns an ein Konzil beizutreten und dem Erzdischof eventuell zu Hilfe zu kommen. Die Protestanten schickten in dieser Sache noch eine Gesandtschaft an den Kaiser, die natürlich keinen Ersolg hatte (Februar 1546); vielmehr war dieser bereits entschlossen, in einem günstigen Augenblick auch in Köln energisch einzugreisen, zumal Kapitel, Universität und Stadt Köln nach wie vor gegen die Resormideen des Kurfürsten protestierten. Der Entschluß zum Kriege stand, als jene protestantische Gesandtschaft dei ihm eintras, bereits unbedingt seit; schon am 16. Februar teilte er denselben seinem Sohne Philipp mit. In seiner Umgedung wurde dieser Entschluß keineswegs allgemein gebilligt. Der sonst so eine klußreiche Minister Granvella war ebenso entschieden dagegen, wie selbst der Herzog von Minger wur der Veichtnater des Kaisers Kedro der Sohn trieh unguthärlich zum nipreiche Attilier Statietal bat ebenfo einfalteben bulgegen, die jetof bet Jetzog von Alba; nur der Beichtvater des Kaisers, Pedro de Soto, trieb unaufhörlich zum Kriege. Im Januar 1546 wurde wirklich noch einmal ein Keligionsgespräch in Regensburg abgehalten, an welchem von protestantischer Seite namentlich Bucer teilnahm, während der Kaiser den Spanier Malvenda, einen katholischen Eiserer, jum Bertreter ernannte. Die von vornherein aussichtslosen, übrigens in Abwefenheit des Kaisers geführten Verhandlungen wurden schon am 20. März durch die Abberufung der kursächsischen Theologen aufgelöst. Auf dem Reichstage selbst forderten die Katholiken Entscheidung der Religionsfrage durch das am 13. Dezember 1545 endlich eröffnete, übrigens fast nur von Spaniern und Jtalienern besuchte Trienter Konzil, während die Protestanten die Beschlüsse des Speierer Reichstags aufrecht erhalten und ein Nationalkonzil berusen wissen wollten. Während diese offiziellen Berhandlungen noch schwebten, gelang es dem Kaiser, sich die Neutralität Bayerns, ja die thätige Teilnahme mehrerer protestantischer Fürsten an dem bevorstehenden Kriege gegen die Schmalkaldener zu sichern. Um 7. Juni kam der Bertrag mit Herzog Wilhelm von Bayern zu stande, in welchem diesem gegen die Jusage von Hilfsgeldern, Geschütz und Munition Aussicht auf die pfälzische Kur eröffnet wurde, falls deren gegenwärtiger Inhaber dem Kaiser bewassenten Widerstand leisten würde. Von entscheidender Bedeutung aber war es vor allem, daß es dem Kaiser und seinem Minister Granvella in meisterhaft gesührten Berhandlungen gelang, den politisch begabtesten Fürsten der Protestanten, Herzog Moris von Sachsen, unter geschierter Benutzung der zwischen ihm und seinem ernestinischen Better obwaltenden Spannung für sich zu gewinnen. Herzog Moris war gleich am Anfange seiner Regierung, obwohl er unbedingt am Protestantismus seischen au Mnsange seiner Regierung, obwohl er unbedingt am Protestantismus seischen, in der er sich von religiösen Gesichtspunkten seineswegs unbedingt leiten ließ, freie Hand zu haben. derten die Ratholiken Entscheidung der Religionsfrage durch das am 13. Dezember von religiösen Gesichtspunkten keineswegs unbedingt leiten ließ, freie Hand zu haben. Er war der einzige der deutschen Fürsten, der von der spanischen Staatskunst des Kaisers zu lernen verstanden hatte. Er übersah von vornherein, daß er in den territorialen Steeitigkeiten mit seinem ernestinischen Better Ersolge nur durch eine Berbindung mit dem Kaifer erreichen konne, und er meinte, eine folche ohne Preisgebung des protestantischen Charakters seines Landes erreichen zu können. 1542 hatte er am türkischen Kriege teilgenommen und sich persönlich dabei sehr auß-gezeichnet, ebenso stand er im französischen Kriege im Dienst des Kaisers, daneben aber brach er die Verbindungen mit seinen Glaubensgenossen, namentlich mit seinem Schwiegervater Philipp von Heffen, keineswegs ab. Im März 1545 empfahl er dem Landgrafen und dem Kurfürsten von Sachsen ein evangelisches Triumvirat: mit dem Kaifer und Ferdinand folle man fich dahin verständigen, daß diefelben gegen fraftige Kaiser und Ferdinand solle man sich dahin verständigen, daß dieselben gegen trättige Türkenhilse den Evangelischen die geistlichen Güter, vornehmlich die Bistümer, preisegeben sollten. Aber es kam zu keiner Verständigung mit dem ernestinischen Vetter, mit dem vielmehr immer neue territoriale Streitigkeiten erwuchsen. Insolgedessen näherte sich Moris von neuem dem Kaiser, der mit Eiser darauf einging. Am 20. Juni 1546 kam es dann in Regensburg zu einer Vereinbarung zwischen ihnen, nach der Kaiser dem Herzoge die lange erstrebte Schutzherrschaft über Magdeburg und Halberstadt einräumte, vor allem aber ihm als möglichen Kampspreis die sächslischen Aussicht stellte. Dagegen sollte er sich den Beschlüssen des Konzils so weit wie die übrigen deutschen Fürsten unterwerfen; auch wurde ihm in einigen etwa ungusgealischen Kunfken (Kriesterehe, Laienkelch, Kechtsertsaungslehre) zus etwa unausgeglichenen Punkten (Priesterehe, Laienkelch, Kechtfertigungslehre) zu-nächst Duldung und Nachsicht für seine Lande zugesichert. Unter ähnlichen Bedins gungen traten dann auch Markgraf Hans von Küstrin, Herzog Erich II. von Braun-schweig und Markgraf Albrecht von Brandenburg in die Dienste des Kaisers. Außerdem konnte Karl auf Beistand bei allen denen rechnen, welche durch die kräftige Fortentwickelung des Territorialfürstentums sich bedroht fühlten, also

namentlich bei ben Grafen, Berren und Rittern. Bei ihnen wirften namentlich Graf Reinhard von Solms und der Deutschmeister Wolfgang Schutzbar, genannt Milchling, im Interesse des Kaisers. Als nun Mitte Juni durch die ausweichende, von Lachen begleitete Antwort des Kaifers auf ihre Anfrage wegen seiner Rüftungen den Führern des Schmalkaldischen Bundes jeder Zweifel an den kriegerischen Ab-sichten Karls geschwunden war, eilten sie zu den Waffen und betrieben ihre Rüftungen mit solcher Energie und Schnelligkeit, daß sie die des Kaisers, welche im Augenblick da er seinen Entschluß zum Kriege zu erkennen gab, noch keineswegs beendet maren, bei weitem überflügelten. Um 3. Juli tamen Kurfürst Johann Friedrich und Landgraf Philipp bei Ichtershausen zusammen und beschloffen, gemeinsam mit 24000 Mann zu Fuß, 5000 zu Pferd ins Feld zu ziehen. Die Oberländer, welche der Kaiser vergeblich zum Abkall von der gemeinsamen Sache zu veranlassen suche, rüsteten mit gleichem Eiser; in Württemberg, Ulm, Konstanz und Augsburg wurden binnen weniger Tage etwa 12000 Mann zusammengebracht, über welche der tüchtige Landsknechtsührer Sebastian Schärtlin von Burtenbach den Oberbesehl übernahm. [A. v. Druffel, Kaiser Karl V. und die römische Kurie, 1544—46. Abh. Ukad. München 19, 446—542.]

2) Der Donaufeldzug. Währenddem stand der Raiser mit einer ganz geringen Truppenschar noch immer in der von Sympathien für den Protestantismus erfüllten Stadt Regensburg. Beder die in den Niederlanden von Maximilian von Büren. noch die im Auftrage des Papstes in Italien gesammelten Truppen waren zur Stelle; selbst die in den oberdeutschen Sammelplätzen sich sammelnden Truppen waren noch in keiner Beise vollzählig; in Nesselwang war Madrucci, in Füßen der Marchese von Marignan damit beschäftigt, zu werben und die geworbenen Truppen znsammenzubringen. Gine mutige, entschiedene und einheitliche Krieg-Tuppen zistammenzabringen. Eine matige, entscheben und einheititige Artegsführung hätte in diesem Augenblick, da die Schmalkaldener nach den neuesten Berechnungen sei Lenz, Die Kriegführung der Schmalkaldener gegen Karl V. an der Donau. H. 3. 49, S. 384—460] eine fünfsache Ueberlegenheit über den Kaiser besaßen, ohne allen Zweisel zu einer entscheidenden Niederlage des setzteren geführt. Allein jeht zeigte es sich, wie verhängnisvoll es für die Kriegführung der Schmalkaldener war, daß sie sich über einen einheitlichen Oberbesehlshaber nicht hatten einigen können. Der zu fühnem Sandeln am meisten geneigte Landgraf Philipp wurde durch die langfame Bedächtigkeit des Kurfürsten, der auf einen energischen Borftoß gegen die kaiferlichen Berbeplätze in Füßen und Neffelswang begriffene wackere Schärtlin durch die ängstliche Borsicht des in Um versammelten Bundeskriegsrats an jedem durchgreifenden Erfolge verhindert. Mit Recht betrachtete man es auf seiten der Schmalkaldener als die erste Aufgabe, das Herannahen der italienischen Hilfsvölker zu verhindern und die in Füßen und Nesselwang sich sammelnden kaiserlichen Truppen zu zersprengen. Zu diesem Zwecke wurden Schärklin von Burtenbach und sein Untervefehlschaber Schankwis gegen Kußen entsandt; aber sie vermochten nicht rechtzeitig anzukommen und nicht in der geplanten Beife zusammenzuwirken. Als Schärtlin am 9. Juli vor Fußen anlangte, vermochte er den Abzug der dort versammelten Truppen nicht mehr zu verhindern, sondern mußte sich mit einer ergebnistofen Kanonade auf die Abziehenden begnügen. Aber noch war immerhin ein erheblicher Grfolg nicht ausgeschloffen, wenn es nach der mit leichter Muhr bewertstelligten Ginnahme von Füßen und der am 10. Juli durch Schankwitz erreichten Besetzung der Ehrenberger Klause gelungen wäre, den Brennerpaß zu sperren und dadurch den italienischen Hilfsvölkern den Marsch nach Deutschland, wenn nicht ganz unmöglich zu machen, so doch erheblich zu erschweren. Allein der dahin und auf eine Ueberrumpelung des Trienter Konzils gerichteten Absicht Schärtlins, mit deren Ausführung er bereits burch Schankwig' Entfendung nach Lermoos begonnen hatte, fette fich die Bedentlichkeit und Aengstlichkeit der Ulmer Kriegsrate entgegen, welche fur die Sicherheit Augsburgs bei einer noch weiteren Entfernung Schärtlins bangten. Am 13. Juli mußte derfelbe den Rudzug nach Ulm antreten. Um 20. Juli, demfelben Tage, an welchem der Raifer gegen Johann Friedrich und Landgraf Philipp eine feierliche Uchtserklärung erließ, gelang Schärtlin noch die Ersturmung Donauwörths, wo er einftweilen ftehen blieb, um die Anfunft der herannahenden fächfisch-hessischen Truppen abzuwarten. Diese waren am 20. Juli von Meiningen aufgebrochen und am 25. in der Gegend von Schweinfurt am Main angelangt. Auch jest noch war, da die italienischen Truppen des Raisers noch nicht zur Stelle waren, ein entscheis bender Erfolg möglich, wenn die fächsisch-hessischen Truppen von Schweinfurt, die

oberdeutschen von Donauwörth aus gleichzeitig gegen Regensburg marschiert wären, wo inzwischen zwar einige Truppenkontingente des Kaisers unter Markgraf Albrecht von Brandenburg und dem Deutschmeister angelangt waren, die aber doch die Truppenzahl des Kaifers noch immer nicht annähernd auf die Bohe der Schmal-Truppenzagi des Kaisers noch immer nicht annähernd auf die Höhe der Schmalfaldischen brachten. Statt dessen gingen die sächsisch-hessischen Truppen nach Donauwörth, um sich dort mit Schärtlin zu vereinigen. Die ihm dadurch von neuem gewährte Frist benutzte der Kaiser, um Regensdurg zu verlassen und den von Innsbruck und Kusstein jetzt ungehemmt herannahenden päpstlichen Truppen die Hand zu reichen, nachdem er sich mit den aus Füßen vertriebenen und den andern in den dortigen Gegenden gesammelten deutschen Truppen vereinigt hatte. Erst am Main, stießen die italienischen Arunnen deren Gerrannschen so leicht betäten munden 12. August, also sast drei Wochen nach der Ankunft der sächsisch-hessischen Truppen am Main, stießen die italienischen Truppen, deren Herannahen so leicht hätte verhindert werden können, bei Landshut zum Kaiser, dessen Herendt jezt erst der Schmalkalbener ungefähr gleichkam (etwa 34500 gegen 35600 Mann). Während nun der Kaiser zunächst nochmals nach Regensburg zurücklehrte, hatten inzwischen die Schmalkaldener in Donauwörth ihre Vereinigung vollzogen. Dort sielen ihnen nunmehr die Ausschreiben des römischen Hoses, in denen der eben ausgebrochene Krieg offen als Religionskrieg bezeichnet war, in die Hände, die sie nichten versäumten den neutetkantischen Siesten mitzutaisen. Resistatis wierkenden verfaumten, den protestantischen Fürsten mitzuteilen. Gleichzeitig widerlegten Aurfürst Johann Friedrich und Landgraf Philipp in einer Flugschrift die Vorwürse des Ungehorsams, auf welche der Kaiser seine Achtserklärung mit Umgehung der tiefer liegenden religios-firchlichen Ursachen des Krieges geftütt hatte. Nunmehr rudten die Schmalkaldener gegen Regensburg vor, allein der Raifer hatte die Stadt inamischen aufs neue verlassen und war ihnen mit der Besekung von Angolstadt zuvorgekommen. Vergebens versuchten die Protestanten den Kaiser zu einer Feldsichlacht hervorzulocken (30. August). Karl verblieb in seinem schnell besestigten Lager. Man dachte dann im protestantischen Lager sogar daran, dieses anzugreisen, wofür sich namentlich Schärtlin mit Gifer erklärte. Schießlich aber begnügte man sich mit einer zweimaligen Beschießung desselben. Alls es dann dem Kaiser am 17. September noch gelungen war, sich mit den von Maximilian Egmond, Grafen von Büren von den Niederlanden herangeführten Truppen zu vereinigen, ging er seinerseitz, auch jeht jede taktische Entscheidung vermeidend, zur strategischen Offenssive über, indem er den Krieg nach Schwaben hinüberspielte. Vor Nördlingen langten beide Teile am 4. Oktober an, dann lagerten sie dei Ulm und Giengen einsander unthätig gegenüber. Im Heere des Kaisers brachen mit der vorrückenden Jahreszeit Krankheiten aus, da namentlich die italienischen Truppen unter der Kälte sehr litten. Die Protestanten hossten daher, den Kaiser jeht geneigter zu Friedensserhandlungen zu sinden die sie im Lager von Giengen unchmals anzuknünken verhandlungen zu finden, die sie im Lager von Giengen nochmals anzuknüpfen fuchten. Da aber traf die Nachricht von dem Einfalle des Herzogs Morit von Sachsen in das tursächstische Gebiet im Lager der Schmalkaldener ein und gab den Dingen hier eine für die Protestanten ungunftige Wendung. [Rannengießer, Rarl V. und Maximilian Egmond, Graf v. Buren. Gin Beitrag zur Geschichte des schmalkaldischen Krieges, 95.]

Der Feldzug an der Elbe. Schlacht bei Mühlberg. Schon im August hatte der Kaiser dem Herzog Moriz die Vollziehung der Acht an dem kurfürstlichen Vetter ausgetragen. Aber Moriz beobachtete längere Zeit noch eine schwankende Haltung, zu der er namentlich durch die Stimmung seiner Landstände, die Gefahren für ihre protestantische Religion sürchteten, bestimmt wurde. Erst als es ihm gelungen war, diese Besorgnisse durch Mitteilung der kaiserlichen Zusicherungen zu zerstreuen, als er ferner bei einer Zusammenkunft in Prag sich noch einmal die vorläusige Schonung des Evangestums in dem eroberten Gediet hatte zusichern (14. Oktober) und vom Kaiser die seinen Absagedrief an seinen Better Johann Friedrich und eroberte ohne Mühe dessen gesamtes ungerüstetes Land mit Ausnahme von Wittenberg und Gotha. Dadurch sah sich Johann Friedrich veranlaßt, Süddeutschland mit seinem Geere zu verlassen, um zunächst seine Erblande zurüczzerobern. Am 22. November begann der Abmarsch, dem sich auch Landzraf Khilipp anschloß. Die oberdeutschen Protestanten hätten gleichwohl dem Kaiser sehr wohl noch Widerstand leisten können, wossen hätten gleichwohl dem Kaiser sehr wohl noch Widerstand leisten können, wossen hätten gleichwohl dem Kaiser sehr vohl noch Widerstand seisten können, wossen zu gewesen, Herzog Moriz, der alsbald wieder von Johann Friedrich aus dem eroberten Lande zurückgedrängt wurde, zu Hisse zu hommen. Ein für die Protestanten günstiger Ausgang wäre auch dann noch möglich gewesen. Allein die

mächtigen Städte Suddeutschlands bewiesen nicht die heroische Widerstandstraft, die dazu erforderlich gewesen ware. Namentlich auch durch ihre kapitalistischen Interessen, die ihnen bei Fortsetzung des Kampses durch Unterbindung des spanischindischen Berkehrs aufs äußerste bedroht erschienen, veranlaßt, unterwarfen sich inner-halb weniger Wochen erst die mindermächtigen, Bopfingen, Nördlingen, Dinkels-bühl, Rothenburg a. T., dann nach längeren Berhandlungen auch die großen führenden Gemeinden, Ulm, Frankfurt und Augsburg, endlich auch Straßburg. Sie mußten Kontributionen von folcher Sohe zahlen, daß, wie Ranke mit Recht bemerkt hat, die Salfte davon im Dienste der protestantischen Sache ausgereicht haben murbe, um die gange Kataftrophe zu vermeiden. Die merkantilen Intereffen der Stadte erwiesen fich einflugreicher und wirtsamer als die firchlichen. Bang Gud= deutschland unterwarf sich dem Raifer. Ulrich von Württemberg entging nur mit Mühe gegen Zahlung von 300000 Gulden Kriegsentschädigung dem von Ferdinand der Verlangten Verlust seines Herzogtums, der Pfälzer Kurfürst mußte sich vor dem Kaiser demütigen, vor allem aber gewann der Kaiser dadurch die Möglichsfeit zu energischem Eingreisen in Norddeutschland. Von entscheidender Wichtigkeit war es zunächst, daß es ihm jest gelang, den Protestantismus aus dem Erzbistum Köln wieder zu verdrängen. Während der friegerischen Verwickelungen des Sommers 1546 hatte er von dem schon vom April datierten papstlichen Absehungsbetret gegen Bermann von Wied feinen Gebrauch gemacht; jest wendete er es an, obwohl ber Kurfürst, seinem Befehl entsprechend, jede Unterstützung der Schmalkaldener ängstlich permieden hatte. Der abgesekte Kurfürst resignierte am 25. Kebruar 1547 und erhielt in Adolf von Schaumburg einen altgläubigen Rachfolger. Runmehr konnte fich der Kaiser nach Sachsen wenden, wo inzwischen Johann Friedrich noch einmal unzweiselhafte Erfolge und eine mächtige Stellung errungen hatte. Zwar hatte er die Belagerung von Leipzig am 27. Januar 1547 wieder aufgeben mussen, allein die Belagerung von Lechzig am 21. Januar 1947 wieder aufgeden maljen, auch die übrigen sächsischen Lande hatte er fast vollständig in Besit genommen. Am 2. März war es ihm außerdem gelungen, den vom Kaiser dem Herzog Moritz zu Hilfe gesandten Markgrasen Albrecht in Rochlitz gesangen zu nehmen. Moritz befand sich in um so schwerigerer Lage, als er von König Ferdinand nicht in der versprochenen Weise unterstützt wurde, weil die böhmischen Utraquisten die Heresfolge gegen den protestantischen Rurfürsten von Sachsen verfagten. Rekt aber erschien ber Raifer felbit in Sachsen. Deffen überlegenem Beere gegenüber wollte sich der Kurfürst, dem Rate des Landgrafen Philipp entsprechend, zunächst in einen feiner festen Blage gurudziehen. Gben hatte er, auf bem Marsch von Meißen nach Wittenberg begriffen, eine feste Stellung bei Mühlberg bezogen, als der Kaifer ibm gegenüber auf dem linken Elbuser erschien und alsbald beschloß, im Angesicht des sehr viel schwächeren Feindes (4000 gegen 29000 Mann) den Fluß zu überschreiten. Johann Friedrichs Infanterie war schon im Aufbruch begriffen, er selbst hielt eben noch seine Sonntagsandacht ab. Zuerst setzen Alba und Herzog Morit durch den Fluß, dann etwa 4000 Reiter mit 500 Hakenschüßen, dann Ferdinand, endlich der Kaiser selbst, der, obwohl von einem schweren Sichtanfall geplagt, hoch zu Roß an der Schlacht teilnahm. Bei Coßdorf machte Johann Friedrich Halt; er glaubte nur von Herzog Morik versolgt zu sein und diesem Widerstand leisten zu können. Allein nach einem furgen Anprall murbe feine Reiterei über den Saufen geworfen, deren Flucht sich das Fußvolk anschloß. Im Getümmel des Kampfes, mahrend er eben in einer Art von Zweitampf mit einem Sufaren begriffen mar, murde ber Kurfürst von einem deutschen Ebelmanne Herzog Morib' gefangen genommen (24. April 1547). Im Lager vor Wittenberg, das der Kaiser zu belagern begann, wurde dem Kurfürsten sein Todesurteil verkündigt. Dann aber entschloß man sich doch auf den Rat des jüngeren Granvella, Bischofs von Arras, mit dem Gefangenen zu verhandeln, namentlich um ohne weitere Kämpfe in den Besitz der sächsischen Festungen zu gelangen. Standhaft verweigerte der Gesangene die Ans erkennung der Entscheidung des Trienter Konzils wie jedes Zugeständnis auf religios= firchlichem Gebiet, dagegen willigte er in die Abtretung feiner Kur und feiner Lande und in seine eigene ewige Gefangenschaft. Doch ward Morit verpflichtet, den Sohnen Johann Friedrichs ein Einkommen von jährlich 50000 Gulden zu über-Die Memter, welche ihnen zu diesem Zweck eingeraumt werden follten und Die den Stamm der thuringischen Bergogtumer bilden, wurden bis ins einzelne beftimmt. Kurz darauf gelang es dem Raifer, durch eine von feiner Seite mit echt fpanischer Berstedtheit, von seiten der vermittelnden Fürsten, des Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg und des Berzogs Morit, mit allzugroßer Sorglofigkeit

geführte Verhandlung auch den Landgrafen Philipp in feine Gewalt zu bringen, ber, noch unbesiegt, unthätig und verzweifelt in feinem heffischen Stammlande verweilte. Gine Zusammenkunft zwischen Philipp und Morit, welche in Leipzig statt-fand, führte nicht zum Ziele. Die weiteren Verhandlungen wurden schriftlich zwischen Joachim und Morit einerseits, Philipp andrerseits geführt. Bon einem eigentlichen Foachim und Morih einerjeits, philipp andrerjeits geführt. Von einem eigenlichen Betruge des Kaisers, der in dem Kapitulationsentwurf die Worte "nicht auf einiges Gefängnis" in "nicht auf ewiges" Gefängnis habe ändern lassen, wird man nach den neuesten Untersuchungen nicht mehr reden dürsen, vielmehr trifft die Schuld daran, daß der Landgraf in die geschickt und gewiß nicht offen und ehrlich gelegte Falle ging, unzweiselhaft die vermittelnden Fürsten. Der Kaiser hatte diesen nach der amtlichen Kelation in der That nur versprochen, daß sich die Ungnade, der sich der Landgraf unterwarf, nicht auf Lebensstrase noch auf ewiges Gefängnis erstenden Geschenden Wefangenurhmung des Landgrafen ohne Frage die Möglichkeit einer vorüberserbernen Versangenurhmung des Landgrafen offen halten mollen. Aber in den gehenden Gefangennehmung des Landgrafen offen halten wollen. Aber in den weiteren Berhandlungen war davon nicht mehr die Rede, vielmehr enthielt der dem Landgrafen zugesandte Kapitulationsentwurf die Versicherung, "er solle über die Artikel der Kapitulation weder an Leib und Gut, auch nicht mit Schmälerung seines Artitel der Kapitulation weder an Leib und Gut, auch nicht mit Schmälerung seines Landes oder mit Gefängnis beschwert werden". Er sollte allen Bündnissen entsagen, die Feinde des Kaisers nicht im Lande dulden, alle Festungen dis auf eine schleifen, alles Geschütz, sowie alle Gesangenen, auch Herzusgeben und dem letzteren sein Land zurückgeben. Die vermittelnden Fürsten glaubten nun bei den weiteren, von ihnen mit dem Landgrasen geführten Berhandlungen, daß jene Bedingung, die nur "ewiges" Gesängnis ausschloß, fallen gelassen sei, da viele der Kapitulationsbedingungen auf der Voraussetzung beruhten, daß der Landgraffrei bleibe. Daher sagten sie ihm freies und sicheres Geleit zu. In den vom Landgrafen mit dem Kapitulationsentwurse vorgenommenen, dem Kaiser vorgelegten Aenderungen kam noch ausdrücklich vor, der Landgraf gedenke nicht über 5—6 Tage aussehalten zu werden. Bei der desinitiven Einladung in das kaiserliche Feldlager murde das freie Geleit erneuert, ohne das der Bischof von Arras etwas dagegen wurde das freie Geleit erneuert, ohne daß der Bischof von Arras etwas dagegen einwendete. Daß auch der Kaiser den Frrtum, in dem sich die vermittelnden Fürsten über jene Klausel befanden, kannte, ist unzweifelhaft. Der Landgraf, der nach der Zusicherung des freien Geleites wegen seiner Freiheit keine Besorgnis hegte, reiste nun in der That nach Halle und leistete auf der dortigen Residenz am 19. Juni in feierlicher Versammlung die vorgeschriebene Zeremonie sußfälliger Abbitte. Die vom Kanzler verlesene Antwort enthielt die Formel, der Kaiser wolle den Landsgrafen nicht über die getroffene Abrede mit ewigem Gefängnis und Konsiskation grafen nicht über die getroffene Abrede mit ewigem Gefangnis und Konfistation seiner Güter heimsuchen. Am Abend nach der Zeremonie wurde der Landgraf und die vermittelnden Fürsten zu einem Abendessen zum Herzog Alba gebeten. Nach dem Essen erflärte der Herzog den Landgrafen für seinen Gesangenen. Alle Bitten und Beschwörungen der vermittelnden Fürsten blieben erfolglos. Der Kaiser berief sich ihnen gegenüber auf jene erste Urkunde, die ja von ihnen gebilligt worden sei. Jeht erst war der Zweit des Kaisers völlig erreicht, beide Führer der Protestanten waren in seiner undedingten Gewalt. — [Agl. über den Schmalkalder Krieg außer waren in seiner unbedingten Gewalt. — [Vgl. über den Schmalkalder Krieg außer Kanke und der oben citierten Abhandlung von Max Lenz: B. Maurenbrecher, Karl V. und die deutschen Protestanten 1545—55, 65. F. U. v. Langenn, Morit, Herzog und Kursürst von Sachsen, 41. E. Brandenburg, Morit von Sachsen, 97. K. v. Heister, Die Gesangennehmung und die Gesangenschaft Philipps des Großmütigen, 1547—52, 68. S. Heib, Die Gesangennahme des Landgrasen Philipp von Heisen. Neues Arch. f. sächs. Gesch. 11, 177—244. Derselbe, Die Wittenberger Kapitulation von 1547. Ebda. Bd. 12. G. Turba, Zur Berhastung des Landgrasen Philipp von Heisen. Programm, 94. v. Drufsel, Briese und Asten zur Geschichte des 16. Jahrhunderts, Bd. 1—3. Beiträge zur Reichsgeschichte 1546—52, 73—82.]

### § 12. Trienter Ronzil (1545—1547) und Angeburger Interim (1548 ff.).

Der Kaiser suchte die durch die Niederwerfung des Schmalkaldischen Bundes geschaffene, für ihn überaus günstige Lage der Dinge in politischer wie firchlicher Nichtung vollfommen auszunutzen. In beiden Beziehungen ift der Augsburger Reichstag (1547/48) von großer Bedeutung. Zwar

waren die politischen Reformversuche, die Karl V. hier nach dem fast völligen Berstummen der fürstlichen Opposition teils anregte, teils wirklich durchsetzte, nicht eben sehr durchgreisender Natur; zum Teil scheiterten sie, noch bevor sie ins Leben getreten waren. Wichtig für die Machtstellung des Kaisers und des habsburgischen Hauses überhaupt aber war die Einsfügung der Niederlande als durgundischen Kreises in die deutsche Reichsverfassung, welche dieses wichtigste Erbland des Kaisers unter den Schutz des Keiches stellte, es zugleich aber von den hauptsächlichsten Pflichten gegen das Reich befreite.

Auf firchlichem Gebiete murde der Kaiser vor allem durch sein wieder fehr gespannt gewordenes Verhältnis zu Papst Paul III. an voller Aus-nutzung seines Sieges gehindert. Das am 13. Dezember 1545 eröffnete Trienter Kongil geftaltete sich keineswegs nach seinen Bunschen und wurde schließlich (März 1547) sehr gegen seinen Willen von Trient nach Bologna verlegt 1). Vergebens versuchte Karl, nachdem es ihm im wesent= lichen gelungen war, die deutschen Stände zur Unerkennung des Konzils zu vermögen, diese Berlegung beim Papste ruckgangig zu machen. Die deswegen geführten Verhandlungen führten vielmehr zu fast völligem Bruch mit dem letteren. Infolgedeffen unternahm der Raifer felbständig und ohne Rücksicht auf die Beschlüffe des Konzils eine Regelung der firchlichen Frage durch das Augsburger Interim (Mai 1548), welches aber, da es von seiten des Papstes und der katholischen Fürsten den lebhaftesten Wider= stand erregte, nur für die Brotestanten verbindlich gemacht wurde 2). Doch fand es auch bei diesen lebhaftesten Widerstand, der nur bei einem Teil der Betroffenen durch die vom Raiser angewandten Gewaltsamkeiten ge= brochen werden konnte, und auch da nur unvollständig. Die leidenschaft-liche Opposition des Protestantismus gegen das Interim fand namentlich im Norden Deutschlands in der mutigen Stadt Magdeburg einen Mittel= punkt, von dem aus sich eine stets machsende Er- und Berbitterung gegen Die gewaltthätige Willfür des Kaisers in gang Deutschland verbreitete3).

<sup>1)</sup> Das Trienter Konzil. Das am 13. Dezember 1545 in Trient eröffnete Konzil war fast ausschließlich von Spaniern und Italienern besucht und geriet alsbald in eine vollständige Abhängigkeit vom Papste, der durch die Legaten Monte, Cervino und Pole vertreten war, während die Interessen des Kaisers von Mendoza und Francisco Toledo wahrgenommen wurden. Sine hervorragende Rolle spielten namentlich die mönchischen Theologen, die neben den Prälaten zu einer besonderen Kongregation vereinigt waren, und unter denen alsbald die Jesuiten Salmedon und Lainez einen großen Ginsluß gewannen. Der Berlauf schlug alsbald eine den Bünschen des Kaisers entgegengesetze Richtung ein. Während der letztere, um einen Ausgleich mit den Protestanten möglich zu nachen, vor allem auf eine Resormation der Kirche an Haupt und Gliedern und auf Uhstellung der Misbräuche drang, eine Festseung über die streitigen Dogmen aber zunächst vermieden wissen wollte, gedachte der Papst vielmehr mit der Erörterung eben jener Dogmen beginnen zu lassen. Schließlich machte er das Zugeständnis, daß Dogmen und Resorm zugleich in Angriff genommen werden sollten, thatsächlich aber ging man zuerst an die Dogmen. Der Mehrheit war der Papst von vornherein sicher, da nicht nach Nationen, sondern nach Köpsen abgestimmt wurde und dasür beliebig viele italienische Theologen zur Ferstellung der Mehrheit herangezogen werden konnten. Man distutierte zunächst über das Verhältnis von Schrift und Tradition (vom 11. Februar 1546 an). Nach längeren Verhandlungen wurden die apotryphischen Bücher sür den andern gleichwertig, die Vulgata für authentisch, endlich auch die kirchliche Tradition für gleich verbindlich wie die heilige Schrift erklärt. Setzt sich das Konzil schon durch diese Keschlüsse in einen dem Kaiser sehr sich das Konzil schon durch diese Keschlüsse in einen dem Kaiser sehr sich das

vereinbaren Gegensatz zu den Protestanten, so wurde dieser Gegensatz noch verschärft durch die Festsetzung der Dogmen von der Erbsünde und der Rechtsertigung, welche im wesentlichen eine Bestätigung der scholaktischen Dogmen, von denen die Opposition Luthers ausgegangen war, enthielt. Nur ungern und widerstrebend fügten sich der Papit und die Prälaten der Forderung des Kaisers, diese Beschlüsse, deren Bestanntwerden den von Karl V. trot des eben beginnenden Schmaltaldischen Krieges noch immer erstrebten Ausgleich mit den Protestanten sehr erschwert haben würde, zunächst geheim zu halten. Da sich aber noch während des Krieges das Berhältnis des Kaisers zum Papste sehr verschlechterte, wie denn der letztere nach Ablauf der vertragsmäßigen 6 Monate seine Silfstruppen vom Heere des Kaisers abrief, so wiese endlich der Papst die Legaten an, jene dogmatischen Beschlüsse zu publizieren, was dann am 13. Januar 1547 geschah. Zwei Monate später veranlaßte das vorsübergehende Auftreten einer Krantheit in Trient die Legaten zu der, ohne Bestragung des Konzils nach Bologna. — [Canones et Decreta concilii Tridentini, 1564. Acta genuina Conc. Trid., ed A. Theiner, 2 Teile 75. J. Lainez, Disputationes Tridentinae, ed. Grisar, 2 Bde., 86. Sine eingehende Darstellung des Konzils hat W. Maureneder der begonnen (Tridentiner Konzil. Borspiel und Sinseitung. Historische Taschund, 6. Folge, Bd. 5 u. 6). v. Druffel, Kaiser Karl V. und die römische Kurie 1544—46 in den Abhöl. der histor. Klasse der baper. Atad. der Wissenschaft, 77 ff., vgl. Hesele, Konzils von Trient, 90. Verweilert von Heregung des Konzils

von Trient, 90.

2) Der Augsburger Reichstag. a) Beltliche Ginrichtungen. Der Kaiser ftrebte statt nach einer Veränderung der ihrem Grundcharakter nach dezentralistischen Reichsverfassung nach einer Stärfung der monarchischen Gewalt auf dem Bege der Neubelebung des Schwäbischen Bundes, den er auf das ganze Reich auszu-Un die Stelle des durch unendliches Formelwefen gefesselten dehnen gedachte. Reichstages follte dann ein Bundesrat treten, deffen Beschluffe ohne "Sintersichbringen" schnell gesaßt und durchgeführt werden sollten. Schon vor dem Reichstag hatte in Ulm zu dem Zwecke ein Bundestag stattgefunden, der aber an der Opposition ber Fürsten und namentlich der Städte scheiterte. Gbenfo erging es dem Entwurfe auf dem Reichstage. Hier wandte man fich dann zunächft dem Landfrieden zu; die vom Kaifer geleitete katholische Mehrheit sette es durch, daß als Verletungen des Land-friedens auch die Beraubungen der Geistlichen bezeichnet wurden. Dann beschloß der Fürstenrat, daß alle Mitglieder des Reichskammergerichts katholisch sein sollten. Die Besetzung der Beisitzerstellen wurde für diesmal dem Kaiser anheimgestellt und vine neue Kammergerichtsordnung beschlossen. Als Anschlag gegen die Türken be-willigten die Fürsten 50 000 Gulden unter Zugrundelegung des für die Städte sehr ungünstigen und daher stets von ihnen bekämpsten Konstanzer Anschlags. Außer-dem gelang dem Kaiser noch, die Bildung einer Reichskriegskasse durchzusehen, die, nicht ohne Vorwissen der Stände, zur Erhaltung des Friedens und Rechtes verwendet werden follte. Nach nicht unerheblichem Widerspruch von seiten aller Aurfürsten wurde hierfür schließlich ein ganzer Kömerzug bewilligt (10. Juni 1548). Vor allem andern aber lag dem Kaifer die Regelung des Verhältnisses der Niederlande zum Reich am Berzen. Sein Bestreben war darauf gerichtet, die verschiedenen Bestandteile derselben zu einer gentralisierten Verfassung zu vereinen, sie unter den Schut des Reiches zu stellen, trothdem aber vom Kammergericht zu eximieren. Dies gelang in allem Wesentlichen durch den am 26. Juni 1548 abgeschlossenen burgundischen Vertrag, nach welchem alle Niederlande, auch die mit Frankreich streitigen, Flandern und Artois, und die neuerworbenen, Geldern, Utrecht 2c., die bisher zum westfälischen Kreise gehört hatten, einen Kreis, den burgundischen, bilden, der Kaiser aber dafür den doppelten Anschlag eines Kurfürsten zahlen sollte. Des Reiches Ordnung und Satzungen follten die Riederlande nicht verpflichten, wohl aber follte der Erbherr der Riederlande Sitz und Stimme im Reichstag haben. Die durch diese Erfolge bezeichnete außerordentlich mächtige Stellung, die Karl dem gedemütigten deutschen Fürstentum gegenüber einnahm, fand noch in einer Reihe andrer Handlungen des Kaisers ihren Ausdruck. Schon im Jebruar wurde die fächsische Kur endgültig und feierlich an Morit von Sachsen übertragen, am 8. April folgte die Weihe Adolfs von Schaumburg zum Erzbischof von Köln. Am allerschroffsten aber mußte das Standesbewußtsein nicht bloß der protestantischen, sondern aller Territorialfürsten durch die Behandlung verletzt werden, welche der Kaiser den

gefangenen Fürsten Johann Friedrich von Sachsen und Philipp von Seffen, trot aller Bitten und Berwendungen, die namentlich für den letzteren von den vermittelnden Fürsten wiederholt versucht wurden, angedeihen ließ. Der hessische Landgraf wurde außerdem noch dadurch vom Kaiser geschädigt, daß auf dem Mugsburger Reichstag ein alter zwischen ihm und Naffau schwebender Brozeß zu seinen Ungunsten entschieden wurde. Gleichzeitig wurde von König Ferdinand ein Felonieprozeß gegen Ulrich von Württemberg angestrengt, der auch diesen Fürsten feines Landes berauben zu follen schien. Durch alle diefe Magregeln aber erregte der Raifer jene furchtbare Erbitterung im deutschen Territorialfürstentum, die dann zu der von Morit geleiteten Fürstenverschwörung führte. — b) Religios-kirchliche Verhandlungen. Das Interim. In der Proposition, mit welcher der Augsburger Reichstag am 1. September 1547 eröffnet wurde, forderte der Kaiser die Anerkennung des Bologneser Konzils. Die geistlichen Kurfürsten und mit ihnen übereinstimmend der Fürstenrat, zeigten sich hierzu bereit, verlangten aber, daß es als eine Fortsetung des Trienter betrachtet werde, die weltlichen Kurfürsten forderten außerdem geradezu Ueberwachung des Konzils burch den Kaiser, Mitberatung der Außerdem geradezu uederwachung des Konzus durch den Katzer, Antoeratung der Protestanten und Abstellung der Mißbräuche. Die Städte verlangten ein Kolloquium vor dem Konzil und außerdem, daß daßselbe keine Fortsetzung des Trientischen sein sollte. Schließlich einigte man sich dahin, die Neuordnung des Konzils und die Herbeischung eines Interimszustandes dem Kaiser anheimzustellen. Dieser versprach dann in der That, daß das Konzil in Trient fortzgesetzt werden sollte. Um diese Kückverlegung zu erreichen, entsandte er am 9. November 1547 den Kardinal von Trient, Christoph Madrucci, nach Kom. Aber das Kerhältnis zum Papst war ober dample dahurch nach gespannter geworden, daß am 10. September der Sohn eben damals badurch noch gespannter geworden, daß am 10. September ber Sohn des Papstes, Pierluigi Farnese, Herzog von Parma und Piacenza, infolge einer Berschwörung von Gbelleuten, Die zweifellos mit dem faiferlichen Statthalter von Mailand, Ferrante Gonzaga, einverstanden waren, ermordet wurde. Der letztere hatte alsbald Biacenza in Besitz genommen. Daher war jetzt der Papst wenig geneigt, auf Madruccis Forderung einzugehen, wagte aber auch nicht, sie geradezu abzulehnen, verwies vielmehr die Entscheidung an die Bologneser Versammlung felbft, die bann auf die Rückverlegung nur unter Bedingungen eingehen wollte, die einer abschlägigen Antwort gleichkamen (19. Dezember 1547). Infolgedessen ließ Karl V. am 16. Januar 1548 in feierlicher Sitzung in Bologna durch seine Proturatoren gegen die Berlegung des Konzils protestieren. Runmehr tam der Kaiser auf den früheren Gedanten zuruck, innerhalb des Reiches, ohne Teilnahme des Papstes, eine Bereinbarung zwischen den beiden Teilen zu treffen. Er ließ, nachdem die Berhandlungen eines ständischen Ausschusses ergebnislos verlaufen waren, von den von feinem Bruder zu diesem Zwecke vorgeschlagenen Theologen, dem Naumburger Bischof Julius Bflug und dem Mainzer Beihbischof Selbing, zu benen dann noch ber zu größter Nachgiebigkeit geneigte Hofprediger Joachims II., Agricola, hinzugezogen wurde, ein liber Interim ausarbeiten, welches, wie neuerdings nachgewiesen worden ift, im wesentlichen auf einer früheren Arbeit Pflugs, der Formula sacrorum emendandorum, beruht, die ihrerseits wieder auf dem Regensburger Interim von 1541 fußt. Darin wurde den Protestanten die Priesterehe und das Abendmahl unter beiderlei Gestalt zugestanden. Auch in der Rechtfertigungslehre gelang es Pflug eine Formel zu finden, die dem als das vornehmste betrachteten Dogma der Protestanten nicht geradezu widersprach. In Bezug auf die Messe wurde der Begriff des Suhnopfers fallen gelaffen und Dieselbe nur als Gedent- oder Dankopfer bezeichnet. Sonft aber waren die dogmatischen Festsetzungen in allem Wesentlichen katholisch; vor allem aber waren Kirchenverfaffung und Gebräuche in der Hauptfache im altgläubigen Sinne geregelt. Der Bapft wird als der oberfte Bischof betrachtet, daneben aber auch den andern Bischöfen zugestanden, daß sie mahrhaftige Bischöfe aus göttlichem Rechte seien. Die Siebenzahl der Saframente wird beibehalten, ebenso die Transsubstantiation und alle Zeremonien. Das fertig gestellte Buch murde nun Joachim II. und dem Pfalzgrafen vorgelegt, die es, in der Boraussehung, daß es auch für die Katholiken gelten solle, annahmen. Insolge des Widerstandes der Katholiken, namentlich bes Berzogs von Bayern, erhielt es aber, wohin nach neuerer Unnahme der Sinn des Raifers fogar von vornherein gegangen mare, nur für die Protestanten verbindliche Geltung und fand so Aufnahme in den Reichstagsabschied (Mai 1548). - [G. Beutel, Ueber den Ursprung des Augsburger Interims. Leipziger Dissert., 89. Bogt, Melanchthons und Bugenhagens Stellung jum Interim. Jahrbucher für protestantische Theologie, Bd. 13.]

3) Die Einführung des Interims mußte fast überall erzwungen werden. Bon ben Städten unterwarfen sich Rürnberg, Augsburg, Memmingen, Regensburg und Ulm ziemlich schnell, aber nicht ohne energisch hervorzuheben, daß sie, soweit die Ordnung die Gewiffen belange, nicht mit ihr übereinstimmen konnten, aber sich dem kaiserlichen Gebote unterwürfen. Wo man sich nicht gleich fügte, wurde mit spanischem Kriegsvolf gedroht. In Straßburg wurde erst nach manchen Kämpfen dem Bischof vergönnt, in einigen Kirchen das Interim einzusühren. In Augsburg und andern Städten setzte der Kaiser ohne weiteres den mit demokratischen und zur neuen Lehre neigenden Elementen erfüllten Rat ab und einen neuen ein, in welchem das Uebergewicht bei den mit ihm verbündeten großen Bankhäusern, in Augsburg bei den Fuggern und Welsern, war. Noch härter wurde gegen Konstanz vorgegangen, welches sich im Schmakfaldischen Kriege nicht unterworsen hatte. Es wurde in die Acht erklärt (6. August 1548); am 14. Oktober rückten daselbst einige Ferdinandische Fähnlein ein, die die Stadt, welche das Interim inzwischen angenommen hatte, völlig katholissierten. Die Prediger in Oberdeutschland, welche sich mit der größten Standhaktigkeit der Einführung des Interims widerselben, wurden versolgt bezw. versichen Auf Verschland von der Ginführung des Interims widerselben, wurden versolgt bezw. versichen Auf Verschland von der Verschland von de trieben. Beit Dietrich und mehrere andre Prediger in Kürnberg gaben ihre Stellung auf und verließen die Stadt, Frecht in Ulm wurde in Ketten gelegt, der Reformator auf und verließen die Stadt, Frecht in Ulm wurde in Ketten gelegt, der Keformator Württembergs Johann Brenz konnte noch rechtzeitig vor den spanischen Höschen, Ambrosius Blaurer verließ Konstanz, Erhard Schnepf Tübingen. — [Bossert, Das Interim in Württemberg. (= Schriften des Ber. f. Reformationsgesch., Jahrg. 12, Heft I u. 2). 95.] — Als Anfang Februar 1549 die Stadt Straßburg dem Bischof versprach, nicht mehr gegen das Interim predigen zu lassen, verließen Bucer und Fagius die Stadt. In Nordeutschland fand selbst Kursürst Joachim von Brandenburg den größten Widerstand bei der Einsührung des Interims; die norddeutschen, noch unbestegten Städte, Hamburg, Bremen, Braunschweig u. a. verwarsen es sämtlich, vor allem aber das im Schmalkaldischen Krieg geächtete Magdeburg. Auch der gefangene Johann Friedrich weigerte sich standhaft, das Interim anzuerkennen. In besonders schweiziger Lage besand sich der Kursürst Moriz von Sachsen insolge der früher seinen Ständen im Namen des Kaisers erteilten Versprechungen über die Beibehaltung ihrer Keligion. Er suchte sich aus dieser Verlegenheit zu retten, indem er seine Theologen, namentlich Melanchthon, der nach dem Tode Luthers und den gewaltigen Schlägen des Schmalkaldischen Krieges eine Zeitlang alle Haltung verloren hatte, bewog, für seine Lande ein besonderes, das Leipziger Interim, auszuarbeiten, welches sich der kaiserlichen Auffassung so weit als irgend möglich annäherte, die bischssliche Jurisdischtion wieder herstellte und den größten möglich annäherte, die bischöfliche Jurisdiktion wieder herstellte und den größten Teil der kirchlichen Zeremonien als "Mitteldinge" (Abiophora) gelten ließ und für annehmbar erklärte. — [Paskor, Die kirchlichen Reunionsbestrebungen während der Regierung Karls V., 79.]

#### § 13. Niedergang ber kaiferlichen Macht und Wiedererstarkung des Brotestantismus durch den Krieg des Kurfürsten Moritz gegen den Kaiser. Der Bassauer Bertrag (1550—1552).

Auf dem Augsburger Reichstag von 1550 erscheint der Kaiser noch einmal auf dem Gipfelpunkte der Macht 1): er setzt durch, daß alle Stände, Protestanten wie Katholiken, daß von dem neuen kaisersreundlichen Papste Julius III. nach Trient zurückberusene Konzil anerkennen, und daß auch die Protestanten sich bereit erklären, daßselbe zu beschicken. Noch einmal konnte es scheinen, als werde er das zäh festgehaltene Ziel seines Lebens, die Wiederherstellung der firchlichen Einheit, erreichen. Zugleich aber trat er jezt zum erstenmal mit dem Gedanken hervor, die in seiner Hand konzentrierte ungeheure universale Macht in seinem Hause erblich zu machen und die deutsche Kaiserwürde sogar der spanischen Linie desselben zu sichern 3).

Aber der gewaltigen Erhebung seiner Macht, die er, ihr zu viel verstrauend, mißbrauchte, um den deutschen Fürstenstand in immer drückendere

Abhängigkeit zu bringen, folgte ein um so jäherer Sturz. Die politische Rombination, auf Grund beren ihm die Niederwerfung des Protestantis= mus gelungen war, erwies sich nicht als dauerhaft. Sowohl der Friede mit Frankreich als der mit den Türken hatte keinen Bestand 2), und, was die Hauptsache war, in demfelben Augenblick, in welchem der Krieg mit ben äußeren Feinden wieder zu drohen begann, erhob sich auch der durch ben Uebermut der Spanier, die fortdauernde Gefangenhaltung des Landgrafen Philipp von Heffen und eine Reihe andrer Maßregeln beleidigte und in seinen Lebensinteressen bedrängte deutsche Fürstenstand, diesmal im Bunde mit dem Könige von Frankreich und unter Leitung desienigen Fürsten, dem der Raifer den Erfolg im Schmalkaldischen Kriege in erfter Linie verdankte, des Kurfürsten Mority von Sachsen, zu einer planmäßig und geheim vorbereiteten friegerischen Bewegung gegen den völlig überraschten und ungerüfteten Raiser. Mit größter Schnelligfeit ruckten die verbündeten Fürsten gegen das kaiserliche Heerlager in Innsbruck heran (April, Mai 1552); nur mit Mühe und in schneller Flucht entging der Kaiser persönlicher Gefangenschaft 4). Mit denselben Mitteln spanischer verschlagener Bolitif, die er selbst den Protestanten, zulent noch dem Land= grafen Philipp gegenüber angewandt hatte, wurde er jetzt von seinem gelehrigen Schüler Moritz, den er durch die Uebertragung der sächsischen Kur für immer an sich gefesselt zu haben glaubte, der aber über die forts dauernde Gefangenschaft seines Schwiegervaters, des heffischen Landgrafen, erbittert war und das Unhaltbare feiner Stellung zu feinen Glaubens= genoffen erfannt hatte, überliftet, überrascht und überwältigt und mußte nach langem Widerstreben in den zwischen seinem Bruder Ferdinand und den deutschen Fürsten vereinbarten Passauer Vertrag (1552) willigen, der den Protestanten, zwar noch nicht dauernd, aber doch bis zur endgültigen Regelung der religiösen Frage auf einem Reichstage volle Religionsfreiheit und Frieden gewährleistete 5).

1) Augsburger Reichstag von 1550 und Trienter Konzil. Der alte Papit Paul III. hatte noch kurz vor seinem Tode (gestorben November 1549) das nach Boslogna verlegte Konzil aufgelöst, da er selbst einsah, daß daßselbe durch seine Trennung — denn die kaiserfreundlichen Kardinäle waren in Trient geblieben — und seine Berlegung nach Bologna alle Autorität eingebüßt hatte. Der am 7. Februar 1550 gewählte neue Papst Julius III., der am Ansange seiner Regierung in die engste politische Verbindung mit dem Kaiser, auch in den italienischen Berwickelungen trat (siehe unter Nr. 2), ließ sich von Karl V. bestimmen, daß Konzil für den Mai 1551 wieder nach Trient zu berusen. Der Kaiser wünschte, daß dann hier ernstliche Verhandlungen mit den Protestanten versucht würden. Zu diesem Zwede eröffnete er am 26. Juli 1550 einen Reichstag zu Augsburg und verlangte hier kategorisch von den Ständen Anerkennung des Trienter Konzils. In der That setze er einen dahinzgehenden Beschluß durch, dem die Protestanten unter der Boraussetzung zustimmten, daß die früheren Beschlüsse des Konzils, welche ihrer Lehre schwoss entgengesetzt waren, zurückgenommen, die Beratungen hierüber noch einmal begonnen würden (Reassuntion der Verhandlungen). Der Kaiser war hiermit im wesentlichen einverstanden und verlangte von dem Konzil, welches am 1. Mai in Trient zusammentrat, die Verschiedung der Verhandlungen über die Unterscheidungslehren, namentlich Priesterehe und Laienkelch, dis zum Eintressen vorlesstantischen Delegierten. Das Konzil trug zetzt in der That einen andern Charaster wie das ursprügliche Trienter. Zwar Frankreich, welches in gespanntem Verhältnis zu dem neuen Papste stand, verweigerte die Teilnahme, aber neben Spaniern und Italienern waren diesemal doch auch die deutschen Kirchenfürsten persönlich erschienen. Und auch die deutschen Krockstanten rüsteten sich ernstlich zur Teilnahme. Melanchthon versaßte im Ausstrage des Kursürsten sich ernstlich zur Teilnahme.

Raiser plante, aber äußerlich noch freundschaftliche Nachgiebigkeit zur Schau trug, die "fächstiche Konfession", im wesentlichen eine Wiederholung der Augsdurger, aber unter Berücksichtigung des damaligen Standes der Streitfragen; eine ähnliche versäßte Johann Brenz im Auftrage des Herzogs von Württemberg. Inzwischen erschienen am 24. Januar 1552 die weltlichen Prokuratoren der deutschen Protestanten, vornehmlich die von Württemberg und Sachsen, in der allgemeinen Kongregation des Konzils und erregten durch die energische Wahrung ihres Standpunktes Entrüftung und Entsetzen bei den Allgäubigen, zwischen denen es dann schon über die Frage des den erwarteten protestantischen Theologen zu gewährenden sicheren Geleits zu lebhaften Debatten kam, die aber schließlich zu einer Entscheidung im Sinne des Kaisers führten. Allein die Uebereinstimmung zwischen Papst und Kaiser wurde doch nicht allein dadurch, sondern auch durch andre Vorgänge auf dem Konzil erschüttert. Zu einer gründlichen Resorm im Bunde mit dem Papstum und zu einer Unterwerfung der deutschen Keser unter die katholische Sinseit wollte es auch diesmal nicht kommen. Ueber die Dogmen zwar waren Papst und Kaiser im wesentlichen einverstanden. In der Frage der vom Kaiser ernstlich erstrebten Resorm der Kirche an Haupt und Bliedern aber sam es alsbald wieder zu neuer Spaltung zwischen ihnen. Die Spanier drangen energisch auf Resorm, auch an der Kurie, und wollten jeden Einfluß Koms auf die Landeskirchen abschmeiden, die Ordination ganz in die Hand der Landesherren legen. Dazu kam, daß selbst der kaiserliche Orator Vargas sich ost ernergisch im Sinne der Opposition äußerte und u. a. sür die protestantische Forderung der Reassummion der Krühren Beschlüße eintrat. Die Lage wurde so gespannt, daß der kaiserliche Vertreter Francisco de Toledo dem Kaiser ernstlich zu einer Suspension des Konzils riet. Inmitten dieser erregten Verhandlungen machte der Ueberfall des Kurfürsten Moritz gegen den Kaiser allen weiteren Verwischen. — IM auren dres ein verhanden des Kurfürst

problicher Nähe — erfolgte die Sufpension des Kongils, gegen welche elf Vischöfe Protest erhoben. — [Maurenbrech erhoten. In die deutschen Protestanten. 373 ff.]

2) Neußere Berwickelungen. Das friedliche Verhältnis Karls V. zu Heinrich II. von Frankreich erlitt schon in den Jahren 1550,51 durch die Lage der Dinge in Italien eine Störung. Hier war der neue Papst in die engste Verdindung mit dem Kaiser getreten und unterstüßte, ohne Kücksicht auf die Nepoten seine Vorgängers, die Farneses, Karls Pläne auf Parma und Viacenza, während Frankreich, das sich 1550 endgültig mit England verständigt hatte, Alessand vahrend Frankreich, das sich 1550 endgültig mit England verständigt hatte, Alessand vahrend Frankreich, das sich 1550 endgültig mit England verständigt hatte, Alessand vor kanterich, das sich 1550 endgültig mit England verständigt eine Zeitlang Kapst und Kaiser einer" Frankreich und England andverseits gegenüber. Im Sommer 1551 kam es zu bewassenden Ausgammenstößen kaiserlicher und französischer Truppen, dennen im Sepstember Julianungen mit den deutschen Konsten einzugehen (vol. unten 4). Veieichzeitig geriet der Kaiser wieder in ein feindseliges Verhältnis zu den Türken. Im Jahre 1550 datte der Vizekönig von Sizilien, von den Johannitern unterstützt, einen Angriff auf die nordafrikanische Küste gegen den Korsaren Tragut gemacht. Darauf bewirkte der französische Agent in Konstantinopel einen Angriff auf Neapel wurde geplant. Im September 1551 aber erschien, vom Sultan abgesandt, Mehemet Septant. Im September 1551 aber erschien, vom Sultan abgesandt, Mehemet Sokolli mit 60000 Mann in Ungarn und Siebendürgen, so daß König Ferdische Geplassen der Kaiser siehe kanspilligen von Verlagen. In die kapst zulius III. wieder, nicht allein in religiös-kirchlicher Sinsicht durch die Vorgänge in Trient, sondern auch politisch, dass der kaiser Siehen Kaiser zu kapst zulius III. wieder, nicht allein in religiös-kirchlicher Sinsicht durch die Vorgänge in Trient, sondern auch politische, dem Kaiser der Kaiser zu welch eine Sei

3) Die Successionsfrage. Schon im Jahre 1548 hatte Karl V. den Blan aefaßt, seinem Sohne Philipp (am 21. Mai 1527 von der portugiesischen Isabella aeboren) nicht allein die Nachfolge in Spanien und den Niederlanden, sondern auch die deutsche Kaiserwürde zu sichern. Ende 1548 hatte er Philipp nach Deutschland kommen lassen, um sich bei den deutschen Ständen einen Anhang zu sichern. Allein nicht nur war dies trot der demonstrativ zur Schau getragenen "deutschen" Reigungen und Gewohnheiten vollkommen mißlungen, sondern auch von seiten des kaiserlichen Bruders Ferdinand, der die Nachfolge in Deutschland der deutschen Linie des Hauses Habers bestimmt glaubte, machte sich energischer Widerstand geltend, der zu einem, zuerst auf dem Augsburger Reichstage von 1550 deutlich hervortretenden gespannten Verhältnis zwischen ben beiden Brüdern und zu einem lebhaften vermittelnden Schriftwechsel mit ihrer Schwester Maria, der Regentin der Niederlande. führte. Lange Zeit versuchte selbst der einflußreiche ältere Granvella vergeblich, Ferdinand für den Plan zu gewinnen, obwohl derselbe mit Rücksicht auf ihn dahin abgeandert worden war, daß nach Rarls Ableben Ferdinand Raifer, Philipp Reichsvikar in Italien und römischer König, nach Ferdinands Tode aber Philipp Kaiser und Ferdinands Sohn Maximilian römischer König werden sollte. Zweimal wurde Maria aus den Niederlanden herbeigerusen, um eine Verständigung herbeizusühren. Auch Maximilian, dem Karl V. die Verwaltung Spaniens während seiner Abwesenheit anvertraut hatte, und dem er seine Tochter Maria zur Gemahlin gab, wurde herbeigerufen. Eifrige Verhandlungen, welche streng geheim gehalten wurden und über die wir daher wenig wissen, führten endlich im März 1551 zur Annahme des in der angegebenen Beise abgeanderten Erbvergleichs durch Ferdinand. Der von Maurenbrecher im Archiv zu Simancas aufgefundene Bergleich blieb aber wirkungslos, da die Opposition der durch die Anmaßung der spanischen Umgebung des Raifers erbitterten deutschen Fürsten gegen die Succession des spanischen Saufes

unüberwindlich blieb. 4) Die Fürstenverschwörung und ber Rrieg Morit,' von Sachsen gegen Rarl V. (1550—1552). Der Raiser ließ sich, ohne Frage durch seinen Sieg im Schmal-kaldischen Kriege berauscht, zu einer Reihe von Maßregeln hinreißen, die den deutschen Fürstenstand aufs tiefste erbittern mußten. Bor allem empfand es derfelbe, auch in feinen katholischen Bertretern, als eine dem ganzen Stande angethane Schmach und Bedrohung, daß der Raifer trot wiederholter Interceffionen und trotdem alle Bedingungen ber hallischen Kapitulation von den hessischen Regenten mit peinlichster Gewissenhaftigkeit erfüllt wurden, den gefangenen Landgrafen Philipp von Heffen nicht freigab. Namentlich mußten sich die beiden Fürsten, welche in den Berhandlungen mit dem Landgrafen die Bermittelung übernommen und sich für seine Sicherheit verbürgt hatten, Kurfürst Morit von Sachsen und Joachim II. von Brandenburg, durch die verblendete hartnäckigkeit des Raisers verlett fühlen, zumal der Landgraf, nachdem ein von ihm von Mecheln aus unternommener Fluchtversuch gescheitert mar, in noch entwürdigenderer Beise als bisher behandelt murde. Dazu fam, daß der Kaifer, seiner Wahlkapitulation zuwider, die spanischen Truppen, die sich immer anmaßender, höhnender und gewaltthätiger gegen die deutschen Fürsten benahmen, im Reiche behielt. Endlich vermehrte das verhaßte Interim die oppositionelle Strömung bei Fürsten und Bolt. Unter den ersteren mar es namentlich Markgraf Hans von Kustrin, der das Drückende der Lage schmerzlich empfand; ihm hatte vor dem Ausbruch des Schmalkaldischen Krieges der Kaiser, um ihn von feinen Glaubensgenoffen zu trennen, ausdrücklich versprochen, daß er und sein Land in seiner Religion nicht angesochten werden sollten. Jeht mußte auch er sich dem Interim fügen. Allein trot der allgemein herrschenden Erbitterung schien fich doch zunächst alles der überwältigenden Macht des Raifers zu fügen. Nur die mutige, feit dem Schmalkaldischen Kriege geächtete Stadt Magdeburg leistete nach wie vor mannhaften Biderstand. Da ließ sich auf dem Augsburger Reichstage Kurfürst Morit die Grefution der Acht gegen die Stadt übertragen. Er vermehrte dadurch den Saß und die Entruftung seiner Glaubensgenoffen und seiner Unterthanen, die in ihm den Berräter an der Sache des Protestantismus erblickten. Schon richteten fich die Blicke seiner Unterthanen auf feinen Bruder August, andre hofften auf die Zurückführung des alten kurfürstlichen Hauses. Inzwischen war aber dem durch die fortgesette Gefangenhaltung Landgraf Philipps und sonstige Willfuratte des Kaisers erbitterten Kurfürsten Mority selbst das Unhaltbare seiner Stellung klar geworden. Schon in dem Augenblick, da er die Grekution gegen Magdeburg übernahm und die Belagerung scheinbor fehr ernftlich begann, mar er zu einem Syftem-

wechsel entschlossen, den er dann in tiefstem Geheimnis planmäßig vorbereitete. Während er mit dem nichts ahnenden Kaiser äußerlich auf freundschaftlichem Fuße verblieb, wußte er mit allen Mitteln spanischer Politik, die er als gelehriger Schüler durch die Erfahrungen des Schmalkaldischen Krieges vom Kaiser selbst gelernt hatte, die Kräfte des Widerstandes zu organisieren. Mit äußerster Umsicht leitete er die bei dem naturgemäßen Mißtrauen seiner Glaubensgenossen gegen ihn doppelt schwierigen Verhandlungen ein. "Sein Charakter war," wie Nitssch sagt, "das Produkt einer Verbindung von fürstlicher Keligiosität und fürstlichem Ehrgeiz — den alten Eigenschaften seines Hauses – mit der alseitigen rafsinierten politischen Bildung des habsburgischen Hofes." Während er Magdeburg ruhig weiter belagert, tritt er im geheimen mit dem Markgrafen Hans von Kuftrin, mit Albrecht Aleibisades von Brandenburg-Rulmbach und den Söhnen des gefangenen Landgrafen von Heffen in Verbindung. Die erste Besprechung mit dem ältesten Sohne des Landsgrasen, Wilhelm, fand im Juni 1550, also noch vor dem Augsburger Reichstage, in Salza katt. Im Februar 1551 kam er mit Markgraf Hand in Dresden, im Mai in Torgau mit dem Berzoge von Medlenburg, seinen ernestinischen Bettern und dem Landgrafen Wilhelm zusammen. Gine Berbindung mit den Städten, die fonst namentslich wegen der von ihnen zu leistenden Geldhilfe fehr erwunscht gewesen ware, vermied er im Interesse der Geheimhaltung, da erfahrungsmäßig die städtischen Rate minder verschwiegen waren als die fürstlichen. Die Geldmittel suchte er sich vielmehr durch eine verhängnisvolle Maßregel, durch den Bund mit dem Könige von Frankreich, zu verschaffen. Heinrich II. ging auf die hierüber mit ihm eröffneten Berhandlungen um so lieber ein, als er eben in Italien wieder mit dem Kaiser in seindliche Spannung geraten war (siehe oben unter 2). Aber er forderte dafür die "französisch sprechenden" Städte Metz, Toul, Verdun und Cambrai, die er als "Vikar des Reiches" verwalten sollte. Außerdem verlangte er die Schutgewalt über die deutschen geistlichen Fürstentumer. Die lettere Forderung, welche den französischen Einfluß auf innerdeutsche Angelegenheiten verewigt haben wurde, lehnte Morit ab, Die erstere mußte er zugestehen. Die letzten Verhandlungen hierüber mit den deutsichen Verbündeten fanden im Oktober 1551 in Lochau statt, Ende 1551 kam auf die genannten Bedingungen hin der Vertrag von Friedewalde zu ftande, der von Beinrich II. am 15. Januar 1552 in Chambord unterzeichnet wurde. Runmehr, nachdem ein fester Rückhalt für das Unternehmen erlangt war, wurden im Februar 1552 die sächstischen und hessischen Stände davon in Kenntnis gesetzt und im März der Angriff begonnen. Nachdem ein erster Anlauf Morig' gegen Ersurt und Wilhelms von Hessen gegen Frankfurt a. M. gescheitert war, vereinigten sich beide am 23. März in Bischofsheim miteinander und bald darauf mit Markgraf Albrecht von Kulmbach und warfen sich nun auf die füddeutschen Geldplätze. Anfang April war Augsburg in ihren Sanden. Karl V., der vergeblich von feiner Schwester Maria mehrfach gewarnt worden war, sah sich vollkommen überliftet. Die Besetzung der oberdeutschen Städte machte es ihm unmöglich, ein Heer zu ruften; er war in der peinlichsten Berlegenheit. Schon ftanden die verbundeten Fürften, welche nunmehr in einem ausführlichen Manifest Deutschland zur Befreiung von der "viehischen erblichen Servitut", in die sie geraten seien, aufriefen, so nahe, daß der Versuch des Kaisers, nach Flandern zu entstiehen, aufgegeben werden mußte. Nun suchte er durch Unterhandlungen, mit denen er seinen Bruder Ferdinand betraute, Zeit zu gewinnen. Am 18. April kam dieser mit Kurfürst Morit in Linz zusammen, wo vom 20. dis 23. April die vorbereitenden Berhandlungen stattsanden, denen am 26. Mai eine größere Bersammlung deutscher Fürsten in Passau solgen sollte. Aber die erbetene Wassenuhe gewährte Morit nicht, er wollte den Widerstand des Kaisers erst volleständig brechen, den "alten Fuchs in seiner Spelunke" aufsuchen. Kasch zerstreute er am 18. Mai die in Reute sich sammelnden kaiserlichen Truppen und nahm am 19. Mai die Sprenderger Klause. Sin schneller Marsch auf Innsbruck hätte den Kaiser persönlich in seine Gewalt gebracht. Dieser aber wurde durch eine Meuterei der Landsknechte verhindert, so daß Karl V. mit Mühe und Not in eiliger nächtlicher Flucht mit ganz geringer Begleitung, krank in einer Sänste getragen, durch das Pusserthal nach Villach in Kärnten entsliehen konnte. Noch in Innsbruck hatte er den gefangenen Kursürsten Johann Friedrich freigegeben, ihn aber veranlaßt, noch freiwillig seinem Hose zu solgen; er dachte wohl daran, ihn jetzt in ähnlicher Weise gegen Moritz zu benuhen, wie einst diesen gegen ihn, ihm die 1547 abgenommene Kurwürde zurückzugeben. Inzwischen gegen ihn, ihm die 1547 abgenommene Kurwürde zurückzugeben. Finzwischen aber hatte Moritz am 23. Mai Innsbruck eingenommen, worauf das Trienter Konzil auseinanderstob. Währendesenbardt, Handbuch der beutschen Geschichte. II. 2. Aust. nach Flandern zu entstiehen, aufgegeben werden mußte. Nun suchte er durch Unterbessen hatte auch Heinrich II. von Frankreich mit 25 000 Mann zu Fuß und 10 000 Reitern den Krieg durch einen Sinfall in Lothringen eröffnet und die ihm zugesagten Städte Mez, Toul, Verdun und Nancy in Vesit genommen. Er rücke dann auch ins Elsaß dis wenige Meilen vor Straßburg vor. Aber die Straßburger zeigten sich zu mannhastem Widerstand entschlossen, den er zunächst nicht herausfordern wollte. Er ging daher nach Weißendurg zurück. Alls am 26. Mai die Verhandlungen zu Passau eröffnet wurden, waren die Protestanten militärisch vollsommen Herren der Situation. Die ganze große politische Kombination, auf welcher die Machtstellung Karls V. beruht hatte, war vollsommen zusammengebrochen. — Langen und Druffel siehe oben § 11, 3. V. Voist, Der Fürstenbund gegen Karl V. Hist. Tasschend. 3. Folge, 8. Hiewning, Herzog Albrechts von Preußen u. Markgr. Johanns von Brandenburgs Anteil am Fürstenbund gegen Karl V. Dissertat., 90. Holländer, Straßburgs Politik 1552. Zeitschr. f. Gesch. des Oberrheins. N. F. 9.]

5) Der Passauer Bertrag. Die Berhandlungen in Passau wurden vollständig von einer Reihe deutscher Fürsten, außer den Kurfürsten von dem Erzbischof von

Salzburg, den Bischösen von Eichstätt, Würzburg und sechs weltlichen Fürsten in die Hand genommen. Weder französische, noch faiserliche, noch päpstliche Bevollmächtigte wurden zugelassen: selbst Ferdinand und Maximilian sollten nicht teilenehmen. Die Fürsten bildeten so eine vermittelnde Kommission zwischen den kriegssührenden Fürsten und dem Kaiser, der ihnen nicht als Oberhaupt, sondern als Partei gegenüberstand. Die Protestanten hatten unbedingt die Oberhand, aber auch die katholischen Fürsten, die gleich ihnen über die Uebergrifse des Kaisers erbittert waren, namentlich der neue Gerzog von Bayern, Albrecht, stimmten in dem Streben nach Wiederherstellung der "deutschen Libertät" vollständig mit ihnen überein. Ohne Schwierigkeiten bewilligte dann der Kaiser die Freigebung der gefangenen Fürsten und eine allgemeine Amnestie, aber den kirchlichen Forderungen des Kurfürsten Moritz, die sich die Stände aneigneten, der Bestitgung des Interims, der Berufung eines deutschen Kationalkonzils und dem immerwährenden Keligionsfrieden setze er zähen, unüberwindlichen Widerstand entgegen. Zu einem dauernden Verzicht auf das sein ganzes Leben hindurch seste in seiner Wiederherstellung der firchlichen Einheit konnte er sich auch jetzt in seiner Wöchsten Bedrängnis nicht entschließen. Mit Mühe erlangte Ferdinand, der am 6. Juni zu ihm nach Villach reiste, vom Kaiser das Zugeständnis eines vorläusigen Religionsfriedens dis zu einem demnächst abzuhaltenden Reichstage, der dann über die Kegelung der religisen Frage die Entscheidung tressen sollte. Auf dieser Grundlage: Befreiung der gefangenen Fürsten, Beseitigung des Interims und gleiche Berechtigung und Relizgionsfrieden für die Protestanten zunächst dis zum nächsten Reichstage einigten sich

dann in der That die vermittelnden Stände zu einem Vertragsentwurf, der beiden kriegführenden Teilen vorgelegt wurde. Rurfürst Morih war zwar mit diesem

Resultate keineswegs zufrieden; er war soeben im Begriff, einen nochmaligen Ansgriff auf die spanische Besahung in Frankfurt zu machen. Da dieser jedoch abermals scheiterte, auch der Kaiser eifrig rüstete, so fürchtete Morik, im Falle weiterer Zögerung geächtet und seiner Kurwürde wieder beraubt zu werden. Er unterzeichnete daher am 29. Juli den ihm von den Passauer Abgesandten vorgelegten Vertrag, den nach langem nochmaligem Widerstreben am 15. August auch der Kaiser

vollzog. Db Karl, wofür einige Zeugnisse zu sprechen scheinen, wirklich nachträglich in den Niederlanden, seine Nachgiebigkeit bereuend, einen ausführlichen Protest gegen den Bertrag aufgezeichnet hat, dessen Publikation nur durch Ferdinand vershindert worden sei, läßt sich nicht mit Sicherheit sestellen. — [Ranke und

Maurenbrecher a. a. D. Barge, Die Berhandlungen zu Linz u. Passau u. d. Bertrag von Passau i. J. 1552, 93. G. Wolf, Der Passauer Bertrag u. seine Besteutung für die nächstfolgende Zeit. Neues Archiv für sächs. Geschichte 15.]

### § 14. Innere und äußere Berwickelungen bis zum allgemeinen Religionsfrieden von Augsburg (1552—1555).

Der Passauer Bertrag war durch eine Bereinbarung der deutschen Fürsten untereinander im Gegensatzum Kaiser zu stande gekommen. Zum

erstenmal waren Protestanten und Katholiken gemeinschaftlich dem Kaiser gegenübergetreten und hatten ihm eine Reihe von Zugeständnissen im Intereffe eines von allen Seiten gewünschten allgemeinen Friedens abgerungen. Aber der Kaiser hatte nur zu einem Frieden von beschränkter Dauer bewogen werden können. Noch galt es, diese zeitliche Beschränkung zu beseitigen und ein dauerndes friedliches Nebeneinander der beiden Religions= parteien zu erreichen. Diese Aufgabe war in dem Vaffauer Vertrage einem bemnächst zu berufenden Reichstage zugewiesen. Deffen Buftandekommen aber wurde mehrere Jahre hindurch einmal durch den Fortgang des Krieges mit den äußeren Feinden, Frankreich und den Dsmanen 1), dann aber durch die Raubzüge, welche Albrecht von Brandenburg-Rulmbach trok des Laffauer Vertrags innerhalb Deutschlands fortsetzte 2), verhindert. In diesem Markgräfler Kriege ist der Führer des deutschen Fürstenstandes in dem letten Kriege gegen den Kaiser, Kurfürst Morit von Sachsen, in einem für ihn fiegreichen Gefechte umgekommen. Als aber dann endlich die wilden, von Albrecht veranlaßten Unruhen von einer noch von Moritz mit angeregten Fürstenkoalition durch Verdrängung des Markgrafen aus Deutschland beseitigt waren, machte sich das Bedürfnis nach allgemeinem, von jeder Zeitbegrenzung und jeder Kücksicht auf eine zukunftige religiöse Bereinigung unabhängigem Religionsfrieden mit doppelter Kraft geltend. Kaiser Karl, der keine Möglichkeit mehr sah, dieser Forderung auszuweichen, auf der andern Seite aber auch nicht selbst die Hand zur Zertrümmerung seines Lebenszieles, der religiösen Vereinigung, bieten wollte, betraute mit den entscheidenden Verhandlungen auf dem am 5. Februar 1555 zusammen= tretenden Augsburger Reichstage feinen Bruder Ferdinand 3). Unter bessen Mitwirkung kam dann in der That ein zeitlich unbegrenzter Resligionsfriede zu stande, der zwar keineswegs unbedingte Duldung des Glaubens für jeden einzelnen Deutschen, wohl aber politische Gleich-berechtigung der Konfessionen wenigstens für die unmittelbaren Reichsstände und so ein friedliches Nebeneinander derselben wenigstens in der Hauptsache gewährleistete. Derselbe hat dann zwar in mehreren wichtigen Ginzelheiten durch Unklarheit der Fassung und durch nur von einer Partei angenomsmene, von dem römischen Könige der andern Partei oktronierte Bestims mungen zugleich auch ben Grund zu verhängnisvollen Streitigkeiten ber Folgezeit gelegt, ist aber jedenfalls die Grundlage der politischen und religiösen Entwickelung des folgenden Jahrhunderts geworden.

<sup>1)</sup> Krieg mit Frankreich und ben Osmanen. Kurz nach der harten Demütigung, die dem Kaiser durch den Angriff Morits' und durch den Abschluß des Kassauer Vertrages zu teil geworden war, gelang es ihm doch, namentlich auch infolge einer von seinem Sohne Philipp aus Spanien herbeigeschafften ansehnlichen Geldhisse, eine größere Anzahl von Truppen dei Franksurt, Ulm und Regensburg zusammenzuziehen. Da er mit seinen innerdeutschen Widersachern soeben Frieden geschlossen hatte, so konnte er diese Truppenmacht ausschließlich gegen den äußeren Feind verwenden und einen Versuch machen, dem Könige von Frankreich die von ihm in Besitz genommenen lothringischen Städte, vor allem Metz, wieder abzunehmen. Nachdem er zunächst den Herzog von Alba mit einem Herze von 116 Fahnen Fußvolk und 10000 Keitern gegen Metz entsand hatte, der am 19. Oktober 1552 vor der Stadt anlangte, brach auch er selbst dahin auf. Noch bevor er (am 20. November) vor Metz anlangte, hatte er den unbegreissichen Fehler begangen, den Markgrafen Einbruch in die fränksichen und rheinischen Bistümer gebrochen hatte, in seine Dienste zu nehmen und ihm dabei seine gegen Würzburg und Bamberg gemachten

Eroberungen, die er bisher als rechtswidrig und nichtig bezeichnet hatte, ausdrücklich zu bestätigen. Trot der dadurch erlangten Verstärkung richtete er gegen die durch den Herzog Franz von Guife fehr geschickt verteidigte Stadt Met nichts aus, mußte vielmehr die Belagerung Anfang Januar 1553 wieder aufheben. Inzwischen waren die Türken unter dem Eunuchen Ali, dem Sandschak von Ofen und dem Wester Achmed immer weiter vorgedrungen. Sier erwieß sich nun das Zustandes kommen des Paffauer Vertrages als fehr vorteilhaft, da Morit alsbald nach dem Abschluß desselben Ferdinand mit 11 000 Mann gegen die Türken zu Hilfe zog und fie dadurch in der That veranlaßte, die schon begonnene Belagerung von Erlau aufzugeben. Auch in Italien machte sich infolge der Niederlage des Kaisers von 1552 allenthalben eine oppositionelle Bewegung gegen ihn geltend. Dazu kam, daß Gonzaga in Mailand und Mendoza in Rom uneins mit dem Bizekonig von Neapel und mit Herzog Cosimo von Florenz waren. Im Kirchenstaat erschienen die Farnesen und Paolo Orsino wieder. Vor allem garte es in Siena, das, obwohl von jeher ghibellinisch, sich doch die unmittelbare Herrschaft des Kaisers nicht gefallen laffen wollte. Die Spanier, die fich auch hier gründlich verhaßt gemacht hatten, wurden verjagt, die Stadt rief die Franzosen zu Hilfe. Im Jahre 1553 machten Die vereiniaten frangöfischen und türfischen Galeeren einen Angriff auf Reapel. Während so ber Raifer von allen Seiten von äußeren und inneren Feinden bedrängt wurde und das Suftem, welches er fein Leben lang befolgt hatte, zusammenzu= brechen drohte, schien sich seinem Saufe von England her noch einmal eine große Aussicht zu eröffnen, die ihn mahrend des ganzen folgenden Sahres fo in Unfpruch Aussicht zu eröffnen, die ihn wahrend des ganzen solgenden Fahres so in Anspruch nahm, daß er den beutschen Angelegenheiten sast gar keine Ausmerksamkeit widmete. Eduard VI., unter welchem in England die Reformation sast völlig zur Herrschaft gelangt war, stard Ansang Juli 1553; der Thron gelangte an die streng katholische Tochter Heinrichs VIII., Maria. Eben mit ihr gedachte Karl seinen Sohn Philipp zu vermählen. In der That sand er bei Maria bereitwilliges Entgegenkommen. Am 25. Juli 1554 wurde die Vermählung geseiert. Daß diese Ehe kinderlos blieb, war die letzte große Entkäuschung, welche Karl erlebte und die nicht wenig zu seinem

Entschluß abzudanken beitrug. 2) Der Martgräfler Krieg und Rurfürft Morit von Sachfen. Albrecht von Brandenburg-Kulmbach hatte sich bald nach der Einnahme Augsburgs (April 1552) von den verbündeten Fürsten getrennt und in Schwaben und Franken auf eigene Fauft gegen die geiftlichen Fürstentumer Krieg geführt, wobei er sich allenthalben auf die antifirchliche Stimmung der Bevölkerung zu stützen vermochte. Dann wandte er sich (am 11. Mai) gegen seine Nachbarstadt Nürnberg, mit welcher er allerlei alte Streitigkeiten auszusechten hatte. Nachdem er ihr Gebiet aufs furchtbarfte gebrandschatt hatte, erkaufte die Stadt am 19. Juni seinen Abzug durch Zahlung von 200 000 Gulben. Die Bischöfe von Bamberg und Würzburg suchte er mit Gewalt zum Anschluß an den Bund gegen den Kaiser zu veranlassen. Da dies miß= lang, suchte er auch ihre Gebiete mit unaufhörlichen Brandschatzungen heim. Da= durch sah sich am 19. Mai der Bischof von Bamberg gezwungen, ihm 20 Städte und Aemter feines Bistums, fast ein Drittel des Gesamtgebiets, abzutreten und versprach 80000 Gulben zu zahlen, während der Bischof von Würzburg 220000 Gulben zahlte und 350 000 Gulben von den markaräflichen Schulden übernahm. Ende Juni überzog Albrecht in berfelben Beise bas Mainzer Erzbistum; er schien es auf einen Bernichtungsfrieg gegen alle Unhänger des Kaifers abgesehen zu haben und hoffte, durch den Frieden mit dem Kaiser die Bestätigung der so gemachten Erwerbungen zu erlangen. Bis nach Trier hin erstreckten sich seine Streifzüge. Alls nun der Kurfürst Moritz in den Passauer Berhandlungen Albrechts Ansprüche als undurch= führbar fallen ließ, legte ihm der Markgraf das als Verrat an seiner Sache aus, verweigerte die Annahme des Paffauer Vertrages und fette den Krieg, von Frantreich unterstütt, in der bisherigen Weise fort. Bald aber geriet er wegen der Höhe der Geldzahlungen mit Frankreich in Streitigkeiten. Gben in diesem Augenblick erfolgte der Antrag des Kaisers, in seine Dienste zu treten. Da er dadurch, wie wir hervorhoben (vgl. oben 1), eine Gemährleiftung feiner Eroberungen erlangte, so trug er kein Bedenken, nunmehr für den Kaiser gegen Frankreich zu kämpfen und an der Belagerung von Met teilzunehmen. Nach der Aufhebung derselben aber wandte er sich wieder gegen die Bischöfe von Bamberg und Würzburg, weil diese die mit ihm geschlossenen Verträge nicht halten wollten. Da versuchten im März auf einem Tage zu Heidelberg der Kurfürft von der Pfalz und die Berzoge Albrecht von Bayern, Chriftoph von Bürttemberg und Wilhelm von Cleve eine Vermittelung

zwischen Albrecht und den Bischösen, welche sich zu einer Geldentschädigung von 700 000 Gulden erboten, wenn der Markgraf auf die abgetretenen Städte und Aemter verzichten wolle. Albrecht aber bestand, auf die kaiserliche Bestätigung pochend und, wie man glaubte, insgeheim von diesem unterstützt, auf Erfüllung der Verträge. Darauf vereinigten sich, um den fortdauernden Störungen des Land-friedens entgegenzuwirken, in dem bestehenden Kriege ihre Neutralität zu bewahren, zugleich aber zur Abwendung der spanischen Succession in Deutschland, die genannten Fürsten mit den Kurfürsten von Trier und Mainz zu dem sogen. Heidelberger Bund. Albrecht aber nahm am 16. April Bamberg ein und erschien bald darauf wieder im würzburgischen und nürnbergischen Gebiet. Da vereinigten sich Ansang Mai 1553 Morit und König Ferdinand, die in immer nähere Beziehungen zu ein-Mai 1858 Morig und Konig Ferdinand, die in immer nahere Beziehungen zu ein-ander getreten waren, mit den fränkischen Bischöfen, Nürnberg und dem Herzoge von Braunschweig zwar nicht, wie man früher wohl angenommen hat, zu einem förmlichen Bunde, aber zu gemeinsamer Abwehr der Friedensstörungen Albrechts. Im der Bereinigung dieser Gegner zuvorzukommen, unternahm Albrecht einen Ein-fall in Niedersachsen. Da aber rückte, durch Hilfstruppen Ferdinands, Heinrichs von Braunschweig und der fränklichen Bischöfe verskärkt, Kursürst Moritz gegen ihn ins Feld. Um 9. Juli kam es bei Sievershausen zur Schlacht, in welcher Albrecht besiegt wurde, Morit aber eine tödliche Bunde erhielt, der er am 11. Juli in der Bolltraft seiner Jahre — er war erst 32 Jahre alt — erlag. Am 12. September wurde Albrecht von Herzog Heinricht von Braunschweig nochmals geschlagen und mußte sich in seine fränkischen Fürstentümer zurückziehen. Hier hat er sich trot der am 1. Dezember 1553 über ihn verhängten Reichsacht noch eine Zeitlang behauptet, bis er am 13. Juni 1554 von den gegen ihn verbundeten Fürsten auf der Beide zwischen Volkach und Kissingen derart geschlagen wurde, daß er nach Frankreich sliehen mußte, wo er ein Jahrgeld von 6000 Kronen erhielt. Danach kamen die territorialen Streitigkeiten allmählich zur Ruhe. König Ferdinand, der in den Heidelberger Bund eingetreten war, söhnte sich mit Württemberg aus, indem er den nach dem Schmalkalder Krieg angestrengten Hochverratsprozeß fallen ließ (1554). Der katzenelnbogensche Streit zwischen Hessen und Nassau wurde durch Trier, Pfalz, Der katsenelnbogensche Streit zwischen Hesselfen und Nassau wurde durch Trier, Pfalz, Jülich und Württemberg endgültig beigelegt. Im Februar 1554 schloß auch der neue Kursürft August von Sachsen eine Abkunft mit seinen ernestinischen Vettern, in welcher die letzteren die Kur der Albertiner anerkannten, dafür aber eine Erweiterung ihres Territorialbestizes durch Altenburg und andere Besitzungen erlangten.

— [Vgl. J. Voigt, Markgraf Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, 2 Bde., 52. Stumpf, Diplomatische Geschichte des Heidelberger Fürstenvereins, Zeitschrift für Bayern, 17, Vd. 2.]

3) Der Augsburger Neichstag. Durch den Markgräfler Krieg war die allgemeine Sehnsucht nach Frieden namentlich auch bei den von jenem Kriege schwer betroffenen geitstieben Kürsten sehr lebhaft rege geworden. Vene Kombination protestantischer

Der Angeburger Reichstag. Durch den Markgräfler Krieg war die allgemeine Sehnsucht nach Frieden namentlich auch bei den von jenem Kriege schwer betroffenen geiftlichen Fürsten sehr lebhaft rege geworden. Jene Kombination protestantischer und katholischer Elemente, welche den Kassauer Verrag vereindart hatte und dann im Heidelberger Bund und der Egerer Vereindarung auß neue hervorgetreten war, nicht mehr die Protestanten allein waren es, welche auf Abschlüß eines immerwährenden Friedens drangen, der, auf eine Vereinigung der getrennten Konsessimmerwährenden Friedens drangen, der, auf eine Vereinigung der getrennten Konsessimmerwährenden Friedens derselben untereinander gewährleisten sollte. Eben hierauf aber wollte der Kaiser selbst nicht eingehen, übertrug vielmehr, da er die Bewilligung dieser Forderung als unvermeidlich erkannte, an Ferdinand die Vollmacht, ohne alles "Hintersichbringen" mit den Ständen abzuschließen. Um 5. Februar eröffnete Ferdinand den Augsdurger Reichstag. Persönlich waren von den Fürsten nur der Kardinalbischof Otto von Augsdurg, drei Bischöse, einige Aebte, ferner Bayern, Württemberg, Savoyen und Baden vertreten, während alle übrigen nur Botschafter entsandt hatten. Die Proposition Ferdinands legte den Hauptnachdruck nicht auf den Religionsfrieden, sondern auf die Erneuerung des Landfriedens und eine durchgreisende Fredutionsordnung. Gerade die letztere aber, die notwendig zu einer Stärkung der Erekutionsordnung. Gerade die letztere aber, die notwendig zu einer Stärkung der Erekutionsorgane führen mußte, wollten die Protestanten erst bewilligen, wenn ihnen vorher ihre religiöse Freiheit gewährleistet würde. Deshalb drangen sie in den am 7. März eröffneten Beratungen energisch darauf, daß erst über den Religionsfrieden verhandelt werde. Erst hach langem und heftigem Rampse, in welchem es im Kurfürstenrat zu sechs Umfragen kam, bei deren letzter der Erzbischof von Trier auf die Seite der weltlichen Stimmen trat, sehren sie dens durch. Nunmehr forderten sie einen unbedingten, immerwährende

Beichluffassung. Gben barin, daß fie das durchsetten und damit in ihrer religiösen Entwickelung für immer von Papft und Rongil unabhängig wurden, darin, daß diese pormiegend religiöse Frage jett auf einem deutschen Reichstage entschieden wurde, liegt das vornehmste Resultat, welches nur durch das auch bei den geistlichen Fürsten vorwaltende Friedensbedürfnis erreicht werden konnte. Der Kanzler von Mainz war es, der es übernahm, aus dem Abschied von 1544 und den Passauer Beschlüssen einen Entwurf zu neuen Artikeln zusammenzuziehen, der dann die Grunds lage des Religionsfriedens geworden ist. Im Fürstenrat fand der Entwurf allers dings den größten Widerspruch, der namentlich von dem vom päpstlichen Runtius Morone unterstützten Kardinalbischof Otto von Augsburg leidenschaftlich geltend gemacht wurde. Die Protestanten aber, deren vornehmste Bertreter, die Saufer Sachsen, Brandenburg und heffen, sich soeben im März in Naumburg zur Erneuerung ihrer alten Erbverbrüderung und unbedingtem Festhalten an der Augsburger Konfession vereinigt hatten, blieben unerschütterlich. Sie beschworen Ferdinand, sich nicht von dem Passauer Bertrage abdrängen zu lassen, sondern die Zusage, die er dort gegeben, zu erfüllen und einen "beharrlichen Frieden" aufzurichten. End= gültig angenommen wurde dieser aber erst, als nach dem Tode Julius' III. (24. März 1555) Morone und Otto von Augsburg, die beide Kardinäle waren, abreisten, um dem Konklave beizuwohnen, und dadurch die hauptsächlichste Kraft der Opposition gebrochen war. Die geiftlichen Fürsten machten dann zwar noch viele Ausstellungen im einzelnen, aber fie gingen doch auf die Sauptgrundlagen des furfürstlichen Entwurfs, den die weltlichen Fürsten von vornherein annahmen, ein (15. April). mit war das Pringip der friedlichen Gleichberechtigung beider Konfessionen für die Reichsstände festgestellt, aber über die Ginzelheiten der Durchführung, namentlich über das Schickfal der geistlichen Guter und über die Frage, ob auch die Unterthanen frei zwischen den Konfessionen wählen könnten, kam es noch zu lebhaften Debatten. In letterer Frage waren weder die Protestanten noch die Katholifen für unbedingte Duldung, vielmehr im wefentlichen der Anficht, daß der Reichsstand über die Religion feiner Unterthanen zu bestimmen habe. Schlieglich einigte man fich dahin, daß es den in der Religion von ihren Landesherren abweichenden Unterthanen freistehen folle, ohne irgend welche Schädigung auszuwandern. Die Jurisdiktion der Bischöfe über protestantische Gebiete wurde ohne erhebliche Schwierig= keiten aufgehoben, nachdem die Katholiken die Zusicherung erlangt hatten, daß man Die Rapitel aus protestantischen Städten nicht verjagen wolle. Schwieriger war die Lösung ber Frage, wie es mit ben geiftlichen Gutern in protestantischen Gebieten gehalten werden folle. In Bezug hierauf brachten die fächsischen Gefandten einen annehmbaren Vorschlag ein, nach welchem alle eingezogenen Güter, welche nicht Reichsunmittelbaren angehörig gewesen, in dem Frieden begriffen sein, niemand ihrethalben angefochten werden folle, doch follte das nach einer von den geiftlichen Fürsten durchgesetten Rlaufel nur von den schon zur Zeit des Baffauer Bertrages eingezogenen Gutern gelten. Run forderten aber die weltlichen Kurfürsten, daß der Friede auch denen zu gute kommen muffe, die fich in Zukunft zur Augsburger Konfeffion bekennen wurden. Nach längeren Berhandlungen, in deren Berlauf Köln forderte, jede weitere Neuerung muffe unbedingt verboten werden, gaben die geist= lichen Kurfürsten unter Bortritt von Mainz endlich zu, daß die Unhänger der Augs= burger Konfession wegen ihres Glaubens nicht angefochten werden sollten, "zu welcher Zeit fie auch derfelben verwandt geworden". Im Fürstenrat wurde nun zwar diefe Klaufel geftrichen, aber dafür, was im Grunde dasfelbe bedeutete, ganz allgemein gesagt, daß niemand wegen der Augsburger Konfession angegriffen werden durfe. Darin lag also unzweifelhaft das Anerkenntnis vollkommen freier Bahl des Bekenntniffes für die Reichsstände. Da tauchte nun aber in den Verhandlungen die Frage auf, welche für den Ratholizismus geradezu die Eristenzfrage war: Was folle geschehen, wenn ein Inhaber eines geistlichen Sochstifts zur Augsburger Konfession übertrete. Nach den bisher getroffenen Bestimmungen ware auch er in den Frieden eingeschloffen worden, demgemäß hatten Erzbischöfe und Bischöfe Protestanten werden und ihre Stifter gur neuen Lehre herüberziehen durfen, wie das vor taum einem Jahrzehnt in Köln versucht worden war. Hiergegen nun erhob sich ein leidenschaftlicher Widerstand der Geistlichen schon im Kurfürstenrat. Der den Protestanten in fast allen Fragen des Friedens bisher geneigte Kurfürst von Mainz, Sebastian von Heusenstamm, war eben jetzt gestorben; der neue Erzbischof, Daniel Brendel, der Rücksicht auf die papstliche Bestätigung nehmen mußte, erklärte sich gang im Sinne ber andern geiftlichen Rurfürsten, welche geradezu vorschlugen, die

Bestimmung, daß niemand wegen der Religion angegriffen werden solle, müsse drücklich auf die weltlichen Stände beschränkt werden, die Entsehung von Amt und Burben muffe bei einem Geiftlichen Die fofortige Folge des Uebertritts fein. Dies war der wesentliche Inhalt des am 9. Juni von den Geistlichen eingebrachten geist-lichen Vorbehalts. Die Frage, um die es sich hier handelte, war nicht ausschließ-lich eine religiöse, sie war zugleich eine reichsrechtliche. Der Charafter der deutschen Verfassung beruhte zum Teil auf der Mischung der erblichen weltkichen mit den geistlichen Wahlfürstentümern. Nicht ohne Berechtigung machten die Katholiken geltend, daß auch das politische Wesen der letzteren sich ändern werde, wenn die geitend, daß auch das politische Wesen der letzteren sich ändern werde, wenn die geistlichen Fürstentümer an verheiratete Krotestanten kommen könnten, die dann naturgemäß danach streben würden, ihre Fürstentümer erblich zu machen. Vergebens versicherten die Protestanten, die in der Ausschließung ihrer Konsesssionsverwandten von dem geistlichen Fürstentum einen Schimpf sahen, daß die Erblichseit der geistlichen Fürstentümer auch in Zukunft verboten werden könne; es ließ sich nicht verskennen, daß der natürliche Gang der Dinge ein solches Verbot unwirksam machen würde, wie sich das dann späten in Magdeburg, Haberstatt und andern Biskümern, daren Krotestantisserung kont des geistlichen Konkehalts gelang in der Ind deren Protestantisserung trop des geistlichen Borbehalts gelang, in der Ihat gezeigt hat. Genug, während man sich disher über die Hauptgrundsätz des Religionsfriedens zu einigen vermocht hatte, kam in dieser Frage eine Berständigung nicht zu stande: beide Parteien reichten dem römischen Könige getrennte Gutachten ein. In welche Berlegenheit dieser, der die Forderung der Katholiken sür berechtigt hielt, aber von den Protestanten einen unüberwindlichen Widerstand besürchtete, dadurch geriet, sieht man am besten daraus, daß er Ansang August vorschlug, den Reichstag bis zum nächsten Frühjahr zu vertagen. Aber die meisten Bevollmächtigten, nicht allein sämtliche protestantischen, sondern auch viele katholische, erklärten sich mit Entschiedenheit dagegen. Das Bedürfnis, daß der Friede trog der Meinungsverschiedenheiten in einzelnen, wenn auch noch so wichtigen Fragen, endgültig zu kann gerein ann allemnische Karlischung Wussik Sinia kann gerein gerein gerein gestellte der Rechtlich between 30 August Edwig kann ftande komme, war ein ganz allgemeines. Endlich trat am 30. August König Ferdinand mit einer vorläufigen Resolution auf die getrennten Gutachten hervor. Um auf die Protestanten in Sachen des geiftlichen Borbehalts einen Druck auszuüben, stellte er das Hauptresultat der bisherigen Verhandlungen in Frage: er weigerte sich jetzt, den Frieden als einen dauernden auch dann, wenn eine religiöse Versgleichung nicht zu stande komme, anzunehmen. Am 8. September aber erklärte er den Protestanten, daß er den unbedingten Frieden annehmen wolle, wenn sie in Bezug auf den geistlichen Vorbehalt ihm zustimmten; wollten sie die Bestimmung nicht förmlich annehmen, so möchten sie ihm wenigstens gestatten, sie aus eigener Machtvolltommenheit auszusprechen. Andernfalls werde er lieber alles bisher Beschlossene rückgängig werden lassen. Bei den Beratungen der Protestanten untereinander drangen viele trotzdem auf Verwerfung des geistlichen Vorbehalts; es war das Verdienst des am eifrigsten für den Frieden eintretenden Kurfürsten von Sachsen, einen Borschlag gefunden zu haben, der eine Einigung ermöglichte. Danach wollten die Protestanten in die Verkündigung des Vorbehalts durch königliche Machtvollkommenheit willigen, wenn einerseits ausdrücklich hinzugefügt werde, daß fie dieser Bestimmung nicht beigestimmt hätten, und wenn andrerseits in den vielen bischöfslichen Gebieten, in denen Abel und Städte großenteils evangelisch seien, diesen in einem besonderen Artikel die Versicherung, bei ihrer Religion bleiben zu können, gegeben werde. Dagegen aber erhob sich wieder heftiger Widerspruch der Geistlichen, ba in der That durch eine solche Bestimmung den Protestanten ein Vorzug vor den Ratholifen eingeräumt murbe, indem den protestantischen Fürsten eine ähnliche Berpflichtung nicht auferlegt wurde. Die Katholiken fügten sich schließlich unter der Bedingung, daß diese Bestimmung nur als eine Deklaration des Königs erscheine und nicht in den offenen Abschied aufgenommen werde. In der That wurde diese Deklaration gesondert von dem am 25. September veröffentlichten Reichstagsabschied schon am 24. September publiziert. So war wenigstens das Hauptresultat, der immerwährende Friede, gesichert, freilich aber zugleich durch die Ausnahmebestimmungen, über die eine wirkliche Einigung nicht erfolgt war, der Grund zu mancherlei Streitigkeiten der Zukunft gelegt, die schließlich zu dem furchtbaren Kriege der 30 Jahre geführt haben. In der Zwischenzeit zwischen der Einreichung der ge-trennten Gutachten in der Frage des Borbehalts und der königlichen Entscheidung hatten inzwischen die Stände über Landfrieden und Kammergericht beraten und auch hier sich über die Hauptgrundlagen geeinigt. Die Bestimmungen des früheren Landfriedens selbst hielt man in der Hauptsache für ausreichend; es handelte sich

Jerox Tan

in erster Linie um die Aussührung, über die man schon im Jahre 1554 auf einer Versammlung der Kreise zu Franksurt beratschlagt hatte. Man hatte sich dort über einen Spekutionsentwurf geeinigt, der namentlich die Rotwendigkeit beseitigen sollte, im Falle einer Vergewaltigung eines Reichsstandes erst einen Kreistag zu berufen. Dieser Entwurf wurde den Beratungen in Augsburg zu Grunde gelegt und eine Anderung der Kreisversassung abin beschlossen, daß in jedem Kreise ein Kreissoberster, der aber nicht, wie man ursprünglich vorgeschlagen hatte, der kreisausschreibende Fürst zu sein brauchte, von den Ständen gewählt werden sollte, dem eine Keihe Zugeordneter zur Seite treten sollte, die in dringenden Fällen einen doppelten Komzug auf den Kreis ausschreiben dürsten. In jedem erheblichen Falle sollten sünf Kreise zusammentreten, die Kosten tragen und die Mannschaft stellen. Diese Ordnung sollte auch sür auswärtige Kriege in Anwendung kommen. Bon dieser Desensivversassung wurden die Niederlande, weil sie dem Kammergericht nicht unterworsen seine, ausdrücklich ausgenommen. Durch diese Beschlüsse geriet im Grunde die exekutive Gewalt ebenso in die Hände der Stände, wie ihnen die legislative nach altem Herkommen schon längst zustand. In Bezug auf das Keichskammergericht wurde der Bassauer Beschluß erneuert, wonach Kammerrichter und Bessüger auch der Augsburger Konsession augehören dursten. — [Lehmann, Aeta publica de pace religionis, 1707, Fol., Kanke a. a. D. M. Kitter, Der Augsburger Keligionsfriede 1555, Historisches Taschenbuch, 6. Folge, 1. Jahrgang, 82, S. 218 bis 264. G. Wolf, Der Augsburger Religionsfriede, 90.]

#### § 15. Abdankung Rarls V. Refultate feiner Regierung. Schluß.

Durch die großen Schläge ber Jahre 1552 und 1553 war das ganze politische System, dessen Berwirklichung Karl V. seine ganze bedeutende, konsequente und unermüdliche Arbeitstraft und alle Runfte und Mittel einer gewandten und scheinbar überlegenen Politik gewidmet hatte, jah in fich zusammengebrochen. Der Grundgedanke derselben von dem Augenblicke an, da er nach Gattinaras Tode die Politik felbständig in die Hand genommen hatte, war die Wiederherstellung der alten weltherrschaftlichen Stellung des Kaisertums gewesen. Mit voller Folgerichtigkeit aber hatte er erfannt, daß die notwendige Voraussetzung dieser Kaiseridee die Gin= heit der christlichen Kulturwelt in einer großen, ungeteilten Kirche sei. Deshalb hat er, mehr aus politischen wie aus religiöfen Grunden, alle Kräfte aufgeboten, diese kirchliche Einheit und die Macht der kirchlichen Hierarchie unter der Spike des Papsttums zu erhalten, so oft er auch aus politischen Gründen mit den jeweiligen Vertretern dieses Papsttums in ernste Kämpfe geriet. Er hat zwischen dieser streng firchlichen Ueberzeugung, an der er ohne eigentliche Tiefe der religiösen Empfindung stets festhielt, und der politischen Betämpfung des Papsttums niemals einen Gegensatz erblickt. Zuweilen ist er in demselben Augenblick, in welchem er den Bapft aufs schroffste betämpfte, mit gleicher Entschiedenheit für sein firchliches Supremat eingetreten, freilich stets unter energischer Wahrung der Rechte des weltlichen Raisertums.

Für die Verwirklichung dieses in seinem innersten Wesen mittelalterlichen Gedankens mußte ihm nun naturgemäß das Aufkommen einer systematischen Opposition gegen die im Papsttum repräsentierte kirchliche Einheit als das schwerste Hemmnis erscheinen. Das reformatorische Unternehmen Luthers war ihm eben deswegen, weil es die Einheit der christlichen Kulturwelt zu stören schien, von vornherein verdammenswert: einer eingehenden Prüsung und Untersuchung der ihm zu Grunde liegenden bogmatischen Fragen hat er es nie gewürdigt. Daß die resormatorische

That Luthers, eben weil sie die Seele des deutschen Volkes in ihren tiefsten Tiefen ergriff, für Deutschland von einer unermeglichen nationalen Bedeutung hatte werden können, wenn er fich an die Spike diefer Bewegung geftellt hatte, daß er mit Silfe diefer Bewegung zu einer großartigen Steigerung der monarchischen Zentralgewalt gegenüber dem immer mehr aufstrebenden Territorialfürstentum hätte gelangen können, ist ihm nie in den Sinn gekommen und konnte ihm nicht in den Sinn kommen, weil er sich nie in erster Linie als deutscher König, sondern immer nur als uni-versaler Kaiser fühlte, weil ihm Deutschland nie etwas andres gewesen ist, als ein Land unter vielen in seinem ungeheuren Machtbereiche. Dazu fam, daß er für die religiös-nationale Begeisterung des ihm in seinem Innersten fremden deutschen Volkes kein Verständnis hatte und sie infolgedeffen so erheblich unterschätzte, daß er es für unzweifelhaft möglich hielt, die ihm verhaßte Bewegung mit den Mitteln äußerer Macht zu unterdrücken. Um Ende seines Lebens, als er das Vergebliche dieser seiner Bestrebungen in voller Deutlichkeit erkannte, hat er es bedauert, daß er dem Wittenberger Reger in Worms das ihm zugesicherte Geleit gehalten habe, statt ihn, wie einst das Konstanzer Konzil Johann Hus, dem Scheiterhaufen zu überliefern. Daß er das nicht gethan, daß er sein königliches Wort auch dem Retzer gegenüber gehalten hat, bezeichnet Ranke mit Recht als eine seiner größten weltgeschichtlichen Handlungen. Aber die Bekämpfung der von Luther angeregten tiefgehenden Bewegung, die Zurückführung der "Abgefallenen" zur Einheit der fatholischen Kirche hat er als Lebensziel zu verfolgen nie aufgegeben. Eben dadurch aber hat er den Knoten seines schicksalvollen und trot aller gewaltigen Kraftaufwendung im letzten Grunde vergeblichen Lebenswerkes geschürzt. Gerade die universale Machtstellung, die er anftrebte, machte es ihm unmöglich, alle Kräfte für den Kampf gegen die religiöse Neuerung zu verwenden, und auf der andern Seite hat ihn der trok aller vorübergehenden Kompromiffe nie völlig aufgegebene Kampf gegen den deutschen Protestantismus an der Erreichung seiner Welt= herrschaftspläne gehindert. Aus diesem unheilvollen Zirkel ift er sein ganzes Leben hindurch nicht herausgekommen. Um die militärischen Kräfte Deutsch= lands für seine äußere Politik zur Verfügung zu bekommen, mußte er sich immer wieder zu Zugeständnissen an die deutschen Retzer verstehen, durch die er doch niemals ein völliges Einvernehmen mit ihnen erreichen konnte noch wollte. Indem er Deutschland durch diesen Kampf gegen die Protestanten gleichsam aus den Händen verlor und, statt durch weise Benutzung der religiösen Bewegung die nationale Einheit zu stärken, durch ihre Befämpfung die Ausbildung der Territorialstaaten, in die sich die von ihm bedrängte neue Lehre zurückziehen mußte, endgültig besiegelte, verlor er zugleich die Möglichkeit, mit Hilfe der reichen militärischen Kräfte Deutsch= lands seine großgedachte auswärtige Weltpolitik durchzuführen. Was er in der letteren hätte erreichen können, wenn er auf die Bekämpfung der deutschen Protestanten endgültig verzichtet hätte, zeigt am deutlichsten der Erfolg, welchen er gegen Frankreich errang, als er sich durch die weitgehenden Zugeständnisse von 1544 die Hilfe der Protestanten gegen den äußeren Feind gesichert hatte. Daß er aber alsbald diesen äußeren Erfolg wieder benutzte, um den inneren Kampf in Deutschland mit verdoppelter Kraft aufzunehmen, hat ihn zwar zu einem vorübergehenden großen Erfolge im Schmalkaldischen Kriege geführt, dann aber einen um so furchtbareren Rückschlag, den endgültigen Sieg des deutschen Territorialfürstentums über die Zentralgewalt und die unheilvolle Verdindung des ersteren mit dem äußeren Feinde, zur Folge gehabt, die schließlich auch zu den schmerzlichsten Ver-

lusten an dem äußeren Bestande des Reiches geführt hat.

Der von vornherein aussichtslose Rampf der mit rücksichtsloser Gewalt gehandhabten äußeren Machtmittel gegen die religios-geiftige Bemeanna hat zugleich auch die Katastrophe der äußeren Volitif des Kaisers herbeigeführt. Nach dem Zusammenbruch seines Syftems im Jahre 1552 hat er sich nicht mehr zu der vollen alten Energie emporzuschwingen ver-Wohl vermied er es, die Erfolge der deutschen Protestanten und des deutschen Fürstentums gegen ihn personlich zu sanktionieren, er überließ vielmehr die Berhandlungen hierüber seinem milder gesinnten Bruder Ferdinand; damit aber hatte auch der außere Besitz der Herrschaft für ihn jeden weiteren Wert verloren. Er faßte den die ganze damalige Welt in Aufregung und Erstaunen versetzenden Entschluß, sich Diefer Berrschaft freiwillig zu entäußern und den Rest seines Lebens in flösterlicher Burückgezogenheit zu verbringen. Schon bei der Vermählung seines Sohnes Philipp mit Maria von England hatte er diesem das Königreich Neapel und Mailand übertragen; indem er zugleich auf die Nachfolge Philipps in Deutschland verzichtete, hat er damit den Zusammenhang des Reiches mit Italien endgültig zerriffen. Im Oftober 1555 verzichtete er zu Gunften feines Sohnes in feierlicher Versammlung der Stände auch auf die Regierung der Niederlande, die dadurch ebenfalls den im burgundischen Bertrage noch erhaltenen Rest der Zusammengehörigkeit mit dem deutschen Reiche verloren. Dann aber ging er daran, auch die Regierung in Deutsch= land, die er in den letten Jahren thatfächlich schon seinem Bruder überlaffen hatte, diesem auch formell abzutreten. Noch vor Schluß des Augsburger Reichstages hatte er Ferdinand von diesem Plane unterrichtet. Als er im September 1556 nach Spanien abging, um dort im Kloster St. Juste eine Buflucht zu suchen, schickte er eine Gesandtschaft, an beren Spike Wilhelm von Oranien stand, an die deutschen Kurfürsten, um ihnen seine Abdanfung mitzuteilen. Bei dem Charafter Deutschlands als eines Wahl= reiches konnte indes hier der Uebergang der Herrschaft auf seinen Bruder nicht so ohne weiteres vor sich gehen.

Erst am 28. Februar 1558 kam es nach langen Verhandlungen zu dem Kurfürstentag von Frankfurt, der die Herrschaft auf Ferdinand übertrug, nachdem dieser durch eine besondere Wahlkapitulation sich seierlich zur Aufrechterhaltung der in dem Augsburger Reichstage getroffenen Einzichtungen verpflichtet hatte. Wenige Monate später (21. September 1558) ist Karl V. im Kloster St. Juste gestorben, nachdem er noch den Schmerz hatte erleben müssen, daß die sein ganzes Leben von ihm bekämpften Bestrebungen religiöser Neuerung, wie früher in seinen Niederlanden, so setzt in seiner unmittelbaren Nähe in seinem Stammlande Spanien sesten Fuß

faßten.

## II. Das Zeitalter der Gegenresormation und der endgültigen Ausbildung des Territorialfürstentums (1555-1618).

Duellen: Schard, Epitome rerum gestarum ab a. 1558—1564, desgl. sub Maximiliano II. ab a. 1564—72 (1574 f.). Schadäuß, Sleidanus continuatus (1620—29). Lundorp, Continuatio Sleidani (1619 ff.). Lundorp, Der Köm. K. Maj. und des heil. Köm. Keichs Acta publica, 12 Bde. (1621 ff.). Kluchohn, Briefe Friedrichs des Frommen, Kurfürsten von der Pfalz, mit verwandten Schriftschen, 2 Bde., 68—72. Briefe des Pfalzgrafen Johann Kasimir, hrsg. v. F. v. Bezold, 2 Bde., 82—84. Mazimilians II. Briefe an Herzog Christoph von Württemberg, hrsg. v. Lebret (Magazin zum Gebrüchte Maximilians III., 2 Bde., 89,91. M. Koch, Quellen zur Geschichte des Kasifers Maximilians III., 2 Bde., 89,91. M. Koch, Quellen zur Geschichte des Dreißigähr. Krieges. Bis jetzt 6 Bde., I. Die Gründung der Union 1598—1608, v. M. Kitter, 70. II. Die Union und Heinzig isch des Gründung der Union 1598—1608, v. M. Kitter, 70. II. Die Union und Heinzig 1608 bis zur Gründung der Liga, 95. F. Stieve, 78 und 83. VI. Bom Reichstag 1608 bis zur Gründung der Liga, 95. F. Stieve, Muttelsbacher Briefe aus dem Jahren 1590—1610, 7 Tle., 85 ff. Ghjes und Meister, Nuntiaturberichte aus Deutschland 1585(84)—90, 1. Ubtlg. (— Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Gesch. In Berbindung mit ihrem histor. Institut in Kom hrzg. v. d. Görres-Geschlichzer, Markenstücke und Gründerungen, 3 Bde., 1555—1623, 81—95. Literatur: Kanfe, Zur deutschen Geschiche. Bom Religionsfrieden bis zum Dreißigjähr. Krieg (Werke, Bd. 7). 68, 2. Aust. 1874. Kitter, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation und des Dreißigjähr. Krieges 1555—1648.

1. 1555—1586, 89. II. 1586—1618, 95. Fanffen, Gesch. des deutschen Bolks, 4 und 5. Bucholz, Geschichte der Kegenreformation in Lestfalen Bolks, 4 und 5. Bucholz, Geschichte der Kegenreformation, H. und die deutsche Kesormation, H. 20 Bde., 31—38. Maurenbrecher, Maximilian II. und die deutsche Kesormation, H. 20 Bde., 31—38. Quellen: Schard, Epitome rerum gestarum ab a. 1558-1564, desgl. sub

#### § 16. Aeußere Rämpfe und innere Streitigkeiten unter Ferdinand I. bis zum Tode Melanchthons (1555—1560).

Noch als Vertreter seines kaiserlichen Bruders hatte Ferdinand den Augsburger Religionsfrieden zu stande gebracht, der doch wenigstens in der Hauptsache für die Reichsftände die Gleichberechtigung der beiben Bekenntnisse anerkannt hatte. Der König war, auch nachdem er am 14. März 1558 formell zum Nachfolger seines Bruders eingesett worden war, fest entschlossen, diesen Frieden zu halten, zu bewahren und gegen jede Gewalt=

that nach beiden Seiten hin zu verteidigen. Wie er auf der einen Seite die Forderung der Protestanten, den geistlichen Borbehalt aufzuheben, mit Nachdruck zurücknies, so suchte er doch auf der andern Seite mit den Protestanten in ein verträgliches, auf Anerkennung ihrer politischen Gleichberechtigung beruhendes Verhältnis zu kommen. Zur Wahrung des inneren Friedens trug er kein Bedenken, in das von ihm begründete Landsberger Bündnis (1556) auch protestantische Mitglieder aufzunehmen.

So schien äußerlich der Frieden und die Gleichheit der Parteien her= geftellt zu sein. Thatsächlich hatte nach der Zahl seiner Bekenner und, wenn man von den fast ausschließlich katholischen geistlichen Fürsten abfieht, auch nach der Zahl der Territorien der Protestantismus das un= zweifelhafte Uebergewicht, welches er benutte, um trok des geiftlichen Borbehaltes eine Reihe von Bistumern, welche inmitten von protestantischen Territorien lagen, mit Protestanten zu besetzen 1). Aber dieses Uebergewicht wurde erheblich abgeschwächt durch die immer heftiger werdenden theologischen Streitigkeiten, die zwischen ben verschiedenen Richtungen bes Brotestantismus vorwalteten 2) und trot der Bemühungen der protestantischen Kürsten nicht ausgeglichen werden konnten, vielmehr auf dem Religions= gespräch zu Worms (1557) so offen zu Tage traten, daß dieser erneute Einigungsversuch nicht an dem Zwiespalt zwischen Protestanten und Katholifen, sondern an diesen inneren Gegensätzen zwischen den ersteren scheiterte 3). Bergeblich suchten die vornehmften protestantischen Fürsten, unter denen der Kurfürst von der Pfalz und Herzog Christoph von Württemberg die Führer der vorwärtstreibenden Aftionspolitif waren, während die Kurfürsten August von Sachsen und Joachim II. von Brandenburg eine mehr konservative Friedenspolitik verfolgten, auf den beiden Fürstentagen zu Frankfurt (1557 und 1558) diese Streitigkeiten zu beschwichtigen. Eben infolge derfelben vermochten fie auch auf dem Augsburger Reichstage von 1559 nicht mit dem erforderlichen einheitlichen Nachdrucke aufzutreten 4).

Diese inneren Streitigkeiten, welche noch durch den Beginn der Grumbachschen Händel ber vermehrt wurden, hinderten auch ein energisches Auftreten des Reiches nach außen hin. Im Kriege gegen die Türken wurden neue Berluste erlitten, während die von Frankreich in Besitz genommenen lothringischen Städte endgültig verloren zu gehen drohten b. Auch im Osten drohte dem Reiche durch das Borgehen Jwans IV. von Rußland gegen Livland, gegen welches dieses Schutz bei Polen suchte und

fand, ein neuer, schwerer Verluft (1558 ff.).

Inmitten der theologischen Wirren und Streitigkeiten, die sich in erster Linie gegen seine vermittelnde Haltung richteten, ist der große Freund und Genosse Luthers, Philipp Melanchthon, in tiesem Kummer über diese verhängnisvollen Streitigkeiten, gestorben (19. Upril 1560).

<sup>1)</sup> Stürkeverhältnis der Protestanten und Katholiken. Während auf dem Reichstage durch das Ueberwiegen der geistlichen Fürsten im Fürstenkolleg noch immer der Katholicismus formell über die Mehrheit verfügte, überwog thatsächlich der jetzt in seiner Existenz gesicherte Protestantismus bei weitem. Im Kursürstenkolleg saßen neben den drei geistlichen Kursürsten drei protestantische weltliche, der Kursürst von der Pfalz, Otto Heinrich, der Kursürst von Sachsen, August, und der Kursürst von Brandenburg, Joachim II. Der einzige weltliche katholische Kursürst war Ferdinand in seiner Eigenschaft als König von Böhmen. Unter den fürstlichen Häuser wog der Protestantismus namentlich im Norden vollständig. Ober- und Niedersfachsen beherrschte er vollkommen Von den vier braunschweigischen Linien waren

zwei, Lüneburg und Grubenhagen, protestantisch, Heinrich von Wolfenbüttel und Erich von Grubenhagen katholisch, aber der Erbe des ersteren, Julius, war protes stantisch, der lettere hatte überhaupt keine legitimen Erben. Lauenburg, Holstein, Medlenburg, Bommern und Preußen waren durchweg protestantisch, im Westen war außer den geiftlichen Fürsten der Herzog von Cleve der einzige Katholik. Günstiger für den Katholicismus lag die Sache in Süddeutschland, wo er an Ferdinand und dem Herzoge Albrecht V. von Bayern einen gewaltigen Rüchalt fand. Im übrigen überwog auch hier der Protestantismus, dessen vornehmster Führer neben dem Kurfürsten von der Pfalz der Herzog Christoph von Bürttemberg war; außerdem bestannten sich die brandenburgischen und pfälzischen Nebenlinien, der Markgraf Karl von Baden-Durlach, der eben im Jahre 1555 offen übertrat, und Philibert von Baden-Baden, ferner aber fast alle süddeutschen großen Reichsstädte, Frankfurt, Straßburg, Speier, Worms, Nürnberg, Ulm, Regensburg, zur neuen Lehre. Aber auch in den katholisch verbliebenen Territorien hatte dieselbe allenthalben Eingang auch in den katholisch verbliebenen Territorien hatte dieselbe allenthalben Gingang gefunden. In Bayern verlangten 1553 und 1556 Ablige und Städte das Albendmahl unter beiderlei Gestalt und Freigebung der reinen Lehre. Herzog Albrecht V. mußte sich in der That zu großen Zugeständnissen an die Protestanten verstehen; noch 1570 war hier nach Albrechts eigener Relatio de inseliei statu Bavariae ad Pium V. (von Kanke im vatikanischen Archiv benutzt) ein großer Teil des Abels protestantisch. In Salzburg sorderten 1563 vier Gerichte auf einmal den Laienskeld. Selbst in den österreichischen Erbländern Ferdinands machte der Protesstantismus beständige Fortschischen Erbländern Ferdinands machte der Protesstantismus beständige Fortschischen Ausschuß der fünf österreichischen Kronlande Freisbeit der lutherischen Lehre, der österreichischen Abel der bestührte der Lutherischen Landsschischen Und heit der lutherischen Lehre, der österreichische Adel besuchte die protestantischen Universitäten, namentlich Wittenberg, die Jesuitenschulen mußten wieder aufgehoben werden, weil kein Einheimischer ihren Unterricht benutzte. In ganz Deutschland, behauptete Stapplus, sei unter hundert Priestern kaum ein einziger unverheiratet, und Badoero berechnete, daß von den Deutschen sieben Zehntel lutherisch, nur ein einziges Zehntel katholisch, die beiden übrigen andern Sekten zugefallen seien. Bei dieser Lage der Dinge war es nicht wunderbar, daß es trot des geiftlichen Borbehalts heimlichen und bald auch offenen Protestanten gelang, in den Besitz von Bistümern zu kommen. Schon 1552 war der Sohn Joachims II., Sigmund, Bischof von Magdeburg und bald darauf auch von Halberstadt geworden und hatte die päpstliche Bestätigung erhalten, indem er es über sich gewann, trothem er bereits heimlicher Protestant war und bald darauf offen übertrat, den päpstlichen Stuhl seiner katholischen Gesinnung zu versichern. Serzog Ulrich von Mecklenburg wurde 1550 Bischof von Schwerin, 1554 Bischof von Rateburg. Aber auch in den katholischen Bistumern, so namentlich in Bamberg, Burzburg und Julda, war ein großer Teil der Unterthanen protestantisch.

2) Streitigkeiten in der protestantischen Kirche. Bald nach dem Tode Luthers, noch mehr infolge des Augsburger Interims, bildeten sich zwei einander eifrig deskämpsende Karteien unter den Krotestanten, deren eine ihren Mittelpunkt in Wittenderg, die andre in Jena hatte. Die Anhänger Melanchthons in Wittenderg stredten mehr nach einer Ausgleichung des Gegensades sowohl gegen die Katholiken als gegen die Keformierten, wie ja Melanchthon 1540 in der Augustana eine mehr Calvin sich annähernde Veränderung vornahm und im Interim dem Katholizismus weitgehende Zugeständnisse machte. Ihnen standen die strengen Lutheraner an der 1548 gestissten Universität Jena gegenüber, an ihrer Spize namentlich der tiefgesehrte, aber hestige und leidenschaftliche Matthias Flacius, der Hauptversasser der Magdeburger Zenturen, und Nikolaus von-Amsdorf. Im Anschluß an das Interim hatte sich über die Frage der Zulässigseit katholischer Formen in Versassung und Kultus, die Luther mehr für Mitteldinge (adidoppa) erklärt hatte, der adiaphoristische Streit (1548—55) entwickelt. Ueber die Rechtsertigungssehre entstand ein hestiger Kampf gegen den Königsberger Theologen Osiander. Verwandter Art war der Gegensah, der sich zwischen Georg Major, der die guten Werke als nötig zur Seligkeit bezeichnet hatte, und den strengen Lutheranern entwickelte, von denen Amsdorf am heftigsten gegen Major vorging, indem er geradezu erklärte, daß die guten Werke schählich zur Seligkeit seien (der majoristische Etreit, 1551—62). In Bezug auf die Beteiligung des menschlichen Willens an der Bekehrung entbrannte der spnergistische Streit (1555—67) zwischen Melanchthon, der im Gegensahz urthers ursprünglicher Auffassung von der Rechtsertigung sola side im Interim das "sola" umgangen hatte und eine gewisse Mitwirkung (Spnergismus) des menschlichen Willens annahm,

und den strengen Lutheranern, namentlich Amsdorf, Flacius und Simon Mustaus, die im Austrage des ebenfalls streng lutherischen Herzogs Johann Friedrich des Mittleren 1559 eine eigene Konfutationsschrift gegen Melanchthon verfaßten. — [Planck, Geschichte des protestantischen Lehrbegriffs, 4-6, 1781. Mejer, Zum

Kirchenrechte des Reformationsjahrhunderts, 91.]

3) Das Wormser Religionsgespräch von 1557. Auf dem im Juli 1556 eröff-neten Regensburger Reichstage hatte Ferdinand, nachdem er die von der proteftantischen Aktionspartei erhobene Forderung der Ausbebung des geiftlichen Borbehalts zurückgewiesen hatte, vergeblich auf ein Konzil gedrungen; schließlich hatte man sich geeinigt, noch einmal einen Ausgleich durch ein Religionsgespräch zu versuchen, zu welchem man dann in der That am 11. September 1557 in Worms Sier kam nun der Gegensatz der verschiedenen protestantischen zusammentrat. Richtungen offen zu Tage. Die weimarischen, streng lutherischen Theologen, welche auf eine scharfe Zuruckweisung aller zu Zwingli und Calvin neigenden Setten drangen, hatten von dem Herzoge Johann Friedrich eine Instruktion erhalten, die im wesentlichen von Flacius herrührte. Melanchthon seinerseits beobachtete zwar Diesmal eine schärfere Saltung gegen die Katholiken, war aber zu Zugeständniffen an die Reformierten geneigt und suchte daber, indem er zunächst ebenfalls fur die Augsburger Konfession von 1530 eintrat, die allmählichen Abanderungen berfelben, in benen man fich bem Zwingli-Calvinichen Standpunkte mehr genähert hatte, mit Stillschweigen zu übergeben. Dem trat aber nicht nur der Jesuit Canisius entgegen, der auf diese Barianten hinwies und Angaben darüber verlangte, welche Setten von ihnen nicht anerkannt und von der Gemeinschaft ihres Bekenntnisses ausgeschlossen wurden, sondern auch die herzoglichesächsischen und die braunschweigischen Theologen, welche jede Vertuschung des Gegensakes verhindern und die Verurteilung der "falfchen Setten" erreichen wollten. Es tam fchließlich fo weit, daß fich diefelben, von den übrigen Protestanten von dem Gespräch ausgeschlossen, mit Klagen über ihre eigenen Glaubensgenoffen an den katholischen Prafidenten, den Bischof Julius Pflug von Naumburg, wandten und dann abreisten. Danach wollten die Katholiken die in Worms verbliebenen Protestanten nicht mehr als ausreichende Vertretung anerkennen, fo daß sich das Rolloquium auflöste. - [Seppe, Beschichte des deutschen Protestantismus 1555—1581, 1, 52 ff.]

Schon vor dem Wormser Religionsgespräch hatten die Protestanten auf Anregung von Kurpfalz und Bürttemberg einen Versuch gemacht die Lehrstreitigefeiten zu schlichten, um den Katholiken einig gegenüber treten zu können. Aber der Fürstentag, der im Juni 1557 in Frankfurt zu diesem Zweck tagte, verließ im wesenklichen resultatios. Man einigte sich nur ganz allgemein dahin, die Prediger auf die Augsburger Konsession und die Apologie zu verpstichten. Aber selbst hierzgegen erhob Flacius, der den spezifisch lutherischen Standpunkt, wie er namentlich in den Schmalkaldischen Artikeln festgestellt worden war, schärfer betont wissen wollte, Einspruch. Noch energischer drang nun Herzog Christoph von Württemberg nach dem gescheiterten Religionsgespräch auf einen Fürstenkonvent zur Vereinbarung einer chriftlichen Concordie; diesmal ging auch Kurfürft August, der sich sonst den Bestrebungen ber Aftionspartei fernhielt, barauf ein. Bei Gelegenheit bes Rurfürstentages, welcher am 14. März 1558 die Kaiserwürde endgültig auf Ferdinand übertrug, vereinbarten am 18. März in Frankfurt die drei weltlichen Kurfürsten mit dem Herzoge Chriftoph von Bürttemberg, den Pfalzgrafen Friedrich von Simmern-Sponheim und Bolfgang von Zweibruden, dem Landgrafen Philipp von Seffen und dem Markgrafen Karl von Baden einen Rezes, der auf einem Gutachten Melanchthons beruhte und in dem sie sich nochmals zur Augsburger Konfession von 1530 und gur Apologie bekannten. Ueber die "Mittelbinge" wurde festgefett, daß fie bort beibehalten werden konnten, wo die reine Lehre des Evangeliums nicht

4) Die Frankfurter Fürstentage 1557-58 und ber Augsburger Reichstag von

die Annahme. Der Gegensatz der protestantischen Barteien trat dann auch, wenngleich weniger schroff, auf dem Augsburger Reichstage von 1559 hervor. Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz (Otto Heinrich war bald nach der Eröffnung des Reichstages gestorben) wollte die unbeschränkte Freistellung beider Religionen beantragen, jedoch, wie die Berhandlungen zwischen den Protestanten ergaben, in

verunreinigt oder verfolgt werde. Aber der Berzog von Medlenburg, der Berzog von Pommern, der Fürst von Unhalt, der Graf von Senneberg und die Stadte Regensburg, Nürnberg, Hamburg, Lübeck, Lüneburg und Magdeburg verweigerten

dem Sinne, daß in Birklichkeit diese Freiheit nur für die protestantischen Unter-

thanen katholischer Fürsten, nicht umgekehrt, gelten sollte. Zu einem solchen radikalen Vorgehen waren aber namenklich die kursächsischen Gesandten nicht zu bewegen, vielmehr ward der Antrag zu der ebenfalls vergeblichen Forderung einer bloßen Aussehung des geistlichen Vorbehalts ermäßigt. Sehnfalls durch Aursachsen wurde bewirkt, daß die Türkenhilse bewilligt wurde, obgleich der Kaiser den geistlichen Vorbehalt aufrecht erhielt. Der Kaiser schlug außerdem vor, sich bei dem Papste für ein allgemeines Konzil zu verwenden. Dagegen aber erhoben die Protestanten erfolgreichen Widerstand. Im Reichstagsabschiede wurde nur gesagt, die Verhandlung über die Religion sei auf bessere Gelegenheit eingestellt. Auf dem Augsburger Keichstage kam endlich auch die Frage der von Frankreich 1552 in Besitzenommenen lothringsschen Städte zur Sprache. Ferdinand schlug vor, auf Rückgabe derselben zu dringen. In der That einigte man sich nach längeren Verhandlungen, in denen das Bestreben mehrerer, namentlich protestantischer Fürsten, Frankreich nicht "vor den Kopf zu stoßen," hervortrat, dahin, eine Gesandischaft nach Frankreich zu schieden, die aber thatsächlich nichts ausrichtete, obwohl Heinrich II. sormell zugestand, daß die Städte zum Reich gehörten. — [Neber diese Verhandlungen wegen der lothringischen Städte: Heiden ausrichtete, obwohl Heinrich III. sormell zugestand, daß die Städte zum Reich gehörten. — [Neber diese Verhandlungen wegen der lothringischen Städte: Heiden ha in, Beiträge zur Politik Philipps des Großmätigen von Hesselbe, Die Unionspolitik Logr. Philipps von Hessen, 1557/62, 90.]

5) Junere Wirren. Landsberger Bund. Wilhelm von Grumbach. 5) Junere Wirren. Landsberger Bund. Wilhelm von Grumbach. In den fränkischen Ländern herrschte noch immer bange Besorgnis vor dem Markgrasen Albrecht, der nach seiner Flucht nach Frankreich von neuem bei Heinrich II. als Oberst in Dienst getreten war und, wie nicht verborgen blieb, mit dem Gedanken umging, seine Länder auf gewaltsame Weise wiederzugewinnen, zu welchem Zwecke er bereits Verhandlungen mit deutschen Fürsten angeknüpft hatte. Diesen und ähnlichen friedbrüchigen Bestrebungen entgegenzutreten, begründete König Ferdinand schon am 1. Juni 1556 mit Bayern, Salzburg und Augsburg den sogen. Landsberger Bund, in welchen im Mai 1557 auch die fränksichen Vürsterge eintraten. Die Mitglieder verpssichteten sich ausdrücklich zur Aufrechterhaltung des Augsburger Bestigionskriedens Bundesoberste sollten abwechselnd Verdinand und Augsburger Religionsfriedens. Bundesoberste sollten abwechselnd Ferdinand und Herzog Albrecht von Bayern sein; die Armee sollten aus gleichen Kontingenten der Verdündeten (von je 200 Reitern und 800 Fußsoldaten) bestehen. So trat von neuem auch zur Bewahrung des Landfriedens an Stelle der immer schwächer werdenden Reichsgewalt ein Bund der Territorialstaaten. Inzwischen war die von dem Martsgraßen Albrecht drohende Gesahr durch dessen Tod (8. Januar 1557) beseitigt worden. Sein Vetter und Nachfolger Georg Friedrich ging mit den fränkischen Ständen 1558 einen Ausgleichsvertrag ein. Aber von den Parteigängern Albrechts war namentlich der fränkische Kitter Wilhelm von Grumbach, der noch 1555 und 1556 für den Markgrafen als Unterhändler thätig gewesen war, noch 1555 und 1556 für den Markgrasen als Unterhändler thätig gewesen war, noch nicht befriedigt; seine Güter, zum großen Teil würzburgische Lehen, waren eingezogen. Da er sie durch einen Reichskammergerichtsprozeß nicht wiederlangen konnte, so machte er aus seiner Absicht, sich gewaltsam weder in ihren Besitz zu sehen, kein Hehl. Zunächst trat er im Mai 1557 in die Dienste Herzog Johann Friedrichs des Mittleren von Sachsen, der als ältester der ernestinischen Brüder seit dem Tode des Vaters (1554 dis 1566) die Regierung allein führte und dem Gedanken, die Kur den Albertinern wieder abzunehmen, noch keineswegs entsagt hatte. Beide wurden dann von Frankreich zu Werdungen für den französische Fürsten u. a. für Philipp II. warben. Bon einem Trupp der von Grumbach für Frankreich anzewordenen Scharen wurde nun am 15. April 1558 Bischof Melchior Zobel von Würzburg ermordet, und allgemein nahm man an, daß Grumbach der Allsstifter sei. Er selbst hat 1559 zugegeben, daß er den Auftrag gegeben habe, den Bischof gesangen zu nehmen. Ob auch dessen, daß er den Auftrag gegeben habe, den Bischof gesangen zu nehmen. Ob auch dessen, daß er den Austrag gegeben habe, den Bischof gesangen zu nehmen. Ob auch dessen, daß er den Austrag gegeben habe, den Bischof gesangen zu nehmen. Ob auch dessen, das er den Austrag gegeben habe, den Bischof gesangen zu nehmen. Ob auch dessen, das er den Austrag gegeben habe, den Bischof gesangen zu nehmen. Ob auch dessen, das er den Austrag gegeben habe, den Bischof gesangen zu nehmen. Ob auch dessen, das er den Austrag gegeben habe, den Bischof gesangen werdrusenden Gewaltaktes blieb Grumdach unbehindert, als er im Juni 1558 mit 1200 Mann durch die deutschen Lande in den französischen Kriegsdienst trat. Auch 1200 Mann durch die deutschen Lande in den französischen Kriegsdienst trat. Auch Johann Friedrich behielt ihn in seinem Dienste. Er bilbete mit seinen Soldatensicharen fortdauernd den Gegenstand der Besorgnis für die friedliebenden deutschen Stände, namentlich für die junächst betroffenen geistlichen Fürstentumer in Franken. 2gl. unten § 17. 5.

6 Auswärtige Berhältnisse. Im Frühjahr 1556 war der Pascha von Ofen

mit einem Heer gegen die Festung Sziget gezogen; zugleich war in Siebenbürgen ein Aufstand ausgebrochen, der den jungen Japolya und seine Mutter Jsabella auf den Thron zurückührte. Um den Krieg in den dortigen Gebieten nachdrücklich führen zu können, regte Ferdinand wiederholt beim Reichstage die Bildung einer stehenden Kriegsmacht an, fand aber nur bei den Fürsten des deutschen Ostenen, namentlich dei Kursachsen und Brandenburg, die für ihre eigenen Länder fürchteten, Bereitwilligkeit. Der Reichstag begnügte sich 1557 mit Bewilligung einer Geldbilse, von etwa 1 Million Gulden, der dann 1559 noch eine weitere im Betrage von 500 000 Gulden zur Verstätung der Grenzssestungen hinzugesügt wurde. Der Krieg konnte daher nur mit geringem Nachdruck geführt werden. 1562 sah sich Ferdinand zu einem achtjährigen Frieden genötigt, in welchem er einen jährlichen Tribut versprechen und die neu erlittenen Berluste, vor allem den von Temeswar mit dem Lande süblich von der Maros, wo der Sultan ein zweites Paschalik eingerichtet hatte, genehmigen mußte. Gleichzeitig hatte in Italien der Krieg zwischen Philipp II. und dem von Kapst Kaul IV. unterstüßten König Heinrich II. von Frankreich wieder begonnen. Aber obwohl Frankreich dabei in die südlichen Niederlande einstel, die kormell noch zum Reich gehörten, griff das Reich doch nicht in den Krieg ein; die Reichsfürsten waren nicht geneigt, den in dem burgundischen Bertrage seltzesetzten Schut ernstlich zu nehmen. Insolgedessen nahm auch Philipp II. in seinem Frieden mit Frankreich zu Chateau Cambresis (3. April 1559) keine Rücksicht auf das Reich, ließ vielmehr de dem Las Rampspreis in den Handen Hall. au seinem Hose erzogen und eben damals mit der Tochter des Königs versmählt wurde, in Übhängigteit hielt. Ueber den vergeblichen Verluch, den der Augsburger Reichstag von 1559 zur Wiedererlangung der lothringischen Städte machte, siehe oben 4.

# § 17. Der Calvinismus. Der Jesuitenorden und das Trienter Konzil (1560—1564).

Wohl gelang es den Protestanten noch, trot des geistlichen Vorbehalts einige Bistumer in ihren Besitz zu bringen 1) und eine Reihe in ihren Gebieten liegender Klöfter und geiftlicher Guter einzuziehen, aber auf der andern Seite wurde ihre Macht durch die inneren Spaltungen fehr geschwächt, welche namentlich durch den Uebertritt von Kurpfalz und einigen andern Territorien zum Calvinismus vermehrt wurden. Go ftand der Protestantismus gegenüber der ihre Kräfte zu energischem Widerstande sammelnden katholischen Kirche in seinen Fortschritten bald ftill, ja es gelang der alten Kirche, nachdem sie auf dem Trienter Konzil ihr Dogmen= gebäude zu einem instematischen Abschluß gebracht hatte, namentlich durch die Bemühungen des von Ignaz von Lopola gestifteten Jesuitenordens, der alsbald auch in Deutschland eine Anzahl jeiner Kollegien begründete, die neue Lehre auch in Gebieten, in welchen fie schon festen Fuß gefaßt hatte, erfolgreich zu bekämpfen 2). In Nordwestdeutschland fand sie bei diesen Bestrebungen an den dem deutschen Reiche immer mehr entfremdeten, durch spanisch-katholische Politik gewaltsam gelenkten Niederlanden einen sehr kräftigen Rückhalt3). Der Versuch, welchen diesem wiedererstarkten Gegner gegenüber die Protestanten noch einmal auf dem Naumburger Gegner gegenüber die Proiestanten noch einmit auf von Fürstentage (1561) unternahmen, zu einer Einigung in ihren dogmatischen Streitigkeiten zu gelangen, blieb erfolglos, da unmittelbar nach diesem Fürstentage der endgültige Uebertritt des Kurfürsten Friedrichs III. von der Pfalz die Spannung erheblich vermehrte 4).

Infolge dieser inneren Konflitte vermochte auch das Reich weder nach innen den Frieden ausreichend zu schützen, noch nach außen mit dem

erforderlichen Nachdruck aufzutreten, zumal in dem eben beginnenden ersten französischen Hugenottenkriege (1562/63) mehrere protestantische Fürsten in mehr oder weniger direkte Verbindung mit den auswärtigen Glaubensgenossen traten, während im Inneren neue Händel durch Wilhelm von Grumbach veranlaßt wurden 5).

Dagegen gelang es dem Kaiser Ferdinand, die Schwierigkeiten, welche die offenkundig protestantische Gesinnung seines Sohnes Maximilian deffen Nachfolge entgegenstellte, zu überwinden und seine Wahl nicht nur zum römischen Könige, sondern auch zum Könige von Böhmen und Ungarn durchzusetzen (1562/63) <sup>6</sup>). Kurze Zeit darauf ist er am 25. Juli 1564

gestorben.

1) Erwerbung von Bistümern durch protestantische Fürsten. Wie wenig der geiftliche Vorbehalt gegenüber der zwingenden Macht der Verhältnisse in vorwiegend protestantischen Gebieten vermochte, zeigte vor allem das Vorgehen des soust tonsfervativ gesinnten und eifrig für den Religionsfrieden eintretenden Kurfürsten August von Sachsen gegenüber den in seinem Gebiete liegenden und unter seinem Schutzrecht stehenden Bistumern Merseburg, Naumburg und Meißen. Es gelang ihm allmählich, alle drei dauernd mit den fursächsischen Landen zu verbinden, indem ihre Verwaltung entweder dem Kurfürsten selbst oder einem der jüngeren Prinzen seines Hauses übertragen wurde. In Meißen wurde nach dem Tode des Bischofs Nikolaus (1555) der noch für katholisch geltende Domherr Johann von Haugwitz erst gewählt, nachdem derselbe für den Fall seiner Wahl versprochen hatte, "die protestantische Religion im Stifte zu pflanzen und felbst dabei zu bleiben". In Merseburg wurde bei eintretender Bakanz des Bischofsstuhles 1561 trot der Gegenbemühungen des Kaisers und Papstes von der protestantischen Mehrheit der achtjährige Sohn Augusts, Alexander, zum Bischof gewählt, der dann nicht ohne Anwendung militärischen Drucks von seiten des Kurfürsten nach dem Tode Julius Pflugs (1564) auch in Naumburg postuliert wurde. Als Alexander schon 1565 Pflugs (1564) auch in Naumburg postuliert wurde. Als Alexander schon 1565 starb, mußten Naumburg und Merseburg dem Aurfürsten auf 20 Jahre die Verwaltung übertragen. Sbenso, nur mit geringeren Schwierigkeiten, verlief die Sache bei den brandenburgischen Stiftern Brandenburg, Havelberg und Lebus. In den nordischen Vistümern gewann Friedrich II. von Dänemark (1559—1588), nachdem er 1559 die Ditmarschen unterworsen und zur Anerkennung der Landeshoheit der holsteinischen Herzoge genötigt hatte, beherrschenden Einsluß. Im Jahre 1561 mußte unter diesem Einsluß das Lübecker Kapitel, obwohl noch katholisch, den protestantisch gesinnten Abt von St. Michael in Lüneburg, Eberhard Holle, wählen, der es dann über sich gewann, die päpstliche Bestätigung durch Beteuerung seiner katholischen Einspung zu erschleichen. In Veremen gelang es nach dem Tode des der es dann über sich gewann, die papstiche Vestaltigung durch Verteuerung seiner katholischen Gesinnung zu erschleichen. In Bremen gelang es nach dem Tode des äußerlich noch katholischen Erzbischofs Georg, Bruders Herzog Heinrichs von Wolfen-büttel, dem Haufe Sachsen-Lauenburg, den Borrang über Dänemark zu behaupten und die Wahl Heinrichs, des Sohnes des Herzogs Franz von Lauenburg, durchzusehen. Das pommersche Vistum Kamin war schon 1556 an Herzog Johann Friedrich von Pommern gekommen, so daß im Jahre 1566 in Nordeutschland jenseits der Weser alle Vistümer mit Ausnahme Hildesheims in protestantischen

2) Erstarfung der katholischen Kirche durch das Trienter Konzil (1562-1563) und den Jesuitenorden. Nach längeren Verhandlungen des nach dem Tode Pauls IV. (gestorben 18. August 1559) neugewählten Papstes Pius' IV. mit dem Kaiser, Spanien und Frankreich wurde das 1552 durch den Vormarsch Moriti' von Sachsen Spanien und Frantreich wurde das 1552 durch den Vormarsch Moris' von Sachsen gewaltsam unterbrochene Konzil zu Trient am 18. Januar 1562 wieder eröffnet. Der Kaiser, der anfangs dringend im Interesse der Einigung mit den Protestanten gewänscht hatte, daß das Konzil nicht als Fortsetzung des vertagten erscheinen, sondern neu berusen werden und an die früheren Beschlüsse nicht gebunden sein follte, hatte sich schließlich dem Papste gefügt. Dagegen konnten die deutschen Protestanten, welche eben damals auf dem Naumburger Fürstentage (siehe unten 4) versammelt waren, nicht zur Beschickung des Konzils vermocht werden, da es als Fortsetzung des früheren von vornherein die im ausgesprochenen Gegensah zu der protestantischen Lehre gesaften dogmatischen Beschlüsse als gegeben anzuerkennen

und fich nur mit den noch unerledigten Fragen zu beschäftigen hatte. Infolgedeffen blieben aber auch die katholischen Reichsbischöfe dem Konzil fern, weil sie durch ihre Teilnahme Bedrohungen ihrer Gebiete durch die protestantischen Fürsten ausgesett zu werden fürchteten. So konnte das Konzil, da eine eigentliche Opposition in dogmatischen Fragen von Italienern, Spaniern und Franzosen nicht zu beforgen war, ungehindert zum Abschluß des großen scholaftisch-dogmatischen Lehrgebäudes schreiten, welches im wesentlichen die alten Dogmen bestätigte und die Grund= lage für die gesamte weitere Entwickelung der katholischen Kirche geworden ift. Dagegen geriet in der vom Kaiser Ferdinand dringend gewünschten Reform der Kirche an Haupt und Gliedern selbst dieser mit dem Papste wieder in die schwersten Berwickelungen. Während der Kaiser in seiner am 1. Januar 1562 vollzogenen Instruktion für seine Gesandtschaft und in dem während der Verhandlungen einsgesandten sogen. Reformationslibell vom Mai 1562 auf Resorm der Kirche drang und für Deutschland Gestattung des Laienkelchs und der Priesterehe, sowie Milderung der Fastengebote verlangte, ließ der Papst, der die Leitung wieder ausschließlich in die hand bekam, erst die Beratung der Dogmen fortsehen. Die Gewährung des Laienkelchs, zu der eine Zeit lang auch die Legaten geneigt zu sein schienen, wurde schließlich vom Konzil abgelehnt, indem es am 17. September 1562 beschloß, die Entscheidung dem Papste zu übertragen. Dem Berlangen des Raisers nach Reform fuchte der Papst dadurch die Spitse abzubrechen, daß er den Artikeln, in welchen er auf dieses Berlangen einging, einen Artikel hinzufügte, durch welchen diese Reform auch auf die Staatsregierungen ausgedehnt und gegen deren Usurpation firchlicher Guter und Rechte vorgegangen wurde. Die Stimmung zwischen Papft und Kaiser wurde dadurch immer gespannter. Der erstere sah sich veranlaßt, zur Herbeiführung einer Einigung den Nuntius Morone an den Kaiser zu entsenden, mit dem dann eifrige Verhandlungen gepflogen wurden, auf die auch die Frage der Bestätigung der vor wenigen Monaten erfolgten Wahl Maximilians zum römischen Könige bestimmend einwirkte. Aber eine Ginigung tam nicht zu ftande. Der Kaifer fah sich schließlich veranlaßt, auf die Fortsetzung des Konzils und die Umgestaltung der Kurie lieber zu verzichten und sich mit den bereits beschloffenen Reformdefreten zu begnügen. 21m 4. Dezember wurde das große Konzil, welches mit mehrfachen Unterbrechungen feit 1545 getagt hatte, geschloffen. Die Ginheit der Kirche in Lehre und Leben hatte einen neuen autoritativen Ausdruck gefunden. Es war nun die Frage, ob die Durchführung des Beschloffenen und die Propaganda für die katholische Kirche gegenüber den "Abgesallenen" wirksam gehandhabt werden würden. Diese Aufgabe war es, die nit erstaunlichem Gifer und Ersolg der von Ignaz Loyola auf dem Prinzip strengster Jentralisation und blindesten Gehorsams begründete, 1540 vom Papste bestätigte Jesuitenorden in die Hand nahm und namentlich durch die berühmten Exercitia spiritualia Loyolas energisch sörderte. [E. Gothein, Ignatius v. Loyola u. die Gegenreformation, 95.] — Die Einzelsheiten dieser spezifisch kirchlichen Entwickelung gehören jedoch der Kirchengeschichte an. In Deutschland begegnete der Orden, wie Loyola wiederholt beklagte, anfangs großer Teilnahmlofigkeit. Erft 1543 tritt der erfte Deutsche, Betrus Canifius aus Nymwegen, in denfelben ein. Außer ihm entfalteten namentlich Petrus Faber, Claudius Jajus und Nifolaus Bobadilla eine eifrige Thätigkeit für den Orden in Deutschland, der an Kaiser Ferdinand, Albrecht V. von Bayern und Bischof Otto von Augsburg thatkräftige Förderer sand. Wie überall in der Welt, nahm sich der neue Orden vor allem mit größtem Eiser der Erziehung der Jugend an, um diese und mit ihr die Zukunft für seine Bestrebungen zu gewinnen. 1552 wurde das erste Kollegium in Wien begründet, dem andre in Prag, Junsbruck, Ingolstadt (1556), München (1559), Dillingen (1563) folgten. In Köln vollzog sich die erste Niederlassung des Ordens seit 1543; in Mainz und Trier wurden 1560 und 1561 Rollegien gegründet. Bortreffliche Dienste für die katholische Propaganda leistete namentlich auch das 1553 in Rom begründete Collegium germanicum. — [Ueber das Ronzil siehe oben § 12, 1 und H. Löwe, Die Stellung Ferdinands I. zum Trienter Konzil, 89. W. Maurenbrecher, Archivalische Beiträge zur Geschichte des Jahres 1563, 90.]

3) Die Gegenreformation in Westfalen und am Niederrhein fand schon in ihren ersten Konslisten mit dem dortigen Protestantismus einen gewaltigen Rückhalt an der niederländischen Regierung Philipps II., welche die Erfolge ihrer gewaltsamen Unterdrückung der neuen Lehre in den Niederlanden durch die Ausbreitung des Protestantismus in den benachbarten beutschen Territorien bedroht glaubte und daher

stets für die katholischen Mächte mit Nachdruck einzutreten Beranlassung nahm. Das trat namentlich gegenüber der religiösen Entwickelung in Jülich hervor, wo der zu Zugeständnissen an die neue Lehre anfangs dis zu einer gewissen Grenze geneigte Herzog sehr bald in streng katholische Bahnen zurückgedrängt wurde. Derselbe Sinskuß machte sich auch bei den Konslikten geltend, in welche der Erzbischof Johann von Trier nach seiner Rücksehr vom Augsburger Reichstage 1559 mit dem durch Dlevians Wirksamkeit protestantisch gewordenen Teile der Einwohnerschaft seiner Hauptstadt geriet. Sbenso wirkte auch bei der Unterdrückung der protestantischen Regungen in der Reichsstadt Aachen der niederländischspanische Einsluß mit, der ein Sinschreiten Jülichs zu Gunsten des katholischen Kates bewirkte, in dessen Holge schließlich am 7. März 1560 ein Statut des Kates erging, nach welchem künstig zu dem Kat und den städtischen Aemtern nur kundbare Katholisen zugelassen werden

follten. - [Siehe oben vor § 16 Reller, Gegenreformation.]

4) Beginn bes Eindringens des Calvinismus in Deutschland. Der Naumburger Fürstentag 1561. Die seit 1536 durch Calvin (geboren 1509 zu Nonon in der Vicardie) in Genf begründete, eine Bermittelung zwischen Luthertum und Zwinglianismus anstrebende, aber in vielen Fragen noch über den letzteren hinausgehende neue Lehre, die den Hauptnachdruck auf ein streng sittliches, durch religiöse Kirchenzucht geregeltes Leben legte (Calvins Institutio religionis Christianae, erster Entwurf 1536, vollendete Bearbeitung 1559), in der Abendmahlslehre aber alsbald in einen nicht zu verhüllenden Gegenfaß zu dem strengen Luthertum trat, fand nach einiger Zeit, nachdem sie in der Schweiz immer mehr zum Durchbruch gekommen war, auch in den deutschen Territorien Eingang und trug nicht wenig dazu bei, die Spaltung ventenlichen Letritorien Engang und Irug nicht identig diz det, die Spatiung unter den deutschen Protestanten zu vermehren. Calvin war schon, als er 1538 vorübergehend auß Genf vertrieben wurde, in Straßburg mit Bucer, Capito und Hedigionsgesprächen in Franksurt, Hagenau, Worms und Regensburg teilgenommen. Bei diesen Gelegenheiten war er namentlich mit Melanchthon in Beziehungen geseichen Gelegenheiten war er namentlich mit Melanchthon in Beziehungen geseichen Gelegenheiten war er namentlich mit Melanchthon in Beziehungen geseichen Gelegenheiten war er namentlich mit Melanchthon in Beziehungen geseichen Gelegenheiten war er namentlich mit Melanchthon in Beziehungen geseichen Gelegenheiten war er namentlich mit Melanchthon in Beziehungen geseichen Gelegenheiten war er namentlich mit Melanchthon in Beziehungen geseichen Gelegenheiten war er namentlich mit Melanchthon in Beziehungen geseichen Gelegenheiten war er namentlich mit Melanchthon in Beziehungen geseichen Gelegenheiten war er namentlich mit Melanchthon in Beziehungen geseich der Gelegenheiten geseichen Gelegenheiten war er namentlich mit Melanchthon in Beziehungen geseich der Gelegenheiten geseich geseicht geseicht geseich geseicht geseicht geseicht geseicht geseicht geseich geseicht ges treten, während die strengen Lutheraner ihn wegen seiner Abendmahlslehre ebenso eifrig bekämpsten wie Zwingli. In der Rechtsertigungslehre stimmte er zwar formell mit Luther überein, aber doch lag auch hier in seiner strengen, fast alttestamentlichen Geseblichkeit ein unterscheidendes Element. Auch in der Prädestinationslehre knüpste er an lutherische Ideen an, bildete dieselben aber zu einer Konsequenz aus, die an unbeugsamer Starrheit und Härte noch über Augustin hinausging. In Deutschland neigte am frühesten zum Calvinismus der Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz Dort hatte schon Otto Heinrich 1556 die neue lutherische Lehre eingeführt. hatte berselbe auf Melanchthon's Empfehlung den strengen Lutheraner Thilemann Heßhusius nach Seidelberg berusen, der alsbald mit seinem calvinistisch gesinnten Diakon Alebig in harte Händel geriet, in deren Folge beide von dem neuen Kurfürsten Friedrich III., der alsbald sehr eifrig gegen die Reste des Katholizismus in seinem Gebiete vorging, exiliert wurden. Bald darauf aber begann der Kursürst selbst immer mehr zum Calvinismus zu neigen. Zwar trat er nicht sogleich förmlich über, aber seine calvinische Gesinnung äußerte sich doch schon deutlich erkennbar auf dem von ihm und dem Berzoge Johann Friedrich von Sachsen angeregten Naumburger Fürstentage, der am 21. Januar 1561 zusammentrat, um die Spaltungen innerhalb des deutschen Protestantismus wenn möglich zu beseitigen. Kurfürst Friedrich spielte hier ein doppeltes Spiel, indem er bei den Verhandlungen über die Unterzeichnung der Augsburger Konfession die Unterschiede zwischen der Fassung von 1530 und der dem Calvinismus mehr sich nähernden von 1540 zu versuurteln und daburch die Annahme der letzteren durchzusehen suchte. Aber außer dem Kursürsten August von Sachsen, der, wenn auch aus andern Gründen als Kursfürst Friedrich III., die Fassung der Konfession von 1540 in seinen Landen eingeführt hatte, stimmten alle übrigen protestantischen Fürsten für die reine lutherische Fassung von 1530, wie sie seit 1531 im Druck erschienen war. Nunmehr schlug Kursürst August vor, dem vereinbarten Altenstück eine Korrede vorradzuschsicken, in welcher die sachliche Uehereinstimmung der heiden Sassung und einer weiteren von 1540 die sachliche Uebereinstimmung der beiden Fassungen und einer weiteren von 1542 erklärt wurde. Dieser Antrag sand die Zustimmung der Versammlung. Nur Herzog Johann Friedrich verlangte als Mindestes eine Fassung der Vorrede, welche die Alleingeltung der lutherischen Abendmahlslehre unzweiselhaft ausspreche. Da er es nicht erreichte, unterzeichnete er nicht; ebenso verweigerten die Herzoge Ulrich von Medlenburg, Ernst und Philipp von Braunschweig-Grubenhagen, die Gesandten bes Herzogs Johann Albert von Medlenburg, Die Berzoge von Holftein und Lauen-

burg, also fämtliche Fürsten des niederfächsischen Kreifes, die Unterschrift. Kurg darauf trat Kurfürst Friedrich III. förmlich zum Calvinismus über und geriet das burch in ichroffen Gegensat zu den andern protestantischen gurften, felbit zu seinem bisherigen nächsten politischen Freunde, Herzog Christoph von Württemberg. beirrt baburch ließ er 1562 burch die Beidelberger Professoren Zacharias Urfinus und Rafpar Dlevianus ben 1563 erschienenen Beidelberger Ratechismus ausarbeiten, in dem Calvins Pradestinationslehre umgangen und seine Abendmahlslehre möglichst dem lutherischen Dogma angenähert wurde. Doch wurde die lettere trogdem von Breng in Stuttgart lebhaft angegriffen. Bur Ausgleichung diefes alsbald hervortretenden Gegensates zwischen den Württemberger und Pfälzer Theoslogen vereinbarte Friedrich III. mit dem Herzoge Christoph von Württemberg ein Religionsgespräch zu Maulbronn (10. bis 15. April 1564), welches aber den Bruch nur noch deutlicher hervortreten ließ. Auch in Bremen fam noch unter Ferdinands Regierung der Calvinismus zum Durchbruch. Dort neigte schon früh der Domprediger v. Harbenberg zum Zwinglianismus und geriet darüber in Streit mit seinem Kollegen Johann Timann, auf dessen Seite alle Prediger standen, während Hardenberg an dem Bürgermeister Daniel v. Büren Rüchalt fand. An Timanns (aeftorben 1557) Stelle trat dann Beghufius. 1561 wurde Hardenberg auf einem niedersächsischen Kreistage zu Braunschweig abgesetzt, aber 1562 wurde Büren regierender Bürgermeister und führte allmählich den Calvinismus durch. — [Alucthohn, Friedrich der Fromme, Kurfürst von der Pfalz, 1559—1576, 79. Derfelbe, Briefe Friedrichs des Frommen, Kurfürsten von der Pfalz, 2 Bde., 68, 72. Calinich, Der Naumburger Fürstentag, 70.]

5) Die Grumbachschen Sändel (§ 16, 5) kamen 1563 abermals zum Ausbruch, indem Grumbach im Ottober 1563 mit 400-500 Mann zu Fuß und 800 Reitern einen neuen Ginfall in das Burzburger Gebiet machte, den Bischof zur Flucht zwang und die Stadt einnahm und brandichatte, fo daß ber Bischof fich endlich genötigt fah, einen Bertrag zu schließen, nach welchem Grumbach seine Erbgüter zurück erhielt. Infolge dieses neuen Bewaltaktes wurde Grumbach am 13. Oktober 1563 vom Raifer geächtet, wurde aber von Herzog Johann Friedrich trot wiederholter energischer Mahnungen des Kaisers im Dienst behalten (§ 18, 6).

6) Die Wahl Maximilians zum römischen Könige. Ferdinand hatte, da die Gefahr nahe lag, daß bei einer erst nach seinem Tode eintretenden Bahl die protestantischen Kurfürsten versuchen wurden, einen der Ihren zum Raiser zu erheben, den dringenden Bunfch, noch bei Lebzeiten die Nachfolge dem habsburgischen Haufe und dem Katholizismus zu sichern. Dabei stieß er nun auf die große Schwierigkeit, welche in der offenkundigen Hinneigung feines Sohnes Maximilian zum Protestantismus lag. Un Diefer Hinneigung, Die namentlich aus feinem von Lebret herausgegebenen Briefwechsel mit Herzog Chriftoph von Burttemberg vollkommen deutlich hervortritt, konnte auch bei dem Kaiser kein Zweifel obwalten. Maximilian hielt sich einen unzweifelhaft lutherischen Hofprediger, Pfauser, und machte überhaupt aus seiner Gesinnung gar kein Gehl. Nun hatte aber Ferdinand seinem Sohne, wenn er Protestant blieb, auf keinen Fall die Nachfolge zugewandt. An Maximilian trat er protesant blieb, auf teinen Fall die Nachfolge zugetoandt. An Maximitan trai Demnach die Frage heran, ob er seine religiöse Ueberzeugung aufgeben oder auf die Nachfolge im Reich und auf die mächtige politische Berbindung mit der spanischen Linie seines Hause verzichten solle. In diesem Konstitt der Pflichten entschied er sich zu einer bedauerlichen Verstellung und äußeren Anbequemung. Während er im Herzen Protestant blieb, nach wie vor mit den protestantischen Fürsten in enger Verbindung stand und ihnen Zussichtstellten, nach werteilte, welche eine Reichsregierung in protestantischem Sinn in Aussicht stellten, nahm er im Dezember 1561, nachdem die Berhandlungen wegen seiner Nachfolge mit den geiftlichen Kurfürsten eröffnet worden waren, einen katholischen, wenn auch bei den streng römisch Gefinnten nicht gang unverdächtigen Hofprediger an, den Bischof Urban von Burt, gab den papit= lichen Runtien Hosius und Commendone beruhigende Versicherungen und leistete endlich im Februar 1562 seinem Bater in Gegenwart fämtlicher Erzherzoge die feierliche Zufage, er wolle die in der Wahlkapitulation seines Vaters vorgeschriebene Berpflichtung jum Schut des papftlichen Stuhles, des Papftes und der chriftlichen Kirche gleichfalls eingehen. Mit Recht hebt Ritter hervor, daß das eine direkte Berleugnung seiner protestantischen Meinungen streng genommen nicht in sich schloß, aber es legte ihm doch eine äußerlich katholische Haltung auf, die allerdings die katholischen Fürsten beruhigte, aber doch seinem Charakter eine verhängnisvolle Doppelzungigkeit verlieh. Um 27. Oktober 1562 trat dann der Kurfürstentag zus

sammen, der am 24. November Maximilian einheslig zum römischen Könige erwählte. Aber gegen jenen Artikel der Bahlkapitulation, welcher die Verpstichtung zum Schuß des römischen Stuhles, des Papstes und der christlichen Kirche enthielt, segten die protestantischen Fürsten, nachdem sie vergeblich versucht hatten, ihn zu beseitigen, feierlichen Protest ein. — [Vgl. Walter, Die Wahl Maximilians II. Dissert, 92. Goeß, Maximilians II. Wahl zum römischen Könige 1562, 92. D. H. Hopfen, Kaifer Maximilian II. und der Kompromißkatholizismus, 95.]

### § 18. Bildung einer calvinistischen und einer lutherischen Partei. Anfänge Maximilians II. (1564—1570).

Die zweideutige Stellung, durch welche Maximilian die Nachfolge im Reiche erlangt hatte, trat auch nach seiner Thronbesteigung hervor. Innerlich ohne Frage dem Protestantismus zugeneigt, fühlte er sich doch durch die inneren Spaltungen desselben zurückgestoßen, und da der Verzsuch, den eistig calvinistischen Kursürsten Friedrich III. von der Pfalz aus dem Augsburger Religionsfrieden auszuschließen, auf dem Augsburger Keigionsfrieden auszuschließen, auf dem Augsburger Keichstage von 1566¹) scheiterte, Friedrich III. aber eine immer verwegenere Politik einschlug, so sah sich Maximilian immer mehr zu einer zwischen dem Katholizismus und den Anhängern der Augsburger Konsession vermittelnden Politik der Toleranz veranlaßt, die er aber auf die außerhalb der Augsburger Konsession stehenden Protestanten, namentslich die Calvinisten, nicht ausdehnte. Diese Gesichtspunkte leiteten ihn auch bei der Stellung, die er in seinen Erblanden gegenüber der religiössfrirchlichen Frage beobachtete²).

Diese inneren Gegensätze aber hinderten vor allem ein nachdrückliches Auftreten des Reiches nach außen hin. Gegen die Türken wurden trot der vom Augsburger Reichstage bewilligten nicht unerheblichen Hilfeentscheidende Erfolge nicht errungen. Gbenso stand das Reich als solches den leidenschaftlichen Kämpfen, welche in den formell noch immer zum Reich gehörigen Niederlanden ausgebrochen waren, fast völlig unthätig gegenüber, so daß durch diese Kämpse zwar die Losreißung der Niederlande von Spanien, nicht aber der Wiederanschluß an das Reich erreicht wurde, das vielmehr infolge seiner Unthätigkeit den letzten Rest des Zusammenhanges mit jenen um ihre innere Freiheit kämpsenden Ländern verlor<sup>4</sup>).

Her wie in den französischen Hugenottenkriegen war es vielmehr ausschließlich das territoriale Fürstentum, namentlich der kühne Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz, welcher eine bemerkenswerte und selbständige Politik versolgte<sup>5</sup>). Im wesentlichen war es auch das Fürstentum, welches der von Grumbach geleiteten, vom Herzog Johann Friedrich von Sachsen unterstützten unruhigen Adelsbewegung Herr wurde (1567)<sup>6</sup>). Gegenüber der Zentralgewalt wie gegenüber dem Adel und den politisch immer mehr zurückgedrängten Städten wurde so das Territorialfürstentum zu der ausschlaggebenden Macht im Reiche. Während aber diese Herzschaft des Territorialprinzips bisher in erster Linie dem Protestantismus zu statten gekommen war, begann sie jetzt auch dem Katholizismus in den katholisch gebliebenen Gebieten einen gewaltigen Küchalt zu geben. Vor allem erhob sich hier der Herzog Albrecht von Bayern zu einer herrschenden Stellung, die er alsbald zu einer kräftigen Kestauration des Katholizismus verwertete<sup>7</sup>).

Das Kaisertum aber stand dieser mächtigen territorialen Bewegung fast machtlos gegenüber. Das zeigte sich namentlich auf dem Reichstage zu Speier von 1570<sup>8</sup>), auf welchem ein erneuter Versuch Maximilians, wenigstens der Reichstriegsverfassung einen zentralistischeren Charakter zu verleihen, an dem fast einmütigen Widerstande der Territorialgewalten völlig scheiterte.

1) Der Augsburger Reichstag von 1566. Während Maximilian in dem vom 12. Oftober 1565 datierten Ausschreiben zum Reichstage noch die Wiederaufnahme ber Berhandlungen über die Serstellung der firchlichen und religiösen Ginheit als Beratungsgegenstand aufgestellt hatte, verzichtete er unter dem Einfluß der Kurie, welche die kirchliche Frage als durch das Trienter Konzil entschieden erklärte, in der Proposition, mit der er am 23. März 1566 den Reichstag eröffnete, auf die Religionsvergleichung, da alle bisherigen Versuche nicht zum Ziele gekommen seien. Man beschränkte sich von vornherein auf Verhandlungen über die Abstellung der "abscheulichen Setten", in erster Linie der Calvinisten. Im Vordergrunde des Interesses stand demnach die Frage, ob die Calvinisten, insdesondere Friedrich III. von der Pfalz, als in den nur den Augsburger Konfessionsverwandten bewilligten Religionsfrieden eingeschlossen zu betrachten seien. Die Protestanten hatten über diese Frage, wie über die von Kurpfalz aufs neue angeregte Forderung der Freisftellung der Religion bezw. Aufhebung des kirchlichen Vorbehalts schon vor der Eröffnung des Reichstages untereinander verhandelt. Zu einer eigentlichen Einigung war man zwar infolge der inneren Spaltungen nicht gelangt, doch waren die Protestanten auch troß ihres Gegensaßes zu dem calvinistischen Kurpfälzer nicht geneigt, auf eine Ausschließung desselben aus dem Religionsfrieden oder gar auf die noch weiter gehenden Pläne des Pfalzgrafen Wolfgang von Zweibrücken, der Friedrich III. geradezu stürzen und an seine Stelle treten wollte, einzugehen. Das Gefühl der Gemeinsamkeit der Interessen überwog doch die religiösen Trennungs= momente. So viel aber bewirkte der innere Gegensat unter den Protestanten im Berein mit der Wirksamkeit des zum erstenmal feit 1555 an einem Reichstage wieder teilnehmenden papftlichen Nuntius doch, daß die religiösen gemeinsamen Forderungen der Protestanten nicht mit dem erforderlichen Nachdruck geltend gemacht rungen der Protestanten nicht mit dem ersorderlichen Nachdruck geltend gemacht werden konnten. Ueber die Frage der Freistellung der Meligion weigerten sich die Antholiken überhaupt zu verhandeln, ja auch nur das Begehren der Protestanten in die Antwort an den Kaiser aufzunehmen. Ebenso mißlang aber auch der Bersuch, einen Beschluß des Reichstags gegen den pfälzischen Calvinismus zu stande zu bringen. Vielmehr wurde schließlich am 29. März die ganze Verhandlung über den Religionspunkt aus den Reichsräten in die Sonderberatungen der Katholiken und Protestanten verwiesen. Gleichwohl aber trat die Spaltung unter den Protestanten offen hervor. Am 31. März traten dieselben auf Verugung des Kurfürsten August von Sachson zusammen, ohne die nöfälzischen Exchanden einzulagen und erz August von Sachsen zusammen, ohne die pfälzischen Gesandten einzuladen, und erklärten, daß sie ohne eine befriedigende Erklärung des Kurfürsten Friedrich in der Abendmahlslehre nicht gemeinschaftlich mit ihm handeln könnten. Erst nach langen Berhandlungen, an denen Kurfürst Friedrich perfonlich teilnahm, einigte man sich über eine gemeinsame Eingabe an den Kaiser, die am 25. April von dem Kur-fürsten August, der durch seine vermittelnde Haltung am meisten zu der Berständigung beigetragen hatte, Maximilian überreicht wurde. Dieselbe forderte in scharfer Form und unter heftigen Beschwerden über die katholischen Gegner ein Nationalkonzil. Der Kaiser stellte die Schrift den Katholiken zu, die dann eine Gegenschrift überreichten, in welcher sie sich mit besonderer Schärfe gegen die Freis ftellung der Religion bezw. die Aufhebung des firchlichen Borbehalts und gegen das Nationalkonzil, demgegenüber sie die unverbrüchliche Geltung der Trienter Defrete betonten, aussprachen. Hier konnte der Kaiser nicht entscheiden, sondern nur zu schlichten suchen. Dagegen ging er nochmals gegen Friedrich III. von der Pfalz vor. Er gebot ihm, die beraubten Stifter in ihre Religion, Güter und Rechte wieder einzuseten; zugleich ftellte er den Ständen verschiedene Rlagschriften zu, Die hierüber wie gegen die calvinistischen Neuerungen des Kurfürsten, seine Vernichtung der Bilder und Altäre, eingelaufen waren. Die Stände, auch die Protestanten, rieten, die Rurfürsten und Fürsten und den Kurfürsten Friedrich perfonlich um sich zu versammeln und die Angelegenheit der Religion anzuregen, "damit lettere allenthalben dergestalt nach dem Inhalt des Religionsfriedens gehalten werde, daß fernerer Berwirrung der christlichen Gewissen zuvorgekommen werde" (10. Mai). Darauf erging am 14. Mai ein scharfes kaiserliches Edikt gegen Friedrich III., in welchem er zur Restitution der geraubten, mit andern Fürsten gemeinschaftlichen Güter und zur Abstellung des Calvinismus aufgefordert wurde. Friedrich III. aber ließ sich nicht beirren und forderte Widerlegung durch die Bibel. Kurfürst August erklärte fich anfangs mit dem Edikt einverstanden, war aber dann doch nicht geneigt, den Kaifer bei feinem Borgeben gegen Kurpfalz zu unterftugen. Um fich von Diefer Zwangslage zu befreien, reifte er von Augsburg ab und ließ seine Rate für Briedrich eintreten. Als dann am 17. Mai der Raifer bei einer Reihe protestantischer Fürsten und Gesandten anfragte, ob sie Friedrich als Konfessionsver-wandten anerkennen wollten oder nicht, einigten sich die Protestanten nach zweitägigen Zwischenverhandlungen zu der Erklärung an den Kaifer, in den Hauptartikeln. namentlich der Rechtfertigungslehre, sei der Kurfürst rechtgläubig, in der Abendmablslehre aber nicht. Aber es sei nicht ihre Meinung, ihn außerhalb des Reli= gionsfriedens zu feten. Bei dieser Meinung blieben fie im wesentlichen auch gegen= über erneuten Mahnungen des Kaisers stehen. Die Berhandlungen, über die der Kaifer nicht wenig entrüstet war, schlossen am 26. Mai mit der Erklärung der protestantischen Stände, sie wollten in eine Berurteilung derer, welche in einigen Artikeln mit ihnen streitig seien, nicht willigen. Während so in der religiös-kirch-lichen Frage ein positives Ergebnis überhaupt nicht erzielt wurde, einigte man sich ohne große Schwierigkeit über eine sehr erhebliche Türkenhilfe: für das Jahr 1566 wurden 24, für die drei folgenden Jahre je 8 Römermonate bewilligt (siehe unten 3). Auch in der Grumbachschen Angelegenheit wurde ein kräftigerer Beschluß durch den im Einverständnis mit dem zunächft bedrohten Rurfürften Auguft von Sachfen vorgehenden Kaiser erzielt. Am 12. Mai wurde bei Strafe der Acht dem Herzoge Johann Friedrich die Gefangennehmung der Achter, namentlich Grumbachs, besohlen. Andernfalls sollten der obers und niedersächsische, fränkische und westfälische Kreis unter Augusts Oberbesehl die Exekution übernehmen (siehe oben § 17, 4 Kluckhohn, Friedrich der Fromme).

2) Maximilian in seinen Erblanden. Auf den Landtagen von 1564—66 forderten die Stände in Defterreich nicht nur die Freigabe der Augsburger Konfession, sondern fie wollten die neue Lehre zur alleinherrschenden machen. Das entsprach aber keineswegs den vermittelnden Bestrebungen Maximilians, der vielmehr auf den von Caffander und Wizel zusammengestellten Darlegungen der katholischen und protestantischen Unterscheidungslehren weiterbauend noch immer nicht endgültig auf einen Ausgleich verzichten wollte. So verhandelte er mit dem Papste Pius IV. über eine beschränkte Gewährung der Priesterehe, suchte aber zugleich seine protestantischen Unterthanen und Geistlichen unter bischöflicher Jurisdittion festzuhalten. Aber er begegnete auf beiden Seiten nur ablehnender Gefinnung. So entschloß sich dann Maximilian endlich am 18. August 1568 zur Freigabe der Augsburger Konfession, aber er beschränkte dieselbe auf die Berren und Ritter. Auf die ebenfalls jum großen Teil protestantischen Städte wurde die Freigabe nicht ausgedehnt. Dieselben waren, wie überall, in den letzten Jahren fehr in den Hintergrund getreten und hatten an der eifrigen protestantischen Agitation des Adels nur wenig teilgenommen, und da ihre Magistrate durchgängig von der Regierung in Abhängigkeit geraten waren, so glaubte Maximilian auf sie keine weitere Rücksicht nehmen zu muffen. Die Freigabe für den Adel aber wurde, nachdem auf Beranlassung des Kaifers eine protestantische Agenda ausgearbeitet worden war, am 14. Januar 1571 nochmals

und endgültig bewilligt.

3) Der Türkenkrieg. Sultan Soliman rüftete im Frühjahr 1566 aufs neue, um Johann II. Zapolya von Siebenbürgen, der mit Desterreich in kriegerische Grenz-streitigkeiten geraten war, zu unterstützen. Am 16. Juni 1566 erschien er in Belgrad. Maximilian, vom Reichstage mit ansehnlicher Silfe versehen, eilte nach Wien und sammelte dort seine Streitkräfte, die auf 40000 Mann stiegen. Inzwischen verteidigte <u>Frinn</u> todesmutig die Festung Szigeth gegen den Sultan (7. August dis 8. September). Während der Belagerung starb Sultan Soliman. Sein Tod wurde aber von dem Wesir den Truppen verheimlicht, um sie nicht zu entmutigen, dagegen war eine Kunde davon zu Maximilian gedrungen, der sie aber für unglaubwürdig hielt und unthätig in seiner Stellung bei Raab verblieb, ohne den heldenmütigen Berteidiger Szigeths zu entsetzen. Als dann nach der Erstürmung Szigeths das Türkenheer nach Often abzog, ging Maximilian nach Wien zurück und schloß im

Februar 1568 Frieden auf acht Jahre auf Grundlage des Besitztandes und mit

dem erneuerten Zugeständnis des jährlichen Tributs von 30000 Dukaten.

4) Beginn des Freiheitstampfes der Riederlande. Durch den burgundischen Bertrag vom 26. Juni 1548 (§ 12, 2) war nur noch ein fehr lofer Zusammenhang der Niederlande mit dem Reich bestehen gelassen worden. Indem dann Karl V. bei seiner Abdankung die Niederlande mit dem spanischen Erbe seines Sohnes Philipp vereinigt hatte, war vollends das lette Band mit ihnen zerschnitten worden, ihre Zu= gehörigkeit fast nur noch eine formale, so daß die Einzelheiten des Freiheitskampfes nicht zur deutschen Geschichte gehören, sondern hier nur so weit zu behandeln sind, als sie eine erkennbare Rückwirkung auf Deutschland ausgeübt haben. Der Kampf der in zentralisierter staatlicher und kirchlicher Verwaltung vereinigten Niederlande gegen Philipp II. war zugleich ein religiöser und politischer; er richtete sich gegen die schon von Karl V. begonnenen, von Philipp II. mit erhöhter Härte durchgeführten Bedrückungen gegen die ichon fruh in den Niederlanden verbreiteten protestantischen Bestrebungen einerseits, andrerseits aber gegen die Beschränkungen der ständischen Befugnisse der Generalstaaten, welche zuerft 1558 zusammengetreten waren. Daber waren es auch nicht blok die Brotestanten, welche sich in leidenschaftlicher Opposition gegen die spanische Fremdherrschaft befanden, vielmehr mar es eine Bewegung der gesamten Stände, namentlich des Abels. Philipp II. war 1559 nach Beendigung des Krieges mit Frankreich für immer nach Spanien gegangen und hatte die Generalftatthalterschaft in den Riederlanden der Berzogin Margarete von Barma, einer illegitimen Tochter Karls V., übertragen, ber ein Staatsrat, ein geheimer Rat und ein Finanzrat zur Seite standen. Im Staatkrat spielte Anton Perennot von Granvella, Bischof von Arras, die entscheidende Rolle, der aber alsbald mit den einheimischen Mitgliedern, Wilhelm von Dranien, Graf Lamoral von Egmont und Graf Philipp von Hoorne, in fortwährende Differenzen geriet. Der Widerstand trat alsbald hervor, als im Jahre 1559 die Kirchenverwaltung der Niederlande, um fie von den benachbarten deutschen Kirchengebieten loszulösen, in achtzehn Bistumern besonders organisiert wurde. Dazu kam dann der Gegensat in der Frage der ftandischen Berfaffung, welche Dranien im Sinne der Selbständigkeit und weiteren Ausbildung der Generalstaaten, Granvella aber im Sinne der Bereinzelung und der Abhängigkeit der Provinzialstaaten lösen wollte. Der Gegensatz verschärfte sich in furzer Zeit so, daß Philipp II. sich im März 1564 zur Abberufung Granvellas veranlaßt sah. Dadurch erstarkte dann aber der Protestantismus immer mehr, namentlich in Antwerpen, und schloß sich zu förmlichen Synoden zusammen. Neue Hinrichtungen und Strafurteile, welche in den Jahren 1563 und 1564 folgten, er= wiesen sich als völlig wirkungslos. Eine Sendung Egmonts an den König nach Spanien, um Milderung der Religionsedifte zu erreichen, hatte keinen Erfolg, vielmehr trafen am 5. November 1565 noch verschärfte Bestimmungen über die Durch= führung jener Gdifte ein, nach deren Bekanntwerden die populäre Opposition mit doppelter Kraft erwachte und namentlich den gesamten Adel ergriff, obwohl er in jeiner Mehrheit noch katholisch war. Bei der Hochzeitsfeier des Sohnes der Regentin, Alessandro Farnese (Dezember 1565) vereinigte sich ein großer Teil des Abels unter Führung Aldegondes, des Grafen Ludwig von Nassau, jüngeren Bruders Wilhelms von Dranien, und Heinrich Brederodes zu einem Bündnis zur Beseitigung der Inquisition und der Religionseditte. Um 5. April 1566 wurde dann von dieser Adelsvereinigung, die den von ihnen selbst später angenommenen Spottnamen der Gueusen empfing, unter Führung Nassaus eine Massenpetition um konstituierende Generalftaaten und Religionsfreiheit der Regentin überreicht. Die gegenüber diefer mächtigen Bewegung völlig wehrlose Regentin wagte keine endgültige Entscheidung zu treffen, versprach aber (6. April), die Aushebung der Inquisition und Milderung der Religionseditte beim König befürworten zu wollen. Inzwischen hatten sowohl Die Antwerpener Protestanten als der Adelsbund Berbindungen mit den deutschen Protestanten anzuknüpfen versucht: die ersteren hatten Le Clerc, der lettere den Grafen Ludwig von Nassau nach Deutschland gesandt, um mit Hessen, Kursachsen und Bürttemberg zu verhandeln. Sie hofften um fo mehr auf Erfolg, als Wilhelm von Dranien feit 1561 mit einer Nichte des Kurfürsten August, Anna von Sachsen, vermählt war. Aber das einzige, was sie erreichten, war, daß sich die auf dem Augsburger Reichstage versammelten protestantischen Stände am 25. April 1566 beim Kaifer für die Abstellung der niederländischen Berfolgungen verwendeten. Zu einem aktiven Eingreifen wäre nur Aurfürst Friedrich III. von der Pfalz geneigt gewesen. Im wesentlichen blieben also die Niederlander auf sich selbst angewiesen,

das Reich verzichtete darauf, auf Durchführung des Religionsfriedens bei Philipp II. zu dringen, zumal die Niederlande seinerzeit auf Betreiben Karls V. ausdrücklich nicht in diesen Frieden mit einbegriffen worden waren. Inzwischen waren unter der niederländischen Opposition selbst mannigsache Spaltungen eingetreten. Dem zum großen Teil katholischen Abelsbunde mar mit den Calvinisten und Lutheranern von vornherein nur der Gegensatz gegen die spanische Fremdherrschaft gemeinsam gewesen; im übrigen versolgten sie sehr verschiedene Ziele. Zwar kam es noch eins mal dahin, daß Lutheraner und Calvinisten sich vereinigten und daß der Adels= bund den Schutz der so vereinigten protestantischen Kirchen übernahm. Aber je mehr der religiöse Charakter der Bewegung in den Vordergrund trat, je mehr innerhalb derselben die radikalen Elemente die Oberhand bekamen, welche im August 1566 sich zu bilderstürmerischen Tumulten erhoben, um so mehr zogen sich weite Kreise bes Abels von ihr zurück. Hnzwischen erneuerte Oranien vom August 1566 bis jum Februar 1567 die Verhandlungen mit den deutschen Protestanten, namentlich mit Hessen und Kursachsen: die deutschen Stände sollten dem Könige von Spanien für den Fall weiterer gewaltsamer Verfolgungen der Augsburger Konfessionsverwandten mit der Unterstützung ihrer Glaubensgenossen drohen. Aber schließlich wurde doch infolge der inneren Spaltungen unter den Protestanten fast nichts erreicht. Im niederländischen Abel hatten sich inzwischen die Katholiken von dem Bunde, dem sich Egmont von vornherein vorsichtig fern gehalten hatte, mehr und mehr losgesagt. Die calvinistischen Gemeinden aber und die Reste des Bundes, die sich am 1. Dezember 1566 in Antwerpen zusammenfanden, faßten den radikalen Beschluß, daß der Aufstand gegen die Regierung wegen Bruchs der Bundesrechte erlaubt und ersorderlich sei. Wilhelm von Oranien, der die Aussichtslosigkeit der erlaubt und erforderlich sei. Wilhelm von Vranien, der die Aussichtslopgien der Bewegung in dieser Form erkannte, weigerte sich nunmehr die Leitung derselben in der Hand zu behalten. Dieselbe kam alsdann in die Hände des kühnen und wagshalsigen Brederode, der sich aber bald darauf zur Flucht genötigt sah und 1568 in Bremen starb. Oranien aber legte am 6. März 1567, als die Regentin den Eid von ihm verlangte, dem König ausnahmslos gegen alle zu dienen und unter Berzicht auf alle jener Pssicht widersprechenden Verbindungen und Verpssichtungen den königlichen Besehlen stets Gehorsam zu leisten, seine Aemter nieder und sich am 22. April nach Deutschland. Nachdem sein mäßigender Einssluß fortgefallen war, geriet die Bemegung in immer radikalere Vahren. Doch gelang es der Regentin geriet die Bewegung in immer radikalere Bahnen. Doch gelang es der Regentin noch, die Ordnung leidlich aufrecht zu erhalten. Da entsandte Philipp, um die Empörung völlig niederzudrücken und die Führer streng zu bestrafen, den Herzog von Alba mit weitgehenden Bollmachten nach den Niederlanden. Bald nach seiner Ankunft in Brüffel (22. August 1567) reichte die mit seiner brutalen Gewaltpolitik nicht einverstandene Regentin ihre Entlassung ein, die ihr am 5. Oktober bewilligt wurde. Alba ging nunmehr mit furchtbarer Energie an die Durchführung seines Auftrags, der ihm neue Einführung der Religionsedifte, Wiederaufrichtung der Finquisition und Durchführung der neuen Bistumsordnung vorschrieb. Zu diesem Zweck waren ihm 10000 Mann fpanischer Infanterie und 1700 Reiter mitgegeben worden, die alsbald durch ihr gewaltthätiges Berfahren der Schrecken der Bevölkerung wurden. Es folgte dann die Einrichtung jenes entsetzlichen Blutrates, des "Nats der Unruhen", der die Hinrichtungen in ein förmliches entsetzliches System brachte und selbst die Häupter, welche stets auf seiten der Gemäßigten gestanden hatten, wie vor allem Egmont, nicht verschonte. Am 5. Juni 1568 erfolgte Egmonts und Hoovenes Hinrichtung, welche die geängstigten Niederländer mit surchtbarem Schrecken erfüllte. Oranien war nur durch seine Flucht dem gleichen Schicksal ent-ronnen: er wurde abwesend verurteilt, seine Güter konfisziert. In großen Massen flüchteten niederländische Emigranten nach allen Gegenden Deutschlands. Mit ihnen und mit den deutschen Protestanten verhandelte dann Oranien in Dillenburg eifrig nach allen Seiten hin und versuchte ein deutsches Söldnerheer zu sammeln. Auch mit den französischen Hugenotten, die damals zum drittenmal mit ihrer Regierung in offenen Krieg geraten waren, knüpfte er Verhandlungen an. Im April 1568 gelang es Oranien wirklich, zwei Heerhaufen unter dem Grafen von Hochstraten und seinem Bruder Ludwig von Nassau an die niederländischen Grenzen vorzuschen kierkalischen Kriegen von Aufsau an die niederländischen Grenzen vorzuschen kierkalischen Kriegen vorzuschen Kriegen von Kriegen vorzuschen kierkalischen Kriegen vorzuschen Kriegen von Kriegen vorzuschen Kriegen von Kriegen vorzuschen kierkalischen Kriegen vorzuschen Kriegen von Kriegen schieben, die aber beide von den überlegenen Truppen Albas zurückgedrängt, bis auf deutsches Gebiet verfolgt und schließlich vernichtet wurden. Ueber diese Gin= fälle der niederländischen Truppen aber führte namentlich der Herzog von Jülich Beschwerde bei den deutschen Ständen, während Dranien gleichzeitig aufs neue mit Landgraf Wilhelm IV. von Seffen, der 1567 seinem Bater Philipp gefolgt war,

und mit August von Sachsen verhandelte. Aber beide magten nur für eine Berwendung des Kaisers bei Philipp II. einzutreten, vor einer offenen Teilnahme am Kriege schreckten sie zurück. Für eine solche trat wiederum nur Friedrich III. von Kurpfalz ein. Zwei Kurfürstentage zu Fulda und Bacharach (1568) beschlossen dann, Gesandte nach Wien zu schicken, die den Kaiser zu einer Intercession für die Niederländer auffordern sollten. Maximilian, der schon immer Philipp zur Nachgiebigsteit zu bewegen versucht hatte und eben damals in seinen Erblanden eine von der seines spanischen Betters sehr abweichende Politik der Toleranz versolgte, ging bereitwillig auf die ihm angetragene Vermittlerrolle ein. Er entsandte mit einer vom 21. Oftober 1568 datierten Instruktion seinen eigenen Bruder, den Erzberzog Rarl, nach Spanien, um Philipp die Forderungen der deutschen Stände, Beobachtung des Religionsfriedens, Achtung der Landesrechte und Entfernung der fremden Truppen, vorzulegen. Zugleich erneuerte er den schon früher einmal gemachten Borschlag, der König möge ihm die Unterhandlung über den Ausgleich der niederländischen Wirren anvertrauen. Aber da man diefer Botschaft keinerlei energische Rüstungen folgen ließ, so wies Philipp die Vermittelung schroff zuruck und verstangte umgekehrt Hilfe bes Kaifers und der Stände gegen seine Rebellen. Zugleich machte Philipp ebenso wie Papst Bius V. dem Kaiser Vorstellungen wegen seiner Konzessionen an die Protestanten in seinen Erblanden. Der Kaiser aber war trot dieser schimpflichen Abweisung nicht geneigt, die Sache weiter zu verfolgen. Im Gegenteil, gerade damals begann er seiner Politik eine merkbar andre Richtung zu geben. Im Juli 15.8 war Philipps Sohn, der unglückliche Don Carlos, kurz darauf Philipps dritte Gemahlin Elisabeth gestorben. Die Succession in Spanien trat für die deutsche Linie des Hauses Habsburg in greifbare Aussicht, die dem Kaiser eine erhöhte Kücksicht gegenüber Philipp II. geboten erscheinen ließ, zumal er als bald den Blan gefaßt hatte, feine Tochter Unna mit Philipp zu vermählen. Sierauf einzugehen aber war Philipp nur geneigt, wenn Maximilian aufhöre, die Niederländer zu begunftigen. Diese dynastischen Erwägungen hielten ihn von einem ferneren Eintreten für die bedrohten Riederländer ab. So hat das Reich ferner keinen Teil an deren Kämpfen genommen und auf jede Geltendmachung des deuts schen Ginflusses für immer verzichtet. Die Niederlande hörten auf, zum deutschen Reiche gerechnet zu werden. — [Wagenaar, Vaderlandsche historie, deutsch überf. 1756 f., 8 Bde. Brandt, Hift. d. Reformation d. Niederl., 4 Bde., 1677. Hofftede de Groot, Hundert Jahre aus der Gesch. der Resorm. in den Niederlanden, 1518—1619. Aus d. Holland. von Greeven, 94. Motlen, Rise. of the Dutch republic., 3 Bde., 56. Derfelbe, History of the United Netherlands, 4 Bbe., 60/64. Derfelbe, John of Barnevelt, 2 Bbe., 74. Strada, De bello Belgico, 1640. Grotius, Annal. de rebus Belgicis (1559—1609), 1657. v. Hooft, Neederlandsche Histor., 1703, 2 Bde. Meteeren, Niederland. Hiftorien, 1612 f. van der Bynett, Hist. des troubles des Pays-Bas, Brux., 24. van Kampen, Geschichte der Nieders Iande, 31, 2 Bde. Papiers d'état du Card. Granvella, 9 Bde., 42 ff. Schiller, Geschichte des Absalls der Niederlande, 1788, fortgeseht v. Curths. Gachard, Convenend des Philippe II englishes des Pays-Bas 57. Correspond. de Philippe II. sur les affaires des Pays-Bas, 57 ff. Groen van Brinfterer, Correspond. inedite de la maison d'Orange Nassau, 66 ff. Jufte, Hist. de la révolution des Pays-Bas sous Philippe II., 63. F. Holzwarth, Der Abfall der Riederlande, 67. Ueber die hier namentlich in Betracht kommenden ersten Phasen der Bewegung siehe Ritter, Die Unfange des niederlandischen Aufstandes in H. 3., 40.]

5) Berhandlungen der Protestanten wegen eines Bündnisses untereinander und mit Frankreich. Sin schon im Mai und Juli 1567 auf den Fürstenzusammenkünsten zu Geidelberg und Maulbronn unternommener Versuch, alle oder doch die meisten protestantischen Fürsten zu einem Bunde gemeinsamer Ubwehr von Angrissen zu vereinigen und den Anschluß an Frankreich zu suchen, blieb ohne Folgen, da schon im September 1567 der zweite Hugenottenkrieg ausbrach, der die angestrebte Verbindung mit der Krone Frankreich unthunlich erscheinen ließ. Während nun die übrigen Protestanten in diesem Hugenottenkriege eine abwartende Stellung einnahmen, gestattete der Kursürst Friedrich III. von der Pfalz seinem ehrgeizigen und unruhigen zweitgeborenen Sohne Johann Kasimir, der schon vorher mit dem Prinzen Conde in Verbindung getreten war, mit 800 geworbenen Reitern und einem Regiment Infanterie den Hugenotten zu Hilfe zu ziehen (Dezember 1567). Gegenüber den Abmachungen des Kasiers und der deutschen Fürsten behauptete der Kurfürst, von den Verhandlungen seines Sohnes mit den Hugenotten nichts zu wissen. Dieser

Hilfeleistung Fohann Kasimirs aber verdankten es die Hugenotten in erster Linie, daß die französische Regierung ihnen 1568 den Frieden von Lonjumeau demilligte. Bald darauf aber nahm dieselbe ihre Zugeständnisse wieder zurück. An dem neuen dritten Hugenottenkriege nahm dann Pfalzgraf Wolfgang von Zweibrücken, nachem er sich mit dem Kursürsten Friedrich III. von der Pfalz ausgesöhnt hatte, thätigen Unteil; er starb aber schon im Juni 1569. Inzwischen hatte Landgraf Wilhelm IV. von Hessen den Gedanken eines protestantischen Bundes wieder aufgenommen; er wollte demselben aber, um Kursürst August dafür zu gewinnen, einen konservativedesensiven Charakter verleihen. Im August 1568 wurden Vorschläge hierüber Kurhessen und Kurpfalz unterdreitet und zugleich der Gedanke eines Bereteidigungsbündnisses mit England angeregt, da eine Verbindung mit der die Proetstanten sortdauernd bekämpsenden französischen Krone unmöglich erscheinen mußte. Ueber dieses Verteidigungsbündniss verhandelte namentlich der thatkräftige Kursürst Neber dieses Verteidigungsbündnis verhandelte namentlich der thatkräftige Kurfürst von der Pfalz eifrig mit England. Allein auch diesmal kam es zu keinem end= gultigen Ergebnis. Dagegen gelang es, eine Verftandigung zwischen Kurfurft Auguft und dem calvinistischen pfalzischen Rurfürsten zu erreichen, die in der im November 1568 gefeierten Berlobung Johann Kasimirs mit Augusts Tochter Elisabeth ihren äußeren Ausdruck fand. — [A. Waddington, La France et les protestants allemands

sous Charles IX. et Henri III. Revue histor. 42, 241-77.]

sous Charles 1A. et Henri III. kevue listor. 42, 241—77.]

6) Ausgang der Grumbachschen Höndel, 1567. Rachdem Grumbach im Jahre
1563 den Bischof von Würzburg zu einem Vertrage gezwungen hatte, durch welchen
er seine Erbgüter zurücf erhielt (siehe § 17, 5), bestand er troh der Acht des Kaisers,
die zugleich jenen Vertrag für nichtig erklärt hatte, auf der Aussührung desselben.
Fortdauernd erhielt er Deutschland in unruhiger Bewegung und stellte eine große Attion in Aussicht, falls der Bischof die Aussührung des Vertrages verweigere.
Zugleich erfüllte er den Herzog Johann Friedrich, den er geschickt umgarnt hielt,
mit immer höher gespannten Hossungen auf Wiedererlangung der Kurwürde u. dergl.
Ein Kriegsmanisest wurde porhereitet dessen Snike sich namentlich gegen Lursünst mit immer hoher gespannten Hospinungen auf Wiedererlangung der Kurwurde u. dergl. Ein Kriegsmanisest wurde vorbereitet, dessen Spihe sich namentlich gegen Kursürst August von Sachsen kehrte. Nach allen Seiten wurde nach Bündnissen gesucht, auch mit dem niederländischen aufständischen Abel trat Grumbach in Verbindung. Nachdem dann auf dem Augsburger Reichstage (siehe oben 1) die Acht gegen ihn erneuert war, verhängte der Kaiser endlich (am 12. November 1566) auch gegen Fosann Friedrich, der trot aller Abmahnungen seiner Brüder an Grumbach sessen siehelt, die Acht, deren Vollstreckung dem Kursürsten August übertragen wurde. Schon am 24. Dezember wurde Gotha durch ein kursächstisches Heer eingeschlossen, einige Wochen später erschien August selbst mit Johann Friedrichs Bruder Johann Wilbelm vor der Stadt. Alls alle Aussicht auf Entsat schwand, beschloß Johann Friedrich am 3. April 1567, alle Vorräte, Güter und Mannschaften nach dem Schloß zu ziehen, die Stadt aber anzustecken. Da aber brach eine Meuterei unter dem Kriegsvolke aus, bei der der Kommandant der Festung, Obrist von Brandenstein, gefangen genommen wurde. Dann fturmte man nach dem Schloß und nahm den Kanzler Brück, Grumbach selbst, Wilhelm von Stein und andre Anhänger Grum-bachs gefangen. Ein aus dem Adel, den Hauptleuten und der Bürgerschaft gebil-deter Ausschuß übergab dann am 13. April die Stadt an August. Die Bürgerschaft leistete Abbitte und huldigte Johann Wilhelm; Johann Friedrich wurde nach Dresden und von dort nach Wien gebracht. Später wurde ihm das Schloß zu Wienerisch-Neustadt, zuletzt Steyer in Oberösterreich als Gefängnis angewiesen, wo er 1595 starb. Einstweisen erlangte Johann Wilhelm die gesamten ernestinischen Lande, 1572 aber gab der Kaiser den Söhnen des geächteten Johann Friedrich das Erbrecht wieder, und es kam zu einer neuen Teilung, in der Johann Wilhelm die Lande um Weimar und Altenburg, die Söhne Johann Friedrichs, Johann Kasimir und Johann Ernst, Kodurg und Eisenach erhielten. Grumbach und Brück aber wurden, nachdem sie am 14. April 1567 peinlich verhört worden waren, am 18. April Iebendig gevierteilt. — [Ortloff, Geschichte der Grumbachschen Händel,

4 Bbe., 68/70.]

7) Katholische Gegenreformation, namentlich in Bahern. Der zum Augsburger mühungen, die Anerkennung des Trienter Konzils in Deutschland zu erreichen, vielfachen Widerstand, namentlich bei densenigen Katholiken, die noch immer einen dogmatischen Ausgleich mit den Protestanten anstrebten. Der vornehmste Vertreter derselben war der Niederländer Georg Cassander, der von dem Herzoge Wilhelm von Jülich und dem Erzbischof von Köln, Friedrich von Wied, begunftigt wurde.

Cassander war schon von Raiser Ferdinand beauftragt worden, mit Rücksicht auf die Augsburger Konfession die wichtigsten katholischen Lehren zusammenzustellen unter Hervorhebung des mit der Lehre der Protestanten Uebereinstimmenden wie des Abweichenden, immer mit dem Bestreben des Ausgleichs. Die Schrift wurde erst nach Ferdinands Tode fertig (Dezember 1564); fie ging von dem Grundsat aus, daß die Grundlage der Einigung in der altfirchlichen Litteratur vom 4. bis 6. Sahrhundert zu suchen sei, und wich von den Lehren des Konzils vielfach ab. Dbwohl diefe vermittelnden Beftrebungen vielfach Unklang fanden, erreichte es Commendone doch, daß in einer Versammlung der katholischen Stände der Mainzer Erzbischof im Namen aller die Trienter Defrete in Bezug auf Lehre und Gottes-Dienst annahm, mährend man allerdings einzelne von den Disziplinargefeten auf beffere Zeiten ausgesetzt zu sehen wünschte. Der Kölner Erzbischof, der auch jett noch die Annahme des Trienter Glaubensbekenntnisses verweigerte, wurde im September 1567 zur Abdankung gezwungen und durch Salentin von Jenburg ersett. Sonst aber waren die Ersolge Commendones gering, um so größer aber die der Jesuiten, deren Sinsluß namentlich in Bayern der alles beherrschende wurde. Der anfangs gemäßigte, für Künste und Wissenschaften eifrig wirkende Gerzog Albrecht V. von Bagern wurde erft durch die Machinationen des protestantischen Adels, besonders des Grafen Joachim von Ortenburg, der die Freigebung der Augsburger Konfession durch eine Abelsverschwörung erzwingen wollte (1563/64), in die Bahn der katholischen Gegenresormation gedrängt, namentlich von seinem Kangler, Dr. Simon Ed. Noch im April 1564 hatte er sich vom Papste Bius IV. die Erlaubnis erwirkt, daß seine Bischöfe da, wo es nötig erscheine, das Abendmahl unter beiderlei Gestalt austeilen durften. Bald darauf aber anderte er feine Politik. In Niederbagern ließ er von jener Erlaubnis Gebrauch machen, in Oberbayern nicht. Am 5. September 1564 schloß er mit dem Erzbischof von Salzburg und andren Bischöfen einen Receß, in welchem die Trienter Defrete als rechtsgültig anerkannt wurden. Nunmehr benutte er sein ihm früher vom Papfte zugestandenes Aufsichtsrecht über das Bermögen der Klöster und Pfarrer, das auch auf Glauben und Disziplin erstreckt worden war, um bei den Bisitationen die Abweichungen vom katholischen Glauben festzuftellen und die Berhängung von Strafen zu veranlaffen (namentlich feit 1567). Buerft 1568 erhoben die Landstände Beschwerde wegen Austreibung von Bürgern und Bauern wegen der Religion. 1570 gründete er den 1573 umgestalteten Religions= oder geistlichen Rat, der die anzustellenden Geistlichen einer Brüfung unterwarf. Zugleich nahm er sich des Schulunterrichts an und suchte ihn vom protestantischen Geifte zu reinigen, wie das namentlich die allgemeine Schulordnung für den mitt-Ieren und niederen Unterricht von 1569 unternahm. Außerdem forgten die Jesuitengymnasien in München und Ingolstadt für eine in streng katholischem Sinne gesteitete Erziehung, so daß sehr bald die Ansätze des Protestantismus in Bayern fast völlig unterdrückt wurden. — [Sugenheim, Bayerns Kirchens und Volkszustände im 16. Jahrhundert, und v. Freyberg, Geschichte der barveischen Landstände und ihrer Verhandlungen, Bd. 2, 29. Wimmer, Die religiösen Zustände in Bayern um die Mitte des 16. Jahrhunderts, 45.]

\*) Der Reichstag zu Speier (1570). Schon auf einem Deputationstag zu Frankfurt (Juni 1569) waren Verhandlungen darüber gepflogen worden, wie man den

Gewaltsamkeiten, welche die durch deutsche Gebiete durchziehenden Werbetruppen und die in deutsches Gebiet eingerückten Truppen Albas begingen, durch eine kräftigere Kriegsverfassung begegnen könne. Die endgültige Beschlußkassung war auf einen demnächst zu berufenden Reichstag verschoben worden, der dann am 13. Juli 1570 in Speier zusammentrat. Die ursprünglich als erster Beratungspunkt in Aussicht genommene Verhandlung über den Zwiespalt in der Religion wurde im Reichstagsausschreiben zu großer Befriedigung beider Barteien fallen gelaffen. Die haupt= fächlichsten Verhandlungen bezogen sich vielmehr auf den Schutz des Reiches gegen die Mückwirkungen der nachbarlichen Kriege. In dieser Frage trat der Raiser noch einmal mit einem zentralistisch gedachten Projekt vor die Stände: er verlangte beffere Ruftungen der Kreise, Anlage von Magazinen u. dergl., außerdem aber die Ernennung eines Generalobersten über fämtliche Kreise; ferner sollten die im Auftrage fremder Mächte erfolgenden Werbungen im Reiche einer besonderen kaiser= lichen Grlaubnis bedürfen. Der Raifer wäre dann noch einmal als das wirkliche Haupt der friegerischen Arafte des Reiches erschienen, da natürlich die Stellung des Generalobersten ihm hätte anvertraut werden muffen. Aber gerade an diesem zentralistischen Gebanken scheiterte der Entwurf: keine der beiden Barteien vertraute der Unparteilichkeit des zwischen beiden hin und her schwankenden Kaisers. In den Reichsabschied kam nur die nichtssagende Bestimmung, daß fremde Mächte, bevor sie Berbungen im Reich anstellen dürsten, dies dem Kaiser vorher anzuzeigen hätten, also statt der Erlaubnis eine bloße Anzeige. Die Ernennung eines Generalsobersten scheiterte vollkommen. Dagegen wurden dem Kaiser zur Grenzbefestigung gegen die Türken außer den in den Legstätten von den früheren Bewilligungen noch vorhandenen Summen 12 Kömermonate, in 6 Zielen bis 1575 zahlbar, zur Bersfügung gestellt.

### § 19. Innere Streitigkeiten und äußere Berluste bis zum Tode Maximilians II. (1570—76).

Während im Often des Reiches Livland, Esthland und Aurland durch die Kriege zwischen Rußland, Schweden und Polen endgültig ver-loren gingen und gegen die Türken nur mühsam die bisherigen Grenzen behauptet wurden, mährend die Niederlande in ihrem heroischen Befreiungs= kampfe gegen Spanien vergeblich auf Unterstützung vom Reiche hofften 1), bekämpften sich im Inneren des Reiches die beiden kirchlichen Parteien mit alter Feindseligkeit. Schon begann sich aber der Borteil in diesem Rampse immer mehr auf die seit dem Trienter Konzil geschlossen geeinte katholische Seite zu neigen. Wohl gehörte nach wie vor die große Mehrebeit des Volkes der neuen Lehre an, aber die protestantischen Fürsten vermochten sich infolge ihrer innerkirchlichen Gegensätze zu einer gemeinsamen und einheitlichen Politif nicht mehr zu vereinigen; vielmehr führte der Streit zwischen Luthertum und Calvinismus zu einem immer deutlicher ausgeprägten politischen Gegensatz zwischen Kursachsen und Kurpfalz2),. ber von verhängnisvoller Bedeutung werden mußte, da im Kurfürsten-kolleg Protestanten und Katholiken in gleicher Anzahl einander gegenüberftanden, die letzteren aber immer zusammenhielten. Bei dieser Lage der Dinge gewann der Ratholizismus so fehr an innerer Kraft, daß, entgegen der Deklaration Ferdinands von 1555, jetzt auch die geistlichen Fürsten zu immer gewaltsameren Mitteln griffen, um den Katholizismus in ihren Gebieten zur ausschließlichen Herrschaft zu bringen, wie das namentlich in Fulda und in dem zum Mainzer Erzbistum gehörenden Eichsfeld gesichah<sup>3</sup>). Demgegenüber hätte nun das Hauptstreben der Protestanten darauf gerichtet sein mussen, eine gesetzliche Bestätigung jener nur zusatz weise zum Augsburger Religionsfrieden hinzugefügten Ferdinandeischen Deklaration zu erreichen. Dies war dann auch das Ziel, welches mit großer Folgerichtigkeit die kurpfälzische Politik anstrebte. Da nun Maximilian, um seinem Sohne Rudolf die Nachsolge zu sichern, Bedenken tragen mußte, sich mit den protestantischen Kurfürsten zu überwersen, so hätte die pfälzische Forderung auf dem Wahltage zu Regensburg (1575) Aussicht auf Erfolg gehabt, wenn sie von allen Protestanten nachdrücklich gestellt worden wäre4). Aber im entscheidenden Augenblick bewirkte der durch persönliche Motive verstärkte firchliche Gegensatz zwischen Kurssachsen und Kurpfalz, daß ersteres auf die Durchführung der protestantischen Forderungen verzichtete und sich trotzdem mit dem Kaiser über Rudolfs Wahl zum römischen Könige verständigte. Ganz ähnlich war der Verlauf auf dem letzten Reichstage Maximilians II. zu Regensburg (1576). hier konnten die wiederum von Kurpfalz vertretenen und als Bedingung

für Bewilligung der verlangten Türkenhilfe gestellten protestantischen Forderungen auf Bestätigung der Deklaration beziehungsweise Aushebung des geistlichen Vorbehalts nicht durchgesett werden, weil Kursachsen und seinem Vorgange solgend Kurbrandenburg im letzten Augenblick jene Bebingung fallen ließen. Der Protestantismus hatte die letzte Gelegenheit, unter einem ihm zum mindesten nicht seindlich gegenüberstehenden Kaiser erhebliche Zugeständnisse zu erreichen, vorübergehen lassen.

1) Auswärtige Berhältniffe. - a) Der Norden und Diten (fiehe § 16, 6). Die Ostseeprovinzen waren zuerst durch den Angriff Jwans IV. von Aukland aus ihrem Zusammenhange mit dem Reiche fast völlig losgelöst worden. In jener Gefahr hatten sie, da das Reich ihnen Schutz versagte, Hilse bei Polen gesucht und gefunden. 1562 war es dann über Efthland jum Kriege zwischen Schweden und Polen getommen, in welchen auch Danemark und Lübed auf polnischer Seite eingegriffen hatten. Der Rrieg zwischen Danemart und Schweden war bann 1570 durch ben Frieden von Stettin beendigt worden, in welchem Lübeck ber direkte Berkehr mit den Ruffen in Narma wieder zugestanden wurde. Aber schon 1571 verbot der König von Schweden, der den Arieg mit Rugland fortsetzte, den Lübeckern wieder allen Handel mit Rugland und versetzte durch den gegen die lübischen Schiffe eröffneten Kaubkrieg dem Handel der mächtigen Hanselftadt einen tödlichen Stoß. Im Verlauf dieser Kämpse wurde dann Livland zwischen Polen und Schweden geteilt, während Esthland an Schweden siel. Das Reich aber hatte völlig auf ein Eingreifen in diese Händel, in denen es sich doch um schwer errungene deutsche Gebiete handelte, verzichtet. Gbenso schwach war die Haltung des Reichs gegenüber den Türken, debwohl Pius V. (seit 1566) unermüdlich nach allen Sein Kamps gegen diesen, betreich der Christiand der Christiand der Christiand der Christiand der Christian der Chris Erbseind der Christenheit antrieb und dem Kaiser sogar monatliche Zahlungen für den Kampf in Ungarn leistete. Seit 1570 verhandelte der Papst über eine Liga mit Benedig und Spanien gegen die Türken, die in der That am 21. Mai 1571 zu ftande Am 7. Oktober 1571 siegte die chriftliche Flotte unter Don Juan d'Austria über die Türken bei Lepanto, aber der Kaiser trat der Liga nicht bei, Frankreich stand sogar in enger Berbindung mit der Pforte. Als nun Pius V. am 1. Mai 1572 starb, schloß auch Benedig Frieden mit dem Sultan und überließ ihm die Insel Cypern. — b) Der Westen (Frankreich und Niederlande). Während Albas Schreckenssystem den Unwillen in den Niederlanden immer höher steigen ließ und namentlich durch die 1569 den Generalstaaten vorgelegten Steuerprojekte, die 1% aller Bermögenswerte, 5% vom Berkauf unbeweglicher, 10% vom Verkauf beweg-licher Güter forderten, eine offene Empörung zahlreicher Städte und eine dauernde Organisation des Aufstandes in den protestantischen nördlichen Provinzen, Holland und Seeland, hervorrief, mar Draniens Bruder, Ludwig von Naffau, bemuht, Frantreich zur Intervention in den Niederlanden fortzureißen. Das Unternehmen schien nicht aussichtslos, da in Frankreich nach dem Ende des dritten Sugenottenkrieges (1570) die protestantische Partei, namentlich Coligny, eine Zeitlang die herrschende Stellung am Hofe einnahm. Ludwig von Nassau schlug dem Könige Karl IX. geradezu eine Teilung der Niederlande zwischen England, Frankreich und Deutschland vor und erweckte in ihm sogar Hoffnungen auf die Nachsolge in Deutschland. Wirklich knüpfte die französische Regierung seit Herbst 1571 durch Kaspar von Wirtlich fnupfte die franzosische Kegierung seit Jerdi 1571 durch Kaspar von Schönberg Verhandlungen mit den protestantischen Kursursten, mit Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel und Bilhelm von Hessen an, die zum mindesten dem Gedanken einer Desensivallianz mit Frankreich nicht durchaus abgeneigt waren. Es war Aussicht vorhanden, daß die von Alba bedrängten Riederländer sowohl in Frankreich als dei den deutschen Protestanten Unterstützung sinden würden. 1571 warb Wilhelm von Oranien in Deutschland, Ludwig von Nassau in Frankreich Truppen gegen Alba; die Schisse der seegueusen sammelten sich in französischen und englischen Hössen. Um 1. April 1572 nahm der Gueusenadmiral Wilhelm von der Warf das Sasenstädtschen Brieße am 24 Mai nahm Ludwig von Vassau Mons der Mark das Hafenstädtchen Brielle, am 24. Mai nahm Ludwig von Nassau Mons, die Hauptstadt des hennegaus, ein, im Juli wurde Wilhelm von Oranien von den nördlichen protestantischen Provinzen Holland, Seeland, Westfriesland und Utrecht, die sich immer mehr von den füdlichen katholischen Provinzen zu scheiden begannen, als Statthalter anerkannt und brach mit 16-17000 Mann über Gelbern in Brabant und Flandern ein. Aber die Berbindung der deutschen Protestanten mit der französischen Regierung, die der niederländischen Bewegung durch ihre antispanische Tendenz einen gewaltigen Rückhalt bot, löste sich insolge der Greuel der Bartholomäusnacht (23./24. August 1572) allmählich wieder auf; die Niederländer blieden in ihrem heroischen Widerstand gegen die spanische Fremdherrschaft im wesentlichen auf sich selbst angewiesen. In der That bewirkte dieser leidenschaftliche Widerstand, daß Alba 1573 das Aussichtslose seines Systems erkannte und seine Statthalterschaft niederlegte. Sein Nachfolger wurde Luis v. Requesens, der die Herrschaft milder handhabte und dadurch bewirkte, daß wenigstens die süblichen katholischen Provinzen einigermaßen mit der spanischen Regierung ausgesöhnt wurden. Die nördlichen Krovinzen aber verharrten, da sie Freigebung des Protestantismus nicht erreichen konnten, in ihrer aufständischen Organisation. Im Juni 1574 setzte eine Synode der calvinischen Kirchen zu Dortrecht eine Kirchenversassung mit Konsistorien und Brovinzialsnnoden sest und nahm die niederländische Konsession und den Seidels und Provinzialsunoden fest und nahm die niederländische Konsession und den Heidelberger Katechismus als Glaubensnorm an. 1575 sagten sich die Staaten von Holsand und Seeland förmlich von Philipp II. los und gaben sich im April 1576 eine eigene Bundesversassung mit Wilhelm von Oranien als Statthalter an der Spitze. Kurz vorher (5. Marz 1576) war der spanische Statthalter Requesens gestorben und die Regierung in den füdlichen Provinzen interimiftisch an den Staatsrat gelangt. Da nun mahrend dieser Zwischenregierung eine furchtbare Meuterei der nicht bezahlten spanischen Soldaten ausbrach, stellten die Brabanter Stände und bald auch andre Städte und Provinzen eigene Soldtruppen auf und verlangten vor allem Herstellung der Landesrechte, Entfernung der spanischen Truppen und Beamten, gütlichen Ausgleich mit den aufständischen nördlichen Provinzen und konstituierende Generalstaaten. Ja, es kam so weit, daß die Stände der südlichen mit den aufständischen Provinzen ein förmliches Bündnis, die Genter Pacifikation (8. November 1576) schloffen und den Beschluß faßten, einen Abgeordneten an den Regensburger Reichstag zu entsenden, um die niederländischen Wirren vor Kaiser und Reich zu bringen. Derselbe traf in Regensburg in dem Augenblicke ein, da Kaiser Maximilian gestorben und die Regierung auf seinen Sohn Rudolf übergegangen war. Aber das Reich begnügte sich wiederum mit dem schwächlichen Beschluß, eine Bermittelung bei Philipp II. zu versuchen. Bon einem wirklichen Eingreifen in die niederländischen Wirren war nicht die Rede.

2) Rurpfalz und der Sturz des Arpptocalvinismus in Aurfachfen (1574). Während Kurfürst August noch immer glaubte, daß die Universität Wittenberg das Werk Luthers ganz in dessen Geist fortsetze und einen Gegensatz zwischen Luther und den Luthers ganz in bessen Geist fortsetze und einen Gegensatzwischen Luther und den Melanchthonisten nicht recht anerkennen wollte, gewannen unter den letzteren, welche die kursächsischen Universitäten Wittenberg und Leipzig völlig beherrschten, die schon won Melanchthon angebahnten calvinistischen Reigungen immer festeren Boden und fanden an den einslußreichsten Persönlichseiten des Hofes, dem Leidarzt Dr. Peuzer und dem vertrauten Rate des Kurfürsten, Dr. Georg Craco, einen starken Küchalt. Mit dem letzteren im Einverständnis suchten die Universitätstheologen, ohne sich offen als Calvinisten zu bekennen, die studierende Jugend durch Lehrbücher und Vorträge, die Mitglieder des Hofes durch Predigten mit dem calvinistischen Sinn ihrer doppeldeutigen Formeln almählich und unverwerkt zu durchdringen. Im Jahre 1571 gaden sie einen für die lateinischen Schulen bestimmten neuen, dieser calvinisservenden Richtung dienenden Katechismus heraus. Sie hossten, wider den Willen sierenden Richtung dienenden Katechismus heraus. Sie hofften, wider den Willen und ohne Wiffen des Kurfürsten das Land zum Calvinismus herüberziehen zu können. Allmählich aber faßte der von lutherischen Siferern seiner Umgebung gewarnte Kurfürst doch Mißtrauen gegen die Rechtgläubigkeit seiner Theologen und drang auf Bestimmtheit in den Formeln, und zwar so, daß die lutherische Ansicht die herrschende sein müsse. Er wurde dazu auch durch politische Beweggründe, namentslich durch die Rücksicht auf das Verhältnis zu dem den Calvinismus hassenwarden. Raifer veranlaßt. Durch einen an eine irrtumliche Abresse abgegebenen Brief erlangte er dann im März 1574 Kunde von den heimlichen calvinisierenden Tendenzen feiner Theologen und von der Unterstützung, die dieselben wider sein Wissen und Wollen bei Craco und Peuzer gefunden hatten. Dagegen bäumte sich nun sein autokratisches Selbstbewußtsein mächtig auf. Er sah in dem Beginnen Cracos den Bersuch, eine eigene Politik zu verfolgen, und äußerte zornig, er wolle selbst und allein Kurfürst sein und bleiben. Mit äußerster Strenge ging er gegen Craco und Peuzer und die andern in jenem aufgefangenen Briefe Kompromittierten, namentlich Schutz und Stößel, vor. Gie wurden vor das Gericht feiner Hofrate geftellt, und da deren Urteil dem Kurfürsten zu milde erschien, ordnete er selbst an, daß Eraco

gefoltert werde. Sieben Wochen nachher wurde derfelbe durch den Tod von weiteren Graufamkeiten erlöft. Peuzer wurde 1576 lebenslänglich eingekerkert und erlangte erst 1586 seine Entlassung; Stopel starb 1576 im Gefängnis, Schutz erkaufte sich spater durch Unterwerfung unter die lutherische Lehre Milberung feiner Saft und unter Augusts Nachfolger die Freiheit. Nach dem Sturz der Aryptocalvinisten ließ Kurfürst August 1574 in Torgau eine Lehrsormel über das Abendmahl, die Torgauer Glaubensformel, aufstellen, die jede calvinistische Deutung ausschloß und in ftreng lutherischem Sinne die Anwesenheit des Leibes Chrifti und ben Empfang auch burch die Ungläubigen als Norm aufstellte. Diese Formel mußten die Wittenberger und Leipziger Theologen, sowie die Superintendenten und Pfarrer unterschreiben. Die vier Wittenberger Professoren, die sich dessen weigerten, wurden aus ihren Aemtern entlassen und des Landes verwiesen. Natürlich wirkten diese Vorgänge auch auf die Politik des Kurfürsten ein, die nun noch mehr eine gegen Kurpfalz feindliche Richtung erhielt. Persönliche Wirren kamen hinzu. Die Ghe zwischen Johann Kasimir und Augusts Tochter Glisabeth war keine glückliche, und die dadurch hervorgerufene Erbitterung wurde noch verstärkt, als Kurfürst Friedrich III. die Biederverheiratung des von der Nichte Augusts, Anna, getrennt lebenden Fürsten Wilhelm von Dranien mit der am turpfälzischen Hofe lebenden Charlotte von Montpenfier (1575) beförderte. Durch alles dies wurde der seit lange bestehende Gegenfat so verschärft, daß ein Zusammengehen der Hauptführer des Protestantismus uns möglich wurde. — [Callinich, Kampf und Untergang des Melanchthonismus in

Sachfen, 66. Rludhohn, Der Stury des Arnptocalvinismus in Sachfen, 1574,

5. 3. 18.]
3) Die katholische Restauration in Julba und auf bem Eichsfelbe. In Fulba, wo seit langer Zeit der Protestantismus in der Stadt wie unter dem Landadel Eingang gefunden hatte, war 1542 das Abendmahl unter beiderlei Geftalt gestattet, 1548 aber das Interim eingeführt worden. Auch im Kapitel herrschte kein eigentlich katholischer Geist, sondern, zwar nicht offen protestantische Gesinnung, wohl aber Opposition gegen die Ordensregel, vor allem gegen das Gölibat. Da wurde im Januar 1570, noch nicht dreißigjährig, Balthafar von Dernbach zum Abte gewählt. Bei seinem Regierungsantritt verlangte die Stadt Fulda einen protestantischen Pfarrer, der Adel eine protestantische Landesschule. Der neue Abt stand vor der Bahl, entweder sein Stift völlig protestantisch werden zu lassen, oder gegen den vordringenden Protestantismus anzutämpfen. Mit vollem Jugendeifer entschied er sich für das letztere. Statt der verlangten protestantischen Landesschule gründete er jud jur das legtere. Statt der vertangten protestantsfahr Landesschute grandete et 1572/73 ein Fesuienkollegium in Fulda; 1573 verordnete er unter vergeblichem Widerstande des Stiftskapitels und der Ritterschaft für die Hauptstadt Fulda Ausspendung des Abendmahls unter einer Gestalt und ließ sich in seinen weiteren Restaurationsbestrebungen auch durch die Einreden benachbarter Fürsten, namentlich Hessens und Ansbachs, nicht stören. Zwischen 1574 und 1576 dehnte er das Verbot des Abendmahls unter beiderlei Geftalt auf die ganze Stiftsherrichaft, also auch auf die ritterschaftlichen Gebiete aus, entfernte protestantische Geistliche und übertrug die Aemter der Hof- und Landesverwaltung aus protestantischen in katholische Da benutten Kapitularen und Ritter von Fulda eine zwischen Balthafar und dem Burzburger Bischof Julius Echter von Mespelbrunn entstandene Spannung, um mit Hilfe des letzteren ihren Abt durch einen Gewaltstreich zur Abdankung und Uebertragung der Administration an Würzburg zu zwingen (21. Juni 1576). Da aber der Kaiser, der die Sache vor sein Gericht zog, Julius Echter nötigte, die Berwaltung niederzulegen und dieselbe erst einem der treuesten Helfer des vertriebenen Abtes, dem Deutschordensmeister Heinrich von Babenhausen, später aber dem Erzherzog Maximilian übertrug, so gingen die Restaurationsbestrebungen ruhig weiter und wurden, als Abt Balthafar im Jahre 1602 wieder eingesetzt wurde, mit verdoppeltem Gifer fortgesett, so daß endlich nur noch die Ritterschaft und einige wenige Dorfpfarren die protestantische Religionsübung beibehielten. — Aehnlich ging feit 1574 der Erzbischof Daniel Brendel von Mainz in dem rings von protestantischen Gebieten umgebenen und felbst überwiegend protestantischen Gichafelde vor. Im Berein mit zwei Jesuiten nahm er eine umfassende Bisitation vor, bei welcher in Duderstadt der protestantische Pfarrer mit Gewalt verjagt wurde, während in Heiligenstadt die Jesuiten ihren Einzug hielten. Was der Bischof begonnen hatte, vollendete dann der von ihm eingeseiste Oberamtmann Leopold von Stralendorf. Auf allen Seiten, in weltlichen wie in geiftlichen Gebieten drang dann diese Reaktion vor, in letzteren ohne Zweisel im Widerspruch mit der Dekla-

ration Ferdinands, welche den protestantischen Unterthanen geistlicher Fürsten, in deren Gebieten die Augsburger Ronfession seit längerer Zeit Singang gesunden habe, Religionsfreiheit gewährleistete. — [Seppe, Die Restauration des Kathoslizismus in Fulda, auf dem Sichsfelde und in Würzburg, 50. v. Eglofftein, Fürstadt Valthasaur von Dernbach und die katholische Restauration im Hochstift Fulda, 1570—1606, 90. Burghard, Die Gegenresormation auf dem Sichsfelde, 91.]

4) Wahl Kudolfs II. zum römischen Könige. Bei einem Besuche, den er im Februar 1573 dem Kaiser in Wien abstattete, hatte Kursürst August, der ansangs geneigt gewesen war, auf die pfälzische Politit einzugehen und eine Königswahl zu Ledzeiten Maximitians ganz zu verhindern, schließlich selbst die Verhandlungen über die Nachsolge Rudolfs in Gang gebracht. Er hatte dann im Jahre 1574 meiter mit dem Kaiser und seinen Mitkursürsten verhandelt, während Kriedrich III. weiter mit dem Kaifer und seinen Mitkurfürsten verhandelt, mahrend Friedrich III. von der Kurpfalz nach wie vor die Wahl zu durchkreuzen strebte. Als dann trotse dem der Wahltag auf den 29. Juli 1575 nach Frankfurt ausgeschrieben wurde, suchte Friedrich III. wenigstens das Zugeständnis der Königswahl an die Bewilligung der alten protestantischen Forderungen zu knüpfen. Er verlangte, daß in die Wahl-kapitulation die Freistellung der protestantischen Religion, die ausdrückliche Zusicherung des Religionsfriedens auch für die Calvinisten, Streichung der Verpflichtung des Kaisers zum Schut des römischen Stuhls, Ginführung eines dem Kaiser von den Kurfürsten zur Führung der Reichsregierung beizugebenden Rates, eines neuen Reichsregiments, aufgenommen würden. Dagegen war Kurfürst August von vornherein nur geneigt, eine Forderung geltend zu machen, nämlich die Bestätigung der Deklaration Ferdinands, die ihm durch die Mahregeln in Fulda und Mainz verletzt erschien. Als nun aber die Verhandlungen des wegen der Kränklichkeit des Kaisers nach Regensburg vertagten Wahltages am 11. Oktober 1575 begannen und die katholischen Kursürsten jetzt geradezu die Echtheit jener Deklaration in Frage stellten, und als insolgedessen die Verhandlungen sich völlig zu zerschlagen drohten. stellten, und als infolgedessen die Verhandlungen sich völlig zu zerschlagen drohten, hielt Kursürft August nicht einmal diese eine entscheidende Forderung aufrecht, sondern ging auf einen Vermittelungsvorschlag ein, nach welchem die Entscheidung in Sachen der Deklaration auf den nächsten Reichstag verschoben wurde. Diesen Vermittelungsantrag nahm dann auch Kurbrandenburg an, so daß Kurpfalz mit seiner, obendrein von seiner Gesandschaft nur sehr mangelhaft geltend gemachten Opposition schließlich völlig vereinsamt blieb. Um 27. Oktober wurde Rudolf einhellig zum König gewählt, ohne gegenüber den Protestanten zu irgend einem Zugeständnis verpslichtet worden zu sein. — [H. Morit, Die Wahl Kudolfs II., der Reichstag zu Kegensburg (1576) und die Freistellungsbewegung, 95.]

5) Der Neichstag zu Kegensburg (1576). Auf dem am 25. Juni eröffneten Reichstage bot sich den Protestanten nochmals eine unvergleichliche Gelegenheit, durch seites Zusammenhalten menigstens die wichtigste ihrer Forderungen, die Be-

durch festes Zusammenhalten wenigstens die wichtigste ihrer Forderungen, die Bestätigung der Deklaration Ferdinands, zu erreichen. Der Kaiser war diesmal einer ausgiebigen Türkenhilse dringender als je bedürftig infolge der Lage der Dinge in Polen. Dort war im Jahre 1573 nach Sigismund II. Augusts Tode Heinrich von Ansiv Amstellen der Karls IX. Tode ihm zugefallenen französsischen Thron zu besteigen hatte, um den nach Karls IX. Tode ihm zugefallenen französsischen Thron zu besteigen. Infolgedessen kam es im Dezember 1575 zu einer zwiespältigen Königswahl: die öfterreichische Partei wählte, nicht wie Maximilian gewünscht hatte, den Erzberzog Ernst, sondern den Kaiser selbst, während die Gegenpartei Stephan Batory von Siebenbürgen auf den Schild erhob. Da nun Maximilian anfangs geradezu ablehnte, später aber zwar annahm, aber nicht in Polen erscheinen konnte, während Stephan Batorn alsbald von seiner Krone Besitz ergriff, so gewann der letztere immer mehr an Anhang. Maximilian brachte nun die Sache vor den Reichstag in Verbindung mit der Lürkenhilse, mit der sie insofern in nahem Zusammenhang stand, als der Sultan naturgemäß einem habsburgischen Königtum in Polen energisch entgegenwirkte und offen erklärte, daß er dasselbe für einen Kriegsfall mit Polen betrachten mürde. Wolke also Maximilian nicht von vornherein auf die Uebernahme des polnischen Königthrons verzichten, so mußte er vor allem eine ausgiebige Unterstützung der deutschen Stände für einen etwaigen neuen Türkenkrieg zu erreichen suchen. Bei dieser Lage der Dinge verlangte der Kurfürst Friedrich von der Pfalz von neuem Aufhebung des geiftlichen Vorbehalts und Bestätigung der Deklaration Ferdinands als Bedingung für jebe Bewilligung gegen die Türken. Aber wieder war es Kurfürst August, der die Politik Friedrichs von vornherein jeder Aussicht auf Erfolg beraubte. Er wollte die Erneuerung des Streites um den geiftlichen

Norbehalt permeiden und erklärte ausdrücklich, daß die Brotestanten ihre befonderen Forderungen den gemeinsamen Anträgen von Kaifer und Reich unterzuordnen hätten. Alber die andern protestantischen Stände hielten diesmal zunächst zu Kurpfalz und beschlossen am 29. Juni gemeinsam eine Schrift an den Kaiser zu überreichen, in der fie vor allem Bestätigung der Deklaration Ferdinands verlangten, außerdem aber einen schand Bahltage von 1575 von den Wetterauer und andren protestantischen Grafen gegen den geistlichen Vorbehalt eingereichten Antrag weiter reichten und befürworteten. Außer dem kursächsischen und Pfalz-Neuburgischen Gesandten waren alle protestantischen dahin instruiert, die Türkenhilse nur unter der Bedingung der Erledigung ihrer Anträge, mindestens der Bestätigung der Deklaration, zu bewilligen. Die von dem papstlichen Nuntius Morone in ihrem Widerstande bestärkten Katholiken aber erklärten darauf am 14. Juli einstimmig, die Aushebung des geistlichen Borbehalts und die gesetzliche Bestätigung der Deklaration Ferdinands werde von ihnen nicht bewilligt, ja jede Verhandlung über verkitation Ferdinalis werde von ihnen licht verdingt, sie jede Setzialiding über diese Punkte abgelehnt. So standen die Gegensäße unvermittelt einander gegensüber. Wenn Kursürst August bei den Protestanten aushielt und wenigstens die Forderung der Bestätigung der Deklaration aufrecht erhielt, so wäre entweder diese durchgesetzt worden oder der Abzug der Protestanten und damit die Sprengung des Reichstages die Folge gewesen. Aber wiederum trennte sich Sachsen von den übrigen Protestanten. Als der vom Kaiser am 25. August erteilte Bescheid in der Sauptsache abschlägig ausfiel, vereinbarten die Protestanten am 8. September eine Antwort, in welcher nochmals auf die Bedingung hingewiesen wurde, unter der allein die Türkenhilfe bewilligt werden könne. Kursachsen aber und ihm folgend Kurbrandenburg ließen die Bedingung fallen. Darauf wurden dann die Relationen an den Kaiser und der Reichsabschied im Sinne einer bedingungslosen Bewilligung gefaßt, gegen die Kurpfalz vergebens opponierte. Diefe Bewilligung war dann zwar eine sehr stattliche — im ganzen 60 Kömermonate, zahlbar bis 1582 —, aber die stetige Türkenhilse, ohne die Maximilian die polnische Krone nicht führen konnte, tan auch jest nicht zu stande, da die Stände vor einer Einmischung des Reiches in den Kampf um Polen ebenso wie vor einer Serausforderung gegen die Türken zurückschreckten. Sie rieten ihm geradezu, in Polen feine Gewalt zu brauchen. Infolgedessen sah Maximilian ein, daß er auf die polnische Krone verzichten müsse, die dann in den unbestrittenen Bestig Stefan Batorys (1575—86) überging. Um 12. Oktober wurde dann auf dem Rathause zu Regensburg der Reichsabschied verslesen, am Tage vorher war Maximilian, der schon seit längerer Zeit gekränkelt hatte, gestorben. - [Lossen, Der Kölnische Krieg. I. Vorgeschichte 1565-81, 82.]

# § 20. Die ersten Regierungsjahre Rudolfs II. Das geistliche Fürstentum bis zum Ausgang des Kölner Krieges (1576—1585).

Während bisher der mächtige Einfluß der spanischen Regierung in den Niederlanden den katholischen Regierungen des nordweftlichen Deutschlands einen starken Kückhalt gegen ihre protestantischen Unterthanen gegeben und daher ein Fortschreiten des Protestantismus sehr gehemmt hatte, trat nach der Erstarkung der niederländischen Freiheitsbewegung, die zu einer zunehmenden Machtlosigkeit der spanischen Statthalter sührte, in dieser Beziehung ein Kückschlag ein. Die aus den Niederlanden entwichenen Emigranten singen jetzt an, den Mittelpunkt neu sich bildender evangelischer Gemeinden in diesen Gebieten zu bilden, die namentlich in Aachen, Köln und Wesel sesten Fuß faßten. Zugleich unternahmen die Protestanten im inneren Deutschland noch einmal einen Versuch, sich über die streitigen Dogmen zu einigen. Die Konkordiensormel von 1577, welche das Produkt dieser Bestrebungen war, erreichte aber den erstrebten Zweck nur in unvollständiger Weise. Der Gegensat der verschiedenen Richtungen blieb gleichwohl bestehen. So kan es, daß trotz der Schwäche und inneren Haltlosigkeit des neuen, durchaus und streng katholischen

Raisers die Protestanten auf dem Reichstage von Augsburg von 1582 nur wenig zn erreichen vermochten. Der Versuch, dem protestantischen Administrator von Magdeburg Sitz und Stimme im Fürstenrat zu verschaffen, schlug völlig fehl, und auch in der über die Rechte der Proteftanten in Aachen ausgebrochenen Streitigkeit errangen die Protestanten nur einen halben Erfolg<sup>3</sup>). Dagegen schien ihnen der Versuch des 1577 erwählten Erzbischofs Gebhard Truchseß von Köln, auch nach seinem Nebertritt zum Protestantismus die erzbischösliche Würde beizubehalten, die größten Aussichten zu eröffnen. Gelang der Bersuch, so war der geistliche Vorbehalt praktisch beseitigt, so war vor allem die Mehrheit im Kurfürstenkolleg dem Protestantismus gesichert. Die Machtverhältnisse zur Durchführung des fühnen Unternehmens lagen feineswegs ungunftig: hätten die Protestanten den protestantischen Erzbischof einmütig unterstütt, so hätte es ohne Zweifel gelingen können. Aber obwohl nach dem Tobe Friedrichs III. von der Pfalz (1576) der Gegensatz zwischen Kursachsen und Kurpfalz sehr in den Hintergrund getreten war, da Friedrichs Nach-folger Ludwig sich zum Luthertum befannte, so war doch ein gemeinsames Vorgehen der protestantischen Fürsten nicht zu erreichen. Die inmitten protestantischer Gebiete gelegenen Bistümer für den Protestantismus zu gewinnen, hatten fie gewagt; dem geiftlichen Vorbehalt in einem vorwiegend katholischen Territorium gegen den Widerspruch des katholischen Domfapitels zuwiderzuhandeln, wagten sie nicht. So wurde der protestantische Kurfürst von Köln im wesentlichen nur von dem Pfalzgrafen Johann Kasimir ernstlich unterstützt und unterlag schließlich nach zweijährigem Kampse (1582—84) seinem von dem Papste ernannten und vom Herzog Wilhelm V. von Bayern eifrig unterftütten Nachfolger Ernft von Bayern. Dieser unglückliche Ausgang des Kölner Krieges<sup>4</sup>) übte aber naturgemäß seine Kückwirkung auch auf die übrigen geistlichen Gebiete aus, die nach dem Vorgange Würzburgs mit verdoppeltem Gifer auf eine Unterdrückung des Protestantismus und energische Restauration des Katholizismus in ihren Gebieten hinwirften.

<sup>1)</sup> Die Einwirkung des niederländischen Krieges auf das nordwestliche Deutschsland. Durch die Genter Pacifikation von 1576 (vgl. oben § 19, 1) hatten sich noch einmal alle niederländischen Provinzen zu gemeinsamem Widerstande gegen die spanische Fremdherrschaft zusammengefunden, der nach einer vorübergehenden Ansäherung der südlichen Provinzen an den neuen Statthalter Don Juan von Desterreich im Jahre 1577 zur Aufnahme von 17 Provinzen in die Generalstaaten und zur Berufung des Erzherzogs Matthias als Generalstatthalter führte, neben dem aber Wilhelm von Dranien als Generalseutnant die eigentliche Macht in Händen behielt. Über diese Bereinigung aller, der protestantisch-niederdeutschen nördlichen und der katholisch-wallonischen südlichen, Provinzen war nicht von langer Dauer. Viellmehr gingen die letzteren 1579 einen Ausgleich mit dem neuen spanischen Statthalter Alessande der Generalstaaten verbliebenen Provinzen hatten die von Wilhelm von Oranien geleiteten nördlichen sieden: Holonischen sieden, Vereinstand und Overnssen, Friesland und Overnssel, welche sich im Jahre 1579 zu der Utrechter Union zusammensschlossen, das entschiedene Uebergewicht. Die Mitglieder der Utrechter Union aber schlossen, das entschiedene Uebergewicht. Die Mitglieder der Utrechter Union aber gingen immer unverhüllter auf eine völlige Lossagung von der spanischen Monarchie aus und bewirkten, daß die 1579 vom Kaiser Rudolf auf Veranlassung Philipps II. auf einem Fürstenkongreß in Köln versuchte Vermittelung zwischen dem Könige von Spanien und den in den Generalstaaten vertretenen Provinzen scheiterte. — [J. Hansen, Der niederländische Pacifikationstag zu Röln 1579. Weftbeutsche Zeitschrift für Gesch. u. Runft, 13.] — So standen sich jetzt in den

Niederlanden drei Gruppen gegenüber: die wallonischen Provinzen, denen sich Balenciennes und die brabantischen Städte Löwen und Herzogenbosch angeschlossen hatten und die zum Gehorsam gegen Spanien zurückgekehrt waren, die sieben nördlichen Provinzen der Utrechter Union und die fünf andren in den Generalsstaaten vertretenen Provinzen, die zwar mit denen der Union sormell noch vereinigt waren, in ihrer ganzen Richtung aber vielsach von denselben abwichen und weit mehr als jene zu einem Ausgleich mit Spanien geneigt waren. Zunächst aber vereinigten sich die beiden letzteren, in den Generalstaaten vertretenen Gruppen noch einmal zu einem gemeinfamen Schritte, indem fie nach dem Abzug des Erzherzogs Matthias aus den Niederlanden unter dem Ginfluffe Draniens den Berzog von Anjou zum Herrscher ausriefen und den König von Spanien seiner Berrschaft über die Niederlande für verlustig erklärten (1581). Infolge dieser Kämpse und der Machtlosigkeit der spanischen Regierung in den Niederlanden dienten jett die von dorther kommenden Ginfluffe auf Deutschland mehr der protestantischen als ber fatholischen Sache. Im Anschlusse an die niederländischen Emigranten bildeten sich namentlich in Aachen, Köln und Wesel auch unter den Einheimischen protestantische Gemeinden, denen die regierenden Gewalten nach dem Aushören des spanischen Druckes geringeren Widerstand entgegensetzen als früher. In Köln z. B. ware der Rat an sich geneigt gewesen, gegen die Protestanten einzuschreiten; er erließ auch einige strenge Strasmandate gegen dieselben, schließlich aber zeigte er sich doch zu größerer Nachgiebigkeit geneigt, da er auf die nördlichen protesstantischen Provinzen der Niederlande, welche im Bestig der Rheinmundungen waren und badurch den rheinischen Sandel jum großen Teil in den Sanden hatten, Rücksicht nehmen mußte. Auch in Aachen ließ der Rat die drei calviniftischen Gemeinden, die sich daselbst bildeten, ziemlich frei gewähren; ja, hier kam es sehr bald so weit, daß die Protestanten aus ihrer Berborgenheit hervortraten und zum offenen Kampf um Berechtigung und politische Geltung übergingen. Die Zünfte bewirkten die Wahl mehrerer Protestanten in den Rat. Diese verweigerten dann die durch das Statut von 1560 vorgeschriebene katholische Glaubenserklärung und setzen schließlich den Anspruch durch; daß auch Anhänger der Augsburger Konsession zu Kat und Aemtern zugelassen werden sollten. 1580 traten Calvinisten und Lutheraner sogar mit besonderen Eingaben um Gestattung der öffentlichen Religionsubung an den Rat heran. Diefe Vorgange in Aachen wurden bann fpater jum Gegenstand eines lang andauernden und erbitterten Streites zwischen den Reichsgewalten, der schon auf dem Augsburger Reichstag von 1582 zu Tage trat (siehe unten 3). Bon Aachen, Köln und Wesel aus bildete sich am Rhein ein ganges Ret protestantischer Gemeinden, die namentlich in der niederen Burgerschaft der Städte gahlreiche Unhänger fanden. Um 3. und 4. Juli 1571 hielten fie unter dem Schutze des Grafen hermann von Neuenar eine Provinzialspnode zu Bedburg, am 4. Oktober desselben Jahres eine große Kirchenversammlung in Emden, auf der ihre Organisation beruhte. Auch in Julich-Cleve-Berg bestanden, da der Herzog Wilhelm anfangs fehr nachgiebig war, eine ganze Unzahl protestantischer Gemeinden, die dann freilich später mit mannigfachen Schwierigkeiten zu kampfen hatten, da der Herzog, nachdem sein Sohn Johann Wilhelm 1575 Bischof von Münster geworden war, öffentlich wieder strenger zur alten Lehre hielt.

2) Die Concordienformel (1577). Die mit verstärktem Eifer namentlich von dem Tübinger Kanzler Jakob Andreä wieder aufgenommenen Ausgleichsbestrebungen zwischen den verschiedenen protestantischen Richtungen schienen mehr Aussicht als früher zu haben, seitdem in der Kurpfalz nach dem Tode des calvinistischen Kurfürsten Friedrich III. (gestorben 26. Oktober 1576) der lutherische bisherige Statthalter der Oberpfalz, Ludwig, Kurfürst geworden war, der alsbald daran ging, den Calvinismus auss härteste zu versolgen und 500—600 Gestliche und Schullehrer aus dem Lande zu vertreiben. Der Calvinismus hatte jest in der Pfalz nur noch an Friedrichs III. jüngerem Sohne, Johann Kasimir, einen Rückhalt, für den aus einigen Aemtern um Neustadt und Kaiserslautern ein eigenes Fürstentum gebildet worden war. Kurfürst August von Sachsen nahm nunmehr mit Siser das Unternehmen eines dogmatischen Ausgleichs in die Hand, für den Andreä durch seine "Schwäbische Concordie", auf Grund deren eine Einigung der schwähischen und niedersächsischen Kirche zu stande kam, mächtig vorgearbeitet hatte. Im Mai und Juni 1576 veranstaltete Kursürst August einen Theologensonvent zu Torgau, an welchem sich außer den sächsischen Theologen Undreä, Martin Chemnis, David Chnträus. Andreas Musculus und Wolfgang Körner beteiligten. Dort wurde nun

aus ber von Andrea umgearbeiteten "Schwäbischen Concordie" und ber von Luc. His det die Auftrage der schwäbischen Theologen ausgearbeiteten "Maulbronner Formel" eine neue Concordie, das "Torgauer Buch" zusammengestellt, das nament-lich auf der ungeänderten Augsburger Konsession, der Apologie, den schmalkaldischen Artikeln von 1537 und den Katechismen Luthers beruhte, also ganz in des letzteren Geiste gehalten war. Es fand Aufnahme in Bürttemberg, Baden, Braunschweig, Brandenburg, Mecklenburg, Lübeck, Hamburg und Lüneburg, dagegen zum Teil fehr heftigen Biderstand in Pommern, Anhalt und Hessen. Infolgedessen nahmen auf Beranlaffung des Kurfürsten August die genannten Theologen im Kloster Bergen noch eine lette Bearbeitung vor, welche unter dem Namen des "Bergischen Buches" oder der schlechthin so genannten "Concordienformel" bekannt ist. Sie wurde in zwei Fassungen ausgearbeitet, einer längeren (Solida declaratio) und einer kürzeren (Epitome) und umsaßte 12 Artikel. Inhaltlich stellte sie im wesentlichen die lutherische Abendmahlslehre dar. In Bezug auf das Prädestinationsdogma versuchte sie eine Auseinandersehung mit Melanchthon, dessen synergistische Aufsassung sie ablehnte, einerseits und mit Calvin andrerseits, dem gegenüber zwar nicht die Fähigkeit, die Gnade zu ergreifen oder bei ihrer Erlangung mitzuwirken, wohl aber die negative Möglichkeit, ihr zu widerstreben und sie abzuweisen, festgehalten wird. Die "Concordiensormel" wurde zwar von 9000 Kirchenlehrern und Geistlichen aus Die "Concordienformel" wurde zwar von 9000 Kirchenlehrern und Geistlichen aus einer großen Reihe protestantischer Territorien unterzeichnet, dagegen verweigerten eine Anzahl protestantischer Fürsten und Städte, darunter die fämtlichen Landgraßen von Kessen, Joachim Ernst von Anhalt, Holstein und selbst der eifrige Besörderer der Unionsbestrebungen, Herzog Julius von Braumschweig, die Städte Magdeburg, Danzig, Kürnberg, Straßdurg u. a. m. den Beitritt. Am 25. Juni wurde dann die Sammlung aller allgemein lutherischen Bekenntnisschriften, das "Concordiensbuch", von 51 Fürsten und 35 Städten unterzeichnet, in Dresden seierlich versössentlicht. — [Göschel, Die Concordienformel nach Geschichte, Lehre und Bebeutung, 58. F. H. Die Trank, Die Theologie der Concordiensormel, 4 Bde.,

Der Angsburger Reichstag von 1582. Seit dem Regensburger Reichstag von 1576 war ein Reichstag überhaupt nicht berufen worden. Mit den von jenem bewilligten Mitteln zum Türkenkriege hatte der Kaiser namentlich durch seinen Sohn, den Erzherzog Karl, wenigstens die Grenzen gegen die Türken mit einigem Nach-druck zu verteidigen vermocht. Nachdem nunmehr jene sechsjährige Bewilligung abgelaufen war, berief ber Kaifer, ba er einer Erneuerung berfelben dringend bedurfte, einen Reichstag nach Augsburg, der am 3. Juli 1582 eröffnet wurde. Der Raifer brachte zugleich mit der Türkenfrage auch die niederländische vor denselben. in der er durch das Scheitern des Bermittelungsversuches von 1579 (val. oben 1). durch die trauxige Rolle, welche Matthias in den dortigen Kämpfen gespielt hatte, und durch die Berufung eines französischen Prinzen durch die Generalstaaten Niederlage auf Niederlage erlitten hatte. Dhne jede Thatkraft und Entschloffenheit, ganz feinen wissenschaftlichen und fünftlerischen Bestrebungen, seinen Sammlungen und seinem Berkehr mit berühmten Gelehrten, einem Tocho de Brahe und Kepler hingegeben, in träumerischer Abgeschlossenheit dahinlebend, vermochte er allein selhst den dringendsten Aufgaben der Keichspolitif nicht gerecht zu werden. Jeht wollte er versuchen, od es nicht gelingen werde, mit Hispe des Reichstags wenigstens einen Teil des in den Niederlanden verlorenen Einflusses wieder zu gewinnen. Vor allem Teil des die Reichstags wenigstense einen Teil des die Reichstags die Reichstags wenigstense die Reichstag die Reichst galt es, die Reichslande gegen die aus dem Kriege entspringenden Schädigungen zu sichern und den eigenmächtigen Verbindungen deutscher Reichsstände mit den in den Niederlanden und in Frankreich kriegführenden Parteien zu steuern. Aber auch im Reichstag war kein Berständnis für diese allgemeinen nationalen Aufgaben vorhanden. Schließlich kam nur der schwächliche Beschluß zu stande, daß man den drei an die Niederlande grenzenden Kreisen, dem nieder-, kur- und oberrheinischen auf-trug, Maßregeln zu ihrem Schutze gegen die fortwährenden Gewaltthaten der triegenden Parteien zu treffen, und daß man ihnen zu diesem Zwecke zwei Römers-monate zur Verfügung stellte. In der Türkenfrage kam es dann wieder zu lebs haften Verhandlungen, da mehrere protestantische Gesandte wie so oft schon früher in ihrer Instruktion angewiesen waren, für die Türkenhilse nur dann zu stimmen, wenn die speziellen Beschwerden, die man zu erheben hatte, beseitigt wurden. Unter diesen nahm die Aachener Sache eine besonders hervorragende Stelle ein. Dort hatte der Kaifer durch besonders entsandte Kommissarien auf Wiederherstellung des alten Statuts von 1560, welches Protestanten von der Ratswahl ausschloß, dringen

nur das Borspiel eines viel bedeutenderen Borstoßes gegen den geistlichen Borbehalt, der bald darauf in Köln unternommen wurde und bei dem es sich um nichts Geringeres handelte, als um die Herüberziehung eines der großen geistlichen Kurfürstentümer zum Protestantismus, wie ein solcher Bersuch vor 40 Jahren durch Hermann von Wied unternommen, aber schließlich gescheitert war. Diesmal aber schienen die Machtverhältnisse für einen erneuten Bersuch dieser Art günstiger zu liegen, wenn das in seiner überwiegenden Mehrheit protestantische weltliche Fürstentum sich zu einer energischen Unterstützung desselben entschließen konnte. Am 13. September 1577 hatte der Kursürst Salentin von Jenburg nach langen und heftigen Streitigkeiten mit seinem Domkapitel den schon wiederholt erwogenen Entschluß, auf seine erzbischösliche Würde zu resignieren, ausgesührt. Bei der Neuwahl suchte der Herzog Wilhelm V. von Bayern, gestützt auf die spanisch-katholische Partei im Domkapitel, seinem Sohne Ernst, der bereits Bischof von Freiburg und seit 1573 Administrator von Hidesheim war, auch die Nachsolge im Kursürstentum Köln zu verschaffen. Er wurde in diesem Streben von dem päpstlichen Nuntius, von Phislipp II. und dem Rasier unterstützt. Aber eine mächtige Partei im Domkapitel war gegen die Bahl Ernsts von Bayern: zu derselben gehörten diesenigen, welche von einem so mächtigen Fürsten die Erneuerung der eben unter Salentin begonnenen Streitigkeiten mit dem Rapitel besürchteten, ferner diesenigen, welche ihre Rapitularenwürde in einem sonst ehr weltlichen Leben lediglich genießen wollten und von Ernst etwaige firchliche Reformageset erwarten zu müssen glaubten, endlich aber

die mehr oder minder offenen Protestanten unter den Kavitularen. Die aus diesen verschiebenen Elementen zusammengesetzte Kartei trug schließlich über die spanische bayerische den Sieg davon. Am 5. Dezember 1577 wurde Gebhard Truchses von Waldburg mit zwölf gegen zehn Stimmen, die auf Ernst von Bayern fielen, zum Erzbischof von Köln gewählt. Der Gewählte war ein Neffe des hochangesehenen, strengkatholischen Kardinals und Bischofs von Würzburg, Otto Truchseß. Er hatte por seiner Wahl wohl ebenso wie sein Nebenbuhler Ernst ein keineswegs tadelfreies Leben geführt, aber offenkundige Hinneigung zum Protestantismus war keineswegs bei ihm hervorgetreten. Auch nach seiner Wahl hielt er sich äußerlich durchaus alkfirchlich: er leistete ohne Anstand den Eid auf das Trienter Glaubensbekenntnis und wurde infolgedeffen am 19. März 1580 in seiner Bürde vom Papfte bestätigt. Aber schon 1579 hatte er eine ftarke und dauernde Leidenschaft fur eine Stiftsdame des Klosters Gerresheim, eine Gräfin Agnes von Mansfeld, gefaßt und Erhörung bei ihr gefunden. Seit Anfang 1580 trug er sich mit dem Entschlusse, sie zu heiraten. Anfangs wollte er infolgedessen resignieren, aber seine Vertrauten in dieser Un-Anfangs wollte er infolgebessen reighteren, aber seine Vertrauten in dieser Amsgelegenheit, der Graf von Neuenar, der protestantische Kapitular Hermann Abolf von Solms und der Führer der Wetterauer Grasen, Johann von Nassau, suchten ihn zur Beibehaltung seiner Würde und zum offenen Uebertritt zum Protestantismus, dem er innerlich bereits zuneigte, zu bestimmen. In der That trat er nunmehr diesem Gedanken näher. Aber in den rheinischen Stiftstanden war nicht nur die Mehrheit des Kapitels, sondern auch die der Stände, trozdem die Grafen zum größten Teil protestantisch waren und auch in der Kitterschaft eine ansehnliche protestantische Minderheit bestand, gegen das Unternehmen Gebhards. Auf mehr Unterstüßung durfte er in den westfälischen Stiftsländern rechnen, wo namentlich in den an Hessen und Waldeck grenzenden Gebieten der Protestantismus weit verbreitet war. Dorthin begab sich Gebhard und sammelte daselbst ein kleines Söldnerheer, mit dem er am 2. November 1582 nach dem Rhein aufbrach und Bonn besetzte. Beihnachten 1582 ließ er dann einen vom 19. Dezember datierten Erlaß ausgehen, in dem er seinen Uebertritt kundgab und erklärte, das Wahlrecht des Domkapitels folle unberührt bleiben, die protestantische Religion aber neben der katholischen freigegeben werden. Das Unternehmen war aber so wenig vorbereitet, daß selbst die protestantischen Freunde über die Schnelligkeit dieses Vorgehens erschraken. Kapitel, in welchem der Herzog Friedrich von Sachsen-Lauenburg, jüngerer Bruder des Bremer Administrators, der Führer der Gegner Gebhards war, berief einen Landtag, der sich im Sinne der alten katholischen Landesvereinigung gegen das Unternehmen Gebhards aussprach, jedoch nicht geneigt war, am offenen Kriege gegen Unternehmen Gebhards aussprach, jedoch nicht geneigt war, am offenen Kriege gegen Gebhard, der inzwischen bereits ausgebrochen war, auch nur durch Geldbewilligungen teilzunehmen (2. Februar 1583). Das Kapitel erhielt aber alsbald hilfe von dem spanischen Statthalter in den Niederlanden, Alessandro Farnese, und von Herzog Wilhelm von Bayern, dessen Sohn Ernst, der inzwischen am 30. Januar 1581 auch Bischof von Lüttich geworden war, wiederum als der Kandidat der Gegner Gebhards auftrat. Gebhard, der zunächst nur von dem Pfalzgrasen Johann Kasimir, dem Grasen Johann von Nassau und den Wetterauer Grasen nicht eben nachbrückt lich unterstützt wurde, geriet bald in peinliche Berlegenheit, die ihn aber nicht ab-hielt, durch seine am 2. Februar 1583 in Bonn geseierte Vermählung mit Agnes von Mansfeld den Bruch mit der alten Kirche unheilbar zu machen. Bald nach seiner Hochzeit verließ er die rheinischen Stiftslande, wo er seinem Bruder Karl Truchseß das Kommando in Bonn anvertraute, wieder und eröffnete am 11. März 1583 einen Landtag in Arnsberg, auf welchem er eine Mehrheit für sein Unternehmen erlangte, welche die Religionsfreiheit billigte und fogar einen Teil der Roften des Kampfes übernahm (15. März). In diesen westfälischen Gebieten wurden dann in den Städten in der That unter mancherlei Kämpfen zwischen den verschiedenen Religionsparteien protestantische Gemeinden organisiert. Die Hauptfrage aber blieb immer, ob das kühne Unternehmen bei den protestantischen Fürsten Deutschlands die erforderliche Unterstützung finden werde. Bald aber stellte sich heraus, daß zu einer solchen ernstlich nur der Kursürst von der Pfalz bereit war, der in der That auf mehreren Fürstenkongressen zu Worms und Grfurt eine Organisation zur Unterstützung Gebhards zu stande zu bringen versuchte. Aber seine Bestrebungen hatten nur geringen Erfolg: es wurden zwar acht Kömermonate von den versammelten Fürsten bewilligt und zum Besehlshaber der davon zu rüstenden Söldnerschar der

Pfalzgraf Johann Kasimir ernannt, aber gerade die mächtigsten und einflußreichsten Fürsten, die allein mit dem nötigen Nachdruck und den erforderlichen Machtmitteln

hätten auftreten können, vor allem der nach wie vor konservativ gesinnte Kurfürst August von Sachsen, beobachteten eine vorsichtige Zurückhaltung. In der That sahen sie sich vor eine schwierige und folgenreiche Entscheidung gestellt. Ohne alle Frage schloß das Borgehen Gebhards einen Bruch des geistlichen Borbehalts in sich. Nun hatten die Protestanten zwar stets erklärt, daß sie denselben nicht als bindend für sie anerkennen könnten. Aber in allen den Fällen, in denen man disher demselben praftisch entgegengehandelt hatte, hatte die Sache so gelegen, daß ein protestantischer Rirchenfürst in überwiegend protestantischen Gebieten von einem in der Sauptfache protestantischen Domkapitel gewählt worden war. Allmählich hatte sich daher unter den Protestanten die Anschauung gebildet, daß der geiftliche Borbehalt nur für vorwiegend katholische Gebiete gelte und sich nur auf den Uebertritt eines als katholisch gewählten Kirchenfürsten zum Protestantismus beziehe, dagegen die Wahl eines erklärten Protestanten durch ein mit ihm einverstandenes Domkapitel nicht ausschließe. In dieser Beschränkung hatten sie den geistlichen Borbehalt zwar nicht formell anerkannt, aber stillschweigend gelten laffen. Aber auch in diefer Ginschränkung war das Unternehmen Gebhards ein unzweifelhafter Bruch jenes Borbehalts. Gebhard war bei seiner Bahl katholisch gewesen, sein Kapitel war es in feiner Mehrheit noch und widerstrebte der Ginführung des Protestantismus im Stiftsgebiet. Desmegen konnten fich trot ber offenbaren großen Borteile, Die bem Protestantismus aus dem Gelingen des Unternehmens erwachsen mußten, Die konfervativen protestantischen Fürsten zu einer wirklichen Unterstützung Gebhards nicht entschließen. So ergriff schließlich nur Johann Kasimir die Wassen, auch er aber mit nur sehr ungenügenden Mitteln. Damit aber war das Schicksal Gebhards, der inzwischen am 22. März 1583 vom Papste abgesetzt worden war und am 23. Mai wirklich Ernst von Bayern zum Nachfolger erhalten hatte, endgültig besiegelt. Zwar wurde der eigentliche Krieg von den beiderseitigen Führern, Johann Kasimir auf seiten Gebhards, dem jüngeren Bruder Herzog Wilhelms von Bayern, Ferdinand, auf seiten Ernsts nicht mit großem Nachbruck geführt und beschränkte sich im wesent lichen auf gegenseitige Defensive, schließlich aber mußten doch die Kräfte des von den höchsten Gewalten abgesetzten, nur sehr ungenügend unterstützten Erzbischofs schneller erlahmen, zumal auch der Befehl des Kaifers, daß die Truppen Johann Rasimirs sich auflösen sollten, in dem durch die ermüdenden und nichts entscheidenden hin- und hermariche ungeduldig gewordenen Beerlager Gebhards nicht wirtungslos blieb. Johann Kasimir ergriff daher gern den Borwand, der sich ihm durch den Tod seines Bruders, des Kurfürsten Ludwig von der Pfalz (gestorben 12. Ofstober 1583), bot, um die Führung der Truchseßschen Truppen niederzulegen, in die Pfalz zurückzukehren und die Vormundschaft über seinen unmindigen neunschrigen Neffen Friedrich IV. zu übernehmen. Da nun auch die vom Kaifer und vom Kurfürsten August auf einem Kurfürstenkongreß zu Rothenburg a. d. Tauber unternommenen Vermittelungsversuche scheiterten, am 18. bezw. 28. Januar 1584 aber Gebhards Sauptwaffenplag Bonn in die Sande Ernfts von Bagern fiel und der Reft feiner Sauptmacht bei Burg an der Mijel vollständig geschlagen wurde, so mußte es Gebhard schließlich noch als ein Glud betrachten, daß es ihm gelang, nach ben Nieberlanden zu Wilhelm von Dranien zu entkommen. Im August 1584 wurde dann der Erzbischof Ernst in das Kurfürstenkollegium aufgenommen. Der Bersuch, das mächtige Kurfürstentum zum Protestantismus herüberzuziehen, konnte trot vereinzelter noch später versuchter kriegerischer Borstöße schon jetzt als gescheitert angesehen werden. Dieser Sieg des Katholizismus wirkte aber naturgemäß auf die andern geiftlichen Gebiete zuruck, von benen mehrere eine Zeitlang an sich sehr geneigt ge-wesen wären, dem Borgange Gebhards, wenn sein Unternehmen gelungen wäre, nachzusolgen. Jetzt aber gelang es zunächst dem neuen Erzbischof Ernst, zu den vier Bistumern, die er schon in seiner Hand vereinigte, noch ein fünftes zu erlangen. Im Jahre 1584 refignierte der Bischof von Münfter, Johann Wilhelm von Jülich, ber nach bem Tode seines älteren Bruders Rarl Friedrich Thronfolger in Julich wurde und sich unter dem Ginfluß Baperns und des Papstes mit der katholischen Prinzessin Jatobe von Baden vermählte. Zu seinem Nachfolger wurde dann Kurfürst Ernst von Köln gewählt. Ebenso gewannen nach dem Tode des protestantischen Administrators Heinrich von Bremen-Denabrud-Baderborn (2. Mai 1585) nicht zwar in dem durchaus protestantischen Bremen, wo vielmehr der zehnjährige protestantische Herzog Johann Abolf von Holftein-Gottorp zum Nachsolger gewählt wurde, wohl aber in Paderborn, wo unter Heinrich der Protestantismus ebenfalls große Berbreitung gesunden hatte, die katholischen Tendenzen wieder die Oberhand. Das

Kapitel wählte zum Nachfolger Heinrichs den Dompropst Theodor von Fürstenberg (5. Juni 1585). In Dönadrück kam es zu einer Wahl, deren Bedeutung nicht von vornherein unzweiselkhaft war. Der neue Bischof Bernhard von Waldeck hatte sich vor Gebhards Abseung als protestantisch, dei der Wahl Ernsis von Bayern aber als katholisch ausgegeben. Jest leistete er ohne Widerstand den Sid auf das Trienter Glaubensbekenntnis. In den von den Katholisen wiedergewonnenen und in den alten katholischen Bistümern, in denen ein großer Teil der Bevölkerung protestantisch war, ging man nun an eifrige Restaurationen des Katholizismus, allen voran der eifrige, ernste und sittenstrenge Bischof von Wärzdurg, Julius Schter von Mehpelbrunn, von dem man anfangs angenonmen hatte, er werde dem Beispiele Gebhards Truchses solgen, der aber vielmehr eine Gegenresormation von solchem Nachdruck ins Wert setze, wie man es disher in Deutschland nicht gesehen hatte. 1582 gründete er in Würzdurg eine Universität und übertrug die Leitung der theologischen und philosophischen Fakultät den Jesuiten; damit verbunden war ein ebenfalls von Jesuiten geleitetes Konvikt den Priesterseminar. Außerhald des im wesentlichen katholischen Domkapitels hatte disher in seinem Gebiet in Stadt und And protestantische oder zum Krotestantismus neigende Gessinnung vorgewaltet; namentlich war der Abel, der zwar vielsach Würzdurger Lehen hatte, im übrigen aber zur fränktischen Reichstritterschaft gehörte, sast die Jurchweg protestantisch und hatte in seinem Gutsbezirken protestantische Khoren Ausgewalter. Troßbem ging Julius Schter energisch vorwärts und drand protestantische Pfarrer angestellt. Troßbem ging Julius Schter energisch vorwärts und drand entsernt wurden. Durch gütlischen Seisstlichen der dienbes und Beodachtung der Trienter Dekrete. 1584 nahm er eine Bistiation seiner Tiöcese vor, dei der her des hahreichen Lusherischen Susprunden der deren Leintweise der Stowe der Gehorerigeiten zu überwinden und seinen Killen in der Seistliche Gebierd vor, der der keiter Resta

# § 21. Kampf bes protestantischen Fürstentums gegen Reichstag und Kammersgericht. Erste Unionsversuche der Protestanten (1582—1603).

Die von Kurpfalz geleitete protestantische Aktionspartei hatte in den bisherigen inneren Verwickelungen deswegen so wenig zu erreichen versmocht, weil der vorsichtige und konservative Kursürst August von Sachsen sich stess in wirklich entscheidenden Fragen von seinen eine kräftigere Politik vertretenden Glaubensgenossen zu trennen pslegte. Das war der Grund, aus dem die Protestanten sowohl auf den Keichstagen als im Kölner Kriege so gut wie nichts erreichten. In dieser Beziehung trat nach dem Tode Augusts von Sachsen (21. Februar 1586) für einige Jahre eine Aenderung ein, da dessen Nachsolger Christian I. (1586—91) bestimmt und seit eine Wendung in seiner Politik vollzog, die ein Zussammengehen mit Kurpfalz ermöglichte und zu den ersten, wenn auch noch nicht erfolgreichen Versuchen führte, die Protestanten zu einem sesten Bündnisse untereinander zusammenzuschließen), welches um so notwendiger erschien, als die Reichsgewalten unter dem schwachen und politisch unsähigen Kaiser allmählich völlig zu versagen begannen. Der Reichstag wurde durch die religiösen Gegensäte, die namentsich in der Frage des Stimmrechts der protestantischen Bistumsverweser zu heftigem Aussel

druck kamen, zu fast völliger Unfruchtbarkeit verurteilt. Die regelmäßig wiederkehrenden Türkenbewilligungen waren so ziemlich das einzige, was er leistete. Und auch gegen diese wurden von seiten der von Kurpfalz geleiteten protestantischen Aftionspartei immer neue Proteste erhoben. bis es schließlich auf dem Reichstage von 1598 so weit kam, daß die Minderheit den Mehrheitsbeschlüffen des Reichstags feine für sie bindende Kraft mehr zugestehen wollte<sup>2</sup>). Es war das die natürliche Folge der unnatürlichen Zusammensetzung, welche den Katholiken durch die große Unzahl geiftlicher Stimmen im Fürstenrat von vornherein die Mehrheit ficherte, obwohl der Bahl seiner Bekenner nach der Protestantismus ohne Frage in Deutschland überwog. Aehnlich war die Lage bei den Reichs= justizbehörden, gegen welche sich infolge einiger für die Protestanten un= günstiger Urteilssprüche ebenfalls eine lebhafte Opposition erhob, welche dem Kammergericht und dem Reichshofrat die Kompetenz, in religiösen Ungelegenheiten zu entscheiden, grundsätzlich bestritt und damit auch dieses Inftitut der Zentralgewalt lahmzulegen suchte 3). Die gesetzlichen Einrichtungen entsprachen den wirklichen Verhältnissen nicht mehr, und so konnte es nicht ausbleiben, daß sich eine lebhafte Opposition gegen sie geltend machte. Die Folge war eine immer zunehmende Erstarkung der Territorialgewalten, unter denen die calvinistische Aktionspartei neuen erheblichen Zuwachs erhielt, der freilich dadurch wieder einigermaßen ausgeglichen wurde, daß in Kursachsen nach Christians I. Tode wieder eine Intherische Reaftion eintrat.

Bei dieser Lage der Dinge war das Reich naturgemäß nach außen hin noch machtloser als früher. Die Türken ersochten immer neue Ersolge, da trot aller einzelnen Bewilligungen der einzige rettende Gedanke, ein stehendes Heer in den Grenzprovinzen aufzustellen, an der Opposition der Reichsstände scheiterte<sup>4</sup>). Immer mehr trat an die Stelle einer organissierten Reichspolitik eine reine Sonderpolitik der Territorien, die in erster Linie durch den Gegensat der religiösen Bekenntnisse bestimmt wurde. Hier schien den Protestanten noch einmal die Aussicht auf Erwerbung eines geistlichen Fürstentums zu winken, aber der Straßburger Stiftsstreit (1592 ff.) endete ebenso wie früher der kölnische Krieg, von dem er ein Nachspiel war, zu Ungunsten des Protestantismus<sup>5</sup>), der dann durch die energische Restauration des Katholizismus, welche Erzherzog Ferdinand in Steiermark, Kärnten und Krain ins Werf sehte, neue Nachsteile erlitt<sup>6</sup>). Immer energischer drängte die Lage der Dinge zu einem festen Zusammenschluß der protestantischen Elemente des Reichsverbandes.

<sup>1)</sup> Der Umschwung der Politik in Kursachsen und die ersten Bersuche einer protestantischen Union (1586—96). Nachdem in der Aurysalz nach dem Tode des lutherischen Kurfürsten Ludwig (1583) der energische Calvinist Johann Kasimir die Bormundschaft über den unmündigen Friedrich IV. übernommen und den Calvinismus wieder zur Ferrschaft gebracht hatte, war der dis dahin alleinherrschende Einfluß des Kurfürsten August in der protestantischen Partei erheblich geschmälert worden. Die Protestanten waren jetzt in ihrer Mehrheit um so mehr zu einer selbständigen und energischeren Politik geneigt, als durch die Ermordung Wilhelms von Dranien (10. Juli 1584) und durch die Bemühungen der katholischen Liga in Frankreich, den protestantischen König Heinrich von Navarra von der Ihronsolge auszuschließen, die Gesahr einer spanisch-katholischen, den Protestantismus erdrückenden Weltpolitik wieder erheblich näher gerückt war. Naturgemäß suchten die deutschen Protestanten bei dieser Lage der Dinge von neuem Fühlung mit den französischen

Sugenotten zu gewinnen und eine engere Verbindung untereinander und mit König Heinrich von Navarra zu erreichen. Diese Bestrebungen sanden aber nach Kurfürst Augusts Tode auch in Kursachsen Beistimmung. Augusts Nachsolger Christian I. Ientte in der inneren Politik unter dem Sinflusse des Kanzlers Krell mehr in calvinistische Bahnen ein, indem er die Concordiensormel als nicht mehr allein verbindlich gelten ließ und Calvinisten eine Anzahl der einflußreichsten Stellen im Lande übertrug; zugleich aber näherte er sich erheblich der Politik Johann Kasimirs an. Die calvinistische Aktionspartei erhielt dann weitere Berstärkung dadurch, daß in Hessen Andgraf Wilhelm IV. den Calvinismus begünstigte, zu dem sich sein Nachsolger Moritz (seit 1592) dann offen bekannte. 1586 wurde der Calvinismus serner in Wittgenstein, Solms und Wied, 1587 in Anhalt, 1588 in Bentheim, Steinfurt und Lecklendurg, sowie in Pfalz-Zweidrücken eingeführt. Wie nun schon disher die Calvinissen die Bertreter einer energischeren politischen Richtung innershalb des Protestantismus gewesen waren, so wurden sie es jeht nach dieser anziehnlichen Verstäntung in erhöhtem Maße. In vielen Fällen fanden sie dann auch bei einigen lutherischen Fürsten, namentlich bei dem Kursürsten Johann Georg von Brandenburg und dem Administrator von Magdedurg, Joachim Friedrich, sowie bei dem Herzoge von Wärttemberg Unterstätzung. Die gesteigerte Energie ihrer Politis zeigte sich alsdald nach Kursürst Augusts Tode darin, daß sie sich der von König Heinich alsdald nach Kursürst Augusts Tode darin, daß sie sich der von König Heinich ill. von neuem bedrängten französischen Hugenotten eisrigst annahmen und in nähere Verdindung mit Heinrich von Navarra traten (1586/87). Im Juli 1587 unternahm in ihrem Austrage der preußische Burggraf Fadian von Dohna mit 8000 Keitern und 5000 Landsknechten einen Einfall in das Elsaß, der allerdings nur zu einigen verheerenden Brandschabungen führte, einen entscheidenden lenkte in der inneren Politik unter dem Ginflusse des Kanzlers Krell mehr in allerdings nur zu einigen verheerenden Brandschatzungen führte, einen entscheidenden Erfolg aber nicht hatte. Seit 1590 aber begannen Johann Kasimir und Christian I. von Sachsen ernstlich auf eine Union der protestantischen Fürsten hinzuarbeiten, um den von Frankreich und Spanien, sowie von den deutschen Katholiken drohenden Angriffen und Gefahren wirksam entgegenzutreten und ihre alten Forderungen im Reiche energisch zur Geltung zu bringen. Im März 1590 wurde in Plauen, im Februar 1591 in Torgan über die Grundlagen eines solchen protestantischen Sondersbunds verhandelt, für den außer den beiden Leitern der Bewegung die Landgraßen Wilkelen und Ludwig zur Gesten der Leitern der Bewegung die Landgraßen Wilhelm und Ludwig von Hessen der verlern der Bewegung die Landgrasen Wilhelm und Ludwig von Hessen, der Aurfürst Johann Georg von Brandenburg und dessen und herzog heinrich Julius von Wageburg, der Markgraf Friedrich von Baden und Herzog Heinrich Julius von Braunschweig schon so gut wie gewonnen waren. Schon war ein Organisationsentwurf vereinbart, der dann den späteren Verhandlungen über eine Unionsakte vielsach zu Grunde gelegen hat, schon hatte man unter Christian von Anhalt ein Heer von 6000 Keitern und 9000 Mann zu Fuß aufgestellt, welches am Hugenottenkriege in Frankreich teilnehmen sollte, da wurde der förmliche Abschluß des Bundes dadurch verhindert, daß kurz hintereinander die Hauptförderer desselben starben: Kurfürst Christian I. am 5. Oktober 1591 Johann Kafimir am 16. Januar 1592, Landgraf Wilhelm am 4. September 1592. Hierdurch trat zwar in der Pfalz, wo der jest felbst regierende, aber wenig fähige Kurfürst Friedrich IV. im wesentlichen in denselben politischen Bahnen wandelte wie Johann Kasimir, und in Hessen, wo der neue Landgraf Moritz noch mehr als sein Vater zum Calvinismus neigte und später (1604) zu demselben übertrat, keine Aenderung in der politischen Richtung ein, um so gründlicher aber war dieselbe in Kursachsen. Hier übernahm die Vormundschaft über Christians I. achtjährigen Sohn, Christian II., der älteste Ugnat, der Ernestiner Herzog Friedrich Wilhelm von Sachsen-Altenburg, der alsbald den Galvinismus wieder unterdrückte und dessen Sachsen-Altenburg, der alsbald den Calvinismus wieder unterdrückte und dessen vornehmsten Jührer, den Kanzler Krell, auf dem Königstein gefangen setzte, die er nach neunjährigem Prozeß zum Tode verurteilt und am 9. Oktober 1601 hingerichtet wurde. Insolgedessen rutten die Unionsverhandlungen einige Jahre, dis sie 1594/95 mährend des Straßburger Stistsstreites (siehe unten 5) in Heilbronn und Heidelberg wieder aufgenommen wurden und zwar zur Abfassung einer neuen Bundesakte führten, schließlich aber an der schwankenden Haltung des Herzogs Friedrich von Württemberg scheiterten. Aber der Gedanke selbst drängte sich den protestantischen Fürsten mit Naturnotwendigkeit immer wieder aus. Schon im Oktober 1596 wurde namentlich zur Wahrung der protestantischen Ansprücke auf Jülich-Cleve, wo der Tod des sinderlosen und wahnsinnigen Herzogs Johann Wilhelm bevorstand, ein neuer Fürstenkongreß nach Amberg berusen, an dem namentslich Landaras Morik von Hessen eitrigen Anteil nahm. Aber noch einmal scheiterte lich Landgraf Moritz von Hessen eifrigen Anteil nahm. Aber noch einmal scheiterte der Versuch an dem Widerstreben einiger protestantischer Stände, vor allem des

Aurfürsten von Brandenburg und des Administrators von Kursachsen. - Muffat. Die Berhandlungen der protestantischen Fürsten in den Jahren 1590 und 91 zur Gründung einer Union, 65. M. Ritter, Geschichte der deutschen Union von den Vorbereitungen des Bundes bis zum Tode Kaiser Rudolfs II. (1598 bis 1612), 2 Bbe., 67, 73. Briefe und Aften zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges in den Zeiten des vorwaltenden Ginflusses der Wittelsbacher, Bd. 1, 70.]

2) Die Reichstage von 1594 und 1598. Der Sessionsstreit und die Opposition gegen die Mehrheitsbeschlüsse. Die zuerst auf dem Reichstage von 1582 (siehe oben § 20, 3) angeregte Frage, ob die protestantischen Administratoren von Bistümern Sik und Stimme auf dem Reichstag haben sollten, wurde auch auf den Reichstagen von 1594 und 98 heftig bestritten. Im Jahre 1594 kam es, als der Gesandte des Magdeburger Administrators, tropdem er gar nicht zum Reichstage beschieden war, am 13. Juli seinen Sitz im Fürstenrat einnehmen wollte, zu einer heftigen Scene, in deren Folge die Katholiken den Saal verließen und die Auflösung des Reichstags bevorzustehen schien. Schließlich griff man zu dem Auskunftsmittel, daß die Magdeburgische Gesandtschaft sich auch diesmal der Session enthielt, der Kaiser aber die Erklärung abgab, daß ihr Berzicht auf die Seffion weder dem Kaifer aber die Erlatung abgab, das ihr Verzicht auf die Session weder dem Primat und Erzbistum Magdeburg an seinem Stand und seinen Rechten, noch auch dem Administrator in seinen Besugnissen zum Nachteil gereichen sollte. Aber auf dem am 20. Dezember 1597 zusammentretenden Reichstage erneute sich die Sessionsstreitigkeit alsbald wieder, doch kam es noch einmal zu einem gütlichen Ausgleich mit den Protestanten. Immerhin war durch die kaiserliche Erklärung von 1594 das Recht der protestantischen Administratoren wenigstens im Grundsate anerkannt. Trot dieser Streitigkeiten und trotdem die von Kurpfalz geleitete unterkantischen Aktionsenschaften katte keine Alleinen und erweiten werden der Verlieben der verschlessen der Verlieben der verschlessen protestantische Aftionspartei beschloffen hatte, feine Turkenhilfe zu gewähren, wenn nicht die protestantischen Beschwerden gehoben, der geistliche Borbehalt aufgehoben und Freistellung der Religion bewilligt werde, kam es doch, da die streng lutherischen Fürsten mit den Calvinisten nicht gemeinsam vorgeben wollten, auf beiden Reichstagen zu fehr erheblichen Türkenbewilligungen, 1594 von 80, 1598 von 60 Römermonaten. Die protestantische Opposition begnügte sich 1594 mit einem Protest, 1598 aber ging sie ju bem raditalen Schritte vor, Die Gultigfeit ber Mehrheitsbeschlüsse für die Minderheit geradezu in Zweifel zu ziehen. Nach dem Borgange von Kurpfalz erklärten die Fürsten von Zweibrücken, Braunschweig, Ansbach, Lauenburg, Baden, Hessen, Anhalt und die Grafen der Wetterau, denen sich diese mal auch vier katholische Stände (Augsburg, Hersfeld, Eichstätt und Ellwangen) beigesellten, daß sie, wie in Religions, so auch in Geldangelegenheiten sich der Mehrheit nicht unterwerfen, sondern an Türkensteuer nur so viel bezahlen würden, als fie felbst bewilligt hatten. Diefer Sat, zur allgemeinen Geltung gebracht, hatte eine vollständige Auflösung der Zentralgewalt notwendig herbeigeführt. Daher trat der Kaiser dieser Opposition nachdrücklich entgegen, indem er den Fiskal anwies, gegen die in der Steuerzahlung Säumigen sofort am Kammergericht zu verfahren. Dies und ein mit vielen Gewaltsamkeiten verbundener Einfall spanischniederlandischer Truppen in Julich-Bergisches Gebiet im September 1598 regte bei den Protestanten den Unionsgedanken von neuem an. Aber auch eine in Frankfurt a. M. am 10. November 1598 zusammentretende Tagsatung protestantischer Fürsten hatte keinen endgültigen Erfolg, da der energischen Politik von Kurpfalz die mancherlei Bedenklichkeiten des Landgrasen von Hessen und des neuen Kurschen fürsten von Brandenburg, Joachim Friedrich, gegenüberstanden. Sowohl die Kreis-verfassung als die freiwillige Bereinigung einer Partei versagten gegenüber dem offenkundigen Friedensbruch des spanischen Kriegsvolkes, das seine Winterquartiere im Bistum Münster nahm, vollkommen. — [Ritter, siehe oben 1, S. 81—159.]

3) Der Kampf gegen das Reichskammergericht. Der Vierklosterstreit und der Reichstag von 1603. Der Sessionsftreit im Reichstage (siehe unter 2) wirkte auch auf das Reichskammergericht, indem der Kaiser, um den Administrator von Magdeburg, den damals die Reich tras, nicht daran teilnehmen zu lassen, seit 1588 keine Visitation desselben mehr vornehmen ließ. Hierdurch wurden die Interessen der Protestanten auch gegenüber dieser höchsten richterlichen Behörde geschädigt. Von Anfragen beim Reichstag, wie sie früher in zweiselhaften Fällen erfolgten, war nicht mehr die Rede; vielmehr sprach das Gericht in vier einzelnen auf die Religion hezisalischen Fällen, in denen es sich um gerichtliche Küster handelte, die nach Religion bezüglichen Fällen, in benen es fich um geiftliche Güter handelte, die nach dem Paffauer Bertrage von 1552 eingezogen waren, ohne weiteres fein in allen vier Fällen gegen die Protestanten lautendes Urteil, in allen vier Fällen hatten die

Berurteilten Revision gegen das Urteil des Kammergerichts eingelegt. Die Streitssachen, um die es sich handelte, waren folgende: 1. Der Generalvisitator der Karts häuser hatte gegen den Grafen von Oettingen, der sich vor einer Reihe von Jahren eine Karthause zu Christgarten von dem Prior hatte abtreten lassen, auf Restitution derselben geklagt; 2. der Provinzial des Karmeliterordens ebenso gegen die Keichsritter von Hirschhorn, die sich Getreideertrage eines Karmeliterkonvents zugeeignet hatten; 3. die Nonnen von St. Margareta in Straßburg gegen den Rat der Stadt, der ihr Aloster als unter seiner Hoheit stehend in Besitz genommen hatte; 4. der Bischof von Speier gegen den Markgrafen von Baden-Baden und die Grafen von Eberstein, die das Nonnenkloster Frauenalb eingezogen hatten. Es handelte sich also in allen vier Fällen um einen Vorstoß gegen die Einziehung der geistlichen Güter durch protestantische Reichsstände. Nun waren in der That durch den Augs-burger Religionsfrieden nur die vor 1552 geschehenen Ginziehungen geistlicher Güter als zu Recht bestehend anerkannt, weitere Einziehungen verboten worden. Aber wie trot des geistlichen Vorbehalts eine ganze Reihe von norddeutschen Bistumern in die Hände von Protestanten gelangt waren, so hatten auch troß jener Bestimmung des Religionsfriedens in den protestantischen Territorien die Einziehungen der geistlichen Güter ihren Fortgang genommen, ohne daß bisher von katholischer Seite energischer Sinspruch erhoben worden wäre. Die aus ihnen sich ergebenden Erträge waren integrierende Bestandteile des Haushaltes der betreffenden Staaten geworden; ihre Zurücknahme würde den finanziellen Ruin vieler von ihnen, namentlich der Pfalz, in der die nach 1552 vorgenommenen Einziehungen geistlicher Güter am zahlreichsten waren, zur Folge gehabt haben. Sben zu einer solchen allgemeinen Zurücknahme schien der Vierklosterstreit den Anfang bilden zu sollen. Daher erhob sich gegen die Entscheidungen des Reichskammergerichts ein leidenschaftlicher Widerstand der Protestanten, die um keinen Preis die Entscheidung einer so wichtigen Frage der mehr oder minder zufälligen Mehrheit des Kammergerichts überlassen wollten, sondern nur dem Reichstag und auch dem nur durch gütliche Abkunft. Der wollten, sondern nur dem Neichstag und auch dem nur durch gulutche Abrunzt. Der gemäßigte Teil der Krotestanten wollte sich zwar mit der Einsetung einer paritätischen Revisionskommission begnügen, aber die von Kurpfalz geleitete entschiedenere Richtung ging radikaler vor. Nachdem sie einen 1600 nach Speier zusammensberusenen Deputationstag durch ihre Haltung in dieser Frage gesprengt hatte, vereinigten sich im Februar 1602 auf einem Fürstentage zu Friedberg Kurpfalz, Kurbrandenburg, Herzog Heinrich Julius von Braunschweig, Württemberg, Lauenburg, Zweibrücken, Ansbach, Baden, der Administrator von Straßurg, der protestantische Bischof von Osnabrück, die Grafen von Dettingen und der Wetterau zu dem Beschlusse in der Kostrafkochen keine Nanistan überdunt also kein vons kennen schlusse, in den Klostersachen keine Revision, überhaupt also kein neues kammersgerichtliches Urteil zu gestatten, vor allem aber sich nicht den Prozessen des mit dem Kammergericht konkurrierenden kaiferlichen Hofrats zu unterwerfen. Nur in Streitigkeiten über Reichslehen sollte der lettere entscheiden durfen, während es im Falle eines Landfriedensbruches dem Rläger freiftehen follte, fich entweder an den hofrat oder an das Reichskammergericht zu wenden. Alle follten wie ein Mann fest und ungetrennt bei einander stehen: sämtliche Abgeordnete sollten gegen die Revisionen der Klostersachen Berwahrung einlegen. Nachdem dann die Gegner des Keichsoer Klosersachen Verwahrung einlegen. Nachoem dann die Gegner des Keichsstammergerichts noch einen zweiten Deputationstag zu Speier gesprengt, auf ihre anden Kaiser gerichtete Denkschrift in dieser Frage aber eine ablehnende Antwort ershalten hatten (20. August 1601), kam es auf dem am 21. März 1603 in Regensburg eröffneten Reichstage noch einmal zu sehr erregten Verhandlungen über diesen Gegenstand bei dem dritten Punkte der Reichstagsproposition, der das Justizwesen betras. Im Fürstenrat wurde hier vorgeschlagen, darüber einen Ausschuße einzussehen. Da aber auch in diesem die Katholiken über die Mehrheit verfügten, fongegen die Krangesischen darüber ausgehen derklärten waren die Evangelischen dagegen. Als der Vorschlag trotdem durchging, erklärten sie, die Beratung zwar nicht hindern, aber keinen bindenden Schluß annehmen zu wollen, ehe nicht die Ausnahme der vier Kloftersachen von den Entscheidungen des Gerichts und der Revisionskommission durchgesett sei. Hierüber kam es nun im Ausschuß wie im Kurfürstenkolleg zu so erregten Debatten, daß schließlich der pfälzische und der brandenburgische Gesandte den Sitzungsfaal verließen (21. Juni). Beide Parteien wandten sich mit einer besonderen Relation an den Erzherzog Matthias, der abermals den Kaiser am Reichstage vertrat. Ihm, dem namentlich wegen der Türkenhilfe alles daran lag, einen vollen Bruch zu vermeiden, gelang es dann eine annehmbare Auskunft zu finden, indem er vorschlug, den ganzen dritten Punkt der Proposition für diesmal unerledigt zu lassen. Diese Auskunft nahmen

Pfalz und Brandenburg an, und so kam es noch einmal, zum letzenmal vor dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges, zu einem gemeinsamen Reichsabschied, der zwar jenen dritten Punkt in der That unerledigt ließ, gegen die Türken aber die stattliche Bewilligung von 86 Römermonaten, die größte, die bisher je erreicht

worden war, enthielt.

4) Der Türkenkrieg. Unter dem Ginfluffe des friegerischen und feurigen Befirs Sinan Pascha erließ Sultan Murad III. am 13. August 1593 eine neue Kriegs= erklärung gegen den Kaiser. Schon vorher waren trot des Friedens vereinzelte Einfälle und Grengstreitiakeiten erfolat. 1591 waren die Türken von Bognien aus in Kroatien eingefallen und hatten die wichtige Grenzfestung Wihicz eingenommen. 1592 gewannen fie ein Treffen, 1593 wurden fie vom Grafen Ferdinand von Harded bei Stuhlweißenburg geschlagen. Im folgenden Jahre gelang es dem Kaifer, mit dem Herrn von Siebenburgen, Sigismund Batorn, einen Vertrag zu schließen, nach welchem dieser das Fürstentum Siebenbürgen für sich und seine Rachkommen behielt, für ben Fall des Abgangs derfelben das haus habsburg als Erben einsette und zugleich sich mit demfelben gegen die Türken verband; aber trogdem erlitt der Raifer gegen die letzteren neue Verlufte. Sinan Pascha nahm 1594 Totis und die Festung Raab ein. Schon begann man im inneren Deutschland einen Ginfall der Türken zu fürchten; in Bapern wurde, um einem folchen zu begegnen, eifrig gerüftet. 1595 nahmen die Türken Gran, im folgenden Jahre zog Sultan Mehemet III. felbst in den heiligen Krieg und eroberte am 13. Oktober Erlau. Allgemein befürchtete man einen Angriff auf Wien, das in Verteidigungszustand gesetzt wurde. Zwar bewilligte dann der Reichstag von 1597/98 eine erhebliche Türkenhilfe, aber dieselbe ging nur fehr langsam und unvollfommen — von der kurpfälzischen Partei zunächst gar nicht ein und vermochte keinen Umschwung der Dinge herbeizuführen. Vielmehr siel am 20. Oktober 1600 Kanizsa, die Bormauer Steiermarks, in die Hände der Türken. Im Sommer 1601 wurden auf einer Donauinsel vergebliche Friedensverhandlungen gepflogen. 1602 eroberten die Kaiferlichen Pefth, verloren aber Stuhlweißenburg wieder. Der Erzherzog Matthias, der sich in diesen Kämpfen einen Namen erworben hatte, beantragte, in Ungarn ein stehendes Heer von etwa 20000 Mann aufzustellen, allein bazu waren die Stände nicht zu bewegen. Die Reichsgewalt blieb dauernd außer stande, der von Often drohenden Gefahr wirksam zu begegnen. Die öfterreichischen Stammlander mußten die Laften eines ftandigen Grenzkrieges mit eigenen Mitteln, so gut und so schlecht es eben ging, allein tragen.

5) Der Straßburger Stiftsstreit ist sachlich als ein unmittelbares Nachspriel des Kölner Krieges zu betrachten, da der in Köln vertriebene und vom Papst exfommunizierte Erzbischof Gebhard Truchseß und einige seiner eifrigsten Anhänger zusgleich Domkapitulare in Straßburg waren und der Streit zunächst über die Frage entbrannte, ob auch diese vom Papst namentlich exkommunizierten Kapitelsmitglieder Sitz und Stimme im Kapitel haben könnten. Ein altes Stiftsstatut verbot das,

aber da auch unter bem strengfatholischen Bischofe Johann von Manderscheid (feit 1568) eine Angahl von Protestanten Mitglieder des Kapitels maren, fo wollten Gebhard und seine Unhänger mit deren Gilfe versuchen, sich in Strafburg zu behaupten, und erklärten im Ginverständnis mit dem Rat von Strafburg jenes Stiftsgesetz für hinfällig. Sie bemächtigten sich mit Gewalt des Stiftsgebäudes, des fogen. Bruderhofes, und des Gürtlerhofes und wählten, als am 2. Mai 1592 Bischof Johann starb, den fünfzehnjährigen Markgrafen Johann Georg von Brandenburg, Sohn Joachim Friedrichs, zum Administrator, während die katholischen Domherren den Bischof von Met, Kardinal Karl von Lothringen, wählten, der alsbald mit starken Kriegsscharen im Bistum einrückte. Es kam alsbald zwischen beiden Parteien zum Ariege, der zunächst vorübergehend im Jahre 1593 durch einen Vertrag unter≈ brochen wurde, nach welchem das Bistum zwischen beiden Gewählten geteilt wurde. In den folgenden Jahren wurden dann (namentlich auf dem Heilbronner Fürstentage von 1594) Verhandlungen zwischen den protestantischen Fürsten und mit dem Könige von Frankreich gepflogen, um das Stift für ben protestantischen Adminis strator zu retten. Aber da die meisten protestantischen Kürsten vor einem direkten friegerischen Eingreifen zurückschreckten, König Heinrich IV. aber gerade damals mit dem Herzog Karl von Lothringen über den Frieden verhandelte, den er durch die Straßburger Sache nicht aufs Spiel setzen wollte, so wurde zunächst nichts weiter erreicht, als daß durch den Saarburger Vertrag von 1595 der Vertrag von 1598 erneuert wurde und König Heinrich IV. die Bürgschaft für denselben übernahm.

Alls dann im März 1599 ber Karbinal von Lothringen vom Kaifer mit bem Stift

belehnt wurde, traten im Oftober in Seidelberg noch einmal Bertreter von Auspfalz, Zweidrücken, Ansbach, Baden und Straßburg zusammen und setzen sich wiederum mit Frankreich in Verdindung. Aber zu einem energischen Entschluß kam man ebensowenig, als zu einer Einigung mit Frankreich, obwohl im Jahre 1602 der junge thakkräftige Landgraf Moritz von Sessen persönlich zu Seinrich IV. reiste. Schließlich kam es unter Heinrichs IV. Vermittelung nur zu erneuten Vergleichungsversuchen, auf die man um so mehr einzugehen genötigt war, als der eigene Vater des Administrators, der bedächtige und unentschlossene Aurfürst Joachim Friedrich von Brandenburg, nicht geneigt war, sich wegen der Straßburger Sache in einen Arieg einzulassen. So mißglückte hier wie dereinft in Köln der Versuch, eines der großen rheinischen Stifter für den Protestantismus zu gewinnen. Im Jahre 1604 wurde der Streit zwischen den beiden Gewählten durch einen Vertrag beigelegt, in welchem der Administrator Johann Georg gegen eine bedeutende Geldentschädigung auf seine Ansprüche auf das Straßburger Stift zu Gunsten seines Gegners verzichtete.

Gegeneformation in Steiermark, Kärnten und Krain durch Erzherzog Ferdinand, 1597 ff. Achnlich wie Maximitian II. selbst in seinem Erblanden, so hatte auch dessen jüngster Bruder, Erzherzog Kark, aus einem Landtage zu Bruck a. d. Mur den Kittern der Steiermark zugesagt, sie, ihre Familien und Unterthanen in Keligionssachen nicht zu beschweren. Diese Bewilligung war dann 1578 auch auf Kärnten, Krain und Görz ausgedehnt worden. Insolge von verschiedenen Uebergriffen der Protestanten wurden diese Zugeständnisse 1580 zurückgenommen, mußten aber schon im solgenden Jahre erneuert werden. Nach dem Tode Karls aber (gestorben 10. Juli 1590) trat nach vorübergehender vormundschaftlicher Regierung dessen in Bayern zugleich mit Wilhelms V. Sohne Maximilian unter strengkatholischen Einstühm (1597) jegliche Jusage bezüglich einer freien protestantischen Kelizionsätung absehnte. Beraten von Georg Stobäus von Kalmburg, Fürstbischof von Lavant, ging Ferdinand an eine sehr energische Kestauration des Katholizismus. Um 13. September 1598 gab er den Beschl, daß die evangelischen Krediger binnen 14 Tagen die Hauptstadt Graz und die andern landesstürslichen Städte und Märkte verlassen sollten. Dann folgte ein weiterer Erlaß, nach welchem die Lehnsberren geistlicher Pfründen innerhalb zwei Monaten den Bischsen latholische Kreiser vorschlagen sollten. Die Bürger aller Städte aber sollten wieder katholischer werden konkernen werden ihrer umbeweglichen Güter und Albgabe eines Zehnten das Landräumen. Dagegen erhod sich nun eine heftige Opposition dei den protestantischen Landrüssen, die Austensten zu erweigern, wenn die Arerbonungen nicht zurückgenommen würden. Verband aber ließ sich nicht einschächter. Im Krotesperant vergehen, mit großer Schärfe und Gewaltsamkeit die protestantischen Vergehen der Vergehen und Gewaltsamkeit die protestantischen Prediger verjagten z. Ansang keschnen das Ender Reieben aben Jahren 1590—1610 in Abhandl. der Münchener Afan, 28 fff. Leherwark, Kärnten und Krain den Kestauration der Gesch. der Gegenreformation

#### § 22. Der Zwiefpalt im Raiserhause. Union und Liga (1604—1612).

Nachdem der in wissenschaftliche Spekulationen und alchymistische Träumereien vertiefte Kaiser allmählich die Zügel des Keichsregiments fast völlig aus den Händen verloren hatte, ging er auch der Macht in seinen Erblanden verlustig. Die von der fast völlig unabhängig schaltenden Umgebung des Kaisers zur Unterdrückung der Eigenart der einzelnen Landesteile und zur Unterwerfung des Protestantismus ergriffenen Maßeregeln riesen namentlich in Ungarn einen leidenschaftlichen Widerstand hervor, der bald zu offener Empörung führte. Die gänzliche Katz und Haltlosigkeit, die der Kaiser wie den Verwickelungen im Keich so auch

biesen Bewegungen in seinen Erblanden gegenüber an den Tag legte, bewirften eine Bereinigung der Erzherzoge der verschiedenen Linien des habsburgischen Hauses, welche die gemeinsamen Interessen auch im Gegensatzum Kaiser durch den ältesten von ihnen, den Erzherzog Matthias, wahrzunehmen beschlossen. Dieser ging dann in seinem Gegensatzu dem Kaiser so weit, sich an die Spize der aufrührerischen Bewegung in Ungarn zu stellen und durch mannigsache Konzessionen sowohl dieses Land als die Länder Desterreich und Mähren zum Absall vom Kaiser und zum Anschluß an ihn zu veranlassen. Mit bewassneter Hand zwang er alsdann 1608 den Kaiser, ihm die Regierung der genannten Länder abzutreten.

Eben die Bedrückungen, welche die Protestanten in den kaiserlichen Erblanden zu erleiden gehabt hatten, brachten aber auch ihren Glaubenssgenossen im Reich das Gemeinsame ihrer Interessen und der ihnen drohenden Gefahren zu doppelt klarem Bewußtsein. Selbst der sächssische Kurfürst, der disher immer eine vermittelnde Stellung zwischen den Kathosliken und der protestantischen Aktionspartei eingenommen hatte, begann jett, sich der kurpfälzischen Politik zu nähern. Erheblich gefördert wurde dies Bewußtsein der Solidarität unter den Protestanten durch das Vorzehen des energischen Führers der katholischen Reaktionspartei, Herzog Maximilians von Bayern, gegen die protestantische Reichsstadt Donauwörth. Der hierüber ausdrechende Kampf schien alle die alten, aus dem Augsburger Religionsfrieden sich ergebenden religiösskirchlichen Streitsragen von neuem ausselben lassen und im Sinne der Katholisen entschieden zu sollen?).

Daher fand der unter dem frischen Eindruck der Donauwörther Sache zusammentretende Regensburger Reichstag von 1608 alle Protestanten in einer Einigkeit, wie sie bisher noch nicht dagewesen war. Als trozdem die von Maximilian von Bayern geleiteten Katholiken einen neuen Angriff gegen die Einziehung geistlicher Güter durch die Protestanten unternahmen und die Erneuerung des Religionsfriedens nur unter der Bedingung zugestehen wollten, daß alle seit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 eingezogenen geistlichen Güter der katholischen Kirche zurückgegeben werden sollten, verließen die Protestanten den Reichstag

und führten dadurch die Sprengung desfelben herbei3).

Aber sie begnügten sich nicht mit dieser rein negativen Maßregel; vielmehr gelang es jeht den eifrigsten und entschlossensten unter ihnen, die seit fast zwei Jahrzehnten immer wieder unternommenen Bersuche eines festen Zusammenschlusses zu gemeinsamer Bertretung ihrer Interessen zur Durchführung zu bringen. Im Jahre 1608 wurde von einer Anzahl calvinistischer und lutherischer Fürsten die protestantische Union begründet, welcher sich im solgenden Jahre unter Maximilians von Bayern Leitung die katholische Liga gegenüberstellte<sup>4</sup>). Zwischen beiden schien es insolge des nach dem Ableben des Herzogs Johann Wilhelm von Jülich-Cleve-Berg ausgebrochenen jülichschen Erbsolgestreites zu offenem Kriege kommen zu sollen, der alsbald ein europäischer geworden wäre, da der die Ansprüche der protestantischen Fürsten unterstüßende König Heinrich IV. von Frankreich im Zusammenhang damit auch Spanien in den Niederlanden zu bekämpsen gedachte<sup>5</sup>). Da wurde der Ausbruch des Krieges durch die Ermordung Heinrichs IV. durch Kavaillac (14. Mai 1610) noch einmal verhindert. Union und Liga schlossen einen Bertrag miteinander, der beiden die Abrüstung zur Pflicht machte.

Inmitten dieser immer schroffer sich gestaltenden Gegensätze schwankte der Kaiser rat- und thatlos umber. In seinem Haß gegen seinen Bruder Matthias, der ihm die Herrschaft in dem größten Teil seiner Erblande entwunden hatte, dachte er sogar einmal an einen völligen Systemwechsel: er hat ernstlich erwogen, ob er sich nicht durch engen Anschluß an die in der Union organisierten protestantischen Kräfte auf seinem von allen Seiten bedrohten Throne erhalten solle. Aber gerade durch das unruhige Schwanken seiner Politik, die nach vorübergehender Annäherung an Matthias doch schließlich wieder in schroffen Gegensatzu diesem geriet, versor er auch die Sympathien der Böhmen, die nach Berleihung des Majestätsbrieses von 1609 als die einzigen seiner Stammunterthanen noch an ihm sestgehalten hatten. 1611 riesen auch sie den seindlichen Bruder des Kaisers zu ihrem König aus. In der gänzlichen Haltund Machtlosigseit, der er dann versiel, dachte der Kaiser noch einmal an eine Berbindung mit dem Protestantismus: er wollte Prag verslassen Entschluß zur Ausführung kam, ist Kudolf am 20. Januar 1612 gestorben.

1) Rudolf II. in seinen Erblanden. So wenig der Raifer die Energie besaß, in den Reichslanden nachdrucklich gegen die Protestanten aufzutreten, ebensowenig wurde er felbst es in feinen Erblanden zielbewußt gethan haben. Wohl hatte er eine entschiedene Abneigung gegen deren religiöse und politische Freiheiten und war wenig gewillt, die Gigenart der einzelnen Länder zu beachten, suchte vielmehr die Berwaltung derselben möglichst zu zentralisieren, aber die zum Teil sehr extremen Maßregeln, welche in den einzelnen Ländern gegen die Protestanten ergriffen wurden, find doch mehr den katholischen Elementen seiner Umgebung als ihm selbst zuzu-schreiben; in Böhmen war es namentlich der Kanzler Adalbert Popel von Lobkowitz, schneiben; in Böhmen war es namentlich der Kanzler Abalbert Popel von Lobkowitz, der seine ganze Thatkraft auf die Herstellung der katholischen Glaubenseinheit richtete und den Kaiser veranlaßte, 1584 und 1602 wiederholt ein Gesetz des Königs Wladislav seierlich zu verkündigen, welches die böhmischen Brüder mit dem Tode bedrohte; in Mähren wirkte in gleichem Sinn der 1599 zum Bischof von Olmüß ernannte Kardinal Franz von Dietrichstein; in Oesterreich, wo seit 1575 Kudolfs Bruder Matthias Statthalter war, war der Ossisial des Bischoss von Kassausstuntentereich, Melchior Klesl, der der einstüpreichste Vertraute des Erzherzogs Matthias wurde, eisrig für die katholische Kirche thätig. Allenthalben aber machte sich gegen diese katholischen Restaurationsbestrebungen ein leidenschaftlicher Widerstünd des in seiner Mehrheit protestantischen Adels geltend, dem unter Maximilian II. Freiheit des religiösen Bekenntnisses zugestanden worden war. Ganz besonders nachdrücklich war dieser Widerstand in Ungarn. Dort setze sich der Abel, der durch seine in den Türkenkriegen entwickelte militärische Organisation besonders gefährlich war, in Verbindung mit den Türken. Schon gereizt durch die mancherlei Bedrückungen einer fast ausschließlich von Richtungarn geleiteten Verwaltung, gerieten die eingeborenen Magnaten alsdald in leidenschaftliche Ausmallung, als die kaiserliche Regierung auch ihren religiösen Privilegien entgegentrat. Als der kaisen katier siche Kat im Jahre 1603 mit einer einzigen Vervordung die protestantische Religion in Ungarn für rechtlos erklärte und alle von den früheren Königen zum Schuhe der katholischen der Städte zu dem Beschluß, dem Kaiser keine Steuer zu zahlen, und rief den siedenbürgischen Magnaten Stephan Bocsan zu Heiser kalls der Allsdar, Abel mit Gesanden der Stadte zu dem Beschung, dem Kaiser teine Steuer zu zugen, und rief den siebendürgischen Magnaten Stephan Bocstan zu Hissen, der alsdam als Fürst von Siebendürgen und König von Ungarn unter Oberhoheit des Sultans, mit dem er im Bunde stand, anerkannt wurde. Die Scharen Bocstans ergossen sich über die mährische und ungarische Grenze. Der Kaiser aber stand dieser Gesahr völlig ratlos und unthätig gegenüber und überließ die Landesverteidigung den Ständen der bedrohten böhmischen und schlessischen Länder, welche in der That ein Hissheer von 20000 Mann aufstellten. Die gänzliche Unfähigkeit des Kaisers, seinen Barierwassessischen zuch zur in den hoskeidensten Grozzen zu genügen – seit 1600 Regierungspflichten auch nur in den bescheidensten Grenzen zu genügen — seit 1600 Gebhardt, Sandbuch der deutschen Geschichte, II. 2, Aufl.

wollte man periodisch wiederkehrende Wahnsinnsanfälle an ihm bemerkt haben mußte aber für das Gefamthaus Defterreich von verhängnisvoller Bedeutung erscheinen. In dieser Erkenntnis kamen die Brüder und Vettern des Kaisers, die habsburgischen Erzherzoge, im April 1605 in Linz zusammen, um über die Not des Reiches zu beraten. Sie verlangten, daß der vom Kaiser angesammelte Schatz für die Erhaltung des Herendet werde; ferner forderten sie, daß Rudolf entweder selbst nach Preßburg oder Wien komme oder Matthias die Regierung in Ungarn übertrage. Außerdem aber sollte ein römischer König ernannt werden, und zwar einigten sich die Erzherzoge dahin, für diese Würde den ältesten, Matthias, vorzuschlagen, während bisher die energisch katholische Partei, die Matthias für zu nachgiebig gegenüber den Protestanten hielt, dem eifrigen Erze herzog Ferdinand von Steiermark, Spanien und der Papst dem Erzherzog Albert, Statthalter der Niederlande, die Protestanten aber dem Erzherzog Maximilian die Nachfolge im Reich zugedacht hatten. Der Raifer aber weigerte sich zunächst völlig, auf die Borschläge der Erzherzoge einzugehen. Erst im Dezember 1605 erteilte er Matthias wenigstens Vollmacht zu Verhandlungen mit Ungarn und Türken vorbehaltlich feiner Genehmigung. In der That gelang es Matthias, nachdem er im März 1606 zum Statthalter in Ungarn ernannt war, im Juni den Wiener Frieden mit den Ungarn abzuschließen, in welchem den Abeligen, den freien Städten und den privilegierten, der Krone unmittelbar untergebenen Gemeinden die Uebung des lutherischen und reformierten Bekenntnisses freigestellt und die Wahl eines Palatins in Aussicht gestellt wurde. Bocstan erhielt Siebenburgen und sieben ungarische Romitate, die aber nach seinem Tode an den Kaiser zurückfallen sollten. Im November 1606 wurde dann in Bitwa-Torok auch der Friede mit den Turken gegen einmalige Zahlung von 200 000 Gulben auf Grund bes augenblicklichen Befitftandes abgeschlossen. Aber der Kaiser weigerte sich zunächst hartnäcig, die Friedensschlüsse zu ratifizieren, und als nun nach Bocstans Tode (Ende 1606) die Stände, obgleich nach dem Frieden sein Fürstentum an den Kaiser zurückfallen sollte, Sigmund Rakoczy zum Fürsten wählten, faßte Rudolf im September 1607 den verhängnis-vollen Entschluß, den Krieg mit den Türken zu erneuern und Ungarn mit seinen Truppen anzufüllen, zugleich um die dortigen Rebellen zu erschrecken. Da brach, bevor der Kaiser noch gerüftet hatte, Ende 1607 ein neuer Aufstand aus. Der Bascha von Dsen vereinigte sich mit dem Führer der ungarischen Seiducken, Andreas Nagy, und stellte ein Seer von 20000 Mann auf. Matthias aber, der durch diesen Gang der Dinge alle Resultate seiner bisherigen Bemühungen gefährdet sah, trat mit dem Führer der ungarischen Magnaten, Illusshazy, in Verbindung, der dann von neuem verlangte, daß dem Kaiser die Regierung von Ungarn entzogen werde. In der That einigte sich nun Matthias, nicht ohne heftigen Widerstand der alts firchlichen Elemente, auf dem Reichstage zu Pregburg (1608) mit den ungarischen und balb barauf auch mit den mährischen und öfterreichischen Ständen zum gemeinfamen Widerstande gegen seinen taiferlichen Bruder. Dagegen gelang es nicht, Böhmen, wo der Raifer ftartere Sympathien hatte und foeben ben Brotestanten ihre vornehmsten Forderungen bewilligte, zum Aufstande mit fortzureißen. Der auf den 4. Mai 1608 nach Czaslau von Matthias berusene Landtag der böhmischen und schlefischen Stände tam nicht zu ftande. Un ber Spige eines von Mahren, Defterreich und Ungarn aufgestellten Heeres von 11000 Mann zu Juß und 9000 Reitern brach dann Matthias im Mai nach Böhmen auf und zwang den diefer triegerischen Macht gegenüber völlig wehrlosen Kaiser zu einem Vertrage, in welchem er ihn als Gubernator von Defterreich und Mähren und als König von Ungarn anerkannte (25. Juni 1608). Im folgenden Jahre fam es bann doch auch in Böhmen zu einer bewaffneten Erhebung, da die kaiserlichen Räte Lobkowit, Slawata und Martinit die von den Ständen verlangte volle Religionsfreiheit nicht bewilligen wollten. Gin im Gegenfat jum Raifer an Stelle eines aufgelöften zusammentretender Seceffionslandtag beschloß auf den Borschlag des Grafen Heinrich Matthias von Thurn eine allgemeine Bewaffnung des Volkes und fette eine provisorische Regie= rung von 30 Direktoren ein, die alsbald in Beziehungen zur protestantischen Union trat. Unfähig, diese Bewegung zu bemeistern, bewilligte Rudolf im Juli 1609 in dem sogen. "Majesiätsbrief" sämtliche Forderungen der Protestanten. Er mußte sogar den von den Ständen eingesetzten "Defensoren" das Recht einräumen, zur Beratung protestantischer Angelegenheiten Bertreter aller böhmischen Kreise in Prag zu versammeln. Das Recht des Kirchenbaues wurde nur den Herren, Rittern und toniglichen Städten zugeftanden; in einer zweiten, einen Bergleich zwischen fathoIifchen und protestantischen Ständen enthaltenden Urkunde wurde diese Besugnis aber auch auf die Bewohner der königlichen Güter ausgedehnt. Darunter verstanden aber die Protestanten, im Gegensat au den Katholiken, auch die geistlichen Güter, so daß nach der Ansicht der ersteren ihnen auch die Erbauung protestantischer Kirchen auf geistlichem Gebiete freistand. Daran, daß die Katholiken später in einigen besonderen Fällen ihren entgegengesetzen Standpunkt geltend machten, haben sich die Streitigkeiten geknüpft, die zum Ausbruch des Dreißigsährigen Krieges führten. Inzwischen versuchten Spanien, der Kapft und einige deutsche Fürsten, namentlich der Kurfürst Christian II. von Sachsen und Herzog Heinigk von Braunschweig, auf einer im Mai 1610 stattsindenden Fürstenversammlung in Prag nicht ohne Erfolg, eine Aussöhnung zwischen dem Kaiser und seinem Bruder Matthias zu stande zu bringen. Aber kaum war im September 1610 ein Ausgleich geschlossen, so sielen die vom Kaiser angewordenen Truppen, welche in Passau standen, unter dem Obersten Kamée eigenmächtig in Oesterreich ein und rückten, von dort zurückgetrieben, in Böhmen gegen Prag vor (13. Februar 1611). Hier stellte sich der Erzherzog Leopold, dem nunmehr vom Kaiser die Nachsolge in Böhmen und im Reich zugedacht war, an ihre Spike und besetzte nach einem erbitterten Kampse mitden von den Ständen aufgestellten Truppen die Kleinseite von Prag, worauf in der Alltstadt ein verheerender husstlissischen Erzuppen die Reinsolkand, der sich, da der Kaiser sich für die Leopoldinischen Truppen erklärte, auch gegen diesen wendete. Die protestantischen Stände riesen dann Matthias, der bereits im Annachs degriffen war, zum Schuh herbei, der am 17. Mai im Prag zum König von Böhmen gekrönt wurde, während der Kaiser wie ein Gesangener behandelt wurde. Der von Rudolfschon früher gehegte und jetzt von neuem wieder ausgenommene Gedanke einer Versindung mit der protestantischen union kam nicht zur Aussührung, da der Kaiser am 20. Januar starb, nachdem er noch die schmerzliche Entäussch

wurde, während der Kaiser wie ein Gesangener behandelt wurde. Der von Rudolf schon früher gehegte und jetzt von neuem wieder ausgenommene Gedanke einer Verbindung mit der protestantischen Union kam nicht zur Aussührung, da der Kaiser am 20. Januar starb, nachdem er noch die schmerzliche Enttäuschung ersahren hatte, daß auf dem Kursürstentage zu Nürnberg (Oktober 1611) die Kursürsten wider seinen Billen auf den Mai 1612 einen Wahltag zur Wahl eines römischen Königs anssetzen. — [v. Chlumecky, Karl v. Zierotin und seine Zeit, 1564—1615, 62, 79.

Us indeln, Kudolf II. und seine Zeit, 2 Bde., 63/65.]

2) Der Streit um Donauwörth. Donauwörth gehörte zu den Reichsstädten, die schon vor dem Schmalkaldischen Kriege die Reformation völlig durchgeführt hatten, dann aber zur Annahme des Interims und zur Duldung der Katholisen in ihrem Gebiet gezwungen worden waren. Doch bestand die katholische Minderheit im Jahre 1600 nur noch aus 20 meist armen Familien, die sich zur Kirche des im Stadtgediet gelegenen Klosters zum heiligen Kreuz hielten. Solange nun die Nebte dieses Klosters auf die protestantische Mehrheit die ersorderliche Kücssicht nahmen, hatte ein leidliches Einvernehmen bestanden. Die vom Kloster veranstalteten Prozessionen hatten sich durch die Stadt nur mit gesenkten Fahnen und in aller Stille bewegt. Sine Aenderung trat ein, als das Kloster in dem Abt Leonhard einen sehr glaubenseisfrigen Vorsteber erhielt, der dem bisherigen Herkommen entgegen die glaubenseifrigen Borsteher erhielt, der dem bisherigen Herkommen entgegen die Prozessionen wiederholt mit fliegenden Fahnen und allem Gepränge durch die Stadt ziehen ließ. Dies glaubte der protestantische Rat nicht dulden zu dürfen, hinderte vielmehr 1605 die Prozession durch thätliches Einschreiten. Der Bischof von Augsburg, zu bessen Sprengel die Stadt gehörte, brachte die Sache nun vor den Reichs-hofrat, der gegen den Rat entschied. Nun bestritten, wie wir mehrsach sahen, die Protestanten dem Hofrat die Kompetenz in religiösen Angelegenheiten. Die über sein Gingreifen in dieser Sache unter den Protestanten entstandene Erbitterung wurde noch erhöht, als der Hofrat nach einer im Jahre 1606 wiederholten Störung der Prozession dem Herzoge Maximilian von Bayern den Schut der katholischen Minderheit in der Stadt anvertraute, obwohl dieser Schutz dem zuständigen Kreis= oberften hätte übertragen werden muffen. Maximilian aber, der mit erhöhtem Eifer, großer Energie und zielbewußter Folgerichtigkeit die katholische Restaurationspolitik seines Vaters Wilhelm fortsetze, nahm diesen Auftrag mit höchster Thatkraft und zugleich mit überlegener Ruhe in die Hand. Er verlangte zunächst einen Revers des Rates, daß die Katholiken in ihren Keligionsübungen nicht gestört werden sollten. Allein die von ihm entsandten Abgeordneten mußten, als im April 1607 abermals bei einer Prozession ein Wolksauslauf entstand, aus der Stadt weichen, nachdem sie dem Rat noch eine Frist von sechs Wochen bewilligt hatten. Da aber die Stadt in der Zwischenzeit von einem im Mai 1607 in Nördlingen tagenden Kongreß von Gesandten der protestantischen Fürsten von Neuburg, Ansbach, Württemberg und Baden zum Widerstande ermutigt wurde, ließ der Rat die sechswöchentliche Frist

ohne Erfüllung feiner auf Gehorfam gegen den Sofratsbefehl lautenden Zufage verstreichen. Nach nochmaligen längeren Verhandlungen schritt dann Maximilian jur Ausführung der am 3. August gegen die Stadt verhängten Acht, indem er am 8. Dezember 1607 ein Heer von 6000 Mann zu Fuß und 600 Reitern gegen sie entsandte, welches die Stadt ohne Schwierigkeit einnahm, nachdem die Obersten das Bersprechen gegeben hatten, daß die Bürger in ihrem Eigentum geschützt werden, die Schuldigen aber ein rechtliches Verfahren erlangen follten. Bis zur schließlichen Entscheidung der Sache aber übernahm Marimilian die Verwaltung ber Stadt (17. Dezember 1607). Immer flarer trat dann fein Beftreben hervor, Die Reichsftadt seinem Herzogtum einzuverleiben, wozu der Umstand, daß dieselbe die Kosten der Exefution der Acht nicht bezahlen konnte, als Borwand diente. Zugleich unternahm Marimilian eine energische Wiederherstellung des Katholizismus in der bisher durchaus protestantischen Stadt. Da die protestantischen Geiftlichen geflohen maren, fo benutte das Maximilian, um den protestantischen Gottesdienst gang einzustellen und die Sauptpfarrkirche den Ratholiken zu überweisen. Jesuiten erschienen in der Stadt und predigten in der verlaffenen Kirche. Nicht ohne Berechtigung fahen die Brotestanten darin einen Anfang der von Bayern stets versochtenen Politik, die nach dem Augsburger Religionsfrieden von den Protestanten gegen die durch das Interim hervorgerufenen Zustände vorgenommenen Abanderungen zum Angriffsobjekt zu machen, wie das schon vorher in Kaufbeuren geschehen war. — Stieve, Die Reichsstadt Kaufbeuren und die bagerische Restaurationspolitik, 70. M. Loffen,

Die Reichsstadt Donauwörth und Herzog Maximilian, 66.]

3) Der Regensburger Reichstag (1608). Unter dem frifchen Gindruck der Donauwörther Creignisse, in denen alle Protestanten eine Vergewaltigung ihrer Glaubensgenossen fahen, trat am 12. Januar 1608 in Regensburg ein Reichstag zusammen, auf welchem diesmal Kursachsen anfangs durchaus mit den Pfälzern zusammenhielt. Der Kurfürst wollte sich durch eine feierliche Erneuerung des Religionsfriedens Burgschaft für dessen Festigkeit verschaffen und erklärte, folange dies nicht geschehen, feine Steuer bewilligen zu fonnen. Um 5. Februar stellte der sächsische Gesandte im Kurfürstenrate, als dort die Türkenhilfe beraten wurde, einen bahin gehenden Antrag und erreichte es in der That, daß am 15. Februar ein Beschluß gefaßt murde, der diefe Erneuerung des Friedens von 1555 mit den Berbefferungen von 1557, 1559 und 1566 als munichenswert bezeichnete. Als nun aber dieser Beschluß im Fürstenrat zur Berhandlung tam, erflärte bie fatholische Mehrheit, auf die Erneuerung des Religionsfriedens nur eingehen zu können, wenn alle feitdem den Beiftlichen entzogenen Rirchenguter und Stifter gurudgegeben murben, und feste es durch, daß diese Klaufel, welche zum erstenmal einen systematischen Vorstoß gegen Die von den Protestanten eingezogenen Guter enthielt, jum Beschluß erhoben murde. Trothdem nun die aus dem leidenschaftlichen Widerstande der Protestanten gegen diese Klausel sür das Schicksal des ganzen Reichstages sich ergebende Gefahr offen zu Tage lag, wurde dieselbe doch nunmehr auch im Kurfürstenrat von den Geistlichen einhellig angenommen. Da erklärten am 22. Februar die weltlichen Kursuchen in den Geistlichen einhellig angenommen. fürsten ebenso einmütig, an den Reichstagsverhandlungen lieber nicht mehr teilnehmen, als die Erhebung diefer Rlaufel jum Reichstagsbeschluß abwarten zu wollen. Bei der Bichtigkeit der Sache fragte Erzherzog Ferdinand, der diesmal an Matthias' Stelle den Kaifer beim Reichstage vertrat, erst in Prag an und erhielt vom Kaifer, ber einen offenen Bruch mit ben Protestanten vermieben wissen wollte, die Beisung, ben Protestanten entgegenzukommen. Darauf schlug Ferdinand, in beffen Umgebung, wie bei ihm felbst, die streng fatholische Auffassung vorherrschte, die Bestätigung des Religionsfriedens mit einigen andern Klaufeln vor (Die Interpositionsfchrift), welche aber ebenfalls bei den Protestanten starte Bedenken erregten, wenngleich der neue Vorschlag in weit glimpflicheren Formen abgefaßt war. Da nun infolgebeffen Kurfachsen seinem Gesandten die Weifung erteilte, den Antrag Ferdinands anzunehmen, und die Protestanten dadurch eine neue Spaltung befürchteten, zugleich aber im Kurfürstenrat immer extremere Ansichten von seiten der Katholiken laut wurden, so faßten die Gesandten von Kurpfalz, Brandenburg, Zweibrücken, Beldenz, Ansbach, Kulmbach, Braunschweig-Wolfenbüttel, Hessenskassel, Baden, Anhalt und der Wetterauer Grafen den Beschluß, der die Spaltung des Reiches klar an den Tag brachte: Regensburg und den Reichstag zu verlassen, nachdem sie vorher dem Kommissarius eine von allen unterschriebene, ihr Vorhaben begründende Beschwerdeschrift überreicht hatten (27. April 1608). Dadurch fah sich der Raiser genötigt, die Sufpension des Reichstages auszusprechen. — [v. Egloffstein, Der Reichstag zu Regensburg im Jahre 1608, 86.]

4) Union und Liga. Schon seit 1590 war das Bestreben von Kurpfalz, auf eine Bereinigung aller Protestanten zu einer Bundesorganisation, ähnlich der des Schmalkaldischen Bundes, gerichtet gewesen (§ 21, 1). Niemals hatte es seitdem seine dahin gehenden Bemühungen eingestellt, aber immer waren dieselben an den Spaltungen unter den Protestanten gescheitert. Wohl war es dann (1604—1606) gelungen, wenigstens einige Fürsten zu einem engeren Bündnis zu vereinigen, aber die Entwickelung schien dahin zu führen, daß sich nebeneinander zwei protestantische Bünde, ein calvinistischer unter pfälzischer Leitung, ein lutherischer, namentlich zwischen Pfalz-Neuburg, Baden und Württemberg bildeten (1607). Erst die ungarischen Unruhen, die Donauwörther Sache und die hieraus wie aus dem Vierklosterstreit fich ergebenden Gefahren für den protestantischen Besitzstand bewirkten mit Notwendigkeit einen Zusammenschluß der beiden in der Bildung begriffenen Bundniffe, zwischen denen der neue Herzog Johann Friedrich von Württemberg — Herzog Friedrich war am 8 Februar 1608 gestorben — vermittelte. Vor allem aber drang dann der unermudlich thätige und von den fühnsten Planen erfüllte Fürst Chriftian von Anhalt thatkräftig auf eine feste Organisation der protestantischen Kräfte. Am 12. Mai 1608 famen in dem Ansbacher Dorf Ahaufen Christian von Anhalt als Bevollmächtigter von Kurpfalz, der Herzog von Württemberg, die Marfgrafen von Ansbach, Kulmbach und Baden und der Sohn des Neuburger Pfalzgrafen, Wolfgang Wilhelm, zusammen und einigten sich nach nur wenige Tage mahrenden Berhandlungen über die Begründung eines protestantischen Bundes, der den Namen "Union" empfing und sich in der in den Beratungen sestgestellten Bundesakte eine sesse Organisation gab. An die Spize derselben trat als Bundesdirektor der Kurstürft von der Pfalz, dem von den Unierten eine Anzahl von Kriegsräten beigegeben wurde. Die Entscheidung, ob die Bundeshisse nötig ist, trifft der Direktor entweder wit seinen Käten allein aber mit den Unierten insgesamt. Kei ganz pläklichen mit seinen Käten allein oder mit den Unierten insgesamt. Bei ganz plöglichen Angriffen darf der Angegriffene selbständig auf gemeine Kosten die nötigen Truppen aufbringen. Außerdem aber sollte der Bund auch in Verwickelungen, in denen das Recht oder die Interessen der Unierten oder der protestantischen Stände insgesamt gefährdet wurden, sich zum Kampfe bereit zeigen und dann auch vor einem größeren, außerhalb der Lande der Unierten zu führenden Kriege nicht zurückschrecken. In diesem Falle sollte ein besonderer General die Ausstellung und Führung der Truppen übernehmen. Zwect des Bundes war zunächst Verteidigung der Bundesgenossen in allen Fällen, in denen ein Angriff gegen Person und Land eines Verbündeten unter-nommen wurde. Außerdem aber wollten die Unierten in Bezug auf alle am letzten Reichstag vorgetragenen Beschwerden stetst feit zusammenhalten. Zu allen diesen Zwecken wurde eine Bundeskasse gegründet, zu der die Berbündeten für das erste Jahr 30 Kömermonate, für die folgenden 4 Jahre je 15, für die letzten 5 Jahre — denn auf 10 Jahre wurde der Bund zunächst geschlossen — je 10 Kömermonate beizusteuern hatten. 1609 traten dann auf einem Bundestage zu Schwäbisch-Hall Straßburg, Ulm und Burzburg, 1610 Kurbrandenburg, Landgraf Morik von Heffen und mehrere Reichsstädte der Union bei, Kursachsen aber lehnte nach wie vor den Beitritt ab. Sin Jahr nach der Begründung der Union aber schloß Maximilian von Bayern in München mit mehreren süddeutschen geistlichen Fürsten (Passau, Konstanz, Augsdurg, Regensburg, Ellwangen und Kempten) auf ähnlichen Grundslagen einen katholischen Bund, Elga, ab, deren Bundesderster er selbst wurde (10. Juli 1609). Am 30. August 1609 traten die geistlichen Kursürsten dem Bunde bei. Im Februar 1610 kamen dann in Würzdurg mit Ausnahme von Oesterreich und Salzdurg die Abgeordneten aller bedeutenden katholischen Reichsstände überein, die Beiträge der einzelnen Bundesglieder gemäß der im Reich gebräuchlichen Matrikel, und zwar für 1610 in Höhe von 42 Kömermonaten, zu leisten. Am 22. August 1610 wurde auf einem neuen Bundestage in München beschlossen, zu gemeinsame Kosten ein Geer von 15000 Mann zu Fuß und 4000 Keitern zu werben, zu dessen Feldmarschall Johann Tserclaes v. Tilly ernannt wurde. Insolge der Jülichsclevischen Verwickelungen (unten 5) schien ein Krieg zwischen Union und Liga unmittelbar bevorzustehen. Da kam am 24. Oktober noch einmal ein Vergleich auf gegenseitige Entwassnung zu stande. — [Siehe Kitter oben § 21, 1.] und mehrere Reichsstädte der Union bei, Kursachsen aber lehnte nach wie vor den

auf gegenseitige Entwassnung zu stande. — [Siehe Ritter oben § 21, 1.]

Die Jülicher Erbsolgesrage. Seit 1539 waren die reichen Fürstentümer Jülich, Cleve und Berg von dem Herzoge Wilhelm dem Reichen beherrscht gewesen, der gegen Ende seines Lebens, von Alter und Schwachsinn gebrochen, sich den Regierungsgeschäften fast völlig entzogen hatte. Von seinen Söhnen war der ältere Karl Friedrich im Jahre 1575 gestorben; danach ruhte der Mannesstamm des

von Brandenburg.

Haufes auf den beiden Augen des zweiten, einem unheilbaren Wahnsinn verfallenen Sohnes Johann Wilhelm, der nach dem Tode seines Vaters 1592 die Regierung übernahm, aber trot zweimaliger Verheiratung kinderlos blieb. Nun hatte Kaiser Karl V. im Jahre 1546 für den Fall, daß Herzog Wilhelm oder sein Nachfolger ohne männliche Nachkommen fturben, den Tochtern Des Bergogs Wilhelm, Schwestern Johann Wilhelms, das Successionsrecht zugesichert. Von diesen Töchtern war die alteste Marie Gleonore an den blödsinnigen Herzog Albrecht Friedrich von Preußen verheiratet, die zweite, Anna, an den Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Neuburg, die dritte, Magdalena, an Johann von Zweibrücken, die vierte, Sibylla, in erster Ghe an den Markgrafen Philipp von Baden, in zweiter an den Markgrafen Karl von Burgau. Im Namen der ersteren erhob nun Johann Sigismund von Branden-burg, der mit deren Tochter Anna vermählt war, Ansprüche auf die Erbschaft, welche dann auch von den Gemahlen der andern Töchter geltend gemacht wurden. Diese verschiedenen Prätendenten, die fämtlich protestantisch waren, stritten nun untereinander über ihre Ansprüche, da es zweiselhaft war, ob, wie Brandenburg behauptete, nur die älteste Tochter und deren Nachkommen allein, oder ob die sämtlichen Töchter und ihre Nachkommen insgesamt die Regierung der Länder, welche nach dem kaiserlichen Privileg ungeteilt bleiben sollten, zu übernehmen hätten. Herzog Wilhelm selbst hatte sich im ersteren Sinne entschieden, indem er in dem Heiratsvertrage seiner ältesten Tochter (1572) ausdrücklich ihr und ihren Erben die alleinige Nachfolge guficherte, die demgemäß deren Tochter Anna, beziehungsweise deren Gemahl Johann Sigismund zugestanden haben wurde. Dagegen aber erhoben die Gemahle ber andern Töchter Ginfpruch, da in dem faiferlichen Privileg nur die männlichen, nicht auch die weiblichen Nachkommen ber Töchter Wilhelms als berechtigt erschienen, Marie Eleonore folche aber nicht hatte. Dem= gemäß wäre nach dem Lode des lehten Herzogs zunächst die älteste Tochter Marie Eleonore, nach ihr aber, wenn sie keine Söhne erhielt, die Herzogin von Neuburg zur Nachfolge berusen gewesen. Einstweilen aber trat, solange Herzog Johann Wilhelm noch lebte, die Verschiedenheit dieser Auffassungen neben der Gemeinsamteit des Interesses zurück, welches vor allem dahin ging, die reiche Erbschaft den protestantischen Prätendenten zu erhalten und zu sichern. Zu diesem Zwecke standen dieselben schon seit längerer Zeit mit den Staaten der Niederlande und mit Frankreich in Verbindung. Ihr Streben ging noch bei Lebzeiten des Herzogs dahin, die Administration der Lande für diesen, da er infolge seines Wahnssinns regierungsunfähig fei, in die Sand zu nehmen. Diefer Plan wurde nun dadurch hinfällig, daß im Jahr 1600 ber Kaifer die zweite Gemahlin Johann Wilhelms, Antoinette von Lothringen, zur Mitregentin erhob. Alls nun 1601 die lette Schwefter Johann Wilhelms, Sibylla, mit dem Markgrafen Karl von Burgau, einem Better des Kaisers, vermählt wurde, trat die Gesahr, der Kaiser werde die Erbansprüche zu Gunsten dieses Berwandten entscheiden, um so mehr hervor, als sich Sibylla weigerte, den vom Bater angeordneten Berzicht zu Gunften der älteren Schwester zu leisten.\*) Der Raifer entschied, fie folle nur ju Bunften der etwa noch zu hoffenden Gohne ihres Bruders Johann Wilhelm verzichten. Als nun am 23. März 1609 Berzog Johann Wilhelm von Jülich-Cleve-Berg kinderlos ftarb, verfügte der Kaifer, daß die Regierung des Landes unter Oberleitung kaiserlicher Bevollmächtigter von der Bergogin-Bitwe und ihren Raten bis gur Entscheidung ber Erbfolge weitergeführt merben folle. Sämtliche Bewerber murden vor den Reichshofrat geladen. Aber Brandenburg und Neuburg ergriffen, indem fie ihren Streit untereinander junachft

6. Johann 1. Marie Eleonore, 2. Anna, ver= 3 Magdalena, 4. Karl Fried= 5 Sibnlla, rich, Wilhelm, feit 23. Mai 1608, mählt mit permählt mit vermählt mit: + 1575. 1592 Herzog, + 25. März vermählt mit Ber-Philipp Lud= Johann von Zweibrücken. Markgraf wig, Pfalz-grafen von Neuburg. Philipp von 30g Albrecht Fried= 1609 rich von Preußen. Baden; 2 Martgraf Karl von Bur= Anna, vermählt feit 1594 mit Joh Sigismund Wolfg Wil= helm, seit 1614 Pfalzgraf.

<sup>\*)</sup> Die sehr verwickelten Erbverhältnisse vergegenwärtige solgende Tabelle: Wilhelm der Reiche, seit 1539 Gerzog von Jülich-Cleve-Berg, † 1592. Gemahlin Anna von Desterreich.

hintansetten, gemeinsam Besitz von den Ländern und verlangten Entscheidung nicht durch den Reichshofrat, sondern durch ein Schiedsgericht protestantischer Fürsten. Am 9. Juli 1609 kam unter Vermittelung des Landgrafen Morit von Heffen der Am 9. Juli 1609 kam unter Vermittelung des Landgrafen Morih von Hessen der Rezeß von Dortmund zwischen Brandenburg und Keuburg zur gemeinsamen Verzeidigung ihrer Rechte zu stande. Der Kaiser aber seite nunmehr durch Erlasse vom 7. und 11. Juli auf die weitere Behauptung des Besitzes die Ucht und unterstützte jetzt plöglich die Ansprüche, welche auch von kursächsischer Seite an die Erbschaft erhoben wurden, da schon Friedrich III. und ihm solgend Maximilian I. (1495) dem Gesamthause Sachsen die Anwartschaft auf Jülich und Berg verliehen hatten, außerdem aber der Kursürst Johann Friedrich von Sachsen mit der ältesten Schwester Herzog Wilhelms des Reichen, Sibylla, vermählt gewesen war. Der Kaiser wollte nun durch den Erzberzog Leopold die streitigen Lande sequestrieren Lassen, um sie dann Kursachsen zu übergeben. Um 23. Juli 1609 kam Erzherzog Leopold in den Herzogtümern an und seite sich in Besit der Festung Jülich, sand aber dort wenig Unterstützung, während die "possibierenden Fürsten" von Brandensachen der Kursten" von Brandensachen der Kursten" von Brandensachen haber der Keirten" von Brandensachen weiter der Keirten kein und keiten der Keirten" von Brandensachen haber der Keirten von Brandensachen weopold in den Herzogtumern an und sette sich in Bests der Festung Jülich, sand aber dort wenig Unterstüßung, mährend die "possiberenden Jürsten" von Brandenburg und Neuburg nicht nur an der protestantischen Union, sondern auch an Heinrich IV. von Frankreich Rückhalt fanden. Der letztere bot ihnen im Juli 1609 ein Hissbeer von 15 000 Mann an. Inzwischen waren die Zustände im Lande trostsos, die beiderseitigen Truppen sogen das arme Bolk die auss Mark aus. Im Jahre 1610 begannen bereits französische und unierte Truppen in das Jülicher Geider einzurücken, während Erzherzog Leopold den Statthalter der Niederlande, Erzherzog Ulbrecht, zur Silse herbeiries. Dagegen versprachen dann die Generalstaaten der Niederlande den protestantischen possibierenden Fürsten ein Silssheer von 12 000 Mann zu Fuß und 1600 Reitern. Damit sollten die von Landgraf Moritz zu führenden Truppen der Union vereinigt werden. Ehristian von Anhalt, mit 28 Fähnlein Reiterei von den Niederlanden unterstützt, übersiel das Jülicher Hußzusstählen Reiterei von den Niederlanden unterstützt, übersiel das Jülicher Hußzussischen Belgien herfallen. Da beendete seine Ermordung durch Ravaillac (14. Mai 1610) die drohende Kriegsgefahr. Um 7. Juli 1610 belehnte dann der Kaiser Sachsen mit den Jülicher Landen, aber Erzherzog Leopold wurde von den Possiberenden gezwungen, Jülich zu verlassen. Brandendurg und Neuburg verblieden zunächst in unbestrittenem Besitz der Eande, ohne jedoch vorerst untereinander eine endgültige Regelung der Teilung der Erbschaft, die allein weiteren Etreitigkeiten hätte vordeugen können, zu vereindaren. So blied die Ungewißheit über das zustünftige Schickal des unglücksichen Landes vorderhand noch bestehen. Fortsehung siehe unten § 23, 3. — [Ritter, Sachsen und der Krieges, Bd. 3: Der Jülicher Erbsolgestreit, 74, Briefe und Akten zur Geschichte des Dreißigährigen Krieges, Bd. 3: Der Jülicher Erbsolgestreig. Bearbeitet v. M. Kitter, 77.] aber dort wenig Unterstützung, mahrend die "possidierenden Fürsten" von Branden-

# § 23. Gänzlicher Zerfall der Reichsverfassung durch die Gegensätze der xeligiösen Parteien. Bergebliche Bermittelungsversuche des Kaisers Matthias (1612-1618).

Immer deutlicher hatte die Entwickelung der letzten Jahrzehnte be-wiesen, daß der Religionsfriede von 1555 nicht die Grundlage eines friedlichen Einvernehmens zwischen den Konfessionen, sondern durch die Unklarheit und Vieldeutigkeit vieler seiner Bestimmungen nur der Ausgangspunkt erneuter erbitterter Kämpfe geworden war. In diesen Kämpfen hatte die schon unter Maximilian I. und Karl V. nicht sehr fest gefügte Reichsverfassung ihre letzten Stützen verloren. Der monarchische Charakter war ihr fast völlig abhanden gekommen. Das Reichsoberhaupt stand der von den immer mehr erstarkten

Territorialgewalten geleiteten religiösen und politischen Entwickelung voll= kommen machtlos gegenüber. Das Reich wurde immer mehr und mehr eine Republik fürstlicher Einzelstaaten, aus einem Einheitsstaat immer mehr ein Staatenbund. Aber selbst die Organe der Einheitlichkeit, deren

ein solcher bedarf, waren in den religiösen Kämpfen, wie sie sich unter dem ohnmächtigen Raiser Rudolf II. geftaltet hatten, verloren gegangen. Nachdem im Reichstage von einer starken Bartei die Gultigkeit der Mehr= heitsbeschlüsse geleugnet worden war, konnte von einer einheitlichen Zusammenfassung der nationalen Kräfte überhaupt nicht mehr die Rede sein. Hatte doch der Reichstag von 1608 ohne jeden eigentlichen Beschluß sich aufgelöft. Das staatliche Leben hatte sich vollkommen in die Einzelstaaten zurückgezogen. Neben diesen fürstlichen Territorien geistlichen und welt= lichen Charafters waren die andern Elemente der alten Verfassung, der reichsunmittelbare Adel und die Reichsftädte, fast völlig erdrückt worden. Nur noch einmal hatte sich ein nennenswerter Einfluß der letteren bemerkbar gemacht: in den Verwickelungen, welche der Versuch der Protestantisierung der Reichsstadt Aachen herbeigeführt hatte. Sonst wurden Die Städte von der fürstlichen Politik vollkommen ins Schlepptau ge= nommen. Während das Reich fast völlig aufhörte ein Staat zu fein, wuchsen die Territorien, welche ursprünglich Verwaltungsbezirke des Reichsganzen gewesen waren, in der That zu Staaten aus. Im 16. und im Anfange des 17. Jahrhunderts haben sie ihre landständische Berfassung und ihre feste Beamtenorganisation gegründet. Durch die Uebertragung des Summepissopats auf die Landesherren in den evangelischen Territorien, die eine entsprechende Erweiterung der firchlichen Befugnisse auch in den fatholischen weltlichen Fürstentumern zur Folge hatte, wurde diese Ent= wickelung mächtig gefördert, zugleich aber der gänzliche Zerfall der Reichs= verfaffung und eine ungemeffene Steigerung der religiöfen Gegenfate herbeigeführt. Der flare Ausdruck dieser gesamten Entwickelung mar es, daß sich die beiden firchlichen Parteien in großen Bundnissen mit auß= gesprochen religiöser Tendenz und zugleich militärischer Organisation zusammenschlossen. Die fortwährenden Streitigkeiten territorialer und firchlicher Urt, welche alsbald von diesen Bünden in die Hand genommen zu werden pflegten, führten immer mehr zu einem Grade der Spannung und Teindseligkeit, welcher die Gefahr eines friegerischen Zusammenstoßes in immer bedrohlichere Nähe rückte.

Der neugewählte Kaiser Matthias1) bemühte sich, von seinem Ge= 🖈 heimenratsdirektor Melchior Klest unterstützt, vergeblich, eine vermittelnde Stellung zwischen diefen Gegenfäten zu behaupten. Um diefe außer= ordentlich schwierige Aufgabe zu lösen, dazu fehlte es dem energielosen und schon alternden Manne an der erforderlichen Schaffenskraft und versönlichen Initiative. Selbst durchaus katholisch gefinnt, sah er den Zweck seiner vermittelnden Haltung ausschließlich darin, durch eine, soweit es sich mit seiner firchlichen Gesinnung vertrug, nachgiebige Haltung gegenüber den Protestanten den Ausbruch eines direkten Krieges zu verhüten. Aber selbst dies sollte ihm nicht gelingen. Der Reichstag von 1613 endete wie der von 1608 mit einem offenen Auseinandergehen der beiden Parteien: die Protestanten verließen den Reichstag, der dann ohne fie einen Reichsabschied bewilligte, an welchen sich die secedierenden Protestanten nicht gebunden erachteten 2). Die Jülich-Clevische Frage trug bann noch das Ihrige dazu bei, die Gegenfätze der Barteien zu verschärfen3). Schließlich geriet der Kaiser noch durch die Politik seines vornehmsten Beraters Rleft in der Successionsfrage in einen Gegensatz zu seinen eigenen Brüdern und Vettern, der für die Aufrechterhaltung des noch

verbliebenen Restes der kaiserlichen Autorität verhängnisvoll werden mußte<sup>4</sup>). Gerade die gegen das Widerstreben des Kaisers und Kless von den Erzherzogen und den Kurfürsten des Reiches durchgesetzte Wahl des fanatisch katholischen Erzherzogs Ferdinand von Steiermark zum Könige von Böhmen sollte dann in ihren weiteren Folgen die Veranlassung werden, daß noch zu Lebzeiten des Kaisers Matthias der verderbliche Krieg ausbrach, der 30 Jahre lang Deutschland und ganz Europa mit seinem Schrecken erfüllte.

1) Die Wahl bes Raifers Matthias. Bährend die protestantische Union als= bald nach Rudolfs Tode burch Fürst Christian von Anhalt und den Markgrafen bald nach Kudolfs Code durch zurft Christian von Anhalt und den Markgrafen von Ansbach mit Matthias in Verhandlungen trat, waren die geistlichen Kurfürsten, namentlich Ferdinand von Köln, der Matthias nicht recht traute, anfangs mehr geneigt, den Erzherzog Albert zu wählen, aber der spanische Gesandte Valthasar Zuniga und Bischof Kless gewannen sie schließlich für Matthias. Vor der endgültigen Wahl aber fanden noch eingehende und lebhaste Verhandlungen über die dem zu Wählenden vorzulegende Wahlkapitulation statt. Sinig war man dabei in dem Wunsche, daß dem Kaiser eine bessere Besetzung des Reichshofrats und der Reichsregierung ansempfohlen werden solle, aber über die Richtung, in der das zu geschehen habe, sowie über die Kinzelheiten der aufzustellenden Forderungen machten sich alshald die alten über die Einzelheiten der aufzustellenden Forderungen machten sich alsbald die alten Meinungsunterschiede ber Parteien geltenb. Die weitestgehenden Forderungen stellte wie bisher immer Kurpfalz. Während Brandenburg nur vorschlug, daß die Reichs= hofratsstellen auch Evangelischen zugänglich gemacht und mit besseren Leuten, ge= lehrteren und unbestechlichen, besetzt wurden, und daß alle zwei Jahre eine durch Kurmainz und einen weltlichen Kurfürsten vorzunehmende Bistation stattsinde, verlangte der Administrator der Kurpfalz, Johann von Zweibrücken, eine ganz neue, vollkommen paritätische Verfassung des Reichshofrats und eine nähere Bestimmung seines Verhältnisses zum Reichstammergericht; ja es wurde sogar der Vorschlag laut, wie das Gericht, so auch die Reichsregierung ständisch zu organisieren, dem Kaiser einen geheimen Rat zur Seite zu stellen, der, wie dereinst das Reichsregiment, aus von den Kurfürsten vorgeschlagenen Personen gebildet werden solle. Erheblich weniger weit gingen die kursächsischen Vorchläge. Sie forderten vor allem schleunige Audienz, unverzögerte Reichung der Lehen, Einholung des Rats der Kurfürsten, verbesserte, aber nicht von den Kurfürsten hergestellte Ordnung des Reichshofrats und geheimen Rats. Aber darauf bestand auch Kursachsen, daß die beiden Käte aus beiden Keligionen mit abwechselndem Prässoum beset werden sollten. Aber auch auf diese beschränkteren Forderungen wollten die geistlichen Kursürsten nicht ganz eingehen. Nach dem dem kursächssischen möglichst augenäherten kurmainzischen Gutzachten sollte das vom Kaiser zu erteilende Lehnsindult auf die Kursürsten und die weltlichen Stände beschränkt sein, während die weltlichen es auch auf die Stister ausgedehnt wissen wollten. Außerdem aber wollten die geistlichen Kursürsten auch die paritätische Einrichtung des Keichshofrats nicht gestatten. Und wieder war es Kursachsen, welches der katholischen Aufsstung zum Siege verhalf, indem es sich von seinen Glaubensgenossen trennte. Es kam schließlich nur zu einem jener wenig besagenden unklaren Zusätz zu dem mainzischen Entwurf, nach welchem der Kaiser aus von den Kurfürsten vorgeschlagenen Personen gebildet werden solle. Erheblich besagenden unklaren Zusätz zu dem mainzischen Entwurf, nach welchem der Kaiser versprechen sollte, "männiglich" schleunig und unparteiisch Recht widerfahren zu lassen. Die Kapitulation, die Matthias bei seiner am 13. Juni 1612 einstimmig erfolgten Wahl beschwor, war in einigen Punkten enger als die seines Vorsahren, aber in der Hauptsache wurde dadurch nichts geändert.

2) Union und Liga und der Regensburger Keichskag von 1613. Die Union hatte im April 1612 einen Kertzag mit Erresand geschlossen, durch welchen sich dieses zu

im April 1612 einen Bertrag mit England geschlossen, durch welchen sich dieses zu einer Bundeshilse von 4000 Mann verpslichtete. Im Februar 1613 erhielt dieses Bündnis einen äußeren Ausdruck durch die Bermählung des jungen Kursürsten Friedrich V. von der Pfalz mit Jakobs I. Tochter Elisabeth. Der Leiter der kaiserstichen Politik Kless war nun aufrichtig bestrebt, mit der so verstärkten Union in ein Leitstag Verhältnis zu kamman. Er mie der Keisen kohienen eine Leitstag verneigt. leidliches Verhältnis zu kommen. Er wie der Kaifer schienen eine Zeitlang geneigt, auf die hauptsächlichsten Forderungen der Protestanten: Aufgebung des geistlichen Borbehalts, Bestätigung des Religionsfriedens, Berleihung von Sitz und Stimme im Reichstag an die protestantischen Administratoren geistlicher Stifter, einzugehen. Aber diese vermittelnde Richtung der kaiserlichen Politik wurde alsbald durch die

energische Saltung der Liga mattgesett. Dieselbe hielt am 11. März 1613 in Frankfurt a. M. einen Bundestag ab, welcher sich unbedingt gegen die protestantischen Forderungen aussprach und durchaus an der schroffen Auffassung des Reichstags von 1608 festhielt. Gine Erneuerung des Augsburger Religionsfriedens in der Form, die er 1566 erhalten hatte, follte nur dann zugegeben werden, wenn diese Wiederholung keinem an einer Klage etwas benehme, noch dadurch irgend eine gegen den Frieden vorgenommene Handlung — darunter verstanden sie vor allem die Ginziehung geistlicher Güter durch die Protestanten - gutgeheißen werde. trat der Bundestag nachdrücklich für die von der Union bestrittene Gülligkeit der Mehrheitsbeschlüsse auf Reichse und Deputationstagen in allen Religionse und Regierungsfachen ein, erklärte sich gegen die Session der protestantischen Inhaber von Erzstiftern und Stiftern, für Wiederaufnahme der Kammergerichtsvisitationen einschließlich der Vierklostersachen und für die Kompetenz des Reichshofrats, da der Raiser die Quelle aller Gerichtsbarkeit sei; mit einem Worte: die Liga erklärte sich nachdrücklich gegen alle Forderungen der Protestanten und beschloß, daß jedes Mitglied noch vor dem Reichstage 25 Römermonate und, falls es schon vorher zu Thätlichkeiten komme, weitere 10 Römermonate erlegen solle. Außerdem wollte man mit Frankreich, Lothringen, Savonen u. a. m. in Verhandlungen eintreten, ben Papst und Spanien um fernere Gelbunterstützungen bitten; d. h. boch bie Liga begann ernstlich, die Möglichkeit des Krieges in Betracht zu ziehen. Nicht viel friedlicher war die Stimmung, die in den Kreisen der Union herrschte, welche turz nachher einen Bundestag in Rothenburg a. T. abhielt, der einhellig beschloß, die Union aufrecht zu erhalten und auf weitere Ausbreitung derselben zu wirken. Aber Kurfachsen, Beinrich Julius von Braunschweig und Ludwig von Seffen-Darmftadt, die besonders angegangen murden, lehnten nach wie vor ihren Beitritt ab. Die Union felbst aber hielt nicht nur an den alten Forderungen fest, sondern beschloß auch in Rothenburg, vor Erfüllung derselben auf dem bevorstehenden Reichstage keine Steuer zu bewilligen, vielmehr, falls nichts zu erreichen sei, eventuell wieder wie 1608 durch Mehrheitsbeschluß eine Secession vorzunehmen (Abschied vom 28. März). Im Mai schloß die Union unter Vermittelung Jakobs I. von England ein förmliches Bundnis mit den Generalstaaten auf 15 Jahre zu gegenseitiger Unterstühung für den Fall ber Not. Bei dieser Unvereinbarkeit ber Gegenfate maren die Aussichten für einen gedeihlichen Berlauf des im August 1613 in Regensburg eröffneten Reichstages von vornherein gering. Die "korrespondierenden Fürsten", welche ebensowenig wie Maximilian personlich erschienen, sondern nur durch Gefandte vertreten waren, verharrten bei ihrem Beschluß, für den Türkenkrieg nur dann etwas zu bewilligen, wenn ihre Beschwerden abgestellt würden; die Katholiten aber wurden durch die Unwesenheit des papftlichen Nuntius Madruzzo bei ihrem ftreng-katholisch-papftlichen Sinn festgehalten. Da nun die katholische Mehrheit, die namentlich im Fürstenrat in ihrer ganzen Macht erschienen war, auf die protestantische Minderheit keine Rücksicht nahm, vielmehr der kölnische Gesandte verlauten ließ, man werde die Restitution der feit dem Baffauer Bertrage eingezogenen geiftlichen Guter diesmal durchfeten, so erklärten sich in einer am Nachmittag des 7./17. August von den Protestanten allein gehaltenen Sigung alle Unierten mit Ausnahme von Regensburg, welches erst beim Rat anfragen wollte, für Aufrechthaltung der Rothenburger Beschlüffe, unterzeichneten eine eben fertig gestellte Beschwerdeschrift und überreichten fie am Morgen des 9./19. August dem Kaiser. Bergeblich versuchte dieser durch Kleft und in besonderen, vom Erzberzog Maximilian mündlich geführten Berhandlungen die Brotestanten zur Annahme einer Nebenproposition zu bestimmen, nach welcher die Beratung auf die Türkenhilfe beschränkt werden sollte. Als am 20. September diese Nebenproposition vorgelegt wurde, beschlossen am 21. die Protestanten in einer Sonderberatung, den Berhandlungen zwar beizuwohnen, aber eine Bewilligung nur ju gewähren, wenn wenigstens ihre vornehmften Bedingungen, die Siftierung der Reichshofratsprozesse und die Restitution Donauwörths, gewährt, über alle übrigen Streitfragen aber eine aus beiden Religionen gemischte "Kompositionskommission" einen gutlichen Ausgleich versuche. Da aber die Mehrheit auf Diese Beschlüffe feine Rücklicht nahm und auch der Kaifer, der seine Aufnahme in die Liga durchgesetzt hatte, zu weiterer Nachgiebigkeit nicht geneigt war, so verließen die Protestanten den Reichstag. Aber diesmal geschah, was 1608 vermieden worden war: ohne Zuthun der Protestanten murde ein Reichsabschied im Sinne des Raifers und der Mehrheit gefaßt, der für den Türkenkrieg 30 Römermonate bewilligte (12./22. Dt= tober 1613). Durch diesen Verlauf murde die Spannung unter den beiden Parteien

naturlich nur vermehrt. Jede von ihnen ging auf weitere Stärkung ihrer Machtmittel aus. Die Union stand schon seit Januar 1613 auch mit dem Schwedenkönig Guftav Abolf in Berbindung, mit deffen Salbschwester sich Johann Kasimir, jungerer Bruder des Pfalzgrafen von Zweibrücken, vermählte. Namentlich war es der Landsgraf Mority von Hessen, der diese neue Verbindung durch Entsendung seines geheimen Rates Johann Zobel nach Stockholm pflegte. Auf einem Bundestage, den die Union im Februar 1615 in Nürnberg abhielt und auf welchem sich auch frans zösische, englische, dänische und holländische Gesandte einfanden, beschloß man, auch mit den protestantischen Ständen Böhmens Berbindungen anzuknüpfen. Im Oktober 1615 schloß sich ein Städtetag zu Eflingen dem Bunde der Union mit den General-1615 ichloß sich ein Stadtelag zu Eptingen dem Sande der anten mit den Genetutsftaaten an und beschloß, jährlich 45 000 Gulden in die Bundeskasse zu zahlen. Während so die Union weitere Stärkung erhielt, hatte die Liga durch den auf dem Regensburger Reichstage erfolgten Eintritt des Kaisers eine neue Verfassung erhalten, welche dem Hause Desterreich ein Direktorium neben Bayern und einen überwiegenden Einsluß verschaffte. Im Falle eines Krieges sollten fortan drei Kriegsdirektorien bestehen, ein bayerisches unter Maximilian, ein rheinisches unter Erzherzog Albert, ein österreichisches unter Maximilian von Tirol. Außerdem sollte vor jeder Entscheidung zu einer "Thathandlung" die Zustimmung des Kaisers einsgeholt werden. So wurden durch diesen Beitritt des Kaisers zwar die Machtmittel der Liga vermehrt, aber die bisherige Einheitlichkeit der Leitung ging verloren, der bisher alles beherrschende Ginfluß des thatkräftigen Herzogs von Bayern wurde sehr verringert, außerdem aber wurde die Liga badurch in alle österreichischen Streitigkeiten mithineingezogen. Maximilian empfand biefe Beränderungen als fo drückend, daß er die Annahme des Regensburger Bundesabschieds verweigerte und im März 1614 mit den Bischöfen von Samberg, Würzburg, Eichstätt und Augsburg und dem Propst von Elwangen einen engeren Schuthund abschloß. Anfang 1616 legte er dann sogar sein Bundesoberstenamt in der Liga nieder. — Ritter, Politif und Gesschichte der Union zur Zeit des Ausgangs Rudolfs II. und der Anfänge des Kaisers Matthias. Abhandlungen der Münchener Atademie 15, 80. J. Frh. v. Hammer-Burgstall, Rhlefls, des Kardinals, Leben, 4 Bbe., 47/51. A. Kerschbaumer, Biographie Klefls, 65.]

3) Die Jülick-Clevische Frage. Der noch immer andauernde Streit zwischen ben Possibierenden sollte durch eine Vermählung des Psalzgrafen Wolfgang Wilhelm mit Anna Sophie, Tochter des Kursürsten Johann Sigismund, welche die sülichschen Ansprüche als Mitgift erhalten sollte, geschlichtet werden. Aber dei einer zu diesem Awecke veranstalteten Jusammenkunst der Fürsten in Düsseldorf kam es zu einer so heftigen Scene, daß der Kursürst Johann Sigismund ausgesprungen seine und dem jungen Psalzgrafen eine Ohrseige versetzt haben soll. Insolgedessen kam die She nicht zu stande, vielmehr verheiratete sich Psalzgraf Wolfgang Wilhelm, nachdem er heimlich zum Katholizismus übergetreten war, mit Magdalena, Schwester Mazismilians von Bayern, um dadurch die Hilfe der katholischen Partei und der Liga für seine jülichschen Erbansprüche zu erlangen. Dagegen trat Kursürst Johann Sigismund, um den Beistand der energischen Calvinischen Generalstaaten zu ges winnen, zum Calvinismus über, zum nicht geringen Schrecken seiner streng-lutherischen 3) Die Jülich-Clevische Frage. Der noch immer andauernde Streit zwischen winnen, zum Calvinismus über, zum nicht geringen Schrecken seiner streng-lutherischen Brandenburger. Die Spannung zwischen den Possibierenden wurde infolgedessen noch größer. Während der Abwesenheit Wolfgang Wilhelms suchten sich die Brandenburger Duffelborfs zu bemächtigen, und als dies fehlschlug, rief der branden-burgische Befehlshaber von Jülich die Hollander ins Land, um sich der neuburgischen Truppen, welche mit den brandenburgischen dort in Besatzung lagen, zu entledigen. In der That nahmen die Holländer die Festung in Besitz. Infolgedessen beschloß die Liga auf einem Bundestage zu Ingolstadt (Juni 1614), dem Pfalzgrafen zu Hilfe zu kommen, der sich dann in der That zum alleinigen Herrn von Düsseldorf machte und spanische Truppen unter Spinola herbeirief, die sich der Städte Rheinberg und Duisburg und der Festung Wesel bemächtigten, mahrend Morih von Oranien zu Emmerich und Rees neue Besestigungswerke anlegte und die Besahung von Jülich verstärkte. Wiederum schien der Krieg unvermeidlich. Da kam es, nachdem im August 1614 der Pfalzgraf Philipp Ludwig gestorben war und Wolfgang Wilhelm felbst die Regierung übernommen hatte, noch einmal zu einem gutlichen Ausgleich, ber wenigstens eine vorläufige Entscheidung herbeiführte. Durch ben Vertrag von Kanten (10. November 1614) wurde die bisherige Doppelregierung aufgelöst und vereinbart, daß Cleve, Mark, Kavensberg und Kavenstein an Brandenburg, Jülich

und Berg aber an Pfalz-Neuburg fallen follten. Doch hat später, namentlich wäherend des Dreißigjährigen Krieges, auch dieser Bertrag noch mancherlei Berändes

rungen erfahren.

4) Die Rompositions= und Successionsfrage. Die auf dem Regensburger Reichs= tage (vgl. oben 2) von den Protestanten erhobene Forderung auf Abhaltung eines Kompositionstages zur Ausgleichung der Streitigkeiten zwischen Katholiken und Protestanten war von Klest nicht ohne weiteres abgelehnt worden. Er hoffte, da= durch die Entscheidung der von Spanien und den Erzherzogen schon feit Kahren immer wieder aufgeworfenen Succeffionsfrage verzögern und dadurch im Besit seines großen Ginfluffes bei Matthias bleiben zu konnen. Die 1615 in Nürnberg versammelten Unierten forderten den Kaiser nochmals zur Einsetzung dieser Kom= positionsdeputation auf, aber die geistlichen Rurfürsten erklärten sich dagegen ober stellten doch Bedingungen, die sich mit denen der Protestanten gegenseitig ausschlossen. Kun behauptete Kless gegenüber dem Drängen der Erzherzoge, von denen namentlich Maximilian die Sache eifrig in die Hand nahm, daß die Wahl eines Nachfolgers nicht vorgenommen werden könne, ehe die Komposition erfolgt wäre, weil sonst Pfalz und Brandenburg auf keinen Wahltag kommen würden. Sowohl die Herzoge als der spanische Gesandte Dnate waren über diese hinhaltende Politik Alests, mit der der Kaiser völlig einverstanden war, in hohem Maße erbittert und fuchten den allmächtigen Minister zu stürzen. Die verschiedenen Glieder des habs= burgischen Sauses hatten sich nach langen Verhandlungen zwischen Philipp III. von Spanien, ber anfangs als Sohn einer Tochter Maximilians II.\*) ebenfalls Anfprüche auf die Nachfolge in Böhmen, Ungarn und dem Reich erhoben hatte, und Erzherzog Ferdinand von Steiermark schließlich dahin geeinigt, sämtlich für die Nachfolge des letteren einzutreten, nicht ohne daß Ferdinand dem Könige von Spanien in einem in Brag im Juni 1617 geschloffenen geheimen Vertrage fur den Bergicht auf feine Erbansprüche die Abtretung des Elfasses in Aussicht gestellt hatte. Nunmehr bestanden sie, zumal der Raiser zu frankeln begann, mit folder Entschiedenheit auf ber Regelung der Thronfolgefrage, daß der alte Kaifer fich schließlich genötigt fah, auf den 5. Juni 1617 den bohmischen Landtag zu berufen und auf diesem Ferdinand zunächst die Erbfolge in Böhmen zu sichern. Bevor dann die Nachfolge im Reich endaultig geregelt war, brach in Bohmen der Aufstand aus, der den Dreißigjährigen Krieg eröffnete.

Ferdinand I., + 1564. Marimilian II., + 1576. Ferdinand Rarl von Steiermart. von Tirol. Rudolf II., Matthias, Albrecht, Anna, ver= mählt mit Ferdi= Leopold. Rarl. Anna, ver= + 1612. **†** 1619. + 1621. mäblt mit nand II. Philipp II. Matthias. von Spanten.

<sup>\*)</sup> Bal. folgende Tabelle des habsburgischen Saufes:

# III. Der Dreißigjährige Krieg.

Duellen: Kafpar v. Ens, Fama Austriaca (bis 1627). J. Ph. Abelins Theatrum Europaeum, 21 Bbe., 1635 ff. F. Ch. Khevenhiller, Annales Ferdinandi II., 1578—1626, 9 Bbe., 1637—46. B. Ph. v. Chemniz, Geschichte des Schwedischen in Teutschland gesührten Krieges, 1648—53, 1855—59. J. P. Lostichius, Rerum Germanicarum sub Matthia, Ferdinandis II. et III. imperatoribus gestarum libri, 1646, 50 f. E. Wassenberg, Commentarii de bello inter imperatores Ferdinandos II. et III. et eorum hostes gesto, 1639/40. Weit erheblicher und von entscheidender Bedeutung sind indes die archivalischen Materialien, aus denen eine ganze Reihe bei den einzelnen Abschnitten zu erwähnender Publikationen vorliegen. Hier sei vor allem erwähnt: Korrespondenz König Ferdinands II. und seiner erlauchten Familie mit P. Becanus und P. Wilhelm Lamormaini, k. Beichtvätern, hrsg. von Dudik, 77.

Litteratur: Fr. Schiller, Geschichte bes Dreißigjährigen Krieges, 1793. F. Histoire des guerres et des négotiations qui précédèrent le traité de Westphalie Listoire des guerres et des négotiations qui précédèrent le traité de Westphalie composée sur les mémoires du comte d'Avaux, 1727, 1751. A. Ginbely, Der Dreißigjährige Krieg, Bd. 1 (in 3 Abteilungen) und Bd. 2, 1869—80. (Eine kürzere, populär gehaltene Darftellung des ganzen Krieges hat derselbe Versasser in der Sammlung: "Das Wissen der Gegenwart" gegeben.) Georg Winter, Geschichte des Dreißigjährigen Krieges (= Oncien, Allgem. Geschichte in Einzelbarstellungen. 3. Hauptabtig. III. 2), 93. O. Klopp, Der Dreißigjährige Krieg bis zum Tode Gustav Adolfs. (Zweite Ausgabe des Werkes: Tilly im Dreißigjährigen Kriege.) 3 Bde., 1891—95.

# Der Aufstand in Böhmen (1618—1620).

Die immer leidenschaftlicher gewordene Feindseligkeit, welche sich nach den letzten gescheiterten Reichstagen und infolge der Donauwörther und der Fülich-Clevischen Sache zwischen den in der Union und Liga organifiert einander gegenüberstehenden Parteien entwickelt hatte, kam schließ= lich bei einer Veranlassung zum Ausbruch, welche die beiden Parteien im Reich zunächst nicht unmittelbar berührte, sondern nur die seit Rudolfs II. Regierung in beständiger Gärung begriffenen habsburgischen Erblande betraf. In Böhmen erhoben sich die durch mehrfache Verletzungen des ihnen von Rudolf II. verliehenen Majestätsbriefes bedrängten und empörten Protestanten gegen die kaiserlichen Statthalter und begingen gegen zwei derselben eine offene Gewaltthat (der Fenstersturz vom 23. Mai 1618)1).

Unter Führung des Grafen Heinrich Matthias von Thurn organifierten sie dann eine revolutionäre Landesregierung und rüsteten ein eigenes ständisches Heer aus?). Ferdinand, der nach Matthias' Tode (1619) die Regierung der öfterreichischen Erblande in die Hand nahm, geriet dadurch in die größte Bedrängnis, da sich nach einigem Zögern die übrigen Erblander, Schlesien, Lausit, Mähren, Desterreich und Ungarn dem Ausstande anschlossen. Im Juni 1619 erschien das böhmische Heer unter Thurn vor den Mauern Wiens, von den österreichischen Protestanten überall mit Jubel empfangen. Aber eine Niederlage Mansselds gegenüber dem kaiserlichen Heerschihrer Buguon nötigte Thurn zum Abzuge.

Während nun Ferdinand, von der dringendsten Gefahr befreit, in Frankfurt seine Wahl zum deutschen Kaiser durchsetze ), wählten die Aufständischen an seiner Stelle den Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz zum König von Böhmen, während die Ungarn Bethlen Gabor zu ihrem Fürsten erkoren. Beide vereinigt erlangten noch einmal das Uebergewicht über Ferdinand. Ihre vereinigten Heere erschienen nochmals vor Wien. Über im Winter von 1619 auf 1620 gelang es Ferdinand, eine gewaltige Koalition gegen die Aufständischen zu stande zu bringen und vor allem den Führer der Liga, Herzog Maximilian von Bayern,

zu thätigem Eingreifen zu veranlaffen.

Mit dem kaiserlichen Heere unter Buquon vereinigt drang dieser in Böhmen ein und schlug die schlecht disziplinierten und mangelhaft gezüsteten böhmischen Truppen in der Schlacht am Weißen Berge bei Prag (8. November 1620) so vollständig aufs Haupt, daß der völlig entmutigte König von Böhmen sein Heil in schneller Flucht suchte<sup>5)</sup>, die aufständischen Provinzen aber sich dem Kaiser sast ohne weiteren Widerstand unterwarsen, worauf dieser eine strenge Bestrafung und eine fanatische, mit allen Gewaltmitteln durchgeführte kirchliche Restauration über sie verhängte, über den vertriebenen Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz aber des Reiches Acht aussprach (21. Januar 1621).

<sup>1)</sup> Der Ursprung des bohmischen Aufstandes. Die Streitigkeiten, welche in der religiös-kirchlichen Frage in Böhmen entstanden und in ihrem Fortgange zum Aus-bruch des Krieges führten, gingen auf die verschiedene Deutung zurück, welche beide Parteien dem zugleich mit dem Majestätsbrief vereinbarten "Bergleich" gaben, nach welchem auch die Ginwohner königlicher Guter das Recht protestantischen Rirchenbaus haben follten (vgl. § 22, 1). Unter diefen königlichen Gutern verstanden die Brotestanten auch die geiftlichen Guter, weil diese zum Krongut gehörten, mahrend die Ratholiten diefe Deutung nicht zulaffen wollten. Auf Grund der letteren Auffassung hatte der Kaifer schon im Jahre 1611 auf Beschwerde des Abts von Braunau den dortigen protestantischen Bürgern die Fortführung eines begonnenen Kirchensbaus verboten. Die Kirche war tropdem 1612 vollendet worden. Aehnlich war die Sachlage in Bezug auf eine in Klostergrab erbaute protestantische Kirche, welche der Erzbischof von Prag, zu bessen Sprengel sie gehörte, hatte schließen lassen. Auch außerdem hatte sich die kaiserliche Regierung eine Reihe unzweiselhafter Berletungen des Majestätsbriefes erlaubt. Als eine von dem böhmischen Generallandtage im Jahre 1615 hierüber vorgebrachte Beschwerde vom Kaiser ablehnend und zurecht= weisend beantwortet wurde, begannen die Protestanten nicht ohne Berechtigung zu fürchten, daß das Ziel der Regierung die Katholisierung des gesamten königlichen und geistlichen Besitzes sei. Die dadurch hervorgerusene Gärung wurde erheblich gesteigert, als nach ber Erhebung Ferdinands auf den bohmischen Königsthron dieser den Kaifer zu noch energischeren Schritten religiöser Reaktion anspornte. Die Bewohner der königlichen Guter, denen im Majestätsbriefe Religionsfreiheit zugestanden worden war, follten jest geradezu zur Unnahme des fatholischen Glaubens oder zur Auswanderung gezwungen werden. Es schien, als wolle die Regierung in Böhmen mit denfelben Mitteln wirken, mit denen Ferdinand in feinen Erblanden den Proteftantismus bis zur Vernichtung befämpft hatte. Da alle Beschwerden nichts

fruchteten, der Kaiser vielmehr u. a. endgültig versügte, die Braunauer hätten ihre protestantische Kirche dem Abte adzutreten, kam es zu ofsenen Gewaltsankeiten. Die Bürger widerseiten sich der Schließung der Kirche mit den Wassen in der Hand. Alls nun im Dezember 1617 der Erzbischof von Prag die Kirche zu Klostergrad gar niederreißen ließ, bertesen die auf Grund des Majskätsdriese eingesetzten Desensoren auf den d. März 1618 eine Versammlung aller protestantischen Sände, in welcher alsdald der Eraf Heine Versammlung aller protestantischen Sände, in welcher alsdald der Eraf Heines wurde wiedern der einzesetzt der prosessen des einzesetzt der gerichtete Singabe wurde wiederum abschlägig deschieden, und ebenso blied eine Beschwerdschrift an den Kaiser selbst ohne Wirtung, vielmehr erging sich die Antwort des Kaisers, die von Klest redigiert war, in Borwürfen und Drohungen gegen die Protestanten. Da nun die letzteren annahmen, daß diese Antwort nicht von der kaiserlichen Kanzlei, sondern von den Prager Statthaltern, namentlich von den eitrigen Herren Slawata und Wartinis entworsen sei, so wandte sich ihre ganze Erbitreung gegen diese. Da ist es dann, nicht in augenblicklicher Erregung, sondern nach dem vorbedachten Plane einzes der Füsser Stussfändese, namentlich des Grasen Thurn, zu jener offenen Gewaltthat gegen die beiden Statzhalter gekommen, welche unter dem Namen des "Fensterstuzzes" bekannt ist. Um 23. Mai 1618 erschienen die Mitglieder des Frotestantentages bewassen ein das Beratungszimmer ein, in welchem nur vier von zehn Schoß und drangen in das Beratungszimmer ein, in welchem nur vier von zehn Schoß und drangen in das Beratungszimmer ein, nurdesen werden den Bunder salven und Wartinitz. Nach einer kurzen und erregten Berdandlung wurden Sawata und Martinitz. Nach einer kurzen und erregten Berdandlung wurden Sawata und Martinitz. Nach einer kurzen und erreiten Berdandlung wurden einer mehrer einesensten der Maghl von Kugeln nachgesenden werden von kehren den erschliche Regierung von 30 Mitgliedern einges

"Der Fortgang des Aufstandes bis zum Tode des Kaisers Matthias. Der alte Kaiser und sein Hauptratgeber Kless, die zu ihrer religiösen Restaurationspolitik in erster Linie durch die Umgebung Ferdinands gedrängt worden waren, mären an sich zur Nachgiedigkeit geneigt gewesen, um Frieden und Ordnung wiederherzustellen. Matthias erließ in diesem Sinne mehrere Patente, in deren einem (vom 23. Juni) offen anerkannt wurde, daß die Böhmen Grund zu Beschwerden hätten. Die über diese schwache Hattung des Kaisers erbitterten Erzherzoge Ferdinand und Maximilian aber entschlossen. Sie bemächtigten sich am 20. Juli 1618 gewaltsam der Person des vornehmiten kaiserlichen Beraters Kless, dem sie als den Hauptvertreter der versmittelnden Richtung des Kaisers ansahen, und schafften ihn nach Tirol. Matthias, ansangs schwer durch dieses Borgehen beseidigt, söhnte sich doch später mit den Erzherzogen wieder aus und übertrug nun Ferdinand die Leitung der böhmischen Sache. Seitdem wurden die Küstungen eifriger betrieben. Die Führer des kaiserslichen Heeres, Buquon und Dampierre, drangen in Böhmen ein: der offene Krieg begann, der im Herbst 1618 in den böhmischsösterreichischen Grenzgedieten mit wechselndem Glück geführt wurde. Alls aber die Böhmen durch den kühnen Söldnerssührer Grasen Ernst von Manssseld, der im Austrage des Herzogs von Savongen einige tausend Mann geworden hatte, von diesem aber der Union zur Verfügung gestellt wurde, Hise erhielten und zugleich nach langen Versanblungen die Schlesier zum Anschluß an den Aussstand bewogen, mußten die kaiserlichen Heerschlere incht entschen Schlappen (3. und 9. November 1618). Während nun am 21. November Manssseld Pilse einnahm, drang Thurn mit 4000 Mann in Desterreich ein und warf Dampierre zurück, wurde aber an weiteren Erfolgen durch im Heere ausbrechende Krankheiten und durch die jämmerlichen Mängel der Heeresverwaltung

verhindert. Die im Laufe des Winters von verschiedenen Seiten unternommenen Ausgleichsversuche zerschlugen sich. Sin im März 1619 zusammentretender böhmischer Landtag beschloß nun energische Maßregeln zur Küstung und brach durch Konsistation der Güter einiger Anhänger des Kaisers alle Brücken der Verständigung hinter sich ab. In diesem Augenblicke starb der alte Kaiser Matthias (20. März 1619).

sich ab. In diesem Augenblicke starb der alte Kaiser Matthias (20. März 1619).

3) Anschluß von Mähren und Ungarn an den Aufstand. Thurn vor Wien. An die Stelle des schwachen und zur Nachgiebigkeit geneigten Kaisers Matthias trat nun jener Erzherzog Ferdinand, der, in Bauern mit Herzog Maximilian unter jesuitischen Ginfluffen erzogen, in seinem Erblande Steiermart nur zu deutlich gezeigt hatte, in welchem Sinne er feine Regentenaufgabe erfaßte. Er erklärte, lieber Land und Leute, ja fein Leben opfern, als Retger in feinem Reiche dulben gu wollen. Bon einer Nachgiebigkeit gegenüber den Böhmen war fortan keine Rede mehr, gewaltsame Unterdrückung des Aufstandes vielmehr die Losung. Der Durchführung derfelben ftellten fich nun allerdings anfangs icheinbar unüberfteigliche Schwierig= keiten entgegen. Durch einen von Thurn im April nach Mähren unternommenen Vorstoß wurden auch dort die protestantischen Sympathien wachgerufen. Mähren schloß sich dem Aufstand an. Und auch in Defterreich felbst, wohin sich Ferdinand fofort begab, fand er das ganze Land von protestantischen Meinungen erfüllt und mit den aufständischen Böhmen in mehr oder minder offener Verbindung, die für ihn um fo bedrohlicher wurde, als Thurn mit dem bohmischen Beere in immer größere Nähe fam. Anfang Juni 1619 erschien derselbe vor den Thoren Wiens. Diesen Augenblick wollten die österreichischen Protestanten benuten, um eine Bestätigung ihrer religiösen Privilegien zu erzwingen. Gine Deputation von ihnen erschien bewaffnet in der Sofburg und verlangte in drohender Saltung Bewilligung ber Religionsfreiheit. Ferdinand bewahrte in Diefer Stunde außerfter Gefahr feine volle Kaltblütigkeit und war nicht zur Nachgiebigkeit zu bewegen. Durch das recht-Beitige Gintreffen einer Schar Dampierrescher Ruraffiere murbe er aus ber augenblicklichen Bedrängnis befreit (6. Juni 1619), furz darauf aber mußte auch Thurn den Rückzug nach Böhmen antreten, wo inzwischen der kaiserliche Heerführer Buquon Mansfeld in einem Treffen bei Netolitz-Zablat geschlagen hatte.

4) Die Kaiserwahl Ferdinands. Nach dem Abzuge Thurns von Wien war Ferdinand die Möglichkeit gegeben, sich alsbald nach Frankfurt a. M. zu begeben, wo inzwischen der Kurfürstenkonvent behuf? Vornahme der Kaiserwahl sich verfammelt hatte. Das Bestreben, Ferdinand auch die Nachfolge im Reich zu sichern, war schon vor Matthias' Tode von dem habsburgischen Sause ernstlich verfolgt worden; nur hatte Klefl, um im Besith der Macht zu bleiben, die Königswahl möglichst zu verschleppen gesucht. Dieses lettere Ziel hatte seit Jahren auch die kurspfälzische Politik folgerichtig angestrebt. Zugleich hatte sich der Kurfürst von der Pfalz, um den fanatisch-katholischen Erzherzog Ferdinand überhaupt von der Nachfolge auszuschließen, eifrig nach andern Thronbewerbern umgesehen und namentlich wieder= holt versucht, den Bergog Maximilian von Bayern zur Annahme der Kandibatur zu bewegen, um so Feindschaft und Eifersucht zwischen den beiden mächtigften katholischen Säufern zu erregen. Aber Maximilian widerstand allen diesen Lockungen und weigerte sich, Ferdinands Wahl entgegenzuarbeiten, und da Kursachsen wie so oft früher sich von den beiden andern protestantischen Rurfürsten trennte und trog ber bekannten religiösen Haltung Ferdinands für beffen Bahl eintrat, so vermochte Aurpfalz diefelbe nicht mehr zu hindern, vielmehr wurde Ferdinand am 28. Auguft

wirklich zum Kaiser gewählt.

Friedrich V. von der Pfalz als König von Böhmen. In demselben Augenblicke fast, in welchem Ferdinand die deutsche Kaiserkrone errang, wurde ihm die böhmische Königskrone von den Ausständischen genommen (Ritter, Die pfälzische Politik und die böhmische Königswahl, 1619. Hit. Zeitschr., 79.) Der seit dem 8. Juli 1619 in Prag versammelte Generalsandtag Böhmens und seiner Nebenländer sprach am 19. August die Abseum über Ferdinand aus und wählte am 26. August den Kurfürsten Friedrich von der Pfalz, mit dem schon seit einiger Zeit deswegen verhandelt worden war, zum Könige. Derselbe hatte lange Zeit geschwankt, ob er auf das glänzende, aber auch in hohem Maße gesährliche Anerdieten eingehen solle. Daß er dadurch einen Kampf auf Leben und Tod mit Ferdinand auf sich nahm, konnte ihm nicht zweiselhaft sein. Sein Schwiegervater, König Jakob I. von Engsland, von dem er Hilfe erhosste, riet ihm im Gegenteil energisch ab, und auch die Union, welche er in Kothenburg um sich versammelte, wollte von einer thätigen Teilnahme an dem gefährlichen Unternehmen nichts wissen. Sie riet ihm zwar, die

Arone anzunehmen, da dadurch der Protestantismus einen großen Vorteil erlangen könne, verpflichtete sich wohl auch, während des voraussichtlichen Kampfes ihm seine pfälzischen Erblande zu schützen, falls diese angegriffen werden follten; aber zu einem bindenden Bersprechen, ihn in Böhmen selbst zu unterstützen, ließ sie sich nicht bewegen. Trothem so der junge Kurfürst voraussehen mußte, daß er in dem bevorstehenden Kampfe allein stehen werde, ließ er sich doch durch den kühnen Fürsten Chriftian von Anhalt und den Markgrafen von Ansbach bestimmen, das verhängnisvolle Geschenk anzunehmen. Am 31. Oktober zog er in Prag ein und wurde am 3. November mit großer Pracht gekrönt. Ansangs schien alles gut zu gehen. Der mächtige Fürst von Siebenbürgen, Bethlen Gabor, trat mit den ungarischen Protestanten in Berbindung und schloß sich den Böhmen an. Er rückte mit einem beträchtlichen Heere in Ungarn ein und nahm Pregburg. Mit den Böhmen vereint erschien er Ende November vor Wien, von wo der bedrängte Kaiser nach Graz entfliehen mußte. Aber schon am 5. Dezember mußten die verbundeten Böhmen und Angarn wieder abziehen, weil inzwischen in Ungarn mit polnischer Unterstützung eine katholische Gegenbewegung ausgebrochen war. Diese wurde zwar alsbald niedergeschlagen und Bethlen Gabor am 8. Januar 1620 von dem ungarischen Reichstage zum Fürsten von Ungarn gewählt, aber im Winter 1619/20 bereitete sich durch geschickt geleitete Verhandlungen die furchtbare Roalition des Raifers mit Spanien, bem Bapft und den deutschen Katholiken vor, der die Böhmen über furg oder lang um so mehr erliegen mußten, als selbst einer der protestantischen deutschen Fürften, der Kurfürst Johann Georg von Sachsen, für den Kaifer gewonnen wurde. Er versprach Ferdinand zu unterstützen, wogegen ihm die Versicherung erteilt wurde, daß die niedersächsischen Stände im Besitz der geistlichen Güter nicht mit Waffen-gewalt angegriffen werden würden. Es war ein ähnlicher Verrat an der protestantischen Sache, wie ihn einst im Schmalkaldischen Kriege Herzog Morik von Sachsen begangen hatte. Von noch entscheidenderer Bedeutung aber wurde es, daß am 8. Oktober 1619 das Haupt der katholischen Liga, Herzog Maximilian von am 8. Oktober 1619 das Jaupt der latigitigen Liga, Herzog Augustiaan den Bayern, ein Bündnis mit dem Kaifer abschloß, nach welchem er Ferdinand mit aller Macht unterstüßen wollte, wogegen ihm der Kaifer vollen Ersaß etwaigen Schabens versprach und ihm dafür seine und seines Hauses gesamte Bestigungen verpfändete. Daneben versprach der Kaiser ihm mündlich eventuelle Uebertragung der Kur des zu ächtenden Pfalzgrafen und den Teil des Besiges desselben, dessen sich Mazimilian im Lause des Krieges bemächtigen würde. Endlich gelang es unter französsischer Vermittelung, mit der Union einen Vertrag zu schließen, nach welchem Union und Liga in Frieden miteinander leben wollten; die Union versprach, sich am Kriege in Böhmen nicht zu beteiligen, wogegen sich die Liga verpslichtete, die Erdländer des Pfalzgrafen nicht anzugreisen. Inzwischen hatte sich zwar im Januar 1620 Niederösterreich endgültig dem Aufstande angeschlossen, aber zur selben Zeit rückten von Passau her die von Spanien zu Hise geschickten italienischen Truppen in Böhmen ein, und der König von Polen schickte Ferdinand 4000 Kosaken zu Hise. Aus nun noch Maximilian mit dem Heere der Liga in Oberösterreich einrückte, neigte sich das Uebergewicht, obwohl Bethlen Gabor und Ungarn an der Verbindung mit ben Böhmen festhielten, immer mehr auf die Seite des Raifers. Gleichwohl hatten Die Böhmen in einem geschickt geleiteten Berteidigungskriege ohne Zweifel erfolg-reichen Widerstand leisten können, wenn sie alle Kräfte angespannt und mit den andern aufständischen Provinzen einmütig zusammengewirkt hätten. Aber immer, deutlicher trat der Mangel an tüchtigen Heerführern hervor, die Truppen wurden schlecht oder gar nicht besolbet und verpflegt, eine heillose Finanzwirtschaft der un-fähigen Regierung beraubte nutlos das Land der besten Kräfte, und endlich beging der König selbst eine Reihe von Fehlern, die ihm die Herzen eines Teils seiner Unterthanen entfremdete. Während die böhmischen Protestanten, zum großen Teil aus den alten Utraquisten hervorgegangen, noch vielfach an den Formen und Gebräuchen der alten Kirche hingen, ging Friedrich, von seiner calvinistischen pfälzischen Umgebung verleitet, mit unverständigem Gifer dagegen, namentlich gegen den Bilderschmuck der Kirchen vor und verwandelte u. a. den prächtigen Dom in einen kahlen calvinistischen Betraum. Dazu kam seine mit seinem strengen Calvinismus in schroffem Gegensatz stehende Genuß= und Prunksucht, die nicht selten geradezu den Eindruck des Lächerlichen machte und um so verderblicher war, als dadurch Mittel versschwendet wurden, die für die Verteidigung des Landes ungleich besser verwendet werden konnten. Alle diese Gründe wirkten mit der jeht immer klarer hervorstretenden militärischen Ueberlegenheit der kaiserlichen Truppen zusammen, um das

unglückliche Land an den Abgrund des Verderbens zu bringen. Nachdem sich am 8. September 1620 die Vereinigung des kaiferlichen Heeres mit dem der Liga vollzogen hatte, drangen beide unaufhaltfam in Böhmen vor, überall die böhmischen Truppen vor sich hertreibend. Der eine der Führer der letteren, Mansfeld, gewann es fogar über sich, in diesem Augenblick höchster Bedrangnis von Pilfen aus verräterische Verhandlungen mit Buquon anzuknüpfen, in deren Folge er im Augenblick der Entscheidung unthätig blieb. Diese erfolgte dann in unmittelbarer Nähe der Hauptstadt in der Schlacht am Weißen Berge (8. November), in welcher die von Christian von Anhalt, Hohenlohe und Thurn befehligten böhmischen Truppen nach kurzem, kaum über eine Stunde währendem Kampfe von den vereinigten Kaiserlichen und Ligisten vollkommen vernichtend geschlagen wurden. Die Unfähigkeit einiger der Führer und die jämmerliche Feigheit eines Teils der Truppen führten dies Refultat. herbei; vergeblich bot Chriftian von Anhalt und namentlich fein jugendlicher Sohn alles auf, um die Truppen zu mannhaftem Widerstande zu entflammen. Ihnen gelang es wirklich, eine kurze Zeitlang dem Kannpfe eine für die Böhmen gunftige Wendung zu geben, aber die beim ersten Angriff in ungeordneter Flucht zurückweichenden ungarischen Regimenter, die mehrere böhmische Truppen alsbald mit in ihre Flucht fortriffen, entschieden trot des mannhaften Widerstandes, den nament= lich das mährische Infanterieregiment leistete, den Tag zu Ungunften des Böhmen-königs, der während der Schlacht im Prager Schlosse sich an den Freuden der Tafel ergötte, nach dem Gintreffen der Schreckenstunde aber fein Beil in schleuniger Flucht nach Schlesien suchte, obwohl sich im Kriegsrate mit Rücksicht auf die herannahende Silfe Bethlen Gabors viele Führer für Ausharren und Behauptung der befestigten Hauptstadt aussprachen. Mit dem Könige verließen Thurn, Anhalt, Hohenlohe und die höchsten Landesbeamten die Hauptstadt, die nunmehr feinerlei Biberstand mehr leistete, sondern sich auf Gnade und Ungnade den Kaiserlichen ergeben mußte. Der eine Tag entschied über das Schicksal des böhmischen Königreichs. In Böhmen trat Maximilian von Liechtenstein, in Mähren, das fich alsbalb auch unterwarf, der Kardinal von Dietrichstein an die Spitze der kaiserlichen Berwaltung, die nun alsbald jene furchtbare Reaktion begann, die namentlich Böhmen völlig verödete, Tausende von angesehenen Familien zur Auswanderung trieb und die Blüte des Landes vernichtete. [Gindeln hat berechnet, daß die Bevölkerung Böhmens von vier Millionen, die sie vor Ausbruch des Krieges zählte, auf 7—800000 herunterging; in Mähren sank die Jahl der angesessenen Bauern in drei Jahren von 90000 auf 30000.] Siebenundzwanzig der angesehensten Führer des Aufstandes wurden hingerichtet, ihre Güter konfisziert, die Jesuiten ins Landzundsgerusen, die evangelischen Prediger vertrieben und die Unterthanen, soweit die Archamung und Ausgeschaften und die Unterthanen, soweit fie nicht die Berbannung aus dem Vaterlande vorzogen, mit allen Mitteln der Gewalt, Ginquartierungen von Soldaten (die "Seligmacher") zur Rückfehr in den Schoß der katholischen Kirche gezwungen. Etwas mildere Bedingungen erlangten, fehr gegen den Willen des Kaifers, die Lausitzer und Schlesier, gegen welche der Kurfürst von Sachsen die Exekution übernommen hatte. Damit waren die Erbländer des Kaisers diesem wieder unterworfen; der bisher auf diese beschränkte Krieg hätte beendigt sein können, wenn der Kaiser sich mit den erlangten Erfolgen begnügt hätte. Indem er aber den Kursürsten von der Pfalz, der von Schlesien aus nach Brandenburg, dann nach Wolfenbüttel, endlich nach Holland geflüchtet war, nicht bloß der böhmischen Königswürde entsetzen, sondern auch seiner Erbe lande berauben wollte und zu diesem Zwecke am 22. Januar 1621 trot des Wider= fpruchs, den felbst der Kurfurst von Sachsen dagegen erhob, des Reiches Ucht über ihn verhangte, rief er naturgemäß Befürchtungen und Wiberstand in den Kreisen bes gesamten evangelischen Fürstentums mach und bewirkte, daß der bisher rein lokale Krieg erst zu einem allgemein deutschen, dann gar zu einem europäischen wurde. - [Bgl. außer und zum Teil im Gegenfat zu Gindeln noch &. Krebs, Die Schlacht am Beißen Berge bei Brag im Zusammenhange der friegerischen Er= eignisse, 79 und v. ZwiedinecksSüdenhorst, Benetianische Gesandtschaftsberichte über die böhmische Rebellion, 1618/20, 80. Ch. d'Elvert, Die Bestrasung der böhmischen Rebellion, 68.]

# § 25. Der Kampf um die pfälzische Kur (1621—1623).

Die Uchtserklärung des Kaisers gegen Friedrich von der Pfalz ließ erkennen, daß Ferdinand sich nicht mit der Berdrängung des böhmischen Königs und der Wiedererwerbung Böhmens begnügen, sondern den Pfalzsgrafen auch seines erblichen Besitzes, der Kurwürde und seiner pfälzischen Lande, entsetzen wolle. Er wurde dazu vor allem durch das Drängen des Herzogs Maximilian von Bayern veranlaßt, der auf der ihm im Oftober 1619 versprochenen Uebertragung der Kurwürde bestand. Das durch wurde der in den kaiserlichen Erblanden beendigte Krieg nunmehr in den Westen Deutschlands, in die pfälzischen Gebiete verlegt, in welche schon im Jahre 1620 der spanische Feldherr Spinola eingedrungen war und an der Union nur einen schwachen Widerstand gefunden hatte.

Nach der völligen Niederlage Friedrichs in Böhmen gab die Union ihn völlig preis und löste sich auf. Dagegen fand der in seiner ganzen Existenz bedrohte Pfalzgraf Unterstützung bei Mansfeld, dem Markgrafen Georg Friedrich von Baden und dem Abministrator von Halberstadt, Christian von Braunschweig, die mit wechselndem Ersolge in der Pfalz mit den spanischen und ligistischen Truppen kämpsten, schließlich aber vor deren Uebermacht weichen mußten i, zumal Bethlen Gabor, der ebenfalls nach der Niederlage Friedrichs noch den Kamps mit dem Kaiser ausrecht erhalten hatte, schon am Ansang 1622 Frieden schloß. Nachdem so der Widerstand der Gegner vorläufig niedergeschlagen war, ersüllte der Kaiser auf dem Deputationstage zu Regensburg (1622/23) sein Maximilian von Bayern gegebenes Bersprechen, indem er ihm am 23. Februar 1623 unter einigen durch die Opposition der protestantischen Fürsten erzwungenen Borbehalten die pfälzische Kur übertrug 2).

<sup>1)</sup> Der Krieg in der Pfalz. Die Union hatte durch ihren Vertrag mit der Liga (§ 24, 5) auf Teilnahme am Kampf in Böhmen verzichtet, wogegen sich die Liga verpslichtet hatte, die Erblande des Pfalzgrafen nicht anzugreisen. Die Liga selbst hatte zwar dieses Versprechen gehalten, dagegen war troz aller diplomatischen Gegenbemühungen König Jakobs I. von England von dem spanischen General Spinola von Flandern her im August 1620 der Kampf gegen die Pfalz erössnet worden, ohne daß die Union nennenswerten Widerstand leistete. Nach der Schlacht am Weißen Berge schwand dann auch der letzte Rest von Widerstandskraft dei den Mitgliedern der Union. Nachdem zuerst die meisten Reichsstädte sörmlich ihren Austritt erklärt hatten, schlossen die noch in derselben verharrenden Fürsten, um ihren eigenen Länderbesit besorgt, mit dem Kaiser und der Liga den Mainzer Accord, durch den sie sich völlig von der Sache des Pfalzgrafen trennten. Danach löste sich die Union, die allmählich zum Gespött in ganz Deutschland geworden war, völlig auf (12. April 1621). Nur Mansseld stand jett, nachdem seine Verhandungen mit den Kaiserlichen sich zerschlagen hatten, noch für den unglücklichen Pfalzgrafen im Felde. Er begab sich von Vilsen aus nach der Oberpfalz und ward deinem statlichen Heer Unson nach ihrer Auflösung entlassenen Truppen an, die bald zu einem statlichen Heere anwuchsen, mit dem er im Juli 1621 zum Angriss gegen Tilln überging. Als aber nach längeren Verhandlungen mit dem Kaiser auch Maximilian von Bapern selbst mit einem ansehnlichen Heere im September in die Pfalz einrückte, mußte Mansseld sich nach der Unterpfalz zurückziehen (Oktober 1621). Der spanische General Corduba, welcher dort nach Spinolas Kücksehr nach Holland den Oberbesehl sührte, hob bei dem Herannahen Mansselds eiligst die seit dem 8. Oktober begonnene Belagerung Frankenthals auf. Mansselds aber wollte es auf einen entschenden Kampf im offenen Felde nicht ankommen lassen, begnügte sich

vielmehr damit, die rheinischen Bistumer, namentlich Speier, zu brandschaken, und wandte sich dann, um seine darbenden Truppen zu befriedigen, nach dem von dem Ariege noch unberührten Elfaß. Bährenddem war auch der Krieg mit Bethlen Gabor, nachdem im Frühjahr 1621 vergeblich in Hainburg über den Frieden verhandelt worden war, wieder ausgebrochen und hatte einen für Bethlen nicht ungünstigen Berlauf genommen. Zwar war Buquon, um Ungarn und Desterreich zu becken, aus Böhmen herbeigeeilt und hatte im Mai 1621 Preßburg eingenommen, aber bei der Belagerung von Neuhäufel hatte er seinen Tod gefunden (10. Juli), und danach hatte sich das kaiferliche Seer vor Bethlen zurückziehen muffen. Raifer, zugleich von Mansfeld im Weften und von Bethlen im Often bedroht, entschloß sich jett, mit dem letteren von neuem Friedensverhandlungen anzuknüpfen. welche am 6. Januar 1622 zu dem Frieden von Nifolsburg führten, in welchem Bethlen zwar auf die ungarische Königsfrone verzichtete, aber sieben Komitate abgetreten erhielt, außerdem mit Oppeln und Ratibor entschäbigt und in den Reichs fürstenstand erhoben wurde. Bährend der Raiser sich mit diesem Geaner peralich. war ihm in Norddeutschland bereits ein andrer erstanden. Der zum Abministrator von Halberstadt erwählte Herzog Christian von Braunschweig, ein Vetter der unglücklichen Böhmenkönigin, der in ritterlicher Galanterie deren Handschuh an seinem Helm befestigt trug, rustete ein Heer, teils um den Pfalzgrafen im Besitz seiner Erblande zu verteidigen, teils weil er von der kirchlichen Restaurationspolitik, die in Böhmen immer schroffer hervortrat, Gefahr für sein geiftliches Fürstentum fürchtete. In furzem hatte er 7000 Mann beifammen, mit benen er in die rheinischen und weftfälischen Stifter einfiel und dieselben in der Mansfeldichen Beise brandschatte; er machte Streifzüge bis in das Heffen benachbarte mainzische Gebiet von Umoneburg und dachte alsdann daran, fich mit Mansfeld zu vereinigen. Diefer hatte inzwischen einen neuen Bundesgenoffen an dem Markgrafen Georg Friedrich von Paden gefunden, dem einzigen Mitgliede der Union, welches die Sache des Pfalzgrafen nicht preisgab. Der Markgraf hatte, um sich seine Erblande zu sichern, vor seiner Verdindung mit Mansfeld auf diese zu Gunsten seines ältesten Sohnes verzichtet und dann ein Heer ausgerüstet, welches auf 20000 Mann angegeben wird. Mit Mansfelds und Christians Truppen zusammen mochte das für den Pfalzgrafen im Felde stehende Heer 50000 Mann betragen. Bei demselben erschien zeit von Holland her nach einer abenteuerlichen, in Berkleidung ausgeführten Reife auch Pfalzgraf Friedrich felbst. Der Feldzug wurde für ihn nicht ungunstig eröffnet. Es gelang Mansfeld, einen entschiedenen Sieg über Tilly bei Wißloch (27. April 1622) zu erringen, bei welchem letterer 2000 Mann verlor. Allein nachbem fich Mansfeld und Georg Friedrich nach furzer Vereinigung wieder getrennt hatten, erfocht Tilly über den letteren bei Wimpfen einen Sieg, der deffen Beer trot mannhafter Tapferkeit einiger Truppenteile desselben fast völlig vernichtete (6. Mai 1622). Die Erzählung von den 400 Pforzheimern, welche in der Schlacht von Wimpfen durch ihre mannhafte Selbstaufopferung ben Ruckzug bes Markgrafen ermöglicht haben sollen, ist nach den neuesten Forschungen als spätere Ersindung in das Reich der Fabel zu verweisen. — Bgl. Coste, Die vierhundert Pforzheimer, H. 3. 32, und M. Gmelin, Beiträge zur Geschichte der Schlacht bei Wimpsen (1622), 80.] Inzwischen hatte sich Christian von Braunschweig dem Main genähert und bei Höchst eine Brücke über denfelben geschlagen. Er erlitt zwar hier durch den eilig heran-rückenden Tilln eine mörderische Niederlage (20. Juni 1622), vermochte sich aber doch mit dem Rest seiner Truppen, etwa 8000 Mann, über den Main zurückzuziehen und mit Mansfeld zu vereinigen. Sie unternahmen dann gemeinsam einen neuen Einfall in das Elsaß. Während dieser kriegerischen Borgange hatte sich Friedrichs Schwiegervater, Jakob von England, unablässig bemüht, durch diplomatische Einwirfungen in Bruffel, Madrid und Bien Die Wiedereinsetzung feines Schwiegerfohnes in seinen erblichen Besitz zu erlangen. Der Kaiser schien eine Zeitlang nicht ganz abgeneigt, darauf einzugehen, verlangte aber, daß Friedrich vorher die Waffen niederlege und Mansfeld und Christian von Braunschweig entlasse. Friedrich ließ fich von seinem Schwiegervater in der That bestimmen, diesem Anfinnen stattzugeben und nach Holland zurückzukehren. Infolgedeffen trat Mansfeld, nachdem er noch einen Einfall nach Lothringen gemacht hatte, in die Dienste der von Spinola besträngten Hollander, mährend Christian, der sich auf von ihm geprägten Münzen als "Gottes Freund, der Pfaffen Feind" bezeichnete, sein Heer nach Niedersachsen zurudführte und dort ben kleinen Krieg mit den Bistumern fortfette. Tilln, ber nun in ber Pfalz teinen Keind mehr fich gegenüber fah, nahm dann im September

Heidelberg und im November Mannheim ein, so daß sich die ganze Pfalz nunmehr

in banerischem Besitz befand.

in bayerischem Bestik besand.

2) Der Deputationstag zu Regensburg. Obwohl der Kaiser von englischer Seite durch wiederholte Gesandtschaften ersucht wurde, den Kursürsten von der Psalz in seine Erblande wieder einzusehen, obwohl selbst der spanische Hof vor einer Uebertragung der Kur an Maximilian lange Zeit warnte, weil dadurch ein unabsehdarer Krieg entstehen werde, sah sich Ferdinand doch durch das beständige Orängen Maximilians genötigt, an die Sinlösung seines diesem gegebenen Verssprechens zu denken. Aber auf dem zu diesem Zweck am 5. Dezember 1622 ersöffneten Keichsdeputationstage zu Regensburg zeigte es sich doch, daß jeht auch diesenigen protestantischen Fürsten, welche disher zum Kaiser gehalten hatten, durch die harten Bedrückungen der böhmischen Protestanten studig und sich der gemeinsamen Interessen des Protestantismus bewußt geworden waren und daher der Uebertragung der bisher protestantischen pfälzischen Kur auf einen Katholisen widersstrebten. Der Kaiser hatte nicht einen Reichstag, sondern nur einen Deputationstag berusen, auf dem nur diesenigen Fürsten vertreten waren, auf deren Zustimmung er rechnen zu dürsen glaubte. Allein Kurbrandenburg und selbst Kursachsen, welche bisher dem Kaiser getreue Gesolsschaft geleistet hatten, weigerten sich wie Kommern, bisher dem Kaiser getreue Gesolgschaft geleistet hatten, weigerten sich wie Kommern, Braunschweig und Mecklenburg, persönlich zu erscheinen. Die ersten drei schickten im Verlaufe der Verhandlungen wenigstens Gesandte, die aber in Opposition versharrten, Braunschweig und Mecklenburg aber blieben bis zum Schluß der Versenzten, harrten, Braunschweig und Mecklenburg aber blieben bis zum Schluß der Versammlung völlig fern. Ja, selbst Kurmainz zeigte anfangs unzweiselhafte Neigung, sich gegen die Uebertragung der Kur an Maximilian zu erklären, und auch der spanische Gesandte Däate trat als Gegner der danerischen Ansprüche auf. Als nun der Kaiser am 17. Januar die Proposition vorlegte, deren erster Punkt die Uebertragung der Kur an Maximilian enthielt, zeigte es sich bald, daß ein einheitlicher Beschluß nicht zu erzielen sein werde. Während sich die Bischöse, jetzt auch Kurmainz, für die Uebertragung der Kur aussprachen (24. Januar), stimmten Gessendarmstadt und die Gesandten von Kursachsen und Brandenburg dagegen. Beider Parteien Erklärungen mußten nebeneinander dem Kaiser eingereicht werden. Da der Widerstand der Protestanten nicht zu brechen war, stellte Ferdinand dem bayerischen Herzoge die Unmöglichkeit einer erblichen Uebertragung der Kur dar und einigte sich mit ihm über einen Mittelweg, dem Hessertragen, wit dem Pfalzgrasen aber auf einem neuen Konvente über einen Ausgleich verhandelt werden; Pfalzgrafen aber auf einem neuen Konvente über einen Ausgleich verhandelt werden; je nach dem Erfolge follte dann die Kur entweder Maximilian verbleiben oder dem Pfalzgrafen beziehungsweise dessen Kindern und Agnaten zurückerstattet werden (21. Februar 1623). Danach wurde am 25. Februar im Sinne dieses Vermittelungs= vorschlages die Investitur Maximilians vorgenommen, obwohl die Protestanten auch jetzt noch ihre Opposition keineswegs aufgaben. Wie sehr sie damit im Recht waren, ergibt sich aus einer schriftlichen Versicherung, die der Kaiser am 24. Februar Maximilian erteilte, nach der er zum wenigsten im lebenslänglichen Besitz der Kur bleiben sollte, der Kaiser aber versprach, salls sich der neue Konvent für die Rechte der Kinder des Pfalzgrafen entscheide, darauf keine Rücksicht zu nehmen.

#### § 26. Der niederdeutsch=dänische Krieg. Wallensteins erstes Generalat (1623—1630).

Nachdem der Administrator von Halberstadt, Christian von Braun= schweig, auf seinem Marsche zu Mansfeld, der in Oftfriesland stand, am 6. August 1623 bei Stadtlohn von Tilly vernichtend geschlagen worden war, stand den ligistisch-katholischen Fürsten kein organisiertes gegnerisches Heer mehr gegenüber. Gleichwohl blieb Tilly in Niederdeutschland stehen und erfüllte das Land allenthalben mit Brandschatzungen und Gewaltsamkeiten. Da nun zugleich Maßregeln ergriffen wurden, welche auf energische katholische Restaurationsbestrebungen in den vorwiegend oder ausschließlich protestantischen niederdeutschen Territorien deuteten, so wurden die Proteftanten von machsender Besorgnis erfüllt.

Der niedersächsische Kreis ruftete, im Einverständnis mit Holland und England, zur Berteidigung gegen weitere Bedrückungen ein Beer aus und ernannte den König Christian IV. von Dänemark, der als Herzog von Holstein dem Kreise angehörte, zum Kreisobersten (1624). Zugleich trat der König von England, der bisher mit Rücksicht auf ein geplantes Chebundnis seines Sohnes mit einer spanischen Infantin jede Unterftutzung feines Schwiegersohnes verweigert hatte, aus seiner Zuruckhaltung heraus und setzte durch Unterstützung an Geld und Truppen Mansfeld und Christian von Braunschweig in den Stand, neue Truppen anzuwerben, so daß die Brotestanten bald wieder über eine der Liga überlegene Truppenzahl verfügten. Um 9. Dezember 1625 fam ein Bertrag zwischen England, Holland und Dänemark gegen die habsburgische Uebermacht und für die Wiedereinsetzung des Pfalzgrafen zu stande. Die Liga erbat vom Kaifer Unterftützung und Verstärfung, die dieser infolge seiner beständigen finanziellen Verlegenheiten nicht zu leisten vermochte. In dieser Bedrängnis Ferdinands machte ihm Albrecht von Wallenstein (Waldstein) das Anerbieten, auf eigene Kosten ein Beer auszurüften, wenn ihm der Oberbefehl über das= selbe übertragen würde (1625). Der Kaiser ging auf dies Anerbieten ein und verfügte infolgedessen nach einigen Monaten der Werbung über ein eigenes Heer von fast 30 000 Mann, während er bisher militärisch in voll= ständiger Abhängigkeit von der Liga und ihrem Führer Maximilian von Banern gewesen war 1). Obwohl nun von vornherein zwischen dem kaifer= lichen Oberbefehlshaber und dem der Liga fein rechtes Einvernehmen herrschte, so erlangte doch jeder von ihnen die Oberhand über die ihm gegenüberstehenden Feinde. Mansfeld und Chriftian von Braunschweig fanden, der eine von Wallenstein, der andre von Tilly geschlagen, ihren Tod. Auch der König von Dänemark erwies sich dann den gegnerischen Kräften nicht gewachsen. Um Ende des Feldzuges von 1626 war ganz Niederdeutschland in den Sänden Tillns 2). Nachdem dann Wallenstein im Sahre 1627 den letten Widerstand der Mansfeldischen Truppen in Schlesien niedergeschlagen hatte, wurde der König von Dänemark völlig vom deutschen Boden verdrängt und sogar in seine dänischen Erblande hinein verfolgt"). Gegen seine Unhänger in Deutschland wurden die härtesten Gewaltsamkeiten begangen, die Herzoge von Mecklenburg wurden geradezu ihrer angestammten Länder entsett und diese dem siegreichen faiserlichen Feldherrn übertragen. Mur Stralfund, welches zu erobern Wallenftein die größten Unftrengungen machte, wehrte sich mit solchem Heldenmut (Mai bis Juli 1628), daß Wallenstein die Belagerung der Stadt aufheben mußte. Der König von Dänemark aber mußte sich zu dem Frieden von Lübeck bequemen (Mai 1629)4).

Der siegreiche kaiserliche Feldherr erging sich in den ausschweisendsten Plänen; fast schien es, als habe er es auf eine völlige Unterdrückung der territorialen Selbständigkeiten abgesehen. Der Kaiser aber, der durch ihn zu einer unerhörten Höhe der Macht gelangt war, wollte diese auf Anstreiben der katholischen Kurfürsten zur völligen Unterdrückung des Protesstantismus benutzen, indem er den protestantischen Fürsten durch das von Wallenstein nicht gebilligte Restitutionsedikt vom 6. März 1629 alle seit dem Passauer Vertrage eingezogenen geistlichen Güter zu entreißen vers

suchte 5).

Da wurden die Protestanten vor der drohendsten Gefahr durch zwei Ereignisse gerettet: einmal jetzten die auf die mit Riesenschritten wachsende

Macht des kaiserlichen Generals eifersüchtigen und über die Gewaltsam= Leiten seines Heeres erbitterten katholischen Kurfürsten die Absehung Wallensteins beim Kaiser durch (auf dem Regensburger Kurfürstentag von 1630): dann aber landete in demfelben Augenblicke, in welchem dadurch das faifer= liche Heer seines bewährten Führers beraubt wurde 6), der König Gustav Abolf von Schweden auf deutschem Boden, um sich seiner schwerbedrängten Blaubensgenoffen anzunehmen.

1) Ernennung Wallensteins zum faiserlichen Generalissimus. Nach der Nieder-Jage Chriftians von Braunschweig bei Stadtlohn ftand nur noch Bethlen Gabor. der im Jahre 1623 infolge von Streitigkeiten, die über die Ausführung des Kifolsburger Friedens (§ 25, 1) ausgebrochen waren, wieder losgeschlagen hatte, gegen den Kaiser in Wassen. Er umringte die ihm gegenüber stehende taiserliche Armee unter dem Grafen von Schwarzenberg so, daß sie sich nur mit dem größten Verlust durchschlagen konnte, schloß aber bald darauf, da inzwischen der Widerstand gegen durchschlagen konnte, schloß aber bald darauf, da inzwischen der Widerstand gegen den Kaiser in Norddeutschland erdrückt war, einen Wassenstillstand mit Ferdinand, dem am 8. Mai 1624 ein neuer Friede auf Grundlage des Nikolsburgers folgte. Kurz vorher war auch der Markgraf von Jägerndorf, der treu zur Seite Bethlens ausgehalten hatte, gestorben (2. März 1624), Hohenlohe und Christian von Anhalt sagten sich setzt förmlich vom Pfalzgrafen Friedrich los und erlangten durch Demütigung und Abbitte vor dem Kaiser dessen Verzeihung und die Aussehung der Acht. Tilly war nunmehr unbestritten Herr von ganz Niederdeutschland und übte gegen die dortigen evangelischen Territorien unerhörte Bedrückungen aus, die in Braunschweig und Hespelmschlassen und hossenschlieben Führten. Die Machtsülle, die der Kaiser nun in Norddeutschland erlangte, war um so größer, als einige der protestantischen Fürsten, namentlich Sessenschung und Prauns als einige der protestantischen Fürsten, namentlich Seffen-Darmstadt und Braunschweig-Lüneburg, durch territoriale Vorteile, die ihnen der Kaiser verschaffte, veranlaßt, zu Ferdinand hielten. Schon trat jetzt auch die Absicht des Kaisers hervor, den Besthstand der norddeutschen Protestanten anzugreifen, indem er in ihren Händen befindliche geistliche Güter wieder an Katholiken zu bringen suchte. So heate er den Plan, an die Stelle Chriftians von Braunschweig seinen Sohn Leopold Bilhelm zum Bischof von Halberstadt mählen zu laffen. Demgegenüber gelang es nun den von Christian IV. von Dänemark geführten niedersächsischen Kreisständen, ein Heer auszurüften, welches mit den am Niederrhein erscheinenden Truppen Mansfelds und Chriftians von Braunschweig Tilly überlegen war. infolgedessen Maximilian von Bayern auf Anwerbung kaiserlicher Truppen beziehungsweise Berstärkung des ligistischen Geeres drang, geriet der Kaiser in große Berlegenheit. Auf der einen Seite fehlte es ihm an Geldmitteln, ein eigenes Heer auszurüften, auf der andern Seite wollte er auch die Liga nicht noch mächtiger werden lassen, da er sich bereits in vollkommener Abhängigkeit von deren ehrzeizigem Führer Maximilian befand. Aus dieser Not befreite ihn ein einfacher öhmischer Gelmann, der Obrist Albrecht von Wallenstein. Wallenstein (eigentlich Walbestein) stammte von einer wenig begüterten protestantischen Linie einer böhmis//schen Adelsfamilie. Auf der väterlichen Burg Hermanic am 24. September 1583 geboren, wurde er von seinen Eltern, die er aber schon in früher Jugend verlor, und dann von seinem Oheim Heinrich Slawata von Chlum und Koschumberg streng werdestantisch erragen sofianz aber als auch Lein Obeim Speinrich protestantisch erzogen, später aber, als auch sein Oheim ihm entrissen wurde, einem zweiten Oheim, der einer katholischen Linie angehörte, übergeben. Er ist dann, wahrscheinlich erst 1606, zum Katholizismus übergetreten, ohne darum ein Eiserer für den neuen Glauben zu werden, der ihn vielmehr nicht abhielt, seine weitere Ausbildung auf der protestantischen Universität Altorf (später in Kadua) zu suchen. (Die frühere, auf Balbins Chronif beruhende Ueberlieferung, daß sein Uebertritt zum Katholizismus durch die Erziehung im Olmüßer Jesuitenkolleg veranlaßt worden sei, hat Stieve in den Siggs.-Ber. der Münchner Akad. 97, als irrig nachgewiesen.) Durch eine reiche Heirat in den Besitz ansehnlicher Mittel gelangt, benutte er diese in den bohmisch-mahrischen Unruhen, in benen er treu jum Raifer hielt und sich mehrsach in entscheidenden Augenblicken auszeichnete, um bei den böhmischen Güterkonfiskationen einen sehr beträchtlichen Güterbesitz zu erwerben und sich den stets um Geld verlegenen Kaifer durch ansehnliche Darleben zu verpflichten. Nach dem frühen Tode seiner ersten Frau vermählte er sich mit der

Tochter bes kaiferlichen Günftlings, Grafen Karl von Harrach, und ftieg burch biefe einflubreiche Verbindung immer hoher empor. Er wurde Oberft zweier Regimenter, erhielt die böhmische Herrschaft Friedland und wurde am 7. September 1623 in den Reichsfürstenstand erhoben. Dieser ehrgeizige und organisatorisch hochbedeutende Mann war es nun, der dem Kaiser seine Dienste für die Anwerbung eines Heeres anbot. Die Erzählung, daß er auf die Anfrage, ob er sich 20000 Mann zu werben und zu erhalten getraue, geantwortet habe, nicht 20000, wohl aber 50000, ist nicht verburgt, sondern wohl eine spätere, aus feinem thatsächlichen Verhalten abstrahierte Ueberlieferung. Nachdem Wallenstein am 7. April 1625 vom Kaifer zum "Capo über alles Ihro Volk, so dieser Zeit im heiligen römischen Reich und Niederland vorhanden oder noch dahinwärts geschieft und abgeordnet werden möchte", ernannt worden war, begannen im Mai die Werbungen, die infolge der reichen Geldmittel Wallensteins schnell von statten gingen. Am 13. Juni 1625 wurde ihm der Herzoas= titel verliehen, am 27. Juni erhielt er eine eingehende Instruktion, welche, da fein am 25. Juni ausgestelltes Patent nicht mehr vorhanden ift, die Hauptquelle für die Renntnis der Bollmachten, die ihm erteilt wurden, bildet. Danach wurde ihm in militärischer wie politischer Begiehung eine weitgehende Machtfulle eingeräumt. In ersterer Beziehung wird ihm vor allem Aufrechterhaltung strenger Disziplin ans Herz gelegt und befohlen, außer der gewöhnlichen Verpstegung für den Soldaten der Bevölkerung keine übermäßigen Lasten aufzulegen. Die Behandlung der Kriegssgefangenen und deren Entlassung gegen Ranzion wird ihm anheimgegeben mit Ausnahme der vornehmsten Befehlshaber, Standesherren 20., die er nicht ohne kaiferlichen Befehl loslassen soll. Von der Beute soll Geschütz und Munition dem Raifer gehören, die Salfte der übrigen Beute gur Bezahlung der Soldaten verwendet werden, die andre Salfte den Soldaten und Befehlshabern verbleiben. Dhne Spezialbefehl foll er nicht brandschaken, wohl aber in den eroberten Orten und Landschaften "zur Erhaltung der Soldatesca" Kontributionen erheben, das fo Verwendete aber an der Besoldung abziehen. Endlich wird ihm noch ausdrücklich gutes Einvernehmen mit den Fürsten der Liga und deren Geerführer Tilln zur Pflicht gemacht, mit welchem letzteren er "guten Rats gebrauchen und sich demselben in allem, was er gemeinnüglich befinden wird, accomodieren" soll. Die Musterplätze sollen nicht über 15 Tage offen gehalten und dabei gute Disziplin gehalten werden. Für die Heeresverwaltungsgeschäfte wird ihm Johann Aldringer als Quartierstommissarius beigegeben. Neben diesen auf die Führung und Berwaltung des Heerwesens bezüglichen Vollmachten werden ihm aber auch weitgehende politische Befugnisse gegeben, bei beren Handhabung er sich allerdings des "Rats und Gutachtens" des ihm beigegebenen Reichshofrats Johann Freiherrn Bed bedienen foll. Unter Diesen politischen Befugniffen steht obenan bas Recht der Verhandlung mit den Landesherren, deren Gebiete er bei seinen strategischen Operationen berührt. Er foll in Norddeutschland, wohin er zunächst entsandt wird, stets versuchen, "durch fanfte, politische Mittel und Traktamenta die Gemuter zu gewinnen", die Waffen aber nur gegen halsstarrige Feinde gebrauchen. Namentlich soll er den protesstantischen Fürsten "den praetextum der Religion, welches Unsere Feind bishero am allermeisten zu Bedeckung ihrer rebellischen Anschläg und Interessen sich meisterlich gebraucht, so viel möglich benehmen, und Unsern kaiserlichen Patenten gemäß, so Wir Ihnen deswegen absonderlich zukommen lassen, diejenigen, so zu Unserm Gehorsamb treten, von Unsertwegen zusagen und versprechen, in ihrer Religion und Ceremonien der Augsburgischen Konfession keinen Eintrag zu thun, auch ihrer innehabenden Stifter halber dasjenig zu halten" 2c., was Tilly ihnen zugesagt habe. So weitgehend und für die Aufrechthaltung der kaiferlichen Machtvollkommenheit gefährlich diese Befugnisse aber auch waren, so wurden fie einige Jahre später doch noch mehr erweitert, so daß schließlich der Kaifer von feiner Gewalt nur noch den Namen behielt, während Wallenstein fie thatsächlich ausübte. Die fast unübersehbare Ballensteinlitteratur beschäftigt sich vorwiegend mit der Schuldfrage, mit seinem zweiten Generalat und feiner Ratastrophe und ift daber weiter unten zu verzeichnen. Fur das erfte Generalat von Bedeutung ift namentlich neben Rankes Geschichte Wallensteins (Leipzig 1869, 5. Aust., 95) Ginbelns zweibändiges Werk "Waldstein während seines ersten Generalats 1625—30", Prag und Leipzig 1886, das am schärfsten den Standpunkt der Unklage gegen Ballenstein vertritt und schon im ersten Generalat die von ihm verschuldeten Ursachen feiner späteren Katastrophe auf Grund eines reichen archivalischen Materials, aber mit unverkennbarer Einseitigkeit nachzuweisen sucht.]

2) Der Feldzug von 1626. Nachdem Wallenstein seine geworbenen Truppen um Eger in einer Starke von fast 30 000 Mann zusammengezogen hatte, ruckte er durch Franken und Seffen in den niederfächsischen Kreis ein und besetzte die Stifter Halberstadt und Magdeburg, die seine Truppen erhalten und hohe Kontributionen zahlen mußten. Die erschreckten niedersächsischen Stände erboten fich noch einmal zu Friedensverhandlungen, die auf einem Kreistage zu Braunschweig (Dezember 1625 bis März 1626) stattfanden, aber zu keinem Ergebnis führten. Als nun im Frühjahr 1626 der Feldzug eröffnet wurde, zeigte sich alsbald, daß das Wallenstein vom Kaifer dringend anempfohlene gute Einvernehmen mit Tilly nicht zu erreichen war. Wallenstein, der an der Elbe stand, verlangte von Tilly, daß diefer von der Wefer heranrücke und sich mit ihm verbinde. Darauf wollte Tilly nicht eingehen, weil alsdann dem dänischen Könige der Zugang zu den Ländern der ligistischen Truppen offen gestanden hätte. Inzwischen war Mansfeld an die Elbe herangerückt, um die an der Dessauer Elbbrücke verschanzten Kaiser-lichen anzugreifen und ihnen, wenn möglich, den Kückzug nuch Böhmen abzuschneiden. Allein er erlitt daselbst am 25. April 1626 eine entscheidende Riederlage, in deren Folge er sich mit seinem Heere nach Brandenburg flüchtete und dasselbe dort durch neue Werbungen zu verstärken suchte. Daß der schwache Kurfürst Georg Wilhelm dies nicht verhinderte, war die Beranlassung dazu, daß sein Land in den folgenden Jahren von Wallenstein mit furchtbaren Einquartierungen und Brandschatzungen heimgesucht wurde. Mansseld eilte nun durch Schlesien und Mähren nach Ungarn, um sich mit Bethlen Gabor zu vereinigen, der sich schon im Januar 1626 dem Pfalzgrafen gegenüber bereit erklärt hatte, wieder loszuschlagen, wenn ihm monatliche Subsidien von 40 000 Thalern gezahlt würden und Mansfeld mit 10 000 Mann zu ihm stoße. Sobald Wallenstein die Richtung des Mansfeldschen Marsches gegen die österreichischen Erbländer gewahrte, machte er sich mit der Hauptmasse zu einer Verfolgung auf die er auf der schapen und Kehrinder Schone Heeres zu seiner Berfolgung auf, die er aber langsamer und scheinbar lässiger betrieb, als man in Wien erwartet hatte. Er blieb 14 Tage ruhig in Neiße stehen, jo daß Mansfeld unbehelligt nach Mähren gelangte und dort brandschatte. geblich ermahnte der Kaifer durch zwei aufeinander folgende Gefandtschaften Wallen= ftein zu größerer Eile. Als er endlich Neiße verließ, war Mansfeld schon bis an die Grenze Ungarns gelangt, fand aber dort bei Bethlen nicht die Unterstützung, die er gehofft hatte, da er statt mit den verlangten Subsidien mit leeren Händen Mehrere Wochen lagen sich die beiden Heere fast unthätig gegenüber, nur am 30. September kam es zu einem wenig entscheidenden, für Wallenstein siegreichen am 30. September kam es zu einem wenig entscheidenden, für Wallenstein siegreichen Treffen bei Neuhäusl. Kurz darauf schloß Bethlen auß neue mit dem Kaiser Wassenstein (November), dem am 28. Dezember 1626 der Friede von Preßburg solgte. Dadurch völlig isoliert, sah sich Mansfeld veranlaßt, seine Truppen zu entlassen und sich durch Bosnien nach Venedig zu begeben, um dort Mittel zu neuen Kriegszügen slüssig zu machen. Auf dem Wege dahin wurde er von einem Fieber dahingerasst. Wallenstein aber bezog, nachdem er sich wegen seiner zögernden Kriegsführung dem kaiserlichen Kanzler Fürsten Eggenberg gegenüber in einer persönlichen Zusammenkunst zu Bruck an der Leitha (25. November) gerechtsertigt hatte, Winterguartiere in Böhmen. Inzwischen war in Niederdeutschland auch Christian von Braunschweig am 16. Juni einem plöglichen Tode erlegen, der dänische König aber, nachdem er einige vorübergehende Erfolge errungen und die Vistümer Münster nachdem er einige vorübergehende Erfolge errungen und die Bistumer Münster und Dsnabruck besetzt hatte, von Tilly bei Lutter am Barenberge nach langem und mannhaftem Widerstande vollständig geschlagen worden (27. August 1626). Danach hatte Tilly sich der Weser und der braunschweigischen Lande bemächtigt und König Christian IV. bis in das Gebiet von Bremen zurückgetrieben. Ganz Niederdeutschland war in seinen Händen. — [Bgl. J. D. Opel, Der niedersächsische Krieg, 3 Bde., 72/94 und H. Zwiedined=Südenhorst, Wallensteins Feldzug gegen Mansfeld im Herbst 1626 und die Brucker Konferenz, M. Inst. Gelch.= Forschung 6. Stieve, Ernst v. Mansfeld, Sitzs. Berichte der bayer. Akad. 3 (1890). F. Tadra, Briefe Albrecht v. Waldsteins an Karl v. Harrach 1625—27, 79.]

3) Der Feldzug von 1627 und der Kurfürstentag zu Mühlhausen. Während des

Winters von 1626 auf 1627 rustete Christian IV. ein neues Heer aus, Wallenstein aber brachte das seinige auf die furchtbare Höhe von 70000 Mann. Immer dringender und energischer wurden aber jetzt schon die Klagen und Beschwerden über die gewaltigen Laften, die die Erhaltung des kaiserlichen Heeres den von demselben heimgesuchten Ländern auferlegte. Nicht nur die Protestanten, sondern auch die Katholiken empfanden dies sich ständig vergrößernde Heer als eine Last, da

Ballenstein seiner Instruktion zuwider auch die katholischen Gebiete und die befreundeter protestantischer Fürsten, wie des Rurfürsten von Sachsen, mit Ginquartierungen und unerschwinglichen Kontributionen heimsuchte. Die Klagen wurden um so offener ausgesprochen (z. B. auf einem Ligatage zu Bürzburg im Februar 1627), als Wallenstein mit seinem ungeheuren Heere im letzen Feldzuge militärisch weniger geleistet hatte als Tilly, tropdem aber nach wie vor dem letzteren jede Verftarfung verfagte, weil er den Krieg gegen Danemark allein beenden wollte. Dazu kam das Mißtrauen der Katholiken gegen Wallenstein, der in seinem Heere und seiner Umgebung ruhig eine Masse von Protestanten duldete, ja die wichtigsten Dberftenftellen an Protestanten vergab. Wallenftein war fern von jedem religiogen Kanatismus und allein auf die Sebung der kaiserlichen und seiner eigenen Macht bedacht, die er nur durch ein starkes, nur feinen Befehlen gehorchendes Beer aufrechthalten zu können meinte. Seine eigene gewaltige Stellung, die ihn mit Stolz und hochfahrendem Wesen gegenüber den deutschen Fürsten erfüllte, machte die letteren naturgemäß eifersüchtig auf den stolzen Emporkommling, der an Glanz und Bracht alle geborenen Fürsten zu überstrahlen begann. Doch mußten alle Klagen der kaiserlichen Gunst gegenüber verstummen, als es Wallenstein im Sommer 1627 gelang, die Mansfeldschen Truppen, die fich, von Ungarn zuruckfehrend, in Mähren und Schlesten festgeseth hatten, in einem kurzen und glänzenden Feldzuge, in welchem er bei Kosel einen entscheidenden Sieg errang (9. Juli 1627), aus den kaiferlichen Erblanden völlig zu vertreiben. Danach erschien er, vom Raifer mit neuen außerordentlichen Bollmachten ausgestattet, die denen entsprachen, mit denen Maximilian von Banern 1620 die Erefution gegen Bohmen ausgeführt hatte, in Niederbeutschland, trieb die dänischen Truppen immer weiter zuruck und besetzte die dadurch gewonnenen Gebiete allein, mährend Tilly vergeblich auch einen Anteil an denselben in Anspruch nahm. Sierdurch und durch die furchtbaren Bedrückungen, welche Mallenstein über die occupierten Lande verhängte, erregt, schrieben die Ligisten einen selbst gerichtetes Schreiben enthielt die versteckte Drohung, man werde sich selbst zu helsen wissen, wenn keine Aenderung erfolge. In diesen Klagen und Beschwerden waren katholische und protestantische Kurfürsten einig; von den letzteren hatte namentlich Brandenburg wegen der furchtbaren Bedrudungen Ballenfteins, Die trot aller Gesandtschaften an ihn und den Kaiser nicht abgestellt wurden, gerechten Brund zur Rlage. Bei den katholischen Rurfürsten aber tauchte auf diesem Konvent zuerst der durch die fortdauernden Siege angeregte Gedanke auf, die seit Jahrzehnten ichwebende Streitfrage wegen der in protestantischen Händen befindlichen geistlichen Guter jest endlich in katholischem Sinne zu entscheiben. - [2. Ragfeld, Zwei Monate Wallensteinscher Kriegführung, September und Oftober 1627, 82.]

Baltenstein als Herzog von Westlenburg. Die Belagerung von Stralsund und der Friede zu Lübes (1628—1629). Allenthalben, auch in katholischen Kreisen, erregte es das allgemeinste Aussehen, als nun der Kaiser nicht bloß über die Auhänger des Dänenkönigs in Niederdeutschland umfassende Güterkonfiskationen verhängte, sondern auch das angestammte Mecklenburger Herzogshaus wegen seiner Verbindung mit Dänemark entsetzte und seine Länder Wallenstein, dem er schon vorher das Herzogtum Sagan übertragen hatte, erst durch Kauf vorübergehend, dann aber dauernd als Reichslehen überließ (26. Januar 1628). Jetz erst war der kaiserliche "General Dberstz-Feldhauptmann" [so nannte er sich schon seit 1626; offiziell verliehen wurde ihm der Titel erst in dem neuen Pakent vom 21. April 1628] in den Kang der wirklichen deutschen Landessürsten eingerückt. Im Besitze eines Teils der Oftseeküste dachte er alsbald daran, diese Herrschaft nach Pommern hin auszudehnen, und wurde in diesem Bestreben dadurch unterstützt, daß ihn der Kaiser am 21. April 1628 zum deutschen Udmiral ("General der ganzen kaiserlichen Schiffsarmada zu Meer, wie auch des ozeanischen und beltischen Meeres General") ernannte. An demselben Tage aber wurden auch seine Vollmachten als oberster Kommandierender der Landarmee durch ein neues Pakent noch erweitert. Er erhielt jetzt das Recht, "alles Kriegsvolk zu mustern, abzuzahlen, zu revidieren und der Contrasegnien sich dabei zu gebrauchen". Selbst die Ernennung der Obersten, die sich der Kaiser 1625 noch vorbehalten hatte, wurde ihm jetzt überlassen, nur die der Generale beheilt

sich der Kaifer noch vor. Alle Offiziere und Gemeine werden an seine Befehle gewiesen. Es war nicht wunderbar, daß dieses immer höhere Emporsteigen des kaiserlichen Generals die deutschen Fürsten nicht bloß mit Eisersucht, sondern mit kaiserlichen Generals die deutschen Fürsten nicht bloß mit Eisersucht, sondern mit ernster Besorgnis erfüllte. Man traute ihm die verwegensten Pläne zu; hat man doch sogar, zum Teil auf Grund von Warnungen des Kapuziners Alexander de Hales (der sogen. Kapuzinerrelationen), angenommen, er wolle im Falle eines unerwarteten Ablebens des Kaisers sich von seinem Herere zum Kaiser außervordentliche Gewalt nur dazu anwandte, die Machtvollkommenseit des Kaisers zu erhöhen, so drohte auch dadurch der fürstlichen Selbständigkeit eine ernste Gesahr. Man fürchtete, Wallenstein habe es auf eine Begründung einer Erbmonarchie für den Kaiser und eine völlige Unterdrückung des territorialen Fürstentums abgesehen, und man hielt es nicht für unmöglich, daß der Kaiser geneigt sei, auf solche Pläne einzugehen. Auf einem katholischen Kurfürstenkongreß, der auf Anregung von Kurmainz in Bingen zusammentrat (Juni 1628), kamen diese Besorgnisse zu mehr oder weniger ofsenem Ausdruck. Wirklich erreichten es die Kurfürsten, daß der Kaiser eine Reduktion der Truppen bewilligte und in freilich beschränktem Maße auch bei Wallenstein durchsehte. Inzwischen war diesem an einer andern Stelle zum erstenmal ein stein durchsetzte. Inzwischen war diesem an einer andern Stelle zum erstenmal ein unüberwindlicher militärischer Widerstand entgegengetreten. Für Wallensteins See-herrschaftspläne war die feste Hafenstadt Stralsund von entscheidender Bedeutung. Er ließ beshalb durch den Feldmarschall Arnim an die Stadt die Forderung stellen, eine kaiserliche Garnison aufzunehmen. Als die Stadt sowohl dies als die Aufnahme einer herzoglich pommerschen Besatzung ablehnte, begann im Mai die Belagerung. Aber wie Ballenstein, so erkannten auch die nordischen Mächte die entsscheidende Bedeutung Stralsunds. Schweben und Dänemark vereinigten sich zu gemeinsamer Unterstützung der Stadt, und da Wallenstein nicht über die genügende Anzahl Schiffe verfügte, um sie auch von der Seeseite einzuschließen, so konnte sie sich stets mit Zusuhr und Verstärkungen versehen. Mit mannhaftem Mute widerstand die sür ihren Glauben begeisterte Bürgerschaft monatelang allen Angriffen. Wallenstein mußte sich entschließen, die mit allen Kräften unternommene Belagerung aufzugeben. Als nun aber nach diesem Erfolge der protestantischen Wassen König Christian IV. noch einmal einen Landungsversuch machte, wurde er bei Wolgast so Christian IV. noch einmal einen Landungsversuch machte, wurde er bei Wolgast so entscheidend von Wallenstein geschlagen, daß er mit dem Rest seines Heeres sich schleunigst zu Schiff retten mußte. Beide Teile waren jest zum Frieden geneigt, denn auch von kaiserlicher Seite konnte man bei dem Mangel einer Flotte auf eine erfolgreiche Fortsetung des Krieges gegen die Inselbestigungen des Königs nicht rechnen; außerdem aber hegte Wallenstein die Besorgnis, daß sich bei einer weiterem Fortsetung des Krieges der König von Schweden in denselben einmischen werde. Insolgedessen kam auf dem Kongreß zu Lübeck (Januar die Mai 1629) ein Friede zu stande (22. Mai), dessen Bedingungen für Christian nach dessen vielen Kiederlagen noch günstig genug waren. Alle den Dänen weggenommenen Länder wurden zurückgegeben, doch verpstichtete sich Christian, sich serner nicht in die Angelegenbeiten Deutschlands zu mischen. sich der niederdeutschen Stifter nicht anzunehmen. heiten Deutschlands zu mischen, sich der niederdeutschen Stifter nicht anzunehmen, die Rechtmäßigkeit der baperischen Kurwurde anzuerkennen und die mecklenburgischen Herzoge ihrem Schicksal zu überlaffen.

5) Das Restitutionsedikt (1629). Auf katholischer Seite war schon seit längerer Zeit die Ansicht herrschend, daß man die ersochtenen Siege, so wie es der Kaiser in seinen Erblanden gethan hatte und noch zu thun fortsuhr, im Sinne einer ent-schiedenen Restauration des Katholizismus ausnutzen müsse. Gin besonders wuchtiger Angriff tonnte gegen den Protestantismus unternommen werden, wenn man auf den geiftlichen Vorbehalt des Augsburger Religionsfriedens, der allerdings von den Protestanten niemals anerkannt worden war, zurückgriff und alle seitdem von ihnen eingezogenen geistlichen Güter für die katholische Kirche zurücksorderte. Diese Frage der geistlichen Güter hatte den Gegensatz der beiden Religionsparteien zuerst zu klarem Ausdruck gebracht: die letzten Keichstage vor dem Kriege waren eben an zu tlarem Ausdruct gebracht: die letzten Reichstage vor dem Kriege waren even an dieser Frage gescheitert. In der That war sie für die Protestanten eine Lebenssfrage. Es handelte sich um zwei Erzbistümer, zwölf Bistümer und eine sast unüberssehdare Anzahl von Klöstern, welche sich seit Fahrzehnten in unbestrittenem Besitz der Protestanten befanden und von einer ausschließlich protestantischen Bevölkerung bewohnt waren. Die protestantischen Kapitel der Stifter hatten stets Protestanten zu Administratoren gewählt: alse Sigentumssund Besitzverhältnisse der protestantischen Territorien mußten in Frage gestellt werden, wenn man diese Stifter ihren

Befitzern entzog. Die Protestanten mußten dadurch zur Berzweiflung gebracht werden. Gben aus diefem Grunde war Ballenstein entschieden gegen die Magregel. Er hatte in dem Kriege stets nur politische Zwecke verfolgt. Mit Recht fürchtete er, daß derfelbe eine unberechenbare Tragweite erhalten werde, wenn sein Charakter als Religionstrieg offen proklamiert werde. Trot aller diefer schwerwiegenden Bedenken ließ sich der Raifer durch die Führer der streng katholischen Bartei, nament= lich Maximilian von Bayern, zu dem verhananisvollen Schritte verleiten. Obwohl selbst als Katholik Bartei, legte er sich doch die Befugnis bei, die zwischen den beiden Parteien schwebende Streitfrage nach eigener Machtvollkommenheit zu Gunften der Katholiken zu entscheiden und, wie man es nannte, den Augsburger Religions= frieden in diesem Sinne zu interpretieren. Um 6. März 1629 wurde das Restitutions= edikt erlassen, in welchem die Zurückgabe aller seit dem Passauer Vertrage ein= gezogenen geistlichen Guter angeordnet, der Religionsfriede auf die Augsburger Konfessionsverwandten beschränkt und den katholischen Reichsständen das Recht eingeräumt wurde, den Protestantismus in ihren Territorien zu unterdrücken. Gine aus einem Reichshofrat und dem Bischof von Osnabruck bestehende Kommission wurde niedergesett, um das Defret in Norddeutschland zu vollziehen. Der Kaiser jeste u. a. seinen vorlängst gehegten Plan, seinem Sohn, dem Erzherzog Leopold Wilhelm, das Bistum Salberstadt, welches durch Chriftians von Braunschweig Tod erledigt war, zu verschaffen, durch. Das Domkapitel wurde gezwungen, den Grz-herzog zu wählen. Weniger gefügig erwies sich das Magdeburger Kapitel; es entschloß sich zwar, den brandenburgischen Administrator Christian Wilhelm zu entssehen, postulierte aber an seiner Stelle den Sohn des sächstischen Aufürsten, August, zum Administrator. Im übrigen wurde das Defret zunächst nicht mit voller Strenge durchgeführt, da die Ausmerksamkeit der leitenden Kreise bald darauf ausschließlich von den Borgangen des Regensburger Kurfürstenkonvents in Anspruch genommen wurde. — [Th. Tupetz, Der Streit um die geistlichen Güter und das Restitutions= edikt, 1629, 83. Ritter, Der Ursprung des Restitutionsedikts. Hist. Zeitschr., 76.]

6) Der Kurfürstenkonvent zu Regensburg (1630). Die feit mehreren Jahren immer wieder auftauchenden Beschwerden gegen die Bedrückungen, Gewaltsamkeiten und den unerträglichen Sochmut Wallensteins hatten allmablich einen Grad der Schärfe erreicht, der eine gewaltsame Lösung erwarten ließ. Indem man fich gegen Die Plane Wallenfteins erklärte, richtete fich Die Opposition unwillfürlich auch gegen den Kaifer, deffen Macht eben durch Wallenstein zu einer bedrohlichen Sohe angewachsen war und die althergebrachten Rechte des Rurfürstenkollegiums in den Schatten zu stellen drohte. Bergebens hatte der Kaifer ausdrücklich erklärt, daß ihm jeder Gedanke einer Herabminderung der kurfürstlichen und fürstlichen Prärogativen fern liege. Die Kurfürsten traten immer offener mit der Ueberzeugung hervor, daß den unerträglich gewordenen Zuftänden nur durch die Entfernung Wallenfteins vom Generalat abgeholfen werden könne. Nun war ohne Zweifel auch dem Kaifer felbst Die Gefahr, die in der außerordentlichen Machtvollkommenheit feines Generals lag, flar geworden. Raum wagten die Biener Rate noch, Ballenstein Befehle zu erteilen, das Berhältnis des herrn gum Diener hatte fich fast in fein Gegenteil ver= fehrt. Auf der andern Seite aber verkannte der Raifer doch nicht, daß seine Macht gegenüber dem Territorialfürstentum doch in erster Linie nicht allein von dem General erworben sei, sondern auch auf ihm beruhe, daß er, sobald er nicht mehr über eine eigene Urmee verfüge, in die alte Abhängigkeit von den Kurfürsten zurücksinken werde. Insofern war der Kampf um die Entsetzung Wallensteins zugleich ein Kampf zwischen den Territorialgewalten und der Zentralgewalt, zumal der Kaiser auf dem Kursürstenkonvent zugleich die Wahl seines Sohnes zum römischen König anregen wollte. Sierzu aber waren die Kursürsten, welche nun teils persönlich, teils durch Gesandte vertreten, sich im Juni und Juli 1630 in Regensburg versammelten, wenig geneigt. Ihre Opposition gegen Wallenstein sowohl als gegen die römische Königswahl wurde narientlich durch eine französische Gesandtschaft unterstützt, in der besonders der Fesuitenpater Foseph eine hervorragende Rolle spielte. Ihr oftenfibler Auftrag lautete auf Beilegung der zwischen Frankreich einerfeits, bem Raifer und Spanien andrerseits in Italien über die Erbichaft bes verstorbenen Herzogs Vincenz II. von Mantua ausgebrochenen Streitigkeiten. Daneben aber ließ es sich namentlich der Pater Joseph angelegen sein, in geheimen Bershandlungen mit Bayern die Kurfürsten in ihrer Opposition gegen den Kaiser und Wallenstein zu bestärken. Um 16. Juli wurde dann einstimmig von den Kurfürsten eine an den Kaiser zu richtende Schrift beschlossen, in welcher darüber geklagt

wurde, daß die Kurfürsten ihres Ansehens beraubt würden und sich den kaiserlichen Rommandanten unterwerfen mußten. Die Kurfürsten forderten dann, nachdem die Gefandten Brandenburgs und Sachsens ihre anfängliche, wohl vornehmlich durch Die Furcht vor den Folgen des Schritts eingegebene Opposition dagegen aufgegeben hatten, eine Aenderung im Kommando. In einer zweiten Zuschrift vom 19. Juli wurde der Kaiser ersucht, fortan auf den Kat der Kurfürsten zu hören, ohne ihr Wissen keine wichtigen Regierungshandlungen vorzunehmen und gegen die Herzoge von Mecklenburg einen regelrechten Prozeß zu eröffnen. Da der Kaiser zunächst nur mit beruhigenden Versicherungen antwortete, suhren der Kurfürst von Bayern und die drei geiftlichen Kurfürsten am 1. August persönlich zum Kaiser, um in der Entscheidung über Wallenftein einen Druck auf ihn auszuüben. Sie baten nochmals, "deren Armada einen solchen Hauptmann vorzusetzen, der im Reich deutscher Nation geboren, der ein Stand und Mitglied sei ..., zu welchem die Stände ein gutes Vertrauen haben". Der Kaiser widerstand eine Zeitlang eifrig der Forderung der Kurfürsten, das Verhältnis zwischen ihm und den Kurfürsten wurde ein sichtlich gespanntes. Dadurch aber wurde die Besorgnis der kaiserlichen Käte, denen Ferdinand pie Secha zur Begutzektung übergen arreit Ingen natzilieten diese in ihren. die Sache zur Begutachtung übergab, erregt. Zwar verteidigten diese in ihrem Gutachten Wallenstein, dem sich disher ein bestimmter Vorwurf nicht machen lasse. Daß aber auch sie von dem hochsliegenden Ehrgeiz des Generalissimus Gesahr fürchteten, geht daraus hervor, daß sie in ihrem Gutachten der Besorgnis Ausdruck gaben, daß Wallenstein im Fall seiner Entlassung zich seines Volks und in Händen kahenden geveriktes welchen er erktungls auf beinen Eredit auf den Suche geberacht gaben, das Wallensen im Fall seiner Entlassung "sich seines Volts und in Janden habenden exercitus, welchen er erstmals auf seinen Kredit auf den Fuß gebracht, bessen Obristen auch von ihm fast alle zu solchen Ehren und Würden, wie auch Geld und Gütern promoviert worden, sich gebrauchen und anderer dergleichen offendierter, in Historien vielfältig sich befindender Feldobristen Exempel nach selbst vindicieren möchte" [bei Gindely II, 282]. Schließlich aber empfahlen sie doch dem Kaiser, sich mit den Kurfürsten nicht zu veruneinigen, sondern lieber seinen General zu entsernen, da er sonst auf ein Bündnis der katholischen und protestanstischen Keichsstände gefaßt sein müsse. Trozdem ließ Ferdinand auch in einer Erstlärung an die Kursirsten nom 7. Nugust Wallenstein nicht kallen: erst nach einer klärung an die Kurfürsten vom 7. August Wallenstein nicht fallen; erst nach einer nochmaligen Gingabe der Kurfürsten vom 12. August entschloß er sich, nachzugeben, obwohl er dadurch weder die Stimmen der Kurfürsten für die Königswahl, noch die erbetene Unterstützung im Kriege mit Holland und Frankreich erlangte. Nur die erbetene Unterstühung im Kriege mit Holland und Frankreich erlangte. Nur der Krieg gegen Schweden wurde beschlossen. Wider Erwarten aber empfing Wallensstein, der während der Verhandlungen in Memmingen weilte, die Gesandten (Werdenberg und Questenberg), die ihm in schonender Form seine Entlassung mitteilen, zugleich aber ihn der fortdauernden Gunst des Kaisers versichern sollten, freundlich und fügte sich scheindar willig der Entscheidung, die ihn mit einem Schlage von seiner stolzen Höhe herabstürzte. Er zog sich auf seine böhmischen Besstungen zurück, auf denen er mit königlicher Pracht Hof hielt. Er wußte, daß ein neuer schwerer Krieg mit Schweden bevorsiehe, und beschloß, im Janersten ergrimmt, aber äußerlich ruhig, des Moments zu harren, da man seiner wieder bedürfen werde. [Fagniez, Le père Joseph et Richelieu, 2 Bde., 94.]

# § 27. Gustav Adolf bis zum Wiedereintritt Wallensteins in das Generalat (1630—1632).

Der durch die Siege des Kaisers und das Restitutionsedist in seinen Lebensinteressen gefährdete Protestantismus wurde durch die Landung Gustav Udolfs in Pommern (26. Juni 1630) gerettet. Das einheitlich geführte und musterhaft organisierte und disziplinierte schwedische Heer gewann in vorsichtigem und stets auf die rückwärtigen Berbindungen des dachtem Bordringen alsbald in Norddeutschland Boden gegenüber den zersstreuten, zügellosen und ihres organisierenden Führers beraubten kaiserlichen Truppen. Bald waren Mecklenburg und Pommern eingenommen. Aber der Anschluß der protestantischen Fürsten Deutschlands erfolgte nicht mit der Schnelligkeit, die Gustav Adolf gehofft hatte. Teils Furcht vor den im

Falle des Miklingens vom Kaifer drohenden Gefahren, teils Miktrauen gegen die Absichten des nordischen Heldenkönigs veranlaßten namentlich die führenden protestantischen Fürsten, Kursachsen und Brandenburg, zu por= fichtiger Zurückhaltung und zu dem Versuche, zwischen dem Kaiser und Guftav Abolf eine Stellung bewaffneter Neutralität zu beobachten. (Der Leipziger Fürstentag, Februar bis Mai 1631.) Erft die untluge Schroffheit, mit der nach der Einnahme Magdeburgs durch Tilly (10./20. Mai 1631) dieser dem Kurfürsten von Sachsen gegenübertrat, trieb diesen in das schwedische Lager 1).

Nach der Vereinigung mit Kursachsen führte Gustav Adolf alsbald die kriegerische Entscheidung mit der gegnerischen Hauptmacht herbei und schlug in der Schlacht auf dem breiten Felde bei Leipzig den bisher unbesiegten Heersührer der Liga vernichtend aufs Haupt (7./17. September 1631). Die Folgen dieser Schlacht waren so entscheidend, wie dereinst die der Schlacht am Beißen Berge 2). Während der fursächsische Feldherr Urnim in die faiserlichen, jett jedes Schutes entbehrenden Erblande einfiel und Brag besetzte, zog Gustav Adolf in einem ununterbrochenen Triumph= zuge nach dem westlichen Deutschland, wo die geistlichen Fürsten alsbald ihre Länder vor ihm räumten, mahrend die füddeutschen Städte ihn jubelnd aufnahmen, froh, ihrer katholischen Bedrücker entledigt zu fein. Im Frühjahr 1632 rückte Gustav Adolf in das Land des Hauptführers der Liga vor, warf den letzten Widerstand Tillys, der dabei seinen Tod fand, nieder und zog als Sieger in die Hauptstadt Maximilians von Banern ein. Ihm wie seinem kursächsischen Verbundeten schien der Zugang in das Berg der faiserlichen Erbstaaten offen zu stehen: das ligistische Beer war vernichtet. ein faiserliches bestand nicht mehr 3).

1) Gustav Abolfs Landung und erste Erfolge. Der Leipziger Fürstenkonvent. Zerstörung Magdeburgs (1630 und Frühjahr 1631). In Gustav Abolf erscheint zum erstenmal ein Seld auf dem Schauplate dieses furchtbaren Krieges, der, von höheren, idealen Impulsen getrieben, sein ganzes Heer mit diesen höheren Ideen zu erfüllen und in den Dienst einer großen Sache zu stellen weiß. Zwar ware es ein Frrtum, wollte man annehmen, daß der König nur durch die Teilnahme an dem traurigen Geschicke seiner deutschen Glaubensgenossen zu seinem Eingreifen in die deutschen Angelegenheiten veranlaßt worden sei: vielmehr waren es auch sehr dringende politische Interessen Schwedens, die ihn dazu bestimmten. Allgemein protestantische und politische Beweggründe waren untrennbar miteinander verbunden. Die Königs= würde Gustav Adolfs selbst beruhte auf seiner unerschütterlich protestantischen Ueberszeugung. Sie war es, die ihm die Nachsolge gegenüber der in Polen regierenden, näher berechtigten Linie des Haufes Wasa verschaffte. Die letztere, vertreten durch den König von Polen, Sigismund, Sohn König Johanns von Schweden, erkannte ihm das Recht zur Nachfolge in Schweden nicht zu. Nach langen, glücklichen Kämpsen mit Dänemark war Gulkav Abolf auch mit seinem polinischen Reiter in Krieg geraten. In diesem Kriege aber hatte der König von Polen Unterstützung bei Raifer Ferdinand gefunden; Wallenstein hatte den Polen, in erster Linie wohl, um Guftav Adolf von der Unterftutung feiner deutschen Glaubensgenoffen abzuhalten, den Feldmarschall Urnim mit einer ansehnlichen Beeresmacht ju Silfe geschickt. Hatte schon hierdurch Gustav Adolf nicht unberechtigte Beschwerde gegen den Kaiser zu erheben, so trafen die beiderseitigen Interessen in dem Kampf um die von Schweden angestrebte Vormacht in der Oftsee noch unmittelbarer aufein= ander, als des Kaisers und Wallensteins maritime Pläne zu Tage traten. Aus diesem Grunde hatte Gustav Adolf die von Wallenstein hart bedrängte Stadt Stralsund nachdrücklich unterstützt, hatte er die Vergrößerungspläne Wallensteins an der Ostseeküste, die Verdrängung der mecklenburgischen Herzoge mit mißtrauischer Cifersucht verfolgt. Gelang es dem habsdurgischen Hause, nach Unterdrückung der

norddeutschen protestantischen Fürsten an der Oftsee dauernd festen Fuß zu fassen, so standen die wichtigsten Interessen Schwedens auf dem Spiele. Trot dieser rein politischen Interessen mar doch das Eingreifen Gustav Abolfs in den deutschen Krieg zum nicht geringen Teil durch das Mitgefühl mit seinen schwerbedrängten Glaubensgenossen bestimmt, und sehr ernst meinte es doch der König mit seiner Vandensgenosen bestimmt, und sehr ernst meinte es doch der Konig mit seiner protestantischen Ueberzeugung und Frömmigkeit. Davon gab vor allem sein ganzes Heerwesen Zeugnis. Die disher im deutschen Kriege aufgetretenen Heere eines Mansfeld, Christian von Braunschweig, Wallenstein waren ungezügelte Söldnershausen, von keiner höheren gemeinsamen Idee zusammengehalten, allein auf Gewinn, Sold und Beute bedacht. Gustav Adolfs Heer war eine von religiöser Begeisterung erfüllte, von ihrem belbenhaften König in ftrenger Disziplin gehaltene, einheitlich aus einem ftreng protestantischen Bauernvolke zusammengesetzte Truppe, welche nicht im Brandschaten und Plündern Zwed und Aufgabe des Krieges fah, sondern in ftrenger Zucht die Bewohner der besetzten Landschaften nie ohne Not bedrückte und daher von der von den kaiferlichen Truppen aufs äußerste ausgesogenen Bevölkedaher von der von den kaiserlichen Truppen aufs äußerste ausgesogenen Bevölkerung bald überall mit Jubel als Retterin begrüßt wurde. Der König selbst ging, nachdem er am 26. Juni 1630 mit einem nicht sehr großen, aber ausgezeichnet geschulten und taktisch ausgebildeten Heere in Pommern gelandet war, zwar mit kühnem Heldenmute, aber doch mit großer Vorsicht und Behutsamkeit zu Werke. Noch vor seiner Abreise von Schweden hatte er sich durch einen Vertrag mit dem dänischen Könige zu Markaröd und durch einen unter französischer Vermittelung mit Polen geschlossenen sechstährigen Wassenstellistand den Rücken gedeckt. Im Haag wie in Deutschland hatte vorher sein Gesandter Falkenberg Verbindungen anzustnüpfen gesucht, die allerdings noch zu keinem greisbaren Resultate geführt hatten. Auch als er nun auf deutschem Boden erschien und die vereinzelten kaiserlichen Buch als er nur auf ventschen Soben erschier und bei dem von den letzteren arg beerkaufen aus Kommern zurückwarf, fand er doch bei dem von den letzteren arg bedrängten Serzog Bogislaw nicht die erwartete Unterstützung. Erst nach einigem Jögern entschloß sich derselbe, von Gustav Abolf gedrängt, diesem die Thore von Stettin zu öffnen (Juli 1630). Endlich aber entschloß er sich doch zu einem Bündenis mit dem schwedischen König, dessen schwessen sich jest schwell durch entlassen Soldaten Mannfelds, Schristians von Braunschweig und selbst Wallensteins vermehrte. Der Raifer maß dem Eingreifen des "Schneekonigs" anfangs wenig Bedeutung bei, ja die deutschen Katholiken triumphierten, weil dadurch ähnlich wie nach dem dänis schen Eingreifen die Möglichkeit zu neuen Konfiskationen eröffnet werde. Als nun aber in Pommern und Medlenburg ein fester Ort nach dem andern verloren ging, als fich die vertriebenen medlenburgischen Berzoge offen an Guftav Adolf anschloffen, als felbst in Brandenburg die kaiferlichen Truppen ben schwedischen weichen mußten, begann man doch die Größe der Gefahr auf faiferlicher Seite einzusehen. gewann Tilly, der jeht an Stelle Wallensteins alleiniger Befehlshaber der kaiser-lichen Truppen war, Zeit, sich zu sammeln, da Gustav Adolf in Brandenburg länger verweilen mußte, als er erwartet hatte. Der schwache, von dem katholischen und kaiserfreundlichen Minister Schwarzenberg geleitete Kurfürst Georg Wilhelm vermochte nämlich bei der Annäherung Guftav Adolfs zu keinem entscheidenden Ent= schlusse zu kommen. Der König, stets auf die Sicherung seiner Rückzugslinie besacht, verlangte von dem Kurfürsten offenen Anschluß oder doch wenigstens Deff= nung der Festung Küstrin zum Durchmarsch und trug Bedenken, der zuerst von Fappenheim, dann auch von Tilly belagerten Stadt Magdeburg zu Hilfe zu kommen, bevor er sich mit Brandenburg geeinigt hatte. Zwar gelang es ihm, Franksurt a. D. im Sturm zu nehmen, aber weiter vorzurücken wagte er zunächst nicht, zumal auch der Kurfürst von Sachsen in seiner vorsichtigen Zurückhaltung beharrte und eben jetzt daran war, eine, wenn auch nicht dem König seindliche, so doch von ihm gänzelich unabhängige politische Richtung einzuschlagen. Auf der einen Seite über die kaiserliche Gewaltpolitik, namentlich über das Kestitutionsedikt erbittert, auf der andere Seite auf Schwalten von Schwalten und Schwalte stitstille feifig auf den Gebanten Arntins ein, sind an der Spige von kaiser und dem Könige von Schweden als dritte Macht aufzustellen und durch Drohung mit dem schwedischen Bündnis den Kaiser zur Nachgiebigkeit zu zwingen. Aber zur Durchsührung dieses an sich richtigen Gedankens sehlte es ihm doch an der erforderlichen Energie. Ein von ihm im Februar 1631 nach Leipzig zusammenberusener Fürstenkonvent einigte sich nur zu dem schwächlichen Beschluß, den Kaiser in einem gemeinschaftlichen

Schreiben um Aufhebung des Reftitutionsedifts, Buruckziehung feiner Truppen, Ginstellung der Expeditionen und Abstellung aller bisherigen Mißbräuche zu bitten, einstweilen aber sich für neutral zu erklären. Inzwischen hatte Gustav Adolf im Fanuar 1631 mit Frankreich zu Bärwalde einen Subsidienvertrag abgeschlossen, der ihm volle Freiheit des Handelns — mit Ausnahme der Verpflichtung, nichts unmittelbar gegen die katholische Kirche zu unternehmen, vielmehr alles wieder so herzustellen, wie es vor dem Kriege gewesen war - sicherte und zugleich eine jährliche Geldhilfe von 400 000 Thalern verschaffte. Jest versuchte er auch, die Teilnehmer des Veipziger Konvents zum Anschlusse zu bewegen, und erklärte sich sogar bereit, sich mit einer heimlichen Unterstützung zu begnügen. Aber auch dazu verwochte sich der Kurfürst Johann Georg nicht zu verstehen, und da auch der Kursürst von Brandenburg noch immer zögerte, dem Könige die Festung Spandau als Waffenplatz zur Deckung der Kückzugslinie zu überlassen, so sah sich Gustav Adolf zu einer weiteren Verschiebung seines Vormarsches genötigt, die für die hart bedrängte Stadt Magdeburg von verhängnisvollen Folgen war. Am 10./20. Mai 1631 wurde die Stadt, die fich mit mannhaftem Mute der Ginführung des Restitutionsedittes widersetzt und bisher unter Führung des schwedischen Obersten Falkenberg der langen Belagerung widerstanden hatte, von Tilly und Pappenheim durch einen Generalsturm erobert und surchtbar geplündert. Ein Brand, der während des Kampses in den Straßen ausbrach und über dessen Entstehung keine völlige Klarheit herrscht, vernichtete die ganze gewerdreiche und wohlhabende Stadt dis auf zwei Kirchen und einige elende Fischerhütten. Die Zahl der Getöteten wird auf 30000 Mann angegeben. Die entfesselten Söldner hatten furchtbar gehauft, doch trägt nach den neuesten Forschungen Tilln an diesen Greuelthaten keine Schuld. — [Vgl. Arkif till upplysning om Svenska krigens och Krigsinrättningarnes historia, 3 Bde., 54/61. A. Cronholm, Sveriges historia under Gustaf II. Adolphs reger. 6 D., 57/72. Daraus überseht: H. Helms, Gustav II. Adolph reger. 6 D., 57/72. Die Politik Pommerns während des 30jährig. Arieges (Publikationen aus den K. veußischen Staatsarchiven, Bd. 64), 96. E. G. Geizer, Geschichte von Schweden, Bd. 3, 36. G. Dronsen, Gustav Adolf, 28de., 69/70. A. F. Grörer, Geschichte Gustav Adolfs. 4. Ausst. von D. Klopp, 63. K. Wittich, Magdeburg, Gustav Adolf und Tilly. K. G. Helbig, Gustav Adolf und die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, 54. K. Wittich, Jur Katastrophe des 10./20. Mai 1631. Magdeburg. Geschichtsblätter, Bd. 22. G. Dronsen, Studien über die Belagerung Magdeburgs. F. D. G. 3. Volkholz, Die Zerstörung Magdeburgs im Lichte der neuesten Forschung, 92.

2) Die Schlacht von Leipzig und Breitenfeld. Die Zerftorung Magdeburgs mar zwar unmittelbar ein schwerer Berluft für den Protestantismus und erfüllte deffen Anhänger mit neuem Schrecken, gereichte ihm aber mittelbar dadurch zum Vorteil, daß nach diesem neuen Erfolge die kaiserliche Politik so sehr alle Rücksicht von sich warf, daß dadurch die führenden protestantischen Staaten, Kurfachsen und Brandenburg, zum Unschluß an Schweden gedrängt wurden. Tilln wandte sich alsbald feindlich gegen Bremen, um dort die Durchführung des Restitutionseditts zu erzwingen; ähnliche Schritte geschahen in Süddeutschland, namentlich in Württemberg und der Reichsstadt Augsburg. Ulm, Nürnberg, der frankliche und schwäbische Kreismußten hohe Kontributionen zahlen. Tilly selbst rückte durch Thüringen gegen Heisen-Kassel an und plünderte die sachsen-ernestinischen Länder, vermochte aber gegen das durch seinen tapferen Landgrafen im Bunde mit herzog Bernhard von Weimar in guten Berteidigungszustand versetzte Hessenland nichts Erhebliches auszurichten. Der verhängnisvollfte Gehler aber, den Tilly beging und den der Raifer später vergeblich rückgängig zu machen suchte, war sein schroffes Borgehen gegen Kursachsen, in dessen Gebiet er einrückte und von dem er entweder sofortige Entstaffung des Heeres und Auslösung des Leipziger Bundes oder offenen Anschluß an den Kaiser forderte. Durch dieses gewaltthätige Verfahren in seiner Selbständig-feit bedroht, eröffnete der bedrängte Kurfürst durch seinen Feldmarschall Arnim Berhandlungen mit Guftav Abolf, die alsbald jum Abschluß eines Bundniffes und zur Bereinigung des fachsischen mit dem schwedischen Beere führten. Inzwischen war dem Könige gelungen, auch mit Brandenburg eine Einigung herbeizuführen. Nach der Einnahme Magdeburgs durch Tilly hatte zwar der Kurfürst die Wieder-räumung Spandaus durch die Schweden verlangt. Als ihn aber darauf der König als feinen Feind erklärt hatte und mit bewaffneter Macht vor Berlin erschien, hatte der Kurfürst doch in das angetragene Bundnis gewilligt, welches ihn zu einer

monatlichen Zahlung von 30000 Thalern und zur Deffnung der Festungen Spandau und Küstrin verpstichtete. Außerdem aber hatte dem Könige seine Gemahlin Maria Eleonore eine Verstärfung von 8000 Mann schwedischer Truppen zugeführt, und auch die Engländer hatten ihm 6000 Mann unter Hamilton zu Hilfe geschickt. So verstärkt und im Rücken gedeckt, scheute Gustav Adolf nach seiner Vereinigung mit den Sachsen nicht mehr davor zurück, es auf eine Wassenentscheidung mit dem Hauptheere der Gegner ankommen zu lassen. Er rückte gegen Tilly vor, der soeben Teipzig eingenommen hatte und dort in einer befestigten Stellung eine Feldschlacht vermeiden wollte. Durch das Ungestüm Pappenheims aber kam es dann doch am 7./17. September bei Breitenfeld und Leipzig zur Entscheidungsschlacht, in der die Kaiserlichen, die den gesondert aufgestellten Sachsen gegenüber im Vorteil blieben, durch die überlegene, von Gustav Adolf meisterhaft gehandhabte Kriegskunst der Schweden vernichtend geschlagen wurden und 10—12000 Tote und Verwundete und gegen 7000 Gefangene verloren. Tilly selbst wurde verwundet und rettete nur mit Mühe die Trümmer der geschlagenen Armee, der einzigen, die dem Kaiser im Augenblicke zu Gebote stand. [W. Opiz, Die Schlacht bei Breitenfeld, 92. E. Wangerin, Die Schlacht bei Breitenfeld, 96.]

3) Der Herbst: und Winterfeldzug 1631 und der Bormarsch nach Bahern. Frühjahr 1632. Gustav Adolf ahnte kaum die volle Tragweite seines Sieges, durch den ihm die kaiserlichen Erblande wie ganz Deutschland wehrlos offen standen. In einer Beratung mit den Sachsen in Halle einigte man sich dahin, daß Arnim mit den sächsischen Truppen in die kaiserlichen Erblande — der König von Schweden hatte zunächst an Schlesien gedacht, der Kurfürst entschied sich im Gegensatz hierzu für Böhmen — einrückte und, ohne nennenswerten Widerstand zu finden, Prag einnahm (15. November 1631), während Gustav Abolf selbst sich nach dem Westen Deutschlands wandte. Durch Thüringen rückte er nach Franken vor. Dort nahm er alsbald das Bistum Würzburg ein und ließ die Büchersammlung der dortigen er alsbald das Bistum Würzdurg ein und ließ die Bucherjammlung der dortigen Fesuitenuniversität nach Upsala bringen. Dann wandte er sich den Main abwärts, allenthalben Schrecken und Furcht unter den katholischen Fürsten verbreitend, von den durch die Liga seit langen Jahren unterdrücken Protestanten aber mit Jubel empfangen. Der Erzdischof von Mainz entstoh aus seinem Lande, während der Erzbischof Philipp von Trier, zugleich Bischof von Speier, seine Festungen Philippsburg und Chrendreitstein dadurch vor den Schweden zu retten suchte, daß er sie dem Schuze Frankreichs unterstellte. Inzwischen nahm Gustav Abolf, von dem tapseren Landgrafen von Hessen und von Sachsen-Weimerm mit je 10000 Mann unterstükt, die ganze "Käassenglie", die gesegneten Gebiete des Mains und Mittels unterstützt, die ganze "Pfaffengasse", die gesegneten Gebiete des Mains und Mittelsrheins, in Besitz. In Nürnberg wurde er von der protestantischen Bürgerschaft enthufiaftisch mit der Bersicherung begrüßt, daß, wenn jest eine deutsche Königswahl vorzunehmen ware, sie sich keinen Geeigneteren hierfür denken könnte, als den glorreichen König von Schweden. Noch im Lauf des Winters war Franken und die Unterpfalz in seinem Besith, im Dezember nahm er Mainz ein, wo er seine Winterquartiere aufschlug und nun die deutschen protestantischen Fürsten um sich vereinigt fah "wie ein deutscher Kaifer der alten Zeit". Ohne Frage sind ihm bann nach diefen entscheidenden Erfolgen in feiner fiegreichen Stellung im Bergen Deutschlands Gedanken aufgeftiegen, welche von feinen ursprünglichen Planen boch fehr weit abwichen. Als es jeht auf Beranlassung Frankreichs, welches von seinem Berbündeten Maximilian von Bayern gedrängt wurde, zu Friedensverhandlungen mit der Liga kam, verlangte er u. a. die Wiederherstellung Böhmens, Schlesiens und Mährens in ihren alten Stand vor dem Kriege, Wiedereinsetzung Friedrichs V. von der Pfalz, der sich jetzt in seiner Umgebung aushielt, in die Kur; ja nach einer nicht ganz abzuweisenden Nachricht bei Khevenhiller, die allerdings in den sonst übereinstimmenden Angaben Richelieus fehlt, hatte er geradezu seine Wahl zum römischen König verlangt. Und sicher ist es, daß er jest den Gedanken, als Haupt und Protektor eines protestantischen Bundes in Deutschland kesten Juß zu fassen, nicht mehr von sich wies. Selbst seine protestantischen Freunde begannen Besorgnis vor der dauernden Begründung einer Fremdherrschaft auf deutschem Boden zu hegen, da er trotz der Eroberung der unteren Pfalz den vertriebenen Kurfürsten nicht in seine Länder und seine Mürde wieder einselste, in Franken sich von den Städten huldigen ließ und in Bürzburg eine schwedische Landesregierung einsette. Berschiedene seiner Bundesgenossen, namentlich der Kurfürst von Sachsen, begannen merklich lau zu werden. Der Krieg in Böhmen wurde infolgedessen nur mit geringem Nachdruck geführt. Dagegen gewann der König durch sein mildes, freundliches und aufrichtig frommes Wesen

die Herzen des gesamten protestantischen Bolkes, das er von dem Druck der katholischen Reaktion besteite. Diese Besteiung zu vollenden, die Liga an dem vornehmsten Six ihrer Macht zu tressen, rückte Gustav Adolf, nachdem er sich der Kizingen mit seinem General Horn vornehmsten Horn Kernem General Horn vor und nahm Donauwörth ein. Seinem weiteren Vormarsche wollte sich Tilln am Lech entgegenstellen, indem er ihm in einem suchtbar besessigten Lager den Uebergang über den Fluß versperrte. Selbst ergraute Arieger rieten dem Könige ab, den Uebergang zu wagen. Trozdem entschloß er sich dazu, unter dem Schuze dreier gut ausgestellter Batterien im Angesicht des Feindes eine Brücke zum Uebergang über den Fluß zu schlagen. Bei dem Kampse, der hierüber entbrannte, wurde Tilln tödlich verwundet. Maximilian, der selbst im Lager anwesend war, zog sich alsdann zurück, bevor noch ein schwedischer Soldat den Fluß überschritten hatte. Nunmehr entriß Gustav Ndolf der kaiserlichen Besatung Augsdurg, nahm die Bürger in Pslicht und legte eine Besatung hinein. Nach einem vergeblichen Bersuche gegen Ingolstadt zog er alsdann, während Maximilian nach Regensdurg zurückwich, in München ein, mit ihm der vertriebene Kursfürst von der Psalz. Bohl lag die Versuchung nahe, und es sehlte nicht an solchen, die dazu rieten, das Schicksal Magdeburgs an der Hauptstadt des Gegners zu rächen; aber Gustav Adolf ließ Milde und Mäßigung walten und verschonte die Stadt mit jeder Plünderung, zufrieden mit dem errungenen Ersolge, der ihm den Beg in die kaiserlichen Erbstaaten erössnete, in denen jeht ein gefährlicher Aufstand ausbrach, der den Kaiser an den Kand des Verderbens bringen zu sollen schien. — [v. Soden, Gustav Adolf und sein Heart in Süddeutschland von 1631—35, 3 Bde., 65/69.]

# § 28. Gustav Adolf und Wallenstein (1632).

Durch Gustav Abolf war die frühere außerordentlich günstige Lage des Kaisers, welche die fühnsten reaktionären Gedanken in ihm erweckt hatte, gründlich in ihr Gegenteil verwandelt worden. Ferdinand war in die äußerste Bedrängnis geraten; fast wehrlos stand er dem Feinde gegen= über. In dieser drückenden Not entschloß er sich, den vor kurzem schwer von ihm beleidigten General, den er der Eifersucht der Liga geopfert hatte, wieder um die Aufstellung und Guhrung eines Beeres zu bitten. Wallen= ftein, der bereits in Unterhandlungen mit dem siegreichen Schwedenkönig gestanden hatte, willigte in die Wiederübernahme des Generalats nur unter Bedingungen, welche die Summe der militärischen und politischen Gewalt in seine Hände brachten und fast notwendig zu einem Konflikt zwischen ihm und dem Kaiser führen mußten 1). Zunächst aber wurde Ferdinand dadurch aus der dringenoften Gefahr errettet. Wallenftein ge= wann ihm fein Erbland Böhmen aus der Sand der Sachsen zuruck und wandte sich dann, mit seinem alten Gegner Maximilian von Banern vereinigt, gegen Guftav Adolf felbst, dem er mehrere Monate lang in einem furchtbar befestigten Lager bei Nürnberg gegenüberftand, ohne es zu einer Schlacht kommen zu laffen. Erft als Wallenstein fich nach Sachfen wandte und Guftav Adolf, um seinen Bundesgenoffen zu retten, ihm dorthin folgte, fam es bei Lügen zwischen diesen beiden größten Beerführern ihrer Zeit zur Entscheidungsschlacht (16. November 1632), die zwar zu Gunften ber Schweden ausging, aber durch den Tod des Königs der protestantischen Sache in Deutschland den schwerwiegenoften Berluft zufügte?).

<sup>1)</sup> **Biederübernahme des Generalats durch Wallenstein.** Nach den neuesten Forschungen Gädekes, Irmers u. a., namentlich aber nach den Veröffentlichungen aus schwedischen Papieren, welche wir Hildebrands Forschersleiß verdanken, kann an der früher oft geleugneten, aber schon von Ranke in der Hauptsache richtig dars

gestellten Thatsache, daß Wallenstein in der Zwischenzeit zwischen seiner Absetzung und der Wiederannahme des Generalats Verhandlungen mit dem siegreichen König und der Wiederannahme des Generalats Verhandlungen mit dem siegreichen König von Schweden gepslogen hat, kein Zweisel mehr obwalten. Bon dem Kaiser der feindseligen Gisersucht seiner Gegner preiszegeben und seit dem Kestitutionseditt auch in der allgemeinen Richtung der Politit nicht mehr mit ihm einverstanden, hat Wallenstein ohne Zweisel den Plan gehegt, in Verbindung mit Gustav Adolf und im Gegensah zu dem Kaiser seine eigene Politit zu verfolgen. Der Bericht des Unterhändlers Sesyma Kaschin, dessen vielbestrittene Glaubwürdigkeit Kanke mit scharssinnigen Gründen versochten hat, ist durch jene schwedischen Verössentslichungen in der Hauptsache als zutressend erwiesen worden. Ohne Zweisel hat Wallenstein mit diesem Versuch einer Anknüpfung mit Gustav Adolf eine hochsversterische Handlung zu begehen nicht geglaubt. Seit seiner Absetzung stand er zu dem Kaiser in keinem unmittelbaren dienstlichen Verhältnis, vielmehr stand er ihm als Herzog von Mecklendurg ebenso gegenüber wie jeder andre Reichsfürst. ihm als Herzog von Mecklenburg ebenso gegenüber wie jeder andre Reichsfürst. Wie diese, so glaubte auch er das Recht zu haben, wenn es seine politischen Ziele erforderten, mit dem Schwedenkönige in Verbindung zu treten. Daß er aber den religibsen Charakter, den der Krieg durch das Restitutionsedikt angenommen hatte, nicht billige, daraus hatte er nie ein Hehl gemacht. Freilich bestand zwischen ihm und den Kurfürsten, bezw. den andern Reichsfürsten, der gewichtige Unterschied, daß die letzteren ihre Würde von den Vorfahren überkommen hatten, während er fie ausschließlich der Gnade des Kaisers verdankte. Aber dadurch hielt er sich nach per ausschließlich der Inade des Kaisers verdantte. Wer dadurch stell er sich nach der empfindlichen Kränkung, die ihm durch seine Absehung widersahren war, nicht mehr für gebunden. Die Verhandlungen, welche er durch Vermittelung seines militärischen Schülers, des sächsischen Feldmarschalls Arnim, jenes Unterhändlers Raschin und des alten Grafen von Thurn mit Gustav Adolf anknüpfte und in denen ihn namentlich sein Schwager, Graf Adam Erdmann Trzka bestärtte, gingen namentlich dahin, daß ihm Gustav Adolf von seinem schwedischen Heere 12000 Mann nehft 58 Geschützen überlassen sollte, wogegen er sich bereit erklärte, die kaiserliche Armee in Schlessen, Böhmen und Mähren zu unterwerfen und den Kaiser selbst in Wien zu bedrohen. In der Zeit, da die Kursürsten von Brandenburg und Sachsen noch schwankten, ob sie sich ihm anschließen sollten, ist Gustav Adolf in der That auf diese Anerbietungen Wallensteins, so verwunderlich sie ihm im ersten Augenblick erschienen, eingegangen. Nach dem Siege über Tilly bei Breitenseld aber war der König minder geneigt, seine Siegesbeute mit Wallenstein zu teilen; er zog ihn hin und entschuldigte sich mit der Unmöglichkeit, ein bedeutenderes schwedisches Truppenkorps entbehren zu können. Darauf begann Wallenstein die Fäden, die er gesponnen hatte, wieder zu lösen und sich dem Kaiser, der sich bereits mit Hilfesgesuchen an ihn zu wenden begann, wieder zu nähern. Aber mit nichten änderte er damit seine politische Auffassung. Die Verbindung mit den Schweden gab er zunächst völlig auf, dagegen dachte er nun durch eine Aenderung der kaiserlichen Politik Sachsen und Brandenburg von den Schweden zu trennen und zum Frieden mit dem Kaiser zu bewegen. Der kaiserliche Hof kam ihm darin auf halbem Wege entgegen, indem er ihn, noch bevor von einem Biedereintritt in das Generalat die Rede war, am 8. Oftober 1631 ersuchte, mit Arnim über einen Separatfrieden mit Sachsen zu verhandeln. Unterhandlungen hierüber hat er schon auf einer Zusfammentunft mit Arnim in Kaunit (30. November), auf welcher er von den Beziehungen zu den Schweden zunächst ganzlich zurücktrat, angebahnt. Diese Richtung der Politik hat er auch, nachdem er kurz nach jener Unterredung die Verhandlungen mit dem Kaiser wegen der Wiederübernahme des Generalats begonnen hatte, festgehalten. Auf eine thätige Teilnahme an den politischen Verhandlungen hat er bei seinem Wiedereintritt in den kaiserlichen Dienst keineswegs verzichtet. Diesen seinem Wiedereintritt in den kaiserlichen Dienst keineswegs verzichtet. Diesen Wiedereintritt herbeizuführen waren seit den Unfällen der kaiserlichen Truppen durch Sustan Adolf Wallensteins Freunde in Wien, namentlich Fürst Eggenberg, unablässig bemüht. Im Dezember 1631 kam der lehtere nach Inaim, um mit ihm zu verhandeln. Doch verpstichtete sich Wallenstein zunächst nur, innerhalb dreier Monate ein Heer auszurüften, die Führung desselben zu übernehmen, weigerte er sich noch. Wirklich gelang es dem Zauber seines Namens, in dieser kurzen Frist ein aus allen Glaubensbekenntnissen und Nationen zusammengesetztes Heer zusammenzubringen, das aber zweisellos wieder auseinander gelausen wäre, wenn er nicht die Führung übernommen hätte. Um ihn hierzu zu bestimmen, bedurfte erneuter Verhandlungen durch Eggenberg, bei denen auch die politische Seite der Sache, namentlich der von Wallenstein nachdrücklich versochtene Sonderfriede mit Sache, namentlich ber von Wallenstein nachdrudlich verfochtene Sonderfriede mit

Sachsen, eine Rolle spielte; dabei scheint Eggenberg das Bugeftandnis der Aufhebung des Restitutionsedifts gemacht zu haben. Mitte Upril fand dann die end= gultige Ginigung über Wallenfteins Wiedereintritt ftatt. Leider find die Bedingungen, unter denen derselbe ersolgte, niemals in authentischer Form bekannt geworden. Das Original scheint verschwunden zu sein; wir kennen die Kapitulation nur aus den wenig zuverlässigen Fassungen in mehreren gleichzeitigen Flugschriften, die Ranke gar nicht sir die vom Kaiser wirklich angenommenen Bedingungen, sondern nur für die Borichläge Wallenfteins hält. Wir können uns über ihren wirklichen Inhalt nur aus dem weiteren Gang der Greignisse und aus einer Reihe späterer Urkunden, in denen davon die Rede ist, unterrichten. Jedenfalls aber gingen die, zum Teil mündlich erteilten Zusicherungen noch weit über die umfassenden Vollmachten von 1625 und 1628 hinaus. Wie damals wurde ihm die Ernennung der Oberften überlaffen, mährend fich Ferdinand die der Generale nach feinen Borschlägen vorbehielt. Die strategische Führung erhielt er unbedingt; ausdrücklich wurde ihm dabei zugesagt, daß der Thronfolger nicht neben ihm im Heerlager erscheinen solle. Wallenstein behielt sich vor, das Heer, wohin es ihm gegelagte erscheinen Verscheinen der Schlenzeite der Verscheinen der Schlenzeite der Verschlieben der zu führen. Aber auch die Leitung der Politik murde im wesentlichen in seine Sande gegeben. Bor allem kam es ihm darauf an, sich gegen eine neue Intrigue seiner Feinde zu sichern. Aus diesem Grunde scheint ihm in der That der Oberbefehl lebenslänglich übertragen worden zu sein. Außerdem sollte er weder durch den kaiferlichen Beichtvater Lamormain, noch durch andre in seinem Dienste oder in feinen Handlungen gestört werden. Sollte ihm etwas Widerwärtiges begegnen, fo follte er sich nur unmittelbar an den Kaifer wenden. Außerdem scheint er das Recht der Konfiskation und Begnadigung in den eroberten Provinzen wirklich erreicht zu haben, endlich aber, und das war ihm wohl das Wichtigfte, die Befugnis, den Reichsfürsten annehmbare Friedensbedingungen zu bieten. In Bezug auf seine persönlichen Ansprüche wurde ihm Mecklenburg bestätigt, und da dies augenblicklich in Feindeshand war, als vorläufiges Pfand das Fürstentum Glogau verliehen. Später sollte er jedenfalls durch ein Fürstentum gleicher Würde und gleichen Nutens wie Mecklenburg schalos gehalten werden. Offenbar lag schon in dieser Kapituslation der Keim des künftigen Zerwürfnisses zwischen Kaiser und Feldherrn. Gine solche absolute Feldherrngewalt konnte mit der Souveränität des Staatsoberhauptes nicht vereinigt werden. War es für den Kaiser schon bedenklich, sich der obersten Heeresleitung völlig zu entäußern, so mußte seine monarchische Gewalt in der That illusorisch werden, wenn sie auch auf das Recht der Verhandlung mit fremden Mächten verzichtete. In bem Augenblick, in welchem der Feldherr von diefer ihm verliehenen Gewalt vollen Gebrauch machte, war ein unheilbares Zerwürfnis unvermeidlich. — [Neber die fast unübersehbare Ballensteinlitteratur ift neuerdings eine die Zeit von 1626—1878 umfassende bibliographische Uebersicht von Schmid in den Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen Bb. 17 erschienen. Für die Verhandlungen mit den Schweden und die Uebernahme des zweiten Generalats sind von neueren Werken neben Rankes Geschichte Wallensteins, 4. Aufl., 80, von entscheidender Bedeutung: E. Hildebrand, Wallenstein und seine Berhandlungen mit den Schweden. Aktenstücke aus dem schwedischen Reichsarchiv zu Stockholm, 85. Gaedeke, Wallensteins Verhandlungen mit den Schweden und Sachsen 1631—34, 85 (im Gegensatz hierzu: Hallwich, Wallenstein und Arnim im Frühjahr 1632. Mitteilungen d. Ver. f. Gesch. der Deutschen in Böhmen 17). G. Frmer, Die Verhandlungen Schwedens und seiner Berbundeten mit B. und dem Kaiser. 1631-34, 3 Bande (Bd. 35, 39 u. 46 der "Publikationen aus den preußischen Staatsarchiven"), 88/89. Derfelbe, Sans Georg von Arnim, Lebensbild, 94. Vgl. auch unten § 29.]

2) Der Feldzug von 1632 und die Schlacht bei Lüxen. Während Maximilian von Bayern sehnsüchtig hoffte, daß Wallenstein mit dem neugeworbenen kaiserlichen Heere alsbald zur Befreiung Bayerns herbeieilen werde, blieb dieser bei dem noch vor seinem Wiedereintritt besprochenen und genehmigten Plane und wandte sich erst gegen die Sachsen, immer zugleich darauf bedacht, dieselben durch Verhandlungen von den Schweden zu trennen und zu einem Sonderfrieden zu bewegen. Aber Johann Georg hielt jeht troh der günstigen Bedingungen, die ihm geboten wurden, an dem Bündnis mit den Schweden sest. Mühelos vertrieb Wallenstein die weit schwächeren Sachsen aus Böhmen und nahm am 22. Mai Prag wieder ein. Dann erst leistete er den dringenden Hilserussen Maximilians Folge und vereinigte sich, ohne daß Gustav Adolf dies hindern konnte, mit ihm bei Eger. Vereinigt drangen

sie dann unter surchtbaren Berheerungen in Franken ein, wo Gustav Abolf, nachdem er eine Berstärkung nach Sachsen geschicht hatte, bei Nürnberg ein seites Lager bezogen hatte. Hm gegenüber lagerte sich nun Mallenstein sinter einer Reihe von Besestigungen, die er errichtete und derzleichen man auf deutscher Erde noch nicht gesehen hatte. Sier standen sich die beiden großen Gegner monatelang gegenüber, ohne daß est zu einer Feldschlacht gekommen wäre. Troh der surchtbaren Verschanzungen Wallensteins wagte Gustav Abolf, als seine Voräte schon salt aufgezehrt und das Land rings um Nürnberg sast völlig außgesogen war, einen Sturm (24. August/8. September), dei dem er aber so nachdrücksen Widerstand sand, daß er das Unternehmen ausgeben mußte. Bald darauf verließ er sein Lager dei Nürnberg, nachdem er eine ansehnliche Besatung in die Stadt geworsen hatte, und wandte sich wieder nach Bayern, wo er dis Regensburg gelangte und sich zu einem Einfall in die österreichischen Erdländer anschiefte. Da ennssing er die Nachricht, daß Wallenstein nach Sachsen gegangen sei, um dort seine Winterquartiere auszuschlagen und zugleich die sächsischen Erdländer auschiefte. Da ennssing er die Nachricht, daß Wallenstein nach Sachsen gegangen sei, um dort seine Winterquartiere auszuschlagen und zugleich die sächsischen Erhrzupen, die in Schlessen einesfallen waren, zur Rücksehr zu nötigen. Sosort eilte er herbei, um seinen Bundessgenossen nus der drüngenden Gesahsen werden, gerage Bernhard von Weimar den Insken Sonderfrieden mit dem Kaiser sich bewegen lasse er kasslagen zu no das zu erretten und zu verhüten, daß er in seiner Votlage nun doch zu einer Schlacht eingetrossen der in seiner Schlachten dieses Krieges. Ausstan Abolf selbst besehligte den rechten, Herzog Vernhard von Weimar den Insken Flügel den Weitzelbstein und seiner den Insken Flügel den wuchtigen Ungriffen Fappenheims, der eben beim Beginn der Schlacht eingetrossen wur, nicht gewachsen zu sein. Da eilte der Kontzschlässen der sicher den kann verloren des inschlächten der g

# § 29. Der Feldzug von 1633 und die Ratastrophe Wallensteins.

Der Schlacht bei Lüten kommt in mehr als einer Beziehung eine weltgeschichtliche Bedeutung zu: einmal beraubte sie die deutschen Protestanten des sieggewohnten, heldenmütigen Führers und schien sie von neuem trot des errungenen Sieges in ihrer Existenz zu gefährden, dann aber des freite sie doch auch wieder Deutschland von der nicht zu unterschätenden Gefahr einer dauernden Festsetzung einer fremden Macht auf deutschem Boden; denn wenn auch Gustav Adolf bisher noch keine bestimmten und klaren Pläne gefaßt haben mochte, die eine nationale Gefahr in diesem Sinne in sich schlossen, so würde er bei weiteren Ersolgen dieser Versuchung doch wahrscheinlich nicht widerstanden haben. Nach seinem Tode war diese Gefahr um so mehr in der Hauptsche beseitigt, als den heimischen Thron eine unmündige Tochter des Gefallenen, Christine, bestieg. Der Kanzler aber, der in Deutschland die Leitung der schwedischen Politik in die Hand nahm, konnte trot seiner hohen staatsmännischen Begabung an eine Beseherrschung ganz Deutschlands nicht denken; er mußte zusrieden sein, wenn es ihm gelang, eine einigermaßen außreichende Entschädigung für die von Schweden gebrachten Opfer zu erlangen. Auch dazu bedurste es neuer

Rämpfe, nicht zum wenigsten mit den schwankenden Bundesgenossen. Denn die vornehmsten protestantischen Fürsten, namentlich Kursachsen, waren nach des Königs Tode noch weniger als früher geneigt, sich Schweden unterzuordnen. Es gelang Drenstierna nur, die oberdeutschen und rheinischen Protestanten durch das Heilbronner Bündnis (April 1633) näher an Schweden zu sessen Bernhard von Weimar, der im Verein mit Horn die oberste Leitung übernahm, mit Geschick und Ersolg geführt. Es gelang, Schwaben und Bayern den kaiserlichen und ligistischen Truppen sast völlig zu entreißen und im Spätherbst sogar die alte Reichsstadt Regensburg zu erobern 2).

Alles das wurde nur dadurch möglich, daß Wallenstein sich an diesem Kriege "im Reiche" nicht beteiligte, sondern seine Sauptaufgabe in der Deckung der kaiserlichen Erblande gegen die im Often drohende Gefahr Er stand in Schlefien der schwedischen und fursächsischen Armee gegenüber. Aber obwohl er dieser erheblich überlegen war, kam es doch nicht zu entscheidenden militärischen Erfolgen, da Wallenstein von vornherein wieder auf seinen alten Lieblingsplan zurückging, vielmehr durch Berhandlungen mit Sachsen als durch friegerische Erfolge den Krieg zu beenden. Durch diese Verhandlungen aber, die er zunächst im Einverständnis mit dem Raiser begann, in deren Fortgang er aber immer mehr von der ihm von diesem vorgezeichneten Richtung abwich, und nicht minder durch seine infolgedessen wenig energisch geleitete Kriegführung, die allein die Erfolge der Schweden im Westen Deutschlands ermöglichte, geriet er allmählich in einen immer unzweifelhafteren Gegenfatz zu der spanischfatholischen Bartei am faiserlichen Sofe, schließlich aber zu dem Raiser selbst. Dieser Konflift aber mußte zu einem tragischen Ende führen, da der mit unerhörten Bollmachten ausgeftattete Feldherr schließlich immer unzweideutiger mit der Absicht hervortrat, den von ihm erstrebten Frieden auch im Gegensatz zum Raifer durchzuführen. Dadurch aber wurde feine militärische Macht zu einer Gefahr für den Raiser, die, von der Wallenftein feindlichen Partei am Sofe vergrößert, schließlich zu dem Beschluß führte, den General wieder wie dereinft im Jahre 1630 feines Kommandos zu entheben. Diese erneute Schmach über sich ergehen zu lassen, war aber Wallenstein nicht gemeint. Mit schimpflicher Absetzung bedroht, dachte er daran, das, mas er im Laufe seiner Berhandlungen mit Sachsen, Schweden und Frankreich nur ab und zu, über seine Instruktionen hinausgehend, als möglich erwogen hatte, zur That werden zu laffen, sich mit den Protestanten und eventuell sogar mit den Schweden gegen den Kaiser zu ver= binden. Schon hatte er den Versuch gemacht, seine Truppen auch für dieses Unternehmen unauflöslich an sich zu fesseln, da wurde er, wenn auch wahrscheinlich nicht auf unmittelbaren Befehl des Raisers, so doch unter deffen stillschweigender Zulaffung, in Eger ermordet (25. Februar 1634) 3).

<sup>1)</sup> Der Heilbronner Bund. Nach dem Tode Gustav Adolfs übernahm, während Wallenstein sein durch die Schlacht bei Lützen sehr geschwächtes Heer nach Böhmen zurücksührte, Herzog Bernhard von Weimar an Stelle seines vom König Gustav Adolf zum Generalseutnant ernannten Bruders Wilhelm den Oberbesehl des schwedischen Heeres. Der schwedische Reichsrat aber übertrug die politische und militärische Leitung der schwedischen Angelegenheiten in Deutschland dem thatkräftigen und

durchaus vom Geifte Guftav Adolfs erfüllten Staatskanzler Orenstierna, der sich alsbald bemühte, die deutschen Protestanten zur Fortsetzung des Krieges zu einem festen, unter Schwebens Oberleitung stehenden Bunde zu vereinigen. Aber vergebens versuchte er, den Kurfürsten von Sachsen zur Anerkennung des schwedischen Direktoriums zu bringen. Johann Georg gedachte vielmehr, gesondert von Schweden, wenngleich unter Aufrechterhaltung des Bundnisses mit dieser Macht, den Kampf fortzuseten. Bährend dieser Verhandlungen mit Sachsen hatte Bernhard von Beimar das Meißener Gebiet von den dort noch stehenden faiserlichen Besatzungen befreit und am 27. Dezember 1632 Zwickau genommen. Danach teilte fich das Heer. Während Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg mit der einen Hälfte und im Berein mit Landgraf Wilhelm von Seffen den Kampf in Norddeutschland übernahm und am 8. Juli den kaiferlichen General Gronsfeld bei heffisch-Dibendorf fchlug, bezog Bernhard, um Franken zu becken, Winterquartiere im Bambergischen und suchte mit Horn, der in Bayern und Schwaben den Oberbefehl führte, in Verbindung zu kommen. Auf einem Konvent zu Heilbronn (März und April 1633) gelang es dann Drenstierna, wenigstens die Protestanten des franklichen, schwäbischen und rheinischen Kreises zu einem Bunde zu vereinigen. Mit Mühe setzte er es, in beständigem Kingen auch gegen den Einstuß des französischen Gesandten Feuquières, durch, daß Schweden das Direktorium erhielt und ihm selbst die oberste Entscheidung in Kriegssachen zugestanden wurde. Aber er mußte sich gefallen lassen, daß ihm ein Bundesrat (consilium formatum), bestehend aus 7 ständischen und 3 schwedischen Mitgliedern, zur Seite trat. Dagegen verstanden sich von gerte protestantschen Fürsten zu einer ansehnlichen Kriegssteuer (jährlich  $2^{1/2}$  Millionen Thaler). Den Oberbefehl über das Hauptheer erhielten Bernhard von Weimar und der schwedische General Horn. Zugleich wurde auf dem Heilbronner Konvent die Pfalz den Erben des am 27. November 1632 verstorbenen Pfalzgrafen Friedrich V. zurückgegeben. Da der älteste Sohn Karl Ludwig noch unmündig war, übernahm der Bruder des Versstorbenen, Pfalzgraf Ludwig Philipp, die Administration der Pfalz. — [Vgl. Alb. Küsel, Der Heilbronner Konvent, 78.]

2) Der Feldzug Vernhards von Weimar und Horns in Schwaben und Bahern.

Bahrend Sorn und Baner in Schwaben dem Rurfürsten Maximilian und dem Wallensteinschen General Aldringer gegenüberstanden und sich erfolgreich behaupteten, dachte Bernhard im Frühjahr eine Demonstration gegen Bohmen zu unternehmen, um den in Schlesien stebenden fachsischen Truppen Aftionsfreiheit zu verschaffen; er forderte sie geradezu auf, Ballenstein, der bis Ende April in Böhmen stand, bort aufzusuchen. Sein eigenes, unter mannigfaltigen Kreuz- und Querzügen immer festzgehaltenes Endziel aber war die Einnahme der alten Reichsstadt Regensburg, welche die Stellung der schwedischen Truppen in Bayern sichern und ihnen zugleich ben Zugang zu den österreichischen Erblanden eröffnen sollte. Als daher Baner und Horn durch Aldringer in Bedrängnis gerieten und Bernhards hilfe anriesen, rückte er über Nürnberg nach Ansbach vor, errang dort einen Vorteil über den bayerischen General Johann von Werth, der sich ihm bei Altenried und Ohrnbau entgegenstellte (März 1633), und vereinigte sich am 8. April mit Horn zwischen Augsburg und Donauwörth. Schon jest wandte sich Maximilian von Bayern mit dringenden Hilfzgesuchen an Wallenstein, der aber die Vagern drohende Gefahr nicht für so dringenden die Lagern der des die Lagern drohende Gefahr nicht für so dringend hielt, als die von der sächstischen Armee in Schlesten, und sich daher gegen diese wandte. In der That vermochten Bernhard und Horn infolge einer unter den nicht bezahlten deutschen Obersten des Heeres ausbrechenden Gärung (April) entscheidende Erfolge zunächst nicht zu erringen. Erst als die beiden Feldherren bei Orenstierna eine wenigstens teilweise Befriedigung der Truppen durchgesetzt hatten, bei welcher Gelegenheit sich Bernhard felbst das aus den fäkularisierten Bistümern Würzburg und Bamberg gebildete Herzogtum Franken von Drenstierna als schwedisches Lehen übertragen ließ (Juni), konnten die Operationen mit größerem Nachdruck geführt werden. Da traf bei Bernhard die Nachricht von dem Gindringen eines Wallensteinschen Korps unter Holf ins meißnische Gebiet ein (Juli) und veranlaßte ihn alsbald, Sachsen zu Hilfe zu eilen. Aber als er über Hof und Kulmbach heranzog, empfing er die Nachricht, daß die Sachsen inzwischen einen Wassenstillstand mit Wallenstein geschlossen hatten (August). Ueber diese zweideutige Haltung seines albertinischen Verters entrüstet, kehrte Bernhard nach Süddeutschse land zuruck, um dort gemeinsam mit Horn den Kampf gegen Aldringer und den Herzog von Feria, der soeben mit einem spanisch-italienischen Seere in Schwaben erschienen war, zu führen. Aber dadurch, daß Horn sich mit einem beträchtlichen

abgesonderten Korps von dem Hauptheer trennte, vermochte das letztere nichts Erhebliches auszurichten und konnte den Entsatz von Konstanz und Breisach durch die vereinigten Truppen Ferias und Albringers nicht verhindern. Dagegen schritt Bernhard, während die letzteren dei Breisach beschäftigt waren, zur Aussührung seines schon im Frühjahr gesaßten Anschlages auf Regensburg. Während Wallenstein sest glaubte, daß er einen Einfall in Böhmen beabsichtigte, erschien Bernhard plöglich am 4. November vor Regensburg und eroberte die Stadt nach nur zehnstägiger Belagerung. Während er dann zur Deckung dieses wichtigen Platzes Cham durch Taupadel besehen ließ, drang er selbst trot aller Gegenbemühungen des tapseren bayerischen Generals Werth noch weiter donauabwärts vor und nahm nicht nur einen großen Teil von Bayern ein, sondern erschien auch in drohender Haltung

an den Grenzen des Erzherzogtums Defterreich.

3) Wallensteins Kriegführung und Friedensverhandlungen in Schlesien. Sein Untergang. Schon während Wallenstein mit seinem gewaltigen, durch neue Wersbungen auf mehr als 100000 Mann verstärtten Heere in den böhmischen Winters quartieren lag, wurden, diesmal zunächst ohne seine unmittelbare Teilnahme, die schon früher zu Lebzeiten Gustav Adolfs begonnenen Friedensverhandlungen mit ben Sachsen durch kaiserliche Kommissare und den stets eifrigen Vermittler Landgraf Georg von heffen-Darmstadt wieder aufgenommen. Im März 1633 fam es zu eingehenden Verhandlungen zu Leitmerit, welche sich im wesentlichen auf derfelben Grundlage bewegten, welche Wallenftein bei feiner Uebernahme bes zweiten Generalats zur Sprache gebracht hatte. Die kaiserlichen Kommissare, an ihrer Spize der Bischof Anton von Wien, waren in der That, wie damals Eggenderg, zur Aufhebung des Restitutionsedists und zur Rückgabe der geistlichen Güter geneigt, nur in Bezug auf die kaiserlichen Erblande waren sie zu keinerlei Zugeskändnissen ermächtigt. Für das Reich wollten sie Religionsfreiheit zugestehen, nicht aber für Böhmen, selbst die paritätische Besetzung der Reichsbehörden, des Keichskammers gerichts und des Reichshofrats verweigerten sie nicht geradezu, aber sie auch auf den kaiferlichen Rat auszudehnen, lehnten sie ab. Es ist derselbe Gegensat, der später in den von Wallenstein geleiteten Berhandlungen in der Frage, ob das Nor= maljahr 1618 oder 1622 anzunehmen sei, d. h. doch ob die katholische Reaktion in Böhmen beizubehalten oder zuruckzunehmen sei, wiederkehrt. Gben dadurch, daß Wallenstein in dieser Frage dem Begehren der Protestanten und der böhmischen Emigranten beitrat, ist er zuerst über die Linie der kaiferlichen Politik hinaus= gegangen. Am 3. Mai verließ Wallenstein das Friedländer Haus in Prag, wo er während des Winters mit verschwenderischer Pracht Hof gehalten und als Heersführer wie als Landesfürst eine organisatorische Thätigkeit ohnegleichen entfaltet hatte, und begab sich zu dem Heere in Schlesien, wo er alsbald einige kleine Vors teile errang, alsdann aber wieder Friedensverhandlungen mit dem fächsischen Feld= marschall Arnim eröffnete. Dieselben fanden bei einer persönlichen Zusammentunft der leitenden Feldherren in Heidersdorf bei Nimptsch am 6. Juni statt, in welcher zunächst ein, später auf weitere 4 Tage ausgedehnter vierzehntägiger Waffenstillstand vereinbart, außerdem aber für den endgültigen Frieden Bedingungen besprochen wurden, welche im wesentlichen mit den von den kaiserlichen Kommissaren in Leitmerit zugestandenen übereinstimmten, nur daß Wallenstein sich mehr als jene Rommissare geneigt zeigte, auf das Normaljahr 1618 einzugehen, d. h. also den Protestanten in Böhmen, mit deren Führern er in beständiger Verbindung stand, Zu-geständnisse zu machen. Kann man tropdem diese Verhandlungen in der Haut-sache noch als innerhalb der Grenzen der Lonalität gegen den Kaiser sich haltend bezeichnen, wie sie denn in der Hauptsache dem letzteren mitgeteilt worden sind, so zeigt sich in ihnen doch auch insofern schon ein bedenkliches Element, als dabei zugleich davon die Rede mar, den auf diefer Grundlage zu stande kommenden Frieden mit vereinten Kräften gegen diejenigen durchzusühren, "so sich unterfangen sollten, den statum Imperii noch weiter zu turbieren und die Freiheit der Religion zu hemmen". Das konnte doch schon so ausgelegt werden, als wenn auch der Kaiser mit vereinigten Kräften zur Nachgiebigkeit gezwungen werden follte. Und in der That scheint dieser Gedanke nahe zu liegen, wenn man erwägt, daß Wallenstein in dem Augenblick, da diese Besprechungen stattfanden, schon weiter gegangen war und direkte Verhandlungen mit den Schweden eröffnet hatte, über deren Inhalt er den Kaiser nicht ebenso vollständig unterrichtet zu haben scheint wie über die sächsischen. Diese Verhandlungen mit den Schweden hatten schon im April in Prag begonnen und waren durch Thurn und Raschin vermittelt worden. Dann hatte Wallenstein

Bubna an den schwedischen Reichskanzler entsandt, über dessen Aufträge wir erst neuerdings durch die Beröffentlichungen aus dem Stockholmer Archive unterrichtet worden find. Wallenstein war zu diesem Schritte, dem ersten auf einer bedenklichen Bahn, in erster Linie dadurch veranlaßt worden, daß der Kaiser der mit ihm geschlossenen Kapitulation zuwider die Aufstellung eines spanischen Heeres unter Ferias Leitung im Elsas bewilligt hatte. Auf einer Jusammenkunft, die Wallenstein im Mai in Gitschin mit Bubna und Raschin hatte, ist dann auch den Schweden gegensüber davon die Rede gewesen, den Kaiser, wenn nötig, zur Nachgiebigkeit in Bezug auf den Frieden zu zwingen (Bubnas Relation bei Sildebrand). Es kann danach fein Zweifel sein, daß Wallenstein nicht erst, wie Kanke annahm, im September, fondern schon im April und Mai in seinen Verhandlungen mit Schweden auf recht bedenklichem Wege war. Doch hat er diese Berbindung, da Drenstierna nur mit sehr vorsichtiger Zurückhaltung auf seine Anerbietungen einging, zunächst wieder fallen gelassen, zumal ihm dadurch, daß Feria sich bereit erklärte, sich seinen Ansordnungen unterzuordnen, nach dieser Seite hin Genüge geschehen war. Er hat sich danach weit gemäßigter ausgedrückt und auch den Sachsen gegenüber erklärt, die Zeit zur Durchführung sei noch nicht gekommen. Auf die Anerbietungen des französischen Abgesandten Feuquieres, der mit dem Böhmen Kinsky, wie es scheint französischen Abgesandten Feuquières, der mit dem Böhmen Kinsky, wie es scheint ohne Vorwissen Wallensteins, verhandelte, hat er sogar monatelang keine Antwort gegeben, obwohl Frankreich ihn durch das Anerbieten der böhmischen Krone, deren Uebertragung auf Wallenstein die böhmischen Emigranten dringend wünschten, zu gewinnen suchte. Inzwischen aber hatte die Wallenstein seindliche Partei am Wiener Hose begonnen, seine Stellung zu untergraben, indem sie seine Hattung und seine militärische Unthätigkeit benutzte, ihn zu verdächtigen. In dieser Richtung war namentlich der Hospitigsratspräsident Graf Schlick, der Kursürst von Bayern, der Wallenstein zürnte, weil er Bayern nicht zu Hilfe kam, und der spanische Gesandte Castaneda thätig, der letztere besonders wegen der ablehnenden Haltung Wallensteins Feria gegenüber, aber auch aus allgemeinen politischen Gründen wegen des schrossen Gegensabes, in den Spanien zu Frankreich geraten war, während Wallenstein im Interesse siener Friedensbestredungen den Bruch mit Frankreich vermieden wissen wollte. Dazu kam, daß Wallenstein jest immer klarer mit dem Gedanken hervortrat, für Mecklendurg durch die mit der Kurwürde zu verbindende Unterpfalz hervortrat, für Mecklenburg durch die mit der Kurwurde zu verbindende Unterpfalz entschädigt zu werden, auf welche auch Spanien Ansprüche geltend machte. Diese ganze Partei, verbunden mit dem Beichtvater Lamormain, deffen Ginfluß entgegen den Wallenstein in Znaim gemachten Bersprechungen wieder hervortrat, arbeitete dahin, daß der Kaiser versprechen sollte, nicht Wallenstein allein den Abschluß des Friedens zu überlassen, da dieser die Interessen der katholischen Kirche nicht energisch genug vertrete. Im Sinne dieser Partei geschah es, daß schon im Juli Schlick in das Wallensteinsche Heerlager entsandt wurde mit dem geheimen Auftrage, die höheren Offiziere so weit als möglich von ihrem persönlichen Verhältnis zu dem Generalissimus loszulösen. Gerade diese Gegenbemühungen seiner Gegner gegen feine ganze Friedenspolitit veranlaßten aber Wallenftein, die abgebrochenen Berhandlungen mit den Sachsen im August wieder aufzunehmen. Auf einer neuen Zusammenkunft mit Arnim wurde am 12./22. August ein neuer Waffenstillstand geschloffen und dann wieder über den Frieden verhandelt, wobei man wieder auf die Herstellung des Zustandes vor dem Frieden zurückkam, zugleich aber entschiedener als früher von einer Berbindung mit den deutschen protestantischen Fürsten, eventuell als früher von einer Verbindung mit den deutschen protestantischen Fürsten, eventuell im Gegensatz gegen den Kaiser, die Rede war. Wallenstein wollte Arnim 6 kaiserzliche Regimenter, deren Zuverlässigkeit er nicht ganz traute, unterstellen. Arnim beeilte sich, diese Anerbietungen Wallensteins dem schwedischen Reichskanzler persönlich zu überdringen. Am 10. September kam er mit ihm in Gelnhausen zussammen. Orenstierna verkannte die Bedeutung der ihm gemachten Eröffnungen nicht, aber er mißtraute Wallenstein und verstand sich nur dazu, ihm für den Fall Unterstüßung zu versprechen, wenn er dereits zur Ausstührung seiner Absichten geschritten sei. In der That ist es zweiselhaft, ob Wallenstein den Gedanken einer Berbindung mit den Schweden mehr als nur vorübergehend in den Kreis seiner Berechnungen gezogen hatte: zu territorialen Augständnissen an Schweden konnte Berechnungen gezogen hatte: zu territorialen Zugeständnissen an Schweden konnte er sich nie recht entschließen, und zu irgend welchen Abmachungen ist es nicht ge-kommen. Im Gegenteil ist Wallenstein, als Arnim von Gelnhausen zurückkam und von den Kursürsten von Brandenburg und Sachsen Vollmacht zum Abschluß mit-brachte, jetzt (am 26. September) plöglich wieder mit dem Gedanken hervorgetreten, in Gemeinschaft mit Sachsen und Brandenburg die Schweden vom deutschen Boden

zu vertreiben. Da Sachsen und Brandenburg hierauf nicht eingingen, zerschlugen fich die Berhandlungen, welche bereits so weit gediehen waren. daß man fäglich den Abschluß erwartete, wieder vollständig, zur nicht geringen Entrüftung Arnims und der bohmischen Emigranten, welche durch Wallensteins schwankende Haltung vollkommen irre an ihm wurden. In noch höherem Maße war das der Fall, als Wallenstein nun durch einen Einfall Gallas' in Sachsen Arnim veranlaßte, mit dem fächsischen Heere abzumarschieren, und sich dann mit voller Macht gegen die unter Thurn und Duvall stehenden Schweden wandte. Er überraschte sie bei Steinau a. D. durch einen plötzlichen Angriff so vollkommen, daß das ganze Korps von über 6000 Mann einschließlich seiner Führer fapitulieren mußte (10. Oktober). Danach öffneten ihm der Reihe nach die schlessischen Städte und Festuge ihre Thore. In kurzer Zeit war ganz Schlesien in seinen Händen, er konnte seine Truppen bis Franksurt a. D. und ins brandenburgische Gebiet streisen lassen. Dieser neue glänzende Erfolg hatte zunächst eine vorübergebende Umstimmung der leitenden Kreise in Wien zur Folge. Bald aber wurden die alten Verdächtigungen wieder taut, da Wallenstein die gefangenen Hührer, namentlich den alten Erbseind Desterreichs, Grasen Thurn, wieder entließ. Daß er hierzu triftige Gründe hatte — denn er erlangte durch ihre Freilassung die Uebergabe mehrerer noch in ihrem Besit bessindlicher Festungen — wurde am Wiener Hofe nicht gewürdigt. Die entscheidende Wendung trat dort aber durch den Fall Regensburgs ein. Wallenstein hatte den immer wiederholten Hilfegesuchen Maximilians von Bapern gegenüber dem Kaiser immer aufs neue seine Ueberzeugung dahin ausgesprochen, daß Bernhard gar nicht an einen Ueberfall Regensburgs denke, vielmehr einen Ginfall in Böhmen plane. Gegen einen folchen hatte er durch Befehle an Aldringer und Gallas alle erforder= lichen Vorkehrungen getroffen. Noch im November erklärte er, er wolle feinen Ropf jum Pfande seten, daß Bernhard nach Eger geben werde. Deswegen blieb er troß aller kaiserlichen Mahnungen zunächst ruhig in Schlefien stehen. Es war ein verhängnisvoller Frrtum, in dem er fich befand: am 14. November 1633 fiel Regens= burg, und damit waren die öfterreichischen Erblande unmittelbar durch Bernhard bedroht. Zwar machte sich nun Wallenstein nach dem Eintreffen der Unglücks-botschaft sofort auf den Weg. In nur 10 Tagen legte er den langen Weg durch ganz Böhmen zurück: am 30. November stand er in Fürth an der niederbayerischen Grenze. Sier aber fah er, daß Bernhard sich inzwischen der entscheidenden Buntte bemächtigt habe, so daß bei der vorgeschrittenen Jahreszeit — die Wege in den Gebirgen waren bereits tief verschneit — eine Wiedereroberung Regensburgs nicht möglich sein wurde. Ginen Augenblick dachte er daran, Cham zu belagern, bald aber entschloß er fich doch zur Rückfehr nach Böhmen, um bort die Winterquartiere zu beziehen. Er schlug in Bilfen sein Sauptquartier auf. Seine jett namentlich auch vom Kurfürsten Maximilian von Bayern eifrig unterftutten Gegner am Sofe aber waren über dieses sein Berhalten im höchsten Maße erbittert; immer offener forderten sie seine Absehalten im höchsten Maße erbittert; immer offener sorderten sie seinen Absehalte, die Winterquartiere in einem andern Lande zu nehmen und jest noch gegen Bernhard von Beimar vorzugehen. Mit diesen Beisungen erschienen Duestenberg und Trautmannsdorf im Januar 1634 in Pilsen, wohin Wallenstein die Obersten seines Heeres zu einer Veratung beschieden hatte. Sie wußten, daß er am Hose schlecht stehe, und trasen daher, sür ihre Vorschieße besorgt, in großer Aufregung ein. Wallenstein entschloß sich zu bem allerdings fehr unsgewöhnlichen Schritte, die Forderungen des Hofes seinen Obersten zur Begutachtung vorzulegen. Einmütig erklärten fie, daß es damit auf den Ruin der Armee ab-gesehen sei. Als nun Wallenstein seine Absicht abzudanken erklärte, schien es fast, als wolle man ihm das Recht dazu absprechen. Man ersuchte ihn durch eine Deputation, zu bleiben. Es bedurfte mehr als eines Ansuchens, ehe er nachgab. Aber indem er sich seierlich verpflichtete, sich nicht von ihnen zu trennen, verlangte er auch von ihnen die Zusage, bei ihm standhaft auszuhalten. Er wollte sich des Gehorsams der Armee jetzt auch für den Fall versichern, daß ihn der Kaiser des Generalats enthebe. Das Unerhörte gelang in der That. Die erregten Obersten unterzeichneten einen Revers, in welchem sie gelobten, auf keine Weise sich von ihm trennen zu laffen, hierbei mit ihm und für ihn den letten Blutstropfen einzusetzen (12. Januar 1634). Bei einem von Illow gegebenen, aus des Dichters Meisters fchilderung bekannten Bankett wurde die Unterzeichnung vollendet; ob dabei wirklich vor dem Bankett der Revers eine Klausel, welche den Dienst des Kaisers vor= behielt, enthalten hat, die dann in dem nach dem Bankett zur Unterschrift vor-

gelegten Exemplare fehlte, ift nicht mit voller Sicherheit festzustellen; fest steht jedoch, daß Wallenstein in einer neuen Beratung mit den Obersten, von denen doch einige studig geworden waren, die ausdrückliche Erklärung abgab, er habe nichts gegen den Dienst des Kaisers oder die kakvolische Keligion im Sinne, er wolle nur troß des Widerspruchs, den er erfahre, den Frieden mit beiden Kurfürsten zu stande bringen. Aber auf der Hand lag doch die Gefahr, in welche durch diese eigen-mächtige Handlungsweise des obersten Heerführers der Kaiser selbst und seine Politik geriet. Denn immer unzweifelhafter tritt jett die Absicht Wallensteins hervor, den Kaiser im Berein mit den Sachsen und eventuell auch mit Schweden und Frankreich zur Annahme des Friedens zu zwingen. Die Unterhandlungen Kinstys mit dem französischen Gesandten Feuquières waren wieder im Gange, mit den Sachsen wurde eifrig durch Vermittelung des Herzogs Franz Albert von Lauenburg vers handelt. Und wenn auch diesen öffentlich auf den früheren Grundlagen sich bes wegenden Verhandlungen ein kaiferlicher Kommissar, Dr. Gebhardt, beiwohnte, so ift es doch nicht zweifelhaft, daß im geheimen zwischen Wallenstein und den Sachsen Berabredungen getroffen wurden, welche auf eine Vereinigung des mit erneuter Absetzung bedrohten kaiserlichen Feldherrn mit den Gegnern des Kaisers abzielten. Zugleich aber wollte er sich die Möglichkeit einer Aussöhnung mit dem Kaiser noch immer offen halten. Auf einer neuen Versammlung der Obersten, von denen nur noch 30 erschienen waren — Gallas, Piccolomini, Aldringen, Colloredo u. a. waren vom Kaiser durch Beförderungen und andre Gunstbeweise gewonnen — wurde ein neuer Revers unterzeichnet, in dem Wallenstein die Obersten ihrer Verpslichtung entläßt, wenn er etwas gegen den Kaiser oder die katholische Religion unternehmen sollte (20. Februar). Mit diesem Revers wurde Mohr vom Waldt nach Wien ge-fandt, um ihn dem Kaiser mitzuteilen. Aber gerade dieses Schwanken Wallensteins fandt, um ihn dem Kaiser mitzuteilen. Aber gerade dieses Schwanken Wallensteins zwischen einer Aussöhnung mit dem Kaiser, zu der es doch schon zu spät war, und einer offenen Berbindung mit den Feinden war es, was ihn ins Verderben riß. Sein Shrgeiz war, eine eigene Politik zu verfolgen, sich gleichsam als eine selbständige Wacht zwischen den kriegführenden Parteien aufzustellen, während er doch im Dienste der einen von ihnen stand. Dadurch aber erregte er bei den Feinden des Kaisers immer von neuem Mißtrauen, so daß sie jeht, da es ihm mit der Berbindung mit ihnen Ernst war, nicht rechtzeitig zu seiner Silse erschienen; eine Kücksehr in den loyalen Dienst des Kaisers aber war in diesem Augenblick nicht mehr möglich. Der Partei der Attion war es bereits gelungen, den Kaiser mitsortzureißen. Ferdinand gewann es über sich, nach wie vor in der gewohnten Weise mit seinem Generalissimus zu verkehren — bis zum 17. Februar geht die regelmäßige Korresspondenz —, während er bereits durch ein Patent vom 24. Januar, welches sorgsam geheim gehalten wurde, die Absehng über ihn ausgesprochen und alle Besehlsfam geheim gehalten wurde, die Absetzung über ihn ausgesprochen und alle Befehls= haber von jedem Gehorsam gegen ihn losgesprochen hatte. Am 18. Februar folgte ein zweites Patent, welches Wallenstein geradezu für einen Hochverräter, der der Konspiration gegen den Kaiser überwiesen sei, erklärte. Man dachte zuerst daran, ihn gesangen zu nehmen und dann ihn einem Verhör zu unterwersen; allein das erwies sich als unmöglich. Von diesem Augenblick an wurde es das, schließlich auch vom Raifer gebilligte Losungswort der Gegner Wallensteins, ihn lebend oder tot in ihre Gewalt zu bringen. Inzwischen war Wallenstein mit den treugebliebenen Truppen von Pilsen nach Eger gerückt: durch Franz Albert von Lauenburg hatte er Bernhard von Weimar aufgesordert, mit seinen Reitern nach Eger vorzurücken und sich dort mit ihm zu verbinden. Noch einmal schien das Gelingen seines Planes möglich; da wurde er am 25. Februar 1634 von seinem Schicksal ereilt. Oberst Butler, ein Fre, und die protestantischen Schotten Gordon und Leßlen, alle drei erst kürzlich noch von Wallenstein mit Gunstbezeugungen verpslichtet, gewannen es über sich, sich zu seiner und seiner vornehmsten Vertrauten Ermordung zu vereinigen. Nachdem bei einem in Gordons eigenem Hause veranstalteten Gastmahl Kinsky, Flow und Trzka ermordet worden waren, hat man noch einmal daran gedacht, das geheiligte Leben des obersten Feldherrn zu schonen, ihn nur gefangen zu nehmen. Schließlich aber überwog die Besorgnis vor der von den heranrückenden Schweden drohenden Gefahr. Der irische Kapitän Devereur stieg mit einigen irländischen Soldaten die Wendeltreppe, die zu Wallensteins Jimmer sührte, empor. Wallenstein hatte eben ein Bad genommen; von dem Lärm aufgeschreckt, trat er an das Fenster, um die Wache zu rusen. Aber scholm hatte Devereur die Thür aufgestoßen und schrie ihm die Worte "Schelm und Verräter" entgegen. Wallenstein war keines Wortes mächtig; an einen Tisch angelehnt, empsing er mit außgebreiteten Armen und sich dort mit ihm zu verbinden. Noch einmal schien das Gelingen seines Planes

den Todesstoß. — [Zur Litteratur vgl. oben § 26, 1, 2, 3, § 28, 1. Dem umfassenden Versuche Försters, Wallenstein von jeder Schuld an seinem Untergange freizusprechen, sind in neuerer Zeit namentlich Hallwich in verschiedenen Arbeiten (Wallensteins Ende. Ungedruckte Briefe und Akten, 79, Heinrich Matthias Thurn als Zeuge im Prozeß Wallenstein, 83) und Schebek (Die Lösung der Wallensteinfrage, 81, und: Kinsky und Feuquières, 82) beigetreten. Doch wird man diesen Bersuch nach den neuesten (§ 28, 1 citierten) Veröffentlichungen aus dem schwedischen und kursächzischen Archiv als endgültig gescheitert bezeichnen müssen. Den richtigsten, von der Frage über Schuld und Unschuld ablenkenden und allein die historischen Sentwickelung berücksichtigenden Standpunkt hat ohne Frage L. v. Ranke in seinem grundlegenden Werke eingenommen, welches nur in wenigen Punkten von der neuesten Forschung überholt und berichtigt worden ist. Vgl. Wittich, Wallensteins Katastrophe, H. 3. 72 u. 73.]

# § 30. Niedergang der protestantischen Sache durch die Nördlinger Schlacht (1634) und den Prager Frieden (1635). Eingreifen Frankreichs. Herzog Bernhard von Weimar (1634—1639).

Die von Wallenstein geschaffene politisch-militärische Kombination wirfte zunächst auch noch nach seinem Tode fort. Der Kaiser trat die Erbschaft Wallensteins in beiden Richtungen an. Mit Hilse des von diesem geschaffenen Heeres besiegte er die Schweden in der vernichtenden Schlacht bei Nördlingen 1), die von Wallenstein angeknüpften Friedensverhandlungen aber wurden unmittelbar nach dessen Tode fortgesetzt und sührten am 30. Mai 1635 zu dem von Wallenstein stets angestrebten Separatsrieden mit Sachsen, dem bald nachher die Mehrzahl der deutschen Protestanten beitrat 2). Dadurch erlangte der Kaiser zunächst das politische und militärische Uebergewicht gegenüber Schweden und den wenigen deutschen Ständen, die noch an dem Bündnis mit dieser Macht sesshielten. Die letzteren sahen sich durch den Absall Sachsens Frankreich in die Arme getrieben 3).

Richelieu zeigte sich mit Freuden bereit, die Gegner des Hauses Hausburg, mit dem er soeben in den niederländischen Wirren wieder in Krieg geraten war, auch in Deutschland zu unterstützen. Anfangs nur heimlich, später aber offen, nahm er an dem deutschen Kriege teil und ers möglichte durch seine, freilich oft sehr mangelhaften Unterstützungen an Geld und Truppen dem tapferen Herzog Bernhard von Weimar, der fast allein unter den deutschen Fürsten die Fahne des Protestantismus gegen die Uebermacht des Kaisers hoch hielt, eine nachdrücklichere Führung des

Kampfes.

Zugleich aber wurde nach langen, oft unterbrochenen Berhandlungen auch das Bündnis Frankreichs mit Schweden auf veränderter Grundlage erneuert, wodurch Schweden in den Stand gesetzt wurde, den Krieg in Deutschland mit erhöhtem Nachdruck zu führen. So wurde das politische und militärische Gleichgewicht allmählich hergestellt; ja im Feldzuge von 1638 errangen der hervorragenofte schwedische Feldherr Banér im Norden, Bernhard von Weimar im Südwesten Deutschlands so große Erfolge, daß der neue Kaiser Ferdinand III., der 1637 seinem Vater Ferdinand II. (gestorben 15. Februar) gesolgt war, in die größte Bedrängnis geriet, aus der ihn indes der plögliche Tod Bernhards von Weimar zunächst errettete 1.

1) Der Feldzug von 1634. Schlacht bei Nördlingen. Nach Wallensteins Tode erhielt der Sohn des Kaisers, der junge König von Ungarn, Ferdinand (III.), den Oberbesehl über das Heer Wallensteins, der alsbald den Hauptnachdruck des Krieges nach Bayern verlegte. Vor allem galt es, Regensdurg zurückzuerobern. Man überließ daher zunächst die östlichen Erblande, deren Verteidigung Wallensteins Hauptsorg gewesen war, ihrem Schiesal, so daß die Sachsen in Schlessen erhebliche Erfolge errangen und die schwachen, dort zurückzelassenen kaiserlichen Truppen bei Liegniß schlugen (13. Mai 1634). Aber diese Niederlage im Osten machte König Ferdinand im Westen dadurch reichlich gut, daß er am 26. Juli Regensburg nach langem und tapserem Widerstande zurückzewann und den ganzen Donaulauf bis Donauwörth in seinen Besig brachte. Als er sich dann auch zur Belagerung Kördlingens, in das eine schwedische Besatung gelegt worden war, anschiete, vereinigten sich die beiden Führer der schwedischen Heere, Herveil worden von Kerdinant und Horn, und eilten zum Entsat der Stadt herbei, wurden aber von Verdinand, der von dem Kardinal-Insanten beträchtliche Unterstützung erhalten hatte, am 6. September so vernichtend geschlagen, daß Bernhard nur schwache Trümmer des Heeres 1) Der Feldzug von 1634. Schlacht bei Nördlingen. Nach Wallensteins Tode tember so vernichtend geschlagen, daß Bernhard nur schwache Trümmer des Heeres nach Franksurt retten konnte. Horn wurde gefangen genommen, alles Gepäck und alle Bagage ging verloren. Danach mußte sich auch Nördlingen ergeben. Ferdinand nahm nunmehr ganz Württemberg und Baden ein, deren Landesherren nach Straßburg flüchteten; der von Drenftierna nach Frankfurt ausgeschriebene Konvent der Beilbronner Berbundeten aber stob bei bem Gintreffen der Nördlinger Unglucksnachricht auseinander. — [Die Monographien von J. Fuchs, 68, und D. Fraas, 69,

über die Schlacht bei Nördlingen.

2) Der Friede zu Brag (1635). Noch verhängnisvoller als die schwere Niederlage im Felde war es für den deutschen Protestantismus, daß die schon von Wallenstein begonnenen Verhandlungen über einen Separatfrieden mit Sachsen, alsbald nach dessen Verhandlungen über einen Separatzrieden mit Sachen, alsbald nach dessen Tode sortgesetzt, schon am 24. November 1634 zu einem Präliminarsfrieden in Pirna, am 30. Mai 1635 aber zu dem endgültigen Frieden von Pragsührten, in welchem sich Sachsen völlig von seinen Glaubensgenossen trennte, obwohl es die Zugeständnisse, welche ihm Ballenstein geboten hatte, nicht in vollem Umfange, vor allem aber nicht endgültig erlangte. Zwar wurde ihm der Passauer und Augsdurger Religionssriede im allgemeinen bestätigt, aber gerade die nach jenem streitige Frage der geistlichen Gützer, welche nachber eingezogen und den Protessauer und der Protessauer und der Verkfritztige Brage der geistlichen Gützer, welche nachber eingezogen und den Protessauer durch das Restitutionseditt abgesprochen worden waren, wurde keineswegs endgültig geregelt. Während es in Bezug auf die mittelbaren, noch vor dem Paffauer Vertrage eingezogenen geistlichen Güter bei dem Augsburger Religionsfrieden verbleiben sollte, wurde in Bezug auf alle unmittelbaren und auf diejenigen mittelbaren Stifter, die nach dem Passauer Vertrage eingezogen waren, bestimmt, daß es bei ihnen vierzig Jahre lang so bleiben solle, wie es im Jahre 1627 gewesen sei, nur solle beren Sit und Stimme im Reichstag ruhen. Innerhalb dieser vierzig Jahre follte dann eine endgültige Vergleichung vorgenommen werden; d. h. also die Wirkungen des Restitutionseditts wurden nicht aufgehoben, sondern, und auch das nur in der Hauptsache, auf vierzig Jahre suspendiert. Im besonderen follte das Erzstift Magdeburg auf Lebenszeit dem fachfischen Prinzen August, das Erzstift Salberstadt dem Erzherzog Leopold Wilhelm verbleiben. Bon der zwischen dem Kaiser und Sachsen geschlossenen Amnestie sollten alle die, welche den Vertrag nicht annähmen, vor allem die Mitglieder des Heilbronner Bundesrats, die Pfälzer und die Unterthanen Ferdinands in den Erbländern ausgeschlossen sein, d. h. Sachsen verzichtete jett auf alle die Forderungen, an denen sich die Leitmeriher Verhandlungen von 1633 (§ 29, 3) zerschlagen hatten. Alle Unionen und Bündnisse wurden für aufgehoben erklärt, Sachsen selbst aber verzichtete so gut wie vollständig auf seine politisch-militärische Selbständigkeit, indem es in die Bedingung willigte, daß es nur eine Armee im Reiche geben sollte, die vom Kaiser als einzigem Kriegsherrn befehligt werde. Zu-Reiche geben sollte, die vom Kaiser als einzigem Rriegsherrn befehligt weroe. Zusgleich verpslichtete sich Sachsen, zur Wiederherstellung des Herzogs von Lothringen mitzuwirken, die nur durch einen Krieg mit Frankreich zu erreichen war, und im Berein mit dem Kaiser die Schweden aus Deutschland zu verjagen. Dafür erhielt es in einem Rebenreceß die beiden Lausitzen endgültig zugesprochen. Im ganzen also lief der Friede darauf hinaus, daß sich Sachsen von der protestantischen Sache endgültig lossagte, in den Krieg gegen seine disherigen Bundesgenossen eintrat, dafür aber außer der Lausitz nur das Zugeständnis einer vierzigjährigen Suspension der Entscheidung über die geistlichen Güter erreichte. Diesem Frieden aber traten noch im Lause des Jahres 1635 Frankfurt a. M., Herzog Wilhelm von SachsenBeimar, die Herzoge von Mecklenburg, der gesamte niedersächsische Kreis, die Hanselstädte, der Kurfürst von Brandenburg, ja sogar der Herzog Georg von Braunschweigs-Lüneburg bei, der bisher ein schwedisches Heer in Norddeutschland besehligt hatte.
— [K. G. Helbig, Der Prager Friede, im Historischen Taschenbuch, Jahrgang 59.]

3) Die Berträge mit Frankreich. Schon auf dem Frankfurter Konvent (feit März 1634) wurde eifrig mit den Franzosen, die sich bisher nur mittelbar durch den Subsidienvertrag mit Schweden von Barwalde (1631) am Kriege beteiligt hatten, wegen eines offenen Anschluffes an die Gegner des Haufes Sabsburg verhandelt. Nach der Nördlinger Niederlage trat dann immer klarer die Mißstimmung der Seilbronner Verbündeten gegen Schweden und ihre Hinneigung zu Frankreich zu Tage. Richelieu aber, der immer noch seine zuwartende Stellung behaupten zu können hoffte, wollte nach wie vor versuchen, durch ermutigende Worte und Geldunterstützungen die besiegten Gegner Habsburgs zur Fortsetzung des Kampses zu vermögen. Und auch diese mittelbare Teilnahme suchte er um einen möglichst hohen Preis zu verkaufen. Schon am 7. Oktober 1634 wurde ihm die den Kaiferlichen abgenommene Festung Philippsburg eingeräumt. Dr. Löffler und geheimer Rat Streiff, die bann von Drenftierna und ben Heilbronner Berbündeten nach Paris geschickt wurden, um einen endgültigen Vertrag abzuschließen, in dem felbst Drenftierna die Ginraumung des Elfasses an Frankreich zuzugestehen bereit mar, sahen fich, da inzwischen bas Elfaß ohnedies schon von den Franzosen besetzt war, zur Bewilligung der nachteilig= sten Bedingungen genötigt. Die Franzosen wollten sich gegen Einräumung des ganzen Elsasses nur dazu verpflichten, durch Feuquieres ein Heer von 14000 Mann in Deutschland anzuwerben, welches unter französischem Kommando in den Dienst des Heilbronner Bundes treten sollte; den offenen Krieg an den Kaiser zu erklären, worauf Drenstierna drang, verweigerte Richelieu. Auf dieser Grundlage kam am 1. November 1634 ein Vertragsentwurf zu stande, den auf einem neuen Fürstenstonvent zu Worms (Dezember 1634) ein Teil der Heilbronner Verbündeten annahm, mährend Drenftierna feine Zustimmung entschieden verweigerte. Erft nach längeren Verhandlungen und nachdem die Kaiserlichen am 26. März 1635 das von den Franzosen besetzte Koblenz eingenommen und den mit Frankreich verbundeten Erzbischof von Trier gefangen genommen hatten, verzichteten die Franzosen auf jenen Novembervertrag und verstanden sich am 28. April zu einem neuen, gunstigeren Bertrag mit Schweden, nach welchem beibe nur gemeinschaftlich Frieden zu schließen verfprachen, Frankreich aber sich zu nachdrücklicher Unterstützung der deutschen Stände verpflichstete. Am 27. Oktober 1635 trat dann endlich auch Bernhard von Weimar, nachdem er sich lange Zeit unzugänglich für alle Anerbietungen ber Franzofen erwiesen hatte, unmittelbar in deren Dienst gegen eine jährliche Subvention von 4 Millionen Livres zur Ausrüstung eines Heeres von 18000 Mann und die Zusicherung der Landgrafschaft Elsaß nebst der Landvogtei Hagenau mit allen Rechten des Hauses Desterreich

4) Kriegsereignisse (1635—1639). Durch die mit Frankreich geschlossenen Berträge wurde das Gleichgewicht einigermaßen wieder hergestellt. Iwar richtete das unter General la Balette auf den Kriegsschauplat entsandte französische Heine Bunde mit Bernhard von Weimar zunächst nicht viel aus, weil Frankreich seine Subsidienwersprechungen nur sehr mangelhaft erfüllte. Bernhard sah sich vielmehr nach einem kurzen erfolgreichen Bormarsch aus Lothringen an den Rhein genötigt, sich wieder an die Saar zurüczzisiehen (September 1635), aber schon durch sein Grscheinen wirkte das französischen Seer günstig auf den Fortgang der Operationen, da dadurch die von Banér geführten Schweden freie Hand bekamen. Durch die Siege Banérs über die Sachsen bei Dömit (1. November) und Goldberg (8. Dezember) und Torstensons bei Kyrit (17. Dezember 1635) erlangten die Schweden in Nordedeutschland wieder das Uebergewicht; infolgedessen aber harrte Landgraf Wilhelm von Hessen seit seinem Bündnis mit Schweden aus. Im Frühjahr und Sommer 1636 errang zwar der kaiserliche General Göh in Niederhessen und Weststalen einige Erfolge, und der wackere bayerische General Johann von Werth unternahm mit seinen Reiterscharen einen Einfall in Frankreich, der ihn dis in die Nähe von Paris brachte (Juli), aber durch den Sieg Banérs über den Kursürsten von Sachsen und den kaiserlichen General Hahseld der Schweden, welche diese Ander, namentlich die des abtrünnigen Kursüsten von Sachsen, mit surchtbaren Berheerungen heimsuchten; den längst war in den jahrelangen Kämpsen nach dem Tode des großen Königs die alte Mannszucht in dem schweden, welche diese erloschen. Trot dieser militärischen Niederlagen gelang es dem Kaiser Ferdinand II., einen lange

vergeblich angestrebten politischen Erfolg zu erreichen. Am 22. Dezember 1636 wurde auf dem Kurfürstentage zu Regensburg sein Sohn Ferdinand zum römischen König gewählt. Bald darauf starb der Kaiser (15. Februar 1637), ohne das Ende des Krieges, der infolge seiner starren katholischen Haltung und seiner Unnachgiebigkeit gegen die Krotestanten seine ganze Regierungszeit ausgefüllt hatte, zu erleben. Sein Sohn folgte ihm als Ferdinand III. Bald nach dem Kaiser (20. März) starb auch der alte letzte Herzog von Kommern, Bogislaw XIV., über dessen dann ein langer Streit zwischen Schweden, welches die pommersche Rüfte als Ersat für seine Kriegs= kosten beanspruchte, und Brandenburg, welches durch alte Erbverträge ein Anrecht auf diese Gebiete hatte, entstand. Im ersten Regierungsjahre des Kaisers war der Verlauf des Krieges für diesen nicht ungünstig. Da Bernhard von Weimar, von den Franzosen nur sehr unzureichend unterstützt, nur ganz vorübergehend (August bis Oktober) am rechten Rheinufer erschien und an eine von beiden ersehnte gemeins same Aktion mit Banér nicht denken konnte, so sah sich letzterer, in Torgan ein= geschlossen und auch durch das Herannahen der im Westen freigewordenen kaiser= lichen Hauptarmee unter Gallas bedroht, gezwungen, sich in einem mit meisterhafter Umficht geleiteten Rückzug nach Pommern zu begeben, wo er sich mit Wrangel verseinigte. Eben durch diesen Vormarsch des kaiserlichen Hauptheeres nach Norddeutsch= land aber gewann Bernhard von Weimar freie Hand und errang in dem Feldzuge von 1638 eine Reihe von Erfolgen, die ihn den größten Feldherren seiner Zeit an die Seite stellen und als würdigen Nachfolger Gustav Adolfs erscheinen lassen. Mitten im Winter brach er aus dem Gebiet von Bafel an den Oberrhein vor, fette fein kleines Heer bei Sadingen über ben Fluß (30. Januar 1638) und machte fich alsbald an die Belagerung der ftark verteidigten Festung Rheinselben. Zwar gelang es dann den vereinigten kaiserlichen und bayerischen Heeren unter Savelli und Johann von Werth, Die Festung zu entsetzen und mit neuen Lebense und Berteidigungsmitteln zu versehen (28. Februar), allein wenige Tage später erschien Bernhard von neuem und schlug die Kaiserlichen, die seine Rückfehr nicht erwarteten und vollständig überrascht wurden, am 3. März so vernichtend aufs Haupt, daß ihre Armee sich fast völlig auflöste, sämtliche Oberbesehlshaber aber, darunter auch Savelli und sich fast völlig auflöste, sämtliche Oberbesehlshaber aber, darunter auch Savelli und Werth, in Bernhards Gefangenschaft gerieten. Danach vermochte sich auch Rheinselden nicht mehr lange zu halten, sondern kapitulierte am 23. März. Nunmehr zog Bernhard den Rhein hinunter, nahm Neuendurg und Freiburg i. Br. und begann dann die Belagerung der wichtigen Festung Breisach, deren Behauptung der Raiser seinen Feldherren so dringend ans Herz legte, daß er ihnen auftrug, sie zu entsehen, selbst wenn das ganze Here dabei zu Grunde gehen sollte. Aber Bernhard setzte alle Kräfte an ihre Eroberung. In einer Reihe von glänzenden Gesechten schlug er die Herariäcken, zurück, dis endlich die mannhast verteidigte Festung, nachdem eine wahrhaft entsetliche Hungersnot in ihr ausgebrochen war, am 17. Dezember 1638 kapitulierte. Bernhard nahm hierauf daß ganze Elsaß in Besis. Gestützt auf seinen mit den Franzosen geschlossenen Bertrag dachte er sich hier ein eigenes Fürstentum zu gründen, geriet aber dadurch in Konslikt mit den Franzosen, welche im Widerspruch mit jenem Vertrage namentlich die festen Pläze im Elsaß für sich in Anspruch nahmen. Mitten während dieser Verhandlungen starb der tapfere Herzog, der mit aller Kraft die deutsche Selbständigkeit gegenüber den Eroberungsgelüsten der Franzosen zu wahren gesucht und allein die Wassenaber der deutschen Protestanten wiederhergestellt hatte, am 18. Juli 1639 in Neuendurg a. Rh. an einer pestartigen Krankheit. Sein Tod am 18. Juli 1639 in Neuenburg a. Rh. an einer pestartigen Krankheit. Sein Tod kam den Franzosen, die längst auf seine stolze Selbständigkeit eifersüchtig waren, so gelegen, daß bei den Zeitgenossen das völlig grundlose Gerücht entstehen konnte, er sei auf Veranlassung Frankreichs vergiftet worden. — [G. Dropsen, Bernhard von Weimar, 2 Bde., 85.]

#### § 31. Ausgang des Krieges und Beginn der Friedensverhandlungen (1640 - 1648).

Mit Herzog Bernhard war der letzte deutsche Fürst, welcher die Sache des Protestantismus gegen den Kaiser, wenngleich im Bunde mit dem Auslande, versochten hatte, dahingegangen. Fortan wurde der Krieg nur noch von den beiden fremden Mächten, Schweden und Frankreich, fortgesetzt, die zwar durch ihre mit wechselndem Glück unternommenen kriegerischen Anstrengungen den Kaiser schließlich zur Nachgiebigkeit gegenüber den protestantischen Reichsständen zwangen, damit zugleich aber auch einen unheilsvollen Einfluß auf die innerdeutschen Geschicke gewannen. Der Krieg aber nahm, je länger er dauerte und je mehr er vorwiegend von einer fremdsländischen Soldateska geführt wurde, einen um so grausameren und barbarischeren Charaster an. Noch mehr als früher wurden weithin die deutschen Gaue durch ihn verwüstet und verödet, so daß sich die Sehnsucht nach Frieden immer weiter, selbst unter den katholischen Ständen verbreitete, die in den Kaiser zu dringen begannen, daß er die zuerst von dem Kursürsten von Brandenburg auf dem Regensburger Reichstage von 1640/41 klar formulierten Forderungen der Protestanten erfülle. In demselben Sinne wirste das Chemnitsche, unter dem Pseudonym Hippolytus a lapide erschienene Buch: Dissertatio de ratione status in imperio nostro Romano-Germanico (1640), welches großes Ausselen erregte.

So konnte der Raifer schließlich nicht umbin, auf Verhandlungen über ben Frieden einzugehen, welche bereits auf dem Regensburger Reichstage begonnen wurden, aber sehr langsam fortschritten und den Fortgang des Krieges zunächst nicht hemmten, vielmehr fortwährend von deffen wechseln= dem Glück beeinflußt wurden. War der Kaiser unter dem Eindruck der großen Erfolge, welche erst der schwedische General Banér 1), dann nach dessen Tode Torstenson (1641-45) ersocht 2), zu größerer Nachgiebigkeit geneigt, so nahm er alsbald wieder eine starrere und feindseligere Haltung an, sobald der Erfolg der Waffen für ihn war, wie das namentlich gegenüber den Franzosen wiederholt der Fall war. Ja, es gelang ihm noch einmal, den Schweden durch einen Krieg mit Danemark (1643-45) Hinder= niffe zu bereiten 3). Als aber dieser Krieg durch den Frieden von Bromsebrö beigelegt war und Torstenson wiederholt sogar Ferdinands Erblande mit seinem Beere heimsuchte, als nach beffen Rücktritt Brangel im Berein mit Turenne neue große Erfolge in Bayern und Böhmen errang und fogar den treuesten Bundesgenossen Desterreichs, den Kurfürsten von Bapern, zu einem, freilich bald wieder gebrochenen Waffenstillstande zwang, als infolge der schwedischen Siege auch der Kurfürst von Sachsen vom Kriege zurücktrat, da sah sich der Raiser endlich zur Annahme eines Friedens gezwungen, der im wesentlichen auf den Grundlagen beruhte, die schon Wallenstein den Protestanten hatte bewilligen wollen. 16 Sahre hatte seit deffen Verhand= lungen mit Sachsen der Rrieg vergebens Deutschlands Gaue durchtobt, und nichts war erreicht worden, als daß außer den damals bewilligten Forderungen auch noch zum Schaden des deutschen Gesamtvaterlandes erhebliche Entschädigungen an die fremden Mächte geleistet werden mußten.

<sup>1)</sup> Banérs Ausgang und der Negensburger Neichstag (1640—1641). Das heer Bernhards von Weimar, welches nach dessen Testamente ebenso wie die eroberten Plätze im Elsaß beim deutschen Reiche verbleiben und von einem der Brüder des Berstorbenen übernommen werden sollte, wurde durch Vermittelung d'Dissonvilles durch beträchtliche Geldmittel sur Frankreich gewonnen, richtete aber infolge der unfähigen Heersührung wenig aus. Insolgedessen vermochte auch Banker seine Eroberungen in Böhmen nicht festzuhalten, mußte vielmehr sein heil in einer Bereinigung mit der weimarischesvanzösischen Armee unter Guebriant suchen. Zu diesem Zweck brach er, zugleich um die schwankenden Hespe und Lüneburger zur Mitwirkung zu nötigen, in Thüringen ein und vereinigte sich in der That in der

Nähe von Saalfeld mit diesen und Guebriant, aber die Uneinigkeit in der Heerführung verhinderte größere Erfolge. Im Serbst 1640 sah sich Banér gezwungen, im lüneburgischen Gebiet die Winterquartiere zu beziehen. Inzwischen aber hatten die deutschen Fürsten einen Versuch gemacht, auf endliche Beilegung des verheerenden Krieges zu dringen. Auf einem im Februar 1640 in Nürnderg gehaltenen Kollegialtag beschlossen sie, den Kaiser um die Berufung eines Reichstags, welche seit 1613 nicht mehr erfolgt war, zu ditten. Dieser trat im September 1640 in der That zusammen. Hier ist dann Kurbrandenburg, welches seit der soeben erfolgten Thronbesteigung des großen Kursürsten Friedrich Wilhelm eine energischere Haltung annahm und statt der disherigen Unterstützung des Kaisers eine kräftige bewaffnete Neutralität gewählt hatte, zum erstenmal mit der klar formulierten Forderung: Lossagung vom Prager Frieden und eine allgemeine und unbedingte Amnestie, Herstellung in den Zustand des Jahres 1618, hervorgetreten. In der That waren es diese Forderungen, ohne die ein gesunder Friede nicht zu erreichen war. Aber das mutige Austreten Brandenburgs blieb wirkungslos, da Sachsen, welches ansangs die verderblichen Wirkungen des Prager Friedens zugab, schließlich doch sich wieder von seinen Glaubensgenossen trennte und mit Köln und Bayern zum Kaiser hielt, der nur eine sehr beschränkte Amnestie, von der seine Erblande ausdrücklich aus-geschlossen wurden, bewilligen wollte. Immerhin einigte man sich wenigstens zu dem Beschlusse, daß demnächst in Münster und Osnabrück ein Friedenskongreß zufammentreten folle. Mitten in den Berhandlungen aber wurden die beim Reichstag Anwesenden durch die Nachricht, daß Banér mit seinem Heere dicht vor Regens= burg stehe, in furchtbaren Schrecken versett. Die meisten wollten abreisen, nur der Kaiser behauptete eine ruhige und mutige Haltung. In der That hatte sich Banér zu dem kecken Bersuche entschlossen, aus feinem Winterquartiere in Lüneburg plöglich gegen Regensburg aufzubrechen, um den Keichstag und den Kaiser aufs zuheben. Mitten im Winter, im Dezember, brach er auf, vereinigte sich mit Guébriant und rückte durch Bayern heran bis dicht vor Regensburg. Aber durch plötlich eintretendes Tauwetter und den dadurch verursachten Eisgang auf der Donau wurde der Uebergang über diesen Fluß und damit der ganze Handstreich vereitelt. Banér mußte wieder nach Sachsen und Böhmen zurückgehen. Dabei ist er, nachdem er noch einen heftigen Kampf mit Piccolomini bestanden hatte, am 21. Mai 1641 an den Folgen eines wilden und unmäßigen Lebens in der Blüte der Jahre gestorben.

2) Die Hamburger Friedenspräliminarien und der Feldzug von 1642. Während in dem feldzug von 1642. Während in dem feldzug von 1643.

in dem schwedischen Heere nach Baners Tode die letzten Bande der Disziplin und Mannszucht schwinden, bis im November 1641 Torstenson die Ordnung wieder herstellt, werden im Dezember 1641 zwischen den Gesandten des Kaisers, der unter dem Gindruck der Banerschen Erfolge zum Frieden geneigter ift, Frankreichs und Schwedens neue Verhandlungen gepflogen, die wenigstens in Bezug auf die Präliminarien (Kongreforte, getrennte Berhandlung mit Schweden und Frankreich 2c.) zu einer vorläufigen Ginigung führen; aber der auf das nächste Sahr angesette Frankfurter Deputationstag kommt erst zu stande, nachdem Torstensons glänzende Siege den Kaiser in neue Gefahr gebracht hatten. Dieser tapfere und umsichtige Feldherr, der trot eines von Podagra heimgesuchten und fehr gebrechlichen Körpers er mußte fich stets in einer Sanfte tragen laffen — durch die unerhörte Schnelligkeit seiner Bewegungen die ganze Welt in Erstaunen setzte, stellte in wenigen wuchtigen Schlägen das Uebergewicht der schwedischen Waffen wieder her. Im April 1642 überschritt er bei Werben die Elbe und rückte durch brandenburgisches Gebiet in die schlesischen Erblande des Raifers ein, erstürmte Glogau, schlug den Herzog Franz Albert von Lauenburg vernichtend aufs Haupt und drang bis nach Mähren vor. Dann wandte er sich plöglich wieder nordwärts und erschien Ende Oktober plöglich vor Leipzig. Die Kaiserlichen, die unter Piccolomini zum Entsatz heranrücken, wurden an der Stätzte des Sieges von Gustav Abolf, bei Breitenseld, am 2. November 1642 in einer äußerst verlustreichen Schlacht völlig geschlagen. Da außerdem in demselben Jahre auch die französische Armee unter Guebriant am Niederrhein einen blutigen Sieg (bei Kempen unweit Krefeld) ersochten hatte (Januar 1642), so trat auf dem in Franksurt tagenden Deputationstage (Februar 1643) die Sehnsucht nach Frieden bei den katholischen Ständen, namentlich Mainz und Würzsburg, immer deutlicher zu Tage. Da aber schien die Lage der Dinge durch den Ausbruch des Krieges zwischen Schweden und Dänemark noch einmal eine für den Kaiser gunstige Wendung zu nehmen, in deren Folge die Friedensverhandlungen zunächst wieder einschliefen.

3) Der dänisch-schwedische Krieg (1643-45) und der Ausgang des deutschen Krieges (1643–48). In demselben Augenblick, in welchem Torstenson sich von neuem den Weg in die kaiserlichen Erblande bahnte, ließ sich Christian IV. von Danemark, langft schon auf die Erfolge feiner schwedischen Nachbarn eifersüchtig. bestimmen, die Waffen gegen dieselben zu ergreifen. Torstenson, der schon im Uns marsch gegen Bien begriffen war, ruckte in beschleunigtem Marsche gegen Danemark vor, errang eine Reihe von blutigen Erfolgen, eroberte ganz Schleswig-Holftein und drang bis nach Jütland vor. Da empfing er die Nachricht, daß Gallas, vom Kaifer den Dänen zu Hilfe gesandt, herannahe. Alsbald überließ er die nun nicht mehr gefährliche Fortführung des dänischen Krieges Wrangel und Born und wandte sich gegen Gallas, dessen Seer er in zwei fast gleichzeitigen Treffen (bei Juterbock und Magdeburg, Oktober 1644) fast völlig aufrieb. Kaum 2000 Mann vermochte der kaiserliche Feldherr nach Böhmen zu retten. Torstenson aber folgte ihm in eiligem Marsche nach. Der Kaiser, zugleich durch einen Einfall des Nachfolgers Bethlen Gabors, Ratoczys, Fürften von Siebenburgen, bedroht, geriet in außerfte Bedrängnis. Ein eilig zusammengebrachtes und Torstenson entgegengeworfenes Heer wurde am 6. März 1645 bei Jankowih, drei Meilen von Tabor, fast völlig vernichtet. Es war einer der glänzendsten Siege, den die schwedischen Waffen jesmals ersochten hatten. Torstenson eroberte nach demselben Mähren und Desterreich und bedrohte Wien aus der unmittelbarsten Nähe. Die dringenoste Gefahr ging jedoch bald vorüber, da Rakoczy sich mit dem Kaiser verglich und gleichzeitig die im Westen Deutschlands sechtende kaiserliche Armee nach einem am 5. Mai 1645 über Turenne erfochtenen Siege verfügbar wurde. Infolgedeffen fah fich Torftenson genötigt. die schon begonnene Belagerung von Brunn aufzuheben und nach Böhmen guruckzuweichen. Aber diese Beseitigung der Wien unmittelbar drobenden Gefahr murbe in Bezug auf die allgemeine politisch-militärische Lage badurch wieder ausgeglichen. daß die Danen sich am 25. August 1645 zu dem für Schweden vorteilhaften Frieden von Brömsebrö genötigt sahen, während gleichzeitig die Franzosen, durch den Prinzen Condé mit 12 000 Mann verstärkt, die Niederlage von Mergentheim durch den glänzenden Sieg von Allerheim (3. August 1645), welcher dem kaiserlichen Heersührer Merch das Leben kostete, wieder wett machten. Dazu kam, daß der Kursürst von Sachsen, dessen Gebiet außer Dresden und Königstein völlig in den Händen der Schweden war, am 6. September einen Neutralitätsvertrag auf sech Monate schloß, der dann bis zum Frieden stetig verlängert wurde. Unter dem Gindrud Diefer wiederholten ichweren Schlage, Die ihn betrafen, verftand fich ber Kaifer endlich dazu, daß auf dem Friedenskongreß zu Münfter und Osnabrück, der sich seit 1643 zu versammeln begann, die Gefandten der deutschen Reichsstände erscheinen follten, mahrend er bisher Schweden und Frankreich gegenüber den Unfpruch erhoben hatte, daß er allein das Reich als Gesamtheit zu vertreten und mit den auswärtigen Mächten zu verhandeln habe. Diefe friedliche Stimmung mußte durch die Ereignisse der solgenden Jahre noch erhöht werden. Im Jahre 1646 unternahmen die vereinigten schwedisch-französischen Geere einen Einfall in Bayern und errangen hier unter furchtbaren Brandschahungen so vollkommen die Oberhand, daß sich Kurfürst Maximilian, bisher der treueste Bundesgenosse des Kaisers, im März 1647 zu einem Neutralitätsvertrage mit Schweden und Frankreich entschloß, wie ihm ein folcher dereinst schon von Guftav Abolf angeboten worden war. Zwar fagte er fich, als nunmehr die schwedisch-französischen Truppen sein Land wieder verließen, unter dem Druck des kaiferlichen Hofes im September wieder von dem Maffenstillstande los, führte aber daburch nur einen neuen, weit furchtbareren Ginfall des Feindes herbei, der fich für den Abfall des Fürsten an dem unglücklichen Lande rächte. Die Trümmer der bei Jankowitz geschlagenen kaiserlichen Armee aber standen jetzt nach dem Abgang von Gallas und Piccolomini unter dem hessischen Protestanten Melander, Reichsgrafen von Holzapfel. Als nun dieser im Mai 1648 bei Busmarshaufen von der von neuem ins bagerische Gebiet eingebrochenen feindlichen Armee völlig geschlagen und selbst tödlich verwundet war, als gleichzeitig Königsmarc mit einem schwedischen Heere in Böhmen siegreich vordrang und die Kleinseite von Prag einnahm, als endlich im August der Prinz Conde in den Riederlanden bei Lens einen entscheidenden Sieg über die Raiferlichen errang, da fah fich der jetzt aller Hilfsmittel beraubte Kaiser endlich gezwungen, die lange verschmähte Friedenshand anzunehmen. — [B. Dudik, Schweden in Böhmen und Mähren, 1640-50, 79 (beruht u. a. auf den Berichten Torftenfons). B. Chemnit, Geschichte des schwedischen Krieges. Neue Ausgabe. 2 Bde., 57 f.]

# § 32. Der Westfälische Friede.

Litteratur. v. Meiern, Acta pacis Westphalicae oder Westfälische Friedenshandlungen und Geschichte, 6 Bde., 1734/36. Négociations secrètes touchant la paix de Münster et d'Osnabrug, 1725/26. Fol. J. J. Moser, Erläuterungen des Westfälischen Friedens aus reichshofrätlichen Handlungen, 2 IIe., 1775. J. Et. Pütter, Geist des Westfälischen Friedens 2c., 1795. K. v. Sen cen berg, Darstellung des osnabrück- und münsterschen der sogen. Westfälischen Friedens 1804. K. Jacob, Die Erwerbung des Essab durch Frantreich im Westfäll. Frieden, 1896. Frb. v. Eglofstein, Bayerns Friedenspolitist von 1645/47. Ein Beitrag zur Weschichte der westfäll. Friedensverhandlungen, 98. F. Philippi, Der westfäll. Friede. Ein Gedensbuch, 98.

Die ernstlichen Verhandlungen über den Frieden, der dem dreißig= jährigen Ringen der einander entgegengesetzten Weltkräfte ein Ziel seken follte, hatten, nachdem eine Reihe schwieriger Vor- und Formfragen erledigt war, im April 1645 begonnen, und zwar wurden sie in Osnabrück zwischen dem Kaiser, den evangelischen Ständen und Schweden, in Münster zwischen dem Reich und Frankreich geführt. Der Kaifer verhandelte im Namen aller katholischen Reichsstände, mährend Schweden die Vertretung der Evan= gelischen in die Sand nahm. Die Parteigruppierung während der zum Teil sehr erregten Verhandlungen war je nach dem Gegenstand eine sehr verschiedene. In den Territorialfragen, bei denen es sich im wesentlichen um eine Schädigung des Reichsganzen zu Gunften der beiden auswärtigen Mächte handelte, hielten diese beiden stets einträchtig zusammen und unterstützten gegenseitig ihre Entschädigungsansprüche. Indem sie dieselben in der Hauptsache durchsetzten, erlangten fie dauernd einen unheilvollen Gin= fluß auf die deutschen Angelegenheiten, beide als Garanten des Friedens, Schweden außerdem noch dadurch, daß es als Herr von Pommern in den deutschen Reichsverband eintrat.

Ganz anders war die Parteigruppierung in denjenigen Fragen, derentwegen der unselige Krieg in erster Linie geführt worden war, in den religiösfirchlichen. Hier nahm sich Schweden stets der Wünsche und Forderungen der deutschen Protestanten an, und manche für diese günstige Bestimmung ist durch schwedischen Einsluß durchgesett worden. Frankreich aber hielt naturgemäß in diesen religiösen Angelegenheiten nicht zwar zum Kaiser, dessen Macht nach jeder Richtung zu schwächen es vielmehr für seine Hauptausgabe ansah, wohl aber zu den katholischen Reichsständen, namentlich zu Bayern, mit dem es schon zur Zeit des Regensburger Kursürstentages von 1630 in nähere Verbindung getreten war. Diese unselige Verbindung zwischen Bayern und Frankreich, die später in erster Linie den Kheinsbund ermöglichte, ist damals in den Friedensverhandlungen angeknüpft

worden.

Zwischen diesen beiden Parteien stand der Kaiser sast ohne jeden eigenen Anhang so gut wie machtloß da. Wie er in der religiösen Frage unter dem Einfluß Schwedens den Protestanten sast alle die Zugeständnisse machen mußte, die zu vermeiden er in dem ganzen hartnäckigen Kriege bestrebt gewesen war, so mußte er sich auch in den politischen Angelegenheiten des Reiches sast sämtliche Machtbesugnisse entreißen lassen, die dem losen Keichsverbande bisher ihren letzten Halt gegeben hatten. Die Macht der

protestantischen Fürsten einzuengen und die kaiserliche Gewalt ihnen gegen= über zu erhöhen, das war nach der ersten, mehr lokalen Phase des Krieges. das war namentlich seit dem Restitutionsedift die Losung der kaiserlichen Politik gewesen. Unfäglicher Jammer war durch das gabe Festhalten an diesem Ziel, durch diese Unnachgiebigkeit gegenüber dem Brotestantismus über Deutschland verhängt worden. Jest stellte es sich heraus, daß das Ziel dieses Strebens ein unerreichbares gewesen war: gerade das Gegenteil des Erstrebten trat ein: statt der strafferen Zentralgewalt endgültiger Zerfall derselben, fast völlige Auflösung des Reichsverbandes, endgültige und fast unbedingte Anerkennung der Landeshoheit der Territorialstaaten, welche die fast ausschließlichen Träger der Staatsgewalt wurden, dazu aber eine neue starke Einbuße an Landbesik zu Gunften der fremden Mächte, das maren Die traurigen Resultate des grausamen Krieges, wie sie nun in den ein= zelnen Friedensbestimmungen zu Tage traten. Das Reich hörte im Grunde auf, ein einheitlicher Organismus zu fein; die Selbständigkeit seiner Glieder mußte um so verhängnisvoller werden, als ein Teil derselben aus fremden Souveranen bestand, die in jedem Augenblick als Glieder des Reiches ihre auswärtigen Sonderintereffen zur Geltung zu bringen fuchten.

Ein großes Resultat aber wurde doch schließlich durch diesen traurigen Frieden, der anderthalb Jahrhunderte hindurch das Grundgesetz für
das deutsche Reich wurde, erreicht: die religiöse und politische Gleichberechtigung wurde für die Reichsftände unbedingt, mit einigen Einschränkungen aber auch für die Unterthanen zugestanden. Aufgabe der
einzelnen Territorialstaaten mußte es nun sein, den dadurch ihnen erwachsenen neuen Aufgaben gerecht zu werden und die tiesen Bunden,
die der Krieg dem ganzen Erwerbs- und Handelsleben der Nation geschlagen hatte, durch landesväterliche Fürsorge im einzelnen wieder zu

heilen.

Inwieweit das territoriale Fürstentum diese Aufgabe zu lösen vermögen würde, davon hing in Zukunft die Entwickelung der deutschen Geschichte ab. Die alte Einheit zwischen Kaisertum und Papsttum, wie sie die Habsburger als eine Hinterlassenschaft des Mittelalters stets sestgehalten hatten, war mit dem Abschluß des Westfälischen Friedens (24. Oktober 1648) auf immer dahin. Die politisch-sozialen Aufgaben der Einzelstaaten drängten die religiösen Gegensähe immer mehr und mehr in den Hintergrund, ebenso wie das Kaisertum durch das Landesfürstentum in den Hintergrund gedrängt wurde. Erst dadurch, daß das aus dem Ganzen in die Teile zurückgetriebene Staatsbewußtsein in einzelnen dieser Teile, wie namentslich in Kurbrandenburg, zu neuem, selbständigem Leben erwachte, konnte die Grundlage für eine neue Gestaltung des deutschen Gesamtstaates gewonnen werden, dessen bisherige Grundlagen infolge des Westfälischen Friedens unheilbarer Zerstörung entgegenreisten.

<sup>1)</sup> Einzelne Bestimmungen des Friedens, und zwar 1. territoriale. a) Schweden erhielt Borpommern und die Insel Kügen, sowie das westliche Sinterpommern mit Stettin, serner die mecklenburgische Stadt Wismax mit ihrem Hafen, das Erzbistum Bremen und das Bistum Berden, alles dies als Reichsstand mit Sig und Stimme auf Reichse und Kreistagen, aber mit Borbehalt der Rechte und Freiheiten der Städte Bremen, Wismar, Stralsund und der Hansatte, endlich 5 Millionen Thaler Kriegskostenentschädigung; d. h. es saste nicht blok, wie Gustav Adolf erstrebt hatte, an der Ostsee, sondern auch an der Nordsee sesten Fuß und gewann als Glied

bes Reiches einen beständigen Ginfluß auf die innerdeutschen Angelegenheiten. b) Frankreich erhielt die völlige Hoheit über die seit 1552 in seinem thatsächlichen, aber nicht rechtlich anerkannten Befit befindlichen Bistumer und Städte Meg, Toul und Berbun mit Vorbehalt der Trierschen Metropolitanrechte. Minder flar waren die Bestimmungen, unter denen ihm der Besitz des Elsasses eingeräumt wurde. Zwar erhielt es die Stadt Breifach, die Landgrafschaft Ober- und Unterelfaß, den Sundgau und die Landvogtei der zehn Reichsftädte (Hagenau, Colmar, Schlettstadt, Weißenburg, Landau 2c.), aber es versprach die unmittelbaren Reichsmitglieder im Essaß in ihrer Reichsfreiheit (in ea libertate et possessione immedietatis erga imperium Romanum, qua hactenus gavisi sunt) zu erhalten. Offenbar follte badurch einer endgültigen Einverleibung vorgebeugt werden, allein indem zu dem an sich schon nicht scharf gefaßten Artikel noch der Zusatz gemacht wurde, daß dem fran-zösischen Oberhoheitsrechte auch kein Abbruch geschehen dürse (ita tamen, ut praesenti hac declaratione nihil detractum intelligatur de eo supremi Dominii iure, quod hac declaratione nihil detractum intelligatur de eo supremi Dominii iure, quod supra concessum est), wurde späteren Ansprüchen Frankreichs, wenn sie mit dem ersorderlichen Nachdruck geltend gemacht wurden, Thür und Thor geöffnet.

c) Brandenburg, welches durch alte Erbverträge Ansprüche auf die Schweden überwiesenen Teile Pommerns hatte, erhielt neben dem öltlichen Teil von Hinterpommern als Ersah die Bistümer Habet, Minden und Kamin als weltliche Fürstentümer, ebenso das Herzogtum Magdeburg, dieses aber erst nach Ableben des zeitigen Noministrators, des sächssichen Prinzen August. d) Mecklenburg erhielt sür die den Schweden abgetretene Stadt Wismar die Bistümer Schwerin und Raheburg als weltliche Kürstentümer ei Pragunschweig-Lünehurg erhielt die mit einem fathalischen schweden abgetretene Stadt Wismar die Visumet Schweit und diafedurg als weltliche Fürstentümer. e) Braunschweig-Lüneburg erhielt die mit einem katholischen Bischof wechselnde Succession im Bistum Osnabrück und die Klöster Walkenried und Gröningen. f) Hessenskassel erhielt die in ein weltliches Fürstentum umgewandelte Abtei Hersseld, die Aemter Schaumburg, Bückeburg, Sachsenhagen und Stadthagen mit Vorbehalt der gräslich lippischen Ansprüche. g) Bapern-blied im Besitz der Dberpfalz und der Kurrwürde. h) Hür den Erben des geächteten Kurssüsselnen gründerhielt. wurde eine neue (achte) Kur errichtet. Die Schweiz und die Niederlande wurden als unabhängig anerkannt, alle im Verlauf des Krieges ihres Besitzes beraubten Fürsten, so namentlich Württemberg und Baden, wurden durch eine allgemeine, ganz unbedingte Amnestie, die nur in Bezug auf die öfterreichischen Erbländer Beichrantungen erlitt, in ihrem Befit wieder hergestellt. 2. Religios-firchliche Beftimmungen. Hierfür war es vor allem von Bedeutung, daß von vornherein jeder Wideripruch gegen die einzelnen getroffenen Bestimmungen, wie ein solcher namentlich vom Papft und von dem ftarrkatholischen Spanien zu erwarten mar und dann auch wirflich eintrat, als wirfungslos bezeichnet wurde (non attenta cuiusvis seu Ecclesiastici seu Politici intra vel extra Imperium quocunque tempore interposita contradictione vel protestatione, quae omnes inanes declarantur). Damit war die alte Abhängigkeit der kirchlichen Berhältnisse von der römischen Kurie ein für allemal aufgegeben. Als Grundsat wurde nunmehr festgestellt, was der Raifer bisher mit aller Kraft zuzugestehen verweigert hatte: gegenseitige Gleichheit (aequalitas exacta mutuaque) zwischen Kurfürsten, Fürsten, Ständen und allen einzelnen für beide Bekenntnisse. In diesem Sinne wurde der Passauer Bertrag und der Augsburger Religionsfriede bestätigt und nunmehr auch auf die Reformierten ausgedehnt. In Bezug auf den Besith geiftlicher Güter murde nach langen und heftigen Kämpfen als Normaljahr 1624 als Kompromiß zwischen Protestanten, die 1618, und Katholiten, welche 1630, das Jahr nach dem Restitutionsedikt, forderten, festgestellt. Was am 1. Januar 1624 protestantisches oder katholisches Stift war, sollte es auch in Zukunft bleiben, die protestantischen Administratoren von Stiftern erhielten nunmehr das ihnen so lange bestrittene Recht von Sitz und Stimme im Reichstag. Die Gleich= berechtigung beider Konfessionen sollte ferner in einer völlig paritätischen Besetung des Reichstammergerichts, der Reichsdeputation und der Kommissionen ihren Ausdruck finden. Beim Reichstag sollten religiöse Angelegenheiten nicht durch Stimmenmehrheit, sondern durch gutlichen Ausgleich entschieden werden. Im wesentlichen war damit den drei chriftlichen Konfessionen Religions- und Kultusfreiheit und Rechtsgleichheit zugestanden. In den Territorien sollte andersgläubigen Unterthanen zum wenigsten Hausandacht, Gewissensfreiheit und das Recht der Auswanderung gewährt werden. 3. Berfaffungsrechtliche Bestimmungen. Die deutsche Berfaffung blieb in ihren Hauptinstituten scheinbar intakt bestehen, thatsächlich aber anderte sich ihr Charafter zu einem noch höheren Grade von Dezentralisation, als er bisher be-

3

standen hatte. Die gesamte gesetzebende Gewalt, das Steuerbewilligungsrecht fteht bei dem vom Raiser und den Ständen gebildeten Reichstag, deffen Thätigkeit aber burch die Bestimmung, daß zu jeder Berordnung Ginftimmigkeit ber drei Rurien erforderlich ift, vollkommen lahm gelegt wird, zumal, wie hervorgehoben, innerhalb ber einzelnen Rurien bei einer Meinungsverschiedenheit zwischen ben beiben religiöfen Parteien nicht durch Stimmenmehrheit, sondern durch einen gütlichen Vergleich entschieden werden sollte. Bis in irgend einer wichtigen Frage die drei Kurien des deutschen Reichstages einen einmütigen Beschluß faßten, konnte das Reich verloren fein. Der letzte Rest von Zentralgewalt war damit beseitigt; das Reich war in der That jezt im wesentlichen nur noch ein Staatenbund vollkommen selbständiger Einzelstaaten. Daß in diesen Bund jezt auch die 61 Reichsstädte als mit den Fürsten gleichberechtigte Glieder eintraten, bewirkte nur eine noch größere Berschleppung des Geschäftsganges des nunmehr 240 Stimmen (8 Kurfürsten, 69 geist= liche, 96 weltliche Fürsten, 61 Reichsstädte, 2 Stimmen nicht gefürsteter Bralaten. 4 Stimmen für fämtliche Grafen und Herren) gahlenden Reichstags. Je weniger Diese vielköpfige Bersammlung, Die bald jum Spott der politischen Welt murde, ben Aufgaben eines großen Gemeinwesens gerecht werden konnte, um fo mehr zog sich das politische Leben der Nation in die Einzelstaaten zuruck, deren in den religiösen Rampfen des 16. Sahrhunderts langfam herangereifte Selbständigkeit im Beftfälischen Frieden zur endgültigen Ausgestaltung gelangte, indem jedem einzelnen Reichsstande Die volle Landeshoheit einschließlich des Rechtes, untereinander und mit fremden Mächten, nur nicht gegen Kaiser und Reich, Bündnisse zu schließen, gewährt wurde. In dem Ringen zwischen Zentralgewalt und Territorialgewalten, welches mit den Reformversuchen zur Zeit Maximilians I. begonnen hatte, trug somit das Territorialsfürstentum den nogültigen Sieg davon.

2) Folgen des Krieges. a) Politisch hatte der Friedensschluß im wesentlichen nur das Resultat der bisherigen Entwickelung bestätigt, zum erstenmal flar zum Ausdruck gebracht, was thatfächlich längst bestand und von Ferdinand II. vergeblich rückgängig zu machen versucht worden war: die völlige Dhumacht der Zentralgewalt, den Uebergang fast aller wesentlichen Souveränitätsrechte auf die Einzelstaaten. Das Reich als solches hatte so gut wie völlig aufgehört ein Staat zu sein; es war ein Mittelbing zwischen einem folchen und einem rein volkerrechtlichen Staatenbund geworden. Bergeblich bemuhten fich die hervorragenden Staatsrechtslehrer der nächsten Folgezeit, namentlich Samuel von Bufendorf, Diefes merkwurdige Gebilde in ihre juristisch-politische Terminologie einzureihen. Sie fanden nur das negative Resultat, daß das Reich weder eine Monarchie, noch eine Aristo= fratie, noch eine Demokratie, daß es vielmehr ein innormales Gebilde, wie Pufendorf es ausdrückt, ein Monstrum sei. Die nächsten 11/2 Jahrhunderte bewirkten und fonnten nur bewirken, daß diese "Reichsverfassung" sich allmählich völlig auflöste; denn nur durch ihren Untergang konnte Raum für einen wirklich lebenskräftigen deutschen Staat gewonnen werden. — [Bgl. Severini de Monzambano (S. Pufendorf), De statu imperii Germanici liber, 1667, 12. Dazu J. Jastrow, Pufendorfs Lehre von der Monstrosität der Reichsversassung, 82, und H. v. Treitschke, Samuel von Pufendorf in "Pr. J.", 35/36.] — b) Die wirtschaftlich-sozialen Folgen der jahrzehntelangen Berwüstungen, Truppendurchzüge, Einquartierungen und der dabei verübten Bedrückungen lassen sich erschöpfend und zusammenfassend zahlenmäßig nicht nachweisen, da Borarbeiten hierfür nur in lokalhistorischer Richtung unternommen worden find. Unzweifelhaft ift der große Wohlstand, der im Anfange des 17. Jahrhunderts allenthalben in Deutschland herrschte und namentlich aus den Ueberresten ber Bauten und Sausgeräte der Spätrenaissance zu erkennen ift, durch den Krieg fo gut wie völlig vernichtet worden. Die Bevolkerungsziffer fant mahrend des Krieges nachweislich in manchen Gegenden auf ein Zehntel des früheren Bestandes, und nach den bisherigen Ginzeluntersuchungen, deren Resultate man mehr oder minder als typisch annehmen kann, ift die Gesamtbevölkerung Deutschlands innerhalb der 30 Jahre des Krieges ungefähr auf die Sälfte zuruckgegangen. Gine große Menge von Ortschaften war völlig vom Erdboden verschwunden; die Buftungen, deren leberrefte neuerdings hier und da zu Tage treten oder von denen uns nur die Namen erhalten find, stammen zum großen Teil aus diefer Zeit. Und auch in den Städten und Ortschaften, welche ihr Dasein gerettet hatten, stand nach dem Kriege ein großer, oft bis zu zwei Dritteilen betragender Teil der häufer unbewohnt. Die Unsicherheit jeglichen Besitzes während des Krieges hatte namentlich das immobile Eigentum so entwertet, daß nach dem Kriege größere Hofgüter für wenige Gulden zu taufen waren, in den Städten aber Haufer in großer Zahl niedergerissen wurden, weil sich niemand fand, sie wieder aufzubauen. In vielen Gegenden Deutschlands dürfte die Bevölkerung heute noch nicht die Zisser wieder erreicht haben, die sie vor dem Kriege hatte. Selbst in den vom Kriege vershältnismäßig wenig heimgesuchten thüringischen Gebieten sank die Zahl der Familien von 1631 die 1649 durchschnittlich auf etwa ein Fünstel, in einzelnen Bezirken auf ein Zehntel ihres früheren Bestandes. In Württemberg sank die Ginwohnerzahl von 313000 im Jahre 1634 auf 65000 im Jahre 1645; sür Böhmen hat man einen Kückgang von 3 Millionen auf 780 000 Einwohner berechnet, und ähnliche, oft noch kaarsträubendere Einzelheiten sind durch die Spezialsorischungen in den perschiedenen Hofguter für wenige Gulben zu kaufen waren, in den Städten aber Saufer in haarsträubendere Einzelheiten sind durch die Spezialforschungen in den verschiedenen Territorien zu Tage gefördert worden. Am meisten hatte naturgemäß der Ackerbau gelitten, da während der beständigen Truppendurchzüge die Bestellung des Ackers von der dezimierten und ausgesogenen Bevölkerung oft völlig eingestellt worden war, so daß an Stelle der Wiesen und Felder ost mit Buschwerk überwachsenes Heideland getreten war. Während aber der Ackerbau sich in der folgenden Friedens= zeit bei der Wiederkehr ruhiger Zustände bald wieder erholte — wenngleich sich die foziale Stellung des Bauernstandes neben dem Großgrundbesitze dauernd verschlechs terte -, wurden der Industrie und dem Handel, der sich während des Krieges in andre Länder, namentlich nach England, den Niederlanden und Frankreich, gezogen hatte, Wunden geschlagen, die 1½ Jahrhunderte kaum zu heilen vermochten. Noch am Anfange des 17. Jahrhunderts hatte der deutscheitenische Handel geblüht, ja er hatte sich insolge der niederländischen Wirren unter Philipp II. noch mehr als früher nach Deutschland gezogen. Während des Krieges war sowohl dieser binnensländische, als der von der Janfa beherrschte überseische Handel so gut wie völlig vernichtet. Der Kanlahund unterfika zur nach Lükaf. vernichtet. Der Hansabund umfaßte nur noch Lübect, Hamburg und Bremen, im Innern Deutschlands waren Leipzig und Frankfurt die einzigen Städte, die nennens werten Handel betrieben. Das Schwinden des bürgerlichen Wohlstandes aber hatte auch auf dem Gebiete der c) allgemeinen Kultur die nachteiligsten Folgen. Kunft auch auf dem Gebiete der c) allgemeinen Kultur die nachteiligsten Folgen. Kunft und Kunstgewerbe sanken von ihrer früheren Höhe herab, in der Litteratur nahm klavische Pachahmung des Fremden immer mehr überhand. Das geistige Leben war unter den suchtbaren Leiden des Krieges fast völlig erstarrt, und daran versmochte auch die durch den Frieden gemährte Glaubens- und Denkfreiheit wenig zu ändern, da auch in dem Protestantismus, in Anknüpfung an die dogmatischen Streitigkeiten des 16. Fahrhunderts, an Stelle innerer Gefühlswärme starrer Dogmatismus und schrosse Orthodoxie getreten war. Auch hier herrschte überall Berwilderung, die sich namentlich in der Fortdauer, ja der Steigerung des Zaubererund Hermelens und ähnlicher Auswüchse des Aberglaubens zeigte. Vollends traurig aber sah es in den österreichischen Erblanden aus, wo infolge des mit allen Mitteln erzwungenen Religionswechsels eines großen Teils der Bevölkerung alle Grundsätze der Moral ins Wanken kamen. Kahrhunderte hat es bedurft, ehe das Grundsätze der Moral ins Wanken kamen. Jahrhunderte hat es bedurft, ehe das beutsche Bolk diese Schäden wieder gutzumachen vermochte, und in vielen Gegenden ist das noch heute nicht gelungen. — [K. Fr. Hanser, Deutschland nach dem Dreißigjährigen Kriege, 62. v. Inama-Sternegg, Die volkswirtschaftlichen Folgen des Dreißigjährigen Krieges für Deutschland. Hiftor. Tichb. 64, außerdem aber die lokalgeschichtliche Litteratur in den verschiedenen Zeitschriften der Geschichtsvereine, von der wir hervorheben: Kott, Zeitz. im Dreißigjährigen Kriege. Mittlgn. des Thüring Sächs. Vereins, 12. Puntschert, Kriegsschäden in Retz und Umgebung während des Schwedeneinfalls im Jahre 1645. Blätter des Vereins für Landesstunde Niederösterreichs. N. F., Bd. 14/15. O. Kins, Jahrbücher für Nationals ökonomie, Bd. 14 2c.]

# § 33. Geiftiges Leben im 16. Jahrhundert.

Die Litteratur des Zeitalters der Reformation trägt im wesentlichen den gleichen Charafter wie die der beiden vorhergehenden Jahrhunderte: sie hat kein größeres Werk hervorgebracht, das, als Ganzes betrachtet, wirklichen künstlerischen Ansprüchen zu genügen im stande wäre: nur einige der ersten Flugschriften Luthers bilden eine Ausnahme, und ganz vereinzelt mag man eine solche Ausnahme auch bei den kleineren poeti-

schen Gattungen, dem Liede und der Erzählung, konstatieren. Wie in den vorigen Jahrhunderten erklärt sich diese Thatsache nicht so sehr aus dem Mangel an großen Stoffen — diese waren vielmehr gerade im Zeitalter der Reformation in erstaunlicher Fülle vorhanden — als an der eigentümlichen äfthetischen Unreife, durch welche die Dichter verhindert wurden, der Stoffe ganz Herr zu werden, sie dichterisch zu vertiesen und auszugestalten. Wenn wir trothem von der Litteratur des 16. Jahrhunderts einen gunstigeren Eindruck gewinnen als von der ihr unmittel= bar vorangehenden, so ist das in dem Umstande begründet, daß die ganze Dichtung dieses Zeitalters von einem großen Gedanken erfüllt und beherrscht ift, nämlich dem religiösen 1), der sich einesteils in einer Bertiefung und Verinnerlichung des Glaubens, andernteils in erbittertem Ungriff auf das herrschende Kirchensustem2) oder in heftiger Abwehr dieses. Unfturmes äußert. Auch die gleichzeitige Wiffenschaft läßt, zum Teil weniastens, die Herrschaft der religiösen Interessen erkennen3). Nach der Stärke, mit der der religiöse Gedanke sich geltend macht, können wir die Litteratur des 16. Jahrhunderts in zwei der Zeit nach ungleiche Abschnitte teilen.

1) Einteilung der Litteraturgeschichte des 16. Jahrhunderts. I. Die Zeit bis. Luther steht im Mittelpunkt der litterarischen Bewegung: in wuchtigen Un= griffen führt er entweder zum Angriff auf das Papsttum ober er verkundet in schlichten, aber um so mehr ergreifenden Worten die aus der Tiefe eines wunderbar reichen Gemütes quellenden Gedanken, welche die christliche Lehre in ihrer alten Reinheit wiederherstellen sollten. Mit einer peinlichen Sorgselt, die sich der Größe des unternommenen Werfes stets bewußt ist, übersetzt er seit 1521 die Viele (Neues. Testament September 1522, die Uebersetzung zum erstenmal vollständig 1534) und übt durch diese Uebersetzung einen ungeheuren Einfluß auf das gesamte geistige Leben des deutschen Volkes, wie auch auf die dichterische Thätigkeit Deutschlands während des 16. Jahrhunderts aus. Die vielsach zu bloßer Unterhaltung ausgearteteund mit vielen unwürdigen Elementen durchsetzte Predigt führt er wieder auf die einfache Auslegung des Wortes Gottes zurück. Und er schafft für den Gottesdienst leiner Gemeinde ein vereiß Lirchenlied indem er entweder ältere Kommen und feiner Gemeinde ein neues Rirchenlied, indem er entweder altere Hymnen und lateinische Lieder umdichtete, an Psalmen und andre Schriftstellen anknüpfte oder an keine Vorlage sich anlehnte. Ohne daß in diesen Liedern Luthers Persönlich feit sich irgendwie hervordrängte, finden wir doch in ihnen die Grundzüge feines Befens herrlich ausgeprägt: seinen unerschütterlichen Glauben an die Beilswahr-Wesens herrlich ausgeprägt: seinen unerschütterlichen Glauben an die Seilswahrheiten, seine kindliche Demut vor Gott, sein selsenseitens Gottvertrauen, das ihn auch, in der größten Not und Gesahr nicht verläßt. — Luther und seine Sache bilden das einzige Thema in der deutschen Litteratur die 1530; nur das Volksbüchlein vom Barbarossa, die "warhafftige history von dem Kanser Friderich" bildet scheinbar eine Ausnahme (1519), aber auch nur scheinbar, denn auch in diesem Buche schlägt die antigeistliche Tendenz durch, während sich in der Erwähnung des Bundschuhs. zugleich die bevorstehende soziale Revolution ankündigt. In zahllosen Flugschriften wird Luther geseiert, der Papst angegriffen und Luthers Lehre mit Begeisterung verkündet (siehe unten), andre Flugschriften, die aber der Jahl nach weit geringer sind, nehmen gegen Luther Stellung. Von bedeutenderen Dichtern tritt nur Murner in seidenschaftlicher Weise gegen Luther auf, während Ulrich von Hutten mit dem in leidenschaftlicher Weise gegen Luther auf, während Ulrich von Hutten mit dem ganzen ungestümen Feuer seines Temperamentes an Luther sich anschloß und Hans ganzen ungestümen Feuer seines Temperamentes an Luther sich anschloß und Hans Sachs freudig die Wittenberger Nachtigall begrüßte. Im Kirchenliede fand Luther viele Nachfolger, ohne daß er von irgend einem derselben erreicht worden wäre. Auch wo politische und soziale Probleme erörtert werden, trägt doch das Ganze eine religiöse Bewegung. Ganz von der Gewalt der religiösen Färbung beherrscht sehen wir auch die Vertreter der deutschen Kunst im 16. Jahrhundert, so Dürer, dessen Bilder uns die gewaltige, durch die Reformatoren herbeigeführte religiöse Vertiefung deutlich vor Augen führen, und Lufas Cranach, der die protestantische Polemif mit seiner Kunst unterstühte. Weniger tritt uns der Zusammenhang mit

der neuen Strömung bei Hans Holbein d. J. entgegen, bei dem, wenngleich er von der deutschen Volkslitteratur und den von ihr geschaffenen Typen stark beeinflußt ift, das deutsche Element und die religiöse Tiefe weniger sich geltend machten. Ein weltlicher und weltbürgerlicher Beift fteht er Dürer ähnlich wie Händel Bach gegenüber. — II. Bon 1530 bis zum Ende des Jahrhunderts. Luther, der seit dieser Zeit im allgemeinen mehr und mehr zurückritt, steht auch nicht mehr allein im Mittelpunkte der litterarischen Bewegung; außer den religiösen Interessen gewinnen jetzt auch noch andre Gegenstände in der Dichtung die allgemeine Teilnahme. Bei der Gewalt, mit der die religiose Bewegung die Seelen ergriffen hatte, stand allerdings auch in diesem Zeitraum der religiöse Gedanke noch immer im Vordergrunde, wenn er auch nicht ausschließlich die Gemüter beherrschte. So schreibt jetz Thomas Maogeorg seine gewaltigen lateinischen Tendenzbramen (1548—1552), in denen er die Entstehung des neuen Evangeliums schildert, das Dogma der Rechtsertigung durch den Glauben einschärft, den vielangegriffenen Beinrich von Braunschweig brandmarkt, die schlechten, dem Evangelium feindlichen Minister ebenso angreift, wie die Berrater an ber evangelischen Sache (Morik von Sachsen), dagegen ben unerschrockenen Verteidiger des Gotteswortes seiert, der bis zum Tod getreu ist. Das deutsche und lateinische Drama überhaupt, durch Luthers Wohlwollen mächtig gefördert, zieht zum großen Teil aus der religiöfen Stimmung die nachhaltigste Nahrung, indem es entweder als Tendenzdrama Stellung nimmt oder seinen Stoff aus der heiligen Geschichte schöpft; den biblischen Dramen gegenüber ist die Zahl der Stücke, welche geschichtliche und Novellenstoffe behandeln, verhältnismäßig gering. Bährend das Schauspiel im Lause des Jahrhunderts in aussteinenn verzummsmusig gering. Während das Schauspiel im Lause des Jahrhunderts in aussteiner Entwickelung sich befindet, sinkt das Volkslied etwa seit 1550 von der Höhe, die es um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts erreicht hatte, es wird nüchtern und handwerkmäßig und geht endlich im ausgehenden 16. und beginnenden 17. Jahrhundert in das kunstmäßige Gesellschaftslied über. Der breite Strom der Unterhaltungslitteratur slutete neben diesen Richtungen hin: er äußert sich zunächst in den, meist aus der Course anderschaften sown Wolksrumpen ferner in den jeht gustauskenden Fremde eingeführten, sogen. Bolksromanen, ferner in den jetzt auftauchenden schwachen Bersuchen von Prosaromanen eigener Erfindung, wie sie z. B. von Förg Widram herrühren, den profaischen kleineren Schwänken, die sich einer großen Beliebtheit erfreuten, und schließlich in größeren und kleineren Erzählungen in Reimpaaren. In dieser poetischen Gattung zeichnet namentlich Hans Sachs sich aus; mahrend er den Anforderungen, die das Drama an den Dichter stellt, in seinen Tragodien und Komödien wenigstens fich nirgends gewachsen zeigte, offenbaren sich in diefen Studen, soweit fie nicht in trockener Reimerei irgend welche geschichtliche ober ähnliche Stoffe versifizieren, alle Borzüge seines Talentes: die treue Beobachtungsgabe, die treuherzige Sprache, die schalkhafte Naivetät und die Munterkeit des Erzählungstones. Neben den unterhaltenden und belehrenden Glementen macht sich in diesen größeren und kleineren poetischen Erzählungen die geistliche Tendenz und das Interesse an der religiösen Bewegung geltend, wie man etwa an Rollenhagens Froschmeuseler sind der rettgtosen Sewegung gettend, wie man einst an Kollenhagens Froschmeuseler sehen kann. Auch bei den relativ größten dichterischen Talenten der zweiten Hälste des 16. Jahrhunderts, Fischart und Frischlin, kann man diese Doppelstellung beodachten: beide sind als protestantische Karteipolemiker aufgetreten, und namentlich Fischart hat auf diesem Gebiete glänzende Leistungen aufzuweisen, wie das "gant gedenckwürdige und Engentliche Berzeichniß, wie die mächtig... Armada... zu grundgericht worden", aber ihre Interessen gehen in der Teilnahme an der religiösen Bewegung keineswegs auf, sondern umfassen einen größeren Kreis. Von den Gestalten, in denen die heiden das 16. Sabrhundert beherrschenden und Von den Gestalten, in denen die beiden das 16. Jahrhundert beherrschenden und nebeneinander herlaufenden Strömungen, der wüst-sinnliche Zug und der unersättliche Wissensdurst, vorzüglich ausgeprägt sind, zeigt die erste natürlich keinerlei religiöse Kürdung: es ist der Grobianus, zuerst lateinisch von Dedekind, dann deutsch von Scheid, hierauf von Dedekind noch vermehrt. Dagegen sinden wir einen solchen Zusammenhang mit dem religiösen Gedanken bei der zweiten Figur, die ihre Vertiefung gerade dadurch erhält, daß man sie unwillkürlich zu einem Gegenbilde Luthers macht: es ist die für das Kingen und Streben des Menschen, sein Fallen im Sünde und Kanneistung und seine andliche Größung genaden benüffen, zu einer in Sunde und Verzweiflung und feine endliche Erlöfung geradezu inpifch geworbene Gestalt des Faust.

2) Die Flugschriftenlitteratur. Die allgemeine Teilnahme des gesamten deutschen Bolkes an der Reformation lernt man nirgends besser kennen, als aus den zahllosen Flugschriften und Bolksliedern, welche den Lauf der Bewegung von ihren Anfängen an begleiten, seit den dreißiger Jahren spärlicher werden, dann aber namentlich im

Reitalter bes Schmalkalbischen Krieges und bis zum Augsburger Religionsfrieden wieder sich geltend machen. Namentlich für die Vorgeschichte der Erhebungen des Bauernstandes und des fleinen burgerlichen Proletariats sind die Flugschriften von großer Bichtigkeit, weil sie zeigen, wie diese Kreise allmählich zum eigenen Denken sich durchringen; wenn dabei vorläufig allerdings zunächst bloß die Emanzipation von den bis jett herrschenden religiosen Borstellungen zu Worte fommt, so war doch der Uebergang auf das politische und soziale Gebiet schon deshalb um so leichter, weil die Grenzen zwischen den einzelnen Lebenssphären damals thatsächlich verwischt waren. Der schon vor der Reformation auftauchende, in dieser Klugschriftenlitteratur aber mit aller Energie wieder aufgenommene Gedanke ift der, daß die Religion durch die Geistlichkeit verderbt worden, der Bauer und die verachtetsten Stände des niederen Burgertums dagegen dazu berufen feien, die Lehre des Evangeliums in ihrer Reinheit wieder herzustellen. Wie politische Vorstellungen bald sich einmischten, sehen wir schon im Neukarst hans (der vielleicht boch von Hutten versaßt ist) (Juni 1521), wo als Borbild Sickingens geradezu Ziska hin-gestellt wird. Politische und religiöse Gedanken durchdringen sich ebenfalls bei dem ehemaligen Franziskanermönch Eberlin von Günzburg, der in seinen "fünfzehn Bundesgenossen" (1521) nicht nur eine bis ins einzelste gehende neue Ordnung des kirchlichen Lebens gibt, sondern auch den sorgfältig ausgeführten Plan einer Neugestaltung der staatlichen Verhältnisse entwirft. Die Hauptstübe des Staates soll der Ackerbau sein, und auf Grund eines derartig fundierten Staatswesens erstrebt Eberlin eine gerechte Berteilung der Staatslasten, regelmäßige und nach den Leistungen sich abstufende Besoldung der Beamten, Zurückbrängung des Ginflusses der Juristen und Bankiers und Bekämpfung aller der Verhältnisse, welche die Steigerung des Lurus und des damit verbundenen Mußigganges in Deutschland bedingt haben. Ferner richtet er fein Augenwerk auf die Berbefferung des Armenund Schulwefens, bei dem letteren trägt er allerdings zu hochfliegende Ideen vor. Much fur das Kriminalwesen und die Furforge des Staates fur das gesellige Leben stellte er eine Reihe von einsichtigen Bestimmungen auf.

3) Wissenschaftliche Bestrebungen. Von der theologischen Richtung hat auch die Wiffenschaft die ftartsten Unregungen empfangen. Als Kampfmittel gegen das Papstum verwendete Matthias Flacius Illyritus die Forschungen, in denen er entweder wie im Catalogus testium veritatis den Versuch machte, die Bekenner evangelischer Lehre vor der Reformation ansammenzustellen, oder in denen er es unternahm, fo in der von ihm angeregten und geleiteten Geschichtschreibung der Magdeburger Centuriatoren, die Rirchengeschichte von lange verbreiteten Frrtumern zu reinigen. Durch Herbeischaffung eines riefigen archivalischen Materials, durch Ausbeckung alter Fälschungen wie den Nachweis der Unechtheit der pseudoisiborischen Defretalen und ähnliches hat diefe Geschichtschreibung außerordentlich viel zur Weckung und Schärfung der historischen Kritik beigetragen. Bon religiösem Interesse eingegeben ist auch Sleidans Geschichte der Reformation und des Schmalskalbschen Krieges. Die durch den Humanismus erweckten nationalen Interessen wir bei Aventin wirksam, der in seinen bayerischen Annalen, die wertelidans Geschichte lateinisches Gewand tragen, ein in Form und Inhalt vortreffliches Geschichtswerk gab; die deutsche Bearbeitung und Umarbeitung dieses Werkes, die dayerische Chronik, kommt dem ersten Buche an Wert nicht gleich. An Bedeutung tann sich mit der Geschichtswiffenschaft die gleichzeitige deutsche Philosophie nicht meffen: bei ihrem nennenswertesten Bertreter Sat. Böhme durchdringen sich mustische Gedanken und naturphilosophische Spekulationen zum Teil in wunderlicher Beife, dagegen zeigt sich beträchtlich stärker als in der Geschichte die durch humanismus und Reformation hervorgerufene Befreiung von altüberlieferten Borurteilen in Naturwiffenschaft und Aftronomie: vor allem in den bahnbrechenden Entdeckungen bes Copernitus, die dann fpater durch Replers forgfältige Beobachtungsgabe und

frei schaffende Phantasie ergänzt, vertieft und erweitert wurden.

# § 34. Das 17. Jahrhundert.

Die lebensfähigen Keime, die wir in der Litteratur des 16. Jahrhunderts, namentlich gegen das Ende hin, antreffen, konnten nicht zur Reife gelangen, da das furchtbare Elend des Dreißigjährigen Krieges mit einem Schlage allem geistigen Streben auf lange Zeit hinaus ein Ende machte. Der innerhalb des Krieges gemachte Versuch, die deutsche Litteratur durch die Mittel der Kenaissancedichtung neu zu beleben, mußte trot der allgemeinen Anerkennung, die er fand, scheitern, so daß wirklich gelungene poetische Leistungen eigentlich fast nur dei den Dichtern zu sinden sind, die sich von dieser Richtung emanzipieren und sich in Form oder Inhalt den derdspopulären Traditionen des 16. Jahrhunderts anschließen 1). Nur eine Gattung bildet hier eine Ausnahme: das Lied, namentlich das geistliche, in welchem, zum Teil unter dem Einsluß der eintretenden Verstiefung des religiösen Lebens (siehe unter Nr. 3), zum erstenmal der Versuch gemacht wird, den feineren Regungen des Seelenlebens nachszugehen. Bon der Mitte des Jahrhunderts an spüren wir in Dichtung, Wissenschaft<sup>2</sup>) und Religion<sup>3</sup>) einen allgemeinen Ausschwung, der namentslich gegen 1700 zunimmt.

1) Die Dichtung des 17. Jahrhunderts. Der derb volkstümliche Zug, wie er das 16. Jahrhundert beherrschte, blieb auch im 17. Jahrhundert lebendig, aber neben ihn trat eine, bereits gegen Ende des vorhergehenden Jahrhunderts vorbereitete, jetzt aber weit einseitiger ausgebildete Richtung, die ihn an weittragendem Einsluß um ein Beträchtliches übertraf. Man kann dieselbe im wesentlichen als eine Uebertragung der Grundsätze der Renaissancepoesse auf die deutsche Dichtung bezeichnen. Die Formlosigkeit und Roheit in Bersbau und Sprache, die Eintönigkeit, wie sie im 16. Jahrhundert eingerissen waren, zu beseitigen, und die poetische Sprache mit einer größeren Fülle von Ausdrucksmitteln auszurüsten, war das Bestreben des gewandten Schlesiers Martin Opit, der seinen wenig originellen Grundfäten - benn die poetisch-technischen Regeln schöpfte er aus Scaliger, die metrischen wahrscheinlich aus Ernst Schwabe von der Seide — durch seine deutsche Poeterei und seine eigenen poetischen Versuche eine fast kanonische Geltung verschaffte. Seinen puris fizierenden Bestrebungen von Sprache und Stil fielen aber nicht allein die Will= fürlichkeiten und Wortverunstaltungen, sondern auch die wirklich poetischen Wendungen der Sprache des 16. Jahrhunderts zum Opfer: das Resultat war eine zahme Korrektheit, und die Mittel, durch welche er eine Belebung der dichterischen Sprache der Sprache des 16. Jahrhunderts zum Opfer: das Resultat war eine zunnie Korrektheit, und die Mittel, durch welche er eine Belebung der dichterischen Sprache versuchen wollte, konnten die Eintönigkeit derselben nicht verbergen. Im wesenklichen unter Opigens Einfluß, wenn ihn auch an poetischer Fähigkeit weit überragend, stehen Paul Fleming und Simon Dach, während Weckerlin sich unabhängig hält und seinen Weg zu gehen versucht. In ihren sprischen Produkten streben auch Rift und Zesen Opigens Vorbild nach, die Nürnberger Pegnitschäfer bilden die von Opig empsohlene Lautmalerei in einseitiger Uebertreibung aus. Auch die späteren weltlichen Lyriker vermochten sich der Einwirkung der gelehrten Richtung nicht ganz zu entziehen, deren Herricht durch die jetzt gestisteten gelehrten Sessellschaften, namentlich die fruchtbringende, wesentlich gesördert wurde. Die volkstümliche Gegenströmung gegen die gelehrte Kenaissancepoesse kommt zunächst in der Satire zum Ausdruck, die denn auch naturgemäß gegen die der neueren dichterischen Richtung parallel gehenden Modenarrheiten und gelegentlich gegen die neue Form der Dichtung selbst opponierte. Wenn wir von Joachim Rachel absehen, tressen wir diesen volkstümlichen Zug bei allen Satirikern der Zeit, vor allen Dingen bei Moscherosch, der, wenn er auch nach einem fremden Vorbilde arbeitet, überall an die Weise des 16. Jahrhunderts anknüpft; nicht minder in Laurembergs niedersdeutschen Seise des 16. Jahrhunderts anknüpft; nicht minder in Laurembergs niedersdeutschen Seise des 16. Jahrhunderts anknüpft; nicht minder in Laurembergs niedersdeutschen Seise der Weiselschaften Komannen Verintmelshausens, in denn mit furchtbarem Kealismus ein Bild von dem entsetzen er herrscht vor in den poetisch und kulturhistorisch ungemein bedeutsamen Komannen Verintmelshausens, in denn mit furchtbarem Realismus ein Bild von dem entsetzichen über Deutschland gebracht hatte, während Zesen in seinverlichen Koman: die Arieg über Deutschland gebracht hatte, während Zesen in seiner adriatischen Kosa-mund den Schäserroman ins Bürgerliche überträgt, der effektvolle Koman: die asiatische Banise von Anselm Ziegler von Klipphausen und die endlosen Mode-romane von Lohenstein, Buchholtz und Anton Ulrich von Braunschweig im wesent-lichen der Kenaissancerichtung solgen. Die kleinen, schwankartigen Erzählungen,

bie als eigene Gattung im 17. Jahrhundert fast ganz verschwinden, werden durch Balthasar Schupp und etwas später durch Abraham a Sancta Clara innerhalb größerer Werke sortgepstanzt und mit derbem Humor ausgestattet. Teils von der Renaissanceströmung, teils von der volkstümlichen Richtung ist der Jesuit Speebeeinslußt, der die geistliche Dichtung wunderbar vertiefte. Seine Richtung sand einen Fortsetzer in Schessler, der Spee an tieser Innigkeit übertraß, später aber von der innerlichen Weise zu einer mehr sinnfälligen Behandlung der religiösen Vorstellungen überging. Den subjektiven Jug, der uns bei diesen katholischen Dichtern entgegentritt, sinden wir auch bei dem Protestanten Paul Gerhardt wieder; denn während das Kirchenlied des 16. Jahrhunderts im wesentlichen Gemeindelied war, haben wir bei Gerhardt die Bekenntnisse, Gebete, Klagen und Danksaungen, die der einzelne zum Himmel schieft; in diese individuellen Seelenstimmungen weiß sich Gerhardt mit außerordentlicher Kunst zu versenken und ihre einzelnen Neußerungen mit wunderbarer Feinheit wiederzzugeben. Bereinzelt wird er darin auch von andern, namentlich sektiererischen geistlichen Liederdichtern des 17. Jahrhunderts erreicht. — Auch bei dem bedeutendsten Bertreter des deutschen Dramas im 17. Jahrhundert läßt sich die zwiesache Beeinssussung eng zusammen, während seine Lusstpiele die Einwirkung der volkstümlichen Richtung auszeigen; als gedankenvoller Lyriker hat Gruphius eine seltene Cigenart entfaltet. Bei den späteren Dramasikern, namentlich deine Eohenstein und Hallmann, artet die Renaissauchen Dramasiken, namentlich eine Sosenart entfaltet. Bei den späteren Auswissen deine Kryikies Konsequenzseiner Bestrebungen nach Belebung des Ausdrucks. In der Lyrik ist der Hauptpertreter diese Schwulstes Hospingen, im

Grotischen den Gipfel der Unnatur erreicht.

2) Die Wiffenschaft. Das allgemeine Aufstreben in der zweiten Sälfte des 17. Sahrhunderts zeigt fich in der Wiffenschaft vielleicht noch deutlicher als in der Boesie, wo die Früchte des Aufschwunges aus der grauenhaften Robeit des Dreißig= jährigen Krieges klar erkennbar erft gegen Ende des Jahrhunderts und zu Anfang des nächsten hervortreten. Go fann man Morhof das Berdienst nicht absprechen, die ersten Anregungen zur wiffenschaftlichen Behandlung der Litteraturgeschichte gegeben zu haben; Bermann Conring (1606-1681) zeigte auf den verschiedensten Gebieten, der Medigin, der Geschichte, der Jurisprudenz, der Staatswiffenschaft und Nationalökonomie den gewaltigen Umfang seines Wissens. Gine der herrlichsten Persönlichkeiten, die uns in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts entgegensgetreten, ist Samuel von Pufendorf (1632—1694), neben dem der auf den gleichen Gebieten thätige, wenn auch der Zeit nach ihm vorangehende und an Bedeutung nicht mit Bufendorf zu vergleichende Bogislaus Philipp Chemnit (1605-1678) zu ermähnen ift. Beide waren im schwedischen Dienft thätig, beide haben im schwedis ichen Auftrage Geschichte geschrieben, beide haben in icharfen Streitschriften Die damalige Reichsverfassung angegriffen. Chemnit, der aus schwedischem Aftenmaterial eine freilich sehr einseitige, trothdem aber als Quellenschrift wichtige Geschichte des Dreißigjährigen Krieges (von dem Gingreifen Gustav Adolfs an; nicht vollständig erhalten) geschrieben hat, ließ im Jahre 1640 unter dem Namen: Hippolithus a Lapide feine Dissertatio de ratione status in imperio nostro romano-germanico erscheinen, in welcher er in entschieden antihabsburgischem Sinne die da= maligen staatsrechtlichen Zustände des deutschen Reiches kritisierte, eine Beschränkung der kaiserlichen Macht verlangte, die Landeshoheit der einzelnen Fürsten aus altem Recht herleitete und einen gedeihlichen Zustand des deutschen Reiches nur dann für möglich erklärte, wenn Defterreich aus demfelben ausschiede. Bufendorf, ungleich tiefer und vielseitiger als Chemnit, hat durch seine Fundierung des Naturrechtes auf philosophischer Grundlage an Stelle der bisherigen religiösen, durch seine Geschichtschreibung Schwedens von Gustav Adolf an (1686) und im Zeitalter Karl Gustavs (1696) und Brandenburgs (Geschichte des großen Kurfürsten 1695; das Werk über Friedrich I. blieb Fragment und wurde erst später herausgegeben) in die Entwickelung beiber Wiffenschaften mächtig eingegriffen. Seine Schrift: de statu imperii germanici, die er unter dem Bseudonym: Severinus de Monzambano aus Berona 1667 herausgab, dedt die Ungeheuerlichkeiten der damaligen deutschen Reichsverfassung mit der größten Schonungslosigfeit auf und zeigt, wie vergeblich die Versuche derer waren, die durch Beschönigungen und Bemantelungen dieses Chaos als ein wohlgeordnetes Ganzes hinzustellen suchten. Er zeigt die Ursachen dieses unseligen Auftandes Deutschlands und versucht darzustellen, auf welche Beise eine Abhilse geschafft werden könnte, ohne daß freilich der Teil, in dem diese positiven Resormvorschläge entwickelt werden, sich an Wert den Kapiteln gleichstellen könnte, in denen die negative Kritik in so glänzender Weise geübt wird.

3) Pietismus und Nationalismus. Schon seit der Mitte des 16. Jahrhunderts war in der reformatorischen Bewegung eine Erstarrung eingetreten, und namentlich im Luthertum nahm die dogmatische Verknöcherung immer mehr und mehr zu; anstatt in werkthätiger Frömmigkeit bethätigte sich das religiöse Interesse in gegenseitiger Schmähung und Verketzerung. Diesem unnatürlichen Zustande ein Ende zu machen und die Wiedererweckung des religiösen Lebens, wie sie die Reformation beabsichtigt hatte, wirklich durchzuführen, war die Absicht Philipp Jakob Speners (1635-1705), ber in feinen Pia desideria (1675) ben Blan einer folchen Neubelebung der Religion entwarf und durch seine personliche Thätigkeit zur Ausführung des felben nicht wenig beitrug. Der Gesamtinhalt seiner Bestrebungen läßt sich kurz dahin zusammenfaffen, daß er in der Religionsübung alles Meußerliche verwarf und dahin zusammenfassen, daß er in der Religionsübung alles Neugerliche verwarz und das wirklich innere Erfassen der religiösen Wahrheiten verlangte: an Stelle des Dogmas inneres Versenken in die Güte und Größe Gottes, an Stelle der Versetgerung Andersgläubiger Vertiesung in die heilige Schrift, an die Stelle der sogen. Rechtgläubigkeit werkthätige Liebe. Mehr noch als den öffentlichen Gottesdienste empfahl er die private Erbauung, wie er denn selbst derartige private gottesdienste liche Versammlungen, die sogen. collegia pietatis, einrichtete. Durch die von Spener eingeleitete Bewegung, die namentlich in Preußen immer mehr an Ausdehnung und Macht gewann, wurde eine gewaltige Verinnerlichung des religiösen Bewußtjeins, eine Steigerung und Verseinerung des deutschen Gemütslebens hervorgerusen. Man Lernte wieder in das eigene Annere schauen und in die Empfindungswelt hetrachtend lernte wieder in das eigene Innere schauen und in die Empfindungswelt betrachtend sich zu versenken. Mehr noch als die deutsche Dichtung hat, wie das herrliche Beispiel Johann Sebastian Bachs zeigt, die deutsche Tonkunft aus diesen Stimmungen die nachhaltigste Kraft gezogen. Im Geiste Speners wirkte in Halle Aug. Herm. Francke (1663—1727), und ganz im Sinne der Spenerschen Anschauungen suchte der treffliche Liederdichter Gottsried Arnold in seiner "unparteisschen Kirchen= und Ketzerhistorie", die Existenzberechtigung der Sekten gegenüber der Orthodoxie zu verfechten. Jur Schwärmerei und zu Absurditäten versührte die pietistische Richtung den Grafen N. L. Zinzendorf (1700–1760), der aber durch seine Stiftung der Herrnhutergemeinde sich doch das große Verdienst erworben hat, ein kleines Gemeinwesen mit den pietistischen Gedanken zu durchdringen und dadurch ihre Tragfähigkeit und Kraft zu erproben. Es ist bekannt, daß sie diese Probe ausgehalten haben: die Herrnhuter haben sich durch ihre Nächstenliebe, ihre stille Frömmigkeit ebenso ausgezeichnet, wie durch ihre Bemühungen um die Verbreitung des Christentums, einer reineren Sittslichkeit und der Segnungen eines friedlichen Familienlebens. — Der Kationaliss Schon das philosophische System Leibnizens kann man mit einem gewissen Recht als Aufklärungsphilosophie bezeichnen; wie bei dem Deismus war für ein persönliches Eingreifen Gottes in den Weltlauf bei Leibniz kein Raum, und wenn er versuchte, der Religion derartige Zugeständnisse zu machen, so mußte er dadurch mit seinem eigenen System in Widerspruch geraten. Mehr noch trägt Christian Wolffs Popularifierung der Leibnigischen Gedanken den Charakter der Aufklärungsphitosophie, was namentlich in seiner Begründung der Moral zu erkennen ist; die Streitigkeiten, in die er mit Orthodoxie und Pietismus geriet, sind daher leicht erskärlich. Ganz im Sinne der Ausklärung wirkte Thomasius bei seiner freilich nicht immer konsequenten Bekampfung alles Schul- und Geisteszwanges. Dennoch unterschied sich die eigentliche Auftlärungsphilosophie, der Rationalismus des 18. Jahrhunderts, von diesen Vorgängen, und namentlich von Leibnitz und Wolff, um ein beträchtliches. Ihr ganzes Philosophieren war nicht wissenschaftlicher, sondern praktischer Natur. Die Philosophie sollte nur dazu dienen, die Grundlosigkeit der das Leben verbitternden Vorurteile erkennen zu lehren und bestimmte Kardinalschaftlicher. punkte für Anschauung und Führung des Lebens an die Hand zu geben. Daß bei dieser Enge des Gesichtskreises leicht eine beschränkte Auffassung sich herausbilden mußte, ist leicht ersichtlich, diese und die damit verbundene starke leberschätzung der Berstandesthätigkeit brachten die an sich berechtigte Richtung, die namentlich in der Theologie segensreich gewirkt hat, bald in Mißkredit. (Ueber Nicolai siehe in der litterarischen Uebersicht über das 18. Jahrhundert § 149.)

# IV. Vom Westfälischen Frieden (1648) bis zur Thronbesteigung Friedrichs des Großen (1740).

Litteratur: Wagner, Historia Leopoldi Magni Caesaris (2 Bd., 1719—31); Arneth, Prinz Eugen von Savonen (3 Bd., 58); Pufendorf, De reb. gest. Friderici Guilelmi Magni electoris (1733); De rebus gestis Friderici III. (1748); Friedrich II., Mémoires pour servir à l'hist de la maison de Brandenbourg (Oeuvres I, 46). Urfunden und Aftenstücke zur Geschichte des Aursürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, I—XVI, 64—99; Dronsen, Geschichte der preußischen Politik, III, 1, 2, 3 und IV, 1, 2, 3, 2. Aust. 70 ff.; Köcher, Geschichte von Hannover und Braunschweig 1648—1714, I, II, 84, 95; Erd mannsdörffer, Deutsche Geschichte vom Westfälischen Frieden dis zum Regierungsantritt Friedrichs d. Gr., 1648—1740, I, II (92, 93); v. Zwiedinede Südenhorst, Deutsche Geschichte im Zeitraum der Gründung des preußischen Königtums, I, II (90, 94).

# § 35. Die Friedenserefution.

Nachdem die Auswechslung der Ratifikationen des Friedensinstruments am 18. Februar 1649 zu Münster stattgefunden hatte, trat behufs Durchführung der Bestimmungen desselben und Entscheidung der dabei entstehenden Streitigkeiten im April 1649 ein militärisch diplomatischer Kongreß zu Nürnberg dassammen, welcher dis zum Juli 1651 dort getagt hat und auf welchem nach langen und schwierigen Berhandlungen wirklich die Hauptnunkte, die Durchführung wenigstens eines großen Teiles der seitgesetzen Rechts und Besitzverhältnisse, die Abzahlung der Schweden bewilligten Kriegskontribution, die allgemeine Entwassnung und die Käumung der von den verschiedenen am Kriege beteiligt gewesenen Mächten besetzen Gebiete erledigt worden sind, so daß jetzt in der That in den meisten, freilich durch den Krieg tief zerrütteten deutschen Gebieten der Friedenszustand hergestellt worden ist.

<sup>1)</sup> Kongreß zu Nürnberg. Die Verhandlungen wurden schwedischerseits durch den Generalissimus Pfalzgrafen Karl Gustav, den Kriegsratsprässidenten Erskein und den Reichsrat Benedikt Drenstierna, kaiserlicherseits durch den Generalleutnant Ottavio Piccolomini, Herzog von Amalsi, und die Reichshofräte Volmar und Erane geleitet. Frankreich war durch de la Court, Vautorte und Avaugour, auch die Mehrzahl der Reichsstände durch Gesandte vertreten. Das erste Ergebnis der Vershandlungen war ein Ansang September 1649 zwischen Schweden und den Reichsständen vereinbarter, nach anfänglichem Widerstreben auch von dem Kaiser angenommener Interimsreceß, nach welchem die Entlassung der Truppen und die Käu-

mung bestimmter Gebiete und Pläte gleichmäßig von beiden Seiten in Angriff genommen, alle liquiden Restitutionen sosort vollzogen, die streitigen Restitutionssälle innerhalb drei Monaten von einer paritätisch besetzen Keichsdeputation entschieden und zur Aussührung gebracht, von den füns Millionen Satissattionsgelder zunächst dei Millionen in drei bestimmten Terminen an Schweden gezahlt werden sollten. In dem am 26. Juni 1650 von dem Psalzgrassen und Piccolomini vollzogenen Friedensezestutions-Hauptreceß wurden die Festschungen des Interimsrecessen wiedersholt und weitere Bestimmungen über die Erledigung der noch ausstehenden Restitutionen, die weitere Abzahlung der Kriegssontribution und die gleichzeitig damit schrittweise vorzunehmende Abdantung und Absührung der Truppen getrossen. Als Pfand für den Rest der Kriegssontribution wurde Schweden die münsterschen. Als Beadte eingeräumt, die zur Käumung des noch von einer spanischen Bestaung besetzt gehaltenen Frankenthal dem jetzt in der Kurpfalz restituierten Kursürsten Karl Ludwig die Reichsstadt Heilbronn übergeben. Nachdem am 2. Juli auch der Recess mit Frankreich zu stande gekommen und am 14. Juli ein glänzendes Friedenssssschaft geseiert war, reisten Piccolomini, der Psalzgraf und ein Teil der andern Gesandten ab. Die zur Durchsührung der Restitutionen eingesetzte Kommission ist die zum Juli 1651 versammelt geblieben, ohne daß sie alle streitigen Fragen wirklich erledigt hätte. Nicht erledigt ferner blieb die Frage der Käumung Hinterpommerns durch Schweden, welche troz der Bemühungen Brandendurgs auf zwischen beiden Teilen zu sührende besondere Berhandlungen verwiesen wurde und erst durch den süren Perhandlungen verwiesen werken der ihren Abesilanden besetzt gehalten hat und erst durch den süren besetzt gehalten hat und erst durch den Krieden less in sein Geragetum wieder eingesetzt worden ist.

### § 36. Ronföderationen und Reichstag.

Die allgemeine Unsicherheit, in welcher man sich in Deutschland auch nach dem Zustandekommen des Friedens fühlte, führte in den nächsten Jahren zum Abschluß einer Reihe von Schutverbindungen 1) einzelner Reichsstände untereinander, welche jedoch zunächst nur von geringer Bedeutung waren. Der Reichstag<sup>2</sup>), auf welchem nach den Bestimmungen des Friedensinstrumentes die Erledigung der in diesem nicht zur Entscheidung gekommenen Reichsverfassungsfragen erfolgen sollte, wurde von Kaifer Ferdinand III. erst am 28. April 1652 auf den 31. Oktober dieses Jahres nach Regensburg ausgeschrieben, die Eröffnung desselben aber verzögerte sich infolge von Streitigkeiten mit Schweden bis zum 30. Juni 1653; inzwischen wurde in Augsburg ein Kurfürstentag abge-halten und dort am 31. Mai der älteste Sohn des Kaisers, Ferdinand, zum römischen Könige gewählt. Der bis zum 17. Mai 1654 andauernde Reichstag war erfüllt von heftigen Streitigkeiten und er hat nur einen geringen Teil der ihm zugewiesenen Fragen entschieden3). Für die beiben wichtigsten Bunkte, ob bei Reichssteuerfragen Stimmenmehrheit allgemein oder nur für die Bewilligenden bindend, und wie in der außerordentslichen Reichsdeputation, welche behufs Beendigung eines Teiles der nicht auf dem Reichstage erledigten Geschäfte nach demselben zusammen= treten sollte, die Parität auch in dem Kurfürstenkollegium herzustellen sei, wurde entscheidend der durch den Einfluß des Grafen Waldeck bewirkte Uebertritt Brandenburgs von der kaiserlichen auf die Seite der protestantischen Oppositionspartei; diese, so verstärkt, setzte es durch, daß die erste Frage offen gelaffen, die zweite durch Zuweisung einer doppelten

Stimme abwechselnd an einen der drei protestantischen Kurfürsten zu ihren Gunften entschieden murde.

1) Schutverbindungen. In Süddeutschland hatte sich zuerst im August 1650 der oberrheinische Kreis zu einer Defensivverbindung geeinigt, derselbe war dann mit dem turrheinischen Kreife in Berhandlungen getreten, am 21. Marg 1651 schloffen zunächst die drei geiftlichen Kurfürsten unter sich und dann am 12. April 1651 auch mit dem oberrheinischen Kreise ein Bundnis. In Norddeutschland vereinbarten die drei Fürsten des braunschweigischen Hauses, Herzog August von Wolfenbuttel und dessen Gristian Ludwig von Celle und Georg Algust von Kalenberg eine gleichmäßige militärische Organisation ihrer Fürstentümer, knüpsten dann auch mit benachbarten Reichsständen Verhandlungen an und schlossen 19. Februar 1652 zu Hildesheim eine Allianz mit dem Landgrafen Wilhelm von Hessen-Kassel und Schweden (für Vermen und Verden), der bald darauf auch der Vischof von Kader-

born beitrat. [Joachim, Die Entwickelung des Rheinbundes vom Jahre 1658, 86.]

2) Der Reichstag von 1653. Im Herbst 1652 hielt der Kaiser, bevor er sich nach Regensburg begab, zu Prag Zusammenkünste mit den einzelnen dorthin einsgeladenen Kursürsten, um dieselben für die Wahl seines Sohnes zum römischen Könige zu gewinnen; dabei gab er dem Kursürsten Friedrich Wilhelm von Brandenschieden burg, welcher als der Letzte erschien, das Versprechen, daß Schweden weder die Belehnung mit seinen neu erworbenen Reichslanden noch Sitz und Stimme auf dem Reichstage erhalten follte, bevor es nicht dem Kurfürsten das noch immer vorent-Keichstage erhalten sollte, bevor es nicht dem kurzursen das noch immer vorent-haltene Hinterpommern herausgegeben hätte. Da er Schweden gegenüber an dieser Forderung seschielt, dieses aber gegen die Eröffnung des Reichstages ohne seine Zuziehung Protest erhob, so verzögerte sich diese Eröffnung, dis Schweden, welches sich jett in den Berhandlungen mit Brandenburg nachgiebiger zeigte, 14. Mai 1653 mit demselben den Stettiner Reces abschloß und dann Ansang Juni Kolberg und das übrige demselben zugesprochene Hinterpommern räumte.

ber Reform des Reichstammergerichtes gefaßten Befchluffe ein. Entschieden murden ferner einzelne Kontroversen über Reichsftandschaft, ferner diejenige über die Stellung der Reichsstädte auf dem Reichstage (ihr Botum follte erft eingeholt werden, wenn sich Kurfürsten= und Fürstenkolleg über ein gemeinsames Botum geeinigt hätten) und über die vom Kaifer neutreierten Fürsten (dieselben wurden allerdings zum Reichs= tage zugelassen, aber für ihre Nachkommen und andre etwa fünftig neu zu freierende vorgeschrieben, daß sie vorher den Besit reichsunmittelbarer fürstenmäßiger Guter nachweisen müßten). Neu konstituiert wurde das corpus evangelicorum unter dem Vorsitz Kursachsens, ferner wurde der Beschluß gefaßt, daß die Unterthanen jedes Reichsstandes verpflichtet seien, die zur Landesverteidigung nötigen Geldmittel aufgubringen. [v. Ruville, Die faiferliche Politit auf bem Regensburger Reichstage von 1653, 96.1

#### Beitere Ronföderationsversuche. § 37.

Litteratur: Joachim, Die Entwickelung des Rheinbundes vom Jahre 1658, 86; Pribram, Beitrag zur Gesch. des Rheinbundes von 1658, 88; Ment, Johann Philipp von Schönborn, I, II, 96, 99.

Bei der Unfruchtbarkeit des Reichstages, der Berbitterung, welche er zwischen den Parteien zurückgelassen hatte, der neuen Bedrohung des Friedens durch das gewaltsame Vorgehen<sup>1</sup>) Schwedens gegen die Stadt Bremen und das feindselige Berhältnis zwischen Kurbrandenburg und Pfalzneuburg wurden die Konföderationsversuche wieder aufgenommen und erweitert. Die Kurfürsten Maximilian Heinrich von Köln und Karl Kafpar von Trier, der Pfalzgraf Philipp Wilhelm von Neuburg und ber Bischof Christoph Bernhard von Münster schlossen am 15. Dezember 1654 eine Allianz, der am 11. August 1655 auch der Kurfürst Johann Philipp von Mainz beitrat und in welcher dieser letztere bald die führende Rolle Auch Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, deffen erlanate.

Bersuch 1651, durch Waffengewalt seine Streitigkeiten mit dem Pfalzgrafen von Neudurg über die Teilung der Jülich-Cleveschen Erbschaft, die dortigen Religionsverhältnisse und das Direktorium im westkälischen Kreise zu einer günstigen Entscheidung zu bringen, mißglückt war, suchte jetzt durch Berbindung mit andern Reichsskänden seine Macht zu stärken. Die weitgehenden Pläne, welche sein damaliger einflußreicher Ratgeber Graf Waldeck? verfolgte, gingen freilich nicht in Erfüllung, es kam nur (29. Juli 1655) zum Abschluß eines Bündnisses mit den braunschweigischen Herzögen, welches ihm aber angesichts der im Norden aufziehenden Kriegsgefahr wenig Aussicht auf Sicherung gewährte. Auch die kaiserslicherseits 1655—1656 gemachten Versuche, im Verein mit Bayern, Sachsen und andern protestantischen Keichsständen der Allianz der rheinischen Fürsten beizutreten und so deren Leitung in die Hand zu bekommen, sind durch den Kursürsten von Mainz vereitelt worden.

1) Schwedens Vorgehen gegen Bremen. Da Bremen, dessen Meichsunmittelsbarkeit in dem Westfälischen Frieden nicht direkt anerkannt war, der schwedischen Krone die verlangte Huldigung verweigerte, so begann 1652 der Statthalter in Bremen und Verden, Kraf Königsmarck, Feindseligkeiten gegen die Stadt; doch diese leistete entschlossenen Widerstand, der Reichstag trat für sie ein, dann legten sich die braunschweigischen Serzöge und der Kursürst von Brandenburg ins Mittel und der neue schwedische König Karl Gustav, schon mit den Angrissplänen gegen Polen beschäftigt, wünschte dieses Handels ledig zu werden; so kam es (8. Dezember 1654) zu dem Vergleich von Stade, in welchem die Frage der Reichsunmittelbarkeit der Stadt offen gelassen, dieselbe aber genötigt wurde, dem König einen Huldigungseid zu leisten und einen Teil ihres Landgebietes abzutreten.

2) Graf Georg Friedrich von Waldeck-Kyrmont, geboren 31. Januar 1620, seit 1652 als geheimer Kat und Generalleutnant in brandenburgischen Diensten, betrieb, noch befangen in der Vorstellung, daß von den ehrgeizigen Bestrebungen des habsburgischen Hauses Brandenburg und ganz Deutschland die größte Gesahr drohe, die Vildung eines gegen dieses gerichteten protestantischen Fürstenbundes unter Führung Brandenburgs und zugleich eine Verbindung des Kursürsten mit Frankreich, um das habsdurgische Haus von dem Kaiserthrone auszuschließen und Vayern auf denselben zu erheben. Die Verhandlungen, welche er deswegen mit den braunschweigischen Herzögen, dem Landgrafen von Hessen-Kaisel und auch mit dem Kursürsten von Köln anknüpste, wurden jedoch von verschiedenen Seiten, namentlich von Schweden und von Ksalz-Neuburg her, gekreuzt, so kam es nur zu der Desensivallianz mit den braunschweigischen Herzögen, in welche aber nur die Reichslande beider Teile, also nicht das Herzogtum Preußen, inbegriffen wurden, und bei dessen Abssuch dei braunschweigischen Bevollmächtigten Klauseln hineinbrachten, welche zeigen, iwenig Lust man auf jener Seite hatte, sich in die durch den nordischen Krieg herbeigessührten Verwicklungen mit hineinziehen zu lassen. [Erdmannsdörsfer, Graf Georg Friedrich von Waldeck, 69.]

# § 38. Der schwedisch=polnische Krieg.

Litteratur: Die Berichte des kaiserlichen Gesandten Franz von Lisola aus den Jahren 1655—1660, herausg. v. Pribram, 87; Pribram, Franz Paul Freiherr von Lisola, 94; Droysen, Die Schlacht von Warschau, 63; Riese, Die dreitägige Schlacht bei Warschau, 70.

An dem 1655 zwischen Schweden und Polen ausgebrochenen nordissichen Kriege hat zuerst nur der Kurfürst von Brandenburg als Herzog von Preußen teilgenommen. Durch die anfänglichen glänzenden Ersolge des schwedischen Königs Karl Gustav bedroht und dann durch dessen

reiche Anerbietungen angelockt, trat er 16561) in Waffengemeinschaft mit Schweden, half demselben (28.—30. Juli) die Schlacht bei Warschau aewinnen und erwirkte zu Ende des Jahres als Preis seiner weiteren Bundesgenoffenschaft die Anerkennung seiner Souveranität in Preuken. Das von dem schwer bedrängten Polen um Silfe angegangene Defterreich hat erst nach der Thronbesteigung Leopolds ein engeres Bündnis (27. Mai 1657) mit demfelben abgeschlossen und darauf durch ein Silfsheer an bem Kampfe gegen Schweden und deffen neuen Bundesgenoffen, den Fürsten Georg Rakoczy von Siebenbürgen, teilgenommen. Unter Bermittelung des öfterreichischen Gesandten Lisola trat dann der Kurfürst von Brandenburg, nachdem auch Dänemark an Schweden den Krieg er= flärt und König Karl Guftav sich mit dem größten Teil seiner Truppen gegen diesen neuen Jeind gewendet hatte, 1657 auf die Seite Polens über, schloß bald darauf auch mit Desterreich eine Offensip= und Defensip= allianz, unterhandelte aber zugleich und noch weiterhin mit Schweden wegen Herbeiführung eines Friedens. Nachdem aber Karl Gustav nach der glücklichen Beendigung des danischen Krieges im Juli 1658 diese Berhandlungen schroff abgebrochen und dann im August einen neuen Ungriff gegen Dänemark unternommen hatte, drang der Kurfürst, um bem von Karl Guftav belagerten Ropenhagen Luft zu machen, im Geptember mit einer brandenburgisch-öfterreichisch-polnischen Armee in Hol= ftein und Schleswig ein, vertrieb die Schweden von dort und griff 1659 auch Schwedisch-Pommern an. Um ein weiteres Uebergreifen des Krieges auf das Reichsgebiet zu verhüten, legten sich die durch die rheinische Allianz jett näher mit Schweden verbundenen braunschweigischen Berzöge ins Mittel, ihre Bemühungen wurden aber überholt durch den (3. Mai 1660) erfolgten Friedensschluß zu Oliva, durch welchen die Besitzverhält= niffe wie vor dem Rriege hergeftellt, dem Rurfürften von Brandenburg aber die Souveranität in Preußen bestätigt murde.

<sup>1)</sup> Verträge Brandenburgs mit Schweden und Polen. In dem am 17. Januar 1656 mit dem auf seinem Siegeslause bis nach Preußen vorgedrungenen Könige Karl Gustav zu Königsberg abgeschlossenen Bertrage mußte sich der Kursürst verpstichten, statt der polnischen die schwedische Lehnshoheit über Preußen und das an ihn abzutretende Ermland anzuerkennen und Schweden ein Historys von 1500 Mann zu stellen. Us der König dann durch die im Winter 1655—1656 stattsindende Erhebung der Polen einen großen Teil seiner vorjährigen Erfolge eingebüßt hatte, schloß er am 25. Juni mit dem Kursürsten den Bertrag von Marienburg ab, in welchem sich dieser gegen Jusicherung der Erwerbung von Großpolen verpslichtete, an dem Kriege gegen Bolen, und zwar in diesem Jahre, mit seiner gesamten Streitsmacht teilzunehmen. In dem Bertrage von Labiau vom 20. November 1656 mußte der schwedische König dem Kursürsten für weitere Teilnahme am Kriege den souweränen Besit von Preußen und Ermland zugestehen. In den am 19. September 1657 zu Wehlau abgeschlossen und Ermland zugestehen. In den am 19. September 1657 zu Wehlau abgeschlossen nud ein ewiges Bündnis, verpslichtete sich, an dem Kriege gegen Schweden teilzunehmen, dagegen wurde er als souveräner Herzog von Preußen anersannt und ihm eine Entschädigung für seine Wassenhisse diese konigs diese hann Kassimir zu Bromberg wurden (6. Kovember 1657) von seiten des Königs diese kerträge bestätigt und dem Kursüssen als Eehen innegehabten Lande Lauendurg und Bütow in gleicher Sigenschaft, der Stadt Elding, welche er aber gegen Jahlung von 400000 Thalern wieder zurüczzugeben sich verpslichtete, und der Starostei Draheim, letztere als Ksand süsse sieden, letztere als Ksand süssen, zugesagt.

# § 39. Die Raiserwahl und die rheinische Allianz.

Inzwischen war (2. April 1657) Kaiser Ferdinand III., dem sein zum römischen Könige gewählter Sohn Ferdinand IV. schon 9. Juli 1654 voraus ins Grab gegangen war, gestorben. Bei den Verhandlungen über die neue Kaiserwahl versuchte Frankreich, die Wahl des jüngeren Sohnes Ferdinands, Leopold, welcher ihm in den öfterreichischen Erblanden gefolgt war, zu vereiteln und die Wahl eines Nichthabsburgers, womöglich des Kurfürsten von Bayern Ferdinand Maria durchzusetzen 1), doch scheiterten diese Bemühungen, für deren Unterstützung es anfangs die Kursürsten von Köln und Pfalz gewonnen hatte, hauptsächlich an der Weigerung des bayerischen Kursürsten selbst, der sich insgeheim mit Desterreich verziftändigt hatte, und so wurde schließlich doch Leopold, der selbst nach Frankfurt gekommen war, dort am 18. Juli 1658 einstimmig zum Kaiser Derselbe mußte aber, hauptsächlich auf das Betreiben des Kurfürsten Johann Philipp von Mainz, welcher die Wahlverhandlungen leitete und auf diese Weise sowohl dem Reiche den Frieden zu sichern, als auch sich selbst die Gunft Frankreichs zu erhalten suchte, in seiner Wahlfapitulation2) die Verpflichtung eingehen, Spanien während des noch immer fortdauernden Krieges mit Frankreich weder in Italien noch in den Niederlanden irgendwie zu unterstützen. Unmittelbar darauf kamen die schon seit längerer Zeit zwischen dem Kurfürsten von Mainz und dessen Genossen und den Mitgliedern des Hildesheimer Bundes wegen einer Verschmelzung dieser Bündnisse und ihrer Verbindung mit Frankreich geführten Verhandlungen zum Abschluffe, durch die 15. Auguft zu Frankfurt a. M. unterzeichnete rheinische Allianz 3) traten die Kurfürsten von Mainz und Köln, der Pfalzgraf von Neuburg, der Bischof von Münster, die braunschweigischen Herzöge und der Landgraf von Hessenschund Schweden gerade im Gegensatz gegen Desterreich und das mit diesem jett verbündete Brandenburg in die engste Verbindung.

1) Mazarin hat in erster Linie die Wahl des Kurfürsten von Bayern, in zweiter die des Pfalzgrafen von Neuburg, im Notfalle auch die des jungen Königs Lud-wig XIV. felbst ins Auge gesaßt und dementsprechend die im August 1657 nach Franksurt geschickten Gesandten Grammont und Lionne instruiert. [Pribram, Die Wahl Leopolds I., 88.]

getreten und hatte so bewirkt, daß derselbe zum Beschluß erhoben wurde, hatte dann aber Leopold dessen Annahme dadurch erleichtert, daß es die Aufnahme der "Reciprocitätsklausel" durchsetze, durch welche auch Frankreich untersagt wurde, den Feinden des Kaisers, des Reiches oder einzelner Stände Hilfe oder Vorschub zu leisten. 2) Bahlkapitulation. Auch Brandenburg mar für den "Afsiftenzartikel" ein=

3) Die rheinische Allianz. Auf Beranlassung des Kurfürsten von Mainz, unter dessen Ginfluß der katholische Charakter der Allianz von 1655 mehr zurücktrat, waren sessen Einsung der tatholische Charatter der Alltanz von 1656 mehr zuruchtat, waren schon 1656 die Mitglieder derselben auch mit protestantischen Keichsständen, zuerst mit Hessen-Kassel, dann auch mit den braunschweigischen Herzsgen, und auf Verzanlassung dieser auch mit Schweden und Vrandenburg wegen Eintrittes derselben in ihre Allianz in Unterhandlung getreten. Diese Verhandlungen wurden 1657—58 in Frankfurt weitergeführt, zugleich auch, zunächst nur insgeheim, von den Genossen der alten Allianz solche mit Frankreich angeknüpft, welches schon früher mit ihnen in Verbindung getreten war, aber erst, nachdem die Frage der Kaiserwahl zu seinen Ungunsten entschieden war, um diese Niederlage zu verdecken und die Macht des neuen habsburgischen Kaisers zu lähmen, auf diese Allianzverhandlungen einging. Da der im Sommer 1658 eingetretene offene Bruch zwischen Schweden und dem Kursürsten von Brandenburg, welch letterer von Ansang an wenig Neigung zu dieser Verbindung gespürt, vielmehr gerade, um dieselbe zu verzögern oder womöglich zu vereiteln, sich an den Unterhandlungen beteiligt hatte, einen Sintritt dieser beiden Mächte zusammen unmöglich machte, so wurde schließlich Brandenburg ausgeschlossen und, nachdem man sich sowohl mit Schweden als auch mit Frankreich geeinigt hatte, am 15. August 1658 zu Franksut a. M. der Bundesreceß zwischen Kurmainz, Kurföln, PfalzeReuburg, Hessenschlich, dem braunschweigischen Dause und Schweden (für Bremen und Verden) und am 16. August zu Mainz der Receß über den Beitritt Frankreichs zu diesem Bunde unterzeichnet. In demselben verpstichteten sich die Teilnehmer zu gegenseitiger Verteidigung und Aufrechterhaltung des Westfällischen Friedens; Truppen, welche gegen Frankreich nach den Niederlanden oder sonst wohin geschicht würden, sollte von ihnen weder Durchzug noch Quartier gestattet, während des jezigen nordischen Krieges Schweden nur, wenn es in seinen im westsälischen oder niedersächsischen Kreise gelegenen Bestungen von Polen oder Brandenburg angegriffen würde, Hilfe geleistet werden. Feder Teil hatte ein bestimmtes Kontingent von Truppen zu der auf ca. 10500 Mann angesetten Bundesarmee (davon Frankreich 2400 Mann) zu stellen. Der Allianz sind noch 1658 die Grasen von Waldeck, 1659 Hessenscharmstadt, 1660 Württemberg, 1661 Wünster und Kurtrier, 1664 der Bischof von Basel und Kurdrandenburg, 1665 der Bischof von Strasburg, 1666 die Markgrasen von Ansbach und Kulmbach beigetreten. Ursprünglich auf drei Fahre abgeschossen von Ansbach und Kulmbach beigetreten. Ursprünglich auf drei Fahre abgeschossen von Ansbach und Kulmbach beigetreten. Ursprünglich auf drei Fahre abgeschossen zu gehre Fahre schaften Bundes ver Weiter Fahre abgeschossen von Ansbach und Kulmbach beigetreten.

### § 40. Der Türkenkrieg. Beginn des immerwährenden Reichstages.

Das feindliche Verhältnis zwischen dem neuen Kaiser und der rheini= schen Allianz trat sofort in den gleich 1658 ausbrechenden und bis 1661 fortgeführten Streitigkeiten über die Frage, wo die auf Grund der Beschluffe des letzten Reichstages bisher in Frankfurt a. M. tagende Reichsdeputation ihre Berhandlungen fortsetzen sollte1), hervor. Zu der von verschiedenen Seiten als Ausfunftsmittel vorgeschlagenen ober geradezu geforderten Berufung eines neuen Reichstages wollte sich der Kaifer anfänglich nicht verstehen, erst die Gefahr eines neuen Türkenkrieges2) bewog ihn, 2. Februar 1662 einen folchen auf den 8. Juni diefes Jahres nach Regensburg auszuschreiben, die wirkliche Eröffnung dieses fogen. immerwährenden Reich &= tages, welcher bis zum Jahre 1806 fortgetagt hat, fand erst am 20. Januar 1663 statt. Die Verhandlungen desselben3) über den ersten und zunächst wichtigsten Gegenstand der Beratung, die Türkenhilfe, zogen sich aber so in die Länge, daß der inzwischen durch den wirklichen Ausbruch des Krieges in die höchste Bedrängnis gesetzte Kaiser versuchen mußte, durch besondere Berhandlungen mit einzelnen Reichsfürsten von benselben Hilfstruppen zu erlangen, und daß er sich sogar genötigt sah, durch ein 11. Juli zu Regens= burg geschlossenes Abkommen den rheinischen Alliierten zu gestatten, daß ihre Truppen ein besonderes Korps unter einem eigenen Oberbefehlshaber bilden follten, sowie auch das von Frankreich als sein Kontingent zu bieser Allianzarmee angebotene Hilfsforps anzunehmen. Erst nachdem Leopold selbst im Dezember 1663 nach Regensburg gekommen war und darauf auch die Mehrzahl der Kurfürsten und zahlreiche Fürsten sich dort ein= gefunden hatten, kam 18. Januar 1664 ein Reichsgutachten zu ftande, nach welchem jeder Reichsstand das Dreifache seines Anschlags zur Reichsmatrikel an Truppen stellen und so bis zum April eine Reichsarmee von ca. 20 000 Mann gebildet werden sollte; dieselbe ist aber, kaum 10000 Mann stark, erst im Juni auf dem Kriegsschauplatze erschienen und hat nur noch an den letzten Kämpsen teilgenommen. Die Kaiserlichen, welche sich 1663 bei ihrer geringen Jahl auf die Berteidigung hatten beschränken müssen, gingen 1664, durch größere Küstungen und den allmählichen Juzug ihrer Bundessgenossen verstärkt, zum Angriffe vor und errangen sowohl auf dem südslichen als auch auf dem nördlichen Schauplatze in Ungarn glückliche Ersolge, doch schloß der Kaiser, jedenfalls hauptsächlich um der verhaßten Hilierten und der Franzosen ledig zu werden, schon gleich nach der siegreichen Schlacht bei St. Gotthard am 10. August den wenig rühmslichen Krieden von Basvar ab.)

1) Reichsbeputation. Nachdem Kaiser Leopold zwar die Fortsetung der Reichsbeputation genehmigt, aber ihre Verlegung nach Regensburg verlangt, trohdem der Kurfürst von Mainz dieselbe wieder nach Franksurt berusen hatte, waren dort nur die Genossen der rheinischen Allianz erschienen, die übrigen Mitglieder fanden sich in Regensburg ein; die ersteren haben allerdings die Sizungen fortgeseht, sind aber von den andern Reichsständen nicht als rechtmäßige Reichsbeputation anerkannt worden; die letzteren haben, da der Kurfürst von Mainz, dem der Vorsitz gebührte, sich sern hielt, zu gar keiner Thätigkeit schreiten können.

2) Ausbruch des Türkenkrieges. Insolge der Ginmischung sowohl des kürkischen Sultans, als auch des Kaisers in die siedenbürgischen Thronwirren war es schon 1661

2) Ausbruch des Türkenkrieges. Infolge der Einmischung sowohl des türkischen Sultans, als auch des Kaisers in die siedendürgischen Thronwirren war es schon 1661 zu Feindseligkeiten zwischen beiden Parteien in Ungarn gekommen, 1662 hatte der Kaiser Unterhandlungen angeknüpst, dieselben wurden aber, nachdem inzwischen die türkischen Küstungen vollendet waren, im Frühjahr 1663 von dem Großwesir Uchemed Köprili abgebrochen, und derselbe setzte sich darauf mit 120000 Mann gegen Ungarn und die kaiserlichen Erbländer in Bewegung. [Huber, Desterreichs diplomatische Beziehungen zur Pforte 1658—1664. Archiv f. österr. Gesch. 85.]

3) Der immerwährende Reichstag. In der bei der Eröffnung des Reichstages von dem kaiserlichen Prinzipalkommissar, dem Erzbischofe von Salzdurg, Guidobald v. Thun, mitgeteilten Proposition verlangte der kaiser zunächst Verhandlung über die Kristenbilfen fedenz über die Kristenbilfen kaiser über Kristenbilfen kaiser über die Kristenbilfen der Angelengen und erst nach Kristenbilgen und erst von Kristenbilgen der Verhandlung über

3) Der immerwährende Reichstag. In der bei der Eröffnung des Reichstages von dem kaiserlichen Prinzipalkommissar, dem Erzbischofe von Salzburg, Guidobald v. Thun, mitgeteilten Proposition verlangte der Raiser zunächst Verhandlung über die Türkenhilfe, sodann über die Reichstriegsversassung und erst nach Erledigung dieser beiden Fragen über die von dem letzten Reichstage nicht zur Entscheidung gebrachten Punkte. Er sand aber lebhafte Opposition nicht nur bei den rheinischen Alliierten, sondern noch mehr dei einem besonderen 1661 zu stande gekommenen Fürstenverein, welcher hauptsächlich Beseitigung der Vorrechte der Kurfürsten und Aufrichtung einer immerwährenden Wahlkapitulation erstrebte. Dieser, an seiner Spize Pfalz-Neuburg und die braunschweigischen Herzöge, setzte es durch, daß, nachdem zu Ansang nur über die Türkenhilfe verhandelt war, seit dem Oktober 1663 auch zugleich die Fragen über die Reichskriegsverfassung und über die Wahlseptulation vorgenommen und so die Veratungen erft recht in die Länge gezogen wurden.

4) Die Shlacht bei St. Gotthard und der Friede von Basvar. Der kaiserliche General Montecuccoli hatte 1663 bei der geringen Jahl der ihm zur Verfügung stehenden Truppen (anfangs 6000, die allmählich durch das Heranziehen deutscher und ungarischer Verstärkungen auf 20000 Mann vermehrt wurden) im äußersten Westen der Großwesir aber hatte sich darauf beschogen, um Presburg und Wien zu decken, der Großwesir aber hatte sich darauf beschränkt, die Grenzsestung Neuhäusel zu belagern und seine Tataren verheerende Streifzüge nach Mähren machen zu lassen, und war bald nach der Sinnahme von Neuhäusel (27. September) in die Winterquartiere zurückgegangen. Nachdem dann während des Winters die österreichische Armee bis auf ca. 60000 Mann verstärkt war und auch die Truppen der rheinischen Alliierten (ca. 8000 Mann unter dem Grasen v. Hohenlohe) hinzugesommen waren, wurden 3 Korps gebildet, von denen das eine, bestehend aus den Truppen Hohenlohes und des Vannerungenen, das zweite (10000 Kaiserliche, Brandenburger und Sachsen) unter General de Souches in Oberungarn einfallen, die Haupen der Südarmee (ca. 26000 Mann) unter Montecuccoli an der Donau vordringen sollte. Die Südarmee begann die Belagerung von Kanischa, mußte dieselbe aber bei dem Anrücken des Großwesirs aufst

seeinwar auf, dorthin kam ihr auch Montecuccoli zu Hike, den Juni hindurch standen hier beide Heere einander gegenüber, die der Großwesten nach der Einnahme und Zerstörung von Serinwar nach Norden gegen die Raab hin adzog. Auch Montecuccoli, dessen Urmee sehr durch Mangel und Krantseiten gelitten hatte, folgte ihm, vereinigte sich unterwegs mit den ca. 6500 Franzosen unter Coligny und den ca. 10 000 Reichstruppen unter dem Markgrasen Leopold von Vaden, zog an dem linken User der Raab dem Feinde parallel und lagerte 31. Juli dei St. Gotthard. Am 1. August ließ der Großwesir dort 10 000 Mann über den Fluß gehen, diese griffen die im Zentrum des christlichen Heeres stehenden Reichstruppen an und brachten dieselben in große Verwirrung, wurden dann aber von den zum Angriff vorgehenden kaiserlichen und französischen Truppen zurückgeworsen und, da sie von Großwesir ohne Unterstützung gelassen wurden, sast vollständig vernichtet, worauf sich der Großwesir nach Stuhlweisendurg zurückzog. Inzwischen hatte im Norden de Souches im April die Waag überschritten, Neutra genommen und war dis Lewenz an der Gran vorgegangen, hatte dann aber, da 20 000 Türken zum Entzsch ernazogen, den Küczga angetreten und, verstärft durch 5000 Mann unter Heister, 16. Mai die ihn versosgenden Feinde dei Ezernowitz geschlagen. Darauf war er wieder gegen Lewenz gezogen, hatte dasselbe dis Parkan versoft und die von dort nach Gran hinüber fährende Brücke über die Donau geschlagen. Darauf war er wieder gegen Lewenz gezogen, dann dann die Einschliegung von Keuhstusel, zog sich aber auf die Nachricht, daß der Großwesir heranziehe, nach der Schütt zurück und vereinigte sich endlich Ansan September mit Montecuccolis Armee, welche inzwischen über die Donau gegangen war und an der Waag lagerte. Zu weiteren Zeichleitigkeiten aber kam es nicht; am 26. September wurde der schüt zurück und wereinigte sich endlich Ansan seinen war und an der Kaag lagerte. In weiteren Zeichleiten. Potter des hin, Montecuccoli und den ensscheiten Verschung es überehürgen behielt

# § 41. Innere Wirren im Reiche (1665-1667).

Während auf dem Regensburger Reichstage in den nächsten Jahren die Verhandlungen über die Reichsfriegsverfassung und über die Wahlsfapitulation, unterbrochen durch mannigfache Streitigkeiten, ergebnissos fortsgeführt wurden, brachen an verschiedenen Stellen des Reiches Konflikte<sup>1</sup>) aus: in Süddeutschland der Wildfangsstreit zwischen Kurpfalz und dessen Nachbaren, 1665—1667, im Norden die Erfurter Händel und der braunschweigische Lüneburgische Erbfolgestreit, welche den Reichsstrieden bedrohten und Frankreich Gelegenheit zur Einmischung und weiterer

Ausdehnung seines Ginfluffes darboten.

Der Kaiser hat sich wenig um diese Angelegenheiten gekümmert, dagegen hat der Kursürst von Brandenburg, welcher inzwischen nach verschiedenen Seiten hin Verbindungen angeknüpst und dadurch, sowie durch die festere Begründung seiner landesherrlichen Macht im Inneren seiner verschiedenen Territorien seine Macht und sein Ansehen vermehrt hatte, erfolgreich in dieselben eingegriffen und dazu mitgewirst, daß diese Streitigsteiten gütlich beigelegt und ernstere Verwickelungen vermieden wurden. Auch als während des holländischsenglischen Seekrieges (1665 bis 1667) ber friegslustige und ehrgeizige Bischof von Münster, Christoph Bernhard von Galen, um die von den Holländern ihm zugefügten Unbilden zu rächen, im Bunde mit England dieselben mit Krieg überzog und so auch das deutsche Keich in Gefahr geriet, mit in diesen Krieg hineingezogen zu

werden, war es der brandenburgische Kurfürst, welcher durch seine ebenso besonnene wie energische Haltung dieser Gefahr vorbeugte und den Münsterschen Krieg<sup>2</sup>) durch den Frieden von Cleve (19. April 1666) beendigte. Als dann Schweden bei eben derselben Gelegenheit unter dem Borwande weiterer Streitigseiten mit der Stadt Bremen in seinen deutschen Provinzen ein Heer aufstellte und, nachdem seine weitergehenden Pläne vereitelt waren, wirklich Bremen angriff, darauf aber der Kaiser und, von diesem angetrieben, die braunschweigischen Herzöge und der Kurfürst von Köln für die Stadt eintraten, da bemühte sich wieder der brandenburgische Kurfürst zu vermitteln. Gerade um einen offenen Bruch mit Schweden und die auch hier zu befürchtende Einmischung Frankreichs zu verhüten, hat er sich an den zwischen Holland, Dänemark und den braunschweigischen Herzögen geführten Verhandlungen beteiligt und 25. Oktober 1666 mit denselben die Quadrupelsallianz abgeschlossen, zugleich aber sich auch um die Beendigung des Vremischen Krieges³) bemüht, welche auch wirklich 25. November 1666 durch den Vertrag von Habenhausen erfolgt ist.

1) Der Wildsangsstreit, die Ersurter Händel und der braunschweigisch-lüneburgische Erbsolgestreit. Karl Ludwig von der Pfalz, der durch den Westsälischen Frieden wieder in den Besitz der Unterpfalz und der Kurwürde gekommen war, hatte auch das seinen Borsahren über Fremde und Uneheliche zustehende "Wildfangsrecht" nicht nur in seinen eigenen, sondern auch in den Gebieten seiner Nachdarn trotz vielsacher Beschwerden derselben wieder ausgeübt. Infolgedessen hatte Kursürst Johann Philipp von Mainz, der 1663 auch Bischof von Worms und somit der nächste Nachdar der Pfalz geworden war, 1664 sich mit verschiedenen mehr oder minder durch die Ausübung jenes Rechtes betroffenen Reichsständen, den Kur-fürsten von Trier und Köln, dem Bischof von Straßburg, dem Herzog von Lothringen und der süddeutschen Reichsritterschaft zu einem Bunde gegen den Pfälzer verbun-den und. da dieser sich weigerte, von ienem Rechte abzultehen, so war es zu einer den und, da dieser sich weigerte, von jenem Rechte abzustehen, so war es zu einer förmlichen Fehde gekommen, welche, da auch Karl Ludwig von seinen Verwandten, dem Pfalzgrafen von Neuburg und dem Bischof von Osnabrück, Hilfe erhielt, weitere Ausdehnung gewonnen hätte, wenn nicht der brandenburgische Kurfürst und, von ihm angetrieben, auch der Kaiser sich ins Mittel gelegt hätten. Nach langen, mehrfach von Thätlichkeiten unterbrochenen Verhandlungen wurde endlich die Entscheidung des Streites dem Schiedsspruch von Frankreich und Schweden übertragen, deren in Heilbronn zusammentretende Kommissare denselben auch (Februar 1667) im in Seilbronn zusammentretende Kommissare denselben auch (Februar 1667) im wesentlichen zu Gunsten von Kurpfalz geschlichtet haben. [Brunner, Der pfälzische Wildsangsstreit unter Kursürst Karl Ludwig, 96.] — Derselbe Kursürst Fohann Philipp von Mainz hatte schon seit dem Westsälischen Frieden versucht, seine landesherrlichen Rechte über die Stadt Ersurt auszudehnen, hatte dann, da diese im Vertrauen auf Hilfe von Kursachsen und den sächssischen Herzögen, denen ein Schutzecht über die Stadt zustand, dem widerstrebte und sich auch den Anordnungen kaiserlicher Kommissare nicht fügte, von dem Kaiser, dem er sich auf dem Reichstage zu Regensburg wieder genähert hatte, ein Achtsdekret gegen dieselbe erwirkt, zugleich dort durch trügerische Unterhandlungen den Kursürsten von Sachsen zu der Jusage bewogen, sich der Stadt nicht anzunehmen, und hatte dann, unterstützt durch Truppen der katholischen Mitglieder der rheinischen Allianz und des Herzogs von Lothringen, sowie durch ein französisches Filherne, von der Stadt und den sächsischen derstögen um Hilfe angerusen, hütete sich wohl, zumal da er weder von diesen noch von den andern protestantischen Reichständen, so laut dieselben auch wegen dieser Sache auf dem Reichstage eiserten, wirkliche Silfe zu erwarten hatte, gewaltsam einzugreisen, sondern suchte nur zu vermitteln. Ersurt warten hatte, gewaltsam einzugreifen, sondern suchte nur zu vermitteln. Ersurt mußte 16. Oktober 1664 sich ergeben, am 28. Oktober dem persönlich dorthin gesommenen Mainzer Kurfürsten huldigen; derselbe legte eine Besatzung in die Stadt und verstärkte deren Festungswerke, ließ ihr aber Religionssreiheit, verglich sich auch mit den fachfischen Fürsten. — Der braunschweigisch-lüneburgische Erbfolgestreit brach nach dem kinderlosen Tode des Herzogs Christian Ludwig von Celle (25. März

1655) zwischen beisen nächstältesten Brüdern Georg Wilhelm, der bisher in Hannover regiert hatte, jetzt aber auf Grund des väterlichen Testamentes das Recht der Wahl unter den beiden Fürstentümern beanspruchte, und dem katholisch gewordenen Johann Friedrich, der sofort in Gelle die Regierung angetreten hatte, aus. Es gelang der vermittelnden Thätigkeit der verwandten Herzöge von Wolfenbüttel und Osnabrück, des Kursürsten von Brandenburg, Frankreichs und Schwedens, namentlich aber des sursürsten von Brandenburg, Frankreichs und Schwedens, namentlich aber des jetzt in den Dienst Herzog Georg Wilhelms getretenen Grasen Waldeck, einen Vertrag (17. August 1665) zu stande zu bringen, durch welchen eine neue Teilung der welfsischen Lande erfolgte. Georg Wilhelm erhielt Celle, Hoya und Diepholz, Johann Friedrich Hannover und Grubenhagen. Die frühere Einigsteit in dem welssischen Hause aber nicht hergestellt; Johann Friedrich, der in Janschweich, gegangen; da er bei seinem Tode (28. Dezember 1679) keine Söhne hinterließ, so folgte ihm der jüngste Bruder Ernst August, bisher Bischof von Osnabrück, der nach dem Tode Georg Wilhelms (28. August 1705) auch dessen

vereinigte. Der Münstersche Krieg. Der Bischof von Münster, der namentlich durch die Vorenthaltung der Herrschaft Borkelo auf die Hollander erbittert war, hatte zuerst versucht, den Kurfürsten von Brandenburg und den Pfalzgrafen von Neuburg, die auch von denselben mehrfache Beeinträchtigungen erlitten hatten, zu einer Berbindung gegen dieselben zu bewegen, hatte dann, da diese darauf nicht eingegangen waren, heimlich im Juni 1665 ein Bundnis mit England geschloffen, hatte, von bort her mit Subsidien versehen, ein Beer geruftet und war darauf im September in Solland eingefallen. Die hollandische Regierung, durch diefen unerwarteten Angriff um so mehr bedroht, da sie bisher aus Parteirücksichten die Landmacht ver-nachlässigt hatte, rief einerseitz Frankreich zu Hilfe, trat andrerseits auch in Deutsch-land mit dem Aurfürsten von Brandenburg und den braunschweigischen Herzigen wegen eines Bündnisses in Unterhandlung. Ludwig XIV. schickte ein Silfsheer, und auch mit den Herzögen von Gelle und Osnabrück wurde ein Bündnis abgeschloffen, die Verhandlungen mit dem Rurfürsten aber führten gunächst zu keinem Abschluffe, da derfelbe bei Diefer Gelegenheit die Räumung wenigstens eines Teiles. feiner von holländischen Garnisonen besetzten clevischen Festungen und eine günftige Erledigung andrer Streitpunkte durchzuseten suchte, die hollandische Regierung aber, namentlich ihr Haupt Johann de Witt, im Bertrauen auf jene anderweitige Hilfe und dem Kurfürften wegen feiner engen Verbindung mit dem oranischen Saufe fo. wie so nicht gunftig gefinnt, darauf nicht eingehen wollte. Da jedoch die französischen Silfstruppen wenig leisteten und durch ihre Zügellosigkeit sich verhaft machten, die braunschweigischen Fürsten aber, besorgt gemacht durch Rüstungen Schwedens in ihrem Rücken, nicht wagten, ihre Truppen marschieren zu lassen, der Aurfürst aber, der inzwischen seine Armee bedeutend verstärkt hatte und mit dem Hauptteil derfelben selbst nach Cleve gekommen war, gerade um zu verhindern, daß Holland nicht in noch größere Abhängigkeit von Frankreich gerate und daß der Krieg nicht auf deutsches Gebiet übergreife, in seinen Forderungen immer mehr herunterging, und auch Ludwig XIV., um Diesen Krieg möglichst bald zu beendigen, die hollandische Regierung jum Abschluß des Bundniffes mit ihm drangte, so kam am 18. Februar 1666 dasfelbe zu stande. Der Kurfürst verpflichtete sich darin, gegen Zahlung von Subsidien an dem Kriege gegen den Bischof von Munfter mit 12000 Mann teils zunehmen, bedang fich aber aus, zunächst noch einmal den Versuch, den Bischof zum Frieden zu bewegen, erneuern zu durfen, und seinen energischen Vorstellungen ge-lang es auch, den Bischof zum Eingehen von Friedensunterhandlungen zu bewegen, welche unter Teilnahme zahlreicher andrer Vermittler zu Cleve geführt wurden. In dem dort 19. April 1666 abgeschlossenen Frieden mußte sich der Bischof zur Räumung der noch von ihm besetzten holländischen Plätze, zum Verzicht auf Borkelo und zur Abdankung seiner Truppen bis auf 3000 Mann verstehen.

3) Der Bremische Krieg. Die 1654 durch den Stader Receß vorläufig beigelegten Streitigkeiten zwischen Schweden und der Stadt Bremen waren dadurch aufs neue erregt worden, daß die letztere dem neuen Könige Karl XI. den geforderten Untersthaneneid verweigerte und am Reichstage als reichsfreie Stadt teilnahm. Die schwedische Regierung schickte infolgedessen im Oktober 1665 den Reichsseldherrn Wrangel mit Truppen nach Pommern; derselbe zog mit denselben Ansang 1666 ins Bremische und begann nach fruchtlosen Unterhandlungen Feindseligkeiten gegen die

Stadt. Aber diese leistete entschlossenen Widerstand, rief die benachbarten Fürsten und auch den Kaiser um Hilfe an, und dieser beauftragte die Kurfürsten von Köln und Brandenburg und die braunschweigischen Herzöge mit ihrem Schute. Die Herzöge von Celle und Osnabruck, sowie der Kurfürst von Köln waren wirklich Setzoge von Seine And Schardtungen fruchtloß geblieben waren, zu Gunsten der Stadt einzuschreiten, und bedrohten durch ihre bei Nienburg versammelten Truppen das Heer Brangels, dagegen bemühte sich der Kurfürst von Brandenburg um einen friedlichen Ausgleich, und es kam 25. November 1666 zu dem Vertrage von Haben-hausen, durch welchen die Frage der Reichsunmittelbarkeit der Stadt bis zum Jahre 1700 suspendiert wurde.

# § 42. Der Devolutionsfrieg und der Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland.

Litteratur: Meinede, Der Regensburger Reichstag und der Devolutions-frieg, H. 3. 60, 88; Scheichl, Leopold I. und die österr. Politik mährend des Devolutionskrieges, 88; Peter, Der Krieg des Großen Kursürsten gegen Frankreich 1672-1675, 70.

Die Bemühungen Ludwigs XIV., eine nochmalige Erneuerung der im Sahre 1667 ablaufenden rheinischen Allianz durchzusetzen, waren infolge der Zwistigkeiten unter den Mitgliedern derselben und ber Besorgnisse, mit denen Brandenburg, die braunschweigischen Herzöge und auch Schweden auf die immer wachsende Macht Frankreichs sahen, ohne Erfolg, doch ge= lang es ihm, im Laufe des Jahres 1666 einen Teil der Mitglieder derfelben, die Kurfürsten von Mainz, Röln und Trier, den Pfalzgrafen von Neuburg und den Bischof von Münster, durch neue Verträge an sich zu ketten, und er glaubte, als er im Mai 1667 in die von ihm unter dem Vorwande des Devolutionsrechtes in Anspruch genommenen spanischen Niederlande einbrach und den fogen. Devolutionskrieg begann, durch die Bundesgenoffen= schaft derselben und durch die Aufstellung einer Armee bei Metz gegen Deutschland hin vollständig gesichert zu sein. Doch wurde durch diesen rechtlosen Angriff und durch die bei dieser Gelegenheit sich enthüllenden ungemessenen Eroberungspläne des Königs auch in Deutschland die öffent-liche Meinung lebhaft erregt, und von den Fürsten des Reichs zeigten sich sowohl der Kurfürst von Brandenburg, der sich gleichzeitig im Rücken durch die von Frankreich beförderte Thronkandidatur des Prinzen Condé in Polen bedroht sah, und auch die braunschweigischen Berzöge Georg Wilhelm und Ernst August bereit, Spanien, das sowohl sie selbst um Hilse angegangen als auch auf dem Reichstage für den burgundischen Kreis als Glied des Reiches dessen Schutz in Anspruch genommen hatte, gegen Frankreich zu unterstützen, falls die zunächst beteiligten Mächte, Spanien selbst, der Kaifer, Holland und womöglich auch Schweden sich mit ihnen zu einem festen Bunde vereinigten und ihnen Subsidien zahlten. Sie traten deswegen mit jenen Mächten in Unterhandlung und befürworteten auch auf dem Reichstage, daß das Reich sich des burgundischen Kreises, zunächst durch Vermittelung annehmen solle. Aber bei der Ohnmacht und dem Hochmut Spaniens, der Unentschloffenheit des Raifers, unter beffen Ratgebern nur der jetzt als Gesandter in England befindliche Lisola für energisches Auftreten gegen Frankreich wirkte, der Zweideutigkeit und Knauserei der holländischen Regierung kam die von ihnen geplante antifranzösische Koalition nicht zu stande. So schloß der Kurfürst von Brandenburg, nachdem ihm

Ludwig XIV. zugesagt hatte, die Thronkandidatur Condes in Volen aufzugeben und dort mit ihm zusammen für die Wahl des Bfalzgrafen pon Neuburg zu mirken, am 15. Dezember 1667 mit demselben einen Vertrag ab, in welchem er sich verpflichtete, in dem spanisch-französischen Kriege neutral zu bleiben und keine Truppensendungen durch sein Gebiet nach den Niederlanden zu gestatten. Er lehnte dann die Beteiligung an der Tripelallianz, welche 23. Januar 1668 Holland, England und Schweden abschlossen, um auf Grund gewisser, von Ludwig XIV. vorgeschlagener Bebingungen beide Teile, im Notfall mit Gewalt, jum Frieden zu bewegen, ab, bemuhte sich aber seinerseits sowohl in Paris als auch in Bruffel um Herstellung des Friedens. Auch die braunschweigischen Berzöge hielten sich infolgedessen ruhig, auf dem Reichstage kam es trok der Bemühungen des faiserlichen Prinzipalkommissars, des Erzbischofs von Salzburg, infolge der Gegenbemühungen des französischen Gesandten Gravel über die burgundische Sache zu gar keinem Beschlusse, der Kaiser aber ließ sich durch seine von dem französischen Gefandten in Wien Gremonville gewonnenen Minister Lobkowitz und Auersperg zu einem geheimen Bertrage mit Frankreich (19. Januar 1668) verleiten, in welchem für den Fall des kinderlosen Todes Karls II. von Spanien eine Teilung der spanischen Monarchie zwischen Desterreich und Frankreich verabredet, jetzt aber Spanien von ihm im Stich gelaffen wurde. Doch suchte Ludwig XIV., obwohl erbittert über die Bildung der Tripelallianz, namentlich über den Bersuch Hollands, ihm Gesetze vorschreiben zu wollen, gerade um diese Allianz zu sprengen vorläufig ben Schein der Mäßigung und Friedensliebe zu erwecken, und schloß so 4. Mai 1668 mit Spanien den Frieden zu Aachen ab, in welchem er sich mit der Abtretung von zwölf flandrischen Pläten begnügte.

Als Ludwig XIV., nachdem er die Auflösung der Tripelallianz zu wege gebracht, 1672 im Bunde mit England, sowie mit dem Kurfürsten von Köln und dem Bischof von Münfter den Rachefrieg gegen Sol= land unternahm, da trat anfangs 1) nur der Kurfürst von Brandenburg. in gerechter Bürdigung der schweren, auch seinem Staate, dem ganzen Reiche und der protestantischen Sache drohenden Gefahr, auf die Seite der Solländer. Er schloß 6. Mai mit ihnen ein Bundnis ab und verpflichtete sich. gegen Subsidienzahlung ihnen mit 20000 Mann zu Silfe zu kommen, und er bemühte sich dann auch den Kaiser zu bewegen, mit ihnen gemeinschaft= liche Sache zu machen. Wirklich schloß Leopold 23. Juni mit dem Kurfürsten ein Bündnis zur Aufrechterhaltung des Westfälischen Friedens und der späteren Friedensschlusse, versprach 12000 Mann zu der branden= burgischen Armee stoßen zu laffen und ließ durch Lisola auch im Saag wegen eines Bundniffes mit Holland unterhandeln. Aber insgeheim hatte er sich vorher (1. November 1671) Frankreich gegenüber verpflichtet, sich in keinen außerhalb des deutschen und spanischen Reiches geführten Krieg einzumischen, dem entsprechend wurden die Berhandlungen mit Holland hingezogen und erhielt der General Montecuccoli, welcher das dem Kurfürsten zugesagte Silfsheer befehligte, die Anweisung, den offenen Bruch mit Frankreich zu vermeiden und den Kurfürsten zurückzuhalten. So hatte dessen Bundesgenossenschaft zwar für das schwer bedrängte Holland, wo jett nach dem Sturz der bisher herrschenden Partei der zum General= statthalter erhobene Prinz Wilhelm von Oranien die Verteidigung leitete, ben Vorteil, daß Ludwig XIV. seine Macht teilen, zu seiner Deckung eine

Armee unter Turenne über ben Rhein schicken mußte, aber der Feldzug2) bes Kurfürsten selbst war, da er von dem kaiserlichen General an allen wirksamen Unternehmungen verhindert wurde, gang erfolglos. So ent= täuscht, von dem Kaiser sich verraten glaubend und auch auf Holland, welches mit den Subsidienzahlungen im Rückstande geblieben war, erbittert, fnüpfte er mit Ludwig XIV. Separatverhandlungen an und schloß mit demselben (16. Juni 1673) den Vertrag zu Vossem ab, durch welchen er mit Frankreich und dessen Bundesgenossen, doch unter Vorbehalt seiner Verpslichtungen gegen das Reich, Frieden schloß, dagegen Frankreich ihm Rückgabe seiner Eroberungen, auch eines Teiles der bisher von den Hollandern besetzten clevischen Festungen, und als vorläufigen Ersat für die holländischen Subsidien Zahlung von 800 000 Livres innerhalb fünf Kahren zusaate.

1) Der holländische Krieg. Der Kurfürst von Köln hatte 2. Januar 1672 mit Ludwig XIV. einen Vertrag abgeschlossen, in welchem er sich verpflichtete, 18 000 Mann gegen Holland ins Feld zu stellen, wofür er monatlich 11000 Thaler Subsidien erhalten follte; außerdem hatte er durch einen besonderen Vertrag vom 19. Januar zugesagt, dem französischen Könige als Pfand für ein ihm bewilligtes Darlehen von 400000 Livres seine Festung Neuß zu überlassen. Bischof Christoph Bernhard von Münster hatte am 3. April ein ähnliches Bündnis mit Frankreich abgeschlossen, von Munster hatte am 3. April ein ahnliches Bundnis mit Frantreich abgeschlossen, in welchem er sich gegen monatliche Zahlung von 13000 Thalern zur Aufstellung von 19000 Mann verpslichtete. Ende Mai erließen beide Fürsten die Kriegserklärung an Holland und ließen darauf sosort ihre Truppen in Geldern, Over-Pssel und Drenthe einrücken. Kurfürst Johann Philipp von Mainz hatte sich seit dem Devolutionskriege, nachdem er Ludwigs XIV. ehrgeizige Pläne durchschaut hatte, von demselben abgewandt und durch Bündnisse mit andern Keichsfürsten (1668 zu Limburg mit dem Herzog von Lothringen und dem Kurfürsten von Trier, 1671 zu Mariendurg mit dem Kaiser, den Kurfürsten von Trier und Sachsen, dem 1671 zu Marienburg mit dem Kaiser, den Kursürsten von Trier und Sachsen, dem Bischof von Münster und dem Markgrasen von Baireuth) sich und das Keich gegen denselben zu sichern gesucht, aber diese Verbindungen erwiesen sich als ganz hinfällig; seit 1670 suchte er sich daher Frankreich wieder zu nähern und er gab Dezember 1671 das von demselben verlangte Versprechen, sich in dem Kriege gegen Holland neutral zu halten; sein im April 1672 gemachter Versuch, Ludwig XIV. von dem Kriege gegen Holland durch den Vorschlag einer Expedition zur Eroberung Aegyptens abzuhalten, war natürlich erfolglos. Der Pfalzgraf von Neuburg schloß 7. Juli 1672 mit Ludwig XIV. einen Freundschafts und Keutralitätsvertrag ab, in welchem er sich gegen Subsidienzahlung verpslichtete, französischen Truppen Durchzug und Winterquartiere in seinem Gediet zu bewilligen. Kursürst Ferdinand Maria von Bayern war schon vorher durch lockende Anerhierungs Ludwigs XIV. von dem Kaiter ob war schon vorher durch lockende Anerbietungen Ludwigs XIV. von dem Kaiser ab und auf dessen Seite gezogen worden, am 17. Februar 1670 hatte er mit demselben einen Vertrag abgeschlossen, in welchem er sich verpslichtete, falls es nach dem Tode des Königs von Spanien zwischen Frankreich und dem Kaiser zum Kriege kommen sollte, dahin zu wirken, daß das Reich dem ersteren nicht beistehe, seinerseits kaiserlichen Truppen den Durchzug durch sein Land zu verwehren und zu diesem Zwecke 9000 Mann zu werben, serner im Falle des Todes des Kaisers für die Wahl Ludwigs XIV. zu dessen Nachsolger zu wirken, wogegen ihm Subsidien, Unterstützung seiner Ansprücke auf einige österreichische Provinzen, namentlich Böhmen, sowie einstige Vermählung seiner Tochter mit dem Dauphin zugesagt wurde. Fest beim Beginn des holländischen Krieges verpslichtete sich (27. Mai 1672) der Kurfürst von Banern, das Erzkiist Köln gegen die Holländer zu unterstützen war schon vorher durch lockende Anerbietungen Ludwigs XIV. von dem Kaiser ab verde, zieht dem Beginn des hollandichen Krieges verpstichtete sich (27. Mai 1672) der Kurfürft von Bayern, das Erzstift Köln gegen die Hollander zu unterstützen, wogegen ihm, falls er deswegen angegriffen werden sollte, französische Hilfe Zugesagt wurde. Am 14. Januar 1673 wurde ein neuer geheimer Allianztraktat zwischen Frankreich und Bayern abgeschlossen, in welchem beide veradredeten, andre Reichsfürsten zu einem Bunde behufs Aufrechterhaltung des Westfälischen Friedens zu veranlassen, und Bayern sich verpslichtete, gegen weitere Subsidien 11 000 Mann bereit zu halten und mit diesen, falls er nicht in seinem eigenen Gebiete bedroht würde, seine Bundesgenossen zu unterstützen. Wirklich wurde (10. Februar 1673) ein solches Bündnis zwischen Bayern und Württemberg abgeschlossen, dem (12. Juni

1673) auch Pfalz-Neuburg beitrat. Auch Kurfürst Karl Ludwig von der Pfalz hatte fich damals von Frankreich gewinnen laffen; er hatte 1671 feine Tochter Glifabeth Charlotte mit dem Herzog von Orleans vermählt und sich für den holländischen Krieg zur Neutralität verpslichtet. Kurfürst Johann Georg II. von Sachsen Lucksche, La diplomatie française et la cour de Saxe 1648—1680, 88], welcher durch die Allianzverträge vom 12. April 1664 und 17. September 1665, denen auch feine Bruder beigetreten waren, in ein vollständiges Abhängigkeitsverhältnis zu Frankreich getreten war, hatte seit 1667, ähnlich wie der Kursürst von Mainz, sich aus demselben zu lösen versucht, sich an den Allianzplänen desselben beteiligt, und hatte sich auch dem Kaiser und dem Kursürsten von Brandenburg genähert; nach dem Ausbruch des holländischen Krieges schwankte er lange hin und her, ließ sich aber schließlich doch durch neue französische Geldzahlungen bewegen (31. Dezember aber schied voch durch neue franzosische Gelozahlungen bewegen (31. Dezember 1672), sich zur Neutralität zu verpslichten. Von den braunschweigischen Herzögen war der katholische Johann Friedrich von Hannover ganz von Frankreich gewonnen; gegen Subsidien verpslichtete er sich zunächst (10. Juli 1671) zur Neutralität im Kriege gegen Holland, dann (10. Dezember 1672) zur Aufstellung eines Herres von 10 000 Mann für Ludwig XIV.; auch Bischof Ernst August von Dsnadrück schloß am 23. Oktober 1671 mit demselben einen Bertrag, in welchem er sich gegen Subsidien auf zwei Jahre zur Neutralität verpslichtete, und hielt vorläusig auch Georg Wilhelm von Celle ab, sich mit Holland und Brandenburg zu verdinden. — Auch bas in den letten Jahren Franfreich entfremdete Schweden wurde durch ben 1671 wieder nach Stockholm gesandten Pomponne aufs neue gewonnen und schloß (14. April 1672) mit Ludwig XIV. einen Vertrag ab, in welchem es sich verpflichtete. denjenigen deutschen Fürsten entgegenzutreten, welche versuchen follten, Solland Silfe zu leisten, und zu diesem Iwecke 16 000 Mann nach seinen deutschen Provinzen zu schicken, wofür ihm jährlich 400 000 und, wenn es zum Krieg kommen sollte, 600 000 Thaler Subsidien zugesagt wurden. Doch begnügte sich Schweden zunächst damit, seine schon in Pommern und Bremen befindlichen Truppen dort stehen zu lassen und eine rege diplomatische Thätigkeit zu entfalten, einerseits um den Frieden zwischen den friegführenden Mächten zu vermitteln, andrerseits um bei den deutschen Reichsständen für Aufrechterhaltung des Friedens zu wirken, namentlich machte es damals den Bersuch [Geigel, Das Projekt einer wittelsbachischen Hausunion unter schwedischem Protestorat, 1667-1697, in "Quellen und Abhandlungen zur neueren Geschichte Bayerns", 84], eine Alliang ber verschiedenen Mitglieder Des wittelsbachischen Hauses zu stande zu bringen, welcher aber, obwohl von dem Bfalzgrafen von Neuburg lebhaft unterstützt, doch scheiterte. — Auch den Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg hatte Ludwig XIV. durch die lockenosten Anerbietungen auf seine Seite zu ziehen gesucht; schon im Januar 1670 hatte er ihm burch ben in seinem Solbe stehenden kurkölnischen Minister Fürstenberg bas Projekt einer Teilung der niederländischen Provinzen vorlegen, bann Mai 1671 durch Berjus ihn zum Bundnis oder wenigstens zur Neutralität auffordern, dann noch einmal (Januar 1672) durch St. Geran ihm als Preis der Neutralität die Rückgabe seiner noch von den Hollandern besetzten clevischen Festungen anbieten laffen, der Rur= fürst aber war allen diesen Anträgen ausgewichen und schloß mit den Generalstaaten am 6. Mai 1672 einen Allianzvertrag, in welchem er fich gegen Zusage von Subsidien verpflichtete, denfelben, wenn sie angegriffen wurden, mit 20000 Mann zu Silfe zu kommen.

2) Der Feldzug von 1672. Infolge der verspäteten Ankunst der kaiserlichen Truppen brach der Kursürst erst Ansang September 1672 mit den 20000 Mann, welche er im Halberstädtischen versammelt hatte, aus, aber nicht, wie er ursprünglich beabsichtigt hatte, nach Westfalen und den Niederlanden, sondern auf Montecuccolis Verlangen, um einem Jusammenstoß mit Turenne auszuweichen, nach dem Main hin. Mitte Oktober kam die vereinigte Armee in der Nähe von Franksurt an, blieb dort aber zwei Monate unthätig, da des Kursürsten Absicht, bei Koblenzüber den Rhein zu gehen und sich mit dem dis Maastricht vorgegangenen Oranien zu vereinigen, durch die zweideutige Haltung der Kursürsten von Mainz und Trier und den Widerspruch Montecuccolis vereitelt wurde. Mitte Dezember wandte sich die Armee nach Westfalen, auch hier aber kam es zu keinen ernstlichen Unternehmungen, vielmehr zog sich der Kursürst vor dem herbeigekommenen Turenne unter Preisgebung seiner dortigen Lande schließlich dis zur Weser zurück, Ende Februar 1673 knüpste er zunächst mit Turenne Verhandlungen wegen eines Waffenstillstandes an, denen bald die Friedensunterhandlungen folgten.

## § 43. Der Reichstrieg gegen Frankreich (1673—1674).

Da auch nach dem Friedensschluß mit Brandenburg Ludwig XIV. nur unter geradezu für den Kaiser demütigenden Bedingungen sich zur Räumung des Reichsgebietes verstehen wollte, zugleich auch nach der Einnahme von Maastricht (2. Juli 1673) die spanischen Niederlande bedrohte, fo entschloß sich jetzt endlich Kaiser Leopold, Frankreich offen entgegenzu= treten. Ende August rückte Montecuccoli mit 36 000 Mann von Böhmen her, um Turenne zu vertreiben, gegen den Main heran, und 30. August wurden im Haag Schutz und Trutbundnisse zwischen dem Kaiser, Spanien, Holland und dem Herzoge von Lothringen abgeschlossen, welche darauf zielten, Frankreich zur Herausgabe des schon 1670 besetzten Lothringens und der im Devolutionsfriege gemachten Erwerbungen zu zwingen. Montecuccoli gelang es durch seine vorsichtige, aber geschickte Kriegführung Turenne zum Rückzug nach Philippsburg und über den Rhein zu nötigen, darauf vereinigte er sich Anfang November mit einer hollandisch-spanischen Armee unter dem Prinzen von Dranien bei Bonn, diese Stadt felbst murde genommen und durch die Bedrohung seiner Flanke von hierher der in Holland stehende Marschall von Luxemburg gezwungen, bis nach Maastricht zurückzugehen. Allerdings wurden daneben schon seit dem Juni unter schwedischer Bermittelung in Köln Friedensunterhandlungen gepflogen, aber ohne Erfolg, und als 14. Februar 1674 das Hauptwerkzeug der französischen Politik, der Minister des Kurfürsten von Köln Graf Wilhelm Fürstenberg, in Köln selbst von kaiserlichen Truppen verhaftet wurde, löste sich der Kongreß auf. Die Besetzung der turpfälzischen Stadt Germersheim durch französische Truppen bot dann dem Raiser den Anlaß, auch in Regensburg die Kriegs= erklärung des Reiches an Frankreich (28. Mai) durchzusetzen. Schon vorher hatte er den Kurfürsten von Sachsen gewonnen, jetzt schlossen sich auch der Kurfürst von Köln und der Bischof von Münster, die inzwischen, von Frankreich preisgegeben, mit Holland Frieden geschlossen hatten, sowie der neue, dem am 12. Februar 1673 verstorbenen Johann Philipp gefolgte Kurfürst von Mainz Lothar Friedrich v. Metternich, der Kurfürst von Trier, deffen Hauptstadt schon 1673 von den Franzosen besetzt war, und der durch die graufame Verwüftung seines Landes durch die Franzosen empörte Kurfürst von der Pfalz dem Bunde gegen Frankreich an. Doch war der Feldzug des Jahres 1674 für die Verbündeten wenig erfolgreich; während Ludwig XIV. selbst die Franche-Comté eroberte, Condé Frankreich im Norden deckte und gegen Oranien und den kaiserlichen General de Souches den blutigen Sieg bei Seneffe (11. August) gewann, vereitelte Turenne den Versuch des Herzogs von Lothringen, in sein altes Herzogtum vorzudringen, überschritt dann im Juni selbst den Rhein, schlug Lothringen und den kaiserlichen General Caprara, ehe sich dieselben mit einem zweiten faiserlichen Korps unter Bournonville vereinigen konnten, bei Sinzheim (16. Juni), trieb dann die kaiserlichen Truppen nach ihrer Vereinigung aus ihrer Stellung bei Mannheim bis nach Frankfurt zurück und ließ barauf aufs neue die preisgegebene Pfalz auf das Schonungsloseste verheeren. Im September ging Bournonville, nachdem er durch 13 000 Mann Braunschweiger (die Fürsten von Wolfenbüttel, Celle und Osnabrück waren

24. April 1674 gegen Zusicherung von Subsidien, die Holland und Spanien zahlen sollten, auch dem Bunde gegen Frankreich beigetreten) und 4500 Münstersche verstärkt worden war, wieder über den Rhein, wurde aber bei Enzheim (4. Oktober) von Turenne geschlagen und über den Il

zurückgedrängt.

Mitte Oftober vereinigte sich der Kursürst von Brandenburg, welcher inzwischen sich dem Bunde gegen Frankreich angeschlossen hatte, an der Spize von 20000 Mann mit dem kaiserlichen Heere, wiederum aber wurde derselbe durch den kaiserlichen General von sedem entscheidenden Unternehmen abgehalten und mußte, nachdem Turenne im Dezember die verbündete Armee in ihren weit ausgedehnten Duartieren überfallen hatte, dieselbe im Januar 1675 wieder über den Rhein zurücksühren, wo sie im schwäbischen und fränkischen Kreise Quartiere bezog.

1) Bündnis Brandenburgs mit dem Kaiser, Holland und Spanien. Kurfürst Friedrich Wilhelm hatte die Anträge, welche ihm Ludwig XIV. gleich nach dem Frieden von Bossem, dann im August und wieder im November 1673 machen ließ, um ihn zu einem Bündnis gegen den Kaiser und dessen Bundesgenossen zu bewegen, zurückgewiesen, hatte am 10. Dezember 1673 mit Schweden eine Desensvallianz geschlossen, nach welcher sich beide Teile um Herstellung des Friedens bemühen wollten und, falls dieses nicht gelingen sollte, sich die Freiheit vorbehielten, der einen oder der andern Partei sich anzuschließen, ohne daß dadurch die Freundschaft zwischen ihnen aufgehoben werden sollte; er hatte dann, nachdem der Reichskrieg erklärt war, unter Hinweis auf seine Pflichten gegen das Reich, neue, jett auch von Schweden unterstützte Anträge Frankreichs abgelehnt, mit Holland und dem Kaiser Unterhandlungen angeknüpft und, nachdem diese auf seine Forderungen eingegangen waren, mit ihnen, sowie mit Spanien 1. Juli 1674 ein Bündnis abgeschlossen, in welchem er sich gegen Subsidien, deren Jahlung Holland und Spanien übernahmen, verpslichtete, mit 16 000 Mann am Kriege gegen Frankreich teilzunehmen. Dasselbe enthielt ausdrücklich für alle Teile die Verpslichtung, nur gemeinsam Frieden oder Wassenstillsfrand zu schließen.

## § 44. Der Krieg des Großen Rurfürsten gegen Schweden.

Inzwischen hatte die schwedische Regierung, von Frankreich auf Grund des Vertrages von 1672 gedrängt und durch neue Subsidien gelockt, im Dezember 1674 den Reichsfeldherrn Gustav Wrangel mit 16000 Mann von Pommern aus in das Gebiet des Kurfürsten von Brandenburg, zuerst in die Uckermark, dann auch in die Neumark und Hinterpommern einrücken lassen. Ihre Diplomaten, von den französischen unterstützt, suchten auch im Reiche Bundesgenoffen zu werben, und wirklich ließ fich der Kurfürst von Sachsen zum Versprechen der Neutralität, der von Bayern fogar zu einem Bundnis gegen Brandenburg (9. März 1675) bewegen. Kurfürst Friedrich Wilhelm überließ vorläufig die notdürftige Verteidigung der Marken seinem dortigen Statthalter, dem Fürsten Johann Georg von Unhalt, er felbst blieb mit seinen Truppen in Franken und unterhandelte während des Winters und Frühjahrs mit dem Kaifer, den Hollandern, den braunschweigischen Berzögen, sowie mit dem Könige von Danemark wegen eines gemeinschaftlich von verschiedenen Seiten her gegen Schweden zu richtenden Angriffes. Da diese Unterhandlungen sich aber in die Länge zogen, so beschloß er endlich, allein vorzugehen. Anfang Juni brach er mit seiner noch 15 000 Mann starten Armee von Franken auf, in Gilmärschen zog er nach Magdeburg, dort erfuhr er, daß die Schweden dis zur Havel vorgerückt und im Begriff seien, über die Elbe zu gehen und sich mit den Truppen des auch mit Frankreich verbündeten Herzogs von Hannover zu vereinigen, daß Wrangel selbst mit ca. 2500 Mann in Havelberg, die Hauptmacht unter dessen jüngerem Bruder, dem Grasen Woldemar Wrangel, in Brandenburg, ein kleines Berbindungskorps in Rathenow stehe, und brach am 22. Juni nur mit 6000 Reitern und 1200 auf Wagen gesetzten Fußsoldaten auf, um die von seiner Nähe noch nichts wissenden Schweden zu überfallen. Am 25. Juni überrumpelte er Rathenow und vernichtete die dortige Besatung, dann verfolgte er das eilig von Brandenburg aus zurückweichende schwedische Hauptsorps, exreichte und schlug es 28. Juni bei Fehrbellin und zwang darauf die Schweden, sein Gediet gänzlich zu räumen. Am 17. Juli erfolgte darauf auch von seiten des Reiches die Kriegserklärung an Schweden; schon am 8. Juli war der Kurfürst ins Mecklenburgische gegen Wismar vorgedrungen, dann begann er im Verein mit münsterschen und kaiserlichen, bald auch mit dänischen und braunschweigischen Truppen den Angriff gegen Vorpommern und die übrigen schwedischen Besitzungen im Reiche, welche auch im Lause der nächsten Jahre vollständig erobert wurden 1).

1) Schwedischer Krieg. Noch 1675 wurden Wollin und Usedom besetzt und Wolgast erobert, auch Wismar und die Karlsburg an der Wesermündung mußten kapitulieren. 1676 erlitt (11. Juni) die schwedische Flotte dei Deland eine schwere Niederlage durch die holländischen, dänischen und brandenburgischen Schiffe und darauf drangen die Dänen in Schonen ein. In Pommern versuchte der schwedische General Königsmarct vergeblich, Wolgast wieder zu erobern, der Kursürst nahm Unclam, Löckenith, Demmin und Damm, während gleichzeitig auch die Landschaften Bremen und Verden vollständig von den Verdündeten besetzt wurden; doch siegte Karl XI. selbst (14. Dezember) über die Dänen in der blutigen Schlacht bei Lund. Im Juli 1677 begann der Kursürst die Belagerung von Stettin, welches nach hartnäciger Verteidigung am 23. Dezember kapitulieren mußte. Im September 1678 eroberte er mit Hisse der dänischen Flotte die Insel Rügen, welche schon im September 1677 von den Dänen besetzt worden, aber nach der Vernichtung der dort stehenden verbündeten Truppen durch Königsmarck (18. Januar 1678) wieder verloren gegangen war, zwang 25. Oktober Stralsund und 16. November Greiswald zur Uebergabe. Auf die Kunde von dem Einfall einer schwedischen Urmee unter Horn von Livland aus in Preußen eilte dann der Kursürst dorthin, überschritt, um die sich zurücziehenden Feinde einzuholen (Januar 1679), das zugestrorene Frische und Kursiche Hallend zu entkommen, doch war der größe Teil seines Heers durch die anstrengenden Märsche, Hunger und Kälte umgekommen. Müßebec, Die Feldzüge des Gr. Kursürsten in Pommern, 1675—77, 97. Fo ck, Kügenschspommersche Geschichten VI., 72. Hirsch, Der Winterseldzug in Preußen, 1678—79, 97.]

## § 45. Die Friedensschlüsse von Nimwegen und St.-Germain.

Der Krieg gegen Frankreich wurde in denselben Jahren 1675—1678 in den Niederlanden und am Rhein mit wechselndem Glück und ohne entscheidenden Ersolg geführt<sup>1</sup>). Inzwischen war schon 1676 unter engslischer Bermittelung ein Friedenskongreß zu Nimwegen<sup>2</sup>) eröffnet worden. Auf demselben gelang es der Geschicklichkeit der französischen Diplomaten die Berbündeten zu trennen und zunächst Holland zu Separat-verhandlungen zu bewegen, welche 10. August 1678 zum Abschluß eines

Friedens führten, in welchem Holland selbst sehr günstige Bedingungen (Rückgabe von Maastricht und Handelsvorteile) erhielt, dafür aber seine Verbündeten im Stich ließ und darein willigte, daß Spanien die Franches Comté und einen Teil der von den Franzosen eroberten niederländischen Pläte abtreten, Schweden aber alle seine von den Verbündeten eroberten Gebiete wieder zurückerhalten sollte. Darauf schloß auch Spanien, von Holland gedrängt, 17. September seinen Frieden, in dem es sich zur Ansnahme dieser Bedingungen verstehen mußte.

Die Unterhandlungen mit dem Kaifer zogen sich in die Länge, da sich derselbe weigerte, die in betreff des Herzogs von Lothringen und Schwedens gestellten Bedingungen anzunehmen. Doch gedrängt durch die Mehrzahl der Reichsftande und besorgt gemacht durch die Erfolge Créquis am Khein und einen in Ungarn ausgebrochenen Aufstand schloß er endlich, trok der Gegen= bemühungen Brandenburgs, der braunschweigischen Kürsten und Dänemarks 5. Februar 1679 für sich und das Reich einen Frieden auf Grundlage des westfälischen Friedens ab, in welchem er an Frankreich gegen den Verzicht auf Philippsburg Freiburg abtrat, in die schweren Bedingungen, unter denen dieses Lothringen dem Herzog Karl zurückgeben wollte, und in die Restitution Wilhelms von Fürstenberg und seines Bruders Franz, des Bischofs von Straßburg, einwilligte und sich verpflichtete, zusammen mit Frankreich sich zu bemühen, auch zwischen diesem und Schweden einerseits, Danemart, Brandenburg und deren Berbundeten andrerseits, den Frieden auf Grundlage der Rückgabe der von Schweden im westfälischen Frieden erworbenen Gebiet zu ftande zu bringen, falls dieses aber nicht gelingen sollte, letteren feine Hilfe zu leiften und Frankreich freie Sand zur Fortsetzung des Krieges gegen dieselben zu lassen. Um 23. März wurde dieser Frieden auch von dem Reichstage bestätigt. Auch die Gegner Schwedens aber hielten nicht sest zusammen, sondern ließen sich auf Separatverhandlungen mit Frankreich ein und schlossen jeder für sich Friedensverträge ab, durch welche sie, dem Machtgebote Frankreichs weichend, ihre schwedischen Eroberungen herausaaben3).

<sup>1)</sup> Fortsetung des Kampfes. 1675 stand Montecuccoli im Juni mit 30 000 Mann kaiserlichen und Reichstruppen Turenne gegenüber, welcher, um den Elsaß zu decken, auf das rechte Rheinuser hinübergegangen war, wagte aber nicht denselben in seiner wenig sicheren Stellung bei Ottenheim anzugreisen, sondern zog sich Ansang Juli nach Norden zurück. Turenne folgte ihm, wurde aber (27. Juli) in dem Gesecht bei Saßbach getötet. Montecuccoli benuhte aber die dadurch in dem französischen Heere entstandene Verwirrung nicht, sondern brach den Kampf ab. Ein neues Gesecht, das er (1. August) den sich zurückziehenden Franzosen bei Altenheim lieserte, endete unentschieden und darauf gelang es den Feinden, den Khein zu überschreiten. Er folgte ihnen allerdings nach dem Elsaß, stand dann aber dort dem als Nachsolger Turennes mit Versärkungen erschienenen Conde unthätig gegenüber und führte schon im Oktober sein Heer in die Winterquartiere über den Rhein zurück. Eine zweite Armee (30 000 Braunschweiger, Kaiserliche, Spanier und Lothringer) unter dem alten Herzoge Karl von Lothringen begann Ansang August die Belagerung von Trier, schlug 11. August ein französisches Entsahzer unter dem Marschall Créqui an der Conzer Brücke und nahm 6. September Trier ein, löste sich dann aber, da die braunschweizischen Herzöge Georg Wilhelm und Ernst August mit ihren Truppen sorteilten, um an dem Kampfe gegen Schweden und der dort zu hoffenden Beute teilzunehmen, auf; 1676 eroberten die Franzosen im Korden einige weitere Plätze in den spanischen Niederlanden, während die von der verbündeten Armee unter Oranien und Waldeck versuchte Belagerung von Maastricht mißglückte. Am Rhein deckte der junge Herzog Karl von Lothringen, der nach dem Tode seines Oheims

(18. September 1675) der Erbe der Ansprüche desfelben geworden war und an Stelle Montecuccolis den Befehl über die kaiferlichen und Reichstruppen erhalten hatte, die Belagerung von Philippsburg, welches am 18. September zur Kapitulation gezwungen wurde. 1677 machten die Franzosen unter dem Marschall von Luxem-burg weitere Fortschritte in den spanischen Niederlanden, schlugen Wilhelm von Oranien (10. April) bei Mont-Cassel und nötigten denselben, die begonnene Be-tagerung von Charleroi aufzuheben. Bom Mittelrhein aus drang der Herzog von Lothringen in sein Erbland ein, vermochte aber nicht, sich mit Dranien zu vereinigen, rückte dann zusammen mit der am Oberrhein stehenden Reichsarmee in den Elsaß ein, doch ohne daß es dort zu größeren Unternehmungen gefommen wäre; im November, nachdem sein Heer die Winterquartiere bezogen, griffen die Franzosen plöglich Freiburg an und eroberten dasselbe. 1678 eroberte Ludwig XIV. felbst Gent und Ppern, am Rhein stand der Herzog von Lothringen dem Marschall Créqui unthätig gegenüber, welchem es gelang, Kehl, Landau und Lichtenberg zu nehmen und die Straßburger Rheinbrücke zu zerstören.

2) Der Friedenskongreß zu Nimwegen. Frankreich war auf demfelben burch den Grafen d'Eftrades, d'Avaux und Colbert Croiffn, der Kaifer durch de Goes, Bischof von Gurk, den Grafen Kinski und Stratmann, England durch Sir William Temple, Berkelen und Jenkins, Holland durch Beverning und van Haren, Spanien durch Don Spinola Doria, la Fuente und Christin, Schweden durch Drenstierna und Olivencrants, Dänemark durch Heugh, Brandenburg durch Somnits und Blaspeil vertreten. Auf dem Reichstage war lange darüber debattiert worden, in welcher Weise sich das Reich an den dortigen Verhandlungen beteiligen sollte. Der ansängliche Beschluß, durch eine große Deputation dasselbe vertreten zu lassen, wurde nachher wieder rückgängig gemacht und schließlich dem Vorschlage des Kaisers gemäß dieser damit beauftragt, die Interessen des Reiches zu vertreten, unter der Bedingung, nicht ohne dessen vorgängige Zustimmung zu schließen, doch wurde allen Reichsständen das Recht vorbehalten, ihrerseits zur Vertretung ihrer besonderen Interessen Gefandte dorthin zu schicken. Biele haben das auch gethan, es entstanden dann aber heftige Streitigkeiten über den Rang, welchen diese Gesandten einnehmen sollten, die Fürsten, an ihrer Spize wieder der Pfalzgraf von Neuburg und die braunschweigis schen Herzöge, verlangten auch für ihre Gesandten den Charafter von ambassadeurs, konnten dieses aber dem Wiberspruch des Kaisers und der Kurfürsten gegenüber nicht durchseben und mußten sich damit begnügen, sie als einfache envoyés erscheinen Auch der Kurfürst von Brandenburg hatte Mühe, seinen Anspruch, felbständig an den Berhandlungen teilzunehmen, dem Widerspruch des Kaifers

gegenüber durchzuseken.

3) Friedensschlüsse. Schon am 5. Februar 1679 brachte der zu den braunschweigischen Herzögen geschickte französische Gesandte Rébenac mit diesen zu Celle einen Frieden zu ftande, in welchem dieselben, gegen eine kleine Gebietsabtretung und Zahlung von 300 000 Thalern seitens Frankreichs, an Schweden Bremen und Verden zuruckgaben; 29. März schloß der neue Bischof von Münster, Ferdinand von Fürstenberg, Bischof von Baderborn (Chriftoph Bernhard von Galen war 19. September 1678 gestorben) zu Nimwegen unter ganz ähnlichen Bedingungen Frieden. Auch die Unterhandlungen mit Dänemark nahm zum großen Mißvergnügen Karls XI. von Schweden Ludwig XIV. in die Hand; am 2. September schloß dasselbe zu Paris mit Frankreich, am 26. September zu Lund mit Schweden unter Wiederherstellung des früheren Besitzstandes Frieden. Der Kurfürst von Brandenburg, von seinen Bundesgenossen preisgegeben und durch die feindliche Haltung seiner Nachseinen Bundesgenossen preisgegeben und durch die seindliche Haltung seiner Nachbarn, namentlich des Kursürsten von Sachsen, welcher aufs neue mit Frankreich und auch mit Bayern in Unterhandlungen getreten war, bedroht, hatte auch durch Meinders in Paris Unterhandlungen angeknüpft, aber seine Hoffnung, dort glimpflichere Bedingungen zu erlangen, schlug sehl, Ludwig XIV. ließ Cleve besetzen, dann nach Ablauf eines kurzen Waffenstillstandes, als der Kursürst, noch immer in der Hoffnung auf einen Umschwung der Dinge, weiter zögerte, den Marschall Ersqui bis zur Weser vorrücken. So mußte sich der Kursürst entschließen, 29. Juni 1679 den Frieden zu Stessermain abzuschließen, durch welchen er an Schweden Borpommern mit Ausnahme des Stückes jenseits der Oder, welches er in dem Setetiner Weser von 1653 hatte abtreten müßen zurüstagh wassegen ihm Ludwig XIV. Zahe Receß von 1653 hatte abtreten mussen, zurückgab, wogegen ihm Ludwig XIV. Zah= lung von 300 000 Thalern innerhalb zwei Jahren zusagte.

## § 46. Ludwigs XIV. Reunionen.

Die innere Zerriffenheit des Reiches wurde noch vermehrt durch die jetzt nach dem Sturze der alten Minister von neuen Persönlichkeiten geleitete. Politif des kaiserlichen Hofes, welcher, wie schon während des Krieges, so auch nach dem Frieden die kaiserliche Macht zu erweitern, dagegen diesenige der Fürsten, namentlich der evangelischen niederzudrücken versuchte, dadurch aber den lebhaftesten Widerstand von seiten dieser hervorrief. Um so gewaltsamer trat Ludwig XIV. auf. Schon früher hatte derselbe auf Grund der unklaren und zweideutigen Bestimmungen des westfälischen Friedens auch auf die Reichsstädte im Elsaß und andre dortige Gebiete Ansprüche geltend gemacht, kaiserlicherseits hatte man es verabsäumt, bei den Nimwegener Verhandlungen diese Fragen zu erledigen, jetzt 1680 beanspruchte er, gestützt auf die willkürlichen Rechtssprüche der in Met, Breisach und Besanson niedergesetzen sogen. Keunionskammern, die Landeshoheit über alle einst angeblich zu den drei Vistümern Met, Toul und Verdun, sowie zu der Landgrafschaft Elsaß gehörigen Lehen und ließ die Gebiete, deren Besitzer sich nicht sofort zur Anerkennung derselben

verstanden, gewaltsam beseken2).

Auf die Vorstellungen, welche der Raiser und dann auch der Reichs= tag dagegen erhob, verstand er sich allerdings dazu, auf einer im Januar 1681 in Frankfurt a. M. abzuhaltenden Konferenz die Beschwerden des Reiches und einzelner Reichsstände prüfen zu lassen. Diese Konferenz aber trat erft im Juli zusammen, mehrere Monate vergingen mit Streitigkeiten zwischen den kaiserlichen Kommissaren und den Deputierten des Reiches über die Kompetenz der letteren, sowie unter diesen selbst über Rang- und Titelfragen, inzwischen aber hatte Ludwig XIV. (30. September) auch Straßburg zur Unterwerfung genötigt3), und als im Dezember wirklich die Verhandlungen begannen, erbot er sich allerdings, Freiburg gegen Schleifung der Festungswerte von Philippsburg gurudgugeben, verlangte aber Anerkennung der bisher vollzogenen Reunionen durch einen förmlichen Friedensvertrag. Der Raiser, noch mehr erbittert durch die gleichzeitig mit der Besetzung von Strafburg erfolgte Ueberrumpelung von Cafale, wollte darauf nicht eingehen, sondern einen neuen Krieg beginnen, und bemühte fich, auch das Reich dazu mit fortzuziehen. Auch Spanien, Holland und Schweden, ebenfalls von den Reunionen betroffen, wollten dem Uebermute Ludwigs XIV. entgegentreten; zwischen den beiden letteren Mächten murde 10. Oftober 1681 im Haag ein Garantievertrag abgeschloffen, dem auch der Kaiser am 28. Februar und Spanien am 2. Mai 1682 beitrat. Auch ein Teil der Reichsftande, gerade die kleineren, waren in friegerischer Stimmung; der Reichstag beschloß auf den Antrag des Raifers (23. Mai 1681) die Aufstellung eines auf die Kreife zu repartierenden Reichsheeres pon 40000 Mann. Graf Georg Friedrich von Waldeck, der4) schon 1679 eine Allianz folcher kleiner Reichsftande zu ftande gebracht hatte und, im engen Einvernehmen mit Wilhelm von Oranien, für eine Erweiterung dieser Berbindung thätig war, bewirfte den Abschluß der Laxenburger Allianz zwischen bem Raifer und den verbundeten Reichsftanden (10. Juni 1683), durch welche sich die letzteren verpflichteten, 17000 Mann zum Kriege gegen Frankreich zu stellen.

Auch die neuen Fürsten von Bayern und Hannover) ließen sich vom Kaiser zum Abschluß von Allianzverträgen bewegen, aber die übrigen mächtigeren Reichsstände hielten sich zurück, und der Kurfürst von Brandensburg, der seit dem Frieden von St.-Germain, auf das tiesste erbittert über die Preißgebung seitens seiner disherigen Bundesgenossen, sich gänzlich von denselben abgewendet und in engster Verdindung mit Frankreich einen Kückhalt gesucht hatte, wirkte in der Ueberzeugung, daß ein unter den jezigen Verhältnissen gegen Frankreich begonnener Krieg ebenso unglücklich außfallen würde, wie der vorige, demselben in Wien und auf dem Reichsstage auf das Nachdrücklichste entgegen. So wurden, zumal da auch der Kaiser und dessendschen nach Regensburg verlegten Verhandlungen mit Frankreich hingezogen.

1) Ministerwechsel in Desterreich. Auersperg war schon 1669 infolge von Einwirkungen von Kom und Spanien aus entsetzt worden; Lobkowitz, dessen Einstluß schon seit 1673, seit dem Abfall des Kaisers von der französischen Allianz, gebrochen war, wurde 1674 auf Veranlassung der von ihm beleidigten Schwiegermutter des Kaisers in eine Untersuchung verwickelt und darauf vom Hose entsernt; die großzartigen Veruntreuungen des Hoskammerpräsidenten Sinzendorf kamen endlich 1682 an den Tag. Kaiser Leopold hatte sich nach dem Tode seiner ersten Gemahlin, der spanischen Infantin Margareta Theresia, 1673 mit der Erzherzogin Claudia Felicitäs von Tirol und nach deren Tode 1676 mit Eleonore Magdalene, Tochter des Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von Neuburg, vermählt; seitdem übten dieser Fürst, der schon 1674 von Frankreich abgefallen war, und dessen sichen Kaisers vermählte Hospfanzler Stratmann, ferner der jeht mit der Schwester des Kaisers vermählte Hospfanzler Stratmann, ferner der jeht mit der Schwester des Kaisers vermählte Hospfanzler Stratmann von Lothringen und der spanische Gesandte Burgomanero in Wien den leitenden Einsluß aus.

2) Reunionen. Bon diesem Schicksal wurden betroffen das dem Könige Karl XI. von Schweden zugefallene Herzogtum Zweibrücken, Beldenz, die Grafschaften Sponsheim, Bitsch, Homburg, ein Teil des Gebietes der Rheingrasen, der Grafen von Salm und Leiningen und der dortigen Reichsritterschaft; ferner das Bistum Straßburg, ein Teil des Bistums Speier, verschiedene Pläge in Kurtrier, die Abteien Murbach und Andlau, das Amt Germersheim und ander kurpfälzische Bestigungen, die Grafschaften Lügelstein, Lichtenberg, die elfälsische Reichsritterschaft, die dem Herzoge von Württemberg gehörige Grafschaft Mömpelgard, ein Teil des Bistums

Lüttich u. a. m.

Straßburg. Louvois hatte in aller Stille die zu dem Unternehmen gegen Straßburg bestimmten Truppen nach dem Elsaß abgehen lassen; in der Nacht vom 27./28. September wurde die Zollschanze und die Rheindrücke mit ihren Besestigungen überrumpelt, der Magistrat ließ darauf allerdings die Wälle besehen, knüpste aber zugleich Unterhandlungen an. Louvois, dessen Truppen die dicht an die Stadt herangerückt waren, sieß demselben keine andre Wahl, als sich einer Belagerung auszusehen oder sich unter das Protektorat des Königs zu begeben, in welchem Falle ihm seine Privilegien bestätigt werden sollten. Mit Zustimmung der Jünste entschloß sich darauf der Magistrat zur Unterwersung, am 30. September wurde in Louvois' Hauptquartier Ilkirch der Bertrag abgeschlossen und an demselben Tage die Stadt von den französischen Truppen besetz; am 23. Oktober hielt der König selbst seinen Sinzug in dieselbe und ließ sosort eine neue Sitadelle zwischen der Stadt und dem Khein aufsühren. Legrelle, Louis XIV. et Strassbourg (4. Aust. 84), Marcks, Beiträge zur Geschichte von Straßburgs Fall im Jahre 1681, Zeitschrift s. Gesch. des Oberrheins, R. F. V, 90.]

4) Bündnis der Reichsstände. Walbeck hatte 19. September 1679 eine Defensivallianz der fürstlichen und gräftichen Häuser in der Wetterau, dem Westerwald und der Eisel zu stande gebracht; derselben waren schon 26. September 1679 der seit 1677 selbständig regierende Landgraf Karl von Hessen-Kassel. September 1681 auch Hessen-Darmstadt, wo damals, seit 1678, die Landgräfin Clisabeth Dorothea für ihren jungen Sohn Ernst Ludwig regierte, und der Abt von Fulda, dann (31. Januar 1682) auch der fränkische Kreis und (Februar 1682) Herzog Friedrich I. von Sachsen-

Gotha beigetreten. [Fester, Die armierten Stände und die Reichstriegsverfaffung

(1681—1697), 86.]

In Bahern war auf den 26. Mai 1679 verstorbenen Kurfürsten Ferdinand Maria dessen Sohn Max Emanuel gefolgt, welcher aber zunächst noch unter der Vormundschaft seines Oheims, des Herzogs Maximilian Philipp, stand und erst 11. Juli 1680 selbständig die Regierung übernahm. Obwohl seine Schwester Maria Anna sich Ansang 1680 mit dem französischen Dauphin vermählt hatte, näherte er sich doch, erbittert über die französischen Gewaltthätigseiten und durch den vom Papsie eisrig beförderten Plan einer Bermählung mit der Tochter des Kaisers anselockt, diesem und schloß endlich 23. Januar 1683 mit demselben eine Desensivallianz zur Aufrechthaltung des Westsälischen und Nimwegener Friedens, in welcher er sich verpslichtete, gegen Subsidien 8000 Mann zum Kriege gegen Frankreich zu stellen. — In Hannover war, nachdem Johann Friedrich 28. Dezember 1679 ohne Söhne zu hinterlassen gestorben war, dessen Johann Friedrich 28. Dezember 1679 ohne Söhne zu hinterlassen gestorben war, dessen Januar 1683 einen Allianzvertrag mit dem Kaiser, in welchem er sich zur Ausstellung von 10000 Mann verpslichtete. — [Heigel, Der Umschwung der bayerischen Politik in den Jahren 1679—1683, in: "Duellen und Abhandlungen zur neueren Geschichte Bayerns" II., 90.]

## § 47. Der Türkenfrieg 1683.

Litteratur. Siehe Uhlirg in M. De. J. V.

Der schon längst durch einen Aufstand in Ungarn beschäftigte Raiser wurde im Sommer 1683 durch einen neuen Türkenkrieg 1) bedroht. Der Großwesir Kara Mustafa, welchen das schwache kaiserliche Heer unter Karl von Lothringen nicht hatte aufhalten können, erschien am 14. Juli mit ca. 160 000 Mann vor Wien, welche Stadt der Kaifer und sein Hof flüchtig verlaffen hatten, und begann die Belagerung derfelben; aber von Graf Rüdiger v. Starhemberg auf das tapferfte verteidigt, hielt fich die Stadt, bis Entfak herannahte. König Johann Sobieski von Polen, welcher auf Grund eines am 31. März mit dem Kaifer abgeschlossenen Bündnisses 20000 Mann heranführte, vereinigte sich Anfang September mit dem Heere Karls von Lothringen, welches nach dem Zuzuge von 8000 Mann Bayern unter dem Rurfürsten Mar Emanuel, 1000 Salzburgern, 8000 franklichen und schwäbifchen Kreisvölfern unter dem Grafen Baldeck, sowie von 10000 Sachsen unter dem Kurfürsten Johann Georg III. 2) bis auf ca. 76 000 Mann perstärft war. Die verbündete Armee überschritt darauf die Donau. griff 12. September vom Wiener Walde her die türkische Armee an und brachte derselben eine vollständige Niederlage bei; am 13. September zog Johann Sobiesti, am 14. der Raifer in das befreite Wien ein. Bahrend die Sachsen und der größte Teil der andern Reichstruppen heimkehrten, folgten barauf Karl von Lothringen und Johann Sobiesti ben Türken nach Ungarn und beendeten den Feldzug durch die Eroberung von Gran (27. Oftober).

<sup>1)</sup> Der Aufstand in Ungarn. Die Gewaltsamkeit, mit welcher die kaiserliche Regierung in Ungarn die Gegenresormation durchzuführen suchte, und vielsache Berslehungen der Landesrechte hatten dort große Unzufriedenheit hervorgerusen. Schon 1670 war eine Berschwörung entdeckt worden, an deren Spike einige der vornehmsten Magnaten (Zriny, Nadasdy, Frangipani) standen. Die Häupter waren hingerichtet worden, trohdem war in Oberungarn ein Aufstand unter Tököly ausgebrochen, der von Siebenbürgen und unter der Hand auch von Polen und Frankreich unterstützt, von den Kaiserlichen nicht unterdrückt werden konnte. Tököly trat mit den Türken

in Berbindung und fand bei dem neuen friegsluftigen Großwesir, Kara Mustafa, geneigtes Entgegenkommen. Schon 1682 erkannte der nach Konstantinopel geschickte kaiserliche Gesandte Caprara, daß der Krieg mit der Türkei bevorstehe, und riet, mit aller Macht den Aufstand in Ungarn niederzuwerfen, aber der kaiserliche Hof blieb forglos, ließ sich von Tököln durch Unterhandlungen hinhalten und wurde so, als der Sultan nach Zurückweisung seiner übermütigen Forderungen 1683 den Krieg erklärte, durch diesen überrascht. Dem ungeheuren Heere, welches Kara Mustafa heranführte, konnte Karl von Lothringen nur 32 000 Mann entgegenstellen; beim / Anzuge des feindlichen Heeres mußte er die begonnene Belagerung von Neuhäusel aufgeben, dann auch die an der Raab eingenommene Stellung raumen und fich bis hinter Wien gurudgieben.

2) Johann Georg III. von Sachsen war am 1. September 1680 feinem Bater gefolgt, hatte sich sofort aus der engen Berbindung, in welcher dieser mit Frankreich] gestanden hatte, gelöst, schon 1682 eine serbeindung, in welcher dieser mit Frankreich] beildet, 7. Juni 1683 war er dem Laxenburger Bündnis beigetreten und hatte sich

verpflichtet, 10 000 Mann zum Kampfe gegen Frankreich bereit zu halten.

#### § 48. Der Waffenstillstand mit Frankreich und die Fortsetzung des Türkenkrieges.

Zunächst verharrte die kaiserliche Regierung auch angesichts und während dieses Türkenkrieges in ihrer kriegerischen Haltung gegen Frank-reich; Ende Juni 1683 ließ sie auf dem Reichstage erklären, nur der Universalfrieden könne dem Reiche genügen, Frankreich müsse alles, was es seit dem Nimwegener Frieden offupiert habe, wieder herausgeben. Als dann der Kurfürst von Brandenburg die Sendung eines Hilfstorps von 20000 Mann gegen die Türken davon abhängig machte, daß seine alte Forderung wegen Rückgabe Jägerndorfs befriedigt und mit Frankreich ein dreißigjähriger Waffenstillstand, auf welchen einzugehen sich Ludwig XIV. jetzt statt des früher geforderten definitiven Friedens bereit erklärt hatte, abgeschloffen murde, murden diese Bedingungen zurückgewiesen, und auch, als auf dem Reichstage alle drei Kollegien bis zu dem von Ludwig XIV. gestellten Termine (31. August) jenen Waffenstillstand annahmen, machte der Kaiser Schwierigkeiten. Spanien wagte es sogar, nachdem Ludwig XIV. auch auf gewisse niederländische Gebiete als Lehen des Bistums Met Ansprüche erhoben und Truppen dort hatte einrücken lassen, an Frankreich im November den Krieg zu erklären. Aber die glücklichen Erfolge der Franzosen in den Niederlanden (4. Juni 1684 eroberte Marschall Créqui Luxemburg), die schroff ablehnende Haltung des durch einen neuen Vertrag vom 25. Oktober 1683 noch fester an Frankreich geketteten Kurfürsten von Brandenburg und die Unnahme des Waffenstillstandes seitens Hollands, dazu die geringen Erfolge, welche die kaiserlichen Truppen in diesem Jahre in Ungarn davontrugen (die Belagerung Ofens mißglückte), bewirkten, daß der Kaiser sich endlich zur Nachgiebigkeit entschloß. Am 15. August 1684 wurde zu Regensburg ein Waffenstillstand auf 20 Jahre abgeschlossen, nach welchem Ludwig XIV. alle die Gebiete, welche er bis zum 1. August 1681 beseit gehabt, und außerdem Straßburg behalten sollte; schon vorher (29. Juni) war der Friedensschluß zwischen Frankreich und Spanien zu stande gekommen, worin sich letzteres zur Abtretung von Luxemburg und einigen andern niederländischen Plätzen verstehen mußte. Der Kaiser konnte nun alle seine Macht gegen die Türken wenden und unterstützt von dem Kurfürsten Max Emanuel von Bayern, welcher sich 15. Juli 1685 mit

seiner Tochter Maria Antonia vermählte, und andern Reichsständen gelang es ihm, in den nächsten Jahren in glücklichen Kämpfen dieselben ganz aus Ungarn zu vertreiben und dieses, sowie Siebenbürgen zur Unterwerfung zu bringen 1).

1) Der Türkenkrieg und die Unterwerfung Ungarns. 1685 hatten der Herzog von Lothringen und der Kurfürst von Bayern, verstärkt durch 6000 Mann Hannoveraner unter dem Erbprinzen Georg Ludwig und 4000 Mann des Herzogs von Celle, Neuhäusel erobert und 16. August ein großes Gran bedrohendes türkisches Heer besiegt, im Süden gelang es General Leslie die Brücke von Esset zu zerstören, in Oberungarn eroberte General Schulz Eperies und Kaschau, worauf dort (Tökölp selbst war von dem türkischen Serastier gefangen geset worden) die meisten Resurgenten zum Kaiser übergingen. 1686 belagerten Kaul von Lothringen und Kurfürst Max Emanuel, jest auch durch 8000 Brandenburger unter dem General von Schöning verstärkt, Osen, vereitelten die Entsahversuche des Großwesirs und stürmten 2. September Schlöß und Stadt; darauf eroberte Markgraf Ludwig von Baden Fünstirchen und General Wallis Szegedin. 1687 besiegten Karl von Lothringen und Max Emanuel 12. August den Großwesir dei Mohazz; die weiteren Operationen wurden aber durch Streitigkeiten zwischen den Feldherren gelähmt, dis schließlich der Kurfürst das Heer verließ, worauf Lothringen Siebenbürgen und ein andres Korps Slawonien besetze. Im Oktober hielt dann Kaiser Leopold selbst zu Preßburg einen ungarischen Reichstag ab, erzwang von demselben Anerkennung der Erblichkeit der Krone und Ausseldstag ab, erzwang von demselben Anerkennung der Erblichkeit der Krone und Ausseldstag ab, erzwang von demselben Anerkennung der Erblichkeit der Krone und Ausseldstag ab, erzwang von demselben Anerkennung der Erblichkeit der Krone und Ausseldstag ab, erzwang kon demselben Anerkennung der Erblichkeit der Krone und Ausseldstag ab, erzwang von demselben Anerkennung der Erblichkeit der Krone und Ausseldstag ab, erzwang einen Ständen zustehenden Kebellionserechtes, bestätigte aber die Vorrechte des Abels und gewährte den Evangelischen, welche zuletzt wieder auf das graufamste versolgt waren, eine beschränkte Keligionsfreiheit. 1688 wurden auch die letzten von den Insurgenten in Oberungarn besetz geha

# § 49. Der pfälzische Erbfolgestreit. Bündnisse gegen Frankreich. Ende des Großen Aurfürsten.

Inzwischen drohten von Ludwig XIV., welcher seine Rüstungen fortfette und 1685 nach dem Aussterben der simmernschen Linie der Wittels= bacher in Kurpfalg 1) im Namen seiner Schwägerin, ber Bergogin Elisabeth Charlotte von Orleans, auf den gesamten Allodialbesitz derselben Anspruch erhob, neue Gewaltthaten. Doch wurde ihm lebhafter Widerstand entgegen= gesetzt, an welchem sich auch wieder Kurfürst Friedrich Wilhelm von Branden= burg beteiligte. Derfelbe hatte fich mit den braunschweigischen Berzögen ausgeföhnt, dann auch wieder Holland genähert und 23. August 1685 mit den Generalstaaten einen Bertrag abgeschlossen, durch welchen der Streit über die noch rückständigen Subsidien erledigt und die Defensivallianz von 1678 bis zum Jahre 1700 verlängert wurde. Auch mit Schweden ftellte er wieder ein freundliches Verhältnis her und schloß er (20. Februar 1686) eine Defensivalliang ab. Erbittert über die Berfolgungen, welche seine Glaubensgenoffen in Frankreich zu erdulden hatten, erwiderte er auf die Aufhebung des Goifts von Nantes mit dem Potsdamer Goift vom 8. November 1685, durch welches er den vertriebenen französischen Huge= notten sein Land als Zufluchtsftätte öffnete. Bald darauf näherte er sich auch wieder dem Raifer; dem 1685 zu ihm geschickten Gesandten desfelben v. Fridag gelang es zunächst (4. Januar 1686) einen Bertrag zu stande zu bringen, in welchem sich der Kurfürst gegen Subsidien zur Sendung eines Hilfskorps von 7000 Mann gegen die Türken verpflichtete, auf Grund

deffen dann schon im April dieses Korps nach Ungarn marschierte, dann aber auch (22. März 1686) einen geheimen Allianzvertrag abzuschließen. Der Raiser suchte damals auch andre Reichsstände zu einer der inzwischen abgelaufenen Laxenburger Allianz ähnlichen Berbindung mit ihm zu be-wegen und brachte wirklich (9. Juli 1686) die Augsburger Allianz zu stande, durch welche sich Bayern, die sächstschen Herzöge, der fränkische Kreis, die oberrheinischen und westerwäldischen Stände, ferner Schweden (für seine deutschen Besitzungen) und Spanien (für den burgundischen Kreis) mit ihm zur Aufrechthaltung des durch die Friedensschlüffe und den Waffenstillstand geschaffenen Zustandes vereinigten und zu diesem Zwecke Aufstellung einer Bundesarmee von 40000 Mann und Gründung einer Bundeskasse seigt setzteten. Diesem Bündnisse traten bald darauf auch der oberrheinische Kreis, Kurpfalz und der Herzog von Holftein-Gottorp bei. Doch die drei geist= lichen Kurfürsten, welche auf Veranlassung des jetzt wieder ganz von Wil= helm v. Fürstenberg geleiteten Maximilian Heinrich von Köln 1685 unter fich ein Bündnis abgeschlossen hatten, und der schwäbische Kreis hielten sich fern und feindlich, die braunschweigischen Berzöge traten wieder mit Frankreich in Unterhandlung, auch der Kaiser verlor bald, zumal da er sich mit dem Kurfürsten von Bayern über das von diesem geforderte Oberkommando der Bundesarmee und weitere Subsidien nicht einigen konnte, das Zutrauen zu dieser Allianz und ließ sich durch den Papst, welcher eine Vereinigung aller katholischen Mächte herbeizuführen bestrebt war, zu Verhandlungen mit Frankreich wegen des Abschlusses eines definitiven Friedens bewegen. Aber die Gefahr, welche hierdurch und durch die Bestrebungen Jakobs II. von England, dort den Katholizismus herzustellen, den protestantischen Mächten drohte, wußten der Kurfürft von Brandenburg und Wilhelm von Oranien abzuwenden. Den Bemühungen des ersteren in Wien und auf dem Reichstage gelang es, den Friedensschluß mit Frankreich zu hinterstreiben, zugleich schlichtete er die von Frankreich geschürten Zwistigkeiten zwischen dem Könige Christian V. von Dänemark, den braunschweigischen Herzögen und der Stadt Hamburg. Wilhelm von Oranien aber, von den Häuptern der protestantischen Parteien in England herbeigerufen, rüftete fich insgeheim, dorthin hinüberzugehen, um die Pläne Jakobs II. zu verseiteln, Kurfürst Friedrich Wilhelm, damals schon dem Tode entgegengehend, stand mit ihm in der engsten Verbindung und sammelte Truppen im Clevischen, um Holland gegen einen etwaigen französischen Angriff zu becken.

Frankrick ca Reich introducty,

<sup>1)</sup> Die pfälzische Erbfolge. Nach dem Tode des Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz (28. August 1680) war demselben sein Sohn Karl gesolgt. Dieser sehr unbedeutende Fürst starb schon am 16. Mai 1685 kinderlos und mit ihm erlosch die bisher in der Pfalz herrschende simmernsche Linie des wittelsbachschen Haufes. Auf die Nachsolge machten sowohl der Pfalzgraf Philipp Wilhelm von Neudurg, als auch Pfalzgraf Leopold Ludwig von Beldenz Ansprüche, doch hatte letzterer keinen Ersolg. Philipp Wilhelm hatte sich schon im voraus durch den Vertrag von Schwädisch-Hall (22. Mai 1685) mit seinem Borgänger über die Nachsolge verständigt und in demselben den Lutheranern und Resormierten Religionsspeiheit und Gleichberechtigung mit den Katholiken zugesagt und, obwohl eifriger Katholik, hat er diese Jusagen auch wirklich gehalten. Er hat jedoch nur noch fünf Jahre regiert; nach seinem Tode (2. September 1690) folgte ihm sein Sohn Johann Wilhelm, der dies 1716 regiert hat.

## § 50. Ludwigs XIV. dritter Raubfrieg 1688.

9. Mai 1688 starb Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg. ihm folgte sein Sohn Friedrich III. (1688—1713), der, obwohl dem Bater feineswegs weder an Einsicht noch an Thatkraft gleichkommend, doch zu= nächst von seinem ehemaligen Erzieher, Eberhard v. Danckelmann, beraten, in den Bahnen desselben verblieb, die enge Berbindung mit Wilhelm von Dranien fortsetzte, demselben bei seiner im Ottober zur Ausführung ge= brachten Expedition nach England Hilfe leiftete und bei dem neu ausbrechenden Kriege gegen Frankreich sich auf die Seite der Gegner Lud-wigs XIV. stellte. Dieser nämlich, voll Eisersucht auf die Erfolge des Kaisers gegen die Türken und erbittert über den Widerstand, welcher bei der neuen Kölner Erzbischofswahl seinem Schützling Wilhelm v. Fürsten= berg entgegengesett wurde i), ließ plöglich Ende September 16882) ein Beer unter dem Dauphin in die Pfalz einrücken, welches ohne Widerstand den größten Teil derselben, sowie Worms, Speier und Mainz besetzte und nach kurzer Belagerung Seidelberg und Mannheim, nach längerer Philipps= burg eroberte, mährend ein Streifforns den schmäbischen und fränkischen Kreis brandschatte und ein andres Seer in das Kurfürstentum Köln ein= rückte, Bonn und die meisten andern dortigen Festungen besetzte und auch in die niederrheinischen Besitzungen des Kurfürsten von der Bfalz vordrang. Doch erregten diese Gewaltthaten im ganzen Reiche die größte Entrüstung. und zunächst traten die norddeutschen protestantischen Fürsten denselben ent= gegen. Auf einer persönlichen Zusammenkunft zu Magdeburg schlossen 22. Oftober 1688 die Kurfürsten Friedrich III. von Brandenburg und Johann Georg III. von Sachsen, der Herzog Ernst August von Hannover und der Landgraf Karl von Heffen-Kaffel eine Allianz ab. Der erftere, welcher schon vorher zusammen mit dem Kurfürsten von der Bfalz Truppen in die Reichsftadt Köln gelegt und so diese gesichert hatte, zog mit dem größten Teil seines Heeres nach dem Niederrhein, setzte aber vorläufig, um seine dortigen Besitzungen vor Feindseligkeiten zu behüten, die Unterhand= lungen, welche Ludwig XIV. mit ihm angeknüpft hatte, fort. rückte Kurfürst Johann Georg von Sachsen mit seinen Truppen und denen der andern Berbundeten nach dem Main vor, sicherte Frankfurt, befreite Beilbronn und bezog, um den frankischen Kreis zu decken, in diesem die Winterquartiere. Langsamer ging Kaiser Leopold vor; erst im November beantragte derfelbe auf dem Reichstage die Kriegserklärung gegen Frankreich, und erst am 24. Februar 1689 sam dort das dieselbe aussprechende Reichsautachten zu stande. Aber auch andre Mächte traten Ludwig XIV. entgegen; an Holland hatte dieser selbst 26. November 1688 megen der von der Republik vorgenommenen Rüftungen und des feindlichen Verhaltens derselben gegen Fürstenberg den Krieg erklärt, inzwischen aber hatte Wilhelm von Dranien glücklich seine Expedition nach England ausgeführt, hatte, ohne Widerstand zu finden, Jakob II. gestürzt und war dort selbst nebst seiner Gemahlin Maria zum König erhoben worden, und er ist dann das Haupt der großen Koalition gegen Frankreich geworden.

<sup>1)</sup> Die Kölner Wahl. Nachdem 3. Juni 1688 Kurfürst Maximilian Heinrich von Köln, zugleich Bischof von Münster, Hilbesheim und Lüttich, gestorben war,

kam es in Köln zu einer Doppelwahl zwischen dem schon längst in französischem Wilhelm von Fürstenberg, Bischof von Straßburg, und dem von dem Kaiser und dem Kurfürsten von Bayern unterstützten Bruder des letzteren, Joseph Clemens, Bischof von Kegensburg und Freising; letzterer wurde von dem Kapst, dem Kaiser, dem Kurfürstentolleg und dann auch von der Mehrheit des Domkapitels anerkannt, Fürstenberg aber, der sofort von der Kegierung Besig ergriffen hatte, suchte sich mit französischer Hilfe zu behaupten. Solbe stehenden und von Ludwig XIV. auf das nachdrücklichste unterstützten Kardinal

2) Das französische Kriegsmanifest. In seinem berüchtigten Kriegsmanifest vom 24. September 1688 beschuldigte Ludwig XIV. den Kaiser, nach Beendigung des Türkenfrieges ihn mit Krieg überziehen zu wollen und durch seine feindseligen Schritte in dem pfälzischen Erbschaftsftreite und bei der Kölner Wahl den Baffenstillstand von 1684 gebrochen zu haben, den Kurfürsten von der Pfalz aber, sich unrechtmäßig der pfälzischen Lande bemächtigt zu haben und durch Beförderung der Wahl Joseph Clemens' zum Kurfürsten von Köln auf das Aussterben des bayerischen Kurfürstenhauses hinzuarbeiten, um dereinst auch Bayern an sich zu bringen. Er erklärte sich zum Frieden bereit, wenn bis zum nächsten Januar der 20jährige Waffenstillstand in einen desinitiven Frieden verwandelt, Fürstenderg als Kurfürst von Köln anerstannt und der Erbstreit mit Kurpfalz dem Schiedsspruch Englands oder Venedigs unterworfen wurde. Der Kaifer erließ dagegen (18. Oktober 1688) ein, angeblich von Leibnig verfaßtes Begenmanifeft.

## \$ 51. Die Keldzüge 1689 und 1690.

1689 wurden die Franzosen, denen jetzt drei Heere in Deutschland entgegentraten, gezwungen, die von ihnen im vorigen Jahre besetzten Gesbiete, nachdem sie dort die furchtbarsten Berwüstungen angerichtet hatten, zu räumen.). Der Kaiser schloß mit Holland unter den günstigsten Bedingungen 2) 12. Mai 1689 ein Kriegsbündnis gegen Frankreich, welchem 20. Dezember 1689 auch Wilhelm III. von England beitrat. Doch unterließ er es, übermütig gemacht durch die auch in diesem Jahre jenseits der Donau davongetragenen Erfolge, mit den Türken den ihm von diefen angebotenen Frieden abzuschließen; zugleich entfremdete er sich durch die Rückslosigkeit, mit welcher er die durch den Krieg ihm gebotene Gelegenheit ausnutzte, um nicht nur die Wahl seines ältesten Sohnes Joseph zum römischen König (24. Januar 1690 zu Augsburg) durchzusetzen, sondern auch sonst seine Machtstellung im Keiche zu erweitern, seine deutschen Bundesgenoffen, namentlich die mächtigsten, die Kurfürsten von Branden-burg und Sachsen 3). Infolgedessen machte sich im nächsten Jahre 1690 ein Rückschlag fühlbar. Zwar traten in demselben Spanien, welchem Ludwig XIV., da es sich nicht zur Neutralität verpflichten wollte, den Krieg erklärte, und der Herzog Viktor Amadeus von Savoyen der Allianz gegen Frankreich bei, aber für den Kaifer nahm der jetzt von den Türken mit der äußersten Anstrengung wieder aufgenommene Krieg eine sehr ungunftige Wendung, seine Truppen wurden unter großen Berluften über die Donau zurückgetrieben, auch Belgrad ging wieder verloren und Siebenbürgen und Ungarn wurden bedroht. Auch der Krieg gegen Frankreich wurde auf den beiden neuen Schauplätzen, über welche er sich jetzt verbreitete, in den Riederlanden und in Italien von den Verbündeten unglücklich geführt 4) und infolgedeffen auch die Kriegführung in Deutschland gelähmt. So sah fich der Kaiser genötigt, seinen deutschen Bundesgenossen rücksichts-voller entgegenzukommen, um dadurch dieselben zu neuen größeren militäriichen Anstrengungen zu bewegen 5).

1) Beginn bes Krieges. Gleich zu Unfang des Jahres eröffneten am Riederrhein die Brandenburger unter den Generalen v. Schöning und v. Barfuß, vereinigt mit den braunschweigischen, hessischen und hollandischen Truppen den Krieg und befreiten die Besitzungen des Kurfürsten von der Pfalz sowie den größten Teil des Kurfürstentums Köln von den Franzosen, die bei ihrem Abzuge dort die schlimmsten Berheerungen anrichteten. Gleichzeitig rudten die Sachsen und beren Berbundete gegen den Oberrhein heran, die Franzosen zogen sich infolgedessen auch dort über den Rhein zurück, verübten nun aber, um den Feinden das weitere Vordringen unmöglich zu machen, auf Louvois' Besehl jene berüchtigten Greuel, durch welche Seidelberg, Mannheim, Worms, Speier und andre Städte zerstört und die Pfalz, sowie die umliegenden Landschaften in eine Wüste verwandelt wurden. Bei dieser Gelegenseit wurde das aus Speier slüchtige Reichskammergericht nach Westlar versetzt. legt. Nachdem auch faiferliche Truppen zu ben Sachsen gestoßen waren und Bergog Rarl von Lothringen das Kommando übernommen hatte, begann derfelbe die Be-lagerung von Mainz. Sine dritte Armee unter dem Kurfürsten Max Smanuel von Bayern, der, obwohl auch von Frankreich umworben, am 4. Mai 1689 ein neues Bündnis mit dem Kaiser abgeschlossen hatte, wurde in Süddeutschland aufgestellt, um dieses zu decken; doch beteiligte sich dann der Kurfürst mit einem Teile derselben an der Belagerung von Mainz, welches 8. September zur Kapitulation gezwungen murde. Der Kurfürft von Brandenburg, welcher felbst das Kommando seiner Truppen übernommen hatte, eroberte nach längerer Belagerung 15. Oftober Bonn, welches Fürstenberg flüchtig hatte verlassen muffen.

2) Hollandisches Bündnis. Dasselbe wurde geschlossen zur Wiederherstellung des Westfälischen und Pyrenässchen Friedens, und in den geheimen Artikeln verpflichteten sich Holland und später auch Wilhelm III., wenn Karl II. von Spanien kinderlos sterben sollte, dem Kaiser und dessen Zuder spanischen Erbschaft zu verhelfen und die Bahl des Erzherzogs Joseph zum römischen König zu befördern.
3) Brandenburg und Sachsen. Der Kaifer nahm die Oberleitung der Krieg-

führung in Deutschland, sowie die Berteilung der Quartiere und Kontributionen, welche Diejenigen Stände, Die nicht felbst Truppen stellten, ben "armierten" zu gablen hatten, in die Hand, verfuhr dabei auf das willkürlichste und eigennützigste und erbitterte dadurch die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg so, daß diese einen Teil ihrer Truppen nach Sause zurückmarschieren ließen und nicht selbst an dem Rurfürstentage zu Augsburg, auf welchem die übrigen Kurfürsten personlich erschienen, teilnahmen!

4) Staffarda und Fleurus. Bittor Amadeus von Savonen murde 18. August 1690 bei Staffarda geschlagen und, obwohl er Zuzug durch kaiserliche und spanische Truppen erhielt, fast sein ganzes Land von den Franzosen besetzt und verheert. In den Niederlanden erlitt die verbündete Armee unter Waldeck 1. Juli durch den Marschall von Luxemburg die schwere Riederlage bei Fleurus, infolgedessen mußte der Kurfürst von Brandenburg und auch die am Oberrhein stehende Armee, deren Rommando nach dem am 18. April erfolgten Tode Karls von Lothringen die Kurfürsten von Bagern und Sachsen übernommen hatten, bedeutende Berstärkungen

nach den Niederlanden abgeben und sich auf die Desensive beschränken.

5) Neue Verträge. Mit Kursürst Friedrich von Brandenburg kam 24. Dezember 1689 ein Vertrag zu stande, in welchem sich derselbe gegen Subsidien zur Stellung eines Hilfskorps von 6000 Mann gegen die Türken verpslichtete. Ebenderselbe schloß E. September und 13. Oktober mit dem Statthalter der spanischen Niederlande Subsidientraktate ab und trat 23. März 1691 der 1689 zwischen dem Kaiser, Holland und England abgeschlossenen Allianz bei und verpflichtete sich dabei, außer den nach Ungarn geschickten Silfstruppen feine ganze Urmee zum Kampfe gegen Frankreich zu verwenden. Auch mit dem Rurfürsten von Sachsen einigte fich ber Kaifer in dem Bertrage von Torgau (30. März 1691) über die Subsidien und Winterquartiere, jener versprach dafür mit 12000 Mann am Kriege gegen Frankreich teilzunehmen.

## § 52. Die hannöversche Kur. Feldzüge von 1691 und 1692.

Troh der großen von den Verbündeten für das Jahr 1691 gemachten Vorbereitungen brachte auch dieser Feldzug denselben keine günstigen Ersfolge<sup>1</sup>), auch wurden für die Weiterführung des Krieges die Aussichten gestrübt durch die Umtriede des Herzogs Ernst August von Hannover, welcher<sup>2</sup>) sein schon seit lange versolgtes Ziel, die Kurwürde, dei dieser Gelegenheitzu erreichen suchte und damals im Einverständnis mit Frankreich die Vilsbung einer dritten Partei betrieb. Um diese drohende Verbindung zu sprengen, entschloß sich der Kaiser zur Nachgiedigkeit gegen Ernst August; er schloß mit demselben 22. März 1692 einen Vertrag ab, in welchem er demselben die Verleihung der Kurwürde zusagte, wogegen sich Ernst August verpslichtete, ihm die nächsten zwei Jahre 6000 und später dis zu Ende des Krieges 2000 Mann Hilfstruppen auf eigene Kosten nach Ungarn zu schicken und 500000 Thaler zu zahlen, und zugleich in einem "ewigen Unionspatum" auch für die Zufunst das engste Zusammengehen mit dem Hause

Desterreich, namentlich in der spanischen Erbfolgefrage, zusagte.

Ernst August schloß dann am 30. Juni desselben Jahres auch mit England und Holland einen Bertrag ab, in welchem er sich verpflichtete, gegen Subsidien denselben zunächst auf ein Sahr 8000 Mann zu stellen, wogegen jene Mächte versprachen, dahin zu wirken, daß ihm in dem allsgemeinen Frieden der erbliche Besitz des Bistums Osnabrück zuerkannt und daß ihm gleich nach dem Friedensschluß die Rurfürstenwürde wirklich übertragen werde. Diese Frage der neunten Kur erregte aber im Reiche große Wirren. Allerdings gelang es Ernst August außer den schon früher gewonnenen Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg auch diejenigen von Bayern und Mainz auf seine Seite zu ziehen; so sprach die Majorität des Kurfürstenkollegs 17. Oktober 1692 ihre Zustimmung aus und der Kaiser erteilte darauf 9. Dezember dem neuen Kurfürsten die Belehnung. Aber die drei andern Kurfürsten von Köln, Trier und Pfalz protestierten dagegen, zogen ihre Gesandten aus Regensburg zuruck und sprengten so vorläufig das Kurfürstenkolleg, und auch ein großer Teil der Fürsten, an ihrer Spike Wolfenbüttel und Dänemark, wollten die neue Kur nicht anerkennen, zumal da nun der Kaiser als Gegengewicht gegen diese neue protestantische Kur die Readmission Böhmens, welches disher nur bei der Kaiserwahl die 11 kurfürstlichen Rechte ausgeübt hatte, in das Kurkolleg forderte. Sie ershoben deswegen auf dem Reichstage die heftigste Opposition, vereinigten sich sogar 11. Februar 1693 zu einem förmlichen Bündnis dagegen und riefen Frankreich und Schweden als Garanten des Weftfälischen Friedens an. Dazu gerieten der neue Kurfürst und dessen Bruder, Herzog Georg Wilhelm von Celle, infolge des lauenburgischen Erbstreites 3) mit Dänemark in heftige Streitigkeiten, welche schon beinahe zu Feindseligkeiten führten; der Kaiser aber, welcher jett im Vertrauen auf die Hilfe von Hannover derzenigen von Brandenburg und Sachsen weniger zu bedürfen glaubte, verweigerte die von diesen für ihre weitere Hilfeleiftung gestellten Forderungen 4) und bewirkte dadurch, daß Friedrich III. sein Hilfskorps aus Ungarn, das an dem glänzenden Siege Ludwigs von Baden bei Szlankamen (19. August 1691) ruhmvoll mitgewirkt hatte, zurückrief und der neue Kur=

fürst von Sachsen Johann Georg IV. (1691—1694) nur sein Reichskontingent bei der Kheinarmee ließ. Unter diesen Umständen wurde natürlich der Krieg in Deutschland sehr matt geführt, aber auch auf den andern Schaupläken waren die Verbündeten 1692 wenig glücklich 5).

1) **Der Feldzug von 1691.** In den Niederlanden kam Ludwig XIV. den Berbündeten zuvor und eroberte im April 1691 das feste Mons, doch behauptete sich das von dem Marschall Boufflers belagerte Lüttich. In Italien, wo jest Max Emanuel von Bayern die Armee der Verbündeten besehligte, richtete dieselbe nichts Die Rheinarmee, jest unter dem Befehl des Kurfürsten von Sachsen, trieb allerdings die Franzosen, welche den Rhein überschritten hatten, zurück und überschritt selbst den Fluß, wurde dann aber durch ein neues Vorbrechen der Franzosen von Philippsburg aus genötigt, wieder auf das rechte Ufer zurückzugehen, und blieb dort unthätig, zumal da Johann Georg III. erfrankte und am 12. September in Tü-

bingen starb.
2) Ernst August von Hannover. Als Borbereitung zu der Durchführung dieses schon lange verfolgten Planes hatte Ernst August nach Berständigung mit seinem Bruder Georg Wilhelm trot des Widerspruches seiner Vettern, der Herzöge von Wolfenbüttel, 1682 die Primogenitur in seinem Hause seigersteht, dazu 1683 die Zustimmung des Kaisers erwirkt und den Widerstand, welchen seine Gemahlin Sophie und seine Jüngeren Söhne dagegen erhoben, unterdrückt (nach Entdeckung einer mit dem wolfenbuttelichen Sofe angezettelten Berichwörung wurde das Saupt derfelben. der Hofmarschall v. Moltcke, 1692 hingerichtet und der Prinz Maximilian Wilhelm fo lange in Haft behalten, bis er seine Ansprüche aufgab). Seit dem Thronwechsel in der Pfalz 1685, durch welchen dort ein katholisches Fürstenhaus zur Regierung fam, verhandelte er dann offen wegen Erwerbung ber Kurwurde mit dem Raifer und verschiedenen Fürstenhöfen. Da er bort aber meift heftigen Widerspruch fand und auch der Kaiser auf seinen Bunsch nicht eingehen wollte, so näherte er sich Frankreich, ließ 1690 nur einen Teil seiner Truppen auf Grund eines mit Spanien abgeschlossenen Subsidientraktates in den Niederlanden mitkämpfen und trat in diesem Jahre mit Tänemark, Münster und Gotha zu einer dritten Partei zusammen, welche die Vermittelung des Friedens in die Hand nehmen und, wenn Frankreich fich unter billigen Bedingungen zu einem folchen verstehen follte, den Raifer und deisen Bundesgenossen zur Annahme desselben zwingen wollte; sein Versuch, auch Schweden zum Beitritt zu bewegen, glücke nicht, dagegen ließ sich der neue Kurfürst Johann Georg IV. von Sachsen mit ihm in Unterhandlungen ein.

3) Die lauenburgische Erbsolge. Nach dem Tode des letzten Herzogs von Sachsen= Lauenburg aus dem astanischen Sause, Franz Julius, 1689, beanspruchten die Fürsten von Anhalt, der Kurfürst von Sachsen, die sächsischen Gerzoge und Ernst August im Berein mit seinem Bruder Georg Wilhelm dieses Land, die letzteren ergriffen fogleich Besit bavon und ließen auch Rateburg besetzen und befestigen, erregten aber dadurch den Argwohn König Chriftians von Danemark, welcher nun auch Truppen

in Lauenburg einrücken ließ und Rateburg bedrohte.
4) Brandenburgisch sächsische Forderungen. Kurfürst Friedrich III. hatte für weitere Belassung seiner Truppen in Ungarn Subsidien oder Berzicht auf die Rücks gabe von Schwiebus, Johann Georg IV. für die Mitwirkung feiner Armee bei dem Reichsheere weitere Kontributionen und Quartiere im Reich, englische und holländische Subsidien, den unbeschränkten Oberbefehl am Ober- und Mittelrhein und Ueberlaffung von Erfurt mahrend des Krieges verlangt; sein Konflitt mit dem Raiser wurde dann noch badurch verschärft, daß berfelbe feinen Bertrauten, den Felbmarschall v. Schöning, unter dem Vorwande verräterischen Einverständnisses mit Frankreich im Juli 1692 in Teplitz verhaften ließ und dessen Freilassung verweigerte.

Der Feldzug von 1692. Weder in Ungarn noch in Italien, wo jest Herzog Viktor Amadeus von Savoyen das Kommando führte, kam es 1692 zu erheblichen Unternehmungen. Die Reichsarmee, jest unter dem Befehl des Markgrafen Christian Ernst von Baireuth, griff vergeblich den Marschall de Lorges bei Speier an, dieser überschrift darauf wieder den Rhein, drang in Schwaben vor und zersprengte 17. Septanden der Detischein der Abein, drang in Schwaben der Detischein der Abein, drang in Schwaben der Detischein der Abein, drang in Schwaben der Detischein der Detische der Detischein der Detischein der Detische der Detischein der Detische der Detisc tember bei Detisheim die ihm entgegentretenden schwäbischen Kreisvölker unter dem Administrator Friedrich Karl von Württemberg, der selbst in Gefangenschaft geriet. In den Niederlanden, deren Statthalterschaft der König von Spanien dem Kursfürsten Max Emanuel von Bayern übertragen hatte, der hierfür seine Truppen auf

diefem Schauplate mitkampfen ließ, eroberte Ludwig XIV. 30. Juni Namur und steate der Marschall von Luremburg 3. August über die verbündete Armee unter Rönig Wilhelm bei Steenkerken.

## § 53. Die Keldzüge von 1693 und 1694.

Bu Anfang 1693 gelang es bem Kaifer, den Kurfürsten von Sachsen durch bedeutende Zugeständnisse wieder zur Teilnahme am Kriege zu be-wegen, auch mit dem Kurfürsten von Brandenburg knüpfte er neue Verhandlungen an und erreichte zunächst, daß dieser wieder ein Hilfskorps nach Ungarn schickte, weiter aber dadurch, daß er den schon damals auf die Erwerbung der Königsfrone gerichteten ehrgeizigen Beftrebungen desfelben ein gewisses Entgegenkommen zeigte, daß Ende 1694 auch wegen Schwiebus ein Uebereinkommen getroffen und zu Anfang 1695 dieses Ländchen ihm wirklich wieder abgetreten wurde.

Auch die Zwiftigkeiten zwischen den braunschweigischen Herzögen und Danemark wurden glücklich im Oktober 1693 beigelegt 1). Die Feldzüge von 1693 und 16942) aber verliefen ohne entscheidendes Ergebnis, Friedens= anknüpfungen, zu welchen sich Ludwig XIV. bei dem erschöpften Zustande

Frankreichs schon damals verftand, hatten zunächst keinen Erfolg 3).

1) **Neue Teilnahme Sachsens und Brandenburgs**. In dem Dresdener Vertrage vom 20. Februar 1693 verpflichtete sich Johann Georg IV., zunächst für dieses Jahr, gegen Zahlung von 400 000 Thalern Subsidien, von denen die Seemächte 150 000 übers nahmen, 12000 Mann zum Kriege gegen Frankreich zu stellen. Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg [Pribram, Defterreich und Brandenburg, 1688—1700, 85] sagte in dem Vertrage vom 20. Dezember 1694, nachdem der Kaiser erklärt hatte, niemand vor ihm den Vorzug bei einer Erhöhung geben zu wollen, die Zurückgabe von Schwiebus gegen Anerkennung des herzoglichen Titels von Preußen zu und ließ 10. Januar 1695 Stadt und Kreis den kaiserlichen Bevollmächtigten übergeben; doch gelang es diesen nicht, dabei einen Berzicht desselben auf seine schlesischen Ansprüche zu erwirken. — Der Streit zwischen den braunschweigischen Herzögen und Dänemark wurde unter Vermittelung der Seemächte durch einen Vertrag vom 9. Oktober 1693 geschlichtet, in welchem sich die ersteren verpflichteten, die neuen Befestigungswerke von Rageburg zu schleifen und ihre Garnison von dort abziehen, aber 200 Mann im Herzogtum Lauenburg stehen zu lassen, wogegen König Christian zusagte, seine Truppen aus dem Herzogtum zurückzuziehen und sich nicht weiter in diesen Erbsstreit einzumischen. Derselbe wurde 1697 durch einen Bergleich der braunschweigischen Fürsten mit Aursachsen beendet, in welchem letzteres gegen Zahlung von 600000 Thalern den ersteren seine Rechte abtrat. Die sächssischen Herzöge haben erst 1732 gegen eine Geldabsindung ihre Ansprüche aufgegeben, inzwischen aber hatte schon 1716 Hannover die Belehnung mit Lauenburg vom Kaifer erhalten.

2) Feldzüge von 1693 und 1694. 1693 rückte Marschall de Lorges wieder über den Rhein, eroberte Heidelberg und zerftorte dasselbe vollständig, drang dann bis zum Neckar vor, wurde aber durch den Markgrafen Ludwig von Baden, welcher jest hier das Rommando übernommen und eine feste Stellung bei Heilbronn bezogen hatte, an weiterem Vorrücken verhindert und mußte, obwohl noch die Armee des Dauphin hinzugekommen war, nachdem sich die sächsischen und braunschweigisschen Truppen mit Ludwig von Baden vereinigt hatten, wieder über den Rhein zurückgehen. In den Niederlanden siegte der Marschall von Luxemburg 29. Juli 1693 über Wilhelm von Oranien in der blutigen Schlacht von Neerwinden, in Italien belagerten die Verbündeten unter dem Herzog Viktor Amadeus und dem vom Kaiser zum Feldmarschall ernannten Prinzen Eugen von Savoyen Pignerol, mußten aber beim Anzuge Catinats wieder abziehen und wurden 4. Oktober von demselben bei Orbassang geschlagen. Im Jahre 1694 kam es auf keinem der verschiedenen Kriegssschaupläße zu bemerkenswerten Unternehmungen.

3) Erfolglose Berhandlungen. Schon im Sommer 1693 forderte Ludwig XIV. Schweden zur Friedensvermittelung auf und ließ bei den weiteren Verhandlungen mit dieser Macht 1694 und solchen, die er damals heimlich auch mit Wilhelm von Oranien anknüpfen ließ, erkennen, daß er sich zu Zugeständnissen, zur Anerkennung Wilhelms und zum Zurückgehen auf die Friedensschlüsse von Münster und Nimwegen, wenn ihm Straßburg und Luremburg gelassen würden, verstehen würde. In demselben Jahre ließ er in der Schweiz insgeheim mit kaiserlichen Bevollmächtigten unterhandeln und erklätte sich dabei bereit, seinen Ansprüchen auf die spanische Erbsschaft zu entsagen, doch ohne diezenigen des Kaisers anzuerkennen; allein diese versschiedenen Verhandlungen führten zu keinem Ergebnis.

## § 54. Der Friede zu Rygwid.

27. April 1694 starb Rurfürst Johann Georg IV. von Sachsen; fein Bruder Friedrich August, der ihm folgte (1694—1735), ließ sich durch den Raiser bewegen (15. April 1695), seine Truppen statt zum Kampfe gegen Frankreich zu dem gegen die Türken herzugeben, und erhielt felbst das Oberkommando gegen dieselben, er hat aber in den zwei Feldzügen 1695 und 1696, die er leitete, nichts Erhebliches ausgerichtet. — Auch der Krieg gegen Frankreich verlief in diesen Jahren auf den verschiedenen Schauplaten ohne besondere Ereigniffe, nur in den Niederlanden gelang Wilhelm von Dranien 5. September 1695 die Wiedereroberung von Namur. Neue Unterhandlungen, durch welche Ludwig XIV. seine Gegner zu trennen suchte, hatten zunächst nicht den gewünschten Erfolg, vielmehr erneuerten zuerft (8. August 1695) der Kaiser und Holland und dann auch die übrigen verbündeten Mächte die Allianz gegen Frankreich, und nachträglich traten derfelben auch (18. März 1695) der Bischof Friedrich Christian von Münster und (26. Juli 1696) der schwäbische und franklische Kreis bei. Aber das deutsche Reich war durch innere Zwistigkeiten zerriffen 1) und auch die große Allianz fing an sich zu lockern. Zunächst fiel der Herzog von Savoyen von derselben ab und schloß 29. August 1696 mit Frankreich Frieden, worauf auch der Kaiser und Spanien (7. Oktober) für Italien einen Neutralitätsvertrag eingingen.

Ludwig XIV. fonnte mit den dort verfügbar gewordenen Truppen jeine Streitmacht sowohl in den Niederlanden als auch an der spanischen Grenze verftärken, und auf dem letteren Schauplate gelang es dem Bergog von Bendôme, 1697 Barcelona und fast ganz Katalonien zu erobern. Inzwischen aber hatte Ludwig XIV. 1696 mit Holland und England neue Sonderverhandlungen angeknüpft, und es gelang ihm, sich mit denselben über die Grundlagen des Friedens zu verständigen. Auch der Kaifer er= flärte sich zu Unterhandlungen bereit, und unter Vermittelung Schwedens wurden Mai 1697 auf dem Schloffe Ryfwick die Friedensverhandlungen eröffnet, an denen auch eine von dem Reichstage abgeordnete Reichs= fommission teilgenommen hat. Große Schwierigkeiten schien die von deutscher und spanischer Seite gestellte Forderung, daß einfach der munftersche und nimmegensche Frieden wiederhergestellt werden sollte, zu bereiten, aber es gelang Ludwig XIV. durch besondere Verhandlungen, welche in seinem Auftrage der Marschall Boufflers mit dem Vertrauten König Wilhelms, Lord Portland, führte, sich mit diesem über die zwischen ihnen noch übrigen Streitpunfte zu einigen und ihn zur Annahme seines Borschlages, daß ihm

entweder Straßburg oder Breisach und Freiburg gelassen werden sollte,

zu bewegen.

Als darauf nach längerem Zögern die kaiserlichen Gesandten sich zwar zur Abtretung Strafburgs verstanden, aber weitere Schwieriafeiten machten. schlossen 20. September Holland, England und Spanien, dem alle seit 1679 durch die Reunionen oder durch Eroberung verlorenen Plate und Gebiete, auch Luxemburg, wiedergegeben wurden, ihren Frieden mit Frankreich ab und beschränkten sich darauf, dem Kaiser und dem Reiche den Beitritt ju demselben bis zum 1. November offen zu halten, und so sahen sich auch diese genötigt, am 30. Oktober unter Annahme der von Frankreich gestellten Forderungen den Frieden abzuschließen 2).

1) Zuftände im Reich. Zu dem fortdauernden Streit über die hannöversche Kur (24. März 1695 schlossen die derselben feindlichen Fürsten zu Frankfurt a. M. einen neuen Unionsvertrag ab) kam hinzu die Opposition der kleineren Reichsstände gegen die mächtigeren Fürsten, welche die Truppen zum Kriege stellten und denen sie Kontributionen und Quartiere hergeben mußten. Schon 1694 hatten auf Antrieb Ludwigs von Baden der schwäbische und der frankische Kreis sich über die Aufftellung einer stehenden Armee von 12000 Mann auch in Friedenszeiten geeinigt, Ansang 1697 traten auf Einladung des Kurfürsten von Mainz die Vertreter der sechs vorderen Reichskreise in Frankfurt a. M. zu einem Konvent zusammen und schlossen dort 23. Februar 1697 den sogen. Associationstraktat ab, in welchem sie die Ausstellung eines eigenen stehenden Heeres von 40000 Mann im Frieden und Vode 60 000 Mann in Kriegszeiten festseten. Dazu kam ferner der 1695 nach dem Tode bes letten Herzogs Gustav Adolf von Mecklenburg-Güstrow zwischen den Herzögen von Schwerin und Strelitz um das Erbe desfelben ausbrechende Streit. Der Kaifer

von Schwerin und Strelitz um das Erbe desselben ausbrechende Streit. Der Kaiser suchte die Entscheidung desselben an sich zu reißen, geriet darüber aber mit den niedersächsischen Kreisdirektoren, den braunschweigischen Herzögen, Schweden und Brandenburg, in die heftigsten Streitigkeiten. Schließlich übertrug der Kaiser die Sache einer Kommission, und durch deren Bermittelung kam 8. März 1701 der Hander Receß zu stande, nach welchem Stargard und Kateburg an Strelitz, der übrige Teil des Fürstentums Güstrow an Schwerin siel.

2) Friede zu Khswick. In demselben verpflichtete sich Ludwig XIV. zur Herausgabe aller sowohl während des Krieges als auch vorher durch die Keunionen in Besitz genommenen Gebiete außerhalb des Elsasses, er sollte Straßburg behalten, dagegen aber Kehl, Freiburg, Breisach und Khilippsburg herausgeben, der Herzog Leopold Foseph von Lothringen, der Sohn des 1690 verstorbenen Serzogs Karl V. und der Schwester Kaiser Leopolds, sollte sein Herzogtum zurückerhalten, für den geächteten Kardinal Fürstenberg wurde Amnestie und Weiedereinsehung in das Vistum Straßburg und die Abstei Stablo ausbedungen, derselbe ist aber nicht nach Deutschland zurückgekehrt und 1704 in seiner Abtei St. Germain des Pres in Parisgessoren. Für den Kursürsten von Brandenburg wurde ebenso wie schon vorher gestorben. Für den Kurfürsten von Brandenburg wurde ebenso wie ichon vorher in den englischen und hollandischen Friedensschluffen vom 20. September Biederherstellung des Friedens von St. Germain 1679 ausbedungen. In einem besonderen Vertrage vom 20. Oktober verpflichtete sich Kurfürst Max Emanuel von Bayern als Statthalter ber fpanischen Niederlande, unter ber Garantie von England und Holland, demfelben die rückständigen Subsidien zu bezahlen. Ganz zuletzt hatten Hatel der Geneben die kuchfanotgen Substoten zu bezahlen. Sanz zulegt hatten die französsischen Bevollmächtigten Einrückung der sogen. Religionsklausel, wonach in den von Frankreich zurückzugebenden Orten die katholische Religion in dem gegenwärtigen Zustande verbleiben sollte, in den Frieden gefordert, welche auch wirklich troh des Protestes der Gesandten der protestantischen Reichsstände aufsgenommen wurde und dem Kurfürsten Philipp Wilhelm von der Pfalz sowie dessen Nachfolger die Handabe zur Unterdrückung und Versolgung der Protestanten in seinem Lande gegeben hat. [Wagner, Untersuchung über die Ryßwicker Religions» flausel.]

## § 55. Die polnische Wahl. Der Friede zu Karlowit.

Wenn bei diesen Friedensverhandlungen die französische Politik wiederum triumphiert hat, so erlitt dieselbe doch im Often zwei schwere Niederlagen. Nach dem Tode König Johann Sobiestis von Bolen (17. Juni 1696) gelang es dem von Desterreich begünstigten Kurfürsten Friedrich August von Sachsen, welcher 1. Juni 1697 zu Baden bei Wien zum fatholischen Glauben übergetreten war, gegenüber dem von Ludwig XIV. unterstützten Prinzen Conti seine Wahl (27. Juni) zum Könige von Polen durch= zusetzen und 15. September 1697 zu Krakau gekrönt zu werden.

Ferner wurde, nachdem der an Stelle des Kurfürsten von Sachsen 1697 mit dem Oberbefehl über die kaiserliche Armee betraute Bring Eugen von Savogen 11. September 1697 die türkische Armee unter der personlichen Führung des Sultans Muftapha II. bei Zenta vollständig geschlagen hatte und bis nach Bosnien vorgedrungen war, unter Vermittelung der Seemächte der Krieg Defterreichs und seiner Berbundeten gegen die Turken burch den Frieden von Karlowitz 1) (26. Januar 1699) unter günftigen Bedingungen beendigt, und so konnte der Raiser, ohne zunächst weiter im Rücken behindert zu sein, alle seine Macht dazu verwenden, die spanische Erbschaft seinem Sause zu verschaffen.

1) Friede von Karlowis. Auf das Betreiben Englands und Hollands wurde trotz der Gegenbemühungen Frankreichs im Oktober 1698 zu Karlowitz bei Beterswardein ein Friedenskongreß eröffnet, und es kam dort am 26. Januar 1699 ein Friede auf 25 Jahre zu stande. Durch denselben behielt der Kaiser Ungarn mit Ausnahme des Banats, ferner Siebenbürgen und den größten Teil von Slavonien und Kroatien, Benedig die Haldinsel Morea, Polen die Ukraine und Podolien mit Kaminiec; mit Rußland wurde nur ein Wassenstillstand auf zwei Jahre abs geschlossen.

## Die spanische Thronfolgefrage. Die große Allianz.

Bei der Kinderlosigkeit und Kränklichkeit des letten spanischen Habs= burgers, Karl II., beschäftigte die Frage, wem die große spanische Monarchie nach dessen Tode zufallen sollte, schon lange die allgemeine Aufmerksamkeit.

Unsprüche auf dieselbe erhoben Kaifer Leopold als Gemahl der jungeren Tochter König Philipps IV., welche diefer in seinem Testamente im Falle des Aussterbens der männlichen Linie zur Erbin eingesetzt hatte, ferner Ludwig XIV. von Frankreich als Gemahl der alteren Tochter Philipps IV., deren einstiger Verzicht auf ihre Successionsrechte von ihm für ungültig angesehen wurde, endlich der junge Kurpring Joseph Ferdinand von Bapern als Sohn der einzigen Tochter Raifer Leopolds aus feiner erften Che mit jener spanischen Infantin, dessen Eltern allerdings vor ihrer Bermählung auch auf ihre spanischen Erbrechte hatten verzichten muffen. Um die Beforgniffe sowohl der Spanier selbst als auch der übrigen europäischen Mächte vor einer unmittelbaren Bereinigung der spanischen mit der französischen Monarchie zu beseitigen, hatte Ludwig XIV. sich bereit erklärt, seine und seines Sohnes, des Dauphins, Rechte auf deffen zweiten Sohn, den Bergog Philipp von Unjou zu übertragen; in gleicher Beife hatte auch der Raifer seinem jüngeren Sohn, dem Erzberzog Rarl, jene Erb-

schaft zugedacht, und beide Monarchen bemühten sich auf das eifrigste am Madrider Hofe, dort die Anerkennung ihres Brätendenten als Thronerben burchzuseken. Zugleich aber versuchten die Seemächte England und Holland, an ihrer Spitze Wilhelm III., den Gefahren, welche die Erwerbung der gesamten spanischen Erbschaft durch einen französischen oder einen österreichischen Prinzen dem europäischen Gleichgewicht und ihren Handels= interessen zu bereiten drohte, durch Berhandlungen wegen einer Teilung der spanischen Monarchie vorzubeugen. Aber zwei Verträge 1), welche sie darüber mit Ludwig XIV. im Oftober 1698 und dann im März 1700 abschlossen, scheiterten, der erste infolge des Todes (6. Februar 1699) des zum Haupterben außersehenen bayerischen Kurprinzen, der zweite infolge ber hartnäckigen Weigerung des Raifers, demfelben zuzustimmen. Inzwischen gelang es der Geschicklichkeit des französischen Gesandten in Madrid, Harcourt, die Häupter der spanischen Nationalpartei, welche von einer Teilung der Monarchie und der Einmischung der fremden Mächte nichts wissen wollte, für die französische Thronfandidatur zu gewinnen; unter dem Einfluß derselben setzte der schwer erkrankte Karl II. in seinem Testament vom 2. Oftober 1700 Philipp von Anjou zum Erben der gefamten svanischen Monarchie ein.





Als Karl 1. November 1700 starb, nahm Ludwig XIV. das Testament desselben an; Ende Januar 1701 erschien Philipp in Spanien und wurde dort, sowie in den spanischen Nebenlanden ohne Widerstand als König anerkannt, auch die Seemächte wagten angesichts dieser Ersolge Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschicker. II. 2. Aus.

Ludwigs XIV. anfangs keinen Widerstand, sondern suchten nur durch Unterhandlungen mit demselben für sich Handelsvorteile und für den österreichischen Erzherzog eine Entschädigung zu erlangen. Aber der Uebermut, mit welchem Ludwig ihre Forderungen zurückwies und selbst die in dem Testamente Karls II. sestgesette Nichtvereinigung der spanischen mit der französischen Monarchie in Frage stellte, tried sie dazu, auf die Seite des Kaisers zu treten, welcher dem Testamente Karls II. und der Besitzergreisung des spanischen Thrones durch Philipp V. gegenüber an seinen Rechten auf denselben sestshielt und Anstalten traf, diese mit den Wassen zu behaupten. Freilich zur Anersennung der Ansprüche desselben auf die gesamte spanische Monarchie verstanden sie sich nicht, nur zur Erwerbung der Niederlande und der spanischen Besitzungen in Italien wollten sie ihm vershelsen, während sie für sich die Eroberung der spanischen Kolonien in Aussicht nahmen. Auf diese Bedingungen hin wurde am 7. September 1701 im Haag die große Allianz? zwischen dem Kaiser, Holland und England abgeschlossen und gemeinschaftlich haben dann diese Mächte den spanischen Erbsolgestrieg (1701—1714) gegen Ludwig XIV. und dessen

1) Verträge über die spanische Erbsolge. In dem ersten geheimen Vertrage der Seemächte mit Frankreich vom 11. Oktober 1698 wurden dem Aurprinzen von Bayern Spanien, die spanischen Kolonien und die Niederlande bestimmt. Der französische Dauphin sollte Neapel, Sizilien, die spanischen Bestimmen an der Küste von Toscana und Guiposcoa, Erzherzog Karl Mailand erhalten. Nach dem zweiten am 13. und 25. März 1700 abgeschlossenen Bertrage sollte Erzherzog Karl Spanien, die spanischen Kolonien und die Niederlande, der Dauphin Neapel, Sizilien, die toscanischen Küstenplätze Guiposcoa und Lothringen erhalten, der Herzog von Lothringen durch Mailand entschädigt werden.

Lothringen durch Mailand entschädigt werden.

2) Die große Mianz. In dem Allianzvertrage vom 7. September 1701, als dessen Jweck angegeben wurde, dem Kaiser eine billige Entschädigung für seine Ansprüche auf die spanische Erbschaft, England und Holland hinreichende Sicherheit für ihre Besitzungen, sowie für den Handel und die Schiffahrt ihrer Bewohner zu verschaffen, verpslichteten sich die derei Mächte, sich gemeinsam zu bemühen, die spanischen Riederlande, die spanischen Besitzungen in Ftalsen, sowie die Inseln des Mittelländischen Meeres zu erobern. Eroberungen, welche die Engländer und Hollander in den spanischen Kolonien machen würden, sollten ihnen gehören, Frieden mit Frankreich dürfe nicht geschlossen werden, ohne daß jene Zwecke des Bundes erreicht und Vorkehrungen dafür getroffen seien, daß Frankreich und Spanien nie in einer Hand vereinigt würden.

## § 57. Das deutsche Reich zu Anfang des spanischen Erbfolgekrieges.

Von den deutschen Reichsständen hatte der Kaiser zunächst nur seinen Schwager, den Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz, sowie den Kurfürsten Friedrich III. von Brandenburg, dessen Bundesgenossenschaft er durch das Eingehen auf dessen Wünsche in betreff der Annahme des Königstitels erkauft hatte, auf seiner Seite; ebenso wie diese traten auch die Kurfürsten von Mainz und Trier und die Landgrafen von Hessen der großen Allianz bei. Dagegen schien wenig Aussicht zu sein, daß er das übrige Reich zum Kriege gegen Frankreich würde fortziehen können, da infolge der Belehnung, welche er dem Nachfolger des 23. Januar 1698 versstorbenen Kurfürsten Ernst August von Hannover, Georg Ludwig, erteilt

hatte, der Streit über die neunte Kur auf das heftigste wieder ausge-

brochen war.

Zwar im Kurfürstenkollegium war der Widerspruch, den früher Köln, Trier und Pfalz erhoben hatten, verstummt; um so heftiger aber waren die Gegner dieser neuen Kur im Fürstenkollegium aufgetreten. Durch ihre Proteste, welche sie in Regensburg erhoben, hatten sie zu Ansang des Jahres 1700 eine Zeitlang die Thätigkeit des Reichstages ganz zum Stillstehen gebracht. Sie hatten besondere Versammlungen abgehalten, beim Kaiser heftige Beschwerden erhoben, als diese zurückgewiesen wurden, 19. Juli 1700 zu Nürnberg ein Bündnis zu ihrer gegenseitigen Verteidigung und Behauptung ihrer Rechte abgeschlossen und die Hisse Schwedens und Frankzeichs, als Garanten des Westfälischen Friedens, angerusen. Ludwig XIV. benutzte eistig diese günstige Gelegenheit, um die Zwietracht im Reiche zu schnen und einen Teil der Reichsstände auf seine Seite zu ziehen; er stand in geheimen Verhandlungen mit den Herzögen von Wolfenbüttel und Gotha, sowie mit dem Kurfürsten Max Emanuel von Bayern und dessen Bruder, dem Kurfürsten Joseph Clemens von Köln. Dazu kam, daß die dem Kaiser ergebenen Fürsten von Hannover und Celle auch durch den von Dänemark gegen den Herzog Friedrich von Holstein und dessen Bundeszegenossen, König Karl XII. von Schweden, begonnenen Krieg beschäftigt waren i) und daß auch Friedrich August von Sachsen-Polen sich im Bunde mit Kußland und Dänemark in den Krieg gegen Schweden stürzte.

So blieb denn das deutsche Reich vorläufig an dem spanischen Erbsfolgekriege unbeteiligt, doch erneuerten die beiden am nächsten bedrohten Kreise, der schwäbische und fränkische, 23. November 1700 die von ihnen

1691 und 1692 abgeschlossenen Associationen.

1) Der Ansang des nordischen Krieges. König Friedrich IV. von Dänemark war nach dem Abschluß eines geheimen Offensivbündnisses mit Peter von Rußland und August von Polen gegen Schweden im März 1700 in das Land des Herzogs Friedrich von Holstein, des Schwagers Karls XII., eingerückt, hatte die von dem Herzoge errichteten Schanzen genommen und die Festung Tönningen belagert. Aber der Anzug eines schwedischen Heeres von Bremen her, zu welchem auch der Kurstürst von Hannover und Herzog Georg Wilhelm von Celle 8000 Mann ihrer Truppen hatten stoßen lassen, nötigte ihn dann, die Belagerung aufzugeben, und, als Karl XII., unterstüßt durch eine englisch-holländische Flotte, Ende Juli nach Dänemark überging und Kopenhagen bedrohte, schloß er 18. August 1700 den Frieden von Travendal—ah, in welchem er dem Herzoge von Holstein die Souveränität und das Recht, Truppen zu halten und Festungen zu errichten, zugestand, serner sich verpslichtete, König August in dem Kriege gegen Schweden nicht zu unterstüßen, sowie die hannöversche Kurwürde anzuerkennen.

## § 58. Die Ariegserklärung des Reiches.

Anfang 1701 kamen 1), trothem der Kaiser durch große Anerbietungen den Kursürsten von Bayern auf seine Seite zu ziehen suchte, die geheimen Bündnisse desselben, sowie des Kursürsten von Köln mit Frankreich zum Abschluß, und im Sommer dieses Fahres gelang es dem Kursürsten von Bayern, eine Association des kurrheinischen, fränkischen, schwäbischen, oberscheinischen und bayerischen Kreises zu stande zu bringen, in welcher sich dieselben auf Grundlage der Association des schwäbischen und fränkischen Kreises zur Aufstellung einer Bundesarmee und zur Neutralität in dem

spanischen Erbfolgekriege verpflichteten. Doch hatten die gunftigen Erfolge. welche die in diesem Jahre von dem Kaiser unter Eugen von Savonen nach Italien geschickte Armee dort davontrug?), dazu die Bemühungen Hollands und Englands, welche auch nach dem Tode Wilhelms von Oranien (8. März 1702) an dem Bundnis mit dem Raiser festhielten, sowie Breukens und Hannovers, welche mit diesen Seemachten Bertrage wegen Ueberlaffung von Truppen an diefelben gegen Subsidienzahlungen eingingen 3), die Folge, daß jene andern Kreise sich wieder von Bayern trennten, im März 1702 einen Associationsreceß mit dem Kaiser abschlossen und zu= gleich ebenso wie der westfälische Kreis der Allianz desselben mit England und Holland beitraten, und daß dann am 28. September 1702 die Kriegs= erklärung des ganzen Reiches an Philipp von Anjou und damit auch an Frankreich erfolate.

1) Bündniffe mit Frankreich. 15. Februar 1701 schloß Kurfürst Joseph Clemens von Köln mit Ludwig XIV. einen Vertrag ab, in welchem er fich verpflichtete, 10 000 Mann für denfelben aufzustellen, wogegen ihm monatlich 30 000 Thaler Subsiden zugesagt wurden. In einem Bertrage vom 9. März 1701, der durch einen Separatartikel vom 15. April ergänzt wurde, verpflichtete sich Max Emanuel von Bayern, 15000 Mann Truppen für Frankreich aufzustellen, wogegen ihm monatlich 40000 Thaler Subsidien zugesagt wurden, doch bedang er sich aus, vorläusig bis zur Vollendung seiner Küstungen anscheinend neutral zu bleiben.

2) Krieg in Jtalien. Prinz Eugen überschritt Ende Mai 1701 mit 30 000 Mann unter ungeheuren Schwierigkeiten die Tridentiner Alpen, umging so die Stellung, welche Marschall Catinat an der oberen Etsch eingenommen hatte, schlug denselben dann am 9. Juli dei Carpi und nötigte ihn zum Kückzug über den Mincio und dann über den Oglio, schlug darauf 1. September den Angriss des neuen französischen Oberbeselbladers Villeron bei Chiari zurück und demachtigte sich des größten Teiles des Herzogtums Mantua, sowie jenseits des Po der Festungen Guaftalla und

Mirandola.

3) Subsidienverträge. 23. April 1701 schlossen Kurfürst Georg von Hannover und Herzog Georg Wilhelm von Celle auf Grund einer früheren Defensivallianz mit Holland einen Vertrag, in welchem sie sich gegen Subsidien zur Stellung von 6000 Mann verpslichteten, 21. Juni 1702 schlossen sie einen ähnlichen Vertrag mit England wegen Ueberlassung von 10000 Mann. König Friedrich I. von Preußen verpslichtete sich in dem Vertrage vom 19. Juni 1702, den Seemächten 5000 Mann unter denselben Bedingungen wie in dem vorigen Kriege zu überlassen.

## § 59. Keldzüge von 1702 und 1703.

Schon im Frühjahr 1702 begannen die Feindseligkeiten auf deutschem Boden; eine aus hollandischen, preußischen und hannöverschen Truppen beftehende Reichsexekutionsarmee unter dem Fürsten von Naffau drang in das von den Franzosen besetzte Kurfürstentum Köln ein und eroberte nach zweimonatlicher Belagerung Kaiferswerth, zugleich drang der Reichsfeld= marschall Ludwig von Baden über den Oberrhein vor und eroberte nach dreimonatlicher Belagerung (12. September) Landau. Inzwischen hatte Kurfürst Mar Emanuel von Banern, der bisher noch immer den Schein der Neutralität beibehalten, auch Unterhandlungen mit dem Kaiser angestnüpft, schließlich aber durch einen neuen Vertrag dich auf das engste mit Frankreich verbündet hatte, durch die Besetzung der Reichsstädte Ulm und Memmingen die Feindseligkeiten eröffnet; eine französische Armee unter Villars, die sich mit ihm vereinigen sollte, überschritt Anfang Oktober den Rhein, schlug bei Friedlingen Ludwig von Baden zurud, mußte jedoch,

ohne die Bereinigung mit den Bayern bewerkstelligt zu haben, wieder den Kückzug über den Rhein antreten. Eine zweite französische Armee unter Tallard eroberte 26. Oktober Trier und 3. November Trarbach, während gleichzeitig in den Niederlanden die verbündete Armee, seit dem Juli unter dem Oberbesehl des Herzogs von Marlborough, Benloo und einige andre Festungen in Geldern und dann 23. Oktober auch Lüttich ersoberte. Inzwischen war es in Norddeutschland den Bundesgenossen Kaisers gelungen, den heimlich mit Frankreich verbündeten Herzog Anton

Ulrich von Wolfenbüttel unschädlich zu machen 2).

Schon im Februar 1703 überschritt Villars aufs neue den Rhein, nötigte Ludwig von Baden, mit seinen schwachen Streitkräften sich hinter die schon im vorigen Kriege von ihm angelegten und glücklich verteidigten Stollhofener Linien zurückzuziehen, und eroberte 10. März Rehl. Im April versuchte er, mit Tallards Armee vereinigt, vergeblich jene Linien zu nehmen, trennte sich dann von demselben, überschritt die unverteidigten Schwarzwaldpässe und vereinigte sich 12. Mai bei Riedlingen mit dem Kurfürsten von Bayern, welcher, nachdem er inzwischen die unzulänglichen von Desterreich und der Oberpfalz her anrückenden kaiserlichen Truppen zurückgeschlagen und Regensburg besetzt hatte, ihm entgegengezogen war. Doch statt nun direkt gegen Wien zu ziehen, drang der Kurfürst, während Villars, um ihm den Kücken zu decken, an der Donau in Bayern stehen blieb, in Tirol ein, wohin ihm von Stalien her Bendome entgegenkommen follte. Er eroberte anfangs glücklich Kufstein und Innsbruck, wurde dann aber ebenso wie Bendome durch die tapfere von Martin Sterzinger und andern volkstümlichen Männern geleitete Erhebung der Tiroler Land-bevölkerung wieder zum Rückzuge genötigt. Inzwischen hatte sich Ludwig von Baden gegen Billars gewendet und Augsburg besett, während gleich= zeitig ein kaiserliches Heer unter General Styrum an dem linken Donauufer heranrückte. Doch gelang es dem Kurfürsten und Villars sich zu ver= einigen und 20. September Styrum bei Höchstädt zu überfallen und zu schlagen, worauf auch Ludwig von Baden den Rückzug antrat. Infolge von Mißhelligkeiten, welche zwischen dem Kurfürsten und Villars ausbrachen, wurde letterer abberufen und durch Marfin ersett, doch kam es hier zu feinen weiteren entscheidenden Unternehmungen. Der Kurfürst begnügte fich (13. Dezember) Augsburg und (4. Januar 1704) Paffau zu besetzen.

Auch auf den andern Schaupläten war in diesem Jahre die Kriegsührung<sup>3</sup>) der Verbündeten wenig erfolgreich, doch traten der Allianz (8. November) Herzog Viktor Amadeus von Savoyen und schon vorher König Pedro von Portugal bei. In dem mit diesem (16. Mai) abgeschlossenen Bundesvertrage wurde als Zweck des Bündniffes die Erhebung des österzeichischen Erzherzogs Karl zum Könige der gesamten spanischen Monarchie hingestellt, und durch das Drängen der Seemächte und Portugals ließ sich Kaiser Leopold wirklich bewegen, im September seinen Sohn, dem er jetzt seierlich seine Rechte auf die spanische Monarchie abtrat<sup>4</sup>), nach Portugal abgehen zu lassen, um von dort aus an der Spike einer aus portugiesischen, englischen und holländischen Truppen zusammenzusetzenden Armee die Erz

oberung von Spanien selbst zu versuchen.

<sup>1)</sup> Neue Berträge mit Bahern. In einem Vertrage vom 17. Juni 1702 verspflichtete sich Max Emanuel gegen ihm von Spanien zu zahlende weitere Subsidien

seine Armee auf 25000 Mann zu verstärken und sich mit einer über den Rhein zu sendenden französischen Armee zu gemeinschaftlichen Operationen zu vereinigen. Dafür versprach ihm Ludwig XIV. die Erwerbung der Pfalzgrafschaft Neuburg, der Auryfalz und der Königswürde. Sollte die Eroberung der Pfalzen nicht gelingen, so sollte er dafür die erbliche Statthalterschaft in den spanischen Niederlanden und den souweränen Besitz von Geldern und Limburg, sollte er seine bayerischen Lande verlieren, dafür die zu deren Wiedererlangung die gesamten spanischen Niederlande verlaten. In einem neuen Vertrage vom 7. November 1702 wurden ihm zu den beiden Pfalzen hinzu noch die spanischen Niederlande außer einigen Plätzen und Provinzen (Luxemburg, Namur, Charleroi u. s. w.), die Ludwig XIV. sich selbst vorbehielt, zugesagt, in einem weiteren vom 18. August 1704 auch noch die Reichsstädte Ulm, Memmingen und Augsburg, sowie das Gebiet zwischen Iller, Lech, der Donau und den Alpen außer dem Vistum Augsburg und der Abtei Kempten.

2) Unton Ulrich von Wolfenbüttel. Durch einen glücklichen Ueberfall von seiten der hannöverschen und celleschen Truppen wurden die von dem Herzoge von Wolfenbüttel zusammengebrachten Truppen entwaffnet, und darauf kam es unter Vermittelung Preußens und Hessenschen Truppen entwaffnet, und darauf kam es unter Vermittelung Preußens und Hessenschen Truppen sich der Bruder des gestüchteten Herzogs, Rudolf August, verpstichtete, dessen Truppen in hannöverschen und celleschen Dienst übergehen zu lassen und den Widerstand

gegen die hannöversche Kur aufzugeben.

3) Fortgang bes Krieges. In Italien hatte ichon 1702 Pring Gugen mit feinen ichwachen Streitfraften, fur welche er von Wien teine Berftarkungen hatte erhalten können, wenig ausgerichtet. Der Versuch, im Februar Cremona zu überrumpeln, war miggludt, dann hatte er den neuen, mit großer Uebermacht heranziehenden frangösischen Feldherrn Bendome nicht verhindern können, das belagerte Mantua zu entsetzen, und die blutige Schlacht bei Luzzara (15. August) hatte unentschieden geendigt. Im folgenden Jahre erhielt an Stelle Eugens, der jum Brafidenten bes hoffriegsrats ernannt war, Graf Guido Starhemberg bas Rommando in Stalien, Derfelbe mußte fich aber darauf beschränken, sich der feindlichen Uebermacht gegenüber in fester Stellung bei Oftiglia zu behaupten, bis er nach dem Uebertritt des Herzogs von Savonen auf die Seite der Berbundeten mit dem Hauptteile seiner Armee deffen schwer bedrängten Truppen zu Hilfe eilte und sich auch glücklich mit ihnen vereinigte. In den Niederlanden und am Niederrhein eroberten 1703 die Berbundeten eine Anzahl von Festungen (Rheinberg, Bonn, Sun, Limburg, Gelbern), doch wurde Marlborough burch die Bedenklichkeiten der Hollander von größeren Unternehmungen abgehalten. Um Oberrhein eroberte Tallard, nachdem Ludwig von Baden mit dem größten Teil der Reichsarmee sich gegen Villars gewendet, Alt-Breisach und Landau.

4) Wiener Abmachungen. Um 12. September 1703 erfolgte in Wien die feierliche Abtretung der spanischen Monarchie durch Kaiser Leopold und den römischen König Joseph an Karl, zugleich wurde insgeheim ein Erbsolgevertrag vollzogen, nach welchem sowohl in der spanischen Monarchie als auch in den österreichischen Erblanden der Mannesstamm den weiblichen Descendenten vorangehen sollte; falls Joseph ohne männliche Erben sterben oder dessen Mannesstamm erlöschen sollten, so sollten Karl und dessen männliche Erben, in deren Ermangelung zunächst Joseph und nach diesen erst Karls weibliche Nachsommen in Desterreich erbberechtigt sein, ebenso in Spanien nach dem Erlöschen des Mannesstamms Karls zunächst Joseph und dessen männliche Nachsommen, dann dessen weibliche und zuleht Karls weibliche Nachsommen. Mündlich mußte Karl, ebenso geheim, das eidliche Bersprechen geben, Mailand an seinen Vater und seinen Bruder abzutreten. [Landau,

Kaiser Karl VI. als König von Spanien, 89.]

## § 60. Der Feldzug in Deutschland 1704.

Bei der schweren Gefahr, welche 1704 den kaiserlichen Erblanden von Westen her von den Franzosen und Bayern und im Rücken durch einen in Ungarn ausgebrochenen Aufstand 1) drohte, erhielt Prinz Eugen von Savoyen neben Ludwig von Baden das Kommando der kaiserlichen und Keichstruppen und ließ sich der Herzog von Marlborough bewegen,

mit einem Teile der in den Niederlanden stehenden Armee denselben zu Hisse nach der Donau zu ziehen. Am 12. Juni traf er zu Groß-Heppach in Württemberg mit Eugen und Ludwig von Baden zusammen und es wurde auf des letzteren Berlangen sestgesetzt, daß Eugen den Besehl über die am Rhein zur Berteidigung der Stollhofener Linien zurückzulassenden Truppen (28000 Mann) übernehmen, Ludwig von Baden aber mit dem Haupteil der kaiserlichen Armee zusammen mit Marlborough (insgesamt 52000 Mann) in Bayern operieren sollte. Um die in ziemlich gleicher Anzahl bei Ulm in sesten operieren sollte. Um die in ziemlich gleicher Anzahl bei Ulm in sesten Truppen auf dem Schellenberge und drangen derauf, während Max Emanuel sich nach Augsburg zurückwandte, über den Lech in Bayern ein. Max Emanuel ließ sich darauf in Unterhandlungen mit dem Kaiser ein, brach dieselben aber ab, nachdem er durch einen Teil der französischen Kheinarmee unter Tallard, deren Zuzug Prinz Eugen mit seinen schwachen Kräften nicht hatte verhindern können, verstärkt worden war.

Auch Prinz Eugen aber eilte nun mit dem größten Teil seiner Armee nach der Donau und lagerte bei Donauwörth. Als darauf die Feinde sich gegen diesen wandten und über die Donau gingen, zog Marlborough, während Ludwig von Baden sich zur Belagerung von Ingolstadt wandte, ihm zu Hise und vereinigte sich mit ihm rechtzeitig, bevor ihn die Feinde angegrissen hatten. Beide griffen dann 13. August die Feinde in ihrer sesten Stellung an und errangen nach langem und schwerem Kampse in der Schlacht bei Höchstädt oder Blendheim einen glänzenden Sieg. Obwohl die Verdündeten denselben nur mangelhaft ausnutzen, sah sich doch der Kurfürst von Bayern durch das Drängen der Franzosen genötigt, sein Land aufzugeben und sich mit ihnen zusammen über den Khein zurückzuziehen; auch Kurfürst Joseph Clemens mußte jetzt sein Land verlassen und in Frankreich eine Zuflucht suchen. Ansang September überschritten Marlborough und Eugen, mit denen sich auch Ludwig von Baden wieder vereinigt hatte, den Khein. Während letzterer, von Eugen gedeckt, die Belagerung von Landau begann, wandte sich Marlborough nach der Mosel und eroberte Trier und Trarbach. Mit der Eroberung Landaus, 18. Dezember, wurde der Feldzug beschlossen. Mit der in München zurückgebliebenen Gemahlin Max Emanuels, Therese Kunigunde, der Tochter Johann Sobiessis, war 7. November zu Isloesheim ein vorläusiges Absommen die der das Schicksal Bayerns und der kurfürstlichen Familie getrossen.

2) Das Abkommen mit Bayern. Rach demfelben follten die bagrischen Truppen

<sup>1)</sup> Ungarischer Auftand. Aus bäuerlichen Unruhen hervorgegangen, hatte derfelbe größere Ausdehnung gewonnen, seitdem Fürst Johann Kakoczy, der wegen verräterischer Berbindung mit Frankreich 1701 verhaftet, aber bald nach Polen entkommen war, 1703 sich an die Spike desselben gestellt und andre adlige Führer, namentlich Graf Alexander Karolyi und Niklas Bercsenzi sich demselben angeschlossen hatten. Bei den geringen Streitmitteln, über welche die kaiserliche Kegierung hier verfügte, und den inkonsequenten Maßregeln, zu denen sie griff, verdreitete sich der Ausstand immer weiter, dald war ganz Oberungarn mit Ausnahme weniger Festungen in den Händen der Ausständischen, mit Mühe konnte der kaiserliche Feldherr Heister das Land südlich von der Donau behaupten, und die Aufständischen unternahmen wiederholte Einfälle dis in die nächste Kähe von Wien.

entlassen, die Festungen und alles Kriegsmaterial ausgeliesert werden, das Kentamt München der Kursürstin verbleiben, das übrige Land aber unter kaiserliche Berwaltung kommen. Gleich ansangs machte die Aussührung des Bertrages Schwierigsteiten, da die Rommandanten nur mit Mühe sich zur llebergabe der Festungen bewegen ließen. Alls dann 1705 die Kursürstin gegen den Wunsch ihres Gemahls München verließ und sich zu ihrer Mutter nach Italien begab, zugleich geheime Berbindungen dayrischer Beamten mit dem Kursürsten entdeckt wurden, ließ der Kaiser auch München besehen und das ganze Land unter seine Berwaltung nehmen, 1706 wurden die vier ältesten Söhne des Kursürsten nach Klagenfurt und von dort 1712 nach Graz gebracht, wo sie dis zum Jahre 1715, allerdings in ehrenvoller und milber Haft geblieben sind. Die Bedrückungen der kaiserlichen Beamten und Soldaten veranlaßten in Bayern einen Bauernausstand 1705 und 1706, welcher aber mit blutiger Strenge unterdrückt wurde. [Heigel, Die Korrespondenz des Kursfürsten Max Emanuel mit seiner zweiten Gemahlin Therese Kunigunde, und Die Gesangenschaft der Söhne des Kursürsten Max Emanuel von Bayern in "Quellen und Abhandlungen" I, S. 169 sf.; II, S. 205 sf.]

## § 61. Raifer Joseph I.

5. Mai 1705 starb Kaiser Leopold, 65 Jahre alt, nach siebenund= vierzigjähriger Regierung. Sein Nachfolger, sein altester Sohn Joseph I., geboren 26. Juli 1678, seit 1690 römischer König, war von weit lebhafterer und energischerer Natur; er versuchte sofort in seinen Erblanden durch Besetzung 1) der hohen Staatsämter mit neuen tüchtigen Bersönlichkeiten, durch größere Zentralifierung der Verwaltung und Ginschreiten gegen die zahlreichen Mikbräuche eine Reform durchzuführen und suchte zugleich seine kaiserlichen Machtbefugnisse noch weiter auszudehnen. Den seit 1663 in Regensburg tagenden Reichstag ließ er einfach weiter fortbestehen, er erbitterte aber sofort durch gebieterisches und rücksichtsloses Auftreten den König Friedrich I. von Preußen, obwohl dieser soeben durch den Herzog von Marlborough sich hatte bestimmen lassen, trot der von Osten her immer näher heranziehenden Gefahren ein neues Truppenkorps von 8000. Mann im Dienste der großen Allianz für den italienischen Feldzug herzugeben, sowie andre Reichsfürsten; er ging ferner mit den schärfsten Maß= regeln gegen die mit Frankreich im Bunde stehenden Kurfürsten von Bayern und Köln vor 2), er schritt zugleich gegen den zu Frankreich hinneigenden Bapst Clemens XI. 3) mit solcher Schroffheit ein, daß es zu einem voll= ständigen Bruche mit demselben fam.

1) Ministerwechsel in Desterreich. Fürst Salm, der frühere Erzieher Josephs, wurde Obersthosmeister und erhielt die Stellung eines ersten Ministers. Die diesem jetzt untergeordnete Hossalei erhielt zwei Borsteher, den Freiherrn von Seilern und den Grasen von Sinzendorf; Präsident des Hosstriegsrats, dem das gesamte Militärwesen in den einzelnen Provinzen untergestellt wurde, blieb Prinz Gugen von Savoyen, Präsident der Hossalmer, welcher auch die einzelnen Provinzial-kammern untergeordnet wurden, Gras Gundacker von Starhemberg; Reichsvizekanzler wurde Gras Schönborn, der Nesse des Kurfürsten Zothar Franz von Mainz. Besonderen Ginsluß übte der jetzt zum böhmischen Kanzler ernannte Gras Wratislav, welcher ebenso wie zu dem Kaiser auch zu dessen Bruder Karl eine Vertrauenspfellung einnahm und vielsach zwischen beiden vermittelte.

2) Aechtung des Kurfürsten von Bayern. Nachdem er die Zustimmung des Kurfürstenkollegiums eingeholt hatte, sprach Joseph 29. April 1706 feierlich die Reichsacht über die Kurfürsten von Bayern und Köln aus, verlieh einen Teil der bayrischen Besitzungen an andre Fürsten und kaiserliche Beamte und gab an den Kurfürsten von der Pfalz die Oberpfalz und die erste weltliche Kurwürde zurück.

3) Kaiser und Papst. Die Parteinahme des Papstes Clemens XI. für Frankreich und für Philipp V. troz seiner angeblichen Neutralität hatte schon unter Leopold zu lebhaften Streitigkeiten geführt. Joseph ließ 1706 nach dem Siege bei Turin kaiserliche Truppen in Parma und Piacenza einquartieren und behauptete die Lehnshoheit über diese Fürstentümer, welche vom Papste in Anspruch genommen wurde. Als Clemens nach vergeblichen Berhandlungen mit Prinz Gugen 1707 den Bann über alle, welche Parma und Piacenza beseht hatten, und somit auch über diesen aussprach, wurde vom Kaiser dieser Bannspruch für nichtig erklärt, Comacchio und Ferrara besetz, in Mailand und Neapel die Einkünste von Pfründenbesigern, welche außerhalb des Landes lebten, einbehalten, und als der dadurch auf das äußerste erbitterte Papst Küstungen traf, drangen 1708 österreichische Truppen in den Kirchenstaat ein und besetzten die nördlichen Provinzen desselben. Schließlich aber schließlach aber schließlach zur folloß 15. Januar 1709 der Raiser, von den Seemächten gedrängt, mit dem Papste einen Frieden, in welchem dieser sich allerdings zur Anerkennung Karls als Königs von Spanien verpflichten mußte, im übrigen aber sehr günstige Bedingungen erhielt. [Landau, Kom, Wien und Neapel während des spanischen Erbfolgeskriegs, 85.]

## § 62. Karl XII. in Sachsen.

Von den friegerischen Ereigniffen im Westen wurde Deutschland 1705 und auch 1706, in welchem letteren Jahre die Berbündeten auf den andern Schauplätzen die glücklichsten Erfolge bavontrugen, kaum berührt 1), da= gegen griff in diesem Jahre der große nordische Krieg, welchen seit 1700 Karl XII. von Schweden gegen seine ihm feindlichen Nachbaren zu führen hatte, auf das deutsche Gebiet hinüber. Nachdem derfelbe 1704 in Polen die Absekung seines verhaftesten Gegners August II. und die Wahl Stanislaus Lesczynskis zu dessen Nachfolger erzwungen hatte, drang er 1706, um ben Thron seines Schützlings zu befestigen, durch Schlesien in Sachsen ein, zwang August in dem Vertrage von Alt-Ranstädt (24. September 1706), auf die polnische Krone zu verzichten und seinem Heere für den Winter Quartiere in Sachsen einzuräumen, blieb dann aber auch noch im folgen= ben Jahre in Sachsen und erregte dadurch, sowie durch die Streitigkeiten, in welche er mit dem Kaiser geriet 2), die größten Befürchtungen bei den gegen Frankreich verbündeten Mächten, zumal da Ludwig XIV. sich eifrig um seine Bundesgenoffenschaft bewarb und von französischer Seite in diesem Jahre auch in Deutschland wieder mit Glück die Offensive ergriffen wurde 3). Daher begab sich im Frühjahr 1707 der Herzog von Marlborough in das Lager Karls nach Alt-Ranftadt. Doch überzeugte fich dieser bald, daß eine Einmischung desselben in den spanischen Erbfolgekrieg nicht zu befürchten sei, und auch die Streitigkeiten desselben mit dem Raiser wurden durch einen Vergleich (1. September 1707) beigelegt, worauf der Schwedenkönig nach Bolen abzog.

<sup>1)</sup> Fortgang bes Krieges. 1705 versuchte Marlborough von der Mosel her in Frankreich einzudringen, mußte dieses Unternehmen aber, da er von Ludwig von Baden, der im Elsaß dem Marschall Marsin unthätig gegenüberstand, nicht unterstützt wurde, aufgeben. Er wandte sich darauf nach den Niederlanden zurück, konnte aber auch hier bei der Zaghaftigkeit der Holländer und der Festigkeit der Stellungen, in denen sich die Franzosen unter Villeron und dem Kurfürsten von Bayern hielten, wenig ausrichten. Als diese aber 1706 zur Offensive übergingen, wurden sie 23. Mai von ihm bei Kamillies vollständig geschlagen, darauf der größte Teil der spanischen Riederlande besetzt und diese vorläusig von den beiden Seemächten in Verwaltung genommen. In Italien war 1705 Prinz Eugen, um dem in seiner Hauptstadt Turin einzgeschlossen und bedrängten Herzog von Savoyen Silse zu bringen, mit 30 000 Mann

(darunter 6000 Preußen und 4000 Pfälzer) erschienen, war aber nur bis zur Abda, deren Ueberschreitung er durch die unentschieden endende Schlacht von Caffano (16. August) nicht erzwingen konnte, vorgedrungen. Doch gelang es ihm 1706 füdlich des Po bis Turin vorzudringen, sich mit dem Herzoge von Savonen zu verseinigen und durch den glänzenden Sieg bei Turin. (7. September) die Franzosen unter dem herzoge von Orleans und Marfin zum Rückzug über die Alpen zu nötigen. In Spanien war Erzherzog Karl im Sommer 1705 mit dem verbundeten Heere in Katalonien gelandet und hatte dort und in den benachbarten, ehemals der aragonis schen Krone zugehörigen Provinzen zahlreiche Anhänger gefunden. 1706 belagerte ihn König Philipp in Barcelona, mußte aber, da die Stadt durch eine englischscholländische Flotte Entsag erhielt, unverrichteter Dinge wieder abziehen; darauf drang ein Heer der Berbündeten von Portugal aus dis Madrid vor und prostlamierte dort 2. Juli Karl III. als König von Spanien, mußte aber vor dem mit Uebermacht heranziehenden Herzog von Berwick schon Ansang August wieder Madrid räumen und ahmahl Earl der von langen Langen Madrid von Madrid räumen, und obwohl Karl, ber nach langem Zaudern gegen Madrid aufgebrochen war, fich mit ihm vereinigte, fich nach Balencia zurudziehen. In Ungarn wurde der Krieg gegen die Aufständischen, zeitweise durch Unterhandlungen und einen Waffenstillstand, welcher auf das Drängen und unter der Bermittelung der Seemachte abgeschloffen wurde, unterbrochen, ohne entscheidenden Erfolg weiter geführt. Um Rhein hatte das Vorgeben Villars' mit bedeutender Uebermacht im Frühjahr 1706 Ludwig von Baden veranlagt, seine Stellung bei Sagenau aufzugeben und sich über den Rhein hinter die Stollhofener Linien zurückzuziehen, wo er auch, obwohl Billars einen Teil seiner Truppen nach den Niederlanden hin abgeben mußte, weiter unthätig verblieben ift.

2) Karl XII. und der Kaiser. Weber hatte der Reichstag, von Kursachsen dazu ausgefordert, noch der Kaiser gegen den Sinmarsch Karls XII. in Sachsen Widerspruch zu erheben gewagt. Joseph schiefte zuerst Bratislav, dann Sinzendorf als Gesandte zu Karl, die denselben vergeblich zur Käumung Sachsens zu bewegen suchten. Ser erbitterte dann durch allerhand Kleinigkeiten, namentlich dadurch, daß er die Anerkennung Stanislaus Lesczynskis verweigerte und 1500 auf österreichisches Gebiet gestüchteten Russen, deren Auslieferung Karl verlangte, die Flucht nach Polen gestattete, den Schwedenkönig so, daß dieser die drohendste Miene annahm. Doch wagte der Kaiser nicht, es zum Kriege kommen zu lassen und auf daß ihm von Peter dem Großen angebotene Bündnis einzugehen; er schiekte im Juli 1707 Bratislav zum zweitenmal zu Karl; derselbe hatte einen schweren Stand, da Karl sowohl Forderungen der schwedischen Krone erhob, als auch als persönliche Genugthuung Zugeständnisse an die schlesischen Krone erhob, als auch als persönliche Genugthuung Zugeständnisse an die schlesischen Krone erhob, als auch als persönliche Genugthuung Zugeständnisse an die schlesischen Krone erhob, als auch als persönliche Genugthuung Zugeständnisse an die schlesischen Krone erhob, als auch als persönliche Genugthuung Zugeständnisse an die schlesischen Krone erhob, als auch als persönliche Genugthuung Zugeständnisse an die Schlesischen Stügeständnisse er schließen Stügeschlaften verläussen welchem ein über das Bistum Lübeck entstandener Streit zu Gunsten des Haussen vollüssen, Dels und der Stadt Breslau der kirchliche Besitztand von 1648, den übrigen schlesischen Prostestanten bürgerliche Duldung und Gewissensferieheit gewährt werden sollte.

3) Streitigkeiten im Kommando. Nach dem Tode Ludwigs von Baden (4. Jasnuar 1707) war Prinz Gugen von Savonen zum Reichsfeldmarschall ernannt worden, doch der Bunsch der Seemächte und Rangstreitigkeiten mit dem evangelischen Reichsfeldmarschall, dem alten Markgrafen Christian Ernst von Baireuth, hielten ihn in Italien zurück; der Markgraf, welcher infolgedessen das Rommando führte, wagte, als Villars Mitte Juni die Stollhosener Linien angriff, nicht dieselben zu halten, darauf drang Villars bis Stuttgart vor und brandschafte ungestört den schwäbischen und fränkischen Kreis. Darauf wollten Desterreich und die Seemächte der Reichssarmee Verstärkungen schiefen, verlangten aber Entsernung des Markgrafen vom Kommando; von England wurde Kurfürst Georg von Hannover zu seinem Nachsfolger empsohlen. Über die Hartnäcksteit des Markgrafen bereitete lange Jögerungen, erst im September kam Kursürst Georg zum Heere, inzwischen hatte sich Villars hinter die Murg zurückgezogen, dort lagen beide Teile einander in setzellung gegenüber, dis Villars Unsang November über den Rhein zurückging.

## § 63. Feldzüge und Berhandlungen 1708—1710.

Für das Jahr 1708 waren von dem Reichstage große Rüftungen beschlossen worden, doch wurden dieselben nur zum geringen Teile wirklich ausgeführt; dazu mußte noch ein Teil der Reichstruppen an die Armee abgegeben werden, welche unter Prinz Eugens Führung an der Mofel aufgestellt wurde. So ift auch in diesem Jahre am Oberrheine nichts Erhebliches unternommen und ausgerichtet worden, während in den Niederlanden Marlborough und Prinz Eugen vereinigt 11. Juli 1708 die französische Armee unter den Herzögen von Burgund und Vendome bei Oudenaarde ent= scheidend schlugen, dann über die französische Grenze vorrückten und nach längerer Belagerung 9. Dezember Lille eroberten, zugleich in Ungarn die Kaiserlichen nach dem Siege von Trentschyn (4. August) glückliche Fortsschritte machten. Damals gelang es dem Kurfürsten von Hannover und dem Kaiser, auf dem Reichstage sowohl die Anerkennung der neunten Kur als auch die Readmission Böhmens in das Kurkolleg (30. Juni 1708) durchzusetzen. Die Friedensunterhandlungen, welche der durch alle erlittenen Niederlagen schon tief gedemütigte und erschöpfte Ludwig XIV. im Mai 1709 im Haag mit den Verbündeten führen ließ, scheiterten 1), obwohl er sich zu großen Zugeständnissen erbot, an den noch viel weiter gehenden Forderungen derselben. Am Oberrhein richteten auch in diesem Jahre die trotz aller Mahnungen und Drohungen nur auf 22000 Mann gebrachte Reichsarmee unter dem Kurfürsten von Hannover und die Kaiserlichen unter Mercy nichts aus, und so kam der große Plan, den man gefaßt hatte, gleichzeitig von Deutschland und Italien aus in das Innere Frantreichs vorzudringen, nicht zur Ausführung; dagegen siegten in den Niederlanden wieder Marlborough und Brinz Eugen über Billars (11. September) in der blutigen Schlacht bei Malplaquet und eroberten (20. Oktober) Mons; zugleich machten die Kaiserlichen unter General Seister mit der Unterbruckung des Aufstandes in Ungarn und Siebenburgen weitere Fortschritte. Die neuen Friedensverhandlungen, welche Ludwig XIV. im Frühjahr 1710 zu Gertruidenburg mit hollandischen Deputierten führen ließ, scheiterten wieder an den maßlosen Forderungen der Berbundeten; diese machten darauf in den Niederlanden weitere Fortschritte, und auch in Spanien gelang es Karl, bis Madrid und dann weiter bis in die Nähe der portugiesischen Grenze vorzurücken, so daß auch hier die Sache Philipps V. verloren und die Macht Ludwigs XIV. ganzlich gebrochen zu sein schien. Doch trat plötzlich ein Umschwung ein. In England war im August das bisherige Whigministerium, welches besonders die weitere Fortsetzung des Krieges bis zur vollständigen Demütigung Ludwigs XIV. betrieben hatte, gefturzt worden. Die jetzt ans Ruder gekommenen Tories, an ihrer Spite Harlen und St. John, wünschten, um die allgemeine Volksstimmung zu befriedigen und um den ihnen verhaßten Marlborough auch von dem Kommando des Heeres zu entfernen, Frieden und knüpften bald insgeheim Unterhandlungen mit Frankreich an. Dann aber nahm auch der so günstig begonnene Felds zug in Spanien für die Verbündeten einen höchft unglücklichen Ausgang. Diefelben wurden vom Marschall Bendome zum Kückzug unter großen Verlusten gezwungen, und König Karl konnte sich nur noch in einem Teile

von Katalonien behaupten. Endlich aber begannen in diesem Jahre auch die nordischen Kriegshändel wieder nach Deutschland hinüberzugreisen und so die Ausmerksamkeit und Sorge nicht nur der norddeutschen Fürsten, sondern auch des Kaisers und der Seemächte auf sich zu lenken?).

- 1) Erfolglose Berhandlungen. Nachdem Ludwig XIV. vergeblich versucht hatte, Holland zu Sonderverhandlungen zu verleiten, schickte er Anfang Mai 1709 seinen Minister Torcy zu Unterhandlungen mit den sämtlichen Alliierten nach dem Haag, welcher dann dort mit Marlborough, dem Prinzen Eugen und dem hollandischen Ratspensionär Heinsius die Verhandlungen geführt hat. Torcy war von Ludwig XIV. ermächtigt, Aufgabe der gesamten spanischen Monarchie, von der nur Neapel als Entschädigung an Philipp kommen sollte, Ueberlassung einer Anzahl Barriereplätze an Holland, Schleifung von Dünkirchen, Ausweisung der Stuarts und Zurückgehen auf den Westfälischen Frieden Deutschland gegenüber anzubieten; die Berbundeten aber verlangten in den von ihnen am 28. Mai festgestellten Präliminarien noch bazu Ausschließung Frankreichs von dem spanisch-westindischen Handel, gunftige Handelsverträge für England und Holland und Berpflichtung Frankreichs, gegen Philipp, wenn derfelbe fich nicht diesen Bedingungen fügen sollte, Zwangsmaßregeln im Berein mit den Berbündeten anzuwenden und sofort alle abzutretenden Pläte auszuliefern. Ludwig XIV. verwarf diese Präliminarien, und so wurden die Berhand-lungen abgebrochen; auch der deutsche Reichstag aber war mit denselben noch nicht zufrieden, sondern verlangte für das Reich eine Barriere, bestehend aus der Franche-Comté, dem Essa und den Bistümern Metz, Toul und Verdun. Bei den Verhand-lungen zu Gertruidenburg 1710 erbot sich Ludwig XIV. sür den Fall, daß Philipp sich nicht zur Abtretung der spanischen Monarchie verstehen sollte, zur Subsidiens zahlung an die Verbündeten für den gegen ihn zu führenden Krieg, ferner zur Abtretung Valenciennes an die Niederlande und des gefamten Elfaffes an das Reich, verlangte dafür aber Reftituierung der Kurfürsten von Bayern und Röln; dagegen bestanden die Verbundeten in ihrem Ultimatum darauf, daß Ludwig seinen Enkel jur Annahme des Friedens zwingen follte, worauf die Unterhandlungen abgebrochen wurden.
- 2) Einsuß des nordischen Krieges. Schon im Frühjahr 1709 hatten sich Friedrich IV. von Dänemark und August II. aufs neue mit Beter dem Großen gegen
  Schweden verbunden und hatten auch Preußen auf ihre Seite zu ziehen versucht,
  doch hatte König Friedrich I., der fortgesetzt den größten Teil seiner Truppen für
  den spanischen Erbsolgekrieg hergab, sich nur zu einem Neutralitätsvertrage (15. Juli)
  verstanden. Nach der Schlacht bei Pultawa und Karls XII. Flucht nach der Türkei
  hatten dann Friedrich IV. und August II. zu den Wassen gegriffen; letzterer war
  nach Bolen gezogen und hatte, unterstützt von den Kussen, Stanislaus Lesczynski
  und die dort besindlichen schwedischen Truppen genötigt, sich nach Pommern zurüszuziehen. Fetzt wurden auch die deutschen Provinzen Schwedens von dessen Gegnern
  bedroht. Es wäre die Aufgabe des preußischen Königs gewesen, dazwischenzutreten,
  und wirklich beabsichtigte derselbe jetzt, seine Truppen aus den Niederlanden und
  Italien zurüczurusen. Die Seemächte und der Kaiser aber wollten nicht seine und
  die Histruppen der andern nordbeutschen Fürsten verlieren; sie suchten daher ihrersseits zu verhüten, daß der nordische Krieg nach Deutschland hinübergriffe, schlossen
  zu diesem Zwecke 20. März 1710 das Haager Ronzert ab, durch welches die schwedischen Reichslande für neutral erklärt wurden, und verabredeten in einer zweiten
  Konvention im Haag (4. Mai 1710) die Ausstellung einer Armee zur Aufrechthaltung
  dieser Neutralität. Im April 1710 kam Prinz Eugen nach Berlin und bestimmte
  den König, vorläusig noch auf ein Jahr das weitere Verbleiben seiner Truppen in
  Italien zu bewilligen.

## § 64. Raiser Karl VI. Frieden zu Utrecht.

17. April 1711 starb nach furzer Krankheit Kaiser Joseph I., ohne männliche Nachkommen zu hinterlassen; da sein Bruder Karl, welchem die Nachfolge in den österreichischen Landen zusiel, in Spanien abwesend war,

so übernahm vorläufig die Kaiserin-Mutter, Eleonore Magdalene, die Regentschaft, und Karl hat trot des Drängens der österreichischen Minister längere Zeit gezaudert, bis er sich entschloß (Ende September) Barcelona, wo er seine Gemahlin, die braunschweigische Prinzessin Elisabeth Christine, als Statthalterin zurückließ, zu verlassen und nach seinen Erblanden zurückzukehren. Inzwischen war dort mit dem Rest der Aufständischen in Ungarn (Ende April) ein Vergleich geschlossen und so dieser Ausstand vollständig unterdrückt, zugleich waren auch die Vorbereitungen zur neuen Kaiserwahl getroffen worden. Der Kurfürst von Mainz hatte einen Kursürstentag nach Franksurt berufen, und dort erfolgte, da die beiden geächteten Kursürsten von Bayern und Köln gar nicht eingesaden waren, Preußen von vornherein seine Bereitwilligkeit zur Wahl König Karls erklärt hatte, auch die andern Kurfürsten sich gefügig zeigten und kurz vorher (7. Juli 1711) auf dem Reichstage die seit 1663 beratene beständige Wahlkapitulation glücklich vereinbart worden war, trot der französischen Gegenbemühungen, ohne besondere Schwierigkeiten (12. Oktober) die Wahl Karls, der dann (22. Dezember) zu Frankfurt zum Kaiser gekrönt wurde. Allein die Thronbesteigung Karls in den deutschen Landen erregte bei den andern Mächten die Bessorgnis, daß, wenn derselbe auch seine Ansprüche auf die gesamte spanische Monarchie durchsetzen sollte, durch einen solchen ungeheuren Machtzuwachs des österreichischen Hauses das europäische Gleichgewicht allzusehr gestört werden würde. Daher wurden, obwohl 21. August 1711 die afsociierten deutschen Reichskreise ihre Allianz mit den Seemächten und diese am 22. Dezember dieselbe unter sich erneuert hatten, doch zunächst insgeheim die Unterhandlungen Englands mit Frankreich fortgesetzt und, nachdem sich diese beiden Mächte über eine Teilung der spanischen Monarchie, die ewige Trennung derselben von der französischen Krone und die Anerkennung der protestantischen Erbsolge in England als Grundlagen des Friedens geeinigt und dann England auch die Zustimmung Hollands dazu gewonnen hatte, wurde ein Friedenskongreß nach Utrecht berufen, welcher dort 29. Januar 1712 eröffnet murde 1).

Unter diesen Umständen war 1711, obwohl jest Prinz Eugen das Kommando des Reichsheeres übernommen hatte, weder dort noch in den Niederlanden etwas Erhebliches unternommen worden. Für 1712 wurden von den Verbündeten anscheinend große Küstungen getroffen, um von den Niederlanden aus entscheinende Schläge zu führen, aber Königin Anna von England nahm jeht Marlborough das Kommando, ersette ihn durch den Serzog von Ormond und schloß mit Frankreich einen Waffenstillstand ab; infolgedessen konnte Prinz Eugen, obwohl die bisher im englischen Solde stehenden deutschen, namentlich die preußischen Truppen ihm folgten, im Felde nichts ausrichten, vielmehr gelang es Villars, einen Teil der vorher von den Verbündeten genommenen nordfranzössischen Festungen wieder

zu erobern.

Inzwischen standen in Utrecht zu Anfang die Anerdietungen Frankreichs und die Forderungen, welche die einzelnen Berbündeten erhoben, einander schroff gegenüber, aber allmählich gelang es England durch teils
dort, teils insgeheim in Paris geführte Verhandlungen, sich mit Frankreich
näher zu verständigen und auch Holland, welchem die gewünschte Barriere
in den Niederlanden, Preußen, dem trot der Gegenbemühungen Hollands
und Desterreichs wenigstens teilweise Vefriedigung seiner Ansprüche auf die

Erbschaft Wilhelms von Dranien und der Besitz eines Teiles von Geldern zugesagt wurde, und die meisten übrigen Verbundeten zum Gingehen auf die zwischen beiden Mächten verabredeten Bedingungen zu bewegen. Kaiser Rarl VI., dem der Verzicht auf Spanien und Indien zugemutet, dafür aber die Erwerbung der Niederlande und der spanischen Besitzungen in Italien angeboten wurde, schwankte unter dem entgegengesetzten Einflusse seiner einsichtigeren deutschen, zum Frieden ratenden Minister und seiner spanischen, diesem widerstrebenden Umgebung; so schloß er zwar (14. März 1713) ein Abkommen ab, nach welchem Katalonien von den kaiserlichen Truppen aeräumt werden und Italien neutral bleiben sollte, nahm aber die Friedens-bedingungen nicht an, und daher schlossen 13. April England, Holland, Bortugal, Breußen und Savoyen ohne ihn den Frieden mit Frankreich ab, indem sie nur dem Raifer und dem Reiche den Beitritt ju demselben bis zum 1. Juni offen hielten.

1) Kriebenstongreß zu Utrecht. Der Raifer wurde auf diesem Friedenskongreß durch den Grafen v. Sinzendorf und den Freiherrn v. Kirchnern, Preußen durch Graf Dönhoff und Marschall v. Biberstein, Frankreich durch den Marschall d'Huxelles und Mesnager, England durch den Bischof Johann von Bristol und Graf Strafford, Portugal durch Graf Taruca und Don Luis da Cunha, Savonen durch Graf Maffei und Marquis du Bourg, die Niederlande durch Jakob v. Kandwyk, Wilhelm Buys und fünf andre Deputierte vertreten.

und funt andre Deputierte vertreten.

2) Frieden. Rach diesen Berträgen sollten Spanien und die spanischen Roslonien Philipp V. verbleiben, während die Niederlande und die spanischen Prosvinzen in Italien Desterreich gehören sollten, Spanien sollte nie mit Frankreich vereinigt werden (dementsprechend hatte schon im November 1712 Philipp für sich und seine Nachkommen auf ihre französischen, die Seerzoge von Berry und Orleans auf ihre spanischen Erbrechte seierlich verzichtet); Ludwig XIV. erkannte die Succession des Haules Hannower in England an und versprach, dem Stuartschen Haufe keine weitere Unterstützung zu gewähren; er trat an England die Hudsonsbailänder, Neuschalt und Keufundland und St. Christanke ab und persprach die Lestungswerke und schottland, Reufundland und St. Chriftophe ab und versprach, die Festungswerke und den Hafen von Dünkirchen zu schleifen; an Holland wurde entsprechend dem schon früher darüber mit England abgeschloffenen Barrieretraktat eine Unzahl von teils von Fruher dariber mit England abgeschloffenen Sattlevertaltat eine anzule von teils den Frankreich abzutretenden, teils zu den spanischen Niederlanden gehörigen Festungen (Menin, Tournay, Charleroy, Namur, Gent u. a.) sowie die Sperrung der Scheldesmündung gewährleistet, Preußen erwirkte die Anerkennung seiner Königswürde auch von seiten Frankreichs und erhielt das Fürstentum Neuschatel, die Erasschlaften Mörs und Lingen, als Teile der oranischen Erbschaft, und das frühere spanische Oberquartier Geldern mit Musnahme der Festungen Benloo und Roermonde, der Herzog von Savonen das Königreich Sizilien und die Zusicherung der eventuellen Succession in Spanien, der Kurfürst von Banern sollte vorläufig, dis er in seine Erbländer wiedereingesetzt werde, Sardinien, sowie das Herzogtum Luxemburg nebst Namur und Charleron erhalten.

## Friedensichlüffe zu Raftadt und Baden.

Der Versuch, welchen der Kaiser machte, nachdem seine bisherigen Bundesgenoffen Frieden geschloffen hatten, den Krieg gegen Frankreich fort-Buseten, endete unglücklich. Allerdings gelang es ihm, auch den deutschen Reichstag zur weiteren Teilnahme an demfelben und zur Bewilligung von vier Millionen Thalern zu bewegen, aber weder kam dieses Geld ein, noch stellten die einzelnen Stände die von ihnen verlangten Kontingente, auch Preußen wollte das seinige nur zur Deckung des Niederrheins verwenden; jo mußte Pring Eugen, der im Mai das Kommando über die Armee am

Oberrhein übernahm, sich in die am Rhein und im Schwarzwalde angelegten Berteidigungslinien zurückziehen. Im Juni begann Marschall Billars die Belagerung von Landau und zwang die Festung 20. August zur Kapitulation; dann durchbrach er die Linien im Schwarzwalde, drang jedoch nicht weiter in Schwaben vor, sondern wandte sich zur Belagerung von Freiburg, welches auch 17. November in seine Hände fiel. Doch hatte sich inzwischen der Kaiser auf das Drängen Eugens und seiner deutschen Minister entschlossen, auf die von Frankreich unter der Hand gemachten Friedensanerbietungen einzugehen. Prinz Eugen selbst wurde mit der Führung derselben betraut; Ende November traf er mit Villars in Raftadt zusammen und nach längeren Verhandlungen wurde dort 7. März 1714 der Friede zwischen dem Raiser und Frankreich und darauf nach weiteren Unterhandlungen in Baden (Aargau), an welchen auch eine Reichsdeputation teilnahm, dort 8. September 1714 der definitive Friede mit dem deutschen Reiche abgeschlossen 1).

1) Friedensverträge von Rastadt und Baden. In diesen Verträgen wurden die Bestimmungen des Utrechter Friedens über die Teilung der spanischen Monarchie anerkannt. Frankreich behielt Landau, gab dagegen Breisach, Freiburg und Kehl zurück und erkannte die neunte Kurwürde an. Die Kurfürsten von Bayern und Köln sollten in alle ihre Besitzungen und Kechte wieder eingesetzt werden, doch behielt sich der Kaiser einen etwaigen Austausch bayerischer gegen andre Gebiete, worüber schon seit dem Jahre 1712 geheime Unterhandlungen mit Max Emanuel geführt maren, vor.

#### § 66. Friedrich Wilhelm I. von Breugen. Georg I. von Sannover Rönig von England.

Inzwischen war am 25. Februar 1713 König Friedrich I. von Preußen gestorben, durch dessen prachtliebendes, verschwenderisches Regiment die inneren Verhältnisse des neuen Königreichs tief zerrüttet waren 1) und dessen fortgesetzte Verstrickung in den spanischen Erbfolgekrieg es ihm unmöglich gemacht hatte, die Intereffen desfelben in den nordischen Wirren zur Geltung zu bringen. Sein Nachfolger Friedrich Wilhelm I. (1713—1740) begann sofort im Innern eine eifrige Reformthätigkeit und zeigte auch nach außen hin eine festere und selbständigere Haltung. Nach dem Tode der Königin Anna von England (1. August 1714) hatte dort Kurfürst Georg von Hannover auf Grund des schon unter Wilhelm III. 1701 erlassenen Thronfolgegesetes als König Georg I. (1714—1727) die Regierung angetreten, er hat ebenso wie seine Nachfolger auch die Regierung in Hannover weitergeführt, hat auch fortan in erster Linie die hannöverischen Interessen verfolgt und hat so, gestützt auf das Ansehen und die Machtmittel Englands, hinfort in Deutschland eine um so wichtigere und einflußreichere Rolle gespielt. Umgekehrt ist August II. von Sachsen, der seit 1709 wieder in Polen zur Regierung gekommen war, ganz in dem Interesse, dort eine ftarke, womöglich in seinem Hause erbliche Monarchie zu begründen, aufgegangen und hat daher die Mittel seines deutschen Kurftaates zum großen Teil für die Verfolgung dieser polnischen Interessen verwendet.

1) Zustände in Preußen. Eberhard von Danckelmann, der ehemalige Erzieher Friedrichs, welchem dieser in der ersten Hälfte seiner Regierung die Leitung der

Seschäfte, seit 1695 als Direktor des Geheimen Rates, übertragen und welcher diefelben in verständiger und uneigennützer Weise geführt hatte, war 1697 gestürzt und, obwohl er sich gegen die wider ihn erhobene Anklage der Beruntreuung von Staatsgeldern rechtsertigte, gesangen gesetzt worden. Seitdem übte der Oberkammerherr Kolbe von Wartenderg den leitenden Ginsluß auß; er brachte seine Kreaturen in die höchsten Stellen der Verwaltung, gab dem Hos einen immer glänzenderen Charakter, suchte die dazu erforderlichen größeren Mittel einmal durch die äußere, auf Subsidienzahlungen außgehende Politik zu beschaffen, teils dadurch, daß nach dem Vorschlage des Kammerrates Luben die Vererbpachtung der Domänen vorgenommen wurde. Die Armee blieb nicht nur bestehen, sondern wurde sogar bis auf 47000 Mann vermehrt und unter der Leitung Leopolds von Dessau und in der Schule des spanischen Erhsolgekrieges aufst tresslichte außgebildet, aber sie wurde sür fremde Zwecke verwendet. Künste und Wissenschaften wurden besördert, 1694 die Universität Hale, 1696 die Adademie der Künste, 1700 auf Anregung der Kurzürstin Sophie Charlotte und des damals durch diese nach Berlin gezogenen Leibniz die Akademie der Wissenschaften gezogenen Leibniz die Akademie der Wissenschaften gezündet; auch Industrie und Hanegens der Kurzürstin Sophie Charlotte und des damals durch diese nach Berlin gezogenen Leibniz die Finanzen des Staates gerieten in große Zerrüttung. Schließlich wurden namentlich durch die Aufnahme zahlreicher weiterer französischer Keließlich wurden nament dem Einsslussenschaften gestürzt und darauf der Anfang mit einer Kesorm der Finanzverwaltung gemacht. [Verpsig, Der Prozeß gegen Eberhard Danckelsmann, 89.]

## § 67. Deutschland und der nordische Krieg.

In den nächsten Jahren wurde Nordbeutschland noch weiter durch den fortdauernden nordischen Krieg in Mitleidenschaft gezogen. Da Karl XII. die Neutralität seiner deutschen Provinzen nicht anerkannt hatte und die Seemächte und ber Raifer, welche bieselbe proflamiert hatten, nichts thaten, um dieselbe aufrecht zu erhalten, so brachen schon 1711 die Dänen in Bremen und Berden, die Ruffen und Bolen in Schwedisch-Bommern ein, und diese Landschaften, sowie Holstein, deffen Regierung wenigstens unter der Hand die Schweden unterftütte, murden der Schauplat eines von beiden Seiten mit der größten Graufamkeit geführten Krieges. Zwar gelang es dem schwedischen General Steenbock 1712, das von den Ruffen und Polen belagerte Stralfund zu entsetzen und die Dänen bei Gabebusch zu schlagen. Aber als er dieselben nach Holstein verfolgte, wandten sich auch die Ruffen und Polen gegen ihn, schloffen ihn in Tönningen ein und nötigten ihn (20. Mai 1713) zu kapitulieren. Schließlich trat hier der neue König von Preußen Friedrich Wilhelm I. dazwischen; ohne sich zumächst direkt am Kriege zu beteiligen, verständigte er sich mit Rugland 1) und erhielt (Oktober 1713) Stettin, das inzwischen hatte favitulieren müssen, sowie das übrige Vorpommern vorläufig in Sequester. Bei dem Berannahen Karls XII., welcher endlich (November 1714) die Türkei verlaffen hatte, schloß er auch mit Hannover und Dänemark Verträge ab, durch welche ihm der Besit Vorpommerns bis zur Peene, Dänemark derjenige des übrigen Pommerns nebst Rügen und Schleswigs, Hannover der von Bremen und Verden garantiert wurde. Als dann Karl XII., der am 21. November in Stralfund eingetroffen war und dort sogleich neue Rüftungen traf, von dem Könige von Preußen die sofortige Räumung des besehten Gebietes ohne vorherige Rückzahlung der an Rußland und Polen gezahlten Gelber verlangte und gewaltsam vorging, erklärte Friedrich Wilhelm ihm 1. Mai 1715 den Krieg und verbündete sich mit Hannover, Dänemark und Bolen zur gemeinsamen Führung besselben; er drängte die

Schweden bis nach Stralfund zuruck, begann, von dänischen und fächstischen Truppen unterstütt, die Belagerung dieser Festung, erzwang 15. November den Uebergang nach Kügen, eroberte diese Insel und nötigte Strassund, nachdem Karl XII. sich zu Schiff nach Schweden geslüchtet hatte, 22. Dezember zur Kapitulation. Als darauf die Verbündeten 16. April 1716 auch Wismar eroberten, hatte Schweden alle seine bisherigen Besitzungen in Deutschland verloren. Preußen sowohl als auch England suchten nun Frieden zu ftiften, aber Zerwürfniffe unter den Berbundeten, die Gifersucht Englands und Sannovers gegen Beter den Großen, der sowohl seine Eroberungen in den baltischen Provinzen zu behaupten, als auch durch enge Verbindung mit dem Herzoge von Mecklenburg 2) in Deutschland Fuß zu faffen suchte, dazu der Starrfinn Karls XII. und die Intriguen seines Ministers Görz, welcher im Bunde mit andern unruhigen Elementen in Europa eine allgemeine Umwälzung herbeizuführen suchte, haben das Zustandekommen eines solchen lange verzögert. Endlich nach dem Tode Karls XII. (11. Dezember 1718) und dem Sturze Görz' entschloß sich die neue schwedische Regierung, durch neue Angriffe von Rußland und Däne-mark her bedroht, mit den übrigen Feinden Frieden zu schließen. Zuerst fam 20. November 1719 zu Stockholm der Frieden mit Hannover zu stande, durch welchen gegen Zahlung von einer Million Thaler Schweden die Fürstentümer Bremen und Verden an dasselbe abtrat. Unter englischer Vermittelung wurde dann ebendaselbst 1. Februar 1720 der Frieden mit Preußen abgeschlossen, durch welchen dieses gegen Zahlung von zwei Mils lionen Vorpommern bis zur Peene nebst den Inseln Usedom und Wollin serwarb; bald darauf kam auch der Friede mit Volen und mit Dänemark zu ftande, mährend der mit Rugland erft 10. September 1721 abgeschlossen ist 3).

1) Bertrag zwischen Preußen und Rußland. In einem von König Friedrich Wilhelm 6. Oftober 1713 mit Mentschisow zu Schwebt abgeschlossenen Bertrage wurde festgeset, daß Pommern dis zur Peene, sowie die noch zu erobernden Festungen Stralsund und Wismar dis zu Ende des Krieges an Preußen in Sequester gegeben werden sollten, wogegen sich dieses verpslichtete, nicht zu gestatten, daß die Schweden wieder nach Pommern kämen und von dort Einfälle nach Polen, Sachsen oder Holtein machten, und 400 000 Thaler Kriegskosten an Rußland und Polen zu zahlen. Peter der Große verweigerte zwar die Ratisskation dieses Vertrages, schloß aber 12. Juni 1714 mit dem Könige einen neuen ab, in welchem er sich verpslichtete, nur unter der Bedingung mit Schweden Frieden zu schließen, daß Stettin und das Gebiet die zur Peene an Preußen abgetreten werde, während dieses ihm in gleicher

Weise den Besit von Ingermannland, Karelien und Csthland garantierte.

2) Mecklenburg. Herzog Karl Leopold von Mecklendurg-Schwerin, der Nachfolger seines 1713 verstorbenen Bruders Friedrich Wilhelm, war ebenso wie dieser mit seinen Ständen in hestige Streitigkeiten geraten und war auf das gewaltthätigste gegen dieselben aufgetreten. Bon diesen beim Kaiser verklagt und durch denselben mit Exekution bedroht, suchte er Hilfe wei Peter dem Großen und vermählte sich 1716 mit dessen Nichte Katharina Fwanowna. Darauf wurde das russische Heer, welches eigentlich mit den Dänen zusammen in Schonen hätte einfallen sollen, nach Mecklenburg in die Winterquartiere gelegt, und im Vertrauen auf diese Hilfe erlaubte sich der Herzog weitere und noch ärgere Gewaltthätigkeiten. Der Kaiser schritt auf neue Klagen des Abels zu Gunsten desselben ein, verlangte den Abzug der Kussen von Wolsenbürtel die Exekution gegen den widerspenstigen Herzog. Beter der Große von Wolsenbürtel die Exekution gegen den widerspenstigen Herzog. Beter der Große vief zwar seine übrigen Truppen ab, ließ aber 3000 Mann im Dienste des Herzogs zurück. Endlich 1719 drangen 11000 Mann Hannoveraner und Braunschweiger in Mecklendurg ein, vertrieben die Truppen des Herzogs und diesen selbst, hannös

verische Kommissare nahmen das Land in Sequester und schalteten dort ihrerseits ganz eigenmächtig in der Hossfnung, das Land so ganz in hannöverischen Besitz zu bringen. Doch erhob dagegen Preußen als Mitdirektor des niedersächsischen Kreises und auf Grund seiner Erbansprüche auf Mecklenburg Einspruch, und der Kaiser erklärte 11. Mai 1728 den Herzog vorläusig der Regierung für entsetz, beauftragte den Bruder desselben, Christian Ludwig, als Administrator mit derselben und setzte zu seinem Schuße eine neue Kommission, bestehend aus Hannover, Wolfenbüttel und Preußen, ein.

3) Friedensschliffe. In dem Frieden mit August II. erkannte Schweden denfelben als König von Polen an, Stanislaus Lesczynski sollte den Königstitel behalten und von August für seine eingezogenen Güter eine Million Gulden empfangen. In dem Frieden mit Dänemark erhielt Schweden Neuvorpommern, Rügen und Wismarzurück, zahlte dafür 600000 Thaler und gab den Herzog von Holstein preis, welcher den ihm bisher gehörigen Teil von Schleswig versor. An Kußland trat Schweden in dem Frieden von Knikädt (10. September 1721) Livland, Esthland, Ingermanns

land und Karelien gegen Zahlung von zwei Millionen Thalern ab.

### § 68. Der Türkenkrieg 1716—1718. Die Quadrupelalliang.

Raiser Karl VI. hat in jene nordischen Händel nur wenig nachdrücklich eingegriffen. Er unternahm als Bundesgenoffe der von den Türken angegriffenen Republik Benedig 1716 einen neuen Türkenkrieg, welcher dank der trefflichen Heerführung des Prinzen Eugen 1) einen glänzenden Ber= lauf nahm und in dem Baffarowitzer Frieden (21. Juli 1718) Defterreich neuen Landgewinn einbrachte. Zugleich aber wurde der Kaiser bedroht durch neue feindselige Schritte seines alten Gegners, König Philipp V. von Spanien, mit dem er noch feinen Frieden geschloffen hatte und der jett unter dem Ginfluß seiner ehrgeizigen Gemahlin Glifabeth von Barma und des durch diese emporgehobenen Ministers Alberoni insgeheim in Berbindung mit Karl XII., Peter dem Großen, dem Berzoge von Savonen und dem Stuartschen Prätendenten trat und danach trachtete, den Utrechter Frieden umzustoßen, für sich die Thronfolge in Frankreich zu erwirken, dem Kaiser die ehemaligen spanischen Provinzen in Italien zu entreißen und feinem jüngeren Sohne Don Carlos die Nachfolge in Barma und Toscana zu verschaffen. Zwar schloß 5. Juni 1716 König Georg I. von England, vornehmlich aus hannöverischem Interesse, um den Raifer zum Borgeben gegen Beter ben Großen zu treiben, mit Karl ben Bertrag von Bestminfter, durch welchen sich beide gegenseitig ihre Besitzungen garantierten, und beide bewogen auch Holland, mit ihnen zusammen 4. Januar 1717 die Tripel= allianz zur Aufrechterhaltung des Utrechter Friedens abzuschließen, doch ließ sich Spanien dadurch nicht abschrecken: 1717 ging eine spanische Expedition nach Sardinien und bemächtigte sich dieser Insel und 1718 landete eine zweite größere auf Sizilien und besetzte Palermo und den größten Teil des Landes. Doch nun schloß sich auch Frankreich, wo nach dem Tode Ludwigs XIV. (10. September 1715) der Herzog Philipp von Orleans die Regentschaft für den unmündigen Ludwig XV. angetreten hatte, der Verbindung des Kaisers und Englands an. 2. August 1718 wurde zwischen diesen drei Mächten die, da man auch den Beitritt Hollands voraussette. sogen. Quadrupelallianz2) abgeschlossen; da Spanien sich den Forderungen berselben nicht ftigen wollte, so erschien eine englische Flotte im Mittelmeer und schlug die spanische Flotte bei Kap Passaro, eine österreichische Armee ging von Neavel nach Sixilien hinüber, schließlich rückte auch 1719 ein

französisches Heer in Nordspanien ein. Unter diesen Umständen sah sich der spanische Hof zur Nachgiebigkeit genötigt, Alberoni wurde Ende 1719 entlaffen, 17. Februar 1720 trat Spanien der Quadrupelallianz bei, die spanischen Truppen räumten Sizilien und Sardinien, die noch übrigen Streitpunkte mit dem Raifer follten auf einem Kongreffe zu Cambrai beigelegt werben.

1) Türkenkrieg. Bring Eugen siegte 5. August 1716 in der Schlacht bei Beterwarbein vollständig über das ungeheure Heere des Großwestes und eroberte darauf Temeswar und das übrige Banat. Im Funi 1717 begann er die Belagerung von Belgrad, schlug 16. August ein türkisches Entsaheer in der Schlacht bei Belgrad und nötigte 22. August die Stadt zur Uebergabe. Schon zu Ende dieses Jahres wurden dann Friedensunterhandlungen begonnen, welche 1718 unter englischer und holländischer Vermittelung zu Kassarowig sortgesetzt wurden und 21. Juli 1718 zum Abschluß des Kassarowiger Friedens führten, durch welchen die Türkei das nördliche Serbien mit Belgrad, das Banat mit Temeswar und die kleine Walachei se bis zur Aluta an den Kaiser abtreten mußte.

bis zur Aluta an den Kaiser abtreten mußte.

2) Duadrupelallianz. In diesem zu London 2. August 1718 abgeschlossenen Allianzvertrage verystichtete sich Kaiser Kart, seinen Ansprüchen auf die spanische Monarchie zu Gunsten Philipps V. zu entsagen, wogegen dieser ihm die Nieder-lande und die spanischen Provinzen in Italien abtreten sollte. Sardinien sollte an den Herzog von Savoyen kommen, welcher dasür an den Kaiser Sizilien abtreten sollte; Toscana und Parma sollten nach dem Aussterben der dort im Erlöschen begriffenen Fürstenhäuser an den spanischen Prinzen Don Carlos fallen und diesem schon im voraus die Investitur mit diesen als Reichslehen angesehnen Fürstentümern von dem Kaiser erteilt werden. Sollten Philipp V. und Viktor Amadeus sich weigern, diese Bedingungen anzunehmen, so sollten sie von den Verbündeten mit Wassenzichte Bedingungen werden. Der Kaiser verzichtete darauf 18. September seierlich auf die spanische Monarchie, 2. November trat Viktor Emanuel der Duadrupelallianz bei; nach dem Abzuge der Spanier 1720 kam Sizilien in den Quadrupelallianz bei; nach bem Abzuge der Spanier 1720 kam Sizilien in den Bestig des Kaisers, Sardinien in den Viktor Emanuels, der fortan den Titel König von Sardinien führte. [Beber, Die Quadrupelallianz vom Jahre 1718, 87.]

## § 69. Rarls VI. faiserliche Bolitif.

Der große Machtzuwachs, welchen Desterreich durch den spanischen Erbfolgetrieg erlangt hatte, dazu die glücklichen Erfolge des neuen Türkenfrieges und die Bundesgenoffenschaft mit den Seemächten ließen in Karl VI. noch lebhafter als bei seinem Bater und Bruder die faiserlichen Tendenzen erwachen, ihn danach streben, seine kaiserliche Macht im Reiche weiter außzudehnen und zu diesem Zwecke die Sandhaben, welche ihm namentlich seine oberrichterliche und oberlehnsherrliche Gewalt darbot, in der weitgehenoften Weise über die Schranken der Reichsverfassung hinaus auszunuten. Widerstand schien er dabei wenig zu fürchten zu haben, die Uneinigkeit im Reiche war namentlich infolge der neu ausgebrochenen Zwistigkeiten zwischen den 7 beiden Religionsparteien 1) ärger denn je, die meisten kleineren Reichsstände, namentlich die geistlichen, waren gegen den Kaifer gefügig, von den machtigeren waren Sachsen und Hannover gerade durch die Rücksicht, welche ihre Herrscher als Träger auswärtiger Kronen auf den Kaiser zu nehmen hatten, gebunden, das wittelsbachische Haus schien seit der Restitution Max Emanuels und Joseph Clemens' sich auf das engste an denselben anzuschließen!), nur Preußen stand selbständig und dank der unermüdlichen Thätigkeit König Friedrich Wilhelms I. mit immer gesteigerten Machtmitteln da. Um so eifriger ergriff die kaiserliche Volitik jede Gelegenheit, um

dasselbe niederzudrücken, um so feindlicher aber gestaltete sich infolgedessen, da König Friedrich Wilhelm, obwohl wenig zu einem Kriege geneigt, doch sich und seinen Rechten nicht zu nahe treten ließ und sich auch energisch der Sache der Evangelischen annahm, das Verhältnis desselben zu dem Kaiser<sup>3</sup>).

1) Streitigkeiten im Reich. Die Veranlassung dazu bot der 1717 auf dem Reichstage von der Reichsstadt Röln gestellte Antrag auf Herabsetzung der auf fie fallenden Matrikularbeiträge, da sie in ihrem Bohlstand gegen früher sehr heruntersgekommen sei. Während das Kurfürstenkollegium und die katholischen Stimmen im Fürstenkollegium sich dafür erklärten, widersetzen sich die protestantischen unter Berusung darauf, daß Köln selbst durch die Versolgungen gegen die protestantischen Bürger den Rückgang seines Handels verschuldet habe, und erklärten, als die Gegenspartei trotzem einen Majoritätsbeschluß darüber sassen wollte, daß hier eine Religionssache vorliege und daß nach dem Westfälischen Frieden über eine solche teine Majoritätsbeschluffe überhaupt gefaßt werden durften, sondern eine freundschaftliche Bereinbarung unter den beiden corpora erfolgen muffe. Dies führte zu lebhaften prinzipiellen Streitigkeiten über die Gültigkeit des von den Protestanten in Anspruch genommenen Rechtes der itio in partes, welches diese auf alle Sachen ausdehnen, die Ratholiken und der Raifer aber nur bei wirklichen Religionsfachen anerkennen wollten. Dazu kamen Zwistigkeiten innerhalb der Protestanten seltiginssatigeiten anerkennen wollten. Dazu kamen Zwistigkeiten innerhalb der Protestanten selbst, veranlaßt durch die Frage [Frank, Das katholische Direktorium des corpus evangelicorum, 80], wem hinsort das Direktorium des corpus evangelicorum zustehen solle. Obwohl August II. 1697 zum katholischen Glauben übergetreten war, hatte er dennoch, da er zugesichert hatte, in seinem Kursürstentum die lutherische Kirche unverändert als Landeskirche bestehen zu lassen und, da er die Ausübung des Direktorialrechtes feinem Verwandten, bem lutherifchen Bergoge von Sachsen-Weißenfels, überlaffen hatte, dasselbe behalten; als aber im Jahre 1717 sein Sohn, der Kurpring Friedrich August, ebenfalls öffentlich zum fatholischen Glauben übertrat und damit die Aussicht, daß das Kurhaus protestantisch bleiben würde, schwand, trat das corpus evangelicorum in Beratung darüber, an wen dieses Direktorium übergehen sollte, aber bei den einander entgegenstehenden Ansprüchen der Herzöge übergehen sollte, aber bei den einander entgegenstehenden Anspruchen der Herzoge aus dem ernestinischen Hause, Preußens und Hannovers kam es nach langen Berhandlungen schließlich doch dasin, daß Kursachsen, nachdem es genügende Bürgschaften gegeben hatte, stillschweigend im Besit des Direktoriums blieb, dessen Bedeutung freilich seitdem eine sehr geringe war. Neue Zwistigkeiten veranlaßten die Bedrückungen, welche, unter Verletzung eines 1705 abgeschlossenen Bertrages, der 1716 seinem Bruder Johann Wilhelm gesolgte Kursürst Karl Philipp von der Pfalz und, dessen Beispiele solgend, die benachbarten gestlichen Fürsten seit 1719 gegen ihre protestantischen Unterthanen ausübten, und die Kepressalien, zu denen, da die darüber gestührten Beischwerden veraeblich waren. Breußen, Hannover und da die darüber geführten Beschwerden vergeblich waren, Preußen, Sannover und Seffen durch Schließung katholischer Kirchen und Klöster in ihren Landen griffen. Herressauft der Kaiser ein, verlangte zunächst von den Protestanten Abstellung der Repressation und gebot dann, nachdem diese sich gefügt hatten, dem Kurfürsten von der Pfalz, alle seit dem Badener Frieden (1714) vorgenommenen Aenderungen in kirchlichen Dingen abzustellen, welchem Besehle sich derselbe auch fügte, doch ohne daß bei der Ausführung desselben wirklich den Beschwerden der Protestanten vollständig abgeholsen wurde. Der Kursürst verlegte bei dieser Gelegenheit (1720), um Beidelberg für feine Biderfpenftigfeit ju zuchtigen, feine Residenz nach Mannheim.

<sup>2</sup>) Die Wittelsbacher. Aurfürst Mar Emanuel suchte, seitdem er (April 1715) in sein Aurfürstentum Bayern zurückgekehrt war, die engste Annäherung an den kaiserlichen Hof, betrieb sogleich die Vermählung seines Aurprinzen Karl Albert mit der ältesten Tochter Kaiser Josephs I., erwirkte die Fürsprache des Prinzen Eugen und schickte auf dessen Kat Karl Albert 1717 mit den Hilfstruppen, welche er dem Kaiser zum Türkentriege stellte, nach Ungarn; doch gelang es ihm damals nicht, diese Vermählung durchzusehen, vielmehr wurde jene Erzherzogin Maria Josepha 1719 mit dem sächsischen Kurprinzen August vermählt und erst 1722 kam die Heirat der jüngeren Schwester derselben, Maria Amalia, mit Karl Albert zu stande. Dafür aber gelang es May Emanuel durch kaiserliche Begünstigung seine jüngeren Schne auf das reichste mit geistlichen Fürstentümern auszustatten; Elemens

August wurde 1716 Bischof von Regensburg und Abt von Berchtesgaden, 1719 Bischof von Münster und Paderborn, 1723 nach dem Tode von Joseph Clemens auch Kursurft von Köln und Bischof von Hildesheim, dazu noch 1728 Bischof von Bischof von Wünster und Sadervorn, 1725 nach dem Lode von Joseph Glemens auch Kurfürft von Köln und Bischof von Hildesheim, dazu noch 1728 Bischof von Dsnabrück und 1732 Hoch- und Deutschmeister; Johann Theodor erhielt 1719 an Stelle seines Bruders das Bistum Regensburg, dazu 1727 Freising und später 1744 auch Lüttich. Doch war der Anschluß des Kurfürsten an den Kaiser keineswegs ganz aufrichtig; vor seiner Abreise aus Frankreich hatte er 20. Februar 1714 mit Ludwig XIV. einem geheimen Vertrag auf neum Jahre geschlossen, in welchem er sich verpslichtet hatte, auch serner noch mit demselben zusammenzuhalten, wogegen ihm jener sehr beträchtliche Subsidien zur Erhaltung einer größeren Truppenzahl und Instandsehung seiner Festungen, sowie für den Kall, daß Karl VI. ohne männliche Erben sterben sollte, Hilfe zur Durchsührung seiner Ansprüche auf die österreichischen Lande und zur Erlangung der Kaiserwürde zugesagt hatte, und Max Emanuel seige I. Das politische Testament Max Emanuels 1725 in "Quellen und Abhandlungen" I. S. 259 fs.] hat sich fortgeset mit solchen Hoffnungen getragen und zu deren Ersüllung an der Verdindung mit Frankreich sessigehalten.

3) König Friedrich Wilhelm war schon dadurch schwer verletzt worden, daß der Kaiser die Erzetution in Mecklendurg 1717 nicht ihm, als dem geschäftssührenden Direktor des niedersächssischen Kreises, sondern Hannover und Braunschweig übertragen hatte. Dazu kam die Verzögerung der kaiserlichen Justimmung zur Erwerdung von Stettin, ungünstige oder hinschleppende Entscheidungen des Keichschoftates in zahlreichen bei demselben gegen Preußen anhängigen Verzessen, dann 1718 die herrische Einsprache, welche sich der Kaiser auf die Verschiere deiniger Mitglieder der Magdeburger Kitterschaft gegen die von dem Könige vorgenommene Allodistation der Lesen erlaubte, und beleidigende Mandate, welche derselbe gegen die von dem Könige vorgenommenen kirchlichen Repressen.

die von dem Könige vorgenommenen firchlichen Repressalien erließ. In Wien wiederum war man sehr entrüstet darüber, daß der König den nachher als lügenshaft sich herausstellenden Enthüllungen eines Abenteurers Klement (1718) über eine angeblich von dem Prinzen Gugen und dem Vertrauten Augusts II., dem Grafen Angeblich von dem strinzen Gugen und dem Vertrauten Auguits II., dem Grafen Flemming, ausgehende, gegen den König selbst gerichtete Verschwörung einen gewissen Glauben geschenkt hatte. 5. Januar 1719 wurde zu Wien zwischen dem Kaiser, Georg I. von England als Kursürst von Hannover und August II. von Polen eine Allianz abgeschlossen, von welcher König Friedrich Wilhelm mit Recht argwöhnte, daß sie ebenso gegen ihn wie gegen Kußland gerichtet sei. Als infolge einer Scene, welche der preußische Kesident in Wien, Cangießer, mit dem Reichshofratspräsidenten Schönborn gehabt hatte, Cangießer der Hof verboten wurde (September 1721), versuhr der König in gleicher Weise gegen den kaiserlichen Kesidenten in Berlin, Vosse; dieser verließ darauf Berlin und Cangießer wurde aus Wien ausgewiesen.

# § 70. Die pragmatische Sanktion. Das Bündnis von Herrenhausen.

Eben damals trat der Kaifer mit dem neuen Thronfolgegesetze, der "pragmatischen Sanktion", hervor, nach welchem die unter seiner Herrschaft vereinigten Gebiete auch in Zukunft ein unteilbares Sanzes bilben und (abweichend von der Verfügung Leopolds I. vom Jahre 1703), im Fall er keinen männlichen Erben hinterlassen sollte, zunächst an seine eigenen Töchter und erst nach diesen an die Töchter Kaiser Josephs I. und deren Nachkommen fallen sollten. Dieses schon im Jahre 1713 von ihm ers laffene 1), bisher aber geheim gehaltene Gesetz wurde im Jahre 1720 zunächst den Ständen der einzelnen öfterreichischen und böhmischen Lande und, nachdem es von diesen allen anerkannt worden war, 1722 auch dem ungarischen und dem siebenbürgischen Landtage vorgelegt. Nachdem auch diese ihre Zustimmung erteilt hatten, suchte der Kaiser auch von den übrigen europäischen Mächten die Anerkennung und Garantie desselben zu erwirken. Gelegenheit dazu bot der Kongreß, welcher endlich 1724 zu Cambrai eröffnet wurde. Allein hier geriet der Kaiser gerade mit seinen

bisherigen Bundesgenoffen, den Seemächten, in Streit, welche argwöhnisch auf die Bemühungen desfelben, den überseeischen Sandel seiner Lande. namentlich der Niederlande zu heben 2), nur unter der Bedingung sich zur Unerkennung der pragmatischen Sanktion entschließen wollten, wenn er fich zur Aufhebung der gerade zu jenem Zwecke gegründeten und bisher von ihm eifrig geforderten oftindischen Sandelskompanie verstehen murbe. Bu gleicher Zeit aber entzweiten sich die Seemächte auch mit Spanien, deffen Forderungen, England follte Gibraltar und Port Mahon zurückgeben und in die dem Infanten Don Carlos bestimmten italienischen Fürstentümer sollten schon jetzt spanische Besatzungen gelegt werden, sie nicht erfüllen wollten. Unter diesen Umftanden suchte die Königin Elisabeth von Spanien durch geheime Unterhandlungen, welche sie in Wien durch den Baron Ripperda anknüpfen ließ, eine direkte Verständigung mit dem Kaifer zu erreichen, fie ließ demselben Anerkennung der pragmatischen Sanktion und Unterstützung seiner Handelspläne anbieten, wenn er dagegen seine drei Töchter mit ihren Söhnen verheiraten und Spanien zur Wiedererlangung von Gibraltar helfen wolle. Trot der Warnungen des Prinzen Eugen und der Mehrzahl seiner deutschen Minister, sowie des Widerstrebens seiner Gemahlin ging Karl VI. auf diese Blane ein, und so wurde, nachdem in= zwischen der spanische Hof auch mit dem französischen sich auf das bitterste verfeindet hatte 3), Mai 1725 eine enge Allianz 4) zwischen dem Raiser und Spanien abgeschlossen. Dem gegenüber aber vereinigten sich England und Frankreich und suchten auch König Friedrich Wilhelm von Preußen auf ihre Seite hinüberzuziehen. Dieser, erbittert durch die Anfeindungen von feiten des Kaifers, hatte sich schon vorher 5) Georg I. genähert und schloß jest, angelockt durch das Versprechen Englands und Frankreichs, ihm nach bem bald in Aussicht stehenden Aussterben des Pfalz-Neuburgischen Hauses zum Besitz von Julich und Berg zu verhelfen 6), mit diesen 3. September 1725 ben Bertrag von Herrenhausen ab 7). Dagegen gelang es dem Kaiser, die Fürsten des wittelsbachischen Hauses, den neuen, seinem 26. Februar 1726 verstorbenen Bater gefolgten Kurfürsten Karl Albert von Bayern, deffen Bruder, den Kurfürften Clemens August von Köln, sowie den Kurfürften Karl Philipp von der Pfalz zum Beitritt zu der Allianz mit Spanien zu bewegen 8). Da auch unter den nordischen Mächten wieder wegen der schleswigschen Frage 9) ein heftiger Konflift entstanden war und auch in diesem England und der Kaiser auf der entgegengesetzten Seite einander feindlich gegenüberstanden, so schien ein allgemeiner Krieg Deutschland und auch ganz Europa erschüttern zu sollen.

feines Aufenthaltes in Holland, England, Portugal und Spanien Die großartigen

<sup>1)</sup> Braamatische Sanktion. Der damals noch kinderlose Raiser Karl VI. hatte 19. April 1713 den Inhalt derselben in einer feierlichen Ansprache einer ausgewählten Jahl von geheimen Käten mitgeteilt, dieselbe dann aber zunächst noch geheim halten lassen. Die Geburt eines Sohnes 1716 schien alle Schwierigkeiten zu beseitigen, aber derselbe starb schon nach wenigen Monaten und darauf wurden dem Kaiser nur noch Töchter, 1717 Maria Theresia, 1718 Maria Anna, 1724 eine dritte, Maria Amalia, die schon 1730 wieder starb, geboren. Die Töchter Kaiser Josephs hatten bei ihrer Bermählung (1719 und 1722) mit den Kurprinzen von Sachsen und Bayern auf ihre etwaigen Unsprüche verzichten und die neue Thronfolgeordnung anerkennen muffen. [Biebermann, Gesch. d. österr. Gesamtstaatszidee II, 89.]

2) Bestrebungen zur Hebung des Handels. Kaiser Karl VI., welcher während

Handelsverhältnisse in diesen Ländern selbst kennen gelernt hatte, wünschte, auch den Wohlstand seiner Länder durch Förderung des Handels zu heben; er erhob daher Triest und Fiume 1719 zu Freihäsen und begünstigte die Gründung einer orientalischen Kompanie, welche den Donauhandel nach der Türkei und den Export öfterreichischer Produkte nach Portugal und andern Weststaaten, zugleich aber auch die Begründung industrieller Unternehmungen im Inlande in die Hand nahm, schon nach wenigen Jahren aber in Berfall geriet. Noch lebhafter begünstigte der Kaiser die Bersuche, welche in den Niederlanden gemacht wurden, von dort aus großartige Handelsunternehmungen auszuführen. Nachdem zuerst einzelne Kausseute von Ostende aus Schiffe nach Ostindien geschieft und dort Unterhandlungen wegen Gründung von Faktoreien angeknüpft hatten, dann, unterstützt durch den Statthalter ber Niederlande, den Pringen Gugen von Savonen, eine Sandelskompanie daselbst gegründet war, erteilte er 1722 derselben eine Reihe von Privilegien, und 1723 trat wirklich diese Kompanie mit einem Grundkapital von 6 Millionen Gulden ins Leben: Schiffe wurden nach Indien und Arabien entsendet, eine Niederlaffung an der Küste Koromandel begründet; gleich von vornherein aber wurde diesen Unternehmungen von den Holländern und Engländern der lebhafteste Widerstand entgegengestellt. [Mayer, Die Anfänge des Handels und der Industrie in Defter-reich und die orientalische Kompanie, 82.]

3) Bruch zwischen Spanien und Frankreich. Nach dem Tode des bisherigen Regenten in Frankreich, des Herzogs Philipp von Orleans (1728), hatte dessen Nachfolger, der Herzog von Bourbon, die junge spanische Prinzessin, welche zur Braut Ludwigs XV. bestimmt war und am französischen Hofe auferzogen wurde,

vraut zuowigs Av. vestimmt war und am franzosischen Hofe auferzogen wurde, nach Spanien zurückgeschickt und den König zur Vermählung mit Maria Lesczynska, der Tochter des früheren Polenkönigs, bestimmt.

4) Allianz zwischen dem Kaiser und Spanien. Es wurden damals drei Verträge abgeschlossen. In dem ersten vom 30. April 1725 entsagte Kaiser Karl seinen Rechten auf Spanien, König Philipp denjenigen auf die Niederlande, die ehemaligen spanischen Bestigungen in Italien und auf Sizilien. Beide Herrscher verabredeten, die von ihnen angenommenen Titel auch ferner fortzussühren, und Spanien garantierte die pragmatische Saussian. In dem angenommenen Die Verdessen den 1 Mai schlossen heide Staaten die pragmatische Sanktion. In dem zweiten vom 1. Mai schlossen beide Staaten ein Schuh= und Trugbundnis und verpslichtete sich der Kaiser, Spanien zur Wiedererlangung von Gibraltar zu helfen; der dritte, von demfelben Datum, war ein Handelsvertrag, durch welchen die spanischen Häfen den Unterthanen des Kaisers eröffnet, der Fortbestand der oftindischen Kompanie garantiert, dem Handel der Niederlander nach Oftindien jegliche Begünftigung eingeräumt und ben Sanfaftadten für den Verkehr mit Spanien gleiche Freiheiten wie den Engländern und Hollandern zugestanden murden. In einem späteren, vierten, 29. August 1725 zu Bien ratifizierten Bertrage sagte der Kaifer die Bermählung zweier seiner Töchter mit spas nischen Infanten und bewaffnete Hilfe zur Wiedererlangung Gibraltars zu, wogegen sich Spanien zur jährlichen Zahlung von 3 Millionen Subsidien verpflichtete.

5) Charlottenburger Bertrag. Friedrich Wilhelms Gemahlin, die Königin Sophia Dorothea, hat 1723 bei einem Besuch in Hannover die von ihr gewünschte Vermählung des Kronprinzen und der Prinzessin Wilhelmine mit Kindern des Prinzen von Wales in Anregung gebracht und damit anscheinend günstige Aufnahme gefunden. Darauf war König Georg zum Besuche nach Berlin gekommen, und 10. Oktober 1723 war der Charlottenburger Vertrag unterzeichnet worden, eine Defenstvallianz als Erneuerung derjenigen von 1690, welche jest aber auch auf die beutschen Lande des englischen Königs ausgedehnt wurde; in einem Geheimartifel

vertschen Lande des engischen königs ausgebeint ibutot, in eine Schmatcher wurde Preußen Unterstützung der Succession in Jülich-Berg zugesagt.

6) Jülich-Clevische Erbsolge. Auf Grund des Erbvertrages von 1666 beanspruchte Preußen nach dem bald zu erwartenden Tode des letzten männlichen Sprossen des Pfalz-Neuburgischen Haufes, des Kurfürsten Karl Philipp von der Pfalz, die Lande Jülich, Berg und Kavenstein. Karl Philipp hatte aber seine Tochter an den ältesten Sohn des Pfalzgrassen Theodor von Sulzbach, seines Tochter und der Verfalzens in Eurosoft von Spieler nahm unter dem Rorgeben einstigen Nachfolgers in Kurpfalz, vermählt und dieser nahm unter dem Borgeben, daß nach dem Bertrage von 1666 auch die weibliche Descendenz erbberechtigt sei, für sich die Nachsolge in jenen rheinischen Landen in Anspruch. Auch Kaiser Karl, als Sohn der Lochter des Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von Neuburg, erhob Ansprüche auf dieselben.

7) Herrenhauser Bundnis. In diesem auf 15 Jahre abgeschloffenen Bundniffe garantierten fich die drei Mächte gegenseitig ihren Besigstand, sagten sich,

im Fall fie angegriffen wurden, Silfe zu, verpflichteten fich, keine Allianzen oder Berträge zu schließen, welche dem Interesse der Mitkontrahenten zuwider sein könnten, und gemeinsam für Aufrechterhaltung des Westfälischen Friedens zu sorgen. An einem Reichskriege gegen Frankreich versprachen die Könige von England und Preußen nur im äußersten Notfalle und nur mit ihrem Reichskontingent teil-

zunehmen.

8) Bayerns Beitritt zur spanischen Allianz. Kurfürst Mag Emanuel hatte 1725 auf die Aufforderung des französischen Hofes den Kurprinzen Karl Albert und seine zwei jungeren Sohne zur Teilnahme an ber Bochzeit Ludwigs XV. nach Baris geschickt, und bei diefer Gelegenheit hatte der damalige französische Regent, der Herzog von Bourbon, den Versuch gemacht, ihn zum Beitritt zu der Allianz von Herrenhausen zu bewegen. Der Kurfürst wollte sich dazu zwar nicht verstehen, wohl aber eine neue Allianz mit Frankreich abschließen, inmitten der darüber geführten Berhandlungen aber ftarb er. Sein Nachfolger Karl Albert ließ sich, da die Sendung des von Ludwig angekundigten frangofischen Botschafters fich verzögerte. verding des von Ludwig angetunoigten franzossischen Vollahafters sich verzogerte, durch das Drängen des Kaisers und seines Bruders, des Kursürsten von Köln, bewegen, mit dem letzteren zusammen in Wien 1. September 1726 einen Vertrag mit dem Kaiser adzuschließen, durch welchen beide dem Vertrage desselben mit Spanien beitraten, die pragmatische Sanktion anerkannten und sich verpstichteten, gegen Subsidien zwei Jahre lang 5000 Mann bereit zu halten, welche, im Fall es zum Kriege kommen follte, der Kaiser im Reich, in den Niederlanden und in Spanien follte gebrauchen dürfen. Mit dem Kurfürsten von der Pfalz und dessen Bruder, dem Kurfürsten von Trier, hatte der Kaifer 23. und 26. August desselben Jahres ähnliche Verträge abgeschlossen, in welchen er dem Haufe Pfalz-Sulzbach die Nachfosge auch in Jülich und Berg garantierte. [Seigel, Das politische Testament, siehe oben § 69, 2.]

Die schleswissche Frage. Herzog Friedrich von Holftein, welcher durch den unter englischer Vermittelung 1721 zu stande gekommenen Frieden zwischen Schweden und Dänemark seines Anteils an Schleswig beraubt worden war, hatte sich nach vergeblichen Versuchen, beim Kaiser Hille zu sinden, nach Rußland begeben, war Peters des Großen Schwiegerschin geworden, und dieser schloß zu seinen Gunsten 22. Kebruar 1724 ein Bundnis mit Schweben, in welchem fich beibe Teile verpflichteten, ihm im Notfall mit Waffengewalt zur Wiedererlangung von Schleswig zu verhelfen. Diesem Bündnis trat Kaiser Karl VI. 17. April 1726 bei; bald darauf schloß derselbe, 6. August 1726, ein Bündnis mit Rußland, in welchem dieses seinem Vertrage mit Spanien vom 30. April 1725 beitrat, sich dadurch zur Garantie der pragmatischen Sanktion verpflichtete und beide Teile eine Defensivallianz abschlossen, kraft deren sie sich, im Fall sie angegriffen wurden, auch speziell für den Fall, wenn Rußland mit der Türkei wegen Uebergriffe derselben gegen Bersien in Krieg geraten würde, ein Hilfsheer von 30 000 Mann zusagten und sich nochmals zur Unterstützung des Herzogs von Holstein verpflichteten.

#### \$ 71. Der Bertrag von Bufterhaufen. Die Friedensfchluffe zu Gevilla und Wien.

Die meisten Staaten waren noch zu erschöpft, um wirklich einen neuen Rrieg anfangen zu wollen, dazu bestand unter den Mitgliedern der beiden einander gegenüberstehenden Bündniffe zu wenig wirkliche Interessengemeinschaft, als daß nicht bald eine Lockerung derselben eingetreten wäre. So gelang es zunächst dem Kaiser, den König Friedrich Wilhelm I. von Preußen 1) / zum Abschluß des Vertrages von Bufterhausen (12. Ottober 1726) zu bewegen, durch welchen derselbe allerdings noch nicht definitiv auf seine Seite übertrat, aber sich doch von seinen bisherigen Berbundeten trennte. Undrerseits erwies sich für den Kaiser die Bundesgenoffenschaft der wittels= bachischen Fürsten als ganz unzuverlässig 2), und gerade durch die Gegen-wirkung des Kurfürsten von Bayern wurden auch seine Bemühungen, die übrigen füddeutschen Reichsstände auf seine Seite zu ziehen, vereitelt. Aller-

collect free week

A commence of the

dings kam die von ihm betriebene Erneuerung der Uffociation der fünf vorderen Reichstreise (31. Mai 1727) zu stande, dieselben verabredeten aber dabei, gerade in den gegenwärtigen Welthandeln neutral zu bleiben. Bu Anfang des Jahres 1727 sah die Lage noch drohend genug aus: Spanien begann mit der Belagerung von Gibraltar die Feindseligkeiten gegen England, dieses erwiderte dieselben zur See; König Georg I. von England in seiner Thronrede vom 28. Januar 1727 und der Kaiser in einer dagegen gerichteten Denkschrift vom 13. März beschuldigten einander gegenseitig der feindlichsten und verderdlichsten Absichten und brachen den diplomatischen Verfehr vollständig ab. Doch gelang es der vermittelnden Thätigkeit des neuen leitenden französischen Ministers, des Kardinals Fleury, einen vorläufigen Ausgleich zu stande zu bringen; 31. Mai 1727 nahm der Kaiser die ihm von England und Frankreich als Ultimatum angebotenen Friedenspräliminarien an, nach welchen die oftindische Kompanie und überhaupt der Handel von den Niederlanden nach Indien hin vorläufig auf 7 Sahre eingestellt, die Belagerung von Gibraltar und die Feindseligkeiten zur See aufgegeben werden und weitere Verhandlungen auf einem Kongresse stattsinden sollten. Erst nach langem Zögern nahm auch Spanien (6. März 1728) diese Präliminarien an, und 14. Juni 1728 wurde zu Soiffons der verabredete Kongreß eröffnet. Allein die Verhandlungen dort zogen sich ergebnistos hin; inzwischen gelang es dem Kaiser allerdings, den König von Preußen durch den Allianzvertrag vom 23. Dezember 17283) vollständig auf seine Seite herüberzuziehen, dagegen erkaltete seine Freund= schaft mit Spanien, da letzteres die versprochenen Subsidien nicht zahlte, Karl VI. aber sich zu der verlangten bestimmten Erklärung, seine älteste Tochter mit Don Carlos vermählen zu wollen, nicht verstehen wollte. Das Berhältnis Englands und Hannovers aber, wo nach dem Tode Georgs I. (22. Juni 1727) Georg II. (1727—1760) gefolgt war, zu dem Kaiser und Preußen wurde wieder so gespannt, daß es gelegentlich eines unbedeuten= den Streitfalles 4) zwischen Preußen und Hannover im Sommer 1729 bei= nahe zum offenen Bruche gekommen ware. Schließlich fagte fich Spanien von dem Kaiser los und schloß 9. November 1729 mit England und Frankreich den Vertrag von Sevilla, in welchem es die, angeblich früheren Berträgen widerstreitenden Privilegien, die es den Unterthanen des Kaifers verliehen hatte, wieder aufhob, dafür wurde ihm geftattet, zur Sicherung der Nachfolge des Don Carlos in Toscana und Parma die dortigen Festungen schon jetzt mit 6000 Mann zu besetzen, und in einem geheimen Artikel wurde festgesett, daß, wenn der Kaiser sich diesen Abmachungen nicht fügen wollte, die drei Mächte ihn mit Waffengewalt dazu zwingen wollten. Der Raiser aber wollte nicht nachgeben, er ließ eifrige Rüftungen, namentlich in Italien treffen, um dort die Landung der Spanier zu verhindern, er suchte auch, teils indem er die Angelegenheit von Toscana und Parma als Reichslehen an den Reichstag brachte, teils indem er und zugleich sein Bundesgenosse, der König von Preußen, mit den einzelnen Reichs= ständen verhandelte, das Reich zu bewegen, ihm zur Seite zu treten, doch mit wenig Erfolg. Auch von den Gegnern wurde eifrig gerüstet, doch wünschten jetzt nur Frankreich und Spanien es wirklich zum Kriege zu treiben, während England einer Verständigung zuneigte. Die Versuche König Georgs II., mit Preußen wieder ein freundschaftliches Verhältnis zu bes gründen 5), waren vergeblich, um so besseren Erfolg hatte er in Wien,

16. März 1731 wurde dort ein Vertrag abgeschlossen, in welchem der Kaiser gegen Garantie der pragmatischen Sanktion von seiten Englands sich verpflichtete, die oftindische Handelskompanie ganz aufzuheben und der Besetzung der toscanischen und parmesanischen Festungen durch die Spanier keinen Widerstand entgegenzusetzen. Diesem Vertrag trat Georg II. auch als Kurfürst von Hannover bei, ebenso schloß sich ihm Holland und (22. Juli 1731) auch Spanien, nachdem dasselbe vergeblich noch einmal die Vers mählung des Don Carlos mit der Tochter des Raifers angeregt hatte, an. Auch die nordischen Wirren hatten inzwischen infolge der Thronwechsel und Beränderungen, welche in Rugland eingetreten waren, einen friedlichen Abschluß gefunden 6).

1) Wusterhausener Bertrag. Friedrich Wilhelm I. fühlte sich schon dadurch ge-frankt, daß Georg I. auch nach dem Abschluß des Herrenhausener Bündnisse sich in betreff der schon lange verhandelten Doppelheirat zu keiner bestimmten Erklärung verstehen wollte. Dann merkte er fehr bald, daß England und Frankreich ihn weiter, verstegen wollte. Lann mertte er zehr bald, daß England und Frantreich ihn weiter, als er beabsichtigt hatte, in die Offensive gegen den Kaiser und Rußland drängen wollten, ohne ihm die nötige Sicherung zuzusagen, und er war ungehalten darüber, daß man Holland, um dieses auch zum Beitritt zu der Allianz zu vermögen, Bedingungen gewährte, welche mit seinen Interessen nicht übereinkamen. Diese Verhältnisse wußte auf das geschickteste der von dem Kaiser nach Berlin geschickte General Graf Seckendorff zu benußen, der sich das besondere Vertrauen des Königs und bedeutendem Einstuß auf einen großen Teil des Hoses, namentlich durch enge Berbindung mit dem von ihm bestochenen General von Grumbkow erworben hatte, und er brachte 12. Oktober 1726 den Vertrag von Wusterhausen zu stande, durch welchen die Allianz zwischen Preußen und dem Kaiser vom Jahre 1700 erneuert wurde, Preußen die pragmatische Sanktion garantierte, der Kaiser dagegen sich verpflichtete, binnen sechs Monaten das Halz-Sulzbach zur Zusage der Abtretung von Berg und Ravenstein an Preußen nach dem Aussterben des Pfalz-Reuburgischen

Haufes zu bewegen, wobei ausdrücklich vorbehalten wurde, daß, wenn diese Besdingung nicht erfüllt würde, der ganze Vertrag hinfällig sein sollte.

2) Verhalten Baperns. Kursürst Karl Albert setzte auch nach dem Abschluß des Bündnisses mit dem Kaiser insgeheim die Verhandlungen mit Frankreich fort und bemühte fich zugleich, die verwandten wittelsbachischen, sowie andre füddeutsche Fürsten zu einer Bereinigung behufs Aufrechterhaltung ber Neutralität bes Reiches zu gewinnen. Mit Frankreich schloß er 12. November 1727 eine geheime Allianz auf 16 Jahre ab, in welcher er sich zum engsten Zusammengehen mit demselben verpflichtete, wogegen ihm jährlich 600 000 Livres und Abzahlung der noch von früher rückständigen Subsidiengelder sowie Unterstützung bei der Raiserwahl und früher rücktändigen Subsidiengelder sowie Unterstugung det der Katserwahl und der Geltendmachung seiner Ansprüche auf die öfterreichischen Erblande zugesagt wurde. Er verpstichtete sich darin zugleich, für Herstellung einer noch engeren Union mit den verwandten Hösen von Kurpfalz, Köln und Trier zu wirken schon Max Emanuel hatte 15. Mai 1724 mit Karl Philipp von der Pfalz einen Vergleich über gemeinschaftliche Führung des disher zwischen Bayern und Pfalz streitigen Reichsvillariats und an demselben Tage einen Familientraktat nicht nur mit diesem, sondern auch mit den andern Kursürsten und Fürsten aus dem wittelsbachischen Hause absachtelsen) dach gelang ihm diese nur teilmeite. Der Kursürst non der Richte allere auch mit den andern Kurfürsten und Fürsten aus dem wittelsbachischen Hause abgeschlossen), doch gelang ihm dieses nur teilweise. Der Kurfürst von der Pfalz allerdings, erbittert über die zweideutige Haltung des Kaisers in der Jülich-Bergischen Frage, erneuerte mit ihm 1728 jene Verträge und schloß dann zusammen mit ihm 15. Februar 1729 einen Vertrag mit Frankreich ab, in welchem dieses die Nachsolge des Pfalzgrasen von Sulzbach in Jülich und Berg garantierte, wogegen sich die beiden Kurfürsten verpslichteten, in einem Kriege zwischen Frankreich und dem Reiche neutral zu bleiben und sich zu bemühen, auch die Kurfürsten von Köln und Trier zu gleichem Verhalten zu bewegen. Joseph Clemens von Köln dagegen ließ sich durch seinen von dem Kaiser gewonnenen Minister v. Plettenberg zu einem Vertrage mit jenem (11. September 1731) bewegen, in welchem er gegen die Zusage, ihm zu seinen zahlreichen Stiftern hinzu noch das Vistum Lüttich oder das Hochmeistertum des deutschen Ordens zu verschässen, sich zur Garantie der pragmatischen Sanktion und sonstiaer Körderung der Anteressen des Kaisers verpslichtete. So ei ge L und sonstiger Forderung ber Interessen des Raifers verpflichtete. [Seigel,

Aftenftücke gur Gesch. d. frang. bager. Bündnisses 1725-27, in "Quellen u. Abhandl."

II, S. 285 ff.]

3) Bertrag zwischen Desterreich und Preußen. Da die Bemuhungen des Kaifers, ben Kurfürsten von der Pfalz zur Genehmigung des in dem Bufterhausener Bertrage mit Preußen wegen Berg und Ravenstein getroffenen Abkommens zu bewegen, vergeblich waren und somit jener Vertrag hinfällig wurde, Preußen darauf aber mit Sachsen in nähere Verbindung trat, so ließ der Kaiser 1728 durch Seckendorf neue Verhandlungen mit Friedrich Wilhelm I. anknüpfen, welche endlich infolge der Nachgiebigkeit des Königs zu dem Abschluß eines Vertrages vom 23. Dezember führten. In demselben übernahm Preußen die Garantie der pragmatischen Sanktion, versprach, zur Durchführung derselben ein Hilfsheer von 10000 Mann zu stellen und den Gemahl der Erzherzogin, wenn er von deutschem Geblüt wäre, zum Kaiser zu wählen, ferner dafür einzustehen, daß das oberrichterliche Amt des Kaisers und deffen sonstige Reservatrechte ungeschmälert erhalten blieben; dafür verpflichtete sich versen sonsige Reservatrechte ungeschmatert erhalten blieben; dafür verpflichtete sich der Kaiser, nach dem Aussterben des Pfalz-Neuburgischen Hauses seine eigenen Anrechte auf Jülich und Berg, die letzteren an den König von Preußen, die ersteren an das Haus Sulzbach zu übertragen und beiden Teilen zur Erwerbung und Behauptung dieses Gebietes zu helsen, falls aber Pfalz-Sulzbach damit nicht zufrieden sein sollte, sich seine Rechte auf Jülich vorbehalten zu wollen.

4) Streit zwischen Preußen und Kannover. Georg II. war dadurch besonders gereizt worden, daß der Kraiser in der Mecklenburger Sache das Dekret vom 11. Mai

gereizt worden, daß der Kaiser in der Mecklenburger Sache das Dekret vom 11. Mai 1728 (siehe oben § 67, 2) erlassen und dadurch seine Absicht, jenes Land in seinen Besit zu bringen, gestört hatte. Er protestierte gegen dieses Dekret, mit welchem der Kaiser allerdings, indem er eigenmächtig ohne Zuziehung der Reichsstände die Absehung des Herzogs ausgesprochen hatte, seine Besugnisse überschritten hatte, und brachte die Sache an den Reichstag, wo dieselbe auch zu heftigen Streitigkeiten Beranlassung gab. Er ließ sich auch nicht durch ein neues Dekret vom 17. Januar 1729 beschwichtigen, durch welches ihm und dem Herzoge von Wolfenbüttel gestattet wurde, dis zu völliger Bezahlung der bisherigen Exekutionskosten ein kleines Truppenforps in Mecklenburg zu lassen, sondern behielt das Land weiter in Sequester, dis endlich Preußen Oktober 1733 dort auch Truppen einrücken ließ und durch sein Eingreisen Erden Kommissar ernannte Prinz Christian Ludwig erhielt die Berwaltung des Landes und nahm neutrale Truppen in seinst benött: von den hannöverschen und Landes und nahm neutrale Truppen in seinen Dienst; von den hannöverschen und preußischen Truppen blieben nur einige hundert Mann bis 1735, wo wegen der Abzahlung der Exekutionskosten ein Abkommen getroffen wurde, in Mecklenburg zurück. Die Spannung mit Preußen war noch durch Beschwerden über das gewaltthätige Treiben von Werbeoffizieren gesteigert worden. Juni 1729, als Georg II. selbst nach Hannover gekommen und die hannöverschen Truppen in Uebungslagern jufammengezogen waren, wurden einige preußische Unteroffiziere und Gemeine auf hannöverschem Gebiet verhaftet und gewaltsam von den auf hannöverschem Grunde gelegenen, aber zu dem preußischen Amte Diesdorf gehörigen Clameier Wiesen das Heu abgesahren. Da die deswegen preußischerseits erhobenen Beschwerden abgewiesen wurden, so ließ der König, sehr erbittert, seine Armee mobil machen und im August an die Grenze rücken, doch lenkte er dann ein und sandte Anfang September als Altimatum ein Ausgleichsprojekt nach Hannover, nach welchem die Enkschiderdung des Streites Schiedsrichtern übertragen und an diese auch die von beiden Seiten vershafteten Personen ausgeliesert werden sollten; König Georg, dessen Küstungen sich als ungenägend erwiesen, nahm dasselbe an, und darauf wurden beiderseits die Truppen in ihre Garnisonen zurückgeführt.

5) Annäherungsversuche Englands an Preußen. Der englische Hof schickte März 1730 Sir Hotham nach Berlin, um scheinbar dort die Doppelheirat zu betreiben, in Wirklichkeit aber den Sturz des Ministers v. Grumbkow zu bewirken, den Ginfluß Seckendorfs zu beseitigen und König Friedrich Wilhelm von der Verbindung mit Desterreich ab- und zu England herüberzuziehen. Aber dieser Versuch war erfolglos', der König wollte vorläufig sich zu keinen Abmachungen über die Vermählung des Kronprinzen verstehen und wies Hotham, als ihm dieser (10. Juli) einen in England aufgefangenen Brief Grumbkows zeigte, um diesen zu kompromittieren, schroff zuruck, worauf dieser sich beleidigt stellte und sofort abreiste. Noch erbitterter wurde der König, als nach dem vereitelten Fluchtversuch des Kronprinzen an den Tag kam, daß dieser mit Hotham und dessen Nachfolger Dickens insgeheim wegen seiner besabsichtigten Flucht nach England verhandelt hatte. Die gereizte Stimmung des Königs wurde von Seckendorf noch geschürt; dieser betrieb nun, um eine Wiedersannäherung zwischen England und Preußen zu vereiteln, im Auftrage des Kaisers eine anderweitige Vermählung des Kronprinzen und seiner Schwester und brachte es dahin, daß die letztere (November 1731) mit dem Erbprinzen von Baireuth vermählt wurde, der Kronprinz sich (Februar 1732) mit der braunschweigischen Prinzessin Elisabeth Christine verloben mußte. [Onden, Sir Charles Hotham und Kriedrich Wilhelm I. im Jahre 1730. Korsch. 3. brand. u. preuß. Gesch. 7—9.]

sessin Glisabeth Christine verloben mußte. [Onden, Sir Charles Hotham und Friedrich Wilhelm I. im Jahre 1730. Forsch. 3. brand. u. preuß. Gesch. 7—9.]

6) Nordische Wirren. Infolge der Intriguen Mentschikows hatte Herzog Friedrich von Holstein nach dem Tode der Kaiserin Katharina und der Thronbesteigung Beters II. 1727 Rußland verlassen und nach Holstein zurücksehren müssen. König Christian VI. von Dänemark, welcher 1730 seinem Bater Friedrich IV. gesolgt war, suchte wieder mit Rußland in ein freundschaftliches Berhältnis zu treten und schloß 16. Mai 1732 zu Kopenhagen mit der neuen Kaiserin Anna Jwanowna und Kaiser karl VI. einen Bertrag ab, durch welchen er der Allianz dieser beiden Mächte beiratt, sich zur Garantie der pragmatischen Sanktion verpstichtete und sich dazu verstand, an den Herzog von Holstein eine Entschädigungssumme von einer Million Thaler zu zahlen, wogegen der Kaiser und Rußland ihm auch ausdrücklich den Besit des früher herzoglichen Teiles von Schleswig garantierten.

# § 72. Reichsgarantie der pragmatischen Sanktion. Der polnische Thronfolgekrieg.

Ende 1731 beantragte der Raiser bei dem Reichstage die Garantie für die pragmatische Sanktion von seiten des Reiches und dieselbe murde dort wirklich (11. Januar 1732) mit großer Stimmenmehrheit beschloffen, doch protestierten dagegen nicht nur Kurbayern und Kurpfalz, sondern auch August II. von Sachsen, der ebenso wie diese wieder mit Frankreich in Verbindung getreten war und sich aufs neue mit ehrgeizigen Plänen trug, die einerseits auf die einstige Erwerbung eines Teiles der öfterreichischen Erblande, andrerseits auf Begründung der schon lange erstrebten Souveränität in Bolen gerichtet waren. Um letteres Ziel zu erreichen, begab er sich im Januar 1733 nach Warschau, starb dort aber schon am 1. Februar. In den darauf ausbrechenden polnischen Thronfolgekrieg 1) ift auch der Raifer und bald auch das deutsche Reich verwickelt worden. Während Frankreich fich bemühte, Stanislaus Lesczynsti, den jekigen Schwiegervater König Ludwigs XV., wieder auf den polnischen Thron zu bringen, ließ fich der Raiser von dem neuen Kurfürsten von Sachsen, August III., dem Sohne Augusts II., durch die Berpflichtung zur Anerkennung und Garantie der pragmatischen Sanktion zur Unterstützung der Thronkandidatur des= felben gewinnen; er schloß 19. August 1733 mit demfelben und mit Rußland einen Bertrag ab, nach welchem Truppen aller drei Mächte in Polen einrücken sollten, und ließ wirklich ein Truppenkorps an der polnischen Grenze sich aufstellen. Obwohl dieses nachher nicht in Polen eingerückt ift, sondern der Kaiser es den Ruffen überließ, dort die Sache des Kurfürsten Bu verfechten, fo benutte doch Frankreich die angebliche Berletzung der Unabhängigkeit Polens als Vorwand, um im Berein mit Spanien und Sardinien dem Raifer (10. Oftober 1733) den Krieg zu erklären und den= selben sowohl in Deutschland als auch in Italien anzugreifen. Während ein französisches Beer Lothringen besetzte, eroberte ein andres Rehl und drang ein drittes mit den Sardiniern vereinigt in das Mailandische ein. Der Kaifer bemühte fich nun, feine früheren Bundesgenoffen, die Geemächte, und auch das deutsche Reich zur Teilnahme an dem Kriege zu

bewegen, aber die ersteren ließen ihn im Stich, der Reichstag erklärte allerdings (13. März 1734) an Frankreich und Sardinien den Krieg, aber Bayern, Pfalz und Köln hatten dagegen gestimmt und blieben ihren mit Frankreich abgeschlossenen Verträgen gemäß neutral und in drohender Haltung. Der Kurfürst von Sachsen ließ seine Armee nach Polen marschieren, der König von Preußen, erbittert dadurch, daß Rußland und der Kaiser trog früherer Berabredungen 2), ohne ihn hinzuzuziehen, sich in der pol-nischen Frage mit Sachsen verbunden hatten, hielt sich in dieser vollständig neutral; an dem Kriege gegen Frankreich erbot er sich mit 50 000 Mann teilzunehmen, wenn der Kaiser seine alten Forderungen erfüllen und ihm aufs neue die Nachfolge in Berg garantieren wolle; aber der Raiser, voll Eifersucht und Mißtrauen gegen Breußen, wollte demfelben feine felbständige Teilnahme an dem Kriege zugestehen, er wies daher jenes Anerbieten zurück und verlangte nur das in dem Vertrage von 1728 festgesetzte Hilfskorps von 10000 Mann, das der König dann auch, aber erst Ende April, nach dem Rhein marschieren ließ. Auch die Kontingente der andern Reichs= ftände trafen erst allmählich und spät ein; so zog sich Prinz Eugen, welcher das Kommando am Rhein führte, anfangs vor dem übermächtigen, über den Fluß gekommenen französischen Heere bis hinter den Schwarzwald zurück und wagte auch nachher, nachdem er Verstärkungen erhalten, nicht das belagerte Philippsburg zu entsetzen; so mußte dieses 18. Juli kapitu-lieren, worauf für den Rest des Feldzuges beide Teile sich auf fruchtlose Märsche beschränkten. Roch unglücklicher waren die kaiserlichen Waffen in Italien, wo die ganze Lombardei bis auf Mantua an die Franzosen und Sardinier und Neapel und Sizisien an die Spanier versoren gingen. In Polen gelang es den Russen und Sachsen mit leichter Mühe, sich zu Herren des Landes zu machen und endlich auch (7. Juli) Danzig zu erobern, so daß Stanislaus Lescznnski eine Zuflucht in Preußen suchen mußte.

Auch 1735 wurde der Krieg am Rhein sehr matt geführt; sowohl die Franzosen als auch Prinz Eugen, obwohl zu dessen Armee jett 6000 Mann Sachsen und schließlich auch 13 000 Mann rufsische Hilfstruppen hinzugekommen waren, hielten sich in der Defensive, nur zuletzt rückte Graf Seckendorf mit dem nördlichen Flügel der Reichsarmee durch den Hundsrück gegen die Mosel vor, schlug 20. Oktober die Franzosen am Salmbach bei Clausen und trieb sie bis nach Trier zurück. Inzwischen aber waren ganz insgeheim von dem Kaiser und Frankreich ohne Wissen ihrer Bundesgenoffen Verhandlungen angeknüpft und am 3. Oktober in Wien Friedenspräliminarien 3) abgeschlossen worden, welchen nach anfänglichem Widerstreben auch die Bundesgenossen beider Teile beitraten; doch zogen sich die Verhandlungen und Streitigkeiten über die Ausführung der dort festgestellten Bedingungen noch lange hin, so daß erst 18. November 1738 der definitive Friede zwischen Frankreich und dem Kaiser zu Wien unterzeichnet wurde, dem dann Anfang 1739 auch Sardinien, Spanien und der

neue König Karl von Sizilien beigetreten find.

<sup>1)</sup> Polnische Königswahl. Die Mehrzahl des polnischen Adels, an ihrer Spike der Primas Potocki, waren für die Erhebung Lesczynstis, und so wurde auf dem zur Vorbereitung der neuen Königswahl berufenen Konvokationsreichstage 22. Mai 1733 der Beschluß gefaßt, daß nur ein Piast gewählt werden dürfe. Stanislaus selbst kam darauf verkleidet durch Deutschland nach Warschau und wurde 12. September

von der großen Mehrheit des dort jum Wahlreichstage versammelten Abels jum König gewählt; aber inzwischen waren russische Truppen in Bolen eingerückt und bis in die Nähe von Warschau gekommen; unter ihrem Schutze mahlte eine kleine Minorität des Adels 5. Oktober Kurfürst August III. jum Könige. Stanislaus wurde allerdings in Krakau gekrönt, mußte aber vor den immer weiter vordringenden Russen sich bis nach Danzig zurückziehen.

2) Löwenwoldescher Bertrag. Noch bei Lebzeiten Augusts II. (12. September 1732) hat König Friedrich Wilhelm I. mit den damals bei ihm befindlichen Gesandten Ruglands und des Raifers, Lowenwolde und Seckendorf, den fogen. Lowenwoldeschen Bertrag abgeschlossen, in welchem die drei Mächte sich verpflichteten, im Falle einer neuen Königswahl in Polen die Erhebung Lesczynskis zum Könige nicht zu dulden, sondern gemeinschaftlich für diejenige eines portugiesischen Prinzen zu wirken. Kurland sollte als Sekundogenitur an das preußische Königshaus und zwar zunächst an den zweiten Sohn des Königs, den Prinzen August Wilhelm, kommen; der Schwager des Kronprinzen, Prinz Anton Ulrich von Braunschweig, sollte in russische Dienste treten, um darauf, wenn seine Berson genehm besunden werden sollte, die Richte und voraussichtliche Erbin der Kaiserin Anna zu heiraten. Dieser Vertrag ist aber weder von kaiserlicher, noch von russischer Seite ratifiziert worden.

3) Präliminarsiede. Rach diesem Präliminarvertrage vom 3. Oktober 1785

follte Stanislaus auf die polnische Krone verzichten, aber seine dortigen Guter zuruck-erhalten und durch das Herzogtum Lothringen entschädigt werden, welches nach seinem Tode an Frankreich fallen sollte. Der Herzog von Lothringen sollte als Entschädisgung für den Verlust seines Erblandes Toscana nach dem Tode des jest regierenden letten Großherzogs aus dem Hause Medici erhalten. Der Kaiser sollte Reapel, Sizilien und die früher spanischen Ruftenpläte in Toscana an Don Carlos, ein Stütch und die feuger spanschen Küstenplage in Löstand an Lon Carlos, ein Stück des Mailändischen an den König von Sardinien abtreten, dagegen Parma und Piacenza erhalten. Frankreich verpflichtete sich zur Garantie der pragmatischen Sanktion. Diesem Vertrage traten Sardinien 22. Februar, Spanien 15. April, König Karl von Sizilien 1. Mai, Rußland und Polen 15. Mai 1736 bei, auch das Reich genehmigte denselben 18. Mai. Auf dem Reichstage wurden aber lebhafte Beschwers den über die Gigenmächtigkeit, mit welcher der Kaiser versahren war, und von seiten der Protestanten darüber, daß bei dieser Gelegenheit nicht die Ryßwicker Keligionsskautel hoseitigt marden war erhaben und derklieb hat den Krieden überhaunt flausel beseitigt worden war, erhoben, und derselbe hat den Frieden überhaupt nicht ratifiziert.

### \$ 73. Der Türkenkrieg 1737-1739. Entzweiung zwischen Defterreich und Breußen.

Trok der schweren Verluste, welche er durch diesen Krieg in Italien erlitten hatte, fühlte sich Kaiser Karl VI. doch jetzt im Bunde sowohl mit Rußland als auch mit Frankreich um so mächtiger, zumal da, nachdem jetzt auch Frankreich die pragmatische Sanktion garantiert hatte, dieses Hauptziel seiner Politik vollständig gesichert zu sein schien. Bald nach dem Buitandekommen des Friedens 12. Februar 1736 vermählte er seine alteste Tochter Maria Theresia, die voraussichtliche Erbin seiner Reiche, mit dem Herzoge Franz Stephan von Lothringen, nachdem derfelbe gemäß den in bem Frieden getroffenen Abmachungen auf sein Stammland hatte verzichten muffen, an Stelle beffen er dann nach dem Tode des letten Medici Johann Gasto (9. Juli 1737) das Großherzogtum Toscana erhalten hat. Aber der neue unglückliche Krieg, welchen der Kaiser (1737—1739) im Bunde mit Rußland gegen die Türkei unternahm 1), zerrüttete die Armee und die schon vorher tief erschöpften Finanzen Desterreichs auf das äußerste und hatte den Berlust der im Bassarowizer Frieden gemachten Erwerbungen zur Folge. Ferner entfremdete fich der Raifer durch die Rückfichtslofiakeit, mit welcher er fortgesett den König von Preußen behandelte2), und durch die

Treulosigkeit, welche er in der jett immer brennender werdenden julichschen Successionsfrage 3) gegen denselben bewies, diesen seinen früheren treuen Successionsfrage<sup>3)</sup> gegen denselben bewies, diesen seinen früheren treuen Bundesgenossen vollständig und machte selbst jene Allianz vom Jahre 1728 hinfällig, durch welche sich Preußen zur Garantie der pragmatischen Sanktion verpflichtet hatte. Aber auch die Hoffnungen, welche er auf die Freundschaft Frankreichs setze, waren trügerisch; dasselbe blieb nach wie vor unter der Hand in engster Verbindung mit Bayern und Sachsen, nährte die ehrgeizigen Pläne derselben und suchte auch Preußen zu näherer Verseinigung mit denselben zu bewegen. Ein Versuch, welchen der Kaiser 1739 zur Aussöhnung mit Bayern<sup>4</sup>) machte, schlug sehl; Kurfürst Karl Albert trat sogar schon jest offen mit seinen Ansprüchen auf die österreichischen Erblande hervor. Kaiser Karl VI. starb unerwartet nach kurzer Krankheit, erst 56 Jahre alt, 20. Oktober 1740; er hinterließ seinen Staat in tieser innerer Versützung und bedroht von den schwersten äußeren Gesahren. innerer Zerrüttung und bedroht von den schwersten äußeren Gesahren. Wenige Monate vor ihm, 31. Mai 1740, war König Friedrich Wilhelm I. von Preußen, auch erst 52 Jahre alt, gestorben. Eine so wenig glänzende Rolle er auch nach außen hin gespielt hatte, um so segensreicher hatte er im Inneren seines Staates gewirft, er hatte  $^5$ ) die Machtmittel vorbereitet, deren Verwendung es seinem Nachfolger möglich gemacht hat, seine fühnen Bläne auszuführen.

1) Türkenkrieg. Rußland hatte schon 1736 unter dem Borwande von Grenzverletzungen der Tataren den Krieg gegen die Türkei eröffnet und auf Grund der Allianz von 1726 sowie von Versprechungen, welche der Kaiser gemacht hatte, als er 1734 die Sendung der russischen Hilfstruppen nach Deutschland erbat, die Bundes-hilfe desselben in Anspruch genommen. Der Kaiser hatte sich 1736 darauf beschränkt, ein Heer in Ungarn zu sammeln und Vermittelungsversuche zu machen; als diese aber erfolglos blieben, ließ er sich durch seinen vertrauten Ratgeber, den Staatssekretär Bartenstein, und einige Generale bewegen, sich nicht auf die Sendung des vertrags= mäßigen Hilfstorps zu beschränken, sondern auch seinerseits der Pforte den Krieg zu erklären und fich durch einen Bertrag vom 9. Januar 1737 mit Rußland zur gemeinschaftlichen Kriegführung zu verbinden, über welche dann im Marz genauere Fest= schaftlichen Kriegsuhrung zu verbinden, über welche dann im Marz genauere Fetzsehungen getroffen wurden. Der Kaifer stellte drei Armeen auf, von denen die Hauptarmee unter dem Feldmarschall Grafen Seckendorf von der Donau auß in Serdien, zwei Seitenarmeen unter dem Prinzen von Hildburghausen und General Wallis von Slavonien und Siebenbürgen auß in Bosnien und der Walachei einzbringen sollten. Seckendorf überschritt im Juli die Grenze und eroberte Nissa, doch zersplitterte er dann seine Armee; die einzelnen Abteilungen wurden darauf von den mit großer Uebermacht heranziehenden Türken an verschiedenen Punkten geschlagen den mit großer Uebermacht heranziehenden Türken an verschiedenen Kunkten geschlagen und, nachdem auch Nissa wieder verloren gegangen war, zum Kückzuge dis zur Donau genötigt. Seckendorf wurde darauf abgerusen, in Wien, wo gegen ihn als Protestanten die Volkswut ausbrach, verhaftet, ein förmlicher Prozeß gegen ihn eingeleitet und er, obwohl sich keine eigenklichen Anklagepunkte gegen ihn ergaben, dis zum Tode des Kaisers gefangen gehalten. Der Feldzug des Jahres 1738 begann mit günstigeren Crfolgen. Der neue Oberbeschlishaber Graf Königsegg entsetzte Orsova und siegte in einigen Gesechten, vergeudete dann aber die Zeit mit unnügen Märschen, erlitt durch Krankheiten große Berluste und mußte sich, nachdem die Türken Semendria, Mehadia und Orsova genommen hatten, nach Belgrad zurückziehen. Ist sieden Feinden bei Krozka entgegen, erlitt aber hier 23. Juli eine blutige Niederslage, ging dann über die Donau zurück und knüpste darauf, als die Türken Belgrad hart bedrängten, ohne Hossinung, mit seinem geschwächten und sast in Auslöhung begriffenen Heere dasselbe entsehen zu können, mit dem Großwestr Friedensunterhandlungen an. Der Kaiser netzog ihm darauf die früher dazu erteilte Vollmacht und beaustragte den Frasen Neipperg, zusammen mit dem Französischen Gesandten Villeneuve über den Frieden zu verhandeln, auch dieser aber ließ sich so einschüchetern, daß er 30. August Friedenspräliminarien abschloß, in denen Serbien mit Belsern, daß er 30. August Friedenspräliminarien abschloß, in denen Serbien mit Belsern,

grad und Orsova, sowie die kleine Walachei an die Türkei abgetreten wurden. Der Kaiser war über diesen Frieden höchst entrüstet und ließ sowohl Wallis als auch Neipperg auf die Festung bringen, ließ dann aber doch im Verein mit Rußland 18. September unter benfelben Bedingungen den befinitiven Frieden zu Belgrad abschließen. Das deutsche Reich hatte sich nur dazu bestimmen lassen, dem Kaifer zu diesem Kriege eine Geldhilfe von 50 Kömermonaten zu gewähren; von den einzelnen Reichsftänden hatten nur Kurbapern und Kursachsen je 8000, Beffen 6000, Braunschweig-Wolfenbüttel 2000 Mann Truppen gegen Subsidienzahlungen gestellt.

2) Berstimmung Prengens gegen den Kaifer. König Friedrich Wilhelm war schon dadurch verstimmt und argwöhnisch gemacht worden, daß der Kaiser nicht, was er in der Allianz von 1728 übernommen hatte, das pfälzische Haus zur Zustimmung zu dem in betreff der Julich-Bergischen Frage getroffenen Abkommen bewogen hatte, und daß er dann wiederholt Berfuche zuerft durch Seckendorf in Berlin und darauf bei Gelegenheit eines Besuches, welchen der König ihm im August 1732 in Böhmen abstattete, gemacht hatte, denselben zu noch größeren Zugeständnissen in dieser Frage zu bewegen. Bollends empört wurde der König, als der Kaiser aus Rücksicht auf den König von England, welcher wieder auf die früher geplante Doppelheirat zurückgekommen mar, Die auf fein eigenes Betreiben verabredeten Beiratsverbindungen zwischen dem preußischen und braunschweigischen Sause rückgängig zu machen suchte, als er sogar am Tage vor dem für die Vermählung des Kronprinzen festgesekten Tage (11. Juni 1733) durch Seckendorf an ihn die Zumutung stellen ließ, diese Hochzeit nicht vollziehen, sondern den Kronprinzen statt mit der braunschweigischen mit einer englischen Prinzessin sich vermählen zu lassen, welchen Antrag der König natürlich als feiner Ehre zuwider zurückwies. Der Versuch, welchen der König 1736 machte, durch Absendung eines neuen Gefandten, v. Brandt, nach Wien ein befferes Einvernehmen mit dem faiferlichen Sofe berzustellen, war auch vergeblich; von dem Türkenkriege hielt er infolgedessen sich ganz fern und lehnte sowohl die von dem Kaiser gewünschte Sendung eines Hilfstorps, als auch eine Einwirkung auf den Reichstag zu Gunften desfelben ab.

3) Julich-Bergifche Erbfolge\*). Rachdem die beiden jungeren Bruder des schon

\*) Stammtafel zur Jülich-Bergischen Erbfolgefrage:

Philipp Ludwig, Pfalggraf von Neuburg, + 1614, Gemahlin Anna von Julich-Cleve-Berg



dor.

+ 1799.

hochbetaaten Kurfürsten Karl Philipp von der Pfalz, der Kurfürst Franz Ludwig von Mainz 18. April 1732 und der Bischof Alexander Sigismund von Augsburg 24. Januar 1737 gestorben waren, schien das Erlöschen des Pfalz-Neuburgischen Haufes in nächster Zeit in Aussicht zu stehen. Auch die Tochter Karl Philipps und deren Gemahl, der Erbprinz von Sulzbach, waren 1728 und 1729 gestorben und hatten nur Töchter hinterlassen; ebenso war 1733 der jüngere Pfalz-Sulzbachische Prinz Johann Christian, welcher soeben seinem Bater nachgefolgt war, gestorben und hatte nur einen unmündigen Sohn, Karl Theodor, hinterlassen. Diefem wünschte der Kurfürst von der Psalz sein ganzes Erbe zu hinterlassen und diesen begünstigten dem König von Preußen gegemüber auch Frankreich und der Kaiser. Denselben gelang es auch, Holland und England zu gemeinsamem Vorgehen gegen. Preußen zu bewegen, und 10. Februar 1738 ließen diese vier Mächte in Verlin idenstische Noten überreichen, in welchen von dem Könige gesordert wurde, er sollte unter ihrer Vermittelung mit dem pfälzischen Sause wegen eines gutlichen Ausgleichs in der Füllich-Bergischen Sache unterhandeln, sich verpflichten, inzwischen und bis zu einem bestimmten Termine nach dem Tode des Kurfürsten keinen Versuch zu machen, sich in den Besit des Landes zu setzen, sondern zugeben, daß der Pfalzgraf dasfelbe proviforisch in Besitz nehme. Als König Friedrich Wilhelm in seiner Antwort vom 19. Februar diese letzte Zumutung ablehnte und Anstalten traf, eintretenden Falls mit Gewalt sein Recht zur Ausübung zu bringen, beabsichtigten Frankreich und der Raifer gemeinsam mit den beiden andern Machten gegen ihn einzuschreiten, und als Holland und England ihre Mitwirfung dazu versagten, schlossen sie unter sich 13. Januar 1739 einen geheimen Bertrag, durch welchen dem Pfalzgrafen von Sulzbach auf zwei Jahre der vorläufige Besitz von Jülich und Berg zugesichert wurde. Doch hatte schon vorher Kardinal Fleurn insgeheim Verhandlungen mit Preußen angeknüpft und König Friedrich Wilhelm, der auch nicht an Rußland einen Rückhalt zu finden hoffen durfte und unter diesen Umständen einen gewaltsamen Konflift zu vermeiden wünschte, schloß 5. April 1739 mit Frankreich einen Bertrag, nach welchem Preußen nach dem Tode des Kurfürsten den größeren Teil von Berg (außer dem füdlichsten Stud und einer Lifiere am Rhein) und Ravenstein erhalten und befugt sein follte, gleich nach dem Tode des Kurfürsten von diesen Gebieten Besitz zu ergreifen; an den Pfalzgrafen, dessen Justimmung zu diesem Abkommen zu erwirken Frankreich übernahm, sollte es eine Million Thaler bezahlen.

4) Bergebliche Annäherung bes Raifers an Bayern. Unter frangösischer Ginwirkung hatte Aurfürst Rarl Albert dem Raifer für den Türkenkrieg 1738 8000 Mann überlaffen und 1739 noch weitere Verstärkungen folgen laffen. Angesichts des unglücklichen Verlaufes des Türkenkrieges und des Umstandes, daß aus der She Maria Theresias mit dem Großherzog Franz, der selbst wenig beliedt war, bisher nur Töchter hervorgegangen waren, bildete sich am Wiener Hose eine dem Kurfürsten von Bayern günstige Partei, welche die Vermählung der zweiten Tochter des Kaissers mit dessen Sohn wünschte, und auch Karl VI. selbst schien dem zuzuneigen; im Juli hatten er und seine Gemahlin mit dem Kurfürsten und dessen Gemahlin eine Zusammenkunft in Burkersdorf. Doch war diese Annäherung nur von kurzer Dauer; als nach dem Tode des Bischofs von Augsburg es Karl Albert nicht gelang, seinem jungeren Bruder, dem Bischof Johann Theodor von Freifing, deffen Bistum zu verschaffen, kam es zu sehr gereizten Erörterungen zwischen ihm und dem Kaiser; bei dieser Gelegenheit trat Karl Albert schon diesem selbst gegenüber mit Ansprüchen auf die Nachfolge in den öfterreichischen Erblanden hervor, welche er aus dem

Testamente Kaiser Ferdinands I. herleitete.

5) Friedrich Wilhelms I. Thätigkeit im Inneren. König Friedrich Wilhelm hat einerseits die Wehrkraft Preußens bedeutend verstärkt, er hat die Armee von 38 000 auf 80 000 Mann gebracht, von benen allerdings trot der Verkündigung des Grundsates der allgemeinen Wehrpflicht nur die Hälfte aus Landeskindern ausgehoben, die andre Hälfte aus Ausländern angeworben wurde, er hat dieselbe auf das sorgfältigste ausgerüftet und ausgebildet und ein tüchtiges, pflichttreues, in der Hauptsache aus einheimischen Abeligen zusammengesetztes Offizierkorps geschaffen. Er hat ferner die Finanzen, welche er in fehr zerrüttetem Zustande vorfand, durch die sparsamste Sinrichtung des Hofhalts, durch strenge Kontrolle der Beamten, gerechtere Berteilung der Steuern und Förderung des Wohlstandes des Landes so gehoben, daß er, ohne die Steuerkraft seiner Unterthanen übermäßig anzustrengen, jene unverhältnismäßig große Armee unterhalten, großartige Landesmeliorationen vornehmen und einen Staatsschat von sieben Millionen Thalern ansammeln konnte.

Er hat die Verwaltung neu geordnet, die bisher getrennten Oberbehörden für die Bivilverwaltung zu dem "Generaldirektorium", die Provinzialbehörden zu den "Kriegsund Domänenkammern" vereinigt, 1728 für die auswärtigen Geschäfte eine eigene Behörde, das "Kadinettsministerium" oder "Departement der auswärtigen Affairen" eingerichtet, in den einzelnen Provinzen die Ueberreste der alkständischen Versassung beseitigt. Er war unausgesetzt khätig für die Heberreste der alkständischen Versassung beseitigt. Er war unausgesetzt khätig für die Heberreste der alkständischen Verlässung eines keicht der den und pflichttreuen Beamtenstandes, er wußte tüchtige Persönlichseiten heranzuziehen, durch Zuweisung eines festen Gehaltes und einer sesten Aangordnung den Beamten eine geachtete Stellung im bürgerlichen Leben zu verschaffen, und er hat so troß seiner zur Schau getragenen Abneigung gegen gesehrte Studien und gegen die schönen Künste und Wissenschaften eine neue Aristokratie der Bildung begründet. In großartiger Weise hat der König ferner sür die Hebung der Ludienung begründet. In großartiger Weise hat der König ferner für die Hebung der Landeskultur, namentlich in der disher verwahrlostesten Krovinz des Staates, in Ostpreußen, gesorgt, den Ackerdau durch Ansiedelung fremder Kolonisten, Urbarmachung disher unkultivierter Gegenden, Bervollkommnung der Bodenkultur, Hebung der Riebz, namentlich der Pferdezucht, Verbesserung der Kommunitationen, gehoben, aber auch Gewerde und Industrie, namentlich durch Konzentrierung der letztern in den Städten, durch Ginschränkung des Junstzwanges, durch Beseitigung der monopolistischen Gntartung und lokalen Erstarrung des Junstwessens, sowie andrer Mißbräuche gefördert. Auch für die geistige Vervollkommnung seiner Unterthanen hat er durch die Besgründung des Volksschulwesens und die Einführung des Schulzwanges gesorgt.

[Sch m o 11 er, Die innere Verwaltung des preußischen Einaates unter Friedrich Wilhelm I. (H. F. XXV, 69); Die Verwaltung Ospreußens unter Friedrich Wilselm I. in seiner Thäti

# § 74. Uebersicht über die brandenburgische Geschichte (1134—1701). (Siehe I. 116, 5 u. 118, 15.)

[Stenzel, Gesch. d. preuß. Staates, 5 Bbe., 30—54. Ranke, 12 Bücher preuß. Gesch., 4 Bbe., 74. Dropsen, Gesch. d. preuß. Politik 1—3, 2. Austl., 68 bis 72. Brosien, Gesch. der Mark Brandenburg im Mittelalter, 87. Pierson, Preuß. Geschichte, 2 Bde. (5. Austl. 89). Berner, Geschichte des preußischen Staates, 2. Austl., 96. Pruz, Preußische Geschichte 1. 2, 1900. Schmoller, Umrisse und Untersuchungen zur Verfassungs-, Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte, besonders des preußischen Staates im 17. u. 18. Jahrhundert, 98. Aug. deutsche Biographie siehe I. vor § 1. Gine Uebersicht über die brandend.spreuß. Geschichtsforschung liesert Koser, Forsch. zur brandend. und preuß. Gesch. I, 88.]

Von der einst 928 von König Heinrich I. zur Sicherung der eroberten wendischen Gebiete gegründeten, unter Kaiser Otto I. bis zur Ober außgedehnten Nordswart war nach dem großen Wendenausstande von 983 nur der westlich der Elbe gelegene Teil, die später sogen. Altmark, übrig geblieben, und den späteren Markgrasen war es nur gelungen, ein schmales Stück jenseits der Elbe dis zur Haufgrasen war es nur gelungen, ein schmales Stück jenseits der Elbe dis zur Hauf zur Ausbreitung und Befestigung des Christentums unter den Wenden begründet hatte, waren damals zerstört worden, die Bistümer Brandenburg und Hande begründet hatte, waren damals zerstört worden, die Bistümer Brandenburg und Hande begründet hatte, waren damals zerstört worden, die Wiedereroberung des Landes begann erst seit dem Jahre 1134, in welchem Albrecht von Ballenstädt ausdem Haufe Ausdrellständer und hauf (Askanien), ein in Sachsen reich begüterter Graß, vom Kaiser Vohar zum Markgraßen der Nordmark eingesetzt wurde. Derselbe benutzt die das malige Zersplitterung der wendischen Macht unter mehrere kleine Fürsten, er eroberte 1136—1137 die Priegnitz und trat zu Pribislav, dem in Brandenburg regierenden Fürsten, welcher nebst seiner Gemahlin Petrusso dem Kristentum übergetreten war, in freundschaftliche Berbindung. Der sinderlose Wendenstürst schemte dem Sohne Albrechtz, welchen er über die Tause hielt, die Landschaft Zauche und setzte nachber Albrechtz, welchen er über die Tause hielt, die Landschaft Zauche und setzte nachber Albrechtz, welchen er über die Tause hielt, die Landschaft Zauche und setzte nachber Albrecht selbst zu sehnen keinschaft zu gewann dasselbe dann in einem glüdlichen Kannpse (1157) gegen den Fürsten Jacze von Köpenick, einen Berwandten Pribislavs, wieder, welcher seine Abwesenheit in Deutschland benust hatte, um sich Brandenburgs zu bemächtigen. Der Anteil, welchen Allbrecht unter Konrad III. und nachher unter Friedrich I. an den allgemeinen Keichsangelegenheiten, namentlich an dem Kampfe gegen die Welsen nahm, führte allerdings nic

burg und Savelberg wurden wiederhergestellt, dort und an anderen Orten Rirchen und Rlöfter errichtet und die im Lande gurudgebliebene wendische Bevolkerung gur Bekehrung genötigt. Zugleich aber begann Albrecht auch die Kolonisierung und Kultivierung des spärlich bevölkerten, nur zum kleineren Teil und mangelhaft bebauten Landes. Deutsche Ritter wurden in das Land gezogen und mit Burgen bauten Landes. Leutsche Kitter wurden in das Land gezogen und mit Burgen und Landbesit belehnt, auch die Ritterorden der Tempelherren und Johanniter wurden veranlaßt, dort Niederlassungen zu gründen; zugleich aber wurde auch ein deutscher Bauernstand geschäffen, indem Albrecht aus verschiedenen Teilen des deutschen Reiches, namentlich aus den Niederlanden, Scharen von Kolonisten heranzog, welche gegen bestimmte Abgaben und Dienste Landbesit erhielten, Oörfer anlegten, die Urbarmachung des disher zum großen Teil mit Sumpf und Wald der deckten Landes in Angriff nahmen und die höhere Gesittung, welche sie aus der Heimat mitbrachten, dort verbreiteten; durch sie ist dort auch der Backsteinbau an Stelle des von den Benden angewendeten Feldseinbaus verbreitet worden. Juste der Leit gelang es auch die Kette der alten Kenstskraup zurert den in seiner Laufe ber Zeit gelang es auch, die Reste ber alten Bevölferung, zuerst den in seiner bevorzugten Stellung belaffenen wendischen Abel, zur Annahme der deutschen Kultur und Sprache zu bewegen und so eine vollständige Germanisierung des Landes berbeizuführen. Unter Albrecht begann auch die Umwandlung größerer Ansiedelungen zu Städten; wie in der Altmark Arneburg, Osterburg, Salzwedel, Stendal und Tangermünde, so wurden auch Brandenburg und Havelberg von ihm mit deutschem Stadtrecht ausgestattet. Als Albrecht 18. November 1170 starb, hinterließ er die Mark seinem ältesten Sohnen Otto, während seinen jüngeren Söhnen seine Bessitzungen in Sachsen zusielen. Unter Otto I. (1170–1184) und dessen beiden Söhnen, sie wahrend seinen zusielen. Unter Otto I. (1184–1205) und Albrecht II. (1205–1220) die nacheinander folgten, Otto II. (1184-1205) und Albrecht II. (1205-1220) hat der Umfang und die äußere Macht der Mark wenig zugenommen; ersterer hat allerdings durch einen glücklichen Feldzug gegen die Herzöge von Pommern diese zur Anerkennung seiner Lehnshoheit genötigt, die letteren aber mußten sich felbst der Lehnshoheit des Erzbischofs von Magdeburg unterwerfen. Um so glücklicher dagegen waren die beiden Söhne Albrechts II., Johann I. und Otto III., welche, zunächst noch minderjährig, demfelben 1220 folgten und darauf gemeinschaftlich bis 1266, der letztere dann noch bis 1267, regiert haben. Sie kauften von dem Wendenfürsten Borwin die Lande Barnim und Teltow und dehnten so die Mark bis zur Oder aus, fie erlangten ferner durch einen langwierigen Arieg mit den Kommernherzögen die Abtretung der Uckermark und die erneute Anerkennung der ihnen von Kaiser Friedrich II. 1231 bestätigten Lehnshoheit über dieselben, sie benutzten ferner die Zwistigkeiten unter den verschiedenen polnischen Fürsten im eigentlichen Polen, Schlesien und Bommerellen, um auch jenseits der Oder, wo bisher nur die Tempelherren und Johanniter und einzelne deutsche Abelsfamilien Ansiedelungen begründet hatten, ihre Herrschaft auszubreiten. 1253 trat ihnen zunächst gegen eine Geldentschädigung Herzog Boleslav von Liegnig das Land Lebus an der Oder ab, bann erwarben sie teils durch Kampf teils durch gutliche Mittel die weiteren Gebiete jenfeits der Oder bis gur Barthe, Nete und Drage, die fpater fogen. Neumart, endlich erhielten sie durch Rauf von König Ottokar von Böhmen die Oberlausitz. Auch das Werk der Christianisierung und Kolonisierung der alten, sowie der neu-gewonnenen Gebiete ist von allen diesen Markgrafen weiter gefördert worden. Schon Otto I. hatte die Cistercienserklöster Lehnin in der Zauche und Arendsee in ber Altmark gegründet, Johann I. legte Chorin und Straußberg an, fur die Landschaften um die Oder und östlich von derselben blieb das schon in polnischer Zeit gestiftete Bistum Lebus, beffen Sig 1373 nach Fürstenwalde verlegt wurde, ber firchliche Mittelpunkt. Auch in die neugewonnenen Gebiete wurden deutsche Kolonisten eingeführt und durch diese auch hier allmählich die Germanisierung zu stande gebracht, zahlreiche Städte wurden gegründet, so Spandau, Köpenick, Köln und Berlin (1230—1240), Prenzlau, Frankfurt a. D., Landsberg a. W., Königsberg, Bärwalbe, Soldin u. a. 1258 vereinbarten Johann I. und Otto III. eine Teilung ihres Landes, durch welche sowohl die Altmark als auch die andern Gebiete in je zwei ziemlich gleiche Hälften zerlegt wurden. Dieselbe kam nach ihrem Tode wirklich zur Ausführung, und seitbem herrschten nebeneinander die johanneische Linie in Stendal und die ottonische in Salzwebel, und zwar immer die verschiedenen Brüder zusammen, doch blieb dem Senior das Erzkämmereramt und mit diesem zugleich das damals sich herausbildende Recht der Teilnahme an der Königswahl gewahrt. Unter diesen gahlreichen späteren astanischen Markgrafen ragen besonders zwei: Otto IV. mit dem Afeil (1266-1309) und dessen Nesse Waldemar (1303 bis 1319) hervor, beide tapfere, ritterliche, glänzende Fürsten, der erste bekannt als Minnefänger und durch seine zahlreichen Fehden, namentlich mit dem Erzstift Magdeburg, der letztere, welcher 1317 nach dem Aussterben der ottonischen Linie den gesamten Besits des Haufes (auch die Mark Landsberg, die Pfalzgrafschaft Sachsen und die Niederlausits waren inzwischen noch hinzugekommen) in seiner Hand vereinigte, besonders berühmt durch den Krieg, welchen er als Bundesgenosse der von dem Fürsten von Kägen bedrängten Stadt Strassund gegen jenen Fürsten und besse von Braunsche Bundesgenossen, die Könige von Polen, Schweden und Dänemark, die Exzöge von Braunschweig und Lauenburg und andre deutsche Fürsten zu führen hatte, und in welchem er trok der 1316 dei Kürstense und Gransee ersittenen hatte, und in welchem er trot der 1316 bei Fürstensee und Gransee erlittenen Niederlagen doch seinen Besit behauptete, ferner durch den Anteil, welchen er zufammen mit seinen damals noch lebenden Familiengenoffen an den Rampfen um Kommerellen, beisen Herzogsfamilie 1294 ausgestorben war, genommen hat. Den Markgrafen gelang es 1306 den westlichen Teil des Landes, 1308 auch den öftlichen bis auf die Burg von Danzig zu erobern, doch trat ihnen dann der von der dortigen polnischen Besatzung herbeigerufene deutsche Kitterorden entgegen und sie schlossen mit diesem 1310 einen Vertrag ab, in welchem sie ihm ihre Unrechte auf diese Gebiete gegen eine Geldsumme abtraten. Um die Geldmittel zur Führung dieser Kriege und zur Bestreitung ihres Hoshaltes aufzubringen, haben sich diese späteren Askanier schon genötigt gesehen, mannigfache Hoheitsrechte an die Städte und an die Ritter= schaft ihres Landes zu veräußern und der Bereinigung derselben, den Ständen, welche sich zunächst in den einzelnen Landesteilen bildeten, wichtige Rechte, namentwelche sich zunächst in den einzelnen Landesteilen bildeten, wichtige Rechte, namentslich das der Steuerbewilligung, ja sogar das des bewassenten Widerstandes bei Versasserlezungen einzuräumen. Waldemar starb 14. August 1319 finderlos, 1320 folgte ihm der letzte männliche Sproß des askanischen Markgrafenhauses, sein unmündiger Vetter Heite männliche Sproß des askanischen Markgrafenhauses, sein unmündiger Netter Heinrich, ins Grad. Diese Gelegenheit benutzten die verschiedenen Nachdaren, um die Grenzlandschaften an sich zu reißen. Im Besit des Hauptteiles der Mark suchte sich Waldemars Witwe, Agnes, welche selbst aus der ottonischen Linie der Askanier stammte und sich bald darauf wieder mit dem Herzoge Otto von Braunschweig verheiratete, zu behaupten. Der Mittelmark und der Niederslausit aber gelang es dem Herzoge Audolf von Sachsen sich zu bemächtigen, die Priegnitz und Teile der Uckermark riß Herzog keinrich von Mecklendurg, andre Teile der letzteren und die Neumark die Herzöge von Kommern an sich. Die Oberslausitz kam teils an den Herzog Heinrich von Jauer, teils an König Johann von Böhmen, der sächsischen Verläusigschen Bestungen der Askanier bemächtigten sich teils die Grafen von Anhalt, teils Markgraf Friedrich von Meißen. Diese Wirren bes die Grafen von Anhalt, teils Markgraf Friedrich von Meißen. Diese Wirren benutte der damalige deutsche König Ludwig der Bayer, um die Mark an sein Haus zu bringen. Nachdem er durch die Schlacht bei Mühldorf (28. September 1322) einen anscheinend entscheidenden Erfolg über den Gegenkönig Friedrich von Defterreich errungen hatte, übertrug er 4. Mai 1323 seinem erst achtjährigen ältesten Sohne Ludwig die Mark und die Erzkämmererwurde und beauftragte den Grafen Berthold von Benneberg mit der Ginführung desfelben in die Mark. Unfang 1324 erschienen beide bort und fanden im Lande felbst wenig Widerstand. Die Zeit, in welcher Ludwig "der Aeltere" und dann dessen Brüder, die wittelsbachi=
schen Markgrafen, über Brandenburg regierten (1324—1373), ist für das Land eine
wenig glückliche gewesen. Zunächst ist die Mark in ihrem Umfange erheblich verkleinert worden, da Ludwig, um sich der zahlreichen Feinde, welche in dieselbe ein= gefallen waren, zu entsedigen, bedeutende Stücke an dieselben abtreten mußte. So kamen die Mark Landsberg und die Pfalzgrafschaft Sachsen an den Herzog von Braunschweig, und derselbe behielt auch die Alimark, welche er nach dem Tode seiner Gemahlin hätte wieder herausgeben sollen, dis 1348 in seinem Besitze. Die Niederlaussig überließ Ludwig (1328) gegen eine Geldzahlung an Rudolf von Sachsen. Heederlaufts überlies Endwig (1328) gegen eine Geldzahlung an Rudolf von Sachsen. Herzog Heinrich von Mecklenburg gab allerdings (1325) die Priegnis und den Teilder Uckermark, welchen er beseth hatte, wieder heraus, behielt aber ein Stück der letzteren zunächst als Pfand für eine an ihn zu zahlende Geldzumme, und dann, da diese nicht abgetragen werden konnte, als bleibendes Gigentum. Auch die Herzöge Otto und Barnim von Pommern gaben 1338 die von ihnen besetzten Gebieke, dis auf ein Stück der Neumark, das Land Lippehne, heraus, wurden aber von der brandenburgischen Lehnshoheit besteit und unmittelbar von dem Kaiser Belehnt, das murde dem Markaraken Ludwig und dessen Auchkammen das Recht der Nachs doch wurde dem Markgrafen Ludwig und deffen Nachkommen das Recht der Nachfolge im Falle des Aussterbens des pommerschen Herzogshaufes zuerkannt. Dann aber wurde die Mark mit hineingezogen in jene größeren Rampfe, welche Raiser

Ludwig zu bestehen hatte. Bon Papit Johann XXII., welcher denselben in den Bann gethan hatte, aufgereigt, fiel 1326 der König von Bolen in die Mark ein und verheerte dieselbe. Dort kam es damals zu heftigen Ausbrüchen des Volksunwillens gegen die auf der Seite des Papstes stehende Geiftlichkeit. In Berlin murde der dort zufällig anwesende Propst Nitolaus von Bernau erschlagen, und die Bewohner von Frankfurt überfielen und verbrannten die Resideng des Bischofs Stephan von Lebus; dafür verhängte Johann XXII. Bann und Interdikt über beide Städte, und erst nach dessen Tode gelang es denselben, sich durch Zahlung von Geldbußen von diesen Strafen zu befreien. Noch verhängnisvoller für die Mark wurden die Zwistigfeiten, in welche Kaifer Ludwig mit dem früher ihm eng verbundeten Saufe der Luxemburger geriet. Als er 1342 eigenmächtig die Ghe der Gräfin Margarete Maultasch von Tirol mit Johann Heinrich, dem Sohne König Johanns von Böhmen, trennte und dieselbe mit seinem eigenen Sohne Ludwig, dem Markgrafen von Brandenburg, vermählte, erhob sich gegen ihn das ganze Haus der Luremburger und deren mächtiger Anhang, und diese bewirkten, nachdem Papst Clemens VI. Ludwig aufs neue gebannt und für abgesetzt erflärt hatte, 1346 die Bahl des ältesten Sohnes König Johanns, Karl, zum deutschen Könige. Derselbe wurde nach dem Tode Ludwigs 1347 von der Mehrzahl der Reichsstände anerkannt, und da Markgraf Ludwig und die andern Wittelsbacher fich ihm nicht unterwerfen wollten, fo fuchte er sie in ihren eigenen Besitzungen zu gefährden. In der Mark war dieses um so leichter, als das wittelsbachische Regiment dort keineswegs feste Burzeln gefaßt hatte. Markgraf Ludwig wurde dort als ein Fremder angesehen, und er kam auch nur selten in das Land, kummerte sich wenig um die Regierungsgeschäfte, verlieh Alemter und Güter an Fremde und erbitterte seine Unterthanen vollends durch seine ewigen, oft gewaltsam durchgesetten Geldsorderungen. Auch die meisten benachbarten Fürsten waren ihm feindlich gesinnt, so ist denn durch das damalige Auftreten des falschen Waldemar Ludwigs Herrschaft auf das ernsteste bedroht worden. Diefer, ein alter Mann, welcher 1348 in Bilgertracht am Sofe des Erzbischofs von Magdeburg erschien, sich für den längst totgeglaubten Markgrafen Baldemar ausgab und behauptete, so lange auf einer Pilgerfahrt abwesend gewesen zu sein, fand bei dem Erzbischof, dem Herzog von Sachsen und den Grafen von Anhalt Unterstützung, drang mit ihnen zusammen in die Mark ein, verbündete sich dann noch mit den Herzögen von Mecklenburg, Pommern und Holstein und dem Könige von Polen und fand auch im Lande selbst bei einem großen Teil des Adels und der Städte Anerkennung. Auch Kaiser Karl IV., der wahrscheinlich von vornherein mit im Einverständnis war, kam im September 1348 nach der Mark, erklärte auf Grund einer ganz oberflächlichen und formlosen Untersuchung den angeblichen Waldemar für echt, doch gelang es ihm nicht, Ludwig, der fich nach Frankfurt zurückgezogen hatte, von bort zu vertreiben, und er zog bald darauf wieder ab. Auch juruckgezogen hatte, von oder zu vertretven, und er zog valo darauf wieder ab. Auch in einem Teile der Mittelmark wußte sich Ludwig zu behaupten (namentlich die Städte Briezen, seitdem Treuendrießen genannt, Belitz und Mittenwalde blieben ihm treu), und bald gesang es ihm, sich auch mit dem Kaiser auszusöhnen. Zwar durch die Ausstellung des Gegenkönigs Günther von Schwarzdurg ließ sich Karl noch nicht zur Nachgiedigkeit bewegen, er machte diesem seinen mächtigsten Bundeszgenossen, den rheinischen Pfalzgrasen Rudolf, durch seine Vermählung mit dessen eine Geldentschäbigung der Arone entsagte, und erkannte nochmals den angeblichen Balbemar als ben rechtmäßigen Markgrafen an. Als nun aber Ludwig mit feinen Gegnern fich dahin einigte, den Schiedsfpruch des Königs Magnus von Schweden anzurufen, bemuhte er fich, einer folchen Ginmischung eines ausländischen Fürsten zuvorzukommen. Nachdem er eine neue Untersuchung über die Echtheit des angeblichen Walbemar hatte anstellen laffen und dieselbe zu bessen Ungunsten ausgefallen war, belehnte er Kebruar 1350 zu Bauten Ludwig und dessen Brüder mit der Mark Brandenburg, forderte die märtischen Stände auf, diese als ihre rechtmäßigen Berren anzuerkennen, und beauftragte die Markgrafen von Meißen, ihnen wieder zum Besitz ihres Landes zu verhelfen. Ludwig gelang es darauf, seinen Gegner, welcher nur noch von einigen seiner früheren Bundesgenossen unterstützt wurde, aus dem größten Teil der Mark zu vertreiben, doch schloß er schon im November 1350 mit feinen Stiefbrüdern Ludwig und Otto einen Bertrag ab, in welchem er diesen die Mark abtrat und sich Bayern und Tirol vorbehielt, und Ende 1351 verließ er für immer die Mark. Ludwig II. der Römer (fo genannt, weil er in Rom 1328 geboren war), sette den Kampf gegen den angeblichen Baldemar fort und machte demselben

endlich badurch, daß er diesem auch seine letten Bundesgenoffen abspenftig machte, ein Ende. Die Bergoge von Bommern erhielten ein Stud der Udermark, der Bergog von Sachsen Zoffen, die anhaltischen Grafen wurden mit einer Geldzahlung abgefunden, der angebliche Waldemar selbst aber zog sich 1355 nach Dessausunung ubsist dort 1357 gestorben. Für die Mark trat nun eine Zeitlang Ruhe ein, doch ließen sich Ludwig und dessen junger Bruder Otto bald durch die Jntriguen des Kaisers Karl IV., welcher nach der Erwerbung ihr eine Kaisers Karl IV., welcher nach der Erwerbung ihr eine Kaisers Karl IV., welcher nach der Erwerbung ihr eine Verschliebeiten in welcher Länder der Weiter ihr welcher Länder der Bereit ihr welcher Länder der Bereit der Bereit der Bereit der Beiter der Bereit der garnen. Derselbe benutzte die Zwistigkeiten, in welche sie mit ihren bayerischen Verswandten zuerst über die durch die Goldene Bulle 1356 ihnen zuerkannte Kurfürstenwurde, dann über das Erbe des 1361 gestorbenen Ludwigs des Aelteren gerieten, und bewog sie, zuerst ihm die Niederlausit abzutreten, dann aber 1363 mit ihm einen Erbyertrag abzuschließen, nach welchem, salls sie kinderlos sterben sollten, die Marf an seinen Sohn Wenzel fallen sollte. Ludwig der Römer starb 1365 kinder- los und es folgte ihm nun Otto, damals erst 19 Jahre alt. Um denselben noch sester an sich zu ketten, vermählte ihn Karl noch in demselben Jahre mit seiner Tochter Katharina; als Otto aber nach einigen Jahren Miene machte, sich seiner Bevormundung zu entziehen und sich mit seinen bayerischen Verwandten wieder auszysöhnen, schritt er gegen ihn ein. Er verlangte von ihm 1370 die Abtretung der Mark, begann, als jener sich weigerte, Feindseligkeiten, drang 1373 selbst in die Mark ein und zwang ihn 15. August zu dem Vertrage von Fürstenwalde, in welchem Otto ihm schon jest gegen Zahlung von 500 000 Goldgulden die Mark abtrat. Otto 30g sich darauf nach Bayern zurück, wo er 1379 kinderlos gestorben ist. Unter den wittelsbachischen Markgrafen war die Macht der Stände in der Mark noch gestiegen. Gegen Ludwigs des Aelteren willtürliche Maßnahmen hatten 1345 Kitters schaft und Städte ein förmliches Bündnis untereinander geschlossen, von ihm und seinen schwachen Nachfolgern hatten sie dann auch das Recht, Befestigungen zu errichten, die Gerichtsbarkeit, auch die höhere, in ihren Gebieten auszuüben, Bünderichts der Ausgeschaft und der Ausgeschaft un nisse, auch mit Auswärtigen zu schließen, sowie das Münzrecht und andre kurfürst= liche Regalien an sich gebracht.

Für seinen unmündigen Sohn Wenzel, den er im Oktober 1373 mit der Mark belehnte, führte Kaiser Karl IV. selbst dis zu seinem Tode (1378) die Rezierung. Auf den Antrag der märkischen Stände selbst, denen er alle ihre Rechte und Freiheiten bestätigte, vereinigte er (21. Mai 1374) dieselbe mit der böhmischen Krone und, ähnlich wie in seinen andern Erbländern, hat er auch dort sich bemüht, Frieden und Ordnung herzustellen und den Wohlstand des Landes zu heben. Er hat sich mehrmals in der Mark längere Zeit ausgehalten, und zwar nahm er dort seine Residenz meist in Tangermünde, woselbst er das Schloß prächtig umbaute und ein Domstift gründete. Er machte dem Raubwesen des Adels ein Ende, zwang die Nachbarfürsten, Frieden zu halten, förderte die Schiffbarkeit der Oder und Elbe, suchte an letzterer Tangermunde zu einem ähnlichen Handelsplatze wie an der Oder Frankfurt zu erheben und trat mit den Hansaktadten, namentlich mit Lübeck, welches er zum Stapelplatz für die Grzeugnisse seiner Länder ausersah, in freundschaftliche Berhindung. Gin Denkmal seiner landesväterlichen Sorgfalt ist in dem 1375 entftandenen Landbuch der Mark erhalten, in welchem die Schlösser, Städte und Dörfer des Landes mit Angabe ihres Umfanges, ihrer Erträge und der auf ihnen ruhenden

Lasten und Abgaben verzeichnet sind.

Lasten und Abgaben verzeichnet sind.
In seinem Testament hatte Karl (1377) die Mark nicht Wenzel, sondern den Hauptkeil derselben mit der Kurwürde seinem zweiten Sohne Sigismund, die Neumark und die Lausitz dem dritten, Johann, bestimmt, und nach seinem Tode (29. November 1378) kamen beide damals noch unmändigen Fürsten in den Bestischer Länder. Hür die Mark begannen damit schlimme Zeiten. Sigismund hat auch, nachdem er herangewachsen war, sich wenig um dieselbe gekümmert; er zog nach Ungarn, wurde der Gemahl der ältesten Tochter König Ludwigs, Maria, und nach dessen, welche er teils gegen seine dortigen Feinde, teils gegen Bolen zu führen hatte, aufzudringen, verpfändete er 1388 den ihm gehörigen Teil der Mark für 565 000 Goldgulden an seine Bettern Johst und Brokop von Mähren mit der Bestimmung, daß, wenn sene Summe nicht innerhalb fünf Jahren zurückgezahlt würde, das Land und die Kurwürde denselben erblich zusalten sollte, und, da die Rückgabe der Pfandsumme nicht erfolgte, so hat Johst es durchgesett, daß 1397 Rückgabe der Pfandsumme nicht erfolgte, so hat Jobst es durchgesetzt, daß 1397 König Wenzel ihn förmlich mit der Mark belehnt und ihm die Kurwürde, sowie das Erzfämmereramt übertragen hat. Doch hat Sigismund dagegen Ginfpruch erhoben

und jene Würden auch ferner für sich in Anspruch genommen. Auch die Neumark, welche 1396 nach dem Tode seines Bruders Johann an Sigismund fiel, hat er

1402 an den deutschen Ritterorden verpfändet.

Seit 1388 war so Jobst als Pfandinhaber Herr der Alts und Kurmark. Er hat sich nur selten dort aufgehalten, die einzelnen Teile derselben von Landesshauptleuten verwalten lassen, welchen es an Ansehen und Macht mangelte, um dort die Ordnung aufrecht zu erhalten; er hat ganze Stücke wieder an fremde Fürsten, die landesherrlichen Schlösser, Nechte und Einnahmen an den einheimischen Abel verpfändet und sich wenig Mühe gegeben, dem willkürlichen und räuberischen Treiben desselben, sowie der Selbständigkeit, welche die größeren Städte sich anmaßten, Einhalt zu thun. Neben den andern Rittergeschlechtern, den Schulenburg, Aldenssleben, Gans v. Puttliz, Rochow, Bredow, waren es insbesondere die zwei Brüder Hans und Dietrich von Quizdow, welche diesen anarchischen Justand benuzten, um ihren Besitz und ihre Macht zu vermehren. Bon den sesten Schlössern aus, welche sie an sich gebracht, übersielen sie die vorbeikommenden Handelszüge, eroberten und plünderten die kleineren wehrlosen Städte, mit den größeren Städten standen sie bald in Bündnis, bald in Fehde, ebenso mit den benachbarten Fürsten. So lag ein Teil des märkischen Abels jahrelang mit dem Erzbistum Magdeburg in erbitterter Fehde, und die Quizdow haben mit dem Markgrasen Wilhelm von Meißen, dem Jobst dort 1395 und nochmals 1402 die Statthalterschaft übertragen hatte, sowie mit

dem Kurfürsten von Sachsen förmliche Kriege geführt. Gbensowenig wie von Jobst oder Sigismund ist von der Reichsgewalt etwas geschehen, um diesem wilden und verderblichen Treiben in der Mark Einhalt zu thun. König Benzel war 1400 von den ihm feindlichen Kurfürsten abgesetzt worden, fein Nachfolger Ruprecht von der Pfalz war machtlos, erst dessen Tod 1410 brachte in den allgemeinen Berhältniffen des Reiches eine Wendung hervor, welche auch auf die Mark eingewirkt hat. Zu der auf den 1. September 1410 angesetzten Königswahl schiefte Sigismund nach Frankfurt a. M. als seinen Bevollmächtigten den Burggrafen von Nürnberg, Friedrich VI., aus dem Sause Hohenzollern, welcher ihn schon 1396 auf dem unglücklichen Türkenkriege begleitet hatte und 1409 förmlich in seinen Dienst getreten war, um für seine Wahl zu wirken, und dieser, als Bertreter der brandenburgischen Kurstimme, wählte schließlich, nachdem die Berhandlungen sich lange hingezogen hatten, am 20. September zusammen mit den schon vorher von Sigismund gewonnenen Kurfürsten von Trier und Pfalz Sigismund zum deutschen König. Zwar protestierten dagegen die andern Kurfürsten, welche bei diefer Wahl gar nicht zugegen gewesen waren, und mählten ihrerseits 1. Oktober Robst, doch wurde die drohende Spaltung verhütet durch den 17. Januar 1411 eintretenden Tod desfelben. Mit feinem Bruder Bengel, welcher fich noch immer als den rechtmäßigen deutschen König ansah, einigte sich Sigismund gutlich sowohl über die Erhschaft Jobsts, der keine Kinder hinterließ, als auch über die Königswürde; er gewann darauf auch die übrigen Kurfürsten für sich, wurde von ihnen 21. Juli 1411 noch einmal gewählt und sand nun im ganzen Neiche Anerkennung. Bon der Erbschaft Jobsts war die Mark Brandenburg wieder an ihn gefallen, und wenn er auch felbst inmitten aller der Händel in Ungarn, im Reiche und in der Kirche, mit denen er fich zu befaffen hatte, nicht im ftande war, dort einzugreifen, fo beschloß er doch, Fürforge zu treffen, daß dort Ordnung geschafft und die landesherrlichen Rechte wiederhergestellt wurden. 211s auf feine Aufforderung im Mai 1411 Abaefandte der martifchen Städte und der Landeshauptmann der Priegnit und Mittelmark, Kafpar Bans v. Puttlit, bei ihm erschienen, um ihm wieder als Landesherrn zu huldigen, erklärte er diesen, daß er den Burggrafen von Nürnberg als seinen oberften hauptmann nach der Mark schieden werde, und bewog fie zu dem Gelöbnis, denselben willig anzuerkennen und aufzunehmen. Er ernannte darauf 8. Juli 1411 Friedrich zu feinem Statthalter in ber Mart mit den ausgedehnteften Bollmachten und Rechten und sicherte in einer zweiten Urfunde vom 11. Juli ihm und seinen Erben den Besit des Landes so lange zu, bis ihm die auf dasfelbe als Ersat für die auf die Wiederherftellung der landesherrlichen Gewalt aufzuwendenden Roften perschriebenen 100 000 Goldgulben, zu denen bald nachher noch weitere 50 000 hinzugefügt murden, gezahlt feien.

Friedrich, der vorläufig noch durch andre Geschäfte, namentlich durch die Ausbringung der nötigen Geldmittel, zurückgehalten wurde, schickte zunächst den Ritter Wend von Gilenburg als seinen Vertreter nach der Mark, doch weigerten so- wohl der Abel als auch die Städte sich, denfelben anzuerkennen. Als aber Friedrich

im Juni 1412 selbst mit einem zahlreichen Gefolge von fränkischen Kittern und begleitet von dem Erzbischof von Magdeburg, dem Herzog von Sachsen und dem Grasen von Schwarzburg in der Mark erschien und zum 10. Juli die Stände der Mittelmark nach Brandenburg beschied, skelkten sich dort die Bischöfe, die Städte und ein Teil des Abels ein und leisteten ihm die Huldigung. Dagegen verhielt sich der Altmark und Priegnitz, an ihrer Spize die Duizow, Rochow und Puttlitz, trozig. Friedrich ließ dieselben zunächst unbehelligt und bemühte sich erst, ihnen auswärtige Hilfe zu entziehen. Wirklich gelang es ihm, durch geschiecke Unterhandlungen mit den benachbarten Fürsten, diese sämtlich, mit Ausnahme der Herzöge von Stettin, auf seine Seite zu bringen und mehrere derselben sogar durch förmliche Bundess und Dienstverträge zur Mitwirkung gegen die widerspenstigen Gelleute zu bewegen. Im Frühjahr 1414 ließ er dann gleichzeitig mehrere Geerhaufen gegen die Hauptburgen der Duizow und ihrer Bundesgenossen, Friesack, Plaue, Golzow und Beuthen, vorgehen. Mit Hilfe schwerer Geschütze, von denen er eines von besonderer Größe von dem Landgrasen von Thüringen geliehen hatte, wurden dieselben sämtlich eingenommen, Hans von Duizow und mehrere andre Geelleute wurden im Juni 1412 felbst mit einem zahlreichen Gefolge von frankischen Rittern und begleitet fämtlich eingenommen, Hans von Quihow und mehrere andre Edelleute wurden gefangen, Dietrich von Quihow gelang es zu entkommen. Damit war der Widerstand des märkischen Adels gebrochen; auf einem Landtage, den Friedrich im März in Tangermunde abhielt, wurde Gericht über die Gefangenen und Flüchtlinge gehalten und ein Landfrieden aufgerichtet, in welchem die einzelnen Stände verpflichtet wurden, innerhalb ihres Gebietes für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und die Abhaltung ordentlicher Gerichte zu forgen, und alle diesem Landfrieden Zuwiderhandelnden mit Kapitalstrasen bedroht wurden. Friedrich konnte darauf die Mark verlassen und sich zu Sigismund begeben, der von Italien aus nach Deutschland gekommen war; er überließ die Regierung seiner Gemahlin Glisabeth, der er den Geistlichen Johann v. Waldom, den späteren Bischof von Brandenburg, als Berater beigab. Mit Sigismund zusammen zog er nach Kosiniz zum Konzil, leistete auch dort dem König wichtige Dienste, namentlich indem er gegen den Erzherzog Friedrich von Desterreich zog, bei welchem der flüchtige Kapst Johann XXIII. Aufnahme gefunden hatte, und beide zur Kücksehr nach Kosiniz nötigte. Dort empfing er weiteren Lohn. In einer Urkunde vom 30. April 1415 übertrug König Sigismund ihm und seinen Erben die Mark Brandenburg mit der Kurwürde und dem Erzkämmereramte, indem er sich allerdings die Wiedereinlösung derselben vorbehielt, aber die Abstandssumme auf 400 000 Goldgulden erhöhte. Friedrich verpsichtete sich in einer Gegenurkunde, das Land und die Würden sowohl gegen Jahlung jener Abstandssumme, als auch, und zwar unentgeltlich, falls er mit Sigismunds Zustimmung römischer König werden sollte, herauszugeben, und erkannte im Fall des Aussterbens seiner Familie Sigismund und Benzel das Heimfallsrecht zu. Offenbar wurden diese Beschränkungen des Besitwechsels nur der Form halber und um die Zustimmung Wenzels zu erwirken, aufgenommen, Friedrich kehrte darauf der er den Geiftlichen Johann v. Waldom, den späteren Bischof von Brandenburg, um die Zustimmung Wenzels zu erwirken, aufgenommen, Friedrich kehrte darauf nach der Mark zurück, vertrieb den mit Hilfe der pommerschen und mecklenburgischen Herzöge dort wieder eingefallenen Dietrich von Quikow, schloß mit jenen Fürsten Frieden und versöhnte durch Gnadenakte seine gedemütigten adeligen Widersacher, so daß diese ihm jett ohne Widerstreben aufs neue als Markgrafen huldigten. Ende 1416 begab er sich wieder nach Kostnitz zurück und wurde hier am 18. April 1417 von Sigismund feierlich mit der Mark belehnt.

Mit Friedrich kam das Haus der Hohenzollern in der Mark zur Regierung. Dasselbe stammte aus Schwaben, wo sich auf einer der Vorhöhen der schwäbischen Alb seine Stammburg erhebt; es scheint in genealogischem Zusammenhange zu siehen mit dem Hause der Burchardinger, welche im 9. Jahrhundert die Kerzogswürde in Kätien, im 10. ebendieselbe in Schwaben erlangt haben und 973 mit Kerzog Burchard II. ausgestorben sind. Als die ersten Hohenzollern werden zwei Krüder Burchard und Wezil genannt, welche 1061 auf unbekannte Weise ihren Tod fanden; historische Bedeutung hat zuerst Graf Friedrich I. erlangt, welcher Kaiser Heinrich V. 1110 auf seinem Kömerzuge begleitete. Seine Kachkommen waren treue Anhänger der staussischen Kaiser; der Gnade Heinrichs VI. verdankte es sein Enkel Friedrich III., welcher sich mit der Erbtochter des Burggrafen von Kürnberg, Konrad von Raabs, vermählt hatte, daß er nach dessen Tode 1192 mit der Burggrafsdaft, sowie mit der Grafschaft Raabs und den andern Gütern desselben in Desterreich und Franken belehnt wurde. Die Söhne desselben, Friedrich und Konrad, teilten ca. 1227 ihre Bestungen so, daß der letztere die Burggrafschaft Kürnberg und die Güter in Desterreich und Franken, Friedrich diesenigen in Schwaben mit der Stammburg.

erhielt; sie wurden so die Stifter der beiden Linien, der fränkischen und der schmädischen, in welche sich hinfort das Geschlecht spaltete. Konrads Sohn, Friedrich III., welcher in den Reichsangelegenheiten nach dem Untergange des stausischen Hauselse eine wichtige Rolle gespielt und namentlich die Bahl seines mütterlichen Oheims Audolf von Habsdurg zum deutschen Könige zu stande gebracht hat, erward aus der Erbschaft seines Schwiegervaters, des letzten Herzogs von Meran, die Herrschaft Baireuth und andre Bestynungen in Franken. Dessen Sohn Friedrich IV., der treue Anhänger Heinrichs VII. und Ludwigs des Bayern, erhielt von dem letzteren das Bergregal und vermehrte durch Kauf (so der Stadt Ansbach) und auf andre Weise seine Bestynungen in Franken; dessen, Johann II., der auch in den Reichsangelegenheiten unter Ludwig dem Bayer und Karl IV. eine wichtige Rolle spielte, erward dazu die Herrschaft Plassendurg und die Stadt Kulmbach. Sein Sohn Friedrich V., welcher Anfang 1358 mit seinem Oheim Albrecht den Hausbesitz teilke, anch dessen Lod aber denselben wieder unter seiner Bezirchaft vereinigte, erhielt 1363 durch Kaiser Karl IV., zu dem er in den engsten Beziehungen stand, die Fürstenwürde und vermehrte seinen Besitz noch durch Ankäuse; dessen eine Söhne, Johann III. und Friedrich VI., teilten denselben 1398 so, daß der ältere, Johann, die Teile oberhalb des Gebirges, das Fürstentum Baireuth mit der Plassenurg, der jüngere, Friedrich, das Gebiet unterhalb des Gebirges, das Fürstentum Unsbach erhielt, die Burggrafschaft aber und die österreichischen, gestorben, und darauf hat Friedrich wieder die fränkischen Besihungen des Hehen beiden gemeinsam blieden. Johann ist 1420, ohne Söhne zu hinterlassen, gestorben, und darauf hat Friedrich wieder die fränkischen Besihungen des Hauses in seiner Hand vereinigt, ebenderselbe, welcher die fränkischen Kursürst von Brandenburg geworden war.

ebenderselbe, welcher inzwischen Kurfürst von Brandenburg geworden war. Friedrich I. ist seit 1417 fast ausschließlich durch die allgemeinen Reichs-angelegenheiten in Anspruch genommen worden. Die Gunst Kaiser Sigismunds, welche er vorher in so reichem Maße besessen und welche dieser noch 1418 dadurch bezeugte, daß er ihn zu seinem Statthalter im Reiche mahrend seiner Abwesenheit ernannte, ift ihm bald verloren gegangen. Bergeblich mahnte Friedrich den Kaifer, als dieser 1419 nach Wenzels Tode der Erbe der böhmischen Krone geworden war, durch versöhnliche Maßregeln gegen die Hussiten in den friedlichen Besit derselben zu tommen. Sigismund, unter dem Ginfluß einer papftlich gefinnten Bartei, verwarf Die firchlichen Forderungen der Suffiten und begann den Krieg gegen diefelben; seitdem trat eine Entfremdung zwischen beiden ein, welche, genährt durch die Feinde Friedrichs, fich bald so steigerte, daß der Raifer in geradezu feindlicher Beife gegen Diefen auftrat. Während er früher 1417 demfelben die Lehnsherrlichkeit über Bommern zugesprochen hatte, erkannte er 1424 die Reichsunmittelbarkeit der pommerschen Herzöge an, er vereitelte Friedrichs Versuche, die Neumark von dem deutschen Orden wieder einzulösen, und er hat sich sogar mit dem Gedanken getragen, durch Bahlung der Abstandssumme demselben die Mark und die Kurfürstenwurde wieder zu entreißen. Doch ist es dazu nicht gekommen, und 1426 hat er sich mit Friedrich wieder ausgeföhnt. Nach wie vor ist Friedrich, obwohl auch durch Fehden in Franken, namentlich mit seinem erbitterten Gegner, dem Herzog Ludwig von Niederbayern, in Unipruch genommen, feinen Pflichten gegen bas Reich auf bas eifrigfte mit Rat und That nachgefommen, er hat fortgefett an den Suffitenkriegen, mehrmals als Reichsfeldherr, freilich mit wenig Erfolg, teilgenommen und hat fich nachher um das Zustandekommen des Baster Konzils und die Ausföhnung mit der gemäßigten Partei unter den Suffiten, mit deren Silfe bann Sigismund 1436 doch in

den Besitz von Böhmen gekommen ist, verdient gemacht.
In die Mark ist er nur in den ersten Jahren noch einigemal gekommen. Als 1419 die Herzöge von Pommern, erdittert über den Anspruch, welchen Friedrich fraft der kaiserlichen Verleihung auf die Lehnshoheit über ihr Land erhob, verdündet mit den benachbarten Fürsten von Mecklenburg, Lauenburg und Lünedurg, in die Wark einsielen, eilte er 1420 herbei und brachte den Pommern, als sie versuchten, die von ihm belagerte Burg von Angermünde zu entsetzen, eine so empsindliche Niederslage bei, daß sie sich zum Abschluß eines dreijährigen Wassenstillstandes bequemten. Als aber dieselben, jetzt von dem Kaiser aufgereizt, 1423 den Krieg erneuerten und Prenzlau eroberten, kehrte er wieder mit fränklischen Truppen in die Mark zurück, doch verlief dieser Feldzug unglücklich, er konnte weder Prenzlau zurückerobern, noch glückte die Belagerung des Schlosses Vierraden; unmutig darüber verließ Friederich die Mark und übertrug (13. Januar 1426) die Verwaltung derselben seinem ältesten Sohne Johann (mit dem Beinamen der Alchimist), dem er sie auch später vollständig überlassen hat. Doch war derselbe zu wenig thatkräftig, um die unzus

friedenen Clemente im Lande felbst niederzuhalten und die feindlichen Nachbarn in Respekt zu seizen. In beständiger Geldnot, verstand er sich wieder dazu, landescherrliche Besitzungen, Rechte und Ginnahmen zu verpfänden; wieder begann Unssicherheit im Lande um sich zu greisen, er mußte es dulden, daß, um sich zu schüßen, die Städte erst in der Mittelmark und dann auch in der Altmark und in der Priegnis unter sich Bündnisse schlossich, schließlich fühlte er sich in Berlin nicht mehr sicher und verlegte seine Residenz nach Spandau. Auch von den Schrecken der Histenstriege ist die Mark nicht verschont geblieben; 1432 drang ein husstischer Haufe verswöstend in das Land ein, eroberte und plünderte mehrere kleine Städte, wurde aber von Frankfurt a. d. Oder und schließlich von Bernau zurückgetrieben und kehrte darauf wieder nach Böhmen zurück.

Nach Sigismunds Tode (1487) wünschte Friedrich, daß einer seiner Söhne dessen Nachfolger werden möchte; als aber die Mehrzahl der Kurfürsten sich für Sigismunds Schwiegersohn, den Herzog Albrecht von Desterreich, entschied, trat er nicht nur densselben bei, sondern schiefte nachher auch dem neuen König zu dem Kampse gegen die Polen und Böhmen seinen Sohn Albrecht mit einer Schar Truppen zu Hilse. Nach dem frühen Tode des Königs (1439) bemühte er sich ansangs für die Wahl des Landgrafen Ludwig von Hessen, fügte sich jedoch wieder, als die Mehrzahl der Kursen

fürsten den schwachen Habsburger Friedrich von Steiermark wählte.

Schon 1437 hatte sich Friedrich von den Geschäften auf die von ihm prächtig aufgebaute Kadolzburg (die 1427 von den Bayern zerstörte Burg in Nürnberg hatte er an diese Reichsstadt verkauft) zurückgezogen; dort versügte er 7. Juni 1437 über seine Lande so, daß von seinen vier Söhnen nicht der älteste, Johann, sondern der zweite, Friedrich, zusammen mit dem jüngsten noch unmündigen gleichnamigen Bruder die Mark Brandenburg erhielt, Johann und der dritte Sohn Albrecht sich in die fränkischen Lande teilen sollten. Auf der Kadolzburg ist er dann 21. September

1440 gestorben.

Friedrich II., welcher schon 1437 das Regiment in der Mark angetreten hatte und seit dem Tode seines Baters (1440—1470) dort als Kurfürst regiert hat, hat abweichend von seinem Vater wie von seinem jüngeren Bruder Albrecht wenig Anteil an den Händeln genommen, welche damals das Reich und die Kirche bewegten, und sich auch von der Einmischung in die Angelegenheiten auswärtiger Staaten möglichst fern gehalten (wie 1444 die polnische, so hat er 1468 die ihm angebotene bohmische Krone ausgeschlagen), dafür aber um so eifriger sich der Berwaltung seines Kurfürstentums hingegeben. Infolge schwerer Schickfalsschläge, die ihn schon von früher Jugend an heimgesucht, ernsten, fast schwermütigen und tiefreligiösen Sinnes, war er selbst dem Dienst der Kirche eifrig ergeben, hat sogar 1453 eine Vilgersahrt nach Rom und dem heiligen Lande unternommen und hat auch bei seinen Unterthanen das religiöse Leben zu fördern gesucht, zu diesem Zwecke den Schwanenorden für Edelleute gestiftet, eine strengere Sonntagsheiligung angeordnet und für eine Reform der Klöster gewirkt. Daneben hat er hauptsächlich zwei Ziele verfolgt: seine landesherrliche Gewalt gegenüber den ihr noch widerstrebenden Kreisen zur Geltung zu bringen und auch nach außen hin der Mark den Umfang und die Macht wieder zu verschaffen, welche sie einst unter den Askaniern beseissen, um sie so in den Stand zu setzen, ihre von ihm wohlverstandene Bestimmung als Grenzmark Deutschlands gegen den sich mächtig erhebenden flavischen Often zu erfüllen. Die Ausführung dieser Absichten ist ihm dadurch erschwert wors den, daß er infolge des Drängens seines jüngeren Bruders Friedrich demselben schon 1447 die Altmark und Priegnig als besonderes Besitztum überlassen mußte und daß bei dem schlassen Regiment desselben dort wieder anarchische Zustände eintraten. Er ist schließlich 1459 dort eingeschritten und nach dem kinderlosen Tode seines Bruders 1463 hat er auch diese Gebiete wieder mit seiner Hernschaft vereinigt.

Die Selbständigkeit des Adels hatte schon sein Bater gebrochen, und wenn auch in der späteren Zeit der Regierung desselben unter dem schwachen Regiment seines Bruders Johann wiederum das Faustrecht und Raubrittertum sich geltend gemacht hatten, so hat Friedrich dem doch schnell wieder ein Ende gemacht. Größere Schwierigkeiten bereiteten ihm die Städte. Diese waren schon zu Ansang des 14. Jahrhunderts zu Bündnissen untereinander zusammengetreten und hatten sich auch dem Hansabunde angeschlossen. Sie hatten dann in der wittelsdachischen und luremburgischen Zeit die Schwäche und die Geldnot der Markgraßen benutzt, um die ihnen bei ihrer Gründung verliehenen Rechte immer weiter auszudehnen, im

Inneren ein vollständiges Selbstregiment zu begründen und auch dem Landesherrn gegenüber eine große Selbständigkeit zu erringen; nicht die Bürger, fondern nur der Rat, und auch dieser nur gegen Bestätigung seiner Rechte, huldigte demfelben; nur mit Zustimmung des Rates und nur mit einer bestimmten Zahl von Begleitern durfte derselbe die Stadt betreten. Während der Statthalterschaft des Markgrafen Johann waren dann die Städte der drei Landesteile, der Mittelmark, der Priegnik und der Altmark, zu Städtebündnissen gegen jede Art von Vergewaltigung, auch bem Landesherrn gegenüber zusammengetreten und hatten auch die Verbindung mit den Hanfastädten erneuert. Besonders trohig zeigten sich die Nachbarstädte Berlin und Köln, welche sich 1432 zu einer Stadtgemeinde mit gemeinsamem Rate vereinigt hatten. Dagegen ist nun Friedrich eingeschritten. Das Vorgehen gerade gegen die mächtigste Stadtgemeinde Berlin-Röln wurde ihm erleichtert durch innere Streitigkeiten, welche dort zwischen dem patrizischen Rat und der Bürgerschaft ausbrachen, und welche dahin führten, daß er selbst 1442 als Schiedsrichter angerufen Er erschien mit bewaffnetem Gefolge vor ber Stadt, erzwang ben Ginlaß in diefelbe, nötigte den Rat gur Abdankung und gur Auglieferung ber Schluffel ber Stadt und veränderte dann die Stadtverfassung. Er feste über jede der beiden Städte wieder einen befonderen, nur aus den Gewerken und der Gemeinde gufammenge= setzen Rat, welcher alljährlich erneuert und von ihm bestätigt werden mußte, hob alle ihre Bündnisse auf, wodurch auch ihrer Zugehörigkeit zur Hanse ein Ende gemacht wurde, nahm bald darauf auch die oberste Gerichtsbarkeit au sich und ließ sich einen Platz in Köln an der Spree, gerade an der Grenze beider Städte, zur Anlegung einer Burg abtreten. Für den Augenblick fügte sich die Bürgerschaft, aber bald suchte sie ihre alten Rechte wieder zu gewinnen. Aus einem geringsfügigen Anlaß kam es 1447 zu einer Erhebung. Das Johe Haus, die alte Resische beng der Markgrafen, wurde gesturmt, die furfürstlichen Beamten verjagt, die Grundmauern des neuen Schloßbaues durch einen Blodzaun in die Stadt hineingezogen, die alte Verfaffung, die Union beider Städte wiederhergestellt. Der Rurfürst schritt nicht gleich mit Gewalt ein, er lud die beiden Städte vor das Gericht ber Stande, veranftaltete aber jugleich Ruftungen; fo mit Gewalt bedroht und von den andern Städten im Stich gelaffen, magten fie feinen Widerstand gu leiften, fie unterwarsen sich dem Ausspruch der Stände und verpflichteten sich zur Haltung der Verträge von 1442. Der Aurfürst ernannte wieder für jede von beiden Städten einen neuen Rat, die Führer der Bewegung wurden mit Verlust ihrer Lehen oder Geldbußen bestraft, der Haupträdelssührer Bernhard Ryke wurde verbannt. Damit war der Biderstand der Städte gebrochen, 1451 ift dann der Bau der furfurstlichen Burg vollendet worden.

Auf ganz friedlichem Wege gelang es dem Kurfürsten, auch die Geistlichkeit seiner landesherrlichen Gewalt unterzuordnen. Durch sein neutrales Verhalten während der Streitigkeiten zwischen dem Basler Konzil und dem Kapst Eugen IV. und durch die Nachgiebigkeit, welche er gegen dessen Nachsolger Nikolaus V. beim Abschlüß der Konkordate mit den einzelnen deutschen Fürsten bewies, stimmte er diesen fo zu seinen Gunsten, daß ihm derselbe durch eine Bulle vom 10. September 1447 das Recht zugestand, bei der Besetzung der märkischen Biskümer die ihm genehmen Versonen zu bestimmen, wodurch das Wahlrecht der Domkapitel in eine bloße Förmslichkeit verwandelt wurde, und daß derselbe durch eine zweite Bulle vom 1. Juli 1447 den ins und ausländischen geistlichen Gerichten jede Einmischung in die bürgers

liche Gerichtsbarkeit in der Mark untersagte.

Nach außen hin hat Friedrich die Mark zunächst gesichert durch günstige Verträge mit den Nachbarfürsten. Den Grenzstreitigkeiten mit den mecklenburgischen Herzögen machte er durch einen Vertrag vom 12. April 1442 ein Ende, in welchem er auf den größten Teil der streitigen Gebiete verzichtete, dasür aber das Recht der Nachsolge im Fall des Aussterdens des Mannesstammes der Herzogsstamilie erward. Den Erzbischof von Magdedurg bewog er in einem Vertrage vom 16. November 1449 gegen Abtretung einiger Orte zum Verzicht auf die Lehnshoheit, welche das Erzstift disher auf die Altmark und die Zauche in Anspruch genommen hatte, endlich trat Friedrich am 29. April 1457 der Erdverbrüderung zwischen den Häusern Sachsen und Seisen bei. Ausgedehnt hat er sein Gebiet zunächst durch Erwerbung einiger Stücke der Lausig. Nachdem er schon 1445 Stadt und Land Kottbus an sich gebracht hatte, kauste er 1448 von den Erden des Kitters Johann v. Polenz die einst von Sigismund an diesen verpfändete Landvogtei in der Lausig, sowie Lübben und Beitz, doch geriet er darüber in Streit mit dem Kursürsten von

Sachsen, auch der neue König Georg Podiebrad von Böhmen mischte sich ein; so verstand er sich schließlich 1462 zu dem Bertrage von Guben, durch welchen er die Landvogstei an den König von Böhmen gegen Rückzahlung der Pfandsummer zurückgab, aber Kottbus, Peit und die andern einzeln gekauften dortigen Gebiete als böhmische Leben behielt. Von besonderer Wichtigseit war die Wiedererwerdung der Meumark, welche der damals durch seinen aufständischen Unterthanen und Polen schwer bedrängte deutsche Kitterorden durch einen Vertrag vom 22. Februar 1454 ihm gegen 40 000 Goldgulden, freilich unter Borbehalt des Kückfauses, überließ. Nicht erfolgreich dagegen war der Versuch, welchen Friedrich machte, nach dem Aussterenden der Herzoge von Pommern-Settlin 1464 auf Grund des Erbvertrages von 1338 das Land derselben an sich zu bringen. Allerdings gab es im Lande selbst eine ihm wohlgesinnte Partei, an ihrer Spise der Vürgermeister von Settlin, Allbrecht Wlinde, aber die Mehrzahl des Adels, sowie die Etädte wollten von der brandenburgischen Herrichaft nichts wissen, und Friedrich gegenüber nahmen die Herzahl des Abels, sowie die Etädte wollten von der brandenburgischen Herrichaft nichts wissen, und Friedrich gegenüber nahmen die Herzahl das Erbe in Anspruch. Verhandlungen, welche Friedrich mit diesen antsnüpste, süber das Erbe in Anspruch. Verhandlungen, welche Friedrich mit diesen antsnüpste, süber der Verzoge dassür eine Lehnshoheit über ganz Pommern Wolgast das Erbe in Anspruch. Verhandlungen, welche Friedrich mit diesen Abstanten. Als aber die Propage dassür siene Ehnshoheit über ganz Pommern Propert über einen Konder Konder Konder Konder Konder kann die gerzoge, gestüht auf einen Struch Kalser, allein die Herzoge dassür siene Ehnshoheit über anspielen Propert des Erbuhulungen wirder ein unmittelbares Reichslehn erklärte, allein die Kuldigung derselben entgegennahmen, griff Friedrich zu den Wasser, auch ihm und seinen Speich der Erharben und einen Wasser wirder kanner vorden ist, hatte sehn der Abstant aus der pervaren vord

Albrecht, der schon von dem Zeitgenossen Aeneas Sylvius der deutsche Achilles genannt worden ist, hatte schon ein thatenreiches Leben hinter sich, als er sechsundfünzigiährig zur Kegierung in der Mark kam. Unsangs nur Herr der, als er sechsundfünzigiährig zur Kegierung in der Mark kam. Unsangs nur Herr der schonn 1464 Herr der eine meit über diesen dem bendersen Des schoenzollernschen Hunders Johann 1464 Herr der gesamten fränkischen Besitzungen des hohenzollernschen Hauses, hatte er eine weit über diesen Landbesit hinausreichende politischen Kauses, hatte er eine weit über diesen Landbesit hinausreichende politischen Kauses, hatte er eine weit über diesen Landbesit hinausreichende politischen Kauses, hatte er eine weit über diesen Landbesit hinausreichende politischen Kaisers Friedrich III. das Keich erstülken, den Kämpfen und Verhandlungen mit der um die pfälzischen und baverischen Bittelsbacher sich scharenden Oppositionspartei, sowie mit den unter den nationalen Königen Georg Podiebrad und Matthias Corvienus zu großer Macht emporgesommenen Reichen Böhmen und Ungarn, sowie mit der im Westen das Keich bedrochenden burgundischen Macht, meist auf der Seite und oft als der Vertreter des Kaisers teilgenommen, als Vorfämpfer des Fürstentums gegen die Reichsstädte, namentlich gegen das benachbarte Nürnberz, gestritten, sich dabei als Militär wie als Diplomat einen bedeutenden Namen erworden, und neben seinen persönlichen auch die allgemeinen nationalen Interessen zu sörberrungslucht. Auch in seinen späteren Jahren, als Kurfürst von Brandenburg, hat er ähnlich wie sein Vater diesen Agenenenen Neichsangelegenheiten vorwiegend seine Thätigkeit gewöhnet und nur vorübergehend in der Mark sich ausgehalten, aber doch auch von der Ferne aus die dortigen Angelegenheiten vorwiegend seine Doch auch von der Ferne aus die dortigen Angelegenheiten im Auge behalten und geleitet. Borläusig überließe er die Berwaltung derselben seinem Sohne Johann, den erscholen den Kenzlegengenommen hatte, berießer sür ben danut 1472 die märkische

Hauptteil der erforderlichen Summe von 124000 Gulden, die Städte 50000, die Krälaten und die Ritterschaft 30000, aufzubringen, den Rest sollte der Kursürst übernehmen. Albrecht ging darauf ein, schrieb aber doch, um den auf ihn fallenden Anteil aufzubringen, gestützt auf ein kaiserliches Privileg ein Tonnengeld aus, wies, als sich dagegen Widerstand erhob, vor einer als Schiedsgericht berusenen ständischen Ammission (Februar 1473) seine Berechtigung dazu nach und erwirkte eine ihm günstige Entscheidung derselben, welche er dann noch durch den Kaiser bestätigen ließ. Den Streit mit Pommern hatte er inzwischen zu einem vorläusigen Abschlusse gebracht. Kaiser Friedrich hatte ihm bei der Belehnung mit der Mark auch die Lehnshoheit über dieses Land zugesprochen; unter Bermittelung des Herzogs Heinrich von Mecklendurg hatte er darauf mit den Herzögen Erich II. und Bratislav X. Bl. Mai 1472 zu Prenzlau einen Bertrag geschlossen, nach welchem er die eroberten Plätze in der Uckermark, darunter Schwedt und Bierraden, behielt, die Herzöge ihm Lehnspssichtig wurden und die pommerschen Stände ihm als Lehnse und künstigem Landesherrn huldigen mußten. Während seines damaligen Ausenthaltes in der Mark hat er (24. Februar 1473) zu Köln an der Spree die berühmte sogen. Constitutio Achillea erlassen, durch welche er mit Zustimmung seiner beiden ältesten Söhne seinem Tode der älteste, Johann, die Mark und deren Nebenlande, die beiden nächsisolgenden die beiden fräntischen Fürstentümer erhalten sollten. Falls noch mehr Söhne vorhanden sein sollten, so sollten Geistliche werden und, dies ein Beiden nicht mehr als 10000 rhein. Gulden zu ihrem Unterhalt empfangen, Töchter sollten nicht mehr als 10000 rhein. Gulden zu ihrem Unterhalt empfangen, Töchter sollten nicht mehr als 10000 rhein. Gulden zu ihrem Unterhalt empfangen,

sitzungen dem Erwerber ein freies Verfügungsrecht zustehen.

Bald darauf kehrte Albrecht nach Franken zurück und überließ wieder die Verwaltung der Mark seinem Sohne Johann, dem er aber, obwohl er sast 18 Jahre alt war, wieder den Bischof von Lebus als Regenten zur Seite stellte. Doch hat sich dieser mehr und mehr ihm untergeordnet, sonst aber war seine Stellung eine sehr schwierige. Er befand sich in beständiger Geldnot, die Stände verweigerten weitere Bewilligungen, auch der Vater wollte ihm keine Zuschüsse mehr leisten, seine Vermählung mit der 1467 mit ihm verlobten sächsischen Prinzessin Margarete, welche eigentlich schon 1473 stattfinden sollte, mußte bis 1476 aufgeschoben werden, hauptfächlich weil die dazu nötigen Geldmittel nicht eher aufgebracht werden konnten. Dazu fam, daß er bald nach zwei Seiten hin in Kriege verwickelt wurde. Albrecht hatte seine Tochter Barbara 1474 mit dem Herzoge Heinrich von Glogau vermählt, Diefer starb schon 1476 und hinterließ, entsprechend den schon bei der Berlobung getroffenen Abmachungen, fein Land seiner Witwe, nach beren finderlosem Tode es an Brandenburg fallen follte. Dagegen aber erhob Beinrichs Better, Sans von Sagan, Ginfpruch; er fand bei König Matthias von Ungarn Unterftutung und griff gegen Johann, der sofort Krossen und das Schloß von Frenstadt besetzt hatte, zu den Waffen. Diese Gelegenheit aber benutzte auch Herzog Wratislav, welcher nach dem Tode feines Bruders Erich mit feinem Neffen Bogislav gufammen in Kommern die Regierung führte; auch sie verbundeten sich mit Konig Matthias, fielen in die Udermark ein, bemächtigten sich ber Stadt Garg und verlangten die Aufhebung bes Prenzlauer Bertrages. Albrecht verweigerte dieses, und so hatte Johann zugleich gegen die Bommern und auch gegen Sans von Sagan, der 1477 in die Mart einfiel, zu kämpfen. Sein von ihm zu Hilfe gerufener Bater erschien erst 1478 in der Mark; aus dem dortigen Aufgebot und den aus Franken mitgebrachten Truppen brachte er ein stattliches Heer zusammen und wandte sich mit diesem zuerst gegen die Pommern, zunächst gegen Herzog Bogislav, welcher sich in Pyrik sestgesett hatte. Zwar gelang es diesem, von dort zu entkommen, aber darauf wurde er in dem Schlosse Daber eingeschlossen. Jest vermittelten wieder die Herzöge von Mecklenburg einen Bergleich, nach dem beide Teile ihren Befitftand behielten, Bogislav aber, sowie die pommerschen Stände aufs neue das Nachsolgerecht des Kurfürsten anerkannten. Darauf wandte sich Albrecht gegen Bratislav, er eroberte einige Schlösser in der Uckermark, doch scheiterte sein Versuch, Garz wieder zu nehmen, und er schloß auch mit diesem Feinde einen Wassenstillstand. Nachdem während desselben Bratislav gestorben war, bequemte sich Bogislav 2. Juli 1479 zu einem neuen Vertrage von Prenzlau, nach welchem wieder beide Teile ihre Ersoberungen behielten und die Pommern die Lehnshoheit, sowie das Nachfolgerecht des brandenburgischen Kurfürsten anerkannten. Jest erft mandte sich Albrecht gegen

Hans von Sagan und zwang ihn zur Auschebung der Belagerung von Krossen. Sehr zu statten kam ihm der Umstand, daß König Matthias von Ungarn, damals durch einen Türkenkrieg bedroht, zu einer Verständigung mit ihm geneigt war; er schlöß mit demselben 10. August 1479 einen Vergleich, nach welchem Barbara auf das Herzogtum Glogau verzichten, aber eine Geldentschädigung von 50000 Dukaten erhalten sollte. Zwar setze Hans von Sagan den Krieg auf eigene Hand fort, doch nun trat König Matthias dazwischen und brachte den Vertrag von Kamenz 16. September 1482 zu stande, nach welchem Hans den größten Teil des Herzogtums behielt, aber Krossen, Jüllichau, Sommerseld und Vobersberg pfandweise (einslößdar für 50000 ungarische Gulden) an Barbara abtrat.

Albrecht hatte die Fortsetzung dieser Unterhandlungen seinem Sohne Johann übertragen und hatte schon im September 1479 die Mart wieder verlassen, welche er nicht wieder betreten hat. Johann, der dort weiter die Regierung führte, hatte, obwohl die solgenden Jahre friedlich verliesen, keine leichte Aufgabe; er mußte wieder gegen das Raubrittertum einschreiten, das in der Kriegszeit aufs neue um sich gegriffen hatte, auch die Städte zeigten sich wieder widerspenstig. Alls Johann, um die in dem letzen Kriege gemachten Schulden zu tilgen, 1480 von den Ständen 100 000 Gulden sorderte, erklärten sich zwar die übrigen Städte zur Zahlung des auf sie fallenden Anteils bereit, die altmärkischen Städte aber weigerten sich. Doch schritt Johann nun gegen sie, ein und sorderte sie vor ein aus den Ständen zusammengesetzes Gericht, von dem sie zur Zahlung ihres Anteils verurteilt wurden. Johann selbst war fortgesetzt in Geldnot, doch schrieb der alte Kursfürst, der selbst ein sehr geuter Haushalter war und sich wohlgeordneter und reicher Vinanzen ersteute, diese seiner undernehmlichen und verschmenderischen Wirtschaft

Finanzen erfreute, dieses seiner unordentlichen und verschwenderischen Wirtschaft zu und machte ihm deswegen in seinen Briefen heftige Vorwürse.

Albrecht hatte noch 1486 den Reichstag zu Frankfurt a. M. besucht, wo unter seiner Mitwirkung Friedrichs III. Sohn Maximilian zum römischen Könige gewählt wurde; dort starb er, als er eben die Heimreise antreten wollte, 11. März 1486. Seinem Hausgesehe gemäß folgte ihm sein ältester Sohn Johann in der Mark, während die beiden jüngeren Söhne Friedrich und Sigismund die fränkischen Fürstentümer unter sich teilten, der erstere erhielt Ansbach, Sigismund Baireuth, nach dem kinderlosen Tode des lekteren 1495 vereinigte aber Kriedrich wieder

beide Gebiete.

Johann, bekannt unter dem Beinamen Cicero, der schon so lange als Statthalter seines Vaters in der Marf gewaltet hatte und jest als Kursürst (1486 bis 1499) dort regiert hat, ist den großen Weltz und Reichshändeln möglichst fern geblieden und hat seinem Lande den Frieden zu erhalten gesucht. Er verzichtete daher nach dem Tode des Königs Matthias Corvinus (1490) darauf, die Erdansprüche seiner Gemahlin auf Ungarn geltend zu machen, beförderte dort vielmehr die Thronbesteigung des Böhmenkönigs Wladislaw und begnügte sich damit, daß dieser sür die Lebenszeit Johanns und seiner Söhne auf das Recht der Wiedereinlösung von Krossen und Jüllichau verzichtete und ihm auch den Kauf der Landschaft Zossen gestattete. Ebensowenig griff Johann zu den Wassen, als Herzog Bogislav X. von Pommern, ermutigt durch die Anerkennung seiner Reichsunmitteldarkeit durch kaiser Maximitian und durch seine Vermählung mit der Tochter des Königs Kassen in V. von Polen, nicht weiter seine Lehnsherrlichkeit anerkennen wollte, sieß Unterhandlungen anknüpsen und schloß endlich mit ihm die Verträge von Pyrik und Königsberg ab (26. und 28. März 1493), in welchen er der Lehnshoheit über Kommern entsagte und sich mit der Anerkennung des Erbsolgerechts begnügte. Im Innern hat er vor allem dem räuberischen und eigenmächtigen Treiben des Abels, welcher nach wie vor sür sich das Geleitsrecht in Anspruch nahm und solche, die sich von ihm das Geleit nicht erkaufen wollten, als rechtlos behandelte, Einhalt zu thun gesucht; er hat zu diesem Iwecke Bündnisse mit benachbarten Fürsten geschlossen und ist selbst zeitweilig mit Strenge gegen den Raubadel eingeschritten, doch ohne nachhaltige Ersolge zu erzielen. Auch die Wiederschlichseit einzelner Städte kat ihm wieder zu schaffen gemacht. Allerdings sehte ein sindreste Eteuer, die Vieseszeiten, der hat die verziesten der Städte wollten sich nicht siegen, vergriffen sich sogar thätlich an kursürslichen Städte. Ein befonderes Verdienst den der Stadte. Ein befonderes Verdienst hat sich Fohann dadurch erworden, da

von Italien her schon über einen großen Teil von Deutschland verbreiteten humas nistischen Studien auch in der Mark Eingang zu verschaffen suchte. Er veranlaßte märkische Soelleute, in Italien oder auf deutschen Hochschulen juristische und klassischen Zu treiben und sich so für den höheren Hose und Staatsdienst vorzubereiten, und er beschloß, einer von Raiser Maximilian an alle Kursürsten gerichteten Aufsorderung Folge leistend, in der Mark selbst eine Hochschule zu errichten, ersah als Sitz einer solchen Franksurt a. D., erwirkte 1498 vom Papste einen Freibrief dazu, starb aber, ehe er den Plan hatte aussühren können, schon 9. Kanuar 1499.

Foachim I. (1499—1535) trat kaum fünfzehnjährig die Regierung an und führte dieselbe zunächst gemeinschaftlich mit seinem jüngeren Bruder Albrecht, bis dieser 1506 in den geistlichen Stand trat und dann schon 1513 Erzdischof von Magdeburg und Bischof von Halberstadt und 1514 auch Erzdischof und Kurfürst von Mainz wurde. Auch Foachim hat vorwiegend den inneren Angelegenheiten seines Landes seine Ausmerstankeit zugewendet und namentlich seine landesherrliche Gewalt zu befestigen gesucht. Dem Adel, welcher trot seiner Landfrieden gaebote fortfuhr, Fehden zu führen und durch Wegelagerei von den Kaufleuten den, wie er behauptete, ihm gebührenden Anteil an dem Handelsgewinne zu erpressen, ist er mit gaher Energie entgegengetreten und hat teils das von ihm neu organisierte Rammergericht gegen benfelben einschreiten laffen, teils hat er felbst bei besonderen Belegenheiten Waffengewalt angewendet. Schon Anfang 1502 murde ein Ebelmann wegen Landfriedensbruchs hingerichtet, andre flüchteten fich über die Grenze nach Schlesien und der Lausitz und trieben von dort aus ihr Wesen weiter. Besonders hatten die Frankfurter Kaufleute darunter zu leiden, und als der Rat von Frankfurt 1504 einen gefangenen Ritter, Hans Bomftorff, hinrichten ließ, nahmen beffen Genoffen graufame Rache, sie überfielen einen Frankfurter Handelszug, toteten die Raufleute teils, teils hieben fie ihnen die Sande ab und schickten darauf in ihrem Nebermut einen Fehdebrief an den Rurfürsten. Diefer schritt nun gegen fie ein, ihre Burg Buchholz wurde belagert und schließlich erobert, doch gelang es den Edelleuten felbst, zu entflieben. Nun aber folgten zahlreiche Prozesse gegen fie und andre ablige Friedensbrecher, und in den nächsten zwei Jahren wurden 40 derfelben gehängt oder enthauptet. In den folgenden Jahren schritt der Kurfürst namentlich gegen den Abel in der Altmark und Priegnitz ein, der bisher noch eine große Selbständigkeit auf seinen Territorien behauptet hatte, und suchte hier auch dem Fehdewesen zu steuern. Zuletzt geriet er in eine Fehde mit dem in der Lausit reich begüterten Ritter Nikolaus von Minkwitz, in welcher auch märtische Edelleute Diefem gur Seite ftanden. Minkwit, ein eifriger Anhanger ber neuen protestantischen Lehre, hatte 1528 den heftigen Verfolger derfelben, den Bischof von Lebus, Georg von Blumenthal, angegriffen und deffen Residenzstadt Fürstenwalde erobert und geplündert. Bur Rache dafür wollte der Kurfürst gegen seine Feste Sonnenwalde ziehen, unterließ dieses aber auf die Mahnung des Königs Ferdinand von Böhmen, welcher als der Lehnsherr Minkwitz' diesen vor sein Gericht nach Prag beschied. Minkwis leistete der Ladung nicht Folge, verließ sein Besitztum, sammelte bei Hamburg Truppen und bedrohte von hier aus die Mark. Der Kurfürst verklagte ihn nun vor dem Reichskammergericht in Speier, dieses verurteilte ihn auch schließlich nach langem Prozeß und sprach die Acht über ihn aus. Minkwiß setzte troß-dem sein abenteuerndes Leben fort, zog es aber schließlich doch vor, sich mit dem Kurfürsten auszusöhnen, und leistete ihm 1534 in Berlin Abbitte. Seine Strenge zeigte Joachim auch dadurch, daß er auf die Beschuldigung, Juden hätten Hostien durchstochen und Christenkinder geschlachtet, 1510 nach vorangegangenem Prozeß 39 Juden verbrennen und zwei andre, die zum Chriffentum übergetreten waren, enthaupten ließ und alle ihre Glaubensgenossen aus der Mark verjagte.

Die Städte hat der Kurfürst nicht nur gegen den Abel geschützt, sondern sie auch sonst zu heben gesucht; er nahm eine Neuordnung ihrer Berfassung vor, gab ihnen, um die Hauptquelle des Haders unter ihnen zu verstopfen, eine feste Rangsordnung, erließ Luzusverbote und suchte den Gewerbsteiß und Verkehr zu fördern. Selbst ein Freund der gelehrten humanistischen Bildung, und mit einigen Hauptvertretern derselben, namentlich dem Abt Tritheim von Hirau und dem Astronomen und Historiker Carion eng besteundet, brachte er die schon von seinem Bater beabsichtigte und vorbereitete Gründung einer Universität in der Mark zur Ausstührung. Feiersich wurde dieselbe 26. April 1506 zu Frankfurt a. D. eröffnet und der geslehrte Theologe Konrad Wimpina zu ihrem ersten Rektor bestellt, und so groß war

Ju Anfang die Anziehungskraft derselben, daß sie im ersten Jahre von etwa 900 Studenten besucht wurde. Doch dauerte diese Blüte nur kurze Zeit; hauptsächlich infolge des einseitig katholischen Standpunktes, an dem die Universität wie der Kurfürst seitig katholischen Standpunktes, an dem die Universität wie der Kurfürst seitigkent, nahm die Studentenzahl allmählich so ab, daß 1523 nur 42, 1539 sognar nur 18 Jmmatrikulationen skattsanden. Weben den keologischen Studien follten durch diese Universität auch besonders die juristischen, speziell daß Studium des römischen Kechtes gesördert werden, und eben diesem suchte der Kursürst auch auf andre Weise in seinen Landen Gingang zu verschaffen. Er gab dem obersten landesherrlichen Gerichtshose, dem schon werschaffen. Er gab dem obersten landesherrlichen Gerichtshose, dem schon Berlin, aus der Vereinigung des alten "Gerichts in des Marfgrafen Kammer" mit dem mittelmärkischen Hospericht dasselht entstandenen "Hossund Kammergericht", eine neue Organisation, besehte dasselhe außer dem Borsischen, dem Kanzler, mit zwölf Beisistern, von denen vier von dem Kursürsten unmittelbar ernannt, acht von den Ständen vorgeschlagen, aber vom Kursürsten bestätigt werden, und von denen zwei Doktoren der Rechte sein sollten, gab ihnen als Bertreter der siskalischen Interessen denenalsiskal, und als Wertreter der Parteien vier Prokuratoren, sowie eine Unzahl Advosaten, darunter auch einen vom Staate besoldeten Advosaten der armen Leute, und das nötige Kanzleipersonal bei, erweiterte die Kompetenz desselben, indem er es als Forum für die Grimierten, die Prälaten und Schlößgeselsen, und zusleich als höchste Appellationsinstanz für die gesamten Marken bestellte, und verfügte, daß dei diesem Gerichte in allen Fällen, wo die partifularen Landeskechte nicht ausreichten, das römische Recht zur Anwendung kommen sollte. Geben dieses liegt auch der von ihm 1527 erlassene Constitutio Joachimica, durch welche das Erbrecht neu gevordnet wurde, zu Erunde.

Von Erwerbungen glückte Joachim 1524 diejenige der Grafschaft Ruppin, welche nach dem Aussterben der Grafen von Lindow als erledigtes Lehen ihm zufiel, sowie von Krossen, Jülichau u. s. w. nach dem Tode der Herzogin Barbara 1515, serner sicherte er den Besit der Neumark dadurch, daß er seinen Better Albrecht, der 1511 Hochmeister des deutschen Ordens geworden war, 1517 zum Berzicht auf das Recht der Einlösung bewog, und auf ähnliche Weise auch denjenigen von Zossen und Peize. Wit Herzog Bogislav von Pommern erneuerte er 1501 den 1493 von seinem Bater abgeschlossenen Bergleich, später erhob er den Söhnen desselben, Georg und Barnim X., gegenüber, obgleich sie von Karl V. als reichsunmittelbare Fürsten belehnt worden waren, wieder die alten Ansprüche auf die Lehnshoheit, schloß aber mit ihnen 26. August 1529 zu Grimmit einen neuen Bergleich ab, durch welchen er definitiv allen Lehnsansprüchen auf Pommern entsagte und nur das Heinfallsrecht für den Fall des Aussterdens des Mannsstammes der pommerschen Herzöge und zu dessen Sicherung die Mithuldigung von seiten der pommerschen

Stände zugesagt erhielt.

In seiner auswärtigen, sowie in seiner Reichspolitik, welche letztere wieder auf das engste mit seinem Verhalten gegenüber der damaligen großen kirchlichen Bewegung in Jusammenhang steht, hat sich Joachim von sehr engberzigen Rücksschien leiten lassen. Seit 1502 durch seine Vermählung mit der dänischen Prinzessin Glisdeth Schwiegersohn des Königs Johann von Dänemark, hat er in seinen ersten Jahren, vornehmlich freilich nur auf diplomatischem Wege, sich an den Erzeignissen in Standinavien beteiligt, doch hat er daraus um so weniger dauernde Vorteile gezogen, als sein Schwager König Christian II. von Dänemark 1523 gestürzt wurde. Während der noch bei Lebzeiten Kaiser Maximilians 1517 und 1518 wegen der Wahl eines römischen Königs gesührten Verhandlungen hat er nacheinander gegen große Versprechungen, welche ihm gemacht wurden, erst dem Könige von Frankreich, Franz I., dann dem jungen Enkel Maximilians, Karl von Spanien, seine Stimme zugesagt. Als es dann nach Maximilians Tode 1519 zur Kaiserwahl kam, hat er auf Grund eines neuen mit Franz I. abgeschlossenen Vertrages für dessen Wahl gewirkt, in der geheimen Hossinung, schließlich selbst die Krone davonzutragen, hat sich aber endlich doch der Majorität angeschlossen und Karl gewählt. Bon dem neuen Kaiser ungnädig behandelt, hat er darauf Verbindungen mit Frankreich und andern Gegnern desselben angeknüpft, nach der Schlacht bei Kavia aber auf jeden weiteren Versuch der Opposition verzichtet und durch Diensthessissenisch der Unposition verzichtet und durch Diensthessissenisch der der den hervorgerusenen zeligiösen Bewegung feindlich gegenüber. Dankbarkeit sich die seinem hervorgerusenen religiösen Bewegung feindlich gegenüber. Dankbarkeit für die seinem

Bruder ermiesenen Vergünftigungen fettete ihn an ben Bapit, bagu aber widerstrebte auch feine gange firchliche und wiffenschaftliche Richtung ben Neuerungen Luthers: nur die Kirche in ihrer Gesamtheit hielt er für berechtigt, solche vorzunehmen, und er gehörte noch jener alteren Schule der humanisten an, bei benen die klaffischen Studien noch nicht im Gegensat ju der Lehre der Rirche und dem Monchstum ftanden. Daher hat er den Ablaßhandel 1517 in feinem Lande ruhig geduldet; als Luther dagegen seine 95 Thesen richtete, ist sein Franksurter Prosessor Wimpina gegen densselben aufgetreten und hat bald darauf zusammen mit Tetzel eine Disputation zur Verteidigung des Ablaßhandels gehalten. Auf dem Reichstage zu Worms hat Joachim eifrig zum Zustandekommen des Luther verdammenden Edittes mitgewirkt, dann für die Durchsührung desselben in seinen Landen gesorgt und bei der Neusanschaft besetzung der gerade damals vakant gewordenen märkischen Bistümer lauter Anshänger der päpiklichen Richtung zu Bischössen erhoben. Zur Zeit des Bauernkriegs hat er militärische Vorkehrungen in seinen Landen getroffen und 2. Juli 1525 zu Dessau mit seinem Bruder Albrecht von Mainz und den gleichgesinnten Herzögen Georg von Sachsen und Heinrich von Braunschweig ein Bündnis abgeschlossen, welches dann den Abschluß des Gegenbündnisses von Torgau von seiten der evans gelischen Fürsten herbeiführte. Zwar gelang es ihm nicht, zu verhindern, daß die reformatorischen Lehren auch in seinen Landen, namentlich durch wandernde Prädi= fanten, verbreitet wurden, daß dieselben dort einen bald fich immer vergrößernden Areis von Anhängern fanden und daß infolgedessen das alte firchliche Leben zu verfallen begann; aber wenigstens das offene Hervortreten der Neuerungen wußte er zu verhindern oder zu unterdrücken. Er reiste dann zusammen mit Georg von Sachsen 1530 dem aus Italien nach Deutschland kommenden Kaiser entgegen und reizte ihn zum Einschreiten gegen die Protestanten auf, ebenso wirkte er auf dem Augsburger Reichstage im Sinne jener ertrem firchlichen Bartei, welche eine gewaltfame Unterdrückung des Protestantismus erftrebte, beforderte auf dem Rurfürstentage zu Köln 1531 die Wahl des Erzherzogs Ferdinand zum römischen König und schloß, als der Kaiser infolge der Türkengefahr sich zu einer Berständigung mit den ingwischen gum Schmalkaldener Bunde vereinigten Protestanten bequemte, 2. Februar 1533 mit Albrecht von Mainz, Georg von Sachsen und Erich und Beinrich von Braunschweig das Hallesche Bündnis zur Aufrechterhaltung ihrer Religion, welchem auch seine Söhne beitreten mußten. Um so mehr wurde der Kurfürst dadurch erbittert, daß seine eigene Gemahlin Elisabeth, mit der er schon längst wegen eines Liebesverhältnisses, das er mit einer Berliner Bürgersfrau, Katharina Hornung, unterhielt, in gespanntem Verhältnisse lebte, sich der Lehre Luthers zuneigte. Als dieselbe 1527 durch den Genuß des hl. Abendmahls unter beiderlei Gestalt sich offen zu dieser bekannte, ging er mit den gewaltsamsten Absichten gegen sie um, doch wußte fie fich der Ausführung derfelben zu entziehen; fie floh 24. März 1528 nach Sachfen, wo sie bei dem Kurfürsten Johann, ihrem Oheim, Zuslucht fand. Auch ein weiteres Umsichgreifen des Protestantismus in seiner Familie mußte Joachim erleben, seiner Schwiegersohn, Johann von Anhalt, trat ebenso wie seine frankischen Vettern und der Hochmeister, bann Bergog Albrecht von Preußen offen zur neuen Lehre über, der zweite, Erich von Braunschweig, gewährte ihr wenigstens Duldung; auch in der Mark seltch; died die Jahl ihrer Anhänger beständig und versiel die katholische Kirche immer mehr, aber Joachim selbst blieb ihr treu und bot alles auf, um auch seine Söhne zum Festhalten an derselben zu bestimmen. In seinem Testamente vom 22. Oktober 1534, durch welches er, abweichend von der Verfügung seines Großvaters Albrecht Achilles, fein Land unter feine beiben Sohne Joachim und Johann teilte, verpflichtete er beide, der fatholischen Kirche und dem Salleschen Bunde treu zu bleiben, und er ließ fich von beiden diefes durch einen Gid geloben. Spaleich nach bem Tobe der ersten Gemahlin seines altesten Sohnes brachte er die Berlobung desfelben mit der Tochter des ftreng katholischen Königs Sigismund von Bolen zu stande; er war eben im Begriff, zu der Vermählungsfeier nach Krakau zu reisen, als er erfrankte und am 11. Juli 1535 starb.

Dem väterlichen Testamente gemäß teilten die beiden Söhne Joachims, Joach im II. und Johann, die Marken in der Weise, daß der erstere ältere den Sauptteil, Johann die Neumark, das Land Sternberg und die Besitzungen in der Lausitz und in Schlessen erhielt. Beide Brüder haben gleich lange regiert, aber entsprechend ihrer verschiedenen Sinnesart (Joachim war ritterlich, aber mild und friedliebend, prachtliebend und verschwenderisch, Johann energisch, unruhig, sparsam und haushälterisch) in sehr verschiedener Weise. Gleich zu Ansang war ihr Verhalten

in der firchlichen Frage, obwohl beide schon langst für die lutherische Lehre gewonnen waren, ein abweichendes. Johann fagte fich fogleich von dem Halleschen Bundniffe los, eröffnete sein Gebiet dem Protestantismus, nahm selbst schon Oftern 1538 das Abendmahl nach lutherischem Ritus und trat zu derselben Zeit dem Schmalkaldischen Bunde bei. Joachim II. gedachte zwar auch kirchliche Keformen vorzunehmen, aber einen mittleren Weg einzuschlagen, welcher ihn nicht gänzlich von Kom entfernte, und vorläufig glaubte er aus verwandtschaftlichen wie politischen Rücklichten sich offener Neuerungen gänzlich enthalten zu müssen; er erneuerte daher 1536 den Halten Bund, ließ nach wie vor an seinem Hofe katholischen Gottesdienst halten und gestattete nur einzelnen Gemeinden die Anstellung lutherischen Geistlichen. Aber die religiöse Bewegung, jeht nicht mehr gewaltsam zurücksendricht griff im Lande immer weiter um sich und such den Eurstüssten wit scher Geistlichen. Aber die religiöse Bewegung, jett nicht mehr gewaltsam zurüczgedrängt, griff im Lande immer weiter um sich und suchte auch den Kursürsten mit fortzureißen; auf diesen wirkten auch bald einige jüngere, der neuen Lehre entschiedener zugethane Käte ein, und so entschloß sich dann Joachim, diese in seinem Lande, freilich in der Form, welche er für die zweckdienlichste hielt, einzusühren. Nachdem ein Bersuch, auch seine polnische Gemahlin zum Uebertritt zu bewegen, gescheitert war und er dieser, um sie und ihren Bater zu beschwichtigen, zugesichert hatte, ungehindert den katholischen Glauben ausüben zu dürsen, nahm er 1. November 1539 zu Spandau seierlich das Abendmahl unter beiderlei Gestalt aus der Hand des Bischoss von Brandenburg, Matthias v. Jagow, welcher sich ebenfalls der neuen Lehre zugewandt hatte, und seinem Beispiele und seiner Aufsorderung folgte schon am nächsten Tage der Kat von Berlin und Köln und bald darauf Kat und Bürgerschaft der andern märkischen Städte, sowie kat der gesamte Abel des und Bürgerschaft der andern märkischen Städte, sowie fast der gesamte Adel des Landes, nur die Bischöse von Havelberg und Lebus suchten ihre Territorien der Reformation zu verschließen. Im März 1540 veröffentlichte Joachim die nach seinen eigenen Ideen von einigen Theologen ausgearbeitete und von den Ständen gebilligte märkische Kirchenordnung, welche zwar auf der lutherischen Lehre, namentlich der Rechtfertigungslehre, beruhte, aber die bischöfliche Kirchenversaffung und eine Unzahl von Beremonien der alten Kirche beibehielt. Nachdem dann in den Jahren 1540—1542 eine Kirchenvisitation in der ganzen Mark vorgenommen worden war, erfolgte unter Berücksichtigung der dabei gemachten Erfahrungen, auf Grund der Kirchenordnung, die Neueinrichtung der kirchlichen Verhältnisse. Die Mönchsklöster wurden aufgehoben, die Nonnenklöster in Versorgungsanstalten für adlige Jungfrauen verwandelt, die Kollegiatstifter auf den Aussterbeetat gesetzt. Vermittelst der eingezogenen Guter diefer Rlöfter und Stifter wurde das Ginkommen der Pfarrer und Lehrer verbessert, zugleich für eine bessere Vorbildung derselben Sorge getragen und das Schulwesen, sowie die ganz verfallene Universität Franksurt a. D. neu ge-hoben. Das von dem Kurfürsten gewünschte Fortbestehen der bischöflichen Ber-fassung wurde durch den hartnäckigen Widerstand, welchen die Bischöse von Havelberg und Lebus auch weiter leifteten, vereitelt, zwar wurden keine gewaltsamen Maßregeln gegen dieselben angewendet, aber 1543 wurde als höchste geistliche Behörde der Mark das Konsistorium eingerichtet, welchem die bischöflichen Funktionen übertragen wurden.

Entsprechend jener mittleren Richtung, die einzuhalten er sich vorgesetzt hatte, beteiligte sich Joachim an den 1538 zu Franksurt a. M., dann 1540 zu Hagenau und Worms und endlich 1541 auf dem Reichstage zu Regensburg gemachten Versuchen, durch Religionsgespräche eine Sinigung zwischen den Protestaufen und Katholiken herbeizusühren. Obwohl dieselben schließlich erfolglos endigten, erward er sich doch dadurch die Gunst des Kaisers in hohem Maße und bewirte, daß derselbe, nachem Joachim erklärt hatte, sich künstigen Konzilsbeschlüssen fügen zu wollen, seine Kirchenordnung (24. Juli 1541) bestätigte. Hinfort unterstützte er auf das eisrigste die kaiserliche Politik, 1542 wirkte er dazu mit, daß ein Reichsheer gegen die in Ungarn die über Ofen vorgedrungenen Türken aufgeboten wurde, und übernahm selbst die Führung desselben, konnte aber bei der in demselben herrschenden Unsordnung und Zuchtlosigkeit nichts ausrichten, sondern mußte nach vergeblicher Belagerung von Ofen umkehren. Beim Ausdruch des Schmalkaldischen Krieges versuchter zuerft neutral zu bleiben, während sein Bruder Johann und sein fränkscher Better Albrecht von Kulmbach, mit den Häuptern des Schmalkaldischen Bundes zersallen und vom Kaiser durch die Erkärung, daß der Krieg nicht zur Unterdrückung der evangelischen Lehre, sondern nur zur Bestrafung einiger rebellischer Fürsten gestührt werde, beruhigt, geradezu in die Dienste des Kaisers traten. Auch Joachim ließ sich 1547 durch die Jusage Karls und Mority von Sachsen, seinem Sohne

Friedrich die Stellung als Roadjutor in Magdeburg und Halberstadt zu verschaffen, bewegen, Morik Hilfstruppen zu schicken. Nach der Schlacht bei Mühlberg erschien er selbst im kaiferlichen hauptquartiere, bemühte sich aber nun, eine Aussöhnung des Kaifers mit deffen bestegten Gegnern zu ftande zu bringen; zusammen mit Moris von Sachsen führte er die Verhandlungen mit Philipp von Seffen und verbürgte fich gleich jenem für die Ausführung des mit diesem abgeschlossen Bertrages. Dbgleich er dann durch die Berletung desfelben von feiten des Raifers schwer beleidigt wurde, nahm er doch das von diesem verkündigte Interim, an dem sein damaliger geistlicher Ratgeber, der Generalsuperintendent Agricola, mitgearbeitet hatte, jo ungunftig basfelbe auch für die Protestanten lautete, an, mahrend fein Bruder Johann, welcher erkannt hatte, daß er durch die Zusagen des Kaisers ge-täuscht sei, dasselbe verwarf und sich darüber mit dem Kaiser und auch mit Joachim entzweite. Während Johann dann der Opposition gegen den Kaiser sich anschloß, zuerst 1550 sich mit seinem Vetter, dem Herzog Albrecht von Preußen, und dem Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg verbündete, darauf 1551 auch mit Morits von Sachsen, der fich inzwischen zur Erhebung gegen den Raifer entschloffen hatte. in Berbindung trat und auch an den Berhandlungen desfelben mit Frankreich teilnahm, zulett freilich aus Mißtrauen gegen die Absichten Morik' von dieser Berbindung zurücktrat und sich sogar wieder dem Kaiser näherte, hielt sich Joachim von diesen handeln fern; er beschickte sogar das Tridentiner Konzil und bewirkte fo, daß der Raiser und auch der Papst nach dem Tode des bisherigen Erzbischofs von Magdeburg und Bischofs von Halberstadt, des Markgrafen Johann Albert aus der frünklischen Linie, 1551 seinen Sohn Friedrich und nach dessen baldigem Tode 1552 seinen jüngeren Sohn Sigismund als Nachfolger desselben in beiden Stiftern ans erkannten. Doch blieb er auch mit Morik von Sachfen in freundschaftlicher Berbindung, zumal nachdem er den früher in deffen Dienst thätigen Lamprecht Distelmeyer als Kanzler in seinen Dienst genommen hatte. Letterer wirkte dann als Haupt der brandenburgischen Gesandtschaft in Passau 1552 und nachher in Augsburg 1555 zu dem Zuftandekommen zuerft des Paffauer Bertrages und dann des Religionsfriedens mit. Die durch den letteren gewonnenen Rechte benutte dann Joachim, um, ähnlich wie fein Bruder Johann, in feinem Lande die Reformation vollständig durchzuführen. Auch der von den Bistumern Havelberg und Lebus geleistete Widerstand hörte nach dem Tode der bisherigen Bischöfe und der älteren Generation der Domherren auf; indem dann Joachim nach der Resignation des letten Bischofs von Brandenburg, des Herzogs Joachim von Münsterberg, die Abministration dieses Bistums seinem altesten Sohne, dem Kurprinzen Johann Georg, übertrug, in Havelberg und Lebus aber 1553 und 1555 die Wahl des ältesten Sohnes desfelben, des späteren Kurfürsten Joachim Friedrich, durchsetzte, bereitete er die vollständige Säkularisation dieser Bistumer vor.

Bährend Markgraf Johann auch in den späteren Jahren einen gewiffen Unteil an den allgemeinen Welthandeln genommen hat, hielt sich Kurfurst Joachim von denfelben fern, wußte aber gunftige Gelegenheiten zu benuten, um feinem hause die Anwartschaft auf weitere Erwerbungen zu verschaffen. Schon 19. Oktober 1537 hatte er mit dem Herzoge Friedrich von Liegnit einen Erbvertrag abgeschlossen, nach welchem beffen Lander Liegnig, Brieg und Wohlau nach dem Aussterben feines Haufes an Brandenburg fallen follten, und er hat, obwohl König Ferdinand als Lehnsherr des Herzogs benfelben für ungültig erklärte, an der Rechtsbeständigkeit desselben festgehalten und die Berbindung mit diesem Fürstenhause durch eine Doppelheirat 1545 noch besestigt. Er wußte es ferner zu erwirken, daß nach dem Tode seines Sohnes Sigismund 1566 sein Enkel Joachim Friedrich zum Administrator des Erzbistums Magdeburg bestellt wurde, der dann dort die Resormation durchgeführt und das Land gang in ein weltliches Fürstentum umgewandelt hat. Bon besonderer Wichtigkeit war, daß Joachim wieder mit der frankischen Linie feines Saufes in enge Berbindung trat. Durch feine Vermittelung erhielt Markgraf Georg Friedrich von Ansbach 1558 auch das Land des vertriebenen, 1557 verstorbenen Markgrafen Albrecht Alcibiades von Kulmbach und vereinigte so wieder die frankischen Besitzungen des hauses. Mit dessen Unterstützung aber und durch Die geschickten Unterhandlungen seines Ranzlers Distelmener feste er es bann durch, daß ihm 19. Juli 1569 von bem Könige Sigismund II. August von Polen auch die Mitbelehnung mit dem Herzogtum Preußen, wo 1568 ber einzige schwachsinnige Cohn Herzog Albrechts, Albrecht Friedrich, zur Regierung gefommen war, gewährt und damit Die Aussicht auf den einstigen Beimfall dieses Landes an Brandenburg eröffnet wurde.

Wie die äußere Politik Joachims und Markgraf Johanns, so war auch ihre Regierung im Innern eine sehr verschiedene. Johann war ein sorgfamer Regent, der strenge Ordnung in seinem Lande hielt, den Wohlstand desfelben förderte, durch Anlage der Festungen Küstrin und Peit für die Sicherung desselben sorgte, einen sparsamen und wohlgeordneten Haushalt führte und auch seine Stände in strenger Unterordnung hielt. Foachim war ein leichtlebiger, prachtliebender, verschwenderischer Fürst, dessen Privatleben namentlich durch seine Liebschaft mit Anna Sydow, der Witwe des Stückgießers Dietrich, manchen Anstoß erregte, der zwar die Künste und Wifsenschaften förderte, in Berlin das Schloß neu ausbauen ließ und einen Dom mit einer Fürstengruft, in Köpenick, Grimnitz und andern Orten Jagoschlöffer errichtete, auch den Bau der Festung Spandau begann und kostspielige Unlagen zur Förderung des Wohlstandes des Landes machte, dadurch aber, sowie durch die Bracht seines Hoses und durch das Vertrauen, welches er fremden Abenteurern und Spekulanten, namentlich dem zu seinem Münzmeister erhobenen jüdischen Wucherer Lippold schenkte, seine Finanzen in die größte Zerrüttung brachte. Da diese durch die Verpfändung von Domänen und Regalien und durch Anleihen bei Wucherern nur noch vermehrt wurde, so sah sich der Kurfürst schon 1540 genötigt, die Silfe der Stände in Unspruch zu nehmen. Diefelben übernahmen wirklich die Aufbringung von einer Million Gulden zum Zweck der Schuldentilgung, bedangen sich aber aus, daß keine wichtige Landessache, namentlich kein Bündnis ohne ihre Zustimmung vorgenommen und daß die Berwaltung der für diese Schuldentilgung gegründeten Kassen ständischen Vertretern übertragen werden solle. Da aber die Schuldentilgung infolge der Aufnahme immer neuer Anleihen durch den Kurfürsten und der Mangelhaftigseit der Steuererhebung nicht den gewünschten Fortgang nahm, so wandte sich der Kurfürst 1543 und 1550 mit neuen Anträgen an die Stände, und diese übernahmen allerdings die Garantie der inzwischen auf 13/4 Millionen angewachsenen Schulden und bewilligten zu deren Tilgung die Erhebung einer indirekten Steuer, einer verhältnismäßig fehr hohen Abgabe auf das Bier, sowie eine Erhöhung des Sufenschoffes, setten dafür aber durch, daß die gesamte Steuerverwaltung einem unter ihrer Kontrolle stehenden "engeren Ausschuß" übertragen wurde. Trothdem aber dauerte die Finanznot des Kursürsten fort, 1564 mußten die Stände neue Bewilligungen machen und doch hinterließ Joachim bei seinem Tode 2½ Millionen Thaler Schulden.

Joachim II. starb 3. Januar 1571, sein Bruder Johann schon zehn Tage später, 13. Januar. Da letzterer nur zwei Töchter sinterließ, von denen die eine an

Hater 13. Januar. Da letztere nur zwei Töchter hinterließ, von denen die eine an den Markgrasen Georg Friedrich von Ansbach, die zweite an den Sohn des Kurprinzen, Foachim Friedrich, vermählt war, so vereinigte der neue Kursürst Johann Georg (1571—1598) wieder die gesamten Marken unter seiner Regierung. Derselbe hatte, unzufrieden mit dem Treiben an dem väterlichen Hose, sch meilten von dempelben fern gehalten, bei dem plöglichen Tode seines Baters aber war er gerade in Berlin anwesend und er versägte sofort Maßregeln, welche erkennen ließen, daß ein großer Umschwung bevorstand. Er ließ die Thore der Stadt schließen, die Geliebte des Baters, den Juden Lippold, aber auch die vertrauten Käte und Diener Joachims verhaften und darauf gegen diese, ebenso auch gegen die höheren Beamten in der Reumark eine strenge Untersuchung anstellen. Dieselbe brachte alkerdings nicht so viel Schlimmes an den Tag, als der Kursürst wohl vermutet hatte, trozdem ersolzte ein hartes Strasgericht. Anna Sydon wurde nach Spandau auf die Festung gebracht, wo sie 1575 gestorben ist, Lippold, den seine eigene Frau der Jauberei beschuldigt und der auf der Folter sich deren schuldig bekannt hatte, wurde unter schlichen Martern hingerichtet und darauf die Glaubensgenossen der Jauberei specklichen Martern hingerichtet und darauf die Glaubensgenossen der Jauberei zoachims Kentmeister gewesen war, wurde, obwohl sein Krozeß nur seine Kedlichkeit und Uneigennützigkeit an den Tag brachte, seiner turfürstlichen Aemter und Sinstänste beraubt und seinen Stägenen war, wurde, obwohl sein Krozeß nur seine Redlichkeit und Uneigennützigkeit an den Tag brachte, seiner kursürsstlichen Ekantmeister gewesen war, wurde, obwohl sein Krozeß nur seine Kedlichkeit und Uneigennützigkeit an den Tag brachte, seiner kursürsstlichen Memter und Sinstänste beraubt und seinen Gläubigern preisgegeben. Distelmeyer blieb im Besit der Kanzlerwürde, sonst der nehrente der Kurzuschlang einer Kopflates und strenge Prüsung der Finden der Kurzuschlang einer Kursürsstlich der Figlich

groschens, einer Abgabe von Getreibe jeder Art, und um die Zahlung derselben den niederen Ständen zu ermöglichen, die Uebernahme des früher diesen aufgebürdeten Hufenschosses durch die oberen Stände, Prälaten und Abel selbst. Allerdings ers hoben die neumärkischen Stände zunächst Ginwendungen dagegen, daß fie gur Bezahlung der Schulden eines Fürsten, der gar nicht ihr Landesherr gewesen war, herangezogen werden follten, fchließlich fügten fie fich jedoch ebenso wie die der Rurmark und bewilligten die verlangten Steuern, die ihnen felbst zugemutete Entrichtung bes hufenschoffes allerdings nur darlehnsweise, bafur aber mußte Johann Georg ihnen die ausgedehntesten Zugeständnisse einräumen, einerseits Fortbestehen der ständischen Berwaltung der Steuern, andrerseits Ausdehnung der gutsherrlichen Rechte des Adels durch Gestattung des Auskaufens der Bauern und Berleihung der obrigkeitlichen Rechte über Dieselben, sowie Erweiterung der Rechte des Stadtrats in den Städten. Die Regierung Johann Georgs ift daher die Zeit der größten Entwickelung der Rechte der Stande in den Marken gewesen, diese waren jest in allen wichtigen Dingen mitbeschließender und mitregierender Faktor, der perfonliche Dienst und die Kriegsfolge derselben verkummerte in der langen Friedenszeit, pekuniäre Leiftungen wurden von ihnen meift auf die niederen Stande gewälst, welche in ein Unterthänigkeitsverhältnis zu ihnen gebracht maren. Rein Bunder daher, daß man in diesen ständischen Kreifen mit dem Regiment Johann Georgs fehr zufrieden war, zumal da derfelbe fparfam Saus hielt, ben Abel entweder in feinen Dienst gog ober ihm gestattete, in fremden Kriegsdiensten sein Glück zu suchen, den Wohlstand der Städte durch Aufnahme gewerbsleißiger Flüchtlinge aus den Niederlanden förderte und durch Erlaß von Kleider= und Luxusordnungen das dürgerliche Leben in seinen althergebrachten Formen zu erhalten sich bemühte, weiteren religiösen Wirren durch Beteiligung an der Abfassung der Konkordienformel und strenge Durchführung dersfelben in seinen Landen vorzubeugen suchte, nach außen hin aber kriegerische Berwickelungen zu vermeiden bemüht war und sich zu diesem Zwecke von den allgemeinen Welthändeln so fern wie möglich hielt. Doch mußte eine so kleinliche und engherzige Politik schon damals bedenklich erscheinen. Unter Johann Georg, während der zweiten Hälfte der Regierung Kaiser Maximilians II. und derjenigen Rudolfs II., begann jene katholische Reaktion, welche, bald immer mächtiger anschwellend, den Fortbestand der Errungenschaften der Reformation in Frage stellte, und der gegenüber ein festes Zusammenhalten der protestantischen Mächte inner- und außerhalb Deutschlands unumgänglich notwendig zu fein schien. Auch das brandenburgische Hauften, Joachim Friedrich, wurde auf dem Reichstage zu Augsburg 1582 und auf den folgenden Reichstagen Sitz und Stimme als Administrator von Magdeburg streitig gemacht, gegen bessen Sohn Johann Georg, welchen in Straßburg die Mehrzahl der Domherren 1592 zum Bischof wählte, stellte die katholische Minderheit den Kardinal Karl von Lothringen auf, und es kam zwischen beiden zu einem langen Streite, bis endlich ber Markgraf 1604 feinem Gegner das Bistum gegen eine Gelbentschädigung überließ. Der Rurfürst hat fich weder feines Sohnes noch feines Enfels angenommen, und ebensowenig hat er fich zu einer thatfraftigeren Politik aufgeschwungen, als die Bermählung seines altesten Entels Johann Sigismund 1594 mit der altesten Tochter des geistesschwachen und fohnelosen Berzogs von Preußen demfelben die Aussicht auf die einstige Erwerbung fowohl diefes Berzogtums als auch der Jülich-Clevischen Lande eröffnete. Gegenüber dem Widerstand, welcher von katholischer Seite und von andern Mitbewerbern gegen die Nachfolge des brandenburgischen Haufes in den letzteren Landen schon damals vorbereitet wurde, boten Die Generalstaaten ber protestantischen Niederlande dem Kurfürsten ein Bündnis an, aber aus kleinlichen konfessionellen Borurteilen konnte der Kurfürst sich nicht entschließen, ein folches einzugeben. Darüber fam es schon zu bestigen Erörterungen zwischen ihm und seinem altesten Sohne, welcher vergeblich die Rotwendigkeit eines engen Zusammengehens auch mit ben Reformierten geltend machte, und ber Zwies spalt zwischen beiden wuchs noch, als Johann Georg, um auch seine Söhne aus dritter Che zu versorgen, den Entschluß kundgab, im Gegensatz zu der Berfügung Albrecht Achilles' denselben Teile der Mark zu vermachen, und wirklich trog des Brotestes des Rurprinzen in seinem von dem Kaiser bestätigten Testamente die Neumart für den ältesten derfelben abzweigte.

Joachim Friedrich, welcher bisher als Administrator in Magdeburg regiert hatte und bei dem Tode Johann Georgs (8. Januar 1598), schon 52 Jahre alt, die Regierung in der Mark übernahm (1598—1608), verweigerte dem väterlichen Te=

ftamente die Anerkennung und einigte sich nach längeren Verhandlungen zunächst (29. April 1599) mit dem Markgrafen Georg Friedrich von Ansbach und Baireuth und dann auch (11. Juni 1603) mit seinen Stiefbrüdern über den sogen. geraischen Hausvertrag. Nach diesem sollten entsprechend der Constitutio Achillea die Marken Kausvertrag. Nach diesem sollten entsprechend der Constitutio Achillea die Marten und die zu diesen gehörigen Landschaften, sowie die Anwartschaften des kursürstelichen Hauses, namentlich das Herzogtum Preußen, unteilbar im Besitz des Kurfürsten und seiner Nachsolger in der Kurwürde bleiben, seine beiden ältesten Stiesbrücker aber erhielten die durch den Tod des kinderlosen Markgrafen Georg Friedrich (26. April 1603) erledigten fränkischen Fürstentümer, in denen ihre Nachkommen bis 1791 regiert haben, mahrend die beiden jungeren Sohne des Kurfürsten felbst, der eine, So= hann Georg, mit dem auch aus der Erbschaft Georg Friedrichs stammenden, schon von dessen Bater 1524 durch Kauf erworbenen schlesischen Herzogtum Jägerndorf, der andre, Christian Wilhelm, durch die Beförderung zum Administrator des Erzbistums Magdeburg entschädigt und den übrigen Prinzen des Hauses eine bestimmte Apanage ausgesetzt wurde. Der Kurfürst hat versucht, nach außen hin fraftiger die Interessen feines Haufes zu vertreten und auch im Inneren die landesherrliche Gewalt mehr zur Geltung zu bringen, aber er hat in beiden Beziehungen wenig erreicht. Den Ständen gegenüber hoffte er dadurch leichter jum Ziele zu kommen, daß er 1598, um die Mittel zur Tilgung der von feinem Bater hinterlaffenen Schulden und zur Einlöfung der noch verpfändeten Domanen zu erlangen, nicht, wie fonst gewöhnlich, Die gesamten Stände oder den "Großen Ausschuß" derselben, sondern nur eine fleinere Zahl von ihm eigenmächtig ernannter Vertreter berief. Aber diefe erklärten felbst, nicht kompetent zu sein; fo mußte er doch zunächst 1599 den großen Ausschuß zusammenrufen, dieser aber machte jede Bewilligung von der vorherigen Erfüllung einer Anzahl von Forderungen und Beschwerden abhängig, welche auf eine noch größere Erweiterung ihrer Rechte und Freiheiten hinzielten. Da der Kurfürst dieses verweigerte, endigten die Verhandlungen fruchtlos. 1602 berief darauf derfelbe die gefamten Stände, aber auch diese zeigten sich nicht minder hartnäckig, und fo fah er fich, um die geforderten Summen zu erhalten, zur Nachgiebigkeit genötigt; er mußte den Ständen den gefamten Bestand ihrer Rechte und Vorrechte, namentlich dem Abel die unbedingte Herrschaft über seine Gutsunterthanen und die Freiheit von allen abgaben, den Ständen insgesamt aber ihr Steuerbewilligungsrecht und die Verswaltung der von ihnen bewilligten Steuern seierlichst verdriesen. Stwas günstiger verliesen die Verhandlungen mit den Ständen im Jahre 1606, als der Kurfürst, um die Aufbringung von 100 000 Gulden, die er als sein Kontingent zur Reichs- und Türkensteuer zu zahlen hatte, zu erwirken, den großen Ausschüßberief. Allerdings erhob dieser zunächst wieder in herrischer Weise neue Beschwerden, als der Kurfürstichm aber in entschiedener Weise entgegentrat, bewilligte er nicht nur ohne weitere Weisenveren des geschwartes Welde sundern leistete zuch für den nur dem Eurfürsten Bedingungen das geforderte Geld, sondern leistete auch für den von dem Aurfürsten gerügten ungebührlichen Ton, in welchem seine Forderungen vorgebracht waren, Abbitte. In kirchlicher Beziehung suchte Joachim Friedrich einer milderen Auffassung der konfessionellen Gegensätze zwischen Lutheranern und Reformierten Bahn zu brechen, rief dadurch aber lebhaften Widerstand hervor und fah sich, um denselben zu beschwichtigen, genötigt, die Konkordienformel als Glaubensnorm der märkischen Rirche zu bestätigen.

Die wichtigste That Joachim Friedrichs ist die Gründung des Geheimen Rates (13. Dezember 1604), einer Behörde, welche recht eigentlich die Aufgabe hatte, dem Kursürsten und seinen Rachsolgern bei der Durchsührung einer über die engen Interessen der Mark hinausgehenden Politik, wie sie ihm in Rücksicht auf die in Aussicht stehenden Anwartschaften notwendig schien, zu unterstützen. Daher wurde sie aus verschiedenen Slementen, einigen hohen Hofbeamten, adligen Berstrauensmännern des Kursüssten, darunter auch solchen aus den neu zu erwerbenden Landen, und bürgerlichen Rechtsgelehrten zusammengesetzt, ihr ein weiter, die gesamte äußere und innere Politik, mit Ausschluß der Kirchens und Justizverwaltung, umfassender Wirkungskreis gesetzt und sie nicht nur auf eine beratende Thätigkeit beschränkt. Der Erfüllung seiner Hoffnungen auf die einstige Erwerbung Preußenskam der Kursüsst dadurch einen bedeutenden Schritt näher, daß es ihm gelang, nach dem Tode des Markgrasen Georg Friedrich, welcher die Bormundschaft für den geistessschwachen Herzog Albrecht Friedrich gesührt hatte, von dem polnischen Könige Sigismund III. die Anerkennung als Bormund desselben zu erwirken. Schon 1603 hatte er sich selbst, nachdem er seine erste Gemaßtin verloren hatte, um etwaigen Ansprüchen von andrer Seite zuvorzukommen, mit einer andern Tochter desselben

(die älteste war an seinen Sohn, den Kurprinzen, vermählt) verheiratet, und er kam jeht 1605 mit derselben nach Preußen, kehrte aber bald zurück und überließ die

dortige Regierung den Regimentsräten.

Als Joachim Friedrich 18. Juli 1608 starb, war sein ältester Sohn Johann Sigismund gerade auf der Reise nach Preußen begriffen, um dort seine Interessen, welche durch den Tod seiner Schwiegermutter, der Herzogin Marie Cleonore, ihre beste Stütze verloren hatten, selbst zu vertreten. Auch nachdem er die Nachricht vom Tode seines Vaters erhalten hatte, setzte er die Reise fort; er bestellte vorläusig Abam Gans von Puttlitz zu seinem Statthalter in der Mark und er hat sich bis jum Jahre 1612 in Preußen aufgehalten. Nur unter großen Schwierigkeiten gelang es ihm dort, den Gegenbemühungen der Vertreter des Adels zum Trot, welche die unmittelbare Vereinigung des Herzogtums mit der Republik Polen erstrebten, von dem polnischen Könige im Mai 1609 bie Anerkennung als Bormund feines Schwiegervaters und dann, nachdem er einer von polnischen Kommissaren dekretierten Revision der Verfassung des Herzogtums, durch welche die landesherrliche Gewalt auf das engste eingeschränkt war, zugestimmt hatte, die Belehnung als künftiger Nachsolger desselben zu erwirken und auch die preußischen Stände zur Huldigung zu bewegen. Inzwischen war der andre große Erbfall eingetreten, welcher schon lange die brandenburgische Politik beschäftigt hatte. 25. März 1609 starb der wahnfinnige Herzog Johann Wilhelm von Julich-Cleve-Berg. Die Ansprüche (fiehe die Stammtafel oben S. 134) des brandenburgischen Kurfürsten auf die reichen Lande desselben gründeten sich darauf, daß er mit Anna, der ältesten Tochter der ältesten Schwester des Herzogs, Marie Eleonore, vermählt war, der und deren Erben, nache dem schon Kaiser Karl V. und dann auch dessen beide nächsten Nachsolger die weibliche Nachfolge in jenen Fürstentumern anerkannt hatten, bei ihrer Vermählung mit dem Herzoge Albrecht Friedrich von Preußen 1572 ihr Vater, Herzog Wilhelm, das alleinige Recht der Nachfolge zuerkannt hatte. Aber diese Ansprüche wurden streitig gemacht von dem Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm von Neuburg und dem Pfalzgrafen Johann von Zweibruden, ben Sohnen zweier jungeren Schweftern bes verstorbenen Herzogs, ferner von dem Kurfursten Johann Georg von Sachsen, welcher mit einer jüngeren Tochter Albrecht Friedrichs von Preußen vermählt war und fich ebenfo wie die erneftinischen Bergoge von Sachsen auf eine altere, von Kaifer Friedrich III. verliehene Unwartschaft berief, außerdem aber traten ihm die katholischen Mächte, die Liga, Spanien und der Kaiser feindlich entgegen, welche jene reichen und wichtigen Länder nicht in protestantische Händer wollten kommen lassen und von denen der letztere bis zur Entscheidung des Rechtsfalles die Sequestierung derselben in Anspruch nahm. Johann Sigismund hatte sofort von dem Lande Besitz ergreisen lassen und seinen Bruder, den Markgrafen Ernst, als seinen Statthalter dorthin geschickt; er hielt es aber doch für geraten, sich mit dem nächst= berechtigten Erben, Dem Pfalzgrafen von Neuburg, gutlich zu einigen, und er schloß daher mit demselben 10. Juni 1609 den Bertrag von Dortmund ab, in welchem beide sich dahin verständigten, das Land vorläufig gemeinsam zu verwalten. Sie exhielten dann Unterstützung von den protestantischen Mächten, Holland, England, der 1608 von den süddeutschen protestantischen Reichsftänden abgeschlossenen Union, der Johann Sigismund im Januar 1610 beitrat, und dem mit diesen verbündeten Könige Heinrich IV. von Frankreich; ein großer Krieg schien sich dort entspinnen zu sollen, doch wurde derselbe durch die Ermordung Heinrichs IV. und durch andre Umstände verhütet, und der Aufürft und der Pfalzgraf blieben vorläusig im Besitz der Lande, die Festung Jülich, welche kaiserliche Truppen unter Erzberzog Leopold besocht hotten wurde non ihren durch französische und hallsneische nortkänkten besetzt hatten, wurde von ihren durch französische und holländische verstärkten. Truppen eingenommen. Aber Kaiser Rudolf II. belehnte nun 7. Juli 1610 den Kursfürsten von Sachsen, freilich unter Vorbehalt der rechtlichen Entscheidung, mit dens felben, und diefer ruftete fich, um mit öfterreichischer Gilfe die Mark felbst anzugreifen. Unter diesen Umftanden fah fich auch Johann Sigismund dort zu militärischen Vorfehrungen genötigt. Nachdem ihm schon im Juni die märkischen Stände die Mittel zur Unwerbung von 1000 Keitern und 2000 Fußsoldaten bewilligt hatten, bot er im Juli, um dem sächsischen Angriff zu begegnen, auch die Ritterschaft und die städtische Mannschaft der Marken auf, doch ist diese kriegerische Gesahr glücklich, vorübergegangen. Drohender gestaltete sich die Lage für den Kursürsten, als er 1613 mit dem bisherigen Mitbesitzer der rheinischen Lande, dem Psalzgrasen von Neuburg, in Zwist geriet, dieser sich mit der Schwester Maximilians von Bayern, des Schwestes der Liegenschles der Liegensche siehertraf des Hauptes der Liga, vermählte, dann felbst offen zur katholischen Kirche übertrat

und, unterstütt von der Liga und Spanien, zu den Wassen griff. Doch erhielt Johann Sigismund jeht Hilfe von den Holländern, und den vermittelnden Bemühungen Englands und Frankreichs gelang es (12. November 1614), den Vertrag von Aanten zu stande zu bringen, nach welchem eine vorläusige Teilung der streitigen Lande erfolgte. Johann Sigismund erhielt Cleve, Mark, Kavensberg und Kavenstein, während dem Pfalzgrasen Jülich und Verg zusielen; doch blieben einige der wichtigsten Festungen des Landes, welche die Holländer und Spanier vorher während der friegerischen Verwickelungen eingenommen hatten, von denselben beseht, und um die in seinen Besit gekommenen Lande einigermaßen in Verteidigungszustand zu sehen, mußte der von Johann Sigismund jeht dort zu seinem Satthalter eingesehte Kurprinz Georg Wilhelm 1616 bei einem Amsterdamer Kapitalisten, Peter Hoefger, eine Schuld von 100 000 Thalern aufnehmen, welche durch Zinsen und Inseszinsen sich allmählich bis ins Ungemessene gesteigert und später noch dem Großen Kurfürsten

große Verlegenheiten bereitet hat.

Die größeren Rosten, zu benen diese Bertretung der Interessen seines Saufes nach außen hin den Kurfürsten nötigte, haben deffen Kinangen wieder gerrüttet und ihn in größere Abhängigkeit von seinen Ständen gebracht. Alljährlich hat er dieselben berufen und, um sie zu Geldbewilligungen für Zwecke, welche sie als ihnen ganz fern liegend ansahen, zu bewegen, immer wieder ihnen ihre Rechte und Vorsrechte bestätigen müssen. Trozdem war die Unterstützung, welche er von ihnen erhielt, eine fo wenig zureichende, daß er sich jur Aufnahme von immer neuen Schulden, die schließlich bei seinem Tode über zwei Millionen Thaler betrugen, und zur Verpfändung der wichtigsten Einnahmequellen genötigt fah. Erschwert hat sich der Kurfürst die Stellung zu den Ständen und zu seinen Unterthanen überhaupt durch stiefter die Steining zu den Stallven lind zu seinen Anterigier überigien geseinen Schritt, zu dem er sich, wie er selbst erklärt hat, von seinem Gewissen gestrieben, gerade in der Zeit der größten äußeren Bedrängnis entschlossen hat, durch seinen ossenen Uebertritt zur resormierten Kirche, der er schon längst, seit einem Besuche als Kurprinz am turpfälzischen Hofe 1605, zugeneigt war. Am Weihnachtsztage 1613 nahm er im Berliner Dome das Abendmahl nach calvinischem Kitus und veröffentlichte, nachdem trot seiner Warnungen die lutherische Geiftlichkeit dagegen geeisert und das Volk aufgereizt hatte, 24. Februar 1614 das sogen. Toleranzedikt, in welchem er unter Darlegung der Gründe, welche ihn zu dem Bekenntniswechsel getrieben, den Geistlichen bei Strafe der Amtsentsehung alles Lästern und Schelken auf andre Glaubensansichten verbot. Doch erreichte er damit wenig; auch die märsenschlichen der Amtsentsehung alles Lästern und Schelken kischen Stände traten ihm heftig entgegen, und so gestattete der Kursürst, um den inneren Frieden zu wahren, in zwei am 15. und 16. Februar 1615 ausgestellten Re-versen, unter Berzicht auf die ihm durch das Resormations- und Patronatsrecht zustehenden Besugnisse, allen seinen Unterthanen das Berbleiben beim lutherischen Glauben, sicherte aber auch zugleich den Resormierten volle religiöse und politische Gleichberechtigung zu. Einem noch erbitterteren Widerstande begegnete er in Preußen, wo unter dem Einfluß der fanatisch lutherischen Geistlichkeit 1616 die Landräte eigenmächtig zusammentraten, heftige Beschwerden nicht nur an den Kursürsten, sondern auch an den König von Polen richteten und so diesem auss neue Gelegenheit gaben, sich in anmaßenoster Weise in die preußischen Angelegenheiten einzumischen. Allerdings berief der Kurfürst nun einen Landtag und kam 1618 selbst nach Preußen, aber auch polnische Kommissare erschienen dort, und nach langen Berhandlungen kam im Juli 1618 ein Landtagsabschied zu stande, der ihm schwere Demütigungen bereitete. Er mußte genehmigen, daß der Oppositionspartei unter ben Landraten Erstattung ihrer Auslagen, bem König von Polen hilfsgelber bewilligt, daß die fehr gemäßigten Forderungen, die er zu Gunften feiner Glaubens= genossen erhoben hatte, zurückgewiesen, die Bestimmungen gegen die Reformierten noch verschärft wurden. Unter diesen Umständen verdankte es Johann Sigismund im wesentlichen nur den günstigen Zeitverhältnissen, der damaligen Bedrängnis Polens durch den Schwedenkönig Gustav Adolf und der Besorgnis sowohl des pole nischen Hoses, als auch des preußischen Abels, daß er mit diesem sich gegen sie verbinden möchte, wenn er nach dem Tode Herzog Albrecht Friedrichs (27. August 1618) dort ohne weitere Schwierigkeiten die Regierung antreten konnte. Er begab sich selbst dorthin, brachte ein neu ausgearbeitetes Landrecht zur Annahme, erkrantte aber bald darauf, fehrte Anfang 1619 nach der Mark zuruck und überließ die Statthalterschaft in Breußen dem Kurprinzen. Tief gebeugt durch die vielen Widerwärtigkeiten, die er erfahren, und durch Krankheit entkräftet, legte er 12. November 1619 die Regierung nieder und starb schon am 23. Dezember.

Der neue Kurfürst Georg Wilhelm, der jest, erft 23 Jahre alt, zur Regierung kam (1619—1640), war eine schwache, unselbständige Persönlichkeit. während seines Aufenthaltes als Kurpring in den rheinischen Landen, wo er 1614 bis 1617 die Statthalterschaft bekleidet hatte, hatte der von dorther gebürtige katholische Graf Adam von Schwarzenberg bedeutenden Ginfluß auf ihn gewonnen. Derfelbe wurde jett sein leitender Ratgeber und er hat trot des Widerstandes, welchen fowohl die Umgebung des Rurfürsten, deffen Gemahlin und deren pfalzischen Berwandte, als auch die meisten andern Mitglieder bes Geheimen Rates ihm entgegensetzten, den Kurfürsten bewogen, inmitten der großen Welthändel eine rein terri-toriale, womöglich neutrale und dem Kaiser ergebene Politik zu verfolgen, welche für ihn und seine Lande sehr verderblich geworden ist. Gleich zu Ansang sah sich Georg Wilhelm auf allen Seiten von Gefahren bedroht. Während der Krieg in Böhmen zwischen Kaiser Ferdinand II. und Friedrich V. von der Pfalz, seinem Schwager und dem Haupte der protestantischen Union, der er auch angehörte, ausbrach, griff in den rheinischen Landen der Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm wieder zu den Waffen, um im Bunde mit Spanien Diese vollständig an sich zu bringen, und zugleich murde die Herrschaft des Kurfürsten in Preußen durch Intriguen seiner eigenen, ihm durch ihren lutherischen Gifer entfremdeten Mutter gefährdet. gelang es diesem, als er 1620 nach Preußen kam, durch einige nicht allzuweit reichende Zugeständnisse die dortigen Stände für sich zu gewinnen, so daß auch sie den neuen Eingriffen, welche der König von Polen sich anmaßte, entgegentraten, und er erwirkte im September 1621 in Warschau seine Belehnung mit Preußen. In den rheinischen Landen boten die Hollander, welche seit 1620 wieder mit Spanien im Kriege waren, dem Rurfürsten ihre Bundesgenoffenschaft an, aber Schwarzenberg, bem Georg Wilhelm dort die Regierung anvertraut hatte, ging anfangs im Vertrauen auf die Zusage des Kaifers, daß diese Lande neutral bleiben sollten, nicht darauf ein; als er nachher durch die Feindseligkeiten der Spanier gezwungen doch ihre Silfe nachsuchte, mußte er sich zu den hartesten Bedingungen versteben. Das Cand war dann mehrere Jahre lang der Schauplat verheerender Rampfe, bis endlich der Pfalzgraf, argwöhnisch auf die auch ihn bedrohenden Absichten der Spanier und des Kaifers, fich 9. März 1629 zum Abschluß eines neuen Provisionalvertrages verstand, welcher in der Hauptsache die Abmachungen des Kantener Bertrages erneuerte. So erhielt das Land allerdings vorläufig Frieden von außen her, um so trokiger aber erhoben nun in Cleve und Mark die durch das eigenmächtige Walten Schwarzenbergs erbitterten Stände das Haupt und suchten, von Holland unterstützt, die Regierungsgewalt mehr und mehr an sich zu bringen. Im böhmischen Kriege hatte Georg Wilhelm anfangs Miene gemacht, auf die Seite Fried-richs V. zu treten, und zu Ansang des Jahres 1620 Küstungen in der Mark ge-troffen, nach der Schlacht am Weißen Berge aber wagte er nicht, gegen den steg-reichen Kaiser aufzutreten, sondern leistete demütig dessen Beschlen Folge und ließ es auch geschehen, daß derselbe seinen Dheim Johann Georg achtete und das demfelben genommene Herzogtum Jägerndorf, obwohl es ein Fideikommiß des brandenburgischen Hauses war, anderweitig vergab. Die weiteren willkürlichen, die Reichs-ordnungen verletzenden Maßregeln des Kaisers, die Aechtung Friedrichs V. und die Uebertragung der Kurwurde an Bayern, veranlaßten ihn darauf allerdings, bagegen zu protestieren und sich durch Absendung einer Gesandtschaft nach Dänemark und Schweden an Berhandlungen über die Bildung einer großen Koalition der protestantischen Mächte zu beteiligen. Als diese Berbindung aber wegen der Eifersucht zwischen Schweden und Dänemark nicht zu stande kam und nur Dänemark im Bunde mit den niederfächsischen Ständen dem Kaiser entgegentrat, da schloß er sich dieser Berbindung nicht an, sondern suchte neutral zu bleiben, mußte freilich zusehen, wie diese Neutralität von beiden Seiten nicht respektiert, sondern sein Land zuerst von den Mansfeldischen und dann von den Wallensteinschen Truppen durchzogen und verheert wurde. Tropdem ließ sich der Kurfürst von Schwarzenberg verleiten, mit den in der Mark aufgebotenen Truppen dieses Land 1626 ganz zu verlassen und nach Preußen zu ziehen, um dem Konige von Schweden, Guftav Adolf, welcher dorthin den Schauplat des Krieges gegen Polen verlegt und Pillau besetzt hatte, feindlich entgegenzutreten. Doch endete der Feldzug auf klägliche Weise; bei Preußischmark wurde 6. Juli 1627 ein Teil seiner Truppen von den Schweden überfallen und gefangen genommen; er mußte sich darauf verpflichten, Polen weiter keine Hilfe zu leisten, und konnte, da sein Land nun von den Polen feindlich beshandelt wurde, froh sein, als der dortige Krieg (26. September 1629) durch einen auf fechs Sahre abgeschlossenen Waffenftillstand beendigt wurde, welcher seine preußis fchen Safen allerdings in den Sanden der Schweden ließ, ihm aber die Befetzung eines Teiles des polnischen Preußens gestattete. Dieser Waffenstillstand wurde 1635 auf weitere 26 Jahre verlängert und bei dieser Gelegenheit von Brandenburg und

Schweden die sequestrierten Orte gegenseitig abgetreten. Inzwischen hatte der Kurfürst den Uebermut und die hochsliegenden Pläne des Kaifers und der siegreichen katholischen Partei im Reiche erfahren. Durch das Restitutionsedift wurden auch die drei brandenburgischen Bistumer und ihre Erträge seit 50 Jahren zurückgefordert und er selbst wurde vom Kaiser mit Feindselig= keiten bedroht, wenn er seine Truppen aus Preußen nach der Mark zurückführte, nur mit 400 Mann durfte er dorthin zurudkehren. Tropdem konnte er fich, als Guftav Adolf 1630 in Pommern landete, um gegen den Raifer und deffen Bundesgenossen die Sache des Protestantismus zu versechten, nicht dazu entschließen, auf dessen Seite zu treten, er verlangte Neutralität, suchte Verbindung mit Kursachsen, beschickte den Leipziger Konvent und leistete den kaiserlichen aus Pommern vertriebenen Truppen Borschub, bis endlich Gustav Adolf sich mit Wassengewalt gegen ihn wendete und ihn zwang, in den Verträgen vom 11. Juni und 31. August 1631 ihm feine Festung Spandau, welche dann bis 1634 von den Schweden besetzt geblieben ist, zu überlassen und monatlich 30 000, später 40 000 Thaler als Beitrag zum Unterhalt der schwedischen Armee zu zahlen. Georg Wilhelm hatte Schwarzen berg schon im November 1630 nach Holland geschickt und hat ihn die Egwätzen-berg schon im Clevischen weilen lassen; aber obwohl er so dem unmittelbaren Einsstelben entzogen war und odwohl Gustav Adolf ihm die Vermählung seiner einzigen Tochter Christine mit dem Aurprinzen Friedrich Wilhelm andot, konnte er sich doch nicht zum ofsenen Anschluß an den König entschließen. Er ließ die Truppen, welche er inzwischen geworben hatte, 1632 mit den fachfischen vereinigt in Schlesien einrücken und nahm nach Gustav Abolfs Tode, jest wieder von dem an seinen Hof zurückgekehrten Schwarzenberg beraten, an den Unterhandlungen mit Wallenstein teil. Als nach dessen Untergang und nach der Schlacht bei Nördlingen (6. September 1634), durch welche die Macht Schwedens vernichtet schien, Kursachsen mit dem Kaiser den Prager Frieden (30. Mai 1635) abschloß, nach welchem das Restitutionsedikt wenigstens auf 40 Jahre suspendiert wurde, und alle übrigen protestantischen Fürsten unter schweren Drohungen aufgesordert wurden, sich dem felben anzuschließen, andrerseits Schweden sich zu keiner bindenden Berpslichtung wegen der Herausgabe des von ihm befetten Kommerns nach dem in nächster Aussicht stehenden Aussterben des dortigen Herzogsgeschlechtes verstehen wollte, da trat auch er auf den Rat Schwarzenbergs, aber auch mit Zustimmung seiner übrigen Räte und der Stände, dem Frieden bei. Er hat dann, nachdem die von Kursachsen mit Schweden angeknüpsten Friedensverhandlungen gescheitert waren, seine Truppen zur fächfischen Urmee stoßen lassen, zunächst aber noch versucht, äußerlich ein gutes Einvernehmen mit Schweden aufrecht zu erhalten. Doch durch das übermütige Auftreten des schwedischen Generals Baner, welcher ihn in feiner eigenen Sauptstadt bedrohte, schwer beleidigt, brach er trot des Abmahnens seiner meisten Rate ganzlich mit Schweden und trat offen auf die Seite des Kaifers hinüber. Seitdem hat er sich vollständig dem Einflusse Schwarzenbergs hingegeben; dieser ging 1636 als sein Gesandter nach Regensburg, half dort den Sohn Kaiser Ferdinands zum römischen Könige wählen und brachte dem Kurfürsten den Titel eines kaiferlichen Generalissimus mit. Als dann nach dem Tode bes letten Herzogs von Kommern, Bogislav XVI. (10. März 1637), Georg Wilhelm auf Grund der alten Erbverträge bessen Land für sich in Anspruch nahm, durch Schweden aber an der Besitzergreifung verhindert wurde, schloß er mit dem Kaifer einen neuen Vertrag, nach welchem er verindert wurde, ichloß er mit dem Kaiser einen neuen Vertrag, nach welches zusgleich in seinem und dem kaiserlichen Dienste stehen follte. Wirklich wurden nun Werdungen von dem Kursürsten veranstalket, aber infolge der Vetrügereien der das mit beauftragten Ofsiziere kamen die Truppen nur zum kleinen Teile wirklich zusfammen, gegen die Feinde richteten sie nichts aus, sondern sielen nur dem Lande zur Last, welches sie, namentlich ihre undotmäßigen Ofsiziere, auf das ärgste ausssogen, während es gleichzeitig von den Plünderungzzügen der Schweden heimgesucht wurde. Der Kursürst entzog sich diesen Widerwärtigkeiten, indem er mit seinem Hose 1638 nach Breuken übersördelte und in den Marten Schwarzenberg als seinen Hofe 1638 nach Preußen übersiedelte und in den Marken Schwarzenberg als feinen Statthalter mit den ausgedehntesten Befugnissen zurückließ. Dieser hat dann dort, nachdem schon vorher die ihm nicht gefügigen Mitglieder des Geheimen Rates be-

seitigt waren, ein fast autokratisches Regiment geführt. Es gelang ihm trot der Schwierigkeiten, mit denen er zu kämpsen hatte, der Habsucht und Unbotmäßigkeit eines Teiles der Ofsiziere und der Zwistigkeiten mit den dem Kursürsten treu gebliebenen, namentlich dem Kommandanten von Küstrin, Konrad v. Burgsdorff, die Festungen und den größten Teil des Landes den Schweden gegenüber zu behaupten, doch erregte dort sein hartes und habsüchtiges Walten, die Küchichtslosigkeit, mit welcher er auch den Unterhanen gegenüber das Kriegsrecht ausübte, die größte Erbitterung. In ähnlichem Zustande befanden sich die rheinischen Lande des Kur-fürsten, wo seit dessen Uebertritt auf die Seite des Kaisers die Hollander als Feinde gegen ihn aufgetreten und, um fich fur ihre Schuldforderungen bezahlt zu machen, jur Ginziehung der Domanen geschritten waren, mahrend zugleich die Stande in ihrer Widersetlichkeit gegen den Kurfürsten fortsuhren. Die Plane, mit denen sich Diefer felbft trug, im Bunde mit Bolen und dem Raifer von Preußen aus Schweden in Livland zu bedrohen, scheiterten vollständig, und die Wiedereinführung der früher von den Schweden in Billau und Memel erhobenen Safenzölle, welche er im Ginverständnis mit dem Könige von Polen vornahm, verwickelte ihn in neuen Zwist mit den dortigen Ständen. Dabei mußte er die Ersahrung machen, daß er an Desterreich, an das er sich so eng angeschlossen hatte, keineswegs eine sichere Stütze hatte. Der neue Kaiser Ferdinand III. ließ, als er 1639 Separatverhandlungen mit Schweden anknupfte, ihm ankundigen, daß er einen Teil von Pommern werde hergeben muffen, und hat dann felbst Schweden die Abtretung von Vorpommern und Ms Georg Wilhelm 1. Dezember 1640 zu Königsberg ftarb, Rügen angeboten. hinterließ er feine Lande in einem fo zerrütteten und gefährdeten Buffande, daß es nicht zu verwundern ift, wenn damals treue Diener des brandenburgischen Saufes

von banger Sorge um die Zukunft desselben ersüllt gewesen sind. Zum Glück war der neue Kurfürst Friedrich Wilhelm (1640—1688) die rechte Perfönlichkeit, um den brandenburgischen Staat zusammenzuhalten und neu zu festigen und ihn dann später zu hoher Macht und Blüte zu erheben. Geboren 16. Februar 1620 zu Berlin, hatte er seine Jugendzeit inmitten der Bedrängnisse verlebt, welche der Dreißigjährige Krieg über die Mark verhängt hatte. Er hatte dann die Sahre 1634—1638 in den Niederlanden zugebracht und hier unter der Leitung des Generalstatthalters Friedrich Seinrich von Oranien nicht nur militärische und wissenschaftliche Kenntnisse, sondern auch weitere und freiere Anschauungen über politische und wirtschaftliche Berhältniffe gewonnen. Gehr wider feinen Billen von dort zurückgerufen, hatte er darauf, von dem Bater beargwohnt und von jeder Teilnahme an den Regierungsgeschäften fern gehalten, die nächsten Sahre an dem Hofe Georg Wilhelms zu Königsberg zugebracht. Durch dessen Tod, erst zwanzig Fahre alt, zur Regierung berufen, zeigte er einen früh gereiften, ebenso kräftigen wie besonnenen Geift. Er trat zunächst mit großer Borsicht auf. Obwohl von Abneigung gegen Schwarzenberg erfüllt und von feiner Umgebung und einer zu ihm gekommenen Deputation der märkischen Stände noch mehr gegen ihn auf-gereizt, beließ er ihn dennoch in der Statthalterschaft in der Mark, aber er schränkte seine Machtbefugnisse ein, erließ in militärischen Angelegenheiten an den ihm vertrauten, mit Schwarzenberg bitter verseindeten Burgsdorff direkte Anweisungen und erteilte Schwarzenberg Besehle, welche mit der von diesem bisher verfolgten Politik im Biderspruch standen; er sollte sich gegen die Schweden auf die Defensive beschränken und eine Reduktion der Truppen einleiten. Schwarzenberg hat sich dem mit Biderstreben gefügt, einen offenen Ronflitt verhütete fein am 14. Mar; 1641 erfolgender Tod. Auch jest blieb der Kurfürst vorläufig in Preußen, wo es wieder längerer Verhandlungen bedurfte, um mit den Ständen fich zu einigen und von dem König von Polen die Belehnung zu erwirken, welche endlich 7. Oktober 1641 in Warschau ersolgte. Nach der Mark, wo nach Schwarzenbergs Tode sörmlich anarchische Zustände eingetreten waren, schiefte er zunächst als Statthalter seinen Better, den Markgrasen Ernst, und überließ nach dessen frühem Tode (4. Oktober 1642) die Verwaltung dem inzwischen wieder ergänzten Geheimen Rate. Diesem gelang es im Verein mit Burgsdorff, die Meuterei der Soldaten zu unterdrücken und die Reduktion derselben dis auf 200 Keiter und 2400 Fußsoldaten, welche die Versanze den Fostungen Souchen der Versanzen Geheimen Rate verschussen. Befatung der Festungen Spandau, Kustrin und Peit zu bilden hatten, durchzuführen. Die Kreaturen Schwarzenbergs wurden entfernt und deffen Sohn, der mit großen Unsprüchen in die Mark kam und dort Umtriebe anfing, zur Flucht genötigt. Nach außen hin trat der Kurfürst sehr selbständig auf. Dhne geradezu das Bundnis mit dem Kaifer zu lösen, fnüpfte er doch mit Schweden Separatverhandlungen an, bei

denen er auch seine schon von Gustav Abolf geplante Vermählung mit der Königin Christine wieder anregen ließ. Doch wurden schwedischerseits so harte Bedingungen geftellt, daß er dem von feinem Bevollmächtigten in Stockholm 14. Juli 1641 abgeschlossen Bassen von seinem Verollmachtigten in Stockholm 14. Juli 1641 abgeschlossen Bassenstüllstande die Ratisstation versagte. Immerhin trat eine thatsächliche Wassenruhe ein, gegen Zahlung einer bestimmten Kontribution räumten
die Schweden die Mittelmart und auf Grund eines 15. Juni 1644 getrossenen Abkommens auch Franksurt und Erossen. Im März 1643 siedelte der Kurfürst nach
der Mark über und einigte sich mit den dortigen Ständen über die zur Zahlung
der Kontribution an Schweden und zum Unterhalt der übrig behaltenen Truppen
notwendigen Bewilligungen. Aber die Verhandlungen, welche er mit der schwedische Regierung unter der Hand wegen einer Verwahlung mit der jungen Königsin fortsetzen ließ, in der Hoffnung, so Pommern zu erhalten, wurden von derselben hingezogen. Mißmutig über die geringen Ersolge, welche er auf dem bisher ein-geschlagenen Wege erzielt hatte, beschloß er schon Ende 1643 unter dem Einfluß Burgsborffs, der zum Oberkammerherrn erhoben und sein vertrauter Ratgeber geworden war, und des in seinen Dienst getretenen Freiherrn von Norprath, eine größere Kriegsmacht zu bilden und gestützt auf diese und auf Bündnisse energischer vorzugehen. Nachdem er durch geschickte Unterhandlungen mit Holland, Frankreich und Beffen den Abzug der bisher in seinen rheinisch-westfälischen Landen eingelagerten fremden Truppen erwirkt hatte, ließ er dort durch Norprath eine kleine Armee bilden, verstärfte diese durch Truppen, welche er in Preußen und in der Mark werben ließ, begab sich selbst 1645 dorthin, knüpste mit Frankreich und Holland Unterhandlungen an und schritt gegen den Psalzgrafen von Neuburg, welcher sich dort Uebergriffe erlaubt hatte, mit Gewalt ein. Aber dieses Vorgehen erregte bei den dortigen Ständen den lebhaftesten Widerstand, feine Versuche, den= felben zu brechen, waren von geringem Erfolg, in Holland erreichte er zwar feine Bermählung (Dezember 1640) mit der altesten Tochter des Generalstatthalters Friedrich Heinrich von Dranien, Luise Henriette, um deren Hand er sich nach der Aufgabe des schwedischen Heiratsplanes beworben hatte, aber die gehofften politischen Aufgabe des schwedischen Heinatsplanes beworben hatte, aber die gehofften politischen Folgen dieser Vermählung blieben um so mehr aus, als der Vater seiner Gemahlin bald darauf starb, und auch mit Frankreich kam es zu keiner näheren Verdindung. So mußte er damit zusrieden sein, daß der Streit mit dem Pfalzgrasen von Neuburg durch einen neuen Provisionalvergleich vom 8. April 1647 beigelegt wurde, durch welchen ihm vorläufig die Lande Cleve, Mark und Ravensberg zuerkannt und die kirchlichen Rechtsverhältnisse auf den Stand des Jahres 1612 zurückgeführt wurden. Er mußte einen Teil seiner Truppen wieder entlassen und die Entscheidung der pommerschen Frage, nachdem Schweden sich bereit erklärt hatte, ihm einen Teil des Landes zu lassen und für das übrige anderweitige Entschädigung zu verschassen aus dem inzwischen in Osnahrück und Münster versammelten Friedense zu verschaffen, auf dem inzwischen in Osnabrück und Münster versammelten Friedenstongresse zu erreichen suchen. Dort hat er sich dann nach langem Eträuben endlich genötigt gesehen, um das Zustandekommen des allgemeinen Friedens zu ermöglichen, auf den größten Teil Pommerns zu verzichten, aber er erhielt als Entschädigung Kalberstadt, Minden, Kammin und die Anwartschaft auf Magdeburg, das ihm nach dem Tade des iehigen Administrature des kalbschaft auf Magdeburg, das ihm nach dem Tode des jezigen Administrators, des sächsischen Prinzen August, zufallen sollte, und setzte die Gleichberechtigung seiner Glaubensgenoffen, der Reformierten, mit den Lutheranern durch.

In den Besit von Minden und Halberstadt ist der Kursürst ohne Schwierigseit, nachdem er seinen Anteil an der Schweden zu zahlenden Kriegskontribution entrichtet hatte, im Sommer 1650 gekommen. Auf der Rückreise aus dem Cleveschen, wo er durch weitere Streitigkeiten mit den Ständen so lange zurückgehalten worden war, nach der Mark, nahm er dort die Huldigung entgegen und auch im Magdeburgischen wurde sie ihm schon seht im voraus von den Ständen geleistet. Aber die Abtretung Hinterpommerns wurde von Schweden vor Erledigung der Grenzregulierung verweigert und die darüber begonnenen Berhandlungen durch Erhebung immer härterer Forderungen in die Länge gezogen. Zugleich war der Kursürst in neue Streitigkeiten mit dem Pfalzgrassen von Neuburg bei den Berhandlungen über die Aussührung des Provisionalvergleiches von 1647 geraten, derselbe hatte schließlich die Forderung gestellt, daß nicht das in diesem seitgesetzt Jahr 1612, sondern das im Westsälschen Frieden bestimmte Normaljahr 1624 in den jülichseleveschen Landen maßgebend sein sollte, und war dementsprechend gegen die Evangelischen in seinem Gebiete vorgegangen. Der Kursürst entschloß sich kurz, Gewalt gegen ihn anzuwenden. Er ließ insgeheim durch den 1649 in seinen Dienst getretenen

General v. Sparr militärische Borbereitungen treffen, kehrte selbst im Mai 1651 nach Cleve zurück und ließ im Juni seine Truppen in das Gebiet des Pfalzgrafen einrücken. Aber dieser ließ sich nicht einschüchtern, zog lothringische Hilfstruppen herbei, die Bemühungen des Kurfürsten, von den Niederlanden, wo nach dem plößlichen Tode des Generalstatthalters Wilhelm II. von Oranien 1650 die auch ihm feindliche antioranische Partei ans Ruder gekommen war, Unterstützung zu erhalten, waren ersolglos und nicht nur scheiterte sein Bersuch, die jülichsbergischen Stände auf seine Seite zu ziehen, sondern auch die Stände in seinen eigenen dortigen Landen erhoben gegen sein kriegerisches Vorgehen heftigen Widerspruch. Unter diesen Umständen mußte er das Unternehmen ausgeben und er konnte froh sein, daß er wenigstens ohne weitere Nachteile davonkam. Durch einen von einer kaiserslichen Kommission vermittelten Vergleich vom 11. Ottober 1651 wurde die Entscheidung der kirchlichen Streitsrage einer Reichskommission übertragen, welche aber nie zu wirklicher Thätigkeit gekommen ist, während im übrigen die Vestimmungen

der früheren Verträge in Kraft bleiben follten.

Dieser Mißerfolg hat den Kurfürsten darüber belehrt, wie wenig seine Mittel zur Durchführung einer felbständigen Politik ausreichten, und er hat in der nächstfolgenden Zeit sein Augenmerk darauf gerichtet, diese Mittel zu verstärken und die verschiedenen unter feiner Herrschaft vereinigten, bisher aber nur in fehr lofem Ausammenhang stehenben Gebiete zu einem einheitlicheren Ganzen umzugestalten. Während des jülichschen Krieges war er mit dem Grafen Georg Friedrich von Waldeck in Berbindung getreten und er glaubte in diesem ihm gleichaltrigen, ideenreichen, felbstbewußten und ehrgeizigen Manne, ber auch feine militärische und politische Schule in den Niederlanden durchgemacht hatte und in verwandtschaft= lichen Beziehungen zu dem oranischen Haufe stand, den geeigneten Helfer zur Ausstührung seiner Pläne gefunden zu haben. Er berief denselben in seinen Dienst, machte ihn zum Mitglied des Geheimen Rats, und Walded ist es bald gelungen, die Männer, welche disher den Kursürsten beraten hatten, teils (wie Burgsdorff) ganz zu beseitigen, teils in den Hintergrund zu drängen oder zu Bundesgenossen zu gewinnen und langere Zeit maßgebenden Ginfluß auf die brandenburgische Politik auszuüben. Auf seine Beranlassung wurden zunächst innere Reformen in größerem Stil in Angriff genommen. Durch Die neue Ordnung fur den Geheimen Rat vom 4. Dezember 1651 wurde diefer zur Zentralbehörde für die Berwaltung aller unter der Berrichaft des Aurfürsten stehenden Lande bestellt, die verschiedenen Geschäfte nach Departements an die einzelnen Mitglieder verteilt, die oberfte Leitung aller Geschäfte aber dem Kurfürsten vorbehalten. Zugleich wurde eine Kommission, bejtehend aus Waldeck, als Vorsitzendem, und drei andern Geheimen Raten, v. Blumen= thal, v. Schwerin und Tornow, eingesetzt, welche den Zuftand der Finanzen in allen turfürstlichen Landen untersuchen und eine Reform derselben ins Wert setzen follte, um dem Rurfürsten, besonders für militärische und diplomatische Zwecke reichere Mittel zu verschaffen. Diese Kommission und nachher nach ihrer Auflösung im Oftober 1652 der allein mit diefer Aufgabe betraute Schwerin ist auch eifrig ans Werk gegangen und hat, nachdem fie aus ben einzelnen Landschaften bie nötigen Informationen eingeholt hatte, eine Reduktion bes hofftaats, die Fixierung der Behalter aller Beamten in Geld, unter Begfall der früher üblichen Deputate in Naturalien, die Verpachtung statt der bisherigen Selbstbewirtschaftung der Domänen, die Wiedereinlösung verpfändeter Einnahmequellen, auch eine Neuord-nung der Berliner Amtskammer vorgenommen. Doch stellten sich der Durchsührung dieser Maßregeln große Schwierigkeiten in den Weg, dadurch hat sich der Kurfürst bald umftimmen laffen, so daß nur wenige von diesen Neuerungen auf die Dauer beibehalten wurden und der Erfolg des ganzen Reformversuches ein wenig bedeutender gewesen ist. Glücklicher verlief der schon früher begonnene, jeht in größerem Umfange durchgeführte Berfuch, die durch den Dreißigjährigen Rrieg gefuntene Bevölkerungszahl und Bodenkultur durch Heranziehung ausländischer, namentlich holländischer Rolonisten zu heben, zumal da das von dem Kurfürsten auf seinen Domanen und von der Rurfürstin auf deren Gütern gegebene Beispiel allmählich auch von seiten privater Grundbesitzer Nachahmung fand.

Auch in der auswärtigen und der Reichspolitik hat der Kurfürst damals neue Wege eingeschlagen, freilich zunächst nicht in der Richtung, welche der antishabsburgisch gesinnte Walded ihm anempfahl. Als ihm 1652 Kaiser Ferdinand III., der noch vor dem Beginn des nach Regensburg berusenen Reichstages die Wahl seines ältesten Sohnes Ferdinand zum römischen König durchzusehen wünschte,

Unterstühung gegen Schweden in der pommerschen Angelegenheit in Aussicht stellte, solgte er ebenso wie die andern Kursürsten der Einladung desselben nach Prag, wirkte, nachdem wirklich Schweden sich unter dem von dem Kaiser ausgeübten Druck zum Abschluß des Stettiner Recesses (14. Mai 1653) und zur Käumung Hinterpommerns verstanden hatte, zu der Wahl des Erzberzogs mit und ließ auch auf dem Ende Juni 1653 eröffneten Reichstage ansangs seine Gesandtschaft Hand in Hand mit den Kaiserlichen gehen. Als aber der Kaiser die weiteren Versprechungen, welche er ihm gemacht hatte, nicht erfüllte, die Verwendung der evangelischen Keichsstände für ihre Glaubensgenossen is seinen Erblanden zurücknies und durch Schürung der zwischen den Kursürsten und den Fürsten ausgebrochenen Streitigkeiten seine Machtstellung zu stärfen suchte, da wußte Waldee den Kursürsten zu einer Aenderung feiner Politik, zur Unnäherung an die Fürstenpartei, zum Eintreten für einen Teil der Forderungen derselben auf dem Reichstage und zugleich zur Unknüpsung von besonderen Verhandlungen mit einzelnen ihrer Mitglieder, namentlich mit den braunschweigischen Gerzogen zu bewegen, und gerade diese veränderte Haltung Vonderen Verhandlungen mit einzelnen ihrer Mitglieder, namentlich mit den braunschweigischen Ferzogen zu bewegen, und gerade diese veränderte Haltung Vonderen Verzogen kandenburgs hat wesentlich dazu beigetragen, daß wenigstens einige der den Reichstag beschäftigenden Fragen erledigt und die Absichten der kaiserlichen Partei vereitelt wurden. Waldeck hat damals den Kursürsten für den Plan der Gründung eines reichsständischen Bundes unter Führung Vrandenburgs mit antihabsdurgischer Seitge gewonnen und auch nach dem Schluß des Reichstages nach verschiedenen Seiten hin, auch mit Frankreich deswegen Verhandlungen geführt, schließlich aber weitelt wurde, sich als hinfällig erwies.

Der Unteil, welchen der Kursürst an dem nordischen Kriege (1655—1660) genommen hat, ist gehon den Ekursürzt und beher genötigt sich unter weiten Auflägen unnersenden

Der Anteil, welchen der Kurfürst an dem nordischen Kriege (1655—1660) genommen hat, ist schon oben (S. 193 f.) näher dargelegt worden. Unsangs unentschlossen und schwankend und daher genötigt, sich unter wenig günstigen Bedingungen dem siegreichen König von Schweden anzuschließen, hat er nachher mehr und mehr eine seste und selbständige Haltung eingenommen und dank der Tüchtigkeit seiner im Berlauf des Krieges auf etwa 20000 Mann (ausschließlich der Festungsgarnisonen) gebrachten Armee und einer vielgewundenen, aber zielbewußten Politik das Ziel, auf welches ihn Waldeck gleich zu Anfang hingewiesen hatte, die Erwerbung der Souveränität in Preußen, glücklich erreicht. Bei der während dieses Krieges nach dem Tode Ferdinands III. 1658 stattsindenden neuen Kaiserwahl hat er gegenüber dem Bemühungen Frankreichs, die Kaiserwürde dem habsdurgischen Haufe zu entreißen, den Sohn Ferdinands, Leopold, mit dem er auch in der nordischen Frage sich verbündet hatte, unterstützt, aber auch dazu mitgewirkt, daß der Außeutung der kaiservlichen Macht im einseitig habsdurgischen Interesse Schranken gezogen wurden; er hat so wesentlich dazu beigetragen, daß über die Wahlkapitulation und über die

Während jenes Krieges sind in der Umgebung des Kursürsten wichtige Veränderungen vor sich gegangen. Graf Waldeck, welcher ebenso in der nordischen Frage den Uebertritt des Kursürsten auf die Seite der Gegner Schwedens, wie in der deutschen dessen Unschluß an Desterreich gemisbilligt und zu hintertreiben gestucht hatte, war im Sommer 1656 gestürzt worden. Die erste Stelle am Hofe und im Kate des Kursürsten nahm seitdem der Freiherr Otto v. Schwerin ein, welcher hauptsächlich diesen Wechsel der Politist angeraten und die betreffenden Verhandelungen in der geschieften Weise gesührt hatte; der Kursürst hatte ihn (9. September 1658) zum Oberpräsidenten des Geheimen Kates und aller Zivilbehörden in seinen Landen ernannt. Ansagn 1657 war der Erdprinz Johann Georg von AnhaltzDessau, der sich später mit der Schwester der Kursürstin verheiratet hat, aus dem schwedischen in den brandenburgischen Dienst zuerst als Generalmajor übergetreten; der Kursürst hat ihn aber auch anderweitig zu den Staatsgeschäften herangezogen und ihm 1658, als er ins Feld zog, ebenso wie später zu wiederholten Malen bei ähnlichen Gelegenheiten die Statthalterschaft in den Marken anvertraut. Zu Bezinn des Krieges hatte er den früheren schwedischen Obersten Dersslinger, der sich nach dem Westfälischen Frieden in der Mark niedergelassen hatte, als Generalwachtmeister in seinen Teienft genommen; neben Sparr, der 26. Juni 1657 zum August 1658 zum Generalsedzeugmeister befördert. Die Mittel zu der Anwerbung und zum Unterhalt der bedeutenden Truppenmacht, welche er in diesem Kriege ausschlate, hat der Kursüsst den Weiderstande, den die Stände in seinen

verschiedenen Landen seinen Forderungen entgegensetzen, auf eigenmächtige, zum Teil geradezu gewaltsame Beise, durch Erhebung von Kontributionen und Ausschreibung von Naturallieferungen, beschaffen müssen. Für die Verwaltung dieser Einkünste und die Beschaffung der Bedürfnisse der Armee hat er eine besondere Behörde, das Generaltriegskommiffariat, an deren Spipe der Geheimerat v. Platen gestellt wurde, und dieser untergeordnete Kommissariate in seinen einzelnen ganden eingerichtet. Nach dem Olivaer Frieden hat er, dem Drängen der Stände in allen feinen Landen nachgebend, den größten Teil ber Urmee entlaffen und außer ben Festungsgarnisonen nur in Preußen anfangs circa 4000, nachher 3000, in seinen Deutschen Landen zusammen 3500 Mann im Dienst behalten. Auch die Kommissariate ließ er bestehen, und diese Behörde hat vermittelst ihrer Doppelnatur als Militär= intendantur und Steuerdirektion auf die Entwickelung ber Beeres-, wie der Bivilverwaltung hervorragenden Ginfluß ausgeübt. Der Kurfürst hat in der nächstfolgenden Zeit sich bemüht, von den Ständen seiner verschiedenen Lande die zur Beibehaltung jener sehr bescheidenen Truppenmacht nötigen Mittel zu erlangen, zugleich aber auch sein Verhältnis zu diesen Ständen neu zu ordnen und dieselben zum Verzicht auf ihre übermäßigen, der Durchführung einer festeren staatlichen Ordnung widerstreitenden Rechte und Privilegien zu vermögen. Zu diesem Zwecke begab er sich zuerst Ende 1660 nach dem Clevischen. Dort waren die Stände ihm früher auf das tropiaste entgegengetreten: er hatte ihnen 1649 den größten Teil ihrer Brivilegien bestätigen mussen; 1653 hatten sie gewagt, auf dem Reichstage durch ohne seine Erlaubnis dorthin geschickte Deputierte über Berletzungen derselben Klage zu führen und anderweitig gegen ihn zu intriguieren. Doch war er schon damals energischer gegen sie vorgegangen, hatte das Haupt der ständischen Opposition, Wilich v. Winnenthal, nach seiner Rücksehr aus Regensburg als Hochverräter verhaften lassen und sie genötigt, die zur Unterhaltung der dortigen Festungsgarnisonen ersorderlichen Gelder zu bewilligen. Jeht gelang es ihm, im März 1661 mit den dortigen Ständen einen Receß zu vereinbaren, durch welchen diese allerdings noch sehr weitgehende Rechte, namentlich das volle Steuerbewilligungsrecht und das Indigenatsprivileg behielten, aber auf ihre frühere Forderung, daß er nur mit ihrer Zustimmung Truppen in dem Lande werben, oder in dasselbe hineinlegen dürfe, und daß alle Beamten auf die Recesse vereidigt werden follten, verzichteten und ihm zunächst fur diefes Sahr eine ausreichende Gelbsumme (100 000 Thaler) bewilligten, welche Bewilligung auch in den folgenden Jahren ungefähr in derfelben Bohe wiederholt worden ift. Den märkischen Ständen gegenüber hat der Kurfürst Mühe gehabt, nicht sowohl fie überhaupt zu den von ihm geforderten Bewilligungen als vielmehr zur Aufbringung derselben auf eine gerechtere und gleichmäßigere Weise, als es vermittelft der Kontribution bisher geschehen war, durch die in anderen Landen längst übliche und jest von ihm auch hier vorgeschlagene Accife, zu bewegen. Infolge des allgemeinen Widerstandes, welcher auf dem von Ende November 1661 bis Februar 1662 zu Berlin abgehaltenen Landtage dagegen erhoben wurde, mußte er auf die Durchführung der Reform verzichten und fich bamit zufrieden geben, daß ihm 20000 Thaler monatlich, Die auf die herkömmliche Beife, durch eine von den ftandischen Organen erhobene Kontribution, zusammengebracht werden follten, bewilligt wurden. Doch machte sich in einem Teil der Städte die Ueberzeugung von der Rütlichkeit und Notwendigkeit der Reform geltend; fo wurde 1667 junachst in denjenigen Städten, welche davon Bebrauch machen wollten, die Erhebung der Acciffe gestattet. Allmählich aber nahmen immer mehr Städte dieselbe an, und 1682 wurde sie auch in den Kittersschaftsstädten eingeführt. Auch aus Pommern, Halberstadt und Minden hat der Kurfürst stehende Kontributionen bezogen. Den heftigsten Widerstand fand er in dem Herzogtum Preußen, wo sein eigenmächtiges Schalten während des Krieges die größte Erbitterung erregt hatte und die Stände nicht nur gegen das weitere Berbleiben von Truppen in dem Lande und gegen die Weitererhebung der Uccife pro= testierten, sondern in der Hoffnung, an dem polnischen Hofe einen Ruchalt zu finden, sich weigerten, seine Souveranität anzuerkennen. Der Kurfürst, der selbst noch in Cleve zuruckgehalten wurde, schickte im Frühjahr 1661 den Oberpräsidenten v. Schwerin nach Königsberg, um die Landtagsverhandlungen zu leiten. Demfelben gelang es zwar, eine anfänglich von den Ständen beabsichtigte Sendung nach Warschau zu hintertreiben; im übrigen aber richtete er mit seinen Ermahnungen, Vorstellungen und Drohungen wenig aus. Die Mehrzahl der Stände, an ihrer Spike der Generalleutnant Albrecht v. Kalcfftein und ber Schöppenmeister von Königsberg-Aneiphof, Hieronymus Roth, wollten von der Souveranität nichts miffen und erhoben die

heftiaften Beschwerden und weitgehendsten Forderungen. Seine Stellung wurde noch schwieriger, als der über diesen Trot fehr erbitterte Kurfürst Ende November ihm eine schon vollständig vollzogene Regimentsverfassung zuschickte, welche die Stände einfach annehmen follten. Das geschah natürlich nicht, nur mit Mühe setzte es Schwerin durch, daß die Stände überhaupt in Berhandlungen über diefe Berfaffung und über die weitere Bewilligung der Accife traten, aber zu einer Einigung tam es nicht. Befonders widerspenstig zeigten sich die Königsberger. Dieselben verweigerten die von dem Kurfürsten verlangte Auslieferung Roths und die von den beiden anderen Ständen bewilligte Accife und ließen sich zu geradezu hochs verräterischen Handlungen verleiten. Um diesen Widerstand im Notfall mit Gewalt zu brechen, kam der Kurfürst im Oktober 1662 selbst von Truppen begleitet nach Breußen. Wenige Tage nach seinem Einzug in Königsberg wurde Koth gewaltsam verhaftet, ihm der Prozeß gemacht und er nach der Festung Peitz gebracht, wo er bis zu seinem Tode 1678 gefangen gehalten wurde. Dadurch wurden zunächst die Königsberger eingeschüchtert, auch die andern Stände zeigten sich allmählich gefügiger. Am polnischen Hofe, der diesen preußischen Händeln gegenüber anfänglich eine sehr versdächtige Haltung eingenommen hatte, setzte der Kurfürst es durch, daß Kommissare Teilnahme an der Huldigung abgesandt wurden, so konnte diese am 18. Oktober 1662 in keine sich Wasser zur Teilnahme an der Huldigung abgesandt wurden, so konnte diese am 18. Oktober 1663 in seierlicher Weise vorgenommen werden und damit war die Anerkennung der Souveränität seitens der preußischen Stände erreicht. Doch haben damit die Streitigkeiten mit den letzteren keineswegs ein Ende genommen. Ueber verschiedene Fragen, namentlich über die Vergünstigungen, welche der Kurfürst für seine Glaubenssenossen, die Reformierten, forderte, und über die Beibehaltung der Truppen war es auf diesem Landtage zu keiner Ginigung gekommen, und eben diese waren auch in den folgenden Jahren Hauptgegenstände des Streites. Den Geldsorderungen, welche der Kurfürst hauptsächlich sür militärische Zweck an die Stände stellte, setzen diese jedesmal hestigen Widerstand, vereint mit lebhaften Beschwerden über versmeintliche Rechtsperlekungen entagen. und wenn sie sich schließlich dach zu Res meintliche Rechtsverletzungen entgegen, und wenn sie sich schließlich doch zu Bewilligungen verstanden, so waren diese nur selten ausreichend. Besonders stürmisch verliefen die Landtage 1669 und 1670—71. Die Erbitterung über den Widerstand, welchen er auf letterem fand, und der Berdacht, daß die Stände wieder mit Polen in hochverräterischer Berbindung ständen, veranlagten den Kurfürsten damals zu dem gewaltsamen Berfahren gegen den preußischen Edelmann Christian Ludwig v. Kalckstein, den Sohn des früheren Hauptes der Oppositionspartei. Derselbe, infolge von Denunziationen seiner eigenen Geschwister in einen Hochverratsprozeß verwickelt, war nach Polen gestohen und hatte dort, vorgeblich im Auftrage der preußischen Stände, den Hof und den Reichstag gegen den Kursürsten aufzureizen gesucht. Er wurde 28. November 1670 in dem Haufe des brandenburgischen Ressenten in Warschau, Eusebius v. Brandt, in das er sich hatte hineinlocken lassen, von dort versteckt gehaltenen Soldaten überfallen, über die preußische Grenze gesucht. bracht, dort vor ein teils aus preußischen, teils aus märkischen Kommissaren zus sammengesetzes Gericht gestellt, trot des Widerspruches der ersteren auf besonderen sammengesetztes Gericht gestellt, troß des Widerspruches der ersteren auf besonderen Besehl des Kurfürsten gefoltert, doch ohne daß etwas die preußischen Stände Beslaftendes von ihm hätte herausgebracht werden können, dann zum Tode verurteilt und schließlich 8. November 1672 wirklich in Memel hingerichtet. Auch als 1678 Preußen durch den Angriff der Schweden von Livland her bedroht wurde, zeigte sich die Bevölkerung wenig zuverlässig, die Stände widerspenstig, erst das Erscheinen des Kurfürsten mit seiner Armee und seine Wassenschlie nötigten sie zur Nachzeichsließeit. Aber auch in den nächsten Jahren setzten sieh dem Berbleiben eines Teiles der furfürstlichen Truppen im Lande und dem isch auch dart zur Kermaltung der der kurfürstlichen Truppen im Lande und dem jetzt auch dort zur Berwaltung der für militärische Zwecke bestimmten Steuern eingesetzten Kommissariate heftigen Widerstand entgegen. Aber der Kurfürst blieb fest, das Kommissariat und die anderen Militärbehörden gingen sehr energisch vor, so ist auch hier allmählich der Widerstand erlahmt, zumal unter den Ständen selbst über die Art der Ausbringung der Steuern Zwiespalt ausbrach, Königsberg sich von den anderen separierte. So haben auch hier in den letzten Jahren des Kurfürsten die Stände sich zur Bewilligung der von diesem geforderten Geldmittel bequemt.

In dem Kriege, welchen der Kaifer 1663—1664 gegen die Türken führen mußte, hat der Kurfürst demselben auf Grund einer besonderen Konvention ein Hilfscorps von 2000 Mann geschickt, welches unter dem Besehl des Herzogs August von Holstein mit Auszeichnung an den Kämpsen in Oberungarn teilgenommen hat. Zugleich aber näherte er sich Frankreich, zu dem er seit dem nordischen Kriege und

der Grundung der rheinischen Alliang in gespanntem Berhaltnis geftanden hatte, schloß (6. März 1664) mit demselben eine Defensivallianz und trat auf dessen Bunsch auch der schon durch innere Spaltungen gelockerten und daher wenig bedeutsamen rheinischen Allianz bei. Auch mit Schweden fohnte er sich aus und ging auch mit diesem 27. März 1666 ein Defensivbündnis ein. An den in den nächsten Jahren im Reiche ausbrechenden Händeln (siehe oben S. 198 ff.) hat er sich in vermittelnder Weise beteiligt und wesentlich dazu mitgewirkt, daß dieselben keine ernstere Störung des Friedens herbeigeführt haben. Besonders in den Münsterschen Krieg hat er energisch eingegriffen. Sofort nach dem Ausbruch desselben veranstaltete er größere Rüftungen, zog felbst an der Spite seiner auf etwa 14000 Mann vermehrten Armee nach dem Cleveschen, schloß mit den von dem Bischof von Münster angegriffenen Hollandern ein Bundnis, bedang sich aber aus, bevor er zu Feindseligkeiten gegen ben Bischof schritte, noch einen Bersuch zur Friedensstiftung machen zu dürfen; er bewog dann denfelben durch feine ernsten Borstellungen zum Ginlenken und brachte es so dahin, daß durch den unter seiner Bermittelung 19. April 1666 zu Eleve abgeschloffenen Frieden der Krieg, ehe er größere Dimensionen angenommen hatte, beendigt murde. Seine Truppenmacht verwendete er dann jum Vorgeben gegen die Stadt Magdeburg, welche, auf ihre angebliche Reichsfreiheit trotzend, sowohl dem Administrator des Erzbistums, dem Herzog August von Sachsen, als auch ihm, dem durch den Westfälischen Frieden nach dessen Tode das Erzstiift zugesagt war, hart-nächig die Huldigung verweigert hatte. Er ließ diese Truppen unter dem Feldmarschall v. Sparr auf dem Rückmarsch nach der Mark sich plötzlich gegen die Stadt wenden, verständigte sich mit dem Administrator über die gegen dieselbe vorzunehmenden Maßregeln, ließ aber zugleich auch mit der Stadt Unterhandlungen führen und schüchterte dieselbe so ein, daß sie, ohne daß es zur Anwendung von Gewalt gekommen wäre, sich in dem Vertrage von Kloster Berge (7. Juni 1666) zur Guldigung, zur Aufnahme einer furfürstlichen Besatzung und zur Uebernahme eines Teiles ber Kosten des Unterhaltes berselben verstand. Er nahm dann wieder eine Reduktion der Armee vor, behielt aber doch von den neugebildeten Truppen= teilen ein Infanterieregiment und 6 Kompanien Keiter bei, so daß seine Armee jetzt außer den Festungsgarnisonen beinahe 7000 Mann zählte. Er selbst war auch nach dem Abmarsch seiner Truppen in Cleve geblieben und setzte von hier aus die Verhandlungen fort, welche er schon vorher mit dem Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von Neuburg wegen einer befinitiven Regelung der julich-cleveschen Ungelegenheit hatte führen laffen. Durch das Unerbieten, die früher von ihm lebhaft befämpfte Thronkandidatur desfelben in Polen zu unterstühen, bewog er ihn zu Zugeständniffen namentlich in den firchlichen Fragen, und so wurde 9. September 1666 ber Erbvergleich abgeschloffen, in welchem beide Fürsten sich über eine endgültige Tei-lung jener Lande (der Kurfürst sollte Cleve, Mark und Ravensberg behalten und, falls der Pfalzgraf wirklich zur polnischen Krone gelangen sollte, auch Ravenstein bekommen), sowie über die Regelung der kirchlichen Berhältnisse in denselben und über das gemeinschaftlich zu führende Direktorium im westfälischen Kreise einigten. Auch hier leisteten darauf die Stände dem Kurfürsten aufs neue die Erbhuldigung, und bei dieser Gelegenheit gelang es ihm auch, die langjährigen Streitigkeiten zwischen der Ritterschaft und den Städten über ihren Anteil an den Steuern zu schlichten.

In dieser friedlichsten Periode seiner Regierung hat der Kursürst auch am nachdrücklichsten seine Bestrebungen auf dem religiös-tirchlichen Gebiete zur Durchsführung zu bringen gesucht. Gbenso wie er auf dem Reichstage für die protestantischen Interessen gewirkt, sich beim Kaiser für seine in dessen Erblanden schwer bedrückten Glaubensgenossen verwendet hat, so hat er auch in seinen eigenen Landen unter Wahrung der Rechte der verschiedenen Konsessionen den kirchlichen Frieden aufrecht zu halten, namentlich eine Verständigung zwischen den Lutheranern und den Ressormierten zu erreichen gesucht. Doch sand er auch dabei große Schwierigkeiten. In dem streng lutherischen Preußen hat er mit Mühe einige Jugeständnisse an die Resormierten durchgesetz und auch in den Marken haben die Versuche, welche er durch Religionsgespräche und Toleranzedikte anstellte, dem Haben die Versuche, welche er der beiden Konsessischen ein Ende zu machen, hauptsächlich insolge der schross dehnenden Haltung der Mehrzahl der lutherischen Geistlichen, geringen Ersolg gehabt. Darüber ausgebracht, hat er ansangs zu scharsen Mitteln gegriffen, den aus seinen Landen gebürtigen Theologen den Besuch der Universität Wittenberg, die sich am unduldsamsten zeigte, verboten, einzelne Geistliche, welche die Unterzeichnung eines

von ihnen verlangten Reverses verweigerten, so namentlich den hochangesehenen Prediger an der Nicolaifirche zu Berlin, Paul Gerhardt, (1666) mit Abseigung bestraft. Doch hat er auf die Verwendung des Verliner Magistrafs und der märkischen Stände denselben schon 1667 wieder begnadigt und überhaupt in den späteren Jahren auf mildere Weise sein Ziel zu erreichen gesucht.

Das Verhalten des Kurfürsten in dem Devolutionskriege (1667—1668) und den zu gleicher Zeit in Polen durch die Abdankung des Königs Johann Kasimir veranlaßten Wirren ist schon oben (S. 201 f.) berührt worden. Obwohl Ludwig XIV. die Zusage, welche er ihm in letzterer Frage gemacht hatte, nicht erfüllte, hielt er dennoch, erdittert über die Kückschssissississississischen Könige sein der Holdschaft von der Verdindung mit dem französischen Könige seit und fehloß 31. Dezember 1669 mit demselben eine Alllianz, in welcher er sich gegen die Zusage von Subsidien verpflichtete, ihm in einem um die Erwerbung der spanischen Riederlande zu führenden Kriege Hispanische Subsidienzahlung dem Reichstage dessen Interessen zu vertreten. Doch erfolgte die Subsidienzahlung von französischer Seite unpünktlich und unvollständig, und als dann die seindslichen Absichten Ludwigs XIV. gegen Holland zu Tage traten, wies er in voller Würdigung der Gefahren, welche seinem eigenen Staate, dem ganzen Reiche und der protessantischen Sache drohten, wenn Ludwig XIV. die Vernichtung Hollands gesingen sollte die miederholten Ausgehintungen sollte die miederholten Ausgehintungen und der ihr Schauer gelingen follte, die wiederholten Anerbietungen zurück, durch welche ihn dieser zur Teilnahme an dem Angriff gegen dasselbe oder zur Neutralität zu verlocken suchte, und schloß, obwohl die holländische Regierung erst in letzter Stunde seine Hilfe nachsuchte und sich nur zu sehr geringen Zugeständnissen verstehen wollte, gegen ben Rat Schwerins und seiner meisten Minister mit ihr den Allianzvertrag vom 6. Mai 1672, in welchem er versprach, ihr mit 20000 Mann zu Hilse zu kommen, wogegen jene Zahlung der Hälfte der Werbegelder und des Unterhalts für diese Truppen

übernahm.

Der Anteil, welchen der Kurfürst 1672 und 1673 an diesem französischholländischen Kriege genommen hat, sein Zurücktreten von demselben durch dem Frieden von Bossem (16. Juni 1673), dann sein Anschluß an die gegen Frankreich gebildete Koalition (1. Juli 1674) und die glücklichen und ruhmvollen Kämpse,
welche er gegen Schweden, nachdem dieses Ende 1674, um ihn von jener Koalition
abzuziehen, die Armee Wrangels in sein Gebiet hatte einrücken lassen, während
der Jahre 1675—1679 geführt hat, sind schon oben (S. 202 ff.) ausführlicher dargestellt worden. Daß er schließlich, von seinen Bundesgenossen im Stich gelassen,
genötigt wurde, sich dem Machtgebote Ludwigs XIV. zu fügen und in dem Frieden
von St. Germain en Laye (29. Juni 1679) das von ihm vollständig eroberte schwedische Vonmern, die gehosste Frucht aller Mühen und Ovfer, wieder herauszugeben. sche Pommern, die gehoffte Frucht aller Mühen und Opfer, wieder herauszugeben, hat ihn mit dem tiefsten Unmut erfüllt und ihn zu einem vollständigen Wechsel seiner Politik, zur Abkehr von seinen bisherigen Bundesgenossen und zum engsten Anschluß an Frankreich veranlaßt. Durch den Geheimenrat Meinders, welcher den Anschluß an Frankreich veranlaßt. Durch den Geheimenrat Meinders, welcher den Frieden von St. Germain abgeschlossen hatte, ließ er dort weiter wegen eines Bündnisses verhandeln, und am 25. Oktober 1679 wurde ebenfalls zu St. Germain ein geheimer Allianzvertrag abgeschlossen, in welchem der Kurfürst sich verpflichtete, französisschen Truppen den Durchzug durch sein Gebeit zu gestatten und bei der nächsten Kaiserwahl für die Wahl Ludwigs XIV. selbst oder des Dauphins zu wirken, jedenfalls seine Stimme nur einem Frankreich genehmen Kandidaten zu geben, wogegen ihm Unterküßung seiner Ansprüche auf Jägerndors dem Kaiser und auf Elbing Polen gegenüber und Zahlung von jährlich 100000 Livres Subsidien zugesagt wurde. Ansfang 1680 tras in Berlin der Marquis de Kébenac als französischer Estandter ein demschlen gelong es das Verkruuen des Lursürsten zu gewinnen scher Gesandter ein, demselben gelang es, das Vertrauen des Kurfürsten zu gewinnen, unter geschickter Verwendung von Geld und anderweitigen Geschenken auch die Kurunter geschickter Berwendung von Geld und anderweitigen Geschenken auch die Kurfürftin und die Mehrzahl der Minister in das französische Interesse zu ziehen und so mehrere Jahre lang am Hose des Kurfürsten eine sehr einslußreiche Rolle zu spielen. Während der Kurfürst Holland und Spanien gegenüber seine Ansprüche auf die von dem Kriege her rücksändigen Subsidien in der rücksichtslosesten Beise geltend machte, gegen letzteren Staat sogar, da derselbe sich nicht zur Zahlung verstehen wollte, einen Kaperkrieg eröffnete, trat er den Uebergriffen, welche sich Frankreich in den nächsten Jahren vermittelst der Keunionskammern auch gegen seine deutschen Machdarn erlaubte, nicht nur nicht entgegen, sondern er verbündete sich mit dieser Macht immer enger. In einem Vertrage vom 11. Januar 1681 fagte er Ludwig XIV. 6600 Mann Hilfstruppen auch in dem Falle zu, daß dieser einen Angriff seitens

eines Dritten provoziert haben sollte, wosür ihm jährlich 100000 Thaler Subsidien zugesagt wurden, und in einem neuen Vertrage vom 22. Januar 1682 wurden gegen entsprechende Vermehrung der Hilfstruppen die Hilfsgelder auf jährlich 400000 Livres erhöht. Allerdings erklärte Ludwig XIV. in letzterem Vertrage, sich mit den disherigen Reunionen begnügen zu wollen, und der Kurfürst hat nun gerade im Gegensatzu von Versuchen des Kaisers, Hollands und Schwedens, das Reich zu einem neuen Kriege gegen Frankreich zu treiben, sich bemüht, wenigstens eine vorläusige Sinigung desselben mit Frankreich herbeizusühren, indem er, zumal seitdem aufs neue die Türkengesahr drohte, auf die Unmöglichseit, Ludwig XIV. mit Ersolg Widerstand zu leisten, hinwies. Da der Kaiser diesen Vorschlag verwarf, hat er demselben 1683 nicht gegen die Türken beigestanden, sondern nur dem König von Polen das vertragsmäßige Hilfstorps zugeschicht. Gern wäre er bei dieser Gelegenheit gegen Schweden und gegen die braunschweigischen Herzoge, welche sich der kaiserlichen Partei angeschlossen hatten, mit Gewalt vorgegaangen, auch König Christian V. von Dänemark war dazu bereit und Rebenac schloß mit beiden zu Berlin am 30. April 1683 ein Angriffsbündnis gegen dieselben ab. Es wurde verabredet, daß der Kursürst Vorpommern und Rügen, der König von Dänemark die Herzogtweiter Vremen und Verden und Wismar erwerben sollte. Aber Ludwig XIV., welcher durch die Drohung mit einem solchen Kriege nur seine Gegner hatte einschächtern wollen, versagte diesem Vertrage die Bestätigung und nötigte, nachdem der Kaiser und das Reich sich am 20. August 1684 zum Abschluß eines zwanzigährigen Vasser und das Reich sich am 20. August 1684 zum Abschluß eines zwanzigährigen Wasser ihrer kriegerischen hatten, den Kursüssten hatten, den Konig Christian zum Ausgeben ihrer kriegerischen der Kanser.

fchen Plane.

Die französischen Subsidien und die reichlicheren Einkünfte, welche er aus feinen verschiedenen Landen bezog, hatten es dem Kurfürsten ermöglicht, nach dem Frieden den größeren Teil seiner Truppen im Dienst zu behalten und dieselben nachher allmählich wieder zu vermehren, so daß bei seinem Tode die brandenburgische Urmee außer den Festungsgarnisonen (ca. 8000 Mann) ca. 22000 Mann gahlte. In ebendiesen Jahren hat er auch die Plane, welche ihn schon seit dem Ansang seiner Regierung beschäftigt hatten, eine Flotte zu gründen und durch Erwerbung überseeischer Kolonien Handel und Berkehr seines Landes zu heben, zur Ausführung gebracht. Er hat, nachdem er schon im Kriege gegen Schweden Schiffe, welche ihm der in seine Dienste getretene Hollander Benjamin Raule vermietete, verwendet und Dann 1680 und 1681 durch von ebendemfelben gelieferte Schiffe fpanische Schiffe hatte kavern laffen, um fich fo für die ihm vorenthaltenen Subfidien ichadlos zu halten, 1684 Raule 9 Schiffe abgefauft, welche zusammen mit einem ihm schon vorher gehörigen Kriegsschiffe die erste brandenburgische Flotte gebildet haben. Er hat ferner, nachdem eine erste Erpedition nach Ufrika fruchtlos gewesen war, 1681 aber Der Rapitan Blond drei Negerfürsten an der Rufte von Oberguinea gum Abschluß eines Sandelsvertrages und Unterstellung unter ben Schut des Kurfürsten bewogen hatte. 1682 eine frater nach Emden verlegte afrikanische Handelskompanie gegründet und auch in demfelben Jahre eine neue Expedition nach Buinea geschickt, welche der Major Otto Friedrich v. d. Gröben leitete. Dieser gründete dort am Neujahrstage 1683 die Feitung Groß-Friedrichsburg, die Gesellschaft erwarb dann die benachbarten Orte Accada und Taccarary, sowie die Insel Arguin am Kap Blanco und wußte trop aller Anseindungen durch die Hollander und Franzosen sich zu bes haupten, konnte aber zu keiner Blüte gelangen, daher hat später König Friedrich Wilhelm I. (1717) die dortigen Kolonialbesitzungen an die holländisch-westindische Kompanie verkauft und die Gesellschaft aufgelöst. In günstiger Weise hat sich in dieser letzen Periode der Regierung des Kursursten auch die Finanzverwaltung gestaltet. Durch die Einrichtung des Ober-Kommissariats und der Kommissariate in Den einzelnen Provinzen mar die Berwaltung der Steuern unmittelbar in die Hände der landesherrlichen Organe gekommen und einheitlich geordnet, 1676 war eine befondere General-Ariegstaffe gegründet, an der Spitze biefer Behörde stand feit 1679 Joachim Ernst v. Grumbkow. Jest wurde auch aufs neue die früher mit wenig Erfolg versuchte Reform der Kammerverwaltung in Angriff genommen. Zum Leiter derselben ernannte ber Kurfürst 1683 ben später, 1687, jum hoftammerpräsidenten ernannten Freiherrn Dodo v. Annphausen. Diefer begann sofort die Berliner Umtsfammer zu einer alle Provinzen umfaffenden Zentralbehörde umzugestalten, auch das Rechnungswesen zu zentralisieren und Generaletats der gesamten Kammerverwaltung aufzustellen, zugleich suchte er in der Domänenverwaltung das Verpachtungssyftem vollständig zur Durchführung zu bringen, der Domanialbesitz wurde vermehrt und

bie Erträge desfelben gesteigert. Bei dem Tode des Rurfürsten hatten sich die Staatseinkunfte auf das Siebenfache des Standes von 1640, auf ca. 31/3 Millionen

Thaler gesteigert.

Die Regierungsweise des Kurfürsten hat sich in der späteren Zeit erheblich Früher waren, wenn er in der Residenz anwesend war, alle wichtigeren Angelegenheiten im Geheimen Rat beraten worden, und auch wenn er auf längere Zeit sich von dort entfernte, hatten ihn der Oberpräsident v. Schwerin und ein Teil der Geheimen Räte begleitet. In den Feldzug 1674 aber hatte er nur die beiden Geheimen Räte v. Somnitz und Meinders und ebenso auch in den folgenden Jahren nur einzelne Geheimen Rate mitgenommen, diese und die in Berlin guruck-gelaffenen Mitglieder des Geheimen Rats hatten die laufenden Geschäfte zu erledigen, die wichtigeren Angelegenheiten aber entschied er felbst. In den militärischen ging ihm der Generalfeldmarschall Derfslinger zur Hand, sonstige Verfügungen ließ er unmittelbar durch seinen Geheimen Sekretär Fuchs aussertigen, nur in besonders wichtigen Fragen zog er den Oberpräsidenten v. Schwerin zu Rate. Schwerin starb im November 1679. Seine Stelle als Oberpräsident wurde nicht wieder besetzt und ber Kurfürst ließ die im Kriege eingeführte Kabinettsregierung auch im Frieden fortdauern. Den mehr und mehr durch Parteiungen gespaltenen Geheimen Käten wurden die laufenden Geschäfte und einzelne Aufträge überlaffen, die wichtigeren

Entscheidungen hat er selbst allein getroffen. Im Jahre 1684 begann ein neuer Wechsel in der Politik des Kurfürsten. Gewiß hat er schon lange das Unwürdige der Dienstbarkeit empfunden, in welche Gewiß hat er ichon lange das Unwurdige der Dienstdarkeit empfunden, in welche er sich Ludwig XIV. gegenüber begeben hatte, jest hatte er ersahren müssen, das dieselbe ihm nicht den erhossten Gewinn, die Erwerbung von Schwedisch-Kommern, eingebracht hatte, daß der französische König ihn nur als Werkzeug zur Erreichung seiner Absichten benuhen wollte. Unmutig darüber und entrüstet über die Beschückungen und Bersolgungen, welche gerade damals seine Glaubensgenossen in Frankreich zu erleiden hatten, begann er, freilich sehr vorsichtig und unter allersei Schwankungen, sich von Frankreich abzusehren und den Gegnern desselben zuzur den den Kerrogen und im Sommer 1684 ersolgte seine Ausssschung mit den braunschweigischen Kerrogen und im Sorhst die Beststigung derselben durch die Vermöhlung des schen Herzogen und im Herbst die Befestigung derselben durch die Bermählung des Lurprinzen mit Sophie Charlotte, der Tochter des Herzogs Ernst August, welcher 1680 seinem Bruder Johann Friedrich in Hannover gefolgt war. Dann begann er mit den Niederlanden wieder anzuknüpsen. Dort kam ihm Wilhelm von Oranien bereitwillig entgegen und forderte ihn auf, die Gründung eines Bundes der prote-ftantischen Mächte in die Hand zu nehmen. Darauf sandte er im Mai 1685 den jest zum Geheimen Rat ernannten Fuchs nach Holland und durch diesen wurde am 23. August 1685 im Haag ein Bertrag abgeschlössen, durch welchen die Streitigsteiten wegen der restierenden Subsidien beigelegt, die frühere Allianz erneuert und für fünftige Kriegsfälle ein gemeinsames handeln verabredet wurde. Inzwischen hatte Kaiser Leopold den Baron v. Fridag nach Berlin geschickt, um von dem Kurfürsten Hilfstruppen für den Türkenkrieg zu erlangen und benfelben von der Seite fürsten Hilfstruppen für den Türkenkrieg zu erlangen und denselben von der Seite Frankreichs auf die Oesterreichs herüberzuziehen. Derselbe fand ansangs erhebliche Schwierigkeiten, da der Kursürst Befriedigung seiner alten Ansprüche auf Jägerndorf und der neuerdings seit dem Aussterden der Herzoge von Liegniz, Brieg und Wohlau (1675) auf diese Fürstentümer erhobenen verlangte, von denen der Kaiser die letzteren gar nicht anerkennen, für die ersteren nur eine Geldentschädigung bewilligen wollte. Doch die Gestaltung der allgemeinen europäischen Verhältnisse, der Throndwechsel in England und in der Pfalz, die Ansprüche, welche Ludwig XIV. auf letzteres Land erhob, neue Streitigkeiten des Kursürsten mit den braunschweigischen Gerzogen u. a. drängten zu einer Vereinigung einerseits mit den andern protestantischen Mächten und andererseits mit dem Kaiser. So näherte sich der Kursürst auch schweden und ließ sich bewegen, zunächst mit Desterreich nur über Kurfürst auch Schweden und ties sich dewegen, zunacht mit Lesterreich nur uber die Luttenhitze zu verhandeln. Um den Argwohn Ludwigs XIV. zu beschwichtigen, verstand er sich zwar nicht zur Ausstellung eines von diesem verlangten Keverses, aber er beteuerte doch in einem Schreiben an denselben vom 5. Dezember 1685, an den mit ihm absgeschlossenen Verträgen sesstzuhalten. Aber die Maßregeln des französischen Königs gegen die Hugenotten entsremdeten ihn demselben immer mehr. Auf die Ausstellung des Edits von Kantes antwortete er mit dem Potsdamer Solft vom 8. Rovember 1685, in welchem er die flüchtigen Hugenotten einlud, sich in seinen Landen niederen und dem Ausstellung des Editse werden der Konlohner gestagt. Wit dem Egiser zulassen, und etwa 20000 derselben sind dieser Einladung gefolgt. Mit dem Kaiser schloß er 4. Januar 1686 einen Vertrag ab, in dem er sich gegen Zahlung von Sub-

sidien zur Sendung eines Silfstorps von 7000 Mann verpflichtete, das wirklich unter General v. Schöning nach Ungarn gezogen ift und an den dortigen Rämpfen. namentlich der Belagerung von Den ruhmvollen Anteil genommen hat. Mit Schweden wurde 20. Februar 1686 eine Allianz zum Schutz der gefährdeten Religionsfreiheit der Reichsstände abgeschloffen. Auch die Unterhandlungen mit Fridag wurden fortgesett, derselbe bewog den Kaiser, auf das Anerdieten des Kurfürsten, seinen schlesischen Ansprüchen gegen Abtretung des Schwieduser Kreises und der Lichtensteinschen Schuldsorderung auf Ostsrießland zu entsagen, einzugehen, nachdem er durch eine Intrigue unter schlauer Benutzung der Zwistgeiten zwischen dem Kurfürsten und dem Kurprinzen den letzteren bewogen hatte, sich insgeheim in einem Kurfürsten und dem Kurprinzen den letzteren dem Kurfürsten und dem Kurprinzen den letzteren dem Kurprinzen dem K Reverse vom 28. Jebruar 1686 zu verpflichten, wenn er zur Regierung käme, Schwiesbus wieder gegen eine Geldentschädigung herauszugeben. So kam 22. März 1686 die geheime Allianz zwischen dem Kaiser und dem Kursürsten zu stande, in welcher der letztere sich verpflichtete, falls das Reich oder ein Glied desselben, speziell Kurpfalz, von einer auswärtigen Macht angegriffen werden sollte, zu der Verteidigung desselben mit 8000 Mann mitzuhelfen, auch an der Verteidigung der spanischen Riederlande teilzunehmen, die Erbrechte des Raifers auf die fpanische Monarchie zu unterftützen und für die Wahl des altesten Sohnes desfelben zu feinem Nachfolger zu wirken, mogegen ihm weitere Subsidien, Abtretung der Schuldforderung auf Ditfriesland und des Schwiebuser Kreises zugestanden wurde. Mit Rücksicht auf die auswärtigen Mächte und auf die in diese Verhandlungen nicht eingeweihten Minister wurde am 7. Mai 1686 ein communicabler Scheinvertrag unterzeichnet, in welchem die wichtigsten Zusagen des Kurfürsten ausgelassen waren. Im Sommer 1686 reiste der Kurfürst nach Cleve und hatte dort eine Zusammenkunft mit Wil-helm von Dranien, auf welcher der Plan eines neuen Krieges gegen Frankreich und auch ein Gingreifen des Prinzen in die englischen Wirren erörtert wurde. Bald darauf berief der Rurfürst den Marschall Schomberg, den die Berfolgungen der Hugenotten auch zum Verlassen seiner Heiner gemötigt hatten, in seinen Dienst. Doch ist es aus den oben (S. 215) angegebenen Ursachen damals noch nicht zum Ausbruch des Krieges gefommen.

Schon längst war der Berliner Hof durch Parteiungen zerrättet, schließlich kam es zu bestigen Zwistigkeiten innerhalb der kursürstlichen Familie. Der Aurfürst hatte sich nach dem Tode seiner ersten Gemahlin Lusse von Dranien (18. Juni 1667), mit der er in der glücklichsten She gelebt hatte, im Juni 1668 mit der damals zweiunddreißigjährigen Dorothea von Hosstein, Wittwe des 1665 verstorbenen Herzogs Christian Ludwig von Celle, verheiratet. Sie war auch ihm eine treue und sorgsame Gattin, aber mit ihren Stieskindern, dem Kurprinzen Karl Emil und den Prinzen Friedrich und Ludwig, trat sie nie in ein herzliches Verhältnis. Der Kurprinzstabs 1674 während des Feldzuges im Elsaß, nachdem er kurz vorher mit dem Vater in Unfrieden geroten war. Das Verhältnis der Stiesmutter zu den beiden andern Prinzen verschlimmerte sich, je eifriger sie bemüht war, für die Jukunst der Kinder, welche sie dem Kurfürsten gedoren, 4 Söhne und 2 Töchter, zu sorgen. Jun Januar 1680 versaßte der Kurfürst ein Testament, in welchem er, ähnlich wie schon in früheren Testamenten, dem Prinzen Ludwig und seinen jüngeren Söhnen einzelne Fürstentümer und Landeskeile erblich vermachte, doch so, daß sie in der Haupfürsten verbleiben sollten. Der jedige Rurprinz Friedrich hat erst drei Jahre später von dem Jnhalt des Testamentes Kenntnis erhalten, auch ein neues ähnliches vom 16. Januar 1686 wurde ihm nicht mitgeteilt, wodurch natürlich sein Urzwohn gesteigert wurde. Am 7. April 1687 stard plöblich Prinz Ludwig, wie man glaubte an Berziftung; das Gerücht bezeichnete eine am Berliner Hofe lebende Berwandte der Kurfürsten, begaden sich, noch mehr ausgedracht durch eine beleidigende Lueperung des Kurfürsten, das der Aurprünz glaubte fein Leben bedroht, er und seine Gemahlin weigerten sich daher, von Karlsbad, wo sie sich aufhielten, nach Berlin zurückzuschen, des Burdückten, nach Genang es der vermittelnden Thätigkeit des Landgrafen Wilhelm von Heiser der Schothen.

pringliche Baar gurud, und es tam zu einer Aussohnung.

Schon lange war der Kurfürst leidend, zur Gicht hatte sich Wasserschaft gesellt. Im Frühjahr 1688 verschlimmerte sich sein Zustand in bedenklicher Weise, dennoch führte er die Regierungsgeschäfte weiter. Gerade damals bereitete Wilhelm von Oranien das Unternehmen nach England vor, um den dort durch die Gewaltmaß-

regeln Jakobs II. bedrohten Protestantismus zu retten. Er zog den Kurfürsten mit ins Bertrauen, dieser fagte ihm seine Unterftutung zu und ließ in der Stille im Clevischen Truppen sammeln, um Holland gegen einen etwaigen französischen Angriff zu decken. Doch erlebte der Kurfürst die Aussührung des Unternehmens nicht mehr. Am 7. Mai 1688 versammelte er den Kurprinzen und die Geheimen Käte um sich und nahm von ihnen, am folgenden Tage von seiner Familie Abschied, am

9. Mai starb er.

Der neue Kurfürst Friedrich III. (1688—1701, als König Friedrich I.—1713), der jeht, 31 Jahre alt, zur Regierung kam, war von seinem Vater sehr verschieden. Von Jugend auf schwächlich und trot mehrsacher mit ihm versuchter Heilversahren verwachsen, besaß er nicht dessen imponierendes Aeußere und es sehlte ihm auch dessen rücksichtslose Energie und setzige Arbeitskraft. Von Jugend auf zeigte er eine besondere Vorliebe für zeremoniösen Brunk, dem entsprechend war sein Chrgeiz mehr auf äußeren Glanz als auf reale Machterweiterung gerichtet. Doch besaß er die richtige Erkenntnis, daß er denselben nur vermittelst einer starken und tüchtigen Armee befriedigen könne. Daher behielt er das Heer seines Baters bei, vermehrte es und sorgte dassür, daß es gut ausgebildet und ausgerüstet wurde. Kunst und Wissenschaft hat er nicht nur aus Prachtliebe, sondern auch aus wirflichem Interesse gefördert. Gleich nach seinem Regierungsantritt ließ er in der ersten Situng des Geheimen Rates das Testament seines Baters verlesen und beauftragte die Geheimen Räte, Sutachten über die Gültigkeit desselben abzugeben. Auf Frund dieser kassischen es, suchte dann aber mit seiner Stiesmutter und Leinen Stieskriftern sich gültigk zu einigen und nach läugeren Verhandlungen gelang feinen Stiefbrudern fich gutlich zu einigen, und nach langeren Berhandlungen gelang es ihm wirklich, dieselben zu bewegen, gegen Erhöhung ihrer Apanage auf die ihnen vermachten Lande zu verzichten. Im übrigen aber zeigte er sich als Bewunderer und Nachahmer seines Baters. Er beauftragte den kurz vor dem Tode des Großen Kursürsten als Historiograph nach Berlin berusenen Samuel Pusendorf mit der Abfassung einer Geschichte desselben, öffnete ihm dazu die Archive, schon 1692 hat Pusendorf sein großes meisterhaftes Werk vollendet und 1695 wurde es veröffents licht. Auch die Richtung, welche die Politik seines Vaters in den letzten Jahren eingeschlagen hatte, verfolgte er weiter. Er erneuerte 30. Juni 1688 die Allianz mit Holland und beförderte das Unternehmen Wilhelms von Oranien nach England, indem er diefem den Marschall Schomberg und 6000 Mann überließ, welche letteren indem er diesem den Marschall Schomberg und 6000 Mann überließ, welche letzteren aber nicht mit nach England gezogen sind, sondern zur Deckung Hollands verwendet wurden. Als dann Ludwig XIV. den dritten Raubkrieg begann, schloß er 22. Oktober 1688 zu Magdeburg einen Bertrag mit dem Aurfürsten Johann Georg III. von Sachsen, dem Herzog Ernst August von Hannover und dem Landgrafen Wilhelm von Hessen dem Gerzog Ernst August von Hannover und dem Landgrafen Wilhelm von Hessen geschen Aufstellung eines kombinierten Truppenkorps am Niederrhein, und zog selbst dorthin, setzte aber vorläusig, um seine dortigen Besitzungen vor Feindseligkeiten zu behüten, die Unterhandlungen, welche Ludwig XIV. mit ihm angeknüpst hatte, fort. Im nächsten Jahre 1689 aber nahm er, nachdem inzwischen Skeich den Krieg an Frankreich erslärt hatte, offen an demselben teil, eroberte selbst Kaisersmerth und Ronn und ließ auch in dem folgenden Sahren den größeren selbst Kaiserswerth und Bonn und ließ auch in den folgenden Jahren den größeren Teil seiner Truppen an den Kämpsen am Rhein und in den Niederlanden teils nehmen, mahrend gleichzeitig auf Grund von neuen 1690 und 1693 mit dem Kaifer abgeschloffenen Berträgen 6000 Brandenburger in Ungarn gegen die Türken fampften. Doch hat er für diese Silfeleiftung wenig Dant und Lohn geerntet. Wilhelm von Dranien hat nicht, wie er nach früheren Versprechungen hoffen durfte, ihn oder andre Mitglieder seines Hauses zu Erben eingesetzt, der Kaiser aber hat die Zusage, welche er leichtsinnigerweise als Kurprinz gemacht hatte, benutzt, um den Schwiebuser Kreis wiederzugewinnen. Gleich nach seinem Regierungsantritt durch den kaiserlichen Gesandten Fridag deswegen gemahnt, hatte er sich zur Erfüllung des Reverses bereit erklärt, aber verlangt, nicht gedrängt zu werden, in der Hoffnung, Zeit zu gewinnen und den Kaiser bestimmen zu können, auf seine Forde-Tung zu verzichten. Da der Kaifer ihn aber wiederholt mahnen ließ, so teilte er im Sommer 1689 seinen Geheimen Räten diese bisher ganz geheim gehaltene Sache mit, aber obwohl diese den Revers nicht für verbindlich erklärten, ließ er sich doch nach längeren Verhandlungen durch den Nachfolger Fridags Kolowrat zur Abtretung von Schwiedus (Januar 1695) bewegen. Am empfindlichsten wurde er durch die Behandlung gekränkt, welche er auf dem Ryswicker Friedenskongreß 1697 erfuhr. Seine Vevollmächtigten wurden zurückgeseht und in den Verträgen, welche England, Holland und Spanien am 20. September, der Kaiser und das Keich am 30. Oktober

mit Frankreich abschlossen, wurde er nur in den Frieden eingeschlossen und ihm die aus dem Frieden von St. Germain (1679) zustehenden Rechte gewährleistet. Infolge des Einrückens der Religionsklausel in letzteres Friedensinskrument, gegen welche die evangelischen Reichsstände protestierten, hat auch er dasselbe von seinen Bevollmächtigten nicht unterzeichnen lassen und keine formelle Ratisikation desselben

ausgestellt.

Gleich nach seinem Regierungsantritt hatte Friedrich seinen ehemaligen Lehrer Eberhard Danckelmann, den fein Bater ihm fpater als vortragenden Rat beigegeben hatte, jum Geheimen Staats- und Kriegsrat und zum Mitglied des Geheimen Rates ernannt. Schon von damals an murbe Dandelmann bas eigentliche haupt biefer höchsten Behörde und der erste Minister des Kurfürsten, der ebensowohl die auswärtige Politik wie die innere Staatsverwaltung zu leiten hatte, 1695 erhielt er auch ben Titel eines Oberpräsidenten des Geheimen Rats und aller Kollegien. Danckelmann war ein thätiger, energischer, uneigennütziger Mann, er hat fich große Berdienste erworben, er hat den Geheimen Rat reorganisiert, Annphaufen die Sand zur Weiterführung seiner Reformen auf dem Gebiet des Finanzwesens geboten, für die Hebung von Handel und Gewerbe gesorgt, auch die Förderung von Kunst und Wissenschaft sich angelegen sein lassen. Aber er hatte zahlreiche Feinde; die andern, namentlich die altadligen Mitglieder des Geheimen Kates, die Hosbeamten und die Generale beneideten den Emporkömmling um die fast allmächtige Stellung, welche er durch die Bunft und das Vertrauen des Kurfürsten einnahm, seine unerbittliche Strenge im Dienst, die überlegene Art, mit welcher er die andern Beamten behandelte, erbitterte viele gegen ihn, dazu tam die Unzufriedenheit damit, daß er seine Verwandten, darunter seine sechs Brüder, sämtlich tüchtige Männer, in hohe und einflußreiche Stellungen gebracht hatte. Besonders aber haßte ihn die Kursfürstin Sophie Charlotte, weil er der welfischen Hauspolitik, welche sie zu treiben suchte, entgegentrat, auch sonst ihr keinen Einfluß gestattete und ihre Einkünste bes ichräntte. Diefe offenen und geheimen Gegner Danckelmanns, an ihrer Spige ber Generalfeldmarschall v. Barfuß, der Oberkämmerer Kolbe v. Bartenberg und die Minister Graf Dohna und Fuchs, benutten den Mißmut des Kurfürsten über den ungunftigen Friedensschluß, um auch diesen gegen ihn einzunehmen und so seinen Sturz zu bewirken. Danckelmann, der wohl erkannte, daß feine Stellung erschüttert war, bat um seine Entlassung. Sie wurde ihm Anfang Dezember 1697 in gnädiger Form gewährt, aber schon nach wenigen Tagen wurde er verhaftet, auf die Festung, zuerst nach Küstrin, dann nach Beitz, gebracht, sein Vermögen mit Beschlag belegt und eine Untersuchung wegen angeblicher Mißregierung und eigennüßigen Berhaltens gegen ihn angestellt, welche zwar keine eigentlich strafbaren Handlungen an den Tag brachte, schließlich aber badurch ihren Abschluß fand, daß der Kurfürst ihn durch Kabinettsordre zu Festungshaft und Ginziehung seines Bermögens verurteilte. Bis 1707 wurde er in Beit in strenger Haft gehalten, erst damals wurde ihm ein freierer Aufenthalt in Kottbus gestattet. Zusammen mit Danckelmanns Sturz ersfolgte auch der verschiedener andrer hohen Beamten, namentlich des einstigen Marinedirektors des Großen Kurfürsten Raule und des Hofkammerpräsidenten Knyphausen. Auch dieser wurde in eine Untersuchung verwickelt, ihm ein unbelegter Rechnungsposten nachgewiesen und er zur Erlegung einer bedeutenden Straffumme genötigt; er ist unmittelbar darauf gestorben.

In weit günstigerem Lichte als bei diesen Vorgängen zeigt sich Kurfürst Friedrich in den Maßnahmen, welche er, mehr oder minder von seiner hochgebildeten und geistreichen Gemahlin beeinflußt, schon in dieser Zeit vorgenommen hat, um Kunst und Wissenschaft zu sördern und seine unter ihm bedeutend erweiterte und aufblühende Residenzstadt Berlin und deren Umgedung zu schmücken, die Ernennung Schlüters zum Hosbildhauer 1694, der Beginn des großartigen Umbaues des Schlosses in Berlin und des dortigen Zeughauses 1695, die Anlage des Charlottenburger Schlosses, die Errichtung des Reiterstandbildes des Großen Kurfürsten durch Schlüter, dessen Guß schon Ende 1700 vollendet war, das aber erst 1703 enthüllt wurde, die Gründung der Universität Halle (1696), womit der freieren Wissenschaft in Brandensburg eine Stätte eröffnet wurde, die Errichtung der Akademie der Künste 1696, die Stiftung der Akademie der Wissenschaften nach dem großartigen Plane Leibniz'

1700 u. a. m.

Der Kurfürst hat Dancielmann keinen Nachfolger als leitender Minister gegeben, sondern in der nächsten Zeit ein mehr persönliches Regiment unter besonderer Heranziehung des zum Oberkriogspräsidenten ernannten Feldmarschalls v. Barfuß,

des Oberkämmerers Kolbe v. Wartenberg und des Kabinettsministers Fuchs geführt. bes Oberkammerers kolbe v. Wattenberg und des Kabinettsministers zuchs gesuhrt. Sein eigenes Werk ist insbesondere das Hauptereignis seiner Regierung, die Exwerbung der Königswürde. Ohne Zweisel hat er schon von Ansang an dieselbe im Auge gehabt, 1692 hat er zum erstenmal seinen Geheimen Käten Kenntnis von diesem Plan gegeben und, obwohl diese davon abrieten, im nächsten Jahre in Wien Andeutungen davon machen lassen, die aber auch eine ungünstige Aufnahme fanden. Doch ließ er sich dadurch nicht abschecken und er wußte in geschickter Weise die Gestaltung der allgemeinen politischen Verhältnisse, einerseits die Verwicklungen im Anders wurd Ausbergab der anderseite im Norden, welche zum Ausbruch des großen nordischen Krieges führten, andrerseits den angesichts der bevorstehenden Erledigung des spanischen Thrones immer schärfer hervortretenden Gegensatz Desterreichs zu Frankreich und auch, infolge des Widerstandes des Kaisers gegen den zweiten Teilungsvertrag vom März 1700, gegen die Seemächte, zu benuten. Nachdem er sich der Zustimmung der Könige von Polen und von Dänemark versichert hatte, ließ er 1698 durch seinen Gesandten in Wien Bartholdi die Unterhandlungen dort wieder aufnehmen. Er fand jest bei den kaiferlichen Ministern, namentlich bei dem Reichsvizekanzler Kaunit, ein freundliches kaiserlichen Ministern, namentlich bei dem Keichsvizekanzler Kaunitz, ein freundliches Entgegenkommen, auch die einflußreichen Fesuiten Bota und Wolf haben ihn, jedenfalls in der Hoffnung, so den Uebertritt des neuen preußischen Königshauses zur katholischen Kirche anbahnen zu können, unterstützt, und auch der Kaiser selbst, der für den bevorstehenden Kampf um die spanische Erbschaft sich die Hilfe Brandenburgs zu sichern wünschte, zeigte sich geneigt. Man einigte sich dahin, daß der Kaiser nur seine Zustimmung zu der Annahme des Königstitels auszusprechen habe und daß derselbe auf das im souveränen Besitz des Kurfürsten besindliche Herzogstum Preußen zu gründen sei, und nach längeren Verhandlungen über die von dem Kaiser geforderten Gegenleistungen kam am 16. November 1700 der sogen. Krontraktat zum Albschluß, in welchem sich Friedrich verpslichtete, entsprechend der Allianz von 1686 dem Kaiser zur Durchführung seiner Anrechte auf die spanische Monarchie mit 8000 Mann beizustehen, welche aber nur innerhalb des Reiches und Monarchie mit 8000 Mann beizustehen, welche aber nur innerhalb des Reiches und in Oberitalien verwendet werden und für welche er von Beginn des Krieges an jährlich 150 000 Gulden Subsidien erhalten follte, wogegen ihm der Kaiser die An-nahme der Königswürde gestattete. Sosort wurden die Vorbereitungen zu der Krönungsfeier, welche in Königsberg stattfinden follte, getroffen. Um 17. Dezember reiften der Kurfürst und seine Gemahlin mit zahlreichem Gefolge von Berlin ab, am 29. Dezember kamen sie in Königsberg an, am 17. Januar 1701 wurde der Schwarze Adlerorden gestiftet und am 18. Januar fand unter großem Komp der Krönungsatt in dem Schloffe statt. Der König setzte sich und seiner Gemahlin die Krone auf, nahm die Huldigung der Stände entgegen und begab sich darauf in die Schloßkirche, wo er und die Königin von zwei Geistlichen die Salbung empfingen.

# VI. Das Zeitalter Friedrichs des Großen (1740—1786).

Litteratur. Oeuvres de Frédéric le Grand, 30 Bde., 46—56. Preuß, Friedrich der Große, Sine Lebensgeschichte, 9 Bde., 32—34. Raumer, Friedrich II. und seine Zeit, 36. Macaulay, Frederick the Great, 57. Carlyle, History of Frederick II. of Prussia, called Frederick the Great, 13 Bde., 58—65. v. Kanke, zwölf Bücher preuß. Geschichte, Bde. III—V., 74. Droysen, Geschichte der preußischen Politik, 5. Bd., Teile I—IV., 74—86. Koser, Preußische Staatsschriften aus der Regierungszeit König Friedrichs II., 1746—1745, 1746—1756, 2 Bde., 77—85. Miscellaneen zur Geschichte König Friedrichs des Großen, 78. Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen, seit 79—99, 25 Bde. Onden, Das Zeitzalter Friedrichs des Großen, 2 Bde. 81—83. Dove, Deutsche Geschichte. Sechster Band: Das Zeitalter Friedrichs des Großen und Fosephs II. Grite Halter Band: Das Zeitalter Friedrichs des Großen und Fosephs II. Grite Halter Friedrichs des Großen in Kolsen und Frederichen Frederichen Karie Therèse, 1740—1742, 2 Bde., 84. Derselbe, Frédéric II et Louis XV, 1742—1744, 2 Bde., 84. Derselbe, Marie Therèse impératrice, 1744—1746, 2 Bde., 88. Koser, König Friedrich der Große, I, 93, II, 1, 1900. v. Arneth, Geschichte Maria Theresias, 10 Bde., 63—79. Bolf und von Zwiedineck-Südenhorst, Desterreich unter Maria Theresia, Foseph II. und Leopold II. 1740—1792, 84. Lavisse, Le Grand Frédéric, 93.

### § 75. Preußen bei ber Thronbesteigung Friedrichs.

Berhältnismäßig still kam Preußen auf, seine Dynastie war thatkräftig, arbeitsam, schlicht; ihr Land wuchs an ihr heran, sie führte mit Friedrich Wilhelm I. das spezifisch preußische Prinzip in das nationale Wesen ein; die nüchterne und konsequente Politik trug das Gepräge der Pflicht, der Fürst ordnete sich dem Fürstenamte unter. Seit den Tagen des Großen Kurfürsten war Brandenburg-Preußen, das ohnehin durch das souverane Kronland Preußen in die freie Welt Europas hineinragte, kein einfacher Reichs= ftand mehr; seit Friedrich I. (III.) trug es die Königstrone, noch aber fehlte ihm die Königsmacht. Bei all seinen Sonderbarkeiten war Friedrich Wilhelm I. ein administratives Talent allerersten Rangs; er schuf ein ein= heitliches, leiftungsfähiges Land, eine monarchische Berwaltung, ein tüchtiges Heer mit einem vorbildlichen Offizierkorps, er erzog ein monarchisches Bolf (fiehe § 73, 5). Sein Sohn, König Friedrich II. 1), der ihm am 31. Mai 1740 folgte, hat zuerst seinen noch heute bestrittenen Vollwert erkannt; fand er doch ein einzig dastehendes Heer von über 83 000 Mann als unberührtes Wertzeug für seine hochfliegenden Plane, ein ehrliches, anspruchs=

loses Beamtentum aus ftrenger Schule, einen Barschak von 10056 427 Thalern und bei nur 2240000 Unterthanen auf 2275 Quadratmeilen mehr als 7 Millionen Thaler Jahreseinkünfte vor 2)!

1) Die Jugend Friedrichs. Am 24. Januar 1712 in Berlin geboren, verlebte Friedrich eine qualvolle Jugend, vom Vater als lauer Christ und fauler Soldat verfolgt. Seine Flucht wurde vereitelt, er am 4. September 1730 nach Küstrin gesperrt und aus der Armee gestoßen, sein Mitschuldiger v. Katte hingerichtet. Im Dienst an der neumärkischen Kriegs- und Domänenkammer härtete sich seine zu sinnliche Katur; als psichtlitreuer Staatsdiener verließ er Küstrin Februar 1732, heiratete Juni 1733 gegen Neigung und stand als Oberst in Neu-Ruppin. 1734 sah er, als Freiwilliger unter Prinz Gugen von Savoyen am Khein dienend, mit Stolz die Ueberlegenheit der preußischen über die kaiserlichen Truppen; seine glücklichsten Tage aber waren seit 1736 die in Rheinsberg, wo er umgeben von philosophischen Freunden, im Versehre mit Voltaire u. a. schrieb und dichtete; in diese Zeit fällt der gegen Kardinal Fleury, den französsischen Premier, abzielende "Antimachiavell", eine Dienstpragmatif des Fürstenamts. — [Bratuscheck, Die Grziehung Friedrichs des Großen, 85. Koser, Friedrich der Große als Kronprinz, 86. Lavisse, La Jeunesse du Grand Frédéric, 90.]

Jeunesse du Grand Frédéric, 90.]

2) Die Regierungsanfänge. Wohl niemand erwartete von Friedrich II. etwas anderes als ein friedliches Spifureertum, er aber enttäuschte die Rheinsberger Freunde, wies selbstbewußt ihren Rat zurück und war zeitlebens sein Premierminister. Er forgte alsbald für eine beffere Presse, wie dafür, daß keine Religion der andern Abbruch thue, hob Gewerbe und Industrie (Errichtung eines fünften Handels- und Gewerbedepartements), schaffte Juni 1740 die Folter ab, vermehrte das Heer, gab den Wissenschaften neues Leben (1744 Akademie der Wissenschaften) und berechnete bei aller Genialität nüchtern das Nützliche; er regierte ganz absolutistisch, unbekümmert um Kaiser und Reich, deren antikierte Ohnmacht er kannte, stolz auf sein jugendkräftiges Bolk und sein Heer, und änderte wenig an den erprobten Einrichtungen seines Vaters. Er wolkte anfangs die Ansprüche seines Haufes auf Jülich und Berg durchsehen und klopfte darum sehr selbsstbewußt in Wien, Versailles und Konnanger aus kieße aber auf Allschmung ausgete num Kiefe an aus Jülich Julich und Berg durchsehe und tlopfte darum sein elebsteibung in der Streitfrage um Herfall seine Ueberlegenheit und gab, indem er am 20. Dfsober 1740 daraus als Sieger hervorging, der europäischen Diplomatie eine Lehre über das, was man von ihm erwarten dürse. Wäre nicht anstatt des alten Kurfürsten von der Pfalz, Karls III. Philipp, der Kaiser Karl VI. an diesem 20. Oktober gestorben, so hätte wohl Friedrich militärisch in Jülich und Berg eingegriffen (siehe "Stammtasel" oben §§ 22 und 73).

#### § 76. Desterreich bei ber Thronbesteigung Maria Theresias.

Weit schlimmer sah die Erbschaft der Tochter Kaiser Karls VI., Maria Therefias 1), aus; er hatte, um ihr alles zu erhalten, die pragmatische Sanktion vom 19. April 1713 erlaffen und alle Mächte außer Bayern hatten sie garantiert, im gegebenen Momente aber erinnerte sich niemand des gegebenen Worts, benn es fehlten ein voller Schatz und ein Heer von 200 000 Mann, wm daran zu erinnern. Desterreich war hinter den Ansorderungen der Zeit zurückgeblieben, geleitet von Bigotterie und spanischem Dünkel; überall, wo Karl gebot, herrschte Unzufriedenheit mit ihm, in Ungarn auch mit der deutschen Serrschaft; alles ging dem Verfalle zu und die solide Einheit eines wirklichen Staats sehlte völlig, es waren zahlreiche, buntscheckige, für sich selbständige Lande; der Herrscher war eigentlich das Haupt einer Feudals aristofratie. Unbeweint beschloß Karl den Mannesstamm Rudolfs von Habsburg, selbst verzweifelnd an der Zukunft seiner Lande und seiner älkesten Tochter 2 3).

1) Die Jugend Maria Theresias. Am 13. Mai 1717 in Wien geboren, wurde die ungewöhnlich begabte Prinzessin, von deren Jugend wir wenig wissen, von allen Staatsgeschäften sern gehalten, was sie herb empfand; zur Herrscherin geboren, sühlte sie sich als die Erbin aller väterlichen Kronen und hielt jeden Widerspruch dagegen für ein Verbrechen; eine Frau voll Stolz und leidenschaftlicher Empfindung, lenkte sie ihren weit unbedeutenderen Semahl, Franz Stephan von Lothringen, Kroßherzog von Toscana, dem sie als beglücktesse Gattin 16 Kinder schenkte und von dem sie es selbstverständlich fand, daß er ihrem Vater als Kaiser solgen müsse.

[v. Arneth, Maria Theresia, 88.]

Die Regierungsaufänge. Das trot ihrer Unerfahrenheit vollendet sichere Auftreten Maria Theresias entschied ihr Los; da alle Käte ratlos waren, sand sie bei sich Kat; frisch und unverbildet, wahrhaft fromm, beherzt, ging sie an ihr Werk und arbeitete den langen Tag, was bei dem alten Schlendrian in Wien doppelt wirkte. Um die pragmatische Sanktion sofort Fleisch werden zu lassen, nahm sie allen Erblanden als "Königin von Ungarn und Böhmen, Erzherzogin von Desterreich" die Huldigung ab und tras Maßregeln zur militärischen Deckung von Ungarn, Böhmen, Mähren und Schlesien; gestützt auf den Freiherrn von Bartenstein, erklärte sie 21. November ihren Gemahl zum Mitregenten und Berwalter der böhmischen Kur, die keiner Frau zustehen konnte. Bereits hatte Kursürst Karl Abrecht von Bayern ihre Erbschaft angesochten, weniger wegen des vermeintlichen Erbrechts seiner Gemahlin, der zweiten Tochter Kaiser Josephs I. siehe "Stammtasel"), als auf das Testament Kaiser Ferdinands I. hin, von dessen ältester mit Herzog Mibrecht V. vermählten Tochter er abstammte; der bayerische Gesandte Graf Verusa hatte auf dies Testament hin in Wien protestiert, die Regierung aber hatte mit der Borlegung des echten Testaments Ferdinands (die Kopie in München war salsch) geantwortet, in dem das Hauen, zur Erbsolge berusen ward. Verusa verließ 19. November Bien, Bayern protestierte nochmals, es entbrannte ein heftiger Federfrieg zwischen ihm und Desterreich, und Frankreich ließ ab, Bayerns Ansprud zu unterstützen.

3) Preußische Ansprüche. Auch Friedrich II. hielt die Zeit für gegeben, sein Land zu vergrößern, das alte System Deutschlands zu verändern; nicht aber lockte ihn die Raiserkrone, die ihm als Protestanten unerreichbar war. Er trachtete nach weit reellerem Befik, nach Schlefien. Schlefien mit feinem Unschluß an Breugen, feiner Fruchtbarkeit, feinem Verkehrsreichtum war wichtiger als Julich und Berg, und über die Ansprüche der Hohenzollern darauf las und schrieb der greise Kanzler v. Ludewig in Halle nun vierzig Jahre. 1622 hatte der Kaifer das 1523 vom Haufe Brandenburg erkaufte Herzogtum Fägerndorf demselben wegen Anschlusses an den Winterkönig entz zogen und dem Hause Liechtenstein verliehen, alle seit 1636 in Wien erhobenen Proteste verhallten. Laut Erbverbrüderung vom 18. Oktober 1537 zwischen Kurfürst Joachim II. von Brandenburg und Herzog Friedrich II. von Liegnit, Brieg und Wohlau sollten bei dem Aussterben der Piasten im Herzoge Georg Wilhelm am 21. November 1675 die Hohenzollern in diesen Herzogtumern succedieren, obwohl König Ferdinand am 18. Mai 1546 jene Afte als unerlaubt aufgehoben hatte; der Große Kurfürst zumal schlesien geltend zu machen und ja Sachsen zuvorzukommen. Daß der Große Kurfürst 22. März 1686 im "Defensionstraktate" mit Kaiser Leopold I. die Ansprüche an die vier Herzogtumer gegen den Schwiebuser Kreis und eine Liechtensteinsche Schulbforderung austauschte, wurde hinfällig, weil sein Nachfolger Friedrich III. den Kreis 1695 dem Raifer herausgab, um ihn für feine Königsplane geneigter ju

#### Stammtafel ber öfterreichischen Erbfolge:

Raifer Leopold I., + 1705.

Maria Antonia, † 1692, verm. 1685 m. Maximit. N. Maria Emanuel, Kurfürft von Bayern, † 1726. Sein Sohn aus zweiter Che war Karl Albrecht.

| Raifer Jujeph 1., 7 1711. |                  |
|---------------------------|------------------|
| Maria Josepha,            | Maria Amalie,    |
| † 1757, verm.             | † 1756, perm.    |
| 1719 mit Au=              | 1722 mit Karl    |
| guftIII , Kurfürft        | Albrecht, Kur=   |
| von Sachsen,              | fürft v. Banern, |
| König von Polen,          | Raifer Rarl VII. |
| ÷ 1763.                   | + 1745.          |
|                           |                  |

Kaifer Karl VI., † 1740. Maria Therefia, † Maria Anna, † 1780, verm. † 1744, verm.

† 1780, verm. 1736 mit Franz Stephan, Groß: rander, Herzog berzog von Tos: von Lothringen, cana, Kaifer Franz I., † 1765. machen. Wiederholt aber prätendierten die Hohenzollern in Wien. Feht ließ Friederich II. im Februar 1741 u. ff. durch seine Juristen Ludewig, Cocceji u. a. der Welt seine Ansprüche erklären und österreichische Repliken widerlegen, jeht bearbeitete er in seinem Sinne die Kabinette, und da seine Versuche zur gutwilligen Abtretung Schlesiens bei Maria Theresia scheiterten, überschritt er mit 22 000 Mann am 16. Dezember die Grenze; die nochmaligen Friedensvorschläge in Wien waren leere Form. — [Grünhagen, Geschichte des ersten schlessischen Krieges, 2 Bde., 81. Derstelbe, Geschichte Schlesiens, 2 Bde., 83—86. Pribram, Desterreich und Brandensburg 1685—1686, 84. Derselbe, Desterreich und Brandenburg 1688—1700, 85.]

## § 77. Der erste schlesische Krieg und der österreichische Erbfolgekrieg bis zur Raiserwahl Rarls VII.

Litteratur. v. Orlich, Geschichte der schlesischen Kriege, 2 Bde., 41. Fürst N. S. Galikin, Allgemeine Kriegsgeschichte der Neuzeit, Bd. III., 75. Heigel, Der österreichische Erbsolgestreit und die Kaiserwahl Karls VII., 77. Die Kriege Friedrichs des Großen. Erster Teil. Der erste schlessische Krieg. Herausgegeben vom Großen Generalstab, 3 Bde., 90—93. Der österreichische Erbsolgestrieg, 1740—48. Herausgegeben von der Direktion des k. u. k. Kriegsarchivs, Bde. 1—3, 96—98. Kad6-Kothselb, Die ungarische Versassung, 98.

Während man Preußens Macht in Wien unterschätzte, fand Friedrich II. bei den Reften des Protestantismus in Schlesien 1) begeisterten Anklang; er siegte am 10. April 1741 bei Mollwitz und die europäische Diplomatie gab sich nun in seinem Lager Rendezvous; er schloß am 5. Juni ein Bundnis mit Frankreich 2), verknüpfte sein Geschick mit dem Weltkriege um die Kaiferwürde und um die österreichische Erbfolge. Bayern und Spanien schloffen in Nymphenburg 28. Mai einen Bertrag wegen Bayerns Absichten auf die Raiserkrone 3), Friedrich drängte Frankreich, endlich seine Soldaten ins Feld zu senden, Bayern und Frankreich trasen über des letzteren Hilfstruppen 16. August ein Abkommen. Bestürzung herrschte in Wien und in Hannover; man stellte Friedrich ein Ultimatum, er aber lehnte es 7. August ab. Breslau huldigte ihm am 10. d. Mts. Am 31. Juli hatte auch Bayern losgeschlagen und Passau besetz, Schweden am 4. August Rußland den Krieg erklärt, um Preugens Rücken zu decken; Sachsen und Frankreich alliierten sich am 31. August, Sachsen und Bagern am 19. September 4). Maria Theresia fah fich von allen Seiten umdroht, felbft Deutsch-Defterreich schien ihr feinen Halt zu bieten, sie stützte sich nun auf Ungarn, erweckte bei ihrer Krönung in Preßburg 25. Juni grenzenlose, wenn auch wenig nachhaltige und in ihren Ergebnissen unbefriedigende Begeisterung und erlangte unter Ein-willigung in die Grundzüge staatlicher Selbständigkeit der Ungarn die Aufstellung der "bewaffneten Insurrektion". Am 15. August überschritt die erste französische Heeressäule den Oberrhein und zog Desterreich zu, eine andre unter Marschall Maillebois bedrohte Hannover, weshalb Georg II. von Großbritannien plötzlich seinen verhaßten Nessen Friedrich II. um Hilfe für sein Kurland bat und Maria Theresia zum Frieden mit Preußen drängte. Karl Albrecht besetzte im September Linz, ließ sich als Erzherzog von Desterreich huldigen, kam aber erst im Oktober nach Niederösterreich und machte zehn Meilen vor Wien in St. Pölten Halt, voll Miß-trauen auf Sachsens Gelüste nach Böhmen. Voll Sorge vor Maillebois versprach auch Georg II., die hannöverische Kurstimme Karl Albrecht zu geben und für Hannover im Krieg neutral zu bleiben. Von sämtlichen

Kurfürsten mahrte sich allein Trier die Freiheit der Abstimmung bis zum Wahltage, während der Marschall von Belleisle (Belle-Jile) wie ein römischer Brokonful in Frankfurt faß; das neue Saus Sabsburg-Lothringen fah fich von der Kaiserwahl hoffnungslos ausgeschlossen, täglich erwartete man in Wien die Bayern, und Zietens Husaren schweiften bis Stockerau. Da lenkten zum Erstaunen der Welt die Bayern und Franzosen plöglich nach Böhmen ab; Frankreich, das den schwachen Karl Albrecht nicht zu mächtig werden laffen wollte, beriet ihn gewiffenlos. Man mußte in Wien nachgeben, um das einzige Beer aus Schlesien nach Mähren ziehen zu können; durch britische Vermittelung kam das Abkommen vom 9. Oktober in Klein= Schnellendorf mit Friedrich zu stande, militärisch für Desterreich, politisch für Preußen besonders wichtig; Neisse, die letzte Festung in Schlesien, ergab sich und Friedrich ließ sich 7. November in Breslau für Niederschlesien huldigen; da Desterreich das ausbedungene Schweigen brach, um Friedrichs Alliierte stuzig zu machen, so hatte er wieder freie Sand und trat durch das Breslauer Schutz- und Trutbundnis mit Bagern am 4. November dem fächsisch-bagerischen Traktate vom 19. September bei 5). Unter französischer Leitung rückte Karl Albrecht auf Brag los, ein fächfisches Beer stieß zu ihm, Prag wurde 26. November erfturmt, am 19. Dezember ließ sich Karl Albrecht als König von Böhmen huldigen; es war ein neues Winterkönigstum! Auf Friedrichs Haltung war der Fall Prags von hohem Einflusse. Böhmen war damit noch nicht besetzt, doch betrieb nun Friedrich mit vers
dopeltem Eiser die Kaiserwahl, die am 24. Januar 1742 in Frankfurt einstimmig auf Karl Albrecht fiel; er wurde als Karl VII. Kaiser und 12. Februar von seinem Bruder, dem Kurfürsten von Köln, gefrönt 6).

1) Die schlesischen Protestanten. Die Gegenreformation hatte in Schlesien grauenhaft gewütet, die Liechtenftein-Dragoner hatten die Bauern felbst mit Sunden in die Messe gehetzt und sich den Schimpsnamen der "Seligmacher" erworben; die Snfel kannten das Elend der Boreltern, freuten sich, ihre österreichischen Bedrücker loszuwerden, und kamen Friedrich als Rächer und Hort des Protestantismus entzgegen. Kaum war er Herr im Lande, so eilten lutherische Geistliche aus Preußen herbei. Er aber betonte, der Krieg habe mit der Religion nichts zu schaffen, und belästigte die Katholiken gar nicht. [Fitte, Religion und Bolitik vor und während des Siebenjährigen Krieges, 99.]

2) Friedrichs Allianz mit Frankreich. Das in Breslau geschlossene Bundnis

verpflichtete zu gegenseitiger Verteidigung auf 15 Jahre, garantierte Preußen den Bestis von Niederschlessen mit Breslau, wogegen Preußen den Unsprüchen auf Jülich und Berg zu Gunsten des Halz-Sulzbach entsagte, hetzte Schweden den Russen auf den Leib und versprach Karl Albrecht die Kaisertrone.

3) Der Nymphenburger Bertrag. Der von Bayerns Feinden erfundene Vertrag von Nymphenburg vom 22. Mai, den Bayern mit Frankreich geschloffen haben foll, ist eine Fälschung. Dronsen in "Abhandlungen zur neueren Geschichte" (76) und Seigel in "Quellen und Abhandlungen zur neueren Geschichte Bayerns" (84) halten veigel in "Luellen und Abhandlungen zur neueren Geschichte Bayerns" (84) halten den Fälscher für einen beliebigen Zeitungsschreiber ohne Kenntnis der Verhandlungen zwischen den Höfen von Frankreich und Bayern; Wiedemann verwirft diese Ansicht in H. Z. 69, und hält den Fälscher für einen Kanzleibeamten des französischen Gesandten in Berlin, Valory, der dem dortigen britischen Gesandten Lord Hyndsord eine Kopie davon im August 1741 zustellte. Daß Hyndsord auf diese Weise Rachrichten erhielt, erwähnt Grünhagen in seiner "Geschichte des ersten schlessischen Krieges", Bd. 1, S. 437.

4) Sachjen. Dem Kurfürsten August III., der trot der Zustimmung zur pragmatischen Santtion Unsprüche an öfterreichisches Land erhob (fiebe "Stammtafel" § 76) wurde in diesen Verträgen mit Frankreich und Bayern Mahren als Rönig-

reich mit Oberschlesien zugestanden.

5) Brenfisch=bayerisches Bündnis in Brestan. Friedrich versprach Karl Albrecht die brandenburgische Aurstimme und garantierte ihm Böhmen, Oberöfterreich, Tirol und Borderöfterreich; Karl Albrecht verkaufte ihm als König von Böhmen die noch

und Vorderösterreich; Karl Albrecht verkaufte ihm als König von Böhmen die noch nicht eroberte Grafschaft Glah für 400000 Thaler und garantierte ihm als Kaiser Schlesen. — [Unzer, Die Konvention von Klein-Schnellendorf, 89.]

Baiser Karl VII. Es gab tein kläglicheres Kaisertum als dies bayerische; seit 1438 an österreichische Kaiser gewöhnt, sah die deutsche Nation in Karl nur einen Gegenkaiser. Karl demütigte sich vor dem Marschall Belleisle, als verdanke er Frankreich die Krone, und doch mußte er seine einzige Hossinung auf Friedrich sehen. Am Wahltage nahmen die Desterreicher Passau und Linz wieder, am Krönungstage zogen sie in München ein, hundert bayerische Dörfer loderten auf, Karl VII. hatte bald kein Land mehr und verglich sich mit Hod. Friedrich stützte und hielt den ehrgeizigen, aber talentlosen Mann, der eine Kuppe in seiner starken Sand war.

#### § 78. Ende des erften ichlefischen Krieges.

Von Olmütz, welches der Feldmarschall Graf Schwerin am 26. Dezember 1741 erobert, brach Friedrich am 5. Februar 1742 auf; Glatz war schon 9. Januar gefallen, mit ihm die Grafschaft, die Karl VII. an Friedrich verkauft hatte (§ 77, 5). Seine ganze Diversion nach Mähren aber scheiterte an der Unthätigkeit des Marschalls von Broglie und der Unzuverläffigkeit der Friedrich unterstellten Sachsen. Maria Theresia, die eben britische Gelber erhalten, stellte ihm ihren Schwager Karl Alexander von Lothringen, auf deffen Feldherrntalent sie blind vertraute, entgegen, Friedrich aber schlug ihn 17. Mai glänzend bei Chotusity (Czaslau), wo er persönlich die Entscheidung brachte. Diese Schlacht, in der sich die österreichische Führung viel zu schulden kommen ließ, führte zum Frieden, Preußen konnte keinem feiner Alliierten vertrauen, die Franzosen und Bayern waren in Bayern unglücklich und die Erfolge der ersteren in Böhmen nur vorübergehend; die Desterreicher vereinigten ihre Streitfräfte und drängten Broglie schließlich nach Brag zurück. Defterreich aber blutete aus tausend Wunden. So schlossen denn unter britischer Vermittelung König Friedrich und Maxia Therefia 11. Juni zu Breglau die Präliminarien und 28. Juli in Berlin befinitiv Frieden <sup>1</sup>). Frankreich, der Kaiser, Sachsen waren entrüstet über Friedrichs Eigenmächtigkeit und Bundesbruch; alle erkannten wutentbrannt, "d'avoir travaillé pour le Roi de Prusse", der jetzt die Wage Europas in Händen halte und der trot seines Antimacchiavell ein Spiegelbild des Macchiavelli sei. Er aber ließ Schlesien den ganzen Segen preußischer Berwaltung empfinden, richtete alles zur Verteidigung gegen unausbleibliche Angriffe ein und stellte, der Provinz eine gewisse Selbständigkeit mahrend, fie, unabhängig vom Generaldirektorium, unter einen von ihm direkt abhängigen Departementsminister. Georg II. garantierte unter dem Jubel der für Friedrich eingenommenen britischen Nation den Berliner Frieden. Elisabeth trat ihm bei, verweigerte aber die persönliche Garantie für Schlesiens Besitz.

<sup>1)</sup> **Bedingungen des Friedens**. Maria Theresta trat an Friedrich ab ganz Schlesien außer Teschen, Troppau und dem Lande jenseits der Oppa und des hohen Gebirgs, sowie die Grafschaft Glah; Friedrich wurde in diesen Gebieten völlig sowverän. Er entsagte allen Ansprüchen an Maria Theresta, übernahm die großen Schulden des Landes an englische und holländische Kapitalisten und verpstichtete sich, die katholische Religion im vorgefundenen Stand zu belassen. Friedrich zog seine Truppen aus Böhmen. Preußen wuchs um ca. 650 Quadratmeilen vortrefflichen

Landes mit gegen  $1^{1/2}$  Millionen Seelen,  $3^{1/2}$  Millionen Thaler Jahreseinfünften. Rasch gewann sich Friedrich die Liebe der Schlesier; er stellte trot der schwierigen Verhältnisse den religiösen Frieden sicher und Schlesien wurde ein kerngesundes Glied Preußens. — [Grünhagen, Schlesien unter Friedrich dem Großen, 2 Bde., 90—91. Fechner, Die handelspolitischen Beziehungen Preußens und Desterreichs während der provinziellen Selbständigkeit Schlesiens von 1741—1806, 86. Schtscher Das russischen Selbständigkeit Zulesiens von 1841—1806, 86. Schtscher Landelspolitische Bündnis zur Zeit des Siebenjährigen Kriegs, 97.]

#### § 79. Fortbauer des öfterreichifchen Erbfolgefrieges.

Maria Theresia, welche Schlessen nie vergessen konnte, suchte Entschädigung auf bayerische Kosten und setzte den Krieg gegen den Kaiser und Frankreich fort, mährend fie im Bunde mit Sardinien in Italien glücklich gegen die Spanier focht. Gang Böhmen wurde von den Frangosen geräumt. Die Defterreicher waren aus Bayern vertrieben worden, Maria Therefia aber bedurfte des banerischen Besitzes für ihre Großmachtspläne und fand Unterstützung an der Englands Interessen durchaus fremden Abenteurerpolitik Georgs II. Trok preußischer und kaiserlicher Proteste sandte letterer im März 1743 die "Pragmatische Armee" über den Rhein, der Kaiser eilte von Frankfurt in sein heimgesuchtes Bayern, Maria Theresia ließ sich in Brag am 12. Mai als Königin von Böhmen frönen, im Juni nahmen ihre Truppen Bayern abermals ein, Karl VII. entfloh nach Augsburg zu ben Fugger, dann nach Frankfurt, Maria Theresia aber ließ sich im September in München huldigen; die Franzosen unter Broglie ließen Karl im Stich und der bayerische Feldmarschall Graf Seckendorff rettete 27. Juni den Rest seiner Truppen, etwa 13 000 Mann, durch den Neutralitätsvertrag von Niederschönfeld. Un demselben Tage schlug die "Pragmatische Armee" unter Georg II., Lord Stairs, Neipperg und Aremberg die Franzosen unter dem Marschall von Roailles bei Dettingen am Main: der Versuch des Brinzen von Lothringen hingegen, einen Eroberungszug nach Frankreich zu machen, scheiterte völlig. Georg vermittelte in Worms am 13. September das Bündnis Defterreichs und Sardiniens 1) und verband sich mit Defterreich durch die Wormser Konvention vom 14. Oktober; Friedrich erfuhr davon und fagte fich, er muffe für Schlesien nochmals fämpfen. Sein Barichak mar für zwei Feldzüge ausreichend, seine Wehrkraft um 18000 gute Solbaten erhöht; um aber Preußen nicht allzuviel zuzumuten, arbeitete er auf eine reichsfürftliche Union, einen reichsständischen Wehrbund für Karl VII. hin; da hieß es jedoch, ohne Geld sei kein deutscher Fürst zu haben. Der Friedrich feindselige fächfische Premier Graf Brühl zog den Kurfürsten von Friedrich und dem Kaiser hinüber zu Desterreich; am 20. Dezember schloß er mit Maria Theresia, deren Stolz durch den Umschwung des Glückes wuchs, den Wormser Vertrag; das nicht ganz grundlose Gerücht, der Kaiser hege Säfularisationspläne, trieb die geiftlichen Stände des Reichs alle ju Defterreich, Holland unterstützte den Wormser Vertrag, in Rußland befämpfte der Söldling Maria Therefias und Georgs, Graf Beftushem-Rjumin, den Gedanken einer preußischen Alliang, indessen Friedrich zum Zwecke von Allianzen Katharina von Anhalt-Zerbst mit dem russischen Thronfolger und die eigene Schwester mit dem schwedischen vermählte. Von Desterreichs Blanen unterrichtet, mußte er ihm zuvorkommen, schloß 5. Juni 1744 in Berfailles 2) ein neues Bündnis mit Frankreich, das Großbritannien und Desterreich den Krieg erklärte, und 24. Juli in Frankfurt mit dem Kaiser, für den er eben die Frankfurter Union<sup>3</sup>) geschaffen. Bevor er aber den zweiten schlesischen Krieg begann, vergrößerte er seinen Staat mitten im Frieden um 54 Quadratmeilen mit fast 100 000 Seelen durch den Erwerb von Oftfriesland 4).

1) Wormser Bündnis vom 13. September 1743 zwischen Desterreich, Große britannien und Sardinien. Die Bourbons sollten aus Italien vertrieben, Neapel britannien und Sardinien. Die Bourbons sollten aus Italien vertrieben, Neapel und Sizilien von Desterreich zurückerobert werden; Desterreich sollte Neapel, Sardinien Sizilien erhalten, Neapel aber an Kaiser Karl gegen Bayern austauschen; der König von Sardinien sollte gegen andre Gebiete in Norditalien seinen Ansprüchen an das Herzogtum Mailand entsagen. Laut der Bormser Konvention sollte Sardinien 45000, Desterreich 30 000 Mann, Großbritannien ein starkes Geschwader im Mittelmeer stellen und jährlich 200000 Ph. Sterling an Sardinien zahlen. Großbritannien und Desterreich erneuerten alle Berträge für die pragmatische Sanktion, erwähnten aber des Berliner Friedens von 1742 nicht. Sardinien sollte die Gebiete in Oberitalien erst erhalten, wenn der allgemeine Friede in Italien und Deutschland, sowie zwischen Großbritannien und Spanien geschlossen sein Italien und Deutschland, sowie zwischen Großbritannien und Spanien geschlossen sin Geheimartischn aber die Unterlage eines gefährlichen Komplotts gegen Preußen; Rußlands und Großbritanniens Beitritt war vorgesehen. Desterreich kauste Sachens Ansprüche durch Geld ab und machte ihm Aussicht aus Schlessen. August III. sens Ansprüche durch Geld ab und machte ihm Aussicht auf Schlesien. August III.

versprach 6000 Mann. Dies beweist an sich, daß v. Arneth mit Unrecht Friedrich, Dronsen mit Recht Maria Theresia den Friedensbruch vorwirft.

2) Versaller Bündnis. Ludwig XV. sollte den Hauptstoß gegen Belgien richten und hier seinen Kampsprecis suchen, eine zweite französische Armee auf Hannover vorstoßen, eine dritte im Vereine mit den Truppen des Kaisers, Hesse und Pfälzern die Oesterreicher am Oberrhein heldöstigen, die Ariedrich mit 80000 Mann Rähe die Desterreicher am Oberrhein beschäftigen, bis Friedrich mit 80 000 Mann Böhmen beseth habe. Dann sollte Bayern den Desterreichern abgenommen werden. Im Frankfurter geheimen Bündnisse willigte Karl VII. ungern in die Abtretung eines bedeutenden Teils von Böhmen an Friedrich, der obendrein den Rest Oberschlesiens

forderte, Karl hingegen Oberöfterreich versprach.

3) Die Frankfurter Union vom 22. Mai 1744, "um Deutschland seine Freiheit, dem Raifer feine Burde, Europa feine Ruhe wiederzugeben", welche Friedrich mit

dem Kaiser seine Bürde, Europa seine Ruhe wiederzugeben", welche Friedrich mit Kurföln, Kurpsalz, Württemberg und Hessenkassel schloß, blieb ohne Erfolg.

4) Oftsieskands Ansal. Am 25. Mai 1744 erlosch in Georg Karl Edzard das Fürstenhaus der Eirssena; Ansprüche erhoben die Häuser Fohenzollern, Wettin, Braunschweig-Lüneburg, Wied-Kunkel, Kaunitz und Liechtenstein. Kaiser Leopold I. hatte 10. Dezember 1694 Friedrich III. von Brandenburg die Erbsolge in Ostsries-land versprochen, was Joseph I. und Karl VI. 1706 und 1715 bestätigten. Trogaller Proteste der andern Prätendenten ließ Friedrich II. am 1. Juni 1744 durch ein Korps Besitz ergreisen und sich am 23. in Aurich huldigen. Er beließ Ständewesen und Verfassung, die Stände gaben ihm eine kleine Jivilliste, Emdens Hasen erweckte in ihm maritime Pläne, doch mißglücken seine derartigen Unternehmungen (die asiatische Kompanie von 1750/51 und die bengalische von 1753) in den Stürmen des Siebeniährigen Krieges. Die Ostsriesen gehörten bald zu Vreußens treuesten men des Siebenjährigen Krieges. Die Oftfriesen gehörten bald zu Preußens treuesten Unterthanen und kehrten nach ihrer Abtrennung (1815) 1866 gern wieder zu Preußen zurück.

### § 80. Der zweite schlesische Krieg und das Ende des Erbfolgekrieges.

Litteratur. Duc de Broglie, Etudes diplomatiques, 92 ff.; Die Kriege Friedrichs des Großen. 2. Teil. Der zweite schlesische Krieg. Herausgegeben vom Großen Generalstabe. 3 Bbe., 95.

Im Juli 1744 war die österreichische Armee unter dem Prinzen von Lothringen im Elfaß siegreich vorgerückt; als aber die Kunde kam, Friedrich sei in Böhmen eingebrochen, mußte der Prinz darauf verzichten, den Gebhardt, Sandbuch ber beutschen Geschichte, II. 2. Aufl.

Franzosen Elsaß-Lothringen abzunehmen, und marschierte nach Böhmen. Friedrich nahm den Standpunkt der Franksuter Union ein, die Karl VII. dem Reichstage in Regensburg offiziell mitteilte, und griff zur "offensiven Defensive". Trot des Unmuts der Dresdener Regierung zog er durch Sachsen nach Böhmen; Prag kapitulierte am 16. September und huldigte Karl VII. als König, dald lag ganz Böhmen zu Friedrichs Füßen, doch zeigte sich allerorten die seindseligste Gesinnung und der Prinz von Lothringen hoffte Friedrich auszuhungern. Die Franzosen erlahmten, zumal nach Ludwigs XV. Erkrankung, ließen Friedrich und den Kaiser im Stich und des gnügten sich mit der Einnahme des breißgauischen Freiburg. Im Oktober vereinigten sich die Desterreicher unter Lothringen und Batthyany mit den Sachsen unter dem Herzoge von Sachsen-Weißensels, die Preußen mußten zurückweichen und schließlich im Dezember Böhmen räumen, um Schlesien zu retten. Friedrich war geschlagen, Maria Theresia sah in ihrem militärischen und politischen Triumphe den Finger Gottes gegen "den bösen Mann". Ihre Truppen sielen in Oberschlessen und Glatz ein und verbreiteten Maniseste gegen "den Tyrannen", doch trieben die Preußen sie zurück und Desterreich ließ nun seine ganze But an Bayern aus.

Daß unterdeffen in Italien die Spanier und Franzosen bei Coni die Sarden besiegten, war nicht von entscheidender Wirkung. Und nun starb Friedrichs Hauptstütze in Versailles, die Maitresse Herzogin von Château-roux, im Dezember 1744, und mit Karl VII. 1) sanken alle Pläne Friedrichs ins Grab. Im Sinne der pragmatischen Sanktion stand die Restauration

von Habsburgs alter Machtstellung im deutschen Reiche bevor.

Das Kabinett in St. James trieb im größten Stile hannöverische Politik, sah die Feinde des Weltfriedens in Preußen und Frankreich und gahlte darum im Jahre 1745 Maria Theresia, Sardinien, Kurfachsen, Kurköln und Kurmainz über 830 000 Pfund Sterl. Subsidien. Auf Brühls Betreiben wurde 8. Januar 1745 in Warschau die Quadrupelallianz von Großbritannien. Defterreich, Sachsen und Holland zu Preußens Bernichtung?) abgeschloffen, österreichischer Einfluß umgab den jungen Kurfürsten Maximilian III. Joseph von Banern, dieser entsaate allen Großmachtsgelüsten und schloß zu Füffen am 22. April Frieden mit Maria Therefia 3). Hiermit hatte die Frankfurter Union ihr Ende gefunden, die ganze Reichspolitik Friedrichs war tödlich getroffen und seine Lage so gefährdet, daß man schon wieder in Dresden, London, St. Betersburg und Wien von Breugens Teilung fprach. Friedrich aber mar entschloffen, keinen Schritt zu weichen und Schleffen zu behaupten. Der Sieg der Franzosen bei Fontenon (Fontenai) am 11. Mai über die Briten, Hannoveraner, Hollander und Defterreicher nützte ihm nichts; er war auf sich angewiesen, schlug den Prinzen von Lothringen am 4. Juni bei Hohenfriedberg, wobei sich die Baireuth-Dragoner besonders hervorthaten, und zog nach Böhmen, um Schlesien zu decken. Maria Theresia und August III. waren friegsluftiger als je 4). Wegen der Hals= starrigkeit der Höfe von Wien und Dresden blieb die Konvention in Hannover auf dem Papiere. Um 29. August schlossen Maria Theresia und Sachsen einen neuen Geheimbund zur fräftigen Fortsetzung des Kriegs, und zur Genuathuung Maria Theresias fand trot brandenburgischen und pfälzischen Protestes am 13. September in Frankfurt die Wahl ihres Gemahls als "Frang I." zum Kaifer ftatt.

Somit war das neue Haus Lothringen-Toscana als Fortsetzung des

habsburgischen auf den deutschen Kaiserthron erhoben, den es bis zum Ende des heiligen römischen Reiches behielt; Franz I., am 4. Oktober in Frankfurt gekrönt, war freilich nur Repräsentant, die Kaiserin-Königin Frankfurt gekrönt, war freilich nur Repräsentant, die Kaiserin-Königin Maria Theresia fühlte sich als eigentlicher Kaiser; stolzer als je, wollte sie von Frieden nichts wissen, "lieber ihren Unterrock hergeben als Schlesien, die Perle des Hauses Desterreich". Ihren Paladin aber, den Prinzen von Lothringen, hatte Friedrich am 30. September bei Soor völlig besiegt. In Berlin ersuhr Friedrich, Brühl und Bartenstein hätten auf Antried des Herzogs von Weißensels einen neuen Plan zu seiner Vernichtung entworsen, er solle im Zentrum seiner Staaten, in der Mark selbst angefallen werden. Friedrich traf seine Maßregeln, teilte das Komplott den europäischen Kabizusten wirt und kaum war der Kripz von Lethringen in die Lausste eine netten mit und kaum war der Prinz von Lothringen in die Lausitz einsgerückt, so schnitt Zieten bei Katholisch-Sennersdorf am 23. November seine Streitmacht entzwei und zwang ihn, am 28. nach Böhmen zurückzuschren; der alte Dessauer siegte am 15. Dezember bei Kesselssorf über die Sachsen unter Graf Rutowski, dem natürlichen Bruder ihres Kurfürsten, und über unter Graf Rutowski, dem natürlichen Bruder ihres Kurfürsten, und über die Desterreicher unter Graf Grünne. Friedrich zog am 18. in Dresden ein und Maria Theresia erkannte, sie müsse nachgeben, zumal die Spanier und Franzosen fast ganz Oberitalien erobert hatten. Sie besann sich zwar noch im letzten Momente, ob sie nicht lieber mit Frankreich Frieden schließen und den Krieg gegen Friedrich mit russischer Silse fortsetzen solle. In der Hossfnung auf eine günstigere Zukunft bequemte sie sich aber zum Frieden; am 25. Dezember 1745 schlossen sie, August III. und Friedrich II. denselben in Dresden 5). Friedrich freute sich, des Kriegs, der ihm acht Millionen Thaler gekostet, ledig zu sein. Als er am 28. Dezember nach Berlin heimstehrte, nannte man ihn dort allgemein der Große" Schlessens Besite Thaler gefostet, ledig zu sein. Als er am 28. Dezember nach Berlin heimstehrte, nannte man ihn dort allgemein "der Große". Schlesiens Besitz war Friedrich geblieben, aber der bayerische Kaisertraum war zerstört, die Umgestaltung des Reichs mißglückt, das österreichische Kaisertum blieb vollberechtigt im Sinne der össentlichen Meinung: "Preußen war in dem Feldzug siegreich für sich, besiegt im Reiche" (Ranke). Alle Bersuche Europas, Friedrich bei dem allgemeinen Kriege sestzuhalten, mißlangen; Desterreich mußte denselben weitersühren, und als endlich die allgemeine Ermüdung der Staaten 1748 zum europäischen Frieden von Aachen sührte, verlor Maria Theresia Parma, Piacenza und Guastalla an den Infanten Philipp von Spanien, Teile Mailands an Sardinien, alle Kontrahenten gewährleisteten Friedrich Schlesien und Glaß; außerdem aber wurden die Bestimmungen der pragmatischen Sanktion neuerdings garantiert. Preußen stand seitdem als europäische Macht neben Desterreich; "über den zahllosen kleinen Gegensähen, die das Keich zerklüsteten, erhob sich die eine Frage: Preußen oder Desterreich? Die Frage der deutschen Zufunst war gestellt" (Treitsche). (Treitschfe).

<sup>1)</sup> Der Ausgang Karls VII. Karl kam von Frankfurt 23. Oktober 1744 nach München und sein Bolk vergaß, daß es seines Shrgeizes willen blutete. Er mußte eine neue Verheerung Bayerns durch die Desterreicher besürchten, ermahnte seinen Sohn, er solle Frieden machen, und starb 20. Januar 1745.

2) Quadrupelallianz von Warschau. In ihr verpslichtete sich August III., Preußen und Frankreich mit 30000 Mann zu bekämpsen, und erhielt das Versprechen britischer und holländischer Subsidien; in einem Holland unbekannt bleibenden Gebeimartikel versprach August, die Wahl Franz Stephans zu betreiben. Die britische Regierung überwies die Hannoveraner Soldaten Maria Theresia, die jeht eine halbe Million Pfund Sterling Subsidien bezog. Elisabeth trat nicht bei, lehnte aber auch

ein Bündnis mit Friedrich ab, weil er zuerst den Frieden gebrochen habe und sich somit der casus foederis nicht ergebe. Eine Ergänzung der Quadrupelallianz war das Leipziger Bündnis vom 18. Mai, in dem sich Desterreich und Sachsen insgeheim zur Biedereroberung von Schlesien und Glab einigten und einander gelobten, sie wollten nicht rasten, die Friedrich an Macht und Land zum Kurfürsten von Brandenburg erniedrigt sei; Sachsen sollte große Teile von Preußen erhalten.

3) Friede zu Füssen. Der Kurfürst verzichtete auf alle Unsprüche an österreichisches Gebiet, entließ seine Silfstruppen und sagte Franz Stephan seine Kursstimme zu; dassür sollte er Bayern im Umfange von 1741 zurückendaten und den

achein gu; busit soller Austein im Unisinge von 1741 zurückerintten und den Seemächten seine Truppen um Geld überlassen. — [Seeländer, Graf Seckendorff und die Aublizistit über den Füssener Frieden, 83; Preuß, Der Friede zu Füssen, "Histor. Abhandlungen", Heft 6, 94; M. Schwann, Der Wendepunkt im 2. schles. Kriege, Forsch. z. brand. u. preuß. Gesch., 12², 99).]

4) Franz Stephans Aussichten und die Konvention in Hannover. Die Aussichten

Franz Stephans auf die Kaiserkome wuchsen die Kondenkom in Hundler. Die Ausschleften Gerinnung, die im deutschen Volke lebte, Friedrich selbst sah in Franz Stephans Wahl ein notwendiges Uebel und hoffte auf Erreichung des Friedens durch Georg II., dessen Kriegslust durch das Vordringen des stuartischen Prätendenten Karl Sduard sehr gedämpst worden war. Am 26. August erfolgte auf der Grundlage des Bersteinschlessen. liner Friedens die Konvention von Hannover zwischen Friedrich und Georg. Georg versprach, in Wien die Einstellung der Feindseligkeiten und binnen sechs Wochen einen definitiven Vertrag zwischen Preußen und Oesterreich zu erzielen; Friedrich sagte Franz Stephan seine Kurstimme zu; Georg wollte Preußen die Garantie aller Mächte für Schlesien verschaffen; die innere Ruhe in Deutschland follte bergestellt, Sachsen, Sannover, Pfalz und Seffen in ben Frieden inbegriffen werden. Lord Harrington, der Urheber der Konvention, stand im direkten Gegensate zu Georgs Welfenpolitik. [Borkowsky, Die englische Friedensvermittelung im Jahre 1745, 84.]

28eisenpolitit. [Vortowsty, Die englische Friedensvermittelung im Jahre 1745, 84.]

5) Friede von Dresden. Maria Theresia und August III. traten der Konsvention von Hannover (siehe 4) bei; der Berliner Vertrag von 1742 wegen Schlessiens Abtretung an Friedrich wurde seierlich gewährleistet (freilich sann die Kaiserin nach wie vor auf Mittel zur Rückgewinnung); Großbritannien wollte sich für die europäische Garantie Schlesiens bemühen. Friedrich erkannte Franz I. als Kaiser an und die Kaiserin versprach, sich bei Franz dahin zu verwenden, daß Friedrich die von Karl VII. eingeräumten Vorteile im Reichstitelwesen u. s. w. bes Sachsens Gebiet blieb ungeschmälert, nur follte Sachsen einige Grenzorte mit Preußen austauschen, es zahlte eine Million Thaler Buße und entsagte in der Eigenschaft als Eventualerbe Desterreichs jeglichem Unspruche an Schlesien. Den Protestanten in Sachsen, den Katholiken in Preußen wurde der landesherrliche Schutz garantiert. Beffen-Raffel und Aurpfalz wurden in den Frieden aufgenommen.

#### Breuken bis zum Siebenjährigen Rriege.

In einem Jahrzehnt friedlich ftillen Schaffens bilbete Friedrich, ber jett auf des Lebens Sohe stand, sich und seinen Staat zur Vollkommenheit aus, "voll Liebe zur Arbeit um der Arbeit willen" und "alles in Person entscheidend", "nicht zufrieden damit, sein eigener Premier, sondern gewillt, sein eigener alleiniger Minister zu sein" (Macaulan). Erholung von seiner allumfassenden Regententhätigkeit fand er im Kreise von Schöngeistern und Gelehrten im Stadtschloffe zu Botsdam und in Sanssouci 1), sowie im Briefwechsel. Bor seinen philosophischen und moralischen Schriften verdienen seine historischen in allererster Linie erwähnt zu werden?), nicht nur wegen der geiftvollen Auffassung der Geschichte und der fesselnden Diktion, sondern vorzüglich wegen ihrer Wahrheitsliebe; in dieser Eigenschaft steht ber königliche Hiftorifer unerreicht da, besonders wenn man seine Schilderungen eigenen Wirkens mit denen eines Napoleon I. vergleicht. Trot aller Liebe zu geistiger Durchbildung hatte Friedrich wenig Sinn für das Schulwesen

und schenkte den Universitäten nur die notwendigste Aufmerksamkeit3). In Religionsfachen ganz und gar tolerant ("Sectateur de Genève ou sectateur de Rome, soyez bon citoyen et mon coeur vous chérit"), 30g er Rahlreiche Katholifen in seine nächste Umgebung, gestattete Katholifen und Protestanten gleiche Rechte, stellte den deutschen Jesuiten feiner gebildete französische gegenüber, hielt aber, obwohl ihm Luther und Calvin nur mittelmäßige Leute dünkten, den vorwiegend protestantischen Charakter seines Staats aufrecht; er stand in den besten Beziehungen zu Benedift XIV., der zuerst von allen Bäpften dem "Markgrafen von Brandenburg" den Königs= titel einräumte, bekämpfte aber jede Vermehrung der "Toten Hand" und kontrollierte scharf die Klöster. Wie an sich selbst, so machte Friedrich an seine Beamten, vom Minister bis zum Schreiber, ungeheure Ansprüche, "denn Wir sie davor bezahlen". Hingegen sorgte er human für alle Unterthanen, vor allem für die Bauern; in ihnen fah er die besten Arbeiter am nationalen Wohlstand, gleichviel ob man ihn als "Bauernkönig" höhnte. Er zog viel fremde Arbeiter ins Land und befreite sie jahrelang von Abgaben, verbot die Einfuhr französsischer Goldwaren, böhmischen Glases 2c., lebenslang befangen in den Sandelsideen seines Kuftriner Lehrers Sille. Die Grundlage aller öffentlichen Ordnung erkannte Friedrich in einer über äußere Einflüffe erhabenen Gerechtigkeitspflege, die Juftiz sollte von fürst= licher Laune unabhängig sein 4). Ganz Europa bewunderte die Rechtsreform in Preußen, hier herrschte eine größere Sicherheit von Person und Gigentum als in irgend einem andern absoluten Staat, und darum ahmten Friedrich nach Maria Theresia, die Generalstaaten, Frankreich, Groß= britannien, Spanien, Sizilien, die Schweiz, die Reichsfürsten. In diesem Preußen waren alle Fibern angespannt, jeder Preuße mußte die schwersten Opfer an Gut und Blut für den Kang und die Behauptung der jungen Macht bringen; das Heer koftete enorm; es zählte 1752 136 500 Mann. Da aber Friedrich "die Begriffe Feind und Nachbar spnonym" waren, so mußte das Heer stets schlagfertig sein. Die Gesamteinnahmen des Staates betrugen 1752 über 12 Millionen Thaler, wovon vier Fünftel zu Militär= zwecken verwendet wurden; im Schate lagen 1756 wieder 13 177 919 Thaler. Bei 22 Millionen Ausfuhr betrug die Einfuhr 17 Millionen Thaler; um das Geld im Lande zu halten, besteuerte Friedrich die Einfuhr sehr hoch.

2) Histoire Werke dieser Epoche. Man kannte seit 1788 nur die Fassung der "Histoire de mon temps" von 1775, Posner publizierte aber im 4. Band der Publikationen aus den k. preuß. Staatsarchiven (79) die Fassung von 1746; in seiner peinlichen Gewissenhaftigkeit hat Friedrich dies Werk, die Geschichte beider schlesischen Kriege, sorgsam durchgeseilt, doch ist die erste Redaktion unmittelbarer und packender; ihr soll, was besonders Dove betont, eine verlorene von 1742—43

<sup>1)</sup> Die Taselrunde in Potsdam und Sanssouci. Waren auch Fordan, Kenserlingk, Suhm, Duhan de Fandun tot, so umgaben doch den König genug auserwählte Geister, wenn er im Austausch der Gedanken und Gesühle verjüngte Krast suchte, d'Argens, Kothenburg, Algarotti, La Mettrie, Maupertuis, kurze Zeit d'Alembert, Chasot, Keith u. a., fast nur Ausländer, vor allen Volkaire. Bekanntlich erlitt das Verhältnis zu Volkaire, mit dem Friedrich vom 8. August 1736 bis 25. Fanuar 1778 korrespondierte, und der 1750—53 bei ihm lebte, durch dessen Charakterlosigkeit einen nie heilenden Bruch. (Ausgewählte Werke Friedrichs des Großen, von Werkens und Begele, 4 Bde., 73—77; Unterhaltungen mit Friedrich dem Eroßen. Memoiren und Tagebücher von Heinrich de Catt. Herausgegeben von R. Koser. Band 22 der "Publikationen aus den k. preuß. Staatsarchiven", 85.) In Sanssouci, das er im Mai 1747 bezog, lebte Friedrich mit Vorliebe.

zu Grund liegen. [Koser, Zur Textkritik der "Histoire de mon temps" Friederichs des Großen, H. 3. 52, 84, und Lehmann, Die ursprüngliche Gestalt von Friedrichs des Großen "Histoire de mon temps", ebenda, 62, 89.] Bereits 1746 schried Friedrich an den "Mémoires pour servir à l'histoire de la maison de Brandebourg", der ersten, völlig freimütigen Hause und Landesgeschichte Brandenburgspreußens; der erste Abschnitt erschien 1748; Friedrich feilte das Werk samt dessen Anhang: "Bon den Sitten, den Gebräuchen, dem Gewerbesleiß, den Fortschritten des Menschengeistes in den Künsten und Wissenschaften" mit Maupertuis und seit 1750 mit Voltaire; es kam in 2 Bänden, Berlin, 1751 (3. Aust. 1767) heraus.

3) Die Universitäten. An ihnen lehrten tüchtige Gelehrte und doch war die Ausstattung kläglich; Halle, die wichtigste Hochschule, bezog jährlich 18116, Frank-

furt a. D. 12648, Königsberg 6920 Thaler.

4) Die Justizeform. Samuel von Cocceji, den Friedrich Wilhelm I. zum Justizminister genommen, ein ungewöhnlich praktischer Reformer, schuf eine spezifisch preußische Fustiz und einen preußischen Richterstand. Sanz im Geiste Friedrichs dildete er ein preußisches Landrecht, das 1749—1751 als Corpus juris Fridericianum (2 Bde., Halle) erschien, in alle Sprachen übersetzt, aber nirgends eingeführt wurde; später benutzte es Cramer vielsach zum preußischen Landrecht von 1794. "Ein wahrer gerkules im Reinigen von Justizställen" (Carlyle) ersedigte Cocceji 1747 in acht Mosnaten in Kommern 2400 alte Prozesse und seine Rammergerichtsordnung (Projekt des Codicis Fridericiani Marchici); im März 1747 wurde er Großkanzler. Da Franz I. dem Könige 31. Mai 1746 das von Karl VII. erteilte Privilegium de non appellando bestätigte, so war Friedrich und nicht das Reichsgericht Herr der preußischen Justiz, Preußen erhielt den Charakter des Rechtsstaats, in dem der aufgeklärte Absolutismus selbst bedeutenden Teilen seiner Macht zu Gunsten der Unterthanen entsagte, Justizsachen von der Berwaltung völlig scheidend und stets den Gerichten der Berwaltung gegenüber beipslichtend. — [Trendelenburg, Friedrich der Broße und sein Großkanzler Samuel v. Cocceji, 63; S. Faacsohn, Geschichte des preußischen Beamtentums vom Ansang des 15. Fahrhunderts die auf die Gegenwart, Bd. III, 84.]

#### § 82. Desterreichs Reform unter Maria Theresia.

Litteratur: J. Beidtel, Geschichte der österreichischen Staatsverwaltung 1740 bis 1848, herausgegeben von A. Huber, 2 Bde., 96—98.

Dasselbe Pflichtgefühl wie Friedrich zeichnete Maria Theresia vor ihren fürstlichen Genossen aus; gestützt auf ihr gutes Recht, Absolutistin im edelsten Sinne und ohne eigentliche Neigung zu Reformen, lernte fie doch vom Feinde und reformierte, "der erste Habsburger, welcher das Reich über die Provinzen, den Staat über die Stände, das Ganze über die Teile stellte" (Wolf). Der leitende Gesichtspunkt war die Zentralisation, die Provinzen ordneten sich unter; die Krone löste sich von der ständischen und kirchlichen Gewalt, legte fich die wichtigsten Rechte der Stände zu und arbeitete mit einer fleißigen Bureaukratie. Darum steuerte Maria Theresia auf die staatsbürgerliche Rechtsgleichheit aller Unterthanen los 1); sie trennte die Justiz von der Berwaltung 2), gestaltete die obersten Staatsbehörden um, trug durch die Schöpfung der Kreisämter ihre segensreichen Berfügungen in die Mitte des Landvolks, sorgte für bessere Gesetze 3) und geordnete Finanzen, begunftigte Industrie und materielle Kultur. Sie gab seit dem Aachener Frieden dem Heerwesen neuen Aufschwung 4), vergaß aber auch nicht die Reorganisation des öffentlichen Unterrichts, der auf allen Stufen verkommen war 5); wenn sie auch sehr fromm war, das beste Einvernehmen mit der Kurie unterhielt, Protestanten und Juden wenig Suld erwieß, so beugte sie doch die römische Kirche unter den Staat.

Borzügliche Mitarbeiter fand sie vor allem in Haugwit, Chotek und Kaunit '). Ungarn aber und die Länder der ungarischen Krone blieben im alten Geleise, abseits von Maria Theresias Staatsresorm; in Ungarn herrschten die Magyaren, und gewissermaßen nur auf Seitenwegen konnten gemeinsame Resormen dorthin gelangen; Maria Theresia liebte Ungarn, änderte zwar nichts an dem bestehenden Dualismus, machte aber, an politischer Klugheit von keinem ihrer Nachsolger erreicht, manchen Schritt zur Verschmelzung beider Reichshälften, zum "Ausgleiche", hin und führte den Gebrauch der deutschen Sprache auch in Ungarn durch.

1) Die Rechtsgleichheit. Die bisher exemten Stände, Abel und Klerus, wurden zur allgemeinen Besteuerung herangezogen; die Kopssteuer von 1746 z. B. traf jeden Unterthanen der deutsch-böhmischen Hälfte und der Grimm der Privilegierten beirrte die Kaiserin nicht. Grund und Boden wurden nach Größe und Wert neu taziert, welch große Arbeit 1756 vollendet war und dis 1829 die Grundlage der direkten Steuer blieb. Maria Theresia erkannte in der Robot ein gerechtsertigtes Gigentum der Grundherren, wollte darum von ihrer Abschaftung und der Gleichstellung von Bauer und Edelmann nichts hören und begnügte sich mit besserer Normierung der

Robotpflicht.

\*\*) Keformen der Justiz und Berwaltung. Im Mai 1749 trennte Maria Theresia das Gerichtswesen und die politische Berwaltung, welch letztere von den Kameralien erst 1762/63 getrennt wurde. In Wien wurde 1749 "die oberste Justizstelle" für das Justizwesen geschäffen; an die Stelle der österreichischen und böhmischen Hosftanzleien trat das Directorium in politicis et cameralibus, das auch seit 1762 die Finanzachen der deutscheiden Hate. Die Finanzangelegenheiten des Hosstauf und der ungarischen Länder blieben bei der Hosftammer; letztere revrganisserte Maria Theresia später und gab dann dem von den Kameralien enklasteren Direktorium den Titel "Bereinigte böhmisch-österreichische Hosftanzlei". Freilich war die Einheit der Berwaltung keine vollständige; neben dem Direktorium gab es noch die ungarisch-siebenbürgische und die illyrisch-danater Hosftanzlei, neben der österreichischen Finanzverwaltung die ungarische Hosftanzten kosftanzlei, neben der österreichischen Finanzverwaltung die ungarische Hosftanzten kosftanzlei, neben der österreichischen Finanzverwaltung die ungarische Hosftanzten Und das siebenbürgische Thesaurental. Siebenbürgen wurde unter Maria Theresia 2 November 1765 Großfürstenkum. Seit 1753 war die k. k. Hauss. Hosst und Staatskanzlei eigentliches Reichsministerium; der geniale Graf, seit 1764 Fürst Kaunitz, eine Atbeitskraft ohnegleichen, wurde damals Staatskanzler und de kacto dirigierender Minister; er löste die Staatskanzlei von der österreichischen Hosftanzlei, vereinigte damit die obersten Berwaltungsbehörden der Riederlande und der Lombardei und übte auch in inneren Angelegenheiten mächtigen Einfluß. Nach seinem Plan trat 1760 der kaiferliche Staatskat für die deutsche Schaffen Jehaf aussprach. Der Staatskat erhielt manche Befugnisse erwaltung unter Maria Theresia und Hosfen kunde, hatte aber mit den militärischen Feidalen schaffen. Der Staatskat erhielt manche Befugnisse der "einem Angelegenheiten nichts zu thun; er wurde für die Staatsverwaltung unter Maria Theresia und Hosfens hand dehen der

3) Gesetzebung, Finanzen und Industrie. Das Rechtswesen war veraltet, und Maria Theresia erstrebte zuerst ein gemeinsames österreichisches Recht; auf ihren Besehl arbeitete seit Februar 1753 eine Kommission ein Zivil- und Strafrecht auß; diese "Kompilationskommission" in Brünn wurde zwar 1756 aufgelöst, aber die Gesetzebungsstommission in Wien setze ihr Werk fort und 1767 erschien der Codex Theresianus, ein als undrauchbar zurückgelegtes Werk; erst Joseph II. nahm die Kodisitation wieder auf, und 1811 wurde im "Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch" die Aufgabe gelöst. Auch die Abfassung einer gleichsörmigen Gerichtsordnung geriet ins Stocken,

hingegen brachte eine besondere Rommission die preiswürdige "Nemesis Theresiana" oder "Constitutio criminalis Theresiana", den Straffoder vom 31. Dezember 1768, zuwege, der im Februar 1769 genehmigt, bis 1788 in Kraft bestand; mit 2. Januar 1776 fiel die Tortur, die Todesstrafe wurde sehr beschränkt. 1763 erschien eine allgemeine Wechfelordnung 2c. — Maria Theresia hatte bei dem Antritte ihrer Regierung nur 87 000 Gulden im Staatsschatze gefunden und den Erbfolgetrieg mit britischem Gelde führen, mit Schulden und neuen Auflagen bezahlen muffen. Dhne Finangreformen waren andre unmöglich, und nur murrend ertrug der Unterthan die mehr= malige Erhöhung der Steuern. Das Jach, in dem Kaifer Frang eigene Renntniffe und Unschauungen hatte, waren die Finanzen, er konnte der Gemahlin hierin Rat erteilen; Haugwith, der auch in den Finanzfragen entschied, und Chotek waren praktische Köpfe. Das öffentliche Einkommen stieg von 20 Millionen (1745) auf 54 (1773), die Grundsteuer von 14 Millionen (1747) auf 19 (1773), die indirekten Steuern und Gefälle trugen jeht das Doppelte; Rüftungen und Kriege aber versschlangen bald die aufgehäuften Schähe wieder, das Defizit belief sich jährlich auf 8—10 Millionen, und 1762 gab der Staat das erste Papiergeld, die Bankozettel, aus (1781 schon 20 Millionen). Der Staat schuf neue Steuern, zog aus der Verpachtung des Tabakmonopols in zehn Jahren (1759—69) 21 Millionen, das Lotto di Genova warf schon 1751 187000 Gulden ab, und das Unmoralische dieses Erwerbs beirrte die Regierung in Wien ebenso wenig wie die in Berlin. 1746 wurde das "Universal-Kommerzdirektorium" für das ganze Reich mit Ungarn errichtet, dann eine Ministerial= Hofbankodeputation, 1771 die Wiener Borfe. Unter dem Schutze hoher Bolle follte ber Industrie Lebenstraft zugeführt werden; wie in Preußen wurde die Ginfuhr verschiedener Waren untersagt, die Porzellan-, Sammet-, Leinen-, Tuchsabrikation ze. fand forgsame Pflege, für Seidenzucht ergingen weise Verordnungen. Gine bessere Ausbeutung des Bodens in Ungarn, die viel verhieß, scheiterte an der Trägheit und dem Eigenwillen der Magyaren, die hingegen dem Aussuhrhandel ihre Obhut zuswandten. Im Levantiner Handel mußte Triest eine wichtige Kolle spielen, und so geschah schon unter Karl VI. mancherlei für den Freihafen; Maria Theresia gab viele Millionen dafür aus, der Nugen floß aber häufig in die Sande griechischer Un= Die Vertretung der Handelsintereffen Desterreichs im Auslande wurde Konsuln übertragen, die Kolonisierung Oftungarns und des Banats gefördert, Kartoffel, Steinkohle hielten ihren Einzug in Desterreich. [A. Beer, Die handelspoliti= schen Beziehungen Defterreichs zu den deutschen Staaten unter Maria Theresia, im "Archiv für öfterr. Geschichte", 792, 93.]

4) Seerwesen. Der Krieg um ihr Erbe hatte Maria Theresia überzeugt, wie nötig eine Umgestaltung ihres Seerwesens fei; bei den Beratungen ging ihr Schwager, Karl Alexander von Lothringen, ihr zur Sand. Die Prafenzstärke im Frieden wurde auf 108 000 Mann, deren Unterhalt auf 14 Millionen festgesett; die Armee verwirklichte den Gedanken eines Gesamtösterreich. Das Werbesystem machte der Konstription Platz, außer in Ungarn und Tirol. Preußen war vielsach das Vorbild dei den neuen Institutionen. Maria Theresia stiftete Militär= und Jngenieux= akademien, den "Militär=Maria=Theresia=Orden" (1757). Unter ihr entstand 1746 dis 1767 die Militärgrenze als unmittelbares Krongebiet und "lebendige Grenz=

festung".

5) Schulwesen und Kirche. Maria Theresia sah im Schulwesen "allzeit ein Politikum", entzog den Jesuiten darin die Allmacht, emanzipierte von ihnen zumal Die Universitäten und führte denselben, beraten von dem geistvollen Gerhard v. Swieten, ihrem Leibarzte, junges Leben zu. Sie reformierte die Gymnasten und erwarb dauernden Ruhm als Schöpferin der Bolksschule (Schulordnung von 1774), wobei Propst Felbiger die besten Dienste leistete; zu Ende ihrer Regierung gab es über 6000 Schulen. Besonderen Zwecken dienten das Theresianum, die orientalische und die Ritterakademie. Maria Theresia konnte sich dem Geiste des Jahrhunderts nicht verschließen, der die Kirche dem Staate unterordnete; ihre Minister drängten sie, oft mühsam, zu Schritten gegen die päpstliche Allgewalt, zur Verkündigung des Placetum regium, zum Verbote unmittelbaren Verkehrs der Bischöfe mit Rom 2c.; die Hoftanglei erhielt 1750 die Oberaufsicht über die Berwaltung des Kirchenvermögens. Die Raiferin schränkte das Alosterwesen ein, war aber den Jesuiten hold, pflichtete ihrer Ausweisung im September 1773 nur bei, weil der Papst selbst sich gegen den Orden erklärt hatte, und verwendete das Vermögen des Ordens für Kirchen- und Schulzwecke. Die Raiferin war zu katholisch, um tolerant zu fein; fie dachte sogar an Austreibung der Juden, die Protestanten ließ sie ungestraft vom

Alerus plagen, "überzeugt, ein Protestant sei gefährlicher als ein Jude und eine

Rlerus plagen, "überzeugt, ein Protestant sei gefährlicher als ein Jude und eine gebeihliche Staatsordnung nur auf dem Boden der allerheiligsten römischen Kirche möglich" (Sybel).

6) Haugwis, Chotef und Kaunis. Eine Kraft ersten Kanges in der Ordnung der inneren Verhältnisse war der Schlesier Graf Friedrich Wilhelm Haugwis; "er allein brachte," wie Maria Theresia seiner Witwe geschrieben hat, "den Staat aus der Konsussissen in die Ordnung"; aus allmählich beseitigten ständischen Prätensionen löste sich der moderne Staat los, absoluter und kraftwoller, als er je in Oesterreich gewesen; leider starb der Gründer des bureaukratischen Absolutismus schon 1765. Als Leiter des Finanzdepartements erwarb sich Graf Rudolf Chotek große Anerstennung, reformierte in allen Zweigen der Bolkswirtschaft, hob den Kredit Oesterreichs und machte es, freilich unter Anspannung aller Kräfte des Landes, möglich, den Siebenjährigen Krieg zu führen. Mit sicherem Blic erfannte Maria Theresia im Grafen Wenzel Kaunit, ein Genie für die auswärtige Politik; gewiß besaß nie ein Staatsmann in Oesterreich solch maßgebenden Sinssus wie er; das Ziel seiner. Staatskunst war in erster Linie Preußens Riederhaltung und die Allianz mit Frankreich. (v. Arneth hinterließ das Fragment einer Biographie von Kaunit, 99.) reich. (v. Arneth hinterließ das Fragment einer Biographie von Kaunit, 99.)

#### Borgeschichte bes Siebenjährigen Rrieges.

Litteratur. Kanke, Zur Gesch. v. Defterreich und Preußen zwischen Aachen und Hubertsburg, 71 (W. B. 30); D. Krauske, Der Beginn des Siebenjährigen Krieges, 92; R. Waddington, La Guerre de sept ans. Histoire diplomatique et militaire, 30. 1, 99.

Friedrich kannte Maria Therefias Groll gegen ben Räuber Schlefiens, den "König der Wenden", und ihre Reformen belehrten ihn, daß ihm ein weit gefährlicherer Krieg mit dem erstarkten Desterreich drohe. Von Rußland konnte er wenig Gutes erhoffen, Elisabeth und ihr Groß-kanzler Graf Bestushew-Rjumin haßten ihn, zumal sie seine Spöttereien kannten; sie beschlossen, einen Weg mit Desterreich zu gehen, und am 2. Juni (22. Mai) 1746 wurde in St. Petersburg die Allianz beider Mächte auf 25 Jahre gegen Preußen vollzogen 1); sofort setzten sie sich in Kriegsbereitschaft und Sachsen-Polen war mit im Komplott, ohne seiner gefährdeten Lage wegen förmlich beizutreten. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Preußen und Rugland lockerten sich, bis sie im November 1750 abgebrochen wurden (schon 1749 schien es zum Kriege kommen zu sollen). Der Seekrieg zwischen Großbritannien und Frankreich brach 1756 von neuem los, erfteres rechnete immer noch auf Defterreichs Freundschaft, Kaunitz aber wandte sich Frankreich zu und schon am 21. August 1755 beschloß die geheime Staatskonferenz in Wien den Angriffskrieg gegen Preußen mit Hilfe Rußlands und Frankreichs auf Frühjahr 1756. Der Gesandte in Versailles, Graf Starhemberg, unterhandelte mit der leitenden Maitresse, Marquise de Pompadour, und mit ihrem Vertrauten, dem Abbé de Bernis; diese aber wollten nicht mit Friedrich II. brechen, rechneten vielmehr bei der Eroberung Hannovers auf seine Hilfe. Friedrich war ärgerlich darüber, daß man ihn in Versailles zum Handlanger für die Suprematie Frankreichs in Nordbeutschland machen wollte. Zwar war König Georg in seiner Abneigung gegen Friedrich so blind, daß er am 30. September 1755 mit Rußland einen Vertrag schloß<sup>2</sup>), der gegen ihn abzielte; doch wurde der Vertrag durch Elisabeths Vorbehalte vom Februar 1756 haltlos und Georg erkannte, in Berlin fei sein natürlicher Alliierter, weshalb Preußen und Großbritannien am 16. Januar d. J. den Neutralitätsvertrag von Westminster 3) unterzeichneten. Dieser ebnete Starhem-berg den Weg bei der Pompadour, die persönlich durch Friedrich verletzt war, und bei Bernis; beide migbilligten Friedrichs Saltung und wenn auch Kaunik' Herzenswunsch, Frankreich zum gemeinsamen Angriffe auf Preußen hinzureißen, scheiterte, so erreichte er doch das Freundschafts= und Verteidigungsbündnis zu Joun (Versailles) vom 1. Mai 1756 4); Maria Theresia erklärte, sie habe während ihrer ganzen Regierung feinen Bertrag so gerne unterzeichnet, die Bompadour sah darin ihr Meisterstück und doch war der Uebergang Frankreichs zu Preußens Feinden ein Mißgriff. Auf die Mitteilung Maria Theresias an das St. Petersburger Kabinett hin versprach letzteres seinen Beitritt zu den Verträgen und im Kriegsfalle eine Bundeshilfe von 80 000 Mann, wogegen ihm nach Friedrichs Niederwerfung Oftpreußen zufallen sollte. Kaunit befestigte die Pompadour durch verbind= liche Briefe bei dem neuen Bündnisse, Maria Theresia aber hat ihr nie geschrieben, während Friedrich selbst der Châteauroux Schmeicheleien schrieb. Friedrich wußte durch Bestechung des Sefretars des österreichischen Gefandten in Berlin, Baron Beingarten, und des Sekretärs an der Geheimfanzlei in Dresden, Menzel, von dem ganzen Treiben der feindlichen Kabinette; sie lieferten ihm 1753—56 durch die treue Hand seines Kabinettsrats Eichel die Ropien aus St. Betersburg, Wien, London und Dresden, die Friedrich vorerst verschwieg, später aber zu seiner Rechtfertigung benutte 5). Er sah eine europäische Roalition sich zusammenballen, der holländische Gesandte in St. Betersburg vertraute ihm im Juli 1756 an, Rufland und Desterreich würden im Frühling 1757 über ihn hereinbrechen. Ohne auf britische Hilfe zu rechnen, arbeitete er an der Ausruftung seiner Armee, ließ aber, um nicht als Friedensftörer zu erscheinen, bei Maria Theresia anfragen, ob er Krieg oder Frieden zu erwarten habe. Die Antwort war fo unbefriedigend, daß der Rönig am 29. Auguft 1756 in Cachsen ein= rückte. Während sein Bruder, Pring Heinrich, und der Minister von Bertsberg gegen den Krieg sprachen, entschied sich Friedrich dafür, um nicht erdrückt zu werden.

2) Britifc-ruffifcher Bertrag von 1755. Gegen eine Million Bfund Sterling Subfidien follte ein Beer von 70 000 Ruffen Großbritannien zu Gebote fteben; ichein= bar richtete sich der Vertrag gegen Frankreich, thatsächlich gegen Preußen. Die Truppen sammelten sich an den Grenzen Litauens und Livlands. Elisabeth rati-fizierte den Vertrag erst im Februar 1756\*).

3) Reutralitätsvertrag von Westminfter. Preugen und Großbritannien garan=

<sup>1)</sup> Ruffisch-öfterreichische Allianz von 1746. Beibe Mächte erneuerten ihre Allianz von 1726 und versprachen einander 30 000 Mann im Falle, daß eine angegriffen wurde. Unter den Geheimartifeln war der wichtigfte § 4, worin beide Machte fich für den Fall eines preußischen Ungriffs auf fie oder Polen Silfe zusagten; außer ben genannten 30 000 Mann follten für Diefe Eventualität öfterreichischerseits in Böhmen. Mähren und den benachbarten Komitaten Ungarns, rufsischerfeits in Livland. Efthland und der Nachbarschaft noch 30000 Mann bereitgehalten werden: im Momente des Krieges follte jede der beiden Mächte mit 60000 Mann eintreten; wenn Maria Theresia Schlessen und Glatz wieder erlangt haben würde, so sollte sie Elisabeth zwei Millionen rheinische Gulden zahlen. [v. Martens, Recueil des traités et conventions, conclus par la Russie avec les puissances étrangères, Bd. 1, 74; P. Karge, Die russische Erenischische Allianz von 1746 und ihre Vorgeschichte, 87.] Großbritannien trat dieser Desensivallianz 30. Oktober 1750 bei, nahm aber die Geheimartifel aus. [v. Martens, ebenda.]

<sup>\*)</sup> Sch gebe die Daten ftets nach dem neuen Stile.

tierten einander ihre Lande und verpflichteten sich, dem Ginrücken fremder Heere ins beutsche Reich mit allen Kräften Widerstand zu leisten; falls es aber doch zum Kriege käme, so wollte Großbritannien Friedrich vier Millionen Thaler Subsidien

Rriege fame, so woute Großbrunkten Frederich ver Betalent. Specialist zahlen.

4) Versailler Verträge von 1756. In der sehr unschuldigen "Neutralitätsakte" versprach Maria Theresia Ludwig XV. völlige Neutralität in seinem Seekriege mit Großbritannien, er ihr Enthaltung von jedem Angriffe auf eines ihrer Gebiete. Im "Freundschafts- und Berteidigungsbündnisse" aber versprachen beide Monarchen, einander in ihren europäischen Gebieten zu schüßen und im Falle eines Angriffs mit 24000 Mann beizuspringen. Obgleich in Joun unterzeichnet, werden die Berträge nach Versailles genannt. Ludwig ratisszierte schon am 2. Mai. Daß Kaiser Franz und die Minister, außer Kauniß, den Bund mißbilligt haben, bestreitet Arneth; Spbel hebt hervor, daß Friedrich ein Bündnis mit Frankreich (und damit das Ginzusen non bessen Truppen in Hannover) dem mit Großbritannien vorgezogen hätte, ruden von deffen Truppen in Sannover) dem mit Großbritannien vorgezogen hatte, er es aber nicht erlangen konnte. - [Duncker, Die Bildung der Roalition b. I.

1756 (Abh. N. Gefch., 87).]

5) Friedrichs Rechtfertigung. Sobald Friedrich das Dresdener Archiv in seiner Gewalt hatte, veröffentlichte er die Originale der ihm von Menzel 2c. gelieserten Aftenstücke in dem "Memoire raisonné sur la conduite des cours de Vienne et de Saxe et sur leurs desseins dangereux contre Sa Majesté le roi de Prusse avec les pièces originales et justificatives qui en fournissent les preuves" (Berlin, 1756). Herz berg war der Verfasser des Mémoire. Eine heftige Debatte entspann sich über die Frage, ob Friedrich 1756 Angreiser oder Angegriffener gewesen sei. Albert Naudé behauptete in "Friedrichs des Großen Angriffspläne gegen Desterreich im Siebensährigen Kriege" (93) und in "Friedrich der Große vor dem Ausbruch des Siebensährigen Krieges" (Histor. Zeitschrift Bde. 55 u. 56), Friedrich habe den Krieg als unvermeidlich angesehen und sei in der Abwehr gewesen, dann aber sei sein Angriffsziel seit 1756—62 stets Mähren gewesen, der dritte schlessische Krieg habe Mähren gegolten. Dagegen behauptete Max Lehmann in "Friedrich d. Gr. und der Ursprung des Siebenjährigen Krieges" (94), Friedrich habe seit Jahren Sachsen erobern wollen und 1756 die Eroberung Sachsens und Westpreußens im Auge gehabt. Wie schon Kanke, Beer u. a. sagte Keinhold Koser in der "Histor. Zeitschrift", Bde. 74 u. 77 (95 u. 96), Friedrich sei gezwungen gewesen, sich seiner Haut zu wehren, und sei zum Kriege durch die Nachricht vom 21. Juli 1756 aus dem Haag über den Stand der Verhandlungen Desterreichs und Kuslands gedrängt worden. Senso urteilte Koser in seinem Werke über Friedrich (Bd. 2, 1900). Lehmanns Hypothese wurde von allen maßgebenden Historischen Liebersicht der Arbeiten in "Mitteilungen aus der historischen Liebersicht der Arbeiten in "Mitteilungen aus der historischen Eiteratur", Bd. 23. Die "Preußischen und österreichischen Alten zur Vorgeschichte des Siebensährigen Krieges" gaben Volz und Künzel im Vd. 74 der "Bublit. aus den K. Preuß. Staatsarchiven" heraus, 99; auch hier bleibt Raudé im Kechte. Frage, ob Friedrich 1756 Angreifer oder Angegriffener gewesen sei. Albert Naude

# § 84. Rriegsrüftungen.

Vor allem galt es Friedrich, Sachsen zu erobern und von da den Weg nach Böhmen zu gewinnen; er zog am 9. September in Dresden ein, lehnte die Neutralität Sachsens ab und forderte Auflösung des Heeres. August und sein gewiffenloser Ratgeber, Graf Brühl, hatten zwar Intriguen gegen Friedrich mit Frankreich u. a. geschmiedet, aber jede Anstalt zur Berteidigung versäumt, das Heer war auf ein Drittel der alten Zahl herabgesunken und suchte in einem festen Lager bei Pirna Rettung. Feldmarschall Graf Browne eilte, um Hilfe zu bringen, herbei, Friedrich aber schlug ihn bei Lobosit am 1. Oktober und nun mußte die sächsische Armee am 15. d. M. (ratifiziert am 16.) kapitulieren; in Masse desertierten nachher die treuen Soldaten, die zum Teile ins preußische Heer eingereiht wurden, zu ihrem hartherzigen Kurfürsten nach Polen. Sachsen wurde als erobertes Land behandelt, Preußen beschlagnahmte das Staatsvermögen, hob Steuern

und Refruten aus. Friedrichs Berfahren entfesselte in Europa einen Sturm der Entrüftung, seine Rechtfertigungsversuche blieben erfolglos: in Bersailles und in Stockholm verdammte man ihn, indeffen das französische Bolf ihn bewunderte; Sachsen rief die Reichshilfe gegen ihn an, der Reichstag ent= schied für eine Reichsarmee zu Augusts Restitution und für eine Reichssteuer. Der Kaiser schlug den schnödesten Ton gegen den Reichsfriedensbrecher an. Für Ludwig XV. trat jett zweisellos der casus soederis vom 1. Mai 1756 ein, er aber zauderte; ebenso zweifellos war für Elisabeth der casus foederis vom 2. Juni 1746 gegeben, aber die Ruffen konnten nicht mar= schieren, ohne Polen zu durchziehen, und wußten nicht, was der polnische Adel dazu jagen würde. Friedrichs Hoffnung, die Pforte werde Rukland ben Krieg erklären und diesen Staat nach Westen hin lahmlegen, scheiterte und Großbritannien versprach ihm zwar 11. Januar 1757 bei Erneue-rung des Bündnisses für 20 000 Soldaten 1 Million Pfund Sterl., zahlte aber nachmals nur 670 000 und fandte die Flotte nicht in die Oftfee; er war somit auf sich allein angewiesen. Und an demselben 11. Januar trat Rukland dem französisch-viterreichischen Bündnisse vom 1. Mai 1756 bei 1). Am 2. Februar einigten sich Rußland und Desterreich über die gemeinsame Kriegführung, der Reichstag in Regensburg ertlärte am 17. resp. 29. Januar den Reichsfrieg gegen Friedrich 2) und am 21. März trat Schweden dem Bunde gegen ihn bei. Nur nach langen Berhandlungen gelang es hingegen Raunit und Starhemberg, die französische Regierung durch die Pompadour und Bernis zum Teilungsvertrag von Berfailles vom 1. Mai 3) zu bewegen; ihm zufolge sollte Europa unter die Herrschaft der fatholischen Säufer Bourbon und Sabsburg, der bisherigen Rivalen, fommen und das protestantische Norddeutschland vernichtet werden. 430 000 Soldaten standen Friedrich gegenüber, der mit seinen Allierten über 152 000 Mann Keld= und 58 800 Mann Garnifonstruppen — allein nur über 144 000 Mann gebot; doch hatte er den ungeheuren Vorteil des Genies und der einheit= lichen Führung, unter den Feinden herrschten Zwietracht und Gifersucht. Friedrich zog guten Mutes in den Kampf gegen "eine Welt in Waffen", erließ aber, auf alles gefaßt, die geheime Instruktion vom 10. Januar 1757 an den Minister Grafen Finckenstein wegen Rettung der Königsfamilie im Falle eines Einbruchs der Feinde nach Kuftrin, Magdeburg, schlimmsten Falls nach Stettin; wegen sofortiger Huldigung zumal in Schlefien, falls er getötet würde; fiele er in Gefangenschaft, so dürfe nicht die mindeste Notiz von dem genommen werden, mas er in der Saft schreibe, man folle seinem Bruder dann gehorchen und es hafteten ihm Minister und Generale mit dem Kopfe, daß man für ihn feine Provinz und fein Lösegeld anbiete, "ganz als fei er nie auf der Welt gewesen". Am 12. Januar ging er von Berlin ab — auf sieben Jahre!

<sup>1)</sup> Beitritt Ruftlands, 11. Januar 1757. Ausdrücklich enthob die Akte Frankreich der Pflicht der Unterstügung Rußlands, falls dies von der Türkei oder von Persien, Rußland der Unterstügung Frankreichs, falls dies in Europa von Großbritannien oder einer italienischen Macht angegriffen würde. — Die St. Petersburger Konvention vom 2. Februar 1757 erneuerte das defensive Freundschaftsbündnis vom 2. Juni 1746, warf Friedrich vor, er greise zum viertenmal wider alles Recht die österreichischen Staaten an, und beschloß die Demütigung dieses "Störers der öffentlichen Ruhe". Beide Höße versprachen einander je 80000 Mann, der russische noch 15—20 Linienschiffe. In Separatartikeln wurde bestimmt, Frankreich, Schweden und Dänemark zum Beitritt einzuladen, beiden letzteren wurden nach "der Demütigung" Friedrichs

"reelle und angemessens Untosten entschädigt werden, da er zwar jest verhindert sei, "seinen Verpslichtungen nachzukommen und zur Aussährung des Projekts der Erniedrigung des Königs von Preußen beizutragen", aber gewiß, soviel er vermöge, Ihren Kaiserlichen Majestäten hierbei helsen würde. In einem separaten Geheimartikel versprach Maria Theresia, jährlich und so lange der Krieg daure, der Kaiserin Elisabeth eine Million Rubel in bestimmten Terminen zu zahlen. Maria Theresia ratissierte am 22. März und bestimmte zugleich im Einverständnisse mit Elisabeth zu Augusts Ersah "die Stadt Magedurg mit zugehörigen Distrikten, den Saalkreis und mehr, wenn es sich machen läbt"; das Gleiche erklärte Elisabeth am 6. Mai. — In Martens. siehe oben 8 83. 1.1

[v. Martens, siehe oben § 83, 1.]

2) Reichstrieg und Beitritt Schwedens. Trot des Protests der welsischen Höfe wurde von der Mehrheit des Reichstags der Reichstrieg gegen Friedrich beschlössen, doch stand man von der Reichstagt ab. Bayern, Köln, Pfalz, Mecklenburg, Württemberg, der Bischof von Würzburg 2c. stellten Soldtruppen gegen Friedrich, wobet Frankreich viel Geld opferte. [J. Mever, Der Plan eines evangelischen Fürstenbundes im Siebenjährigen Kriege, 93.] König und Königin von Schweden, Friedrichs Schwester, wurden durch die oligarchische Faktion überstimmt; gegen jede Vernunft beschloß man den Krieg und stellte 20000 Mann. Dänemark blieb neutral.

3) Versailler Vertrag, 1. Mai 1757. Derselbe bedeutet den vollsten Sieg der öfterreichischen Politik über das gefällige französische Kabienett. Frankreich versprach, mährend der Aguer des Kriegs ein Karns nan 10000 Ragern und Württenbergeren

österreichischen Politik über das gefällige französische Rabinett. Frankreich versprach, während der Dauer des Kriegs ein Korps von 10000 Bayern und Württembergern für Desterreich zu unterhalten und ihm selbst 105000 Mann zu stellen, auch für die Dauer des Kriegs vom 1. März 1757 an jährlich 12 Millionen Gulden an Desterreich zu zahlen. Ludwig XV. mußte alle Verpstichtungen an Truppen und Jahlung voll leisten, die Maria Theresia Schlesien und Glatz wieder habe. Außerdem beanspruchte sie das Fürstentum Krossen mit einer Abrundung aus benachbarten Ländern, deren Besitzer auf Friedrichs Unkosten Grsatz erhalten sollten. Um Friedrich für die Dauer unschädlich zu machen, wollten die Mächte nicht eher die Wassen niederlegen, die Türstentümer Krossen und Habe die Herzogtümer Schlesien und Magdeburg, die Fürstentümer Krossen und Haberstadt, die Grasschaft Glatz, das Land Halle, das ehemals schwedische Borponmern, alles, was er von der Erbschaft der alten Herzoge von Cleve besitze, und das Oberquartier von Geldern; Schweden sollte Borponmern, Kurpfalz ein noch zu bestimmendes Gebiet, Sachsen Magdeburg und den Saalkreis erhalten. Desterreich sollte mindestens 80000 Mann gegen Preußen stellen. Dem Schwiegersohn Ludwigs, dem Insanten Philipp, wurden für den Fall der völligen Vernichtung Friedrichs die österreichischen Niederlande außer einem am Frankreich selbst abzutretenden Teile mit voller Souvenätät zugesprochen, wogegen Desterreich Parma, Piacenza, Guaffalla z. erhalten würde; Reapel sollte dem Kaiser als Großherzog von Toskana den Stato degli Presidii abtreten, außerdem sollte bem Erzherzoge Leopold die Erbsfolge in Modena zusallen; Minorca sollte französisch werden. — [Koch, Table des traités entre la France et les puissances étrangères, 2.]

# § 85. Der Rrieg.

Litteratur. v. Archenholz, Geschichte des Siebenjährigen Krieges in Deutschland, 2 Bde., 1788—1793, 10. Aufl., 73. Tempelhof, Geschichte des Siebenjährigen Krieges in Deutschland, 6 Bde., 1794. v. Schöning, Der Siebenjährige Kriege, 3 Bde., 51—52. A. Schäfer, Geschichte des Siebenjährigen Krieges, 2 Bde., 67—74. Hürft R. S. Galitin, Allgemeine Kriegsgeschichte der Reuzeit, Bd. III, übersett von Sichwald, 75. Th. v. Bernhardi, Friedrich der Große als Feldherr, 2 Bde., 81. M. Lehmann, Winterseldt und der Ursprung des Siebenjährigen Krieges, D. Z., 64. Derselbe, Friedrich der Große und der Ursprung des Siebenjährigen Krieges, 94 (siehe 83, 5). Maßlowsti, Der Siebenjährige Krieg nach russ. Darstellung, übersett von Orngalsti, Bde. 1—3, 88—93. R. Schmitt, Prinz Deinrich von Preußen als Feldherr im Siebenjährigen Kriege, 2 Bde., 85—97. Koser, Die preußischen Finanzen im Siebenjährigen Kriege, in "Forschungen zur brandend. u. preuß. Geschichte", 13, 1900. Küntzel, Friedrich der Große am Ausgange des Siebenjährigen Krieges und sein Bündnis mit Kußland, ebenda 131.

Friedrich brach ein zweites Mal wie der Sturm über den Feind herein und der Feldzug von 1757 war im ganzen Kriege der an Schlachten reichste 1). Der Kaiser ließ am 22. August eine Vorladung zur Verantwortung an "den Kurfürften von Brandenburg" ergehen, die erst am 8. Oktober in Regensburg eintraf und die ganze Dhumacht des Kaiser= tums zeigte. Seit Rogbach 2) war Friedrich ber Beld des Bolfslieds, es war sein erster Sieg über Nichtdeutsche, der erste nationale Sieg, der darum von den Alpen bis zur Oftsee Jubel erweckte; Friedrichs Ruhm wurde Bereinigungspunkt und Gemeingut der Deutschen, Rogbach wurde auch zur Befreiungsschlacht des deutschen Geistes von Frankreichs Bevormundung; so war es denn eine merkwürdige Fügung, daß Boltaires enthusiastischer Schüler Leffing den Weg zur Reformation unfrer Litteratur ebnete. Noch heller als bei uns erklang der Jubel in England, die Briten vergötterten Friedrich und der unerreichte William Bitt war sein treuer Anhänger; er veranlaßte Georg II., sich nichts um die Kapitulation von Kloster Zeven zu kummern, und schuf den Subsidienvertrag mit Preußen 3). Trübte sich Friedrichs Blick in die Zukunft nach seiner Niederlage bei Hochfirch 4), so daß er dem Borlefer de Catt sogar von Selbstmord sprach, so faßte er sich doch wieder und ruftete mit erlaubten und unerlaubten Mitteln zum Jahre 1759, dem gefährlichsten des Krieges. Während das französische Bolk friegsmüde war, zeigte die Pompadour mehr Kriegsluft als je und der Nachfolger Bernis', der hitzige Herzog von Choiseul-Stainville, schloß mit Starhemberg am 30. den offenen, 31. Dezember 1758 den geheimen Vertrag 5). Nur die Zwietracht der Feinde rettete Friedrich bei Kunersdorf 6) vor Vernichtung, Berlin vor der Einnahme; eine machsende Verbitterung bemächtigte sich seiner, überall sah er klaffende Lücken, er hatte "alles verloren, was er geliebt und geachtet auf ber Belt", hatte "feine Jugend feinem Bater, fein Mannesalter bem Baterlande geopfert", doch rief ihn sein elastischer Sinn bald zu neuen Thaten; er fand Muße, den Lufrez zu lesen, Satiren zu schreiben und seine "Poésies diverses" für den Buchhandel zu ordnen, und sammelte dabei Truppen. Frankreich blutete noch immer für Desterreichs Interesse, Choiseuls Friedens= wünsche erstickten in den Banden, in die Desterreich und Rußland seinen Monarchen einschnürten, Rußland forderte Oftpreußen und erzielte von Desterreich den Bertrag vom 1. April 1760 7); Friedrich aber, der sein Gebiet bis zum letzten Manne verteidigen wollte, schrieb an Boltaire: er werde nur in Wien, Georg II. nur in Paris den Frieden unterzeichnen. Er siegte bei Liegnit und bei Torgau, da bereiteten ihm der Tod Georgs II., unter dem sein Bewunderer Pitt die Politik gelenkt, und die Thronbesteigung des orthodoren Georg III. neue Sorgen, die Subsidien des einzigen Alliierten standen in Frage; infolge der Haltung Spaniens fiel Pitt und Friedrich stand allein. Das Jahr 1761 war am thatenärmsten 8), Friedrich war zu geschwächt, um einen offenen Kampf zu wagen, seine Feinde fürchteten ihn aber trot ihrer Uebermacht zu sehr und Napoleon hatte barum recht: "Nicht das preußische Beer hat sieben Jahre lang Preußen gegen die drei größten Mächte Europas verteidigt, das that Friedrich." Friedrichs Lage schien Ende 1761 verzweifelt, die Bernichtung drohte seinem Staate. Berrat bedrohte felbst seine persönliche Freiheit, sein Unterthan Baron Warkotsch wollte ihn am 30. November in Moiselwitz den Defterreichern ausliefern, mas jedoch die Treue von deffen Jager Rappel verhütete. Auf die Türkei sette Friedrich seine Hoffnung; wenn er sie nur zur Kriegserklärung gegen Kußland und Defterreich bewegen könnte! Da starb Friedrichs erbittertste Feindin Elisabeth, "le catin du Nord", am 5. Januar 1762 und in ihrem Nachsolger Peter III. besaß Friedrich einen blinden Bewunderer; so kam es denn bald zur Wassenruhe und zum Frieden"), auch Schweden schloß mit Preußen am 22. Mai in Hamburg Frieden und Mecksendurg-Schwerin, dem der Krieg 8 Millionen Thaker gekostet, trat bei; Kußland und Preußen vereinigten sich am 19. Juni zu einem Bündnisse, das Friedrich aufs eifrigste suchte, Europa sehnte sich nach Frieden und die von Kaunitz so kunstwoll gefügte europäische Roalition gegen Friedrich zerbröckelte, woran auch der Thronwechsel in St. Vetersburg im Juli keine Aenderung bewirkte. Bei Freiderst") sand die letzte Schlacht ben Krällminarfrieden von Fontainebleau, der jeden rechtlichen Briten mit Abscheu gegen Bute erfüllte, am 10. Februar 1763 folgte in Paris der besinitive Friede der drei und Portugals; Bute hatte noch in elfter Stunde in Wien Berrätereien versucht, war aber von Kaunitz aus Argwohn, er wolke Oesterreich mit Frankreich verseinden, abgewiesen worden. Weil Friedrich den Frieden wollte, schlug er nochmals aus Schwert, Frankreich hatte am 15. November 1762 mit ihm Wassenwe abgerusen, die sich 11. Februar 1763 ausseher kont von der Reichsarmee abgerusen, die sich fügte sich ihr Stolz der Not 11), durch den kursächssischen Geheimrat Freiherrn v. Fritsch wurden die Friedensunterhandlungen auf Schloß Habertsburg eingeleitet, v. Gollenbach vertrat dort seit 30. Dezember 1762 Maria Theresia, v. Herberg Friedrich, Fritsch August III., am 5. Februar 1763 ersolgten die Präliminarien, am 11. Februar trat das Beich bei, am 15. d. M. beschloß der desinitive Friede den Siebensächten der

1) Feldzug von 1757. She ihm Rußland, Frankreich und Schweben auf den Leib rückten, schlug Friedrich die Desterreicher bei Prag am 6. Mai in einer der blutigsten Schlachten der Neuzeit, in der Schwerin siel; hätte Friedrich noch einen Sieg ersochten, so konnte er den Frieden auf Wiens Wällen unterzeichnen, statt dessen unterlag er am 18. Juni dei Kolin (Kollin) unter enormen Verlusten dem Feldmarschall Grasen Daun, der Jauber der Unüberwindlicheit siel von ihm, er mußte Böhmen räumen, des Jubels in Wien war kein Inde, und Maria Theresia sagte von Daun: "Die Monarchie ist ihm ihre Erhaltung schuldig und ich meine Eristence." Die Nachricht, Elemens XIII. habe Daun einen geweihten Hut und Degen übersandt, was dem Kriege den Charakter eines Religionskrieges geben konnte, ist wohl eine Ersindung. Ende Juli standen die Preußen wieder in Sachsen; Friedrichs Bruder Heindung. Ende Juli standen die Preußen wieder in Sachsen; Friedrichs Wutter; den Thronfolger, seinen Bruder August Wilhelm, entsernte Friedrichs Ungnade vom Seere, und er starb 1758. Die Franzosen unter Marschall d'Estress besiegten die Briten und Sannoveraner unter dem Hopflosen Herzog von Cumberland am 6. Juli bei Haltenbeck und nötigten sie unter dem Marschall v. Richelieu am 8. September zur schweden drangen nach der sädelte Beziehungen zu Richelieu ein, wobei Boltaire mitthätig war, und Richelieu blied laut Vertrag vom 17. Oktober unthätig. Die Schweden drangen nach der Uckermark vor, die Russen unter Feldmarschall Apraxin besiegten die Preußen unter Feldmarschall Lehwaldt am 30. August bei Groß-Jägerndorf und hausten wie die Hunnen; 4000 Kroaten unter Feldmarschallseutnant v. Hadis brandschaßten am 16. Oktober Berlin um 200 000 Thaler und General Nadasdy schlug den Liebling Friedrichs,

General v. Winterfeldt, am 7. September bei Moys. Am 13. d. M. befette der König Erfurt, bei welcher Stadt sich die "elende Reichserekutionsarmee" unter Prinz zu Sachsen-Hilburghausen mit der französischen unter Prinz Rohan-Soubise, einem Günftling der Pompadour, vereinigte. — [Duncker, Die Schlacht bei Kollin, "Aus der Zeit Friedrichs des Großen und Friedrich Wilhelms III.", 76; Volz, Kriegsführung und Politik König Friedrichs des Großen in den ersten Jahren des Siedensichungen Krieges, 96; Mollwo, H. R. v. Winterfeldt, 99.] Der kaiserliche Notar Aprill trug die siskalische Citation am 14. Oktober 1757 zum preußischen Keichstagszgesandten Freiherrn v. Plotho, dieser jagte ihn die Treppe hinunter und wurde dadurch im Volke sehr populär [Kriegskanzlei 1757, Vd. III].

2) Roßbach. Soubise hatte Friedrich schon als Gesangenen in Versailles angemeldet. Friedrich aber und der junge Generalmajor v. Sendlitz sielen am 5. November bei Roßbach mit der Reiterei über Soubise und vernichteten ihn, während die Reichsarmee in alle Winde zerstob. (Sendlig war 1721 in Calcar geboren, socht voll Ruhm bei Kolin und jagte die Franzosen am 19. September 1757 höchst ergößslich aus Gotha.) Schlimm stand es in Schlesien, "der ewige Radasdy" nahm am 12. November Schweidnitz, Karl Alexander von Lothringen besiegte den Herzog von Braunschweig-Bevern am 22. d. M. bei Breslau, besetzte dies am 24., und Maria Theresia ließ sich neuerdings huldigen. Die Protestanten zitterten, Friedrich fühlte, in Breslau sei Berlin bedroht, eilte nach Schlesien und schlug am 5. Dezember das dreisach stärkere Heer Lothringens und Dauns bei Leuthen; am 19./20. d. M. siel Breslau, am 26. Liegnitz, außer Schweidnitz war Schlesien preußisch. Kaunitz that alles, um den Krieg frästig fortzusehen, und Elisabeth sandte im Januar 1758 ein Heer unter Feldmarschall Fermor, der am 22. d. M. Königsberg besetze und an Friedrichs Geburtstag der Zarin für Ostpreußen huldigen ließ. — [E. v. d. Golzz, Roßbach und Fena, 83.]

3) Großvitanniens Haltung. Cumberlands Heer wurde reorganissert und Friedrichs Schwager, dem Prinzen Ferdinand von Braunschweig, unterstellt, der Dezember 1757 bis Sommer 1758 die Franzosen in einem Treibjagen von Hannover bis über den Rhein zurückwarf; er siegte am 23. Juni bei Crefeld. Georg II. verpslichtete sich, Friedrich 670000 Pfund Sterling Subsidien zu zahlen und nur im Sinvernehmen mit ihm Friedense, Wassenstillstandse und Neutralitätsverträge zu schließen. (Darum protestierte Friedrichs Gesandter in London 1762 gegen die Friedenspräliminarien, um so mehr, als damals die preußischen Gebiete am Rhein und in Westfalen noch in französischer Hand waren und z. B. Wesel erst im März 1763 geräumt ward.) Georg verpslichtete sich, die Parlamentsbewilligung zum Unterhalt eines Heeres von 50000 Mann auf britische Kosten einzuholen und als Kursürst von Hannover noch 5000 zu stellen; hingegen konter Friedrich die Sendung einer britischen Flotte in die Ostsee, um Rußland zu begegnen, nicht durchseben. Das Unterhaus bewilligte auf Pitts Empsehlung die Gesantsumme von 1830 454 Pfund Sterling am 20. April 1758, und im August stießen 12000 Briten unter dem Herzog

von Marlborough zu Ferdinand von Braunschweigs Armee.

4) Sochfirch. Friedrich und Sendlit schlugen die Ruffen unter Fermor am 25. August bei Zorndorf und im Oktober stand kein Ruffe mehr in Deutschland. Friedrich ging am 2. September nach Sachsen, wo ihn Prinz Heinrich gegen Daun fehr nötig hatte, wurde aber von Daun überrumpelt und am 14. Ottober bei Sochtirch geschlagen, ohne daß dies für Desterreich weitere Borteile nach sich zog. bewegte Friedrich der Tod seiner Lieblingsschwester, der Markgräfin von Baireuth, an demselben 14. Oktober. [Winter, Zieten, 86.] Um sein gelichtetes Heer zu erganzen, hob Friedrich zwangsweise Mannschaften aus Sachsen, Unhalt, Schwedisch= Pommern und Mecklenburg aus, warb Gefindel und Knaben an und kleidete sogar öfterreichische Gefangene ein; feit der Kapitulation von Maren wechselte Defterreich die Gefangenen nicht mehr aus: es hoffte, da Friedrich kaum 5 Millionen, seine Keinde 90 Millionen Seelen besäßen, würde ihm die Mannschaft ausgehen. Preußische Werber überschwemmten Deutschland und gebrauchten die verwerflichsten Mittel; es bildeten sich auch Freikorps, die zum Teil treffliche Dienste leisteten, nach dem Frieden aber rücksichtslos verabschiedet wurden. In Sachsen mußten die Pächter der kurfürstlichen Kammergüter Friedrich den Zins ein Jahr voraus zahlen. Der preußische Schatz war im April 1758 erschöpft. Schon 1758 wurde die ganze britische Subsidie von 4 Millionen Thaler (670 000 Pfund Sterling) in 11 umgeprägt, jest fertigten die Berliner Juden Itig und Ephraim fächsische, medlenburgische und andre Münzen an; bald galten 8 Thaler noch feinen Dufaten; 1759 gahlten die Preußen bei ihrem

polnischen Streifzuge alles mit zu leichtem Gelde, den "Tympfe", von denen fünf 1 Thaler wert waren; "Ephraimiten" war der Spottname der schlechten Münzen, die 1 Thaler wert waren; "Sphraimiten" war der Spottname der schlechten Münzen, die derart sanken, daß schließlich der Louisdor 20 Thaler galt. Friedrich schloß peimliche Berträge mit falschmünzenden kleinen Fürsten und verschaffte ihrem Gelde gegen entsprechende Provision in Preußen Zwangskurs. Nach dem Frieden wurden alle schlechten Münzen 1763 und 1764 außer Kurs gesetzt und von den öffentlichen Kassen nur zum Metallwerte angenommen; zahllose Leute kamen auf diese Weise um Hab und Gut. Außerdem hörten seit 1759 alle Barzahlungen für Zivilausgaben und Zivilbesoldungen auf, man ersetzte sie durch "Kassenschen", die nach dem Friedensschlusse eingelöst werden sollten; sie wurden nicht als gangbares Papiergeld im Verschlieben angenommen; wer von ihren Besitzern nicht anderwärts Geld besaß oder anlieh, sah sich in Adt und mukte die Kassenschen, oft mit drei Verlust auskneckseln fah fich in Not und mußte die Kaffenscheine oft mit drei Biertel Berluft auswechseln. Sie fanken schließlich auf ein Künftel des Nennwertes, brachten furchtbare Not in die Beamtenfamilien und wurden 1763 nur in minderwertigem Gelde eingelöft. Lauter Mittel, eines Friedrich unwürdig und dabei Wege zur Füllung der Taschen vieler gewissenloser Spekulanten. Am 1. Juni 1764 war das Münzwesen wieder geordnet, aber des Elends übergenug.

5) Berfailler Berträge vom 30. und 31. Dezember 1758. Desterreich und Frank-

reich schafften den Bertrag vom 1. Mai 1757 als unausführbar ab, doch verpstichtete sich Ludwig XV., für die Wiedererwerbung von Schlesien und Glat durch Maria Theresia Sorge zu tragen und für die ganze Dauer des gegenwärtigen Kriegs seine 24000 Mann zu stellen; wie lange die 105000, war nicht gesagt! Sehr erheblich setzte er die Geldhisse herab und strich ohne weiteres die 12 Millionen Gulden. Es war seine Rede mehr von Abtretung der Niederlande an den Insanten Philipp und von französischen Erwerbungen daselbst; nur verzichtete Maria Theresia zu Gunsten des Insanten und seiner gesamten Descendenz auf ihr Heinfallrecht an Parma, Piacenza und Guastalla und gestattete Ludwig die beliedige Besesstung

Dünkirchens.

6) Kunersdorf. Ferdinand von Braunschweig erlitt am 13. April 1759 die Niederlage von Bergen durch den Marschall Berzog von Broglie, wehte fie aber am 1. August durch seinen Sieg über die Marschälle Broglie und Contades bei Minden aus. Die Russen unter Graf Ssaltykow schlugen Friedrichs "alter ego", v. Wedell, am 23. Juli bei Kan, vereinigten sich in Franksurt a. d. D. mit dem öfterreichischen Feldmarschallleutnant Freiherrn v. Laudon, und beide Heere bereiteten Friedrich am 12. August eine furchtbare Niederlage bei Kunersdorf, wo er vergebens den Tod suchte. Sachsen ging am 4. September durch die Kapitulation des Generals v. Schmettau in Dresden verloren, General v. Finck kapitulierte am 21. November bei Maxen an Daun, die Schweden nahmen Peenemunde, wurden aber von General v. Manteuffel zurückgedrängt. — [Winter, Kriegsgeschichtliche Ueberlieferung über Friedrich den Großen. Kritisch geprüft an dem Beispiel der Kapitulation von Maxen, 88.] — Nur wenig alterprobte Soldaten waren jeht unter Friedrichs 90000 Mann, während die vereinte Feindesmacht 220000 Mann betrug und die

Desterreicher jedes Jahr kriegstüchtiger wurden.

Defterreicher jedes Jahr friegstüchtiger wurden.

7) Vertrag vom 1. April 1760 zu St. Petersburg. Unter Aufhebung der Konsvention vom 2. Februar 1757 (fiehe § 84, 1) verbanden sich Rußland und Desterreich von neuem zur Jüchtigung Preußens, versprachen mindestens je 80 000 Mann und Rußland außerdem eine Offseeslotte zu stellen 2c., Polen-Sachsen wurde wie 1757 in den Vertrag aufgenommen. Besonders wichtig war der geheime Separatartisel, wonach Maria Theresia Schlessen und Glat und in diesem Falle Clisabeth das Königreich Preußen, d. h. Ostpreußen, erhalten sollte. Maria Theresia ratisszierte am 21. Mai, Clisabeth 22. Juli und Kaiser Franz I. trat dem Vertrage 29. August (resp. 3. Ostober) 1760 bei. [v. Martens a. a. D.] Laudon besiegte am 23. Juni dei Landeshut den General Fouqué, die Festung Glatz kapitulierte am 26. Juli an die Desterreicher, Friedrich hod Dresdens Belagerung auf, besiegte aber Laudon am 15. August bei Liegnitz, und am 20. d. M. ersocht General v. Hüssen dei Strehlen einen Sieg über die Reichstruppen und die Desterreicher unter Hadis. Russen und Schweden belagerten ein zweites Mal Kolberg, strichen aber am 18. September vor Schweden belagerten ein zweites Mal Kolberg, strichen aber am 18. September vor einigen Husarenschwadronen die Segel; weit empfindlicher war im Oktober die Brandschätzung Berlins durch die Russen unter General Tottleben und Charlottenburgs durch die Desterreicher unter Feldzeugmeister v. Lacy. Friedrich warf sich nach Sachsen, jagte die Reichstruppen hinaus und besiegte Daun am 3. November glanzend bei Torgau. Hiermit war Sachsen behauptet, um nun neuerdings aus-

gepreßt zu werden; Jahr um Jahr erhob man Millionen daraus. Allerorten ergeprest zu werden; zahr um Zapr erzob man Waltonen daraus. Auerorien erslahmte der Krieg, Ferdinand von Braunschweig hielt Hannover gegen die Franzosen, die auch in Amerika und Indien gegen die Briten den kürzeren zogen. Georg III. erneuerte am 12. Dezember den Subsidienvertrag mit Friedrich, beredte Jungen stimmten im Parlamente Friedrichs Lob an, und es wurden für die Kriegführung zu den 670 000 Pfund Sterling, die Friedrich bezog, noch 20 Millionen Pfund der willigt, überall in England hing sein Bild mit "Friedricus Maximus". Karl III. von Spanien schloß sich immer mehr an Frankreich an, sein Minister Grimaldi unterzeichnete am 15. August 1761 mit Choiseul den bourbonischen Familienpakt und eine geheime Konvention gegen Großbritannien; Bitt forderte nun den Krieg gegen Spanien, worauf ihn Georg und beffen Gunftling Graf Bute am 5. Oftober fturgten und den am 12. Dezember ablaufenden Subsidienvertrag mit Friedrich II., bem die harten Bedingungen nicht gesielen, nicht erneuerten, sondern mit Frankreich Unstnüpfung suchten. Ruville [William Pitt und Graf Bute, 95] beurteilt Bute viel milder und schreibt das ungunstige Urteil über ihn Friedrich zu.

8) Feldzug von 1761. Ferdinand und die Preußen unter General v. Spburg schlugen die Franzosen am 15. Februar 1761 bei Langensalza und Ferdinand allein siegte am 16. Juli bei Vellinghausen über Broglie; Friedrich konnte nicht verhindern, daß fich Laudon am 18./19. August bei Striegau mit Feldmarschall Graf Buturlin vereinigte, und bezog diefen 130 000 Mann gegenüber am 20. b. M. das "Hungerlager" von Bungelwit; Defterreicher und Auffen konnten fich über einen Angriff nicht verständigen, Buturlin zog am 9. September auf Bosen ab und ließ nur 20 000 Mann unter Graf Tschernitschew bei Laudon, Laudon zog tags darauf ab und erzwang am 1. Ottober die Kapitulation der Festung Schweidnig. Seit 24. August wurde Kolberg zum drittenmal bombardiert, am 16. Dezember kapitulierte es an die Russen unter Graf Rumanzow.

9) Preußisch=russische Berträge. Friedrich und Beter entließen die beiderseitigen Gefangenen, schlossen am 16. März 1762 in Stargard Waffenruhe und Tschernitschew marschierte ab; trot aller österreichischen und britischen Bemühungen kam es am 5. Mai in St. Petersburg zum Frieden. Im Bündnisse von 19. Stallung gelobten beide Mächte einander Unterstützung gegen jeden Angriff unter Stellung von je 20 000 Mann, resp. 600 000 Rubel jährlich. Im ersten Geheimartikel versprach Friedrich, sich bei Dänemark für die Abtretung Schleswigs an Peter III. zu verwenden, eventuell ihm mit 20 000 Mann zur Eroberung dieses Herzogtums zu helfen. Beide Monarchen erklärten sich bei einer eventuellen Kronwahl in Bolen für einen Biaften. Die Ratifikation erfolgte nicht infolge der Thronumwälzung. [v. Martens, Recueil des traités et conventions, conclus par la Russie avec les puissances étrangères, Bd. V., 80.] Um 1. Juli stieß Tschernitschew zum Heere Friedrichs; die Revolution vom 9. d. M. erhob zwar Katharina II. an Peters Statt auf den Thron, was Friedrich in größte Sorge brachte, doch überraschte ihn die Kaiserin durch die Erklärung vom 10., sie wolle die Freundschaft mit Preußen bewahren. Tschernitschew sollte am 18. Juli abmarschieren, blieb aber auf Friedrichs Bitten noch drei Tage bei ihm; Friedrich erstürmte am 21. Dauns Stellungen bei Burkersdorf, die Desterreicher konnten nicht ahnen, daß die Ruffen nur als Zuschauer dem Kampfe beiwohnten. Da Katharina aus den Papieren Peters III. gegen ihr Bermuten ersah, daß Friedrich ihm von seinen Fehlern abgeraten hatte, so befahl sie die Räumung Pommerns und Oftpreußens, entband Oftpreußen des Gides, und Feldmarfchall v. Lehwaldt ergriff am 6. August Besits, Friedrich verzieh jedoch die Huldigung an Elisabeth nicht und betrat Oftpreußen nie mehr. Am 9. Oktober kapitulierte die

Festung Schweidnig an General v. Tauengien.

10) Ende des Kriegs. Prinz Heinrich von Preußen schlug am 29. Oktober bei Freiberg die Reichstruppen und die Kaiserlichen. Ferdinand hatte die Franzosen unter den Marschällen von Rohan-Soubise und d'Estrées am 24. Juni bei Wilhelmsthal, den Prinzen Aaver von Sachsen am 23. Juli bei Lutterberg besiegt und sein Nesse, Priedrich, am 1. November Kassel zur Kapitulation gezwungen. Der preußische General v. Rleift brandschatte die fleinen Reichsftande in Franken und der zitternde Reichstag in Regensburg flehte den preußischen Gesandten von Plotho

um Silfe an.

11) Notlage Defterreichs. Der Krieg koftete jährlich über 50 Millionen Gulben, die öffentliche Schuld stieg bedrohlich, obwohl Desterreich seit 1759 826/10 Millionen Frank Subsidien von Frankreich empfangen hatte; der Berluft in den Schlachten allein betrug gegen 100 000 Mann.

# § 86. Friede von Hubertsburg.

Der Friede war geschlossen 1), Friedrich verließ Sachsen, wohin der gewiffenlose August III. aus Polen zurückkehrte, und kam, jeder Ovation entgehend, fast verstohlen am Abend des 30. März 1763 in Berlin an. Preußen war vor Bernichtung gerettet, ja Europa mußte zugeben, daß der Ringkampf von sieben Jahren es gehärtet habe; das europäische System empfing die aristokratische Gestalt der Pentarchie, die sich 1870 zur Hexarchie erweiterte; fortan überließen die Mittelstaaten den Groß= mächten die Leitung der europäischen Angelegenheiten; ein Staat wie Sachsen wagte es nicht mehr, selbständige europäische Politik zu treiben. Alle Hoffnungsfreudigkeit, mit der Maria Theresia 1756 in den Krieg eingetreten, war zerstoben; wenn auch Kaunitz nach wie vor seine Politik auf Preußens Niedergang hinlenkte, so war doch Maria Theresia nimmermehr zu einem neuen Wettkampfe um Sein oder Nichtsein zu bringen und hielt am Frieden mit Preußen fest; als ihre fernere Lebensaufgabe betrachtete sie die wirtschaftliche Regenerierung ihres Volkes. Das kaiserliche Unsehen hatte schwer gelitten, die Reichsftande verloren den Glauben an die Autorität des Wiener Hofes, und die ganzliche Ohnmacht des Kaisertums wurde allen sichtbar. Auf Preußen blickten alle Augen, des großen Königs Bild hing in den katholischen wie in den protestantischen Landen, in geiftlichen wie in weltlichen Gebieten oft neben dem ihm feindlichen Landesvater, und wenn der Deutsche in der Zerriffenheit seines Vaterlandes Ginen suchte, für den sein Herz höher schlagen konnte, so war es die verwitterte Gestalt des alten Fritz; man war, wie Goethe fagt, "fritzisch", nicht etwa preußisch gefinnt; Friedrichs Ruhm drang in die fernsten Welten, selbst in Marokko respektierten die Kreuzer seine Flagge, und als 1777 der Maler Ph. Hackert Sizilien bereifte, brachte der Magistrat eines Städtchens ihm als Preußen seine Huldigung dar; schon 1761 hatten die Tataren eine Gesandtschaft zu Friedrich ins Strehlener Lager gefandt. Freilich kostete der Siebenjährige Krieg, der Friedrich so allgemeinen Ruhm in der Welt verschaffte, Preußen die schwersten Opfer, 180000 seiner Soldaten waren gefallen, die Bevölsterung hatte sich um ½ Million vermindert. Preußen hatte keine Schulden gemacht, Desterreich besaß deren für 500 Millionen Gulden, im preußischen Schatze waren 16284196 Thaler, aber tausend Privatinteressen und svers mögen waren geschädigt. Der Duglismus Deutschlands wurde in Suberts= burg besiegelt, fortan gruppierte sich ein Teil der Reichsstände um Preußen, ein Teil um Oesterreich.

<sup>1)</sup> Friedensbedingungen. Defterreich und Preußen entsagten gegenseitig allen Ansprüchen an Gebiet, erneuerten die Friedensschlüsse von Breslau-Berlin (1742) und Dresden (1745), den Westfälischen Frieden und alle Reichsgrundgesetze, garantierten einander alle Besigungen in Deutschland und planten den Abschluß eines Handelsvertrages; Sachsen und das ganze deutsche Reich wurden in den Frieden eingeschlossen, Preußen behielt seine schlessischen Eroberungen. In Geheimartischn versprach Friedrich dem Erzberzd Joseph seine Kurstimme (infolgedessen wurde derzselbe am 27. März 1763 einstimmig zum römischen Könige gewählt und in Franksurt 3. April gekrönt) und stellte Unterstützung von Desterreichs Ansprüchen an Modena in Aussicht. Sachsen blieb für seine Kriegsopfer unentschädigt — es hatte Friedrich jährlich 6 Millionen Thaler in guter Münze eingebracht —, nur wurde der Friede von 1745 auch mit ihm erneuert, der geplante Austausch des Fürstens

berger Zolls und des Dorfes Schiblo gegen preußisches Gebiet erfolgte erst in der Wiener Schlußakte von 1815. Die weibliche Erbfolge des Halz-Sulzbach in Jülich und Berg wurde anerkannt, der Heimfall von Ansbach und Baireuth an Preußen angebahnt. Rußland wurde auf Desterreichs Weigerung hin nicht in den Bertrag aufgenommen. Friedrich war von den Ergebnissen des Friedens derart beglückt, daß er Herhberg alsbald zum zweiten Staats und Kabinettsminister ernannte. — [Freiherr K. v. Beaulieus Marconnay, Der Hubertsburger Friede, 71. Künhel, Friedrich der Große am Ausgang des Siebenjährigen Krieges, in "Forschungen zur brandenb. u. preuß. Geschichte", 131.]

#### § 87. Preußen seit dem Frieden.

Litteratur. Reimann, Neuere Geschichte des preußischen Staates vom Hubertsburger Frieden dis zum Wiener Kongreß, I, 82. Grünhagen, Schlesien nach dem Hubertsburger Frieden, in "Zeitschr. f. Gesch. u. Altert. Schlesiens", Bd. 25. Hinhe, Zur Agrarpolitik Friedrichs des Großen, in Forsch. z. brandenb. u. preuß. Gesch., Bd. 10.

Friedrich war ebenso genial im Frieden wie im Kriege und sorgte als Staatswirt ersten Ranges und als würdiger Sohn seines Baters für das materielle und ökonomische Wohl Preußens. Um dem Ackerbau aufzuhelfen, verteilte er Korn, Hafer, Pferde 2c., entließ ein Viertel jeder Kompanie und setzte den Heeresbestand auf 151 000 Mann herab. Den Provinzen, die sehr gelitten, Schlesien, Vommern, Neumark, Preußen, Kurmark und Cleve, schenkte er über 7 Millionen Thaler, die er für einen weiteren Feld= jug parat hatte, in manchen fette er die Steuern auf die Sälfte herab, Pommern hatte zwei Sahre, Schlesien ein halbes Sahr keine Steuern zu entrichten. Rasch erholten sich Dörfer und Städte, in Schlesien allein wurden auf königlichen Befehl 8000 Häuser, in Pommern und Neumark 6500 gebaut. Daß Friedrich bei allem felbst entschied, lag im Geiste der Zeit; der aufgeklärte Despotismus betrachtete es als sein natürliches Recht, alles allein zu schaffen, und sein bewußtester Vertreter war ja Friedrich. Bis in die mindesten Details revidierte er die Rechnungen aus ber Kriegszeit und rettete im Gegensate zu dem in Dresden reftituierten August III. seinen Staat vor Finanzanarchie; er gab, wo es dringend not that, sonst nicht, und wies gar manchen Petenten nicht wenig unsanft ab. Er berechnet selbst in seinen Denkwürdigkeiten seine Gaben an die Brovinzen auf 20389 000 Thaler. Preußen sollte im vollsten Sinne Kultur= ftaat fein, dazu mußte das erste größere Werk nach dem Friedensschlusse, das Schulreglement 1), helfen. Als treuer Anhänger des alten Merkantils systems wollte Friedrich, daß das Geld im Lande bleibe; er nahm von dieser Regel nur das Geld für die Rohstoffe aus, die in Preußen nicht verarbeitet werden konnten. Für Seidenbau forgte er im eigenen Staate; er sah gern, daß die Geiftlichen und Lehrer ihn als Nebengeschäft betrieben, und suchte dem rauhen Klima die Seidenzucht durch Brämien abzunötigen. Um jeden Preis sollte die "Manufaktur" vermehrt werden"), alle reichen Abteien mußten Fabrifen anlegen; Gewerbe und Sandel follten neues Leben empfangen, wobei freilich kein Gedanke an freien Handel und freie Wirtschaft mit unterlief. Friedrich fann, wie er seine Ginkunfte vermehren könne, und errichtete, mit der bisherigen Verwaltung der Zölle und Accife unzufrieden, mit Helvetius' Hilfe die Regie 3); ganz Preußen verdammte die Neuerung, die das Land mit französischen Betrügern überschwemmte

und auf preußische Unkosten beren Taschen füllte, wie Hamann 1786 an Jacobi schrieb: der Staat habe sein Berg, d. h. die Borse seiner Unterthanen, einer Gesellschaft fremder Schwindler anvertraut, die mit all seinen Lebensbedingungen unbekannt seien. Bon Schmoller, Koser u. a. wird die Regie hingegen als Trägerin des monarchischen Staatsgedankens und als Fortschritt in der Wirtschaftspolitik angesehen. Eine Zeitlang war den Franzosen auch das Postwesen überliefert. Ohne an der Verwaltungsorgani= sation seines Vaters zu ändern, fügte Friedrich den Provinzialdepartements des Generaldirektoriums vier neue für den ganzen Umfang seines Staates hinzu: Kriegsverwaltung, Handelspolitik, Bergwesen, Forstwesen; dabei griff er beständig selbst ein, handelte über die Minister hinaus und regierte alles aus seinem Kabinett, während er nie in den Sitzungen des Generals direktoriums oder des Staatsrats erschien. Friedrich ftand im Banne der Unschauung, der moderne Staat weise jedem Stande seine Stelle an, und war nur in seinen Poesien der Vorredner des Talents gegenüber dem Stammbaum; nur fehr felten erklomm ein Bürgerlicher die höchsten Stufen in seinem Staate 5). Besonders überwog der Abel im Heere, dessen Kräf= tigung Friedrichs Ideal war, das aber am Abende von Friedrichs Re= gierung von der Höhe herniederstieg. Defto erfolgreicher waren Friedrichs Bemühungen um die Ausbildung der Rechtspflege; er beugte sich trotz alles Absolutismus unter das Gesetz und rief: "Die Gesetze sollen reden, der Souveran soll schweigen". Auf Landesmelioration wurden ungeheure Summen verwendet und der brach liegenden Natur wurde reicher Segen abgewonnen <sup>8</sup>). In der zweiten Hälfte seiner Regierung ward Friedrich der Große von der gesamten Presse Europas gepriesen wie kein zweiter Fürst, fie empfahl ihn allen andern als Borbild; er selbst hatte ihnen schon 1744 einen "Fürstenspiegel" vorgehalten, und immer wiederholte er in seinen Schriften, "Politischen Teftamenten" u. s. w. seine Maxime, der Fürst sei der erste Diener des Staates, der Fürst habe keinen näheren Verwandten als seinen Staat, er muffe Ropf und Herz bes Staates fein. Auf bem von Friedrich eingehaltenen Wege wuchs die Ethik Kants mit ihrem kategorischen Imperativ der Pflicht.

<sup>1)</sup> Schule und Kirche. Dem Volksschulwesen brachte Friedrich geringes Interesse entgegen; die jämmerlich besoldeten Landschullehrer waren aus dem niederen Handswerferstande oder invalide Unterossiziere. Am 12. August 1763 erschien das "General-Landschul-Reglement" mit Schulzwang, doch blieb letzterer für weite Striche des Platten Landes ein toter Buchstade; erst zu Ende der Regierung Friedrichs verbesserte der außgezeichnete Propst Felbiger (siehe oben § 82, 5) die katholische Volksschule, und unter der Alegide des Justizministers Freiherrn von Zedliszleipe, der seit 1771 das ganze geistliche Departement in lutherischen Kirchens und Schulsachen leitete, ging ein freierer Jug durch das Unterrichtswesen, dessen, desse nuch der Domherr von Rochow sehr annahm. Einiges geschah für Gymnasien, wenig genug für die Universitäten Duisdurg, Halle, Frantsurt, Königsderg und Verslau, während Göttingen in Hannover aufblühte; Geld für Schulzwese herzugeben, war nicht Friedrichs Sache. Er blied seiner Politik sirchlicher Duldung treu, bestrebte sich wie seine Uhnen, Luthertum und Calvinismus zu verdinden, und stellte sich als oberster Visichof gegen jeden staatsseindlichen Streich des katholischen Klerus sicher. — [M. Lehmann, Preußen und die katholische Kirche seit 1640, Bde. II.—V., 81—85. Rochows beste Biographie von Polisch, 94; Rochows Korrespondenz gab Jonas 85 heraus. Rethwisch, Der Staatsminister Freiherr v. Zedlik und Preußens höheres Schulwesen im Zeitalter Friedrichs des Großen, 81. C. Bornhak, Das preuße. Unterrichtswesen ein Staatsinstitut, in "Urch. f. öffentliches Recht," 4, 88.]

kowsky behilflich war, überflügelte selbst die Meißener; Gotkowsky gründete in Berlin die erste Sammetsabrik, die bald Nachahmung sand; Bollsabriken, Bollspinnsschulen, Baumwollsabriken traten ins Leben; der König sorgte für neue Manussakturen; seine Papiersabrik kostete ihm viel Geld, andre Anlagen nicht minder, aber mit berechtigtem Stolze ersah er, daß 1785 der Absat an Leinwand 9, an Tuch und andern Wollwaren 8, an Seide 3 Millionen Thaler betrug. — [Hinde, Die preußische Seidenindustrie des 18. Jahrhunderts, "Acta dorussica", Bde. 1—3, 92.] — Noch hatte Berlin keinen Bankier von Profession und der jüdische Wucher tried den Zinsssuß enorm empor; Friedrich errichtete 17. Juni 1765 die Berliner "Giros, Diskonto» und Leihbank" mit 8 Millionen Thaler Kapital (die unter seinem Nachsolger an die Krone zurückgezahlt wurden), und kellte sie von jedem Departement unabhängig; Provinzialbanken wurden ihr untergeordnet. — [Poschinger, Bankswesen und Bankpolitik in Preußen, 3 Bde., 78/79] — Nach Entwürfen des Kaussmanns Büring errichtete der schlesische Sustimminister v. Carmer mit dem späteren kowsky behilflich war, überflügelte selbst die Meißener; Gothowsky gründete in manns Buring errichtete der schlefische Juftizminifter v. Carmer mit dem späteren Staatsminister v. Struensee 1770 in Breslau Das segensreiche "landschaftliche Kreditfystem"; der König bestätigte 15. Juli d. J. das Landschaftsreglement für Schlesien. Dem Adel sollte aufgeholfen und die Möglichkeit geboten werden, seine Schulden abzutragen, das System beruhte auf Pfandbriefen und bewährte sich in Schlesien so gut, daß es auch in der Kur- und Neumark, in Pommern, West- und Oftpreußen eingeführt und von Württemberg, Polen 2c. nachgeahmt wurde; im Anschlusse hieran ergingen 20. Dezember 1783 die mustergültige "allgemeine Hypothekenordnung für die preußischen Staaten", die "Depositalordnung" 2c.; in allen Städten wurden königliche öffentliche Leihhäuser, Lombards, errichtet. 1765 gründete Friedrich die "levantische Haufer, kombards, errichtet. 1765 gründete Friedrich die "levantische Haufer, die allein Waren auß dem Morgenlande holen durste, doch schon 1769 aufgehoben wurde, 1769 die "Emdener Heringskompagnie" und am 14. Oktober 1772 die "Seehandlung" mit großen Privilegien. — [B. Ring, Alstische Handelskompagnien Friedrichs des Großen, 90.] — Den inneren Handel hemmten die Barrieren zwischen den rheinisch-westfälischen, altländischen und schlesse schen Gebieten, die z. B. den Bertrieb von Krefelder Sammet in den Teilen rechts der Wefer verboten. Der Jndustrie zuliebe wurde der Transithandel völlig vernichtet, das unbedingte Schutzollinstem aber hemmte trotdem vielfach Handel, Industrie und Landwirtschaft. Den gefährlichen Weg der Staatsmonopole betretend, gründete Friedrich im Juli 1766 als Generalpächter die "königliche Generaltabakadministration", der Ertrag aus dem Tabak belief sich für 1786 87 auf 1 140 778 Thaler und Friedrich sah mit Stolz auf "sein Berk". Vieles geschah unter Friedrich durch Staatsminister Freiherrn v. Heinis für Berg- und Hüttenwesen, tüchtig arbeiteten die Salinen in Halle, Minden und Mark. Mit dem See- und Küstenhandel betrug der Gesamtertrag der wirtschaftlichen Arbeit Preußens (1785 nach Herhberg) 40 Millionen Thaler jährlich. — [Charpentier, Das altpreußische Tabaksmonopol, in "P. J.", Bd. 61.] 3) Regie. Gegen den Widerstand des Generaldirektoriums ließ Friedrich 1. Juni 1766 die von demfelben ganz unabhängige "Administration generale des accises et peages" ins Leben treten, die als "Regie" bekannt ist; in ihre höheren Stellen berief er nur Frangofen. Sie vereinnahmte im Auftrage bes Staates und hatte vier Direktoren, deren jeder 15000 Thaler Gehalt und große Prämien erhielt. Wenn Friedrich die Abgaben auf Getreide aufhob, fo belegte er Fleisch, Bier, Bein mit immer steigenden Steuern. Viele Franzosen zweiselhafter Güte griffen frech in alle häuslichen Dinge ein, bereicherten sich und veranlaßten durch ihr Gebaren Defraudation und Schmuggel. Mit der Zeit nannte Friedrich selbst fämtliche französischen Beamten "Schurkenzeug", doch ließ er sie gewähren. Am 1. Juli 1769 wurde ein umfassender Acciseauf bekannt gemacht und die Accise auf weitere Waren ausgedehnt. Tabak, Kaffee und Salz wurden monopolifiert, es entstand eine "Kaffee-administration" und der Kaffee wurde, da Friedrich ihn für entnervend hielt und

ausgebeint. Labat, Kasse und Salz wurden monopolistert, es einstand eine "Kasses administration" und der Kassee wurde, da Friedrich ihn für entnervend hielt und seine Verbreitung im Bolk hemmen wollte, ungeheuer besteuert; "Kasseeriecher" liesen umher, um nachzuspüren, ob jemand ungesetzlich Kassee brenne, welches Recht nur den königlichen Verkaufsstellen zustand. Wiederholt ermäßigte Friedrich am Abende seines Lebens die Kasseeiteuer. Die Regie raubte ihm die Volksliebe, verschaffte bei allen Plackereien der Unterthanen in 21 Jahren nur 16 Millionen Thaler Mehreinnahme; der Schmuggel war unerhört. — [Veguelin, Historisch-kritische Darsstellung der Accise» und Zollversassiung in den preußischen Staaten, 1797. Riedel,

Der brandenburgisch-preußische Staatshaushalt, 66. 28. Schulte, Geschichte der

preußischen Regieverwaltung, 1766—1786, I, 88. Schmoller, Die Einführung der französischen Regie, Berlin. S. B., 88.]

4) **Kostwesen.** Am 11. April und 10. August 1766 erschienen neue Postsordungen, das ganze Postwesen wurde mit Franzosen besetzt und das Porto erhöht, was wiederum zum Schmuggel sührte. "Die Postregie organisierte ein sörmliches Spioniers und Denunziantentorps." Friedrich löste die "Generalpostadministration oder Postregie" 1769 auf, das Postwesen entwickelte sich frästig unter den Generalpostmeistern und Staatsministern von Derschau, Michaelis (dem einzigen bürgerslichen Minister Friedrichs) und von Werder; 26. November 1782 erschien die "ersneuerte und erweiterte allgemeine Postordnung". — [Stephan, Geschichte der

preußischen Boft, 59.]

5) Abel und ständische Gliederung. Die höchsten Berwaltungs- und fast alle Offiziersstellen standen dem Adel zu, dem Friedrich allein Shrgefühl zutraute; höchstens bei der Artillerie, die er unterschätzte, machte er Bürgerliche zu Offizieren. Im Siebenjährigen Kriege zwang ihn die Not, auch zahlreiche Bürgerliche zu Offizieren zu ernennen, nach dem Friedensschlusse ensließ er sie in rücksichtslosester Weise, nur in der Linieninsanterie blieben einige. Durch die Pfandbriefanstalten und Unterstätzungen in barem Gelde wollte Friedrich den abligen Grundbesitz sonservieren; wiederholt verbot er den Verkauf adliger Güter an Bürgerliche und Shen mit Bürgerlichen; selten nur gestattete er einem Adligen den Verkauf, und so mußten überschuldete Adlige oft zu ihrer Benachteiligung ihr Gut behalten. Die Adligen waren accisefrei. Der König erließ Instruktionen zu ihrer besseren Grziehung, wünschte aber nicht, daß sie im Auslande studierten oder ohne Erlaubnis reisen. Bei seiner Fürsorge für den adligen Grundbesitz konnte er nicht zur thatkräftigen Hebung des Bauernstandes schreiten, und dieser blieb in unsreier Stellung; wiederholt half er einzelnen Bauern und strafte freche "Bauernplacker", aber an die Ausschwaße der Hörigkeit und Erbunterthänigseit wagte er sich nicht heran, zumal die Landstände, besonders in Pommern, sich mit aller Kraft dagegen stemmten. So unterblieben allgemeinere Maßregeln, der Landbau konnte bei allen Wohlthaten briedrichs nicht gedeihen, und als Anhänger des Merkantilspstems unterschäßte er die Landwirtschaft, wenn er auch viele Millionen darauf verwendete. Da die königslichen Beamten die Städte bevormundeten, versielen die städtischen Ausstalten, mit ihnen Bürgersinn und Gemeingeist. — [Reimann, Ved. 2, 88.]

6) Heerwesen. In Preußen waren starke Hände nötig, um das verwöstete Land neu zu bestellen, darum mußten Fremde ins Heer angeworben werden. Der Junkersinn im durchgängig adligen Offizierzstande beleidigte die Bürger, der Gedanke allgemeiner Wehrpslicht schwächte sich ab und der bayerische Erbsolgekrieg bekundete den Rückgang der Armee. Thörichterweise hielt Friedrich die Ofsiziere für einsichtiger als seine besten Beamten; ihr Dienst freilich war schwer und ihr Gehalt erbärmlich; sie sollten allein dem Staate angehören, nur Mittel für Staatsund Verwaltungszwecke sein, der Mensch war wenig genug in ihnen geachtet, noch weniger in dem gemeinen Soldaten. Das Heer war lediglich eine Maschine,

die ein überlegener Geist leitete, die darum ohne Diesen stillstehen mußte.

7) Rechtswesen. Friedrich übertrug die Rechtspflege einem hierarchisch gegliederten Staatsbeamtentum und hielt, abgesehen von einigen "Fällen einer wohlsmeinend willkürlichen Kabinettsjustis", an unbedingter Selbständigkeit der Justiz gegenüber der Abministration sest. Der preußische Richterstand erlangte eine ehrenbatte Standesgesinnung; während an den Reichsgerichten Willkür waltete, galt das Wort "N y a des juges à Berlin". Darum erregte Friedrichs brutales Gingreisen in den Arnoldschen Krozeß 1779/80 in Europa allgemeines Aufsehen. — [Kreuß, Friedrich der Große, Bd. III.] — Im Geiste Coccejis wirkten die ihm folgenden Großkanzler v. Fariges und v. Fürst; besonders rührig aber war der Justizminister für Schlessen, v. Carmer, der in mehreren Denkschriften Justizresormen forderte und Ende 1779 Großkanzler wurde. Schon im August 1774 unterbreitete Carmer dem Könige den Entwurf einer neuen Prozesordnung, aber erst 26. April 1782 erschien das "Corpus juris Fridericianum, 1. Buch, von der Prozesordnung". Carmers Plänen entsprechend, wurde ein allgemeines Landrecht ausgearbeitet, sein eigentlicher Schöpfer und Ordner des gesamten materiellen Rechts war Svarez. Bei Friedrichs Ableben lag erst die Hälste vor, die zweite kam im Juni 1788 zum Abschlusse, im Juni 1791 war das "allgemeine Gesehuch" gedruckt und Svarez. Bei Friedrichs Ableben lag erst die Hälste vor, die zweite kam im Juni 1788 zum Abschlusse, im Juni 1791 war das "allgemeine Gesehuch" gedruckt und Svarez. Bei Friedrichs Ableben lag erst die Hälste vor, die zweite kam im Juni 1788 zum Abschlusse, im Juni 1791 war das "allgemeine Gesehuch" gedruckt und Svarez süsserschert; 1803 erschien es um Zusäse bereichert. Noch Savign, stellt es hoch über den Code Napoleon, Treitschle erwähnt der Doppelnatur des Gesehuchs, das einerseits die überlieferten

sozialen Unterschiede sorgsamst wahrte, andrerseits durch Ueberspannung der Gebanken der Staatssouveränität schon in manchem Saze die französische Revolution ankündigte und Mirabeau auf die Jdee brachte, Preußen sei darin dem übrigen Europa um ein Jahrhundert vorangeeilt. — [A. Stölzel, Carl Gottlieb Svarez, 85. Derselbe, Brandenburg-preußische Rechtsverwaltung und Rechtsversassung, 2 Bde., 86. Derselbe, Fünfzehn Vorträge aus der brandenburg-preußischen Rechts-

und Staatsgeschichte, 89.]

\*\*) Landesmelivation. Im Geiste seines Vaters thätig, vervielfältigte Friedrich dessen Mittel und lieh ihnen den Impuls seines ewig zeugenden Genies. Er zog Kolonisten ins Land, "ohne Unterschied der Nation oder Religion"; sie kamen vorzüglich aus dem Reiche, aus Desterreich, Frankreich u. s. w., und Friedrich sührte die Gewerbetreibenden nach den Städten, die Ackerbauer auf das Flachland, mo Hunderte von Dörfern entstanden; überall verwandelten sich Wüssenein in guten Kulturboden, im Oderbruche wurden über 40 Dörfer gegründet und mit 1200 Kolonistensamilien besetzt; freudeerssüllt rief Friedrich: "Dier ist ein Fürstentum erworden, auf dem ich keine Soldaten zu halten brauche." Schenso ging es in den Warthebrüchen, in den Areisen Landsberg und Eternberg, und 4000 Familien siedelten sich an den Usern der Netze an. 100 000 Kolonisten ließen sich in der Kurmark, über 20 000 in Pommern, über 60 000 in Schlessen nieder, auch bei der mindesten Annahme zog Friedrich während seiner Regierung ca. 300 000 Kolonisten ins Land und verwandte über 20 Millionen Thaler sür Kolonisation. Im Magdeburgsschen wurde der Drömlingsbruch trocken gelegt, in Litauen und Ostpreußen vom Könige die Kolonisation des Vaters fortgesührt, und seit Bestpreußen erworden war, wurde diesem heradgesommenen Lande krästig ausgeholsen. Friedrichs rechte Hand war der geheime Finanzrat v. Brendenhoss, der sichtig ausgeholsen. Friedrichs rechte Hand war der geheime Finanzrat v. Brendenhoss, der sichtig aufgeholsen. Friedrichs kechte Hand war der geheime Finanzrat v. Brendenhoss, der sichtig aufgeholsen. Friedrich über 40 Millionen Thaler sür Zandesmeliorationen. Swineminde, der Swinee, Klauensche, Kinower und Bromberger Kanal entstanden. Die Gesetzebung führte einen erfolgreichen Kampfgegen kulturwidrige agrarische Zusächen, der Seinen, der Seinen, der Gemeinheißsteilungen und Sentschied, "Landdrassen und ber Rammer erzwang, gegen den zähen passischen Wiederschied der Beteiligten, die Gemeinheitsteilungen und Schreiberich vor Küsserlich der Kreiße auch e

# § 88. Desterreich bis zum Tode Maria Theresias.

Trot des langen Krieges kräftigte sich Desterreich unter der segenspendenden Hand seiner größten Fürstin. Da traf sie der furchtbarste Schlag: ihr heißgeliebter Gemahl, Kaiser Franz I., starb 1) plötzlich am 8. August 1765 in Innsbruck. Sein Sohn Joseph wurde Kaiser als Joseph II.2); niemals aber konnte Maria Theresia den Verlust überwinden.

Um 8. Dezember 1765 nahm sie Joseph II. zum Mitregenten an, behielt sich aber die ganze Leitung der Geschäfte vor und zog die Grenzen seiner Wirksamkeit (Hof, Militär und Finanzen) nach Belieben bald enger bald weiter, was bei seiner eigenwilligen Natur frühe zu Konslisten führen mußte. Tief empfand sie den Tod ihrer Vertrauten, der Grafen Haugwitz und Daun (1765 und 66); sie waren ihr um so unentbehrlicher, als sie nun mit verdoppeltem Eiser den Staatsgeschäften oblag, von Liebe zum Staate erfüllt wie Joseph II., oft aber ganz andrer Unsicht über Ziele und Mittel. Er wollte schaffen und wirken, sein stürmisches Vorwärtsdrängen

stand nicht im Einklange mit ihrer Besonnenheit: wie seine Schwester Marie Antoinette von Frankreich haßte er das steife Hofzeremoniell; er beseitigte Schweizergarde, spanische Hoftracht, Hofjagd 2c. und gewann allgemeine Popularität durch die Deffnung des Augartens (1765) und des Praters (1766), mährend er vielen Müßiggängern bei Hofe durch Beschränfung des "Kammerbeutels" einen Damm entgegensetzte. Ein neuer Geist durchwehte Staatsleben und Gesellschaft, dem bisherigen Regierungssystem mit provinzieller und feudaler Richtung sollte ein modernes zentralisierendes, dem Patrimonialstaat ein Rechtsstaat folgen, der Wert des Unterthanen nach seinen Leistungen an den Staat tariert werden. Bur Reduzierung der öffent= lichen Schuld überließ Joseph alsbald die vom Bater ererbten 22 Millionen bem Staate. Seine Stellung als Mitregent konnte ihm nicht behagen. benn Maria Theresia ließ ihn nichts beschließen; er demütigte sich anfäng= lich wie fein Bater vor ihrem Willen und Kaunit,' Weisheit, dann empfand er die Enge seiner Machtbefugnis, wollte lieber kein Mitregent sein als ein folcher, und schließlich ging er seine eigenen Wege, schuf die Grundlagen für den Josephinismus in Kirche und Staat. Zunächst durch Josephs Impuls erfolgten Reformen im Kriegswesen 3) und in den Finanzen 4); er hatte etwas vom Physiokraten, was in der Zeitströmung lag, die der Industrie und dem Ackerbau mehr Wichtigkeit beimaß als dem Handel, und er glaubte auch. Desterreich werde nie ausgedehnten Handel besitzen. Alljähr= lich legte er der Mutter Reformpläne vor, bei denen zu ihrer Verzweiflung das "Munter Dreinschneiden" eine Hauptrolle spielte; ihr und ihren Hofleuten graute vor dieser Reformsucht. In der inneren Politik leistete sie derselben meist Widerstand, gab nur klagend nach oder behielt recht, in der auswärtigen war Joseph durchgängig Sieger. Um wenigsten harmonierten Mutter und Sohn betreffs der Toleranz und der Stellung der Kirche zum Staate. Sie sah in der römischen Kirche die allein berechtigte und verabscheute jede Toleranz als Indifferentismus; mit Herzweh bemerkte sie, wie Joseph nach freier Ausübung der Religion trachtete, und hielt ihm vor: "Kein bestimmter Kultus, keine Unterwerfung"; entrustet widersprach er hingegen den Berfügungen ihrer Regierung gegen die Protestanten in Innerösterreich und in Mähren. Kaunit und Joseph dachten nicht daran, der Kurie gegenüber so bescheiden und nachsichtig zu sein wie Maria Theresia: Bius VI. hat dies gefühlt. Auch in der Agrarfrage strebte Joseph nach rascherer Reform als die Kaiserin-Königin; er ruhte nicht, bis der hart bedrückte Bauernstand größere persönliche und dingliche Freiheit erhielt, der Adel setzte zwar zahllose Hindernisse entgegen, die böhmischen Bauern aber griffen 1775 zum Aufruhr und einige gerechte Forderungen wurden bewilligt. Gerade durch die abweichende Ansicht Maria Theresias von ihrem Sohne in vielen Fragen der Regierung ergab sich laut ihrem Bio-graphen, Alfred von Arneth, "die glückliche Mischung des Vorwärtstreibens und des Zurückhaltens"; und wie hat die Mutter bei aller Meinungsverschiedenheit ihren Joseph bewundert!

<sup>1)</sup> Kaiser Franz I. Franz, ein schlichter Mann, ging inmitten der Zeitereignisse seinen Liebhabereien, der Jagd, seinen Sammlungen, den Gartenanlagen zc. nach, huldigte hohem Spiele und dem Lebensgenusse und war ärgerlich, daß ihm eigentlich das Regieren ganz aus der Hand genommen wurde. Seine Stärke lag im Finanzsache, und um Geld zu machen, ging er wohl auch sonderbare Wege; Friedrich der Große versichert uns, der Kaiser habe im Siebenjährigen Kriege dem

preußischen Heere das Getreide geliefert; Franz war somit der stille Kompagnon des Pommern Schimmelmann; man berechnete schon 1755 sein Vermögen auf 20 Millionen Gulden. Als deutscher Kaiser repräsentirte er vortrefflich, verrückte aber keinen Stein am morschen Reichsgebäude; als Feldherr war er unbrauchbar. — [H. Meynert, Kaiser Franz I., 72. A. Wolf, Aus dem Hosselen Maria Theresias. 2. Aust., 58.]

am morschen Reichsgebäude; als Feldherr war er unbrauchbar. — [H. Meynert, Kaiser Franz I., 72. A. Wolf, Aus dem Hossen Maria Theresias, 2. Aust., 58.]

2) Kaiser Joseph II. Am 13. März 1741 als erster Sohn des Vorigen geboren, erhielt Joseph eine vorzügliche Erziehung, in welche die Mutter mit sester Hand eingriff; es galt, seinen Eigensinn zu bekämpsen, ihn zum sittlichen und energischen Charakter zu entwickeln. Bartenstein übte viel Einsluß auf seine Schulung, seine Anlagen entfalteten sich glänzend, als sie zum Durchbruche gekommen; er liebte die Arbeit und ging dem Vergnügen aus dem Wege, schien frostig und hoffärtig, war aber von idealem Geistesschwung und besah das humanste Hereiste er Desterreich nach allen Richtungen, um mit eigenen Augen zu sehen, und erward sich eine eminente Veliebtheit, denn er schien aus Energie gegossen und gewillt, die Schäden von Frund aus zu heilen; in Preußen sah Vorlähen, wiel Schendich, strammen Staatsverwaltung; in Desterreich war ihm zu viel Schlendian, zu viel geteilte Macht. Der Staat und seine Ausgaben bildeten Josephs Veschäftigung und er betonte ähnlich Friedrich dem Großen: "Die Vorsehung hat nicht Millionen für den Souverän geschaffen, sondern diesen an seinen Platz gestellt, um sich dem Dienste dieser Millionen zu widmen;" was er in den "Keveries", einer Schrift von 1761, über den Staat sagte, hat er lebenslang sestwehen und besoldz; schon damals wollte er, daß die Macht des Abels gebrochen und dersehb zu den Staatslasten herangezogen werde. — [A. Beer, Joseph II., im "Keuen Plutarch", 82. v. Arneth, Maria Theresia und Joseph II., 3 Bde., 67.]

3) Kriegswesen. Der Joseph werte Generalfeldzeugmeister Graf Lacy wurde 1766 Präsident des Hoffriegsrats und that viel sür Ausrüstung des Hoeres unter möglichster Erleichterung der Ausgaben; Joseph und Lacy wünschten, die Armee solle stets schlagfertig sein und wenig kosen. Lacy schus eigentlich den Generalstab, er stellte Festungen her 2c., doch sühlte sich Josephs Ungestüm durch seine Reformen nicht befriedigt und er ersetzte ihn 1774 durch General Graf Hals es 1778 zum Kriege kam, entsprach die Armee keineswegs den großen Erwartungen Josephs und seiner Mutter. Josephs Vorbild bei der Keorganisation war Preußens

Beer unter Friedrich.

4) Finanzen. Die Staatsschuld betrug nach dem Siebenjährigen Kriege saste 500 Millionen und der ganze Amortisationsfonds nur 1200 000 Gulden; Joseph sette 1765 die Zinsen der öffentlichen und ständischen Obligationen von 5 auf 4% herab; schon 1768 konnte er seinem Bruder Leopold, dem Großherzoge von Toscana, melden, der Staat erspare jährlich an Zinszahlung 870 000 Gulden. Der Staatskredit hob sich, die öffentlichen Ausgaben nahmen ab, die Bergwerke wurden besser verwertet, Tadak, Stempel- und Verkehrssteuer verpachtet 2c.; der Hauptvertreter des Finanzsystems war Graf Hatseld. Das Bolk sand, die Steuern würden nicht vermindert, sondern erhöht; doch blieb Hatseldts System Sieger und er wurde 1771 Präsident des Staatsrats. Die neuen Maßregeln bewährten sich trot der durch die Küstungen gegen Polen und die Türkei gesteigerten Ausgaben, 1778 stellte sich sogar das in Desterreichs Finanzgeschichte Unerhörte, gegenüber der Ausgabe ein Ueberschuß der Einnahme von 4 Millionen Gulden, heraus, den freilich der bayerische Erbfolgestrieg rasch ausstrauchte.

# § 89. Josephs II. Anfänge als Raifer.

Litteratur. F. Thudichum, Das vormalige Reichskammergericht und seine Schicksale, in "Ztschr. f. dtsch. Recht u. dtsche. Rechtswissenschaft", 20, 61. Häuffer, Deutsche Geschichte, Bd. 1, 3. Aufl., 61. W. Herbst, Goethe in Wetzlar. 1772. 81.

Joseph versuchte, die höchsten Organe der Reichsverwaltung aus ihrer Starrheit aufzurütteln, mußte aber bald erkennen, daß die Reichskonföde-ration eine tote Masse sei, in der kein Lebenskeim mehr aufsprießen wollte. Der Kaiser entbehrte aller reellen Autorität, letztere übte er nur durch den

Reichshofrat auß; dieser träge und geldgierige Gerichtshof aber erntete bei ben Reitgenoffen die ärgste Verachtung, galt als Stätte der Korruption und der Unwissenheit. Foseph erließ geharnischte Reffripte gegen die Migbräuche, erreichte aber der vis inertiae gegenüber nichts. Ebenso erging es mit dem Reichskammergerichte, dem vielgepriesenen und vielgeschmähten, von dem die einen rühmten, es sei das Palladium der deutschen Reichsversassung, und die andern des bekannten Juriften Carpzow Ausspruch von 1638 recitierten: "Processus Spiris (jett in Wetslar) spirant sed non exspirant." Weltkundig waren die Migbrauche, die Bestechlichkeit und die Verschleppung aller Angelegenheiten; Goethe erzählt, 1767 seien am Wetzlarer Reichsfammergerichte 20 000 Streitsachen ohne Erledigung gewesen. Joseph führte 1767 eine neue ordentliche Visitationsdeputation, die erste seit 1588, ein. Ru ihm und seinen Reformideen standen die katholischen Kurfürsten, die Reichsstädte und eine Reihe suddeutscher Rleinstaaten, die übrigen Stände begegneten ihnen mit ausgesprochener Abneigung; ihnen, voran Preußen und Hannover, war ein Reichsgericht, das sie selbst vor sein Forum zog, höchst unbequem. Die im Mai 1767 eröffnete Visitation leistete nichts; im Mai 1776 trennte sie sich "mit gegenseitiger Erbitterung", wie Dohm fagt; man zählte jett über 60 000 unerledigte Prozesse, von denen ein einziger um einen reichsgräflichen Besitz volle 188 Jahre dauerte. Daß Joseph die Zahl der Beisitzer, die 50 sein sollte, sich aber höchstens auf 18 belief, auf 25 brachte, wollte nichts bedeuten, denn diese leisteten noch weniger als jene 17—18. Wenn Joseph es auch durchsetzte, daß der Reichshofrat die Tyrannen von Leiningen-Guntersblum, Wolfegg-Waldse und den letzten Wild= und Rheingrafen unschädlich machte, wenn auch das Reichskammergericht einen Grafen von Sann-Wittgenstein wegen "seiner unanständigen Grundsätze" um Gelb strafte, so bedeutete das blutwenig für die Sandhabung oberherrlicher kaiserlicher Gewalt im Reiche.

# § 90. Die erfte Teilung Polens.

Litteratur. J. Lelewel, Histoire de Pologne, 2 Bde., 44. v. Smitt, Frédéric II, Catherine et le partage de la Pologne, 61. A. Beer, Die erste Teilung Polens, 3 Bde., 73. Reimann, Neuere Geschichte des preußischen Staates, Bd. I, 82 (mehrsach in Widerspruch mit Kanke, Beer und Arneth). v. Brückner, Katharina II., 83. F. Arnheim, Beiträge zur Geschichte der nördlichen Frage in der zweiten Hälfte des 18. Fahrhunderts, "Otsch. Zeitschr. f. Geschichtswissenschaft", 2.

Friedrich der Große, dem an der Freundschaft Rußlands alles gelegen sein mußte, und Katharina II. gingen gegenüber Polen einen Weg, sie schlossen am 11. April 1764 in St. Petersburg eine geheime Konvention und eine Defensiwallianz<sup>1</sup>); Stanislaus Poniatowski wurde König. Preußen und Rußland interessierten sich in der St. Petersburger Deklaration vom 22. Juli für die Dissidenten, während sie sich jeder Reform der Verfassung, der Absicht von Stanislaus' Oheimen, den Fürsten Czartoryski, widersetzen. Rußland schloß mit Stanislaus ein Schukz und Trukbündnis und Friedrich suchte auch die Pforte für Rußland zu gewinnen. Den Vorschlag des Ministers Panin, einem nordischen Bunde gegen die Bourbons und die Habsburger beizutreten, lehnte er 1766 ab, denn Rußland und Preußen brauchten von andern Mächten nichts zu fürchten, wenn sie fest zusammenhielten. Während

Maria Theresia Friedrichs unversöhnte Gegnerin blieb und ihre Hoffnung auf Frankreich setzte, näherte sich Joseph II. Friedrich, der ihm gern ent= gegenkam, um in St. Petersburg seinen Preis zu erhöben. Unter der Megide Fürst Repnins, des Gefandten in Warschau, bildeten sich Konföde= rationen 2), die der ohnmächtige Stanislaus zugeben mußte, und am 4. Mai (23. April) 1767 schloffen Rußland und Preußen die geheime Konvention von Moskau. Daß die Bforte auf den Brand von Balta mit Krieg gegen Rugland antwortete, fam Friedrich fehr ungelegen, denn er mußte laut der Allianz von 1764 Katharina Subsidien zahlen; Choiseul und Kaunitz zeigten in Botsdam ihre Abneigung gegen die Allianz und Friedrich fühlte fich mehr umworben als seit lange; er legte besonderen Wert auf die Erneuerung seiner Allianz mit Katharina, sandte ihren Entwurf am 21. Januar 1769 nach St. Petersburg und ließ dorthin das "Lynarsche Projekt" abgehen 3). Seine Zusammenkunft mit Joseph 4) machte in St. Petersburg Eindruck, am 23. Oftober 1769 wurde die preußisch-ruffische Allianz daselbst erneuert; Friedrich unterstützte Katharinas Politik in Polen und Schweden, sah aber ungern ihre Türkensiege, während sein Bruder Heinrich zum Anschluffe an Defterreich riet, welches Ruflands Siege erbitterten. Desterreich und Preußen occupierten polnisches Gebiet, Prinz Beinrich erschien auf Katharinas Bunsch im Berbst 1770 in St. Veters= burg, Friedrich besuchte Joseph II. 5), der gewillt war, die Zertrümmerung der Türkei durch Rußland zu verhüten. Durch ihre Türkensiege übermütig, lehnte Katharina im Oftober 1770 Friedrichs Mediation ab, behandelte zwar Heinrich voll Auszeichnung, stellte aber im Friedensprogramm vom 20. Dezember solche Bedingungen, daß dieselben Krieg gegen Defterreich und die Türkei bedeuteten. Desterreichs Vorgehen in Polen machte fie und Friedrich immer lüfterner; als letterer Desterreich zur gemeinsamen Tei= lung Polens aufforderte, lehnte zwar Maria Theresia ab, denn sie wünschte Polen und die Türkei fortbestehen zu laffen, und ließ ihren gewandten Geschäftsträger am Divan, Thugut, am 7. Juli 1771 eine geheime Konvention mit dem Sultan abschließen 6); doch mußten all ihre Bedenken vor der Ländergier von Joseph und Kaunit verstummen, letterer erklärte am 28. Fanuar 1772 Defterreichs Zustimmung zu Verhandlungen wegen Polens Preußen und Rugland schlossen am 15. Januar d. J. in St. Betersburg zwei geheime Konventionen wegen Unnexion polnischen Bodens und wegen gegenseitiger Stellung von Hilfstruppen, falls sie angegriffen würden, Maria Theresia und Joseph erklärten in der Akte vom 19. Februar, die Teile sollten bei Bolens Teilung gleich sein und die drei Sofe ein= ander bei Durchführung ihrer Ansprüche unterftüken. So war die Teilung Bolens zwischen Rugland, Preugen und Desterreich im Prinzipe entschieden: der Bescheidenheit Desterreichs, sobald es ans Teilen gehe, traute Friedrich wenig. Den Polen fehlte alle Macht gegen folche Bergewaltigung, Groß= britannien, Frankreich und die Pforte thaten nichts für sie, und so unter= zeichneten am 5. August 1772 die Gefandten Defterreichs und Preußens in St. Petersburg mit Banin den Teilungsvertrag 7). Während Friedrich in Weftpreußen, seinem "Kanada", eine gesegnete Kulturarbeit begann, verhallten Stanislaus' Klagen an den drei Höfen ungehört, das Volk fügte fich dem Geschicke, die Konföderierten von Bar flüchteten, die Gefandten der Teilungsmächte bestachen oder schüchterten derart ein, daß am 18. September 1773 eine Delegation und am 30. d. M. der Reichstag die Teilungs=

verträge unterzeichnete und Stanislaus sie ratisszierte. Die drei Höse erweisterten ihre Forderungen und zerstückten Polen noch mehr, die Türkei schloß mit Rußland am 21. Juli 1774 den ihr ungünstigen Frieden von Kutschuks-Kainardschi<sup>8</sup>) und Joseph preßte ihr, obwohl er ihr keine Hilfe gebracht hatte, am 7. Mai 1775 die Bukowina ab.

1) Defensivalliang und Geheime Konvention Breußens und Ruglands vom 11. April 1764. Im "Defensivallianzvertrage" (zunächst auf 8 Jahre) garantierten beide Mächte einander ihren Besitzstand in Europa und versprachen, falls ein Angriff darauf erfolge, bewaffneten Beistand, je 10000 Mann zu Fuß und 2000 zu Pferd, nötigenfalls auch ein stärkeres Kontingent. Andre Mächte sollten beitreten können, wobei Katharina hauptsächlich auf Schweden, Dänemark und Großbritannien hoffte. In Geheimartiteln wurde festgesetht, die Hilfe könne, falls Rußland in den an die Türkei und Krim angrenzenden Provinzen, Preußen in denen jenseits der Weser angegriffen würde, in 400 000 Rubeln jährlich geleistet werden; in Schweden wollten beide Mächte dem Ginfluß Frankreichs entgegentreten und dahin wirken, daß die bestehende Bersfassung, die Schweden zur Ohnmacht verurteilte, erhalten bleibe; Freußen garantierte die deutschen Besitzungen des Großfürsten-Thronfolgers Paul als Gerzogs von Holftein und versprach, bessen Ansprüche auf Schleswig bei Danemark zu betreiben; Preußen und Rugland wollten alles daran segen, damit in Polen das freie Wahlrecht, die herrschende Verfassung und Grundgesetze erhalten blieben und Polen kein erbliches Königtum würde, wollten auch jedes dahin abzielende Unterfangen mit den Waffen bekämpfen. In einem Separatartikel versprachen beide Mächte den in Polen und Litauen bedrängten Dissidenten Schutz und Fürsprache bei König und Republik. Die "Geheime Konvention" betonte die Notwendigkeit, daß nur ein Piast zum König gewählt werden durfe; preußische und russische Truppen sollten sich den Grenzen Volens nähern, und im Falle einige die Wahl ansöchten, so wollten beide Regie-Polens nähern, und im Falle einige die Wahl anföchten, so wollten beide Regierungen in Polen Truppen einrücken lassen; käme eine Konföderation zu stande, so wollte Rußland sie bändigen, Preußen sollte es auf Unterhandlungsweg und durch Bewegungen an der Grenze unterstützen und nur, salls fremde Mächte solchen Widersachern Hilfe schieften, sollte Preußen 20 000 Mann nach Polen senden; so bald der Kriegsschauplaß nach Preußen oder Rußland verlegt würde, so müßten beide Kontrahenten einander je 20 000 Mann stellen. Sin separater ganz geheimer Artisel bezeichnete Poniatowski als den zu wählenden Piassen. — [v. Martens, Recueil des traités et conventions etc., VI., 83.] Rußland und Preußen famen in der Deklaration vom 22. Juli 1764 überein, bei der Republik Polen wie bei dem Könige für alle Dissidenten einzutreten, denselben freie Religionsübung und alle ihre ehemaligen Rechte wieder zu verschaffen 2c. [v. Martens, ebenda.] — Rußlands stete Uebergriffe ärgerten Friedrich; er wollte Katharinas selbständiger Allieierter, aber "nie, so lange ihm die Augen offen stünden, ihr Stlave" sein. Er wünschte den Krieg zu vermeiden, nicht aber um der Dissidenten, d. h. der protestantischen und griechischen Christen willen Europa in Brand zu sehen, sonn er fürchtete, die Türkei schlüge gegen Rußland, Desterreich gegen ihn los, sobald in Polen der Bürgerkrieg ausbreche. Polen der Bürgerkrieg ausbreche.

2) Konföderationen. Die politischen Gegner der hochherzigen Czartoryski schlossen unter Fürst Karl Radziwill, Katharinas Söldling, am 23. Juni 1767 die Generalfonföderation von Radom, Polen zählte damals 178 Konföderationen. Der am 5. Oktober in Warschau eröffnete Reichstag stand in Rußlands Gewalt, Stanislaus mußte der Radomer Generalkonföderation beitreten, Kepnin verdannte Kußlands Hauptwidersacher und Friedrich unterstüßte Rußlands Gewaltakte. Sine Delegation, dann der Reichstag selbst unterschrieben, was Repnin sorderte; letztere schloß am 24. Februar 1768 mit dem Primas Podoski "den ewigen Vertrag", der Polens neue Versassung unter Rußlands Schuk stellte, das liberum veto und die Gleichstellung der Dissidenten mit den Katholiken gewährleistete. Rußland war nun Herr Polens; da aber Friedrich ihm den Sieg mißgönnte, so verweigerte er die Mitgarantie der neuen Verfassung. Da erhoben sich die Grafen Potocki, Pulawski, Krassinski u. a. zur Konföderation von Bar, hinter der Desterreich, Frankreich und die Pforte standen; es kam zum Kriege mit Rußland, Repnin schlug wiederholt die Barer Konföderierten, versolgte sie auch auf türksischen Boden und Balta geriet in Brand. Die geheime Konvention Rußlands und Preußens vom 4. Mai 1767 bestimmte: Falls Maria Theresia die Russen in Polen

bekriegen murde, so sollte Friedrich auf russisches Ansuchen in Desterreich einfallen; falls Desterreich ihn mit Krieg überzöge, so wollte Katharina ihm nicht nur die 1764 ausbedungenen Subsidialtruppen, sondern, wenn es sein müßte, ihre ganze Macht zu hilfe schicken, ihm den Besitz aller Gebiete garantieren und Ersatz für die Kriegskosten verschaffen; falls die Pforte einen Angriff auf Polen machen wurde, fo follte die 1764 ausbedungene Gelbhilfe auch in Truppenhilfe verwandelt werden können. [v. Martens, ebenda.] — Da Katharina Friedrichs bedurfte, erwartete er nicht nur ihre Garantie für den einstigen Anfall von Ansbach und Baireuth, sondern auch polntiches Gebiet, an das er schon im Februar 1731 in Küstrin gedacht; auch im "Politischen Testament" vom 7. November 1768 empfahl er seinem Nachsolger die Erwerbung Polnisch=Preußens. Da Kaunitz sich ihm näherte, äußerte Friedrich: "So lange wir zwei, das Haus Desterreich und ich, uns wohl verstehen, hat Deutsch= land von Kriegsunruhen wenig zu fürchten. Die Kaiferin und ich haben lange verderbliche und kostspielige Kriege geführt, und was haben wir davon?" Von einer Begegnung Friedrichs mit Joseph erhoffte Kaunitz ben Rückerwerb Schlesiens auf friedlichem Wege gegen Entschädigung Friedrichs durch Kurland und einen Teil Polnisch-Preußens; Joseph würdigte diese Kombination, Maria Theresia verwarf sie im Dezember 1768, denn sie wollte keinen Krieg und keine unberechtigte Vergrößerung Preußens in Polen. Ueberhaupt war sie gegen Polens Bergewaltigung, während Josephs Begehrlichkeit durch Kaunit gezügelt werden mußte.

3) Lynarisches Projett. Friedrich schrieb das von ihm selbst herrührende Projekt vom 2. Februar 1769 dem abgegangenen Diplomaten Grasen Lynar zu; es empfahl

eine Teilung polnischer Gebiete zwischen Rußland, Desterreich und Preußen. Zwar lehnte die russische Regierung es nicht ab, doch stellte sie solche Bedingungen, daß

Friedrich es fallen ließ.

4) Zusammentunft Josephs und Friedrichs in Reiffe. Dort besuchte Joseph, von Laudon und Lacy begleitet, am 25. August 1769 den König, bei dem der Pring von Preußen, Prinz Heinrich, Sendlit und Tauentien waren. Beide verkehrten fehr herzlich und sprachen nicht nur von vollkommener Ausföhnung ("Für Defterreich gibt es fein Schlesien mehr", rief Joseph), sondern sagten auch einander für den Jall eines britisch-französischen Kriegs Neutralität in Deutschland zu; das politische Resultat der Reise war aber gering. Joseph suhr am 28. August weg; ihm erschien, wie er seiner Mutter schrieb, Friedrich ein Genie, aber ein Schurke, und Friedrich schrieb am 2. September an Finckenstein, der Kaiser werde von Ehrgeiz verzehrt, man könne noch nicht sagen, ob er es auf Benedig, Bayern oder Lothringen ab-gesehen habe, doch gerate Europa in Brand, sobald er zur Herrschaft komme. — Das Bundnis Preußens mit Rußland von 1764 wurde 1769 bis April 1780 erneut. In Geheimartiteln verabredete man bewaffneten Widerstand gegen fachsische Einmischung in Polen und gegen etwaige Angriffe auf Schwedens Verfassung, da beide Kontrahenten weder ein fräftiges Polen noch Schweden brauchen konnten. Um 24. Juni 1752 hatte Friedrich mit den franklichen Linien des hohenzollernschen Saufes einen Erbvertrag geschlossen, den alle Hohenzollern unterzeichneten: sturben beide Linien Ansbach und Baireuth im Mannesstamme aus, so sollten ihre Lande mit der preußischen Monarchie vereinigt werden. Katharina versprach jest ihre Unterstützung zur Ginverleibung. [v. Martens, ebenda.] — Schon im Februar 1769 hatte Defterreich einen Kordon gegen Polen mit Pfählen abgesteckt, ebenso umzog es die Zips, mit der Polen im spihen Winkel nach Ungarn hineinreichte. Zu Ungarn gehörig, waren 13 Zipser Städte 1412 vom Kaiser Sigismund für 37000 Schock Groschen an Wladislaw von Polen verpfändet worden und 1589 hatte das Erzhaus auf sie ausdrücklich verzichtet. Polnische Konföderierte erregten in ihnen Unruhen, Stanislaus erbat zeitweilige öfterreichische Besatung und Kaunit befürwortete fie, Truppen rückten ein, worauf Friedrich das Elbinger Gebiet besetzte. Auf alte Urkunden hin wurden die öfterreichischen Grenzpfähle im Juli 1770 vorgerückt und die füdlichen Teile der Starosteien Sanderz, Neumarkt und Czorsztyn als zu Ungarn gehörig und als "wiedergewonnenes Land" besetzt. Friedrich ahmte dem Beispiele wieder nach, dehnte seine Grenzkette bis Marienwerder aus und gewann so Verbindung mit der Provinz Preußen. — [Melzer, Das Zipfer Komitat, 21. v. Krones, Geschichte des deutschen Bolkstums im Karpathenlande mit besonderer Rücksicht auf Zips, 79.]

5) Gegenbesuch Friedrichs an Joseph. Friedrich stattete denselben am 3. September 1770 in Mährisch-Neustadt ab, wo Joseph hinter Kaunik sichtlich zurücktrat; Raunit bozierte dem Könige aus seinem politischen Katechismus, man einigte sich über eine gemeinsame Friedensvermittelung bei Rußland und der Pforte, und Friedrich

reifte am 7. September ab, um seine Mediation in St. Petersburg sofort anzubieten. Defterreich rückte nochmals seine Pfähle vor und unterwarf die ganze Starostei Sandecz; nun wollte Rußland bei einer Zerstückelung Polens auch etwas erlangen und Katharina sagte im Januar 1771 dem Prinzen Heinrich, es gelte nur zuzugreifen. Friedrich griff zum alten Plan der Zerstückelung Polens und Katharina
willigte ein, Panin aber wollte Polen für Rußland allein.

6) Defterreichisch-türkische Konvention vom 7. Juli 1771. Der Wiener Hof verpflichtete sich, der Pforte einen annehmbaren Frieden mit Aufland zu verschaffen; dafür verfprach die Pforte Desterreich die kleine Walachei, Handelsvorteile und 20000 Beutel, d. h. 11250000 Gulden Subsidien, die noch erhöht werden sollten, falls Defterreich zu Beftreitung geheimer Ausgaben beffen bedürfe. 4000 Beutel wurden sofort gezahlt. Der Vertrag wurde von Maria Theresia nie ratifiziert und endlich in aller Form aufgehoben. [Graf v. Gört, Mémoires et actes relatifs aux négociations qui ont précédé le partage de la Pologne, 10.] — Thatfachlich wurden die preußisch-russischen Konventionen erst am 17. Februar 1772 unterzeichnet, doch beliebte man das Datum vom 15. Januar, um Desterreichs Zustimmung nicht als ein-flußreiches Motiv gelten zu lassen. An Desterreich erging die Einladung, seine Forderung an polnisches Gebiet namhaft zu machen; man nannte statt dessen Glatz und Neisse, was Friedrichs Wut erregte, türkisches Land, Ansbach und Baireuth. Friedrich fürchtete Oesterreichs Appetit, und wirklich stellte es enorme Forderungen, denen sich zu fügen er Außland riet. Oesterreichische Truppen unter Graf Hadit besetzten Wieliczka, wo sie die Salzvorräte beschlagnahmten, Lemberg und Krakau; der Staats-minister Graf Pergen kam als künstiger Statthalter.

7) Teilungsvertrag vom 5. August 1772. Desterreich empfing den besten Teil: Kotrußland, das halbe Kalatinat Krakau, die 13 Zipser Städte, die Herzogtümer Zator und Oswiecim (Auschwitz) und Teile von Kodolien, Sendomir, Balyk und Pokutien mit der Grenze der Weichsel und des Sereth, 1280 (nach Krones: 1413) Quadratmeilen mit fast 3 Millionen Seelen. Dies Gebiet enthielt die Salzwerke von Wieliczka und Bochnia. Desterreich bildete aus dieser Eroberung, von der es 26. September Besitz ergriff, das Königreich Galizien und Lodomerien, das auf Jofephs Wunsch besonderes Kronland mit einer Hoftanglei in Wien und einem Gouverneur wurde, 1775 eine ständische Verfassung erhielt und anstatt der polnischen Mißwirtschaft geordnete Verhältnisse erlangte; die 13 Zipser Städte und Lublo wurden Ungarn einverleibt und 1775 in ihren Privisegien bestätigt. Rußland erhielt den Rest von Polnisch-Livland, die Woiwodschaften Witebst und Mitislam, die halbe Woiwodschaft Poloczk und einige Landschaften längs des Onjepr, 1975 Quadratmeilen mit 1800000 Seelen, Preußen die Palatinate Pomerellen und Kulm außer Danzig und Thorn, auf die Friedrich umsonst rechnete, das Palatinat Marienburg und die Stadt Elbing, 644 Quadratmeilen mit kaum 600000 Seelen und durg und die Stadt Cloung, 644 Quadratmeilen mit taum 600000 Seelen und 1½ Million Thaler Einkünften. Seit dem Thorner Frieden von 1466 waren Ostsund Westpreußen getrennt, jeht wurden sie wieder vereint und von jedem Lehnszwange frei, Polen verzichtete auf den im Wehlauer Vertrage von 1657 vorbehaltenen Kückfall Preußens nach Erlöschen des Mannesstammes des Hauses Brandenburg, auf die Oberlehnsherrlichkeit über Lauenburg und Bütow und auf die Einlösung der Starostei Draheim. Am 13. September ergriff Preußen Besitz, am 27. huldigten die Stände im Ordensremter zu Marienburg, das Kernland des Deutschordens war wieder deutsch. Friedrich nannte sich nun König von Preußen und die neuen Gehiete 31 Fanuar 1773 Westweruser Marienwerder murde der und die neuen Gebiete 31. Januar 1773 Westpreußen, Marienwerder wurde der Mittelpunkt dieser Provinz, Graudenz ihre starke Festung. — [v. Martenz, Recueil des traités etc., II und VI. Groß-Hossischer, Die Teilung Polens und die Geschichte der österreichischen Herrschaft in Galizien, 77. M. Duncker, Die Besitzergreisung von Westpreußen, in Zeitschr. f. preuß. Gesch., 9, 72.] Unter Polen war das Land versommen, Not herrschte in Bromberg und Kulm wie auf dem Flachslande, das Spinnrad war dem Landmanne unbekannt. Wie ein Vater sorgte Friedrich; er sandte Beamte, Lehrer, Tausende von Arbeitern; der Oberprässbent von Nombordt leistet narialischen Dienste Friedrich, von Demprässbent von Domhardt leistete vorzügliche Dienste. Friedrich hob die Leibeigenschaft in den Staatsbomänen auf, erleichterte die bäuerlichen Lasten, verbreitete den Segen preußisscher Justiz, hob die arbeitsscheue Bevölkerung empor und führte eine geordnete Bes steuerung durch; er verband, von Brenckenhoff beraten, durch den Negekanal die Weichsel mit der Oder und der Elbe und entsumpfte weite Landstrecken. Er erweckte das aus den Ordenszeiten noch vorhandene Deutschtum zu neuem Leben, entriß den Bauer der Sklaverei der polnischen Gutstyrannen und eröffnete Rolo-

nisten, besonders aus Bürttemberg, ein weites Feld der Thätigkeit. Rasch blühte die Proving Westpreußen auf. Friedrich verausgabte für sie bis 1786 über 7 Millionen Thaler, ihre Bevölkerung wuchs um über 290 000 Seelen und fie ergab große lionen Chaler, ihre Bevolterung wuchs um uver 290 000 Seelen und sie ergab große Ginkünfte an den Staat. — [E. Graf Lippe-Weißenfeld, Westpreußen unter Friedrich dem Großen, 66. Beheim-Schwarzbach, Hohenzollernsche Kolonisationen, 74. Reimann, siehe oben § 87. Stadelmann, siehe oben 87, 8.] Polen wurde zur Macht zweiten Ranges, der die Teilmächte ihr übriges Gebiet garantierten; Rußland und Preußen überließen die Dissidenten, die lediglich Mittel zum Zwecke gewesen, ihrem Geschiefe. Großbritannien und Frankreich rührten für Polen keine Jand, Oesterreich und Preußen rechtsertigten ihre Beutegier in historischen Ausschland, Westerreich und Preußen war ahrlisten und keinerungen Ausschland als Erzegkostenersak führungen, Rußland war ehrlicher und forderte Weißrußland als Kriegstoftenersat. Nochmals rückten Desterreich und Preußen ihre Grenzen vor; Joseph behauptete, die Grenze Galiziens gegen Podolien hin könne nur der Sbruczsluß sein, und annektierte eine fruchtbare Landschaft; nun ergriff Friedrich vom Netsedistrifte (139 Quadratmeilen, 150 000 Seelen) Besitz und ließ sich am 22. Mai 1775 in Jnowraclaw huldigen; seine Uebergriffe verstimmten Katharina, Prinz Heinrich aber beschwichtigte sie im März 1776, Friedrich gab etwas vom Nehedistritte zurück und regelte die Grenze mit Polen durch Berträge vom 22. August 1776 und 17. Juli 1777; im

April 1776 wurden die Grenzen zwischen Folen, Desterreich und Rußland geregelt.

8) Friede von Kutschuft-Kainardschi. Die Pforte erkannte die volle Freiheit der Krimschen Tataren, des Kuban und Budjak, d. h. ihre Abhängigkeit von Rußland an, trat an Rußland Kertsch, Jenikale, Azow, Kindurn und beide Kabardeien ab, gestattete russischen Handelsschiffen freie Fahrt auf den türksischen Meeren und zahlte große Kriegsentschädigung. Es war der Geburtstag der orientalischen Frage. Um 10. Oftober 1777 wurde Maria Theresia in Czernowik gehuldigt; 1786 wurde die anfangs rein militärisch eingerichtete Proving (190 Quadratmeilen) administrativ mit Galizien vereinigt. Der Erwerb von Galizien und der Bukowina leitete Defterreich in die Bahnen orientalischer Politif und sicherte ihm Ginfluß auf die flawischen Nationalitäten. Joseph entfaltete das Schulwesen der Bukowing unter Einhaltung des Schulzwangs, beseitigte alle Klöster dis auf 3 und zog deutsche Kolonisten hersbei. — [Bidermann, Die Bukowing unter österreichischer Verwaltung, 1775 dis 1875. 2. Auss., 76.]

# § 91. Der banerische Erbfolgekrieg.

Litteratur. Graf E. Görg, Mémoire historique de la négociation en 1778 pour la succession de la Bavière, confiée par le Roi de Prusse Frédéric le Grand au Comte E. Görtz, 12. K. B. v. Schöning, Der baperische Erbsolgekrieg, 54. Reimann, Geschichte des baperischen Erbsolgekrieges, 69. Derselbe, Neuere Geschichte des preußischen Staates, Bd. II, 88. v. Arneth, Geschichte Maria Theresias, Bd. X, 79. A. Tratschewsky, La France et l'Allemagne sous Louis XVI., 80.

Joseph wollte sich auch in Deutschland für Schlesiens Berluft entschädigen und fand sein Objekt in Bayern, dessen Dynastie nur noch auf wenig Augen stand; im Kurfürsten Maximilian III. Joseph mußte der Mannsstamm Kaiser Ludwigs IV. erlöschen und die Linie Rudolfs, des Bruders von Ludwig, in die Erbschaft einrücken, deren Haupt jetzt Kursfürst Karl Theodor von der Pfalz war 1). Ohne jedes Gefühl für seine zufünstigen Unterthanen, ließ sich dieser vom Wiener Hose für einen Ges bietstausch leicht gewinnen; Friedrich der Große aber hielt das Auge auf Bapern gerichtet. Sobald Maximilian III. Joseph am 30. Dezember 1777 ben Blattern erlegen war, huldigte Banern Karl Theodor; Maria Therefia hätte eine Verständigung mit ihm gewünscht, Joseph aber beanspruchte ganz Bayern, ohne Sachsens und Mecklenburgs Ansprüche zu achten, Kaunit erzielte von Karl Theodors Gesandten, Freiherrn v. Ritter, den Bertrag vom 3. Januar 1778 und Joseph benachrichtigte davon Friedrich, Karl

Theodor aber erft am 22. Januar seinen präsumtiven Thronfolger, den Herzog Karl II. von Zweibrücken. Kaunit meinte, Friedrich werde sich fügen, niemand dachte an das deutsche Reich oder an die Einmischung des Aus-lands; Friedrich jedoch war äußerst rührig?) und fand eine Alliierte an ber Herzogin Clemens von Bapern, der Schwägerin Karl Theodors. Des preußischen Schutzes gewiß, rief Herzog Karl in Regensburg den Schutz des Reichs an, Friedrich trat an die Spitze der deutschen Opposition gegen den Kaifer, Desterreich und Preußen rüfteten, Joseph setzte seine Bearbeitung Karl Theodors fort, rechnete aber vergebens auf Frankreich, während Rußland, mit türkischen Plänen beschäftigt, Preußen zustimmte. Friedrich erschien im April 1778 mit einem Heere in Schlesien, Joseph sah mit Schrecken auf sein noch nicht friegsbereites Heer und trat mit Friedrich, der an einen Fürstenbund dachte und mit Sachsen ein Bündnis geschlossen hatte<sup>3)</sup>, in Unterhandlung. Doch scheiterte sie, Friedrich erließ die "Erklärung an unsre Mitstände im Reich" und stand am 5. Juli mit 100 000 Mann vor Nachod. Maria Theresia war erschreckt und begann auf eigene Faust neue Verhand= lungen mit Friedrich4), zumal ihre Truppen unglücklich waren5). Nahrungs= mangel und Krankheiten veranlaßten den König zur Käumung Böhmens, er ließ durch Katharina einen Druck in Wien ausüben, stellte am 7. März 1779 die Feindseligkeiten ein und am 10. d. M. begann der Friedenskongreß in Teschen. Frankreich bearbeitete Karl Theodor, der russische Vertrag von Ainali-Kawaf am 21. März brachte Joseph zur Nachgiebigkeit und so kam am Geburtstage Maria Theresias, am 13. Mai 1779, der allgemeine Friede zu stande. Der Krieg hatte Friedrich 17, Desterreich 40 Millionen Thaler gekostet und Friedrich bei 10000 Mann Verlust kein Gebiet einsgetragen, doch hatte sich seine Weltstellung neu besestigt, er hatte Bayern vor dem Kaiser gerettet. Frankreich und Rußland garantierten den Friedensstellung seine Kaiser gerettet. schluß, letzteres geberdete sich seitdem als Garant des in Teschen erneuten Westfälischen Friedens. Am 16. Mai trat der Kaiser und Mitregent, im Februar 1780 das Reich dem Frieden bei, Maria Theresia nannte ihre "carrière gloriose" geendigt.

<sup>1)</sup> Desterreichs Aussichten auf Bahern. Schon Prinz Eugen von Savonen bot 1) Sesterreichs Auszigfen auf Vahern. Schon Prinz Eugen von Savohen bot unter Karl VI. den Wittelsbachern zur Auswahl für Bayern Belgien, Mailand, Sizilien an; 1742 verhandelte Maria Theresia mit Karl Theodor wegen dereinstigen Austauschs von Bayern gegen Belgien, 1743 bot sie Karl VII. gegen Bayern Essaß, Lothringen und Franche-Comté als Königreich an, doch lehnten die Wittelsbacher ab und suchten vor Desterreich bei Preußen Schut; Kaunitz und Joseph II. machten die Erwerdung Bayerns zum integrierenden Bestandteile ihres Programms. Desters reichs Erbansprüche waren sehr minderwertig: Kaiser Sigismund hatte 1426 den späteren Kaiser Albrecht II. mit der Anwartschaft auf das Fürstentum Straubing belehnt, das nach dem Erlöschen der Linie Kaiser Ludwigs an Albrechts Haus sallen sollte, doch blieb Straubing (Niederbayern) mit Oberbayern vereinigt, dem es Sigis follte, doch blieb Straubing (Niederbayern) mit Oberbayern vereinigt, dem es Sigismund schon 1429 zuerkannte. Seit Dezember 1772 beschäftigte man sich in Wien wieder näher mit der bayerischen Frage. Karl Theodor stützte sein Erbrecht auf den Bertrag der Wittelsbacher in Pavia, 3. August 1329, auf die Goldene Bulke, auf den vierten Artisel des Westfälischen Friedens und auf die Wittelsbacher Erdeverträge vom 15. Mai 1724, 8. August 1761, 22. September 1766, 26. Februar 1771 und 17. Juni 1774. Der schamlose Egoist lag im Banne seiner Maitressen und Bastarde, seine Umgebung war österreichisch und man versprach ihm in Wien, seine Bastarde reich zu versorgen, falls er bayerische Gebiete abtrete. Er trat in Unterhandlungen mit Kaunit, sürchtete, bei seinem Tode werde Friedrich der Große Jülich und Berg nehmen, und berief sich auf die 1759 von Frankreich und 1764 von Desterreich übernommene Garantie; durch Kitter und am 14. Februar 1777 in Person Gehbardt. Kandbuch der deutschen Geschickte. U. 2. Auss.

vertraute er dem Kaiserhofe seine Sache an. Besorgt sah Friedrich in die Zukunft; um mit Rußland auf gutem Juße zu bleiben, feierte er 1776 ungemein den Großfürsten-Thronfolger Paul, und 13. April 1777 wurde in Berlin die Defensivallianz nebst allen andern Abkommen von 1764 auf weitere 8 Jahre erneuert. Joseph hin-gegen besuchte den Bersailler Hof, um ihn für seine bayerischen Abssichten zu ge-winnen; Marie Antoinette unterstützte ihn, Ludwig XVI. aber und der Minister Erre Versausse Inhaben inde Withissand von Ausschaus kassten zus die Adden Graf Bergennes lehnten jede Mithilfe ab, vergebens hoffte Joseph auf die 24000 Mann, die ihm Frankreich fraft der Berträge von 1756 stellen mußte, Ludwig ver= weigerte alles im März 1778. Die ehrfüchtige Kurfürstin-Witwe Marie Antonie von Sachsen prätendierte als einzig überlebende Schwester Maximilian III. Joseph's fein 3u 47 Millionen Gulden tariertes Allodialvermögen und ihr Sohn, Friedrich August III., war über die Saltung des Kaiserhofs in seinem Streite mit dem Sause Schönburg gereizt. Mecklenburg-Schwerin prätendierte die Landgrafschaft Leuchten-berg, auf die ein Serzog vom Kaiser Maximilian I. Anwartschaft erhalten hatte. Im Biener Vertrage erkannte Karl Theodor für sich, feine Erben und Nachfolger Die öfterreichischen Unsprüche auf die bagerischen Gebiete, die Sigismund 1426 ver= lieben hatte, als begründet an, verzichtete auf die Berrichaft Mindelheim in Schwaben, geftand ben Rudfall ber bohmifchen Leben in Dberpfals an Defterreich zu, hoffte aber damit belehnt zu werden. Desterreich erkannte Karl Theodors Anfpruch auf alle sonstigen bagerischen Gebiete an. [Garden, Histoire generale des traites de paix, Bd. VI.] Um 15. Januar rückte der öfterreichische Bortrab in Bapern ein, schon am 14. hatte Karl Theodor den schmählichen Vertrag ratifiziert. Maria Theresia nannte Kaunit wegen seines Erfolges den "größten Staatsmann Europas"; Joseph meinte, der Streich werde ohne Krieg gelingen, und warf 16 Bastaillone, 20 Schwadronen und 80 Kanonen nach Niederbayern und Oberpfalz.

2) Friedrichs Thätigkeit. Heimlich schickte er den geistvollen Grafen Gustach Görg am 10. Januar 1778 an die Pfälzer Fürsten, Karl Theodor gab Görg keine Audieng, berfelbe bestimmte nun in Zweibruden ben geheimen Rat von Sofenfels und durch ihn den Herzog, den Vertrag vom 3. Januar nicht zu unterzeichnen. Im Gartenhause der Herzogin Clemens in München waren Konferenzen zwischen ihr, Bort und hofenfels, bann folche zwischen Gort und herzog Rarl. [Unger, Der Herzog von Zweibrücken und die Sendung des Grafen Gört, 97 (Bd. 18 der Mitt. d. Just. f. öfterr. Geschichtsf.).] Maria Anna, geborene Pfalzgräfin von Sulzbach und Witwe des Bergogs Clemens von Bayern, mar eine abgefagte Gegnerin Defterreichs. Sie verehrte Friedrich den Großen ebenso wie er sie, war das Zentrum aller Desterreich seindlichen Machinationen in München und trug in erster Linie zur Erhaltung Bayerns bei. Sie starb in München 25. April 1790. Desterreich wollte Karl Theodor gegen den Besitz von ganz Bayern Burgau, Mindelheim, Nellenburg, Freiburg und Breisgau, Ortenau, die vier Waldstädte, Luxemburg, Desterreichische Gelbern und Limburg geben, eine Reihe Lehns- und Ginlbfungsrechte opfern, bot ihm auch seine Anwartschaft an Württemberg und eine Königsfrone an (Februar 1778); Karl Theodor war bereit und hätte mit Borliebe die Niederlande in Tausch genommen, lehnte hingegen Galizien und Lodomerien als Tauschobjekt ab. Friedrich verfprach bem Zweibrudener Saufe, es bei feinem Rechte an Die ganze banerifche Erb= schaft zu unterstützen, wogegen es ohne seine Zustimmung nicht unterhandeln durfte. Bring Beinrich hatte ihn lieber mit Defterreich gemeinsame Sache machen feben, Friedrich aber tauschte mit dem sonst so konservativen Kaiserhause die Rolle und verteidigte die von ihm doch so gründlich verachtete Reichsversassung gegen Fosephs revolutionär-unitarische Belüfte.

\* Prenkisch-sächsisches Bündnis; Idee eines Fürstenbundes. Troh öfterreichischer Bemühungen trat Friedrich August III. auf Friedrichs Seite und schloß mit ihm am 18. März 1778 ein Bündnis; Friedrich versprach ihm Befriedigung seiner Allodialansprüche, eine Militärkonvention erfolgte 2. April in Berlin und 18000 Sachsen stießen zum Heer des Prinzen Heinrich. Bei Friedrich regte sich der Gedanke an einen Berein der Reichskreise; Finckenstein, Herhberg und Freiherr von Edelsheim, früher preußischer Gesandter in Wien, meinten aber im April 1778, ein Fürstenbund müsse vorausgehen; so könnte man dem Despotismus des Wiener Hoss im Reiche und am Reichstage entgegentreten. Finckenstein suchte die Hise lands für diesen Fürstenbund nach, Edelsheim unterhandelte mit den Hösen von Gotha, Weimar, Kassel, Darmstadt und Karlsruhe; Rußland that nichts, nur Braunschweig und Kassel, Zeigten Interesse, mit Hannover wurde kein Resultat erzielt.

[Reimann a. a. D.] Im Mai und Juni 1778 saßen in Berlin v. Herzberg und

Graf Findenstein mit Graf Philipp Cobenzl zusammen; Desterreich war erbötig, falls es Bayern behalte, gegen den Anfall von Ansbach und Baireuth an Preußen nichts einzuwenden, doch betrachtete Preußen letzteres als selbstverständlich und Bayerns Annexion dünkte ihm unstatthaft; als Friedrich am 13. Juni Desterreich einen dünnen Streifen Bayerns zugestand und Sachsen und Mecklenburg von Karl Theodox in Geld entschädigt wissen wolke. Iehnte der Kaiser am 24. Juni ab.

Theodor in Geld entschädigt wissen wollte, lehnte der Kaiser am 24. Juni ab.

4) Unterhandlungen Maria Theresias. Joseph forderte rücssichtslose Aushebung von mindestens 40 000 Mann und die äußerste Anspannung der zerrütteten Finanzen; Maria Theresia beschwor ihn, um jeden Preis Frieden zu schließen, der, wenn das Schwäche sei, "auf ihr graues Haupt, das nur dazu tauge, komme"; ohne Josephs Wissen sandte sie auf Kaunith' Vorschlag am 12. Juli den bisherigen Internuntius Freiherrn v. Thugut an Friedrich und bat ihn eigenhändig, die von Joseph absebrochenen Verhandlungen wieder aufzunehmen. Um 17. Juli konserierte Thugut mit Friedrich in Welsdorf, am 18. verließ er ihn mit dem Versprechen, vorerst keine Aktion zu beginnen; Joseph sah im Schritte seiner Mutter anfangs eine Ents

würdigung.

der Krieg. Der alte Feldmarschall Freiherr v. Laudon war nicht mehr der Held von Kunersdorf, sondern energieloß, zog sich schleunigst vor Prinz Heinrich zurück, der Ende Juli mit 80000 Mann in Böhmen eindrang und am 1. August dei Gabel ein vorgeschobenes Korps zersprengte, und flüchtete hinter die Jer; zum Glücke für Foseph vereinigte sich Friedrich nicht mit Keinrich. Der August verstrich ohne Kamps, die Diplomatie griff wieder ein, Thugus kam am 6. August mit neuen Borschlägen; Maria Theresia erbot sich, alles herauszugeben, was ihre Truppen von Bayern und Oberpfalz beseth hielten, und den Vertrag vom 3. Januar aufzuheben, wenn Friedrich einst Ansbach und Vaireuth einem jüngeren Prinzen seines Hause gewichts im fränklichen Kreise unerwünscht; darum schlug Thugut wieder vor, anstatt Ansbach und Baireuth lieber Lausit oder Mecklenburg zu wählen. Friedrich wies die Vorschläge zurück und sandte Thugut nach Braunau, wo er resultatlos vom 13.—16. August mit Findenstein und Herberg verhandelte. Ende September war Prinz Heinrich wieder in Sachsen, am 15. Oktober Friedrich in Landeshut. Beide Armeen waren über die geringen Ersolge erbost, die Preußen schinnpsten auf "den Kartosfelkrieg", die Oesterreicher auf "den Kartosfelkrieg", die Desterreicher auf "den Kartosfelkrieg", die Pesterreicher auf "den Kapern als ungenügend und werde, falls Desterreich nicht in die rechte Bahn zurücklenke, Preußen die Zustehende Hilse Leisten. Außland und Frankreich waren zur Vermittelung zwischen Desterreich und Preußen auf einem Kongresse bereit.

Steichener Friede. Rußland vertrat Fürst Kepnin, Frankreich Baron Breteuil, Desterreich Graf Ph. Cobenzl, Preußen Baron Riedesel, Kurpfalz Graf Törring-Seeseld, Zweibrücken v. Hosenselz, Sachsen Graf Zinzendorf-Pottendorf. Desterreich erward das "Innviertel", einen kleinen fruchtbaren Landstrich zwischen Donau, Inn und Salza, der es unmittelbar mit Tirol verband, entsagte hingegen allen weiteren Ansprüchen an Bayern und dem Vertrage vom 3. Januar 1778, trat das Mindelheimer Ländchen an Karl Theodor ab, belehnte ihn mit den böhmischen Lehen in der Oberpfalz, und Maria Theresia versprach, sich bei dem Kaiser wegen Erteilung der von Karl Theodor angesprochenen Reichslehen an ihn zu verwenden. Sachsen erhielt für seine Ansprüche 6 Millionen Gulden Entschötigung und die Lehnsrechte auf Glauchau, Waldenburg und Lichtenstein, frei von jedem fremden Anspruche, Mecklenburg wurde mit dem vollen Privilegium de non appellando abgesertigt. Ansbach und Baireuth sollten, sobald die dortige Dynastie aussterbe, der preußischen Krone zufallen und wurden von jeder Lehnspslicht an das österreichische Haus geslöst; Preußen entsagte nochmals den Ansprüchen an Jülich und Berg zu Gunsten des Hausen. Desterreich sicherte dem Herzoge von Iweibrücken und allen berechtigten Seitenlinien des Wittelsbacher Hausen, Frankreich und Rußland garantierten diese Karl und seinem Hause. Das Innviertel vermehrte Desterreich um 40 Luadratmeilen mit 60 000 Seelen und wurde im Mai 1779 übernommen. —

[v. Martens, Recueil des traités etc., Bb. II, 75.]

# § 92. Der Ausgang Maria Therefias.

Litteratur. v. Arneth, Maria Theresia und Joseph II., 3 Bde., 67.

So wenig wie der Friede von Hubertsburg tilgte der von Teschen die Differenzen; vielmehr wuchs Joseph's II. Erbitterung gegen Friedrich, der ihm die banerische Beute abgejagt hatte: Maria Theresia, bei der die Ruhebedürftigkeit des Alters zu der Friedensliebe hinzutrat, wurde von des warmblütigen Sohns Thatendurst mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt. Mit der Bolitif Joseph's war sie feineswegs immer einverstanden, er war ihr zu freisinnig, zu unkirchlich, zu stürmisch. Abgöttisch liebte Maria Theresia, eine der echtesten Frauen der Geschichte, ihre zahlreichen Kinder, und ihr Briefwechsel bleibt ein Ehrendenkmal ihrer Mutterliebe wie ihres scharfen Verstandes; mit welch rührender Teilnahme folgte sie Schritt für Schritt Marie Antoinette, der fie im Botschafter Grafen Mercn D'Argenteau einen treuen Eckard zur Seite stellte, wie angstlich blickte fie auf die Neigung Karolina Marias von Sizilien zur Intrigue! Und im Wunsche, ihr Haus, dem sie keines an Adel gleichstellen mochte, zu heben, traf sie mit Joseph II. zusammen. Ihrem jungsten Sohne Maximilian verschaffte sie den Kölner Kurhut trot Friedrichs des Großen Widerstand 1). wobei ihr die Freundschaft mit Rußland zu statten kam. Katharina II. lag im Banne ihres frechen Gunftlings Potemfin 2), mit dem sie von einem griechischen Kaisertum auf den Trümmern der Türkei träumte; sie näherte fich Defterreich, um gemeinsame Eroberungen auf der Balkanhalbinfel zu verabreden, und fand Joseph bereit; er wollte dem alten Prinzipe seines Hauses, die Türkei als Schutwall gegen Rußland zu erhalten, entsagen und mit Katharina eine innige Allianz schließen, um sie von Preußen abzu-ziehen. Aergerlich darüber, daß Friedrich trotz seiner Allianz nie einwilligte, das Instrument ihrer Politif zu werden, haßte ihn Katharina und maß der Allianz mit ihm keinen Wert mehr bei, während Friedrich gerne eine Tripelallianz (Preußen, Rußland, Türkei) abgeschlossen hätte, um Joseph's Ehrgeiz einen Damm in den Weg zu stellen. Desterreich konnte nicht an ein Bundnis mit Preußen oder Großbritannien denken, und fo beschloß Joseph, eines mit Rußland zu schließen; trot der Abmahnungen seiner Mutter sprach er Katharina den Bunsch einer Begegnung aus, sie willigte freudig ein und am 4. Juni 1780 famen beide in Mohilew zusammen; Joseph begleitete die Zarin nach Ssmolenst, besuchte Moskau und war drei Wochen in St. Petersburg ihr Gaft. Sie erwartete Unterstützung für ihre fühnen Drientplane und suchte Josephs Ländergier nach Italien abzulenken, sprach von einer Zweiteilung Europas in ein öftliches Kaisertum mit Konstantinopel und ein westliches mit Rom, und fand großes Wohlgefallen an Joseph; er aber durchschaute die gleißende Pracht und gewann, während er ihren Phantafien verbindlich lauschte, keine allzu große Besorgnis vor Rußlands Macht. Bestimmte Versprechungen wurden nicht getroffen, ein Bündnis an sich nicht abgeschlossen.

Die ftarke preußische Partei in St. Petersburg, an ihrer Spize Panin und der Thronfolger Paul, sahen mit Schrecken die engen Beziehungen Rußlands zu Desterreich; der Prinz von Preußen reiste darum im September 1780 nach St. Petersburg, sand aber bei Hof lauen Empfang, und frohlockend sah der kaiserliche Gesandte, Graf Ludwig Cobenzl, daß die Allianz Rußlands mit Preußen nicht erneut ward. Am 29. November 1780 starb Maria Theresia in Wien nach schweren asthmatischen Leiden; Wien zeigte nicht den Anteil, den die herrliche Frau verdiente, desto mehr trauerten das ganze weite Reich und vor allem die Niederlande. Joseph deckte die Legate, die sie versügt, hochherzig durch Zuschuß aus dem eigenen Bermögen. Er dat Kaunit um seine fernere Stüze und betonte: "Ich habe aufgehört, Sohn zu sein, und dies war es doch, was ich am besten zu sein glaubte." Un sein Ministerium schried der große Gegner der Verklärten: "Eine neue Ordnung der Dinge beginnt", an d'Alembert: "Ich habe mit ihr Krieg geführt, din aber nie ihr Feind gewesen." Die Wahrscheinlichseit eines gewaltsamen Zusammenstoßes der deutschen Großmächte stieg wesentlich, seit Joseph Alleinherrscher in den Erblanden geworden war.

1) Erzherzog Maximilian. Gegen ihn stellte Friedrich in Köln und in Münster einen Kandidaten auf, um Desterreichs Einsluß auf den geistlichen Bänken zu hemmen; beide Domkapitel aber einigten sich bei der Koadjutorwahl troh des Widerspruchs von Preußen, Hannover und den Niederlanden auf den Erzherzog, er wurde 7. August 180 in Köln, am 16. d. M. in Münster zum Koadjutor gewählt, Hoche und Deutschmeister, succedierte als Kurfürst-Erzbischof von Köln und Fürstbischof von Münster 15. April 1784 und starb 28. Juli 1801.

Münfter ist. April 1784 und starb 28. Juli 1801.

2) **Kotemkin.** Grigorj Alexandrowitsch Potemkin, der böse Dämon Katharinas, wurde von Joseph II. im März 1776 zum Reichsfürsten kreiert, Joseph that alles, um ihn für Desterreich zu gewinnen; Potemkin hatte bisher Desterreich als Alliierten der verhaßten Kforte mit Abneigung betrachtet, er forderte in St. Petersburg dem Kaiser das Versprechen ab, nie mehr ein Bündnis mit der Türkei gegen Rußland einzugehen, und Joseph erklärte sich dazu bereit, falls Katharina sich verpslichtete,

nie an einem Angriffstriege gegen Desterreich teilnehmen zu wollen.

# § 93. Friedrich der Große feit dem Tefchener Frieden.

Der raftlosen Thätigkeit seiner jungen Jahre blieb Friedrich auch am Abende des Lebens treu, und neben den Sorgen für seinen kräftig aufblühenden Staat, neben der konsequenten Durchführung des Bestrebens, in Deutschland Oesterreich die Stange zu halten, ließ er die außerdeutschen Angelegenheiten nie aus dem Auge, vermied jedoch Einmischung in die Angelegenheiten fremder Staaten, wenn nicht Preußens Interesse solche erforderte, wie er z. B. den Oraniern keine Hilfe gegen die Patrioten sandte 1). Er haßte Großbritannien, das ihn 1762 schmählich verraten hatte, und gönnte ihm jedes Unglück; das war ihm schon Grund genug, mit dem regsten Interesse den Bestreiungskamps der amerikanischen Kolonien zu versolgen. Er untersagte im Oktober 1777 den von Großbritannien gemieteten Söldnern aus Ansbach, Hanau und Zerbst den Durchzug durch sein Gebiet, weil die britischen Werdungen seinen eigenen im Reiche in die Ouere kamen und weil er den Menschenhandel mißbilligte.

Der bayerische Erbsolgekrieg lenkte ihn von dem amerikanischen Freisheitskriege ab, den er für aussichtslos hielt, und erst im Februar 1784 näherte er sich durch seinen Gesandten im Haag, v. Thulemeier, den mittlerweile freigewordenen Vereinigten Staaten; am 10. September 1785 unterzeichnete dieser den Freundschafts und Handelsvertrag Preußens mit den Vereinigten Staaten?) auf zehn Jahre; freilich erfüllte der Vertrag keine

der in ihn gesetzten Erwartungen, schuf keinen Handel, blieb ohne allen Einfluß auf das Seerecht und wurde darum nicht erneut. Wie Friedrich war Katharina eine abgesagte Feindin der Seeherrschaft Großbritanniens. wie er empfand sie die unwürdige Behandlung der neutralen Staaten durch britische Flotten und darum faßte sie 1780 den großartigen Plan einer bewaffneten Neutralität: in ihrer Deklaration vom 28, Februar d. J. lud sie die europäischen Mächte zur Annahme gemeinsamer Grundzüge ein und die meisten stimmten ihr zu; Friedrich, dem es an einer starken Marine fehlte und der seine Schiffe unter den Schutz der ruffischen Flagge stellte, ging freudig darauf ein und am 8. Mai 1781 unterzeichnete sein Gesandter in St. Petersburg, Graf E. Gort, die Schutgatte zur Freiheit von Bandel und Schiffahrt der Neutralen 3); Joseph II. trat am 9. Oktober 1781 ebenfalls bei. Daß Großbritannien ihm den Besitz von Danzig nicht gönnte. wobei Rugland und Holland jenes unterstütten, fonnte Friedrich nicht vergeffen. Die Stadt war feit der erften Teilung Polens von preukischem Gebiete umschlossen; Friedrich bedrängte sie rudfichtslos, sie aber reizte ihn burch thörichte Anmaßung, und selbst das Einrücken preußischer Truppen im Oktober 1783 machte sie nicht gefügig. Es kam zwar unter russischer Bermittelung 1784/85 zu einem Bertrage, doch pochte Danzig auf Rußland und der Streit überdauerte Friedrich. Das Jahr 1780 brachte Preußen eine kleine Erweiterung durch Mansfelder Gebiet 1).

1) Solland. Die Gegner des Hauses Dranien, "die Patrioten", traten immer dreifter auf; der Erbstatthalter Bilhelm V., Gemahl einer Nichte Friedrichs, be-

preister auf; der Erosatationier Witzelfen V., Gemahl einer Rahle Friedrigs, des fürmte ihn um Hilfe; Friedrich ermahnte wiederholt die Staaten, sich freundlich zu Wilhelm zu stellen, sie aber zwangen Wilhelm, 1785 den Oberbefehl der Truppen niederzulegen und im September d. J. den Haag zu verlassen.

2) Vertrag mit den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Die preußischen Waren (hauptsächlich Leinwand, Auch, Wollstoffe) sollten in den Vereinigten Staaten, die amerikanischen Stapelprodukte (virginischer Tabak, Reis, Indigo, Belzwerk 2c.) bei der Einfuhr in preußische Hähen die Zölle der meistbegünstigten Kationen entrichten. Der Grundsah "Frei Schiff, frei Gut" sollte maßgebend sein, Kaperei und Strandrecht abgeschafft und überhaupt der Seekrieg humaner geführt werden u. s. w. Franklin und Jefferson, die Gesandten in Versailles, unterzeichneten am 9. und 28. Juli, der Gesandte in London, John Adams, am 5. August 1785, und Wasspington nannte den Vertrag "den freisinnigsten, den je unabhängige Mächte miteinander eingingen". Der Kongreß ratifizierte ihn 1786, Friedrich schon September 1785. — [F. Kapp, Friedrich der Große und die Vereinigten Staaten von Amerika, 71.]

3 Veitritt zur bewasspieten Neutralität. In einem Separatartikel verpflichteten sich heide Staaten des Rollische Weer als were glaupung zu hehendelt isch seine

fich beide Staaten, das Baltische Meer als mare clausum zu behandeln, jede Feinds seligkeit und Piraterie zu verbieten. Die Ratifikationen des Bertrags wurden 26. Juni 1781 ausgewechselt. — [v. Martens, Recueil des traités etc., Bde. II und VI.]

4) Mausfeld. Um 31. Mai 1780 erlosch das berühmte Mansfelder Haus in Graf Joseph Benzel Nepomuk, Fürsten von Fondi. Die eigentliche Landeshoheit in der Grafschaft gebührte teils Sachsen, teils seit 1680 Kurbrandenburg als Herren des Erzstifts Magdeburg. Jeht kamen drei Fünstel der gräslichen Lehen an Kursachsen, zwei Fünstel an Preußen, beide Staaten übernahmen nach dem entsprechenden Verhältnisse 800 000 Thaler Schulden.

# § 94. Raifer Roseph und das deutsche Reich.

Litteratur. v. Arneth, Marie Antoinette, Joseph II. und Leopold II. Ihr Briefwechsel, 66. Derfelbe, Joseph II. und Katharina von Rußland. Ihr Brief-wechsel, 69. Derfelbe, Joseph II. und Leopold von Toscana. Ihr Briefwechsel

von 1781—1790, 2 Bbe., 72. A. Beer, Joseph II., Leopold II. und Kaunit, 73. Derselbe, Die orientalische Politik Desterreichs seit dem Jahre 1774, 83. Sorel, La Question d'Orient au 18° siècle, 78. G. Wolf, Desterreich und Preußen 1780 bis 1790, 80.

Friedrichs Programm lautete auf Frieden im Reiche, Erhaltung des Bestehenden und Abwehr jeder Neuerung, war somit konservativ im vollsten Sinne und begunftigte die friedliche und allmähliche Entwickelung der Einzelstaaten neben der des eigenen Landes; der Kaiser hingegen unternahm eine Reihe von Neuerungen und Experimenten, die den Zeitgenoffen als Bedrohung der Reichsverfassung und als Plan umfassendster öfterreichischer Machterweiterung im Reiche seit Karl V. erschienen. Das konstitutionelle Organ der ständischen Mitregierung im Reiche, der Reichstag in Regens= burg, der die Einheit des zerbröckelnden Reiches welf und morsch repräsen= tierte, wurde 3. B. um einer läppischen Sache willen fünf Jahre lang lahm gelegt ("Grafensache") 1). Wenn sich auch die politische Litteratur der Zeit gegen solch veraltete Difwirtschaft heftig äußerte, wenn man auch überall von dem Erfordernisse sprach, den permanenten Reichstag aufzulösen, so verteidigte ihn doch der erste Staatsrechtslehrer Johann Jakob Moser als das lette Band, das die verschiedenen deutschen Gebiete verknüpfe, und es war zu befürchten, daß der Kaiser nach etwaiger Auflösung dieses Reichs= tags das ganze Institut fallen laffen und ohne Mitregent herrschen wurde; mit dem Reichstage ware ja auch das lette Mittel gesetlichen Rechtsschutes für jedermann gefallen und der Kaifer allein Berr der Reichsjustig geworden! Bon jeher waren Reichskammergerichts- und Reichshofratsprozesse ein beliebtes Mittel faiferlicher Politif, um Reichsftande gefügig zu machen; stand der Reichstag still, war keine Berufung an diese letzte Instanz mögslich, so frohlockte die schadenfrohe kaiserliche Macht. Auch fürchtete man im Reiche, die Debitkommissionen wurden in Josephs zielbewußter Sand eine gefährliche Waffe gegen die Freiheit der Reichsftande werden, von denen gar viele in zerrütteten finanziellen Verhältnissen lebten. Höchst bedenklich erschienen den Reichsfürsten die Grundsätze eines Kaisers, der ebenso brüst gegen die Hollander auftrat und den Barrieretraktat fündigte2), wie er zum Gebrauche der Panisbriefe zurückgriff3) und vorzüglich geist= liche Gebiete damit heimsuchte; daß er der Markgrafschaft Burgau Die "österreichische uneingeschränkte Landeshoheit" auferlegte, daß er gerne aller= hand Gefindel aus Wien abschob ("Wiener Schub"), daß er die Schwachen und Kleinen im Reiche mißhandelte, konnte ihn nicht populär machen. Er wollte jede Diöcesangewalt auswärtiger Bischöfe in seinen Erblanden abftreifen, diese firchlich-administrativ völlig schließen, riß darum unbedenklich die in Defterreich liegenden Gebiete des Bistums Paffau los, machte einen ähnlichen Versuch bei Salzburg, bedrängte die Bistumer Luttich, Konstanz, Chur, Regensburg und Paderborn und entsagte nur auf Preußens Einrede bem Plane, die bischöflichen Diöcesanteile in Schlefien vom Bistume Breslau abzutrennen.

Die geistlichen Herren zitterten um ihre Existenz, ihre Staaten waren die versaultesten im Reiche, und man munkelte von Säkularisationsgelüsten des unruhigen Kaisers; die Prälaten schlossen sich enger an ihren erlauchtesten Vertreter, den Kurfürsten von Mainz, und blickten bittend nach Berlin und Versailles, während Joseph sich bemühte, immer neue Vistümer Prinzen seines Hauses zu verschaffen. Nichts aber beunruhigte das Keich und die

Welt mehr als Josephs erneuter Anschlag auf Bayern, dessen Einverleibung fein Lieblingsplan blieb. Hierbei sollte ihm Katharinas Freundschaft förder-lich zur Hand gehen. Joseph hatte brieflich und durch Cobenzl, seinen Bertreter an ihrem Sofe, Die in Mohilew geknüpften Beziehungen gepflegt, und faum war Maria Theresia gestorben, so sprach Katharina von einem Garantiebundnisse mit Desterreich; Fragen des Hoszeremoniells (Katharina beanspruchte Gleichstellung mit Joseph) verzögerten den Abschluß, und end= lich ging man der Rangfrage dadurch aus dem Wege, daß die Uebereinfunft in Form von je zwei gleichlautenden Briefen beider Monarchen, Josephs vom 21. Mai 1781, Katharinas vom 4. Juni (24. Mai) abge= schlossen wurde 4). Dies Bündnis, welches geheim gehalten ward, gab Joseph einen fräftigen Rückhalt; Friedrich bemerkte den Umschwung in St. Petersburg sehr bald, denn der Zarewitsch Paul verweilte 1781 auffallend lange in Wien und berührte Berlin nicht; im September b. 3. trat Graf Banin, der warme Fürsprecher der russischen Allianz, ab und Graf Oftermann ersetzte ihn, um nun mit Bezborodfo und Votemfin Desterreichs Partei zu ergreifen; nur der offene Bruch mit Preußen unterblieb. Joseph unterftutte die Zarin bei den Wirren in der Krim und fie offenbarte ihm zumal im September 1782 ihre Drientträume; fie wollte die Moldau, Walachei und Beffarabien als Dacien für Potemkin, dazu Otfchafow 2c., und sobald Europa von den Türken befreit werden könnte, die Biederherstellung des griechischen Kaisertums für ihren zweiten Enkel Konstantin; als Hauptgegner ihrer Blane nannte sie Friedrich. Der Kaiser antwortete im November 1782 zustimmend, aber unter Aufstellung solcher Gegenforderungen, daß Katharina peinlich berührt ward; es blieb ihr nichts übrig, als vorerst das große Projekt fallen zu lassen und sich mit der Ginverleibung der Krim, Kubans und Tamans im April 1783 zu begnügen; Frankreich und Defterreich bestimmten den Divan, vom Kriege mit Rugland abzusehen, und der Sultan trat die verlorenen Gebiete im Januar 1784 in Ainali-Rawaf ab: Rußland war Herr des Schwarzen Meeres und jederzeit im stande, Konstantinopel zu bedrohen. Friedrich aber sah sich durch die österreichisch-russischen Gefälligkeiten um seine wichtigste Stütze, um Rugland, betrogen und bei Frankreichs Ergebenheit an Desterreich, bei Großbritanniens Erschöpfung isoliert.

Foseph hielt Friedrich nicht mehr für gefährlich, wenn er zum Schlage auf Bayern ausholen wurde, und dachte Frankreich nötigenfalls durch Abtretung von Luxemburg und Namur zu gewinnen und von Versailles aus den nächstbeteiligten Zweibrückener Hof bearbeiten zu lassen. Er legte Katharina am 13. Mai 1784 sein Projekt vor, gegen die öfterreichischen Niederlande Bayern, Oberpfalz, Salzburg und Berchtesgaden einzutauschen; die Barin fagte ihre Mitwirfung zu und beauftragte ihre Gefandten, dafür zu wirken. Frankreich schien dem Tausche nicht abgeneigt; Joseph hoffte durch Marie Untoinette alles durchsetzen, Vergennes und den König lenken zu können. 3m August 1784 unterhandelte der österreichische Gesandte Graf Lehrbach mit dem Kurfürsten Karl Theodor und seinen Räten, und der Fürst ging gerne auf den Borschlag ein, ein niederländisches Königreich gegen Bayern einzutauschen, nur verdroß ihn, daß Joseph Luxemburg und Limburg von jenem abtrennen und fie als Entschädigungsobjekt für Salzburg bewahren wollte: der Handel ging im tiefsten Geheimnisse vor sich. Ehe aber ein bindendes Abkommen erzielt war, fing Joseph mit den Hollandern Streit

an, um Frankreich in Schrecken zu versetzen und dadurch dem bayerischen Projekte willfähriger zu machen; er forderte die Oeffnung der Schelde, welche den Holländern als Ruin ihres Handels erschien, wurde aber graufam enttäuscht. Nicht anders sollte es ihm mit Bayern ergehen.

1) Die Grasensehbe. Aus Anlaß der Reichskammergerichtsvisitation in Wetslar durch Joseph II. (siehe oben § 89) widersprachen die evangelischen Stände dem Anspruche der katholischen auf beide Kollegiakstimmen der westsätlischen und der fränklichen Grasen. Der Streit verpflanzte sich von der Visitation auf den Reichskag, wurde mit konfessioneller Erditterung gesührt und Desterreich benutzte ihn zur Dämpfung des preußisch-protestantischen Einslussen, und da zur Fassung eines Neichstagsdeschlusses das Zusammenwirken des Kurfürstenkollegs, des Fürstenratz und des Kollegs der Keichsktäde erforderlich war, so sand sich die kontrollierende Gewalt des Keichstags außer Kraft gesetzt. Dieser Zustand währte von 1780–85, dann erklärten sich die protestantischen Stände auf Hannovers Vorschlag bereit, in der westsätzten Fich die protestantischen Stände auf Kannovers Vorschlag bereit, in der Keichstag trat wieder in Aktivität.

und der Reichstag trat wieder in Aktwitäk.

2) Barrieretraktat. Am 7. November 1781 kündigte Joseph den Traktat, der laut dem Utrechter Frieden von 1713 am 15. November 1715 den Holländern das Recht einräumte, zu ihrem Schuhe gegen Frankreich sieden Festungen in den österreichischen Niederlanden zu besehen; seit dem Aachener Frieden von 1748 hatte Desterreich keinen Sold dafür bezahlt, die Festungen waren schlecht unterhalten, Joseph II. sah bei seiner Reise durch die Niederlande 1781 mit Verdruß fremde Truppen in seinem Lande und dies ungenügend geschüßt. Widerstandslos räumten

die Hollander die Festungen.

Panisbriefe und Bistimer. In früheren Jahrhunderten wiesen die Stifter oder Schirmoögte, wohl auch sürstliche Sönner zur Versorung alter Diener "Ranisbriese" auf ein Kloster oder Stift an; mit der Zeit wurde die Naturalverpstegung der Klienten in eine Geldleistung verwandelt und erhielt das Ansehen einer vom Kaiser auferlegten Steuer. Der Gebrauch kam sast ausgene einer vom Kaiser auferlegten Steuer. Der Gebrauch kam sast erft Joseph II. griff 1780 wieder dazu, stellte Kanisbriese sogar auf sätularisierte oder protestantisch geworden Klöster auß, sand aber bei den mächtigen Reichzständen einen so entschiedenen Widerland, daß schließlich nur die schwachen die Kontridution leisteten. — Kaum hatte der Kardinal Fürstbischof Leopold Ernst, Graf Firmian, in Kassaum laugen geschlossen, so ließ Joseph 1783 dem Domkapitel erklären, von nun an seien das Land od der Enns und das Innwiertel von der Diöcese Passau abgetrennt und das neue Vistum Ling sei aus passausschelben Bestim Ling eines Großvaters Kapitel, Joseph achtete hierauf ebensowenig wie auf die Verdreitung seines Großvaters Kapitel, Joseph achtete hierauf ebensowenig wie auf die Verdreitung seines Großvaters Kapitel, Joseph achtete hierauf ebensowenig wie auf die Verdreitung seines Großvaters Kapitel, Joseph achtete hierauf ebensowens wie auf die Verdreitung seines Großvaters Kapitel, Joseph Achtete hierauf ebensowens die auf die Verdreitung seines Großvaters kat VI. vom 9. August 1728: er werde die Diöcese Passaun setzene Bischwarten noch schwäsers hat VI. vom 9. August 1728: er werde die Diöcese Passaun seinschwarten und ber Kontikungen zurückschen gebens hat Freußen Lassen, Gerchenerschte und Eintünste in Derösterreich und dem Kreichschaften vor geschen Franz, Graf Auersperg, dei den Kurfürsten und dem Keichschaften vor geschen Franz, ein Verschen geschen stellt des Ernschlen gestum der Franz, ein Verschland der Franz, ein Verschland der Franz, ein Verschland der Franz, ein Verschland geschland der Franz, der Schen kalensten und Verschland geschland erzeich d

Joseph, Grafen Fugger-Glött, beschneiden, stand aber von der Losreißung des Eger-

4) Russisch öfterreichische Uebereinkunft von 1781 auf acht Jahre. Dieselbe war lediglich desensiver Natur, bestätigte ausdrücklich den Bertrag über Polen vom 5. August 1772 und den Teschener Frieden, beließ das österreichisch-französische und das preußisch-russischen Besitzungen in Araft und nahm von der wechselstigen Garantie der Gebiete die russischen Besitzungen in Asien und die österreichischen in Istalien auß; würde einer der Kontrahenten sonstwo angegriffen, so sollte ihm der andre binnen drei Monaten 10000 Mann zu Fuß, 2000 zu Pserd nebst Feldartisserie und Munition senden, und reichte dies nicht auß, so sollte man alsbald eine weitere Berständigung eingehen; würde Rußland aber in den an Schweden grenzenden, Oesterreich in den niederländischen Gebieten angegriffen, so könnte die Mannschaftsstellung in eine jährliche Subsidie von 400000 Rubel verwandelt werden. Joseph garantierte Rußlands Verträge mit der Türkei vom Oktober 1704, Juli 1774, April 1775 und März 1779; er und Katharina sagten einander Hispan, wenn die Psorte jene nicht pünstlichst beobachte, und versprachen, ihr den Krieg zu erklären und ihn mit aller Macht zu führen, sobald sie in österreichisches oder russisches Land einfalle. Joseph beanspruchte für die ihm durch Krieg erwachsenden Opfer eine Entschädigung, ohne sie weiter zu desinieren u. s. w. — [v. Martens, Recueil des

traités etc., Bd. II.]

5) Die Schelbefrage. Im Frieden zu Münster bewirkten die Holländer 1648 die Schließung der Schelde für die Belgier, da sie von Antwerpen eine Konkurrenz für Kotterdam und Amsterdam befürchteten; Joseph sah in dieser Beschränkung seiner Unterthanen mit Kecht Rachteil und Schmach; troh Kaunit? Abraten beschlößer einzuschreiten und hoffte auf Frankreichs Mitwirkung. Seit 1784 spielten die Verhandlungen mit Holland, dies wies alle Forderungen Josephs wegen Desspung der Schelde für österreichsiche Handelsschiffe und Herausgabe von Mastricht zurück und fand in Versailles Unterstützung. Frankreich vermittelte den am 8. November 1785 in Fontainebleau geschlossenen Frieden Josephs und der Generalstaaten: die Schelde blieb gesperrt, die Barriereverträge aber sielen weg, das Recht auf Jölle und Handelsgesehe im Interesse des heimischen Gewerbesleißes wurde anerkannt, Flandern empfing wieder die Grenzen von 1664, das Scheldegebiet zwischen Antwerpen und Sastingen ward von jeder Schissakrisse und Handelsbeschränkung besreit, die Forts Krunschants und Friedrichsbesinrich wurden geschleift, die von Lillo und Lieskenshoek Joseph übergeben; anstatt Mastricht erhielt er 10 Millionen Gulden Entschädigung, an denen Frankreich 4½ zahlte. Für Belgiens Handel war hierdurch viel Nutzen gewonnen, trohdem entsprach der Ausgang des Streits weder Josephs noch Belgiens Erwartungen und die Belgier berührte obendrein bitter die Nachricht, Joseph wolle ihr Land gegen Bayern austauschen. — [Mirabeau, Doutes sur la liberté de l'Escaut, 1784. Gachard, Histoire de la Belgique, 80.]

# § 95. Bayern und der Fürstenbund.

Litteratur. Dohm, Ueber den deutschen Fürstenbund, 1785. Fohannes Müller, Darstellung des deutschen Fürstenbundes, 2. Aust., 1789 (Müller war Feind Josephs II.). A. Schmidt, Geschichte der preußisch-deutschen Unionsbestrebungen, 51. Derselbe, Preußens deutsche Bolitik, 3. Aust., 67. v. Kanke, Die deutschen Mächte und der Fürstenbund, 2 Bde., 2. Aust., 76. Bailleu, Der Ursprung des deutschen Fürstenbundes. H. 41.

Die unitarisch=absolutistische Politik Josephs II. beängstigte die deutschen Fürsten immer mehr und ließ sie auf Schukmittel sinnen. Hatte Friedrich II. einst in den Anfängen seiner Regierung an eine Fürstensvereinigung gedacht und schließlich die Frankfurter Union erreicht (siehe oben § 79, 3), so tauchte 1763 in Kassel ein ähnlicher Gedanke auf 1), 1783 begegnen wir demselben in Karlsruhe und 1784 in Zweibrücken, während an den geistlichen Hösen von Mainz und Speier das Projekt eines geistlichen Fürstenbundes unter französischem Protektorate spukte. Doch konnte

ein folder Fürstenbund nur bann Geltung gewinnen, wenn Preußen in seinen Reihen stand; Friedrich II. war gern bereit, das Interesse der Mittel= und Kleinstaaten mit dem eigenen zu verschmelzen und eine Art Schmal= kaldener Bundes zu schließen; ihm konnte ein starker Kaiser nicht behagen, der den Partikularismus unterbinden und der Herr des deutschen Reichs merben wollte; sein Mann war Karl VII. gewesen. Im Frühjahr 1778 begann er Berhandlungen wegen einer Fürstenaffociation gegen Defterreich, boch schliefen sie 1780 unter dem Drucke der ungünstigen französischen und ruffischen Politif ein. Seit 1783 sprach Friedrich oft mit seinen Ministern Finckenftein und Herzberg, mit dem Herzoge von Braunschweig, der Sannover dafür bestimmen sollte, und mit dem Pringen von Breugen von einer Fürstenaffociation; er wußte nichts von den badischen und Zweibrückener Entwürfen, die Bergbergs und bes Prinzen von Preugen Geheimnis aeblieben waren. Herzberg war überzeugt, nur Preußen könne einen lebens= fähigen Bund begründen, doch sei der Zeitpunkt noch nicht gekommen und Uebereilung werde alles vereiteln. Friedrich aber wollte nicht fterben, ohne ben Bund geftiftet zu haben, und befahl im Februar und März 1784 feinen zaudernden Ministern, an einem Fürstenbunde zu arbeiten; "es ist die ein= zige Hilfe, die uns bleibt, weil wir nicht mehr auf Rußland völlig gahlen können". Er erwartete den Beitritt vieler Kleinstaaten, seine Minister aber blieben läffig und der Zweibrückener Hof beschwor den Berliner, jedes laute Auftreten zu vermeiden, um nicht Anstoß in Bersailles zu erregen. Friedrich ftellte Finckenftein und Bertberg am 24. Oftober seinen "Entwurf eines Bündniffes unter den deutschen Fürsten nach dem Borbild desjenigen von Schmalkalden" zur Begutachtung zu (Text bei Schmidt), und aus den Konferenzen mit ihnen ging die Denkschrift vom November hervor, welche die Grundlinien des Fürstenbundes bestimmte; sie war aus Bertbergs Feder"). Doch blieben die Minister der Ansicht, man musse für die Ausführung eines so wichtigen Werkes auf den rechten Moment warten. Diesen hielt der alte Frig für eingetreten, als er im Januar 1785 von Josephs Berhandlungen in München und von seinen Bemühungen um Frankreichs Begunftigung erfuhr. Am 3. Januar flehte ihn Herzog Karl II. von Zweibrücken um Schutz an und teilte ihm in den beigegebenen Aften den ganzen Handel, die Antwort, die er dem ruffischen Gefandten, Grafen Rumanzow, erteilt habe3), die Denkschrift an die Zarin 2c. mit. Friedrich war ent= schlossen, eine so gefährliche Verstärkung öfterreichischer Macht nimmermehr zu dulden, bestärfte Karl in seiner Opposition gegen den Kaiser, deffen Bersuchungen fruchtlos abglitten, auch Frankreich half Karl in seiner steten Geldnot, um ihn nicht jum Penfionar Joseph's werden zu laffen, und verfagte sich Josephs bayerischen Tauschplänen trot Marie Antoinettes Vorftellungen. Friedrich schiefte nun dem Bizekanzler Grafen Oftermann Karls Denkschrift an Katharina, befürwortete sie warm und Katharina zog sich aus dem Handel zurück, deffen Eristenz sie ohne weiteres zugab. Sobald Joseph und Kaunitz sahen, wie unglücklich die Sache sich wenden wollte, verschoben sie ihre Ausführung auf eine bessere Zeit und leugneten ebenso wie Karl Theodor, dem die Mißstimmung der Bayern Furcht einflößte, das Tauschprojekt ab, aber niemand glaubte ihnen. Die Stimmung im beutschen Reiche war gegen Desterreich, Friedrich zog daraus Nuten und versandte Ende März 1785 seinen Entwurf eines Fürstenbundes an die beutschen Höfe. Die Kleinstaaten zeigten aus Furcht vor dem Kaiser Neis

gung zum Bunde, auch Hannover pflichtete bald bei und beeinflußte so lange den Dresdener Hof, bis auch dieser einwilligte. Am 29. Juni begannen die Berliner Konferenzen zwischen den Bevollmächtigten von Bertsberg, von Beulwitz (Hannover) und Graf Zinzendorf-Bottendorf (Sachsen): zu Bertbergs Verdruß wurde anstatt des seinen der mildere hannöverische Entwurf zu Grunde gelegt; die Konferenzen endeten am 23. Juli 1785 mit dem Abschlusse des "Associationstraktates" 4), den Friedrich trot des offenbaren Widerwillens von Joseph und Katharina am 21. August ratifi= zierte. Gin Sieg Breugens über den faiferlichen Ginheitsgedanken und über Die Intervention des Auslands war erreicht; der Fürstenbund, deffen Ruhm Friedrich Herzberg zuteilte, war der erste deutsche Einigungsbund ohne Desterreich unter Preußens Führung und Friedrichs Scheidegruß. Frankreich setzte kein Sindernis entgegen, obwohl Joseph darauf hingewirkt hatte, in Turin begrüßte man den Fürstenbund als "Schutgott der italienischen Staaten". Daß jest das protestantische Breugen der Broteftor aller parti= fulariftischen Intereffen im beiligen romischen Reiche, fogar der geiftlichen Stifter gegen den Kaiser mar, erscheint fast als Fronie; es eroberte aber damit eine Ctappe auf dem Wege, der es 1871 zur Kaiserkrone führte. Eine Reihe Fürsten traten dem Fürstenbunde bei, doch erlosch dessen Kraft mit Friedrichs Leben.

Projekte der Kleinstaaten. Des prunkliebenden Landgrafen Friedrich II. in Kassel Staatsminister, Frhr. v. Schliessen, brachte 1763 einen Unionsentwurf vor, den aber die pfälzischen Häuser aus Furcht vor Desterreich ablehnten. Der Staatsminister des Markgrasen Karl Friedrich von Baden, sein vertrautester Ratgeber, Wilhelm v. Edelsheim, entwarf aus Sorge vor der Wiederholung einer polnischen Teilung an Deutschland 1783 mit Karl Friedrich ein Bundesprojekt zur Erhaltung der Reichzsseiheit und des Reichzsssischen Freuhen mit und follte sich an Preußen Frankreich und Rußland anlehnen, nicht aber Preußen mitumfassen. Des Markzgrasen Freund, der geistvolle Fürst Leopold III. Friedrich Franz zu Anhalts-Dessau, teilte die Denkschrift dem Herzoge Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig mit, der sie im Januar 1784 Herzberg vorlegte; schon im Juni 1783 hatten durch Dessauer Vermittelung Häne erhalten. Vereitwillig ging dann der Markgraf auf den Ansschluß an das preußische Projekt ein, so sehr Desterreich auch dagegen arbeitete, und trat 21. November 1785 dem Fürstendunde bei. [Aleinschmidt, Karl Friedrichs von Baden, 78. Erdmannsdörffer, Politische Korrespondenz Karl Friedrichs von Baden, 78. Erdmannsdörffer, Politische Korrespondenz Karl Friedrichs von Baden, 1783—1806, Bd. I, 88.] Die Pfalzgrasen von Iv eiden waren durch Fosephs Tauschpläne am meisten beeinträchtigt; 1784 erließ Karl II. den Entwurf einer Union, in die alle deutschen Fürsten außer dem Kaiser ausgenommen werden sollten.

2) Denkschift vom November 1784. Im Sinblick auf die Goldne Bulle, die Wahlkapitulationen, die Reichstagsbeschlüsse, den Westkälischen Frieden und die französischeschem Garantien, lauter Pfeiler der Reichsversassung, sollte die Fürstenrepublik Deutschland erhalten bleiben und jede monarchische Einigungspolitik bekämpft werden; um jeden Preis müßte man das europäische Gleichgewicht und die landesfürstliche Libertät wahren, besonders wichtig bliebe für die Fürsten das Recht, Bündnisse zu schließen. Der Reichstag sollte durch gemeinsames Zusammenwirken neues Leben erhalten, der Reichsdag sollte durch gemeinsames Jusammenwirken neues Leben erhalten, der Reichsdag die gestllichen Stifter füllen, anstatt daß Prinzen in diese eingeschoben würden und den Klerus zu Desterreich hinzögen; die Reichszusstätz sollte vor kaiserlicher Verfälschung gesichert sein und der kaiserlichen Berarößerungssucht sollte in ieder Weise gesteuert werden.

Bergrößerungsssucht sollte in jeder Weise gesteuert werden.

3) Zweibrückener Antwort. Troz Kumanzows brutaler Eindringlichseit verswarf Karl II. den Tauschplan rundweg als ganz und gar den Interessen seines Hauselber, gesährlich in seinen Prinzipien und verderblich in seinen Folgen. Friedrich dem Großen schried er, lieber begrübe er sich unter Bayerns Trümmern als zuzustimmen. Das kaiserliche Anerbieten einer Million Gulden für ihn, einer

halben für seinen Bruder Maximilian Joseph bestach ihn trot seiner Geldnöte nicht.

Gab er nach, so wurde Desterreich der unbedingte Herr von ganz Süddeutschland und hätte sast ununterbrochen vom Rhein bis zur Türkei gereicht.

4) Associationstraktat. In elf öffentlichen Artikeln verbanden sich die drei Kurfürsten zur Ausrechterhaltung des Reichssyssems und zur Wahrung der Rechte kurfursten zur Aufrechterhatung bes keinstylseines und Aufrechten ohne gleichgesinnten patriotischen Ständen ohne Unterschied der Konfession den Beitritt. In geheimen und geheimsten Artikeln folgten die energischsten Proteste und Abreden gegen den bayerischen Ländertausch, gegen jede Säkularisation oder Zerstückelung; sollten in einem solchen Falle keine Vorstellungen bei dem Unruhestister nüzen, so würde jeder der drei Kurfürsten 15000 Mann aufstellen. Auch einigten sich die Kontrahenten über gemeinsames Vorgehen bei einer Königswahl in Frankfurt, über die Wahlkapitulation 20.; neben dem West-fälischen und andern Reichsfriedensschlüssen sollte namentlich der Teschener bekräftigt werden. Im Oktober 1785 traten bei Sachsen-Beimar und Gotha, Pfalz-Zweisbrücken, Braunschweig und Kurmainz (der Freiherr vom Stein bewirkte letzteres, es war sein erster Preußen geleisteter diplomatischer Dienst), im November Baden und Seffen-Raffel, im Dezember der Fürftbischof von Danabrud, Bergog von York, Anhalt-Köthen, Bernburg und Deffau, im Februar 1786 Brandenburg-Ansbach und die Birkenfelder Pfalzgrafen, beide Mecklenburg und 6. Juni 1787 der Mainzer Koad-jutor Freiherr v. Dalberg. Hessen-Darmstadt hingegen, Kurköln, Kurtrier, Württemjutor Freizert b. Latberg. Sessen der institutel hingegen, kattret, Lattrett, berg, Oldenburg, die Bischöse von Eichstädt, Bürzdurg und Bamberg traten nicht bei. Das Uebergewicht im Kurkollege lag nun auf seiten des Fürstenbundes gegen den Kaiser, ebenso hatten die Fürsten in allen drei Kollegien des Reichstags die Mehrheit diesem gegenüber. Nie wurde der ebenso übertrieben bewunderte wie geschwähte Fürstendund eine Neubildung nationaler Entwickelung, vielmehr ruhte er auf dem Standpunkte der ständischen Libertät von 1648, und das Interesse an ihm verflog mit Beseitigung der Gefahr des bayerischen Ländertausches.

#### Friedrichs des Großen Tod.

Litteratur. Zur preußischen Finanzgeschichte. H. 3. 65.

Bis zum Grabe blieb Friedrich der pflichttreue, rührige Diener seines Staats, jeder Zweig der Landespflege fand die sorgsamste Wartung, und wenn sich der Kreis der Freunde bedenklich gelichtet, die Tafelrunde in Sanssouci den alten Glanz verloren hatte, wenn die Zeit des Flötenspiels vorbei war, so schien hingegen die Thatkraft des Geistes in der zunehmenden Vereinsamung noch zu erstarken. Ferne seiner ungeliebten Gemahlin, die in Schönhausen sein Ende nicht ahnte, starb er nach schweren Leiden (Waffersucht) am 17. August 1786 in Sanssouci; er hatte über 46 Jahre regiert und ftand im 75. Lebensjahre. Mit berechtigtem Stolze burfte . er in seinem Testamente 1) betonen: "Ich habe Gesetz und Recht zur Herrschaft gebracht, ich habe Ordnung und Klarheit in den Finanzen begründet und eine Mannszucht in der Armee unterhalten, die sie allen Truppen Europas überlegen macht." Preußen zählte jett 3600 Quadratmeilen mit 6 Millionen Einwohnern; die Jahreseinkunfte beliefen sich auf 22 Millionen Thaler, der Staatsschatz auf 54302010 Thaler. Friedrichs Ruhm erscholl durch alle Welten. Freilich war sein Regiment streng und, wo es das Staatsinteresse galt, herzlos; sein "Staatsegoismus" trachtete nach dem Beile der Gesamtheit, nicht des Individuums, mit den Jahren wurde er immer schroffer und eigenwilliger; darum wurde der neue Gebieter, Friedrich Wilhelm II., Friedrichs Neffe, enthusiaftisch begrüßt und Preußen erhoffte von ihm ein gütiges, gesegnetes Regiment 2). Was vor allem nötig war, eine starte Hand, um den Staat energisch zu leiten, eine weise

schöpferische Staatskunst, um Friedrichs Ruhm fortzuerben, fehlte aber dem Nachfolger und so mußte die von Friedrich dem Großen über alles Maß angespannte Staatsmaschine mit ihm zerbrechen, Preußens Großmachtsrolle mit ihm enden.

1) Das Testament Friedrichs d. Gr. Das "Politische Testament" vom Jahre 1752 ruht im Hausarchiv zu Charlottenburg, ist nur bruchstückweise bekannt, und seine Publikation, die sich bei dem Lehmann-Naudeschen Streit (siehe oben § 83, 5) von neuem als dringend nötig herausgestellt hat, wurde von der Berwaltung immer noch nicht gestattet (H. J. 76, 383). Den Grund bilden angeblich politische Bebenken, die auch Ranke in seinem "Gutachten über die politischen Testamente Friedstehe, des Großen" (Ende 1843) [Zur eigenen Lebensgeschichte, herausgegeben von Dove, 90, S. 667 ff.] geltend gemacht hat — es handelt sich um das Testament von 1752 und das überarbeitete von 1768 —, die aber wohl seit dem Jahre 1866 hinfällig

geworden fein mögen.

2) Mirabeau glaubte, Friedrich fei der Atlas der Monarchie, mit dem diese zusammenstürzen müsse; er fürchtete, sein Tod werde das Signal zu einem Weltstriege werden, in dem Rußland und Oesterreich das junge Preußen demütigen und, von Großdritannien unterstüßt, das europäische Gleichgewicht zerstören wollten. Noch im Januar 1786 hatte der alte Fritz in der Audienz mächtig auf den aufstrebenden Politiker eingewirft, jetzt beweinte ihn dieser aufrichtig; während er in Posa-Art in einem Friedrich Wilhelm II. übersandten Briefe Reformen und Licht forderte, den Geistersehern zum Troße, bezeichnete er in seinem historischen Hauptwerfe Preußen als Bürgen für Deutschlands Zukunft, verlangte aber entschieden Preußens Neugestaltung und schilderte ebenso offen die Fehler wie die Vorzüge.

[Mirabeau, De la Monarchie prussienne sous Frédéric le Grand, 4 Bde., 1788.]

#### § 97. Joseph II. als Reformator.

Litteratur. Groß=Hoffinger, Lebens= und Regierungsgesch. Josephs II., 4 Bde., 35—37. Meynert, Kaiser Joseph II., 62. Wendrinsky, Kaiser Joseph II., 80. Beidtel (siehe § 82).

Anstatt einer friedfertigen, vorsichtigen Frau, die am geschichtlichen Rechte als ihrer natürlichen Stütze festhielt und im Reformieren Schritt um Schritt das Terrain prüfte, leitete Desterreich seit 1780 ein durchaus origineller, revolutionärer Herr, der "das alte Wesen von Grund aus zerrüttete, den zähen und erstarrten Stoff den gewaltsamen Experimenten physiofratischer und encyslopädistischer Ausklärung unterwarf und eine Verwirrung und Gärung hervorrief, deren Nachwirkungen weit über seine Regierungszeit hinausreichten" (Häusser). Unverstanden und ohne daß ihm ein einziger vorher das Handwerfszeug gerichtet hätte, begann er mit einer als revolutionär zu bezeichnenden Ueberhaft, mit nervößer Ungeduld, seine Ideale ins Leben zu führen; als echtester Typus des philanthropischen Absolutismus seines Jahrhunderts voll wunderlicher Widersprüche, bald Freiheitsschwärmer, Versechter der Toleranz und eines höheren Menschenrechts, bald Despot, Berächter der Rechte und eigenwilligster Starzstopf, durchaus Theoretiser und Dostrinär, sanguinisch im Unternehmen, unbeständig im Durchsühren, gern von Plan zu Plan springend und bei Hindernissen dessen ungeduldig wie unentschlossen, von Stimmung und Laune beherrscht — stand Joseph als Staatsmann weit hinter Friedrich dem Größen, dessen Thaten doch sein Unsporn waren, als Menschenfreund weit über ihm. Bei gar vielen seiner Schritte hatte er die edelsten Ub-

fichten, verfuhr aber so stürmisch und willfürlich, daß er berechtigte Eigen= tümlichkeiten oder liebgewordene Gewohnheiten zerstörte; seine Beglückungs= plane wurden verdächtigt und verkummert, seinen hochfliegenden Enthusiasmus für die Menschheit würdigten gar wenige; wie Friedrich der Große von ihm fagte, er thue den zweiten Schritt vor dem ersten, so sprach er selbst am Abende seines Lebens voll Wehmut von dem Guten, das er oft vergebens erftrebt habe. Defterreich blieb noch weit entfernt von dem Ideale ftrammster Zentralisation, das Josephs Seele begeisterte; verfehlt, zum mindesten verfrüht war seine Arbeit, alle nationale und provinzielle Selb= ftändigkeit in eine Uniform einzwängen und so zu einer Zeit, in der das Raisertum immer mehr an Macht einbüßte und sich Reformen verschloß, eine fraftstrozende öfterreichische Monarchie schaffen zu wollen. Trot seiner Mängel aber gab der geiftreiche, humane, selbstwerleugnende Mann dem Staate neuen Schwung und eine auf Jahrzehnte nachwirkende Spannkraft, wurde zum Wohlthäter der bedrückten Klaffen und zum Regenerator Defterreichs, hauchte, wie der Dichter v. Zedlit fingt, "fein schöpferisches Werde in seines Reiches brache, tote Erde". Seine große Mutter hatte ja, vom Zeitgeiste vorwärts gedrängt, das materielle und geistige Rulturleben Defterreichs bereits in vieler Hinsicht fruchtbarer gestaltet, Joseph aber wollte mit einem Ruck über ihre "Salbheiten und Infonsequenzen" hinwegspringen, "mit der Glut seiner Ueberzeugungen wie durch Treibhauswärme die Fruchtanfätze der überkommenen Reformen ohne Rücksicht auf die Bemmnisse im Charafter der Zeit und im Wesen seiner Völker zur Vollreise bringen" (v. Krones, Grundriß der österreichischen Geschichte, 82). In tragischer Sisyphosarbeit verzehrte sich Joseph an der Verwirklichung des österreichischen Einheitsstaates; ohne jede Kücksicht auf die natürliche Berschiedenheit von Nationalität, Sitte, Sprache und Kulturstuse wollte er die gleiche Norm an der türkischen Grenze und in Belgien gelten lassen, und fah in jeder Vorstellung dagegen bare Widerspenftigkeit, die zu brechen sein Fürstenamt ihm gebiete; daß die Opposition erfolgreich widerstehen konnte, erklärte sich mehr noch aus dem Rückhalte, den ihr Josephs Migerfolge in der auswärtigen Politik gaben, als aus dem Widerstreben der Bölker gegen das Bevormundungssystem des "Verwalters des Staats". Foseph war fein Feind der Religion oder des Adels, aber die Stützen der Staatsgewalt sollten nicht mehr Klerus und Abel, sondern ein willfähriger, opfermutiger, anspruchsloser Beamtenstand wie in Preußen sein, und thatsächlich hat die Bureaukratie mit ihrer eminenten Rührigkeit ihm die besten Dienste geleistet; jedoch zeigten sich bald gefährliche Auswüchse, der Kaiser klagte schon 1783 bitter über die "mechanisch-knechtische Art des Geschäftsgangs", die handwerksmäßige Arbeit, und ermahnte im "Hirtenbriefe" zu selbstlosem Aufgehen in Pflicht und Arbeitsamkeit. Die 1781 eingeführten "Konduitenlisten", die Qualifikationsausweise entsprachen keineswegs den Erwartungen, steuerten weder Schein noch Schlendrian; aber das "Benfionsnormale" von 1781 sicherte alten Staatsdienern Gehaltsansprüche als Recht, nicht mehr als Gnade. Joseph's Intentionen nach follten die Verfassungsverhältniffe seiner sämtlichen Lande nivelliert, diese gleichberechtigte und gleichverwaltete Provinzen ohne repräsentative und autonome Ständerechte werden, das Gepräge seines Gesamtstaates sollte deutsch sein, Joseph fühlte sich als deutscher Kürst, wie er auch bis heute der Abgott der Deutsch-Desterreicher geblieben ift, während die andern Nationalitäten des Reiches fühl, selbst feindlich ichopferische Staatsfunft, um Friedrichs Ruhm fortzuerben, fehlte aber bem Nachfolger und fo mußte die von Friedrich dem Großen über alles Maß angespannte Staatsmaidine mit ihm gerbrechen. Breufens Großmachterolle mit ihm enden.

<sup>1)</sup> Das Testament Friedrichs d. Gr. Das "Bolitische Testament" vom Jahre 1752 ruht im Hausarchiv zu Charlottenburg, ist nur bruchstlichveise bekannt, und seine Publikation, die sich bei dem Lehmann-Raudschiem Erreit siehe dem § 88, 5) von neuem als bringend notig berausgestellt hat, murbe von ber Bermaltung immer noch nicht gestattet (5. 3. 76, 383). Den Grund bilben angeblich politische Bebenten, die auch Rante in feinem "Butachten über die politischen Testamente Friedrichs bes Großen" (Ende 1843) [Bur eigenen Lebensgeschichte, herausgegeben von Dove, 90, G. 667 ff. geltend gemacht hat - es handelt fich um das Teftament von 1752 und bas übergrbeitete von 1768 -, bie aber mohl feit bem Sahre 1866 hinfällig geworben fein mögen.

geworden fein mogen.

1. Mirabeau glaubte, Friedrich sei der Atlas der Monarchie, mit dem diese allementstürzen musse; er surchtete, sein Zod werde das Signal au einem Welftereige werden, in dem Nussand wird das junge Preußen demutigen und, von Größerlannien unterstüßt, das europäische Gleichgewicht zerstören wollten, Voch im Januar 1756 hatte der alle Frits in der Audeing mächtig auf den aufiredennden Politikre eingewirt, jest denoemte ih dieser aufrichtig; währende er in Bola-Att in einem Friedrich Willem II. übersanden Welfter Verdommend und Licht sorberte, den Geisterschern zum Trope, bezeichnete er in seinem historischen Saupt-werte Kreußen als Bürgen sur Deutschland Jutunft, werlangte aber entschieden Kreußens Reugestaltung und schilberte ebenso offen die Sehler wie die Worzige. [Mirabeau, De la Monarchie prussienne sous Frédéric le Grand, 4 Bbe., 1788]

#### § 97. Jojeph II. als Reformator.

Litteratur. Groß Soffinger, Lebens und Regierungsgeich, Josephs II., 4 Bbe, 35—37. Mennert, Kaiser Joseph II., 62. Bendrinsty, Kaiser Joseph II., 80. Beidtel (siehe § 82).

Unitatt einer friedfertigen, porsichtigen Frau, Die am geschichtlichen Rechte als ihrer natürlichen Stüte festhielt und im Reformieren Schritt um Schritt bas Terrain prufte, leitete Defterreich feit 1780 ein burchaus origineller, revolutionarer herr, ber "bas alte Befen von Grund aus zer-rüttete, ben gaben und erstarrten Stoff ben gewaltsamen Experimenten Phyliotratifder und encyflopabijtifder Aufflarung unterwarf und eine Berwirrung und Garung hervorrief, beren Nadpwirfungen weit über feine Regierungszeit hinausreichten" (Säuffer). Unverftanden und ohne baß ihm ein einziger vorher das Sandwertszeug gerichtet hatte, begann er mit einer als revolutionar zu bezeichnenden Ueberhaft, mit nervöfer Ungeduld, feine Ibeale ins Leben zu führen; als echtefter Typus des philanthropifchen Absolutismus feines Sahrhunderts voll wunderlicher Widersprüche, bald Freiheitsichmarmer, Berfechter ber Tolerang und eines höheren Menichenrechts, balb Deipot, Berächter ber Rechte und eigenwilligfter Starrfopf, durchaus Theoretifer und Doftrinar, sanguinisch im Unternehmen, unbeftandig im Durchführen, gern von Blan ju Blan fpringend und bei Sinderniffen ebenfo ungeduldig wie unentichloffen, von Stimmung und Laune beherricht - ftand Jufeph als Staatsmann weit hinter Friedrich bem Großen, beffen Thaten doch fein Unfporn maren, als Menschenfreund weit über ihm. Bei gar vielen feiner Schritte hatte er Die edelften Ubfichten, verfuhr aber fo fturmisch und willfürlich, daß er berechtigte Eigentumlichfeiten ober liebgewordene Gewohnheiten gerftorte : feine Beglückungsplane wurden verdächtigt und verfummert, feinen hochfliegenden Enthufiasmus für die Menschheit murdigten gar wenige; wie Friedrich ber Große von ihm fagte, er thue den zweiten Schritt vor dem erften, fo fprach er felbit am Abende feines Lebens poll Wehmut von dem Guten, bas er oft pergebens erftrebt habe. Defterreich blieb noch weit entfernt von bem Gbeale ftrammfter Bentralisation, das Josephs Geele begeifterte; verfehlt, jum mindeften verfrüht mar feine Arbeit, alle nationale und provinzielle Gelb= ftandigfeit in eine Uniform einzwängen und fo zu einer Beit, in der bas Raisertum immer mehr an Macht einbufte und fich Reformen verschloft, eine fraftstrokende öfterreichische Monarchie ichaffen zu wollen. Trok feiner Mangel aber gab der geiftreiche, humane, felbstverleugnende Mann dem Staate neuen Schwung und eine auf Jahrzehnte nachwirkende Spannfraft, wurde jum Bohlthäter ber bedrückten Klaffen und zum Regenerator Defterreichs, hauchte, wie der Dichter v. Zedlig fingt, "fein ichöpferisches Werde in feines Reiches brache, tote Erbe". Geine große Mutter hatte ja, vom Beitgeifte vormarts gedrängt, das materielle und geiftige Rulturleben Defterreichs bereits in vieler Sinficht fruchtbarer geftaltet, Joseph aber wollte mit einem Ruck über ihre "Salbheiten und Infonsequengen" hinwegspringen, "mit der Glut seiner Ueberzeugungen wie durch Treibhauswarme die Fruchtanfage der überkommenen Reformen ohne Ruckficht auf die Bemmniffe im Charafter ber Beit und im Befen feiner Bolfer gur Bollreife bringen" (p. Rrones, Grundrif der öfterreichischen Geschichte, 82). In tragifcher Sifnphosarbeit verzehrte fich Jojeph an ber Bermirflichung bes öfterreichischen Ginheitsstaates; ohne jede Rucfficht auf die naturliche Berschiedenheit von Nationalität, Gitte, Sprache und Rulturftufe wollte er bie gleiche Norm an ber türfischen Grenze und in Belgien gelten laffen, und fah in jeder Borftellung dagegen bare Biderspenftigkeit, die zu brechen fein Fürstenamt ihm gebiete: daß die Opposition erfolgreich widersteben konnte, erklarte fich mehr noch aus dem Rudhalte, den ihr Josephs Migerfolge in der auswärtigen Politif gaben, als aus dem Biderftreben der Bolfer gegen das Bevormundungsinftem des "Bermalters des Staats". Joseph mar fein Feind der Religion oder des Abels, aber die Stuken ber Staatsaemalt follten nicht mehr Klerus und Abel, sondern ein willfähriger, opfermutiger, anipruchslofer Beamtenftand mie in Breuken fein, und thatfachlich bat Die Bureaufratie mit ihrer eminenten Rührigfeit ihm die besten Dienste geleiftet; jedoch zeigten fich bald gefährliche Auswüchfe, ber Raifer flagte ichen 1783 bitter über die "mechanisch-fnechtische Art des Geschäftsgangs", die handwertsmäßige Arbeit, und ermahnte im "Sirtenbriefe" ju felbftlofem Aufgeben in Bflicht und Arbeitsamfeit. Die 1781 eingeführten "Ronduitenliften", die Qualififationsausweise entsprachen feineswegs ben Erwartungen, fteuerten weder Schein noch Schlendrian; aber das "Benfionsnormale" von 1781 ficherte alten Staatsbienern Gehaltsanspruche als Recht, nicht mehr als Enabe. Jojephs Intentionen nach follten die Berfaffungsverhaltniffe feiner fämtlichen Lande nivelliert, diese gleichberechtigte und gleichverwaltete Provingen ohne reprafentative und autonome Standerechte werden, das Bepräge seines Gesamtstaates sollte beutsch sein, Joseph fühlte sich als beutscher Fürst, wie er auch bis heute ber Abgott ber Deutsch-Desterreicher geblieben ift, mahrend die andern Nationalitäten des Reiches fühl, felbst feindlich bleibenden 1324 (nach Heigel 1425) mit 27000 Mönchen und Nonnen unterstellte er strenger Ausschicht; den eingezogenen Klosterbesitz legte er in den Religions- und den Studiensonds sur Seelsorge und Unterricht; der Religionssonds wurde von der Hosfkammer verwaltet, entsprach aber durch deren Schlendrian den Ansorderungen nicht, die Summe des eingezogenen Klostervermögens betrug 1789 an 18 Millionen Gulden. Die religiösen Bruderschaften, 642 an Zahl, wurden aufgehoben, ihr Vermögen Armeninstituten und Volksschulen überwiesen. Joseph schuf auf diese Weise eine neue Lage des Wirtschaftslebens und führte Tausende in Staat und Familie zurück. In den Jahren 1783—90 grenzte er Diöcesen und Pfarreien neu ab, wodei die soben in § 94] erwähnten Uebergriffe im deutschen Reiche erfolgten; er wollte sede auswärtige firchliche Jurisdistion ausschließen, errichtete sechs neue Bistümer, die der Kapst 1788 anerkannte, vermehrte Pfarreien und Kirchen und legte in seder Pfarrei eine Bolksschule an; in jeder Provinz entstand seit 1783 ein Generalseminar mit genau bestimmtem Studienplan und mit von der Regierung ernannten Vorständen; der an ihnen herrschende josephinische Geist behagte weder der Kurie noch den Bischösen. Das Volkzeigte über Josephs Kirchenresorm erst dann Unwillen, als er eine neue Gottesdienstordnung erließ, die in Innerösterreich nach seinem Tode suspendiert ward, die Prozessionen verbot und die Beerdigungsart ändern wollte; es leistete Widerstand und setze meist seinen Zweck durch. — [K. Kitter, Kaiser Joseph II. und seine kirchlichen Reformen, 2 Bde., 67. A. Wolf, Die Aushebung der Klöster in Innerösterreich, 71. A. Kiehl und Keinöhl, Joseph II. als Reformator auf kirchlichen Gebiete, 81. G. Frank, Das Toleranzpatent Josephs erschreckten die Ause er reformierte is energischer als iragend ein stehelischen Kirch Wirs VI. ariss

5) Joseph und Bius VI. Die firchlichen Verfügungen Josephs erschreckten die Kurie, er resormierte ja energischer als irgend ein katholischer Fürst. Pius VI. griff zu dem Unerhörten, einer Keise nach Wien, um den Resormator durch seinen perscönlichen Eindruck umzustimmen, und war vom 22. März die 24. April 1782 Josephs Gast. Glich seine Keise nach Wien einem Triumphzuge, so blied Joseph bei allen Unterredungen mit Pius zwar der höslichste Wirt und der ehrsürchtige Katholik, aber wie Kaunitz in allen Geschäftssachen sest und undeugsam; Pius erreichte gar nichts und reiste verstimmt über Bayern heim, wo ihm große Ehren zu teil wurden; freisich in Rom erklärte er, er habe in Wien viel durchgesetzt. Die Stimmung wurde so fühl, daß ein offener Bruch in Aussicht stand, Joseph besuchte Weihnachten 1783 Rom und drohte mit der Losreisung der österreichischen Kirche, ließ sich aber zumeist durch die Vorstellungen des spanischen Geschäftsträgers Uzara umstimmen und zeigte seitdem in Kirchensachen mehr Nachsicht. — Feßler, Kückblick auf meine siedzigziährige Pilgerschaft, 2. Aussel, 52. A. Fäger, Kaifer Joseph II. und Leopold II.

Reform und Gegenreform, 67.]

6) Materielles Kulturleben. Um die wirtschaftlichen Kräfte zu heben, waren die Kolonisationen in Ungarn, Galizien, Bukowina und andern Gebieten von Bichtigseit, ziemlich erfolglos aber erwies sich die Bemühung um feste Ansiedelung der Zigeuner; Joseph zog ausländische Handwerfer und Fabrikanten herbei, beschränkte Zunstzwang, Monopole und Privilegien und prämiierte gute Leistungen; dabei galt strengstes Schutzollspstem, besonders für Luxusartikel. Er verbesserte und erweiterte das Straßennet (ließ z. B. Straßen über den Arlberg und nach Fiume anlegen), begünstigte den niederländischen Kolonialhandel in Oftindien, den Levantehandel, der von Triest ausging, den afrikanischen Handel mit den Barbaresken und verschaffte durch "Sineb" mit der Pforte 1784 den österreichischen Kausleuten die meistbegünstigte Handelsstellung, ohne daß freilich die stolzen Erwartungen, die sich daran knüpsten, werschenst trachtete er nach Beseitigung jeder Barriere zwischen Deutschösterreich, Böhmen und Ungarn. Für eine freiere Handelskonkurrenz geschah viel Küsliches, der Schleichhandel wurde unerbittlich bestraft. Wolles und Leinswandindustrie hoben sich.

7) Schulwesen. Staatsnuhen, Gemeinnühigkeit leiteten Joseph bei seinen Berstügungen im Unterrichtswesen, das er in konsessioneller Hinsicht freier gestaltete; auf diesem Utilitätsstandpunkte beruhte die Studienhoskommission, der 1782 die zentrale Bücherzensurkommission einverleibt wurde. Bor allem pslegte er die Volkssichule, die Schöpfung seiner Mutter; er führte den Schulzwang ein, denn die Jugend sollte lernen, um ihrem Vaterlande Dienste leisten zu können; ohne allen träumerrischen Jdealismus und selbst ohne Sinn für tiese wissenschaftliche Forschung, einzig auf das Praktische gerichtet, sah er in den Universitäten nur staatliche Institute zur Herandildung von Beamten für seinen Beamtensstaat; darum reduzierte er die phissosphischen Kakultäten. Er verwandelte die Universitäten in Graz, Innsbruck.

Brünn (Olmüt) und Freiburg im Breisgau in Lyceen und beließ nur die in Prag, Wien und Lemberg, welch letztere er 1784 gestiftet. Epochemachend war das Schulzgeset vom 26. August 1784. Im allgemeinen blieb die Unterrichtsverwaltung ein Stieffind; Josephs Reformen scheiterten am Widerstande des Alerus, der Gemeinden und Familien, und unter seinen Nachfolgern geboten Beamte und Kfarrer wieder in der Schule. Spezialschulen waren dem freigeistigen Kaiser ganz zuwider: er hob die Soldatenschulen, die Akademie in Kremsmünster, die savonische und theresianische Ritterakademie auf, "da sie dem Staat nichts nützten". — [G. Wolf, Das Unterrichtswesen in Desterreich unter Joseph II., 80.] Sehr freisinnig war Josephs Zensurverordnung vom 11. Juni 1781; stets hatte er für Beschräntung der Zensur gesprochen. Bald überslutete die ekelhasteste Schund- und Schmählitteratur den Markt, Angrisse auf ihn selbst ließ Joseph voll Stolz unbeachtet. — Undestritten sind Vosephs Berdienste um wohlthätige Anstalten und Gesundheitspssege; der "barmsherzige Samariter auf dem Thron" schuf Taubstummeninstitute, Findel-, Gebär-, Frens- und Baisenhäuser, Rettungsinstitute 2c. — [A. Schauenstein, Gesundsheitspssege in Desterreich, 63.]

s) Herwesen. Den Spuren Lacys folgend, wandte Joseph lebenslang der Ausbildung des Herwesens die größte Sorgfalt zu und rief die Ingenieurschule in

Wien, die Militärakademie in Wiener-Neuftadt ins Leben.

#### § 98. Die Emfer Bunktation.

Litteratur. E. v. Münch, Geschichte des Emser Kongresses und seiner Punktata, 40. D. Mejer, Zur Geschichte der römisch-deutschen Frage, 71. H. Schmid, Geschichte der katholischen Kirche Deutschlands von der Mitte des 18. Jahrhunderts, I, 72.

Während Joseph II. die römische Hierarchie in Desterreich mit aller Ausdauer bekämpfte, stellte sich Preußen merkwürdigerweise auf ihre Seite. Aehnlich Joseph II. wollte Karl Theodor von Banern sein Land territorial abschließen und die Einwirkung auswärtiger Bischöfe auf die geistliche Jurisdiktion beseitigen; auf seine Bitte errichtete Bius VI. im Februar 1785 eine ständige päpstliche Nuntiatur in München. Dieselbe sollte im Einvernehmen mit Karl Theodor womöglich die Gewalt der regulären Erzbischöfe und Bischöfe ganz beiseite schieben. Die Neuerung verlette direkt die Diöcesanrechte von Salzburg, Köln und Mainz; die drei Kirchenfürsten, denen sich der von Trier anschloß, beschwerten sich in Rom, und als man sie abwies, bei Joseph II. gegen die Beeinträchtigung der deutschen Bischofsgewalt. Die auf ihre Selbständigkeit stolzen deutschen Prälaten wollten ihre geiftliche Souveränität vom Papste emanzipieren, ihre Metropolitanrechte um jeden Preis schützen und in ihren Stiftern völlig Herren sein. Pius VI. sandte im Frühjahr 1786 die Erzbischöfe Zoglio und Pacca als Nuntien nach München und Köln und nun ergriffen die Bralaten Gegenmagregeln'), ohne ihre Suffraganbischöfe zur Mitwirkung einzuladen. Ihre Bevollmächtigten vereinigten sich am 25. August 1786 in Ems zu einer Punktation, die dem papstlichen Begriffe des Kirchenrechts das bischöfliche entgegenhielt; sie wollten von papstlicher Hierarchie nichts hören und redeten unter völlig veränderten Verhältniffen die Sprache der Konzile von Konstanz und Basel 2). Joseph veranlaßte im Februar 1787 ein Konklusum des Reichshofrats; aber die Erzbischöfe unterließen es aus Ehrgeiz, die Bischöfe zu ihrer Politik herüberzuziehen, und diese gingen mit dem Papfte, in dem fie ihren natürlichen Beschützer gegen die Erzbischöfe erblickten. Karl Theodor bedrohte alle Geiftlichen,

die sich den Erzbischöfen fügten, mit Sperre ihrer Einkünfte, die Nuntien traten feck auf, den vier Prälaten aber gebrach es an der erforderlichen Beharrlichkeit und Eintracht, und ihre Thatkraft erlahmte rasch; preußische Intriguen zogen den Kurfürsten von Mainz, der zum Fürstenbunde Friedrichs des Großen gählte, von Joseph ab und föhnten ihn mit dem Papfte aus, da Preußen ein zu enges Berhältnis der geistlichen Kurfürsten zum Kaiser für sich unerwünscht fand. Die großen Hoffnungen, die z. B. Leopold, des Kaisers Bruder, an die Punktation geknüpft und die in der Berufung einer Nationalsynode und in der Kückeroberung der vom Papste usurpierten Rechte aller deutschen Bischöfe gipfelten, zerrannen in nichts und Joseph versäumte es, die antipäpstliche Bewegung fräftig zu fördern, wurde sogar ihr Gegner. Viele weltliche, auch protestantische Reichsstände, 3. B. Baden, standen auf Seite der Erzbischöfe gegen den Papst. Doch zerfiel der Bund der Erzbischöfe, sie machten bis 1790 Frieden mit Pius VI., ber aus dem Streite als Sieger hervorging; die Kurie beharrte auf ihren firchenherrlichen Unsprüchen im Reiche, die Revolution von 1789 über-tonte den Streit, an dem es nie fehlte, und in Leopolds Wahlkapitulation wurde das alte römische Kirchenrecht hergestellt. Auf dem Regensburger Reichstage war die Nuntiatursache gar nicht zu offizieller Verhandlung gediehen. So scheiterte der Plan einer selbständigen deutsch-katholischen Nationalfirche.

1) Die Kontrahenten. Kurfürft von Mainz war Friedrich Karl von Erthal, von Köln Erzherzog Maximilian (§ 92, 1), von Trier Prinz Clemens Wenzel von Sachsen, Erzhischof von Salzburg Hieronymus, Graf Colloredo (§ 94, 3).
2) Die Forderungen. Die Kontrahenten verlangten Ausdehnung der Episkopals

gewalt und des Dispensationsrechts, Beseitigung der Refurse und Exemtionen, Regelung des Instanzenzugs, Herabsetzung der Annaten und Palliengelder; das Epistopalsuftem in den Basier Defreten von 1439 und im Aschaffenburger Konkordate sollte wiederhergestellt werden.

### § 99. Die auswärtige Politif.

Litteratur siehe § 94. Häuffer, Deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs des Großen dis zur Gründung des deutschen Bundes, 3. Aufl., I, 61. v. Sybel, Geschichte der Revolutionszeit, I (5. Aufl.), 77. v. Arneth und Flammermont, Correspondance secrète du Comte de Mercy d'Argenteau avec l'empereur Joseph II. et le prince de Kaunitz, 89 ff.

Je mehr Rußland und Desterreich Preußen gegenüber erkalteten, besto inniger schlossen sie sich aneinander; am 12. November 1785 gingen sie ihren ersten Handelsvertrag ein. Daß zwischen Rußland und der Pforte, welche die Krim nicht verschmerzen konnte, nicht lange Friede herrschen würde, war zu vermuten; Frankreich und Preußen nährten die Kriegsluft des Divan, indessen Joseph II. die Reise Katharinas nach "Taurien" im Mai 1787 zu einer Begegnung in Cherson, der Schöpfung Potemkins, benutzte; er fand die Freundin mit dem Gedanken eines Türkenkrieges beschäftigt und war entschlossen, daran teilzunehmen, um tüchtige Beute zu erwerben; bestimmte Berabredungen wurden nicht getroffen. Joseph sah besorgt, wie Rußlands Macht wuchs, und erwog, wie rasch dessen Flotte von Sewastopol aus in Konstantinopel sein könne. In einen Türkenfrieg jett einzutreten, war freilich für Desterreichs Finanzen

und für den Stand seiner Angelegenheiten sehr miflich, denn Belgien war im Aufruhr, Ludwig XVI. fonnte in seiner bitteren Not keine Silfe bringen und Friedrich Wilhelm II. war nicht zu trauen. In der Hoffnung auf Breuken, deffen Gesandter v. Diez ihr besonders mohl wollte, erklärte die Pforte am 24. August 1787 Rußland den Krieg; Preußens leitender Minister v. Herzberg aber war nicht gewillt, das Schwert für die Türkei zu ziehen, und verfolgte beharrlich sein Projekt der Lösung der Drientfrage 1). Joseph entschloß sich, von Kaunitz beeinflußt, schon am 30. August zur Teilnahme am Kampfe gegen die Türkei und erklärte den Türken am 9. Februar 1788 den Krieg, während andrerseits Schweden im Juli in den Krieg gegen Rußland eintrat. Zuvor unternahm Joseph, der sein Gebiet absolut vergrößern wollte, im Dezember 1787 einen Sandstreich auf Belgrad, doch scheiterte das auf Verrat gestützte Vorhaben. Desterreichs schöne, friegstüchtige Armee an den Grenzen zählte fast 282 000 Mann und Joseph erstürmte am 28. April 1788 die Festung Schabat, mußte aber zu seinem Kummer die Belagerung Belgrads unterlassen; er bildete sich ein, ein Keldherr zu sein, und verstand doch blutwenig. Ruffischerseits war Ssuworow im Oftober 1787 nur die Rettung Kinburns gelungen. Krantheiten dezimierten Josephs Beer, die Türken wurden ermutigt, rückten im Banat ein und die Kaiserlichen jagten in wilder Flucht im September 1788 bis Temeswar; ein Bersuch, Montenegro und Albanien für sich zu gewinnen, mißglückte, Joseph und sein Mentor Lacy blickten auf lauter Mißgeschick zurück, woran auch die Erfolge in Kroatien nicht viel andern fonnten. Dem Prinzen Josias von Koburg, der die Ruffen unter Graf Sfaltykow an sich gezogen hatte, gelang im September die Einnahme von Choczim und die Besetzung eines Teils der Donaufürstentumer. Joseph war seit Juli leidend; die Krankheit, welche ihm frühen Tod bringen sollte, hatte ihn ergriffen; er selbst erwartete den Tod "ohne Wunsch und ohne Furcht" und drängte mehr als je auf Abschluß des Friedens. Preußens Intriguen ließen ihn überdies befürchten, daß es ihn angreifen würde, und er stellte durch Cobenzl wiederholt der Zarin vor, wie gefährlich dann seine Lage ware, da sein Heer für ihre Sache kampfe; daß die Pforte auf Ruglands Bedingungen nicht eingehen könne, erschien ihm nach beren Durchlefung felbstverständlich. Mittlerweile schloffen Preußen und Groß= britannien den Bertrag von Loo und das Berliner Bündnis 2) und Breußen vereitelte durch seinen Einfluß in Warschau und Kopenhagen ein russisch= polnisches Bundnis und einen danischen Angriff auf Schweden; den Polen versprach es Hilfe gegen Rugland und machte ihnen Hoffnung auf Galiziens Rückerwerb; in Belgien und Ungarn war seit 1788 Preußens Sand fühlbar. Das Bündnis Preußens mit der Pforte aber unterblieb noch, um so mehr als im Dezember Potemkin Otschakow erstürmte, Desterreich auf Rat von Kaunit den Krieg an Rußlands Seite mit doppelter Energie fortsetzte und im Mai 1789 das Bündnis von 1781 erneute; Frankreich, auf deffen Teilnehmerschaft Kaunitz und Joseph immer hofften, war durch die Anfänge der Revolution vollauf beschäftigt. Trotz seiner Leiden hatte Joseph bis November 1788 im Lager ausgeharrt; als er in Wien eintraf, war er ein gebrochener Mann, der trotzem nur in friegerischen Operationen lebte. Diese erhielten ein andres Gesicht, seit Laudon im August 1789 den Oberbefehl übernommen hatte; am 1. August siegten Prinz Koburg und Ssuworow glänzend bei Fokschan, am 22. September bei Martineschti am

Rymnik, am 28. Graf Clerfant bei Mehadia und am 8. Oktober nahm Laudon Belgrad; bald fielen Semendria und Paffarowitz, im April 1790 Neu-Orsowa. Den Ruffen lächelte auch zur Gee das Glück gegen Türken und Schweden, welche am 11. Juli 1789 auf Preußens Drängen einen Subsidienvertrag miteinander eingegangen waren; man zweifelte in Europa nicht an der Zertrümmerung des osmanischen Reiches. Doch blieb dies durch die Eifersucht der andern Mächte erhalten, Preußen schloß das längft schwebende Bundnis mit der Turkei 3) und machte mobil; Desterreich mußte im Frühjahr 1790 auf ein preußisches Heer gefaßt sein, Joseph traf alle Maßregeln und bestimmte Laudon zum Oberfeldherrn. Sein Reich stand am Borabende der fritischsten Zufunft, alle Bemühungen Josephs um den Frieden scheiterten, in Ungarn und Belgien brachen Bürgerfriege aus. ba starb Joseph im Februar 1790.

1) Bertbergs Projekt. Bertberg wollte den Bermittler zwischen der Türkei, Defterreich und Rugland spielen und dachte an folgende Bedingungen: Defterreich follte die Donaufürstentümer erhalten und Galizien mit Bukowina an Polen zurück-geben, Preußen Danzig und Thorn, Posen und Kalisch, Rußland Otschakow und Bessarbien erhalten. Um liebsten wäre Herzberg ein Ginvernehmen mit Katharina und eine preußisch-russische Allianz gewesen, einem Kriege war er abhold und migbilligte darum das Drängen von Diez. Wie Hertherg daran dachte, Desterreich und Ruß- land durch eine starke westmächtlich-turkisch-preußische Allianz lahm zu legen, so plante sein Gegner Kauniz eine Quadrupelallianz von Desterreich, Rußland, Frankzeich und Spanien, um Preußen niederzuhalten, doch machte die französische Revoslution dieselbe von vornherein zunichte. — [Bailleu, Graf Herzberg, H. Z., 42. Wertheimer, A tervezett negyes szövetség, 80.]

2) Vertrag von Loo vom 13. Juni und Verliner Vündnis vom 13. August 1788. Ersterer Vertrag war eine Desensivallianz zwischen Preußen und Großbritannien zum Zwecke gemeinsamer Schlichtung der holländischen Hauben schlichtung der holländischen Hauben schlichtung der

Holland an, wodurch sich deffen Defensivallianz mit Frankreich vom 10. November 1785 auflöste. Der Vertrag wurde am 13. August zum Bundniffe mit gegenseitiger Hilfeleistung gegen jede Ruhestörung ausgedehnt, als Kontingent wurden 16 000 Mann Jitsetzlung gegen zebe Ruhelidrung ausgedehnt, als Kontingent idurden 18000 Mann zu Fieß und 4000 Mann zu Pferd angesetzt. Unzweideutig richtete sich das Bündnis gegen Rußland und Desterreich. — Wie 1781 in Form von Briesen, die Joseph und Katharina auswechselten, wurde ihr Bündnis am 20. und 30. Mai 1789 auf acht Jahre erneut, vor deren Ablauf eine abermalige Erneuerung stattsinden sollte; beide Souveräne wiederholten die alten Zusagen für sich, ihre Erben und Nachsolger und verwiesen auf alle Erweiterungen und Abänderungen, welche die Umstände zum Heile ihrer Reiche ersordern würden. — [v. Martens, Recueil des traités etc.,

Bb. II, 75.]

3) Preußisch-türkisches Schutz- und Trutbündnis vom 31. Januar 1790. Preußen Armee in Desterreich einrücken zu lassen zo. Herhberg war hiermit wenig einversstanden, doch ratifizierte der König am 20. Juni dieses Jahres.

#### § 100. Belgien in Anfruhr.

Litteratur. v. Arendt, Die Brabanter Revolution, H. Taschenb., 43. D. Lorenz, Joseph II. und die belgische Revolution, nach den Papieren des Grasen Murray, 62. Th. Juste, La révolution brabançonne, 87. L. Delplace, Joseph II. et la révolution brabanconne, 90.

In den österreichischen Niederlanden walteten als Generalgouverneure Josephs Schwester Maria Christine und ihr Gatte, Herzog Albert von Sachsen-Teschen, doch entschied Joseph in den wichtigsten Fragen selbst, ohne sie zu fragen; seine rechte Hand war sein Minister in Brüssel, Graf

Ludwig Belgiojoso. Die Belgier fußten auf ihren alten verbrieften Brivilegien und ftanden unter dem gebietenden Ginflusse der reichen katholischen Geistlichkeit; Joseph aber traf alsbald Verfügungen gegen deren Uebermacht und reformierte ganz wie in Desterreich selbst; er gewährte Toleranz, hob viele Klöster auf, verbot Wallfahrten 2c., worüber der von Rom regierte Klerus in Wut geriet 1); er nahm eine durchgehende Schulreform vor, gestaltete zumal die bigotte Universität Löwen um und errichtete im November 1786 daselbst ein Generalseminar zur Heranbildung junger Geistlicher: als die Seminaristen im Dezember eine Emeute machten, warf man sie zwar mit Truppenmacht zu Boben, doch sorgte der Klerus dafür, daß die Mißstimmung unterhalten ward. Am 1. Januar 1787 ergingen Edikte Josephs zur politischen Neugestaltung Belgiens; anstatt der bis-herigen Verwaltung sollte ein "Rat des Generalgouvernements der Niederlande" als eigentliches Ministerium die Geschäfte führen, an die Stelle der ständischen Kollegien sollten fünf Deputierte der Provinzialstände treten; das Land zerfiel fortan in neun Kreise unter Intendanten, alle Gerichte wurden zu einem höchsten Juftizhofe in Bruffel vereinigt, alle Sondergerichte wie alle Abelsprivilegien erloschen. So sollten Feudalismus und Föderalismus dem zentralisierenden Einheitsstaate Platz machen. So viele Verbesserungen der neue Organismus enthielt, so wenig mochten die privilegienstolzen Belgier davon hören, Joseph aber nahm von ihren Beschwerden keine Notiz und im Frühjahr traten die neuen Behörden ins Umt ein. Die Opposition regte sich bald allseitig und im April verweigerten die Stände Brabants die Steuern für so lange, bis Joseph alle Beschwerden wegen Verletzung der Verfafsung gehoben habe. Die Regierung in Brüffel verlor den Kopf, indessen das ganze Land sich im Widerstande gegen Josephs Neuerungen einigte und Kompanien Freiwilliger sich bildeten. Aus Cherson zurückgekehrt, mißbilligte der Raiser die Schwäche der Regierung, berief Schwester und Schwager nebst einer Deputation der Stände nach Wien, übertrug am 3. Juli das Generalgouvernement provisorisch seinem Söchstkommandierenden in Belgien, dem Grafen Murran, und befahl ihm, die Bewegung unbedingt zu überwältigen. Die Bedingungen, unter benen Joseph sich zur Verftandigung bereit erklärte, murben zurückgewiesen, ber Sturm brach von neuem los, Demonstrationen schüchterten Murray ein, er begann mit ben Aufständigen zu unterhandeln und Joseph entließ ihn am 8. September. d'Alton wurde Höchstkommandierender, Graf Trauttmansdorff anstatt Belgiojosos Minister, die Generalgouverneure kehrten wieder nach Bruffel zurück. Wiederholt erfolgten blutige Zusammenstöße mit den Truppen. Joseph hielt die Bewegung nicht für originell, sondern für von Frankreich und Holland genährt; er war überzeugt, sie werde bald enden, und freute fich der Uebertragung der Universität nach Brüffel. Im Herbst 1788 verweigerten jedoch die Stände von Brabant und hennegau die Steuern, Joseph beschloß, mit aller Strenge vorzugehen, verfügte die Auflösung der Stände, erklärte 6. Januar 1789 sich nicht länger an die "Joyeuse Entrée" gebunden 2) und Trauttmansdorff riet zur Neuorganisierung des dritten Standes als des widerspenstigsten; Joseph stellte Belgien unter Militärgewalt, die Verfassung trat außer Kraft. Im Hindlicke auf die Erfolge der Pariser wuchs den Belgiern der Mut, in mehreren Städten brach die Empörung aus; die aristotratisch-klerikale Partei schloß ein Bündnis mit der demokratischen; van der Noot, van der Mersch und Vonck führten die

Insurgenten, welche aus Holland Unterstützung empfingen, d'Alton sah sich bald auf die Verteidigung Bruffels und der Festungen beschränkt und Joseph riet zum Einlenken, da er preußische Silfe für die Insurgenten befürchtete. Trog Trauttmansdorffs fester Haltung gab er nach und widerrief 20. und 25. November 1789 alle seine Ordonnanzen. Damit hörte jedoch die Rebellion nicht auf, vielmehr brach in Bruffel ein Aufstand aus und die Raiferlichen raumten am 13. Dezember eilig die Stadt. was dem franken Raiser als "Gipfelpunkt des Unglücks und der Schande" erschien. Die Herrschaft des habsburgischen Sauses in den Niederlanden schien vorbei, seit am 7. Januar 1790 letztere sich in Brüffel als "Ber= einigte belgische Staaten" konstituiert hatten, denen sich Limburg alsbald anschloß; nur Luxemburg blieb Oesterreich treu. Die oberste Regierung wurde einem "fouveranen Kongresse" übertragen, die Bundesatte am 20. Januar 1790 proklamiert, van der Noot Minister — doch stand die neue Republik auf sehr schwachen Füßen.

1) Der belgische Klerus. An der Spitze der oppositionellen Geistlichkeit standen der Nuntius Zondadari, der Primas Erzbischof von Mecheln, Kardinal Johann Graf Frankenberg, der Bischof von Antwerpen u. a.; der Nuntius wurde 1782 ausgewiesen, der Primas nach Wien berufen und abgesetzt, einige Aebte verbannt. — M. Theiner, Der Kardinal von Frankenberg, 50. Berhaegen, Le Cardinal de Frankenberg, 91.]

2) Joveuse Entrée. Die Belgier beriefen sich besonders auf den Paragraphen dieser Verfassung, der die Unterthanen vom Gehorsam gegen ihren Gerrn entband. fobald derselbe seine Pflichten gegen sie nicht einhielte. Foseph hob 18. Juni 1789 die Verfassung in aller Form auf. — [Göttingisches Historisches Magazin von Meiners und Spittler, Bd. 1, 1787.]

### § 101. Ungarn und Siebenbürgen. Josephs Tod.

bis 1790, 71. v. Zieglauer, Die politische Resormbewegung in Siebenbürgen in der Zeit Josephs II. und Leopolds II., 81. Marczali, Ungarn unter Joseph II., 82, ungarisch. G. D. Deutsch, Kaiser Joseph II. und die Siebenbürger Sachsen, 90.

Joseph betrachtete sich als geborenen König von Ungarn und Böhmen und unterließ darum die Krönung; alle individuellen Sonderrechte beider Reichskörper sollten verschwinden, feine Versprechungen bei der Krönung ihm für seine Reformen hinderlich werden; er berief auch keinen ungarischen Reichstag. Trot Maria Therefias Einwirfung war Ungarn noch ein vom modernen Leben unberührter Feudalstaat, dem Josephs Reformen nur zum höchsten Segen gereichen konnten; sie gesielen jedoch nur wenigen und erbitterten Abel und Klerus, welche Bürger und Bauern aufhetzten. Die firchlichen Reformen waren dieselben wie in Desterreich (siehe § 97) und erregten um so mehr Unzufriedenheit, als von den Laulaner Klöftern allein 10 Millionen Gulden dem Religionsfonds zuströmten; 140 Klöster wurden aufgehoben: Generalseminare entstanden, die Pfarreien wurden vermehrt, die Dompräbenden vermindert, die Universität 1783 von Dfen nach Beft verlegt und ein neues Schulsnstem nach öfterreichischem Mufter geplant. Daß die ungarische Hoffanzlei dies alles als verfassungswidrig bezeichnete, beirrte den Kaiser nicht; ohne Mühe führte er die kirchliche Reform in den

Ländern der ungarischen Krone durch. Am 17. Mai 1782 übertrug er die Ungarn betreffenden Geschäfte von der vereinigten Hoftammer auf die ungarische Hoftanzlei, am 14. August d. J. verband er mit letzterer die fiebenbürgische: an Stelle des Palatinats setzte er zur Leitung des Statthaltereirates einen Präsidenten und zwei Bizepräsidenten mit Sit in Ofen ein. Im Bereine mit dem Staatsrate v. Jzdenczy ging Joseph immer weiter, um auch in Ungarn absolut regieren zu können. Er ließ 1785 die Krone St. Stephans wie vor einigen Jahren die St. Wenzels als "historische Reliquie" in die Wiener Schakfammer bringen und ersetzte 1784 die lateinische als Geschäftssprache durch die deutsche, ohne deren Kenntnis niemand Beamter, Advokat oder Abgeordneter werden könnte; die allgemeine Unzufriedenheit hiermit focht ihn ebensowenig an wie die Befürchtung der Magnaren, ihre Sprache und Nationalität sollten unterdrückt werden. Um 16. August 1783 hob er die Leibeigenschaft in Siebenbürgen auf, die walachischen Bauern meinten nun, jeder Verpflichtung gegen ihre verhaßten Grundherren ledig zu sein, und führten eine furchtbare soziale Revolution berbei 1); am 22. August 1785 fiel die Leibeigenschaft in Ungarn weg. Ein Feind aller ständischen Ginrichtungen, beseitigte Joseph die Autonomie der Komitate und die Obergespane, machte die Bizegespane zu königlichen Beamten und teilte im März 1785 Ungarn in zehn Kreise unter königlichen Kommiffaren; auf 1. März 1787 wurde die Einführung der neuen Abministration angefündigt. Die Provinzialkammern wurden mit der Statthalterei vereinigt, die 16 Zipfer Städte und alle privilegierten Diftrifte den Komitaten einverleibt und die Justiz von der Berwaltung getrennt, die Septemviraltafel murde oberfter Gerichtshof, die königliche Tafel Appellationsgericht, als Gerichtshöfe erster Instanz dienten fünf Distriktualtafeln, dazu kamen 38 Komitatsgerichte als Unterinstanzen. In Siebenbürgen wurden im Juli 1784 die alte Komitats- und Munizipalverfaffung und der Verband der drei Nationen aufgelöft.

Besondere Erbitterung erweckten in Ungarn die Gesetze über die Konsfription und Häusernumerierung (1785), in der das Mißtrauen den Borboten zur Ginführung deutschen Kriegswesens gegen die adelige "Infurreftion" erblickte: die Komitate erließen die heftigsten Proteste, Joseph antwortete mit Bermehrung der Truppenzahl. Ebenso erging es, als er eine Steuerreform unternahm und im Februar 1786 eine allgemeine Grundsteuer verlangte. Der Türkenkrieg verhinderte ihn an kräftiger Ausführung der Pläne, die in Ungarn und Siebenbürgen einen noch nie erlebten nationalen Sturm erregten; die Komitatskongregationen verweigerten die geforderten Refruten wie das Getreide, und alle Welt rief nach einem Reichs= tage, wie eben einer in Paris tagte; man trat mit Preußen in geheime Beziehungen und erhielt Bersprechungen, was Joseph erfuhr 2). Der kranke Fürst erkannte die Gesahr der Lage und betraute am 24. Januar 1790 eine Kommission mit der Lösung der Wirren und der Wiedersbefestigung des Vertrauens zwischen Land und König; schon am 26. ers stattete sie Bericht und riet zu voller Nachgiebigkeit, Fürst Kaunit stimmte aus vollstem Herzen bei und beschwor seinen Gebieter, er möge nicht auch Ungarn wie die österreichischen Niederlande verlieren. Um 30. Fanuar 1790 (zurückdatiert auf 28.) widerrief Joseph alle Ungarn und Siebenbürgen verhaßten Neuerungen seit 1780 mit Ausnahme des Toleranzedikts, der Regelung der Seelforge und der bäuerlichen Berhältniffe; trokdem waren die Ungarn nicht allseitig befriedigt, zumal Joseph von einer Berufung des

Reichstaas nichts verlauten ließ.

Josephs Kräfte schwanden rasch dahin; seine Seele war gebrochen im Bewußtsein, "er habe das Unglück gehabt, all seine Entwürse scheitern zu sehen"; "ein Sühnopfer der Zeit", wie Herder ihn nannte, ging er dahin, aber wenn auch mit ihm "sein System" begraben schien, so überdauerten ihn doch die meisten seiner Institutionen, und Georg Forster hatte recht: "Aus der Fackel seines Genius ist ein Funke in Desterreich gefallen, der nie wieder erlischt." Joseph II. starb in Wien am 20. Februar 1790 und das Volk atmete auf; erst später würdigte es den schweren Verlust.

1) **Walachen-Aufstand.** Die Hauptleute waren Juon Horja (Nicolai Urfz) und Juon Kloska, verwegene Streber, die das dumme Volk gegen den Adel hetzen; 1784 und 85 wurden viele Schlösser niedergebrannt und Hunderte Adliger erschlagen. Es bedurfte starker Militärgewalt, um die weitgreisende Empörung zu besiegen; viele Bauern wurden hingerichtet, Horja und Kloska 27. Dezember 1784 gefangen. Horja, der sich sogar Rex Daciae nannte, und Kloska endeten in Karlsburg 28. Februar 1785 auf dem Kade.

2) Preußen und Ungari. Ungarische Serren erbaten sich in Berlin 1789 einen König und Garantie der ungarischen Verfassung; Friedrich Wilhelm II. empfahl Karl August von Sachsen-Weimar, der aber ablehnte und für friedliches Vernehmen der deutschen Großmächte sprach; Bischoffswerder war dabei sehr thätig. Die ungarische

fchen Protestanten dürften besonders die Sand im Spiele gehabt haben.

#### § 102. Deutsche Fürsten im Zeitalter Friedrichs bes Großen.

Das ständische Wesen war geräuschlos vor dem fürstlichen Abso= lutismus zusammengesunken, weil es sich überlebt hatte; die Einheit des Regiments, die in jedem Lande Deutschlands es verdrängte, trat als historische Notwendigkeit ein und war an sich eine Wohlthat für die Gesamtheit. Der aufgeklärte Despotismus schuf einheitliche Gewalt im Staate, Ordnung, einen wenn auch beschränkten Rechtsschutz fur jedermann; er hob den Wohlstand, die Einfünfte und die Wehrtraft und that etwas für geistige Entwickelung. Freilich war vielfach seine Quintessenz das "Le Roi s'amuse" und auch sehr kleine Prinzipions afften sklavisch Ludwig XIV. nach; gar toll trieben es an Brunt und Ausschweifung die Wettiner in Dresden, die Hohenzollern in Baireuth und Ansbach, die Bfälzer Fürsten, die Berzoge von Bürttemberg, und ihre Länder litten unfäglich; Hofjuden, Goldmacher und andre Helfershelfer mußten Geld beschaffen, die Landes= finder wurden in fremden Kriegsdienst verkauft 1), so beredt auch Leffing, Schiller, Seume u. a. diesen Menschenhandel verdammten, und es war wenig ratsam, seine Migbilligung über solche Mißwirtschaft laut werden zu laffen: der Königstein, der Sonnenftein, die Bleigenburg, der Hohenaspera, der Hohentwiel 2c. besaßen verschwiegene Kerker voll Nacht und Grauen! Welch widriges Treiben herrschte 3. B. im Karlsberger Schloffe bei Karl II. von Pfalz-Zweibrücken, dem Schützlinge Preußens in der baperischen Erbfolgefrage, wie unwürdig hauste Karl Theodor in Mannheim ?)! Der Stuttgarter Hof hatte fich unter Berzog Eberhard Ludwig vor der allmächtigen Maitreffe Grävenitz, unter Herzog Karl Alexander vor dem frechen Finangfünftler Suß-Oppenheimer gebeugt, seit 1737 herrschte Karl Eugen, der den Despotismus auf die Spike trieb und nach Schubarts

Wort die Zuchtrute seines Volks war. Friedrich der Große hatte für ihn den "Fürstenspiegel" 1744 geschrieben und ihm darin zugerusen: "Denken Sie nicht, das Land Württemberg sei für Sie geschaffen; glauben Sie vielmehr, daß die Vorsehung Sie in die Welt gerufen hat, um dies Volk glücklich zu machen"; er wurde aber bald zum "württembergischen Herodes" und Tausende verließen den Bereich des Tyrannen, der einer die Not des Baterlandes schildernden Deputation zurief: "Ach was Baterland! Ich bin das Baterland!" Friedrich rettete Johann Jakob Moser aus seinem Kerker³) und auf Bermittelung Preußens und andrer Höse erfolgte endlich 27. Februar 1770 der Erbvergleich zwischen Berzog und Landschaft, die Grundlage des inneren Friedens; am 50. Geburtstage (1778) befannte Karl Eugen, der unterdeffen die Karlsschule gestiftet, öffentlich seine Schuld und versprach eine fortan gerechte Regierung; trothdem ließ er den freiheits= trunkenen Dichter Daniel Schubart 1777 auf württembergischen Boden locken und auf dem Hohenasperg schmachten, bis Friedrich Wilhelm II. ihm am 11. Mai 1787 die Freiheit verschaffte, trogdem machte er dem Karlsschüler Schiller den Aufenthalt in Württembergs beengter Luft un= möglich und veranlaßte 1782 seine Flucht nach Mannheim. Undre Fürsten der Zeit hatten andre despotische Anlagen; so war der portugiesische Feld= marschall, Graf Wilhelm von Lippe-Bückeburg, ein so leidenschaftlicher Soldat, daß er alle seine Bauern zu Soldaten machte und auf dem Wilhelmstein eine Kriegsschule errichtete, deren größter Schüler Gerhard Scharnhorst gewesen ist; so drillte Landgraf Ludwig IX., der Gemahl der "großen Landgräfin", in Pirmasens seine 2400 Grenadiere, Ausreißer aus aller Herren Ländern. Andrerseits schwelgte Herzog Karl I. von Braunschweig mit Maitressen und Schauspielern, bis 12 Millionen Thaler auf dem Ländchen lafteten, und Friedrich II. von Seffen, unter dem Raffel eine der glänzendsten Residenzen Europas wurde, überbot ihn noch an Ueppiakeit. — Der Einfluß Friedrichs des Großen machte sich jedoch mächtig geltend, das Bewußtsein der Pflicht des fürstlichen Regiments fand tüchtige und ehren-hafte Bekenner unter den Fürsten des Reichs, weltlichen wie geistlichen Standes; wenn auch die Neigung zum Systematisieren und Experimentieren weit ging, doktrinare Despotie eine große Rolle spielte und die Unterthanen nach einem gewifsen Schema zum Glücke gezwungen werden sollten, so verdienten doch allgemeine Achtung und Bewunderung so humane und gewissenhafte Fürsten wie Maximilian III. Foseph von Bayern, der Stifter der noch blühenden Afademie der Wissenschaften, Friedrich Christian und Friedrich August III. von Sachsen, Karl August von Sachsen-Weimar, deffen Residenz ein Musenhof ohne gleichen ward, Karl Friedrich von Baden, der schon 1767 die Folter, 1783 die Leibeigenschaft aufhob, freilich auch durch physiokratische Experimente ganze Ortschaften zu Grunde richtete, Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, unter dem Basedow sein Philanthropin stiftete, Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig u. a. Auch unter den geistlichen Reichsfürsten fanden sich würdige Vertreter der neuen Richtung, wahrhafte Landesväter, wie Rurfürst Emmerich Joseph in Mainz, die Kurfürsten Maximilian Friedrich und Maximilian Franz Xaver in Köln, die Bischöfe Friedrich Wilhelm Franz von Fürstenberg in Münfter, Franz Ludwig von Erthal in Burzburg und Bamberg, Heinrich von Bibra in Fulda; doch dachten nur die wenigsten Kirchenfürsten ernstlich ans Reformieren, die weit meisten an den Genuß des Augenblicks, und so

bildeten die Kirchenstaaten durchschnittlich die wurmstichigsten Glieder des morschen Reichs, der Stiftsadel schwelgte, das Beamtentum faulenzte, der Bürgerstand war ohnmächtig, der Bauer durch Druck entmündigt.

1) Soldatenhandel. Denfelben betrieben por allem Beffen-Raffel und =Darm= itadt, Brandenburg-Ansbach und Baireuth, Braunschweig, Baldect, Sachsen-Beimar, Bayern, Württemberg, Anhalt-Zerbst, und mit Unrecht wird Heffen-Kaffel mit dem gangen Fluche dafür belaftet, mährend die andern kaum genannt werden; selbst Karl Friedrich von Baden bot 1756 Georg II. von Großbritannien Truppen an. — [F. Kapp, Der Soldatenhandel deutscher Fürsten nach Amerika, 2. Aufl., 84. Preser,

Der hessische Soldatenhandel, 1900.]

2) Karl II. und Karl Theodor. Herzog Georg von Sachsen-Meiningen sagte von Karls Hos; "Rein Mensch wagt, von den vielen Tyranneien, die vorgehen, zu fprechen, noch jemand außerhalb des Landes ein Wort davon zu schreiben"; das ganze Land glich einem Bildparte und alle Menschen von Karls Gemahlin an waren seine Diener. Friedrich der Große nannte Pfalz und Bayern, wo Karl Theodor den Mäcen spielte, "ein irdisches Paradies, bewohnt von lauter Tieren"; jede freie Geistes= regung wurde wie Freimaurertum und Illuminatismus verfolgt; "wer nicht ganz dumm war, war keine Nacht in seinem Bette sicher"; um ruhig zu leben, mußte man eine Kreatur des Pater Frank und Lipperts werden, die Fesuiten beherrschten Karl Theodor und das Land. — [Häuffer, Geschichte der rheinischen Pfalz, Bd. II, 45.] 3) **Moser.** Weil Moser als Landschaftskonsulent sich weigerte, die Sprengung

der Landschaftskasse durch Karl Eugen gutzuheißen, wurde er 1759 auf dem Hohenstwiel eingekerkert und grausam behandelt. Im Vertrauen auf Preußen, Großstitannien und Tänemark wagte der vom Herzoge schwer beleidigte engere Ausschuß der Landschaft 1764 den Herzog bei dem Reichshofrate zu verklagen, Mosers Freilassung und Schuß für die Verfassung zu erbitten; in einem energischen Briefe un Erzoz Lusterkühlte Friedrich der Araben diese Fanderungen und entwerk an Frang I. unterftuste Friedrich der Große diese Forderungen und entwarf ein Sundenregifter Karl Eugens. Mit ungewohnter Raschheit trat der Reichshofrat Rarl Gugen entgegen, Mofer wurde im September 1764 freigegeben und ber Landtag auf Oftober berufen, aber nur Drohungen Friedrichs vermochten Karl Gugen, sich ben Ständen zu nähern und seinen bofen Ratgeber, Graf Montmartin, im Mai 1766 zu entlassen. — [R. Mohl, Die Teilnahme Friedrichs des Großen an den Streitigkeiten zwischen Herzog Karl von Württemberg und den Ständen des Landes, 31. A. Schmid, Das Leben J. J. Mosers, 68. H. Schulze, J. J. Moser, der Vater des deutschen Staatsrechts, 69.]

# VII. Das Revolutionszeitalter (1789—1804).

Litteratur. Thiers, Histoire de la révolution française, 10 Bde., 23—27. Derfelbe, Histoire du consulat et de l'empire, 20 Bde., 45—62. Häuffer, Deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs des Großen bis zur Gründung des deutschen Bundes, 3. Aust., 4 Bde., 61—63. Lanfrey, Histoire de Napoléon I., 5 Bde., 67—75. v. Sybel, Geschichte der Revolutionszeit, 5. Aust., 5 Bde., 78—80. v. Treitsche Geschichte im 19. Jahrhundert, I., 79. Sorel, L'Europe et la révolution française, 85 ff., dis jetzt 4 Bde. On cen, Zeitalter der Revolution, des Kaisereichs und der Befreiungstriege, 2 Bde., 84—87. v. Heigel, Deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs des Großen dis zur Ausschlagung des alten Keichs, 8d. 1, 99.

#### § 103. Preugen unter Friedrich Wilhelm II. Die innere Politif.

Litteratur. K. A. Menzel, 20 Jahre preußischer Geschichte, 1786—1806, 49. Philippson, Geschichte des preußischen Staatswesens vom Tode Friedrichs d. Gr. (2 Bde., 80—82). Stadelmann, Preußens Könige in ihrer Thätigkeit für die Landeskultur, 3. Teil, Friedrich Wilhelm II, 85.

Friedrich der Große hinterließ einen andern Volksgeift, ein andres Leben, als er vorgefunden; die Welt erwartete vom Erben einen Neubau der Monarchie, deren Lücken sichtbarer erschienen als ihre Vorzüge, und dabei maß die Welt den Nachfolger beständig an der Riesengestalt des Vorgängers; Friedrich Wilhelm II. mußte unter Namen und System Friedrichs II. unbarmherzig leiden. Der neue König 1) war ritterlich, voll lebendigen Gefühls für seine königliche Rolle und für Preußens Großmachts= ftellung in der Staatengesellschaft, besaß aber, jeder Teilnahme an den Staatsgeschäften vom Dheim entrückt, nicht die erforderliche Sachkenntnis und Urteilskraft; wohlwollend, edlen Anwandlungen sehr zugänglich, entbehrte er der Beharrlichkeit und sittlichen Stärke, mit hindernissen ernstlich zu fämpfen, und genußsüchtige Regungen wirkten seit jungen Jahren lähmend auf seine Thatkraft, die Lebenslust des schöngebauten Mannes ward mehr und mehr von Ausschweifung befleckt, er vergeudete Talente und Gaben an sittenlose Weiber und schmeichelnde Höflinge. Mit unbegrenztem Enthusiasmus als "der Vielgeliebte" empfangen, verlor er frühe die Liebe und das Vertrauen, seine Regierung wurde zum Unheil für Preußen; das bisher in Berlin unbekannte Aergernis einer anerkannten Maitresse 2) warf seine Schatten.

Friedrich Wilhelms erste Handlungen erweckten allgemeinen Beifall; so sehr es auch Prinz Heinrich verdroß, zeichnete er den bedeutendsten Minister des Vorgängers, Herhberg, auß); er beseitigte sosort die französische Regie, das Tabaf= und Kaffeemonopol und die französischen Angestellten, ordnete eine Kommission unter Minister von Werder zur Revision der disherigen Acciseverwaltung an und führte die General=, Accise= und Zoll=Administration wieder ein; er gab den Getreidehandel frei, mußte aber den Plan einer allgemeinen direkten Steuer am konservativen Beamtentum scheitern sehen und für die ausgefallenen Einnahmen sich mit allerlei sisfalischen Künsten helsen: Salz, Brot, Zucker, Vier wurden erhöht besteuert, den Tabaf monopolisierten einige Fabrikanten, Schmuggel und Schleichhandel blühten wie das Lotto nach wie vor. Mit der Zeit sand Friedrich Wilhelm, sein Zweck bei der Aussehung des Tabakmonopols sei ganz versehlt, darum sührte er es 21. Mai 1797 wieder ein, doch hob es sein

Rachfolger schon am 25. Dezember d. J. auf.

Voll Freude sah man, wie sorglich und freigiebig Friedrich Wilshelm II. die nationale Wifsenschaft und Kunst pflegte, während sein großer Dheim für sie so wenig Interesse gezeigt hatte; freilich nahm er nicht den erwarteten regen Unteil an der Entwickelung der deutschen Litteratur und ließ Berlin nicht mit Weimar und Braunschweig in Konkurrenz treten, sondern begnügte sich mit Inadenaften für preußische Autoren, von denen Gleim, Ramler und die Karschin noch die bedeutenosten waren. Plan und Busammenhang fam aber in das gesamte Erziehungswesen 4); die Kunfte wurden unterstützt, der König liebte die Kammermusik leidenschaftlich; auf dem Gebiete der Runft hat er vielleicht seine besten Thaten ausgeführt! Da Friedrich Wilhelm in offenem Gegenfatz zu Friedrich regierte und diese Saltung gern betonte, um sich als Berbefferer von deffen Fehlern zu befunden, so liebte er es, Barten Friedrichs gutzumachen, Opfer desfelben zu entschädigen; er ließ den Müller Arnoldschen Prozeß (§ 87) revidieren und die schuldlos Bestraften rehabilitieren, rief die davongejagten Offiziere Blücher und Porf in sein Beer zurück. Höchst wichtig war der Kampf, den das Staatsbeamtentum gegen die Kronwillfur unternahm und unter dem Großkanzler Freiherrn von Carmer siegreich bestand; fortan konnte kein Staatsbeamter ohne richterliches Urteil entlassen werden, worin der Könia freilich einen Eingriff in die fürstliche Omnipotenz erblickte. Die geplante Reform der Zentralverwaltungsbehörden hätte großen Segen bringen muffen. wenn der König zu einer modernen Ministerialverwaltung nach britischem und französischem Muster vorgeschritten wäre, anstatt bei den Einrichtungen seines Großvaters das Beil zu suchen; die Instruktionen vom 28. September und 2. November 1786 an das Generaldirektorium und die Oberrechen= fammer waren völlig das Werk Wöllners, feines reaktionären Beraters. Aber im Heerwesen murden unter Hergbergs wohlthätiger Mitwirfung viele Schäden beseitigt, besonders dem Unfuge bei der Werberei Einhalt geboten; der Soldat follte menschlich behandelt werden; viele Militärreformen blieben leider nur an der Oberfläche haften.

Da ihm die Arbeitsfraft und das Genie Friedrichs II. abgingen, der alle Militaria von Belang persönlich erledigt hatte, so gründete Friedrich Wilhelm im Juni 1787 ein "Oberkriegskollegium" unter zwei Kriegsministern»; in militärisch technischen Dingen berieten ihn die Generale v. Möllendorff und v. Küchel. Büste Verschwendung blieb dem Hofe nicht

fern, im ersten Rechnungsjahre verbrauchte der König ein Dreizehntel der Staatseinnahmen für sich, und im Verschenken von Staatsgutern an männliche und weibliche Favoriten fargte er nicht. Sittenlosigkeit nahm in Berlin überhand, seit des Königs Lebensweise sie rechtfertigte; "sie schoß noch üppiger ins Kraut, seit der notwendige Kückschlag gegen die flache Freigeisterei der fridericianischen Tage eintrat und eine krankhaft mystische Frömmigkeit in den Hosftreisen modisch wurde" (Treitschke). Friedrich Wilhelm hatte schon als Thronfolger die französische Freigeisterei als Kredsschaden von Friedrichs Monarchie verabscheut; sein Christentum aber konnte bei seinem lockeren Leben kein gottgefällig altväterisches sein wie das feines Großvaters, sondern nur jene weibische Frommelei, die mit Frivolität verbunden ist; in solch unreinen Bann führten ihn seine intriganten Günftlinge, seine reizbare Phantasie mit rosenkreuzerischen Vorspiegelungen beirrend: sein Lehrer Wöllner und der Oberst v. Bischoffswerder ). Ihr voller Triumph war besiegelt, als der geistvolle Zedlit am 3. Juli 1788 das Justis- und Unterrichtsministerium an Wöllner verlor; dessen Berufung stempelte das neue Regiment untrüglich und ganz Deutschland tadelte in bitteren Worten den Sturz von Zedlitz, die Nachfolge des Schleichers. Die freien Gedanken der Zeit niederzudrücken, war Wöllners Programm; ihm verlieh er Ausdruck in dem "Edikt (vom 9. Juli 1788), die Religions= verfaffung in den preußischen Staaten betreffend". Das Edikt verfehlte seinen Zweck vollkommen, fügte nur noch zu dem Unglauben und der Berderbtheit die Gleißnerei pharisäischer Formen. Wie eine Ergänzung nahm sich das "Erneuerte Zensureditt für die preußischen Staaten" (19. Dezember 1788) aus, das der Großkanzler v. Carmer möglichst milde versäte; trog Beseitigung der Preßfreiheit konnte es nicht verhüten, daß sich eine Flut der gemeinsten Schmähschriften gegen den König, seine Käte und seine Regierung ergoß, hingegen beengte es Buchhandel und litterarischen Verstehr und schnitt die nützliche Debatte über Mißstände ab. Mit Mühe nur gelang es, die Verkündigung des allgemeinen Landrechts (§ 87, 7) gegen den Widerstand der hösischen Frömmler durchzusetzen. Bald klagte das Land über das Erwachen aus schönem Traume; Finanzversuche aller Art griffen in das öffentliche Leben ein, schutzöllnerische Tarise hemmten den Verkehr mit dem Auslande, die Industrie blieb in den Kinderschuhen, Ackerdau und Viehzucht wurden am freien Absate ihrer Produkte gehindert; im genzen kland zu Akministration Friedrich Wilkalms zus dan Reden im ganzen stand die Administration Friedrich Wilhelms auf dem Boden der Landeskultur hinter der Friedrichs II. weit zurück 7). Die Summe von Friedrich Wilhelms Regiment war Demoralisation und Kückgang, wenn er auch durchaus deutsch und national dachte und jeder französierenden Aber entbehrte; hingegen wuchs unter ihm Preußen um polnische Gebiete und um die brandenburgischen Lande in Süddeutschland 8).

<sup>1)</sup> Friedrich Wilhelm II. Alls ältester Sohn des Prinzen August Wilhelm am 25. September 1744 in Berlin geboren und durch den frühen Tod desselben (12. Juni 1758) Prinz von Preußen, d. h. Thronfolger, tüchtig erzogen, wobei das französische Element die Oberhand hatte, sah er sich von Friedrich II. mit Abneigung behandelt und erwiderte sie voll. Er führte die unglücklichste She mit Elisabeth von Braunsschweig, schied sich 1769 von ihr und auch seine neue She mit Friederise Luise von Hesperischen Darmstadt hinderte ihn nicht an fortgesehtem Chebruche. Er war ein tüchtiger Cellist und hatte viel Geschmack, besonders an der von Hayd begründeten Instrumentalmusist. Viel zu sentimental, um nicht der Mustit zu unterliegen, trat er 1772 in den Freimaurerbund ein und bald erwachte in ihm die Neigung zur Geheims

bundelei, er wurde Bundergläubiger und 5. April 1781 als "Ormefus" Rosenfreuger, welchem Orden feine Gunftlinge Bischoffswerder und Möllner ihn quführten, um ihn fortan als ihr Wertzeug zu migbrauchen. — [Cosmann, Leben

und Thaten Friedrich Wilhelms II., 1798.]

2) Die Maitreffe. Wilhelmine Enke, die schöne Tochter eines königlichen Baldhornisten, wurde frühe die Geliebte Friedrich Wilhelms, der das intrigante Weib zum Scheine mit dem Diener Riet verheiratete; dieser wurde nach der Thronbesteigung 1786 Geheimkämmerer und Tresorier; sie aber wohnte, ihm ferne, in Charlottenburg, schenkte dem Könige zwei Kinder, Grasen von der Mark, und erhielt reiche Güter. Sie wurde dem Könige, in dessen zoengang sie sich völlig einlebte, unentbehrlich und insosern die Pompadour Preußens, von eminentem Sinflusse auf ihn. Dies hinderte ihn nicht an andern Liebschaften, und der Hofprediger Zöllner war feil genug, ihn bei Lebzeiten der Königin im Mai 1787 mit Julie von Boß und am 11. April 1790 mit Gräfin Sophie Dönhoff auf die linke Hand zu trauen; ber Sohn Juliens murde Graf v. Ingenheim, die Rinder Sophiens Grafen v. Brandenburg. Trotdem behielt Bilhelmine Riet, die Berbundete der Rofenfreuzer und Geifterseher, die Herrschaft, wurde 28. April 1794 Gräfin von Lichtenau und spielte die Rolle eines Mitglieds der Dynastie. — [Apologie der Gräfin Lichtenau, von ihr selbst entworsen, 2 Bde., 8. Mémoires de Lichtenau, écrites par elle-même en 1808, traduites de l'allemand par I. F. G. P., 9. Gräfin Boß, Reunundsechzig Jahre am preußischen Hose, 76.]

3) Hernberg. Der genialste Staatsmann der fridericianischen Zeit, hielt Hertsberg sich unter Friedrich II. für ungenügend gewürdigt und schloß sich dem schmiegsameren Thronerben an; als Friedrich Wilhelm II. König geworden, erhoffte Bertherg die volle Leitung der preußischen Politik, hatte den Plan eines nordischen Bundes unter Preußens Führung, zeigte sich aber der Ausführung derselben ebensowenig gewachsen wie der seiner andren Plane auswärtiger Politit; "die fridericianische Politif in ihrer einfachen Großheit selbständig weiterzusühren, vermochte er nicht". — [M. Duncker, Friedrich Wilhelm II. und Graf Herzberg, H. Z., 37. Bailleu, Graf Herzberg, ebenda, 42. Krauel, Graf Herzberg als Minister Friedrich Wil-

helms II., 99.]

4) Schulwesen und Kunst. Ersteres bedurfte auf allen Stufen der Reform. Der Unterricht von der Dorfschule bis zur Universität sollte in einem Geiste gesetzt. leitet und je nach den Bedürfnissen gelehrter, bürgerlicher, bäuerlicher Kreise erteilt werden. Der unermüdliche Zedlitz veranlaßte den König, am 24. Januar 1787 ein Oberschulkollegium einzusehen, das großenteils praktische Schulmänner umfaßte; voll Aerger ersuhren die Universitäten davon und doch sah es an ihnen erbärmlich von werger erzupren die Universitäten davon und doch sah es an ihnen erbärmlich aus, höchstens Halle und Königsberg entsprachen einigermaßen den bescheidenen Zeitanforderungen, jest erhielten die Sochschulen ein angemessen den bescheit und Zedlit bahnte die Einführung der Abiturientenprüfung zur Universität an. Die Afddemie der Wissenschaften wurde germanisiert. Unter Wöllner aber ging es mit der Schulresorm zurück, er ließ den Unterricht verfallen, überantwortete die Schule der Geistlichkeit und stellte alle Lehrer unter geistliche Aussicht; der Freiheitsgeist der akademischen Jugend wurde niedergehalten, Geistesverslachung und Heucheleistempelten Wöllners Regiment. Daß Preußen 1791 in Erlangen eine weitere Universität erhielt, hob dei solcher Wirtschaft kaum daß geistige Niveau der Bevölkerung Redeutende Brokessischen an den Hochschulen wurden verfalat. Kant nor rung. Bedeutende Professoren an den Hochschulen wurden verfolgt, Kant vor allem war den Obsturanten ein Dorn im Auge und Wöllner raftete nicht, bis er ihn zur Unterwerfung gebracht hatte. — Friedrich der Große hatte im Januar 1786 die verfallene Akademie der Kunfte wieder aufgerichtet, eine nationale Kunft aber konnte unter ihm nicht gedeihen; unter Friedrich Wilhelm II. kam sie in Preußen zur Geltung. Die Musik besaß eine Zierde in Reichard, das Theater wurde ganz verdeutscht, Goethe und Schiller besiegten Boltaire, die Akademie der bilbenden Künste hob sich unter dem Minister von Heinitz, der große Kupferstecher Chodowieckt wurde 1793 ihr erster Direktor; Schadows Ruf als Bildhauer begann. 5) **Militärwesen**. Die Besoldungen wurden erhöht. Gine Kommission entwarf

ein Kantonreglement, das erst am 12. Februar 1792 publiziert ward, aber zahlreiche Klassen der Bevölkerung vom Dienste frei ließ, dessen gesamtes Gewicht auf Handswerter, Arbeiter, Krämer und Bauern siel. Manches geschah zur Hebung von Arstilloria und Education und Ed tillerie und Genieforps, Tempelhoff veranlaßte die Gründung einer Artillerieschule. Der Gegensat von Garnisons= und Feldregimentern fiel durch die Aufhebung der ersteren weg und das Heer wurde auf 225 000 Mann gesteigert; 1797 betrug es

229709 Mann. Kühmlich forgte der König für die Invaliden. Das Heer galt als das beste Europas, verstand aber nicht seine Rolle zu behaupten, aus Stillstand ergab sich Bersall; die leichten Ersolge in Holland erfüllten das Ofsizierkorps mit einem Dünkel, der zum Verderben ausschlagen sollte, die Kompaniechess beuteten ihre Kompanien schmählich aus, die ganze Heeresorganisation war sehlerhaft, alles veraltete und verrostete, während in Europa ein neuer Geist mit neuen Ansorde

rungen im Triumphe einherzog.

Söllner und Bischossever. Johann Christoph Wöllner, Theologe und Landwirt, seit 1784 Lehrer Friedrich Wilhelms in Berwaltungssachen, gewann durch Hingabe an seine Liebhabereien, durch Jntrigue, sowie durch die Rosentreuzerei, deren Haupt er war, Friedrich Wilhelms Herz und suchte mit echt pfäffischer Herußer Freußen zu regieren; er stand im vollsten Gegensatz zu Friedrich dem Großen, predigte den Krieg gegen die Aufklärung und gegen Zedliß, hatte aber die verdienstwolle Absicht, die Lage des Bauernstandes und der Juden zu erleichtern. Seit 1786 geadelt und Chef des Baudepartements, war Wöllner der vertrauteste Rat in Finanzsachen, "der kleine König"; in seinem Hause fanden die Vorstellungen in der Geisterseherei statt, die den König"; in seinem Hause fanden die Vorstellungen in der Geisterseherei statt, die den König ins Netz zogen; er leitete die königliche Dispositionskasse, die Friedrich II. lediglich selbst verwaltet hatte, und versügte im verschwenderischsten Sinne. Seit 1788 Minister, führte er starre Orthodogie in Kirche und Schule ein, veranlaßte 1791 die Einselung der "geistlichen Jmmediat-Cyaminationskommission", die sich in alles eindrängte und die Heuchelei geradezu patronissierte. Hans Audolf von Bischosswerder, seit lange der unzertrennliche Begleiter Friedrich Wilhelms, ein zurüchaltender Intriguant, umstrickte den anzlosen, offenen Lebemann vollends und führte ihn von der schwedischen Mystik zu den Rosenkreuzern hinüber; er machte Wöllner mit ihm bekannt. Bon seltener Schlaubeit beharrte der Freund der Wilhelmine Rietz sietz in unterwürsiger Haltung; er wollte nichts scheinen, dabei aber alles sein.

8) Aufall von Ausbach und Baireuth. Die hohenzollernsche Linie in Baireuth war am 20. Januar 1769 im Mannsstamme erloschen und der Markgraf Karl Alexander von Ansbach hatte ihr Land geerbt; da er kinderlos und der letzte seines Hauses war, so mußten nach seinem Tode beide Markgrafschaften an Preußen sallen, wie es auch im Teschener Frieden verbürgt worden. Aeußerst liederlich und faul, beschloß Karl Alexander, die Lande noch dei Ledzeiten gegen Geld an Preußen abzutreten, sein Minister Freiherr von Harbenberg ordnete alles mit Bischosswerder, am 16. Januar 1791 kam in aller Stille der Vertrag zu stande; dem Markgrafen verblieb sein Schatuslevermögen und eine Jahresrente von 300 000 Gulden, erst im November 1791 ergriff der König Besit von den Landen, 1153/4 Quadratmeilen mit ca. 385000 Seelen, und 5. Januar 1792 fand die Huldigung statt.

## § 104. Die preußische auswärtige Politik bis zur Thronbesteigung Leopolds II.

Sitteratur. Flammermont, Négociations secrètes de Louis XVI. et du baron de Breteuil avec la cour de Berlin, 85. Creux, Pitt et Frédéric-Guillaume II. L'Angleterre et la Prusse devant la question d'Orient en 1790 et 1791, 86.

Der Fürstenbund ging seinem Ende entgegen; die Invasion von Lippe-Bückeburg <sup>1</sup>) zeigte seine Ohnmacht und erfüllte seine Gegner mit Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte. II. 2. Aus.

Schadenfreude; vergebens bemühte fich Rarl August von Sachsen-Weimar, den man als "Courier des Fürstenbundes" verspottete, dem letteren neues Leben einzuflößen und von ihm aus die ganze Reichsverfaffung umzugestalten: er dachte an ein stehendes Heer für den Bund, an Mainz als aroßen Waffenplat und Sit eines Bundestages zur Reform der Reichsverfaffung. Herzberg hingegen sprach von der Erhaltung der Reichsversfaffung als dem Zwecke des Fürstenbundes und zog Friedrich Wilhelm II. auf seine Seite; der Gedanke eines engeren Bundes unter Breugens Führung Desterreich gegenüber scheiterte somit an Herkberg, der den Wert des Fürstenbundes für Preußens Machtstellung nicht erkannte und anstatt seiner europäische Allianzen für Preußen suchte. Als Vormacht Mitteleuropas trat Breugen in Holland Frankreichs Umtrieben selbstbewußt entgegen, erfocht einen leichten Sieg, trug aber nur eine gefährliche Selbstüberhebung als Resultat heim<sup>2</sup>); der König ließ sich die Kriegskosten nicht ersetzen, keine politischen oder merkantilen Vorteile verschreiben, über 6 Millionen Thaler waren zwecklos aufgegangen. Als unmittelbare Frucht des holländischen Feldzugs durfte nur die engere Allianz mit Holland und deffen Schukmacht Großbritannien angesehen werden; Hertberg baute hierauf weitgehende Pläne und stütte sie im April und August 1788 durch Bündnisverträge mit diesen Staaten, doch follte keine seiner hochfliegenden Hoffnungen sich erfüllen; in Holland nahm die antioranische Richtung bedrohlich zu und das von Bertberg geplante Bundesinstem: Breugen, Großbritannien und Solland als gegenseitige Garantie und als Schutz des europäischen Gleichgewichts blieb ein Traum.

Voll Freude begrüßte der Berliner Hof den Ausbruch der Revolution in Frankreich, weil er hoffen durfte, hiermit verliere das alte öfterreichischsfranzösische Bündnis von 1756 seine Wirksamkeit; der preußische Gesandte in Paris, Graf von der Golt, unterhielt vertraute Beziehungen zu Pétion und andern Führern der Nationalversammlung, und mit Recht mißtraute Marie Antoinette Preußen. Während preußische Generale und Intendanten das belgische Heer gegen Joseph II. organisierten, schützen preußische Truppen die Freiheiten Lüttichs gegen den Fürstbischof i; Preußen schien überall mit der Bolksbewegung gegen den Souverän zusammenzustehen. Der Moment, an Europas Spitze der Welt das Gesetz zu geben, ging jedoch unbenutzt vorüber und die drohende europäische Koalition gegen Desterreichsußland löste sich fast lautlos auf; zuerst erkaltete die Stimmung dei den Polen, als sie hörten, sie sollten Danzig und Thorn Preußen abtreten, ehe sie Galizien wieder hätten, ebensowenig gönnte man in London Preußen die beiden Städte und den Handl nach Rußland. Der Tod Josephs II. gab der Weltgeschichte eine neue Kichtung und entriß Preußen die führende Rolle.

2) Holländischer Feldzug. Hinter den "Patrioten" stand Frankreich, hinter dem Hause Dranien Großbritannien; erstere wagten es 1786, den Erbstatthalter Wilshelm V. des Generalkapitanats zu entsehen. Die von preußischer Seite versuchte Vermittelung scheiterte, die mutige Gemahlin Wilhelms, Friedrich Wilhelms II.

<sup>1)</sup> Bückeburger Zwischenfall. Als im Februar 1787 der minorenne Graf Georg Wilhelm in Lippe-Bückeburg succedierte, machte Landgraf Wilhelm IX. von Hessenschaftel veraltete, von Rechts wegen zurückgewiesene Lehnsansprücke geltend und erstlärte den Grafen für regierungsunfähig; er besetzte Schaumburg-Lippe, wurde aber vom Kaiser, von Preußen, Großbritannien und den Reichsgerichten nach einigen Monaten gezwungen, die Grafschaft zu räumen und alle Kosten zu tragen.

Schwester, wurde im Juni 1787 von Freikorps beleidigt, und zur Genugthuung des britischen Gesandten Harris (späterhin erster Graf Malmesbury) schritt Friedrich Wilhelm zum Kriege; am 13. September standen 20000 Preußen unter Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig in Holland, und da Frankreichs Hilfe ausblied, zerstoden die Freischärler im Nu, schon am 20. September war Wilhelm V. wieder im Haag eingezogen. Amsterdam wurde im Oktober von den Preußen besetzt, ohne Blutvergießen war der Ausstand werde im Oktober von den Preußen besetzt, ohne Blutvergießen war der Ausstand Großbritannien, nicht Preußen die führende Molle im Haag zu teil. [P. de Witt, Une Invasion prussienne en Hollande en 1787, 87.]

3) Lütticher Revolution. Der Fürstbischof, Cäsar Constantin Franz Graf Hoensbroech, lag mit der Stadt in Streit, die französischen Präsanten Ausstellen Pressenten

sitticker Revolution. Der Fürstbischof, Casar Constantin Franz Graf Hoensbroech, lag mit der Stadt in Streit, die französsische Revolution wirste ausseizen auf die Bürger, und sie ertrotten von dem eingeschüchterten Prälaten 1789 wesentliche Zugeständnisse, er freilich war gewillt, sie bei gelegener Zeit zurückzunehmen, entsloh am 27. August d. F. auß Seraing und erwirkte bei dem Reichstammergerichte in Wehlar vom Schneckengange absehen und der Bischof verlangte sosortige Exekution, während im Stiste alles drüber und drunter ging. Preußen suchte zu vermitteln und, da Bischof und Kammergericht nichts davon wissen wolken, die Lütticher durch Dohms Mission wenigstens vor Reaktion zu bewahren. Um 30. November rückten die preußische pfälzische kölnischen Crekutionstruppen unter General von Schliessen in Lüttich ein, die preußischen Ausgleichsversuche wurden abgelehnt, das Reichstammergericht bewilligte dem Bischofe am 4. Dezember durch ein neues Mandat volle Genugthuung, und Friedrich Wilhelm II., der hierzu die Hand nicht bieten wollte, zog seine Truppen 16. April 1790 auß Lüttich zurück, wo Schliessen direkte Beziehungen mit Lafayette unterhalten hatte. Da die nun mit der Eretution betrauten abermals um Bermittelung ersuchen, aber die Nurma fo mußte Kurmainz Preußen abermals um Bermittelung ersuchen, aber die Berständigung in Franksurt (September 1790) scheiterte am Bischofe und nun übertrug das Reichskammergericht dem burgundischen Kreise (Desterreich) die Erekution: die Januar 1791 war in Lüttich alles auf dem alten Fuß restituiert, der rachsüchtige Bischof triumphierte.

#### § 105. Defterreich unter Leopold II. Die innere Bolitif.

Litteratur: siehe § 94. v. Sybel, Kaiser Leopold II., H. 3. 63. A. Wolf, Maria Christine, Erzherzogin von Desterreich, 2 Bde., 63. Derfelbe, Leopold II. und Marie Christine. Ihr Brieswechsel (1781—92), 67. Beidtel, Ueber die Justizeresormen unter Kaiser Leopold II., Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissen, Bde. IX und XI. Derfelbe, siehe § 82.

Erft am 12. März 1790 traf Leopold II., den Joseph umsonst erwartet hatte, in Wien ein ); er fand den Staat in Auslösung und stand der Ausgabe gegenüber, den Zusammensturz zu verhüten, gab darum Josephs Eroberungspläne auf, begnügte sich mit dem Erbe der Bäter und nahm die Dinge, wie sie eben waren. Ohne die Staatseinheit, Josephs Ziel, aufzugeben, lockerte er die Bande der Zentralisation, in erster Linie auf seine eigenen Eingebungen angewiesen, da die ihm fremden Minister ratlos und ohne Programm waren; er arbeitete ausdauernd und beurteilte die Lage richtiger als Kaunit; seine "Restauration, gewissermaßen Kritif und Schlußwort der josephinischen Keformepoche, griff auf den Standpunkt der theresianischen Staatsresorm um das Jahr 1764 zurück" (Krones) 2). Während seiner kurzen Regierung gab er kein Kronrecht von Belang preis; er sühlte, Oesterreich sei sür den Verfassungsstaat, sein Ideal, noch nicht reis und organisierte alles von Wien aus, wo wieder Pracht an Stelle von Josephs soldatischer Schlichtheit trat; seine Restauration blied trot mancher Experimente Franz' II. der Untergrund für die Versassungss und Verwaltungszustände die 1848; auf allen Kulturgebieten herrschte besonnener Fortschritt.

Aaifer Franz' I., wurde 2. Januar 1765 durch bessen Abstrehung und am 18. Ausgust d. J. durch dessen Tod Großherzog von Toscana, wo er im März 1766 die Huldigung empfing; seine sehr glückliche She (5. August 1765) mit der Insantin Maria Luise von Spanien war mit zwöss Schnen und vier Töchtern gesegnet, von denen zwei Söhne vor ihm starben. MIs er Joseph II. in Desterreich succedierte—der äktere Bruder Karl war 1761 gestorben —, überließ er Toscana am 21. Just 1790 mit voller Souveränität seinem zweiten Sohne Jerdinand III. Als Großherzog war er bereits der Welt als Physiostat bekannt, die nach Ausstschap, daß seine Henrich in als humanen Berwalter, wenn sie auch übersch, daß seine Humanität nie so weit gehen würde, wie die selbstlose Richtung Josephs. Leopold ließ sich nicht von Entwürsen zum Heile der Menschheit vorzeitig aufreiben, er liebte zu sehr den Karsschap und seine Geschmediziei und andre Mittel; der Joee des Bersassungstaates befreundet und in Toscana Resormer in Kirche und Staat, war er aussmerschap der Bruder; seine Staatstunst war slorentinisch, ausdauernd und unterstügt durch Spionage, Geheimpolizei und andre Mittel; der Joee des Bersassungskaates befreundet und in Toscana Resormer in Kirche und Staat, war er aussmerschap der Bersasschaft der Dinge in der Schäung seiner Mitmenschen, ein routinierter Positister und küsler Verstandesmensch, wich er wiederholt Josephs Wunsch aus, über dessen Positist rüchtlatlos zu urteilen, und vermied zehe Ginmischung. Josephs imperialistischen Tendenzen stand der verderholt Josephs Wunsch aus, über dessen Positist rüchtlatlos zu urteilen, und vermied jede Ginmischung. Josephs imperialistischen Tendenzen stand der Vergles Glaubenschen und Lugarn seinen konstituante in Paris, dis ihn die Ausschreitungen der Revolution belehrten, daß mit ihren Erundsäsen der Kirche, so müste die gegenüber Belgien und Ungarn seinen konstituante in Paris, dis ihn die Ausschreitungen der Belgien und Ungarn seinen konstitutionellen Ausschreitung er vertrauten Schwester Marie Christine V

2) Restauration. Während die Seemächte in der belgischen Frage eine Einmischung versuchten, betonte Leopold sein Erbrecht und seines Hauses Souveränität in Belgien und bemühte sich, Preußen von jenen zu lösen. Der "souveräne Kongreß" in Brüssel verwarf Leopolds weitgehende Anerdietungen vom 17. Februar, die Klerikalen nahmen alle Gewalt an sich, sanden aber bei Frankreich nicht die erhosste Unterstühung und waren thöricht genug, Großbritannien zu verleßen; die Berwirrung wurde immer größer, das Land des Kongresses und der Revolution müde, und das österreichische Heer unter dem Feldmarschall Freiherrn von Bender unternahm eine "Promenade" die Brüssel, das sich 2. Dezember 1790 ergab; in dem durch Großbritannien, Holland und Preußen garantierten Hagger Vertrage vom 10. Dezember 1790 verpsichtete sich Leopold zur Belassung der niederländischen Provinzen dei der ihnen von Karl VI. und Maria Theresia bestätigten Bersassung; er gewährte Ammestie, nahm die verhaßten kirchlichen Berstügungen zurück, stellte die Universität Löwen wieder her und beseitigte die Generalseminare; Graß Werch übernahm im Fanuar 1791 die Regierung, das Statthalterpaar kam im Juni nach Brüssel zurück, ein neuer Ausstand wurde im Januar 1792 unterdrückt und Desterreichs Hertschaft dürgerte sich wieder ein. [v. Zeißberg, Zwei Jahre belgischer Geschichte (1791—1792), 2 Teile, 91.] Nicht minder toll ging es in Ungarn her; die Hossinung auf Preußen bethörte die Magyaren, denen die französsiche des Landes zu regieren, derief einen Keichstag, beseitigte die deutsche als Geschästisprache und andre Kesonnen Fosephs. Die Haltung der Opposition war dreist, dis Preußen sich in Reichenbach mit Leopold verband; Leopold war nicht zu bewegen, ein abzeschwächtes Inauguraldiplom anzunehmen, sein Sohn Alexander wurde Palatin, er selbst am 15. November in Preßurg zum Könige gekrönt, 75 Gesegartikel murden erlassen, der ihr keichenbach mit Leopold verband; Leopold wertendseits unter die Landesgese eingereiht, Hossische Einen Keichstag, der ihren Sohn Alexander wurd

gegrenzt, Josephs Kreiseinteilung abgeschafft und das Wahlrecht der Beamten wieder bergestellt; im Februar 1791 wurde die siedenbürgische von der ungarischen Hoftanzlei getrennt und selbständiges Ministerium; vergebens aber bemühten sich die Walachen (Rumänen) um politische Gleichstellung als vierte Ration. Der serbsische Nationalstongreß in Temeswar im September 1790 dämpste durch die Forderung der Serben, als illyrische Nation anerkannt zu werden, den Oppositionsdünkel in Ungarn und erreichte im März 1791 die Einsetzung einer illyrischen Hoftanzlei. Auch in den deutschen und böhmischen Erblanden hatten Josephs Reformen hohe Unzusriedenheit erzeugt, Leopold hob Josephs Grundsteuer= und Urbarialgesehe am 27. März 1790 auf, berief die Landtage auf 26. April 1790 und bestimmte den Kreis ihrer Aufgaben durch Handschreiben vom 29. d. M.; die Herzenswünsche der Majorität waren zwar ausgesprochen seudal und galten der Wiederherstellung der alten Zeit, Leopold aber beharrte unbeugsam auf den Staatsgrundlagen seiner Mutter und auf den Kronprärogativen und fand im Zeitgeiste seinen Alliierten; vergebens hoffte der Klerus auf volle Restitution, Leopold beließ die geistliche Hoftommission, stellte nur wenige Klöster her, das Kirchenvermögen blieb unter staatlicher Aussicht, das Placetum regium und das neuere Spiscopalsystem in Kraft, die Generacheminare aber verschwanden und Angriffe auf die Religion wurden durch Verschärfung der Bücherzenlur wesenlich eingeschränkt. Am 6. September 1791 wurde Leopold in Krag zum Könige gekrönt und das Czechentum gewann mächtig an Boden. — Leopold reformierte das Kriminalrecht, legte polizeiliche und richterliche Willsür lahm, hob die Vildung der Veisschen wich die Geldnot des Schaltes nicht, was auch Leopolds Kriegsabneigung Schaatsvermögen und man tazierte die Einnahmen auf 82 Millionen Kaisegsübneigung fehr beeinslußt haben mag. Ihn beschäftigten weitzielende handelspolitische Geldnafen.

#### § 106. Defterreich und Preußen in Reichenbach.

Litteratur. v. Bivenot, Die Politik des öfterreichischen Staatskanzlers Fürsten Kaunitz-Rietberg unter Kaiser Leopold II. bis zur französischen Kriegszerklärung (Jan. 1790 bis April 1792), Bb. I der "Quellen zur Geschichte der beutschen Reichsvolitik Desterreichs", 73.

Um die alte Streitfrage Preußens und Defterreichs zu lösen, wollten Friedrich Wilhelm II. und Kaunit ans Schwert appellieren, Leopold II. aber und Graf Hertberg suchten dem Kriege außzuweichen<sup>1</sup>); im Frieden mit Preußen erblickte der Kaiser das erste Notgebot, im Kriege geradezu Gefahr für die Existenz. So kamen die Bevollmächtigten am 26. Juni in Reichenbach zusammen und am 27. Juli wurde dort die Konvention abgeschlossen. Im Grunde opferte Preußen darin mehr als Desterreich, man spottete in Europa seiner politischen Uneigennützsseit, die ihm zwecklos 20 Millionen Thaler gekostet, sein Ansehen im Reiche sank, der Fürstenbund endete und Leopold wurde thatsächlich Herr seiner Lande. Gustav III. von Schweden schloß nun auch zu Werelae am 14. August mit Katharina Friede auf dem status quo ante bellum, Leopold führte dis zum September den Türsenkrieg fort und entsagte im Wassenstilltande von Giurgewo<sup>2</sup>) Josephs Orientplänen. Wieder scharten sich die kleinen Reichsstände um Desterreich; längst war man der Misswirtschaft des Reichswikars Karl Theodor müde und so einigten sich die Fürsten leicht zu Leopolds Wahl<sup>3</sup>) in Frankfurt (30. September), er wurde 9. Oktober gekrönt, und v. Langschrieb: "Nichts konnte ein treueres Vild der eiskalt erstarrten und kindisch gewordenen alten deutschen Reichsversassung geben als das Fastnachtsspiele einer solchen in ihren zerrissenen Fegen prangenden Kaiserkrönung."

1) Leopold und Hertherg. Reichenbach. Während der eingewurzelte Haß gegen den Staat Friedrichs des Großen Kaunitz' Blick trübte, brach Leopold als wahrer Staatsmann mit der Tradition und trug über Kaunitz und Hertherg hinaus Friedrich Wilhelm II. am 26. März 1790 den Bunsch nach gütlichem Einvernehmen an. Sine britische Note aber belehrte Friedrich Wilhelm am 2. April, er könne nicht gut hritische Silfe zur Erwarhung nan Danie und Franz und Danie gestellte geschen Danie und auf britische Silse zur Erwerbung von Danzig und Thorn und zum Drucke auf Desterreich wegen Herausgabe Galiziens rechnen. Leopold ging schrittweise vor, nahm zwar Kaunit' Entlassung gesuch vom 26. April nicht an, verwendete ihn aber nur, wo er gleicher Meinung mit ihm war. Herhberg hielt die Berständigung mit Preußen auf, bewog, um Leopold noch nachgiebiger zu machen, im Juni den König zur Abreife zur Armee in Schlefien, wo ihn alsbald neue Rriegsluft befeelte, trieb Guftav III. gur Fortsetzung des Kriegs gegen Katharina an, unterstützte die Aufständischen in Ungarn, Siebenburgen und Belgien, fnupfte mit galizischen Magnaten an und begunftigte Die Linke in der Konstituante, um Ludwig XVI. zu schwächen; Preußens Gesandter in Warschau jedoch, der alte Gesellschafter Friedrichs des Großen und nunmehrige Bertrauensmann Friedrich Wilhelms II., Marchese G. Lucchesini, ein geschmeidiger Intriguant, galt bei dem Könige mehr als Herberg, schloß am 29. März ein Bündsnis mit Polen, riet zum Kriege gegen Oesterreich und treuzte stets Herbergs Wege. Desterreich vertraten in Reichenbach v. Spielmann, des Reichsvizekanzlers Grasen Ph. Cobenzl rechte Han, und der Gesande in Berlin, Feinz Feinrich XIV. Keuß. Preußen Herthberg, Großbritannien Ewart, Holland Reede; die Seemachte schlugen sich auf Desterreichs Seite, wollten von Herthbergs Entschädigungsplanen nichts hören und sprachen für die ftrenge Beobachtung des status quo. Am 10. Juli fam Lucchesini und erklärte Friedrich Wilhelm, Bolen trete Danzig und Thorn nie friedlich ab, womit der gange Entschädigungsplan Bergbergs hinfiel. Der Rönig verzichtete auf die Ausschliche Grenze sollte aufschaft marden machen blieb vorübergehend besetzt und die bosnische Grenze sollte gesichert werden, wofür sich Preußen entsprechende Entschädigungen vorbehielt. Desterreich sollte sich während der Fortdauer des russischer Kriegs jeder Einmischung und jeder Unterstützung Rußlands entschen halten und Preußen follte in der belgischen Frage mit den Seemachten eine Straße wandeln. Leopold und Raunit hielten aber das Berfprechen in Betreff des ruffisch= turtischen Kriegs nicht, versprachen vielmehr Ratharina, ihr freie Sand zu neuen Schlägen gegen die Türken zu laffen.

2) Baffenstillstand von Ginrgewo, Friede von Sistowa. Der haupterfolg Defterreichs gegen die Turten mar der Sieg, welchen Generalfeldzeugmeifter Graf Clerfaut am 26. Juni 1790 bei Kalafat errang. Im Anschluß an die Reichenbacher Konvention endeten die Feindseligkeiten am 20. August, in Giurgewo erfolgte am 19. September der Waffenstillstandsvertrag zwischen Prinz Koburg und dem Groß-westr, am 30. Dezember begann zu Sistowa der Friedenskongreß unter Vermittelung Preußens und der Seemächte und am 4. August 1791 ersolgte daselbst der Friede zwischen Desterreich und der Turkei auf dem status quo ante bellum; in einer ihn modifizierenden gleichzeitigen Separatkonvention aber fielen Alt-Orfowa, Czertin und Drefnik und das Gebiet von der Glina bis zur Korana an Desterreich. Rugland fente Die Pforte ben Rrieg fort. Die Gerben enttäuschte ber Friedensichluß schmerzlich, die Türken straften sie grausam wegen ihrer Zuneigung zu Desterreich. — 2. Reumann, Recueil des traités et conventions conclus par l'Autriche avec les

puissances étrangères, Bd. 2, 56.]

3) Kaiserwahl Leopolds II. Die Wahlkapitulation enthielt keine Reform der elenden Reichsverfassung, fondern eine noch engere Abgrenzung der kaiserlichen Macht 3u Gunsten der Kurfürsten und der anderen Reichsstände. Daneben verdient noch Erwähnung die Betonung der Rechte der Reichsstände an ihre in Frankreich liegenden und durch die Revolution seit vorigem Jahre gefährdeten Besitzungen.

11,464

#### § 107. Die französische Revolution und Deutschland bis zum Tode Leopolds II.

Litteratur. v. Genß, Neber den Ursprung und Charafter des Krieges gegen die französische Revolution, 1. E. Herrmann, Diplomatische Korrespondenz aus der Revolutionszeit 1791—1797, 67. E. Hüffer, Desterreich und Preußen gegenüber der französischen Revolution dis zum Abschluß des Friedens von Camposormio, 68. Derselbe, Die Politik der deutschen Mächte im Revolutionszeitalter dis zum Abschluß des Friedens von Camposormio, 69. v. Kanke, Ursprung und Beginn der Revolutionskriege 1791 und 1792, 2. Aust., 79. Kleinschmidt, Charafterbilder aus der französischen Revolution, 89. H. agau, Die französische Logislative und der Ursprung der Revolutionskriege 1791—92, 96; Th. Ludwig, Die deutschen Keichsstände im Elsaß und der Ausbruch der Kevolutionskriege, 98; Wittichen, Die polnische Bolitik Preußens 1788—1790, 99.

Das Reich war zu morsch, um einem starken Stoße troken zu können; das zeigte sich in der Folge, als die französische Revolution ausbrach 1); die alte und die neue Staatsidee dies- und jenseits des Rheins waren unvereinbar. Während Leopold sich möglichst leicht mit der Revolution abzufinden suchte, entwarf Gustav III. mit den Emigranten überspannte Pläne, Katharina II. mischte sich als Bürge des Westfälischen Friedens in die Reichspolitik ein, reizte, ohne einen Kubel zu opfern, die Emigranten auf und trieb Schweben, Oesterreich und Preußen beständig zum Kriege gegen Frankreich an, um hinter ihrem Rücken in Polen und in der Türkei einschreiten zu konnen; Bischoffswerder hingegen bestimmte Friedrich Wilhelm, sich gegen die Revolution zu erklären2). Er sah im Gegensate zu Bertberg in Defterreich Preugens natürlichen Alliierten und das Gegengewicht gegen Ruglands Uebermacht, reifte unter Uebergehung Bertbergs seit Januar 1791 zwischen Berlin und Wien hin und her und erzielte das ruhmlose defensive Präliminarbundnis vom 25. Juli 1791, Hertzberg schied am 5. Juli3) aus und Breußen blieb im Schlepptau Defterreichs. Am 21. Juni war die Flucht Ludwigs XVI. gescheitert 4), Leopold entschloß fich am 6. Juli zum Rundschreiben aus Badua und im August zur Zufammenkunft in Billnitz, wo er mit Friedrich Wilhelm die Erklärung vom 27. d. M. unterzeichnete. Er hielt eine Vereinbarung der Franzosen mit Ludwig für möglich und erwünscht, doch gewannen in der legislativen Nationalversammlung die unreifen Girondisten die Oberhand und bedrohten Leopold. Da schloß er in rein konservativer Absicht am 7. Februar 1792 in Berlin einen Freundschafts- und Defensivallianzvertrag mit Friedrich Wilhelm 5) und erließ die beruhigende Note vom 17. nach Baris, Bischoffs= werder aber erschien am 28. in Wien, um wegen des Kriegs mit ihm zu verhandeln. Zu frühe für Oesterreich raffte eine Erkältung Leopold am 1. März 1792 hin; niemand freute sich mehr über seinen Tod als die Kärmenden Emigranten; der Realpolitiker, dem alle Phantastereien fern lagen, mar eine Säule bes Friedens gewesen.

<sup>1)</sup> Die Revolution und Deutschland. Die Revolution richtete sich gegen den Absolutismus und die Stühen des ancien régime, Klerus und Abel; der dritte Stand wurde zur eigentlichen Nation; die Uebergabe der Bastille, als Bastillesturm erlogenersweise in die Geschichtsbücher eingetragen, bekundete die vollkommene Ohnmacht des Königtums und berauschte die liberale Welt dis St. Petersburg und Washington; unsre Schiller, Goethe, Klopstock, Stolberg, Jean Paul, unsre Kant und Fichte, Josephock

hannes v. Müller und Schlöger, Forster und Steffens gerieten in wetteifernde Extafe, die aber bei den meisten nicht anhielt, und die Revolution trat ihre Propagandawallfahrt durch die Welt an. Den deutschen Reichstag beschäftigte näher nur eine frangofische Angelegenheit, die tief ins Fleisch vieler Fürsten schnitt: die Nacht des 4. August 1789, in der das alte Frankreich begraben und das neue mit seiner fozialen Gleichheit geboren worden war, bedrohte geistliche und weltliche Reichs= Vom 4. bis 11. August wurden von der Konstituante alle aus der Leib= eigenschaft entspringenden Rechte, die gutsherrliche Gerichtsbarkeit, das Jagdrecht und die geistlichen Zehnten abgeschafft und alle Feudallasten für ablösbar erklärt, im Juni 1790 wurde jede fremde geistliche Gerichtsbarkeit aufgehoben und die constitution civile du clergé ins Leben geführt; einen Deputierten aus dem Elsaß, der an die staatsrechtlich unansechtbaren Lehnsrechte der deutschen Reichsstände erinnerte, hatte man in der allgemeinen Aufregung niedergeschrieen. In Elfaß, Lothringen und Burgund hatten Besitzungen und Rechte unter französischer Hoheit: die Kurfürsten von Mainz, Köln und Trier, die Fürstbischöfe von Straßburg, Speier und Basel, der Deutschherrn- und der Johanniterorden, die Abteien Weissenburg und Münster, die Stifter Murbach und Romainmoutier, die Herzoge von Württemberg, die Pfalzgrafen von Zweibruden, die Landgrafen von Heffen-Darmstadt, die Markgrafen von Baden, die Fürsten von Nassau, Leiningen, Löwenstein, Salm u. a., die Reichsritterschaft. Ihre Bestürzung und Entrüstung war berechtigt; ohne sie und das Reich auch nur zu benachrichtigen, entzog man ihnen in Paris einträgliche Rechte! Bon frangofischer Seite ließ man fie eine Zeitlang wenigstens auf Entschädigung hoffen und Ludwig XVI. hätte diese gern gegeben, die Revolution aber räumte bald auch diese Aussicht hinweg. Die Reichsftande beschwerten sich in Paris, in Regensburg, in Wien, ohne etwas zu erzielen, und lehnten das französische Anerbieten, sie mit Ussignaten oder Nationalgütern zu entschädigen, ohne weiteres ab. Leopold II. forderte am 14. Dezember 1790 von seinem Schwager Ludwig XVI. die Wiederherstellung des alten Zustands, erhielt aber keine Antwort. Der Reichstag beschäftigte sich 1791 des Näheren mit der Frage, Leopold forderte am 26. April 1791 ein Reichsgutachten, fehr rührig waren die geiftlichen Stände, und gern hatte Kurmainz den Fürstenbund nochmals von den Toten erweckt, Kurkoln scheute felbst vor einem Reichstriege nicht gurud; viel ruhiger verhielten fich die weltlichen Stände, voran Preußen, und feine Ansicht, der Kaifer fei um nochmalige ernftliche Bermittelung in Baris für die Intereffen der Stände zu ersuchen, drang im Juli durch; auch diese Vermittelung unterblieb vorerst auf Leopolds Wunsch, da Ludwigs XVI. Flucht und ihre Folgen eine bedenkliche Neulage geschaffen. Das Reichsgutachten wurde am 10. Dezember 1791 zum Reichsbeschluß; Leopold that hierauf neue Schritte bei Ludwig und wies die Kreisvorstände an, gegen Ruhestörungen einzuschreiten, sowie den "Reichs-, Wehr- und Berteidigungszustand" auf fräftigen Fuß zu stellen. Die Bevölkerung in den an Frankreich grenzenden Gebieten wurde frühe von der Revolutionsstimmung berührt, demofratische, fürstenfeindliche Ideen machten sich geltend, es tam zu unruhigen Auftritten in den Bistumern Speier und Strafburg, in Rurtrier, in einigen Abteien, bei ben Grafen von der Legen und Bentheim, in ber Reichsstadt Gengenbach und wiederum erwiesen sich die geiftlichen Gebiete als die verfaulteften. Emigranten, der Gefahr entflohen, ihr Blut fur ihren König zu verspritzen, machten sich an den deutschen Höfen breit und stachelten dieselben zum Kriege gegen Frankreich an; Koblenz wurde das Zentrum des "auswärtigen Frankreich", gegen das Frankreich bald die heftigsten Borstellungen erhob. Leopold II. ermahnte Schwester und Schwager zur Geduld und verurteilte das Treiben der Emigranten, deren Haupt, dem Grafen von Artois, er in Mantua am 20. Mai 1791 persönlich Zurüchaltung anempfahl; er verweigerte jedes Einschreiten, bevor Lud-wigs Flucht aus Paris gelungen sei; er ermutigte nie dazu, versprach nur Marie Antoinette am 6. Juni, sie solle in Luxemburg 10000 Mann zur Unterstützung des Marschalls Bouillé sinden. Kaunit war entschieden gegen jeden Fluchtversuch.

2) Desterreich und Preußen. Schon im Sommer 1790 dachte Bischoffswerder, der Vertraute Friedrich Wilhelms, an eine Kontrerevolution in Frankreich, an eine

2) Desterreich und Preusen. Schon im Sommer 1790 dachte Bischoffswerder, der Vertraute Friedrich Wilhelms, an eine Kontrerevolution in Frankreich, an eine Allianz mit Ludwig gegen die Revolution, so sehr auch der Gesandte v. d. Golk abriet, sprach vom Kreuzzuge gegen Frankreich und von der Solidarität der Throne gegenüber der Furie der Nevolution. Im Kräliminardündnisse Desterreichs und Preußens vom 25. Juli 1791 garantierten beide einander ihr Gebiet gegen jeden Angriss, versprachen, nicht ohne wechselseitige Mitteilung Allianzen zu schließen, des stätigten die Friedensschlüsse von Breslau, Dresden, Hubertsburg und Teschen, und

mollten fich bemühen, die Uebereinkunft unverzüglich zu ftande zu bringen, zu welcher Beopold in betreff Frankreichs eben die Hauptmächte Europas eingeladen habe; auch versprachen sie einander ersorderlichen Falls Beistand gegen innere Unruhen; was im Hindlicke auf Belgien für Oesterreich hochwichtig war. Wegen Polens einigten sie sich dahin, mit Beiziehung Rußlands zu bestimmen, es solle nichts geschehen, was Integrität und Erhaltung der freien Versassung dureitereren könne, es solle nie einer ihrer Prinzen dort König werden; hiermit verzichtete Preußen auf Vergrößerung durch polnisches Gebiet! Kaunis triumphierte über das Bündnis, das ihm wichtiger schien als das von Versailles 1756. Die polnische Frage war in ein neues Stadium eingetreten; die den Reichstag beherrschende Partei, der sich König Stanislaus anschloß, wünschte ein erbliches Königtum aus dem sächsischen Haufe und am 3. Mai 1791 erschien die neue Versassung das Preußen Herzschen Herzschen hier werlegen, das Preußen Bischoffswerders nahm sie geduldig hin und Leopold freute sich, daß durch die erneute Verbindung Volens mit Sachsen Preußen wieder "in einen Käsicht gesperrt" werde. — [S. Herrmann, Jur Geschichte der Wiener Konvention vom 25. Juli 1791 und über die österreichischpreußische Allianz vom 7. Februar 1792, F. d. G. 5. Der selbe, Die österreichischpreußische Allianz vom 7. Februar 1792 und die zweite Teilung Polens, 61. Der selbe, Geschichte des russischen Staats, Ergänzungsband, 66. Gegen diese und weitere Schristen Herrmanns wandte sich Sybel in H. 3. 3., Bde. X., XII, XV und XXIII. Behauptete Kerrmann, der Staatsstreich vom 3. Mai 1791 sei zum äußersten Verdrusse Desterreichs und Rußlands ersolgt, zu denen Preußen sich gesellt habe, so Leopold in betreff Frankreichs eben die Hauptmächte Europas eingeladen habe; auch

3. Mai 1791, H. 3., 66.] 3) Hersbergs Ausscheiben. Am 1. Mai 1791 traten wegen des hohen Alters des Grafen Findenstein und ber angeblichen Kranklichkeit Herzbergs die Grafen Schulenburg-Rehnert und Alvensleben in das auswärtige Amt als Minister ein, die wichtigsten Vorgänge in der Politik wurden Herhberg auf königlichen Befehl verschwiegen. Nun reichte er den Abschied ein und erhielt ihn am 5. Juli 1791 mit dem Auftrage, fortan die Akademie und den Seidenbau zu leiten; er follte eine Geschichte Friedrichs II. schreiben, sah sich aber dabei vom Hose gehemmt, 1789—1795 erschien in Berlin sein dreibändiger "Recueil des déductions, manifestes et traités qui ont été rédigés par la cour de Prusse". Friedrich Wilhelm behandelte ihn mit eisiger Kälte, wies ihn, so oft er seine Dienste anbot, zurück; Herzberg starb 27. Mai 1795, der

Berdruffe Desterreichs und Rußlands erfolgt, zu denen Preußen sich gesellt habe, so zeigte Sybel, gerade Leopold habe Polens Erstarkung am 3. Mai gefördert und Preußen dahin bearbeitet, ohne ihm freilich seinen Plan der Verschmelzung Sachsens und Polens zu enthüllen. Roepell, Bur Genefis der Verfaffung Bolens vom

greise Findenstein 3. Januar 1800.

4) Kadua und Villnit. Leopold hatte sich zuletzt entschlossen, Marie Antoisnette Geld und Truppen anzubieten, Weisungen waren nach Brüssel ergangen und Sardinien, Spanien, Schweiz und Preußen waren zur Hilfeleistung an Ludwig ermuntert worden. Die Gedanken des Rundschreibens aus Padua führte Kaunit durch Jirkular und Memoire vom 17. Juli an die Vertreter dei dem Auslande näher aus; Leopold erkannte frühe, er könne allein auf Friedrich Wilhelm II. rechnen. In gleichlautenden Schreiben an Katharina II., an den Reichserzkanzler Kurfürsten von Mainz und an die Könige von Großbritannien, Preußen, Spanien, Sigilien und Sardinien forderte Leopold dieselben aus Padua zur gemeinsamen Erklärung auf: fie fahen in ber Sache ber frangofifchen Ronigsfamilie ihre eigene, beständen auf sofortiger Freilassung und Sicherstellung berselben, murden jeden weiteren Angriff dagegen rächen und nur die Gefete, die Verfassung als rechtsgültig anerkennen, welche der befreite König freiwillig gutheiße; widrigenfalls aber würden fie alles anwenden, um dem Standale einer Ufurpation, die zur offenen Revolte werde, ein Ende zu machen. Die Drohungen waren versehlt, da Leopold keine Truppen marsschieren lassen wollte. — [v. Vivenot, Quellen, siehe § 106.] In Pillnitz kamen Leopold und Friedrich Wilhelm bei Friedrich August III. zusammen, Leopold sah mit Unwillen Artois, Calonne und andre Emigrantensührer auch auftauchen. Die Grklärung ging dahin: Ludwigs Lage erscheine Kaiser und König ein Gegenstand des gemeinsamen Interesses für alle Fürsten; beide hossten, die andern Mächte würden, mit ihnen einverstanden, die wirksamsten Mittel ergreisen, um Ludwig in seine volle Freiheit wieder einzusehen, und sie wollten einstweilen mobil machen. Freiherr v. Spielmann war Versassen, und sie wollten einstweilen mobil machen. Versiherr v. Epielmann war Versassen, und sie wollten einstweilen mobil machen. Versehen für Ludwig vom Justandekommen eines Konzerts der am 6. Juli einsellengen Währte abhörgig dass mie Legneld wusten nie ins Lesneld wird eine Seben trot. geladenen Mächte abhängig, das, wie Leopold wußte, nie ins Leben trat. Ihre

Drohungen gegen Frankreich blieben auf dem Papiere. Mallet du Pan nannte die Erklärung eine "erhabene Komödie". Sie schadete Ludwig, anstatt ihm zu nützen. Leopold riet Schwager und Schwester zur Verständigung mit der Nationalversammlung und war beruhigt, weil die Mehrheit derselben keine Republik, sondern eine neue mit Ludwig vereinbarte Versassung wolle, riet Ludwigs Brüdern zur Seimkehr nach Paris und freute sich herzlich der Annahme der Versassung im September 1791; der geplante Kongreß zur europäischen Intervention siel nun weg, Leopold und Kaunit kümmerten sich vorerst nicht mehr um Frankreich. In einem Rundschreiben vom 12. November setzte Leopold den Mächten, die er am 6. Juli angerusen hatte, auseinander, es sei kein Grund mehr zu gemeinsamem Auftreten sür Ludwig. Die Gironde zwang Ludwig XVI., Kurtrier am 14. Dezember zu erklären, er werde diesen Staat bekriegen, wenn nicht die dortigen Smigrantenversammlungen bis 15. Januar forderte Leopold von Frankreich: Sinstellung der Küstungen an den Reichsgrenzen, Entschädigung der beeinträchtigten Reichsstände, Restitution von Avignon und Venaissin ab en Papst, Freiheit und Unverletzlichkeit der Königsfamisie, Aufrechterhaltung der monarchischen Regierungsform, Fortdauer der Gültigkeit aller Traktate zwischen Frankreich und den Mächten. Die Gironde rief an diesem Tage nach Krieg und die Legislative beschloß am 25. Januar, der König müsse den Kaiser und müssen, ob er auf jede Unternehmung gegen Frankreich verzichte, und müsse zu khun.

5) Preußisch-österreichische Allianz vom 7. Februar 1792. Beide Höfe verbürgten einander ihr Gebiet und verpflichteten sich zur wechselseitigen Silfe mit je 20000 Mann, wenn einer angegriffen würde. Die Seemächte, Rußland und Sachsen sollten zum Beitritte eingeladen und über die Aufrechterhaltung der deutschen Verfassung in ihrer vollen Integrität sollte sorgsam gewacht werden. Separatartifel betrasen die gemeinsame Thätigkeit für das europäische Konzert, die Aufrechterhaltung von Polenk Integrität und "freier Verfassung". Stillschweigend wurde die preußische Bestigergreisung von Ansbach-Baireuth zugestanden. Geheimartifel betrasen die Verständigung über die Lausit, falls sie nach Aussterben des kursächsischen Hauses an Desterreich heimfallen sollte, und gegenseitige Silfe bei inneren Unruhen, mit Ausnahme der österreichischen Niederlande, Westfalens, soweit es preußisch war, und

Oftfrieslands.

### § 108. Bis zur Absetzung Ludwigs XVI.

Auf Leopold II. folgte in den Erblanden sein ältester Sohn Franz II. 1), im Gegensate zu ihm ein geschworener Feind der Prinzipien der französischen Revolution und der konstitutionellen Regungen des Zeitgeists, denen er lebenslang zähe widerstand; gegen ihn, "ben König von Ungarn und Böhmen", mußte Ludwig XVI. am 20. April 1792 den Krieg beantragen 2). In den matten Regensburger Reichstag fam Leben, die Revolution hatte zuviel Reichsstände geschädigt; was sollte aus ihnen werden, wenn gar französische Beere ihr Gebiet beträten? Dabei turmte sich in Frankfurt vor deutschen Augen zum letztenmal der Apparat byzantinisch-mittelalterlicher Beremonien auf, unter derfelben Rapitulation wie fein Bater murde Frang II. am 5. Juli einftimmig gewählt und am Jahrestage des "Baftillefturms", am 14. d. M., gefrönt, im goldenen Mainz begann ein Festrausch, Friedrich Wilhelm II. wünschte den Krieg3), strebte aber vor allem nach polnischer Beute und wollte mit Defterreich und mit Rugland, dem der Friede von Jaffn 4) freie Bewegung gegen Polen gestattete, in Polen aufräumen. Dhne jede feste Abmachung zogen die deutschen Vormächte in den Krieg gegen Frankreich, Ludwigs Bertrauter Mallet du Pan 5) veranlaßte das Manifest vom 25. Juli und am 19. August begann der Feldzug 6), in dem bas monarchische Europa seinen Nimbus verlor; am 21. September trat in

Baris der Nationalkonvent ans Ruder und erklärte sofort das älteste Königtum zur Republik, Ludwig kam in den Temple. Höchst verderblich wirkte auf den Krieg die polnische Frage ein ); sie führte zu der österreichischerussischen und zu der preußischerussischen Desensivallianz vom 14. Juli und 7. August 1792 und zum Kückritte des greisen Kaunitz am 19. August; die ursprünglichen Kriegsmotive der Alliierten traten immer mehr in den Hintergrund, kaum sprach man noch vom Kampse gegen die Kevolution und für Ludwig, ja man dachte in Wien an die Anerkennung der Kepublik, und nur die Ereignisse am Kheine zwangen beide Großmächte in dem ihnen so lästigen Kriege auszuhalten.

"I Franz II. Am 12. Februar 1768 in Florenz geboren, lebte Franz seite 1784 am Wiener Hose und erschien Hoseph II. verwöhnt, träge und voll Gigenliebe. Seine 1788 geschlossene She mit Clisabeth von Württemberg, dem Lieblinge Joseph, war ebenso glüdlich wie kurz; schon im Februar 1790 verwitwete er und heiratete in demselben Jahre Maria Theresia beider Sizilien, nach ihrem Tode (April 1807) 1808 Maria Ludovika von Modena-Gste und endlich, als auch diese April 1816 stard, im gleichen Jahre Karoline Auguste von Vapern, gescheene Kronprinzsstim von Württemberg; er wurde Vater von 13 Kindern. Dhne alle Neigung zum Kriegerstand, führte er unter Laudons Aussicht 1789 nominell den Oberbesehl gegen die Türken. Um 9. August 1790 wurde er durch kaiserliches Handbillet regelmäßiger "Sellvertreter" des Vaters. Er war noch ohne politische Frahrung, von einem bis zur Pedanterie ausgebildeten Drdnungssinne, seltenem Gedächtnisse und scharfer Veodachtungsgabe, studierte Triebkraft und Mechanismus der Staatsmaschine; in seinem verschlossenen, leidenschaftslosen Wesen erinnerte er kart an Kaiser Friedrich III., mit dem er auch die Ueberzeugung von Ossterreichs Vorrecht an die Weltberrichzst und den seinem verschlossenzigkeit war er strenzsteugung von Ossterreichs Unsterdlicheit teilte; ohne Fosephs II. Großberzigkeit war er strenzsteugung von Ossterreichs Unsterdlicheit deilte; ohne Fosephs II. Vorößerzigkeit war er strenzsteugung von Ossterreichs Unsterdlicheit deilte; ohne Fosephs II. Vorößerzigkeit war er strenzsteus schaft, der gläubigste Bekenner patriacchalischen Serrschertums; zum Kriegsfürsten nicht geschaften, durchauß bürgerlich angelegt und nach Popularität begierig, entbehrte er eigener Fosephs Groberungspläne wieder auf, um Bayern endlich gegen Belgien einzutauschen. Im Febrer Hose wegenng zu geben, in der Staalsverwaltung sehlte die Einheit. — [Großzßch Sosstand und Kentalussellen und Kentalussellen Staalswerzischen Stenen II. von Hosephs er General Dumouriez, von Frankreichs "natürlichen Grenzen", den Alsen und dem

2) Ludwig XVI. und der Krieg. Ludwig mußte troß seiner Abneigung im März 1792 ein girondistisches Ministerium berusen, dessen Hührer, der General Dumouriez, von Frankreichs "natürlichen Grenzen", den Alpen und dem Rhein, redete, Krieg mit Deutschland wollte, Preußen aber durch die Aussicht auf die Segemonie in Deutschland von Desterreich zu lösen hosste. Dumouriez trat Franz und Kaunitz brutal entgegen, beantwortete des letzteren ruhige Note vom 18. März an den Gesandten Bernadotte in Wien mit der kategorischen Aussordenung, alle Berträge gegen Frankreich aufzulösen und die Truppen sosort zurüczuziehen. Der Reichsvizekanzler Cobenzl erklärte am 4. April, erst müsse Frankreich die Reichssfürsten entschädigen, Avignon und Benaissin dem Papste herausgeben und in seinem Innern Ginrichtungen treffen, die andre Staaten nicht in Unruhe versetzen, der Legislative aber erschien jedes Wort aus Wien eine Beleidigung. Der Feldzugsplan Dumouriez dasser auf der sosort aus Wien eine Belgiens, er rechnete auf die Abneigung gegen Desterreich, vergaß aber, daß dieselbe Josephs Angriffen gegen Klerus und Abel entsprossen war; Belgiens Mithisse zur Entwassung der Desterreicher blied aus, kein Deserteur erschien, hingegen liesen die Generale Dillon und Viron mit ihren Soldaten vor den Desterreichern davon und die Soldaten hieben Dillon in Stücke. Die badische Kegierung wollte jeden Anstoß vermeiden, schritt gegen die Smigranten ein und einigte sich, während Württemberg nichts that, im Juli 1791 mit der vorderösserreichischen wegen militärischer Borsehrungen. Desterreich regte im März 1792 eine Alsociation der vorderen Keichskreise an, Preußen pslichtete bei,

Baden nahm teil, doch kam es zu keinen Resultaten. Bei manchen Staaten überwog Ohnmacht, bei andern wie Aurpfalz böser Wille und Jurcht vor Frankreichs Ungnade. Preußen und Desterreich verbürgten am 12. Mai 1792 in Regensburg die Sicherung des Gebiets aller bedrohten Reichsstände, sobald diese ihnen dabei hülfen; Baden blieb unter dem Schutz österreichischer Truppen neutral.

3) Friedrich Wilhelm II. Die monarchische und seude Welt von Mitteleuropa

scharte sich 19.—21. Juli in Mainz um den letzten habsburgischen Kaiser und um Friedrich Wilhelm II., die Diplomatie hatte die Hände voll zu thun, um den Schlag gegen die Revolution vorzubereiten. Friedrich Wilhelm schenkte den Emigranten Behör und Gelber, bestimmte den ruhmgefronten Belben bes Siebenjährigen Krieges, Berzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig, den Neffen Berzog Ferdinands, jum Dberfeldherrn des alliierten kaiferlichen und preußischen Geeres, hoffte, durchaus national wie er war, auf die Rückerwerbung von Elfaß und Lothringen, die zugleich Kntschärdigungsobjekte für Desterreich, sür Kurpfalz das ihm Jülich und Berg geben müßte) u. a. werden sollten, und lauschte, ohne irgend Fanatiser der Legitimität zu sein, Katharinas Lockungen mit polnischem Gebiete; ein widerwärtiger Zug der Beutegier bezeichnete die Kabinette. Noch in Frankfurt beschlossen die österreichischen Minister am 17. Juli die Zurückweisung der Emigranten und betonten, der Krieg gelte nicht der französischen Mation, sondern nur den Rebellen; sie sasten als Entschädigung für die Kriegstoften den Austausch der belgischen Niederlande gegen gang Bapern ins Muge, und Friedrich Wilhelm brach mit ber Politik Friedrichs des Großen, indem er Bayern preisgab, um fich in Polen zu bereichern. Bei den öfterreichisch-preußischen Konferengen in Maing einigten fich Defterreich und Breugen über ben Abschluß von Militärkonventionen mit deutschen Fürsten (z. B. Baben) und über die Nichtzulassung selbständiger Emigrantenkorps, der Landgraf von Hessen-Kassel versprach ein Korps von 6000 Mann gegen Erhöhung zur Kurwurde und gegen billigen Erfat; Defter-reich beanspruchte Bayern und die frankischen Markgrafschaften der Hohenzollern, Preußen gestand rückhaltlos den Austausch Baverns gegen Belgien zu, dem Könige war zwar die Abtretung der eben erlangten fränkischen Gebiete ungelegen, doch hoffte ihn der Minister Graf von der Schulenburg-Kehnert umzustimmen.

4) Friede von Jassy vom 9. Januar 1792. Rußland erhielt von der Türket Otschakow und den Landstrich zwischen Bug und Dnjestr; der Dnjestr war fortan die Grenze beider Reiche und das ganze Norduser des Schwarzen Meeres russisch.

5) Mallet du Ban. Er war seit 21. Mai 1792 unterwegs mit Geheimaufträgen Ludwigs an die allijerten Monarchen, durch beren Beere Ludwig einen Umschwung seiner trostlosen Lage erhoffte; in Frankfurt und in Mainz verständigte er sich mit den Grafen Cobengl und Haugwit über ein Manifest, von dem man in den Tuilerien Bunder erwartete. Emigranten hohlsten Kalibers aber verstümmelten es, und so hat der Frankreichs Neugestaltung so günftige Herzog von Braunschweig den Namen zu dem in der Geschichte diplomatischer Impertinenzen berüchtigten Manifeste hers gegeben, das unbändige Wut in Frankreich erregte und Ludwigs Absehung beschleunigte. Marquis de Limon, ein feuriger Legitimift, verfaßte das Roblenzer Manifest, der schlimmste Kassus war Nr. 8, in dem militärische Exekution und totale Vernich= tung Paris angedroht waren, falls der Königsfamilie Gewalt widerfahre. [Seigel,

Das Manifest des Herzogs von Braunschweig, Sitysb. München. Alfad., 1896.]
6) Feldzug von 1792. Der Herzog von Braunschweig wollte den Krieg nur unter dem Borbehalte führen, daß er allen emigrantischen Flunkereien fern bleibe. Er überschritt am 19. August die französische Grenze, Longwn kapitulierte am 23. d. M. und Verdun am 2. September, an dem Danton mit den Maffenmorden in Paris an die Spige trat. Was Braunschweig längst geahnt, zeigte sich: von der erlogenen Sehnsucht Frankreichs nach Befreiung von den Jakobinern mar nichts zu verspuren, Saß begegnete dem alliierten Seere. Die öfterreichische Silfe mar kläglich, Graf Clerfant brachte 8000 und Fürst Sohenlohe-Kirchberg 28 000 Mann. Der Bergog verfuchte dem Könige den bei fo ungenügender Stärke unratsamen Marsch auf Paris aus= zureden und rückte nur widerwillig auf Paris los; er wagte am 20. September nicht, Kellermann auf den Söhen von Valmy anzugreifen, begnügte fich mit der Kanonade, gab den sicheren Sieg aus der Sand und begann Unterhandlungen mit Dumouriez, mit dem er am liebsten einen Sonderfrieden für Preußen geschlossen hatte. Nachdem Dumouriez Berftarfungen erhalten, mußte der Bergog 29./30. September Die Champagne räumen, die ungeschulten Soldaten der Revolution hatten ihn muhelos übermunden.

<sup>7)</sup> Volen. Ratharina II. Mang Stanislaus, die Verfassung vom 3. Mai 1791

(siehe § 107, 2) zu opfern und der Konföderation von Targowicze beizutreten; ihr Gesandter war Serr in Polen. Desterreich und Preußen verweigerten den polnischen Patrioten die Garantie der Maiversassung und begnügten sich im Bündnisse vom 7. Februar 1792 mit dem Einstehen für "die freie Bersassung". Rußland schlug eine Teilung Volens vor, Preußen ging darauf viel bereitwilliger ein als Desterreich, wo noch Leopolds Plan einer dauernden Verdindung Polens mit Sachsen in Gestung war; Schulendurg bestimmte seinen König, sein Vertrauen von Großbritannien auf Rußland zu übertragen, so wenig Sympathie auch Friedrich Wilhelm und Katharina füreinander hegten. Am 4. August besetzten die Kussen Wärz 1790 hin nachgesuchte Histen verweigerte Stanislaus die auf das Bündnis vom März 1790 hin nachgesuchte Histe. In der Allianz vom 14. Juli 1792 garantierten Desterreich und Kußland einander ihr Gebiet und versprachen, bei Angriffen in Europa sich mit 12000 Mann zu unterstützen; von der Garantie außgeschlossen wurden die russelsen gesehongen wegen eines eventuellen Türsenstreigs; sie garantierten Polens Versassung von 1773 und seine Integrität. — [v. Martens, Recueil des traités etc., Bd. II., 75.] Und in der Allianz vom 7. August 1792 garantierten Preußen und Kußland einander ihr Gebiet und versprachen, bei Angriffen in Europa sich 12000 Mann zu stellen. In Separat und Geheimartiseln verbanden sie sich zusselsen und Kußland einander ihr Gebiet und versprachen, bei Angriffen in Europa sich 12000 Mann zu stellen. In Separat und Geheimartiseln verbanden sie sich zusselsen und Kußland einander ihr Gebiet und versprachen, bei Angriffen in Europa sich 12000 Mann zu stellen. In Separat und Geheimartiseln verbanden sier über zusselsen der polnischen Bersassung vom 3. Mai 1791, zur Bewahrung der alten Zussenschen, wie sie durch die Keichstagsbeschlüsse von 1768, 1773 und 1775 verbrieft worden, und zur Abwehr zeder erblichen und absoluten Monarchie, auch sollten unr ein Piast König werden sonnen; Kurland sollte in seinem Zusstanden vor 1

#### § 109. Die Revolution am Rhein.

Litteratur. G. Forster, Sämtliche Schriften, Bd. VI., 43.

Nichts Nennenswertes geschah, um das wichtige Mainz vor den Sansculottes zu sichern, während die nach Propaganda lüsterne Revolution die ohnmächtigen geistlichen Staaten am Rhein zuerst angriff 1). Nach dem Falle von Mainz packte ein panischer Schrecken die Reichstände; vor der nahe gerückten Gesahr flüchteten sie zu Haufen und der Regensburger Reichstag rüstete zur Fahrt die Donau abwärts. Allerorten schwand der Gehorsam vor Gebietern, die in der Gesahr so seige waren, Eustine träumte von Filialrepubliken, Georg Forster leitete Mainz. Mit leichter Mühe besiegte Dumouriez am 6. November den unsähigen kaiserlichen Feldherrn, Herzog von Sachsen-Teschen, dei Jemappes in Belgien, ganz Belgien wurde erobert, Savogen und Nizza wurden der Republik einverleibt; aber auch Deutschland konnte einen Sieg verzeichnen: am 2. Dezember erstürmten "die blinden" Kasseler unter dem preußischen Major v. Rüchel, verstärkt durch ein Korps unter Friedrich Wilhelm II., Frankfurt. Die Alliierten rüsteten zur Wiedereroberung von Mainz, führten aber den Krieg nur um Landgewinn, nicht um die Legitimität in Frankreich, wo Ludwig am 21. Januar 1793 quillotiniert wurde.

<sup>1)</sup> Mainz. Mit einem buntscheckigen Heere von 18 000 Mann erschien General Custine am 30. September 1792 vor Speier, besiegte mühelos das Mainzer Bestahungskorps, besetzt und brandschapte Speier und Worms; Professor Böhmer in

Worms hatte ihn zum Rachezug dahin veranlaßt und revolutionäre Neigungen machten sich selbst bei den Domherren geltend. Der Aurfürst von Mainz sühlte sich nicht mehr sicher und slüchtete in der Nacht zum 5. Ottober nach Würzburg, der Abel und der hohe Klerus ergriffen ebenfalls die Flucht, desgleichen die vom Kursürsten eingesete Regierung, während den Bürgern das Klüchten strengstens verdoten ward. Ludwig X. von Hessensdarft erstärte sich aus Furcht vor Frankreich neutral; ebenso handelte Karl Theodor von der Pfalz und Bayern. Am 21. Ottober stand Custine in Mainz, der Gouwerneur Baron Gymnich hatte die erste kestung des Reiches auf die erste Aussorneur Baron Gymnich hatte die erste kestung des Reiches auf die erste Aussorneur Haron Gymnich hatte die erste Bölkerbefreiung auffasse; er ließ durch General Houchard am 22. Ottober 1792 dem Rate von Franksurt zwei Millionen Gulden abpressen und die Umgegend ausplündern; so heilte er selbst das Voll vom Wahne, es sei Frankreich um das Clück der Rachbarvölker zu thun; darum fruchteten seine Tiraden gegen "den Tiger und Tyrannen" in Kassel und das unvergleichliche Angebot an dessen Goldaten: "15 Kreuzer täglich, 45 Gulden Pension, Bürgerrecht, Bruderliede und Freiheit" nichts, die Sessen blieben ihrem harten Landgrasen kathos seines Herzens von der Werschmelzung der Franken und der Mainzer zu einem Bolke. Die Klubisten in Der "Gesellschaft der Bolksfreunde" mit dem ganzen Pathos seines Herzens von der Berschmelzung der Franken und der Mainzer zu einem Bolke. Die Klubisten in Mainz citierten alle Schlagworte der Pariser Bolksbeglücker und das willenlose Bols ließ sich, des Kriesterregiments müde, das Possenspeutscher Kationalkonvent", der am 21. d. M. die Ginverleibung in Frankreich beantragte und eine Deputation mit diesem Ankliegen an den Pariser Nationalkonvent sandte. Letztere hatte am 15. Dezember 1792 defretiert, es sollten die deutschen Gebiete links des Kheins in alle Segnungen der Revolution eingesetzt werden; der Konwent in Mainz erklärte nun am 18. März 1793

### § 110. Der Roalitionsfrieg und Polens zweite Teilung.

Litteratur. v. Bivenot, Thugut, Clerfapt und Wurmser, 69. Derselbe, Bertrauliche Briese des Freiherrn von Thugut, 2 Bde., 72. Derselbe, Die Politik des österreichischen Bizekanzlers Grasen Philipp von Cobenzl unter Kaiser Franz II., 74. Derselbe, Jur Genesis der zweiten Teilung Polens, 74. Derselbe und Zeißberg, Quellen zur Geschichte der deutschen Kaiserpolitik Desterreichs, Bde. III. und IV., 82—85. Freiherr v. d. Brüggen, Polens Auslösung, 78. Freiherr Langwerth v. Simmern, Desterreich und das Reich im Kampse mit der französischen Republik, 1790 bis 1797, 2 Bde., 80. Derselbe, Bon 1790 bis 1797, 82. v. Arneth, Philipp Cobenzl und seine Memoiren, in "A. s. De. G.", 67. Bils bassoff, Katharina II. im Urteile der Weltliteratur, übersetz von Schiemann, 2 Bde., 97. Kleinschmidt, Drei Jahrhunderte russischer Geschichte, 98.

Die Begierde nach polnischem Gebiete brachte Friedrich Wilhelm II. immer mehr in die Netze Katharinas <sup>1</sup>); während der Reichskrieg an Frankreich erklärt ward, Belgien, Holland und das linke Rheinuser den Franzosen verloren gingen, vergewaltigten Preußen und Rußland Polen <sup>2</sup>). Um 23. Januar 1793 erfolgte in St. Petersburg der dis Ende März geheim gehaltene Teilungsvertrag, der in Wien großes Befremden erregte und zur Berufung Thuguts an die Spize des auswärtigen Amtes führte. Das steigende Mißtrauen der deutschen Bormächte auseinander lähmte die Militärsoperationen am Rhein und in den Niederlanden und der Feldzug von 1793 endete unglücklich <sup>3</sup>), Friedrich Wilhelm wollte aus dem Kriege ausscheiden, um sich mit Polen zu beschäftigen, und zur selben Zeit, wo britische Subschienverträge die Kleinstaaten rühriger machten <sup>4</sup>), reiste er nach Polen ab <sup>5</sup>), wo eben die Entscheidung gefallen war. Uußer altdeutschem Gebiet, das

zur Sicherung der Grenze nötig war, riß Friedrich Wilhelm reinpolnisches Land an sich, schaltete ebenso illegitim wie die Republik in Frankreich und fand bei der Organisierung Südpreußens schwere Arbeit.

1) Der Krieg. Friedrich Wilhelm erklärte Rugland, die Lösung der Entschädigungsfrage bedinge seine weitere Beteiligung am Kriege; er und Katharina gonnten Desterreich feine polnische Beute, auf Katharinas Rat entfaate er dem Bedanken an frangösisches Gebiet und blickte nach Polen. Der Minister Graf Schulenburg-Rehnert überwarf sich mit den Emigranten, mit Bischoffswerder und Wöllner: die letzteren verdrängten ihn im September 1792 aus des Königs Nähe und im Januar 1793 wurde anstatt seiner der Schützling der Frau Rietz, Graf Haugwitz, ein Rosenkreuzer von unheilvollstem Ginflusse, Minister des Aeußern und leitender Staatsmann; er hielt enge an Rußland. Um Reichstage wurde lange erwogen, ob der Reichstrieg an Frankreich zu erklären sei, durch Reichsgesetz vom 22. Dezemsber 1792 wurde endlich die Aufstellung der Reichsarmee in dreifacher Matrikularstärke, im Januar 1793 die Bildung einer Reichsoperationskasse und die Erhebung von einstweilen 30 Römermonaten anberaumt; zugleich erklärte sich der Reichstag in geharnischten Phrasen gegen die Bolksverführung, die von Frankreich ausgehe, gegen "die elenden Träumereien und gesetwidrigen Belehrungen unglücklicher und brottoser sogen. Philosophen", ein Reichsgutachten vom 18. Februar mahnte von allen Unruhen ab; erst am 22. März erfolgte ein weiteres mit der Erklärung des Reichskrieges, das Franz II. am 30. April bestätigte. Gar mancher Reichsstand aber stellte sein ohnehin schlechtes Kontingent nicht oder zahlte lieber Geld, mancher verlangte Neutralität für sich, ja Hamburg schickte den Franzosen ganze Ladungen Getreide und Karl Theodor von der Pfalz und Bapern überbot alle an verräterischen Liebaugeln mit ihnen; wie sast afte darum die Reichsbewaffnung das Bild eines chaotischen Gewühls; jenseits des Aheins schwand mehr und mehr die Furcht vor dem Bunde der Mächte, der nur noch "eine politische Vogelscheuche" war. Um 1. März rückten die Defterreicher, von Erfolg begleitet, unter dem Prinzen von Koburg in Belgien ein und nach der Niederlage bei Neerwinden am 18. d. M. fühlte Dumouriez eine folche Besorgnis vor den Jakobinern, daß er am 5. April zu den Desterreichern desertierte; Belgien und Holland wurden den Franzosen entrissen; zugleich befreiten die Preußen das linke Rheinufer und zwangen am 23. Juli Mainz zur Rapitulation; die widrigste Reaktion seierte hier unter dem restaurierten Priesterregimente Triumphe. Deutschlands Boden war vom Feinde frei, die französische Republik in der gefährdetsten Lage, der Weg nach Paris lag den Alliierten offen, aber die Mißstimmung der deutschen Vormächte gegeneinander rettete Frankreich vor Ausbeutung seiner Niederlagen.

Polen. Thugut. Im vollen Einverständnis mit Rußland erschien im Januar 1793 General von Möllendorff mit preußischen Truppen an Polens Westgrenze, ein Manisest vom 6. d. M. fündigte ihn unter der gleißnerischen Form an, man müsse in dem von Auswieglern durchwühlten Lande Ordnung herstellen; die Russen unter General Jgesström näherten sich Grodno. Die Preußen besetzten Posen, Gnesen, Kalisch, am 3. April Danzig und Thorn und niemand achtete der Proteste des unglücklichen Bolkes. Unter heuchlerischer Verkleidung und unter Verusung auf das ihnen gemeinsame Interesse mit dem Kaiser schlossen Greichen Vorlächtete sich zur kräftigen Fortsührung des Krieges gegen Frankreich, in Gemeinschaft mit dem Kaiser; zur Entschädigung seiner Ausgaben sollte es die Lande, Städte und Distrikte in der Linie von Ezenstochau nach Soldau über Kawa, Danzig und Gebiet einbegrissen, erhalten; es verpssichtete sich, mit Kußland für den dem Kaiser erwünschten Ausstausch Belgiens gegen Bayern einzutreten, ihm auch "andre Borteile gönnend, die mit der allgemeinen Dienlichseit vereindar seien". — [v. Martens, Recueil des traités etc., II., 75.] — Während Katharina Preußen sür jeden polnischen Gewinn mit Kriegspssichten gegen Frankreich belastete, kündigte sie im Februar 1793 dem Kaiser den Albschluß des Vertrages an und lud ihn ein, durch seinen Beitritt "sozusgen seiner ein eigenes Werk zu sankreich belastete, kündigte sie im Februar 1793 dem Kaiser den Abschluße des Wertrages an und lud ihn ein, durch seinen Beitritt "sussusgen Bayern; am 25. März teilten die Gesandten Rußlands und Preußens in Wien dem Bizekanzler Grafen Philipp Cobenzl den am 2. d. M. ratissierten Vertrag offiziell mit und Cobenzl sühlte, es komme nun alles darauf an, mit Hilber den

britanniens, Preußens und Rußlands Bayern einzutauschen. Waren Cobenzl und der Freiherr v. Spielmann über den Vertrag betroffen, so bemächtigte sich des Kaisers der Jorn, von Preußen und Rußland übervorteilt worden zu sein; er entließ beide Minister am 27. März und ernannte den thatkräftigen Freiherrn Franz v. Thugut zum "Generaldirektor der äußeren Angelegenheiten". Als Sohn eines Kameralassessors in Ling 1739 geboren und 1774 baronisiert, war Thugut ein bedeutender Staatsmann. Defterreichs Feinde haben fein Andenken gegen alle Wahrheit beeinflußt. Er war ein Realpolitiker tuhlen Schlags, tein Schleicher, sondern ber offene Feind Preußens, ebensowenig um die Mittel verlegen wie die preußischen Staatsmänner, die er bekämpfte und an Thatkraft weit übertraf; nach Katharinas Vordild sann er auf öfterreichische Eroberungen im großen Stile; er war eine seltene Arbeitskraft, aber Leidenschaftlichkeit trübte bisweilen sein klares Auge. Er krankte an dem Wahne, er könne das verhaßte Preußen als Freund benutzen und als Feind behandeln, und geriet dadurch auf verhängnisvolle Wege; jest verweigerte er am 14. April Desterreichs Beitritt zum Teilungsvertrage und bestandert ihren dass der Anderschaft zum Teilungsvertrage und bestandert schwerte sich lebhaft über beide Kontrahenten; so eifrig auch der Gesandte in St. Petersburg, Graf Ludwig Cobenzl, abriet, so trieb doch Thugut dem Bruche mit Preußen zu. Ein preußisches Patent vom 25. März und ein russisches vom 7. April fundigten den Bolen unter Wiederholung der alten Anklagen Die Besitznahme der bereits offupierten Gebiete als Gebot eigener Sicherheit an, am 7. Mai hulbigten Die neuen Landesteile Friedrich Wilhelm und auf ben 17. d. M. wurde für den Reft von Polen ein Reichstag nach Grodno berufen, um die Gewaltthat zu fanktionieren. Derfelbe war gegen Erwarten unbequem, besonders voll haß gegen Breugen, und wagte es, am 22. Juli die ruffische Forderung von der preußischen zu trennen, erstere allein zu gewähren und letztere auszusetzen. Je mehr aber Preußens Mißtrauen auf Desterreich stieg, desto näher trat letztere Macht Rußland, von dessen Unterftützung sie Entschädigung erwartete; Katharina kam Franz II. bereitwillig entgegen, denn sie freute sich nicht nur, wenn Preußen Mißhelligkeiten erwuchsen, sie bedurfte auch Desterreichs, um die Pforte von Kriegsplanen abzuschreden, wie fie Sultan Selim III. hegte.

In den Niederlanden war der Pring von Kobura 3) Feldaug von 1793. wiederum siegreich, im Juli fielen die Festungen Condé und Balenciennes und nichts ftand einer Invafion in Frankreich entgegen; Großbritannien aber hatte nur das eine Ziel, Dünkirchen zu erobern, darum rückte der Herzog von York von der alliierten Armee dahin ab; doch gelang es den Franzosen nach der Schlacht von Hondschooten (6. und 8. September) Dünkirchen zu entsetzen, und Jourdan ersocht 15.—16. Oktober über Koburg den Sieg bei Wattignies; der ganze Feldzug von 1793 in den Niederlanden bestand aus verlorenen gunftigen Gelegenheiten, während Die feindliche Republik immer gewaltigere Streitkraft zeigte. Die preußische Armee unternahm nach dem Falle von Mainz feinen fraftigen Borftog, ichon um nicht für Defterreichs Intereffe zu fechten; ber faiferliche General Graf Burmfer führte einen Separatfrieg gegen die Beiffenburger Linien und trotte offen bem preugischen Oberfeldherrn Braunschweig, dem es gelang, die Franzosen am 14. September bei Birmasens zu schlagen. Endlich operierten sie gemeinsam, nahmen am 13. Oktober die Weissenburger Linien, die Franzosen mußten sich unter die Kanonen Straßburgs Burucksiehen, dann aber trennten sich Braunschweig und Burmfer; lehterem gelang es nicht, Strafburg zu nehmen; bei Kaiferslautern besiegte der Herzog zwar 28.—30. November den genialen Hoche, aber die preußischen Diplomaten verschuldeten, daß der Sieg nicht ausgebeutet wurde. Hoche schlug die Desterreicher und Reichstruppen am 22. Dezember bei Fröschweiler, am 26. d. M. am Geisberg, und am 30. d. M. ging Wurmsers aufgelöstes Heer über den Rhein zurück, die Franzosen besetzten Elsaß und die Rheinpfalz. Braunschweig hatte die Blockade ausheben muffen, war zwar zurückgewichen, blieb aber auf dem linken Rheinufer; er legte im Januar 1794 zur Freude der diplomatischen Ratgeber des Königs den Oberbefehl nieder.

4) Britische Subsidienverträge mit Braunschweig, Sessen und Baden. Um 4. März 1793 erfolgte der Vertrag mit Braunschweig, am 23. August 1793 schloß der Landgraf von Beffen-Raffel einen neuen Subsidienvertrag und fandte Truppen zu den Briten in die Riederlande; ihm folgte am 3. Ottober der Landgraf von Seffen-Darmstadt, von wo am 24. Oktober d. J. 3146 Mann ebendahin zogen; am 21. September schloß der Markgraf von Baden einen solchen Vertrag ab und sandte am 29. Oktober 754 Mann zu Yorks Armee nach den Niederlanden.

5) Friedrich Wilhelm in Polen. In einem Manifeste vom 21. September erflärte er, er gehe nach Polen, da man ihn mit Undank belohne, und wolle sich "einer fremden Sache" nicht ausopsern; so sagte er der Koalition ab und reiste am 29. unter dem Frohlocken Lucchesinis und des Generaladjutanten v. Manskein nach Polen. Rußland war auf dem Reichstage zu Grodno höchst brutal für Preußens Forderungen eingetreten und dieser hatte in der "stummen" Sitzung vom 25. September Preußens Beute anerkannt. Rußland erhielt den Löwenanteil, Preußen die Woiwodschaften Posen, Inesen, Kalisch, Lentschitz und Sieradien nehst dem Lande Wielun, die Städte Danzig und Thorn, die Hälfte der Woiwodschaften Kawa und Plock, die Landschaften Cujavien und Dobrezzun, Stadt und Kloster Czenstochau, zusammen 1061 Duadratmeilen mit ca. 1130 000 Seesen. Hieraus entstand die Provinz Südpreußen. Friedrich Wilhelm II. sand hier die traurigste Mißwirtschaft; er wollte straum organisieren und zugleich die Lage der Bauern heben, stieß aber bei Adel und Klerus heftig an und gewann weder Bürger noch Bauern für sich seine guten Absichten wurden verkannt oder schlecht ausgeführt, es sehlte an Konsequenz und Unerschütterlichseit des Königswillens. Südpreußen wurde dem Generaldirestorium unterschlt, erhielt aber einen besondern Oberpräsidenten unter der Obersleitung des Staatsministers v. Voß. Thorn und Danzig wurden zu Westpreußen geschlagen.

## § 111. Der Haager Bertrag und Polens Aufstand.

Sitteratur. Diaries and correspondence of James Harris first Earl of Malmesbury, 4 Bbc., 44-45.

Täglich ermattete die Koalition mehr und die Gefahr einer Uebersflutung des monarchischen Europa durch die jugendkräftigen Heere der Revolution rückte nahe 1), doch schied Preußen nicht aus der Koalition, der gewandte britische Diplomat Lord Malmesbury kittete nochmals das lockere Band und im Haager Vertrage vom 19. April 1794 trat Preußen als Mietsmacht wieder in den Krieg ein, um alsbald seine Zusage zu bereuen. Die Allierten waren im Felde unglücklich, und die polnischen Händel zerstörten vollends die erschütterte Eintracht, Polen stand unter dem edlen Thaddäus Kosciuszko auf 2), in Südpreußen sammelten sich Vanden, doch schlug Ssuworow den Aufstand rasch nieder.

"I Umsichgreisen der Revolution. Die Minister und Feldherren der deutschen Großmächte standen einander fast feindlich gegenüber, nur Großbritannien wollte die Revolution mit aller Kraft niederhalten. Friedrich Wilhelm mußte die letzten Ressourcen seines Staates schonen und konnte am Kriege ferner nur teilnehmen, wenn ihm die Alliierten die Mittel dazu lieserten; sein Staatsschat war nahezu leer und er teilte schon am 11. Oktober 1793 in Wien seine Kotlage mit; am 5. November verlangte er für 1794 22 Millionen Thaler Subsidien, was sowohl in London und St. Petersburg wie besonders in Wien Grimm und Hohn erregte. Schenso abwehrend verhielt sich der Reichstag gegen Preußens Ansorderung, sein Heer auf Reichskosten zu erhalten. Durch Kabinettsordre vom 11. März 1794 wies der König den Nachsolger Braunschweigs, den alten Feldmarschall von Möllendorff, an, er solle mit seinem Heere abziehen und nur das vertragsmäßige Kontingent von 20000 Mann zurücklassen; wäre er bei dieser Ansicht geblieben, so hätte er viel Uebel vermieden und seinem Lande den Weg nach Basel erspart! Im Haager Vertrage des Ministers Grasen Haugwitz mit den Vertretern Großbritanniens und Hollands vermietete Preußen beiden Mächten von Ende Mai ab eine Armee von 62 400 Mann unter einem preußischen Feldherrn gegen monatlich 50 000 Pfund Sterling, die vom 1. April an zu zahlen waren; hierzu kamen 300000 Pfund für die erste Ausrüstung, ein Juschus zur Verpslegung und 100 000 Pfund bei dem Kückmarsche. Die Armee sollte da verwendet werden, wo es den Interssen der Seemächte am zuträglichsten erscheine, etwaige Eroberungen sollten in der Seemächte Namen ersolgen und ihnen gehören. Preußen trat somit in eine Linie mit den

Gebhardt, Sandbuch ber beutschen Geschichte. II. 2. Aufl.

deutschen Kleinstaaten, welche Subsidienverträge mit dem Hofe von St. James schlossen. Der Prinz von Kodurg erlitt durch Jourdan am 26. Juni die Niederlage von Fleurus und wurde nach dem Rhein zurückgedrängt, Pichegru warf die Briten unter Jorf aus Antwerpen und zwang sie, nach Holland zurückzugehen. Möllendorff schob am 23. Mai durch seinen Sieg bei Kaiserslautern die Franzosen auf die Vogesen zurück, wollte aber nicht nach dem Munsche der Seemächte in Belgien kämpsen und stritt sich mit Malmesdurn; da das britische Kadinett die versprochenen Subsidien nicht bezahlte, hielt Preußen seine Soldaten zurück, und so erlosch der Haager Vertrag de facto. Ende Juli 1794 war Belgien dauernd verloren; zwar ersochten die Preußen noch einige Ersolge am Rhein; als aber Clerkant aufs rechte Rheinuser zurückzing und die Franzosen Köln, Bonn und Koblenz nahmen, rückten auch die Preußen Ende Oktober aufs rechte Rheinuser ab, um teilweise nach

Polen aufzubrechen. 2) Aufftand in Bolen und Sudpreußen. Im März 1794 hatte fich ein Teil Polens, von Paris aus angespornt, gegen Rußland und Preußen erhoben; Kosciusto wurde am 27. d. M. mit der Diktatur bekleidet, sein Sieg über die Russen bei Raclawice am 4. April elektrifierte das ganze Bolk und am 17. d. M. brach der Aufstand in Warschau los: die Ruffen mußten aus Warschau und Wilna weichen. und ohne Rudficht auf Konig Stanislaus übte Rosciufato die hochfte Gemalt, indem er auf Desterreichs Unterstützung baute. Hierin aber sollte er sich gründlich verrechnen. Von allen Seiten rückten die Feinde gegen Bolen heran, die Preußen betraten 10. Mai Polens Boden, ihr König erschien am 3. Juni und das vereinte preußisch-russische Heer schlug Kosciuszko am 6. d. M. bei Rawka (Szczekocyn); Krakau ergab sich zu Desterreichs Berdruß am 15. d. M. den Preußen, die nun Kosciuszto nach Warschau hin folgten. In Südpreußen gärte es seit August und Friedrich Wilhelms unglaub-liche Planlosigkeit nährte die von hier drohende Gefahr; bereits traten Banden auf. Anstatt den Sturm auf Warschau zu unternehmen, ließ sich der König von Bischoffswerder u. a. zur Unthätigfeit bestimmen, nahm Rudficht auf die ungunftige Stimmung in Wien und in St. Betersburg und trat 6. September den Rudgug von Warschau nach Südpreußen an; voll Spott sahen die Sensenmänner der Insurrektion den 25 000 Preußen nach, ja brachen fogar in Sudpreußen ein, siegten am 2. Oftober bei Bromberg, besetzten Bromberg und bald ben größten Teil von Preußisch-Polen. Die Aufgabe aber, an der Friedrich Wilhelm gescheitert war, vollzog Rußland durch Ssuworow in sehr kurzer Zeit; nach seinem Siege und Kosciuszkos Gesangennahme bei Maciejowice am 10. Oktober erstürmte er am 4. November Praga, zog am 8. d. M. in Warschau ein und unterwarf Polen; die Banden wichen aus Gudpreußen, von den Ruffen und Preußen besiegt. Der erbitterte Konig behandelte Sudpreußen als erobertes Land, ging mit dem neuen Minifter Grafen honm und dem Oberpräsidenten v. Buchholtz gegen seine dortigen Beamten vor und verletzte nach wie vor Abel und Klerus; Besitz und Verteidigung der Provinz kosteten unverhältnismäßig viel Militar und Beld.

# § 112. Der Friede von Bafel.

Litteratur. v. Vivenot, Herzog Albrecht von Sachsen-Teschen, 3 Bbe., 64—66; ein Teil bavon, Zur Geschichte des Baseler Friedens. v. Ranke, Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers Fürsten v. Harbenderg, 5 Bde., 77. Sorel, La Paix de Bâle, in "Revue historique". Bde. V—VII, 77—78. Papiers de Barthélem y, Ambassadeur de France en Suisse, 1792—1797, publiés par Kaulek, 5 Bde., 87—90. Wöllner und die auswärtige Politik Friedrich Wilhelms II., H. Z., 62.

In Wien und Berlin wollte man die Last des französischen Krieges abwälzen 1), Preußen betrachtete fortan als seine Aufgabe die Bewahrung der eigenen Individualität und der Berbindung mit den Reichsständen, von denen manche auf Frieden mit Frankreich sannen, indessen ein in Wilhelmsbad geplanter deutscher Fürstenverein bei der allgemeinen Ermüdung ohne Wirkung bleiben mußte. Die Eroberung Hollands durch Pichegru eröffnete den Franzosen eine Ausfallspforte nach Niederdeutschland

und bestärkte in Berlin die Friedenslust; mit dem Baseler Frieden vom 5. April 1795 <sup>2</sup>) verzichtete Preußen, um sich aus unhaltbarer Lage zu ziehen, auf seine Großmachtstellung im Reiche, der Friede bedeutete übershaupt den Niedergang der Monarchie und den Triumph der königssmörderischen Republik, Mallet du Pan meinte: "Europa zerfällt!" Die kopflose und unwahre preußische Politik der letzten Zeit rächte sich, der Staat beging "eine Untreue gegen sich selber, die durch zwei Jahrzehnte der Entehrung und der Not, durch beispiellose Opfer und Kämpfe gebüßt ward" (Treitschke).

1) Friedensluft in Defterreich und in Breußen. Das Reich. Thugut wollte von allen Locungen Pitts nichts hören, Haugwit und Lucchesini grollten dem britischen Kabinette und Möllendorss schlug Friedensverhandlungen mit der französischen Repu-Kabinette und Möllendorff schlug Friedensverhandlungen mit der französischen Kepublik vor; Friedrich Bilhelm II. mochte zwar anfangs von Unterhandlungen mit den Königsmördern nichts wissen und fand einen Separatsrieden ohne Zuziehung seiner Alliterten illoyal, doch ließ er sich bald umftimmen und schon seit Juli 1794 unterhandelte Möllendorff durch einen Bermittler in der Schweiz mit dem dortigen Gesandten Barthélemy wegen des Friedens. Friedrich Wilhelm sand die eines Mittlers sür das deutsche Reich national und würdig; er hosste an Deutschlands Spize treten zu können, indem er Frankreich gegenüber den Berteidiger der von Kien aus bedrohten Unabhängigkeit des Reiches spiele und den Frieden mit Frankreich erziele; sein Oheim, Prinz Heinrich, befürwortete sogar eine Allianz mit der Kreupublik; Böllner bestürmte den König, den Kampf gegen Frankreich aufzugeben, und Bischossisserder, jett Desterreichs Feind, riet ihm zu gleicher Haltung. Die Greignisse gaben den Ausschlag. Malmesdurn erklärte am 11. Oktober dem preußischen Staatsminister Freiherrn von Hardenberg, man zahle die fälligen Subsidien ericht, und im kaiselichen Ausschape eilte der Gesandte in Berlin, Prinz Heinrich XIV. Reuß, im Oktober die Weigerung mit, die von Preußen geforderten 20 000 Desterreicher nach Polen zu senden; Friedrich Wilhelm antwortete am 16. Oktober mit dem Besehle an Möllendorff, sein Feer, insbesondere auch die 20 000 Mann, die kraft der Allianz vom 7. Februar 1792 am Rheinstanden, nach Freußen heimzusühren. Harden und Freußen heimzusühren. Höchlendorff strebte Kurmainz demselben zu, ja ohne die sonit übliche Rüchfrache mit dem Kaiser brachte der Kurfürst-Erzkanzler am 20. Oktober am Reichstage ein Reichsgutachten aus Bayern nach Frieden, und im Einverständnis mit Möllendorff strebte Kurmainz demselben zu, ja ohne die sonit übliche Rüchfrache mit dem Kaiser brachte der Kurfürst-Erzkanzler am 20. Oktober am Reichstage ein Reichsgutachten aus Friedensverhandlung in Antrag und die meisten Wilhände stimmten warm bei; troh des Kaisers un blik vor; Friedrich Wilhelm II. mochte zwar anfangs von Unterhandlungen mit den durch Preußen zum Frieden zu gelangen. Um einen Fürstenverein zur besseren Berteibigung des Vaterlandes zu stiften, kamen Markgraf Karl Friedrich von Baden und Landgraf Wilhelm IX. von Hessen-Kassel am 26. September 1794 im Wilhelmsbad bei Hanau zusammen; Herzog Ludwig Eugen von Württemberg versicherte im voraus seinen Beitritt. Sie wollten eine Landmiliz ins Leben rufen, ein Bundesheer sollte die Reichsgrenzen verteidigen, im Inneren sollte die Revolution mit gemeinsamen Maßregeln bekämpft werden; der Kaiser müßte an die Spize des Fürstenbundes treten. Es ergingen Ginladungen an die verschiedenen Kabinette Europas, aber nur Württemberg, der Fürstbischof von Bamberg, Preußen und Rußland zeigten Neigung für den Berein, der Kaiser empfahl statt desselben eine zeitentsprechende Erneuerung der Kreisassociationen. Preußen, von Rugland und Defterreich in Bolen bedroht, marf endlich den Schleier ab und ichiefte im Dezember Bafel, bessen bertogt, war endtag ben Saster ab nad jaster in Lezenibet einen Pariser Gesandten, Grafen von der Golk, zur Friedensunterhandlung nach Basel, bessen geheime Instruktion vom 8. Dezember die eigentliche Schwierigkeit, die Gebietsabtretung, aus Rücksicht auf des Königs Stolz nur streiste; der Wohlssausschuß aber forderte von dem Gesandtschaftssekretär Harnier, der am 6. Januar 1795 nach Paris kam, ohne Umschweife das gesante linksrheinische Gesticht unt Meine Des Gewender des Geschleiben des Ge biet mit Mainz. Der Januar war noch nicht zu Ende, als man in Botsdam sich entschlossen hatte, der Rheinlande halber die Verhandlungen mit Frankreich nicht

abzubrechen, keine Abtretung vor dem allgemeinen Frieden zu machen und übershaupt nur gegen zugesagten Ersatz etwas abzutreten. Golh war am 28. Dezember, Barthelemy am 12. Januar in Basel eingetroffen, am 22. Januar begannen die Berhandlungen in amtlicher Form, nach Golh' Tod von Harnier, seit März von

Hardenberg geführt.

2) Der Baseler Friede. Frankreich und Preußen schlossen Frieden und Freund= schaft; Frankreich verpflichtete sich, binnen 14 Tagen das preußische Gebiet rechts des Rheines zu räumen, hielt hingegen das linksrheinische besett; jede endgültige Feststellung wegen desselben wurde bis zum allgemeinen Reichsfrieden verschoben. Um die Berkehrsverhaltniffe auf den alten Stand gurudzuführen, wollten beide Kontrahenten den Kriegsschauplat von Norddeutschland fernzuhalten suchen. Auswechslung der Gefangenen erstreckte sich auch auf Sachsen, Maing, Pfalz und Seffen. Binnen drei Monaten nach der frangofischen Ratifikation sollten alle Stände rechts des Rheins, für die Preußen sich verwende, Desterreich ausgenommen, nicht als Feinde behandelt werden. In geheimen Separatartikeln versprach Preußen, gegen Holland oder andre von den Franzosen besetzte Gebiete nichts Feindliches vorzunehmen; Frankreich versprach, falls es bei dem allgemeinen Frieden das linke Rheinufer behalte, Breußen eine feinen Abtretungen links des Rheins ebenburtige Entschädigung, und wenn auch das Zweibrudener Gebiet an Frankreich falle, Die Uebernahme der dem Herzog-Pfalzgrafen durch Preußen vorgestreckten 11/2 Millionen Damit Nordbeutschland unter preußischer Garantie vom Kriege unberührt bleiben könnte, sollte eine Demarkationslinie gezogen und von den französischen Heeren nicht überschritten werden; Frankreich wurde alle hinter derselben gelegenen Gebiete als neutral betrachten, vorausgesett, daß sie streng neutral blieben: in diese Linie wurde auch die Grafichaft Sann-Altenkirchen eingezogen. Sollte Hannover Die Neutralität verweigern, so wurde Preußen dies Kurland in Depot nehmen. Um 14. und 15. April ratifizierte Frankreich, am 15. Preußen den Frieden. Daß die preußische Entschädigung durch Sätularisation geistlicher Gebiete zu sinden sei, setzen die Kontrahenten stillschweigend vorauß; Hardenberg war sehr für Sätularisationen. — [De Clercq, Traités de la France, Bd. ], 64.] Gs sehlte Friedrich Wilhelm der sittliche Mut, einen vierten rheinischen Feldzug zu wagen und sich mit den Waffen Frieden zu ertrogen, es sehlte ihm der schöpferische Ratgeber, der ihm Salt geboten hätte; darum erkannten auch weder er noch seine Räte, daß das neue Frankreich nimmermehr mit dem alten Breußen Freundschaft halten, es hingegen zu Diensten seiner Propaganda in der Belt zwingen würde. Bon Wien ging eine Schmählitteratur gegen den Judas am Reiche aus, der auf eine niederdeutsche Raiserkrone spekuliere, und auch Nichtösterreicher nannten die Hohenzollern Verräter und Förderer der Revolution, ratloje Schwäche wurde zu schwarzem Verrate gestempelt.

# § 113. Die britte Teilung Bolens.

Litteratur. v. Zeißberg, Quellen zur Geschichte ber beutschen Kaiserpolitik Desterreichs mahrend ber französischen Revolutionskriege, Bd. V, 90.

Die Teilung des Restes von Polen erzeugte neue Eisersucht zwischen Rußland, das sich als Bändiger des letzten Ausstandes fühlte, Preußen und Desterreich<sup>1</sup>); letztere Macht ersreute sich der Begünstigung durch Rußsland und schloß mit ihm den Sondervertrag vom 3. Januar 1795, dem eine "Geheime Erslärung betressend das Bündnis zwischen Rußland und Desterreich" auf dem Fuße folgte; Franz II. pslichtete der zweiten Teilung Polens vom 23. Januar 1793 bei. Thugut verzögerte beständig die Mitsteilung des Vertrages vom 3. Januar an Preußen, der Baseler Friede ließ ihn fürchten, Preußen könne nun seine ganze Macht gegen Desterreich wersen, und es wurden starke Truppenmassen an den Grenzen Polens und Böhmens postiert. Erst am 9. August legten die Gesandten Rußlands und Desterreichs den Vertrag in Berlin vor, der von Thugut erwartete Krieg aber unterblieb, am 15. d. M. teilte Friedrich Wilhelm der Zarin seine

Bereitwilligkeit mit, dem Vertrage vom 3. Januar beizutreten und die Verhandlungen wegen Polens wieder aufzunehmen, und bat sie, Oesterreichs Interessen selbst wahrnehmen zu wollen; er willigte in die Herausgabe von Krafau und Sandomir, vorausgesett, daß ihm der zur Deckung Schlesiens nötige Ofteil des Krafauer Distrikts verbleibe. In der zweiten Hälfte Augusts begannen in St. Petersburg Verhandlungen der drei Mächte und trot der gegenseitigen Feindseligkeit Oesterreichs und Preußens erzielte Katharina ein Einvernehmen; Preußen und Desterreich, Preußen und Rußsland schlossen am 24. Oktober 1795 identische Konventionen.

1) Defterreich und Rufland. Seit Marg 1794 stellte fich Defterreich auf innigen Fuß mit Rugland, leiftete den Polen feinen Borschub und forderte bei einer weiteren Žeilung vor allem Arakau; Katharina verwertete meisterhaft für sich die Antipathien der deutschen Bormachte. Seit Dezember stritten fich in St. Petersburg die Bevollmächtigten Graf Oftermann, Graf Tauentien und Graf Ludwig Cobengl berum, Tauenkien widersetze sich der öfterreichischen Forderung von Krakau und Sandomir, Defterreich aber pochte auf Rußland. Rußland und Desterreich sahen im Vertrage vom 3. Januar 1795 die Aufteilung Polens als notwendig an und beschlossen, sie im Bunde mit Breußen vorzunehmen. Rußland nahm sich wieder das beste Stück, Desterreich erhielt Krakau, Sandomir und alles nördlich von Galizien liegende Land, Defferreich erhielt Krafau, Sandomir und alles nordlich von Galizien liegende Land, das links der Weichsel durch den Fluß Pilica und rechts der Weichsel durch den Bug eingeschlossen war. Den Rest Polens sollte Preußen erhalten, wenn es die Rußland und Desterreich zugefallenen Lose anerkannt habe. Indem Rußland 18. Februar 1795 auch mit Großbritannien ein Bündnis schloß, dem Desterreich am 20. Mai beitrat, entwickelte sich die Tripelallianz vom 28. September 1795. In einer geheimen Erklärung vom 3. Januar 1795 verpflichteten sich im Falle eines preußischen Ungriffs auf Desterreich oder Rußland diese Höße, einander mit gesamter Kriegsswacht keinufsband im Falle eines gegen die Rosse. macht beizustehen; im Falle eines gemeinsamen Krieges beider Höfe gegen die Pforte verpstichtete sich der Kaiser, alles zur Erfüllung des von Joseph II. und Katharina entworsenen Plans von 1782 beizutragen, so daß besonders Moldau, Walachei und Bessarabien auf ewig von der Türkei getrennt und daraus ein souveranes erb= liches Fürstentum für einen russischen Großfürsten errichtet würde; desgleichen wollte Ratharina alles daran seinen, auf daß Desterreich Choczim, einen Teil der Walachei, Nicopolis, Widdin, Orsowa, Belgrad, den Golf der Drina und die Terra serma Benedigs mit Istrien und Dalmatien erlange. Die Zarin versprach, alles aufzubieten, auf daß der Kaiser vollsten Ersas erhalte und ihr gegenüber nicht zu kurz fomme, und gestattete, falls er in Frankreich keine Entschädigung finden könne, seine Schadloshaltung durch die Occupation venetianischen Gebiets; sollte Preußen wider= fprechen, so wollte man es mit geeinter Rraft bekampfen. Somit lebten alle Eroberungspläne Josephs unter Thugut auf und Katharina nährte sie, um Byzanz zu erobern. — [Danilewski-Miliutin, Geschichte des Kriegs Rußlands mit Frankreich 1799, Bd. I, 52 (hier wurde die geheime Erklärung zuerst bekannt). v. Martens, Recueil des traités etc., Bd. II, 75.]

2) Konvention vom 24. Oktober 1795. Der russische Teil an der polnischen

2) Konvention vom 24. Oktober 1795. Der rufsische Teil an der polnischen letzten Teilung blieb der am 3. Januar festgesetze, Desterreich aber verzichtete zu Preußens Gunsten auf einen Bezirk, während die österreichische und preußische Grenze im Palatinate Krakau durch Grenzkommissare noch binnen drei Monaten geregelt werden sollte. An Preußen sielen der Weichsellandstrich bis zum Zusammenssluß von Bug und Karew, Warschau, Masovien, ein Teil von Podlachien, Vider 900 Quadratmeilen mit etwa einer Million Seelen, an Desterreich Krakau, Sandomir, die Woiwodschaft Lublin und Teile der Woiwodschaften Chelm, Podlachien, Brzest und Masurien, 834 Quadratmeilen mit 1038 000 Seelen. (König Stanislauß legte die Krone am 25. November 1795 nieder.) Desterreich ergriff im April 1796 Besit von "Westgalizien", wie es seinen Unteil nannte, teilte letzteren in zwölf Kreisämter und nahm am 17. August die Huldigung entgegen. Preußen nannte seinen Unteil "Reu-Ostpreußen", ergriff schon im Dezember 1795 Besitz, verwochte aber nicht die Bewölsterung für Deutschland zu gewinnen; die halbbarbarischen Lande waren noch nicht reif für die altpreußische Verwaltung. Die Grenzstommissare arbeiteten an der Regulierung der Grenze zwischen Desterreich und Preußen, besonders durch Thuguts unbändigen Preußenhaß ausgehalten; Katharina

fällte am 21. Oktober 1796 einen Schiedsspruch, am 16. Dezember wurde eine propisorische Konvention zwischen Rußland und Desterreich, am 26. Januar 1797 in St. Petersburg die Konvention wegen Polens definitiver Teilung und am 31. die desinitive Grenzberichtigung im Krakauer Amte in Krakau unterzeichnet. Am 26. Januar teilten die drei Mächte den europäischen Höfen ihre gemeinsamen Schritte gegen das nun begrabene Polen mit. — [v. Martens, Recueil des traités etc., Bd. II, 75. v. Krones, Jur Geschichte Desterreichs im Zeitalter der französischen Kriege und der Restauration 1792—1816, 86.]

#### § 114. Demarkationslinie und Reichsfriedensdeputation.

Litteratur. Fraknói, Martinovics és társ. összeesküvése, 80. Marczali in Ungarische Revue, 81. Bailleu, Preußen und Frankreich von 1795—1807. Diplomatische Korrespondenzen, 2 Teile, 81—87. Sorel, L'Autriche et le comité de salut public in Revue historique, 81.

Breußen betrachtete den Baseler Frieden als ersten Schritt zum all= gemeinen europäischen, Defterreich sah darin eine Ueberschreitung von Breugens reichsftändischen Befugniffen und eine Defertion; Defterreich leugnete feine eigenen Unterhandlungen mit Frankreich ab 1), schloß am 4. und 20. Mai 1795 Bertrag und Schutz- und Trutbundnis mit Großbritannien, zu dem es Rußland einlud, und bekämpfte blutig alles an Revolution anstreifende im eigenen Schoße. Die meisten Reichsftände traten Preußen gegenüber auf den Boden von Kaiser, Reichstag und Reichsverfassung, doch wirkte eine königliche Erklärung vom 1. Mai für Preußen; vom friedensseligen Haugwit geleitet, setzte Preußen die in Basel anberaumte Demarkations linie im Vertrage vom 17. Mai fest. Hinter ihr lag das neutrale Norddeutschland, deffen Unabhängigkeit unter preußischer Obhut von Frankreich boch nur so lange geachtet murde, wie es im französischen Interesse war; wenn es zum Kriege Frankreichs mit Preußen kam, so mußte der Bund in Norddeutschland zusammenbrechen; der Erbseind spaltete Deutschland jest in Nord und Sud, Suddeutschland entsagte fortan jeder Sympathie mit Preußen, rechnete auf Oesterreich oder auf Frankreich: bose Resultate des Baseler Friedens, an die man in Berlin nicht glaubte! Um Reichstage fiegte der Raiser durch das Reichsgutachten vom 3. Juli über Breugen und seit August tagte die fehr langsame Reichsfriedensdeputation. Unterdessen suchte Breußen Frankreich von dem Wunsche nach dem linken Rhein= ufer abzubringen 2) und bot seine Mediation jum Reichsfrieden an, Frantreich jedoch schob es beiseite und trat in Separatverhandlung mit deutschen Regierungen; ebenso vergeblich bemühte sich Breugen um ein enges Ginverständnis mit dem Kaiser, denn Thugut ließ ein solches nicht zu. Nach allen Richtungen ging das Reich auseinander, die Reichsfriedensdeputation war wie totgeboren, die Ohnmacht des Reiches gegenüber dem Konvente in Baris lag vor allen Augen 3).

<sup>1)</sup> Desterreich und Preußen. Franz trat in Unterhandlungen mit dem Bohlsfahrtsausschusse durch die österreichische Vertretung in der Schweiz und in Dänemart; er war bereit, für Bayern und Venedig Belgien, "den Mühlstein an Desterreichs Hals", preiszugeben und in die Abtretung des linken Rheinusers einzuwilligen, doch scheiterten die Verhandlungen an der Forderung Mailands von seiten Frankreichs. Im Februar und im Juli 1795 schlossen Toscana und Spanien Frieden mit Frankreich. [v. Zeißberg, Quellen, Bd. V. Sorel, Revue historique, 81.] — In Form eines Anlehens gewährte Großbritannien 4600000 Pfund Sterling neuer

Subsidien zum Kampfe "gegen den gemeinsamen Feind" und der Kaiser versprach, mit wenigstens 200000 Soldaten aufzutreten. — Die abenteuerlichen Revolutionss versuche eines Bebenftreit, Billed, Martinovics u. a. in Defterreich und Ungarn wurden in Blut erstickt, unter der Beschuldigung des Sakobinismus wütete die Polizei gegen jeden freien Gedanken und gegen die Refte der josephinischen Reform, mächtig wuchs die Macht von Klerus und Preßzenfur. — Die gewandte Erklärung vom 1. Mai gab den Reichsständen die Gründe zum Baseler Frieden an und betonte, Preußen habe nie "ein unmittelbares und eigenes Interesse" am Kriege gegen Frankreich gehabt; am 7. kam die offizielle Berkundigung des Friedensschlusses an den Reichstag, tags darauf beantragte Auxmainz, indem es die Erklärung vom 1. d. M. zur Diktatur brachte, die Eröffnung von Friedensunterhandlungen mit Frankreich durch den Kaiser und den König von Preußen. Der Kaiser forderte am 19. unter Hinweis auf die Lage den Neichstag zur Beschleunigung des Reichsfriedens auf und begegnete einer feltenen Lebendigkeit. — Die Demarkationslinie vom 17. Mai lief an begegnete einer seltenen Lebendigteit. — Die Vemariationslinie vom 17. Mai nes an der Erenze Ostfrieslands längs der Ems herab bis Münster, dann über Koesseld bis zur clevischen Erenze, von da längs des Rheins bis Duisdurg, schloß Mark und die Gebiete östlich der Lahn ein und dehnte sich nun am Main dis zur Pfälzer Erenze aus; hierauf sollte sie das Darmstädtische umfassen, an dem Neckar dis Sberbach und stromaufwärts nach Wimpfen laufen, sich dann südösklich gegen Nördlingen wenden und längs der Grenzen Bayerns, der Oberpfalz und Böhmens den fränksischen und den obersächsischen Kreis umschließen. Alle hinter der Linie liegenden Staaten, Kurschlass außannennen riefen ihre Lantingente nom Eriege ab. Das Reichsautgehten sachsen ausgenommen, riefen ihre Kontingente vom Kriege ab. Das Reichsgutachten vom 3. Juli übertrug dem Kaiser die Einleitung des Friedensgeschäfts und empfahl Preußen nur die Mitwirkung "zur Erreichung eines allgemeinen, die Integrität und die Verfassung des Keichs sichernden Friedens", der in Frankfurt zu schließen sei; in selbstbewußtem Tone ratiszierte der Kaiser am 29. Juli. Die Reichstriedenss deputation bestand aus Kurmainz, Kursachsen, Desterreich, Bayern, Bremen (d. h. Hannover), Baden, Hessenschaft, dem Fürstbischof von Würzburg, den Reichsssädten Franksurt und Augsburg. Mainz sührte den Vorsitz; die Deputation konnte, was den Geschäftsgang sehr hinhielt, nur durch den kaiserlichen Kommissär mit Frankreich verhandeln.

2) Preußen und Frankreich. Hardenberg und Haugwitz waren naiv genug, zu glauben, Frankreich verzichte auf das linke Rheinufer; am 24. Juli bot Hardenberg in Basel Barthelenn die guten Dienste Preußens zum Reichsfrieden an und beantragte Waffenstillstand zwischen dem Reich und Frankreich auf dem gegenwärtigen Bestitztuße; die begehrliche Pariser Regierung jedoch lehnte am 10. August den Bassenstillstand ab. Hannover ließ sich durch Preußen zu strikter Neutralität bestimmen und Heffen-Kassel nahm Breugens Mediation an. Am 28. August 1795 entsagte Landgraf Wilhelm IX. von Hessenskassel in Basel allen Subsidientraktaten mit Großbritannien, sagte Frankreich volle Neutralität zu und gestattete den Franzosen, nach wie vor sein Gebiet links des Rheins besetzt zu halten. Hardenberg hatte den Frieden vermittelt, der alle Bestimmungen des Demarkationsvertrags vom

17. Mai auf Hessen-Kassel übertrug.

3) Ohnmacht des Reichs. Am 6. September 1795 kam Jourdan über den Rhein und verletzte bei Eikelskamp die Demarkationslinie; der seit 1792 eingehaltenen Pfälzer Politik treu, kapitulierte Duffeldorf und am 20. d. M. Mannheim; die rheipsatzer pottet treit, tapitalierte Lusserschaft und eine 20. 0. 20. Datumgeim, die tyc-nischen Fürsten slüchteten, das kursächsische Kontingent eilte heim. Clersant warf zwar Jourdan über den Rhein zurück und eroberte am 29. Oktober Mainz, Wurmser am 22. November Mannheim; daß aber Clersant ganz selbständig am 1. Januar 1796 einen Wassenstellsstand schloß, verdroß Thugut und führte zu Clersants Kücktritt. Die am 29. Januar d. J. ersolgte Verwilligung von 100 Kömermonaten durch das Reich bedeutete wenig, Frankreich war für den neuen Kampf zu stark gerüstet und zählte unter seinen Generalen Napoleon Bonaparte.

## § 115. Der Krieg im Reiche.

Thugut hielt am Kriege gegen Frankreich fest, dessen Hauptschläge in Italien fielen 1), der aber auch in Süddeutschland tobte; geängstigt schlossen Fürsten und Kreise Waffenstillstand, dann Frieden mit der siegreichen Republik, die bei deutschen Bürgern und Bauern Propaganda machte und die Existenz der Fürsten gefährdete; viele Fürsten flüchteten. Die Pariser Regierung trennte wie vorher Preußen jetzt den deutschen Südwesten durch den Köder der Ländergier von Kaiser und Reich und isolierte ersteren immer mehr; die Fürsten verleugneten zu Gunsten ihrer Sondersinteressen allen Patriotismus, wurden Reichsverräter, spekulierten auf die geistlichen Fürstentümer und schlugen die Straße zum Rheindunde ein. Auch in Preußen sührte der erste Schritt vom Wege zum zweiten, vergebens suchten Rußland und Großbritannien es wieder von Frankreich zu lösen; während es Nürnberg ohne jedes Recht übersiel<sup>2</sup>), schloß es zwei unrühmsliche Neutralitätsverträge mit Frankreich. Die Siege des Erzherzogs Karl<sup>3</sup>) hingegen begeisterten das süddeutsche Bolk nochmals für Kaiser und Reich. Weil nun die Franzosen gerade unterlagen, wollten sich die Fürsten bei dem Kaiser wieder in Gunst sehen und erklärten die Schritte ihrer Minister für unbefugt. Versuche aus London zum allgemeinen Frieden scheiterten an der Direktorialregierung in Paris und an Bonapartes neuen Siegen.

1) Krieg in Italien und in Deutschland. Bonaparte trennte die Biemontesen von 1) Krieg in Ftalien und in Deutschland. Bonaparte trennte die Piemontezen von den Desterreichern, Piemont schloß Wassenstilltand und 18. Mai 1796 Frieden mit Frankreich unter Abtretung Savoyens und Nizzas; Bonapartes Siege veranlaßten Parma, Modena, Neapel, Toscana und den Papit zu Verträgen, Venedig und Genua zitterten vor ihm, er schuf die Cis- und die Transpadanische Republik. Den Siegen von Montenotte, Mondovi, Lodi, Lonato, Castiglione, Bassano, Arcole und Rivoli solgte 2. Februar 1797 der Fall Mantuas, Italien war erobert und der Papst beugte sich im Vertrag von Tolentino, 19. Februar, unter Abtretung von Avignon, Vologna, Ferrara, Romagna und Ancona. War der Marsch Moreaus und Jourdans vom Rhein auf Wien gescheitert, fo follte Bonaparte von Stalien aus dort das Gefet geben! Trot seiner Jugend empfing Erzherzog Karl den Oberbefehl am Niederrhein, Moreau aber und Jourdan führten im Juli 1796 ihre Heere über den Rhein, Moreau drang nach dem Schwarzwald und nach Schwaben vor, die schwäbischen Kreistruppen nebst den Kontingenten Bürttembergs und Sachsens liefen davon und der schwäbische Kreis begann Verhandlungen; die Franzosen hausten auch nach dem Abschlusse von Bertragen wie in Feindesland, die Defterreicher behandelten die Gebiete der mit Frantreich abschließenden Stände ebenfalls als solches und so waren in denfelben Berson und Gigentum der brutalften Gewalt beiderseits preisgegeben. Burttemberg schloß am 17. Juli in Baden seinen Waffenstillstand mit Moreau zugleich mit für die Reichsstädte Eflingen und Reutlingen, berief seine Truppen vom alliierten Beere heim, öffnete feine Lande den frangofischen Beeren und gablte vier Millionen Frant, lieferte außerdem Lande den franzolischen Heeren und zahlte vier Millionen Frant, lieferte außersbem große Vorräte an Proviant, Pferden und Schuhen. Baden schloß in Baden am 20. und in Stuttgart am 25. Juli mit Moreau ab, bewilligte dasselbe wie Würtemberg und zahlte zwei Millionen Frank, der schwäbische Kreis unter den gleichen Jugeständnissen am 25. zwölf Millionen, außerdem die Stifter Kempten, Lindau, Buchau und die ganze Prälatenbank des Kreises sieben Millionen. Hierfür wurde der Schutz von Person und Eigentum verheißen. Der fränkliche Kreis zahlte Frankreich große Summen, Kursachsen schloß am 13. August in Erlangen einen Neutralischen Frankreichen Willionen. tätsvertrag mit Moreau. Bürttemberg trat im Parifer Frieden vom 7. August von der Koalition zurück, entfagte seinem Besitze links des Rheins: Mömpelgard, Hericourt, Paffavant, Horburg, Reichenweiher und Oftheim zu Gunften Frankreichs und versprach, feiner mit der Republik verfeindeten Macht zu helfen, auch wenn es als Reichsftand dazu aufgefordert murde; dabei ließ es fich insgeheim das Stragburger Umt Oberkirch, die Abtei Zwiefalten und die Propstei Ellwangen zusagen und vers sprach zwar strikteste Neutralität, aber auch fraftigste Mitwirkung im Sinne der Säkularisation geistlicher Güter, der Abtretung des linken Rheinusers und des Verzichts aller deutschen Ansprüche an Italien bei dem fünftigen Friedensschlusse. Baden gab im Pariser Frieden vom 22. August, der auch für die detautsche Republik mitgalt, dieselben Versprechungen und trat an Frankreich ab. die Serrschaften Robemachern und Sefpringen im Luxemburgischen, seinen Anteil an der Grafschaft Sponheim, die Herrschaft Gravenstein, die Aemter Beinheim und Rhodt 2c., Rugen-

haufen im Elfaß, alle Rheininfeln und Rheinzölle, räumte fogar am rechten Rheinufer eine Strecke als Leinpfad ein. In Geheimartikeln versprach es dasselbe wie Württem= berg und empfing dagegen die Berheißung auf das Bistum Konstanz, auf die Abtei Reichenau, Die Propftei Dehningen, Die Landvogtei Schliengen, den rechtscheinischen Teil des Bistum's Speier, das Straßburger Oberamt Ettenheim, die Stadt Seligenftadt und auf einige kurmainzische Besitzungen, welche beiden letzteren gegen Hanau-Lichtenbergischen Besitz, Lahr und Geroldseck ausgetauscht werden sollten: es pflichtete von Herzen der Säkularisation bei, verlangte das privilegium de non appellando, die Aushebung der Thurn und Taxisschen Post und aller Lehnspslichten an die Bischöfe von Speier und Basel; es verpslichtete sich zur Schleifung von Philipps-burg, falls nicht französische Truppen diesen Plat besetzt hielten, und trat alle Rechte an Kehl ab. Nur ungern fügte sich Baden so harten Bedingungen und erst im Oktober 1797 ratissierte der Markgraf den Vertrag. Am 7. September schloß auch Bayern mit Moreau den Waffenstillstand von Pfassenhosen; es sollte sein Kontingent abberusen, den Franzosen freien Durchzug gestatten, zehn Millionen Frank, große Massen Pferde, Proviant, Schuhe und Tuch oder noch vier Millionen und 20 kostbare Gemälde liefern; der von der Flucht heimgekehrte Kurfürst verweigerte aber die Ratisikation. [Klüpfel, Die Friedensunterhandlung Württembergs mit der französischen Republik, H. Z., 81.] — Außer republikanischen Wühlereien bedrohten wiederholt Tauschprojette die Eriftenz der Reichsfürstentumer; fo dachte man, Baden an Württemberg zu geben oder es an Desterreich fallen zu laffen, das dem Markgrafen dafür Galizien abtreten follte; von Bürttemberg hieß es, es folle um Baden vergrößert und Großherzogtum des Neckar werden oder im Wege des Tauschs gegen Mailand und Lombardei, refp. gegen Hannover, an Desterreich fallen 2c. [Kleinschmidt, Karl Friedrich von Baden, 78.]

2) Preußen. Der Verfall der Reichsstadt Kürnberg ließ Preußen, das sich von Baireuth und Ansbach aus arrondieren wollte, einen Handstreich leicht erscheinen, und am 4. Juli 1796 befehren seinen Regimenter die Vorstädte; die Stadt unterwarfich im September Preußen, infolge der österreichischen Siege aber ließ man in Berlin den Plan fallen und räumte am 1. Oktober Nürnberg. — Sin Vertrag Preußens mit Frankreich vom 5. August 1796 seize eine Demarkationslinie seit, die längs der Nordsee hinlief, die Sibes, Wesers und Smsmündungen umfaßte, sich an der holländischen Grenze und der alten Pselb bis zur Mündung in den Rhein hinzog, dem Rhein dis Wesel und zur Kuhrmündung folgte, am linken User der Ruhr dis zu ihrer Quelle hinlief, ihre Richtung mit der Fulda nahm und sich ihr entlang zu ihrer Quelle hinzog; alle Gediete hinter derselben, sowie die Grafschaft Mark, Sann, Vendorf und die fränksischen Fürstentümer sollten neutral sein. In einem geheimen Vertrage gab Preußen gleichzeitig die Integrität des Reiches auf, stimmte ohne Rückhalt sür die Abtretung der Rheingrenze und zuerst im Reiche direkt sür Säkularisation und ließ sich für seine linkscheinische Sinduße den größeren Teil des Bistums Münster und die Herrschaft Recklinghausen, dem Landgrafen von Hessens; hingegen

wollte es die Unabhängigkeit der Hansestädte achten.

3) Siege des Erzherzogs Karl. Karl gebot Jourdans Vordringen Einhalt, drängte ihn Ende September durch die Siege bei Teining, Amberg und Würzburg auf das linke Rheinufer zurück, wandte sich nun gegen Moreau, den er ebenfalls zurückwarf und am 24. Oktober zwang, über den Rhein zu gehen; am 9. Januar 1797 nahmen die Oesterreicher Kehl und am 3. Februar Hüningen.

# § 116. Leoben und Campoformio.

Litteratur. Sorel, De Leoben à Campo-Formio, in "Revue des Deux-Mondes", 95.

Auf italienischem Boden blieb das Glück den französischen Fahnen treu; Bonaparte rückte als Gebieter Italiens nach Illyrien und Steiers mark vor, Joubert drang in Tirol ein und am 5. April 1797 stand Bonaspartes Vorhut in Leoben, einige Tagemärsche von Wien, wo Panik und Grimm gegen Thugut, die Hauptstütze der Kriegspartei, sich verbanden.

So bedenklich Bonapartes Lage mitten in Feindesland war, so wenig Mut zeigten der Sof und die vornehme Welt, ja fie flüchteten; mächtige Personen sprachen für Frieden und selbst Thugut war bereit, die Rheingrenze preiszugeben, falls Defterreich aut entschädigt würde: von dem verwandten Hofe zu Neapel wurde in Wien auf Frieden gedrängt und trot der friegeri= schen Stimmung des Wiener Volks wurden unter Vermittelung des neapolitanischen Gesandten in Wien, Marchese de Gallo, am 18. April auf Schloß Goeß bei Leoben die Friedenspräliminarien unterzeichnet 1), an Immoralität so reich wie wenig Berträge; das Wort "Integrität des Reichs" flang wie Hohn aus ihnen wieder. Bonaparte vernichtete die Republiken Benedig und Genua, schuf hingegen die Cisalpinische und angstigte den Raiferhof durch seine Fortschritte; da Thuguts Hoffnungen auf eine Revolution an der Seine durch den Staatsftreich des 18. Fructidor erloschen, so mußte sich Franz II. zu Friedensunterhandlungen mit Bonaparte beguemen, der den haß Desterreichs gegen Preußen und die Möglichkeit einer französisch= preußischen Allianz gewandt verwertete; in Pafferiano wurde der nach bem Nachbarkastelle Campoformio benannte Friede am 17. Oftober 1797 unterzeichnet 2), ein Fundament der napoleonischen Weltherrschaft; Defterreich wuchs auf Kosten des verstümmelten deutschen Reichs und mit ihm wuchs das gegenseitige Mißtrauen Breugens und Desterreichs.

1) Präliminarien von Leoben. Für Desterreich unterhandelten neben Gallo die Generale von Bellegarde und Graf Merveldt. Defterreich trat an Frankreich Belgien und die Rheingrenze, sowie alle Besitzungen jenseits des Oglio ab, ein Kongreß sollte den Frieden mit dem deutschen Reiche auf Grundlage von dessen Integrität feststellen und auf einem Kongreß in Bern sollte mit den andern triegführenden Mächten der Friede angebahnt werden. Der zwischen Oglio, Po und dem Adria-tischen Meere gelegene Teil des venetianischen Freistaates, Istrien und Dalmatien fielen Oesterreich zu: es sollte nach der Ratifikation des definitiven Friedens Mantua

und andre Festungen zurückerhalten, was aber nie geschah.

2) Friede von Camposomio. Für Desterreich schlossen ab Graf Ludwig Cobenzl, Gallo und Merveldt. Desterreich trat Belgien und die Lombardei ab, willigte in die Errichtung der cisalpinischen Republik und versprach, den verwandten Herzog von Modena mit dem Breisgau zu entschädigen, erhielt hingegen Istrien, Dalmatien, die früher venetianischen Inseln im adriatischen Meere, die Mündungen von Cattaro, die Stadt Venedig mit Umgagend so das sich künktig die Istrarischisches Allerichten die Stadt Benedig mit Umgegend, so daß sich fünftig die österreichischseisalpinische Grenze vom Gardasee über Lacise nach San Giacomo und von der Etsch und vom Grenze vom Gardasee über Lacise nach San Giacomo und von der Etsch und vom Po bis zur Pomündung hinzog; es war eine trefsliche Arrondierung und reicher Ersat, bot auch Defterreich Mittel zu maritimer Stellung. In Kastatt sollte alsbald der Friede Frankreichs mit dem Reiche abgeschlossen werden. Besonders wichtig war der Geheinwertrag in 14 Artikeln: der Kaiser versprach seine Berwendung auf dem Reichsfriedenskongresse zur Abtretung des linken Kheinusers von Basel bis zur Nette bei Andernach, die Rheinschiffsahrt sollte frei sein; Desterreich trat die Grasschaft Falkenstein, das Frickthal und alle habsburgischen Besitzungen links des Rheines zwischen Zurzach und Basel an Frankreich ab; Frankreich versprach, dasür zu sorgen, daß Franz das Grzbistum Salzburg und den zwischen dem letzteren, dem Inn, der Salza und Tirol liegenden Teil Bayerns mit Wasserburg erhalte; sobald Frankreich bei dem bevorstehenden Reichssfrieden sich in Deutschland vergrößere, sollte der Kaiser ein Aequivalent erhalten und umgekehrt. Die Entschädigung des Hausses Dranien sollte in Deutschland bestehnischen Hauses Dranien sollte in Deutschland stattfinden, Preußen sollte seine linksrheinischen Gebiete zurückerhalten, aber feine weiteren Erwerbungen machen durfen. Defterreich versprach, bei dem deutschen Reiche dahin zu wirken, daß sich dasselbe jeden Unspruchs und Rechts an Italien begebe; die Reichsfürsten, welche Gebiete an Frankreich eins gebüßt, sollten dafür in Deutschland entschädigt und Frankreich bei der Entschädigung mitbefragt werden, auch letztere mit dem Kaiser gemeinsam bestimmen. Die öster-reichischen Truppen sollten zwanzig Tage nach Auswechslung der Ratisistationen dieses Friedens die Festungen Mainz, Ehrenbreitstein, Philippsburg, Mannheim,

Königstein, Um und Ingolstadt und das Reichsgebiet bis zu den erbländischen Grenzen räumen. Die Ratisitation ersolgte 30. November in Rastatt. Für seine italienischen Besitzungen, 580 Quadratmeilen mit 1200000 Seelen, erhielt der Kaiser 700 Quadratmeilen mit über 2 Millionen Seelen. Die Stadt Venedig wurde erst im Januar 1798 besetzt. — [v. Martens, Recueil des principaux traités, VI.]

## § 117. Der Thronwechsel in Breugen.

Litteratur. H. Hüffer, A. E. Menden, der Großvater des Fürsten Bismarck, 90. Derfelbe, Die Kabinettsregierung in Preußen und J. W. Lombard, 91. Rühl, Briefe u. Aktenstücke zur Geschichte Preußens unter Friedrich Wilhelm III., Bd. 1, 99.

In Norddeutschland begriff man gar nicht, welch schwächliche Rolle man im Schutze der Demarkationslinie spielte, und war zufrieden mit der Gefahrlosigkeit von Handel und Wandel; Preußen verzichtete, obwohl an Gebiet mächtig angewachsen, unter Friedrich Wilhelm II. auf die Ausübung seiner Großmachtstellung und schloß sich so enge an Frankreich an, daß eine Allianz erwartet werden durfte; ganz im revolutionären Geifte Frankreichs griff es zu rechtlosen Reunionen in Franken und erkannte 3. Juli 1797 unumwunden den Grundsatz an, die in Berluft geratenen weltlichen Fürsten seien durch Säkularisation geiftlicher Gebiete zu entschädigen; der neue Minister des Aeußeren, Tallenrand, behandelte Preußen nur als Werkzeug gegen Oesterreich und kehrte sich darum mit letzterem im Frieden von Campoformio gegen jede Gebietserweiterung Preugens. Der starke Zuwachs an slawischem Gebiete bei Polens Teilungen bedrohte den deutschen Charakter Preußens, seine innere Entwickelung geriet in Stillstand, es begann die unheimliche Erstarrung, die während eines Jahrzehnts Berwaltung und Heerwesen gelähmt hat, Preußen wurde zum schwerfälligen deutsch-flawischen Mischreiche. Das Streben nach Gewinn um jeden Preis fand weiten Spielraum durch die Verschleuderung polnischer Güter an Günftlinge, während deutsche Kolonisten sie nützlich hätten beftellen können; bis in die Beamtenschaft drangen Bestechung und Sittenlosigfeit ein, ihre nüchterne Unsträflichkeit ging zur Neige; nicht einmal auf polnischem Boden konnte die preußische Verwaltung Anerkennung finden. Der Schatz war aufgezehrt und der Geldmangel ein Hauptgrund zu Breußens Unfreiheit und Friedensliebe; das Heer zerfiel, verlor die moralische Schwungfraft und wurde, obwohl die Bevölkerungszahl sich fast verdoppelte, nur um ca. 35 000 Mann erhöht, nicht mehr als 14 Millionen Thaler wurden für das Heerwesen verwendet, indessen ringsum die Staaten ihre Heere auf achtunggebietenden Fuß setzen und jeden Augenblick ein Krieg ent= brennen konnte. Am 16. November 1797 erlag Friedrich Wilhelm II. in Potsdam der Bruftwaffersucht und Friedrich Wilhelm III., sein ältester Sohn, folgte ihm 1). Seiner warteten schwierige Aufgaben, denen er trot aller persönlichen Tugenden nicht gewachsen war.

Seine ersten Regierungshandlungen<sup>2</sup>) gingen von dem Wunsche aus, das allgemeine Mißvergnügen zu beseitigen; da er aber Haugwitz am Ruder ließ und dieselben unreinen Hände schalteten wie unter dem Borgänger, da einheitlich zusammenfassende, durchgreifende Resormen unterblieben und sich zwischen den König und seine Minister vertraute Kabinettszräte (Mencken, Beyme, Lombard) und Generaladjutanten (v. Zastrow und

v. Köckerit) als eigentliche Ratgeber einschoben, so wurde es faum besser. Voll Menschenfreundlichkeit suchte Friedrich Wilhelm die Befreiung des Landvolks, an der schon seine Ahnen gearbeitet, zu vollenden, die durch Svarez' Unterricht empfangenen politischen Anschauungen machten ihn zum Freihändler. Mit seltener Einmütigkeit begrüßte Preußen, ja Deutschland seine Thronbesteigung und doch unterblieb die so nötige sittliche Regeneration von Staat und Gesellschaft; der König verabscheute zu sehr Neuerungen und verehrte zu gläubig die fridericianischen Institutionen, um es nicht beim alten zu lassen.

1) Friedrich Wilhelm III. Am 3. August 1770 in Potsdam geboren, lebte Friedrich Wilhelm in traurigen Verhältnissen und in sast dürgerlicher Zurückgezogenheit auf, empfing bei der Erziehung keine idealen, umfassenden und kühnen Anschauungen und wurde vom Vater und von der Gräsin Lichtenau allen Geschäften serngehalten, somit zur Unselbständigkeit prädeskinnert. Er heiratete am 24. Tezember 1793 die hochsinnige Luise von Mecklendurg-Strelit und führte ein mustergültiges Familienseben. Es gebrach ihm an jedem Funken von Genialität, sein geistiger Horizont war sehr begrenzt, er war ohne Schwung und im Grunde unpolitisch. Sittlicher Ernst aber, unbeugsame Pflichttreue, glückliches Verständnis für die Mächte der Wirklichkeit, echte Frömmigkeit, Tiese des Gefühls und Klarheit des Blicks beherrschen sein Wollen und Thun. Friedrich Wilhelm III. war infolge seiner gedrückten Jugend lebenslang schüchtern, sast linkssch III. war infolge seiner gedrückten zugend lebenslang schüchtern, fast linkssch, geniale Naturen wie Stein stießen ihn ab, nur mittelmäßige Menschen konnte er um sich dulden; obwohl ohne Selbstvertrauen, wußte er doch, daß er allein zu gebieten habe, ließ sich nie beherrschen und verzieh am wenigsten Gigenmächtigkeiten seiner Diener, wie er überhaupt schwer vergaß. Aus Unentschlossenheit unterließ er vieles, aus Unverwögen beschränkte er seine Fragen. Benn auch als Soldat nicht ohne Kenntnisse und Blick, so liebte er doch über die Waßen den Frieden und Freute sich der Sicherheit, die ihm die Demarkationslinie bot. Streng orthodoger Protestant, ergriff er freudig den Gedanken am Säkularisationen, dessen den Katholizismus en Protestantismus in Deutschland mächtiger machen mußte als den Katholizismus.

2) Regierungsanfänge. Friedrich Wilhelm III. ließ die Gräfin Lichtenau sofort verhaften, entsernte träge und unfähige Beamte, beseitigte die Graminationskommission und setzte das Religionsedikt außer Wirksamkeit, worauf er den verhaßten Wöllner und die Hauptmänner seiner Kirchenpolitik im Frühjahr 1798 entließ; Wöllners Nachsolger, v. Massom einenkeitsteben in die Volksschung eingehalten wurde. Auch Bischoffse Mecker wurde im Fanuar 1798 entlassen, werder wurde im Fanuar 1798 entlassen. Im Oberrechnungswesen wurden Sparsamkeit und genaue Kontrolle eingeschärft und mit den Schulden der absgelausenen Regierung wurde aufgeräumt. Schon 25. Dezember 1797 gab der König den Tabakshandel und die Tabakskultur frei. Die Armee zu verbessen, war ihm Herzenssache; aber er scheute sich vor dem notwendigen radikalen Umbaue, begnügte sich mit der Erhöhung der Armee auf 250 000 und mit einer Landreserve von 50 000 Mann, mit Hebung von Proviants und Munitionswesen; ebensowenig erlebte die Berwaltung eine durchgreisende Resorm, die Staatswirtschaft eine neue Cpoche; auch trugen die Landrage nicht wenig dazu bei, jede wirkliche Resorm zu hindern. Sigentliche politische Resormpläne hegte in Breußen nur der Freiherr

Karl vom Stein.

# § 118. Der Raftatter Rongreß.

Litteratur. v. Vivenot, Zur Geschichte des Rastatter Kongresses, 71. H. Hieratur. v. Vivenot, Zur Geschichte des Rastatter Kongress und die zweite Koalition, 78. Derfelbe, Duellen zur Geschichte der Kriege von 1799 und 1800, Bd. 1, 1900. Sorel, L'Europe et le directoire, in "Revue des Deux-Mondes", 97. Eriste, Beiträge zur Geschichte des Rastatt. Gesandtenmords, Bd. 11 der Mitteilungen des k. u. k. Kriegsarchivs, Neue Folge, 99.

So waren Breußen, der Raiser und eine Reihe Reichsstände in reichs= verräterische Beziehungen zu Frankreich getreten, noch aber war der Geheimvertrag von Campoformio unbekannt und der öffentliche sprach von der Integrität des Reichs 1). Hunderte deutscher Diplomaten erschienen zum Reichsfriedenskongresse in Kastatt, auf dem die völlige Zerrüttung des Reichs die dünkelhaften Franzosen rasch zu Berren der Situation machte: mit gesuchter Brutalität erzielte Bonaparte von des Kaisers Bevollmächtigten die Uebereinkunft vom 1. Dezember <sup>2</sup>). Er wurde der Testamentsvollstrecker des alten Reichs. Unbekümmert um die Reichsfriedensdeputation, unterhandelten Frankreichs Gefandte mit denen der einzelnen Reichsftände wegen Seins und Nichtseins, aber auch die Reichsfriedensdeputation ließ es an Nachgiebigkeit nicht fehlen. Mit der Parole "Säkularisation" wurde die widerwärtigste Beke um Stadt und Land entfesselt, gegen welche die von ihrem natürlichen Schützer Desterreich preisgegebenen geistlichen Stände vergebens ankämpsten; indessen die geistlichen die theokratische Natur des Kaisertums betonten, suchten sich die weltlichen Stände schon die Lande aus, die sie bei der großen Reichsauktion haben wollten, und übertrieben ebenso ihren Verlust, wie sie das Ersatztück herabtazierten. Frankreich schürte den Zwist von Oesterreich und Preußen, begünstigte die Ländergier der Kleinen im Reiche, unter die nun auch Preußen zählte, erweiterte sich um die römische und helvetische Republik, und die Siege in Aegypten und Syrien ebneten Bonaparte den Weg zum Throne. Kaiser Paul von Rußland begründete eine neue Koalition gegen Frankreich 3), dies aber sandte seine Heere ins Reich und erklärte, nachdem sie seit Wochen darin hausten, am 12. März 1799 dem Kaiser Franz den Krieg. Dabei tagte noch in Kastatt der Kongreß, diese ungeheuerliche Lüge; Desterreich konnte dort nicht länger mitten im Krieg französische Gesandte dulden, die ungescheut für die revo-Iutionäre Propaganda arbeiteten; als dieselben endlich in der Nacht des 28./29. April 1799 abreiften 1), wurden sie vor den Thoren von Szekler-Husaren überfallen und zwei von ihnen, Bonnier und Roberjot, totgeschlagen, der dritte. Debrn, entrann.

1) Die Jutegrität des Reiches. Franz II. lud durch Hofdekret vom 1. November 1797 die Reichsftände zum Keichsfriedenskongresse nach Kastatt ein, um "vereint mit ihrem Keichsoberhaupte den längst erwünschten, auf die Basis der Integrität des Keiches und seiner Verfassung zu gründenden Frieden zu beschleunigen": Lüge und Hohn vom "Mehrer des Keiches"! Seit November 1797 kamen die Gefandten des Keiches herbei und stellten schamlos einen Wettlauf um die Gunst der französischen an; die großen, kleinen und kleinsten Stände bestachen ohne Scheu diese wie ihr gesamtes Personal; dem gestlichen wurde es schwül ums Herz, dem sie sahen sich hinter den weltsichen offenkundig zurückgeseht. Bonaparte vergaß nie die Kastatter Eindrücke, sie blieben ihm typisch für die deutschen Fürsten und Diplomaten.

2) Uebereinfunst vom 1. Dezember 1797. Die kaiserlichen Bevollmächtigten sollten am 8. Dezember dem Keiche den Kückzug der kaiserlichen Truppen und die Käumung der Festungen anzeigen, der Abzug aus Mainz und Ehrenbreitstein sollte am 10. d. M. beginnen und das Keich dis zum 30. in die Uebergabe von Mainz willigen, widrigensalls Frankreich zur Gewalt schreiten dürfte. — Die Franzosen besetzen Mainz, Chrenbreitstein und die Kheinschanze bei Mannheim mitten im Frieden. — Auf dem Kastatter Kongresse verwarf Frankreich sofort die lächerliche Basis der

— Auf dem Rastatter Kongresse verwarf Frankreich sofort die lächerliche Basis der Integrität des Reiches und stellte sich auf die Basis der Abtretung des linken Rheinusers, während in den Nachdarstaaten Frankreichs, z. B. in Baden, für eine deutsche Republik gewühlt wurde. Da Frankreich auf Abtretung des ganzen linken Rheinsufers beharrte, trug Baden am 18. Februar 1798 "um des lieben Friedens willen" auf Einwilligung an, am 9./11. stimmte die ganze Deputation zu, und somit wurde

weit mehr geopfert als in Campoformio vorgesehen worden war. Die Deputation stimmte am 4. April auch dem zu, daß die beeinträchtigten weltlichen Fürsten durch Säkularisation entschädigt würden, Baden und Bremen waren dafür besonders rührig, und im Dezember 1798 erniedrigten sich Baden und Darmstadt zum "Dankvotum

für die Großmut Franfreichs".

3) Roalition gegen Frankreich. Kaifer Paul gab sich alle Mühe, Preußen feiner Neutralität abtrunnig zu machen, es zum Eintritte in die Koalition zu bewegen und mit Desterreich auszuschnen, Friedrich Wilhelm III. aber lehnte im April 1798 diese Vorschläge ab, ohne freilich auf die von Paris angebotene Allianz einzugehen. Paul trat in intime Beziehungen zu Desterreich, sandte ihm Hilfstruppen und suchte Thugut zum Losschlagen zu bestimmen; bekümmert sah er auf das Scheitern seines Lieblingsplanes, Desterreich, Großbritannien und Preußen mit Außland gegen Franklicht. reich zu verbünden, mit Aerger auf Thuguts Zaudern, gegen Frankreich loszuschlagen. Thugut, die Seele der auswärtigen Politik, forderte jeht von Paul, er möge gestatten, für die Dauer des Krieges ganz Bayern mit österreichischen Truppen zu besetzen, und möge Ssuworow an die Spitze der alliierten Truppen stellen: Paul pflichtete bei und Ssuworom erschien im Marg 1799 in Wien. Defterreich hatte ben Rrieg gern vermieden, ju dem Bernadottes freches Auftreten in Wien ichon im April 1798 gu führen brobte: Die Konferengen in Gelg zwischen Cobengl und Francois de Neuschateau, die sich gegen Preußens Entschädigung richteten, scheiterten im Sommer dieses Jahres, Thugut übernahm im Juli wieder das auswärtige Amt, das er am 1. Mai dem Grafen Ludwig Cobenzl abgetreten, neue Gewaltthaten der Franzosen rüttelten an der deutschen Langmut und bestärkten die Ansicht derer, die einen Krieg für unausbleiblich hielten. Frankreich suchte im Juni 1798 durch Sieyès Preußen zu einer Allianz zu bewegen, erreichte jedoch das Gegenteil und entfremdete sich Preußen bedenklich; von da an begünstigte die Parifer Politik in erhöhtem Maße die Ansprüche der deutschen Kleinstaaten, und Sieyès sprach davon, das widerhaarige Preußen muffe hinter die Elbe zuruckgeworfen werden, eine große norddeutsche Macht unter Preußens Führung dürfe nicht aufkommen. Mit Genug-thuung schaute das Direktorium auf Maximilian Joseph, der am 16. Februar 1799 in Bahern den Kurhut empfing, sich als Franzosen bezeichnete und als geeignetster Begründer des neuen Rheinbundes erschien, von dem man in Paris träumte; eben wollte man mit ihm in Unterhandlungen wegen Stiftung eines Rheinbundes eintreten, da warf der Krieg den Plan vorerst beiseite. Die Koalition war zu stande gekommen, ihr gehörten an Rußland, Großbritannien, Desterreich, der Kapst und die italienischen Fürsten, eine Reihe deutscher Staaten, Portugal, die Türkei und die Barbareskenstaaten, sie trug einen ausgesprochen reaktionären Charakter und versocht mit Nachdruck das historische Recht. Bonaparte weilte zwar sern von Frankreich, aber in seinem Geiste machte das Direktorium dem Königtum in Neapel und in Turin ein Ende, so daß Italien gedemütigt war. — Mafféna warf die Oesterreicher aus Graubunden nach Vorarlberg, Jourdan hingegen wurde bei Ofterach und Stockach vom Erzherzog Karl 21. und 25. März 1799 besiegt und die Franzosen hielten sich rechts vom Rheine nur noch in Mannheim und Heidelberg; in Italien trieb fie der Sieg des Feldzeugmeisters Freiherrn von Kray bei Magnano 5. April hinter die Adda.

defandtenmord. Frankreich schlug dem Bölkerrechte ins Gesicht, indem es, um Desterreich zu brandmarken und seinen Hauptseind Thugut unmöglich zu machen, die Geheimbedingungen von Camposormio und die Uebereinkunst vom 1. Dezember 1798 publizierte. Die kaiserlichen Gesandten verließen Rastatt ohne eine bestimmte Erklärung, wonach Rastatt nicht mehr als neutral behandelt werden sollte, österreichische Truppen verjagten die französischen Agenten aus München, Regensburg und Stuttgart, und das kaiserliche Hauptquartier erklärte am 20. April 1799, man könne nicht mehr für die Sicherheit der Gesandsschaften in Rastatt garantieren, worauf die Reichsfriedensdeputation am 23. April ihre Situngen schloß. Ueber die Beranstalter des Gesandtenmordes und über ihre Ziele ist das Urteil sehr verschieden; man hat die wunderlichsten Hypothesen ausgestellt. Ge org Müller schrieb (73) den Mord Maria Carolina von Neapel zu und Arthur Böhtling (83) versicht auss lebhafteste die Unsicht, Bonaparte habe einen zweiten europäischen Krieg gebraucht, um sich an die Spize Frankreichs emporzuschwingen, habe darum die Ermordung von zweien der französischen Gesandten angeordnet und sich des dritten, Debry, als Werkzeug dabei bedient. Die herrschende Unnahme ist solgende: Die Hospburg wollte die Papiere der Gesandten, ihr Gesandtschaftsarchiv

haben und das Generalkommando erließ eine geheime Ordre an den Obersten Barbaczy, sich desselben zu bemächtigen; als sich die Gesandten zur Wehr setzen, fäbelten Barbaczys Husaren sie ohne Auftrag nieder; bei der Durchstöberung der Papiere fand Oesterreich gar nichts, was sich gegen Bayern, dem man mit Recht mißtraute, oder zur eigenen Entschuldigung verwerthen ließ. Diese Ansicht verstreten v. Sybel, v. Wegele in "Zur Kritis der neuesten Litteratur über den Rast. Gesandtenmord" (Histor. Zeitschrift, Bd. 46), Hüffer wiederholt (auch 96 in seiner Schrift "Der Rastatter Gesandtenmord", die ein hochwichtiges Schreiben des Grzberzogs Karl an Kaiser Franz vom 18. Mai 1799 bringt) u. A., wie auch Obser im Federkriege mit Böhtlingk (Zeitschrift zur Geschichte des Oberrheins, Bde. 7 und 9 der neuen Folge, 92 und 94). Ebenso urteilt v. Heigel in "Zur Geschichte des Kastatter Gesandtenmords am 28. April 1799" (Histor. Vertelsahrsschrift, 3. Jahrg., 4. Hest, 1900), nur meint er, ob nicht eine geheime Hand im Spiele gewesen sein nicht Bestechung der Husaren mit unterlies. Eriste, der das ganze österreichsche urfundliche Material benutzt (siehe oben) behauptet die volle Unschuld der österreich. Regierung und des österreich. Militärs. — [v. Dohm, Authentscher Bericht über den Gesandtenmord, in "Kossels. Annalen", Bd. IV, 1799. K. Mendelsschung vorschießen, Der Rastatter Gesandtenmord, 69. J. Frhr. v. Keichling Meldeg, Der Rastatter Gesandtenmord, nach den Quellen dargestellt und besleuchtet, 69. J. Frhr. v. Heichlert, Der Rastatter Gesandtenmord, 74. v. Sybel, Urfundliches zum Kastatter Gesandtenmord, Deutsche Kundschau, 86. 9.]

## § 119. Der Koalitionsfrieg.

Litteratur. A. Fournier, Die Mission des Grafen Saint-Julien im Jahre 1800, in "Historische Studien und Stizzen", 85. Derfelbe, Napoleon I., 3 Bde., 86—89. Sorel, L'Europe et le directoire, III.—V., in "Revue des Deux-Mondes", 97—98.

Desterreich, Rußland und Großbritannien verfolgten eigene, der beutschen Politik fremde und unter sich verschiedene Ziele; zwar hielt Graf Haugwitz, Preußens leitender Staatsmann, am Grundgedanken der Neutralität Norddeutschlands fest, doch fürchtete er Frankreichs Umsichgreifen bis nach Preußen hin 1), Friedrich Wilhelm III. aber sah in Frankreich den natürlichen Alliierten Breugens und blieb Zuschauer bei dem Weltkampfe, anstatt dabei den Bersuch zur Kückeroberung der Rheinlande zu wagen. Rußlands und Oesterreichs Siege bedrohten Frankreich, bald aber verseinsdeten sich beide Höse; Paul, der längst auf Oesterreich argwöhnisch war, erblickte in ihm einen Verräter, machte seine Pläne auf Bayern am 1. Of tober 1799 durch das Bündnis von Gatschina?) zunichte und fündigte am 22. d. M. in derben Worten seinen Austritt aus der Koalition Franz II. an, im Dezember zogen die Ruffen heim, es war keine Rede mehr von einer Bedrohung Frankreichs, an dessen Spike Bonaparte am 18. Brumaire als Erfter Konsul trat3). Erfolgreich von Duroc und Beurnonville bearbeitet, näherte sich Preußen aus Haß gegen Desterreich dem neuen Gebieter Frankreichs und arbeitete auf einen russisch französischen Frieden hin 4). Die Glorie von Marengo 5) umftrahlte Bonaparte, am 5. Juli 1800 nahm der Kaifer sein Anerbieten eines Waffenstillstands an, Kray und Moreau schlossen denselben am 15. d. M. in Parsdorf; das Kriegstheater aber öffnete fich wieder, weil der Erste Konful Toscana besetzte und keinen britischen Gesandten auf dem Kongresse in Luneville zulassen wollte; Thugut trat wieder ans Ruder. Da unterlag Oesterreich bei Hohenlinden 5).

1) Der Krieg. Haugwit trat Desterreich und Rußland näher, stellte Friedrich Wilhelm vor, Preußen könne bei dem Kampfe zwischen Frankreich und Europa

nicht dauernd neutral bleiben; er fühlte, Preußen muffe in den öfterreichisch-ruffischbritischen Dreibund eintreten, und der Bergog von Braunschweig entwarf schon den Kriegsplan. Durch ein öfterreichisches Beer verftarft, eilte Ssuworow feit April 1799 in Italien von Sieg zu Sieg und gertrummerte Die cisalpinische Republit, in ber Schweiz unterlag Masséna den Desterreichern; doch sah sich Ssuworow von Wien her beständig gehemmt, da Thugut nur Italiens Unterwerfung unter Franz ins Auge faßte: schließlich erreichte das Wiener Kabinett, daß Ssuworow mitten aus seinem Triumphzuge gerissen und über die Alpen gegen Massena gestellt wurde. Groß= britannien hatte eine britisch-ruffische Erpedition nach Holland veranlagt und am 31. August 1799 die batavische Kriegsflotte genommen, dann aber den Feldzug gegen den General Brune verloren, und mit dem Wassenstillstand von Alkmaar am 18. Oktober war der Plan einer Restauration in Holland und einer Juvasson in Belgien verflogen. Um Rheine tam es nicht zu großen Schlachten, der Landfturm aber bewährte fich gegen die Franzosen, und Erzherzog Karl eroberte im September Mannheim; das auf Schwedens Antrieb ergangene Anerbieten der nicht neutralen Reichsstände, ihr Kontingent in fünffacher Stärke zu stellen, kam leider zu spät. Masséna war bei Zürich über Korsatow-Rimskoi siegreich gewesen und die Desterreicher hatten nach Vorarlberg weichen muffen; als Sjuworow in der Schweiz erschien, mar das Glud nicht wieder zu gewinnen und voll Bitterkeit verweigerte er den Desterreichern Ende Oktober jede weitere Waffenhilfe

2) Ruffifd-bagerifdes Bundnis. Rugland garantierte Bayerns Besitstand und versprach, einen banerisch-britischen Subsidienvertrag zu vermitteln; Banern stellte außer seinem reichsständischen Kontingente 20000 Mann zu der in Deutschland operierenden russischen Armee. – [v. Martens, Recueil des traités, Bb. VI, 83. Aleinsch midt, Der Vertrag von Gatschina, in "Forschungen zur Geschichte Banerns",

Bb. VI, 98.

3) Der Erste Konsul. Mit affektierter Friedensliebe bot er Großbritannien wie Defterreich ben Frieden an, ohne Anklang zu finden; wenn auch höflicher als Lord Grenville lehnte doch Thugut ab, die Erfolge des Feldzugs aufzugeben. Großbritannien schloß am 16. März, 20. und 30. April 1800 Subsidienverträge mit Bayern, Buritemberg und Kurmainz, und laut Bertrag vom 20. Juni verpflichtete fich Defterreich gegen Vorschuß von 2 Millionen Pfund Sterling, den Krieg gegen

Frankreich in Deutschland und Italien mit aller Macht fortzusühren.

4) **Breußen und Rußtand.** Ohne seiner Neutralität zu entsagen, erneuerte Preußen am 28. Juli 1800 in Peterhof seine Desensionallianz von 1792, lehnte zwar eine geheime Konvention gegen Frankreich ab, trat aber am 18. Dezember d. J. in St. Petersburg dem Seebunde der Neutralen bei. Zugleich wollte es dem Ersten Konsul seine Freundschaft begehrenswert machen und erhoffte von der eingeleiteten Verständigung zwischen Frankreich und Außland nicht weniger territoriale Vergrößerung als Kräftigung seiner Begemonie in Nordbeutschland, Bonaparte jedoch fah in Breußen eine gang untergeordnete Macht und gewann Rugland's Zaren birekt für sich; eine Mittlerrolle war Preußen nicht vergönnt, es blieb von Ruglands Stellung zu Frankreich abhängig. — [Zatistschew, Paul et Bonaparte, in "Nouvelle Revue", 87. A. Tratichemeti, L'Empereur Paul et Bonaparte, in "Revue d'histoire diplo-

matique", Bd. III.]
5) Marengo und Hohenlinden. Der Krieg begann gunftig fur Defterreich, das an Mélas und Kran tüchtige Feldmarschälle besaß; aber Mélas' entsetliche Nieder-lage bei Marengo am 14. Juni 1800 und diejenigen in Schwaben gaben den Dingen ein andres Gesicht, Kray zog sich am 10. Mai in das verschanzte Lager vor Um zurück und Melas schloß am 15. Juni die schimpfliche Kapitulation von Alessandria, alle Siege Desterreichs von 1799 waren ausgelöscht. Bonaparte hoffte neue Schläge gegen Desterreich zu führen, indem er es von Großbritannien losreiße, Moreau siegte über Kran am 19. Juni bei Hochstädt und rückte in München ein. Um 28. Juli unterzeichnete Graf Saint-Julien in Paris auf höchst unsichere Voraussetzungen den Entwurf eines Vorfriedens, doch mißbilligte Thugut denfelben unverhohlen, Franz erklärte den Schritt des Grafen für unbefugt und lud die französische Regierung zu einem Kongreffe nach Luneville ein; am 20. September verlängerte Frank-reich zu Hohenlinden den Parsdorfer Waffenstillstand, das Oberhaupt des Reichs überlieferte den Franzosen die Festungen Ulm, Ingolstadt und Philippsburg, somit Südbeutschland. An Krays Stelle trat der unfähige Erzherzog Johann, an die Thuguts am 8. Oktober Graf Ludwig Cobenzl, der Unterhändler von Camposormio. Die Niederlage des Erzherzogs Johann bei Hohenlinden durch Moreau entschied am 3. Dezember 1800 den Feldzug; in Wien geriet alles in Auflösung, Moreau aber hielt auf dem Wege dahin ein und schloß am 25. Dezember den Waffenstillstand von Steyer; Desterreich gab die letzten Stütpunkte auf, der Süden und der Westen des Reichs, die österreichischen Erblande bis über die Enns, ein Teil Steiermarks, Illyrien, ganz Tirol kamen in Frankreichs Jand und Defterreich verpflichtete sich, ben Friedensschluß nicht länger von Großbritannien abhängig zu machen.

## § 120. Der Friede von Luneville.

Seit November 1800 unterhandelte Bonapartes Bruder Joseph in Luneville mit dem Grafen Ludwig Cobenz<sup>(1)</sup>; am 9. Februar 1801 wurde von beiden der Friede unterzeichnet. Ganz Mittelitalien und das linke Kheinufer kamen an Frankreich, das übrige Italien war fortan Frankreich gegenüber machtlos. Das deutsche Bolf nahm mit unheimlicher Kälte den Schlag hin und sah gleichgültig den Rhein Deutschlands Grenze werden, in ihrer überwiegenden Mehrheit betrachtete die abgetretene Bevölkerung das Faktum als eine unabwendbare Notwendigkeit, brach mit ihrer bisherigen Geschichte und glaubte, auf immer zu Frankreich gehören zu sollen. Die Ausführung des Reichsfriedensgeschäfts wurde einer Reichsdeputation, die unumschränkte Vollmachten erhielt, am 2. Oktober 1801 übertragen2); doch war die Entscheidung nicht in Wien oder in Regensburg, sondern in Paris zu suchen, darum wiederholte sich das Werben von Rastatt um französische Huld in erhöhtem Grade3); die deutschen Fürsten und Diplomaten "fturzten fich wie das Geschmeiß hungriger Fliegen auf die blutigen Wunden des Vaterlandes" (Treitschke).

1) Unterhandlungen und Bedingungen. Der Erste Konsul, der sich als Herr der Lage in Deutschland und Ftalien fühlte, den Zaren gewonnen hatte und die füddeutschen Fürsten zum Anschluß an Frankreich bereit sah, empfahl dem Bruder barsches Auftreten gegen das besiegte Desterreich. Ohne daß das Reich den Kaiser ermächtigt hatte, schloß Cobenzl auch für dasselbe ab; Foseph nahm die batavische, helvetische, cisalpnische und ligurische Kepublik in den Frieden auf. Das Finkrument war eine Crweiterung desjenigen von Campo-Formio, bedeutete die absolute politische wie territoriale Umwälzung des Reichs, verurteilte letteres in seiner Gesamtheit zum Schadenersate an die links des Rheins beeinträchtigten weltlichen Fürsten und ließ die geistlichen Stände erkennen, daß um sie das Los geworfen sei; mährend das Reich 1150 Quadratmeilen mit fast vierthalb Millionen Seelen verlor, zogen die Fürsten den Nugen. Die Friedensakte wurde durch kaiferliches Hofdekret vom 26. Februar dem Reichstage vorgelegt, am 6. Marz traten feine brei Kollegien in die Beratung ein, die kurbrandenburgische Fassung wurde angenommen und schon am 7. d. M. in noch nie erlebter Schnelligkeit das Reichsgutachten mit der Ratissikation des Friedens ausgestellt. Voll Eifer bestritten die geistlichen Stände die willkürliche Abmachung, die sie ohne jeden Rechtsgrund den weltlichen aufopferte, erinnerten an ihre gleiche Berechtigung zur Existenz, an die elementare Erschütterung der altehrwürdigen Reichsverfassung und der katholischen Religion; sie scharten sich um den ehrwürdigen Reichsverfassung und der katholischen Religion; sie scharten sich um den Kaiser, der ihre letzte Hossenung gegen die Sier der weltlichen Fürsten war, und verslangten, er allein solle das Reichzgeschäft erledigen und die Entschädigungsfrage lösen. Die weitaus stärkere Mehrheit der weltlichen Fürsten wollte den Kaiser an die Mitwirkung des Reiches gebunden sehen; das Reichzgutachten vom 30. April entschied, er solle ersucht werden, die gänzliche Berichtzgung des Reichzseschäfts einzuleiten, vor dessen Fixierung aber die Resultate dem Reiche zu schleuniger Beratung mitzuteilen; Franz lehnte dies am 26. Juni kühl ab und schließlich einigten sich Kaiser und Keich zur Einsehung einer Reichsdeputation. Belgien, Falkenstein und das Frickthal wurden an Frankreich, Benedig, Fitrien, Friaul und Dalmatien an Desterreich abgetreten; der Herzog von Modena erhielt Breisgau, der Großberzog von Toscana für dies verlorne Land Unweisung auf deutsche Gebiete; das ganze

Gebhardt, Sandbuch der deutschen Geschichte. II. 2. Aufl.

linke Rheinufer tam an Frankreich; ber Thalweg des Rheins, von beffen Ausfluß aus der Schweiz dis zum Eintritt in Holland, wurde Grenze zwischen Frankreich und Deutschland; das deutsche Reich sollte die erblichen Fürsten, die links vom Rheine außer Besit gesetzt worden, aus seinem Schoße entschädigen. Die Festungen Düsseldorf, Ehrenbreitstein, Castel, Kehl, Philippsburg und Altbreisach blieben bei Deutschland, wurden aber von den abziehenden Franzosen gesprengt.

2) Reichsbeputation (Reichsfriedensdeputation). Diefelbe schloß in fich vier Rurfürsten: Mainz, Böhmen, Brandenburg und Sachsen, und vier Glieder des Fürsten-kollegs: Bayern, Württemberg, Hessenschaffel und den Hoch- und Deutschmeister, somit sechs weltliche, zwei geistliche Stände; Brandenburg, Bayern, Württemberg und Hessenschaften Workampfer der Säkularisation, Mainz und Sachsen hielten eine vermittelnde Richtung ein; die Majorität in der Deputation konnte nicht zweifelhaft fein. Ausdrücklich murde ber Deputation anempfohlen, bei Beftimmung der Entschädigung auf dem Wege der Säkularisation die Beschränkung zur Norm zu nehmen, die am 4. April 1798 in Rastatt zur Erhaltung der Reichsverfassung und zur Wiederherstellung des auf ihr beruhenden Wohls der Stände festgesetzt worden sei. Franz bestätigte den Reichsbeschluß am 7. November 1801.

3) Buhlen um Frankreichs Gunst. Ueber alle Beschreibung ekelhast war das Wettrennen der Fürsten bei dem Ersten Konsul und bei Talleyrand, der Schacher

um Seelen und Meilen; ungeheure Summen sossen and den französischen Ministern und Algenten zu, in deren Vorzimmern sich Prinzen und Diplomaten jeden Kanges drängten; es gab wohl keinen Reichsstand, der nicht bestach und Frankreich wie Rußland mit Bittschriften bestürmte. Während Desterreich hohen Wert darauf legte, daß nur eine fehr befchräntte Gatularisation eintreten und Die drei geiftlichen Kuren unbedingt erhalten bleiben follten, verlangten vor allen Preußen und Bapern,

die darum für Frankreichs Alliierte galten, eine allgemeine Sakularifation.

## § 121. Bonaparte und Europa.

Litteratur. Bandal, Napoléon et Alexandre Ier, 3 Bde., 91-95; Tatist= fchew, Alexandre ler et Napoléon d'après leur correspondance inédite, in "Nouvelle Revue", 64, 66 ff.

Geeinigt durch die Dezemberkonvention von 1800, bedrohten Rufland, Preußen, Danemark und Schweden die britische Seeallmacht, Paul's Ermordung warf aber im März 1801 den nordischen Seebund in Trümmer 1). Rußland und Frankreich anderseits schlossen am 8. Oktober 1801 in Paris Frieden und am 11. d. M. eine geheime Konvention, die sie zu Diktatoren der Welt und zu Schiedsmächten in den deutschen Dingen machte, die freilich auch schon den Reim zum späteren Zerwürfnisse in sich barg. Preußen gab 1801 Ruglands Verlangen Folge und besetzte vorübergehend Hannover, um dort keine französischen, resp. russischen Truppen einziehen zu sehen, Großbritannien würdigte den entschlossenen Schritt, Bonaparte aber verzieh ihn nie; durch das wiederholte Anerbieten Hannovers als Schadenersat suchte er Preußen mit Großbritannien dauernd zu verfeinden, und von der Entscheidung der deutschen Frage hielt er es ebenso fern wie Desterreich; mit Alexander I. von Rugland, der in seiner Unreise sich ganz der französischen Politif anbequemte, bestimmte er die Lose, die Reichsdeputation hatte lediglich ihre Abmachungen zu wiederholen. Bonaparte verfolgte den Plan einer deutschen Trias und dachte schon an einen Rheinbund, wollte neben beiden Vormächten eine Reihe Mittelstaaten schaffen, die als seine Schuldner ihm blind gehorchen sollten und die zwar start genug wären, ihm viel Soldaten zu stellen, jedoch zu schwach, um ohne seine Unterstützung eigene Politik treiben zu können. Er schloß Geheimverträge?) mit Preußen, das sich immer mehr von Deutschland löste und sich an ihn und Alexander anklammerte, mit Bayern, Württemberg, Baden und Hessen, Rußland ging mit ihm einen Weg und so wurde am 3. Juni die Austeilung des Reichs rasch verabredet<sup>3</sup>). Ihnen gegenüber war die Reichsdeputation ohnmächtig, der Plan vom 3. Juni wurde am 21. Oktober Deputationsbeschluß; Desterreich lenkte ein, die Reichsdeputation legte am 23. November ihren Hauptschluß vor, der Kaiser unterbreitete ihn am 23. Dezember dem Reichstage und schloß am 26. d. M. in Paris einen Vertrag mit Frankreich vornehmlich auf Bayerns Kosten<sup>4</sup>).

1) Ende des Seebunds. Pauls Nachfolger, Alexander I., schloß am 17. Juni 1801 mit Großbritannien Frieden; durch Nelsons Erscheinen vor Kopenhagen geängstigt, fügten sich schwo im Mai Schweden und Dänemark, Frankreich schloß vorläusig am 1. Oktober dieses Jahres in London, desinitiv am 27. März 1802 in Amiens Frieden, Großbritannien führte nun die Herrschaft auf der See, Frankreich auf dem Festlande. [Koloß, Die Kolonialpolitik Napoleons I., 99.] Kußland und Frankreich verpslichteten sich in der geheimen Konvention vom 11. Oktober, die Verteilung der Entschädigung an die links des Rheins in Verlust geratenen weltlichen Fürsten in vollster Uebereinstimmung vorzunehmen und gemeinsam die italienischen Dinge zu ordnen; in Deutschland sollte vor allem darauf geachtet werden, ein richtiges Gleichgewicht zwischen Desterreich und Preußen zu schaffen; dei der Verteilung sollten Bayern, Württemberg und Baden besondere Begünstigung ersahren. Beide Kadinette erfannten die Republik der Sieden Inseln (Jonische Ich mit den Mitteln beschäftigen, den allgemeinen Frieden auf diesen Grundlagen zu besestigen, ein gerechtes Gleichgewicht in den verschiedenen Welteilen herzustellen und die Freiheit der Meere zu sichern, auch betonten sie die Fortdauer der Verträge von Tolentino, Florenz und Luneville. Die Politik von Tilst und Ersurt kündigte sich bereits an. Die Zersahrenheit des gotischen Keichswesens, die wechselseitige Feindssläche einzelnen Stände erleichterten Bonapartes Spiel; er zog die Keichsstände einzeln zu sich, isolierte Desterreich, versührte Preußen, unterstützte Preußens und Bayerns Proteste gegen eine Neuwahl in Kurköln und Münster, schloß am 24. August 1801 mit Bayern Separatfrieden und intime Allianz: seitdem blieb der Absolutift v. Montgelas einer seiner Hauptkämpen in Süddeutschland und ein erschlichterter Beaner Desterreichs.

2) Verträge Frankreichs vom Mai 1802 mit Preußen und Bahern. Vonaparte versprach am 23. Mai Preußen die Bistümer Paderborn und Hildesheim, einen Teil von Münster, das Mainzer Sichzseld und Erfurt, die Abteien Elten, Essen und Werden, dem Fause Dranien, Preußens Klienten, das Vistum Fulda, die Abteien Sorvey und Weingarten, Dortmund und schwädische Keichzstädte, was alles nach dem Aussterben der Dranier an Preußen fallen sollte; von der so stattlichen Entschädigung sollte Preußen sofort Besitz ergreisen dürsen, ohne Kaiser und Reich zu fragen, welches Recht auch Bayern erhielt. An Bayern sollten fallen (Vertrag vom 24. Mai) die Vistümer Würzdurg, Bamberg, Augsburg, Sichstädt und Freising, Teile des Vistums Passau, die Abtei Rempten, die Grasschaft Werdensels, eine Reihe schwäbischer und fränksischer Keichsstädte und Abteien. Bonaparte hatte nun wier Mitglieder der Reichsdeputation für seine Plane der Reugestaltung Deutsche Lands gewonnen: was verwochte Detterreich mit den gesitlichen Gerren dagegen?

vier Mitglieder der Reichsdeputation für seine Pläne der Neugestaltung Deutschlands gewonnen; was vermochte Desterreich mit den geistlichen Herren dagegen?

3) **Plan vom 3. Juni 1801.** Alle geistlichen Fürsten sollten sätularisiert werden, nur Karl Theodor von Dalberg, der Kurfürst von Mainz, sollte, wegen seiner Gesügigsteit von Nutzen, im Besitze bleiben. Das Kurkolleg wurde völlig umgestaltet, zwei katholische Mitglieder sollten ausscheiden und drei protestantische (Württemberg, Baden, Heisen-Kassel) eintreten, der Charakter des Kollegs ward ein andrer; ein weiter Spielzraum erössnete sich dem Einslusse Kreuzens als Vormacht des Protestantismus. Obwohl der Wiener Hof, der russissischen Intervention durchaus abhold, erklärte, er könne vor dem Ausspruche der Keichsdeputation keine Besitzveränderung zugeben, besetzten Preußen und Bayern im August 1802 die ihnen zugesagten Gebiete, worauf der Kaiser selbst Passau in Besitz nahm. Preußen stützte sich auf Bonaparte und Mlexander, mit dem der König am 10. Juni 1802 in Memel zusammentraf, und der König setze seitdem die intimsten Hossen und den russischen Freund für den Fall, daß einmal der Krieg gegen Frankreich nötig werde. Endlich gab die vom Kaiser am 2. August nach Regensburg berusene Reichsfriedensdeputation ein Lebenszeichen von sich, Frankreich, Rußland und ihre Schützlinge aber hielten das Heft in Händen, am 24. August übergaben die Gesandten Rußlands und Frankreichs der Reichsfriedensdeputation den zwischen ihren Regierungen verabredeten Enkschädigungszlan vom 3. Juni und forderten gebieterisch, sie müsse ihn binnen zwei Monaten völlig erledigt haben. Jest erst wurde kund, daß Desterreich in der ganzen Affaire nicht befragt und daß alles gegen den Kaiser abgemacht worden war; wollte Desterreich die Beendigung des Enkschädigungsgeschäfts verschoben wissen, so ging Preußen unbedingt auf den Standpunkt der fremdländischen Bermittler ein und schlug am 31. August vor, den Plan vom 3. Juni en bloc anzunehmen; am 8. September erzielte Preußen die Majorität, sein Antrag wurde Deputationsbeschluß. Während der Kaiser am 14. September protestierte und die Ratistation verweigerte, während der kaiser liche und der französische Gesandte sich am Reichstage bekämpsten, schlossen sie stürmten Keichstag und Keichsdeputation, ihre Cristenz zu schonen oder ihnen und ihren Koadzuloren wenigstens standesgemäße Entschädigung zu geben, ihre Domskapitel zu belassen, sie mit einigen Aumtern auszustatten zc., der Kaiser aber sonnte ihnen nicht helsen; er stand bei der Borlage des modifizierten Entschädigungsplans im Ottober 1802 mit dem Hoch- und Deutschmeister, Gescherzog Karl, isoliert, und am 21. d. M. wurde der Plan Deputationsbeschluß.

4) Vertrag Frankreichs mit Desterreich vom 26. Dezember 1802. Kaiser Franz trat Breisgau und Ortenau an den Herzog von Modena ab, wogegen er die Bistümer Brigen und Trient empfing; Erzherzog Ferdinand, bisher Größherzog von Toscana, erhielt zu den bereits zugestandenen Gebieten noch den Bayern eben versprochenen Teil des Bistums Eichstädt und das Versprechen der Kurwürde; der Kaiser erkannte die Neugestaltung Jtaliens an, versprach, Passau sofort zu räumen und sich für ungesäumte Annahme des Reichsdeputationshauptschlusses zu verwenden, doch war sehtere Zusage nur bedingt. Rußland trat am gleichen Tage diesem Vertrage bei, der am 19. Februar 1803 ratissiert wurde. — [v. Martens, Recueil

des traités etc., 36. II., 75.]

# § 122. Der Reichsdeputationshauptschluß.

Litteratur. Gaspari, Der Reichsbeputationshauptschluß, 2 Bde., 3. v. Hoff, Das deutsche Reich vor der französischen Revolution und nach dem Frieden von Luneville, 2 Bde., 5. A. Lefèbvre, Histoire des cabinets de l'Europe pendant le Consulat et l'Empire. 1800—1815, 45. H. Legidi, Der Fürstenrat nach dem Luneviller Frieden, 53. H. Rerghaus, Deutschland seit hundert Jahren, 5 Bde., 59—62. Rleinsch midt, Die Sätularisation von 1803, 78. Graf du Moulin Ectart, Bayern unter dem Ministerium Montgelas, Bd. 1, 95.

Die am 7. Januar 1803 beginnende Beratung des Hauptschlußentwurfs, der noch vielfach modifiziert wurde, bekundete die Kraftlosisseit des Reichst); der Reichsdeputationshauptschluß (Reichsreceß) vom 25. Februar 1803²) bedeutete die reichsgesetzliche Konsiskation des gesamten katholischen Kirchenvermögens und war die weitest gehende Konsequenz des Dominium eminens³). Kein Funke edler Leidenschaft oder kühnen Gedankengangs verklärte den ungeheuren Rechtsbruch; tausendjährige Existenzen sielen der Beutegier, nicht aber Zwecken nationaler Wohlsahrt zum Opfer; sie waren freilich nicht mehr lebensstark; wo die Klerokratie herrschte, war alles verknöchert und im Banne des Kückschritts, ihr Sturz war ein historisches Gebot. In Wahrheit gab es fortan kein heiliges römisches Keich deutscher Nation mehr, selbst die Kurie sprach nur vom Imperium germanicum, Talleyrand sogar von der Fédération germanique.

Die neuen Regierungen gingen, zumal in Subdeutschland, gern über=

stürzend und radikal vor, mit revolutionärer Brutalität brach der moderne fürstliche Staat über die säkularisierten und mediatisierten Gediete herein; manches Gute mußte Schlechtem Plat machen, einzig weil jenes alt war; die Sucht, alles zu unisormieren, zu nivellieren und nach der Schablone zu beschneiden, verleitete zu vielen Mißgriffen. Ein rheinbündischedonapartischer Bureaukratismus, von starren Prinzipien geleitet, eine unruhige Vielregiererei machten sich schmerzlich fühlbar; hohe Militärlasten, mit Härte auferlegt, trugen Erbitterung in die kleinbürgerlichen Kreise, schusen aber auch eine disher unbekannte Waffenkraft; künstlich erzeugt wurde ein unnatürlicher Partikularismus unter den dunt zusammengewürselten Völkerschaften, den Zusallsstaaten des Jahres 1803, mit dem für Deutschland das neue Jahrhundert begann.

Im Golf blieb alles still, die Schmach des Vaterlands wurde kaum gefühlt, als die neue Zeit im Rechtsbruch zur Welt kam und der Zauber historischer Ehrwürdigkeit abgestreift ward; nur der stolze Reichsfreiherr Karl vom Stein wagte in dieser umwälzenden und das Alte zerstörenden Zeit den Nassauer Fürsten an die strasende Gerechtigkeit der Geschichte zu erinnern. Den Gegensat des Alten und Neuen veranschaulichte am deutslichsten das Regiment in Bayern unter Maximilian Joseph und Montgelas, "dem Bombal Bayerns", die das Fundament eines neuen Staates legten.

¹) Beratung am Neichstage. Alle zur Säkularisation oder Mediatisation verurteilten Stifter und Reichsstädte hatten keine Stimme abzugeben. Die beiden österreichischen Stimmen wagten keine weitere Opposition, am 25. Februar brachte die Reichsdeputation den Entwurs in vierter Redaktion zum Abschlusse, und diesen Reichsdeputationshauptschluß (Reces) empfahl das Reichsgutachten vom 24. März dem Kaiser zur vollen Genehmigung. Der Kaiser erteilte zwar am 27. April die Ratisikation, knüpste aber Bedingungen daran, um seinen Sinsluß am Reichstage vor dem Untergange zu retten und um das Uebergewicht daselbst nicht auf die Protestanten übergehen zu lassen; er legte sein Beto dagegen ein, daß die protestantischen Erwerber katholischer Gediete künstig am Reichstage deren Stimmen sühren dürsten: darüber erhob sich der letzte große Streit in der Regensburger Versammlung und Pranz sorderte für die Katholiken so viel neue Stimmen, dis die Parität in den Kollegien hergestellt sei — der Streit blied ungeschlichtet dis ans Ende der Lage des heiligen römischen Reichs. Da Franz ahnte, Frankreich und Rußland hielten ihre Arbeit an der Reichsneugestaltung für beendet, so wagte er einen Schritt weiter; er nahm alle den säkularisierten Kirchensürsten gehörigen Klöster und Stister in seinen Erblanden in Beschlag, was den neuen Hernenkreichs und Kußlands vom 9. Mai dieses Bersahren, der Kaiser löste tags darauf die Reichsfriedensdeputation auf und beschloß, die Neuordnung der deutschen Berhältnisse mit dem Keichstage vorzunehmen, den der Reichsreceß so wesentlich umgestaltet hatte.

2) Reichshauptschluß. Alle geistlichen Lande wurden unter die weltlichen Fürsten aufgeteilt, es blieben übrig nur der nach Regensburg versetzte Kurerzkanzler (Dalberg), der Hoch und Deutschmeister in Mergentheim und der Großprior des Malteserordens in Heiterscheim; 112 Staaten verschwanden, darunter alle Reichsstädte außer Hamburg, Bremen, Lübeck, Frankfurt, Augsdurg und Kürnderg; außgeteilt wurden über 2000 Quadratmeilen mit über 3 Millionen Seelen. Selbst fremde Opnastieen, Toscana, Modena, Oranien, wurden im Reiche entschädigt, dasselbe erschien "eine herrenlose Masse, eine Versorgungsstelle für die Prinzen aus allerlei Volk" (Treitschke). Für Desterreich wurde der Vertrag vom 26. Dezember 1802 wörtlich in den Receß eingerückt und es erhielt für die an Modena abgelassene Ortenau und Vereisgau die zwar kleineren Vistümer Vrizen und Trient, die aber mehr abwarsen und weit besser und erzbierten. Der Großherzog von Toscana erzhielt die Kurwürde von Salzburg, das Grzbistum Salzburg außer dem Amte Mühldorf und dem links des Inn gelegenen Teil der Grasschaft Keudurg, die beide an

Banern fielen, die Provitei Berchtesgaden, den öftlich von Ils und Inn liegenden Teil des Bistums Paffau und das Bistum Gichftadt, von welchem nur die Enflaven in Ansbach und Baireuth bayerisch blieben; ber Ersatz stand auch hier hinter bem Berluste zurück. Bayern hatte verloren: die Herzogtümer Zweidrücken und Jülich, die kurpfälzischen Besitzungen links des Rheins, die Fürstentümer Simmern, Lautern und Beldenz, seinen Anteil an der Grafschaft Sponheim, das Marquisat Bergen-op-Zoom, die Herrschaft Kavenstein und einigen Besitz in Bestzen und Estaß, und sollte seine pfälzischen Güter rechts des Kheins an Vaden, Hessen, Asssachen und Leisen der Grafschaft geschen Grafschaft geschen gestellt geschen Geschen geschen geschen der Grafschaft geschen gesch ningen abgeben; hierfür (fast 200 Quadratmeilen mit 600 000 Seelen) empfing der Kurfürst den größten Teil des Bistums Würzdurg, die Bistümer Bamberg, Freising, Augsburg, Teile von Paffau und Gichftabt (siehe oben), die Propstei Kempten, die Abteien Waldsaffen, Ebrach, Frsee, Wengen, Söflingen, Elchingen, Ursberg, Roggenburg, Wettenhausen, Ottobeuern, Kaisersheim und St. Ulrich, geistliche Rechte und Einkunfte in Stadt und Gemarkung Augsburg, die Reichsstädte und Reichsdörfer Rothenburg, Weißenburg, Bindsheim, Schweinfurt, Gochsheim, Sennfeld, Kempten, Raufbeuern, Memmingen, Dinkelsbuhl, Nördlingen, Ulm, Bopfingen, Buchhorn, Wangen, Leutfirch und Ravensburg (ca. 290 Quadratmeilen mit 854000 Seelen und 6607000 Gulben Ginkunften); im Sinne besseren Arrondierung tauschte Bayern am 30. Juni 1803 eine Anzahl ansbach-baireuther Aemter und Orte von Preußen gegen wurzburgische, bambergische und eichstädtische Gebiete nebst Beißenburg, Dinkels= buhl und Windsheim ein; erst jett konnte sich das abgerundete Bayern politisch entwickeln, seine Ausbreitung von Tirols Grenzen bis zum Main war der beste Damm gegen Desterreichs Begehrlichkeit. Preußens Einbuße bestand in einem Teile von Cleve, dem Herzogtume Geldern, dem Fürstentume Meurs, den Enklaven Zevenaar, Hunssen und Malburg, den einträglichen Rhein- und Maaszöllen, ca. 48 Quadratmeilen mit 127 000 Seelen und 1 ½ Million Gulden Einkünften; für die Macht und die Kultur des Staates waren diese Gebiete hochwichtig. Zu Desterreichs bitterem Aerger fiel die Entschädigung unverhältnismäßig reich aus: die Bistümer hildesheim und Paderborn, der östliche beste Teil des Bistums Münster mit dieser Stadt, Erfurt, die Grafschaft Untergleichen, die kurmainzischen Besitzungen und Rechte in Thüringen, das Eichzseld, die Abteien Hersord, Quedlindurg, Elten, Essen und Berden, die Propstei Kappenberg, die Reichzstädte Goslar, Mühlhausen und Nordhaufen, über 230 Quadratmeilen, über 1/2 Million Seelen, fast 4 Millionen Gulden Ginfünfte. Wenn auch mit dem ftrengkatholischen Münfterlande viel dauernde Antipathie in Preußen einzog und wenn auch ohne hannovers Besitz eine haltbare Grenze im Weften nicht möglich war, fo gewann doch Breugen durch die Erwerbungen großen Einfluß auf Mittel- und Norddeutschland; den Rest des Hochstifts Münster erhielten die Häuser Salm, Croy, Looz, Aremberg und Oldenburg. Sannover verzichtete auf seine Ansprüche an Hildesheim, Corven und Hörter, auf seine Rechte und Einkünfte in Hamburg und Bremen, trat das Amt Wildeshausen an Olden-burg, seine Erbrechte auf die Grafschaft Sann-Altenkirchen an Rassau-Usingen ab und empfing das reiche Bistum Osnabrück. Der Herzog von Braunschweig hatte zwar nichts eingebüßt, erhielt aber die Abtei Gandersheim und das Ludgeriklofter in Helmstedt. Um freigiebigsten wurde Baden entschädigt; für feine Berlufte (§ 115), 8 Quadratmeilen, 25500 Seelen, 240000 Gulden Ginfunfte, empfing es die Rurwürde, das Kondirektorat im schwäbischen Kreise, das Privilegium de non appellando, das Bistum Konftang, die rechtsrheinischen Refte der Bistumer Speier, Strafburg und Bafel, die pfalzischen Memter Bretten, Ladenburg und Seidelberg mit Mannheim und Seidelberg, die von Raffau-Ufingen gegen Sann-Altenkirchen eingetauschte Berrschaft Lahr, die darmstädtischen Aemter Lichtenau und Willstett, die Abteien Schwarzach, Frauenalb, Gengenbach, Petershausen, Reichenau, Ettenheimmünster, Salem, Lichtenthal und Allerheiligen, das Priorat Dehningen, das Reichsritterstift Odenheim, alle südwärts vom Neckar liegenden Besitzungen und Rechte von Stiftungen auf dem linken Rheinuser, die Reichsstädte Offenburg, Gengenbach, Zell am Harmersbach, Ueberlingen, Pfullendorf, Biberach und Bimpfen,  $59^3/4$  Quadratmeilen, 237000 Seelen, über  $1^1/2$  Million Gulden Einkünste; doch arrondierten die neuen Lande Baden schlecht. Immerhin reichlich war Württemberg bedacht; für seine Berluste (§ 115), 7 Quadratmeilen, 14000 Seelen, 336000 Gulden, erhielt es die Kurwürde, das Privilegium de non appellando und eine treffliche Arrondierung durch die Propstei Ellwangen, die Abteien, Stifter und Alöster Comburg, Obriften-feld, Rottenmunfter, Zwiefalten, Schönthal, Heiligkreuzthal, Margaretenhausen und Durrenmettstetten, die Reichsstädte Beil, Reutlingen, Eglingen, Rottweil, Malen,

Giengen, Hall, Gmund und Beilbronn, 29 1/4 Quadratmeilen, 112 000 Seelen, fast 700 000 Gulben Einkunfte. Gessen Rassel kam weniger flott weg, ber geizige Landgraf hatte in Paris zu wenig bestochen; so erhielt er für den Verlust von St. Goar, Rheinfels und den Berzicht auf die Rechte an Corven, <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Quadratmeilen mit 2500 Seelen, nur die Kurwüre, die mainzischen Aemter Fritzlar, Naumburg, Neustadt und Amöneburg, die Keichsstadt Gelnhausen und das Reichsborf Holze hausen, 5 Quadratmeilen mit 14000 Seelen. Um so besser erging es Hesse Darmstadt, das Geld in Paris hatte sließen lassen; für den Verlust der Grafschaft Hanau-Lichtenberg und für die Abtretung der Aemter Lichtenau und Willstett an Baben, der Uemter Braubach, Ragenelnbogen, Ems, Rleeberg, der Herrschaft Epp= stein, des Dorfs Beizerfelden an Raffau, 40 Quadratmeilen, 100000 Seelen, erhielt es die mainzischen Aemter Gernsheim, Bensheim, Seppenheim, Lorsch, Fürth, Stein-heim mit den Dörfern des Mainzer St. Peterstifts, Alzenau, die Hälfte von Vilbel, Rockenberg, Haßloch, Astheim und Hirschhorn, alle linksmainischen Güter des Domtapitels, der Ribfter und der Universität Mainz, das folnische Gerzogtum Bestfalen mit Boltmarfen und 18 Abteien und Klöftern, die pfälzischen Aemter Lindenfels, Ummit Boltmarfen und la Abetein und Athleten, die plugtigten Leinter Ethoenjets, und Ozberg, die Reste der Aemter Alzei und Oppenheim und des Wormser Bistums diesseits des Aheins, die Abteien Seligenstadt und Marienschloß, die Propstei Wimpsen, die Herschaft Geiselbach, die Reichsstadt Friedberg, 103 Quasdratmeilen mit 210000 Seelen; besserr Arrondierung halber tauschte der Landgraf die Stadt Wimpsen mit Gebiet, die ritterschaftlichen Orte Hochstädten und Darssberg gegen bisher mainzische und wormsische Orte links des Needars mit Sschelbach, verg gegen disher mainzische und wormische Orte lints des Neckars mit Sichelbach, Bergen und Aglasterhausen von Baden ein; auch nahm er die Berpflichtung auf sich das Deputat des Homburger Landgrafen um ein Viertel zu erhöhen und Wittgensteinserleburg eine Kente zu bezahlen. Nassau-Ussingen verlor die Grafschaft Saarbrücken, zwei Drittel von Saarwerden, die Herrschaften Ottweiler und Lahr, 23 Quadratmeilen mit 51000 Seelen, erhielt aber das Privilegium de non appellando, die mainzischen Aemter Königstein, Cronberg, Höcht, Küdesheim, Oberlahnstein, Eltville, Harbein und Castel, Hochheim und andre Bestigungen des Mainzer Domischließ rechts nam Rhein das nfälzer Umt Kauh einen Fleiven Teil nam Eurstan kapitels rechts vom Rhein, das pfälzer Umt Caub, einen kleinen Teil von Kurköln, Die darmstädtischen Aemter Ragenelnbogen, Braubach, Ems, Eppstein und Rleeberg, Frankfurter Dörfer, z. B. Soden, die Grafschaft Sayn-Altenkirchen, die Kapitel und Abteien Limburg, Kummersdorf, Bleidenstadt und Sayn, 36 Quadratmeilen mit 92 000 Seelen. Noch besseren Erfat fand Raffau- Beilburg: für ein Drittel ber Grafschaft Saarwerden, die Herrschaften Stauf und Rirchheimbolanden, 8 Quadratmeilen mit 18000 Seelen, empfing es die trierischen Aemter Chrenbreitstein und Bergspslege, den größten Teil der Grafschaft Nieder-Jenburg, die Aemter Hammerstein, Boppard, Welmich, Montabaur, Limburg, Camberg und Wehrheim, einen Teil von Münzfelben, die Abteien Arnstein, Schönau und Marienstadt, 16 Quadratmeilen mit 37,000 Seelen. Die Linie Raffau-Dranien (Dillenburg) fand ebenfalls in Deutschland Erfat für ihren Berluft in den Niederlanden: fie erhielt die Bistumer Tulda und Corvey, die Reichsstadt Dortmund, die Abtei Weingarten und andre Stifter, 46 Quadratmeisen, als Fürstentum Fulda. Oldenburg büßte den einsträglichen Elssseher Zoll und einige Gebiete an Bremen und Lübeck ein, wurde aber durch die Säkularisserung des Bistums Lübeck, durch das hannöverische Amt Wildesshausen und durch die münsterischen Aemter Vechta und Kloppenburg entschädigt, Mecklenburg-Schwerische angere Forgerade die Kurwürde erhielt ober für den Aerseiter Angeier Cananister in Strößburg und eine kleine nicht, erhielt aber für den Verlust zweier Kanonikate in Straßburg und eine kleine Abtrettung an Lübeck sieben bischöflich lübeckische Dörfer und eine Anweisung auf aditeiling an Livea neven viscolität liveatique vorfer und eine Anweizung auf das Rheinoktroi. Die Fürsten von Hohenzollern hatten Besik in den Niederslanden verloren und erhielten hierfür Hirfülatt und das Kloster Mariä-Gnadenthal in Stetten, die Herrschaft Glatt, die Klöster Jnzigkosen, Klosterbeuern und Holaschein. Mehr oder minder reiche Entschädigungen wurden zuteil den Häusern Dietrichstein, Ligne, Thurn und Taxis, Löwenstein Wertheim, Dettingen-Ballerstein, Solms, Stolberg, Hohensohe, Fsenburg, Leiningen, Wied-Aunkel, Sann-Bittgenstein, Salm, Aremberg, Brezenheim. Sehr schwierig war die Entschädigungsarbeit bei den Reichseargen, viele kamen um alles, die andern murden iswamerlich abgesunden alle Kingrafen, viele kamen um alles, die andern wurden jämmerlich abgefunden, alle Ginreden der Lenen, Sidingen u. a. halfen nichts. Bon geiftlichen Fürften blieben nur drei übrig, der erzbischöfliche Stuhl von Mainz wurde auf die Domkirche von Regensburg übertragen und mit ihm verband man "auf ewig" die Bürden als Kurfürst, Reichserzkanzler, Metropolitan-Erzbischof und Primas von Deutschland; seiner geistlichen Jurisdiktion sollten die alten Kirchenprovinzen von Mainz, Köln und Trier, soweit sie rechts des Rheins lagen und nicht preußisch waren, und falzburgische Lande unterstehen, was viele Konflitte mit den einzelnen Souveranen nach sich zog. Dalberg, der "Kurfürst-Erzkanzler des Reichs", erhielt als weltliche Ausstattung die Fürstentumer Aschaffenburg und Regensburg mit allen Aemtern und Stiftern, die gur Grafschaft gemachte Reichsftadt Beglar, die Refte der Ginfünfte des Mainzer Domkapitels, das Haus Compostell in Franksurt und eine Anweisung auf das Rheinschiffahrtsoftroi, so daß er insgesamt 1 Million Gulden bezog; die Städte Regensburg und Wehlar genossen als Size des Reichstags und des Reichstammergerichts volle Neutralität. Der Deutsche Orden sollte die mittelbaren Stifter, Abteien und Klöfter in Vorarlberg und Defterreichisch-Schwaben, überhaupt alle noch nicht vergebenen mittelbaren Klöster der Diöcesen Augsburg und Konftang in Schwaben, mit Ausschluß derer im Breisgau, erhalten; der Hoch= und Deutschmeister nahm aber nur die an, welche in folchen Landen lagen, die selbst in die Entschädigungsmasse gezogen worden, und verzichtete auf die in den Erblanden. Der Großprior des Johanniter (Maltefer)= Ordens erhielt die Grafschaft Bonndorf, die Abteien und Klöster St. Blasien, St. Trudpert, Schuttern, St. Peter, Thennenbach, alle Stifter, Abteien und Klöster im Breisgau und zahlte den Bischösen von Basel und Lüttich 1 100 000 Gulden aus. Auch die sechs letzten Reichsftädte empfingen mit Rurnbergs Ausnahme bedeutende Borteile und Rechte. die Reichsritterschaft hingegen höchst zweifelhafte Unweisungen auf die Zukunft, deren Ginlösung in ihrer baldigen Austeilung bestehen sollte.

3) Wirkungen. Die Mehrheit des neuen Reichstags war nun wie die Mehrheit der deutschen Nation außer Desterreich evangelisch; ins Kurkolleg traten die Kurfürsten von Salzburg, Württemberg, Baden und heisen, von denen die drei letteren Protestanten waren, von den zehn Kurfürsten waren also nur vier katholisch: der Kurerzkanzler in Regensburg, Böhmen, Bayern und Salzburg; im Reichsfürsten-rate saßen 53 protestantische, 29 katholische Stände, auf der Städtebank fünf prote-stantische, eine paritätische Stadt (Augsburg). Das Stimmenverhältnis gab dem Protestantismus und Preußen ein mächtiges Uebergewicht vor dem Katholizismus und vor Desterreich; die Theokratie des Reichs wurde immer zweifelhafter; "der mittelalterliche Kaiser und Schirmvogt der Kirche sah sich von einem protestantischen Fürstenrate umgeben und das geistliche Fürstentum, der recht bezeichnende Ausdruck der staatlich-kirchlichen Ordnung des alten Reiches, war bis auf kümmerliche Reste verschwunden. Auch diese Reste waren nur um zufälliger, persönlicher Ursachen willen vorerst noch erhalten worden; die tiesere Burzel ihres Daseins war zerschnitten, oder was wollten diese altertümlichen Reliquien noch bedeuten inmitten der neuen Gewalten und Ordnungen, wie die jüngste Revolution sie geboren? Schon die nächste Zeit mußte auch sie hinwegnehmen; das Kaisertum, das lette geiftliche Kurfürstentum, der deutsche und der Johanniterorden, das hatte fortan keinen Sinn mehr, auch wenn die alten Namen noch ein paar Jahre lang fortvegetierten" (Häusser). Die Güter der Domkapitel gingen mit den bischöflichen Domanen überall an die Fürsten über; lettere verfügten unbedingt über alle protestantischen und katholischen mittelbaren Stifter, halfen damit ihren Finanzen auf und schusen Fonds für Kirche und Schule. Sie bezahlten natürlich Pensionen an die Bischöfe, Aebte, Domherren und Beamten der sätularisierten Lande; soweit die Berfassung der letteren auf gultigen Berträgen und reichsgesehlichen Normen beruhte, blieb fie ungeftort erhalten, in betreff von Militar und Zivilverwaltung jedoch hatte ber neue Berr freieste Sand. Die Dioccien blieben im bisherigen Bustande, bis eine andre Ginrichtung auf reichsgesekliche Art getroffen sei; die bis= herige Religionsubung jedes Landes follte gegen Krankungen geschütt fein, jeder Religion follte ber ungeftorte Befitz und Genuß ihres Rirchenguts und Schulfonds gemäß bem Bestfälischen Frieden ungestört verbleiben; jedem Landesberrn stand frei, andre Religionsverwandte zu duiden und ihnen Vollbürgerrecht zu geben. Die Umgestaltung in der katholischen Kirche war weit universeller als selbst

bei der Reformation, der Klerus wurde Staatsdiener wie jeder andre Stand, verlor die Immunität, den Einfluß auf Schule und Erziehung, den größten Teil seines Besitzes und war fortan in allen kirchlichen Sachen der Einmischung des Staats preisgegeben. Die Säkularisation versetzte einen furchtbaren Schlag dem katholischen Aldel, der an 700 Domherrnstellen verlor und sich von seiner autoritativen wie pekuniären Niederlage nie mehr erholte, die letzten Trümmer einer felbständigen Aristokratie verschwanden aus Deutschland. Am leichtesten verschwerzten die Reichse

städte, die ganz herabgefunken waren, die verlorene Selbständigkeit und die sechs überlebenden fanden keinen Anstoß an der ungeheuerlichen Klausel, sie dürften an Beratungen über Krieg oder Frieden nicht teilnehmen und sollten bei Reichskriegen

unbedingt neutral bleiben.

unbedingt neutral bleiben.

Die Säkularisation hatte bei vielem Segen auch schwere Nachteile, der Tag des großen Kirchenraubs wurde der Geburtstag der ultramontanen Partei; die Geistlichkeit war sortan ohne Besit im Reich, hatte kein Interesse mehr am Reich, in dem sie keine Landesherren mehr stellte, der Adel drängte sich nicht mehr in die Kapitel; die neuen Bischöse, selbst Staatsunterthanen, gehörten überwiegend dem Kleinbürgers oder Bauernstande an; an die Stelle der reichsfürstlichen Unabhängigseit der alten Prälaten vom Papste trat ein demokratischer Geist, der sich dem Papste demütig unterwarf und dem Staate eher feindlich war; der Klerus entfremdete sich dem Vatersande. dem Baterlande.

# VIII. Zeitalter Napoleons I. (1804—1813).

Litteratur. Dieselbe wie bei VII.

#### § 123. Hannover.

Litteratur. F. v. Ompteda, Die Ueberwältigung Hannovers durch die Franzosen, 62. Derfelbe, Politischer Nachlaß, 69. v. Martens, Recueil des traités, Bd. VI, 83. Thimme, Die inneren Zustände des Kurfürstentums Hannover unter der französisch-westfälischen Herrschaft 1806—13, 2 Bände, 93—95. v. Meier, Hannoversche Versassungszuch Verwaltungsgeschichte 1680—1866, 98—99. Ulmann, Kussische Politik unter Alexander I. und Friedrich Wilhelm III. bis 1806, 99.

Ebenso willfürlich wie die Fürstenrevolution von 1803 war ihre Durchführung, überall mußten die Kleinen und Machtlosen die Brutalität bes bonapartischen Staatsrechts verspüren. Deutschland war von Kehden zerriffen, weil fein Fürst mit seiner Beute zufrieden mar; so stritten Defterreich und Bayern, Ufingen und Darmftadt, Bürttemberg und Baden miteinander um fette Biffen. Preußen, das fich hinter der Demarkationslinie beruhigt fühlte, empfing plötlich von Bonaparte die Nachricht, er werde bei Wiederbeginn des Krieges mit Großbritannien Hannover besetzen; anstatt ihm nun zuvorzufommen, wie selbst Haugwitz riet, und in Sannover einzurücken, verlor der König die Zeit in Unterhandlungen mit Rugland, Hannover und Frankreich, und mitten im Frieden marschierte das Korps Mortiers Ende Mai 1803 in Hannover ein<sup>1</sup>). Auch jest kam Friedrich Wilhelm zu keinem Entschluffe, seinen Geheimrat Lombard speiste der Erste Konful im Juli d. J. leicht ab, der König näherte sich Rußland, es fehlte feinem Kabinette nicht an guten Ginfällen, aber zu ernstem Widerstande gegen Frankreich ließ es die friedensselige Aengstlichkeit nicht kommen. In Süddeutschland fämpften die von Bonaparte und Alexander geschaffenen neuen Gewalten mit den Resten der alten Zeit und die Verkommenheit des Reichs wurde nochmals illustriert durch die Katastrophe des Herzogs von Enghien?).

Bonaparte wurde am 18. Mai 1804 Kaiser der Franzosen<sup>3</sup>), Kaiser Franz sah den baldigen Zusammenbruch des heiligen römischen Reichs voraus und begründete am 11. August d. J. ein thatsächlich seit Leopold I. be-

stehendes Kaisertum Desterreich, wobei er den alten römischen Titel noch fortführte. Da bei dem drohenden Kriege zwischen Frankreich und Rußland Preußens Allianz Napoleon wichtig war, so erklärte er sich im September 1804 bereit, auch Preußen als Kaisertum anzuerkennen, wovon jedoch des Königs Bescheidenheit nichts wissen mochte. Bei der Kaisersahrt am Rhein huldigten die deutschen Fürsten Napoleon; der Usurpator, dem der Papst am 2. Dezember in Paris die Weihe verlieh, fühlte sich als ihr Herr und nannte es eine Unmöglichkeit für Oesterreich, allein oder mit Rußland "die Fahne der Rebellion zu erheben"; im ganzen Keiche lauerten seine Spione; er wußte zu strafen wie zu belohnen.

1) Offnpation und Lage Hannovers. Preußen. Das hannöverische Heer war in trostlosem Zustande. Am 3. Juni schlöß der Feldmarschall Graf Wallmoden die Klägliche Konvention von Eulingen, am 5. Juli die Elbe-Konvention von Artlenburg, wonach die hannöverische Armee ausgelöst und entwassinet wurde; die Schuld traf das seige Abelsregiment des Kurstaats, ein großer Teil der tapseren Offiziere und Soldaten eilte nach England, "sluchend auf die Hundssätter von der Regierung und den Landständen" (Treitschse), und bildete den Kern der königlich-deutschen Legion. Die Franzosen administrierten Hannover nach ihrer Weise unter Mortier, seit Juni 1804 unter dem milderen Bernadotte; die 28 Monate französischer Oktupation schieden Auch in eminentem Maße Preußens Autorität in Norddeutschald und seine Jandelseinterssein; Euchasen, Risebüttel und Lauenburg wurden beseth, die Schissabt aus Elbe und Beser wurde gebemmt und die erste Probe einer Kontinentalzperre gegen den driftschen Handel unternommen. In Berlin dachte man an ein Absommen mit Außland und Frankreich, um sich die Keutralität im britischeranzösischen Kriege zu sichern; als aber Bonaparte sich Rußland entfremdete und in Berlin die preußische Milianz forderte, näherte sich Friedrich Wilhelm Rußland. Hat durch eine Erklärung an Frankreich den durch Hannovers Besetzung in Norddeutschland geschaffenen Justand anerkannt, so gad er, auf Bonaparte mißtraussch, am 24. Mai Kußland die Bersicherung, den gegenwärtigen Justand in keiner Weise zu alterieren, hingegen für den Fall des Uederschreitens des Status quo seitens von Frankreich Gewalt entgegenzischen; sür solche Salle, wo der Casus sockeris eintrete, wurden die Eventualitäten eines Krieges von Rußland und Preußen gegen Frankreichs ervakreichs ervstert; hiermit that Preußen den erstem Schitt aus der Unfreiheit zum Kingkampfe gegen Frankreichs ervsückende Uedermacht. Damals plante man unter Dohms Initiative eine engere Fürstende Uedermacht. Damals plante man unter Dohms Knitiative eine engere Fürstende Lebermacht. Damals plant

2) Säddeutschland und Enghien. Ayrannische Naturen wie Fredrich von Württemberg karifierten das bonapartische Regiment mit allen Launen und Tücken und dulbeten keinerlei Selbständigkeit neben sich; die alten ständischen Ordnungen waren einen ebenso zuwider wie der Keichsadel; Nassau-Weilburg erklärte den ständischen Institutionen, die es in seinen trierischen Erwerbungen fand, sofort den Krieg und griff die Reichsritterschaft an; auch Nassau-Usingen bekämpste letztere und suchte den Grafen Waldott Keissenberg zu rauben, mußte darum vom Freiherrn vom Stein die dittersten Wahrheiten hören; Bayern unterwarf die Reichsritterschaft im Oktober 1803 mit rücksichtsloser Gewalt, Heisen-Darmstadt kam bei seinem Auftreten gegen sie mit Baden, Mürttemberg mit Hohenlohe in Händel, denn auch die winzigen Gewalthaber wie Fendurg, Leiningen und Salm sielen über die Keichsritter her. Wenn gleich der Kaiser, der Keichshofrat und Gustav IV. Adolf von Schweden sich sür die Versolgten erklärten, so waren diese doch nicht zu retten, zumal Preußen unter ihren Feinden stand; ihr Untergang verzögerte sich nur um kurze Zeit. Die völlige Abhängigkeit Süddeutschlands von Napoleon ergab der Fall Enghien.

Die völlige Abhängigkeit Süddeutschlands von Napoleon ergab der Fall Enghien. Bonaparte ließ den Herzog von Enghien in der Nacht des 15. März 1804 in Ettenheim (Baden) aufgreifen und in Vincennes erschießen; gegen den Bruch des Bölkerrechts protestierten weder der Reichstag noch Baden, wohl aber Rußland, Schweden und Hannover; überdoten sich die Noten beider deutschen Großmächte an Erbärmlichkeit, so verabredete Baden, da die vom Ausland angeregte Sache nicht totzusschweigen war, seine Erklärung mit Talleprand und bat am 2. Juli in Regensburg unter Beitritt Desterreichs und Preußens, die ganze Frage beruhen zu lassen; als sich Rußland, Schweden und Hannover nicht beruhigen wollten und nochmals die gekränkte deutsche Ehre und Sicherheit betonten, ging der Reichstag Ende Juli 1804 vorzeitig in Ferien. — [Welschinger, Le Duc d'Enghien, 88. Herzog von

Broglie, Le Procès et l'exécution du Duc d'Enghien, 88.]

3) Rapoleon Kaiser. Die meisten Höfe beeitten sich, den gekrönten Plebejer, die gekrönte Kevolution in ihre legitime Mitte aufzunehmen; Preußen ging mit der Unerkennung voran, Desterreich zögerte ansangs, als "das römische Kaisertum von den Habdurg-Lothringern auf die Napoleons übergehen sollte" (Treisticke), und im Gegensate zu Cobenzl warnte der geistvollste Publizist der Zeit, Gentz, vor der Zustimmung zum Rechte der Usurpation. Die deutschen und die italienischen Fürsten gratulierten Napoleon im kriechendsten Tone; Rußland, Schweden und Großbritannien aber erkannten seinen Raisertitel nicht an. Franz II. verlieh seinen unabhängigen Erblanden den Rang eines österreichischen Erbkaisertums; zwar spottete Napoleon mit Talleyrand über das dizarre Doppelkaisertum, doch erkannte er es an und wurde im September 1804 von Franz anerkannt. Hardenberg versicherte Napoleon im Mai 1804 auf dessen Anfrage, Preußen werde weder russischen vorausgesetzt, daß Frankreich an den Bedingungen von 1803 festhalte; vergebens demühte sich Rußland, Preußen seiner Neutralität zu entwinden, Hardenberg zog noch immer Frankreich dem Zaren vor. Im September 1804 lagen die deutschen Fürsten aus Süd und West im Mainz vor Napoleon im Staube und jubelten ihm zu als dem natürlichen Nachsolger Karls des Großen; indem en höhnend auf ihre gekrümmten Nacken schaute, ließ er Klänge vom Rheinbunde verlauten, und als die Fürsten heimzogen, sühlten sie, daß sie einen Herrn besaburger. Napoleon sagte, für Hamburg genügten zehn Spione nicht, und ließ in Hamburg am 25. Oktober den britischen Residenten Rumbold aussehen; zwar gab er ihn auf Verwendung Triedrich Bilkelms III. als Direktor des niedersächssischen Kreises wieder frei, doch vergaß er dem Hohenzollern diese Auflebnung gegen seinen herrischen Willen nicht und vora weniger als je geneigt, Hannover zu räumen. — [A. Bohlwill, Aktenstücke zur Rumboldschen Ungelegenheit, "Zeitschrift des Vereins für Hamburgs Geschichte", 88. 7, 81.]

# § 124. Die Koalition von 1805.

Litteratur. A. Beer, Zehn Jahre öfterreichischer Politik 1801—1810, 77. v. Vivenot, Thugut und sein politisches System, Archiv für öfterreichische Geschichte, Bd. 43. A. Fournier, Gentz und Cobenzl, Geschichte der öfterreichischen Diplomatie 1801—1805, 80. G. Wertheimer, Geschichte Desterreichs und Ungarns im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, 84. Mémoires du Prince Adam Czartoryski et correspondance avec l'Empereur Alexandre Ier, 2 Bde., 87. Memoiren des Fürsten Talleyrand, übersetz von Gbeling, 5 Bde., 91—92.

Napoleon griff immer weiter aus und der Zielpunkt seiner Politik wurde die Besiegung Großbritanniens<sup>1</sup>); Preußen gab sich vergebliche Mühe, Alexander I. mit ihm auszusöhnen. Im Februar 1801 war Thugut mit dem Eingeständnisse abgetreten, Desterreich sei erschöpft und werde vielleicht gezwungen sein, sich trot der verstärkten bedrohlichen Macht Frankzreichs diesem anzuschließen; die Losung seines Nachsolgers, des Reichsvizeskanzlers Grafen Ludwig Cobenzl, war Ruhe, und trot aller Anläuse ersolgten keine gründlichen Resormen im Staatswesen<sup>2</sup>); nur auf Alexanders kategorisches Drängen schloß der Botschafter Graf Philipp Stadion am

6. November 1804 in St. Petersburg eine Defensivallianz, die freilich einer offensiven aufs Haar glich. Gustav IV. Adolf von Schweben, "der Don Quirote der Legitimität", schloß enge Bündnisse mit Großbritannien und Rußland; der ohne Stadions Wissen am 11. April 1805 in St. Peters burg geschlossene russische Bundnisvertrag nahm Desterreichs als= baldige Schilderhebung in sichere Aussicht, doch unterblieb noch die an der Newa erstrebte russisch=österreichische Tripelallianz. Neue Ueber= griffe Napoleons belehrten den Wiener Hof über die Notwendigkeit, zu rüften<sup>4</sup>), am 9. August wechselten in St. Petersburg die Gesandten Ruß-lands, Großbritanniens und Oesterreichs die Urkunden wegen Oesterreichs Beitritt jum Bundniffe vom 11. April aus, der Erzherzog Karl entwarf den unglücklichen Operationsplan und am 8. September rückte General= quartiermeifter v. Mack mit einem Beere in Bayern ein. Die füddeutschen Höfe traten, durch Landverheißungen gewonnen, zu Napoleon; Preußen widerstand der Lockung mit Hannover. So empfänglich Friedrich Wilhelm an sich für den Nutzen dieser Erwerbung war, ließ er sich doch nicht zum Kriege gegen Desterreich treiben und hielt am Frieden fest; auch der Durchzug Bernadottes durch das neutrale Gebiet von Unsbach nach dem Kriegsschauplat (3. Oktober) führte, so sehr man in Wien darauf rechnete, nicht zum Eintritte Preußens in die Aktion, zumal der Krieg so unglücklich verlief. Alexander entsagte den feindseligen Plänen Czartoryskis gegen Preußen, reiste auf Bitte des Königs nach Berlin, wo am 30. Oktober auch der Erzherzog Anton erschien, und erzielte am 3. November den durch eine Theaterscene am Sarge des alten Fritz besiegelten Potsdamer Bertrag<sup>5</sup>). Haugwitz reiste am 14. d. M. ins Hauptquartier Napoleons, um zwischen ihm und der Koalition zu vermitteln, doch begrub Napoleons Triumph bei Aufterlit am 2. Dezember 6) die ganze Koalition und Haugwitz ging am 15. Dezember das schmachvolle Bündnis von Schönbrunn 7) mit ihm ein.

1) Kitt und Mexander. Wo Napoleon gebot, da wurde der Verkehr mit Größbritannien abgebrochen und britischen Waren der Jutritt verboten; in seiner Verblendung nahm er wenig Notiz von der sich bilbenden neuen Koalition der legitimen Kabinette, deren Seele wiederum Pitt war und für die von St. James ein Goldstrom nach den europäischen Residenzen kloß. Alexander I. lebte sich in den Gedanken ein, sich für Europas Freiheit zu schlagen und Enghiens Mörder zu bekämpfen; er gab sich Pitts Leitung hin und suchte Desterreich und Preußen auch dafür zu stimmen, alle Versuche in Verlin scheiterten zwar an der Neutralitätsliebe des Königs, der noch im Frühjahr 1805 einen erfolglosen Anlauf nahm, Frankreich und Rußland auszusöhnen, doch war bei einem Weltkriege die Behauptung der Neutralität mit der Anwesenheit französischer Truppen in Hannover gewiß nicht länger vereindar, und Alexanders vertrauter Minister, Fürst Tartoryski, ging darauf aus, Preußen zum Anschluß an Kußland oder Frankreich zu zwingen und es, falls es sich für Frankreich entscheide, zu bekriegen.

Königs, der noch im Frühjahr 1805 einen erfolglosen Anlauf nahm, Frankreich und Rußland auszusöhnen, doch war bei einem Weltkriege die Behauptung der Neutra-lität mit der Anwesenheit französischer Truppen in Hannover gewiß nicht länger vereindar, und Alexanders vertrauter Minister, Fürst Czartorysti, ging darauf aus, Preußen zum Anchluß an Rußland oder Frankreich zu zwingen und es, falls es sich für Frankreich entscheide, zu bekriegen.

2) Desterreich. Thugut und der Kaiser schauten nach Kettung aus, im Inneren ging alles drüber und drunter, Ende 1799 waren schon über 141 Millionen Bankozettel im Umlause, die Finanznot stieg immerfort; die Experimente in der Finanzverwaltung aber schusen keinen Ausweg. Im September 1801 trat an die Stelle des Staatsrats ein Staats- und Konserenzministerium mit drei Departements (Neußeres, Juneres, Krieg und Marine), wozu Erzherzog Karl besonders geraten; Justiz und Verwaltung in den Schmisch- öskerreichischen Erblanden, seit 1797 verzeinigt, wurden wieder getrennt. Erzherzog Karl, 1801—1805 an der Spize des Heigsrats, die Seele der Resormen und der Stolz des Heeres, war mit seinen Resormversuchen ungläcklich, denn sie entlasteten weder die Finanzen, noch erhöhten sie die Wehrkraft; die Heeresverwaltung überschritt willkürlich den für Friedens-

zeiten ausgeworsenen Etat von 43 Millionen Gulben, und doch war das Her höchst mangelhaft. Karl wie Cobenzl und der besonders einstlußreiche Kabineitsminister Graf Franz Coloredo, die beide so fritischer Zeit nicht gewachsen waren, wollten Frieden. — [A. Beer, Geschichte der österreichischen Finanzen im 19. Jahrhundert, 77. d'Elvert, Zur österreichischen Finanzgeschichte, 81. E. Wertheimer, Greseberzog Karl als Präsident des Hoffriegsrates 1801—1805 im Archiv sür österreichische Geschichte, 66. v. Krones, Zur Geschichte Desterreichs ze., 86.] Im Bündnisse Desterreichs mit Rußland vom 6. November 1804 versprachen beide Kontrabenten, sie würden, falls Napoleon Schritte thue, um seine Macht noch zu erweitern, darin einen Angriff sehen und einem solchen mit 350000 Mann (Kußland 115000, Desterreich 235000) entgegen treten; auch sollte außer diesen ein Observationssorps zurückleiben, damit Preußen in Passivität verharre; Rußland versprach, dem Wiener Hose britische Subsidien zu verschaffen und bei dem Friedens; schluß Entschädigung an Gebiet zu erwirfen; mancherlei Territorialveränderungen wurden vereinbart. In einem geheimen Separatartitel ersolgten Bestimmungen für den Fall eines preußischen Angriffs auf einen der Kontrahenten. Um 26. Dezember unterzeichnete Stadion eine ergänzende Erklärung wegen Zahlung der angeregten

Subsidien. — [v. Martens, Recueil des traités, etc., II, 75.]

3) Schweden, Rugland und Großbritannien. Schwedens Bundnis mit Groß= britannien datierte vom 3. Dezember 1804, mit Rußland vom 14. Januar 1805; Schweden raumte ohne Rudficht auf preugische Broteste den Briten Stralfund und den Ruffen die Landung in Pommern ein und stellte im April 1805 der Koalition 20 000 Mann. Im russischen Bundniffe vom 11. April 1805 versprachen die Kontrabenten, sie wollten im Geiste bes europäischen Gleichgewichts und Friedens eine "allgemeine Liga der Staaten Europas" ins Leben rufen; abgesehen von dem, was Großbritannien liesern würde, sollten 500 000 Soldaten gegen Frankreich aufsgebracht werden; man wollte letzteres zwingen, ganz Italien mit Elba, Hannover und ganz Norddeutschland zu räumen, die holländische und die Schweizer Republik unabhängig zu machen, den König von Sardinien in Piemont zu restituieren und noch zu arrondieren; Großbritannien versprach für je 100000 Mann regulärer Truppen 1250000 Pfund Sterling Subsidien und Schiffe für ihren Transport. Im sechsten Separatartitel besaaten die Kontrabenten, sie wollten den Nationalwillen der Franzofen in Bezug ihrer Regierungsform in nichts beeinträchtigen, und enthielten fich somit aller Restaurationspläne für die Bourbons. Ein siebenter Separatartikel versprach Preußen, falls es beitrete, bei seiner ohnehin gewachsenen Macht die Rudgabe des linksrheinischen Gebietes, welches es 5. August 1796 an Frankreich abgetreten habe; hiermit war ihm die Aussicht auf Hannover genommen; und ein achter Separatartikel bedrohte jede Macht, die den Bemühungen beider Kontrahenten durch Gebrauch ihrer Streitkräfte oder durch zu innige Verbindung mit Frankreich ent-gegenarbeiten wurde, mit Krieg, was ebenfalls gegen Preußen gemunzt war. Der zehnte Separatartikel kundigte die Stellung von Friedensbedingungen an Frankreich an, um dies zum Nachgeben zu bewegen. — [v. Martens, Recueil des traités, II, 75.]

4) Napoleon. Er frönte sich am 26. Mai 1805 in Mailand als König von Italien, vereinigte im Juni d. J. die Ligurische Republik mit Frankreich, im Juli Parma und Piacenza mit dem Königreiche Italien. Maximilian Joseph, der am 24. August in München ein Schutz- und Trutdündnis mit Napoleon geschlossen, spielte gegenüber Franz I. die zweideutigste Kolle; jeht entstoh er ins französische Lager nach Würzburg, wo er dem Bündnisse das Datum vom 23. September ausdrückte, um die Welt zu belügen, nachdem er Desterreich lange hingehalten hatte, um dann seinerseits mit Napoleon um die Wette über Desterreichs Treuslösserich von Baden schloß sich am 1. Oktober in Ettlingen Napoleon an und verpslichtete sich zur Stellung von 3000 Mann, nachdem der französische Geschäftsträger tags zuvor in Regensburg die Lüge gewagt hatte, Frankreichs Heere hätten eben den Khein überschritten, um Württemberg und Baden vor dem Schicksale zu bewahren, womit das raublustige Desterreich Bayern heimgesucht habe. Dessendarus, Württemberg wollte zuerst neutral bleiben, fügte sich aber am 2. Oktober in Ludwigsburg Napoleons Gebot und stellte 8000 Mann; die Fürsten, die Napoleon "die Stühen meines deutschen Bundes" nannte, waren somit gefunden. [Kleinsche

schmidt, Bayern und Heffen 1799—1816, 1900.] Friedrich Wilhelm that neue Schritte jur Aufrechterhaltung der Neutralität Norddeutschlands, ruffische Truppen= Schritte zur Aufrechterhaltung der Rentralität Rorddeutschlands, russische Eruppenansammlungen an der Grenze zwangen ihn aber, am 7. September 1805 einen Teil seines Heeres und bald das ganze einzuberusen. Als Napoleon den Rechtsbruch in Ansbach wagte, bäumte der König auf; zwar verhütete Hardenberg den Bruch, doch sagte sich der König von allen Verbindlichseiten gegen Napoleon los, wollte "mit dem Menschen nichts mehr zu thun haben", gestattete den Russen den Durchzug durch Schlesien und Mecklendurg und ließ im Oktober Hannover besehen; vergedens aber hoffte sein Volk auf die Kriegserklärung an Napoleon. Napoleon traf die Desterveicher mit zermalmenden Schlägen, schließlich mußte Mac am 17. Oktober die schimpfliche Kapitulation von Um schließen und dem Marsche der französischen Armee schimpfliche Kapitulation von Ulm schließen und dem Marsche der französischen Armee auf Wien stand nichts im Wege. Zwar hatte Nelson bei Trafalgar die vereinigten Flotten Frankreichs und Spaniens vernichtet, zu Lande aber blieb Napoleon Sieger; erst Ende September erschienen die Russen unter Golenistschew-Kutusow am Jnn, bald brach wieder ihr Hader mit den Desterreichern los, die Franzosen aber rückten immer weiter vor, der Hof entfloh aus Wien, das Murat am 13. November durch eine billige Lift nahm; Rapoleon bezog Schönbrunn, versuchte aber vergebens das Bolt gegen die Dynastie aufzuwiegeln und war ungemein gefährdet, wenn die Alliierten Besonnenheit walten ließen, ihn durch eine behutsame Desensive in Mähren hin-hielten und wenn Preußen, das bereits Sachsen und Kurhessen der Koalition zu-

hielten und wenn Preußen, das bereits Sachsen und Kurhessen der Koalition zugeführt, nach der sicher ersolgenden Ablehnung von Haugwig' Mediation am Ib. Dezember in die Koalition eintrat.

5) Potsdamer Vertrag vom 3. November 1805. Hardenderg und Haugwig (Preußen) und Fürst Czartorysti, v. Alopäus, Fürst Dolgoruti (Rußland) unterzeichneten ihn, Graf Metternich pflichtete am gleichen Tage für Desterreich bei. Der König sollte eine bewassnete Vermittelung zwischen Napoleon und der Koalition auf dem Besitzstand des Luneviller Friedens versuchen und nach ihrem Scheitern am 15. Dezember der Koalition beitreten, wosür ihm bei dem Friedensschlusse eine besser von kartens, kecueil des traités, II, 75.]

6) Austerlitz. Thoren leiteten Alexanders leichtbewegliche Seele, drängten ihn, anstatt abzuwarten, zum Losschlagen, und am 2. Dezember leuchtete Kapoleon die

anstatt abzuwarten, zum Losschlagen, und am 2. Dezember leuchtete Napoleon die Sonne von Austerlig zum glänzendsten seiner Siege. Die Koalition war so gut wie vernichtet; das geschlagene Seer, bei dem Alexander und Franz selbst waren, zog sich nach Ungarn zurück, Franz beugte sich am 4. in dem Bivouac von Nasiedlowig mit verbissenem Grimme dem Sieger und verpslichtete sich, gegen Gewährung des Waffenstillstandes am 6. Dezember, keine fremden Truppen in seine Staaten zu laffen und die Ruffen heimzusenden; ein Drittel seines Reiches blieb in französischer Hand. In Nikolsburg sollten Friedensunterhandlungen beginnen. Allexander war ebenfalls entmutigt, hielt sich auf dem Rückzuge pünktlich an die vorgeschriebenen Etappen und berief seine Truppen aus Italien und Hannover heim.

7) Vertrag von Schöndrunn (15. Dezember 1805). Preußen empfing von Frank-

reich Hannover zu ewigem Besitze, was es Großbritannien gegenüber kompromittierte, trat hingegen die Markgrafschaft Ansbach an Bayern, das Herzogtum Cleve mit der Festung Wesel und das Fürstentum Neufchatel an Napoleon ab und schloß mit letterem ein Schutz- und Trutbundnis. Dasselbe verpstlichtete beide Kontrahenten zur gemeinsamen Berteidigung der Türkei, der preußischen Staaten inkl. Hannover, der französischen inkl. aller etwaigen Neuerwerbungen in Italien, und der bayerisschen Staaten; zu Gunsten Bayerns sollte Desterreich Tirol, Passau, Gichstädt, Borarlberg zc. abtreten, Preußen erfannte Desterreichs Abtretungen im voraus an und verpflichtete sich, die Abtretung des Restes von Desterreichisch-Schwaben an Württemberg und Baden mitzugarantieren. Die Ratifikationen sollten spätestens nach drei Bochen in Berlin ausgetauscht werden. Diesen Vertrag in Händen, erpreßte Napoleon vom ratlosen Wiener Hof den Frieden nach seinem Zuschnitte. — [Denkwürdig-keiten des Fürsten Hardenberg von L. v. Ranke, 5 Bde., 77.] M. Lehmann hat in "Scharnhorst" Bd. 1, 86 die bisherige Auffassung, als ob Haugwit auf eigene Faust und mattherzig gehandelt habe, berichtigt. Haugwit war erst am 28. November bei Napoleon erschienen, denn der Oberbefehlshaber Herzog von Braunschweig wollte aus militärischen Grunden den Beginn der Feindseligkeiten bis zum 15. Dezember hingezogen wissen, und Friedrich Wilhelm selbst hatte den Vermittler mündlich dahin instruiert, den Frieden mit Frankreich auf alle Fälle zu sichern; wie schon Hardenberg vermutet hat, war diese Instruktion nicht zur Kenntnis des

auswärtigen Umtes gelangt. Thimme bestreitet neuerdings Lehmanns Ansicht in seinen "Juneren Zuständen des Kurfürstentums Hannover", siehe oben § 128.]

## § 125. Der Friede von Pregburg.

Die Fürsten Süddeutschlands jubelten den Siegen Napoleons über Kaiser Franz II. zu und eilten nach Straßburg, um seiner Gemahlin Fosephine zu huldigen, denn sie erwarteten neue Beute. Defterreich lag am Boden 1), Napoleon verschärfte, anstatt den Wiener Hof auf Tallen-rands klugen Rat durch Schonung zu Dank zu verpflichten, die Friedens= bedingungen, am 26. Dezember mußten in Pregburg Graf Gyulai und Fürst Liechtenstein den demütigendsten Frieden der österreichischen Geschichte unterzeichnen, den Stadion als Kapitulation charafterisiert hat: Desterreich wurde aus Deutschland und Italien völlig ausgeschloffen, von der Schweiz und Italien abgeschnitten. Mit der Bayern, Württemberg und Baden verliehenen vollen Souveränität verschwand der lette Unflug einer deutschen Monarchie, ein deutsches Wahlkaisertum über souveränen Erbkronen war ein Unfinn, und bezeichnend sprach die Friedensatte vom "deutschen Bunde". Längst der Herr Süddeutschlands, mußte Napoleon, mas er seinen Satrapen zumuten durfte; um "die vierte Dynastie", wie er die seine nannte, mit alten Dynastien zu vermischen, schloß er Heiraten1), auch ließ er seinen Dheim, den Kardinal Fesch, als Dalbergs Roadjutor und seinen Schwager, Joachim Murat, als Berzog von Cleve und Berg in den deutschen Fürstenverein eintreten. Er entthronte die Bourbons in Neapel, setzte seinen Bruder Joseph auf ihren Thron, machte seinen Bruder Ludwig zum Könige von Holland und nötigte Haugwit an Stelle des Schönbrunner Vertrages den noch viel härteren Pariser vom 15. Februar 18062) ab; Hardenberg aber, der das Vertrauen seines Monarchen besaß, knüpfte in Voraussicht eines baldigen Bruches mit Frankreich heimlich mit Rußland an. Zwar begann auch Napoleon Friedensverhandlungen mit Rugland, um es von Großbritannien loszureißen, und der ruffische Geschäftsträger v. Dubril unterzeichnete am 20. Juli 1806 in Paris einen Vertrag mit General Clarke3). doch gaben Friedrich Wilhelm und Alexander am 1. und 24. Juli in Charlottenburg und Kamennj-Ditrow Erklärungen ab4), die dem Vertrag pom 15. Februar direft zuwiderliefen und die ihr Bündnis gegen Napoleon einleiteten.

<sup>1)</sup> Bedingungen des Friedens. Napoleonische Heiratspolitik. Da sie sich ganz unfähig erwiesen hatten, sielen die Minister Colloredo und L. Cobenzl am 28. November und 24. Dezember 1805, Graf Philipp Stadion (geboren 1763), bisher Botsschafter in Rußland, trat ans Ruder. Desterreich erkannte im Frieden alle Usurpationen und Umwälzungen Napoleons in Italien, ihn als König von Italien an und gab seine ganze venetianische Erwerbung von Camposormio und Luneville, Benedig, Istrien, Friaul, Dalmatien an das Königreich Italien hin. Die Kurfürsten von Bayern, Württemberg und Baden wurden völlig souverän und die beiden ersteren Könige, was Desterreich anerkannte; Desterreich trat an Bayern ab: die Martgrafschaft Burgau, Vorarlberg, die Grafschaften Hohenembs und Königsegg-Rothensels, die Herrschaften Tettnang und Argen, das Gebiet von Lindau, Tirol mit Brizen und Trient, den Rest der Bistümer Sichstädt und Passau, wozu noch die Reichsstadt Augsdurg kam, indessen Maximilian Joseph das frühere Bistum Würzburg herausgab; an Württemberg trat Desterreich ab die Grafschaften Hohenberg und Nellenburg, die Landvogtei Altorf, die Herrschaften Triberg und Ehingen, die Donaustädte

Chingen, Munderfingen, Riedlingen, Wengen und Saulgau, den in Württemberg enklavierten Teil des Breisgau, die Städte Villingen und Bräunlingen, hierzu kam die dem Johanniterorden jüngft überwiesene Grafschaft Bonndorf, die Bestigungen dieses und des Deutschen Ordens und die Oberherrlichkeit über die enklavierten reichsritterschaftlichen Bestigungen; Baden erhielt von Desterreich Konstanz, die Ortenau, sait ganz Breisgau und hierzu kamen die Deutschordenssommenden Mainau mit der Berrschaft Blumenseld, die Kollegiasstister Waldbirch und Rheinselden, die Abteit Thennenbach, die Klöster St. Trudpert, St. Beter, St. Märgen, Olsberg, Wonnenthal und die Damenstister Günthersthal und Säckingen. Desterreich erhielt für seine Berluste nur Salzdurg und Berchtesgaden, der diese Gebiete abtretende ehemalige Großberzog von Toscana wurde von Vapern mit Würzdurg als Kursfürseinum entschädigt. Alles in allem verlor Desterreich 1114 Luadratmeilen mit 2785 000 Seelen und 13 610 008 Gulden Jahreseinkünsten, zahlte auch 40 Millionen Gulden Kriegssosten. Die Würde und die Bestigungen des Hoch und Deutschmeisters sollten in einer erzherzoglichen Linie erblich werden, Erzherzog Ferdinand, früher Horzog von Modenne-Breisgau, sollte zwar in Deutschland Ersak sinden, erhielt aber nichts. — [v. Martens, Recueil des principaux traités, Bd. VIII.] Das alte Reich wurde immer unhaltbarer. Dalberg mußte dassur haßten, ang kenne handelbarer. Dalberg mußte dassur, daß er am 8. Noewember den Mitständen in Regensburg vorstellte, welche Gesahr der alten Reichsverschlang dried der Abgelen der Abgelen der Abgelen Viele vorhe, aus Napoleons Mund bitteren Tadel hinnehmen; Friedrich von Württemberg pries Napoleon dassur, daß er Dalberg für seinen patriotischen Sieser abgekanzelt habe, und pflichtete von Herzsen Napoleons Alnsicht der Deen Bräutigam, den Kurprinzen Karl von Baden, am 8. April d. J. nit seiner Idoen Bräutigam, den Kurprinzen Karl von Baden, am 8. April d. J. nit seiner Papalie de Beauharnais, den Ruprid der Siehen Steiligabeth in Bayern.

leons I., 2. Aufil., 86.]

2) Parifer Bertrag. Napoleon traf Anstalten, um Preußen zur Ratisitation des Schönforunner Vertrags zu zwingen, dessen Verwersung die Besten der preußischen Nation erhösten; Breußen aber fühlte seine militärische Ohnmacht, als Napoleons Truppen sich den Grenzen näherten; nach Jaugwis Rat und unter Jardenzbergs Mitwirkung nahm Friedrich Wilhelm am 4. Januar 1806 den Vertrag nur mit Aenderungen an, welche seine Wirssamstellen auf die Zeit nach dem allgemeinen Frieden hinausschoben; um dies zu rechtsertigen, erschien Jaugwis im Fedruar in Paris. Daheim wurde der größere Teil des Herres demobilisiert. Im Variser Vertrage vom 15. Fedruar blieb man bei den Gebietsbestimmungen vom 15. Dezember 1805, doch mußte Preußen noch die Grasschaft Valengin abtreten und auf eine Entschädigung für Ansbach von seiten Bayerns verzichten, das hinwieder das Derzogtum Verg an Frankreich abgab. Preußen verzichtete auf eigene Politik, verschloß Großbritannien seine Häsen von Lübeck und verpslichtete sich zu gemeinsamer Sache mit Frankreich in jedem Kriege, in den eines von ihnen stür eine der Fragen verwickelt werden könnte, welche sie selbst, die Unverletzlichseit und Unabhängigkeit der Türkei, Bayerns, Württembergs und Badens und die Reuordnungen des Preßburger Friedens beträsen — somit konnte Preußen ohne weiteres zum Kriege gegen Kußland genötigt werden, salls dies die Türkei angriff. Der von Preußen mehrsach angeregte Abzug der französsischen Truppen aus Deutschland unterdlieb. Um nicht die in Süddeutschand versammelten französsischen Geere auf Preußen stürzen zu sehn, das der Kundungen des Bolses die Franzosen im Oktober 1805 geräumt hatten, unter Verwönlichungen des Bolses die Franzosen im Oktober 1805 geräumt hatten, unter Verwönlichungen des Bolses die Franzosen im Oktober 1805 geräumt hatten, unter Verwönlichungen des Bolses die Franzosen im Oktober 1806 geräumt hatten, unter Verwönlichungen des Bolses die Gesen, erfannte aber recht wohl, das der Bund mit Napoleon auf seine Dauer zählen dürfte Merzan

räter an Preußen spielen und bot in London Hannover an, entschlossen, in Preußen einzubrechen, wozu ihm der Besitz von Wesel, Kehl und Castel hochwichtig sein mußte. Napoleons Schützling Haugwitz übernahm im April 1806 wieder die alleinige Leitung der auswärtigen Geschäfte, der von Napoleon gehaßte Hardenberg aber

blieb des Königs Vertrauter.

3) Oubrils Bertrag vom 20. Juli 1806. Rußland follte Frankreich die Bocche di Cattaro räumen, die Jonischen Inseln und Ragusa sollten unabhängige Republiken sein, die Unabhängigkeit und Unverletzlichkeit der Türkei wurde anerkannt, binnen drei Monaten sollten alle französischen Truppen aus Deutschland zurückgekehrt sein, Rußland und Frankreich wollten den Frieden zwischen Preußen und Schweden vermitteln und Napoleon Rußlands Bermittelung für Unterhandlung des Seefriedens annehmen. — [Garden, Histoire générale des traités, Bd. IX.]

4) Preußisch-russische Crklärungen vom Juli 1806. Der Allianzvertrag mit Frankreich sollte in nichts den von 1800 zwischen Rußland und Preußen (§ 119, 4) beeinträchtigen; vor allem sollte Preußen zum Kriege gegen Rußland nicht verpflichtet sein, falls Frankreich die Türkei angreise, Rußland sie verteidige oder Maßregeln ergreise, um eine französische Iwvasion der Türkei abzuwehren, ebensowenig salls Rußland Desterreich infolge Berletzung des Preßburger Friedens durch Frankreich helsen wolle. Beide Kontrahenten garantierten die Unabhängigkeit und Integrität der Pforte, der österreichischen Gebiete gemäß des Preßburger Friedens, Morddeutschlands, der dänischen Staaten und Schwedens: hiermit wurde Preußen die Aussicht auf Schwedisch-Pommern entrückt; beide Kontrahenten wollten dasür sorgen, daß die französischen Truppen Deutschland baldigst räumten; Rußland versprach, den größeren Teil seiner Streitkräste auf Europas Verteidigung und alle sür die Unabhängigkeit und Integrität Preußens zu verwenden und bei seinem Systeme der Uneigennützisseit zu beharren. — [v. Martens, Recueil des traités etc., Bd. VI, 83.]

#### § 126. Der Rheinbund.

Litteratur. v. Zwiedine cf. Südenhorft, Deutsche Geschichte von der Auflösung des alten bis zur Errichtung des neuen Kaiserreichs (1806—1871), Bd. 1, 97. A. Winkopp, Der rheinische Bund, 23 Bde., 7—13. Marchese G. Lucchesini, Sulle cause e gli effetti della consederazione Rhenana, 19—23, deutsch in 3 Bdn., 21—25. Usinger, Napoleon, der rheinische und der nordische Bund, 65. K. Frhr. v. Beaulieu-Marconnay, Karl von Dalberg und seine Zeit, 2 Bde., 79. K. Beck, Zur Versassichichte des Rheinbunds, 90.

Die Souverane des deutschen Südwestens richteten sich häuslich ein, erneuten ihren jungft unterbrochenen Raubzug gegen die Reichsritter= schaft, den letten Rest der alten Reichsordnung, und räumten mit den Landständen auf 1). Die in französischem Solde stehenden Mittelstaaten follten Napoleons Plane gemäß Defterreich und Preußen gegenüber la troisième Allemagne bilden und so eine deutsche Einigung unmöglich machen; fie follten ihm das "Kanonenfutter" für feine Schlachten liefern; darum beschloß er, die Kleinstaaten unter diese Klientel zu verteilen und achtete nicht auf das Flehen jener. Der Instinkt des Volkes empfand, daß mit dem Hauptschlusse von 1803 und mit dem Preßburger Frieden das lette Wort noch nicht gesprochen und daß die Reichsnerfassung unhalt= bar sei, und man suchte seit Johren nach neuen Gestaltungen; tam die erste Unregung zum Rheinbunde aus Raffel, so trat Napoleon dem Plane, von dem Dalberg Kenntnis erhalten, erft naher, als ihm die Zeit gefommen schien und der Ruf nach einer neuen Verfassung aus den verschiedensten Kreisen erklang?). Unter seinen Augen murde in Paris der Entwurf der Rheinbundsafte mit Beihilfe Pfeffels abgefaßt") und am 19. Juli 1806 Diefelbe von ihm ratifiziert; in ungleich festerer Form lebte der rheinische Bund Ludwigs XIV. wieder auf. Mit gerechtem Sohne nennt Gentz die Berfassung des Rheinbundes eine "Schimpf- und Spottkonstitution" von Sklavenvölkern unter Despoten, die wieder unter einem Oberdespoten standen.
Der Reichstag zu Regensburg beschloß am 1. August sein elendes Dasein<sup>4</sup>), der deutsche Kaiser fühlte, seine Krone habe ihre reale Bedeutung ganz versloren und sei höchstens geeignet, ihn in Krieg mit Napoleon zu verwickeln, darum legte er sie nieder. Thränenlos stand die Nation am Sarge ihrer Geschichte und wo sich nationale Gesühle noch außerhalb der rheinbündischen Machtsphäre zeigten, unterdrückten Napoleon und seine Satrapen sie mit heimtückischer Härte; so sand Napoleons Protestorat über den Rheinbund seine blutige Einweihung in der Erschießung des Nürnberger Buchhändlers Valm<sup>5</sup>).

1) Napoleons Satrapen. Friedrich von Württemberg besetzte schon am 19. No= vember 1805 alle reichsritterschaftlichen und geistlichen Gebiete und hob am 30. De= zember d. J. die ihm unbequeme Verfassung auf, "da Souveränität und ständische Institutionen sich nicht vertragen"; Maximilian Joseph ging unter Napoleons Deckung gegen die Reichsritter vor, auch Karl Friedrich von Baden befolgte das gegebene Beispiel, beseiche die reichsritterschaftlichen und geistlichen Gebiete und befeligte im Mai 1806 die Breisgauer Stände als "erschwerendes und kostspieliges Zwischenorgan". In Hessenschaft des sie eine Darmstadt siel am 1. Oktober 1806 die seit 1628 nur formell
bestehende ständische Verfassung. Die neuen Souveräne vergaßen rasch ihre schmachvolle Abhängigkeit von Napoleons guter Laune und träumten sich in eine nicht
vorhandene Selbständigkeit hinein; in Bayern vor allem suchte man den "eigentämtikken Nationalkannskappen der Nationa" wieder zu helchen feinste tümlichen Nationalcharakter der bayerischen Nation" wieder zu beleben, seierte Napoleon offiziell als Wiederhersteller des uralten bayerischen Königtums und demütigte sich dabei vor ihm und seiner Macht. Die Heereslast drückte schwer auf semungte sich dabet vor ihm und seiner Macht. Die Heerestast drücke schwer auf Süddeutschland, denn es siel Napoleon nicht ein, die erhofste Käumung eintreten zu lassen; seine gewaltige Armee schreckte Desterreich, war gegen Preußen zur Hand und hielt den Süden Deutschlands in Zucht; als Friedrich von Württemberg sich beschwerte, entblödete man sich nicht, ihm zu eröffnen, französische Offiziere gälten mehr als seine ihm von Frankreich geschenkte Krone. Baden mußte am 20. Dezember 1805 die Festung Kehl, Nassau am 12. März 1806 Castel und Kostheim an Frankreich abtreten, das von dort die "souveränen" Staaten im Auge behielt; troß aller Kriecherei mußte Frankfurt, weil es britischen Handel pflegte, im Fedruar 1806 vier Millionen Frank bezahlen, und dem Landarafen in Narmstadt murde erklärt sein Millionen Frank bezahlen, und dem Landgrafen in Darmstadt wurde erklärt, sein Andank an dem Wohlthäter in Paris strafe sich durch Nichterlangung des Kurhuts und neuer Gebiete. Der neue Reichsfürst Joachim Murat, seit 15. März 1806 Herzog von Cleve und Berg, besetzte die Abteien Essen, Elten und Werden, die im Serzog von Cleve und Berg, besetzt die Abteien Essen, Elten und Werden, die im Mai 1802 Preußen zugesprochen worden, es kam zum Kampse mit preußischen Truppen unter General Blücher, und in Verlin empfand man wohl die neue Demütigung. Höhnend aber schried die Mainzer Zeitung: "Es gibt kein Deutschland mehr. Was man für Anstrengungen einer gegen ihre Auflösung ringenden Nation zu halten versucht sein könnte, sind nur Klagen weniger Menschen am Grabe eines Volkes, das sie überlebt haben." Napoleon machte den Mittelstaaten zeitig Mitteilung von ihren neuen Aussichten; abermals bestürmten sie ihn in ihrer Gier, abermals versteigerte man in Paris Deutschland an den Meistbietenden und umsonst baten die Kleinen um Schutz vor den Krallen Größerer. Napoleon war zur Mediatisserung entschlossen und schutz beschutz 1806 an Friedrich von Württemberg: "Bayern und Baden haben die Mediatisserungsakte unterzeichnet, thun Sie desgleichen." — Der hessische Minister Freiherr v. Waiz wünschte, um Kurhessen von Preußen unabhängig zu machen, einen Bund deutscher Staaten zweiten Kanges unter fremdem Protektorate. unter fremdem Protektorate.

2) Unhaltbarkeit der Keichsversassung. Die kümmerlichen Baureste des alten Reiches konnten dem Sturm nicht mehr trozen, der Reichstag war überslüssig geworden und Gustav IV. Abolf löste sich im Januar 1806 vom Reiche los, "da der jenige nicht mehr angehört werde, der die Sprache der Ehre rede", und "da einzig Usurpation und Egoismus die Entschließungen des Reichstages beeinflußten". Unter allen Reichsständen bekundete der Reichserzkanzler Dalberg die zudringlichste Ungeduld, Rapoleon zum Herrn Deutschlands gemacht zu sehen; er beschwor ihn

im April 1806: "Sie sind Karl der Große; seien Sie der Regler, der Heiland Deutschlands, der Wiederhersteller seiner Verfassung. Möchte das abendländische Kaisertum doch wieder erstehen im Kaiser Napoleon, das Reich Karls des Großen,

bestehend aus Italien, Frankreich und Deutschland!"

3) Rheinbundsatte. Tallegrand unterhandelte mit Bapern, Württemberg und Baden, hingegen gar nicht mit den andern von Napoleon abhängigen Staaten, indeffen Dalberg dafür forgte, daß der Regensburger Reichstag am 7. Juli in die Ferien ging. Er hatte erst durch eine Note vom 3. und 4. Juli seitens seines Gesandten in Paris, des Grafen Beuft, von der geplanten Afte Kenntnis erhalten. Am 11. und 12. d. M. lud Talleyrand die Gefandten der napoleonischen Gefolgsfürsten einzeln zu sich, wo denselben die Afte vorgelesen und ihre Unterschrift unter Vorbehalt der Katifikation Napoleons verlangt wurde; keiner hatte eine Vollmacht von Hause, einzig aber der wurttembergische erhob Schwierigkeiten, die freilich rasch zerstoben, und alle unterzeichneten; eine zweite befinitive Unterzeichnung - nur 24 Stunden Bedenfzeit waren den Fürsten zur Ratifikation gegeben worden — erfolgte am 17., doch wurde die Akte der "Confederation du Rhin" auf den 12. zurückdatiert. Unter Dalbergs Führung trennten sich für immer vom deutschen Reiche Bayern, Württemberg, der Erzkanzler, Baden, Cleve-Berg, Hessen-Darmstadt, Nassau-Usingen und Nassau-Weils burg, Hohenzollern-Sigmaringen und Hohenzollern-Hechingen, Salm-Salm und Salm-Kyrburg, Jsenburg-Birstein, Aremberg und von der Lepen und vereinigten sich zum Rheinbund. Kurhessen wurde nicht aufgenommen, vielleicht weil Wilhelm I. nicht schlüssig ward, ob er im Bunde seinen Vorteil sinden möchte, vielleicht weil Napoleon sein Land als Aequivalent für Preußen behalten wollte, wenn Hannover an Großbritannien gurudfallen mußte. Es war in der deutschen Geschichte der erfte Berein von Reichsftanden, die sich formlich vom Reichstörper losfagten, der Belt offen ihren Berrat verkundeten, einen Bund mit dem Erbfeinde gegen Berfaffung und Bestand Deutschlands schlossen und für ihren Sochverrat das Recht erhielten, sich alle nicht beitretenden Standesgenoffen am Rhein, in Franken und in Schwaben einzuverleiben. Alle Reichsgesetze wurden für diese Auserwählten null und nichtig erklärt, mit Ausnahme der Unfprüche der Staatsgläubiger und Benfionare und ber Bestimmung über das Rheinoktroi. Dalberg wurde "Fürst Primas", die Herrscher Badens, Hessens Darmstadts, Cleve-Bergs Großherzoge mit königlichem Range, das Haupt des naffauischen Hauses Herzog, der Graf von der Lenen als Dalbergs Neffe trotz seiner  $2^{1/2}$  Quadratmeilen Fürst. Ueber 70 Fürsten und Grafen mit  $1200\,000$ Seelen auf 550 Quadratmeilen wurden "mediatisiert", d. h. ihr Land wurde unter die Rheinbundsfürsten verteilt, um Diefe gur Stellung von Kontingenten für Napoleons Kriege fähiger zu machen. In Sachen der europäischen Politik mußten sich die Bundesfürsten dem "Brotettor des Rheinbundes" bedingungslos unterwerfen, bafür waren fie im eigenen Lande absolut souveran; "ber beutsche Partikularismus trat in seiner Sünden Blüte" (Treitschfe). Daß so mächtige Geschlechter wie Hohen-lohe und Fürstenberg mediatifiert, Lepen unter die Souverane eingereiht wurde, zeigte den frechen Mutwillen, den Napoleon und Talleyrand mit Deutschland trieben. Der Rheinbund war ein Staatenbund, dessen gemeinschaftliche Angelegenheiten in einer Bundesversammlung zu Frankfurt a. M. verhandelt werden sollten; diese zersfiel in zwei Kollegien, das königliche unter dem Fürsten Primas und das fürstliche unter dem Gerzoge von Naffau; die Bundesversammlung follte alle Streitigkeiten unter den Staaten entscheiden. Lettere follten von jeder fremden (!) Macht unabhängig fein und darum ihre Fürsten nur im Umfreise des Rheinbundes oder in Frankreich Dienst nehmen; wer von den Fürsten im Dienste andrer Mächte bleiben wollte, mußte an einen Prinzen seines Saufes abdanten, mas Fürst Johann Joseph Liechtenftein als öfterreichischer Feldherr that; follte einer feine Souveränität ganz ober teilweise veräußern wollen, so konnte es nur zu Bunften eines Mitstandes geschehen. Der Kaiser der Franzosen wurde Protektor und hatte den Nachfolger des Fürsten Prismas, der dem Bundestage präsidierte, zu ernennen. Jeder Krieg auf dem Festslande, den eine der Bertragsmächte bestehen würde, sollte allen gemeinsam sein; der Rheinbund hatte 63 000 Mann zu ftellen, b. h. Bayern 30 000, Bürttemberg 12 000, Baden 8000, Berg 5000, Darmstadt 4000 und die neun kleinen Fürsten zusammen 4000 — diese Truppen mußten gestellt werden, sobald es Napoleon befahl. Die Souveranitätsrechte der Fürften bestanden in Gesetzgebung, oberfter Gerichtsbarteit, hoher Polizei, Konftription und Besteuerung. Durch brutale Gewalt und durch Rechtsbruch erfolgte die Mediatifierung fo vieler bisherigen Reichsstände, und doch wurde fie Deutschland zum Segen und ein Bauftein zu feiner fpatern Aufrichtung.

Bayern trat an Württemberg ab die Gerrschaft Biesensteig und entsagte den Burgauer Rechten an die Abtei Wiblingen, erhielt die Reichsstadt Nürnberg, die Deutschordenskommenden Rohr und Balbstetten und die Souveranität über Be-Deutschordenskommenden Kohr und Waldstetten und die Souveränität über Besitzungen der Häufer Schwarzenberg, Castell, Hohenlohe, Dettingen, Thurn und Taxis, Jugger, sowie über reichsunmittelbare Herrschaften. Württe mberg tauschte gegen die Grafschaft Bonndorf, die Städte Bräunlingen, Villingen und Luttlingen von Baden Biberach ein, erhielt die Stadt Waldsee, die Grafschaft Schelklingen, die Deutschordenskommenden Kapfenburg und Altshausen, die Abtei Wiblingen und die Souveränität über Besitzungen der Häufer Truchseß-Waldburg, Thurn und Taxis, Hohenlohe, Salm, Königsegg, Fürstenberg, Limburg-Gaildorf, sowie andre reichseunmittelbare Güter; da aber der König Tuttlingen durchaus behalten wollte, so trat er dassür m Dktober 1806 den württembergischen Teil des Breisgau u. a. D. trat er dasur im Ottober 1806 den wurtemvergigen Leu des Breisgau u. a. L. an Baden ab. Außerdem sielen in der Bundesakte an Baden das Fürstentum Seitersheim und alle in Baden liegenden Johannitervessigungen, die Deutschordensskommenden Freiburg und Beuggen, die Souveränität über Besitzungen der Häufer Fürstenberg, Oranien, Auersperg, Schwarzenberg, Leiningen, Löwenstein und Salm. Der Großherzog Joachim (Murat) von Berg erhielt die einst kurkölnischen Aemter Königswinter, Villich und die Stadt Deutz, die Nassaulssingen seit 1803 besaß, und die Souveränität über Besitz der Häufer Limpurg-Styringen, Walkauschen-Simborn, Bautkeim Salm Lagen, Oranien Leiningen Wied zu Aufsauserhielt die Souveränität Bentheim, Salm, Looz, Oranien, Leiningen, Wied zc., Nassau erhielt die Souveränität über Besitz der Hied, Oranien, Solms zc., Hessen Darmstadt die Burg-grafschaft Friedberg mit dem Freigerichte Kaichen und die Souveränität über Besitz der Häuser Erbach, Löwenstein, Stolberg, Leiningen, Solms, Schlit, Sann, Hessen-Homburg und vieler reichsritterschaftlichen Familien; dem Fürsten=Primas fielen zu die Reichsstadt Frankfurt mit Gebiet und die Souveränität über löwensteinische Gebiete wie über die Grafschaft Rineck, Hohenzollern-Sigmaringen die Herrschaften Achberg und Hohensels, die Klöster Klosterwald und Habitall und die Souveränität über fürstenbergische, thurn- und taxissche und reichseitterschaftliche Besthungen, Salm-Kyrburg die Souveränität über die Herrschaft Gehmen, Fenburg-Birstein die über die Psenburger Linien Büdingen, Wächtersbach, Fenburg-Birstein die über die Ysenburger Linien Budingen, Wächtersbach, Philippseich und Meerholz, über Heusenstamm zc., Aremberg über die Grafschaft Dülmen. Napoleon gebot thatsächlich über den ganzen Rheinbund mit seinen 3030 Quadratmeilen und 8065000 Seelen. Das Bundesgebiet erstreckte sich vom Inn bis zum Rhein über den ganzen Südwesten, reichte nordwärts tief nach Westsfalen hinein, umklammerte in weitem Bogen Preußen und seine kleinen Alliierten. Art. 39 der Bundesakte erklärte, auch andern deutschen Staaten bleibe der Einstritt in den Bund vorbehalten. Die Bundesversamplung trat niemals zusammen, Napoleon selbst sollte das Fundamentalstatut des Bundes ausarbeiten, doch geschah folches nie; Dalberg kam stets mit neuen Vorschlägen zum Ausbau des Bundes, die aber Bayern und Württemberg aus Sorge für ihre Souveränitätzfülle verwarfen, und Napoleon hatte kein Interesse an rechtlicher Ausgestaltung wie an einem Rheinbundestage.

— Posselts Europäische Annalen, 6. Garden, Histoire générale des traités, IX.]

4) Abbankung Franz' II. Napoleon erkannte, wie sein Geschäftsträger Bacher am 1. August erklärte, kein deutsches Reich mehr an und bezeichnete als seine einzigen Wünsche, die Meere frei zu machen, dem Handel seine Freiheit zurückzugeden, Ruhe und Glück der Welt zu sichern; er hoffte, Deutschland werde nie mehr Kriegsschauplatzein, und betonte seine Uneigennüßigkeit, seine Grenzen nicht über den Rhein zu verzegen. Dies hinderte ihn aber nicht, Wesel stark zu desseltigen und die Festungswerke von Mainz über den Rhein hin auszudehnen. In ihrer Erklärung des Austritts aus dem Reiche sprachen die Bundesfürsten ohne Scham von dem Monarchen, "dessen Ansichten sich in beständiger Harmonie mit den wahrhaften Interessen Deutschlands befänden", dem darum ihr volles Vertrauen geweiht sei. Gine kühle Note des Grasen Stadion vom 6. August 1806 gab dem Werke eines Jahrkausends den Gnadenstoß und gelangte in Regensdurg nicht mehr zur Istatur: Franz legte deutsche Kaiserkrone nieder und entband alle Stände und Angehörige des Reichs ihrer Phischen an das Reichsoberhaupt. Der Schritt war rechtswidrig, ohne Mitwirkung des Reichstages vermochte ein Kaiser nichts, und jezt löste er ohne sie sogar das Reich auf, doch war jedermann außer der Reichsritterschaft mit der Ausschläugen.

5) Johann Philipp Palm. Wie mancher Geschäftsfreund verbreitete dieser Nürnberger Buchhändler freiheitliche Schriften, z. B. Gent' zündende Publikationen, 1806 auch die ungefährliche Broschüre, "Deutschland in seiner tiefsten Erniedrigung" von Pelin in Ansbach (doch anonym erschienen). Napoleon ließ Palm ergreisen,

nach Braunau schleppen, vor ein Scheinkriegsgericht stellen und am 26. August 1806 erschießen. Er hatte Deutschland seinen ersten Märtyrer gegeben. — [Biographie durch Palms Sohn, 2. Aufl., 42.]

## § 127. Rheinbund und Nordbund.

Litteratur. G. H. Pert, Das Leben des Ministers Frhr. vom Stein, 6 Bde., 49—55. J. R. Seeley, Stein. Sein Leben und seine Zeit. Deutschland und Preußen im Zeitalter Napoleons. Deutsch von Lehmann, 3 Bde., 83—87. H. Hüffer, Die Kabienettsregierung in Preußen und J. W. Lombard (zur Rechtsertigung Lombards), 91.

Schon am 25. November 1806 trat, zum Großherzog erhoben; der Kurfürst von Würzburg in den Rheinbund, um fortan, obwohl Bruder des Kaisers Franz, Napoleon 2000 Mann für seine Kriege zu stellen. Unter allen Rheinbundsfürsten trieb es aber Friedrich von Bürttemberg am schlimm= ften1). Für Preußen war der Rheinbund eine fehr bedrohliche Schöpfung. die in erster Linie auf seine Unkosten aufgebaut worden war; gar mancher Patriot empfand es, die zündenden Worte von Arndt, Fichte und Schleiermacher fanden Widerhall in preußischen Herzen, die Liebe zu König und Baterland war nicht erloschen, aber ein eigentlich friegerischer Geift erwachte noch nicht; der energischste Widersacher des Regimentes von Haugwitz und den Kabinettsräten war der Reichsfreiherr Karl vom Stein2). Haugwik aber hielt an Frankreich fest, traute Napoleons Vorschlag, der König möge Norddeutschland zu einem Bunde unter seiner Führung vereinigen, und meinte, aus dem Zusammenbruche des deutschen Reiches falle doch Hannover an Preußen. Da endlich gingen dem furzsichtigen Manne die Augen auf, Lucchefini meldete Anfang August aus Paris, Napoleon wolle Hannover den Briten zurückgeben, Friedrich Wilhelm blickte in einen Abgrund von Berrat, setzte fich mit dem Zaren in Beziehung und ließ am 9. August sein Seer mobil machen3).

1) Friedrich von Württemberg. Seinen Despotismus konnte man geradezu afiatisch nennen; er ging so weit, den ganzen Landesadel der Freizügigkeit zu berauben, wie sie in grauer Vorzeit den Ministerialen nicht zugestanden hatte. Die "Rettungen" Friedrichs durch A. Pfister (88) und v. Schloßberger (86—89) sind gut gemeint,

aber mißlungen.

2) Stein. Zu Nassau 1757 geboren, stand er seit 1780 im preußischen Staatsbienste und seit 1804 an der Spize des Accises, Zolls, Fabrikens und Kommerzialdepartements, der Bank und der Seehandlung. In einer Denkschrift vom Mai 1806, die er durch Königin Luise an den König gelangen lassen wollte, sorderte er eine Umgestaltung der Staatseinrichtungen, unterwarf letztere einer scharfen Kritik, schilderte Haugwitz und Lombard nehft Genossen als verächtlich und unfähig, empfahl die unmittelbare Verbindung des Königs mit den obersten Staatsbehörden ohne Dazwischentreten der Kadinettsräte und prophezeite das bald kommende Unheil, salls die Umgestaltung unterbliebe. — [v. Kanke, Denkwürdigkeiten Hardenbergs, Bd. V.] — Friedrich Wilhelm hat die Denkschrift wohl nicht gelesen, Luise selbst nahm Anstoß daran. Der König ließ sich nicht belehren, Haugwitz sprach für unbedingte Hingabe an Frankreich und wünschte nur, den Einfluß Preußens auf die Staaten Nordbeutschlands vor französischer Vergewaltigung zu bewahren; mit Eiser gingen er und der König auf den Gedanken eines Nordbundes ein, Haugwitz unterhandelte darüber seit 24. Juli mit den Kurhösen von Hessen und Sachsen, an denen aber Napoleon so geschickt gegen den Bund zu wühlen wußte, daß daraus nichts werden konnte.

3) **Bendung in Berlin**. Endlich erkannte die Regierung, Preußen diene Naspoleon lediglich zum Spielballe und die Bewegungen der französischen Truppen in Bests und Süddeutschland seien hauptsächlich gegen Preußen gerichtet; doch blieb Haugwitz am Ruder und damit war die Möglichkeit einer Hilse seitens Desterreichs oder

Großbritanniens ausgeschlossen. Auf Aufforderung des Prinzen Louis Ferdinand Großbritannens ausgeschoffen. Auf Aufsteberung des Prinzen Bouls Februard verfaßte der Hiftorifer Joh. Müller eine inhaltlich mit Steins Memoire vom Mai d. J. übereinstimmende, doch weniger scharfe Vorstellung an den König, er möge Haugwiß, Lombard und Beyme entlassen; sie trug die Unterschriften der Prinzen Louis Ferdinand, Heinrich und Wilhelm, Steins, der Generale Küchel, Phull 20. und wurde am 2. September dem Könige überreicht, der sehr unzufrieden darüber war und dies besonders Stein bekundete. Die tonangebenden Offiziere jubelten trot des mangelhaften Standes der Armee übermütig dem kommenden Kriege entzgegen, für sie waren Napoleons Veteranen noch die Sansculottes von 1792, und doch konnte des alten Fritz Taktik vor der neuen keinen Stand halten, und in den ersten Stellen Preußens saßen die ausgesprochenften Gegner nebeneinander, der Herzog von Braunschweig neben Scharnhorft, Haugwitz neben Stein, Lombard neben Hardenberg. Friedrich Wilhelm III. zauderte noch, zum Kriege zu schreiten; er war bereit, abzurüften, sobald Napoleon ihn beruhige, und wollte sich, falls dies geschehe, "sür die Verteidigung Frankreichs und des gemeinsamen Systems zer-schmettern lassen". Napoleon aber gab keine guten Worte, eilte rachedürstend nach Mainz, wo ihm und Josephine die deutschen Satelliten abermals huldigten, und hehte die Pforte gegen Rußland auf, damit der Zar Preußen nicht beispringen könne. Jeht aber verwarf der Zar am 27. August Dubrils Vertrag (§ 125, 3) hielt an Großbritannien fest, und Preußen hoffte auf die Unterstützung beider Sofe. Napoleon erklärte am 7. September Lucchefinis Nachfolger, v. Knobelsdorff, er werde nur, wenn Preußen demobilistere, seine Truppen zurückrufen; hiermit schwand jede Aussicht auf friedliche Lösung und alles weitere war für Preußen lediglich Zeitverlust. Desterreichs Beistand, auf den Haugwitz rechnete, war ein Phantasiegebilde; so gern ihn auch Graf Stadion geleistet hätte, Preußen war lediglich auf sich und auf gern ihn auch Graf Stadion geleistet hätte, Preußen war lediglich auf sich und auf das unzwerlässige Sachsen angewiesen, als es in den Krieg gegen den weit stärkeren Feind zog. Napoleon sah im Kriege mit dem Staate Friedrichs des Großen die Krisis seines Lebens; siegte er auch über Kreußen, so konnte ihm nichts mehr widerstehen; er hetzte die Polen gegen Preußen und Rußland auf und bezeichnete als Ziel des Kriegs die Unabhängigkeit aller deutschen Kronen, die Beschüßung Sachsens vor Preußens Chrgeiz; mit ihm fluchten die süddeutschen Offiziere auf das hochnasige Preußen. [In "Roßbach und Jena" (83) sucht Colmar Frhr. v. d. Goltz zu zeigen, die Schäden der preußischen Armee von 1806 seien nichts weiter als die schon an der Armee Friedrichs des Großen gerügten gewesen; nicht der Stand der Armee, sondern die Politik habe die Katastrophe verschuldet, indem man im unzümstigken Augenblicke losschlug; der Zeitgeist habe übrigens mit seinem entnervens den und antinationalen Charatter auch die Armee angesteckt.]

## § 128. Der Krieg von 1806—1807.

Litteratur. E. Höpfner, Der Krieg von 1806 u. 1807, 2. Aufl., 2 Bde., 50. On cfen, Defterreich und Preußen im Befreiungstriege, 2 Bde., 76—79. v.d. Golf, Roßbach und Jena, 83. v. Clausewig, Rachrichten über Preußen in seiner großen Katasftrophe, 88. Grinnerungen aus dem Leben des Generalfeldmarschalls Hermann v. Boyen, herausgegeben von Nippold, 1. Teil, 89. Meine ce. Das Leben des Generalfeldmarschalls Hermann von Boyen, Bd. 1, 96. v. Lettows Vorbect, Der Krieg von 1806 u. 1807, 4 Bde., 91—96. von BindersKrigelstein, Jur Psychoslogie des großen Krieges, 2 Bde., 93.

Da Napoleon das preußische Ultimatum<sup>1</sup>) verwarf, erließ Friedrich Wilhelm das von Genz redigierte Kriegsmanifest vom 9. Oktober 1806, und Preußen stürzte sich in den ebenso unglücklichen wie gerechten Krieg hinein. Vergebens hatte Scharnhorst eine Reservearmee und eine Miliz empfohlen, vergebens neue Gedanken gepredigt; der König hörte auf ihn so wenig wie auf Stein. Und die preußischen Generale hatten von den Fehlern der österreichischen im Jahre 1805 nichts gelernt. Der Zauber der fridericias nischen Unbesiegbarkeit wich alsbald bei Saalfeld, Auerstädt und Jena vom Heere, Napoleon legte am 15. Oktober der besiegten Monarchie für

ihr Gebiet diesseits der Weichsel sowie ihren Alliierten 1591/2 Millionen Frank Kontribution auf und gedachte, das alte Ziel des Konvents zur Wirklichkeit zu machen, Preußen aus Deutschland auszuscheiden; der Kurfürst von Seffen wurde abgesetzt und Kursachsen trat zu Napoleon. Breußens Lage war eine verzweifelte, Mittel- und Norddeutschland lagen dem Sieger widerstandslos zu Füßen, dem Könige wurde die schimpfsliche Konvention vom 16. November zugemutet und das Dekret vom 21. d. M.<sup>2</sup>) unterband auf lange Jahre den Wohlstand der deutschen und aller Nationen. Jest erst überwand Preußen das thörichte Borurteil einer neutralen Stellung zwischen den ftreitenden Weltmächten, Friedrich Wilhelm verwarf den Waffenstillstand vom 16. November und schloß eine feste Berbindung mit dem Zaren; während Napoleon seitdem Preußen als Vormauer Rußlands ansah und Ende 1806 eine Proklamation zur Absetzung der Dynastie entwarf, entließ der König Haugwitz und Lombard3). Napoleon erweckte Preußen in Polen neue Gefahren4), Desterreich bot Preußen feine Aussicht auf thätige Unterstützung, Rugland mar durch ben Türkenkrieg und die polnische Bewegung gelähmt. Der Rheinbund muchs mächtig an<sup>5</sup>), Napoleon glaubte sich seinem Ziele, der Umgestaltung Europas zu seinem Weltreiche, näher als je und machte Preußen für den Feldzug zur Basis seiner Operationen 6), doch zum erstenmal leuchtete ihm die Sonne des Erfolges nicht ungetrübt, was auf ihn solchen Eindruck machte, daß er nach der Schlacht von Eylau dem Könige Friedensanerbietungen zugehen ließ. Friedrich Wilhelm ging darauf nicht ein, schloß vielmehr am 20. April 1807 mit Schweden zum Zwecke der Befreiung von Preußisch-Pommern und am 26. d. M. in Bartenstein mit Rugland ein Bundnis; seitdem leitete Sardenberg 7) die Geschäfte. Napoleons Energie war beispiellos, von Ofterode aus lenkte er die Welt und verteidigte Konstantinopel gegen die Briten. Im Juni ging Bennigsen vorwärts, fiegte bei Beilsberg, wurde aber am 14. Juni, bem Jahrestage von Marengo, bei Friedland überwältigt; Alexanders Mut brach wie 1805 nach Austerlit zusammen und er ließ Breußen im Stiche8).

1) Der Krieg. Das preußische Ultimatum forderte den Abzug der französischen Truppen aus Süddeutschland, die Kückgabe von Essen, Elten und Werden an Preußen, von Wesel an Berg, und die ungehinderte Ausbildung des norddeutschen Bundes. Napoleon errötete nicht vor den gemeinsten Schmähungen gegen Königin Tuise, als die angebliche Anstisterin des Krieges; der Herzog von Braunschweig führte das Heer ganz kopflos, dei Saalseld siel Louis Ferdinand am 10. Oktober, Braunschweig und Fürst Hohenlohe-Ingelsingen erlitten am 14. d. M. die totalen Niederslagen dei Auerstädt und Jena, ohne Kenntnis von Stärke und Stellung des Feindes — der König bekundete dei Auerstädt völlige Unschlüssissteit —; die Reste des Heeres gerieten in Zerrüttung. Stein rettete die Gelder im Staatsschape, in der Bank und in der Seehandlung nach Stettin und Danzig, und so hatte die Regierung nacher Mittel zum neuen Feldzuge; Graf v. d. Schulenburg-Kehnert hingegen, Berlins Gouverneur, empfahl "Ruhe als erste Bürgerpslicht", wies das Anerdieten einer Freischar verdrießlich ab und reiste nach Preußen; sein von ihm als Stellvertreter eingesehter Schwiegerschn, Fürst Hahzseldt, empfahl am 19. Oktober ruhige Hingebung, hintertried die Käumung des Arseußenz und geberdete sich, als sei er Napoleons Gouverneur in Berlin. Napoleon ergriff am 23. Besitz von allen preußischen Gebieten zwischen Ahren und Slbe, dazu von Fulda, Braunschweig, Handveig, Herußen Gebieten zwischen Ahren und Slbe, dazu von Fulda, Braunschweig, Herußens Herußen und Dstriesland; Münster und Hannover freisten freudig Preußens Heruschaft ab. Kurfürst Wilhelm von Hilden entsloh, wurde 23. Oktober abgesetz und am 1. November zog Mortier in Kassel ein: seitdem stand Hessen Sache und schlug

fich zu Napoleon, dessen Groll von Gagern beschwichtigt wurde, am 17. Oktober trat Neutralität zwischen Sachsen und Frankreich ein, der Kurfürst zahlte 25 Millionen Frank Kriegssteuer und rief seine Truppen heim. Schon am 15. Oktober wollte Friedrich Wilhelm Verhandlungen mit Napoleon einleiten, wurde aber zurückgewiesen, "es waren die häßlichsten Tage seines Lebens". Um 18. ging Lucchesini von Magdeburg mit demütigen Anerbietungen an Napoleon ab, der weit mehr forderte; Duroc, der für den Raifer unterhandelte, trat mit folchen Zumutungen an Lucchefini heran, daß letzterer am 24. abreiste. Ungehindert zog Napoleon nach Berlin, die preußische Reservearmee unter Herzog Eugen von Württemberg wurde am 17. Oktober von Bernadotte bei Halle völlig besiegt, keine der preußischen Festungen war gerüstet, die Kommandanten waren seige und unsähig und so kapitulierten schimpflich, "oft die Kommandanten waren seige und unfähig und so kapitulierten schimpklich, "oft nur von einem Trompeter ausgesordert" (Boyen): am 15., 25. und 29. Oktober Ersurt, Spandau und Stettin, am 1., 8., 22., 25. und 27. November Küstrin, Magdeburg, Hassendurg und Nienburg. Hohenlohe ließ sich von Murat überlisten und kapitulierte mit 10000 Mann am 28. Oktober bei Prenzlau, Blücher am 7. November bei Ratkau. Am 24. Oktober war Napoleon in Potsdam, am 25. Davout in Berlin eingezogen; aus Potsdam sandte Napoleon Stock und Degen des alten Friz an das Jwalidenhötel, aus Berlin die Biktoria auf dem Bransendurger Thore und viele Kunstschäße nach Paris, das Denkmal auf dem Roßbacher Schlachtselbe ließ er einreißen. Bon der Entthronung des Haufes Weimar stand er ab, hingegen versügte er die des Braunschweiger und Oranischen Haufes und jagte den bei Auerstädt tödlich verwundeten "General Braunschweig" von Ort zu Ort. Nur mühsam bezwang das preußische Bolk seine But, die Beamten aber gehorchten sklavisch; ohne auf die Genehmigung des Königs zu warten, leisteten sieben Minister Napoleon den Sid der Treue, als er am 27. Oktober unter militärischem Pompe in Berlin einzog; er schrieb triumphierend dem Sultan: "Preußen ist verschwunden" und Gentz nannte es lächerlich, an die Ausgerltehung Preußens auch nur zu denken. Um das Volk zu gewinnen, schob Napoleon die Schuld an der Katastrophe auf den Hoh, Haufeldt diente ihm am 28. zu einem Esselbares enthalten, jett ward ein Verbrechen daraus gemacht, Habseldt zum Tode verschiedt kart Tode verschen enthalten, jett ward ein Verbrechen daraus gemacht, Habseldt zum Tode verschiedt verschuldt zum Tode verschiedt enthalten, jett ward ein Verbrechen daraus gemacht, Habseldt zum Tode verschiedt verschletzen ward ein Verbrechen daraus gemacht, Habseldt zum Tode verschiedt verschlussen einschlich zum Tode verschlassen enthalten, jett ward ein Verbrechen daraus gemacht, Habseldt zum Tode verschlassen enthalten, gett ward ein Verbrechen daraus gemacht, Habseldt zum Tode verschlassen. bares enthalten, jest ward ein Verbrechen daraus gemacht, Hatfeldt zum Tode verurteilt und theatralisch begnadigt. G3 schien Friedrich Wilhelm eine Unmöglichkeit, dem Sieger zu trotzen; er sandte Lucchesini und Zastrow von Küstrin aus nach Berlin, leicht waren sie durch den Nimbus des Imperators geblendet, auch erschreckte sie die Nachricht seiner Umtriebe in Polen, und so schlossen sie am 30. Oktober in Charlottenburg einen Präliminarfrieden ab. Doch trasen Preußen und Rußland am 28. d. M. durch die Militärkonvention von Grodno Bestimmungen wegen des am 28. d. M. durch die Militärkonvention von Grodno Bestimmungen wegen des Durchmarschs einer russischen Armee durch Preußen nach Schlessen und der König schrieb im November dem Zaren, in seine Freundschaft allein seine Feine Heiße er seine Hossenung. Um 6. November versammelte sich in Graudenz eine Konferenz um den haltlosen König, überwiegend für die Genehmigung des Präliminarfriedens einstretend, doch der von Napoleon betriebenen Kriegserklärung an Rußland abgeneigt. Haugwitz und Schulenburg hätten selbst am Eintritte in den Rheindund keinen Anstoß genommen. Um 7. beschwor der König den Kaiser, er möge wieder Frieden zwischen ihnen walten lassen; den Kaiser aber stimmten seine Ersolge gar nicht zum Frieden, längst erschien ihm der Vertrag vom 30. Oktober nicht vorteilhaft genug, und am 16. November schloß Duroc mit Lucchessini und Zastrow in Charlottenburg eine neue Konvention, die Duroc am 21. selbst nach Osterode trug. Ihr gemäß sollten die preußsichen Truppen sich nach Nordosten zurückziehen, die Festungen gemäß sollten die preußischen Truppen sich nach Nordosten zurückziehen, die Festungen Thorn, Graudenz, Danzig, Kolberg, Lenczyk, Glogau, Breslau, Hameln und Nienburg den Franzosen ausgeliefert und die zur Hilfe heranrückenden Russen zur Umfehr bestimmt werden.

2) Berliner Defret. Dasselbe verschloß dem britischen Handel den Kontinent und verdammte alle britischen Waren zur Konfiskation; überall beaufsichtigten kai-

ferliche Konsuln in den Safen die Ginhaltung des Defrets.

3) Friedrich Wilhelm III. Sobald Duroc in Ofterode anlangte, zerstob die Illusion der preußischen Friedenspartei; man erkannte, Napoleon wolle Preußen knebeln und von Rußland, seinem letzten Freunde, losreißen; in der Konferenz vom 21. November stimmten die Minister Stein und Graf Voß nebst dem Kabinettsrat Beyme für Verwerfung der Konvention vom 16., der König saßte sich ein Herz und schloß sich in dieser Geburtsstunde des neuen Preußen der Minorität an. Alle Patrioten hofsten, Stein werde nach dem Falle der Haugwißschen Leitung ans Ruder treten, er

aber lehnte des Königs Ruf vom 29. November in Ansehung des noch unveränderten Suftems ab und empfahl Hardenberg, beantragte die Abschaffung der unfeligen Kabinettsregierung und die Bereinigung aller Minister zu einem Staatsrate; der König, der sich zumal von Benme nicht trennen wollte, war über Steins selbst= bewußtes "respektwidriges und unanständiges Benehmen" entrustet und verabschiedete ihn am 4. Januar 1807. Stein war wohl ber erste preußische Minister, ber die Uebernahme des Portefeuille von einem gewissen Brogramm abhängig machte: jest ging er im März nach Nassau heim. Seit 20. Dezember 1806 war General v. Za-

strow Minister des Aeußeren.

4) Bolen. Desterreich. Bon Bosen aus bereitete Napoleon den Feldzug vor und unterstügte die von Dombrowsti geleitete polnische Erhebung in Südpreußen, die rasch alle bei beiden letten Teilungen preußisch gewordenen polnischen Gebiete ergriff; er gautelte den Bolen allerhand Truabilder eines neuen Königreichs vor und föderte sie mit leeren Phrasen; Desterreich legte er hinterlistig nabe, es könne einen Teil Schlesiens erhalten, falls es Galizien einem neuen Polen opfern wolle. Für sich allein konnte die gertrummerte preußische Seeresmacht dem Weltbesieger nicht trogen, mit der Ausfüllung der klaffenden Lücken ging es nur sehr langsam, Preußen mußte hauptfächlich auf die Hilfe Desterreichs und Rußlands zählen; wenn aber die Stimmung ber öfterreichischen Politik feit Ende 1805 burchweg gegen Napoleon ging, fo war damit ein thatfraftiges Eintreten in die Roalition noch lange nicht gegeben, vielmehr behielt Defterreich jest fein Schwert ebenfo in der Scheide wie Preußen 1805 das feinige; freilich widerstanden Stadion und seine Genossen ritters lich allen Lockungen Napoleons, der bis zuletzt auf ihren Anschluß hoffte, und rüfteten für alle Fälle.

5) Rheinbund. Um 11. Dezember schloß sich Sachsen durch den Vertrag von Posen dem Rheinbunde an und wurde Königreich: es follte für eine in Thüringen zu machende Abtretung durch den preußischen Kreis Kottbus entschädigt werden, stellte zum gegenwärtigen Kriege 6000 und als Bundeskontingent 20000 Mann, die lutherische und die katholische Religion erhielten gleiche Berechtigung. Am 15. Dezember traten die Herzoge von Sachsen-Weimar, Gotha-Altenburg, Meiningen, Hildburg-hausen und Koburg in den Rheinbund, zu dem sie 2800 Mann stellten, und am 18. April 1807 folgten die Fürsten von Anhalt, Schwarzburg, Waldeck, Kyrmont, Reuß und Lippe, alle als Souveräne. Dabei füllte die kaiserliche Diplomatie ihre Taschen und der Länderschacher in Napoleons Kabinett stand im Flore.

") Feldzug von 1807. Un 600 000 Soldaten standen Napoleon zu Gebot, mit mehr als der Salfte jog er jett heran, Preußen wurde die Bafis feiner Operationen, für die kaiferliche Urmee mußten alle preußischen Silfsquellen fließen, aus den eroberten Provinzen wurden über 400 Millionen Frank requiriert. Die blutigen Schlachten bei Zarnowo, Nasielsk, Golymin und Pultusk im Dezember 1806 zwischen ben Russen unter Kamenski, Buxhöwden und Bennigsen und den Franzosen endeten mit dem Rückzuge ersterer nach Neu-Ostpreußen; das letzte kräftige Korps, über das Friedrich Wilhelm III. noch verfügte, war das kleine L'Estocas, welches bei Preußisch= Ensau zu Bennigsens Armee stieß und mit Scharnhorst verhütete, daß Napoleon dort 7. und 8. Jebruar 1807, in einer der blutigsten Schlachten des Jahrhunderts, einen vollen Sieg errang. Dies machte auf ihn genug Eindruck, um am 13. Februar den General Berfrand mit Friedensanerbietungen an Friedrich Bilhelm nach Memel zu senden; er nannte diesen Moment den schönften seines Lebens, da er von ihm dauernde Freundschaft erwarte, ließ Zurückgabe aller Gebiete bis zur Elbe und Wiederherstellung der preußischen Nation, deren Machtstellung für Europa nötig sei, anbieten, versprach, die Polen, die er jest kennen gelernt habe, fallen zu lassen, und forderte dagegen Lossagung vom Bündnisse mit Rußland; der König jedoch durchschaute den gleißnerischen Bersucher, der ihn der lesten Stüze berauben wollte, wies ihn zurück und stand, von Hardenberg beraten, sest an Mexanders Seite, auch als Napoleon seine Anträge erneute. Daß Bennigsen unthätig blieb, war ein unverzeihlicher Fehler. In Schlesien und Kommern drangen die Franzosen vor, die Festungen Glogau, Breslau, Brieg, Schweidnit kapitulierten, bingegen Glat und Kosel hielten nebst Kolberg und Graudenz heldenhaft stand, der Major von Schill führte von Kolberg die verwegensten Streifereien aus, von der Marwit beunruhigte durch sein Freikorps Vorpommern, Danzig widerstand Lefebvre bis zum 25. Mai, wo es kapitulieren mußte. Preußen hatte in Memel am 28. Januar 1807 mit Großbritannien Frieden geschloffen und alle Ansprüche an Hannover aufgegeben, trogdem unterstügte das Rabinett von St. James den neuen Allierten in feiner

Beise gegen den gemeinsamen Feind; als endlich am 27. Juni jenes die Zahlung einer Million Pfund Sterling Subsidien an Preußen versprach, war es zu spät. Desterreich blied neutral, auch die Bemühungen des Zaren und Pozzo di Borgos in Wien änderten diesen Entschluß nicht, die Friedenspartei unter Erzherzog Karl und dem General Grafen Grünne blied am Ruder. Alexander tras mit seiner Garde am 2. April in Memel ein und sagte mit der vollen Unreise und Hallssseit seiner Matur am 4. dei Kydullen zu Friedrich Wilhelm: "Richt wahr, keiner von uns fällt allein? Entweder beide zusammen oder keiner!" In Bartenstein verpslichteten sich beide Kontrahenten, die Wassen nur in gemeinsamer Uebereinstimmung und erst dann niederzulegen, wenn Deutschland besreit und Frankreich über den Rhein zurüczgeworsen sein würde; sie wollten für sich keinerlei Eroberungen machen. Preußen sollte seinen Umfang von 1805 zurückerhalten und darin besser abgerundet werden, Deutschland sollte nach Beseitigung des Rheinbundes "eine konstitutionelle Föderation" bilden, geschügt durch eine gute Militärgrenze; die engste Freundschaft sollte zwischen Preußen und Desterreich walten. Beide Mächte hossten auf baldigsten Anschluß Desterreichs Anschluß ihm Tirol und die Minciolinie, versprachen Großbritannien eine Erweiterung des welsischen dem Hausbessisch in Deutschland, saßten auch Dänemars Beitritt ins Auge, wollten dem Hausbessisch in Deutschland, saßten auch Dänemars Beitritt in den Niederlanden verschaffen, die Könige von Sardinien und Neapel entschödigen, die Integrität und Unabhängigkeit der Pforte wahren. — [v. Maretens, Recueil des traités etc., Bd. VI, 83.]

7) Hardenberg. Im Lüneburgischen 1750 geboren, trat Karl August Freiherr von Hardenberg 1790 aus welfischen in ansbachische Dienste und leitete seit 1792 als preußischer Minister die Verwaltung von Ansbach und Bayreuth, organisierte sie vortresslich, begründete im Baseler Frieden Preußens ominöse Neutralität, wurde 1797 Staatsminister in Berlin und war seit 1804 Haugwit Rival im auswärtigen Amte. Seit 10. April 1807 Jastrows Nachfolger in demselben und leitender Minister, übte er eine Art diktatorischer Ministerialgewalt aus und die Kabinettsregierung erlosch. Hardenberg brachte einen umfassenden Plan zur Neugestaltung des eurospässchen Staatensysiems mit, in Bartenstein erblickte die preußisch-österreichische dualistische Politik das Licht; man entsagte der Idee, das alte Reich und das Kaisertum wiederherzustellen, und beschloß, beide Bormächte sollten stets Freunde sein und die gemeinsame Führung in einem deutschen Bund übernehmen; es waren Gedanken, wie sie auch Genz, Anesender, Königin Luise, Arnot, Kleist beselten. Bon den Mächten jedoch, auf die Hardenberg rechnete, rührte sich keine; vergedens suchten Genz und seinen Freunde den Kaiser durch Stadion zu gewinnen, Stadion selbst war über Gardenberg Schlikfändisseit verschlüsster Kreikertungen leisteten belützten diesteten blutmenist

über Hardenbergs Selbständigkeit verblüfft; Großbritannien leistete blutwenig.

8) Die Folgen von Friedland. Die Preußen mußten Königsberg räumen, Bennigsen zog hinter den Niemen, slehte Alexander an, einen Wassenstillstand abzuschließen, und dessen Mut brach gerade so zusammen, wie 1805 nach Austerlitzihm graute vor dem Gedanken, Napoleon möge den russischen Boden betreten und Polen könne sich erheben; er meinte, in seiner Großmut für Preußen genug geleistet zu haben, und entschlug sich aller Gelöbnisse an den ehrlich vertrauenden König; ohne diesen nur zu benachrichtigen, dat er Napoleon um einem Wassenstillstand. Napoleon ging freudig darauf ein und derselbe wurde am 21. Juni unterzeichnet; Alexander brach sein Wort, verließ Preußens Sache und schlug eine neue Politik ein; den Preußen wurden vier dis fünf Tage Frist gegeben, um Wassenstillstand sur sich abzuschließen, und Hardenberg erkannte mit Entsetzen, daß das Schiessassischen nicht mehr gewachsen, Alexander verlagt nicht die Opserfreudigkeit, das Lezste zu wagen, auf Oesterreichs Hise war nicht zu rechnen, Großbritannien bot keinen Kückhalt. Das mindert etwas Alexanders Schuld.

### § 129. Der Friede von Tilsit.

Litteratur. Fournier, Napoleon I., Bb. II, 88. Documents relatifs au partage de l'Orient, in "Revue d'histoire diplomatique", Bb. IV, 90. K. Mamroth, Geschichte ber preuß. Staatsbesteuerung 1806—1816, 90. A. Vandal, Napoléon Ier et Alexandre Ier. L'Alliance russe sous le premier empire, de Tilsit à Ersurt, 91. Lenz, Tilsit, in "Forsch. zur brand. u. preuß. Geschichte", Bb. VI, 93.

Napoleon weilte seit 19. Juni in Tilsit, entschlossen die ihm eigene Verführungskunst auf den Zaren wirken zu lassen; Alexander mußte sein Alliierter, sein Gehilse zur Weltherrschaft und zur Bekämpfung der Briten werden; ein Gespräch unter vier Augen auf dem Memel machte am 25. d. M. Alexander zu seinem Freunde, freisich war die Freundschaft beiderseitig nicht ohne hinterhaltige Absichten!) und deshalb ohne Kückgrat. Alexander duldete die Verstümmelung Preußens, nachdem er gebeten, es schonend zu behandeln, denn es gebrach ihm an Mut und an sestem Willen, Preußens Sache bei Napoleon zu versechten. Am 25. unterzeichnete der Feldmarschall Graf Kalckreuth, gefällig gegen Frankreich, um in seinem Streben nach dem Posten des Premierministers unterstützt zu werden, mit

Marschall Berthier einen Waffenstillstand.

Friedrich Wilhelm III. wohnte tags darauf der zweiten Begegnung der Kaiser bei, Napoleons schnöder Geringschätzung und polternden Vorwürfen preisgegeben. Daß sich Königin Luise zu dem Opfer entschloß, am 6. Juli Napoleon durch persönliche Unterredung für Preußen versöhnlicher zu stimmen, war vergebens; ihre Bitten fanden schrosse Abs lehnung. Auf Napoleons ausdrückliches Verlangen wurde Hardenberg, den er haßte, von den Friedensverhandlungen ausgeschloffen. Um 7. Juli unterzeichnete Tallegrand in Tilsit mit den Fürsten Kurakin und Lobanow=Rostowsti den Frieden 2), dessen Hauptinhalt die Berstümme= lung Preußens war; Tallegrand teilte den preußischen Bevollmächtigten, Grafen Kalcfreuth und von der Golf, den vollen Umfang mit, lehnte jede Milderung ab und da Alexander riet, nicht länger zu zögern, unterzeichneten die Grafen am 9. Juli; es war der grausamste aller Friedensschlüffe Napoleons, der nur aus Rücksicht auf Alexander Breußen, den bestgehaßten Gegner, nicht völlig zerstörte; Preußen behielt nur 2856 Duadratmeilen mit 4594000 Seelen, das Werk bes alten Fritz schien vernichtet. Breufen mar über die Elbe zurückgeworfen und wie jüngst Defterreich aus Deutschland gelöst; zwischen ihm und Frankreich entstand Westfalen als Mittelstaat. In Tilfit murde jede Spur des alten Europa ausgelöscht und das Napoleonische System vollständig durchgeführt, Rugland brachte die Anteilnahme an Breußens Fall eigentlich nur Schmach. Am 10. Juli trat Hardenberg, der den Eintritt in den Rheinbund noch abgewendet, ab und am 12. schloß Kalckreuth in Königsberg die folgenreiche Kon= vention wegen Käumung der von den Franzosen offuvierten preußischen (Sebiete3).

1) Alexander und Napoleon. Das beste Bindemittel zwischen ihnen war Alexanders ausgeprägter Shrgeiz neben der Abneigung gegen das knauserige und hoffärtige Großbritannien, Napoleon beutete beide Eigenschaften aus, stellte dem Zaren freie Hand in Finnland und auf der Balkanhalbinsel in Aussicht und lud ihn ein, mit ihm Europa zu beherrschen — der Zar warf die nicht einträgliche Rolle des Streisters für Bölkerrecht und Bölkerfreiheit über Bord und wandelte mit dem Versucher die Bahnen von Kaub und Wölkerfnechtung.

die Bahnen von Kaub und Bölkerknechtung.

2) Friedensbedingungen. "Aus Mücksicht auf Kaiser Alexander" gab Napoleon an Friedrich Wilhelm die kleinere Hälfte Preußens zurück, die fortan "wie die drei Blätter eines Kleeblatts nur durch schmale Streisen verbunden war"; Südpreußen und Neu-Dstpreußen, die von Polens Teilung herrührenden Gebiete, sielen an das zu errichtende Herzogtum Warschau, das dem Könige von Sachsen übergeben ward, in dem sich aber der Kaiser Domänen für 26 Millionen Frank vorbehielt; zur Verbindung zwischen Sachsen und Polen ging eine Militärstraße durch Preußen, außerzdem erhielt der König den Kottbuser Kreis. Danzig wurde mit zwei Lieues Ums

freis freie Stadt unter dem Schute von Preußen und Sachsen und mit französischer Garnison, hier blieb dem polnischen Fanatismus ein Rückhalt gesichert. Alexander ließ sich, als beffere Abgrenzung gegen den Staat Warschau, den preußischen Grenzdiftrift Bialystock zuweisen, bereicherte sich also auf Kosten des Freundes von Bartenstein. Die Schiffahrt auf der Weichsel sollte unbedingt frei sein. Die Herzoge von Koburg, Oldenburg und Mecklenburg-Schwerin sollten ihre Länder wieder zurückerhalten, die Safen ber beiben letteren aber bis jum Frieden mit Großbritannien von den Franzofen befett bleiben; ebenfo follte Danzig mahrend des Seekriegs britischem Handel und britischer Schiffahrt verschlossen sein und Preußen sollte allen Verkehr mit Groß-britannien abbrechen. Rußland und Preußen erkannten Napoleons Brüder als Könige von Holland und Neapel-Sizilien, den Rheinbund und Napoleon als deffen Protektor von Holland und Neapel-Sizilien, den Rheinbund und Napoleon als dessen Protektor an; aus den links der Elbe gelegenen preußischen und andern okkupierten Gebieten sollte Napoleons jüngster Bruder Jérôme ein Königreich Westsalen erhalten. Alezander trat an Holland Jever, an Frankreich die Jonischen Inseln und die Bocche die Cattaro ab und ließ den König von Sardinien fallen. Bis zum endgültigen Frieden mit der Pforte, dessen Vermittelung Napoleon übernahm, durste sie die von Rußland zu räumenden Donaufürstentümer nicht besehen. Für den Frieden mit Großbritannien nahm Napoleon die Vermittelung Rußlands an, salls sich Großebritannien einen Monat nach Katisitation des Tilsiter Friedens dazu verstehe. Gleichzeitig schlossen Napoleon und Alexander ein geheimes Schuze und Truzbündnis, dessen Text durch Fournier bekannt geworden ist. Beide gelobten sich Schuz und Kissen Silse bei allen Kriegen. Obgleich Rußlands Rohpprodukte meist nach England aingen, trat Alexander der Kontinentalsverre bei und ruinierte Kandel und Kinanzen gingen, trat Alexander der Kontinentalsperre bei und ruinierte Handel und Finanzen Ruglands. Sollte Großbritannien die ruffische Vermittelung nicht annehmen oder trog ihrer Annahme bis zum 1. November nicht Frieden schließen, so sollten Rußland und Frankreich es bekriegen und beide sollten Dänemark, Schweden und Portugal sowie Desterreich zum Kriege gegen Großbritannien auffordern; sollte Großbritan= nien aber Frieden schließen, so murde es Hannover zuruderhalten; sollte die Pforte binnen drei Monaten keinen Frieden schließen, so wollten Frankreich und Rußland ihr alle Gebiete in Europa außer Konstantinopel und Rumelien nehmen. Gine Teilung berselben zwischen beiden wurde vorgesehen. — [be Clercq, Recueil des

traités de la France (1803—1815), II. Fournier, siehe oben.]

3) Rouvention von Königsberg. Bis zum 1. August sollten die französischen Truppen über die Passarge, bis 20. d. M. über die Weichsel, die 5. September über die Oder und die 1. Oktober über die Elbe zurückgezogen, das Herzogtum Magdeburg rechts der Elbe, der Prenzlauer und der Passewalker Kreis die 1. November geräumt werden, salls die dem Lande auferlegten Kontributionen zur rechten Zeit bezahlt oder genügende Sicherheit für ihre Zahlung geleistet werde und falls der Generalintendant der französischen Urmee, Daru, sie als Sicherheit anerkannt habe. Alle Landeseinkünste sollten vom Katisikationstage an wieder in die königlichen Kassen sließen, voraus gesetzt, daß die seit 1. November 1806 bis dahin fälligen Kontributionen bezahlt seien; Preußen sollte die zur Käumung alle französischen Truppen und Kriegsgefangenen ernähren. Unerwähnt blieben die Höhe der Kontribution und der Zeitraum ihrer Abtragung, Kaldreuths Leichtsinn hatte dies übersehen, und die Folge war, daß das gesamte preußische Gebiet nach wie vor besetzt blied und daß gleichzeitig Desterreich und Kußland durch die in Preußen stehende französische Urmee im Zaume gehalten wurden. Die preußischen Kontributionen lieserten Napoleon die Mittel zum Kriege auf der iberischen Haldinsel; Preußens Rest sollte im Frieden vernichtet, durch unerschwingliche Kontributionen ausgeraubt werden, Preußen sollte vor stets neuen Forderungen nie mehr zu Atem kommen. Harbenberg nannte die Konvention mit Kecht die Quelle alles Elends der nächsten Jahre.

## § 130. Die Reform in Preußen.

Litteratur. G. H. Perh, Das Leben des Ministers Freiherrn vom Stein. J. R. Seelen, Stein (siehe § 127). Perh und Delbrück, Das Leben Gneissenauß, 5 Bde., 64—81. J. Boigt, Geschichte des sogen. Tugendbundes, 50. Baersch, Beiträge zur Geschichte des sogen. Tugendbundes, 52. A. Lehmann, Der Tugendbund, 67. Max Lehmann, Anesebeck und Schön, 75. Derselbe, Stein, Scharnhorst und Schön, 77. Derselbe, Scharnhorst, 2 Bde., 86. Aus

ben Papieren bes Ministers und Burggrafen von Marienburg, Theodor von Schön, 6 Bde., 75—83. M. Duncter, Aus der Zeit Friedrichs des Großen und Friedrich Wilhelms III., 76. E. Meier, Die Reform der Verwaltungsorganistation unter Stein und Hardenberg, 81. P. Haffel, Geschichte der preußischen Politik, 1807—1815, Bd. I, 81. v. Kanke, Denkwürdigkeiten Hardenbergs (siehe oben § 124, 7). A. Stern, Abhandlungen und Aktenstücke zur Geschichte der preußischen Reformzeit, 1807—1815, 85. G. F. Anapp, Die Bauernbefreiung und der Ursprung der Landarbeiter in den älteren Teilen Preußens, 2 Bde., 87. A. Stölzel, Brandenburg-Preußens Rechtsverwaltung und Rechtsversassung, Bd. II, 88. Erinnerungen von Bonen, Meine de (siehe oben § 128). Mamroth (siehe oben § 129). G. Cavaignac, La Prusse après Tilsit, in "Revue des Deux-Mondes", 90. Derfelbe, La Formation de la Prusse contemporaine, 2 Bde., 91—98. E. v. Conrady, Leben und Wirfen des Generals Carl von Grolmann, 3 Bde., 94—96. Gebhardt, Wilhelm v. Humboldt als Staatsmann I, 96.

In der Leidenszeit fanden König und Volk durch Selbsterkenntnis den Weg zu Großthaten; um den König scharten sich geistvolle Ehrenmänner, welche die Lage verstanden und, frei vom frivolen Sinne der letten Zeit, Die Gründe von Breußens Fall sorgsam prüften, um in eiserner Arbeit den Staat um fo glanzender wieder aufzurichten; auch Stein und Sardenberg arbeiteten, wenn auch vorerft fern vom Throne, ehrlich mit. Stein, der an Breußens deutschen Beruf glaubte, schrieb in Naffau im Juni 1807 eine große Denkschrift und empfahl zur Neugestaltung des Staates jene Reformen, die bald ins Leben treten follten, und Hardenberg predigte, bevor ihn Napoleons Bunsch aus dem Ministerium verdrängte, nicht nur eine Reform an Haupt und Gliedern, sondern veranlaßte auch (Boyen schreibt das Verdienst statt seiner Benme zu) den König, eine Immediatkommission zur Leitung der Zivilangelegenheiten einzusetzen1). Der König hatte die Minister verabschiedet, die sich Napoleon gegenüber so schwächlich gezeigt, und nur den Minister für Oftpreußen, Freiheren v. Schrötter, im Umte belaffen. Die Lage war entsetzlich, Friedrich Wilhelm frug geradezu bei Napoleon an, ob er denn Preußen zerstören wolle, das herzlose Schalten der Militär= verwaltung unter Daru mar genügende Antwort. Er ging nun ohne Borbehalt auf Steins Borschläge ein, Stein fand auch unter den Beamten Berständnis und guten Willen; v. Schön, Stägemann, Niebuhr, v. Klewit, Sack, v. Bincke u. a. waren dienstbereit und aus Riga fandte Hardenberg eine auf des Königs Wunsch mit dem Freiherrn von Altenstein und mit Niebuhr ausgearbeitete Denkschrift vom 12. September 1807 über Preußens Reorganisation; ihr lag im Sinne Hardenbergs die hinneigung zu den demokratischen Prinzipien zu Grunde, durch welche die Revolution von 1789 zum Siege gelangt war, dabei war sie aber im höchsten Grade Frankreich feindlich gehalten; Hardenbergs Endgedanke mar immer der an die Abrechnung mit Napoleon. Von Beginn seiner Regierung an interessierte sich der König als Svarez' Schüler für die Abschaffung der Erbunterthänigkeit, fie fiel am 9. Oftober 18072), und rasch folgten eine Reihe weiterer sozialer Reformen, um dem freien Privateigentum überall zu feinem Rechte zu ver= helfen; obwohl fie bei vielen Privilegierten oder Altpreußen auf gahen Wider= stand stießen, obwohl yorf wie Marwig, Dohna, Köckerig u. a. sich sträubten, beharrte der König doch bei seinem Willen. Noch glänzender bewährte sich Steins organisatorische Kraft bei der Neugestaltung der Staatsverwaltung<sup>3</sup>) und in der Sorge für die Volksbildung, mährend die beabsichtigten Finanzreformen vor dem Befreiungstriege nicht ins Leben treten konnten. Der

großen Stein-Harbenbergschen Gesetzgebung trat die Reorganisation der Armee<sup>4</sup>) würdig zur Seite, wobei das entscheidende Berdienst mit Unrecht häusig dem ewig zaudernden Könige zugeschrieben wird. Bergebens rief Friedrich Wilhelm wiederholt des Jaren Intervention gegen seinen Bedrücker Napoleon an, Alexander riet ihm zur Nachgiebigkeit und zur Unterordnung unter den Willen des Mannes, der eben auf Preußens Unkosten Sachsen durch den schmählichen Bertrag von Bayonne<sup>5</sup>) noch enger an sich kettete; er war allmächtig — was wollten Bereinigungen erbitterter Patrioten wie der Tugendbund<sup>6</sup>) u. a. gegen seine Riesenstärke bedeuten?

1) Bivil-Ammediatfommiffion. Stein. Die Rommiffion follte die Reformen anbahnen und bestand aus lauter Reformern des Sardenbergschen Lagers, aus dem Freiherrn v. Altenstein, v. Alewith, Stägemann und Schön; der bedeutendste war Schön, ein kenntnisreicher Kopf, dem aber seine Leidenschaftlichkeit, Gitelkeit und Abneigung, fremdes Berdienst anzuerkennen, im Wege standen, der darum auch Stein nie begriff. Es kostete Friedrich Wilhelm viel Ueberwindung, Stein, den im Trope ge= nie begriff. Es koiteke Friedrich Wilhelm viel Uederwindung, Stein, den im Lroße geschiedenen, ihm unsympathischen, "erzentrischen und genialischen Mann" zurückzurusen, doch geschah es zum Heile Preußens, und Stein versagte sich nicht; er traf, unbeschadet der Gesahr, der seine Güter daheim außgesetzt waren, am 30. September bei dem Könige in Memel ein und erhielt durch Kadinettsordre vom 5. Oktober die Leitung aller Zivilangelegenheiten, namentlich der Jimmediatkommission, der Generalkasse, der Generalkontrolle, der Banf und der Seehandlung, hatte auch teil am auswärtigen Departement und an der Militärorganisation und einstweilen ward ihm das Fusitisministerium untargandent. Der Keneralintendant Kroßen Daru hauste ärger als im ministerium untergeordnet. Der Generalintendant Graf Daru hauste ärger als im Kriegszustande, Kontributionen und Truppen erdrückten Land und Volk, während der Kern von Preußens Armee friegsgefangen war; der Staatsfredit war vernichtet, Handel und Industrie zumal durch die Kontinentalsperre ruiniert. Steins schwerste Kämpfe galten darum Napoleons Bosheit. Zwar leistete Preußen bis zum 12. Fuli 1807 schon 55 Millionen Frank mehr an Frankreich, als es an Kontributionen 2c. verpflichtet war; anstatt es aber zu räumen, ließ der Kaiser zu den erhaltenen 2071/2 Millionen durch Daru noch 154 505 497 Frank fordern; Preußen konnte diese Summe nicht zahlen, Daru bestand auf ihr "aus politischen Gründen", und so blieben nach wie vor 160000 Mann faiferlicher Truppen auf Preußens Tasche; umsonft erbot sich des Königs Bruder Wilhelm, der in Mission nach Paris gegangen, im Januar 1808 mit seiner Gemahlin, dort bis zur Abtragung der Kriegsschuld als Geisel bleiben zu wollen, und als Stein im März 1808 Daru zu einem Vertrage bestimmt hatte, ratifizierte ihn Napoleon nicht. Während der zweijährigen Offupation erpreßte er von dem armen Lande an Kontributionen, Verpflegung und Lieferungen 1129 000 000 Frank, d. h. den

sechzehnfachen Jahresbetrag seiner Roheinnahme.

2) Aufhebung der Erbunterthänigkeit und andre Keformen. Im Herzogtum Warschau war die Erbunterthänigkeit durch die Konstitution aufgehoben worden, der Provinzialminister v. Schrötter regte die Frage sür Preußen im Juli 1807 an, Schön machte im August gleiche Vorschläge und am 23. August erklärte sich der König dafür; die Jmmediatkommission arbeitete in Schöns Sinne eisrig an der Frage. Der König wollte sie zwar auf Ott- und Westpreußen beschränken, Seein jedoch entschied, die Frage müsse für ganz Preußen gelöst werden, bestimmte den König am 8. Oktober dahin, und am 9. Oktober vollzog derselbe in Memel das berühmte Edikt, welches Seelen das "Emanzipationsedikt", Schön, der sich unbesugt als Bater bezeichnet (wenn er auch viel daran mitarbeitete), die "Habeascorpusäkte Preußens" genannt hat; es hob die Erbunterthänigkeit im ganzen Königreiche auf, machte jede Art Grundbesst und Geschäftsbetried allen Preußen zugänglich und beschenkte zwei Drittel der Bevölkerung mit unbeschränkter persönlicher Freiheit: Stein hatte die lange ventilierte Frage beantwortet. Durch Kadinettsordre vom 28. Oktober 1807 aus Memel wurde die Erbunterthänigkeit auf allen Domänen beseitigt. Um 14. Februar 1808 erging die Instruktion wegen Zusammenziehens däuerlicher Grundstücke oder Berwandlung derselben in Vorwerksland für Ostpreußen, Litauen und Westpreußen, am 27. März 1809 für Schlessen und Glak, am 9. Januar 1810 für Kurmark, Neumark und Komennern. Um 27. Juli 1808 wurde die Verordnung wegen Verleihung uneingeschränkten Sigentums der Grundstücke aller Jmmediateinsassen vollzogen und damit 47000 Bauernfamilien eine Wohls

that gespendet. Bannrechte, Mühlenzwang und zum Teile das Zunftwesen fielen

ebenfalls weg.

3) Berwaltung. Um 19. November 1808 erschien die Städteordnung, welche die Städte wieder zu lebensfräftigen Staatsgliedern, Tragern von Gemeinfinn und Baterlandsliebe erhob und den Grund zur Selbstwerwaltung legte. Sie begrundete ein unabhängiges Burgertum (Foach im, Bur Vorgeschichte ber preuß. Städteordnung, Honstitutionsentwurf vom 9. September 1808, der in der Hauptsache die Städteordnung selbst ift, rührte von Wilcens ber, der auch den von Stein und Schrötter gemeinschaftlich zu erstattenden Immediatbericht über die Städteordnung verfaßte und am 9. November den nunmehrigen Entwurf an Stein fandte, welcher feinen Namen unter Konzept und Reinschrift setzte. Boyen beklagt mit Recht, daß nicht gleichzeitig eine Kommunalordnung für das Flachland und eine Kreisordnung ins Leben traten. Um 24. November 1808, am Tage von Steins Entlassung, vollzog der König die von diesem ausgearbeitete "Berordnung über die veränderte Berfaffung ber oberften Berwaltungsbehörden der Monarchie", die bis heute die Bafis der inneren Berwaltung Preußens bildet, wenn auch Steins Nachfolger seinen Entwurf im Gesehe vom 16. Dezember 1808 verstümmelten. Das Generaldirektorium mit seinen schwerfälligen Ministerien fiel weg, man brach mit dem Rollegialspfteme und es traten an die Spige der Berwaltung funf Staatsminifter fur Inneres, Finanzen, Neußeres, Krieg und Justiz, die von Friedrich dem Großen geschaffene Stellung des Großkanzlers endete und der Justizminister im heutigen Sinne war Steins Schöpfung. Die Generalkassen wurden zu einer Generalstaatskasse unter dem Finanzminister. Als höchste Behörde der Monarchie und begutachtende Inftang für Afte der Gesetzgebung ersah Stein den Staatsrat, der aus den Prinzen, aktiven und verabschiedeten Ministern und Generalen, sowie aus Personen des königlichen Vertrauens bestehen sollte, vorerst aber noch nicht gebildet wurde. In der Provinzialzregierung blieben die bewährten Kriegs- und Domänenkammern als "Regierungen" bestehen, wurden aber von allen Gerichtssachen befreit. Die schwachen Regierungs-bezirke wurden zu lebenskräftigen Provinzen vereinigt und diese Oberpräsidenten unterftellt - dies bildete einen Gegenfat jum napoleonischen Departementalfustem. Stein dachte auch an ftandische Ordnungen in Kreis und Proving, schlieflich an eine Repräsentation der Nation, doch blieben Provinzial- wie Reichsstände Brojekt. Stein wandte der Bolksbildung besondere Pflege gu, er plante die Reorganifierung des gangen Unterrichtswesens und wollte eine neue Universität grunden; eifrigst arbeitete er im Beifte chriftlich-deutscher Gesinnung, es begann jene neue Erziehung der Nation, nach der Fichte rief. Im Berbste 1810 murden Die ersten Vorlefungen an der neuen Universität Berlin gehalten und im Ottober 1811 lebte die Frankfurter Universität in Breslau neu auf.

4) Armee. Das fönigliche "Publikandum" aus Ortelsburg vom 1. Dezember 1806 verhing ein Strafgericht über pflichtvergessene Offiziere und fündigte eine Neusgestaltung des Heeres an; am 25. Juli 1807 trat eine Militärreorganisationskommission unter General von Scharnhorst ins Leben, der v. Massend, v. Gneisenau, Grolsmann, Graf Lottum, v. Borstell, Bronikowsky, später Graf Götzen und v. Boogen anz gehörten. Das Heer wurde neu gebildet und sozial ganz umgestaltet, die Werbung im Auslande völlig beseitigt, das Heer nur auf die Nationalität gestellt und darum in allen Gliedern vaterländisch. Vorerst für den Besteiungskrieg gegen Napoleon, der ja vorauszuschen war, wurde die allgemeine Wehrpslicht eingesührt, doch fanden sehr viele Besteiungen davon statt, erst am 3. September 1814 wurde sie gesetzlich eingesührt und die Grundlage des Wehrsstems aller Staaten Guropas; jetzt blieb sie Stückwerk, während andre Entwürfe des großen Scharnhorst an Preußens Urmut und an Napoleons Uebermacht scheiterten. Laut Vertrag vom September 1808 gestattete Napoleon Preußen nur ein Heer von 42 100 Mann; Scharnhorst aber überlistete. von Boyen unterstützt, mit dem "Krümpersstem" Napoleon, unbemerkt wurden dadurch die zahlreichen Soldaten ausgebildet, die es 1813 ermöglichten, so viele Reserveregimenter und Bataillone zu formieren, ihm verdankte Preußen seine Reserveramee. (Gerhard v. Scharnhorst, 1755 im Hannöverischen geboren, trat 1801

in preußische Dienste.)

5) Bertrag von Bayonne vom 10. Mai 1808. Troz des Artifels 25 des Tilsiter Friedens konfiszierte Napoleon die von der preußischen Bank, der Seehandlung, der allgemeinen Witwenkasse, von andern Wohlthätigkeitsanstalten und Privaten im Herzogtum Warschau angelegten Kapitalien und verkauste dieselben im Werte von 30 Millionen Thalern insgeheim für 20 Millionen Frank an Friedrich August. Daburch wurden Tausende um ihren Unterhalt betrogen, wurden der preußischen Offizierswitwenkasse ihre Fonds entzogen, Sachsen aber erwuchsen zahllose Widermärtigkeiten und Zwiste mit Preußen. — [v. Bassewith, Die Kurmark Brandenburg im Jusammenshang mit den Schicksalen des Gesamtstaats Preußen während der Zeit vom 22. Oktober 1806 bis zu Ende des Jahres 1808, 2 Bde., 51—52. L. Krug, Geschichte der preußischen Staatsschulden, 61. Garden, Histoire genérale des traités, Bd. X.]

Dugendbund. 1808 bildeten ihn auf Anregung des Prosessors Hands Friedrich

Sottlieb Lehmann in Königsberg eine Anzahl Militärs, Gelehrte und Keamte. Stein und Scharnhorst waren nicht Mitglieder, benutzen ihn aber zur Stärkung der öffentslichen Meinung; er sollte die Befreiung von Napoleon vorbereiten, zählte nie über 350 Mitglieder und besaß nie die ihm angedichtete große Bedeutung; sein bester Ersfolg war die Furcht, die er bei seinen geringen Mitteln erzeugte; überhaupt besaßen die Geheimbünde nicht die unheimliche Macht, die ihnen die Franzosen zuschrieben. Nach ihrem Abzuge und der Kücksehr der rechtmäßigen Staatsgewalt löste sich der Tugendbund am 31. Dezember 1809 auf, da es der König haben wollte. [Fournier, Zur Geschichte des Tugendbundes, Histor. Studien u. Stizen, 85.]

### § 131. Der Kongress zu Erfurt und Steins Sturz.

Litteratur. Memoiren des Fürsten Tallenrand, herausgegeben vom Herzog v. Broglie, übers. von Ebeling, Bd. 1, 91. Zu den Erhebungsplänen der preußischen Patrioten im Sommer 1808. Ungedruckte Denkschriften Gneisenaus und Scharn-horsts. Mitgeteilt von Thimme, Hist. Zeitschr. Bd. 86, 1900.

Rein Herrscher der Neuzeit gebot je über solche Macht und Streit-kraft wie Napoleon nach Tilsit 1), und mit Bestürzung vernahm man in Wien von den Orientträumen, mit denen er Alexanders lebhafte Phantafie umgautelte; bald freilich erlahmte die ruffisch-französische Freundschaft, denn der Zar sah sich in seinen Erwartungen betrogen. Nach dem niedergetretenen Deutschland drang ein Hoffnungsstrahl aus Spanien 2), die Einwirkung der spanischen Ereignisse auf Europa war ungeheuer, Deutschland und Oester-reich gerieten in Gärung, ein unvorsichtiger Brief Steins an den Fürsten Wittgenstein vom 15. August 1808) erregte Napoleon derart, daß Preußens Existenz in Frage kam, und des Kaisers Wut schüchterte den Prinzen Wilhelm, der noch in Paris weilte, wie den Gesandten v. Brockhausen so ein, daß fie den drückenden Vertrag vom 8. September 4) unterschrieben. Preußens lette Hoffnung auf Rußland zerrann, denn Napoleon gewann in Erfurt 5) Alexander von neuem, beide Kaiser erneuerten ihr Tilsiter Bundnis, und dem Königsberger Hofe blieb nichts übrig als sich vor ihrer Diktatur zu beugen; unter französischem Hochdrucke unterzeichnete Graf von der Golt am 6. November mit Daru die Konvention wegen Preußens Kontribution und Käumung 6), und Stein, die Seele der antinapoleonischen Partei, deffen ganges Streben der Vorbereitung des Kampfes gegen Napoleon galt, wurde am 24. November entlassen. Friedrich Wilhelm aber verlor nie die Hoffnung, sich ein= mal von Napoleon loszureißen; er dachte an eine Defensivallianz Preußens, Rußlands und Defterreichs und wollte, im Dezember 1808 nach St. Beters= burg eingeladen, Alexander dafür gewinnen; dieser jedoch eröffnete ihm, er habe sich verpflichtet, Napoleon bei einem österreichischen Kriege zu unterstützen, und riet ihm, die gleiche Politik zu befolgen; statt dessen beschloß ber auf sich gestellte König, heimlich zu rüften, um im gegebenen Falle Desterreich beispringen zu können.

<sup>1)</sup> **Napoleon und Europa**. In Stalien und Portugal rückte Napoleon Schritt um Schritt vor; als er aber die dänische Flotte gegen Großbritannien verwenden Gebhardt, Sandbuch ber beutschen Geschichte. II. 2. Aus. 98

wollte, kamen ihm die Briten zuvor, nahmen sie weg und verhinderten Dänemarks Anschluß an das Kontinentalsystem. Der Mediation Rußlands für Frankreich widerfente sich George Canning, der geiftvolle Lenker der britischen Politik; da er in Alexander einen Diener Napoleons fah, tam es zum Kriege zwischen England und Rugland. Die Engländer blockierten auch Frankreichs Ruften. Der thatkraftige Minister Graf Bhilipp Stadion, "der Stein Desterreichs" (1763 in Mainz geboren), ein Mann mehr deutsch als österreichisch, entschlossen, die Uebel Desterreichs von Grund aus zu heilen, war gewillt, Napoleon zu bekriegen, doch hatte ihn die Schlacht bei Friedland zum Aufschub genötigt; Napoleon näherte sich Desterreich, indem er ihm Braunau zurückgab, wogegen Desterreich Montefalcone dem Königreiche Stalien abtrat, den Thalweg des Jonzo als neue Grenze zuließ und im Bertrage von Fontainebleau am 10. Oktober 1807 dem Kontinentalsysteme beitrat; tropdem aber hörten die Rüftungen nicht auf, und Erzherzog Karl reorganisierte das Seer; am 12. Mai 1808 wurde eine Landmiliz angeordnet, am 9. Juni wurde in der Monarchie außer in Ungarn eine Landwehr geschaffen und drei Erzherzoge wurden mit der Aussührung betraut; doch beobachtete Defterreich vorerft feine refervierte Haltung. Alexander fah feine Hoffnung auf die in Tilsit verheißene Teilung der Türkei schon im August 1807 durch den von Frankreich vermittelten Waffenstillstand von Slobosia gekreuzt, ertrug widerwillig das Herzogtum Warschau an seinen Grenzen, fühlte sich aber viel zu schwach zum Ariege gegen Napoleon und dachte mit seinem von Napoleon geblendeten Reichskanzler, dem Grafen Aumanzow, Rußlands Heil liege schließlich doch bei Frankreich, ob Preußen darunter blute oder nicht. Voll Mißtrauen auf Napoleon beunruhigte sich der Zar über Napoleons beharrliche Festsetung in Preußen, durch die Napoleon Herr des Kontinents blieb; als er die Donaufürstentümer forderte, beanspruchte Napoleon als Aeguivalent Schlesien; er aber wies ihn entruftet ab. Dann betrog ihn Napoleon wieder mit neuen Verheißungen türfischen Bodens und versicherte zugleich ber Pforte, er halte seine Sand über fie, beste Defterreich gegen Großbritannien und verhinderte eine britisch-türkische Allianz; Desterreich, das selbst nach türkischem Gebiete lüstern war, schien gegen russische Groberungen in der Türkei nichts einzumenden, Stadion dachte für die Hofburg an den Westen der Balkanhalbinsel bis Salonichi, Fürchtete jedoch einen Ueberfall Fstriens durch Napoleon.

Bum erstenmal lernte Napoleon die elementare Gewalt 2) Spanien. kennen, die in der Freiheitsliebe eines Bolkes ruht; er hatte zwar Spaniens Krone seinem Bruder Joseph gegeben, doch konnte er die Insurrektion dieser Nation nie überwinden. Britisches Gold, britische und deutsche Truppen schürten den Aufstand und Wellington trug viel bewunderte Siege davon. "Er hielt die Bunde am Leibe des Empire offen." Stein und Scharnhorst hofften auf eine gemeinsame Erhebung Desterreichs und Breugens, Friedrich Wilhelm aber bangte ohne sichere Alliierte vor dem Kriege gegen den Herrn der Welt, mahrend im beutschen Bolfe Geheimbunde immer mehr Anklang fanden; in Desterreich ruftete Stadion mit neuem Gifer, Gent schrieb im Sinne europäischer Befreiung, Flugschriften seierten die Spanier. Die preußische Kriegspartei trat mit öster-reichischen Diplomaten unter der Hand in Berbindung, Graf Gögen u. a. ver-sicherten ihnen, sobald die Hosburg losschlage, werde Preußen bei erster Gelegenheit in den Kampf eintreten; Stein riet durch Göten, Desterreich möge den Kampf alsbald eröffnen, ehe Napoleon Spanien niederschlagen könne; Erzherzog Rarl aber drang wieder mit seiner Unsicht durch, den Krieg hinauszuschieben; auch der Zar riet dem Raifer Franz, Frieden zu halten, weil er gern ohne deffen Ginmischung mit den Turken abrechnen wollte. Gines aber war gewonnen, bei den vertraulichen Berhandlungen mit Göten, Ompteda, Hardenberg u. a. erkannte man in Wiener Kreisen die Möglichkeit einer Verständigung. Während Stein es für Friedrich Wilshelm rühmlicher erklärte, "als Privatmann zu leben als in der gegenwärtigen schlavischen Existenz fortzuvegetieren", mißtraute der zaghafte König der Opferwilligsteit seines Bolkes und Desterreichs Zuverlässigkeit und wollte nur im Bunde mit Rußland zu den Waffen greifen; im Drängen der Kriegspartei sah er den Ausdruck

einer Politit der Berzweiflung.

3) Steins Brief an den Fürsten von Sahn : Wittgenftein in Dobberan. Die bedenklichste Stelle war die, wo Stein riet, die Erbitterung in Deutschland zu nähren, eine Erhebung in Seffen und in Beftfalen anzubahnen. Mehr als je wurde Stein ein Schrectbild für Jerome und die andern Rheinbundsfürsten, zumal es in Westfalen wirklich garte. Daß Stein seine kriegerischen Hoffnungen einem so unzuverläffigen Göflinge wie Wittgenftein mitteilte, erklärt fich aus bem Buniche, burch ihn der Sache Preußens die Raffe des Rurfürsten von Seffen zu öffnen. frangofische Gendarmerie nahm dem Affessor Koppe bei Berlin ben Brief ab, ber "Moniteur" brachte ihn am 8. September und die rheinbundische Presse überschüttete Stein mit Inveftiven. Napoleon forderte vom Könige Stein's Entlassung. -[Haffel a. a. D. Cavaignac und Stern, Revue histor., 60 u. Forfch. Bob. Gefch. 9.]

| Parifer Konvention vom 8. September 1808. Preußens noch rückftändige Rontribution wurde auf 140 Millionen Frank normiert, bis zu deren Zahlung die Oberfestungen Stettin, Küstrin und Glogau von 10000 Franzosen besetzt bleiben sollten; das übrige Preußen sollte 30—40 Tage nach dem Katisitationsaustausch (8. Oktober) von den Franzosen geräumt werden, was jedoch erst am 5. Dezember geschah. Sieben Militär= und Stappenstraßen wurden durch Preußen gelegt, der König mußte eine Strecke Landes rechts der Elbe bei Magdeburg abtreten; seine Streitmacht durfte binnen zehn Jahren 42000 Mann nicht überschreiten, die Bilbung einer Landwehr und die Bolksbewaffnung wurden untersagt. Alle Beamten aus den abgetretenen Provinzen sollten entlassen werden und der König sich verpflichten, Frankreich im Kriege gegen Defterreich ein Hilfskorps zu stellen. Es schien, Preußen würde fortan Rheinbundspolitik treiben.

5) Rongreß zu Erfurt. Die letzte Hoffnung Preußens, Rußland werde den Bertrag vom 8. September als gegen den Tilster Frieden verstoßend nicht zugeben, schlug fehl, denn Napoleon zog Alexander immer enger in seine Umstrickung; er vers hieß ihm freie Hand gegen die Türkei und Begünstigung seiner Orientplane und lud ihn ein, als Schiedsrichter der Welt mit ihm in Erfurt zu konferieren. Alexan= der riet, abermals bethört, bei seiner Durchreise in Königsberg zu möglichster Nachversprach, sein Hernaus verscher von achtete weber der patriotischen Entrüstung Steins, Schladens u. a., noch der Mahnung, Europa zu befreien. In Wien erregte die neue Annäherung der Hernscher von Occident und Orient große Sorge; Franz I. versprach, sein Heer wieder auf Friedenssuß zu setzen, ließ jedoch die Küstungen im stillen fortdauern. Ende September trasen Alexander und Napoleon in Ersurt ein, ihre Lippen flossen über von Freundschaftsbeteuerung, und um die Begegnung recht imposant zu machen, entbot Napoleon, dem alles am russischen Bündnisse lag, seine deutschen Bajallen nach Ersurt; Talma spielte vor "einem Parterre von Königen", die deutschen Fürsten dienten nur zur Staffage sür die beiden Kaiser und wurden von Napoleon wie Bediente behandelt, huldigten ihm jedoch unbeirrt, wie auch Goethe und Wieland seine Nähe suchten; für Preußen kam Prinz Wilhelm, in der Hoffnung, mit Alexanders Hilfe eine Milberung des Vertrages vom 8. September zu erlangen, für Oesterreich General Vincent; ersterer mußte den Hohn einer Haspingd auf dem Jenaer Schlachtselbe hinnehmen, letzterem gab Ponglaan auf Schreiban an feiner Manachen wir Schreiban auf Napoleon ein Schreiben an seinen Monarchen mit, worin es hieß: "Was Eure Majestät sind, sind Sie durch Meinen Willen!" Napoleon lag vor allem an Spanien, Alexander an der Türkei, und letterer hegte für die Milderung von Preußens Notlage wenig Interesse. Beide Kaiser thaten bei Großbritannien Schritte, um einen Weltfrieden anzubahnen, an den sie nicht glaubten, konnten aber dann der Welt versichern, die Ablehnung aus London verschulde die Fortdauer der Kriegssopfer. Am 14. Oktober endete der Kongreß, Napoleon war befriedigt, freie Hand gegen Spain zu haben', und fühlte sich durch Alexander und die Rheinbundsfürsten als Deutschlands Meister: Mercander aber war voll Miktragen und verstimmt Canstan-Spannen zu haben, und suhte sich durch Alexander und die Agembundssutzen und Deutschlands Meister; Alexander aber war voll Mißtrauen und verstimmt, Konstantinopel, "den Schlüssel, der ihm die Thür zum Hause öffnen sollte", abermals nicht erhalten zu haben; er ruhte nicht, dis ihm in Paris Kopien von Napoleons geheimen Plänen verkauft wurden, und ersah daraus die Berechtigung seines Mißtrauens; dieselben bezeichneten Rußland als den natürlichen Gegner Frankreichs und als den Alliierten Desterreichs; trozdem beharrte er bei der Allianz mit Napoleon, um mit ihm Diktator der Welt zu sein. Die Kaiser versprachen am 12. Oktober einanzum gewanzigen Arieden zu schließen und war auch der Kasis des uti possidetis. der, nur gemeinsam Frieden zu schließen, und zwar auf der Basis des uti possidetis, b. h. für Rußland Anerkennung seines Eigentumsrechts an Moldau, Walachei und Finnland, für Frankreich Anerkennung der neuen Ordnung in Spanien durch die Napoleon wollte Alexander in einen ewigen Krieg gegen die Briten stürzen. Insgeheim verabredeten beide Kaifer, gemeinsam bei der Pforte zu untershandeln; sollte letztere die Abtretung der Donaufürstentümer an Rußland verweigern, so würde Napoleon zwar nichts gegen sie unternehmen, wenn aber Oesters reich ober eine andre Macht gemeinsame Sache mit den Türken mache, so follte Napoleon Rußland beispringen, desgleichen Rußland ihm, falls ihn Desterreich befriegen würde; Rußland sollte ohne vorherige Verständigung mit Frankreich gegen

die Pforte nichts unternehmen; beide Kaifer garantierten der Pforte ihr Gebiet mit Ausschluß der Donaufürstentumer. Der Zar erkannte Joseph als König von Spanien an und gestattete es, daß Preußen abermals geschmälert wurde; Danemart sollte für seine Vergewaltigung durch Großbritannien Entschädigung finden. Die preußische Kontribution wurde auf Alexanders Sintreten um 20 Millionen Frank reduziert, doch büßte Preußen hierfür das Zugeständnis des Tilsiter Friedens ein, für den Fall der Okkupation Hannovers durch Napoleon 400000 Seelen links der Elbe zu erhalten. Um 18. Oktober reichte Stein feine Entlaffung ein, am 28. legte er dem

Rönige seinen Drganisationsplan für die obersten Staatsbehörden vor (siehe § 130, 3); nur ungern ging der König auf die Entlassung ein.

6) Konvention vom 6. November 1808. Als Unterpsand für die 120 Millionen Frank belaufende Kontribution follte Preußen an Daru 50 Millionen in Wechseln seiner ersten Kaufhäuser und 70 Millionen in Pfandbriefen übergeben, die binnen 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahren bar eingelöst würden; die französischen Truppen sollten aus dem Gebiete zwischen Weichsel und Oder bis 22. November, zwischen Oder und Elbe bis 5. Dezember entfernt werden. [v. Martens, Supplément aux traités, V, 106.] Erst Anfang 1809 entließ Napoleon die preußischen Kriegsgefangenen, und im März 1809 sagte er: er habe aus Preußen eine Milliarde gezogen. Steins Organisations plan trat nach seiner Berahschiedung ins Dasein. Noch am 5. Dezember unterzeichnete er das von Schön versaßte Rundschreiben vom 24. November an die Minister und Staatsräte, welches die Jdeen für die Fortsührung der Reformen zusammensaßte und das später als "Steins politisches Testament" bezeichnet wurde. Steins Fall war für Preußens inneres Leben ein unersetzlicher Verlust, was sich befonders auf dem Finanzgebiete bekundete, die Reorganisationsarbeit erlahmte unter dem Ministerium Altenstein-Dohna-Benme, nur in Armee und Unterricht blieb der große Sinn der Steinschen Tage noch lebendig. Und jest erließ Napoleon, in Madrid als Sieger schaltend, das Aechtungsbekret vom 16. Dezember gegen "le nommé Stein", den Feind Frankreichs und des Rheinbundes, und zog seine Güter ein; er erhob hiermit den slüchtigen Reichskreiherrn zu einer ebenbürtigen Macht; in Desterreich fand Stein ein Usul, doch mochte Franz von dem als Jakobiner und Tugendbündler Verschrieenen nichts wissen, Stein blieb ohne politischen Einfluß und verzweifelte an Preußens Rettung. Schön aber wurde Stein und Hardenberg immer feindlicher, in feiner litterarischen Thätigkeit maß er sich allen Ruhm der Resorm un-berechtigt zu. [Auf die Schrift "Zu Schutz und Trutz am Grabe Schöns", 76, ant-wortete M. Lehmann mit "Stein, Scharnhorst und Schön. Eine Schutzchrift", 77.]

## & 132. Aus den Rheinbundsstaaten.

Litteratur. Pfister, Aus dem Lager des Rheinbunds 1812 und 1813, 97.

Während Preußens edle Geifter der Befreiung von Napoleons Scepter auftrebten, sonnten sich die Rheinbundsfürsten in seiner Gnade und überboten sich in berechneten Suldigungen 1). Westfalen 2), Mecklenburg und Oldenburg waren dem Bunde beigetreten, der nun 5483 Quadratmeilen mit faft 13 Millionen Seelen umfaßte, somit doppelt so ftark wie Breugen war. Sand in Sand mit dem Napoleonskultus gingen Sag und Sohn gegen Preußen; die Höfe suchten Napoleon, der ja ohnehin Preußens Todfeind war, gegen dieses zu reizen und die Unterthanen lasen wohlgefällig in der Lohnpresse die plumpen Ausfälle auf den Königshof im Exile, auf Scharnhorft und Stein.

<sup>1)</sup> Napoleon und der Rheinbund. Ehrenhafte Ausnahmen gab es ja genug, im allgemeinen aber verzichteten die Mittels und Kleinstaaten auf den Gedanken eines Umschwungs und des Sturzes von Napoleons Weltreich; Dalberg pries entzückt Napoleon und den Rheinbund, der Fürst von Jenburg-Birstein bildete aus allerlei Gesindel ein Regiment, dem Napoleon die Abler verweigerte, die Franzosen aber ihre Berachtung zeigten, die Universität Leipzig nannte eine Gruppe im Orion "die Sterne Napoleons", Johannes von Müller wurde der Berherrlicher Jeromes.

Napoleon sah im Rheinbunde nur ein Machtmittel, vor allem eine ergiebige Quelle Mapoleon sah im Rheinbunde nur ein Machtmittel, vor allem eine ergiebige Quelle für Soldaten und Abgaben; sührten ihm die Satrapen so viel Mannschaft zu, wie er für nötig hielt, so mochten sie im übrigen regieren, wie sie wollten; ihre Gebiete nach seinem Gutdünken zu verschieben, zu arrondieren oder auszutauschen, erschien ihm als selbstverständliche Besugnis, die er jedes Jahr ausübte; unruhig von Grund aus, schuf und zerstörte er neue Staaten, auch solche, die er Familienzliedern übertrug, wie Bestfalen, Berg und Holland; die rechtliche Ausgestaltung des Rheinbundes unterblieb, worüber sich die neue Souveränität in Stuttgart, München, Karlsruhe ze. nicht wenig freute. Alle Neugestaltungen des Rheinbundes trugen im Biderspruche zu Preußen keinen nationalen, sondern den napoleonischen Stempel, ihr Endziel war die mechanische Vollsommenheit der Staatsverwaltung; nirgends außer bei der Bureaukratie herrschte alübendere Bewunderung sir Nanze Stempel, ihr Endziel war die mechanische Vollkommenheit der Staatsverwaltung; nirgends außer bei der Bureaukratie herrschte glühendere Bewunderung für Naposleon und sein System als dei den rheindündischen Offizieren; der dankbarste Boden für die Präfektenverwaltung wurde der süddeutsche, auf dem man unermüdslich organisierte und reorganisierte; in Baden wurden die Verwaltungsbezirke dinnen sieden Jahren dreimal ganz umgestaltet. Nur Sachsen und Mecklendurg verschlossen, schoß bei ihrer Organisierung völlig dem französischen Einslusse; von ihnen abgesehen, schoß überall der napoleonische "aufgeklärte Despotismus", dessen Bedingung die Beseitigung der Landslände war, in Blüte; seine Hauptresultate waren die Gleichberechtigung der Konsessischen, die Behandlung der Kirche als reiner Staatsanstalt, die Besreiung der Bauern, die Modisizierung des Lehnwesens, die kranzösisch gestaltete Reorganisierung der Gerichtsversassung der Rossssssische Mersend der Konsessische unter Präsekten (Gemeralkommissieren) mit absichtlicher Bermeidung allen Anschlusses an die historische Gestaltung, wie überhaupt alles historische Recht beis Anschlusses an die historische Gestaltung, wie überhaupt alles historische Recht beiseite gesetzt ward. Der Code Napoléon galt als Inbegriff der Rechtsweisheit und fand in den Bundesstaaten allgemeine Berbreitung.

fand in den Bundesstaaten allgemeine Verbreitung.

2) Westsalen. Berg. Westsalen, welches laut kaiserlichen Dekrets vom 18. August 1807 große Teile Preußens, hannöverische, oranische und kaunissche Territorien, ganz Braunschweig und sast ganz Kurhessen, 687½ Quadratmeilen und 1912303 Seelen umfaßte, stellte als Bundeskontingent 25 000 Mann, Napoleon unterzeichnete am 15. November die Konstitution. In Kassel schlugen Glücksritter in Masse ihren Sitz auf, die Sinnenlust seierte Triumphe, König Jérôme aber war lediglich ein Präsekt, der, ohne Verständnis für sein Volk, es für Napoleon auspressen mußte und den zahlreiche Verschwörungen der ihrem alten Herrn treuen Hesselm napoleon im Juli 1808, als Joachim Murat König von Neapel geworden, und übertrug es am 3. März 1809 dem zweiten Sohne seines Bruders Ludwig, Napoleon Ludwig, für den er die Regentschaft antrat; das Land umschloß Quadratmeilen mit 928 570 Seelen. — [R. Goede, Das Großherzogtum Berg, 77. Derfelbe und Flgen, Das Königreich Westsalen, 88. Kleinschmidt, Gesschichte des Königreichs Westsalen, 93.]

## § 133. Desterreich 1809.

Wohl niemand in Desterreich dachte napoleonisch genug, um sich mit den Ergebnissen des Preßburger Friedens auszusöhnen, ein neuer Krieg war nur eine Frage der Zeit, das Volk war zu jedem Opfer bereit, und eine große Begeisterung für den Krieg herrschte 1809 in Volk und Herr<sup>1</sup>). Stadion suchte mit Preußen Fühlung, Gentz arbeitete an seinem glänzenden Manifeste über Desterreichs Lage, Weltstellung und Beruf.

1) Stadions Kriegseifer. Defterreich mar zu tief und zu oft von Napoleon beleidigt worden; schrieb er doch den Rheinbundssürsten höhnend, das Wiener Kabinett scheine das Wasser der Lethe zu trinken; es war ihm daran gelegen, Oesterreich als Friedensbrecher hinzustellen. Mangelte Graf Stadion, dem leitenden Minister, Steins resormatorische Kraft, so trug er doch einen freieren und milderen Geist in die Staatsverwaltung, locerte die überstraff angespannte Zentralisation, ließ dem

Provinzialleben weiteren Spielraum und zog das Talent herbei, wo er es finden mochte; größere Pläne scheiterten meist an Franz' I. autofratischer Einseitigkeit. Stadion strebte mit unverdrossenem Eiser zum Ariege gegen Napoleon hin und war überzeugt von der Interessenem Eiser zum Ariege gegen Napoleon hin und war überzeugt von der Interessenemeinschaft Desterreichs und Preußens für einen solchen. Das Geer hatte unter der Führung des Erzherzogs Karl ungemein gewonnen und man berechnete Armee, Reserve und Landwehr auf 1/2 Million Mann, das ungarische Ausgebot ergab 35000 Mann; Erzherzog Johann zeichnete den Plan, den die Tiroler 1809 im Kampse beobachteten, in den Haupstrichen vor; die Kaiserin Maria Ludovica wie der Botschsteten, in den Haupstrichen vor; die Kaiserin Maria Ludovica wie der Botschsteten, in den Heispiele Spaniens, das österreichische Herbeit in einem allgemeinen Bölkerkriege nach dem Beispiele Spaniens, das österreichische Herbeit ist in Bewegung sehen und in Tirol, Norddeutschland und Italien sollten gleichzeitig wohlvordereitete Ausstellen kaußtand und Preußens zubwöhle der Kus nach Kache an Napoleon; die Landwehr eilte jubelnd zur Fahne, vergebens aber hosste Kadheat auf den Anschluß Rußlands und Preußens; obwohl der Jar Desterreichs Zertrümmerung keineswegs wünschte, blieb er bei Napoleon und sagte in einem gewissen Tone des Bedauerns dem Fürsten Schwarzendern, er sei leider dazu verpssichtet, woraus der Fürst die Ueberzeugung empsing, Rußland werde eventuell nur einen Scheinkrieg sühren. Allezander hörte ebensowenig auf die Borstellungen des preußischen Gesandten von Schladen, und das preußische Kadinett blieb troz der Begeisterung der Königin Luise für den Krieg neutral, als Desterreich das Schwert zur Beseisterung zog. Napoleon erteilte den Rheinbundsfürsten den Besehl, über 100 000 Mann unter französsischen Generalen zu stellen; Desterreich besa Schwert zur Beseisterung zog. Aapoleon erteilte den Rheinbundsfürsten den Besehl, über 100 000 Mann unter französsischen der Vonger

### § 134. Der Rrieg von 1809.

Litteratur. Freiherr v. Balentini, Geschichte der Feldzüge an der Donau, neue Auflage, 18. Freiherr v. Hormanr, Das Heer von Jinner-Desterreich unter den Besehlen des Erzherzogs Johann im Kriege von 1809, 2. Auflage, 48. Schneidawind, Das Buch vom Erzherzog Karl, 3. Auslage, 48. v. Gentz, Tagebücher, I, 61. A. Beer, Jehn Jahre österreichischer Politik, 1801—1810, 77. Egger, Geschichte Tirols, Bd. III, 80. E. Wertheimer, Geschichte Desterreichs und Ungarns im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, I, 84. Fürst K. Metternich-Winneburg, Aus Metternichs nachgelassenen Papieren, 8 Bde., 80—84. v. Zwiedineck-Südenhorst, Erzherzog Johann von Desterreich im Feldzuge von 1809, 92. M. v. Angeli, Erzherzog Karl von Desterreich als Feldherr und Heeresdorganisator, 5 Bde., 96—98.

Durch alle Welt flogen Erzherzog Karls Armeebefehl vom 6. April und sein Aufruf an die deutsche Nation, allerorten wiederholte man die Worte: "Die Freiheit Europens hat sich unter Eure Fahnen geslüchtet!" "Unsre Sache ist die Sache Deutschlands. Mit Desterreich war Deutschsland selbständig und glücklich." Mochten die Regierungen des Kheinbundes auf Desterreich schelten und es herabzusehen suchen, ihr Volk empfand doch für Desterreich und sein altes Kaiserhaus, im Volke regte sich noch einmal das Gefühl der jahrhundertelangen Verbindung. Den großen Kampf ersöffnete der Aufstand des kaisertreuen Tirol '), die einmütige Abneigung gegen Napoleon und seinen bayerischen Satrapen versprach Erfolg. Erzsherzog Karl begann am 9. April seinen Feldzug und nach wenig Tagen lagen die Hoffnungen Desterreichs am Boden; der Traum Stadions vom allgemeinen Völkerkriege verflog; wo ein Anschlag gemacht wurde, war

das Scheitern gewiß. Der Erzherzog, der nie für den Krieg gestimmt hatte, riet nach seinen Mißerfolgen schon am 23. April dem kaiserlichen Bruder zum Frieden und richtete auf dessen unbestimmte Antwort hin am 28. ein unwürdiges Schreiben an Napoleon, blieb aber ohne Erwiderung,

und Napoleon sette seinen Bug fort.

Aspern wirkte zündend auf Deutschland, allgemein forderte man Preußens Eintritt in den Kampf, der König jedoch fürchtete Preußens Ber-nichtung nach einem unglücklichen Feldzuge<sup>2</sup>). Die Niederlage von Wagram<sup>3</sup>) ließ den Jubel in Wien verstummen, die Furcht ergriff das Kabinett, im Gegensate zu Stadion redete Karl wieder im Sinne des Friedens, und Napoleon bewilligte dem an ihn abgefandten Fürsten Johann Liechtenstein am 12. Juli den Waffenstillstand von Znanm, überzeugt, Desterreich werde,

obwohl zur Fortsetzung des Kriegs stark genug, Frieden schließen. In der That überwog die Friedenspartei, Stadion siel am 7. Oktober und Metternich<sup>4</sup>) wurde ohne Widerspruch Napoleons, den man befürchtet hatte, am 8. Minister des kaiserlichen Hauses und des Aeußeren, mit ihm trat die Opportunitätspolitik ans Ruder. Das Attentat des Naumburger Predigersohns Friedrich Staps in Schönbrunn am 12. Oktober machte auf Napoleon tiefen Eindruck; er entnahm Staps' Worten die Möglichkeit der Wiederholung solcher Attentate, der Boden brannte ihm unter den Füßen, darum ermäßigte er etwas seine Forderungen, ließ Champagny am 14. Oktober den Frieden in Wien (Schönbrunn) mit Bubna und Liechtenstein abschließen und reiste am 15. noch vor der Ratisikation ab, am 17. erschoß man Staps.

<sup>1)</sup> Der Feldzug. Am 9. April rücken die Desterreicher unter Chasteler ins Pusierthal ein, überall wichen die Bayern und Franzosen unter Brede und Bisson, vor ihnen und den Bauern, die bayerschen Beamten entstohen, die Bauern besetzten am 12. Innsbruck und am 13. streckte Bisson mit 4000 Mann dei Wilken vor dem Andstrume die Wassen, dievol war rei, Spanien wiederholte sich hier an Napoleons Geschick; auch die norddeutschen Patrioten begrüßten Andreas Hofer, Speckbacher und ihre Freunde als deutsche Nationalbelden. Erzherzog Karl hatte ebenfalls am 9. den Inn überschritten, um nun lauter Fehler zu begehen; seiner alten Taktistreu, verlor er kosidaren Beit und zerteiste sein Seer, anstatt die seinblichen Korps einzeln zu schlagen; am 16. überschritt er die Far und beseizte München. Die Könige von Bayern und Württemberg erließen wutschnaubende Maniseste gegen das revolutionäre, demagogische Desterreich, Napoleon erschien am 17. in Donau-wörth, konzentrierte dis zum 20. seine ganze Armee und der Beistand der südeutschen Fürsten verschaffte ihm den Sieg; in einer Reihe ruhmvoller Gesechte, dei Tann, Ndensberg, Landshut, Eggmühl, Negensburg schlug er die vereinzelten Korps zwischen Jar und Donau: dinnen fünf Tagen war Karl (23. April) mit ungeheurem Berluste nach Böhmen zurückzeworsen. Das Mißgeschied der Hauptarmee vernichtete auch die Früchte, welche die Erzherzoge Johann und Ferdinand in Italien, dei Bordenone und Sacile, und in Polen bei Warschau gepflüsck. Die Häden eines Einverständnisses hatten sich über einen großen Teil Deutschlands gezogen, liesen von Königsberg nach Schlessen, dann nach Desterreich und durch die stechtigen und westfällichen Gebiete; seit September 1808 bereitete man den Ausschland werhalten Schwert, zu erinnern: Napoleon wurde eire an den geduldigen Debenmone eisernen Schwert war Erdellen deutschen der Verlagen und die Scholen deutschen Ronden ungeben". Särte es nur im Taubergrunde bei den alten Unterthanen des deutschen Under Verlagen und berüchten Denner ist und Schills Jerdmes Entsührung,

über die treuen Seffen. Dornbergs Aufstand im April 1809 mar der gefährlichste, benn der Oberst hatte in ganz Kurhessen Mitverschworene; der exilierte Kurfürst jchloß am 20. März 1809 in Prag mit Desterreich eine Konvention, bildete eine Legion, die in Böhmen und Sachsen socht, dem Kursürsten viel Geld kostete und nach dem Friedensschlusse aufgelöst wurde. Schills tollkühnen Jug gegen das Königereich Westfalen mußte Friedrich Wilhelm III. strenge verurteilen, Napoleon sah in Schill und seinen Genossen Banditen; als der Major am 31. Mai dei Stralsund Schill und seinen Genossen Ericke gefährt als Historia murden in Westell kriegkrechte gefallen war, wurde seine Leiche geköpft, elf Offiziere wurden in Besel friegsrechtlich erschossen und andre auf die Galeeren geschickt, vorbildliche Opfer tollkühnen Mutes. Der tapfere Herzog von Braunschweig Dels, der mit seiner schwarzen Schar und mit Desterreichern die Sachsen und Franzosen in Sachsen geschlagen hatte, mußte im August nach England sliehen. All diese Expeditionen blieben erfolglos, weil Preußen sich nicht entschloß, zum Schwerte zu greifen, und weil Großbritannien zwar den Festlandsmächten reiche Subsidien gegen Napoleon zahlte, es aber unterließ, große Truppenmassen in die Elbe einzusühren, damit zufrieden, daß seine Schiffe die Gestade von Europa blockierten. Napoleon war Hillers Korps nach dem Inn und der Traun gesolgt, hatte in Regensburg am 24. April gegen die mit Desterreich gehenden mediatissierten Stände des einstigen deutschen Keichs ein Konfiskationsdekter erlassen, den deutschen Orden innerhalb des Rheinbundes aufgehoben, Guter und Domanen desfelben den Landesherren überwiesen und das Fürstentum Mergentheim Bürttemberg einverleibt. Massena drängte Hiller am 3. Mai bei Gbetsberg gurud und am 13. rudten die Frangofen in Wien Aus Schönbrunn schleuderte Napoleon die theatralischsten Blige gegen "das Haus Lothringen", wider das er die Unterthanen aufzureizen suchte; am 15. forderte er die Ungarn auf, sich unabhängig zu machen und auf dem Racoser Felde einen König zu füren, am 17. vereinigte er als "Nachfolger Karls des Großen" den Rest des Kirchenstaats mit Frankreich. Aus Italien und Polen meldete man ihm Siege, Tirol dis zum Brenner siel wieder in bayerische Gewalt, doch die Volkskraft brach neuerdings durch, Tirol befreite sich nebst Vorarlberg nochmals am 29. und 30. Mai von den Bayern. Mitte Mai vereinigten sich Erzherzog Karl und Hiller, Karl sah sich wider Willen zur Schlacht genötigt, die er Napoleon 21. und 22. Mai bei Aspern und Esling lieserte; versäumte er auch unverantwortlicherweise die Ausenübung des Siegs, des ersten, den nicht eine Koalition sondern eine Macht allein über Napoleon errungen, so feierte ihn doch gang Deutschland burch ben Mund feiner Dichter Rleift und Körner als den Ueberwinder des Unüberwindlichen.

Preußen. Friedrich Wilhelm versagte sich Deutschlands Ruf und führte in aller Stille auf breiteren Grundlagen den materiellen und moralischen Neudau seines Staates auf, mit Scharnhorst, Gneisenau, Boyen u. a. reorganisierte er in gottgesegneter Arbeit das preußische Heerwesen und sammelte Preußens Kräfte, denn noch ungebrochen waren die Volkstraft und die Pflichttreue der Beamten und Offiziere, die unter Opsern dem Staate weiter dienten. Friedrich Wilhelm wußte, daß Rußland sich nicht rühren würde, wenn Preußen von der Landfarte verschwände, und sah ein russisches Korps dicht an der Grenze Ostpreußens, ein weiteres auf dem Wege nach Galizien; freilich spielte letzteres eine mit Desterreich abgekartete Rolle, beobachtete weit mehr Polen als Desterreich, und es kam nur zu einem Scheingesechte (15. Juni). Die Sendung des österreichischen Obersten von Steigentesch an Friedrich Wilhelm, der vor Napoleon kompromittiert werden sollte, blieb wie die Wessenschte Polglos, Desterreich verweigerte jede Garantie, Preußen in seinen alten Machtzrenzen wiederherzustellen. Dann regte sich nochmals in Königsberg eine kriegerische Neigung, der König versammelte sein Geer in Lebungslagern und sandte am 23. Juli den Obersten von dem Knesede zum Abschlusse eines Kriegsbündnisses an Franz; dabei blied es aber. — [M. Duncker, Friedrich Wilhelm III. im Jahre 1809, B. J., 41; Preußen und die allgemeine Wehrpslicht im Jahre 1809, H. J., 21. Gaede, Preußens Stellung zur Kriegsfrage im Jahre 1809, 97. Bailleu, Jur Geschichte des Jahres 1809, B. J., 64.]

3) Wagram. Karl war sechs Bochen unthätig an der Donau geblieben, Mapoleon hingegen hatte von überall Verstärkungen an sich gezogen und war am 4. Juli gegen ihn über die Donau gegangen; das zu späte Eintressen des am 14. Juni bei Raab vom Vizekönige Eugen geschlagenen Erzherzogs Johann war nicht die Ursache, daß Karls Ersolg vom 5. Juli bei Wagram sich am 6. in eine Niederlage verwandelte, die seinen Kückzug nach Znaym herbeisührte, sondern die verspätete Heranziehung der Preßburger Truppenteile; am 31. Juli trat Karl vom

11

Oberbefehle ab, den Liechtenstein erhielt. Sin Drittel der ganzen Monarchie wurde in Inaym den Franzosen eingeräumt, ohne Tirol und Vorarlberg ca. 4000 Duadratmeilen mit 8½ Millionen Seelen; der Wassensteilen mit 8½ Millionen Seelen; der Wassensteilen mit 8½ Millionen Seelen; der Wassensteilen mit Vordersteilen Mapoleon wiederholt. Am Hoslager des Kaisers Franz in Ungarn rangen die Kriegspartei unter der Kaiserin, Erzherzog Fohann und Stadion und die Friedenspartei des Erzherzogs Karl miteinander; Franz zögerte mit der Katissikation des Wassensteilstandes und dachte an einen neuen Wassensag. Liechtenstein aber und Metternich, der über Stadion emporstieg, waren jetzt für Frieden; am 17. August begannen in Ungarisch-Altenburg die durch das französische "Kompensationssissischen" ersolglosen Unterhandlungen Metternichs und Nugents mit Champagny, dem französischen Minister des Ausgern. Franz bewegte sich unschlüssiss zwischen Vernazösischen Minister des Ausgern. Franz bewegte sich unschlüssiss zwischen Verlagel und Holland, hörte aber mit Schrecken von dem Scheitern der britischen Erpedition nach Walcheren und von der Kückseln von dem Scheitern der britischen Erpedition nach Walcheren und von der Kückseln von dem Scheitern der britischen Erpedition nach Walcheren und von der Kückseln von dem Scheitern der britischen Erpedition nach Walcheren und von der Kückseln von dem Scheitern der britischen Staiser Franz näherte sich durch Graf Bubna persönlich Napoleon, dieser machte eine meisterhafte Schwenkung, um Rußlands Sinmischung in die Berhandlungen abzuschn, und spielte den mit bescheidenem Kuhen sich begnügenden Sieger. Die Unterhandlungen in Altenburg wurden zur Nebensach, Napoleon unterhandelte seine meisterhandlungen in Witenburg wurden zur Nebensach, Napoleon unterhandelte seine Franz zu Gunften seines gefügigen Bruders, des Großberzogs von Würzburg. Recht augensällig machte er sein Here wieder kriegsbereit und stellte am 30. September seine Ultimatum; dasselbe erschreckte Franz, vergebens riesen die Kaiserin, Sta

4) Metternich. Graf, dann Fürst Clemens B. L. v. Metternich-Winneburg wurde 1773 in Koblenz geboren, stand seit 1790 in österreichischen Diensten, war von 1803—6 Gesandter in Berlin, dann Botschafter in Paris, seit 4. August 1809 Staats- und Konserenzminister. — [Malleson, Life of Prince Metternich, 88.

C. de Mazade, Un Chancelier d'ancien régime, 89.]

#### § 135. Der Friede von Schönbrunn (Wien).

Litteratur. Fournier, Gents und der Friede von Schönbrunn in "Deutsche Kundschau", 86. Sauerhering, Die Entstehung des Friedens zu Schönbrunn im Jahre 1809, 90. Sbornik der russ. histor. Gesellschaft, Bd. 6. v. Demelitsch, Metternich und seine auswärtige Politik, Bd. 1, 98 (bringt zuerst den vollen Wortstaut der Geheimartikel des Friedensinstruments).

Der Friedensschluß <sup>1</sup>) war für Oesterreich über die Maßen einbußereich, schnitt es vom Meere ab und warf es von allen Seiten in die Umstlammerung der Weltmonarchie Napoleons; er unterzog es allen Leiden des Kontinentalsustems und drückte es zur Macht zweiten Kanges unter französischer Aufsicht herab. Die Friedensbedingungen verstimmten den Zaren, die Verstärfung Warschaus schuf vor seiner Thür ein neues Polenreich; er blieb mißtrauisch, indessen Napoleon ihn durch Schenkung eines Stücks von Galizien der Welt als seinen Mietling kennzeichnete. Wenn auch Metternich niemals an die Ewigkeit des napoleonischen Weltzeichs glaubte, sondern die Stunde des Umschwunges kommen sah, so erstannte er doch jetzt im Anschlusse an Napoleon das Heil Desterreichs und sühlte eine geheime Scheu vor Kußland, das er bei Napoleon verdrängen wollte, wenn er auch mit ihm gut zu stehen suchte. Er und sein Kaiser opferten das heldenmütige Tirol und Vorarlberg, die immer wieder ihre neuen Zwingherren auß Blut bekämpften, sich eigensinnig nicht um den Frieden kümmerten, aber schließlich der Uebermacht erlagen; ihr erster Held, Andreas Hoser, wurde von einem Landsmanne am 28. Januar 1810 den Franzosen ausgeliesert und am 20. Februar in Mantua erschossen; Tirols

und Vorarlbergs Erhebung endete mit der Vierteilung dieser Defterreich so treuen Gebiete. Franz und Metternich brachten Napoleons Freundschaft ein Opfer, das ihm Alexander ftets verweigert hatte: Napoleon schied sich von Fosephine und heiratete am 11. März (2. April) 1810 Franz' Tochter Marie Luise; die Rheinbundsfürsten strömten zur Hochzeit herbei und am 20. März 1811 wurde ihm ein Sohn, der König von Rom, geboren. Bei Franz steigerte der Ausgang des Feldzuges von 1809 die autokratische Abneigung gegen alle Beteiligung des Bolkes, gegen alle Landstände 2c., er verfiel immer mehr dem Einflusse seiner mittelmäßigen Umgebung und glaubte sich klüger als alle Vorredner europäischer Befreiung; arawöhnisch hielt die öffentliche, noch mehr die geheime Polizei jede Neuerung danieder. an den inneren Berhältniffen durfte nichts geändert werden, den ruhigen Staatsbürgern wurde "das Phäakenglück eines wachen Traumlebens" gesichert. Bollständig zerrüttet waren die Finanzen, ein schmählicher Staats= bankerott drohte auszubrechen, was auf jede weitergehende politische Kom= bination lähmend einwirfte 2).

1) Friedensbedingungen. Desterreich trat 2151 Quadratmeilen mit über 3½ Millionen Einwohnern ab. Salzburg, Berchtesgaden, das Innviertel und das west-liche Hausructviertel sielen an Bayern; Görz, Friaul, Montefalcone, Triest, Krain, der Villacher Kreis, Kroatien, Dalmatien, Fiume, Istrien, der Banat, Rhäzüns sielen an Frankreich, die österreichischen Enklaven in Sachsen an Sachsen, Westgalizien, ein Bezirk um die Stadt Krakau und der Zamosker Kreis nehst der Mitgemeinschaft an den Salzwerken von Wieliczka an Warschau, der Kreis Tarnopol mit 400 000 Seelen an Rußland. Napoleon bildete aus Krain, dem Billacher Kreife, Jitrien mit Triest, Zivil-Kroatien mit Karlstadt, Dalmatien, Albanien und Militärkroatien am 15. Oktober 1809 das Generalgouvernement Neu-Junrien, das er im April 1811 Definitiv organisierte. Un Kriegskontribution mußte Desterreich 85 Millionen Frank zahlen; es mußte sein Heer auf 150000 Mann ermäßigen, alle Beamten entlassen, die in Frankreich, Belgien, Piemont oder Benedig geboren waren, mußte mit Großsbritannien brechen und sich für die Dauer des Seekriegs der Kontinentalsperre ans schließen, es erkannte alle gegenwärtigen und zufünftigen Beränderungen in Spanien, Portugal und Italien, die Ausscheidung des deutschen Ordens u. s. w. an. Nachdem die Franzosen Wiens Wälle gesprengt, zogen sie ab. Der Friede wurde 20. Oktober ratifiziert. — [Garden, Histoire des traités, Bd. 12.] — Vorarlberg wurde von Tirol getrennt, Südtirol kam im März 1810 an Italien, das Pusterthal an Ilyrien, der Rest Tirols an Bayern. Troth der im Schönbrunner Frieden versprochenen Umnestie ließ Bagern in Tirol Berfolgungen eintreten. — [v. Krones, Tirol (1812—1816) und Erzherzog Johann von Desterreich, 90.]

2) Finanznot. Die Staatsschuld betrug 658 Millionen Gulben, das Papiergeld war auf 1060 Millionen Bankozettel angewachsen und stand kaum 8% des Nennwerts. Alle Abhilseversuche waren fruchtlos, auch das bedenkliche Experiment des Finanzministers Grasen D'Donnel vom 26. Februar 1810 mit den "Ginslöfungsscheinen" half nichts; sein Nachsolger, Gras Wallis, setzte durch Patent vom 20. Februar 1811 den Nominalwert obiger 1060 Millionen auf den fünsten Teil, 212 Millionen Ginlösungsscheine herab, unbekümmert um den Protest der Ungarn, und übte damit eine verheerende Wirkung aus, ohne der Not Einhalt gebieten zu können. — [A. Beer, Geschichte der österreichischen Finanzen im 19. Jahrsburgert 77]

hundert, 77.]

## 8 136. Breufiens Not und Napoleons Uebermacht.

Preußen mußte befürchten, daß Napoleon als Rächer nahe; die heimlichen Verhandlungen mit Defterreich waren ihm bekannt geworden, wegen der Haltung des Hofs gegenüber Schill hegte er Zweifel und in hohem Maße verdroß ihn die Ginstellung der vertragsmäßigen Kontributionszahlungen durch den Minister v. Altenstein; er forderte ungeduldig die Rückstände nebst hohen Zinsen und höhnte über eine Geldnot, die den König an unnützen Küftungsausgaben nicht hindere. Um Napoleon einen Vertrauensbeweis zu geben, kehrte Friedrich Wilhelm am 23. Dezember 1809 von Königsberg nach Berlin zurück, inmitten der französischen Truppen. Gewann der König einen warmen Anhänger an dem französischen Gesandten Grafen St. Marsan, so führte Napoleon eine desto drutalere Sprache und verlangte, falls Preußen ihm kein Geld geben könne, Gebietsabtretung; das Ministerium kleiner Mittel und kleiner Künste verlor jede Fassung und Altenstein riet im März 1810 zur Abtretung eines Teils von Schlesien. Da aber riß dem Könige die Geduld; von der Königin angespornt, entließ er Altenstein am 6. Juni und berief mit Napoleons Einverständnis Hardenberg an die Spitze der Regierung, übertrug ihm als "Staatskanzler" alse Staatsangelegenheiten; es begann die zweite Epoche der preußischen Resormen, die Luise nicht mehr erleben durste (gestorben 19. Juli 1810). Im Kheindunde vollzogen sich um diese Zeit eine Keihe Verschiedungen, wie sie Napoleons System charakterisieren 1).

1) Gebietsveränderungen im Rheinbunde. Bayern erward im Schönbrunner Frieden außer den äherreichischen Abtretungen das Fürstentum Bayecuth und Regensburg, zusammen 300 Quadratmeilen mit 700000 Seelen, überließ hingegen 160 Quadratmeilen von Tirol mit über 300 000 Seelen an Faltien und Jurien, einen Landstrich am Main mit über 300000 Seelen an der Größherzog von Bürzburg und Ulm nehßt andern Gebieten an Württemberg; so betrug denn der teilweise mit den lästigsten Servituten belastete Neubesig höchstend 300 000 Seelen und Bayern mußte zu den Ariegskosten noch 30 Millionen Frank zahlen, was den König in seinem Enthusiasmuß für Napoleon dauernd abkühlte. Württemberg mußte, um Tettnang, Buchhorn, Wangen, Ravensdurg, Leutstrich, Sössingen, Geislingen, Albeck, Schönigen, Crailsheim ze., um Ulm, Mergentheim und standsherrliche Gebiete erweitert, an Baden die Landgrasschaft Nellenburg, die Städte Hornberg und Schllach u. a. D. abtreten und zählte nun 1350000 Seelen; Baden überließ an Hespentheim und kendelberrliche Gebiete erweitert, an Banden die Sauveränität über mehrere standesherrliche Gebiete. Westfalen ampfing im Januar 1810 Hannover außer Lauendurg, doch war Napoleon bald mit Jerome unzufrieden und vereinigte im Dezember 1810 die Halbendurg, der war Napoleon bald mit Frankreich. Da ihm sein Bruder Ludwig noch weniger gesiel, so plagte er ihn bis zur Abdankung und vereinigte am 9. Juli 1810 Holland mit Frankreich. Durch Senatsbeschluß vom 18. Dezember d. J. verleibte er Frankreich ein Wallis, obigen Teil Hannovers, die Hanlender der Menenburg, der en Wallis, obigen Teil Hannovers, die Kanselender am 10. Dezember abgeset hatte, und alle Küstenlande von der Ems die zur Elbe, um sein Kontinentalspstem zu sichern ein Kanal mit der Ossten, desenburg, der en Kanal mit der Ossten, der en Kanal mit der Ossten der über er Wallender ein Kanal mit der Vollender ein Bergen Beauharnais zum Nachsoler annahm. Da der Rheinbund jeht seine weiteste Ausdehnung, 5700—5800 Luadratmeilen mit 14—15 Willionen Seelen, erreicht hatte, so w

## § 137. Das Ministerium Hardenberg.

Sitteratur. S. Cavaignac, Les Débuts du ministère de Hardenberg et la réforme financière (1810-1811) in "Revue des Deux-Mondes", 95.

Das Ministerium Altenstein-Dohna 1) war ohne Kraft, Leben und Einheit gewesen und beshalb von Napoleon wie von den Batrioten mit Mißtrauen betrachtet worden; es galt jest, das Vertrauen zur Krone wieder= herzustellen und den völlig zerrütteten Rredit neu zu beleben; mit Steins treuer Unterstützung mußte Hardenberg neue Existenzmittel beschaffen, ohne die Steuerlast zu erhöhen. Dabei stand er der Steinschen Neigung zur Selbst= verwaltung fremder gegenüber und erftrebte eine wohlgeordnete Bureaufratie mit dem Beirate einer bescheidenen reichsständischen Versammlung. Mur Juftig= und Rriegswesen behielten einige Selbständigkeit, die im übrigen Hardenberg verliehene Machtfülle widersprach allen Traditionen des preußischen Beamtenstandes, wurde aber am 27. Oktober gesetzlich normiert. Sie mar sein eigenes Werk. Un getäuschten Hoffnungen fehlte es freilich nicht 2); so schüttete auch das Edift vom 27. Oktober über die Finanzen des Staates ein Füllhorn von zu weit gehenden Verheißungen vor der Nation aus; um die als besonders freigiebig und liberal geltende westfälische Regierung vor der öffentlichen Meinung zu übertrumpfen, machte die Krone manches nicht ausführbare Versprechen. Im Steuerwesen erfolgten viele Reformen, bei benen es Hardenberg darum zu thun war, die bürgerliche Rechtsgleichheit und die Entfesselung aller wirtschaftlichen Kräfte durchzuseten - ein Beginnen, das felbstverständlich dem schroffften Widerstande von seiten ber privilegierten Stände begegnete<sup>3</sup>). Die Städteordnung und die agra-rische Gesetzebung Steins fanden durch neue Edikte ihren Abschluß<sup>4</sup>). Hardenbergs bedenklichste Uebereilung war das im Finanzeditte vom 27. Oftober 1810 vom Könige gegebene Versprechen, "eine zweckmäßig eingerichtete Repräsentation der Nation sowohl in den Provinzen als für das Ganze" zu gewähren und ihren Rat zu benutzen; die Landesdeputiertenversammlung von 1811 benahm ihm bald die Lust zu weiterer Mitarbeit von Notabeln u. deral. Alle Reformen wie die Domänenverkäufe 2c. halfen Hardenberg nicht dazu, Napoleons Geldforderungen begleichen zu können, es mußte zu neuen Sturmen mit ihm fommen, und der Staatsfanzler sammelte deshalb unter sorgfältiger Vermeidung des kaiserlichen Argwohns alle Kräfte Preugens wie alle Faben zum Einvernehmen mit Defterreich und Rugland, wenn er auch ein Bundnis mit Rugland nur für den schlimmsten Fall gelten lassen wollte.

<sup>1)</sup> Die Ministerien Altenstein und Hardenberg. "Wegen Steins Vorschlag wurde nicht Schön, sondern Altenstein Finanzminister; das Junere übernahm Graf Alexander Dohna-Schlobitten, das Aeußere behielt Graf v. d. Golk, "die wohl gepuderte Auslität", Großfanzler und Chef der Justiz wurde Beyme, das Militärwesen kam an Scharn-horst, unstreitig den gediegensten unter allen. Altenstein erkannte die Notwendigkeit großer Resormen auf volkswirtschaftlichem Gebiete nicht und griff zu kleinlichem Finanzoperationen, die ihn Napoleon verdächtig machten, doch erfolgten Vorarbeiten zur späteren Steuerresorm. Die Zahlungen an Napoleon hörten 1809 fast ganz auf, Altenstein hatte dis April 1810 gar keinen Finanzplan. Als Hardenberg ins Ministerium zurücksehrte, traten Altenstein und Beyme ab; Hardenberg wurde

Juni 1810 Staatskanzler, Minister des Innern und der Finanzen. Im September 1810 traf Hardenberg heimlich mit Stein unweit der österreichischen Grenze in Hermsdorf zusammen, Stein pslichtete troh mancher Divergenz seiner Thatkraft bei. Fusizminister, nicht aber Großkanzler, wurde am 4. Juni v. Kircheisen, der es dis 1825 blieb, und kein Jurist Preußens stand in höherer Achtung als dieser begeisterte Verehrer von Svarez, der sosort die "Gesetsammlung für die preußischen Staaten" in Scene sette. Golt blied als Minister des Aeußeren, Dohna ging Ende 1810 ab, Scharnhorst mußte auf Napoleons Wunsch Ansang Sommer 1811 vom Kriegsministerium zurücktreten, das General v. Hafen Sommer 1811 vom Kriegsministerium zurücktreten, das General v. Hafen Angelegenheiten. Das neue Wehrgeset erschien aber erst unter Boyens Ministerium am 3. September 1814, die Landwehrsordnung 1815. Laut Verordnung vom 27. Ostober 1810 blieben als dem Staatskanzler untergeordnet die fünf Ministerien bestehen; der von Stein geplante "Staatsrat" wurde in sehr bescheidener Form (auf dem Kapier) gebildet, daneben das "Kabinett", und in beiden dominierte der Staatskanzler; die Oberpräsidenten sielen weg und die Regierungen traten unmittelbar unter die Zentralverwaltung. Der

Staatskanzler wurde der Träger bureaukratischer Allmacht.

2) Getäuschte Hoffnungen. Hardenberg erwartete Großes von der Gründung einer Nationalbank, von zwei Anleihen, von der Ausgabe von 26 Millionen Thalern in Tresoricheinen und von einigen neuen Steuern; über seinen Finangplan geriet er in Zwift mit dem scharffinnigen Niebuhr, der ihm schon im Mai 1810 jede Mitarbeit versagte und sich, egoistisch genug, am 23. Mai aus dem Staatsdienste zurückzog, um den Finanzplan am 23. Juni herb zu kritisieren; ebenso verwarf Schon im August 1810 den Plan und lehnte ein Portefeuille ab. Hardenberg folgte in vielen Bunkten der Steuerreform des Königreichs Westfalen, wo sein Vetter, Freiherr v. Bülow, Finanzminister war; binnen 19 Tagen arbeitete die Steuerkommission die wirtschaftlich wie finanziell wichtigsten Gesegentwürfe aus. Da der Plan viel Anstand fand, kam Hardenberg im Herbst mit einem zweiten, in den er eine Klassensteuer zur Tilgung der französischen Kontribution und eine Luxussteuer neu aufnahm; nach der Begegnung mit Stein (siehe § 137, 1) arbeitete er den zweiten Plan etwas um und entwarf selbst das königliche Edikt vom 27. Oktober 1810. Von der durch rückständige Zinsen 2c. auf 127096556 Frank aufgelaufenen Kriegsschuld waren bis Ende Mai 1810 nur 41700000 Frank abgetragen und infolge neuer Abtragung betrug der Kest am 1. Januar 1811 noch 67228380 Frank; am 1. März 1812 betrug die Schuld an Frankrich noch 36616369 Frank. Die reichen Geldquellen, die Schuld an Frankrich noch 36616369 Frank. Die reichen Geldquellen, die Schuld an Frankrich eine Schuld auf Frankrich sich weicht der eine Geldquellen, die Schuld auf Frankrich sich weicht der eine Geldquellen, die Frankrich führ weicht der eine Geldquellen, die Frankrich sich weicht der eine Geldquellen, die Frankrich führ weicht der eine Geldquellen geben der eine Geldquellen geben der eine Geldquellen geben der eine Geldquellen geben gestellt gestel die Sardenberg gehofft, öffneten sich nicht, doch unterblieb wenigstens jeder Staatsbankerott und jede Gebietsabtretung, und Wilhelm v. Humboldt konnte sogar den König 1809 veranlassen, troz der Notlage eine Universität ersten Rangs in Berlin zu stisten, wosür schon Beyme thätig gewesen. Hardenberg sprach im Edikte vom 27. Oktober von einer großartigen Steuerresorm "zur Rettung des Lands", forderte erhöhte Abgaben von Konsumtion und Lyrusgegenständen, stellte eine allgemeine, ausnahmslose Grundsteuer in Aussicht, versprach volle Gewerbefreiheit 2c.; er gab den Plan einer Nationalbank auf, hielt aber an Klaffensteuer und Zwangsanleihe fest, mahlte nur anstatt ber letteren in Steins Beift 1812 eine Bermögens- und Einkommensteuer. Das Sdikt über die neuen Konsumtions= und Luxussteuern erging am 28. Oftober 1810, erregte aber sofort große Unzufriedenheit, zumal betreffs Brotroggens, handmublen und Branntweins; es fügte der städtischen eine ländliche Accife hinzu und machte so boses Blut, daß es schon am 7. September 1811 abgeandert und die Landkonsumtionssteuer vom 1. Oktober d. J. an teils ganz erlaffen, teils bedeutend ermäßigt wurde; hingegen wurde eine Bersonensteuer eingeführt und die ländliche Grundsteuer auf die kleinen Städte ausgebehnt. Während die Gold- und Silbersteuer von 1809 schon mit dem 9. Juli 1812 wegfiel, wirbelte die Luxussteuer viel Staub auf, ersorderte die erganzende Erklärung vom 14. September 1811, war sehr unbeliebt, trug wenig ein und wurde am 1. Dezember 1813 aufgehoben, obwohl in ihr der Keim einer partiellen direkten Vermögens= steuer lag. Am 28. Oftober (2. November) 1810 wurde durch Gdift die allgemeine Gewerbesteuer nach westfälischem Muster eingeführt und darin zum erstenmal in einem deutschen Staate Gewerbesreiheit gewährt; am 8. November folgte die humane Gesindeordnung. Am 30. Oktober erging das Dekret über die Säkularis fation aller geistlichen Güter, das besonders in Schlesien eingriff, am 20. November das Stempelgeset; es sielen Mühlen-, Bier- und Branntweinzwang, Natural-, Fourage- und Brotlieserung fort. Die so dringend nötige Resorm der Grundsteuer fehlte noch. — [R. Dieterici, Bur Geschichte der Steuerreform in Preußen,

1810-1820, 75.]

3) Widerstand gegen die Reformen. Berfammlung. Die schärffte Opposition begegnete Bardenberg feitens der Feudalen, an deren Spike ber heißblutige &. A. 2. von der Marwig stand; ihm galt als Produzent nur der Adel, er bekampfte mit Silfe Abam Müllers die Steuerreform und die Befchränkung der feudalen Rechte. Um die Gegner zu beschwichtigen und das im Finanzedikt gemachte Versprechen Im die Gegner zu beschwichtigen und das im Finanzedikt gemachte Versprechen (siehe oben) einzulösen, berief der König eine Landesdeputierten-Versammlung auf 23. Februar 1811 nach Berlin, die ihrer Zusammensehung nach den Schein einer allgemeinen Repräsentation nicht erwecken konnte. Sie geriet mit Hardenberg derart aneinander und führte eine so trozige Sprache, daß er zur Gewalt griff, Marwit und Graf Fincenstein büßten fünf Wochen auf der Festung Spandau und am 16. September wurde die Versammlung entlassen. Noch am 7. September d. J. erschien das "fernerweite Sdikt über die Finanzen des Staats und das Abgabenspstem", worin der Opposition Zugeständnisse gemacht und neuerdings eine "zweckswäßig eingerichtete Repräsentation der Nation" versprochen wurde. Noch einmalt am 10. Anril 1812 eine Notaelmersammlung als interimissische Nationals trat am 10. April 1812 eine Notabelnversammlung als "interimistische National-repräsentation" in Berlin zusammen; sie leistete aber auch nichts, brachte ihre Hauptarbeit, die Regulierung des Kriegsschuldenwesens, nicht zuwege und schloß am 10. Juli 1815; fie war die erste gewählte Versammlung von Repräsentanten aus allen Teilen der Monarchie, aber ganz feudal. Ohne sie nur über ihre Meinung zu besfragen, erging am 24. Mai 1812 das Edikt wegen Erhebung einer Bermögens- und Einkommensteuer, die nur 1812 erhoben ward und bei der Not unhaltbar war, und ohne daß fie das Beringfte vorher erfuhr, erfolgte das Gensdarmerie-Gbift vom 30. Juli 1812, das eine Kreispolizei- und eine Kreiskommunal-Ordnung in sich barg, bestimmt, die gutsherrliche Macht nicht zu Gunften der Selbstverwaltung, sondern der Bureaukratie zu brechen; es war der erste Schritt zum napoleonischen Fräsektursystem und stellte eine neue allgemeine Landeseinteilung in Aussicht; glücklicherweise gelangten die Bestimmungen über die Areisverfassung nie zur Geltung, ihre Ausführung wurde zunächst aufgeschoben und am 19. Mai 1814 suspendierte sie eine Rabinettsordre. - [C. Bornhaf, Geschichte des preußischen Berwaltungsrechts,

Additietisorore. — [G. Soringut, Selgiche Finanzieform von 1810, in "Forschungen zur brandenb. und preuß. Geschichte", 3. Stern (siehe § 130).]

4) Die Septemberedikte von 1811; Judenemanzipation. Indem auch das "sernersweite Edikt" (siehe § 137, 3) vom 7. September 1811 absolute Gewerbesreiheit gewährte, bot es den Abschluß von Steins Städteordnung von 1808; als Abschluß seiner agrasischen Geschgebung konnten die Edikte vom 14. September 1811 gelten; die Bauern auf den Rittergütern gelangten gegen Gegenleistung zu freiem Gigentum; jeder Grundbesitzer war berechtigt zu freier Veräußerung und Teilung seiner Güter. Die Gutsbesitzer leisteten diesem "Regulierungsgesetze" viel Widerstand, Praktiter fanden es unthunsich und es kam nur wenig in Unwendung. [Knapp, siehe § 130.] — Um 11. März 1812 vollzog der König das Edikt über die Emanzipation der Juden,

das trok aller Mängel zum Segen gereichte. - [Stern, fiehe § 130.]

## § 138. Bruch bes Tilfiter Dunmvirats.

Litteratur. Bandal, Bd. 3, 95 (fiehe § 121).

Alexanders Mißstimmung über Napoleons Erfolge wuchs, je mehr er erfannte, er sei in Tilsit und Erfurt überlistet worden 1); er bereitete sich auf einen Riesenkampf mit Napoleon vor, dem er freilich mit Bangen entgegensah, entschlossen, Napoleons Angriff in Rußland abzuwarten, zumal er auf Desterreichs Allianz nicht hoffen durste. Auch Napoleon rüstete zu einem Kriege ohnegleichen und wollte Preußen dabei bestens verwerten; dort aber hoffte die Kriegspartei immer noch auf Rußland, Scharnhorsts mächtige Persönlichkeit sollte auf Alexander einwirken, doch erzielte seine Mission nicht allzu viel 2), noch weniger im December 1811 in Wien, denn

Metternich hatte weder zu Preußen noch zu Rußland Vertrauen und lehnte jede Hilfe ab, während Großbritannien Subsidien in Geld verweigerte und nur Waffen anbot. Um nun vorerst seine Existenz zu fristen, ließ der König, obwohl er Knesebeck am 31. Januar 1812 nochmals nach Rußland sandte, die von Napoleon als Ultimatum gestellten Verträge durch seinen Pariser Gesandten v. Krusemarck am 24. Februar 1812 unterzeichnen; hätte er sie am 4. März nicht ratifiziert und sich nicht zur Rolle eines Kheinbundsfürsten bequemt, so wäre er verloren gewesen. Fast ganz Preußen stand dem Durchmarsche der Franzosen offen, in ihrer Gewalt waren die Festungen und Berlin selbst, der König aber weilte mit einigen hundert Gardisten in Potsdam. Desterreich, das sich im Geheinwertrage vom 14. März 1812 unter weit günstigeren Bedingungen Napoleon anschloß v. versicherte vertraulich in St. Petersburg, es werde nur zum Scheine am Kriege teilnehmen. Somit waren Preußen und Desterreich unzuverlässige Allierte, die Napoleon gewiß verließen, sobald das Unglück über ihn hereinbrach. Umsonst hatte Metternich seit Jahren die Ausssöhnung Napoleons mit Großbritannien und mit dem Papste versucht; jeht suchte Hardenser Fühlung mit Metternich wegen gemeinsamer Schritte, sand aber wenig Gehör.

1) Alexander und Napoleon. Napoleon band Alexander der Pforte gegenüber die Hände, begünstigte das Herzogtum Warschau, in dem Alexander ein neues Polen heranreisen sah, und ratisizierte den Vertrag vom Januar 1810 nicht, in dem Alexander die Garantie gegeben war, Polen solle nie restauriert werden. Da Alexander einsah, daß der russische Handel sich an der Kontinentalsperre verblute, so stellte er dem Taris von Trianon (5. August 1810) seinerseits eine seste Ablehung entgegen und wies das Ansinnen vom 16. Oktober zurück, die neutralen Schisse aus des gegenahmen; er beharrte auf den Grundsähen von Tilst und erließ am 31. Dezember einen Taris, der die Ginsuhr von Kolonialwaren unter neutraler Flagge gestattete, hingegen die Einsuhr französsischer Artikel härter belastete — ein Taris, der Rußlands Hande hald in Blüte brachte. Es kam nun zu einem sehr gereizten Briefwechsel der Tilster Freunde. Napoleon vergriff sich in seiner Rücksichtslosigkeit an des Jaren Better, dem Herzog von Oldenburg; da dieser sich weigerte, sein Land gegen Ersurt auszutauschen, setzte Napoleon ihn ab und erklärte am 13. Dezember Oldenburg für dem Kaiserreich einverleibt (siehe § 136, 1). Darüber war Alexander als Haupt des Gottorper Hauses entrüstet, sein Einspruch klang scharf, Napoleon stellte ihn dem russischen Versicherungen ihrer Friedensliebe und indem sie einander Streitssucht vorwarsen, rüsteten beide Monarchen. Napoleon träumte davon, nicht nur die Sande, begunftigte das Herzogtum Warschau, in dem Alexander ein neues Volen sucht vorwarfen, rüsteten beide Monarchen. Napoleon träumte davon, nicht nur Spanien, Portugal und Italien einzuverleiben, sondern auch Rußland als den letzten Kämpen des europäischen Anrechts an Selbständigkeit niederzuschmettern und von der Wolga aus einen Alexanderzug an den Ganges anzutreten. Napoleon machte schon seit Frühjahr 1810 das Herzogtum Warschau zu einem Arsenale und erteilte, nachdem er im März 1811 sehr kriegslustig gesprochen hatte, im April den Rheinbundsfürsten Besehl zur Marschbereitschaft. Magdeburg war sein, er vers doppelte die Besahung in Danzig und in den Odersestungen und ließ an der unteren Elbe 200 000 Mann ansammeln, Defterreichs glaubte er für den Krieg sicher zu sein. Er ließ Preußen in der Furcht, es könne noch vor Ausbruch des Kriegs von der Karte verschwinden; falls es sich rührte, konnte es von allen Seiten überfallen werden; die Champagny zugeschriebene Denkschrift vom 16. November 1810, wonach Preußen zu Gunsten von Westsalen und Sachsen vernichtet werden sollte, ist zwar von Stern (siehe oben § 130) als plumpe Fälschung nachgewiesen, jedoch konnte das Schwert der Vernichtung täglich fallen und Jérôme war gern bereit, sich für andre Einduße an Preußen schalbos zu halten; Friedrich Wilhelm sah das Heil nur im Bunde von Preußen, Kußland und Desterreich gegen Napoleon; wie nahe aber der Losdruch zwischen Rußland und Frankreich bevorstehe, bewies die Scene, die Napoleon am 15. August 1811 dem Botschafter Fürsten Kurakin bereitete. Die Hälfte der preußis

schen Kontribution war abgezahlt, trothem übergab Napoleon Glogau dem Könige nicht. Was konnte der geknebelte Staat thun? Troth aller Aufforderungen aus Berlin überließ der Jar den König seinem Schicksale und versagte jede Hilfe für den Fall, daß jener den Schild erhebe; Hardenberg versuchte nun in Paris ein chrenvolles Bündnis zu erlangen, Napoleon aber verwarf es, da Preußen ganz von seinem Willen abhängen sollte. Die Kriegspartei in Berlin war eifriger als je, Hardenberg selbst trat zu Scharnhorst, und Gneisenau begann die Küstungen zu leiten, er empfahl dem Könige einen Volkskrieg im großen Stile, was dieser für bare Poesie erklärte, die Krümper wurden in der Stille einberufen und 75000 Mann waren Ende August bereit; seste Lager wurden ausersehen. Napoleon aber gebot Sinstellung der Küstungen und Entlassung der Krümper und bot Friedrich Wilhelm im Oktober 1811 ein Schuße und Trupbündnis an.

2) Militärkonvention Rußlands und Preußens. Graf Rumanzow, der Reichstanzler, und General Barclan de Tolly schlossen sie mit Scharnhorst am 17. Oktober 1811 in St. Petersburg; von Bedeutung war nur § 6, der dem preußischen Korps in der Provinz Preußen die eventuelle Hilfe eines näher bestimmten russischen Korps für den Fall in Aussicht stellte, daß die Franzosen an der Weichsel ständen und Königsberg bedrohten. — [v. Martens, Recueil des traités etc., Bd. VII, 85. Duncker, (siehe § 130), Stern (siehe § 130).] Zwiedineck mißt der Konvention

höheren Wert bei.

3) Parifer Verträge. Im Hauptvertrage und in zwei Nebenverträgen verband sich Preußen zur Stellung eines Hilfstorps von 20000 Mann, das die 27. Division der großen Armee bildete, legte seine übrigen Truppen nach Kolberg, Graudenz, Potsdam und nach Schlesien und versprach, gegen spätere Vergütung für den Unterhalt der durchziehenden Truppen zu forgen, wogegen man ihm verließ, den rückständigen Rest der Kontribution auf seine Auslagen anzurechnen. — [v. Martens, Nouveau recueil, Bd. I, 17.] Noch vor dem Kriege unterwarf sich somit Preußen auf Gnade und Ungnade, so sehr auch die Patrioten jammerten und zürnten.

4) Vertrag Desterreichs und Frankreichs. Desterreich verpslichtete sich zur Stellung eines Hilfskorps von 30000 Mann, sobald Napoleon angegriffen würde; Napoleon versprach insgeheim die Rückgabe Galiziens ober ein andres Gebiet an Desterreich; sollte Galizien mit dem wiederhergestellten Polen vereinigt werden, so würde Desterreich Jurien zurückerhalten; Rußland sollte nichts von der Türkei, Desterreich aber im Falle eines glücklichen Kriegs große Gebietserweiterung erhalten. Das Hilfskorps sollten nur Desterreicher kommandieren und Fürst Schwarzenberg direkt Napoleon unterstehen. Die Bunkte wegen Polens und der Türkei hielt Desterreich vor Rußland geheim. — [v. Martens, Nouveau recueil, Bd. I, 17. v. Martens, Recueil des traités etc., Bd. III, 85.]

### § 139. Der Feldzug gegen Ruffland.

Litteratur. Chambray, Histoire de l'expédition de Russie, 3 Bde., 2. Aufl., 25. Bogdanowitsch, Geschichte des Feldzuges im Jahre 1812, 3 Bde., 60. 91 gab v. Schilder ein Bruchstück von Michailowski. Dainlewski über den Krieg von 1812 in der "Russkoja Starina" herauß; er behandelte ihn dann selbst in seinem großen Werse über "Kaiser Alexander I." (97 ff., 4. Bde.). A. N. Popow hintersließ eine umfassende Arbeit über den Krieg, die in russischen Zeitschriften allmählich erscheint. Delines übersetze Lolstois Werk ins Französische als Napoléon et la campagne de Russie, 99.

Napoleons Streitkräfte gegen Rußland waren gewaltig, sein Gebot entschied über Preußens Haltung 1) und ohne Kriegserklärung drang sein Heer am 25. Juni bei Kowno in Rußland ein. Alexander hatte erst unter dem Einslusse des Generals Phull den Feind in einem sesten Lager bei Driffa erwarten wollen, am 8. August aber vereinigten sich die Heere Barclays de Tolly und Bagrations bei Kazani; beide waren untereinander uneins, Bagration wollte angreisen, Barclay wollte zurückweichen und den Feind im Lande ausreiben. Ein aus allen Nationen zusammengewürseltes Heer

von 647 000 Mann folgte Napoleon ins Feld; der Zar, der im April 1812 ein Bündnis mit Schweden und im Mai d. J. den vorteilhaften Bukarester Frieden mit der Türkei geschloffen, besaß nicht den dritten Teil an Soldaten, übersah aber die Unzulänglichkeit der Gegenwehr. Allerorten zeigte sich der Widerwille gegen Napoleons Despotismus, die gedrückten Rheinbundsvölker blickten unzufrieden auf ihre servilen Gebieter, eine allgemeine Gärung durchströmte Deutschland, doch hielt Napoleon sie bei den Deutschen für ungefährlicher als bei andern Völkern. Gegen die Abrede besetzten die Franzosen Spandau und Pillau, und ihr Durchmarsch kostete Preußen min= destens noch 146 Millionen Frank über die Kontributionsschuld hinaus: Navoleon wollte den Staat, von dessen widerwilliger Teilnahme am Keldzuge er überzeugt war, unschädlich machen. Der König mußte die Führer der Patrioten, Scharnhorft, Gneisenau, Boyen, Clausewig, Blücher, entlassen. Am 21. April ging der Zar ins Hauptquartier nach Wilna, sein Gesandter überreichte in Paris am 27. d. M. sein Ultimatum und Napoleon verließ am 9. Mai seine Hauptstadt. In Dresden trat er noch einmal mit unerhörtem Pomp den Fürsten des Kontinents gegenüber, fast alle waren sie erschienen, um ihm zu huldigen, auch sein kaiserlicher Schwiegervater und der König von Preußen waren anwesend; Hardenberg freilich und Metternich sprachen insgeheim vom Ende der Fremoherrschaft, wünschten Frankreichs engere Begrenzung und unterhandelten mit dem Rabinette von St. James. Um 29. Mai ging Napoleon von Dresden ab. Die Volen faßten neuen Mut und proklamierten auf einer Generalkonföderation in Warschau die Wiederherstellung ihres Reiches, Napoleon ließ sie gewähren, nahm aber Galizien, das er Defterreich garantiert hatte, ausdrücklich aus; vorübergehend

dachte er daran, Jerome zum Polenkönige zu erheben.

Thörichterweise beobachtete Alexander den Plan "offensiver Defensive", der Oberfeldherr Barclan de Tolln zog das Hauptheer immer tiefer ins innere Rugland zuruck, anftatt sich mit der zweiten Urmee unter Fürst Bagration sofort zu vereinigen; doch Simolensk ohne Kampf aufzugeben, das mit seinen Kirchen dem fanatissierten Volke besonders heilig war, durfte Barclay nicht wagen; er kämpfte und überließ den Feinden am 18. August nur eine Brandstätte. Die Nationalruffen erzwangen am 29. August seine Ersetzung durch ben Fürsten Golenistschew-Rutusow, aber auch er unterlag am 7. September bei Borodino an der Moskwa, wo Bagration tödlich verwundet ward; am 14. zog Napoleon in "dem heiligen Moskau" ein. Kaum war er da, so ließ der Generalgouverneur Graf Rostoptschin die Stadt anzünden, sie brannte bis zum 20. September. Die Franzosen überließen sich der Plünderung und verloren ihren einzigen Halt, ihre Disziplin 1). Das einzigartige Ereignis wirkte mächtig auf Alexander ein, er ermannte sich, Stein stand mahnend neben ihm, erstickte alle Neigung zu einem faulen Frieden und beseelte ihn mit hochherziger Thatkraft, ein deutsches Komitee wurde gebildet, um die Deutschen gegen den Fremdherrn aufzuwiegeln. In unfrucht= baren Friedensunterhandlungen verlor Napoleon viele Wochen, der Winter fam heran, sein Stolz aber erlaubte ihm den Rückzug aus Moskau nicht. Schwarzenbergs Corps hatte mittlerweile mit dem französischen Corps Reynier im russischen Polen glücklich gegen die Russen unter Tormassow operiert, während die russische Flotte unter britischen Schutz getreten war. Um 19. Oktober trat Napoleon endlich den Heimweg über Simolensk an,

der Untergang der großen Armee war unaufhaltsam; bei Malo-Jaroslawet, Wiäsma, Krasnoi u. s. w. besiegt, erreichte sie in erbarmungswertem Zustande die Beresina, die sie vom 26. bis 29. November überschritt, glücklich, daß Tschitschagow ihr den Kückzug nicht abschnitt. Napoleon verließ am 5. Dezember in Smorgoni das Heer, sprach in Dresden dem bestürzten Friedrich August Mut ein und erschien am 18. Dezember in den Tuilerien; alsbald zersiel das Heer, am 14. Dezember überschritten die letzten Banden die preußische Grenze, und von allen Lippen ertönte es: "Das sind Gottes Gerichte!" Der Brand Moskaus aber wurde das Zeichen zur Besreiung der Welt. Napoleons Kückzug glich einem Gottesurteile.

1) **Der Brand von Moskan**. Später leugnete Rostoptschin, daß er den Brand Moskaus angestiftet habe, weil ihm Tausende als dem Zerstörer ihrer Habe fluchten; er war der abgesagteste Feind der Franzosen, der leidenschaftlichste Nationalrusse. [Die Behauptung Gantscho Tzenosss in "Wer hat Moskau im Jahre 1812 in Brand gesteckt?" (Histor. Studien von Ebering, Heft 17, 1900), nicht Rostoptschin, sondern Napoleon habe dies gethan, um damit einen Druck zur Erlangung des Friedens auszuüben, erscheint wenig begründet. Kleinsch midt, Graf F. W. Rostoptschin, in "Histor. Taschend.", 6. Folge, 12. Jahrg., 92.]

### § 140. Die Konvention von Tauroggen.

Litteratur. v. Clausewit, Hinterlassen Werke, 2. Aust., Bb. 7, 62. Dronsen, Das Leben des Feldmarschalls Grafen York von Wartenburg, 8. Aust., 4 Bde., 77. Erinnerungen aus dem Leben des Generalseldmarschalls Hermann v. Bonen, 2. Teil, 89. M. Lehmann, Ein Vorspiel der Konvention von Tausroggen, H. 3., 64. Schiemann, Jur Würdigung der Konvention von Tausroggen, H. Grobbel, Die Konvention von Tauroggen, 93; Thimme, Jur Vorgeschichte der Konv. v. Tauroggen, in "Forschungen zur brandenb. u. preuß. Gestächte", 13.

Während die meisten Russen dem Zaren rieten, er möge, da Rußland vom Feinde gesäubert sei, die Fortführung des Kriegs gegen Napoleon Besteuropa anheimgeben, erweckte Stein in ihm den Gedanken, Napoleons Bernichter und Europas Bestreier zu werden '). Er ward die Seele des von Alexander eingesetzten "deutschen Komitees"; seit Juni 1812 weilte er auf Alexanders Russ bei ihm. Durch seinen Einsluß auf Alexander und die leitenden russischen Kreise rettete er Europas und Deutschlands Sache. Friedrich Wilhelm ließ sich nicht zum Absalle von Napoleon bewegen 2), da wagte General York auf eigene Faust zu handeln und Deutschland freute sich über den eigenmächtigen Schritt des "eisernen" Mannes.

1) Rufland und Desterreich. Stein überredete den Zaren, indem er ihm darslegte, wie widerwillig Desterreich und Preußen die Allianz mit Napoleon einhielten und wie sich von allen Bölkern zumeist das deutsche nach der Abschüttelung des Joches sehne. Der Zar verzichtete auf Eroberungen dis zur Weichsel hin und suchte die Polen zu gewinnen, die jedoch Napoleon noch immer vertrauten. Der von Hardenberg im Herbst 1812 nach Wien entsandte Flügeladjutant v. Nahmer hatte zwar von Metternich keine greisbaren Versprechungen erlangt, doch hatte der Minister die Untrennbarkeit der beiderseitigen Interessen hervorgehoben; am 29. Oktober erstlärte sich der König zum Systemwechsel bereit, wenn Desterreich mit ihm gehe; die Hosburg aber wich nicht aus ihrer geschützten Position, sehnte darum auch des Zaren Aufsorderung vom Dezember, sich ossen Aapoleon zu erklären, ab; nur versanlaßte sie der Untergang der großen Armee, der so überraschend kam, am 30. Ja-

nuar 1813 jum Abichluffe eines geheim gehaltenen Baffenstillstandes Schwarzen-

bergs mit Golenistschew-Rutusow.

2) Port. Die militäriche Umgebung Friedrich Wilhelms III. drängte ihn, er möge gegen Napoleon den Schild erheben; Mallets Berschwörung gad ihnen recht, wenn sie behaupteten, das Weltreich wante in den Fugen; der König begnügte sich vorerst die Allianz mit Desterreich und Rußland anzudahnen; die Rüstungen wurden wiederaufgenommen. General v. Jork, Frankreichs Todseind, welcher die Preußen in Macdonalds 10. Armeeforps führte, hielt es zwar für höchst bedenstlich, aber doch von der Lage geboten, sie nicht länger den Franzosen aufzuopfern; wenn er mit ihnen aus dem Kriege ausschied und wenn das russischen welcher die beutschie Grenze kam, so ließ sich seiner Ansicht nach der König wohl hinreißen und kämpste für Deutschlands Besteiung. Seit November bearbeitete ihn der Rigenser Goudereneur Marquis Paulucci, vorher schon General v. Essen, yort zauberte und erhielt auf seine Anfragen von Berlin nur undestimmte Antworten; nach einer Unterredung mit dem General Diebitsch am ersten Weihnachtsabend empfing er von Paulucci tags darauf Kenntnis eines Briefs des Zaren vom 18. d. M., der dessen Bereitschaft zu einem Bündnisse eines Briefs des Zaren vom 18. d. M., der dessen Zerschig hatte ausdrücklich verboten, in Kapitulationsverhandlungen mit den Kussen. Der König hatte ausdrücklich verboten, in Kapitulationsverhandlungen mit den Kussen. Der König hatte ausdrücklich verboten, in Kapitulationsverhandlungen mit den Kussen die ablehnende Haltung des Königs vor, bestimmte ihn aber, die mit den Kussen die ablehnende Haltung des Königs vor, bestimmte ihn aber, die mit den Kussen die ablehnende Haltung des Königs vor, bestimmte ihn aber, die mit den Kussen die ablehnende Haltung des Königs vor, bestimmte ihn aber, die mit den Kussen die ablehnende Haltung des Königs vor, bestimmte ihn aber, die mit den Kussen die ablehnende Haltung des Königs vor, bestimmte ihn aber, die mit den Kussen der Kussen die Aussen der Kussen der

## § 141. Preußens Erhebung.

Litteratur. Erinnerungen aus dem Leben des Generalfeldmarschalls v. Bonen, 3. Teil, 90.

Noch spielte Friedrich Wilhelm ein Doppelspiel, Defterreichs Haltung erschwerte seine Lage <sup>1</sup>); Boyen wurde zwar im November 1812 vom Zaren beauftragt, dem Könige ein Offensiv= und Defensivbündnis anzubieten, Natmer trug von seiten des Königs im Januar 1813 dem Zaren eines an, doch verstrich Woche um Woche. Hardenbergs Trugpolitik wiegte die Franzosen in solche Sicherheit, daß der König am 22. Januar 1813 ungehindert nach Breslau reisen durste, wo er ihren Handstreichen nicht mehr ausgeseht war. Alsbald entsaltete sich hier das rührigste Treiben<sup>2</sup>), am 12. Februar sprach der König York von aller Schuld frei, am 13. stellte er Napoleon sein Ultimatum; die ganze Nation drängte zu den Fahnen. Verwarf man im russischen Hauptquartier den Bündnisentwurf, den Knesebeck, von Wien dorthin entsandt, überbrachte, so erschien doch Staatserat von Unstett mit einem andern Entwurfe, Friedrich Wilhelm und Hardenberg nahmen denselben ohne Uenderung an, Scharnhorst schloß in

Breslau am 27. Februar mit Anstett, Hardenberg in Kalisch am 28. mit Golenistschew-Rutusow ab 3). Es galt, die Welt von Napoleon zu befreien, wobei der Zar, der seit Kalisch in Preußen und Deutschland allmächtiger Gebieter war, möglichst viel polnisches Gebiet erwerben wollte: daß er mit auf Preußens Koften ganz Polen zu restaurieren gedachte, verschwieg er, besetzte aber rasch die bis 1807 preußischen Gebiete von Polen. Die Ruffen drangen vor, und das von Napoleon so verachtete Preußen gab das Zeichen zu seinem Sturze.

Noch zwangen die Unzulänglichkeit seiner Mittel und die 1) Doppelfpiel. Gefahr, von den Frangofen als Geifel behandelt zu werden, den Ronig zu einem Doppelspiele; ehe er ein Beer formiert und mit Desterreich und Rugland ein Bundnis geschlossen hatte, konnte er an einen Bruch nicht benken. Im Januar 1813 ging Anesebeck nach Wien, um Franz I. klarzulegen, wie der König zum Kriege gegen Napoleon bereit sei, wenn Desterreich den gleichen Entschluß fasse; noch aber waren Franz und Metternich zum Kriege nicht gewillt; sie wollten nur dem Kaiser= staate die alte Selbständigkeit verschaffen und einen allgemeinen Frieden vermitteln; staate die Selbständigkeit verschaffen und einen allgemeinen Frieden vermitteln; die norddeutschen Katrioten, an ihrer Spike Stein, mit ihren nationalen Leidenschaften, Geheinwereinen und Freiheitsliedern, berührten sie wie Jakobiner, und Napoleon nutzte ihre Gespenstersucht bestens aus, wie er auch die Rheinbundsfürsten mit der Drohung seiter an sich kettete, Umsturzmänner wie Stein würden im Falle seiner Niederlage sie sämtlich entthronen und ein "sogenanntes Deutschland" schaffen. Seit 1807 voll Mißtrauen gegen die russische Politik, argwöhnte Metternich, der Schluß des Krieges werde ein zweites Tisster Bündnis zur Knechtung Europas sein; ihn beseelte die Furcht, die russische Macht werde Desterreich erdrücken, darum billigte er den Anschluß Preußens an Außland, wollte aber selbst frei neben Frankreich und Russland stehen: er wollte Desterreich ohne aber selbst frei neben Frankreich und Rußland stehen; er wollte Desterreich ohne Opfer den Ruhm des Mediators von Europa verschaffen, eine bewaffnete Intervention ausführen, Napoleons Macht in engere Schranken weisen und in einem neuen deutschen Bunde von jouveranen Staaten Die Leitung erlangen; er vergaß bei feinen Berechnungen den maßlosen Dünkel Napoleons.

2) In Breslau. Noch in Berlin erging am 19. Januar 1813 das "Editt wegen Unnahme der Treforscheine", das lettere im öffentlichen Berkehre auf 10 Millionen Thaler beschränkte, ihnen jedoch Zwangskurs verlieh. Scharnhorst trat wieder in des Königs Rat, die Rüftungen gingen mit doppeltem Gifer vorwärts, im Februar wurden freiwillige Jägerkorps errichtet und für die Dauer des Krieges alle Befreiungen von der Wehrpflicht aufgehoben. Mit Vollmachten Alexanders erschien Stein am 22. Januar unter ben Patrioten in Königsberg, frat an die Spite der Provinz Oftpreußen, die als mit Rußland alliiert behandelt wurde, Landwehr und Volksbewaffnung wurden organisiert, die Stände versammelten sich und York übernahm am 5. Februar auf eigene Faust das Kommando. Und nun erschien Graf Alexander Dohna-Schlobitten, dessen Mitarbeit von höchstem Werte war, in Breslau und erbat des Königs Zustimmung zu dem eigenmächtigen Auftreten von Oftpreußen. Die ganze Nation jubelte begeistert auf, Alt und Jung eilte, von Prosessor Steffens' Reden entslammt, zu den Fahnen. Preußens Ultimatum vom 13. Februar forderte alsbaldige Zahlung der Hälfte seiner Vorschüffe und Abzug der Franzosen über die Elbe; ging Napoleon darauf ein, so wollte der König zwischen ihm und Alexander Waffenstülstand vermitteln, wenn nicht, so sollte es zum Kriege kommen.

3) Allianzvertrag von Kalisch. "Um Europa frei zu machen," schlossen Kupland

und Preußen ein Schutz und Trutbundnis. Preußen follte wieder in gebührender Größe hergeftellt werden; Rußland wollte zu diesem Zwecke sofort 150000, Preußen 80 000 Mann ohne die Festungsgarnisonen ins Feld stellen, Preußen versprach, Die Heeresstärke zu steigern, so hoch es seine Mittel zuließen, und seine disponible Macht sofort zur ruffischen stoßen zu laffen. Beide Herrscher wollten gemeinsam alle Schritte und Berhandlungen führen, Frieden und Berträge nur gemeinsam schließen und Defterreich wie Großbritannien gemeinsam zum Anschlusse bereden. Desterreich, Großbritannien und Schweden follten von dem Vertrage sofort unterrichtet werden. In zwei Gesheimartikeln wurde Preußen die Wiederherstellung im Umfange vor dem Kriege von 1806 versprochen und Rußland wurde verpflichtet, bevor dies Ziel erreicht sei, die Waffen nicht niederzulegen; Rußland versprach ferner, die in Nordbeutschland zu erwartenden Eroberungen mit Ausnahme der hannoverschen Lande zu den ersorderlichen Entschädigungen und zur Vergrößerung Preußens zu verwenden, damit dies wieder ein zusammenhängender unabhängiger Staat werde, verbürgte ihm den Besith Altpreußens und den Anschluß eines Landstrichs, der diese Provinz militärisch und geographisch mit Schlesien verbinde. — [v. Martens, Recueil des traités, Bd. VII, 85.]

Die Russen drangen unter Graf Sayn-Wittgenstein vor, York schloß sich ihnen an und beide Heere überschritten 2. bis 10. März die Oder. Schon im Februar hatten sich Kosaken in Berlin sehen lassen, am 4. März räumten die Franzosen die Stadt, am 11. zog Wittgenstein, am 17. York ein; Rosaken besetzten am 17. Hamburg, Baron Tettenborn ließ seinen Sinsluß auf die Mecklenburger Höse wirken und beide Herzoge lösten sich, die ersten von allen, am 14. und 25. d. M. vom Rheinbunde, welchem Beispiele Anhalt-Dessau folgte. Gneisenau traf am 10., der Zar am 15. in Breslau bei Friedrich Wilhelm ein, am 16. erklärte letzterer Napoleon den Krieg und der französische Gesandte reiste ab, am 17. unterzeichnete der König das Landwehrgesetz, am 21. April das über den Landsturm. Am 10. März, Luisens Gedurtstag, stiftete er den Orden des Gisernen Kreuzes, am 17. erließ er die zündenden Aufruse "An Mein Vollk!" und "An Mein Kriegsheer!", ein Heer von 271 000 Mann (von je 17 Ginwohnern 1) trat in Wassen.

# IX. Die Befreiungskriege und Deutschlands Neugestaltung

(1813-1815).

Litteratur. Beitzte, Geschichte der deutschen Freiheitskriege, 3. Aust., 3 Bde., 64. J. G. Dropsen, Vorlesungen über das Zeitalter der Freiheitskriege, 2. Aust., 2 Bde., 86. W. Chmidt, Geschichte der deutschen Versassungsfrage während der Vefreiungskriege und des Wiener Kongresses 1812—1815, herausg. von A. Stern, 90. v. Boyen (siehe § 141). B. Gebhardt, Wilhelm v. Humboldt als Staatsmann, Bde. 1 und 2, 96—99. Pfister, Aus dem Lager der Verbündeten 1814 und 1815, 97. Luckwaldt, Desterreich und die Ansänge des Vefreiungskriegs von 1813, 98. Waas, Napoleon I. und die Feldzugspläne der Verbündeten von 1813, Histor. Viertesjahrsschrift, 3². 1900.

### § 142. Der Feldzug bis zum Prager Kongresse.

Europa mußte das kaiserliche Frankreich bewundern, das trok Moskaus und der Beresina über fast 600000 Krieger gebot; bereitete sich in Wien eine Systemanderung vor 1), so setzte der Abfall Breußens Napoleon außer Stand, Rugland in einem zweiten Feldzuge zu zuchtigen; von Großbritannien hingegen schien keine große Gefahr zu drohen, an den Rheinbunds-höfen bangte noch alles vor Napoleons Namen und die Kontingente von Dreiviertel Deutschlands trafen pünktlich ein. Der Breslauer Vertrag vom 19. März und der Kalischer Aufruf vom 25. d. M. 2) klangen für Napoleons Gefolgschaft in Deutschland höchst bedrohlich und "jakobinisch"; Sachsen machte zwar eine Schwenkung zu Desterreich, um sich vor Preußen zu schützen 3), worüber Metternich große Genugthuung zeigte, kehrte aber, als der Feldzug für Napoleon günstig begann, reumütig zu ihm zurück. Napoleons hochmütige Zurückweisung des österreichischen Programms bahnte preußisch-russisch-öfterreichische Allianz an 4), der Sieg bei Baugen aber vermehrte wieder seinen Dunkel. Desterreich verschaffte sich Geld zum Kriege, und niemand war fester überzeugt als hardenberg, daß Napoleon Defterreichs Mediation verwerfen murde; er schloß am 14. Juni den Reichen= bacher Subsidienvertrag mit Großbritannien, dem tags darauf letztere Macht einen mit Rußland folgen ließ 5).

Alexander verschloß Napoleons Annäherungsversuchen sein Dhr und wollte wie Friedrich Wilhelm nur Frieden unter günstigen Bedingungen 6),

Defterreich stellte, um den Krieg zu vermeiden, für Napoleon noch weit mildere auf; endlich einigten sich Stadion, Nesselrobe und Hardenberg im Reichenbacher Vertrage vom 27. Juni 7), der Desterreich eine wenigstens halbwegs bindende Verpflichtung abnötigte. Wenn auch Napoleons Haltung Metternich belehrte, eine Verständigung mit ihm sei unmöglich, so sah er doch gern, wie Napoleon auf einen Friedenskongreß in Prag einging, während die Alliierten bereits auf Desterreichs Anschluß rechneten und ihren Trachenberger Kriegsplan vom 12. Juli, den man lange irrig Vernadotte zuschrieb, darauf einrichteten. Ging auch Spanien Napoleon verloren, so berauschten ihn doch wieder in Mainz die Hulbigungen der Rheinbundsfürsten, und er war, als er am 14. August in Dresden erschien, überzeugt, noch sei sein Wille das Geset der Welt.

1) Desterreich, Großbritannien und Schweben. Napoleon hatte von Desterreich viel erhosst, am 14. Dezember 1812 und 7. Januar 1813 von ihm neue Truppen gesordert, war aber abschlägig beschieden worden und hatte am 3. Februar an Graf Bubna ersahren, daß sich in Wien eine Aenderung des politischen Systems vorbereite; Desterreich zog nach dem Wassenstillstand eigenmächtig daß Hisstorps unter Schwarzenberg nach Galizien zurück, gab damit Warschau den Kussen preis und that den ersten Schritt zum Absalle. Desterreich war 1813 militärisch ohnmächtig und kann durch seine Schritt zum Absalle. und schon durch seine Finanznot gezwungen, den Krieg im eigenen Lande zu vermeiden; es suchte darum von den Bundespssichten gegen Napoleon loszukommen, ohne mit ihm vorzeitig in Krieg zu geraten, und Metternich spielte den unparteisschen Mittler zwischen den kriegführenden Parteien, in welcher Kolle Napoleon ihn anerkannte; dabei intriguierte er an den Rheinbundshöfen gegen Napoleon und trennte stets Frankreich von Napoleon, den allein er bekriegen wollte. Napoleon andrerseits wollte vor allem das undankbare Preußen vernichten und schlug, um Desterreichs sicher zu sein, am 27. März in Wien Preußens Teilung vor, doch lehnte das Wiener Kabinett sie unbedingt ab, da es mit Preußens Verschwinden fein eigenes Todesurteil unterschrieben hätte, und beauftragte den Ritter von Lebzgeltern, am 29. März in Kalisch mit Graf Nesselrode ein geheimes Abkommen zu zeltern, am 29. März in Kalisch mit Graf Ressellern gein geheimes Abkommen zu schließen, das nur Friedrich Wilhelm III. mitzuteilen sei. Laut demselben sollten die Desterreicher zum Scheine von der Weichsel nach Galizien vor den Russen zurückweichen, sich aller Feindseligkeiten enthalten und das polnische Korps Poniatowski dem Könige von Sachsen geben, der es Napoleon an die Sibe zusühren dürse. Auf Russands Drängen erklärte Metternich am 2. April dem russischen Gesandten: willige Napoleon nicht in eine Vereindarung auf den notwendigen Grundlagen, so werde Franz mit den allierten Mächten gemeinsam alle Kräste daran sezen; zu mehr verstand Metternich sich nicht, so sehr auch Alexander den desinitiven Anschluß forderte. Größdritanniens Hilfe blied aus, den Prinzregenten beriet Graf Münster in allen deutschen Dingen; seine Welsenpolitik aber sah mit Bangen Preußens Auferstehung und seine Ansprüche in Norddeutschland; Schweden, bereits mit Größdritannien und Kußland alliert, empfing reiche britische Subsidien, schlöß aber mit Preußen keine Allianz, obwohl der Kronprinz Bernadotte im Mai 1813 mit seinen Truppen seine Allianz, obwohl der Kronprinz Bernadotte im Mai 1813 mit seinen Truppen sein Pommern landete. Schweden trat am 22. Juli dem Kalischer Bündnisse bei, wobei Preußen ihm Norwegens Erwerb garantierte, und Hardenberg gedachte, Dänemark im Notfalle in Deutschland zu entschädigen, falls es Frankreich verlassen sollten.

2) Breslauer Vertrag vom 19. März 1813. Stein, Kesselrode, Scharnhorst, Hardenberg schlössen sicht in bestimmter Frist thäten, sollten mit dem Verluste ihrer

2) Breslauer Vertrag vom 19. März 1813. Stein, Nesselrobe, Scharnhorst, Harbenberg schlossen ihn. Alle deutschen Fürsten sollten in den Freiheitskrieg eintreten und die, welche dies nicht in bestimmter Frist thäten, sollten mit dem Verluste ihrer Staaten bedroht werden; ein von Stein angeregter Zentralverwaltungsrat mit unbegrenzter Vollmacht, in den jede alliierte Macht ein Mitglied enssende, sollte in den offupierten Gebieten provisorische Verwaltungen organisseren, die Militärzüstungen leiten und die Sinkünste unter die Alliierten verteilen. Am 4. April wurde in Kalisch der Geschäftskreis des Kats näher bestimmt und am 7. d. M. ebenda eine Militärkonvention Kußlands und Preußens abgeschlossen. [v. Martens, Recueil des traités, VII, 85.] Alexander hatte die größte Lust, den König von Sachsen zu entthronen und seine Lande mit Preußen zu teilen; auch Stein war gern bereit, die Kleinstaaten großen Staatengebilden zu opfern. — [H. 3., 59 "Der Ursprung

des deutschen Verwaltungsrats von 1813".] Der Kalischer Aufruf besagte: Alle Fürsten, die sich der Sache der Freiheit und Unabhängigkeit verschlössen, würden sich der verdienten Vernichtung durch die Kraft der öffentlichen Meinung und die Macht gerechter Waffen reif zeigen; der Rheinbund sei aufzulösen und die Wiederzgeburt des deutschen Reichs allein den Fürsten und Völkern Deutschlands anheimzustellen, der Jar werde sie nur beschützen. So redete hier Außland pathetisch vom Recht der Völker auf Freiheit und Fürst Golenistschew-Kutusow, der den Aufruf erzließ, schlug, obgleich ein Deutschenfeind, die nationalsten Saiten an; höchst verworren klangen seine Verheißungen von Deutschlands künftiger Versassung, obwohl Stein sein Mitarbeiter gewesen. Die Drohungen der Alliierten entsprangen der Erkenntznis, daß die Rheinbundsfürsten nicht auf die Stimme der Nation, sondern nur auf

Sachsen und der Feldzug. Sachsen wies den gesorderten Anschluß an Preußen kühl zurück, der König hielt es für undenkdar, daß sein großer Alliierter unterliegen könne, und flüchtete 25. Februar aus dem Lande; die Verdündeten behandelten daßselbe zwar als herrenloß, unterwarsen es aber nicht der Diktatur des Zentralverwaltungsrats unter Stein; zu groß war hierzu die Autorität des Partikularismus, zu gering der Sinn für die Einigung Deutschlands. Der Höchstommandierende v. Blücher unterwarf rasch fast ganz Sachsen, Friedrich August warf sich am 20. April durch den Wiener Vertrag in Desterreichs Arme. Desterreich verdürgte ihm den ungeschmälerten Besitz seiner deutschen Lande und Ersah für das Herzogtum Warschau, falls er mit 30 000 Mann die bewassene Vermittelung Desterreichs unterstütze und bei ihrem Scheitern zum Schwerte greise. Von Mainz aus tras Napoleon große Anstalten zum Kriege. Um 5. April hatten York, Borstell und Bülow den Vizelönig von Italien bei Möckern geschlagen und bewiesen, daß sie nicht mehr die Preußen von 1806 führten, Dörnbergs Unternehmen auf Lünedurg (2. April) blied aber ohne Ersolg, das russische Hapoleon die Kussen ein und am 2. Mai besiegte Napoleon die Kussen und Preußen bei Vroßgörschen (Lühen). Sie konnten Sachsen nicht behaupten. Ein neuer Kitt knüpste nun den Rheindund an den Gewaltigen. Und Friedrich August slehte am 8. Mai von Prag aus Napoleon um Verzeihung an, ließ Torgau, das disher Widerstand geleistet, gleich allen andern Festungen öffnen, stellte Heer und Land zur Disposition, brach den Verkandun, trat zu den Alliierten über; der König selbst erwartete von

Napoleons Gnade neue Gebiete.

Gewaltatte hören würden.

4) Defterreich. Bauten. Bumal auf best Baren Antrieb fandte Metternich im April den Grafen Stadion ins ruffische Hauptquartier, um die Friedensgrundzüge mitzuteilen, nach deren Berwerfung durch Napoleon Desterreich am 1. Juni in die Aftion eintreten werde; er sandte Bubna mit demselben Programm an Napoleon: Ruckgabe aller Besitzungen vor 1805 an Defterreich, Mincio und Pomundung als österreichische Grenze in Italien, Rückfehr Preußens zu den in dessen Bündnissertrag mit Außland bezeichneten Grenzen, vollkommene Befreiung Deutschlands vom französischen Einstusse, Auflösung des Rheinbunds und des Herzogtums Warschau, des letzteren zu Gunsten Desterreichs und Preußens, und Abkretung der überrheinischen Gebiete Frankreichs. Bare Napoleon auf dies Programm einsgegangen, so hätte er den Anschluß Defterreichs an die Alliierten verhütet und Frankreich in gewaltiger Ausdehnung behalten, in seinem Hochmute aber ging er dem Sturze entgegen. Am 16. Mai verwarf er in der erregten Dresdener Audienz Bubna gegenüber die bewaffnete Mediation Defterreichs, versprach aber schließlich, auf einen Waffenstillstand eingehen zu wollen, deffen Bedingungen Rußland und Preußen vorschlugen; als er dann Caulaincourt direkt an den Zaren sandte, wies dieser ihn am 20. Mai an Stadion. Der Sieg bei Baugen (20. und 21. Mai), bei bem Napoleon weit mehr Mannschaft hatte, über die Ruffen unter Alexander und Wittgenstein und über die Preußen unter Blücher und Jort und die Wiedereinnahme Hamburgs durch Davout steigerten Napoleons Mut, der größte Teil Preußens wurde ihm durch den Rückzug der Alliierten preisgegeben, die Ruffen wollten sich nicht länger für fremde Zwecke opfern, sondern nach Polen abziehen, und dem Kalischer Bündnisse drohte der Tod, wenn keine Wassenruhe eintrat. Diese war für die Alliierten wie für Napoleon geradezu notwendig. Der Finanzminister Wallis, der vom Kriege nichts wissen wollte, fiel, Franz ließ fich bestimmen, das vor zwei Jahren geachtete Papiergeld als "Unticipationsscheine" zu restituieren, und besaß damit Geld jum Kriege. Im Widerspruche mit dem Finanzpatent vom 20. Februar 1811 murden am 15. April 1813 45 Millionen Gulben "Anticipationsscheine" ausgegeben und schon am 17. August auf 100 Millionen erhöht; letzere aber wie die die die 1816 folgenden 225 Millionen waren geheime, erstere öffentliche Scheine. [A. Beer, Geschichte der öfterreichischen Finanzen, Wien 77.] Daß Großdritannien eine Friedensvermittelung rundweg ablehnte, störte die Zirkel des Kaisers Franz; er mußte nun die alliierten Fürsten anseuern, um jeden Preis auszuharren, und reiste mit Metternich nach Gitschin; er bebte vor dem Gedanken, Napoleon möge in Böhmen einbrechen, der Zar werde wieder alles preisgeben und Napoleon abermals ins Herz Desterreichs vordringen. Das zu verhüten, mußte sein Ziel sein, Metternich und Nesselreden unterhandelten deshalb in Gitschin. Am 1. Juni hatte Napoleon eine 36stündige Wassenruhe mit den Alliierten geschlossen, am 4. schloß Caulaincourt, Herzog von Vicenza, unter dem Vick der Lage mit Braf Schuwalow und v. Kleist den Wassenstlinsen steckte und das am 1. Juni von Lauriston besetzt Vreslau Preußen zurückgad. Metternichs Mediationspolitik schien einen Augenblick erfolgreich zu sein; die norddeutschen Patrioten waren zwar über einen faulen Frieden nach so am 15. April 1813 45 Millionen Gulben "Anticipationsscheine" ausgegeben und zu sein; die norddeutschen Patrioten waren zwar über einen faulen Frieden nach so blutigen Opfern erbittert, zumal eben die Rheinbündler Lüsows Freischar fast auf= gerieben hatten, Hardenberg bewahrte aber seine Rube, während Stein fürchtete, Napoleon könne den Frieden annehmen, und wenigstens die Auflösung des Kheinbunds und die Vergrößerung Preußens durchgesetzt sehen wollte. — [Aus der Zeit des Waffenstülftands von 1813, H. 3., 59.]

5) Reichenbacher Verträge. Stein übte auf sie großen Einfluß. Preußen und

Großbritannien (Sardenberg und Stewart) verpflichteten sich, die Unabhangigkeit der von Frankreich unterdrückten Staaten wiederherzustellen; Preußen sollte 80 000 Mann liefern und zur Vergrößerung Hannovers eine Abrundung, z. B. Hildesheim und Oftfriesland, geben und Großbritannien sollte ihm 666 666 Pfund Sterling Subsidien zahlen. Zwiedineck sieht in dem Vertrage eine welfische Riederträchtigkeit gegen Preußen. Unter gleichen Verpflichtungen erhielt Rußland (Nesselrode und Anstett) Subsidien; Großbritannien (Cathcart) barg die russische Flotte und bezahlte für sie und an den Zaren 1833334 Pfund Sterling. Dafür durfte Rußland wie Preußen nur mit britischer Zustimmung einen Vertrag eingehen; Cathcart legte Nessellende und Hardenberg ans Herz, Desterreich zur Allianz zu ziehen; Großbritannien über-nahm die Hälste eines von Außland und Preußen ausgegebenen Bundespapiergelds von fünf Millionen Pfund Sterling. — [Alifon, Lives of Lord Castlereagh and Sir Charles Stewart, 3 Bde., 61.]

6) Kussische, dereisische und österreichische Bedingungen. Die russischen und preussischen lauteten: Wiederherstellung Preußens und Desterreichs in ihrer alten Macht, Auslösung des Rheinbunds und des Herzogtums Warschau, Kückgabe der Nordsesküste, Unabhängigkeit Hollands, Spaniens und Italiens. Die österreichischen lauteten: Aufslösung des Herzogtums Warschau, Vergrößerung Preußens, Rußlands und Desterreichs um das Warschauer Gebiet, Kückgabe Danzigs und der Festungen an Preußen, der Auslieden Vernieden von Leitenschen und Külder und illyrischen Provinzen an Desterreich, Wiederherstellung von Hamburg und Lübeck und, falls Großbritannien sich zum allgemeinen Frieden bereit fände, auch Herausgabe der deutschen Nordseeküste; als weniger wichtig wurden angefügt: Berzicht auf das Krotektorat im Rheinbund, Auflösung des letzteren und Wiederaufbau Preußens in möglichstem Anschluß an den Amfang vor 1805. — [v. Martens, Recueil des traités, Bd. III, 76.]

7) Reichenbacher Vertrag vom 27. Juni 1813. Desterreich verpflichtete sich, in den Krieg Rußlands und Preußens gegen Frankreich einzutreten, sobald dies bis 20. Juli die Bedingungen (siehe vorstehend) nicht annehme; Desterreich und Rußland follten je 150 000, Preußen 80 000 Soldaten stellen; nur gemeinsam dürften Abmachungen getroffen werden. — [v. Martens, ebenda.] Napoleon hielt seit 10. Juni glanzenden Hof in Dresben, seine Siegesgewißheit verließ ihn nicht, all fein Sinnen stand auf Krieg und Ruhm; mit Grimm fah er sich in den Hoffnungen auf Desterreich, die er auf seine Che gebaut, getäuscht, und am 26. Juni nungen auf Desterreich, die er auf seine She gebaut, getäuscht, und am 26. Junt machte er in der stürmischen Audienz Metternich gegenüber seinem Herzen Luft; dieser zweiselte zum erstenmal an der Möglichkeit einer Verständigung mit Napoleon; letzterer sedoch bereute sein Ausbrausen, da er noch nicht genug gerüstet war, um auch Desterreich zu besehden, ließ den Herzog von Bassand (Maret) mit Metternich unterhandeln und ging, um Zeit zu gewinnen, am 30. Juni eine Konvention ein; in ihr erkannte er Desterreichs Vermittelung an und erklärte sich bereit, einen allgemeinen Friedenskongreß in Prag zu beschieben, der spätestens am 5. Juli zusammentreten sollte; Desterreich verpslichtete sich, bei den Alliierten eine Verlängerung des Waffenstillstands vom 20. Juli dis 10. August durchzusehen. Den Allierten gesielen weder Kongreß noch Berlängerung des Waffenstillstands, Hardenberg und Nesselved kamen in Katidorziz mit Metternich und Stadion hart aneinander, doch siegte Desterreichs Meinung, dem Reichenbacher Vertrage vom 27. Juni wurde in diesem Sinne ein Artikel angehängt, den man auf 1. Juli zurückdatierte; zusgleich mit der Verlängerung des Waffenstillstands ward Prag zum Size des Konsgresses bestimmt, der sosset unter Desterreichs Leitung beginnen sollte.

#### § 143. Bom Brager Rongreß bis zu den Frankfurter Berhandlungen.

Litteratur. v. Plotho, Der Krieg in Deutschland und Frankreich 1813 und 1814, 17—18. Friccius, Geschichte des Kriegs 1813—1814, 43. Bogdanowitsch, Geschichte des Kriegs von 1813, 63. Derselbe, Geschichte des Kriegs von 1814, 65. Charras, Histoire de la guerre de 1813 en Allemagne, 66. v. Krones, Geschichte der Neuzeit Desterreichs, 79. Onden, Aus den letzten Monaten des Jahres 1813, im Histoire den Taschenbuch, 83. Fürst R. Metternich-Winneburg, Desterreichs Teilnahme an den Besreiungskriegen, 87. Montgelas' Denkmürdigkeiten (1799—1817), 87. v. Sybel, Die Begründung des Deutschen Meiches durch Wilhelm I., Bd. I, 89. Criste, Der Bestritt Desterreichs zur Kosalition im Jahre 1813, in "Mitteilungen des k. u. k. Kriegsarchivs", neue Folge, Bd. 8, 94. Wiehr, Napoleon und Bernadotte im Hopen, Bd. 1). v. Quistorp, Geschichte der Nordarmee im Jahre 1813, 94.

Napoleons Haltung auf dem Prager Kongresse 1) führte Desterreich zur Roalition; dieselbe umfaßte nun Großbritannien, Rußland, Preußen, Desterreich und Schweden und erweiterte sich bald um Spanien und Portugal. Doch ging Napoleon voll Zuversicht in den Krieg 2). Die Diplomaten seierten nicht, Graf Nesselvobe schloß am 9. September 1813 mit Metternich und Hardenberg Allianzverträge, doch wurde ein rückhaltloses Einverständnis nicht erzielt. Die Alliierten überließen Desterreich ganz und gar die Verhandlungen mit den deutschen Südstaaten, voran mit Bayern, dessen König jetzt vom Joche sprach, das er solange getragen. Es ging zu Ende mit Napoleons Glück, Leipzig wurde der Wendepunkt 3), Napoleon konnte sich in Deutschland nicht mehr halten, der Rheinbund siel in Trümmer, und im November 1813 zogen die alliierten Monarchen in Frankfurt ein, wo sich immer mehr zeigte, daß der Nationalkrieg längst zum Interessenkriege herabgesunken sei.

1) Der Prager Kongreß. Am 11. Juli erschienen die Bevollmächtigten Rußlands und Preußens, von Anstett und W. v. Humboldt, in Prag; Desterreich vertrat Metternich, der im Gegensate zu Franz I. den Krieg jett für unvermeidlich hielt; erst am 28. erschien der Herzog von Vicenza (Caulaincourt). Napoleon begegnete Desterreich mit Hohn, der Kongreß konnte nicht eine gemeinsame Sitzung aufweisen, und es ließ sich nicht verkennen, daß Napoleon nur Zeit für seine Küstungen gewinnen wolle. Den Bedingungen Großbritanniens über den Weltseiehen hatte Franz am 27. Juli zugestimmt. [R. Bianchi (1865) und Farini erzählen von einem Geheinvertrage Großbritanniens mit Desterreich vom 27. Juli 1813, worin ersteres alles im voraus gutgeheißen habe, was Desterreich in Italien vornehmen würde. Der Vertrag ist eine Fabel, ebenso wie "die Protestation" Metternichs vom 26. Mai 1813. Man hat vergebens nach den Originalen in den großen Archiven Geuropas gesucht (Fysse, History of Europe, 86. Oncken (siehe oden). Stern, Geschichte Guropas seit den Verträgen von 1815, Bd. I, 94.] Hingegen schlossen Aberdeen und Metternich am 3. Ottober in Tepliz einen Konzertz und Subsidienvertrag. Am 6. August ließ Napoleon insgeheim anfragen, was das österreichische Bündnis, resp. die Keutalität koste; Metternich teilte es den Kongreßgenossen mit, verweigerte Napoleon am 7. d. M. unbedingt Bündnis und Neutralität und sandte das österreichische Ultimatum: Auslösung des Ferzogtums Warschau und Verteilung desselben unter

Defterreich, Rußland und Preußen, Wiederherstellung von Hamburg und Lübeck als freie Hansestädte und Abtretung der als 32. Militärdivision zusammengefaßten Annexionsgebiete in Norddeutschland, Auflösung des Rheinbunds und Verzicht auf deffen Protektorat, damit die Unabhängigkeit aller gegenwärtigen Souverane Deutschlands unter die Gesamtburgschaft aller Großmächte gestellt werde, Wiederherstellung Preußens mit einer verteidigungsfähigen Elbegrenze, Abtretung der illyrischen Propinzen an Desterreich, endlich wechselseitige Gewährleistung des Besitztunds der großen und kleinen Mächte. Zu diesem Ultimatum bemerkte Metternich, falls es nicht dis Mitternacht des 10. August angenommen würde, so erfolge am 11. die Kriegserklärung, die Genz bereits versaste. Humboldt und Anstett bezeichneten, als der 11. August anbrach, ihre Vollmachten für erloschen, Metternich schloß den Kongreß

oer II. Angelt antick), thie Solintachen für etrologie, Active that falls bei Köngrep und erklärte Frankreich den Krieg; als am 11. Caulaincourt mit Napoleons im Grunde ablehnender Antwort erschien, wies Metternich sie zurück.

2) Der Krieg. Der Operationsarmee der Alliierten, fast ½ Million Mann, konnte Napoleon nur etwa 440000 Mann entgegenstellen, bei denen überdies Unlust über den neuen Krieg herrschte. Die Rheinbundsfürsten stellten willig ihr Kontingent, da er ihnen das Schreckbild des Verlufts der Souveranität vorhielt, Bayern freilich Bereitete sich schon zum Abfalle vor und sandte nur eine schwache Divisson; voll Zuversicht ging Napoleon in den Kampf, froh des Bestiges der Elbelinie vom Königstein dis Hamburg; sein Hauptzweck war Preußens Bernichtung. Bald aber zeigte sich, wie er sich in seinem Kriegsplane gründlich verrechnet hatte. Dudinots Expedition auf Berlin scheiterte durch die Siege Bülows bei Großberen und Hirsch felds bei Hagelberg (23. und 27. August), die Mark war befreit, Schlesien erlöste der Sieg Blüchers an der Kathach über Macdonald (26. August), wogegen Rapoleon seinen letten Sieg auf deutschem Boben am 27. August bei Dresben über die böhmische Armee unter dem Oberfeldherrn der Koalition, Fürst Schwarzenberg, errang. Den Erzherzog Karl hielt Franz' und Metternichs Eifersucht vom Oberbefehle fern. Am 30. August entschied Kleift die Schlacht bei Kulm und Rollens dorf und Bandamme kapitulierte. Neues Leben kam in die Heerführung. Neus Zug auf Berlin mißglüdte durch seine Niederlage bei Dennewit am 6. September. Es über-

kam den Schlachtenkaiser wie ein Ahnen, die Zeit seiner Siege dürfte vorüber sein. Unter wechselseitiger Garantie ihres Besitzstands versprachen Rußland und Preußen in Teplig einander, im Falle eines von ihnen angegriffen würde, 60000 Mann, und in Geheimartikeln stellten sie als Zweck ihres Zusammenwirkens sest: Wiedersherstellung der österreichischen Monarchie, möglichst anschließend an ihren Bestand vor 1805, Auflösung des Rheindunds und absolute Unabhängigkeit der Zwischenstaaten, welche zwischen den Grenzen der neu aufgerichteten österreichischen und preußischen Monarchien einerseits, Rhein und Alpen anderseits gelegen seien, Rückgabe Hannovers und seiner andern deutschen Gebiete an das welfische Saus, freund-Hannovers und seiner andern deutschen Gebiete an das weltsche Haus, freundsschaftliche Bereinbarung zwischen Rußland, Preußen und Oesterreich wegen des Loses von Warschau, endlich Wiederherstellung der als 32. Militärdivission zusammengesasten Länder und der im Besitze französischer Prinzen besindlichen deutschen Gebiete. Während der Dauer des Krieges versprachen beide Mächte, wenigstens je 150 000 Mann ohne die Besatungstruppen zu stellen. Ebenso lautete der Vertrag Rußlands mit Desterreich, in dem überdies die Wiederherstellung der preußischen Monarchie möglichst anschließend an 1805 festgesetzt wurde. — [v. Martens, Recueil des traites, Was III. 2014 Und 251. Die Aussteht in dem Wasschauer Errage hat Ruße Bde. III und VII, 76 und 85.] Die Unklarheit in der Warschauer Frage bot Ruß-land neue Hoffnung. Täglich trat die Verschiedenheit der politischen Unsichten bei den Alliierten schärfer hervor; trieben Rupland und Preußen vorwärts, so hielten Großbritannien und Desterreich zaudernd zurück; Hardenberg überstügelte Steins Autorität und gab Metternich fast ohne Widerstand die wichtigsten Positionen preis. Dieser aber legte hohen Wert darauf, die Basallen Napoleons durch schonende Behandlung auf die Seite Defterreichs hinüberzuziehen.

Am 8. Oftober schlossen Prinz Seinrich XV. Reuß und Graf Wrede den Rieder Vertrag. Banern löste sich vom Rheinbunde, vereinigte seine Truppen mit den alliierten und trat als gleichberechtigte Macht in die Koalition; Desterreich garantierte ihm für sich und die Mitalliierten den freien Besitz und die volle Souveränität in seinen Staaten. In Geheimartifeln wurde Bayern volle und unbe-dingte Unabhängigkeit und Freiheit von jedem fremden Ginflusse versprochen, Bayern willigte in die Errichtung einer geeigneten Militärgrenze gegen Desterreich, für welche Opfer ihm vollster Ersat werden sollte: somit blieb ihm die Stärke, die es Napoleon verdankte. Desterreich versprach für den Krieg wenigstens 150000, Bayern 36000 Mann zu stellen; Bavern gestattete Desterreichs Truppen Operationen in Tirol. Der Bar stimmte am 16. November 1813 in Frankfurt dem Bertrage bei, ebenso der König von Preußen, dem die Hoffnung auf Ansbach und Baireuth damit entschwand. [v. Marten 3, Nouveau recueil des traités, Bb. I, 17. v. Marten 3, Recueil des

traités, Bd. VII, 85.]

3) Die Bölferschlacht. Wallmoden siegte am 16. September an der Göhrde über die Franzosen, denen die Streifzüge Colombs und Thielmanns viel zu schaffen machten; Westfalen hatte keinen Halt mehr, der kecke Handstreich der Ruffen unter Tschernitschew genügte, um am 30. September Jérômes Thron umzustoßen, nur auf wenige Tage konnte er noch einmal nach Kassel zurückkehren. Die Alliierten siegten bei Wartenburg, Liebertwolkwit, Möckern, endlich am 18. und 19. Oktober in der Bölkerschlacht bei Leipzig, in der 3000 Sachsen und einige Hundert Bürttemberger zu ihnen übergingen; unter den in Leipzig Gefangenen war König Friedrich August. Die von Augland und Preußen ihm zugedachte Absetzung und die Ginverleibung Sachsens in Preußen verhinderte Metternich, die Leinziger Bereinbarung vom 21. Oftober mar ein Sieg Metternichs über Stein, Sardenberg und Rugland. Rugland, Defterreich, Preußen, Großbritannien und Schweden einigten fich zur Ginfezung eines zeitweiligen Zentralverwaltungsbepartements, dessen Autorität sich über alle besetzten Lande erstrecken sollte, die eben ohne Souveran feien, resp. deren Souveran der Allianz gegen den gemeinsamen Feind noch nicht beigetreten sei (wie dies in Sachsen der Fall war). Die vor 1805 öfterreichischen, preußischen, hannöverischen und schwedischen Gebiete und das Großherzogtum Würzburg unterstanden dieser Berwaltung nicht. Stein wurde Chef derselben unter eigener Verantwortlichfeit, jedoch in seiner Macht wesentlich beschränkt; die von ihm ernannten Gouverneure follten überall durch die bestehenden Behörden handeln und nur im allerdringenoften Falle eine Ausnahme hiervon machen (hierdurch verlor Preußen alle Aussicht auf Sachsen, unter dem Gouverneur Fürsten Repnin verwalteten es nach wie vor die Beamten des in Preußen internierten Friedrich August). Alles in allem genommen hatte das Departement in inneren Landesfachen nichts zu beschließen, wirkte eigentlich als Verpflegungsbehörde für die Armee und war außerordentlich viel schwächer als der am 19. März errichtete Verwaltungsrat. [v. Martens, Recueil des traités, Bd. III, 76.] Jérôme entstoh am 26. Oktober aus Westsalen, Deutschland war frei bis zum Rhein; die preußischen Staatsmänner sprachen das von, Napoleon zu entthronen und das linke Rheinuser zurüczuerobern; er aber wußte, daß man in Wien seinen Ruin nicht wolle, daß man nur gewillt sei, ihn auf Frank-reich zu beschränken, und daß man hoffe, im Bereine mit ihm alle revolutionären Umtriebe in Europa niederzuhalten; sein Versuch, Desterreich von der Allianz los-zumachen (September 1813) hatte freilich keinen Erfolg gehabt. Durch den Sieg bei Hanau über Wrede 30./31. Oktober machte er sich den Weg frei und am 7. November ging er von Mainz nach Paris heim, um für einen neuen Feldzug zu rüften. Dresben, Torgau, Stettin, Bittenberg, Modlin, Zamosk, Danzig, Küstrin und Glogau, endlich im Mai und Juni 1814 Hamburg und Magdeburg kapitulierten an die Alliierten; Bülows Korps nahm die verlorenen Bestprovinzen für Preußen wieder in Besitz, erlöste die Provinz Bestfalen und Oftfriesland und die Bevölkerung führte einen Vernichtungskampf gegen das französische Regiment. Nach Braunschweig, Olden-burg und Kassel kehrten die angestammten Fürsten zurück, enthusiastisch begrüßt, auch Hannover wurde frei; die Alliierten versprachen den Hanseltädten Hamburg, Bremen und Lübeck wie Frankfurt die Wiederherstellung als Republiken, ein Fürst um den andern trat aus dem Rheinbunde; alle umbuhlten nun anstatt Napoleon Die drei Monarchen von Rugland, Desterreich und Preußen, auch die Mediatisierten erhofften von diesen ihre Diederherstellung - vergebens, sie erhielten nichts. Brede schüchterte den König von Bürttemberg derart ein, daß er schon am 23. Oftober eine Militärkonvention mit den Alliierten einging, und zu Fulda schloffen Metter= nich und Graf Zeppelin am 2. November den Vertrag, wonach die Alliierten Burt-tembergs Besitzstand garantierten und der König 12000 Mann zur alliierten Armee stellte. Insgeheim wurde ihm zugesagt, er solle volle Souveränität genießen "unter Garantie der politischen Beziehungen, die sich infolge der Anordnungen ergäben, welche bei dem kommenden Frieden für Herstellung und Sicherung der Unabhängigs feit und Freiheit Deutschlands zu treffen feien"; ber Konig erklarte sich zu ben fur notwendig erachteten Abtretungen, ausgenommen von Altwürttemberg, bereit und erhielt das Versprechen möglichst gleichwertigen Ersates, Der Zar stimmte 14. November dem Vertrage bei. [v. Martens, Recueil des traités, Bb. VII, 85.] Auch

den Großherzog von Würzburg brachte er am 26. Oktober zum Abfalle von Napoleon und zum Anschlusse an die Alliierten; Baden, Nassau, Hessen-Darmstadt, die norddeutschen Höse werließen Napoleon. Dalberg dankte am 28. d. M. zu Gunsten des Bizekönigs von Italien ab, doch nahmen die Alliierten, die das Großherzogtum Frankfurt besetzen, von diesem keine Notiz, zerstückten das Land am 23. Dezember 1813 und machten Frankfurt zur freien Reichsstädt. Das Großherzogtum Berg löste sich 1. November aus, wurde von den Alliierten besetzt und ging teils an Preußen zurück, teils unter die Leitung des Jentralverwaltungsraß; die Fürsten von Isenburgsbirtein und von der Leyen vurden abgesetzt, ihr Gebiet sequeskriert. Das Bolk in Frankfurt jubelte Franz I. zu als dem Herrichtends, als "unserm Kaiser"; er aber wolkte von einer Hersellung des alten Kaisertums und von "diesem unbedeutenden Titel" nichts wissen, sondern dachte an einen Staatenbund unabhängiger und gleichberechtigter Souveräne zum Schuze äußerer Sicherheit und innerer Ruhe, dem Oesterreich prässidieren sollte; auf diese Weise hossten er und Metternich in höherem Maße über Deutschland zu gebieten als Franz' Vorsahren; aus diesem Grunde gingen sie so schonend mit den Rheinbundsfürsten um. Nur die Norddeutschen feuten sich ossen der und ehrlich über die Erlösung von Napoleons Joch, den Süddeutschen bangte vor seiner Rache bei einem Umschwung, und er war ihnen im Grunde weit bezwener als das Deutschtum und die Machtstellung Steins: dies galt vor allem von Friedrich von Württemberg und Karl von Baden. Hardenberg zwar war voll Unmut über die große Amnestie der Rheindundsfürsten zu der Neichsverfassung, Stein und die preußschen Generale grollten über die Nichtbestrasung der napoleonischen Satrapen, Friedrich Willesm hingegen, dem der deutschern als halber vasolenner steinsten der Reichsverfassung mie sympathisch gewesen, fügte sich willig Metternichs Volitik. Metternich schiere die Frundt der Rachbinette vor Revolution und vor Freiheit, Steins Zentralverwaltungsrat immer me

#### § 144. Bon Frankfurt bis Châtillon.

Litteratur. Fain, Manuscrit de 1814, 23; Angeberg-Capefigue, Le Congrès de Vienne et les traités de 1815, Bb. I, 63; Oncen, Aus den letten Monaten des Jahres 1813, in "Hiforisches Taschenbuch", 83; Derfelbe, Lord Castlereagh und die Ministerkonferenz zu Langres am 29. Januar 1814, in "Historisches Taschenbuch", 85; Roloff, Politif und Ariegführung während des Feldzuges von 1814, 91; Oncen, Gneisenau, Radetsk und der Marsch der Hauptarmee durch die Schweiz und Langres, in "Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft", Bd. I, 93; Fournier, Der Kongreß von Châtillon. Die Politik im Kriege von 1814, 1900; Derselbe, Der Brief Marets an Caulaincourt vom 19. März 1814, Histor. Vierteljahrsschrift III, 2, 1900; Trapp, Kriegführung und Diplomatie der Berbündeten vom 1. Februar dis 25. März 1814, 98.

Es wäre wohl der geeignetste Augenblick gewesen, sofort in Frankreich einzufallen. Gneisenau, Radesky u. a. rieten dazu, Anesedeck, Langenau
hingegen u. a. wollten von so entschlossenem Borgehen nichts hören und
Langenau riet vor allem zur Besetzung des Plateaus von Langres, die er
für besonders wichtig hielt. Metternich beabsichtigte durchaus nicht den
völligen Sturz des Kaisers Napoleon, sondern wollte ihm gern annehmbare
Friedensbedingungen vorlegen. Sierzu bediente er sich Saint-Aignans 1).
Ja selbst nach Napoleons durch Caulaincourt erfolgter Ablehnung vom
2. Dezember brach Metternich nicht ab. Im Hateau von Langres sest.
Ansang Dezember 1813 rückte die Hauptarmee unter Schwarzenderg in
der Richtung der Schweiz ab, 190000 Mann stark. Frankreich hatte
den verbündeten Heeren im offenen Felde bedeutend weniger Streiter
entgegenzustellen, und Napoleon sürchtete nichts so sehr wie den Fall, daß

mirfte.

Die schlesische Urmee unter Blücher direkt auf Baris losrücken könnte. Um 1. Dezember erging aus dem Frankfurter Hauptquartiere eine Proklamation, Die Metternich entworfen hatte; sie zeigte den Franzosen, die Verbundeten bekriegten nicht sie, sondern Napoleons zügellose Uebermacht, und verhieß ihnen bei dem Friedensschluffe eine Ausdehnung des unabhängigen französisschen Gebietes, wie sie niemals unter den Königen gewesen jei: auch alle andern Staaten Europas follten unabhängig fein. Bon den "naturlichen Grenzen" Frankreichs sprach man nicht. Metternich suchte die Franzosen von Napoleon zu trennen und ihnen, die längst über die Blut- und Geldopfer murrten, Napoleon als einziges Hindernis des Friedens zu kennzeichnen. Bas nütte aber diese Erklärung bei der ausgesprochenen Aengstlichkeit im Feldzuasplane! und bei diesem war es Metternich besonders darum zu thun, die Neutralität der Schweiz anzugreifen und den Einfluß freiheitlicher Ideen von dort her z. B. auf Merander zu beseitigen; er stieß dabei aber auf zu großen Widerstand. Um 21. Dezember überschritt Schwarzenberas Hauptheer die Schweizer Grenze und rückte allgemach Langres zu, das er am 18. Januar 1814 besetzte. Blücher war um Mitternacht des 1. Januar bei Caub über den Rhein gegangen, den die Ruffen am 13. Januar paf-Blücher gewann am 15. die Fühlung mit Schwarzenbergs Heer. Napoleon hatte den Verbundeten noch weniger Entschiedenheit zugetraut und fie nicht so bald in Frankreich erwartet. Die Mißstimmung in Frankreich sprach sich offen aus (siehe 1), Murat fiel von ihm ab, schloß mit Desterreich Frieden und erklärte ihm den Krieg; der Bizekonig Eugene wies die Anträge der Berbündeten ritterlich zurück und verlor Stalien 2). Napoleon rechnete noch auf Defterreich und im Hauptquartiere zu Langres dachten die meisten an raschen Frieden mit ihm; nur Gneisenau und Müffling empfahlen die fräftige Fortsetzung des Marsches auf Paris. Briten erwärmten sich für die Restauration der Bourbons auf den frangosi= schen Thron, Alexander I. für Bernadotte, von dem Metternich nichts wissen wollte.

Am 27. Januar warf Napoleon die Ruffen bei Saint-Dizier und am 29. Blücher bei Brienne, letzterer aber schlug ihn am 1. Februar bei La Rothière: es war seit Jahrhunderten die erste volle Niederlage der Franzosen auf ihrem Boden. Man ließ Napoleon Zeit, sich zu erholen, anstatt den Sieg auszubeuten; die Diplomaten retteten ihn abermals. Bertreter der Großmächte berieten in Langres, und die beiden Heere der Verbündeten trennten sich wieder. Blücher sollte der Marne entlang auf Paris vorgehen, Schwarzenberg sich gegen Napoleons Hauptmacht wenden; Schwarzenberg wollte aber möglichst wenig Blut vergießen und gab Napoleon in unfruchtbaren Manövern immer neue Vorhand. Unterdeffen begann der Kongreß in Châtillon 3). Metternich hatte Napoleons Bersuch, Desterreich für sich zu gewinnen, zurückgewiesen und ihm geraten, den Friedensbedingungen, die ihm die Mächte stellen würden, zuzustimmen, und Caulaincourt drängte auf Frieden hin. Napoleon schickte endlich Caulaincourt nach Chatillon, um den Frieden unter den Bedingungen der Alliierten zu schließen und Paris zu retten. In Châtillon herrschte volle Uneinigkeit unter den Mächten, mas natürlich auf den Feldzug zurück-

Blüchers Armee marschierte in drei getrennten Teilen, und Napoleon beutete die Fehler der Alliierten zu den Siegen von Champaubert, Mont-

mirail, Château-Thierry, Etoges, Nangis und Montereau (10. bis 18. Februar) aus. Schwarzenberg war so erschreckt, daß er Napoleon, welcher die Alliierten bereits als seine Gesangenen sah, einen Waffenstillstand anbot, von einer Hauptschlacht an der Seine wollte Schwarzenberg nichts hören. Während Blücher sich dagegen sträubte, trug Schwarzenberg nochmals auf Waffenstillstand an, und man verhandelte darüber in Lusigny — ersolglos. Das schlessische oder Nordheer unter Blücher zog, mit einem Waffenstillstande nicht einverstanden, auf eigene Faust gegen Paris ab und zog unterwegs Bülow und Winhingerode an sich; so siel die führende Kolle ihm anstatt Schwarzenbergs zu. Schwarzenberg mußte am 27. Februar sich ebenfalls in Bewegung setzen, aber seine Lahmheit verhinderte die Bernichtung Dudinots bei Bar-sur-Aube, wo zumal die Russen diesen am 27. besiegten. Es siel Schwarzenberg nicht ein, auch auf Paris loszurücken, er begnügte sich vielsmehr mit der Besetzung von Troyes und wollte Lyon erobern. Am 3. März kapitulierte die Festung Soissons an Bülow und Wittgenstein, hingegen unterlagen die Russen Soissons an Bülow und Wittgenstein, hingegen unterlagen die Russen den Besehl Gneisenaus vor der Vernichtung bewahrte; ein neuer Ersolg wurde ihm bei Rheims am 13. März über Napoleon, den diesmal ein Besehl Gneisenaus vor der Vernichtung bewahrte; ein neuer Ersolg wurde ihm bei Rheims am 13. März über die Russen und Preußen zu teil, und er rückte nun auf Schwarzenbergs Heer los. Dieser aber besiegte ihn am 20./21. März bei Arcis-sur-Aube, auf Radetstys Drängen endlich kampsgewillt.

Da Napoleon in Châtillon keine Nachgiebigkeit mehr zeigte, ja die

Da Napoleon in Châtillon keine Nachgiebigkeit mehr zeigte, ja die Vollmacht zum Friedensschlusse an Caulaincourt zurücknahm, so schlossen die Verbündeten den Vertrag von Chaumont<sup>4</sup>). Napoleon selbst stellte dem Kongresse so dreiste Forderungen<sup>5</sup>), daß Gneisenau sagen durste: "Napoleon hat uns bessere Dienste geleistet als das ganze Heer der

Diplomatifer."

<sup>1)</sup> Mission Saint-Nignans. Im Einverständnisse mit Fürst Schwarzenberg, Graf Nesselrobe und Lord Aberdeen bediente sich Metternich des gefangenen Barons Saint-Nignan als Mittelsperson und knüpste am 9. November insgeheim mit Napoleon an; es war gewissermaßen eine Antwort auf die am 17. Oktober gemachten Neuberungen Napoleons an den gesangenen General Grasen Merveldt. Saint-Nignan sollte mitteilen, Guropa wünsche ehrenvollen Frieden und nicht Napoleons Entthronung, Frankreich solle seine alte Machtstellung innerhalb "seiner natürlichen Grenzen", des Rheines, der Alpen und der Pyrenäen, behalten; Deutschland, Spanien, Italien und Holland hingegen sollten unabhängig sein. Unter Ausschluß jedes Sonderfriedens auf dem Kontinente bestand man auf einem allgemeinen Frieden und die Ariegsoperationen sollten durch die Unterhandlungen nicht gehemnt werden; im Falle Napoleon das Programm guthieße, sollte ein Friedenskongreß in einem zu neutralisierenden linkscheinischen Orte zusammentreten. Freilich versprach sich Metternich keinerlei Ersolg und so ist es begreissich, daß er gleichzeitig mit Saint-Aignans Mission Dänemark, die Schweiz und Keapel durch spezielle Emissäre von Napoleon loszureißen suchte; sein diplomatischer Feldzug war somit keine Hemmung, vielmehr eine Ergänzung des militärischen; in Schwarzenbergs Umgebung war man einig, der Offienstrieg misse misse militärischen; in Schwarzenbergs Umgebung war man einig, der Offienstrieg misse misse alleinande, der Prinz von Dranien wurde im Dezember von der Nation auf den Schilb erhoben. Der Herien. Seen geht befreiten Preußen und Russen den Antwort vom 16. den Gedanken an Frieden nicht zurück und schlug Mannheim als Kongreßstadt vor, ging aber über die doch so milden Friedensbedingungen dünkelhaft hinweg. Doch rührte sich die öffentliche Meinung in Frankreich bedrohlich gegen Napoleons Regiment, und während er mit staunenswerter Energie zum "letzen Kriege" gegen das empörte Europa rüssete,

wagte selbst der Gesetzgebende Körper Stimmen der Opposition laut werden zu lassen. Dies veranlaßte Napoleon, am 2. Dezember durch Caulaincourt auf die Franksuter Vorschläge einzugehen, doch zog er Frankreichs Grenzen so weit, daß die Alliierten ihrerseits unmöglich dem zustimmen konnten. Sine Reihe wichtiger rechtscheinischer Pläge und ein Teil Follands sollten französisch bleiben, Holland sollte Kepublischen die einzelnen Staaten Deutschlands dürste keinerlei Bund verknüpfen; Westsalen sollte unter Jerome ein von Frankreich unabhängiges Königreich, bestehend aus Hespen und Braunschweig, werden, Hannover sollte an Großbritannien, Magdeburg an Preußen und Erfurt als Ersaß für Warschau an Sachsen fallen, Bayern sollte die Innlinie behalten; Desterreich sollte außer Illyrien einen Teil des Landes jenseits des Fonzo haben, aus Mailand, Piemont, Toscana und dem Kirchenstaat sollte ein unabhängiges Königreich Italien unter Eugène gebildet und dem Papste Rom ohne weltliche Herrschaft gegeben werden, Joachim Murat sollte Neapel, die Bourbons Sizilien besitzen, Sardinien an den König von Sardinien (Piemont), die Jonischen Inseln an Frankreich oder an einen italienischen Staat fallen, in Spanien sollte Ferdinand VII., in Portugal der Prinzregent Johann wieder regieren, Großbritannien dürste keine spanische oder portugiesische Kolonie behalten, Dänemark verbliebe im Besitze Norwegens, überall müßten die Kechte der neutralen Flagge respektiert werden.

Jialien und Dänemark. Seif April 1813 brangen die Desterreicher erobernd in den abgetretenen Provinzen vor, Oberkärnten, Krain, Tirol, Istrien mit Triest und Dalmatien waren bis Ende d. J. größtenteils wieder genommen. Eugène geriet so in die Enge, daß er am 17. und 23. April 1814 in Mantua mit dem Feldmarsschall Grafen Bellegarde Konventionen schloß und Italien räumte; Genua war am 19., Benedig am 20. April gefallen. — Am 14. Januar 1814 trat Dänemark dem Kriege gegen Frankreich bei und überließ Norwegen an Schweden, wogegen Schweden Schwedisch-Vommern und Rügen an Dänemark gab. Dänemark erhielt von

Großbritannien seine Kolonien außer Helgoland zurück.

3) Kongreß zu Châtillon. Derfelbe wurde 5. Februar eröffnet. Rußland vertrat Graf Razumowski, Defterreich Graf Stadion, Großbritannien Biscount Castlereagh, Lord Cathcart, Sir Charles Stewart und Graf Aberdeen, Preußen B. v. Humboldt, Frankreich Caulaincourt. Das von Stadion am 7. verlesene Friedensprogramm forderte die Rückfehr Frankreichs in seine Grenzen vor der Revolustion und den Verzicht auf jede Oberhoheit über Deutschland, Schweiz und Italien. Mit Genugthuung blickte Rapoleon auf die Uneinigkeit im Hauptquartiere der allieteren Fürsten, die über Frankreichs Zukunst berieten, und sah den Widerwillen gegen Alexanders Diktatur steigen; noch immer hosste er, seinen Schwiegervater von

der Roalition abzuziehen.

4) Vertrag von Chaumont. Desterreich, Rußland, Großbritannien und Preußen schlossen auf 20 Jahre eine Offensiv= und Desensivallianz und versprachen, je 150 000 Mann unter den Wassen zu halten, keinerlei Sonderverträge einzugehen und vom Kriege nicht abzustehen, die ihr Ziel erreicht sei; Großbritannien zahlte für 1814 5 Millionen Pfund Sterling und verhieß weitere Subsidien bei längerer Dauer des Krieges. In Geheimartiteln wurde das Programm normiert: Zusammenstung Deutschlands aus Fürsten, die ein Bund vereinige und in ihrer Unabhängigkeit schüße, Stellung der Schweiz in ihrer alten Ausdehnung und Unabhängigkeit unter die Garantie der europäischen Großmächte, Teilung Italiens in unabhängige Staaten, die zwischen Desterreichischzstalien und Frankreich liegen würden, Restitustion Spaniens in seinen alten Grenzen unter Ferdinand VII., Hollands Freiheit und Unabhängigkeit unter dem Prinzen von Dranien als Souverän mit erweitertem Gebiete. Zum Beitritte zum Vertrage sollten Spanien, Portugal, Schweden, der Prinz von Dranien eingeladen und andre Mächte zugelassen werden. — [v. Marstens, Recueil des traités, Bd. III, 76.]

5) Napoleons Gegenentwurf. Die Bourbons gewannen mehr und mehr Boden bei den Allierten, die bisher wenig für ihre Restauration eingenommen waren, Napoleon aber blieb bei seinem Starrsinn und gab den in Châtillon versammelten Bevollmächtigten keine Antwort auf die am 17. Februar gestellten Friedensbedingungen. Um 15. März endlich überreichte Caulaincourt einen Gegenentwurf des Kaisers: Frankreichs Grenzen sollten der Khein und die Alpen sein, Eugène sollte Italien mit der Etsch als Grenze erhalten, Holland zwar vergrößert, nicht aber ganz Belgien damit vereinigt werden — Napoleon hielt zumal an Antwerpen sest —, der Papst müßte auf Benevent verzichten, Napoleons Schwester Elisa, Berthier, der König von Sachsen und der Großherzog von Berg sollten ihre Lande behalten und

Frankreich sollte alles Kriegsmaterial in den von ihm aufgegebenen Festungen zufallen; auf einem Kongresse seine die territorialen Grenzen zu sixieren, sosort nach Abschluß des Vertrags müßten die Feindseligkeiten aufhören und das französische Gebiet geräumt werden. Hierauf erklärten die Vertreter der Alliierten am 18. März die Verhandlungen für geschlossen und am 19. ging der Kongreß auseinander.

#### § 145. Die Absetzung Napoleons.

Im Hauptquartier wurde der Ruf "Nach Paris!" deutlicher hör= bar, man begann an Napoleons ewigem Glücke zu zweifeln und der Gärung im Lande mehr Gewicht beizulegen. Toll riet zum sofortigen Marsch nach Paris, während nur eine Abteilung Kavallerie Napoleon beobachten follte, und drang damit durch. Napoleon hielt diese Abteilung unter Winzingerode für die gesamte Armee, doch rückte letztere am 25. März, nachdem sich Schwarzenberg und Blücher am 23. verseinigt hatten, auf Paris los. Eine heftige Proflamation der Verbünsdeten vom 25. begleitete sie. Die Marschälle Marmont und Mortier wurden am 25. bei La Fère-Champenoise besiegt, das Korps Bacthod gefangen und die beiden Marschälle stellten sich nochmals vor Paris dem Feinde entgegen. Napoleon selbst kam trot aller Gewaltmärsche nicht mehr zur rechten Zeit nach Paris. Hier herrschte namenlose Bestürzung, die Kaiserin-Regentin Marie Louise und der Generalseutnant des Kaiserreichs, König Joseph, reiften am 29. und 30. März ab, und Joseph bevollmächtigte Marmont und Mortier, die ohne jede Aussicht auf Erfolg kämpften, am 30. zum Abschlusse einer Waffenruhe. Am Abende dieses Tages kapitu-lierten beide und am 31. rückten die Verbündeten in Paris ein, das sie mit Jubel begrüßte 1). Napoleon wurde von seinem Senate abgesett, und Châteaubriand erinnerte Frankreich an die Bourbons, die fast vergessen waren. Ludwig XVIII. zog am 3. Mai in Paris ein und beschäftigte sich alsbald mit dem Abschluffe des Friedens?); letterem folgten weitere wichtige Berträge 3), indessen einem in Wien zu eröffnenden Kongresse die Fragen wegen Polens, Sachsens und der Neugestaltung von Preußen vorbehalten blieben. Wohl selten ist ein Frieden so leichtsinnig abgeschlossen worden wie dieser Pariser vom 30. Mai; wie billig kam Frankreich weg, das seit Jahrzehnten die Welt in Krieg und Jammer versetzt hatte!

<sup>1)</sup> Einzug in Paris. Friedrich Wilhelm verbot Yorks Korps die Beteiligung am feierlichen Einzug, weil es zu abgerissen aussehe! Die Pariser benahmen sich sehr unwürdig. Unter den Einziehenden dachte wohl mancher an Rache für Wien, Berlin und Moskau. Alexander ließ sich als Oberkönig der Koalition, als "Agamemnon" seiern und erklärte, man unterhandle mit keinem Bonaparte; Talkeyrand verfakte die dahin Abzielende Kundgebung, in der auch der Senat zur Aufstellung einer provisorischen Regierung aufgesordert ward. Gleich den Pariser Behörden bewarf der Senat den gefallenen Kaiser mit Kot, erklärte ihn und seine Dynastie am 2. April des Throns verlustig, der Gesehgebende Körper pflichtete am 3. dei. Napoleon erkannte am Beispiele Marmonts u. a., daß auch sein Heer nicht mehr mit ihm gehe, und dankte am 4. in Fontainebleau zu Gunsten seine Sohnes ah, Marie Louise sollte Regentin sein; doch bestand man auf bedingungsloser Abdankung, am 6. vollzog Napoleon sein Frankreich und Italien, überall hörte man von den Tugenden der Bourbons, der Senat beschloß am 6. eine neue Verfassung und rief das Haus Vaurbon in "Ludwig Stanislaus Xaver" auf den Thron; am 11. April unterzeichnete Napoleon den Vertrag von Fontainebleau und am 4. Mai landete er auf der Insel Glba, die ihm auf Alexanders thörichten Borschlag zum Aufenthalte angewiesen worden.

Marie Louise trennte ihr Geschick von dem seinigen. Graf Artois schloß als Generals leutnant seines Bruders am 23. April Waffenstillstand mit Großbritannien, Desters

reich, Rußland und Preußen.

2) Parifer Frieden vom 30. Mai 1814. Die königliche Regierung suchte eine für Frankreich möglichst vorteilhafte Grenze zu vereinbaren; der Zar war höchst freigebig besonders auf preußische Kosten; Frankreich zahlte keine Kriegskontribution und gab nur die noch nicht ausgepackten Kunskschäuge zurüch; es erhielt mehr Gebiet, als es 1792 besessen, und mit Stolz blickte Talleyrand auf sein Werk. Für Frankreich unterzeichnete Talleyrand, für Oesterreich Metternich und Stadion, sur Freußen Harbenderg und Humboldt, für Rußland Razumowski und Resselrode, für Breußen Gardenberg und Humboldt, für Kußland Razumowski und Resselrode, für Großdritannien Castlereagh, Aberdeen, Cathcart und Stewart; Spanien trat am 20. Juli dem Frieden bei. Frankreich erhielt seine Grenzen vom 1. Januar 1792 und eine Bermehrung von 150 Ouadratmeisen mit ½ Million Seesen zur bessenst und Warrebourg, dazu Saarlouis und Landau, Teile des Landes Ger, Westsawen mit Chambern und Annech), behielt Avignon, Benaissin und Mömpelgard; Holland kam unter die Souveränität der Oranier und wurde erweitert, die deutschen Staaten hängig; Italien sollte, abgesehen von den an Oesterreich zurückfallenden Gebieten, aus souveränen Staaten bestehen, Reuschatel kam wieder an Preußen, Malta siel an Großbritannien, das hingegen an Frankreich alle am 1. Januar 1792 biesem gehörenden Kolonien außer Tadago, Santa Lucia und Flee-de-France herausgad; Frankreich gab an Spanien den im Baseler Frieden erhaltenen Teil von San Domingo, Spanien das französische Gunana zurück u. s. w. Die Allierten und Ludwig XVIII. verzichteten gegenseitig auf alle Summen, die sie aus den Kriegen seit 1792 reslamieren könnten. Binnen zwei Monaten wollten alle an dem Kriege Beteiligten Bevollmächtigte nach Wien sonaten wollten alle an dem Kriege Beteiligten Bevollmächtigte nach Beien schieft, wird auser Beststwertzag auf einem allgemeinen Kongresse in Italien Ko. Lessin ind Lauser Beststwertzag auf einem allgemeinen Kongresse in Italien Ro. Lessin und Erweiter der Schischer und Umsenze der Kriegen

Andre Berträge in Paris. Am 31. Mai einigten sich Metternich, Castlereagh, Resselved und Hardenberg vahin, Bavern solle Bürzburg und Aschaffenburg, Preußen Berg und das linksrheinische Gebiet zwischen Rhein, Maas und Mosel, Desterreich und Bayern die Landschaften rechts der Mosel, Holland und Großbitannien die links der Maas besehen, Mainz solle einstweilen österreichische und preußische Garnison erhalten. — [v. Martens, Recueil des traités, Bd. III, 76.] Am 3. Juni schlossen Metternich und Wrede einen Bertrag des Inhalts: Bayern trat an Desterreich Tirol, Borarlberg, Salzburg, das Junz und das Hausruckviertel ab und erhielt das ür das Großherzogtum Würzburg, das Fürstentum Aschaffenburg und die Enklave Redwiß; Desterreich versprach seine Berwendung, auf daß Bayern Stadt und Festung Mainz und viel Land links des Rheins, die alte Rheinpfalz und allerhand weitere Gebiete erhalten solle, wobei es auf die badische Pfalz hier deutete. Doch zerrannen diese Erwartungen Bayerns bald und es erhielt schließlich am 14. April 1816 im Vertrage mit Desterreich einen Teil des badischen Aurch Verzetrag vom 14. Juni beriesen die Großmächte der Koalition den Prinzen von Dranien

zur Regierung der vereinigten hollandisch-belgischen Gebiete.

# § 146. Der Wiener Rongreß.

Litteratur. E. M. Arndt, Ueber künftige ständische Versassungen in Deutschsland, 14. De Pradt, Du Congrès de Vienne, 2 Bde., 15. J. L. Klüber, Ueberssicht der diplomatischen Verhandlungen des Wiener Kongresses, 3 Abteilungen, 16. Flassan, Histoire du congrès de Vienne, 3 Teile, 29. Angeberg-Capefigue (siehe § 144), Bd. 2-4. Pallain, Correspondance inédite du Prince de Talleyrand

et du Roi Louis XVIII. pendant le congrès de Vienne, dtsch. v. Bailleu, 81. M. Lehsmann, Tagebuch des Freiherrn vom Stein während des Wiener Kongresses, H. 3., 60. Schmidt, Gebhardt (siehe oben vor § 142). Leisching, Der Wiener Kongres, 98. v. Arneth, Johann Freiherr von Wessenberg. Ein österreichischer Staatsmann des 19. Jahrhunderts, 2 Bde., 98. Pingaud, Le Congrès de Vienne et la politique de Talleyrand, in "Revue historique", Bd. 70.

Der Kongreß war vielleicht die glänzenoste Gesellschaft, die Wien je in seinen Mauern gesehen; man begegnete so viel Kaisern, Königen und Fürsten, daß Talleyrand meinte, der Nimbus der Monarchie verslüchtige sich; auch die Mediatisierten erschienen in der Hoffnung auf ihre Restau-ration. Trot seiner Finanznot war Franz I. der liebenswürdigste Wirt und der Kongreß kostete ihm 16 Millionen Gulden, der Feste waren so viele, daß Fürst Ligne fagte: der Kongreß tanze, gehe aber nicht vorwärts. Um 16. September 1814 murde die Geschäftsordnung festgestellt 1). Der Gegen= sat Alexanders und Metternichs trat oft schroff hervor. Tallegrand sprengte mühelos den Bund Rußlands, Großbritanniens, Desterreichs und Preußens und verschaffte Frankreich eine weittragende Rolle<sup>2</sup>). Um des Gewinnes von Polen willen begünftigte der Zar Preußens Begehren nach Sachsen, Tallegrand aber trat beiden in den Weg und that alles, um ein schwaches föderatives Deutschland ins Leben treten zu sehen 3).

Wie eine Bombe wirkte auf dem Kongresse am 7. März 1815 die Nachricht, Napoleon sei von Elba entwichen, die alliierten Fürsten stellten sofort den Abzug ihrer Truppen aus Frankreich ein und rüfteten zu neuem Kampfe. Tallegrand verfaßte am 13. d. M. die schroffe Achtserklärung der acht Mächte gegen "Napoleon Buonaparte" <sup>4</sup>), am 25. März wurde das Bündnis von Chaumont erneuert, eifriger als je steuerte die Diplomatie dem Abschlusse der Kongreßarbeit zu. Fürsten und Minister zitterten vor der Möglichkeit der Selbstbestimmung ihrer Völker.

1) Die vier Großmächte. Um 22. September beschloffen Caftlereagh, Metter= nich, Reffelrode, Hardenberg und B. von humboldt auf Steins Borfchlag, auf bem Kongreffe die deutschen Angelegenheiten von den europäischen gang zu trennen; fie Kongresse die deutschen Angelegenheiten von den europäischen ganz zu trennen; sie wollten die Beratung der ersteren einem am 14. Oktober eröffneten Fünserausschusse (Desterreich, Preußen, Hannover, Bayern und Württemberg) überlassen. Dem Bertrage von Chaumont zusolge hatten die vier Mächte den Grundplan unter sich sesssschen wollen, wie die von Frankreich abgetretenen Länder verteilt und wie der Reubau Europas im Sinne des Gleichgewichts aufgesührt werden sollte; jezt verzichteten sie auf die strenge Aussichtung dieser Initiative und erklärten, sie würden zwar die Länder unter sich verteilen, wollten aber Ansichten und Einwände von seiten Frankreichs und Spaniens anhören. Am 30. d. M. erschienen Tallegrand und Don Labrador in der Konserenz der vier. Tallegrand verwarf eine Deklaration der verstündeten Mächte, die auf obenerwähnter Trennung beruhte, und sorderet, die acht Mächte, die den Pariser Frieden unterzeichnet hätten (die vier, Frankreich, Spanien, Portugal und Schweden), sollten eine Kommission zur Vorbereitung der wichtigsten Portugal und Schweden), sollten eine Kommission zur Vorbereitung der wichtigsten Fragen für den Kongreß, diese Kommission dann die Ausschüsse bilden, und am 5. Oktober einigten sich die Ansichten Talleyrands mit denen der Vertreter der vier Mächte.

2) Talleyrands Erfolge. Anstatt der ihm zugedachten spielte Frankreich dank Tallenrand eine eminente Rolle; alle suchten ihn auf, er wußte der französischen Bolitik ein Gepräge der Uneigennühigkeit und Weltbeglückung zu geben, indem er, der Mann der Revolution, das Legitimitätsprinzip aufstellte und sich zum Versechter des historisch gewordenen Rechts gegenüber roher Gewalt und Usurpation auswarf; das neue Prinzip wurde ein unschätzbarer Schirm für das erschöpfte Frankreich und ein Palladium des europäischen Gleichgewichts. Im Protofoll vom 28. September 1814 erbot sich der Zar, er wolle seine Truppen aus Sachsen zurückziehen, seinen

Generalaouverneur Kürsten Revnin abberufen und Sachsens Befekung und Verwaltung vorläufig Preußen überlaffen; Hardenberg versicherte dagegen, Friedrich Wilhelm III. beabsichtige nicht, Sachsen als Provinz einzuverleiben, sondern es als Königreich Sachsen mit Preußen zu verbinden, es stetz in seiner Integrität zu wahren und an seiner Berfassung nichts zu ändern. — [v. Martens, Recueil des traités, Bd. VII, [85.] Hierdurch war aber Sachsens Annexion eingeleitet, Alexander sprach von der Internierung Friedrich Augusts in Riga. Frankreich, Bayern 2c. wollten von Sachsens Annexion nichts wissen; Metternich willigte endlich in die Bestignahme, Kaiser Franz auch am 18. Oktober, doch suchten sie dafür Vorteile herauszuschlagen und bestanden auf Ueberlassung eines Teils von Sachsen an Friedrich August. Letzterer erließ aus seiner Haft in Friedrichsfelde am 4. November einen am 21. d. M. verteilten Protest an den Kongreß und verwarf den Plan, ihn anderswo (man dachte an Italien, Westsalen oder am Rhein) mit einem Königreiche zu entschädigen. Während Stein für die Annexion von ganz Sachsen war, und während Großbritannien und Desterreich im Widerstande gegen die Erpansionsgelüfte Preußens und Ruglands nachließen, blieb Tallegrand unbeirrt; am 10. Dezember gewann er Defterreich, bann Großbritannien fur Sachsens Erhaltung, Die Plane einer Bersetung Des Königs an den Rhein fielen zu Boden, Preußen follte am Rheine und in Polen abgefuns den werden und follte nur etwa ein Fünftel von Sachsen erhalten. Die sächsische Frage wurde immer verwirrter, weil sie mit der polnischen zusammenlief, Preußen warf sich ganz in Rußlands Arme, und in aller Stille gestaltete sich ein gewaltiger Kriegsbund gegen Beider Vergrößerung. Alexander verlangte das ganze Warschauer Land, da er ein Königreich Polen schaffen wollte, alle Welt, voran Großbritannien und Desterreich, machte dagegen Front, auch Stein war dem Plane abhold, Sardenberg und Sumboldt verurteilten benselben, und nichts beschäftigte fo fehr den Rongreß wie Polen. (Fournier meint, Metternich sei schon im Januar 1814 bereit gewesen, ganz Sachsen Preußen zu opfern, falls letteres der Wiederherstellung Bolens entgegenwirke. Mitt. d. Instituts für österr. Geschichtsforschung, 203, 99.) Da erfolgte am 5. November ein Umschwung, indem Friedrich Wilhelm aus Liebe zum Zaren, ohne Borberatung mit Hardenberg, sich auf die rufsische Seite schlug und dem opponierenden Staatsmann eine fernere Behandlung der polnischen Sache mit Desterreich und Großbritannien verbot; Sardenberg drohte mit seinem Ruck-tritt, bestand aber nicht darauf, weil Metternich und Castlereagh sich darüber nur gefreut hatten, und der König legte mit seinem Schritte die preußische Politik lahm; Humboldts Denkschrift vom 9. November migbilligte benfelben entschieden und empfahl Verfohnung mit den mit Recht entrufteten Regierungen von Defterreich und Großbritannien. Umsonst. Es blieb Hardenberg nichts übrig, als, da Krieg nicht ratsam sei, sich zu fügen und die Rolle des Mittlers zu übernehmen, wobei ihm Stein zur Hand ging; Desterreich aber verhielt sich so ablehnend und Metter-nichs Note vom 10. Dezember (siehe oben) war so feindlich, daß Alexander am 14. d. M. mit ihm völlig brach. Desterreich wurde von Großbritannien unterstüßt, am 29. Dezember erklärte Metkernich die Zulassung Frankreichs und die Genehmigung des Königs Friedrich August in der sächsischen Frage für ersorderlich, Preußen und Rußland aber lehnten ab. Am 24. Dezember war Frankreich in den statistischen Ausschuße eingetreten, der am 9. Januar 1815 seine Arbeiten schloß; am 3. Januar 1815 ging Tallenrand mit Metternich und Castlereagh unter Erwägung selbst des Kriegsfalls eine geheime Offensiv- und Defensivallianz ein, der Bayern, Hannover, Darmstadt, Sardinien und die Riederlande beitraten; so sprengte er die Roalition Am 4. Januar erklärte Castlereagh, er überlasse Friedrich August nicht die Entscheidung über den an Preußen zu gebenden Teil Sachsens, unterstütze vielmehr Preußen, wenn Friedrich August der Billigkeit nicht nachgebe. Wenn dies auch Metternich verdroß, so blieb ihm doch keine Wahl und er trat am 9. Januar der Erklärung Castlereaghs bei; Tallegrand wurde fortan zugezogen, am 12. Januar wurde der europäische Vierer- zum Fünserausschusse, und Preußen wie Außland sahen sich schließlich gezwungen, am 8. Februar mit der Gewährung der Hälfte ihrer Forderungen zufrieden zu sein.

3) Die deutsche Verfassungsfrage. Tallenrand schützte die Kleinstaaten gegen Desterreich, noch mehr gegen Preußen; er wünschte, Preußens Besitz in Deutschland möge beschränkt werden und der ihm erwachsende Zuwachs an Gebiet dürfe in nur geringem Zusammenhange mit Altpreußen stehen; er wollte dafür sorgen, daß die Deutschland zu gebende neue Versassung den Einsluß Preußens lähme, denn er konnte nur ein söderatives Deutschland ohne Halt brauchen. Hardenberg und

Sumboldt rechneten als praktische Staatsmänner nur mit realen Faktoren und standen ganz auf preußischem Boden, Stein hingegen ließ sich durch Theorien und Ideale leicht verführen und war über die deutsche Berfassungsfrage sich absolut nicht klar; gleich jenen wollte er Deutschland weder ohne Kreußen noch ohne Destetzreich, sein Ideal aber war die Monarchie des 10. die 13. Jahrhunderts, keineswegs, wie so ost behauptet wird, ein deutscher Einheitsstaat unter Kreußens Führung; wollte Hardenberg eine Bahlmonarchie, so konnte sich Stein die Erbmonarchie, an die er dachte, nur als eine österreichsiche denken. Später wünschte Hardenberg, wie im Bartensteiner Bertrage von 1807, es sollte ein deutscher Staatenbund unter gemeinsamer Leitung Desterreichs und Preußens gegründet werden. Auch eine Zweiteilung Deutschlands sasten die drei ins Auge, Stein aber dachte an eine räumliche Teilung von Nord und Süd, an eine Art Mainlinie, an zwei getrennte Konsöderationen mit je einer Spitze, wobei er Desterreich stels vor Preußen den Borzug gab, Hardenberg und Humboldt dachten sich die Teilung als Teilung der Gewalt in der Leitung von Gesamtdeutschland und planten eine Konsöderation mit doppelter Spitze; ihnen erschien Steen von zwei getrennten Gemeinwesen die Bernichtung Deutschlands. Im Bolke zeigte sich eine starke Strömung zu Gunsten der Erneuerung des Kaisertums, doch wollte Franz I. nichts von Annahme der Krone wissen, rung des Kaifertums, doch wollte Franz I. nichts von Annahme der Krone wissen, Desterreich und Preußen waren ber Kaiseridee abgeneigt; von Stein inspiriert, verwarf der Bertrag von Chaumont die Kaiseridee und die Teilung Deutschlands. Stein verfolgte jett das wunderliche Programm, nur einen Teil Deutschöfterreichs und Deutschpreußens in einen deutschen Bund aufzunehmen. Wollte Fürst Sardenberg ein zweifopfiges Bundesdirektorium, wie fein im Juli 1814 Stein vorgelegtes Programm bekundete, so sprach Stein für ein Direktorium von 4 bis 5 Staaten und für eine Bundesversammlung aller Staaten und überwies Desterreich den Vorsitz in beiden. Humboldt, jest Gefandter in Wien, war mit Hardenbergs Verfassungsentwurf sehr unzufrieden und hielt über denselben mit Hannovers Vertretern (5. bis 9. September) Vorkonferenzen; Hardenberg überreichte ihn am 13. d. M. Metternich, und nun berieten Defterreich, Preußen und Hannover vom 7. bis 14. Oktober darüber; fie verwarfen ihn und verständigten sich über zwölf Artikel, die Humboldt formulierte. Diefelben, vom 14. Oftober datiert, wurden namens Defterreichs und Preußens am 16. Oktober dem deutschen Fünserausschusse vorgelegt, der bis zum 16. November debattierte. Bayern und Württemberg griffen die zwölf Artikel erbittert an, da sie sich keines Rechts ihrer jungen Souveränität begeben wollten und keinen Bund in Deutschland wünschten; ihrer jungen Souverantiat begeben wollten und teinen Bund in Deutschland wünschten; ihr Verhalten erboste Stein derart, daß er Rußland zur Einmischung antrieb, in Görres' "Rheinischem Merkur" Artikel gegen sie inspirierte und die Kleinstaaten gegen sie ausheite; er hatte wesentliche Schuld, daß die Adresse der 29 Kleinstaaten vom 16. November zu Gunsten der Herftellung des Kaisertums und im Sinne eigener Teilnahme an den Versassungsberatungen zu stande kam, selbst die kleinsten forderten Anteil an der höchsten Gewalt und bekämpsten die "Fünsherrschaft"; in diesem Sinne waren Baden und Nassau (v. Gagern) besonders rührig, Baden redete am 16. November im widerwärtigsten Kheinbündlerton, und beibe Kahenzullern traten am 24. November der Legisernate der 29 hei Sumholdt beide Hohenzollern traten am 24. November der Kaisernote der 29 bei. Humboldt machte, auf die bisherigen Erfahrungen gestützt, zwei neue Verfaffungsentwürfe, die er Anfang Dezember Sardenberg einreichte; die polnisch-sächsische Streitfrage hemmte den Fortgang, Metternich schlug am 16. Dezember dem hannöverischen Bevoll-mächtigten, Grafen Münster, einen deutschen Bund ohne Preußen vor, wollte ganz Deutschland gegen Preußen vereinen und dem Kaiser Franz die deutsche Kaiserkrone verschaffen. Nachdem der öfterreichische Entwurf bekannt geworden, ohne daß seine antipreußische Richtung zur Kenntnis gelangte, entwarf Humboldt im Januar 1815 eine andre Organisation der Bundesversammlung, die Kleinstaaten verlangten end= lichen Abschluß der Berfassungsfrage, 32 Fürsten und Städte riefen am 2. Februar 1815 nach einem allgemeinen deutschen Kongresse über die Verfassung, wobei sie ihre Bereitwilligkeit zur Verleihung landständischer Versassungen betonten, Preußen stimmte am 4., Desterreich am 9. d. M. bei, die Sache schien in Gang zu kommen — da stellte Stein alles in Frage, indem er im Februar und März wieder für ein da pielle Stein aus in Frage, indem er im Februar und Marz wieder für ein beutsches Kaisertum Franz' I. agitierte. Humboldt, Hardenberg, Wellington waren entschieden gegen Steins Pläne, ebenso Franz I., Humboldt schrieb glänzende Widerslegungen und Steins Projekte sielen zu Boden. [Gebhardt, H. J., 80.]

4) Napoleons Aechtung. Stein hatte sie schon am 8. März empsohlen. Napoleon wurde außer dem dürgerlichen und politischen Recht erklärt und als Feind prodes dem Ekkenne von Artschaften. Aus Ekkenne von Artschaften.

und Störer der öffentlichen Rube der öffentlichen Berfolgung preisgegeben. Die

Kontrahenten von Chaumont, Desterreich und Rußland, Großbritannien und Preußen, erneuerten ihr Bündnis, gelobten, den Ruhestörer zu bekämpsen, dis er außer stande sei, neue Unruhen anzustiften, boten allen von ihm angegriffenen Staaten ihre Hilfe an, luden Ludwig KVIII. und alle Mächte zum Beitritte ein; dabei waren sie freislich über eine zweite Restauration der Bourbons keineswegs einig. Das Bündnis richtete sich lediglich gegen "Buonaparte", nicht gegen Frankreich, was völkerrechtslich unklar war. Im März traten Frankreich, Spanien, Bayern, Württemberg, im April Portugal, Sardinien, Hannover, mehrere Fürsten und freie Städte Deutschslands, im Mai die Niederlande, Baden, die Schweiz, Hessenschaft, Sachsen, im September Dänemark bei. — [v. Martens, Recueil des traités, III und VII.]

#### § 147. Die Wiener Schlufafte.

Metternich fand es in Desterreichs Interesse am vorteilhaftesten, wenn nur ein loses Band die deutschen Staaten umschloß und der Partifularis= mus genährt wurde. Er wollte sich nie in deutsche Angelegenheiten so tief einlassen, daß Defterreich zur Uebernahme gefährlicher Bflichten genötigt oder deutscher Einwirkung ausgesetzt würde; er wollte ebensowenig von einem deutschen Reiche wie von Deutschlands Führung durch Preußen etwas wiffen, obwohl er im Dezember 1814 Münfter von der Kaiferidee gesprochen hatte; er war vielmehr der Ansicht, die deutschen Staaten follten in voller Autonomie nebeneinander stehen, pflichtete jedoch der abweichenden Ansicht feines Monarchen bei, einen Staatenbund unabhängiger und gleichberechtigter deutscher Souverane unter dem Vorsitze Desterreichs zu bilden. Rukland und Großbritannien waren wie Defterreich einem ftarken Preußen abhold, die Klein- und Mittelstaaten waren Breugens natürliche Feinde und lebten nur egoistischen Interessen; aus Scheu aber vor den Eventualitäten eines Weltkrieges brangten die Kleinen ebenso wie Sumboldt, Hardenberg und Münster auf endliche Feststellung der deutschen Verfassung hin 1). Und nun erfolgte die Neugestaltung Europas 2), sämtliche Berträge faßte die Wiener Schlußakte 3) zusammen, der die deutsche Bundesakte 4) voranging.

2) Neugestaltung Europas. Mit der Neuordnung der Schweiz und ihrer Neustralität wurde Frankreich der wertvollste Dienst geleistet; am 7. April 1815 erfolgte die Gründung des Iombardisch-venetianischen Königreichs, in Neapel schlossen sich

<sup>1)</sup> Abschluß der dentschen Versassungsfrage. Humboldt machte einen gedrängten Auszug seines Versassungsentwurfs, am 1. Mai übersandten Hardenberg und Humboldt denselben modifiziert an Metternich; dieser brachte am 7. d. M. seinen Gegenentwurf, die Arbeit des österreichischen Ministers Freiherrn v. Bessenberg, ein. Der preußische und der österreichische Entwurf wurden bei den Konferenzen durchberaten, die am 11. Mai zwischen Desterreich und Preußen begannen; besonders heftig war der Streit wegen der Bundeskontingente, des Bundesgerichts und der Landitändischen Versassungen. Auf Grund der Verhandlungen stellte Desterreich am 13. Mai einen abgeänderten Entwurf auf, den Hannover mitberiet; auf Grund dieses Entwurfs fand am 14. Mai die entscheidende Konferenz zwischen Metternich und Wessenberg, Fürst Hardenberg und Humboldt, Münster und Graf Hardenberg statt. Neue Abänderungen des Entwurfs ersolgten, während Friedrich Wilhelm III. am 22. Mai ein Sdift mit der Verheißung von Provinzialständen und einer Landesrepräsentation erließ, nachdem ihm Bayern, Baden und Württemberg vorangegangen waren. Am 23. Mai nahmen die allgemeinen Konferenzen ihren Anfang, Bayern, Darmstadt, die Kleinstaaten sochten jeden Artistel an, elende Rangzwiste stüllten die sosstand, die Kleinstaaten sochten jeden Artistel an, elende Rangzwiste stülten die sosstandssgericht siel weg und am 10. Juni 1815 unterzeichneten die Vevollmächtigten aller Staaten, außer Mürttemberg und Baden; in antlichen Ertlärungen beklagten die von Preußen und Hannover selbst den klägslichen Ausfall des Versassungewerkes.

Defterreich, Frankreich und Großbritannien gegen Joachim Murat enge zusammen, er fiel und die Bourbons wurden restauriert. Am 3. Mai unterzeichneten Außland, Desterreich und Preußen Verträge über die Teilung des Herzogtums Barschau und über die Verfassung des Freistaats Krakau, worauf am 15. d. N. Friedrich Wilhelm von dem "Großherzogtum Posen" Besith ergriff und den Polen große Verheißungen machte, worin ihn Alexander freilich noch überbot. Am 10. Februar hatte der Kon-greß die Teilungslinie sür Sachsen abgestectt und alle Proteste Friedrich Augusts waren unbeachtet geblieben, am 18. Mai schloß Sachsen in Wien mit Preußen und Rußland Frieden und Friedrich August mußte ihn am 21. ratiszieren. Er behielt nur 271,7 Quadratmeilen mit 1182744 Seelen, trat an Preußen 367,5 Quadratmeilen mit 864,404 Seelen ab: die Niederlausit, den Kurkreis mit Barby und Gommern, das fachfische Mansfeld, den Thuringer und Neuftädter Kreis, bas Fürstentum Querfurt, Teile der Oberlaufits, des Meißener und Leipziger Kreises, den größten Teil der Stifter Merseburg und Naumburg-Zeitz, die Voigtländer Enklaven, und verzichtete auf das Herzogtum Warschau wie auf manche Rechte über das Haus Schönburg. Im Mai und Juni schloß Preußen Gebietsabmachungen mit Hannover, den Niederlanden, Nassau, Weimar, Dänemark, Schweden und

Darmstadt.

Darmstadt.

3) Wiener Schlusakte vom 9. Juni 1815. Sie war unterzeichnet von Metternich und Wessenerg, Labrador, Talleyrand, Dalberg, Latour-du-Piin und Noailles,
Castlereagh, Wellington, Clancarty, Cathcart und Stewart, Kalmella, Salbanha und
Silveira, Hardenberg und Humboldt, Razumowski, Stackelberg und Nesselrode,
Löwenhjelm. Das Herzogtum Warschau siel größtenteils an Rußland und der Zar
nahm den Titel eines Königs von Polen an; das Großherzogtum Posen aber kam
an Preußen, Wieliczka an Desterreich; den Polen in den drei Reichen wurden eine
Repräsentativversassung und nationale Institutionen verheißen. Krakau wurde Freistaat unter dem Schuße der drei Reiche, Rußland gab an Desterreich die 1809 gewonnenen Teile Dstgaliziens zurück. Sachsen brachte die obengenannten Opfer.
Preußen erhielt seine alten Bestyngen zwischen Kurstaats Köln, die nassaut dazu das Herzogtum Westfalen, den größten Teil des Kurstaats Köln, die nassauissichen Fürstentümer Diez, Siegen, Hadamar und Dillenburg, das Fuldadepartement und Wehlar, einige Departements an Mosel und Maas, und tauschte von Dänemark gegen Lauenburg Schwedisch-Pommern ein, trat hingegen an Hannover, das ihm einen Teil des Herzogtums Lauenburg und einige Aemter überließ, das Bistum Hildesheim, Goslar, Öftfriesland mit dem Harlinger Land, die niedere Grafschaft Lingen und einen Teil des Bistums Münfter ab und gab Oldenburg einen Distrikt mit 5000 Seelen. Oldenburg, beide Mecklenburg, Weimar nahmen den großherzog-lichen, Hannover den königlichen Titel an. Preußen versprach Weimar mehrere Distrikte. Bayern erhielt das Großherzogtum Würzburg und das Fürstentum Aschaffenburg. Frankfurt wurde mit seinem Gebiete von 1803 Freistadt und Mitglied des deutschen Bunds, Hessen-Darmstadt erhielt links des Rheins 140000 Untersthanen, Gessen-Homburg erhielt alles zurück, was ihm die Rheinbundsakte genommen, thanen, Heffen-Homburg erhielt alles zurück, was ihm die Rheinbundsakte genommen, Koburg, Oldenburg, Strelig und Homburg erhielten im früheren Saardepartement je 10 000 Unterthanen; Fenburg kam unter die Souveränität Desterreichs, das es an Darmstadt abtrat. Laut Art. 53—57 errichteten die Fürsten und freien Städte Deutschlands mit Ginschluß Desterreichs und Preußens für ihre früher zum deutschen Reiche zählenden Landesteile, mit Einschluß Dänemarks für Holstein und der Niederslande für Luxemburg, auf immer den "deutschen Bund" unter Desterreichs Vorsitzum Zwecke "der Erhaltung der äußern und innern Sicherheit Deutschlands und der Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit der einzelnen deutschen Staaten", die als solche gleich an Nechten sein sollten. Die Geschäfte sollte ein Bundeskag führen, auf dem die Bevollmächtigten mit Sinzels oder Gesamtstimmen (11 und 6) abzustimmen hätten; bei Kragen über die Kundamentalaeseke, die Bundesafte 2c. sollte der Aundeskag als bei Fragen über die Fundamentalgesetz, die Bundesakte 2c. sollte der Bundestag als Bundesplenum auftreten. In ihm besaßen Desterreich und die fünf beutschen König-reiche je 4, Baden, Kurhessen, Darmstadt, Holstein und Luxemburg je 3, Braunschweig, Schwerin und Nassau je 2, alle andern je 1 Stimme, zusammen 69 (§§ 4, 5, 6, 7 der Bundesakte). Diese Stimmenverteilung des Plenum wurde die Norm zu der im heutigen deutschen Bundesrate. Der Bundestag war also ein ständiger Gesandten= tongreß gleich dem alten Reichstage, er sollte vom 1. September 1815 an in Frank-furt tagen. Laut Art. 63 verpflichteten sich die Staaten zur Verteidigung Deutschlands gegen Angriffe, garantierten einander gegenseitig ihren Besitztand und versprachen, nach erklärtem Krieg in keinerlei Berhandlungen mit dem Feinde ein=

zutreten; auch verpflichteten fie sich, einander nicht zu bekriegen, sondern ihre Zwiste dem Bundestage vorzulegen. Holland und Belgien famen an das Saus Dranien als königliches Haus der Niederlande, dazu noch Luxemburg, Limburg 2c., die Integrität der Schweiz wurde verbürgt, Wallis, Genf und Neufchâtel traten als neue Kantone hinzu, das Bistum Basel und die Stadt Biel sielen an den Kanton Bern, Sardinien erhielt Genua, Capraja und Die fogenannten faiferlichen Leben. Desterreich trat wieder in Besitz von Fftrien, Dalmatien, den ehemals venetianischen Inseln des adriatischen Meeres, der Bocche di Cattaro, Venedigs, der Lagunen, der Terra serma des alten Venedig, der Herzogtümer Mailand und Mantua, der Fürstentümer Brizen und Trient, Tirols, Borarlbergs, Friauls, Montesalcones, Triests, Krains, Oberkärntens, Kroatiens rechts der Sau, Fiumes, des ungarischen Litorale und Castuas, und vereinigte mit dem seinen alle Gediete zwischen dem Litorale und Castuas, und vereinigte mit dem seinen alle Gebiete zwischen dem Tessin, dem Po und dem adriatischen Meere, Beltlin, Bormio und Chiavenna, die ehemalige Republik Ragusa. Kaiser Franz bildete das lombardisch-venetianische und das illyrische Königreich. An das Haus Desterreich-Ste kamen Modena, Reggio, Mirandola, Massa, Carrara und die kaiserlichen Lehen in der Lunigiana, an Erz-herzog Ferdinand Toscana, an Napoleons Gemahlin Parma, Piacenza und Guastalla, an die Bourbons von "Etrurien" Lucca, an den Papst und den König beider Sizilien ihre früheren Lande. Auf Strömen, die verschiedene Länder durchschnitten, sollte die Schiffart frei sein, der Negerhandel sollte wegsallen. — [v. Martens, Recueil des traités etc., Rd. III. 76] des traités etc., Bb. III, 76.]

4) Wiener Bundesafte vom 8. Juni 1815. Alle andern Plane zur Neugestaltung Deutschlands wurden über Bord geworfen; Defterreich trug den Sieg davon und schuf den deutschen Bund. Derfelbe war ein Staatenbund, ein völkerrechtlicher Berein fouveräner Staaten, ein Verband der Regierungen ohne jede Beteiligung bes Bolks, ein Werkzeug Desterreichs zur Niederhaltung Preußens, in dem das Volk troß seiner Opfer in den Freiheitskriegen nichts zu sagen hatte. — Die von Napoleon geschafs fenen Mittelstaaten hatten anfänglich gar nicht eintreten, sondern als europäische Mächte ganz unabhängig bleiben wollen; sie wiesen schroff jede Beschränkung ihrer Souveränität zurück und entschlossen sich, lieber aus eigener Großmut ihren Untersthanen Verkassungen zu verleiben, als sich vom Bund dazu zwingen zu lassen. Das Volk sah mit teilnahmloser Kälte das Ergebnis der langen Verhandlungen oder sprach seine Entrüstung aus, auch die meisten Regierungen Deutschlands waren unzufrieden. Zu den bereits in der Wiener Schlukakte erwähnten Bestimmungen über den Bund traten noch einige "befondere Dispositionen", die wichtigste war § 13: "In allen Bundesstaaten wird eine landständische Versassung stattfinden". [Das "wird" ersetzte schließlich das zuerst stehende "foll".] Der Umstand, daß die ersten elf Artikel der Bundesakte unter die Garantie der Biener Schlußakte gestellt wurden, veranlaßte später das Ausland zu unberechtigten Forderungen einer europäischen Bormundschaft über den Bund. — [v. Martens, a. a. D.]

### § 148. Die hundert Tage.

Litteratur. Mühlenbeck, Origines de la Sainte-Alliance, 87. Souffane, La bataille de Ligny in "Revue des Deux-Mondes", 98. Derfelbe, 1815. Waterloo. 3. Aufl., 98. Biscount Bolfelen, The decline and fall of Napoleon, 94. Naven, Waterloo, 2. Aufl., 96.

Napoleon hatte nicht erwartet, daß die Mächte in seiner Aechtung so einträchtig sein würden, und suchte nun ihrer Wirkung auf die öffentliche Meinung entgegen zu arbeiten. Seit dem 20. März faß er wieder in den Tuilerien und wollte Europa mit dem Degen zu seiner Anerkennung zwingen. Sein Bolf aber begegnete ihm mit Miftrauen, Alexander wieß jeden Annäherungsversuch zurück, Murats Niederlage bei Tolentino wurde das Vorspiel derjenigen Napoleons, Ferdinand IV. fehrte nach Neapel zurück. Seit April zogen die verbündeten Truppen Frankreich zu, Oesterreich und Rußland hinderten ein rascheres Tempo. Schwarzenberg, Langenau u. a. entwarfen höchst wunderliche Kriegspläne; es sollte aber

auf sie gar nicht ankommen! Am 16. Juni besiegte Napoleon Blücher bei Ligny, es war sein letzter Sieg; Wellingtons Erfolge bei Quatrebras über den Marschall Ney ermöglichten jedoch den Besiegten von Ligny den ungestörten Rückzug nach Norden zu. Wellington und Blücher verständigten sich, ohne daß Napoleon an diese Möglichkeit dachte, und besiegten ihn am 18. Juni vernichtend bei Waterloo (Belle Alliance) 1), Grouchy unterlag bei Wavre. Napoleon entfloh vom Schlachtfelbe, kam ohne Heer nach Paris und mußte am 22. Juni zu Gunften seines Sohnes abdanken — "die Saturnalien des Kaiserreichs" waren zu Ende. Am 9. Juli traf Lud= wig XVIII. wieder in Paris ein, wo tags darauf die verbundeten Monarchen ihren Einzug hielten, Blücher und Wellington waren ihnen am 7. vorangegangen. Napoleon stellte sich unter britischen Schutz und wurde am 17. Oftober auf St. Helena ans Land gesetzt. Die Diplomatie brachte Deutschland wiederum um seine Erfolge;

Rußland, Großbritannien, Frankreich gönnten ihm keine Kräftezunahme, Stein sprach es offen aus, Rußland wolle, daß wir verwundbar blieben, und so fehrte Elsaß-Lothringen nicht zu Deutschland zurück, kein Königreich Burgund kam für den Erzherzog Karl zu stande und Frankreich wurde im zweiten Pariser Frieden 2), 20. November 1815, wieder unverdient milde

behandelt.

1) Waterloo. Der Ansicht Wolfelens, Napoleon sei in der letzten Zeit durch

1) Waterloo. Der Ansicht Wolfelens, Napoleon sei in der letzten Zeit durch Krankheit oft zögernd und matt gewesen, trat Delbrück [K.J., Bd. 78, 94] scharf entgegen; er sieht die Ursache der Niederlagen Napoleons in seinem zu schwachen Heere, Napoleon aber erscheint ihm in alter Thatkrast und Geistesgröße.

2) Fariser Friede. Frankreich erhielt die Grenzen von 1790, trat das Viereck zwischen Maubeuge und Givet (siehe § 145, 2) an Belgien, Saarlouis und Saarbrücken an Preußen, Landau an Desterreich, das es Bayern überließ, den östlichen Teil des Landes Gey an Gens, den französischen Teil Savoyens an Piemont ab; es sollte je nach seinem Wohlverhalten 3—5 Jahre lang seine Nordostprovinzen von 150000 Alliierten besetz sehen und hatte 700 Millionen Frank Entschädigung zu zahlen, welche unter die allierten Mächte verteilt wurden. Der Friede umfaßte den Haupt= und vier Nebenverträge. Um 26. September hatten Alexander, Franz und Friedrich Wilhelm III. in Paris die Heilige Allianz geschlössen, am 20. November erneuerten sie und der Prinzegent von Großbritannien ihr Bündnis und gelobten, durch wiederholte Zusammenkünste die Seicherheit Europas zu überwachen; der Erdteil, voran Frankreich, trat unter die Polizeiausschische der Koalition. Erdteil, voran Frankreich, trat unter die Polizeiaufsicht der Roalition.

## § 149. Das 18. Jahrhundert.

Die Entwickelung des litterarischen Lebens im 18. Jahrhundert vollzieht sich in aufsteigender Linie; wir können innerhalb derselben drei Stufen unterscheiden, von denen jede die ihr vorangehende beträchtlich überragt. Der erste Abschnitt reicht bis 1750: der Aufschwung, der schon in den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts zu verfolgen war, setzt sich in dieser Epoche fort; einzelne retardierende Elemente vermögen den Fortschritt der Entwickelung in Wirklichkeit nicht zu hemmen 1). Im Mittel= punkt des zweiten bis an den Anfang der fiebziger Jahre dauernden Abschnittes stehen die drei ersten unsrer sechs großen neuhochdeutschen Dichter, von denen der deutschen Poesie Klopstock den gewaltigen Schwung des dichterischen Ausdrucks und die Erhabenheit der Gesinnung, Lessing die feine logische Gliederung der Sprache und die Folgerichtigkeit der Gedankenentwickelung, Wieland die vollendete Grazie wiederschenkt<sup>2</sup>). Nach einem kurzen Gärungsprozeß tritt dann, von Herder geleitet, die neuere deutsche Poesie in das höchste Stadium ihrer Entwickelung, das Zeitalter Goethes und Schillers, ein<sup>3</sup>). Neben die großen Leistungen der Poesie tritt eine unvergleichliche Blüte der Musik<sup>4</sup>; auch die Wissenschaft nimmt an dem allgemeinen Aufschwung teil<sup>5</sup>).

1) Die vorbereitende Entwickelung. Die Opposition gegen den Schwulft, fan der sich auch Dichter beteiligten, welche früher als Anhänger Lohensteins und Sofmannswaldaus dieser Richtung gehuldigt hatten, ist das Kennzeichen der Litteratur um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts. Wenn die Lohensteinisch-Hofmanns-waldausche Richtung auch als Ganzes entschieden abzulehnen war, so hat sie doch nicht durchweg ungünstig gewirkt, indem sie durch ihr Bestreben nach der stärksten Steigerung des Ausdrucks, durch ihr Suchen nach dem Unerhörten die poetische Erfindungsgabe wieder geweckt und der Phantasie neue Anregung gegeben hat. Diese Thatsache läßt sich am besten an Christian Günther erkennen, der einerseits von der Lohensteinschen Richtung, andrerseits vom Bolks- und Studentenliede besinklicht nach längeren Leit zum arktonnal mieder der Noturlaut werden Geschliede einflußt, nach längerer Zeit zum erstenmal wieder den Naturlaut wahren Gefühls und wirklicher Leidenschaft in der weltlichen Lyrik weckte. Um erfolgreichsten von den Gegnern des Schwulftes waren Christian Beise und Christian Reuter. Jener knupfte im Roman, in welchem er eine Reihe von Typen nebeneinander vorführt. an die Traditionen des 16. Jahrhunderts an, pflegte das weltliche Lied, allerdings ohne irgend welche ausgesprochene Individualität auf diesem Gebiete zu zeigen, und dramatifierte eine große Reihe von weltlichen und geiftlichen Stoffen in Schultragodien und Romodien. Gener, in seinem Konnen zweifellos über Beise ftebend, hat in einem ganz eigenartigen Roman von kulturhiftorischer Bedeutsamkeit sowohl die bürgerlichen Emportömmlinge als die von ihren Reiseerlebniffen aufschneibenden Prahlhänse verhöhnt; die gleichen oder ähnliche Gegenstände hat er auch im Drama behandelt, in denen er einerseits von Molière und Christian Beise, andrerseits von dem Bolksdrama gelernt hat. Das Bolksdrama selbst scheint um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts den Söhepunkt seiner Entwickelung erreicht zu haben. Die englischen Komödianten, die seit dem Ausgang des 16. Jahrhunderts nach Deutschland kamen und englische Dramen von Shakespeare und seinen Zeitgenoffen aufführten, haben von ihrem ersten Auftreten an eine große Wirkung auf die dramatische Produktion Deutschlands ausgeübt; so versuchte Jakob Ayrer am Ende des 16. Jahrhunderts bereits die Vorzüge des englischen Bühnenwesens für das deutsche Drama nuthar zu machen; da er allerdings die alt überlieferte Art der bisherigen deutschen Bühnentechnik nicht aufgeben mochte, brachte er nur ein Zwitters schränkten sich denn auch bei den Stücken, die sie vorführten bald keineswegs mehr auf England allein, brachten Calberon und Lope, französische und italienische Dramatiker, allerdings in vergröbernden Umgestaltungen, gelegentlich wohl auch für ihre Zwecke zurechtgestutte deutsche Dramen auf die Buhne. Von englischen Studen hat Marlowes Faust, mehrfach umgestaltet, die größte Bedeutung erlangt durch die Einwirfung, die er in dieser Geftalt auf die bedeutenoften Dichter des 18. Sahr hunderts ausgeübt hat. Wie das Bolksdrama, so gelangte auch das Volkslied um hunderts ausgeübt hat. Wie das Voltsdrama, so gelangte auch das Voltsteed um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts wieder zu neuer Blüte. So sehen wir seit dem Beginnn des 18. Jahrhunderts überall neues Aufstreben; die liebevolle Art, mit der der wackere Brockes die Natur beobachtet und ihre einzelnen Erscheinungen im Vilde festzuhalten sucht, mag uns immerhin kindlich erscheinen, dennoch läßt sich nicht bestreiten, daß dieses Vertiesen in die Natur, wenn es auch zuweilen in kleinlicher Weise geschieht, der Poesie zu gute gekommen ist. Noch deutlicher ist der allgemeine Ausschlicher des endenden zu erkennen, wenn man etwa die Durchschnittsleistungen der Lyriker des endenden 17. Jahrhunderts mit den Dichtungen Kallers und Kagedorns vergleicht, von denen ieder, wenn sie auch in Dichtungen Hallers und Hagedorns vergleicht, von benen jeder, wenn sie auch in ihrer Richtung einander diametral entgegengesetzt waren, einen bedeutsamen Fortschritt repräsentiert; Haller, tiefer als Hagedorn, hat, wenn er auch der weltlichen Lyrik nicht fern blieb, doch feine Starke in der Lehrdichtung; er weiß fie mit tiefen

Gedanken zu durchdringen und diesen in gewichtigen Worten den angemessenen Ausdruck zu verleihen; Hagedorn konnte im Lehrgedicht mit Haller nicht wetteifern, aber das heitere Naturell, das ihn im Gegensaß zu Hallers dufterer Weltanschauung der das hettere Katuren, das ihr im Segenfaß zu Judets dustert Wertungsauung kennzeichnet, befähigte ihn, die leichteren Gattungen und Poesie mit Erfolg zu pslegen; unter dem Einsluß der Franzosen gibt er dem weltlichen Liede Grazie und Anmut wieder und gewinnt, ebenfalls hauptsächlich unter französischem Sinfluß, der deutschen Dichtung ein im 16. Jahrhundert schon mit Erfolg angebautes, während des 17. Jahrhunderts aber fast verlorenes Gebiet zurück: die Fabel und poetische Erzählung. Die Bertiefung des Gefühls und die Verinnerlichung, wie sie zum großen Teil durch den Pietismus herbeigeführt war (siehe oben), wurde durch diese mehr äußerliche Poesie nicht aufgehoben und tritt uns im Roman und in der Lyrif entgegen; man mag gegen die befannteste deutsche Rachahmung des Robinson, Schnabels Insel Felsenburg im ganzen sagen, was man will, in einzelnen Abschnitten zeigt sich doch, wie vortrefflich die Poesie bereits wieder gelernt hatte, ben seineren Regungen des Gemütes nachzugehen. Dieselbe Beobachtung machen wir, wenn wir die um die dreißiger Jahre des 18. Jahrhunderts entstandenen reimlosen Gedichte des fruh verstorbenen Pyra und des von Lessing so graufam behandelten Lange betrachten: neben einzelnen störenden Nüchternheiten treffen wir in biefen Liedern auf Stellen, die uns wie ein Borklang der Rlopftochichen Dden= poesie anmuten. Im schärssten Gegensatzt diesen Votrtung ver knoppolitigien Doenspoesie anmuten. Im schärssten Gegensatzt dieser Richtung steht die nüchterne Verständigkeit Joh. Christoph Gottsched, der sich von 1727—1740 durch die Gunst glücklicher Umstände und ein nicht geringes Organisationstalent eine fast diktatorische Stellung innerhalb der deutschen Litteratur errungen hat. Jedem höheren Schwunge der Phantasie abgeneigt und von erschreckender Nüchternheit, hat er als hervorbringender Dichter nur Rlägliches geleiftet; fein litterarisches Berdienft befteht barin, daß er den schroffen Gegensat, der zwischen der damaligen Buhne und der Litteratur bestand, zu überbrücken suchte, aber auch dieses Berdienst ift einzuschränken, da er lebensfähige Keime des Volksdramas, anstatt sie weiter zu bilden, ausrottete, um auf diese Weise für seine Art von Klassicismus Raum zu schaffen. Höher sind seine wissenschaftlichen Berdienste anzuschlagen, die sich weniger auf seine Kompendien als auf seine Arbeiten zur deutschen Litteraturgeschichte gründen. Durch den Hochmut, mit dem der beschränkte Mann seinen Geschmacksdespotismus ausübte, verscherzte er endlich seine Macht. Die äußere Veranlassung zu dem Sturze Gottscheds gab der Streit mit den Schweizern Breitinger und Bodmer, die, ohne in ihren theoretischen Anschauungen von der Poesie wesentlich über Gottsched zu stehen, doch ein befferes Berständnis für die Größe mancher poetischen Erscheinungen mitbrachten. Sein Ansehen erlitt einen solchen Stoß, daß fich die meisten der Dichter, die bis dahin mit auf seiner Seite gestanden, von ihm zurückzogen und während sie bis jeht an der im Gottschedschen Geist redigierten Zeitschrift den "Belustigungen des Verstandes und Wites", mitgearbeitet hatten, eine selbständige Zeitschrift, die sogen. "Bremer Beiträge", gründeten. Unter ihnen sind Zachariä um seiner komischen Gpen willen, ferner der seit Gervinus als Satiriker vielsach unterschätzte Rabener, unter den Jüngeren Glias Schlegel zu nennen, der in der Theorie fehr vernünftige Anfichten über die Umgestaltung des deutschen Dramas äußerte, in der Praxis aber über eine äußerliche Nachahmung der Franzosen nicht hinauskam. Besonders aber ist unter den Bremer Beiträgen Gellert hervorzuheben, der trob Deines ängstlichen Wesens und seiner Zurüchaltung die allgemeine Verehrung Deutschlands gewann, ohne sie zu erstreben, als vortresslicher Erzähler mit seinen unermüdlich geseilten Fabeln und Erzählungen einen ungeheuren Ersolg errang und auch durch seine Kirchenlieder eine tiefgreisende Wirkung ausübte. Inhaltlich und formell von allem, was die Bremer Beiträge je gebracht hatten, durchaus verschieden waren die drei Gesänge von Klopstocks Messias, die hier 1748 zum erstenstellenstellenschieder mal erschienen.

2) Klopstock, Wieland und Lessing. Klopstock wird heute nicht gelesen; auch haben seine Werke eine langdauernde mächtige Wirkung nicht erzielt. Wenn man ihn trohdem mit Recht zu den Klassikern der neueren deutschen Litteratur zählt, so ist das darin begründet, daß Klopstock einmal Phantasie und Empfindung wieder geweckt und eine Dichtersprache geschaffen hat, die im stande war, den höchsten Aufgaben, welche die Poesie stellt, gerecht zu werden, und daß er zum andern der deutschen Dichtung zum erstenmal wieder einen großen Inhalt gegeben hat. In diesen beiden Leistungen besteht sein unvergängliches Verdienst; die Hossfnungen freilich, die man nach dem Erscheinen der ersten fünf Gesänge des Messias und der ersten Oben auf

ihn fette, hat er nicht verwirklicht, da diefe feine ersten Burfe zugleich feine beften waren und er in seinem späteren Schaffen über sie im wesentlichen nicht hinaus= gekommen ist. In Klopstock sehen die Schweizer Dichter ihre Hoffnung auf einen beutschen Milton verwirklicht, und der alte Bodmer versuchte in verstiegenen Heldengedichten es dem Dichter des Messias gleichzuthun. Gleichfalls mit seinen Anfängen in der religiösen Sphäre wurzelnd, schlägt Wieland bald eine andre und seiner Natur viel mehr entsprechende Lausbahn ein. Er bringt, ebenfalls von den Franzosen stark beeinflußt, den durch Hagedorn und Gellert bereits vorbereiteten und zum Teil schon ausgebildeten anmutig-heiteren Erzählungston zur höchsten Vollendung; aber während jene im wesentlichen mit traditionellem Material gearbeitet hatten, wußte Wieland ein eigenes Erlebnis in den Mittelpunkt feiner Dichtung zu ruden und ihr dadurch einen ganz andern Erdgeruch und belebende Kraft zu verleihen: den Umschlag von dem Ueberschwang transfcendentaler Schwärmerei zu der Ueberzeugung von der Berechtigung einer heiteren Sinnlichkeit, den er felbst durchgemacht, stellte er in Romanen und poetischen Erzählungen bar. In dem Streite zwischen Gottsched und den Schweizern nahm Lessing von vornherein eine selbständige Stellung ein. Ihn trieb eine starke Neigung zur dramatischen Poesie, und in seinen Anfängen noch stark unter dem Bann der damals maßgebenden französischen Lustspielpoesie zweiten Ranges und Holbergs stehend, wußte er sich bald davon ebenso frei zu machen wie von der Einwirkung des französisch-englischen Rührbramas und durch ausgedehntes und eingehendes Studium der besten Dramatiker aller Zeiten fich in feinen besten dramatischen Schöpfungen zur freien dichterischen Selbständigkeit durchzuringen. Aber mit feiner Dichterischen Broduktion ift feine Thätigkeit nur halb erschöpft; mit erstaunlichem Wiffen und glänzendem Scharffinn ausgerüftet, hat er auf den verschiedensten Gebieten der Wiffenschaft Unvergangliches geleistet. Als Aesthetiker, der um Beispiele nie verlegen zu sein brauchte, da ihm die reichsten litterarhistorischen Kenntnisse zu Gebote standen, hat er lang überlieferte irrige Meinungen ausgerottet, den Ginfluß der französischen Poesie erfolg-reich bekämpft, ohne sich von der englischen Dichtung ins Schlepptau nehmen zu laffen, die Grenzen zwischen den einzelnen Kunften festgestellt; und auch, wo wir uns dem bestechenden Gindruck feiner Definitionen nicht ohne Widerspruch hingeben tonnen, muffen wir die festgeschloffene Rette feiner Schluffe bewundern, in der nirgends eine Lucke aufzufinden ist. Als Archäolog hat er trot der unzureichenden Hilfsmittel, die ihm zu Gebote standen, im 18. Jahrhundert neben Winkelmann das Meiste zur Erkenntnis der Kunftdenkmäler des klafsischen Altertums beigetragen. Alls Theologe hat er die Kirchengeschichte des Mittelalters nicht unwesentlich gefördert und ift in seinen Streitschriften ebenso wie im Drama für Duldung und Gewiffensfreiheit, fur das Betonen des Wefensgehaltes der chriftlichen Religion und gegen jeden Dogmenzwang aufgetreten. In seinem ganzen Leben und Schaffen, seinem unermüdlichen Ringen nach der Wahrheit bietet er ein herrliches Bild edelster deutscher Männlichkeit dar. — Aus Lessings Freundeskreise ist neben dem fruchtbaren Christian Felix Weiße und dem tiefangelegten Ewald von Kleist nament-lich Gleim hervorzuheben, sowohl um der personlichen Stellung willen, die er sich durch seine unermüdliche und aufopferungsvolle Protektion der deutschen Poeten innerhalb der damaligen Dichterwelt errungen hatte, als auch wegen der beiden litterarischen Erfolge, die er in seiner reichen Produktion aufzuweisen hatte und durch die er zweimal wirklich in den Gang der litterarischen Entwickelung eingriff, feine anafreontischen Bersuche und feine Grenadierlieder. Ferner Leffings Berliner Freunde: der treffliche judische Philosoph Moses Mendelssohn, auch als Aesthetiker nennenswert und für die Geschichte der Juden in Deutschland von außerordentlicher Wichtigfeit, und der rührige Buchhändler Friedrich Nicolai, der als eifriger Kampfer für die Aufklärung sich dis an sein Lebensende manche Berdienste erworben hat. In seiner Auffassung der Aufklärung freilich ist er von einer gewissen Beschränktheit nicht freizusprechen, und bei dem Bestreben, dieses ihm vorschwebende Ideal von Aufklärung in Leben und Litteratur zu verwirklichen und davon abweichende Richtungen energisch zu bekämpfen, tritt bei Nicolai ein bornierter Hochmut hervor, durch den er eine gewiffe Aehnlichkeit mit Gottsched erhalt. Die einflußreiche Stellung, die er sich in der Litteratur zu verschaffen gewußt, verlor er daher bald; Leffing wurde ihm innerlich entfremdet, und zu ben großen Dichtern der nächftfolgenden Zeit geriet er fast überall in den schärfften Gegensatz.

3) Das Zeitalter Goethes und Schillers. Der Kampf gegen den feichten Rationalismus in Staat, Religion und Litteratur ift das Kennzeichen der litterarischen

Ronstellation am Ende der sechziger und zu Beginn der siebziger Jahre des 18. Jahrhunderis. In der Religion drohte dieser Rationalismus auch die ethischen Grundswahrheiten des Christentums zu verslüchtigen; deshalb finden wir bei denen, die gegen ihn opponierten, eine gesteigerte Gläubigkeit, so dei Claudius, Hamann, Lavater, Frih ign oppomerten, eine gesteigerte Statubigteit, so der Statubins, Jamann, Ludatet, Kris Fakobi, zum Teil auch bei Herder. Im Staatswesen galt die Opposition dem aufgeslärten Despotismus, der bei seinem Regiment nicht ohne Willkür mit dem historisch Gewordenen versuhr; in diesem Sinne opponiert Justus Möser gegen ihn. In der Dichtung endlich war der Widerspruch gegen den Zwasz Wosser gegenen Zeitalters Dünkel des Rationalismus gegenüber, der auf die Leistungen des eigenen Zeitalters fo stolz war, wandte sich der Blick in die idealistisch-verklärte Vorzeit des Volkes zurück: die altdeutsche Baukunst, die Poesie des 16. Jahrhunderts wurden wieder in ihrem Wert erkannt. Der geistige Führer war Herder. Wie er in seinen beiden ersten größeren Werken ergänzend, erweiternd und berichtigend Lessings Arbeiten gegenüberstrat, so erscheint auch im Lause unser litterarischen Entwickelung der eine als Erschein ganzung des andern. Herrscht bei Leffing der zergliedernde Berftand vor, so zeigt sich bei Herder die aufbauende Phantasie. Dringt jener tief in das litterarische Material ein, um die ästhetische Regel daraus zu abstrahieren, so erfaßt es dieser um seiner selbst willen. Auf dem Wege der Anschauung hat er dann thatsächlich auch die Urquellen der Boefie wieder erschloffen und die wichtigften Beitrage zu einer vergleichenden Poetif geliefert, er hat den Wert der Volkspoesse kennen gelehrt und den Naturlaut derselben so gut wie die Reize einer hochentwickelten Dichtung zu würdigen gewußt. Als Dichter unter Lessing stehend, übertrifft er ihn doch an intuitivem poetischen Sinn, und den ursprünglichen Regungen der Poesse wußte er überall, so im Alten Testament, nachzugehen. Leffing war ein konstruierender, Herder ein historischer Geist. Wie Leffing, aber selbstverständlich inhaltlich und formell in durchaus verschiedener Beise, hat dann auch Herder in der letten Periode feines Lebens versucht, die Entwickelung des Menschengeschlechtes in ihren einzelnen Phasen aufzuzeigen, und er hat diese Aufgabe, soweit sie durchgeführt ist, zwar nicht fehlers los gelöst, aber doch ein Werk geschaffen, dem an unerschöpflich anregender Kraft weniges an die Seite zu stellen ist. Ganz in Herbers Geiste geht der junge Goethe auf, nachdem Leben und Liebe fein bichterisches Talent zum erstenmal aus den Banden einer zwar von ihm mit unnachahmlicher Grazie geübten, aber doch konventionellen Kunst gelöst hatten. Mit welcher wunderbaren Harmonie dieser reichste Geist, den Deutschland hervorgebracht hat, sich aus dem Sturm und Drang seiner Jugend zur höchsten Bollendung entwickelt hat, so daß sein Leben das größte Kunstwerk wurde, das er geschaffen — das zu schildern, geht über den Rahmen einer politisschen Geschichte hinaus. Keinem menschlichen Gefühle fremd, jeder Anregung zugänglich, aber keiner sich willenlos hingebend, hat er das persönliche Erlebnis, die Schmerzen und Freuden des eigenen Dafeins ebenfo dichterisch verklärt wie die großen Fragen, welche die ganze Menschheit bewegen. In seiner Jugend von dem derb-träftigen Ton der deutschen Kunft des 16. Jahrhunderts erfüllt, im Mannesalter hauptsächlich von der Antife geleitet, im Greisenalter endlich von der beschaulichen Poefie des Drients angezogen, hat er diesen verschiedenen Einflüssen gegenüber seine Selbständigkeit gewahrt, und wenn das antife Schönheitsideal der reinen Harmonie feines Geistes am meisten entsprach, so hat er sich auch von diesem nicht beherrschen laffen, sondern es aus deutschem Geiste heraus neu geschaffen. — Bon den Dichtern, die mit dem jungen Goethe zusammen gegen allen Regelzwang in der Poesie und gegen die Aufklärung opponierten, kommen zwei Gruppen in Betracht: die jungen Poeten, die sich im Göttinger Bunde zusammenfanden, von denen aber außer höch= ftens dem Grafen Fritz Stolberg eine wirklich tiefgreifende Wirkung nur Bürger und Heife Brit Grüger hing Stolberg eine vortität itergreizende Wirtung für Sutiger und Heinrich Boß ausgeübt haben, jener durch die Neubelebung der Vallade aus volkstümlichem Geiste heraus, dieser einmal durch den Einsluß seiner Luise auf Goethe und zum andern durch seine Uebersetzung des Homer, die 1793 vollständig vorlag, zwei Jahre bevor Friedrich August Wolff in seinen glänzenden Untersuchungen die Vorstellung von der Einheit der homerischen Dichtung erschütterte. Unter den übrigen Stürmern und Drängern begegnen wir vielen glänzenden Talenten, so Lenz, Müller, Klinger, die sich aber, zum Teil durch eigene Verschuldung, nicht zur völligen Reise durchzuringen vermochten. Ganz in den Tendenzen des Sturmes und Dranges wurzelt mit seinen Anfängen auch Schiller. Seine ersten Dramen, denen, wie bei den Schauspielen der übrigen Stürmer und Dränger, die den Menschen am tiessten aufwühlenden Konssiste, z. B. tödliche Feindschaft von Blutsverwandten, zu Grunde liegen, find von einem gluhenden Sauch der Freiheitsliebe durchgeweht, der fich in

einer Opposition gegen alles Bestehende Luft macht. Wie Goethe das harmonische Ebenmaß seiner Natur, so führte Schiller einerseits die strenge Selbstzucht seiner sittlichen Persönlichkeit aus den revolutionären Ideen des Sturmes und Dranges heraus, andrerseits der Einsluß der Philosophie Kants, deren Bedeutung sich niemand mehr verschließen konnte und zu der jeder, der an dem geistigen Leben der Zeit teilnahm, Stellung nehmen mußte. Besand sich schon unter seinen ersten Dramen ein historisches Stück, so leiteten ihn seine historischen Studien noch mehr zum geschichtlichen Drama hin, einer Kunstsorm, die er nach dem Don Carlos nicht bloß mit dem Genie eines geborenen Dramatikers, sondern auch mit einem bewunderungswürdigen historischen Scharsblick zu handhaben wußte. Die gewaltigen Vorwürfe seiner Jugenddramen kehren auch in seinen späteren Stücken wieder, ebenso seine Begeisterung für die Freiheit, aber beides gesäutert und gereinigt, und im Wilbelm Tell erscheint er in der Zeit tieser Zerrissenheit als Prophet der nationalen Einheit. An der Verwirklichung diese Zieles haben die Gedanken und Worte, die er zu seinem Bolke gesprochen und die einen begeisterten Wiederhall gesunden

haben, keinen geringen Anteil gehabt.

4) Politit und Wiffenschaft. Für die Erwedung des politischen Sinnes haben in Deutschland, wie gleichzeitig in der Schweiz Ffaat Ifelin, Justus Möser und A. L. v. Schlöger am meiften gethan. Beibe ftrebten, wenngleich von gang verschiedenen Gesichtspunkten aus, eine allgemeine Beteiligung des Bolkes an den wichtigsten politischen Fragen an, beide übten zu diesem Zwede eine umfangreiche journalistische Thätigkeit aus, Möser, indem er in den herrlichen Aufsätzen, die er nachher als patriotische Phantasien sammelte, allen wichtigen politischen und wirtschaftlichen Fragen nachging und diefe ebenso wie die hervorstechenden Züge des Volkslebens in echt volkstümlichem Sinne darzustellen wußte, mährend Schlözers journalistische Thätigkeit sich hauptsächlich gegen die Willkurhandlungen der kleinen deutschen Fürsten wandte. Schlözer hat sich durch die Unbestechlichkeit seines Urteils und die Unparteilichkeit, mit der er dei der Ausbeckung dieser Mißstände verfuhr, die größten Verdienste ersworben. Bei beiden geht die Förderung des politischen Lebens mit der Eschächte Sand in Sand und beibe ftrebten danach, Mofer in feiner "Donabrudischen Geschichte" (1768), Schlözer in seiner "Vorstellung der Universalhistorie" (1772 f., seit 1785: "Weltgeschichte nach ihren Hauptabteilungen") die Geschichte aus dem Notizenfram zu befreien und ihrer wirklichen großen Ziele sich bewußt werden zu lassen. Die Geschichte, deren technische Silfswiffenschaften burch Gatterer nicht unwesents lich gefördert wurden, erhielt einen für seine Zeit bedeutenden Bertreter in Spittler. Much auf dem Gebiet der Kirchengeschichte von Bedeutung, auf welchem zu gleicher Zeit Planck und Schröth thätig waren, hat er namentlich die Territorialgeschichte angebaut, aber auch durch feine Geschichte der europäischen Staaten der Geschichtswiffenschaft neue Anregung gegeben. Gang im Gegenfat zu Spittler legte Johannes Müller in seinen geschichtlichen Arbeiten mehr den Hauptwert auf die schöne Form, die jener bei aller Gebiegenheit des Inhaltes vernachlässigt hatte, und diese Seite seines Talentes war es hauptsächlich, die seiner Schweizergeschichte (1780) den großen Ruhm verschafft hat. Die Kunft der Schilderung des Ratur- und Bölkerlebens wurde auf eine hohe Stufe der Vollendung durch Georg Forster gebracht, der zugleich in seinen kleinen naturwissenschaftlichen Schriften und kunftgeschichtlichen Betrachtungen Alarheit mit Anmut zu verbinden wußte. — Die Opposition gegen die Herrschaft des Rationalismus, der wir in den Anfängen unfrer klaffischen Dichtung begegnen schuldnatismus, der idet in den Ansangen unser klassischen Sichtung begegnen (siehe oben), zeigt sich auch in der Pädagogik. In diesem Sinne opponierte Basedow gegen den disherigen Lehrbetrieb, forderte mit einiger Umgestaltung Rousseauscher Prinzipien eine wirklich naturgemäße Erziehung, einen nicht auf Gedächtniskram, sondern auf lebendige Anschauung gegründeten Unterricht, daneben Ausbildung des Körpers und suchte mit großem Ungeschied diese seines Wert zu sehen. Mehr als er, der nur als Anreger und auch darin nur mit einer gewissen Beschränkung zu nennen ist, hat Campe sür die Beiterbildung und Durchführung dieser neuer nödagogischen Verbauten vor ber foren nichtung ihr der einer nichtung in der neuen padagogischen Gedanken, der fogen. philanthropinischen Ideen, gethan; in der weitherzigen Liebe zu Jugend und Bolf haben K. E. v. Rochow und Peftalozzi mit ihm gewetteifert.

Bu 3) Die ältere Romantik und Jean Paul. Im letzen Jahrzehnt des 18. Jahrshunderts erwachten die Tendenzen des Sturmes und Dranges wieder, und in der Opposition gegen den Kationalismus fand sich eine Anzahl von Schriftstellern zusammen, die man als die älteren Komantiker bezeichnet. Die Führer dieser Richstung waren die beiden Schlegel, keine groß angelegten, tiespoetischen Naturen wie

Herber, sondern im Grunde nüchterne, prosaische Fanatiker. Ihre Konsequenzmacherei verführte fie zu immer verwegeneren Attentaten: sie bekämpften nicht bloß die seichten Produktionen, die damals den Tag beherrschten, wie Rogebues und Ifflands Stude, fondern alles, was ihnen einen zu verstandesmäßigen Gindruck machte; die lang allgemein herrschende Unterschätzung der dichterischen Leistungen Lessings ist von ihnen der öffentlichen Meinung eingeimpft worden, auch Schiller war ihnen unsympathisch, während sie mit Goethe zunächst einen wahren Kultus trieben. Derselbe Fanatismus tritt in ihren litterarhistorischen Schriften zu Tage, wie es denn B. A. Aug. Wilhelm Schlegel fertig brachte, auch Molière ähnlich zu behandeln wie Lessing die französischen Tragiser. Die wirklich dichterischen Erfolge der neuen Richtung zeitigte erst die jüngere Romantik, auch Tiecks bedeutendste Leistungen fallen erst in diese Zeit, nur die Dichtungen Hardenbergs oder Novalis' sind von einem wirklichen Schimmer der Poesse verklärt. Die eigentlich bedeutendste künsteleische Feitung der älteren Komantik ist die Shakespeareübersetzung A. B. Schlegels, der, während ihm die eigenen dichterischen Produktionen völlig mißlangen, fremde Voesse mit wunderbarer Keinstühliakeit nachzuempfinden wunde und der allgemein herrschende Unterschätzung der dichterischen Leistungen Leffings ift von fremde Poesse mit wunderbarer Feinfühligkeit nachzuempfinden wußte und dergestalt sowohl durch seine eigenen Uebersetzungen wie durch seinen Einsluß auf die deutsche Uebersetzungslitteratur eine tiefgehende Wirkung hervorgebracht hat. Auch litterarhistorisch sest die ältere Komantik die Traditionen der litterarischen Revolution fort, auch sie strebt, aber mit ungleich reicheren Mitteln als jene, zu einem Bild der Weltlitteratur zu gelangen, sie eröffnet den Weg zu den verschiedensten Litteraturen, auch zu denen des Orients (so der indischen), pries im Sinne Herders während seiner Bückeburger Zeit das Mittelalter und wandte den Blick auf das beutsche Altertum. Bon den Tendenzen der Romantiker: vertiefter Gläubigkeit, Neubelebung der Frömmigkeit, suchte man in den Jahren der tiefsten Schmach in Berlin, wo Fichte durch seine Rede an die deutsche Nation die Zuhörer sittlich emporzurichten strebte, dem daniedergeworsenen Staate einen neuen Geist einzuslößen. Unter denen, die das Wiederaufraffen Deutschlands mit ihrem Liebe begleiteten, befindet sich freilich nur ein Romantiker, Fouqué, dagegen ein Spigone Schillers, Theodor Körner; daneben Schenkendorf, vor allem aber Ernst Morit Arnot, der in kernigen prosaischen Schriften und in vortrefflichen Liedern am Moris Arndt, der in kernigen prosaischen Schriften und in vortresslichen Liedern am ersolgreichsten für den nur zu kurzen Ausschung gearbeitet hat. — Sine Abwendung von dem Klassicismus vollzieht sich auch, wenngleich in ganz andrer Art wie bei der Romantik, dei Jean Paul. Aeußerlich offenbart sich dieser in der Formlosigseit seiner Dichtungen, der ganzen Unfähigkeit, einen Plan ohne Abschweisungen konsequent zu Ende zu führen und der subjektiven Wilkür; innerlich in der ganz andern Empfindungswelt, in der er lebte, der eigentümlichen Mischung von Humor, Sentimentalität und tiesen Gefühls, mit der er alle seine Werke zu durchstringen und ihnen dadurch auch in den Partien eine starke Anziehungskraft zu geben wußte, in denen der Mangel an fester Gestaltungskraft am deutlichsten hervortritt.

5) **Musik und Kunst**. Zu gleicher Zeit mit der Litteratur gelangte die Musik zur höchsten Entsaltung, und zwar war Desterreich, welches an der dichterischen Bewegung des 18. Jahrhunderts so gut wie keinen Anteil genommen hatte, dazu beftimmt, dieser Kunft eine Heimstätte zu bieten. Norddeutschland hatte etwas früher in Bach und Sandel feine größten Komponisten hervorgebracht, beide in ihrer Sauptthätigkeit dem religiösen Gebiet zugewendet, wenn auch Sandel ursprünglich von der Oper ausgegangen ift. Der eine befitt feine Starke barin, daß er den feinften Regungen des Gemutes nachzugehen weiß, der andre liebt fraftvolle Darstellung sinnfälliger Vorgange. Bei jenem bewundern wir mehr die Vertiefung und Verfeinerung des Gefühls, bei diesem die gewaltige Männlichkeit, die uns aus allen seinen Berten anspricht. Gener liebt es daher, fich in die Leiden Chrifti zu verfenken, diefer bevorzugt für feine Dratorien die kampf- und streiterfüllten Stoffe des Alten Testamentes. Bon den späteren Komponisten führte Gluck die in Flitterkram und Aeußerlichkeit versunkene Oper wieder zur Wahrheit und Natur zurück und wußte den Gestalten aus der griechischen Sage, aus der er mit einer Ausnahme die Stoffe zu seinen vollendetsten Opern entnahm, einen wirklichen Abglanz der Hoheit des klassischen Altertums aufzuprägen. Der strengen Herbheit Gluck steht ber bezau= bernde Wohllaut Mozarts gegenüber, der die Oper auf die Höhe der Vollendung führte. Wenn man von seinen Jugendopern absieht, so ging er vom gemütlichen beutschen Singspiel wieder zur italienischen Oper über, wußte in dieser Beaumarchais' frivoles Gemalbe einer verfunkenen Zeit in ein hohes Lied der Gattenliebe umqu=

schaffen und den gewaltigen Ansprüchen, die ein Stoff wie die altspanische Don Juansage stellte, ebenso gerecht zu werden wie den Borwürsen der Opera duffa; zulet kehrte er wieder zum deutschen Singspiel zurück und gab unmittelbar vor seinem frühen Tode der Welt noch das von edelster Humanität verklärte Abbild eines mit sich und mit der Welt versöhnten Gemütes. Die modernen Formen der Instrumentalmusik, die Hayden auf Grund einer langen Entwicklungsreihe zuerkt wirklich seistgestellt hatte, bildete er weiter aus und bereitete so Beethoven vor, der die Instrumentalmusik ebenso zur höchsten Blüte brachte, wie Mozart die Oper. Vieles in Beethovens Schaffen erinnert uns an Schiller: sein hoher Gedankenslug, sein unermüdliches, sich nie genugthuendes Ringen, sein stürmisches, unaushaltsam fortreißendes Pathos; wie Schiller hat daher auch Beethoven die größte Wirkung ausgeübt, die noch beständig fortdauert. — Die gleichzeitige Kunst hat dieser Blüte in Poesie und Musik nichts Aehnliches gegenüberzustellen, nur etwa Schlüters etwas früher als die Werke Bachs und Händels entstandene Vilds und Bauwerke können mit diesen einen Vergleich aushalten. Aber weder die Leistungen von Mengs und seiner Schule, noch die ihm entgegengesetzte Richtung Carstens' und seiner Schüler üben einen wirklichen tiesgehenden Eindruck, und nur die anmutigen Vilder, in dennen Daniel Chodowiecki Leben und Sitten seinen Zeit mit seltener Raturtreue sestzuhalten wußte, vermögen auch jetzt noch den Beschauer zu sessenden Verwaren die Schöpfungen in der Plastik, wo Joh. Gottsried Schadow zum erstenmal wieder begann, mehr auf die Wirklichkeit als auf die Antike zu schadow zum erstenmal wieder begann, mehr auf die Wirklichkeit als auf die Antike zu schadow zum erstenmal wieder begann, mehr auf die Wirklichkeit als auf die Antike zu schadow zum erstenmal wieder begann, mehr auf die Wirklichkeit als auf die Antike zu schadow zum erstenmal

# X. Nebersicht über die Geschichte der Mittel= und Kleinstaaten bis 1815.

(Siehe I, § 118, 15.)

#### § 150. Die Königreiche.

Den königlichen Titel führten, als der deutsche Bund seine Laufbahn begann, außer Preußen Bayern, Sachsen, Hannover und Württemberg.

1) Bayern. Die Grafen von Scheiern (Schyren), Nachkommen der alten Liutpoldinger Herzoge, erscheinen urkundlich zuerkt 1079 und nennen sich seit 1115 nach der Burg Kittelsbach dei Alichach. Zwischen 1116 und 1120 ernannte Kaiser Feinrich V. Otto V. von Wittelsbach zum Pfalzgrafen in Bayern, und dessen tapseren Sohn Otto VI. belehnte Kaiser Friedrich I. am 16. September 1180 zu Altenburg in Sachsen mit dem Heinrich dem Vöwen entzogenen Herzogertume Bayern. Die Herzoge schlugen die Bestungen der Grafen von Wasserdung, Vogen, Andechs u. a. hinzu. Audwig I. trat auf die Seite Kaiser Friedrich? II. und erhielt dafür im Ottober 1214 die Pfalzgrafschaft dei Rhein. Seine Enkel, Ludwig II. und Seinrich, legten selbst die Art an die Macht des Halzen, indem sie 28. März 1255 die erste Landesteilung vollzogen: Ludwig erhielt die Pfalz und Oberbayern, Heinrich kliederschapern, und ihr Zwist vererbte sich auf die Söhne. Das Ende von Ludwigs Mündel Konradin auf dem Blutgerüste in Keapel 1268 brachte Ludwig großen Landzuwachs, den er 28. September 1269 mit Heinrich teilte. In Oberbayern solgten ihm 1294 seine Söhne Rudolf und Ludwig IV., in Niederbayern 1290 auf Heinrich dessen Sichne Audolf und Ludwig IV. und Seehhan I., die Hausen neue Teilungen. Ludwig IV. wurde 20. Oktober 1814 Kaiser, erward 1323 die Mart Brandenburg und vertrug sich mit seinen Nessen, Audolfs Söhnen; am 3./4. August 1329 im Bertrage von Kavia wurde 20. Oktober 1814 Kaiser, erward 1323 die Mart Brandenburg und vertrug sich mit seinen Nessen, nud die Schhen; am 3./4. August 1329 im Bertrage von Kavia wurden Bayern und die Pfalz getrennt, um es von da an 448 Jahre zu bleiben. Ludwig erhielt Oberbayern nud am 20. Dezember 1840 siel sihm nach dem Tode des letzten seine Scholen siel sihm nach dem Tode des letzten seine Scholen siel sihm nach dem Tode des letzten seines Scholen siel sihm Rusern-Kingolfstadt, Bayern-Lands serbe, die große Sausmacht brach in Stüde, Kaiser Karl IV. half zur Zertsümmerung; Brandenburg, Holland, Tivol gingen versleinen Sapern singol

Schwiegersohn, dem Pfalzgrafen Ruprecht, der ihm "die junge Pfalz" abtrotte. Allbrecht IV. frönte seine Thätigkeit durch die Unteilbarkeitz- und Primogeniturord-nung vom 8. Juli 1506. Ihm folgte 18. März 1508 sein Sohn, Herzog Wilhelm IV. der Standhaste, der mit seinem Bruder, Ludwig X., wiederholt Abkommen traf und vom 3. Februar 1525 an mit ihm gemeinsam regierte. Ludwig behielt zwar sein Drittel in gesonderter Berwaltung, sonft regierten fie einträchtig zusammen. Seit Ludwigs Tod, 21. April 1545, Alleinregent, verhinderte Wilhelm mit der Inquisition und den Jesuiten das Eindringen der Reformation. Sein Nachfolger, Herzog Albrecht V. der Großmütige (7. März 1550), zwang die Protestanten zur Auswanderung und trat mit feinem Erbprinzen Bilhelm der Marianischen Sodalität der Jefuiten bei; er trieb großen Prunt und hinterließ fast  $2^{1/2}$  Millionen Gulden Schulden, begründete hingegen die Prachtsammlungen in München. Sein Sohn, Herzog Wilbelm V. der Fromme (24. Oktober 1579), ein Werkzeug der Jesuiten, kam in solche Finanznöte, daß er Januar 1594 seinen Erdprinzen, den thatkräftigen Maximilian, zum Mitregenten annahm und 15. Oktober 1597 an ihn abdankte. Maximilian I. war der Reformer des zerrütteten Staatswessens, einer der größten Fürsten ihr nurd Verrenzen und erfenten in solche Finanzus von der Keformer des zerrütteten Staatswessens, einer der größten Fürsten ist unter ihm wurde Bagern "jum erstenmal ein selbständiger Staat, eine Macht, mit welcher die europäischen Mächte rechnen mußten, die felbst über die Zukunft Deutschlands entscheiden konnte" [v. Döllinger, Das Haus Wittelsbach und seine Be-beutung in der deutschen Geschichte, 80]. Infolge der Donauwörther Händel und der Gründung der evangelischen Union von 1608 stiftete er den katholischen Gegenbund der Liga von 1609, befriegte als ihr Oberfeldherr die Union auf Tod und Leben, lehnte 1618 die Raiserkrone ab, da er im Bruche mit Defterreich den Ruin der katholischen Sache im Reiche erkannte, warf hingegen 1620 bei Prag seinen Better Friedrich V. von der Pfalz, "den Winterkönig", nieder und erhielt statt seiner vom Kaiser 25. Februar 1623 in Regensburg die Pfalz mit der Kurwürde und mit dem Amte des Reichserztruchsessen, vertrieb die Protestanten aus der Pfalz und empfing 22. Februar 1628 auch die Oberpfalz. "Der große Kurfürst", wie ihn Bapern nennt, sah sein Land als Kriegsschauplah für Kaiserliche, Schweden, Liguisten, Franzosen u. a., entsloh mehrfach von München und suchte an Frankreich Anhalt, was zur bedenklichen Familienneigung wurde, behielt aber im Westkälischen Frieden 24. Oktober 1648 die erbliche Kurwurde mit dem Erztruchseffenamte, die Oberpfalz und die Grafschaft Cham. Er starb 27. September 1651. Sein Sohn, Rurfürst Ferdinand Maria, ein Friedensfürst, war flug genug, die ihm von Mazarin angebotene Kaifer= krone abzulehnen und hinderte zwar die Wahl Ludwigs XIV., schloß sich aber Frank-reich an. Gin kampflustiger Herr war sein Sohn, Kurfürst Maximilian II. Maria Emanuel (26. Mai 1679); in der Erwartung getäuscht, sein Sohn werde die spa-nische Beltmacht erben, und gegen Oesterreich verbittert, trat er im spanischen Erb-folgekriege zu Ludwig XIV., wurde darum 29. April 1706 mit der Reichsacht belegt und um so mehr ein Werkzeug Ludwigs; ganz Bapern war in Feindeshand und die Kaiserlichen unterdrückten blutig die Aufstände. Der Kaiser zerriß das Land in Stücke, aber im Rastatter Frieden von 1714 erhielt der Kurfürst, von der Ucht be= freit, alle Länder und Burden wieder. Er schloß, um den alten Hauszwift abzuschließen, 15. Mai 1724 mit bem Rurfürsten von der Pfalz den ersten Familienpatt und Erbvertrag, hegte nach wie vor für sein haus hoffnung auf die Raiserkrone und ftarb 26. Februar 1726. Welche Leiden das Raifertum feines Sohnes, des Rurfürsten Karl Albrecht, "Karls VII.", über Banern brachte, ift (§ 76—80) geschildert; er hatte 30 Millionen Gulben Schulden geerbt und häufte neue auf. Sein Sohn, Kurfürst Maximilian III. Joseph, der Bielgeliebte, schloß in Fuffen 1745 mit Defterreich Frieden (§ 80), fuchte auf allen Gebieten zu reformieren und dem mit 40 Millionen Schulden belasteten Staat durch eine tüchtige Industrie aufzuhelsen; die Hauptzweige des Rechts wurden kodisiziert, Schule und Kunst blühten, 1758 wurde die Münchener Akademie der Wissenschaften gestiftet. Er sührte die Morgenröte einer befferen Zeit herauf, erneuerte die Erbvertrage mit dem Kurfürsten von der Pfalz, um Desterreichs Erbansprüche abzuschneiben, und beschloß 30. Dezember 1777 ben Mannesstamm ber Linie Kaiser Ludwigs IV. Sein Nachfolger, Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz, hatte geheime Unterhandlungen mit dem Wiener Sofe getroffen, ibn gelüftete nicht, von Mannheim nach München überzusiedeln, es begann der banerische Erbfolgefrieg (siehe § 91) und im Teschener Frieden vom 13. Mai 1779 verlor Bayern das Innviertel an Desterreich (siehe § 91, 6). Bergebens erneuerte Desterreich sein Begehren nach bayerischem Gebiete; Preußen, die Landstände und das erbberechtigte Haus Pfalz-Zweibrücken traten ihm entgegen. Karl Theodor wurde

in Bayern nie beliebt; ein absolutistischer Gewaltherr, machte er sich nur durch Druck fühlbar. Seit 1792 geboten die Franzosen in seinen rheinischen Gebieten, 1795 besetzten sie Düsseldorf und Mannheim, 1796 drangen sie in Oberpfalz und Bayern ein, Karl Theodor entstoh, die Landstände und der Adel erkauften 7. September 1796 in Pfassenhosen Wassenhofen Wassenhofen Während eine österreichische Armee in Bayern schaltete, starb Karl Theodor 16. Februar 1799, und den Kurhut empfing Maximilian Foseph von Zweibrücken.

Sein Regierungsantritt scheidet das alte Bayern von dem neuen, unter schweren Wehen gingen Neugeburt und Umgestaltung vor sich, das alte einstämmige Herzogtum Bayern wurde ein stattliches dreimal größeres Königreich, vereint aus Altbayern, Franken, Schwaben, Rhein- und Oberpfalz. Sin guter Geist zog mit Max Joseph in München ein, überall regte sich bald neues Leben in der Berwaltung, Justiz, Beamtung, im Gemeindeleben, im Militärwesen, die Zeiten aber sorderten schwere Opfer; von Oesterreich und Russland trat Max Joseph zu Frankreich und empfing dasür im Keichsbeputationshauptschluß von 1803 reichen Lohn (§ 122). Jest erst konnte sich Bayern, gut abgerundet, politisch ent-wickeln und ein moderner Mittelstaat werden. Max Joseph und sein erster Minister, Graf Montgelaß, machten ihn den besten Kulturstaaten ebenbürtig, sprengten im Sinne des aufgeklärten Despotismus alte Fesseln, sorgten für alle Zweige des Bölkerlebens, bekämpsten Feudalität und Priesterherrschaft, hoben die Klöster auf und beseitigten 1808 die Leibeigenschaft. 1805 kämpste Bayern wieder unter Napoteons Fahnen, wosür Max Joseph im Preßburger Frieden Königswürde, Souveränität und Land erhielt (§ 125). Am 1. Januar 1806 nahm er den Königstitel an und trat in den Rheinbund (§ 126). Montgelas uniformierte und organissierte im Sinne des napoleonischen Vorblöß, schuf in oft brutalen Griffen ein einzheitliches Ganze und stieß nur in Tirol auf starren Widerstand. Die Versassung vom 1. Mai 1808 schaffte das längst verdorrte ständische Wesen, alle Sonderversassungen und Privilegien ab und traf organische Verfügungen. Tirol kampfte bis aufs Blut gegen die verhaßte bayerische Herrschaft (§ 134), Bayern war 1809 eine Zeitlang Kriegsschauplat, wurde aber im Schönbrunner Frieden 14. Oktober 1809 abermals vergrößert (§ 135); trotdem war der König seitdem gegen Napoleon kühler, da er sich nicht genug belohnt sand und sein Land die Lasten der Kriege und der Handelssperre immer härter fühlte; die Königin und der Kronprinz Ludwig haßten "das französische System", Bolk und Heer begannen der Ronprinz Ludwig haßten "das französische System", Bolk und Heer begannen der Basallität müde zu werden. Alls 1813 Napoleons Stern erblich, näherte sich der König den Alliierten, am 8. Oktober erfolgte der Vertrag von Kied mit Desterreich (§ 143, 2), Wrede socht tapfer gegen die Franzosen; über den Pariser Bertrag vom 3. Juni 1814 siehe § 145, 3. Seiner tüchtigen Wehrkraft verdankte Max I. Joseph die bedeutende Stellung, die er auf dem Wiener Kongresse einnahm. Sein Reich umsaßte nach den neuen Gebietsveränderungen über 1300 Quadratmeilen mit 4 Millionen Seelen. Unter bestandern Kostonians Foundarische kann Soulische Routsberg. sonderer Betonung seiner Souveränität trat der König 8. Juni 1815 dem Deutschen Bunde bei und 26. Mai 1818 gab er Bayern eine Versassung gemäß Art. 13 der Bunde det und 26. Mai 1818 gab er Bayern eine Verfassung gemaß Art. 13 der Bundesakte; sie beruhte auf dem Zweikammersystem und blied, mit der Zeit wesentlich modissiert, dis heute in Krast. Der "Bater Max", "der bürgerlichste König", starb 13. Oktober 1825. — [A. Buchner, Eschichte von Bayern, 10 Bde., 20—55. J. v. Kudhart, Geschichte der Landstände in Bayern, 2 Bde., 2. Aufl., 19. Derzselbe, Ueber den Zustand des Königreichs Bayern, 3 Bde., 27. S. Kiezler, Geschichte Bayerns, dis jeht 4 Bde., 78—99. K. Th. v. Heigel, Die Wittelsbacher, 80 und viele andre Auffähe. M. Frhr. v. Lerchenfeld, Die bayerische Versassung und die Karlsbader Beschlüsse, 83. Kleinschmidt, Bayern und Hessen 1799 bis 1816, 1900.]

2) Sachsen. Das regierende schwäbische Saus Wettin entstammte dem sud= lichen in den niederen Unterharz reichenden Schwabengau und verwaltete im 10. und 11. Jahrhundert zwei Grafschaften im nördlichen Hassegau und im südlichen Schwabengau. Der unzweifelhaft historische Stammvater ist Graf Dedo (gestorben 957). Das Haus erhielt in den eroberten Wendenländern jenseits der Saale Zörbig, Bitterfeld, Gilenburg, Wettin 2c. und nannte sich seit dem Ansange des 12. Jahrshunderts nach dem Schlosse Wettin unterhalb Halle. Dedos Urenkel Dietrich II. erhielt vom Kaiser Konrad II. 1031 die mit der Ostmark vereinigte Niederlausitz, fein Sohn Dedo II. aber bußte wegen feiner Teilnahme an den Kriegen gegen Heinrich IV. 1074 sie und seine Hausgüter ein. Seinem Sohne, Heinrich I. von Eilenburg, verlieh Heinrich IV. 1086 die Niederlausitz wieder und im Februar

1089 die Mark Meißen, in beren Besit bas Saus Bettin seitdem blieb. Seinrich I. erwarb durch Seirat mit Gertrud von Northeim Braunschweig und Bolfenbüttel, doch erlosch seine Linie in seinem Sohne Heinrich II. 1123. Sein Better und Feind Konrad von Wettin erhielt mit seinem Bruder Dedo die Allodialerbschaft, 1123 die Mark Meißen und vereinigte 1124 ben ganzen Familienbesit in seiner Hand, indem er Brehna, Torgau, Kamburg, Gilenburg 2c. erbte; hierzu famen 1135 die Güter bes Groibscher Hauses um Pegau, Zwickau, 1143 das Gebiet von Rochlit, 1144 Budiffin und Nijani. 1136 betieh ihn Kaiser Lothar mit der Niederlausits. Konrad "der Große", der bedeutendste der alten Bettiner, teilte im November 1156 gang als erblicher Besitzer, ohne jede Rücksicht auf den Kaiser, seine Lande unter seine Söhne Otto, Dietrich, Dedo, Heinrich und Friedrich. Bon ihnen erkaufte Otto der Reiche, Markgraf von Meißen, Weißenfels u. a. Güter in Thuringen, begründete den einträglichen Bergbau in Freiberg und legte den Grund zur Entwickelung Leipzigs; nach Dietrichs Ableben 1185 fiel sein Teil, die Markgrafschaft Landsberg und Eilenburg, an seinen Bruder Dedo den Feisten von Groissch und Rochlitz; dessen Haus aber erlosch 6. Mai 1210 und der Besitz siel an die Nachsommen Ottos von Meißen; die Linie Heinrichs, des Grafen von Wettin, erlosch 15. März 1217, der Besitz fiel an die Linie Friedrichs von Brehna, auch sie erlosch 28. Juni 1290 und der Raiser verlieh die Grafschaft Brehna dem Hause Sachsen-Wittenberg; Grafschaft, Stadt und Schloß Wettin waren von Friedrichs Linie 1288 an das Erzbistum Magdeburg verkauft worden. Otto der Reiche farb im Kriege mit feinen Söhnen 18. Februar 1190; fein Sohn Albrecht der Stolze endete nach ftetem Kriege mit 18. Februar 1190; sein Sohn Albrecht der Stolze endete nach stetem Kriege mit seinem Bruder Dietrich dem Bedrängten 25. Juli 1195 und der Kaiser zog die Mark Meißen ein, doch bemächtigte sich Dietrich ihrer 1197 wieder, erbte 1210 Nieder-lausith, Eilenburg zc. (siehe oben) und unterwarf 1217 Leipzig. Unter seinem Sohne, Heinrich dem Erlauchten, stiegen Macht und Ansehen gewaltig. Seine Treue des stimmte Kaiser Friedrich II., ihn am 30. Juni 1242 auf den Fall hin, daß Heinrich Raspe ohne Erben stürbe, mit Thüringen und der sächssischen Pfalzgrafschaft zu der lehnen, die eigene Tochter Margarete seinem Sohne Albrecht zu verloben und ihm pfandweise das Pleignerland einzuräumen, das seine Lande trefflich arrondierte. Heinrichs Ansprüche auf die österreichische Erbfolge scheiterten, um Thuringen mußte er nach Rasves Tod seit 1247 mit vielen Brätendenten ringen, doch fiel ihm schließlich der Preis zu, 1254 belehnte ihn der Gegenkönig Wilhelm in Merseburg, und 1264 nach dem Siege über Albrecht von Braunschweig war er der Berr Thuringens und der Pfalzgrafschaft Sachsen; der Besitz seines Hauses reichte ununterbrochen von der Werva bis zur unteren Oder, es war nächst Böhmen-Desterreich der umfassenöfte im Reiche. Thörichterweise teilte Heinrich seine Lande 1265 unter seine Söhne, überwies Albrecht Thüringen, die Pfalz Sachsen und das Pleisnerland, Dietrich die Mark Landsberg und Zwickau, Friedrich Dresden u. a. Städte und behielt nur Meißen und Niederlausitz. Furchtbare Familienzwiste, in denen zumal Albrecht "der Entartete" von Schuld zu Schuld schuld schuld seiner Kallschaft Spinrichs Kretel Friedrich ein Stück um das andre ging verloren und 1308 besaß Heinrichs Enkel, Friedrich ber Freidige, nur noch Thuringen und das Ofterland. Kaifer Seinrich VII. überließ ihm 1311 das Pleißnerland vorerst auf zehn Jahre; am 1. Januar 1317 erhielt Friedrich nach schwerem Kampse mit Waldemar von Brandenburg Meißen und Freiberg wieder, in den Wirren nach Waldemars Tod (1319) fiel, was Brandenburg noch an Meigner Land befaß, ihm zu und mit dem Tode Friedrichs in Dresden (fiehe oben), 1316, kamen bessen Städte an ihn; der Neubegründer des Wettinischen Staats-wesens, starb er am 16. November 1324. Sein Sohn Friedrich II. der Ernsthafte verdankte dem Anschlusse an Ludwig den Bayern 1329 die Schirmvogtei über die Reichsstädte Mühl- und Nordhausen, die Belehnung mit der Burggrasschaft Altenburg u. f. w. Er ging als Sieger aus der "Grafensehde" hervor, erwarb 1350 Orlamunde und Weißenburg, was 1373 den Anfall Weimars herbeiführte, faste auch in Franken durch die Gennebergsche Beirat seines Sohnes Friedrich Fuß, kaufte 1346 ein Drittel von Langensalza, 1347 Lauchstädt, Landsberg, Delitsch u. s. w. von Braunschweig und lehnte 1347 die Königskrone ab. Sein Sohn Friedrich III. der Strenge erwarb die Pflege Koburg, Lobdaburg, Vogtsberg, Oelsnih, Triptis, Ziegenrück, Auma, Zördig 20., die Bögte von Weida, Gera und Schleiz erkannten die meißnische Oberhoheit an; Friedrich kaufte Leisnig, Schleusingen und 1369 Sangerbausen. Um 25. November 1372 schlossen die Wettiner ein "ewiges" Freundschaftsbundnis mit den Luxemburgern, 1374 erhielten fie durch Beirat Beldrungen, Sildburghausen, Gisfeld, Ermershausen und Ummerstadt und 8. Juni 1373 ichlossen

fie Die michtige Erbverbrüderung mit Bessen. Am 13. November 1382 teilten Friedrichs drei Söhne mit feinen zwei Brüdern in Chemnik: Erstere erhielten das Diterland, von letteren Balthafar Thuringen, Wilhelm I. Meißen und das meiß= nische Boatland. Wilhelm rundete seinen Anteil trefflich ab, erwarb 1401 den reichen Befit ber Burggrafen von Dohna (Königstein, Beefenftein, Rabenau, Dippoldiswalde und Königsbrück), 1404 Colditz und erhielt 1404 Pirna von König Wenzel zu Pfand; nach seinem kinderlosen Ableben 10. Februar 1407 fielen seine Lande an die Bruderlinien. Balthafar erbte die Grafschaft Käfernburg und starb 16. Mai 1406, sein Sohn Friedrich der Friedsertige beschloß die Linie 1440. Der bedeutenoste unter allen Wettinern der Periode war Friedrichs des Strengen ältester bedeutendste unter allen Wettinern der Periode war Friedrichs des Strengen ältester Sohn, Friedrich IV. der Streitbare, der gemeinsam mit seinen Brüdern Wilhelm II. und Georg dem Vater im Osterland und in Landsberg folgte. Er erward 1389 Rahla, Saalseld, Koda, 1400 Königsberg in Franken, durch Pfand die Städte Brüx und Laun, beerbte 1402 seinen Bruder Georg und 1407 siel ihm die Hälfte von Meißen, seinem Bruder Wilhelm die andre zu; 1406 kaufte er den Hausbesitz der Weiden Justen Brüdern Wilhelm die andre zu; 1406 kaufte er den Hausbesitz der Weiden Vinstellen der Husbesitz von Weißen, seinem Bruder Wisseln von Weißen Vinstellen V. und Wilhelm II. 1409 die Universität Leipzig; 1411 und 1415 teilten sie ihre Lande, Wilhelms kindersloser Husverschaft von Kauften vereinigte wieder Osterland, Landsberg, Meißen und die Hürtungens in Friedrichs Hand. Für seine erfolgreiche Gilse und die Harben verpfändete ihm Kaiser Sigismund 1422 sasten karb. erteilte Siaismund am und als der lette askanische Kurfürst von Sachsen starb, erteilte Sigismund am 6. Januar 1423 die sächsische Kur an Friedrich; 1. August 1425 belehnte er ihn in Dfen mit dem Kurfürsten= und Herzogtume Sachsen und mit der Bürde des Reichserzmarschalls; hiermit war das Haus Wettin in die höchste Aristokratie des Reiches eingetreten und mußte fortan die Vormauer gegen das czechische Slawentum im Süden bilden. Während die Huffiten sein Land zerfleischten, starb "Aurfürst Friedrich I." 4. Januar 1428. Im Kurlande Sachsen folgte der älteste Sohn, Friedrich II. ber Sanftmütige, die übrigen Lande regierte er gemeinsam mit den Brübern Sigismund, der 1436 den geiftlichen Stand ergriff, Heinrich, der 1435 starb, und Wilhelm III. Die Hufftenerriege verwüsteten die Bettiner Gebiete grauenhaft. Friedrich aber bildete seine Landeshoheit aus, zog 1428 durch den Vertrag von Arnshaugk die Harteniteiner Güter an sich und verleibte 1439 durch den "Preßburger Machtspruch" die ganze Burggrafschaft Meißen samt Frauenstein ein, erwarb 1429 auch die Burggrafschaft Altenburg; 1431 wurde die Erbverbrüderung der Wettiner mit Heffen erneuert und 1457 Sachsen darin aufgenommen, 1435 eine Erbeinigung mit Brandenburg geschlossen und 29. April 1457 im Naumburger Vertrage Brandenburg in die sächsisch-heffische Erbverbrüderung aufgenommen. Am 4. Mai 1440 erlosch die thüringische Linie (siehe oben) in Landgraf Friedrich dem Friedsfertigen, ihr Land siel an Friedrich II. und Wilhelm III. den Tapferen; diese teilten, miteinander verfeindet, am 11. Dezember 1445 im "Hallischen Machtspruch": Fried-rich erhielt die Kur, das herzogtum Sachsen, Meißen und Altenburg, Wilhelm Thüringen. Letterer war jedoch unzufrieden, von 1446 bis 1451 tobte ein Bruderstrieg und 1455 beunruhigte der Versuch des Prinzenraubes das Land. Am 25. April 1459 mußten die Brüder im "Bergleiche" zu Eger dem Könige Georg Brüg, Dur 2c. überlassen und Böhmens Lehenshoheit über einen großen Teil ihres Logtlands und meißnischer Besitzungen anerkennen. Friedrich II. succedierten 1464 seine Söhne Ernst und Albrecht; Wilhelm III. that sehr viel für die Resonmation der Klöster. übergab schließlich seinen Besitz den Neffen und starb 17. September 1482. Albrechts des Beherzten ganzes Leben bestand in Jehden, doch brachten sie ihm 1466 die bohmische Belehnung mit der Herrschaft Plauen. 1472 erwarben Ernst und Albrecht Sagan, 1477 nötigten sie Quedlinburg zur Anerkennung der sächsischen Schutherr= schaft, regierten nach des Dheims Abgang gemeinsam auch in Thuringen und zwangen 3. Februar 1483 Erfurt, sich unter ihre Schirmherrschaft zu beugen. Noch nie hatte das Haus Wettin so mächtig dagestanden, sest brach es seine Macht durch die Leipziger Teilung vom 26. August 1485: Ernst erhielt die Kur, das Herzogtum Sachsen und Gudthuringen, die vogtlandischen und frankischen Besitzungen, einen Teil des Ofter- und Pleißnerlandes mit Altenburg und Zwickau und die Vogtei über das Bistum Naumburg, Albrecht Meißen, Nordthüringen, den Kest des Ofter- und Pleißnerlandes, die Bogtei über das Bistum Merseburg und über die Abtei Quedlin= burg; gemeinsam blieben Sagan, die Logtei über das Bistum Meißen, die Schutherrschaft über Erfurt, Mühl- und Nordhausen und die Bergwerke. Hieraus follten zahllose Fehden und Wirren entstehen. Der ernestinische Besitz war un-

zusammenhängend und zersplittert, was den Ausbau des geschlossenen Territorials staats sehr erschwerte, weit leichter wurde derselbe den Albertinern, denen das wohlarrondierte Meißen als Kern diente. Am 26. August 1486 starb Kurfürst Ernst der Fromme und ihm succedierten gemeinsam seine Sohne, Kurfürst Friedrich III. der Weise und Johann der Beständige. In seinen Gebieten hingegen setzte Herzog Albrecht der Beherzte, der Friesland erworben hatte, am 18. Februar 1499 die Unteilbarkeit fest und ftarb 12. September 1500; Friesland ging 1515 verloren, in den andern Canden der albertinischen Linie herrschte Georg der Bärtige allein. Kurfürst Friedrich der Weise stiftete 1502 die Universität Wittenberg und wurde Luthers wärmster Beschützer. Vergebens hoffte er auf eine 1483 Albrecht dem Bescherzten übertragene taiserliche Unwartschaft hin auf den Anfall von Julich und Berg, Kaiser Max übertrug sie an Cleve, gab hingegen 1507 dem Kursürsten eine Expektanz auf Lauenburg. Friedrich lehnte nach Max' Tod die Kaiserwürde ab, betrat mit seinem Lande den Boden der Resormation im Gegensatz zu dem Als bertiner Georg, der ftreng an Rom und habsburg hielt und Luther befehdete, bekannte sich sterbend zu Luthers Lehre und verschied, nachdem Sachsen unter ihm welthistorische Bedeutung gewonnen, 5. Mai 1525. Ihm folgte sein Bruder Johann, der treue Anhänger der Reformation, der 1528 die "Kirchenvisitationen" beginnen ließ, mit Melanchthons Hilfe Kursachsen zum Musterlande für das lutherische Rirchen- und Schulwefen erhob und bei feinem Tod 16. August 1532 feinem Sohne Johann Friedrich dem Großmütigen die Kur und in Gemeinschaft mit dem jüngeren Sohne Johann Ernst die Lande überließ. In den albertinischen Landen verfolgte Herzog Georg der Bärtige den neuen Glauben, dem sich sein eigener Bruder Heinrich, der Besitzer der Aemter Freiberg und Wolkenstein, zuwandte; er starb gramsgebeugt 17. April 1539, Heinrich der Fromme führte die Resormation in allen als bertinischen Landen durch und vererbte diese am 18. August 1541 feinem ehrgeizigen Sohne Morit, der seinen buta und berketet eine talt 18. August 18ert einem ertgeligtet. Sohne Morit, der sein Werk fortsetzte. Johann Friedrich, ein eifriger Protestant, der 1542 seinem Bruder Johann Ernst die Pslege Koburg abtrat, wagte es zuerst, geistlichen Besitz zu verwetklichen, er säkularisierte 1542 das Bistum Naumburg-Zeit und ging gegen das meißnische Stift Wurzen vor, erregte immer mehr Karls V. Zorn und sand den ärgsten Feind in Moritz, dem eigenen Better. Moritz sies sich in einem geheimen Abkommen vom 19. Juni 1546 vom Kaiser die Kur und das Land Johann Friedrichs mit der Oberherrlichkeit über die Bistumer Magdeburg und Halberstadt zusichern, Karl verhing 20. Juli über den Kurfürsten die Reichsacht und übertrug Moris ihre Bollstreckung; Johann Friedrich wurde bei Mühlberg de-siegt und gefangen, entging zwar der Enthauptung, mußte aber 19. Mai 1547 in die Bittenberger Kapitulation willigen, welche den Besitzstand der beiden Wettiner Linien völlig veränderte: Johann Friedrich verzichtete für sich und seine Nachkommen auf die Rurwurde und auf alle Unrechte an Balberstadt, Magdeburg und Salle, und trat feine Lande an Morit ab, feiner Linie verblieben nur die Aemter Gifenach. Gotha, Weimar, Jena und Orlamunde; das gefamte Vogtland wurde vom römischen König Ferdinand als böhmisches Lehen zurückgenommen und der bisher meißnische Teil desfelben Beinrich V. von Plauen verliehen, Sagan tam ichon 1541 an Ferdinand. Johann Friedrich wurde erst 1. September 1552 in volle Freiheit gesetzt. Am 4. Juni 1547 vor Wittenberg und 24. Februar 1548 in Augsburg belieh Karl Moritz mit der Kur, die dauernd bei seiner Linie blieb; bald aber erhob sich Moritz gegen ihn. Nach Morig' Tod am 11. Juli 1553 folgte ihm sein Bruder August; dieser überließ den Ernestinern im Naumburger Vertrag vom 24. Februar 1554 noch die Kreise Altenburg und Neustadt. Die Unterthanen hatten im September 1552 den heimkehrenden Johann Friedrich mit Jubel empfangen, der Tod seines Bruders Johann Ernst brachte 6. Februar 1553 die sogen. Pflege Koburg an ihn zurück und als er am 3. März 1554 sein Dulderleben schloß, teilten troß seines Vers bots feine Söhne, die 1558 die Universität Jena gestiftet, 1566 den Besit. Ueber sie und ihre Linien: fiehe unter "Sachsen, Großherzogtum", und "Sachsen, Berzogtumer".

Der neue albertinische Kurstaat Sachsen, Moritz' Werk, zersiel in Kurkreis, Thüringen, Meißen und Osterland. Kursürst August arbeitete stets auf Frieden im Reiche hin, wehrte die Ansprüche der Ernestiner an seine Gebiete ab und erweiterte letztere noch auf ihre Kosten, ließ sich infolge der Grumbachschen Händel von den unmündigen Söhnen Johann Friedrichs II. von Weimar am 23. Juli 1567 im Vertrage von Zeiz die Aemter Weida, Ziegenrück, Arnshaugk und Auma verpfänden, bemächtigte sich 1583 nach dem Tode des letzten Grafen von Henneberg fünf Zwölstel der Henneberger Lande, die nun bis 1660 im Gemeinbesitze der sächsischen Säuser in

Dresben und Weimar blieben, erhielt 1570 und frater ben größten Teil der Grafschaft Mansfeld, erwarb von dem verschuldeten Plauenschen Saufe 1575 das Bogtland und bildete daraus den vogtländischen Kreis, vergrößerte fein Gebiet 1559 um Die Berrschaften Stolpen, Bischofswerda u. f. w., brachte die Stifter Meißen, Merfcburg und Naumburg unter furfürstliche Verwaltung und machte Sachsen zum blühendsten Staat Deutschlands. Gin starrer Lutheraner, erwarb sich August dauerndes Berdienft um Verwaltung, Finanzwesen, Rechtspflege, Reform des Steuersustems, um Gewerbe und Landwirtschaft, Forstwesen, Bergbau, Kunst und Wissenschaft. "Der Bater August" starb 11. Februar 1586. Sein schwächlicher Sohn, Kurfürst Christian I., erneuerte 1587 die Erbvereinigung mit Hessen und Brandenburg, starb aber schon 25. September 1591 und sein schroff lutherischer Sohn, Kurfürst Christian II., ein Schleppträger Habsburgs, der trot der Expettanz von 1483 bei der Julich-Clevisichen Erbfolge leer ausging, ftarb am 23. Juni 1611. Deffen Bruder, Kurfurst Johann Georg I., ein ergebener Unhanger Habsburgs, hatte eine friegerfüllte Zeit zu bestehen; er lehnte Böhmens Krone ab, trug hingegen nach mancher Enttauschung 1635 im Frager und 1648 im Westfälischen Frieden Ober- und Niederlausig, fast 180 Quadrat-meilen, die eingezogenen Bistümer Meißen, Merseburg und Naumburg-Zeig davon, und nach dem Tode seines Sohnes August sollten die Magdeburger Aemter Jüter-bogk, Quersurt, Burg und Dahme an Sachsen fallen. Gegen das Hausgesetzt teilte der Kurfürst 20. Juli 1652 sein vom Kriege zerrüttetes Land sür seine Söhne in vier Teile: Johann Georg sollte die Kurwürse, den Wittenberger, Meisener, Leipziger und Erzgebirgischen Kreis, die Oberlausit, die Mansselber Gebiete und die Vogtei über Quedlindurg erhalten, August die vier Magdeburger Aemter, elf sächsische (darunter Weißensels) und die Anwartschaft auf Barby, das 1659 ansiel, Christian das Stift Merseburg und drei Aemter, Moris das Stift Naumburg-Zeit, den Reustädter und Bogtlander Rreis und einige Herrschaften. So entstanden die Linien Kursachsen, Sogliander Kreis und einige Herrschaften. So entstanden die Linien Kursachsen, Sachsen-Weißensels, Sachsen-Mersedurg, Sachsen-Naumburg, und mit ihnen Streitigskeiten die Menge. Johann Georg I. starb 8. Oktober 1655. Die Linie Sachsen-Mersedurg erlosch im Herzoge Heinrich 27. Juli 1738, der Herzog Moritz Wilhelm von Naumburg-Zeitz trat 1718 das Stift gegen eine Rente dem Kurhause ab und dieses deserbte bei seinem Tode, 15. November d. J., seine Linie, endlich auch die zum Besitze von Quersurt und Barby gelangte Weißenselsen Linie, als sie in Herzog Johann Adolf II. ld. Mai 1746 erlosch: so war das albertinische Gebiet nach einer Trennung von kott hundert Ischram wiedern versitzt.

von fast hundert Jahren wieder vereint.

Aurfürst Johann Georg II., ein Verschwender, vollzog 9. August 1660 die Teilung Hennebergs mit den Ernestinern und mit der Zeiher Linie, erlangte 1663 die erbliche Administration des Stifts Meißen, trat 1667 die Hoheitsrechte über Ersurt an Kurmainz ab, verlor die Führerschaft des Corpus Evangelicorum an Brandendurg und trat in enge Beziehungen zu Frankreich. Ihm solgte 1. September 1680 sein Sohn, Johann Georg III.; nationalgesinnt, schuf er ein kräftiges stehendes Hende Henre krankreichs Uebermut, stard aber schon am 12. September 1691, nachdem er 1689 vergebens versucht hatte, aus die 1507 erlangte und wiederholt erneuerte Expektanz auf Lauendurg hin dies Land zu nehmen. Sein leichtsertiger Sohn, Johann Georg IV., stard bereits am 27. April 1694 und nun rif sein hochsahrender Bruder Friedrich August I., ein Sünder im großen Stile, Land und Bolk in den Strudel seiner europäschen Politik hinein; materiell und sittlich sank Sachsen unter ihm und seinem Sohne. Er wurde um Polens Krone wilken 2. Juni 1697 katholisch, was sein Haus seitdem blieb, und 15. September d. J. als König August II. von Polen gekrönt; da er Geld brauchte, versaufte er 1697 sein Anrecht auf Lauendurg an Braunschweig-Lüneburg, 1697 und 98 die Erdvogtei über Quedlindurg, die Auentburg an Braunschwurg, ließ sich vom Haus Schwarzburg den sächsischulzenamt zu Nordhausen an Brandenburg, ließ sich vom Haus Schwarzburg den sächsischulzenamt zu Kordhausen an Brandenburg, ließ sich vom Hausselt der Luedlindurg, die Auenter Lauendurg, sevenberg, Gersdorf und Beiersdorf die August 1700 seinen Anteil an Henneberg an die Linie in Zeit, verpfändete auf Wiederkauf die August 1700 seinen Anteil an Henrecht auf Edenber Korden und den schischen, das von den Schweden überslutet und gedrandsschen, veräußerte 1700 seinen Anteil an Henrecht auf Edenber Beimar und Henrecht auf Bannover. Steuern bedrückten Sachsen, das von den Schweden überslutet und gedrandsschen, widerrie aber im August 1709 und behauptete nun Volen die Fü

feine Stellung im öfterreichischen Erbfolgekriege und im Siebenjährigen Ariege litt seine Steuning im ofererunfigten Solotzereige im Eand schwer; er aber praßte, von Graf Brühl geleitet, über die Einbuße im Dresdener Frieden (siehe § 80). August verkaufte 1742 die Aemter Landeck und Frauensee und Sachsens Anteil an der Grafschaft Tressur an Hessenselle. Finanzund Heerwesen zerrütteten, die Schuldenlast betrug 1763 über 40 Millionen, der Schaden durch Kontributionen und Plünderungen mehr als 100 Millionen Thaler. Segensreich wirkte die Restaurationskommission in dem erschöpften Lande und mit König Augusts Tod 5. Oktober 1763 endete die unglückselige Berbindung Sachsens mit Polen. Leider regierte Augusts trefflicher Sohn, Friedrich Christian, nur bis 17. Dezember d. J. Es folgte nun sein Sohn Friedrich August III. der Gerechte, vorerst unter Bormundschaft von Friedrich Christians Bruder Xaver und seit 13. September 1768 felbständig. Aengstlich gewissenhaft, strengem Geschäftsgange hold, voll Gerechtigkeitsliebe, war er voll Gisersucht auf seine fürstliche Stellung; Preußens Verwaltung wurde sein Vorbild, er resormierte Beamtung, Finanz und Heerwesen, Rechtspslege (1770 Abschäftung der Folter) und Volksbildung, hob Gewerbe seetweien, Rechtspiege (170 Abschaffung ver Frieden (§ 91, 6) bedeutende Borteile, löste die von August III. für 3½ Millionen an Hannover verpfändeten Aemter Sangerhausen und Henneberg und Einfünste aus Mansfeld ein und errichtete eine Sekundogenitur für die jüngeren Prinzen seines Hauses; nach dem Aussterben der Mansfelder zog er 1780 den kursächsischen Lebensanteil ihrer Grafschaft siehe § 93, 4), 61/2 Quadratmeilen mit 24000 Seelen, ein; 1793 fiel nach dem Erlöschen des Berbster hauses das Umt Walternienburg an ihn zuruck, er aber überließ es 1796 gegen Gelb an Anhalt-Deffau. Er schloß sich dem Fürstenbunde Friedrichs des Großen (§ 95) an und lehnte 1791 Polens Krone ab, stillte revolutionäre Umtriebe in Sachsen und beobachtete ber französischen Revolution gegenüber Neutralität, bis auch ihn ber allgemeine Sturm gegen bas alte Reich jum Handeln zwang. Auch er fuchte nun in den Ruinen eine Königskrone. Während er an einen sächssischen Sonderbund dachte, seine Truppen 1806 zu den preußischen stoßen ließ, sie aber nicht gegen Napoleon zu verwenden münschte, besiegte dieser Preußen und gewann Friedrich August für sich (§ 128, 5). Seit 11. Dezember 1806 Mitglied des Rheinbunds und König, erhielt Friedrich August I. im Tilster Frieden den preußischen Areis Kottbus gegen einige Abtretungen zwischen Erfurt und bem Gichsfelde, und bas Bergogtum Barschau; zum zweitenmal wurde Polen zum Fluch Sachsens, Warschau trug nichts ein und bilbete eine Muft zwischen Sachsen und Preußen. Im Gegensaße zu andern Rheinbundsfürsten behielt der König (10. Mai 1807) die bisherige Staatsverfassung Sachsens bei, hob aber alle fremde Lehensherrlichkeit 23. August 1809 Täglich geriet er mehr in Abhängigkeit von Napoleons dämonischer Gewalt, worunter Sachsens Söhne bluteten; Napoleon ließ ihn oft genug den Herrn fühlen und zwang ihn 1807 und 1808 zu großen Abtretungen an das Königreich Westsalen, gab ihm aber 10. November 1807 zu Warschau noch den Michelauer Kreis und Neuschlessen hinzu, im Schönbrunner Frieden (§ 135) von 1809 sechs böhmische Enklaven und die deutschen Ordensgüter in Sachsen und vergrößerte das Herzogtum Warschau. Ueber Friedrich Augusts Haltung in den Freiheitskriegen und nach Napoleons Sturz: fiehe oben; sehr geschmälert ging Sachsen aus dieser Cpoche hervor; am 8. Juni 1815 erklärte es den Beitritt jum Deutschen Bund, der König ratifizierte ihn 6. Juli d. J., nachdem er tiefgebeugt am 7. Juni aus Ungarn nach Dresden heimgekehrt war. -[Böttiger, Geschichte des Kurstaates und Königreiches Sachsen, 2. Aufl., bearbeitet von Flathe, 67-70; Flathe, Neuere Geschichte Sachsens von 1806-1866, 73. Facobs, Geschichte der in der preußischen Provinz Sachsen vereinigten Gebiete, 83. Kaemmel, Festschrift zur 800 jährigen Jubelseier des Hauses Wettin, 89.]

3) Hannover. Die Welsen sind die älteste noch bestehende deutsche Dynastie. Der

3) Hannover. Die Welsen sind die älteste noch bestehende deutsche Dynastie. Der erste sicher beglaubigte Welse war Graf Wels, der Schwiegervater der Kaiser Ludwigs des Frommen und Ludwigs des Deutschen, und starb um 824; sein Urenkel Rudolf wurde 888 König von Hochburgund und Ahnherr des dortigen 1032 erloschenen Königshauses, Welse Sohn aber, Graf Eticho, stiftete das ältere Welsenhaus. Bon ihm stammte Wels III., den Kaiser Heinrich III. 1047 zum Kerzoge von Kärnten und Markgrasen von Verona ernannte, der aber im November 1055 kinderloss starb. Nun trat sein Nesse mütterlicherseits, Wels IV. (I.), Sohn des Markgrasen Azzo II. von Site, die große Alsodialerbschaft in Schwaben an, begründete das noch blühende jüngere Welsenhaus, wurde Weihnachten 1070 mit dem Herzoge um Bayern belehnt, erbte Gite und andre Güter in Italien, erwarb 1089 das Allodialgut des letzten Grasen Otto II. von Buchhorn und einen Teil des Besitzes

bes Grafen Liutold von Achalm und starb 8. November 1101. Sein Sohn Melf V. (II.), ber Gemahl der berühmten Markgräfin Mathilde von Tuscien, folgte ihm als Herzog von Bahern; als er 24. September 1120 kinderlos starb, folgte ihm als Herzog und im Besite aller Allodien sein Bruder, Heinrich der Schwarze, dessen Heirat mit Bulssild, der Tochter des letzten Herzogs Magnus von Sachsen, ihm die Hälfte der großen Billunger Güter, z. B. Lünedurg mit Gediet, zubrachte. So faßte das Welsenhaus in Norddeutschland Fuß. Auf Heinrich folgte 1126 in Bayern sein Sohn, Heinrich der Stolze, das väterliche Stammgut aber teilte derselbe mit seinem Bruder Wels VI. (III.). Letztere erhielt die Hauptmasse der schwädischen Güter, vermehrte sie durch Heirat, suchte vergebens Bayern zu gewinnen, wurde hingegen 1152 Herzog von Spoleto, Markgraf von Tuscien, Fürst von Sardinien und Korstsa und vererbte mit Umgehung des eigenen Hauses 15. Dezember 1191 den Hohenstausen seinen großen Besitz. Heinrich der Stolze hatte hauptsächlich die Hauptschlen Güter ererbt, erlangte durch die Heirat mit Gertrud, der einzigen Tochter des Kaisers Lothar, eine einzigartige Stellung unter den Reichsfürsten; Lothar versieh ihm die Erbgüter der Markgräfin Mathilde (siehe oben I, § 60, 7). ihm als Bergog von Bagern; als er 24. September 1120 finderlos ftarb, folgte ihm Lothar verlieh ihm die Erbgüter der Markgräfin Mathilde (siehe oben I, § 60, 7), die Markgrafschaft Tuscien und das Herzogtum Sachsen, boch gonnten ihm die Kürsten, voran Albrecht der Bär von Astanien, Sachsen ebensowenig wie 1127 die Kaiserkrone, er verfiel 1138 der Reichsacht und es wurden ihm Banern und Sachsen aberfannt: mitten im Kampfe darum starb er 20. Oftober 1139. Sein berühmter Sohn, Beinrich der Löme, erhielt 1142 Sachsen und 1156 Banern wieder, murde aber 1180 geächtet und seiner Lande entsetzt, bemütigte sich in Ersurt im November 1181 vor Kaifer Friedrich I., verheiratete seinen ältesten Sohn Heinrich mit Frieds richs Nichte Agnes von Hohenstaufen, wurde in Tilleda März 1194 von Kaifer Beinrich VI. wieder zu Gnaden aufgenommen, ohne aber je zur alten Macht zu gelangen, und starb 6. August 1195. Don seinen Söhnen wurde Beinrich Pfalzgraf bei Rhein; er teilte mit seinen Brüdern Otto und Wilhelm im Mai 1202 zu Käderborn das Welfenerbe. Wilhelm erhielt die über der Elbe liegenden Lande außer Ditmarschen, sodann das Billunger Erbe, Lüneburg, Dalenburg, Sitzacker, Dannen-berg, Lüchow, Bergen, Brome und Nienwalde, einen Teil des Harzes mit den Festen Lauenburg, Blankenburg, Regenstein und Heimburg, wurde der Stammvater des heutigen Welfenhauses und starb 12. Dezember 1213; da Heinrich und Otto, als Kaiser Otto IV., keine Söhne hinterließen, so war Wilhelms Sohn, Otto das Kind, der einzige junge Sproß des Haufes. Er mußte 1228 auf die Lande über der Elbe, auf Lauenburg und Hihacker zu Gunsten Herzog Albrechts von Sachsen verzichten, wurde aber 21. August 1235 in Mainz zum Herzog erklärt und das welsische Erbe zum Herzogtum und Reichsfahnenlehen erhoben, das auf seine ganze Nachkommenschaft übergehen sollte.

Otto nannte sich num "Herzog von Braunschweig und Lüneburg". Er erwarb 1235 Celle, 1243 den Bergwerkszehnten in Goslar, die Altenhausen-Osterburgschen Güter, 1241 die Stadt Hannover und "die große Grafschaft" der Grasen von Lauenrode und starb 9. Juni 1252. Seine Söhne Albrecht I. der Große und Johann teilten, nachdem sie Hannover, im Mai 1267: Albrecht erhielt das Herzogtum Braunschweig, Johann das von Lünedurg. Die Linie Fohanns, das ältere Haus Lünedurg, vermied weitere Teilungen, erward Uelzen, Güter der Wunstorfer Grasen, die Grasschaft Wölpe, den größten Teil der Grasschaft Dannenberg, 1320 die Grasschaft Lüchow, 1333 Ricklingen, 1336 Higaeter, Wittingen, Knesebeck, Fallersleben, Riependurg ze, und erlosch im Mannesstamme am 23. November 1369. Albrecht I., der Stifter des älteren Hausel, Einbeck ze, und starb 15. August 1279. Seine Söhne, Heinrich der Wunderliche, Albrecht der Hetten 1285, es entstanden die Linien zu Grubenhagen, Götztingen und Braunschweig, die in Streit miteinander lagen; Wilhelms Tod 30. September 1292 verschärfte diesen, Albrecht triumphierte im Kriege über Heinrich, verglich sich aber mit ihm und 1299 trat die Stadt Braunschweig unter die gemeinschaftliche Herrschaft der Herzoge in Grubenhagen und Götlische Herrschaft der Ferzoge in Grubenhagen und Götlische Verschaft der Herzoge Lieben Verschaft der Kerzoge kielle Verschaft der Kerzoge Kelzen Schler Schleren Lieben vor Schlere Schle

Histot, veräußerte aber Landsberg 1347 an den Markgrafen win Knfishausen und Allstedt, veräußerte aber Landsberg 1347 an den Markgrafen von Meißen, sein Sohn Magnuß II. Torquatuß hatte, als im November 1369 das ältere Haus Lüneburg erlosch (siehe oben), um dessen Gebiete mit dem Hause Sause Sachsen-Lauenburg zu ringen, kam in die Neichsacht, verlor am 7. November 1372 durch kaiserlichen Schiedssspruch in Pirna Lüneburg und siel bei Leveste 26. Juli 1373. Mit dem Beistande der Stadt Braunschweig behaupteten seine Söhne ihr bedrohtes Erbe, durch den Sieg bei Winsen (28. Mai 1388) erzielten sie den Verzicht der Askanier auf das Herzogtum Lüneburg, schlossen 21. Januar 1389 mit denselben eine Erbverbrüderung, und sortan herrschte Herzog Friedrich in Braunschweig und einem Teile Lüneburgs, die Herzoge Vernhard und Heinrich im Reste von Lüneburg; nachdem Friedrich 5. Juni 1400 ermordet worden, erwarden Bernhard und Heinrich nach langem Krieg mit Lippe 1408/9 die Grafschaft Everstein und teilten 22. Juli 1409. Vernhard erhielt Braunschweig, Heinrich Lüneburg; letzterer starb 14. Oktober 1416 mit Hinterlassung zweier Söhne, Wilhelm I. und Heinrich. Vernhard I. erward 1409 die Herschaft Homburg an der Weser, sowie die Harzburg und willigte 1428 in eine neue Länderteilung mit Wilhelm I. Vernhard I. siel Lüneburg, Wilhelm Braunschweig 22. August d. J. zu, ersterer begründete das mittlere Haus Lüneburg, letzterer das mittlere Haus Verlerer begründete das mittlere Haus Lüneburg, letzterer das mittlere Haus Verlerer begründete das mittlere Haus Lüneburg, letzterer das mittlere Haus Verlerer begründete das mittlere Haus Lüneburg, letzterer das mittlere Haus Verlerer begründete das mittlere Haus Lüneburg, letzterer das mittlere Haus Verlerer begründete das mittlere Haus Verlerer Herbeitel Keinrich zusiel. Wilhelm erbte im Februar 1463 die Lande der Göttinger Linie (siehe oben), zog Dorstadt ein, kauste die Grafschaft Wunstorf, beerbte 8. Dezember 1473 Heinrich in Wolfenbüttel und vereinte somit das Braunschweiger Land wieder;

Sein Sohn Wilhelm II. kaufte 1490 die Stadt Helmstedt, teilte das Land 2. Mai 1495 zwischen seinen Söhnen Heinrich und Erich I. und so entstanden die Linien zu Wolfenbüttel und zu Calenberg, anstatt daß eine starke Macht zussammenblieb. Aus dem ostspilchen Kriege trugen sie mit der Lüneburger Linie 1514 das Budjadingers und Stadland, aus der Hildescheimer Stiftssehde 13. Mai 1523 den größeren Teil des Bistums davon. Die Calenberger Linie, unter der die Reformation ins Land zog, endete am 8. November 1584 in dem Papisten Erich II., einem Verschwender, nachdem 1582 die obere Grasschaft Hona an sie und Wolfensbüttel, die niedere an Lüneburg gefallen war; das Land siel mit fast zwei Millionen Schulden an die Linie Wolfenbüttel. Heinrichs Sohn in Wolfenbüttel (siehe oben), Heinrich II. der Jüngere, ist als Luthers Todseind bekannt und wurde 1542 vom Schmalkalbener Bunde verjagt; das Land nahm die Reformation an, Heinrich durste erst im Juni 1547 zurücksehren, wurde im Alter milder gegen die Reformation und erwarb sich viel Verdienst um den Harre Bergbau; sein Sohn, der pslichtgetreue Herzog Julius (seit 1568), führte die Reformation vollends durch, gründete 1576 die Universität Helmstedt, reformierte Rechtswesen, Verwaltung und Heerwesen und erbte 1584 die Calenberger Lande (siehe oben) mit Estingen und der oberen Grasschaft Hona. Sein Sohn, heinrich Julius (seit 1589), erbte 1596 die Lande der Grubenhagener Linie (siehe oben), zog 1599 die Grafschaft Blankenburg mit Regensstein ein, sein Sohn aber, Friedrich Ulrich (seit 1613), mußte 1617 auf kaiserlichen Veschulenbagen an die Lüneburger Linie abtreten und starb als letzer vom mitts

leren Hause Braunschweig-Wolfenbüttel am 11. August 1634.

Das mittlere Haus Lüneburg blieb allein übrig; Bernhards I. Ururenkel, Herzog Ernst der Bekenner, wurde der Stammherr der heutigen Häuser Braunschweig und Lüneburg und leitete mit Festigkeit die Resormation; von seinen Söhnen regiert Wilhelm der Jüngere seit 18. September 1569 allein, seinen Bruder Heinrich mit einigem Gebiete absindenden. Von Wilhelm stammt das neuere Haus Lüneburg, späteres königliches Haus Hannover, von Heinrichs jüngstem Sohne August das herzogliche Haus Braunschweig-Wolfenbüttel; über letzteres siehe "Braunschweig, Hogenbüttel; über letzteres siehe "Braunschweig, Herzogliche Haus Braunschweig, Berzogliche Hater Herzog Milhelm von Lüneburg siel 1582 die niedere Grasschaft Hona, 1585 die Grasschaft Diepholz an. Seine siehen Söhne losten, wer den Stamm sortseten sollte, um weitere Zerstückelung zu verhüten, und das Los tras den jüngsten, Georg. 1617 mußte der letzte Herzog in Wolfenbüttel Grubenhagen den Lüneburgern abtreten, 1634 erbten diese alle seine Lande, Calenberg, Göttingen und Hannover, 1642 erwarben sie Harburg und Moesburg, 1648 das Kloster Walkenried und das Allterationsrecht im Vistum Osnabrück; seit 1636 residierte Georg in Hannover. 1641 teilten seine älteren Söhne Christian Ludwig und Georg Wilhelm: es entstanden die Linien Celle und Calenberg; in ersterer solgte auf Christian Ludwig 1666

durch den Hildesheimer Bergleich sein Bruder Johann Friedrich. Georg Wilhelm, der Lüneburg, Celle, Diepholz und Hona erhielt, erwarb durch Bergleich mit der Linie in Wolfenbüttel gegen Walkenried die Aemter Dannenberg, Hikacker, Lüchow, Buftrow und Scharnebeck, 1679 mit Wolfenbüttel gemeinsam das Amt Thedinghaufen und die Bogtei Dörverden, 1689 das Herzoetzum Lauenburg; als er 28. August 1705 ohne Sohn starb, succedierte ihm, da Johann Friedrich längst tot war, sein Neffe Georg Ludwig. Dessen Bater, Ernst August, der jüngste Bruder Johann Friedrichs, ein großer Fürst, führte im Herzogshause 1680 die Primogenitur und Unteilbarkeit ein, wurde 19. Dezember 1692 in Wien mit der neunten Kurwürde und dem Reichserrschakmeisteramte beliehen und starb als erster Kurfürst von Sanoem Ketchsetzschaftmeiseramte beitegen und state dis erster kurfurst von Handen nover 23. Januar 1698, vermählt mit Sophie Stuart, der Erbin von Großbritannien und Frland. Sein Sohn Georg Ludwig, der zweite Kurfürst, erbte nicht nur 1705 die Lande der Celler Linie und vereinigte alle braunschweig-lüneburgischen Gebiete, sondern wurde auch 31. Oktober 1714 in Westminster als Georg I. zum Könige von Großbritannien und Frland gekrönt; seitdem war das Kursürstentum ein Appendig des Königreichs über dem Kanale, von einer Regierung unter einem Statthalter versunter. Die Herzogtumer Bremen und Berden tamen 1719 unter Georg I. im Frieden von Aland an Hannover. Sein Sohn, König und Kurfürst Georg II. (seit 22. Juni 1727), gründete die 1787 eingeweihte Universität Göttingen; über seine Stellung im österreichischen Erbfolges und im Siebenjährigen Kriege (§ 77 u. sf.). Er zog Hannover seinem Königreiche vor und trieb welfische Politik, erwarb 1731 das Land Habeln und 1741 gegen Abtretung Begesacks von Bremen das Amt Blumenthal und das Gericht Neuenkirchen, erhob 1744 vergebens Ansprüche auf Oftfriessand (§ 79, 4) und starb 25. Oftober 1760. Sein Enkel, König und Kurfürst Georg III., war vor allem Brite, betrachtete Hannover erst in zweiter Linie, wandte ihm aber trohdem viel Sorgfalt zu; seine hannöverischen Truppen nahmen am Kriege gegen Frankreich 1793—95 teil, bis die Demarkationslinie vom 17. Mai 1795 dem Lande Neutralität brachte (§ 114, 1); seitdem ging die hannöverische Politik andre Wege als die britische. Preußen lag in stetem Zwist mit Hannover, der Kurstaat litt furchtbar unter der Besetzung durch Preußen, Franzosen, Schweden, Russen, die einander ablösten. Ueber den Reichsdeputationshauptschluß siehe § 122, 2. 1807 wurde Sübhannover (Göttingen, Grubenhagen, Klausthal) zum Königreiche Westfalen geschlagen, 1810 ganz Hannover außer Lauenburg zwischen Westfalen und Frankreich geteilt, doch bald entzog Napoleon Hannover wieder dem Bruder in Kassel und nahm es an sich. Ende 1813 besetzten die Alliierten Hannover und auf dem Wiener Kongresse wurde der Kurstaat nicht allein restituiert, sondern um Hildesheim, Goslar, Ostfries-land, das Eichsfeld, das Harlinger Land, Aremberg-Meppen, Lingen 2c. vermehrt. Aus dem Kurstaate wurde 12. August 1814 ein Königreich Hannover und am 24. August berief der für den franken König amtierende Prinzregent eine allgemeine Ständeversammlung für das neue Reich; sie trat am 5. Dezember 1814 zusammen und das
Land erhielt eine oktronierte Verfassung; dieselbe beruhte durchaus auf den alten
Feudalprinzipien und sollte nur die sehr verschiedenen Verfassungen der einzelnen teilweise ganz neuen Provinzen zu einem Ganzen verschmelzen, wie denn am 17. Januar 1815 die Stände die Bereinigung Hannovers zu einer Gesamtheit feierlich verkündeten; man erwartete von der Verfassung, sie werde als Uebergang zu einer vollkommeneren dienen, doch trat eine neue Verfassung erst 7. Dezember 1819 ins Leben. 8. Juni 1815 trat Hannover in den Deutschen Bund. — [A. Hüne, Geschichte des Königreichs Hannover und des Herzogtums Braunschweig, 2 Teile, 25—30. B. Savemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg, 3 Bde., 53-57. Schaumann, Handbuch der Geschichte der Lande Hannover und Braunschweig, 64. D. v. Beinemann, Geschichte von Braunschweig und hannover, 3 Bbe., 84-92. Köcher, Geschichte von Hannover und Braunschweig 1648—1714, in "Publikationen aus den k. preuß. Staatsarchiven", 84-95 (noch zu beenden). v. Haffell, Geschichte des Königreichs Hannover, 1. Teil, 98. v. Meier (siehe § 123).]

4) Bürttemberg. Die Burg Bürttemberg bei dem heutigen Dorfe Kothenberg erscheint inschriftlich zum erstenmal 7. Februar 1083, nach ihr nannte sich nun ihr Erbauer, Konrad von Beutelsbach. Sein gleichnamiger Neffe wurde der Stammvater der Dynastie. Sein Sohn Ludwig (1134) ist der erste Bürttemberger Graf. Die Familie erwarb Güter in Oberschwaben und Graf Konrad nannte sich nach der von ihm erbauten Burg Grüningen; er erwarb die Grafschaften Balzbeim und im Alpgau. Die eigentliche Geschichte Württembergs beginnt mit Graf Hartmann von Württemberg-Grüningen (gestorben 1280) und Graf Ulrich mit dem Daumen von Württemberg

(aestorben 1265), welche die Zeitlage zur Vergrößerung benutzten. Ulrich erhielt von König Konradin 4. Januar 1259 das Marschallamt über ganz Schwaben, die Schutzvogtei über Ulm und das Gericht in der Bürs, von König Richard einige Reichsgüter, kaufte 1251 Burg Wittlingen, dann Burg Urach, den Uracher Anteil von Nürtingen, mächtig erweiterte sich der Urbesitz im Neckar- und Remsthale. Gänzlich bedeutungslos und verarmt erlosch die Linie zu Grüningen (auch zu Landau genannt) im 17. Jahrhundert. Gberhard der Erlauchte, Ulrichs zweiter Sohn, ein fehdeluftiger Herr, empfing von Kaifer Albrecht 1298 die Burg Rems und die Stadt Neu-Waiblingen, die Landvogtei in Niederschwaben, 1304 als Pfandschaft Burg Spihenberg, die Stadt Ruchen und die Bogtei des Alosters Lorch, kaufte die Burg Reichenberg, die Stadt Backnang, Burg und Stadt Beilstein, den Teckschen Anteil an Nürtingen, allerlei Tedfche Guter, 1300 Burg Stöffeln und die Stadt Gonningen, die Berrichaft Neuffen, Kornwestheim, Teile der Pfalzgraffchaft Tubingen, 1308 Burg und Stadt Asperg, Burg Richtenberg, den Glemsgau, die Sälfte von Calw; er kam 1310 in die Reichsacht, erstartte aber nach Kaifer Heinrichs VII. Tod von neuem, erwarb eine Reihe Burgen (3. B. Sobenftaufen), Städte (Rofenfeld, Dornstetten, Güglingen, Göppingen) 2c., begann in Stuttgart zu residieren und hinterließ Württemberg 5. Juni 1325 fast verdoppelt. Sein Sohn, Ulrich III., erwarb 1325 von Desterreich die Hälfte der Burg Teck und der Stadt Kirchheim, Burg und Stadt Sigmaringen, 1324 die Herrschaft Horburg bei Colmar, 1325 Winnenden, die Stadt Reichenweiher, Zellenberg 2c., das Schloß Achalm, 1333 Sponeck, 1336 Markgröningen mit dem erblichen Reichssturm= Schloß Achalm, 1333 Sponeck, 1336 Markgröningen mit dem erblichen Reichssturmfahnlehen, 1337 Gröhingen, 1339 Baihingen, 1342 Tübingen 2c. Ihm folgten 11. Juli 1344 gemeinschaftlich seine Söhne, Geerhard der Greiner (Rauschebart) und Ulrich IV., deren Anschluß Kaiser Karl IV. 1347 hoch erkauste. Sie erwarben 1344 Beringen, 1344 und 57 Böblingen, 1345 Calw, Zavelstein, Wildbad, 1347 den Schönbuchwald, 1350 Beilstein, 1351 Sindelsingen, 1352 Hundersingen, 1355 Greisenstein, 1356 Horrheim und Haslach, Lichtenberg, 1361 Lauffen, 1363 Nagold, Haiterbach und Waldenbuch 2c., auch zu den bereits innehabenden Schirmvogteien über die Klöster Herreite sie 1361 nan fremden Verichten sie murden aber und Zwiefalten; der Kaifer befreite sie 1361 von fremden Gerichten, sie wurden aber Bafallen der Krone Böhmen. Um 3. Dezember 1361 fam der Nürnberger Vertrag zu stande, das erste Hausgeset über Unteilbarkeit und Unveräußerlichkeit des Landes, 1362 abdizierte Ulrich zu Gunften des Bruders Eberhard, der die Schirmvogtei über die Klöster Ellwangen, Adelberg und Lorch, 1367 Ebingen und Haigerloch, Leipheim, 1377 Tuttlingen, 1381 die andere Hälfte von Teck und Kirchheim, Gutenberg, Owen, Schiltach und 1382 Gerrenberg erwarb. Durch die Schlacht bei Döffingen 1388 trug Eberhard wesentlich dazu bei, den Fürsten das Uebergewicht in der Reichsverfassung zu wahren, der kluge Rechner starb 15. März 1392. Sein Enkel Eberhard der Milbe, unter dem die Städte sich zu entwickeln begannen, griff zu mancher Beräußerung, zumal von Sigmaringen, Veringen und mehreren Bogteien, erwarb aber 1403 die Herrschaft Schalksburg mit Balingen, Stadt und Bogtei Murrhardt, 1405 halb Dberesklingen, 1406 Neckartenzlingen, 1406 den letzten Rest Bietigheims zc. Sein Sohn Eberhard der Jüngere (feit 1417) erwarb 1416 Oberndorf und Waßeneck 2c., durch Heirat mit der Erbin schon 1397 die Grafschaft Mömpelgard, die Herrschaften Bruntrut, Mobon, Saulnot, Granges, Clerval, Paffavant, die Oberlehnsberrlichkeit über La Roche, starb aber schon 2. Juli 1419. Seine Söhne, Ludwig der Aeltere und Ulrich V. der Bielgeliebte, erwarben Wildberg, Neubulach 2c., teilten 25. Januar 1442 in Nürtingen und Ludwig gründete die Uracher, Ulrich die Stuttgarter (Neuffener) Linie; erstere erhielt den westlichen, letztere den öftlichen Teil der Graffchaft.

Ludwig kaufte den Rest von Hornberg, Blaubeuren, Lupsen 2c., die Vogtei über die Klöster St. Georgen und Blaubeuren, Ulrich Gammertingen, Hettingen, das Brenzthal, Heidenheim 2c. Ludwigs Sohn, Sberhard im Bart, erwarb in einer Fehde 1473 Herrschaft und Stadt Sulz, verlor dagegen die Aussicht auf die obere Grafschaft Hohenberg 1482, Burg Mägdeberg und Mühlhausen 1481 an Desterreich. Im Uracher Vertrage vom 12. Juli 1473 mit der Stuttgarter Linie beugte Eberhard weiteren Landteilungen vor, wobei der unruhige jüngere Sohn Ulrichs V., Heinsrich, mit Mömpelgard und den Besthungen in Burgund und Essaß abgefunden wurde. 1477 gründete Eberhard die Universität Tübingen. Wenig von Glück besgünstigt war Ulrich V. in Stuttgart; er mußte, um sich aus der Haft in Heidelberg zu lösen, Bottwar, Waiblingen 2c. verpfänden, Leipheim u. a. D. verkausen und dankte 8. Januar 1480 an seinen würdelosen Sohn Eberhard den Jüngeren ab;

lekterem überließ der geisteskranke Heinrich 26. April 1482 Mömpelgard und die burgundischen Herrschaften um Geld. Cberhard im Bart war bestrebt, Württemberg Bur Ginheit gurudguführen, und hob durch den Münfinger Bertrag vom 14. Dezember 1482 mit Eberhard dem Jüngeren die Teilung beider Hauptlinien auf; Württemberg wurde mit Ausnahme der Heinrich verbliebenen Herrschaften Horburg, Reichenweiher und Bilstein vereinigt und für ewig unteilbar erklätt, das Seniorat eingeführt. Sberhard im Bart übernahm allein die Regierung und zog 1483 nach Stuttgart; viele Streitigkeiten brachen mit dem jüngeren Gberhard aus, der Eslinger Vertrag aber vom 2. Dezember 1492 bestätigte die Unteilbarkeit, Einherrschaft und Seniorats erbfolge. Diese Hausverträge, welche der Kaiser bestätigte, waren auch für die Entwicklung des ständischen Wesens wichtig, die Landstände wurden Wächter des Familiengesetzes. Eberhard im Bart trat 1488, Eberhard der Jüngere 1496 dem Schwäbischen Bunde (I, § 118, 13) bei, in dem ersterer bald neben Hugo von Werdenberg die leitende Kolle spielte. Eberhard im Bart wurde auf dem Wormser Reichstage 21. Juli 1495 zum Herzoge von Württemberg und Teck erhoben; "der Herzogs-brief" von diesem Datum vereinigte Württemberg in ein Reichslehen, nur im Mannsstamme vererbar, der Kaiser bestätigte die Unteilbarkeit, an die Stelle des Seniorats aber trat die Linealerbsolge mit der Primogenitur. Württemberg führte bis 1654 am Reichstag nur eine Stimme, dann erhielt es ein besonderes Votum sür Mömpelgard, das 1495 in Sonderstellung verblieben war. Am 11. November 1495 erließ Berzog Eberhard I. die Landesordnung, die erste umfassende Gesetzgebung für das ganze Land, und am 24. Februar 1496 starb der große Fürst, in dem die Uracher Linie von 1442 erlosch.

Sein Nachfolger war Eberhard der Jüngere von der Stuttgarter Linie, doch setzte ihn der Kaiser wegen seiner Mißregierung 28. Mai 1498 ab und während Eberhard seine Ansprüche auf Kurpfalz übertrug, übergab der Kaiser dem älteren Sohne Heinrichs (siehe oben), Alrich I., das Herzogtum. Aus dem bayerischen Erbsolgekriege trug Alrich im Juli 1505 die Städte und Aemter Weinsberg, Neuenstadt, Heidenheim, Möckmühl, Besigheim, die Grafschaft Löwenstein, Stettenfels, Gruppenbach, die Lehnsherrschaft über Gochsheim, die Schirms herrschaft über die Alöster Anhausen, Herbrechtingen und Maulbronn und den Zehnten in Heilbronn davon. Indem er 1512 aus dem Schwäbischen Bunde schied, zerfiel er ahnungslos mit seiner Zukunft, seine Wirtschaft brachte harte Zeiten über Burttemberg, er wurde 1516 und 1518 mit der Reichsacht belegt, der Schwäbische Bund eroberte 1519 ganz Bürttemberg. Ulrich entschub, der Bund verkaufte das Herzogtum 6. Februar 1520 für 220000 Gulden dem Kaiser, der es 7. Februar 1522 dem römischen Könige Ferdinand abtrat. Ferdinand zog 25. Mai d. J. in Stuttgart ein und nannte sich seit Februar 1525 Herzog von Württemberg. Ulrich blieben nur Mömpelgard und der von ihm erworbene Hohentwiel, doch eroberte er mit hat Atombetsatt ind ver den inn etwoteen streitlich in Kadan mit Ferdinand, regierte gut und führte die Reformation ein. Im Schmalkaldener Kriege 1546 nochs mals vertrieben, erhielt Ulrich 3. Januar 1547 sein Land unter harten Bedingungen zurück und mußte 1548 das Interim annehmen. Sine Zierde der Zeit war sein Sohn Christoph, dem Kaiser Ferdinand 1552 in Passau alle Ansprücke auf Württemstand berg abtrat; unter ihm nahm die Reformation gesegneten Fortgang. Da sein Nachfolger Ludwig 8. August 1593 kinderloß starb, so folgte als Herzog ein Neffe Ulrichs I., Friedrich I., von dem Zweige in Mömpelgard. Absolutistisch gesinnt, beschränkte er die Macht der Stände, löste 1599 in Prag die Afterlehnsberrlichseit Desterreichs ab, erward viel Gediet, 3. B. 1605 daß schon 1612 wieder ausgelöste Herzogtum Alexang. 1595 Amt. und Stadt Besischeim. Schols und Stadt Meundescheim tum Alencon, 1595 Amt und Stadt Besigheim, Schloß und Stadt Mundelsheim, 1603 die Aemter Altensteig und Liebenzell, Oberkirch 2c.; sein beschränkter Sohn Johann Friedrich (seit 29. Januar 1608) erlebte die Verwüstung durch den Dreißigsährigen Krieg und trat 1617 gegen die Hausverfügungen durch den "fürstbrüder-lichen Vertrag" seinen Brüdern Ludwig Friedrich und Julius Friedrich Mömpelgard und die burgundischen Herrschaften einerseits, Weiltingen und Brenz andrerseits ab. Die Linie zu Mömpelgard erlosch 25. März 1723, die zu Weiltingen, an die 1647 das Fürstentum Dels in Schlesien kam, 8. August 1705, die Nebenlinie der letzteren, Württemberg-Dels, Dezember 1792 und Dels kam an Braunschweig. Unter Eberhard III., Johann Friedrichs Sohn (seit 18. Juli 1628) räumten die Kaiserlichen erst 1632 das Land, Gustav Adolf schenkte ihm die Herrschaften Hohenberg, Sigmaringen, Baar 2c. Württemberg litt furchtbar, der Kaiser zerstückte es 1634 und erst der Westfälische Friede von 1648 brachte Wohlstand zurück; Eberhard trat Oberkirch 1664 an das Bistum Straßburg ab. Sein Enkel Eberhard Ludwig (seit 23. Juni 1677) bestand harte Kämpse mit Frankreich, das Mömpelgard "reunieren" wollte und Württemberg seit 1688 wiederholt verheerte, hauste schamlos mit seiner Buhlerin Grävenitz und lag mit den Ständen in Zwist; sein Better und Nachsolger Karl Allegander (seit 31. Oktober 1733), ein Katholik, schaltete mit dem Juden Süß-Oppenheimer gegen alles Recht, und sein Nachsolger Karl Eugen (seit 1737) ließ Süß aufhängen. Karl Sugen tauste 1751 die Herrschaft Justingen, Bönnigheim, Sterneck und einen Teil der Grasschaft Limpurg, verzichtete 1750 gegen Geld auf die Landeshoheit über Zwiesalten, Baden trat ihm 1753 alle Ansprüche an Besigheim, Mundelsheim, Altensteig und Liebenzell ab und er verzichtete dagegen auf jeden Anspruch an Sberstein, Neuenbürg und Gernsbach. Absolutist vom reinsten Basser, hielt er übertriebenen Hosstaat und zerrüttete die Finanzen. Er stiftete, seit 1770 einlenkend, die Karlsschule, brachte nun das Land in Flor, erlebte noch die trüben Tage, welche die französische Revolution über seine linksrheinischen Gebiete brachte, und starb 24. Oktober 1793. Die Beteiligung am Kriege gegen Frankreich unter seinem Bruder Ludwig Eugen sostete viel Geld, der Krieg kam auch auf dessen Rachfolger Friedrich Eugen (seit 20. Mai 1795), der zum Jubel des Landes seine Kinder protestantisch erzog. Ueber den Einbruch der Franzosen in Württemberg, den Wassenstillstand und den Pariser Frieden, sowie die Ubtretungen auf dem linken Rheinuser 20. siehe § 115. Wegen dieses Separatsriedens ließen die Kaiserlichen nach Moreaus

Rückzug Württemberg hart büßen.

Um 23. Dezember 1797 fuccedierte sein Sohn Friedrich II. dem Bater. Er ahmte Friedrich den Großen nach, wollte der erste Beamte des Staats sein, verfiel aber in den brutalsten Despotismus. Er fand die Staatskassen leer, sah in den Landständen eine hinderliche Rebenregierung und ging darauf aus, eine tüchtige herzogliche Armee zu bilden; thatsächlich wurde er vom September 1798 an der Reorganisator des jämmerlichen Heeres, wie er überhaupt den alten Schlendrian verabscheute. Trot der Neutralität infolge des Friedens litt sein Land schwer durch die Franzosen, er brach mit den Ständen, die den Anschluß an den Kaiser verwarsen, schloß sich mit allen Truppen dessen Heer an, Moreau aber ikarstutte 1800 Schwerker und Friedrich auflich im Suli. überslutete 1800 Schwaben und Friedrich entstoh im Juli. Nach dem Frieden von Luneville kehrte er 13. Mai 1801 heim, um sich bald Bonaparte anzuschließen, der ihm reiche Beute verhieß; über feine Erwerbungen im Reichsbeputationshauptschluß von 1803 fiebe § 122. Die neuen Besitzungen erhielten ben Namen Neu-Mürttemberg und bildeten wie einst die in Luneville abgetretenen einen eigenen Staat ohne ständische Verfassung, in ihnen herrschte der neue Kurfürst unumschränkt, fo fehr auch die Stände dagegen eiferten. Immer enger schloß er sich Napoleon an; hierfür fand er, während seine Landeskinder in Napoleons Schlachten bluteten, freigiebigsten Lohn; die einzelnen Erwerbungen siehe §§ 125, 126, 136. Er wurde endlich König mit voller Souveränität und proklamierte sich als solcher 1. Januar 1806. Um 18. März 1806 organisierte er sein Königreich, vereinigte die alten und die neuen Gebiete zu einem Ganzen mit 12 Kreisen (seit 27. Oktober 1810 Landvogteien), führte eine gleichsörmige bonapartistische Berwaltung ein, schuf den neuen Staat und die neue Beamtung und begünstiste sohr die Erweltung ein, schuf den neuen Staat und die neue Beamtung und begunftigte fehr die Entwickelung eines starten Partifularismus, um in einem Autorität genießenden Mittelstaate allein zu gebieten. Friedrich I. trat dem Rheinbunde bei, 1813 kaufte er von Hohenzollern-Hechingen den Distrikt Hirchlatt. Ein Mann wie gegossen aus Eigenwille und Machtgefühl, beseitigte er Zopf und Privileg, an dem Bolk und Stände hingen, lastete tyrannisch auf dem Lande und that, was ihm Napoleon gebot, wenn er diefem auch mehr zu imponieren wußte als die meiften Rheinbundsfürsten, - in Richtung, Gewohnheit und Anschauung ein Sohn der alten Zeit und ein Feind allgemeiner staatsreformierender Joeen. Als Mapoleons Stern sank, verließ ihn Friedrich im Oktober 1813; er that es ohne jedes Mitgefühl für Deutschlands Befreiung und in Erwartung "der Rückfehr glücklicher Umstände". Durch den Vertrag von Fulda trat er am 2. November dem großen Bunde gegen Frankreich bei. Die Bürttemberger kämpften dis 1815 gegen den bisherigen Protektor, Friedrich aber wurde es dei seinem Hange zu völliger Unsuch friedrich der Willes der Will umschränktheit schwer, sich auf dem Wiener Kongresse mit den Grundsätzen betreffs der Verfassungen der deutschen Staaten zu befreunden; er gab erst nach langem Weigern nach, unterzeichnete 1. September 1815 die deutsche Bundesakte und trat 18. August 1816 der heiligen Allianz bei. Er bemerkte wohl, wie die Unzusfriedenheit mit seiner Regierung stieg, ihm fehlte ein hintermann wie Napoleon,

darum kam er am 1. Januar 1815 plötzlich aus Wien heim und erklärte im Manifeste vom 11. Januar, er wünsche seit 1806 Württemberg "eine Versassung und ständische Kepräsentation" zu geben. Er arbeitete unter allgemeiner Erregung mit seinen Vertrauten eine solche aus, sie war freisinniger, als man sie je von ihm erwarten konnte; als er sie aber 15. März den Ständen verkündete, sand sie keinerlei Beisall, die Altwürttemberger vor allem verglichen sie nur mit ihren alten Freiheiten und riesen nach dem alten guten Rechte; die Stände verwarfen die Verzeiheiten und keinen Aus dem alten guten Rechte; die Stände verwarfen die Verzebens durch ein Manisest vom 5. August Wirtung zu erzielen und legte einen zweiten etwas liberaleren Entwurf vor, den der Freiherr von Wangenheim unterstützte und der dei vielen Unbesangenen Beisall sand. Das mächtig gewordene Mistrauen aber verzeihnderte ein Verständnis, der König stellte in einem Maniseste vom 13. November vierzehn Fundamentalpunkte als Basis weiterer Unterhandlungen mit den Ständen auf, der Zwist blied der alte und der Tod nahm Friedrich 30. Oktober 1816 hinweg. Erst am 25. September 1819 kam die Versassung unter seinem Sohne, König Wilhelm, zustande. — [Ch. F. v. Stälin, Wirtembergische Geschichte, 4 Boe., 41—73. P. S. Stälin, Geschichte Württembergs, dis jest Bd. I, 82—87. D. Schässer, Württembergische Geschichtsquellen, dis jest 3 Bde., 94—96. E. Schneider, Württembergische Geschichte, 96. W. Hend, Wibliographie der württemb. Geschichte, seit 95, 2 Bde.]

## § 151. Großherzogtumer und Rurfürstentum.

Zunächst den Königreichen folgten die Großherzogtümer und das einzige Kurfürstentum, das diesen jetzt sinnlosen Titel aus der alten Reichseversaffung in eine neue Welt übertrug, Hessen-Kassel; den großherzoglichen Titel führten Baden, Hessen-Darmstadt, Sachsen-Weimar, Luxemburg, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Streliz und Oldenburg.

gerr bes Ortes Willingen. Sein Sohn Berthold der Bärtige war in der 1. Hälfte des 11. Jahrhunderts Graf im Breisgau, in der Ortenau und im Allgau, wurde guerft 1078 nach der Burg Zähringen (bei Freiburg) genannt, 1052 von Kaifer Heinrich III. mit der Anwartschaft auf das Herzogtum Schwaben ausgestattet, das er aber nie erhielt, nannte sich seitdem Herzog und erhielt 1061 von Kaiferin Ugnes das Herzogtum Kärnten und die Marfgrasschläft Verona als erbliches Kronlehen; er starb 6. November 1078. Während die von seinem zweiten Sohne abstammenden Herzoge von Zähringen am 18. Februar 1218 in Herzog Berthold V. erloschen, begründete der älteste Sohn, Hermann I., das Haus Baden, erhielt die Güter in Schwaben, die Grafschaft im Breisgau und den Marfgrafentitet, der von Verona herrührte und den seine Descendenz beibehielt; er starb im Kloster Clugny 26. April 1074. Sein Sohn, Marfgraf Hermann II., nannte sich 1112 zuerst nach seiner Burg "von Baden". Hermann III., sein Sohn, seit 1151 Marfgraf von Verona, der Güter um Baden und Bachnang besaß, erwarb 1153 Besigheim, und auch sein Sohn, germann IV., war Marfgraf von Verona, welche Mürde mit dem Konstanzer Frieden von 1183 jede Bedeutung verlor. Von seinen Söhnen seith Sermann V. die Linie von Vadenschliche Linie von Hocherg Linie von Hocherg, die sich wieder in die Linien Sochberg und Saufenberg teilte und erst 9. September 1503 in Marfgraf Philipp erlosch. Hermann V. erheiratete Phorzheim, 1227 die Hälfte des Gerzogtums Braunschliche gegen Durlach, das Lehen von Ettlingen und die Pfandschaft von Lausen, Sinsheim und Sppingen ab. Sein Sohn, Hermann VI., erheiratete der letztere dem Kaiser gegen Durlach, das Lehen von Ettlingen und die Pfandschaft von Kausen, Sinsheim und Sppingen ab. Sein Sohn, Hermann VI., erheiratete der Letztere dem Kaiser gegen Durlach, das Lehen von Ettlingen und die Pfandschaft von Kausen und das Hercherstein mit Gebiet, sein Sohn, Hermann VI., erheiratete Berg Kubolf III., Kubolfs I. Sohn, erwarb 1309 Stollhosen, Söllingen und Hügescheim, resperibe

Rudolf Ortenberg, die Reichsstädte Offenburg, Gengenbach und Zell und alle Reichsrechte in der Ortenau. Rudolfs Enkel, Rudolf VI., vereinigte 1361 die getrennten Lande wieder unter sich, kaufte die Besitzungen der Grasen von Freiburg zwischen Schwarzwald und Rhein unterhalb der Bleich, 1368 Rothensels und Reichenbach und erheiratete die Anwartschaft auf die Grassschaft Sponheim. Seine Schne Bernhard I. und Rudolf VII., errichteten 16. Oktober 1380 einen Erbvertrag, wonach die Markgrafschaft Baden nie mehr als zwei Regenten nach dem Gesetze der Erstgeburt haben follte. 1384 und 20. April 1388 teilten fie. Rudolf erwarb halb Gernsbach und Gochsheim, Neu-Gberstein und Muggensturm und starb 1391 kinder-los, worauf Bernhard I. Baden wieder allein besaß. Dieser Kriegsheld erwarb pfandweise Herrenberg, Hechingen, Messingen und Masbach, kaufte Langenalb, Liedelsheim zc., 1415 Hochberg, Höhingen und Usenberg und sicherte durch den Beinheimer Bescheib von 1425 seinem Haufe die Anwartschaft auf Sponheim. Sein Sohn, Jakob I., erwarb 1442 die Hälfte von Lahr und Mahlberg, Bergheim, Schauenburg und teilte sein Land letztwillig 1453 in drei Teile, der Hausversügung von 1380 entgegen, doch übernahm sein Sohn Karl I. 1458 die Alleinregierung. Karl geriet Juni 1462 bei Seckenheim in pfälzische Gesangenschaft und kam erst April 1463 los, wobei er an Kurpfalz den badischen Anteil an Sponheim, Besign und Beinheim nernfänder. Menrydein zum nkälischen Eehen wachen aus die heim und Beinheim verpfänden, Pforzheim zum pfälzischen Lehen machen, auf die Einlösung von Eppingen und Heidelsheim verzichten mußte 2c. Sein Sohn, Chriftoph I., wurde 1492 vom Raifer mit den Herrschaften Rodemachern, Reichenberg, Befpringen, Bolchen und Ufeldingen erblich belehnt, erhielt noch andre Gebiete in Flandern und Luxemburg, erwarb außer kleineren Erweiterungen 1497 die Hälfte der Herrschaften Lahr und Mahlberg und ergriff auf Grund des "Rötelschen Gemachts" von 1490 nach bem Aussterben der Bochberger Linie Besit von Saufenberg, Röteln, Badenweiler, Schopsheim 2c., doch verzichtete das die Erbfolge ansprechende Haus Longueville erst 1581 gegen Geld, ja Desterreich entsagte erst 1741 um solches seinen Ausprüchen an Schopsheim, Röteln und Sausenberg. Christoph erließ 25. Juli 1515 die "Pragmatische Sanktion", teilte aber sein Land unter drei Söhne. Von diesen löste Philipp I. 1529 Besigheim ein und 1533 beerbten ihn seine Brüder Bernhard III. und Ernst I., die Gründer ber Linien Baden-Baden und Baden-Durlach (anfangs Baden-Pforzheim), welche sich August 1535 bildeten, nachdem der Bauernfrieg über das Land hingebrauft war.

A) Baden-Baden. Bernhard III. löste den Anteil an Sponheim wieder aus und führte die Reformation ein; seine Söhne Philibert und Christoph II., der die Nebenlinie Baden-Rodemachern stiftete, teilten 1556; Philibert stand auf seiten der Reformation, sein Sohn aber, Philipp II., führte seit 1571 den Katholizismus wieder ein. Christophs Sohn, Eduard Fortunatus, der 1584 katholisch geworden, vereinte 1588 die badenbadischen und rodemacherschen Gebiete wieder, führte aber eine derartige Mißwirtschaft, daß Ernst Friedrich von Baden-Durlach sich im November 1584 in Besitz der Markgrafichaft Baden Baden brachte, sich als Administrator huldigen ließ und nach Eduards Tod (Juni 1600) nicht nur Baden-Baden dessen Familie vorenthielt, sondern auch Lahr und Mahlberg besetzte. Der Kaiser trat dagegen ein, aber erst 1622 gab die Durlacher Linie, im Krieg überwältigt, die Gebiete heraus und Wilhelm, der Sohn Eduards, rekatholisierte sie mit Hilfe der Jesuiten. Bon Baden-Durlach erhielt er 1629 die Aemter Stein und Remchingen zum Pfand, doch litt er schwer unter dem sein Land verheerenden Dreißigjährigen Rriege, mußte Ende 1632 flüchten und kehrte erst nach dem Prager Frieden 1635 heim. Der Kaifer gab ihm auch Baden-Durlach, das er bald wieder verlor, und erst im Bestfälischen Frieden endete 1648 der Streit beider Linien. Der Weltgeschichte gehört Wilhelms Entel und Nachfolger (feit 1677), Ludwig Wilhelm, "der Türkenlouis", der Reichsfeldherr, an; Kriege, worunter sein Land schwer litt, füllten sein Leben aus; er baute das Rastatter Schloß und verlegte die Residenz dahin. Sein Sohn, Ludwig Georg (seit 1707), begann 1759 mit der Durlacher Linie Verhandlungen, die unter seinem Bruder August Georg (seit 1761) am 28. Januar 1765 zum Abschlusse gediehen, und auf diesen Erbwertrag hin sielen die Lande der Linie Baden-Baden bei deren Erlöschen in August Georg am 21. Oktober 1771 an die Durlacher Linie; im Bergleiche zu deren Landen standen sie an Blüte

weit zurück.

B) Baben Durlach (Baden-Pforzheim). Markgraf Ernst, der Gründer der Linie, neigte zwar der Resormation zu, wagte aber aus Sorge vor Desterreichs Zorn den Uebertritt nicht; sein Sohn Karl II. (seit 1553) führte die Resormation ein, erließ die Kirchenordnung von 1556 und verlegte die Residenz 1565 nach Durlach.

Um 4. Dezember 1584 teilten seine Sohne das Erbe, Ernst Friedrich erhielt die Markarafichaft Pforzheim, Jakob III. die Markgrafschaft Hochberg, Georg Friedrich die Markgrafschaft Saufenberg; Ernst Friedrich riß (siehe oben) im November 1584 die Markarafichaft Baden-Baden an sich und führte die reformierte Religion brutal ein, Jakob III. wurde 1590 Katholik, aber sein Tod am 17. August d. J. verhinderte die Rekatholisierung seines Gebiets, das Ernst Friedrich und Georg Friedrich, der begeistertste Lutheraner, nach dem Tode von Jakobs Sohn, 2. März 1591, übersnahmen und 1595 unter sich teilten. Ernst Friedrich verkaufte 1595 die Aemter Besigs heim und Mundelsheim an Bürttemberg und tauschte 1603 die Aemter Altensteig und Liebenzell unklug gegen Malsch und Langensteinbach aus. Der Hintritt Ernst Friedrichs gab Georg Friedrich 14. April 1604 den Alleinbesit der Lande seiner Linie. Er schloß sich der Union an, sein Land litt surchtbar unter dem Dreißigsährigen Kriege, er dankte am 22. April 1622 an seinen Sohn Friedrich V. ab, ers litt die Riederlage von Wimpfen und verlor die baden-badischen Lande (fiehe oben). Sein Land blieb eine Tummelftatte der Heere. Laut feinem Teftamente vom 17. November 1615 sollten die Gebiete stets ungeteilt in der Hand des Erstgeborenen bleiben und der Fürst sollte Lutheraner sein. Auch die Regierung Friedrichs V. war von Krieg erfüllt, er büßte 1631 Langensteinbach ein, entsagte 1627 Baden= Baben, verpfändete 1629 Stein und Remchingen Diefer Linie, empfing 1633 von den Schweden Baden-Baden und alle breisgauschen Lande Desterreichs, verlor sie aber 5. Mai 1635 samt seinen Erblanden; Bernhard von Weimar verschaffte ihm 1638 5. Mai 1635 samt seinen Stolanoen; Berngurd von Weistlangen im Breisgau wieder, aber erst der Weststlische Friede von 1648 restituierte ihn in seinem ererbten Lande. Er erward 1659 die Hernschaft Lahr, publizierte 1654 "Landordnung und Landrecht", verfügte 1649 Primogenitur und Unteilbarkeit. Sein Sohn, Friedrich VI. (seit 1659) litt viel durch Kriege, noch weit mehr dessen Sohn, Friedrich VII. Magnus (seit 1677); die Franzosen verwästeten sein 1667 erwästeren von 1667 erwästeren sein 1667 erwästeren 1667 erwästeren 1667 erwästeren 1667 erwästeren 1667 erwästeren 1667 erwästeren 1667 erwäst hielt er es ohne Schadenersat zurud; er rief 1699 Hugenotten in sein Land, das aber neuerdings durch den spanischen Erbfolgekrieg seit 1702 litt, und erhob 1707 vergebens Anspruch auf Neufchâtel. Karl III. Wilhelm, sein Sohn, erlangte 1714 in Baden die von Frankreich okkupierten Rheininseln bei Hüningen wieder, trat 1725 Lahr an Naffau-Saarbrücken ab, gründete 1715 Karlsruhe, wohin er die Residenz verlegte, und starb, nachdem sein Land die Stürme des polnischen Erbsolgekrieges durchlitten, 12. Mai 1738. Sein edler Enkel Karl Friedrich folgte ihm.

Pforzheim, Stein und Graben wurden 1740 aus der pfälzischen Lehensherrlichfeit (fiebe oben) gelöst, die Markgrafschaft umfaßte nur 29 Quadratmeilen mit 87 000 Seelen, aber auf allen Gebieten fproßte junges Leben auf, Reformen erfolgten meist ohne Uebereilung, 1767 fiel die Tortur, mahrend die physiotratischen Versuche (feit 1770) mißlangen. Karl Friedrich erbte 21. Oftober 1771 die baden-badischen Lande, fein Staat war jetzt einer der schönsten im Reiche, umfaßte 71 Duadratmeilen mit 190000 Seelen, und er teilte 1776 die hintere Grafschaft Sponheim mit Pfalz-Zweibrücken. Er hob 1783 die Leibeigenschaft auf, Baden galt als Musterstaat. Freudig trat der Markgraf 1785 dem Fürstenbunde Friedrichs des Großen bei, desto mehr erbitterte ihn das Eingreifen der französischen Revolution. Frankreich verheerte seine Be-sitzungen links des Rheins und drohte mit ihrer Abtrennung, er mußte mit Frankreich sigungen links des Kheins und drohte mit ihrer Abtrennung, er mußte mit Frankreich Waffenstüllstand und Frieden schließen, um nicht vernichtet zu werden, und geriet immer mehr in Abhängigkeit. Wegen des Interesses, das Alexander I. und Naspoleon an ihm nahmen, siel Karl Friedrichz Entschädigung im Reichsdeputationschauptschlusse von 1803 (§ 122, 2) am reichsten aus; 1803 erließ er als Kurf ürst 13 Organisationsedikte. Auch 1805 schloß er sich Napoleon an, stellte ihm für seine Kriege Truppen, die Baden enorm kosteten und zum kleinsten Teile die Heines wiedersahen, und erhielt im Preßburger Frieden 44 das Duadratmeilen mit 164 000 Seelen (siehe § 125); er nannte sich seit Januar 1806 souveräner Kursfürft und Berzog von Jähringen, denn diese Stammburg lag in der neuen Erwerbung. Aus dem Reichsverbande ausgeschieden, trat er als Großherzog in den Reichsverbande ausgeschieden, trat er als Großherzog in den Rheinbund und erhielt wieder 91 school Duadratmeilen (siehe § 126). Kein Staat verschieden, den Großherzog in den Rheinbund und erhielt wieder 9164/100 Quadratmeilen (siehe § 126). Kein Staat vergrößerte sich in jener Zeit derart wie der Karl Friedrichs. Letterer verschmolz in glücklichster Weise die neuen mit den alten Landen, erließ die Staatsschuldenpragmatik von 1806, die siehen Konstitutionsedikte von 1807 und führte 1809 den Code Napoléon modifiziert ein, unterstand aber immer mehr französischem Ginflusse. Seinen Enkel Karl nahm er am 26. November 1808 zum Mitregenten an. Gest umfaßte Baden 2721/2 Quabratmeilen mit 1001431 Seelen und reprafentierte einen ftatiftifchen Wert von über

774 Millionen Gulben: 1809 wurde es in 10 Kreise eingeteilt. Am 11. Juni 1811 succedierte Großherzog Karl, ein entfräfteter träger Mann, der fich vor Napoleon fervil beugte und beffen Sache schließlich, als fie bei Leipzig unterlegen war, am 20. November 1813 im Vertrage mit den Alliierten nur "mit aufrichtigen Bedauern" aufgab; die Alliierten garantierten ihm volle Souveränität und Gebietzumfang. Seine Truppen kämpften tapfer gegen Frankreich, Karl aber benahm sich auf dem Wiener Kongresse unwürdig und unterzeichnete den Beitritt zum Deutschen Bunde erst 26. Juli 1815. Ihm bangte mit Recht vor Desterreichs Abmachungen mit Bayern, welches auf die badische Kheinpfalz spekulierte; es galt darum vor allem, durch Erteilung des Thronfolgerechts an die Deseendenz Karl Friedrichs aus zweiter, nicht ebenburtiger Ghe ben Bittelsbacher Geluften einen Riegel vorzuschieben und Die Integrität Badens zu mahren. Doch fostete es bei Karls Charafter Tettenborn und Reigenstein, seinen besten Ratgebern, große Muhe, bis er 4. Oktober 1817 jener Descendenz, den Grafen von Hochberg, das Erbfolgerecht als Prinzen zugestand. Nach dem Aachener Kongreffe wurden von den Großmächten das Erbfolgerecht und die Integrität Juli 1819 feierlich anerkannt, Baden trat an Bapern einen Teil des Umts Wertheim, Desterreich an Baden die Grafschaft Geroldseck ab. Schon 1. Dezember 1814 hatte Karl Metternich und Hardenberg erklärt, er wolle eine landständische Verfassung einführen, Stein und Alexander I. hatten ihn dazu vermocht. Da in gang Deutschland "Berfassung" die Losung war, so konnte Karl über das verhaßte Banern vor der öffentlichen Meinung einen Sieg erringen, Tettenborn, Reihenstein und Barnhagen drangen in ihn, er aber war zu schlaff, und so erschien Die bayerische Berfaffung. Gest galt es, nicht gurudzubleiben und in ber babischen Verfassung dem Zeitgeiste noch mehr entgegenzukommen; die Hauptarbeit ruhte auf dem Finanzrate Nebenius, und 22. August 1818 unterzeichnete Karl die ganz im Sinne der Charte Ludwigs XVIII. gehaltene Berfassung, die am 29. d. M. publiziert wurde, die freisinnigste unter allen in Deutschland war und allgemeine Sympathien für Baden erweckte. Um 8. Dezember 1818 ftarb Rarl. — [v. Beech, Badische

Geschichte, 90.]

2) Seffen-Kaffel (Kurheffen) und Seffen-Darmstadt (Seffen). 1130 wurde Beinrich, der Sohn Ludwigs von Thuringen, deffen Familie auf den Beginn des 11. Jahrhunderts zurudgeht, ermordet und fein ansehnlicher Befit fiel feinem Bruder, Ludwig I., Landgrafen von Thuringen, zu. Derfelbe ererbte 1137 das bedeutende Gebiet ber Grafen von Gudensberg in Ober- und Niederheffen. Fortan maren bie Thuringer Landgrafen zugleich die Herren von Seffen, bis fie im Februar 1257 in Beinrich Raspe im Mannsftamme erloschen. Beinrichs Nichte Cophie, Bergogin von Brabant, erhob Unsprüche auf Thuringen und Beffen, es tam zum Erbfolgetriege mit Beinrich dem Erlauchten von Meißen (fiebe "Sachsen, Konigreich") und mit andern Prätendenten und erst 1263 endete derfelbe durch den unvorteilhaften Wettiner Bertrag, in dem Sophie und ihr Sohn Heinrich I., "das Kind von Brabant", nur die Grafschaft Gubensberg behielten; hierzu empfingen sie noch acht bisher Braunschweiger Orte an der Werra, 3. B. Cschwege. Seinrich nannte sich "Landgraf und Fürst zu Hessen", residierte in Kassel, erwarb 1265 Gießen und andre Orte, zerstörte viele Raubburgen, und sein Enkel, Seinrich II. der Giferne, erwarb Itter, Königsberg, Schmalkalden, Spangenberg und Beilftein, erlangte auch vom Raifer 1373 die Anerkennung von gang Seffen als Landgraffchaft. Sein Neffe, hermann I. ber Gelehrte, demutigte den Landadel (Sternerbund u. dgl.) und deffen Sohn, Ludwig I. der Friedfertige, 1439 einer der Kaiferkandidaten, erbte die Grafschaften Ziegenhain und Nidda nebst Staufenberg. Nach langem Streite teilten feine Sohne; Ludwig II. der Freimütige erhielt Niederheffen mit Kaffel, Heinrich III. Oberheffen mit Marburg; letterer erheiratete 1479 die Grafschaften Katenelnbogen und Diez, doch erlosch seine Linie 1500 in seinem Sohne Wilhelm III., und so vereinigte Ludwigs II. Sohn, Wilhelm II. der Mittlere, Hessen wieder, erwarb im bayerischen Erbsolgekriege Homburg v. d. Höhe u. a. D. und vererbte 1509 sein ganzes Land seinem berühmten Sohne, Philipp dem Großmütigen. Dieser größte Politiker des zeitgenöfsischen Protestantismus und Schützer der Reformation, die er feit 1526 in Beffen durchführte, zog die Klofterguter ein und grundete 1527 die Universität Marburg; er schmachtete 1547 bis September 1552 in faiserlicher Haft. 1567 beerbten ihn seine vier Söhne: Wilhelm IV. erhielt Niederheffen mit Kaffel, Ludwig IV. Oberheffen mit Marburg, Philipp II. die niedere Grafschaft Katenelnbogen mit Rheinfels und St. Goar, Georg I. die obere Grafschaft Katenelnbogen mit Darmftadt. Schon in Philipp II. erlosch 1583 die Rheinfelser Linie, 1604 die Marburger in Ludwig IV., bessen Testament großen Streit erregte, und so blieben nur die Linien in Kassel und Darmstadt.

A) Hessen Kassel. Wilhelm IV. erwarb einen Teil von Rheinfels, Plesse, ein Stück von Hong und henneberg; sein Sohn, Morit der Gelehrte, bestand wegen der Marburger Erbschaft seit 1604 lange Kämpfe mit der Darmstädter vergen ver Antivaltzt Schaft zeit 100% tunge Kannple int der Armflicher Linie, wurde Calvinist und dankte unter den Stürmen des Dreißigjährigen Krieges 27. März 1627 an seinen Sohn, Wilhelm V. den Beständigen, ab; seine jüngeren Söhne gründeten die Nebenlinien zu Rothendurg (erloschen im Manns-stamme 1658), Eschwege (erloschen im Mannsstamme 1655) und Rheinfels (er-loschen im Mannsstamme erst 12. November 1834). Wilhelm V. führte die Primogenitur ein, sein Land litt im Dreißigjährigen Kriege entsesslich und er wurde Primogenitur ein, sein Land litt im Dreipigjährigen Kriege entsetsich und er wurde 19. August 1636 geächtet; seine geistvolle Witwe Amalie erhielt 1648 im Westsälischen Frieden für ihren Sohn, Wilhelm VI. den Weisen, die niedere Grafschaft Ratenelnbogen, Schmalkalden, Hersfeld, Gellingen, Schaumburg z. und sechs Tonnen Goldes. Landgraf Karl, Wilhelms VI. Sohn, der Schöpfer der Wilhelmshöhe (Karlsberg), hob den Finanzstand; sein Sohn, Friedrich I., wurde 4. April 1720 König von Schweden, und dessen Bruder, Wilhelm VIII., erward 1736 die Krafschaft Hausen Münzenberg; unter Wilhelms Regierung bestehen die Franzosen 1757 Hessen Eriedrich II. seit 1749 Sethalif kressen Angeiten Trunnan. Kassel. Sein Sohn, Friedrich II., seit 1749 Katholik, stellte den Briten Truppen gegen die amerikanischen Kolonien; Wilhelm IX. sein Sohn (seit 1785), machte 1787 einen vergeblichen Versuch zur Annexion von Schaumburg-Lippe, verlor 1795 im Bafeler Frieden seine linksrheinischen Gebiete und erhielt im Reichsdeputationshauptschluffe von 1803 (fiebe § 122) Ersat und die Kurwurde. Trot aller Feindschaft gegen Napoleon blieb Wilhelm I., wie er nun hieß, 1806 neutral, Napoleon aber setzte ihn ab, Wilhelm entfloh, die Franzosen besetzten 1. November 1806 Kassel, im Juli 1807 kam das Land zum Königreiche Westfalen und alle Restaurationse versuche zu Gunsten Wilhelms mißlangen. Erst nach Jérômes Sturz kehrte er am 21. November 1813 heim und wollte alles auf den Fuß von 1806, wie er es versuches der Wissers Language General kehrte ihn den Schaft ab arrondierte laffen, zurückführen; der Wiener Kongreß schlug ihm den Königstitel ab, arrondierte hingegen sein Land. Gegen Berzicht auf einige Enklaven und Grenzdiftrikte erhielt er 1815 die Hälfte des Fürstentums Fulda, weshalb er sich 31. Januar 1816 auch Großherzog von Fulda nannte, mehrere in Sessen liegende Enklaven, einen Teil der Ysenburger Lande und den Rest der niederen Grafschaft Katenelnbogen, welches Gebiet er mit Plesse und Neuengleichen an Preußen, resp. Hannover abtrat. Er wurde 8. Juni 1815 Mitglied des Deutschen Bundes und trat 9. April 1817 der Heiligen Allianz bei. Troh seiner Abneigung gegen moderne Institutionen versprach er eine liberale landständische Versassung, geriet aber darüber mit den Ständen in Konssisch und begnügte sich mit der Schöpfung des Haus- und Staatsgesetzes vom 4. März 1817; er starb am 27. Februar 1821.

B) Heffen Darmstadt. Georg I., der Fromme, erbte 1583 ein Dritteil der Gebiete der alteren Rheinfelser Linie, hatte bedeutenden Domanialbesitz, ein Land von ca. 35 Quadratmeilen mit über 25000 Seelen, und kaufte em sano von ca. 55 Quadratmetten mit über 25000 Seelen, und kaufte Kranichstein. Bei seinem Tode 1596 siel die Hauptmasse des Landes an seinen Sohn, Ludwig V. den Getreuen; dessen Brüder Philipp und Friedrich stifteten die Linien zu Buthach (im Mannsstamme 1643 erloschen) und Homburg unter Oberhoheit der Darmstädter Linie. Ludwig V. lag mit der Kasseler Linie wegen der Marburger Erbschaft in Zwist und sein Land litt schwer im Dreißigsichrigen Kriege, der ihm selbst eine längere Gesangenschaft zuzog. Als strenger Lutheraner gründete er gegen Marburg 1607 die Universität Gießen, 1608 führte Lutheraner gründete er gegen Marburg 1607 die Universität Gießen, 1608 führte er die Primogenitur ein, er erward das Amt Kelsterbach, Langwaden 2c. Unter seinem Sohne, Georg II. dem Gelehrten, ersolgte nach allen Kriegknöten end lich 14. April 1648 ein hessischer Friedens- und Einigkeitkvertrag, in dem Gießen mit dem Busecker Thale, das Hinterland, die Aemter Allendorf, Gründerg, Homberg a. d. Ohm, Burg-Gemünden, Allsseld, Grebenau, Ulrichstein, Ridda, Libberg, Vingenheim, ein Teil von Buthach mit Philippseck, Rosbach 2c. an die Darmstädter Linie siesen. Auch erward Georg Gräsenhausen und halb Gberstadt. Unter Ernst Ludwig, seinem Enkel, verheerten die Franzosen Hessen grauenhaft; er erward u. a. das Amt Seeheim und Tannenberg. 1736 erheiratete sein Rachfolger, Ludwig VIII., die Grassschaft Hanner-Lichtenberg, doch führte dies zu langem Streite mit der Kasseler Linie (dis 1773); da er treu zu Desterreich hielt, litt Hessen viel im Siebenjährigen Kriege. Sein Sohn, Ludwig IX., bekannt als Soldatendriller in Pirmasens, der Gemahl der "großen Landgräfin" Karoline, verlor 1789 durch

die französische Revolution Pfaffenhofen, Brumath, Buchsweiler 2c., und deffen Sohn, Ludwig X., (seit 1790) erlebte den ganzen Sturm von Revolution und Kaiserreich, verlor alle linksrheinischen Gebiete, schloß 1799 eine Neutralitätskonvention mit Frankreich und erhielt 1803 im Reichsbeputationshauptschluß großartigen Grsaty (siehe § 122). Seit 1805 Bafall Napoleons, trat er in den Rheinbund, wurde Großherzog als Ludwig I., erweiterte sein Gebiet um 122000 Seelen auf 42 Quadratmeilen und trat 1808 Volkmarsheim an Naffau, Kleinheubach an Baden ab. 1809 überwies ihm Napoleon Schiffenberg und Kloppenheim, 11. Mai 1810 die Aemter Babenhausen, Dorheim ohne Nauheim und Robheim, Herbstein u. a. D., 4 Quadrat-meilen mit 15 000 Seelen. Am 2. und 23. November 1813 schloß sich Ludwig I. den Allierten an, seine Truppen bekämpften seitdem Napoleon. Am 8. Juni 1815 trat er in den Deutschen Bund, 27. April 1817 zur Heiligen Allianz. Laut den Bestimmungen der Wiener Schlußakte vom 9. Juni 1815 trat er im Juni 1816 und Januar 1817 ab: an Preußen das Herzogtum Westfalen, die Oberhoheit über Wittgenstein und Berleburg, an Kurhessen das Amt Dorheim, Großauheim, Großfrozenburg, Oberrodenbach und die Oberhoheit über Praunheim, an Bayern das Amt Alzenau, die Oberhoheit über Amorbach, Miltenberg, Heubach, Umpsendach, Laudenbach, Windischbuchen und Reichartshausen, Hessenschurg erlangte in seinem Umfange volle Souveränität. Dagegen erhielt Ludwig Mainz mit Kostheim und Castel, den Kreis Alzei außer Kirchheimbolanden, die Kantone Worms und Pfeddersheim, die Salinen zu Kreuznach, Die Kurheffische Sälfte von Vilbel, den Homburger Anteil an Peterweil, die Oberhoheit über Obererlenbach, ferner Niederursel, Offenbach, Dreieichenhann, Wenings, Budingen, Morstadt, Staaden, Marienborn, Ronneburg, Michelau, Philippseich, Heusenstamm und Eppertshausen, die Orte Dorndiel, Rodheim und Mosbach. 1817 betrug das Großherzogtum 629359 Seelen auf 188 Quadratmeilen; seit 7. Juli 1816 nannte sich Ludwig I. Großherzog "von Seffen und bei Rhein". Obwohl ein Sohn der alten Zeit, war Ludwig zu liberal, um etwa nach den Tagen von Karlsbad in die reaktionare Strömung einzulenken; am 18. Marg 1820 gab er eine Berfaffung, die er am 17. Dezember d. J. verbessert als Staatsgrundgesetz publizierte. Er starb

6. April 1830. — [v. Kommel, Geschichte von Hessen, 10 Bde., 20—58. Kleinsichmidt, Bayern und Hessen, 1799—1816, 1900.]

3) Sachsen-Weimar (Sachsen). Die Söhne Friedrichs I. des Großmütigen von Sachsen (siehe bei "Sachsen, Königreich") teilten durch den Vergleich (Mutschierung) vom 21. Februar 1566: Johann Friedrich II., der Mittlere, übernahm Weimar, Johann Wilhelm Koburg; infolge der Grumbacher Händel aber wurde ersterer im

Dezember 1566 geächtet und eingeferkert. Im Ersurter Vertrage vom 6. November 1572 erhielten seine Söhne Johann Kasimir und Johann Ernst: die Alemter Koburg, Heldburg, Mönchröden, Sisseld, Kömhild, Lichtenberg, Veilsdorf, Sonneseld, Sonneberg, Salzungen, Allendorf, Krainberg, Gerfungen, Vertenbach, Treffurt, Kreuzdurg, Eisenach, Tenneberg, Bolkenroda, Gotha, die Hälfte des Gediets von Ersurt zu. und am 4. Dezember 1596 teilten sie in die Linien Kodurg und Gisenach, doch ersloschen diese 1633 und 1638 und ihr Land siel an die Linie Johann Wilhelms siehe oben). Johann Wilhelm, der Ahnherr aller heutigen Ernestiner, hatte im Ersurter Vertrage ssiehe oben) erhalten: die Aemter und Städte Jena, Weimar, Koßla, Leuchtenburg, Altenburg, Sisenberg, Würgel, Dornburg, Camburg, Koda, Saalfeld, Kapellendorf, Kintleben, Ichtershausen, Wahsenburg, Georgenthal, Schwarzwald, das Amt Königsberg, Reinhardsbrunn und die Hälfte des Ersurter Gedietz; 1583 bis 1660 regierte das Kurhaus Sachsen gemeinsam mit dem Weimarer Hause in Henneberg, dann wurde geteilt und sieben Zwölftel kamen an die Linien Aktenburg, Weimar und Gotha. 1573 folgten auf Johann Wilhelm seine Söhne Friedrich Wilhelm I. und Johann; ersterer erward Themar und Meiningen und stiftete die ältere Altenburger Linie, welche 14. April 1672 in Friedrich Wilhelm III. erlosch (am 16. Mai d. F. teilten die Linien Gotha und Weimaren das Gediet). Von Johanns Söhnen stiftete Bilhelm 1640 die neueste Weimarer, Albrecht die Sisenacher Linie, welche am 30. März 1645 mit der Weimarer das Eisenacher Einie welche in ihm am 20. Dezember 1644 erlosch, und Ernst die Gothaer, welche am 30. März 1645 mit der Weimarer das Eisenacher Ernte teilte. Wilhelms Söhne stifteten 1662 die Linien Weimar, Eisenach, Martsuhl den Kamen Eisenach an, die Linie zu Tenach de seiwar 1671 erlosch, nahm die erbende Linie zu Martsuhl den Kamen Eisenach an, die Linie zu Kenac erlosch, die seiwar ihrig. Johann Schlehm Seihn, erwarb Tanneroda mit Eiches an de. Juli 1741 in Wilhelm Seinrich erlosch. So blieb nur wa

1683) 1704 Ober-Kranichfeld mit Beida, Neufis und halb Schmerfeld, beffen Neffe. Ernst August, (seit 1728) Wipfra und halb Schmerfeld; er führte 1724/25 die Primogenitur ein, verzichtete 1731 auf die Landeshoheit über Arnstadt und erbte 1741 das ganze Gifenacher Land. Sein Enkel, Karl August (seit 1757), unter dem Weimar Deutschlands Musenstadt wurde, erwarb 1764 Fischbach, Wiesenthal und Urns-hausen, verlor fast 1806 sein Land, trat 15. Dezember d. J. dem Rheinbunde bei, teilte 1809 sein Land in drei Kreise, schloß sich 1813 den Alliierten gegen Napoleon an und empfing auf dem Wiener Kongreffe 1815 31 Quadratmeilen mit 75000 Seelen: an und empfing auf dem Wiener Kongresse 1815 31 Quadratmeilen mit 75000 Seelen: einen Teil der Herrschaft Blankenhain, Unter-Kranichseld, das Amt Tautenburg größtenteils, weimarische Enklaven, den Reustädter Kreis außer Ziegenrüch, die Ordenskommenden Zwägen, Lehesten und Liebstädt, an Eisurter Gebiet das Schloß Bippach, die Aemter Agmannsdorf, Tanndorf und teilweise Gispersseben 2c., von Fulda die Aemter Dermbach und Geisa, von Kurhessen die Aemter Frauensee, Vacha, teilweise Friedewalde, Lengsfeld und Bölkershausen. Karl August nahm 4. April 1815 den Titel "Großherzog von Sachsen" und das Prädikat "Königliche Hoheit" an, trat dem Deutschen Bunde 8. Juni 1815 bei und gab schon 5. Mai 1816 eine Versassungen. Verstate dund diesem 1853 sein Sohn Karl Alexander. Von Herzog Ernst (siehe oben), dem Stifter der Gothaer Linie. Itammen die herzoglichen Linien ab (siehe "Sachsen, Herzoglichen Linien ab (siehe "Bachsen, Herzoglichen Linien ab (siehe "Sachsen, Herzoglichen Linien ab (siehe "Bachsen, Linien ab (siehe "Bachsen, Linien ab (siehe "Bachsen, Linien ab Linien ab (siehe "Bachsen, Linien ab L Linie, stammen die herzoglichen Linien ab (siehe "Sachsen, Herzoglümer").
4) Lugemburg. Der Wiener Kongreß erhob 31. Mai (24. August) 1815 Lugems

burg jum Großherzogtum und besonderen deutschen Bundesstaate unter dem Zepter

des Königs der Niederlande (Personalunion).

5) Medlenburg-Schwerin und Strelit. Der sicher nachweisbare Stammvater des Medlenburger Haufes, eines der altesten Deutschlands, ift der 1160 gegen die Sachsen gefallene Dbotriten fürst Riklot, der Besitzer der Burg Schwerin; sein Sohn Pridislav wurde 1170 unter die Reichskürsten aufgenommen, Christ und starb 30. Dezember 1178. Dessen Sohn, Heinrich Burwn I., Schwiegersohn Heinrichs bes Löwen (siehe "Hannover"), starb 28. Januar 1227 und seine Sohne begründeten bie Linien Mecklenburg, Werle (Guftrow), Roftock und Parchim-Richenberg, doch hatte nur die zu Mecklenburg längere Dauer und beerbte 1314 Rostock, 1315 Parchim und 1436 Werle. Johann I. verlegte die Residenz aus Medlenburg nach Wismar, und die Söhne Heinrichs II., des Herrn zu Stargard und Rostock, stifteten 1352 die Linien Mecklenburg und Stargard. Die beiden Stifter, Albrecht II. der Große und Johann I., erwarben derart die Gunst Kaiser Karls IV., daß er 8. Juli 1348 ganz Mecklenburg in ein Herzogtum verwandelke; während die Stargarder Linie am 13. Juli 1471 in Urich II. erlosch, blüht die Mecklenburger noch heute. Herzog Albrecht II. kauste 1358 die Grafschaft Schwerin, Albrecht V. und Johann IV. stifteten 1419 die Universität Kostoc und Heinrich IV. beherrschte seit 1471 ganz Mecklenburg. Von seinem Sohne, Magnus II., stammen alle weiteren Herzoge ab, eine partielle Teilung fand 1534 statt, Heinrich V. erhielt Schwerin und Albrecht VII. Güstrow; sie führten 1524 die Reformation ein. Albrechts VII. Söhne, Johann Albrecht I. und Ulrich, teilten wieder 1555, Ulrich erhielt Güstrow, Johann Albrecht Schwerin, doch starb Alrich 1603 ohne Sohn. Dem Herzoge Johann Albrecht I., der Schwerin, doch farb Alrich 1603 ohne Sohn. Dem Herzoge Johann Albrecht II., der Erimogenitur einführte und weitere Landesteilung verbot, waren seine Ensel, Adolf Friedrich I. und Johann Albrecht II., ungehorsam, indem sie 1611 teilten und die Linien zu Schwerin und Güstrow gründeten. Fede Linie erhielt 19 Aemter. Die Herzoge nahmen am Dreißigjährigen Kriege teil, Wallenstein vertrieb sie 1627, der Kaiser ächtete sie und belehnte Wallenstein 16. Juni 1629 mit und die Söhne Heinrichs II., des Herrn zu Stargard und Rostock, stifteten 1352 die trieb sie 1627, der Kaiser achtete sie und belehnte Wallenstein 16. Juni 1629 mit Mecklenburg, doch restituierte Schweden 1631 die Herzoge; sie söhnten sich 1635 mit dem Kaiser aus und suchten ihr grauenhaft verwüstetes Land zu heben; 1648 ver-Ioren sie im Westfälischen Frieden die Stadt Wismar, die Aemter Boel und Neu-kloster an Schweden, erhielten aber zur Entschädigung die Bistümer Schwerin und Rateburg, die Johanniterkomtureien Mirow und Nemerow. Die Güstrower Linie erlosch 26. Oktober 1695 in Gustav Adolf und der Kaiser ließ das Land dis 1697 verwalten. Von den Sohnen Abolf Friedrichs feste Chriftian Ludwig, ein warmer Anhänger Ludwigs XIV. und seit 1663 katholisch, die Schweriner Linie fort, Adolf Friedrich II. begründete die zu Strelitz, wo er seine Residenz nahm. Dänen, Brandenburger und Schweben hausten 1675—1679 im Lande, Chriftian Ludwig und seine Stände lagen in stetem Streite. Bei seinem Tode 1692 folgte ihm trog der Proteste Adolf Friedrichs II. sein Neffe Friedrich Wilhelm, dem der Kaiser 1697 auch Güstrow zusprach, mährend Schweden, Brandenburg und Braunschweig-Lüneburg für Adolf Friedrich die Waffen ergriffen. Am 8. März 1701 kam es zum Hamburger Teilungsvergleiche: Friedrich Wilhelm erhielt Güstrow, Abolf Friedrich II. das Fürstentum Rayeburg nehst Sitz und Stimme auf Neichs- und Kreistagen, die Komtureien Mirow und Nemerow, die Herrschaft Stargard, jährlich 9000 Thaler aus dem Boihenburger Zolle; die Primogenitur wurde in beiden Linien bestätigt, nur die

Schweriner Linie aber durfte Landtage berufen.

A) Mecklenburg-Schwerin. Stete Zwiste zwischen Herzog und Ständen erfüllten die Regierungen der Herzoge Friedrich Wilhelm und Karl Leopold, der Nordische Krieg verheerte ihr Land, der Kaiser verhing 1719 die Reichsexekution über Karl Leopold, dem nur Domit blieb, und der Reichshofrat fette ihn 1728 ab; sein Bruder, Christian Ludwig II., wurde Administrator, 1733 kaiserlicher Kommissarius, 1747 Herzog, und errichtete 18. April 1755 mit Ritter- und Landschaft den Rostocker Landesvergleich, dem die Strelitzer Linie beipflichtete: ein vollkommener Sieg des Feudalismus über die Fürstenmacht, die Ritterschaft zeigte sich als die eigentliche Landesherrin. Unter Friedrich litt das Land im Siebenjährigen Kriege, weil der Herzog gegen Preußen auftrat; er gründete 1760 die 1788 mit Rostock vereinigte hohe Schule zu Bühow und erwarb im Teschener Frieden 1779 trog des Grimms der Ritterschaft das Privilegium de non appellando. Sein Neffe, Friedrich Franz I., löste 1787 vier seit 1731 an Preußen verpfändete Nemter ein, nachdem er 1786 dem Fürstenbunde (§ 95) beigetreten, und blieb infolge der Demarkationslinie vom 17. Mai 1795 (§ 114) in den Revolutionskriegen neutral. Von Schweden erwarb er 19. August 1803 als Pfandschaft Stadt und Herrschaft Wismar mit den Aemtern Poel und Neukloster wieder. Auch 1805 blieb er neutral, am 6. August 1806 wurde er souverän, 28. November 1806 aber ließ Napoleon sein Land besetzen; auf russische Verwendung im Tilsiter Frieden 7. Juli 1807 restituiert. trat er 22. März 1808 in Bayonne dem Rheinbunde bei, stellte Napoleon sein Kontingent, verließ ihn aber 14. März 1813 zuerst unter allen deutschen Fürsten und rief am 25. d. M. seine Truppen heim. Obwohl souverän, veränderte Friedrich Franz aus Ohnmacht dem Adel gegenüber nur unwesentlich die ständische Ber-fassung. Seine Truppen kämpsten mit den Alliierten gegen Napoleon, Davout brach nochmals in Mecklenburg ein, mußte aber im September 1813 weichen. Lebhaft arbeitete der Herzog auf dem Wiener Kongreffe für Wiederherstellung des Kaifertums. Er trat 8. Juni 1815 dem Deutschen Bunde bei, wurde 9. Juni Großherzog und "Königliche Hoheit" und nahm am 14. d. M. diese Titel an; am 2. Mai 1817 schloß er sich der Beiligen Allianz an. 1817 vereinbarte er mit den Ständen ein organisches Staatsgeset, das aber der elenden Verfassung keine Silfe brachte, und 1819 fiel die Leibeigenschaft. 1837 folgte ihm sein Enkel Baul Friedrich, 1842 beffen Sohn Friedrich Franz II. B) Mecklenburg-Strelit. Der Sohn Adolf Friedrichs II., Adolf Fried-

rich III., grundete Neu-Strelit, und unter feinem Neffen, Karl II. Ludwig Friedrich, blieb das Land 1806 auf Bayerns Berwendung hin von französischer Oktupation verschont. Seit 6. August 1806 souverän, trat der Herzog 18. Februar 1808 in Paris dem Rheinbunde bei, die Rheinbundszeit kostete dem Lande 2 Millionen Thaler; 25. März 1813 trat er aus dem Rheinbunde, erhielt 17. Juni 1815 die Titel Groß-herzog und "Königliche Hoheit", die er am 28. d. M. annahm, und trat 8. Juni d. J. in den Deutschen Bund. Den im Parifer Frieden erlangten Distrikt im Saardepartement mit 10 000 Seelen verkaufte sein Sohn und Nachfolger, Großherzog Georg (feit 1816), 1819 für eine Million Thaler an Preußen. 1860 folgte beffen Sohn Friedrich Wilhelm. — [v. Lühow, Versuch einer pragmatischen Geschichte von Mecklenburg, 3 Bde., 27—35. F. Wigger, Stammtafeln des großherzoglichen Hauses von Mecklenburg, im 50. Jahrgange der Jahrbücher und Jahresberichte des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde, 85. W. Kaabe, Mecklenburgische Vaterlandskunde, 3 Bde., 2. Auskl., 93—96.]

6) Oldenburg. 1088 erscheint Elimar I. als Graf von Oldenburg; die Söhne des Grafen Johann X., Johann XI. und Christian IV., gründeten 1334 die Linien Oldenburg und Velmenharst dach erkatere 5. April 1435 und Vietrich Fortus

Oldenburg und Delmenhorst, doch erlosch letztere 5. April 1435 und Dietrich Fortunatus von der Oldenburger Linie erbte; er erheiratete 1424 das Amt Harpstedt und Ansprüche an Holstein. Während sein Sohn Christian 1448 König von Dänemark, 1450 von Norwegen und 1457 von Schweden, 1460 Herzog von Schleswig und Graf von Holstein wurde, teilten 1463 dessen Brüder, Gerhard und Morit IV., doch erbte ersterer schon 1464 Delmenhorst von Moritz und erwarb 1481 Barel, legte auch bereits den Grund zur Aushebung der Leibeigenschaft. Sein Sohn, Johann XIV., trug aus den Rriegen mit den Friesen 1517, 1521 und 1523 das Stedinger und

Butjadinger Land davon, überließ hingegen Jever an Oftfriesland. Graf Anton I., sein Sohn, führte die Reformation ein, säkularisierte wacker, schloß sich im Schmalkalbischen Kriege dem Kaiser an, erhielt durch ihn 1547 Delmenhorst und 1548 Harbisch, die Gerhard verloren, wieder und 1575 vererbte die letzte Herrin von Jever ihre Herrigdischen Feinen Sohn Johann XVI., der vorerst für Oldenburg die Primogenitur einführte. Dessen Sohn, Anton Günther, bewahrte sein Land vor dem Dreißigjährigen Kriege, erward 1623 und 1653 den einträglichen Weserzoll, 1624 Knyphausen und 1647 siel ihm Delmenhorst durch den Tod eines Betters wieder zu. Ohne legitime Söhne, setzte er durch den Kendsburger Vertrag vom 16. April 1649 den König von Dänemark und den Hendsburger Vertrag vom 16. April 1649 den König von Dänemark und den Hendsburger Vertrag vom Haupterben ein, vererbte Jever an Anhalt-Zerbst, den Allodialnachlaß, die souveräne Herrschaft Knyphausen, Varel, die Vogteien Jahde und Schwei seinem Bastarde, dem Grafen von Altenburg, und beschloß 9. Juni 1667 sein Haus, das sich von Wittesind ableitete.

Dänemark ergriff sofort Besit, vertrug sich 1676 mit dem Ansprüche erhebenden Hause Polstein-Ploen durch Albtretung des Amts Travendal z. und ließ Olbenburg und Delmenhorst durch Statthalter verwalten. Am 16. Oktober 1773 aber trat König Christian VII. nach sehr langem Prozesse mit Hossikasischen VII. nach sehr langem Prozesse mit Hossikasischen Dibenburg und Delmenhorst dem Chef der Linie Kolftein Sottorp, dem Größürsten-Dronfolger Paul von Rußland, ab, der gemäß der Peterhoser Alte vom 12. Juli d. J. die Lande am 10. Dezember d. J. dem Fürstbischofer Arte vom 12. Juli d. J. die Lande am 10. Dezember d. J. dem Fürstbischofer Friedrich August von Lübeck, dem Chef der jüngeren Gottorper Linie, überließ. Troß der Proteste des schwedischen Königshauses als älteren holsteinischen Stamms bestätigte der Kaiser am 27. Dezember 1774 das Abkommen und belieh Friedrich August 22. März 1777 mit dem Lande als einem Herzzogtume Oldenburg; fortan führte der neue Herzzog am Reichztage die Stimme Hossikorp, das Braumschweiger Haus belieh ihn mit dem Stedinger- und Butsadinger Lande. Ueber den Reichzbeputationshauptschluß von 1803: siehe § 122, 2. 1806 besehten Franzosen und Heichzbeputationshauptschluß von 1803: siehe § 122, 2. 1806 besehten Franzosen und Holünder das Land, die herzzogtiche Framilie entstoh, erhielt aber 1807 im Tilster Frieden das Herzzogtum wieder und der für den gemütskranken Herzzog amtierende Administrator, Peter Friedrich Ludwig, schloß sich 14. Oktober 1808 dem Rheinbunde an. Er sehnte 1810 den Umtausch Oldenburgs gegen Ersurt ab, worauf Napoleon am 10. Dezember d. Hender Kriedrich Ludwig, schloß sich 14. Oktober 1808 dem Rheinbunde an. Er sehnte 1810 den Umtausch Oldenburgs gegen Ersurt ab, worauf Napoleon am 10. Dezember d. Hender Ludwig, schloß sich erszog und Administrator gingen nach Außland, erhielten erst im Herbrich Undwig, am 28. Mai 1829 Großherzogtum wieder und traten 8. Juni 1815 in den Deutschen Bund. Der Wieder Kaul Friedrich August, der Nachfolger und Sohn Peter Friedrich Ludwigs, am 28. M

# § 152. Herzogtümer.

Den Herzogstitel führten Holstein und Lauenburg, Braunschweig, Nassau, Sachsen-Gotha-Altenburg, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Hildburg-hausen, Sachsen-Koburg-Saalseld, Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, Anhalt-Köthen.

<sup>1)</sup> Holstein und Lauenburg. Dänemark trat für diese Herzogtümer 8. Juni 1815 dem Deutschen Bunde bei, König Friedrich VI. verhieß Holstein am 17. August 1816 eine landständische Versassung, doch erst 1831 erhielt es beratende Provinzialstände.

<sup>2)</sup> Braunschweig (-Wolfenbüttel). Herzog August, der Neffe Herzog Wilhelms des Jüngeren von Braunschweig-Lüneburg (siehe bei "Hannover"), erbte 11. August

1634 bei dem Aussterben des mittleren Saufes Braunschweig-Wolfenbüttel das Herzogtum Wolfenbuttel, fuccedierte feinem Bruder 26. Oftober 1636 auch in Dannenberg, verlegte 1643 die Refidenz nach Bolfenbuttel, grundete hier die berühmte Bibliothef und hob sein Herzogtum in jeder Weise. Durch den Hildesheimer Rezeß vom 12. Mai 1649 siesen das Amt Lutter am Barenberg, Aloster Frankenberg, der Hof Bodenstein und die Hoheit über Bodenburg an ihn, im Braunschweiger Verzesich vom 17. Mai 1651 erhielt er die Grafschaft Blankenburg und die Hoheit über die rheinsteinschen Gebiete. Von seinen Söhnen gründete der dritte, Ferdinand Albrecht, die Linie BraunschweigesVeren, die beiden älteren, Audoss August und Unton Ulrich, folgten ihm in der Regierung und eroberten 1671 die Stadt Braunschweig. wogegen sie dem Hause Luneburg die Aemter Dannenberg, Hikacker, Luchow, Wustrow und Scharnebeck abtraten. Im Celler Frieden von 1679 erhielten sie gemeinsam mit dem Lüneburger Hause das Amt Thedinghausen und die Vogtei Dorverden von Schweden. Anton Ulrich lag in Krieg mit der Lüneburger Linie, der er die Kurwürde mißgönnte, mußte nach Gotha fliehen, gab 1706 im Rezesse mit Hannover die Ansprüche an dessen Gebiete auf und erhielt von ihm das Amt Tampen nehft drei Gifhorner Dörfern; 1707 erhob der Kaiser Blankenburg für ihn zum Fürstentum. Er wurde 1710 katholisch. In seinem Sohne, Ludwig Rudolf, erlosch 1. März 1735 die Linie zu Wolsenbüttel, die zu Bevern succedierte und nannte sich nun Braunschweig-Wolsenbüttel. Auf Ferdinand Albrecht II., an den das Land siel, folgte alsbald 1735 sein Sohn Karl I., der 1753 die Residenz nach Braunschweig verlegte und hier das Carolinum schus. Er überhäuste den Staat mit Schulden und ergriff im Siebenjährigen Rriege für feinen Schwager, Friedrich den Großen, Partei; die Franzosen überschwemmten sein Land, zwangen ihn schließ= lich 1757 zum Bündnisse und nahmen harte Rache, als er ihnen entschlüpfte; erst Ende 1761 raumten sie das ausgepreßte Land. Ein Ronturs drohte, doch ordnete der ritterliche Erbprinz Karl Wilhelm Ferdinand seit 1773 das Finanzwesen, und seit er (26. März 1780) die Krone trug, hoben sich die Kräfte des Landes; einer der ausgezeichnetsten Feldherren der Zeit, war er als Politiker wenig glücklich. Um 5. April 1795 trat er dem Baseler Frieden (§ 112) bei und wies "Ludwig XVIII." und die andern Emigranten aus; als er aber 1806 nochmals als Preußens Feldherr gegen Napoleon zum Schwerte griff, unterlag er bei Auerstädt und flüchtete, beider Augen beraubt, nach Ottensen, wo er 10. November d. J. starb. Die Fransosen besehren am 26. Oktober sein Land, lösten das Militär auf, brandschatzten zwei Millionen Thaler und Napoleon erklärte die Dynastie für abgesett; am 18. August 1807 verleibte er das Herzogtum dem Königreiche Westfalen ein. Restaurationsversuch des Sohnes Karl Bilhelm Ferdinands, des Gerzogs Friedrich Wilhelm, der fein lettes, das Fürstentum Dels in Schlesien, an Breugen verpfändet hatte, scheiterte 1809, und erst am 22. Dezember 1813, nach Westfalens Zusammenbruch, konnte er den Thron einnehmen, bildete alsbald ein Heer, führte es 1815 gegen Naspoleon und fiel am 16. Juni d. J. bei Quatrebras. Der Prinz von Wales und Prinz-Regent Georg überließ als Vormund der Söhne, Karl II. und Wilhelm, dem Minister Grasen Münster die Leitung der Geschäfte; von London aus wurde Braunschweig patriarchalisch, aber gewissenhaft regiert und am 25. April 1820 mit einer dem Zeitgeiste nicht mehr entsprechenden landständischen Berfassung beglückt. Um 8. Juni 1815 wurde Braunschweig Bundesstaat, der Herzog "Hoheit". [Savemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Luneburg, Drei Bande, 53-57. D. v. Beinemann, Geschichte von Braunschweig und hannover, 3 Bbe., 84 - 92.1

Nassau. Die Ahnherren des Hauses Nassaussitzund des Erafen von Laurenburg, von denen urkundlich Graf Dudo 1093 zuerst auftritt und mit seinem Bruder Drutwin 1101 die Burg Nassau baute. Zum erstenmal erscheint 1160 ein Graf von Nassau, Ruprecht, der Bater Walrams I. Letzerer erward Besitz in Weilburg und stard I. Februar 1198. Sein Sohn, Heinigau 20., gründete Dillenburg, und desselehen erhielt, hatte großen Besitz im Rheingau 20., gründete Dillenburg, und dessen Söhne, Walram II. und Otto, teilten 17. Dezember 1255 in zwei durch die Lahn abgegrenzte Hilfen. Otto begründete die in den Niederlanden noch regierende königliche (ottonische) Linie, Walram, in dessen Teil Fostein und Weilburg sielen, die heutige herzogliche oder walramische Linie; gemeinsam blieben Burg Nassau walramische Gebiet blieb dis 1355 ungeteilt; Adolf, der deutscher König wurde, erward 1294 die Herrschaft Weilburg, sein Sohn, Gerlach I., 1327 Razenelnbogen, sein

Sohn, Johann I., Merenberg und Gleiberg. 1355 teilten Gerlachs I. Söhne, Abolf I. und Johann I., und gründeten die Linien Rassau-(Wiesbaden)-Istein und "Weilburg; erstere verpfändete Ratenelnbogen, führte 1540 die Reformation ein und erslosch 9. Juni 1605 in Johann Ludwig II.; letzere wurde zwar 25. September 1366 in den gefürsteten Grasenstand erhoben, machte aber keinen Gebrauch davon. Johann I. erward saarbrücksichen Besitz u. s. w., sein Sohn Rhilipp I. erheiratete (1393) Kirchbeim-Boland, Stauff, Tannensels, Frankenstein, Liedenstein, Osterspay, Niederhosbeim 2c., kauste 1405 Neuweilnau, Usingen 2c. und 1416 Reichelsheim; seine Söhne, Philipp II. und Johann II., teilten 27. Februar 1442 in die Nedenlinien Weilburg und Saarbrücken, von denen letztere 1574 erlosch. Philipps Urenkel, Philipp III., sührte 1526 die Reformation durch, nahm am Schmalkaldener Bunde teil und tauschte 1536 von Hefen das Amt Burgschwalbach und dessen Anteil am Amte Löhnberg ein. Seine Söhne, Albrecht und Philipp IV., teilten 1561 die väterlichen Lande und 1574 das Saarbrückner Gebiet (siehe oben), Philipp erward die Häselburg und Westenstein und Mibrecht teilte 1585 die disherigen Gemeinschaften Kassamt Alltenweilnau und Albrecht teilte 1585 die disherigen Gemeinschaften Kassamt Alltenweilnau und Albrecht teilte 1585 die disherigen Gemeinschaften Kassamt Vessund war seit 29. März 1602 Besitzer aller Saarbrückschen und Beilburger und seit Johan kriften Lande. Sichen Budwig die zu Saarbrücksen und Eriken den Krüden Lode aber, 8. November 1626, teilsen seine Söhne 1629: Johann stistet die Linie Johann der Oreiksalischen und der Oreiksalischen Landen Erike die Einie vorteiken und erst der Besitstütsche Frede vom 4. Oktober 1648 restituterte die drei Linien. In den Ariegen Ludwigs XIV. litten die Saarbrückener Gebiete schwer.

A) Nassau=Fd stein. Am 4. August 1688 nahm des Stifters Sohn, Georg August Samuel, den reichsfürstlichen Titel an, doch erlosch mit ihm die Linie 27. Oftober 1721 und ihre Gebiete sielen an Nassau-Saarbrücken und »Ottweiler.

B) Naffau-Saarbrücken, Naffau-Ufingen. Des Stifters Sohne, Johann Ludwig, Gustav Adolf und Walrad, teilten Saarbrücken am 31. März 1659, es entsstanden die Unterlinien zu Ottweiler, Saarbrücken und Usingen; die zu Saarbrücken erlosch 6. Dezember 1723 im Grafen Karl Ludwig, ihr Gediet siel an die zu Ottweiler, die mit ihr 1721 die zu Hossein steilen deerbt hatte, aber 25. Mai 1728 im Grafen Friedrich Ludwig auch erlosch. In Usingen erhielt Walrad für sich und sein Haus 4. August 1688 die Erneuerung der Fürstenwürde (siehe oben), seine Land litt im spanischen Erbsplgekrieg und in den andern Kriegen Ludwigs XIV. Seine Enkel erdten 1728 die Josteiner, Ottweiler und Saarbrückener Gediete und teilten am 23 Dezember 1735: Karl stiftete die Linie zu Usingen (mit Usingen. Hosseiner). Wieß-23. Dezember 1728 die Johemer, Ottweiter und Saatbrutenet Gebiete und tetten am 23. Dezember 1735: Karl stiftete die Linie zu Using en (mit Usingen, Josephan, Wies-baden und Lahr), Wilhelm Heinrich die zu Saarbrücken (mit Saarbrücken, Ottweiler, Saarwerden, Herbitzheim, Jugenheim, Homburg); nachdem die Franzosen 1792 Saar-brücken besetzt und Februar 1793 Saarwerden Frankreich einverleibt hatten, erlosch die Saarbrückener Linie am 27. April 1797 im Fürsten Heinrich und ihr Land siel an Usingen. Fürst Karl in Usingen trat dem nassauischen Erbvertrage von 1736 bei, führte für seine Linie 23. Dezember 1754 die Primogenitur ein und nahm 1744 in Biebrich Residenz; sein Sohn Karl Wilhelm (seit 1775) ersebte schwere Kriegsnöte, erbte 1797 die Saarbrückener Lande, erhielt im Reichsdeputationshauptschluß von 1803 für seinen Verlust glänzenden Ersah (siehe § 122, 2) und starb 17. Mai 1803. Sein Bruder und Nachfolger Friedrich August wurde Mitglied des Rhein-bunds und nahm 1. August d. J. als Senior der walramischen Linie den Titel eines souveränen Herzogs von Kassau an; der ganze Kompley der walramischen Linie wurde für ein unteilbares Herzogtum Nassau erklärt, in dem vom 1. Januar 1812 an der Code Napoléon galt. Diese abermalige Vergrößerung, 31 Quadratmeilen mit 84000 Seelen, bezahlte Naffau mit schweren Kriegsnöten und Blutopfern in Napoleon's Feldzügen. Um 23. November 1813 trat Friedrich August den Alliterten bei, am 8. Juni 1815 in den Deutschen Bund, und der Wiener Kongreß bestätigte der walramischen Linie das Erbrecht an das Großherzogtum Luremburg für den Fall des Aussterbens der ottonischen Linie (siehe oben). Um 31. Mai 1815 überließ Friedrich August tauschweise an Preußen einen Teil der Aemter Ballendar, Ehrenbreitstein und Gerschbach, die Stadt Neuwied, das Kirchspiel Samm an der Sieg und die Aemter Linz, Altenwied, Schönberg, Altenkirchen, Schönstein, Freus-burg, Friedenwald, Dierdorf, Neuerburg, Hammerstein mit Irlich und Engers, Heddesdorf, Braunfels, Greifenstein und Hohensolms, erhielt dagegen von Preußen Die oranischen Fürstentumer Dies, Sadamar und Dillenburg mit Beilftein, aber ohne

Burbach und Neunkirchen, von beiden letzteren Aemtern und vom Fürstentum Siegen eine Reihe Gemeinden im Belauf von 12000 Seelen, die Herrschaften Westerburg und Schaded und den bisher bergischen Teil des Amts Runkel. Aus der Kriegsentschädigung erhielt der Herzog im Pariser Frieden 1815 1275 889 Frank. Schon am 2. September 1814 gaben der Herzog und der Fürst zu Weilburg zuerst unter den deutschen Fürsten dem Herzogtum Nassau eine Verfassung mit wesentlichen Volksrechten. Um 24. März 1816 erlosch in Friedrich August der Mannsstamm der Usinger Linie und das Herzogtum siel an die Weilburger, die letzte überlebende walramische Linie.

C) Naffau-Beilburg. Ernst Kasimir, Stifter dieser Linie (fiehe oben), erhielt 1651 im Gothaer Bergleiche zu feinen Gebieten noch Reichelsheim, Rirchheim und Stauff mit Rodenkirchen 2c. und starb 16. April 1655. Sein Enkel Johann Ernst lehnte 1688 den erneuerten Fürstentitel ab und teilte 1703 das bisher gemeinsame Amt Hüttenberg mit Hessen-Darmstadt; sein Sohn Karl August schloß im Mai 1736 einen Erbvertrag mit den Linien zu Saarbrücken, Oranien und Ufingen (erneut 1783) und nahm 27. September 1737 den Fürstentitel an. Sein Sohn, Fürst Karl Christian, führte 4. März 1761 die Primogenitur ein, erwarb 1773 von Nassau-Diez das Amt Löhnberg und fein Sohn Friedrich Wilhelm, infolge Beirat mit der Erbtochter, 1799 die Grafschaft Sann-Hachenburg, doch sah dieser seit 1792 sein Land den Franzosen preisgegeben. Für feine Ginbuße im Luneviller Frieden erhielt er im Reichsdeputations= hauptschluß von 1803 (siehe § 122, 2) Ersat. Im Rheinbunde stellte er Napoleon feine Truppen, ging einen Weg mit dem Berzoge, feinem Better, in Ufingen (fiehe oben), trat in Frankfurt 23. November 1813 zu den Alliierten und stritt gegen Na= poleon. Er trat 8. Juni 1815 in den Deutschen Bund und am 9. Januar 1816 folgte ihm sein Sohn Wilhelm. Das Erlöschen der Usinger Linie machte diesen am 24. März d. J. zum Herzoge von Nassau, er vereinigte alle walramischen Lande und schuf ein einheitliches Staatswesen. Um 17. Oktober 1816 tauschte er von Preußen gegen das Amt Athach und seinen Anteil an Siegen und an den Aemtern Burbach und Neunkirchen die niedere Grafschaft Katenelnbogen ein, am 25. April 1817 trat er zur Heiligen Allianz. 1839 folgte ihm sein Sohn Abolf, der 1866 fein Land verlor (fiehe unten § 200, 9). — [Th. Schliephake und R. Menzel, Ge-

schichte von Nassau, 7 Bde., 66-89.]

4) Sachsen-Gotha-Altenburg. Herzog Ernst der Fromme erhielt bei der Teilung vom 13. Februar 1640 (siehe "Sachsen-Weimar") das Herzogtum Gotha (die Alemter Gotha, Tenneberg, Reinhardsbrunn, Georgenthal, Ichtershaufen, Wachsenburg, Schwarzwald, Tonnborf, Königsberg zc.) und durch den Tod feines Bruders Albrecht von Eisenach im Teilungsrezeß mit seinem Bruder Wilhelm zu Beimar am 30. März 1645 noch die Aemter Heldburg, Rreienberg, Gißfeld, Beilsdorf, Salzungen, Allens dorf und Volkenroda, durch den Teilungsvertrag wegen Henneberg mit Kursachsen (fiebe "Sachsen, Königreich") 9. August 1660 die Aemter Frauen-Breitungen, Wasungen und Sand, vermehrte auch fein Land 16. Mai 1672 aus der Altenburger Erbschaft (fiehe bei "Sachsen-Beimar") um die Fürstentumer Altenburg und Koburg und um Die Bennebergischen Lande. Bon ben Sohnen Diefes mufterhaften Fürsten, der 26. Marg 1675 starb, stammten die Linien von Gotha-Altenburg, Koburg, Meiningen, Kömhild, Eifenberg, Silbburghausen und Saalfeld ab, unter die das Gothaer Land 1680 geteilt wurde, doch erloschen die zu Koburg, Eisenberg und Römhild schon 1699, 1707 und 1710 und ihr Gebiet siel den andern Linien zu. Der in Gotha-Altenburg succedierende Herzog Friedrich I. führte 1685 die Primogenitur ein, sein Sohn Friedrich II. erward 1695 Ober-Kranichseld und nach langem Zwiste mit den andern
Linien 1721 das Fürstentum Eisenberg und sieben Zwössteld Urenkal August (seit 1804) Land litt schwer im Siebenjährigen Kriege. Friedrichs Urenkel August (seit 1804) hatte durch die Napoleonischen Kriege viel zu leiden, trat 15. Dezember 1806 in Posen als souveraner Herzog in den Rheinbund, stellte Napoleon sein Kontingent, schloß sich 24. November 1813 in Frankfurt den Alliierten an und bekämpste Napoleon. Er entfagte 1805 ber feit 1680 geubten Soheit über Saalfeld zu Gunften Roburgs und tauschte die sieben Zwölftel von Themar (siehe oben) gegen das koburgische Drittel vom Amte Kömhild aus. Er trat 8. Juni 1815 in den Deutschen Bund und 30. Dezember 1817 zur Heiligen Allianz. Mit seinem katholischen Bruder und Nachsfolger, Friedrich IV. (seit 1822), erlosch das Haus 11. Februar 1825; die Herzoge von Meiningen, Hildburghausen und Koburg ergriffen gemeinsam Besitz, doch erfolgte 12. November 1826 in Hildburghausen die Erbteilung (siehe bei diesen Staaten). — [A. Bed, Geschichte des gothaischen Landes, Bd. I, 68.]

5) Sachsen - Meiningen. Der dritte Sohn Herzog Ernfts des Frommen von

Gotha (fiebe "Sachsen-Gotha-Altenburg"), Berzog Bernhard I., stiftete 1680 die Linie zu Meiningen (Meiningen, Maßfeld, Salzungen, Kloster Allenborf, Wasungen, Sand, Frauen-Breitungen, Herpf und Stepfershausen, Ullenborf und Mehlis, das Gut Henneberg); sein Sohn Ernst Ludwig I. erhielt 1721 aus der streitigen Altenburger Erbschaft die Aemter Sonneberg und Neuhaus und zwei Dritteile vom Amte Kömhild und erwarb 1723 von Hildburghausen das Amt Schalkau gegen einige Behrunger Borfer. Sein Enkel Georg I. führte 1801 die Primogenitur ein, seine Witwe trat als Regentin für ihren Sohn Bernhard, der nun souveräner Herzog wurde, 15. Dezember 1806 in den Rheinbund und 24. November 1813 zu den Alliierten, 8. Juni 1815 in den Deutschen Bund. Bernhard Erich Freund übernahm 17. Dezember 1821 felbst die Regierung, beanspruchte 1825 vergebens die ganze Gotha-Altenburgische Erbschaft auf Grund der Gradualerbfolge und erhielt 12. November 1826 gegen Abtretung der Kammergüter Kahlenberg und Gauerstädt an Roburg das Herzogtum Hilbburg-hausen außer den Aemtern Königsberg und Sonnenfeld, das Fürstentum Saalseld, die Koburger Orte links der Steinach, das Amt Themar, das Gothaer Drittel vom Amt Römhild, das Amt Kamburg mit der Saline Neufalza, Vierzehnheiligen, 15 Orten des Amts Gifenberg, Lichtenhann und Mosen, das Amt Kranichseld und verschiedene Hildburghäuser Lehnschaften im Meiningischen, 25 Quadratmeilen mit über 71 000 Seelen. Er gab bem Staate, ber nun Sachfen=Meiningen= Sildburg=

71 000 Seelen. Er gab dem Staate, der nun Sach en Meiningen Fildburg hausen (Sachsenber 1824 verliehene Berfassen) hieß, eine neue Gestaltung und dehnte die 4. September 1824 verliehene Berfassen 23. August 1829 auf alle Gebiete aus. 1866 mußte er zu Gunsten seines Sohnes Georg II. die Regierung niederlegen (siehe unten § 200, 9).

O Sachsen-Hibburghausen. Der sechste Sohn Ernsts des Frommen (siehe "Sachsen-Gotha-Allsenburg"), Herzog Ernst, stiftete 1680 die Linie zu Hildburghausen, erhielt die Aemter Hibburghausen, Helbburg, Sißseld, Beilsdorf und Schalkau, 1683 noch Königsberg und sührte die Primogenitur ein; sein Sohn, Ernst Friedrich I., siberließ Schalkau an Meiningen und erhielt 1721 aus der altenburgischen Erhschaft das Amt Behrungen, die Echterischen Leehen, den Hof Miltz und das Amt Sonnenseld. 1806 wurde sein Urenkel Friedrich souveraner Herzog, 15. Dezember d. J. Mitglied des Rheinbunds, schloß sich 1813 den Alliierten an und trat 8. Juni 1815 in den Deutschen Bund. Er gab seinem Lande 19. März 1818 eine neue Konstitution, trat 12. November 1826 seine gesamten Lande ab und erhielt das Fürstentum Altenburg mit Ausschluß des Amts Kamburg, Neusalzas, der 15 Gisenberger Orte, Lichtenhanns und Mosens, ferner die Lehensherrlichkeit über Schwanditz und elf saalfeldische Orte. Er nannte sich nun Herzog von Sach sen MItenburg und besaß 24 Quadratmeilen mit 108 000 Seelen. 1834 folgte sein Sohn Joseph, der 1848 zu Gunsten seines Bruders Georg abdankte, dem 1853 sein Sohn Ernst folgte.

7) Sachsen = Koburg = Saalfeld. Johann Ernst, der jüngste Sohn Ernsts des Frommen von Gotha (siehe "Sachsen-Gotha-Altenburg"), erhielt 1680 als Stifter der Linie Saalfeld die Aemter Saalfeld, Gräfenthal, Zella und Lehsten, 1682 auch die Stadt Pößneck 2c. und 1721 Stadt und Amt Koburg nebst den Gerichten Rodach, Neustadt an der Heide und Gestungshausen, Kloster Mönchröden, ein Drittel vom Umte Römhild und fünf Zwölftel vom Umte Themar; erft 1735 wurden Stadt und Amt Roburg feinem Sohne Chriftian Ernst übergeben und er nannte sich nun Berzog von Sachsen-Roburg-Saalfeld. Franz Josias, sein Bruder, führte die Primogenitur ein und dessen Urenkel Ernst I. wurde, obwohl er 15. Dezember 1806 dem Rheinbunde beitreten wollte, von Napoleon als Feind behandelt und 27. Januar 1807 seines Landes beraubt; auf russische Fürsprache im Tilsiter Frieden Juli 1807 restituiert, trat er als souveräner Herzog in den Rheinbund, stellte Napoleon sein Kontingent, trat nach der Schlacht bei Leipzig 1813 zu den Alliierten, bekämpfte Napoleon und erlangte, seit 8. Juni 1815 Mitglied des Deutschen Bundes, auf dem Wiener Kongresse und im Pariser Frieden das Fürstentum Lichtenberg links des Rheins, das er 1834 für zwei Millionen Thaler an Preußen verkauste. Um 8. August 1821 gab er eine Berfassung und am 12. November 1826 trat er das Fürstentum Saalseld, das Amt Themar und die links der Steinach liegenden koburgischen Orte ab, erhielt hingegen das Herzogtum Gotha ohne das Amt Kranichfeld und das Gothaer Drittel von Römhild, die Aemter Königsberg und Sonnenfeld ohne die Lehen im Meininger Oberlande, die Kammerguter Kahlenberg und Gauerstädt; er gewann dabei 17 Quadratmeilen mit 67 000 Seelen und nannte sich nun Herzog von Sachsen=Roburg=Gotha. 1844 folgte ihm Ernst II.

8) Anhalt. Otto der Reiche, Graf von Askanien im Schwabengau, Aschers= leben und Ballenftedt feit 1067, vollendete den Bau der Burg Anhalt im Selfethale,

erheiratete einen Teil der Billunger Guter in Oftfachsen und Thuringen, g. B. Bernburg, und erhielt von Kaiser Lothar die Ostmark. Sein Sohn, Albrecht der Bär (seit 1123), Graf von Ballenstedt, verlor im März 1131 die Ostmark, erhielt aber April 1134 die Nordmark, war 1138—1142 Herzog von Sachsen, erhielt 1142 die reiche orlamundische Erbschaft in Thüringen, das Reichserzkämmereramt, 1150 Brandenburg und Havelland, 1152 Plögfau. Sein Sohn, Bernhard I., der Afchersleben und das Land am Unterharze, an Saale, Mulde und Elbe, Blökkau 2c. erhielt. Heren und das Land um einergatzt, an Sante und etze, proglan all erzetet, Serzog von Sachsen, nannte sich zuerst Graf von Anhalt und starb 1212; sein älterer Sohn, Heinrich der Fette, erhielt die Grafschaft Anhalt, wurde 1218 Fürst und ist der Stammwater aller Anhalter Fürsten, er starb 1252. Von den durch seine Söhne gestisteten Linien erlosch die zu Aschersleben 1315 in Otto II. und Aschersleben ging an das Bistum Galberstadt verloren, die Linie zu Bernburg erlosch 1468 in Bernhard VI. nur die Linie Siegfrieds I. in Zerbst dauerte fort. 1307 kam Zerbst, 1370 die Grafschaft Lindau an letztere Linie, die sich 1396 in die Albertinische zu Köthen und in die Sigismundische zu Lerbst teilte. Letztere succedierte 1508 in den Köthener Gebieten in der Person Wolfgangs, des Freundes der Reformation, der 1547—52 seiner Lande beraubt war; sein Better Joachim II. Ernst vereinigte 1570 alle anhaltinischen Gebiete nochmals, seine Söhne aber teilten 1603 in die Linien Deffau, Bernburg, Plögkau, Berbit und Köthen.

Johann Georg I., der Stifter, führte fast mit Gewalt den A) Dessau. Calvinismus durch und unter seinen Söhnen litt das Land schwer im Dreißig= jährigen Kriege; sein Enkel Johann Georg II. war eifrig lutherisch und bessen Sohn Leopold I., der als "alter Dessauer" geseierte Held, führte die Primogenitur ein. Sein Enkel, der trefsliche Leopold III. Friedrich Franz (seit 1751), kaufte 1796 Walternienburg, erbte 1797 ein Prittel des Perdkern sein Contingent 1807 als souveraner Herzog in den Rheinbund, stellte Napoleon sein Kontingent, trat 1813, unter den ersten, zu den gegen Napoleon Alliierten und 8. Juni 1815 in den Deutschen Bund, konnte aber auf dem Wiener Kongresse seine Ansprüche an Alfchersleben und Lauenburg nicht durchfeten. Er ftarb 9. August 1817. Gein Enkel, Leopold IV. Friedrich, erbte 23. November 1847 Köthen, 19. August 1863 Bernburg und nannte fich feit 30. August 1863 Berzog zu Unhalt. 1871 folgte fein Sohn Friedrich.

B) Bernburg. Chriftian I., der Stifter, war 1620—1624 feines Landes beraubt: die von seinem Sohn Friedrich 1635 gegründete Unterlinie zu Harzgerode, an die 1665 Plötkau fiel, erlosch im Dezember 1709 und ihre Gebiete fielen an Viktor I. Amadeus von Bernburg, den Sohn des Kriegshelden Chriftian II. Derfelbe erwarb 1669 Gernrode, 1677 Honm, 1685 Belleben 2c. und führte 1677 die Primogenitur ein. Sein jungerer Sohn Leberecht erheiratete die Graffchaft Holzapfel und die Herrschaft Schaumburg im Nassaufichen und stiftete die Unterlinie von Bernburg-Schaumburg-Honn, die 24. Dezember 1812 im Mannsstamme erlosch: 1806 waren Holzapfel und Schaumburg unter nassauische Oberhoheit getreten, sie kamen nun an den Erzherzog-Palatinus Joseph, Somm an Bernburg. Leberechts Bruder, Karl Friedrich, trat das Umt Gröbzig an die Deffauer Linie ab, und fein Urenkel, Alexius Friedrich Chriftian, (seit 1796) erbte 1797 ein Drittel der Zerbster Lande, wurde noch von Franz II. am 15. März 1806 zum Gerzoge erhoben, 18. April 1807 als Souveran Mitglied des Rheinbunds, ließ sein Kontingent für Napoleon fampfen, trat im Oktober 1813 gu ben gegen ihn Alliierten, 8. Juni 1815 in den Deutschen Bund und ftarb 24. März 1834.

C) Plögkau. Köthen. Der Sohn des Stifters August, Leberecht, erbte 1665 Röthen, trat Plökkau der Bernburger Linie ab und nahm den Titel von Unhalt= Köthen an. Sein Neffe, Emanuel Leberecht, führte 1702 die Brimogenitur ein, was 1716 bestätigt ward, und bessen Urenkel, August Christian Friedrich (seit 1789), der 1797 ein Drittel der Zerbster Lande erbte, trat 18. April 1807 als souveräner Herzog dem Rheinbunde bei und äfste in lächerlichster Weise Frankreich in Köthen nach. Sein Neffe Ludwig (feit 1812) trat 1813 zu den Alliierten, 8. Juni 1815 in den

Deutschen Bund und starb 16. Dezember 1818.

D) Köthen. Im Sohne des Stifters Ludwig, Wilhelm Ludwig, erlosch die Linie 13. April 1665, Plögkau succedierte.

E) Zerbst. Des Stifters Rudolf Sohn, Johann, erwarb 1659 Walternienburg und Mühlingen, 1663 Fever, und mit seinem Urenkel, Friedrich August (seit 1747), erlosch die Linie 3. März 1793; Fever siel an seine Schwester, Katharina II. von Rußland, die Linien zu Dessauber und Köthen teilten Zerbst 28. Dessember 1797. — [Siebigk, Das Herzogtum Anhalt, 67. F. Knoke arbeitet an einer Unhaltischen Geschichte, von der seit 98 vier Lieferungen erschienen sind.]

## 8 153. Fürstentumer und Landgrafschaft.

Den Kürstentitel führten Schwarzburg-Sondershausen, Schwarzburg-Rudolstadt, Hohenzollern-Hechingen, Hohenzollern-Sigmaringen, Liechten-stein, Waldeck und Kyrmont, Reuß älterer Linie, Reuß-Schleiz, Lippe und Schaumburg-Lippe, den landgräflichen Titel Heffen-Homburg.

1) Schwarzburg. Graf Sizzo III. von Käfernburg (Revernburg) nannte sich 1118 nach der Schwarzburg, nach seinem Tode teilten Günther und Heinrich 1161. Günthers Linie in Käfernburg spaltete sich wieder, verlor ihren Besitz 1312 teils an das Haus Orlamünde, teils 1387 an Thüringen und erlosch 1387; die Linie Heinrichs in Schwarzburg teilte sich 1275 in Schwarzburg-Schwarzburg und Schwarzburg-Blankenburg. Diese Linien kauften die Berrschaft Arnstadt (1306) und die Schlöffer Bachsenburg und Leutenberg (1326), 1333 erhielten sie als Pfand die Leuchtenburg mit den Städten Roda und Kahla. Bei dem Erlöschen der Linie Schwarzburg-Schwarzburg 1397 erbte ihre Unterlinie Schwarzburg-Wachsenburg; Wachsenburg, Leuchtenburg und Kranichselb gingen verloren, auch diese Unterlinie erlosch. So blieb die Linie zu Blankenburg übrig, die sich auch nach Arnstadt nannte und der König Günther (gestorben 1349) angehörte; sie erwarb Arnstadt, Rudolstadt, Frankenhausen, Saalseld, König 20. und teilte 1374: die Linie zu Blankenburg erlosch, nachdem sie Saalseld verkauft, 1418, die zu Sondershausen besaß Sondershausen und Frankenhausen, erwarb Arnstadt, Plaue, Blankenburg, Tithstedt, Rottenburg, Kuffhausen, Heringen, Kelbra, Wiebe, Kudolstadt, Stadt Ilm, Schwarzburg und Leutenberg. Günther XL. "mit dem fetten Maule" vereinigte alle Schwarzburger Gebiete und führte die Reformation durch;

Maule" vereinigte alle Schwarzburger Gebiete und führte die Reformation durch; seine Söhne aber teilten und es entstanden 1584 resp. 1599 die Linien Arnstadt (Sondershausen) und Rudolstadt. Da nur die obere Grafschaft Keichsstand war, erhielten beide Linien Besigt im wechselseitigen Gebiete; die regierenden Grafen nannten sich "Viergrafen des Heiligen Kömischen Reiches".

A) Sondershausen. Der Stifter, Johann Günther I., erhielt zwei Dritteile der unteren, ein Drittel der oberen Grafschaft (die Aemter Sondershausen, Klengen, Gbesleben, Bodungen, Reula, Scherenberg, Käfernburg und Gehren, die Herrschaft Arnstadt, die Vogtei Hasselsen, die Städte Greußen und Ehrich. Die Linie kaufte 1623 (1631) die niedere Grafschaft Gleichen; von den Enkeln des Stifters wurden 1642 die Linien zu Urrstadt Sondershausen und Eheleben gestiftet: Arnstadt erlase Scheleben 1681 Arnstadt, Sondershausen und Gbeleben gestiftet; Arnstadt erlosch 1669, Gbeleben 1681, und die Linie zu Sondershausen spaltete sich in Sondershausen und Arnstadt. Der Kaiser erhob Christian Wilhelm in Sondershaufen und Anton Günther II. in Arnstadt am 3. September 1697 in den erblichen Reich Ifurstenstand, ihr Land zum unmittelbaren Reichsfürstentum; Kursachsen, dem die Oberhoheit bisher zustand, protestierte, und das Gesamthaus Schwarzburg ersangte erst im Hauptrecesse vom 8. Oktober 1719 die Anerkennung der fürstlichen Bürde und der Unmittelbarkeit gegen ein Jahrgeld; erst 18. Juni 1731 verzichtete Sachsen-Weimar gegen ein solches auf die Hohest über Arnstadt. Am 7. September 1713 schlossen die Schwarzburger Linien einen Familienpakt zur Wahrung gemeinsamer Interessen, erkannten auf immer die Zweiteilung des Landes an, verboten Landverkauf und »Verpfändung und führten die Primosgenitur ein. Da Anton Günther II., der seit 26. Mai 1709 den Fürstene Christischen 2000 Derember 1716 kinderlag stank forsiel kein Arbiet an Ausschlaft führtet. am 20. Dezember 1716 kinderlos stard, so siel sein Gediet an den Fürsten Christian Wilhelm in Sondershausen. Dessen Sohn, Heinrich XXXVIII., wurde 30. Mai 1754 in das Reichsfürstenkolleg eingeführt, und sein Großnesse, Fürst Günther Friedrich Karl I., trat 18. April 1807 als souveräner Fürst in den Rheinbund, stellte Napoleon statt I., trat 18. April 1807 als soliveraner Fürst in den Kheindund, stellte Napoleon sontingent, trat 24. November 1813 zu den gegen ihn Alliierten und wurde 8. Juni Mitglied des Deutschen Bundes. 1811 trat er an Weimar gegen Verzicht desselben auf die Rechte in Arnstadt Hableben, Tönnich und Vreitenheerde zc. ab; durch Verträge mit Sondershausen und Rudolstadt entsagten diese Staaten, Preußen und Sachsen-Gotha 1811, 1816 und 1819 Rechten in den gegenseitigen Gebieten; der Hürst von Sondershausen z. b. trat 1816 Bruchstedt, Botenheiligen, das Amt Groß-Bodungen, die Gerichte Allerberg, Hainröden und Utteroda an Preußen ab. 1837 folgte Günther Friedrich Karl II.

B) Rudolftadt. Albert VII., der Stifter der Linie, erhielt ein Dritteil der unteren und zwei Dritteile der oberen Grafschaft (die Aemter Frankenhausen,

Arnsburg, Straußburg, Heringen, Kelbra, Rudolstadt, Blankenburg, Schwarzburg, Paulinzelle, Könitz, Leutenberg und Jim, die Vogtei Seeberg, Schlotheim). Sein Nachkomme Ludwig Friedrich nahm den ihm vom Kaiser 2. Juni 1710 verliehenen erblichen Reichsfürstenstand am 4. Mai 1711 an und sein Enkel, Johann Friedrich, wurde am 30. Mai 1754 in das Reichsfürstenkolleg eingeführt. Fürst Ludwig Friedrich II. trat 18. April 1807 dem Rheinbunde als Souverän bei; sein Sohn Friedrich Günther stellte Napoleon dis zur Leipziger Schlacht 1813 sein Konstingent, bekämpste ihn dann auf seiten der Alliierten seit 24. November 1813 und trat 8. Juni 1815 in den Deutschen Bund. Am 8. Januar 1816 gab er eine Verfassung. Er trat 1806 an Preußen die Aemter Hechte in seinem Landdas Dorf Wolkramshausen gegen Verzicht auf preußische Rechte in seinem Landdas Dorf Wolkramshausen gegen Verzicht auf preußische Rechte in seinem Landdab. Ihm solgte 1867 sein Bruder Albert und 1869 dessen Sohn Georg. — [Apselsited hauf Verläussels von Keldberd und Kelbra und Schüchte des schwarzburgischen Hauses. 56. B. Hilbebrand. Statistis

ab. Ishm highe 1867 fein Studer Albert und 1868 besten Sohn Gebra, — [Apfelsed to Besten der Gebrer der Gebrer

A) He chingen. Des Stifters Eitel Friedrich III. Sohn, Johann Georg, ein treuer Anhänger Habsburgs und des Katholicismus, wurde 28. März 1623 Reichsfürst, aber erst sein Descendent Friedrich Wilhelm erlangte 9. Juli 1692 vom Kaiser die fürstliche Würde für alle Sprossen. Am 30. Juni 1653 wurde das Haupt des Hauses Gauses ins Reichsfürstenkolleg eingeführt. Die Linien in Hechingen und Sigmaringen schlossen 30. Kovember 1695 mit Friedrich III. von Brandendurg und mit Christian Ernst zu Bayreuth in Nürnberg eine Erdvereinigung (1707 erneut). Insolge der Kriege der französischen Revolution räumte Desterreich 1789 die Burg Hohenzollern, die es seit 1667 beseth hielt. Fürst Hermann Friedrich Otto verlor im Luneviller Frieden die von seiner Mutter, Gräsin von Hoensbroech, ererbten niederländischen Mediatbesitungen, wurde aber im Reichsdeputationshauptschluß entschädigt (siehe § 122, 2) und stellte als Souverän im Rheindunde Napoleon sein Kontingent. Sein Sohn, Fürst Friedrich Hermann, schloß sich im Dezember 1813 den Milierten an und trat 8. Juni 1815 in den Deutschen Bund; 1813 verkauste er Hischalt an Württemberg. 1838 folgte sein Sohn, Friedrich Wilhelm Konstantin, der 1849 sein Land an Preußen abtrat. In ihm erlosch die Linie 3. September 1869 und der Fürst von Sigmaringen nannte sich seitdem Kürst von Hohenzollern ohne Zusat.

B) Sigmaringen. Des Stifters Karl II. Sohn, Johann, wurde 28. März 1623 Reichsfürst, doch erhielt die Linie weder Sit noch Stimme am Reichstage. Kurbayern gab Johann die Herrschaft Schwabect und dessen Enkel, Maximilian I., erheiratete die bedeutenden Berghschen Güter in den Niederlanden. Als der Kaiser 9. Juli 1692 den Hohenzollern den Fürstentitel zugestand, nahm er hiervon die Nebenlinie zu Haigerloch aus, die Franz Unton, Maximilians jüngerer Bruder, gegründet hatte und die 1767 erlosch. Ein Enkel Maximilians, Franz

Milhelm, erbte die Berghschen Güter und begründete 1712 die Nebenlinie der Grafen von Hohenzollern-Bergh, die 1781 erlosch. Ihr Besitz siel an den Fürsten Karl Friedrich, Maximilians Urenkel. Sein Sohn, Fürst Anton Alons (seit 1785), büßte in den Revolutionskriegen alle Rechte in den Niederlanden ein, erhielt im Reichsbeputationshauptschlusse tale Kedie in den Accordance em, erzielt im Reichsbeputationshauptschlusse 1803 Ersat (siehe § 122, 2) und trat 1806 zum Rheinsbunde, im Dezember 1813 zu den Alliierten, wurde in die niederländischen Herrschaften restituiert, 8. Juni 1815 Mitglied des Deutschen Bundes und 10. Mai 1817 der Feiligen Allianz. 1831 folgte Karl, der 1848 zu Gunsten seines Sohnes Karl Anton abdankte, und dieser trat 1849 das Land an Preußen ab. — [L. Schmid, Die älteste Geschichte des erlauchten Gesamthauses der Königlichen und Fürstlichen

Hohenzollern, 3 Teile, 84—88.]

3) Liechtenstein. Schloß Liechtenstein über der Brühl bei Mödling ist der Stammfit der öfterreichischen Liechtensteine, der Liechtenstein-Nitolsburg, neben denen in Steiermark seit 1140 die Liechtenstein-Murau blühten, aber im 17. Jahrhundert erloschen. Zuerst erscheint Hugo von Liechtenstein urkundlich 1133—56, dessen Enkel Heinrich I. der König Ottokar von Böhmen 1249 die mährische Herrschaft Nikolsburg schenkte; seinem Enkel Hartneid II. gab König Johann 1336 Schloß Maidburg (Magdeburg) in Mähren. Sein Sohn Johann I. erwarb unter anderm 1370 Eisgrub, 1371 Pottensborf, 1376 Traburg, 1380 Neuhaus, 1385 Ravenspurg, 1394 Dürnholz und 1395 Feldsberg, fiel aber bei Herzog Albrecht III. von Defterreich in Ungnade und verlor 1395 fast alles außer dem mährischen Besitze. 1408 erbte fein Neffe, Johann II., Dobra, Agstein, Schidram 2c., sein Vetter, Hardneid V., kaufte Baumgarten, und dessen Vetter, Christoph III., wurde 1487 Erblandmarschall in Oesterreich. Seines Bruders Urenfel, Hartmann II., ftarb 1585 und seine Sohne Karl I. und Gundacker begründeten die nach ihnen genannten Linien; sie schlossen 1606 eine Erbeinigung, derzusolge stets der Erstgeborene in der Linie des Erstgeborenen "der Regierer" des Hauses ward. Karl, dem diese Bürde zufiel, erheiratete die Boscovitschen Guter Aussee und Czernahora und leistete Habsburg so treffliche Dienste, daß er 1603 für sich und seine Brüder das ungarische Indigenat erhielt und am 20. Dezember 1608 zum Reichsfürsten erhoben wurde; der Kaiser verlieh ihm und seinen Brüdern am 28. Dezember 1613 das Fürstentum Troppau erblich nach dem Rechte der Primogenitur. Karl kauste 1599 Auspit, 1607 Kunstadt, 1622 Landskron, Landsberg und Tyrnau, erhielt 1622 als Schenfung Mährisch-Trübau und Hohenstadt, als Lehen Schönberg, Goldenstein und Sisenberg; hierzu kamen noch 1622 das Herzog-tum Jägerndorf als erbliches Mannlehen, der Ankauf der großen Smirzizkyschen Herrschaften dei Prag, 1623 von Kaurzim und Deutschbrod 2c., 1624 von Petrowik. Sein Bruder Gundacker wurde 12. September 1623 in den erblichen Reichsfürsten-Sein Bruder Gundacker wurde 12. September 1623 in dem erhlichen Reichsfürstensstand erhoben und 20. Dezember 1633 erhielten seine Herrschaften Arummau und Offra den Titel eines Fürstentums; er erward Wolframitz und durch Heirat den Titel eines Grafen von Rietberg. Karls Sohn, Fürst Karl Eusedius, kauste 1638 Lundenburg und sein Sohn, Johann Adam Andreas, "der reiche Hans Adam", 1689 Klein-Mohra, 1692 Göding, 1695 und 1699 die Grafschaft Sternberg in Mähren, 1699 die Herrschaft Schellenberg, 1701 Judenau, 1702 Hradeck, 1703 Weißendurg und Kirchberg, 1707 Czech, 1708 Kotenhaus in Böhmen, 1712 die Keichsgrafschaft Baduz 2c., erhielt 1707 Sitz und Stimme auf den schwährschen Kreistagen wegen Schellenbergs und beschloß die Karlsche Linie Schellenbergs und beschloß die Karlsche Linie 16. Juni 1712. Die Gundackersche Linie succedierte in Gundackers Enkel, Fürst Anton Florian. Derselbe wurde 15. Februar 1713 in das Reichsfürstenkolleg eingeführt und tauschte 1718 von einem Vetter Schellenberg und Vaduz ein, die der Kaiser am 23. Januar 1719 zum Fürstenkum Liechtenstein erhob. Seine Descendenz erlosch 22. Dezember 1748 in seinem Enkel, Fürst Johann Nepomut Rarl, und es succedierte sein Neffe, Fürst Joseph Wenzel Lorenz. Deffen Neffen wurden 1772 die Begründer der beiden noch blühenden Linien, der Frang- und der Karllinie; erstere regiert seitdem im Fürstentum Liechtenstein. Des Stifters Sohn, Fürst Johann Joseph, kaufte 1807 den Stammsitz Liechtenstein und abdicierte Juli 1806 zu Gunsten seines dritten Sohnes Karl; dieser stellte Napoleon fein Kontingent bis zur Leipziger Schlacht, dann trat Johann Joseph zu den Alliierten, am 8. Juni 1815 in den Deutschen Bund, am 12. Oktober 1817 in die Hons, 1858 beffen Sohn Johann II. — [J. v. Falke, Geschichte des fürstlichen Hauses Liechtenstein, 3 Bbe., 68-82.]

4) **Balbed und Phrmont**. Das regierende Haus Schwalenberg hat zum Stammvater Hermann I., 1002 Graf des Gaues Lilithi und 1014 des Hwetigaues;

deffen Ur-Urenkel Widekind III., der 1137 ftarb, hieß zuerst Graf von Schwalenberg. Bon seinen Sohnen wurde Bolfwin I., der Schloß Waldec erwarb und sich danach nannte, der Begründer der Grafen von Schwalenberg und Balded, Bidefind IV. der von Pyrmont, die 1494 erloschen. Volkwins Enkel, Bolkwin III. und Adolf I., teilten 1236, ersterer erhielt Schwalenberg, Adolf Waldeck, doch erlosch des ersteren Linie 1362. Adolf I. erward Lichtensels, Sachsenberg und Fürstenberg. 1397 stif-teten die Söhne seines Nachkommen Heinrichs des Eisernen, Adolf III. und Heinrich VII., die Landauische und die Waldeckische Linie, die 1431 und 1438 ihre Lande Heffen zu Lehen gaben, mas Anlaß zu Streitigkeiten bis 1847 bot. Als die Landauische Linie 1495 erlosch, fiel ihr Gebiet an die Waldeckische. Aus letterer erwarb Otto III. 1450 Twiste. 1487 entstanden durch Teilung zwischen Heinrich VIII. und Philipp II. die Linien zu Wildungen und Eisenberg. Die Grafen nahmen die lutherische Lehre an und führten 1529 die Reformation durch, der sich zuletzt (1543) Corbach anschloß. Neue Teilungen zersplitterten das Ländchen, die Teillinien starben aus und seit 1598 gab es wieder nur zwei Linien, die neuere Wildungische und die neuere Gifenbergische. Diefelben erhielten 1625 Byrmont. Die Gifenberger Linie erlosch in dem berühmten Georg Friedrich, der 1. Juni 1682 Reichsfürst geworden, am 19. November 1692. Im Beftfälischen Frieden entsagte Seffen 1648 dem Anspruche der Landesherrlichkeit, doch blieb Waldeck ein foedum oblatum; der Zersplitterung des Landes wurde 1685 durch den Primogeniturpakt vorgebeugt und Christian Ludwig vereinigte 1692 nach dem Aussterben der Gifenberger Linie ganz Walbect und Phrmont. Sein Sohn, Friedrich Anton Ulrich, erhielt am 6. Januar 1712 die erbliche Reichsfürstenwürde, was er erst 18. Juli 1717 publizierte, und am 19. Dezember 1719 Sit und Stimme auf der Fürstenbank des oberrheinischen Kreises. Während sein Bruder Josias 1736 die noch bestehende Linie Waldeck-Bergheim, resp. Waldeck-Limpurg, stiftete, erhielt Friedrich Anton Ulrichs Enkel, Fürst Friedrich, 1803 eine fürstliche Virilstimme am Reichstage und trat 1805 Pyrmont seinem Bruder Georg ab. 1807 wurde Pyrmont Fürstentum, die Brüder traten als souveräne Fürsten am 18. April d. J. in Warschau in den Rheinbund und stellten Napoleon ihr Kontingent. Indem Georg 23. September 1812 dem Bruder in Walded succedierte, wurden beide Fürstentümer wieder vereinigt; sein Sohn, Georg Friedrich Heinrich (feit 9. September 1813), schloß sich im Januar 1814 ben gegen Napoleon Alliierten an und gab 14. Januar d. J. dem Lande eine Berfaffung, stieß aber damit bei den Privilegierten auf folchen Widerstand, daß er sich am 19. April 1816 zu einer neuen, gang ständischen bequemen mußte, in der mittelalterlicheständische und modern-konstitutionelle Einrichtungen wundersam verguickt waren. Er trat am 8. Juni 1815 in den Deutschen Bund. 1845 folgte sein Sohn Georg Viktor, am 1. Januar 1868 ging die Verwaltung in Preußens Hände über. — [E. Curpe und A. Hahn, Beiträge zur Geschichte der Fürstentümer Walded und Pyrmont, 3 Bde., 66-72. A. Wagner, Die Geschichte Waldecks und Pyrmonts, 88.] 5) Reuß. Die Herren von Weida im oberen Elfter- und Saallande erscheinen

Meuß. Die Herren von Weida im oberen Clster- und Saallande erscheinen als "Vögte von Weida" in Heinrich\*) dem Frommen, doch beurkundet ist erst sein Sohn Heinrich 1143; Reichsministeriale, standen die Bögte zugleich im Lehnsverhältnis zu den Thüringer Landgrasen. Heinrich erhielt die Stiftsvogtei Gera. Um 1240 teilten seine Nachkommen, es entstanden die Linien der Bögte von Weida, von Plauen und von Gera; die zu Weida erlosch in Heinrich dem Mittleren um 1535, die zu Gera in Heinrich dem Beharrlichen am 7. August 1550. Die zu Plauen teilte sich 1306 in eine ältere Linie (Plauen) und in eine jüngere (Reuß); die ältere erlangte 1426 das Burggrasenamt von Meißen mit fürstlicher Würde, erweiterte den Besitz und erlosch 22. Januar 1572 in Heinrich VI. (VII.). Der Begründer der jüngeren Linie (Reuß), Heinrich, erhielt Greiz, Konneburg, Werdau, Posterstein, Reichenbach und Mylau, kauste Spilmannsdorf, Langenberg 2c.; sein Sohn aber, Heinrich der Strenge, verlor Konneburg und Werdau an Thüringen, Mylau, Keichenbach 2c. an Böhmen. Gine Teilung folgte der andern, das Haufte 1457 Oberstranichseld und führte die Reformation durch, was ihm 1547 die Reichsacht zuzog und vorübergehend sogar das Land kostete. Die Teilung von 1564 schuf die Linien Unterzgreiz, Obergreiz und Gera, doch erlosch Obergreiz 1616 und das Gebiet siel an die andern Linien. Diese hatten 1572 die Plauensche Linie (siehe oben) beerbt. Untergreiz, das ein Drittel von Kranichseld und ein Drittel von Lobenstein und Schleiz erhielt, verkauste den Anteil an Lobenstein und an Kranichseld 1586 an die Geraer

<sup>\*)</sup> Alle Reuß heißen Seinrich und werden bis hundert numeriert.

Linie und teilte sein Ländchen in die Linien Untergreiz und Dölau; eine neue Teilung erzeugte 1596 eine Linie Burgk, doch erlosch Dölau 1636, Burgk 1640, Untergreiz erbte und erhielt 1616 ein Stück von Obergreiz. Es wurde zum Spezialhause Greiz, erlangte 26. April 1673 wie alle Reuß den Keichsgrafenstand, zerstückte sich aber in neuen Teilungen, und erst Heinrich XIII., der 1690 die Primogenitur einschliche, vereinigte 1698 wieder ganz Untergreiz; die Linie Untergreiz erlosch aber 1768 in Heinrich III., und Obergreiz, das 1625 durch Heinrich IV. entstanden war, succedierte. Nach neuen Teilungen vereinigte Heinrich II. 1714 ganz Obergreiz wieder, sein Sohn, Heinrich XI., erbte 1768 Untergreiz, Burgk 2c. und bildete das Fürstentum Keuß älterer Linie, 15. Mai 1778 mit seiner Descendenz in den Reichsfürstenstum Keuß älterer Linie, 15. Mai 1778 mit seiner Descendenz in den Reichsfürstenstum dem Rheinbunde bei, stellte Napoleon sein Kontingent, schloß sich Ben Alliierten an und wurde 8. Juni 1815 Mitglied des Deutschen Bundes. 1817 solgte sein Sohn Heinrich XIX., 1836 dessen Vurder Heinrich XX., 1859 dessen Sohn Heinrich XXII. unter Bormundschaft seiner Mutter Karoline, seit 1867 selbständig. Die Linie zu Gera (siehe oben) erhielt 1564 Gera und ein Drittel von Oberkranichseld; Heinrich Posithumus erwarb das Privilegium de non appellando, gab ein Familiengeset mit dem Gebote der Unteilbarkeit des erweiterten Landes und tilgte troz der Leiden des Dreißiglährigen Krieges die Landesschulden. Leider teilten seine Söhne 1647, es entstanden die Linien Gera, Schleiz, Lodenstein und Saalburg. Lehtere erlosch 1666 nnd eine neue Teilung ergab die Linien Gera, Schleiz, Lodenstein und

A) Gera. Heinrich II., der Stifter, erhielt 1647 Gera, 1666 Saalburg und wurde 26. April 1673 Reichsgraf; seine Linie erlosch am 26. April 1802 in Graf Heinrich XXX., und die andern Linien des Geraer Hauses regierten das Gebiet

bis 1. Oktober 1848 gemeinsam, dann fiel es an Reuß jungere Linie.

B) Schleiz. Seinrich I., der Stifter, erhielt 1647 Saalburg, 1666 aber Schleiz und wurde 26. April 1673 Reichsgraf; mährend sein Sohn Heinrich XI. ihm succedierte, stiftete ein andrer, Heinrich XXIV., 1692 den paragierten, noch blühenden gefürsteten Aft zu Köstriß. Heinrich XII. Enkel, Heinrich XLII., erbte 1802 die Hälfte von Gera und Saalburg, wurde 9. April 1806 erblicher Reichsfürst, gehörte vom 18. April 1807 bis Ende 1813 dem Rheinbunde und seit 8. Juni 1815 dem Deutschen Bunde an. Seine Linie erweiterte sich 1. Oktober 1848 durch den Anfall von Gbersdorf, Lobenstein und Gera zum Fürstentum Reuß jüngerer Linie. Ihm folgte 1854 sein Bruder Heinrich LXVII., diesem 1867 sein Sohn Heinrich XIV.

C) Lobenstein. Heinrich X., der Stifter, kaufte 1666 Hirschberg; seine Söhne, seit 26. April 1673 Reichsgrafen, teilten 1678; unter ihnen kaufte Heinrich X. 1690 Ebersdorf. Es erfolgten neue Teilungen, 1711 gab es noch die Linien Lobenstein, Selbitz und Ebersdorf. Heinrich XXXV. von Lobenstein wurde 4. Oktober 1790 Reich zürft; nach seinem Tobe succedierte ihm 30. März 1805 die Linie Selbitz, nunmehr Lobenstein, in Heinrich LIV. Derselbe wurde 18. April 1807 sowveräner Fürst und Mitglied des Kheinbundes und stellte gleich den andern Fürsten dis Ende 1813 Napoleon sein Kontingent; am 7. Mai 1824 beschloß er die Linie, deren Land an

Cbersdorf fiel.

D) Ebersdorf. 1711 siel an Heinrich X. (siehe bei Lobenstein) auch die Hälfte von Hirschberg. Ebersdorf wurde ein Mittelpunkt der Herrnhuter. Heinrich LI. erbte 1802 ein Viertel von Gera und Saalburg, wurde 9. April 1806 Reichsfürst, 18. April 1807 Souverän des Rheinbundes, stellte Napoleon sein Kontingent und trat Ende 1813 zu den Alliierten. Sein einziger Sohn, Fürst Heinrich LXXII., erbte 1824 Lobenstein, ein Viertel von Gera und Saalburg und 1832 von seiner Mutter 24 Hohnsche Dörfer, die er verkaufte in der preußischen Provinz Sachsen. In ihm erlosch die Linie am 17. Februar 1853, nachdem er 1. Oktober 1848 an den Fürsten von Schleiz abgedankt hatte. — [G. Brückner, Landess und Volkstunde des Fürstenstums Reuß i L. 70.]

tums Reuß j. E., 70.]

b) Lippe. Der alten Haholtschen Familie entstammten die Herren zur Lippe, die unter diesem Namen erst 1123 urkundlich in Bernhard und Hermann erscheinen. Vernhard I. erhielt Lemgo, Detmold, Sassenburg zu Lehen und vereinigte sie mit der ererbten Grafschaft Oberwald; sein Nachstomme, Hermann II., der 1229 stard, erheiratete die Herrschaft Rheda, dessen Urenkel Simon I. erwarb Enger und ca. 1322 die halbe Herrschaft Schwalenberg. Seine Söhne Otto und Bernhard V. teilten 1344; Otto erward noch Schwalenberger Besitz und sein Sohn Simon III. beerbte

1365 Bernhards Linie, erließ 27. Dezember 1368 das wichtige Pactum unionis, wonach die Grafschaft stets nur einen Herrn haben sollte, verlor Rheda an Tecklen-burg und verpfändete 1376 die Stadt Lippe an die Grafschaft Marck (sie wurde nie ausgelöst), erwarb aber 1399 die Grafschaft Sternberg. Simon V. nannte sich zuerst Graf, wurde 1529 als Reichsgraf bestätigt und stellte 1517 den größten Teil seines Landes unter heffische Landeshoheit, was zu langen Konflikten führen sollte; er und sein Sohn, Bernhard VIII., führten die Reformation durch, das Land litt im Kriege unter dem Zorne des Kaisers, der aber 1562 das Haus der aufgenötigten Lehnspflicht gegen Kaiser und Reich wieder entband. Bernhards Sohn, Simon VI., war der bedeutendste Graf zur Lippe; sein Testament vom 30. August 1597 bestimmte den jeweiligen ältesten Sohn jum regierenden Herrn der Grafschaft, stattete aber die andern derart aus, daß Jahrhunderte des Streits folgten. Er war Calvinist. Im Widerspruche mit seinem Testament errichteten seine Söhne 1621 drei Linien, von denen die zu Brake 1709 erlosch. Es blieben Lippe und Schaumburg-Lippe übrig.

A) Lippe (Detmold). Simon VII. erhielt die Herrschaften Lippe, Sternberg, Enger, Saffenburg, Aholz, Schwabenberg, Stoppelberg, Oldenburg, Barenholz und Falken-burg; einer seiner Söhne bildete die Biesterfeldsche Nebenlinie der Grafen und Sblen Herren zur Lippe, die fich 1736 in die Linien Biefterfelb und Beißenfeld spaltete, 1763 ihren Besit an die Hauptlinie Lippe verkaufte und noch in beiden Aleften blüht. Obwohl Lippe im Dreißigjährigen und im Münsterschen Kriege von 1675 entsetlich litt, führte der Sof in Detmold unter Friedrich Adolf und feinen Nachfolgern ein pruntvolles Leben. Ohne die Rechte der Schaumburger Linie zu berücksichtigen, ergriff Graf Friedrich Adolf 1709 von den Braker Gebieten Besits. Graf Simon Heinrich Adolf erlangte am 27. Oktober 1720 die Erhebung in den Reichsfürstenstand nach dem Erstgeburtsrechte, am 5. November (16. Dezember) 1789 wurde der Titel auf alle Sprossen der Linie ausgedehnt. Die Vormünderin-Regentin Pauline, eine seltene Frau, trat 18. April 1807 für ihren minorennen Sohn dem Rheinbunde bei, entsagte demselben 5. November 1813 und trat 8. Juni 1815 in den Deutschen Bund; fie hob 1808 die Leibeigenschaft auf und gab bem Lande 8. Juni 1819 eine Berfassung, die aber bei der Ritterschaft und dem Fürsten in Budeburg auf den ärgsten Widerspruch stieß und von dem Bundestage außer Wirksamkeit gesetzt ward. 1820 übernahm ihr Sohn Leopold felbst die Regierung, 1851 folgte fein Sohn Leopold II., 1875 deffen Bruder Woldemar.

B) Schaumburg-Lippe (Bückeburg). Graf Phillipp erhielt die Aemter Lipperode und Alverdissen, erbte 1640 die halbe Grafschaft Schaumburg (Schauenburg), d. h. die Herrschaften Budeburg, Stadthagen, Hagenburg, Steinhude und das Schloß bei Buckeburg. Seine Söhne stifteten die Linien zu Bückeburg und Alverdissen; erstere erlosch in dem berühmten Feldherrn Grafen Wilhelm am 16. September 1777, die zu Alverdissen succedierte in Graf Philipp Ernst II. Sein Sohn Georg Wilhelm wurde 1806 Souverän und Fürst, am 18. April 1807 Mitglied des Rheinbundes, 8. Juni 1815 des Deutschen Bundes, und gab 15. Januar 1816 dem Lande eine Versassigung. 1860 folgte sein Sohn Adolf Georg. — [A. Falkmann, Beiträge zur Geschichte des Fürstentums Lippe, bisher 5 Hefte, 47–87. We errt und

Anemüller, Bibliotheca Lippiaca, 86.]

7) Seffen-Somburg. Der dritte Sohn des Landarafen Georg I. von Seffen-Darmstadt (siehe bei "Heffen, Großherzogtum"), Friedrich I., gründete die Linie zu Homburg und erhielt 1622 Schloß und Amt Homburg unter Darmstädter Oberhoheit; fein Sohn, Wilhelm Christoph, erbte 1643 Amt und Schloß Bingenheim, nach dem er sich nannte. Dessen Bruder, Friedrich II. mit dem silbernen Beine, der bekannte Feldherr, kaufte 1662 und 1664 die Aemter Hötensleben und Neustadt an der Dosse in Brandenburg, vertauschte aber 1694 Neustadt gegen Debisseld an Brandenburg und erwarb das Amt Winningen; er machte die reformierte zur Hausreligion und nahm hugenotten und Waldenser auf. Der Streit mit heffen-Darm= stadt, der seit Wilhelm Christoph datierte, endete unter Friedrich V. am 27. März 1768 mit dem Saupt, Saus- und Erbvertrag, in dem Darmstadt auf alle Soheitsrechte verzichtete, sich nur die Stimme auf den Reichs- und Rreistagen und die Erhebung der Reichs= und Kreissteuern vorbehielt und versprach, 20 000 Gulden jährlich an den Landgrafen zu zahlen, der somit selbständig, nicht aber reichsunmittelbar ward. In den Revolutionstriegen mußte derfelbe wiederholt flüchten, erlangte hingegen auf dem Regensburger Reichstage eine Erhöhung des Deputats und tauschte 6. Mai 1803 von Nassau-Usingen Kirdorf gegen Espa ein. Die Rheinbundsatte unterstellte ihn 1806 als Mediatifierten dem Großherzoge von Seffen, die Wiener

Kongreßakte aber vom 9. Juni 1815 erteilte ihm die Oberhoheit über sein bisheriges Gebiet und das Oberamt Meisenheim, 3½ Quadratmeilen mit 10000 Seelen; durch Staatsvertrag mit Sessen vom 1. Juli 1816 wurden dem Landgrafen 25000 Gulden jährlich zugewiesen und am 15. Juli d. J. trat ihm der Großberzog die Oberhoheit über die Aemter Homburg und Dillingen (außer halb Peterweil) ab. Am 7. Juli 1817 trat Friedrich V., zulezt unter allen deutschen Fürsten, als souveräner Landgraf in den Deutschen Bund, und am 20. Juli 1819 sicherte ihm der Bundestag das Hoheitsrecht über die Landgrafschaft Hessenschung, den Kanton Meisenheim, die Orte Bärenbach, Becherbach, Ohweiler und Jecenbach zu. Sein Haus erlosch am 24. März 1866 in seinem Sohne Ferdinand, Meisenheim siel an Preußen, die Landgrafschaft an Hessen, am 3. September 1866 aber im Berliner Frieden auch an Preußen. — [K. Schwart, Landgraf Friedrich V. von Hessenschung und seine Familie, 3 Bde., 78.] Staatsvertrag mit Seffen vom 1. Juli 1816 wurden dem Landgrafen 25000 Gulden

### § 154. Freie Städte.

Endlich gehörten dem deutschen Bunde an die vier freien Städte Lübeck, Frankfurt, Bremen und Hamburg.

1) Lübed. 1143 vom Grafen Adolf IV. von Holstein gegründet, wurde Lübed mit Soester Recht bewidmet, Juni 1226 reich sunmittelbar, eine der mächtigsten Hansleitädte, und schloß sich 1531 der Reformation an; im Dezember 1810 verleibte Napoleon Lübect dem Departement der Elbemundungen ein, im Dezember 1813 ers 

vom Kaiser als reichsunmittelbar anerkannt, schloß sich der Reformation und 1537 dem Schmalkaldener Bunde an, wurde im Juli 1806 dem Fürsten-Primas Dalberg zugeteilt, Februar 1810 Hauptstadt des Großherzogtums Franksurt, 23. Dezember 1813 wieder reichsfrei und 8. Juni 1815 Bundesstaat, war feit 1816 Sig des Bundestags und wurde 18. Oktober 1866 Preußen einverleibt. Am 18. Oktober (19. Juli) 1816 hatte es auf Grundlage von 1726 eine Verfassung erhalten. — [N. Kirchner, Geschichte der Stadt Frankfurt, 2 Bde., 7—10. G. R. Kriegk, Geschichte von Frankfurt a. M., 71. Stricker, Neuere Geschichte von Frankfurt, 3 Bde., 74—75. Horne und Grotes end, Geschichte von Frankfurt, 2. Aust., 82.]

3 Bremen. Unter Karl dem Großen 788 oder früher entstanden, wurde

Bremen ca. 804 Bischofssitz, emancipierte sich im 14. Jahrhundert von der erzbischöf-lichen Gewalt, wurde reichsunmittelbar, schloß sich frühe der Reformation und 1530 dem Schmalkaldischen Bunde an. Seine Reichsunmittelbarkeit murde vielfach angesochten, im Westfälischen Frieden 1648 aber vom Kaiser und 1741 von Hannover anerkannt. Napoleon verleibte Bremen im Dezember 1810 dem Departement der

anerkannt. Napoleon verleibte Bremen im Dezember 1810 dem Departement der Wesermündungen ein und machte es zur "guten Stadt", am 6. November 1813 erhielt es seine Unabhängigkeit wieder und gab sich eine Versassung, 8. Juni 1815 wurde es Bundesstaat. — [Dunge, Geschichte der freien Stadt Bremen, 4 Bde., 45—51; v. Vippen, Geschichte der Stadt Bremen, 91—98.]

4) Hamburg. In Karls des Großen letzten Jahren, ca. 808, entstanden, war Hamburg 834—1223 der Sitz eines Erzbistums, stand unter billungischer und holzsteinischer Hoheit, wurde in der Hansa mächtig, schüttelte das holsteinische Joch ab, mußte jedoch die 1510 von Kaiser und Neich anerkannte Reichsfreiheit noch Jahrhunderte bestritten sehen, denn erst 1618 erkannte das Keichskammergericht und 1768 das Holsteiner Haus sie an. Die Resormation wurde 1528 eingeführt. Naspoleon perhandelte mit Lübeck. Bremen und Kamburg im Kerbste 1809 wegen deren poleon verhandelte mit Lübed, Bremen und Samburg im Serbste 1809 megen beren Eintritt in den Rheinbund, kam aber mit ihnen nicht überein, verleibte Hamburg im Dezember 1810 dem Departement der Elbemundungen ein und machte es "zur guten Stadt"; erst im Mai 1814 wurde es von den Franzosen geräumt und die Verfassung auf Grundlage von 1710 und 1712 erneuert; 8. Juni 1815 trat es in den Deutschen Bund. - [Gallois, Geschichte ber Stadt Hamburg, 3 Bbe., 56-57.]

# XI. Vom Abschluß der deutschen Bundesafte (1815) bis zum Regierungswechsel in Preußen (1840).

Litteratur. G. v. Meyer, Corpus confoederationis Germanicae fortgesett v. Zöpfl, Bd. 2, 58. Beil, Duellen und Aktenstücke zur beutschen Verfassungsgeschichte, 50. Pert, Leben Steins, Bd. 5, 54; Bd. 6, 55. Aus Metternichs Papieren Bd. 3—8, 80—84. Gagern, Mein Anteil an der Politik, Bd. 3 und 4, 30—33. Genz' Briefe und Dentschriften; Varnhagens Denköürdigkeiten; Blätter aus der preußischen Geschichte; Tagebücher; Vrieswechsel. Aus den Papieren Schöns, Bd. 4, 5, 82. F. v. Raumer, Lebenserinnerungen und Brieswechsel, 2 Bde., 61. Perthes, Friedrich Perthes Leben, 3 Bde., 48—54, 7. Aufl., 92. Gervinus, Geschichte des 19. Fahrhunderts seit den Wiener Verträgen, 8 Bde., 56—66. A. Stern, Geschichte Europas seit den Verträgen von 1815, 3 Bde., 1830, 95—1901. Debidour, Hist. diplomatique de l'Europe, Bd. 1, 91. Seignobos, Hist. polit. de l'Europe contemporaine 1814—96, 97. Treitsche, Deutsche Geschichte im 19. Fahrhundert; Bd. 2—4, 3. Auss. 86—90. Flathe, Das Zeitalter der Restauration und Revolution, 83. Bulle, Geschichte der neuesten Zeit, 4 Bde., 2. Auss. 86—88. Biedermann, 1815—40, 2 Bde., 89, 90. Gebhardt, Deutsche Geschichte im 19. Fahrhundert, 1900. Kaltenborn, Geschichte der deutschen Bundesverhältnisse und Sinheitsbestredungen, von 1806—56, Bd. 1, 57. Fischer, der Nation und der Bundesverhältnisse und Gischien Strömungen des 19. Fahrhunderts, 99.

# § 155. Geistige Strömungen und politische Theorien.

Der Krieg war zu Ende, und die siegreichen Heere kehrten in die Heimat zurück. Aber viele von den tapferen Männern, welche die Wassen für das Baterland getragen hatten, fanden zu Hause ihre Existenz vernichtet und mußten nun in harter Arbeit suchen sie neu aufzurichten. Schwer genug wurde es ihnen, da eine allgemeine Handelsstockung eingetreten war, die heimische Industrie, besonders im Rheinlande, kaum erblüht, durch die Ueberschwemmung des Marktes mit englischen Waren auß äußerste geschädigt wurde, und die furchtbare Hungersnot von 1816 zu 17 das schwergeprüfte Bolk von neuem mit maßlosem Elend heimsuchte. In diesem heißen Ringen um die notwendigsten Lebensbedürsnisse erheben; ein tieses Ruhebedürsnis machte sich geltend und hemmte in den Massen jeden Ausschweng. Auch auf geistigem Gebiete wurde die friedliche, nie ganz unterbrochene Arbeit wieder aufgenommen und durch die glänzendsten

Erfolge belohnt. Allen diesen Bestrebungen 1) prägte der Bruch mit den Ideen des 18. Jahrhunderts seinen Stempel auf: an die Stelle abstrakter Konstruktion und metaphysischer Spekulation trat das Gesetz der historisischen Entwickelung und Methode, die Forschungsarbeit verbunden mit des sonnener Kritik; die Geschichte ersetzte die konstruierende Bernunft. Die Mittelpunkte der wissenschaftlichen Thätigkeit waren die Universitäten, vor allem die neu begründete zu Berlin (1810), die von Frankfurt nach Bresslau verlegte (1811), die mit Halle vereinigte Wittenberger (1817), Bonn

(1818), München (1826).

In den Kreisen der Gelehrten lebte ein hoher Idealismus, der sich von der Enge der materiellen Verhältnisse nicht bedrückt fühlte. Noch überwogen fürs erste die äfthetischen Interessen unter den gebildeten Männern und Frauen, aber die bald entfesselte ungeheure Lese- und Schreibmut führte allmählich zur Seichtigkeit und zum geschäftsmäßigen Betrieb, die stiegen, je mehr sich die ernsteren Köpfe von den Werken der Poefie zu politischen Bestrebungen wandten. In der akademischen Jugend, die an den Kämpfen teilgenommen hatte, und in einer Reihe patriotischer Gelehrten und Schriftsteller, die sich mit dem neuen spanischen Parteinamen Liberale nannten, hatten sie zuerst Boden gewonnen. Man träumte von Einheit und Freiheit des Baterlandes, ohne klare Borstellungen, wie sie zu er-reichen und zu gestalten wären; daneben trat ein starrer Partikularismus auf, der nichts aufgeben wollte, und der besonders im vorgeschrittenen Westen Deutschlands zu Hause war und mit Hohn auf den schwerer beweglichen Norden herabsah. Die meiften sehnten Kaifer und Reich der alten Zeit, von denen die Dichter sangen, wieder herbei, wobei die öfterreichische Vorherrschaft von neuem erstanden wäre. Wenige nur dachten an eine preußische Hegemonie, die zu erringen sich deutsche Gesellschaften bildeten, ohne zu Wirksamkeit oder Bedeutung zu gelangen [Meinecke, Die deutschen Gesellschaften und der Hoffmannsche Bund 91. Dazu H. Z. 68, 44 ff. und 82, 98 ff.]. Andre wollten die Leitung in den Händen Defterreichs feben, aber eine ansehnliche Stellung Preußens in Nordbeutschland. In den Wünschen nach einheitlichen Ginrichtungen in Beer und Rechtspflege, in Post, Münze, Maß u. s. w., in der Forderung eines Reichstages und von Einzellandtagen trafen die meisten politisch interessierten Kreise zusammen, obgleich es an Verfechtern des alten patriarchalischen Zustandes auch nicht fehlte. Aus dem Wirrsal dieser Bestrebungen traten allmählich die programmatischen Gegenfähe eines theoretisierenden Liberalis= mus und eines rückschreitenden Feudalismus hervor, zwischen denen die ersten Unsätze des hiftorischen Konstitutionalismus auftauchen. Sie führten die Nation in die Zeit der politischen Kämpfe hinüber 2).

<sup>1)</sup> Wissenschaftliche und künftlerische Bestrebungen. Auf dem Gebiete der Rechtswissenschaft begann eine folgenreiche Bewegung. Thibaut ließ seine Schrift: Ueber die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland 1814 erscheinen, in der er ein solches auf den Jdeen des Naturrechts begründet forderte. Savigny antwortete ihm in "Vom Beruf unsrer Zeit für Gestgebung und Rechtswissenschaftliche Frogramm der historischen Rechtsschule wurde. Er verlangte geschichtliches Erforschen und Berstehen des positiven Rechtes, das gleich der Sprache, dem Glauben, der Sitte aus dem Geiste des Volkes herauswachse. Bald darauf begann er sein Hauben, der Schcichte des römischen Kechts im Mittelalter" (15—31), das den großen Zusammenhang zwischen antikem und modernem Recht zum erstenmal auswies, während Eichhorn seine

"Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte" (8-18) fortsette, und die von beiden gemeinschaftlich herausgegebene "Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft" (seit 15) das Organ des Kampses gegen das Vernunftrecht wurde. In Sduard Gans erwuchs ihr aus der Hegelschen Schule ein Gegner. Aber nicht allein auf diesem Gebiete wurde mit den Joeen des 18. Jahrhunderts gebrochen, sondern nebeneinander auf den meisten andern. Niebuhr begründete die fritische Geschichtschreibung ["Römische Geschichte" 11—32], die sich der gedankenreichen, aber fritiklosen Art der Schillerschen und Herderschen Historiographie entgegenstellte. Zu Neujahr 1819 stiftete Stein die "Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde" und 1826 erschien unter Pertj' Leitung der erste Band der Monumenta Germaniae historica. In den Werken von Boigt [Hildebrand als Papst Gregorius VII. und sein Zeitalter, 15], Raumer [Gesch. der Hohenstaufen 24] und Stenzel [Gesch. Deutschlands unter den fränkischen Kaifern, 27] machten sich neue Auffassungen der mittelalterlichen Geschichte geltend. Rankes Erstlingswerk [Gesch. d. romanischen u. germanischen Bölker. Zur Kritik neuerer Geschichtschreiber, 24] wirkte nach Forschung und Darstellung epochemachend und stellte das Programm auf, "bloß zu zeigen wie es eigentlich gewesen". Rotteck (seit 1811) betrachtete die Ereigniffe der "Beltgeschichte" vom Standpunkt eines vulgaren Liberalismus, Schloffer (feit 1816) von dem eines auf Kant beruhenden burgerlichen Moralpringips; beide viel verbreitet und wirkungsreich. Der lettere but gerlichen Moralprinzips; velde viel verdreitet und wirtungsreich. Der legtere bot in seiner "Geschichte des 18. Jahrhunderts" (seit 1823) den ersten deutschen Berschuch, geistiges Leben und politische Justände vereint und in Wechselbeziehungen zu schildern. — In großartigen Entdeckungen und staumenswerter Gelehrsamkeit legte Jakob Grimm den Grund zur germanistischen Wissenschaft [Poesie im Recht, 16; deutsche Grammatik seit 19; Rechtsaltertümer, 28]. Der treue, sinnige Bruder Wilhelm [Ueder deutsche Kunen, 21; Grave Audolf, 28; Die deutsche Heldensche Geschenfage, 29], der scharssinnige Philologe Karl Lachmann [Ueder die ursprüngliche Gestalt von der Wilselwegen Vert. 16; Musgabe, des Wiselwegensches 26] und Ludwig Wilhelm Nibelungen Not, 16; Ausgabe des Nibelungenliedes, 26] und Ludwig Uhland [Walther von der Vogelweide, 22], in dem Poesie und Forscherfleiß einander trugen, traten als Mitarbeiter zur Seite. — Franz Bopp [Ueber das Konjugationsspftem des Sanstrit. 16] begründete die vergleichende Sprachwissenschaft, der auch Wilhelm von Sumboldt die Zeit seiner diplomatischen und politischen Muße zuwandte, und die er als Hauptmittel zur Erkenntnis der geistigen Entwickelung des Menschens geschlechtes betrachtete. Von seinem universeulen Geiste gingen die mannigsachsten, lange nachwirkenden Anregungen aus, die allen Wissenschaften zu gute kamen. Böch [Staatshaushalt der Athener, 17] schuf das erste Werk, das der Humboldt- Wolffschen Ansicht vom Wesen der Altertumswissenschaft entsprach, und Welcker, Lobect und Otfried Müller folgten seinem und Niebuhrs Wege, mahrend Gottfried Hermann und Immanuel Becker in metrischen und grammatischen Studien und in Textausgaben ihre sprachliche Meisterschaft bewährten, ersterer auch in kräftiger Abwehr gegen Creuzer [Symbolif und Mythologie der alten Bölfer, 10-12] und die Symbolifer die Romantik auf diesem Fachgebiete bekämpfte und der erakten Methode Bahn brach. Karl Ritter [Die Erdkunde im Verhältnis zur Natur und zur Geschichte des Menschen, 17] erhob die Geographie zur Wissenschaft. Die Naturphilosophie, die Schelling verfündet, die in Ofen und Schubert begeisterte Anhänger gefunden hatte, die aber schon in Mesmerismus und wunderthätigen Magnetismus ausgeartet war, wurde allmählich durch die Naturwissenschaft überwunden, als deren weit über Deutschland hinaus anerkannter Meister Alexander von Humboldt [Kosmosvorlesungen, 27 28] forschte und anregte, und auch auf diesem Gebiete den berühmten Namen des Auslandes wieder einen deutschen würdig zugesellte. — Noch aber stand die Philosophie im Centrum aller wissenschaftlichen Bewegungen. Schellings Fdentitätssystem trat hinter Hegels (seit 18 in Berlin) System des absoluten Sdealismus zuruck. Mit Silfe seiner bialettischen Methode glaubten er und seine Schüler alle Fragen des Denkens beantworten, alle Erscheinungen in der Natur und im geistigen Leben erklären zu konnen. Nicht am wenigsten verhängnisvoll wurde fein Ginfluß auf die politischen und firchlichen Theorien und Berhältnisse, und unter bem Banner seines gefeierten Namens fampfte ebenso ber Feudalismus mit dem thörichten Sabe: Alles, was ist (augenblicklich in Staat und Kirche), ist vernünftig, wie der Radikalismus der "Junghegelianer". Sein Ansehen hemmte auch das Auskommen der gleichzeitigen Philosophen Schopenhauer, Herbart und Benete, die erft in der Folgezeit zu Unerkennung und Ginfluß gelangten. - Die Poesie fah ihren Meister Goethe noch aufrechten Sauptes unter den Lebenden wandeln, voll Teilnahme an dem Sein feines Bolkes und an dem geiftigen Leben

aller Kulturvölfer, die ihm begeisterte Huldigungen entgegenbrachten. Selbst noch dichtend und denkend, mahnend und leitend zog er das Facit seines Lebens und Schaffens. Bon den älteren Romantikern gab Tieck seine Novellen heraus, während A. B. Schlegel sich fast ganz in seine indischen Studien versenkte und Friedrich in geistrollen Borlesungen über Geschichte der alten und neuen Litteratur für seinen neuen Katholizismus Propaganda machte. Auch die jüngere Romantik (Heinrich von Kleist, Fouqué, Amadeus Hossimmen, Arnim, Brentano) wandte sich sast ganz der Prosadictung zu. Der Klassisten wiehterschule (Schmach Verner Maner Mörife Genossen von der schwädischen Dichterschule (Schwad, Kerner, Mayer, Mörike, Hauger) dem sangesfrohen Volke unvergessene Lieder und köstliche erzählende Dichtungen dar. Diesen süddeutschen Poeten, denen auch Lenau nahe stand, reihten sich aus Norddeutschland an: Chamisso, aus dessen Dichtungen das deutsche Gemüt in den innigsten Tönen spricht, Eichendorff und Wilhelm Müller, die Natur und Frühling, Liebe und Wanderlust volksliedartig besingen. In Platen und Kückert gewann der Formenreichtum der deutschen Dichtung an Ausdehnung und Vollendung, während die Lyrik Heines oft zu Goethescher Schönheit aufsteigt. Auf dramatischem Gebiete leistete die Romantik nichts Selbständiges; sie hatte Schiller verkleinert, aber ihm schloß sich die Produktion der Folgezeit an. In mißverstandener und roher Nachahmung eröffnete Zacharias Berners "24. Februar" die Schicfalstragodie, gegen die Platen seine gelungenen Satiren richtete. Die beiden größten Dramatiker der Zeit, Heinrich von Kleist und Franz Grillparzer, fanden erst später Anerkennung, während Raimunds Wirksamkeit auf Desterreich beschränkt blieb. In Klingemann und Grabbe tauchte ber alte Sturm und Drang vorübergehend auf. Die abwärts steigende Linie der Dichtung bezeichnen auf den verschiedensten Gebieten die Inrischen Allmanache der dreißiger Jahre, die Namen Kaupach, Clauren, Theodor Hell und Friedrich Kind. — Auch in der Kunst erstanden neue Richtungen. Um Överbeck sammelte sich eine Künstlergenossenschaft in St. Isldor zu Kom, und mit ihm malten Cornelius, W. Schadow und Ph. Veit in der Casa Bartholdy. Durch Kronprinz Ludwig wurde Cornelius nach München berufen, um die Glyptothek auszumalen, und Aldwig wurde Cornelius nach München berufen, um die Glyptothek auszumalen, und waltete für kuze Zeit auch in Düffeldorf, wo Schadow sein Nachsolger wurde. Damit begann in Deutschland selber eine neue glänzende Spoche der Malerei. In der Plastik stand Verlin an der Spize, wo J. G. Schadow das Blücherdenkmal für Rostock und das Lutherdenkmal für Wittenberg schuf, und Rauch die Helden der Befreiungskriege in Denkmälern verewigte, nachdem er schon mit dem Grabdenkmal für die Königin Luise seine gewaltige Meisterschaft erwiesen hatte. Und wie dieser Meister in Berlin, waltete Schwanthaler in München und schuf zahlreiche Kunstwerke. In der Architektur wandte sich die romantische Zeitrichtung der Gotik zu als angeblich altdeutschem Stil und schwärmte für die altdeutschen Dome und dem Aushau des Kölner Dome und sen Ausbau des Kölner Domes. War dafür die Zeit noch nicht gekommen, so ging man wenigstens daran, das Hochmeisterschloß in Marienburg wiederherzustellen. Daneben fand Schinkels Genie eine Form der Renaissance, in der er seine Berliner Bauten schuf (Königswache, Schauspielhaus), während L. von Klenze mit den reichen Mitteln des kunstsinnigen Kronprinzen in München die Glyptothek, die Pinakothek u. s. w. errichtete und F. von Gärtner die Ludwigskirche, die Universität u. a. baute. In der Musik veredelten sich ältere und erwuchsen neue Richtungen. Noch lebte und schuf der größte deutsche Meister Beethoven (Missa solemnis, 18—22; 9. Symphonie, 23—24). Volkstümlich, mit genialer Empfindungsgabe, beeinflußt von der romantischen Stimmung der Zeit eroberte sich Weber im Fluge die Herzen und erhielt sich dauernd auf der Buhne; in Franz Schubert gewann die deutsche Lyrif ihren innigsten musikalischen Interpreten.
2) Politische Theorien.

2) Politische Theorien. Als hauptsächlichster Vertreter des auf Roussens Ideen beruhenden Liberalismus, der ohne Rücksicht auf das geschichtlich Gewordene seine abstrakten Theorien ausstellte und besonders im Süden und Westen Deutschlands seine Anhänger fand, ist Kotteck (Karl Wenceslaus, von, 1775—1840, schon 1798 Prosession der Weltgeschichte an der Universität Freiburg, die 1831 Mitglied der ersten badischen, die 1840 der zweiten Kammer, vielthätiger und vielbekämpster Führer der Liberalen) zu nennen, der 1816 in seiner Schrift "über stehende Heere und Nationalmiliz" für die allgemeine Abschaffung der ersteren und Schaffung der letzteren eintrat, und 1819 in seinen "Ideen über Landskände" eine ideale Theorie derselben ausstellte, ohne die Konsequenzen des Gesellschaftsvertrages, die reine Demokratie, zu ziehen. Theoretisch forderte er unbeschränktes Gesetzgebungsrecht für die Stände, beschied sich aber in der Praxis; trat für das Einkammerschen,

für direkte Wahl und öffentliche Stimmgebung, aber gegen allgemeines Stimmrecht ein. Seine Weltgeschichte siehe oben 1. Von Zeitschriften, in denen er seine Anssichten vertrat, sind dis 1830 "Allgemeine politische Annalen" und "Der Freisinnige" zu nennen. [Roepell, K. W. v. Rotteck, 83.] Der reaktionäre Feudalismus fand seinen Ausdruck in Karl Ludwig v. Hallers (1768—1854 Prosessor und Mitglied bes Geheimen Rats in Bern, 1821 tritt er zum Katholizismus über, bekleidet verschiedene Aemter in Frankreich, dann in Solothurn, Führer der Altromantanen) Restauration der Staatswiffenschaft (Bd. 1—4, 16—20; 5, 24; 6, 25); der von einer Bekampfung des Rouffeauschen Gefellschaftsvertrages ausgeht, das Recht der Herrschaft als natürlich und erworben ansieht, das Verhältnis zwischen Herrscher und Unterthan rein privatrechtlich auffaßt und die etwaige Berufung der adligen Stände dem Gutdunken des Fürsten überläßt, für den fie keine Pflicht ift. Aufs heftigste bekämpfte er die konstitutionellen Bestrebungen in der Schrift "Ueber die konstitution der spanischen Cortes" (20), in der er sogar die Unverbindlichkeit des seitens eines Fürsten geleisteten Versassungseides predigte. Seine "Restauration" wurde der Katechismus für alle reaktionären Kreise Europas, neben den Schriften Chateaubriands und de Maistres. In gleichen Bahnen, nur ausgesprochen ultramontaner, bewegte sich Adam Müller (1779—1829, Beamter an der kurmärkischen Kammer, wird 1805 katholisch, seit 1811 in österreichischen Diensten, seit 1816 Generals konful in Leipzig) in feiner Schrift "Bon der Notwendigkeit einer theologischen Grundlage der gesamten Staatswiffenschaften" (19). In feinen "Staatsanzeigen" (16—18) agitierte er besonders gegen Preußens Handelspolitik. Zwischen diesen Extremen begannen sich auch schon die Ideen des historischen Konstitutionalismus zu regen, und ihr erster Versechter war Dahlmann [Friedrich Christoph 1785—1860, geboren zu Wismar, ftudiert zu Ropenhagen und Halle, 1811 Privatdozent in Kopen= hagen, dann Professor zu Kiel und Sekretär der schleswig-holsteinschen Ritterschaft, 1829 Professor der Geschichte und Staatswissenschaften zu Göttingen, arbeitet am hannöverschen Staatsgrundgesetz mit und wird Bertreter der Universität im Landstage. 1837 abgesetzt, schreibt er in Jena seine "Geschichte von Dänemark" (3 Bde., 40—43). 1842 Professor in Bonn, veröffentlicht er seine "Geschichte der englischen Revolution (44), der französischen Revolution" (45), nimmt eifrigen Anteil an den Germanistenversammlungen 1846 und 47. Den Jahren 1848-50 gehört seine wichtige politische Thätigkeit an; er zieht sich aber entmutigt zurück und bleibt bis zu feinem Tode den politischen Bestrebungen fern. Springer, F. Chr. Dahlmann, 70—72]. Schon in der Waterloorede (1815) sagte er: "Friede und Freude kann nicht sicher wiederkehren auf Erden, bis, wie die Kriege volksmäßig und dadurch fiegreich geworden sind, auch die Friedenszeiten es werden, bis auch in diesen der Volksgeist gefragt und in Ehren gehalten wird, bis das Licht guter Verfassungen herantritt und die kümmerlichen Lampen der Kabinette überstrahlt." 1815—19 widmete er seine Thätigkeit den trefslichen "Rieler Blättern", die er mit dem Aufsatze "Ein Bort über Versassung" eröffnete. In diesem trat er ebenso für das Necht der Monarchie wie für die versassungsmäßigen Rechte des Volkes ein. Er suchte keine Neuerung, sondern wollte nur die im 18. Jahrhundert unterbrochene historische Entwickelung des Ständewesens fortgesetzt sehen. Nicht die französische Constituante von 1791, noch die spanische Cortesversassung, sondern die englische mar sein Borbild. Er befämpfte die bloß beratende Stimme und vor allem die bloßen Provinzialstände. Das blieb auch für seine spätere, weitreichende politische Teilnahme bas grundlegende Programm. — Mehr litterarisch als politisch war die Wirksamkeit Börnes (Ludwig 1786—1837), der in der "Wage" (18—21) und den bald unterdrückten "Zeitschwingen" mit scharfem Wit und in lebendigem Stil die öffentlichen Buftande geißelte und in allgemein liberalem Sinne zu wirken suchte. Er lebte überwiegend in Paris, von wo aus er vielgelesene Berichte für deutsche Zeitungen schrieb und auf das Erstarken französischer Sympathien unter den deutschen Lieberalen und Radikalen von Ginfluß war.

## § 156. Der Bundestag.

Litteratur. Protokolle der deutschen Bundesversammlung, 16 ff. v. Meyer, Repertorium zu den Verhandlungen der deutschen Bundesversammlung, H. 1—4, 22. Flse, Geschichte der deutschen Bundesversammlung, Bd. 1 u. 2, 61. Hirschfeld, Bon einem deutschen Fürstenhose, Bd. 2 (Plessens Verichte), 96.

Nach Artifel 9 der Bundesakte sollte die Eröffnung der Bundes= versammlung in Frankfurt a. M. am 1. September 1815 stattfinden. Doch wurde sie wegen des neu ausbrechenden Krieges, wegen der mangelnden Beitrittserklärungen von Baden (erst 26. Juli 1815) und Württemberg (1. September) und wegen der Streitigkeiten um Salzburg 1) verschoben. Trog Widerspruch Preußens wurden die Gesandten von England, Ruß-land und Frankreich, die als Teilnehmer an den Wiener Verträgen Garanten des Bundes zu sein glaubten, in Frankfurt zugelaffen. Der Plan des preußischen Gesandten Hänlein [Pert, Stein, 5, 96 ff.] auf Zweiteilung der Gewalt: Desterreich präsidiert, Preußen protokolliert; letterem werden die norddeutschen, ersterem die süddeutschen Kontingente untergeordnet, scheiterte und hatte nur den Antagonismus der beiden Großmächte und das Mißtrauen der Kleinstaaten gegen Preußen zur Folge. Um 5. November 1816 wurde die Versammlung durch den präsidierenden österreichischen Gesandten, Grafen Buol, eröffnet, der die Leitung behielt. Eine definitive Geschäftsordnung kam erst 1854 zu stande; die Protokolle wurden nur für förmliche Sitzungen aufgenommen, enthielten die Gegenstände und Abstimmungen und wurden dis 1824 veröffentlicht; für die vertraulichen Sitzungen wurden nur kurze Referate mit Aktenbeilagen (Registraturen) abgefaßt. Der Geschäftsgang war äußerst schleppend, vor jeder Abstimmung mußten erst Instructionen eingeholt werden, zahlreiche Anträge besonders von Privaten wurden in den Kommissionen begraben, vor allem hinderte die Forderung der Einstimmigkeit bei Abanderung der Grundgesetze und organischen Bundeseinrichtungen (Art. 7) jede Weiterbildung der Verfassung. Ihre Ohnmacht zeigte die Versammlung von vornherein in der kurhessischen Domänenfrage<sup>2</sup>). Die Thätigkeit<sup>3</sup>) des Bundes in diesen ersten Jahren war überwiegend resultatlos.

1) Der Salzburger Streit. Bayern rief vergeblich die Hilfe Preußens und Rußlands an; es mußte Salzdurg nebst dem Jnnviertel gegen die linksrheinische Pfalz und einige Gediete im Odenwald an Oesterreich abtreten, und erhielt das Bersprechen von lehterem, die badische Pfalz solle nach dem Aussterben der Zähringer Linie an Bayern sallen. Der dadurch entstandene badisch-bayerische Streit wurde auf dem Aachener Kongreß (siehe § 162) zu Gunsten Badens entschieden, das gegen einige Zugeständnisse die Pfalz behielt und in der Seitenlinie der Hochbergs die Erben des Thrones anerkannt sah, obgleich Bayern seine Ansprüche aufrecht erhielt.

2) Die kurhessische Domänenstrage. Der Kursürst von Dessen sorderen die von der Regierung Königs Jérôme verkausten Domänen ohne Entschädigung zurück; als die Käuser und Besitzer ihre Beschwerden an den Bundesrat brachten, empfahl dieser, nach einem ersten mißglückten Borgehen, der ihm die Beseidigungen des Kursfürsten einbrachte, die Klagenden dem "Wohlwollen" desselben.

3) Aus der Thätigkeit des Bundestages. Die wichtigste Angelegenheit war die Ordnung der Bundeskregsversassung als Korm annahm; sie war und blieb nur provisorisch, rechnete eine Bevölkerung von 30½ willionen, bezisserte 1821 das Kontingent auf 1/100 der Bevölkerung von 30½ Willionen, bezissert im Maximum, 1/6 Prozent im Minimum nach dem Ausrücken als Ersakmannschaft aufgestellt werden. Ueber die Bundessessung einigte man sieh wenigstens 1825 hinsichtlich Mainz, es

Neber die Bundesfestungen einigte man sich wenigstens 1825 hinsichtlich Mainz', es mit 20000 Mann (Desterreich, Preußen, die kleinsten Staaten) zu besehen; über Luxemburg und Landau erst 1830, über den Bau von Ulm und Kastatt erst 1841 resp. 43. — Der Bund übernahm auf Antrag der Regierungen die Bürgschaft für die weimarische und mecklenburgische Verfassung, überließ aber die Ausführung von Artikel 13 (in allen Bundesstaaten wird eine landständische Versassung ist detsinden) jedem Staate. Zur Aussührung von Artikel 14 (Mediatisierte) kam trotz aller Petitionen und Verhandlungen nichts zu stande; zu Artikel 18d (Presse) wurde

1817 eine statistische Zusammenstellung der Preßgesetze begonnen und 1818 eine Kommission zur Vorberatung eingesetzt. Auch für Artikel 19 (Handel und Verkehr) geschah nichts. 1817 riesen die Hansestädte um Hilfe gegen die Seeräubereien der Bardaresten; der Bund beschloß, Preußen und Desterreich um Unterhandlungen mit den übrigen Mächten zu ersuchen, was 1816 schon einmal mißglückt war. Der badische Gesandte regte vergeblich die Gründung einer deutschen Flotte an. Die im Artikel 11 verheißene Austrägalordnung wurde 1817 festgesetzt; nach ihr verspslichteten sich die Bundesglieder, Streitigseiten zuerst an den Bundestag zu bringen; mißlingt diese Vermittelung, so fällt der oberste Gerichtshof eines von den Parteien gewählten Bundesstaates die Entscheidung.

### § 157. Desterreich.

Litteratur. Springer, Gesch. Desterr. seit dem Wiener Frieden, 1809, 2 Bde., 63, 65. Krones, Geschichte der Neuzeit Desterr. vom 18. Jahrh. bis auf die Gegenwart, 79. Beer, Die Finanzen Desterr. im 19. Jahrh., 77. Hormanr, Kaiser Franz und Metternich, 48. Meynert, Franz I., 72. Schmidt. Weißensels, Metternich, 2 Bde., 60. Aus den Papieren Metternichs siehe oben vor § 155. Mazade, Un chancelier d'ancien régime, 89. Frhr. v. Baldacci, Ueber die inneren Zustände Desterreichs. Eine Denkschrift aus dem Jahre 1866, h. v. Krones, Archiv f. österr. Gesch. 74, 89. Beidtel, Gesch. d. österr. Staatsverwaltung, 1740 bis 1848, 2 Bde., 96.

In Desterreich herrschte in den Sahrzehnten nach den Befreiungs= kriegen die starrste Rube. Das vielberufene Regierungssystem bestand in gedankenloser Trägheit: Kaiser Franz, eine subalterne Beamtennatur, haßte alles, was an Verfassung erinnerte und sein oft citierter Ausspruch lautete: Totus mundus stultizat et vult habere constitutiones novas. Metternich? Macht ruhte auf der "toten Unbeweglichkeit" der Zustände; für die deutsche Politik galt es ihm, den überwiegenden Einfluß Desterreichs auf die deutschen Staaten festzuhalten, aber keine Verpflichtung gegen dieselben zu übernehmen; seine italienische Politik erstrebte vergeblich für die dortigen Kleinstaaten einen dem deutschen ähnlichen Bund: er hatte bald mit der offenen Feindschaft des Volkes und der geheimen der Kabinette zu kämpfen. In den neu- oder wiedererworbenen Provinzen wurden zwar ständische Berfaffungen eingeführt, aber fie blieben ohne jede Bedeutung und Wirksam= feit. Die Regierung war gleichgültig und nur bemüht, feine Neuerung auffommen zu laffen, sonst ließ sie alles geben, wie es ging; nur die Polizei war stark und überaus thätig, besonders in der Verfolgung angeblicher Demagogen. Beamtentum und Heer steckten im alten Schlendrian und wurden depraviert, das Offizierkorps war ungebildet, der Soldat roh und verachtet. Die finanzielle Lage war die schlechteste; seit 1811 war chronischer Bankerott vorhanden; die Gründung der Nationalbank (1816) half wenig; hob sich der Staatsfredit durch die Verbindung der Regierung mit großen Bankhäusern und finanzielle Transaktionen, so führte die dauernde Unleihewirtschaft doch schließlich zu vollständiger Zerrüttung. schaftlich war überall Verfall und Untergang sichtbar, Landwirtschaft und Gewerbe lagen danieder. Auf geiftigem Gebiete konnte feine freiere Regung auffommen, Kirche und Schule befanden fich in gleichem stagnierendem Bustande. Die Bevölkerung lebte gleichgültig, ohne Schwung und Widerstandsfraft dahin, nur im lombardo-venetianischen Königreich machte sich eine starke nationale Gegnerschaft geltend. In Ungarn forderten die

Romitate die Berufung des Reichstages, der endlich 1825 zusammentrat und heftige Angriffe gegen die Regierung richtete. Nach fast zweijähriger Dauer wurde er geschlossen, ohne seine Forderungen durchgesett zu haben.

## § 158. Preußen.

Litteratur. Meinecke, Das Leben des Generalfeldmarschalls Hermann v. Boyen, II, 99. Gebhardt, Wilhelm v. Humboldt als Staatsmann, 11, 99.

Trok der großen Opfer, die Preußen gebracht hatte, ging es mit der ungunftigsten Gebietsgestaltung aus den an Umtrieben reichen diplomatischen Verhandlungen des Wiener Kongresses hervor; zu den 5 Mil= lionen Einwohnern, die ihm geblieben waren, traten 5 1/2 Millionen hinzu in Gebieten, die zu mehr als 100 Territorien gehört und unter den verschiedensten Gesetzen geftanden hatten. Es begann für diesen Staat eine Zeit, überaus reich an stiller Arbeit, um aus den Teilen ein Ganzes zu schaffen; selbst die die Grenzen und das Bermögen berichtigenden Bers handlungen mit den Nachbarn waren erst 1825 zu Ende. Zu diesen Schwierigkeiten kamen noch die wirtschaftlichen Gegenfätze zwischen dem Often und Westen der Monarchie, die eine einheitliche Gemeindeverfassung für den ganzen Staat unmöglich machten, da dort das Rittergut, hier die Landgemeinde überwog [Keil, Die Landgemeinde in den öftlichen Provinzen Preußens und die Versuche eine Landgemeindeordnung zu schaffen, 90], und die französische Gesetzgebung vielfache Umwandlung der alten Zustände herbeigeführt hatte. Die agrarischen Resormen der früheren Beriode waren durch den Krieg gestört und in den Anfängen stecken ges blieben, ja durch die Deklaration vom 29. Mai 1816, die die Besitzer der fleinen nicht spannfähigen Stellen von der Regulierung ausschloß, damit die durch den Krieg hart geschädigten Grundbesitzer nicht ganz der ge= wohnten Handdienste entbehrten, war die Bauernbefreiung wieder beschränkt worden [Knapp, Die Bauernbefreiung und der Ursprung der Landarbeiter in den alteren Teilen Preußens. 2 Bbe., 87]. Starke Gegenfate in den verschiedenen Landesteilen bot auch der Zustand des Rechts-, Boll- und Steuerwesens. Ein energisches Vorgehen war durch den Charakter des Königs und die sich befämpfenden Parteien1) am Hofe unmöglich; einige viel besprochene Ereignisse<sup>2</sup>) schienen die beginnende Reaktion zu verraten. Die Verordnung vom 30. April 1815 teilte den Staat in 10 Provinzen und 28 Regierungsbezirke (später seit der Vereinigung von Niederrhein mit Jülich-Cleve-Berg und Oft- mit Westpreußen 8) und stellte die ersteren unter Oberpräsidenten, deren weiten Wirkungsfreis die Kabinettsordre vom 3. November 1817 bestimmte. Mit welchen Schwierigkeiten die Regierung auch zu fämpfen hatte, so besonders in den vormals fächsischen Gebieten, die an drei Provinzen kamen, solange sich auch noch Provinzial= und Lokal= partikularismus dagegen sträubte, blieb diese segensreiche Einrichtung er= halten. Die Verordnung vom 20. März 1817 richtete den Staatsrat3) als höchste beratende Behörde ein, deffen Hauptthätigkeit fürs erste den Steuerreformplänen4) gewidmet war. Auf dem Gebiete der Rechtspflege wurde überwiegend der alte Zustand hergestellt, in den Rheinlanden blieb vorläufig der Code Napoleon nebst Schwurgericht und öffentlichem Verfahren erhalten. Im Beerwesen machten sich verschiedene Stimmen geltend: die viel angegriffene Landwehr wurde von Gneisenau und Bonen verteidigt. eine Partei will das alte Beurlaubungssystem wiederherstellen, eine andre ein Volksheer mit kurzen Uebungen, daneben gar kein oder ein geringes stehendes Heer bestehen lassen, doch blieb die allgemeine Wehrpslicht mit dreijähriger aktiver Dienstzeit, zwei Jahren Reserve und zwei Landwehrsaufgeboten zu je 7 Jahren bewahrt. Ueber eine nähere Verbindung zwischen Linie und Landwehr, die der König erstrebte, konnte mit dem Kriegsminister Boyen keine Einigung gefunden werden. Das Unterrichtswesen blühte unter Altenstein (seit 1817) auf: Wittenberg wurde mit Halle vereinigt, Bonn gegründet (siehe § 155). Die Instruktion vom 23. Oktober 1817 sette die Provinzialschulkollegien ein. [Neber Altenstein s. Otsch. Revue VII. 82.] Das höhere Schulwesen leitete Johannes Schulze und gründete eine große Reihe neuer Cymnasien besonders in Posen und am Rhein [Varrentrapp, Joh. Sch. 90], 1825 betrug die Zahl 133; auch Lehrerseminarien und Bolksschulen wurden in großer Bahl neu eröffnet und die Pestalozzische Methode verbreitet. Der Bersuch, ein Schulgesetz zu erlassen, mißglückte an der Schwierigkeit, daß Staat und Kirche Anteil an ihr haben. Ueber die Verfassungspläne siehe unter § 160.

1) Die Parteien am Sofe und die Minifter. Die Feudalen, auf den märfischen Abel gestütt, sahen in Herzog Karl von Medlenburg, dem Schwager des Königs, Marwit, bem alten Gegner Steins und Barbenbergs, und in bem fruheren Minifter Bog-Buch ihre Führer; die meisten höheren Beamten schlossen sich dem "bureaus fratischen Liberalismus" Hardenbergs an; eine andre Partei hielt Steins aristos fratische Reformgedanken fest; die beiden letten wurden von der ersten "der Schwarmtratische Reformgedanken sest; die beiden letzten wurden von der ersten "der Schwarmsgeisterei der teutonischen Jugend" und geheimer demokratischer Ubsichten beschuldigt. Den größten Einsluß auf den König hatte der Leiter des Militärkabinetts, Job von Wikleben, der durchaus den Scharnhorstschen und Stein-Harbenbergschen Resormen zuneigte. Hardenberg selbst war alt, konnte die Arbeitslast nicht mehr tragen und litt durch seine verächtliche Umgedung auch im Vertrauen des Königs, hielt aber an den Versassplänen sest und gab, um sie durchzusehen, der seudalen Partei in andern Fragen vielsach nach. Sinen Gesinnungsgenossen besaß er an Boyen. Uls reine Fachmänner hielten sich der Justziminister von Kircheisen und der Finanzminister Graf Bülow; zur seudalen Gegnerschaft gehörte der Minister des Innern, Shuskmann Shuckmann, und der Bolizeiminister, Fürst Bittgenstein, das geheime Bertzeug Metternichs. Dieselbe Richtung vertraten Ancillon, früher Erzieher des Kronprinzen,

und der nachherige Minister von Kampt.

2) Reaktionare Ericheinungen. Geheimrat Schmalz, ein Schwager Scharnhorfts und nicht unverdienter Beamter, behauptete in der Schrift "Berichtigung einer Stelle in der Bredow-Venturinischen Chronik für das Jahr 1808, Ueber politische Vereine" (1815), aus den Trümmern des Tugendbundes "vielleicht" seien Vereine hervorzegegangen, die die Vereinigung Deutschlands in ein Repräsentativstystem erstreben: ihre Mitglieder drücken die Unhänglichkeit an die Dynastiene durch Hohn erhreben: wollen Bürgerfrieg stiften, durch Mord, Plünderung, Notzucht (Arndt hatte im "Katechismus für den deutschen Landwehrmann" gesagt: der Weiber und Kinder in Feindesland gebraucht chriftlich und menschlich) die deutsche Zucht zu Grunde richten. Die grundlose Denunziation erregte außerordentliche Entrustung, und es erschienen Gegenschriften von Riebuhr, Schleiermacher u. f. m.; auch eine Gingabe an den König mit der Bitte um Untersuchung wurde von den ersten Persönlich-feiten Berlins eingereicht [H. 3. 61, 295]. Der König verbot Neujahr 1816 den litterarischen Streit, erneute aber das Verbot der geheimen Gesellschaften, nachdem Schmalz mit Umgehung Hardenbergs schon im Oktober einen Orden erhalten hatte, was von der öffentlichen Meinung als Belohnung jener Schmähschrift angesehen wurde. Zu gleicher Zeit wurde der "Rheinische Merkur" von Görres, der während des Krieges eine anerkannte patriotische Wirtsamkeit entsaltet hatte, jetzt für Berfassung und Preffreiheit eintrat, verboten. Gneisenau, durch Verleumdungen am

Sofe gefränkt, legte sein rheinisches Kommando nieder; der liberal gesinnte, am Mhein beliebte Oberpräsident Sack wurde wider seinen Willen nach Pommern versetz; Justus Gruner, dessen Patriotismus in dem Wahlspruch gipfelte: "Deutschlands

seit; Justus Gruner, dessen Patriotismus in dem Wahlspruch gipfelte: "Deutschlands Einheit unter Preußen", wurde als Gesandter nach Vern geschickt.

3) Der Staatsfat. Den Borsih führte der König oder der Staatskanzler; Mitglieder sind: die Prinzen, Minister und Chefs der andern Zentralbehörden, Feldmarschälle, kommandierenden Generäle und Oberpräsidenten und 34 durch das Vertrauen des Königs berusene Männer, darunter von Ansang an der evangelische Vischof Sack, der katholische Spiegel, Savigny u. a. In ihm werden alle Gesebe und Verwaltungsgrundsähe, Streitigkeiten der Minister, Entsehung von Beamten und Beschwerden der Unterthanen, soweit sie der König ihm zuweist, beraten. Am 30. März 1817 wurde er eröffnet. — [Sailer, Der preußische Staatsrat und seine Westkinierung 84]

Reaktivierung, 84.]

4) Die Steuerreformpläne und der Ministerwechsel (November 1817). Bald nach dem Frieden forderte der König einen Steuerreformplan, aber Bülow kam zur Ginficht, daß an Erleichterungen nicht zu denken sei, da die Staatsschuld außerordent= Ich gestiegen, der Kredit gesunken und ein Desizit, dessen Höhe man nicht kannte, vorshanden war. Die Kommission des Staatsrates, zu der auch Humboldt, damals zum Gesandten in London ernannt, gehörte, richtete heftige Angrisse gegen den Minister, empfahl dem Könige zwar die Annahme von dessen Jollgesek (siehe unten § 161), verwarf aber seinen Plan der Vermehrung indirekter Steuern und verlangte gerechtere Verteilung der nach Provinzen verschiedenen Grundsteuer. Die Obers präsidenten wurden mit der Befragung von Notabeln beauftragt, die sich alle gegen die Bulowiche Mahl- und Schlachtsteuer, aber für eine Klassensteuer aussprachen. Bülow trat die Finanzen an Klewiz ab und blieb Handelsminister; das bei diesem Anlaß felbständig gewordene Unterrichtsministerium erhielt Altenstein, und vom Justigministerium wurde ein solches für die Revision der Gesete und die Justizorganisation in den neuen Provinzen unter Beyme abgetrennt. Huwdolft hatte den Einstritt abgelehnt. [Dieterici, Zur Gesch. der Steuerresorm in Preußen, 1810 bis 1820, 75. Dazu Schmoller, Die Epochen der preußischen Finanzpolitit in Umrisse und Untersuchungen zur Versassungs, Verwaltungs und Wirtschaftsgeschichte des sonders des preußischen Staates, 99. Der selbe, Rede über das Zollgeset von 1818, 98.1

### § 159. Greigniffe in Dentschland bis zur Abfassung der Wiener Schlufakte (1820).

Litteratur. IIfe II, siehe oben § 156.

Eine weit verbreitete Mißstimmung herrschte in den politischen Kreisen. Das mangelnde Einvernehmen der Regierungen, die Berzögerung der Eröffnung der Bundesversammlung und dann ihre Unthätigkeit, die Nichterfüllung des Verfassungsversprechens, der vielfach wieder hervortretende Gegensatz zwischen Abel und Bürgertum, die materielle Not - alles das bot die Ursachen für eine Unzufriedenheit, die besonders leidenschaftlich in

den Kreisen der jungen Leute hervortrat.

Unter Jahns Leitung erblühte die Turnerei in Berlin und verbreitete fich über andre Orte. Aber aus den Kreisen der Turner erklang manches unklare, radikale Wort, und gegen die äußere Roheit, die aus der Uebertreibung forperlicher Uebungen erwuchs, richtete Steffens in Breslau feine Angriffe (1817), die den Aufsehen erregenden "Breslauer Turnstreit") herbeiführten. Die Gründung der Burschenschaft in Jena<sup>2</sup>), die oppositionelle Haltung der weimarischen Presse, das Wartburgsest<sup>4</sup>) mit seiner extemporierten Verbrennungsscene erregten in Regierungskreisen Bedenken und Furcht, denen Stourdzas Denkschrift<sup>5</sup>) für Kaiser Alexander, auf dem Aachener Kongreß überreicht, Ausdruck gibt. Die Ermordung Rogebues

und das Attentat auf Ibell 3 zeugen von dem erstarkten Fanatismus und führen Magregeln der Regierungen herbei: Metternich, dem die weima= rische Berfaffung längst ein Greuel war, erfährt die Nachrichten mährend eines Aufenthaltes in Stalien und erkennt ihre Rüglichkeit für seine reaktionären Absichten. Karl August von Weimar tritt zwar für die akademische Freiheit ein, bleibt aber isoliert; doch auch Metternich sieht bald, daß er seine weitreichenden, gegen die Universitäten gerichteten Borschläge am Bundestage nicht durchseken könne, zumal Preußen Einspruch erhebt. Auf einer Zusammenkunft in Teplitz?) gelingt es ihm aber, Fried= rich Wilhelm III. für seine Pläne zu gewinnen; in Karlsbad8) werden über den Kopf des Bundestages hinweg die einschneidendsten reaftionären Maßregeln angenommen, die in der Einsekung der Mainzer Zentral-Untersuchungskommission9) gipfeln, und die Wiener Ministerialkonferenzen und Die daselbst angenommene Schlußafte 10) befestigen ebenso Metternichs unheilvolle Berrschaft in Deutschland wie diesenige der unseligsten Reaktion, welche die Empörung selbst maßvoll gesinnter Patrioten und den Hohn des Auslandes hervorruft 11).

1) Die Turnerei. Schon 1811 hatte Jahn den Turnplatz auf der Hasenheide in Berlin eröffnet und in den folgenden Jahren unter reger Teilnahme der Jugend die Turntunst weiter ausgebildet. Aber sein mannigsach karikierter Teutonismus, der sich besonders in Neußerlichkeiten zeigte, konnte trotz seiner patriotischen Ehrlichkeit keinen guten Einsluß auf die ohnehin zu Extravaganzen geneigte Jugend ausüben, zumal er in unklaren politischen Andeutungen und tonenden Worten recht unvorsichtig war. In meist thörichten Liedern, in bramarbasierenden Reden, in Verachtung äußerer Formen und Verfallen in Roheit nahm diese an sich vernünftige und zukunftsreiche Bewegung für die körperliche Ausbildung einen falschen Weg und rief die Gegnerschaft von patriotischen Männern, wie Prosessor Steffens: "Die gegenwärtige Zeit wie sie geworden", 2 Bde., 17, Friedrich von Kaumer und K. A. Menzel hervor, während Kassow, Karl von Kaumer und der Pädagoge Harnisch dasur eintraten. Dieser "Breslauer Turnstreit" erregte die öffentliche Meinung, zumal auch politische Dinge darin gestreift wurden, und ließ die Aufregnng in Turnerkreisen steigen. Die Schließung der Turnplätze erfolgte in Berbindung mit den Maßregeln gegen die Burschenschaft, die mit Jahn und den Turnern mannigfache Berührung hatte. — [Pröhle-Guler, Jahns Leben und Wirken, 81.]

2) Die Burschenschaft. Um 12. Juni 1815 wurde die Burschenschaft als Geg-

nerin des alten roben Bennalismus und der partikularistischen Landsmannschaften von elf Studenten, die zum Teil als Lützower die Befreiungsfriege mitgemacht hatten, gegründet. Schon in Fichtes Kreis war 1811 ein ähnlicher Plan aufgetaucht; Wiedergeburt und Ginheit Deutschlands und Christentum waren die Tendenzen; die Verfassung war demokratisch: aus Urwahlen gingen 12 Vertreter hervor, die einen zeitweiligen Ordner aus sich heraus wählten, ebenso die übrigen Beamten und einen kontrollierenden Ausschuß; die gesetzgebende und beschlußfassende Gewalt lag bei der allgemeinen Burschenversammlung. Losung war "Freiheit, Ehre, Baterland", das allgemeine Du war die Anrede, das Abzeichen das schwarz-rot-goldene Burschensband. Strengerer Observanz waren die "Altbeutschen", lockerer die "Lichtenhainer" Von unmittelbaren politischen Bestrebungen hielt sich die Burschenschaft in den ersten Jahren fern. In Jena umfaßte sie bald die gesamte Studentschaft und griff auf fast alle protestantischen Universitäten hinüber. Zu ihren ersten Mitgliedern gehörten H. von Gagern, Leo, W. Menzel, Hengstenberg, Maßmann (Mitbegründer); Preußen Henzel, Henzer, Eed, W. Menzel, Hengstenberg, Maymann (Mitbegrunder); preußen waren spärlich vertreten. — [Haupt, Landmannschaften und Burschenschaft, 20. Keil, Gesch. des jenaischen Studentenlebens, 58. C. Haase, Joeale und Frrümer, 72. Keil, Die Gründung der deutschen Burschenschaft in Jena, 2. Aust., 83. Schmid, Burschenschaftliche Blätter, 92 ff.]

3) Unter den Zeitungen ist in erster Reihe zu nennen: Lindners "Oppositions» blatt" (Weimar); Ludens "Nemesis" und "Staatsversassungsarchiv", Otens "Fis oder encyslopädische Zeitung", Ludwig Wielands "Volksfreund", dann "Patriot",

Martins "Neuer Rheinischer Merkur"; dagegen im reaktionären Sinne Robebues

"Litterarisches Wochenblatt", 1818/19.

4) Wartburgsest. Aus dem Jahnschen Kreise angeregt, lud die Jenenser Burschenschaft Ansang August 1817 alle evangelischen Hochschulen zum 18. Oktober auf die Wartburg, um das dritte Jubelfest der Kirchenverbesserung zu begehen, die Leipziger Schlacht zu feiern und allgemeinwichtige Burschenangelegenheiten zu beraten. 468 Teilnehmer von 12 Universitäten erschienen voll Begeisterung, von Professoren aus Jena nahmen Fries, Kiefer, Dken teil. Ein Vorschlag der Bücherverbrennung war vom Vorstande der Burschenschaft abgelehnt. Am 18. Oktober fand der feiers war vom Vorstande der Burschenschaft abgelehnt. Um 18. Oktober sand der seine ziche zug auf die Burg statt, nach Gebet und Gesang hielt der Student Riemann, mit dem eisernen Kreuz geschmückt, eine lange Rede, die auch der vereitelten Heimann, mit dem eisernen Kreuz geschmückt, eine lange Rede, die auch der vereitelten Hosstungen des Volkes und Karl Augusts als des einzigen, der sein Wort eingelöst, gedachte. Ein Mahl mit Trinksprüchen, ein Festgottesdienst in der Stadt, ein Facklzug auf den Wartberg folgten. Man hielt noch begeisterte Reden, sang Lieder zum Ruhm der Versässungen und Pereat den Schmalzgesellen und ging auseinander. Maßmann aber und mehrere andre sach heich Leo, Aus meiner Jugendzeit, 80], von Verlin aus angeregt und mit der Bücherliste versehen, warsen Makulatur mit angehefteten Büchertiteln unter Hohn ins Feuer. Darunter waren Ancisson, Souveränität und Staatsversassung; Sölln, Vertraute Briese; Grome, Deutsche Kriss und Rettung; Dabelow, Der 13. Artikel der Bundesakte; Haller, Restauration der Staatswissenschaften; Kohebue, Geschichte des deutschen Keiches; Kamph, Gendarmeriecoder; Keinhard, Die Bundesakte über Landskände; Schmalz, Berichtigung ze.; Saul Aschenschaft, Germanomanie 2c., auf diese kolzen ein Korporalstock, Haarzopf und Schnürseib. Am 19. sanden noch Veratungen über Gründung der allgemeinen deutschen Zurschenschaft und einer Burschenzeitung statt. Der "Brandenburger Erzähler" und der "Handen noch Veratungen über Gründung der allgemeinen deutschen Schneskenschaft und einer Burschen die ersten Denunziationen, Kamph beschnecke sich deim Großherzog (9. Kovember 1817), aber dieser schüßte die Burschenschaft auch gegen die Angriffe des Wiener Hose, bloß die geplante Beitung verbot er. — [Frommann, Das Burschensch; der Kabagogif, 4, 54.]

5) Stourdzas Deukschrift. Memoire sur l'état actuel de l'Allemagne par M. de S. Conseiller d'Etat de S. M. de toutes les Russies (Paris 1818): Die Ursachen eines nahen revolutionären Ausbruchs in Deutschland, des des easses, fruit immédiat de la révolu liche Bug auf die Burg ftatt, nach Gebet und Gefang hielt ber Student Riemann,

er in 1. le déplacement universel des individus et des classes, fruit immédiat de la révolution; 2. le vague et la désorganisation des idées réligieuses, devenues le premier besoin de l'humanité souffrante et par conséquent l'arme principale de la passion et de l'erreur; 3. les vices toujours croissants de l'éducation publique, devenues énormes, et tels, que le système de législation et d'administration le plus parfait ne sauvait leur servir de correctif. Die deutschen Universitäten sind ihm débris gothiques du moyen âge, incompatibles avec les institutions et les besoins du siècle où nous vivons . . . répertoires de toutes les erreurs du siècle etc. Mittel zur Abhilfe sind: 1. Unterdrückung aller akademischen Privilegien, 2. an Stelle der akademischen Gerichtsbarkeit die bürgerliche, 3. seste Studienkurse, 4. statt eigener Bahl der Prosessoren Gernennung durch die Regierungen.

6) Die Attentate. Am 23. März 1819 ermordete Sand in Mannheim Kotzebue.

Sand war ein sittenreiner, aber bis zum Bahnsinn überspannter Bursche, nicht ohne Sitelseit und begierig nach einer "That". Er hatte in Tübingen und Erlangen Theologie studiert und war in Jena dem Kreise der "Unbedingten", der sich um den Privatdozenten Karl Follenius bildete, nahe getreten. Follenius hatte einen Versassiumgsentwurf für die deutsche Republik ausgestellt, besang und predigte Tyrannenmord und lehrte den "Grundsath", seine wohl durchdachte Ueberzeugung auszuführen dürfe kein Opfer zu schwer sein, besonders für ein "veredeltes Volks-leben". Aufruhr und Mord und andre Verbrechen sind in dem Falle nur als Mittel zum Zweck gestattet. Durch diese Ideen beeinflußt sob direkt verleitet, also seine That auf eine Verschwörung unter Mitwirkung von Follen zurückzusühren ist, ist nicht zu erweisen; dafür spricht Follens Freund Münch, Erinnerungen aus Deutsch-lands trübster Zeit, 73, die aber zum größten Teil (nach Gerrmann, F. D. G., 23) nicht Original sind, und auch Leo, siehe oben 4, denn Kin Treitsche anschließt; dagegen Baumgarten, Treitschkes Deutsche Geschichte, 83, Biedermann u. a.] vollbrachte er die That; er hatte gerade Kotzebue zum Ziele gewählt, weil dieser im russischen Solde in seinem "Litterarischen Wochenblatt" alle Jdeale der Burschen-schaft angriff. Sand versuchte vergeblich sich selbst zu töten, wurde ergriffen und

im Mai 1820 hingerichtet. Die öffentliche Meinung der Gebildeten fah in dem Morde eine Märtyrerthat, und der Theologe de Wette schrieb der Mutter Sands einen Trostbrief in diesem Sinne, der an die Deffentlichkeit tam und seine Ent= fernung von seinem Berliner Lehrstuhl herbeiführte. Kurz darauf machte ein Apothekergehilse Löning ein versehltes Attentat auf den herzoglich nafgauschen Präsischenten von Fbell und tötete sich im Gefängnis. (Auch diese That führt Münch auf eine Verschwörung zurück, an der ein jüngerer Bruder Follenius', Paul, beteiligt war; Sau er stimmt dieser Annahme zu). — [Hohn horft, Uebersicht der gegen Sand geführten Untersuchung, 20. Attenauszüge aus der Untersuchung gegen Sand, 21. R. L. Sand, dargestellt durch seine Tagebücher und Briefe, 21. Higig, Annalen der deutschen Kriminalrechtspslege, 30. Braun in Westermanns Monats-heften, 74. Baumgarten in A. D. B. Treitschke, Bd. V, Beil. 26. Sauer, Das Herzogtum Nassau in den Jahren 1813—1820, 93. Spielmann, Karl v. 3bell, 97.]

7) Die Zusammenkunft in Teplis. Am 29. Juli hatte Metternich mit Konia Friedrich Wilhelm eine Unterredung, und es gelang ihm, den besorgt gewordenen König ganz für sich zu gewinnen. Er beeinflußte ebenso im ungünstigen Sinne die preußischen Versassungspläne (siehe unten § 160, 3), wie er sogar Hardenberg zum Abschluß einer Punktation bringt, die seinen geplanten Maßregeln gegen Presse

und Universitäten beistimmt.

Außer Breußen und Desterreich waren bei den 8) Die Karlsbader Beschlüffe. Konferenzen Hannover, Sachsen, Mecklenburg, Bayern, Baden, Nassau und Württemberg vertreten. Am 6. August wurde die erste der 23 Konferenzen (Schluß 31. August) gehalten, Bent führte die Prototolle und entwarf die Denkschriften, vor allem eine über Art. 13 der Bundesverfassung gegen Repräsentativsystem für Stände. Da die füddeutschen Sofe, besonders Württemberg, Widerspruch erhoben, da fie nicht zu den alten Ständen gurudkehren konnten, murde die Auslegung von Artikel 13 fur die Wiener Konferenzen verschoben. Alle übrigen Beschlüffe murben einstimmig gefaßt. 1. Provisorische Executionsordnung (am 3. August 1820 definitive), welche die Bollziehung der Bundesbeschlüffe überwachen, resp. mit Gewalt durchseken sollte. 2. Ueber die Universitäten: Einsetzung eines landesherrlichen Bevollmächtigten, der die Bollsziehung der Gesetze und Disziplinarvorschriften überwache, den Geist in den Bors lesungen beobachte und demselben eine heilfame Richtung gebe und den Studierenben seine Aufmerksamkeit widme; Universitätslehrer, die durch erweisliche Abweichung von ihrer Pflicht oder Ueberschreitung der Grenzen ihres Berufs, durch Migbrauch ihres rechtmäßigen Ginfluffes auf die Gemüter der Jugend, durch Verbreitung verderblicher, der öffentlichen Ordnung und Ruhe feindseliger ober die Grundlagen der bestehenden Staatseinrichtungen untergrabender Lehren ihre Unfähigkeit zu ihrem Amte gezeigt, follen abgesetzt und in keinem Bundesftaate wieder angestellt werden; alle geheimen oder nicht autorisierten Berbindungen, besonders die allgemeine Burschenschaft, sind verboten, und keiner, der noch darin bleibt oder zutritt, wird ein öffentliches Amt erlangen; kein Student, der von einer Universität verwiesen ist, wie überhaupt keiner ohne befriedigendes Zeugnis wird auf einer andern aufgenommen. 3. Preggefet über tägliche Blätter oder Druckschriften, die heftweise erscheinen oder nicht über 20 Bogen stark sind, auf fünf Jahre: derartige Druckserzeugnisse dürsen nicht ohne Genehmigung der Landesbehörde gedruckt werden, alle andern nach den einzelnen Landesgesetzen behandelt; dieses vorbeugende Gesek fteht über den Landesgesehen; jeder Bundesstaat ift für die Verletung dieses Gesethes verantwortlich; der Redakteur einer unterdrückten Schrift darf fünf Jahre lang feine Redaktion führen. 4. Ginsetzung einer Zentraluntersuchungskommission in Mainz für weitere Untersuchung der gegenwärtig in mehreren Bundesstaaten entdectten revolutionären Umtriebe, auf Einspruch des Kaifers ohne richterliche Befugnisse, zusammengesetzt aus Vertretern von Desterreich, Preußen, Banern, Sannover, Baden, Nassau, Darmstadt. Am 20. September wurden die Beschlüsse in Frankfurt scheinbar einhellig angenommen, die abweichenden Meinungen wurden in einer geheimen Registrande niedergelegt. [Alüber, Wichtige Urkunden für den Rechts= zustand der deutschen Nation, hrsg. von Welcker, 44. Weech, Korrespondenzen und Altenstücke zur Geschichte der Ministerialkonferenzen von Karlsbad und Wien, 65. Alegidi, Aus dem Jahre 1819, 61.] Die Beschlüffe wurden überall verkündet, nur Bayern machte dabei ben Borbehalt "mit Rücksicht auf unfre Souveränität nach der Berfassung und den Gesetzen unfres Königreichs", der praktisch wertlos wurde, sobald die beiden Großmächte ihre Mißbilligung zeigten; Württemberg gab sich den

Anschein, als wollte es der Karlsbader Richtung nicht folgen, und suchte auch den verwandten russischen Hof zu gewinnen, aber der Zar billigte die Metternichsche Politik, auch England und Frankreich erhoben keinen Widerspruch. — [De Pradt, Congrès de Carlsbad, 2 Bbe., 19-20. Schaumann, Siftorifches Tafchenbuch, 50.]

9) Die Zentraluntersuchungskommission wurde auf öfterreichischen Antrag in ber 35. Sitzung des Bundestages vom 20. September 1819 eingeset und zugleich eine Bestallung in 10 Artikeln entworfen, wonach auf Aufforderung der Kommission alle Regierungen Aften einsenden, Requisitionen und Verhaftungen vornehmen follen, und wonach fie felbst ebenfalls verhaften laffen durfe. Gegen richterliche Befugnisse derselben hatte Kaiser Franz persönlich Einspruch erhoben. Mitglieder entsandten Desterreich, Preußen, Bayern, Hannover, Baden, Großherzogtum Gessen und Nassau. Sie war eine selbständige Behörde neben dem Bundestag. Nach einem Fahre von diesem zum Bericht aufgesordert, antwortete sie nicht. Ende 1821 wurde er angekündigt, 1822 mit 32 Beilagen erstattet, die gegen den Tugendbund, Charlottenburger Berein, Gruner, Arndt mehrsach Anschuldigungen enthalten. Sie nannte das politische Treiben sich "weniger in bestimmten Thathandlungen als in Bersuchen, Vorbereitungen und Einleitungen ausssprechend". Die Gewisheit, die höhere Wahrscheinlichkeit der Behauptungen ist "nach den Grundsäten des historischen Glaubens, nach ihrer eigenen subsektiven Ueberzeugung" bemessen. Sie griff dis 1806 zurück. Daß nichts Positives herauskam, sagte der Bericht selbst. 1823 wäre sie beinahe ausgelöst worden, als die Nachricht von der Gründung eines Männers von Vänglingskunde zum Anstern von der Karalingsgen aus kunktur der haltsbunden Aussellungen aus kunktur der haltsbunden Aussellungen aus kunktur der haltsbunden Aussellungen aus kunktur der beiten der und Jünglingsbundes zum Umfturz der bestehenden Verfassungen auftauchte und ihr neue Thatigkeit gab. Besonders ging man diesmal in Preußen mit der Unter-suchung und Verfolgung vor, deren Seele wieder Kampt, inzwischen zum Direktor im Kultusministerium befördert, war. Ein besonderes Untersuchungsgericht wurde 1824 in Köpenick eingesetzt, und zahlreiche Studenten und frühere Studenten wegen Teilnahme an der Burschenschaft oder am Jünglingsbunde wurden verhaftet und zu harten Strafen verurteilt. In anderen Staaten wurden diese jugendlichen Thor-heiten milder beurteilt. 1827 erstattete die Mainzer Kommission den Hauptbericht, ber im Auszuge erst 1831 dem Bundestage mitgeteilt wurde. 1829 wurde sie aus Mangel an Material aufgelöst, aber ihr Walten hatte zahlreiche Verhaftungen und harte Verurteilungen bewirft, zahllose Existenzen und Hoffnungen vernichtet. Viel Intelligenz wanderte nach Amerika aus, und die lockenden Schilderungen der Frei-

heit des dortigen Lebens zog tüchtige Kräfte nach. — [Geschichte der geheimen Versbindungen der neuesten Zeit. 8 Hete von Mannsdorf, Kotholz, Hund Follen berg, 31—34. Flse, Geschichte der politischen Untersuchungen, 60.]

10) Die Wiener Konferenzen und die Schluftete. Auch diese wurden über den Kopf des Bundestages hinweg gehalten, begannen am 25. November 1819 und schlossen auf 24. Mai 1820; vertreten waren die 17 Stimmen des engeren Kates. Die Schlußakte enthalten in Artikel 1—24 Erläuterungen und Ausführungen der Bundesakte, in den Artikeln 25-28 Bestimmungen über die Erhaltung der inneren Ruhe und Einschreiten des Bundes gegenüber Unruhen; in Artikel 29 und 30 Festsfehung der Pflicht des Bundes zur Abhilfe von Beschwerden wegen Justizverweiges rung und bei Privatsorderungen gegen mehrere Staaten; in Artikel 31—34 eine Wiederholung der Crekutionsordnung, in Artikel 35—52 die Pflichten der Bundesglieder bei einem Bundeskriege und die Feststellung einer Matrikel; Artikel 53—61 beschäftigen sich mit den landständischen Versassungen: Artikel 13 solle überall ausgeführt und keine bestehende Versassung anders als auf versassungsmäßigem Wege verändert werden; die gesamte Staatsgewalt bleibt im Souverän vereinigt, der durch die Verfassung nur in der Ausübung bestimmter Rechte an die Stände gebunden ist; keine Verfassung darf die Fürsten in ihren Bundespflichten hindern oder beschränken; die Redefreiheit in den öffentlichen Kammerverhandlungen muß durch die Geschäftsordnung so gebunden sein, daß keine öffentliche Gefährdung des einzelnen Staates oder des gesamten Bundes erwachse; auf Antrag eines Bundesgliedes übernimmt der Bund die Garantie von Landesverfassungen; im übrigen hält sich der Bund Einmischungen in diesem Sinne fern, soweit nicht Unruhen aus Streitigkeiten zu befürchten sind; Artikel 63 verspricht für die Privilegien der Mediatisierten zu sorgen, 64 für die gemeinschaftliche Ausführung gemeinnütziger Vorschläge, Artikel 65 setzt für die Schlußakte die nämliche Kraft und Gültigkeit wie für die Bundesatte fest. Die Bundesversammlung erhob in ihrer Plenarversammlung vom 8. Juni 1820 die Schlußakte zum Grundgeset des Bundes. — [Negidi, Die Schlußakte der Wiener Ministerialkonserenzen I, die Urkunden, 60.]

11) Die Wirkung der Karlsbader Beschlüsse. Die Entrüstung in Deutschland war verdientermaßen groß, in der Stille stiegen die republikanischen und französischen Sympathien, wenn das siegreiche deutsche Bolk sich fünf Jahre nach dem Kriege mit dem besiegten verglich. Vor allem sprach und zeigte Dahlmann, was er dachte: er wies die Mitarbeiterschaft an den Monumenta Germaniae ab, weil an der Spike dieses Unternehmens auch einige der Bundestagsgesandten standen, die an den Karlsbader Beschlüssen beteiligt waren, und trat in einer Rede zum Geburtstag des Königs mutvoll für die Shre der Universitäten ein. Die "Kieler Blätter" (siehe § 155, 2) stellten ihr Erscheinen ein, weil sie sich keinem Zensor unterwerfen wollen. Der alte Freiherr von Stein, der über die Jenenser Prosessoren hart urteilte, verdammte die Beschlüsse, ebenso Hans von Gagern und viele andre hochzestellte Männer, an den kleinen Höfen wuchs das Mißtrauen, Engländer und Franzosen sahen mit Hohn und Berachtung auf die Deutschen, die sich alles dieten lassen. Die Burschenschaft löste sich aus (26. November 1819), um sich sofort heimzlich und radikaler von neuem zu bilden. In Desterreich sand die Demagogenjagd nichts zu thun, dort rührte sich ohnehin nichts. Ueber Preußen siehe unten § 160, 2. Von den vielberusenen Zenenser Prosessoren hatte Oken sein Umt aufgegeben, um sein Blatt ("Fsis") fortsetzen zu dürsen, Fries wurde jetz entsernt. Im ganzen war das Ausgebot von Maßregeln ein Spott im Vergleich zu ihrem Ersolg.

## § 160. Prengen bis zum Ministerwechsel (Ende 1819).

Litteratur. Meinede, Gebhardt, siehe oben § 158.

Die wichtigste Angelegenheit war die Erfüllung des Versprechens. das der König in der Kabinettsordre vom 22. Mai 18151) hinsichtlich der Berfassung gegeben hatte; die interimistische Nationalrepräsentation (fiehe § 137, 3) war im Sommer 1815 aufgelöft worden, nachdem fie noch den Antrag Elsner von Gronow angenommen hatte, den König um schleunige Einführung einer befinitiven Landesrepräfentation und Wiederbelebung ber Provinzialstände zu bitten. Die Kommission, die in jener Kabinettsordre aeplant war, trat erst am 7. Juli 1817 zusammen, und Hardenberg wiederholte die Absicht des Königs, Stände mit beratender Stimme zusammentreten zu laffen, zuvor follten aber Altenstein die westlichen Provinzen, Benme Bommern und Preugen, Klewig die übrigen bereifen, um die altständischen Verhältniffe und die Bunsche der Gingeseffenen kennen zu lernen. Dieselben lauteten außerordentlich widersprechend und boten nur geringes Material. [Stern, Deutsche Zeitschrift für Geschichtswiffenschaft Hardenberg hielt sein eifriges Streben in der Verfaffungsfache vorwärts zu kommen fest, aber der König fing angesichts der süddeutschen Berfassungskämpfe an bedenklich zu werden und wurde es noch mehr, als die aufgebauschten Erzählungen vom Wartburgfest kamen, als die auswärtigen Mächte warnten, als die Reaftionäre am Hofe dagegenarbeiteten. Als Hardenberg Anfang 1818 die Rheinprovinz bereifte, überreichte ihm der dortige Adel eine der Verfassung abgeneigte Adresse, die besonders das Bohlgefallen des Kronprinzen erregte, mährend auf Görres' Betreiben in Roblenz die Uebergabe einer andern erfolgte, in der um Wiederherstellung ber Freiheiten der Landschaft und der uralten wahrhaft deutschen Verfassung, auch um Ausführung von Art. 13 der B.-A. gebeten wurde. Hardenberg antwortete freundlich, indem er darauf hinwies, daß die Verfassungs= arbeiten im Gange, aber Zögerung und Vorsicht gegenüber den widerstreiten= den Interessen notwendig seien. In der Unterredung, über die Gorres in einer eigenen Schrift berichtete, famen auch noch andre Fragen und Bunsche

wie Breffreiheit, Erhaltung der Schwurgerichte zur Erörterung [J. Görres, Die Uebergabe der Adresse der Stadt Koblenz und der Landschaft an Se. Majestät den König 1818]. Der König, über die Mahnung zur Erfüllung seines Versprechens erregt, erklärte in der R.D. vom 21. März, er allein behalte sich den Zeitpunkt dazu vor. Hardenberg aber, um selbst nun energisch an die Angelegenheit geben zu können, gab die Generalkontrolle an Graf Lottum, das auswärtige Ministerium an den damaligen dänischen Gesandten in Berlin, Graf Bernstorff, ab. Aber auch jetzt rückte die Sache nicht vor. Auf dem Aachener Kongreß (siehe § 162) warnte Metternich den König dringend vor einer Zentralrepräsentation: er möge Provinzialstände mit dem Recht der Bitten und Beschwerden und Verteilung der direkten Steuern geben, höchstens später einmal eine Zentral= deputation von 21 Delegierten, drei aus jeder Provinz (Pommern und die Mark rechnet Metternich als eine), und schilderte die angeblichen revolutionären Gefahren. Auch auf Hardenberg machten zum mindesten die letteren Vorstellungen Eindruck, und so entstand die R.D. vom 11. Januar 1819, in der der König fräftige Magregeln gegen den Geift der Unruhen für seine Pflicht erklärt, strengere Ueberwachung des Unterrichtswesens, gesetzliche Regelung der Presse fordert, zugleich das Verhalten der Beamten, den schleppenden Geschäftsgang der Berwaltung, die Uneinigkeit der Minister tadelt, aber auch seine Absicht, eine angemessene ständische Verfassung zu geben, wiederholt und die bisherigen Reformen gegen den Vorwurf der Neuerungssucht und revolutionären Tendenz schützt. Das Doppelgesicht dieser R.D. tragen auch die ihr folgenden Thatsachen: Arnot wird wegen seines "Geistes der Zeit" verwarnt, die Turnplätze werden geschlossen bis zur Einfügung des Turnens in den Schulunterricht, eine Prefigesetkom-mission wird eingesetzt — und zugleich Humboldt für ständische und Kommunalangelegenheiten ins Ministerium berufen. Aber schon über die Kompetenz des neuen Ministeriums brach zwischen ihm und dem Kanzler ein Streit aus, in dem er sich schließlich unterwarf. Um 3. Mai legte Hardenberg dem König einen Verfassungsentwurf vor, und dieser befahl am 3. Juli die Bildung eines kleinen (des zweiten) Ausschuffes aus dem Staatsrat. Sands That rief auch in Preußen die schärffte Reaktion2) hervor, der Hardenberg ihren Lauf ließ. In Teplitz3) wiederholte Metternich seine Aachener Katschläge; hier verhandelten auf königlichen Befehl der Kanzler, Bernftorff und Wittgenftein mit ihm, und er billigte Hardenbergs eingeschränkten Verfassungsentwurf. Am 12. Oftober trat der Ausschuß (Harbenberg, Humboldt, Schuckmann, Daniels, Ancillon, Eichhorn) zusammen, und ihm legte der Kanzler seinen Entwurf<sup>4</sup>) vor, der im ganzen bem ersten glich, also die Metternich gegenüber gemachten Einschränkungen wieder aufhob. Ein Plan, den Humboldt vorlegte, und der sich in seinem Nachlaß findet 5), kam nicht mehr zur Erörterung. Der neu ausbrechende Zwist zwischen Hardenberg und Humboldt hinderte jeden Fortgang der Beratungen: dieser erstrebte die selbständige Stellung der Minister, mit der der Machtfreis des Kanzlers unverträglich war, und wollte die Karlsbader Beschlüffe als außerordentliche Magregeln nur auf zwei Jahre gelten laffen. Für seine Auffassung der Ministerstellung gewann er auch die Mehrheit, da Bernstorff und Wittgenstein fehlten, und in diesem Sinne wurde auch die K.D. vom 11. Januar beantwortet. Der König aber trat auf des Ranzlers Seite, der den Rampf als Rampf um seine Stellung führte und

darstellte. Am 31. Dezember wurde Humboldt<sup>5</sup>) von den Geschäften entsunden, mit ihm Beyme, der ohnehin mit seinem Nebenjustizminister Kirchzeisen Differenzen hatte. Kurz vorher hatten Boyen, der in der vom König gewünschten Reform der Landwehr die Gesahr einer völligen Zerstörung dieser Institution fürchtete, und Grolmann, der Chef des Generalstabes, der mit dem ganzen Gang der Dinge seit 1815 unzufrieden war, ihren Abschied genommen. General Hafe wurde Kriegsminister, Schuckmann, von dessen Ministerium des Innern das Humboldtsche abgetrennt worden war, und Kircheisen erhielten ihre Aemter ungeteilt wieder.

1) Die Berordnung über die Landstände wiederholte das Bersprechen aus dem Finanzedikt von 1810 (siehe § 137) und war erlassen worden, als der Kampf insolge Napoleons Kückehr aus Elba von neuem entbrannte. § 1. Es soll eine Repräsentation des Bolkes gebildet werden. § 2. Zu dem Zwecke sind die Provinzialskände, wo sie vorhanden sind, herzustellen und den Bedürfnissen der Zeit gemäß einzurichten, wo gegenwärtig keine versammelt sind, sind sie anzuordnen. § 3. Aus ihnen wird die Versammlung der Landesrepräsentanten gewählt mit dem Sit in Berlin. § 4. Ihre Wirksamkeit erstreckt sich auf die Beratung über alle Gegenstände der Gesegebung, welche die persönlichen und Eigentumsrechte der Staatsbürger mit Einschluß der Besteuerung betressen. § 5. Es ist ohne Zeitverlust eine Kommission aus einssichtsvollen Staatsbeamten und Eingefessen der Provinzen einzusehen. § 6. Diese soll sich beschäftigen a) mit der Organisation der Landskapen. § 6. Diese soll sich beschäftigen a) mit der Ausarbeitung einer Versassunkunde nach den ausgestellten Grundsähen. § 7. Sie soll am 1. September d. S. zusammentreten.

2) Die Keattion. Die Bollmachten der Polizeibehörden wurden erweitert, eine

Ministerialkommission zur Leitung der Demagogenuntersuchungen eingesetzt, die in Jena studierenden Preußen zurückgerusen. Unter Wittgensteins Leitung war Kampt die Seele des Ganzen, unter ihm wirkten Leute wie Tzschoppe, Grano, Dambach. Im Juli begannen die Haussuchungen und Berhaftungen: Jahn wurde nach Spandau, bann nach Ruftrin gebracht, fogar in Retten gelegt wegen hochverräterischer Aeußerungen, die ein Gymnafiaft als "Goldsprüchlein" aus feinem Munde gesammelt hatte. wurde ichließlich freigesprochen, aber unter polizeiliche Aufsicht gestellt. Beim Buch-händler Reimer, bem Freunde Niebuhrs und Sichhorns, fanden Haussuchungen ftatt, Schleiermachers Predigten wurden polizeilich überwacht. Die Papiere Arndts und ber Brüder Welder wurden beschlagnahmt und gefälschte Auszuge baraus veröffentlicht, ohne gerichtliches Urteil, wie sie es verlangten, die Untersuchung eingestellt und Arnot die Kollegien verboten. Briefe wurden geöffnet, worüber selbst Stein, Humboldt und Niebuhr klagen. Sine neue Auflage von Fichtes und eine Uebersetzung Huttensscher Schriften wurden verboten, der Brockhaussche Verlag einer preußischen Rezensur unterworfen. Görres entzog sich der um feines Buches "Deutschland und die Revolution" willen ihm drohenden Berhaftung durch die Flucht nach Strafburg [Sepp, Görres, 96]. Um Jahrestage ber Leipziger Schlacht wurden die Karlsbader Beschluffe verfundet und ein Zenfureditt erlaffen, das alle Drudfchriften ohne Ausnahme der Zenfur unterwarf und gegen das als Refursinftanz ein Oberzenfurkollegium meift wirkungslos war. Den rheinischen Schwurgerichten wurden die politischen Brozeffe entzogen, bei Unftellung von Lehrern und Geiftlichen mußten polizeiliche Gutachten eingeholt werden. — [Treitschfe, Aus der Zeit der Demagogenversolgung, Hift. und polit. Aufsäte 4, 97. Briefe aus der Demagogenzeit: Im Neuen

Reich, 72.]

3) **Teplit**. Ueber die wichtigen Tepliter Unterredungen besitzen wir zwei Berichte Metternichs vom 30. Juli und 1. August (Aus Metternichs nachgelassenen Papieren, hrsg. von Klinckowström 3, 258 und 261); die Denkschift, die er dem Könige überreichte, ist noch nicht gesunden. Bailleu hält eine von ihm aufgesundene (H. 3, 50, 190) für die Tepliter, doch trägt sie am Kopf die Worte Troppau 1820 und ist (wie Stern, F. D. G. 26, 321 zeigt) erst am 24. Dezember 1820 durch Wittgenstein dem Könige übersandt. Die Tepliter steht also zwischen der Aachener Denkschift (Metternichs Papiere 3, 177) und dieser Troppauer und mag sachlich identisch für Provinzialstände gegen Repräsentation eintreten. Aus der Teplitzer Punktation (Treitschse Bd. 2, Beil. III) heben wir Artikel VII, der sich auf die preußische Berfassung bezieht, hervor: "Preußen ist entschlossen, erst nach völlig ge-

regelten inneren und Finanzverhältnissen (die Harbenberg nahe glaubte) diesen Artikel (13 d. D. B. A.) in seinem reinen Begriff auf seine eigenen Staaten anzuwenden, d. h. zur Repräsentation der Nation keine allgemeine, mit der geographischen und inneren Gestaltung seines Reiches unverträgliche Bolksvertretung einzusühren, sondern seinen Provinzen landständische Berfassungen zu erteilen und aus diesen einen Zentrals ausschuß von Landesrepräsentanten zu bilden." Die übrigen Punkte beziehen sich

auf die deutschen Verhaltnisse (siehe oben § 159, 7).

4) Hardenbergs Versassungsplan. Der erste vom 3. Mai 1819 ist abgedruckt bei Stern, Geschichte Europas, I, Anh. IX; der Metternich vorgelegte zum Teil bei Treitsch ke, III, 761; die Differenzen bei Gebhardt, II, 367; der endgültige lautet solgendermaßen: Erundlage der Versassung ist eine zweckmäßige Munizipals und Kommunalordnung. Jedes Landfirchspiel mahlt einen Deputierten (chriftlich, Grundbefitzer, majorenn, unbescholten); die Rirchspieldeputierten des Rreises mahlen eine fleine, zu bestimmende Jahl Deputierte zum Kreistage. Kleine Städte im Kreise verfahren wie Kirchspiele. Besitzer von Rittergut, adlig oder nicht, oder Gutes bestimmter Größe ist Kreisstand, auch diese mählen Deputierte. Der Kreistag besteht also aus 1. Standesherrn, 2. Deputierten der Grundbesitzer, 3. der kleinen Städte, 4. der Landfirchspiele; Kompetenz: Kommunalangelegenheiten, Wahl der Abgeordneten zum Provinziallandtag. Dieser besteht unter Borsitz des Oberpräsidenten 1. aus Standesherrn der Proving, 2. Erzbischöfen und Bischöfen, 3. Universitäten noch zu entscheiden, sicher, sofern sie Grundbesiger, 4. Bertreter ber großen Städte, die eigenen Kreis bilden, 5. Deputierten der Gutsbesitzer, 6. der kleinen Stadte, 7. Landkirchspiele. Rompetenz: Provinzialangelegenheiten, Wahl der Deputierten zum allgemeinen Landtag, der stets vor den Provinziallandtagen zusammentreten muß. Dieser des schäftigt sich mit den allgemein für die ganze Monarchie bindenden Gegenständen, Zahl der Deputierten möglichst gering; ob zwei Kammern?; Deputierte zu allen drei Versammlungen dürsen nicht an Mandate und Instruktionen gedeunden sein; Kreis- und Provinziallandtage alljährlich, für allgemeinen Landtag näher zu bestimmen, wie ost er zusammentritt, wie lange die Mandate dauern, ob Abgeordnete wieder wählbar sind, wie gestimmt und beschlossen wird? Wählbar alle Staatsbürger nach obigen Bestimmungen; erhält er das Recht auf Initiative zu neuen Gesehen? Vorschläge an König und Behörden darf jeder machen; die Minister bearbeiten die Gesehe, der Staatsrat begutachtet sie, der Minister legt sie dem Landtag vor und begründet sie ohne Stimme dei der Beratung. Zur Gesehkraft gehört Sanktion des Königs; die Stände können annehmen oder modissieren; wenn sie verwersen, ist näher zu erwägen. Kreis- und Provinziallandtage haben in ihren Kommunalangelegenheiten Verwaltungsgeschäfte; der allgemeine Landtag hat keine Sinmischung in die Admini-Rompeteng: Provinzialangelegenheiten, Wahl der Deputierten zum allgemeinen Verwaltungsgeschäfte; der allgemeine Landtag hat keine Ginmischung in die Adminisstration, doch erhält er jährliche Uebersichten über die Verwaltung, besonders der Finanzen. Seine Kompetenz nach Edikt vom 22. Mai 1815 auf Gesetzgebung, bes fonders folche, die perfönliche Rechte der Staatsbürger, Eigentum, Auflagen betreffen; auswärtige Berhältnisse, Polizeiverordnungen, militärische Berhältnisse nicht. In die Berfassung aufzunehmen: Gleichheit vor dem Geset, der chriftlichen Konfessionen, Duldung und Freiheit aller Religionsübungen, gleiche Pflichten gegen König und Staat, Recht auf unparteiisches gerichtliches Urteil, binnen bestimmter Frist verhört und dem Urteil unterworfen zu werden; Unabhängigkeit der Gerichte; Befugnis eines jeden, Bitten und Beschwerden in geziemenden Ausdrücken vor den Thron zu bringen; näher zu erwägen Verantwortlichkeit der Minister und Staats= beamten, Preffreiheit und Mißbräuche; öffentliche Erziehung, Deffentlichkeit der Gerichte und ständischen Versammlungen. "Alles wird dahin gerichtet sein mussen, daß das monarchische Prinzip recht besestigt werde, mit dem wahre Freiheit und Sicherheit der Person und des Eigentums ganz vereinbar sind und durch solches am besten und dauerhaftesten mit Ordnung und Kraft bestehen. Und der Erundsat

werbe aufrecht erhalten: salus publica suprema lex esto!"— [Treitschke II, Beil. 4.]

5) Humboldts Ausscheiden wurde früher (Hann. W. v. Humboldt, 56) allein auf seine starke Opposition gegen die Karlsbader Beschlüsse (er soll sie "schändlich, unnational, das Volf aufregend" genannt und Bernstorffs Versetzung in den Ansklagezustand verlangt haben) zurückgeführt. Seine Denkschrift über Preußens ständische Versassung vom 4. Februar 1819 in Denkschriften des Ministers v. Stein über deutsche Versassungen herausg. v. Perz 48. Sie ist in einen großen Entwurf für die Kommission hineingearbeitet; dieser ruht in seinem Nachlaß und wird in der akademis

schen Gesamtausgabe seiner Werke veröffentlicht werden.

## § 161. Preußen bis 1830.

Jett wieder in befestigter Stellung, ging Hardenberg an den Ab= schluß seiner Reformthätigkeit und wollte sogar, um bei der höchst prekaren Finanzlage des Staates die Steuer- und Finanzgesetze schnell durchzubringen. ben Staatsrat umgehen. Doch gestattete der König dies nur für die letteren, und so erschien am 17. Januar 1820 die Berordnung 1) wegen Behandlung des Staatsschuldenwesens, die auch die Verfassungshoffnungen wieder weckte, da ihr § 2 bestimmte, daß der König nur unter Mitgarantie ber Reichsstände neue Unleihen aufnehmen durfe, und daß die Schuldenverwaltung ihnen jährlich Rechnung abzulegen habe. Vorläufig sollte der Staatsrat diese empfangen. Der altständischen Opposition gegen alle diese Magregeln stellte Hardenberg den Grundsatz gegenüber: der Staat erkenne die von der Fremdherrschaft aufgehobenen Stände nicht mehr an. gleicher Zeit wurde die Seehandlung und die preußische Bank reaktiviert. Dann ging man an die Feststellung des Etats, den der Kanzler auf 56 Millionen berechnete, der aber im Kabinett durch neue, besonders am Militärbudget vorgenommene Streichungen auf 50 herabgesett wurde, von denen noch zehn auf die Zinsen der Staatsschulden abgingen (pro Ropf der 12 Millionen betragenden Bevölferung 5 Thaler 25 Silbergroschen, da noch eine Reihe von Beiträgen die Gesamtausgabe auf ca. 70 Millionen erhöhten). Zugleich befahl der König alle drei Jahre den Etat zu veröffentlichen und auf Grund deffen die neuen Steuergesetze abzuschließen.

Nach Ueberwindung vieler Schwierigkeiten kamen die Steuergesetze vom 30. Mai 1820 2) zu stande. Durch R.D. vom 17. Januar hatte der König dem Staatsministerium die schleunige Ausarbeitung der Kommunalordnung und am 12. Februar die Bildung einer besonderen Kommission zur Beratung der Gemeinde- und Kreisordnung, die dann dem ständischen Ausschuß vorgelegt werden follte, befohlen; aber das Werk scheiterte an der unausgleichbaren Berschiedenheit der städtischen und ländlichen Buftände im Often und Westen der Monarchie. Um 7. August legte die Rommiffion ihre Vorschläge vor, aber am Hofe, beim Abel, bei den Ministern selbst fanden sie die heftigste Opposition: der Versuch war migglückt. Bu diefer Zeit erschien Benzenbergs panegyrische Schrift "Die Verwaltung des Staatskanzlers Fürsten von Hardenberg", die diesen als entschiedenen Liberalen schilderte und ihm freisinnige Verfassungspläne unterschob. Sie schadete der Berfassungsfrage außerordentlich, rief Gegenschriften hervor und verstimmte den König, der noch dazu durch die Revolutionen in Spanien und Italien bedenklich murde. Diefer forderte von neuem Meußerungen Hardenbergs über die Verfassung, und dieser legte wiederum seine Ideen ausführlich dar 3). Indes machte sich jetzt auch schon der hemmende Einfluß des Kronprinzen geltend, der in romantischen Ideen und in Hallerschen Grundsätzen befangen für die alten Landstände mit ihrem allmächtigen Abelseinfluß schwärmte. Die Anwesenheit von König und Kronprinz auf dem Troppauer Kongreß benutte auch Metternich, um abzuraten (die Denkschrift siehe oben § 160, 3), und nach der Rückfehr (19. Dezember) setzte der König eine neue (die vierte) Kommission zur Durchsicht der Kommunalentwürfe unter Vorsitz des Kronprinzen aus lauter Gegnern Hardenbergs ein. Während dieser in Italien (bis 24. April 1821) weilte, fanden die Beratungen statt und endeten mit der Berwersung jener Pläne und der Bitte, der König möge vorläusig von der Gesamtversassung absehen und eine Kommission mit Provinzialeingesessen über Provinzialstände beraten lassen (19. März). Trozdem Hardenberg opponierte, entschied der König (11. Juni) für die Kommission. Um 30. Oktober wurde die neue (fünste und letzte) unter dem Kronprinzen aus denselben Mitgliedern einsberusen und wurden nacheinander Notable aus allen Provinzen gehört.

Ihr Werk war das Gesetz vom 5. Juni 1823 über die Anordnung der Provinzialstände 4). Sardenberg hatte sich noch gegen die Vorschläge gewandt, aber sein Einsluß war vollständig gebrochen, als der König seinen schröfften Gegner Voß-Buch zum Vizepräsidenten des Ministeriums ernannte. Um 26. November 1822 starb Hardenberg in Genua, bald darauf auch Boß, und wenn auch, selbst beim Kronprinzen, der Wunsch, Humboldt zu derusen, rege war, so verwarf ihn der König, weil er in Wien und Petersburg persona ingrata war, und berief den alten Feldmarschall Kleist von Nollendorff, der noch vor Antritt des Amtes starb. Jetzt ernannte der Monarch keinen leitenden Staatsmann mehr, Graf Lottum erhielt den Bortrag. Die letzte Kommission blied als Jumediatsommission zur Vermittelung zwischen Kegierungen und Landtagen unter dem Borsit des Kronprinzen, dem der König alle ständischen Angesegnheiten überließ, bestehen. Auf den meisten derselben ging es still und stumm zu, ohne jede Teilnahme im Bolke. Erneute Angrisse gegen die bisherige Reformgesetzebung wies der König zurück; auch beschränkte er die Kompetenz des ganz reaktionären Staatsrates, der in manchen Gegensatz gegen die Minister trat. In Deutschland und dem Auslande war man über diesen Ausgang bitter enttäuscht, in Preußen gab es noch Hossmungsvolle, die den Ausgang bitter enttäuscht, in Preußen gab es noch Hossmungsvolle, die den Ausgang bitter enttäuscht, in Preußen gab es noch Hossmungsvolle, die den Ausgang ber waltung sind die Jahre bis zur Julirevolution "die klasssich Beit des preußischen Beamtentums", das tüchtig und ehrenhaft, allmählich aber in den Formen erstarrte und den sorschen Bolwerein (siehe unten § 164), sind aber auch auf allen andern Gebieten tüchtige Leifungen ausgaßlen 5).

¹) Das Staatsschuldenwesen. Die Schuld belief sich auf mehr als 217 Millionen Thaler, verzinsliche, unverzinsliche und übernommene Provinzialschulden. An 60 Milslionen Staatsschuldscheine behielt die Regierung noch in der Hand, um ihre Bedürfsnisse zu decken; doch blied dies verdorgen, da sonst der Kredit vernichtet worden wäre. Die gesamte Verwaltung des Schuldenwesens wurde — bis zum Amtsantritt von Moh, siehe unten 4 — einer selbständigen Zentralbehörde unter Präsident Kother übertragen, die in jahrelanger Mühe den Kredit des Staates besessigte. Das Gesehbestimmte auch eine Zivilliste von 2½ Millionen aus den Domänen.

²) Die Steuergese. Der Schöpfer derselben ist der ausgezeichnete Statistiker J. G. Holling eine nach Klassen nurch verden; Hospfsmann schlug eine nach Klassen abgestufte Versonalsteuer für das flache Land und die kleinen Städte vor, während in den größeren die Mahls und Schlachsteuer erhalten bleiben, neben ihr eine mäßige Gewerbesteuer erhoben werden sollte. Die Ungleichheit der Grundsteuer in den verschiedenen Provinzen wäre nur auf Grund eines neuen,

2) Die Steuergesete. Der Schöpfer derselben ist der ausgezeichnete Statistiker J. G. Hossenan. 10½ Millionen mußten durch Steuern aufgebracht werden; Hossenann schlug eine nach Klassen abgestufte Personalsteuer für das slache Land und die kleinen Städte vor, während in den größeren die Mahle und Schlachtsteuer erhalten bleiben, neben ihr eine mäßige Gewerbesteuer erhoben werden sollte. Die Ungleichheit der Grundsteuer in den verschiedenen Provinzen wäre nur auf Grund eines neuen zeitraubenden Katasters zu ändern; als vorläusiges Mittel schlug er Quotisierung der Gesamtsteuer nach Kopfzahl in den einzelnen Provinzen unter Abrechnung der Grunds, Weins, Branntweins und Tabaksteuern vor. Seine Pläne wurden im Staatssrat verworsen, und unter Führung Ancilons, unter Teilnahme der Prinzen und der alten Feinde Hardenbergs, Karls von Mecklenburg, Wittgensteins, Knesebecks, aber auch Vinckes, erhob sich die Opposition gegen die Gesamtheit der Pläne Hardenbergs,

die in dem Sate gipfelte, ber Staat muffe mit feinen Ginnahmen austommen, und eine erneute Prufung des Budgets forderte. Der König aber unterzeichnete die Gesetze, bewilligte zugleich auch jene Prufung, welche ben Prinzen bewies, baß weitere Abstriche unmöglich seien. Das Gesetz vom 30. Mai erhöht die Steuern um fünf Millionen; außer den Zöllen von 1818 (siehe unten § 164) und den Abgaben auf Branntwein, Malz, Wein, Tabak (1819) wurde Salz-, Grund-, Klassensteuer (fünf Klassen: die höchste 48 Thaler, fpäter zwölf Stusen von 144 bis ½ Thaler), Mahl- und Schlacht-, Gewerbe- und Stempelsteuer erhoben. 1821 kam auch das neue Münzgesetz zu stande: 14 Thaler auf eine feine Mark, 1 Thaler = 30 Silbergroschen zu 12 Pfennigen. Den Kommunen wird das Recht der Zuschläge zur Klassensteuer und zur Mahl- und Schlachtsteuer zu teil; nur Berlin erhob daneben noch feit 1815 die Mietssteuer. — [Goffmann, Die Lehre von den Steuern mit besonderer Beziehung auf den preußischen Staat, 40.]

3) Sarbenbergs letter Verfassungeplan vom 10. Oftober 1820 entspricht im ganzen den früheren Plänen (siehe § 160, 4). Wichtig ist, daß er den Landtag in Bänke oder Kammern teilen will: 1. Standesherrn, Bischöfe und Deputierte des Adels und Großgrundbesites, 2. Städte, 3. Bauern. Jede unter eigen gewähltem Präsidium, für das Plenum, in das auch die Einzelbankvoten gebracht werden, ernennt ber König den Prafidenten. Der Beratung der Banke können, des Plenum muffen

die Minister beiwohnen. — [F. D. G., 26.]

4) Die Provinzialstände. Acht Provinzialsandtage entsprechend den Provinzen, nur die Altmark und der pommersche Teil der Neumark werden dem brandenburgischen zugeteilt: Bertreter der Standesherrn und Kitterschaft weit überwiegend. Städte und Bauern; nur Recht der Beratung ausgenommen in Kommunalangelegenheiten wie Armenwesen, Straßenbau, Frrenhäuser zc., in benen fie das Recht des Beschlusses mit königlicher Buftimmung haben. Die Mitglieder erhielten Diaten, die Deffent-

lichkeit war ausgeschlossen.

5) Berwaltungsergebniffe. Aus Ersparnisrücksichten wurden verschiedene Aende= rungen in der Verwaltung vorgenommen ohne große Bedeutung. Die von den Reaktionären angefochtene Landwehr blieb erhalten, obgleich ihre Weiterbildung aus finanziellen Rücksichten unterblieb. 1825 übernahmen Mot an Klewiz' Stelle das Finanzministerium. Er fand Unklarheit in den Finanzen, eine unglückliche Lage des Geldmarktes, auf den die englische Handelskriffs wirkte, traurige Zustände in der Landwirtschaft, die besonders in Preußen Staatsunterftugung erforderte. Auf fein Drangen um einen Sit in der Generalkontrolle wurde diefe schlieglich gang dem Finanzministerium einverleibt (1826). Nun ging er an Reformen, unterstellte in allen Provinzen das Steuerwesen einem eigenen Direktor, gestaltete das Domänenwesen neu, und nun klärte sich die Lage so, daß schon 1828 statt des Desizits ein reiner Ueberschuß von 4,4 Millionen, nach Eingang der Rückstände 7,8 vorhanden war. Bon 1825—30 wurden 285 Meilen neuer Chausseen vollendet, 141 begonnen, von 1817—28 war die Meilenzahl von 523 auf 1065 gestiegen. Die Post blühte unter Naglers Leitung auf, 1823—30 stiegen die Sinnahmen von 2,9 Millionen auf 4 Millionen, obgleich das Porto billiger geworden war. Auf der Ostsee, auf Rhein und Oder wurde Dampserverkehr eingeführt. Die Dichtigkeit der Bevölkerung pro Duadratmeile wuchs 1816—31 von 2006 auf 2521 Köpfe, und ebenso stieg der Konsum an Fleisch, Getreide und Kolonialwaren. Sin-, Auss und Durchsuhr hatten 1796 ca. 105 Millionen Thaler betragen, 1828 Ginfuhr 106, Ausfuhr 85, Durchfuhr 104. Die Gewerbesteuer brachte 1824 1,6, 1830 2,1 Millionen. Steinkohlenabsuhr und Maschinenbau unter Verwendung des Dampses hob sich. Gewerbeinstitute und Schulen wurden auf Anregung von Beuth und Kunth von den Städten begründet. Um die Schiffahrt zu heben wurde die Navigationsschule zu Danzig eingerichtet. 1824 wurde mit England ein Schiffahrtsvertrag mit dem Pringip der Gleichstellung abgeschlossen. Nach langem Kampfe mit Holland kam endlich auch die Rheinschiffghrtskonvention vom 31. März 1831 zu stande, die den Rhein "bis in die See" (jusque dans la mer statt à la mer) freimachte. Dagegen blieb der dänische Sundzoll bestehen und die ruffische Grenzsperre von 1823 brachte dem preußischen Sandel argen Schaben, der auch durch den Handelsvertrag von 1825 nicht gebessert wurde. [Ein Bericht Steigentesch aus dem Jahre 1824, herausg. v. Stern: H. Z., 83. Ueber neue Demagogenverfolgungen siehe oben § 159, 9.]

## § 162. Die Rongreffe.

Litteratur. Gervinus, siehe oben § 155, Bd. 4. Anhang. Schaumann, Gesch. d. Kongresses von Verona. Hist. Taschb., 55.

Im Bundesvertrage vom 20. November 1815 (siehe § 148, 1) hatten Preußen, Desterreich, Rußland und England verabredet, durch persönliche Busammenkunfte der Herrscher, Fragen, die die Sicherheit Europas betreffen, zu lösen. 1817 hielt Metternich eine folche für munschenswert, zumal die Räumung Frankreichs notwendig schien, um dort die innere Ruhe zu sichern. Die Bevollmächtigten in Aachen waren: Hardenberg, Bernstorff für Preußen, Metternich für Oesterreich, Kapodistrias und Nesselrobe für Rugland, Caftlereagh und Wellington für England; das Protofoll führte Gent, der französische Minister Richelieu wohnte fürs erste nur auf Einladung einzelnen Sikungen bei. Am 1. Oftober wird die Räumung Frankreichs bis zum 30. November beschlossen; dessen Wunsch nach Herstellung der Pentarchie wird nicht erfüllt, doch wird es zu allen Sitzungen von nun an zugezogen und diese Situation in einem Protokoll vom 15. November gekennzeichnet. Daneben erneuern die vier die Quadrupel= allianz, die einst zu Chaumont (§ 144, 4) abgeschlossen, setzen einem etwaigen neuen Umfturz in Frankreich gegenüber die Truppenaufstellungen fest, lösen aber die Bariser Gesandtenkonferenz der Form nach auf. Alexanders, von Ancillon angereater Blan eines allgemeinen Garantievertrages des europäischen Besitztandes mit regelmäßigen Kongressen scheiterte an dem Widerftande Castlereaghs. Auch andre europäische Fragen wurden vor das Forum des Vierbundes gezogen, der eine wahrhafte europäische Diktatur ausübte. (Lgl. oben § 159.) Schon bei Ausbruch der spanischen Revolution dachte Rußland an eine europäische Intervention, die von den andern Mächten abgelehnt wurde; nach Ausbruch der italienischen forderte Frankreich einen Kongreß, der auf Betreiben Ruglands zu stande kam. Die drei öftlichen Monarchen mit ihren Ministern, für England Lord Stewart, für Frankreich Marquis de Caraman und Graf La Ferronans erschienen Mitte Oftober in Troppau. Es wurden nur wenige offizielle Sitzungen abgehalten, das meiste wurde auf dem Wege vertraulicher Unterhandlungen Ergebniffe waren: Einladung an König Ferdinand von Neapel, in Laibach zu erscheinen, und Feststellung des Prinzips der Intervention, das bloß von den drei Oftmächten unterzeichnet wurde und die Besorgnis der deutschen Kleinstaaten erregt (siehe oben § 161). — In Laibach erschien König Ferdinand, und der Kongreß beschloß, ein österreichisches Heer nach Neapel zu senden, das die Revolution schnell niederwarf; gegenüber ber in Biemont ausbrechenden wollte Rußland 80 000 Mann stellen; Bernstorff aber verließ den Kongreß, um Preußen nicht hineinziehen zu laffen. Als sich nun die Griechen erhoben, wollte Metternich ihre Bekämpfung den Türken allein überlassen. In einem Manifest vom 12. Mai 1821 verfündeten die drei Oftmächte, der Plan des allgemeinen Umfturzes sei an ihrem festen Zusammenhalten gescheitert, und bekundeten noch einmal das Prinzip der Intervention.

In Deutschland aber gewann der Philhellenismus die begeistertsten Berehrer bei hoch und niedrig. — Im September 1822 fanden in Wien

Borbesprechungen für den neuen Kongreß statt, in denen man sesthielt die Griechen sich selbst zu überlassen; gegen die spanische Revolution verlangte Alexander Einschreiten, was die andern Mächte ablehnten. Aus Bayern und Baden erschollen Hilferuse der Regierungen gegen ihre Kammern. Am 20. Oktober wurde zu Verona der Kongreß eröffnet. Auf Frankreichs Anfragen versprachen die drei Ostmächte in gewissen Fällen ihre Hilfe für einen Krieg gegen Spanien, den die legitimistischen Ultras forderten. England aber, wo Canning ans Ruder gekommen, wies jede Intervention zurück, erklärte die Anerkennung der südamerikanischen Kepubliken und trennte sich somit von der Allianz der großen Mächte. Das waren die Ergebnisse dieses letzten Kongresses. In der orientalischen Frage entstand bald ein Zerwürfnis zwischen Desterreich und Rußland und auch Preußen erklärte in Wien, es wünsche weder die Bernichtung der Griechen noch den Untergang der Türkei. Der Tod des Zaren Alexander (1. Dezember 1825) machte in der europäischen Politik Epoche.

## § 163. Dentsche Zustände bis 1830.

In Deutschland herrschte seit den Wiener Konferenzen Totenstille. felbst in den suddeutschen Kammern nur geringe Bewegung; trogdem machten Banern und Baden Versuche ihre Verfassungen abzuschaffen, ohne bei Metternich fürs erste Unterstützung zu finden; auch auf dem Kongreß zu Berona (fiehe § 162), an den sie ihre Hilferufe richteten, fand sich keine Zeit für die deutschen Angelegenheiten, dagegen verabredete Metternich mit Bernstorff für Januar 1823 neue Ministerkonferenzen zur Reinigung des Bundestages, die besonders gegen Württemberg gerichtet waren. Von dort aus hatte die Triasidee, die den beiden Großmächten den Bund des "reinen und konftitutionellen Deutschland" unter Bagerns und Bürttembergs Führung entgegenstellte, ihren Ausgang genommen und in dem "Manuftript aus Süddeutschland" 1) (1820), dessen Abfassung auf König Wilhelm zurückgeht, ihren Ausbruck gefunden. Sein Gefandter Wangenheim 2) opponierte in liberalem Sinne am Bundestage gegen die beiden, auch unter sich un= einigen Großmächte 3) und fand Anhang. Auf den Wiener Januarkonferenzen 4) verhinderte zwar Bernftorff die schlimmsten Pläne Metternichs, aber Württemberg mußte nachgeben 5), und der Bundestag nahm nach einschneidenden Versonalveränderungen alle öfterreichischen Vorschläge ) an. Bon jetzt ab entfaltete er eine noch geringere Thätigkeit als bisher. Ueber die einzelnen Staaten siehe unter 7.

<sup>1)</sup> Das "Manustript aus Süddeutschland", herausgegeben von George Erichson, London 1820, war von Lindner [Fehre, Balt. Monatschrift, 42] auf Beranlassung des Königs versaßt. In einer langatmigen, historischen Darstellung verteidigt es den Rheinbund und das Kontinentalsostem, huldigt aufsallend Bayern, vorsichtiger Württemberg, fritisiert den Wiener Kongreß, die Bundesatte, die Thätigteit des Bundestages, die Karlsbader Beschlüsse aufs schärfte, schildert den Gegensah zwischen dem abscheulichen Nordeutschland und dem herrlichen Süddeutschland in blühenden Farben und plädiert für Ausschließung der beiden Großmächte, für den Bund des reinen und konstitutionellen Deutschland. "Desterreich und Preußen können wünschenswerte Bundesgenossen sein, als Bundesglieder sind sie gefährlich." "Desterreich und Preußen verfolgen abgesonderte Zwecke. Die Ausgabe der andern Staaten muß sein: sich unabhängig von diesen Zwecken zu erhalten, und badurch Deutschlands

Selbständigkeit zu sichern . . Die geteilte Kraft muß irgendwo Hilfe suchen . . . Gine folche Hilfe bot sich in den Gesinnungen der Bölker dar . . . Bas die öffentsliche Meinung am dringendssten forderte, war die Sinsührung der repräsentativen Versasstellung, d. i. die Erfüllung des 13. Artikels der Bundesakte in ihrem offenbaren redlichen Sinn. Keine Modetheorie erzeugte dieses Verlangen. Die in den Bölkern erwachten Kräfte sollten zum Vorteil der Staaten mit den Anstalten ihrer Erhaltung organisch verdunden werden. Süddeutschland war reif für diese Zdee, deren Verwirklichung um so größeren Vorteil brachte, als sie ohne den Bundestag zu stande kam" . . . "Dem Könige von Württemberg verdankt Deutschland außerdem die Sicherheit, daß in Jukunft nicht die Landesversassungen durch fremde Ministerialbeschlüsse unwirksam gemacht werden können". "Desterreich ist o gut wie Frankreich ein selbständiger Staat. Liegen die deutschen Bestynngen des Königs von Frankreich nicht mehr in dem heutigen Deutschland, so laßt uns für Desterreich ein gleiches Recht anerkennen . . Da Preußen sich selbst als europäische Macht anerkennt und in öffentlichen Akten deutsich erklärt hat, daß seine Provinzen in politischen Rechten preußsich, nicht deutsch behandelt werden sollen, so ist auch Preußen ebenso wie Frankreich und Desterreich eine selbständige Monarchie und gehört so wenig als Elsaß zu Deutschland." — Der bayerische Honlie übrigens von den Triasplänen nichts wissen.

2) Wangenheim. An ihn schlossen sich die meisten der mittels und kleinstaatlichen Gesandten, die 15 von 17 Stimmen im engeren Kate vertraten, und bei denen die Triasidee Anklang fand. Er nahm sich der hessischen Domänenkäuser an und verlangte vergeblich die Abschaffung der Mainzer Zentralkommission (siehe oben § 159, 9). Auch in den Zollverhandlungen opponierte er gegen Preußen. Zugleich war Stuttgart der Mittelpunkt der liberalen Presse; rheinbündnerische Joeen und Napoleonkultus fanden dort ihren Boden. Der ehrgeizige König protestierte auch gegen die Ausschließung Bürttembergs und des Deutschen Bundes von dem Kongresse zu Verong.— Uleber Wangenheim siehe Treitschle. Hit.

gegen die Ausschliebung Autriembergs und des Deutschen der Abnites von den Abnitessuch aufsche, I.]

3) Der Bundestag bot neben den Gegensätzen zwischen den Triaspolitikern und den Großmächten auch Uneinigkeit zwischen diesen und Intriguen des russischen Gesandten Anstett und des französischen Keinhard. Ein Abdild dieser Zwistigkeiten dilben die Berhandlungen über die Bundeskriegsverfassung (siehe oben § 156, 3), in der die Beschlüsse von April 1821 und Juli 1822 einen Sieg der Aleinstaaten des deuten; Desterreich 3 Armeekorps, Preußen 3, Bayern 1, das 8. (3 Divisionen) Württemberg, Baden, Hessen, das 9. Sachsen (1 Division), Kurhessen und Nassau (2 Divisionen), dazu Luzemburg und Limburg; das 10. Hannover, Braunschweig, Holstein, Lauenburg, die beiden Mecklenburg, Oldenburg, die Hanselstet; die übrigen bilden eine Reserveinfanteriedivision. Auch über die Bundessestungen, die steinen Kontingente, die Unisormierung wurde zu Gunsten der partikularistischen Wünsche entschieden.

4) Die Wiener Januarkonferenzen von 1823. Nur die vertrautesten Anhänger Metternichs wurden zugelassen und seine Vorschläge lauteten: Säuberung des Bundestages von feindseligen Elementen, Tagung nur vier Monate, Veröffentlichung der Protokolle soll unterbleiben, der Audestag solle besugt sein, auf Antrag der Regierungen die Landesversassungen abzuändern, vor allem die Deffentlichkeit der Verhandlungen zu beschränken. Metternichs kammerseindliche Pläne scheiterten an Vernstorffs Widerstand, der an Bayern Hilfe fand. Auch Absichten gegen die Presse, auf Grund einer Denkschrift von Gentz, fanden die gleiche Gegnerschaft und sielen.

auf Grund einer Denkschrift von Gentz, fanden die gleiche Gegnerschaft und sielen.

5) Der Nückgang der Opposition. Vergeblich hatte König Wilhelm bei seinem russischen Schwager Kückhalt gesucht. Jest versuchte er den Protest gegen Verona, den er am 2. Januar 1823 erhoben hatte, zu verleugnen und verschärfte sein Preßsgeset. Als aber die drei Ostmächte ihre Gesandten abberiesen, entließ er unter Vorwänden Wangenheim und seinen Minister Winzingerode; aber erst durch rückhaltlose Zustimmung zur Verlängerung der Karlsbader Beschlüsse (1824) und demütige Entschuldigungsschreiben an Preußen und Desterreich erlangte er die Wiederherstels und dinlomatischer Versehungen. Wit der Trießides mar es narhei

ung diplomatischer Beziehungen. Mit der Triasidee war es vorbei.

6) Epuration und Reaktion. Die Anhänger Bangenheims im Bundestage wursden beseitigt, an Buols Stelle trat Freiherr von Münch-Bellinghausen, an Golt' Generalpostmeister Nagler. Die westtälischen Domänenkäuser wurden abgewiesen, der Beschluß wurde gefaßt, daß die Bundesversammlung "neuen Bundeslehren und falschen Theorien von Schriftstellern keine auf Bundesbeschlüsse einwirkende Autorität gestatten" und nicht einmal "Berufung auf solche bei ihren Verhandlungen Raum

geben wolle" (11. Dezember 1823), der Stuttgarter Beobachter und andre Blätter wurden unterdrückt, die Zensur auch auf Denkschriften und Reklamationen, die ihr eingereicht werden, ausgedehnt; es wurden zweierlei Protokolle, öffentliche und separate, bloß loco dictaturae zu druckende aufgenommen, eine Bestimmung, die der Geheimhaltung gleichkam. Die Karlsbader Beschlüsse wurden verlängert (16. August 1824), nachdem Metternich das widerstrebende Bayern dassur gewonnen. Auch sollte durch strenge Geschäftsordnungen die Deffentlichkeit der Landtagsverhandlungen beschränkt werden. Bon jetzt an tagte die Bersammlung eigentlich nur vier Monate, seit 1828 noch weniger, so daß Metternich den Antrag auf Vertagung auf unbestimmte

Beit stellte. 7) Die einzelnen Staaten. (Siehe oben § 150 ff.) Mit dem Regierungsantritt Ludwigs I. (13. Oftober 1825) erwachte in Banern neues Leben. Das Zensuredift, eine Folge der Karlsbader Beschlüsse, wurde aufgehoben; an die von Landshut nach München verlegte Universität wurden Mittermaier, Ofen, Görres, der, von der preußischen Regierung verfolgt, in Stragburg lebte, und Schelling berufen; um für feine reichen Kunftbestrebungen Geld zu gewinnen, wurden Ersparungen besonders am militärischen Budget gemacht. Der romantisch angelegte Fürst kam der Kirche sehr entgegen zur Besorgnis der Liberalen. Thiersch resormierte die Gymnasien; Cornelius, Schwanthaler, Alenze erhoben München zur gepriesenen Kunststadt (fiehe § 155). Nirgends fand der Philhellenismus größere Förderung als hier. In der deutschen Politik wurde die Haltung des Hoses durch den Streit um die Pfalz beeinflußt (siehe oben § 156. Ueber Ludwig I. Heigel, 2. Aufl, 88). In Württemberg wurde 1820 der erste Landtag eröffnet, der ein äußerst gefügiges Werkzeug in der Hand der Regierung war, während die Privilegierten der ersten Kammer sich fern-Aufsehen erregte die Ausstoßung F. Lists aus der zweiten Kammer wegen angeblicher Beamtenbeleidigung in einer Petition an dieselbe, die Mißftande in ber Berwaltung und Rechtspflege rügte (1821). Nach Absolvierung seiner Festungshaft wanderte er nach Amerika aus, von wo er 1833 als amerikanischer Konsul in Leipzig zurückschrte (siehe § 164, 2). Die Reaktion wandte sich besonders gegen die Universität Tübingen. [Schneider, Württembergische Geschichte, 96.] Hannover wurde seit Rehbergs Kückritt (1819) von London aus durch Graf Münster regiert; die neue Verfassung von 1819 beruhte auf dem Zweikammerspstem, doch hatte sie gar keine Wirksamkeit, da der Abel alle Reformen verhinderte. 1821 erschien Georg IV. freudig begrüßt im Lande. Eine stärkere Teilnahme des Landes an den Kammerverhandlungen erwachte erft, als der Osnabruder Unwalt Karl Bertram Stüve seine Agitation für die Abschaffung der Fronen und Zehnte begann. 1830 folgte Wilhelm IV. (I.). [Saffell, Gefch. d. Königr. Hannover, I, 1813-48, 97.] In Sachsen wurde alles auf den alten Stand zurückgeführt. Die Adelsoligarchie erstarrte mehr und mehr, obgleich in Leipzig und anderwärts ein starkes und strebssames Bürgertum erwuchs. Am Bundestage ging die Regierung in erklärlichem Preußenhasse ganz in Oesterreichs Bahnen. 1827 folgte König Anton. Gine Aens derung des Systems trat nicht ein, aber im Bolke wuchs unter der Not der Zeit, beim Anblick der aufblühenden preußisch gewordenen Landesteile, unter konfessionellem Mißtrauen gegen die Dynastie die Unzufriedenheit. In Kurheffen folgte 1821 Bilhelm II., ein habsüchtiger, jähzorniger Mann; die Maitressenwirtschaft der Reichenbach, der Standal seines häuslichen Lebens, seine gewaltthätige Herrschaft steigerten die Mißstimmung bis zum Haß. Vergeblich suchte der Landtag die Tren= nung des fürstlichen Hausvermögens vom Staatsvermögen, der Justiz von der Ber= waltung durchzusehen, im Lande herrschte Not und Clend. [Bippermann, Kurheffen seit den Freiheitskriegen, 50.] In Braunschweig trat 1823 Herzog Karl seine Regierung an, nach wenigen Sahren, die er auf Reisen gubrachte, begann fein zuchtloses, despotisches Regiment. Nachdem ein widerliches Gezänke mit seinem englischen Oheim und bisherigen Vormund mit Muhe burch ben Bundestag beigelegt war, fingen seine Willkürakte gegen Stände, Beamte, Adel an, die auf eine Katastrophe hindrängten. In Baden regierte seit 1818 Großherzog Ludwig, nach 1819 blüht die Reaktion aufs höchste. Bei den Neuwahlen von 1825 gelang es, die Liberalen gang zu verdrängen, gablreiche Petitionen um Aufhebung ber Verfaffung wurden insceniert, aber es wurde nur dreijähriges Budget und sechsjährige Bahlperiode angenommen. 1830 fam Großherzog Leopold, der erfte Sochberg, zur Res gierung. In Medlenburg blieb die ftandische Oligarchie am Auder, Burger und Bauern blieben unberücksichtigt, doch wurde 1820 die Aushebung der Leibeigenschaft verkündet, aber nur Befreiung von der Scholle, fein Anspruch auf Grund und

Boden. In den Hansestädten, deren Souveränität wiederhergestellt war, galt als Triebseder für alle Stellungnahme die Rücksicht auf den Handel. Bremen besaß in Johann Smidt, der sie auch beim Bundestag vielthätig vertrat, einen trefslichen Staatsmann; durch ihn erfolgten auch Reformen der Berwaltung und die Gründung vom Bremerhasen. [J. Smidt, Gin Gedenkbuch, 73.] Hamburg trug einen internationalen Charakter und blühte nach dem Kriege auf; Lübeck ging mehr und mehr zurück. In den andern Kleinstaaten blieb alles beim alten. Neber Schleswigs Holstein siehe unten § 174.

#### § 164. Der Zollverein.

Litteratur. Dittmar, Der deutsche Zollverein, 2 Bde., 67, 68 (Urkunden). Robolsky, Der deutsche Zollverein, 62. v. Festenberg-Packisch, Geschichte des Zollvereins, 69. Weber, Der deutsche Zollverein, 2. Ausl., 71. Treitschfe, P. J., 30. Krökel, Das preußedtsch. Zolltarissystem. Jahrb. f. Nationalökonomie. Supplement 81. Zimmermann, Gesch. d. preußischedeutschen Handelspolitik, 92.

Der Ausgangspunkt dieser ganzen folgenreichen Bewegung, die zur materiellen Einigung der deutschen Staaten als Vorläuferin der politischen führte, war das preußische Zollgeset vom 26. Mai 1818 1). Es wurde von der gesamten deutschen Publizistik angegriffen, auf dem Aachener Konzgreß riet Metternich zur Abschaffung, aber es blieb glücklicherweise erhalten. 1819 begann Friedrich List 2) seine Agitation für ein deutsches Zollgesetz, aber weder er noch Nebenius 2) können als Gründer des deutschen Zollvereins gelten, der Kuhm gebührt den preußischen Staatsmännern, vor allem Motz und Sichhorn, der das schon von Humboldt versochtene Prinzip aufstellte: "Die Unmöglichseit einer Vereinigung für den ganzen Bund erkennend, suchte Preußen durch Separatverträge sich diesem Ziele zu nähern", der die anhaltischen Herzogtümer und die thüringischen Enklaven zum Anschluß an das preußische Zollsystem einlud und mannigsache Verhandlungen geschickt führte, und später Maaßen. Der erste Zollanschlußvertrag auf dem auch bei allen späteren sestgehaltenen Prinzip, die gemeinsamen Zollzeinnahmen nach der Volkszahl zu verteilen, wurde am 25. Oktober 1819 mit Sondershausen abgeschlossen, das Muster für alle Enklavenverträge.

Langsam, meist durch die Not gezwungen, traten die übrigen deutschen Staaten bei, aber durch Abwarten und Entgegenkommen zugleich gelangte Preußen zum Ziele<sup>3</sup>). In der Neujahrsnacht von 1833/34 fielen die Schlagbäume zwischen den meisten deutschen Ländern: ein Gebiet von 7719 Quadratmeilen mit 23 Millionen Einwohnern (bis 1842 zu 8245 Quasdratmeilen mit 28½ Millionen erweitert) besaß im Inneren freien Verstehr, war nach außen geeint. Der wirtschaftliche Ausschung<sup>4</sup>) war die rasche Folge, zu dem die beginnenden Sisenbahnbauten<sup>5</sup>) bald noch mehr

beitrugen.

<sup>1)</sup> Das prenßische Zollgeses. (Siehe § 158, 4.) Das alte Accisewesen hatte unerträgliche Zustände im Gesolge. In den alten Provinzen bestanden 67 verschiedene Tarise, dazu traten in den neugewonnenen ganz anders geartete Verhältnisse; auch die verschiedensten Gelbsorten (in Posen und Pommern 48, links der Elbe 71) mußten amtlich anerkannt werden. Auch herrschte ein außerordentlicher Schmuggel. 1816 begann die Resorm: das Verbot der Geldaussuhr wurde aufgehoben, das Salzregal wurde gleichmäßig eingeführt, und die Verordnung vom 11. Juni hob grundsählich alle Wasser, Vinnens und Provinzialzölle aus. Trotz Widerspruch aus den Kreisen der Fabrikanten wurde am 1. August das "Prinzip der freien Einsuhr für alle Zukunst" ausgesprochen, und 1818 kam das von Maaßen versaßte Zollgeses

zu stande. Weil die Bewachung der 1073 Meilen langen Zolllinie zu viel gekostet hätte, wurde ein einsacher Tarif mit wenigen Klassen und die Erhebung nach dem Gewicht der Ware, nicht nach Bertzöllen eingesührt. Berboten war die Sinsuhr von Salz und Spielkarten; Robstosse blieben frei oder gering belastet, Manusakturwaren waren mit einem Schutzoll von 10 Prozent, der üblichen Schmuggelprämie, Kolonialwaren mit Finanzzoll die zu 20 Prozent belegt, da diese überwiegend von der leichter zu bewachenden Seeseite eingeführt wurden. Am 1. Januar 1819 trat das Geset in Krast und eine Versägung vom 8. Februar besteuerte von inländischen Verbrauchsartikeln nur Wein, Bier, Branntwein und Tabak. Die sinanzielle Besträngnis zwang zu einem harten Durchgangszoll, der aber eine günstige Verssion auf

den Unschluß der Kleinstaaten ausübte.

2) Friedrich Lift (1789—1846) stiftete 1819 den deutschen Handelsverein, dessen Mitglieder Kausleute in Mittels und Süddeutschland waren, und richtete an den Bundestag ein Gesuch um Aussührung von Art. 19, Abschaffung aller Binnenzölle und Erlaß eines deutschen Zollgesetzs mit strengen Retorsionszöllen gegen das Aussland dis zu einer europäischen Bertsändigung über allgemeine Handelsfreiheit, das natürlich abgewiesen wurde. Er ermüdete aber in seiner Agitation nicht und hat viel für die Teilnahme der Deffentlichkeit an ökonomischen Fragen gewirkt. Er hoffte auch noch immer auf den Bundestag, odwohl dieser sich nicht regte, und Metternich, als Baden in Karlsbad die Einführung eines Zollsystems für den Bund anregte, erst gar nichts davon wissen wollte, dann auf die Wiener Konferenzen vertröstete. Lift, wie der Badenser Nebenius, der Verfasser der hadischen Verfassung und des klassischen Buches "Der öffentliche Kredit", 1820, der schon 1819 in einer Denkschrift (1883 veröffentlicht) auf die Notwendigkeit der Zollgemeinschaft hingewiesen hatte, trat gegen das preußische Zollgeset für Vundeszölle auf. Ueber Lifts politische Laufbahn siehe oden § 163, 7, über seinen Gisenbahnplan 5. — [Lists Ges. Schriften, herausgeg. von Häusser, 3 Bde., 50, 51. Briese. Deutsche Kevue IV. Schmoller in "Jur Litteraturgeschichte der Staats und Sozialwissenschaften, 88. Be cf. Nebenius, 66. Böhtlingt, C. F. Nebenius, 99. Das Verdienst von Nebenius und Lift um die Entstehung des Zollvereins betont besonders Koscher, Gesch. d. Nationalsötonomik, 948 fs.]

Gegnerschaft und die Abneigung der für ihre Souveränität fürchtenden Kleinstaaten hatte der preußische Zollverein fürs erste um seine Existenz zu kämpfen. Auf den Wiener Konferenzen wurde er heftig angegriffen, als ob das Geset wider Art. 19 der Bundesakte verstoße, und einzelne Kleinstaaten, wie vor allem Hessen-Kassel, begannen den offenen Zollfrieg. Doch wurde in Wien weder ein positiver Vorschlag gemacht noch irgend ein wesentlicher Erfolg errungen. Inzwischen tagte seit Juni 1819 in Dresden die Elbschiffahrtskonferenz, welche die Art. 108—116 der Wiener Kongreßakte (die Schiffahrt auf den konventionellen Strömen ist frei) wie schon für Rhein und Weser auch für die Elbe verwirklichen sollte. Erst 1821 kam die Akte zu stande, die aber nur die Zölle etwas herabsetzte. In Anhalt, dessen drei Herzöge sich weigerten dem Zollverein beizutreten, etablierte sich ein Schnuggel, dessen Seele Adam Müller war, und der Preußen viel Schaden bereitete. 1820 trat in Darm= stadt die Zollkonserenz der süddeutschen und einiger mitteldeutschen Staaten zusammen, aber die Gegensähe waren zu groß, die Projekte zu mannigsach, um ein praktisches Refultat zu erzielen; felbst als Frankreich durch erhöhte Ginfuhrzölle die Nachbarn schwer traf, fand man keine Einigung (bis Februar 1823). Jest gaben die Staaten eigene Zollgesete, nur zwischen Baden und Darmstadt wurde 1824 ein furzlebiger Bertrag geschloffen. Bald darauf begannen Berhandlungen zwischen Bavern und Bürttemberg, und als Gegenzug unterzeichneten Baden und Darmftadt das Beidelberger Prototoll (November 1824), in dem sie sich verpflichteten, gemeinsam vorzusgehen und festzuhalten, daß jeder Staat seine Zollverwaltung selbst führe, und dem auch Nassau beitrat. Natürlich scheiterten die Stuttgarter Berhandlungen, zu denen die Rheinuserstaaten geladen waren, aber zwischen den beiden Königreichen kam (18. Januar 1828) ein Bertrag zu stande. Hessenschaften mit den Nachbarhösen verseindet und unfähig, sein drückendes Mautwesen länger zu tragen, wandte sich nach Preußen, das zwar eher Nachteil davon zu erwarten hatte, aber von politis schen Gesichtspunkten geleitet, und in der Hoffnung, deffen Beispiel murbe mirken, am 14. Februar 1828 Darmstadt ins preußische Zollsnstem aufnahm. Der Vertrag beruhte auf dem Prinzip der Gleichberechtigung, Darmstadt hatte eigene Verwaltung nach preußischem Muster, die Dauer erstreckte sich bis 31. Dezember 1834 und ohne

Kündigung sechs Jahre länger. Zu gleicher Zeit traten nach energischem Vorgehen Preußens Dessau und Köthen bei, nachdem ichon 1822 Rudolstadt, einige weimarische Nemter und Bernburg es gethan hatten. Dag der Bertrag mit Darmstadt jenen füddeutschen lahm legte, war klar, und besonders Ludwig von Bayern wütete gegen Preußen und wandte sich vorübergehend sogar an Frankreich, das ebenso wie Holland heftige Gegnerschaft erwies. Nassau war nicht zum Beitritt zu bewegen. In Sachsen und Koburg entstand zugleich der Gedanke, zwischen beiden Zollvereinen einen dritten, Sachsen, Kurhessen und Thüringen umfassend, zu gründen und die übrigen Staaten zwischen beiden Zollstnien zum Beitritt einzuladen. Der für Preußens Zollpolitit gefährliche Gedanke wurde verweirklicht, und 24. September 1828 entstand der mitteldeutsche Handelsverein in Kassel, dem auch Hannover, Bremen (Hamburg nicht), Franksurt, endlich Kassel und die übrigen Kleinstaaten beitraten. Innerhalb desselben gab es Streit genug, und Preußen stand ihm durchaus seindlich gegenüber. Zugleich aber faßte Mot den tresslichen Plan, über den Kopf der Mitteldeutschen dem süddeutschen Bunde die Hand zu reichen, in dem gleiche Wünsche rege waren. Der Buchhändler Cotta aus Stuttgart. — [Schäffle, Cotta, 95.] — übernahm die Vermittelung, als er 1828 zum großen Naturforschertag nach Berlin Um 27. Mai 1829 wurde der Vertrag unterzeichnet: Preußen-Heffen und Bayern-Württemberg versprachen einander bis 1841 Zollfreiheit für alle inländischen Erzeugnisse, für einige Waren vorläufig Zollerleichterung und die möglichst übereinstimmende Ausgestaltung ihrer Zollspsteme. Moh erkannte am klarsten die große nationale Bedeutung dieser Verbindung, gegen die die Mitteldeutschen, Deskerreich, das Ausland, abgesehen von Rußland, mächtig, aber erfolglos gearbeitet hatten. Noch führte aber die Berbindung zwischen Ost- und Westverein durch Gebiet der Mitteldeutschen, und es glückte Mog, Meiningen, Gotha und Medlenburg für den Bau neuer Straßen zu gewinnen und mit den Niederlanden zu einer Verständigung über die Rheinschiffart zu gelangen. Nun zersiel der mitteldeutsche Bund an seiner Ohnmacht. Mot erlebte das Ende nicht mehr († 3. Juni 1830); sein Nachfolger wurde Maaßen, dessen Mitarbeiter Ludwig Kühne und Eichhorn. In Kurhessen verschlangen die Kosten der Verwaltung fast die Eingangszölle und der Transit handel wandte sich der neuen thüringischen Straße zu. Da trat es am 25. August 1831 dem preußischen System bei. Gine endgültige Verschmelzung des süddeutschen Bereins mit dem preugischen hinderte bas ablehnende Berhalten Babens, beffen Kammern nur den Gintrift in einen gefamtdeutschen Berein billigen wollten, und die alten Gebietsstreitigkeiten desselben mit Bayern. Man ließ es endlich beiseite, und die beiden süddeutschen Königshöfe stellten (Dezember 1831) den Antrag auf völlige Vereinigung. Allerdings gab es noch Gegensätz genug zu überwinden, die aus der Natur und Beschaffenheit der Länder herrührten; im Mai 1832 wurden die Unterhandlungen abgebrochen, Januar 1833 aufgenommen und im März abgeschlossen. Beue Verzögerungen enistanden seitens der bayerischen Krone und des württembergischen Landtages, bis endlich am 1. Januar 1834 die Union, zunächst auf acht Jahre, ins Leben trat. Gleichzeitig liefen Unterhandlungen mit Sachsen, bessen Aufnahme Preußen Opfer auferlegte. Besondere Schwierigkeiten bereitete der Meßplat Leipzig; am 30. März 1833 wurde nach dem baperischen Muster absgeschlossen. Da Preußen mit den thüringischen Staaten nur als Gesamtheit vers handeln wollte, so bildeten sie am 10. Mai 1833 den Zoll- und Handelsverein der thüringischen Staaten, der am folgenden Tage dem deutschen Zollverein — so nannte er sich jetzt — beitrat. Hannover dagegen schloß am 1. Mai 1834 mit Braunschweig den Steuerverein, dem Oldenburg und Bückeburg beitraten, und der in freundlichem Verhältnis zum großen stand. Diesem traten nacheinander Baden (Mai 1835), Nassau (Dezember 1835) trotzem es sich noch 1833 Frankreich gegenüber auf fünf Jahre zum Nichteintritt verpflichtet hatte, Frankfurt (Januar 1836) bei. — [Ueber Maaßen J. G. Hoffmann, Nachlaß kleiner Schriften, 47. Treitschke, Aus den Papieren des Staatsministers v. Moh, Hist. u. polit. Aufs

fähe, 4, 97.]

4) Die Folgen. Die Ein- und Ausfuhr betrug 1834 249,5 Millionen, 1844 885 Millionen Thaler, die Zolleinnahmen stiegen von 1834—42 von 12 auf 21 Millionen Thaler. Besonders in Süddeutschland blühte die Industrie rasch auf, so daß die widerstrebenden Kammern sich mit dem Zollverein versöhnten. 1838 wurde eine Münzkonvention, die das Verhältnis von Thaler zu Gulden sessifielte, abgeschlossen. Seinen ersten Handelsvertrag ging er (Januar 1839) mit den Niederslanden ein, doch wurde er bald gekündigt, da die Herabsehung des Zolles auf den

holländischen Lumpenzucker die deutsche Industrie lahm legte. Die Abrechnungen des Jolvereins waren für Süddeutschland sehr günstig, für Preußen so ungünstig, daß die Finanzpartei in der Regierung auf Kündigung der Verträge oder mindestens auf Preußen günstige Abänderungen drängte. Doch hatten diese Bestrebungen, die das Prinzip der Gleichberechtigung durchbrachen, zum Glück für das Ganze

feinen Erfolg.

5) Die Eisenbahnen. Nur langsam ging die Verkehrsentwickelung Deutschlands vor sich. Der Schiffsverkehr blieb ungleichmäßig, der Binnenverkehr, aus Mangel an Kanälen auf die Landstraßen angewiesen, war teuer und unbequem. Zwar schritten Landwirtschaft und Industrie vor, aber erst mit den Eisenbahnen begann eine neue Aera. Pläne waren schon da und dort aufgetaucht; die Kürnberger Bürgerschaft eröffnete die Reihe mit der Bahn nach Fürth (7. Dezember 1835 eröffnet). Schon 1833 hatte Friedrich List in dem Buche "Neber ein sächsisches Eisenbahnsystem als Grundlage eines allgemeinen deutschen Eisenbahnsystems" einen großartigen Plan für ein Net mit den Endpunkten Lindau und Basel, Bremen und Hanburg, Stettin, Danzig, Breslau entworfen und agitierte mit seinem Feuereiser. 1839 entstand die Leipzig-Dresdener, und nun stieg der Verkehr gewaltig. Die Regierungen, besonders die preußische, verhielten sich noch spröde, ja seindlich den weitgehenden Projekten gegenüber. Immerhin aber mußte man Stellung zu den Unternehmungen nehmen, und 1838 entstand das preußische Sisenbahngesetz, das dem Staate ein ausgedehntes Aufsichtsrecht wahrte. Im gleichen Jahre wurde die Berlin-Potsdamer Bahn eröffnet. Die erste Staatsbahn baute Baden.

## § 165. Auswärtige Berhältniffe.

Litteratur. Kinghoffer, Ein Dezennium preußischer Drientpolitik zur Zeit des Zaren Nikolaus, 1821—30, 97. Martens, Rußland u. Preußen während der Restauration, D. R. 13.

Im September 1824 bestieg Karl X. den Thron von Frankreich, im Dezember 1825 Nikolaus den von Rugland. Seine Regierung schloß 1826 mit England einen Vertrag, in Griechenland einen suzeranen Staat zu errichten, zugleich erlangte sie im Vertrage von Afferman von der Türkei die Erfüllung des Bufarester Friedens von 1812. Um 6. Juli 1827 wurde zwischen Rußland, Frankreich, England der Londoner Vertrag geschloffen, den griechisch-türkischen Krieg zu enden; zugleich ruftete Rußland zum Türkenkriege, und sein Gegensatz zum Wiener Hofe stieg täglich. Defterreich dem Londoner Bertrage fernblieb, that Breufen dasselbe: die Reaftionare am Sofe hielten zu Wien, Wigleben, Mog, Bernftorff, Gichhorn neigten zur Politif des Dreibundes, ebenso die Bringen bis auf den schwankenden Kronprinzen. Die Parteien befehdeten sich heftig, aber der Einfluß der ersteren fant, als der Nachfolger Satfelds in Wien, Maltahn, in seinen Berichten Metternichs Umtriebe und die unhaltbaren Zustände in Beer und Finanzen Desterreichs aufdeckte. Die Bernichtung der türkischen Flotte bei Navarin (20. Oktober 1827) durch die vereinten Flotten der brei Mächte befreite Griechenland, brachte aber nur Rugland Nugen, und bot ihm Gelegenheit zum Kriege, der Upril 1828 erklärt wurde. Der Feldzug war für dieses nicht günstig, Desterreich und England hatten sich genähert, der europäische Krieg schien unvermeidlich. Preußen stand zwischen beiden und übernahm die Vermittelung, da Nikolaus, der 1829 in Berlin erschien, den Frieden wünschte, weil Polen garte. General Müffling ging nach Konstantinopel, wo seine Mission durch Diebitsche erfolgten Balkanübergang erleichtert murde. Im September 1829 fam der Friede von Adrianopel zu stande.

Die Julirevolution und der Abfall Belgiens brachten die Kabinette in Bewegung. Preußen wollte zuerst, ohne sich einzumischen, seinen Gesandten abberusen; als die neue Dynastie friedliche Bersicherungen gab, schlug es den drei anderen Mächten gemeinsame Anersennung vor. Desterreich und schließlich auch Rußland, trotz der wütenden Entrüstung des Zaren, stimmten bei, aber England war allein vorgegangen, und so trennten sich diese auch. Gegen Belgien suchte der Zar Preußen in den Krieg zu treiben, doch wurde als Ausweg die Londoner Konferenz (4. November 1830) gesunden. Trotzdem schien der Krieg unvermeidlich, da die Julidynastie das Prinzip der Nichtintervention proflamierte und den von Rußland gewünschten Eingriff mit den Waffen zurückzuweisen drohte, als die Polen die Fahne des Ausruhrs erhoben, und die Cholera ausbrach. Auch Preußen mußte seine Ostgrenze besehen. Februar 1831 brach in Italien die schnell unterdrückte Revolution aus. Für die Entscheidung der belgischen Sache waren die Umstände günstig: es wurde als unabhängig und neutral erklärt und der Koburger Leopold als König anersannt. Nach einem zweiten Feldzug der Holländer und Einmischung der Franzosen brachten die Londoner 24 Artistel den Frieden.

Auch in Luxemburg war ein Aufruhr ausgebrochen und der König von Holland forderte Hilfe vom deutschen Bunde, der im März 1831, als es zu spät war, die Hilfe beschloß. Auch diese Frage löste die Londoner Konferenz durch einen Gebietswechsel zwischen Belgien und Holland, doch

trat erst 1839 die endgültige Ordnung ein.

Der Fall Warschaus (September 1831) entschied den polnischen Aufstand, mährend deffen sich Preußen freundnachbarlich gegen Rußland benommen hatte, ohne aber an der Besetzung Krakaus teilzunehmen (siehe § 169). Seitdem gab sich Nikolaus mehr als je als Borkampfer der Legitimität, aber trot der allgemeinen Uebereinstimmung der Politik erfaltete das Verhältnis zu Preugen, da felbst biefer gefällige Staat alle ruffischen Forderungen zu erfüllen unter seiner Burde fand, mahrend Desterreich die Freundschaft des Zaren eifrig erstrebte. Der Aufstand Mehemed Alis brachte die orientalische Frage wieder ins Rollen, an der Breußen als außerhalb seiner Interessensphäre nur indirekte Teilnahme hatte. Durch den Vertrag von Hunkiar Iskelessi hatte Rußland das Uebergewicht im Often und wollte gegen die Revolution vorgehen. Ein geteilter Fürstenkongreß fand statt 1). Auch gegenüber den in Spanien entbrannten Kämpfen zwischen Cristinos und Karlisten standen die Ostmächte zusammen für Don Carlos, den sie finanziell unterstützten, ohne ihn anerkennen zu können. Aber trotzem blieb der Gegensatz zwischen Preußen und Rußland, den selbst das gemeinsame Manover der beiderseitigen Truppen bei Kalisch (September 1835) und die theatralischen Huldigungen des Zaren für den König nicht überbrückten. Dagegen befestigten sich Preußens Beziehungen zum Hofe der Orleans, und der Berliner Hof empfing als erster die beiden Prinzen (Mai 1836). Kühler wurden sie in Wien aufgenommen und die Bewerbung des Herzogs von Orleans um eine Erzherzogin wurde zurückgewiesen. Nun vermittelte Friedrich Wilhelm trot aller Gegenzüge der "mecklenburgischen Clique" (siehe unten § 168) die mecklenburgische Beirat. Der Zar allerdings verzieh Preußen das Entgegenkommen gegen die Orleans nicht, doch gingen sie in der orientalischen Frage und Bolen

gegenüber zusammen. 1835 wurde die Aushebung der Republik Krakau abgemacht, aber noch aufgeschoben. Im Frühjahr 1837 starb Ancillon, und Werther trat als Minister des Aeußeren ein. Das Berhältnis zu Oesterreich, das den Zollverein nicht verschmerzen konnte, blieb kühl. 1836 lief der Handelsvertrag mit Rußland ab und wurde nicht mehr erneuert. Die öffentliche Meinung in Deutschland aber ging dahin, daß der Einfluß Rußlands an allen deutschen Hösen leitend sei und in der Reaktionspolitik zum Ausdruck komme.

1) Die Zusammenkünste. Nikolaus traf in Schwedt mit Friedrich Wilhelm zusammen (September 1833), ohne den König zu seinen Plänen fortreißen zu können; dann in Münchengräß mit Kaiser Franz in Unwesenheit des preußischen Kronprinzen. Zwischen beiden kam ein geheimer Vertrag zu stande, der den Bestand der Türkei wahrte; Preußen billigte ihn, trat aber nicht bei. Wohl aber nahm es einen andern an, in dem die drei Mächte sich ihren polnischen Besig verdürgten, gegenseitige Hilfe bei Aufständen, Auslieserung, Ueberwachung versprachen. Schließlich verabredeten Rußland und Desterreich einen dritten, in dem das Prinzip der Intervention gegenüber dem Julikönigtum von neuem betont wurde; von Preußen abgeschwächt angenommen.

#### § 166. Die Julirevolution und ihre Folgen.

Litteratur. Die Verhandlungen der Bundesversammlung von 1830 bis zu den Wiener Ministerialkonferenzen, 46. — Die Verhandlungen der Bundessversammlung von den Ministerialkonferenzen bis 1845, 48. Mucke, Politische Beswegungen von 1830—35, I, 75.

Die Julirevolution wirfte tiefgehend auch auf Deutschland: in Defterreich und Preußen allerdings blieb die Ruhe gewahrt, aber in den nordeutschen Mittelstaaten i) brachen Aufstände aus und hatten Berfassungsänderungen zur Folge, in den konstitutionellen süddeutschen Staaten is zeigte sich die Birkung in heftigen Kammerkämpfen. Der Bundestag is traf Borkehrungen gegen Unruhen, und Preußen begann Berhandlungen über die Bundeskriegsverfassung im mit Desterreich und den süddeutschen Staaten gegenüber einer etwaigen französischen Invasion. Das Hambacher Fest irief die Bundesbeschlüsse in vom 28. Juni und 5. Juli 1832 hervor, und der Franksurter Butsch in und andre Unruhen führten zur erneuten Einsehung einer Zentraluntersuchungskommission (30. Juni 1833) und zu den Wiener Ministerialkonferenzen von 1834 i. Bon jetzt an blieb in den meisten Staaten in die Ruhe gewahrt, die politische Teilnahme schwand, die nur erst der hannöverische Berfassungsbruch (siehe unten § 167) wieder weckte.

¹) Die nordeutschen Mittelstaaten. In Braunschweig brach am 6. September 1830 der Aufstand aus. Der Herzog Karl slieht nach England, und der große Ausschuß der Landstände versammelte sich (9. September), erklärte sich in Permanenz dis zum Jusammentritt des Landtages und berief den Bruder, Herzog Wilhelm, der in Berlin als Offizier lebte. Preußen will das Eingreisen dem Bundestag, der ratlos ist, überlassen, und Karl sieht sich genötigt, seinen Bruder zum Generalgouverneur zu ernennen. Die braunschweigischen Stände fordern Wilhelm zur Uebernahme der Regierung auf, der sie in einem Patent "bis auf weiteres" annimmt, ohne die Vollmacht des Bruders zu erwähnen. England und Preußen such Karl zur Abdankung zu bringen, die an seinen enormen Forderungen scheitert, während Desterreich zweideutig, ihm nicht ungünstig sich verhält. Er kehrt nach Deutschland zurück und macht mit gefälschen Proklamationen und geworbenen Banditen den Versuch zur

Rückfehr, flieht aber noch vor dem ersten Schuß. Der Bundestag beauftragt jest Wilhelm mit der Regierung und fordert die Agnaten auf, die Erbfolge zu ordnen. Preußen dringt auf volle Regierungsübernahme, die Erbfolgefrage solle vorläufig offen bleiben; in diesem Sinne stellen die Agnaten zu Metternichs Aerger Anträge am Bundestage, der schwankt und zögert. Um einer geplanten Volkshuldigung zuvorzukommen, besiehlt Wilhelm wieder auf Preußens Rat am 20. April die Sides-leistung und besteigt den Thron. Auf Desterreichs Betreiben beschließt der Vundestrat, daß dieser Schritt die Rechte der eventuellen Nachkommen Karls nicht beeinträchtigen könne, nimmt aber endlich 1832 die neue von Wilhelm gezeichnete Vollmacht für den Gesandten an. Der verrufene "Diamantenherzog" lebt schandbar im Auslande und stirbt 1873 in Genf. [Braun, Der Diamantenherzog, 81.] Herzog Wilhelm bleibt unverheiratet, weil die Erbfolgefrage unentschieden blieb und die großen Höfe ihm deshalb ihre Töchter verweigerten. Unter einer neuen 1832 vereinbarten Vers faffung fehrte Ordnung und Frieden wieder. [Burfian, Der Aufftand in Braunschweig, 58, Erganzungskapitel, 60.] In Kurheffen war die Migwirtschaft des von der Maitresse geleiteten Kurfürsten unerträglich, aber auch er sah in Desterreich einen Rückhalt. Am 15. September wird ihm eine Bürgeradresse, welche die Berufung des Landtages fordert, überreicht, und er bewilligt, aus Angst vor einem Ausstand diese wie die Einrichtung der Bürgergarde. Das schwer bedrückte Landvolk verweigert Steuern und Fronden und fturmt die Schlöffer. Die Stände traten zusammen, teilen das Landesvermögen und setzen unter Führung von Sylvester Jordan eine neue Verfassung durch (Januar 1831). Da die Reichenbach in Kassel nicht geduldet wird, zieht sich der Kurfürst mit ihr ins Sanauer Ländchen zurück. Als die Kammer ihn vor die Entscheidung stellte, Rückkehr in die Residenz, also Trennung von der Reichenbach, oder Thronentsagung, mählte er letzteres. Der mißsratene Kurprinz wird Mitregent, aber die häuslichen Zerwürsnisse dauern fort, do seine Mutter, eine preußische Prinzessin, seine Gattin, die Lehmann, nicht anerkennt. Widerliche Händel erfüllen das Land, und nur tritt 1832 Hassenpflug sein Ministerium an und beginnt den Kampf gegen die Werfassung mit allen Mitteln des Kolizeidruckes Eine Ministeranklage gegen ihn war erfassons aber 1837 entlieb Polizeidruckes. Eine Ministeranklage gegen ihn war exfolglos, aber 1837 entließ ihn der despotische Kurprinz, dem er lästig wurde. In Sachsen hatten die Unsuhen schon vor der Julirevolution im Anschluß an das Jubelsest der Augsburgischen Konsession begonnen; im September brechen sie von neuem in Leipzig aus, desonders gegen den vetterschaftlichen Magistrat und seine geheime Verwaltung aus, besonders gegen den vetterschaftlichen Waggiftrat und zeine geheime Verwaltung gerichtet; Kommunalgarde und akademische Legion haben das Het in Händen. Auch die Forderung nach Versassing laut. Die Regierung ist ratlos und schwach, das hohe Beamtentum frondiert unzufrieden mit dem geheimen Kabinett. Minister Einsiedel wird entlassen, Prinz Friedrich August Mitregent und Lindenau wird der leitende Mann. Zur Unterdrückung der Unruhen bedarf es militärischen Sinschwertens. Auf 4. September 1831 kommt dann aus der Beratung mit den alten Etknap die Versassing und kanten und Krische aus kanten dans werden. Ständen die Verfassung und später eine Reihe guter Gesetze zu stande, unter denen das Land aufblüht. Trothem findet in der ftarten Arbeiterbevölkerung Radikalismus und bann Sozialismus fruchtbaren Boben. 1836 folgt ber Regent als Rönig. In Sannover wird die Aufregung der Landbevölkerung durch agitatorische Angriffe gegen Graf Münster geschürt; in Göttingen bildet eine kleine radikale Bartei von Studierten und Studenten einen republikanischen Gemeinderat. Das Einrücken ber Truppen beendet die Unruhen dort, aber Putsche und Petitionen aus andern Drten bewirken Münsters Entlassung, dem Ludwig von Ompteda folgt. Der Herzog von Cambridge leitet als Bizekönig von Hannover aus die Regierung in der alten Horm, von Kadinettsrat Rose und Dahlmann wird eine Verfassung ausgearbeitet. [Nach Meier, Handversche Verfassungse und Verwaltungsgeschichte l., 98, war Dahlmann Anteil am Staatsgrundgeseth geringer, als man disher annahm.] Auch hier war die Trennung der Staatskasse und Jivilliste das wichtigste, was erreicht wurde. Im September 1833 unterzeichnet sie der König, nachdem er 14 Paragraphen einseitig abgeändert hat, was der Landtag hinterher bestätigt. Der zukünstige Thronsfolger Ernst August von Cumberland hatte sich zwar schon 1814 gegen die allgemeine Ständeversammlung, auch 1819 gegen die Verfassungsänderung erklärt, aber deibemal so formlos, daß die Verwahrungen unbekannt und unbeachtet blieben. Als ihm iekt der neue Verfassungsplan mitgeteilt wurde, sprach er freudige Lussimmung aus: jett der neue Verfassungsplan mitgeteilt wurde, sprach er freudige Zustimmung auß; nur gegen die Oeffentlichkeit der Verhandlungen, gegen Diäten und gegen die Unterstellung der beurlaubten Soldaten unter die bürgerliche Obrigkeit — was unmittels

bar gar nicht in der Verfassung stand — erhob er Einwände, die entgegenkommend berücksichtigt wurden. Als das Geset vollzogen war, erklärte er, er könne sich durch das Geset nicht gebunden halten, und suhr fort, ohne offen zu protestieren, sich hinterhaltig und zweideutig zu erklären. Rechtlich bedurfte es seiner Zustimmung überhaupt nicht. Ebenso verhielt er sich gegen das neue, von Dahlmann außegearbeitete Hausgesetz. Troz der Verfassung gegen des neue, von Dahlmann außegearbeitete Hausgesetz. Troz der Verfassung gegen des neue, von Dahlmann außegearbeitete Bausgesetz. Troz der Verfassung gegen des neue, von Dahlmann außegearbeitete Bausgesetz. Troz der Verfassung zu der der Verfassung der des von Dahlmann außegearbeitete Bausgesetz. Troz der Verfassung der V

oben § 163, 7.]

Die füddeutschen Staaten. In Seffen Darmstadt hatten parlamentarische Kämpfe stattgehabt, als der Minister du Thil die Schulden des neuen Großherzogs Ludwig II., feit 1830, vom Staat übernommen haben wollte, was abgelehnt wird. Bauernaufstände werden rasch niedergeschlagen, doch die Gärung blieb. In Baden war 1830 der erste Hochberg, Leopold, jur Regierung gekommen; Winter übernahm die Leitung. Bom Elsaß aus wird der Radikalismus geschürt; in der zweiten Rammer hatten die Liberalen unter Rotted, Ititien und Welder die Mehrheit. Der Landtag von 1831 stellt die alte Verfaffung her, nimmt ein neues Gemeindegeset an und fordert ein Preßgesetz. Heftige Debatten folgen, bis Winter einen Entwurf vorlegt, der die Zensur nur noch für Besprechung der Angelegenheiten des Bundes und der Bundessstaaten aufrecht hält. Die Kammer hebt diesen Paragraphen auf und fest für Bundesbeleidigungen nur eine Zusatstrafe fest. Am 1. Marg 1832 tritt es in Kraft. Rotted verlangt Aushebung von Fronden und Zehnten gegen geringe Entschädigung; ein Kampf mit der ersten Kammer, die ablehnt, entbrennt, doch wird schließlich eine Einigung hergestellt. Welcker stellt den Antrag auf organische Entwickelung bes Deutschen Bundes, indem er ein deutsches Parlament forderte. Die Minister verweigern Gingehen barauf, der Antrag wurde begraben, wirkte aber im ftillen fort. In Naffau herrschte allgemeine Empörung; im Kampf um die Kammergüter wurde der Landtag von 1831 aufgelöst, aus dem von 1832 trat die Mehrheit aus. In Württemberg kam die Gärung in einem heftigen Wahlkampse zum Ausdruck, aber da er verfassungsmäßig erst 1833 wieder zusammenzutreten hatte, wurde er auch nicht früher eins berusen. In Bapern wurde die Regierung durch Studentenunruhen in München zur Schließung der Universität und zu einem strengen Zensuredift veranlaßt. Berweigerung des Urlaubs an liberale Abgeordnete rief stürmische Adressen hervor. In der Kammer erhob sich besonders gegen Minister Schenk ein Sturm des Unwillens. Derfelbe tritt ab und ihm folgt der weit konservativere Fürst Ballerftein, der sich mehr der reaktionären Bundestagspolitik zuwandte. — [B. Bauer, Geschichte der tonstitutionellen und revolutionären Bewegungen im füdlichen Deutschland, 1831—34,

3 Bbe., 45.]

3) Der Bundestag faßt am 21. Mai 1830 einen Beschluß, betreffend Sicherheitsvorkehrungen wider die in mehreren Bundesstaaten eingetretenen oder zu besorgenden Unruhen und aufrührerischen Auftritte: 1. Die Bundesstaaten sollen
einander im Notsalle militärische Silse leisten. 2. Zu dem Zwecke die Kontingente
möglichst disponibel halten. 3. Von aufrührerischen Austritten, Silfsgesuchen und
Silfeleistung ist dem Bundestag Mitteilung zu machen. 4. Die Regierungen sollen
ihre Bundesgesandten mit ausgedehnten Instruktionen für solche Fälle schnell versehen, damit nicht erst Einholung derselben Berzögerung herbeisühre. 5. Ermahnung
zur Wachsamkeit an die Zensoren. Beschluß vom 27. Oktober: Das Einreichen gemeinschaftlicher Udressen der Borstellungen von Angehörigen deutscher Bundesstaaten
bei der Bundesversammlung in Beziehung auf öffentliche Angelegenheiten des
Deutschen Bundes, sowie das Sammeln solcher Unterschriften ist unstatthaft. Für
biese Beschlüsse aus der Bant des Kaisers Rikolaus ein, den der Bundestag höslich

ermiderte.

4) Verhandlung über die Bundeskriegsverfassung. Auf Befragen des Königs, wie die Ruhe in Deutschland zu sichern sei, hatte Bernstorff auseinandergesetzt, daß die Abstellung der Mißbräuche in vielen deutschen Staaten das beste Mittel sei, empfahl aber zugleich Sonderverhandlungen mit den einzelnen Staaten, wie in der Zollpolitik. Der König billigte die Grundsätze, beschloß aber, mit Desterreich die Unterhandlungen über militärische Vorkehrungen zu beginnen, und schickte Generat von Köder nach Wien (Juni 1831) mit dem Vorschlag, im Ariegssalle drei Heere aufzustellen: ein preußisches mit den kleinen norddeutschen Kontingenten am Niederreien, ein preußisches mit den kleinen norddeutschen Kontingenten am Niederreien, ein preußisches am Main, ein österreichisches am Oberrhein. Die Leitung solle bei einem großen Hauptquartier sein. Metternich wartete mit der

Untwort, bis der italienische Aufstand unterdrückt war, ohne daß Frankreich eingegriffen hatte, und schlug bann zwei Beere vor: ein öfterreichisches mit dem 7. und 8. Korps, ein preußisches mit dem 9. und 10. Er wollte dabei an der Bundesverfaffung festhalten und Bundesfeldherrn mahlen. Bahrend man in Bien bie Antwort verzögerte, hatten die Unterhandlungen in den fuddeutschen Staaten begonnen, die General Ruhle von Lilienstern (Februar 1831) führte. Sie gingen bereitwillig auf die preußischen Vorschläge ein und mählten den bayerischen Feldmarichall Brede zum gemeinsamen fuddeutschen Reldherrn. Der öfterreichische General Clam führte dann die Berhandlungen in Berlin weiter, eine Konferenz der Militärbevollmächtigten der füddeutschen Staaten, Sachsens und Hannovers (Mai 1832) erklärte sich für die preußischen Vorschläge, und so nahm sie Desterreich auch an, zumal eine Aussührung nach dem Schwinden der Kriegsgefahr nicht drohte. In Bahrheit blieb auch in der Bundestriegsverfaffung alles beim alten; das wertvollfte Ergebnis ift allein das Zugeftandnis der Suddeutschen, daß nur bei Breußen für fie wirkliche Hilfe zu erwarten fei. — [Dropfen, Abhandl. zur neueren Geschichte.

76. Treits chte, Bb. IV, Beil. 20.]
5) Das Hambacher Fest. Da die meisten liberalen Zeitungen unterdrückt waren, wählte die Agitation Volksversammlungen als Mittel und zahlreiche fanden in der Pfalz, Unterfranken und Oberheffen ftatt. Die Rabifalen Birth und Siebenpfeiffer laden zum 27. Mai 1832 auf das Hambacher Schloß bei Neuftadt a. d. H. ein, "den deutschen Mai am Geburtstag der bayerischen Verfassung" zu feiern. Das erft erstaffene Verdot zurückgenommen, und ca. 25000 Menschen strömen zusammen. Am 27. sindet ein Festzug unter Gesang und Vorantragung polnischer, deutscher und schwarzer Fahnen statt, radikale Reden werden gehalten, Siebenpfeisser toastiert auf Deutschland, Polen, Frankreich, auf jedes Volk, das seine Ketten bricht, auf Vatersland, Volksfreiheit, Volksdund; Wirth auf die vereinigten Freistaaten Deutschlands; das konföderierte republikanische Europa. Am Tage darauf sindet eine ergebniskos Vertrauensmännerversammlung statt, auf der ein Antrag, sogleich eine provisorische Vertrauensmännerversammlung statt, auf der ein Antrag. Sogleich eine provisorische Vertrauens eine geschlichten schooleket wied. Regierung für ein freies Deutschland einzusetzen, abgelehnt wird. Man ging ause einander; wenige Tage später aber erscheint noch Fürst Wrede mit Truppen, ohne eine Revolution zu finden. — [Wirth, Das Nationalfest der Deutschen zu Sam-

bach, 32.]

6) **Bundesbeschlüsse**. Reaktionären Forderungen, wie Aufhebung der Berfassungen, stellte Bernstorff sich entgegen; er ließ für Preußen ein Preßgesetz ausearbeiten, das dem Bunde als Grundlage dienen sollte, trat auch für alljährlich zusammengefaßte Veröffentlichungen der Protokolle ein. Im September 1831, also vor Sambach, hatte Metternich in Besprechungen mit dem preußischen Gefandten Maltahn sich über die sechs Artikel geeinigt, die am 28. Juni 1832 vom Bundestag angenommen merden: 1. Die Bundesfürsten muffen Antrage ber Stände, die dem Grundsak, daß die gesamte Staatsgewalt im Souverän vereinigt sei, widersprechen, verwerfen. 2. Die Stände dürsen den Fürsten weder die Mittel zur Führung einer verfassungsmäßigen Regierung verweigern, noch an die Bewilligung die Durchsetung anderweiter Buniche knupfen. 3. Die innere Gesetzgebung darf weder dem Zweck bes Bundes widersprechen, noch die Erfullung von Bundespflichten, besonders Leiftung von Geldbeiträgen, verhindern. 4. Am Bundestage wird eine besondere Kommission eingesetzt (fürs erste für sechs Jahre), um die Landtage und die sie betreffenden Bershältnisse zu überwachen. 5. Angriffe der Landtage gegen den Bund sind zu verhindern. 6. Zur Auslegung der Bundes- und Schlußakte ist nur die Bundesversammlung berechtigt. — Einige Regierungen verwahrten bei Publikation der Beschlüsse die Gerechtsame ihrer Landstände, was die Bundesversammlung für unverbindlich er-Verechtamte threr Landsande, was die Sundesversammtung für underdinditätig ein Kreigese und Publikation sielen, er starb und Ancillon folgte. — Dagegen beschloß der Bundestag 5. Juli 1832 noch weitere Maßregeln: 1. Keine Druckschrift politischen Inhalts unter 20 Bogen darf ohne Regierungserlaubnis erscheinen. 2. Politische Bereine sind verboten. 3. Außersordentliche Volksversammlungen und Volkssesse dürsen nicht ftattsinden; bei den erlaubten dürsen politische Reden nicht gehalten, Abressen nicht folportiert werden. 4. Bander, Rotarden find nur in den Landesfarben erlaubt, Freiheitsbaume, nicht autorisiertes Aufstellen von Fahnen sind verboten. 5. Die früheren Beschlüsse gegen die Universitäten werden ins Gedächtnis gerufen. 6. Genaueste polizeiliche Ueberwachung verdächtiger Ginheimischer. 7. Ebenso Auswärtiger unter genauester Beobachtung der Pagvorschriften. 8. Flüchtige politische Verbrecher werden ausgeliefert. 9. Strengste militärische Affistenz im Notfalle. — In Ausführung der Maßregeln

werden nun wieder Zeitungen verboten. Bubligiften wie Birth. Siebenpfeiffer Rotted 2c. wird untersagt, in den nächsten fünf Jahren eine Zeitschrift herauszugeben. Die Emporung der liberalen Welt bis ins hohe Beamtentum veranlagt jene oben genannte Berwahrung, felbst Friedrich Wilhelm III. erteilt bei Publikation der Begenannte Setrodytung, feine Petebla Verbeitig kickelm II. etteltt bet volltütlich ber Seifchlüsse seinem Volke ein Bertrauensvotum. In Kurhessen wird der Landtag, der sich stürmisch dagegen ausspricht, aufgelöst. Baden wird zur Wiedereinführung der Jensur gezwungen; Unruhen zu Freiburg führen zur Schließung der Universität und Beränderung ihrer Versässung. Aotteck und Welcker werden pensioniert. Der Einspruch der Westmächte gegen die Beschlüsse wird scharf zurückgewiesen. Die letzte Opposition ist Paul Pizzers (siehe unten § 171, 4) Motion auf dem Württemberger Landtage, die fechs Artitel follen für unverbindlich erklärt werden, bis die Regierungen sich mit ihren Landständen und dem Bundestag anderweitig verständigt hätten. Der König fordert Ablehnung, der Landtag weist diesen Gingriff zuruck und wird

aufgelöft.

) Der Frankfurter Butich. Dem Radikalismus waren diese reaktionären Maßregeln erwünscht, da sie die Unzufriedenheit steigerten, die durch zahlreiche Brandschriften geschürt wurde. Mit bem Auslande in Berbindung stehend, bereiteten Die Radikalen Butsche. Auch die Burschenschaften hatten fich wieder aufgethan, auf den gemeinsamen Tagen überwog die radifale Germania die ruhigere Arminia in diese beiden zerfielen fie, der ersteren gehorten besonders Suddeutsche an - und stellte auch die Saupttheilnehmer am Frankfurter Wachensturm, der gegen den Bundestag gerichtet war. Trothdem der Anschlag verraten wurde, geschehen gar keine Berkehrungen. Am Abend des 3. April 1833 nehmen die ca. 50 Berschworenen, Studenten aus Heidelberg, Göttingen, Würzburg, Erlangen, einige Polen und Frankfurter die Hauptwache, läuten Sturm, erobern unter Führung des Polen Michalowski die Konstablerwache, sliehen aber vor dem endlich erschienenen Linien= bataillon. 300 Bauern Zuzug werden nicht in die Stadt gelaffen, 300 Polen, die aus der Schweiz herbeikamen, kehren auf die Nachricht des Mißerfolges um. Die meisten Teilnehmer entkamen damals oder später, nur fechs Studenten wurden schließlich nach Mainz gebracht und abgeurteilt. — [Stricker, Das Frankfurter Attentat: Im Neuen Reich, 75.]

8) Die Zentraluntersuchungstommiffion wurde burch Beschlüffe vom 30. Runi 1833 in Frankfurt aus je einem öfterreichischen, baperischen, württembergischen und großherzoglich heffischen Richter eingesett. Doch ift ihre Kompetenz beschränkter als Die der früheren, da die Untersuchungen den Landesbehörden vorbehalten werden, die an die Kommiffion berichten. Trothdem entfaltet fie eine weitreichende Thätigkeit, deren Folgen viele Existenzen vernichten. Nach Frankfurt kommt preußisches und österreichisches Militär, aber die freie Stadt unterwarf ihr Bataillon erst nach langen Berhandlungen, in die fich das Ausland mischte, dem Oberbefehl jener. Die

Kommission bestand bis 1842. Insgesamt wurden ca. 1800 Personen in Untersuchung gezogen; das Kammergericht verurteilte bis 1836 204 Studenten.

<sup>9)</sup> Die Wiener Ministerialkonserenz. Der Franksurter Putsch, der nachgewiesene internationale Zusammenhang der Radikalen, eine in Ludwigsburg entdeckte Soldatenverschwörung erschreckten die Sofe aufs höchste und veranlagten Metternich mit Ancillon neue Konferenzen zu verabreden, die im Januar 1834 zusammentreten, und an der die leitenden Staatsmänner als Vertreter der 17 Stimmen des engeren Rates teilnahmen. Den 8 konservativen Stimmen standen 8 konstitutionelle gegenüber. Die Beschlüsse sind in 60 Paragraphen niedergelegt: 1—14 sett ein Bundesschiedsgericht bei Streitigkeiten zwischen ben Gurften und Landständen ein; jede ber 17 Stimmen ernennt 2 Obmänner, aus deren Gesamtheit die Parteien 3 Richter und der Bund einen Obmann wählt; 15—27 wiederholt frühere Beschlüsse und besschwartt das Recht der Stände; 28—37 behandelt die Presse, schäft, die Jensur, beschränkt die Zeitungen; 38-54 sind gegen die Universitäten gerichtet, erschweren die Immatrifulation, seinen Strafen fur Teilnahme an Berbindungen fest; 55 fest die Gültigkeit der Beschlüsse auf 6 Jahre; 56 dehnt sie auch auf andre Unstalten als Universitäten auß; 57 erlaubt Aktenverschickung an Fakultäten oder Schöppenftühle nur in Zivilsachen; 58-60 trifft Bestimmungen über die Ausführung der Beschlüffe, die meift geheim gehalten werden sollen. Bagern läßt feine Ginwande bald fallen und am 12. Juni wurde das Protofoll unterzeichnet. Das Bundesschiedsgericht trat übrigens bis 1848 nie in Wirksamkeit. 1841 wurden sie auf weitere fechs Fahre verlängert. — [Die geheimen Beschlüffe der Wiener Kabinetskonferenzen vom Jahr 34, 44.

10) Die Reaktion griff überall um sich, die Ruhe blieb ungestört. In Bürttemberg ermattet die liberale Opposition, da die Teilnahme des Volkes sehlte. Pfizer, Uhland, Schott, Wolfgang Menzel ließen sich 1838 nicht wieder wählen. In Baden war Winters Leitung ausgezeichnet: nach seinem Tode (März 1837) solgte Nebenius, aber Vlittersdorff machte schädlichen Einfluß geltend. In Bayern war der Landtag von 1834 gefügig und bewilligte eine ständige Zivilliste von 3 Millionen Gulden. Der König nähert sich den Klerikalen, die Klöster mehren sich, die Schulen werden den Geistlichen ausgeliefert. Ludwig sieht 1832 seinen Traum verwirklicht und seinen Sohn Otto zum König von Griechenland erwählt, eine haltlose Stellung, die Bayern viel Geld kostete. Als der Landtag von 1837 die Einnahmen zu niedrig angesetz sand und sie höher anschlug, Wallerstein nicht widersprach, auch der Vitte zustimmte, die Klöster nicht mehr zu vermehren, wurde er entlassen, und der Vitte zustimmte, die Klöster nicht mehr zu vermehren, wurde er entlassen, und der Sitte zustimmte, auch den evangelischen, aus Wache und beim Gottesdienst vor dem Sanktissimum niederzuknieen.

## § 167. Der hannöversche Berfassungsbruch.

Litteratur. Hannöverisches Portfolio, siehe unten 3. Grotefend, Gesch, der allgem. landständischen Versassung des Königreichs Hannover v. 17—48, 57. Oppermann, Zur Gesch, des Königreichs Hannover v. 32—60, 2 Bde., 60—62. Halfel siehe oben § 163, 7.

Am 20. Juni 1837 starb König Wilhelm IV., die Trennung Hannovers von England erfolgte und Cumberland bestieg als König Ernst Auguft den Thron, tapfer, aber roh und ungebildet, lügnerisch und hinters haltig, ausschweifend und verschwenderisch, aber von scharfem Verstand und arbeitsfähig wenn er wollte. Dbenan als Gefet ftand ihm fein eigener Wille. Durch den Führer der Adelspartei Scheele hatte er die Vorstellung gewonnen, als ob das neue Staatsgrundgeset demokratisch wäre, und wollte es nicht beschwören, weil er nach seiner Auffassung vom Eide dann nichts mehr baran hätte andern können. Am 28. Juni erschien er in Hannover und vertagte, ohne die Verfassung zu beschwören, die bestürzten Stände. Das erfte Patent vom 5. Juli enthielt seine Erklärung, er halte das Grundgesetz nicht für bindend, und wolle prüfen lassen, ob Abanderungen oder Rückfehr zur alten Berfaffung wünschenswerter fei. Die öffentliche Meinung mar entruftet, Preußen und Defterreich warnten vor Ungesetlich= keit und Gewaltthat, und Ernst August versprach dies und setzte die Lüge hinzu, er hätte gegen das Gesetz protestiert (siehe oben § 166, 1). Nachdem auf königlichen Befehl der Nachweis geliefert war, das Gesetz sei wegen mangelnder Zustimmung der Agnaten und der Abänderungen Wilhelms IV. ungültig, hob er es am 1. November auf, führte die Berfaffung von 1819 ein, entband die Beamten des Eides und erließ dem Volf 100 000 Thaler jährlicher Steuern. Um 18. unterzeichneten die sieben Göttinger Professoren den Protest 1), der einen Sturm voll Teilnahme 2) und Aufregung entsachte. Sie wurden abgesetzt und teilweise verbannt. In Hannover war sonst kein Widerstand zu finden, der Landtag wurde gewählt, Februar 1838 eröffnet, bald vertagt. Nur Stuve begann seine Agitation 3), in Hannover kam es zu Unruhen, bei denen der König nachgab; Zuftimmung fand er nur bei Raifer Nitolaus und dem Rurpringen von Heffen. Der Bundestag 4) war wie immer rat- und thatlos, und so erlahmte die Opposition: 1840 kam eine neue Landesverfassung nach Bunsch des Könias zu stande.

1) Der Brotest. Auf Dahlmanns Anregung [Springer, Dahlmann I, nach Treitschte auf Albrechts Anregung | und von ihm verfaßt heißt es darin: "Ihre (ber Unterzeichner) unabweisliche Pflicht vielmehr bleibt, wie sie hiermit thun, offen zu erklären, daß sie sich durch ihren auf das Staatsgesetz geleisteten Gid fortwährend verpflichtet halten muffen und daher weder an der Wahl eines Deputierten zu einer auf andern Grundlagen als benen des Staatsgrundgesetzes berufenen allgemeinen Ständeversammlung teilnehmen noch die Wahl annehmen noch endlich eine Stände= versammlung, die im Widerspruch mit den Bestimmungen bes Staatsarundaefekes jufammentritt, als rechtmäßig bestehend anerkennen durfen! ... Das ganze Belingen ihrer Wirtsamkeit beruht nicht sicherer auf dem wiffenschaftlichen Werte ihrer Lehren. als auf ihrer perfönlichen Unbescholtenheit. Sobald fie vor ber studierenden Rugend als Männer erscheinen, die mit ihren Giden ein leichtfertiges Spiel treiben, ebenso bald ift der Segen ihrer Wirksamkeit dahin." Unterzeichnet von Dahlmann, Albrecht. Jakob und Wilhelm Grimm, Wilhelm Weber, Ewald und Gervinus. Ein königsliches Reskript verfügte die Absetzung, Dahlmann, Jakob Grimm und Gervinus mußten binnen drei Tagen das Land verlassen. Rachsüchtig hintertrieb Ernst August jede Berufung der Verbannten. Die Regierungen waren kleinmütig und wagten trop mancher Sympathieen nicht, für die Versolgten einzutreten, da die hannöves rischen Gesandten überall anmaßend auftraten und Bücherverbote und Verfolgungen forderten. In eigenen Flugschriften, die wie Ewalds "Drei deutsche Worte" konfisziert oder wie Albrechts Protestation und Entlassung mit Dahlmanns Vorrede verftümmelt wurden, erklärten die Sieben ihre That näher. In Dahlmanns Schrift "Bur Berftandigung" heißt es: "Ich fampfe fur den unfterblichen Konig, fur ben gefehmäßigen Billen ber Regierung, wenn ich mit ben Baffen bes Gefehes bas bekämpfe, was in der Verleitung des Augenblicks der sterbliche König im Wider= spruch mit den bestehenden Gesetzen beginnt . . Ich traue nicht dem Mut des Liebe-leeren und nicht der Liebe des Mutlosen. Hier gilt es Deutschland. Kann eine Landesverfassung vor den Augen des Bundes wie ein Spielzeug zerbrochen werden, eine Berfassung, von der es unmöglich ist zu leugnen, daß sie in anerkannter Wirksamkeit bestanden hat, dann ist über Deutschlands nächste Zukunft entschieden, aber auch über die Zukunft, die dieser folgen wird." Jakob Grimms Schrift "Ueber meine Entlassung" trägt das Moctote: "war sint die eide kamen?" und schließt: "Sos lange ich den Atem ziehe, will ich froh sein, gethan zu haben, was ich that, und das fühle ich getrost, was von meinen Arbeiten mich selbst überdauern kann, daß es dadurch nicht verlieren, sondern gewinnen werde." - [Dahlmann, Kleine Schriften und Reden, herausgeg. v. Varrentrapp, 86.]

2) Die öffentliche Meinung war aufs äußerste erregt. "Das Ereignis goß wieder frisches Lebensblut einträchtig vaterländischer Ueberzeugung in die Abern Deutschlands" [Dahlmann]. In Leipzig entstand der Göttinger Verein, der sich über ganz Deutschland verzweigte und Sammlungen zu Ehrensolden veranstaltete. Bon allen Seiten wurden Versweigte gemacht, den Vertriebenen Wirkungskreise zu eröffnen; Bettina von Arnim und Savigny suchten beim Kronprinzen die Berufung der Grimms nach Verlin zu erwirken, aber der Minister von Rochow antwortete den Ueberssendern der Elbinger Adresse an Dahlmann mit heftig tadelnden Worten, aus denen das geslügelte Wort "vom beschränkten Unterthanenverstand" entstanden ist. Nur Albrecht wurde in Leipzig zu Vorlesungen zugelassen, später angestellt, Ewald nach Lübingen berufen. Der Buchhändler Hirzel regte bei den Grimms die Abfassung des deutschen Wörterbuchs an. "Durch die That der Sieben war das politische Gewissen des beutschen Volks wachgerüttelt", die Opposition verstärkte sich dis in die Reihen gemäßigt Konservativer, das Prosessorentum wurde eine politische

3) Stüve, damals Bürgermeister von Osnabrück, schrieb "Verteidigung des Staatsgrundgesetzs für das Königreich Hannover", herausgegeben von Dahlmann (nach Stüves eigener Angabe bei Springer II, 33 habe er die Schrift nur zum Druck besorgt), sammelte im "Hannöverischen Portsolio" (4 Bde., 39—41) die Aktenstücke, forderte Universitätsgutachten ein, die die Verfassung zu Recht bestehend erklärten (Jena, Heidelberg, Tübingen), und wandte sich an den Bundestag. — [Frensborfs, C. B. Stüve P. J., Bd. 30—32. Die Schriften Joh. K. B. Stüves gesam. v. Bär u. Runge 98.

4) Der Bundestag war nach Art. 56 der Wiener Schlußakte verpflichtet, die Berfassung von 1833 zu schützen. Die konstitutionellen Staaten waren fast alle dafür, aber Preußen wollte den Welfen schonen, und so wurden die Osnabrücker "wegen mangelnder Legitimation" abgewiesen, die Regierung aber zu Erklärungen

über ihre Verfassungsverhältnisse aufgesordert. Als diese in beleidigender Weise an die einzelnen Regierungen gerichtet erschienen und die Gültigkeit der Versassung von 1819 behaupteten, stellte später Bavern mit den süddeutschen und den ernestienischen Holden Hertungen den Antrag, Hannover aufzusordern, den Rechtszustand herzustellen und Aenderungen versassungsmäßig zu tressen. Der Bundestag beschloß aber am 5. September 1839: "Bei obwaltender Sachlage besteht eine bundesgeseslich begründete Veranlassung zur Einwirkung in die innere Landesangelegenheit nicht" und sprach die Hossinung auf eine Vereindarung zwischen Krone und Landtag aus.

#### § 168. Prengen bis 1840.

Litteratur. Briefe Naglers an einen Staatsbeamten, herausgeg. v. Kelchner u. Mendelsohn, 2 Teile, 69. Briefe Rochows an einen Staatsbeamten, herausgeg. v. Kelchner und Mendelsohn, 73. Briefe Rochows an Nagler, 71. D. v. Nahmer, Unter den Hohenzollern. Aus der Zeit Friedrich Wilhelms III., 2 Teile, 88. Aus dem Leben des Generals v. Brandt II., 70. Denkwürdigkeiten aus dem Leben Leospolds v. Gerlach I, 91.

In Preußen war alles still, stagnierend. Nur in Neuenburg, das Marschall Berthier im Schönbrunner Bertrage erhalten, aber abgetreten hatte, entstanden republikanische Bewegungen zum Anschluß an die Schweiz, die leicht bewältigt wurden. Hier und da wurde einmal an das Verfassungsversprechen erinnert, so von David Hansemann (1830), oder es wurde über das Neberwuchern der Bureaukratie, die Macht des Junkertums geklagt. 17. März 1831 erschien die ruckwärts revidierte Städteordnung: die Städte erhielten das Recht zu Ortsstatuten, die Rechte des Magistrats und die Aufsicht der Regierung wurden verstärkt. In den meisten Provinzen wurde sie erst 1841 eingeführt: die vorpommerschen Städte behielten ihr schwedisches, die rheinischen ihr französisches Recht. Am Hofe suchte die "mecklenburgische Clique", Herzog Karl, dessen Schwester Friederike, die Gemahlin Ernst Augusts von Hannover war, Kamph, Müffling im scharf reaktionären Sinne ohne großen Erfolg zu wirken. Selbst der Kronprinz ftand ihnen nur in gewiffen Fragen nahe; Prinz Wilhelm ging fast aus= schließlich im militärischen Beruf auf, wollte aber von jenen nichts wissen. Die Generation der Befreiungsfriege schied: Stein ftarb 29. Juni 1831, Gneisenau 24. August 1831, Niebuhr 2. Januar 1831. Auch der König alterte rasch, unter den Ministern war seit Maaßens Tode kein bedeutender Mann mehr, Witzleben, 1833 zum Kriegsminister ernannt, starb schon 1837. Als Alvensleben Finanzminister wurde, gab man die Domänen= und Forst= verwaltung dem Hausministerium, zerriß dadurch die von Mot (fiehe oben § 161, 5) hergestellte Einheit und rief neue Kompetenzkonflikte hervor. Auch die Gesetzevision rückte nicht vorwärts, und Kampt mußte 1838 sein Umt als rheinischer Justizminister niederlegen, da der Unwille gegen ihn wuchs. Aeußerst wichtig wurde eine Veranderung im Heerwesen. Da die Zahl der Dienstpflichtigen, die aus Budgetrücksichten, da man eine Unleihe ohne Reichsstände nicht aufnehmen und diese nicht berufen wollte, trot ihrer Brauchbarkeit zurückgestellt werden mußten, stets größer murde, ihre kurze Ausbildung bei der Landwehr sich als ungenügend erwies, wurde am 15. Oktober 1833 die Dienstzeit bei der Linieninfanterie auf zwei Jahre, bei der Fußartillerie auf 21/2 Jahre, bei der Garde und Kavallerie auf drei Jahre festgesetzt. — Der polnische Aufstand von 1830 hatte Posen nur indireft berührt, da die Auhe erhalten blieb, immerhin hatten zahlreiche preußische Polen daran teilgenommen und waren verurteilt worden (siehe unten § 172, 11). Die nationalen Gegensäte und der Haß der Liberalen gegen Preußen wurden dadurch verschärft. Ueber den fölnischen Bischossftreit siehe unten § 170, 1. Um 7. Juni 1840 starb König Friedrich Wilhelm III.; seine Katschläge für den Thronfolger hatte er in mehreren Schriftstücken iniedergelegt.

1) Die politischen Testamente Friedrich Wilhelms III. Das nach dem Tode veröffentlichte stammt aus dem Jahr 1827. Es heißt darin: "Hite dich jedoch vor der so allgemein um sich greisenden Reuerungsssucht, hüte dich vor unpraktischen Theorieen, deren so unzählige jest im Umschwunge sind, hüte dich aber zugleich vor einer sast ebenso schödlichen, zu weit getriedenen Vorliede sir das Alte, denn nur dann, wenn du diese beiden Klippen zu vermeiden verstehst, nur dann sind wahrsaft nügliche Verbesserungen geraten. — Die Armee ist jest in einem seltenen guten Zustande, sie hat seit ihrer Reorganisation Meine Erwartungen wie im Kriege, so auch im Frieden ersüllt. Möge sie stets ihre hohe Bestimmung vor Augen haben, möge aber auch das Vaterland nimmer vergessen, was es ihr schuldig ist. — Veradsäume nicht die Eintracht unter den europäischen Mächten, so viel in deinen Krästen, zu fördern; vor allem aber mögen Preußen, Außland und Desterreich sich nie voneinander trennen; ihr Jusammenhalten ist als der Schlußstein der großen europäischen Allianz zu betrachten." — In einem Testamentsentwurse, um 1838 niedergeschrieben, verpslichtete der König seinen Nachsolger zur Aufrechthaltung der Union, der Ugende, der König seinen Nachsolger zur Aufrechthaltung der Union, der Ugende, der Königsseinalung, glaubte, daß seine Unterthanen in der geregelten Staatsverfassung, im Staatsvat, in den Provinzialständen, in der Krädteordnung, in den Kommunalversassung, glaubte, daß seine Unterthanen in der Geränderung in der Kersaliung, namentlich in Bezug auf sind ist der Ugnaten eine Veränderung in der Kersaliung, namentlich in Bezug auf sind sich er Ugnaten eine Veränderung in der Kersaliung, namentlich in Bezug auf ständische Vergnaten eine Perfassung in der Kersaliung, namentlich in Bezug auf ständische Vergnaten milje und die Beschräntung der königlichen Macht, vornehme. Sollte tünstig die Ausantie der fünstigen Reichsstände zu geschehen habe, so eine Abeusansten sollten als dausgesetz betrachtet werden. — [Treitschen Abeus, 25: vergl. auc

## § 169. Defterreich bis zur Revolution.

Litteratur. A. Schmidt, Zeitgenöffische Geschichten, 59 (weiteres fiehe oben § 157).

Das Volk beharrte in seinem "unpolitischen Dasein", die Regierung in ihrer Stillstandspolitik; auf kirchlichem Gebiete waltete der Josephinismus, der Uebermacht der Regierung gegenüber hielten sich auch die seit 1827 in Galizien erschienenen Jesuiten vorsichtig zurück. 1826 wurde Graf Kolowrat Minister des Innern, ein unfähiger Mensch, der in den Schlendrian paste und nur von der Opposition überschätt wurde, weil er als Gegner Metternichs galt. Auch nach der Julirevolution blied alles still; der polnische Aufstand fand in Ungarn und Böhmen stürmische Sympathien und aus Haß gegen Rußland stellte sich die Regierung ihm nicht ungünstig gegenüber. Selbst gegen die italienische Revolution wurde milder als früher

vorgegangen und 1830 der ungarische Reichstag wieder berufen. Die Reaktion in Deutschland berührte Oesterreich wenig, da sie dort durch heimische Vorschriften überboten war oder wie bei den Universitäten andre Berhältnisse vorlagen. Um 2. März 1835 starb Kaiser Franz und für den geistesschwachen Ferdinand führte die Staatskonferenz 1) die Regierung. In den dreißiger Jahren erwachte auf einzelnen Landtagen 2) etwas Leben, aber in der Berwaltung des ganzen Reiches überwucherte nach wie vor eine stumpse Bureaukratie und selbst Kübecks freudig begrüßte Ernennung zum Präsidenten der Hoffammer (1840) änderte weder baran noch an der Finanzpolitif viel. Um Hofe wurde man bigotter, Metternich hielt mehr als je an der Beharrungspolitik fest und wurde mit dem Alter noch ein= seitiger und selbstgefälliger und beging besonders in der orientalischen Frage zahlreiche Mißgriffe. In den gebildeten Klassen stieg im stillen die Oppo-fition, so sehr auch die Polizei jede geistige Regung unterdrückte, der Klerus blieb verdummt und gleichgültig, die Schulen, besonders die höheren, waren verkommen, befähigtere Naturen bildeten sich auf autodidaktischem Wege fort, aber nur wenige glanzende Namen wie Karajan, Schaffarit, Miklosich und Chmel zeugen von Teilnahme an wissenschaftlichem Streben. Bäuerle und Castelli waren die Dichter des Tages, Grillparzer war nur von wenigen gewürdigt und zog sich (seit 1838) ganz zurück. Die Wiener Jahrbücher der Litteratur waren das Paradestück für das Ausland, in Oesterreich fast gar nicht beachtet. Die Opposition brach in A. Grüns "Spaziergänge eines Wiener Boeten" und in Lenaus Gedichten hervor. Nirgends war die Zensur so rücksichtslos und gemein, nirgends die Schriftsteller so rechtlos, da nicht einmal ein Zensurgesetz vorhanden war; man las deshalb nur eingeschmuggelte Schriften, da die heimischen erlaubten langweilig waren. Aufsehen erregte des Frh. Adrian-Warburg "Desterreich und dessen Zu-kunft" (1841) um der scharfen Kritik der unhaltbaren Zustände willen. Die Zersetzung der Regierungsgewalt bereitete den Umsturz vor. Eine Art Borläufer war der galizische Aufstand von 1846, der trot des Protestes der Westmächte zur Einverleibung Krakaus führte.

1) Die Staatskonferenz. Nach dem Tode des Kaisers bemächtigte sich Metternich der Gewalt, um die Kolowrat mit ihm rang. Um die Gunst der Kaiserin-Witwe Karoline Auguste und ihrer Schwester Sophie, Gemahlin des Erzherzogs Franz Karl (zwei von den fünf bayerischen Schwestern, deren politischer Einsluß so wirksam wird; die andern waren die Kronprinzessin von Kreußen, die Königin Marie und Prinzessin Johann von Sachsen) zu gewinnen, werden 1836 die Jesuiten zugelassen. Endlich wurde der Streit um die Herrschaft durch Einsehung der Staatskonferenz beendet; Mitglieder waren der Kaiser, sein Bruder, beide bloß zum Schein, Erzherzog Ludwig, Metternich, Kolowrat. Sybel, Kleine historische Schriften III.]

2) Die Landtage. Auf dem ungarischen Agnatenreichstag und dem Siebenbürger Landtag sanden Kämpfe über Versassungswechte und Sprachenfragen statt; der Tiroler stand ganz unter klerikaler Leitung; dort sanden Protestantenversolgungen statt, die zur Auswanderung der Jillerthaler nach Schlessen (1837) führten Im böhmischen Landtag erhob sich die Opposition gegen die Miswirtschaft im Landesausschuß, die in den vierziger Jahren stieg und sich Versassungstragen zu-wandte. Auch die niederösterreichischen Stände begannen den Kampf sür ihre Kechte. In Ungarn entstand auch seit 1842 unter Führung von Ludwig Kossuth eine starke 1) Die Staatskonferenz. Nach dem Tode des Kaisers bemächtigte sich Metter=

In Ungarn entstand auch seit 1842 unter Führung von Ludwig Kossuth eine starke demokratische Bewegung. Zu spät begann Metternich 1847 eine Reformgesetzgebung, der ausbrechende Sturm rip alles nieder.

#### § 170. Die Rirde.

Litteratur. Staatsarchiv, Bd. 23. Nippold, Hdb. d. neuesten Kirchensgeschichte seit 1814, 3. Aust., 83. Wangemann, Die luther. Kirche in ihrem Bershältnis zur Una sancta, 83 f. Friedberg. Der Staat und die Bischofswahlen in Dtschld., 74.

Aus der Not der furchtbaren Kriegszeit heraus war das Glaubens= bedürfnis neu erwachsen und suchte in den verschiedensten Formen Befriedigung. Den Kampf gegen den Rationalismus des 18. Jahrhunderts begann wirksam Klaus Harms mit seiner Flugschrift "Das find die 95 Theses oder Streitsätze Dr. Luthers" (1817). Der wiffenschaftlichen Theologie wies Schleiermacher neue Bahnen, in denen sich auch die grundlegenden Arbeiten Neanders bewegten ("Gefühlstheologie"). Unter Schellings und Hegels Einfluß erwuchs eine spekulative Theologie, aus der sich eine linke Seite abzweigte, die sich der fritischen Erforschung des Urchristentums zu= wandte, und in D. J. Strauß' Leben Jesu (1835) und den Werken der Baurschen Tübinger Schule gipfelte (siehe unten § 171, 2), mährend Bruno Bauer und Ludwig Feuerbach bas außerste Extrem zerstörender Stepsis Die verfolgungsfüchtige Orthodoxie fand in Bengstenbergs vertraten. Evangelischer Kirchenzeitung (seit 1827) ihre Stätte. — In einem Aufruf am Jubelfeste der Reformation 1817 forderte Friedrich Wilhelm zu einer lutherisch-kalvinistischen Union auf und unter seiner thätigen Teilnahme wurde eine neue Agende (1821) ausgearbeitet. Gegen diese aber erhob sich das starre Altluthertum, und es begann ein betrübender Kampf, in dem die Regierung selbst vor polizeilichen Maßregeln nicht zurückschreckte. — Die praktische Theologie schuf sich in den Bereinen für innere Mission (der erste 1816) Mittel für ihre Wirksamkeit. — Auch auf die katholische Kirche wirkte die Zeitrichtung erneuernd ein und erzeugte ein starkes Anwachsen des Ultramontanismus; Hierarchie und Absolutismus verband die Angst vor der Revolution, und die Wiederherstellung des Jesuitenordens (Bulle Sollicitudo omnium 1814) schürte die klerikale Bewegung. Die romantische Strömung unterstützte fie und führte Männer wie Friedrich Schlegel, Adam Müller, Fritz Stolberg, den der alte Bog deshalb heftig angriff, jum Katholizismus. Unter großem Zulauf traten Wunderthäter auf wie Fürst Hohenlohe (1820) und die Nonne Anna Emmerich (feit 1812). erstanden in Sailer und Weffenberg irenische Richtungen, an Bermes, Möhler und deffen Tübinger Schule gewann die missenschaftliche Theologie würdige Vertreter. Für Deutschland erhob die Kurie den Anspruch auf Wiederherstellung aller geiftlichen Fürstentumer, was ebenso unbeachtet blieb wie Weffenbergs nationalfirchliche Ideen. Ein gemeinsames Konkordat für den Deutschen Bund fam nicht zu stande; es traten Einzelabschlüffe an die Stelle, zuerst mit Bayern (1817), das, höchst günstig für Kom, unaussgeführt blieb, da es mit der 1818 eingeführten Verfassung in Widerspruch stand. Erst die königliche Erklärung von Tegernsee (1821) löste den Konflift, indem sie den Verfassungseid bloß für die bürgerlichen Verhältnisse als bindend erklärte. [Sicherer, Staat und Kirche in Bayern, 73; Lerchenfeld, Bur Gesch, d. baner. Konkordats, 83.] Unter Maximilian II. hielt der Staat feine Rechte fraftig aufrecht. Breußen hatte in den Rheinlanden einen starken Zuwachs katholischer Bürger erhalten. Die Kirchenpolitik der Regierung war gefährlich schwankend, da das hohe Beamtentum wenig Kenntnis und Berkändnis der kurialen Berhältnisse besaß. Kultusminister Altenstein und Nieduhr als Gesandter bei der Kurie waren mehr als gut entgegenkommend. 1821 wurde durch die Bulle De salute animarum und das Erläuterungsdreve Quod de fidelium die Einrichtung zweier Erzdistümer (Köln und Posen), sechs Bistümer (Trier, Münster, Paderborn, Breslau, Kulm und Ermeland) festgeset, dieselben reich ausgestattet und den Domkapiteln das Recht zur Wahl einer dem Könige grata persona überlassen. Der Streit brach anlässlich der gemischten Ehen aus, die das Tridentinum ganz verbot, eine Bulle von 1741 bei katholischer Kindererziehung gestattete, während in den östlichen Provinzen Preußensseit 1803 bestimmt war, daß die Kinder der Religion des Baters solgen. Daraus, verknüpft mit der Berwerfung des Hermesianismus, entstand der Kölner Kirchenstreit 1). — Für die süddeutschen Staaten hatte die Bulle Provida sollersque (1821) eine Neuordnung durch Gründung der oberrheinischen Kirchenprovinz [Brück, Oberrh. Kirchenprovinz, 68] hergestellt (Erzdistum Freiburg, Bistum Mainz, Fulda, Rottenburg, Limburg), die aber erst 1827 zu stande kam mit der Bestimmung, daß der Souverän die missliedigen Namen von der Wahlliste streichen dürse. Einseitige Regierungsversügungen über Genehmigung vor Publikation päpstlicher und bischösslicher Stlasse, die Vordischen Serlasse, die Vordischen Freiburg herrschte eine Freiere Richtung. — In Deutschland hatten die Freiburg herrschte eine freiere Richtung. — In Deutschland hatten die Freiburg herrschte eine freiere Richtung. — In Deutschland hatten die Festwirt ihren Hauperliss in Anhalt-Köthen, dessen Sen S. 169, über Minissumus übertrat (1825). Ueber Oesterreich siehe oben § 169, über Minissen

<sup>1)</sup> Der Kölner Kirchenstreit. Gregor XVI., seit 1831 Papst, verdammte 1835 die Schriften von Hermes, dessen Anhänger vergeblich die Rücknahme des Urteils erstrebten, und der Erzbischof von Köln, Droste-Vischering, verbot den Studirenden in Bonn, die Vorlesungen der Hermesianer zu besuchen, so daß das dortige Konvikt verödete. Der Streit um die gemischen Shen war schon vorher ausgebrochen. Da die Deklaration von 1803 seit 1825 auch für die Rheinprovinz gelten sollte, wandten sich 1828 die dortigen Bischöse an den Papst Pius VIII., der, nach langen Verhandlungen des preußischen Gesandten Bunsen, 1830 eine Breve erließ, das die Sinsgenung der gemischen Gesandten Vunsen, 1830 eine Breve erließ, das die Sinsgenung der gemischen Gesandten Bunsen, 1830 eine Vreue erließ, das die Einsgestung der Kinder zuließ; ob andernsalls, wie disher üblich, die passive Ussischen Erziehung der Kinder zuließ; ob andernsalls, wie disher üblich, die passive Ussischen Kegierung nicht angenommen, dagegen vereindarte sie mit dem friedliebenden Erzbischos Sepistlichen gestattet sei, blieb unentschieden. Das Breve wurde von der preußischen Regierung nicht angenommen, dagegen vereindarte sie mit dem friedliebenden Erzbischof Spiegel im geheimen (1834), daß die firchliche Einsegnung ohne Rücksicht auf das Sheversprechen die Regel bilden solle, wogegen die Regierung die Whichssischen der Jerischen der Schredding, dem Altenstein die Sache überließ, schlägt zum größten Erstaunen der Kurie den ihr als Hanatiker bekannten Droste zum Nachsolger vor. Der Kronprinz unterftüßte die Wahl, und da Droste versprach, die ihm bekannte Konvention nicht anzugreisen, sondern im Geiste der Liebe und Friedseit anzuwenden, ersolgte sie. Die ultramontane Bewegung am Rhein, seit Jahren thätig, stieg, das Borgehen gegen die Hermendane Bewegung am Rhein, seit Jahren thätig, stieg, das Borgehen gegen die Keurie erslärte, sie stünde im Bidersprechen einzusegnen, versicherte, die Instruktion nicht gekannt zu haben, und dieb troh aller Unterhandlangen dabei stehen. Nun bl

dem Amte, und am 20. wurde er nach Minden abgeführt. Der Papst hielt eine donnernde Allotution, der König aber erläßt eine milde Kabinetksorder vom 28. Januar 1838, die aussührt, nur das sörmliche Bersprechen dürse der Geistliche nicht sordern, Erkundigungen über die Kindererziehung seien gestattet, in zweiselbaten Fällen solle der Bischof entscheben ohne Einmischung der Staatsbehörden, und Bunsen erklätt in einer Note, der König habe den Erzhischof nur auf kurze zeit aus Köln entsernt und wolle sich als klagender Teil dem Urteil des Papstes unterwersen. Trot dieser, seiner Instruktion widersprechenden Nachgiebigseit verlangt die Kurie vor allen Verhandlungen Wiedereinsetzung Drostes, und so erfolgt endlich im April 1838 Bunsens Abberufung. Unter dem katholischen Abel am Khein nur dieserschien, darunter von Görres "Athanasius", und der Posener Erzhischof Dumin erläßt, vom polnischen Avel ausgebeit, einen Helu von Schriften sür und wider erziehung fordert (1838). Er wurde abgeset und zu sechs Monaten Festung verzeitung fordert (1838). Er wurde abgeset und zu sechs Monaten Festung verzeitung sichösen zurück und wird nach Kolberg gebracht. Der einzige der preußischen Bischöse, der das Geseh von 1803 anerkannte, war der Breslauer Fürstbischof Sedlnitzh, der, von der Kurie gemaßregelt, sein Amt niederlegt und später evangelischen der, das Geseh von 1803 anerkannte, war der Regierung meist günstig. Eine Kommission arbeitet kirchenpolitische Geschentwürse aus, aber die hohe Beamtenschaft sit uneinig. König Wisselm von Württemberg rüt, eine besonder Behörde für die Angelegenheiten der katholischen Kirche einzusezen, die dann als katholischen dereine Songehen der evangelischen deutschen Fürsten wird vom Könige vergeblich erstrebt. Am danerischen Sosseh aus ergeblich erstrebt. Am danerischen Sosseh aus ergeblich erstrebt. Am danerischen Sosseh aus ergeblich erstrebt. Am danerischen Sosseh aus ergeblichen Reichalb vo. d. kath. Kirche Dischol. v. d. Mitte des 18. Ihr dere Erzbischof v. d. S. d. kath. Kirche Dischol. v. d.

## § 171. Die geistige Bewegung seit 1830.

Auf den Gebieten der historischen und exakten Wissenschaft, der bildenden und musikalischen Kunst<sup>1</sup>) war ein Fortschreiten auf den angesbahnten Wegen und zum Teil ein Eröffnen neuer sichtbar; in der Philossophie und Theologie<sup>2</sup>) machten sich radikale Strömungen geltend, die in der schönen Litteratur<sup>3</sup>) fast ausschließlich herrschten, im "jungen Deutschsland" ihre Vertretung fanden und das Einschreiten des Bundestages hervorsriesen. Die politische<sup>4</sup>) Tageslitteratur stand unter französischen Einslüssen, war radikal, kosmopolitisch und voll Haß gegen Preußen, auf das sich andrerseits die Hoffnungen patriotischer, maßvoller Männer richteten.

1) Wissenschaft und Kunst. Kanke hatte die venetianischen Gesandtschaftsberichte entdeckt [Die Osmanen und die spanische Monarchie, 27; Serbische Kevolution, 29], gründete 1834 seine "Historische Gesellschaft" und ließ die "Jahrbücher des deutschen Keiches unter dem sächsischen Hause" erscheinen (37—40). Es folgten seine Hauptwerke: "Die römischen Käpite" (34—36) und "Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation" I (39). Heinrich Leo, seit 1830 Prosessor in Halle, schried seine "Geschichte der italienischen Staaten" (29—30) und "Zwölf Bücher niederländischer Geschichten" (32—35). Seine Lehrbücher der Weltgeschichte verraten seine reaktionären politischen und birchlichen Unschauungen, denen er auch in Flugschristen wie die "Studien und Stizzen zu einer Naturgeschichte des Staates" Ausdruck gab. Hurters Janocenz III. (34—42) ist ein Panegyrikus in ultramontanem Sinne. — Fabob Grimm gab seine "Deutsche Mythologie" (35) heraus und begann in Gemeinsschaft mit Wilhelm die Arbeit am Wörterbuch (I, 52). Aus Wilhelm v. Humbolots

(gestorben am 8. April 1835) Nachlaß erschien die grundlegende Einleitung zu seinem Buche "Neber die Kawisprache" (30—40), "Neber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachdaues und ihren Einsluß auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts" (36). In Gervinus sand die "Geschichte der deutschen Nationallitteratur" (35—42) und etwas später in Schnasse die "Geschichte der bilbenden Künste" (43—64) ihre berusenen Schilderer. Unter Böchs Leitung schritt die Herausgabe der griechischen Inschriften vorwärts. Auch die Natursorschung in ihren verschiedenen Zweigen blühte auf, nach wie vor unter der Führung Alexanders von Humboldt, und ihre Ergednisse wurden für Industrie und Landwirtschaft verwertet; ihre Meister waren Liedig, Wähler und Johannes Müller, denen sich ein Schülerfreis Dove, Mitscherlich, Magnus und die Brüder Rose anschlossen. In Berlin wirkten auch Poggendorff und an der neuerbauten Sternwarte Enke. — Corneliusschuf die Freskobilder für die Ludwigskirche und sür die Loggien der alten Pinakothef in München; 1841 siedelte er nach Berlin über, wo er den Camposantocyklus malke. Bon seinen Schülern wandten sich die begabtesten eigenen Wegen zu. W. v. Kaulbach hatte von 1834—87 an der Hunnenschlacht, von 1838—45 an der Jerstörung Jerusalems gearbeitet und folgte 1847 einem Ruse nach Berlin, wo er in den Wandgemälden im Treppenhause des neuen Museums seine hohe Meisterschaft entsaltete. Am meisten in den Bahnen von Cornelius dewegte sich Julius Schnorr von Carolsfeld, der seit 1848 in Dresden eine Schule bildete. Genelli arbeitete in München, später in Weimax. M. v. Schwind gewann seinen Ruhm durch die Bilder auf der Wartburg. An der Spihe der Düsseldorfer Schule standseitet Echadow; seinem Kreise gehören J. Hüber an, dessen Meister sind Kreibel sindet ere erligiöse Schadow; seinem Kreise gehören J. Hüber en, dessen Meister sind Kreibel sindet der erligiöse E. Steinbrud. Die größten aus Schadows Schule hervorgegangenen Meifter find E. Steinbrück. Die größten aus Schadows Schule hervorgegangenen Meister sind Theodor Hilbetrandt und K. F. Lessing. In Alfred Rethel sindet die religiöse Malerei der Epoche einen hervorragenden Vertreter. In Berlin stehen an der Spize der Historienmalerei C. Wach und E. J. Begaß; in Wien entwickelt sich besonders die religiöse Malerei unter Jos. Führich; ihr widmet sich auch C. Rahl und in Franksurt Ph. Beit und Ed. Steinle. Im Bildnis und Genre zeichnen sich außer den Genannten auch F. Krüger, M. Oppenheim, E. Geselschap, P. Heß aus. Auf diesem Gediete machte H. Bürkel in München Schule. Dresden gehört A. Ludw. Richter, Berlin E. und A. W. Meyerheim an. In der Landschaftsmalerei leisten das Hervorragendste in München Rottmann, in Weiner Preller, in Düsseldorf K. F. Lessing und Schirmer. In der Rassist arbeiteten in Berlin Kauch und seine hervorra das Hervorragendste in München Kottmann, in Weimar Preller, in Düsseldorf A. F. Lessing und Schirmer. In der Plastik arbeiteten in Berlin Rauch und seine hervorragenden Schüler Drake und Schievelbein, Bläser und Albert Wolff, Kiß und W. Wolff; in Dresden Kietschel, Hähnel und Jos. Schilling. Aus Schwanthalers Schule stammt in München Halbig. Emil Wolf und Steinhäuser waren unter Thorwaldsens Sinsluß gebildet. In der Architektur blühte in Berlin Schinkels Schule; ihr gehören Stüler, Struck, Persius, Hikz, Kohig, Knoblauch, Langhans an. In Stuttgart schaffen Leins und Egle, in Dresden und anderwärts G. Semper. Der Kölner Dombau wurde unter Zwirners Leitung wiederaufgenommen. — Felix Mendelssohn-Bartholdy vereinigte den Klassicismus und die Komantik, hob die deutsche Musik durch seine Werke und als Leiter großer Orchester zu hoher Entsaltung und weiter Wirkung und resormierte das deutsche Musikleben. Kobert Schumann, der geistwolsste unter den Neuromantikern, schuf wundersame Lieder und unter Mendelssohns Sinfluß klassisch abgerundete Meisterwerke. Auf den Wegen Webers wandelten Heinrich Marschner und Konradin Kreuzer. Meyerbeers Opern Webers wandelten Heinrich Marschner und Konradin Kreuzer. Meyerbeers Opern fanden, in glänzender Ausstattung gegeben, in ganz Europa fensationelle Aufnahme.
— Mit den reichen Gaben ihrer Meister wuchs in der Nation die Liebe zur Musik, besonders zum tunstmäßigen Volksgesang, der in zahlreichen Vereinen, in Haus und Schule, auf Sängersesten Förderung fand und ein wichtiges nationales Erziehungs= und Bindemittel wurde.

2) Philosophie und Theologie. Die Hegelsche Schule beherrschte die wissenschaftlichen Kreise und die linke Seite derselben, Ruge, Br. Bauer, Feuerbach, Strauß, schritten zum Teil zum Naturalismus und Materialismus fort. Zwar wurden erst 1838 die "Hallischen Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst" von Ruge und Schtermeyer als Organ dieser Richtung begründet (seit 1841 "Deutsche Jahrbücher", 1843 eingegangen) und die wichtigsten Schriften der Anhänger derselben (so Feuerbachs Wesen des Christentums, 1841) gehören erst den 40er Jahren an, aber D. F. Strauß' Leben Jesu erschien 1835—36 und erregte mit seiner Kritik der evangelischen Geschichte die wissenschaftlichen und gebildeten Kreise aus höchste.

Die Orthodogie, Hengstenbergs Kirchenzeitung voran, erhob sich zu den heftigsten Angriffen und nur ein Gutachten Neanders hinderte das Berbot des Buches in Preußen. In "Streitschriften" antwortete Strauß, in der "Christlichen Glaubensslehre" setzte er seine Untersuchungen fort. Seine Arbeiten rüttelten die theologische Welt zu neuer Thätigkeit auf und in der Tübinger Schule unter Baurs Führung entstanden wertvolle Arbeiten, die einen maßvollen, aber dauernden Fortschritt bedeuten.

3) Schone Litteratur. Rach Goethes Tod trat Bettina von Arnim mit ihrem phantastischen, aber poesiereichen "Briefmechfel Goethes mit einem Kinde" (35) hervor, der bei der Goethegemeinde um Rahel Barnhagen freudigen Anklang fand. Aus Rahels Nachlaß gab ihr Gatte, der vielthätige, aber oberflächliche Verfasser historischer und biographischer Schriften "Nahel, ein Buch des Andenkens für ihre Freunde" heraus, das den reichen Geist der vielbewunderten Frau offenbarte. In Immermanns Epigonen (36) und Münchhausen (39) erstanden der erzählenden Litteratur zwei treffliche Werke und Auft bie (39) erstanden der erzählenden Litteratur zwei treffliche Werke und Auft bie eine (39) erstanden der erzählenden Litteratur zwei treffliche Werke und Auft bie eine (39) erstanden der erzählenden Litteratur zwei treffliche Werke und Auft bie eine (39) erstanden der erzählenden Litteratur zwei treffliche Werke und Auft bie er von der erzählenden Litteratur zwei der erzählenden zwei der erzäh teratur zwei treffliche Werke und auch die dramatischen Bestrebungen desselben Dichters blieben nicht ohne Wirkung. Der ganzen Entwickelung prägte aber das junge Deutschland [Prolls, Das junge Deutschland, 91] mit feinen Bestrebungen auf Emanzipation von allen fozialen und religiöfen Gefeten ben Stempel auf: Theodor Mundt, Wienbarg, Laube, Guttow (Wally, die Zweiflerin), Gustav Kühne, Georg Büchner (Dantons Tod). Wolfgang Menzel, der Herausgeber des Stuttgarter Litteraturblattes, benunzierte ihre Schriften als Rirche, Staat und Sittlichkeit untergrabend, und der Bundestag beschloß am 10. Dezember 1835 die Berbreitung ber Schriften des jungen Deutschlands mit allen gesetlichen Mitteln zu verhindern; der Berlag von Hoffmann u. Campe in Hamburg wurde in Breußen verboten, ebenso der einiger französischen Buchhandlungen, und Guttow wurde wegen "verächtlicher Darftellung ber driftlichen Religion" zu Gefängnis verurteilt. In das Berbot waren heines Werfe miteingeschloffen, der 1837 seine Schrift "Ueber ben Denunzianten" gegen Menzel herausgab, nachdem schon Borne 1836 "Menzel der Franzosenfresser" geschrieben hatte. Beide sexten von Baris aus ihre Berichterstattung über französische Bustände fort. Auch Fürst Buckler-Mustau (Briefe eines Berstorbenen 1830 2c.) steht in seinen Schriften dem jungen Deutschland nahe. Auf der Buhne fand neben Raupach die Birch-Pfeiffer mit ihren Rührstücken vielen Beifall; in Wien erfreute fich die große Menge an Neftrons und Bauerles, in Berlin

an Angelys Boijen.

4) Politische Litteratur. Auf den Wegen Heines (Französische Zuftände, 1833) und Bornes (Parifer Briefe), die in Frankreich die mahre politische Freiheit blühen fahen und Deutschland mit Hohn übergossen, schritt ber deutsche Liberalismus ein-her und vertrat französisch-kosmopolitische Foeen. Seit 1834 gaben Rotteck und Welder ein Staatslerikon heraus, das vielverbreitet und einflugreich im liberalfonstitutionellen Ginne mirfte. In suddeutschen Blättern wie Wirths Deutscher Tribune, Coremans Freier Preffe, Siebenpfeiffers Beftbote, Hammers Zeitschwingen, Gifenmanns Volksblatt fanden die raditalften Forderungen auf Berbruderung der Nationen und Abschaffung der Monarchieen Bertretung; von Straßburg aus schürten Flugblätter die Aufregung; Büchners Sessischer Landbote predigte offen die soziale Revolution. Bar diesen allen der Haß gegen Preußen, in dem sie das Haupthindernis für Berwirklichung ihrer Plane sahen, gemeinsam, so setzen Männer wie Dahlmann, Baul Bfizer, Friedrich von Gagern ihre hoffnung auf Diefen Staat. Auch die seit 1832 erscheinende, von Berg redigierte Hannöversche Zeitung kämpste gegen den Radikalismus für konstitutionell - monarchische Ginrichtungen und trat bei aller auf Hannover gebotenen Rudsichtnahme für den preußischen Zollverein u. a. ein. In dieser Zeitung erschien am 12. Januar 1832 Dahlmanns "Rede eines Fürchtenden", der die Krebsschäden des deutschen Staatslebens offen darlegte und fortfuhr: "Wir haben einen Staat in Deutschland, der den wunderbaren Speer besitt, welcher heilt zugleich und verwundet; das Vaterland hat ihn manchmal mit Born, öfter mit Bewunderung betrachtet. Er besitzt die Rraft, auch diefes Mal zu Breugen fann es, es folgt nur feiner Bestimmung, wenn es auch will. heilen. Un dem Tage, da der König von Preußen in seinem Staate die Reichsstandschaft begründet, wird der gesetzliche Deutsche wieder aufatmen; er hat die Berficherung, daß fortan die Bundesversammlung in ihren Beratungen die leitenden Ideen auf: nehmen und allmählich den Grundgesetzen einverleiben werde, welche das gute beimische Recht sicher stellen vor jeder verderblichen Einwirkung, sei es von Often oder von Weften." Und Baul Pfizer Briefwechsel zweier Deutschen, 31] schreibt

(Brief 17, 18, Stellung von Desterreich und Preußen gegen das übrige Deutschland): "Desterreich hat seinen deutschen Namen gegen einen europäischen vertauscht und steht nun allem, was wir von deutschem Eigentum noch gerettet haben, allem, worauf Deutschland noch einen Stolz setzen barf, seiner Litteratur, seinen Sochschulen fcroff, man konnte fagen, feindselig gegenüber . . . in Deutschland ift für Desterreich und für Deutschland ift von Desterreich forthin nichts mehr zu erwarten. Preußen war es, das durch außerordentliche Anstrengung seiner physischen Kräfte, noch weit mehr aber durch das moralische Gewicht, das sein Enthusiasmus in die Wagschale legte, die Befreiung Deutschlands von der Herrschaft Napoleons entschieden und dadurch für seine Ansprüche auf die Hegemonie einen vollgültigen Rechtstitel, dem bis jest nur die außere Anerkennung fehlt, erworben hat." Er entwirft dann eine glanzende Schilderung des preußischen Staatswesens im Vergleich zu Desterreich und schließt: "Wenn nicht alle Zeichen trügen, so ist Preußen auf das Protektorat über Deutschland durch dasselbe Verhängnis angewiesen, das ihm einen Friedrich den Großen gab." (In Brief 19 spricht er über die Notwendigkeit der Einigung und den Weg dazu durch Hebung des Nationalgefühls. Aehnliche Ideen erfüllen seine Schriften "Gedanken über Recht, Staat und Kirche", 42; "Vaterland", 45. feine Schriften "Gedanken über Recht, Staat und Kirche", 42; "Baterland", 45. Ueber ihn Lang, Von und aus Schwaben, 85.) In Preußen selbst gab Kanke auf Beranlassung von Perthes, Bernstorff, Sichhorn, Savigny, Wizleben, Kühle die "Historisch-politische Zeitschrift" heraus (32—36, 2 Bde.) in gemäßigt konservativem Sinne, voll wertvoller historischer, politischer und nationalökonomischer Beiträge sin 19. Jahrundert", 87, daselbst auch die Entstehungsgeschichte von Dove und die Auslösung von Chiffern], die aber bei ihrer vornehmen wissenschaftlichen Haltung ohne populäre Wirkung blieb. Aus den seudalen Kreisen der Gerlach, Kadowitz, denen der Kronprinz nahestand ("Klub der Wilhelmsstraße"), ging das Berliner "Politische Bochenblatt" hervor, das der zum Katholizismus übergetretene Jarcke in streng Hallerschem Sinne redigierte. Das politische Hauptwerf ziener Jahre und noch länger hinaus ist Dahlmanns "Die Politis auf den Grund und das Maß der gegebenen Zustände zurückgeführt I (einziger Band), Staatsversassung, vollksbildung" (35). Das Buch ist "der Koder des historischen Konstitutionalismus", Englands Versassung, ein notwendiger Justand, ein Vermögen der Menschheit und eines von den nung, ein notwendiger Zustand, ein Vermögen der Menschheit und eines von den die Gattung zur Vollendung führenden Vermögen; er ist uranfänglich". Die Lehre vom Staate zerfällt in zwei Gebiete: die Lehre vom Staate für sich im inneren Bau und Leben betrachtet, und betrachtet als Glied der Staatengesellschaft. Die erstere teilt sich in die Lehre von der Verfassung und die von der Verwaltung. spricht das Wesen der Demokratie, Monarchie und Aristokratie, die Verfassung von Sparta, Athen, Rom; von Frankreich, Deutschland und England, besonders die Resormbill von 1832. Er weist der Regierung zwar die höchste Staatsgewalt (superioritas, Souveranität), keineswegs aber die gesamte Staatsgewalt (absolutum imperium) zu; die "Regierungsform eines großen Staates muß, um Dauer zu haben, nicht aus gleichartigen, sondern aus verschiedenartigen, so wenig als möglich aus fünftlich gebildeten, so viel als möglich aus real vorhandenen Bestandteilen gebaut fein". Er tritt für erbliches Königtum, Unteilbarkeit und Erstgeburtsrecht ein, bespricht die Rechte des Königs, für reichhaltige Zivilliste, Unverletzlichkeit und Unverantwortlichkeit, dagegen für politische und strafrechtliche Ministerverantwortlichkeit. Er untersucht die Frage nach dem landständischen und repräsentativen Prinzip, plädiert für zwei Kammern, stellt die Zusammensetzung berselben, ihre Rechte (ohne ihre Einwilligung kommt kein Landesgesetz zu stande), auch das des Widerstandes dar. Nach einem Blick auf die Systematik der Staatswissenschaften handelt er von den Gemeinden und den Staatsbeamten und von den Gebieten der Staatsverwaltung, die auch das Recht über Erziehung und Unterricht hat. Er verwirft die Zensur (auch die mildeste ist ein Uebel) und formuliert das Verhältnis von Staat und Kirche: "Der Staat darf nicht beherrscht werden von der Kirche, aber er darf auch nicht herrschen zum Nachteile des religiösen Lebens."

# XII. Vom Regierungswechsel in Preußen (1840) bis zum Frankfurter Frieden (1871).

Litteratur. v. Mener, Corpus juris confoederationis Germanicae, Bd. 2 und 3, 69. Beil, Quellen 2c. siehe oben XI. Das Staatsarchiv, Sammlung der offiziellen Aktenstücke von Aegidi und Klauhold seit Juli 61 ff. Guropäischer Gesichichtskalender von Schultheiß, seit 60. Koth und Merck, Quellensammlung zum deutschen öffentlichen Recht feit 1848, 50-52. - Barnhagen fiebe oben XI. D. Menzel. ventschen öffentlichen Recht seit 1848, 50—52. — Varnhagen siehe oben XI. W. Menzel, Denkwürdigkeiten, 77. Meding, Memoiren zur Zeitgeschichte, 3 Bde., 81—84. J. v. Hartmann, Lebenserinnerungen und Briefe, 2 Bde., 82. Bluntschli, Denkwürdiges aus meinem Leben Bd. 2 u. 3, 84. Jul. Hartmann, Erinnerungen eines deutschen Offiziers 1848—71, 84. Gr. Vikthum von Eckhädt, Berlin und Wien in den Jahren 1845—52, 86. Derselbe, St. Petersburg und London in den Jahren 1852—64, 2 Bde., 87. Derselbe, London, Gastein und Sadowa 1864 und 1866, 89. Viedermann, Mein Leben und ein Stück Zeitgeschichte, 2 Bde., 86, 87. Gr. Beust, Aus drei Vierteljahrhunderten, 2 Bde., 87. Ernst II. Herzog von Sachsenschung Von Von Sahr 1866, 98. V. Nahmer, Unter den Hohenzollern, Aus der Zeit Friedrich Wilhelms IV., 2 Bde., 88. Ranke. Aur eigenen Lebensacschichte, berausa, von Dowe, 90. Bodens 2 Bde., 88. Kanke, Zur eigenen Lebensgeschichte, herausg. von Dove, 90. Bodenstedt, Erinnerungen aus meinem Leben, 2 Bde., 90. J. Fröbel, Ein Lebenslauf. Aufzeichnungen, Erinnerungen und Bekenntniffe, 2 Bde., 90 f. Denkwürdigkeiten aus dem Leben Leopolds v. Gerlach, 2 Bde., 91, 92. Dazu Deutsche Revue, Bd. 25. Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Generalfeldmarschalls Gr. v. Roon, 2 Bde., v. Bismard, 2 Bbe., 98. Dazu Mards, Fürst Bismards Gedanken und Erinnerungen. Bersuch einer fritischen Bürdigung, 99. Lenz, Zur Kritif der Gedanken und Erinnerungen des Fürsten Bismard, 99. Raemmel, Kritische Studien zu Fürst Bismards Gedanken und Erinnerungen, 99. Die politischen Reden des Fürften Bismards Gedanken und Erinnerungen, 99. Die politigen keven des Fathen Bismard, Historich-kritische Gesamtausgabe herausg. von Rohl, 12 Bde., 92—94. Bismard. Some seeret pages of his history by M. Busch, 3 Bde., 98, beutsch "Tagebuchblätter von Morit Busch", 3 Bde., 98; Fürst Bismard und die Parlamentarier, herausg. von Poschinger, 3 Bde., 94—96; Fürst Bismard und der Bundesrat, 4 Bde., 97—98; Fürst Bismard und die Diplomaten, 1852—90, 1900. Bismard Jahrbuch, herausg. von Rohl, 6 Bde., 97 f. — Brieswechsel vor Brüder Grimm mit Dahlmann und Gervinus, herausg. von Jppel, 2 Bde., 85. A. Ruges Brieswechsel und Tagebücher 1825-80, 2 Bde., 86. Heinrich Abeten, Gin schlichtes Leben in bewegter Zeit, 98. Guftav Frentag und Heinrich v. Treitschke im Briefwechsel, 99.

Frentag, Politische Auffähe von 1848—73, Werke, Bb. 15. Treitschke, Zehn Jahre deutscher Kämpfe 1865—74, 2. Aufl. — 79, 79, Neue Folge, 96. H. Baumgarten, Historische und politische Aufsähe und Keden, 94. Biedermann, Fünfzig Jahre im Dienste des nationalen Gedankens, Aufsähe und Reden, 89. Bamberger, Gesammelte Schriften, 6. Bbe., 97, 98, Erinnerungen, 99. Jäger und Moldenhauer, Auswahl wichtiger Aktenstücke zur Gesch. d. 19. Jahrh., 93. Deutsche Reden, herausg. von Flathe, 2 Bde., 93, 94. — Flathe, Bulle, Bd. 2—71, (2. Aufl., 86). Kaltenborn, Fischer siehe oben XI. Sybel, Die Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I., 7 Bde., 89—94; dazu Neue Mitteilungen und Erläuterungen zur Begründung des Deutschen Keiches, 95. Biedermann 1840—70, Dreißig Jahre deutscher Geschichte, 2 Bde. (v. F.). Klüpfel, Geschichte der deutschen Einheitsebsstrebungen 1840—71, 2 Bde., 72, 73. A. Schmidt, Preußens deutsche Politik, 3. Aufl., 67. Debidour, Histoire diplomat. de l'Europe, II, 91. Seignobos, Gebhardt, Kaufmann siehe oben XI. Treitschke, Deutsche Geschichte im 19. Jahrb., 86. V., 1840—48, 94. — Berger, Der alte Harfort, 90. Hann, Das Leben Max Dunckers, 91. Tümpling, Erinnerungen auß dem Leben des Generaladjutanten v. Boven, 98. Pastor, August Keichensperger 1808—95, 2 Bde., 99. Parisius, Leopold Freiherr v. Hoverbeck, 2 Bde., 97—1900. Marie v. Bunsen, Georg v. Bunsen, Ein Charakterbild aus dem Lager der Besiegten, 1900. Sduard v. Simson, Erinnerungen aus seinen Leben, Jusammengestellt von B. v. Simson, 1900.

## § 172. Preußen bis zum Ausbruch der Revolution.

Litteratur. Ranke, Friedrich Wilhelm IV. (Allgemeine deutsche Biographie.) Wagener, Die Politik Friedrich Wilhelms IV., 83. Reumont, Aus König Friedrich Wilhelms IV., gesunden und kranken Tagen, 85. Unter Friedrich Wilhelm IV. Denkwürdigkeiten des Ministers Otto Frhr. v. Manteuffel (1848—51), herausg. von Poschinger, 2 Bde., 1901. Petersdorff, König Friedrich Wilhelm IV., 1901. Materialien zur Regierungsgesch. Friedrich Wilhelms IV. vom 7. Juni 1840 bis 16. Juli 1843, 42, 43. Reden, Proklamation 2c. von 1848—50, 51. Reden, Trinksprüche Friedrich Wilhelms IV., 55.

Mit gespannten Erwartungen sah man dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. entgegen. Er war hochbegabt und kenntnisreich, ein enthufiastischer Freund aller künstlerischen und wissenschaftlichen Bestrebungen, ein Meister der Rede und des Wikes, von denen er häufiger als gut Gebrauch machte, liebenswürdig und gefühlsreich, aber auch selbstbewußt, leidenschaftlich bis zur Heftigkeit, voll mystischer Ueberzeugung von der eigens artigen Begabung des Trägers der Königskrone und doch unaufhörlich zwischen den Extremen schwankend. Empfänglich für alles Hohe und Edle schwärmte der "Komantiker auf dem Throne" für ein idealisiertes Mittelsalter mit seiner gesellschaftlichen Stufenleiter; er war streng kirchlich und innig religiös; eine durchaus problematische Natur, vielleicht zeitiger von frankhaften Seelenstimmungen heimgesucht, als man ahnte. Daß seine politischen Ansichten schwankend waren, zeigen die Zusammensetzung seines Ministeriums, der Kreis seiner Vertrauten 1), seine ersten Regierungshand= lungen 2). Die Kriegsbrohungen Frankreichs, die eine starke nationale Erregung bewirkten, führten ihn bei Beginn seiner Regierung zu Verhandlungen mit Oesterreich über die deutsche Kriegsverfassung 3). In seiner auswärtigen Politik bewies der König keine glückliche Hand. Er wollte zwar in den Bahnen seines Baters bleiben, aber seine starke Hinneigung zu England verstimmte die alt verbündeten beiden Oftmächte, ohne daß er an jenem einen zuverläffigen Rückhalt fand, und an den kleinen deutschen Höfen erregte seine unruhige Beweglichkeit Mißtrauen und Abneigung. —

Die preußische Verfassungsfrage kam durch den Königsberger Huldigungs= landtag 4) in Flug und fand in den Schriften Schons und Jacobys 5) ihren Der König verhielt sich ablehnend, doch bewilliate er den Ausdruck. Provinziallandtagen, die im Februar 1841 einberufen murden, zweijährige Periodizität, eine beschränkte Deffentlichkeit und die Bildung von Ausschüffen, die am 18. Oktober 1842 als "Bereinigte Ausschüffe" 6) zusammen= traten. Die öffentliche Meinung, die in der freier gewordenen Breffe 7) sich aussprach, mar damit keineswegs zufrieden; an Stelle der Hoffnungen trat Enttäuschung und Migvergnügen, und die Erfenntnis deffen verstimmte wiederum den König und drängte ihn zu rückschrittlichen Maßregeln 7). Dabei verlor er die Verfassungssache nicht aus den Augen, nach langen Rommissionsberatungen 8) erschien das Patent vom 3. Februar 1847 9), das den Vereinigten Landtag einberief, dessen Verlauf 10) den königlichen Erwartungen ebenso widersprach, wie er das politische Leben im Bolke mächtig erregte. Sein Entgegenkommen gegen die Bolen trieb diese nur zu weitergehenden Forderungen an und hinderte sie nicht an dem Versuche, fie auf dem Wege der Revolution durchzuseken 11).

1) Die Minister und die Bertrauten. Kabinettsminister war der reaktionäre Mystiker General v. Thile, neben ihn trat später Graf Alvensleben. ftarb 1840, und ihm folgte Gichhorn, ber Freund Niebuhrs und Schleiermachers, der sich große Berdienste um den Zollverein erworben hatte (siehe oben § 164, 3), aber, für die neue Stellung ungeeignet, jum Gonner des Bietismus und der Reaktion aber, sur die neue Stellung ungeeigner, zum Gonner des Ptettsmus und der Reattion wurde. Boyen (siehe oben § 160) wurde Staatsrat, bald Kriegsminister, ohne noch eine große Thätigkeit entsalten zu können († 1848). Kamph wurde 1842 im Justizministerium durch Savigny ersest, der wenig fördersam wirkte. Bodelschwingh, bisher Oberpräsident der Rheinprovinz, übernahm das Finanzministerium, 1842, später auch für Alvensleben den Bortrag im Kabinett. Minister des Jnnern blieb Rochow, der mit Schön wiederholte heftige Konslikte hatte; 1842 schieden beide aus; an des ersteren Stelle trat Graf Arnim. Bon den früheren Ministern blieben nur noch Nagler, Rother und der Justizminister Mühler. Zu den Vertrauten des Königs gehörten ebenso die Reaktionäre vom "Klub der Wilhelmsstraße", die drei Brüder Gerlach, Gr. Gröben, Canitz, Gr. Brandenburg, Sensst von Pilsach, der Hausminister Graf Anton Stolberg wie der firchlich und politisch freidenkende Alexander v. Humboldt und Schon. Den haupteinfluß besaßen Radowit und Bunfen. Radowit, bolot und Schon. Den Jauptennsus besaßen Kadowus und Bunsen. Kadowus, seit 1836 preußischer Militärbevollmächtigter beim Bundestage, stammte aus einer ungarischen Familie und hatte den kurhessischen Dienst verlassen, weil er für die Kurfürstin eintrat. Er besaß Geist und Wissen, war eisriger Katholik und hatte 1834 eine "Jkonographie der Heiligen", 1839 "Ueber die Succession in Spanien" für Don Karlos geschrieben. "Hellschend und scharssichtig in allem, was die Politik betras, war er für jeden strebsamen Politiker ein vortrefflicher Lehrer. Aber der Mann des Handelns war er nicht." Bunsen, Theolog und Sprachsorscher, war Gesandtschlässtster in Vergenicht sie kinnelligen Literation und Vergenichten Wilhelm Willen und prediger in Rom; durch seine liturgischen Studien war er Friedrich Wilhelm III. und dem damaligen Kronprinzen nahegetreten, mit dem letteren in Stalien gereift, hatte als Gesandter im Kölner Kirchenstreit (siehe oben § 170, 1) nur schwächlich die preußischen Interessen wahrgenommen und war in den Ruf, zum Katholizismus ote preußischen Intersessen wahrgenommen und var in den Kul, zum Kalibitzismus zu neigen, gefommen. Mit beiden Männern verbanden Friedrich Wilhelm IV. zunächst firchliche und wissenschaftlich-künstlerische Bestrebungen, bald machte sich ihr Einfluß auch auf politischem Felde geltend. — [Nadowitz, Gesammelte Schriften, 5 Bde., 52—53. Bunsen, Auß seinen Briefen geschildert, 3 Bde., 68—71. Auß dem Brieswechsel Friedrich Wilhelms IV. mit Bunsen, herausg. von Kanke, 73; neue Außgabe 87, dazu Deutsche Kevue Bd. 20—22. Frensdorff, Kadowitz, 50. F. Fischer, Kadowitz, Heren Briesen, 74. Lilienkron, A. d. B. B.]

2) Die Aussänge. Die Amnestie erlöste die Burschenschafter aus den Gefängenissen, die Kommission zur Untersuchung demagnaischer Umtriebe murde ausgehaben:

2) Die Anfänge. Die Amnestie erlöste die Burschenschafter aus den Gesängnissen; die Kommission zur Untersuchung demagogischer Umtriebe wurde aufgehoben; Arndt wurde in seine Prosessur wieder eingesetzt und Jahn aus der Internierung befreit (siehe oben § 160, 2). Die Grimms wurden als Mitglieder der Akademie nach Berlin berusen (1840) und Dahlmann wurde Prosessor in Bonn (1842). Aber auch Stahl, der die Staatslehre auf Grund des Christentums aufbaute und die Umkehr der Wissenschaft predigte, und sein Lehrer Schelling wurden Prosessoren an der Berliner Universität, und Hassensstung (siehe oben § 166, 1) als Obertribunalsrat angestellt. Dagegen wurden andrerseits A. von Humboldt und Präsident von Grosmann in den Staatsrat berusen. Der vollständige Rückzug gegenüber der Kurie und die Bestrebungen des Königs auf evangelisch-kirchlichem Gebiete (siehe unten § 209, 2)

miffielen besonders in liberalen Kreifen.

3) Die Verhandlungen über die deutsche Kriegsversassung. Der neu ausgebrochene Rampf zwischen der Türkei und dem Bizekönig von Negypten, Mehemed Ali (1839) und der Ministerwechsel in Frankreich, der Thiers ans Ruder brachte, wirkten start auf die europäische Politik. Frankreich begünstigte Mehemed Ali, während die vier andern Großmächte einen Bertrag zum Schuze der Türkei schlossen (15. Juli 1840), mit dem Vorbehalt Preußens, für den Fall eines Krieges sich vollkommene Freiheit des Handelns und namentlich strenge Reutralität zu wahren. In Frankreich sah man in dem Vertrage eine Verletzung des Nationalstolzes, Thiers bedrohte Deutschland mit Krieg, und die erregte öffentliche Meinung schrie nach der Kheingrenze. Das deutsche Rationalgefühl reagierte mächtig dagegen, und Rikolaus Veckers Kheinslied: "Sie sollen ihn nicht haben den freien deutschen Khein", gab der Stimmung Ausdruck. Der König sandte General von Grolmann und Radowiß (Oktober 1840) nach Wien zu Verhandlungen über die Vundeskriegsversassung und erbot sich unaufgefordert, den Bundesschahg auch auf Desterreichs italienische Vesitzungen auszudehnen. Das Ergebnis war, daß der Feldzugsplan von 1831 (siehe oben § 166, 4) erneuert wurde. Praktisch war das Wiener Zugeständnis wertlos, da inzwischen Guizot Minister geworden war und der Friede erhalten blieb. Undeutungen des Königs über eine Kesorm der Vundesversassung wurden ausweichend beantwortet, doch wurden aus Preußens Drängen 1841 die Vesseltzung von Um und Kastatt bescholsen und Freußens Drängen 1841 die Vesseltzung von Um und Kastatt bescholsen und Inspektionen der Kundesarmeekorps eingesührt. Die türkischzägptische Verwicklung wurde durch den Meerengenvertrag vom 15. Juli 1841 gelöst, nach dem Mehemed Alli die erbliche Herrschaft über Aegypten erhielt und Vosporus und Dardanellen in Friedenszeiten den Kriegsschiffen aller Nationen verschlossen.

\*) Ju Königsberg erschien der König am 29. August, um die Haldigung der Stände zu empfangen, die ein seierliches Erössungsberet ausgefordert hatte, zu beraten, ob und welche Bestätigung etwa noch bestehender Privilegien sie zu erbitten hätten, und ob sie gesonnen seien, zwölf Mitglieder der Kitterschaft zur Vertretung eines Herreschafts der Haldigung zu wählen. Das letztere sehnten sie ab, und auf Antrag des Königsberger Raufmanns Heinen. Das letztere sehnten sie ab, und auf Antrag des Königsberger Raufmanns Heinen, den Brüdern Auerswald, dem Mitgliedern, wie dem Oberstburggrassen von Brünneck, den Brüdern Auerswald, dem Mitgliedern, wie dem Oberstburggrassen von Brünneck, den Brüdern Auerswald, dem Mitgliedern, wie dem Oberstburggrassen von Brünneck, den Brüdern Auerswald, dem Mitgliedern, wie dem Konig zu bitten, daß er "gemäß der Berordnung Friedrich Wilhelm III. vom 22. Mai 1815 einer zu Verlin zu ernennenden Kommission, mit Zuziehung der Provinzialstände, die Ausarbeitung einer schriftlichen Urfunde als Versassung des preußischen Reiches nach den in besagter Verordnung seizgestellten Grundfägen auftragen und diese Versassung der preußischen Nation huldreichst verleihen wolle". Der Antrag erregte das größte und freudigste Aussten huldreichst verleihen wolle". Der Antrag erregte das größte und freudigste Aussgearbeitet, welche den König um Aufrechthaltung und Vollendung der von seinem Vater neu gegründeten versassungen Gestelltung und Vollendung der von seinem Vater neu gegründeten versasswassen von Kollen verschaftlung und Vollendung der von seinem Vater neu gegründeten versassungen Verleihen Vollensche Vollen von zu gescheitet, welche den König werde "das sordiauernde Bestehen der Provinzialstände, und in den Wegen des Aaters wandelnd, die verheißene Bildung einer Verlammlung von Landesrepräsentanten Ihrem getreuen Vollen Untword von den Kollen von den Kollen von den Kollen von den Kollen von der Konig seiner Vollenen. Im Verlammlung von Landessenschaft und der Aberdertung der Konigsserger Uttenschaft und

Auch bei ber Hulbigung ber fechs übrigen Landtage (ber Bosener mar in Königsberg gewesen) in Berlin (15. Oktober) sprach der König ergreifend, ohne aber der Berfaffung zu gedenken. Dem Jubel über das erste Auftreten des neuen Berrschers folgte bald Ernüchterung, und die getäuschten Soffnungen erregten bittere Miß-ftimmung, zumal Friedrich Wilhelm unbedingtes Vertrauen forderte, aber seine Absichten hinsichtlich der Versassung nicht enthüllte. — [A. v. Auerswald, Der

preußische Hithlattich ver Sechaffung matt enthante. — [21. v. Auersward, Serpreußische Huldigungslandtag im Jahre 1840, 43.]

5) Die Schrift Schöns "Woher und Wohin? oder der preußische Landtag im Jahre 1840" beginnt mit der Frage: Woher der Ruf: Allgemeine Stände? Von Friedrich dem Großen gingen auf die Staatsdienerschaft Strahlen seines Geistes über, die sie den Augen des Volkes hoben; die Enwischelung ging dahin aus, daß der Beamte nicht für das Bolk, sondern dieses für ihn dazusein schien. Aber auch im Bolke tagte es, die Bevormundung wurde dem unabhängigen Manne unerträglich. Mit Enthusiasmus nahm man beshalb die Städteordnung auf, fah einer Rommunalordnung entgegen und einer Bolks- ober Ständereprafentation, in denen man die Burdigfeit des gebildeten Boltes anerkannt zu feben hoffte. Die Sahre 1807—13 förderten die Selbständigkeit des Bolkes, aus dem die Landwehr hervorging. Aber es trat eine Reaktion dagegen ein, die das Gewicht der Beamten heben sollte. Auch die freudig begrüßten Provinzialstände konnten gegen die Richtung der Gouvernementsmänner nicht aufkommen. Der Erfolg von dem allen war: das Bolf kam bei aller Treue gegen den Souveran immer mehr in eine unheimliche Stimmung. So stand es 1840, da fragte der König die preußischen Stände und so antworteten die Stände auf die Frage ihres Königs und mußten also antworten, denn der Fluch von Geschlecht zu Geschlecht würde sie getroffen haben, hätten sie jetzt vor ihres Königs Thron und vor Gottes Angesicht die Wahrheit verleugnet und die Stimme ihres Gemiffens und ihrer Ueberzeugung erftidt. Und bie Untwort gaben begüterte Männer, Männer von Urteil und Erfahrung, Männer in grauen Saaren, die ersten Notabilitäten des Landes, und nicht gegen den Souveran ist der Antrag gestellt, sondern gegen die Werkzeuge des Gouvernements, welche das Bolk in Mündiggestell, sondern gegen die Wertzelige des Goudernements, welche das Volt in Mundigteit erhalten wollen. — Woh in würde der Antrag führen? Was würde die Folge
der Zusammenberusung von Generalständen sein? Sie werden sich 1. alle nicht
Gouvernements- sondern Nationals und Kommunalsachen zueignen. 2. Auskunft über
die Berwaltung der Finanzen sordern. 3. Auch einen Teil der Justizverwaltung
in ihren Kreis ziehen. Durch alles das wird die Jahl der Beamten vermindert
werden. 4. Den Antrag stellen, die bewassene Macht mit dem Volke in engere Verbindung zu sehen und das Volk selbst wehrhast zu machen. 5. Die ihnen gebührende Wichtigkeit erhalten und Uebermut und Servilität in Die Grenzen brangen. 6 Dem Souveran murben fie der beste Prufftein fur feine Beamten fein. 7. Sie werden auf den Geift der Gesethgebung fegensreich wirken. — nur durch sie kann ein öffentliches Leben entstehen, durch das wir unüberwindlich fein werden. Die Zeit ver väterlichen Regierung läßt sich nicht zurücksühnden, jett nicht einer läterlichen Regierung läßt sich nicht zurücksühnen. "Wenn man die Zeit nicht nimmt, wie sie ist, und das Gute daraus ergreift und es in seiner Entwickelung fördert, dann straft die Zeit." [Aus den Papieren des Ministers v. Schön, III. 76.] Die Schrift Johann Jacobys heißt: "Vier Fragen beantwortet von einem Ostpreußen. Preußens Provinzialständen gewidmet". "Wir werden in diesen Blättern die politische That des ostpreußischen Juldigungslandtages dergestalt zu übertragen versuchen. 1. Bas wünschen Die Stande? Gesetymäßige Teilnahme ber felbständigen Burger an den Angelegenheiten des Staates. Das Volt ift seiner Intelligenz und sittlichen Kraft nach reif dazu und hat doch taum den allergeringsten Anteil, Zenfur und Scheinvertretung hemmen ihn, denn die praventive Zenfur ift anmaßend und unterdructt die freie Meinung, noch entsprechen die revidierte Städteordnung und die Provinzialstände dem Bedürfnis. Die Gebrechen sind: Beamtengewalt und politische Nichtigkeit der selbständigen Bürger; die Heilmittel: Deffentlichkeit und wahre Vertretung. 2. Was berechtigte die Stände zu solchem Verlangen? Das Bewußtsein eigener Wichtigkeit und ihre am 22. Mai 1815 saktisch und gesehlich ersolgte Mürdigsprechung. 3. Welcher Bescheid ward den Ständen? Anerkennung ihrer treuen Gesinnung, Abweisung der gestellten Anträge und tröstende Hindeutung auf einen künftigen unbestimmten Ersah. Durch die K.D. v. 4. Oktober ist keineswegs das Sdikt von 1815 aufgehoben. 4. Was bleibt der Ständeversammlung zu thun übrig? Das, was sie dieher als Eunst erbeten, unmehr als erwiesens Recht in Anspruch zu nehmen. — [Die Angabe, daß Jacoby Schöns Hausarzt gewesen, ift nach Schöns eigenen Angaben an den König (Papiere 3, 284) falsch.] In den Kreisen

der Bureaufraten und Reaktionäre erregten die Schriften große Entrüftung. König lehnte, aber in milden Worten, die Schönschen Ansichten ab. Sein Brief bei Treitschke, 5, 55.] Schon bot seine Entlassung an, die nicht angenommen wurde (fiehe oben 2). Gegen Jakoby begann ein Prozes wegen Sochverrats, der in erster Instanz mit Verurteilung zu mehrsähriger Haft enbete, auf seine Berufung wurde er vom Kammergericht freigesprochen. — [Falkson, Liberale Bewegung in Königsberg

1840—48, 88.]

6) Bereinigte Ausschüsse. Am 18. Oktober 1842 wurden ihre Sitzungen eröffnet; 98 Abgeordnete der acht Landtage, 46 vom Herren- und Ritterstand, 32 von den Städten, 20 vom kleinen ländlichen Grundbestit nahmen teil. Nur zwei Vorlagen Staden, 20 vom tienen landlichen Grünobelts nahmen teil. Nur zwei Vorlagen wurden gemacht: ein Steuererlaß, von dem die Regierung erklärte, die Sache sei für sie entschieden, und die staatliche Zinsgarantie beim Bau gewisser Eisenbahnen, wobei die Regierung die gleiche Erklärung abgab. Der König sprach sich sehr zufrieden aus, daß sie "erstlich Vertreter wohlerworbener Rechte ihrer selbst und der Stände, die sie abgeordnet, zweitens Ratgeber der Krone sein sollten, nicht aber Repräsentanten des Windes der Meinung und der Tageslehren", und daß sie in seinem Sinne gehandelt haben. So blied den Ständen nichts übrig, als die Frage, ob die Regierung den Eisenbahnbau mit allen Mitteln, namentlich auch durch Zinsenarantie fördern in Ales zu heighen. Die Broninzialsandtage in den kalgenden Solsinsen garantie fördern sollte? zu bejahen. Die Provinziallandtage in den folgenden Sessionen forderten Erweiterung der Ausschußrechte, beziehungsweise Reichsstände und Breßfreiheit.

7) Die Presse und die rückschrittlichen Maßregeln. Der König hatte die Bilder= zensur aufgehoben, 1841 eine ziemlich liberale Instruktion für die Zensoren erlassen, 1842 ein Oberzensurgericht als Instanz gegen den einzelnen Bensor errichtet. Schriften über 20 Bogen waren zensurfrei. Als die Presse nun von der Freiheit Gebrauch machte, wurde mit Verweisen und Verboten vorgegangen und alle Maßregeln ver-Hoffmann von Fallersleben wurde wegen seiner "Unpolitischen Lieder" (1842) von seiner Bressauer Prosessur entrernt; der Revolutionsdichter Herwegh, den der König kurz zuwor mit den Worten: "Ich liebe eine gesinnungsvolle Opposition" empfangen hatte, wegen seines "Offenen Briefes" an den König ausgewiesen. [Zolling in der "Gegenwart" 1898.] 1844 erließ der König das Geset "von dem gerichtlichen und disziplinellen Berfahren gegen Beamte", das die Unabhängigkeit des Kichterstandes untergrub. Die litterarische Opposition stieg durch ein derartiges

bes Richterstandes untergrub. Die litterarische Opposition stieg durch ein derartiges Vorgehen (siehe unten § 173), die Stimmung wurde mehr und mehr erregt und sprach sich in Schriften und Versammlungen lebhaft aus. [Kapp, Die preuß. Preßgeselgebung unter Friedrich Wilhelm IV. Archiv f. d. d. Buchhandel, 81.]

3) Die Versassungen. Um die zum Eisenbahndau nötige Anleihe aufnehmen und die Bestimmung des Gesehes vom 17. Januar 1820 (siehe oben § 161) erfüllen zu können, dachte der König unter dem Kamen "Vereinigter Landtag" die sämtlichen Provinzialstände zu berusen, ohne Periodizität, nur nach seinem Grmessen. Jür plöhlich notwendig werdende Anleihen solle eine ständische Deputation genügen, die der Staatsschuldenverwaltung beigeordnet wird und später der gesamten Versammlung Rechenschaft gibt. Ginen ständischen Ausschuß war er gewillt, alle vier Jahre zu berusen. Die Abstimmung sollte getrennt nach Kurien geschehen, zwei bilden die Mehrheit, doch ist zum Beschluß der Zutritt der zu bildenden vierten oder Hernkurie aus Mediatisierten und durch größeren Besitz hervorragenden Geschlechtern nötig. Die allgemeinen Landesgesetze werden zur Begutachtung vorgelegt, das Recht zu Petitionen und Beschwerden steht ihnen zu. Dies des Königs eigener Plan, dem der Minister des Inneren, Graf Arnim, einen andern entgegensenden eigener Plan, dem der Minister des Inneren, Graf Arnim, einen andern entgegen= gestellt, der dem König mißfällt und zum Ausscheiden Arnims führte (1845). Seinen Entwurf überweist er einer Kommission (die Minister Bodelschwingh, Savigny, Uhden, Canity und Hofmarschall Rochow) und verhandelt auch bei einer Zusammenkunft am Abein mit Metternich, der davon abratet. Die Sitzungen der Kommiffion fallen in den Juli 1845 und werden vom 24. September bis 6. Oktober fortgesett; an den letzteren nahmen auch der Fürst von Solms-Lich, Thile und für die Finanzfragen Minister Rother teil. Rochow war gegen das ganze Vorhaben, die andern hatten ebenfalls Bedenken genug und einigten fich schließlich zu dem Borschlag, die Ständeversammlung aus den vereinigten Ausschüssen unter Verstärkung ihrer Mitgliederzahl entstehen zu lassen, erklärten sich gegen Bildung der 4. Kurie und verwarsen die ständische Deputation. Am 11. März 1846 fand nun eine gemeinschaftliche Sizung des Staatsministeriums und der Kommission statt. Der Prinz von Preußen, damals Vorsihender des Staatsministeriums, hatte mehr als schwere Bedenken

(siehe oben § 168, II und Treitschke V, Beil. 34) und stellte die Frage, nach dem Willen des Königs, ob eine zentralständische Versammlung ein Bedürfnis sei oder nicht; sie wurde mit 14 gegen 2 Stimmen bejaht, troß mancher Bedenken im einzelnen. Auch der Prinz gehörte zur Mehrheit, wendet sich aber besonders gegen das Petitionsrecht; schließlich stellte er sich loyal auf den neuen Boden und sagte: "Ein neues Preußen wird sich bilden. Das alte geht mit Publizierung dieses Gesetz zu Grade. Möge das neue so erhaben und groß werden, wie das alte mit Ehre und Ruhm geworden ist." Die folgenden Sitzungen bestimmen das Nähere, besonders daß der Herrenstand für sich allein berate und abstimme. — [Die Angaben aus den

Sigungsprotofollen bei Ranke a. a. D.]

Das Patent vom 3. Februar 1847 mar von keinem Minister gegengezeichnet. follte alfo "als Ausfluß der perfonlichen Entschließung" des Königs erscheinen. Nach dem Gingange heißt es darin: "Fortbauend auf den von Unfres in Gott rubenden Herrn Vaters Majestät gegebenen Gesetzen, namentlich auf der Verordnung über das Staatsschuldenwesen vom 17. Januar 1820 und auf dem Gesetz wegen Ansordnung der Provinzialstände vom 5. Juni 1823 (haben wir) beschlossen wie folgt: 1. So oft die Bedürfnisse des Staates entweder neue Anleihen oder die Einführung neuer oder eine Erhöhung der bestehenden Steuern erfordern möchten merben Bir die Provinzialstände der Monarchie zu einem Vereinigten Landtage um Uns. versammeln, um für die erstere die durch die Verordnung über das Staatsschuldenvesen vorgesehene ständische Mitwirkung in Anspruch zu nehmen und zu letzterer Uns ihrer Zustimmung zu versichern. 2. Den Bereinigten ständischen Ausschuß werden Wir sortan periodisch zusammenberusen. 3. Dem Bereinigten Landiage und in dessen Bertretung dem Bereinigten ständischen Ausschuß übertragen Wir a) in Beziehung auf den ständischen Beirat bei der Gesetzebung diesenige Mitwirkung, welche den Provinzialständen durch das Gesetz vom 5. Juni 1823 FII. Nr. 2, solange keine allgemeinen ständischen Berfammlungen stattsinden, beigelegt war; d) die durch das Gesetz vom 17. Januar 1820 vorgesehene ständische Mitwirkung bei der Berzinsung und Tilgung der Staatsschulden, soweit solche nicht der ständischen Deputation für das Staatsschuldenwesen übertragen wird; c) das Petitionsrecht über innere, nicht bloß provinzielle Angelegenheiten. Alles dies nach näherer Vorsischrift der Berordnungen vom heutigen Tage über die Bildung des Vereinigten Landtages, über die periodische Zusammenberufung des Vereinigten ständischen Ausschnotages, wet der bertobliche Jahammenbetaltung des Beteinigten lativolighen Archiffen nur der die Bildung einer ständischen Deputationfür das Staatsschuldenwesen. Indem Wir sonach über die Zusagen Unsres höchsteligen Herrn Vaters Majestät hinaus die Erhebung neuer sowie die Erhöhung der bestehenden Steuern an die im Wesen deutscher Versassung begründete Zustimmung der Stände gebunden und dadurch Unsren Unterthanen einen besonderen Beweis Unfres Königlichen Vertrauens gegeben haben, erwarten Wir mit derselben Zu-versicht auf ihre so oft erprobte Treue und Ehrenhaftigkeit, mit welcher Wir den Thron Unfrer Bater bestiegen haben, daß fie Uns auch bei diesem wichtigen Schritte getreulich zur Seite stehen und Unfre — nur auf des Vaterlandes Wohl gerichteten -Bestrebungen nach Kräften unterstüßen werden, damit denselben unter Gottes gnädigem Beistande das Gedeihen nicht fehle." Die drei erwähnten Verordnungen sind gegengezeichnet. Der Landtag zerfällt in die Herrenkurie der Fürsten und Standesherren, in die Kurie der Kitter, Bürger und Baulein; er wird zur Bewilligung neuer Steuern und Anleihen und sonst nach königlichem Ermessen beiten eine Geder der Geder die übrigen Geschäfte besorgt der Ausschuß, der alle vier Jahre zusammentritt; die jährliche Rechnungslegung bes Staatsichulbenwesens nimmt eine kleine Deputation des Landtages entgegen. — Eine volle Zustimmung fand das Patent fast nirgends, die meiften Stimmen forderten Erweiterung der Rechte des Landtages, aber auch die prinzipielle Verwerfung des ganzen Gesetzes wurde mannigfach gefordert und fand ihren scharfen Ausdruck in der Schrift von Heinrich Simon "Unnehmen oder Ablehnen?", die energisch mit juristischer Dialektik auf Ablehnen drängte, weil die Berordnungen "dem Bolke, ohne es zu hören, seine wenigen ständischen Rechte nehmen und der Krone Rechte beilegen, welche sie nie gehabt hat". Simon wurde wegen Majestätsbeleidigung und frechen unehrerbietigen Tadels der Landesgesetze angeklagt, doch ließ der Ausbruch der Revolution die Untersuchung zu Boden fallen. Die Mißstimmung war so groß, daß selbst liberale Gesetze wie die Erweiterung der Deffentlichkeit bei strafrechtlichen Verhandlungen oder die Legalisierung religiöser Setten teilnahmlos aufgenommen wurden. Vor der Eröffnung des Landtages wurde eine Geschäftsordnung publiziert, im wesentlichen nach dem Mufter berjenigen für die Provinziallandtage. [Gervinus, Die preußische Versassung und das Patent vom 3. Februar 1847, 47. Bülow-Cummerow, Preußen im Januar 1847 und das Patent, 47. Jacoby, Simon, 65.]

10) Der Bereinigte Landtag wurde am 11. April 1847 mit einer langen, schwung-

vollen Thronrede vom Könige eröffnet, in der er die Gedanken des Patents wieder-holt, sich sest auf den Boden der Provinzialstände stellt und erklärt, Freußens Regierung müsse von einem Willen geleitet werden. "Es drängt Mich zu der seier-lichen Erklärung: daß es keiner Macht der Erde je gelingen soll, Mich zu dewegen, daß natürliche, gerade bei uns durch seine innere Bahrheit so mächtig machende Verhältnis zwischen Fürst und Volk in ein konventionelles, konstitutionelles zu wandeln, und daß Ich es nun und nimmermehr zugeben werde, daß sich zwischen unfren Herrn Gott im Himmel und dieses Land ein beschriebenes Blatt, gleichsam als eine zweite Vorsehung, eindränge, um uns mit seinen Paragraphen zu regieren und durch sie die alte, heilige Treue zu ersetzen." Die Verhältnisse in Preußen erscheinen ihm günstig und geeignet, Zufriedenheit zu erwecken, die bloß durch eine schlechte Presse, "schmachvoll für die deutsche Treue und die preußische Chre", untergraben werde. In Staat und Rirche untergrabe der Liberalismus den Bestand, aber "Ich und mein Haus, Wir wollen dem Herrn dienen". Sein Trost sei, daß sein Volk noch das alte, chriftliche Bolk, das biedere, treue, tapfere Volk sei, an das er allen Unwürdigkeiten und schnöden Ersahrungen gegenüber appelliere, das nicht das Mitregieren von Repräsentanten wolle. Nach einer Unrede an die einzelnen Stände ermahnte er sie, Bertreter und Wahrer der eigenen Rechte zu sein, den geforderten Rat gewissenhaft zu erteilen, Petitionen anzubringen, aber nicht Meinungen zu repräsentieren. Das sei undeutsch und führe zu Konflitten mit der Krone, "welche nach dem Gesetze Gottes und des Landes und nach eigener freier Bestimmung herrschen foll, aber nicht nach dem Willen von Majoritäten regieren kann und barf". Er hatte fie nie berufen, wenn er im entferntesten geglaubt hatte, fie hätten ein Gelüft nach der Rolle sogenannter Volksrepräsentanten. Mit der Erinnerung an die Huldigungslandtage, mit der Aufforderung Männer in die Ausschüffe zu wählen, die "vor allem Feinde des schmachvollen Joches sind, welches eine irreleitende Meinung (den Namen der Freisinnigkeit brandmarkend) auf Jhre Hälfe legen will", schloß die Rede, die bei einem Teil der Anwesenden gar keinen, bei den meiften einen verstimmenden Gindruck machte und die Kritik der öffentlichen Meinung herausforderte. In der ersten Sitzung der vereinigten beiden Kammern am folgenden Tage stellte Graf Schwerin den Antrag, eine Adresse an den König zu richten, der angenommen wurde; eine Kommission von 20 Mitgliedern arbeitete den Entwurf aus, in deren Namen der Krefelder Beckerath, der in die Adresse das allgemeine Petitionsrecht und unbedingtes Steuerbewilligungsrecht hatte hinein-bringen wollen, referierte. Der Entwurf nannte die Versprechungen des verstorbenen Königs "wohlerworbene Rechte der Kampfestreue des Bolkes", sprach dem Bereinigten Landtag alle Rechte zu, die früher den Reichsständen zugesprochen waren, besonders das Versprechen von 1820, der alljährlichen Rechnung der Staatsschulden, und forderte die Periodizität der Versammlung, da ihre Funktionen nicht durch andre ständische Körperschaften rechtsgültig vertreten werden können. "Gehorsam dem Ruse Ew. Majestät und im Begriff, unfre Wirksamkeit zu beginnen, fühlen wir uns in unfrem Gemiffen gedrungen, dur Bahrung der ftandischen Rechte die gegenwärtige ehrfurchtsvolle Erklärung am Throne niederzulegen." Der frühere Minister, Graf Arnim, brachte ein Amendement ein, das auf den Zwiespalt der Verordnungen vom 3. Februar und der früheren Gesetze in einigen Puntten hinwies und die Soffnung aussprach, die Weisheit des Königs werde ihn ausgleichen, wandte sich befonders also gegen den Sat von der Wahrung der Rechte. Eine längere Debatte entspann sich, in der auch der Pring von Preußen das Wort nahm, schließlich legte Alfred von Auerswald einen Entwurf vor, der mit 484 gegen 107 Stimmen angenommen wurde. Es blieb aus dem ursprünglichen Entwurf die Stelle von der Periodizität fort und wurde das Arnimsche Amendement eingesetzt, dagegen wurden periodizität fort und wurde das Arnimiche Amendement eingelegt, oagegen wurden die Worte über die Wahrung der ständischen Rechte hineingenommen. Um 22. April antwortet der König: die Wahrung aller Rechte obliege ihm selber; er habe den Ständen mehr Rechte gegeben, als die Verheißungen seines Vaters enthielten, andre als in dem Patent vom 3. Februar erkenne er nicht an, in dem Patent sei die Grundlage gegeben, die bildungsfähig sei; die auf versassungsmäßigem Wege ihm zugehenden Unträge werde er prüfen und gewähren, soweit sie mit den unveräußerslichen Rechten der Arone und der Wohlsahrt des Landes vereindar seien; er verslichen Kechten der Arone und der Wohlsahrt des Landes vereindar seien; er vers

fpreche, ben Bereinigten Landtag innerhalb vier Jahren wieder zu berufen. Die Opposition beschloß nun die Wahrung ihrer Rechte in einer dem Landtaasmarschall ber Dreiftändekurie Rochow überreichten Deklaration vom 26. April niederzulegen, die 142 Unterschriften trug und alle durch frühere Gesetze bereits "erworbenen" Rechte aufzählte; sie wurde aus "formellen Gründen" zurückgewiesen und kam gar nicht zur Verhandlung. Es folgten nun in der Form von Petitionen Anträge auf zweijährige Periodizität, auf Wegfall ber im Batent geplanten Ausschüffe, ferner folche, daß nur mit Zustimmung des Vereinigten Landtages Landesschulden kontrahiert und nur unter der gleichen Zustimmung Staatsgarantieen gewährt werden dürfen, auf genauere Feststellung der Besugnisse bei Steuergesehen und der Kontrolle über die Domänen und Regalien, auf Erteilung des Rechtes der Zuftimmung zu allen Verfassungsänderungen, die von der Ständekurie mit der vorgeschriebenen Zweidrittelmajorität angenommen, in der Herrenkurie vielsach abgeschwächt wurden. Der König machte aus seinem Unmut kein Hehl, nahm die meisten Anträge "in Erwägung" und behielt sich die Entschließung vor, dis die Verordnung vom 3. Fes bruar d. J. ihrem wesentlichen Inhalte nach zur Ausführung gekommen sein werde (Botschaft vom 23. Juni). Bon prinzipieller Wichtigkeit waren die Verhandlungen über die Leistung einer Staatsgarantie behufs Errichtung von Landrentenbanken und die Aufnahme einer Anleihe zum Bau einer Gifenbahn von Berlin nach Königs= bera: beide wurden mit großen Majoritäten abgelehnt, da die Versammlung nicht die im Gefet vorgesehenen Funktionen der Reichsftande ausüben wollte, folange fie nicht die Rechte derselben besaß. In der eben erwähnten Botschaft vom 23. Juni hatte der König die Wahl in die Ausschüffe und in die Schuldendeputation befohlen; am 25. fand sie statt und das Resultat war, daß von 499 Anwesenden 58 gar nicht wählten, 157 unter verschiedenen Vorbehalten, 284 unbedingt. Der König ließ durch den Landtagskommissar sein Mißfallen über die Verweigerer aussprechen und ers flären, daß die Regierung das Ansehen der Gesetze zu schützen wissen werde, und der Landtagsabschied führte aus, die Vorbehalte seien nichtig und dem Ausschuß und der ständischen Deputation verbleiben die vorhergesehenen Rechte, "folange Wir uns nicht bewogen finden, die Berordnungen vom 3. Februar d. J. abzuändern". Von allen, die mit Borbehalt gewählt hatten, legte nur Bardeleben fein Mandat nieder. Die Ausschüffe traten am 17. Januar 1848 ins Leben und ihre Sitzungen verliefen friedlich. Beim Schluß derselben (7. März) verkündete der König, daß er die den Ausschuffen verliehene vierjährige Periodizität auf den Landtag übertrage und die Wirksamkeit des Ausschuffes in der von den Kurien gewünschten Beife einschwerin, Auerswald, Beckerath, Hansen, Manteuffel, v. Bismarck-Schönhausen die Benging war die Folge des Landtages und die Führer der Opposition, Vincke, Schwerin, Auerswald, Beckerath, Hansen, Manteuffel, v. Bismarck-Schönhausen die Gegner erkannt hatte. [Der erste Vereinigte Landtag in Berlin 1847, hersg. von E. Bleich, 4 Bde., 47. Hann, Reden und Redner des 1. preußischen Vereinigten Landtags, 47. Biedermann, Geschichte des 1. preußischen Reichstages, 47.]

11) Die Polen in Preußen. Die Polen beriesen sich immer auf die Proklamation

Die Polen in Preußen. Die Polen beriefen sich immer auf die Proklamation vom Jahre 1815, in der Friedrich Wilhelm III. erklärt hatte: Ihr werdet meiner Monarchie einverleibt, ohne Eure Aationalität verleugnen zu dürfen; was aber keineswegs die Anerfennung einer Sonderstellung bedeuten solke, die jene erstrebten. Der König ernannte den Fürsten Radziwill, der mit einer preußischen Prinzessin vermählt war, zum Statthalter von Posen, was aber nur die nationalen Velleitäten der Polen stärkte. Zwar berührte der polnische Aufstand von 1830 Preußen wenig (siehe oben § 165 und 168), und die Regierung versuhr gegen die Teilnehmer und die Flüchtlinge, die sich der lebhaften Sympathien der Viberalen erfreuten, glimpflich. Doch wurde Flottwell zum Oberpräsidenten ernannt (1832) und vereint mit dem kommandierenden General Grolman — [Conrady, Leben und Wirken des Generals v. Grolman, Bd. 3, 97.] — förderte er das Werf der Germanisserung: Klöster wurden sätularisiert und das Geld für Schulen verwendet, verschuldete Güter wurden vom Staate aufgekauft und nur an Deutsche veräußert, das Recht, die Landräte zu wählen, wurde den Kreisen entzogen und den Bezirtsregierungen übertragen. Die Behörden sorderten bei polnischen Eingaben Beisgung einer deutschen Uebersetung. Heilfame bäuerliche Kesormen wurden durchgeführt. Unter den Polen aber wühlten Agenten, die von der Paxiser Zentrale her geschickt waxen, und Wel und Klerus verbitterten sich mehr und mehr in Feindschaft gegen den preußischen Staat. Dunins Auftreten (siehe oben § 170, 1) und das Berhalten der

Polen dabei zeigte die Stimmung aufs lebhafteste. Friedrich Wilhelm IV. setzte nach seiner Thronbesteigung, von dem Streben erfüllt, alle seine Unterthanen zu erfreuen und zu gewinnen, Dunin wieder ein und begnadigte die Berurteilten von 1830. Das war wie ein Signal sur die Polen, mit ihren Forderungen energischer aufzutreten. Schon bei der Königsberger Huldigung erinnerte der Posner Landtags= marschall Graf Boninsti an die erhabenen väterlichen Worte des großen Königs, der seinen polnischen Unterthanen verheißen habe, ihre Volkstümlichkeit und Sprache zu wahren, und Graf Eduard Raczynski klagte dem König über die Zurücksetzung feiner Bolksgenossen und ihrer Sprache, nicht ohne Eindruck zu machen. Er bereitete dann eine Bittschrift mit denselben Klagen vor und sandte dem Könige angebliche Beweise, mahrend Boninsti vom Minister Rochow die Auflösung des Posner Provinziallandtages forderte, damit an den Neuwahlen auch die eben begnadiaten Hochverräter aus den dreißiger Jahren teilnehmen könnten. Bei den Beratungen im Staatsministerium traten Oberpräsident Flottwell und General Grolman für das System "der allmählichen Germanisterung" wie bisher und Abweisung der polnischen Klagen ein. Trozdem beschloß der König, zwar Raczynskis Petition nicht zu beantworten, aber den Beschwerden der Polen insoweit abzuhelsen, daß der nächste Landtag keinen Grund fände, sie zu erneuern. Flottwell wurde (Ende 1840) als Oberpräsident nach Sachsen verset, ein Triumph der Polen. Dann erschien die Berordnung, daß alle Zivilprozesse in der Sprache des Klägers zu verhandeln seien, und allen Behörden in Posen wurde besohlen, ihren Versügungen polnische Uedersetzungen beizulegen. Der Posner Landtag aber ging nun in Klagen und Forderungen weiter, verlangte Wahl der Landräte und andre weitgreisende Maßregeln, die allerdings nun von der Regierung ernst zurückgewiesen wurden, aber die schwankende Nachgiedigkeit, besonders in der Sprachensrage, da in den Schulen wieder das Polnische zu überwiegen ansing, und beim Antal überschuldbeter polnischer Güter, an dem sich die Regierung nicht mehr beteiligte, ließ die Hossfnung der Polen steigen; Dunin schürte das Feuer, aber der König bewies bei einer Anwesenbeit in Posen (1842) den Polen noch reiche Gnaden. Jum Dank erklärten sie in einer Adresse auf dem Landtage von 1843: Sollten sie ihren Bereinigungspunkt in dem Namen Preußen sinden, so erblicken sie hierin eine Gefährdung der Berbeibung das Syftem "ber allmählichen Germanisierung" wie bisher und Abweisung der dem Namen Breußen finden, so erblicken sie hierin eine Gefährdung der Verheißung von 1815; sie fürchten nicht mehr zu sein und sich nennen zu dürfen, was sie nach ihrer Sprache, ihren Sitten, ihren geschichtlichen Erinnerungen, mas sie nach seier-lich geschlossenen Verträgen und erteilten Zusicherungen sind — Polen. Die scharfe Zurückweisung des Königs machte auf sie keinen Eindruck — die Gärung wuchs. Sine Verschwörung in Posen (1846) unter Mieroslawskis Führung wurde entdeckt und die Kädelsführer wurden gefangen. Größeren Umfang nahm der Aufstand in Krakau und Galizien (siehe oben § 169) an. Der große Polenprozeß begann im März 1847 und endete mit schweren Verurteilungen zum Tode und zu Zuchthaus-ftrasen. Ghe sie vollstreckt wurden, brach die Revolution aus. — [Knorr, Die polnischen Aufstände feit 1830, 80. (Junter v. Conreuth), Im Polen-Aufruhr, 1846-48, 98.]

## § 173. Deutsche Zustände bis zum Ansbruch der Revolution.

Die Sehnsucht nach Einheit und Freiheit war mächtig erwacht und offenbarte sich auf alle Weise. Schon die Kriegsdrohung Frankreichs (siehe oben § 172, 3) zeigte einen neuen Geist im Volke, die Litteratur 1) schürte ihn, die materiellen Fortschritte riffen die hemmenden Schranken zwischen den Ländern und Volksstämmen nieder, nicht ohne daß die wirtsschaftlichen Zustände 2) auch starke Schattenseiten zeigten. Bei Versammlungen und Festen 3) kam die Stimmung zum Vorschein, die schleswigsholsteinsche Frage (siehe unten § 174) erregte sie und in politischen 4) und kirchlichen (siehe unten § 209, 2) Bewegungen sprach sie sich aus.

<sup>1)</sup> Die Litteratur. Die politischen Dichter standen fast alle auf seiten der Opposition und versochten wie Herwegh [Gedichte eines Lebendigen, 41], Hoffmann von Fallersleben [Unpolitische Lieder, 41], Dingelstedt [Lieder eines kosmopolitischen

Nachtwächters, 41], Freiligrath [Glaubensbekenntnis, 44], Krutz [Gedichte, 42 und die Komödie Politische Wochenstube, 43] einen revolutionären Radikalismus, der nur in Geidel [Zeitstimmen, 41] einen gleich begabten Gegner fand. Dazu ließ von Paris aus Geine seiner zersehenden Satire freien Lauf [Atta Troll, 41; Deutschland. Ein Wintermärchen, 44] und auch das "Junge Deutschland" und sein Anhang war durch die Versolgung nicht zahmer geworden. In Broschüren und Zeitungsartikeln wurden die Zeitsragen besprochen und nicht geringes Aussehen machten Schristen, wie die des hochsonservativen Bülow-Cummerow [Preußen, seine Versassing, seine Verwaltung, sein Verhältnis zu Deutschland, 42], der sür Preußen selbst eine Keihe freiheitlicher Forderungen stellte und auf die Einigung Deutschlands unter Preußen hindeutete, oder Paul Psizers (siehe oden § 171) "Gedanken über Recht, Staat und Kirche", 42. Auch an scharfen Satiren (Walesrode, Glaßbrenner) und vielbelachten Karisaturen sehlte es nicht und selbst in wissenschen, Klaßbrenner) und vielbelachten Karisaturen sehlte es nicht und selbst in wissenschaptschen Aevolution, 44, die ein warnendes Bild aufstellte, wohin der Widerstand gegen berechtigte Forderungen des Volkes eine Dynastie führe; in D. F. Strauß' "Der Komantiker auf dem Throne der Cäsaren", 47, das unter der Maske Julians Friedrich Wilhelm IV. zeichnete, um zu zeigen, "daß jeder auch noch so begabte und mächtige Mensch, der eine aussegelebte Geistes- und Lebensgestalt wiedersterzustellen oder gewaltam seigen muß", oder in Abolf Schmidts "Geschichte der Denke und Glaubensfreiheit im 1. Jahrshundert der Kaiserherrschaft und des Christentums", 47.

2) Wirtschaftliche Zuftände. Seit 1840 wuchs die Jahl der Eisenbahnen stetig, so daß 1855 die Betriebslänge 7941 Kilometer betrug; von den Hanseltädten aus entwickelte sich die deutsche Sandelsflotte zur zweitgrößten Europas und 1847 knüpfte Bremen die erste dirette Postdampferverbindung des Kontinents mit Nordamerika an. Zu Gunften der aufblühenden heimischen Industrie begann unter Führung von List (siehe oben § 164, 2), bessen "Nationales System der politischen Dekonomie" 1841 erschien, eine starke Schutzollbewegung und 1843 wurde ein "Allgemeiner Deutscher Industrieverein" gegründet. List machte selber in seinem "Zollvereinssblatt" und andern Zeitschriften Propaganda für eine gemeinsame deutsche Handelss flagge und Gründung einer deutschen Kriegsmarine zu ihrem Schut, für deutsche Konsulate und Erwerbung von Rolonien und Regelung der Auswanderung dahin. Daneben wurden in der öffentlichen Meinung Bunsche nach einheitlicher Munze, Maß und Gewicht, nach Patentschut, nach Ginheit des Handels- und Wechselrechts, auch einer deutschen Gewerbeordnung, nach einem Zollparlament, einer Vertretung der Interessent neben den Regierungen laut. In Preußen gründete Friedrich Wilhelm IV. 1842 das Landesökonomie-Kollegium und ein Handelsamt mit einem handelsrat. Gine Reihe von handelsverträgen mit dem Auslande wurden feitens des Zollvereins geschlossen (siehe unten § 188), ohne große Borteile zu bringen; nach mannigfachen Störungen kam 1844 auch ein Kartellvertrag zwischen Rußland und Breußen zu ftande, der wenigftens einigermaßen den Grenzverkehr ordnete. 3m ganzen war auch die Handelspolitit in diefer Zeit nicht glücklich. 1847 baute Breußen als erste Staatsbahn die Saarbrückener. — Auf dem flachen Lande gedieh zwar der Mittelstand zusehends, aber die Besitzer der kleinen nicht spannfähigen Stellen (siehe oben § 158) fanken durch das Auskaufen ihrer Besitzungen zum eigentumslosen Proletariat herab, bas aber doch feine einstige beffere Lebensstellung noch nicht vergessen hatte und bei Ausbruch der Revolution grollend forderte: Der König muß uns Land verschreiben. — In den Städten wuchs schon das Proletariat; auch Notstände kamen schon vor, nirgends so entsetzlich wie bei den Webern des schlesischen Gebirges, die die Konkurrenz mit den Fabriken nicht aushalten konnten und doch von ihrer altgewohnten Thätigkeit nicht abgehen wollten. 1844 brach unter ihnen ein Aufstand gegen die Fabriten aus, der nicht ohne Blutvergießen unterdruct wurde, aber alle Unterftugung half nichts und Agitatoren schürten die Unzufriedenheit weiter. 1846/47 migriet die Ernte, und weite Gebiete Deutschlands litten unter der Teuerung, die mannigfache aufrührerische Bewegungen hervorrief. schlessen wüteten Hungersnot und Inphus verheerend (fiehe unten § 203, 1).

3) Bersammlungen und Feste. Die Vertreter gelehrter Berufe fanden sich zu Versammlungen ein, die bei allem fachmännischen Inhalt eines starken nationalen Antriebes nicht entbehrten und ein ideelles Bild deutscher Einheit boten. Wie seit 1822 die Natursorscher tagten, so traten jeht auch die Anwälte, vielsach von den Regierungen gehemmt, zusammen und forderten einheitliches und gemeinsames Recht

für ganz Deutschland, und vor allem tagten die Germanisten, zum erstenmal 1846 im Kömer zu Franksurt a. M., und hier erschienen vielbejubelt Arndt, Dahlmann, die beiden Grimm, Uhland, Gervinus, Beseler, Wait u. v. a., eine Heeresschau der besten deutschen Männer, die den nationalen Gedanken repräsentierten. Festlichekeiten wie das 400 jährige Jubiläum der Buchdruckerkunst in Leipzig 1840, die erste deutsche Gewerbeausstellung zu Mainz 1842 oder die Grundsteinlegung zum Kölner Dom 1842 boten Gelegenheit, dem nationalen Empfinden Worte zu leihen, und wirkten lange nach. Beim Kölner Fest sprach Friedrich Wilhelm IV. wieder schwungvolle, begeisterte Worte; der König von Württemberg toasitet auf das gemeinsame große Vaterland und dem Erzherzog Johann legte man die Worte in den Mund: "Kein Desterreich, kein Preußen mehr, ein einiges großes Deutschland, sess wie seine Berge" und glaubte es gern, weil man es wünschte.

4) Politische Bewegungen. In Ftalien gärte es überall, seitdem der damals

4) Kolitische Bewegungen. In Italien gärte es überall, seitdem der damals liberale Kapst Pius IX. (seit 1846) die Fahne der nationalen Unabhängigkeit erboben hatte, und Karl Albert von Sardinien erwartete den Augenblick, um, von England unterstüht, loszuschlagen. In der Schweiz war der Sonderbund der jesuitsschen Kantone von den Tagsahungstruppen niedergeworsen worden und eine volls ständige Verfassungsänderung eingetreten 1847. In Frankreich wuchs die Unzufriedensheit mit dem reformseindlichen Ministerium Guizot und ließ einen nahen Ausbruch erwarten. In Ungarn griff die demokratische Agitation Kossuks um sich, und der polnische Aufstand von 1845 zeigte die Unsicherheit der Lage. Die Kückwirkung dieser Ereignisse auf Deutschland blieb nicht aus, und der Radikalismus wuchs besonders in Süddeutschland, wo die Schweizer Kämpse vorbildlich schienen. In Baden trat 1843 Blittersdorff aus dem Ministerium, Friedrich Wilhelm IV. dachte daran, eine preußische Brigade hinzusenden, um die parlamentarische Bewegung einzuschüchtern, Nebenius und Rettig wurden der Bewegung ebenfalls nicht Herren und der Eintritt Beck 1847 gab der liberalen Richtung das Uebergewicht. Her nahm auch die liberale Agitation ihren Ausgang: am 1. Juli 1847 erschien in Heidelberg die erste Nummer der "Deutschen Zeitung" unter der Redaktion von Gervinus und Häusser und Teilnahme von Droysen, Wait, Beseler und den Führern in der badischen Rammer Bassermann und Mathy mit der Tendenz, das Gefühl der Gemeinsamkeit und Einheit der Nation zu unterhalten und zu stärken. — (Aus Schöns Papieren 2, 287 ff.) — Wie vorher schon anderwärts fanden sich 12. September 1847 in Offenburg mehrere hundert badische Liberale unter Heckers Leitung tember 1847 in Disenburg mehrere hundert badische Liberale unter Heckers Leitung zusammen und nahmen ein von Struve versäßtes Programm an, das die Abschaffung der Bundesgesehe von 1819 und 1832 verlangte und weitere radisale Forderungen, wie unbeschränkte Preß- und Religionsfreiheit, Vereinß- und Versammlungsrecht, Beeidigung des Militärs auf die Versassung, Bolksvertretung beim Bunde, Ersehung der stehenden Heere durch Volksbewassung, progressive Einkommensteuer, Unterstühung der Arbeit gegen das Kapital, Geschworenengerichte, Abschaffung aller Privilegien, Ersehung der Beamten durch Selbstregierung des Volks, stellte. Eine andre Versammlung fand in Heppenheim (10. Oktober) statt, meist konstitutionell gesinnter Kammermitglieder wie Kömer auß Stuttgart, Heinrich von Gagern auß Darmstadt, Hergenhahn auß Nassau, Hansemann und Mevissen auß Preußen, Mathy, Vassermann, Simon und der radisale Stattein auß Vaden. Man einiete sieh über Bassermann, Simon und der radikale Isstein aus Baden. Man einigte sich über die Forderung eines deutschen Parlaments und einer Regierung für die im Zollsverein unter Preußen vereinten Staaten, und am 2. Februar 1848 stellte Bassermann in der badischen Kammer den Antrag auf Berufung eines Parlaments, drei Wochen später Gagern in der hessischen Kammer den Antrag auf dieses und Einsetzung eines interimistischen Bundesoberhauptes mit Hinweis auf Preußen. Beide fanden eines interimistischen Bundesoberhauptes mit Hinweis auf Preußen. Beide fanden den größten Beifall. — Borläufer der Bewegung waren Erzesse in Berlin und in Stuttgart 1847, mehr eine Folge der drückenden Not als politischer Einslüsse. München macht der König (Oktober 1846) den Bersuch, sich von den Altramontanen abzuwenden; sie greisen sein Berhältnis zur spanischen Tänzerin Lola Montez an, Minister Abel verweigert die Unterschrift zur Indigenatsurkunde, die ihrer Nobilitierung vorangehen muß. Er wird entlassen, und das Ministerium Zu Rhein-Maurer, bald darauf Wallerstein tritt ein. Lola Montez regiert, und der Haßgegen sie führt zur Studentenrevolte (Februar 1848), die die Abreise der Maitresse bewirft. Der Fortgang der Bewegung fällt mit der allgemeinen deutschen zustammen. jammen.

# § 174. Die Schleswig-Holsteinsche Frage bis 1848.

(Siehe Stammtafel S. 575.)

Litteratur. Falc, Sammlung der wichtigsten Urkunden, welche auf das Staatsrecht des Herzogtums Schleswig-Holstein Bezug haben, 47. Dropsen u. Samwer, Die Herzogtümer Schleswig-Holstein und das Königreich Dänemark, 50. Falck und acht andre Professoren der Universität Riel, Staats- und Erbrecht des Herzogtums Schleswig, 46. A. Schmidt, Schleswig-Holsteins Geschichte und Recht, 64. Schleiden, Erinnerungen eines Schleswig-Holsteiners, 4 Bde., 90—94.

Die dänische Krone strebte seit lange die ihr in Dänemark zustehende absolute Gewalt auch über die Herzogtümer zu erstrecken, zum mindesten aber über Schleswig, da Holstein Reichslehen war. 1802 war ein Patent erlassen worden, das der Krone das unbedingte Besteuerungsrecht zusprach, der Protest der Ritterschaft dagegen wurde durch den Zusammenbruch des Reiches hinfällig; ein Patent von 1806 vereinigte Holstein mit dem dänischen Staatskörper, und Berordnungen zur Danisserung des Landes solgten. Trohdem blieb alles still, und auch in und nach den Besteiungsstriegen regten sich seine deutschen Sympathien. Endlich erhob sich unter Dahlmanns Führung von der Kieler Universität her der Widerstand. Zum Sekretär der Kitterschaft gewählt (siehe oben § 155, 2) — der Konsulent der nichtadligen Grundbesitzer war der Jurist Nik. Falck — begann er den solgenschweren Kamps für die Aufrechterhaltung alter Rechte, ohne an Trennung zu densen. Der Kamps i) war sürs erste vergeblich, wurde aber unter dem Einfluß der Julirevolution von Lornsen? wieder aufgenommen. Als zu der nationalen auch die Erbsolgesrage trat und Christian VIII. den "Offenen Bries" ) (1846) erließ, wurde auch außershalb der Herzogtümer die Teilnahme rege<sup>4</sup>). Das Jahr 1848 führte eine Umwälzung herbei.

1) Der Anfang. Die Stände forderten Fortbildung der Verfassung und Bestätigung ihrer Privilegien; die letztere wurde ihnen in zwei getrennten Urkunden zu teil, zu ersterem Zwecke eine Kommission nach Kopenhagen berufen, aber nur für Holstein. Gegen diese Trennung erhob sich der Widerstand, und nun unterblied die Berufung des Landtages, während die Steuern gewaltsam eingetrieben wurden. Als auf die ritterschaftlichen Proteste lediglich Drohungen ersolgten, wandten sich Prälaten und Kitter 1822 an den Bundestag, er möge auf Grund von Art. 56 der Wiener Schlußakte (Abänderung in anerkannter Wirksamkeit bestehender Versassungen nur auf versassungsmäßigem Wege erlaubt) die alte Versassung Schleswig-Holsteinsschützen. Um Schleswig konnte sich der Bund nicht kümmern; ob die Versassung "in anerkannter Wirksamkeit" nach bundesrechtlicher Aufsassung stand, ist zweissellung "Ivon den meisten Historikern bejaht, von Treitschke früher ebenfalls, jeht (III) versneint; von Sybel (III) unentschieden gelassen.] Die wichtige Frage der Unteilbarfeit wurde sast gar nicht berührt. November 1823 wurde die Petition abgewiesen, und das absolute Regiment blieb bestehen.

2) Uwe Jens Lornsen blied vertenen.
2) Uwe Jens Lornsen (1793 auf Sylt geboren; studierte zu Kiel und Jena die Rechte, seit 1830 Landvogt auf Sylt, 1833 ging er nach Rio de Janeiro, 1837 in die Schweiz, 1838 ertränkte er sich, tiessinnig geworden, im Genser See) forderte in der Schrift "Ueber das Versassumer in Schleswig-Holstein" 1830 gemeinsamen Landtag sür beide Herzogtümer und Unabhängigkeit in allen inneren Angelegen-heiten. Lornsen wurde zu Festung verurteilt und verließ nach Abbüßung der Strass die Heimat. Doch wurden 1834 getrennte Provinzialstände nach preußsigmem Muster rroß des Protestes der Ritterschaft eingeführt, zugleich ein gemeinsames Oberappellsgericht und gemeinsame Provinzialregierung eingerichtet. Die "Giderdänen" agistierten dagegen und wollten mindestens Schleswig (Länemark bis zur Gider) eins

Christian I. von Dänemark, Rorwegen, Schweden, Schleswig-Holftein, † 1481

|                      | Abolf, Herzog von Gottorp, † 1586 | Johann Woolf, † 1616                 | Friedrich III., † 1659 | Christian Abrecht, † 1694 | Christian August                             | Abolf Fried: Georg<br>rich, König Ludwig | C. C                        | Supributy    |                          | August Georg                  | geter II. |                           |                                             |        |                                                                  |                                  |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Friedrich I., † 1538 |                                   |                                      |                        |                           | Friedrich IV., † 1702                        | Karl Friedrich, † 1739                   | Peter III. von Ruß=<br>land | 97Y + 1001   | Moran Wifelone           |                               | per II.   |                           |                                             |        |                                                                  | η 71.]                           |
|                      |                                   | Johann der Jüngere von<br>Sonderburg | Alexander              |                           | August<br>Philipp<br>von Bed<br>(Glücksburg) |                                          | Ludwig<br>Friedrich         |              | Peter August             | Karl Anton<br>                | Friedrich | Withelm,<br>† 1831        | Chriftian IX.,<br>"der Protos<br>ťolípring" |        | "der Lugu-<br>ftenburger"<br>[Nach Woigtel-Cohn Stammtafeln 71.] | n Stammtafelı                    |
|                      |                                   | Johann der<br>Sohann Sond            |                        |                           | Ernst<br>Günther von                         | Augusten=<br>burg, † 1689                | Friedrich                   | ampenmer (   | Chriftian<br>August      | Friedrich                     | Chriftian | Friedrich<br>Christian    | Chriftian                                   | Fried: | "der Augu-<br>stenburger"                                        | ch Boigtel-Coh                   |
|                      | Christian III., † 1589            | Friedrich II. von Dänemark           | Christian IV.          | Friedrich III.            | Christian V., † 1699                         | Friedrich IV.                            | Chriftian VI.               | Friedrich V. | Christian VII. Friedrich | Friedrich VI. ChristianVIII., | 0.0.0.1   | Friedrich VII.,<br>† 1863 |                                             |        |                                                                  |                                  |
| Johann, † 1513       | Elifabeth,                        | Soachims I.                          | burg, † 1535           |                           |                                              |                                          |                             |              |                          |                               |           |                           |                                             |        |                                                                  | Wilhelm I., König von<br>Preußen |
| Sohan                | Chrie                             | ittan 11.,<br>† 1559                 |                        |                           |                                              |                                          |                             |              |                          |                               |           |                           |                                             |        |                                                                  | With                             |

verleiben. Nach Lornsens Tode wurde von Georg Beseler dessen, das die Unionsversassung Dänemarks und Schleswig-Holsteins" herausgegeben, das die bloße Personalunion verlangt und auf die alte "Unionsurkunde" vor der Wahl der Grasen
von Oldenburg 1460 zurückgeht, welche verbürgt, 1. daß die Herzogtümer selbständige Länder bleiben sollten, 2. für immer unzertrennlich (up ewig ungedeelt), 3. nur dem Mannesstamme erblich. Der dadurch entstehenden Bewegung trat in Nordschleswig eine dänisch-nationale Agitation gegenüber, während die Provinziallandtage nach Bereinigung krebten. — [Kansen, U. R. Lornsen, 72. Usinger, in Atsch. d. Ge-

Bereinigung strebten. — [Janfen, U.J. Lornsen, 72. Usinger, in Itch. d. Gessellich, f. Schlesw. Holft. Mr. J. Dänemark durste seit dem Königsgesetzt (1665) auch der Frauenstamm folgen, in den Herzogtümern nur der Mannesstamm. Die Frage schien in naher Jukunft aktuell zu werden, da Prinz Friedrich, der Sohn des Thronsfolgers, kinderlos blied. Die Dänen behaupteten die Gelkung des Königsgesetzs auch für Schleswig, und eine ganze Litteratur wuchs darüber auf, während Herzog Schristian von Augustendurg, vorläusig in einer anonymen Schrift, das Thronsfolgerecht für sein Haus in Ausgustendurg, vorläusig in einer anonymen Schrift, das Thronsfolgerecht für sein Haus in Ausgustendurg, vorläusig in einer anonymen Schrift, das Thronsfolgerecht für sein Haus in Ausgustendurg vorläusig in einer anonymen Schrift, das Thronsfolgerecht für sein Haus in Ausgustendurg vorläusig in einer anonymen Schrift, das Thronsfolgerecht für sein Haus in Ausgustendurg vorläusig vorläusig in einer anonymen Schrift, das Thronsfolgerecht für sein Haus vorläusig vo recht für sein Haus in Anspruch nahm. 1844 stellte Ussing in der dänischen Ständes versammlung zu Roeskilde den Antrag: "Der König wolle die ganze dänische Monarchie für unteilbar und nach dem Königsgesetz vererbend erklären"; und 1846 erließ Chriftian VIII. den offenen Brief, in dem als Ergebnis einer Rommiffionsuntersuchung erklärt wird, "daß gleicherweise wie über die Erbfolge in Unserm der Krone Danemart durch Bertrage erworbenen Bergogtum Lauenburg fein Zweifel obwaltet, fo auch die gleiche Erbfolge des Königsgesetzes im Herzogtum Schleswig in Gemäßheit des Patentes vom 22. August 1721 und der darauf geleisteten Erbhuldigung, sowie endlich infolge der von England und Frankreich ausgestellten Garantieakte vom 14. Juni und 23. Juli 1721 und der mit Rußland geschlossenen Verträge vom 22. April 1767 und vom 1. Juni 1773 in voller Kraft und Gültigkeit besteht. In der festen Ueberzeugung, daß dies auf Recht und Bahrheit begründet ist, und in der Ueberzeugung ferner, daß Wir es nicht langer hinaussetzen durfen, den schädlichen Folgen entgegenzuwirken, welche die fortwährend selbst innerhalb der Mon-archie verbreiteten irrigen und falschen Ansichten über diese Verhältnisse hervorbringen, haben Bir uns Allerhöchst bewogen gefunden, durch diesen Unfern offenen Brief Unfern fämtlichen getreuen Unterthanen gegenüber die Ueberzeugung von dem allen Unfern Königlichen Erbfuccefforen zuständigen Erbfolgerecht in das Berzogtum Schleswig auszusprechen, ein Recht, welches Wir und Unser Nachfolger auf dem dänischen Throne aufrecht zu erhalten für Unsre Pflicht und Unsern Beruf erachten werden. Dagegen hat die angestellte Untersuchung ergeben, daß mit Rücksicht auf einzelne Teile des Herzogtums Holstein Verhältnisse obwalten, welche Uns verhindern, Uns mit gleicher Bestimmtheit über das Erbrecht Unfrer fämtlichen Königlichen Erbfuccessoren an diesem Herzogtum auszusprechen. Während Wir indessen allen Unsern getreuen Unterthanen und namentlich denen im Herzogtum Holstein die allergnädigste Versicherung erteilen, daß Unsre unablässigen Bestrebungen auch fernerhin darauf gerichtet sein werden, die zur Zeit vorhandenen Sindernisse zu beseitigen und die vollständige Anerkennung der Integrität des dänischen Gesamtstaates zuwege zu bringen, so daß die unter Unserm Zepter vereinigten Landesteile niemals voneins ander getrennt werden, vielmehr für immer in ihren gegenwärtigen Verhältnissen und mit den einem jeden von ihnen zuftandigen Rechten zusammenbleiben, fo wollen Wir namentlich Unfern getreuen Unterthanen im Berzogtum Schleswig hierdurch eröffnet haben, daß es nicht von uns beabsichtigt wird, durch diesen Unsern offenen Brief der Selbständigkeit dieses Herzogtums, wie dieselbe bisher von Uns anerkannt worden ift, in irgend einer Beise zu nahe zu treten oder irgend eine Beränderung in den fonstigen Berhältniffen vorzunehmen, welche gegenwärtig dasfelbe mit bem Herzogtum Holftein verbinden, und wollen Wir vielmehr Unfre Zusage ausdrücklich wiederholen, daß Wir Unfer Gerzogtum Schleswig, wie bisher, fo auch ferner im Besit der ihm als einem gwar mit Unfrer Monarchie ungertrennlich verbundenen, aber zugleich selbständigen Landesteile zuständigen Rechte schützen werden." (8. Juli 1846.)

4) Die Ständeversammlungen. Die Herzogtümer unter Führung von W. H. Beseler in Schleswig und Falc in Kiel beschlossen protestierende Adressen; die holzteinische richtete zugleich eine Adresse an den Bundestag, und als der königliche Kommissar sie für unzulässig erklärte, legten fast alle Mitglieder beider Versammlungen die Mandate nieder. Gine starke populäre Agitation begann mit dem Wahlspruch "up ewig ungedeelt" und fand in dem vielgesungenen Liede von Chemnitz "Schleswig-Holstein, meerumschlungen — Deutscher Sitte hohe Wacht u. s. w." ihren

Ausbruck. Auch in Deutschland standen alle Barteien ohne Unterschied zu den Herzogtumern, und der Bundestag, von den holfteinischen Ständen, den Augustenburger und Gludsburger Agnaten angerufen, faßte (17. September 1846) einen Beschluß, worin er sich in der vertrauensvollen Erwartung bestärkt findet, "daß Seine Majestät bei endlicher Feststellung der in dem offenen Briefe vom 8. Juli 1. J. besprochenen Berhältnisse die Rechte aller und jeder, insbesondere aber die des Deutschen Bundes, erbberechtigter Ugnaten und der gesetymäßigen Landesvertretung Solfteins beachten merde".

#### § 175. Die Revolution.

Litteratur. Kottenkamp, Deutschland in seiner Erhebung (8 H.), Deutschland in seiner Entwickelung (19 H. 48 ff). B. Bauer, Die bürgerliche Revolution, 49. S. Stern, Geschichte des deutschen Volkes 1848—49, 50, 51. Bernstein, Revolutions= und Reaktionsgeschichte, 3 Bde., 82, 84. Stratz, Die Revolution der Jahre 1848 und 1849 in Europa, 2 Bde., 88, 91. Blum, Die deutsche Revolution, 98. Hartmann, Die Volkserhebung der Jahre 1848 und 1849 in Deutschland, 1900. Corvin, Erinnerungen II, III, 3. Aust., 80. Born, Erinnerungen eines Achtundvierzigers, 98. Karl Marx, Revolution und Contrerevolution in Deutschstand (dtsch. v. Kautsky), 96. Lenz 1848. P. J. Bd. 91.

Am 24. Februar 1848 wurde in Paris der König verjagt und die Republif ausgerufen, und der Telegraph trug die Nachricht überall hin. Am preußischen Hofe fürchtet man eine Invasion der Revolutionsscharen und beginnt mit Wien Verhandlungen 1) zur Abwehr. Der Bundestag faßt erschreckt liberale Beschlüsse 2). Indes hatte von Baden aus die Bewegung ihren Gang über alle deutschen Staaten 3) angetreten, ohne Widers ftand zu finden. In den vier Grundforderungen: Preffreiheit, Schwurgerichte, Volksbewaffnung, deutsches Parlament kommen alle überein. Auf die lette Forderung legt auch die Seidelberger Versammlung 4) vom 5. März ben Nachbruck, und Gagerns Sendung 5) bezweckt ihre Annahme bei den Regierungen. Der Umfturz in Wien 6) und Berlin 7) warf auch die letten Bollwerke des alten Regime nieder.

1) Die Sendung Radowis'. Am 28. Februar beschließt Friedrich Wilhelm IV., Nadowit nach Wien zu senden, um über ein sestes Zusammengehen beider und des Bundes gegen Frankreich, über gemeinsame Küstungen nach den Abmachungen von 1840 (f. o. § 172,3) und über Bundesreformen zur Gewinnung der öffentlichen Meinung im Sinne einer Denkschrift Radowitz' vom 20. November 1847 (Verbesse: Weinung im Sinne einer Denkschrift Radowitz' vom 20. November 1847 (Verbesserung der Kriegsverfassung des Bundes, Ginsehung eines Bundesgerichts, Ueberweisung der gesamten Gesetzgebung über Handels-, Zoll- und Verkehrswesen an den Bundestag, der mit Majorität beschließen soll zu verhandeln, wosür Preußen die Garantie für Lombardo-Venetien übernimmt. Eine Minister- oder Fürstenstonserenz solle über die Frage verhandeln. [Radowith, Deutschland und Friedrich Wilhelm IV., 48. Koser, H. 3. 83.] Metternich geht darauf ein und erläßt am 7. März eine Zirkulardepesche an die deutschen Regierungen, in der es heißt: "In solcher Lage der Dinge sind Vesesstigung des Nationalbandes, welches alle Teile Deutschlands umschlüngt, kräftigung des vaterländischen Geises durch Verdürgung der Güter, welche alle Deutschen unter dem Schutz des Bundes genießen und genießen sollen — Befriedigung gerechter Wünsche der Nation endlich, insosen die selben mit Erhaltung der Rechte der Krone und des wahren Volksrechtes vereins genegen sollen — Geptreotgung gerechter Wunsche der Nation endich, insofern diesellen mit Erhaltung der Rechte der Krone und des wahren Bolkkrechtes vereindarlich ist — Gegenstände, welche unmittelbar in das Auge gefaßt, und über welche Deutschlands Fürsten und Städte sosort Beschlüsse kassen, wir diese wieden Wirsten wir Kreußen zum Behuse einer solchen Beratung die sosortige Versammlung eines Ministerkongresses in Antrag. Derselbe würde in der nächsten Woche und zwar zu Dresden stattzusinden haben." Bayern lehnte am 12. März ab (derlei Konsernzen würden bloß "an Karlsbad, Verona und Wien erinnern"); es Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte. II. 2. Aust. hatte schon das deutsche Parlament genehmigt. Metternichs Sturz verhindert alles weitere.

2) Bundestagsbeschlüsse. Am 2. März erließ der Bundestag eine Proklamation, die zu Eintracht und Bertrauen aufforderte, am 3. Märg: 1. Jedem deutschen Bundesstaate wird freigestellt, die Zensur aufzuheben und Preffreiheit einzuführen. 2. Dies darf jedoch nur unter Garantien geschehen, welche die andern deutschen Bundesstaaten und den ganzen Bund gegen den Mißbrauch der Preßfreiheit möglichst sicherstellen (in Baden und Bürttemberg schon am 1. März aufgehoben, f. u. 3); am 3. Marg: Die Bundesversammlung erflart ben alten beutschen Reichsabler mit dam 3. Matz: Die Sundesversammung ernart ven alten veutschen Keichselber Umschrift "Deutscher Bund" und die Farben des ehemaligen deutschen Reichspaniers — schwarz-rot-gold — zu Wappen und Farben des Deutschen Bundes. Am 9. März beantragt Baden Einsetzung einer Volksvertretung am Bunde; am 10. werden die Regierungen eingeladen, Männer des allgemeinen Vertrauens und zwar jede der 17 Stimmen des engeren Kates einen, alsbald (spätestens die 31 Cnde d. M.) mit dem Auftrage nach Frankfurt abzuordnen, der Bundesversammlung und deren Ausschüffen zum Behuf der Borbereitung der Revision der Bundesversassung mit gutachtlichem Beirat an die Hand zu gehen. (Am 25. März wiederholt "zur Beratung über die Revision der Bundesversassung auf wahrhaft zeitgemäßer und verdung wer die Redition der Bundesversassung auf wahrhaft zeitgemaßer und nationaler Grundlage".) Es waren: von Schmerling, Dahlmann, Kirchgeßner, Todt, Wangenheim, Uhland, Bassermann, Jordan, Langen, Dronsen, Wilmar, von der Gabelent, von Gagern, Petri, Gervinus. — [Zu den Verhandlungen der 17, Dronsen, Beiträge zur neuesten deutschen Geschichte, 49.]

\*) Mittels und Aleinstaaten. In Baden sand schon 27. Februar eine Volkseversammlung zu Offenburg statt unter Mathys Vorsitz und Heckers Beteiligung. Indlict Forderungen, als die wichtigsten die odigen vier, wurden angenommen. Nestenden der Volksenderungen, als die wichtigsten die odigen vier, wurden angenommen. Nestenden

gierung und Kammern gaben sofort nach. Welcer wurde Bundestagsgefandter, Mathy Minister. [Karl Mathy, 1807 geboren, studiert in Seidelberg, wird Finanz beamter, 1834 wegen seiner politischen Stellung entlassen und verfolgt, geht nach der Schweiz, wo er als Lehrer wirkt. 1840 zurückgekehrt, beteiligt er sich am politischen Leben und an der Gründung der "Deutschen Zeitung" und eröffnet mit Bassermann eine Buchhandlung. Gemäßigtes Mitglied im Frankfurter Parlament, Unterstaatsfekretär im Reichsministerium, Mitglied bes Erfurter Barlaments, später wieder im badischen Staatsdienst, nach 1866 Minister, gestorben 1868. G. Frentag, K. M., 72. K. M., Aus dem Nachlaß. Briefe aus den Jahren 1846—48, 98.] Die Regierung hatte am 1. März schon das Preßfreiheitsgeseh von 1832 wiederhergestellt. [Hauffer, Denkwürdigkeiten zur Geschichte der badischen Revolution, 58.] In Württemberg zeigt der König zuerst Lust, sich den Forderungen entgegenzustellen, beruft aber dann ein liberales Ministerium Kömer, in dem Paul Pfizer Kultusminister ist. Um 1. März schon wurde das Prefigesetz von 1817 erneut. In Bayern (siehe oben § 173, 4) kam die erste Adresse mit Volkswünschen aus Nürnberg. In München richtete fich die Demonstration gegen Minister Bed und kommt zu offenem Aufruhr. Zugeständnisse wie Becks Beurlaubung, Berufung der Kammern zum 16. März nüten nichts, in einer Proklamation vom 6. März erteilt ber König Preffreiheit, Ministerverantwortlichkeit 2c. und beruft den Führer der Linken Thon-Dittmar an Wallerfteins Stelle zum Minister. Um 16. Marz entsteht neuer Aufruhr auf bas Gerücht, Tola Montez fei zurückgekehrt. Durch eine Erklärung des Ministeriums wird die Ruhe hergestellt, der König aber legt am 19. März die Regierung zu Gunften seines Sohnes Maximilian II. nieder. (Ludwig, gestorben zu Rizza 29. Februar 1868.) In Hannover wurde Stüve Ministerpräsident, in Braunschweig blieb zwar won Schleiden Minister, ihm trat aber in Langerseldt ein die neue Zeit repräsentierender Kollege zur Seite und die üblichen Konzessionen wurden gemacht. Im Großherzogtum Hessen ging die Agitation von Mainz, dem Hauptherde der Bewegung, aus; der Großherzog nahm am 5. März seinen Sohn, den Thronsolger Ludwig III., zum Mitregenten an und übertrug Heinrich von Gagern das Ministerium. In Nassaugung aus der Herzog sosort dem ersten Anstaut der Bewölkerung nach; Advotat Bergenhahn erhielt Die Leitung ber Geschäfte. In Rurheffen richtete sich die Bewegung ganz besonders gegen den Kursurften Friedrich Wilshelm I., der seit 1847 selbst regierte, persönlich; in Hanau bildete sich eine provisorische Regierung und sandte ihm ein Ultimatum, sich binnen drei Tagen zu unters werfen. Der Hanauer Bürgermeister Gberhard tritt an die Spite des Ministeriums, dem auch Wippermann für die Finanzen angehört. Sylvester Jordan wird Gefandter beim Bundestag. Auch in Weimar (Ministerium Endenbrugk), Olbenburg

(Ministerium Buttel) und in den übrigen Staaten und Städten tritt, durch Tumulte (Ministerium Buttet) und in den udigen stadten und Stadten tritt, dutch schneider herbeigeführt, Wechsel der Personen und des Systems ein. Am längsten hielt sich die sächsische Regierung. Sine Deputation auß Leipzig um Preßfreiheit und Parlament wurde schroff zurückgewiesen; am 6. März nahm Minister von Falkenstein seine Entlassung, und eine königliche Proklamation verspricht für Anfang Mai die Berusung der Stände. Leipzig wurde cerniert und Preußens Hist angerusen. Auf die Wiener Nachrichten gab man den Widerstand auf: das Ministerium Könstein der Geständer und Konständer und

Auf die Wiener Nachrichten gab man den Widerstand auf: das Ministerium Könnerit geht und ein liberales aus Braun, Georgi, dem radikalen Oberländer und dem Rettor der Universität von der Pfordten wird gebildet.

4) Die Seidelberger Versammlung tritt am 5. März zusammen. Teilnehmer waren meist dieselben Männer, die in Heppenheim (§ 173, 4) getagt hatten: zwanzig Badenser, Soiron, Mathy, Bassermann, Welcker, Gervinus, Häusser, auch die Radikalen Isstein, Hecker, neun Württemberger (Römer), andre Süde und Westdeutsche, zwei Preußen (Hansemann und Stedtmann, Mitglieder des Vereinigten Landtags) und ein zusällig anwesender Desterreicher Wiesner. Hecker und Struve verlangten Ausrufung der deutschen Republik; Gagern tritt für deutsches Kaisertum ein. Man einigt sich vorläusig dahin, auf ein deutsches Parlament zu dringen; ein Ausschuß von sieden Mitgliedern sollte über Wahl und Einrichtung beraten und eine größere Versammlung von Rertrauensmännern zur Körderung der Sache einberusen (Norsachten Versammlung von Vertrauensmännern zur Förderung der Sache einberufen (Borparlament). Sie sollte laut Beschluß vom 11. März am 30. März in Frankfurt zusammentreten; eingeladen wurden Ständemitglieder, auch aus Ofts, Westpreußen und Schlefien, sonstige Vertrauensmänner, Mitglieder der preußischen Stadtrats= und Stadtverordnetenfollegien, da die dortigen Standemitglieder durch Berufung

des Vereinigten Landtags verhindert maren.

5) Gagerns Sendung. H. von Gagern ging davon aus, daß Berufung und Leitung des Parlaments in die Hand einer Regierung gelegt werden muffe, und bewog seine nafsauische Regierung, seinen Bruder Max, und die darmstädtische, den General Lehrbach mit der Miffion zu betrauen, die Sofe fur die Bildung einer interimiftischen Zentralgewalt zu gewinnen. Baden ftimmte fofort bei, in Burttem= berg erklärte der König, Peußen müsse die Leitung übernehmen, vorher aber eine Konstitution einsühren. In München warteten sie vergeblich vom 12.—18. März, da die Abdankungskrisis in diese Tage siel. In Dresden stimmte man eistig zu. Man einigte sich auf das Programm: Oberhaupt mit verantwortlichen Ministern, Senat ber Einzelstaaten, Bolkshaus mit Abgeordneten auf je 70000 Seelen, Heerwesen. Diplomatie, Handel, Zoll, Verkehr wird der Reichsgewalt überwiesen, Bundessegericht, Garantie der volkstümlichen Freiheitsrechte. In München hatten sie die Wiener, in Dresden die Verliner Revolution ersahren. In Berlin war man, da Wiener, in Dresden die Berliner Revolution erfahren. In Berlin war man, da die Dresdener Konferenzen mißglückt waren, auf den von Desterreich gebilligten Gedanken gekommen, den Bundestag nach Potsdam einzuberusen (zum 25. März). Nach dem Umschwung und Friedrich Wilhelms IV. Proklamation vom 21. März wurde von Wien aus der dem Bundestagspräsidium schon erteilte Besehl, nach Potsdam zu gehen, widerrusen. In der preußischen Proklamation "An mein Volk und die deutsche Kation" heißt est: "Kettung aus dieser doppelten dringenden Gesahr kann nur aus der innigsten Bereinigung der deutschen Fürsten und Völker unter einer Leitung hervorgehen. Ich übernehme heute die Leitung für die Tage der Gesahr. Mein Volk dich Mir mit Vertrauen anschließen. Ich habe heute die alten deutschen Farben angenommen (nach dem Umritt siehe unten 7) und Mich und Mein Volk unter das ehrwürdige Banner des deutschen Keiches gestellt. Preußen geht fortan in Deutschland auf. Als Mittel und gesehliches Organ, um im Verein mit Meinem Bolke zur Kettung und Beruhigung Deutschlands voranzugehen, dietet sich der auf den 2. April bereits einberusene Landtag dar. Ich beabsichtige, in einer unverzüglich näher zu erwägenden Form, den Fürsten und Ständen Deutschlands die Gelegenheit zu eröffnen, mit Organen dieses Landtages zu einer gemeinschaftlichen Verlamben Sersammlung zusammenzutreten. Die auf diese Weise zeitweilig sich bildende deutsche Ständeversammlung wird in gemeinsamer, freier Beratung das Erforderliche in der gemeinsamen inneren und Äußeren Gesahr ohne Verzug vorskehren. Bas heute vor allem not thut, ist: 1. Ausspellus eines allgemeinen deutschen kehren. Was heute vor allem not thut, ist: 1. Aufstellung eines allgemeinen deutschen volkstümlichen Landesheeres; 2. bewaffnete Neutralitätserklärung. Solche vaterländische Rüstung und Erklärung werden Europa Achtung einslößen vor der Seiligsfeit und Unverleglichkeit des Gebietes deutscher Zunge und deutschen Namens. Nur Eintracht und Stärke vermögen heute den Frieden in unserm schönen, durch Sandel

und Gewerbe blühenden Gesamtvaterlande zu erhalten. Gleichzeitig mit den Maßregeln zur Abwendung der augenblicklichen Gefahr wird die deutsche Ständeverfammlung über die Wiedergeburt und Gründung eines neuen Deutschland beraten, eines einigen, nicht einformigen Deutschland, einer Ginheit in der Verschie= benheit, einer Ginheit mit Freiheit. Allgemeine Ginführung wahrer konstitutioneller Berfaffungen, mit Berantwortlichkeit der Minister in allen Einzelstaaten, öffentliche und mundliche Rechtspflege, in Straffachen auf Geschworenengerichte gestütt, gleiche politische und bürgerliche Rechte für alle religiösen Glaubensbekenntnisse und eine wahrhaft volkstümliche freisinnige Berwaltung werden allein solche höhere und innere Einheit zu bewirken und zu befestigen im stande sein." Durch dieses Auftreten sah die österreichische Regierung ihre Hegmonie in Deutschland bedroht; so schwach sie auch selbst war, erging sie sich in deutschen Demonstrationen und erklärte sich in einer Zirkularnote vom 24. März gegen jede einseitige Aenderung der Bundesz verfassung. Durch die Berliner Revolution war Preußens Ansehen auch in Deutschland erschüttert, und als die Vertreter der bei Gagerns Gesandtschaft beteiligten Staaten am 23. März mit dem Minister von Arnim berieten, wollten Baden und Sachsen von bindenden Erklärungen nichts mehr wissen; Württemberg, Darmstadt und Raffau blieben fest, und ein preußisches Rundschreiben vom 27. Marg entwickelt ein dem obigen im wesentlichen gleichlautendes Programm. (Die Vergleichung des Gagernschen Programms bei Sphel I, 134 mit dem der Konferenzen bei Ernst II. I, 271 ergibt, daß letzteres die Ministerverantwortlichkeit nicht erwähnt und auf 100 000 Seelen einen Abgeordneten mahlen läßt.) Statt die Leitung der Bewegung, wie Gagern gehofft, in die Hand zu nehmen, erklärte Friedrich Wilhelm IV., gestränkt durch "den demokratischen Hohn über sein wohlgemeintes Manifest", den beutschen Regierungen, auf Wunsch des Bundestages ständische Deputierte nach

Frankfurt senden zu wollen.

6) In Wien. In Ungarn und den italienischen Provinzen erreichte die Gärung einen hohen Grad, durch Gerüchte über den drohenden Zusammenbruch der Nationalbank genährt. In sturmisch fortreißender Rede forderte Rossuth für Ungarn nationale und konstitutionelle Regierung und die letztere auch für Desterreich. In Wien degann ein Adressenstung und die letztere auch zur Osserreich. In Wesen begann ein Adressenstum auf "Aenderung des Systems"; am Hose, wo der Bruder des Kaisers, Franz Karl und dessen Gemahlin Erzherzogin Sophie, längst der Met-ternichsichen Allmacht überdrüssig, auf Nachgiebigkeit drangen, und in der Regierung war man uneinig. Endlich entschloß sich die Staatskonferenz am 12. März, die Berusung eines ständischen Ausschussischen Stände zusammen; Bolksmengen umlagerten das Haben wurden gehalten, schließlich drang man in den Saal ein, und nun beschlossen die Stände, in corpore sich zum Kaiser zu begeben und die Bunsche des Boltes vorzutragen. Sie wurden empfangen und mit leerer Bertröstung abgefertigt. Inzwischen war es draußen zu einem Zusammenstoß der Menge mit den unter Erzherzog Albrechts Befehl erschienenen Truppen gekommen. Mit dem Rufe: "Fort mit Metternich, fort mit dem Militär!" ftob die Menge aus-cinander; die Burgergarde trat zusammen, der Burgermeister, Burgeroffiziere, der Reftor der Universität eilten in die Hofburg, forderten Ingeständniffe, die Studenten verlangten Baffen. Die Staatstonferenz versprach den Berfammelten Aufhebung der Zensur, und Metternich mit Erzherzog Ludwig wollten eine Verordnung im Nebenzimmer aufsetzen, als auch dort der Ruf: "Abdanken!" erscholl. Würdig legte Metternich seine Nemter nieder und verließ sofort Wien, wo seine Sommerwohnung gestürmt war, und das Land, ebenso Erzherzog Albrecht. (Bis 1851 lebte Metternich in London, Bruffel und auf feinem Schloß Johannisberg als "vielbefragtes Drakel der alten Diplomatie", fehrte nach Wien zurück und stirbt 1859). Nun folgten kaiserliche Berordnungen über Bewaffnung der Studenten, Nationalgarde, Preffreiheit und am 15. März die Zusage, eine Reichsversammlung zu berufen, um die Konftitution des Baterlandes zu beraten. Den Wienern war nur Metternichs Sturz das Zeichen ihres Sieges, denn ein Liberaler wurde nicht ins Ministerium berufen. Es seiche sich aus Graf Kolowrat, Fiquelmont, Taasse, Kübeck und Pillersdorff zussammen, den Oberbefehl in Wien erhielt Fürst Windschaft, ein eingesleischter Aristofrat. — [Wiener Chronik für das Jahr 48, 50. Schuselka, Das Revolutionsjahr, 50. Violand, Soz. G. d. Revolution in Oesterreich, 50. G. Wolf, Aus der Revolutionszeit in Oesterreich. Ungarn 48—49, 85. Zenker, Die Wiener Revolution 1848 in ihren sozialen Voraussetzungen und Beziehungen, 97. Bach, Besch. d. Wiener Revolution i. J. 1848, 98. Sammlung Helfert, Die öfterreichische Revolution d. J. 48 u. 49 in Wort u. Ton, in Bild u. Erz (beschreibender

Katalog der Sammlung), 98.]

In Berlin. Der erste Schlag, der den König traf, war der Abfall Neuenburgs und besseinigung mit der Schweiz, gegen die er protestierte. In der Rheinprovinz und in Westfalen, in Ostpreußen und Schlessen herrschte starte Erzegung, und in Berlin selbst fanden etwa seit dem 2. März stürmische Versammslungen im Tiergarten statt. Bald kam es zu Zusammenstößen mit Polizei und Militär, und von allen Seiten strömten fremde Agitatoren dort zusammen. Am 6. Marz entließ der Rönig die vereinigten Ausschüffe und verkundete dabei die Uebertragung der ihnen zugebilligten Periodizität auf den vereinigten Landtag. Am 8. Mary versprach ber König bedingte Preffreiheit; am 14. überreichte eine Deputation der Stadtverordneten eine Adresse, die neben andern Bunschen "schleunige Einberufung des vereinigten Landtags" verlangte; ein Patent vom gleichen Tage berief ihn auf den 27. April. Der späte Termin war gewählt worden, weil am 25. März der deutsche Fürstenkongreß (f. o. 1.) in Dresden zusammentreten sollte, und man erst dessen Ergebnisse abwarten wollte, aber alle bisherigen Zugeständnisse reichten nicht mehr aus, um die Erregung zu bemeistern. Auf der einen Seite von dem preußischen Bundestagsgesandten Gr. Dönhoff, der Preußen durch Vorgehen im konstitutionellen Sinne an die Spize Deutschlands zu bringen hoffte, gedrängt, auf der andern vom Minister Bodelschwingh immer wieder auf die Notwendigkeit dazu hingewiesen, hatte der König so um den 9. März herum sich mit der Fdee vertraut gemacht, daß eine Konstitution nicht zu umgehen sei [Koser, Friedrich Wilhelm IV. am Vorabend der Märzrevolution, H. Z., 83], obgleich seine Antwort

an die Deputation vom 14. noch ausweichend lautete.

Am 15. erschienen die ersten Bersuche im Barrikadenbau, am 16. stieg auf die Nachrichten aus Wien die Erregung, die Truppen mußten zur Räumung der Straßen von der Waffe Gebrauch machen. Um Blutvergießen zu verhindern, entsichloß sich der König zum Entgegenkommen. Um 17. herrschte Rube, aber für den 18. wurde der Ausbruch befürchtet. Am Abend des 17. fand eine Ministersitzung statt unter Teilnahme des Prinzen von Preußen. Der Minister des Innern E. von Bodelschwingh, der schon am 8. vergeblich den Erlaß eines Prefigesetes beantragt hatte, entwarf das Patent, das am 18. erschien, das Gagernsche Programm wiederholte (Bundesstaat statt Staatenbund, Konstitution, deutsche Wehrverfassung und holte (Bundesstaat statt Staatenbund, Konstitution, deutsche Wehrversaljung und Flotte 2c.) und den Vereinigten Landtag auf den 2. April berief. Am gleichen Tage empfing der König eine rheinische Deputation und eine solche der Berliner Gesmeindebehörden, die Entlassung des Ministeriums, freisinnige Versassung, Abzug des Militärs und Bewassnung der Bürgerschaft forderte und beruhigende Jusicherungen erhielt. Bodelschwingh wiederholte sein Entlassungsgesuch, das er schon am 12. und am 15. ausgesprochen, weil er es für nötig hielt, daß neue Männer das neue System durchführten, und Graf Arnim-Vogsenburg wird mit der Neubildung beaustreach. Aus Santenies der Laufung und Vörsassung und Vörsassung und Vörsassung und Kall des Schlaft beauftragt. Auf die Renntnis der Konzessionen umdrängte das Bolk das Schloß, der freudig erregt, bald aber schlug die Stimmung um, und man rief nach Abzug des Militärs und bedrängte es, als auf Befehl des Königs der Blat vor dem Schlosse geräumt werden sollte. Durch Jufall sielen bei diesem Drängen zwei Schüsse, ohne jemanden zu tressen; das Volk aber schrie Verrat, fürmte auseinander, und bald erhoben sich allerorten Barrikaden, und von Nachmittag 4 Uhr dis nach Wittenscht dauerte der Stressensams Kanerel von Krittwich besehligte die Trungen Mitternacht dauerte der Straßenkampf. General von Prittwiz befehligte die Truppensmacht von 14000 Mann und besetzte einen Kreis von etwa 3 Kilometern um das Schloß nach hartem Kampse. Im Schloß herrscht vollständige Verwirrung; Depustationen kommen und gehen; der König, bald apathisch, bald bitterlich weinend, ist zu keinem Entschluß zu bringen; Georg von Vincke, der am Abend empfangen wird, rät zur Nachgiebigkeit; endlich besiehlt der König, den Kampf einzustellen und die Position zu behaupten, und entwirft eigenhändig die Proklamation "An meine lieben Berliner", in der er den Hergang schildert und die Bewohner auffordert: "Kehrt zum Frieden zurück, räumt die Barrkaden, die noch stehen, hinweg, und entsendet an Mich Männer, voll des echten Berliner Geistes, mit Worten, wie sie sich Eurem Könige gegenüber geziemen, und Ich gebe Guch mein königliches Wort, daß alle Straßen und Pläte sogleich von den Truppen geräumt werden sollen und die mili= tärische Besatzung nur auf die notwendigen Gebäude, des Schlosses, des Zeughauses und weniger anderer, und auch da nur auf kurze Zeit, beschränkt werden wird." Am 19. erschienen wieder Bürgerdeputationen, welche, wozu auch Vinde geraten hatte, den Abzug der Truppen und ihre Ersetzung durch bewaffnete Burger forderten. Die

Generale, vor allen Nahmer, wollten mit diefer Magregel nur allmählich vorgeben, ba scheint ber Ginfluß des hofpredigers Strauß den Konig umgestimmt ju haben. Bei einer neuen Beratung trat Arnim fur den fofortigen und bedingungslosen Abzug ein, Bodelschwingh wollte gemäß der Proklamation dies erst nach Räumung der Barrikaden zulassen. In seinem Sinne wurde entschieden. Da erschien eine neue Deputation mit der Nachricht, drei Barrikaden wären schon beseitigt. Der König zog sich mit Arnin und Bobelschwingh in sein Kabinett zurück — was hier vorging, bleibt verborgen. Jedenfalls erschien Bodelschwingh mit dem Besehl des Königs, die Truppen sollten zurückgezogen, nur Schloß, Zeughaus und andere öffentliche Gebäude sollten besetzt bleiben. Der Prinz von Preußen erhob heftigen Widerspruch, Prittwiz erklärt, er müsse die Truppen dann in ihre Quartiere abzücken lassen, dadurch wären sie ohne Verbindung miteinander den Gegnern preiße gegeben. Beide eilen zum Könige, der jett faffungslos erklärt, das habe er nicht besohlen, es folle gemäß der Proklamation versahren werden. Aber es war zu spät; der ursprüngliche Besehl war an die Truppen abgegangen, und sie stellten sich um das Schloß auf. Dort war ihr Berbleiben unmöglich, da sie, von der höhnenden Menge umdrängt, zu neuem Angriff hätten schreiten mussen, da sie ermüdet und ohne Nahrungsmittel waren, und so besahl Prittwiz den Abmarsch in die Kasernen; später verlassen sie Stadt, da sie dort vereinzelt und bedroht waren. [So stellt sich der Verlauf nach den Untersuchungen von Sybel, Vorträge und Abhandlungen, h. v. Barrentrapp, 97, vorher H. 3., 63, und Busch, Die Berliner Marztage von 1848, 99. Prittwig hat immer bestritten, den Befehl jum Abzug gegeben zu haben, andere Aeußerungen von Offizieren fteben dem gegenüber. Abzug gegeben zu haben, andere Aeußerungen von Oppzieren stehen vem gegenwer. Fürst Bismarck (Poschinger, Fürst B. und die Parlamentarier, I, 247 f., und Gedanken und Erinnerungen, I, 30) hält daran fest, daß Bodelschwingh der Urheber war; das bestreitet aufs heftigste F. v. Bodelschwingh (Betrachtungen eines Patrioten über Vismarck und seine Zeit, 99) und v. Die st (Meine Erlebnisse im J. 1848 und die Stellung des Staatsministers v. Bodelschwingh vor und an dem 18. März 1848, 98). Hält man aber mit Sybel den Vesell zum Abzug von den Barrikaden und dem vom Schlosse auseinander, so wird die Entscheidung der Frage einsacher. Den ersten brachte Bodelschwingh aus dem Kabinett, wobei es unklar bleibt ah er seine frühere energische Meinung geändert und welche Kolle Gr. Arnim bleibt, ob er seine frühere energische Meinung geandert und welche Rolle Gr. Arnim bei der Beratung gespielt hat; den zweiten hat offenbar Prittwig aus obigen Ruckfichten erteilt.] Auf die Nachricht vom Abzug der Truppen herrichte großer Jubel, nur gegen den Prinzen von Preußen, dem grundlog die Schuld am Blutvergießen gegeben wurde, richtete sich die But, und er wurde vom Könige nach England gefandt.

Der König hatte am 19. die Absicht, Berlin zu verlassen, aber die Ereignisse hinderten ihn daran. Am Bormittag des 19. wurden die Leichen der auf den Barrikaden Gefallenen in den Schloßhof getragen und König und Königin zum Erscheinen vor denselben gezwungen. In das neugebildete Ministerium, dessen Borsib dald darauf (29. März) der Führer der rheinischen Liberalen, Ludolf Camphausen, übernahm, wurden Alfred von Auerswald, Graf Schwerin (siehe § 172, 10) berusen und Frh. Heinrich von Arnim übernahm das Auswärtige. Am 20. erließ der König eine Amnestie politischer Berbrechen. Auf Arnims Rat, die Ausmertsamteit des Bolkes von den innerpreußischen auf die deutschen Angelegenheiten abzulenken, unternahm er, von Prinzen, Generalen, Ministern und Bürgern begleitet, mit den deutschen Farben geschmückt, einen Umritt in der Stadt, stürmisch begrüßt, und herach zur Bürgerwehr, zu den Prosessionen, zu den Stadtverordneten schwungvolle Worte, so: "Ich trage die Farben, die nicht mein sind. Aber ich will damit nichts usurpieren, ich will keine Krone, keine Herrschaft, ich will Deutschlands Freiheit, Deutschlands Einheit, ich will Ordnung, das schwöre ich zu Gott." Um Abend erschien die Proslamation: "Un mein Bolt und die deutsche Nation" (siehe oben 5). Das seierliche Begräbnis der Märzgesalenen am 22. schloß die stürmischen Tage sürserste. Die infolge der Amnestie aus den Gefängnissen entlassenen Polen organissierten jetzt einen Ausstand unter Mieroslawskis Führung. Eine Deputation, an deren Spize Erzbischof Przyluski stand, erhielt am 14. die Zusage einer nationalen Reorganisation durch eine Kommission aus beiden Nationalitäten. Die Polen aber, die ossen Heersganisation durch eine Kommission aus beiden Nationalitäten. Die Polen aber, die ossen schwerzen der Regierung in Posen, und dies um so leichter, als der Kommissios der Regierung das ber Regierung das erstrebten, bemächtigten sich vollständig der Regierung das ber Beschwerden der Deutschen in der Arvovinz die von ihnen bewohnten

Rreise von der Neuordnung ausnahm und sie dem deutschen Bunde anschloß, erklärten die Polen dies für die siebente Teilung und begannen unter gräßlichen Graufamkeiten gegen Deutsche und Juden den Kampf, in dem Mierostawski sogar einen kleinen Sieg bei Miloslaw über eine schlecht befehligte Truppe gewann. Erst im Mai, als General von Pfuel, mit diktatorischer Gewalt ausgestattet, in Posen erschien, wurde energisch gegen die Insurgenten vorgegangen und, nachdem Mierosslawski sich ergeben hatte, der Ausstand beendet. Die bäuerliche Bevölkerung hatte lawsti sich ergeben hatte, der Aufstand beendet. Die bäuerliche Bevölkerung hatte sich ohnedies nur gezwungen daran beteiligt; die Reorganisation unterblieb natürlich. — [Knorr, Juncker v. Conreut, siehe oben § 172, 11. B. Fischer, Erinner rungen an den polnischen Aufstand, 48, 99. Ueber die Märztage in Berlin, Wolfst. Berliner Revolutionschronik, 3 Bde., 49—54, gekürzter Nachdruck, 98. Stahr, Preußische Kevolution, 2 Bde., 51. Gneist, Berliner Justände, 49. Die Berliner Märztage vom militärischen Standpunkt aus, 50. v. Arnim=Boyhenburg, Bemerkungen zur vorigen Schrift, 50. Die Memoiren= und Zeitschriftenlitteratur verzeichnet Busch: Die Berliner Märztage, 91, dazu Forschungen z. brandenb. u. preuß. Geschichte, 13; (Buchholh) Berzeichnis der Friedländerschen Sammlung zur Geschichte der Bewegung von 1848, 97.

#### Borparlament und Nationalversammlung bis zur Raiserwahl.

Litteratur. Stenogr. Berichte über die Berh. der ersten konstit. Nationalvers. zu Franksurt a. M., hg. von Wigard, 9 Bde., 48, 49. Berhandl. des Berfassungsausschussen, h. von Dronsen, 49. Beneden, Die Wage. Deutsche Reichsschau, 48 f. Raumer, Briese aus Franksurt und Paris, 2 Teile, 48—49. Haym, Die deutsche Nationalvers., 3. Abt., 48—50. Dunker, Zur Gesch. der deutsch. Reichsvers., 49. Laube, Das erste deutsche Parlament, 49. Wurm, Diplomatie, Parlament und deutscher Bundesstaat, 49. Heller, Brustbilder aus der Paulstirche, 49. Jürgens, Jur Gesch. des deutschen Berfassungswerkes, 3 Bde., 50—57. Bogel, Studien zur Gesch. des Franks. Parl., 81. Biedermann, Grinnerungen aus der Paulstirche, 49. Derselbe, Hit. Laschend, Jahrg. 77. Dersselbe, Mein Leben und ein Stück Zeitgeschichte, 88. Kenscher, Grinnerungen, 84. Beseler, Erlebtes und Erstrebtes, 84. Wichmann, Erinnerungen aus der Paulstirche, 49. Derselbe, Michmann, Erinnerungen aus der Baulstirche, 88. Fröbel, Ein Lebenslauf, I, 90. Knorr, Das erste deutsche Parlament und die Wehrfrage, 87. Briese von Mathy und Basserste deutsche Parlament und die Wehrfrage, 87. Briese von Mathy und Bassermann an Beckerath, Deutsche Kevue, VII. Dechelhäuser, Erinn. a. d. J. 1848—50, 92. Kümelin, Aus der Paulstirche. Berichte an den Schwäbischen Mertur h. v. Schäfer, 92. Binding, Der Bersuch der Reichsgründung durch die Paulstirche, 1848, 49, 92. Binding, Der Versuch der Reichsgründung durch die Paulsfirche, 1848, 49, 92. Briefe von E. M. Urndt aus der Paulsfirche. Deutsche Rundschau, Bd. 94. Delsner, Die wirtschafts- und sozialpolitischen Berhandlungen des Parlaments in der Paulskirche, B. J. 87.

Im Vorparlament 1), das am 31. März in der Paulskirche zu Frankfurt zusammentrat, konnten die Differenzen zwischen Konstitutionellen und Republikanern nur überbrückt werden, indem man die Verfassungsfrage der künftigen Versammlung überließ. Die letzteren unternahmen unter Heckers Führung einen rasch niedergeworsenen Putsch <sup>2</sup>). Der Bundestag <sup>3</sup>) folgte allen Beschlüssen, verzögerte aber die Annahme des Versassungsentwurses <sup>4</sup>) der 17 Vertrauensmänner (siehe § 175, 2), so daß der Versammlung keine Regierungsvorlage gemacht wurde. Am 18. Mai wurde das Frankfurter Parlament b eröffnet, Heinrich v. Gagern zum Präsidenten gewählt und die Sitzung mit einer Ovation für Arndt begonnen. Die wichtigste Frage war die Gründung einer provisorischen Exekutive; Gagerns "fühner Griff" bewirkte die Einsetzung eines Reichsverwesers in der Person des Erzherzogs Johann, der am 12. Juli in Frankfurt eintraf. Am 9. August war sein Ministerium definitiv gebildet, nachdem Ludolf Camp-hausen abgelehnt hatte: Fürst v. Leiningen Vorsitz, Schmerling (Desterreich)

Inneres, Peucker (Preußen) Krieg, Heckscher (Hamburg) Aeußeres, Mohl (Baden) Justiz, Beckerath (Krefeld) Finanzen, Duckwitz (Bremen) Handel. Eine wirkliche Regierungsgewalt sehlte der Zentralbehörde, obgleich der Bundestag vor seinem Auseinandergehen dem Reichsverweser die Auseübung seiner Rechte und Pflichten übertrug, er also auch als Beaustragter jenes erschien. Nach Annahme mehrerer Anträge sygning die Versammlung an die Beratung der Verfassung, von der zuerst die Grundrechte dagesondert wurden; sie wurde durch die Verhandlungen über den Waffenstillstand von Malmö (siehe unten § 180), die daran anknüpsende Ministerstriss und den Septemberausstand unterbrochen. Als man dann an die eigentliche Versassungs) heranging, trat die Frage nach der Stellung Desterreichs drängend vor d. Die Niederwerfung der Revolution (siehe unten § 178) hatte dort einen Umschwung der inneren Politik herbeigeführt, der auch im Programm von Kremsier der inneren Politik herbeigeführt, der auch im Programm von Kremsier der und "Kleindeutschen" liesen resultatlose Unterhandlungen der Regierungen von Preußen übertragen wurde.

1) Das Borparlament hatte über 500 Mitglieder, darunter 141 Preußen und mur 2 Desterreicher; zum Prässdenten wurde der Heidelberger Prossesson Andidaten Robert Blum gewählt, der neben Dahlmann, Isstein, Sylvester Fordan Vizeprässdern wurde. Der Siebener-Aussschüß legte Gagerns Programm als Grundlage der Berhandlungen vor, dem Struve den Antrag auf sofortige Erstärung der deutschen Republik entgegenssellte; man einigte sich vortäusig, von beiden abzusehen. Dem Borschlag der Siebener, einen Ausschüß vom 50 zur Aussiührung der Beschlüsse zurückzulassen mit der Besugnis, im Notfalle die Versammlung wiederzuberusen, setzte Hecker die Permanenzerklärung entgegen; doch wurde auf Gagerns Einwirkung der erste angenommen. Um setzten Tage, 4. April, wurde die Bahlen dazu vollzogen: sür Desterreich wurden sechs Site freigehalten, von den Demokraten wurden Blum, Jacobn, H. Simon u. a., aber nicht Hecker und Struve hineingemählt. Weitere Beschlüssse waren. Schleswig, Ost und Westpreußen ind in den Bund auszunehmen (die Bestimmung für Posen vorbehalten, dagegen die Teilung Posens für "schmachvolles Unrecht", zur Weiederherstellung mitzuwirken für "die beitige Pslicht des deutschen Bolkes" erklärt); die Wahlen haben aus Grundder letzten Bundesmatrisel, für ze 50000 Seesen 1 Vertreter, statzusinden, zeber vollsährige selbstämdige Staatsangehörige ist wahlberechtigt, der Vertreter braucht nicht dem Staate anzugehören, die politischen Flüchtlinge, die zurücksehren und Staatsbürgerrecht wieder antreten, sind wahlberechtigt, wer Vertreter braucht nicht dem Staate anzugehören, die politischen Früchtlinge, die zurücksehren und Staatsbürgerrecht wieder antreten, sind wahlberechtigt, wer Vertreter braucht nicht dem Staate anzugehören, die politischen Früchtlinge, die zurücksehren und Staatsbürgerrecht wieder antreten, sind wahlberechtigt, der Vertreter Staucht nicht dem verdientlichen; die Verdammlung verlangt, das der Vundestag sied von den verssessen und die Manner, die deran mitzgewirt, aus seinen Schose entserne. Schließlich empfah

Fünfziger-Ausschuß zc.), 48.]

Deckers Kutsch. Hecker rief am 12. April von Konstanz aus zu den Waffen, während der Führer der badischen Republikaner, Fickler, auf Mathys Veranlassung verhaftet wurde. Die Warnungen des Fünfzigerausschusses waren vergeblich, und so wurde die badische Regierung in erster Reihe vom Bundestag mit Unterwerfung des Ausschafts beauftraat, auch hessische und württembergische Truppen kamen dazu.

Sie murden von General Friedrich von Gagern, bem alteften der drei Bruder, ber furz vorher aus niederländischen in badische Dienste getreten mar, um der Sache der deutschen Ginigkeit zu nuben, befehligt. Bei Kandern traf er mit Hecker zu= sammen und suchte in einer Unterredung, um Blutvergießen zu verhindern, jenen zur Niederlegung der Waffen zu bewegen. Bergeblich. Zu seinen Truppen zurückgekehrt, wurde er noch vor Beginn des eigentlichen Kampfes zu Tode getroffen (20. April). Heckers Schar wurde rasch zerstreut, ihr Führer entkam nach Basel; ebenso wurde Strupes Freischar bei Steinen auseinandergejagt, er selbst kloh. Bewaffnete Bauern, die am 22. Freiburg befett hatten, murden zwei Tage darauf überwältigt; Herwegh kam mit einer internationalen Flüchtlingsschar aus Frankreich herbei; sie wurde von einer Kompanie Württemberger gesprengt, der Dichter in wenig rühmlicher Beise durch seine Gattin gerettet. Auch anderwärts wurden die Unruhen bald unterdrückt. Die ganze Erhebung fand selbstt in republikanischen Kreisen scharfe Verurteilung. — [Heder, Die Erhebung des Volkes in Vaden für die deutsche Republik, Frührt 1848, 48. Gagern, Das Leben des Generals von Gagern, 3 Bde., 56-57. Das Gefecht bei Kandern und der Tod des Generals von Gagern, 48.]

3) Bundesingsbeschlüsse. Um Tage vor Eröffnung des Borparlaments (29. März) beschloß der Bundestag, die Regierungen aufzufordern, "auf verfassungsmäßig bestehendem oder sofort einzuführendem Wege Wahlen von Nationalvertretern anzuordnen, um zwischen den Regierungen und dem Bolfe das deutsche Verfassungswerk ordnen, um zwischen den Regierungen und dem Volke das deutsche Verzasungswert zu stande zu bringen" unter Zugrundelegung der Bundesmatrikel auf 70000 Seelen einen Vertreter. Um 7. April wurde der Beschlüß auf Grund der Beschlüsse des Vorparlaments dahin abgeändert, daß auf je 50000 Seelen ein Vertreter 2c. siehe die Beschlüsse oben 1) gewählt werden. Auch in Preußen und Sachsen änderte man die schon erlassenen Bahlordnungen in diesem Sinne. Um 2. April wurden "die seit dem Jahre 1819 erlassenen sogen. Ausnahmegesetze" aufgehoben, und die daran beteiligten Gesandten lassen sich abrusen. Durch Beschlüsse vom 11. und 22. April und 2. Mai werden die Provinz Preußen und Teile von Posen in den Bund aufgenommen, am 26. April die Nationalversammlung auf den 18. Mai berreten

berufen.

4) Der Verfassungsentwurf der 17 und andere Entwürfe. Der Entwurf stammt im wesentlichen von Dahlmann und Albrecht. Ein herrliches, die maßvolle Tendenz des Ganzen darlegendes Vorwort leitet ihn ein. Artikel 1 Grundlagen: die zum bisherigen Deutschen Bunde gehörigen Länder mit Einschluß der neuerdings aufgenommenen preußischen Provinzen und des Herzogtums Schleswig bilden fortan ein Reich (Bundesstaat). Artifel 2 Bedeutung des Reiches, 3 Verfassung, 4 Grunds rechte des deutschen Volkes, 5 Gewähr des Reichsgrundgesetzes. Gin erbliches Kaisertum mit verantwortlichen Ministern, ein Oberhaus, gebildet aus den regieren= den Fürsten und 161 durch die Rammern gewählten Reichsräten, ein aus allgemein gleichem Stimmrecht hervorgehendes Unterhaus; zum Reich gehören Kriegswesen, Diplomatie, Handelse, Zolle, Berkehrswesen; ein Zollgebiet, ein Bundesheer, dessen Offiziere der Kaiser ernennt, der auch über Garnisonsorte und Festungen verfügt. Der ganze Entwurf hatte das preußische Kaisertum zur Voraussetzung. Die meisten Bestimmungen kehren in der Reichsverfassung (siehe unten 8) wieder. — Der Ent= wurf wurde 26. April dem Bundestag überreicht, sein Revisionsausschuß beantragte am 4. Mai Einholung von Instruktionen, und der hessische Gesandte von Lepel entwarf ein Promemoria, das den Regierungen riet, in der Versammlung Männer zu suchen, die in ihrem Sinne wirkten. Durch Indiskretion veröffentlicht, erregte es große Entrüstung; Dahlmanns Entwurf war in der Kommission begraben. Zwar erregte er die beifälligste Beurteilung des Prinzen von Kerusen, der sich gegen die knätere Beichkarrfassung entschieden gusturgen Weres an Irhr von Stillsried nam spiere Reichsversassung entschieden aussprach [Brief an Frhr. von Stillfried vom 26. Mai 1849 bei Stillfried u. Rugler, Die Hohenzollern und das deutsche Baterland, 3. Aufl., 84], aber der König hatte schon (18. April) Metternich versprochen, für Desterreich die Kaiserwürde zu erstreben, für sich das Reichserzseldeherrnamt und hielt an diesem Gedanken fest auch Dahlmann gegenüber, ebenso wie dem Prinzgemahl von England Albert, der ebensalls einen Bersassungsenntuurf gestingen von England auflert, der ebensalls einen Bersassungsenntuurf gestingen und Schonzeich aber Schonzeich aber Schonzeich wählt. liefert: einen Fürstentag, der auf Lebenszeit oder Jahre einen Kaiser wählt, der Reichstag aus der Ständewahl, Reichsgericht zugleich Bundesschiedsamt, ein Kriegsrat aus Generalen und im Krieg ein Bundesfeldherr; Minister des Aeußeren und Borsitzende einer Handelskammer und Kriegsrates 2c. [Dieser Entwurf und die Aritif des Königs querft gedruckt in "Zum Berftandnis der deutschen Frage", 67,

das nach Angabe bes Grafen Bigthum (London, Gastein und Sadowa, S. 22) vom württembergischen Minister Barnbüler inspiriert, vom hanseatischen Ministerresidenten Schleiden verfast sein soll; jest auch bei Ernst II. I, 273 und bei Bigthum a. a. D. 393; der Brief des Königs an Dahlmann bei Springer II, 226] Die bayerische Regierung verwarf Dahlmanns Entwurf und arbeitete einen folchen aus. Ein Direktorium, das alle fechs Jahre im festen Turnus unter allen Reichsfürsten wechselt, fehr geringe Kompetenzen für dasselbe. — Pläne, neben dem Karlament eine Bertretung der Regierungen bei den Berfaffungsberatungen zu schaffen, schlugen fehl. Die Bahlen wurden vollzogen, auch in Desterreich, deffen Regierung von vornherein erklärte, an ihrer Stellung zum deutschen Staatenbunde nicht rutteln zu laffen.

5) Das Frantfurter Barlament. Die deutsche konstituierende Nationalversamm= lung zu Frankfurt a. M. (später nannte sie sich die deutsche verfassunggebende Reichsversammlung) umschloß in ihren fast 600 Mitgliedern die besten und begabtesten Männer des Volkes. Die Parteigruppierung war nie eine abgeschlossene und deshalb schwer zu sixieren. Die Rechte zersiel in eine protestantische Seite (Café Milani, später Englischer Host: von Bincke, Graf Schwerin) und eine katholische (Steinernes Haus: Radowit, Fürst Lichnowsky, Lassaulr, Döllinger); die Linke tagte im Deutschen Hof (Robert Blum) und die Radikalsten (K. Bogt, Ruge) im Donners berg; das Zentrum teilte fich in ein rechtes, die ftartste und ausschlaggebenofte Bartei (Rafino: Urnot, Dahlmann, Dunder, Dronfen, Jatob Grimm, Simfon, Baig, Welcker, Baffermann, Beseler, Mathy, Mevissen, Beckerath u. a. "die Professoren» partei", vom Kasino trennt sich Ansang September nach links der Landsberg: B. Jordan 2c.) und ein linkes (Bürttemberger Hof: Mittermaier, Giskra, Gumbrecht, Stremagr, von bem fich nach rechts ber Augsburger Sof trennte: R. v. Mohl, Rieffer, Biedermann u. a.), dazu traten noch zwei Fraktionen gemäßigter Republikaner: Westendhall: Raveaux, Vischer, Veneden und zeitweise Nürnberger Hof: Kolb-Speyer, Löwe-Kalbe. — Gagern eröffnete mit schwungvoller Rede: "Wir sollen schaffen eine Versassung für Deutschland, für das gesamte Reich. Der Beruf und die Vollmacht zu dieser Schaffung, sie liegen in der Souveränität des Volkes." Sitzungen waren äußerst stürmisch, die Geschäftsordnung mangelhaft und nur Gagerns Energie und Geschicklichkeit gelang es, die Stürme zu beschwören. Die Majorität mar monarchisch, wie sich bald bei der Frage der provisorischen Zentralgewalt zeigte, indem die radikalen Forderungen nach einem "Vollziehungsausschuß" oder einem Präsidenten bald beseitigt waren. Die Frage lag: Triumvirat oder Reichsverwefer? Ernennung durch die Versammlung allein oder durch Vereinbarung mit den Fürsten? Am 3. Juni wurde zur Beratung dieser Fragen ein Ausschuß eingesetzt. Von der preußischen Spize war sast gar keine Rede, man neigte zum Direktorium der drei und in Besprechungen Gagerns (seit 28. Mai) mit den Gesandten Desterreichs, Preußens und Bayerns, mit Bassermann und Beckerath verständigte man sich auf Erzherzog Johann, Prinz Wilhelm von Preußen, Prinz Karl von Bayern (Dheime ihrer Souverane), oder wenn keine Prinzen, Minister Bessen-berg von Desterreich, Camphausen von Preußen und Armansperg von Bayern oder Mathy von Baden. Um 19 Juni wurde der Ausschußbericht, von Dahlmann verfaßt, verlesen: dem Ausschuß hatten 16 Anträge vorgelegen, 33 kamen dazu, 189 Redner hatten sich gemeldet. Der Bericht schlug Direktorium von drei Mitgliedern, welche die Regierungen bezeichnen, die Versammlung bestätigt, vor; die Minister sind verantwortlich, das Direktorium erhielt Crekutive, Oberleitung des Heeres, völkerrechtliche und handelspolitische Bertretung; an dem Verfassungswerke teinen Anteil, zu Krieg und Frieden Zustimmung der Bersammlung nötig. Sagern aber hatte sich inzwischen entschlossen, für ein Oberhaupt einzutreten und zu wirken, auch in der Bersammlung neigte die Majorität dahin. Tagelang tobte der Redestampf, am 23. erklärte Dahlmann sich namens des Ausschuffes für einen Keichsterweser, am folgenden Tage sprach Gagern: "Jch thue einen kühnen Griff und sage Ihnen, wir muffen die Bentralgewalt selbst schaffen." Er schlug vor, eine hochstehende Berson zu mahlen, um den Regierungen die Verlegenheit der Bahl zu nehmen. Noch zwei Tage wurde gestritten; am 28. wurde das Geset über die provisorische Zentralgewalt mit 403 gegen 135 Stimmen angenommen und am 29. Grzherzog Johann (siehe oben § 173, 3, Schlossar, D. Revue, 22) zum Reichs= verweser mit benjenigen Rechten, die oben dem Direktorium zugesprochen sind, ermahlt. Für ihn ftimmten 436 Mitglieder, 52 für Gagern, 32 für Igftein, 1 für Erzherzog Stephan, 27 enthielten sich der Bahl. Die Regierungen erkannten ihn an, Sannover allerdings mit ber Erflärung, es werde feine Reichsverfaffung an-

nehmen, die nicht die Selbständigkeit der Ginzelstaaten verburge, und Bayern zögernd und spät. Für den 6. August wurde durch Verfügung des Reichstriegsministers eine Huldigung der gesamten Bundesarmee für den Reichsverweser und Anlegen eine Huldigung der gesamten Bundesarmee für den Keichsverweser und Anlegen der deutschen Kokarde besohlen. Die Kleinstaaten thaten es, in Desterreich untersblieb es und in Preußen sprach ein Armeebesehl (29. Juli) das Vertrauen aus, daß, wenn die Truppen auf königlichen Besehl sich dem Keichsverweser unterzuordnen haben, sie den Ruhm preußischer Tapferkeit bewahren werden. Die eigentliche Huldigung ersolgte nicht, und die Zentralgewalt hatte keine Macht sie zu erzwingen. Beim Kölner Dombausest trasen übrigens Friedrich Wilhelm IV. und Erzherzog Johann freundschaftlich zusammen, und ersterer sagte zu Gagern die bedeutungsvollen Worte: "Vergessen Sie nicht, daß es in Deutschland noch Fürsten gibt, und

vollen Worte: "Bergessen Sie nicht, daß es in Deutschland noch Fürsten gibt, und daß ich einer von ihnen bin."

6) Die Grundrechte. Um 14. Juni wurden sechs Millionen Thaler zur Flottengründung bewilligt, am 15. Juli die Berdoppelung des Bundesheeres beschlossen. Die Grundrechte, nach dreimonatlichen Debatten am 21. Dezember als Gesetz verstündet, umfassen 9 Artikel und 50 Paragraphen; dazu ein Einsührungsgesetz vom 27. Dezember in 8 Artikeln. Sie bestimmen Reichsbürgerrecht für jeden Deutschen, Freizügigkeit, Gewerbesreiheit, Gleichheit vor dem Gesetz, Auswanderungsfreiheit, Aufhedung aller Standesunterschiede, Abschaffung von Titeln ohne Amt, Wehrpslicht für alle; Schutz vor willkürlicher Verhaftung; Abschaffung der Todesstrafe; Bedingungen, unter denen Hausschung und Beschlagnahme von Briesen gestattet sind, Preischielt, Glaubense und Gewissenscheit, bürgerlicher Gid und Zivilehe, Freisheit der Lehre, Staatsschule, Versammlungs und Vereinsrecht, Unverlezischeit des Eigentums, Aussehung oder Ablösung von Privilegien und Gemitionen, Unabhängigsteit der Gerichte, öffentliches Versahren und Schwurgericht. Dazu kamen durch keit der Gerichte, öffentliches Verfahren und Schwurgericht. Dazu kamen durch die Verfassung (siehe unten Nr. 9) Petitions- und Beschwerderecht, gerechte Besteuerung, Selbstverwaltung der Gemeinden, konstitutionelle Verfassungen mit Ministerverantwortlichkeit ze., den nicht deutsch redenden Völkern Deutschlands Ges

währ ihrer volkstümlichen Entwickelung, Schut in der Fremde.

7) Der Septemberaufstand. Die Parteigegenfätze waren durch die Polendebatte vom 25. Juli, die zwar zur Zulassung der Posener Abgeordneten führte, aber die von der Linken gewünschte Brandmarkung der Teilungen Polens nicht brachte, durch die vom 7. August über Amnestierung der an Heckers Butsch Beteiligten und über Anerkennung von Heckers Wahl und Genehmigung seines Eintritts ins Parlament, die abgelehnt wurden, aufs äußerste zugespitzt; die Republikaner rüften, und ein Kongreß derselben zu Altenburg beschließt Auflösung der Nationalversammlung und Proklamierung der Republik. In der Pfalz, in Thüringen gärte es, in Berlin, in Schlessen waren Unruhen von neuem ausgebrochen, die Geschäftsthätigkeit stockte und die Not der niederen Klassen stieg, alles schien auf einen Ausbruch zu deuten, als nach Franksurt die Nachricht vom Abschluß des Malmöer Wassenuch zu deuten, als nach Franksurt die Nachricht vom Abschluß des Malmöer Wassenstellstandes (26. August) kam (siehe unten § 180). Unter Dahlmanns Führung beschloß das Parlament (5. September) mit 17 Stimmen Majorität die Sistierung aller zur Aussührung desselben nötigen Schritte, und das Reichsministerium, das sich dagegen Ausführung desselben nötigen Schritte, und das Reichsministerium, das sich dagegen erklärt hatte, legte sein Amt nieder. Weder Dahlmann noch Herrmann aus München vermochten ein neues zu bilden und so kehrte das alte, nach Ausscheiden Leiningens, unter Schwerlings Vorsitz wieder. Indes erkannte man bei ruhiger Ueberlegung die Unmöglichkeit, Preußen zur Kücknahme des Vertrages zu zwingen, und als am 14. September die Haupfrage zur Debatte stand, ob der Vertrag durch die Reichsgewalt genehmigt werden sollte, beharrte zwar der mit Vorderatung betraute Ausschuß bei der Ablehnung, die Majorität aber erklärte sich dasür (16. September). Am 17. sand eine republikanische Volksversammlung statt, in der jene Mehrheit als Verräter gebrandmarkt wurden. Alls am folgenden Tage der Versuch der Menge, in die Paulskirche zu dringen, durch herbeigerusenes Militär verhindert wurde, ersoben sich Varrikaden, während vor der Stadt die Abgeordneten H. von Auersmald und Kürst Lichnowsky grauenvoll ermordet wurden. Der Ausstand wurde noch an und Fürst Lichnowsky grauenvoll ermordet wurden. Der Aufstand wurde noch an demfelben Tage niedergeschlagen und dadurch weitere Versuche der Revolutionäre im Lande im Keime erstickt. "Das Ansehen der Nationalversammlung hatte durch die Septembertage eine unersetzliche Schädigung erlitten... Roch stand sie aufrecht und es gab niemand, der ihren Beschluffen nicht Beachtung geschenkt hatte. lich aber war es geworden, daß die über Deutschlands Zukunft entscheidende Kraft nur noch zum kleineren Teile der Paulskirche gehörte" [Sybel].

8) Die Berfaffung. Am 19. Oktober begann die Beratung auf Grund einer

Ausschußvorlage, die in die Abschnitte I das Reich, II die Reichsgewalt. III das Reichsoberhaupt, IV der Reichstag, V das Reichsgericht, VI die Grundrechte des deutschen Volkes, VII die Gewähr der Verfassung zerfiel. Auf Dropsens und Dahlmanns Veranlassung hatte der Ausschuffuß ?: "Hat ein deutsches Land mit einem nichtdeutschen Lande dasselbe Staatsoberhaupt, so soll das deutsche Land eine von dem nichtdeutschen Lande getrennte eigene Versassung, Regierung und Verwaltung haben. In die Regierung und Verwaltung des deutschen Landes dürfen nur deutsche Staatsburger berufen werden. Die Reichsverfassung und Reichsgesetzgebung hat in einem folchen deutschen Lande dieselbe verbindliche Kraft wie in den übrigen deutschen Ländern. § 3. Sat ein deutsches Land mit einem nichtdeutschen Lande dasselbe Staatsoberhaupt, so muß dieses entweder in seinem deutschen Lande residieren, oder es muß auf verfaffungsmäßigem Bege in demfelben eine Regent= schaft niedergesett werden, zu welcher nur Deutsche berufen werden dürfen", formuliert und so die Frage nach Desterreichs Stellung in Fluß gebracht. Gagern ftellte am 26. Ottober den Antrag, die deutschen Staaten außer Defterreich bilden für sich einen Bundesstaat (engerer Bund) und dieser trete mit Desterreich in ein beständiges und unauflögliches Bundnis (weiterer Bund), deffen nähere Bestimmungen einer besonderen Bundesatte vorbehalten bleiben. Die Linke gab den Ausschlag. und der Ausschußantrag wurde am 27. Oftober angenommen, nachdem Gagern seinen Antrag zurückgezogen hatte. In dieser Frage hatte sich die Majorität getrennt, und es standen sich Großbeutsche (für die Erhaltung Desterreichs im Bunde, besonders von Uhland vertreten) und Kleindeutsche (Ausscheiden Defterreichs) gegenüber. Die endgültige Entscheidung follte erst bei der zweiten Lesung fallen, und inzwischen mußte auch die öfterreichische Regierung Stellung nehmen. Die Verfassungsberatung nahm ihren Fortgang (Schluß der ersten Lefung 23. Dezember); die Grundrechte (siehe oben 7) wurden gesondert beraten und verkundet. Wir heben aus der endgültig am 28. März 1849 festgestellten, in 197 Paragraphen zerfallenden Berfassung folgendes heraus. Die Reichsgewalt übt die völkerrechtliche Vertretung aus, Die einzelnen Regierungen durfen weder Gefandte empfangen noch halten, fie durfen unter fich Berträge schließen, mit nichtbeutschen Regierungen nur über Gegenstände des Privatrechts, nachbarlichen Verkehrs und der Polizei; die letten beiden sind der Reichsgewalt eventuell zur Bestätigung vorzulegen (6—9). Die Reichsgewalt bestimmt über Krieg und Frieden, verfügt über die bewaffnete Macht (die den Eid auf Oberhaupt und Verfassung leistet) und ernennt die höheren Offiziere; die Seemacht ist ausschließlich Reichssache (10-20). Sie hat die Oberaufsicht über die Baffer- und Landstraßen und Gifenbahnen und darf folche anlegen und unterhalten (21—22). Das Reich soll ein Zoll- und Handelsgebiet bilden und erläßt Gesetz darüber, auch über Gewerbewesen und Patente (23-40), hat die Aufsicht über Post und Telegraphie und kann sie übernehmen (41-44), hat allein Münz- und Maßgesetzgebung (45-47), deckt seine Ausgaben aus den Zöllen, eventuell Matrikularbeiträgen und Reichssteuern (48-51). Die Reichsgewalt hat die verbürgten Rechte und die innere Sicherheit und Ordnung zu mahren (52-61), fie ist befugt, wenn sie im Gesamtinteresse Deutschlands gemeinsame Ginrichtungen und Maßregeln not-wendig sindet, die ersorderlichen Gesetze zu erlassen, ihr liegt es ob, die Reichseinheit zu begründen, ihre Gesetze geben benen der Ginzelftaaten voran (62-67). Reichsoberhaupt wird ein regierender deutscher Fürst, erblich, mit dem Titel Kaifer ber Deutschen, Residens am fpater zu bestimmenden Git ber Regierung und Zivillifte; der Kaiser ist unverantwortlich, seine Minister verantwortlich durch Gegenzeichnung: er übt völkerrechtliche Bertretung aus, beruft und schließt den Reichstag und darf das Bolkshaus auflösen, hat die Regierungsgewalt in allen Angelegenheiten des Das Voltsgals auflosen, hat die Regterungsgewalt in allen Angelegengetten des Reiches nach Maßgabe der Verfassung (68–84). Der Reichstag besteht aus Staaten-hauß und Volkshauß; das erstere besteht aus 192 Mitgliedern (Preußen 40, Desterreich 38; bei Ausschluß Desterreichs Erhöhung der Mittel- und einiger Kleinsstaaten), halb von den Regierungen, halb von den Volksvertretungen auf sechs Jahre ernannt, je drei Jahre zur Hälfte erneuert; das Volkshauß besteht aus den Abgeordneten des deutschen Volkes auf drei Jahre nach besonderem Wahlgesetz gewählt; sie erhalten Diäten, sind ohne Instruktionen, dursen nur einem Hause angehören. Veschlüsse werden, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist mit einsacher Wehrheit gesoskt viedes Saus hat das Verkt des Geschespnrichlages. ift, mit einfacher Mehrheit gefaßt; jedes haus hat das Recht des Gesekesvorschlages, der Beschwerde, der Adreise, der Erhebung von Thatsachen und der Ministeranklage; ein Beschluß kommt nur durch Uebereinstimmung beider Säufer zu stande; ein folder, der die Zustimmung der Reichsregierung nicht erlangt hat,

darf in derfelben Sigungsperiode nicht wiederholt werden; ift er in drei unmittelbar folgenden ordentlichen Sigungsperioden uns verändert gefaßt, wird er auch ohne Zustimmung der Regierung Geset; eine Periode, die nicht mindestens vier Bochen dauert, zählt nicht mit (§ 101). Beschluß notwendig zu Gesehen, Etat, Anleihen, Matrikularbeiträgen, Steuern, höheren Abgaben bei fremder Sees und Flußschiffahrt, Verwandlung von Landess in Reichsseftungen, Handelss, Schiffahrtss, Auslieserungsverträge und solche die das Reich belasten, Anschluß fremder Länder und Ausschluß einzelner Orte von der Zolllinie, Abtretung deutscher oder Berbindung nichtdeutscher Gebiete mit dem Reiche. Der Etat geht zuerst an das Bolkshaus, einjährige Finanzperiode, das Staatenhaus hat nur das Recht, Erinnerungen und Ausstellungen zu machen, über die jenes endgültig beschließt. Der Reichstag versammelt sich jährlich am Sig der Regierung, tann vom Reichsoberhaupt zu außerordentlichen Sitzungen berufen werden; im Falle der Auflösung des Bolkshauses wird das Staatenhaus vertagt, doch muß der Reichstag binnen drei Monaten wieder versammelt sein, Ansang und Ende der Session bestimmt der Kaiser, Vertagung auf länger als 14 Tage bedarf der Zustimmung des Hauses; jedes Haus wählt seinen Präsidenten, hält öffentliche Sitzungen, prüft Vollmachten der Mitglieder, die den Verfassungseid leisten, darf seine Mitglieder bestrafen, auch ausschließen, darf keine Deputationen empfangen, giebt sich Veschässerdnung. Die Mitglieder dürfen während der Session nur auf giebt sich Geschäftsordnung. Die Mitglieder dürfen während der Session nur auf frischer That verhaftet werden, doch darf das Haus die Ausbeung der Hatt oder Untersuchung versügen, wegen Abstimmung oder Aeußerungen in der Ausübung des Beruses gethan keine gerichtliche oder disziplinarische Versolgung; die Minister dürfen Gehör verlangen, müssen auf Verlangen erscheinen, können nicht Mitglieder des Staatenhauses sein; Annahme eines Amtes oder Beförderung im Reichsdienst schließt Verlust des Mandates ein (85—124). Das Reichsgericht entscheidet: über Alagen eines Einzelstaates gegen die Reichsgewalt und umgekehrt; Streitigkeiten der beiden Häuser untereinander und mit der Regierung, wenn beide Parteien es anzusen; politische und privatrechtliche Streitigkeiten zwischen Staaten, Thronfolge, Regierungsunsähigkeit, Regentschaft; Streit zwischen Einzelregierung und ihrer Volksvertretung über Versassung oder Verletung; Alagen deutscher Staatsbürger wegen Verletung verdürgter Rechte; Beschwerden wegen verweigerter oder gehemmter Rechtspssea; hat Strasgerichtsbarkeit gegen Reichss und Einzelstaatsminister bes Rechtspslege; es hat Strafgerichtsbarkeit gegen Reichs- und Einzelstaatsminister betreffend ihre Verantwortlichkeit, Hoch- und Landesverrat, Klagen gegen Reichssiskus, gegen deutsche Staaten bei zweifelhaften Verpflichtungen zwischen mehreren Staaten, bem Anspruch Genüge zu leisten. Db kompetent in jedem Falle entscheidet es selbst; über Organisation besonderes Gesetz (-129), Grundrechte (-189). Bei Regierungswechsel tritt der Reichstag auch ohne Berufung zusammen, um den Gid des Kaifers entgegenzunehmen; Bereidigung der Neichsbeamten; über Ministerverantwortlickeit besonderes Geset; Sid auf die Reichsversassung mit dem auf Landesversassung ver-bunden und ihm vorangesett; Versassung und Gesetz eines Sinzelstaates dürsen nicht im Widerspruch mit Reichsversassung stehen; Aenderungen der Regierungssom nicht im Widerspruch mit Reichsverfassung stehen; Aenderungen der Regierungssorm in den Einzelstaaten nur mit Zustimmung der Reichsgewalt, in den Formen einer Versassungsänderung gestattet; letztere nur möglich durch Beschluß beider Häuser bei Anwesenheit von 2/3 der Mitglieder, nach zwei, acht Tage auseinanderliegenden Abstimmungen und Zweidrittelmajorität, und Zustimmung des Kaisers; die letztere unnötig bei dreimaliger Annahme wie in § 101 oben. Im Falle von Krieg oder Austuhr können Grundrechte von dem Gesamtministerium des Reiches oder Einzelstaates, unter Zustimmung der Reichse oder Landesvertretung binnen 14 Tagen, suspendiert werden. Das Wahlgeseh für das Volkshaus vom 12. April 1849 bestimmt: Wähler ist jeder unbescholtene Deutsche nach zurückgelegtem 25. Lebensjahr. Ausgeschlossen Personen unter Vormundschaft oder Kuratel, im Konkurs für die Dauer desselben, die Armenunterstützung beziehen. Bescholten ist der, dem die bürgerlichen Chrenrechte entzogen sind; das Wahlrecht wird auf vier dis zwölf Jahre durch Stimmenkauf oder Verkauf oder andere Ungesetzlichkeit dei den Wahlen verloren. Wählbar ist jeder Deutsche, der 25 Jahre alt ist und mindestens drei Jahre einem deutschen Staate angehört, erstandene oder erlassen Etrasen wegen politischer Verbrechen schließen nicht aus, Beamte bedürfen keines Urlaubs. Auf 100000 Seelen nach der letzten Volksählung ein Abgeordneter; ebenso bei Uebers 100000 Seelen nach der letzten Volkszählung ein Abgeordneter; ebenso bei Ueberschuß von 50 000 in einem Einzelstaate, auch kleinere Staaten mit geringerer Bevölkerung bilden einen Wahlkreis. Das Wahlrecht wird dort ausgeübt, wo der

Bahler zur Zeit der Bahl feinen festen Bohnfit hat; für Golbaten die Garnison, in der sie feit drei Monaten stehen; die Wahllisten werden vier Wochen vorher ausgelegt, Ginfprache ift binnen 14 Tagen zu erledigen, Wahlhandlung ift öffentlich, geleitet von Bürgern, die kein Staats- oder Gemeindeamt bekleiden: Wahlrecht wird in Berson durch Stimmzettel ohne Unterschrift ausgeübt, die Wahl ift direkt, absolute Stimmenmehrheit entscheidet, auch bei Stichmahl, bei einer zweiten Stichmahl nur zwischen den zwei Randidaten, die im zweiten Gange die meisten Stimmen erhielten. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los; Wahlen im ganzen Reiche am gleichen Tage, den die Reichsregierung bestimmt. Nachwahltermin bestimmt die Landes-regierung. Die "Reichswahlmatrikel" legt einige Kleinstaaten mit größeren zusammen. Sanfemann, Die deutsche Verfaffung vom 28. Marg 1848. Mit Unmerkungen. 49. v. Bölderndorff, Deutsche Berfassungen und Versassungsentwürse. Annal. des deutschen Reiches, 90.] — Unterbrochen wurden die Verhandlungen, als die Nachricht von der Erschießung Robert Blums (siehe unten § 178, 4) in Frankfurt eintras. Am 16. November faste die Versammlung den einstimmigen Beschluß "gegen die mit Außerachtlassung des Reichsgesetzes vom 30. September 1848 vollzogene Berhaftung und Lötung des Abgeordneten Robert Blum feierlich Berwahrung einzulegen, gleichzeitig das Reichsministerium aufzufordern, mit allem Nachdruck Magregeln zu treffen, um die unmittelbaren und mittelbaren Schuldtragenden gur Berantwortung und Strafe zu ziehen". Der Beschluß blieb ohne Folge. Außer bem eben ermähnten Gefet vom 30. September "über bas Verfahren im Falle gericht= licher Unklagen gegen Mitglieder ber verfaffungsgebenden Reichsverfammlung" mar ein folches über die Ginführung einer deutschen Kriegs- und Sandelsflagge am 31. Juli, jum Schute ber verfaffungsgebenden Reichsversammlung und der Beamten der provisorischen Zentralgewalt am 9. Oktober, das jeden gewaltsamen Angriff auf das Parlament als Hochverrat erklärt und mit Zuchthaus dis 20 Jahre bestraft zc., über Ginführung der allgemeinen Wechselordnung für Deutschland am 24. November und das Berbot der öffentlichen Spielbanken am 8. Januar 1849 zu stande gekommen und waren Umlagen zur Bestreitung der Kosten der Bersammlung und der Zentralgewalt und für die Flotte und ein Finanggesetz für die Reichsbedurfnisse beschloffen

9) Das Programm von Kremsier. In Desterreich (siehe unten § 178) war die Revolution niedergeschlagen, und Fürst Felix Schwarzenberg, der neue Minister= präsident, legte dem in Kremsier versammelten Reichstage am 27. November sein Programm vor. Auf die deutsche Frage bezogen sich folgende Worte: "Desterreichs Fortbestand in staatlicher Einheit ist ein deutsches wie ein europäisches Bedürsnis. Bon dieser Ueberzeugung durchdrungen sehen wir der natürlichen Entwickelung des noch nicht vollendeten Umgestaltungsprozesses entgegen. Erst wenn das verjüngte Desterreich und das verjüngte Deutschland zu neuen und festen Formen gelangt sind, wird es möglich sein, ihre gegenseitigen Beziehungen staatlich zu bestimmen. Bis dahin wird Desterreich sortsahren, seine Bundespslichten treulich zu erfüllen." Minister von Schmerling [Arneth, Anton Ritter v. Schmerling, 95. Lemmer-maner, Deutsche Revue, 22], dem die Staatseinheit Desterreichs über alles ging, und der auch dem Gagernschen weiteren Bunde nicht zugethan war, verlangte Unterhandlungen mit Defterreich und zu dem Zwecke Eintritt Gagerns als Minister des Auswärtigen. In den Rreifen der beiden Befeler erkannte man, daß Gagerns Eintritt neben Schmerling wirkungslos sei, und bewirkte im Kasino ein Miß-trauensvotum gegen diesen, so daß er sein Amt niederlegte. Am 18. Dezember wird Gagern Ministerpräsident, während Eduard Simson die Leitung der National-versammlung übernimmt. Am solgenden Tage legt der neue Minister sein Programm Deutscher Bundesstaat ohne Desterreich und mit diesem ein völkerrechtliches Unionsverhältnis, über welches im gesandtschaftlichen Wege durch die Zentralgewalt verhandelt werden follte; boch bleibt die deutsche Bundesverfaffung von diefen Berhandlungen ausgeschloffen, zu denen er sich vom Barlamente Bollmacht erbittet. Schmerling aber war zu Schwarzenberg nach Olmut gegangen, fehrte als ofterreichischer Bevollmächtigter gurud und legte Unfang Januar bem Reichsministerium eine österreichische Note vom 28. Dezember vor, worin gegen die Auslegung des Kremsierer Programmes, als wolle Defterreich in den deutschen Bundesstaat nicht cintreten, protestiert, die Freiheit der Entschließung offen gehalten, ein gesandtsschaftlicher Verkehr zu den Zwecken abgesehnt wird und die Erklärung folgt: "Desterreich wird in dem neuzubilbenden deutschen Staatskörper seine Stelle zu behaupten wissen." Im Ausschuß für die österreichische Frage, dem Gagern die Note

mitteilte, überwiegen die Großdeutschen, und er empfahl, "die Zentralgewalt zu beauftragen, über das Berhältnis der zum früheren Deutschen Bunde nicht gehörigen Länder Defterreichs zu dem deutschen Bundesstaate zu geeigneter Zeit und in geeigneter Weise mit der österreichischen Regierung in Unterhandlungen zu treten"; eine Minorität wollte Gagern die erbetene Vollmacht erteilen. Dreitägige heftige Debatten, an denen Schmerling, Arneth, Sepp, Morit Mohl, Giskra, Vogt einerseits, Beckerath ("Das Warten auf Desterreich ist das Sterben der deutschen Einheit"), Beseler, Bincke, Gagern andrerseits beteiligt waren, endeten damit, daß am 13. Fanuar Gagern mit 37 Stimmen Mehrheit die erbetene Genehmigung ershielt. In diesen Tagen bildete sich eine neue Parteigruppierung. Die großdeutsche Partei setzte sich aus den Oesterreichern (Hotel Schröder), den Ultramontanen und der Linken zusammen (14. Februar Verbrüderungsfest in der Mainlust), die über die Berweigerung, für Blum im Parlament eine Totenfeier zu veranstalten, und über die Erklärung der Majorität, die Berliner Steuerverweigerung sei ungesetzlich, erbittert war, mahrend die "erbkaiserliche" Partei (preußische, Weidenbuschverein) sich am 17. Februar mit 221 Mitgliedern von der außersten Rechten dis nahe an die Linke, Westendhalle, konstituierte. Sie benutzte die günstige Lage und begann am 14. Januar die Beratung des Abschnitts "Reichsoberhaupt". Sine Minderheit des Berfassungsausschusses unter Dahlmanns Führung beantragte erbliches Kaisertum, Verfassungsausschusses unter Vahlmains Fuorung beantragte eroliches Kaisertum, die Linke fordert verantwortlichen Präsidenten, andre Direktorium verschiedensker Arten. 97 Redner hatten sich gemeldet; mit Dahlmann traten Bassermann, Vincke, Rümelin u. a. für Erblichkeit ein, Uhland sprach: "Es wird kein Haupt über Deutschland leuchten, das nicht mit einem vollen Tropfen demokratischen Deles gesalbt ist." Das Ergebnis der fünstägigen Debatte war, daß die Uebertragung der Würde des Reichsoberhaupts an einen regierenden deutschen Fürsten mit 47 Stimmen Mehrheit angenommen wurde, Erblichkeit und alle andren Vorschläge sielen für die

erfte Lefung.

10) Die Regierungen. Um 17. Juli machte die preußische Regierung den beutschen Höfen den Borschlag, aus den Bevollmächtigten derselben bei der Zentralsgewalt einen "Staatenrat" zu bilden, der aus sieben Mitgliedern (Desterreich, Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Hannover, den beiden Hessen, den einzelnen die kleinen Staaten zugeteilt) besteht, Desterreich und Preußen mit je drei Stimmen, um sich mit dem Reichsverweser über alle nach dem Geset vom 28. Juni nötigen Maßregeln zu verständigen. Die Höfe wie die Jentralgewalt lehnten ab. Später nahm der König diesen Gedanken wieder auf und schlug dem Könige von Bayern die Einsetzung eines Königskollegiums, das mit dem Reichsverweser die höchste Obrigkeit Deutschlands bilde, vor. Alls in der Paulskirche der Gedanke des preußischen Kaisertums immer mehr hervortrat, legte der bayerische Gesandte (22. November) der preußischen Regierung einen Bertragsentwurf vor: Direktorium von drei Mitgliedern, Defterreich, Preußen und die übrigen Königreiche; ohne Defterzeich, Preußen, Bayern und die andern mit wechfelndem Vorsit, daneben Staaten= haus aus Abgeordneten der Regierung. Als Preußen den Vorschlag für verfrüht erklärte, wandte sich Bayern schutzslehend an Oesterreich. In dieser Zeit kam Gagern nach Berlin, um den König zur Annahme der Krone und der Verfassung zu bewegen; dieser aber wies darauf hin, daß das Parlament keine Krone zu vergeben habe, das sei ohne Zustimmung der Fürsten revolutionär. Auf eine Anfrage der preußischen Regierung nach Desterreichs Ansichten über die deutsche Frage erwiderte Schwarzenberg (13. Dezember), da Defterreich Ginheitsftaat geworden, muffe es mit allen seinen Provinzen in den deutschen Bund treten. Aus Verhandlungen der beiden Mächte müsse ein Staatenbund mit stärkerer Erekutive als früher hervorzehen, daneben eine Vertretung von Abgeordneten der Hürsten, um für Einheit der materiellen Interessen und des Heerwesens zu sorgen. Die Antwort entwickelte den Plan, Königskollegium als Regierung, ein Oberhaus von den Fürsten beschickt, das Parlament als Unterhaus; durch diese Organe sei eine Revision der Versassung vorzunehmen. Der Eintritt Gesamtösterreichs sei allerdings nur im Staatenbunde möglich, doch könne sich das übrige Deutschland innerhalb desselben konsolidieren. Schwarzenberg ließ Königskollegium zu. Iehnte alles andre ab und wollte statt der Schwarzenberg ließ Königskollegium zu, lehnte alles andre ab und wollte statt der einzelstaatlichen Kammern sechs Gruppen bilden: Desterreich mit Liechtenstein, Preußen mit Mecklenburg, Anhalt, Kurhessen u. s. w. und der führende Fürst vertrete die Regierung gegenüber einer gemeinsamen Ständeversammlung, befehlige das Heer und gehöre bem Königstollegium an. Seine übrigen Aeußerungen laffen erkennen, daß Desterreich einen engeren Bund nicht zulaffen murbe, auch bem Zollverein fich

vollständig anschließen wolle. Noch einmal versuchte der König in einem eigenen Auffat vom 4. Januar 1849 Defterreich für feine Ansichten zu gewinnen; er will das Gruppensystem durch Reichswehr-Herzogtümer ersetzen, halt am Staaten-haus mit 225 (50 Desterreichern, 50 Preußen) disziplinierbaren Mitgliedern fest, welche die "Paulsfirchenarbeit" und die übrigen Verfassungen von 1848 revidieren follen. Für definitive Regelung, die von Konferenzen zu erwarten sind, schlägt er vorläufig das Königskollegium vor, ein Unterhaus von den zweiten Kammern der Ginzelftaaten, ein Dberhaus aus Gesandten ber nicht königlichen gurften, aus mediatisierten Standesherren und Delegierten des Großgrundbesitzes in den ersten Kammern. [Die Denkschrift mit Schwarzenbergs Noten bei Sybel I, 278.] Schwarzenbergs Antwort vom 17. Januar geht scheinbar auf die Gedanken des Königs ein, schweigt aber über die wichtigsten Fragen und verlangt sofortige Zusammenkunft der sechs Königs-boten, Verwerfung der Franksurter Verfassung, Aufstellung eines Heeres von 40 000 Mann gegen etwaigen Aufruhr, ohne Desterreichs Teilnahme daran. Aus Be= ratungen mit Bunfen, Brandenburg und dem ehemaligen Minifter Canit ging die Note vom 23. Januar an die Regierungen hervor, welche die Berechtigung der Rastionalversammlung zu ihrem Vorgehen anerkannte, das Recht der Zustimmung wahrte und aufforderte, der Versammlung etwaige Bedenken mitzuteilen. Sie nahm die Joee des engeren Bundes auf, halt die Aufrichtung der Kaiserwürde nicht für nötig, wohl aber "die Befriedigung des gerechtsertigten Verlangens des deutschen Volkes nach einer wahrhaften Einigung und fräftigen Machtentwickelung" und gibt über Preußens Absichten beruhigende Erklärungen. Am 28. Januar forderte Gagern ebenfalls die Regierungen auf, ihre Bemerkungen gur Verfassung mitzuteilen, und am 4. Februar erscheint eine von Schmerling bestellte öfterreichische Note, welche gegen Unterordnung unter einen andern Fürsten protestiert, Desterreich nicht ausgeschlossen delen will und "ein nach außen festes und mächtiges, im Juneren starkes und freies, organisch gegliedertes und doch in sich einiges Deutschland" zu erstreben erklärt ohne positiven Vorschlag wie. — Der preußische Vertreter in Frankfurt, Camphausen, ging seit dem 23. Januar mit Vertretern von 26 Regierungen an die Beratungen, mahrend die Konigreiche eine Verfaffung mit monarchischer Spite und ohne Defterreich nicht annehmen zu wollen erklarten, und Diefes nach ber zweiten Lefung Stellung zu nehmen versprach. Um 24. Februar werden namens 29 (3 waren hinzugetreten) Regierungen bem Reichsministerium die Amendements überreicht.

11) Die Raiserwahl. In Ungarn schien die Sache für die Regierung günstig zu stehen, der Kremsierer Reichstag war aufgelöst, eine neue Verfassung oftropiert (siehe unten § 178) und am 9. März erließ Schwarzenberg eine Note nach Frank-furt, die die Aufnahme des geeinten Gesamtösterreichs in Deutschland verlangte, die Berfaffung ablehnte und ein Direktorium von fieben Mitgliedern, Staatenhaus von 70, Einteilung in sechs Kreise forderte. Als Antwort darauf stellte Welcker, bisher großdeutsch, am 12. März den Antrag, die Verfassung, wie sie für die zweite Lesung vorbereitet sei, en bloc anzunehmen und die erbliche Kaiserwürde dem Könige von Breußen zu übertragen. Der Antrag fiel am 21. März, da eine Gruppe von 16 bis 20 Abgeordneten unter Führung von Heinrich Simon dagegen stimmte, weil sie das absolute Beto und die öffentliche Abstimmung im Wahlgesetz verwarfen. man an die zweite Lefung ging, verpflichteten sich 114 Mitglieder der Kaiferpartei Simon gegenüber für sufpensives Beto und geheime Abstimmung, 80, darunter Gagern, die fo beschlossene Berfassung als endgültig zu betrachten (also von einem Kompromiß zwischen Beidenbuschverein und Simon tann nicht gesprochen werden, wie Biedermann, 30 Jahre, I 385, nachweist) — dafür stimmten auch Schmerling und eine Reihe hochtonservativer und ultramontaner Abgeordneter, um die Berfaffung den Regierungen unannehmbar zu machen — und fo wurde, nachdem auch noch das suspensive Beto bei Berfassungsänderungen angenommen war, die erbliche Kaiserwurde mit 267 gegen 263 (die vier Stimmen waren öfterreichische) am 27. Marz beschlossen und am folgenden Tage Friedrich Wilhelm von 290 Abgeordneten zum deutschen Kaifer gewählt; 248 enthielten sich ber Bahl. 15 Abgeordnete, welche für die preußische Erbkaiserwurde gestimmt hatten, darunter Radowig, Gravell u.a., erließen einen Brotest, in bem fie ber Bersammlung das Recht bestritten, "die Berfassung des Reiches endgultig zu beschließen und deffen Krone zu vergeben", und erklärten, "daß die Rechtsbeständigkeit diefer Sandlungen von der freien Zustimmung

der deutschen Regierungen abhängig ist".

## § 177. Breufen bis zur Oftropierung der Berfaffung.

Litteratur. Stenographische Berichte über die Berhandlungen der zur Bereinbarung der preuß. Staatsverfassung berufenen Bersammlung, 3 Bde., 48. Rauer, Protokolle der Versassungsschumission, 49. v. Unruh, Skizzen zu Preußens neuester Geschichte, 49. Derselbe, Ersahrungen aus den letzten drei Jahren, 51. Reichensperger, Erlebnisse eines alten Parlamentariers, 82. Temme, Erinnerungen h. v. Born, 83. Aus dem Leben des Generals v. Brandt, 3, 82.

Aus den Beratungen des zweiten vereinigten Landtages 1) ging das Wahlgesetz für die Nationalversammlung<sup>2</sup>) hervor, die am 22. Mai zusammentrat, mährend in Berlin Unruhen, in Posen (siehe oben § 175, 7) offene Revolution ausgebrochen find. Der Adrefidebatte 3) folgt der Antrag Berends 3) auf Anerkennung der Revolution; der von der Regierung porgelegte Verfassungsentwurf wird einer Kommission überwiesen (15. Juni), die ihn beiseite legt und einen eigenen Entwurf ausarbeitet. Zu gleicher Zeit erneut sich der Aufruhr im Zeughaussturm 4) und tritt ein Minister-wechsel 4) ein; schon organisiert sich auch im "Junkerparlament" 5) der seudale Widerstand; in der Versammlung selbst verschiebt sich der Schwerpunkt nach links und der Terrorismus der Straße gewinnt einen bedenk-lichen Einfluß. Der Konflikt zwischen Bürgern und Militär in Schweid-nitz ben Antrag Stein b, dessen Annahme und Erneuerung eine Uenderung 6) der Regierung herbeiführt. Die beginnende Berfaffungsberatung 7) und der Antrag Waldeck, den Wiener Aufständischen zu helfen, zeigt die Kluft zwischen der Regierung und der Versammlung als unüberbrückbar. Die Bedrohung der Versammlung durch erregte Volksmassen bietet jener den Anlaß, durch das neu ernannte Ministerium Branden-burg.) die Versammlung nach Brandenburg zu verlegen, die Bürgerwehr aufzulösen und den Belagerungszuftand über Berlin zu verhängen. Die weiter tagende Versammlung beschließt die Steuerverweigerung und wird an weiteren Sitzungen verhindert. Die Vermittelungsversuche der Reichs= kommission ) sind vergeblich; am 5. Dezember wird die Versammlung auf= gelöft 10) und die Berfaffung oktroniert, die allerdings ihre endgültige Gestalt erst nach der Revision am 31. Januar 1850 erhielt (siehe unten \$ 187).

2) Die preußische Nationalversammlung. Sie bestand aus 402 Mitgliedern, überwiegend parlamentarisch ungeschult, da die bekannteren Politiker nach Franksturt gewählt waren; die gelehrten Stände waren stark vertreten: 100 Justiz-, 50 Verwaltungs-, 28 Gemeindebeannte, 80 Geistliche und Lehrer; daneben gegen 100 Bauern und Handwerker; Großgrundbesitz und Kapital waren schwach vertreten.

<sup>1)</sup> Der zweite vereinigte Landtag trat am 2. April zusammen und genehmigte ein Wahlgesetz, nach dem jeder unbescholtene Preuße, der das 24. Jahr vollendet hatte, wahlberechtigt ist. Dann nahm er auf das königliche Propositionsdekret vom 3. April hin die Wahlen von 113 Bertretern für die Frankfurter Nationalversamm lung vor, die allerdings für ungültig erklärt wurden, als auf die Forderung des Vorparlaments der Bundestag direkte Wahlen beschloß (siehe oben § 176, 3). Ferner wurde dem Ministerium vorbehaltlich der nachträglichen Genehmigung der Nationals versammlung ein Kredit bis 20 Millionen Thaler bewilligt. Am ersten Tage wurde in einer Adresse dem König der Dank für die bewilligten liberalen Zugeskändnisse ausgesprochen. Kur zwei Mitglieder, v. Thadden-Triglass und D. v. Bismarck, stimmten und sprachen dagegen. Am 10. April schloß der Landtag. — [Verhand-lungen des zum 2. April 1848 zusammenberusenen vereinigten Landtags von E. Bleich, Fürstin Reuß, A. v. Thadden-Triglaff, 90.

Es bildeten sich vier Fraktionen: Die Rechte etwa 150-160; zu ihr gehörten auch die Altliberalen A. v. Auerswald, Milde, Grabow; ihr Programm war: erbliche konstitutionelle Monarchie, Bereinbarung des Staatsgrundgeseks, politische und religiöse Freiheit und Selbstregierung der Gemeinden, zwei Kammern u. s. w. — Die Linke bis 114 Mitglieder stark unter Führung von Waldeck und Jacoby stellte sich auf den Boden der Volkssouveränität und betrachtete die Versammlung als konstituierende; das linke Zentrum unter Rodbertus: konstitutionelle Monarchie auf demokratischer Grundlage, suspensives Beto; das rechte Zentrum unter Unruh: für Bereinbarung, aber gegen bas Recht der Krone, die Bersammlung aufzulösen, und für suspensives Beto; später noch ein drittes Zentrum unter Harfort. Gin Teil der Abgeordneten sträubte sich zuerst gegen die Eröffnung im Weißen Saale des Schlosses und verlangte das Erscheinen des Königs in ihrem Sitzungsfaale in der Singakademie. Doch erfolgte fie am erften Orte, und ber Ronig fagte u. a.: "Mit freudigem Ernst begrüße Ich eine Versammlung, welche, aus allgemeiner Volkswahl hervorgegangen, berufen ist, mit Mir die Verfassung zu vereinbaren, die einen neuen Abschnitt in der Geschichte Preußens und Deutschlands bezeichnen wird. Sie werden, davon bin Ich überzeugt, indem Sie das Werk beginnen, die doppelte Aufgabe sich stellen, dem Volke eine ausgedehnte Teilnahme an den Angelegenheiten des Staates zu sichern und zugleich die Bande enger zu schließen, welche feit mehr als vier Sahrhunderten Mein Saus mit ben Geschicken Dieses Landes unzertrennlich verwoben haben. Den Entwurf der Verfassung wird Meine Regierung Ihnen vor-legen." Er deutet als sein Ziel die Einheit Deutschlands an, hosst von der Thätig-keit der Versammlung die völlige Wiederherstellung des Vertrauens und mit ihr die Belebung von Handel und Wandel und deutet kurz auf den Posener Aufstand und die schleswigsholsteinische Verwickelung hin. — Die ersten Sizungen unter dem Alterspräsidium des Ministers v. Schön waren ungeordnet und lärmend; erst in der dritten Sitzung wurde, nachdem Grabow abgelehnt hatte, Milde zum ersten, Effer zum zweiten (beide aus der Rechten), Waldeck zum dritten Präsidenten gewählt. Die Geschäftsordnung ist ebenso wie die Verfassung der belgischen nachgeahmt. — Am 8. Juni erschien der durch Erlaß vom 11. Mai aus England zurück-berufene und für den Kreis Wirsit gewählte Prinz von Preußen in der Sitzung und erklärte u. a.: "Die konstitutionelle Monarchie ist die Regierungsform, welche unfer König zu geben uns vorgezeichnet hat. Ich werde ihr mit der Treue und Gewiffenhaftigfeit meine Kräfte weihen, wie das Vaterland fie von meinem ihm offen vorliegenden Charafter zu erwarten berechtigt ist."

3) Der Antrag Berends. Der Abgeordnete Duncker stellte den Antrag auf

3) Der Antrag Berends. Der Abgeordnete Duncker stellte den Antrag auf Erläß einer Abresse an den König; das linke Zentrum schwankte und erst die Kücktittsdrohung der Minister veranlaßte die Einsehung einer Kommission, sie zu entwersen. Als Gegenstück stellte der Abgeordnete Berends (8. Juni) den Antrag: "Die Bersammlung wolle in Anerkennung der Revolution erklären, daß die Kämpfer des 18. und 19. März sich wohl um das Vaterland verdient gemacht haben," nachsdem schon früher (30. Mai) die Abgeordneten Elsner, Stein und Graf Reichenbach sogar ein "Chrendenkmal von seiten und auf Kosten der Nation" verlangt hatten. Zweitägige Debatten endeten mit Annahme einer motivierten Tagesordnung, "daß die hohe Bedeutung der großen Märzereignisse und das Verdienst der Kämpfer um dieselben unbestritten sei, die Versammlung überdies ihre Aufgabe nicht darin erskenne, Urteile abzugeben, sondern die Versasslung mit der Krone zu vereinbaren".

4) Der Zeughaussturm und das Ministerium Anerswald-Hansen. Insulten gegen Minister und mißliebige Abgeordnete kamen mehrkach vor, müßiges Volkt tobte auf den Straßen und forderte Wassen, um die Freiheit zu schüßen. In der Nacht vom 15. zum 16. Juni drangen die Massen in das Zeughaus, wo nur eine Kompanie unter Hauptmann v. Nahmer stand, der durch die Angabe des Leutnants Techow, der König sei entslohen, zum Abzug gebracht wurde, und plünderten es, wobei ein Schaden von ca. 50 000 Thalern angerichtet wurde. Troßdem stellte der Abgeordnete Uhsich, als von der Rechten Schut der Versammlung verlangt wurde, den angenommenen Antrag: "Die hohe Versammlung wolle erklären, daß seines Schutzes Vewassenscher bedürfe, sondern sich unter den Schutz der Verliner Verölkerung stelle." Am 17. Juli traten der Kriegsminister v. Canitz, Graf Schwerin und H. v. Arnim, am 26. Camphausen und die übrigen außer dem Finanzminister Han ann zurück. Als Motiv nannte Camphausen, er habe nur die Ueberzleitung in die neuen Zustände vermitteln wollen, und das sei geschehen. "Das Ministerium der Vusssührung ums

wandeln, und dazu bedurfte es einer festen Majorität in der Versammlung, die ich ohne Verstärkung aus ihr selbst nicht für gesichert hielt." Den Vorsit und das Neußere übernahm Rudolf v. Auerswald, General Schreckenstein Krieg, aus der Versammlung traten ein Milde, im Präsidium durch Gradow ersetz, für Handel, Rodbertus Kultus, Gierse Landwirtschaft; außerdem Märker für Justiz, Kühlwetter für das Jnnere. [Rodbertus wird am 4. Juli durch v. Ladenberg ersetz.] Das Ministerium nannte sich ein solches der That und suchte durch Einrichtung der Schuhmannschaft die Ordnung herzustellen. Se erbat bald anfangs eine Urt Vertrauensvotum und erhielt es, weil die Majorität eine neue Ministerkrisis scheute, indem nach seinem Bunsch der oppositionelle Adressentwurf in den Ausschuß zurücknerwiesen und dort begraden wurde; auch in der deutschen Frage, in der der Anstrag Jacoby den unverantwortlichen Reichsverweser verwarf, der deutschen Nationalversammlung aber das Recht zu jenem Beschluß auch ohne Zustimmung der Regierungen zusprach, war das diesen Antrag verwersende Votum den Ministern günstig, ebenso die Stellungahme der Versammlung zur schleswisscholsteinischen Frage. Aus der Thätigkeit der Versammlung ist die Annahme des Gesetzs zum Schuß der perssönlichen Freiheit, und des Kürgerwehrgesebes und die Veratung des Gesetzs über die Befreiung des bäuerlichen Grundbesitzes und des Jagdgesetzs hervorzuheben.

der Thatigteit der Versamintung sie die Annahme des Gesets zum Schuß der perssönlichen Freiheit, und des Bürgerwehrgesetzs und die Beratung des Gesetzs über die Befreiung des däuerlichen Grundbesitzes und des Jagdgesetzes hervorzuheben.

5) Das Junkerparlament. Unter Leitung des Herrn von Bilow-Cummerow dildete sich gegen Ende Juli in Berlin ein "Berein zum Schuße des Eigentums", dessen Mitglieder Großgrundbesitzer waren, und die gegenüber dem Jagdgesetz und dem Entwurf eines Gesetze zur Aufhebung der Grundsteuerfreiheit der Rittergüter ihre alten Rechte zu wahren suchten. Das "Junkerparlament", auf Anregung der Hernen von Kleist-Rehow, von Below-Hohendorf, von Vismarck-Schönhausen, von Huttkamer-Reinseld, von Bülow-Cummerow berufen, tagte am 18. und 19. August in Berlin und fand für seine reaktionären Ziele in der am 1. Juli 1848 gegründeten "Neuen Preußischen (Kreuz-) Zeitung" ein publizistisches Organ, schuf im Lande in "Preußenvereinen" eine eigene Organisation und gewann bei Hose Einfluß, dessen Gesinnung der Empfang der Abgeordneten am 30. Juli in Potsdam in sast beleidis

gender Rücksichtslosigkeit kundthat.

6) Der Konflift in Schweidnit und ber Antrag Stein. Der Kommandant hatte verboten, die Bürgerwehr durch Trommelschlag zum Exerzieren zusammenzurufen; beshalb wurde ihm von Volksmassen eine Kahenmusik gebracht. Schon hatte eine Kompanie Linieninfanterie den Platz gefäubert, als eine zweite erschien und auf die inzwischen alarmierte Bürgerwehr schoß, so daß 14 Wehrmänner getötet, 32 verwundet wurden (31. Juli). In der Sitzung vom 9. August stellte Abgeordneter Stein den Antrag: "Der Herr Kriegsminister möge in einem Erlasse an die Armee fich dahin aussprechen, daß die Offiziere allen reaktionaren Bestrebungen fernbleiben, nicht nur Konsliste jeglicher Art mit dem Zivil vermeiden, sondern durch Annäherung an die Bürger und Vereinigung mit denselben zeigen möchten, daß sie mit Aufrichtigkeit und mit Hingebung an der Verwirklichung eines konstitutionellen Rechtszustandes mitarbeiten wollen", und Abgeordneter Schulz stellte das Zusabamenenen: "und es denjenigen, mit deren politischer Ueberzeugung dies nicht versiehen ist zur Ehrennssicht zu mochen aus der Armschaftender einbar ift, zur Ehrenpflicht zu machen, aus der Armee auszuscheiden". Der Antrag wurde angenommen, auch das Amendement mit einer Stimme Majorität. Die Minister hatten bei den Debatten geschwiegen, erklärten auf eine Interpellation, die Garnison von Schweidnit hätte gewechselt, die Offiziere seien auch vor reaktionären und republikanischen Bestrebungen gewarnt worden — aber ein Erlaß im Sinne des Antrags könne nicht erfolgen. Darauf erneute Stein (4. Sept.) seinen Antrag und bezeichsnete den Erlaß als "dringenoste Pflicht" des Ministeriums "zur Vermeidung eines Bruches". Die Berliner Burgerwehr verlangte in Petitionen die Unnahme, die Bolksmaffen drängten, vergeblich widerstrebte das Ministerium, der Antrag wurde mit 210 gegen 143 Stimmen angenommen. Die Folge mar der Rücktritt ber Minifter (11. September). Der König berief nun Bederath, beffen Programm aber zu liberal erschien, und so wurde General von Pfuel mit der Bildung des Ministeriums beauftragt (22. September), außer ihm von Eichmann, von Bonin, Graf Donhoff und von Ladenberg. Zugleich wurde der aus Holftein zurückgekehrte General Brangel zum Oberbefehlshaber der Marken ernannt und 50000 Mann in der Nähe Berlins zusammengezogen. Troh dieser reaktionären Erscheinungen kam Pfuel der Bersfammlung entgegen: ein Erlaß an die kommandierenden Generäle unter Beseitigung der "Ehrenpflicht" erledigte die Streitsrage, und der König vollzog die Gesetz über persönliche Freiheit und die Bürgerwehr.

7) Berfassung und Untrag Balbed. Um 26. Juli hatte die Berfassungskommis= sion ihren eigenen Entwurf, hauptsächlich Waldecks Werf ("Charte Waldeck") fertig, am 12. Oktober begann die Beratung im Plenum. Die Eingangsworte "Von Gottes Bnaden" wurden gestrichen [wie übel der König dies aufnahm, zeigte er drei Tage fväter, als das Prasidium der Nationalversammlung ihm die Glückwünsche derselben zum Geburtstag überbrachte. Die Worte werden allerdings ganz verschieden mitgeteilt. In der Sammlung "Reden u. f. m. Friedrich Wilhelms IV." heißt es bloß: "Gine Hauptsache, die leider felten zu werden beginnt, ift es, auf welche ich Ihre besondere Aufmerksamkeit lenke, das ift der Umstand, daß es bei uns im Lande noch eine angestammte Obrigseit von Gottes Gnaden gibt, die mit großer Macht bekleidet." Aehnlich, aber schroffer sind die Worte, mitgeteilt bei Flathe, 646, und Bulle, 2, 71; direkt drohend und äußerst schaft: "Sie lassen kein Recht unangetastet; das Heiligste selbst ist vor Ihren Angriffen nicht sicher. Sie haben Mein Mir von Gott verliehenes Recht auf die Krone angetastet; Sie wollen Mir das von Gottes Gnaden nehmen!" u. s. w. in "Aus dem Leben des Generals von Brandt" 3, 268, und bei Onken I, 279] und als Formel geseht: "Bir Friedrich Wilhelm verkünden hiermit die von den Vertretern des Volks durch Vereindarung mit Uns Fostesisches Vereissers "Ar der formern Konzells der fich auch der Mesensate festgesetzte Verfassung." In der ferneren Beratung stellte sich auch der Gegensatzter Linken gegen das Frankfurter Parlament schroffer heraus: im Gegensatzte deffen Beschluffen murden den Bewohnern des Großberzogtums Bofen die ihnen bei ver Berbindung mit Preußen bewilligten besonderen Rechte gewährleistet, und Waldeck stellte den Antrag, der in der Petitionskommission begraben wurde, Erlasse der Jentralgewalt und des Parlaments, betreffend innere Angelegenheiten der einzelnen Länder, besonders Polizeiz und Strafgesetwesen, bedürfen zur Gesetskraft die Genehmigung der preußischen Volksvertreter. Bei Beratung von Titel 2 Art. IV wurde auf Antrag Berends (31. Oktober) beschlossen, der Abel ist abgeschafft und der Gebrauch adliger Prädikate sowie die Erteilung von Orden ist untersagt. In ber Abenditung besselben Tages stand ber Untrag Walded zur Debatte: Bersammlung wolle beschließen, das Staatsministerium aufzufordern, zum Schutze der in Bien gefährdeten Bolfsfreiheit alle dem Staate zu Gebote ftehenden Mittel und Kräfte schleunigst aufzubieten." Amendements von Duncker und Rodbertus wollten die Zentralgewalt dazu veranlaffen. Gine "Sturmpetition" war fur den Untrag Balbeck eingegangen und die Maffen umlagerten bas Saus; er murbe mit antrag Wilden eingegungen und der Antrag Rodbertus angenommen. Während der vorherigen Verfassungsberatung hatte Grabow, von der Versammlung wegen eines Ordnungsruses desavouiert, das Präsidium niedergelegt und von Unruh aus dem rechten Zentrum war gewählt. Die Versammlung war von außen so bedroht, daß selbst der Ministerpräsident durch einen demokratischen Abgeordneten geschützt werden mußte.

8) Das Ministerium Brandenburg. Jett beschloß der König, durch Bismarch beraten, der Unordnung ein Ende zu machen. Um 1. November trat das Minifterium Pfuel ab, und am folgenden Tage teilte Graf Brandenburg, ein naturlicher Sohn Friedrich Wilhelms II., der sich als kommandierender General in Breslau den Aufständen gegenüber energisch gezeigt hatte, mit, daß er mit der Reubildung beauftragt fei. 216 feine Kollegen traten ein: D. von Manteuffel fur das Innere, General von Strotha Kriegsminister, Ladenberg blieb. Die Nationalversammlung sandte sofort eine Deputation an den König mit einer Adresse, in der es hieß: "Gine Regierung unter den Auspizien des Grafen Brandenburg, welche wiederum ohne Aussicht ist, eine Majorität in der Versammlung und Vertrauen im Lande zu gewinnen, würde die Aufregung unzweiselhaft zum Ausbruch steigern und unendlich traurige, an das Geschick eines Nachbarstaates erinnernde Folgen für Ew. Majestät Hauptstadt und Land nach sich ziehen." Nur mit Zögern wurde die Deputation vorgelassen, und als der König nach Verlesung der Abresse ohne Antwort zu geben, aber auch ohne jene zu entlaffen, das Zimmer verlaffen wollte, bat Jacoby um Gehör und rief, als der König nein fagte: "Das ift das Unglud der Könige, daß fie die Wahrheit nicht hören wollen." Durch einen Abjutanten entließ der König Die Abgefandten und lehnte fpater in einer Botschaft die Forderung ab. Gin Berfuch des Präsidenten von Unruh, eine Audienz zu erlangen, war ebenso vergeblich wie seine Einwirkung auf Brandenburg, zurückzutreten. Um 9. November stellte sich das neue Ministerium vor, und zugleich erschien eine königliche Botschaft, welche unter Hinweis darauf, daß die Versammlung unfrei sei, sie bis zum 27. vertagte, von da an sollen die Sitzungen in Brandenburg gehalten werden. Zugleich pros testierte Graf Brandenburg gegen jede Fortsetzung der Verhandlungen vor dem 27. als ungesetzlich und verließ mit den Ministern und einem großen Teil der Rechten den Saal. Am 11. November wurde die Bürgerwehr aufgelöst und in einer Proflamation Mitteilung von den Ereignissen gemacht und die Versicherung daran gesnüpft, daß an den konstitutionellen Freiheiten nichts verkümmert werden solle. Am 12. wurde über Berlin und Umgegend, dann über Breslau, Posen und Elberseld der Belagerungszustand verhängt. Das Rumpsparlament beschließt noch am 9., die Sitzungen in Berlin sortzusehen, bestreitet der Krone das Necht zu vertagen, zu verlegen und aufzulösen und erklärt die Beamten, die dazu geraten, für unsähig ihrer Aemter; am 10. sindet eine Sitzung sefahten, beschneben des Grasen Brandenburg, das die nach der Vertagung gefahten Beschlüsse für null und nichtig und als ein Vergehen wider die Verfassung gefahten Beschlüsse für null und nichtig und als ein Vergehen wider die Verfassung gefahten Beschlüsse für null und nichtig und als ein Vergehen wider die Verfassung erklärt, verlesen wird, und eine Proflamation an das preußische Voll ("haltet fest an den errungenen Freiheiten, wie wir mit allen unsern Kräften und mit unsern Leben einstehen, aber versast auch keinen Augenblick den Boden des Gesehes") angenommen wird. Inzwischen hatte General von Wrangel das Schauspielhaus, wo die Sitzungen statsfanden, besetzt und unter Berwahrung gegen den Jwang vertagte man sich. Um 11. und 12. wurden, da der Zutritt zum Schauspielhause verwehrt war, an verschiedenen andern Orten Sitzungen abgehalten, dann wurde auch das auf Grund des Belagerungszustandes verhindert. Um 15. kann man noch einmal zusammen; es gelang dem Kräsidenten, das schon eingedrungene Militär zu entsernen, dann wurde einstimmig der Untrag auf Seuerveweigerung angenommen und die Sitzung geschlossen. Im Lande fanden vielsach Bewegungen zu Gunsten der Bersammlung, auch Bersuche, die Steuern zu verweigern, statt.

Der Unterstaatssekretär Bassermann, gerade in Berlin anwesend, wurde vom Reichsministerium mit der Vermittelung beauftragt, doch scheiterte sie an den weitgehenden Forderungen der Abgeordneten, wie von Kirchmanns, der Verhaftung der Minister, und Wrangels, Bildung eines Ministeriums wenigstens teilweise aus der Linken, Entsernung der Truppen verlangte. Die Vermittelungsversuche der Reichskommissäre Simson und Hergenhahn wurden von der Regierung als innere Angelegenheiten betreffend abgelehnt. Das Frankfurter Parlament forderte Kücknahme der Verlegung und populäres Ministerium, erklärte aber

die Steuerverweigerung für ungesetlich.

10) Die Auflösung. Am Eröffnungstage in Brandenburg erließen 168 Mitsglieder des Kumpfparlaments eine Erklärung, welche noch einmal dem des Hochsverrats angeklagten Ministerium das Recht Steuern zu erheben absprach, und darauf hinwies, daß abgesehen davon, ein Budget für 1849 nicht bewilligt sei. Die Brandenburger Versammlung, unter dem Alterspräsidenten von Brünneck eröffnet, war deschlußunfähig; am 1. Dezember erschien eine größere Anzahl, um nach einer abgegebenen Erklärung die Sinberusung der Stellvertreter zu verhindern, unter Ausrechthaltung des Protestes gegen die Verlegung. Durch Entsernen verhinderten sie jede Konstituierung, und schon sollten die Stellvertreter einberusen werden, als die königliche Vorschaft vom 5. Dezember die Versammlung auflöste. Am gleichen Tage wurde die Versassung nehst einem Wahlgeseh für die Vildung der 1. und 2. Kammer verfündet. Diesen Kammern sollte die Versassung, welche sich als modisizierter Kommissionsentwurf heraussstellte, zur Kevision vorgelegt werden. Die neuen Kammern wurden durch ein Patent vom gleichen Tage zum 26. Februar 1849 einberusen. Der Zwischenzeit gehört eine Keihe liberaler Maßregeln an: Ausseherlichen Verzässtreische Kerhältnisse in Schlesien (20. Dezember) zu Gunsten des Bauernstandes, Ausseheungder Privatgerichtsdarkeit und des eximierten Gerichtsstandes (2. Januar), Einführung des Mündlichen und öffentlichen Versahrens mit Gesemvorenen (3. Januar). Sie sollten den ungünstigen Sindrud des Staatsstreiches verwischen.

# § 178. Defterreich bis zur Oftropierung der Berfaffung.

Litteratur siehe oben § 175; Dunder, Denkschrift über die Oktoberrevoluzion, 49. Fenner von Fenneberg, Geschichte der Wiener Oktobertage, 2 Ale., 51. Helschichte Desterreichs vom Ausgange des Wiener Oktoberaufstandes, 4 Bde., 69—85. Berger, Fürst Felix Schwarzenberg, 53. Graf von Hübner, Ein Jahr meines Lebens 1848—49, 91. Arneth, Wessenberg II, 98.

Das Staatswesen brach vollständig zusammen; in sast allen Kronsländern 1) erhob sich der Ausstand, der Hof sich nach Innsbruck (17. Mai) und der "Ausschuß" regierte in Wien 2). Dort wurde nach dem Sturz des Ministeriums Pillersdorff der erste Reichstag 3) eröffnet. Die Hoffnung, die auf diesen gesett wurde, der Sieg dei Custoza und die Versöhnung mit Jellachich führten den Kaiser nach Wien zurück (12. August), wo aber unter Rückvirkung der ungarischen Verhältnisse ein neuer Ausbruch ersfolgte (6. Oktober) 4). Fürst Windischgräß unterwarf die Stadt 4), Schwarzensberg 5) übernahm die Leitung des Ministeriums und Ferdinand dankte zu Gunsten seines Neffen, Franz Joseph ab 5) (2. Dezember). Der Keichstag, der inzwischen in Kremsier getagt hatte, wurde aufgelöst 5) und eine Versfassung vom 4. März 1849 oftroniert. Die ungarische Kevolution wurde erst mit russischer Hilfe niedergeschlagen.

1) Die Revolution in den einzelnen Ländern. a) In Lombardo-Venetien war die Bewegung auf Losreißung von Oesterreich gerichtet und von langer Hand vorbereitet; schon im Januar begannen die Unruhen, die durch erfolgreiche Bewegungen in den übrigen italienischen Staaten genährt wurden, und die Runde wegungen in den übrigen italienischen Staaten genährt wurden, und die Kunde von den Wiener Ereignissen rief in Mailand und Venedig die offene Revolution hervor, denen andre Orte bald folgten. Um 22. März muß Kadeth aus Mailand weichen, das Karl Albert von Sardinien beseth, während Manin in Venedig die Republik proklamiert. Zwischen Karl Albert und Kadeth entbrennt ein wechsels voller Kampf, den der Sieg dei Custoza (25. Juli) zu Gunsten Oesterreichs entscheidet. Im solgenden Jahre wird er erneut und sindet durch die Schlacht bei Novara (22. März) seinen Abschluß. Die Lombardei war damit wieder unterworsen, im August d. J. auch Benetien. b) In Galizien wird der Aufruhr schnell durch den Staathalter Graf Stadion und den Kommandanten General von Hammerstein unterdrüßt. unterdrückt, doch bekundet die nationale Bewegungspartei vielfach ihre Sympathie für Ungarn. c) In Böhmen fordern die Czechen Gleichberechtigung mit ben Deutschen, Autonomie, eine auf wahrer Bolksvertretung beruhende Landesverfassung, ber Mähren und Schlesien angeschloffen wird, die beide nichts davon wiffen wollen. Es bildet sich ein Nationalausschuß, der gegen die Wahlen zum Frankfurter Parlament protestiert und gegen dieses einen Slavenkongreß einberuft. Am 30. Mai wird eine provisorische Regierung eingesetzt, zu der auch zwei Deutschöhmen gehören. Am 2. Juni wird durch Balacky der Kongreß eröffnet, auf dem man sich zur Berständigung der deutschen Sprache bedienen muß, und dessen panslavistisches Ziel sich als Jllufion erweift. Indes machft der Raditalismus, der haß gegen den Kommanbanten Fürst Windischgrat findet in der Ermordung feiner Gemahlin einen Ausdruck; Bindischgrätz unterdrückt nach zweimaliger Beschießung Prags die Revolu-tion. d) Die Südslaven verlangen Lostrennung der drei Königreiche, Vereinigung zu einem illnrischen Staat mit Einverleibung Dalmatiens und ber Militärgrenze und aller mit Ungarn vereinigten Gebiete, ein eigenes froatisches Ministerium. Die Wiener Regierung ernennt auf Berlangen des Agramer Nationalkomitees Jellachich zum Banus von Kroatien, der jede Verbindung mit Ungarn abbricht. Dasselbe thun die Serben, während Siebenbürgen eine Union mit den Magyaren eingeht. e) Die Ungarn ftellen als ihre Forderungen auf: unbedingte Autonomie mit bemotratischer Berfaffung, und die Ständetafel beschließt unter Roffuths Leitung die Ablösung der Urbariallasten, Freiheit der Presse und nationale Wehrverfassung. Der Best-Ofener Oppositionsklub verlangt u. a. verantwortliches Ministerium in Budapest und jährliche Reichstage daselbst, Geschworenengerichte, ungarische Nationalbank, Gid der Armee auf die Berfassung, Union mit Siebenburgen. Gine Deputa-tion der Ständetafel überbringt aus Wien (17. März) den Befehl an den Erzherzog-Balatin ein verantwortliches Ministerium zu bilden, an dessen Spike Batthiáni tritt (neben ihm Kossuth, Deak, Götvöß), und der konstituierende Reichstag faßt im April Beschlüffe, die ben Forderungen entsprechen und im Patent vom 11. April vom König sanktioniert werden. Koffuth, die Seele der Regierung, sucht die Kluft zwischen Wien und Best zu erweitern: fur den italienischen Krieg leiften die Ungarn nur lahme Silfe, ihre Kinanzmaßregeln muffen die andre Reichshälfte zu Grunde richten. Daneben begann der Rampf mit Fellachich und den Kroaten, die sich uns

abhängig gemacht; er wird auf Batthiánis Betreiben abgesett, rechtsertigt aber beim Hose in Junsbruck sein Berhalten und wird nun gegen Ungarn benutt. Der Raiser widerruft alle Bewilligungen und von allen Seiten dringen die Feinde (Serben, Rumänen, Kroaten) vor. Batthiáni nimmt seine Entlassung, Erzherzog Stephan slieht und Kossuth wird Diktator. Graf Lamberg, zum Oberbesehlshaber aller Truppen in Ungarn ernannt, wird in Pest (28. September) ermordet — damit war der Bruch vollzogen. Um 3. Oktober wird Jeslachich zum Oberbesehlshaber und Stellvertreter des Königs von Ungarn ernannt und der seit Juli in Pest tagende Reichstag aufgelöst. Nach der Schlacht bei Moga (29. September) hatte sich Jeslachich zurückziehen müssen, und am 7. Oktober hatte bei Dzora seine Nachhut die Wassen gestreckt. Auch als Fürst Windischgräh Oberbesehlshaber wird, tragen die Ungarn unter Görgen und Klapka glänzende Ersolge davon. Erst als im folgenden Jahre die Kussen unter Paskiewisch zu Hilfe kommen, tritt am 13. August 1849 bei Világos die Entscheidung ein: Görgey legt mit 23 000 Mann die Wassen nieder. Unter Hand unter sich nun ein Schreckensregiment der Versolgung, daß sogar Palemerston Einspruch erhebt. merfton Ginfpruch erhebt.

2) In Wien. Auf den 3. Juli waren die Stände einberufen, am 25. April erschien die Konstitution, welche zwei Kammern, Ministerverantwortlichkeit und Gid ber Armee auf die Berfaffung enthielt. Studentenausschuß ("Aula"), Burgerforps

der Armee auf die Verfassung enthielt. Studentenausschuß ("Aula"), Bürgerforps und Nationalgarde, die Zentren der Bewegungspartei, verlangen weitere liberale Zugeständnisse und erhalten sie, so Einkammersystem ohne allen Wahlzensus. Der Hieht, aber noch einmal versucht Pillersdorff Herr der Bewegung zu werden, indem er die akademische Legion auflöst. Der "Barrikadentag" (25. Mai) endet mit dem Sieg der Aula, die in Verbindung mit der Nationalgarde einen Ausschuß bildet, der die Gewalt in Händen hat und am 8. Juli das Ministerium Pillersdorff stürzt. Un die Spize des neuen tritt Doblhoff (Inneres und Unterricht), Wessenberg (Neußeres), daneben bleiben darin Kraus und Latour, neu treten ein Bach sür Justiz, Schwarzer sür öffentliche Bauten und Hornbostl für Handel.

3) Der Reichstag wird am 22. Juli durch den Erzherzog-Reichsverweser Johann eröffnet. Er besteht auß 383 Mitgliedern. Die Linke hatte einen äußersten Flügel unter Violand, Lunlauft, Goldmark, Fister, Purtscher und Hanns Kublich; ihr nahe standen Fischhof, Löhner, Schuselka und Brestl; gemäßigter waren Lasser, Hein. Wissen die Tesehen unter Palacki und Bregtl; gemäßigter waren Lasser, Hein. Wissen die Gzechen unter Palacki und Rieger. Das Zentrum stand der Regierung nahe unter den beiden Neumann, Gredler, Mex. von Helfert, auch Stadion rechnet dazu. Die 94 Bauern, besonders die ruthenischen, hielten zusammen, Krässent den Wurden Dr. Schmitt, doch lag die Leitung bei den Vizeprässenten Strobach und Smolka. Bei den Debatten über die Geschen Berlandungen, die man durch den Wurden Deutschen und Czechen zu schwiester Versassenten, des und Klasser, des und K zwischen Deutschen und Czechen zu schwierigen Verhandlungen, die man durch Nebergang zur Tagesordnung beseitigte, und so blieb der Keim zu zukünftigen Streitigkeiten unbeseitigt. Am 25. Juli stellte Kudlich den Antrag: "Die Reichse versammlung möge beschließen: von nun an ist das Unterthänigkeitsverhältnis samt allen daraus entspringenden Rechten und Pflichten aufgehoben, vorbehaltlich der Bestimmungen, ob und wie eine Entschädigung zu leisten sei." Durch 73 Versbesserungsanträge und 159 Fragen kämpste sich die Versammlung durch, der Widers stand der Bauern gegen die Entschädigung führte zu einer Kabinettsfrage, endlich am 7. September wurde er angenommen und damit die Befreiung des Bodens ausgesprochen, die einzig bleibende Errungenschaft jener Zeit. — Eine Deputation hatte den Kaiser zur Kückschr eingeladen, die auch ersolgt. Die Thätigkeit der Bersammlung wurde durch den wachsenden Zwiespalt zwischen Deutschen und Czechen sehr gehemmt, auch wurde die Stellung des Ministeriums immer schwieriger. Die Wespergrandenutztion (19. Sentember) wolche Silfe hei dem Beichstage suchte

sehr gehemmt, auch wurde die Stellung des Ministeriums immer schwieriger. Die Magyarendeputation (19. September), welche Hilfe bei dem Reichstage suchte, wurde nicht vorgelassen, was die Aufregung der Radikalen steigerte. — [Verhandellung en des österr. Reichstages nach der stenograph. Aufnahme, 4 Bde., 48.]

4) Neuer Ausbruch und Unterwerfung. Die Stellungnahme der Regierung für die Kroaten gegen die Magyaren, die Seiege der letzteren und eine Truppensendung zur Unterstühung der ersteren läßt (6. Oktober) den Aufruhr neu entstammen. Die Truppen traten zum Bolke über; Schwarzer, Bach und Latour traten aus dem Ministerium und letzterer wird ermordet. Der Hof slieht (7. Oktober) nach Olmüh, und die Kevolution herrscht. Gin Teil der Abgeordneten verläßt Wien, gegen welches Jellachich marschiert, während der Hof Windischgräß den Oberbesehl erteilt (20. Oktober) und dieser ebenfalls gegen Wien vorrückt und den Belagerungse

zustand verhängt. Die Vermittlungsversuche des Reichsministeriums durch Mosle und Welcker scheitern bei Windischgrät, die Frankfurter Linke sendet Robert Blum und Fröbel, um den Aufständischen ihre Zustimmung zu überbringen. Der frühere Leutnant Messenhauser und der Pole Vem befehligen in der Stadt. Unterhandslungsversuche weist Windischgrätzurück, macht am 26. und 28. siegreiche Angrisse, am 30. wird die Kapitulation in Hetendorf unterzeichnet; noch einmal flammt der Kampf aus, als die Annäherung der Magyaren bekannt wird; als sie bei Schwechat von Fellachich zurückgeworsen werden, kapituliert am 1. November Wien. Die Rädelssührer werden hingerichtet, auch Robert Blum schützt seine Würde als Keichstagsabgeordneter nicht davor, in der Brigittenau (9. November) erschossen zu werden.

– [Blum, Robert Blum, 79.] 5) Das Ende der Revolution. Der auf Palackys Rat nach dem mährischen Städtchen Kremsier verlegte Reichstag wird am 22. November von Smolka eröffnet und fünf Tage später stellt sich das neue Ministerium vor, dessen Präsident Fürst Felix Schwarzenberg ist; neben ihm Stadion, Brud, Kraus, Bach. Das Programm: aufrichtige konstitutionelle Monarchie, Gleichheit vor dem Geset, Gleichberechtigung aller Bolksftamme, Deffentlichkeit in allen Zweigen ber Berwaltung, die freie Bemeinde als Grundlage des freien Staates, auch die Stellung zur deutschen Frage (siehe oben § 176, 9) gesiel; die meiste Zeit nahm wieder die Geschäftsordnungsdebatte in Anspruch. Am 2. Dezember entsagt Kaiser Ferdinand (gestorben zu Brag 1875) zu Gunsten seines 18jährigen Neffen Franz Joseph, Sohn des Erzherzogs Franz Karl, dem Thron. Dieser Regierungswechsel war von Windischgrät und Stant kart, dem Lyron. Biefer Regierungswechsel war von Windischgräß und Schwarzenberg gefordert worden, und der Kaifer, regierungsmüde und dadurch der Notwendigkeit, seine Versprechungen besonders gegen Ungarn erfüllen zu müssen, enthoben, hatte gern zugestimmt, ebenso wie die Kaiserin Maria Anna und die Erzherzogin Sophie, die Mutter des neuen Kaisers. Das Antrittsmanisest des jungen Herrschers sprach die Hossinung aus, daß "auf den Grundlagen der wahren Freiheit . . das Vatersand neu erstehen werde" und den Wunsch nach "baldiger Bollendung des Verfassungswerkes". Mit diesem beschäftigte sich der Reichstag feit Mitte Dezember; dort und noch mehr im Verfassungsausschuß [Protokolle des Verf., herausgeg. von Springer, 85] kam es zu heftigen Kämpfen zwischen Föderalisten und Zentralisten; auch die Stellung der Kirche zum Staate machte Schwierigkeiten, da die Regierung der ersteren absolute Freiheit geben wollte, der Beichstag an den josephinischen Traditionen sessiehtet. Schon aber verhandelte Stadion mit Mitgliedern der Rechten und des Zentrums über die Oktronierung der Verfassung; trozdem diese widersprechen, ersolgt sie dennoch. Sie entfält das Zweikammerspstem, das Unterhaus aus direkten Wahlen mit niedrigem Census hervorgehend, das Oberhaus von den Landtagen gewählt und der höchsten Steuerschieden. flaffe entnommen. "Die Kronlander erscheinen darin als Berwaltungsgebiete, Die Landtage als Berwaltungsorgane." In Denkschriften und Petitionen wenden sich die Parteiführer dagegen, mahrend in den großen Massen das Ruhebedurfnis Gleich gultigfeit erzeugt. - [Langen au, Bur Thronentfagung Kaifer Ferdinands, Deutsche Revue XIII, 88.]

# § 179. Das Ende des Frankfurter Parlaments.

Litteratur fiehe oben § 176. v. Jochmus, Gef. Schriften II, 83.

Durch Simson wurde die Abdankung des Reichsverwesers verhindert; dann reiste die Deputation nach Berlin. Der König lehnte (3. April) die Kaiserkrone ab 1), begann aber neue Berhandlungen 2) mit den Regierungen über die Berkassungsfrage. Um 5. April rief Schwarzenberg die österreichischen Abgeordneten aus Frankfurt ab, während das Parlament 3) and der Berkassung sesthielt, die Kleinstaaten 3) zustimmten, Bayern und Hansnover 3) ablehnten. Am 28. April solgte die offizielle Ablehnung 4) seitens Preußens; die Nationalversammlung 5) schrumpste zusammen und siedelte nach Stuttgart 5) über, während an verschiedenen Orten neue Ausstände 6) ausbrachen, die meist mit Preußens Hilfe niedergeworfen wurden.

1) Die Raiserdevutation bestand aus 32 Mitaliedern, aus allen deutschen Landschaften, außer Defterreich, gebildet, darunter Arndt, Dahlmann, Raumer, Soiron, Mittermaier unter Simsons Führung. Am 30. März fuhr sie von Frankfurt ab, am Rhein wurde sie kühl, in Köln mit Kazenmusik, auf dem weiteren Wege mit stürmischer Freude empfangen und traf am 2. April in Berlin ein. An demselben Tage hatte das Ministerium in den Kammern erklärt: "Die Regierung erkennt in dem Beschlusse des Parlaments (Berkündigung der Reichsversassung und Kaiser-wahl) einen wesentlichen Fortschritt auf der Bahn der Entwickelung der deutschen Berhältnisse; sie wird alles aufbieten, damit das angestrebte, jetz näher gerückte Ziel bald ganz erreicht werde. Aber sie hat deshalb ihren früheren Standpunkt nicht ausgegeben; sie hält also dafür, daß dieser Beschluß nur für diejenigen deutsicht aufgegeven; sie halt also valur, daß vieser Seschus nur sur siesenigen ventschen Regierungen gültig oder verbindlich ist, welche demselben aus freiem Entschlusse beistimmen; die königliche Regierung wird ihrerseits nichts unversucht lassen, ein Einverständnis darüber zu fördern," hatte aber auch eine Sigung des Ministeriums unter Vorsitz des Königs stattgefunden, in der die Antwort an die Deputation sessessellt wurde und der König erklärte, die Reugestaltung Deutschlands muffe aus Beratung der Fürsten einschließlich Desterreichs hervorgehen, dieses die Buftimmung auch zum engeren Bunde geben und fein Berhaltnis dazu beftimmen; in der Frankfurter Auffassung könne das Werk nicht gelingen ohne Zustimmung der Könige, da der Beitritt der Kleinstaaten als der angestrebte Bundesstaat weder betrachtet noch organisiert werden könne, weil dann das Verhältnis wesentlich ein Schutzverhaltnis fei und die dahin führenden Verhandlungen Camphaufens (fiehe § 176, Nr. 10) mit Nachdruck zu führen seien. Die Annahme des Kaisertitels halte er für unangemessen. [Sydel I, 307; auf Grund dieses Protokolls glaubt Sydel, daß Beselers Mitteilung ("Erlebtes und Erstrebtes", 89), Graf Brandenburg, der Rießer und ihn an Stelle des erkrankten Simson am Abend des 2. April empfangen hat, habe erklärt, "daß der König annehmen werde in Erwartung der Zustimmung der übrigen deutschen Regierungen. Dagegen übernahmen Rießer und ich die Verpflichtung, daß die Deputation die Annahme in dieser Form als ihrem Mandat entsprechend ansehen werde", was sie auch that — ein Mißverständnis sei. Ebenso fallen die Gerüchte von einer Sinnesanderung des Königs, wie sie Biedermann I, 409 erzählt, der König habe am Morgen des 3. April den Ministern erklärt, ablehnen zu wollen und ihr Ersuchen, an der Erklärung vom 2. April festzuhalten, mit seiner Abdankung beantwortet.] Am 3. April wurde die Deputation empfangen; Simson überreichte die Verfassung und das Wahlprotokoll, und der König erwiderte, die Botschaft habe ihn tief ergriffen und seinen Blick zu Gott und auf die heiligen die Botschaft habe ihn tief ergriffen und seinen Blick zu Gott und auf die heiligen Pflichten, die ihm als König seines Volkes und einem der mächtigsten deutschen Fürsten obliegen, gelenkt. "In dem Beschluß der deutschen Nationalversammlung, welchen Sie Mir überdringen, erkenne Ich die Stimme der Vertreter des deutschen Bolkes. Dieser Auf gibt Mir ein Anrecht, dessen Wert Ich zu schähen weiß. Er fordert, wenn Ich ihm folge, unermeßliche Opfer von Mir. Er legt Mir die schwersten Pflichten auf. Die deutsche Nationalversammlung hat auf Mich vor allen gezählt, wo es gilt, Deutschlands Einheit und Kraft zu gründen. Ich ehre ihr Vertrauen, sprechen Sie ihr Meinen Dank dafür aus. Ich din bereit, durch die That zu beweisen, daß die Männer sich nicht geirrt haben, welche ihre Zuversicht auf Meine Treue, auf Meine Liebe zum gemeinsamen deutschen Baterlande stügen. Aber Wirde dem Sinn des deutschen Sich würde dem Sinn des deuts Aber Ich würde Ihr Vertrauen nicht rechtfertigen, Ich würde dem Sinn des deutsichen Volkes nicht entsprechen, Ich würde Deutschlands Einheit nicht aufrichten, wollte Ich, mit Verletzung heiliger Rechte und Meiner früheren ausdrücklichen und feierlichen Versicherungen, ohne das freie Einverständnis der gekrönten Häupter, der Fürsten und der freien Städte Deutschlands, eine Entschließung fassen, welche für sie und die von ihnen regierten deutschen Stämme die entschiedensten Folgen haben muß. An den Regierungen der einzelnen deutschen Staaten wird es daher jeht fein, in gemeinsamer Beratung zu prufen, ob die Berfaffung dem Ginzelnen wie dem Ganzen frommt, ob die Mir zugedachten Rechte Mich in den Stand fegen wurden, mit starker Hand, wie ein folcher Beruf es von Mir fordert, die Geschicke des großen deutschen Baterlandes zu leiten und die Hoffnungen seiner Bölker zu erfüllen. Deffen möge Deutschland aber gewiß fein und das verkunden Sie allen feinen Gauen: Bedarf es des preußischen Schildes und Schwertes gegen äußere oder innere Feinde, so werde Ich auch ohne Ruf nicht fehlen. Ich werde dann getrost den Weg Meines Sauses und Meines Volkes gehen, den Weg der deutschen Ehre und Treue!" Die Deputation war bestürzt, beauftragte aber Dahlmann, Rießer und Biedermann mit

Abfassung einer Erklärung an den König, worin die Unaussührbarkeit seiner Forderung und die Gesahr eines Bruches dargelegt werden sollte. Dieselbe forderte, der König sollte die oberste Leitung der Geschicke Deutschlands auf Grund der Reichse versassung zunächst für seine eigenen Länder und für die, deren Regierungen zusgestimmt haben und zustimmen werden, übernehmen. Obgleich auch Minister Mansteußel in persönlicher Unterredung mit Beseler den gänzlichen Bruch zu verhindern strebte, nahm die Deputation eine von Simson entworsene, an das Ministerium gerichtete Erklärung an, sie sehe eine Ablehnung der auf Grund der Bersassung gebenden Wachs in der Willensmeinung des Königs, "daß die von der versassung gebenden Reichsversammlung in zweimaliger Lesung beschlossene Bersassung überall noch keine rechtliche Eristenz und Bervinddichkeit habe, einer solchen vielmehr erst durch gemeinsame Beschlußnahme der deutschen Regierungen teilhaftig werden könne". Die Antwort des Ministeriums vom 5. April verwies auf die Zirkularnote vom 3. dieses Monats (siehe unten 2), am gleichen Tage reiste die Deputation zurück.

2) Reue Berhandlungen. Vom 3. April datiert die preußische Zirkularnote, in der die Antwort an die Deputation mitgeteilt und erläutert wird und in der es

2) Rene Verhandlungen. Vom 3. April datiert die preußische Zirkularnote, in der die Antwort an die Deputation mitgeteilt und erläutert wird und in der es heißt: "In Betracht, daß der Erzherzog-Reichsverweser den Entschluß gesaßt hat, seine Stelle niederzulegen und in Betracht der großen Gesahren, welche Deutschland aus der Verwirklichung diese Entschlusses erwachsen können, sind Se. Majestät der König bereit, auf den Antrag der deutschen Regierungen und unter Justimmung der deutschen Nationalversammlung die provisorische Leitung der Angelegenheiten zu übernehmen. Se. Majestät sind, dem ergangenen Kuse Folge leistend und einzgedenk der Ansprüche, welche ihm Preußens Stellung in Deutschland gewährt, entschlossen, an die Spize eines deutschen Bundesstaates zu treten, der aus denjenigen Staaten sich bildet, welche demselben aus freiem Willen sich anschließen möchten. Die Formen dieses Vundesstaates werden wesentlich davon abhängen, wieviel und welche Staaten sich demselben anschließen." Die Regierungen werden zu dem Zwecke eingeladen, Bevollmächtigte in Frankfurt zu bestellen, welche ohne Verzug bindende Erklärungen abgäben, ob und unter welchen Bedingungen man dem Vundesstaate beiträte, welche Stellung die Verbündeten zu der Nationalversammlung, um die Vereindarung unverzüglich in Angriss zu nehmen, und zu den nicht beitretenden Staaten einnähmen. Desterreich erklärte sofort (8. April), eine Nationalversammlung sei sier diese nicht mehr vorhanden; der Kaiser habe Johann ausgesordert zu bleiben, ein Ersat seit also unnötig; Desterreich halte, ohne in einen engeren Vundesstaat zu treten, seine alten Rechte aufrecht. Friedrich Wilhelm ließ Camphausen in Frankfurt verhandeln, obgleich er nicht gewillt war, die Krone anzunehmen.

3) Parlament und Regierungen. Nach der Rückfehr erstattete Präsident Simson (11. April) Bericht und in derselben Sizung erklärte auf Antrag von Vogt (Deutscher Hof) das Parlament seierlich vor der deutschen Nation, "an der in der zweiten Lesung beschlössenen und verkündeten Reichsversassung samt Wahlgesetz unwandelbar seithalten zu wollen", und setzte zur Durchsührung der Erklärung einen Dreißiger-Ausschuße ein. Am 14. erklärten 28 Staaten (alle außer den Königreichen) die Ansahme der Versassung und die Uebertragung der Kaiserkrone an Preußen. Das Reichsministerium sandte Beckerath nach Berlin, der dringend auf den König einwirkte, auch an die andern Höse waren Gesandte abgegangen. In Stuttgart drängte die öffentliche Meinung dem Könige die Annahme der Versassung ab; in Sachsen schwantte man, fürchtete Unruhen, dat in Berlin um militärische Hilfe und erhielt die Jusage mit dem Kate, die Versassung nicht anzuerkennen. Bayern und Handender

lehnten wegen Ausschließung Desterreichs ab (25. April).

4) Die definitive Ablehnung. Trohdem das Reichsministerium in den Verhandlungen mit Camphausen nach Einvernehmen mit den parlamentarischen Führern eine konservative Revision der Verfassung zugesagt, trohdem die zweite preußische Kammer den Untrag Rodbertus auf Unerkennung der Reichsversassung annahm, auch Vincke spricht dafür, trohdem Desterreich durch die Siege Görgens und Klapkas (siehe oben § 178) unsähig zum Widerstande war, erklärt in der preußischen Kammer Graf Brandenburg im Auftrage des Königs die Ablehnung: "Die von Sr. Majestät Regierung im Verein mit den andern Regierungen erhobenen Erinnerungen und Vorschläge sind größtenteils ganz unberücksichtigt geblieben. Die Versassung hat sogar bei der zweiten Lesung derselben Abänderungen erlitten, welche nur höchst nachteilig genannt werden können. Diese Nachteile sind so überwiegender Urt, daß sich Sr. Majestät Regierung außer stande sieht, die unbedingte Unnahme der Versassung Sr. Majestät zu empsehlen." Und am 28. Upril solgte ein Schreiben

Brandenburgs an Camphausen, das die Verfassung kritisiert ["die ganze Verfassung mit dem alle Schranken niederwersenden Wahlgesetze (habe) einen Charakter (erstalken), welcher sie nur als das Mittel erscheinen läßt, um allmählich und auf anscheinend legalem Wege die oberste Gewalt zu beseitigen und die Republik einzussühren"] und die desinitive Ablehnung der Kaiserwürde ausspricht. Immerhin halte die preußische Regierung an dem Wege der Verskändigung sest, ist fortwährend bereit ihn zu betreten. "Benn die Nationalversammlung uns wirklich in gleichem patriotischen Sinne entgegenkommen will, so liegt es noch immer in ihrer Hand, der Verfassungsangelegenheit eine solche Wendung zu geben, daß die Regierungen sich mit ihr verständigen und unter ihrer Mitwirkung und auf dem Wege der Vereinbarung die von einer ruhigen Erwägung der deutschen Verhältnisse geforderten Modistationen zu stande kommen." An demselben Tage sorderte die preußische Regierunge mit Preußen über den nun einzuhaltenden Gang und die sernere Entswisselung des Vertassungen mit Pereußen über den nun einzuhaltenden Gang und die sernere Entswisselung des Vertassungensesses geneigt sind" zu Eorserwagen in Vertags aus einer wirstellung des Vertassungen wir Vertags geneigt sind" zu Eorserwagen in Vertags aus einer wirstellung des Vertassungen wir Vertags aus eine wirstellung des Vertassungen wir Vertags aus eine Vertags aus der den Vertags und die sernere Entswisselung des Vertagsungenstell geneigt sind" zu Eorserwagen in Vertags und der Vertags geneigt sind" zu Eorserwagen in Vertags und der Vertags und den Vertags und der Vertags u

wickelung des Verfassungswerkes geneigt sind", zu Konserenzen in Berlin auf.

5) Das Ende des Parlaments. Auf Schwarzenbergs Abberufung hatte ein Teil der österreichischen Abgeordneten die Mandate niedergelegt, ein andrer Teil unter Gistras Führung protestierte dagegen und blieb; nach Ablehnung der Kaiser-würde erfolgten weitere Austritte, und am 30. April setzte die Bersammlung ihre Beschlußfähigkeit auf die Anwesenheit von 150 Mitgliedern herab und ermächtiate das Präsidium zu jeder Zeit und an jedem Orte, den es für zweckmäßig hielt, Sitzungen anzuberaumen. Um 4. Mai saßte sie in Erwiderung auf die preußischen Borschläge Beschlüsse, in denen sie 1. die Regierungen, die gesetzgebenden Bersammlungen, die Gemeinden der Einzelstaaten, das gesamte deutsche Volk aufrief, die Verfassung zur Anerkennung und Geltung zu bringen; 2. und 3. zum 15. Juli Wahlen ausschrieb, zum 15. August den ersten Reichstag berief und Maßregeln traf, falls Preußen oder andre Staaten nicht vertreten seien. Fehlt Breußen, so wird das Oberhaupt desjenigen Staates, der unter den im Staatenhaus vertretenen die größte Bolkszahl habe, Reichsstatthalter; sobald Breußen die Verfassung anerkennt, geht von selbst die Raiserwurde auf den König über. Der lette Beschluß traf Borforge, daß das Reichsoberhaupt den Verfassungseid vor der Nationalversammlung leifte, die mit Eröffnung des erften Reichstages aufgelöft sei. Die Beschlüsse werden unter Zustimmung Gagerns als Ministerpräsident gesaßt; das preußische Staats-ministerium warnt amtlich (7. Mai) vor Ausführung derselben. Die Aufstände und das Einschreiten Preußens in Sachsen (siehe unten 6) veranlaßte den Antrag Reden, "dem schweren Bruche des Reichsfriedens, welchen die preußische Regierung durch unbefugtes Einschreiten im Königreich Sachsen sich hat zu Schulden kommen lassen, ist durch alle zu Gebote stehenden Mittel entgegenzutreten", der am 10. Mai mit 188 gegen 147 Stimmen angenommen wurde. Am 12. sorderte die Versammlung 188 gegen 147 Stimmen angenommen wurde. 2m 12. soverte die Sersammtung das Ministerium auf, Kommissäre zu einer großen Volksversammtung nach Nürnberg zu senden, "um solche Erhebungen auf der Bahn der Geseklichkeit zu erhalten", und beschloß, daß die "gesamte bewassnete Macht Deutschlands, einschließlich der Landswehr und Bürgerwehr, zur Aufrechthaltung der endgültig beschlossenen Verfassung seierlich zu verpssichten sei". Preußens Antwort auf den Beschluß vom 10. war die Erklärung, daß die Mandate erloschen seien (14. Mai). Während dieser Tage hatte Gagern dem Keichsverweser ein neues Programm vorgelegt, daß die Zentralschaft bie Vurchksührung der Verfassung in die Sand nehmen solle. Da gewalt selbst die Durchführung der Verfassung in die Hand nehmen solle. Da Johann sich diesem gegenüber, wie auch den Beschlüssen der Versammlung, ab-lehnend verhielt, legt das Ministerium die Aemter nieder. Am 17. stellte sich ein neues Ministerium vor: der ehemalige preußische Justigrat Grävell als Präsident und Minister des Innern, eine komische Figur aus dem Parlament, bald ersetzt durch den preußenfeindlichen hessischen General Fürst Wittgenstein, Detmold aus Hannover Justiz, der Hamburger Senator Merk Finanzen, General Jochmus, weiland türkischer Bascha, Auswärtiges und Marine und Wittgenstein Krieg. Mit Hohn wurde das neue Ministerium empfangen. Den preußischen Abberufungsbeschluß hatten noch 57 preußische Mitglieder für illegal erklärt; als am 19. das Parlament (mit 126 gegen 116 Stimmen) beschloß, sofort einen Reichsstatthalter, womöglich aus ber Zahl ber regierenden Fürsten (man bachte an Ernst von Koburg) mit den Rechten und Pflichten des Reichsoberhauptes zu ernennen, also den Verweser zu entsetzen, traten am folgenden Tage 65 Mitglieder, darunter Gagern, Simson, Mathy, Beseler, Arndt, Dahlmann, der noch zuletzt dagegen war, aus, indem sie erklärten: "Nachdem sie durch alle gesetzlichen Mittel den Gintritt der reichsver-

faffungsmäßigen Gewalten vorbereitet haben, übergeben fie das Verfaffungswert für jest den gesetlichen Organen der Ginzelstaaten und der felbstthätigen Fortbildung der Nation." Die Linke und äußerste Linke hatten jest die Majorität. sehten am 24. Mai die Beschlußfähigkeit auf 100 herab und erließen am 26. eine von Uhland verfaßte Ansprache an das deutsche Bolt, welche die "thätige Mitwirkung" desfelben in Unspruch nimmt, die Wehrhaftmachung fordert, um Bedrohung der Berfassung und Volksfreiheit abweisen zu können, und an die anberaumten Wahlen mahnt. Am 30. Mai beschließt die Versammlung (mit 71 gegen 64 Stimmen) nach Stuttgart überzusiedeln. Präsident wurde Löwe-Kalbe; in der ersten Sitzung des "Rumpfparlamentes" zu Stuttgart (6. Juni) wurde die Einsetzung einer Reichsregentschaft beschlossen und in dieselbe Heinrich Simon, Karl Bogt, Raveaux, Schüler und Becher gewählt. Nach Erlaß von Proklamationen, die zum Kampf gegen den Absolutismus und zur Bildung von Bolkswehren aufriefen, und nachdem die Reichsregentschaft ein Gesetz zur Organisation der Volksbewaffnung vorgelegt, von Burttemberg 5000 Mann als Stamm eines Reichsbeeres und einen Rredit von 5 Millionen gefordert hatte, verlangte der württembergische Märzminister Römer, der erst felbst am 13. aus dem Rumpfparlament austrat, unterstützt von ben wurttembergischen Kammern, die Verlegung der Reichsregentschaft und verbot am 18. Juni weitere Sitzungen. Alls am Nachmittag besfelben Tages die Mitglieder unter Führung von Löwe, Uhland und Schott sich in feierlichem Zuge in ihr Sitzungslokal begaben, wurden fie durch Militär am Eintritt verhindert. Das war das Ende des Parlamentes. — [Notter, Uhland, 63. Aus den letzen Tagen des Frankfurter Parlaments, Grenzboten 44, 85. F. Fischer, Das Ende der deutschen Nationalversammlung, P. J. 32.]

6) Die Aufstände. Die raditale Partei, in den "Märzvereinen" über das ganze Land organisiert, begann Anfang Mai 1849 unter der Losung, die Fürsten müßten zur Anerkennung des Parlaments und der Berfassung gezwungen werden, den Aufstand, dem sich Truppen anschlossen. In Sachsen waren die Kammern aufgelöst worden, die Minister abgetreten; in Dresden wurde eine provisorische Regierung gebildet, deren Saupter Taschirner, Beubner und Todt, deffen eigentlicher Leiter Bakunin waren. Die fachfischen Truppen standen größtenteils in Holstein, und fo wandte sich die nach dem Königstein entflohene Regierung an Preußen um Silfe, die bald erschien und den Aufruhr niederwarf. Auch in der Rheinpfalz wurde eine provisorische Regierung eingesetzt; aus Baden mußte der Großherzog flieben, nachdem schon meuterische Truppen sich der Festung Rastatt bemächtigt hatten (11. Mai). Auch an einzelnen Orten Preußens entstanden Tumulte, die einberusenen Landwehrmanner widersetten fich; in Berlin, Breslau, Konigsberg, Glberfeld, Duffeldorf mußte das Militär einschreiten. Um 18. Mai erließ Friedrich Wilhelm IV. eine Brotlamation, in der er die Ablehnung der Kaiferfrone begründet, die Aufstände beklagt und die Diederaufnahme bes Berkes feitens der Regierungen mitteilt. Er ruft fein Bolf zu den Baffen, um die Ordnung wiederherzustellen. Aus Geffen-Darmstadt, aus Bayern, aus Baden waren hilfsgesuche gekommen. Zwar hatte die Reichsgewalt 18000 Mann unter Peucker zusammengebracht und versprach noch mehr Truppen zu senden, um die preußische Silfe unnötig zu machen, aber erft als zwei preußische Armeekorps unter dem Prinzen von Preußen (Peucker unterstellte sich ihm) vorrückten (13. Juni), wurden die unter Mieroslawskis Führung stehenden Scharen nach mehrsachen Gesechten (bei Waghäusel 21. Juni u. a.) zersprengt, nachdem schon vorher die psätzischen Aufständischen unterworsen waren. Mit der Einnahme Rastatts (23. Juli) war der Kampf beendet. Zahlreiche Todesurteile wurden verhängt und ausgeführt, viele Teilnehmer entsamen nach der Schweiz und nach England, so Gottfried Kinfel der zu lebenstänglischen Soft verwarfelt wit Sitsnach England, fo Gottfried Kinkel, der, zu lebenslänglicher Saft verurteilt, mit Silfe von Karl Schurz aus Spandau entfloh. Die badischen Truppen wurden nach Breußen verlegt, und unter dem Schutz preußischer Truppen fehrte 1849 der Großherzog zurudt. Die Restauration laftete schwer auf dem Lande. — [Staroste, Tagebuch über die Ereignisse in der Pfalz und Baden im Jahre 1849, 52. Aus der Pfalz und aus Baden 1849. Briefe eines preußischen Generalstabsoffiziers. Deutsche Rundschau 32. Roon, Aus dem badischen Feldzug. Deutsche Revue 6, und ein Bericht J. B. Scheffels ebenda 12. Fleischmann, Gesch. d. pfälz. Aufstandes 1849, 99.]

## § 180. Die Schleswig-Holfteinsche Sache bis zum Waffenstillstand von Malmö.

Litteratur siehe oben § 174. Samwer, Die Erhebung Schleswig-Holsteins vom 24. März 1848, 98. Moltke, Milit. Werke III, Gesch. d. Krieges gegen Dänemark 1848/49, 93.

In den Berzogtumern wie in Danemark waren die popularen Leidenschaften erregt, als Christian VIII., nachdem er eine Verfassung für die Gesamtmonarchie hat ausarbeiten laffen, am 20. Januar 1848 ftirbt; fein Nachfolger Friedrich VII. verkundet in einem Manifest vom 28. Juni den Inhalt derselben und beruft eine Kommission aus Dänemark und Schleswig-Holstein zur Prüfung. In den Herzogtümern ist man trot großer Besenken bereit für diese Kommission zu wählen, die Eiderdänen aber vers langen Einverleibung Schleswigs und eigene Verfaffung für Holftein. Bährend diese Forderungen stürmisch vorgebracht werden, kommt die Rachricht von der Februarrevolution. Am 18. März versammeln sich in Rendsburg Notable des Landes und senden eine Deputation nach Kovenhagen. welche für beide Herzogtumer gemeinschaftliche Ständeversammlung, Preßfreiheit, Bersammlungsrecht, Bolksbewaffnung und Eintritt Schleswigs in den Deutschen Bund fordern soll. In Kopenhagen aber rufen fturmische Bolksversammlungen nach der Einverleibung Schleswigs, und am 21. März fündigt sie der König an, indem er zugleich die Führer der Eiderdänen, Monrad, Tscherning, Orla Lehmann ins Ministerium beruft. Die Rends= burger Deputation kommt natürlich vergeblich, dänische Truppen werden mobil gemacht und nach den Herzogtümern geworfen. Auf die Nachricht von der Berufung eines Ministeriums Lehmann regte der Präses des schleswigschen Landtages, W. Beseler, den Widerstand an, und er nebst Graf Reventlou-Preet und der ehemalige Statthalter Prinz Friedrich von Noër bilden (24. März) eine provisorische Regierung. Das ganze Land erhebt sich gegen den beabsichtigten Staatsstreich, der Krieg beginnt, und der Herzog von Augustenburg ruft die Hilfe des Berliner Hofes 1) an, die bewilligt wird. Nach dem Scheitern der Mission Wildenbruchs 1) bricht der Kampf 2) aus; der Bundestag erkennt die provisorische Regierung an und fordert Preußen auf, für Schleswigs Eintritt in den Deutschen Bund bei Dänemark zu wirken. Die Stellung der auswärtigen Mächte 3) wirkte lähmend auf den Kampf ein, unter englischer Vermittelung 4) und mannig= fach unterbrochenen Unterhandlungen 4) fam der Waffenstillstand 4) zu stande.

<sup>1)</sup> Preußens Saltung. Auf Heinrich von Arnims, des Ministers des Auswärtigen, Kat antwortet Friedrich Wilhelm IV. am 24. März 1848 dem Herzog von Augustenburg: "Ich habe Mich der Wahrung der deutschen Sache für die Tage der Gefahr unterzogen, nicht um die Rechte andrer zu usurpieren, sondern um das Bestehende nach außen und im Innern nach Kräften zu erhalten. Zu diesem bestehenden Rechte rechne Ich dassenige der Herzogtümer Schleswig-Holstein, welches in den, die Rechte des Königreichs Dänemark in keiner Weise verlehenden Worten ausgesprochen ist: 1. daß die Herzogtümer selbständige Staaten sind, 2. daß sie fest miteinander verbundene Staaten sind, 3. daß der Mannesstamm in den Herzogtümern herrscht. In diesem Sinne habe Ich Mich bereits beim Bundestage erklärt, und bei diesem bestehenden Rechtsverhältnisse din Ich bereit, in Betracht des Bundesbeschlusses vom 17. September 1846 (siehe oben § 174, 4), die Herzogtümer Schleswigsholstein gegen etwaige Uebergriffe und Angriffe mit den geeignetsten Mitteln zu schüßen. Ich hoffe übrigens, daß der Nationalität der Herzogtümer keine ernstliche

Rückzug auf die Eiderlinie.

2) Der Kampf. Der Angriff vom 9. April und die Besetzung Schleswigs war für die preußischen Truppen das Signal zum Angriff. Am 10. überschritt Bonin die Gider, General v. Brangel übernimmt den Oberbefehl über die Preußen und das 10. Bundeskorps (Hannoveraner). Am 19. besiehlt Dänemark seiner Flotte die preußischen Schiffe zu kapern, am 23. siegt Wrangel am Danewert bei Schleswig, am 24. bei Deversee, besetzt Nordschleswig, ohne Biderstand zu sinden; am 2. Mai nimmt er die Festung Fridericia ohne Schwertschlag und schreibt eine Kontribution aus zur Entschädzung für die Störung des Ostseehandels und die gekaperten Schiffe.

waren, die schleswig-holfteinischen Truppen bei Flensburg und zwangen sie zum

Bon da an folgen während des Sommers nur unbedeutende Scharmützel.

3) Die answärtigen Mächte. Die dänische Diplomatie stellte den Kampf als eine revolutionäre Schilderhebung dar, und man war an den Hösen um so lieber geneigt ihn als solche anzusehen, als man ohnedies den nationalen Bestrebungen in Deutschland seindlich gegenüberstand. Frankreich konnte mit inneren Kämpfen beschäftigt seiner Feindseligkeit nur geringen Ausdruck geben, aber Jar Nikolaus, der Kort der Legitimität, wetterte gegen die Dienste, die sein königlicher Schwager angeblich der Kevolution leistete, und reizte Schweden, das in der That rüstet, zum Borgehen gegen Deutschland. In England gehörten die Sympathien der Tories Dänemark, während die Königin, der Prinzgemahl Albert und Lord Palmerston im vermittelnden Sinne wirkten. Desterreich erklärte als europäische Macht mit Dänemark in Freundschaft zu stehen, beteiligte sich also nicht; in Süddeutschland war wohl die populäre Teilnahme groß, aber die Regierungen blieben unthätig. So war Preußen isoliert, und dessen Regierung wurde von drängenden Klagen der Oftseesstädte über den Schaden der Blockade bestürmt, während die norddeutschen Staaten die von Wrangel verlangte Berstärfung nicht sohen. Unter solchen Umständen den Krasen Kourtales nach Walmä zum Känig Desar nan Schweden.

den Grafen Pourtales nach Malmö zum König Oskar von Schweden.

4) Der Waffenstillstand von Malmö. Lord Palmerston hatte schon im Mai die Vorschläge gemacht: Nordschleswig falle Dänemark zu, für Südschleswig trete der Bergog dem Deutschen Bunde bei, also Holstein wird burch Sudschleswig erweitert und die Personalunion auf dieses ausgedehnt, Aufhören der Feindseligfeiten, Räumung des Landes feitens der Bundestruppen, definitive Verhandlungen finden in London ftatt. Preußen war darauf eingegangen, die provisorische Regierung in Kiel hatte abgelehnt. Aus den Berhandlungen des Grafen Pourtales in Malmö, an denen der dänische Minister Graf Knuth und ber schwedische Graf Manderström teilnehmen, ergibt sich als Resultat: Baffenstillstand auf drei Monate, Entschädigung für die gekaperten deutschen Schiffe und die Kontributionen in Gutland, im Suden Solfteins bleibt ein deutsches Bundeskorps, sonst räumen die beiderseitigen Truppen das Land, die Regierung übernimmt eine Kommission, zu der der Danenkönig als herzog von Schleswig und Holstein für Schleswig zwei Mitglieder, der Deutsche Bund für Solftein zwei ernennt und die vier einen Prafidenten mahlen. Pourtales, ber feine Vollmacht zum Abschließen hat, nimmt die Borschläge nach Berlin mit. Nicht ohne Bedenken stimmte man dort zu und fandte Pourtales an Wrangel, damit dieser auf Grund der Bedingungen den Waffenstillstand abschließe. Brangel weigerte fich in feiner Stellung als Bundesfeldherr deffen, verlangte andre militärische Zugeständniffe und Ratifikation eines eventuellen Bertrages durch den Reichsverweser. Un diesen Forderungen zerschlagen sich die Verhandlungen (24. Juli). Die preußische Regierung aber erklärte in Rücksicht auf Rußland den Kampf nicht fortsühren zu können, erlangte die Zuftimmung des Reichsverwesers zu neuen Unterhandlungen (7. August), allerdings unter den erschwerenden Bedingungen, die Brangel gestellt, und fandte General von Below (11. August) nach Malmö, mit der Beisung, zwar für die Forderungen der Reichsgewalt einzutreten, aber daran die Unterhandlungen nicht

scheitern zu lassen. Der vom Reichsministerium zur Teilnahme daran abgesandte Max von Gagern wurde von den Dänen nicht zugelassen; diese aber gestüht auf England, Frankreich und Rußland, die eine Flotte nach der Ostsen gestüht auf England, Frankreich und Rußland, die eine Flotte nach der Ostsen, verlangten jeht zu odigen Sedingungen Wassenstillstand auf sieben Monate, um den Winterseldzug zu vermeiden, Trennung des schleswigsholsteinschen Heeres nach den beiden Herzogtümern, Aushebung aller seit dem 17. März erlassenen Gesehe und Verordnungen. Am 26. August schloß Below daraushin ab und stimmte sogar der Ernennung des Grasen Karl Moltke, eines der verhaßtesten Dänensreunde, zum Prässenten der Regierung zu, und die preußische Regierung ratisszierte alles. Allerdings erhob sich gegen Moltke ein solcher Entrüstungssturm, daß er weichen mußte. Graf Keventlow-Fersbeck trat an die Spike und stellte sosort alle durch den Vertrag ausgehobenen Gesehe wieder her. Oberbesehlshaber der Armee wurde der preußische General von Bonin. Ueber die Aufnahme des Vertrages in Franksurt und den Septemberaussstand siehe oben § 176, 7.

### § 181. Dreikönigsbündnis (Union) und Interim.

Litteratur. Aktenstücke betreffend das Bündnis vom 26. Mai und die beutsche Verfassungslagelegenheit, 2 Bde., 49—51. Aus den Briefen des Gr. Prokesch v. Often (1849—55) 96. Beer, Die deutsche Politik des Fürsten Schwarzenberg, Hist. Taschenbuch, Jahrg. 1891.

In der Note vom 28. April (siehe oben § 179, 4) hatte Preußen zu Konferenzen eingeladen; am 23. April war Radowitz nach Berlin berufen worden und erhielt die Leitung in der deutschen Frage. Am 15. Mai erließ der König eine Proklamation 1), in der er die Herstellung der Einigung und Verfassung verspricht, kündigt dem Reichsverweser die Untervordnung seiner Diplomatie und seiner Truppen und fordert die Niederlegung seines Amtes in die Hände Preußens, was dieser (24. Mai) verweigert. Unterhandlungen 2) über eine Union mit Desterreich scheitern; am 17. Mai beginnen die Konferenzen 3), deren Ergebnis das Dreikönigsbündnis vom 26. Mai 3) ist. Am 26. Juni tritt die Kaiserpartei in Gotha 4) zussammen und spricht ihre volle Zustimmung zu Preußens Vorgehen aus. Die Versuche Bayern und Württemberg 5) für die Union zu gewinnen sind erfolglos; während das nach Niederwerfung der Revolution in Ungarn und Italien erstarkte Desterreich gegen die preußischen Pläne arbeitet, erlahmt die Thatkraft der preußischen Regierung und läßt sie (30. September) mit Desterreich das "Interim" 6) abschließen als vorläusige Ordnung der Zentralzgewalt. Unter Kückhalt an der österreichischen Regierung sträubten sich jeht Hannover und Sachsen gegen die Berufung des Keichstages und treten aus dem Berwaltungsrat 7) der Union aus.

<sup>1)</sup> Die Proklamation vom 15. Mai begründet die Ablehnung der Kaiserkrone und Abberusung der preußischen Abgeordneten zum Franksurter Parlament, beklagt die neuen Ausstände und versichert: "Meine Regierung hat mit den Bevollmächtigten der größeren deutschen Staaten, welche sich Mir angeschlossen, das in Franksurt begonnene Werf der deutschen Versassiung wieder ausgenommen. Diese Versassung soll und wird in kürzester Frist der Nation gewähren, was sie mit Recht verlangt und erwartet: ihre Ginheit, dargestellt durch eine einheitliche Exekutivgewalt, die nach außen den Namen und die Interessen Deutschlands wärdig und krästig vertritt, und ihre Freiheit, gesichert durch eine Volksvertretung mit legislativer Besugnis. Die von der Nationalversammlung beratene Reichsversassung ist hierbei zu Erunde gelegt, und sind nur diesenigen Punkte derselben verändert worden, welche, aus den Kämpfen und Zugeständnissen der Parteien hervorgegangen, dem wahren Wohle des Vaterlandes entschieden nachteilig sind. Sinem Reichstage aus allen Staaten, die

fich bem Bundesstaate anschließen, wird diese Berfaffung zur Prüfung und Zustimmung vorgelegt werden. Deutschland vertraue hierbei dem Batriotismus der preußischen

Regierung; sein Vertrauen wird nicht getäuscht werden."

2) Union mit Desterreich. General v. Canik überbrachte (9. Mai) nach Wien das Projekt. Die deutsche Union ist ein unlöslicher völkerrechtlicher Bund und besteht aus der öfterreichischen Monarchie und dem unter Preußens Führung stehenden beutschen Bundesstaat. Der Austritt steht keinem Mitgliede frei. Das Unionsgebiet ift dem Ausland gegenüber insofern ein gemeinsames, daß jeder Angriff auf dasfelbe, von welcher Seite er fomme, und welchen Teil ber Grenzen er bedrohe, ftets mit gemeinschaftlichen Kräften zurückgewiesen wird. Die Union ernennt und beglaubigt fämtliche ständige Gefandten im Auslande, die abwechselnd von einem der beiden Kontrahenten ernannt werden. Die deutschen Bundesfestungen gehen in den Besitz der Union über und werden von ihr verwaltet. Möglichste Gemeinschaft in Bezug auf Freizügigkeit, Berkehrsfreiheit, Schiffahrt, Post u. s. w. soll angestrebt werden. MIS Organ der Union tritt ein permanentes Direktorium von vier Mitgliedern Als Organ der Union kult ein permanentes Direktorium von der Beigliedern zusammen, zwei von Desterreich, zwei vom Bundesstaat ernannt; den Geschäftsvorsitz sührt Desterreich; der Sip des Direktoriums ist Regensburg. Für dieses weite Entzgegenkommen erhoffte der König die Justimmung Desterreichs zur Bildung des Bundesstaats. Schwarzenbergs Antwort vom 16. Mai wies die Anträge rund zurück und betonte, für die endgültige Verfassung sei ein Direktorium aus Desterreich, Preußen und den Mittelstaaten zu bilden, provisorisch sei Leitung von den beiden Großmächten und einem mittelstaatlichen König zu übernehmen. Uedrigens könne man keine Uederschlunkt mit einem erst nach zu hildenden Rundesktaate schließen man keine Uebereinkunft mit einem erst noch zu bildenden Bundesstaate schließen, über dessen Beschaffenheit und Verfassung zur Zeit gar kein Urteil gefällt werden könne, und außerdem habe ja Preußen Desterreich zu den Konserenzen geladen, und dieses gedenke sich zu beteiligen. — [Des Frhr. v. Canity u. Dallwis, Denksschriften Bd. 2, Nr. 3, Meine Sendung nach Wien, 88.]

3) Die Konferenzen und das Bündnis vom 26. Mai. Am 17. Mai eröffnete Radowis die Konferenzen; Bayern war durch Erchenfeld, Sachsen durch Seust, Hannover durch Stüve vertreten. Der österreichische Gesandte, Baron Profesch-Osten, nahm nur an der ersten Sitzung teil; in neun Sitzungen wurden die Vorlagen durchberaten. Zu Grunde lag die Frankfurter Verfassung und das Wahlgesetz, kaide mit konferenting Albänderungen. An Stelle des erhlichen Seisenst tret ein Sünsten. beide mit fonfervativen Abänderungen. An Stelle des erblichen Raifers trat ein Fürftenkollegium, Preußen, Bayern und vier andre Stimmen (wenn Desterreich zutritt, sieben); die Grefutive hat der Reichsvorstand, dessen Burde Preußen erhalt. Ferner follte der Bundesstaat sich nur aus freiwillig zutretenden Mitaliedern bilden; die übrigen bleiben im bisherigen Bundesverhaltnis. Das Berhaltnis zu Defterreich bleibt gegenseitiger Verständigung vorbehalten. Die Kompetenz der Reichsgewalt gegenüber den Einzelstaaten wurde genau begrenzt. Bei Budgetberatungen follte Staatenhaus und Volkshaus gleiches Recht haben, und jedes Gesetz zur Rechts-gültigkeit die Zustimmung der Regierung bedürfen. Auch die Grundrechte wurden modifiziert, und das Wahlgeset bestimmte statt der direkten Wahlen indirekte nach drei Bermögensklassen. In der Sikung vom 23. erklärte der bayerische Bertreter, die Uebertragung der Exekutive an Preußen stelle dem Auslande kein söderiertes Deutschland, sondern nur ein mächtigeres Preußen entgegen. Auch bleibe das Berhältnis Desterreichs nicht unbedenklich in Frage gestellt, und es sei auch nicht vorauszubestimmen, wie Rufland und Frankreich fich zu dem neuen Bunde ftellen murden. Bayern "könne nicht für rechtlich erachten, etwa nur aus momentaner Verlegenheit, jest der Vorlage Preußens zuzustimmen, in der Boraussicht, fpater in Sauptpunkten wieder davon abzugehen". Radowig erwidert, daß Desterreich die preußischen Anträge abgelehnt, Preußen jetzt dessen Anträge zu erwarten habe. "Die Zeit der nebelhaften Gedanken und des fogen. Vorschwebens sei vorbei; es muffe nach klarer Ginsicht und mit Entschiedenheit rasch gehandelt werden, und Preußen sei bazu mit oder ohne Desterreich entschlossen." Beuft erklärte, der Bundesstaat muffe wenigstens alle deutsche Staaten außer Defterreich umschließen. "Gin Nichtbeitreten Bayerns würde das Ziel wesentlich andern, das Sachsen bei seiner Zustimmung im Auge hätte, sowie auch die Oberhauptsfrage dadurch in eine ganz andre Lage gebracht ware." Der Bertreter Hannovers will über die Oberhauptsfrage eine Verständigung zwischen Defterreich und Preußen. "Möchte diese Verständigung zur Zeit des Reichstages erreicht fein, fo murbe fich Sannover wohl zufrieden stellen; fei dies nicht der Fall, so halte es sich seine alsdann zu ergreifenden Magnahmen bevor." Um 24. Mai beschloß die Konferenz einstimmig, daß ber auf Grund des Wahlgesetzes zu berufende

Reichstag fich nur mit der Beratung und Bereinbarung der Berfassung zu befassen habe, und am 26. kam das Schlußprotokoll zu stande. Bayern behalt sich seine Erklärung offen, die beiden andern nehmen die Vorlagen unter Hinweis auf ihre früheren Berwahrungen und unter Borbehalt einer dem Protokoll zugefügten Erklärung an. Hinzugefügt sind der Verfassungsentwurf, das Wahlgeset und eine Note an famtliche deutsche Regierungen, nachher auf den 28. Mai datirt, in der die preußische Regierung von dem Bündnis, "auf Grund des Artifels 11 der deutschen Bundesakte" abgeschlossen, Mitteilung macht. Das Statut des Bündnisses vom 26. Mai erklärt dasselbe zwischen Preußen, Sachsen und Hannover "zum Zwecke der Erhaltung der äußeren und inneren Sicherheit Deutschlands und der Unabhängigkeit und Unvers äußeren und inneren Sicherheit Deutschlands und der Unabhängigkeit und Unverletzlichkeit der einzelnen deutschen Staaten" begründet (Artikel 1); der Beitritt bleibt allen Gliedern des Deutschen Bundes offen und sie erlangen dadurch das Recht auf Filse (Artikel 2); die Oberleitung ist Preußen übertragen, für die Außübung derselben sind auf ein Jahr vom 1. Juni an Verabredungen getroffen; es soll ein Verwaltungsrat in Berlin zusammentreten, dessen Kompetenzen näher bestimmt werden (Artikel 3); die Verbündeten verpslichten sich, eine Versassung zu gewähren nach Maßgabe des vereinbarten Entwurfes (Artikel 4); spätestens am 1. Juli tritt ein Bundesschiedsgericht ins Leben (Preußen drei, die andern je zwei Mitglieder, Sig in Ersurt), über das nähere Vestimmungen teils getroffen, teils vorbehalten werden (Artikel 5, und eine gesonderte Bestimmungen teils getroffen, teils vorbehalten werden (Artifel 5 und eine gesonderte Beilage). Hinzugefügt wurden die im Protokoll erswähnten Erfärungen, die darauf hinausfamen, daß Sachsen und Hannover ihre Zustimmung gegeben hätten in der Voraussetzung, daß die vorzgeschlagene Versassung, abgesehen von Desterreich, das ganze Deutschland umfasse; sollte der Süden, namentlich Bayern, dis zum Zeitpunkte der Berufung des ersten Reichstages noch nicht beigetreten fein, fo behielten sich beide Regierungen das Recht erneuter Berhandlungen zum 3 weck der Umgestaltung der Verfassung vor. Schließlich wurde namens der Verbündeten d. d. vom 11. Juni eine Denkschrift über den Verfassungsentwurf erlassen; der Verwaltungsrat trat am 18. Juni 1849 in Berlin, das Bundesschiedsgericht am 2. Juli in Ersurt zusammen. — [v. Wangenheim, Das Dreikonigsbündnis vom 26. Mai 1849, 51.]

4) Die Gothaer. Am 3. Juni ergingen, unterzeichnet von Dahlmann, Francke, Harden der Den Gagern, Graf Giech, Mathy, Kümelin, von Soiron, Wiedemann, Einladungen zu einer Verfammlung nach Gotha an die Mitglieder des Frankfurter Weidenbuschvereins. "Ein möglichst übereinstimmendes Verhalten in der gegenwärtigen Lage des Vaterlandes, insbesondere gegenüber den obschwebenden Fragen der Reichstagswahlen für diejenigen Staaten sowohl, welche jett die Reichsverfassung vom 28. März anerkennen, als auch für diejenigen, welche ebenso wie die drei obengenannten Königreiche vorher noch eine Modifikation für nötig erachten, — wird den Gegenstand der Beratung ausmachen." 148 Männer kamen (25. und 26. Juni) in Gotha zusammen, aus allen deutschen Ländern, neben den Einberufern auch Baffermann, Beckerath, Simson, Frimm, Rießer, Beseler, G. von Wohl u. a. Lebhafte Debatten, in denen besonders Vince sein Mistrauen gegen das Ministerium Proposition und Proposition Proposition Parkend Brandenburg-Manteuffel kundthat, folgten; das Ergebnis der dreitägigen Berhandlung war, daß 130 Mitglieder die Erklärung unterzeichneten, daß "die Zwecke, welche durch die Reichsverfassung vom 28. März erreicht werden sollten, ihnen höher stehen, als das starre Festhalten an der Form, in der man dieses Ziel erstrebte". Sie erstannten an, daß die von den drei Königreichen gebotene Versassung ebenfalls zu dem vorgesteckten Ziele führen kann, wenn die mitwirkenden Regierungen dem Reichstage "als Einheit gegenübertreten", und "die vorbehaltene Revision sich nur auf folche Berfassungsbestimmungen erstreckt, welche in der Reichsverfassung vom 28. März und dem Entwurf vom 28. Mai nicht wörtlich oder wesentlich übereinstimmen". Sie erkannten ferner an, daß dem Frankfurter Wahlgesetze "nicht zu beseitigende Hinder-nisse entgegengetreten seien", und sprachen sich für die Ueberlassung des Wahlmodus an die einzelnen Staaten, im schlimmften Falle fur das Wahlgeset des Dreitonigsbundnisses mit Aenderungen in einzelnen Ländern aus. Endlich erklärten sie, daß sie, soviel an ihnen sei, auf den Unschluß der noch nicht beigetretenen Staaten an den von der Berliner Konferenz vorgelegten Entwurf hinwirken und an den Bahlen zum nächsten Reichstage sich beteiligen würden. — Die zu gleicher Zeit in Gotha tagenden Demokraten überschütteten diese Beschlüsse mit Hohn.

5) Bayern und Bürttemberg. Bürttemberg und die deutschen Staaten, welche die Reichsverfassung vom 28. Marz unbedingt angenommen hatten, konnten an den

Ronferengen nicht teilnehmen. Ersteres erklärte am 26. September, daß es, "in die unerwunschte Alternative versett, entweder den Beitritt fogleich zu erklaren oder benfelben abzulehnen, nicht anstehe, sich für das lettere zu entscheiden". Trothem Fürst Schwarzenberg und der Reichsminister Fürst Wittgenstein der Union nach Rräften entgegenarbeiteten, traten boch nach und nach bie meiften Staaten bei: fern hielten sich nur heffen-Homburg, freie Stadt Frankfurt, Luxemburg, Limburg, Holstein und Liechtenstein (die beiden Hohenzollern gingen durch Staatsvertrag vom 7. Dezember 1849 durch Abtretung an die Krone Breußen über). Die Erfolge der preußischen Waffen gegen die Aufständischen in Baden und gegen die Dänen in Jutland (fiehe § 180, 2) verfehlten ihren Gindrud nicht und der bagerische Minister von der Pfordten (bis Januar fächsischer, seit April banerischer Minister) begann in Berlin (23. Juni) Unterhandlungen über den Eintritt seines Staates. Radowit und Brandenburg kommen ihm weit entgegen, aber feine Forderungen: Gintritt Defterreichs in den Bundesftaat, abwechselndes Prafidium zwischen beiden Hauptmächten, Erefutive statt beim Reichsvorstand beim Fürstenkollegium, waren unerfüllbar, und als die Aussichten auf Niederwerfung der Revolution in Ungarn wuchsen und damit die Möglichkeit für Desterreich, in die deutschen Berhaltniffe energischer einzugreifen, stieg, brach Pfordten ab und erließ (12. Juli) ein Zirkular an die baperischen Gefandtichaften, Preußen verfolge rechtswidrige Vergrößerung der eigenen Macht, und ein Krieg zwischen diesem und Desterreich sei unvermeidlich. Die preußische Resterung wies die Vorwürse zurück (30. Juli) und forderte (23. August) die noch nicht beigetretenen Regierungen zu einer endgültigen Erklärung auf. Um 8. September lehnte Bayern ab, da die Berfaffung vom 26. Mai eine Spaltung Deutschlands gur Folge haben murbe, und es eine Uebertragung der gangen Regierungsgewalt an die Krone Preußen für unverträglich halte nicht bloß mit ber Selbständigkeit des banerischen Staates, sondern auch mit dem Wohle der baperischen Staatsangehörigen.

6) Das Interim. Bu offenem Rampfe mit Breugen tonnte es Fürst Schwarzenberg noch nicht kommen lassen, auch der Zar Nitolaus, der Retter Desterreichs, wünschte den Bruch vermieden zu sehen. Der badische Feldzug hatte die Haltlosigfeit der Stellung des Reichsverwefers, den Preugen nicht mehr anerkannte, von neuem gezeigt, und fo entstand ber Gedante, Breugen und Defterreich follen gemeinschaftlich die Befugnisse desselben bis zum 1. Mai 1850 übernehmen. Friedrich Wilhelm IV. machten sich dafür die Ginflusse der Kreuzzeitungspartei, der die ganze deutschnationale Politik als angeblicher Aussluß der Revolution verhaßt war, geltend, und die "baperischen Schwestern auf den Thronen von Preußen, Sachsen und Desterreich (siehe oben § 169, 1) haben sich damals etwas tiefer in die Sudjen dind Sehetreich (seine Beit 163, 1) zuben sich Deutschlands wohl nützlich ges wesen sein durfte" [Ernst II.] — am 8. September sand in Pillnitz eine Familienzusammenkunft zwischen der preußischen und sächsischen Königssamilie und Kaiser Franz Joseph statt, und am 30. September wurde das "Interim" [nach Beer ist Biegeleben der Urheber des Interim], der erste Schritt der Rücksehr zum alten Bundestage, abgeschlossen: § 1. Die deutschen Bundesregierungen veradreden im Einverständnis mit dem Reichsverweser ein Interim, wonach Desterreich und Preußen die Ausübung der Zentralgewalt für den Deutschen Bund im Namen sämtlicher Bundesregierungen dis zum 1. Mai 1850 übernehmen, insofern dieselbe nicht früher in eine desinitive Gewalt übergehen kann. § 2. Der Zweck ist Erhaltung des Deutschen Bundes. § 3. Während des Interims bleibt die deutsche Berfassungsangelegenheit der freien Vereindarung der einzelnen Staaten überlassen. § 4. Die Zentralgewalt wird von einer Kommission: zwei Desterreicher und zwei Preußen übernommen. Am 6. Oktober erklärte der Reichsverweser seine Zustimmung. In der Verwaltungsratssitzung vom 8. Ottober legt Preußen den Vertrag "zur gutachtlichen Neußerung" vor und erklärt dabei, sich auch im Interim als Repräsentant der Berbündeten zu betrachten und an der Bildung des engeren Bundes festzuhalten. Die Mehrheit des Berwaltungsrates stimmt bei, daß der Interimsvertrag den vom 26. Mai nicht verletze. Am 20. Dezember legt Erzherzog Johann (gestorben 1859) fein Umt nieder; die Rommiffion befteht aus Radowig, bald durch Beuder erfest, und Präsident Bötticher aus Preußen, und den Desterreichern von Rubeck und von Schönhals.

7) Die Sprengung der Union. Hannover und Sachsen hatten die Borbehalte hinssichtlich Bayerns Beitritt (siehe oben 3) gemacht, als sie sicher wußten, Bayern würde nicht beitreten, hatten diesen Staat von den Borbehalten benachrichtigt und den engslischen und russischen Hof heimlich auf ihren Rücktritt vorbereitet. [Gegenüber dem

Ableugnungsversuch von Friesen, Erinnerungen aus meinem Leben I, 80, geht diese zweideutige Spiel zweisellos aus den Gestandischeristerichten in Bunsens Zeben III und bei Sydel I hervor.] Preußen gegenüber hatten sie die Bordehalte weiter nicht erwähnt, auch dei dem Zutritt der übrigen Staaten nie davon gesprochen, so daß sie gänzlich undeachtet blieben. Jest, als Ossterreich ihnen wieder einen möglichen Kückfalt bieten konnte, hielten sie dei zur Sprengung der Union für gekommen. Am 12. September stellte der nassausische Bevollmächtigte den Antrag, den Tag für die Reichstagswahlen sestzusehen; am 5. Oktober wurde darüber beraten, und nun legte Hannover unter Zustimmung von Sachsen Einspruch dagegen ein, bevor nicht die dem Bündnis serngebliebenen Regierungen ihre Genehmigung zu dieser Abänderung der Bundesversassung gegeben hätten; und berief sich auf den Bordehalt vom 26. Mai. Trozdem beschloß der Verwaltungsrat (19. Oktober) die Wahlen zum Volkshause am 15. Januar 1850 anzuberaumen; da erklärten die Bevollmächtigten beider Staaten am 21. Oktober ihren Auskritt aus dem Verwaltungsrat, sesten aber hinzu, "daß sie allerdings den Bündnisvertrag vom 26. Mai 1849 sortwährend und zwar mit Einschluß des der Nation vorgelegten Einkurrss einer Reichsversassung sur mit Einschluß des der Nation vorgelegten Einkurrss einer Reichsversassung nur zu der erklächen, dies diese der Ausion vorgelegten Einkurrss einer Reichsversassung sie und gestellte ist. Der Verwaltungsrat der beschlicht am 17. November, die Wahlen für den 31. Januar 1850 auszuschen und Ernkurrss einer Reichsversassung sie allerdings der Verwaltungsrat aber beschlicht am 17. November, die Wahlen für den 31. Januar 1850 auszuschen und Ersturftür den Reichstag als eine Berlezung der Bundespflichten, was Kreußen entschlieden erwöhen sie Wahlen für den 31. Hannar 1850 auszuschen und Erstert des Erbertungsschlichen Preußen entschlieden erwöhen der Verwaltungsrat ein Berlezung der Werterschammlung und den Lungerschlungen zum Köhnen erwöhen des Keichsversammlung auf

# § 182. Die Wiederherstellung des Bundestages.

Schon Ende 1849 hatte Bayern den drei andern Königreichen einen Verfassungsentwurf vorgelegt, über den die Unterhandlungen zum Abschluß des Vierkönigsbündnisses ihre Witteilung davon nach Preußen und Desterreich sindet hier Zustimmung?), während man dort, wenn auch schwankend an der Union sesthält?). Die gleiche unentschiedene Haltung nimmt die preußische Regierung auch dem Erfurter Parlament der dinnen der Union desterreich dem Erfurter Parlament der ein. Württemberg zeigt sich seindlich, einige kleinere Regierungen drohen von der Union abzusallen, Oesterreich verlangt Eintritt in den Zollverein, und zwischen Wien und Verlin ziehen sich fruchtlose Unterhandlungen über einen Ersat des Interims hin. Da erläßt Schwarzenberg (26. April) die Einladung des Interims dies Bundestages, worüber Friedrich Wilhelm IV. zwar äußerst entrüstet ist, ohne doch aber zu dem energischen Entschluß zu kommen, die Unionsversassung des initiv anzunehmen. Der Berliner Fürstentag (8. Mai) dat unter solchen Umständen nur ein geringes Resultat, während (am 16. Mai) sich in Frankfurt das Plenum der Bundesversammlung des stituiert.

1) Das Vierfönigsbündnis. Auf Grund des banerischen Borschlages gingen die Berhandlungen rasch von statten; Hannover beteiligte sich baran, unterschreibt aber ben Bündnisvertrag nicht, was Beust für Sachsen thun läßt, so daß dieses der Union und dem Gegenbunde zugleich angehört. Die "Uebereinkunft" führt einleitend aus, daß, da bis jest alle Verfassungspläne scheiterten, die Regierungen von Bayern, Sachsen und Württemberg es für ihre Pflicht gegen ihre Länder und gegen das Gesamtvaterland erachtet haben, sich über solgende Punkte für die Revision der deutschen Bundesverfassung zu einigen. Art. 1 zählt die Angelegenheiten des Bundes auf: völkerrechtliche Bertretung, Krieg und Frieden, Dberleitung ber bewaffneten Macht, Oberaufsicht auf die gemeinfamen Sandels= und Zollangelegen= heiten und der Verkehrsanstalten, Münze, Maß und Gewicht, Matrikularbeiträge 2c. Art. 2. Bundesorgane. Art. 3. Bundesregierung: Direktorium von 7 Mitgliedern, je 1 aus Oesterreich, Preußen, Bayern, Sachsen, Hannover, Württemberg, Kurhessen und Großherzogtum Hessen. Art. 4. Sit in Franksurt; besorgt alle Bundesangelegenheiten außer Gerichtsbarkeit, mit oder ohne Nationalversammlung. Art. 5. Beschlüsse in der Regel mit Stimmenmehrheit, nur bei Versassungen Ginsulfielter und Eren der Mitschaft und Kontieren der Gerichtsbarkeit. helligkeit. Art. 6. Die Mitglieder der Regierung sind an die Instruktionen ihrer Regierungen gebunden. Art. 7. Sie ernennt die Bundesbeamten. Art. 8. Die Nationals vertretung besteht aus 300 gewählten Mitgliedern: 100 Defterreichern, 100 Preußen, 100 in den übrigen Staaten, gleichviel ob Desterreich und Preußen mit ihrem Gesamtstaat oder nur mit dem größeren Teile beitreten. In jedem Bundesstaat wenigstens 1 Mitglied. Art. 9. Nationalvertreter durch Landesvertreter gewählt. Art. 10. Die Regierung beruft, vertagt, löst auf; im letten Falle Neuwahlen binnen sechs Monaten. Art. 11. Der Nationalvertretung steht Mitwirfung bei der Gesetzgebung zu; ohne ihre Zustimmung kein gültiges Gesetz; sie hat Initiative zur Gesetzgebung. Art. 12. Ihre Zustimmung ist nötig bei Feststellung der Bundesausgaben und der Matrikularbeiträge; dreijährige Gtats; Matrikularbeiträge sestenach dem Maße ihrer Beteiligung an der Bertretung. Art. 13. Die Bertretung kann Anträge und Bunsche über Bundesangelegenheiten an die Regierung bringen. Art. 14. Zweidrittel-Majorität ift nötig bei Abfassung oder Abanderung von Grundgeseten, Aufnahme neuer Mitglieder in den Bund, Religionsangelegenheiten. Art. 15. Es wird ein ftandiges Bundesgericht eingefent. Art. 16. Sobald famtliche Mitglieder des bisherigen Deutschen Bundes zu diesen Artikeln ihre Zustimmung gegeben haben, wird die Regierung nach Urt. 3 anstatt der provisorischen Bundeskommission (Interim) vom 30. September 1849 gebildet. Art. 17. Die Regierung hat sofort auf Grundlage der Artikel ein Grundgesetzt au entwersen, das an die Stelle der Bundeseafte von 15. und der Schlußakte von 20. tritt. Art. 18. Es wird von den Regierungen den Bundesvertretungen mitgeteilt, damit sie Nationalvertreter wählen. Art. 19. Der Nationalvertretung wird das Grundgesetz zur Bereinbarung vorgelegt. - Dueil, Quellen und Aftenftucte S. 251.

2) Die Mitteilung an Desterreich und Preußen erfolgt durch eine Kollektionote ber fontrahierenden Königshöfe vom 13. März 1850. Sie weift auf die bisherigen vergeblichen Versuche, unter ihnen auch die Union vom 26. Mai, zur Begründung eines deutschen Bundesstaates hin und führt aus: "Diefe Uebereinkunft ruht auf der Ueberzeugung, daß die Zufunft der beutschen Nation nur durch eine Berfassung gesichert werden kann, welche ben möglichst innigen Berband zwischen Desterreich und dem übrigen Deutschland erhält, die beiden größten deutschen Staaten in gleich würdiger und einflußreicher Stellung umsaßt und ohne Bernichtung der übrigen Staaten solche Bundesorgane einsetz, in welchen eine wirksame Thätigkeit der Regierungsgewalt mit der freien Entwickelung des Bolksgeistes durch eine Nationals vertretung sich zum Wohle des Ganzen verbinden können." Schließlich folgt die Ginladung zum Beitritt. Schwarzenberg erkennt in seiner Note "nicht nur die Zweckmäßigkeit, fondern auch die Ausführbarkeit" der gemachten Borschläge an und tritt unter der Voraussehung bei, daß die in den Vorschlägen enthaltenen Grundfage "in ihrer Besenheit" festgehalten werden, daß besonders die Kompetenz auf die in Urt. 1 bezeichneten Gegenstände beschränkt bleibe und von den fog. Grundrechten feine Rede fei, und daß endlich Desterreich die Möglichkeit erlange, sich mit seinem gesamten Gebiete anzuschließen. Preußen weist naturlich die Vorschläge ab; ein Ministerrat vom 9. März verlangt, daß dem Erfurter Barlament die Verfassung nebst Zusakatte (siehe § 181, 7) zu unveränderter Annahme vorgelegt, dadurch also sofort die Union gebildet werde. Der König aber will eine konservative Revision ber Verfassung und behält sich sein eventuelles Ausscheiden aus ber Union vor; die

einflugreiche hochfeudale Partei Gerlach-Stahl (fiehe unten § 187, 2) will überhaupt von ber gangen Union nichts miffen — in biefem Sinne hatte in ber preußischen ameiten Kammer sich Bismarck schon am 6. September 1849 ausgesprochen — und doch verlangt der König, daß die Minister in Erfurt mit diefer Bartei Sand in Sand gehen — und so erlangt Radowit nur mit Mühe die Erlaubnis, dem Parlament die Unnahme der Verfassung en bloc unter Vorbehalt einer sofortigen Revision zu empfehlen.

3) Das Erfurter Parlament wurde am 20. März 1850 eröffnet, fast die Hälfte ber Mitglieder war aus Preußen. Die Rechte ("Schlehdorn"), zu der Gerlach, Stahl, Vismarck, Aleist-Rezow gehörten, und denen sich auch die wenigen Ultramontanen wie Reichensperger anschlossen, war Gegner des Bundesstaates. Zu ihr neigte die Partei der "Klemme" unter Führung von Prosessor Keller. Die Linke ("Bahnhosspartei") vereinigte die Gothaer — die eigentliche Demokratie war unvertreten partei") vereinigte die Gother — die eigentliche Demokratie war unvertreten — Gagern, Beckerath, Schwerin, Vincke, Simson, Bassermann, Mathy, Rießer, Duncker, Beseler, Mippermann; zu ihr gehörten der weimarische Minister von Wahdorff, Häusser, beide Auerswald, beide Camphausen, Patow und Kühne, Fürst Wied und Eraf Dyhrn, der frühere Minister von Bodelschwingh und Stockmar ze. Von preußischen Ministern saßen im Parlament Graf Brandenburg und Manteussel, der sür die Durchsührung des Werkes eintrat. Die Majorität in beiden Häusern hatte die Bundesstaatspartei; aus ihr ging als Präsident des Staatenhauses Rudolf von Auerswald, des Volkshauses Simson hervor. Trozdem auf einen neuen Besehl des Königs hin Kadowit als Regierungskommissar die einsache Annahme zurückwies und die vorherige Kevision verlangte, angeblich um Differenzen mit der revidierten preußischen Versassung siehe unten § 187, 1) zu hindern, wurde am 15. April vom Volkshause, bald auch vom Staatenhause die Versassung und Abditionalakte en bloc angenommen und alsdann die Revision nach den Wünschen der preußischen Regieswollshause, valo auch vom Staatenhause die Verzassung und Additionalatte en bloc angenommen und alsdann die Revision nach den Wünschen der preußischen Regierung durchgeführt. Am 29. April wurde "diese Sizung des Parlaments" unter Anerkennung seines Patriotismus und seiner Einsicht geschlossen. Die Haften der Allenensen und Verwirtlichung der Pläne waren sehr gefunken. [Stenogr. Bericht über die Verhandl. des deutschen Parlaments zu Ersurt. o. J.]

4) Die Berufung des Bundestages. Mehr und mehr lockerte sich währenddes die Union. Anhalt, Lippe-Schaumburg, Mecklenburg-Strelit drohten abzufallen, in Oldenhurg und Narmstodt mußten die Cammern aufschäft merkan meil die demogra

Olbenburg und Darmstadt mußten die Kammern aufgelöst werden, weil die demofratischen Mehrheiten den Anschluß ablehnten; in Kurhessen war (23. Februar) das liberal und preußisch gesinnte Ministerium Gerhard entlassen, und Hassenpflug (siehe oben § 172, 1 und § 175, 3) tritt aus preußischem Dienst wieder an die Spike der dortigen Regierung und beginnt gegen die Union zu agitieren. Der König von Bürttemberg greift in der Thronrede vom 15. März die preußische Res gierung fo heftig an, daß diese die diplomatischen Beziehungen abbricht. Dieselbe Maßregel war turz vorher Hannover gegenüber erfolgt. — Da nun am 1. Mai das Maßregel war turz vorher Hannover gegenüber erfolgt. — Da nun am 1. Mai das Interim abläuft, finden in Wien zwischen Schwarzenberg und dem preußischen Geschadten Graf Bernstorff Berhandlungen über einen Ersatz statt: Preußen wünscht einsache Verlängerung, Oesterreich das Direktorium der sieben, doch schienen vermittelnde Vorschläge Aussicht auf Ersolg zu haben, als Schwarzenberg, in der Befürchtung nach der en bloc-Annahme der Verfassung (15. April) würde Preußen mit der Union ernst machen, am 19. April eine Zirkularnote an alle deutschen Regierungen außer Preußen versendet, in der er angesichts des nahen Absaufs des Interims und der Ersolalvischeit der Unterhandlungen mit Vereußen einen Kongreß Interims und der Erfolglofigkeit der Unterhandlungen mit Preußen einen Kongreß der Staaten veranlaßt, auf dem auf Grund der Bundesakte von 1815 Desterreich das Präsidium führt und der Grundsatz gelten foll, wer nicht erscheint, verzichtet auf sein Stimmrecht, ist aber den Beschlüssen unterworfen. Als die preußische Regierung davon erfährt, fendet der Minister des Auswärtigen von Schleinit eine Note nach Wien (22. April), in der unter drei Bedingungen dem Kongreß zugestimmt wird: beibe Mächte erlassen die Einladung, es solle auch äußerlich nichts an den alten Bundestag erinnern und nur die Bildung der provisorischen Zentralgewalt beraten werden, es solle kein Widerspruch gegen die Thatsache erhoben werden, daß 22 Regierungen in der Union verbunden seien und geschlossen auftreten. Die lettere Forderung war für Schwarzenberg ausschlaggebend,— er erläßt am 26. April im Namen der Präsidialmacht des Deutschen Bundes die Ginladung, zum 10. Mai Bevollmächtigte nach Franksurt zu senden, um eine neue provisorische Zentralgewalt Bu bilden und eine Revision der Bundesverfassung auf Grund der Bundesatte von 1815 und Schlußafte von 1820 vorzunehmen. Er erklärte allerdings nicht einfache Rückfehr zum alten Bundestag, sondern zeitgemäße Reformen zu planen.

5) Der deutsche Fürstenkongreß zu Berlin. Die Anregung bazu ging von Berzog Ernst von Roburg aus, der die Permanenz des Erfurter Parlaments wünschte; auf dem Kongreß, für den er Gotha vorschlug, follten sich die Fürsten mit ihrer Berson zur Annahme der Berfassung verpflichten, und die von ihnen noch zu munschenden Beränderungen follten sofort mit dem Parlament vereinbart werden. Gine Zeitlang sekunderungen sollen sollen beit mit dem partament deternder ibet.
schaften der König darauf einzugehen, dann aber beschloß er, wohl unter Einwirkung "jener Kreise, welche man in Gotha von dem Könige trennen wollte" (Ernst II.), die Versammlung in Berlin abzuhalten. Am 1. Mai erging die Einladung für den 8. Mai, und sie bezeichnete als Gegenstände der Verhandlungen: 1. Verschlunksfassung über die Annahme der Verbesserungen der Unionsverfassung und Erwägung weiterer Berbefferungen; 2. Ermittelung derjenigen Bunkte der Berfaffung, welche bis gur endlichen Regulierung der allgemeinen deutschen Verhältnisse noch ruhen mussen; 3. vorläufige Vereinbarung über die Einrichtung eines einfachen Unionsorganes; ferner eine Verständigung über die Stellung, welche die Staaten des Bundniffes vom 26. Mai zum Interim und zur definitiven Verfaffung des weiteren Bundes einnehmen. Sie erging an alle Unionsfürsten außer Hannover, also auch an Sachsen, und außer diesem, das ablehnte, waren alle Staaten durch ihre Souveräne vertreten, nur der Großherzog von Hessen hatte den Kurfürsten beauftragt, und der Herzog von Nassau sehlte. Konserenzen der Fürsten und Minister liesen nebeneinander; die ersteren berieten die Verfassung durch, ebenso die Minister, deren Mehrheit die vom Parlament gemachten Abanderungen annahm. Für Preußen nahmen außer Graf Brandenburg und Schleinig auch Radowig und Bodelschwingh teil, was Haffenpflug zu einem vergeblichen Protest gegen die Teilnahme von Nichtministern veranlagte. Die Verkündigung und Ausführung der Verfassung erfolgte mangels Zustimmung sämtlicher Regierungen noch nicht; dagegen wurde auf Grund des Bündnisstatuts ein Provisorium bis zum 15. Juli und die Einsetzung eines Fürstenkollegs, das am 12. Juni unter dem preußischen Bevollmächtigten von Sydow zusammentrat, angenommen. Saffenpflug lehnte Die Beteiligung an Diefen Ginrichtungen ab. Sinsichtlich des Frankfurter Kongresses schlug Preußen vor, er solle beschickt werden, die Unionsregierungen einigen sich vorher über ihr Verhalten und beantworten gleichmäßig die österreichische Einladung dahin, daß sie die Konserenz als freie Verschulten sammlung der früheren Bundesverwandten ausehen und gegen Desterreich Unspruch auf das Prasidium und die Unnahme, die Versammlung repräsentiere das Plenum des früheren Bundestages, protestierten. Seffen, Schaumburg-Lippe und Mecklenburg-Strelit schlossen sich aus, und ersteres erklärte, im Bundnis vom 26. Mai zu bleiben, nach Frankfurt aber einen Bertreter mit felbständigem Stimmrecht zu schicken. Mit einer ergreifenden Rede schloß der König am 16. Mai den Kongreß, aber auch sie zeigte in ihrer Inhaltlosigkeit, daß er die Union als gescheitert ausah. [Der deutsche Fürstenkongreß zu Berlin im Mai 1850. Aktenstücke und Betrachtungen. Anlagen: die Konferenzprotokolle 50.]

6) Der Bundestag konstituierte sich als Plenum unter Vorsitz des Grafen Thun; vertreten waren die vier Königreiche, Kurhessen, Luxemburg — und Dänemark. Die Unionsregierungen unterhandelten auf obige Bedingungen über ihren Eintritt, der an der Rückweisung derselben scheiterte. Nur die beiden Hessen, Strelitz und Bücksburg trennen sich von den Unionsgenossen und treten ein. So stehen sich die beiden

Barteien gegenüber.

# § 183. Die Rrifis.

Schon während ber schleswig-holsteinschen Berwickelungen (siehe unten § 185) war der Prinz von Preußen nach Stiernewitsch bei Warschau zum Kaiser Nikolaus geschickt worden (28. Mai) und hatte mit ihm und dem gleichfalls erschienenen Fürsten Schwarzenberg Unterredungen auch über die deutsche Frage, die des Kaisers Ubneigung gegen die Union und Zuneigung für den Bundestag zeigen wie sie Schwarzenbergs entschiedene Gegnerschaft gegen das Bündnis vom 26. Mai von neuem ergeben. Doch zwangen diesen die Finanznot seines Staates und das Drängen des Zaren auf Herstellung des Friedens zu Bersöhnungsvorschlägen 1), die von der

preußischen Regierung abgelehnt wurden, obgleich in ihrem Schoße die Unausführbarkeit 1) der Unionsverfassung erfannt wird. Neue feindliche Schritte Desterreichs und der Mittelstaaten und die Ratisistation 2) des dänischen Friedens führen eine Krisis herbei, die aber Schwarzenberg zu vermeiden sucht, weil Rußland auf Preußens Seite steht; kaum aber hat er mit diesem das Einvernehmen 2) hergestellt, als er am 2. September die Sizungen des engeren Kates am Bundestage eröffnet. Preußen prostestiert gegen dessen Thätigkeit und Schritte in der kurhessischen Bersfassungssache 3). Die Zusammenkunst der Herscher von Desterreich, Bayern und Württemberg in Bregenz (11. Oktober) und der Abschluß eines Schußs und Trutzbündnisses gegen Preußen läßt den Krieg als unmittels dar bevorstehend erschienen. Um Kußland zu gewinnen, geht Graf Bransdendurg nach Warschau 4), wo auch Kaiser Franz Joseph und Schwarzensberg erschienen. Die Unterredungen daselbst führen zu einem vorläusigen Einvernehmen; in der Ministersitzung vom 2. November 5) unter Borsit des Königs wird vollständig nachgegeben, während zugleich auf die drohensden Kachrichten vom hessischen Kriegsschauplat Mobilmachung beschlossen wird.

1) Versöhnungsvorschläge und Ablehnung. Schwarzenberg forderte Aufgebung der Union und schlug dafür ein neues Interim vor: Exekutive bei Oesterreich und Preußen; Beschlußfassung bei allen Staaten nach dem Stimmverhältnis des alten Bundestages; eine desinitive Regelung, wie Preußen wünschte, auf freien Konserenzen, also Fallenlassen des erneuten Bundestages. Der Minister des Aeußeren Schleinis war nicht abgeneigt, die Vorschläge anzunehmen; der König aber lehnte nach einigem Schwanken unter Radowiß' Sinsluß ab (17. Juli) und verlangte sosortige Sinberusung der freien Konserenzen. Kurz darauf stellte im Ministerrat (24. Juli) Manteusselmit Justimmung des Kriegsministers von Stockhausen den Antrag, die Unaussührbarkeit der Versassung vom 26. Mai auszusprechen und den treugebliedenen Unionsssürsten ein Schußbündnis anzubieten. In einer Denkschrift vom 25. Juli Sybel I, 403] erklärt sich Kadowiß energisch dagegen, aber aus den Grörterungen darüber ging hervor, daß man die Unaussührbarkeit aussprechen wollte, nur über den Zeitpunkt, wann dies geschähe, differierte, und Desterreichs weitere Schritte abwarten wollte, die durchaus seindlich waren, da es gegen die Militärkonventionen mit Kodurg und Braunschweig protestierte, die Verlegung badischer Truppen in preußische Garnisonen, wo sie wieder Disziplin Iernen sollten, zu verhindern suchte und deren Durchmarsch durch die Bundesseskung Mainz verbot. Kadowiß' Drängen auf Mobilisierung wurde vom Kriegsminister nur lau nachgegeben.

2) Die Katisikation und das Einvernehmen mit Rußland. Preußen hatte den Frieden mit Dänemark (siehe unten § 185, 3) auf Grund der Bollmacht zugleich für den Bund verhandelt und versprochen, die Katisikation desselben zu bewirken. Als es ihn jetzt den deutschen Regierungen vorlegte, erklärten die Mittelstaaten, nur das Plenum des Bundestages könne ratisizieren, wogegen Preußen, das den Bundestag nicht anerkannte, protestierte. In dieser Frage stand Jar Nikolaus auf Preußens Seite, deshalb kam Schwarzenderg entgegen und machte äußerst günstige Vorschläge: Exekutive bei Desterreich und Preußen, wechselnder Borsitz in der Bundesversammslung, Anerkennung der Union, die auf Norddeutschland sich beschränkt. Er ließ sie sallen, als es ihm in Ischl bei einer Jusammenkunst mit dem russischen Kanzler Resselvedag, ein Einvernehmen auf Kosten Holsteins herzustellen, indem Desterzreich das Londoner Protokoll, das die Integrität des dänischen Gesamtstaates setzstellte (siehe unten § 185, 5), unterzeichnete. Da er keine Rücksicht mehr auf Preußen zu nehmen hatte, ließ Schwarzenderg den engeren Kat mit 11 Stimmen von den

17 eröffnen.

3) Der Berfassungstampf in Kurhessen. Die kurhessische Berfassung (§ 166, 1) unterstellte die Finanzen einer strengen ständischen Kontrolle, die dem Kurfürsten um so verhaßter war, als er für seine unebenbürtigen Kinder Geld zusammenrassen wollte. Kaum stand Haffenpflug an der Spize des Ministeriums, als er, ohne ein Budget vorzulegen, Steuern erheben ließ. Der versassungsmäßige "bleibende Ausschuß" mahnte die Beamten, keine andern als die bewilligten Steuern zu erheben,

die höchsten Berwaltungs- und Gerichtsbehörden erklären Haffenpflugs Verfahren für ungesetzlich, und die Steuererhebung unterbleibt. Um 7. September erläßt haffenpflug eine Berordnung, die den Kriegszustand über das Land verhängt; er stütt sich dabei auf das Ausnahmegeset von 1832 (siehe § 166, 6), obgleich es durch Bundes= beschluß vom 2. April 1848 (fiehe § 176, 3) aufgehoben war. Die Behörden verweigern Anerkennung diefer Verfügung, trot häufiger Belehrungen; General Bauer, der den Kriegszustand durchführen sollte, legte sein Amt nieder. Da veranlaßt Hassenpflug den Kurfürsten (12. September), mit ihm Kassel zu verlassen und nach Frankfurt zu kliehen, wo sie ein Hilfegesuch an den Bundestag richteten (17. Seps tember). Diefer, froh, in der Gelegenheit fich bethätigen gu fonnen, beichließt (21. Geptember): "Die kursurstliche Regierung sei aufzusordern, alle einer Bundesregierung zustehenden Mittel anzuwenden, um die ernstlich bedrohte landesherrliche Autorität im Kursürstentum sicher zu stellen", und behält sich auch seinerseits vor, "alle zur Wiederherstellung des gesehlichen Zustandes in Kurhessen ersorderlich werdenden Anstalten zu tressen". Am 28. September wird durch eine kurzürstliche Verordnung den Gerichten unterfagt, die Septemberverordnungen vor ihr Forum ju gieben, Die Rompetenz der Kriegsgerichte wird erweitert und ihnen auch die Staatsbeamten zur Aburteilung überwiesen, die fich weigern, die furfürftlichen Berordnungen aus-Die Behörden, auch die militärischen, bleiben fest; Borftellungen beim Aurfürsten werden mit verschärften Befehlen beantwortet, und als an die Offiziere die Frage gerichtet wird, ob sie bei Vollziehung der befohlenen Magregeln unbedingten Behorfam leiften oder den Dienst verlaffen wollten, reichten 241 Offiziere, das ganze Corps bis auf 12 oder 14, ihre Entlassung ein. Nun ruft (15. Oktober) Saffen= pflug von neuem den Bundestag an, und diefer beschließt (25. Oftober) Bundeseretution, die einem aus österreichischen und bayerischen Truppen zusammengesetzten Korps unter Befehl des Fürsten von Thurn und Taxis übertragen wird. — Kurhessen gehörte (siehe § 181, 5 und 6) noch dem Bündnis vom 26. Mai an, obgleich es in den Bundestag eingetreten war. Nach dem Statut der Union (siehe § 181, 3) Art. 5 gehörte der ausgebrochene Konflift vor das Bundesschiedsgericht in Erfurt, auch ohne Unrufung der Beteiligten. Außerdem lag Rurheffen in der Intereffensphäre Preußens, die Berbindung zwischen seinen öftlichen und westlichen Provinzen war durch zwei ihm vertragsmäßig zustehende militärische Stappenstraßen gesichert — alles Gründe, die Preußen zum Vorgehen zwangen. Am 12. September erließ Graf Brandenburg eine Note an die furhessische Regierung, die die Unterlassung der Budgetvorlage bedauerte und den schiedsrichterlichen Spruch beantragte. Doch ver-ließ die preußische Regierung bald diesen Weg, da der König die Auflehnung der Beamten und Offiziere aufs höchste mißbilligte. Erst der Bundesbeschluß vom 21. September ließ die Regierung von neuem vorgehen; Radowis übernahm das Ministerium des Aeußeren und protestierte (26. September) gegen die Beschlüsse des angeblichen Bundestages; zugleich wurden (8. Oftober) bei Erfurt 4000 Mann auf-gestellt, bei Beklar ein Korps von 10000 zusammengezogen und bei Baderborn 3500 bereit gehalten. In Bregenz aber hatte man die Aufstellung eines Heeres von 20 000 Mann verabredet und offen kriegerische Absichten kundgethan. Urfundenbuch, 61. Grafe, Der Verfassungstampf in Rurheffen, 51. Bfaff, Das Trauerspiel in Kurhessen, 51. Fr. Müller, Kassel seit 70 Jahren, 2 Bbe., 76, 79. Oetker, Lebenserinnerungen, 3 Bbe., 77—85. O. Gerland, 1810—60. Zwei Menschenalter kurhessischer Geschichte, 92. Neber Hassenstlug: Sybel, Borträge und Abhandlungen, 97; dagegen Bahr, Grenzboten 1893 und das frühere Rurheffen, 95.

4) Graf Brandenburg in Warschau. Jar Nifolaus war empört über die hessische Revolution und billigte, wie Schwarzenberg wußte, die Anrusung des Bundestages. Da beschloß die preußische Regierung, welche wohl wußte, daß nur der Rückhalt an Rußland Desterreichs Auftreten veranlaßte, den Zaren über ihre Stellung zu der deutschen, holsteinschen und kurhessischen Frage auszuklären. Am 15. Oktober reiste Graf Brandenburg nach Warschau, wo Nikolaus sich aushielt, mit der Ausgabe sechz Forderungen zu vertreten. 1. Preußen erhält in Bezug auf das Präsidium des Bundes gleiches Recht mit Desterreich. 2. Es wird ein Bundesrat von 17 Stimmen mit der Kompetenz der alten Bundesversammlung gebildet. 3. Die Exekutive wird Preußen und Desterreich gemeinsam übertragen. 4. Sine Volksvertretung am Bunde sindet zur Zeit nicht statt. 5. Desterreich tritt mit seinen sämtlichen Ländern in den Bund ein. 6. Die Einzelstaaten sind zum Abschluß einer engeren Union berechtigt, deren Bedingungen mit den Einrichtungen des Deutschen Bundes nicht im Widers

fpruch stehen dürfen. Ferner sollte die hessische und holsteinsche Frage nicht am Bundestag, sondern durch Kommissare der zwei Großmächte unter Vollmacht aller deutschen Kegierungen behandelt werden. In der ersten Unterredung (17. Oktober) lehnt der Zar die Einmischung in die deutschen Verhältnisse ab, um Desterreich freie Hand zu lassen, wünscht aber die Anerkennung des Bundestages durch Preußen, drängt auf schleunige Entwassung Holsteins, und gestattet schließlich seinem Kanzler Resservations Funktionen Verhandsbruck legt er darauf, daß Verhandsbruck von Verhandsbruck legt er darauf, daß Verhandsbruck von Verhandsbruck von Preußen Holftein pazifiziere und fich ben dahingehenden Magregeln des Bundestages nicht widersetze, was eine indirekte Anerkennung desselben einschloß; einen Widerstand dagegen betrachte er als persönliche Beleidigung. Brandenburg berichtet nach Berlin und rät vor allem die holsteinsche Sache zu enden; der König aber hatte auf Beschluß der Minister vom 22. Oktober dem nach Hessen bestimmten General Grasen von der Gröben befohlen, beim Ginrucken der Bagern alle milderen Mittel gu eroon der Groben befohlen, beim Einrucken der Bayern alle milderen Mittel zu erschöpfen, dann aber sie zurückzuwersen. Am 25. Oktober teilt Radowis dies dem Grasen Brandendurg mit und weist noch einmal auf die Unmöglichkeit hin, mit dem Bundestag zusammenzugehen; am gleichen Tage kamen Kaiser Franz Joseph und Schwarzenberg in Warschau an. Während der Bundestag den Beschluß faßte, die Bayern in Hessen einrücken zu lassen, Gröben die entsprechenden Besehle erhalten hatte, war der Zar gegen den Krieg, mahnte in Berlin, die Bundesexekution nicht zu hindern, drängte aber auch Schwarzenberg zum Entgegenkommen. Am 26. bes gannen zwischen diesem und Brandendurg die Unterhandlungen, der leistere gab in der Leistere nach der erktere nach die Kunkte 2.4. 5. natürlich an Lielle der der Unionssache nach, der erstere nahm die Punkte 2, 4, 5 natürlich an, 1 solle der Entscheidung sämtlicher Bundesglieder, 3 ohne Nennung, wer die Grekutive erhält, bloß die Begründung derfelben feststellen, 6 nahm er als gleich Artifel 11 der Bundes= atte an. Ebenfo acceptierte er freie Ronferengen für Erledigung der Bundesreform, bagegen mahrte er in der hessischen und holsteinschen Sache das Recht des reaktivierten Bundestages. In diesem Sinne kam (28. Oktober) eine vorläufige Ueber-einkunft zu stande; zu den Konferenzen, für die Preußen Dresden, Oesterreich Wien vorschlug, sollten beide gemeinschaftlich alle Bundesstaaten einladen. Um 31. kehrte Brandenburg nach Berlin zurück, wo eine starke kriegerische Erregung herrscht und der Ministerrat (am 29.) einstimmig auf Radowitz' Antrag beschlossen hatte, beim König die Mobilisierung der ganzen Armee beim Einmarsch der Bayern in Hessen zu beantragen. Brandenburg wollte es nicht zum Kriege kommen laffen; er erstattete (1. November) den Ministern seinen Bericht und beantragte Fortsetzung der Unterhandlungen unter Berzicht auf alle friegerischen Maßregeln. Die Minister Man-teuffel, Kabe, Simons stimmen ihm bei; Radowitz widerspricht und stellt die Alter-native: Zurückweisung der Bayern aus Hessen, Mobilmachung der Armee und Berufung der Kammern oder vollständiger Unschluß an Desterreich und Rußland, den er mit Ladenberg und v. d. Hendt nicht mitmachen will. Auch Brandenburg stellt die Kabinettsfrage. — [Spbel, Graf Brandenburg in Warschau 1850, H. 3., 58. Ders. Begründung des dich. Keiches II.]

Das Kabinettskonseil vom 2. Rovember. Noch am 1. November war die Rachricht gekommen, die bayerischen Truppen hätten die Grenze überschritten und die Exekution habe in Hanau begonnen; Gröben hat Fulda besetzt und erhält den Besehl, in Kassel einzurücken. Um Nachmittag desselben Tages sindet die Situng unter dem Prässon des Königs in Anwesenheit des Prinzen von Preußen statt. Der König will die Besetung der beiden Etappenstraßen, dann können die Bayern sich im Süden ausbreiten, und es sei Zeit zur Mobilmachung gewonnen. Brandenburg und Mansteuffel sprechen gegen diese, Nadowitz und der Prinz von Preußen dassür, der Kriegsminister von Stockhausen erklärt, die Mobilmachung würde den Krieg mit Rußland und Desterreich herbeisühren und dem sei Preußen nicht gewachsen. Um solgenden Tage (2. November) wird die Situng fortgesetzt. Die Aussssährungen des Königs gipfeln in folgenden Sähen: 1. Die Armee sofort mobil zu machen. 2. Zugleich mit Desterreich zu unterhandeln und zu erklären, daß Preußen die Berfassung vom 26. Mai ausgebe. 3. In Dessen sich auf die Besetzung der Etappenstraßen zu beschränken. 4. In Holssifie die Statthalterschaft auszusordern, sich aller Feindseligkeit gegen die Dänen zu enthalten, sonst falle der Schutz Preußens hinweg. 5. In Wien zu erklären, die Mobilmachung solle zum Schutz der Verazen dienen. Schließlich, erklärte er, sei das Ministerium für friedliche Unterhandlungen ohne Mobilmachung, so würde er sich nicht von ihm trennen; es solle freie Hand haben, müsse aber dann die Verantwortung tragen. Sosort trat der Prinz von Preußen lebasst für die Mobilmachung ein, Graf Brandenburg bleibt bei seiner früheren Ansicht und entwicklt den Inhalt

einer nach Wien zu richtenden Depesche, welche die Hossprung auf die Konserenzen, das Ausgeben der Unionsverfassung, die Zulassung der Exekutionstruppen in Hessen unter Garantie der preußischen Etappenstraßen außspricht und die Einstellung der Rüstungen erwartet, da ein Gegenstand der Zwietracht nicht vorhanden sei, sonst würde auch Preußen rüsten müssen. Die Majorität des Ministeriums stimmt bei, Radowis widerspricht namens der Minorität. Der König teilt die Ansicht der letzeren, gibt aber der ersteren nach und wünscht, daß die Mitglieder der Majorität nicht in der Zukunst in die Lage kommen möchten, den heute gesaßten, nach seiner Ueberzeugung verderblichen Entschluß zu bereuen. Radowis gibt seine Entlassung, Ladenberg und Hende Entschluß zu bereuen. Radowis gibt seine Entlassung, Ladenberg und Hende Schien Ertschluß zu bereuen. Radowis gibt seine Entlassung, Ladenberg und Hende Schien Entschluß zu bereuen. Radowis gibt seine Entlassung, Ladenberg und Hende Schien Ertschluß zu bereuen. Der Prinz von Preußen war durchaus für Festhalten an der Union, selbst auf den Kriegsfall hin. [Denkschlaß). Die früher allgemein verbreitete Erzählung, daß Graf Brandenburg an gebrochenem Herzen über die ihm zu Warschau zu teil gewordene übermütige Behandlung und die ausgezwungene friedliche Politik gestorben sei, die Sybel beseitigte, sucht Schiemann (Deutsche Rundschau, 25) wieder glaubhaft zu machen; auch Fürst Bismarck (Gedanken und Erinnerungen I, 66 u. 70) scheint sie für wahr zu halten.]

## § 184. Der Gang nach Olmut und die Dresdener Konferenzen.

Litteratur. (M. Dunder), Bier Monate auswärtiger Bolitif, 51.

Die Lage <sup>1</sup>) war äußerst fritisch und auf die drohenden Nachrichten, die von allen Seiten kamen, entschloß sich auch Manteuffel für die Mobilmachung (6. November). In Hessen kommt es zu einem Borpostengesecht <sup>2</sup>), doch wird der Kampf vermieden und zwischen Berlin und Wien weiter verhandelt <sup>3</sup>), dis auf der Zusammenkunst der leitenden Staatsmänner in Olmüg <sup>4</sup>) (28. November) Preußen nachgibt: die Dresdener Konserenzen <sup>5</sup>) verlausen resultatlos, und der alte Bundestag wird wiederhergestellt.

1) Die Lage. Im Ministerrat übernimmt Manteussel den provisorischen Vorsth, da Kadowitz' Entlassungsgesuch genehmigt ist. Gröben in Hessen wird beauftragt, stehen zu bleiben, die Truppen in Holstein werden zurückgezogen, die friedliche Depesche nach Wien wird abgeschickt. She noch Antwort erfolgt, überreicht der österreichische Gesandte von Prokesch eine drohende Kote, welche den Rückzug der Truppen aus Jessen berichtet der preußische Gesandte beim russischen Hosse, von Rochow, der Zar würde die Weigerung dessen als Kriegsfall betrachten. Gröben meldet, das die Bayern vorgehen wollen, Sachsen rüstet, österreichische Truppen rücken gegen die Grenzen vor, Oldenburg und Weimar warnen vor einem drohenden Uebersall; aus Wien kommt die Nachricht, man rechne auf russische und französische Hise; der Bundestag rust das bayerische Korps nicht zurück, trohdem Manteuffel ihm Mitteilung von der Depesche nach Wien macht, auch von russischen Küstungen hört man, da entscheite sich auch Manteuffel für Mobilmachung, Ladenberg und Hospt bleiben im Ministerium und ersterer übernimmt den Vorsis. Die Mobilmachung erregt in Preußen die höchste Begeisterung. Am 6. Kovember antwortet Schwarzenberg: Konserenzen könnten erst nach Käumung Hessen, Zulassung der Bundesexeselution in Holstein und formeller Aussehung der Union stattsinden; die Etappenstraßen wolle er garantieren, die Einstellung der Küstungen lehnte er ab.

ftraßen wolle er garantieren, die Einstellung der Küstungen lehnte er ab.

2) Das Gesecht bei Bronzell. Der Besehlshaber der bayerischen Truppen, Fürst von Thurn und Taxis, lehnte das Anerbieten Gröbens, eine Demarkationslinie zu ziehen, ab und ließ die Truppen auf der Straße nach Fulda vorrücken; bei dem südwestlich davon gelegenen Bronzell standen sich die Vorposten gegenüber. Am 7. Nownember erhielt Gröben eine Depesche des Kriegsministers mit der Mitteilung der Modilmachung "nicht in der Absicht eines Krieges", sondern um in bewassneter Stellung den Frieden zu erhalten. In der daraufsolgenden Nacht empfing er den Besehl, "bei den großen Kücksichten, welche die diesseitige Kegierung gegen die

rufsische haben muß", sich nach der Etappenstraße zurückzuziehen. Bevor dies geschieht, kam es am 8. zu einem Borpostengesecht, bei dem fünf österreichische Jäger und der Trompeterschimmel des preußischen 10. Hasarenregiments ("der Schimmel von Bronzell") verwundet wurden. Den weiteren Kampf verhinderten die Offiziere; Gröben zieht sich auf die Etappenstraße zurück.

3) Weitere Unterhandlungen. Am 9. sendet Manteussel eine Depesche nach Wien, welche hinsichtlich der Union und Holsteins nachgibt, aber von Desterreich und dessen Bundesgenossen der Garantie für Daue und Zweck der Bundeserektion und dessen Ausgeschleren der Ernserschieren der Schwarzenberg niemt die Enressissen die Anerkennung der Stappenstraßen verlangt. Schwarzenberg nimmt die Konzessionen an, beantragt auch beim Bundestag die Saxantie, forbert aber immer wieder Räumung Sessens. Am 15. beantragt Preußen beim Fürstenkollegium die Ausscheing der Verfassung vom 26. Mai, und die Union löst sich stülschweigend auf; aber im Festhalten der Etappenstraßen bleibt der König unerschütterlich. Neue Schwierigs keiten erwachsen, als Frankreich an seiner Ostgrenze Truppen sammelt und Miene macht "einzugreisen". Um 21. eröffnet der König die Kammern mit einer Thronrede, macht "einzigreisen". Am 21. etospiel ver könig die Kalinierte inte einer Lytoniere, in der es heißt: "Ich halte an dem Gedanken, der Meinen disherigen Bestrebungen gu Grunde liegt, in Hoffnung auf die Zukunst fest, werde aber dessen Verwirklichung auf neuen Grundlagen erst dann wieder aufnehmen, wenn über die künstige Gestaltung des gesamten deutschen Bundes entschieden sein wird." In der hesssischen Sache klang sie sehr kriegerisch und erklärte: "Wir haben ein gutes Recht, das wollen wir verteidigen und fo lange in kräftiger Rüstung unter den Wafsen bleisen der Auften der Gaben ein gutes Recht, das wollen wir verteidigen und fo lange in kräftiger Rüstung unter den Wafsen bleisen. ben, bis wir der Geltung diefes Rechtes gewiß find." Die Thronrede fand Beifall, weil sie den Krieg zu versprechen schien; am 22. legte Profesch die verlangten Gaweil sie den Krieg zu versprechen schien; am 22. legte Prokesch die verlangten Garantien vor, verriet auch sonst Entgegenkommen, sorderte aber Deffnung der Etappenstraßen, damit die Bundestruppen Rassel besehn könnten. Sine Ablehnung Preußens hätte die Kriegserklärung zur Folge; nicht geringere Gesahr enthüllten russische Drohungen. Im Ministerrat am 23. schlägt Manteusfel Deffnung der Etappenstraßen vor, Stockhausen und Simons sind für gänzliche Käumung Kassels, die andern Minister dagegen. Sie einigen sich schließlich, daß eine persönliche Zusammenkunft Manteussels mit Schwarzenberg, wie schon früher vorgeschlagen, zur Lösung der Streitfragen ersolge. Am 24. geht dieser Vorschlag nach Wien, am tolgenden Tage aber überreicht Prokesch ein Ultimatum mit der Anfrage, oh die Truppen vorrücken können, und der Forderung, dis zum 27. mittags es zu beantworten, für welchen Taa die Bundestruppen den Verehl zum Vormarsch auf Kassel erhalten für welchen Tag die Bundestruppen den Befehl zum Vormarsch auf Kassel erhalten hatten. Sofort wird die Instruktion für Manteuffel festgestellt: Durch preußische Bevollmächtigte soll der hessische Berfassungsstreit beigelegt und damit die Exekution unnötig gemacht werden; Defterreich folle auf die fechs Warschauer Buntte eingehen, die Konferenzen werden sofort einberufen und ihnen auch die heffische und holfteinsche Frage überwiesen. Noch einmal droht alles zu scheitern, als Schwarzenberg die Zusammenkunft erst bewilligen will, wenn er günstige Nachrichten über die Deffnung der Etappenstraßen erhalte. Der König bleibt sest und liest den Ministern einen eigenhändigen Brief an Franz Joseph vor, der auch auf die französischen Drohungen hinweist, und den Manteussel nebst einem ähnlichen der Königin an ihre Schwester Sophie durch Schwarzenberg übermitteln soll. Endlich kommt die Zusage aus Defterreich auf direkten Befehl des Kaifers, der Bormarsch der Bundestruppen

aus Desterreich auf direkten Besehl des Kaisers, der Vormarsch der Bundestruppen wird sistiert, und Manteussel reist nach Olmütz ab. — [Aus den Kapieren des Ministerpräsidenten D. v. Manteussel, Deutsche Kevue VIII, 83.]

4) Die Olmüter Kunktation. Fürst Schwarzenberg erschien in Begleitung des russischen Gesandten in Wien v. Meyendors. Um 28. begannen die Unterhandlungen, am 29. wurde folgende Kunktation unterzeichnet: § 1. Die Regierungen von Desterreich und Preußen erkären, daß es in ihrer Ubsicht liege, die endliche und besinitive Regulierung der kurhessischen und der holsteinischen Angelegenheit durch die gemeinsame Entscheidung aller deutschen Regierungen herbeizusühren. § 2. Um die Kooperation der in Frankfurt vertretenen und der übrigen deutschen Regierungen möglich zu machen, sollen in kürzester Frist von seiten der in Frankfurt vertretenen Bundesglieder, sowie von seiten Preußens und seiner Verbündeten ze ein Kommissischen, welche über die gemeinschaftlich zu tressenden Maßregeln in Sinvernehmen zu treten haben. § 3. Da es aber im allgemeinen Interesse liegt, daß sowohl in Kurhessen und die Ersüllung der Bundespslichten möglich machender Zustand herbeigeführt werde, da serner Desterreich in seinem Kamen und im Kamen Zustand herbeigeführt werde, da ferner Desterreich in seinem Namen und im Namen ber ihm verbündeten Staaten die zur Sicherung der Interessen Preußens von letsterem geforderten Garantien über die Offupation der Rurstaaten in vollem Mage gegeben hat, so kommen die beiden Regierungen von Desterreich und Preußen für die nächste Behandlung der Fragen und ohne Präjudiz für die künstige Entscheidung über folgendes überein. § 3a. In Kurhessen wird Preußen der Aktion der von dem Kurfürsten herbeigerusenen Truppen kein Hindernis entgegenstellen und zu dem Ende die nötigen Befehle an die dort tommandierenden Generale erlaffen, um den Durchgang durch die von Preußen besetzten Etappenstraßen zu gestatten. Die beiden Regierungen von Desterreich und Preußen werden im Ginverständnis mit ihren Berbundeten Seine Königliche Sobeit den Kurfürsten auffordern, Seine Zuftimmung dazu zu geben, daß ein Bataillon der von der furfürstlichen Regierung requirierten Truppenmacht und ein königlich preußisches Bataillon in Kaffel verbleiben, um die Ruhe und Ordnung zu erhalten. § 3b. Nach Holftein werden Defterreich und Breußen nach gepflogener Rücksprache mit ihren Berbundeten und zwar so schleunig als möglich gemeinsame Kommissare schicken, welche im Namen des Bundes von der Statthalterschaft die Einstellung der Feindseligkeiten, die Zuruckziehung der Truppen hinter die Eider und die Verminderung der Armee auf ein Drittel der jetzt bestehen-den Truppenstärke verlangen, unter Androhung gemeinschaftlicher Exekution im Weigerungsfalle. Dagegen werden beide Regierungen auf das königlich dänische Gouvernement dahin wirken, daß dasselbe im Herzogtum Schleswig nicht mehr Truppen aufstelle, als jur Erhaltung ber Ruhe und Ordnung erforderlich find. § 4. Die Ministerialkonferenzen werden unverzüglich in Dresden stattfinden. Die Einladung dazu wird von Desterreich und Preußen gemeinschaftlich ausgehen und zwar so erfolgen, daß die Konferenzen um die Mitte Dezember eröffnet werden zwar so erfolgen, das die Konferenzen um die Witte Bezember eröffnet werden können. Hinschlich der sechs Warschauer Punkte blieb Schwarzenberg auf seinem Standpunkt (§ 183, Nr. 4). Schließlich erklärte Manteussel Preußens Zustimmung zu solgendem Artikel: "Seine Majestät der König von Preußen werden ersucht, einen nahen Tag für die Veröffentlichung des Beschlusses zu bestimmen, durch welchen die am 6. November verfügte Mobilmachung rückgängig gemacht wird. Nach hierauf ersolgter Mitteilung wird Seine Majestät der Kaiser von Desterreich im zuversichtlicher Erwartung des Einverständnisses der übrigen in der Vundesverschmungung vertretenen Regierungen) an demselben Tage die Einstellung sämtlicher Kriegsrüftungen bekannt geben und zugleich folgende Maßregeln anordnen: die Beurlaubung der Landwehrbataillone, die Beurlaubung aller vierten Bataillone, die Einstellung ber befohlenen Refrutenaushebung, ben schleunigft einzuleitenden Rudmarsch der bereits an den Grenzen aufgestellten Truppen. Schwarzenberg betont dabei, die Abruftung muffe vor Ginberufung der Konferenzen erfolgen. Gegen diefe lette Bestimmung opponierte der Pring von Preußen; Ladenberg beantragt die Ablehnung der gesamten Punktation und scheidet aus, als der König ratissiert. In Desterreich war man glücklich, daß der Krieg vermieden sei; am Bundestage und in den Mittelskaaten zornig, weil sie bei der Eintracht der beiden Mächte wieder in den Hittelskaaten; in der preußischen Kammer, wo Manteussel sagte: "Der Starke tritt wohl einen Schritt zurüch, behält aber daß Ziel sest m Aug und sieht, auf welchem andern Wege er es erreichen kann, erhebt sich (3. Dezember) ein solcher Sturm der Entrüftung, daß fie bis 3. Januar vertagt wird (siehe unten § 187, 3). Am 10. Dezember rüftet Preußen ab.

5) Die Dresdener Konferenzen. Am 12. Dezember ergingen von Wien und Berlin ähnlich lautende Einladungsschreiben; in einer den Unionsstaaten mitgeteilten Denkschrift seht die preußische Regierung ihre Absichten sür die Konferenzen auseinander: sie läßt den Gedanken einer ständischen Bundesvertretung fallen, erstrebt Teilnahme am Bundespräsidium, das Recht einen engeren Bund zu dilden, skarke Erekutivgewalt der beiden Großmächte, die mit allen Ländern in den Bund einetreten. Für den letzten Punkt war auch Schwarzenberg, in allen übrigen widerzitrebte er. Am 23. eröffnete Schwarzenberg die Situngen, nach ihm sprach Beust, dann erst Manteussel und endlich Pfordten. Nach österreichischem Borschlage wurden fünf Kommissionen gebildet und ihre Zusammensehung ebenfalls nach Schwarzenbergs Bunsch bewilligt. In der ersten, welche die Organisation der obersten Bundesbehörde und das Bundesgebiet behandelte (Revision von Art. 1, 4—9 der Bundesafte und 6—10 der Schlugakte), führte Oesterreich den Vorsik, in der zweiten (Rechte der Einzelstaaten und Birkungskreis der obersten Bundesbehörde in Kücksicht auf Art. 7—10, 11, 13 der Bundesafte und der Srekutionsordnung vom 3. August 1820) Preußen; die dritte bearbeitete die materiellen Fragen, Handel, Joll 2c., Vorsitz Bayern; die vierte Bundesgericht und Austrägalordnung: Sachsen; die fünste

(Protofollführung) Hannover; in der ersten und zweiten überwog Desterreichs Gin-fluß. Schwarzenberg schlägt für die Exekutive ein Kollegium vor: Desterreich und Breußen je zwei Stimmen, die vier Konigreiche je eine, Baden, beide Beffen, Solstein und Luxemburg zusammen eine, also sieben Personen mit neun Stimmen, von denen Desterreich über sechs versügt hätte. Preußen weist den Vorschlag zurück mit der Motivierung, die kleinen Staaten würden dabei geopsert; andre Vorschläge werden ebenso bestritten, so daß bei Preußen und den Kleinen der Bunsch auf Mücklehr zum alten engeren Kat auftaucht. Auf Schwarzenbergs persönliche Sinwirkung erscheint Manteufsel in Dresden — die preußischen Vertreter waren Graf Arnim-Heinrichsdorff und Graf Alvensleben — und schlägt vor, zu den neun Stimmen noch zwei aus den Kleinstaaten hinzuzunehmen. Schwarzenberg ist damit zustrieden, da auch bei elf Stimmen Desterreich und die Mittelstaaten noch immer die Mehrheit haben. Nach dieser Einigung beschließt die erste und zweite Kommission zusammen, alle österreichsischen und preußischen Länder in den Vund aufzunehmen, auch werden die Vefugnisse der Elf gegen die des alten engeren Kates erweitert, obgleich im ganzen der Zustand von 1820 und 1832 selstgehalten wird. In der dritten wird zwar ein bayerisch-sächsischer Antrag auf Zolleinung aller Staaten gestellt, doch traf man nur Erleichterungen für den Vinnenwerkehr; ein von denselben Regierungen gestellter Antrag auf Volksvertretung beim Bunde wird von Desterreich ftein und Luxemburg zusammen eine, also sieben Personen mit neun Stimmen, von stellt, doch traf man nur Erleichterungen für den Bunnenvertehr; ein von denselben Regierungen gestellter Antrag auf Bolksvertretung beim Bunde wird von Desterreich zurückgewiesen. Als aber Schwarzenberg jest Manteuffel aufsorderte, das Direktorium der Elf noch vor dem Ende der Beratung und vor Sicherung des freien Unierungsrechtes einzuseigen, da hörte die preußische Nachgiebigkeit auf, und jener wies das Ansinnen zurück, und nun erkannte man in Berlin auch, daß diesem Direktorium sogar der alte Bundestag vorzuziehen sei. Am 16. Februar begannen von neuem persönliche Unterhandlungen der beiden Staatsmänner; Preußens Forderung auf Gleichstellung im Präsidium hat keine Aussicht auf Annahme, nur einige karmelle Rechte mill Schmarzenberg abtreten. Sine Einzugung mird nicht erzielt und derung auf Gleichteilung im Präsidium hat keine Aussicht auf Annahme, nur einige formelle Rechte will Schwarzenberg abtreten. Eine Einigung wird nicht erzielt und im Plenum wird Preußens Antrag auf Verschiebung des Beschlusses angenommen. Eine unmaßgebliche Abstimmung über die Kommissionsanträge zeigt, daß die österreichischen Pläne scheitern werden. Am 27. Februar stellt Manteussel sein Ultimatum: trete Oesterreich mit allen Ländern in den Bund, müsse Preußen Gleichberechtigung im Präsidium fordern. Da Schwarzenbergs Antwort ergebnissos ist, schlägt Manteussel eine Allianz beider Staaten vor; aber alle Versuche sind ohne Resultat, und so fordert Preußen am 27. März 1851 seine Unionsgenossen auf, am Resultat, und so fordert Preußen Die danehen saufenden Verhandlungen führen 12. Mai den Bundestag zu beschicken. Die daneben laufenden Verhandlungen führen am 16. Mai zum Abschluß einer Allianz auf drei Jahre mit gegenseitiger Garantie des Besitzftandes. Am Tage vorher hatte die lette Sitzung der Konferenz stattgefunden, die, nach Schwarzenbergs Schlußrede, zwar keine neue Verfassung, aber "schätzbares Material" geliefert hat. — [Samwer (siehe Ernst II. a. a. D. 2, 26), Die Dresdener Konserenzen. Mit Urkunden, 51.]

# § 185. Schleswig-Bolftein bis zur Wiederherstellung der danischen Serrichaft.

Litteratur. Attenftücke gur neuesten schleswig-holsteinischen Geschichte, 3 Sefte, 51/52. Urfund en buch zur Geschichte ber holftein-lauenburgischen Angelegenheit am Deutschen Bunde, 51/58, 58. Drogfen und Sammer fiehe oben § 174.

Die Londoner Friedensunterhandlungen gipfeln in dem Borschlage Palmerstons (12. Dezember), Schleswig wird unabhängig vermöge einer sowohl von Dänemark wie von Holstein getrennten Verfassung, den das preußische und das Reichsministerium annehmen; die Dänen aber, gestützt auf Zusagen Rußlands, Frankreichs und Oesterreichs, weisen ihn zurück und kündigen (23. Februar 1849) den Waffenstillstand, worauf am 3. April der Kampf <sup>1</sup>) wieder beginnt. Daneben laufen diplomatische Unterhandslungen, die zu einem neuen Waffenstillstand (10. Juli) <sup>2</sup>) führen. Inswischen löste das Interim den Reichsverweser ab und bevollmächtigt Preußen zum Friedensschluß, über den sich langwierige Verhandlungen

hinziehen. Da aber die deutsche Frage nach Reaktivierung des Bundestages jum Kriege zu führen droht, schließt Preußen am 2. Juli 18503) den Frieden zu Berlin. Die Berzogtumer aber fampfen weiter 4), Schleswig wird von den Dänen erobert; um Holstein zu unterwersen bedarf es der Hilse des Bundes. Defterreich unterzeichnet das Londoner Protofoll vom 2. August 1850 5), das die Integrität des dänischen Gesamtstaates ausspricht, was Preußen verweigert. In Olmüt aber gibt es die Herzog= tümer preis (§ 184, 4) 6) und nach mannigfachen Unterhandlungen erfolgt die Uebergabe an Dänemark (18. Februar 1852) 7); die Erbfolgefrage wird durch ein neues Londoner Protokoll vom 8. Mai 1852 geregelk 8). Ueber Die Berzogtumer ergeht ein danisches Strafgericht, das felbst Schwarzenbera empörte.

1) Der Kampf begann mit einer glänzenden Waffenthat auf deutscher Seite. Die dänischen Kriegsschiffe "Christian VIII." und "Gesion" liesen (8. April) in den Hafen von Eckernförde ein [Ueber Eckernförde: Treitschke, Hist. u. polit. Auff. IV, 97], wurden aber von der schwach armierten Strandbatterie so zerstört, daß sie die Flagge streichen mußten; "Christian VIII." flog in die Luft, "Gefion" ward der preußischen Marine einverleibt. Um 6. siegten die hannoverschen Truppen bei Ulderup, Bayern und Sachsen erstürmten (13. April) die Düppeler Schanzen. Aus volitischen Rudfichten überschritten die Bundestruppen die jutische Grenze nicht; die schleswig-holsteinsche Armee unter Führung des preußischen Generals Bonin siegte von neuem bei Gudsö (7. Mai) und begann die Belagerung von Fridericia. Die preußischen Truppen unter General Prittwiz rückten zwar in Jütland ein, wurden aber an energischem Borgehen von Berlin aus gehindert, wo Wassenstellstands-verhandlungen gepslogen wurden, und standen müßig dem danischen General Rye gegenüber. Dieser schiffte sich unbemerkt von Prittwih nach Fünen ein, landete, unbemerkt von Bonin, der seine Streitkräfte in weitem Kreise zerstreut hatte, in Fridericia, übersiel in der Nacht zum 6. Juli die Belagerer und ersocht einen glanzenden Sieg, der die Schleswig-Holsteiner fast 3000 Mann, darunter 1500 Befangene, ihr Lager und einen Teil ihrer Artillerie kostete. Die öffentliche Meinung gab der Unthätigkeit Preußens die Schuld. Mit Diefer Rataftrophe ichließt ber zweite Feldzug, da am 10. Juli die Waffenruhe eintritt.

Der Waffenstillstand vom 10. Juli 1849. Friedrich Wilhelm IV. hat den lebhaften Bunsch, der Sache ein Ende zu machen, und geht auf die Basis der dänisschen Borschläge ein: zum Zwect des Friedens einen Versassungsentwurf für ein selbständiges Schleswig demnächst vorzulegen und während der Waffenruhe Nordschleswig von dänischen, den übrigen Teil von preußischen Truppen besehen zu lassen. Die deutsche Zentralgewalt sträubt sich dagegen, aber da Preußen jeht die Anerstennung des Reichsverwesers zurückzieht (fiehe oben § 181), so nimmt es die Vers handlungen in eigene Sand; man verschob die wichtigsten Fragen auf die definitiven Friedensunterhandlungen, nahm den Waffenstillstand bis Ende des Jahres mit dem Zusat, ungekündigt läuft er weiter, an, Schleswig erhielt provisorisch eine gesonderte Berwaltung durch eine preußisch-dänisch-englische Kommission und wurde im Norden von schwedischen, im Guden von preußischen Truppen besetzt. Die Regelung der

holsteinischen Berwaltung zu beeinstussen, verzichtet Dänemark. — In den Herzogstümern und in Deutschland herrschte tiese Verstimmung über diesen Vertrag.

3) Der Berliner Frieden vom 2. Juli 1850. Die Hauptschwierigkeit für den Friedensschluß bot die Neuordnung der Versassung Schleswigs. Erst im Januar 1850 begannen die Unterhandlungen von neuem, preußischerseits durch Usedom, dänischerseits durch Reedt, Pechlin und Scheel unter Teilnahme des englischen Gesandten Lord Westmoreland und des russischen von Meyendorf gesührt. Der Streitschen von Meyendorf geschrit. fragen aber waren so viele und einschneibende, daß schließlich Usedom vorschlug, einen einfachen Frieden unter Vorbehalt aller Rechte zu schließen. Die Dänen widersprachen, England war abgeneigt, der Zar ebenfalls, aber auf ihn fuchte der preu-Bische Sof einzuwirken, indem der Prinz von Preußen nach Stiernewice reiste (28. Mai, siehe § 183). Die Zusammenkunft war ergebnissos, Zar Nitolaus drängte auf den Frieden, und von der Nachgiebigkeit gegen ihn hing seine Stellungnahme

in der brennend gewordenen deutschen Frage ab; dazu kam, daß der neue Präsident der französischen Republik, Louis Napoleon Bonaparte, Miene machte, sich in die deutschen Berhältnisse einzumischen, und die Hoffnung, dabei deutsches Gebiet erwerben zu können, aussprach. Die ihm günstigen französischen Anerbietungen ließen Friedrich Wilhelm IV. mehr als alles andre den deutschen Krieg vermeiden und Rußlands Bunschen nachgeben — und fo wurde der Friede unterzeichnet. Art. II. Tous les Traités et Conventions conclus entre le Danemark et la Confédération Germanique sont par le présent Traité rétablis dans leur vigueur. Art. III. Les Hautes Parties contractantes se réservent tous les droits qui Leur avaient appartenu réciproquement avant la guerre. Art. IV. Après la conclusion du présent Traité, Sa Majesté le Roi de Danemark, Duc du Holstein, conformément au droit fédéral, pourra réclamer l'intervention de la Confédération Germanique pour rétablir l'exercice de Son autorité légitime dans le Holstein en communiquant en même temps Ses intentions sur la pacification du pays. Si sur cette réclamation la Confédération ne jugeait pas devoir intervenir, pour le présent, ou que son intervention restât inefficasse, Sa Majesté Danoise sera libre d'étendre au Holstein les mesures militaires et d'employer à cet effet Ses forces armées. Art. V. Dans l'espace de six mois après la signature du présent Traité, Sa Majesté le Roi de Danemark et la Confédération Germanique nummeront des Commissaires pour fixer, d'après les documents et autres preuves y relatifs, la limite entre les Etats de Sa Majesté Danoise non-compris dans la Confédération Germanique et ceux qui y appartiennent. Art. VI. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berlin dans l'espace de trois

semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

4) Der britte Kampf. Die preußischen und schwedischen Truppen waren auf Grund des Friedens abgezogen; die Statthalterschaft, an deren Spige Graf Reventlov-Preet und B. H. Befeler stehen, beginnt den Kampf von neuem. Am 13. Juli überschreitet ihr Heer, 30 000 Mann, unter Führung des Generals Willisen, der an Bonins Stelle trat, die Eider; am 17. rückten die dänischen Streikfräfte unter General Krogh vor, und am 24. und 25. Juli erlitten die Schleswig-Holfteiner bei Jostedt eine schwere Niederlage, die sie zwang, sich auf Rendsburg zurückzuziehen. Schleswig war dadurch in den Händen der Dänen, Holstein hielten aber die eins heimischen Truppen besetzt und machten auch einige wenige ersolgreiche Borstöße gegen Missunde (12. September) und Friedrichsstadt (4. Oktober). — [v. d. Horst, Die Schlacht von Fostedt, 52. v. Willisen, Aus seinen Denkwürdigkeiten. Grenz-

5) Das Londoner Brotofoll vom 2. August 1850. In der dänischen Erbfolgefrage hatten Frankreich, England, Rußland und Schweden am 4. Juli 1850 ein Protokoll aufgestellt, das die Integrität des dänischen Gesamtstaates aussprach. Der preußische Gefandte Bunsen verweigerte seine Unterschrift und fand die Billigung seines Hoses, auch der österreichische lehnte fürs erste ab. Um 2. August wurde das folgende offizielle Protokoll aufgestellt und von den Gesandten Dänemarks, Frankreichs, Englands, Ruglands und Schwedens unterzeichnet. § 1. Le desir unanime de dites Puissances est que l'état des possessions actuellement réunies sous la Couronne de Danemark soit maintenu dans son intégrité. § 2. En conséquence, elles reconnaissent la sagesse des vues qui déterminent Sa Majesté le Roi de Danemark à régler éventuellement l'ordre de succession de Sa Royale Maison, de manière à faciliter les arrangements au moyen duquels l'intégrité de la Monarchie danoise demeurera intacte. § 3. Elles continueront à unir leurs soins afin que les négociations de la paix, ouvertes à Berlin sous la médiation de la Grande-Bretagne sur la base des Préliminaires arrêtés à Berlin, parviennent à une conclusion prochaine. § 4. Lorsque ce but aura été atteint, les dites Puissances se réservent de se concerter entr'elles afin de donner aux résultats de ces négociations un gage additionnel de stabilité par un acte de reconnaissance européenne. Il est convenu que cette déliberation aura lieu à Londres, et que les dites Puissances muniront à cet effet leurs Représentants des pleins-pouvoirs nécessaires. — Am 23. August unterzeichnet nachträglich Desterreich.

6) Die Preisgabe der Herzogtümer. Nach § 36 der Olmüger Punktation wurden im Dezember 1850 die beutschen Grefutionstruppen nach Solstein geschickt; für Preußen ging als Kommissar General v. Thumen, für Desterreich Graf Mensborffs Pouilly. Sie stellten am 6. Januar 1851 namens Desterreichs und des Bundestages einerseits, namens Preußens und seiner Berbundeten andrerseits an die Statthalterschaft die Forderungen: 1. Die Feindseligkeiten sofort einzustellen. 2. Sämtliche

Truppen hinter die Eider zurückzuziehen. 3. Die Armee auf ein Drittel zu vermindern. 4. Die Landesversammlung aufzulösen. 5. Alle zum Zweck der Fortsetzung der Feindseligkeiten angeordneten Maßregeln sosort einzustellen. Dagegen erklärten sie, auch die dänische Regierung werde ihre Truppen aus Südschleswig zurückziehen. Alls Zweck gaden sie an, einen Zustand herzustellen, der dem Bunde erlaube, die Rechte des Herzogtums Holstein und das altherkömmliche Verhältnis zwischen Holstein und Schleswig zu wahren; im Weigerungsfalle würden 50 000 Desterreicher und Preußen einrücken; sie gaden drei Tage Bedenkzeit, verlängerten sie dann bis zum 11. Januar nachmittags 2 Uhr. Um 11. Januar früh beschloß nach langer und schwerer Beratung die Landesversammlung mit 47 gegen 28 Stimmen, sich allen Forderungen zu unterwerfen und die Exekution überstüssig zu machen. Troßdem rückten 20 000 Desterreicher ein, was Preußen sich stillschweigend gefallen ließ, und überlieferten den Dänen das Kronwerk von Rendsburg und die Citadelle

Friedrichsort. 7) Die Nebergabe an Dänemark. Rach Urt. 4 des Friedens vom 2. Ruli follte Danemark feine Berfaffungsplane mitteilen; das eiderdanische Ministerium arbeitete einen Entwurf aus, der Schleswig von Holstein trennte und aufs engste mit Danemark verband; er follte einer Notabelnversammlung aus den Herzogtumern, die die Regierung nach ihrem Sinne auswählte, vorgelegt werden. In der Erbfolgefrage hatte Danemark sich mit Rußland dahin geeinigt (24. Mai 1851), daß der Prinz Christian von Glücksburg und seine Gemahlin, Prinzessin Charlotte von Seffen, zu präsumtiven Erben nach Aussterben des Mannesstammes ernannt, und diese Kombination den Mächten mitgeteilt wurde. Auf der Zusammenkunft der Herrscher von Desterreich, Preußen und Rußland (Ende Mai 1851) fand sie beren Zustimmung. Ils aber Danemart erklärt, eine Neuordnung der Berwaltung in den Bergogtumern erft nach Abzug der Erekutionstruppen vorzunehmen, verlangt Defterreich fichere Garantie, daß Schleswig niemals einverleibt wurde, und stellt diese als Boraussekung für die Räumung des Landes und die Anerkennung der Erbfolgeordnung, welcher Forderung noch Breugen Diejenige hinzufugte, daß ein Bergicht des Augustenburgers vorangehen muffe. Obgleich der eiderdanische Minister Bluhme am Ruder ift, muß die dortige Regierung, ba die Großmächte die deutschen Forderungen billigen, nachgeben und verweigert zwar rechtliche Garantien, da es eine innere Angelegenheit des Reiches sei, bietet aber (6. Dezember) moralische durch Wieder> holung des königlichen Berfprechens, feine Ginverleibung vorzunehmen; unter Mitwirfung der beratenden Provingialstände der Bergogtumer und des dänischen Reichstags folle eine Gesamtstaatsverfassung hergestellt werden. Das lettere billigen bie beiden deutschen Mächte, wiederholen aber ihre Forderung einer bindenden Erklärung. Um 28. Januar 1852 erscheint das königliche Manifest, welches die Berbindung der verschiedenen Teile zu einem Befamtstaat furs erfte auf bem Bege ber Berwaltung durch gemeinschaftliche Behörden vorzunehmen verheißt und dann die Ginführung einer gemeinschaftlichen Verfassung verspricht. Auswärtiges, Rrieg, Marine und ein Teil der Finanzen wurden als gemeinschaftliche Angelegenheiten bezeichnet, die nicht gemeinschaftlichen noch näher geregelt. Dieses Manifest wurde (29. Januar) nach Wien und Berlin mit einer Note gefandt, welche die Erklärung, Schleswig nic einzuverleiben, abgab. Im Februar gieben die ofterreichischen Grefutionstruppen ab.

S Das Londoner Protofoll vom 8. Mai 1852. Jetzt, als man in London an die Regelung der Erbfolgefrage gehen will, verlangt Preußen den vorherigen Berzicht des Augustendurgers, da ein erneutes juristisches Guachten gegen seine Ansprüche ausgefallen war, und beauftragt seinen Bundestagzgefandten v. Bismarck, mit dem in Wien lebenden Herzog Christian August zu verhandeln, damit er gegen eine Geldentschädigung für sich und sein Haus verspreche, die Glücksdurger Erdsolge nicht anzusechten. Die Verhandlungen ziehen sich hin, dis endlich Dänemarksein Ultimatum stellt, die Augustendurger Güter in Schleswig — die nach dänischer Auffassung, die ja jeden Erbanspruch der Augustendurger verwarf, durch den Aufstand verfallen waren — für 2³/4 Millionen Thaler anzukausen, wogegen der Herzog für sich und seine Familie verspricht, ihren Ausenthalt außerhald dänischer Reiche und Lande zu nehmen, nichts vorzunehmen, wodurch die Ruhe der dänischen Lande gestört werde, und besonders der Erdsolgeordnung nicht entgegenzutreten. Jugleich legt die dänische Regierung einen Entwurf für das Londoner Protokoll vor. Die Königin Viktoria von England aber will die Unterzeichnung nur genehmigen, wenn Preußen zustimmt; dieses verlangt, daß auch der Deutsche Bund in London vertreten

sei und mitunterzeichne. Die deutschen Kegierungen wollen aber das Odium dieses Schrittes nicht auf sich nehmen. — Diesen Schwierigkeiten von allen Seiten macht die Erklärung des Augustenburgers vom 23. April 1852, daß er die dänischen Vorschläge annehme, ein Ende. Die "Herzogliche Akte", im Ramen des Herzogs und seiner Familie außgestellt, datiert vom 30. Dezember 1852; eine besondere urkundliche Erklärung der Söhne war nicht beigefügt. Am 8. Mai wurde das Protofoll einerseits von Dänemark, andrerseits von Desterreich, Frankreich, Großbritannien, Preußen, Kußland, Schweden unterzeichnet. Art. 1 stellt die Succession der Glücksburger sest. Art. 2 erklären die Mächte, weitere dänische Vorschläge, falls diese Familie am Außterben ist, entgegennehmen zu wollen. Art. 3. Die Rechte Dänemarks und des Deutschen Bundes hinsichtlich Holsteins und Lauenburgs bleiben durch den Traktat unberührt. Art. 4. Die andern Mächte werden zum Beitritt eingeladen werden. — Die Ratisstätionen werden gesondert zwischen den Mächten außgetauscht, die übrigen europäischen Staaten traten nach und nach bei. In Deutschland war in nationalen Kreisen die Entrüstung nicht minder groß als in Dänemark in den eiderdänischen, und erst 31. Juli 1853 proklamierte die dortige Regierung das Thronfolgegeses für die ganze Monarchie. — [Lorenzen, Der Londoner Traktat vom 8. Mai 1852, 2. Auss., 64.]

## § 186. Der Bundestag und die Mittel= und Kleinstaaten.

Litteratur. Stirner, Geschichte der Reaktion, 2 Bde., 52. Becker, Die Reaktion in Deutschland, 3. Aust., 73. — Preußen im Bundestag 1851—59, herzaußgegeben von Poschinger, 4 Bde., 82. Bismarcks Briefe an den General v. Gerlach, heraußgegeben von Kohl, 96; dazu H. Prokesch-Osten, siehe oben § 181.

Am Bundestage war vor allem das Beftreben vorhanden, die Spuren des Jahres 1848 zu verwischen, und der "Reaktionsausschuß" <sup>1</sup>) wirkt in diesem Sinne. Der Antagonismus <sup>2</sup>) der beiden Großmächte tritt wieder scharf hervor, zumal seit Herr von Bismarck <sup>3</sup>) Vertreter Preußens wurde, der den überragenden österreichischen Einfluß bekämpft. — In sast allen Staaten werden reaktionäre Verfassungsänderungen <sup>4–5</sup>) vorgenommen. Ganz hört aber doch die publizistische Agitation <sup>6</sup>) für nationale und liberale Ziele nicht auf.

1) Der Reaktionsansschuß. Am 8. Juli 1851 brachten Preußen und Defterreich einen Antrag ein, einen Ausschuß einzusehen, welcher Sorge trägt, "daß in keinem Bundesstaate Institutionen und Zustände bestehen, welche für die innere Ruhe und Ordnung desselben und dadurch für die allgemeine Sicherheit des Bundes bedrohlich sind". Am 23. August wird die Einsehung beschlössen, zugleich der auf den Dresdener Konferenzen eingesetzt politische Ausschuß mit Beratung von Presmäßregeln beauftragt. Am selben Tage stellen die beiden Großstaaten den Antrag auf Aushehung der Grundrechte. Am 6. Juli 1854 wurden Bestimmungen gegen den Mißbrauch der Preßseiheit (Konzessionen für das Buchdruckergewerbe, Kautionen für die periodische Presse, Heranziehung der Drucker und Berleger zur Bestrafung, die Preßprozesse werden hen Schwurgerichten entzogen 2c.), am 13. gegen das Bereinswesen (strenge Kontrolle der Landesbehörden, Berbot der Berbindung politischer Bereine unter sich 2c.) angenommen. Der Keaktionsausschuß bewirkte nacheinander Vereine unter sich 2c.) angenommen. Der Keaktionsausschuß bewirkte nacheinander Vereine Umgestaltung der Bersassungen von Waldeck, Bremen, Hessen, Frankfurt, Lippe, Hannover, Amhalt, Hamburg, Luxemburg. [3achariä, Die deutschen Versassungssessehe der Gegenwart, 55.]

2) Desterreich und Preußen gerieten bei einer Reihe Fragen wieder in scharfen Gegensah, so einig sie in den reaktionären Tendenzen waren. Solche Fragen waren die Ausstellung eines Korps zum Schuhe der Bundesversammlung, das ganz unterblieb, die Auswahl in der Veröffentlichung der Protokolle, die ganz in österreichischem Sinne gehalten wurden; die Befugnisse des Präsidialgesandten, der sie zu erweitern strebte und den Bundesbehörden den Anstrich österreichischer Aemter gab;

die Zollangelegenheiten (siehe unten § 188) und vor allem das Schicksal der deutschen Flotte. Das Franksurter Parlament hatte (siehe oben § 176, 8) 14. Juni eine Steuer zur Flottengründung ausgeschrieben, und der Reichsverweser hatte durch Berordnungen vom 10. Oktober 1848 und 12. Februar 1849 6 Millionen Thaler zur Umlage gebracht. Doch war nur von wenigen Staaten die Einzahlung erfolgt; Preußen beantragte jett Nachzahlung der ausstehenden Beiträge, dagegen beschloß der Bundestag (7. Juli 1851) eine neue Vorschußumlage von 532 000 Gulden. Preußen protestierte dagegen wie gegen die Aufnahme einer Anleihe und forderte nach Art. 7 der Bundesakte Einstimmigkeit. Dadurch vertiefte sich der Streit zur prinzipiellen Frage. Ein Ausschuß schlug Dreiteilung für Ost-, Nordsee und Adriatisches Meer vor, der Antschuß sagen Arteitenung sie Bersuche, einen Staatenverein zur Erspaltung der Nordseeflotte zu gründen, scheiterten, und so wurde am 2. April 1852 die Auflösung beschlossen — der oldenburgische Staatsrat Hannibal Fischer verssteigerte sie namens des Bundes. [Bär, Die deutsche Flotte, 1848—52, 98. Dazu Fischer, Dr., Laurenz Hannibal Fischer und die Auflösung der deutschen Flotte:

H. 3., 85.]
3) Otto v. Bismarcf-Schönhausen, geboren 1. April 1815, empfing in Berlin seine Erziehung, studierte in Göttingen Rechtswissenschaft, wurde Auskultator in Berlin, Referendar in Aachen, übernahm (1839) mit seinem Bruder die Bewirtsichaftung der väterlichen Güter, 1845 allein Kniephof und Schönhausen, wo er zum Deichhauptmann gewählt wurde. Vom Landtage der Provinz Sachsen zum stellvertretenden Abgeordneten für den ersten vereinigten Landtag gewählt, wurde er Mai 1847 einberufen und trat lebhaft für ultrakonservative Anschauungen ein. Bährend der Revolution suchte er die regierenden Kreise und die Militars zu energi= schem Handeln zu bestimmen. Er gehörte auch dem zweiten Vereinigten Landtag an (§ 177, 1) und wurde für den Wahlkreis Westhavelland-Zauche Februar 1849 zum Abgeordneten für die zweite Kammer des preußischen Landtags gewählt. Er stand in engster Beziehung zur Kreuzzeitungspartei (siehe unten § 187, 2), bekämpste (April 1849) den Antrag Rodbertus, den König um die Annahme der Kaisertrone zu bitten, und sprach fich über Steuerbewilligungsrecht und Zunftzwang, über den Abel und die Zivilehe und andre Fragen durchaus reaktionär aus. Er war Mitglied des Erfurter Parlaments und trat in der zweiten preußischen Kammer (De= zember 1850) für die Politik von Olmütz ein. Friedrich Wilhelm IV. war er nahe= getreten und besaß das Dhr des Königs, wenn auch bei deffen schwankender Art die Einwirkung des thatkräftigen Ratgebers meist erfolglos blieb. Am 11. Juli wurde er Bundestagsgefandter, und fo fehr er früher ein enges Bundnis mit Defterreich befürwortet hatte, so beutlich erkannte er jest sogleich, daß es unmöglich sei, gegenüber dem von Schwarzenberg aufgestellten Grundsag: Il faut avilir la Prusse et après la démolir. Mit der ganzen Energie seiner später genugsam offenbarten eisernen Natur nahm er jett den Kampf auf, den sein staatsmännisches Genie zu glücklichem Ende führte. Bevor er aus Frankfurt schied (siehe unten § 191, 4), legte er in seiner großen Denkschrift (Poschinger 3, 487 ff.) sein Programm dar. einem Rücklick auf die Geschichte des Bundes weift er die Unmöglichkeit nach, daß beide Großstaaten, ohne daß Preußens Interesse leidet, darin sein könnten. "Wenn feine Aussicht ift, daß Desterreich und seine Bundesgenossen sich freiwillig ent= schließen, ihrer Politik gegen Preußen eine andre Richtung zu geben, so fragt es sich, ob Preußen dem gegenüber in seiner bisherigen Haltung auf die Dauer verharren kann." Wenn die Sachen so weiter geben, ist der Konflitt unausbleiblich und man muß Borbeugungsmittel anwenden, insbesondere wenn diese Mittel zugleich dahin führen, Preußens selbständiges Ansehen und seinen Einfluß auf Deutschland zu kräftigen. Preußen würde dadurch seinem deutschen Beruse keineswegs untreu werden, es würde sich nur von dem Druck losmachen, mit dem die Fiktion seiner Gegner auf ihm lastet, daß "Bundestag" und "Deutschland" identische Begriffe seien, und daß Preußens deutsche Gesinnungen nach dem Maße seiner Fügsamkeit unter die Majorität der Bundesversammlung zu beurteilen seien. Seine deutschen Gefinnungen unabhängig von der Bundesversammlung zu bethätigen, hat kein Staat in dem Mage den Beruf und die Gelegenheit wie Preugen, und es vermag dabei zugleich den Beweis zu liefern, daß Preußen fur die mittleren und fleineren Staaten mehr Wichtigkeit hat, als eine Majorität von neun Stimmen für Preußen. — Litteratur siehe oben XII, dazu Bismarck-Regesten von Horst Kohl, 2 Bde., 91, 92. Bismarcf-Briefe 1836—1873, 7. Aufl., 99. Fürft Bismarcfs Briefe an seine Braut u. Gattin, herausg. v. Fürst Herbert v. Bismarcf, 1901. Fürst Bismarcf. Sein

politisches Leben u. Wirken von L. Hahn, 5 Bde., 78—91. Bamberger, Monsieur de Bismarck, 68 (auch Ges. Schriften III, disch. 68); Hesetiel, Das Buch vom Grafen Bismarck, 69 (oft wiederholt); Biographien von Köppen, Klee, Görlach, Rogge, Müller, Buchner, Scherenberg, Heyck, Kreuter u. s. w. Blum, Fürst Bismarck u. seine Zeit, 6 Bde., 94—99. Busch, Unster Le prince de B., 84. Simon, Hist. de prince de B., 87 (dtsch. 88). Andler, Le prince de B., 99. Lowe, Prince B., 87 (dtsch. 94). Stearns, The life of Prince v. B., 1900. Headleam, B. and the foundation of the German empire, 1900. Negri, B., Saggio storico, 84. Boglietti, Bismarck, 88.]

\*\*) Versassungen. In Mecklenburg Schwerin legte die Junkerpartei gegen die Versassungen. In Mecklenburg Schwerin legte die Junkerpartei gegen die Versassungen bei der Union. Das Freienwalder Schiedsgericht, von Preußen und Hannover gebildet, stellte (11. September 1850) den alten Landtag wieder her. In Sachsen wurden die Kammern ausgelöst (Mai 1850), da sich die Mitglieder teils für die Union, teils für die Franksurter Versassungansschen, und die Versassung von 1831 hergestellt. In Bürttem derg verweigerten die Kammern das Geld zu den Küstungen, die in Bregenz (siehe oben § 183) verabredet waren; sie wurden entlassen und durch das Ministerium Linden der Kullungen, die in Stegenz stehen gut den Kullungen, die in Stegenz stehe been die Verfassung von 1819 erneuert. In Hannover war 1848 dem Adel das aussschließliche Privilegium der Mitgliedschaft in der ersten Kammer entzogen worden, jest legte die Kitterschaft Berufung beim Bundestag ein, und dieser bezeichnete fünf Punkte in der Versassung als bundeswidrig. Am 18. November 1851 bestieg der von übertriebenem Souveränitätsbewußtsein erfüllte blinde Georg V. den Thron. Nach mehrfachem Ministerwechsel und nachdem der Bundestag noch weitere zahlreiche Puntte als bundeswidrig bezeichnet und die Beschwerden der Ritterschaft als berechtigt anerkannt hatte (April 1855), wurde 1. August 1855 eine Verfassung als berechtigt anerkannt hatte (April 1855), wurde 1. August 1855 eine Verfassung durch das Ministerium Borries oftropiert, die der von 1840 entsprach. In der zweiten Kammer, nach dem alten Wahlgeseth gewählt, bildete sich eine Opposition unter Führung der früheren Minister Graf Bennigsen, Freiherr v. Münchhausen, Windthorst, aber eine königliche Verfügung verbot auch frühere Staatsdiener zu wählen, Gerichte und Verwaltungsbehörden wurden angewiesen, die königlichen Erlasse, ob mit oder ohne Zustimmung der Stände, zu befolgen und andre reaktionäre Maßeregeln getrossen. Der Landtag von 1857 bot unter diesem Druck eine ministerielle Mehrheit; die liberale Opposition wurde durch Audolf v. Bennigsen geführt (Oppermann, siehe oben § 167. Hassels, G. d. Königr. Hannover, II. 1, 49—62, 99). In Hesselse der Darmstadt und mit der gefügigen zweiten die non Gagern eineskührte Rezirkse wiederhergestellt und mit der gefügigen zweiten die von Gagern eingeführte Bezirks= verfassung und die Gemeindeordnung abgeschafft. Die reaktionären Maßregeln ver= stiegen sich bis zum Verbot des Schnurrbarttragens. In Nassau und Altensburg wurden die Wahlgesetze aufgehoben; auch in den freien Städten fanden Aenderungen statt. Sanz konnten sich die Regierungen von Weimar, Koburg, Meiningen, Oldenburg, Braunschweig dem Ginfluß des Bundestages nicht entziehen, doch verfuhren fie möglichst schonend. In Banern blieb die Verfassung erhalten. Baden siehe § 179, 6.

5) Kurheffen. Auf Grund der Olmüger Punktation (fiehe § 184, 4) follten die furhefsischen Ungelegenheiten durch Kommissare geregelt werden: seitens Desterreichs wurde Graf Leiningen, seitens Preußen General v. Peucker ernannt. Des letteren Bermittelungsversuche beim Kurfürsten, Hassenpflug zu entlassen und nach Kassel zurückzukehren, waren ebenso vergeblich wie bei den Behörden, sich zu unterwerfen. Schon drohten die "Strafbayern" in Kassel einzurücken, die Auflösung der Behörden stand bevor, als das Oberappellationsgericht in Kassel am 18. Dezember seine Unterwerfung unter die Verordnung vom 4. September (Steuererhebung) erklärte. Zögernd, wersung unter die Verordnung vom 4. September (Steuererhebung) erklarte. Fögernd, unter dem Druck harter Ginquartierungen, folgte endlich auch der Kasseler Stadtzrat; "die Revolution in Schlafrock und Kantosselln", wie Manteussel höhnte, war zu Ende. Bei dem ganzen Versahren war Keucker durch Leiningen, der zugleich als Bundeskommissar sungierte, in den Hintergrund gedrängt worden. Hassenpflug setzte jetzt das Verbot der Ständeversammlung, die eben zusammentreten sollte, durch, ließ sich von Schwarzenberg und Manteussel eine Revision der Verfassung andesehlen, in der Zwischenzeit sollten die Kommissare Leiningen und an Keuckers Stelle der frühere preußische Justiziminister Uhden an der Kegierung teilnehmen. Unter ihrer Mitwirkung wurde das Gerichtsz und Verfassungswesen umgewandelt, doch erklärte Kassenvslug, der Kursürt habe die Verfassung beschwaren, könne also doch erklärte Saffenpflug, der Kurfürst habe die Verfassung beschworen, könne also

teinen Artikel derselben einseitig auscheben; dies müßten die Kommissare besehlen. Da diese sich nicht dazu berechtigt glaubten, erstatteten sie an den Bundestag Bericht; dieser beauftragte die beiden Großmächte mit der Führung der ganzen Angelegenheit, und mit Justimmung dieser ersolgte nun (Juni und Juli 1851) eine Fülle von Uhden ausgearbeiteter Berordnungen, vor allem Ausselden des Berfassungseides der Offiziere, Beschränkung der Berantwortlichseit der Beamten sür Berfassungsverletzungen auf selbständige Handlungen, dann auch Berpslichtung zu unbedingtem Gehorsam gegen die Vorgesetzen, Berbot jeder Erörterung über die rechtliche Gültigkeit der durch die Kommissare erlassenen Berfügungen. Schließlich wurde von Uhden und Leiningen in Berbindung mit Hassenflug eine neue Berfassung ausgearbeitet, die dem letzteren vielsach noch nicht reaktionär genug war. Im Juli beendeten die Kommissare ihre Thätigkeit. Hassenpflug verlangte vom Bundestag den Besehl, die Verfassung sofort desinitiv einzusühren, die Kommissare schlugen provisorische Einführung und Unhörung der auf Grund derselben berusenen Ständeversammlung vor Die Bundesversammlung beschloß (27. März 1852): Genehmigung der Verfügungen der Bundeskorsiammlung beschloß (27. März 1852): Genehmigung der Verfügungen der Bundeskorsiammlung beschloß (27. März 1852): Genehmigung der Verfügungen der Bundeskorsiammlung beschloß (28. mahles wird zu sehnen hachsein ihr allgemeinen gebilligt, die Bersamlung erwarte Berschlung sie verfassung wird im allgemeinen gebilligt, die Verfassigustandes und behalte sich Beschluß über desinitive Erledizung vor. Am 13. April 1852 wurde zu Kassel die Bersassung publiziert, auf den Beendigung des Kriegszustandes und behalte sich Beschluß über desinitive Erledizung vor. Am 13. April 1852 wurde zu Kassel die Bersassung publiziert, auf den 16. Juli wurden die Stände einberusen. Litteratur siehe oben § 183, 3.

6) Die Ngitation. Auf Anregung und unter dem Protektorat des Herzogs Ernst II. von Koburg wurde ein litterarisch-politischer Berein gegründet (Mai 1853), zur Unterstühung der Regierungen, die der deutschen Sache aufrichtig zugethan sind, den Nationalgeist zu heben, das Volk zu belehren und aufzuklären, auf die Wahlen zu wirken, den Sinn sür Konstitutionalismus zu heben. Mittel seien die Presse, die Aussprache in den Kammern, indirektes Wirken auf Regierung und Volk. Der Verein breitete sich über ganz Deutschland aus, und besonders das Preskomitee unter Leitung von Gustav Freytag und Max Duncker entsaltete eine große Wirksamkeit. Sine lithographierte Korrespondenz, Broschüren wie Mathys Vaterländische Blätter gingen von ihm aus. [Ernst II. a. a. D. II. Hann, Das Leben

M. Dunckers, 91.]

# § 187. Die Reaktion in Defterreich und Breugen.

Litteratur. Helfert, siehe oben § 178. Rogge, Desterreich von Világos bis zur Gegenwart, 2 Bde., 72, 73. Bernstein, Reaktionsgeschichte siehe oben § 175. Fischer, Preußen am Abschlusse der ersten Hälfte des 19. Jahrh., 76.

In Defterreich war am 1. November 1849 die Verfassung vom 4. März auf Ungarn ausgedehnt und im Laufe des Jahres 1850 waren den einzelnen Kronländern Landesverfassungen verliehen worden. Der erste Schritt rückwärts war die Schöpfung des Reichsrats (14. Upril 1851), der aus kaiserlicher Ernennung hervorgeht und beratende Stimme hat; ferner wurde (20. August 1851) die Ministerverantwortlichkeit dem Lande gegenüber aufgehoben, und endlich, nachdem sich Schwarzenberg und der Präsident des Reichsrats v. Kübeck dafür ausgesprochen, erfolgte durch drei kaiserliche Handschreiben vom 31. Dezember 1851 die Ausschworen hatte, und die Verkündigung der Grundsätze absolutistischer Zentralisation. Um 5. April 1852 stirbt Schwarzenberg; sein Nachfolger im auswärtigen Umt ist Graf Buol-Schauenstein, der mit den Ministern v. Bach und Graf Thun das Werk der Reaktion fortsetz. Von den Errungenschaften des

Jahres 1848 blieb fast nur die Auschebung der bäuerlichen Lasten erhalten. Die Finanzlage war trauriger als je, die Macht des Klerus hob sich, Jesuiten und Ligorianer wurden zurückberusen, das kirchliche Vereinswesen mit der Propaganda für die Herrschaft der Kirche wuchs und seit 1852 wurde mit Kom über ein Konfordat verhandelt, das 1855 abgeschlossen, die Macht der Bischöfe außerordentlich verstärkte. — In Preußen wurde die Versassung 1 revidiert und das Herrenhaus 1 gegründet, der Einfluß der seudalen Partei 2 überwog, in den Kammern 3 besaß sie ebenfalls die Mehrheit. Aussehenerregende Prozesse 4 und Versolgungen zeigten den ganzen Uebermut der "kleinen, aber mächtigen" Clique, die Allmacht der Polizei und die Erschütterung der Macht der Gerichte. Um schlimmsten waltete die Reaktion auf dem Gebiete des Kirchen= und Schulwesens 5).

1) Die Verfassungsänderung und das Herrenhaus. Auf Grund der oktronierten Verfassung vom 5. Dezember 1848 und eines Wahlgeseises vom 6. Dezember wurden die Wahlen sir die zum 26. Jebruar 1849 einberusene Kammer vorgenommen, in denen die gemäßigte Partei die Wehrheit hatte. In der reften Kammer wurden Rudolf v. Auerswald, in der zweiten Gradow und Alfred v. Auerswald Vorsitzende. Sie nahm die oktronierte Verfassung an, wurde aber am 27. April aufgelöst, weil sie Ausheung des Berliner Belagerungszustandes und die Aunaahme der Kaisertone sorderte (§ 179, 4). Die seudale Partei dränzte auf gänzliche Ausselderprässung und Küdkehr zum Ständewesen, aber selbst der hochkonservative Oberpräsident von Sachsen, Frhr. Sensst v. Pilsad, riet ab, und so unterblied es. Doch erließ der König am 30. Mai 1849 ein neues Wahlgeset stür die zweite Kammer. Die Wahlmänner zerfallen nach dem Betrage der Steuern in drei Klassen, die Wahlsten, Die demokratische Kartei beschloß auf einer Versammlung in Köthen (11. Juni) Wahlenthaltung, und so gewann in der neuen Kammer (7. August 1849 eröffnet) die konservative Partei die Wehrheit (mehr als 200 Beamte), gegen die die Allsiberalen vergeblich fämpsten. Die Verfassing wurde revidiert, am 17. Dezember war die Beratung zu Ende, als eine königliche Volfdast (7. Januar 1850) die Abänderung von noch 15 Artikeln forderte (darunter die erfte Kammer sollte auß erblichen und ledenslänglichen statt auß gewählten Mitgliedern bestehen, Ausnahmegerichtshof für schwere politische Vergehen). Auch diese Forderungen wurden mit geringen Aenderungen schließlich angenommen, am 31. Januar wurde die Versassungen verkündert, am 6. Februar beschwor sie der König mit einer Kede, in der sagter, weile Schwures) Ledensbedingung ist die, daß Mir daß Regieren mit diesem Gese Schwures) Ledensbedingung ist die, daß Mir daß Regieren mit diesem Gese Schwures) Ledensbedingung ist die, daß Mir daß Regieren mit diesem Gese Schwures) Ledensbedingung ist den Gundrecken. Schwie des Schwures der Schwure der werde vor die Entwickel 1) Die Verfassungsänderung und das Herrenhaus. Auf Grund der oktronierten Berfassung vom 5. Dezember 1848 und eines Bahlgesetes vom 6. Dezember wurden Aufhebung ber Ministerverantwortlichkeit und bes Berfassungseides. Stimmen Die Kammern zu, so solle neue Redaktion vorgenommen werden, bei welcher Gelegen-heit auch statt der Wahlkreise die alten historischen Landschaften, statt der Klassen die Stände eingesetzt werden. Der König ließ Bunsen den Plan vorlegen, der dringend widerriet. — Uebrigens beantragte die reaktionäre Mehrheit bis Ende 1851 dringend widerriet. — Uebrigens beantragte die reaktionäre Wehrheit die Schoe 1851 noch 17 Verfassungsänderungen, die die Regierung teilweise ablehnte. Was die erste Kammer anbetrifft, so durste nach der Verfassung der König höchstens zehn Mitglieder auf Lebenszeit ernennen, auch die Jahl der erblichen Pairs war begrenzt. Das dinkte dem König zu wenig, aber nach hartem Kampse mit den "Junkern" der ersten Kammer erreichte er das Geseh vom 7. Mai 1853, wonach die Wahl ganz ausgeschlossen, die Kammer aus erbberechtigten und lebenslänglichen Mitgliedern königlicher Verordnung gebildet wurde. Die Verordnung erging 12. Oktober 1854. Danach seht sich das Herrenhaus 1. aus den vollsährigen Prinzen des königlichen Hauses, 2. erblich aus den Häuptern der fürstlich hohenzollernschen Linie und den

Standesherren, die 1847 gur Berrenturie berufen und die der Ronig noch berufen wird, 3. auf Lebenszeit die Inhaber der vier großen Landesamter im Konigreich Preußen, die Kronsyndici, aus besonderem Bertrauen Berufene, die von gewiffen Körperschaften Präsentierten, darunter Universitäten und große Städte, vor allem aber Abelsverbande zusammen. - [Stahl, Die Bildung der ersten Rammer, 49.

Gaupp, Ueber die Bildung der ersten Kammer in Preußen, 52.]

2) Die seudale Partei hatte April 1848 als ihr Organ die "Neue Preußische (Kreuz)-Zeitung" unter Redaktion von Wagener gegründet; beteiligt waren dabei General und Präsident von Gerlach, Graf Boß, Sensst von Pilsach, Hervorragende Mitglieder waren Prosession Stahl, Kleist-Rehow, Vismarck, Leo u. d. w. Die Zeitung und die Partei gewannen einen außerorrdentlichen Einsluß (Wag einer, Erlebtes, 84; Die kleine, aber mächtige Partei, 85], besonders die vom Präsidenten Gerlach ge-schriebenen Rundschauartikel. Die "Preußenvereine" und der "Treubund" waren ihre Organe im Land. Ihren Uebermut bewies sie genugsam, als der allmächtige Polizeipräsident Hinkelden eine hochadelige Spielhölle aufhob; Hans von Rochow forderte und erschoß ihn im Duell (1856). [Westphalen, in H. 3., 78.] Jener hatte sich längst die Ungnade dieser Kreise zugezogen, da er sogar mehrfach die Kreuz-

zeitung konfisziert hatte. In offener Kammersthung priesen seine Gesinnungssenossen "den edlen Hans von Rochow", und der König begnadigte ihn.
3) Die Kammern. Um 2. November 1850 wurde die Kammer auf den 21. November berufen. In der Adrefidebatte der zweiten Rammer (3. Dezember) wurden somber berusen. In der Adresoedatie der zweiten Kammer (3. Dezemder) wurden so heftige Angriffe gegen die Olmükpolitik gerichtet (siehe oben 184, 4), daß sie dis I. Januar 1851 vertagt wurde. In der Zwischenzeit übernahm Manteuffel nach Brandenburgs Tode das Präsidium und das Aeußere, das Innere bekam Westphalen, das Kultusministerium Raumer, Simons blieb Justizminister. Zwar war in der wiedereröffneten zweiten Kammer die konstitutionelle Partei in der Mehrheit (Präsidium: Schwerin, Simson, Lensing), tropdem wurde über die Adresdebatte zur Tagesordnung übergegangen. — Unter der Ginwirkung der Minister Westphalen und Raumer fielen die Wahlen der nächsten Jahre ganz nach Bunsch der Regierung aus, befonders die "Landratskammer" von 1855. Von den reaktionaren Gesetzen feien hervorgehoben: das betreffs der Dienstvergehen der Richter und die unfreiwillige Versetzung derselben in eine andre Stelle oder den Ruhestand und das Preß= gesetz vom 22. Mai 1851; Juni 1852 folgte ein neues Disziplinargesetz gegen Beamte; 3. Mai 1852 wurden Preßvergehen den Geschworenen entzogen; 5. Januar 1852 wurde die durch die Versassung verbotene Errichtung von Fideikommissen wieder gestattet, Juni 1854 den ehemaligen Reichsunmittelbaren ihre Privilegien wieders gegeben, 14. April 1856 wurde die gutsherrliche Polizei wieder eingeführt, die Teils barkeit des Grundbesitzes und die Ablösung der Grundlasten zurückgenommen. Kreiss, Bezirks- und Provinzialordnungen wurden ausgehoben und die Kreis- und Pro-vinziallandtage wiederhergestellt. In der Verwaltung verstand Westphalen Ber-fassung und Gesetze in einer Weise zu interpretieren, daß beide dem reaktionären Belieben nicht hinderlich waren. - [Bethmann-Bollweg, Die Reaktivierung der preuß. Provinziallandtage, 51.]

4) Prozesse und Berfolgungen. Die Folge folder Migwirtschaft mar eine bebenkliche Korruption des Beamtentums und die Zuchtung eines Delatorenwesens, von dem die Prozesse Zeugnis geben. Walbect wurde 16. Mai 1849 verhaftet, wegen Hochverrats auf Grund gefälschter Schriften angeklagt und am 3. Dezember freisgesprochen. [3 ach arias, W. Leben, 44. Oppenheim W., 80.] Gegen 42 Abgeordnete, die den Steuerverweigerungsbeschluß vom 15. November 1848 verbreitet hatten, wurde im Januar 1850 Anklage erhoben und Lothar Bucher verurteilt. [Gin Achtundvierziger. Lothar Buchers Leben und Werke von Poschinger, 2 Bd., 90, 91.] Im Ladendorffichen Prozeß entpuppte fich der Ankläger, ein früherer Offizier, als Anstifter der Berschwörung, 1853. [A. Labendorff, 6 Jahre Gefangenschaft, 62.] Der Kölner Kommunistenprozeß und andre ähnliche zeigten das Spikelwesen erschreckend entfaltet, und die Geschicklichkeit des Berliner Bolizeidirektors Stieber fand viel zu thun. [Denkwürdigkeiten des Beh. Regierungsrates Stieber, ber. v. Auerbach, 84.] Der Depeschendiebstahl Techens, eines Agenten Manteuffels, bei General v. Gerlach und Kabinettsrat Niebuhr machte das größte Aufsehen und zeigte, welche Mittel auch der Ministerpräsident benutte, mahrend die Kreuzzeitungspartei andrerseits teine Scheu trug, den Thronerben, Pringen Bilhelm, burch ben

berüchtigten Lindenberg überwachen zu lassen.

5) Schul- und Rirchenwesen. "Die Biffenschaft muß umkehren", fagte Stahl,

und Kultusminister Raumer (seit 1850) that das Seine dazu. Am 1., 2., 3. Oktober 1854 wurden die Regulative erlassen, die Stiehl ausgearbeitet hatte, und die neue Lehrpläne für das niedere Schulwesen sessischen. Auf Kosten der andern Fächer wurde die Religion bevorzugt, die Lehrer ganz der geistlichen Aussicht untergeordnet, auf den Seminarien selbst die Lektüre der deutschen Klassster untersagt. Auch die höheren Schulen blieben von diesen Einwirkungen nicht verschont. In der Kirche kam eine heurschssiche Drihodogie ans Ruder, deren Führer Stahl, Hengstenberg und Gerlach, der dritte Bruder, waren, die Leitung der evangelischen Kirche wurde (29. Juni 1850) einer neuen Behörde, dem Oberkirchenrate, überwiesen. Eine vom König geplante Synodalordnung kam nicht zu stande. Als die Kreuzzeitungspartei den Versuch machte, das Eherecht umzugestalten und die Ghescheidung bloß aus biblischen Gründen, nicht nach den Vorschriften des Landrechts zuzulassen, versagte selbst die Landratskammer ihre Justimmung (siehe auch § 209). "Jeder emporstrebende Beamte wußte, daß sein Vorwärtskommen von einem erbaulichen kirchslichen Lebenswandel, häusigem Besuch des Gottesdienstes, Teilnahme an frommen Vereinen, Beiträgen zu milden Stiftungen bedingt war. Die erziehliche Wirtung dieser Vorsehrungen wurde sehr bald augenfällig" (Sybel). — [Stiehl, Die preuß. Regulative, 54. Die sterweg, Beurteilung der drei Regulative, 59. Stiehl, Meine Stellung zu den preuß. Reg., 72.]

### § 188. Der Zollverein.

Litteratur siehe oben § 164. Beer, Die österr. Handelspolitik im 19. Jahrh., 91. Mamroth, Die Entwickelung der österr.-deutschen Handelsbeziehungen 1849 bis 1865, 87.

Auf Generalkonferenzen <sup>1</sup>) wurden die inneren Angelegenheiten des Bereins geordnet, auch nach außen war seine Thätigkeit lebhaft, und er schloß Handelsverträge mit Holland (1837 und 1839), mit England (1841), mit Griechenland (1839), mit der Türkei (1841), mit Belgien (1844) ab. Die erste Krifis <sup>2</sup>) drohte ihm aus dem Kampf zwischen Schutzoll und Freihandel, die beigelegt wurde, eine viel gefährlichere durch Desterreichs Bestreben <sup>3</sup>) einzutreten, deren Abschluß der preußisch=österreichische Handels=vertrag von 1853 war.

1) Die Generalsonferenzen. Die erste fand 1836 in München statt und schuf ein gemeinsames zollgesetz und eine zollordnung. Auf den Konferenzen wurden die Abrechnungen vorgenommen, die Tarise sesstellt und sonstige gemeinsame Angelegenheiten beraten. Neben der zweiten vom Jahre 1838 ging eine Münzstonferenz einher, die zur Konvention vom 30. Juli 1838 betress Feststellung des Verhältnisses des Thalerspstems zum süddeutschen Gulden führte. Am 8. Mai 1841 wurden die Vereinsverträge nach schwierigen Unterhandlungen modisiziert erneuert, im selben Jahre schied Vraunschweig aus dem Steuerverein (siehe oben § 164, 3) aus und trat später (1844) dem Zollverein bei, ebenso darauf Lippe-Detmold, Grafschatz Schaumburg und Luxemburg

schaumburg und Luxemburg.

2) Die Schutzollfrisis. Sine Krisis der Gisenproduktion in England ließ dieses große Massen nach dem Festlande wersen, auch konnten die deutschen Spinnereien bei dem Zoll von zwei Thlr. pro Zentner nicht mit den englischen konkurrieren. Man legte 1844 auf das disher zollsreie Koheisen 10 Sgr. vom Zentner, erhöhte auch die Zölle auf Stad-Schienen-Schmiedeeisen sowie auf Leinenzwirn, aber die Schutzöllner waren nicht zufrieden. Auf der Konserenz von 1845 forderten die südsdeutschen Staaten lebhaft Schutzölle, die Preußen nur maßvoll zulassen wollte. Der ganze Verein schien bedroht, doch blieben vorläusig die alten Tarissähe erhalten und erst die Konserenz von 1846 erhöhte die Zölle auf Garn. Der Kampf war noch nicht zu Ende, für den Verein aber war die von ihm herausbeschworene Gefahr beseitigt.

3) Die politische Krisis. Desterreich hatte schon mehrsache Versuche gemacht, in den Zollverein einzutreten (siehe oben § 182), denen Preußen Widerstand leistete.

1849 begannen dieselben wieder, und auf der Generalkonferenz zu Kassel brachte Bapern dies Anerbieten zur Sprache. Preußen lehnt ein Eingehen ab, kommt aber den Süddeutschen, um sie zu fesseln, mit Tariferhöhungen entgegen, die an Braunsschweigs Widerspruch scheitern. Auf den Dresdener Konferenzen und beim erneuten Bundestag werden Ausschüffe eingesett, die Defterreichs Begehren beraten follen Aundestag werden Ausschusse erste auf einen Handelsvertrag mit der Bestimmung, zur Tarifänderung gehöre gegenseitige Zustimmung, und Eintritt in den Verein für 1. Januar 1859. Auf der Generalkonserenz (Juni 1851) zu Wiesbaden erklärten sich die drei Königreiche und die beiden Hessen dasur; da Kurhessen dei einer Sprengung des Vereins den preußischen Staat wieder zerriß, suchte dieser Abhilse, indem er Hannoverz sinanzielle Nöte benutzend unter Einräumung großer Vorteile am 7. September 1851 mit dem Steuerverein (Hannover, Oldenburg, Bückeburg) einen Vertrag schloß, der dessen sintritt in den preußischen Zollverein für 1. Januar 1854 verdürgte. Die Wiesbadener, zu denen noch Baden und Nassau traten, waren entrisset und beschieften eine Wiener Zollkonserver Schwarzenderg legte ihner entrüstet, und beschickten eine Wiener Zollkonferenz. Schwarzenberg legte ihnen einen Handelsvertrag (Urkunde A), den Entwurf einer späteren Zolleinigung (Urkunde B) und schließlich für den Fall, daß diese Entwürse an Preußens Widers stand scheitern, einen Entwurf (Urtunde C), in dem jene sich zu einer Zolleinigung. mit Desterreich verpflichten, vor. Dhne Resultat verließen die Vertreter der sieben Staaten Wien und beschloffen in Darmstadt (6. April), "daß sie einen Vertrag über die Verlängerung des Zollvereins mit Preußen auf keinen Fall vor dem 1. Januar 1853 abschließen werden, sofern nicht vor diesem Termin eine Berftändigung zwischen Desterreich und den fämtlichen Zollvereinsftaaten über das gegenseitige Berhältnis in Boll- und Handelssachen zu stande kommen follte". Preußen aber verlangte gerade erst Erneuerung und dann Unterhandlung mit einem dritten. An dieser Differenz scheiterte die nächste Generalkonferenz, und Preußen erneuert den Vereins= antrag (26. November) nur mit Braunschweig, dem Steuerverein und dem thuringi= schen Handelsverein. Daß jett Urkunde C nicht vollzogen murde, lag an den Korderungen der Darmstädter, Entschädigung für verminderte Zolleinnahmen und Gleich= berechtigung in Tariffragen, die Desterreich nicht bewilligen wollte. Da die politischen Berhältnisse — Napoleons Thronbesteigung stand bevor — auf Freundschaft mit Preußen drängten, und dieses nach dem Regierungsantritt Georgs V. in Sannover (18. November 1851) eine Aenderung der Hattung der dortigen Regierung besorgte, einigten sich beide Staaten und schlossen 19. Februar 1853 einen Handelsvertrag, und zugleich wurde bestimmt, daß sechs Jahre später über eine Zolleinigung Verhandlungen stattsinden sollten. Am 8. April wurde der Zollverein wiederhergestellt und die Verträge auf zwölf Jahre abgeschlossen. Er umsaßte jeht 9046 Quadratmeilen mit 35 Millionen Einwohner.

# § 189. Deutschland mahrend des Rrimfrieges.

Litteratur. Gefften, Zur Gesch. d. oriental. Krieges 1853—56, 81. Rotshan, La Prusse et son roi pendant la guerre de Crimée, 88. Koser, Forsch. zur brandenb. und preuß. Gesch. II, 89. Poschinger, Bismarc u. Gerlach (siehe oben § 186). Protesch, § 181, Bismarc Gedanken und Erinnerungen I, dazu Lenz, Zur Kritik (siehe oben XII).

Rußland besetzt die Donaufürstentümer, und der Krieg <sup>1</sup>) bricht auß. Die Westmächte stellen im Februar 1854 ein Ultimatum auf, Oesterreich entschließt sich für bewassnete Neutralität, und Preußen geht ein Bündnis mit ihm ein (20. Upril) <sup>2</sup>). Während der Unterhandlungen räumt Rußsland die Fürstentümer, weist aber die Forderungen Oesterreichs und der Westmächte <sup>3</sup>) zurück. Der Tod des Zaren Nisolaus (2. März 1855) hemmt die Unterhandlungen, sie scheitern dann ganz und der Krieg geht weiter. Endlich kamen unter Oesterreichs Vermittelung die Präliminarien <sup>4</sup>) und auf Pariser Konsernzen der Friede <sup>4</sup>) zu stande.

1) Der Krimfrieg. Zar Nifolaus hatte durch die Unterstützung Desterreichs in Ungarn, durch seinen Einfluß in Preußen, der diesen Staat nach Olmütz geführt

hatte, eine überragende Machtstellung in Europa gewonnen, stand mit England freundlich, haßte aber Frankreich und Napoleon, den die Revolution in die Höhe gebracht hatte. 1852 schien Europa beruhigt, und er richtete seinen Blick nach dem Orient. Er verlangte von der Türkei einen Vertrag, in dem beide Mächte sich die Ausrechthaltung aller Rechte der Bekenner der griechischen Religion versprachen, sie daß bei etwaiger Verlezung derselben der Zar einschreiten dürse, womit natürlich die Selbständigkeit der Türkei aushörte. Sie lehnte ab und Rußland besetzte die Moldau und die Walachei als Pfand; Frankreich und England sandten Flotten nach den griechischen Gewässern und Desterreich schloß sich ihnen behufs diplomatischer Vermittelung an. In Wien trat eine Konserenz zusammen, an der auch Preußen teilnahm, deren Schritte aber vergeblich waren. Die Türkei erklärte Rußland den Krieg, wechselvolle Kämpse begannen, die westmächtlichen Flotten erschienen im Schwarzen Meere, zwischen England, Frankreich und Kußland hörten die diplomatischen Beziehungen auf. Eine Wiener Konserenz vom 9. April stellte als Grundlagen für den Frieden auf: Integrität der Türkei, also Kaumung der Fürstentümer durch Kußland, Besestung der Rechte der christlichen Rajah durch freie Entschließung des Sultans, Aufnahme der Türkei in das europäische Staatenkonzert.

2) Die Stellung Preußens. Im Fedruar 1854 stellten die Westmächte ihr Ultiz

2) Die Stellung Preußens. Im Februar 1854 stellten die Westmächte ihr Ulti-matum auf Räumung der Fürstentümer und forderten Desterreich und Preußen zur Teilnahme auf. Ersteres war nicht abgeneigt, mit Preußen zusammen die bewaffnete Neutralität zu ergreifen und bot ein Bündnis an, das vorläufig als unnötig absgelehnt wurde; Desterreich drängte schließlich in Petersburg drohender. In Preußen waren die liberalen Kreise gegen Außland; auch die Bartei des "Preußischen Bochenblattes", die Grafen Karl und Robert v. d. Golh, Bethmann-Sollweg, Poursches die guf den Eturz Vergenschließe diegenbeteten und durch Ren Ausgenald tales, die auf den Sturz Manteuffels hinarbeiteten und durch R. v. Auerswald mit dem Prinzen von Preußen in Verbindung standen; dieser, nach Bismarck, unter dem Einfluß seiner Gemahlin, Kriegsminister v. Bonin, auch Bunsen, Gesandter in London, waren für den Anschluß an die Westmächte. Manteuffel, der Minister des Aeußeren, erkannte zwar Rußlands Unrecht, scheute aber vor energischen Schritten zuruck; die reaktionäre Umgebung des Königs (die Gerlachs, Graf Dohna, Oberst Edwin v. Manteuffel, Kabinettsrat Niebuhr) waren für Anschluß an Rußland; dahin neigte auch Bismarck, der "keinen Grund sah, den langjährigen Frieden mit Rußland für andere als preußische Interessen in Frage zu stellen, und ein etwaiges Eintreten Preußens gegen Rußland für Interessen, die Preußen fernlagen, als das Ergebnis der Furcht vor den Westmächten und des bescheidenen Respekts vor England betrachtete". (Gedanken u. Erinnerungen I, 128.) Der König felbst war wie immer unklar, schwankend, kann Rußland nicht Recht geben und mag doch nicht mit den Türken und mit Napoleon zusammengehen. Er will neutral bleiben, um vermitteln zu können und verlangt dafür, die Mächte sollten ihm sein Neuenburg (siehe unten § 190, 2) wieder verschaffen. [An Bunsen, 9. Januar 1854.] Eine dahin gehende Mission des Grafen Pourtales nach London blieb erfolglos, ebenso seinekte schriftliche Einwirkung auf Königin Viktoria und Napoleon. Jeht bot er, um Desterreich zurückzuhalten, ein Neutralitätsbündnis an, das am 20. April 1854. abgeschlossen wird. Sie verbürgten sich darin ihre deutschen und nichtdeutschen Länder, versprachen die Rechte und Interessen Deutschlands zu schüßen und bestrachteten sich zur Abwehr verbunden, wenn eine der beiden Mächte im Einverständnis mit der andern sich genötigt sähe, zum Kriege zu schreiten, um die deutschen Interessen zu schüßen. Die deutschen Staaten sollten zum Beitritt eingeladen werschaften zu schüßen. Die deutschen Staaten sollten zum Beitritt eingeladen werschen Staaten sollten zum den. Der ganze Vorteil lag bei Desterreich. Unmittelbar darauf wurde Bunsen abberufen [Bogislav (Bucher), Deutsche Revue VII] und Bonin durch Graf Walderfee erfett, beide, weil sie sich im schärfsten antirussischen Sinne ausgesprochen hatten. Bonins Entlassung, die auf Aufforderung aus Petersburg ersolgt sein soll, führte einen heftigen Konflikt des Prinzen von Preußen mit dem König herbei; er wurde beurlaubt, ja mit Festungshaft bedroht. [Ernst II., Bd. 2, 158.] Die deutschen Staaten wollten auf einer Bamberger Konferenz von nichts weiter als Neutralität Sitaten wollten auf einer Samberger Könferenz don nichts weiter als Neutratität wissen. Ohne Preußen zu fragen sandte der österreichische Minister Graf Buol eine energische Aufsorderung, die Hürstentümer zu räumen, nach Petersburg (3. Juni). Auf einer Zusammenkunft des Kaisers und des Königs in Tetschen billigte der letztere diese Note, versprach, sie zu unterstützen und eine gemeinsame Antwort an die Bamberger Konserenz mit der Aufsorderung zum Beitritt zu senden. Derselbe erfolgte gegen die Stimme Mecklenburgs am 24. Juni.

3) Die vier Punkte. Rußland erklärte (29. Juni), die Fürstentümer räumen

zu wollen, wenn Desterreich die Bürgschaft übernähme, daß dann auch die Gegner sich jeder weiteren Feindseligkeit gegen russisches Gebiet enthielten; bei einem solchen Wassenstellt und bei Sereit, auf Grundlage der Forderungen vom 9. April siehe oben 1) den Frieden zu verhandeln. Aber Desterreich hatte (14. Juni), ohne Preußen zu fragen, einen Bertrag mit der Türkei über gemeinsame Besetung der Fürstentümer geschlossen, lehnte die Garantie ab und drängte zum Kriege. In Bertlin war man mit dem russischen Sntgegenkommen zusrieden und wollte die von Desterreich gesorderte Modifmachung nicht aussühren. Die Westmächte suchten Desterreich zum Bündnis zu bringen, als Nikolaus "nach strategischen Gründen" die Käumung der Fürstentümer besahl. Der Grund zum Kriege war damit entzgen, und die Westmächte und Desterreich stellten (8. August) als Grundlage die vier Punkte auf: 1. europäische Garantie für die Rechte der Donausürstentümer statt des früheren russische Wertrages von 1841 (und damit Aufnahme der Türkei in den europäischen Staatenverein); 4. Förderung der Rechte der türkischen Christen in einer mit den Souveränitätsrechten des Sultans vereindaren Weise. Preußen empfahl dem Zaren die Annahme, betonte aber in Wien, die Ablehnung betrachte es nicht als Kriegsfall; Rußland lehnte ab (26. August), wollte aber nur desensiv des nicht als Kriegsfall; Rußland lehnte ab (26. August), wollte aber nur desensiv bleiben. Da die Lage friedlich schien, übernahm Preußen in einem Zusakartikel (26. Kodenber) die Augustenung des Schukbündnisses auch über die österreichsischen unterhandelt und erklärte nach Abschluß der Unterhandlungen, Preußen stünde der Beitrried hatte ohne Preußens Borwissen zu müssen, was man von Außland im Frieden sordere, also wie die Verbündeten die ver Punkte auslegten. Diese aber erwiderte, erst wissen zu müssen, was man von Kußland im Frieden sordere, also wie die Verbündeten die ver Punkte auslegten. Gine Antwort darauf erfolgte nicht, Desterreich aber sorderte wiederum Modifmachung des preußischen Geeres au

4) Das Ende. Der Thronwechsel in Rußland, wo Alexander II. die Politif seines Vorgängers fortsetzte, verzögerte die Eröffnung der Friedenskonserenz, die am 16. März ihren Ansang nahm, und der die leitenden Minister John Russel, Drouin de Lhuns, Ali Pascha beiwohnten. Desterreich war gegen Rußland entgegenstommend, aber an dem Widerstand der Westmächte scheiterte die Konserenz und Desterreich trat vom Bündnis zurück. Die Machtsellung, die Napoleon gewonnen, und die ohnmächtige Thatenlosigkeit aller deutschen Regierungen erregte die nationale Gesinnung und jetzt 1855 ging wieder eine lebhaste Bewegung für Bundeseresom und Parlament durch Deutschland. Der Krimtrieg ging weiter, Sebastopol fällt (Einnahme des Malakosstums & September 1855, Besetzung der Stadt 11. September), unter Bermittelung Desterreichs, das durch sein herrisches Ausstreten Rußlands Haß erregte, kamen die Friedenspräliminarien zu stande. Zu den Pariser Konserenzen wurde Preußen sürst erste nicht eingeladen, da England behauptete, dies dürse erst nach Einigung über die Hauftwalte geschen. Später trat es ein; 30. März 1856 kam der Vertrag zu Paris zu stande. Das Ergednis für die Politis der deutschen Standen und Frankreich stand und am Bundestag größeren Einsluß als die Wiener Regierung hatte. Bon den Bestimmungen des Pariser Vertrages berührte Deutschland nur die Freigedung und Schiffbarmachung der Donau bis ins Schwarze Meer; für Desterreich war die Zurüchdrängung des russischen Sachbars von der

Balkanhalbinsel wichtig.

## § 190. Der Ausgang der Regierung Friedrich Wilhelms IV.

Mittelstaatliche Reformprojekte <sup>1</sup>) beschäftigten den Bundestag und zeigten immer von neuem den Antagonismus der beiden Großmächte. Der royalistische Putsch zu Neuenburg rollte diese Frage <sup>2</sup>) wieder auf, die durch den Verzicht des Königs endgültig gelöst wurde (1857). Im Spätsommer d. J. erkrankte der König und beauftragte seinen Bruder mit der Stellsvertretung <sup>3</sup>), die im folgenden Jahre in die Regentschaft <sup>3</sup>) verwandelt wurde.

1) Reformprojekte. Seit dem Pariser Kongreß waren die Beziehungen Desterreichs zu Breußen unfreundlich geblieben und dies fam am Bundestag zum Aus-Bapern stellte, um die öffentliche Meinung für sich zu gewinnen, Antrage auf gemeinnützige Gefete: Deutsches Sandelsgesethuch, Seimatkrecht, Ginheit von Münze, Maß und Gewicht, Gesetz über die Auswanderung (November 1855). Nach Artikel 7 der Bundesakte war zu "gemeinnützigen Anordnungen" Einstimmigkeit im Plenum nötig, und da diese schwer zu erlangen war, hatte Preußen, wie beim Zoll-verein den Weg der Separatverhandlungen gewählt, den es auch jett festhielt, um fo mehr, als es eine Beeinträchtigung seiner Politik durch Defterreich befürchten mußte; doch trat es vorsichtigerweise den Antragen nicht feindlich entgegen. Auch

mußte: doch trat es vorsichtigerweise den Anträgen nicht seindlich entgegen. Auch der sächsische Minister v. Beust macht Resormvorschläge reaktionärer Natur, die ebenfalls keinen Boden fanden, zumal die Neuenburger Frage austauchte. Als Beust seine Anträge (1857), die auf Einschränkung der Presse und der ständischen Rechte hinauslausen, erneut, that die österreichische Regierung als ob sie zustimme und suchte Preußen die Schuld am Nichtzustandekommen zuzuschieben. Auch in einem Streite über Geldbewilligungen und Besetzung Rastatts zeigte sich Oesterreich verbunden mit Baden und Sachsen seindlich gegen Preußen und daran änderte auch ein Besuch des Königs in Wien nichts. Auf der Kückreise erkrankte er in Oresden.

2) Die Neuenburger Augelegenheit. Als Prinzen von Oranien besaßen die Hohenzollern seit 1707 das Fürstentum Neuenburg (Neuchätel), doch wurde es nie der Monarchie einverleibt und brachte nur geringe Einkünste. 1806 war es an Napoleon abgetreten worden, 1814 an den König von Preußen zurückgefallen, doch gehörte es zur Eidgenossenschaft und nur die Hoheitsrechte blieben ein persönlicher Besit des Königs. 1848 schafften die Neuenburger die Monarchie ab, und die Sidzenossenschaft bestätigte die republikanische Berefassung. Der Protest des Königs blieb wirkungslos. Bei Abschluß des Londoner Protofolls (siehe oben § 185, 5) hatten die Mächte auf Anregung des russsischen Gesandten Brunnow das königliche Recht auf Reuenburg anexkannt, ohne weiteren Ersolg. Auch während des Recht auf Neuenburg anerkannt, ohne weiteren Ersolg. Auch mährend des Krimkriegs war Friedrich Wilhelm darauf zurückgekommen (siehe oben § 189, 2). [H. Schulze, Die staatsrechtliche Stellung des Fürstentums Neuenburg, 54.] Die ronalistische Partei im Fürstentum unter Führung des Grasen Friedrich Pourtales und des Obersten Meuron unternahm, trohdem Manteuffel abgeraten hatte — der König, von den Plänen unterrichtet, hatte geschwiegen — in der Nacht zum 3. September 1856 einen Butsch und stellte die monarchische Regierung wieder ber. Aber schon am 4. war er niedergeschlagen, die Führer wurden verhaftet, die Anhänger verfolgt. Der König, außer sich vor Schmerz, wollte seine Parteigänger retten und forderte die Unterstützung der vier Großmächte bei der Schweiz, damit die Gefangenen freigelaffen werden. Sie antworteten mit schönen Worten ohne Thaten, und der Schweizer Bundesrat lehnte die Riederschlagung des Prozesses ab, ehe der König nicht formell verzichtet habe. Er wollte dies nach vorgängiger bedingungsloser Freilassung der Gefangenen thun, sonst Schaffhausen und Basel beseichen und teilte dies in einem gesühlvollen Schreiben (16. September) Napoleon mit, der seine Unterstühung versprach und angedeihen ließ. Aber die Schweiz beharrte auf ihrer Weigerung; auch als der deutsche Bundestag, vom König angerusen, die Freilassung forderte. Friedrich Wilhelm bezeichnete schließlich drei Puntte, auf denen er beharrt: Forestührung des Titels Fürst von Keuendurg, Wiederstellung forderte. erlangung der fürstlichen Domänen, Serstellung der alten Bürgerschaften in den Städten nebst Garantie für die Erhaltung der milden Stiftungen. Napoleon, durch Englands Ginmischung in die Bermittlerangelegenheit gereizt, trat energischer auf und riet Preußen zu ruften; auch Bismarck stimmte dafür und so wurden einige mili= tärische Vorkehrungen getroffen und die Absicht, ein Ultimatum bis 2. Januar zu ftellen, kundgethan. Am 17. Dezember brachte ber Moniteur eine scharf absagende Note gegen die Schweiz; Desterreichs Opposition gegen militärische Schritte wurde in Berlin zurückgewiesen. Als die Schweiz erkannte, daß die süddeutschen Staaten den Durchmarich preußischer Truppen genehmigen, erklärte die Schweizer Bundesversammlung (15. Fanuar) freundliche Erfüllung der französischen Bünsche, also Riederschlagung des Prozesses und Freilassung der Gefangenen. Am 5. März trat in Paris eine Konferenz zusammen; die vier neutralen Mächte fragten den König an, ob er verzichten wolle, um dann mit der Schweiz über die Bedingungen zn verhandeln und durch Abstimmung zu entscheiden. Der König, erzürnt über die Gleichstellung Preußens mit der Schweiz, stellte seine Bedingungen auf: Fortführung des Titels, Entschädigung von zwei Millionen Frank 2c. Die Schweiz wehrte sich besonders

gegen die Geldzahlung, lebhafte Verhandlungen begannen, in denen England auf feiten der Schweiz steht, der König verzichtete schließlich auf das Geld, da die Mächte das Recht seiner Forderung anerkannt hatten, beharrte aber auf den übrigen Forderungen. Die Mächte beschlossen einen Vertrag zu sechsen, der die Amnestie erklärte, die Kosten des Putsches der Eidgenossenschaft auflegte, die Kirchengüter sollten dem Staat gegen Entschädigung der Kirchen bleiben; in einem besonderen Protokoll erkannten die vier neutralen Mächte den Fürstentitel an. Die Schweiz nahm den Vertrag an, schließlich auch der König, am 26. Mai wurde er vollzogen. In einer Proklamation vom 19. Juni 1857 entband der König die Keuenburger vom Sid der Treue. — [Majer, Geschichte des Fürstentums Neuenburg, 57. Grandpierre, Hist. du canton de Neuchâtel sous les rois de Prusse 1707—48, 89. Dechsli, Bausteine zur Schweizer Geschichte, 90, zu "Sybels Darstellung der Reuen-

burger Verwickelungen."]

3) Stellvertretung und Regentschaft. Am 23. Oktober 1857 ernannte der König seinen Bruder zum Stellvertreter, eine Form, die die Versassium nicht kennt, die aber von der reaktionären Hofpartei, die den Prinzen haßte und sürchtete, als Austunft gesunden war, um die Macht zu behalten, und der der Prinz aus rüchschse voller Teilnahme zustimmte. Alle drei Monate wurde die Stellvertretung, während der die Minister weiter fungierten, auf die gleiche Frist verlängert. Ein Jahr blied dieser verfassungswidrige Zustand erhalten; aber da Neuwahlen vor der Thürstanden, auch die auswärtige Lage sich drohender gestaltete, wurde eine Aenderung nötig. Im August 1858 forderte der Prinz das Gutachten der Minister, am 6. September sprach sich die Mehrheit für die Einsetzung der Regentschaft aus — nur Wesstphalen widerspach ausdrücksich — am 7. Oktober unterschrieb der König die Urfunde, die seinen Bruder damit beauftragte, und nachdem beide Häuser des Landetages ihre Zustimmung ausgesprochen, leistete am 26. Oktober 1858 der Prinzregent den Eid auf die Verfassung. Westphalen wurde sofort durch Flottwell ersetz.

### § 191. Die neue Aera und der italienische Krieg.

Litteratur siehe oben XII. Dazu: Aus dem politischen Briefwechsel des deutschen Kaisers mit dem Prinzgemahl von England 1854—61, 81. Politische Korrespondenz Kaiser Wilhelms 1., 90. Reden, Proklamationen 2c. Wilhelms I. von der Regentschaft dis zum ersten deutschen Reichstag, o. J. Kaiser Wilhelms Gedenkbuch 1797—1879 von Ludwig Hahn, 80. Schneider, Aus dem Leben Kaiser Wilhelms I. 1840—73, 3 Bde., 88. Dazu: Schneider, Aus meinem Leben, 3 Bde., 79/80. Biographien von Schneider, Meding, Hahn, Müller, Forbes (William of Germany, 88), Simon (L'empereur Guillaume et son règne), Volz, Petersdorff, Berner, Oncken (Das Zeitalter des Kaisers Wilhelm, 2 Bde., 90, 92 und Unser Heldenkaiser, 97), vor allem Marcks Kaiser Wilhelm I, 3. Ausl., 99. v. Goßler, Wilhelm d. Gr. in seinen Beziehungen zur Kunst, 97. v. Diest, Meine Erinnerungen an Kaiser Wilhelm d. Gr., 98. Milltärische Schriften weiland Kaiser Wilhelms d. Gr. Maj., herausgeg. vom fönigl. preuß. Kriegsministerium, 2 Bde. 97. v. Nahmer, Kaiser Wilhelm I., die Prinzeß Elise Kadziwill und die Kaiserin Augusta, 90. Dazu: Treitsche Er, Beil. 19 und Schiemann, H. Z., 80. (Frensdorf) Materialien zur Geschichte der Regentschaft in Preußen, 59. Maurens brecher, Gründung des deutschen Reiches 1859—71, 92.

Der Prinzregent war 60 Jahre alt, als er die Regierung übernahm. Einfach, bieder und verständig, nach den Worten der Königin Luise, ernst und männlich, pslichtgetreu im höchsten Maße, gottesfürchtig und demütig, maßvoll und dankbar, "niemals zagend, niemals prahlend, stets im inneren Gleichgewicht" schritt er durch ein ruhmreiches Leben. Durchaus praktisch beanlagt, erstrebte er immer das Erreichbare und erreichte es. Ehe seine große Bestimmung erkannt war, hatte er ausschließlich militärischen Intersessen gelebt; zum Herrscher berusen, wandte sich seine Arbeit allen Seiten des Staatslebens zu, wenn auch jene vorwaltend blieben. Zuerst der Einssührung der Verfassung abgeneigt, stellte er sich nachher loyal auf ihren

Boden (§ 172, 8); der mißverständliche Haß im Jahr 1848 hatte ihn nicht verbittert; auch mit seinem königlichen Bruder fand er sich nicht immer in Nebereinstimmung (§ 183, 5; 189, 2), aber er ward nicht zum Frondeur, und die Feindschaft der Kreuzzeitungspartei (§ 187, 4) ließ ihn unbewegt. Er war und blieb immer in erster Reihe Preuße, vertrat 1866 und 1871 immer nur diesen Standpunkt, auch im Gegensatzu seinem Sohn und seinem ersten Ratgeber Bismarck (siehe unten § 208), aber er verstand mit Würde nachzugeben. — Als er die Regentschaft antrat, räumte er mit den Reaktionären auf. Er selbst blieb innerlich konservativ, stand aber wohl damals und oft später unter dem Einfluß seiner freier gesinnten Gemahlin. Er entließ das Ministerium Manteussel und begrüßte das neugebildet 1) populäre, das ihm aber im Grunde zu liberal war, mit einer programmatischen Ansprache 1), die den Jubel des Volkes erregte. Die Neuwahlen 2) sielen überaus regierungsfreundlich aus, eine liberale Aera schien zu beginnen, die ihre Kückwirkung auf andre deutsche Staaten 3) ausübte. Nur mit Desterreich blieb das Verhältnis gespannt, und es wurde noch schlimmer, da man dort der Neutralität Preußens die Schuld an der Niederslage im italienischen Kriege 4) zuschob.

1) Das neue Ministerium und das Programm. Um 5. November 1858 beauftragte ber Prinzregent den Fürsten Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen mit der Neubildung des Ministeriums, und am 6. wurde es ernannt. Flottwell (siehe oben § 172), aufrichtig konstitutionell gesinnt, wurde definitiv Minister des Innern; Rudolf v. Auerswald, ein Jugendfreund des Prinzen, ohne Porteseuille, und Patow für die Finanzen, beide Führer der Altsliberalen in den Kammern, diesen hatte der König nur widerstrebend angenommen; Schleinitz, ein Vorkämpfer der Union, bekam das Aeußere, Bonin (siehe oben § 189, 2) wurde Kriegsminister, Bethmann-Hollweg, zwar kirchlich-orthodox, aber politisch zur maßvolleren konservien Partei des "Preußischen Wochenblattes" gehörig und ein Freund der Union, Kultusminister, Graf v. Pückler für Landwirtschaft; die Minister für Handel von der Heydt und für Justiz Simons blieben. Am & November richtete der Regent eine Anrede an das Staatsministerium, die er ganz allein entworfen hat, und in der er betonte, von einem Bruch mit der Vergangenheit solle nun und nimmer die Rede sein; es foll die bessernde Hand angelegt werden; das Wohl der Krone und des Landes seien unzertrennlich und beruhen auf gesunden, kräftigen, konservativen Grundlagen. Er warnt vor der stereotypen Phrase, die Regierung musse sich fort und fort treiben lassen, liberale Ideen zu entwickeln, weil sie sich sonst von unten Bahn brechen. Er lassen, liberale Ideen zu entwickeln, weil sie sich sonst von unten Bahn brechen. Er geht dann die einzelnen Verwaltungszweige durch. Besonderes Aufsehen erregte die Stelle über die kirchliche Verwaltungszweige durch. Besonderes Aufsehen erregte die Stelle über die kirchliche Verwaltung. "Eine der schwierigsten und zugleich zartesten Fragen, die ins Auge gefaßt werden muß, ist die kirchliche, da auf diesem Gebiet in der letzten Zeit viel vergriffen worden ist. Junächst muß zwischen beiden christlichen Konfessionen eine möglichste Parität obwalten. In beiden Kirchen muß aber mit allem Ernste den Bestrebungen entgegengetreten werden, die dahin abzielen, die Religion zum Deckmantel politischer Bestrebungen zu machen. In der evangelischen Kirche, wir können es nicht leugnen, ist eine Orthodoxie eingekehrt, die mit ihrer Grundanschauung nicht verträglich ist und die sosort in ihrem Gesolge Seuchelei hat. Diese Orthodoxie ist dem segensreichen Wirken der evangelischen Anion hinderlich in den Weg getreten, und wir sind nahe daran gewesen, sie fallen zu sehen. Die Ausrechthaltung derselben und ihre Weitersörderung ist Mein sessterschaußen. Die Ausrechthaltung derselben und ihre Weitersörderung ist Mein selses die dahin einschlagenden Dekrete vorschreiben. Um diese Ausgabe lösen zu können, müssen die Organe zu deren Durchsührung sorzsältig gewählt und teilweise gewechselt werden. Alle Heuchelei, Scheinheiligkeit, kurzum alles Kirchenwesen als Mittel zu egoistischen Zwecken, ist zu entlarven, wo es nur möglich ist. Die wahre Keligiosität zeigt sich im ganzen Verhalten des Menschen, und dies ist immer ins Auge zu kassen sons der kohen. Auß das, je höher man im Staate steht, man auch das Nichtsbestoweniger hoffe Ich, daß, je höher man im Staate steht, man auch das

Beispiel des Kirchenbesuchs geben wird. — Der katholischen Kirche sind ihre Rechte verfassungsmäßig festgestellt. Uebergriffe über diese hinaus sind nicht zu dulden. — Das Unterrichtswesen muß in dem Bewußtsein geleitet werden, daß Preußen durch seine höheren Lehranstalten an der Spitze geistiger Intelligenz stehen soll, und durch seine Schulen die den verschiedenen Klassen der Bevölkerung nötige Bildung gemahren, ohne diefe Klaffen über ihre Sphare zu heben. Größere Mittel werden hierzu nötig werden. — Die Armee hat Preußens Größe geschaffen und deffen Bachstum erkämpst; ihre Bernachlässigung hat eine Katastrophe über sie und das durch über den Staat gebracht, die glorreich verwischt worden ist durch die zeitsgemäße Reorganisation des Heeres, welche die Siege des Befreiungskrieges bezeich neten. Gine vierzigjährige Erfahrung und zwei turze Kriegsepisaden haben uns indessen auch jetzt ausmerksam gemacht, daß manches, was sich nicht bewährt hat, zu Aenderungen Beranlaffung geben wird. Dazu gehören ruhige politische Zustände und Geld, und es mare ein schwer sich bestrafender Fehler, wollte man mit einer wohlfeilen Heeresverfassung prangen, die deshalb im Moment der Entscheidung den Erwartungen nicht entspräche. Preußens Heer muß mächtig und angesehen sein, um, wenn es gilt, ein schwerwiegendes Gewicht in die politische Wagschale legen zu können. Und so kommen wir zu Preußens politischer Stellung nach außen. Breußen muß mit allen Großmächten in freundlichstem Bernehmen stehen, ohne fich frembem Cinflusse hinzugeben und ohne sich die Hände frühzeitig durch Traktate zu binden. Mit allen übrigen Mächten ist dies freundliche Verhältnis gleichfalls geboten. In Deutschland muß Preußen moralische Eroberungen machen durch eine weise Gesetzehung bei sich, durch Hebung aller sittlichen Elemente und durch Ergreisung von Einigungselementen, wie der Zollverband es ist, der indes einer Restorm wird unterworsen werden müssen. — Die Welt muß wissen, daß Preußen überall das Recht zu schützen bereit ist. Ein sestes, konsequentes und, wenn es sein muß, energisches Verhalten in der Politik, gepaart mit Klugheit und Besonnenheit, muß Preußen das politische Ansehen und die Machtstellung verschaffen, die es durch seine materielle Kraft allein nicht zu erreichen im stande ist. Auf dieser Bahn Mir ju folgen, um fie mit Ehren geben zu konnen, dazu bedarf Ich Ihres Beiftandes, Ihres Rates, den Sie Mir nie versagen werden. — Mögen wir uns immer verstehen zum Wohle des Baterlandes und des Königtums von Gottes Gnaden." [Gefften, K. A. von Hohenzollern, Deutsche Revue X, 85.]

2) Die Wahlen. Schon am 19. Oktober 1858 hatte Minister Flottwell ein

Zirkular erlassen, worin er die Beamten warnte, "durch Geltendmachung der amt-lichen Autorität den zu den Wahlen berusenen Unterthanen Sr. Majestät des Königs bei Ausübung des Wahlrechts irgend einen Zwang anzuthun" — ein erfreuliches Gegenstück zu den einstigen Wahlerlassen Beftphalens. Bei den Wahlen dominierten die attliberalen Freunde des Ministeriums; Männer wie v. Unruh, Rodbertus, Schulze-Delitssch lehnten die Annahme von Mandaten ab, damit nicht durch die Wahl von Männern "mit ihren Fräzedentien" dem liberalen Ministerium der Rückschrittspartei gegenüber Schwierigkeiten bereitet wurden. Das Ergebnis war eine gänzliche Niederlage der Feudalen, ein Verschwinden der Demokraten, eine große Majorität der ministeriellen Partei. Auerswald, Schwerin und Grabow waren viermal, Patow dreimal, Georg Bincke, Beckerath, Milde zweimal gewählt; alle Minister erhielten Mandate, von den abgetretenen nur Manteuffel. Freudig begrüßte man im Volke die neue Aera; nur nicht drängen wurde das Losungswort. Die wichtigste Frage, die in diefer Seffion zur Erörterung tam, war die Befeitigung der Schwierigkeit, welche orthodore Geistliche der Wiederverheiratung Geschiedener machten; die Regierung schlug "Notzivilche" vor, das Abgeordnetenhaus stimmte zu, im Herrenhaus tam es in dieser Session zu keiner Beschlußfassung.

3) Die Rückwirkung auf die deutschen Staaten blieb nicht aus. In Banern war ein heftiger Konflitt ausgebrochen und Minister von der Pfordten dachte schon an einen Staatsstreich. Beim Umschwung in Preußen riet er felbft dem Konige, er folle erklären, meine Minister haben einen Konflikt mit den Kammern, ich aber will Frieden haben mit meinem Volke, ihn (Pfordten) fallen laffen und den Kammern in einigen Punkten nachgeben. So geschah es — Pfordten wird banerischer Bundes-tagsgesandter und Freiherr von Schrent Minister. Besonders freudig begrüßten deutschgefinnte Fürsten wie Ernst von Roburg und Großherzog Friedrich von Baden, der Schwiegersohn des Prinzregenten, der, seit September 1856 sein alterer Bruder Ludwig II. tot war, die Regierung selbst führte und sich dem ultramontan-österreichischen Ginflusse entzog, die Wendung in Preußen.

4) Der italienische Krieg. Alle Versuche, die beiden deutschen Großmächte in ein bessers Berhältnis zu bringen, das für Oesterreich bei der drohenden Haltung Napoleons sehr wünschenswert war, waren vergeblich, da die Gegensätze gegenüber den inneren Fragen (Desterreich beharrte bei Ablauf des Zollvereins auf Eintritt, ben inneren Fragen (Desterreich beharrte bei Ablauf des Zollvereins auf Eintritt, der Streit über die Besehung der Festung Rastatt) und der wieder austauchenden schleswig-holsteinschen (siehe unten § 197) unüberbrückdar waren. Als der italienische Krieg ausdrach, suchte man vom Wiener Presdureau aus die nationale Erregung gegen Frankreich zu entstammen; aber in Norddeutschland blieb man dem gegenüber fühl. Die Sendung des Erzherzogs Albrechts nach Berlin (14. April), um Preußen zum Krieg gegen Frankreich zu bewegen, war vergeblich; es blieb neutral, rüstete aber. Vismarck, der sich sür Italien ausgesprochen, ging ungern als Gesandter nach Petersburg. Nach dem Siege der Franzosen bei Montebello (20. Mai) wiederholte aber Preußen ein schon früher gemachtes Anerdieten, eine bewassinete Vermittlung auf Grund der Erhaltung des österreichischen Besitzstandes in Italien zu beginnen, wenn Desterreich ihm die alleinige Verfügung über das Bundesheer überließe. In Wien ging man zuerst darauf ein, und der Prinzregent machte sechs Armeekorps mobil und beantragte beim Bunde, ein Korps von 60 000 Mann aufzustellen. Während des für und beantragte beim Bunde, ein Korps von 60 000 Mann aufzustellen. Während bes für Defterreich unglücklichen Verlaufs des Krieges begann Preußen Unterhandlungen in London und Petersburg, um die Unterstühung seiner bewaffneten Neutralität zu erlangen, machte die gesamte Armee mobil und setzte Truppen nach dem Rhein in Marsch, als am 8. Juli ein Waffenstüllstand eintrat, drei Tage später eine Zussammentunft Franz Josephs mit Napoleon in Villafranca stattsand und die Friedenss präliminarien festgestellt wurden. Unter den Urfachen dieser Bendung, zu denen die schlimme Lage des österreichischen Seeres und die mangelhafte Kriegsverfassung rechneten [Der Krieg in Italien 1859, h. v. öfterr. Generalstab, 3 Bde., 72—76], trat besonders die Eisersucht auf Preußen hervor: der Prinzregent hatte den Oberbefehl über die für den Rhein bestimmte Bundesarmee ohne die beschränkenden Bedingungen der Bundeskriegsverfaffung gefordert; die Preußenfeinde in und außerhalb Defterreichs, befonders der fachfische Minister von Beuft, glaubten darin den ersten Schritt der Erhebung Deutschlands und Erneuerung des Kaisertums zu sehen, und Desterreich gab, entgegen obiger Zusage, schließlich lieber die Lombardei preis, als Preußen uns beschränkt den Oberbesehl über die Bundesarmee zu überlassen. Erbittert klagte Franz Joseph in einem Manifest (15. Juli), er habe Frieden geschlossen, weil er von dem nächsten und natürlichen Bundesgenossen verlassen worden sei. Der Prinzregent, der seine Truppen eben an den Rhein schiefte, war empört; eine heftige Preßsehde entspann sich, der Bruch war öffentlich. — [Wehrenpfennig, Gesch. der deutschen Politik unter dem Einfluß des italienischen Kriegs, 60].

## § 192. Nationalverein und Bundesreform.

Der italienische Krieg hatte die Ohnmacht Desterreichs und die Unvereinbarkeit seiner und der deutschen Interessen gezeigt und dadurch der nationalen Agitation neuen Stoff gegeben. In einer Flut von Broschüren 1) und in Versammlungen wurde sie laut und gewann endlich im Nationalsverein 2) ein wirksames Organ. Auch die Sängers, Turners und Schühensseste boten Gelegenheit dazu. — Am Bundestage regte Preußen die kurhessische Frage (siehe unten § 197), auch eine Resorm der Bundeskriegsverfassung 4) an, während die betriebsamen Staatssmänner der Mittelstaaten, um Preußen in der öffentlichen Meinung zu übertrumpsen, kleine und große Bundesresormprojekte 5) vorschlugen, die für Preußen unannehmbar waren. Die Gefahr, die durch Napoleons Verhalten in der italienischen Frage und die Annexion von Savoyen und Nizza "als Berichtigung der natürlichen Grenzen" auch für Deutschland drohte, hatte die meisten deutschen Fürsten an Preußens Seite geführt, indem sie sich an der Zusammenkunft des Prinzregenten mit Napoleon in Baden 6) beteiligen. Aber für die deutschen Fragen hatte diese Fürstenkonferenz 6) ebensowenig

Ergebnis wie die Zusammenkunft 6) des Regenten mit Franz Joseph oder für die europäische Politik die Warschauer Zusammenkunft 6) beider mit dem Zaren.

1) Brojchüren. Aus der Fülle der erschienenen seien nur einige zur Charakte-ristik der Zeitströmungen genannt: Von demokratischer Seite gingen die "Studien zur gegenwärtigen Lage Europas", "Desterreich keine deutsche Großmacht" aus, welche die Schmächung Defterreichs felbft zu Gunften Napoleons munichten. "Gerade heraus! Gine Stimme aus den Reihen der Monarchie" wünschte eine Berftändigung Preußens mit Napoleon; unterlasse es diese mit Rücksicht auf Deutschland, so musse dieses sich desto enger an Preußen anschließen. Für ein Zusammengehen Preußens mit Frankreich trat auch Ferdinand Lassalle ein in "Der italienische Krieg und die Aufgabe Preußens". "Preußen und die italienische Frage", von Constantin Rößler [K. J. 68] fälschlich H. von Arnim oder Bismarct zugeschrieben, behauptet, Preußen musse entweder mit Napoleon gegen Desterreich gehen oder unthätig bleiben, fich aber mahrend Defterreichs Bedrangnis der Führung Deutschlands bemächtigen. "Po und Rhein" besprach das Wort von Radowit in der Paulsfirche, Deutschland muffe den Khein am Po verteidigen, und führte aus, Deutschland könne Po und Mincio entbehren, wenn es dafür seine Ginheit eintausche; bann brauche es auch Frankreich nicht zu fürchten. In München erschien: "Was will Deutschland im Kriege?" und die Untwort war: Es will den Prinzipien seiner politischen Entwickelung Garantien verschaffen gegen den Imperialismus in Paris und den Ab-folutismus in Wien. B. Befelers "Zur öfterreichischen Frage" besprach die Lage im preußischen Sinne, ebenso Fischel, "Despoten als Revolutionäre", "Preußens Aufgabe in Deutschland" und die inneren Berhältnisse in "Männer und Maßregeln". "Preußen und der Friede von Villafranca" [von Aegidi, veranlaßt durch Max Duncker, damals Leiter des Preßbureauß, ebenso Bernhardis "Neber die Reform der Herenfalung", siehe Treitschfe, M. Duncker, P. J. 56] verteidigte die preußische Politik während des Krieges, wogegen "Die deutsche Antwort auf preußische Phrasen", "Preußens Machtentfaltung und der Friede" u. a. heftige Ansgriffe gegen sie richteten. Twesten erklärte in "Bas uns noch retten kann", 61: Preußen darf sein Geschick in keiner Weise an das Schicksal von Deskerreich heften und hat für die Gegenwart nichts von den deutschen Regierungen zu erwarten. Die Angriffe in der Broschüre führten zu einem Duell zwischen Twesten und General Manteuffel (27. Mai 1861, siehe § 197, 6).

2) Der Nationalverein und andre Versammlungen. Am 22. Juni 1859 erließen K. Braun, Lang und andre nassausche Politiker eine Erklärung, Desterreich solle unterstützt werden, aber die Leitung Deutschlands sei an Preußen zu übertragen; eine ähnliche erschien aus Württemberg. Am 17. Juli sand eine von Schulze-Delihsch angeregte, von preußischen und thüringischen Demokraten besuchte Versammlung in Gisenach, am 19. eine solche von Liberalen in Hannover unter Leitung Bennigsens statt und forderten Preußens Initiative, diplomatische und militärische Führung und deutsche Zentralregierung unter Preußens Leitung. Im Unschlüß daran sand 14. August in Gisenach eine zweite größere Versammlung beider politischen Kreise statt, welche als Ziel ihrer Bestredungen "die Idee eines einigen Deutschlands mit nach außen krästigen und nach innen freien Institutionen ohne Mücksicht aus die vorerstige Form der Regierung und Ginigung" aufstellten — die vorsichtige Form war gewählt, um die süddeutsche Antipathie gegen Preußen "vorerst" noch zu schonen, und am 15. und 16. September konstituierte sich in Frankfurt der "Deutsche Nationalverein". § 1 seines Statuts lautete: Zwec des Vereins: "Da die in Gisenach und Hannover angebahnte Bildung einer nationalen Partei in Deutschland zum Zweck der Einigung und freiheitlichen Entwicklung des großen gemeinsamen Barerlandes zur Thatsache geworden ist, so begründen die Unterzeichneten einen Verein, welcher seinen Sit in Frankfurt a. M. hat und es sich zur Aufgabesetzt siehen Mitteln zu wirfen, insbesondere die gestige Arbeit zu übernehmen, Ziele und Mittel der über unser Aaterland verdreiteten Bewegung immer klarer im Bokksenwüßtsein hervortreten zu lassen. Den engeren Ausschuß bildeten Bennigsen und Miquel aus Hannover, Fries aus Weimar, Meh aus Darmstadt, v. Rochau aus Heibelberg, v. Unruh, Schulze-Velitsssch, F. Duncker aus Breußen, Rießer aus Handurg, Detker aus Kurhessen.

furt die Genehmigung versagt wurde, verlegte er (16. Oktober) seinen Sitz nach Koburg, dessen Herzog schon bei der Gründung eistrige Teilnahme gezeigt hatte und sie auch serner bewährte. Der Verein schickte Erklärungen und wirksame Broschüren und eine "Wochenschrift" heraus. Auf seiner ersten zu Koburg abgehaltenen Generalsversammlung (3. und 4. September 1860) stellte er in einer Resolution sein Programm auf: Das deutsche Bolk hält an der Reichsversassung von 1849 sest, der Verein will mit allen gesetlichen Mitteln auf einheitliche Zentralgewalt und deutsches Parlament wirken; er erwartet, daß jeder Volksstamm zur Erreichung der Bröße und Einheit Deutschlands Opser bringen wird, vor allem muß das preußische Rolf darthun. daß es troß seiner glänzenden Weichsichte und Kroßmachtbellung sich Bolk darthun, daß es troß seiner glänzenden Geschichte und Großmachtstellung sich als Teil des deutschen Volkes sühlt und sich der Zentralgewalt unterordne. "Wenn die preußische Regierung die Interessen Deutschlands nach jeder Richtung thatkräftig wahrnimmt und die unerläßlichen Schritte zur Herstellung der deutschen Macht und Einheit thut, wird gewiß das deutsche Volk vertrauensvoll die Zentralgewalt dem Oberhaupt des größten reindeutschen Staates übertragen sehen. Der Nationalverein gibt keinen Teil des deutschen Bundesgebiets auf. Er erkennt die deutschen Provinzen Desterreichs als natürliche Bestandteile des Baterlandes an und wird mit Freude den Augenblick begrüßen, welcher den Anschluß dieser Pro-vinzen an das geeinigte Deutschland möglich macht. Die Gemeinsamkeit des Bluts, der Intereffen weisen uns auf die innigste Berbindung mit ihnen hin, auf eine durch Nebereinstimmung der politischen Institutionen und durch den ungehemmtesten geistigen und wirtschaftlichen Verkehr inniger als bisher geknüpfte Verbindung. Der Verein wird aber auch, falls die Macht der Verhältnisse und unbesiegbare Hindernisse die deutschen Teile Desterreichs vom gleichzeitigen Anschluß an den deutschen Bundesstaat abhalten, sich hierdurch nicht hindern lassen, die Einigung des übrigen Deutschlands anzustreben. Wie sich auch in der nächsten Jukunft das Verhältnis dieser Provinzen zu dem übrigen Deutschland gestalten mag: der Verein Verhältnis dieser Provinzen zu dem übrigen Deutschland gestalten mag: der Berein hält sest an der Zuversicht, daß jener unvertilgbaren inneren Gemeinschaft auch die rechte Form der äußeren politischen Sinigung auf die Dauer nicht sehsen kann."— Die Zahl seiner Mitglieder stieg dis auf 20000, obgleich er in beiden Hessen und Mecklendurg verboten, in Sachsen und Hannover verfolgt wurde, obgleich Preußen sich ablehnend verhielt und der Prinzregent sich nicht unbedenklich über ihn aussprach. Sine Stettiner Adresse, welche die Bundesresorm im Sinne des Vereins anregte, wurde von ihm als verfrüht zurückgewiesen. Auf dem Fürstentag in Baden siehe unten 6) war der Herzig von Kodurg als Protektor den heftigsten Angrissen der mittelstaatlichen Souveräne ausgesetzt. In Süddeutschland war der Verein den weiter einstellt und siet 1860 bildeten sich Konkurrenzvereine in Württemberg, und unter Einsluß der dazerischen und österreichischen Regierungen und der Ultras und unter Ginfluß der bayerischen und österreichischen Regierungen und der Ultramontanen noch anderwärts solche Reformvereine, gleichfalls unter der Fahne der nationalen Einheitsbestrebungen. Er aber hat das Verdienst, die nationalen und liberalen Ideen rege erhalten zu haben, wie sie mit überströmender Kraft bei der Schillerseier am 10. Kovember 1859 zum Ausdruck kamen. Auch die Wanderversammlungen der nächsten Jahre (das erste deutsche Turnfest, 18. Juni 1860 in Koburg, 22. Juli Sängersest ebendort, das Schützensest, 9. Juli in Gotha und ähnsliche in den folgenden Jahren in Franksurt, Bremen, Dresden, Stuttgart) hielten diese Tendenzen lebendig, und die wissenschaftlichen und volkswirtschaftlichen Konsurt gresse gewannen wieder erhöhte Bedeutung. Der Nationalverein selbst aber nahm auf seinen Generalversammlungen Stellung zu den jeweiligen Fragen, ohne die Hauptfrage, die Schaffung der nationalen Einheit, aus den Augen zu verlieren; 1862 in Koburg stellte er als Ziel einfach die Staatsverfassung von 1849 auf, ganz ebenso wie es der am 28. September 1862 zum erstenmal tagende deutsche Abgesordnetentag that. — [Der Nationalverein, seine Entstehung und seine bisserige Wirksamkeit, 61. Schulzes Delitsch, Die Abgeordnetentage von 1862 und 1863, Deutsche Revue, VIII, 83.]

3) Kurhessen. In Kurhessen hatten die Stände schließlich die oktronierte Verfassung anerkannt, kämpsten aber um Verbesserung derselben anläßlich der vom Bundestage vorgeschriebenen Prüsung (siehe § 186, 5). Hassenpstug midersetzt sich nach Krästen, und da er die Vereinigung beider Kammern verhinderte, gingen ihre Anträge getrennt an den Bund; aber auch die Regierung stellte dort Veränderungsanträge. Alle diese Aktenstücke ruhten wieder mehrere Jahre beim Ausschuß, die dieser endlich (28. August 1859) Bericht erstattet, die Anträge Hassenschuß den Kurseinige ständische ablehnte, die anderen bestätigte und bei Annahme durch den Kurseichbardt. Gesphardt der derstücken Ausschlichte U. 2000.

fürsten die Garantie anbot. Auf eine Denkschrift Usedoms, Bismarcks Nachfolger am Bundestage, forderte die preußische Regierung Wiederherstellung der Versassung von 1831, wobei der Bund die bundeswidrigen Artikel zur Ausmerzung zu bezeichnen So freudig die Stimmung in Kurheffen war, so peinlich berührt waren die beutschen Staaten, und Defterreich wollte zwar die Verfassung von 1852 noch günstiger für die Stände amendieren lassen, sprach sich aber gegen die von 1831 aus. Aus Beratungen und Verhandlungen ging der Beschluß vom 24. März 1860 hervor: "der Kurfürstlich Seffischen Regierung zu eröffnen, daß ... der Verfaffung die Garantie zur Zeit nicht erteilt werden könne, diese dagegen dann erfolgen und eine beruhigende Anzeige in Borlage einer Versassurkunde werde wahrgenommen werden, in welcher von allen Abanderungen der Verfassung von 1852, wozu eine Buftimmung aller Stände nicht zu erlangen, abgefehen, bagegen die von den Stan-Den gestellten, noch nicht genehmigten Untrage, welche auf Bestimmungen der Berfaffung von 1831 beruhen und ben Bundesgefeten nicht widerstreiten, nachträglich aufgenommen fein werden." Preußen protestierte gegen diefen Beschluß als die Rompetenz des Bundes überschreitend. Das preußische Abgeordnetenhaus erklärte auf Antrag Bincke (20. und 21. April 1860), "dieses Haus ift den Schritten der Königlichen Staatsregierung — der kurhessischen Verfassung von 1831 rechtliche Unerkennung zu sichern — mit lebhafter Zustimmung gefolgt und hegt das Vertrauen, daß die Königliche Staatsregierung den von ihr eingenommenen Standpunkt mit Energie festhalten werde". In Kassel wurde auf Grund jenes Beschlusses die Bersfassung umgearbeitet, und eine neue (30. Mai 1860) publiziert. Dort aber ging unter Führung von Friedrich Oetser die Agitation für die Verfassung von 1831 weiter, die zweite Rammer erklärte fich für inkompetent, wurde aufgelöst, aber Neuwahlen ergaben das gleiche Resultat. Baden aber stellte am Bunde ben Antrag auf Wiederherstellung der Verfassung von 1831, worauf der Kurfürst emport antwortete; feit Berbst 1861 naherte sich Desterreich aber bem preußischen Standpunkt. und 8. März 1862 stellten beibe ben Antrag wie vorher Baden. Ohne sich barum zu fümmern, schrieb der Kurfürst Neuwahlen aus und knüpfte das Wahlrecht an die Unerkennung der Verfassung von 1860. Da Desterreich sich an der Sendung nicht beteiligen wollte, schickte der preußische Hof den General Willisen (11. Mai) nach Kaffel, um dem Kurfürsten direkte Borftellungen zu machen. Dieser aber blieb hartnäckig, und fo brach Preußen ben biplomatischen Berkehr ab und machte zwei Armeekorps mobil. Feht erst nahm der Bundestag den österreichischepreußischen Antrag vom 8. März an, und ein neues Ministerium trat in Hessen. Auf Grund des Wahlgesehes von 1849 wurden Neuwahlen ausgeschrieben, aber als der Kurfürst auch mit diesen Kammern neuen Streit begann, schickte Bismarck, inzwischen Minister geworden (siehe unten § 193), einen Feldjäger nach Kassel (24. November 1862) mit einer Note, die bei fortgesettem Konflikt Vorkehrungen mit den Ugnaten drohte. Das wirkte, eigentlich wider Bismards Bunsch [Sanm, Dunder 283] — die Verfassung von 1831 trat in Kraft und fürs erste blieb die Ruhe erhalten. — [Litteratur, siehe oben § 183, 3.]

4) Bundeskriegsverfassung. Während des italienischen Krieges hatte Preußen sich wiederum von der Unhaltbarkeit der Kriegsverfassung überzeugt; danach hätte der Prinzregent als Bundesseldherr unter dem Oberbesehl der verschiedenen Kommissaren zu Felde ziehen sollen! Als der Haber nach Villasranka zwischen dem Browmächten etwas beigelegt war (siehe unten § 194) und Rechberg sich Breußen näherte, deutete dieses auf eine Reform der Kriegsverfassung hin, und Rechberg war bereit in Unterhandlungen zu treten. Die Mittelstaaten kamen auf Beusts Anregung zuvor und beantragten (17. Oktober 1859) eine Prüsung durch die Bundesmilitärkommission und Bericht darüber. Preußen legte dem Ausschuß den alten dualistischen Plan vor: Die beiden süddeutschen Korps zur österreichischen Urmee, die beiden nordbeutschen zur preußischen, also kein vom Bundestage abhängiger Bundesseldherr. Da Oesterreich abgeneigt war und die Mittelstaaten erst recht nichts davon wissen wollten, wurde der Borschlag (Mai 1860) abgelehnt. Koburg schloß (1. Juni 1861) mit Preußen eine Militärkonvention. — [Baitleu, Der Prinzregent und die Reform der deutschen Kriegsversassung, S. 3., 78.]

5) Mittelstaatliche Neformprojekte. Um 21. November 1859 versammelten sich die mittelskaatlichen Minister in Bürzburg und stellten ein Programm auf: verbesserte Kriegsverfassung, darunter Küstenbesesstigung, Begründung eines Bundessgerichtes, gemeinsame Zivils und Strafgesetzgebung, Einheit von Maß, Münze und Gewicht. Nach dem Badener Fürstentag kamen sie August 1860 von neuem dort

zusammen und schlugen vor, wenn Desterreich und Preußen ihre ganze Streitmacht dem Bunde zur Verfügung stellten, sollten diese beiden den Feldherrn ernennen. Konferenzen der beiden Mächte über diesen Vorschlag zogen sich bis April 1861 hinein, um ergebnistos zu enden, ebenso wie über die Frage der Kustenverteidigung, in der Hannover sich Preußen nicht fügen wollte. Endlich fam Beust mit seinem großen Reformplan vom 15. Oktober 1861 heraus: Der Bundestag wird ersetzt durch Ministerkonferenzen, die alljährlich zweimal zu 4 Wochen tagen, einmal in Regensburg unter Desterreich, das andere Mal in Hamburg unter Preußens Vorsitz. In der Zwischenzeit leitet ein Direktorium von drei (Desterreich, Preußen und ein drittes Mitglied) die laufenden Geschäfte. Daneben eine Delegiertenversammlung ber beutschen Landtage mit beratenber Stimme, die nach Ermeffen ber Regierungen berufen wird. Rechberg, dem der Plan zuerst vorgelegt wurde, stimmte, wenn auch bedenklich, bei; am 15. Oktober murde er den Höfen vorgelegt und von allen Seiten — jest auch von Defterreich auf Betreiben des Dezernenten in deutschen Angelegenheiten von Biegeleben — abgelehnt. Zum Entsehen der Höfe betonte Preußen in seiner Antwort (20. Dezember 1861) den alten Gedanken vom "Bundesstaat im Staatenbund". — [Neueste Aktenstücke zur deutschen Frage, 62.] Längst vorher hatten übrigens der Großherzog v. Baden und sein Minister, Freiherr v. Roggenbach, ein Programm im gleichen Sinne ausgearbeitet, ähnlich dem Dreikönigsbündnis vom Programm im gleichen Sinne ausgearbeitet, ähnlich dem Dreikönigsbündnis vom 26. Mai 1849 (siehe oben § 181) und Preußens Zustimmung im allgemeinen erhalten; auf die Mitteilung nach Wien war natürlich ein Nein erfolgt. Gegenüber der preußischen Antwort vom 20. Dezember beriet Desterreich mit den mittelstaatlichen Regierungen, und sieden identische Noten vom 2. Februar 1862 wurden dem Verliner Kadinett zugestellt, die Verwahrung gegen jene Pläne des engeren Bundes einlegten und zu Konferenzen über Direktorium und Delegiertenversammlung einluden. Preußen lehnte (14. Februar) die Teilnahme ab. Der Nationalverein und der Abgeordnetentag verwarfen ebenfalls die mittelstaatlichen Projekte, dagegen stimmte ihnen ein im Ferdst 1862 gebildeter großdeutscher Kesormverein (siehe oben 2) in einer Versammlung au Frankfurt (28. Oktober) hei

zu Frankfurt (28. Oktober) bei.

6) Der Badener Fürstentag und andre Fürstenzusammentunfte. Die frangösisch= ofsiziöse Schrift "Le pape et le congrès" 1860, welche die weltsiche herrschaft des Kapstes angriff, schien die italienische Frage wieder aufzurollen; die Annexion von Nizza und Savoyen mit der Erklärung Napoleons, hier habe Frankreich wieder seine natürlichen Grenzen gewonnen, darg für Deutschland und die Schweiz eine Bedrohung in sich, und auf die Annäherungsversuche des französischen Kaisers mit Undeutungen von Rompensationen fur Preugen, wenn es eine kleine Grenzberichtigung am Rhein zuließe, erklärte der Prinzregent, er werde niemals einwilligen, daß eine Scholle deutscher Erde dem Vaterlande verloren ginge. Auch eine persönliche Zu= sammenkunft lehnte er zuerst ab, nimmt sie dann erst unter der Bedingung an, daß die Grundlage aller Berhandlungen die Unverletlichkeit deutschen Gebietes sei, und machte den deutschen Höfen Mitteilung davon. Am 15. Juni 1860 waren in Baden um den Prinzregenten die drei Könige, die Souverane von Baden, Darmstadt und Nassau, Weimar und Koburg versammelt. Am 15. traf auch Napoleon ein; es wurden Friedensversicherungen und Höstlichkeiten ausgetauscht, und der Kaiser reiste ab. Ebenso ergebnissos waren die Verhandlungen der mittelstaatlichen Herscher über die deutschen Fragen wie der kleindeutsch gesinnten Fürsten von Baden, Weimar und Kodurg, in ihrem Sinne Schritte des Regenten herbeizusühren. Nur das erreichten sie, daß er die Souveräne um sich versammelte, ihnen gegenüber noch einmal Preußens Sintreten für die Integrität Deutschlands hervorhob, für die Bundesreform, bei der die Interessen aller gewahrt werden müssen, die Zeit nicht für geeignet erklärte, die Hossinung auf die Jukunst und eine Berständigung mit Desterreich aussprach. [Der Entwurf dieser Kede war von Duncker, Haym, 215.] Zu weiteren Erörterungen kam es nicht, nur richteten die Fürsten heftige Angrissegen den Nationalverein, ohne daß der Regent darauf einging. Nach der Abreise der andern Herrscher suchte König Maximilian von Bayern den Prinzregenten zur Jurückziehung seiner Vorschläge für die Bundeskriegsversssung (siehe oben 4) zu gewinnen und zur Verfolgung des Nationalvereins zu bewegen, beides vergeblich, doch vermittelte er eine Jusammenkunst der Herrscher von Desterreich und Preußen in Teplig (26. Juli). Nuch dort kam man bei allem Entgegenkommen des Prinzregenten weder in den äußeren noch in den inneren Fragen zu einem bindenden Abkommen; das einzige Resultat war eine freundlichere Stimmung zwischen den ab. Gbenfo ergebnislos waren die Berhandlungen der mittelstaatlichen Herrscher Abkommen; das einzige Resultat war eine freundlichere Stimmung zwischen den beiden Sofen, die auch nicht lange anhielt, und für Franz Joseph die Ueberzeugung,

daß er bei einem neuen französischen Angriff voraussichtlich auf preußische Hilfe rechnen dürse. Bom 22.—26. Oktober fand dann in Warschau die Entrevue statt, die auch zu keinem positiven Ergebnis führte. — [Ueber die Unterredung mit König Max hat der Prinzregent eigene Aufzeichnungen gemacht, siehe Oncken I, 459.]

### § 193. Die Heeresreform und das Ministerium Bismard.

Litteratur. Materialien siehe oben § 191. Sybel, Die preußische Heereszreform von 1860. Borträge u. Abb., 97.

Der Ersak Flottwells, der hohen Alters wegen ausschied, durch Graf Schwerin, und Simons durch Bernuth war mit Freuden begrüßt worden, aber allmählich schlug die Stimmung um, da von den Hoffnungen der Liberalen nichts in Erfüllung ging. Selbst die Neuregulierung der Grundsteuer scheiterte im Herrenhause, das Ministerium magte nicht vorwärts zu gehen, da der Regent bedenklich wurde. Zum vollständigen Bruch kam es, als der Plan der Heeresreorganisation 1) erschien. In der Session von 1860 2) wurde durch ein Provisorium die Kluft überbrückt, das aber in seiner verschiedenen Auffassung die Quelle des Konflikts wurde. Die Regierung führte die Organisation mit den nur auf ein Jahr bewilligten Mitteln als definitive durch, in der neuen Session 3) brach der offene Kampf aus, aber noch einmal wurden die Kosten als Extraordinarium bewilligt. Inzwischen mar 2. Januar 1861 Friedrich Wilhelm IV. geftorben, und am 18. Oftober fand die Krönung 4) statt. Die Neuwahlen, in denen die neugebildete Fortschrittspartei 5) zum erstenmal hervortrat, sielen oppositionell aus; nach kurzer Dauer wurde das Haus aufgelöst 6) und ein Ministerwechsel 6) trat ein. Auch die Wahlen vom 6. Mai 1862 ergaben eine Riederlage der Regierung, das Haus 7) strich alle Kosten der Organisation, und jett berief der König Bismarck, der nach Schluß der Seffion ein neues Ministerium bildete.

<sup>1)</sup> Die Reorganisation des Sceres. Die preußische Kriegsversassunge beruhte noch auf der Geschgebung von 1814, die 1820 zum Abschluß kam (siehe oben § 158). Damals hatte Preußen sast 11 Millionen Einwohner, von denen jährlich 40 788 außgehoben wurden und drei Jahre aktiv blieben. Seitdem war die Bevölkerung auf sast 18 Millionen gestiegen, es hätten also 65000 dienen müssen, während in Wirklichteit nur die alte Jahl von 40 000 blieb. Es kamen also nur 26 Prozent von den ersahrungsmäßig 40 Prozent Dienstfähigen zur Außhebung. Also das Prinzip der allgemeinen Wehrpslicht war durchbrochen. Die aktive Dienstzeit betrug drei Jahre; sie war 1833 für die Infanterie auf zwei Jahre ermäßigt worden (siehe oben § 168), doch schon 1852 auf 2½ Jahre und 1856 wieder auf drei Jahre erhöht worden, König Wilhelm hatte sich als Prinz in zwei Denkschieften 1848 und 1857 für die "ununterbrochene dreijährige Dienstzeit des Wehrpslichtigen bei der Fahne" außgesprochen. Auch eine Umbildung der Landwehr, ihre Annäherung an die Linie wirter Unterstellung unter Berufsossiziere erstrebte er Militärische Schriften Kaiser Wilhelms des Großen, Bd. 2, S. 3 u. 180.] Ferner wurde bei jeder Mobilmachung die Landwehr ersten Aufgebots einberusen, und 1849, 1850, 1859 hatte sich gezeigt, daß die Hälfte derselben verheiratet war. Während also 14% dienstsähiger junger Leute zu Sause blieden, mußten diese älteren zum Unglück für ihre Familien mit in den Kampf. Diese unhaltbaren Berhältnisse abzuändern wurde nach eingehenden Beratungen, die seit 1857 stattsanden, an denen Clausewih, Boigts-Rheb, Koon, Manteussell, G. Alvenselden, nur widerstrebend Bonin beteiligt waren, vor allem aber der Prinzregent so ausschlagegebend mitwirkte, daß er die Keform als sein Wert bezeichnen durste, folgender Plan entworfen. Die jährliche Aushebung wird auf 632000 Mann gesteigert, die Linie also um 39 Infanterie= und 10 Kavallerieregimenter verwehrt. Die

drei jungeren Jahrgange der Landwehr ersten Aufgebotes werden zur Kriegsreserve der Linie gezogen, die vier älteren dem zweiten Aufgebot zugeschlagen. Die sinanzielle Mehrbelastung betrug jährlich 9½ Millionen Thaler. Obgleich Bonin nun auf den Plan einging, kam es doch zu Differenzen mit dem Regenten, da dieser auf den Borschlag, die Kriegsstärfe der Bataillone von 1000 auf 800 Mann herabzusehen, nicht eingehen wollte. Er führte die Unterhandlungen persönlich, ließ nacheinander 2 Kommissionen zusammentreten, schob alle nichtmilitärischen Rücksichten, wie die von Bonin erhobenen finanziellen beiseite und setzte auch im Ministerium (3. Dezember 1859) seinen Plan durch. Zwei Tage darauf wurde Roon Kriegsminister (Albrecht v. Roon, 1803 geboren, im Kadettenkorps erzogen, Berfasser weitverbreiteter geographischer Jehrbücher, militärischer Erzieher und Begleiter des Prinzen Friedrich Karl — eine gleiche Stelle beim Kronprinzen lehnte er ab —, seit 1848 Chef des Generalstabes des 8. Korps, 1856 Kommandeur der 20. Insanteriedrigade in Posen, 1858 der 14. Division in Duffeldorf, hatte er 1858 eine Denkschrift über die Mangel ber be-14. Division in Düsseldorf, hatte er 1858 eine Denkschrift über die Mängel der bestehenden Wehrversassung eingereicht, wurde 1859 Generalleutnant und 5. Dezember Kriegsminister, 1861 auch Marineminister). [Goßler, Beiheft zum Militärwochenblatt, 79, Koon 88, Litteratur siehe oben XII.] Die Gegner der Keorganisation beriefen sich auf sinanzielle und politische Gründe. Woher sollten die 9½ Millionen kommen? Durch einen Steuerzuschlag von 25 Prozent, also Erhöhung der Steuern; dann sträubte man sich gegen die Antastung der Landwehr, des eigentlichen Volksheeres, und behauptete, die ganze Neuerung bezwecke nur Erhöhung der Offiziersstellen und damit leichtere Versorgung der ohnedies übermütigen "Junker". Wozu braucht übrigens eine Regierung, die im Laufe des lehten Dezenniums oft genug bewiesen hatte, daß sie vor der That zurückschrecke, ein größeres Heer? Nach außen nicht, also zur Knecktung im Inneren.

Knechtung im Inneren.

2) Die Session von 1860. Um 12. Januar wurden die Kammern mit einer Thronrede eröffnet, in der es hieß: "Die Ersahrungen der letzten zehn Jahre, in denen die Wehrkraft des Volkes mehrkach aufgeboten werden mußte, haben jedoch verschiedenartige, tiesempfundene Uebelstände immer klarer herausgestellt. Die Beseitigung derselben ist Meine Pflicht und Mein Recht, und Ich nehme Ihre verställungsmäßige Mitwirkung für Maßregeln in Anspruch, welche die Wehrkraft steigern, der Zunahme der Bewölkerung entsprechen und der Entwickelung unspressenden verden werden und der Entwickelung unspressenden und der Entwickelung unspressenden und der Entwickelung unspressenden verden werden und der Entwickelung unspressenden verden und der Entwickelung unspressenden verden verden und der Entwickelung unspressenden verden verden und der Entwickelung unspressenden verden verden verden und der Entwickelung unspressenden verden ver induftriellen und wirtschaftlichen Berhältnisse gerecht werden. Zu diesem Zwecke wird Ihnen der Entwurf eines Gesehes über die allgemeine Wehrpslicht mit den nötigen siner großen Zeit zu brechen. Die preußische Armee wird auch in Zukunft das preußische Vollen. Ge ist die Aufgabe, innerhalb der durch die Aufgabe, innerhalb der durch die Finanzkräfte des Landes gezogenen Grenzen die überkommene Heeresverfaffung durch Berjüngung ihrer Formen mit neuer Lebenskraft zu erfüllen." Am 10. Februar brachte die Regierung das "Geset, betreffend die Verpslichtung zum Kriegsdienst" und die Vorlage auf Bewilligung von  $9^{1/2}$  Millionen Thaler ein; sie wurden einer und die Vorlage auf Bewilligung von 9½ Millionen Thaler ein; sie wurden einer Kommission überwiesen, deren Borsitzender Georg von Bincke war, und die zum Berichterstatter General a. D. Stavenhagen wählte. In seinem am 30. April erstateten Bericht empfahl die Kommission mit 13 gegen 7 Stimmen die dreijährige Dienstzeit, mit 14 gegen 6 die Umwandlung der Landwehr zu verwersen. Darauf zog die Regierung den Entwurf zurück und forderte (5. Mai) als "Provisorium", wie Patow saste, vom 1. Mai 1860 bis 30. Juni 1861 9 Millionen Thaler außer den im Budget bewilligten Mitteln "zur Aufrechthaltung und Bervollständigung derzenigen Maßnahmen, welche für die fernere Kriegsbereitschaft und erhöhte Streitbarkeit des Heeres erforderlich sind". Um selben Tage wurden durch Kabinettsordre die 36 Landwehrregimenter aufgelöst und ebensoviel kombinierte Infanterieregimenter an ihre Stelle gesetzt. Die Regierung glaubte auf Grund des Gesetzes von 1814, an dem die Bersassung nichts geändert habe, dazu berechtigt zu sein. Das Geld wurde mit allen gegen zwei Stimmen bewilligt zur "einstweiligen" Aufrechterhaltung ze. Ms der Regent (23. Mai 1860) die Session schloß, beklagte er die Ablehnung des Behrgesetzs, dankte aber für die Bewilligung der Mittel, worin er ein Pfand sah, "daß die Notwendigseit der Heerestresorm endlich richtig gewürdigt und die Lössung "daß die Notwendigfeit der Heerestreform endlich richtig gewürdigt und die Sigung der zurückgestellten Frage ... in fürzester Frist gelingen werde". Hier liegt der Zwiefpalt: der Regent glaubte die "faktische" Zustimmung zu haben, die Opposition hielt am "einstweilig" sest und glaubte, bei späterer Ablehnung müsse alles rückgängig gemacht werden. Daß der Regent es als "Desmitivum" ansah, zeigt die Namenverleihung an die Regimenter (Juli 1860) und die Fahnenweihe (Januar 1861).

3) Die Session von 1861 wurde am 14. Januar eröffnet; die Thronrede mahnte, das Geschaffene zu erhalten, und besonders das Herrenhaus, das Grundsteuergeset anzunehmen, was dann auch geschah, ebenso wie mit dem Gesek über die Zivilehe. Neber die Heer die Heer die Heer die Heer die Keeresresorm legte die Regierung kein neues Gesek vor, sondern hatte 8 Millionen mehr in das Budget gestellt. Die Gruppe Waldeck wollte alles verwersen, die Mehrheit aber nahm nach Abstrich von 750000 Thalern noch einmal die Summe als Extraordinarium an mit einer Resolution Vincke, die für das nächste

Jahr die Vorlage eines Wehrgesetzes forderte (31. Mai).

4) Die Krönung. Der Tod des Bruders erschütterte den König sehr und pietätvoll hielt er dessen Andenken sest. Dagegen änderte das Attentat des Studenten Oskar Becker während seines Ausenthaltes in Baden (14. Juli), das die Reaktionäre auszunüßen suchten, am Verhalten des Königs nichts. Ansang Oktober kam er in Compiegne mit Napoleon zusammen, wo Friedensversicherungen ausgetauscht wurden; an Schleinig' Stelle wurde Graf Bernstrefs Minister des Ausgeren. Am 18. Oktober sand in Königsberg die Krönung statt. Sie sollte, nach der Proklamation vom 6. Juli und 23. September, statt der Erbhuldigung in Gegenwart des Landtages stattsinden; sie sollte andeuten, daß der König die Krone von Gott habe, aber die Verfassung anerkenne. Die Opposition im Lande sah aber darin mehr das Austreten altsseudaler Institutionen, auch hatte der Plan des Königs zu

einer Ministerfrisis geführt.

5) Die deutsche Fortschrittspartei bildete sich auf Grund eines Programms vom 9. Juni 1861, welches zur eifrigen Bethätigung des Wahlrechts aufsorderte und als Ziele aufstellte: Treue für den König und Festhalten an der Versassung, deutsche Zentralgewalt in Preußens Händen und deutsches Parlament, in Preußen sestenteile Regierung, konsequente Verwirklichung des versassungsmäßigen Rechtsstaates, wirklich unabhängige Richter, Beseitigung des Anklagemonopols der abhängigen Staatsanwälte, Beseitigung der reaktionären Gesetz schen Sers, 3), politische und Presvergehen an die Geschworenen, Gesetz über Ministerverantwortlichkeit, Gemeinder, Kreise, Provinzialordnung auf Grund der Selbstverwaltung, Wahrung der Kegulative, obligatorische Zivilehe, ein Unterrichtse und Gesetz, Trennung von Staat und Kirche; Revision der Gewerbegestzgebung im liberalen Sinne; größte Sparsamkeit im Militäretat, Aufrechterhaltung der Landerschen, zweisährige Dienstzeit; Resorm des Hernhauses. Auf Grund diese Programms forderten die Unterzeichner zur Wahl unabhängiger Männer auf. Die hauptsächlichsten Begründer waren Virchow, Schulze-Delitsch, Howerbeck, Fordenbeck, Franz Duncker, Frese, Mommsen, Unruh, Philipps, Johann Jacody, Kosh, Elsner, Stein, Hänel. [Parifius, Deutschlands politische Parteien, 78.] Die Konservativen gründeten den preußischen Bolksverein mit dem Programm: "Kein Untergehen in dem Schmuy einer deutschen Kepublik; kein Kronenraub und Nationalitätenschwindel."

6) Die Bahten vom 6. Dezember 1861 brachten gegen 100 Fortschrittler und nur 24 Konservative ins Haus, also eine überwältigende liberale Mehrheit. Am 14. Januar 1862 wird die Session eröffnet, aber die Borlagen selbst liberaler Art wie Aufhebung der gutzherrlichen Polizei und Kreisordnung wurden ungünstig aufgenommen; denn, sagte man, sie scheitern doch im Herrenhause. Daß in der Borlage eines Gesebes über die Ministeranklage diese nur auf Beschluß beider Häuserulässigen Dienstzeit sest. Das Herrenhaus nahm es sosort an, im Abgeordnetenhaus ging es in eine Kommission. In der Zwischenzeit trat der Zwisspalt zwischen der Majorität und dem Ministerium klassend hervor: troß Abmahnen des letzteren drängte das Haus in der deutschen Frage auf ein entschiedenes Auftreten. In der Militärsommission erklärte Koon (5. März), die Regierung halte an der dreijährigen Dienstzeit sest. Fehr kam es zum Bruch. Abgeordneter Hagen von der Fortschrittspartei stellte den Antrag: "Das Haus wolle beschließen, daß 1. der Staatshaushaltsetat in seinen Titeln durch Aufnahme der wesentlichen Einnahmez und Ausgabepositionen aus dem demselben zu Grunde liegenden Verwaltungsetat mehr zu spezialisieren, 2. diese Spezialisierung schon bei der Festsellung des Staatshaushaltsetats pro 1862 und zwar im Anhalt an die Titel und Titelabteilungen der pro 1859 gelegten Spezialrechnungen zu bewirfen sei." Man wollte dadurch verhindern, daß mit Ersparnissen an andern Etatstiteln die Keorganisation ausrecht erhalten bleibe. Finanzminister v. Patow versprach für den nächstjährigen Etat dem Bunsche

nachzukommen, bat also, den zweiten Teil abzulehnen, und stellte die Kabinettsfrage. Trozdem wurde der Antrag mit 173 gegen 143 Stimmen angenommen (6. März). Das Ministerium Auerswald reichte seine Entlassung ein, die der König ablehnte (9. März), nur der Kultusminister von Bethmann-Hollweg erbat und erhielt sie. Fürst von Hohenzollern hatte sich schon zurückgezogen und war durch Fürst Hohenzohe (11. März) ersett. Auerswald war krank. Am 11. März wurde das Abzgerdnetenhaus ausgelöst. Die liberalen Minister wollten gewisse Zugeständnisse machen, von der Hendt und Koon warnten davor, und der König schloß sich ihnen an. Am 17. März erhielten Auerswald, Gr. Schwerin, v. Patow, Gr. Pückler und von Bernuth ihre Entlassung, Koon, von der Hendt als Finanzminister und Gr. Bernstorff blieben; v. Jagow wurde Minister des Inneren, Gr. zur Lippe Justizminister, Gr. Ihenplig erhielt das landwirtschaftliche Ministerium, v. Mühler das geistliche. Die Neubildung war in konservativem Sinne geschehen.

7) Die zweite Session von 1862 und das Ministerium Bismarck. Sie wurde am 19. Mai eröffnet, nachdem die Wahlen vom 6. Mai wieder der Kortschrittspartei nachzukommen, bat also, den zweiten Teil abzulehnen, und stellte die Kabinettsfrage.

am 19. Mai eröffnet, nachdem die Wahlen vom 6. Mai wieder der Fortschrittspartei und dem linken Zentrum die Majorität gebracht, trotdem die Regierung es weder an Beeinflussung noch an liberalen Bersprechungen hatte sehlen lassen. Anfangs August begann die Beratung der Budgetkommission, aus der drei Anträge hervorgingen: die Mehrheit fordert die Streichung aller Mehrkosten der Heeresresorm und dingen: die Megripett fordert die Streichung aucht Weistlosen voll Weistle für die Marine (22. und 29. August); Stavenhagen, Sybel und Twesten wollen sie wieder für ein Jahr als Extraordinarium bewilligen und dauernd bei zweijähriger Dienstzeit; Reichensperger fordert für die katholische Partei Aussehung des Beschlusses, dis die Regierung für die geleisteten Ausgaben Rechtsertigung erbeten habe. Am 11. September begannen die Debatten im Plenum, die sieden Tage dauerten; Reichenspergers Antrag fand nicht eine Stimme; der Antrag Stavenhagen schien einen Augenblick Aussicht auf Annahme zu haben, als der Kriegsministersich günstig für zweijährige Dienstzeit aussprach. [Das Ministerium verhandelte damals durch Simsons Vermittelung mit Forckenbeck (Philippson, Forckenbeck, S. 92). Hendt selbst erklärte auss bestimmteste, Koon habe sich mit ihm über die Zulassung der zweijährigen Dienstzeit geeinigt (Vernhardi, V, 19). In der That stimmte Koon, als Heydt in einer Conseilsitzung die Stavenhagenschen Amendements zur Annahme empfahl, zu, wenn die Kapitulanten vermehrt und stehende Lager, wie das Napoleons in Chalons, errichtet würden. Der König, immer von dem Gedanken erfüllt, das Parlament wolle das königliche Heer in ein Parlamentsheer verwandeln, erstlärte abdanken zu wollen. Da versprachen die Minister, seine Meinung vertreten zu wollen (Hegel krimnerungen aus meinem Leben, 91).] Als sich also im Abgeordnetenhaus herausstellte, das Koon an eine gesehliche Kegelung der zweisährigen Dienstzeit nicht dachte, siel der Antrag Stavenhagen, und am 23. September wurde die Steenschaug aller Ausgaben sür die Geerestesorm, ca. 60 Millionen, mit 270 gegen 68 Stimmen beschlossen. Ber Mittel für die Marine (22. und 29. August); Stavenhagen, Sybel und Twesten Willionen, mit 270 gegen 68 Stimmen beschlossen. Am folgenden Tage traten Hürst Hohenlohe und von der Hendricht und Bismarck, seit Mai Gesander in Paris, wurde nicht ohne Bedenken des Königs, der seine zu reaktionäre Haltung fürchtete, trog Abneigung der Königin, auf Koons Betreiben [Aus dem Leben Koons, II, 111] zum Ministerpräsidenten, vorläufig ohne Porteseuille, ernannt (22. September), nachdem er dem Könige versprochen hatte, die Keorganisation zu vertreten und auch gegen die Landtagsmehrheit zu regieren. [Gedanken und Erinnerungen, I, 268.] "Das ist der Staatsstreich", war die öffentliche Meinung, die ihn bloß als den Junker aus dem Vereinigten Landtage und als Versechter der Manteuffelschen Olmug-Politif fannte. Er aber bot den Altliberalen Miniftersitze an, die ablehnten, da er die zweijährige Dienstzeit nicht bewilligte; er zog den Etat für 1863 zurück, "um die Hindernisse der Berständigung nicht höher auschwellen zu Lassen, als sie ohnehin schon seien". Das Haus antwortete mit der Erklärung, der lassen, als sie ohnehin schon seien". Das Haus antwortete mit der Erklärung, der Etat müsse schleunigst vorgelegt werden, damit er vor dem 1. Januar sestgestellt sei, und es sei versassungeine Ausgabe versüge, welche das Haus abgelehnt habe. Am 11. Oktober verwarf das Herrenhaus den Etat, wie er aus den Beratungen des Abgeordnetenhauses hervorgegangen war, und nahm die ursprüngliche Regierungsvorlage an; am solgenden Tage erklärte das Abgeordnetenhaus dieses Versahren des Herrenhauses für nichtig und versassungswidrig. Am 13. Oktober sand der Schluß der Session statt; im Abschied erklärte die Regierung, sie würde sich einer schweren Pflichtverlehung schuldig machen, wollte sie nach Beschluß des Hauses die Heeresresorm rückgängig machen. Sie sieht sich in die Notwendigkeit versetz, den Staatshaushalt ohne die in der Versassung vorausgesetzte Unterlage führen zu müssen; sie hege die Zuversicht, daß die Ausgaben seinerzeit die nachträgliche Genehmigung des Landtages erhalten werden. Am 8. Oktober 1862 war die desinitive Ernennung Bismarcks zum Ministerpräsidenten und zum Minister des Aeußeren ersolgt; Graf Bernstorss wurde Gesandter in London. Am 8. Dezember wurde Bodelschwingh, wie schon im Manteufselschen Kabinett, Finanzminister, Ihenplit erhielt das Ministerium des Handels, Selchow Landwirtschaft und an Jagows Stelle Graf Friedrich Eulenburg das Junere. — [Briefe Gulenburgs an Bismarck, 1863—79, Deutsche Revue 25.]

### § 194. Der Frankfurter Fürstentag.

Litteratur. Preußen und das öfterreichische Bundesreformpros jekt, 63. Staatsarchiv 8 und 9, 65. Zum Berständnis der deutschen Frage. Mit zahlreichen Aktenstücken, 67 [siehe oben § 176, 4].

Während der Zollvereinskrifis (siehe unten § 196) hatte Desterreich seine Pläne zum Eintritt in denselben wieder aufgenommen und suchte jett seine Delegationsprojekte i) ins Leben zu führen, die aber nach wie vor an Preußens Widerstande scheiterten. Auch der Einladung?) zur Fürstenstonserenz in Frankfurt entsprach König Wilhelm nicht, selbst dann nicht, als sie namens der versammelten Souveräne durch den König von Sachsen persönlich überbracht wurde. Trozdem fanden Verhandlungen?) statt, deren Ergebnis Preußen mitgeteilt wurde, das auf Ministersonserenzen eingehen wollte. Neben dem Fürstentag fand ein Abgeordnetentag!) statt, dessen Beschlüsse ebenso wirkungslos blieben. Auch eine Kürnberger Ministerstonserenz<sup>5</sup>) förderte an der Sache nichts.

vier Königreiche, beider Hessen und Nassau unter Vorsitz des Grasen Rechberg statt (7. Juli 1862) und nahmen den Vorschlag an, für die Beratung eines Zivils und Strasseschendes Delegierte der deutschen Kammern einzuberusen. Um 14. August stellen die Konferenzsstaaten den Antrag beim Bunde; Gras Vernstorsf erklärt sich namens der preußischen Regierung gegen jede Erweiterung der Kompetenz des Vundestages; Preußen wolle die Resorm nicht an diesem, sondern in Verbindung mit einem kleinen Kreise von Staaten betreiben; die nationale Bewegung sei in erster Linie auf eine erhöhte Machtstellung nach außen gerichtet, der man in einer kräftigen Grekutivgewalt und einer damit zusammenhängenden Nationalrepräsentation Ausdruck geben möchte. Zu einer Kücksicht auf Desterreich hielt sich der preußische Hotze Vinie außen mecht Bismarck die Geschäfte übernommen und legte dem österreichsischen hatte Vissmarck die Geschäfte übernommen und legte dem österreichsischafter Karolys seine Ansichten über die deutsche Frage (Dezember 1862) dar. Von den Unterredungen macht die Zirkulardepesche Vissmarck vom 24. Januar 1863 Mitteilung. Er erklärte, wenn Desterreich seine Politik gegen Preußen soliechschafter karolys ieine Ansichten über die Deutsche Frage (Vezember 1862) dar. Von den Unterredungen macht die Zirkulardepesche Vissmarck vom 24. Januar 1863 Mitteilung. Er erklärte, wenn Desterreich seine Politik gegen Preußen soliechscheidung anerkenne, einen treuen Bundesgenossen der Seite der Gegener Desterreichsstände, ebenso wie es im entgegengesten Falle, wenn Desterreich Freußens Gleichscherchtung anerkenne, einen treuen Bundesgenossen des Bundestagsgesandten zur Folge haben. Nach einer Antworsdepesche Rechbergs (28 Kebruar 1863) soll Bismarck geradezu die Alternative gestellt haben, Desterreich Einer Keinde sinden. Um 22. Januar 1863 siel das Delegationsprojekt mit 9 gegen 7 Stimmen am Bundestage. Der Versund, eine persönliche Jusammenkunft Kechbergs und Bismarks zu veranstalten, scheitert; seine Anssiche kallen werde Kreisen Frage nahr

2) Die Ginladung zur Fürstenkonfereng. Um 2. August 1863 treffen König

Wilhelm und Kaiser Franz Joseph in Gastein zusammen, und der letztere erklärt, er wolle zum 16. August die deutschen Fürsten nach Franksurt zu einer Veratung über eine neue Bundesversassung einladen ser Vorakslag der Fürstenkonserenz stammt von Julius Fröbel (Lebenslauf 2, 104 st., 236 st.; dazu H. Z. 68, 342); er wurde durch den Grödrigen von Thurn und Taxis, einen Schwager des Kaisers von Desterreich, weiter vermittelt. Graf Visthum teilt (London, Gastein und Sadowa, 89) die wichtigsten Aktenstücke zur Geschichte des Fürstentages mit], stizziert den Plan: Direktorium von sünst Witgliedern, Parlament aus Delegierten der Kammer, Bundesgericht und periodische Fürstenkongresse und übergibt eine Promemoria. Auf eine Vorbereitende Ministerkonferenz ausspricht, in sedem Falle den Termin sür zu nahe hält, statt der Delegierten direkte Volkswahl auf Grund eines konservativen Wahlgesetzes wünscht, auch die Schwierigkeiten in der Zusammensetung und Kompetenz des Direktoriums nicht verhehlt. Sche aber diese Resumé dem Kaiser zugegangen ist, überdringt ein Flügeladzutant am Abend des Z. die ossizielle, vom 31. Juli datierte Einladung zum 16. August, die König Wilhelm am 4. ablehnt. [Enthüllungen an das deutsche Volk über das Fürst en parlament, 63.]

eröffnet, die der König von Bagern zustimmend beantwortet. Der Großherzog von Medlenburg-Schwerin beantragt, König Wilhelm namens der versammelten Fürsten schriftlich einzuladen; der König von Sachsen stimmt unter der Boraussetzung bei, daß die österreichische Borlage als Grundlage acceptiert und der Kongreß eventuell auch ohne Preußen fortgeseht werde, verfaßt nach Zustimmung das Schreiben und überbringt es nach Baden. König Wilhelm schwanft, aber Bismarck ratet entschieden zur Ablehnung und stellt die Rabinettsfrage — der König lehnt ab. — In Frankfurt ging man alsdann an die Beratung der Vorlage, nachdem eine öfterreichische Denkschrift gemahnt hatte, nur solche Anträge einzubringen, die am System des Bangen nichts anderten, und nachdem man sich auf Majoritätsbeschlüffe, vorläufig bei den einzelnen Artikeln und dann eine Gesamtabstimmung geeinigt hatte. Art. 3 Direktorium schlug der Entwurf vor: Desterreich, Preußen, Bayern und zwei am 8., 9. und 10. Bundeskorps beteiligte Souverane; auf Antrag Sachsens wurden den drei Stimmen je eine, die in jährlichem Wechsel von den drei andern Königen, eine von den sieben Großherzögen und dem Kurfürsten, eine von allen übrigen zusammen auf drei Jahre geführte zugesellt. Die andern Abänderungen sind unwichtiger; die Delegierten bekamen beschließende Stimmen. Bei allen Beratungen aber stellten sich scharfe Gegenfätze befonders zwischen Sachsen und Baden, bas auf Breußens Seite stand, heraus. Am 1. September fand die letzte Sitzung statt. Der Kaiser formuslierte zwei Fragen: 1. Nimmt die Versammlung das Schlußresultat der Verhandslungen an? 2. Hält die Versammlung sich so lange an diese Veschlüße gebunden, dis die hier nicht vertretenen Bundesglieder den ihren mitgeteilten Entwurf entsich der Vertretenen Versammlung sich die versammlung entsich der Versammlung sich die Versammlung versammlung entsich der Versammlung sich die Versammlung versam weder definitiv abgelehnt oder uns ihre Gegenvorschläge eröffnet haben? 24 Stim= men bejahten, 6 (Baden, Schwerin, Weimar, Luxemburg, Walbect, Reuß j. L.) versneinten sie. In einem Kollektivschreiben der 24 wird der aus den Beratungen hervorgegangene Entwurf dem König Wilhelm mitgeteilt. Um 15. September ers stattet das preußische Ministerium darüber ein Gutachten: ohne auf die Einzelheiten einzugehen, empfiehlt es Ministerkonferenzen unter der Boraussetzung, daß Preußen wie Defterreich ein Beto gegen den Bundeskrieg, mit diesem Alternat im Bräfidium erlange und statt der Delegierten ein Parlament aus direkten Wahlen angenommen werde. In diesem Sinne lautet das preußische Antwortschreiben an die 24 vom 22. September. Die europäischen Mächte standen der preußischen Auffassung freundlicher als der österreichischen gegenüber.

4) Der Abgeordnetentag tritt am 22. August zusammen. Häusser erstattet Be-

4) Der Abgeordnetentag tritt am 22. August zusammen. Häusser erstattet Bericht, glaubt die volle Bestiedigung der Nation nur bei Durchführung der Reichse versassung von 1849 zu finden, will sich aber bei der ganzen Sachlage dem österzeichischen Entwurse gegenüber nicht ablehnend verhalten, verlangt aber freie Berretet der Nation und Gleichberechtigung Preußens mit Desterreich. Eine gedeisliche Bösung sein nur von der Zustimmung eines freigewählten Parlaments zu erwarten. Resolutionen dieses Inhalts wurden angenommen. Der Nationalverein lehnte (16. Oktober) das Projekt ab; sein Ziel sei der Bundesstaat; der Resormverein ers

kannte es (28. Oktober) als Grundlage gedeihlicher Entwickelung an.

5) Die Nürnberger Ministerkonferenz. In einer Zirkulardepesche vom 26. Sepetember forderte Rechberg die Verbündeten auf, in identischen Noten die preußischen

Vorschläge abzulehnen und anzudeuten, daß man auch ohne Preußen einen neuen Bund gründen würde. Nach langen Verhandlungen über die Form der Antwort traten am 23. Oktober auf Desterreichs Betrieb die Minister in Nürnberg zusammen und beauftragten Desterreich mit der Antwort für alle; von einer Ausführung der Berfassung wollten sie aber ohne Preußen nichts wissen; im Interesse der Mittelstaaten lag es gerade, beide Großmächte im Bunde zu erhalten. Um 30. Oktober ging eine scharfe Note und ein Memorandum Rechbergs mit Abweisung der preußischen Bedingungen nach Berlin.

### Der Konflift in Breußen und die polnischen Wirren.

Litteratur. Die innere Politit ber preuß. Regierung von 1862-66, 66.

Nach Schluß der Session von 1862 wurden den Abgeordneten Dvationen 1) seitens ihrer Wähler dargebracht, während es die Regierung an Maßregelungen 1) nicht fehlen ließ. Der König selbst ist schwer erschüttert 2) über den Konflift, aber unbeugsam. Um 14. Januar 1863 wird die neue Session eröffnet; bei der Adresdebatte 3) und bei der über die Konvention mit Rugland 4) fommt es zu heftigen Auftritten, der Streit über die Disziplinargewalt 5) des Präsidenten führt den Konflift zur Höhe. Regierung erläßt Brekordnungen 6) und löst am 2. September das haus auf. Auch die Neuwahlen 7) ändern nichts, inzwischen war die schleswigholsteinsche Frage akut geworden; die geforderte Kriegsanleihe i) wird abgelehnt.

1) Die Bewegung im Lande war außerordentlich rege, den oppositionellen Abgeordneten wurden Adreffen, aus Berlin eine folche mit 40 000 Unterschriften, gebracht und vom Wahlausschuß der Fortschrittspartei ein Rationalsond von 75000 Thaler gesammelt, um gemaßregelte Abgeordnete zu unterstützen. Die Regierung versuhr mit Strafversetjungen, und die tonfervative Partei ließ durch den preugischen Bolks-

verein Lonalitätsadreffen überreichen.

2) Der König war überzeugt, daß der Kampf darauf hinausgehe, ihm das Heer zu entziehen und dem Parlament zu unterstellen sciehe den Brief des Königs an den Herzog von Koburg bei Ernft II. a. a. D. 3, 238]; wie fehr er aber unter dem Konflikt litt, sprach er dem greisen Patrioten Bederath aus: "Traure ich denn nicht? Ich schlase keine einzige Nacht", und ahnend sagte er: "Jeht werde ich verkannt, aber die Zeit wird kommen, wo das Land mir danken wird." [Oncken, "Aus dem Leben Beckeraths" und Derselbe a. a. O. I, 440.] Die Königin Augusta blieb den Ministern seindselig; der Kronprinz in liberaler Gesinnung und von englischen Sinslüssen

bewegt, verbarg seine Abneigung noch weniger.
3) Die Adrestdebatte dauerte vom 27.—29. Januar; zwei Entwürfe lagen vor: von Vincke maßvoll, daß die Verständigung nur zu erreichen sei, wenn Art. 99 der Versassigung, wonach Staatsausgaben nur auf Grund eines Etatsgesetzes geleistet werden dürsen, zur Wahrheit würde; von Virchow scharf, mit der Anklage, die Minister hätten die Versassigung verletzt, da sie budgetlos regieren. Vismarck erklärte, durch die letztere werden dem königlichen Hause obgeklos regieren. Vismarck erklärte, durch die letztere werden dem königlichen Hause obgeklos regieren. mäßigen Regierungsrechte abgefordert, um sie der Majorität des Hauses zu über-tragen, und weist auf die Lücke in der Berfassung hin, die keine Bestimmung trifft, wenn eine der drei verfassungsmäßigen Gewalten, durch deren Kompromiß Gefete zu stande kommen, sich dauernd versagt ("Lückentheorie"). Dann entstehen Konflitte, die zu Machtfragen werden, und wer die Macht hat, geht in seinem Sinne vor. Der altliberale Graf Schwerin warf ihm vor, den Satz "Macht geht vor Recht" proklamiert zu haben, was Bismarc als Misverständnis bezeichnet. Die Adresse Birchow wird mit 255 gegen 68 Stimmen angenommen; der König lehnt den Empfang einer Deputation ab, und antwortet auf die direkt zugesandte ohne Gegenzeichnung der Minister, indem er die Klagen des Hause zurückweist, die budgetlose Regierung als eine durch das Verhalten des Haufes geschaffene Notwendigkeit bezeichnet und erklärt, bei allem Bunsch nach Verständigung werde er die Rechte der

Krone nicht preisgeben.

4) Die Konvention mit Rugland (Alvenslebensche Konvention). Trog der ent= gegenkommenden Reformversuche der ruffischen Regierung durch Marquis Bielopolsti war im Januar 1863 ein neuer Aufstand der Polen ausgebrochen. Angesichts ber europäischen Lage ichien für Breußen ein Einvernehmen mit Rufland munschenswert — das Verhältnis zu Oesterreich war gespannt, England neigte diesem zu, auf Frankreich war kein Verlaß — und so wurde General v. Alvensleben nach Petersburg geschickt mit dem Anerbieten, der polnischen Revolution gegenüber gemeinsam vorzugehen. Der Zar ging freudig darauf ein, und am 8. Februar wurde von Alvensleben und Gortschakow ein Dokument unterzeichnet, das aber nicht ratifiziert wurde; die Befehlshaber an den Grenzen follten einander auf Ersuchen Silfe leisten, zur Verfolgung der Rebellen auch die Grenze überschreiten dürfen; man wurde sich in Kenntnis aller Bewegungen halten, auch über politische Umtriebe sich Nachrichten zukommen laffen. Die Berabredung bleibt so lange in Araft, als die Lage es erfordert und es den Höfen gut scheint. Trop Frankreichs feindseliger Haltung und Gortschakows Umtriebe blieb das Einvernehmen erhalten. Im preußischen Abgeordnetenhause brachten Schulze-Delitsch und Carlowitz eine Interpellation ein (18. Februar), ob der Vertrag mit Rußland abgeschlossen, und welches der Inhalt sei? Vissmarck lehnte die Beantwortung ab, trohdem entspann sich eine dreitägige Debatte, und das Haus sorderte die Regierung zur strikten Neutralität Russen und Polen gegenüber auf. Am 31. März wurde noch einmal über die polnische Frage diskutiert, beide Male unter heftigen Angrissen auf das Ministerium. Die Konvention blieb übrigens ein toter Buchstabe, der Ausstand wurde nederzeseschlassen. gen, brach aber von neuem aus, als Oesterreich und die beiden Westmächte auf Englands Anregung Noten nach Petersburg richteten, welche die Pacifikation forsterten. Rußland lehnte die Einmischung ab und ging in Polen energisch vor. Neue Noten der genannten Mächte forderten Annestie, Nationalvertretung und autonome Verwaltung für Polen 2c. und werden von Rußland zurückgewiesen; zu= gleich forderte Zar Alexander König Wilhelm in einem eigenhändigen Schreiben zu gemeinsamer Kriegserklärung gegen Frankreich und Oesterreich auf, was in Berlin abgelehnt wurde. [Berlin und Betersburg, 80.] Für die Zukunst hatte aber Bismarck die Sympathien und die Dankbarkeit der russischen Kegierung für Preußen gewonnen. (Gedanken und Erinnerungen, I.)

fruchtlos. Das Ministerium legte ein Wehrgesels vor, das an der Reorganisation und dreijährigen Dienstzeit sesschielt, also keine Hossung auf Annahme hatte, und beantragte, den Beamten, die Abgeordnete waren, die Kosten der Sellvertretung auszulegen; die Fortschrittspartei brachte ein Ministerverantwortlichseitsgeseh ein, strich die geheimen Fonds, schied die Kosten der Reorganisation aus und machte die Minister persönlich haftbar dassür. Die Debatten waren äußerst gereizt, und schon dei der Posendebatte hatte Bismarck erklärt, er könne dem Präsidenten das Recht zur disziplinarischen Unterbrechung seiner Aeußerungen nicht einräumen, und die Ansicht des letzteren, seine Disziplinargewalt ende nicht am Ministertisch, als irrtümlich bezeichnet. In der Sitzung vom 11. Mai erklärte Koon persönliche Leußerungen gegen das Ministerium oder eines seiner Mitglieder als "ganz unberechtigte Unmaßung", und als ihn der Vizepräsident v. Bockum-Dossis deshalb unterbrach, rief er auß: "Ich lass ihn der Vizepräsident v. Bockum-Dossis deshalb unterbrach, rief er auß: "Ich lasse mich nicht unterbrechen, ich kann sprechen nach der Verzfassung, wann ich will, die Besugnis des Präsidenten geht dis an den Ministerisch und nicht weiter." Die Sitzung wurde vertagt, und das Ministerium sorderte vom Präsidium am selben Tage die Erklärung, daß eine Biederholung des heutigen Bersahrens nicht in Aussicht stehe; dis dahin müsse seich der Teilnahme an den Beratungen enthalten. Das Haus beschloß auf dieses Berlangen nicht einzugehen. Um 21. Mai verlas Bismarck eine königliche Botschaft, welche die Forderung des Ministeriums für berechtigt erklärt, und das Haus freicht das Haus dem Könige auß, es habe kein Mittel der Verständigung mehr mit diesem Ministerium, es lehne seine Mitwirkung zur gegenwärtigen Politif der Regierung ab. Die Antwort des Königs vom 26. Mai fritisiert scharf die Haus dies Kauses, weist die Forderung, die Minister zu wechseln, zurück und sagt: "Meine Minister bessen, und Ich weiße es ihnen Dank daß sie sich angelegen sein la

des Abgeordnetenhauses nach Machterweiterung entgegenzutreten." Um folgenden

Tage wurde die Seffion geschloffen.

6) Die Presordnung und die Auflösung. Auf Grund des Art. 63 der Berfassung (Notstandgesetze) erließ die Regierung I. Juni 1863 die sogen. Preßordonnanz, welche die Verwaltungsbehörden berechtigt, Zeitungen nach zweimaliger Verwartung zu unterdrücken. Sie erregte außerordentliche Aufregung; selbst der Kronprinz erklärte, von sortschrittlicher Seite dazu veranlaßt und von seiner Gemahlin beraten, össenklich in Danzig, daß er keinen Teil daran habe (5. Juni). Auf die strenge, mit Drohungen und Forderungen hinsichtlich des ferneren Verhaltens verbundene Rüge des königlichen Vaters, bot der Kronprinz die Niederlegung seiner Nemter an und bat um Anweisung eines Bohnsizes oder das Recht zur Wahl eines solchen. Der König erklärte ihm "in väterlicher Liebe, aber mit königlichem Ernstrdass Geschehene verzeihen zu wollen, und so schloß diese Episode. Sa zu, Dunder 248 f., Bismard, Gedanken und Erinnerungen, I.] Alls verschiedene Stadtversordnetenversammlungen in Adressen und Deputationen um Zurücknahme baten, wurden ihnen bei Androhung scharfer Strasen politische Beratungen untersagt (6. Juni). Jummer mehr verbitterten sich die Gemüter, die Stadtverordneten von Berlin beschlossen, in Zukunst von Adressen ab Monarchen abzusehen und untersließen beim Tode des Prinzen Friedrich im Juli jede Beileidsbezeigung. Die durchreisenden Prinzen wurden ohne Begrüßung gelassen, die oppositionellen Abgeordeneten desso lauter geseiert. Am 2. September beantragte das Ministerium die Ausschlang des Hausen wurden schne Preußen herabzusehen seine politische Meinungsverschiedenheit tief genug greise, um gegenwollen, daß keine politische Meinungsverschiedenheit tief genug greise, um gegen wollen, daß keine politische Meinungsverschiedenheit tief genug greise, um gegen werder des keines das Berrschaus zu gesährden; am selben Tage wurde die Ausschlen vollzogen,

auf die der Minister des Inneren Graf Gulenburg mit einem scharfen Erlaß vom 24. September gegen die regierungsfeindliche Haltung der Beamten ebenso vergebelich einzuwirken suchte, wie die mannhafte Stellungnahme der Regierung in der deutschen Frage etwas nützte, da im Volke jedes Vertrauen zu dem Ministerium, insbesondere zu Bismarck geschwunden war. Nur 37 Abgeordnete waren ministeriell, alle übrigen oppositionell. Am 9. November wurde der Landtag eröffnet; die Thronskriften der Vergeberger der Verge rede brudte den dringenden Bunsch aus, den Zerwürfnissen ein Ende zu machen, hielt an der Neorganisation sest und sprach sich energisch über die schleswig-holsteinsche und deutsche Frage aus. Sofort entstanden heftige Rämpfe über die Prefordonnang, die aufgehoben wurde, über Wehrgesetz und Budget. Inzwischen kam die schleswigholsteinsche Frage (siehe unten § 197) in Fluß. Am 9. Dezember forderte die Regierung die Ermächtigung zu einer Staatsanleihe von 12 Millionen Thalern "angesichts der gegenwärtigen Gestaltung der zwischen Dänemark und Deutschland ichwebenden Streitfragen". Statt dessen richtete das Haus eine Adresse an den König mit der Bitte, er möge vom Londoner Vertrage zurücktreten, den Augustenburger anerkennen und dahin wirken, daß der Deutsche Bund diesem Beistand leiste (18. Dezember). Am 27. antwortete der König ablehnend, er könne nicht ohne Besachtung der internationalen Beziehungen von den 1852 geschlossenen Verträgen Burudtreten, die Successionsfrage werde am Bunde geprüft werden, und forderte zur Bewilligung der Anleihe auf, von der Bismarc in der Kommission erklärte, er hoffe, sie werde bewilligt, "sonst müssen wir sie nehmen, wo wir sie bekommen". Die Kommission empfahl Ablehnung, nach heftiger Debatte wurde die Anleihe mit 275 gegen 51 Stimmen verworfen und Refolutionen angenommen, welche gegen die Besehung der Herzogtümer durch Desterreich und Preußen als Großmächte protestierten und jede Anleihe ohne Genehmigung der Rammer für verfaffungswidrig und für alle Zeiten unverbindlich erklären. Am 25. Januar 1864 wurde die Seffion geschlossen.

## § 196. Der Zollverein.

Litteratur siehe oben § 164.

In den inneren Verhältnissen herrschte Stagnation; es war wenig Uebereinstimmung vorhanden, da die preußische Forderung auf Eisenzölle

und die der süddeutschen Staaten auf Uebergangszölle sich gegenüberstanden. Eine gefährliche Krisis 1) trat bei Abschluß des preußischstranzösischen Handelsvertrages (1862) ein, aus der Preußen siegreich hervorging.

1) Die Krifis. Frankreich schlug einen Handelsvertrag mit dem Zollverein vor, und bei den Verhandlungen (Januar 1861) benutte Preußen die Gelegenheit zu einer allgemeinen Tarifrevision; als Frankreich Schwierigkeiten machte, follte diese durch innere Gesetzgebung festgestellt werden. Zugleich schlug (1860) Desterreich vor, nun, wie 1853 geplant (siehe § 188, 3), den österreichisch-deutschen Zollverein einzurichten, der von Preußen als unmöglich bezeichnet wurde. Jest protestierte Desterreich gegen die deutsch-französischen Unterhandlungen, da das diesen zu Grunde gelegte Prinzip der meistbegünstigten Nation jede Erneuerung des Februarvertrages 1853 und jede nähere Verbindung des Vereins mit Oesterreich ausschloß. Doch jest beschleunigte Preußen die Verhandlungen, und 29. März 1862 wurde der Vertrag paraphiert. Defterreich protestierte dagegen und erklärte in der Annahme des Vertrages durch den Zollverein eine Störung und Hintansetzung des durch den Bertrag vom 19. Februar 1853 begründeten Vertragsverhaltniffes feben zu muffen; Preußen und Sachfen, das im Interesse seiner Industrie und des Leipziger Großhandels in diesen Fragen zu Preußen stand, wiesen diesen Protest zurück, und Vaden, Braunschweig und die thüringischen Staaten traten bei. Am 2. August wurde der Vertrag unterzeichnet, die Mittelstaaten außer Sachsen lehnten ihn ab, und Preußen erklärte ihnen, das bedeute die Auslösung des Vereins, der noch die 1865 gilt. Das Ministerium Vismarck behielt den gleichen Standpunkt. Angesichts dieser Sachlage wurden die Jolls konferenzen 1862 und 1863 nicht abgehalten; als sie Februar 1864 in Berlin zu-sammentrat, hielt sich Desterreich aus politischen Rücksichten von aggressiven Schritten sammentrat, hieu sich Deserreich aus politischen Kuchichten von aggressiven Schritten kern. Kurhessen, bald darauf Hannover und Oldenburg nahmen den französischen Bertrag an. Auf einer Münchener Konserenz (12. Juli 1864) Desterreichs mit den stüdeutschen Staaten erklärten sie, es sei ein Abschlüß von Verträgen des Zollvereins mit Desterreich herbeizusühren, Graf Rechberg beantragte dei der preußischen Rezierung Berhandlungen, und suchte König Wilhelm und Bismarch bei ihrer Anwesensbeit in Schönbrunn (22.—25. August) dassür zu gewinnen, dass in dem neuen Handelsischen dass Verleichen der Verleiche der des Verleichen des Verleichenschafts der Verleichen des Verleichenschafts der Verleichen des Verleichenschafts der Verleichen des Verleichenschafts der Verleichen des Verleichen heit in Schönbrunn (22.—25. August) dasur zu gewinnen, das in dem neuen Handelsvertrag der Passus aus dem alten wiederholt werde, binnen zwölf Jahren solle eine Verhandlung über die Zolleinigung stattsinden. Da Rechberg sein Bleiben im Amte davon abhängig machte, ging der preußische Hof auf Konferenzen ein. Delbrück, der in Preußen in Zollfragen die meiste Einsicht hatte, verweigerte die Aufnahme jenes Passus, den Vismarck zulassen wollte; der König entschied in Delbrücks Sinne, Rechbergs Versuch persönlicher Einwirkung auf Vismarck siehe den Viesseweisels bei Sybel III, 394 ff.] mißglückte — und jener schied aus dem Ministerium (siehe § 202). Die Konferenzen zwischen Desterreich und Preußen zuerst in Prag, dann in Berlin führten zum Abschluß des Vertrages vom 11. April 1865. Die süddeutschen Staaten aber, die bei Eröffnung der direkten Berhandlungen zwischen den beiden Großmächten erkannt hatten, daß Defterreich seine Plane im Sinne des Februarvertrages aufsgegeben habe, unterwarfen sich den preußischen Forderungen, und am 16. Mai 1865 wurde ein neuer Zollvereinsvertrag abgeschlossen; in Stuttgart trat an Stelle des Ministers Hügel Freiherr von Varnbüler, in München an Schrencks Stelle wieder Pfordten [Beer fiehe oben § 188].

# § 197. Der deutsch-dänische Krieg 1864.

Litteratur. Das Staatsarchiv, Bb. 6, 7, 8, 64—65. Der Gang der preußischen Politik in der schleswigsholsteinschen Angelegenheit von 1863—65, 65. Henrici, Lebenserinnerungen eines SchleswigsHolsteiners, 97. Jansen und Samwer, SchleswigsHolsteins Befreiung, 97 (Augustenburgisch), dagegen Henrici, Deutsche Revue, Bd. 21—23. Siehe auch Egelhaaf, Deutsche Rundschau, Bd. 91. Friedziung, Der Rampf um die Vorherrschaft in Deutschland 1859—1866, 2 Bde., 4. Aufl., 1900. Der deutschänische Krieg 1864, herausg. vom Großen Generalstabe, 2 Bde., 86, 87. F. v. Fischer, Der Krieg in Schleswig und Jütland im Jahre 1864, 70 (österr. offizielles Werk). Den Dansk-Tydske Krig 1864 udg. af generalstaben, 3 Bde., 90—92.

Länger als ein Jahrzehnt¹) zogen sich Abänderungen der schleswigsholsteinschen Berfassung, Berhandlungen und Proteste hin, dis 1863 das dänische Patent erschien, dessen Aushebung der Bundestag verlangte. Der Tod des Königs rückte auch die Erbfolgefrage wieder in den Bordergrund; trot des Londoner Protosolls und des von seinem Vater geleisteten Berzichts proslamierte der Erbprinz von Augustendurg²) seine Throndesteigung. Auf Drängen Desterreichs und Preußens wurde vom Bunde die Erekution³) beschlossen, dagegen lehnte er die von den beiden Großmächten gesorderte Pfandbesetzung¹) Schleswigs ab, die nun von ihnen nach Abschluß eines Bertrages auf eigene Faust bewirft wurde. Damit begann der Krieg⁵), mehrsach von diplomatischen Verhandlungen6) und durch die ergebnislose Londoner Konferenz7) unterbrochen. Nach der Einnahme Alsens singen die Unterhandlungen, die zum Abschluß des Wiener Friedens8) führten, an.

1). Von 1852—1863. Am 31. Juli 1854 wurde die im Manifest vom 28. Jasuar 1852 (siehe oben § 185, 7) versprochene Verfassung publiziert, die erträglich, aber gegen den Ansturm der Eiderdänen nicht haltbar war. Am 2. Oktober 1855 wurde eine neue gegeben, die im Reichsrat den Danen die Mehrheit sicherte und dadurch bei dessen ausgedehnter Kompetenz die Rechte der Herzogtumer vernichtete. Der Krimkrieg verhinderte die deutschen Mächte, diese Nichtachtung der Verträge zu monieren; nach bessen Ende (1856) machten Preußen und Defterreich gemeinsame Borstellungen in Kopenhagen, und aus langen Berhandlungen der Höfe und am Bundestage ging beffen Beschluß vom 11. Februar 1858 hervor, daß die Gefamtverfassung von 1855 für Holstein-Lauenburg nicht rechtlich bestehe. Da Dänemark Dusstüchte machte, wurde auf Preußens Betreiben mit Bundesexekution gedroht. Fest verkündete Friedrich VII. (6. November 1858) die Austhebung der Gesamtverschildung für Holstein-Lauenburg, dagegen den Fortbestand für Dänemark und Schleswig, wogegen die holsteinschen Stände protestierten, indem sie auf Grund der Jusagen von 1851 und 1852 eine andre Gesamtversassung forderten. So zog sich die Sache hin, die (Oktober 1861) der leitende Minister Hall, durch englischen Einstule bewogen, direkte Verhandlungen mit Wien und Berlin begann, die ebenso vergeblich waren wie ein von den Großmächten gebilligter englischer Vermittelungsvorschlag, den Dänemark ablehnte (Ottober 1862). Die Eiderdänen drängten auf Einverleibung Schleswigs, und da der polnische Aufstand die Aufmertfamteit der Mächte in Anschlesbilg, ind die det politique Auffichte Regierung die Lage, und am 30. März 1863 erschien das königliche Patent, welches die Trennung der Herzogtümer und die Verschindung Schleswigs mit Dänemark aufrecht erhielt und für Holftein den Ständen das Beschließungsrecht bei der Gesetzebung zuteilte, ohne Mitwirkung bei Verwendung der Gelder und ohne Kontrolle der Ausgaben. Preußen (15. April) und Desterreich (17. April) protestierten dagegen und der Bundestag beschloß (9. Juli 1863), an Dänemark die Forderung zu stellen, dem Patent keine Folge zu geben und binnen sechs Wochen Mitteilung über Schritte zur Ferstellung der Gefamtversaffung zu machen; daneben gingen Verhandlungen zur Aufstellung eines Grefutionskorps von 4-5000 Mann. In Dänemark herrschte große Kriegsluft, zumal England auf seiner Seite zu stehen schien, und so lehnte es (26. August) die Forderung ab. Obgleich die beutschen Ruftenftaaten megen atmaiger Sandelsftorungen bei der Erekution nicht unbedenklich waren, wurde der Ausschußantrag vom 19. September am 1. Oktober vom Plenum des Bundestages angenommen: Sachsen und Hannover ernennen je einen Zivilkommissar, der die Verwaltung von Holfteins Lauenburg führt, geben diesen etwa 6000 Mann bei und Preußen und Desterreich halten Streitkräfte bereit im Falle thatsächlichen Widerstandes gegen die Exekutions vollstreckung einzugreifen. Noch suchte England zu vermitteln, aber es blieb vergeblich, als am 13. November im dänischen Reichsrat die neue Verfaffung für Dänes mark und Schleswig angenommen wurde. Bevor der Konig noch feine Unterschrift

dazu gegeben, ftarb er (15. November).

2) Der Augustenburger. Am 16. November wurde Christian IX. zum Könige proflamiert, und am selben Tage verkündete der Erbprinz von Augustenburg den

Berzicht seines Baters zu seinen Gunften und seinen Regierungsantritt in Schleswig-Holstein als Friedrich VIII. [Samwer, Herzog Friedrich von Schleswig-Holstein 1900.] In Schleswig kümmerte man sich nicht um ihn, in Holstein hatte er Ver-bindungen. Desterreich suchte damals Preußens Freundschaft, da Napoleons Thronrede vom 5. November mit der Ankundigung eines Kongresses zur Revision der Berträge von 1815 für dieses eine starke Bedrohung enthielt. So gingen beide Staaten fürs erste zusammen. Widerwillig, nur durch die Eiderdänen gedrängt, unterschrieb Christian IX. die Verfassung; jetzt erhob sich auch Schleswig für den Augustenburger, um durch ihn von Dänemark loszukommen, und dieser gewann bei ben kleineren deutschen Staaten — voran Koburg-Gotha — Anerkennung und Unterftühung, auch die meisten deutschen Bolksvertretungen sprachen sich für sein Erbrecht aus. Preußen ließ vorläufig die Erbfolgefrage ganz beiseite und ging nur in der Verfassungssache vor; Bismarck faßte von diesem Augenblicke an als höchstes und letztes Ziel die Erwerbung der Herzogtümer für Preußen ins Auge. [Ged. u. Erinn. II, 8.] Desterreich wollte Aufschub der Exetution, um dem neuen König Zeit zu lassen; die Mittele und Kleinstaaten brängten auf Offupation Holsteins, Ermittelung und Einsetzung des rechtmäßigen Herrschers. Gegenüber diesen Forderungen, die einen Bruch des Londoner Protokolls, an dem der Bundestag allerdings unbeteiligt war, bedeuten, entschloß sich Desterreich mit Preußen zu schleuniger Szekution; in einem Ministerrat zu Berlin wurde die Mobilmachung von 60000 Mann beschlossen, falls aus der Szekution ein Krieg mit Dänemark erwachse,

3) Die Gzekution. Am Bundestage wurde die holstein-lauenburgische Stimme

suspendiert, die Mittelstaaten drängten auf Anerkennung des Augustenburgers, die Agitation für ihn in Deutschland stieg, die preußische Kegierung blieb aber dabei, vorläufig am Londoner Protofoll sestzuhalten, als Rechtsboden auch für die Berfassungsfrage, wie Bismarcf auch im Abgeordnetenhause (2. Dezember 1863) erklärte, troß dessen Forderung auf Anerkennung des Erbprinzen. Auf Antrag der beiden Großmächte beschloß der Bundestag (7. Dezember) mit 8 gegen 7 Stimmen, nunmehr die Exekution sofort zu vollziehen; ein Beschluß, der in Deutschland Entrüstung erzeit regte, da der Augustenburger dadurch fiel; Banern und Sachsen traten in offene Opposition gegen die Großmächte, doch erhielt der sächsische General v. Hate den Oberbefehl über die Exekutionstruppen, die am 23. die holsteinsche Grenze überschritten. Die Dänen zogen sich zurück, und am letzten Tage des Jahres war Holstein bis auf das Kronwerk der Festung Rendsburg geräumt. In Holstein stieg die Begeisterung für den Herzog, man huldigte ihm, er erschien in Kiel und richtete seine Regierung ein, die im freundlichsten Einvernehmen mit den beiden von Han-nover und Sachsen gestellten Kommissaren stand. In einer Münchener Minister-konserenz planten die Mittelstaaten am Bundestage des Augustenburgers Erbrecht zu schleuniger Anerkennung zu bringen und für ihn eventuell auch ohne Oesterreich und Preußen die Herzogtümer zu okkupieren. Am 21. Dezember forderte ein Ab-geordnetentag in Franksurt (491 Abgeordnete, darunter nur 47 Preußen und 7 Oester-reicher) die Anerkennung des Herzogs, ein deutsches Aarlament, und sehte einen Voltstienszusschuch nur 36 Karsang zu Geneusschussen Agitationsausschuß von 36 Personen ein. — Inzwischen war Napoleons Konferenzsplan an Englands Widerstreben gescheitert; da Preußen prinzipiell sich nicht uns günstig dazu gestellt hatte, herrschte zwischen beiden Hösen freundliches Einvernehmen. In Danemark suchten England und Rußland zu vermitteln und drängten auf Aufhebung der Verfassung; als der König dazu neigte, nahm das Ministerium Hall seine Entlassung, aber auch das neugebildete unter Monrad war eiderdänisch, da ein anderes unhaltbar.

4) Die Pfandbesetzung. Am 28. Dezember 1863 stellten Desterreich und Preußen am Bundestag den Antrag, daß, da Danemark die Mahnungen des Bundes unberücksichtigt gelassen hatte und die Verfassung am 1. Januar in Kraft treten sollte, die Bundesversammlung den König auffordere, das Grundgesetz befinitiv aufzu-heben, widrigenfalls der Bund "durch eine militärische Besetzung des Herzogtums Schleswig ein Pfand für die Erfüllung seiner gerechten Forderungen" sich verschaffen würde (28. Dezember 1863, erneuert 11. Januar 1864). Um 14. Januar lehnte der Bund den Antrag ab. Vorher hatte er einen Ausschuß mit der Prüfung der Erbfolge beauftragt, und Pfordten erstattete den Bericht, daß den Bund das Londoner Protokoll nichts angehe, und daß die Ausführung desselben unmöglich sei, stellte sich also in Gegénsat zu den Ansichten der Großmächte; im preußischen Absgeordnetenhaus wurde die Anleihe abgelehnt (siehe oben § 195, 7), England warnte vor der Besetung Schleswigs — aber Bismarck bot dem Wiener Hof ein festes

Abkommen an, auf das Rechberg einging. Um 16. Januar 1864 wurde die Punktation abgeschlossen: Dänemark solle binnen 48 Stunden die Verkassung zurücknehmen, fonst erfolgt Abbruch ber diplomatischen Beziehungen und Befegung Schlesmias durch öfterreichisch-preußische Truppen; Vorbereitung zur Ginnahme des Danewerks; Berhinderung aller augustenburgischen und demokratischen Agitationen in Schleswig, Verwaltung durch Zivilkommiffare unter Autorität ber militärischen Oberbefehlshaber; Annahme einer europäischen Konferenz unter der Voraussetzung der Zurücknahme der Verfassung oder der Besetzung Schleswigs. [Der deutsch= danische Krieg I. Anl. 6.] Desterreich hatte noch vorgeschlagen, festzusehen, daß man nur im Ginverständnis von dem Prinzip der Integrität der dänischen Monarchie und von der durch den Londoner Vertrag eingegangenen Verbindlichkeit, die archte und von der durch den Londoner Vertrag eingegangenen Verdindichkeit, die Erbsolge des Königs Christian anzuerkennen, abgehe; auf Bismarcks Vorschlag war vieser 5. Art. dahin geändert worden, die beiden Föse behalten sich vor, die künftigen Verhältnisse der Serzogtümer und jedenfalls die Frage der Erbsolge im gemeinsamen Ginverständnis sestzustellen. Der preußische Hof war keineswegs gewillt, dauernd vor dem Londoner Protokoll Halt zu machen, und rechnete auf den Widerstand Dänemarks, der erlauben würde, sich davon loszusagen. Um 18. Januar lehnte Dänemark die Kücknahme der Versassung an, am 19. teilten Desterreich und Regegen am Kunde mit des fischschaften versaches und Wichenschen Wersassung und Versassung un Preußen am Bunde mit, daß sie felbständig vorgehen, am 20. übernahm Brangel den Oberbefehl. — Bergeblich fuchte England die andern Mächte zum Borgeben gegen die beiden zu bewegen, felbst fein Antrag auf Aufschub der militärischen Operationen wurde von Preußen abgelehnt, das einzige Ergebnis diefer diplomatischen Aktion waren die gleichlautenden österreichisch=preußischen Roten an Eng= land vom 31. Fanuar, daß fie die Rechte, die fie gegen Danemark geltend machen, anf die Verträge von 1851 und 1852 basieren. Würden sich Verwickelungen ergeben durch den Widerstand Dänemarks oder bewassnete Intervention andrer Mächte, und Desterreich und Preußen zwingen, Kombinationen zu entsagen, deren Ergebnis in keinem Verhältnis zu den gebrachten Opfern stände, so würden sie desinitive Einrichtungen nur in Uebereinstimmung mit den Signatarmächten des Londoner

Vertrages treffen. [Staatsarchiv 6, Nr. 1504.] 5) Der Krieg. Drei Korps wurden aufgestellt: 1. Preußen unter Prinz Friedrich Rarl von Preußen, 2. Desterreicher unter Gableng, 3. preußische Gardedivision unter General v. d. Mülbe, zusammen 57000 Mann; die Dänen unter General de Meza ca. 55000 Mann. General v. Moltke (Helmuth, geboren 26. Oktober 1800 zu Parchim, diente zuerst im dänischen Heere, seit 1822 im preußischen, seit 1832 im Generalstabe; nimmt 1839 an dem türkischen Feldzuge gegen Mehemed Ali teil und ind Sehetuflübe, nicht 1835 und vent tuttigen Feldzug in der europäischen Türkei", 35, und "Briefe über Zuftände und Begebenheiten in der Türkei a. d. J. 1835—1839", 41. 1848 wird er Abteilungsvorsteher im großen Generalstabe, 1849—1855 Chef des Generalstabs des 4. Armeekorps, 1856 Adjutant des nachmaligen Kronprinzen Friedrich Wilhelm. Aus diesem Jahre stammen seine "Briefe aus Rußland" [erschienen 1877, 3. Aust. 1890], "Wanderbuch", 5. Aust., 90, 1858 Chef des Generalstabs der Armee. Firds, Malkkaus der uns bei der Armee. Firds, Malkkaus der uns der Armee. Firds, Malkkaus der uns der Armee. Moltke und der preußische Generasstad, 79. Biographien von Müller, Wiersmann, Bigge, 2 Bde., 1900, Jähns, 3 Bde., 97—1900, siehe auch oben XII.) hatte als Ziel Vernichtung des dänischen Heers ausgestellt, da die Inseln und Kopenhagen mangels einer ausreichenden Flotte unzugänglich sind. Die Uebers wältigung 1. des Danewerks follte durch Umgehung in der öftlichen Flanke (Aufgabe des 1. Korps) zugleich mit einem Frontalangriff (2. Korps) erfolgen. Der dänischen Urmee muffe schon bei Flensburg zuvorgekommen werden, um ihr den Ruckzug nach Duppel zu verlegen. Die Duppeler Schanzen brauchen nicht genommen, fondern nur ein Ausfall verhindert zu werden; Jutland wird besetzt, und schließlich, auch ohne Friedericia zu nehmen, Fünen (Denkschrift vom 13. Januar). Seine Vorschläge wurden im ersten Teil des Feldzuges von der Oberleitung nicht immer befolgt. Am 1. Februar wurde die Gider überschritten, am 5. und 6. raumten die Danen, um nicht vernichtet oder gefangen zu werden, das Danewerk, worüber in Danemark furchtbare Aufregung herrichte, de Meza wurde durch General Lüttichau ersett. Die Dänen beschlagnahmten deutsche Schiffe, obgleich der Bund nicht im Kriege war, und blockierten die schleswig-holfteinischen Bafen. Um 7. Februar murde Flensburg besett, auch Nordschleswig; aus diplomatischen Ruchsichten (fiehe unten 6) war Desterreich gegen Besehung Jutlands; doch nahmen preußische Gardehusaren bei einem Handgemenge Kolbing (18. Februar), und nachdem Desterreichs Bedenken überwunden waren, begannen (6. März) in Jütland die Operationen, und der Süden

wurde besetzt. Trot militärischer Bedenken mußte nach dem Wiener Abkommen Düppel angegriffen werden; am 13. März begann die Beschießung. mancherlei Ueberlegung angenommene Vorschlag General Blumenthals, eine Landung in Alsen zu bewerkstelligen (2. zum 3. April) scheiterte am Wetter; seit 3. April wurden Duppel und Sonderburg beschoffen, am 18. April wurde der Sturm unternommen, in einer halben Stunde maren die sechs südlichen Schanzen erobert, die Dänen gingen nach Alfen zurud. Die Preußen hatten 1100 Tote und Verwundete, die Dänen ebensoviel, 3600 unverwundete Gefangene, 118 Geschüte und 4000 Gewehre verloren. Unter Vogel v. Faldenstein wurde Jütland vollständig besetht; am 28. April räumten die Dänen Fridericia. Inzwischen war die Londoner Konferenz (siehe unten 7) eröffnet, am 12. Mai trat Waffenstillstand ein; zugleich hatten (9. Mai) zwei österreichische Fregatten unter Tegetthoff gegen drei dänische Kriegs= schiffe bei Helgoland wacker gekampft. Nach erfolglosem Berlauf der Konferenz wurde bei einer Karlsbader Zusammenkunft der Herrscher von Preußen und Desterreich ein bindender Vertrag über Fortgang (Landung auf Alfen, Beseizung von Nordjütland) und Ziel (Lostrennung der Herzogtümer von Dänemark) des Krieges geschlossen (24. Juni). An Wrangels Stelle, dessen mannigsache Differenzen mit Woltke und andern Generälen der anwesende Kronprinz oft beilegen mußte, überwidte und andern Generalen der annoeinde Krinfptulz oft vellegen mußte, nder nahm Friedrich Karl den Oberbefehl. In der Nacht vom 28./29. Juni fand der Uebergang nach Alfen statt (Verlust der Preußen 400 Tote und Verwundete, der Oänen 700 und 2500 Gesangene); die Oänen zogen sich auf die Schiffe zurück. Im Juli wurden auch die friesischen Inseln besetzt, am 20. begann der Wassenstillstand, dem der Friedensschluß solgte.

6) Diplomatische Verhandlungen unterbrachen vielsach den Kamps. Nach dem

Falle des Danewerks war bei den Großmächten die Stimmung geteilt: Napoleon that äußerlich preußenfreundlich, war aber von der Verbindung dieses Staats mit Oesterreich wenig erbaut, da er fürchtete, diesem sei dabei Venetien garantiert worden; in England war man durchaus dänenfreundlich, ließ es aber bei Worten; Rußland war den Kriegführenden nicht ungünstig, drängte aber auf Festhalten am Londoner Protokoll. Auch in Deutschland war die Stimmung geteilt: bei den Massen Freude über die Siege, aber bei der Partei des Augustenburgers Furcht vor preußissicher Annexion. In den Mittelstaaten, die für ihn waren, herrschte ohnmächtiger Zorn über das einseitige, glückliche Vorgehen der Großmächte, und er stieg, als General Wrangel holsteinsche Städte besetzen ließ, da die Bundeskommissare den Durchmarsch und die Verproviantierung erschwerten. Um sie zu beruhigen, wurde General Manteuffel [Edwin Frhr. v., geboren 24. Februar 1809 in Dresden, Better der beiden Minister unter Friedrich Wilhelm IV., seit 1827 im Heere, seit 1848 Major und Flügeladjutant, schon damals vielsach diplomatisch thätig, seit 1855 zu politischen Vorträgen verwendet (für die Kanke Denkschriften versaßt, jeht abges druckt in Ranke, Zur Geschichte Deutschlands und Frankreichs im 19. Jahrhundert, herausgegeben von Dove, 87, Briefe an Ranke in Dove, Ausgewählte Schriftchen, 98), 1857 Chef des Militärkabinetts. Viel Aufsehen erregte 1861 sein Duell mit Tweften, der ihn "als unheilvollen Mann in unheilvoller Stellung" angegriffen Amelen, der ihn "als unheltvollen Mann in ungeltvollen Steulung" ungegesselsen hatte (siehe oben § 192, 1), Collas, Aus dem Leben des Frhr. v. Manteussel, 74. Deutsche Revue, 83. Keck, Frhr. v. Manteussel, 89] nach Hannover und Dresden geschickt mit günstigem Ersolg. Auf Anrusen Dänemarks nach Intervention der fremden Mächte schlug England Kongreß und Wassenstillstand vor, doch scheiterte er an der Forderung Preußens und Desterreichs, daß vorher Düppel und Alsen geräumt werden. Gegen eine Leberschreitung der jütischen Grenze war Desterreich, da es in dem Falle eine Sinmischung Frankreichs und Englands besürchtete, Wanteussels wurde mit einem eigenhändigen Brief König Wilhelms nach Wien geschickt um dassir und für ein energisches Austreten gegen die Mittelstaaten zu wirken. schickt, um dafür und für ein energisches Auftreten gegen die Mittelstaaten zu wirken. Das lettere gelang ihm sofort, und auch im ersten Punkte gab der Wiener Hof nach, als aus England und Frankreich Nachrichten kamen, daß eine kriegerische Einmischung nicht erfolgen würde. Zugleich einigte man sich, den Mächten anzuzeigen, daß durch den Ausbruch des Krieges die Verträge von 1852 hinfällig geworden, also eine neue Basis für die Konferenz nötig sei. — Nach der Besehung Jütlands nahm Dänemark den englischen Konferenzvorschlag an, obgleich seine Bedingung: Grundlage der Verträge von 1852, nicht durchging; Rußland und Schweden, Preußen und Desterreich stimmten zu, endlich auch Napoleon, und nun sollte auch der Deutsche Bund teilnehmen, der 1852 nicht dabei war und das Londoner Protokoll nicht anerkannt hatte. So energisch Desterreich gegen den Augustenburger war, so eifrig

traten die Mittelftaaten für ihn ein, und als am 26. März die Ginladung fam, stellten Bayern, wo am 10. Mars König Ludwig II, den Thron bestiegen hatte, aber vorläufig noch Pfordten walten ließ, und Baden den Antrag, vorher den Augustenburger anzuerkennen. Er fiel und Beuft wurde jum Bertreter fur London gewählt.

7) Die Londoner Konferenz. Napoleon schlug ein Plebiszit der schleswigs holsteinischen Bevölkerung vor, Desterreich und Rußland erklärten sich sofort das gegen, Preußen lavierte und gewann, ba es bem französischen Standpunkt gunftiger zu sein schien, Napoleons freundliche Gefinnung, der auf England heftig zürnte; so schlug er Preußen die Annexion der Herzogtümer vor, die dieses nicht von der Hand wies, aber vorläufig noch beiseite ließ. Beide Regierungen einigten sich dahin, daß Preußen auf der Konferenz zuerst Personalunion fordere; dies wurde abgelehnt werden, ebensowohl der Augustenburger, und so würde nichts übrig bleiben, als Teilung Schleswigs nach Nationalitäten und Annexion des deutschen Teils seitens Breußen. Teilnehmer ber Konferenz waren Desterreich (Apponni, Biegeleben), Preußen (Bernstorff, Balan), Deutscher Bund (Beuft), Dänemark (Minister Quaade, Krieger, Bille), England (Aussel, Clarendon), Frankreich (Latour d'Auvergne), Ruß-land (Brunnow), Schweden (Wachtmeister). Am 25. April wurde sie eröffnet und die Neutralen stellten Antrag auf Waffenstillstand, der unter Annahme der preußisschen Forderung, daß während desselben die Blockade aufgehoben werde, vom 12. Mai an auf vier Wochen bewilligt wurde. An demselben Tage erklärte Preußen namens der deutschen Mächte, die Berträge von 1852 seien hinfällig, und es sei zur Erwägung anderer Kombinationen bereit; England, Rußland, Dänemark hielten am Londoner Protofoll fest, erwarteten aber die deutschen Borschläge, die am 17. Mai dahin gemacht wurden: vollständige politische Unabhängigkeit der durch gemeinsame Institutionen verbundenen Herzogtümer, also Herstellung einer Personalunion mit Dänemark. Die Dänen wiesen diesen Vorschlag als ganz unannehmbar zuruck, und

die Konferenz wurde bis 28. Mai vertagt.

Inzwischen hatte der Erbpring erkannt, daß fein Schickfal von Preußen abhänge, und hatte bem ihm gunftig gefinnten Kronprinzen schriftlich sich zum engsten Anschluß an diesen Staat bereit erklärt (19. Februar 1864). Auf diesem Schreiben fußte eine Denkichrift des Kronprinzeu (26. Februar 1864), die folgende Forderungen aufstellte: Kendsburg Bundesfestung, Kiel eine preußische Marinestation, Beitritt zum Zollverein, Bau eines Kanals zwischen beiden Meeren, Militärs und Marinestonvention mit Preußen. In einem Schreiben an den Kronprinzen (16. April)stimmte der König diesem Programm zu, und der Augustenburger nahm es sast beschingungslos an (an den König 29. April). Bismarc benutzte nun die Unterbrechung der Londoner Konferenz, um sich mit Desterreich zu einigen; seine Vorschläge waren: Lostrennung der Herzogtumer bis zur Königsau, allenfalls Nordschleswig an Danemark; Herrscher wird der Augustenburger, der aber konservative Burgschaften leisten und fich im ganzen Preußen anschließen muffe, sonft auch Oldenburg oder preußische Unnexion; in jedem Falle muniche er Ginverständnis mit Wien. Rechberg entschied sich, da die Personalunion unmöglich sei, für den Erbprinzen, aber unter Schmerslings antipreußischer Sinwirkung so, daß dieser ganz souveran sei, also Breußens Interessen nicht zur Geltung kommen. Die preußischen Bevollmächtigten in London ftellten tropdem den Antrag auf Anerkennung des Erbprinzen, mährend England eine Teilung mit der Schleilinie als Grenze vorschlug. Beide Anträge wurden abgelehnt, die Waffenruhe bis zum 26. Juni verlängert, die Konferenz vertagt. Inzwischen fanden in Berlin Verhandlungen mit dem Erbprinzen, die ausschlags gebende Unterredung zwischen ihm und Bismard am Abend des 1. Juni ftatt. Diefer erhob die erwähnten Forderungen; jener, auf Desterreich gestügt, zeigte weniger Entgegenkommen als früher, wollte sich ohne Zustimmung ber schleswig-holfteinichen Landesvertretung zu feiner Landabtretung, die für den Kanalbau nötig wäre, und keiner Beschränkung seiner Sonveranität verpflichten. [Bismarcks Bericht über die Unterredung: Preußischer Staatsanzeiger vom 2. Juli 1865, der des Erbprinzen bei Jansen-Samwer, 338 u. Beil. 36.] Das entschied sein Schicksal. Zwar erkannte der Herzog später seinen Fehler und zog seine Einschränkungen zurück (An König Wilhelm 20. Juni), aber Bismarck ließ ihn fallen und erklärte, er nehme auch den Oldenburger, auf den Rußland seine durch Hinfälligkeit des Vertrages von 1852 wieder aufgelebten Unfprüche übertragen hatte. Aus Gesprächen mit dem Zaren erkannte Bismarc, daß dieser eine Abtrennung der Herzogtumer zulaffe. Der König von Dänemark wollte übrigens auf Personalunion eingehen, sein eiderdänisches Ministerium nahm die Entlassung; da er kein andres bilden konnte, mußte er es behalten und seine Absicht aufgeben. Der preußische Antrag auf Befragung des Volkes über seine Nationalität wurde von der Konferenz abgelehnt; England schlug vor, für die Teilungslinie einen Schiedsrichter zu wählen, was Dänemark ablehnte; dieses wollte auch in Berlängerung des Baffenstillstandes nicht willigen, und so schloß 25. Juni die Konferenz erfolglos. — Während der diplomatischen Unterhandlungen hatte die öffentliche Meinung sich vielsach für die Trennung der Herzogstümer von Dänemark ausgesprochen: so der Ausschuß der 36 in Frankfurt in einem Schristikk, das von 1350 deutschen Volksvertretern unterschrieben war, der Reformverein zugleich für Augustendurg, in gleichem Sinne 40 000 Männer aus den Herzogstümern; für Preußens Protektorat oder Annexion eine Petition an den König, die Graf Arnim-Bonzendurg veranlaßte und die 30 000 Unterschriften sand. — [Die Londoner Konferenzen zur Beilegung des deutschsdänischen Streites, 64.]

s) Der Wiener Friede. Jur Feftftellung der Präliminarien ging Bismarch nach Wien; am 25. Juli begannen dort die Konferenzen mit dem dänischen Minister Quaade und schlossen am 1. August. Jum desinitiven Abschluß wurden Rechberg und der preußische Gesandte in Wien, Baron Werther, bevollmächtigt; die Verhandslungen zogen sich lange hin, da die Dänen in Geldsragen Schwierigkeiten machten. Am 30. Oktober 1864 wurde der Friede unterzeichnet: Artikel 3: der König von Dänemark verzichtet auf alle seine Kechte auf die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg zu Gunsten des Kaisers von Desterreich und des Königs von Preußen und verpslichtet sich, die Versügungen, welche Ihre genannten Majestäten hinsichtlich dieser Herzogtümer tressen werden, anzuerkennen. Artikel 4—6 bestimmt die Grenze, 8—16 die sinanziellen Fragen, 17—19 die Rechte der Unterthanen, 20 Teilung der Archive, 21 Jusicherung der Rechte der meistbegünstigten Nation in Jollsachen, 22 Käumung Jütlands. — [Staatsarchiv VII, 1728. Attenstüche zum Wiener Friedensvertrage vom 30. Oktober 1864, 65.]

### § 198. Die Konvention von Gaftein.

Litteratur. L. Hahn, Zwei Jahre preußisch-deutscher Politik, 68. Staatsarchiv, Bb 9, 65. Friedjung, § 197. Lettow-Borbeck, Gesch. d. Krieges von 1866 in Deutschland, 2 Bde., 96, 99.

Neber die Frage was nun mit Schleswig-Holftein werde, beginnen Verhandlungen der beiden Besider, die sich gefährlich zuspitzen, als Bismarck in der Depesche vom 22. Februar 1865¹) die Garantien nennt, die Preußen bei Verzicht auf seine Rechte für einen Dritten fordert, und die abgesehnt werden. Die Zustände in den Herzogtümern, die Haltung des Augustensburgers veranlassen die preußische Regierung dessen Entsernung von dort zu fordern, worauf Desterreich nicht eingeht. Der Krieg zwischen beiden Mächten droht²) auszubrechen, als nach einem österreichischen Ministerwechsel der Plan das Kondominium zu teilen angenommen und die Konvention von Gastein³) abgeschlossen wird (14. August 1865).

1) Die Februarforderungen. Der Ersat Rechbergs durch Graf Mensdorssprüssellen (siehe oben § 196) sollte zwar keinen Systemwechsel herbeisühren, aber Bismarch hat begründete Bedenken, daß jetzt Schmerlings preußenseindlicher Einfluß sich stärker geltend machen werde. Im November erhält er drei österreichische Depeschen, die darauf hinauslausen, Schleswig-Holsten sollte ein selbständiger Bundesstaat mit voller Souveränität werden, der Bundestag habe dei Entscheidung der Personensfrage nichts zu thun, Augustendurg habe die meisten Ansprüche. Daneben kam Mensdorss in mündlicher Unterredung auf den Plan zurück. Desterreich wolle die preußische Annexion zulassen gegen entsprechende Territorialentschödigung (in Schlesien); ein Plan, den Rechberg schon am 22. August in Gegenwart von Kaiser Franz Joseph, König Wilhelm und Bismarck angedeutet hatte. Damals hatte Bismarck ihn abgelenkt [Gedanken und Erinnerungen I, 344. Friedjung II, Beilage 1]; und man war nur zu einem formlosen Lebereinkommen gelangt, das seine Spite gegen

Frankreich richtete. Auch jest wollte König Wilhelm von der Abtretung nichts wiffen. Inzwischen fordert Bismarcf die Zurudziehung der Bundestruppen, deren Unwesensheit den preußischen Ginfluß nicht aufkommen ließ, da kein Grund für ihr Bleiben vorhanden sei (14. November). Zwar munscht Mensdorff sie noch dort zu erhalten; aber als Preußen es bei den Hösen von Hannover und Sachsen beantragt, ersterer einwilligt, letterer es verweigert und Preußen an der fachsischen Grenze Truppen aufstellt, vermittelt Desterreich und will bei Vorlage des Wiener Friedens den Antrag auf Ruckberufung beim Bunde stellen, mas 1. Dezember geschieht; er wird trok Bayerns und andrer Opposition angenommen, und auch in Holstein regieren die österreichisch-preußischen Kommissare. Auf die erneute österreichische Forderung für den Augustenburger legt Bismarc (13. Dezember) seinen Standpunkt dar: Desterreich muffe ebenso wie Preußen in der mittelstaatlichen Politik Gegnerschaft erblicken. die die europäische Politik der beiden Staaten zu hemmen suche; übrigens entscheide Breußen in der Personenfrage sich noch nicht, sondern musse vorher die Garantien feststellen und erlangen, die es für Abtretung seiner Rechte fordern musse. Zugleich werden die Kronspndici mit einem Gutachten über die Erbfolgefrage und die verscholedenen Ministerien mit Formulierung der Garantien beauftragt. Schon drohte Oesterreich mit Bruch, in den Mittelstaaten gingen die Meinungen für und wider Preußen auseinander, alles sehnte Entscheidung herbei, Oesterreich drängt auf Bezeichnung der Garantien, endlich am 22. Februar geht Bismarcks Depesche an den Gesandten Werther in Wien ab, die sie enthält, und die er als sehr milde Konscheidung der Garantien. geffionen bezeichnet: Die gefamte Militärhoheit geht an Breugen über, das den Bau und die Verwaltung des Nord-Oftseekanals übernimmmt; die Herzogtümer treten in den Zollverein und führen das preußische Zollspstem ein, Post- und Telegraphenwesen werden mit dem preußischen verschmolzen. Am 5. März lehnt Desterreich ab, weil "ein unter folchen Bedingungen eingesetzter Fürst nicht als gleichberechtigtes ftimmfähiges Mitglied in den Areis der Souverane des Deutschen Bundes eingeführt

werden könne". Die Verhandlungen werden abgebrochen. 2) Der drohende Konstift. Für den Anschluß an Preußen sprach auch die finan-zielle Lage der Herzogtümer, da die Erträgnisse zu gering waren, um einen eigenen Staat zu bilden. Die Stimmung im Lande ist aber durchaus für den Augustensburger, und wenn der preußische Kommissar Freiherr von Zedlitz die Agitation hemmen wollte, hinderte ihn der österreichische Halbhuber, so daß thatsächlich der Erbpring und seine Minister regierten. Für eine Abresse an die beiden Monarchen mit der Bitte um Anschluß an Preußen fand Scheel-Plessen nur 200 Unterschriften, während die bei der Kieler Messe (Januar 1865) ausgelegte zu Gunften des Herzogs 50 000 trug, und im gleichen Sinne sprach sich der Abgeordnetentag der Schleswig-Holsteinvereine in Rendsburg aus (26. Februar). Um Bundestage bereiten Pfordten und Beuft einen Antrag vor, der die Einsehung des Erbprinzen empfiehlt; Desterreich hat ihn gebilligt und dann erst Mitteilung nach Berlin gemacht mit dem Zusab, er werde keine Wirkung haben, da es nichts ohne Preußens Zustimmung thun wurde; demonstrativ ersolgt jeht die preußische Anordnung (24. März), die Marinestation von Danzig nach Kiel zu verlegen, und Roon erklärt im Abgeordnetenhause, Preußen würde Kiel nie aufgeben; der österreichische Protest wird von Bismarck sehr wirksam zurückgewiesen. Auf die Stimmung in den Herzogtümern gestützt, lehnt Erdprinz Friedrich die Februarbedingungen ab (31. März), wurde also von nun an für Preußen unmöglich. Am Bunde wurde der Antrag (6. April) von Desterreich und acht andern Stimmen gegen Preußens Votum angenommen. Dies alles vermehrte die Spannung zwischen ben beiben Großmächten, und Bismard informiert sich vorläufig, daß Italien im Kriegsfalle Venetien besetzen und Napoleon nicht hindernd eingreifen murde. Trothem fucht Preußen den friedlichen Beg einzuhalten und schlägt in Wien vor, eine schleswig-holsteinsche Landesversammlung zu berusen, obwohl Bedenken genug dagegen sprachen. Daß sie nach dem Wahlgesets von 1848 zu berusen sei, darüber einigt man sich nach umfangreichem Notenwechsel, schließlich auch, daß jeder der Kommissare allein mit den Ständen verhandle; als aber Preußen die Entsernung des Augustenburgers während der Wahlen sordert, will Desterreich das dessen freiem Ermessen anheimstellen. Die Augustenburger Partei agitiert dafür, in der ersten Sizung der Landesversammlung den Erbprinzen zu proklamieren und sich dann als inkompetent zu erklären. Um noch einen Einigungsversuch zu machen, soll Manteuffel nach Wien geben; da dieser Schritt aber ein Ultimatum bedeutet, findet am 29. Mai ein Ministerrat statt, in dem die Ansicht, die Annerion sei das Wünschenswerteste, zu Tage tritt — nur der Kronprinz spricht

für den Erbprinzen, wenn auch einige Minister vorläusig dei den Februarsorderungen stehen bleiben; eine Entscheidung fällt nicht, Manteussels Sendung unterbleibt. Indessen hindern innere Schwierigkeiten in Desterreich siehe unten 202) es zum Bruch kommen zu lassen, und so werden von Mensdorff die Unterhandlungen über die Februarsorderungen wieder ausgenommen; Preußen will sie fallen lassen, wenn Desterreich statt des Augustendurgers den Herzog von Obenburg, dem auch Rußland seine Rechte übertragen hat, und der die Succession beanspruchte, mit einselt (3. Juli); der Borschlag wird abgesehnt. Iwaar ratet Desterreich dem Erbprinzen, durch seine freiwillige Entsernung zur Hebung der Schwierigkeiten beisutragen; auch König Wilhelm empfehlt ihm dies in einem eigenhändigen Schreiben — er aber bleibt, seine Freswillige Entserschlätet Preußen mit Ungrissen, so daß Zedlig zwei Journalisten preußischer Abkunst verhaften und ausweisen ließ, was zu einem bestigen Konssisten der Kronspndiei ihr Sutachten gegen den Erdprinzen abgegeden, und König Wilhelm sordert in einem eigenhändigen Schreiben (30. Juni) vom Kaiser Justimmung zur Ausweisung des Erdprinzen, dessen Erdprinzen abgegeden, und König Wilhelm sorder in einem eigenhändigen Schreiben (30. Juni) vom Kaiser Bewegung hält und dessen eine Beutristag mit stürmischer Begeisterung geseiert wurde. In Freußen werden in aler Stille militärische Vergeisterung geseiert wurde. In Freußen werden in aler Stille militärische Vergeistenung geseiert wurde. In Freußen werden in aler Stille militärische Vergeisten Mensdorffen, und da die entschen des Kaisers und Depeschen dorthin gesandt. Um 11. Juli endlich tressen werden in aler Stille militärische Vergeischen Mensdorffs ein, die dringend um Anerkennung des Augustendurgers ditten, zugleich Interhandlungen durch eine Vertrauensperson anbieten, die Bismarc annimmt, nicht ohne auf die Ersogligsfeit hab nach Gasein hält König Wilhelm am 21. Juli in Regensdurg einen Ministerrat ab, in dem ein Ultimatum an Desterreich gestellt wird; Bereitw

Die Konvention von Gastein. So hatten sich die Dinge zugespist, als die innerösterreichischen Berhältnisse (siehe unten § 202) ihren Sinfluß geltend machten. Das Ministerium Belcredt kommt ans Ruder mit der Tendenz, die Verfassung zu kürzen, der Konssist in Ungarn, die Finanznot, alles hindert, an Krieg zu denken. Da schlägt der österreichische Sessandte in München, Graf Blome (siehe oben § 194, 2), Teilung der Herzogtümer in der Verwaltung als Auskunstsmittel vor und wird (26. Juli) mit diesem Krogramm nach Sastein geschickt, soll aber am Augustendurger estikalten. Dieser Kunst der Unterhandlungen ist resultatlos, da Vismarch die Februarsforderungen ausrecht erhielt; die Teilung fand keine Ablehnung und sollte auf einer Insammenkunst der Monarchen weiter behandelt werden. Bei Mensdorff tauchen noch allerlei Bedenken auf, im dortigen Ministerrat werden. Kraf Morik Esterhazy, stimmt dafür, und der Kaiser entscheidet für provisorische Kraf Morik Esterhazy, stimmt dafür, und der Kaiser entscheidet für provisorische Eesung unter Festhalten des Prinzips gemeinsamer Souveränität, schreibt friedlich an König Wilhelm, und Blome reist (8. August) wieder nach Gastein, wo am 10. die Verhandlungen beginnen. Bon beiden Seiten werden Entwürse vorgelegt, über die am 14. eine Einigung zu stande kommnt, da Vismarch bei der Unzuverlässigseit Frankreichs und Ataliens und der Parteinahme der Mittelstaaten sür Desterreich den Zeitpunkt für Krieg nicht günftig hält. Auf einer Monarchenzusammenkunft in Salzburg (20. August) wird die Konvention ratissiert. Art. 1. Die Ausübung der durch den Wieder Frieden erwordenen Rechte geht, unbeschadet der Fortdauer dieser Rechte beider Mächte an der Gesamtheit beider Ferzogtümer, in Schleswig an den König, in Holsse micht in Anregung bringen, der Kieler Hasen wird Bundeshasen, die Fesstigungen und Marineetablissemen hat Kommando und Polizei desseiben, darf Berestiung. Art. 4. Preußen erhält zwei Militärstraßen durch Kolseiber Gellins Bundeshassen und Kieler bas dahin benügen der Kevenüen. Art. 3

dänischer Thaler (1125 Millionen Mark) an Preußen ab. Art. 10. Das Abkommen tritt am 15. September ins Leben — Manteuffel und Gablenz werden Gouverneure; Bismarck in den Grafenstand erhoben. Die öffentliche Meinung sah überwiegend darin einen Sieg der preußischen Diplomatie, die Augustendurger waren vernichtet; in den Mittelstaaten war man empört, die französische Presse wültete, und Minister Drouyn de l'Hugs erläßt, ebenso wie der englische Lord John Russel, eine Jirkulardepesche voll heftiger Anklagen über die Konvention, welche Depesche Napoleon, obgleich er seine Zustimmung gegeben, hinterher verleugnet. Um die Haltung Frankreichs kennen zu lernen reiste Bismarck nach Biarrit, wo Napoleon weilt (30. September), und gewann aus den Unterredungen mit diesem den Eindruck, daß die Stimmung des französischen Hoses äußerst günstig für Preußen sei. [Vismarck in Biarrit 1862—64, Deutsche Kevue, 21.]

### § 199. Das Blindnis mit Italien und der Bruch mit Desterreich.

Litteratur. Staatsarchiv Bd. 10—12, 66. 67. Chiala, Cenni storici su i preliminari della guerra del 1866, 67. La Marmora, Un po' più di luce, 73, disch. Stwas mehr Licht, 73; dazu Staatsarchiv 26, 74. Rothan, Les origines de la guerre de 70. La politique française en 1866, 79. Derselbe, Revue d'histoire dipl. I, 87. Benedetti, Ma mission en Prusse, 71. Hahn, siehe oben § 198. Bilbort, L'oeuvre de M. de Bismarck 1863—66. Sadowa et la Campagne des sept jours, 69. Hansen, A travers de la diplomatie, 75. Memor (Herzog v. Gramont), L'Allemagne nouvelle 63—77, 79. Friedjung, Lettow=Borbeck, siehe oben 198.

Nur furze Zeit blieb nach Gastein das Einvernehmen zwischen beiden Mächten erhalten; das Mißtrauen des Wiener Hofes 1) sah in allen Vorstommnissen eine feindliche Haltung Preußens, und dieser Zustand wirkte auf Schleswig-Holstein 2) zurück. Bald war die Spannung 3) so groß, daß der Krieg drohte. Unterhandlungen Preußens mit Italien, die zum Bündnis 4) führten, mit den Mittelstaaten über ihre Stellungnahme und den preußischen Resormantrag 5), und mit Desterreich, die sich zur Mobilmachung 6) zusspitzen, fanden statt; Napoleons Kongreßvorschlag 7) scheiterte, der Krieg brach auß 8).

1) Der Wiener Hof hatte schon Bismarcks Reise nach Biarritz ungünstig aufgenommen. Als der Aufnahme einer Anleihe in Paris Schwierigkeiten entstanden, gab man grundlos Bismarcks Einwirkung die Schuld daran. Als Italien das Angebot machte, Benetien für 400 Millionen Gulden abzukaufen, einen vorteilhaften Handelsvertrag zu bewirken, und vielleicht auch versprach, in einem Kriege gegen Breußen Hilfe zu leisten, wies man es angesichts der sinanziellen Notlage nicht ganz von der Hand; als aber Preußen den Antrag stellte, die Anrechte Desterreichs auf die Herzogtümer, wie es mit denen auf Lauendurg geschehen war, abzukausen, lehnte man ihn rund ab und that nun das Gleiche Italien gegenüber. Als dann am 30. Dezember 1865 der Handelsvertrag zwischen dem Joldverein und Italien zu stande kam, wurde in Wien die Stimmung gegen Preußen noch schärfer. Die Minister Mensdorff und Esterhazy waren allerdings eher Gegner des Kriegs, zu dem Graf Belcredi und vor allem Biegeleben, der Reserven für die deutschen Angelegen-heiten, hindrängten.

2) In den Herzogtümern herrschte zuerst zwischen Manteuffel und Gablenz ganz freundliches Einvernehmen, obgleich sie verschieden versuhren, der erstere war energisch, unterdrückte die Agitation, setzte augustendurgisch gesinnte Beamte ab und sogar Dänen dafür ein, was Bismarck mißbilligte und verhinderte, schnitt aber den Dänen jede Hoffnung selbst auf Abtretung der Grenzbezirke ab (Preußen werde keine sieben Fuß heraußgeben, eher werde er sie mit seinem Leibe decken); der letztere ist mild, selbst in der Unterdrückung der Agitation, und wurde dadurch populär. Das milde Versahren aber führte zur stärkeren Bewegung der augustenburgischen

Partei, und so fah sich Bismard genötigt (20. Januar 1866), die Ausweisung des Erbprinzen aus Holftein und die Unterdrückung der antipreußischen Presse dort zu fordern, was in Wien abgelehnt wurde, und als am 30. Januar in Altona eine große Versammlung stattfand, welche Gableng unter der Bedingung, daß feine Beschlüsse gefaßt werden, gestattet hatte, und die Redner die Berufung der Stände fordern und den rechtmäßigen Serzog Friedrich VIII. seiern, begannen sehr ernste Berhandlungen zwischen Berlin und Wien.

3) Die Spannung. In einer Depesche vom 26. Januar faßte Bismarck die Beschwerden zusammen und bat das kaiserliche Rabinett im Namen der beiderseitigen Interessen, "den Schädigungen, welche die monarchischen Grundsäte, der Sinn für öffentliche Ordnung und die Einigkeit beider Mächte durch das jetzt in Solstein gehandhabte Verfahren leiden, ein Ziel zu seten". Gine verneinende ober ausweichende Antwort auf diese Bitte murde Preugen die Ueberzeugung geben, daß die kaiserliche Regierung nicht den Willen habe, auf die Dauer gemeinsame Wege mit uns zu gehen. Bor allem aber wunsche er Klarbeit in die Verhältnisse zu bringen. Um 7. Februar antwortete Mensdorff äußerst fühl, lehnte jede Ginmischung Breugens in seine Berwaltung Holsteins und den Borwurf, daß in den Gesinnungen und Sandlungen des faiferlichen Sofes der Grund liege, wenn die intime Gemeinsamkeit der Gesamtpolitik beider Machte fich nicht verwirklichen ließe. ab. Vorläufig sprach Bismarck bloß sein Bedauern aus, daß das Verhälnis sich so gestaltet habe, aber allseitig wurde erkannt, daß der Kamps unvermeidlich sei. Bismarck, die übrigen Minister, Moltke, Mankeuffel, wollen sofort losbrechen, der König zögerte, den verhängnisvollen Schritt zu thun, und zwischen ihm und dem leitenden Minifter gab es damals schwierige Differenzen und Erörterungen, Die Königin-Witwe suchte den Bruch mit Desterreich zu verhindern, am fronpringlichen Hofe war man augustenburgisch gesinnt. Die Erforschung des Auslandes ergab, daß Frankreich und Italien nicht unfreundlich, aber doch zweifelhaft sind. Am 28. Februar 1866 fand ein Ministerrat unter dem Borsitz des Königs statt, dessen Ergebnis ist, diplomatische Einseitungen zu treffen und Desterreichs weiteres Berbhalten abzuwarten. Dort war man ebenso überzeugt, daß es zum Kriege kommt, und daß Breußen mit Italien verhandle; ein Preßkärm zwischen Wien und Berlin wurde laut, und in Wien wurden auf falsche Nachrichten von preußischer Mobilmachung sechs Reiterregimenter und sechs Batterien marschfertig gemacht und am 7. und 14. März fanden Sitzungen des Marschalkrates statt, in denen die Gründe zur Mobilsmärz fanden Sitzungen des Marschalkrates fatt, in denen die Gründe zur Mobilsmärz fanden Sitzungen des Marschalkrates fatt, in denen die Gründe zur Mobilsmärzen erwogen machung und die Aufstellung zweier Seere gegen Italien und Preußen erwogen wurden. Truppenbewegungen nach der Preußischen Grenze, Verstärkung der böhmischen und mährischen Garnisonen folgten [Friedjung I, 143 f.], und Mensdorff richtete ein geheimes Rundschreiben (16. März) an die deutschen Höfe, er habe in Preußen amtlich angefragt, ob es die Gasteiner Konvention brechen wolle? Erfolge eine unbefriedigende Antwort, fo werde er die Entscheidung über die Herzogtumer bem Bunde anheimstellen, und wenn Preußen sich widersetze, die Mobilmachung des Bundesheeres außer den drei preußischen Korps beantragen. Inzwischen hat Bismarcf auf jene Anfrage mit Nein geantwortet und erließ am 24. März ein Runds schreiben, indem er seine Schritte bei der österreichischen Regierung und deren Truppenbewegungen darlegt, erklärte, daß Preußen auf Deckung gegenüber der Bedrohung bedacht sein musse, anfragte, ob Preußen auf Unterstützung bei einem österreichischen Angriff rechnen kann, und die Anregung der Bundesreform ankundigte. Am 27. März beschloß ein Ministerrat Borkehrungen zur Verteidigung; Armierung der schlesischen und Elbsestungen, Pferdeankäuse und die Verstärkung von 75 Bataillonen, aber noch

nicht auf volle Kriegsstärke.

4) Das Bündnis mit Italien. Im Ministerrat vom 28. Februar hatte Moltke darauf hingewiesen, daß die unerläßliche Bedingung für den Erfolg das aktive Borgehen Italiens sei, und Bismarck vorgeschlagen, Moltke nach Florenz zum Abschluß eines Bundnisses zu senden. Um 12. März war die Instruktion für ihn fertig gestellt: das Bündnis trete in Kraft, wenn der Krieg zwischen Desterreich und Preußen erklärt wird; als Ziel wird festgestellt, für Preußen eine Stellung in Nordbeutsch-land, wie sie die Reichsverfassung von 1849 ihm in ganz Deutschland zugewiesen so hatte Bismarck das Ziel erweitert, siehe unten 5 — für Italien Venetien, aber kein deutsches Bundesgebiet wie Tirol oder Triest. Ghe Moltke abreiste, erschien General Govone in Berlin, da der italienische Ministerpräsident La Marmora seine Politik ganz nach Napoleons Bunschen richtete und dieser das Bundnis empfahl. Allerdings follte Govone noch kein Bundnis schließen, sondern vorläufig die Gefin-

nungen des preußischen Hofes erforschen. Bismarck legte ihm in der ersten Unter= redung (14. März) die in obiger Instruktion gekennzeichneten Ziele dar; Govone wollte nach Haus berichten, glaubte aber nicht, daß seine Regierung den Beginn des Krieges und des Bündnisses von Preußen abhängen lassen werde — denn Jes krieges und des Sundnises von preußen abhangen lassen werde — denn Italien wollte im Grunde nur Pression in Wien ausüben, daß es Venetien freis willig abtrete und dafür die durch den Sturz des Fürsten Cusa von Kumänien erledigten Donaufürstentümer nehme. Indes wurde dieser Plan von den Großmächten verworsen, die Kriss wurde akut, und so kam am 8. April das Bündniszum Abschluß. Art. 2. Wenn die Unterhandlungen Preußens über Bundesresorm scheitern und dieses genötigt ift, die Waffen zu ergreifen, wird Italien den Krieg, gegen Desterreich erklären. Art. 3. Beide werden ihn mit allen Kräften führen und ohne gegenseitige Buftimmung weber Frieden noch Baffenftillstand fchliegen. Urt. 4. Die Zustimmung dazu fann nicht verweigert werden, wenn Desterreich an Italien Lombardo-Venetien und an Preußen dem gleichwertige Landstriche abtritt (mündlicher Zusat für das letztere auch Zugeständnisse in der deutschen Frage). Art. 5. Der Bertrag erlischt in drei Monaten, wenn bis dahin Art. 2 nicht verwirklicht ist. Art. 6. Verläßt die österreichische Flotte vor der Ariegserklärung das adriatische Meer, so sendet Italien eine hinlängliche Jahl Schiffe in die Ostseaur Vereinigung mit der preußischen Flotte. — Der Vertrag wurde nach Existenz und Inhalt geheim gehalten. [Vonghi, L'alleanza prussiana e l'aquisto del Veneto. Storia e considerazioni, 70. Homberger, P. J., 28—30. Ebendort Jacini und Ders, Due anni di politica italiana, 68. (Schöll, veranlaßt von Usedom.)
General Marmora und die preußisch-italienische Alliance, 68.

5) Der preußische Reformantrag. Schon in der Denkschrift des Staatsministeriums vom 15. September 1863 (siehe oben § 194, 3) war der Hinweis auf ein Parlament aus direkten Wahlen enthalten; in der jezigen Krisis hielt Bismarck es für passend, als Ziel nicht bloß die Frage der Herzogtümer, sondern auch die nationale Sache der Bundesresorm aufzustellen und hatte sie in dem Rundschreiben vom 24. März (fiehe oben 3) angekündigt. Im März ließ er den preußischen Gefandten in München, Prinz Reuß, mit Pfordten darüber verhandeln: fürs erste follte ein Parlament aus diretten allgemeinen Bahlen berufen werden. Pfordten munichte vorherige Verständigung mit Defterreich, die Bismarck ablehnte, und so weigerte fich diefer, gemeinsam den Antrag am Bunde zu stellen. Am 9. April brachte Breußen den Antrag auf Berufung eines Parlaments ein. Bei der öffentlichen Meinung in Deutschland fand er lärmende Abweisung, da das Mißtrauen gegen den "Konflittsminister" Bismarct vorwaltete; nicht anders war die Aufnahme an den deutschen Höfen. Auf Pfordtens Einfluß wurde er (21. April) einem besonderen Ausschuß überwiesen und auf einer Zusammenkunft der mittelstaatlichen Minister in Augsburg (22. April) beschloß man, wie Desterreich es forderte, vor jedem Beitergehen Breugens Borschläge über die künftige Verfassung abzuwarten. Bismarck aber erklärte (27. April), seine Vorschläge erst nach Feststellung eines Einberufungstermins machen. zu wollen. "An eine Verständigung der Regierungen über den Inhalt und Text der Borschläge glauben wir nicht, wenn für dieselbe nicht ein Präklusivtermin mit der Aussicht auf die fördernde Mitwirkung des in der Bolksvertretung liegenden einheitlichen und nationalen Faktors gestellt wird." Indes ließ er doch durch den Bundestagsgesandten Savigny (11. Mai) vertraulich der Kommission Andeutungen machen: Nationalvertretung, deren Beschlußfassung auf bestimmten Gebieten der Gesetgebung die erforderliche Stimmeneinheit ersett; zu diesem Gebiete gehören die in Art. 64 der Wiener Schlufafte bezeichneten "gemeinnützigen Anordnungen", dazu tritt Regelung des Verkehrswesens, Freizügigkeit und Heimatsrecht, allgemeine Bollsund Handelsgesetzung, Schutz des Handels im Auslande, Gründung einer Kriegsmarine und von Kriegshäfen, Revision der Bundesverfassung behufs Konfolidierung der Kräfte; für das Parlament direkte Wahl, allgemeines Stimmrecht, auf 80 000 bis 100 000 Seelen 1 Abgeordneter, betreffs passiven Bahlrechts die Bestimmungen von 1849 annehmbar, fofortige Vereinbarung eines Wahlgesekes ad hoc. Diese maßvollen Forderungen wurden nicht ungünftig aufgenommen.

6) Die Mobilmachung. Unter dem 31. Marz erklärte Mensborff dem Berliner Rabinett, man habe von dem preußischen Rundschreiben vom 24. (siehe oben 3) erfahren; Desterreich werde nicht angreifen und hoffe, auch Preußen werde den Verdacht des Friedensbruchs von sich weisen. Tropbem dauerten die Truppenbewegungen fort; Bismarc aber erklärte (6. April), daß seinem König nichts ferner liege, als ein Ungriffstrieg gegen Defterreich; die preußischen Truppenbewegungen seien durch das.

Borschieben öfterreichischer Truppen nach der Nordgrenze, die täglich steigen, wenn auch unter dem Beftreben, fie geringer erscheinen zu laffen, hervorgerufen. Gin lebhafter Depeschenwechsel erfolgte nun, zuerst scharf, dann friedlicher, bis man sich gegen Ende April auf eine beiderseitige, gleichzeitige Abrüstung einigte. Da kam nach Wien die Nachricht von Küstungen Jtaliens; sosort beschloß ein Kriegsrat (21. April) die Mobilisierung der Südarmee unter Erzherzog Albrecht. Zugleich ging (21. April) die Mobilisierung der Südarmee unter Erzherzog Albrecht. Zugleich ging (26. April) nach Berlin der Vorschlag ab, die Erbfolgefrage vom Bunde entscheiden zu lassen, die in Art. 2—6 der Gasteiner Konvention provisorischen Vorteile für Preußen dessinitiv werden zu lassen, auch solle dieses zur Besetzigung von Düppel und Alssen das gewünschte Territorium enthalten. Gehe Preußen auf diesen Vorschlag nicht ein, so werde Desterreich die ganze Sache an den Bund bringen und zugleich die Stände der Herzogtümer zur Aeußerung aufsordern. Bismarck erwiderte fürs erste nichts darauf; indes machte seit 26. April Italien mobil und drängte in Berlin; in Wien stieg die kriegerische Stimmung, in den Mittelstaaten regte es sich, und so befahl der König am 3. Mai die Kriegsbereitschaft der ganzen Kavallerie und Feldartillerie und die Erhöhung der verstärtten Bataillone auf Kriegssuß, und zwei Tage darauf auf bedrohliche Nachrichten aus Kassel die Mobilisierung des Korps; auf Nachrichten aus Süddeutschland die der übrigen und Einberufung eines großen Teils der Landwehr. Zu gleicher Zeit machten Sachsen, Bayern und Württemberg mobil, und am 14. Mai fand eine mittelstaatliche Konserenz in Bamberg statt, welche kräftige Küstung, gemeinsames Handeln zur Sicherung des Bundess berg statt, welche fraftige Ruftung, gemeinsames Handeln zur Sicherung des Bundesrechts und Antrag auf allgemeine Entwassnung beim Bundestag beschließt. Die öffentliche Meinung in Preußen regte sich stürmisch gegen den "Bruderkrieg", nur eine Breslauer Adresse der städtischen Behörden und eine gleiche der Altliberalen zu Halle erklärten sich begeistert dafür; am 9. Mai wurde das Abgeordnetenhaus aufgelöft. Noch einmal tauchte ein merkwürdiger Bermittlungsversuch auf, als der preußische Abgeordnete Gablenz, der Bruder Des öfterreichischen Statthalters, den Borichlag machte, die Berzogtumer als unabhängigen Staat einem preußischen Prinzen Bu übertragen; und im Bunde fuhre Defterreich den Oberbefehl über die fuddeutschen, Breußen über die norddeutschen Kontingente; letteres erhalte den Rieler Hafen und zahle an Desterreich 5 Millionen Thaler, dieses erhalte auch von den Herzogtümern 20 Millionen Kriegskosten, auf die Preußen verzichte. Rendsburg Bundesfestung mit preußischer Besatzung, dafür Desterreich Besatzungsrecht in Rastatt und Hohen-zollern und Besehl über des letzteren Kontingent. Auf dieser Grundlage gemeinfame Jnangriffnahme der Bundesreform. Die Berhandlungen darüber wurden ernst= haft gepflogen, scheiterten aber, da bei der inneren Lage Desterreichs der Krieg als Ausweg aller Schwierigkeiten erscheinen mußte und Kaiser Franz Joseph auf die deutschen Mittelstaaten, die sich zum Teil ihm angeschlossen hatten, und die bei Durchführung des Planes in ihrer Souveranität geschädigt worden maren, Rudsicht nahm.

7) Napoleons Verhalten. Für Napoleon mußte der Krieg erwünscht sein, weil dadurch Italien Benetien erhalten und sein Wort "Italien frei dis zur Abria" wahr werden würde; ebenso schmeichelte er sich, daß die Gelegenheit, ein Stück Rheinlande zu erlangen, sich während desselben sinden könnte. Schon am Ansang der Krisis hatte König Wilhelm (3. März) an ihn geschrieben, um seine Stellungnahme zu erstunden, und in der Antwort (7. März), wie in den Gesprächen mit dem preußischen Gesandten, Graf Goltz, erkärte er seine wohlwollende Reutralität, verhehlte allerdings dem Gesandten nicht, daß er auf Kompensationen rechne, ohne sie jeht schon zu bezeichnen. Daß König Wilhelm die Abtretung deutschen Landes nie zulassen würde, war ihm übrigens wohlbekannt. Er hat dann Italien zum Anschluß an Preußen veranlaßt. Die össenkliche Meinung in Frankreich aber haßte Preußen und sah mit Recht in dessen etwaigem Siege die gefürchtete deutsche Ginheit ins Leben treten. Sie brauchte Napoleon nicht zu fürchten, wenn er seinnem Volke aus der ganzen Krisis eine Erwerbung zubrachte. Da im Streben danach Desterreich entzegenkommend erscheint, Preußen aber keine Anerdietungen machte, schwenkte seine Politik zu Ungunsten des letzteren um. Nun bot Desterreich, wo sich die Kriegsleidenschaft in raschem Umschwunge von Italien zu Preußen abgewendet hatte, ihm die Abtretung Benetiens an, damit hätte er sein Wort Italien gegenüber ersüllt. Alls er aber diesen Staat auf Grund dessen Allehnen, da alle Parteien Italiens zum Kriege drängten. Bon großen Plänen ersüllt, den französischen Staliens zum Kriege drängten. Bon großen Plänen ersüllt, den französischen Staliens zum Kriege drängten. Bon großen Plänen ersüllt, den französischen Staliens zum Kriege drängten.

den Desterreich unmögliche Bedingungen stellte (1. Juni); jett erklärt Napoleon, Desterreich habe die Berantwortung für den Krieg zu tragen, er werde gegen Preußen wohlwollende Neutralität bewahren, schlöß aber im geheimen einen Bertrag mit Desterreich (12. Juni), der noch nicht bekannt ist, wahrscheinlich aber die Eession Benetiens, dassür die Neutralisierung Italiens, die Erwerbung Schlesiens durch Desterreich und der Rheinlande durch Frankreich sichert (?) (Inhalt bei Hansen und Kothan). Napoleon suchte, allerdings vergeblich, Italien von Preußen abzuziehen und erklärte (11. Juni) in einem den Kammern vorgelegten Schreiben an seinen Minister, Frankreich verlange keine Bergrößerung, außer daß eine andere Großmacht durch Bergrößerung das Gleichgewicht störe oder benachbarte Provinzen durch Bolksabstimmung den Anschluß verlangten. Augenblicklich bleibe es in ausmerksamer Neutralität. — [Klazko, Revue de deux mondes, 77. Calonne, Revue contemporaine, 65. Spbel, Rapoleon III., Kleine historische Schriften III. Simson, Beziehungen

Napoleons III. zu Preußen und Deutschland, 82.]

8) Der Ausbruch des Krieges. Am 19. Mai brachten die Bamberger ihren Antrag auf Abrüftung ein, am 24. wurde er angenommen, und die beiden Großmachte erklarten in Der nächsten Sitzung (1. Juni) die Ruftungen mit dem gegensfeitigen Borgeben; Defterreich will entwaffnen, wenn in Schleswig-Holftein der verfaffungsmäßige Buftand hergestellt ift, beantragt die Entscheidung des Bundes und teilt mit, daß fein Kommiffar mit der Berufung der schleswig-holfteinschen Stände beauftragt fei. Um 3. protestierte Preußen in Wien gegen die Unrufung des Bundes, wies in einem Kundschreiben (4. Juni) an die fremden Höfe die Schuld am Bruch Oesterreich, das die Konferenz ablehnte, zu, und ließ am 9. am Bunde gegen die Beschuldigung Desterreichs, daß es die Herzogtümer gewaltsam annektieren wolle, protestieren und erklären, daß es bereit sei, die Angelegenheit derselben in Verbindung mit der Bundesresorm zu behandeln. Am 10. versandte es seinen Bundesresormentwurf, dessen Art. 1 sautet: "Das Bundesgebiet besteht aus denzeichen Staaten, welche bisher dem Bunde angehört haben, mit Ausnahme der österreichischen und niederländischen Kandoskeile." Die ührigen entsprachen den krüberen Wittels und nieberländischen Landesteile." Die übrigen entsprachen den früheren Mittei-lungen (fiehe oben 5, Art. 8. Einheitliche Kriegsmarine unter Preußens Oberbefehl. Art. 9. Die Landarmee besteht aus Nords und Südtorps: ersteres unter Preußens, letteres unter Bayerns Sberbefehl. Art. 10. Die Beziehungen zu den deutschen Ländern Desterreichs werden mit dem Barlament vereinbart und durch besondere Berträge geregelt). Zunächst lehnte Bahern ab, da seine Berknüpfung mit einer Großmacht Mediatifierung sei, und verabredet mit Desterreich den Kriegsplan. In der früher ausgesprochenen Auffassung, daß durch Anrufung des Bundes der Gasteiner Vertrag gebrochen sei, erklärte Manteuffel, die durch Gablenz erfolgte Berufung der Stände bedarf Preußens Zustimmung, und verlegte preußische Garnisonen nach Holstein, die am 7. einrückten. Unter Gablenz' Protest übernahm Scheel-Plessen in Preußens Auftrag die Regierung in Holstein, am 11. verließen die Oesterreicher das Land, wo Kuhe herrschte. Am selben Tage beantragte Desterreich die Mobilissierung des Bundesheeres, am 12. erfolgte der Abbruch der diplomatischen Beschen der Abbruch der diplomatischen Beschen der Abbruch der diplomatischen Gösen ziehungen zwischen Preußen und Defterreich. Bismard erklärte den deutschen Sofen, jedes Botum für Unnahme der Mobilmachung betrachte Preußen als Kriegs= erklärung, und legte in einer Denkschrift bem Konige ben nachher burchgeführten Blan in der Behandlung der Mittelstaaten dar. Am 14. Juni wurde der öfterreichische, von Bagern modifizierte Untrag auf Mobilmachung der 4 Armeeforps der Mittelstaaten mit neun (Desterreich, Bayern, Sachsen, Württemberg, Hannover, Großherzogtum Hessen, Kurhessen, Nassau und 16. Kurie) gegen sechs Stimmen (die Thüringer außer Meiningen, Oldenburg, Anhalt, Schwarzburg, Mecklenburg, freie Städte außer Frankfurt, Luxemburg und Baden) angenommen Preußen stimmte nicht mit, da es das ganze Verfahren für bundeswidrig, und nach Abstimmung den Bundesbruch für vollzogen erklärte, sprach aber zugleich seine Bereitwilligkeit aus, einen neuen auf Grund seines Reformentwurfs zu gründen. Um 16. erließ Preußen eine Erklärung an die fremden Mächte, die den Sachverhalt darlegte, und eine Proklamation an das deutsche Bolk: "Indem die preußischen Truppen die Grenze überschreiten, kommen sie nicht als Feinde der Bevölkerung, deren Unabhängigkeit Preußen achtet, und mit deren Bertretern es in der deutschen Rationalversammlung gemeinsam die fünftigen Geschicke des deutschen Vaterlandes zu beraten hofft." Bom 17. Juni war das österreichische Kriegsmanifest, vom 18. der Aufruf König Wilhelms. Gine eigentliche Kriegserklärung wurde nicht ausgetauscht. Bismarcf berief den General Rlapka, einen der Führer der ungarischen Revolution von 1849 und beriet

mit ihm die Ausstellung eines ungarischen Insurgentenkorps. Er stand übrigens mit den Ungarn längst in Verbindung. [Gr. Seherr-Toß, Erinnerungen aus meinem Leben. Deutsche Revue Bd. 6 und Türr ebenda Bd. 25. Kienast, Die im preußisschen Dienst sormierte ungarische Legion Klapka, 1900.]

### § 200. Der Krieg von 1866.

Litteratur. Staatsarchiv Bd. 15, 17, 68—69. Defterreichs Kämpfe im Jahre 1866, herausg. v. f. f. Generalstabsbureau für Kriegsgeschichte, 67—70. Der Feldzug von 1866 in Deutschland, redigiert von der kriegsgeschichtlichen Abteilung des großen Generalstabs, 67—68. Blankenburg, Der deutsche Krieg von 1866, 68. Hankenburg, Der deutsche Krieg von 1866, 68. Hahn, Kothan, Vilbort, Friedjung, Lettow=Borbeck, siehe oben § 199. P.J., 22. Moltke, Militär. Werke I, Militär. Korrespondenz I, 1866, 96. Gr. Fred Frankenberg, Kriegstagebücher 97. J. v. Hartmann, Briese aus dem Feldzuge 1866, 98.

Sachsen, Kurhessen und Hannover) wiesen die Sommationen zurück und wurden besetzt. Die österreichische Armee²) unter Oberbesehl von Benedek verharrte in der Desensive; in drei Abteilungen rückte die preussische Armee in Böhmen ein und vereinigte sich nach glücklichen Gesechten bei Königgrätz³) (3. Juli), wo der entscheidende Sieg ersochten wurde. Auf dem südlichen Kriegsschauplatz war die italienische Armee bei Custoza⁴) (24. Juni) geschlagen worden. Während die preußischen Truppen gegen Wien⁵) vorrückten, schlug die Mainarmee⁶) die Bayern und die Bundesstruppen. Bald nach Königgrätz hatte Napoleon³) auf Desterreichs Anrusen seine vermittelnde Thätigseit aufgenommen; am 22. Juli trat eine fünstägige Wassenruhe ein, und die Unterhandlungen über die Friedenspräliminarien⁵) begannen in Nikolsburg und wurden am 26. Juli gezeichnet. Die Friedenssabschlüsse³) mit den einzelnen deutschen Staaten und die Unnerionen⁵) ersolgten, Napoleons Kompensationsansprüche¹) und Kußlands Kongreßsvorschlag wurden beseitigt, und der endgültige Frieden¹¹) mit Desterreich abgeschlossen.

1) Sachsen, Kurhessen und Hannover erhielten am 15. Juni Sommationen, in denen sie die preußische Regierung aufforderte, ihre Truppen sofort auf den Friedensstand vom 1. März d. J. zurückzusühren, der Berusung des deutschen Parlamentes zuzustimmen und die Wahlen auszuschreiben, sobald es in Preußen geschieht, wosür dieses die Garantie des Besitstandes und der Souveränitätsrechte nach Maßgabe der Resormvorschläge vom 14. d. M. übernimmt. Sie wurden von allen dreien abgelehnt. (Mit Hannover hatte Preußen schon ansangs Mai Verhandlungen über dessent. (Mit Hannover hatte Preußen schon ansangs Mai Verhandlungen über dessent. (Mit Hannover hatte Preußen schon ansangs Mai Verhandlungen über dessen Unstitut des Gebietserweiterungen auf Preußens Kosten versprach, wurden die Verhandlungen mit Preußen zwar noch zum Schein sortgeset, aber auch mit den Küstungen fortgeschren. Das angebotene Bündnis mit Desterreich wagte er doch nicht zu schließen. Pærhandlungen zwischen Preußen und Hannover im Jahr 1866 über einen Neutralitätsvertrag, 2. Auss., 80.] Am 16. Juni rückte General Harn von Bittenseld von Torgau aus über die Grenze und besetze am 18. Dresden. König Johann und der Kronprinz, der den Oberbeschl über die Armee sührte, zogen sich nach Böhmen zurück und vereinigen die Truppen mit der österreichischen Armee. Sachsen wurde von einem preußischen Zivilkommissar verwaltet. Um 19. Funi besetze General von Beyer Kassel, der Kursürst wurde auf Wilhelmshöhe als Staatsgefangener bewacht, dann im Schlosse zu Stettin interniert. In Hannover rückte General von Manteussel am 15. und 16. ein und am 17. besetze General Bogel von Falckenstein die Hauptstadt und Mühlhausen auf Eisenach zu, um nach Süden zu entkommen, und stand am 28. bei Langensalza. Sie war

fo weit gelangt, weil Faldenstein Moltkes Beifungen nicht befolgte. Von dort aber wagten die Hannoveraner nicht weiter zu gehen, weil sie sich über die — schwachen militärischen Kräfte täuschten. Es wurden Unterhandlungen begonnen, die Kapitulation abgelehnt und nur zeitweise Neutralisierung gegen freien Durchmarsch nach Suden angeboten. Sie scheiterten, am 27. fand ein Treffen bei Langenfalza statt (General von Flies und koburgisches Kontingent gegen die Hannoveraner), die Preußen zogen sich zurud, aber auch die Feinde waren vollständig erschöpft, und da preußische Verstärkungen von allen Seiten heranrückten, kapitulierte die hannöversche Armee am 29. Juni: König und Kronprinz dürsen ins Ausland abreisen, die Offiziere behalten die Waffen gegen das Versprechen, nicht gegen Preußen zu fämpfen, die Truppen werden in die Heimat entlassen, das Kriegsmaterial wird übergeben. [Anorr, Der Feldzug des Jahres 1866 in Beft- und Gubdeutschland, 3 Bde., 67-70. Offizieller Bericht über die Kriegsereignisse zwischen hannover und Breußen. 2 Bbe.. 66-67. v. d. Wengen, Geschichte der Kriegsereignisse zwischen Preußen und Sannover 86. Dammers Erinnerungen und Erlebniffe 90]. Die meiften norddeutschen Mleinstaaten, Meiningen ausgenommen, schlossen sich auf eine Aufforderung vom 16. Juni Preußen an.

2) Die öfterreichische Armee stand unter dem Oberbefehl Benedeks, der ihn äußerft widerstrebend und nur auf diretten Befehl feines Berrichers übernommen hatte, weil er sich die nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten nicht zutraute, auf den aber Heer und Volk ihr Vertrauen setzten; Chef des Generalstabes war dem Namen nach von Henitstein, in Wirklichkeit Krismanic, von dem auch der Kriegsplan her= rührte. Beide wurden nach den Mißerfolgen, am 2. Juli, durch Generalmajor Baumgarten und Graf Gondrecourt ersetzt. Das Heer bestand aus 7 Armeekorps, 238 000 Mann stark, wozu 23 000 Sachsen kamen. Das 1. Korps, Clam-Gallas, ein Teil des 3. und die aus Holstein abgerudte Brigade standen in Böhmen, die übrigen um Olmut in Defensivstellung. Dort lagen auch 3 Reiterdivisionen, eine vierte in Defterreichisch-Schlesien. Bei der Mobilmachung zeigten fich gahlreiche Mängel in der Organisation des Heeres. Die Bundestruppen, deren Befehlshaber Prinz Karl von Bayern, Generalstabschef von der Tann, war, waren nirgends schlagfertig, und Bapern weigerte die Bereinigung in Böhmen, um vor allem das eigene Gebiet zu

decken. Die österreichische Armee rückte seit dem 17. von Olmütz nach Fosephstadt vor, verzichtete also auf den Ginfall ins füdliche Schlesien.

3) Der böhmische Feldzug bis Königgrätz. Die preußische erste Armee stand unter Prinz Friedrich Karl, Generalstabschef von Boigts-Rhetz, (2., 3., 4. Korps gegen 110 000 Mann) bei Görlitz, die 2. unter dem Kronprinzen, Generalstabschef von Blumenthal (1., 5., 6. Korps, Garde, fast 150 000 Mann) bei Neiffe, die Clbarmee unter Herwarth v. Bittenfelb (7., 8. Korps, 50 000 Mann) bei Torgau. Der König wollte die Offenfive, zu der Moltke riet, nicht ergreifen, und fo wurde fürs erfte die Armee in einem weiten Verteidigungszirkel von 30-40 Meilen an der Landes= grenze aufgestellt, was große Bedenken erregte. Erst der Beschluß des Bundestages vom 14. Juni machte dem Schwanken des Königs ein Ende. Die Elbarmee ruckte nach der Besetzung Dresdens auf der rechten Elbseite in Böhmen ein (22. Juni) und die erfte Armee von Zittau und Görlit her auf Reichenberg zu. Gitschin sollte, nach Moltkes Plan, das allen drei Armeen gemeinsame Marschziel sein. Bei Podol (26. Juni) wurde die österreichische Brigade Poschacher vom General Bose zurückgeworsen, während der Vortrab der Elbarmee dei Hühnerwasser siegte. Am 28. griffen Friedrich Karl und Herwarth Clam-Gallas bei Münchengrätz an und nahmen ben Ort; die beiden Armeen vereinigten fich, und die Defterreicher und Sachfen wurden bei Gitschin (29.) angegriffen, die ersteren zogen fich südöstlich über Horitz zurud, die letteren sollten den Rudzug deden, wurden aber aus Gitschin geworfen. Die Schlacht bei Gitschin kostete die Sieger 1500 Tote und Verwundete, die Befiegten 3000 und 2500 unverwundete Gefangene und Vermifte. Um 1. Juli rudten negten 3000 und 2500 underwindere Gezangene und Vermitzte. Am 1. Juli rucken die erste und die Elbarmee bis Horitz und Smidar, die zweite Armee seit dem 26. Juni teils über Reinerz und Braunau, teils auf der Landshuter Straße bei Liebau vor. Am 27. traf das 1. Armeekorps unter Bonin auf das 10. österreichische Korps unter Gablenz bei Trautenau und wurde zurückgeworsen; am folgenden Tage aber siegte das Gardekorps über Gablenz, der sich unter großen Berlusten zurückziehen mußte. [Schmitt, Die Gesechte bei Trautenau am 27. und 28. Juni 1866, 92.] Jugleich hatte am 27. General von Steinmeh süber ihn Deutsche Revue Bd. 23. Krosigk, Generalfeldmarschall v. Steinmetz, 1900] mit dem 5. Armeeforps das 6. öfterreichische unter Ramming bei Nachod und am folgenden

Tage das mit dem 6. vereinigte 8. des Erzherzogs Leopold bei Stalitz geschlagen; bei dem letten Kampfe verloren die Defterreicher 5600 Mann, die Preußen 1360. Auf dem nordwestlich gerichteten Weitermarsch nach Königinhof schlug Steinmets (29. Juni) bei Schweinschädel das 4. österreichische Korps unter Festetics, während die Garde unter Prinz August von Württemberg Königinhof im Sturm nahm. [Kühne, Kritische und unkritische Wanderungen über die Gesechtsselder derpreußischen Armee Kritische und unkritische Wanderungen über die Gesechtsselber derpreußischen Armee in Böhmen, 5 Heite Neue Aufl., 77—87.] Am 30., einem Ruhetage, stand die zweite Armee bei Skalik, Gradlik, Königinhof, Arnau, und stellte die Verbindung mit der von Gitschin vorrückenden ersten und Elbarmee her. An diesem Tage langte der König in Reichenberg an, begleitet von Bismarck, Roon, Moltke; am 2. Juli befand sich sein Heichenberg an, begleitet von Bismarck, Roon, Moltke; am 2. Juli befand sich sein Heichenberg an, begleitet von Bismarck, Roon, moltke; am 2. Juli befand sich seinen Holmen karl zu wersen, war unmöglich geworden und zum Schrecken des Wiener Hofes, der sich mit angeblichen Siegesnachrichten getäuscht hatte, meldete er seinen Rückzug auf Königgrätz und bat (1. Juli) um jeden Preis Frieden zu schließen, da die Katastrophe für die Armee unverweidlich sei. Die Antwort erstäte dies sier unmöglich befall wenn unverweidlich den Küstzug und kragte ob klärte dies für unmöglich, befahl, wenn unverweidlich, den Kückzug und fragte, ob eine Schlacht stattgefunden. So entschloß sich denn Benedek, die Entscheidungssichlacht aufzunehmen. Für den 3. Juli traf er die Dispositionen: auf dem linken Flügel die Sachsen und einen Teil seines 8. Korps (39200 Mann), im Zentrum das 3. und 10. (46600), auf dem rechten das 2. und 4. Korps (55600); das 1. und 6. Korps bleibt mit 5 Reiterdivisionen und einem Teil Artillerie in Reserve. Diesen 215000 Mann standen 221 000 auf preußischer Seite gegenüber. Um 2 Uhr nachts setzte sich die erste Armee von Horsitz her auf Sadowa, die Elbarmee von Smidar auf Nechanitz in Bewegung. Als der König um ½8 Uhr auf dem Schauplatz erschien, war der Kampf auf der ganzen Linie entbrannt. Er übernahm den Oberbefehl, behielt die 5. und 6. Division und das Reiterkorps als Reserve zurück und besahl der ersten Armee, vorzugehen, um die Bistrizklinie zu nehmen. Es geschah; aber von den Höhen zwischen Langenhof und Chlum wurde ein surchtbares Granatenseuer gegen sie eröffnet, das sie thatenlos über sich ergehen lassen mußte. Trotz schrecklicher Berluste stand sie sest und wies noch einen feindlichen Angriss zurück. Schließlich wurden auch die Reservedivisionen in den Holawald geschickt. Inzwischen kämpste die Division Fransech im Swiepwalde, auch sie wurde furchtbar beschossen und mit gewaltiger Uebermacht (40 österreichische Bataillone mit 158 Geschützen gegen 14 preußische und 24 Geschütze) angegrissen, ohne die Stellung aufzugeben. Die Elbarmee hatte die Sachsen zurückgewiesen und Oberprim genommen. Mit größter Spannung wartete alles auf das Eingreisen der zweiten Armee. Der Kronprinzhatte um 5 Uhr den Besehl erhalten, war sofort aufgebrochen und unter großen Mühsalen des Regenwetters vorwärts gegangen. Gegen 2 Uhr griss er in den Kampsein, und nun war der Sieg bald entschieden. Gegen 3 waren die Höhen von Chlum genommen, Horwarth hatte Problus besetzt. Noch einmal versuchte Benedef mit seiner Reserve beide zu nehmen, es mißglückte. Nachdem die Garde die Höhen von Lipa und Langenhof erobert hatte, ging die ganze Armee vor. Noch kam es zu einem in Bewegung. Als der König um 1/28 Uhr auf dem Schauplat erschien, war der Lipa und Langenhof erobert hatte, ging die ganze Armee vor. Noch kam es zu einem furchtbaren Reiterkampf, bei dem die öfterreichische Reiterei in die Flucht gesprengt wurde. Die Verfolgung wurde bald eingestellt. Auf öfterreichischer Seite betrugen die Verluste über 44000, auf preußischer etwa 10000 Mann. [Jähns, Die Schlacht bei Königgrät, 76.] Die preußische Heeresleitung unterschätzte den Sieg am Abend des Schlachttages [Berdy du Bernois, Deutsche Rundschau Bd. 102]. Der Gindruck des Sieges war in ganz Europa ein gewaltiger. — Das Hauptquartier wurde nach Horitz, am 6. nach Pardubitz verlegt.
4) Cuftoza. Auf dem füdlichen Kriegsschauplatz standen den 230 000 Stalienern,

4) Custoza. Auf dem füdlichen Kriegsschauplatz standen den 230000 Jtalienern, zu denen noch 35000 Freiwillige unter Garibaldi und 150000 Keserven kamen, nur 82000 Desterreicher und Festungsbesatzung und Deckung im ganzen von 59000 Mann gegenüber. Diese besehligte Erzherzog Albrecht, Generalstabschef wur General John, während der König Vistro Emanuel persönlich den Oberbesehl führte, indem ihm La Marmora als Generalstabschef zur Seite stand. Der preußische Botschafter Usedom hatte den Plan, Ungarn mit Silse Garibaldis zu insurgieren, vorgeschlagen. Zur Verabredung des Kriegsplans schiefte Moltse, da kein General abkömmlich war, den Militärschriftsteller Theodor v. Bernhardi nach Italien [Aus dem Leben Th. v. Bernhardis VII, 97]; doch verwarf La Marmora, dessen Kriegssust ohnedies gering war, Moltses Vorschläge, und seine Schuld war es auch, daß die italienische Armee bei Custoza (24. Juni) geschlagen wurde. Von da an blieb das italienische Seer im ganzen thatenlos; erst als nach der Abtretung Venetiens (siehe unten 7) Kapoleon

Italien dem preußischen Bündnis abwendig machen wollte, drängte der nationale Unwille zur Fortsetzung des Krieges; General Cialdini erzwang den Poubergang (8. Juli), Garibaldi fiel in Tirol ein, aber die italienische Flotte wurde von Tegett-hoff (20. Juli) geschlagen. [La Campagna del 1866 in Italia, 67. Duncker, Feld-marschall Erzherzog Albrecht, 97.]

5) Gegen Wien. Die erste Armee unter dem König und Friedrich Karl rückt auf Brünn, die zweite auf Olmüh, die Elbarmee auf Iglau vor; das schlesische Korps bleibt bei Königgräß zur Beobachtung zurück. Benedet sammelt seine Truppen bei Olmüh, während Gablenz und die Keiterei zur Deckung Wiens bestimmt sind. Erzeitenze Allerscht wurde ist der Verlieder de herzog Albrecht wurde (10. Juli) zum Oberbefehlshaber der gesamten Truppen der Monarchie ernannt; ein Teil der Südarmee zog nach Norden. Am 8. Juli wird Prag von den Preußen besetht; in den folgenden Tagen sinden Gesechte statt bei Saar (10. Juli) zwischen der Avantgarde der ersten Armee und österreichtsbei Hufaren, ebenso am 11. bei Tischnowit in Mähren; am 12. Juli zieht Friedrich Karl in Brünn ein und am folgenden Tage der König. Während die Besetzung Böhmens weiter geht, räumen die Desterreicher auch Mähren mit Ausnahme von Olmütz (14. Juli), preußische Truppen überschreiten die Grenze von Niederösterreich, und Herwarth besetzt Znaym (zehn Meilen von Wien). Die zweite Armee marschiert direkt auf Olmütz zu; durch das siegreiche Gesecht bei Tobitschau (15. Juli) wird den bei Olmut stehenden öfterreichischen Truppen die Gifenbahnverbindung nach Bien abgeschnitten. Gin von Defterreich erftrebter Baffenftillftand (fiebe unten 7) fommt nicht zu stande, Friedrich Karl besetzt Lundenburg, den Knotenpunkt der Eisen-bahnen Brunn-Wien und Olmut-Wien und überschreitet die March. Während die zweite Armee Prerau bei Olmütz besetzt, ift das königliche Hauptquartier bis Nifols= burg (zwölf Meilen von Wien) vorgerückt (18. Juli). Um 22. tritt Waffenruhe ein, am 23. beginnt die Unterhandlung der Präliminarien. Ginem Ginzuge in Wien hatte fich Bismarct widerfett, aus Schonung fur Defterreich, mit dem in ein gutes Berhaltnis zu gelangen er fur die Zufunft plante. [Gedanken und Erinnerungen 2, 37].

6) Die Mainarmee. Nach der Kapitulation von Langenfalza war General v. Faldenstein nach Gisenach gerückt und sollte nach Moltkes Plan sich zuerst auf die Bayern werfen; zwischen dem Prinzen Karl und dem Führer des 8. Bundestorps, Prinz Alexander von Heffen, war verabredet worden, die Bereinigung ihrer Truppen bei Herzustellen. Auf täuschende Nachrichten, daß die Hannoveraner nicht kapituliert hätten, und auf den Besehl aus Wien, diese zu entsetzen, rückt Prinz Karl nordöstlich nach Gotha zu; auf die richtigen Nachrichten schwenkt er nach Fulda ab. Am 4. Juli kommt es zu dem für die Preußen siegreichen Treffen bei Dermbach, wodurch das bayerische Hauptkorps zwischen Werra und Fulda zur Seite gedrängt wird, und bei Hunfeld, wo die bayerische Kavallerie zurückgeworfen wird. Dann zieht die Mainarmee zwischen beide Korps südlich, schwenkt von Fulda aus links ab und geht am 9. nach Unterfranken. Am 10. nimmt die Division Goeben die Uebergänge über die frankische Saale und schlägt die Bapern in der Umgegend von Kissingen, das nach hartem Kampfe besetzt wird. Am 11. gehen die Bapern auf das linke Mainufer zurück. An diesem Tage hatte ein preußisches Korps, von Koblenz kommend, einen Teil des Herzogtums Nassau besetzt. Am 11. erhält Falckenstein aus dem großen Sauptquartier den Befehl, die Mainlinie ju nehmen; die Division Bener rückt über Gelnhausen vor, ohne auf den Feind zu stoßen; Goeben geht über Aschaffensburg, trifft (am 13.) bei Laufach die hessische Division und wirft sie zurück. Prinz Alexander zieht Verstärkungen herbei und erneuert am folgenden Tage den Rampf bei Aschaffenburg; er wird geschlagen, die Stadt genommen, Frankfurt und Hanau von den Bundestruppen geräumt. Die Bundesversammlung hatte ihren Sit schon am 11. nach Augsburg verlegt; am 16. zieht Falckenstein ein, löst Senat und Militär auf, übernimmt die Regierung und legt der Stadt eine Kontribution von 6 Millionen Gulden auf und telegraphiert an den König: "Die Länder nördlich des Mains liegen zu Ew. Königl. Majestät Füßen." Un diesem Tage wird er abberufen und zum Generalgouverneur des Königreichs Böhmen ernannt, während Manteuffel den Oberbefehl über die Mainarmec erhält. Der Grund war, daß Falckenstein mehrfach die Befehle des Hauptquartiers unbeachtet gelassen hatte. Auf Bismarcks Anordnung legte Manteuffel Frankfurt eine Kontribution von 25 Millionen auf. Mit verstärkten Kräften nimmt er den Vormarsch auf, mahrend von Leipzig aus das 2. Reserveforps unter dem Großherzog von Mecklenburg nach Nürnberg zu aufbricht. An der Tauber fanden zwischen dem 23. und 25. Juli mehrsache Gesechte statt, und die preußischen Korps dringen bis Würzburg vor, während die Bayern und Bundestruppen über

ben Main gehen; auf der andern Seite hatte das 2. Reservekorps Nürnberg besett,

den Main gehen; auf der andern Seite hatte das 2. Reservekorps Nürnberg besetz, die Wege nach München oder zur Vereinigung mit Manteuffel standen ihm offen, als die Nachricht vom Nikolsburger Wassenstillstand eintrisst. [Hoenig, Die Entscheidungskämpfe des Mainseldzugs an der Fränkischen Saale 95.]

7) Napoleous Vermittelung. Nach Königgrät herrschte in Karis eine gewaltige Aufregung, und der Ruf nach "Rache für Sadowa", das den französischen Kriegsruhm in Schatten stellte, ertönte. Schon vor der Schlacht hatte Franz Joseph Napoleon um Vermittelung eines Wassenstillstandes mit Italien ersucht (2. Juli) und am 4. Juli rief er sie unter Angebot der sofortigen Abtretung Venetiens von neuem an, die Napoleon auch der Preußen andor, was in Wien angenommen wurde. Kußland und England lehnten die Teilnahme an der Vermittelung ab, König Wilkelm (5. Juli) nahm sie an, ließ aber zugleich erklären, wie er es schon dem Wassens helm (5. Juli) nahm sie an, ließ aber zugleich erklären, wie er es schon dem Waffenstülltand fordernden Gablenz erklärt hatte, einen solchen nur auf einer Erfolg versprechenden Friedensbasis im Einverständnis mit Italien zu bewilligen, wenn er die Verpslegung der Truppen und die Behauptung der militärischen Ergebnisse Der König von Italien aber, durch die nationale Erregung zum Kampfe gedrängt, lehnte zu Napoleons größter Erbitterung die Bermittelung ab, begann die Operationen wieder und sein Heer rückte in Benetien ein, da die Desterreicher nach Norden abzogen. Inzwischen drängte Napoleon, die preußischen Bedingungen kennen zu lernen, und es fanden Verhandlungen mit Golz und dem nach Paris gesandten Prinzen Reuß statt; der Partei gegenüber, die den Kaiser zum Kriege drängte und ein Heer an der Ostgrenze ausstellen wollte, ersocht Golz einen diplostängte und ein Heer an der Ostgrenze ausstellen wollte, ersocht Golz einen diplostängte und ein Heer an der Ostgrenze ausstellen wollte, ersocht Golz einen diplostängte und ein Heer aus der Ostgrenze ausstellen wollte, ersocht Golz einen diplostängte und ein Heer aus der Ostgrenze ausstellen wollte, ersocht Golz einen diplostationer der Geschen der Ges matischen Sieg; er arbeitete den Vermittelungsvorschlag aus (14. Juli): Desterreich erkennt die Auflösung des alten Bundes an und widersetzt sich der Neuorganisation nicht; Preußen bildet eine Union Norddeutschlands mit den Staaten nördlich des Mains und erhält den Oberbefehl; die südlich vom Main gelegenen bilden eine füddeutsche Union, die eine internationale, unabhängige Stellung erhält; die nationale füddeutsche Union, die eine internationale, unabhängige Stellung erhält; die nationale Berbindung beider wird durch freies Einverständnis geregelt; die Elbherzogtümer kommen an Preußen, nur die Bezirke Nordschleswigs, die für Dänemark optieren, kommen an dieses; Desterreich und dessen Berbündete ersehen die preußischen Kriegskoften. Golth hatte die ursprünglich vom Könige nicht beabsichtigten, jeht beschlossenen Annerionen vorläusig beiseite gelassen; Napoleon nahm den Borschlag mit dem Zusah: Desterreichs Integrität außer Benetien bleibt erhalten, an. Sin Wassenstillstand, den der französische Botschafter Benedetti zu vermitteln suchte, kam nicht zu stande. Indes drängte die österreichische Bevölkerung auf Frieden, und auch Bismarck, ohnedies ohne Vertrauen zu Napoleon, suchte durch den damaligen Bürgermeister von Brünn, Giskra, direkt mit Wien anzuknüpfen, schon um die französische Vermittelung zu vermeiden; obzleich die Bedingungen günstig waren, lehnte man sie vort aus Mistrauen gegen Preußen und wohl unter dem Sinsluß des französischen Gesandten, Herden und bes Ministers Spierhazy ab. [Ueber diese Episode besonders Beust, Aus drei Viertel-Jahrhunderten.] Als jeht der Bermittelungsvorschlag aus Paris ankam, sah man das Fehlen der Annexionen. Der mittelungsvorschlag aus Paris ankam, sah man das Fehlen der Annexionen. Der König ging jegt in der Forderung solcher weiter als sein Minister: er dachte einige Stücke Böhmens, die Kreise Leipzig und Bauzen, Ansbach und Bayreuth von Bayern, Ostfriesland und die Nachfolge in Braunschweig von Hannover, und von Seffen Stude zur Verbindung der preußischen Staatshälften zu erlangen, dazu bie Abdankung der feindlichen Souveräne zu Gunsten ihrer Erbprinzen. Die Antwort nach Paris (17. Juli) erklärte den Borschlag als Basis zum Waffenstillstand, aber nicht zum Frieden geeignet und betonte die Notwendigkeit einer Annexion von drei bis vier Millionen norddeutscher Sinwohner. In Wien nahm man Napoleons Brogramm an, forderte aber dazu die Integrität Sachsens.

5) Die Präliminarien von Nifolsburg. Die Berhandlungen führten von öftersreichischer Seite der Kriegsminister General v. Degenfeld, Graf Karolni und v. Brenner,

reichtscher Seite der Kriegsminister General v. Degenseld, Graf Karolist und v. Srenner, von preußischer Bismarck, der einen Entwurf zu Grunde legte: die ersten drei Kunkte des napoleonischen Programms, über die man sich einigte, die Geldentschssigungsfrage kam später zur Entscheidung; bei den Annexionen, die Napoleon inszwischen zugestanden hatte, traten die Desterreicher für die Integrität Sachsens ein; eine Einigung wird nicht erzielt. Da sie dann erklärten, ohne Bayern nicht abschließen zu können, wurde ein diesen Punkt berührender Artisel ausgenommen und Preußen versprach Italiens Zustimmung zu erbringen. König Wilhelm war wenig geneigt, auf diesem Frunde Frieden zu schließen, da die Erwerbungen ihm im Verzaleich zu dem Magnis und den Opfern zu gering schlienen, aber Visuaret leate eine gleich zu dem Wagnis und den Opfern zu gering schienen, aber Bismarck legte eine

ausführliche Denkschrift vor [bei Sybel 5, 294-98], die auf die französischen Rompensationsgelüste und auf die rufsischen Kongregabsichten hindeutete, die erreichten Vorteile auseinandersetzte und bittet, um einige Quadratmeilen oder wenige Millionen mehr nicht das ganze Refultat aufs Spiel zu setzen. Auch der Kronprinz vertrat den gleichen Standpunkt. Der Rönig gab nach hartem Rampfe (Gedanken und Erinnerungen 2, 47) nach; nun einigte man sich schnell auch, daß Sachsen bestehen bleibe und zum Nordbunde trete; der banerische Artifel wurde gestrichen, da Pfordten zu Separatverhandlungen erschien. Um 26. Juli wurden die Präliminarien geseichnet, bei deren Berhandlung Frankreich sich passiv verhalten hatte, noch ehe der russische Kongreßantrag und die französischen Kompensationsbegehren amtlich zur Kenntnis gekommen waren. Art. 1. Integrität der österreichischen Monarchie außer Venetien, Abzug der preußischen Truppen nach definitivem Frieden und Garantie-leistung für Kriegsentschädigung. Art. 2. Der Kaiser stimmt der Auflösung des Deutschen Bundes, der Gründung von Nord- und Süddund und Verständigung zwischen beiden zu. Art. 3. Der Kaiser tritt seine Rechte auf die Herzogtümer an Breußen ab mit der Bestimmung über Nordschleswigs für Danemart optierende Bezirke. Art. 4. Der Kaiser zahlt 40 Millionen Thaler Kriegskosten, von denen 15 Millionen Anteil an Schleswig-Holfteins Kriegsentschädigung und funf Millionen für die freie Truppenverpflegung in den bis zum Frieden offupierten öfterreichischen Ländern abgezogen werden, also bar 20 Millionen Thaler. Art. 5. Sachsen bleibt integer, deffen Kriegsfosten und Stellung im Nordbeutschen Bunde wird durch besonderen Friedensvertrag geregelt. Dagegen verspricht der Kaifer die vom König in Nord-Deutschland herzustellenden neuen Ginrichtungen einschließlich der Territorialveränderungen anzuerkennen. Art. 6. Preußen wird Italiens Zustimmung beschaffen. Art. 7. Die Ratisitationen sind binnen zwei Tagen in Nikolsburg auszutauschen. Art. 8. Gleich danach beginnen die Friedensunterhandlungen. Art. 9. Wassenstillstand vom 2. August an, dis dahin Verlängerung der gegenwärtigen Waffenrube, mit Bapern ebenfalls hier abgeschlossen, mit den andern abzuschließen wird Manteuffel beauf-

tragt werden. 9) Friedensschlusse und Annexionen. Großherzog Friedrich von Baden, Schwieger= sohn König Wilhelms, war persönlich preußenfreundlich und nur durch die feindliche Aufregung seines Bolkes genötigt worden, Roggenbach zu entlassen, den ultramontan und österreichisch gesinnten Freiherrn v Edelsheim zum Minister zu ernennen und dem Bundesbeschluß Folge zu leisten. Auch Mathy nahm damals seine Entlassung. Jest suchte der Größherzog am 24. Juli um Waffenruhe bei Preußen nach, bot seine Vermittlung bei den Südstaaten an, entließ Edelsheim, berief v. Freydorf zum Minister und zog seine Truppen zurück. König Karl von Württemberg schickte, troß Widerspruchs seiner Vermahlin, einer Schwester des Zaren, den Prinzen Friedrich und seinen Minister Barnbüler nach Nitolsburg (29. Juli), aus heisen-Darmstadt erschien Minister v. Dalwigt — sie alle ersuchten um Aufnahme in den neuen Bund, die abgelehnt wird. In Berlin begannen im August die Unterhandlungen mit den einzelnen Staaten: am 17. August wurde der Friede mit Baden gezeichnet, das fechs Millionen Gulben zahlte. Die Regelung der Bolls vereinsverhältniffe murde vorbehalten, mit Ratifikation des Friedens trat der Bertrag vom 16. Mai 1865 (siehe oben § 196) einstweilen wieder in Kraft; über die allgemeinen Verkehrsinteressen werden kommissarische Beratungen stattfinden. (Diese Art. 6-8 kehren in den andern süddeutschen Friedensschlüssen gleichlautend wieder.) Hür Württemberg hatte der russische Hof gewirkt, am 13. August wurde der Frieden geschlossen gegen Zahlung von acht Millionen. Da in Art. 9 der Beitritt zu den Bräliminarien festgesetzt wird, erklärte Barnbüler in der Bestimmung über die süddeutsche Union nur ein Recht, aber keine Pflicht zu sehen, was Bismarck als richtig anerkannte. Da also die füddeutsche Union bei der auch von Baden geteilten Abneigung nicht zu stande kommen wird, die süddeutschen Staaten also isoliert dem Auslande gegenüberstehen, so einigten sich die beiden Minister zum Abschluß eines geheimen Schuße und Trugbundnisses mit Preußen, in dem gegenseitige Bürgschaft für die Integrität ihrer Gebiete geleistet, für den Kriegsfall der Oberbefehl an den König von Preußen übertragen und die Geheimhaltung des Vertrages versprochen wurde. Diese Bundnisse wurden an denselben Tagen wie die Friedensverträge mit allen suddeutschen Staaten abgeschlossen; mit Bayern bereits am 22. August gegen eine Kriegsentschädigung von 30 Millionen Gulden und einer kleinen Grenzreguslierung; die ursprünglich beabsichtigte Forderung einer Abtretung eines Teiles der bayerischen Pfalz und Oberfrankens ließ Preußen fallen, als Napoleons Austreten (siehe unter 10) bedrohlich wurde. Mit dem Großherzogtum Hessen kan a. September zum Abschluß; Dalwigk hatte die französische und russischen Kantervention angerufen; er mußte aber schließlich nachgeben, daß drei Millionen Kontribution gezahlt, daß Postwesen an Preußen übergeht, die Landgrasschaft Hessen und der Großherzog mit allen nördlich des Mains liegenden Teilen in den Nordbeutschen Bund eintritt. Außerdem erhielt Mainz preußische Besatzung. Reuß ältere Linie (Regentin Karoline) weigerte sich, in den Bund einzutreten, wurde von zwei Kompagnien besetzt und unterwarf sich dann. Herzog Bernhard von Meiningen mußte zu Gunsten seiner Sohnes Georg dem Throne entsagen. Als Sachsen in die Unterhandlung tratzweigerte sich Bismarck, sie mit Beust zu führen, der seine Entlassung nahm. Freisberr v. Friesen und Graß Hohentsgewiesen; die Sachsen in die Unterhandlung tratzweigerte sich Bismarck, sie mit Beust zu führen, der seine Entlassung nahm. Freisberr v. Friesen und Graß Hohentsgewiesen; die Sachsen in die Unterhandlung tratzweigerte sich Bismarck, sie mit Beust zu führen, der seine Entlassung ahm. Freisberr v. Friesen und Graß Hohentsgewiesen; die Sachsen in die Unterhandlung tranzössische Berrwendung wurde zurückgewiesen; die Sachsen sie Ausgemannen der Bedingungen, erst am 21. Oktober schlossen sten Kavignu ab. Sachsen wurde Mitglied des Norddeutschen Bundes, zahlte 10 Millionen Thaler, versprachsein Beer nach den allgemeinen Einrichtungen des Undes zu reorganissern und es dis dahin einem preußischen Seneral zu unterstellen, auf dem Königstein eine vreußische, in Dresden eine gemeinschliche Garnison zuzulassen. Dann solgen Bestimmungen über Eisendbarn und Zollfragen. Das Unnerzonzgesch vom 20. September 1866 (siehe unten § 201) vereinigte Hannover, Hessen und Königsten vom 25 Millionen erlassen. An den beschlossen und kannoverschen des Kontribution von 25 Millionen erlassen. An den beschlossen und kannoverschen der Kranktung der drei Kurten der Kranktung der des Kontribusion von Leinen Kurten der Saren fürsten vo

16) Rompensation und Kongreß. Einen Tag nach Abschluß der Präliminarien tam die Meldung, daß Rußland amtlich einen Kongreß beantragt habe, und aus Paris meldete Golf, Napoleon habe ihn gefragt, ob er nicht Landau und Luxemvars metoere Golf, Kapoteon habe ihn gefragt, od er nicht Kanoan und Luxensburg erhalten könne — beides wurde sofoort abgelehnt, der Kongreß übrigens auch von England und Frankreich. Die öffentliche Meinung in Frankreich sorderte lauter Entschädigung für die Zulassung der Annexionen; am 26. Juli berührte Benedetti die Frage privatim bei Bismarck, und Drouyn stellt, nur mit halber Zustimmung des kranken Kaisers (was Drouyn bestritt), einen Bertragsentwurf (29. Juli) auf: 1. Frankreich tritt wieder in den Besit der Gedietsteile, die es 1815 abgetreten.

2. Preußen veryflichtet sich, Bayern und Hessen zur Abtretung ihrer linkscheinischen Besitungen au pergelessen ausgewessen Entschäusung zu pergelessen. Besitzungen an Frankreich gegen angemessene Entschädigung zu veranlassen. 3. Alle Berbindung Luxemburgs und Limburgs mit dem Deutschen Bunde sowie das preußische Besatungsrecht in Luxemburg sind aufgehoben. Natürlich lehnte die preußische Regierung selbst auf die Gesahr eines Arieges hin diesen Entwurf rund ab, formierte aus Landwehr und Ersahreserve neue Korps; Moltke hatte seinen Ariegsplan gegen Frankreich, felbst unter Berücksichtigung der Feindschaft Dester-reichs, fertig. Napoleon aber konnte jeht nicht Krieg führen, zog den Antrag zurück und entließ Minister Droupn. Aber am 20. August erfolgte eine neue Forderung: Landau und das Gebiet der oberen Saar nebst Luxemburg und in einem geheimen Bündnis die Zustimmung zur Annexion Belgiens. Daß von deutschem Lande keine Rebe sein dürfe, erklärte Bismarck sofort; hinsichtlich Belgiens verfuhr er dilatorisch; als aber Benedetti am 29. August einen dahin zielenden, auf Bismarcks Bunsch eigenhändig geschriebenen Vertrag vorbrachte, legte ihn Bismarck beiseite. Napoleon aber erklärte in einem Rundschreiben vom 16. September, die öffentliche Meinung in Frankreich schwanke zwischen der Freude, die Verträge von 1815 vernichtet zu sehen, und der Furcht, daß die Macht Preußens übermäßige Verhältnisse annehme, aber das vergrößerte, von jeder Solidarität fortan erlöste Preußen sichert die Unabhängigkeit Deutschlands. Frankreich braucht darin keinen Schatten für fich zu

fehen. Europa, stärker konstituiert, durch bestimmtere Ländereinteilung gleichartiger gemacht, ist eine Bürgschaft für den Frieden des Kontinents und ist weder eine Gesahr noch ein Schaden für unsere Nation. Er glaube nicht, daß die Größe eines Landes von der Schwächung der Bölker abhänge, die es umwohnen, und er sieht fein wahres Gleichgewicht als in den befriedigten Wünschen der europäischen Nationen. In diesem Gedanken habe er die Vermittlerrolle angenommen und durchzgesührt. Hätte er Krieg führen sollen, um Eroberungen zu machen? Frankreich wünscht nur solche Gebietserweiterungen, die seinen inneren starken Ausammenhang nicht ändern. Eine Lehre sei aus den Erfolgen des letzten Kriegs zu entnehmen: die Notwendigkeit, unsre militärische Organisation unverzüglich zu vervollsommnen zur Verteidigung unsres Gebiets. Das soll für niemand eine Drohung sein, da Frankreich zu allen Mächten friedliche Beziehung hat, sondern nur verhindern, daß

fein Rang und Einstluß in der Welt eine Veränderung erfahre.

11) Der Prager Friede. Der preußische Gesandte Baron Werther und der österreichische Baron Brenner verhandelten in Prag. War schon vorher zwischen Desterreich und Italien über die Demarkationslinie beim Wassenstillstand Streit entbrannt, den Bismarck beigelegt hatte, so entstanden neue Schwierigkeiten, da Desterreich mit Italien gesondert verhandeln wollte, Preußen dann also die Aussahme eines Artikels verlangte, worin Desterreich seine Zustimmung zum Eintritt Benetiens in das Königreich Italien aussprach. Dieses verweigerte es, da es damit die Anersennung des Königreichs ausgesprochen hätte. Auch über die auf Venetien haftenden Schulden entstanden Differenzen. Nach Neberwindung derselben wurde 23. August der Friede gezeichnet. Art. 4—6 entsprechen Art. 2, 3, 5 der Präliminarien. Art. 7—10 ordnen die Gigentumse und Pensionsverhältnisse im alten Bund und in Schleswig-Hossischen. Art. 11 gleich Art. 4 der Präliminarien. Art. 12. Räumung der österreichischen Territorien. Art. 13. Alle früheren Berträge zwischen beiden, soweit sie nicht durch Ausssssung des Bundes hinfällig wurden, treten wieder in Krast. Der österreichisch-italienische Friede wurde am 3. Oktober abgeschlossen. Am 24. August sand zu Augsburg die letzte Sitzung der Bundesversammlung statt, an der sieden Gesandte, drei von deposserien Fürsten, teilnahmen, und in der sie beschloß, ihre Thätigkeit mit der heutigen Sitzung zu beendigen.

### § 201. Brenfen und der Rordbeutiche Bund.

Litteratur. Staatsarchiv Bb. 12. 13, 67—68. Hirth, Annalen des Nordsbeutschen Bundes, 68 ff. Staatsarchiv Bb. 18, 70. Hahn, Der Krieg Deutschslands gegen Frankreich. — Die deutsche Politik 1867—71, 71.

Nach einer Heerschau auf dem Marchfelde (29. Juli) traf der König am 4. August jubelnd begrußt in Berlin ein, während die Ginzugsfeier des siegreichen Beeres am 20. und 21. September erfolgte. Die umstrittene Draanisation, das neue von Drense erfundene Zundnadelgewehr, die Feuertaktik gegenüber der veralteten öfterreichischen Stoftaktik und dem Bajonettangriff, die Manneszucht und die Ausbildung des Heeres hatten sich glänzend bewährt. Um 5. August wurde die neue Seffion des Landtages 1) eröffnet, welche den Konflikt2) beseitigte und auch sonst fruchtbar verlief3). Ein Ergebnis derselben war die Gründung der nationalliberalen Partei4). Auch die Organisation<sup>5</sup>) der neuen Provinzen schritt vorwärts, obgleich besonders in Hannover welfische Agitationen fortdauerten, die zur Beschlagnahme des königlichen Vermögens führten. Daneben gingen die Beratungen () der Berfaffung und die Wahlen ) zum fonstituierenden Reichstage?), der 24. Februar 1867 eröffnet wurde und die Berfassung?) beschloß. In den folgenden Seffionen des Reichs- und Landtages ging der Ausbau8) der Institutionen weiter.

1) Die Eröffnung des Landtages. Schon vor dem Ariege hatte Bismarc mit Tweften [Teutsche Revue, 5] und Unruh [Erinnerungen S. 341] ausschnende Ber-

handlungen begonnen. [Pofchinger, Fürst Bismard und die Parlamentarier II, 26.] Am 3. Juli hatten die Neuwahlen stattgehabt und waren durchaus regierungsfreundlich außgefallen. Am 18. Juli wurde der Landtag auf den 30. d. M. einberufen, dann auf den 5. August verschoben. Schon von Horschijk aus erklärte Bismarck v. d. Hende gegenüber, der vor Beginn des Krieges Bodelschwingh ersetzt hatte, seine Bereitzwilligkeit, durch Entgegenkommen den Konstitt beizulegen. Als dei Feistellung der Thronrede Hendt im Abschnitt über die Finanzen die Vorlage eines Indemnitätsgesetze erwähnte, erhob sich unter den übrigen Ministern der heftigste Widerspruch. [Nach "Aus dem Leben des Gr. A. v. Roon. 24, 481" hat besonders der Justizminister Gr. zur Lippe ein dissentierendes Votum eingereicht, Mühler ein Amendement mit anderer Begründung.] Vergeblich suchte auch Kleist-Nehow, das Haupt der Kreuzzeitungspartei, noch in Prag bei Bismarcf dagegen zu wirken, dieser riet dem Könige zur Annahme, und sie erfolgte, allerdings nicht ohne Widerstand [Gedanken und Erinnerungen 2, 69]. So hieß es denn in der freudig aufgenommenen Thronrede am 5. August: "Wenn Meine Regierung den Staatshaushalt ohne diese gesets liche Grundlage mehrere Jahre geführt hat, so ist dies nach gewissenhafter Prufung in der pflichtmäßigen Ueberzeugung geschehen, daß die Fortführung einer geregelten Berwaltung, die Erfüllung ber gesetlichen Berpflichtungen gegen die Gläubiger und Die Beamten bes Staates, die Erhaltung bes Heeres und ber Staatsinstitute Eristenzfragen des Staates waren, und baß daher jenes Versahren eine der unabweisbaren Notwendigkeiten wurde, denen sich eine Regierung im Interesse bes Landes nicht entziehen kann und darf. Ich hege das Vertrauen, daß die jüngsten Ereignisse dazu beitragen werden, die unerläßliche Verständigung insoweit zu erzielen, daß Meiner Regierung in Bezug auf die ohne Staatshaushaltsgesetz geführte Berwaltung Meiner Regierung in Bezug auf die ohne Staatshaushaltsgesch gesührte Verwaltung die Indemnität, um welche die Landesvertretung angegangen werden soll, bereitwillig erteilt und damit der disherige Konslikt für alle Zeit . . . zum Abschluß gebracht werden wird." Bei der Präsidentenwahl lehnte Grabow von vornherein ab, um die Aussöhnung zu erleichtern, und v. Forcenbeck wurde mit 170 gegen 136 konservative und 22 altliberale Stimmen gewählt. Für die Abresse des Abgeordnetenhauses lagen fünf Entwürse der verschiedenen Fraktionen vor, die besonders in der Aussassing der Indemnität auseinandergingen. Der durch Stavenhagen gemilderte Entwurf der Fortschrittspartei wurde (23. August) gegen 25 Stimmen (Polen, Kathosliken, Joh. Jacoby) angenommen; in der mündlichen Antwort sagte der König, oh habe er handeln müssen und werde immer so handeln, wenn sich ähnliche Zustände wiederholen sollten. "Aber. meine Kerren, es wird nicht wieder vorkommen." Auf wiederholen follten. "Aber, meine Herren, es wird nicht wieder vorkommen." Auf Fordenbeds Rat beschloß die Adreßdeputation, nur die Thatsache, nicht den Wortlaut der Königlichen Antwort dem Hause mitzuteilen, und das Ministerium stimmte verssöhnlich bei, da die freie Rede des Königs kein Regierungsakt sei. [Philippson, Fordenbed, S. 155.]

2) Der Ronflikt und sein Ende. Der dänische Arieg hatte auf die inneren Berhältnisse keinen Ginfluß geubt. Die Session, die am 14. Januar 1865 begann, verlief fruchtlos; die Majorität verwarf außer Militärgeset und Budget auch die nachträgliche Genehmigung der Kriegskosten, den Flottengründungsplan und die schleswigs holsteinsche Politik der Regierung; die Debatten wurden so scharf geführt, daß Bismarck Birchow eine Pistolenforderung sandte, deren Annahme das Haus verbot. Am 17. Juni schloß sie. Die Maßregelung der Beamten, der Vereine und der Presse durch Minister Eulenburg dauerte fort, kommunalen Wahlen wurde meist die Bestätigung versagt, und die städtischen Behörden unterließen jede lonale Kundgebung. In der neuen Session vom 15. Januar 1866 an wurde die Vereinigung Lauenburgs mit der Krone für rechtsungilitig erklärt wegen der mangelnden Zustimmung des Landtages; noch mehr stieg die Erbitterung, als die Abgeordneten Frenzel und Twesten wegen einiger im Hause gehaltenen Reden angeklagt wurden, und ein Obers tribunalsbeschluß, nach Ernennung zweier Silfsrichter mit einer Stimme Mehrheit, die Anklage für berechtigt erklärte. Auf Ankrag Hoverbecks erklärte das Hauf 28. der Verfassung verlett. Bismarck lehnte durch ein Schreiben (18. Februar) die Ents gegennahme dieser Beschlüsse ab und am 23. Februar wurde die Session geschlossen.
— Jeht in der neuen wurde am 13. August die Indemnitätsvorlage eingebracht; die Kommission, deren Berichterstatter Twesten war, empfahl mit 25 gegen 8 Stimmen die Annahme, die am 3. September nach längerer Debatte mit 230 gegen 75 erfolgte;

im Herrenhause am 8. September, publiziert am 14.

3) Der Berlauf der Session. Am 16. August wurde das Annexionsgesetz vorgelegt: § 1. Wir übernehmen für Uns und Unfre Nachfolger auf Grund des Art. 55

der Berfassungurfunde fur den preußischen Staat die Regierung über das Königreich Hannover, das Kurfürstentum Hessen, das Herzogtum Nassau und die freie Stadt Franksurt; im Abgeordnetenhause am 7. September, im Herrenhause am 10. anges nommen und am 20. publiziert und zwar lautet § 1: das Königreich Hannover u. f. w. werden in Gemäßheit des Art. 2 der Berfassung mit der preußischen Monarchie für immer vereinigt (also Reals statt Personalunion), und § 2: die preußische Versassung tritt dort am 1. Oktober 1867 in Kraft. Gin gleiches Gefetz erging fur Schleswig-Holftein, nachdem am 27. September der Großherzog von Oldenburg seine Rechte gegen Zahlung von 3 Millionen Thalern an Breugen cediert hatte. Das preußische Staatsgebiet betrug jest 6395 1/2 Quadratmeilen mit 23 590 543 Einwohnern, der Ruwache 1866 1308 3/4 Quadratmeilen mit 4 285 700 Einwohnern. 12. September kommt das Bahlgesetz für den Reichstag nach vierwöchentlicher Kommissionsberatung ins Plenum: es entspricht dem vom 12. April 1849, also allgemeines direktes Wahlrecht (siehe oben § 176, 8). In der Debatte wurde der Wunsch laut, daß die kleinstaatlichen Abgeordneten einfach ins preußische Abgeordnetenhaus eintreten, also nicht zwei Parlamente nebeneinander bestehen; er wurde abgelehnt, ebenso wie Anträge auf Zusathestimmungen über Diäten, Reisekosten, Stellvertretungs-kosten, Verhaftung der Mitglieder und straflose Berichterstattung der Presse, dagegen wurde ein Zusakartitel, der die Redesreiheit gewährleistet, angenommen, und in Art. 1 zur Beratung und Vereinbarung der Verfassung wurde das Parlament be-rusen, "Vereinbarung" gestrichen, und so ausgedrückt, daß die Verfassung dem preußischen Landtage vorgelegt werden muffe. Um 25. September wurde der Regierung ein Rredit von 60 Millionen gur Dedung der Rriegstoften und trot fonstitutioneller Bedenken 30 Millionen zur Hinterlegung in den Staatsschatz bewilligt. Dem Könige wurden 1½ Millionen zu Dotationen zur Verfügung gestellt und in die vorgeschlagene Liste, die Roon, Moltke, Herwarth, Steinmet und Faldenstein umfaßte, auch Bismarck gesetht. Schwieriger wurden die Verhandlungen bei Beratung des Etats für 1867; der Minister des Inneren, Graf Gulenburg, und der Justizminister zur Lippe wurden heftig angegriffen, schließlich kam er aber am 18. Dezember zur Annahme. Am 9. Februar 1867 schloß die Seffion.

4) Die nationalliberale Partei ging aus der Fortschrittspartei hervor. Bei der Indemnitätsfrage trennte sich unter Führung von Lasker und Twesten ein Teil derselben ab und stimmte für die Erteilung. [Rickert, Deutsche Kevne, 25.] Sie schieden dann ganz aus und bildeten, 15 Abgeordnete vom Fortschritt, 9 altsiberale, die neue Partei. In einer Erklärung vom 27. September 1866 (versssenstigen vortschrift, 24. Oktober) betonten sie als dringendste Aufgabe, die Regierung in ihrer auswärtigen Politik zu unterstüßen; im Inneren wollten sie über die versassungsmäßigen Rechte des Bolkes wachen, von denen keines aufgegeben und keines verkürzt werden darf; sie fühlen die Pslichten einer wachsamen und loyalen Opposition auf sich ruhen. "Neben der gerüsteten Macht und dem Ansehen der Wassildung der lange schon vordehaltenen organischen Gesetze und in der Ausbildung der lange schon vordehaltenen organischen Gesetze und in der Selbstverwaltung als Grundlage des Gemeindewesens erkennen wir den geraden Weg zur höchsten Bedeutung Preußens und zu seiner Hernen werden wergennt ist, die Opposition nicht herübergreisen zu lassen auf das Gebiet der gebilligten deutschen Politik. Unter den Unterzeichnern seinen genannt v. Bochum-Dolffs, Cetto, Hammacher, Lasker, Michaelis, Köpell, Techow, Twesten, v. Unruh. Erst nach heftigen Debatten in der Fraktionssitzung der Fortschrittspartei erklärten sie (17. November) die Bildung der neuen Fraktion, der Männer wie Fordenbeck, Gneist und besonders zahlreich aus den neuen Frovinzen, wie Bennigsen, Miquel, Detker, Braun, beitraten. Den ersten selbständigen Wahlaufrus erließ sie 18. Oktober 1867 und erschien 100 Mann start im preußsichen Abgeordnetenhause. In der solgenden Zeit war sie die ausschlaggebende Verland kann der schlessen deutschen Politischen Reichstage erschienen 115 Abgeordnete derselben. [Paris

fius, § 193, 5.]

5) Die neuen Provinzen. Abel und orthodoxe Geistlichkeit widerstrebten der preußischen Herrschaft, die liberalen Kreise, besonders in den Städten, schlossen sich ihr an. Bon Hiehing aus, wo König Georg von Hannover residerte, wurde eine lebhafte Ugitation betrieben. Man rechnete auf einen Krieg mit Frankreich, hatte im geheimen das ganze Land zum Aufruhr organisiert, eine Nationalregierung einsgrichtet und aus mehreren hundert Mann eine Welfenlegion gebildet, die zuerst aus Holland, dann aus der Schweiz ausgewiesen wurde und in Frankreich Aufnahme

fand. Für ihr Gingreifen war ein vollständiger Ariegsplan entworfen, die Seele der Umtriebe war der frühere Minister Graf Platen-Hallermund, und das von Oskar Meding in Paris gegründete Blatt "La Situation" vertrat lärmend die welfische Sache. Da alle Versuche, durch befreundete Höfe auf den Erkönig zu wirken, vers geblich waren, und auch der Kurfürst von Hessen eine ähnliche Agitation begann und sogar eine "Denkschrift S. R. H. des Kurfürsten Friedrich Wilhelm I. von Heffen, betreffend die Auflösung des Deutschen Bundes und die Usurpation des Kurfürsten-tums durch die Krone Preußen im Jahre 1866 (1868)" an die Höfe versandte, wurde durch die Erlasse vom 2. und 3. März 1868 das Vermögen beider beschlagnahmt mit der Bestimmung, die Magregel konne nur durch ein Gesetz aufgehoben werden. Das Abgeordnetenhaus, das ohnedies nur mit äußerstem Widerwillen die Verträge mit Wogeoronerenhaus, das dynedies nur nut außerstem Widerwillen die Vertrage mit einen Fürsten gebilligt hatte, stimmte der Maßregel bei. [Meding, Memoiren zur Zeitgeschichte, II.] Die Fonds (Welfensond, Reptiltensond) wurden ohne Kechenungslegung zur Bekämpfung jener Agitation, im weiteren auch zur Unterstüßung regierungsfreundlicher Blätter verwendet. — In den neuen Provinzen wurde nun die allgemeine Welppssicht eingesührt und drei neue Armeekorps (9.—11.) eingerichtet, die Verwaltungsbehörden nach preußischem Muster organisiert und Notabeln ins Herrenhaus berufen. Gegen die Fortschrittspartei und die Altkonservativen setzte Die Regierung die Neberweifung von Fonds an die neuen Provingen durch, um einen

großen Teil ihrer Selbstverwaltung zu erhalten (Februar 1868).

6) Verfassungsberatungen und Wahlen. Um 16. Juni 1866 hatte Preußen 19 norddeutsche Kleinstaaten zum Abschluß eines neuen Bundes eingeladen, den nur Meiningen und Reuß ältere Linie ablehnten; mittels einer Note vom 4. August wurde der Bündnisvertrag vorgelegt und am 18. August wurde er von 15 Staaten abgeschloffen, am 21. folgten die beiden Medlenburg und durch die Friedensverträge vom 26. September und 8. Oftober auch die beiden dissentierenden Staaten. Am 15. Dezember begann die Beratung der Verfassung, am 9. Februar wurde das Schluß= protokoll unterzeichnet, in dem auch eine Reihe von Bedenken der einzelnen niedergelegt find. Mit Weimar und ben meisten Kleinstaaten schloß Preußen am 4. Februar einen Militärvertrag, der ihre Truppen den preußischen einreihte; Sachsen erhielt das Recht, ein eigenes Armeekorps zu bilden, dessen Befehlshaber aber der König von Preußen ernennt, der den Oberbefehl über Heer und Flotte hatte. — Am 12. Februar 1867 fanden die Wahlen ftatt, die den Mittelparteien, Nationalliberalen und Freikonservativen ("Botschafterfraktion"), die sich unter der Führung des Herzogs von Ratibor, Fürsten Bleg, Graf Bethusp-Suc, Graf Münster von den Altkonservativen getrennt hatten, die Mehrheit brachten. Die Fortschrittspartei war auf 20 Köpfe zusammengeschmolzen; die Partifularisten und Ultramontanen (Windthorst, Mallindrodt) bildeten die bundesstaatlich-konstitutionelle Vereinigung. Sonst fanden sich noch einige Polen, Danen und Sozialdemokraten (fiehe unten § 203). — [Binding,

Die Gründung des Nordbeutschen Bundes. Festgabe für Windscheid, 88.]

7) Der fonstitnierende Reichstag und die Verfassung. Die Thronrede gedachte der Vergangenheit, mahnte zur Eintracht, erklärte: "Die Ordnung der nationalen Beziehungen des Norddeutschen Bundes zu unsern Landsleuten im Süden des Mains Beziehungen des Norddeutschen Bundes zu unsern Landsleuten im Süden des Mains ift durch die Friedensschlüsse des vergangenen Jahres dem freien Uebereinsommen beider Teile anheimgestellt. Zur Serbeisührung dieses Einverständnisses wird unser Jahred den süddeutschen Brüdern offen und entgegenkommend dargereicht werden, sobald der Norddeutschen Bund in Herstellung seiner Versassung weit genug fortegeschritten sein wird, um zur Abschließung von Verträgen besähigt zu sein," und betonte dem Auslande gegenüber die friedlichsten Absichten. Jum Präsidenten wurde Simson, neben ihm Herzog von Usest und Bennigsen gewählt. Am 4. März legte Vismarct den Versassungs von Usest und Bennigsen gewählt. Am 4. März legte Vismarct den Versassungs selbst die leitenden Gesichtspunkte ausstellte, nach denen Vuder und Delbrück ihn in kürzester Frist ausarbeiteten, vor und bat um Beschleunigung, da nach dem Bündnis vom 18. August 1866 bis zum selben Tage 1867 der Bund geschlossen sein mußte, und die Landtage der einzelnen Staaten ihn noch der Bund geschlossen sein mußte, und die Landtage der einzelnen Staaten ihn noch beraten sollten. Gine große Reihe von Abänderungen fand die Zustimmung der Regierungen [Sybel 6, 299], dagegen wollten sie Bundesministerium, Oberhaus, direkte Bundessteuern nicht annehmen und zu gefährlichen Differenzen kam es bei der Frage nach Bewilligung der Diäten für Abgeordnete und Feststellung des Militärs etats. Die erste Forderung, schon angenommen, ließ das Haus fallen, in der zweiten einigte man sich statt der Festsehung bis 31. Dezember 1871 auf den Zusatz: "Rach bem 31. Dezember 1871 muffen Diefe Betrage von ben einzelnen Staaten bes Bundes

8) Der Ausbau des Bundes. Die erste ordentliche Session des norddeutschen Reichstages dauerte vom 10. September bis 26. Oktober 1867. Aus der Thätigkeit diefer und der folgenden Soffionen bis 1870 feien hervorgehoben: Befet über Baßwesen (Aufhebung des Paßzwanges 12. Oftober 1867), betreffend Nationalität der Kauffahrteischiffe und Befugnis zur Führung der Bundesslagge (25. Oktober 1867), Freizügigkeit (1. November 1867), Organisation der Bundeskonfulate (8. November 1867), betreffend vertragsmäßiger Zinsen (Ausbebung der Buchergesetzt 14. November 1867), Aufhebung der Beschränkung der Cheschließung (4. Mai 1868), Aufhebung der Schuldhaft (29. Mai 1868), Schließung der Spielbanken (1. Juli 1868), Maß-und Gewichtsordnung (17. August 1868), Wahlgeset für den Reichstag des Nord-deutschen Bundes (31. Mai 1869), Einführung einer allgemeinen deutschen Wechsels ordnung und eines deutschen Handelsgesethuches (5. Juni 1869), Errichtung eines oberften Gerichtshofes fur Sandelsfachen (12. Juni 1869), Gewährung von Rechtshilfe (21. Juni 1869), Gewerbeordnung (21. Juni 1869), Gleichberechtigung der Konfessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Hinsicht (3. Juli 1869), Strafgesetzbuch (31. Mai 1870), Erwerbung und Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit (1. Juni 1870), über Unterstützungswohnsitz (6. Juni 1870), Gesetz über Urheberrecht an Schristwerken (11. Juni 1870), über Kommandis- und Aktiengesellschaften (11. Juni 1870) 1870). — Anfang 1869 reichte Bismard feine Entlaffung ein, weil er die Abberufung Usedoms aus Florenz zuerst nicht erlangen konnte, nahm aber auf dringenden Wunsch des Königs den Antrag zurück; Usedom wurde zur Disposition gestellt. — Bei der Beratung des Strafgesethuches hatte Bismarck die Beibehaltung der Todesstrafe durchgesett. Für den Bau der Gotthardbahn wurde eine Beihilfe von 21/2 Millionen Thaler bewilligt. — In Preußen wurde an Stelle zur Lippes der Hannoveraner Leonhardt Juftizminifter (Dezember 1867), v. d. Hendt wurde im Finange ministerium durch Camphaufen ersetzt (Oktober 1869) und der Brafident des Bundesfangleramts Delbrud wurde Minister ohne Portefeuille (Dezember 1869); ein Entlaffungsgesuch des Kultusministers v. Mühler lehnte der König ab (Februar 1870). In der Landtagsfession von 1869 stellte Birchow (20. Oktober) einen Untrag, die preußische Regierung möge dahin wirken, daß die Ausgaben der Militarverwaltung des Norddeutschen Bundes beschränkt und durch diplomatische Verhandlungen eine allgemeine Abruftung herbeigeführt werde, der wirkungslos blieb, obgleich auch schon in der Reichstagsfession von 1869 lebhafte Klagen über den hohen Militäretat laut geworden waren.

#### § 202. Defterreich im Junern.

Litteratur. Siehe oben § 187. "Der ungarische Versassungsstreit", Beilage zum Staatsarchiv Bd. 2 und 3, 62, und Bd. 10, 66.

Der italienische Krieg (siehe § 191) hatte die Unhaltbarkeit der inneren Zustände gezeigt; ehe aber Bruck seine Resormen in Angriff nehmen konnte, ersolgte sein Sturz. Das Ministerium Goluchowski (August 1859 bis Dezember 1860) trat ein, und am 20. Oktober 1860 erläßt der Kaiser ein Diplom, das den Ungarn Wiederherstellung der alten Berfassung, den übrigen Bölkern neue Landesordnungen verspricht und einen Reichstag von 100 Mitgliedern einsetzt. Auch wurde die Verwaltung von Ungarn und Siebenbürgen gesondert durch Hoffanzleien geführt. Um den vollen Ernst der konstitutionellen Aera zu beweisen, wurde das Ministerium Schmerling stiebe oben § 176, 9] (Borsitzender Erzherzog Rainer) 13. Dezember 1860 gebildet und in dem Patent vom 26. Februar 1861 wurden die neuen Landesordnungen zum Teil erlassen und diese ganze konstitutionelle Gesetzgebung noch einmal proklamiert. Sofort begannen die nationalen Kämpfe der einzelnen Bölfer wieder, und vor allem die Ungarn forderten Herstellung der Gesetze von 1848, Durchführung der Personalunion und Wiedervereinigung der Nachbarländer. So blieb der Konflift bestehen, und der Reichstag tagte seit 1. Mai 1861 ohne die Ungarn. Auf die Mitteilung, daß mit diesen der Ausgleich gescheitert sei, forderten Polen und Czechen Vertagung bis zu deren Eintritt und nahmen, als dies nicht geschah, an der Beratung des Budgets nicht teil, das trotzem für 1862 und 1863 zu stande kam. Außer diesem und einem Bankgesetz wurde nichts erledigt. In der neuen Session von 1863 erschienen auch die siebenbürgischen Delegierten. Das Scheitern des Fürstentages (siehe § 194), der Kampf gegen den preußisch-französischen Handelsvertrag (siehe § 196) führte Rechbergs Ausscheiden aus dem Dienst (27. Oktober 1864) und den Eintritt des Grafen Mensdorff-Pouilly für das Auswärtige herbei. Im Reichstag von 1864 fehlten die Czechen, in den Landtagen wuchs die Opposition gegen den Einheitstaat, das Defizit stieg, die Unmöglichkeit die unionistischen Tendenzen durchzuführen, zwang Schmerling (26. Juni 1865) seine Entlassung zu nehmen. Nach Schluß des Reichstages bildete Belcredi ein neues Ministerium ("drei Grasen-Ministerium") und bald darauf wurde die Februarversassung suspendiert. Die deutschen Landtage protestierten dagegen, in Ungarn blieb die Kluft unüberbrückbar, das Defizit war auf 80 Millionen gestiegen, der Kredit erschöpft; die österreichischen Staatsmänner glaubten im Kriege einen Ausweg aus den inneren Wirren zu finden. Mit dem Prager Frieden schied Desterreich aus Deutsch= land aus.

<sup>1)</sup> **Bruds** Pläne gingen auf Verfassung für die einzelnen Kronländer, Exweiterung des Reichsrats, Gleichberechtigung aller Bekenntnisse, Freiheit der Wissenschaft, Presse, des Unterrichts, Schonung der verschiedenen Nationalitäten, enger Anschluß an Deutschland. [Die Aufgabe Desterreichs, 60.] Der unglückliche Aussfall der 200-Millionenanleihe erschütterte seine Stellung, und die falschen Angrisse, daß er in den großen Unterschlagungsprozeß der Eynatten und Genossen verwickelt sei, führten seine Entlassung herbei und trieben ihn zum Selbstmord (April 1860).

### § 203. Das erste Auftreten der Sozialdemokratie.

Litteratur. Abler, Geschichte der ersten sozialpolitischen Arbeiterbewegung in Deutschland, 85. Mehring, Die deutsche Sozialdemokratie, 3. Aufl., 79. Congen, Geschichte der sozialen Frage, 77.

Rommunistische Ideen, aus der Betrachtung des Gegensates von arm und reich entsprungen, treten in Deutschland wie anderwärts zeitig und wiederholt auf, aber erft das Zeitalter des Dampfes und der Eisenbahn erhöhte auch hier einerseits die industrielle Thätigkeit und schuf andrerseits das Massenelend des Arbeiterproletariats, dessen Bekampfung sich der Sozialismus zum Ziele nahm. In dem industriell am höchsten entwickelten Rheinlande regte sich die erste sozialistische Propaganda, die der Trierer Ludwig Gall zur Zeit der Julirevolution betrieb. Verbunden mit politi= schem Radikalismus trat der Sozialismus bei Georg Büchner auf, beider Thätigkeit blieb erfolglos. In Baris schloffen sich dann in den dreißiger Jahren deutsche Arbeiter wie vorher dem Bund der Geächteten und dem jungen Deutschland, das eine Sektion von Mazzinis jungem Europa wurde, dem seit 1836 bestehenden Bunde der Kommunisten an, dem auch Wilhelm Weitling angehörte, der als erster erfolgreich in Deutschland und der Schweiz agitierte. Hier entstand auch eine jungdeutsche anarchistische Bewegung, in deren Mittelpunkt Marr ftand, und die nach deffen und Weit= lings Ausweisung nicht aufhörte. Ein großer deutscher Kommunistenverband bestand auch in Baris, ein internationaler Arbeiterbund in London, und mit ihnen standen geheime Vereine in großen deutschen Städten in Verbindung. In Deutschland felbst knupft der theoretische Sozialismus ebenso an die französi= schen Lehren wie an die zersexende Philosophie Ludwig Feuerbachs und findet in den vierziger Jahren in den Schriften von Moses Beg und Karl Grün seinen Ausdruck. Die "beutsch-französischen Jahrbücher" von Karl Marx und Arnold Ruge gingen bald ein, aber der "Borwarts" in Paris vertritt feit 1844 bie songe gingen date ein, uber " "
jozialistischen Ideen. In Deutschland") steigt die Agitation seit 1844, sindet ihren Höhepunkt 1848 und erlischt ansangs der fünfziger Jahre, bis das Auftreten Lassalles 2) sie zu neuem Leben rief. Nach dessen Tode brachen inner= halb der Partei heftige Zwiftigkeiten 3) aus, die erft in den fiebziger Jahren beigelegt wurden. Seit 1867 ift die Sozialdemokratie infolge des allgemeinen Bahlrechts im Reichstag vertreten: im fonstituierenden (1867 Frühjahr) faß Bebel allein, dem ersten gesetzgebenden (Berbst 1867) gehörten fieben an. 1870 wurden schon 3,3 Prozent sozialdemofratische Stimmen abgegeben.

¹) Die Agitation in den vierziger Jahren wurde in zahlreichen Zeitungen wie der "Trierer Zeitung", dem "Bestfälischen Dampsboot", dem Breslauer "Volksfpiegel", in Broschüren, Uebersetungen französischer Werke, in Romanen und Gedichten, wie in den vielverbreiteten von Alfred Meißner und F. Freiligrath, von Karl Beck (Lieder vom armen Mann, 1846) und Wilhelm Jordan, in Vildern wie "Die schlessischen Weber" betrieben, und fand um so mehr Boden, als 1846 eine harte Teuerung eintrat (siehe oben § 173, 3). In Berlin bildete sich der erste Arbeitersverein (1844), denen anderwärts zahlreiche folgten mit der äußeren Tendenz zu Bildungss oder Unterstützungszwecken, während zugleich unter Teilnahme Friedrich Wilhelms IV. der "Verein für das Wohl der arbeitenden Klassen in Preußen" ins Leben trat. Seit dieser Zeit entstanden hier und da Arbeiterunruhen, 1847 endete-

in Berlin ein Kommunistenprozeß mit Verurteilungen, doch die internationale Verbindung wurde hergestellt, und der Londoner Kongreß nahm das von Mary und Engels abgefaßte "Manifest der Kommunistenpartei" mit seinem Schluß "Proletarier aller Länder, vereinigt euch" an. Im Revolutionsjahre regten sich dann neben den politischen sozialistische Tendenzen, Versammlungen und Kongresse wurden abgehalten, vor allem der Berliner, August 1848, der den Arbeiterbund schuß. Für die Agitation wirkte die von Mary geleitete "Neue Rheinische Zeitung" in extrem-revolutionärem Sinne. Nach Riederwersung der Revolution verschwanden auch diese Bestredungen von der Oberstäche, und man hielt sie für beseitigt, seitdem Schulze-Delitssch (1808) mit Erfolg für das Genossenschaftswesen thätig war. — [Lippert, Schulze-Politsch 84. Schwalter in Aux Soziale und Gewerhenvillt der Gegenwart. 90.1

Delizsch, 84. Schmoller in Jur Sozials und Gewerbepolitif der Gegenwart, 90.]

2) Lassale, Ferdinand, 1825 zu Breslau geboren, studierte dort und in Berlin Philosophie und Philosogie, wird durch seine Freundschaft mit der Gräfin Sophie von Hatselft in dem Kassettenprozes verwickelt und freigesprochen; 1848 auf der äußersten Linken thätig, wird er wegen Aufreizung zur Gewalt verurteilt und büßt seine Strase ab, schreibt politische Flugschriften siehe oben § 192, 1) und die geslehten Werke "Die Philosophie Gerafleitos des Dunklen" (57) und das "System der erwordenen Rechte" (60). In seiner Lebensführung schwelgerisch, in seinem Auftreten aristosratisch, genial beanlagt, sucht er für seinen Chrzeiz ein Feld. Seit 1862 tritt er in Berliner Arbeitervereinen als Redner auf, und als unter seiner Teilnahme 1863 in Leipzig der "Allgemeine deutsche Arbeiterverein" gegründet wird, ersolgt seine Wahl zum Prässehen dessselben. Bon da an beginnt seine Agitation, von begeisterten Huldigungen seiner stets an Jahl wachsenden Anhänger getragen, stets gegen Schulze-Delizsch, dessen Bestrebungen er früher gebilligt hatte, und die Fortschrittspartei kämpsend, Haß gegen die Bourgeosse erweitend, oft verurteilt, ost freigesprochen von den Gerichten, die Vollen, die Vollen von den Gerichten, die Vollen, des die Arbeiter als selbständige politische Partei austreten, nach dem allgemeinen gleichen und diereten Wahlrecht streden und Produktivassoziationen unter Mitwirkung des sozialdemokratischen Staats gründen müssen, in zahlreichen Flugschriften. Seit seinem Austreten gibt es eine eigenkliche sozialdemokratische Partei in Deutschland, der die Massen dem Muster der englischen Trades Unions nicht entzogen wurden. — [Verden Beschrichte der Arbeiterzagitation Ferdinand Lassales, 74—75. Brandes, Ferdinand Lassale, 2. Aust., 88. Plener, Lassale, 3.

3) Zwistigkeiten. An die Spitze des Arbeitervereins trat nach Lassalles Tode der viel umhergetriebene Bernhard Becker, während v. Schweizer den "Sozialsdemokrat" (seit 1865 Parteiorgan in Berlin) leitete. Nach ihm übernahmen die Hührung des Vereins Tölcke und Perl und endlich Schweizer, die dis dahin die Bewegung in nationalen Schranken hielten, während Liebknecht ihren Anschluß an die unter Marr' Leitung stehende "Internationale" betrieb. Unter dem Einfluß der Gräsin Hatzeicht, die die Partei sinanziell unterstützte, wurde 1866 Mende Präsident des Vereins. Inzwischen hatte Liebknecht an Bedel, den Vorsigenden des Leipziger Arbeiterbildungsvereins, der dis dahin wirtschaftlich Schulze, politisch dem Nationalverein nahegestanden hatte, einen fähigen Genossen gesunden; auf dem Nürnberger Kongreß 1868 zogen sie die Mehrheit der Arbeitervereine auf ihre Seite und konzistuierten zu Gisenach 1869 die sozialdemokratische Partei mit den politischen Forderungen: allgemeines Wahlrecht, direkte Gespegebung durch das Volk, und den wirtschaftlichen: Normalarbeitstag, Abschaffung indirekter Steuern, als einzige progressive Erdschaftse und Einsommensteuer, Staatschilfe sür Produktivgenossenssige progressive Erdschaftse und Einsommensteuer, Staatschilfe sür Produktivgenossenssige progressione der Vereingung mit der Schweizer-Hatzellchaftsen Richtung wurde 1875 in Gotha vollzogen, während der Uebergang zur Internationalen sichon auf dem Vaseler Konzges derselben (1869) vorbereitet wurde, der das Erbrecht und Privateigentum an

Grund und Boden verwarf.

## § 204. Süddentschland und Luzemburg.

L'affaire de Luxembourg, 82. Derfelbe, La France et sa politique extérieure en 67, 2. Bb., 87. Hanfen, Memor, fiehe oben § 199.

In Baden und heffen munichte man die Berftellung der vollen Gin= heit, in Württemberg und Bagern machten fich ftarte feindliche Strömungen geltend, aber von einem gesonderten Sudbunde wollen weder Regierungen 1) noch Kammern 1) (außer der württembergischen) wissen. Fürst Hohenlohe 2), der inzwischen in Bayern Minister geworden ist, suchte eine Berbindung mit Defterreich herbeizuführen, die an dem Widerstreben Beufts, jetzt öfterreichischer Ministerpräsident, scheiterte, seine Plane eine Verständigung unter den Süddeutschen zu bewertstelligen, wurden durch die Erneuerung des Zollbundes hinfällig. — Inzwischen hatte Napoleon die Erwerbung Luxemburgs 3) ins Auge gefaßt; die dadurch entstandene Berwickelung wurde durch die Neutralisierung des Landes gelöst.

1) Regierung und Kammern in Süddentschland. Im bayerischen Landtag legte (August 1866) Pfordten den Friedensvertrag und eine Kreditsorderung von 30 Mil-(August 1866) Pforden den Friedensvertrag und eine Kreditsprderung von 30 Millionen vor und erklärte, Bayern bleibe unabhängig, aber doch dem deutschen Vaterlande angehörig. Eine starke Minderheit der Kammer verlangte möglichst bald Einstritt in den Nordbund, vorläufig enges Bündnis mit Preußen, Erhaltung des Zollvereins, bei Bedrohung deutschen Gedietes sofortigen Anschluß an Norddeutschland. Schließlich wurde ein Antrag angenommen, der den engen Anschluß an Preußen empfahl als den Weg, unter Mitwirfung eines Parlaments zur Einheit zu kommen. Die erste Kammer begnügte sich mit der Empfehlung, dem Angriss des Auslandes auf deutsches Land mit allen Kräften dagegenzutreten, ohne Breußen zu erwähnen. Der Burttemberger Landtag nahm eine Adresse an, welche einen engen Bund ber füddeutschen Staaten mit gemeinsamem Parlament, por allem aber innere freiheitliche Reformen empfahl. Minister Barnbüler antwortete hinsichtlich bes Sübbundes ausweichend. In Baben stellte die Rammer den Antrag (23. Oktober) auf Gintritt in den Nordbund, Freydorf wies auf die noch jest entgegenstehenden Hindernisse hin, sprach aber zugleich die Hossinung auf die Zukunft aus. [G. Meyer, Die Reichsgründung und das Großherzogtum Baden, 96.]

2) Fürst Hohenlohe war in der ersten bayerischen Kammer für engen Anschluß an Preußen eingetreten; am 31. Dezember 1866 murde er Minister des Aeußeren. Auf feine Anregung verabredeten die drei Gudstaaten und heffen auf Militarfonferenzen in Stuttgart (3. bis 5. Februar 1867) militärische Bereinbarungen unter Anlehnung an preußische Einrichtungen. In den über diese Beschlüsse entstandenen Debatten enthülte er die Schutz und Trutbundnisse mit Preußen, deren Text 19. März 1867 von Bismarct veröffentlicht murde, und die allgemeine Zustimmung fanden. Sein Plan, den er im April durch den Grafen Taufflirchen in Berlin und Wien vorlegte, und dessen Berwirklichung er erhoffte, weil Desterreich in der Luxemburger Sache (siehe unten 3) sich vorsichtig zurückgehalten hatte, ging dahin, eine wechselsseitige Anlehnung zwischen Deutschland (Süd- und Norddeutschland in Form eines Staatenbundes) und Oesterreich zum Zweck der Rückendeckung gegen Frankreich herszustellen sabgedruckt bei Völderndorff siehe oben § 176, 8]. Bismarck sprach sich für eine Desenstullianz zwischen Desterreich und Preußen mit seinen Verdündeten aus, wollte aber Aufland mit hineinziehen oder wenigstens deffen stillschweigende Billigung erlangen; jedenfalls "mußten unfre Karten fur Rugland offen liegen". Beuft will die zweifelhafte Freundschaft Preußens nicht gegen die unzweifelhafte Feindschaft Frankreichs eintauschen — und so scheitert das ganze Projekt. Hohenlohe fucht nun, um Bayerns Selbständigkeit nach Möglichkeit zu erhalten, eine Verständi= gung der Gudftaaten auf dem Programm, daß gemiffe Angelegenheiten als gemeinsame bezeichnet und vom norddeutschen Reichstage wie von den einzelnen süddeutschen Ständen beraten werden; Baden will ftatt der letteren fie dem durch fubdeutiche Mitglieder verftärtten Reichstage überweisen; Bismarcf aber schlägt Zollbundesrat und Zollparlament (siehe unten § 205) vor, am 8. Juli 1867 werden diese Vorschläge angenommen. In der ersten bayerischen und den wurttembergischen Kammern erheben fich zwar heftige Debatten darüber, ichlieflich werden die Berträge angenommen, am 6. November ratifiziert und gleichzeitig die Schutz und Trutbundnisse erneuert. Baden und Württemberg führten das Jündnadelgewehr und das preußische Exerzier-reglement ein und heffen schloß mit Preußen eine Militärkonvention. 1868 fanden zwischen Preußen und den Sudstaaten militarische Berabredungen fur ben Fall eines Krieges mit Frankreich statt.

3) Die Luxemburger Frage. Die erregte öffentliche Meinung Frankreichs wurde weber durch das Kundschreiben vom 16. September (siehe § 200, 10) noch durch das Heergeseb des Marschall Niel, das im Dezember 1866 vorgelegt und zu dem stehenden Heere von 400 000 Mann eine Reserve von 420 000 und eine mobile Nationalgarde von saif gleicher Zahl hinzusügte, beruhigt. Benedetti hatte die Unterhandlungen wieder begonnen, ohne von Bismarck Jugeständnisse zu erhalten. Napoleon ging nun in seinem Kompensationsstreben daran, Luxemburg, das zwar nicht zum Nordeutschen Bunde gehörte, aber in der Festung eine preußische Besatung hatte, vom König von Holland für Geld zu erwerben. Zuerst wollte dieser nur mit Preußens Zustimmung in den Handel willigen; da Frankreich dieselbe zu verschafsen versprach, willigte er ein (28. März). Um 1. April interpellierte Bennigsen nach Beradredung mit Bismarck im konstituierenden Reichstage die Regierung, ob die Gerüchte über die Abstretung wahr seien, und ob die Regierung in der Lage sei, Mitteilung zu machen, daß sie entschlösen sei, die Bestynugsrecht in der Festung, aufrecht zu erhalten, und Bismarck antwortete zwar höchst vorsichtig und friedlich, doch so, daß daraus zu entnehmen war, er werde in die Abstretung nicht willigen. Um 2. April erschien eine Depesche Bismarcks im Haag des Inhalts, der König seistei in seinen Entschlässen, aber man bitte ihn doch, auf die öffentliche Meinung in Deutschland Kücssicht zu nehmen, und num trat der König von Holland zurück. Napoleon, der an den Hösen schusche den Borschlag, Luxemburg zu neutralisieren; also Frankreich verzichtet auf den Kauf, Preußen auf sein Besatungsrecht; auf dieser Weldigs trat nach Gortschafows Vorschlag in London am 7. Mai eine Konferenz zussammen: die Großmächte, auch Italien, Belgien, Holland, Luxemburg. Um 11. Mai wurde der Londoner Bertrag gezeichnet: Luxemburg bleibt dem Könige von Holland, wird neutral, Preußen räumt die Festung, die geschleist wird.

### § 205. Die Zollparlamente.

Litteratur. Siehe oben § 196. Staatsarchiv Bd. 9. Hirth, siehe oben § 201.

Der Abschluß des Bertrages mit Frankreich und Oesterreich zog bebeutende Aenderungen des Bereinstaris nach sich, der von vornherein ohne vorgängige Untersuchung entstanden vielsache Mängel bot. Auf Grundslage des französischen Vertrages wurde eine Reihe 1) andrer geschlossen. Der Krieg von 1866 unterbrach die Wirksamkeit des Vereins nur wenig, doch behielt sich Preußen in den Friedensverträgen eine neue Vereinbarung vor, um in der inneren Organisation längst gewünschte Aenderungen zu tressen. Am 8. Juli 1867 kam der neue Vertrag 2) zu stande, und die darin vorgesehenen Zollparlamente 3) hielten bis zur Gründung des Deutschen Reiches drei Sessionen ab.

1) Zollverträge. Zu den bereits mit Mexifo 1855, Persien 1857, Argentinische Republiken 1857, Paraguan 1860, Japan und China 1861, Chile, Siam, Türkei 1862 abgeschlossen Berträgen traten die mit Belgien und Großbritannien (22. und 30. Mai 1865) und mit Italien (31. Dezember 1865). Dagegen kam ein solcher mit der Schweiz erst 1867 zu stande, während der mit Bremen 1856 abgeschlossen 14. Dezember 1865 erneuert wurde. 1867 wurden mehrere hamburgische Gebietsteile und Lübeck in den Berein ausgenommen. Mit Rußland allein war eine Berständigung angesichts der dortigen Zollz und Handelsvolitik nicht möglich.

angesichts der dortigen Zoll- und Handelspolitik nöglich.

2) Der Bertrag vom 8. Juli. Schon am 4. August 1866 hatte auf einer Verssammlung der Ausschüffe des deutschen Handelstages, der volkswirtschaftlichen Kongresse, des Nationalvereins in Braunschweig Braun-Wiesbaden eine Erklärung beantragt, daß die wirtschaftliche Einigung auch mit den Staaten außerhalb des Bundes aufrecht zu erhalten sei, daß die Verwaltung der Zentralgewalt des Vundes

und die Gesetzgebung einem Bundesparlament, dem auch die Süddeutschen zutreten, obliege. Die Versammlung erklärte, dieses Abkommen sei dis 1870 gültig, zu dem Zeitpunkt müssen die Süddeutschen dem Bundesstaat beis oder aus dem Zollverein austreten. — Am 28. Mai 1867 lud Preußen die Süddeutschen zu Verhandlungen ein, schloß mit ihnen (4. Juni) einen Vertrag über die Fortdauer des Zolls und Kandelsvertrages und am 8. Juli einen solchen, der die Gesetzgebung über das gesamte Zollwesen einem Bundesrat (Preußen 17, Bayern 6, Sachsen, Württemberg 4, Baden, Hessen 3 Stimmen u. s. zusammen 58) unter dem Präsidium Preußens und einem Zollparlament, welches aus den Mitzliedern des Reichstags des Nordedutschen Bundes und aus süddeutschen Abgeordneten, durch allgemeine und direkte Wahl nach Maßgabe des Gesetzs für den konstituierenden Reichstag gewählt, besteht, überwies. In der badischen und hessischen Kammer und im danerschen Abernstenbause wurden die Verhaltung von Bayerns Vetorecht sorderte; da Preußen es nicht bewilligte, mußte er sich fügen. Auch die württembergischen Kammern nahmen sie trot der Opposition der demokratischen preußenseindlichen Blätter und des Vorkämpsers gegen den Zollverein, Morit Mohl, an.

3) Die Zollparlamente. Die Wahlen in Süddeutschland brachten bei einer lebhaften Agitation 24 nationale, 15 regierungsseitig aufgestellte und 46 preußenseindliche Abgeordnete ins Parlament, dessen erste Session am 27. April 1868 begann. Ins Präsidium wurden Simson, Fürst Hohenlohe und Herzog von Usest gewählt. Gine Adresse, in der von unvollständiger Einigung des Vaterlandes gesprochen wurde, ward abgelehnt, wie überhaupt nach Möglichkeit die Diskussion bloß auf Zollfragen beschränkt blieb, obgleich bei Gelegenheit auch dem Wunsche nach nationaler Einigung Ausdruck gegeben wurde. Der Handelsvertrag mit Desterreich vom 9. März 1868 ward angenommen, die Petroleumsteuer verworsen, ebenso die Erhöhung der Tabaksteuer. 23. Mai schloß die erste Session. In der zweiten von 1869 wurde der Vertrag mit der Schweiz genehmigt, ein neues Vereinszollgeset (seit 1. Januar 1870 in Krast) und ein solches über die Rübenzuckersteuer angenommen und die Petroleumsteuer abermals abgelehnt. Auch die Session von 1870 beschäftigte sich vor allem mit Tarifrevisionen, setze den Zoll auf Robeisen und Reis herab und erhöhte den

auf Kaffee.

### § 206. Der Ausbruch des deutsch-französischen Krieges.

Litteratur. Staatsarchiv Bd. 18—21, 70—71. Angeberg, Recueil des traités etc. relatifs à la paix avec l'Allemagne, 5 Bde., 72—79. Hahn, Benedetti siehe oben § 201, 199. Gramont, La France et la Prusse avant la guerre, 72, siehe Spbel, Neue Mitteilungen oben, XII. Hirth und Gosen, Tagebuch des disches Kriz. Krieges, 3 Bde., 71—74. Rothan, Les origines de la guerre de 70, 79, P. J. Bd. 26, 70, Bd. 79, 82. Petersdorff in Forschungen zur brandenburg. und preußischen Geschichte Bd. 9. u. 10 (daselbst auch weitere Litteratur). Sorel, Hist. diplomatique de la guerre Franco-Allemande, 2 Bde., 75.

Nach Beilegung der Luxemburger Frage trat scheindar eine Annäherung zwischen Frankreich und Preußen ein, die in der Keise König Wilshelms zur Pariser Weltausstellung (5. dis 14. Juni 1867) ihren Ausdruck sand. Doch weit engere Beziehungen bahnten sich zwischen dem französischen und dem österreichischen Hose an, und eine Zusammenkunst der Monarchen in Salzburg 1) (18. August) sollte sie bekräftigen. Zu einem sörmlichen Bündnis kam es nicht, wohl aber zu Verhandlungen 2) zwischen Frankreich, Desterreich und Italien, die aber auf keiner Seite zu bindenden Verpslichtungen führten, und durch die Kaschheit der deutschen Ersolge ganz hinfällig wurden. Die versehlte Spekulation auf den Anschluß der Südsstaaten bewog in Frankreich für den durch die öffentliche Meinung geforderten Krieg einen Vorwand zu suchen, der Deutschlands nationale Interessen nicht berührte, und er fand sich in der spanischen Königswahl 3) des Erbprinzen

von Hohenzollern. Trotzem dieser ablehnte, provozierte die französische Regierung den Krieg und erflärte 4) ihn am 19. Juli 1870.

1) Die Salzburger Zusammenfunft. Die Seele aller preußenfeindlichen Be-betonte den friedlichen Charafter der Zusammenkunft, ein preußisches vom 7. September sprach die Freude aus, daß nach französischen und österreichischen Mitteilungen die inneren Angelegenheiten Deutschlands nicht Gegenstand der Salzburger Beschen fprechungen waren, betonte die nationale Unabhängigkeit und erklärte die Annäherung der füddeutschen Regierungen hänge nur von diesen ab, indem der Nordbeutsche Bund zu jeder Besestigung und Erweiterung bereit sei. In gleichem Sinne sprach sich die Abresse des Reichstages vom 10. September aus, und die freudige Aufnahme König Wilhelms in Süddeutschland zeugte von der besten Stimmung dort. Zwischen ihm und Franz Joseph fand (22. Oktober) eine Zusammenkunft in Oos bei Baden statt, die friedliche Bürgschaften zu geben schien.

2) Die Berhandlungen. Schon Ansang 1868 hatte La Marmora in Paris Unterschon

handlungen über eine Defensivallianz begonnen, der Defterreich beitreten follte; sie blieb ohne Entscheidung, da Frankreich Rom nicht preisgeben wollte. 1869 nahm Napoleon den Vorschlag einer Tripelallianz bei Oesterreich wieder auf. Zwischen beiden Staaten wurde ein Entwurf vereinbart dahin lautend: die drei Mächte schließen eine Defensivallianz zum Zwecke der Erhaltung des europäischen Friedens; bei jeder vorkommenden Frage wird eine gemeinsame diplomatische Aktion eintreten; Desterreich behält sich die Erklärung seiner Neutralität vor, falls Frankreich sich ge-Defterreich behalt sich die Ertlarung seiner Neutralität vor, falls Ftantreich sich genötigt sähe einen Krieg zu beginnen. Die Jtaliener verlangten Zurücziehung der französischen Truppen aus Kom; Napoleon wollte dies zwar versprechen, ohne aber einen Zeitpunkt dasür festzusehen und so gelangte der Dreibund nicht zur Be-stätigung (Juni 1869). Immerhin tauschten die drei Souveräne untereinander Briefe aus, die das Versprechen, daß keiner von ihnen ein Bündnis mit einer fremden Macht ohne Vorwissen der beiden andern eingehen würde, enthielten (im Wortlaut noch unbekannt). Im Februar 1870 erschien Erzherzog Albrecht, der Führer der öfterreichischen Erzesprackei im tiessten Webeimnis in Karis und bekurget door einen österreichischen Kriegspartei, im tiefsten Geheimnis in Paris und besprach dort einen osterreichischen Ariegspartet, im tiessen Geheimins in Farts und bespräch obrt einen Kriegsplan (eine französische Armee rückt über Straßburg und Kehl auf Stuttgart; eine zweite französische die Saarlinie in der Richtung auf Mainz, eine französische Klotte, mit dänischen Truppen besetzt, führt eine Landung an der Osteeküste aus, die Italiener rücken auf München zu, die Oesterreicher aus Böhmen in Bayern). Der Plan wurde von französischen Ossieren geprüft, und sie kamen zu dem Ergebnis, daß, da die Mobilmachung der Oesterreicher mindestens 6 Wochen, die der Ftaliener noch länger brauche, die französische angeblich nur 15 Tage, der Feind bis zur Bereinigung durch die Franzosen getäuscht und hingehalten werde. Mit diesem Entwurf kam General Lebrun im Juni nach Wien; Erzherzog Albrecht lehnte ihn ab; man verständigte sich über einen dritten Plan, behielt sich aber noch weitere Bersbesserungen vor. Aber die Zusicherung, daß Desterreich am selben Tage wie Franks besserungen vor. Über die Zusicherung, daß Desterreich am selben Tage wie Frankreich den Krieg erkläre, konnte Lebrun nicht erhalten, ja Kaiser Franz Joseph erklärte ihm (14. Juni 1870): "Ich muß Ihnen sagen, daß ich vor allem den Frieden will; wenn ich Krieg sühre, muß ich dazu gezwungen sein. Ich glaube hossen zu dürsen, daß der Kaiser Napoleon meiner persönlichen politischen Stellung sowohl im Innern als nach außen Rechnung tragen wird. . Aber wenn der Kaiser Napoleon, gezwungen, den Krieg anzunehmen oder zu erklären, mit seiner Armee in Südedeutschland erschiene nicht als Feind, sondern als Beseier, würde ich mich meinerseits genötigt sehen zu erklären, daß ich gemeinsame Sache mit ihm mache." [Die Kontroverse, od ein offensiver Dreibund im Werden begriffen war? resp. od die österreichische Politist friedlich oder kriegerisch war? wird von Sybel, VII. und "Neue Mitteilungen" im erstern Sinn, also daß sie friedlich war, beantwortet; dagegen Kößler u. a., B. J. 79, siehe Petersdorff in den Forschungen 9. Ich glaube, man muß die unverbindlichen militärischen Verabredungen und die vers pflichtenden politischen Aeußerungen auseinanderhalten; diese waren sehr zurückaltend, lassen aber kaum einen Zweisel, daß sie die militärischen Pläne zu hindern nicht gewillt waren, und daß Desterreich bei einem Siege der französischen Wassen und einem Vordringen der französischen Heren Wertend am Kampse teils genommen hätte; nur vorder sich zu verpslichten war man nicht geneigt und hatte zu wenig Vertrauen zu dem Justand des französischen Heres, das dem Erzherzog Albrecht bedenklich genug erschienen war. Italien hatte nur die Erlangung Koms im Auge, doch machte König Vistor Emanuel kein Hehl, daß hauptsächlich die Schnelligkeit der deutschen Siege seine Teilnahme verhindert habe. Seine Aeußerung bei Sybel 7, 406.] — Troß dieser geheimen Pläne, die durch die schnellen Niederlagen Frankreichs nicht zur Aussichtung kamen, ließ (Februar 1870) der französische Minister Graf Daru durch Lord Clarendon bei Vismarck einen Entwassungsantrag stellen, der rund abgewiesen wird, ebenso wie ein zweiter etwas späterer. — [Les alliances de l'empire en 1869 et 1870 par le prince Napoléon Bonaparte (Jérome) in Revue des deux mondes, 78; Quintino Sella par Alessandro Guiccioli I, 85. Lebrun im Figaro 19. Jan. 87, siehe Oncken I, 719 ff. Gramont, Revue de France, Jahrg. 78. Bonghi, Nuova Antologia, Jahrg. 78. Deutsche Kevue II. Souvenirs du Général Jarras, 92. Souvenirs Militaires 1866—70 par Général Lebrun, 95 (auch dtsch.)].

3) Die spanische Königswahl. Im September 1868 war in Spanien die Revostution ausgebrochen und Königin Jsabella entflohen. Unter den vier Prinzen, die jür den Thron in Vorschlag kamen, gewann Prinz Leopold von Hohenzollern als Katholik und Schwager des Königs von Portugal die meisten Aussichten. Verhands lungen, die der Vertreter der spanischen Cortes, Salazar, im September 1869 mit ihm darüber begann, hatten kein Ergebnis. Im Februar 1870 nahm die spanische Regierung (Marschall Prim) die Sache wieder auf und gegen Ende dieses Monats erschien Salazar von neuem in Deutschland. König Wilhelm und der Kronpring waren bagegen, Bismard unterftutte ben Plan aufs nachdrucklichfte, ba ihm die Unnahme der Krone durch den Prinzen als eine politische Notwendigkeit und im preußischen Staatsinteresse gelegen erschien. Er dachte dabei mehr an wirtschaftliche als an politische Interessen, ohne diese ganz zu unterschähen. (Gedanken und Erinnerungen 2, 79 f.) Er hob diese Gesichtspunkte in einer Denkschift an den König hervor und trat am 15. März 1870 bei einer Besprechung der hohenzollernschen Kandidatur im Berliner Schlosse, zu der Fürst Karl Auton von Hohenzollern den König den Erennissen Wissensch Franz Weltke Schlosie Chiefe und Aufliche König, den Kronprinzen, Bismard, Roon, Moltke, Schleinitz, Thiele und Delbrück gebeten hatte, mit großer Wärme für die Unnahme der Krone ein. [Aus dem Leben König Karls von Rumänien II (94) S. 70 f., siehe dazu Gedanken und Erinnerungen 2. 81, wo Bismard boch nur und mit Recht bestreitet, daß ein Ministerconseil stattgefunden habe, und bezweifelt, ob die fpanische Sache verhandelt wurde, mas die Mitteilung Karl Antons in einem nur wenige Tage fpater (20. Marz) geschriebenen Briefe doch nicht umftoßen kann.] Trothdem war das Ergebnis negativ, da zwar Karl Anton jetzt der Sache geneigt war, aber Prinz Leopold sich ablehnend verhielt und auch der jüngste Sohn, Prinz Friedrich, nur auf ausdrücklichen Besehl König Wilhelms annehmen wollte. Dieser war zwar auch das Familienhaupt der katholischen Hohenzollern, besaß aber kein eigentliches Recht zu besehlen oder zu vers bieten, erteilte nur Rat und bestätigte den Entschluß. Bismard aber ließ die Sache nicht fallen und fandte (3. April) Lothar Bucher und Major v. Versen nach Spanien [nach Bufch Tagebuchblätter 3, 125 will Bucher zweimal dort gewesen sein; doch scheint diese Angabe auf einem Migverständnis zu beruhen], die gunftige Berichte erstatteten und auch Prim im Festhalten der Kandidatur bestärkten. Inzwischen war auch der Kronprinz dafür gewonnen worden und wirtte mit Bismarck zusammen auf den Prinzen Leopold ein, der Anfang Juni sich zur Annahme bereit zeigte. König Wilhelm sicherte ihm, wenn auch nicht ohne Widerstreben, zu, daß er sich dem Entschluß nicht widersetze (28. Juni). Bis dahin war das Geheimnis so sorg-fältig gewahrt worden, daß selbst der spanische Botschafter in Paris nichts davon wußte. Ein Mißverständnis in der Entzisserung einer Berliner Depesche nach Madrid hatte zur Folge, daß die spanischen Cortes, statt sofort zu wählen, vertagt wurden. Die vollendete Thatsache zu schaffen war nun nicht mehr möglich, und Prim teilte die Wahlabsicht dem französischen Gesandten mit. [Ueber Bismarcks Anteil an der spanischen Thronkandidatur ist ebenfalls viel gestritten worden; Petersdorff a. a. D. stellt die Ansichten einander gegenüber.] Am 4. Juli beschloß das spanische Ministerium, vorbehältlich der Zustimmung der Cortes dem Prinzen die Krone offiziell anzubieten. Schon beim ersten Auftauchen der Kandidatur

hatte Benedetti die preußische Regierung interpelliert und erhielt zur Antwort, daß sie nichts damit zu thun habe. Napoleon aber hinderte in Spanien die Wahl nicht, was er leicht thun konnte, sondern ließ durch den inzwischen zum Minister des Neußeren ernannten Herzog von Gramont in der Presse und dem preußischen Gesandten Werther erklären (3. und 4. Juli), die beabsichtigte Wahl mache einen schlechten Eindruck, man glaube nicht daran, und ähnlich mußte sich der Geschäftsträger Le Sourd in Berlin außsprechen, wo ihm erklärt wurde, die ganze Frage seins die preußische Regierung nicht vorhanden. Um 5. Juli interpellierte der französische Deputierte Cochery die Regierung; die Antwort sach der Angabe Grasmonts sei den Antwort auf außdrücklichen Besehl des Kaisers wider den Willen der meissen Minister sestgestellt worden; daß das Gegenteil wahr sei, hat Sybel, Neue Mitteilungen ze. erwiesen lautet: (6. Juli) "Wir glauben nicht, daß die Achtung vor den Rechten eines Nachbarvolkes uns verpsichtet zu dulden, daß eine fremde Macht, indem sie einen ihrer Prinzen auf den Thron Karls V. setz, dadurch zu ihrem Vorteil das gegenwärtige Gleichgewicht der Mächte Europas derangieren und so die Interessen und die Shre Frankreichs gefährden könnte. Wir hossen, daß diese fie nichts damit zu thun habe. Napoleon aber hinderte in Spanien die Wahl nicht, fo die Interessen und die Ehre Frankreichs gefährden könnte. Wir hoffen, daß diese Eventualität sich nicht verwirklichen wird; wir rechnen dabei auf die Weisheit des deutschen und die Freundschaft des spanischen Volkes. Wenn es anders kommen sollte, so würden wir, stark durch Ihre Unterstützung und durch die der Nation, unsre Pslicht ohne Zaudern und ohne Schwäche zu erfüllen haben." Ein Jubelsstumm der Kammer und ein Kriegsgeschrei der Presse antwortete Presssimmen bei kurch Inchessen. Giraudeau, La vérité sur la campagne de 1870, 3. éd., 70]. Am 7. Juli wies Gramont den Geschäftsträger in Berlin, Le Sourd, an, von der dortigen Regierung gu fordern, der König muffe den Rücktritt von der Kandidatur besehlen, und den in Wildbad weilenden Botschafter Benedetti nach Ems zu reisen und beim König perfönlich das Gleiche durchzuseten. Am gleichen Tage erklärte die spanische Regierung. daß sie in der Sache nur ihren eigenen Gingebungen gefolgt sei, und Salazar, daß die preußische Regierung sich nicht eingemischt habe. Am 8. zog Gramont seine Unsprüche etwas zuruck und sprach dem englischen Botschafter Lord Lyons gegenüber sich dahin aus, der freiwillige Berzicht des Prinzen würde die Frage lösen, — das Gleiche sagte ein Communiqué im "Constitutionnell" — und wies Benedetti an, mit Veiche sagte ein Communique im "Constitutionnell"— und wies Benedett an, mit Frinz Leopold in direkte Berbindung zu treten, schien also die Forderung an den König sallen zu lassen. Aber schon am solgenden Tage widerrief er den Besehl, und es trat also sür Benedetti die Instruktion, sich zum König zu begeben, wieder in Krast. Napoleon, krank, in seiner Energie gebrochen, zu schwach, der durch die Arkadier (konservative Bonapartisten) mit ihrer Losung: Friede und Revolution oder Kriegsruhm und Ordnung und durch die Partei der Kaiserin und des Klerus er-regten öffentlichen Meinung zu widerstehen, und von dem Kunsche geleitet, seinem mankenden Ihran durch einen siegreichen Ischwag zu klüken und andrersseits von der wankenden Thron durch einen siegreichen Feldzug zu stützen, und andrerseits vor der großen Berantwortung und Gefahr zurückscheuend, schwankte hin und her und bat jest ohne Wissen seiner Minister den König der Belgier, in seinem Auftrage dem Fürsten von Hohenzollern mitzuteilen, nur die Ablehnung der spanischen Krone könne den Frieden erhalten. Bismarcf aber bezeichnete am 8. Juli seinen Standpunkt in Schreiben an die preußischen Bertreter in London und Paris dahin: Preußen hat mit der ohne Wissen des Königs geführten Unterhandlung zwischen Madrid und Sigmaringen nichts zu thun; auf freundschaftliche Erörterungen wäre man ein= gegangen, Gramonts Drohungen schließen dies aus. Preußen werde wegen derselben keine Händel anfangen; wollen die Franzosen es angreisen, werde es sich wehren, daß ihnen die Augen übergehen. Am 9. Juli wurde nun Benedetti von schrig Wilhelm in Ems empfangen, und dieser riet, die französische Regierung möge in Modrid für den Namisk wirkung der in Madrid für den Verzicht wirken; er lasse dem Prinzen seine volle Entschluß-freiheit, habe aber ihn und dessen Vater nach ihrer Ansicht brieflich angefragt und hinzugesetzt, wenn sie die Zusage zurückzögen, werde er diesen Entschluß billigen. Am 12. Juli verzichtete der Fürst von Hohenzollern namens seines Sohnes "angessichts der Verwickelungen" auf die Kandidatur. An demselben Tage aber forderte Gramont, nach der Meldung des Botschafters Werther, einen Brief des Königs an den Kaiser, er habe, als er den Prinzen zur Annahme der Krone ermächtigt hatte, nicht glauben können, den Interessen und der Würde der französischen Nation zu nahe zu treten; er schlösse sich dem Verzicht an mit dem Wunsche und der Höffnung, daß jeder Grund des Zwiespaltes zwischen den beiden Regierungen nunmehr verschwunden sein würde. An demselben Tage erhielt Benedetti den Befehl, vom König die Erklärung zu verlangen, daß er sich dem Verzicht anschließe und die Bewerbung

nicht von neuem zulassen würde — ganz wie ein Schreiben Napoleons an Gramont forderte mit dem Zusat: Solange wir diese Antwort nicht haben, werden wir unste Küstungen sortsetzen. [Gramont, France et Prusse 137 druckt diesen Brief ab und erklärt ihn als genaue Zusammensassung des Inhalts der zwischen ihm und Napoleon stattgesundenen Grörterung; Sybel 7, 314 meint, der Brief sei ein Denkmal nicht der Kriegslust des Imperators, sondern der Schwäche und Billenlosigseit des kranken Mannes, der ihn sich von seiner kriegslustigen Umgedung habe abnötigen lassen. Napoleon schwankte eben beständig zwischen dem Bunsch nach Krieg oder Frieden; wie weit der Einsluß seiner Gemahlin Eugenie dabei mitwirkte, ist noch nicht aufgeklärt; von den früheren Anschuldigungen, daß sie vor allem zum Kriege trieb, suchte Sybel sie zu reinigen; jedenfalls sind über ihr Verhalten die widersprechendsten

Angaben vorhanden.] Um Morgen des 13. Juli begab sich Benedetti zum König und traf ihn auf der Brunnenpromenade; der König zeigte ihm ein Extrablatt der Kölnischen Zeitung, welches aus Sigmaringen den Berzicht meldete. Benedetti richtete nun seinen Auftrag aus, der König solle erklären, daß er niemals wieder feine Ginwilligung geben werde. Der König sagte: "Sie verlangen eine Verpflichtung ohne Zeitgrenze und für alle Fälle, die kann ich nicht übernehmen." Derart könne er sich seiner Entschlußfreiheit nicht entäußern und muffe in jeder Sache sich das Recht mahren, in den mancherlei Wechselfällen, die die Zukunft bringen könne, die Umstände zu Rat zu ziehen; er hege wahrlich keinerlei Hintergedanken und diese Sache habe ihm schon zu viel schwere Sorgen gemacht, als daß er nicht wünschen sollte, sie endgültig begraben zu sehen, aber so weit zu gehen, wie hier verlangt werde, sei ihm ganz unmöglich. Als der Botschafter dringender wurde, erklärte der König zum Schluß der Unterredung, er bedaure, dieses neue unerwartete Zugeständnis nicht machen zu können. Inzwischen ging der Bericht Werthers aus Paris und die Antwort des Fürsten von Hohenzollern aus Sigmaringen ein. Gegen zwei Uhr nachmittags ließ der König durch den Flügeladjutanten Fürsten Radziwill Benedetti fagen, er hatte die Mitteilung von der Verzichtleistung aus Sigmaringen erhalten und febe hiermit diese Angelegenheit als abgemacht an. Inzwischen hatte dieser aus Paris die Beifung erhalten, eine Audieng zu erbitten und nochmals die Bunfche feiner Regierung mitzuteilen. Wiederum ließ der König durch Kadziwill mitteilen, er billige Die Berzichtleiftung in demfelben Sinne und Umfange, wie er es mit der Unnahme der Kandidatur gethan; die schriftliche Mitteilung der Berzichtleistung habe Fürst Anton von Hohenzollern, vom Prinzen Leopold autorisiert, gemeldet. Betreffs der Bersicherung für die Zukunft könne sich der König nur auf das berusen, was er früh gefagt. Tropdem drängte Benedetti auf eine nochmalige Audienz in Betreff des zweiten Punktes, da er durch die Depesche Gramonts die ausdrückliche Weisung dazu hatte, und wäre es auch nur, um dieselben Worte Sr. Majestät wieder zu vernehmen, um so mehr als sich in der Depesche neue Argumente fänden. Nach Tisch etwa um sechs Uhr ließ ihm der König durch Radziwill erwidern, er muffe es entschieden ablehnen, betreffs des letzten Punktes sich in weitere Diskussionen einzu-lassen. Was er heute morgen gesagt, wäre sein letztes Wort in dieser Sache, und er könne sich lediglich darauf berusen. Auf die Erklärung, daß auf Bismarcks An-kunft auch für den nächsten Tag nicht bestimmt zu rechnen sei, erklärte Benedetti, sich seinerseits bei dieser Erklärung des Königs beruhigen zu wollen. Um 14. reiste der König, wie vorher bestimmt, nach Koblenz, um von da nach Berlin zurückzuschern; auf seine Bitte um eine Abschiedsaudienz wurde Benedetti noch auf dem Bahnhof empfangen, wobei der König ihm fagte, er habe ihm weiter nichts zu sagen; die Verhandlungen, welche noch gepflogen werden konnten, wurden von seiner Regierung fortgefest werden, auch teilt er auf Benedettis Unfrage mit, daß er morgen nach Berlin zurückreise. Inzwischen hatte Werther von Bismarc die Mitteilung erhalten, daß dieser sich weigere, dem König solche Eröffnungen zu machen; wolle die französische Regierung, so möge sie sie durch ihren Botschafter vorlegen laffen: er (Werther) folle sofort seinen bewilligten Urlaub antreten. Bismarck war am 12. Juli von Barzin nach Berlin zurückgekehrt. [Daß eine Lücke in unfrer Kenntnis vorhanden fei, da Bismards Berhalten zwischen dem 5. und 12. Juli unklar bleibt; daß wir zwar wissen, er mißbilligte die Unterhandlung des Königs mit Benedetti, aber nicht, was er selbst gethan, gewollt und unterlassen hat; daß diese Lücke erst ausgefüllt werden wird, wenn wir die Depeschen zwischen dem König und den bei ihm weilenden Abeken einerseits und Bismarck anderseits kennen werden, darauf weift Mards, Fürst Bismard, Gedanten und Erinnerungen, 99 und

Andler, Le prince de B., 99 hin.] Er befand sich in schweren Sorgen, ob der König in seiner von Friedensliebe dittierten Nachgiebigkeit nicht zu weit gegangen sei und war zum Rücktritt entschlossen, wenn dies der Fall wäre [Gedanken und Erinne-rungen, II. 86], als er am 13. Juli in Gegenwart von Molike und Roon ein Telegramm Abekens, der beim Könige in Ems weilte, erhielt: "Se. Majestät der König schreibt mir: "Graf Benedetti fing mich auf der Promenade ab, um auf zulezt sehr zudringliche Art von mir zu verlangen, ich sollte ihn autorisieren, sofort zu telegraphieren, daß ich für alle Zukunft mich verpflichtete, niemals wieder meine Zu-ftimmung zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Kandidatur zurückkämen. Ich stimmung zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Kandidatur zurücktämen. Ich wies ihn, zuletzt etwas ernst, zurück, da man a tout jamais dergleichen Engagements nicht nehmen dürfe noch könne. Natürlich sagte ich ihm, daß ich noch nichts erschalten hätte, und da er über Paris und Madrid früher benachrichtigt sei als ich, er wohl einsähe, daß mein Gouvernement wiederum außer Spiel sei. Se. Majestät hat seitdem ein Schreiben des Fürsten (Karl Anton) bekommen. Da Se. Majestät dem Grasen Benedetti gesagt, daß er die Nachricht vom Fürsten erwarte, hat Allerböchsterselbe, mit Rücksicht auf die obige Jumutung auf des Grasen Gulendurg und meinen Vortrag beschlossen, den Grasen Benedetti nicht mehr zu empfangen, sondern ihm nur durch einen Adjutanten sagen zu lassen, daß Se. Majestät jest vom Fürsten die Bestätigung der Nachricht erhalten, die Benedetti aus Paris schon gehabt, und dem Botschafter nichts weiter zu sagen habe. Se. Majestät stellt Em. Excellenz anheim, ob nicht die neue Forderung Benedettis und ihre Zurückweisung sogleich sowohl unseren Gesandten als in der Presse mitgeteilt werden sollte." Von dieser Erlaubnis machte Bismarc sofort Gebrauch, und fürzte das Telegramm auf nachstehende Fassung: "Nachdem die Nachrichten von der Entsagung des Erbprinzen von Hohenzollern der kaiserlich französischen Regierung von der königlich spanischen amtlich mitgeteilt worden sind, hat der französische Botschafter in Ems an Se. Maiestät den König noch die Forderung gestellt, ihn zu autorsseren, daß er nach Paris telegraphiere, daß Se. Majestät der König sich für alle Zukunft verpslichte, niemals wieder seine Zufümmung zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Kandidatur wieder zurücksommen sollten. Se. Majestät der König hat es darauf abgelehnt, den französischen Botschafter nochmals zu empfangen, und demselben durch den Adjustanten vom Dienst sagen lassen, daß Se. Majestät dem Botschafter nichts weiter mitzuteilen habe." Die Fassung fand die lebhafte Zustimmung Moltkes und Koons und wurde fofort veröffentlicht.

und wurde sofort veröffentlicht.
In Paris fanden am 14. Juli drei Sitzungen des französischen Ministerrats statt: in der ersten verschob man die Berufung der Reserven, in der zweiten beschloß man sie auf das Drängen des Ariegsministers Leboeuf, nahm aber dann den Plan auf, einen europäischen Kongreß vorzuschlagen und die Berufung der Reserven wieder zu verschieben, in der dritten, am Abend, wurde die sofortige Mobilmachung beschlossen. Mach der von Sorel, Histoire diplomatique I, aufgestellten Vermutung soll den Anstoß zu diesem Umschwung die Nachricht von einer Unterredung Bismarcks mit dem englischen Botschafter Lord Lostus, in der beide übereinstimmten, das deutsche Nationalaessihl verletzt sei. das zur eine entgegensommende Erschafter daß das deutsche Nationalgefühl verlett sei, daß nur eine entgegenkommende Erklärung der französischen Regierung die Spannung lösen könne, gegeben haben. Da mußte diese wohl erkennen, daß sie auf einem Kongresse auch England gegen sich haben würde, und da am folgenden Tage eine Interpellation Duvernois, die nach den Bürgschaften, die Preußen für seine fünftige Haltung gegeben, fragte, beantwortet werden mußte, so unterzeichnete der Kaiser das Dekret, das die Reserven einberief. Andere sehen in der Emser Depesche den Anlaß; Sybel glaubt, eine Rotiz in der Nordeutschen Allgemeinen Zeitung vom Abend des 14. Juli, Benedetti habe die Regeln des diplomatischen Berkehrs so weit aus den Augen gesetzt, daß er sich nicht enthalten, den König in der Badekur zu stören, sei während der Ministersitzung Gramont bekannt geworden und habe das Maß zum Ueberströmen gebracht. Dies sei die Depesche, von der Leboeuf später aussagt, sie habe die Minister von der Unvermeidlichkeit des Krieges überzeugt. 7, 341 f.]

4) Die Kriegserklärung. Die kriegerische Aufregung in Paris war außerordent= lich geftiegen, am 15. Juli erklärten Gramont im Senat und Ollivier im gesetzebenden Körper, der König von Preußen habe den Botschafter nicht mehr empfangen wollen und diese Weigerung offiziell den Kabinetten mitgeteilt; ein weiterer Bersöhnungsversuch wäre eine Hintansetzung der Würde und eine Unklugheit gewesen; die Reserven seien einberusen. Unter stürmischem Beifall wurde die Dringlichseit der Kreditsorderungen von 50 Millionen für das Heer und 16 Millionen für die Marine bewilligt; die Opposition (Thiers, Gambetta) wurde niedergeschrieen, nach furzer Vertagung empfahl der Ausschuß die Bewilligung, die gegen eine einzige Stimme ausgesprochen wurde; auf den Boulevards lärmen die Haufen à Berlin, übermütige Siegeszuversicht und durch die Presse verbreitete Lügen regten das Volk noch mehr auf. — In Deutschland waren die Vorgänge in Ems durch jenes von Bismarck redigierte Emser Telegramm bekannt geworden. Die Begeisterung war allgemein, die Reise des Königs von Ems nach Berlin (15. Juli) war ein wahrer Triumphzug; noch immer aber hoffte er den Frieden erhalten zu konnen; erst als er bei der Ankunft in Berlin Olliviers Kriegsrede kennen lernte, gab er nach und in der Nacht zum 16. wurde die Mobilmachung und die Berufung des Reichstages für den 19. Juli beschlossen. In Bayern wurde trot der Opposition der ultra-montanen "Batrioten", die für die bewaffnete Neutralität eintraten, der Kredit von 18 Millionen bewilligt, ebenso in Württemberg, Baden und heffen und überall mobil gemacht. Die französische Spekulation auf den Abfall des Südens war ganglich mißglückt. Am 19. Juli überreicht der französische Geschäftsträger Le Sourd die Kriegserklärung, an demselben Tage wurde der norddeutsche Reichstag eröffnet und nahm, nachdem der Bundesrat schon am 16. Juli sein Einverständnis mit allen Schritten bes Präfibiums ausgesprochen hatte, am 20. Juli eine von Miquel versfaßte begeisterte Abresse und eine Kreditsorderung von 20 Millionen einstimmig an; Bismarc hatte erklärt, daß das einzige amtliche Schriftstud der französischen Regierung, das der preußischen zugegangen, die Kriegserklärung fei, und den Gang der Greignisse und den vergeblichen Vermittelungsversuch des englischen Rabinetts bargelegt; am folgenden Tage wurde der Reichstag geschloffen. In zahllosen Adreffen fprach fich die patriotische Begeisterung aus, am 19. erneuerte der König das eiserne Kreuz, auf den 27. wurde ein Bettag festgesetzt und am 31., als der König zur Armee abreifte, eine Amnestie erlassen, in die die Ofsiziere der Welsenlegion eingeschlossen wurden; sie erhielten sogar gegen das Versprechen, nichts Feindsliches zu unternehmen, eine preußische Pension. — [Meding, Memoiren 3, 493.]

<sup>5)</sup> Die Großmächte. Am 17. Juli hatte England seine Vermittelung angeboten, Bismarck erklärte, die Initiative zur Annahme müsse von Frankreich aussgehen, da dieses sie auch zum Kriege ergriffen habe, und Gramont lehnte sie ab.

Um 22. bot der Papft sie an, dem König Wilhelm warm und würdig antwortete. In England und Rugland fah die öffentliche Meinung in Rapoleon den Friedensitörer; die ruffische Regierung bot sogar die Unterzeichnung eines Protofolls ber neutralen Mächte an, das die Erledigung des Streites fonstatieren follte; was England als angeblich zu spät verweigerte, in Wirklichkeit wollte es Frankreich Um 25. Juli veröffentlichte die "Times" auf Bismarcks Beranlaffung den Benedettischen Vertragsentwurf wegen Belgien (fiehe oben § 200, 10); da diefer behauptete, er stamme von Bismarck her, wurde das Driginal den Vertretern der neutralen Mächte vorgelegt und von ihnen Benedettis handschrift anerkannt. Um Belgien zu schützen, wurde (9. August) zwischen England einerseits, Frankreich und Preußen andrerseits ein neuer Neutralitätsvertrag über dieses Land geschlossen. — Rußland, in freundschaftlichstem Verhältnis zu Preußen verkündete seine Neutralität, zwang auch Dänemark zu gleicher Haltung und verhehlte nicht, daß es aber bei Ausbruch eines polnischen Aufstandes oder bei einer Beteiligung Desterreichs am Kriege mit gesamter Kraft in den Kampf treten werde. — Nach Rom und Wien erging von Baris aus die Aufforderung jur Mithilfe: sie follten ein Schuts und Trugbundnis mit Frankreich eingehen, zuerst neutral bleiben, und wenn sie gerüstet find, als Bermittler Preußen unannehmbare Bedingungen stellen und bei Ablehnung den Krieg erklären. In Wien wollte man, getreu der bisherigen Haltung, vor allem sich vorläufig noch zu nichts entscheiden, und so erließ auf den vom Raiser und den Ministern genehmigten Antrag des ungarischen Ministerpräsidenten Andrassp Beuft am 20. Juli ein Rundschreiben, in dem er erklärte, seine Regierung werde neutral bleiben, was jedoch die Pflicht nicht ausschließe, für die Sicherheit der Monarchie zu wachen, indem man sich in die Lage versetze, jede mögliche Gefahr abzuwenden, alfo immerhin rufte. Un demfelben Tage schrieb er dem öfterreichischen Gefandten in Baris, Fürsten Metternich: "Wiederholen Sie dem Raifer und feinen Ministern, daß wir treu den Verpflichtungen, wie sie in den im letten Jahre gewechfelten Briefen (fiehe oben 2) der beiden Souverane bezeichnet find, die Sache Frankreichs als die unfre betrachten und zum Erfolg seiner Waffen in den Grenzen des Möglichen beitragen werden." [In "Aus drei Biertel Jahrhunderten" I, 363 erklärt Beuft, aus Gutmütigkeit auf die Bitte des französischen Gesanden, ein gutes

Wort für Paris zu geben, die Depesche geschrieben zu haben.] Er fündigte zugleich an, er werde sich mit Italien ins Einvernehmen setzen, forderte sür dieses die Bestetzung des Kirchenstaates, ohne ihm Rom einräumen zu wollen, um so das Hindernis bei den früheren Verhandlungen hinwegzuräumen. Napoleon aber hatte in Turin schon den Abzug seiner Truppen aus Rom angeboten gegen das Versprechen, nichts Feinbliches gegen den Kirchenstaat zu unternehmen, und man war darauf eingegangen. Viktor Emanuel war zum Bündnis mit Napoleon bereit, aber die öffentsliche Meinung war den Franzosen seindlich gesinnt, und als nun Gramont troß Beusts Anregung über das erste Angebot nicht hinausging, bewog Minister Sella den König zur bewassneten Neutralität, die am 24. Juli in einem Manisest verstündet wurde. — England blieb zwar neutral, hinderte aber die Wasseneinsuhr nach Frankreich erst nach langen Verhandlungen. (21. Rovember.)

### § 207. Der bentich-frangösische Rrieg.

Litteratur. Staatsarchiv Bd. 20, 71. Kothan, L'Allemagne et l'Italie, 2 Bde., 84. Hahn, Angeberg, Hirth, Sorel, siehe oben § 206. Der deutschfranzösische Krieg 1870/71. Redigiert von der kriegsgeschichtlichen Abteilung des Großen Generalstabs, 5 Bde., 74—81. Moltke, Ges. Schriften u. Denkwürdigkeiten III. Gesch. d. discherfz. Krieges von 70/71, 91. Derselbe, Milistärische Korrespondenz, III, Bd. 2—4, 97. Blume, Die Operationen der deutschen Armee unter Seeinmed, 72; unter Goeben, 73. v. d. Golk, Operationen der ersten Armee vis Meh, 73; an der Loire, 75. Has delt, Bon der dritten Armee, 71. v. Hahnke, Operationen der dritten Armee. I die Sedan, 73. A. Chuquet, La Guerre, 95. Kousset, La seconde campagne de France. Hist. génér. de la guerre Franço-Allemande, 6 Bde., 90—97. Verdy du Vernois, Jm großen Hauptquartier 1870/71, 96. König Wilhelm auf seinem Kriegszuge in Frankreich 1870 (Kriegszeschichtliche Einzelschriften, Bd. 19, 97). v. Wilmowsky, Feldbriefe 70/71, 94. Jernin, Das Leben des Generals v. Goeben, 2 Bde., 95, 97 (auch Briefe von 64 u. 66 darin). Gr. F. Frankenberg, Kriegstagebücher, 96. Uebersichten über die Litteratur H. 3., 28, 29, 30, 37. Bibliographien: deutscher, v. Baldamus, 71, v. Pohler, 90; französische v. A. Schulz, 86, v. Palat, 96.

Unter den Klängen der "Wacht am Khein", von höchster Begeisterung getragen rückten die Truppen ins Feld, während die Liebesthätigkeit 1) zu Hause sich im reichsten Maße regte. Nach Moltkes schon 1869 außegearbeitetem Kriegsplan vollzog sich die Einteilung 2) und der Vormarsch der Truppen in vollster Ordnung, während die Mobilisierung der französischen Armee 3) das Wort archipret des Marschalls Leboeuf hohnvoll zu Schanden machte. Der Kampf begann, und die Siege bei Weißenburg 4), Wörth und um Met erfolgten. Nach einer Neueinteilung des Heeres wurden Metz 5) und Straßburg 6) belagert. Die Katastrophe von Sedan 7) trat ein, die Belagerung von Paris begann, nachdem Unterhandlungen 8) erfolglos geblieben waren. Inzwischen hatte die Außenregierung in Tours zwei neue Armeen aufgestellt, die Loirez 9) und die Nordarmee 10), die nach schweren Kämpsen vernichtet wurden. Paris 11) siel; die militärische Lage zwang Frankreich zu Friedensverhandlungen 12).

<sup>1)</sup> Die Liebesthätigkeit. Schon am 18. Juli erließ die Königin Augusta einen Aufruf an die Frauen, am folgenden Tage die Kronprinzessin an den Ausschuß der Biktoria-National-Juvalidenstiftung. Schon vorher waren solche vom Prinzen Karl als Herrenmeister der Johanniter (16. Juli) und vom Jentralkomitee der deutschen Silfsvereine für die Pflege verwundeter und kranker Krieger (17. Juli) erfolgt, und alle hatten sie die höchste Wirkung, indem die Liedesgaden auß reichste zuströmten, Hospitäler eingerichtet wurden, freiwillige Krankenpsleger und Pflegerinnen sich melbeten. Jum Kommissar der freiwilligen Krankenpslege wurde Fürst von Pleß ernannt.

2) Einteilung und Bormarsch der Truppen. Den Oberbesehl übernahm der König, sein Generalstabschef war Moltke. I. Armee: Steinmet, Generalstabschef Sperling, bestehend aus I. Armeekorps Manteussel, VII. Zastrow, VIII. Goeben, 1. und 3. Kavalleriedivission — 85 000 Mann. II. Armee: Prinz Friedrich Karl, Generalstabschef Stiehle: Gardeforps Herzog von Württemberg, II. Fransech, III. Alvensleben II., IV. Alvensleben I., IX. Manstein, X. Boigts-Rhet, XII. (sächsisches), Kronprinz von Sachsen, 5. und 6. Kavalleriedivission — 220 000 Mann. III. Armee: Kronprinz von Preußen, Generalstabschef Blumenthal: V. Kirchbach, VI. Tümpling, XI. Bose; I. bayerisches von der Tann, II. bayerisches von Hartungerischebachsches von Kartmann, mürttembergischebachsches von Werder, 2. und 4. Kavalleriedivision — 200 000 Mann. Jur Küstenverteidigung, die Vogel von Falsenstein leitete, waren 90 000 Mann unter dem Großherzog von Mecklenburg-Schwerin aufgestellt. Die Flotte, die sich auf die Desensive beschränken sollte, bestand in der Nordsee aus 19 Schiffen mit 93 Geschützen (Viseadmiral Jachmann), in der Ostsea aus 11 Schiffen mit 91 Geschützen (Kontreadmiral Held). Die I. Armee war an der Mosel, die II. in der Rheinhslatz, die III. am Oberrhein konzentriert. Die Verpstegungsstärfe, also die Gesamtheit an Feld», Besabungs- und Ersatruppen, Linie und Landwehr, betrug zusammen wähernd des ganzen Krieges 1 183 389 Mann und 250 373 Pferde. — Am 2. August traf der König in Mainz ein.

3) Das französische Heer. Die Feldarmee bestand aus 7 Korps: 1. Mac Mahon, 2. Frossand, 3. Bazaine, 4. de Ladmirault, 5. de Failly, 6. Canrobert, 7. Felix Douay und der Garde unter Bourbaki, zusammen 238112 Mann. Den Oberbesehl sührte der Kaiser, sein Generalstabschef war der Kriegsminister Leboeuf. Nach dem Plan sollten sie sich dei Met und Straßburg vereinigen, 50 000 Mann als Keserve im Lager zu Chalons bleiben, 30 000 Mann an die Kordseküste geworfen werden. Alls der Kaiser, in dessen Abwesenheit Eugenie Regentin war, nach Metz kam (28. Juli), war das Heer weder vollzählig, noch irgendwie kriegsbereit. Es sehlte an Proviant und Geld, an Wassen und Munition, an Karten, an Lagergerätschaften und Lazarettwagen, an Pferden und Train (wie die in den Tuilerien und St. Cloud ausgefundenen Depeschen erweisen. Hahn 425), die Truppentransporte häuften und hemmten sich. In gleichem Zustande besand sich die Flotte, die während des ganzen Krieges außer der Wegnahme von einigen Handelsschiffen und der Blockade der Hatigkeit entsaltete. So konnte von dem geplanten llebergang über

den Rhein bei Maxau keine Rede fein.

4) Die ersten Siege. Nach einem Scharmützel bei Saarbrücken (2. August). dem Napoleon und sein Sohn ("Feuertaufe") beiwohnen, von dem sich nach mehr= stündigem Rampf die 1400 Mann Preußen zurüctziehen, und das in Paris als großer Sieg gefeiert wurde, schlugen Regimenter des V. und XI. preußischen und des II. bayerischen Korps die französische Division Douan des 1. Korps bei Weißenburg (4. August) und erstürmten den dahinter liegenden Gaisberg, und am 6. August bei Wörth das durch Teile des 5. und 7. Korps verstärkte 1., während zugleich bei Spichern das Korps Frossard fast gänzlich vernichtet wurde. Der Feind ging auf Met und Chalons zurück. In Paris wurde nach den ersten schwindelhaften Siegesbulletins die Bestürzung noch größer, das Ministerium Ollivier wurde durch ein solches unter Palitao ersetzt, das die Vertelbigung vorbereitete; Bazaine erhielt den Oberbefehl. Die deutsche Armee, am schnellsten die III., ruckte vor, am 11. war das Hauptquartier in Saarbrücken, am 14. fanden siegreiche Gesechte bei Colomben und Rouilly (I. Armee) statt, und am 16. wurde unter furchtbaren Verlusten (auf beiden Seiten je 16 000 Mann) die Schlacht bei Vionville-Mars la Tours geschlagen, durch die den Franzosen der Rückzug nach Berdun abgeschnitten wird. Am 18. siegten die I. und II. Armee unter dem Befehl des Königs bei Gravelotte-St. Privat, die frangösische Sauptarmee, an 180 000 Mann, ging nach Met. [Soenig, 24 Stunden Molstescher Strategie, 91.] Die Deutschen zählten an Toten und Verwundeten über 20 000, die Franzosen angeblich 13 000 Mann. Die Belagerung von Met wurde der II. Armee (sieben Korps), seit 15. September unter Oberbesehl des Prinzen Friedrich Karl, übertragen. Steinmetz, der mehrsach die Intentionen des Generalitäds durchfreuzt, ging nach Posen als Gouverneur. Aus der Garde, dem IV. und XII. Korps wurde die IV. (Maasarmee) gebildet unter Kronprinz Albert von Sachfen; die III. unter dem Kronpringen (fünf Korps und Bürttemberger) follte den Entsatz von Met durch Mac Mahon, der bei Chalons stand, verhindern. Der Plan, nach Paris zuructzugehen, scheiterte an Palikaos Ginspruch, Mac Mahon, bei dem sich auch Napoleon befand, marschierte nordöstlich. Auf die Kunde bavon wandte sich

die III. und IV. Armee nach rechts, die Reiterei der letteren warf (27. August) die feindliche bei Buzancy zuruck und schlug einen Teil von Mac Mahons Heer bei Beaumont (30. August). Met zu erreichen war nicht mehr möglich, Mac Mahon

ging nach Sedan.
5) Wet. Bazaines Ausfälle am 31. August und 1. September wurden von Manteuffel zurückgewiesen, worauf das feindliche Heer unthätig blieb. Die Katastrophe von Sedan und der Umsturz in Paris, die er durch die Deutschen erfuhr, machten Bazaine schwankend; zweimal bat er um freien Abzug unter Neutralisierung der Truppen. Eine Beschießung der Festung wäre erfolglos gewesen; man mußte sie durch Hunger bezwingen. Auch im Besagerungsheer wüteten Krankheiten. Ein Ausfall am 7. Oktober wurde zurückgeschlagen. Um 12. Oktober begann Bazaine Unterhandlungen; er sand Bismarck bereit, freien Abzug zu gewähren, wenn die Armee die Sache der Kaiserin zu der ihren mache, diese in die deutschen Friedensbedingungen willige und eine Nationalversammlung zur Entscheidung der künstigen Kegierungsform beruse. Die Kaiserin, die sich in Chiselhurst aushielt, ging nicht darauf ein, und so war Bazaine gezwungen, zu kapitulieren, 27. Okt. Die Armee, 173 000 Mann, wurde kriegsgefangen, Festung und Stadt, Wassen z. des Heeres wurden übergeben, die Offiziere, die sich auf Chrenwort verpslichteten, bis zum Schluß des Krieges nicht mehr gegen Deutschland zu kämpsen, waren frei. — Aus der Besagerungsarmee wurde jest wieder eine I. Armee unter Manteussel abgesondert, um die Maassestungen zu nehmen, die II. soll zur Loire gehen. — [Paulus, Gesch. der Cernierung von Metz, 75. d'Herisson, La légende de Metz, 88.]

6) Straßburg. Nach Wörth hatte Werder mit den Badensern die Belagerung begonnen; General Uhrich mit 25 000 Mann verteidigte sie. Vom 24.—27. August wurde sie beschossen, wobei die Bibliothek in Flammen aufgeht, auch das Münster beschädigt wurde; da die Uebergabe trozdem nicht ersolgte, begann die regelrechte Belagerung. Troz verschiedener Ausfälle war am 14. September die dritte Belagerung. der Truppen. Gine Beschießung der Festung mare erfolglos gewesen; man mußte

Belagerung. Trot verschiedener Ausfälle war am 14. September die dritte Parallele fertig, die Beschießung wurde fortgesetzt, alles zum Sturm vorbereitet. Am 24. standen auf beiden Ufern des Rheins 237 Geschütze im Feuer, welche zusammen gegen 9000 Projektile schleuderten. Am 27. erschien die weiße Fahne auf dem Münsterturm, und die Kapitulation wurde vollzogen. 17000 Mann, 1277 Geschüße, 140000 Gewehre und andere große Vorräte nebst mehreren Millionen Frank gelangten in die Hände des Siegers. [Wagner, Belagerung von Straßburg, 74. v. Friedeburg, Belagerung von Straßburg, 75. v. Müller, Die Belagerung von Straßburg, 98. v. Conrady, Das Leben des Grasen von Werder, 89.] Toul von Straßburg, 98. v. Conrady, Das Leben des Grafen von Werder, 89.] Toul siel am 23. September, Soissons am 16. Oktober, Verdun 8. November, Pfalzburg 14. Dezember. Auch die übrigen elsässsichen und lothringischen Festungen wurden vom Oktober die Sinde Januar genommen. Laon ergab sich am 9. September, die Sitadelle wurde aber mährend der Beseigung in die Luft gesprengt, wodurch 400 Deutsche und Franzosen ihren Tod fanden. — Das freigewordene Werdersche Heer wurde neu formiert und gegen die obere Seine dirigiert.

7) Sedan. Die III. und IV. deutsche Armee (250 000 Mann) mit 800 Geschüßen ging zum Teil über die Maas, unter den Mauern von Sedan begann der Kampf (1. September); Mac Mahon, verwundet, übergibt den Oberbesehl an Ducrot, dann ging er an Wimpssen über; ein Versuch, den Gürtel, den die deutsche Armee bildete, zu durchbrecken, mißglückte, das französische Geer war vollständig umzingelt: um

ging er an Wimpffen über; ein Versuch, den Gürtel, den die deutsche Armee bildete, zu durchbrechen, mißglückte, das französische Seer war vollständig umzingelt; um die Uebergabe zu erzwingen, wurde von 4 Uhr ab die Stadt beschofsen, um 6 Uhr erschien die weiße Fahne. Um ½7 Uhr überbrachte General Keille den Brief Naspoleons: "Monsieur mon frère! Nayant pas pu mourir au milieu de mes troupes il ne me reste qu'à remettre mon épée entre les mains de Votre Majesté," den der König sofort beantwortet: "Mein Herr Bruder! Indem ich die Umstände, in denen wir uns begegnen, bedaure, nehme ich den Degen Ew. Majestät und bitte Sie, einen Ihrer Dffiziere bevollmächtigen zu wollen, um über die Kapitulation der Armee zu verhandeln, welche sich so drav unter Ihrem Besehle geschlagen hat. Meinerseits habe ich den General Moltse hierzu bestimmt" sie französische Fassung ist nicht offiziell verössentsicht doch abgedruckt im Staatsarchin Bd. 191. In der ist nicht ofsiziell veröffentlicht, doch abgedruckt im Staatsarchiv Bd. 19]. In der Nacht fand zu Donchern die Zusammenkunft zwischen Moltke, begleitet vom General= quartiermeister v. Podbielsti, und Bismarct einerseits, General v. Wimpffen, Castelnau und Faure andrerseits statt. [Die Berhandlungen nach stenographischen Aufzeichnungen Bronfarts v. Schellendorf. Deutsche Revue, 23.] Die Franzosen ersuhren die Bedingungen, die Wassenruhe wurde bis 9 Uhr früh erstreckt. Um milbere Bedingungen zu erlangen, machte fich Napoleon früh auf; nach Meldung

feiner Ankunft ritt ihm Bismarck entgegen, und sie trafen in Frénois zusammen. Auf seinen Bunsch, den König zu sehen, erklärte ihm Bismarck, das werde vor der Rapitulation nicht geschehen können; weitere Unterhandlungen hielt er den Militärs vor, und Moltke, inzwischen erschienen, entfernte sich, um den Wunsch des Kaisers, Uebertritt der französischen Armee nach Belgien, dem König zu überbringen. Inzwischen hatte in der Festung Kriegsrat stattgefunden, und die Uebergabe war beschlossen. Gin preußischer Offizier meldete, daß um 10 Uhr die Feindseligkeiten wieder beginnen würden, worauf Wimpffen mit ihm hinausritt, von Napoleon hörte, daß er nichts erreicht habe, und um 11 Uhr im Schloß Bellevue bei Frénois die Rapitulation unterzeichnete: die Armee, 108 000 Mann, darunter 2866 Offiziere, ift kriegsgefangen, Offiziere erhalten gegen Ghrenwort, nicht mehr zu kämpfen, die Freiheit; Baffen 2c. werden ausgeliefert. Auf den Sohen von Frenois empfing der König die Urkunde, ließ sie in Gegenwart der Fürstlickeiten und Ofsiziere verlesen und sprach den vereinigten Armeen seinen Dank aus. Dann begab er sich nach Schloß Bellevue zu Napoleon, der Sieger zum Besiegten, wie der Kronprinz gewünscht ["Aus Kaiser Friedrichs Tageduch", 2. September, Deutsche Kundschau, 88] und bot ihm Schloß Wilhelmshöhe dei Kassel zum Aufenthalt, wohin dieser am nächsten Morgen abreiste. Unter dem Jubel der Truppen beritt der König das Schlachtsche und bei dem folgenden Mahle trank er auf die Armee, auf Roon, der die Waffen geschärft, auf Moltke, der sie geleitet, auf Bismarck, der die Politik auf diesen Höhepunkt gebracht. — [Ducrot, La journée de Sédan, 71. Wimpffen, La bataille de Sédan par Emile Corra, 87, deutsch von Ruhmann, 89. Du Caffe, Revue histor. 26/27.]

3) Unterhandlungen. Auf die Nachricht der Katastrophe von Sedan brach in Paris die Revolution aus, Raiserin Gugenie floh nach England, die Regierung der nationalen Berteidigung (Trochu Präsident und Gouverneur von Paris, Jules Favre, Gambetta, Crémieur, Simon, Picard, Ferry, Arago, Garnier Pagès, Glais-Bizain, Pelletan, Rochefort; Leslo wurde Minister des Krieges, Fourichon der Maxine) wird eingeseht. Der Minister des Aeußeren, Favre, erließ (6. September) ein Kundschreiben, das zwar erklärte, sie, die Republikaner, wollten ben Krieg nicht, aber auch sie wurs ben "keinen Finger breit Erde, keinen Stein ihrer Festungen" überlassen. In einem Rundschreiben vom 13. September sprach Bismard als Forderungen fur ben Frieden aus, daß die Festungen, mit denen Frankreich uns bedroht, als defensive Bollwerke in die Bewalt Deutschlands tommen muffen, und in einem vom 16., daß diefe Forberung jeder französischen Regierung gegenüber erhoben werden würde. Inzwischen hatte Thiers eine Rundreife an die neutralen Sofe angetreten, um ihre Intervention anzurufen. Granville riet ihm, als er in London weilte, Favre folle per-fönliche Unterhandlungen mit Bismarck versuchen. Sie fanden am 19. und 20. September in Ferrières ftatt. Das Ergebnis mar, daß Bismarcf einen Waffenftillftand zur Wahl von Abgeordneten, die eine Regierung schaffen follten, bewilligen wollte unter ber Bedingung, daß Strafburg, mit Kriegsgefangenschaft der Besatung, Toul und Bitsch ohne dieselbe übergeben, in und um Paris der militärische status quo aufrecht erhalten werde (falls die Versammlung in Paris tage, besetzen die Preußen den Mont Balérien), in und um Met die Feindseligkeiten fortdauern. Die Bedingungen erklärte Favre für unannehmbar. Auf seiner Rundreise überzeugte sich Thiers, daß teine der Machte jum Ginschreiten geneigt fei. — [Sahn 506. Ungeberg II. J. Favre, Gouvernement de la défense nationale, 3 Bde., 71-75.

9) Die Loire-Armee. Gambetta war im Luftballon aus dem unzingelten Paris entkommen und hatte sich in Tours, wo Crémieur und Fourichon die Außenregierung leiteten, zum Diktator aufgeworfen. Seiner gewaltigen Thatkraft gelang es, neu Armeen zu schaffen. [v. d. Golk, Léon Gambetta und seine Armee, 77.] Die erste, die Loire-Armee, wurde am 10. Oktober bei Artenan von von der Tann geschlagen und über die Loire gedrängt; er besetzt Orleans; die Bourges vorzudringen wagte er bei seiner geringen Truppenzahl nicht. Inzwischen war die Werdersche Armee die Besoul und vor Besançon vorgedrungen, wandte sich aber auf Besehl des Hamee duartiers nach Westen, um auf Bourges zu rücken. Da indes Metz gesallen war, wurde die II. Armee mit dieser Operation betraut; Werder nahm Dijon; von der Tann räumte nach der Schlacht bei Coulmiers (9. November) vor der Uedermacht der Loire-Armee Orleans und vereinigte sich mit dem Korps des Großherzogs von Mecklendurg, der bei Dreux (17. November) und Châteauneuf (18. November) siegereich gesochten und die Verbindung mit der II. Armee hergestellt hatte. Der rechte Klügel der 200 000 Mann starken Loire-Armee wurde in den Gesechten bei Ladon

und Maizières (24. November) geschlagen und durch die Schlacht bei Beaune La Kolande (28. November) am Durchbruch nach Paris verhindert. Keue Versuche dazu murden in den Kämpsen bei Orleans (2.—4. Dezember) zurückgewiesen, die Stadt selbst wieder genommen. [Kunz, Die Schlachten bei Orleans 3. und 4. Dezember 1870, 94.] Die Loire-Armee spaltete sich, der größere Teil unter Chanzy murde bei Beaugency (3.—9. Dezember) vom Großherzog von Mecklenburg geschlagen und ging auf Le Mans zurück. Fürs erste trat Kuhe ein. Am 1. Januar rückte Friedrich Karl auf Le Mans vor, wo es zu heftigen Kämpsen kam, auch Terrainschwierigkeiten und Schnecktürme den Vormarsch erschwerten. Am 12. Januar wurde bei Le Mans Chanzys Armee sast vernichtet. [v. d. o. 15, Die sieben Tage von Le Mans, 73.] Bourbasi hatte den kleineren Teil der Loire-Armee nach Osten und Maizières (24. November) geschlagen und durch die Schlacht bei Beaune La von Le Mans, 73.] Bourbati hatte den kleineren Teil der Loire-Armee nach Osten gesührt und war gegen Werder vorgerückt, der seine Truppen um Vesoul konzentriert hatte. Mit seinen durch Garibaldis Fremdenlegion, Mobilgarden und Franktireurs verstärkten Scharen marschierte Bourbati auf Belsort. Um ihm dorthin zuvorzukommen, griss ihn Werder bei Villersezel (9. Januar) in der Flanke an, errang in surchtbarem Kampse Ersolge, ging aber schließlich vor der Uedermacht in meisterhaftem Kückzuge hinter die Lisaine zurück. Bom 15.—17. Januar wurde bei Belsort vergeblich gefämpst svon der Wengen, Die Kämpse vor Belsort, 75]; es gelang Bourbati nicht durchzubrechen, und er trat den Kückzug an. Jeht rückte auch Manteussel heran, ein kleines Korps kämpste bei Dison gegen Garibaldi, während die Hauptmacht durch eine Schwenkung auf Dole Bourbati, der zugleich von Werder verfolgt wurde, den Kückzug nach Lyon abschlit. Bourbati wurde von Gambetta des Oberbesehls entsetz, nach mehrsachen Geschten trat die Armee (85 000 Mann mit 266 Geschüßen) in die Schweiz über, wo sie entwassnet wurde (1. Februar). Auch die Hossikung auf Ersolg auf diesem Schauplah, der von dem Wassenstillstand ausgenommen war, war dahin; Belsort siel 16. Februar. [Anteil der unter dem Kommando des Großherzogs von Mecklenburg vereinigt gewesenen der unter dem Kommando des Großherzogs von Mecklenburg vereinigt gewesenen Truppen, 75. Löhlein, Die Operationen des Korps des Generals v. Werder, 74. v. Wartensleben, Die Operationen der Südarmee im Januar und Februar 1871, 72. J. Hartmann, Erlebtes aus dem Kriege 1870—71, 85. Hönig, Volksfrieg an der Loire, 6 Bbe., 1893, 97.]

10) Die Nordarmee war am 27. November von Manteuffel bei Amiens gechlagen, Amiens, Rouen (6. Dezember) und Dieppe (9. Dezember) wurden besetzt Am 23. Dezember siegte Manteuffel an der Hallus (Nebenfluß der Somme). Zu neuen Kämpfen kam es 2. und 3. Januar bei Bapaume, die Kordarmee unter Faidherbe ging auf Amiens zurück. Mitte Januar machte sie noch einen Versuch nach Paris vorzudringen, wurde 19. Januar bei St. Quentin vollständig geschlagen und zerstreut. — [v. Wartensleben, Die Operationen der I. Armee unter General v. Manteuffel, 72.]

11) Paris. Zwischen dem 4.—16. September war die III. und IV. Armee, deren XII. Korps mit dem Gefangenentransport beauftragt war, auf Paris marschiert; das Hauptquartier kam nach Versailles. Am 19. September begann die Ginschließung von Paris, das 200000 Linie und Mobilgarde und 200000 unzuverlässige National-garde barg; im Norden stand die IV., im Süden und Westen die III. Armee. Nachdem ein Ausfall bei Clamart zurückgewiesen wurde, war die Cernierung vollzogen. Da eine Beschießung erst beginnen konnte, wenn das Festungsgeschütz herangeschafft war [Bismarck wollte den Krieg schneller zum Abschluß bringen, um die Ginmischung der Neutralen zu verhindern, und bestürwortete, von Koon unterstützt, die sofortige Beschießung von Paris. Der Kronprinz, Moltke, Blumenthal wollten warten, bis das schwere Belagerungsgeschüt vollständig herangeschafft sei. Bismarc glaubt nicht an militärische Gründe für die Berzögerung, sondern er sieht die Urstache in dem von falscher Humanität geleiteten Ginfluß hochgestellter Damen wie sache in dem von falscher Humanität geleiteten Einfluß hochgestellter Damen wie der Kaiserin Augusta und der "Engländerinnen", nämlich der Kronprinzessin, der Gräsin Moltke, Frau v. Blumenthal, Frau v. Gottberg (Gedanken und Erinnerungen, II, 94 sf. Aus dem Leben des Grasen v. Koon 3<sup>4</sup>, 243 sf.). Dagegen wendet sich v. Blume (Die Beschießung von Paris von 1870—71 und die Ursachen ihrer Berzögerung, 99) und sucht die Gründe lediglich in militärischen und technischen Berhältnissen], so begnügte sich das deutsche Heer fürs erste, die häusigen Aussälle zurückzuweisen, von denen der am 28. Oktober die Franzosen für zwei Tage in den Besitz von Le Bourget brachte. Während Thiers mit Bismarc unterhandelte, der seine früheren Bedingungen sür einen Wassenstillstand sessischerrschte jeht (31. Oktober) ein Ausstand aus, der unterdrückt wurde. Vor Paris herrschte jeht längere Zeit Ruhe, während im Innern die Not stieg. Seit 28. November beginnen wieder die Ausfälle; am 30. nehmen die Franzosen unter Trochu und Ducrot Champigny und Brie mit ungeheurer Uebermacht, verlieren das erstere wieder am 2. Dezember, raumen am folgenden Tage auch Brie und geben nach Paris zurud. Um 21. Dezember gewinnen fie Le Bourget wieder, das die preußische Garde bald juruderobert. Seit 27. Dezember hatte das Bombardement begonnen, zuerft gegen den Mont Avron, der am 29. Dezember geräumt wurde, seit 5. Januar an der Norde, Oste und Südseite, seit 8. auch auf die Stadt, in der die Not, die Sterbliche feit, die Unzufriedenheit mit der Regierung, die Erregung der Massen aufs höchste wuchs. Am 19. machte Trochu den letzen Ausfall mit 100 000 Mann, wurde aber überall zurückgeworfen. Am 21. wurde Trochu des Kommandos enthoben, es entstanden Unruhen, am 23. beginnt Jules Favre die Verhandlungen über die Uebergabe. Am 28. Januar wurde die Konvention von Versailles abgeschlossen. Art. 1. Allgemeiner Baffenstillstand auf 21 Tage tritt ein, Festsetzung der Demarkations-linie. Art. 2. Es sinden Bahlen für eine Bersammlung in Bordeaux statt. Art. 3. Alle Forts der äußeren Berteidigungslinie werden übergeben. Art. 4. Während des Waffenstillstandes wird das deutsche Heer Baris nicht betreten. Art. 5. Die En= ceinte wird von ihren Geschützen entwaffnet. Art. 6. Die Besatzungen von Baris und der Forts find friegsgefangen. Urt. 7. Die Nationalgarde behält die Waffen und versieht die Bewachung von Paris. Art. 8. und 9. Die Verproviantierung der Stadt ift gestattet. Art. 10. Bestimmungen über das Berlassen der Stadt. Art. 11. Die Stadt zahlt 200 Millionen Frank. Art. 12 und 13. Verbot der Entfernung von Werten, der Waffeneinfuhr. Art. 14. Auswechslung der Gefangenen. Art. 15. Ein Postdienst für nicht versiegelte Briese wird eingerichtet. — [Hende und Fröse, Gesch, der Belagerung von Paris, 74, 75. Ducrot, La désense de Paris, 76. Sarcen, Le siège de Paris, deutsch, 72.]

12) Die Präliminarien. 385000 französische Soldaten waren in Deutschland

friegsgefangen, 150 000 in Paris, fast 100 000 in Belgien und der Schweiz. 22 Festungen, 25 Departements waren in den Händen der Deutschen, dazu ein ungeheures Kriegsmaterial. Nabe 1 Million Deutsche standen auf französischem Boden. Trokdem unter folchen Umftanden eine Fortsetzung des Krieges ein Wahnsinn mar, protestierte Gambetta (31. Januar) gegen den Waffenstillstand, suchte auch den Wahlen Schwierigkeiten zu bereiten, trat aber am 6. Februar zurück. Um 13. wurde die Nationalversammlung in Bordeaux eröffnet und wählte Thiers zum Chef der Res gierung. Um 21. Februar erschien er in Berfailles, wo äußerft lebhafte Unterhandlungen stattsanden. Thiers wollte Met, Belfort und einige Milliarden retten, ge-wann für den letzten Punkt Englands Fürsprache, erreichte auch den Verzicht auf Belsort und einige Milliarden. Am 26. Februar wurden die Präliminarien von Bismaret, dem bayerischen Minister v. Bray, dem württembergischen v. Bachter, dem badifchen Rolly und Thiers und Favre gezeichnet: Art. 1. Gliaß außer Belfort, Deutsch-Lothringen mit Metz wird abgetreten. Art. 2. 5 Milliarden Frank werden gezahlt, mindestens eine im Laufe des Jahres 1871, der Reft im Laufe von drei Jahren. Urt. 3. Die Räumung wird nach der Ratifikation durch die Nationals versammlung beginnen, als Pfand bleiben sechs Departements mit Belfort von 50 000 Mann besetzt. Art. 4—6. Bestimmungen über Verpslegung der Truppen, Sandelserleichterungen für die abgetretenen Gebietsteile und Erlaubnis aus diefen auszuwandern, Zurückgabe der Gefangenen. Art. 7. Der desinitive Friede soll auf Brüsseler Konferenzen verhandelt werden. Art. 8—10. Bestimmungen über die Bers waltung des offupierten Gebietes und über die Ratifikationen. In zwei Zusakkon-ventionen wird bestimmt, daß am 1. März ein Teil von Paris durch 30 000 deutsche Soldaten besetht wird. Um 1. und 2. März fand bei Longehamps eine Barade statt, ungestört hielten die Truppen ihren Ginzug, um dessen Unterlassung Gugenie im Namen der Mütter telegraphisch gebeten hatte, auch die übrigen Truppen wurden ohne Waffen zur Besichtigung ber Stadt hineingelaffen. Um 2. März wurden die Praliminarien ratifiziert und am 3. fand der Ausmarich ftatt. Am 7. verließ Raifer Wilhelm Verfailles.

### § 208. Das Deutsche Reich und ber Frankfurter Friede.

Litteratur. Aus Kaifer Friedrichs Tagebuch [Deutsche Rundschau, 88]; dazu Immediatbericht des Fürsten Bismarck im "Reichsanzeiger", 27. September 1888. Freytag, Der Kronprinz und die deutsche Kaiserkrone, 89. Hahn, siehe § 201. Hirth, Annalen III.

Der Gedanke, daß der Preis eines siegreichen Krieges die langersehnte Einigung Deutschlands sein müsse, lebte in aller Herzen, und nun nach den glänzenden Ruhmesthaten, an denen alle deutschen Stämme beteiligt waren, erfolgte der Eintritt der Südstaaten in den Norddeutschen Bund. Die Kaiserproklamation am 18. Januar bildete die Krönung des ganzen Werkes. "Die langjährigen Hoffnungen unser Boreltern, die Träume deutscher Dichtungen sind erfüllt und, befreit von den Schlacken des heiligen römischen Unsegens, steigt ein an Haupt und Gliedern reformiertes Reich unter dem alten Namen und dem 1000jährigen Abzeichen aus 60jähriger Nacht hervor" (Kronprinz Friedrich Wilhelm am 18. Januar). — Um 10. Mai 1871 wurde der desinitive Friede 3) zu Frankfurt geschlossen. Um 16. Juni 1871 hielt der Kaiser seinen Einzug in Berlin.

1) Der Eintritt der Südstaaten. Nach Sedan trat in Württemberg, wo die Minister v. Mittnacht und Suckow besonders dafür wirken, und ersterer zwischen Nathtlet d. Mitthacht und Sudow desonders dazur toteten, und erzierer zwichgen 7. und 10. September an die Erwägung der Verfassungsfragen ging, und in Bayern, dessen Regierung eine sächsische Denkschrift empkangen, der Wunsch auf, und die bayerische Kegierung sprach ihn gegenüber der preußischen aus, mit der Vitte, einen Bevollmächtigten zu senden. Delbrück reiste am 21. September nach München zu Konferenzen, denen auch Mittnacht beiwohnte. Delbrück hatte die Instruktion, die bayerischen Vorschläge entgegenzunehmen, aber auch selbst den Anschen Zuweszu vermeiden. Bei aller vaterländischen Gesinnung hatte König Ludwig schon bei Beginn des Krieges an den Kronprinzen von Preußen geschrieben, die Selbständigesicht Vorschlässen wäge heim Friedensschlung genacht bleiben und hei den Verhandlungen feit Bayerns möge beim Friedensschluß gewahrt bleiben, und bei den Verhandlungen bezeichnete die bayerische Regierung etwa 80 Punkte, in denen die Verfassung geändert werden oder ihre Selbständigkeit gewahrt bleiben sollte, vor allem wollte sie Militär und Diplomatie behalten. Im Laufe dieser Berhandlungen tauchten auch bayerischerseits Pläne auf Erwerbung der badischen Pfalz und Bergrößerung der bayerischen bei Annexion von Elsaß, ja der Vorschlag, die Kaiserwürde zwischen Hohenzollern und Wittelsbachern alternieren zu laffen. Delbrück verließ am 28. Sep= tember München. Am 2. Oktober erklärte Baden feinen unbedingten Unschluß, mit einigen Borbehalten folgten Heffen und Württemberg; Bevollmächtigte dieser Staaten, Jolly und Freydorf für Baden, Mittnacht und Suckow für Württemberg, Dalwigk und Hofmann für Hessen, wurden nach Bersailles berusen, und auf die Mitteilung und Hofmann für Heffen, wurden nach Berfailles berufen, und auf die Mitteilung davon erschienen (20. Oktober) Bray und Lutz für Bayern dort, wo Koon und Delbrück mit den Berhandlungen betraut waren. Die weitgehenden Ansichten des Kronprinzen [Denkschrift vom 14. August 1870 bei Kohl, Wegweiser durch Bismarcks Gedanken und Erinnerungen, 99, S. 123] auf vollen Einheitsstaat mit Oberhaus, in dem die Fürsten, Erafen und Hernen vertreten sind, und verantwortliche Reichsminister walten, sanden keine Zustimmung, aber auch Bayerns Ansprüche erschienen zu weitgehend. Schon sollten am 6. November gemeinschaftliche Konferenzen ohne Bayern zum Abschluß stattsinden, als die Württemberger durch eine Hospintrigue angewiesen wurden, im Einverständnis mit diesem zu handeln. Baden und Hessen unterzeichneten 15. November die Vereinbarung, durch welche sie vom 1. Januar 1871 an sich mit dem Kordbeutschen zum Deutschen Bunde vereinigen. Inzwischen war in Stuttgart und München ein Umschwung einzetreten, am 23. November unterzeichnete Bayern, am 25. Württemberg. Der Bundesrat bestand seht aus 58 Stimmen (Bayern 6, Mürttemberg 4, Baden und Hessen ist dies die Kestenderen sich auf Besteuerung von Bier und Branntwein, auf Post Reservatrechte bezogen sich auf Besteuerung von Bier und Branntwein, auf Post

und Telegraphie und teilweise auf Eisenbahnen. Württemberg formiert laut Militärstonvention vom 25. November aus seinen Truppen ein eigenes Armeekorps; Bayern behält im ganzen seine militärische Selbständigkeit im Frieden. Am 9. Dezember nahm der Reichstag, den man zuerst nach Versailles, dann nach Straßburg berusen wolke, die Verträge an, ebenso die süddeutschen Landtage, nur in Bayern widerstrebte die ultramontane Partei, so daß erst nach zehntägigen Debatten am 21. Januar die Annahme ersolgte. Am 1. Februar trat auch dieser Staat in das Deutsche Reichsen. Die deutsche Reichsversassung wurde am 16. April 1871 sanktioniert. — [Aus Briesen und Tagebüchern eines deutschen Ministers (v. Freydors), Deutsche Revue, 8, 83. Aus Suchows Papieren, D. R., 22.] Diesen Verhandlungen waren solche einslußreicher nords und süddeutscher Abgeordneten vorans und zur Seite gegangen.

[Aus Laskers Nachlaß, Deutsche Revue, 17.] 2) Die Raiserproflamation. Der Kronpring und der Großherzog von Baden wirkten besonders eifrig fur die Erneuerung der Raifermurde, mahrend der Ronig felbst widerstrebte. Als das Hauptquartier in Rheims war (feit 5. September). selbst widerstrebte. Als das Hauptquartier in Rheims war (seit 5. September), wurde ihm eine amtliche Denkschrift vorgelegt, welche aus der gesamten Lage die Notwendigkeit entwickelt, daß er "das Opfer bringen" und den Kaisertitel annehmen müsse. Schon im August hatte der Großherzog von Baden den König von Bayern aufgesordert, namens der deutschen Fürsten König Wilhelm die Kaiserkrone anzutragen [Bluntschli, Denkwürdiges, III, 292]; im Oktober saste Vismarch die Frage ins Auge, und am 27. November sandte er die gleiche Aufsorderung an König Ludwig. [Der Brief Vismarchs an König Ludwig ist im Konzept abgedruckt in den "Gedanken und Erinnerungen" I, 353, nach der Reinschrift dei Kobell König Ludwig II. und Fürst Vismarch, 99. Doch gibt Vismarch, Ged. und Er. II, 118, den Inhalt etwas anders an.] Hätte dieser abgelehnt, so hätte der König von Sachsen die Initiative ergriffen. Vom 30. November datiert das Schreiben Ludwigs II., nach einem Konzept Bismarcts, da man in Munchen "nicht die richtige Fassung zu finden vermochte und fich dieselbe von Berfailles erbeten habe", in dem es heißt: "Nach bem Beitritt Subbeutschlands zu dem deutschen Berfassungsbundnis merben die Ew. Majestät übertragenen Präsidialrechte über alle deutschen Staaten sich erstrecken. Ich habe mich zu deren Bereinigung in einer Hand in der Ueberzeugung bereit erklärt, daß dadurch den Gesamtinteressen des beutschen Vaterlandes und seiner verbundeten Fürsten entsprochen werde, zugleich aber in dem Vertrauen, daß Die dem Bundespräsidium nach der Verfassung zustehenden Rechte durch Biederherstellung eines deutschen Reiches und der deutschen Raifermurde als Rechte bezeichnet werden, welche Ew. Majestät im Namen des gesamten deutschen Vaterlandes auf Grund der Ginigung feiner Fürsten ausüben." Der Brief murde durch Bring Luitpold von Bayern am 3. Dezember offiziell überreicht. Zugleich machte König Ludwig den übrigen Souveranen Mitteilung davon, auf die namens der im Hauptquartier anwesenden Großherzöge von Sachsen-Beimar und Oldenburg und Bergog von Koburg der Großherzog von Baden das herzliche Einverständnis aussprach. Um 5. Dezember hatte im norddeutschen Reichstage Delbrück vom bayerischen Schreiben Mitteilung gemacht, am 9. nahm der Reichstag die Abänderung der Bersfassung: Eingang "Deutsches Reich" statt Deutscher Bund und Art. 11 "Deutscher Kaifer", an und beschloß eine von Laster entworfene Adresse (10. Dezember). Der König wollte zuerst die Deputation nicht früher empfangen, als bis der banerifche Landtag zugestimmt hatte; am 18. Dezember überreichte Simfon die Adresse, und der König erklärte, nach Buftimmung der Fürsten und Städte, die bevorstehe, werde er die Würde annehmen. Um 14. Januar 1871 schrieb der Kaiser an die Fürsten und Städte: "Ich nehme die deutsche Raiserkrone an, nicht im Sinne der Machtansprüche, für deren Berwirklichung in den ruhmvollsten Zeiten unfrer Geschichte die Macht Deutschlands zum Schaben seiner inneren Entwickelung eingesetzt wurde, sondern mit dem sesten Borsatz, soweit Gott Gnade gibt, als deutscher Fürst der treue Schirmherr aller Rechte zu sein und das Schwert Deutschlands zum Schut desselben zu führen". Um 12. fanden die Beratungen zwischen dem König, dem Kronprinzen, Bismarck und Schleinig über Titel und andere Formen statt. Der Föreic will Ceisen von Beutschland wieden Wursch Wieden wird wieden der König will Raifer von Deutschland heißen, welchem Bunich Bismard widerstrebte; es wurde ihm schwer, den preußischen Titel verdrängt zu sehen. (An feine Gemahlin 18. Januar 1871 bei Onden, Seldenkaiser.) Erst später gab er nach. [Gedanken und Erinnerungen II.] Um 18. Januar fand die feierliche Proflamation im Spiegelfaale des Schlosses zu Bersailles statt, und am gleichen Tage erschien die dabei verlesene Botschaft an das deutsche Bolk, in der es heißt: "Wir übernehmen die kaiserliche

Burde in dem Bewußtsein der Pflicht, in deutscher Treue die Rechte des Reiches und seiner Elieber zu schügen, den Frieden zu wahren, die Unabhängigkeit Deutschlands, gestügt auf die geeinte Kraft seines Volkes, zu verteidigen. Wir nehmen sie an in der Hoffnung, daß dem deutschen Volke vergönnt sein wird, den Lohn seiner heißen und opfermutigen Kämpse in dauerndem Frieden und innerhalb der Grenzen zu genießen, welche dem Vaterlande die seit Jahrhunderten entbehrte Sicherung gegen erneute Angrisse Frankreichs gewähren. Uns aber und Unsern Nachslogern an der Kaiserkrone wolle Gott verleihen, allezeit Mehrer des Deutschen Reiches zu sein, nicht an friegerischen Eroberungen, sondern an den Gütern und Gaben des Friedens auf dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung." [Toeche, Zum Jahrestag der Kaiserproklamation: Militär-Wochenblatt, Jahrg. 1896, Beiheft 1

und 97, Beih. 1.]

3) Der Friede zu Frankfurt. Dem Kommuneaufstand gegenüber verhielten sich die deutschen Truppen vollständig neutral, doch versuhr man mit dem Abzug der Truppen langsamer. [v. Holleben, Die Parifer Kommune, 1871, unter den Augen der deutschen Truppen, 97.] Die Bruffeler Konferenzen waren am 28. Marg 1871 eröffnet; deutsche Bertreter Graf Harry Arnim, französische Baude, Goulard, Duclerg. eröffnet; deutsche Bertreter Graf Harnim, französische Baude, Goulard, Duclerg. Thiers wollte die 5 Milliarden in französischer Kente zahlen, Arnim bestand auf barem Geld oder sicheren Papieren. Schon waren die Berhandlungen abgebrochen, als Thiers Jules Favre und Pouper-Duertier nach Franksurt schiekte, wo Bismarck am 10. Mai 1871 mit ihnen abschlöß; am 20. folgt der Auskausch der Katisikationen. Art. 1. Grenzsesstegung; Art. 2. Option der Unterthanen; Art. 3. Uebergade der Archive; Art. 4. Das Lokalvermögen; Art. 5. Gleiche Behandlung bezüglich der Schiffahrt auf Flüssen und Kanälen; Art. 6. Ordnung der kirchlichen Berhältnisse; Art. 7. 1 Milliarde wird im Berlause des Jahres, ½ am 1. Mai 1872, die letzten 3 bis 2. März 1874, vom 2. März 1871 an werden die Jinsen mit 5 Prozent bezahlt. Bestimmung der Jahlungsmittel und der allmählichen Käumung; Art. 8. Berpslegung der Truppen; Art. 10. Kriegsgefangene; Art. 11. Handelsverträge; Art. 12. Die vertriebenen Deutschen bleiben im Genuß ihrer Kechte; Art. 13. Die durch Prisengerichte verurteilten Schiffe bleiben verurteilt; Art. 14. Kanalisierung der Mosel wird fortgeführt; Art. 16. Soldatengräber werden erhalten. Jusatsonvention: die französische Regierung tritt gegen 325 Millionen Frank die Ostbahn ab. — Elsaße französische Regierung tritt gegen 325 Millionen Frank die Ostbahn ab. — Elsaß= Lothringen (264 Quadratmeilen 1550000 Einwohnern) wurde unmittelbares Reichs= land. — Am 16. Juni 1871 fand der Ginzug der siegreichen Truppen in Berlin statt. Bismarck war am 22. März, dem Geburtstage des Kaisers, in den erblichen Fürstenstand erhoben worden und erhielt im Juni den sogen. Sachsenwald (Friedrichsruh) im Herzogtum Lauenburg als Dotation; Moltke, kurz vorher in den Grafenstand ershoben, und Roon wurden Feldmarschälle; sie und die andern verdienten Führer erhielten reiche Dotationen.

## § 209. Deutsche Zustände von 1850-70.

In der inneren Entwickelung der deutschen Mittel-1) und Kleinstaaten blieben überwiegend die reaftionären Tendenzen bis zum Umschwung des Jahres 1866 wirksam. Das kirchliche Leben 2) wies eine kräftige Restauration gegenüber den rationalistischen Bestrebungen der vierziger Jahre und dem aus der neueren Richtung der Naturwiffenschaften 3) in das allgemeine Bewußtsein übergehenden Materialismus auf. Die historischen Wissenschaften 4) schritten rüstig auf den eingeschlagenen Bahnen vorwärts; auch auf den ver= schiedenen Gebieten der fünstlerischen 5) Entwickelung waren mannigfache Fortschritte wahrzunehmen. Von besonderer Bedeutung waren die materiellen Fortschritte 6) in diesen Dezennien.

<sup>1)</sup> Die deutschen Mittelstaaten. In Bayern folgten den Revolutionsfturmen mehrfache parlamentarische Rampfe und Ministerwechsel. Dem vordringenden Ginfluß der Ultramontanen suchte Maximilian sich zu entziehen, wie die Berufung pro-testantischer Gelehrten wie Liebig, Sybel und Dichter wie Geibel, Bodenstedt 2c. zeigten. 1859 machte er der Reaktionspolitik Pfordtens ein Ende (siehe § 191, 3).

In den folgenden Seffionen herrschte zwischen Regierung und Kammer Ginklang, und es wurden wichtige Fortschritte der inneren Gesetzgebung, wie Reform der Strafgesetzgebung (1862) gemacht. Bedrückt von politischen Sorgen, da Desterreich die mittelstaatliche Politif im Stich ließ, starb Maximilian 10. März 1864, einer der besten Herrscher der Zeit [Söltl, Max II., 67. Leist und Trost, Brieswechsel zwischen König Maximilian und Schelling, 90. Daselbst S. 2 Litteratur]. Ludwig II., von fünftlerischen Neigungen erfüllt, blieb zuerst in den politischen Bahnen seines Baters. Dezember 1864 wurde Pfordten wieder Minister, den nach dem Kriege von 1866 Fürst Hohenlohe ablöste (siehe § 204, 2). Gegenüber dem Anwachsen der ultramontanen "Batrioten"partei, welche bei wiederholten Bahlen die Majorität erlangte. trat er zurück (15. Februar 1869), und Graf Bray [Deutsche Revue, Bd. 25] über= ninnt das Präsidium. In Württemberg folgte 24. Juni 1864 König Karl seinem Bater Wilhelm. Das Ministerium Linden [Pflugk-Hartung in H. Z., 57, Hist. Taschenb. herausg. von Maurenbrecher, 7] wurde durch das Varnbülers erset. Die Regierung war großdeutsch gesinnt und berührte sich darin mit der sonst oppositionellen der Partei, während die deutsche Partei beiden gegenüberschen Einstein der Schrift und berührte sich darin mit der sonst stand, so daß für die innere Entwickelung wenig geschah. In Mittnacht und später im Kriegsminister von Suckow erhielt das Ministerium eine mehr unionistische Richtung. Die firchenpolitischen Kämpfe siehe unten 2 (vgl. auch § 205 und 208). In Baden folgte nach dem am 24. April 1852 erfolgten Tode Leopolds und dem Berzicht des ältesten Sohnes Ludwig der zweite Friedrich auf dem Thron. Die kirchenpolitischen Kämpfe siehe unten 2. Die Beteiligung 1866 siehe § 200. Zwischen dem nationalgesinnten Minister Jolly und der liberalen Bartei entstand 1868 ein Zwift. der aber sofort beigelegt murde, als die Ultramontanen daraus Kapital zu schlagen In militärischer Sinsicht schloß sich Baden ganz Preußen an, und der General Bener übernahm das Kriegsministerium. Der Wunsch, in den preußische General Bener übernahm das Kriegsminifterium. Norddeutschen Bund einzutreten, wurde von der preußischen Regierung als verfrüht bezeichnet, wie es auch Bismarc am 24. Februar 1870 gegenüber dem Antrag Lasker auf ungefäumten Anschluß aussprach. [W. Müller, "Baden im letzen Jahrzehnt" in "Unfre Zeit", 72. Baumgarten-Jolly, Staatsminister Jolly, 97. Saus-rath, Alte Bekannte. Gedächtnisblätter, 1. Zur Erinnerung an Julius Jolly, 91.] Im Großherzogtum Heffen tämpft Dalwigk gegen liberale Kammermajoritäten und den Nationalverein und erstreckte 1859 die Aufhebung des Bereinsrechts auf unbestimmte Zeit. Seine Kirchenpolitik (siehe unten 2) erfuhr die heftiasten Anarisse. Ein Umschwung im Inneren trat erst nach 1870 ein. In Sachsen waltete Beuft als Seele aller reaktionären ("Schwarzes Buch", Konduitenliste mißliebiger Beamten) und preußenfeindlichen Bestrebungen. 9. August 1854 starb Friedrich August II., und König Johann, der gelehrte Dante-leberfeter, folgt, ohne das Syftem ju andern. Die Hauptthätigkeit der Regierung und des Landtages war der Justizesform gewidmet, die 1864 abgeschlossen wurde. Der Krieg von 1866 stellte die Existenz der Dynastie in Frage sihre Abschaffung sebhaft gesordert von Treitschke, Die Zufunft der norddeutschen Mittelftaaten, 66, von Frentag, Was wird aus Sachsen? 20.]; sie blieb erhalten, und König und Kronprinz bekräftigten durch ihren Befuch am Berliner Hof (Dezember 1866) die Anerkennung der neuen Ordnung der Dinge, nachdem durch Ausscheiden Beufts auch die Regierung verändert war. Auch in Sannover blieb neben der großdeutschen Saltung der Regierung, die Preußen überall Hemmniffe bereitete, im Inneren die Reaktion fortdauernd. Im August 1862 wurde das Ministerium Borries entlassen; Graf Platen-Hallermund übernahm das Aeußere, Hammerstein das Innere und Windthorst die Justiz. 1865 trat das einstige Mitglied des Ministeriums Scheele, Bacmeister, ein. Ueber Beteiligung 1866 siehe oben § 200.

2) Kirche. Den Luth er an ern war durch Friedrich Wilhelm IV. eine Generals fonzession erteilt, und sie bilden seitdem eine unabhängige Kirche. 1841 errichtete Friedrich Wilhelm IV. im Berein mit England das Bistum Ferusalem; der Bischof sollte abwechselnd von Preußen und England ernannt werden. 1886 wurde die Berbindung gelöst. [(Abeken), Das evangelische Bistum zu Ferusalem, 42. Stoerk in Revue a'histoire diplom. 1892. Staatsarchiv Bd. 48]. In der evangelischer in Rirche bildeten sich Vereinigungen wie der Gustav-Adolf-Berein (seit 1832 in Sachsen, erste Generalversammlung 1842) zur Unterstützung von Glaubensgenossen in der Diasspora, die Eisenacher Konferenz (seit 1852) zur Beratung von Fragen des Kultus, der Disziplin und Verfassung, der evangelische Kirchentag zur Belebung des kirchelichen Sinnes (1848—72); seit 1865 tagte alljährlich der Protesstantentag auf Erund des

Programms: Freiheit der wiffenschaftlichen Forschung wie des religiösen Glaubens auf evangelischer Basis und kirchliche Union aller Protestanten auf breitester Grundslage. Eine ausgebreitete Thätigkeit entsaltete seit 1849 die innere Mission mit ihren verschiedenen Anstalten zur Linderung der sozialen Not. — In Kreußen stiehe oben § 187, 5) hatte in der neuen Aera Bethmann-Hollweg zuerst einen etwas liberaleren Anlauf genommen, aber an der Schulregulative hielt er fest, und Mühler (1862—72) waltete seines Amtes in orthodox-konservativem Sinne. 1867 wurde eine Provinzials syndolordnung für die sechs östlichen Provinzen erlassen. [Wiese, Lebenserinne-rungen und Amtsersahrungen I, 86.] — In Hessersahrungen und Amtsersahrungen I, 86.] — In Hessersahrungen II Hess Meister der Kirchengeschichtsschreibung, in Richard Rothe den tiessinnigen Ethister, in Daniel Schenkel den freigesinnten Verfasser des "Charakterdildes Jesu", in A. Ritschl den epoches und schulemachenden Dogmatiker. — In der katholischen Kirche regte der Ultramontanismus mächtig seine Schwingen, 1854 wurde die undesslichte Empfängnis, 1864 der Syllabus verkündet. Die Restauration der fünfziger Jahre führte die Jesuiten wieder in alle katholischen Länder, nur in Bayern ersetzten is Nedermatristen. sie die Redemptoristen. In Rheinhessen und in den katholischen Provinzen Preußens blühte das Ordenswesen; die Jahl der klösterlichen Niederlassungen wuchs in Preußen zwischen 1849 und 1872 von 50 auf 967; in Bayern zwischen 1831 und 1873 von 48 auf 620. Der Piusverein umfaßte das ganze katholische Deutschland, das außerdem mit einem dichten Net von Einzelvereinen überzogen war; eine eindringliche Propaganda wurde auch durch eine ausgebreitete Presse betrieben (seit 1838 Görres' Histor.-Polit. Blätter). Die Versuche zur Gründung einer deutschen Nationalkirche durch Runge und Czerski (1844), die durch die Ausstellung des heiligen Rocks in Trier zur Opposition gedrängt wurden, erregten zwar Aufsehen und Teilnahme, waren aber erfolglos. Stigmatisierte Jungfrauen traten an verschiedenen Orten auf und fanden Glauben. — In Preußen setzte Friedrich Wilhelm IV. sofort Dunin (fiehe oben § 170, 1) wieder ein, auch Drofte wurde eine Chrenerklärung zu teil, die hermesianer ließ man fallen, der König verzichtet auf sein Placet und gibt den Verkehr der Bischöfe mit Rom frei. Im Ministerium Eichhorn [Mejer, Biographisches, 86] wurde 1841 eine katholische Abteilung eingerichtet, die unter Mühler unumschränkt waltete. Die Artifel 15, 16, 18 und 24 der Berfassungsurfunde verlieben der katholischen Kirche freie Verwaltung, ungehinderten Verkehr mit ihren Oberen, hoben Er-nennungs-, Vorschlags-, Wahl- und Bestätigungsrecht des Staates auf und übernennungs-, Vorschlags-, Wahl- und Bestätigungsrecht des Staates auf und überlieferten die Schule der Kirche [Friedberg, Die Grundlagen der preußischen Kirchenpolitik unter Friedrich Wilhelm IV., 82]. Durch die Annexionen von 1866 kamen zu den bisherigen acht noch vier Biskümer (Hildesheim, Osnabrück, Limburg, Fulda) hinzu. — In Bayern siehe 1. — In der oberrheinischen Kirchen-provinz (§ 170) entstand ein Zwist mit den Kegierungen. Auf der Versammlung deutscher Bischöfe 1848 zu Würzdurg unter Vorsit Geissels von Köln war beschlossen worden, vollständige Trennung von Kirche und Staat, solange dieser ihr nicht die gebührende Autorität gebe, Beseitigung des Placet, selbständige sirchliche Gesetz-gebung, Leitung und Aufsicht über die Volksschule und den Religionsunterricht an den höheren Schulen 2c. zu erstreben. Die fünf Bischöfe dieser Provinz überreichten 1851 den Regierungen eine Denkschrift mit diesen Beschlüssen, und als keine Ant-wort ersolgte, erklärten sie 1852, sie würden so handeln, als sei alles bewilligt, und auf die Ablehnung der meisten Punkte, sie müssen Gott mehr als den Wenschen ge-horchen und nach kanonischem Rechte versahren. — In Baden versagte der Frei-burger Erzbischof von Vicari beim Tode des Großherzogs das Seelenamt (1852) und bestrafte die Pfarrer, die es abgehalten, versuhr nach den Grundsäten jener Würzburger Versammlung und beachtete die Verwarnungen nicht. Als die Regierung Bürzburger Versammlung und beachtete die Verwarnungen nicht. Als die Regierung die Bublikation seiner Erlasse ohne Unterschrift eines Staatskommissars verbot, bannte er den katholischen Oberkirchenrat, erließ einen aufreizenden Hirtenbrief und befahl, vier Wochen über diese Angelegenheit zu predigen. Berbote, Strafen halfen nichts, und so eröffnete die Regierung 1854 eine Strasuntersuchung gegen ihn. 1859 end= lich kam mit Rom ein Konkordat zu stande, ein glänzender Rückzug des Staates. Die Kammer verhandelte (1860) darüber und bat den Großherzog, es nicht auszusführen. Dieser willfahrte dem Wunsche und vereinbarte mit den Kammern das Geseh vom 9. Oktober 1860, das die Zulassung zu einem protestantischen oder kathoslischen Kirchenamt an das badische Staatsbürgerrecht, Universitätsstudium und staatsliches Examen knüpste. Da die Freiburger Kurie dagegen protestierte und das Examen verbot, wurde kein Geistlicher desinitiv angestellt. Zwischen 1868 und 1870

wurden Gefete erlaffen, die den fonfessionellen Charafter der Schule aufheben und Die Zivilehe einführen. [Friedberg, Staat und fatholische Rirche in Baden feit 1860, 71.] Unter den fatholischen Theologen ragt Fanga Döllinger durch seine um-fassende Gelehrsamkeit hervor, daneben sind als Kirchenhistoriker Hergenröther, Friedrich und Theiner, als Kirchenrechtslehrer Philipps und Schulte zu nennen.

1863 fand in München ein fatholischer Gelehrtenkongreß statt.

3) Die Naturwissenschaften in allen ihren Richtungen gewannen durch bahnbrechende Entdeckungen und praktische Verwertung derfelben eine folche Ausdehnung. daß fie der ganzen Zeit den Stempel aufdrücken. Von Darwins entwickelungsgeschichtlichen Forschungen aus ging ein neuer befruchtender Strom in fie über, an veren Erweiterung und Verwertung die deutschen Gelehrten nicht zuletz Anteil nahmen, ja über die Grenzen der Fachwissenscheft hinaus bildete sich eine neue Weltanschauung, die besonders von Vogt, Büchner und Häckel verbreitet wurde. — Die Fachwissenschaft wurde durch Schleidens, de Varys u. a. botanische, durch Chrenbergs, Carus' u. a. zoologische, durch Brehms ornithologische, durch Cottas geognositische Arbeiten bereichert. Bahnbrechend wirkten Virchows Studien in der Pathologie und Anatomie, in der Anthropologie und Ethnographie, in der vor allem Battign Gernargangen keistet. Verlagis Vernande Arbeiten über tierische Katiscitäte Bastian Hervorragendes leistet; Dubois-Renmonds Arbeiten über tierische Elektrizität, Helmholk' und Robert Maners Forschungen zur Physik und Physiologie, und die Entdeckung der Spektralanalyse durch Kirchhoff und Bunsen. — In der Erforschung fremder Erdteile nahmen von Deutschen besonders Barth, Rohlfs, Brüder Schlagintweit, von Heuglin, v. d. Decken, Fritsch, Bogel, Overweg, Bastian teil, mahrend der treffliche Petermann, seit 1854 Vorsteher des Perthesschen Geographischen Instituts und Herausgeber der "Mitteilungen" Reisen anregte und das Interesse verbreitete,

das zur Gründung von geographischen Gesellschaften führte. 4) Die historischen Bissenschaften. Das Interesse an der Philosophie ging im Verhältnis zu den zwanziger und dreißiger Jahren stark zurück, obgleich jeht Schopenhauers Pessimismus populär wurde. Auf den Kathedern wurde Herbarts Realismus und ein Neukantianismus gelehrt. Der Materialismus wird von Feuerbach und Moleschott, von Büchner und Ezolbe vertreten, und am Ende dieser Periode taucht Hartmanns "Philosophie des Unbewußten" auf. Durch die Arbeiten von Joh. Müller, Rob. Mayer, Helmholt, Fechner, Rokitansky, Zöllner wurden für die Pfychologie neue Grundlagen physiologischer Art geschaffen und von Loge und Wundt snstematisch ausgebildet, Lazarus und Steinthal begründen die Bölkerpsychologie, Ritter, Zeller, Erdmann, Kund Fischer, Hann, Neberweg leisten Vorzügliches für die Geschichte der Philosopie. — Noch sindet in den Areisen des Publikums die Geschichte die meiste Teilnahme, bald abgelöst durch die Nationalökonomie, wie die politischen Fragen durch die sozialen abgelöst wurden. Die "Monumenta Germaniae" gingen rüstig fort; seit 1858 besteht auch die durch Maximilian II. gegrünsche Ausgelöste Ausgelöste der Maximilian II. gegrünsche Ausgelöste Ausgelöste der Ausgelöste dete "Sistorische Kommission" in München, welche die Herausgabe der Reichstagsaten, ber Städtechroniken, der Geschichte der Wissenschaften in Deutschland, ber allgemeinen deutschen Biographie, der Quellen und Forschungen zur bayerischen und deutschen Geschichte, der historischen Bolkslieder, der Sansarezesse beginnt. Bon ihr wurden auch die "Forschungen zur deutschen Geschichte" (feit 1860) herausgegeben, die der seit 1859 erscheinenden "Historischen Zeitschrift" von Sybel zur Seite treten. Un der Spize der deutschen Historiker steht nach wie vor als anerkannter Meister Ranke, deffen "Neun Bucher preußischer Geschichte" (47-48), "Französische Geschichte" (52-61), "Englische Geschichte" (59-68), dieser Zeit angehören. Auf allen Gebieten wird rüstig gearbeitet; die alte Geschichte empfängt in Mommsens "Römischer Geschichte" (54-55), den verschiedenen von ihm edierten Inffriptionenbanden und Ginzelarbeiten, in Dunders "Geschichte des Alltertums" (52-57), in Curtius' "Beloponnes" (51-52), "Griechischer Geschichte" (57-61) und gahlreichen andern Schriften eine völlige Neugestaltung, zu der auch Dronsens "Geschichte Alexanders des Großen" (33) und "Geschichte des Hellenismus" (36—43) beigetragen. Das neugewonnene Duellenmaterial für die "Deutsche Geschichte des Mittelalters" verarbeiten die von der hiftorischen Kommission herausgegebenen "Jahrbücher der deutschen Geschichte" (62 ff.), Giesebrechts "Geschichte der deutschen Kaiserzeit" (55 ff.), Dummlers "Geschichte des oftfränkischen Reiches" (62—65), Wait' "Verfassungsgeschichte" (43 ff.), Sickels, Nitifch', Arnolds, Segels, Wattenbachs Werte, mahrend Bohmer und Ph. Jaffe neues Material herausgeben und Frentags "Bilder aus der beutschen Bergangenheit" (59 ff.) die Kenntnis deutschen Lebens im Mittelalter in liebenswürdigster Form weiten Kreisen zugänglich machen. Zugleich von wissenschaftlichem und nationalem Werte

find Bauffers "Deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs des Großen bis gur Grundung des Deutschen Bundes" (54—57), Dronsens "York" (51) und "Geschichte der preußischen Politik" (seit 55), Perg' "Leben Steins" (seit 49) und "Leben Gneisensus" (64 ff.), Adolf Schmidts teilweis publizistische Studien ("Preußens deutsche aus" (64 ff.), Abolf Schmidts teilweis publizistische Studien ("Preußens deutsche Politit", 50, "Geschichte der preußisch-deutschen Unionsbestrebungen", 51, "Zeitzgenössische Geschichte Geschichte der Ginheitsbestrebungen" (53), und andre. Gervinus schreibt seine "Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts" (56—66), deren "Ginleitung" (53) ihm eine Anklage zuzieht. Der Kevolutionszeit hat Sybel (53—58), der Geschichte Englands Pauli, der Geschichte Polens Röpell und Caro, Spaniens Baumgarten, Desterreichs Springer, der Kesormationsgeschichte Maurenbrecher, dem späteren Mittelalter Lorenz, der Stadt Kom im Mittelalter Gregorovius und Reumont, Konstantins des Großen und der Kenaissance Burckhardt und der letzteren auch Boigt seine Thätigkeit zugewandt. An der Spike der österreichischen Historifer steht Arneth, dessen Arbeiten dem Prinzen Eugen und dem Zeitalter Maria Theresias gewidmet sind; daneben sind Aschmidt, Shmel, Höfler, Balacky u. a. zu nennen. — Auf litterarturgeschichtlichem Gebiete ragen die Werke von Julian Schmidt, Koberstein, Haym, Goedeke bervor, auf kunstaeschichtlichem und von Julian Schmidt, Koberstein, Hahm, Goedeke hervor, auf kunstgeschichtlichem und äsihetischem die Vischers, Springers, Burchhardts, Lübkes und Carrières. Die deutsche Philologie wurde durch Morik Haupt, Müllenhoff, Zacher, Weinhold gepflegt, die Lexikographie sand in Müller, Zarnke, Weigand, Sanders Bearbeiter, während das Grimmsche Lexikon nur langsam vorschritt. — Für die Kenntnis der englischen Verfassung und Verwaltung schuf Gneist die hervorragendsten Urbeiten, die nicht ohne Einsluß auf die politischen Aufgassungen und Gestaltungen in Deutschland blieben. Für Privatrecht sind Beselers, Renschers, Stobbes, für Zivilzrecht Endemanns, für Strafrecht Feuerbachs, Wächters, Mittermaiers, Berners, für Reform des Gefängniszund Strafwesens Holhendorffs, für römisches Recht Iherings, für Kirchenrecht Hinschius', für Staats= und Völkerrecht R. v. Mohls und Bluntschlis Schriften grundlegend; der legtere gab auch mit Brater ein neues "Staatswörterbuch" heraus. — Waiti "Grundzüge der Politik" (62) ist "von demselben sittlichen Geist erfüllt und ruht auf derselben geschichtlichen Grundlage wie Dahlmanns Politik". In sechs Abschnitten handelt er vom Wesen, von den Gliedern, von den Formen, von den Mitteln und Dienern und vom Leben des Staates. Dieser ist ihm "die Institution zur Verwirklichung der sittlichen Lebensaufgaben der Menschen, insosern diese in dem Zusammenleben nach Bölkern erfolgt. Der Staat ist kein natürlicher, er ist ein ethischer Organismus. Aus der Familie entwickelt sich auch der Staat; er entsteht, sowie die Familie sich zum Bolke erweitert; er ist die Ordnung, welche dann in diesem waltet. Der Staat ift so die Organisation des Bolkes . . . und ein an sich bester und vollkommener Staat kann nicht gedacht werden". Zacharia, und ein an jich dester und volltommener Staat fann nicht gedacht werden". Jacharia, "Bierzig Bücher vom Staate" (2. Ausl., 39—43, 7 Bde.), nimmt einen vermittelnden Standpunkt auf Kantscher Grundlage ein; Robert v. Mohls Werke, "Geschichte und Litteratur der Staatswissenschaft" (55—58), "Encyklopädie" (59) und "Staatsrecht, Völkerrecht und Politik" (3 Bde., 66—69) sind überwiegend historisch-kritisch gehalten. Die naturwissenschaftliche Methode Bukles such K. Frank ("Vorschule der Physioslogie des Staats", 57) anzuwenden. Leo (siehe oden § 171, 1) und vor allem Julius Stahl ("Philosophie des Nechts", 57) vertritt die theologisserende und legitimistische Richtung ("das göttliche Recht der Obrigkeit, die Legitimität, das monarchische Prinzip, den christlichen Staat. die geschichtliche Ordnung"): wie früher Haller, so liefert in den driftlichen Staat, die geschichtliche Ordnung"); wie früher Haller, so liefert in den fünfziger Jahren Stabl der Keaktion die theoretische Begründung. Eine gleiche Richtung vom katholischen Standpunkt versolgt Walter ("Naturrecht und Politik", 63). Friedrich Rohmer ("Lehre von den politischen Parteien", 46, und andre Schriften) basiert sie auf physiologischer Grundlage. Für Bluntschli und Holzendorff (Bluntschli, "Lehre vom modernen Staat", 52, Holzendorff, "Prinzipien der Politik", 69) ist die Politik die Staatsprazis neben dem Staatsrecht. Lorenz v. Stein such Aurch Answendung der Fegelschen Dialektik die Systematik der Staatswissenschaften wie der Wationalüssenschaften wie der Wat Nationalökonomie zu verbessern (Hauptwerk "Berwaltungslehre", 65 ff., 7 Bde.). — Die Nationalökonomie bewegt sich, soweit sie in Deutschland betrieben wurde, noch ganz in den Bahnen von Abam Smith. Hervorragende Vertreter waren teils K. H. Rau, F. B. Gerrmann, und vor allem Jos. Heinrich Thünen, der aus der landwirtschaftlichen Praxis heraus zu wichtigen theoretischen Ergebnissen kam, teils Staatsmänner wie Niebuhr (siehe oben § 155, 1), Nebenius, Hoffmann (siehe oben § 161, 2); über Lift siehe oben § 164, 2. Ganz neue Bahnen betrat diese Wissenschaft, seitdem Knies und Roscher ("System der Volkswirtschaft", 54) die historische

Methode auf sie anwandten und in B. Hildebrands "Jahrbücher für Nationals ökonomie und Statistik" (siehe 63) ein trefflich geleitetes Organ für diese Richtung schäffle, Ihre Hauptvertreter find außer den genannten G. Hanssen, Schäffle, E. Nasse, A. Wagner, L. Brentano, G. Schmoller, A. Held, von denen einige mit ihren Hauptwerken erst nach 1870 hervortraten. — Großes und verdientes Aufsehen erregte in den fünfziger und fechziger Jahren Riehls "Naturgeschichte des Bolks", die die geologischen und klimatischen Ginflüsse auf die soziale Entwickelung unter-Der Sozialismus siehe oben § 203. Für die theoretische Begründung desfelben find vor allem die Schriften von Karl Mary (Das "Kapital", 67), Engels und von Rodbertus ("Soziale Briefe an Kirchmann", 50—51, und zahlreiche andre) wichtig; an den letteren, der die Reformen auf gesetzlichem Wege durchführen wollte. lehnen sich teilweise die späteren Kathedersozialisten an. Die konservative Richtung wird durch Kosegarten, Bülow-Cummerow (siehe oben § 173, 1), v. Harthausen, im katholischen Sinne von Bischof W. E. v. Ketteler vertreten. Die Freihandelsschule, die in der "Vierteljahrsschrift für Volkswirtschaft und Kulturgeschichte" seit 1863

und in den "Kongressen deutscher Volkswirte" seit 1858 Organe besitzt, nennt als hervorragende Vertreter: Prince-Smith, Michaelis, K. Braun, V. Böhmert, Emming-haus, M. Wirth und Schulze-Delitsch (siehe oben § 203).

5) Kunst und Litteratur. In den vierziger Jahren trat unter dem Sinsluß der französisch-elesschen Malerei auch in Deutschland ein "realistisch-koloristischer Umschwung" ein, der besonders in der Duffeldorfer und Berliner Malerei zum Aus-druck kam. Das Geschichtsbild tritt vor den andern Richtungen der Malerei zuruck, doch findet es unter den Duffeldorfern Schülern Leffings in Leute und Julius Schrader, das kirchliche in G. v. Gebhardt Vertreter, das Kriegsbild vor allem in Echraver, das tirchliche in E. d. Gedhardt Verlierer, das Artegsbild der allem in W. Camphausen. In Berlin huldigen der Geschichtsmalerei besonders Gustav Richter und Avollen Menzel, der Maler Friedrichs des Großen, Henneberg, Plockborst, Burger, Pfannenschmidt, A. v. Werner, D. und A. v. Henneberg, Plockborst, Burger, Pfannenschmidt, A. v. Werner, D. und A. v. Henneberg, Plockborst, Burger, Kräfte. Das Genre wird in Düsseldorf vor allem durch Ludwig Anaus und B. Vautier gepssegt, denen sich zahlreiche andre anschließen; in Berlin durch Franz und Paul Meyerheim, E. Becker, Fr. Werner, W. Riefstahl. Im Porträt zeichnen sich außer den genannten auch D. und A. Begas, P. Bülow, Gräf u. a. aus. Die Landschaft sindet ihre Meister in den Düsseldorern A. und D. Uchenbach und in Ed. Hildebrandt in Berlin. In München steht Piloty an der Spize der Geschichtsmalerei, neben ihm wirtt A. v. Romberg, von jüngeren Th. Pixis, Pecht, A. v. Kreling. Gine eigenartige, foloriftische Kontraste bewirkende Richtung verfolgt A. Böcklin, maßvoller Anselm Feuerbach, von den jüngeren Hans Mackart und Gabriel Max. Im Bildnis leistete F. Lenbach, im Genre A. Benschlag, H. Kaulbach, A. Seit und vor allem Franz Defregger Hervorragendes. In Wien wirkt H. v. Angeli als Porträts und Genremaler, in Baden Winterhalter. — Die Plastik bewegt sich überwiegend in früheren Bahnen; aus der Schwanthaler-Halbigschen Schule geben in Munchen Zumbusch, Knoll und Beg hervor. In Berlin wirfen Rud. Simmering und B. Ufinger, Schaper und Enke und als einer ber Begrunder der "realistisch-malerischen" Richtung R. Begas. In Dresden arbeiten Donndorf und Riet, anderwärts find noch zu nennen Neuber und A. Hildebrandt. - Die Urchitektur schafft mit reichen Mitteln in den verschiedenften Stilen. In Wien arbeiten von hervorragenden Meiftern Sanfen, Beber, Feuftel, Schmidt; in Berlin Abler und Luca, Wäsemann und viele andre. Zahlreiche Burgen und alte Schlöffer wie der Rheinstein, Burg Rheineck, Rolandseck, werden wieder hergestellt, der Dombauverein gegründet und nach dem Plane Zwirners an den Ausbau des Kölner Domes gegangen. In Berlin errichtete Stüler das neue Museum. Zahlreiche Kirchenbauten in allen Provinzen des preußischen Staates gaben den Architekten reiche Beschäftigung, nur der geplante neue Berliner Dom blieb in den Ansängen ftecken. — In der schönen Litteratur trat die eigentliche Tendenz der Reaktionszeit in den Romanen der Gräfin Hahn-Hahn und im "Amaranth" von Redwitz, der später gefündere Richtungen einschlug, hervor. Als Lyriker zeichnen sich aus Geibel, Freiligrath, Kinkel, Lingg, Bodenstedt (die letzteren beide mit Geibel und Hense zum Münchener Dichterfreis gehörig), A. Grun, die Drofte-Hulshoff, H. Leuthold u. a. Alls Epiker find zu nennen Scherenberg, Benfe, Roquette, Graf Schad, Scheffel, Lingg, Jordan; das Drama wird von Guttow, Frentag, Halm, Hebbel, Ludwig, Brachvogel angebaut, während auf der Bühne vielmehr Koderich Benedix und Bauernfeld und der Possendichter D. Kalisch herrschen. Der Roman ist die am meisten gepflegte und Teilnahme sindende Gattung, und Meisterwerke werden von

B. Alexis (Häring), Frentag, Scheffel, Spielhagen, Auerbach, Fr. Reuter, M. Hart-W. Alexis (Häring), Frentag, Scheffel, Spielhagen, Auerbach, Fr. Keuter, M. Hartmann, A. Meißner, Gottfried Keller, Hamerling geschaffen, von denen neben E. K. Meyer, Riehl, Heyfe, Storm, Stister auch die Novelle zu hoher Entsaltung gebracht wird. Das Lesebäursnis des großen Publikums sindet bei Hackländer, Gerstäcker, Luise Mühlbach und zahlreichen andern Autoren und Autorinnen seine Bestiedigung. Die Dialektdichtung wird mit Ersolg von Keuter, Kl. Groth, Kobell gepslegt. In der Musik wird wird kranz Liszt, ein Ungar von Geburt, lange in Deutschland als Virtuos und Komponist. An ihn sind von jüngeren Meistern Eduard Lassen, H. Bülow, Damrosch anzuschließen. Mehr der klassischen Richtung solgt Franz Lachner; den Wegen Mendelssohns streben Ferdinand Hiller, Karl Keinecke, Max Bruch nach; an Schumann reiht sich als selbständiger großer Künstler Johannes Brahms. Richard Wagners erste Opern gehören noch dieser Leit an; seine umsmälsende Thätiaseit lieat ienseits der Grenze derselben.

wälzende Thätigkeit liegt jenseits der Grenze derselben.

6) Materielle Fortschritte. Ein erfreuliches Bild selbst in der Zeit der politischen Dede bieten die wirtschaftlichen Verhältnisse. Die Zollvereinseinnahmen instlusive der Rübenzuckersteuer stiegen zwischen 1850 und 1870 von Zauf 40 Milloure Kusive der Kübenzuckersteuer stiegen zwischen 1850 und 1870 von 23 auf 40 Millionen Thaler. Zwischen 1859 und 1866 betrug die Mehraussuhr an Weizen 1685 000 Tonenen, an Gerste 310400 Tonnen, an Herste 310400 Tonnen, an Herste 310400 Tonnen, an Herste 32400 ausgeführt wurden. In den gefamten Bergwersen wuchs im gleichen Zeitraum der Ertrag von 5 auf 19 Millionen, die Zahl der Arbeiter von 44000 auf 73000. Im deutschen Sisenbahnverein (mit Sinschluß der österreichisch-ungarischen Bahnen) waren 1850 41 Bahnen mit 637 Meilen, 1869 98 mit 3950 vorhanden. Die Telegraphenleitung betrug 1872 im Reiche 37570 Kilometer Länge. Industrielle, Techniker, Bolkswirte traten in Vereine zusammen, um ihre Zweige zu fördern. So wurde 1858 der Kongreß deutscher Bolkswirte begründet. Dem kleinen Handwerker und Kausmann boten die seit 1850 von Schulke-Velisisch ins Leben gerusenen Ausschußenerine erseichterten Kredit. neben wirte begründet. Dem kleinen Handwerker und Kaufmann boten die feit 1850 von Schulte-Delitsich ins Leben gerufenen Borschußvereine erleichterten Kredit, neben ihnen entstanden Rohstossverine, Produktivgenossenschaften, Konsumvereine, die, auf dem Prinzip der freien Association beruhend, sich rasch über das ganze Land verbreiteten.

# XIII. Vom Abschluß des Franksurter Friedens bis 1878.

Litteratur. Staatsarchiv, Geschichtskalender, siehe oben XII. W. Müller, Politische Geschichte der Gegenwart, von 1867 ab. Kanke, Koon, Moltke, Bismarck, Beust, — Ruge, — Frentag, Treitschke, Bamberger, — Debidour, Seignobos, Gebhardt, Kausmann, — Hamberger, Wunsen, Simson siehe oben XII. — Onden, Marcks siehe oben § 191. — Blum, Das Deutsche Reich zur Zeit Bismarcks. Politische Geschichte von 1871 bis 90, 93; Bulle, Geschichte der neuesten Zeit 1815—1885, Bd. 4: von 1871—85, 88. Das Deutsche Reich, 1871—95. Ein historischer Rückblick auf die ersten 25 Jahre, 95. Han, Fürst Bismarck, Bd. 2—5, 1870—90, 78—91.

### § 210. Menfere Politif bis 1878.

In der äußeren Politik, dem eigensten Gebiete des Fürsten Bismarck, auf dem er wie fein andrer Meister war, wurde er vom Bertrauen seines faiferlichen Herrn und des ganzen deutschen Bolkes, fast ohne Unterschied der Parteien, getragen. Sein Streben war friedlich; Deutschland hatte erreicht, was es brauchte und wollte, und wünschte ungeftört seinen Ausbau im Innern zu vollziehen. Er kam auch Frankreich, das die Bezahlung der Kriegsschuld und die Räumung des Landes 1) zu beschleunigen munschte, durchaus entgegen. Gin Triumph feiner Staatstunft aber und eine Burgschaft für den Frieden mar die Schöpfung des Dreikaiserbundes2), bem auch Stalien fich näherte. Zwar fehlte es nicht an fleinen diplomatischen Zwischenfällen3) und das Verhältnis zu Frankreich war trot Wiederanfnüpfung der diplomatischen Beziehungen gespannt — aber im ganzen blieb bis 1875 alles ruhig. Damals aber spitte sich die Lage4) kriegerisch zu, obgleich ein ernster Kriegsgrund nicht vorhanden und die Berwickelung nur durch Intriguen feindlich gefinnter Kreise entstanden war. Der Krisis im Drient stand Deutschland objektiv, fast interesselos gegenüber, nur bebacht den Frieden zu erhalten, und wußte das gute Berhältnis zu den Oftmächten zu bewahren, wie es im Berliner Memorandum<sup>5</sup>) zum Ausdruck kam. Eine Einladung Frankreichs zur Beteiligung an der für 1878 geplanten Weltausstellung lehnte der Bundesrat ab. Im April 1877 begannen in Wien Konferenzen über Erneuerung des deutsch-öfterreichischen Handelsvertrages von 1868 (fiehe oben § 205, 3). Sie scheiterten an ben dortigen Schutzolltendenzen; erst am 16. Dezember 1878 kam ein Meistbegünstigungsvertrag dis Ende 1879 zum Abschluß. Kurz vorher war ein solcher mit Italien dis zu dem gleichen Zeitpunkt verlängert worden. Durch die Bemühungen des Generalpostmeisters Stephan war der Vertrag vom 9. Oktober 1874 zu stande gekommen, durch den der Weltpostverein gegründet wurde, der damals schon 300 Millionen Menschen umschloß und stetig an Umfang wuchs. Er setzte eine einheitliche und herabgesetze Taxe von 20 Ksg. für den Brief sest. Der Verein trat nach den Bestimmungen des in Bern versammelten Weltposikongresses am 1. Juli 1885 in Kraft und schließt ein einheitliches Band um die Nationen der Erde [Staatsearchiv Vd. 28 u. 46].

1) Die Bezahlung der Kriegsschuld und die Räumung des Landes. Thiers als Brafident beeilte beides nach Möglichkeit, um die Unabhängigkeit feines Staates wieder Präsident beeilte beides nach Möglichfeit, um die Unabhängigkeit seines Staates wieder zu erlangen. Eine Anleihe von 2½ Milliarde bot ihm (Juni 1871) die Möglichkeit, die zweite und dritte Halbeillarde zu zahlen und damit die Käumung der Forts von Paris und der vier nächsten Departements zu erlangen. Um die Beschränkung der Besehung auf die sechs öftlichen Departements durchzusehen, schickte er den Finanzminister Pouner-Duertier nach Berlin, der einen Vertrag vom 12. Oktober zu stande brachte, wonach Frankreich den elsässischen Fabrikanten gewisse Zollerleichsterungen die Ende 1872 zugestand, und die vierte Halbeillarde die I. Mai 1872 zu zahlen versprach, Deutschland dafür die Truppen auf die Line Velfort—Toul—Verdun—Mezières zurückzog und einen kleinen Landstrich bei Avricourt zurückzob. Noch 6 Wochen vor dem Termin war die vierte Halbmilliarde bezahlt; sosort drängte Thiers auf einen neuen Vertrag, der zwischen ihm und Arnim 29. Juni 1872 absgeschlossen, die Zahlung der dritten Milliarde bis 1. Februar 1873, der vierten und fünften bis 1. März 1874 und 75 sestseker. Thiers aber behielt sich frühere Zahlungen vor, nahm eine Anleihe von 3 Milliarden, die vierzehnsach überzeichnet wurde, auf, bezahlte im Dezember 1872 die fechste, am 1. März 1873 die siebente Halbmilliarde und erbot sich, den Rest bis zum 5. September zu zahlen, wenn das ganze Gebiet, außer Belsort, bis zum 5. Juli geräumt würde. Bismarc wollte darauf eingehen, wenn die geräumten Departements bis zum ursprünglichen Termin, 2. März 1874, neutralisiert blieben, und befahl Arnim, in dem Sinne zu verhandeln. Da dieser nicht dem Besehle gemäß vorging, verlegte Vismarc die Verhandlungen nach Berlin und schloß mit dem französischen Botschafter Gontaut-Viron am 15. März 1873 den Vertrag, der statt Belsort Verdun als Psand in deutschen Händen ließ. Am 5. Sep-Vertrag, der statt Belfort Verdun als Pfand in deutschen Händen ließ. Am 5. September ersolgte die Schlußzahlung. [Valfrey, Hist. du traité de Frankfort et de la libération du Territoire Français, 2 Bde., 74, 75, de Gabriac, Souvenirs Diplomatiques de Russie et D'Allemagne 1870—72, 96. Maçade, Monsieur Thiers 96.] Im ganzen blieb, dank der Gewandtheit und entgegenkommenden Art des Befehlshabers der deutschen Aruppen, Manteussel, und des französischen Bevollmächtigten in seinem Hauptquartier, Grafen St. Vallier, während der Oktupation die Kuhe erhalten, wenn auch der Reichskanzler im Dezember 1871 eine energische Verwarmung nach Paris richten mußte wegen mutwilliger Tötung deutscher Soldaten und Freisprechung der Mörder durch französische Schwurgerichte. [Doniol, Mr. Thiers. le Ct. de St. Vallier, le genéral Manteussel, la libération du Territoire 71—73, 97.]

\*\*2) Der Dreifaiserbund und Ftalien. Schon bei den Verhandlungen in Misolsburg (1866) hatte Vismarch Desterreich äußerst schonend behandelt, um die Möglichseit, mit diesem Staate wieder in ein gutes Verhältnis zu kommen, offen zu halten.

2) Der Dreikaiserbund und Italien. Schon bei den Verhandlungen in Nikolsburg (1866) hatte Bismarck Desterreich äußerst schonend behandelt, um die Möglichseit, mit diesem Staate wieder in ein gutes Verhältnis zu kommen, offen zu halten. [Ged. u. Erinn., 2, 44.] Im September 1870 hatte er von Meaux aus in Wien und Petersburg sondiert, um einen Bund der drei Kaiser mit Hinzutritt Italiens zu schafsen gegenüber einem etwaigen bevorstehenden Kampse zwischen den beiden europäischen Richtungen, "dem System der Ordnung auf monarchischer Grundslage" und "der sozialen Republik, auf deren Niveau die antimonarchischer Grundslage" und "der sozialen Republik, auf deren Niveau die antimonarchische Entwickslung langsam oder sprungweise hinabzusinsen pflegt, dis die Unerträglichseit der dadurch geschaffenen Zustände die enttäuschte Bevölkerung für gewaltsame Kücksehrzu monarchischen Institutionen in cäsarischer Form empfänglich macht." [Ged. u. Erinn. 2, 228.] Als die Verträge mit den süddeutschen Staaten geschlossen waren, machte Bismarck (14. Dezember 1870) der österreichischen Regierung davon Mits

teilung, "nicht allein mit Rüdficht auf ben Brager Frieden, in welchem Breugen und Defterreich-Ungarn fich über ihre Auffaffung von der damals erwarteten Geftaltung der deutschen Berhältniffe verständigt haben, sondern auch mit dem Bunsche, mit bem mächtigen und befreundeten Nachbarreiche Beziehungen zu pflegen, welche der gemeinsamen Bergangenheit ebenso wie den Gesinnungen und Bedurfniffen der beiderseitigen Bevölkerung entsprechen". Der öfterreichische Reichskanzler Beuft antwortete (26. Dezember), sein Kaifer "wird freien und hohen Sinnes die erhebenden Erinnerungen, die seine Dynastie in der glanzvollen Geschichte von Jahrhunderten mit den Geschicken des deutschen Volkes verbanden, nicht anders auffassen als mit wärmster Sympathie für die fernere Entwickelung dieses Volkes und mit dem ruckhaltlosen Bunsche, daß es in den neuen Formen seines staatlichen Daseins die wahren Bürgschaften einer glücklichen, für seine eigene, wie für die Wohlschrt des ihm in geschichtlicher Ueberlieferung, in Sprache, Sitte und Recht so vielsach verwandten Kaiserstaates gleich segensreichen Zukunst sinden möge". Dem Zaren Allezander II. hatte Kaiser Wilhelm am 27. Februar 1871 den Uhschluß der Frieskands denspräliminarien mitgeteilt mit dem Zusat: "Preußen wird nie vergessen, daß es Ihnen zu verdanken ist, wenn der Krieg nicht die äußersten Dimensionen angenommen hat. Möge Gott Sie dafür segnen. Für immer Ihr dankbarer Freund Wilhelm." Und der Zar erwiderte: "Ich bin glücklich, im stande gewesen zu sein, Ihnen als ergebener Freund meine Sympathien zu beweisen. Möge die Freundskate welche und nerhindet das Misse die Freundskate welche und nerhindet das Misse die Freundskate welche und nerhindet des Freundskates welche und nerhindet des Freundskates welche der Freundskates welche des Freundskates welche de schaft, welche uns verbindet, das Glück und den Ruhm beider Länder sichern." Bas hier in freundlichen Worten ausgedrückt war, kam durch persönliche Zusammenfünfte der Herrscher zur Erscheinung für die ganze Welt. Um 11. August und am 6. September 1871 trafen Wilhelm und Franz Joseph, von ihren Ministern begleitet, zusammen, und vom 5.—11. September 1872 weilten der öfterreichische und russische Kaiser am Hose zu Berlin, eine Zusammenkunft, die eine Anerkennung der neuen Ordnung der Dinge einschloß und ein Bündnis ohne "geschriebene Verpstichtungen" bedeutete. Zwischen Bismarck, Gortschakow und Andrassu, der inzwischen Beust ersetzt hatte, fanden eingehende Besprechungen statt. Im Laufe des Jahres erwiderte Kaiser Wilhelm die Besuche in Petersburg und Wien, wo eine Weltzausstellung stattsand. Im September 1873 erschien Viktor Emanuel von Italien in Berlin, eine Annäherung an den Dreibund, die zum Teil aus der Befürchtung einer monarchisch-klerikalen Restauration in Frankreich und einer Rückwirkung auf Italiens Berhältnis zur Rurie sich erklärt. Auch König Ostar von Schweden trat in ein dauerndes freundschaftliches Berhältnis zu Deutschland, und Holland, Belgien und die Schweiz, die unmittelbar nach dem Kriege die Groberungssucht des Reiches und ihre Einverleibung befürchtet hatten, waren nun von der Friedensliebe der deutschen Regierung überzeugt und suchten ein Einvernehmen, das für die Schweiz besonders wertvoll wurde durch die Unterstützung beim Bau der Gotthardsbahn, zu dem das Reich 1871 20 Millionen, 1879 noch 10 Millionen beisteuerte. England allerdings fühlte sich von Bismarcks ostmächtlicher Politik nicht erdaut und blieb fühl. Rugland hatte aber mit Deutschlands Unterstützung auf der Londoner Konferenz die Bontusfrage zu seinem Borteil lösen können.

3) Diplomatische Zwischenfälle. Mit Frankreich war eine erste diplomatische Berbindung wieder angefnüpft, als Graf Arnim am 1. September 1871 bem Brafibenten Thiers feine Kreditive als Gefandter in besonderer Mission überreichte. Anfang 1872 wurden die diplomatischen Beziehungen geregelt, indem Gontaut-Biron als Botschafter in Berlin erschien, und Arnim seine Beglaubigung als ordentlicher Bertreter erhielt. Als in demselben Jahre Frankreich gegen Deutschland den Baßzwang einführte, griff Bismarck zu gleichen Maßregeln, bis jenes sie fallen ließ. In Frankreich bestand damals eine starke legitimistische Strömung, die Graf Arnim Bu unterftuten fich berufen fühlte, Die auch am Sofe der Raiferin Augusta nicht ohne Sympathie begrußt zu werden schien [Ged. u. Erinn. 2, 170. Broglie, Mission, 138, siehe unten 4], zu deren Parteigangern sowohl der Minister des Auswärtigen, Bergog von Broglie, wie Gontaut-Biron gehörten, mahrend Bismarc dem Intereffe Deutschlands und des Friedens widersprechend hielt, die Restauration des Ronigtums in Frankreich zu fordern, jumal damit ein Sieg der flerikalen Partei verknüpft gewesen ware. Es gelang wirklich im Mai 1873, Thiers durch Mac Mahon zu ersetzen, der nur ein Plathalter für den Bourbonen war, als an deffen Beigerung, die Trifolore als Fahne Frankreichs anzuerkennen, der ganze Plan scheiterte. Das Auftreten einiger französischen Bischöfe, besonders des von Nancy, welche in maßlosen Hirtenbriefen die deutsche Regierung wegen des Rulturfampfes angriffen, veranlaßte ernsthasse Werhandlungen mit dem Pariser Kabinett, um die Bestrafung jener herbeizusühren, und im Januar 1874 eine Jirkulardepesche des Reichskanzlers an die Gesandrichaften, in der er drohend aussührte, welche Gesahren es habe, wenn Frankreich die ultramontanen Interessen in Europa und besonders in Deutschland zu den seinigen mache und gegen die deutsche Regierung schüre, eine Warrung, die ihre Wirkung nicht verschlte. Auch mit Belgien brach ein schnell beigelegter Konssist aus wegen Maniscstanden dort den kezeichger; ein andrer entstand, als ein belgischer Kupserschmied Namens Duchesne sich dem Erzbischoo von Paris gegenüber erbot, den Fürsten Vismarck zu erworden. Die deutsche Kegierung sorderte Vestrafung des Mordbuben; da aber nach belgischem Gesch das bloße Anerdieten zur Verübung eines Verdrechens nicht sirasbawar, übrigens auch das deutsche Strafgeschduch hier eine Lücke dot, so kamen beide Kegierungen überein, dahin gehende gesetzliche Bestimmungen zu tressen. (Siehe S 211, 4.) [Staatsarchiv Vd. 28.] Alehnlich verlief ein Konslitt mit Italien. La Marmora hatte in seinem Buche "Etwas mehr Licht" (1873) (siehe oben § 199) Preußen kompromititerende Depeschen die Generals Govone verössentlicht. Preußischerseits werden diese Depeschen für gesälsche, won nicht gar für erfunden erklärt, und der italienische Minister Visconti-Venosta sprach seine Mißbilligung über die Publischton aus, die zu versindern die geselliche Hand habe, versicherte aber, die Regierung werde sich mit der Prüfung der Frage weiter beschäftigen und zu geeigneter Zeit diesbeziglische reglementarische Maßregeln im Wege der Gesesgebung vorschlagen. (Staatsarchiv, Vd. 26.] Länger dauerte ein Konslitt mit Spanien, wo die Karlisten den Kampf gegen die Kepublist begonnen hatten. Over war ein deutscher Berichterkater, Hauptmann Schmidt, der sich den Kegierungstruppen angeschlossen hatte, von den Karlisten Bestweiten an der Genegau bewirfen, und schwidt, der Wegernanden der Wegernanden der Verlagen under Verlagen under Kanleich und erfeh

april expolgie eine Verlandigung, und im solgenden Jugie datie die neue stegierung anerkannt.

4) 1875. Am 8. April 1875 erschien in der Berliner Zeitung "Post" ein Artikel unter der Ueberschrift: Ift der Krieg in Sicht? (er soll von Konstantin Kößler stammen), der großes Aufsehnen erregte, da er für offiziös galt. Er knüpste an einen Wiener Brief der "Kölnischen Zeitung" an, in dem auf die starken Pferde-ankäuse für französische Rechnung hingewiesen wurde, denen die deutsche Kegierung ein Aussuhrverbot entgegengestellt hatte. Weiter wurde auf die starke Vermehrung der Cadres des französischen Heeres, auf den Judel der französischen Zeitungen dei Eadres des österreichischen Kaisers nach Venedig hingedeutet; die Koalition der Orleanisten und Republikaner in der französischen Kanmer, deren Wert die Februarversassung war, sollte zum trait d'union die unmittelbare Vorbereitung des Kevanchertieges haben. Zwar stehe Andrassy auf seiten der deutschen Allianz, aber eine Partei, besonders in der hohen Geistlichseit, arbeite an einem Bündnis mit Frankreich und Italien unter der Aegide des Papstes. Soweit die Kölnische Zeitung, deren Ausschienungen die "Post" übernahm, ohne sie in allen Punkten für richtig zu halten. Sie bezweiselte, ob die französischen Kepublikaner zu einem Kriege unter Mac Mahon und den orleanistischen Krinzen bereit wären; zu dem Ausschihrungen über Desterreich und Italien habe sie nichts hinzuzusügen. — Die Thatsachen: Pseedankäuse und Ausschihrverbot, französisches Cadregeset und Bereinigung der Orleanisten und Kepublikaner sind undezweiselt; weiter ist bekannt, daß der Jar vom 10.—13. Mai in Berlin weilte, und daß Gortschofon alsdann eine Devesche ersteß, in der die Worte vorsamen: Maintenant la paix est assurse. Zur vollen Ausschlange des Thatbestands sehlt noch viel. Bismarck (Ged. u. Erinn. 2, 172 st.) behauptet, die ganze Affaire sei eine Inteigue von Gortschafon und dem französischen Botschafter Gontaut-Viron. um die Welt glauben zu machen, daß der russischen Zuerschunder. Deutschen gereift ha

lands friegerische Absichten später angeführt wurden, seien von ihm geschickt ju dem Zwecke herbeigeführt worden. Er, Bismark, habe Gortschakow deshalb Vorwurfe gemacht, und dieser sei kleinlaut geworden, und auf seine Beschwerde beim Kaiser Alexander habe dieser ihn aufgesordert, diese vanité senile Gortschakows nicht ernsthaft zu nehmen. Er, Bismarck, wäre eher zurückgetreten, als solch einen Krieg vom Zaune zu brechen. So weit die Erzählung des Fürsten Bismarck, die sich in den Grundzügen auch schon bei Blum (Das Deutsche Reich, S. 205 ff.) sindet und auch dort auf den Kanzler zurückgeht; es sei noch daraus hinzugefügt, daß Bismarck sich beim Kaiser über den Generalstab beschwerte und verlangte, diesem solle klar gemacht werden, daß er sich nicht in die Geschäfte des auswärtigen Amtes zu mischen habe, und es auch, zwar mit Mühe, erreicht habe. Es werden Gespräche Moltkes und Radowig' angesührt, und über diese ersahren wir Näheres durch den Herzog v. Broglie (La mission de Gontaut-Biron, 182 ff.) Dieser gesteht zu, daß nicht Vismarck sich von den Fortschritten der französischen Urmee so sehr präcktupiert zeigte, fondern die militärischen Birtel, in benen ber gewöhnliche Refrain des Gefprächs lautete: Wenn die Franzosen Revanche nehmen wollen, wäre es unklug, zu warten, bis sie gerüstet sind, auftatt den Augenblick nach unfrem Gutdunken zu wählen. Der Zeitungslärm versehlte natürlich in Paris seines Eindrucks nicht; Gontaut kehrte von dort zurück, setzte dem Staatssekretär v. Bülow die völlige Bedeutungslosigkeit des Cadresgesetzes, der Pferdeankäuse u. s. w. auseinander und Bülow erklärte sich mit den Ausklärungen zusriedengestellt. Auch Kaiser Wilhelm sagte ihm bei einem Balle: "Man hat uns brouillieren wollen, das ist aber nun santei." vorbei." [Die gleiche Aeußerung foll ber Kaifer zu dem Prinzen Polignac gethan Der Preglärm hörte aber nicht auf; dem französischen Botschafter gehen beunruhigende Aeußerungen, die aus militärischen Kreifen stammen, zu; seine diplomatischen Kollegen mahnen ihn zur Aufmerksamkeit, und der belgische Gefandte Nothomb erzählte ihm, Bismarck habe zu ihm geäußert: "Frankreich ist unfähig, lange die Lasten zu tragen, die es seinen Finanzen mit seiner militärischen Reorganisation auferlegt hat; es muß seine Ruftungen einschränken ober Krieg führen; es treibt zu einer Thorheit oder zu einer Inkonsequenz." Und Molkke habe ihm gesagt: "Man hat gut reden; ich sehe nur die Thaten; ein Bataillon kann 1000 Mann stark sein, 144 Bataillone mehr das sind 144000 Mann mehr, die Frankreich seiner Armee zugesügt hat — das ist der Angriff in kurzer Zeit, und wir werden ihn nicht abwarten." [Von einer Unterhaltung Moltkes mit dem französischen Botschafter ist nichts bekannt geworden, sondern nur von dieser mit dem Belgier.] Nun traf Gontaut Herrn v. Radowig, der eben aus Petersburg kam, wo er — ein uns gewöhnlicher Fall — ben beurlaubten Botschafter vertreten hatte. Bismarck erklart die Sendung mit dem Bunsch, die Geschäftsführung auch außerlich auf den Fuß der Gleichheit zu bringen; die diplomatische Welt sah nur die Verschleierung einer außerordentlichen Miffion darin, Die nichts weniger zum Ziele hatte, als Rugland anzubieten: "Lagt uns in Guropa machen, mas wir wollen, und macht ihr im Drient was ihr wollt!" also eine Teilung der Welt nach dem Mufter Napoleons I. und Alleranders I. in Erfurt. In der Unterhaltung mit Gontaut erklärte auch Radowitz, der Kanzler sei von dessen Erklärungen befriedigt, und auf dessen Frage: Wozu also der Preßlärm? Warum setzt ihr ihm nicht ein Ziel? soll Radowitz geantwortet haben: Das geht nicht so leicht, das könnte uns einer Interpellation im Reichstage aussehen, auch dürsten die Parteien, die hinter den Zeitungen stehen, uns entgegenbalten: Ihr seid vielleicht für die Gegenwart sicher (vor dem Revanchefrieg), aber die Zukunft? Könnt ihr versichern, daß das zu Kräften gekommene Frankreich nicht Allianzen finden und dann den Krieg erklären wird? Und wenn wir Frankreich haben zu Kräften kommen lassen, haben wir nicht alles zu fürchten? Und wenn die Revanche der intime Gedanke Frankreichs ist (und das kann nicht anders fein), warum warten, es anzugreifen, bis es Allianzen hat? Gontaut berichtete diefe Unterredung nach Baris, und der Minister des Auswärtigen, der Herzog v. Decazes, teilte sie den französischen Bertretern mit. Nach den Ansichten der französischen Diplomatie sei in den europäischen Kabinetten der Glaube verbreitet gewesen, Bismarc wolle die Schwierigkeiten im Innern, die ihm aus dem Kulturkampf und andern Vorgängen erwuchsen, durch eine Diversion nach Außen beenden. Gavard meldete diese Ansicht als die Lord Derby's, der dachte, Desterreich solle die ersten Schläge bekommen [Gavard, Un diplomate à Londres, 1871—77, 96.] Die Königin der Niederlande sprach ähnlich zu Target und wußte schon, der Zar werde in Verlin intervenieren. Auf diesen waren nun alle Hossmungen der Franzosen gerichtet. General le Flô war der Vertreter Frankreichs in Petersburg und befand sich im April in Paris. Dort zeigte ihm Mac Mahon Papiere, aus denen unzweiselhaft hervorzing, Deutschland wolle Frankreich mit und ohne Erklärung unverzüglich angreisen, darunter zwei Briefe, wie er satte, aus der Feder einer der höchstigestellten Personen in Europa; in dem einen hieß es: "Sie werden im Frühjahr angegriffen werden"; im andern: "Die Dispositionen sind verändert, der Arieg ist auf den September verschoben." Le Fló reiste am 10. April nach Petersdurg, und kaum war er angelangt, als Gortschakow bei ihm erschien. Sie besprachen die Lage, und der russische Ranzler mahnte die Franzosen, keine Unruhe zu zeigen und sich stark, sehr stark zu machen. Le Fló wies auf das deutsche Pserdeaussuhrverbot und auf angebliche Rüftungen hin und erklärte, sie, die Franzosen, seien nach seiner Richtung hin sähig und bereit zum Ariege, aber angegriffen würden sie alle Opfer bringen. Gortschakow versicherte ihm, ein Angriff gegen Frankreich würde die allgemeine Mißbilligung Europas sinden, und der wird man in Berlin) nicht trohen, und versprach ihm zum Schluß, alle Anstrengungen Rußlands würden darauf gerichtet sein, die Ungeduld in Berlin zu zügeln und dort die Ideen des Friedens und der Mäßigung zum Siege in Berlin zu zügeln und bort bie Ideen des Friedens und der Mäßigung zum Siege gu bringen. Er werde bei dem bemnachstigen Aufenthalt in Berlin feinen Ginfluß auf Bismarck, der Zar auf den Kaifer in diesem Sinne geltend machen. Der Zar außerte zu le Flo, diese Agitationen Bismarcks seien bloß von ihm ins Werk gesetzt, um seine Macht besser zu sichern und unentbehrlicher zu erscheinen. Kaifer Bilhelm sei ganz entschieden jedem neuen Krieg abgeneigt, und der Kronprinz denke ebenso. Auch er versichert, er wolle den Frieden und werde alles thun, um ihn zu erhalten. "Frankreich hofft und rechnet darauf", sagte der Botschafter. Der Zar weist ihn übrigens darauf hin, daß die angeblichen Kriegsvorbereitungen Deutschlands nur durch die Einführung eines neuen Gewehres bedingt werden, und daß Frankreich darch die Einfuhrung eines neuen Gewehres vooingt werden, und daß Frantreich ja auch militärische Borbereitungen treffe. Die Unterhaltung endete mit der Verssicherung des Zaren, wenn Frankreich ernsthaft bedroht würde, was er keineswegs glaube, werde jener es sehr schnell erfahren — und zwar durch ihn. Auf den Bericht le Flos nach Paris, schrieb ihm Decazes am 29. April 1875 einen vertraulichen Brief, nannte den Zaren den Schiedsrichter des Weltfriedens, meinte die seltsame Doktrin Radowis' müsse ihn auch empören, dankte für alle Zusicherungen, drängte aber zu sosserveil Schrieben Rußlands. Er werde nicht früher die Sorge vor einem Foit gesenweil Partschlands fein alls die der auflärt bahe zu werde eine aber zu sofortigen Schritten Rußlands. Er werde nicht früher die Sorge vor einem fait accompli Deutschlands los sein, als dis der Zar erklärt habe, er werde eine Ueberraschung als Beleidigung ansehen und nicht dulden, daß diese Ungerechtigsteit sich vollzige. Ja er schrieb wörtlich: Et je dois avoir aussi cette confiance qu'Elle vengera ce qui sera devenu son injure propre, et qu'Elle couvrira de son épée ceux qui se sont reposés sur son appui. C'est là l'ássurance que je voudrais recueillir par vous. Diesen Brief übergad le Flô auf das lebhaste Drängen Gortsschaftow, und dieser legte ihn dem Kaiser vor, ebenso wie Gontauts Bericht über die Unterhaltung mit Radowik. Allerdings verstand der Zar sich daraushin auch zu weiter nichts als zu den unverbindlichen Borten, daß es dei dem bleibe, was er gesagt habe: es war nicht, wie se Flô stagt, die Verwischtung, sür uns den Degen au dettet nichts die der anbeternbirdigen Webeten, das es bet den detter, das er gesagt habe; es war nicht, wie le Floklagt, die Verpflichtung, für uns den Degen zu ziehen, aber er tröstet sich, Rußland und Oesterreich, dessen intimster Bundessgenosse zur Stunde (?), werden keinen Angriff Deutschlands zulassen. Währendsdessen war am 5. Mai der deutsche Botschafter, Fürst Hohenlohe, dei Decazes erschienen und hatte ihm erklärt: Ich din durch Bülow benachrichtigt, daß Gontaut in seinem Berichte sich zu optimistisch geäußert habe. Bülow ist nicht so bestiedigt von den Erskärtungen der französischen Regierung sieher Ihre Rüstungen. Er kann von den Erklärungen der frangösischen Regierung über Ihre Ruftungen. Er kann faum glauben, daß das Cadresgesetz nur geschaffen wurde, um das Avancement einiger Offiziere zu sichern, und es scheint ihm klüger zu rechnen, daß alle Ihre Militärgesetze in ihrer ganzen möglichen Ausdehnung werden angewendet werden. Militärgesetze in ihrer ganzen möglichen Ausdehnung werden angewendet werden. Bülow selbst glaubt, Frankreich habe keine feindlichen Absichten, und traut Ihren friedlichen Versicherungen, aber der deutsche Generalstab bedenkt immer, daß der Arieg gegen Deutschland das Endziel Ihrer militärischen Organisation ist. Sine andre Beschwerde, über die man in Berlin sich beunruhigen zu müssen glaubt, ist die Anhäusung von 600 Millionen Bankbilletz, die dem Umlauf entzogen wurden, in den Kassen der Bank, ein wahrer Kriegsschatz. Endlich, es wird keine Beruhigung möglich sein, solange die Zeitungen fortsahren, die Absichten Deutschlands zu verdächtigen. Hohenlohe fügte hinzu, er sei nicht beauftragt, diese Mitteilung zu machen, da sie nur zu seiner Information bestimmt war. Diese Aeußerung benützte Decazes, ein näheres Eingehen zu vermeiden und dem auf Urlaub gehenden Botschafter zu versichern: Wir wollen nach Ihrer Kücksehr davon sprechen. Unter dem

Eindruck Diefer Mitteilungen foll Decazes damals dem ruffischen Botschafter Orlow auf beffen Frage: Bas werden Sie thun, wenn Sie unversehens angegriffen werden? geantwortet haben: Wir werden uns hinter die Loire zurudziehen, dort unfer Seer konzentrieren und abwarten, ob Europa mit gekreuzten Armen eine Nation, die sich nicht verteidigt, ohne Grund wird vernichten laffen. Er wies Gontaut an, wenn ihm eine Aufforderung hinsichtlich einer Entwaffnung zukäme, mangels Instruktionen sich auf kein Gespräch einzulassen, und so die Zeit dis zur Ankunft des Zaren zu gewinnen. Gavard, der frangofische Vertreter in London, machte Lord Derby Mitteilungen von Hohenlohes Aeußerungen, und dieser versprach, nichts an dem fehlen zu lassen, was er der Welt und der Menschlichkeit schuldete. Ein Timesartikel ichob die ganze Verantwortung der deutschen Militärpartei zu. Da erschien am 10. Mai, am Ankunststage des Zaren, in der Kordbeutschen Allgemeinen Zeitung ein Artikel, zwischen Deutschland und Frankreich gebe es nicht den geringsten des unruhigenden Zwischenfall, und Gortschaftow versicherte Gontaut: Vismarck ist ganz friedlich. Der Zar soll, so erzählte man sich, kurz vor seiner Ankunst durch seinen Verlin passierenden Londoner Botschafter Schuwalow Kaiser und Kanzler von seinen fehr festen Entschlüssen benachrichtigt haben. Der Raifer war ohnedies friedlich gefinnt, und Bismard ließ nun erklären, das Ganze fei ein Borfenmanover und eine klerikale Intrigue gewesen. Hohenlohe versicherte nach seiner Rückkehr Mac Mahon, er komme als Friedensbote, und als Lord Derbn im englischen Oberhaufe äußerte. es fei eine Beunruhigung vorhanden gewesen; Personen von bochstem Unseben in Berlin hatten oft erklart, die französische Armee sei ein Gegenstand der Gefahr für Deutschland geworden; wenn die Absicht zu einem Angriff bestehe, konne Deutsch= land sich veranlaßt sehen, zu seiner eigenen Berteidigung den ersten Schlag ju führen; so wenig auch Deutschland den Krieg wünsche, so würde es doch notwendig sein, daß Frankreich sein Heer reduziere; der deutsche Botschafter habe sich wiederholt in diesem Sinne ausgesprochen, was außerordentliche Besorgnis in Frankreich, das jede kriegerische Absicht abstreite, hervorgerusen habe — da bemerkte der "Deutsche Reichsanzeiger" dazu, die Bermehrung der Cadres habe zwar eine gewisse Beunruhigung erzeugt, diefe aber habe nicht im entferntesten zu kriegerischen Ent= schließungen oder Erwägungen geführt, und es habe bei der Reichsregierung zu feiner Zeit die Absicht bestanden, eine Aufforderung gur Reduktion ber Streitkrafte oder auch nur zur Sistierung der Armeereorganisation an die französische Regierung zu richten. Als die Königin von England an Raifer Wilhelm über ben Kriegslärm schrieb (20. Juni), es ware ihr ein Leichtes, nachzuweisen, daß ihre Befürchtungen (doch wohl von Deutschlands aggreffiven Absichten) nicht übertrieben waren, bezweifelte Bismarck fehr die Möglichkeit diefes Nachweises (Ged. u. Erinn. 2, 177). Decazes. aber schrieb seinem le Flô (17. Mai): L'Empereur Alexandre et le prince Gortschakoff viennent de se créer des droits éclatants et incontestés à la reconnaissance de la France, lobte das Verhalten des Botschafters, läßt aber auf weitergehende, noch unaufgeklärte Intriguen schließen, wenn er andeutet, Schouwalow habe Derby ges drängt, die Mitwirkung Italiens und Desterreichs zu reklamieren — das geschlossene Europa follte wohl Deutschland drohend entgegentreten - Defterreich habe es abgelehnt — beshalb nahm ber Bester Lloyd vom 26. Mai 1887 das Berdienst, die beabsichtigte Roalition gestört zu haben, für Andrassy in Anspruch — und so wird, soweit unfre Kenntnis jest reicht, das Ergebnis fein: Seitens des deutschen Generalstabes und Moltkes selbst, seitens einiger Diplomaten, vielleicht auch des Grafen Münster in London (Ged. u. Erinn. 2, 177) sielen Aeußerungen, daß, wenn Frankreich so fortrüfte und zum Revanchefrieg schreite, es besser sei, dem zuvorzusommen; die einzige amtliche Handlung ist die Erklärung Hohenlohes und die enthält weder Drohungen noch Forderungen; an Krieg dachte Vismarck gewiß nicht oder nur im äußersten Notsalle, wenn der Angriss der Franzosen unzweiselhaft drohte; wollte ihnen aber "durch einen kalten Wasserstahl" die Revanchegesüsste etwas dämpfen und ihnen zeigen, daß Deutschland auf der Bacht fei. Gortschakow aber benütte die Gelegenheit, feinen Raifer, der wohl von Deutschlands Friedensliebe überzeugt war, aber fich in der Rolle als umschmeichelter Schiedsrichter gefiel, als folchen, und sich als "Friedensengel" vor Europa darzustellen. Die französischen Diplomaten hätten bei dieser Gelegenheit gern Rußland durch irgend eine ernsthafte Ber-pslichtung an sich gesesselt und Deutschland eine Demütigung beigebracht. Bismarck hat übrigens Gontaut wie Gortschakow (siehe oben) ihre Intrigue direkt vorgehalten; jener leugnete, 1875 in Petersburg gewesen zu sein und gab es für 1873 zu. Auch die Aeußerungen Radowig' werden deutscherseits als französische Erfindungen dars

geftellt. [Ernest Daudet, Souvenirs de la Présidence du Maréchal de Mac Mahon, 80. Broglie, La mission de M. de Gontaut-Biron à Berlin, 96. Bb. 48 (bie Berichte le Flos und andre Aftenstücke). Hahn, 2, 774 ff. Bismarcks Reichstagsrede vom 6. Februar 1888. Gefften (Deutsche Kevue 17 und Frank-reich, Rußland und der Dreibund, 93) hält an der Absicht Bismarcks, Krieg zu führen, fest und läßt sie am Widerstand des Kaisers scheitern.] Bismarck forderte 1876 die Abberufung Gontauts, weil er mit den Ultramontanen konspiriere; sie ersfolgte im folgenden Jahre, als das Ministerium Gambetta eintrat.

5) Das Berliner Memorandum. Seit Juli 1875 waren in der Herzegowina Unruhen ausgedrochen, seit August befand sich auch Bosnien im Ausstand — die orientalische Frage trat damit wieder in den Bordergrund der internationalen Interessen. Deutschland und Desterreich rieten der Pforte, mit starker Truppenmacht einzuschreiten, Rußland schloß sich diesem Rate an, organisierte und unterstützte aber in Wahrheit den Ausstand. Die Vermittelung der europäischen Konsuln im Herbst 1875 war vergeblich, die Aufständischen waren im November im Vorteil, aber ihre 3wistigkeiten und die zwischen Serbien und Montenegro waren fur die Turkei gunftig, die den Mahnungen der Mächte zuvorkommen wollte und Steuerermäßigungen und andre Reformen anordnete. Gegen diefe, die eine beffere Stellung der chrift= lichen Rajahs bezweckten, sträubte sich die fanatisierte mohammedanische Bevölkerung und drohte ihrerseits mit Aufstand. Von neuem drängten die Mächte den Sultan, mit Reformen vorzugehen, und eine von Andraffy ausgearbeitete Dentschrift, die von Defterreich, Rußland und Deutschland nacheinander der Türkei überreicht wurde (Kebruar 1876), forderte 5 Punkte: die volle und unverkürzte Religionsfreiheit, Abschaffung der Verpachtung der Steuern; ein Geset, welches verbürgt, daß der Erstrag der direkten Steuern von Bosnien und Herzegowina zum besten der Provinzen felbst verwendet werde; die Ginsetzung eines besonderen Ausschuffes, zu gleichen Teilen Muselmanner und Chriften, um die Ausführung der Reformen zu überwachen; Berbefferung der wirtschaftlichen Lage der Landbevölkerung. Die Bforte persprach die Reformen, aber bald traten (Mai 1876) auch die Bulgaren in den Aufstand und die Christen in Bognien und der Herzegowing erklärten die 5 Bunkte nicht für außreichend. Da kam die Nachricht, daß bei einem Streit zwischen Chriften und Moslemin in Saloniki der deutsche und der französische Konsul ermordet worden waren (6. Mai). Das Deutsche Reich schickte Kriegsschiffe hin, und beide Staaten erhielten die geforderte volle Genugthuung durch Bestrasung der Mörder und verantwortlichen Beamten und Entschädigung an die Familien der Getöteten. Vom 11.—13. Mai 1877 weilten Alexander und Gortschakow wieder in Berlin, und auf Beratungen mit Bismarc und dem auch erschienenen Andrassy ging das Berliner Memorandum vom 13. Mai hervor. Es verlangte einen zweimonatlichen Waffenftillstand, bezeichnete als Ausgangspunkte der zu eröffnenden Berhandlungen: die Pforte liefert den zurücksehrenden Aufständischen das Material zum Aufbau der Kirchen und Häuser und Lebensmittel; über die Berteilung bestimmt ein türkischer Kommissar in Berbindung mit der gemischten Kommission; die türkischen Streitkräfte werden an gewissen Punkten zusammengezogen; beide Parteien bleiben in Waffen; die Konsuln überwachen die Durchführung der Maßregeln. "Sollte aber die Frist des Waffenstillstandes verlaufen, ohne daß ein solches Ergebnis (daß durch Annahme der Punkte Beruhigung eintritt) erzielt worden wäre, so würden die drei kaiserlichen Höfe nach gemeinsamer Verständigung ihrem diplomatischen Vorgehen wirksamere Maßregeln hinzuzufügen haben, wie sie im Interesse des Allgemeinen und zur Vers meibung bes Weitergreifens ber Empörung geboten erscheinen." Frankreich und Italien traten bem Memorandum bei, England weigerte sich aus Mißtrauen gegen Rußland und schickte seine Flotte in die Besikabucht. Im Juni war Sultan Abduls Aziz entthront worden und Abdul-Murad-Khan eingesetzt. Die neue Regierung suchte mit bewaffneter Hand den bulgarischen Ausstand zu unterdrücken; die dabet verübten Gräuel gaben besonders der Partei Gladstone in England Gelegenheit zu heftigen Agitationen; Serbien und Montenegro erklärten der Pforte den Krieg, als am 31. August 1876 ein neuer Thronwechsel in der Türkei eintrat: Murad V. wurde abgesetzt und sein Bruder Abdul Hamid anerkannt. Gegenüber Serbien, das von Rußland unterstützt wurde, war die Pforte siegreich, und nun griff Rußland ein: am 31. Oktober stellte Rußland ein Ultimatum auf sechswöchentlichen Wassenstill= stand, aber schon vorher hatte die Pforte einen zweimonatlichen bewilligt. In einer Rede, die er am 10. November in Moskau hielt, nahm der Zar offen Partei für die unterdrückten Länder und ließ auch schon 6 Armeekorps mobilisieren. Aber in=

zwischen fanden unter Ausschluß der Pforte diplomatische Besprechungen in Konstantinopel statt, die auf Rußlands Betreiben für die Ausständischen glänzende Bedingungen sordern. Die Türkei gab scheinbar nach, und der neue Großvezier Midhat ließ zugleich die Einführung einer Versassinung verkünden. Jeht wurden über die Forderungen der Mächte mit der Pforte Konserenzen eröffnet, die an derem Widerstand scheiterten und Rußlands Kriegserklärung (24. April 1877) zur Folge hatten. Während dieser Verwickelungen war im Herbst 1876 Feldmarschall v. Manzteussell in vertraulicher Mission zum Zaren nach Warschau geschickt worden; er sollte ihn der unweränderlichen Freundschaft Kaiser Wilhelms versichern, die Ausstärung über die deutsche Politik geben, aber nicht auf Entschlüssungen einwirken, die Kaiser Allexander als Herrscher Außlands zu fassen haben werde. Die Richtung der deutschen Politik bezeichnete Fürst Vismarck in einer Rede am 6. Dezember 1876 dahin: "Ich werde zu irgend welcher aktiven Beteiligung Deutschlands nicht raten, so lange in dem ganzen Streite für Deutschland kein Interesse in Frage steht, welches auch nur die gesunden Knochen eines einzigen pommerschen Musketiers wert wäre" und "Mein Bestreben und meine mir von Er. Majestät dem Kaiser gestellte Aufgabe ist: in dem diplomatischen Verkehr dahin zu wirken, daß wowöglich die guten Beziehungen, in denen wir zu den drei nächsteteiligten Mächten stehen, ungetrübt aus dieser Kriss hervorgehen mögen, daß wir sie pslegen söllen, wie wir sie können". — [Staatsarchiv, Bd. 29—33. Forsiner, Die Ursachen und der Verlauf des russischen Angelegenheit im Zeitraum des Parifer und des Berliner Friedens, 92.]

#### § 211. Die innere Politif im Reiche 1871-77.

Litteratur. Die Gesetzebung der letzten sechs Jahre im Reiche und in Preußen. Dargestellt von einem Mitgliede des Zentralwahlkomitees der nationalliberalen Partei (Laster oder Wehrenpsennig), 76. K. Maas, 25 Jahre deutscher Reichsgesetzgebung, 92. (Patig), Die nationalliberale Partei 1867—92, 92. Robolsky, Der deutsche Reichstag 1867—92, 93. E. Richter, Im alten Reichstag. Erinnerungen, 28de., 94, 96. Rlöppel, 30 Jahre deutscher Versassungsgeschichte I, 1867—77, 1900. Parisius, Deutschlands politische Parteien 78 (siehe oben § 193, 5). Boettcher, Eduard Stephani, 87.

Der Ausbau des Reiches schritt auf den Bahnen, die seit 1867 eingeschlagen waren, fort, und bis 1877 wurde im ganzen eine maßvolle liberale Richtung eingehalten, was in dem ausschlaggebenden Einfluß der nationalliberalen Partei zum Ausdruck kam. Sie schuf durch Kompromisse mit der Regierung den Boden für ein gedeihliches Wirken; durch Nachgiebigkeit von beiden Seiten wurde vielfach der Ausgleich zwischen der stärker betonten monarchischen Autorität und den lebhafteren konstitutionellen Bestrebungen, zwischen den Bünschen nach stärkerer Zentralisation der Reichsgewalt und den partifulariftischen Forderungen der Einzelstaaten gefunden, alles in allem war die Zeit von 1867 bis 1877 "die klassische Söhe des parlamentarischen Wirkens in Deutschland" (Sybel). Die Berfassung<sup>1</sup>) wurde den neuen Berhältnissen angepaßt, die Grundlagen für Landheer<sup>2</sup>) und Marine<sup>3</sup>) wurden gelegt, die Einheit des Rechts<sup>2</sup> und des Münzwesens<sup>5</sup>) wurde geschaffen, die ersten noch leisen Versuche, Reformen auf dem Gebiete des Steuerwesens ) durchzuführen, das in Zufunft den Mittelpunkt der politischen Interessen bilden sollte, begannen. Die Organisation der Reichsbehörden 7) schritt vorwärts. Ueber die Milliarden 8) der französischen Kriegsentschädigung war inzwischen verfügt worden. Im Reichstage kon= zentrierte sich das politische Leben, und seine Debatten galten oft genug dem Kulturkampf (siehe § 215), der in diesen Jahren das öffentliche Leben Deutschlands lebhafter als alles andre bewegte, wenn auch die legislatorisischen Maßregeln überwiegend in die Kompetenz der preußischen und andern einzelstaatlichen Landtage fielen.

1) Die Verfassung. Um 3. März 1871 fanden die Wahlen zum Reichstage statt (57 Konservative, 37 Deutsche Reichspartei, 30 liberale Reichspartei, 125 Nationalliberale, 46 Fortschrittler, 70 Zentrum inklusive Welfen, 13 Polen, 1 Dane, 3 Volkspartei und Sozialdemokraten). Der am 17. März in Berlin eingetroffene Kaiser eröffnete am 21. März die Session, die bis zum 15. Juni dauerte, mit einer Thronrede, welche die Freude über das Errungene aussprach und u. a. ausführte: "Der Geift, welcher in dem deutschen Bolf lebt und feine Bildung und Befittung durchdringt, nicht minder die Verfassung des Reiches und seine Heereseinrichtungen, bewahren Deutschland inmitten seiner Erfolge vor jeder Versuchung 3um Mißbrauche seiner durch seine Sinigung gewonnenen Kraft. Die Achtung, welche Deutschland für seine eigene Selbständigkeit in Anspruch nimmt, zollt es bereitwillig der Unabhängigkeit aller andern Staaten und Bölker, der schwachen wie der starken. Das neue Deutschland, wie es aus der Feuerprobe des gegenwärtigen Krieges her-vorgegangen ist, wird ein zuverlässiger Bürge des europäischen Friedens sein, weil es ftart und felbstbewußt genug ift, um fich die Ordnung feiner eigenen Angelegenheiten als sein ausschließliches, aber auch ausreichendes und zufriedenstellendes Erb-teil zu bewahren." Zu Präfidenten wurden Simson, Fürst Hohenlohe, dem das Zentrum v. Aretin, und der Bürttemberger v. Weber, dem die Konservativen Morit v. Blankenburg, das Zentrum August Reichensperger entgegenstellten, gewählt. Die Thronrede wurde durch eine (nach Hahn von Bennigsen, nach Robolsky von Lasker) entworsene Adresse beantwortet, die die Säte der Thronrede umschrieb und den Passus enthielt: "Die Tage der Einmischung in das innere Leben andrer Bölker werden, so hossentielt: "Die Tage der Einmischung in das innere Leben andrer Bölker werden, so hossentie, die Deutschlands Einmischung zu Gunsten der Wiederaussichtung der weltlichen Macht des Papstes wünschte, widersprach und stellte einen Gegenentwurf auf; indes wurde der erste mit 243 gegen 63 Stimmen angenommen (30. März). Als man dann an die Beratung der modifizierten Reichsversassung ging (1.—4. April), verlangte das Zentrum bei der zweiten Lesung die Aufnahme von Grundrechten über firchliche Freiheiten, wie sie in der preußischen Berfassungstanden; nach einer lebhaften Debatte wurde die Forderung abgelehnt, ebenso wie das Verlangen der Polen, die polnischen Landesteile nicht in das Deutsche Reich aufzunehmen. Die Verfassung wurde am 14. April in dritter Lesung angenommen und erlangte am 4. Mai Gesetzskraft. Am 3. Juni wurde nach einem Kompromiß das Gesetz betreffend die Vereinigung von Essas dethes das Land und übt in Gemeinschaft mit dem Bundesrat und ohne Reichstag die Gesetzbeung. Diese "Diktatur" sollte bis 1. Januar 1874 dauern, dann sollte mit dem Eintritt der v. Blankenburg, das Zentrum August Reichensperger entgegenstellten, gewählt. Die "Diftatur" sollte bis 1. Januar 1874 dauern, dann sollte mit dem Gintritt der Elfäffer Abgeordneten in den Reichstag dieser die Mitwirkung an der Gesetzgebung erhalten. Ein Antrag der Fortschrittspartei auf Gewährung von Diaten für die Reichstagsabgeordneten fand in dieser und den folgenden Sessionen Annahme, murde aber immer vom Bundesrat abgelehnt. In der driften Session, die vom 8. April bis zum 19. Juni währte, wurde die itio in partes abgeschaftt. Nach der Reichs-versassum 19. Zuni währte, wurde die itio in partes abgeschaftt. Nach der Reichs-versassum Art. 28 Abs. 2 sollten die füddeutschen Abgeordneten in Angelegenheiten, welche die Reservatrechte betreffen, an der Abstimmung nicht teilnehmen; auf Anstrag der Fortschrittspartei wurde diese Bestimmung beseitigt. Sie war zuleht zur Unwendung gekommen, als man über die Braufteuer verhandelte.

2) Militärische Fragen. Am 24. April 1871 wurde eine neue Kriegsanleihe von 124 Millionen Thalern bewilligt, nachdem Bismarck ihre Notwendigkeit mit der Lage in Frankreich und der Verzögerung des endgültigen Friedensschlusses begründet hatte. Sin Militärpensionsgeseh für das ganze Keich (vom 24. Juni 1871) kam zu stande; zur Unterstügung von Keservisten und Landwehrmännern wurden 12 Millionen Mark zur Versügung gestellt, die gleiche Summe, die zu Dotationen sür versbiente Heerschurer, und nach dem Jusah des Reichstages, für Staatsmänner bewilligt wurde. In der zweiten Session, die vom 16. Oktober dis zum 1. Dezember 1871 dauerte, wurde die Vildung eines Keichskriegsschabes von 120 Millionen Mark aus der französischen Entschädigung beschlossen (Geseh vom 11. November 1871); sie werden im Juliusturm zu Spandau ausbewahrt. Dann kam der Militäretat zur

Beratung. Die Bestimmung des konstituierenden Reichstages (fiehe oben § 201, 7) war in die deutsche Reichsverfaffung übergegangen; danach stellte sich fur das vergrößerte Reich eine Friedensprafenzstarte von 401000 Mann und ein Stat von 901/2 Millionen Thalern heraus. Die Summe reichte aber nicht aus, ba infolge ber gesteigerten Preise aller Verbrauchsgegenstände die Kosten pro Kopf mehr als 225 Thaler betrugen. Ginen spezialisierten Gtat aufzustellen, hatte die Rurze ber Beit noch nicht erlaubt, und fo forderte die Regierung die Berlängerung des Paufch= quantums auf 3 Jahre, die nicht ohne Widerstand mit knapper Majorität bewilligt wurde. Die erste Seffion der zweiten Legislaturperiode mußte die weitere Ent= schieden bei eine Sesschieden bei zweiten Legistatitereribbe müßte bie weitere Entscheidung bringen. Am 10. Januar 1874 fanden Neuwahlen statt; sie standen unter dem Zeichen des Kulturkampfes und des feindlichen Verhältnisses zwischen Bismarck und den Konservativen (siehe unten § 213, 2), und ergaben 22 Konservative, 36 Deutsche Reichspartei, 155 Nationalliberale, 49 Fortschrittspartei, 95 Zentrum und Welfen, 30 Polen, Innen, Glässer (der Weichsparter und Fernerkeiten Der Weichsparter und Fernerkeiten Der Weichsparter und Fernerkeiten der Meinsche und Konservative und Fernerkeiten Der Weichsparter und Fernerkeiten der Verleiche geschlessen der Verleiche geschl 10 Bolkspartei und Sozialdemokraten. Der Reichskanzler eröffnete am 5. Februar 1874 die Sitzungen mit einer Rede, die besonders auf das Militärgeset hinwies. Präsidenten wurden Forkenbed an Stelle des erkrankten Simson, Fürst Hohenlohe und Hänel (Fortschrittspartei). Um 16. Februar fand die erste Lesung des Reichsmilitärgesekes statt, wobei Moltke eine empfehlende Rede hielt und darauf hinwies. daß ein unglücklicher Krieg mehr kofte als in Jahrzehnten am Heere erspart werden könnte, daß die erziehliche Bedeutung des Militärdienstes in Betracht gezogen werden muffe, und daß Deutschland seine Ginheit noch auf lange hinaus gegen vielfaches Mißtrauen zu ichuten haben werde; auch die großen militärischen Ruftungen Frantweichs (siehe oben § 210) überging er nicht. Ueber § 1, Fixierung der Friedenspräserzisser auf 401659 Mann, kam es zum Konslikt. Die gesorderte Stärke wolkte man für jett bewilligen, sich aber nicht für die Zukunst, wenn vielleicht eine Verminderung möglich sei, die Hände binden lassen. In der Kommission wurde vorgeschlagen, die Forderung auf eine Reihe von Jahren, oder ein Minimum von 360000 Mann dauernd, das Uebrige von Jahr zu hewilligen oder gar keine Truppenzahl, fondern nur, wie § 2 des Entwurfs es that, die Zahl und Einteilung ber Truppenteile festzusetzen und die Stärke der Rompanien mandelbar zu laffen. Der lette Borschlag wurde in der Kommission angenommen und am 13. Marz § 1 abgelehnt, § 2 acceptiert. Der Raifer und Bismarck sprachen sich lebhaft für die Unnahme der Regierungsforderung aus, und in weiten Kreisen des Bolkes regte fich die Agitation für einen Ausgleich und gegen einen Konflift. Da wurde von nationalbte Agitation sur einen Ausgieta, und gegen einen Konstitt. Da vourde dom nationale liberaler Seite ein Kompromiß vorgeschlagen: die gesorderte Stärke auf 7 Jahre zu bewilligen (Septennat vom 1. Januar 1875 bis 31. Dezember 1881). Da die Regierung zustimmte, wurde das Geseh am 20. April mit 214 gegen 123 Stimmen der Fortschrittspartei, des Zentrums u. s. w. angenommen und trat am 2. Mai 1874 in Kraft. — In den früheren Sessionen waren noch das Militärstraßesebuch (vom 20. Juni 1872) und ein Geseh über den Umbau von Festungen (vom 1. Februar 1873) unr Keraklschiedung gesonwen in dieser auch noch das Landsturmgesek (nam 1873) zur Berabschiedung gekommen, in diefer auch noch das Landsturmgesetz (vom 12. Kebruar 1875) und für den Reichsinvalidenfond 561 Millionen Mark aus der Rriegsentschädigung bestimmt. — Bei ber Beratung des Militaretats für 1878 murben die geforderten 105 neuen Hauptmannstellen und eine Erhöhung von 565 000 Mark angenommen.

3) Die Marine. Bei den Etatsberatungen in der ersten Legislaturperiode war der Marineetat Gegenstand besonderer Ausmerksamkeit geworden. Ansang 1872 war an Stelle Roons Stosch Chef der Admiralität geworden und legte, einer früheren Aussonderung des Reichstags Folge leistend, eine Denkschrift vor, die für die Fortentwickelung der Marine auf den Flottengründungsplan von 1867 Bezug nahm. In diesem waren der Flotte drei Aufgaben zugewiesen: 1. der Schutz und die Bertretung des Seehandels Nordeutschlands auf allen Meeren; 2. die Verteidigung der Küsten an der Ostz und Nordsee; 3. die Entwickelung des eigenen Osseniowermögens, nicht bloß zur Störung des seindlichen Seehandels, sondern auch zum Angriff auf seindliche Flotten, Küsten und Häsen. Drei Hauptklassen von Schiffen waren in Aussicht genommen: 1. Schiffe, welche bestimmt sind, gegen den Feind die hohe See zu behaupten und ihn anzugreisen, Kanzersregatten; 2. Fahrzeuge, bestimmt und geeignet sowohl zur Verteidigung der eigenen Häsen und Küsten als auch im Verein mit der ersten Klasse zum Angriff auf seindliche Küstenbesestigungen, schwimmende Panzerbatterien und kleinere gepanzerte Fahrzeuge; 3. Schiffe, bestimmt zum Schutze des Handels auf offener See, zur Ausstringung von seindlichen Kreuzern und Kause

fahrern, zur Bedeckung von Sandelsflotillen und zu handelspolitischen Missionen. Diese jett noch hölzernen, unter Umftänden teilweise mit Panzern versehenen Schiffe, Diese sett noch hölzernen, unter Umstanden teilweise mit Panzern verzehenen Schiffe, Fregatten und Korvetten sind wegen ihrer Behendigkeit und sonstigen guten Eigenschaften geeignet, die Schiffe der ersten Klasse in der Seeschlacht zu unterstützen. Dazu kommen die Avisos, hauptsächlich der Schlachtste beigegeben, zum Depeschendienst, zur Beodachtung des Feindes u. s. w. Während der ersten Periode sollte nach dieser Denkschiff die Flotte auf 16 Panzerschiffe und Fahrzeuge, 20 Korvetten, 8 Avisos, 3 Transportschiffe, 22 Dampskanonenboote, 2 Artislerieschiffe und 5 Nebungsschiffse sin Kadetten und Schiffsjungen gebracht werden. Aehnlich sollte sich die Entwickelung in den folgenden Jahren vollziehen und ebenso die Küstenbesestigung sortschweiten. 1867 war eine Anleibe die zur Köbe von 16 Millionen Thalern gefordert wickeiung in den zoigenden Fahren vollziehen und ebenzo die Küstenbefestigung fortsichreiten. 1867 war eine Anleihe bis zur Höhe von 16 Millionen Thalern gefordert worden; jett 1873 wurde ein Mehrbedürfnis von 35½ Millionen Thalern nachsgewiesen. Der Keichstag forderte eine genaue Darlegung der in den nächsten 5 Jahren vorzunehmenden neuen Bauten und Anlagen, und zuerst Abstandnahme von dem geplanten Bau der 5 Panzerschiffe, ließ aber den zweiten Punkt fallen. Bei Beratung des Etats für 1874, bei der Moltke sich gegen den Nord-Ostsechanal aussprach, wurde ein neuer Flottengründungsplan vorgelegt, der für 1873—1882 72 Millionen Thaler, parlogate 1877 murde eine Alleiden, der All Milliagen und der Alleiden von lionen Thaler verlangte. 1877 wurde eine Anleihe von 41 Millionen unter anderm

auch für Marinezwecke bewilligt.

4) Die Justizgesetzgebung. In der zweiten Session der ersten Legislaturperiode (16. Oktober bis 1. Dezember 1871) wurde ein Antrag Lasker-Miquel angenommen, die Kompetenz des Keiches auf das gesamte bürgerliche Kecht, das Strafrecht und das gerichtliche Verfahren einschließlich der Gerichtsorganisation auszudehnen (15. Rovember 1871). Im Dezember erstatteten die Ausschüffe des Bundesrates darüber Bericht und beantragten mit 6 gegen 4 Stimmen, darunter Preußen, die Ablehnung: erst 2 Jahre später, am 12. Dezember 1873, wurde er gegen geringen Widerspruch angenommen. Gin Ausschuß wurde beauftragt, den Plan zu einem Zivilgesethuch zu entwersen, und nachdem dieser genehmigt war, setzte der Bundesrat am 22. Juni 1874 eine Kommission unter dem Borsit des Präsidenten des Reichsoberhandelsgerichts, Pape, ein, die ihre gewaltige Arbeit begann. Auf Grund der disherigen Reichstompetenz waren inzwischen eine Zivilprozeß- und Konkursordnung, eine Strafprozespordnung und ein Gerichtsversassungsgegeste ausgearbeitet worden und kamen in der letzten Session der zweiten Legislaturperiode (30. Oktober dis 22. Dezember 1876) zur Beratung. Nachdem andre zahlreiche Disservanzen zwischen dem Bundesrat und der Mehrheit beseitigt waren, bewegte sich der Streit um zwei Punkte: Aburteilung der Presprozesse durch Geschworene, wie in Süddeutschland, und Besteilung des verantwortlichen Redakteurs vom Zeugniszwang über die Person des Bersasses. Am 15. und 16. Dezember kam ein Kompromiß, den die Nationalliberalen vermittelten, zu stande; wo Prespergehen von Schwurgerichten abgeurteilt werden, bleibt die Einrichtung bestehen, wird aber nirgends neu eingeführt; der Zeugniszwang wird aufrecht erhalten. So wurden am 21. Dezember die Gesetz gegen die Stimmen der Fortschrittspartei angenommen. Die Folge des septen Kompromisses war ein vollständiger Bruch zwischen diesen und den Nationalliberalen, deren gegenseitige Verstimmung auf Vorgänge bei den preußischen Landtagswahlen zu entwerfen, und nachdem diefer genehmigt war, fette der Bundesrat am 22. Juni deren gegenseitige Verstimmung auf Vorgänge bei den preußischen Landtagswahlen zurückgeht und in der Wahl Bendas, nationalliberal, statt Hänels zum zweiten Vizepräsidenten zum Ausdruck gekommen war. — In der vorhergehenden Session war eine Strafgesetznovelle nur teilweise, in dem politischen Paragraphen: Mißbrauch der Kanzel, Aufforderung zur Begehung eines Berbrechens [Duchesne-Paragraph siehe oben § 210, 2], widerrechtliche Mitteilung amtlicher Schriftstücke seitens Beamter des auswärtigen Amtes [Arnim-Paragraph fiehe unten § 212, 1], angenommen worden. — Im April 1874 hatte man sich über ein Preßgeset (vom 7. Mai 1874) geeinigt; es beseitigte den Zeitungsstempel und die Kaution des Berlegers, enthielt aber Strasbestimmungen, die den liberalen Widerspruch erregten. Im April 1877 war der Beschluß gesaßt worden, das Reichsgericht nach Leipzig zu verlegen. Der ursprüngliche Borfchlag Berlin war wider Willen Preußens im Bundegrat mit 30 gegen 28 Stimmen abgelehnt worden.

5) Münzgesetze und andre. Vom 4. Dezember 1871 stammt das Gesetz bestreffend Ausprägung von Goldmünzen. Es entschied über die Mark als Rechnungseinheit und legte den Grund für den Uebergang zur reinen Goldmährung. Das Münzgesetz vom 9. Juli 1873 schuf auf Grund dieser ein einheitliches Münzspstem. An das Bankgesetz vom 14. März 1875 schloß sich im Mai die Übtretung der preußischen Von der Verlieben der Ve schen Bank an das Reich. — Vom 30. November 1874 datiert das Markenschutz

gesetz, dem ein Gesetz über den Schutz des Urheberrechts an Werken der bilbenden Künste (9. Januar 1876), ein Musterschutzgesetz (11. Januar 1876) und ein Patentzgesetz (25. Mai 1877) folgten. Auf Grund des letzteren wurde das Patentamt einzgerichtet.

- 6) Steuergesete. Das Brausteuergeset vom 31. Mai 1872 hielt den Sat von 20 Silbergroschen für jeden zur Bereitung von Bier verwendeten Zentner Malzschrot aufrecht; für Malzsurrogate wurde 1 Thaler beziehungsweise 1 Thaler 10 Silbergroschen Steuer festgeset. Ueber die Ermäßigung und demnächstige Abschaffung der Salzsteuer kam zwischen Bundesrat und Reichstag keine Sinigung zu stande. Gegen Ende 1874 hatte sich ein deutscher Steuerverein gebildet mit dem unitarischen Ziel, die Matrikularbeiträge durch eine Reichseinkommensteuer zu ersehen. Fand diese Absicht bei den Regierungen keine Zustimmung, so hatte sich doch die Rotwendigkeit, die Matrikularbeiträge zu mindern, überall herausgestellt, und man plante in der Herbischstage in der Vom Reichstage abgelehnt wurden. Dagegen sand Bismarcks Plan, die Sisenbahnen für das Reich zu erwerben, keine ungünstige Ausnahme trotz des lebhaften Widerspruchs der Mittelstaaten.
- 7) Die Organisation der Neichsehörden. Bom 21. Juni 1873 datiert das Geset über die Errichtung des Reichseisenbahnamtes. Um 1. April 1876 trat das Reichsegesundheitsamt in Wirksamkeit. Bei Beginn des Jahres 1877 wurde die Finanzabteilung des Reichskanzleramtes als Reichsschahamt unter Michaelis, das Reichsejustizamt unter Friedberg selbständig und die Abteilung für ElsaßeLothringen direkt dem Reichskanzler unterstellt. Damit war die Aussicht auf Ersüllung der liberalen Forderung von Reichsministerien, gegen die sich Bismarck mehrsach ausgesprochen hatte, so gut wie geschwunden. Wiederholte Verhandlungen über die Einsehung eines Rechnungshoses für das Reich hatten kein Ergebnis; dagegen war ein Reichsebeamtengeseh schon 1873 zu stande gekommen.

#### 8) Die Abrechnung über die Milliarden.

| Die Kriegsentschädigung betrug 5000000000 Fr. 3insen 301191959 " |              |        |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 5301191959 Fr. =                                                 | 1413 651 189 | Thir   |
| Pariser Kontribution                                             | 53505865     | æytt.  |
| Ueberschüsse der in Frankreich erhobenen Steuern                 | 00 00 000    | "      |
| und örtlichen Kontributionen                                     | 17600000     |        |
|                                                                  |              | 024.Y. |
| Gesantsumme Gifter Rection of the Gifter Lake                    | 1484663496   | Zhit.  |
| Ab Wert der Elfaß-Lothringischen Eisenbahn                       | 86 666 666   | "      |
| Rein                                                             | 1397996830   | Thir.  |
| Ausgaben:                                                        |              |        |
| 1. Reichsinvalidenfond                                           | 187 000 000  | "      |
| 2. Kriegsinvalidenpensionen vor Bildung des                      |              | **     |
| Fonds                                                            | 16196674     | "      |
| Fonds                                                            | 38800000     | 11     |
| 4. Entschädigung der deutschen Reederei                          | 5600000      | 11     |
| 5. Umgestaltung und Ausrüftung der deutschen                     |              |        |
| Festungen                                                        | 72000000     | "      |
| 6. Umgestaltung und Ausrüstung der Festungen                     |              |        |
| in Elsaß=Lothringen                                              | 43 280 950   | 11"    |
| 7. Erweiterung der Gisenbahnen in Elfaß=                         |              |        |
| Lothringen                                                       | 57 205 887   | ,,     |
| 8. Reichstriegsschah                                             | 40000000     | 10     |
| 9. Ersat von Ausgaben zur Kriegführung, die                      |              |        |
| nicht den einzelnen deutschen Kontingenten                       |              |        |
| aufzulegen, sondern als gemeinsame Lasten                        |              |        |
| zu behandeln sind, sowie für großes Haupt-                       |              |        |
| quartier, Entschädigung an Gisenbahnverwal-                      |              |        |
| tungen, Erneuerung von Kriegskarten, Kriegs-                     |              |        |
| denkmünzen                                                       | 43 120 793   | 27     |
| 10. Für die im Gefolge des Krieges stattgehabten                 |              |        |
| militärischen Leistungen des Reichs vom                          |              |        |

| 1. Juli 1871 ab, namentlich Offmpation                                                                                                |             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| fransfischer Behietzteile                                                                                                             | 21815000    |       |
| französischer Gebietsteile                                                                                                            | 21010000    | 11    |
| anthringen                                                                                                                            | 4581938     |       |
| Lothringen                                                                                                                            | 31949890    | "     |
| 13. Schießplat der Artillerieprüfungskommission                                                                                       | 1618267     | "     |
| 14. Zum Betriebsfond der Reichstaffe und gu                                                                                           |             | 17    |
| den eisernen Vorschüffen für die Verwaltung                                                                                           |             |       |
| des Reichsheeres                                                                                                                      | 8270000     | "     |
| des Reichsheeres                                                                                                                      |             |       |
| deutschen Staaten früher zu eigenen Lasten                                                                                            |             |       |
| gewährten Zoll= und Steuerkredite auf die                                                                                             |             |       |
| Reichskasse                                                                                                                           | 19792719    | "     |
| 16. Errichtung des Reichstagsgebäudes                                                                                                 | 8000000     | "     |
| 17. Beihilfe an die aus Frantreich ausgewiesenen                                                                                      |             |       |
| Deutschen                                                                                                                             | 2000000     | 19    |
| 18. Dotationen                                                                                                                        | 4000000     | "     |
| 19. Erwerbung des Radziwillschen Palais in der                                                                                        | 0.011.000   |       |
| Wilhelmstraße                                                                                                                         | 2011328     | "     |
| Es bleiben                                                                                                                            | 607 243 446 |       |
| Es bleiben                                                                                                                            | 790753384   | #     |
| mat Zinsen rund                                                                                                                       | 793000000   | "     |
| Sageryager Unien                                                                                                                      | 90 200 411  | "     |
| Für die übrigen Staaten bleiben                                                                                                       | 702799589   | "     |
| Für deren gemeinsame Rechnung und zwar zur Abstragung der Reichsschuld für die Küstenbesestisgung, Erweiterung von Dienstgebäuden 2c. |             |       |
| tragung der Reichsschuld für die Küstenbefesti-                                                                                       | 0.110.000   |       |
| gung, Erweiterung von Dienstgebauden 20                                                                                               | 6119600     |       |
| Württemberg empfängt                                                                                                                  | 28 500 870  | 11    |
| Bleibt für norddeutschen Bund, Baden und Sud-                                                                                         |             |       |
| hessen                                                                                                                                | 668 179 719 | Thir. |
| Für gemeinsame Rechnung:                                                                                                              |             |       |
| Betriebsfond der Postverwal=                                                                                                          |             |       |
| tung 1750 000 Thir.<br>Retablissement des Heeres . 106846810 "                                                                        |             |       |
| Relablissement des Heeres . 106846810 "                                                                                               |             |       |
|                                                                                                                                       | 108596810   | **    |
| Bleiben zur Teilung                                                                                                                   | 559596810   | Thir. |
| Morddeutscher Bund 530116053 Thir.                                                                                                    |             |       |
| Baden 20133182 "                                                                                                                      |             |       |
| Südhessen 9333674 "                                                                                                                   |             |       |
|                                                                                                                                       | 559596810   | 11    |

# § 212. Innere Rämpfe und nahender Umschwung.

Litteratur siehe § 211. Posch in ger, Fürst Bismarc als Volkswirt, 3 Bbe., 89—91, und Aktenstücke zur Wirtschaftspolitik des Fürsten Bismarc, 2 Bde., 90—91.

Während Fürst Bismark nach außen und innen eine große Thätigseit entfaltete, um den Frieden zu erhalten und die Verhältnisse im Reiche einheitlich zu gestalten und zu befestigen, traten ihm "Intriguen und Frikstionen", wie sie im Prozeß Urnim") und bei andern Gelegenheiten offens bar wurden, entgegen, veranlaßten ihn sogar um seine Entlassung") zu bitten und erschwerten seine Thätigkeit. Trozdem ging er unermüdet daran, auch für das Wirtschaftsleben des deutschen Volkes neue Bahnen zu ersöffnen und einen Umschwung") herbeizusühren, der zuerst nur für dieses Gebiet geplant, in seinen Folgen im ganzen Staatsleben zur Erscheinung

kam. Die liberale Uera wurde durch eine konservative, die des Freihandels durch eine des Schutzolles, die des individualistischen laisser faire — laisser aller durch eine der staatlichen Sozialpolitik abgelöft.

1) Der Prozeß Arnim und andre Intriguen. Graf Harry Arnim war feit 1871 Ges fandter, dann Botschafter in Baris. Bon brennendem Chrgeiz befeelt, Bismard zu verdrängen und sein Nachfolger zu werden, widerstrebte er dessen Politik, soviel er konnte, und suchte direkt auf den Kaiser einzuwirken. Besonders führte es zu Konsslikten, daß er in Frankreich die Legitimisten unterstützte, die eine Bismarck bedrohlich erscheinende monarchische Restauration erstrebten (siehe oben § 210, 2), ja noch weiter zurück ging der Gegensat, in die Zeit des vatikanischen Konzils, mahrend dessen Urnim Gesandter beim papstlichen Stuhl war, eine Vertretung des Staats beim Konzil vorschlug und von Bismarck damit abgewiesen wurde. (Der Schriftwechsel bei Hahn 2, 367 ff.) Gegenüber dieser beständigen Unbotmäßigkeit bewies Fürst Bismarck eine merkwürdig große Geduld, was sich nur daraus erklären läßt, daß Arnim großen Ruchalt in den Hoffreisen hatte, ja beim Kaifer felbst Gehör fand, und daß Bismarck seine Begabung schätzte. Aber dieses beständige Durch-kreuzen seiner Politik war für den Reichskanzler auf die Dauer unmöglich zu ertragen. "Meine Kräfte," erflärte er dem obstinaten Botschafter, "find durch ernfte, verantwortliche und erfolgreiche Arbeit im Allerhöchsten Dienste erschöpft, und ich tann die Anstrengung nicht mehr leisten, welche erforderlich sein würde, um neben meinen regelmäßigen Dienstgeschäften im Kabinett Sr. Majestät den Kampf gegen den Ginsluß eines meiner Politik widerstrebenden Botschafters zu führen." Aber immer neue Falle traten ein, wo Arnim den Intentionen feines Borgefegten zuwiderhandelte, ja Bismarck [Gedanken und Erinnerungen Bb. 2, 164] behauptet, daß jener amtliche Gelder, die ihm zur Vertretung der deutschen Politik in der franzöfischen Presse zur Verfügung standen, zur Befämpfung der deutschen Politit in der deutschen Presse verwandte. So wurde er denn endlich am 22. Februar 1874 von Baris abberufen und am 19. März zum Botschafter in Konstantinopel ernannt. Che er noch Paris verließ, erschienen in der Wiener "Preffe" diplomatische Enthüllungen über seine Ansichten und Borschläge betreffend das Batikanum, in beutschen konservativen Blättern Artikel, die seinen Scharfblick rühmten. Die amtsliche Frage, ob er den Veröffentlichungen nahe stehe, verneinte er zwar, aber aus den benühten Aktenstücken ging deutlich hervor, daß kein andrer der Urheber gewesen sein konnte, und so wurde er am 15. Mai in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Sein Nachfolger in Paris aber, Fürst Hohenlohe, vermißte in dem Gesandtschafts-Archiv gegen 60 Schriftstude, und Graf Arnim gab zu, fie mitgenommen zu haben, lieferte auch einen Teil aus, behauptete aber, die Erlasse des Reichstanzlers und seine eigenen Berichte, welche seinen Konflikt mit diesem beträfen, seien sein Brivateigentum und ihm zu feiner Berteidigung nötig. Run wurde gegen ihn das gerichtliche Verfahren wegen Urfundenunterschlagung im Amte eröffnet und seine Verhaftung verfügt und aufrecht erhalten. Der Prozeß erregte das größte Aufsehen; Arnim wurde vom Berliner Stadtgericht am 19. Dezember 1874 zu drei Monaten Gefängnis verurteilt; auf seine Berufung aber erhöhte das Kammergericht die Strafe auf neun Monate, und der Disziplinargerichtshof verurteilte ihn zur Dienstentlassung. Vom Auslande aus, wohin er geflüchtet war, ließ er nun im Oktober 1875 eine Broschüre "Pro nihilo, Borgeschichte des Arnimschen Prozesses", erscheinen, voll unerhörter und unwahrer Angriffe gegen Bismard und unter Mitteilung geheimer diplomatischer Aftenstücke. Nun wurde gegen ihn die Anklage wegen Landesverrats, Majestätsbeleidigung und Verleumdung des Reichskanzlers erhoben; ein Gesuch um Niederschlagung des Prozesses wurde ablehnend beschieden, und Arnim am 5. Oktober 1876 zu fünf Jahren Juchthaus in contumacian verurteilt. Er ftarb vor der Vollstreckung oder Wiederaufnahme des Verfahrens beim Reichsgericht im Mai 1881. — Die verleumderischen Angriffe gegen Bismarck in Broschüren und Zeitungsartikeln gingen fort, ja eine eigene Zeitung, "Die deutsche Reichsglocke", war zu diesem Zweck gegründet worden. Wiederholte Prozesse wiesen einerseits die gänzliche Haltlosigkeit aller angeblichen Beschuldigungen, andrerseits das Bestehen einer vollständigen Koalition mit sehr einflußreichen Rückhalten, um den Reichskanzler wegzuärgern, nach. (Siehe auch \$213, 2). [Staatsarchiv, Bd. 28, Stenographischer Bericht über den Prozeß Arnim am 9. Dezember, 74 ff., 74; Darstellung der in der Untersuchungssache wider den Grafen Arnim stattgehabten öffentlichen Berhandlungen, 75. Anhang: enthals

tend die verlesenen Dokumente, 75; Der Prozeß Arnim, dargestellt von einem alten Juristen, 77. — Loë, Fürst Bismarck. Urkundliche Beiträge zum Ruhme eines großen Mannes, 87. Die st. Daber, Bismarck und Bleichröder. Deutsches Rechtsbemußtsein und die Gleichheit vor dem Geseh, 97, als Beispiele der Schmässchriften.

2) Die Entlassungsgesuche. Sin Entlassungsgesuch, das Bismarc 1874 eingereicht hatte, als der Reichstag nach der Verhaftung des Abgeordneten Majunke ihm widerstrebende Beschlüsse sache 1877. Er griff in der ersten Session den Marineminister v. Stosch wegen seiner angeblichen Nachgiebigkeit gegen die Fortschrittspartei bei Abstrichen des Etats, die er ihm vorder verweigert hatte, an. Stosch dot seine Entlassung an, die der Kaiser ablehnte; nun dat Bismarc am 27. März und von neuem am 1. April um die seinige. [Der Borgang mit Stosch bot den äußeren Anstos. Fürst Bismarc selbst war unzufrieden mit der geringen Unterstügung, die er für seine großen Pläne auf sozialpolitischem und Steuergebiete bei seinen Kollegen sand. Hahn 3, 319 ff.; wie Bucher erzählt, soll es auch dies Maldie Opposition der Kaiserin Augusta, besonders in Hinsicht des Kulturkampfes gewesen sein, die das Entlassungsgesuch hervorrief. Busch, Tagebuchblätter 2, 413.] Der Kaiser lehnte das Gesuch mit einem "Riemals" ab und erteilte ihm auf undesstimmte Zeit Urlaub (10. April), die Vertretung wurde von Bülow, Camphausen und Delbrück übernommen und der Reichskanzler ging nach Varzin. Im Reichstage fand eine ergebnislose Debatte darüber statt, aus der aber hervorging, wie man selbst auf der linken Seite in der Würdigung von Bismarcks Verdiensten gerecht urteilte.

3) Der Umschwung in der inneren Politik. Der wirtschaftliche Zusammenbruch des Jahres 1873 (siehe § 213, 5) einerseits, und die Notwendigkeit, die eigenen Gin= des Jahres 1873 (sehe § 213, 5) einerseits, und die Rotwendigteit, die eigenen Einnahmen des Keiches zu vermehren, führten den Umschwung in der Wirtschaftspolitik, den Nebergang vom Freihandel zum Schutzoll, und als Folge auch den in der Politik, den Bruch mit dem Liberalismus und die Verbindung mit den Konservativen und dem Jentrum herbei. Die Schutzöllner sahen die Ursachen des Kraches in dem Freihandelssystem und der liberalen Gesetzgebung und begannen sich zum Kampse dagegen zu organisieren. Ihren ersten Versuch machten sie 1875, als der Verein deutscher Eisen- und Stahlindustriellen beim Reichstage petitionierte, die Versuchung der Kristalier rückgänzig zu machten für 1877 bevorstehende ganzliche Ausbebung der Eisenzölle rückgängig zu machen. Die Petition wurde, da Delbrück sich bagegen aussprach, zurückgewiesen. Die Partei der Schutzöllner aber wuchs, seit 1876 machten sich auch agrarische, auf erhöhten Schutz ber Landwirtschaft gerichtete Bestrebungen geltend ("Steuer- und Wirtschaftsreformer") mit der Forderung, das Rapitalrenteneinkommen höher zu besteuern, um den Grundbesitz zu entlasten; mit dem Verlangen nach Börsensteuer, nach Beseitigung aller Schutzölle und Gisenbahndifferentialtarise und vor allem nach Umanderung der liberalen Gesetzgebung wie Freizugigkeit, Gewerbeordnung u. f. w. [Die Agrarier, was fie versprechen und was fie find, 76]. Bei Bismarck fanden agrarische Bestrebungen Sympathien. Er trat überhaupt jest den wirtschaftlichen Fragen, in denen er Delbrück und Camphausen freie Hand gelassen hatte, näher, weil es ihn reizte, auch in der inneren Politik des Staates eine große Thätigkeit zu entsalten, und weil die Erfahrung ihn zweifeln ließ, ob das bisherige freihandlerische Wirtschaftssystem heilfam fei. Er begann die einschlägigen Materien zu studieren und feine eigene Ansicht nach der Richtung der Schutzollpolitik hin auszugestalten. Delbrück, der diese Entwickelung sah und erkannte, daß in Zukunst Konflikte nicht ausbleiben konnten, bat im April 1876 um seine Entlassung als Präsident des Reichskanzleramtes und erhielt sie. Die Stelle wurde ganz beseitigt und in ein Staatssekretariat umgewandelt, ein Zeichen dafür, daß der Reichskanzler mehr als bisher selbst eingreisen wollte. Nach drei Richtungen erstreckten sich seine Resormabsichten sürs erste: auf Handel, Finanzen und Sisenbahnwesen. Die Sisenzölle sollten nach dem Kompromiß vom Jahre 1873 am 1. Januar 1877 fallen. Die Sisenindustrie lag danieder, und der Wunsch auf Beibehaltung der Jölle wurde in den interessierten Kreisen lebhaft kundgethan. Obgleich auch in den Kreisen der Regierung sich dafür Stimmen geltend machten seite Kamphausen es durch das es dei der Aufbehung blieb geltend machten, setzte Camphausen es durch, daß es bei der Aufhebung blieb. Bismarck fand aber doch hierbei einen Anstoß, der Sache näher zu treten. Noch wollte er nicht zum Schutzoll übergehen, auch von agrarischen Zöllen war noch feine Rede, aber er erkannte die Notwendigkeit, die heimische Industrie gegen das Ausland zu schützen. Vorläufig widerstrebte Camphausen auch nicht; er schlug Ausgleichsabgaben vor, um die Gisen- und Zuckerindustrie gegen das vom Auslande

bewilligte Suftem von Ausfuhrprämien (aquits à caution) zu schützen, und bat ben Reichstag die nationale Seite der Sandelspolitif ftarfer zu betonen. Den langen Urlaub im Jahre 1877 benütte Bismard ju eingehenden mirtschaftspolitischen Studien, und Anfang 1878 war er entschlossen, ganzlich mit dem Freihandel zu brechen. Der erste Schritt war, daß er eine Untersuchung über die Lage der Gisenindustrie veranlaßte; er sprach auch damals schon offen aus, daß der russischen Jollpolitik gegenüber Kampszölle nötig seien, und allgemein, daß Jollfragen nicht nach volkswirtschaftlichen Theorien, sondern nach thatsächlichen Verhältnissen und den Besdürssischen Volkes zu behandeln seien. Hinsichtlich der Reichssinanzen war die Sachlage fo, daß die Matritularbeiträge von 1875 bis 1878 von 32 Millionen auf 41 Millionen gestiegen waren. Schon im Frühjahr 1877 verkündete der Kangler seine Absicht einen Steuerreformplan ausarbeiten zu laffen; sein Ziel war babei "auf der einen Seite Erleichterung, auf der andern Seite neue Einnahmequellen zu schaffen". Die Matrikularbeiträge follten durch Berstärkung der indirekten Steuern und durch Bolle auf nicht abfolut notwendige Dinge wie Tabak, Bier ersett werden. Auch auf diesem Wege ging Camphausen einige Schrifte mit, aber dem Kanzler zu langsam und zögernd. Er brachte auch drei hierhin gehörige Gesetzentwürse ein: Bessteuerung der Börsenpapiere und Lotterielose, Erhöhung der Einheitssätze bei Besteuerung des Tabaks, andre Regelung des Spielkartenstempels. Nur der letztere ging durch; nach Ablehnung der Tabaksteuervorlage (Februar 1878) erbat Camphausen seine Entlassung (siehe § 219, 2), nachdem er sogar für das Monopol sich ausgesprochen hatte. Im Gisenbahnwesen erstreebe Bismarch die Reichseisenbahnen und war ein Gegner der Differentialtarife. (Ueber die Schöpfung des preußischen Eisenbahnministeriums siehe § 225, 1.) Um dieselbe Zeit, da Bismarc den wirtsschaftlichen Umschwung vorbereitete, erschienen in der Bismarc nahestehenden "Nords deutschen Allgemeinen Zeitung" Aufsätze, die sich lebhaft für eine konservative Führung im Reich und in Preußen aussprachen. Zu Delbrücks Nachsolger wurde der hessische Ministerpräsident Hofmann und nebst dem Staatssekretär des Auss wärtigen v. Bulow, einem Mecklenburger, zum preußischen Minister ernannt, um in diesem Kreise die Reichspolitik stärker zu vertreten. Die öffentliche Meinung betrachtete diese Ernennungen als Rückschritte des konstitutionellen Lebens. Im Juli 1876 bildete sich eine deutsch-konservative Partei im Reiche; neben den agrasischen Forderungen betonte ihr Programm auch die Pflicht am Ausbau des Reiches mitzuarbeiten, trennte sich also von den dem Kanzler seindlichen hochkonservativen Junkern, wunfchte aber zugleich Beendigung des Kulturkampfes, um die wirtschaft-lich gleich gesinnten Glemente im Zentrum zur Mitarbeit zu gewinnen. Auch auf sozialpolitischem Gebiete begann ein Umschwung gegen den Liberalismus sich zu vollziehen für Schutz der Arbeit und des Arbeiters gegen Ausbeutung und schrankenlose Ausnühung. Noch aber dachte Bismarc nicht daran, ganz mit der Partei, die ihn bisher unterstützt hatte, zu brechen und wollte die Nationalliberalen zur Durch-führung seiner großen Pläne heranziehen. Da durch das Abschiedsgesuch des Grafen Gulenburg in Breußen (siehe § 225, 3) das Ministerium des Innern frei wurde, bot er es Bennigsen an. Dieser unterhandelte vom 25.-29. Dezember 1877 in Barzin mit Bismard. Er forderte auch den Eintritt von Stauffenberg und Fordenbed; besonders diesen erklärte der Reichskanzler für unmöglich, da der Raiser in Erinnerung an die Konflittszeit ihn nie annehmen wurde. Dann verlangte Bennigfen Tinketing in die Konstituser ihr me annehmen battee. Dann bertangte beningen konstitutionelle Bürgschaften bei Bewilligung neuer Steuern. [So erklärte er selbst in der Sizung seiner Partei am 8. Mai 1878, bei Hößt der, Tagebuch in Poschingers Fürst Bismarck und die Parlamentarier 2, 278.] Die Verhandlungen zogen sich hin; als aber der Reichskanzler am 23. Februar 1878 für das Tabaksmonopol eintrat, brach Bennigsen sie ab. [Philippson, Forckenbeck S. 294. Den springenden Punkt der ganzen Unterhandlungen bezeichnet Bismarck selber (Gedanken und Erinnerungen 2, 181) richtig dahin, daß Bennigfen die Sache fo auffaßte, als ob es fich um einen Systemwechsel, um die Uebernahme der Leitung durch die nationalliberale Partei handle — ein solcher Systemwechsel wäre aber beim Kaiser nicht durchzuführen aemesen.]

#### § 213. Prengen.

Litteratur fiehe § 211.

Preußen verdankt der liberalen Aera die Ausbildung der Selbstverwaltung, zu der einst Stein die Grundlage geschaffen hatte. Die Basis bildete die Kreisordnung<sup>1</sup>), gegen welche die Konservativen sich sträubten, und die durchzusehen es eines Pairsschubes im Herrenhause bedurste. Diese und andre Vorgänge führten zum Bruch zwischen Bismarck und den Konservativen<sup>2</sup>). Die Kreisordnung fand ihre Fortbildung in der Propinzialordnung<sup>3</sup>) von 1875 und dem Gesetz betreffend die Oberverwaltungsegerichte vom 3. Juli 1875. Auch andre wichtige Gesetz<sup>4</sup> famen zu stande, obgleich die Landtagsverhandlungen überwiegend durch die firchlichen Kämpse ausgefüllt wurden (siehe § 215). Das wirtschaftliche Leben erlitt durch den Zusammenbruch von 1873<sup>5</sup>) einen schweren Schaden, der nur langsam durch gesetzgeberische Maßregeln und durch eine Heilung von innen heraus überwunden wurde.

1) Die Kreisordnung. Am 21. November 1871 wurde die erste Session des Landtages eröffnet. Er beschloß eine Erhöhung der Beamtengehälter, dagegen fand über eine Steuerreform (teilweise Befreiung von der Klaffensteuer und Aufhebung der Mahl- und Schlachtsteuer) keine Einigung statt. Den wichtigsten Gegenstand der Verhandlung bildete die neue Kreisordnung für die sechs östlichen Provinzen sin kosen sollte sie erst fpäter durch königliche Verordnung eingeführt werden). Am 23 März 1872 murde sie nom Albaeordnetenbaufg angennung und der Manne 23. März 1872 wurde sie vom Abgeordnetenhause angenommen, nach der Vertagung der Session am 31. Oktober vom Herrenhause abgelehnt, obgleich der Kaiser person-lich dafür eingetreten war. Der Minister des Innern, Graf F. Eulenburg, bot seine Entlassung an, die abgelehnt wurde, ebenso der Landwirtschaftsminister Graf Selchow, der mit der feudalen Fronde ging, und der nicht minder altkonservativ gesinnte Roon. Die Vorlage blieb unerledigt, als am 1. November die Session schloß. In der Zwischenzeit wurden mehrere höhere Beamte wegen ihrer oppositionellen Haltung in dieser Frage zur Disposition gestellt. Dem am 12. November wieder berufenen Landtage wurde die Kreisordnung mit einigen Modisitationen von neuem vorgelegt und am 26. vom Abgeordnetenhause angenommen. Die gemäßigten Konservativen bildeten als Nationalkonservative eine eigene Fraktion. Da das Herrenhaus in seinem Widerstand beharrte, trat die Notwendigkeit eines Pairs= schubes ein. Ueber diese Frage wurde die unbedingte Ministerkriss akut, da Roon und Selchow dagegen waren. Doch wurden am 30. November 1872 25 neue Mitglieder ins Herrenhaus berufen, und nun erfolgte am 7. Dezember die Annahme.

— Die Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 beruht auf dem Prinzip der Selbst= verwaltung. Jeber Kreis bildet einen Kommunalverband, Städte mit 25000 Einswohnern und mehr einen eigenen Kreis. Dem Landrat tritt ein Kreistag und aus diesem gewählt ein Kreisausschuß zur Seite. Am 1. Januar 1874 traten mit der neuen Kreisordnung auch die darin vorgesehenen Verwaltungsgerichte ins Leben. -Die Ministerkrisis kam nun ihrer Lösung nahe, da auch Bismarck im Dezember um Enthebung vom Ministerpräsidium bat. Auf seinen Vorschlag wurde es am 1. Januar 1873 auf Roon übertragen. Bismarck ging wohl dabei von der Ansnahme aus, daß der den Hochkonservativen zugehörige Koon den Bruch wieder heisen könne. [Aus Roons Denkwürdigkeiten 2, 580 ff.] Die Stellvertretung im Kriegsministerium erhielt Kameke, Selchow wurde durch Graf Königsmarck ersetzt. Doch blieb diese ganze Kombination nur wenige Monate erhalten. Koons Unvorsichtigfeit, mahrend der Lasterschen Angriffe gegen den Grundungsschwindel fur den beteiligten Wagener (siehe unten 5) einzutreten, zogen ihm viel Anseindung zu; seine Abneigung, namentlich die Maigesetzgebung mitzumachen, verleideten ihm das Amt; im November bat er um seine Entlassung und erhielt sie. Bismarck wurde wieder Ministerpräsident, Camphausen Bizepräsident und Kameke Kriegsminister.
2) Der Bruch mit den Konservativen. Die Altkonservativen in Preußen mißbilligten eigentlich die ganze Entwickelung seit 1866: Preußens Aufgehen in Deutschland. Bei der Frage des hannöverschen Provinzialsonds 1868 (siehe oben § 201, 5) trat der Gegensat zwischen ihnen und dem früher zu ihnen gehörigen Bismarck zum erstenmale deutlich hervor; die ganze liberale Gesetzgebung seit 1867 widersprach den Foelge des Kulturkampses das Schulaufsichtigesetz, die den Bruch offenbar machten. [Bismarck selbst führt den Gegensat auch auf den Neid seiner Standesgenossen und auf ihr für ihn unersüllbares Berlangen, der Partei beizutreten, zurück Gedanken und Erinnerungen 2, 147 f.] Besonders bei den kirchenpolitischen Debatten im Herrenhause während des Fahres 1873, in der Nede, die Bismarck am 24 April hielt, trat die Gegnerschaft zwischen ihm und seinen früheren Freunden zu Tage. Seitdem solgten die schnöbesten Angrisse gegen ihn, in Broschüren, wie in der von Nathusius-Ludom "Konservative Position" 1876, und Zeitungen, besonders in der Kreuzzeitung, wo ein gewisser Perrot eine Artikelserie "Die Aera Bleichröder-Camphausen-Delbrück" verössentlichte und in so vorsichtiger Form, daß sie strafrechtlich nicht zu fassen war [Gedanken und Erinnerungen 2, 153], Bismarck und die Minister beschuldigte, sie hätten ihre amtliche Stellung zu Börsenspekulationen mißbraucht und sich an faulen Gründungen beteiligt. Als der Reichstanzler am 9. Februar 1876 in einer Rede der Kreuzzeitung den Borwurf ehrloser Verleumdung machte, erschien bald darauf eine Erstärung adeliger Parteigenossen, in der sie den Borwurf gegen die Zeitung zurückwiesen und zu ihr zu halten versicherten. Bismarck ließ die Namen dieser "Deklaranten" im Reichsanzeiger abdrucken. Dieser ganze Feldzug gegen ihn stand auch im gewissen zugasmmenhang mit der Intrigue Arnims, der bei den Hochkonservativen und der Hochko

§ 212, 1).

3) Die Provinzialordnung vom 29. Juni 1875. Der Provinziallandtag sette sich aus Abgeordneten der auf den Kreistagen gemählten Vertreter der Landfreise und der von Magistrat und Stadtverordneten gemählten Vertreter der Städte, beide auf sechs Jahre, zusammen; er wird wenigstens alle zwei Jahre einmal berufen und beratet über die von der Regierung überwiesenen Angelegenheiten und Gesehe. Er wählt einen Provinzialausschuß von 7—13 Mitgliedern, ebenso den Landesdirektor, der unter dessen Aussichuß von 7—13 Mitgliedern, ebenso den Landesdirektor, der unter dessen Aussichuß von der Provinzen aus Staatsmitteln und das Geseh vom 8. Juli 1875 betreffend Dotation der Provinzen aus Staatsmitteln und das vom 3. Juli 1875 betreffend die Verwaltungsgerichte (für den Kreis, für den Regierungsbezirt und als höchste Instanz das Oberverwaltungsgericht zu Berlin, das am 1. Oktober in Wirksamkeit trat, zur Entscheidung strittiger Verwaltungssachen, die bisher den Regierungsbehörden zustand). Im Januar 1876 wurden die ersten Provinzialsandtage eröffnet, auf denen die Mehrheit bei den Konservativen war.

4) Undere Gesehe. Der Session von 1872/73 entstammen die Erbschaftssteuer (vom 30. Mai 1873) und das Geseh über die Klassen und klassisierte Einkommen-

4) Andere Gesetz. Der Session von 1872/73 entstammen die Erbschaftssteuer (vom 30. Mai 1873) und das Gesetz über die Klassen und klassissierte Einkommensteuer (25. Mai 1873). Um 4. November 1873 fanden Neuwahlen statt, die eine vollständige Niederlage der von der Regierung sallen gelassenen Konservativen, eine Verstärkung der Liberalen und Ultramontanen herbeisührten. Die erste Session vom 12. November 1873 bis 21. Mai 1874 ist ganz durch die kirchenpolitischen Gesetz ausgefüllt; die zweite vom 16. Januar bis 15. Juni 1875 schafft die Provinzials ordnung. In der dritten (16. Januar bis 30. Juni 1876) kamen die Gesetz betressend Einverleibung Lauenburgs in den preußischen Staat (23. Juni 1876), das Kompetenzgesetz (26. Juli 1876), das Geschäftssprachengesetz (28. August 1876) aus stande. Der Uebertragung der preußischen Sisendahnen an das Reich (4. Juni 1876) wird zugestimmt, dagegen scheitert die neue Städteordnung am Widerstand des Herrenbauses. Auch im Landtage regten sich die Schutzsöllner und richteten hestige Angrisse gegen Camphausen. Bei den Neuwahlen am 27. Oktober 1876 gewannen die Nationalliberalen und Fortschrittler wieder die Maziorität. Die erste Session dauerte vom 12. Januar bis 3. März 1877. Von wichtigen Gesetzen kam das vom 19. März 1877 betressend Teilung der Provinz Preußen zu stande. Der Umbau des Verliner Zeughauses zur Ruhmeshalle wurde bewilligt. Ebenso wurde der Uebernahme der Zinsgarantie für die Berline Dresdener Eisendahn zugestimmt.

5) Der wirtschaftliche Zusammenbruch. Die Wirkung der großen Geldsummen, die als französische Kriegsentschädigung in überraschend kurzer Zeit nach Deutschland flossen, war für das wirtschaftliche Leben nicht ohne Bedenken. [Bamberger, Die fünf Milliarden. Ges. Schriften IV.) Das Geld sank im Werte, die Preise für

Lebensbedürfniffe und die Arbeitslöhne stiegen. Dazu kam ein außerordentlicher Aufschwung der Industrie, ja des ganzen geschäftlichen Lebens als eine Reaktion gegen die Stockung während des Kriegsfahres, ein Aufschwung, der aber in kurzem zu einer gefährlichen Ueberproduktion sührte. Vor allem aber wuchsen die Aktien-unternehmungen pilzartig aus dem Boden. Das Dogma, daß, je größer das in ein Gefchäft geftectte Rapital fei, befto größer ber Gewinn werbe, führte gur Vereinigung des Kapitals bei Gründung neuer Unternehmungen oder Umwandlung oder Versgrößerung bestehender, und da durch die Einlösung von Staatspapieren viel Kapital ber Unternehmungen bald nicht aus; unsolide, ja direkt schwindelhafte Grünzbungen entstanden, und ihnen allen strömte das Geld zu. In Preußen hatten bis zum 30. Juni 1870 nur 410 Aktiengesellschaften mit 3 Milliarden Mark bes ftanden; am 31. Dezember 1874 gab es deren 2267 mit 7½ Milliarden Kapital. In Norddeutschland wurden allein 1871 265 Gesellschaften mit 1172000000 Mark ge= gründet, in Preußen 1872 499 mit 1521000000; im ersten Halbjahre 1873 noch 176 mit 498 Millionen. In welchen riesigen Dimensionen sich das Geschäft bewegte, zeigt die Angabe, daß am 7. November 1872 der Umsatz an der Wiener Börse auf über 90000 Abschlüffe im Wert von fast einer Milliarde betrug und die Zahlen wurden an andern Tagen überschritten. Am 5. Mai 1873, noch während der Ausftellung, trat in Bien die Katastrophe ein, Millionen von Papieren wurden wertslofe Makulatur, in österreichisch-ungarischen Gründungen und Werten in den nächsten wei Jahren allein 6 Milliarden Mark. Bei dem internationalen Zusammenhange der Börsen zog der Wiener Sturz bald andere nach sich. Anfang Oftober brach in Berlin die Quistorpsche Bereinsdank zusammen und riß 27 andere Banken mit sich, und nun gab es hier auch kein Halten mehr. Sisendahnen, Baugesellschaften, Fabriken, Brauereien, Aktiengesellschaften und Genossenschaften mit beschränkten und unbeschränkten Haftpflichten gerieten in Konkurs, die Aktionäre hatten ihr Geld versloren, mährend allerdings in vielen Fällen die Gründer und Aufsichtsräte meist ihr Schäschen ins Trockene gebracht hatten. Neben den schwindelhaften Unternehmungen, die von vornherein auf die Geldgier und Dummheit der Menschen spekuliert hatten, riß die Panik auch manches an sich solide mit sich, und wie kaum ein Ort in Deutschland von einem Aktienunternehmen oder einer Bankgründung frei geblieben war, blieb auch keiner von einer Katastrophe verschont, durch die zahlreiche Existenzen vernichtet, viele kleine Leute um Hab und Gut gebracht waren. Der größte Schwindel war mit Eisenbahnbauten getrieben worden, und keiner hatte auf diesem Gebiete größere Unternehmungen begonnen als Strousberg; und welche Kreise er zu gewinnen wußte, das ersah man mit Schrecken und Staunen aus den Ent-hüllungen Laskers. Schon im Dezember 1872 hatte er gegen die Geschäftsführung des Handelsministers Graf Izenplig Angrisse gerichtet. Am 14. Januar 1873, bei der ersten Beratung eines Gesetzes über eine Anleihe von 12 Millionen Thaler, enthüllte Lasker im Abgeordnetenhause unter Beidringung eines umfangreichen Materials den Schwindel, der mit Eisenbahnkonzessionen getrieben war. Besonders gekennzeichnet wurde das Verhalten des Geheimrats Wagener, des alten Kreuzseitungsmannes, jetzt ersten vortragenden Kates im auswärtigen Ministerium, der mit der ihm verliehenen Konzession der Kommerschen Zentralbahn Handel getrieben hatte, des Fürsten Putbus, des Brinzen Biron v. Eurland, der für den Weiterverkauf seiner Konzession 100000 Thaler erhalten hatte. Den Grafen Ihenplitz, dessen Schrichkeit niemand bezweiselte, traf der Vorwurf, bei Erteilungen von Konsession zesssionen nach Gunst verfahren und aus Unfähigkeit, die Dinge zu durchschauen, den Strousbergschen Schwindel unterstützt zu haben. Die Darlegungen erregten das größte Aufsehen, die Erwiderung des Ministers machte nur einen lahmen Gin= duck. Als nun in der Situng von 7. Februar ein Brief des Ministerpräsidenten v. Roon verlesen wurde, in dem er Laskers Angrisse, besonders gegen Wagener, zu entkrästen suchte, da erhob sich der Abgeordnete, mit neuen, unwiderlegbaren Beweisen versehen, und deckte den ganzen Schwindel nach Strousbergscher Methode auf: wie die gesetzliche Vorschrift der Einzahlung des Aktienbetrages umgangen werde, wie die Bauten zu undenkbar hohen Preisen vergeben, die in Aktien auszgezahlt werden, so daß der Wert der Bauten um die Hälfte oder ein Drittel höher erscheine, und wie der Handelsminister dieses Treiben begünstige, indem er zu hohe Kostenanschläge und zu großes Aktienkapital genehmige in der Kenntnis, daß die Bezahlung doch nur in Uktien erfolge und diese unter ihrem Nennwert verrechnet würden. Gegenüber diefen Darlegungen und Beweifen mußte Roon den Rückzug

antreten. Da Lasker auf Grund von Artikel 82 der Verfassung die Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungskommission verlangte, erschien am 14. Februar 1873 eine königliche Botschaft, nach der eine Spezialuntersuchungskommission, bestehend aus zwei Justize und zwei Verwaltungsbeamten und je zwei Mitgliedern des Herneund Abgeordnetenhauses, unter Vorsit des Seehandlungsprässonen, eingesetzt werden sollte. Sie hielt 56 Sihungen ab, untersuchte die Entstehungsgeschichte von 26 Bahnen und bestätigte vollkommen die Angaben Laskers, der neben v. Köller ihr angehörte. Ihenplit wurde durch Achenbach ersetz; gegen Wagener wurde ein Disziplinarversahren eingeleitet, dem er sich durch freiwilligen Kückritt entzog. Im November 1873 wurde dem Landtage der Bericht der Kommission vorgelegt. Lasker hatte eine Berschärfung der Aktiengesetzgebung gesordert, die erst weiter später ersfolgte. Zu den Heilmitteln gegen die entstandenen Uebel gehörte aber auch die Errichtung eines Keichseisenbahnamtes (siehe oben § 211, 7). [Wirth, Gesch. der Handelskrisen, 4. Auss., 90. Stöpel, Die Handelskriss in Deutschland, 75. Glagau, Der Börsens und Gründungsschwindel in Berlin, 76, in Deutschland, 77.]

#### § 214. Die Mittel= und Rleinstaaten.

Eine umfassende und segensreiche Thätigkeit entfaltete die Regierung für die wiedergewonnenen Reichslande<sup>1</sup>), denen seit 1874 in dem Landessausschuß ein Organ konstitutioneller Mitwirkung zu teil wurde. Allerdings blied die Opposition noch stark genug; ihr Verschwinden konnte auch in sokurzer Zeit nicht erwartet werden. In den übrigen Bundesstaaten<sup>2</sup>) gingen keine bedeutenden Veränderungen vor sich.

1) In Elsaß-Lothringen war zuerst Graf Bismarck-Bohlen Generalgouverneur. Die ersten Maßregeln, welche die Regierung traf, bezogen sich auf das Schulwesen; es wurden zwei Lehrerseminare gegründet, die Schulpflicht und die deutsche Sprache obligatorisch eingeführt. Die Festungen wurden wiederhergestellt oder ausgebaut, so die vorgeschobenen Forts bei Metz und Straßburg, Diedenhofen, Bitsch, Neusbreisach; neue Eisenbahnlinien ausgeführt. Im Mai 1871 fanden Munizipalratswahlen statt. Im September trat Oberpräsident v. Möller, dirett vom Reichskanzler refsortierend, an die Spihe der Berwaltung, und nachdem am Ende des Jahres die Berwaltungseinrichtung festgestellt war (drei Bezirke: Straßburg, Kolmar, Mek, mit 22 Kreisen), wurden schon im Februar 1872 die Präsekten durch Bezirkspräsidenten ersetzt. Durch eine Berfügung vom 7. März 1872 wurde die Option freigestellt, d. h. am 1. Oktober sollte jeder sich entschien, ob er Deutscher oder Franzose sein wolle; diese sollten allerdings das Land verlassen. Obgleich über 150000 für Franksprüsigen. reich optierten, manderten nur 38 000 eingeborene Elsaß-Lothringer und 12 000 eins gewanderte Franzosen aus. — Unter erhebenden Feierlichkeiten wurde am 1. Mai 1872 die Universität Straßburg, die mit großer Freigiebigkeit dotiert war, eröffnet; der Universitätsbibliothet, die mahrend der Belagerung Berlufte erlitten hatte, gingen aus Deutschland fast 300000 Bände als Geschenke zu. — 1873 wurde der Bevölkerung eine gewisse Mitregierung zugestanden durch die Einrichtung von Kreis- und Bezirkstagen. Das Unterrichtsgesetz vom 12. Februar 1873 unterstellte das Schul-wesen der staatlichen Aufsicht, beseitigte die geistlichen Schulbrüder und Schwestern, soweit sie nicht geprüfte Lehrer waren; vom 1. Oktober an sollte in den Bolksschulen aller deutschredenden Gemeinden jeder französische Unterricht aufhören, in denen der französischredenden fünf Stunden wöchentlich deutscher Unterricht erteilt werden. Proteste und Bittgesuche dagegen blieben unberücksichtigt. Mit dem 1. Januar 1874 hörte die Diktatur auf, die Reichsverfassung trat in Kraft, 15 Abgeordnete wurden gewählt, aber obwohl schon eine Autonomistenpartei vorhanden war, fielen die Wahlen protestlerisch aus. Dagegen siegte bei den Bezirksratswahlen von 1874 die Partei der Elfässer, die sich auf den Boden der gegebenen Verhältnisse stellten und möglichst große Autonomie für das Land erstrebten. Am 29. Oktober 1874 wurde, wie diese Kreise es gewünscht hatten, ein Landesausschuß aus den Bezirkstagen zur Begutachtung von Gesetzentwurfen gebilbet, dem fpater auch die Mitwirkung bei der Gefetzgebung übertragen wurde. Die Reichstagswahlen vom 10. Januar 1877

brachten schon die fünf Wahlkreise des Unterelfaß in die Sande der Autonomisten, nur die beiden lothringischen und das Oberelfaß blieben den Protestlern und Ultramontanen. Im Marg 1877 wurde ben Optanten, die im frangofischen Beere gedient hatten, aber ihre militärischen Berpflichtungen dort gelöst hatten, die Rückfehr gehatten, aber ihre mittatrigen Setplichtungen vort gewis jauten, die Kaategi gestattet und die Staatsangehörigkeit erteilt; jüngere mußten im Reichsheere dienen, doch wurden auch dabei Milderungen gestattet. Im Dezember 1877 sprach der Landesausschuß den Wunsch aus, daß durch Ernennung eines Statthalters der Sit der Regierung in die Reichslande selbst verlegt werde. — Die Besuche, welche Kaiser Wilhelm 1876 und 1877 aus Anlaß von Manövern dem Lande abstattete, bezeugten eine fortschreitende Annäherung, die nur vielfach durch die Agitation des französisch gefinnten Klerus gehemmt wird. [Mitscher, Elsaß-Lothringen unter deutscher Verwaltung, 74.]

Berwaltung, 74.]

2) Die übrigen Bundesstaaten. In Bayern hatte die Regierung starke Kämpse mit der klerikalen Kammermehrheit (siehe Kulturkamps). Das Ministerium schied aus. Im Oftober 1874 trat die Königin-Mutter, eine preußische Prinzessin, zur katholischen Kirche über. In Sachsen wurden verschiedenen Aenderungen in der inneren Berwaltung vorgenommen. Um 29. Oktober 1873 starb König Johann und sein Sohn Albert folgte. In Bürttemberg, wo seit 1870 Mittnacht an der Spize der Kegierung stand, hatte die nationale Sache vielsach Kämpse mit Partikularisten und Demokraten durchzusühren. In Baden war der Kulturkamps nicht minder heftig als in Preußen. 1876 nahm Jolly seinen Abschied, und Turban trat an die Spize der Regierung. In Hessen, wird 1871 Dalwigk entlassen, nach einem Interimistikum bewirkt Hosmann eine Neubildung des Ministeriums. Um 13. Juni 1877 folgt auf Ludwig III. sein Nesse Ludwig IV., dessen Semahlin Alice von England, Schwester der Kaiserin Friedrich, im folgenden Jahre stirbt. In Mecklen dur gwurde mit Einsührung des Strafgesehuches die Prügelstrafe abgeschafft; die Berfassungsfrage schleppte sich jahrelang ohne Lösung din. 1878 starb in Paris der fassungsfrage schleppte sich jahrelang ohne Lösung hin. 1878 starb in Karis der ehemalige König Georg von Hannover; sein Sohn Ernst August, Herzog von Cumberland, hält seine Ansprüche aufrecht. In Braunschweig sinden Verhande lungen über ein Regentschaftsgesetz statt. In Lippe-Detmold wütet ein heftiger Berfassungskonflikt, den erst Fürst Woldemar, der 1875 seinem Bruder Leopold folgt, beilegt. In Anhalt succedierte Mai 1871 Herzog Friedrich seinem Vater.

# § 215. Der Rulturkampf.

Litteratur. Staatsarchiv, Bd. 20, 22, 23 u. Supplement, 24; Falk, Staats= männische Reden, gehalten in den Jahren 1872—79, 80. Hahn, Gesch. d. "Kultur-kampses" in Preußen. In Aktenstücken dargestellt, 81. Geschichte des Kulturkampses in Preußen von Schulte, 82; von Majunke, 76—88; von Wiermann, 2. Aufl., 86.

Das Vatikanische Konzil 1) hatte die reaktionär-absolutistische Bewegung in der katholischen Kirche, die seit 1815 begonnen hatte, zum Abschluß gebracht, die Unfehlbarkeit war verkundet, der Widerspruch der deutschen Bischöfe still geworden, zugleich aber hatte der Papst seinen weltlichen Besitz verloren. In Deutschland bildete sich eine ultramontane Partei?) (Zentrum), und der Kampf3) begann, indem die Regierung zur Abwehr ultramontaner Bestrebungen und Forderungen zu gesetzlichen Maßregeln schritt, die in den preußischen Maigesetzen4) ihren Höhepunkt fanden. Ein Bersuch des Papstes, auf den Kaiser personlich einzuwirken, mißlang 5). Die Zivilehe wurde eingeführt und die Art. 15, 16, 18 der preußischen Bersfassung 6) wurden aufgehoben. Auch in den übrigen deutschen Staaten 7) waren die Regierungen zum Ginschreiten genötigt.

1) Das Batikanische Konzil und ber Untergang bes Kirchenstaates. Centenarfeier des h. Betrus versammelten Bischöfen (1867) hatte Kius IX. seine Abficht kundgethan, ein allgemeines Konzil zu berufen, und fie hatten es mit Freuden

begrüßt. Im folgenden Jahre wurde es ausgeschrieben und als Ziel angegeben: Die Rettung der Kirche und der bürgerlichen Gesellschaft von allen sie bedrohenden Uebeln, die Ausrottung aller modernen Frrtumer und die Niederwerfung aller gottslofen Feinde der Kirche und des heiligen Stuhles. Nachdem der Papst 1864 den Syllabus mit seinem, alle Grundlagen des modernen Staats- und Gesellschaftslebens verdammenden Inhalt erlaffen hatte und nach den Auffätzen in der Jesuitenzeitschrift Civiltà cattolica, wußte man in katholischen Kreisen sehr wohl, daß es sich bei dem ganzen Borgang um die Infallibilitäts-Erklärung des Papstes handeln würde, und Stimmen der Opposition wurden schon vorher laut [so Janus (Döllinger, Friedrich, Huber), Der Papst und das Konzil, 69]. Die deutschen Bischöse verficherten den Gläubigen in einem hirtenbriefe, es werde nichts andres beschloffen werden, als was in der h. Schrift und den apostolischen Ueberlieferungen bereits enthalten sei; der Kardinal-Staatssetretär Antonelli beruhigte die fremden Gesandten mit zweideutigen Worten, und so blieben die Anträge des bayerischen Minister-präsidenten Hohenlohe, der durch seinen Bruder Kardinal wohl wissen konnte, was zu erwarten stand, auf vorbeugende Maßregeln gegen jeden Eingriff des Konzils in die Rechte des Staates bei den Großmächten unberücksichtigt. Am 8. Dezember 1869 wurde das Konzil eröffnet; unter den 767 Teilnehmern waren nur 14 Deutsche. Für und gegen das Unfehlbarkeitsdefret begann sofort der Kampf; mährend eine von den Jesuiten ausgearbeitete Abresse, die darum bat, 400 Unterschriften erlangte, fanden sich 137, die um Ablehnung ersuchten, darunter die Kardinale Rauscher von Wien, Schwarzenberg von Prag, Fürstbischof Förster von Breslau, Scherr von München, Melchers von Köln, Ketteler von Mainz, Hefele von Rottenburg u. f. w. Um 13. Juli 1870 fand die Abstimmung in der Generalkongregation statt: 371 ftimmten glatt dafür, 61 mit Vorbehalt einer Modifikation des Wortlautes, 88 mit Nein. 50 Opponenten reiften vor der entscheidenden Sitzung ab, um nicht öffentlich gegen den Papft sich erklären zu muffen. Um 18. Juli 1870 fand in öffentlicher Sitzung die endgültige Botierung statt: Mit 547 gegen 2 Stimmen wurde die Unsfehlbarkeit beschlossen und vom Papst in der Konstitution Pastor aeternus verkundet. Die deutschen Bischöfe, welche am standhaftesten opponiert hatten, unterwarfen sich zuerst und vereinbarten, schon im August, einen Hirtenbrief mit der Erklärung, alle wahren Katholiken mußten sich den Beschlussen des Konzils unterwerfen. Die Staaten dagegen erkannten das Konzil nicht an: Bapern und Sachsen verweigerten ihr Blacet, Burttemberg, Baden und Seffen sprachen den Beschlüssen jede Rechtstraft (Breugen fiehe unten.) Un den Protest des Münchener Theologen Döllinger knüpfte die altkatholische Bewegung an; im September 1871 tagte der erste Kongreß der Altkatholiken zu München, seit 1873 bildeten sie eine eigene bischöfliche Kirche (Reinkens erster Bischof), die von den Regierungen, mit Ausnahme der durch ihr Konfordat gebundenen bayerischen, als gleichberechtigt anerkannt wurde, aber nach einem kurzen Aufschwunge ohne bedeutende Ausbreitung und Wirksamkeit blieb. — Im August 1870 waren die französischen Truppen aus dem Kirchenstaat abberufen worden; nach Sedan forderte die öffentliche Meinung in Italien stürmisch Rom als Hauptstadt, und am 20. September 1870 zogen die italienischen Truppen nach einer furzen Beschießung in der ewigen Stadt ein. Gine Boltsabstimmung im ganzen noch papstlichen Gebiete ergab 133681 Stimmen für die Einverleibung und nur 1507 bagegen. Bom 9. Oftober batiert bas Defret ber Ginverleibung: Bictor Emanuel nahm seine Residenz im Quirinal. Pius IX. lehnte Garantiegesetze und Dotation ab, und er wie sein Nachfolger Leo XIII. blieben unversöhnlich als "Gefangene im Batikan". — Die Stellung der Kurie zu Preußen war längst feindlich: schon bei der Nachricht von Königgrät hatte der Staatssetretär Antonelli ausgerufen: Die Welt stürzt in Trümmer. Der Sieg über Frankreich, wo die Ultramontanen den Krieg geschürt hatten, war sür den Vatikan ein neuer Schlag. Trozdem wurden sosort nach der Katastrophe Versuche gemacht, die preußische Regierung für die Wiederherstellung des Kirchenstaates zu interessieren: Erzbischof Ledochowski erschied dazu in Versälles, 56 katholische Abgeordnete richteten im Februar 1871 dieselbe Bitte an den Kaiser, eine große Deputation wiederholte sie, der Mainzer Bischof Ketteler suchte auf Bismarck einzuwirken — natürlich vergebens. Den Beschlüssen des Baticanum gegenüber hielt Preußen daran fest, sich nicht in die inneren Angelegenheiten der Kirche zu mischen, betrat aber den Weg der Gesetgebung, um die Hoheitsrechte des Staates gegen ultramontane Uebergriffe zu wahren. [Friedrich, Gesch. d. vatikanisch. Konzils, 3 Bde., 77—87. Schulte, Der Altkatholicismus, Gesch. feiner Entwickelung in Deuschland, 87.]

2) Die Entstehung der Zentrumspartei. In der Franksurter Nationalversammslung hatten sich die Katholiken unter Radowis, Lichnowski, Döllinger zusammengefunden und bildeten einen Teil der Rechten (siehe oben § 176, 5). Im preußischen Landtag gab es seit 1852 eine katholische Fraktion der zweiten Kammer unter Führung der beiden Meichensperger zur Wahrung der Rechte und Freiheiten der Kirche. Im konstituierenden norddeutschen Reichstage von 1867 sehlte sie; einige Katholiken gehörten zur freikonservativen Fraktion, die Savigny zusammengebracht hatte, andre zum lockern Berband des bundesstaatlich konstitutionellen Vereins. Während der Wahlen für den Reichstag 1870 hatte A. Reichensperger mit Ketteler, Mallinckrodt und Windthorst ein Programm aufgestellt, und die Kölnische Volkzeitung, die der einstige Demokrat Kreds leitete, trat lebhast für die Vildung einer katholischen Fraktion ein. Als die Gewählten sich in Berlin zusammensanden, machte der geisliche Kat Müller den gleichen Vorschlag, sließ zuerst auf Widerstand, besonders bei Reichensperger, dald aber einigte man sich, und von Savigny, Reichensperger und Legationsrat v. Kehler erging am 11. Dezember 1870 die Einsadung zu einer Vorbesprechung aus. Als vorläusiges Programm stellte man auf: Entschiedenes Einstreten für Ausrechtaltung und organische Entwicklung der versasjungsmäßigen Rechte im allgemeinen und insbesondere für die Freiheit und Selbständigkeit der Kirche und ihrer Institutionen. Vom 1. Januar 1871 an erschien die Germania als publizistisches Organ der Partei. Den Namnen Zentrum nahm man von dem Platz an. 48 Mitglieder des Abgeordnetenhauses schlossen schließen ihre Jahl auf 54, darunter einige protestantische Hospischen (Welfen). Windthorft soll erst auf direkte Ausschaufruf für den Keichstag. [Philip, Mallinckrodt, 92.]

3) Der Beginn des Kulturkampses. (Der Name kamm ton Wirchow her, im Sinn eines Kampses für die Kultur; spöttisch drehten ihn die Ultramontanen um,

Sinn eines Rampfes für die Kultur; spottisch drehten ihn die Ultramontanen um, als ob der Kampf gegen ihre Bestrebungen ein Kampf gegen die Kultur sei.) Die Anträge der neuen Partei bei der Verfassungsberatung auf Erweiterung der Rechte der katholischen Kirche in Deutschland (fiehe oben § 211, 1) zeigten aufs deutlichste ihre Tendenz. Im preußischen Kultusministerium aber wurde die seit 1841 (siehe oben § 209, 2) bestehende Abteilung für katholische Angelegenheiten aufgehoben (8. Juli 1871). [Bismarck, Ged. u. Er. II, 127, will zu dieser Maßregel vor allem durch die polnische Agitation, die von dort aus gefördert wurde, bewogen worden sein, wie er überhaupt den ganzen Kampf als solchen gegen die Kolen betrachtet wissen will. Auch stellt er seinen Anteil geringer dar, als seine parlamentarischen Reben aus der Zeit ihn einzuschätzen erlauben.] Eine unermüdliche und erfolgreiche Agitation in der Presse und in Vereinen begann jetzt auf katholischer Seite. Zum Bruch mit den Bischöfen kam es, als die Regierung altkatholisch gewordene Religionslehrer nicht nur nicht absetze, sondern sie gegen die kirchlichen Strafen schützte und gegen die Bischöse, die sie verhängten, vorging. Nachdem Minister Mühler (Fanuar 1872) in Preußen durch Falk ersetzt war, wurden als erstem dem Bischof Krement. lichen Bolksschulen verboten. Die Stellung des Papstes murde klar, als er den von der preußischen Regierung zum Gesandten in Borschlag gebrachten Kardinal Hohenlohe ablehnte. Die Stelle blieb unbesetzt und wurde später ganz aufgehoben. Welche Aufsassung die Regierung hatte, zeigt die Zirkulardepesche des Fürsten Bismarck vom 14. Mai 1872 (im Arnimprozeh 1875 bekannt geworden). In derselben heißt es: "Durch die Beschlüsse (bes Konzils) ift der Papst in die Lage gekommen, in jeder einzelnen Diöcese die bischöflichen Rechte in die Sand zu nehmen, und die päpftliche Gewalt der landesbischöflichen zu substituieren; die bischöfliche Jurisdiktion ift in der päpftlichen aufgegangen; der Papst übt nicht mehr, wie bisher, einzelne bestimmte Reservatrechte aus, sondern die ganze Fülle der bischöflichen Rechte ruht in seiner Sand; er ift im Prinzip an die Stelle jedes einzelnen Bischofs getreten, und es hängt nur von ihm ab, sich auch in der Praxis in jedem einzelnen Augenblick an die Stelle desselben gegenüber den Regierungen zu setzen, die Bischöfe find nur noch seine Werkzeuge, seine Beamten ohne eigene Berantwortlichkeit, sie find den Regierungen gegenüber Beamte eines fremden Souverans geworden, und zwar

eines Souveräns, der vermöge seiner Unsehlbarkeit ein vollkommen absoluter ist — mehr als irgend ein absoluter Monarch in der Welt" (Guropäischer Geschichtsfalender 1874, 267). Aus dieser Auffassung mußte das Verhalten der Regierung, wie es im solgenden sich zeigt, hervorgehen. Gegenüber den heftigen Agitationen des Klerus, zu denen auch die Kanzel benutt wurde, beantragte die bayerische Regierung beim Bundesrat, Maßregeln dagegen zu tressen, und schon im Dezember 1871 war der sogen. Kanzelparagraph als Zusat zum Strasgesetzbuch angenommen. Die Thätigkeit der Jesuiten hatte längst in weiten Kreisen des Volkes den schärssten Inwillen erregt, und ein Sturm von Petitionen erhob sich gegen sie, während ein gleicher von ultramontaner Seite für sie eintrat. Der Reichstag überwies beide dem Kanzler mit der Aufsorderung, gegen das staatsgesährliche Treiben jener einzuschreiten und das Geset vom 4. Juli 1872 hob den Jesuitenz und verwandte Orden auf. Als solche erklärte der Bundesrat unter Widerspruch von katholischer Seite die Redemptoristen, Lazaristen, Priester vom heiligen Geiste und die Gesellschaft vom heiligen Herzen zestu. Die auswärtigen Mitglieder wurden ausgewiesen,

die einheimischen interniert.

4) Die Maigesete. Dem Jahre 1873 gehören die einschneibenden preußischen Maigesete an; vom 11. Mai über Vorbildung und Anstellung der Geistlichen (die Bekleidung eines geistlichen Amtes wird an die Staatszugehörigkeit, das Maturitätseramen, dreijähriges Studium auf einer deutschen Universität und an das sogen. Kulturezamen in Philosophie, Geschichte und deutscher Litteratur geknüpft; die dischen Knadenseminare und Konvikte werden aufgehoben, die Priesterseminare unter Staatsaussicht gestellt; gegen die Anstellung kann der Oberpräsident Ginspruch erheben, jede Stelle muß innerhalb eines Jahres beseth werden), vom 12. Mai über die firchliche Disziplinargewalt und die Errichtung des königlichen Gerichtshoses sür kirchliche Angelegenheiten, vom 13. Mai über die Grenzen des Rechts zum Gebrauch sirchlicher Strafs und Zuchtmittel, vom 14. Mai über den Austritt aus der Kirche. Es bedurste übrigens Vismarcks ganzer Autorität, um den Wiedesschand der Kirche. Ges bedurste übrigens Vismarcks ganzer Autorität, um den Wiedeschand der Kirchendenden Strafen nach sich zog, zuerst Geldbußen, und als diese nicht, was die entsprechenden Strafen nach sich zog, zuerst Geldbußen, und als diese nicht mehr eingetrieben werden konnten, entsprechende Freiheitsstrasen. Der erste, den dies Schicksal tras, war der Posener Erzbischof Ledochowski (Februar 74), der dann durch den firchlichen Gerichtshof seines Amtes entsetz wurde; ebenso erging es dem Erzbischof Martin von Paderborn, der nach England floh, dem Fürstbischof Förster von Verslau, der unter Mitnahme des beweglichen Diöcesanvermögens sich auf seinen österreichischen Unteil zurückzog. Auch Eberhard von Trier, Welchers von Köln, Brinkmann von Münster kamen ins Gesängnis und wurden entsetz.

Der Briefwechsel zwischen Kaiser und Papst. Da von ultramontaner Seite der Gedanke verbreitet wurde, Kaiser Wilhelm sei eigenklich diesem Borgehen abzeneigt, schrieb Pius IX. (7. August 1873) an ihn, er sei überzeugt, der Kaiser misbillige die Maßregeln der Regierung; billige er sie aber, so solle er bedenken, daß sie auch mit der Religion den Thron untergraben. Er rede freimütig, denn es seiseine Pflicht, allen die Wahrheit zu sagen, auch denen, die nicht Katholiken sind, "denn jeder, welcher die Tause empfangen hat, gehört in irgend einer Beziehung oder auf irgend eine Weise dem Papst an". Kaiser Wilhelm antwortete in würdigkter Weise (3. September), der Papst sei falsch unterrichtet, da nach der preußischen Versassen, der Preußischen Versassen zu stande käme. Zu seinem Schmerz hätte sich ein Teil der preußischen Katholiken zu einer politischen Partei verbunden und suche durch staatsseindliche Umtriebe den konfessionellen Frieden zu stören. Seine Aufgabe sei, den inneren Frieden zu schützen, und zu seinem Bedauern wäre seine Regierung gezwungen gewesen, gegen viele katholische Weistliche, welche das Gebot des Gehorsams gegen die weltliche Obrigkeit verletz haben, vorzugehen; die Keligion zesu Christi, zu der er sich rückhaltlos bekenne, babe mit diesen Umtrieben nichts zu thun, übrigens gestatte ihm sein evangelischer Glaube nicht, in dem Verhältnis zu Gott einen andern Vermittler als Christus anzunehmen. Diese Briese wurden alsbald veröffentlicht. (Die Briese auch bei Haben, 2, 581.)

Hahn 2, 581.)

6) Der Fortgang des Kampfes. Im November 1873 finden Neuwahlen für das Abgeordnetenhaus statt, bei denen dank ihrer geschickten Agitation die Zentrumspartei verstärkt hervorging, ohne aber selbst mit den ihr anhängenden Altkonservativen die Majorität zu besitzen. Nachdem im Dezember durch eine königliche Bersfügung der bischössliche Eid verschärft war, wurde dem neuen Landtage ein Geset

über die obligatorische Zivilehe vorgelegt, das auch den Taufzwang aufhob und die Führung der Zivilstandsregister Staatsbeamten übertrug, und am 1. Oktober 1874 in Kraft trat. (Geset über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Cheschließung vom 9. März 1874, auf das Reich ausgedehnt durch Gesetz vom 6. Februar 1875. — Friedberg, Die Geschichte der Zivilehe, 70.) [Kaiser Wilhelm sträubte sich gegen die obligatorische Zivilehe und wollte nur dis zur fakultativen gehen. An Koon 8. Mai 1874. Koons Denkwürdigkeiten II, 369. Nach Vismarck (Ged. u. Er. II, 140) haben die Minister in seiner Abwesenheit, da Koon Minister präsident war, die Kabinettsfrage gestellt, und er, Bismarc, riet dem Könige zur Nachgiebigkeit.] Dann folgte das Gesetz vom 21. Mai 1874 über die Verwaltung erledigter katholischer Bistumer, welches dieselbe durch einen staatlichen Kommissar beforgen ließ, und schon vorher das Reichsgeset vom 4. Mai 1874 über die Berhinderung der unbefugten Ausübung von Kirchenamtern, nach welchem durch gericht= hinderung der Underugten Ausubung von stregenamtern, nach weichem durch gerichte liche Urteile abgesetzte Geistliche, die ihr Amt weiter zu verwalten suchten, interniert vober ausgewiesen werden konnten. Die Stellen des hohen Klerus waren in dieser Zeit zum größten Teil vakant, da die meisten Bischöse verurteilt oder abgesetzt, vor oder nach Verdüßung ihrer Strafen ins Ausland gestohen waren. Die leidenschaftliche Erregung der Ultramontanen über die "diokletianische Christenversolgung" stieg immer höher, und die zuchtlose Agiatation der Kaplanspresse schriftenversolgung" stieg und Attentat des Tischlergesellen Kulmann auf Vismarck in Kissingen am 13. Juli 1874, das glücklicherweise schadlos verlief. Der Papst aber krönte seine früheren Kundschungen durch die Ernenelisch Quod nungung nom 5. Fanuar 1875 an die preußischen gebungen durch die Encyclika Quod nunquam vom 5. Januar 1875 an die preußischen Bischöfe voll maßloser Angriffe gegen den preußischen Staat und seine Regierung, mit der Bestimmung, daß diejenigen gottlosen Menschen, die sich des Verbrechens schuldig machen, ein geistliches Amt ohne bischöfliche Berufung anzunehmen, der großen Extommunitation verfallen feien. Die Antwort des Staates darauf waren die Gesetz vom 22. April 1875, sogen. Sperrgesetz, das die Einstellung aller Staats-leistungen an die Bistümer und Pfarreien befahl, solange nicht die Inhaber der Alemter fich schriftlich ober thatfächlich zum Gehorfam gegen die Staatsgefete verpflichtet haben; das Gefetz vom 31. Mai 1875, welches die geistlichen Orden und ordensähnlichen Kongregationen aufhob (die Zahl der Ordensmitglieder belief sich damals in Preußen auf 8795 in 914 Riederlassungen); das Geset vom 4. Juli, welches den altkatholischen Kirchengemeinschaften einen Anteil am Besitz der Gemeinde sicherte, und das Gesetz vom 20. Juli 1875 über die Vermögensverwaltung der katholischen Kirchengemeinden, welches dieselbe in Laienhand legte. Zugleich wurden durch das Gesetz vom 18. Juni 1875 die Artikel 15 (selbständige Verwaltung der für Kultus-, Unterrichts- und Wohlthätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und Fonds seitens der Religionsgesellschaften), Artifel 16 (ungehinderter Berkehr mit den Oberen, unbeschränkte Bekanntmachung kirchlicher Anordnungen), Artikel 18 (Aushebung des staatlichen Ernennungs 2c. Rechts bei Besetzung kirchlicher Stellen) aufgehoben. Mit diesen Bestimmungen hatte der Kulturkampf seinen Höher Steuen) aufgehoben. Wit biesen Sestimmungen hatte der Kulturtamps seinen Köhepunkt erreicht; besonders einschneidend wirkte das Sperrgeset und die Zahl der unbesetzten kirchlichen Stellen stieg auf mehr als 1000. Die wiederholten Ansträge der Zentrumspartei (so Februar 1877) auf Revision der Gesetze wurden von der Regierung zurückgewiesen. — [Hinschlus, Die preußischen Kirchengesetze im Jahre 1873, 73; in den Jahren 1874, 75, 75.]

7) In den übrigen deutschen Staaten. Auch in Bayern trat das Ministerium Fegnenberg-Lutz (seit 1876 Lutz-Kressschner) den Uedergriffen entgegen, während die Ratetion der Katriotennatei unter Kühnung von Sära Siel u. a. ihm überall

Jegnenberg-Luk (seit 1876 Luk-Pfrehschner) den Uebergriffen entgegen, mährend die Agitation der Patriotenpartei unter Führung von Jörg, Sigl u. a. ihm überall Schwierigkeiten in den Weg legte. Den Theologie Studierenden wurde der Besuch des Collegium germanicum in Rom verboten. In Bürttemberg blied der Friede gewahrt, da der Staat unbestritten im Besitz der Hoheitsrechte und Bischof Desele friedliebend war. In Baden wurden durch das Kirchengesetz von 1874 die Erziehung der Kleriker in nationalem Sinne geregelt und die Bahlbeeinssussungen der Geistlichen verhindert; auch dort wuchs bald die Jahl der erledigten Pfarren. Hessendach Kettelers Tode, 1877, blied der Bischofsstuhl von Mainz lange unbesetz. Auch

Sachsen gab ähnliche, wenn auch mildere Gesetze, 1876.

# § 216. Die evangelische Kirche und die Schule.

Die evangelische Kirche in Preußen erhielt ihre Organisation 1): frei= heitliche Regungen<sup>2</sup>) machten sich geltend, und auch in das Schulwesen<sup>3</sup>) brang mit Falts Amtsantritt ein frischerer Luftstrom ein.

1) Die Gemeinde- und Synodalordnung für die öftlichen Provinzen wurde am 10. September 1873 vom Könige erlaffen. Un ber Spige ber Gemeinde fteht unter dem Borsitz des Pfarrers ein Kirchenrat von 4—12 Personen, daneben für michtigere Sachen, wie Wahl des Pfarrers 2c. eine dreimal stärkere Gemeindevertretung, die alle drei Jahre zur Hälfte erneuert wird. Zur Kreisspnode unter dem Präsidium des Superintendenten gehört aus jeder Gemeinde der Pfarrer und ein weltliches Mitglied. Sie mählt je ein geiftliches und ein weltliches Mitglied zur Brovinzialfynode, zu ber auch die Brovinzialuniversität einen Bertreter fendet und ber Landesherr eine den sechsten Teil der Gesamtheit nicht übersteigende Zahl von Mitgliedern ernennt. Die Generalspnode, an ber fich auch Rheinland und Westfalen beteiligen. besteht aus 150 von den Provinzialsynoben gewählten, 30 vom Könige ernannten und 6 von den Universitäten deputierten Mitgliedern. Die im November 1875 vers sammelte außerordentliche Generalsynobe änderte an dem von der liberalen Seite bekämpsten Wahlmodus "Filtriersystem" nichts, verstärkte aber in allen Synoden das Laienelement etwas und beseitigte die Gleichstellung kleiner Dorfgemeinden mit großen Stadtgemeinden. Am 20. Januar 1876 erhielt das Kirchengesetz die königsliche Bestätigung, wurde aber auch, um den Charakter eines Staatsgesetzes zu ershalten, dem Landtag vorgesegt und erhielt noch einige Aenderungen. An der Spitze des Kirchenregiments steht der Oberkirchenrat, die Generalspnode tagt alle sechs Jahre, dazwischen wird fie durch den Synodalvorstand vertreten. [Nige, Die Verfaffungs= und Verwaltungsgesetze der evangel. Landeskirche in Preußen, 94.]

2) Freiheitliche Regungen. In der Landeskirche hatte der Protestantenverein (fiehe oben § 209, 2) an Ausbreitung gewonnen, wurde aber von den Positiven und ber Mittelpartei aufs heftigste angegriffen, und zahlreiche Nichtbestätigungen ihm zugehöriger Beiftlichen zeigten auch die Gegnerschaft der Behörden. Befonderes Aufsehen erregte das Vorgehen des Konsistoriums gegen die Prediger Sydow und Lisco in Berlin (1872); ersterer hatte die wunderbare Geburt Christi geleugnet und wurde verwarnt, letterer hatte das Apostolikum angegriffen und wurde schließlich mit einem scharfen Verweis gestraft. Auf ber Berliner Kreissynobe (1877) stellte ber Prediger Rhode den Antrag auf Abschaffung des apostolischen Symbolum und Hoßbach predigte Alehnliches; Rhode erhielt einen Verweis, hoßbach wurde abgesett (1880 aber an ber Neuen Kirche angestellt). Der zu seinem Nachfolger erwählte Schramm aus Bremen wurde nicht bestätigt, Werner aus Guben vom Oberfirchenrat jum Colloquium gefordert, das er ablehnte. König Wilhelm gab seinen Unwillen über diese Richtungen tund, lehnte auch das Abschiedsgesuch des Konsistorialpräsidenten Segel (1877) ab, ber mit bem durch galf berufenen liberalen Brafidenten des Dberfirchenrats, Ber-

mann, in Konflitt geraten war.

3) Die Schule. Falk beseitigte die verhaßte Stiehlsche Regulative (siehe oben § 187, 5) und ersetzte sie durch besonnene, aber freiheitlicher gerichtete Vorschriften. (Allgemeine Bestimmungen vom 15. Oktober 1872.) Er förderte das Simultanschul-wesen und ersetzte die geiftliche Schulinspektion durch die weltliche (siehe oben § 215, 3). Die Summen, die für das Schulwesen im Etat ausgeworfen wurden, ftiegen jährlich, die Seminare wurden vermehrt, die Stellung der Lehrer verbeffert und erhöht. 1876 lag ein Schulgesetz im Entwurf fertig vor, scheiterte aber vorläufig an dem Widerspruch des Finanzministers Camphausen wegen der daraus erwachsenden Mehrkosten, und blieb nach Falks Ausscheiden 1879 unerledigt liegen. [Clausniger, Gesch. d. preußischen Unterrichtsgesetzes, 2. Aust., 91.]

# § 217. Die Entwickelung der Sozialdemokratie bis 1878.

Litteratur. Conhen, Geschichte der sozialen Frage, 77. v. Scheel, Unste sozialistischen Parteien, 78. Held, Sozialismus, Sozialdemokratie und Sozialpolitik, 78. Mehring, Die deutsche Sozialdemokratie, 3. Aufl., 79. Lavelene, Die sozialen Parteien der Gegenwart, deutsch 84. Kambli, Die sozialen Parteien, 87. Sombart, Sozialismus und soziale Bewegung im 19. Jahrhundert, 96. Oldenberg, Die Ziele der deutschen Sozialdemokratie, 92. Mehring, Geschichte der deutschen Sozialdemokratie, 2 Bände, 97, 98. Stammhammer, Bibliographie des Sozialismus und Rommunismus, 93.

Der deutsch-französische Krieg hatte die Sozialdemokratie in ihrer Entwickelung gehemmt, der wirtschaftliche Zusammenbruch 1873 mit dem folgenden Kückgange der Industrie führte ihr neue Scharen Unzufriedener zu. Ihr Radikalismus wuchs: Im Mai 1871 erklärte eine Delegierten= versammlung des sozialdemokratischen Arbeitervereins ihre Zustimmung zur Pariser Kommune. Die Führer hatten im Neichstag die Mittel zur Fortstührung des Krieges abgesehnt, hatten während desselben sich dem Verdacht des Hochverrats ausgesetzt und waren verhaftet worden, und Bebel und Liebknecht wurden im März 1872 wegen des gleichen Berbrechens zu schweren Strafen verurteilt. Die Reichstagsmahlen von 1874 zeigten das Un= wachsen der sozialdemokratischen Stimmen (6,4% aller gültigen Stimmen) und führten neun Abgeordnete ins Haus. Noch bedenklicher war die Teilnahme vieler akademisch gebildeten jungen Leute an jenen Bestrebungen, zumal in der Partei die kommunistische Richtung, deren geistiger Bater Karl Mary mit seinem Werke "Das Kapital" (1867) war, schon das Uebergewicht hatte. Mary hatte für Europa die Leitung der Internationale, während ihr Hauptsitz seit dem Haager Kongreß von 1871 in New-York war. Bereinigungsversuche zwischen der kommuniftischen, durch Bebel und Liebknecht vertretenen (Eisenacher) und der durch Hasenclever und Haffelman repräsentierten nationalen Lassalleschen wurden mehrfach gemacht und kamen auf dem Gothaer Kongresse vom 23.—26. Mai 1875 (siehe oben § 203, 2) zu stande, wobei die erste Richtung den Sieg davontrug. Unter Ausschluß kleiner Dissidentenvereine wurde dort die "Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands" gegründet und ein Programm<sup>1</sup>) festgestellt, das zwar, wie später bekannt wurde, von Mary gänzlich verworsen ward, aber der ganzen Fortentwickelung zu Grunde lag. Die Bewegung wuchs nun stetig, 1876 wurden schon 23 politische Zeitungen und ein Unterhaltungsblatt sozial= demofratischer Tendenz gezählt, 1878 schon 41 Blätter. Schon 1874 waren die Berliner Behörden gegen den Arbeiterverein vorgegangen, der deshalb seinen Sitz nach Bremen verlegte. In der Strafgesetznovelle von 1875 (Duchesne- und Arnim-Paragraph [fiehe oben § 211, 4]) hatte die Regierung schon erweiterte Befugnisse gegenüber der Agitation vorgeschlagen, ohne sie erlangen zu können. Im Januar 1877 erkannte das Berliner Stadtgericht auf Schließung der sozialistischen Arbeiterpartei in Deutschland (Sitz in Hamburg) und des Berliner sozialdemokratischen Vereins. Bei den Wahlen von 1877 waren 9,1% aller gültigen Stimmen sozialdemokratisch (zwölf Abgeordnete) und auf dem dritten Kongreß zu Gotha 27.—30. Mai d. J. waren 251 Orte durch 95 Delegierte mit 32000 Stimmen vertreten. Bei einer Nachwahl im Juni siegte Hasenclever über Löwe (Fortschritt), der erste Wahlsieg der Bartei in Berlin.

¹) Das Gothaer Programm enthielt folgende Forderungen: Befreiung der Arbeit durch Berwandlung der Arbeitsmittel in Gemeingut der Gesellschaft und genossenschaftliche Regelung der Gesamtarbeit mit gemeinnütziger Verwendung und gerechter Berteilung des Arbeitsertrages; die Partei erstrebt mit allen gesehlichen Mitteln den freien Staat und die sozialistische Gesellschaft, die Zerdrechung des ehernen Lohngesetzes durch Abschaftung des Systems der Lohnardeit, die Aussbeutung in jeder Gestalt, die Beseitigung aller sozialen und politischen Unsleichheit. Das Programm betont die Internationalität der Arbeiterbewegung, fordert sozialistische Produktivgenossenschaften mit Staatshilse unter Kontrolle des arbeitenden Bolkes, und im einzelnen allgemeines gleiches direktes Bahlrecht mit geheimer Stimmabgabe bei allen Bahlen, direkte Gesetzgebung durch das Bolk, das auch über Krieg und Frieden entscheidet, Volkswehr, Abschaffung aller Ausnahmegesetz, unentgelkliche Rechtspflege, gleiche Volkswehr, Abschaffung aller Ausnahmegesetz, unentgelkliche Rechtspflege, gleiche Volkswehr, abschaffung progressive Sinalmenssteuer, unbeschränktes Koalitionsrecht, Normalarbeitstag, Verbot der Sonntags- und Kinderarbeit und teilweise Frauenarbeit. Schutzgesetz für Leben und Gesundheit der Arbeiter, Regelung der Gesängnisarbeit, Selbstverwaltung für alle Hilfskassen.

# XIV. Von 1878 bis zum Ausscheiden Bismarcks aus dem Amte (1890).

Litteratur siehe oben XIII.

§ 218. Auswärtige Politik bis 1888.

Litteratur. Staatsarchiv Bb. 48.

Der Berliner Kongreß<sup>1</sup>), der die Verhältnisse auf der Balkanhalbinsel ordnete, hatte eine Spannung zwischen Deutschland und Rußland<sup>2</sup>)
zur Folge, die eine vollständige Umwandlung der Allianzen herbeisührte:
an die Stelle des Bündnisses der drei Kaiserstaaten trat zuerst ein enges
Bündnis des Deutschen Reiches mit Desterreich<sup>3</sup>), das sich durch den Zutritt Italiens zur mitteleuropäischen Tripelallianz erweiterte. Doch gelang
es der Staatskunst des Fürsten Bismarck troz der Feindseligkeit der panslavistischen Kreise wieder ein Einverständnis mit dem Petersburger Kabinett<sup>4</sup>)
herzustellen (seit 1884), das aber doch nicht ohne Schwankungen aufrecht
erhalten wurde. Mit Frankreich<sup>5</sup>) blieb das Verhältnis nicht allein gespannt, sondern wurde in der Zeit Gambettas und Boulangers direkt
feindlich, und nur die inneren Wirren und der Mangel an Allianzen hinderte
die Franzosen am Kriege. Deutschlands Verhältnis zu den andern Staaten<sup>6</sup>)
war ungestört freundlich, nur mit England<sup>6</sup>) brachte die ägyptische Frage
und die Kolonialbewegung einige Differenzen, die ziemlich rasch aus=
geglichen wurden.

<sup>1)</sup> Der Berliner Kongreß. Der russische Krieg war nach mancherlei Wechselfällen siegreich für Außland geworden, und im Januar 1878 baten die Türken um Wassenstillstand und Frieden; am 31. Januar wurde der erstere abgeschlossen. Um 5. Februar lud die österreichische Regierung die Mächte zu einer Konserenz in Wien ein, um die Uebereinstimmung Europas über die Beränderungen herbeizzusühren, welche durch die Friedensbedingungen zwischen Rußland und der Türkei in Bezug auf die Verträge von 1856 und 1871 notwendig werden könnten, und die Mächte erklärten sich zu einer Konserenz bereit; ob in Wien, blieb vorbehalten. Der längst bestehende Konslikt zwischen England und Rußland drohte in diesem Augenblict zum Kriege zwischen beiden zu führen, als dieses erklärte, das Erscheinen einer englischen Flotte vor Konstantinopel mit dem Einrücken eines Teils seiner Truppen in diese Stadt beantworten zu wollen (10. Februar) und England jede Bewegung russischer Truppen aus Gallipoli als Bedrohung der englischen Flotte ansehen zu

muffen behauptete. Rußland versprach, Gallipoli nicht zu besetzen, und England gab das Gegenversprechen, seine Truppen weder in Uffen noch in Europa landen zu lassen (13. und 19. Februar). In jenen Tagen der höchsten Spannung interpellierte Bennigsen, wohl nach einer Abmachung mit Bismarck, diesen über die politische Lage im Orient (19. Februar), und der Reichskanzler führte aus, daß jene Friedensbedingungen das deutsche Interesse nicht in dem Maße berühren, daß wir darüber die Beziehungen zu unsern Grenznachbarn, zu unsern Freunden aufs Spiel seben könnten, und "die Vermittelung des Friedens denke ich mir nicht so, daß wir nun bei divergierenden Unfichten den Schiedsrichter fpielen und fagen: fo foll es sein, und dahinter steht die Macht des Deutschen Reiches, sondern ich denke sie mir bescheidener, ja — ohne Vergleich im übrigen stehe ich nicht an, Ihnen etwas aus dem gemeinen Leben zu citieren — mehr die eines ehrlichen Maklers, der das Geschäft wirklich zu stande bringen will". — Am 3. März wurden die Friedenspräliminarien in S. Stefano abgeschlossen. Desterreich änderte nun seine Aufforde rung zu einer Konfereng in die zu einem Kongreß der leitenden Minister in Berlin um (7. März), aber es bedurfte noch wochenlanger, schwieriger und gefährlicher Berhandlungen, ehe England und Rugland fich über die Grundlagen geeinigt hatten und die deutsche Reichsregierung (am 3. Juni) die Einladungen ergeben laffen konnte. Um 13. Juni 1878 wurde die erste Sizung eröffnet, anwesend waren die leitenden Minister der sechs Großstaaten und der Türkei, begleitet von zweiten und dritten ver Verliger der seins Größstatten und der Lutret, begiettet von zweiten umd britten Bevollmächtigten. Bismarcf wurde zum Präsidenten erwählt, neben ihm war Deutschland durch Bülow und Hohenlohe vertreten. Es sanden dis zum 13. Juli 20 Sibungen statt, an diesem Tage wurde der Vertrag zwischen den Mächten gezeichnet. Er ordnet in 64 Artifeln die Lage auf der Balkanhalbinsel. Art. 1. Bulgarien wird autonomes und tributpssichtiges Fürstentum unter der Oberherrlichseit des Sultans. Art. 2. Die Grenze Bulgariens; sie soll an Ort und Stelle durch eine europäische Kommission seisten werden, in der die Signatarmächte vertreten fein werden. Art. 13. Südlich vom Balkan wird die Provinz Oftrumelien gebildet unter dem Sultan, aber mit administrativer Autonomie und christlichem Generalgouverneur. Art. 25. Bognien und Herzegowing werden von Desterreich besetzt und verwaltet. Art. 26. Montenegro unabhängig. Art. 34. Serbien unabhängig. Art. 43. Rumänien unabhängig. Art. 46. Der Grenzug wird durch die für Bulgarien beftimmte Kommission festgesetzt. Art. 52-57. Vorkehrungen für die Sicherheit der freien Donaufahrt. Art. 58. Die Türkei tritt an Rugland Ardahan, Kars und Batum ab. Art. 59. Das lettere foll Freihafen werden. Art. 61 und 62. Reformen in der Türkei. — Alle Regierungen erklärten sich mit den Abmachungen zufrieden, auch die rufsische gab die Erklärung ab, die strikte Aussührung des Berliner Bertrages bilde die Grundlage der gegenwärtigen Politik Rußlands. [Staatsarchiv Bd. 34. Hahn 280. 3.]

Derhältnis zu Rußland bis 1883. Das Nebelwollen des Fürsten Gortschafow gegen Deutschland hatte sich schon 1875 gezeigt; jetzt erneuerte es sich in erhöhtem Maßstabe, und es gelang ihm auch, den sonst wohlwollenden Zaren Alexander II. von der angeblichen Feindseligseit der deutschen Regierung zu überzeugen. Gemäß den Bestimmungen des Berliner Vertrages war eine europäische Kommission aus den Signatarmächten zusammengetreten, um die Grenzbestimmungen zu regeln. Ueber einige Punkte, wie die Lage der Brücke dei Silistria, die der Türkei zugesprochene Militärstraße durch Bulgarien, die Berwaltung der Post und Telegraphie, die Zugehörigkeit einzelner Dörfer war zwischen den Kommissaren Streit ausgebrochen, und es bildete sich gewöhnlich eine Majorität aus Desterreich, England und Frankreich sie füch gewöhnlich eine Majorität aus Desterreich, England und Frankreich sie Franzosen gingen mit den Kussen zu des mag ihm Gortschafow, der das französische Bündnis wünschte, so dargestellt haben], der auch Deutschland beitrat, das sie nach Ansicht Bismarcks die richtige Auslegung der Konserenzbeschlüsse vertraten; dem gegenüber stand Rußland mit Italien. Gortschafow verlangte aber, daß der deutsche Kommissär in allen Fragen ohne weiteres auf die russischen Wünsche jeweils vorher vertraulich sund zu thun und darüber zu verhandeln, sondern veranließ vorher vertraulich kund zu thun und darüber zu verhandeln, sondern veranließ vorher vertraulich kund zu thun und darüber zu verhandeln, sondern veranließ zu richten Serchherten Seschwertes sundes zu richten Hermal auf Bismarcks Anerdieten ein, die russischen Beschwertes auses zu richten Hermal auf Kespenies durch Fürst Bismarcks Gedanken und Erinnerungen, 168 sf., 215 sf.] (3./15. August 1879), in dem es nach dem Klagen über das Berhalten der deutschen Vertreter heißt: "Ich halte es für meine Pflicht, Deine Ausgmerksamteit auf die traurigen Folgen zu lenken, die das in unsern freundnachbar-

lichen Beziehungen herbeiführen könnte, wenn unfre beiden Nationen einander reizen, wie die Presse der beiden Länder es zu thun beginnt. — Ich sehe darin die Arbeit unfrer gemeinsamen Feinde, derselben, welche den Bund der drei Kaiser nicht versdauen konnten. Du erinnerst Dich, daß wir mehr als einmal mit Dir darüber gessprochen haben, und wie glücklich ich war, mich zu überzeugen, daß unfre Ueberzeugungen darüber die gleichen waren. Ich verstehe vollkommen, daß Du darauf hältst, Deine guten Beziehungen mit Desterreich aufrecht zu erhalten, aber ich verstehe nicht, welches Interesse Deutschland haben könnte, die Rußlands zu opfern. Ist es eines wirklichen Staatsmannes würdig, eine persönliche Verstimmung in die Wagschale zu wersen, wenn es sich um das Interesse zweier großen Staaten handelt, die geschaffen sind, miteinander in gutem Einvernehmen zu leben, und von denen ber eine dem andern im Jahre 1870 einen Dienst geleistet hat, den Du nach Deinen eigenen Worten niemals vergeffen zu wollen erklärtest (siehe § 210, 2). Ich würde mir nicht erlaubt haben, Dich daran zu erinnern, aber die Umstände werden zu ernst, als daß ich Dir die Befürchtungen verhehlen könnte, die mich beschäftigen, und deren Folgen unheilvoll fur unfre beiden Länder werden konnten. Gott ichute uns davor und berate Dich!" Als Antwort ging Manteuffel im August nach Warschau zur Begrüßung des Zaren, und am 3. und 4. September besuchte ihn Kaiser Wilhelm — allerdings ohne Bismarck, wider dessen Bunsch, auf Manteuffels Kat — in Alexandrowo, um die Mißstimmung beizulegen. In denselben Tagen aber fprach fich Gortschakow in Baden-Baden einem frangofischen Interviewer gegenüber günstig für ein rufsisch-französisches Bündnis aus, und die russischen Zeitungen griffen, trot der strengen Zensur, also mit Wissen und Willen der Regierung, Deutschland und Desterreich heftig an. Das war die Sachlage, als Bismarck das Deutschland und Oesterreich heftig an. Das war die Sachlage, als Vismarck das Bündnis mit Oesterreich abschloß. [Gedanken und Erinnerungen 2, 217 ff.] Kaiser Wilhelm machte dem Jaren in einer noch unbekannten Denkschrift Mitteilung davon, klagte aber in dem Begleitbrief über die panslavistischen Hetzerien gegen Deutschland, die nur den Nihilisten zu gute kämen, und über die aufsällige Verstärkung des russischen Hetzeres. Allegander antwortete, daß er den Grundsähen der Denkschrift zustimme, sich so dem zwischen Deutschland und Oesterreich geschlossenen Bunde anschließe und darin gern die Rückschr zu der vollkommenen Verständigung der drei Kaiser sehe, suchte auch über die Beschwerdepunkte Beruhigung zu verbreiten. [Der Briefwechsel vom 4. und 19. November 1879 bei Kohl a. D. 178 ff., 221 ff.] — Alber das Verhältnis blieh gesnannt. Aber das Verhältnis blieb gespannt. 1880 erhöhte Rußland die Eingangszölle um 10 Prozent, was besonders die preußischen Oftprovinzen schwer traf. Am 13. März 1881 wurde Zar Alexander infolge einer nihilistischen Verschwörung ermordet; zwei Tage vorher war Gortschakow gestorben. Zwar regte der neue Zar, der als deutschspielischen Alexander von der als deutschspielischen der deutschaften deutschaften der deutschaften deutschaften der deutschaften der deutschaften deutschaften der deutschaften der deutschaften der deutschaften der deutschaften deu feindlich geltende Alexander III., dessen einflußreiche Gemahlin eine bänische Prinzeffin war, die Zusammenkunft mit Kaifer Wilhelm, der vom Kronprinzen und Bismarck begleitet war, in Danzig an (9. September 1881), aber die Panflavisten glaubten nun ihre Zeit gekommen: ihr Haupt, der Minister des Innern Graf Ignatiem, und die hohen Militärkreise machten aus ihrem haß gegen Deutschland tein Sehl und erstrebten das Bundnis mit Frankreich, wo der revanchelustige Gambetta ans Ruber gekommen war. General Skobelew, ein gefeierter Reitergeneral aus dem letten Kriege, gab in einem, im Januar 1882 gehaltenen Trinkspruch, der großes Aufsehen erregte, seinem glühenden Kassenhaß gegen Deutschland und Desterreich Ausdruck, hielt wenige Wochen darauf in Paris eine Brandrede an die ferbischen Studenten gegen Deutschland und für ein Bundnis aller Glawen mit Frantreich und trat, von seiner Regierung zurückgerufen, ähnlich noch in Prag und Warschau auf. Wenige Monate nach seiner Rücksehr starb er in seinem Garnisonsorte Minst, wie es scheint, durch Selbstmord. Die Lage gestaltete sich doch günstiger, als Giers das Ministerium des Aeußern übernahm (April 1882) und Ignatiew entlassen wurde (Juni 1882), aber nichtsbestoweniger blieben in Rußland die militäri= schen Bewegungen nach der Westgrenze im Gange und veranlaßten Deutschland zu Gegenmaßregeln, Verstärfung der Garnisonen an der Oftgrenze und der Flotte in der Ditfee.

3) Das Bündnis mit Desterreich. Das vortreffliche Verhältnis zwischen dem Reich und Desterreich hatte sich während der ganzen orientalischen Krisis bewährt und zeigte sich auch in dem Abschluß des Vertrages vom 11. Oktober 1878, in dem Oesterreich auf den Art. V des Prager Friedens von 1866 (siehe oben § 200, 8), Option der nordschleswisschen Bezirke für Dänemark, verzichtete. Den Anstoß boten Vorgänge in Kopenhagen bei der Hochzeit des Herzogs von Cumberland, der nach

dem Tode seines Baters Georg V. von Hannover (1878) den Protest gegen die Unnerion erneuert hatte, mit einer dänischen Pringeffin, wobei lebhafte welfische Demonstrationen vom dänischen Hofe sympathisch geteilt wurden. Jener Artikel war 1866, wie man jetzt ersuhr, auf direkten Wunsch Napoleons aufgenommen worden: Bersuche mit Dänemark, sich darüber zu verständigen, waren ebenso gescheitert wie die von 1867, Desterreich zum Berzicht zu bestimmen, da damals dort noch Beust waltete und im Verein mit Napoleon auf Grund dieses Artikels Preußen Schwierigkeiten zu bereiten hoffte. [Staatsarchiv Bd. 36.] — Jest, angesichts der feindseligen Haltung Rußlands und eines drohenden russischer französischen Bündnisses beschloß Bismarck eine noch engere Verbindung mit Desterreich. Er traf am 27. und 28. Juli 1879 in Gaftein mit Andraffn, der immer deutschfreundlich gefinnt war, aus Gründen der inneren Politif aber ausscheiden wollte und eine seiner letten und wichtigften Sandlungen jest vollzog faß Beuft ein gleiches Anerbieten hohnvoll zurückgewiesen hat, behauptet 2. Bucher, Geschichtskalender 1897, G. 102], que sammen und fam mit ihm leicht über ein rein befensives Bundnis gegen einen ruffischen Angriff auf einen von beiden Teilen gur Berftandigung; auf eine Ausdehnung auch auf andre als ruffische Angriffe wollte der öfterreichische Minister nicht eingehen. Vom 21.—24. September weilte Bismard in Wien und ichloß das Bundnis ab; aber es machte die größten Schwierigkeiten, Kaiser Wilhelm, der eben noch (3. und 4. September) den Zaren in Alexandrowo besucht hatte, zur Zustimmung zu bewegen. Der Reichskanzler stellte im Einverständnis mit den übrigen Ministern die Kabinertsfrage und überließ dem Vizekanzler Graf Stolberg die weitere Vershandlung mit dem Herrschen, der endlich nachgab, aber zugleich den Zaren vertraustich bestie verständigtet. lich dahin verständigte, daß er bei einem Angriff gegen Oesterreich beide Mächte gegen sich haben werde (siehe oben 2), was übrigens Bismarck schon 1876 auf eine geheime Unfrage dem ruffischen Sofe nicht verhehlt hatte. Der Bundnisvertrag vom 7. Ottober 1879 (ratifiziert am 15. Ottober, publiziert am 3. Februar 1888, siehe unten) lautet nach der Ginleitung, die den rein befensiven Charafter des Bundes lebhaft betont: Art. 1. Sollte wider Berhoffen und gegen den aufrichtigen Bunsch der beiden hohen Kontrahenten eines der beiden Reiche von feiten Ruglands angegriffen werden, so sind die hohen Kontrahenten verpflichtet, einander mit der gesamten Kriegsmacht Ihrer Reiche beizustehen und demgemäß den Frieden nur gemeinsam und übereinstimmend zu schließen. Art. 2. Würde einer der hohen konstitutionen der konstitution trahierenden Teile von einer andern Macht angegriffen werden, so verpflichtet sich hiermit der andre hohe Rontrahent, dem Angreifer gegen Seinen hohen Berbundeten nicht nur nicht beizustehen, sondern mindestens eine wohlwollende neutrale Haltung gegen den hohen Mittontrabenten zu beobachten. Wenn jedoch in folchem Falle die angreifende Macht von seiten Rußlands, sei es in Form einer aktiven Kooperation, sei es durch militärische Maßnahmen, welche den Angegriffenen bedroben, unterstützt werden sollte, so tritt die in Art. 1 dieses Vertrages stipulierte Verpflich= tung des gegenseitigen Beistandes mit voller Heeresmacht auch in diesem Falle sofort in Kraft, und die Kriegführung der beiden hohen Kontrahenten wird auch dann eine gemeinsame bis jum gemeinsamen Friedensschluß. Art. 3. Diefer Vertrag foll in Gemäßheit seines friedlichen Charafters und um jede Mißdeutung auszuschließen, von beiden hohen Kontrahenten geheim gehalten und einer dritten Macht nur im Einverständnisse beider Teile und nach Maßgabe spezieller Einigung mitgeteilt werden. Beide hohe Kontrahenten geben Sich nach den bei der Begegnung in Alexandrowo ausgesprochenen Gesinnungen des Kaisers Alexander der Hospinungen hin, daß die Ruftungen Rußlands fich als bedrohlich für Sie in Wirklichkeit nicht erweisen werden, und haben aus diefem Grunde ju einer Mitteilung fur jest keinen Unlaß, "follte fich aber diefe Hoffnung wider Erwarten als eine irrtumliche erweifen, fo wurden die beiden hohen Kontrahenten es als eine Pflicht der Lonalität erkennen, den Kaiser Alexander mindestens vertraulich darüber zu verständigen, daß Sie einen Angriff auf einen von Ihnen als gegen Beide gerichtet betrachten müßten". Biss marcks Bunsch, das Bündnis der Gesetzgebung beider Reiche einzuverleiben, damit es nur durch einen neuen Akt der Gesetzgebung des einen lösbar wäre — eine Bers wirklichung der Verfassungsgedanken der Paulskirche —, war nicht durchführbar. [Bismarck bei Friedjung, Kampf um die Vorherrschaft, 2, 545.] Was von der Existenz dieses Bündnisses in die Dessentlichkeit drang, fand in beiden Ländern freudige Zustimmung; auch in England wurde es günftig aufgenommen. Jest wurde auch der Wunsch rege, zwischen beiben Staaten die Sandels= und Verkehrsverhaltniffe zu regeln, ja man fprach von einem Zollbunde, aber felbst die Berhandlungen über

die Verlängerung des Meistbegunftigungsvertrages von 1878 scheiterten fürs erste und führten erst zum neuen Abschluß eines solchen vom 23. Mai 1881. [Bismarck, Gedanken und Erinnerungen, 2, 237 ff.] Das Bündnis blieb unabhängig von den Thronwechseln in Deutschland und dem Wechsel der leitenden Minister, da auf

Thronwechseln in Deutschland und dem Wechsel der leitenden Minister, da auf Andrassyn Hammerle und dann Graf Kalnochy folgten, bestehen, und erweiterte sich durch den Jutritt Italiens, wie 1883 bekannt wurde, zu einer mitteleuropäischen Tripelallianz, die durch die Ministerzusammenkünste besestigt und mehrsach erneuert wurde (1887 und 91). [Crispi 1887 und 88 in Friedrichsruh: Mr. Crispi chez Mr. de B. Journal de voyage, deutsch 94.]

4) Verhältnis zu Austand bis 1888. Der Berliner Kongreß hatte Bulgarien selbständig gemacht, aber unbedingt der russischen Interessenschen zugewiesen. Im April 1879 war Prinz Alexander v. Battenderg zum Fürsten von Bulgarien gewählt worden und führte seine Regierung mit russischen Generalen und Ministern; seit 1882 sungierten die Generale Kauldars und Stobelew als solche. In Bulgarien und Ostrumelien aber machte sich ein starkes nationales Streben nach Vereinigung und Autonomie geltend, dem der Fürst wohl nicht ohne Sympathien gegenüberstand. Dem gegenüber scheinen die Kulsen den Plan gesastzu haben, den Fürsten abzusezen und Bulgarien dierkt unter russische Serrschaft zu deringen. Als Fürst Alexander davon erfuhr, entledigte er sich unter Zustimmung aller Parteien der russischen Mischappen der Kulsen der Fürstimmung aller Parteien der russischen Mischappen davon erfuhr, entledigte er sich unter Zustimmung aller Parteien der russischen Mi= nister (September 1883). Soviel Sympathien der Battenberger auch in Deutschland genoß, so ließ sich Fürst Bismarck in seiner Politik nicht im geringsten dadurch be-einflussen. Er trieb deutsche Politik, und ihm war ein freundschaftliches Verhältnis zu Rußland wichtiger als das persönliche Schicksal des Fürsten oder die Stimmung des bulgarischen Volkes. Was er später aussprach (Reichstagsrede vom 6. Februar 1888), daß Rußland Rechte auf Bulgarien erworben habe, und keiner es hindern tonne, fie geltend zu machen, und daß Deutschland sich nur an den Berliner Bertrag zu halten habe, das scheint auch jest für ihn und die befreundete österreichische Re-gierung die Richtungslinie ihres Versahrens gewesen zu sein — und dadurch scheint es ihm gelungen zu sein, "den Draht mit Rußland wieder anzuknüpfen". Wenigstens wissen wir, daß seit Anfang 1884 Rußland sich sehr entgegenkommend bewieß, die dortige Preise überfloß von Freundschaftsbeteuerungen, und vom 15.—17. September 1884 weilten die drei Kaiser, von den leitenden Ministern begleitet, zusammen in Stierniewice und erneuten das frühere Ginverständnis. Was wir jeht wissen, ift, daß von 1884—1890 zwischen dem Berliner und Petersburger Kabinett ein Abkommen bestand, "daß, wenn eines der beiden Reiche angegriffen würde, das andre wohlwollend neutral bleiben folle, also wenn beispielsweise Deutschland von Frankreich angefallen wäre, so war die wohlwollende Neutralität Rußlands zu gewärtigen, und die Deutschlands, wenn Rußland unprovoziert angegriffen würde." [Geschichtskalender soweit dies in Rußland strafbar ist. Diese einseitige Zusicherung fand zwar in Deutschland manches Bedenken, wurde aber tropdem auf das Reich ausgedehnt. — Dem Fortgang der Greignisse in Bulgarien, wo Fürst Alexander im September 1886 abbanten mußte, ftand Deutschland unberührt und ohne einzugreifen gegenüber und ließ Rugland freie Sand. Trobbem begannen seit 1887 die panflavistischen Zeitungen wieder mächtig gegen Deutschland zu hetzen und das russische französische Bundnis zu verfünden. Eine unfreundliche Maßregel war auch der Utas, der allen Fremden verbot, in Rugland Grundbesig zu erwerben. Gine im finanziellen Interesse beschlossene Magregel, die Verschließung des deutschen Geldmarktes gegen russische Unleihen und Werte durch ein Berbot an die Reichsbank, sie zu beleihen, gab zum Teil Anlaß dazu; zum größeren Teil aber eine Hntrigue, die Bismarck mit einem Schlage enthüllte. Im Juli 1887 hatten nämlich die Bulgaren den Prinzen Ferdinand von Sachsen-Roburg-Coharn, trot des ruffischen Protestes, an die Spite ihres Staates gestellt. Deutschland hatte ihn natürlich nicht anerkannt. Nun waren dem Zaren Briefe in die Hände gespielt worden, drei des Prinzen an die Gräfin von Flandern, und einer des deutschen Botschafters Prinzen Reuß in Wien an den Koburger, aus dem eine geheime Unterstützung Bismarcks, eine für die Zukunft verfprochene öffentliche herausgelesen werden mußte. [Die Briefe abgedruckt Staatsarchiv Bb. 48.] Die Briese, die aus orleanistischen Kreisen — die Mutter des Prinzen ist eine Tochter Louis Philipps [nach E. Daudet, Hist. Diplomat. de l'Alliance Franco-Russe, 2. Aust., 94, S. 218 st., wurden diese Briese von einem Agenten dem Exminister Flourens zum Berkauf angeboten; dieser kauste sie und schieste sie an den Fürsten Obolensti, der sie dem Jaren unterbreitete] — zu stammen scheinen, wurden von Bismarck sofort für Fälschungen erklärt und der Nachweis dasür leicht geführt, als der gegen ihn verstimmte Zar im November 1887 einige Stunden in Berlin weilte und ihm nach einigem Jögern Mitteilung davon machte. In der daran geknüpsten Unterredung erklärte sich der Zar nun sehr sriedlich, der Reichstanzler deutete ihm aber von neuem an, daß, wer mit Deutschland in Frieden leben wolle, auch dessen Berbündete nicht angreisen dürse. Da troz dieser Auseinandersetzungen die Gerüchte vom Bündnis Rußlands mit Frankreich nicht verstummten, wurde am 3. Februar 1888 das deutschlichte Bismarck im Reichstage eine große Rede, welche das Verhältnis zwischen Preußens-Teutschland und Rußland während des 19. Jahrehunderts historisch rekapitulierte, die Situation diesem Staate und Frankreich gegensüber darlegte, augenblickliche Besorgnisse zerstreute, Deutschlands friedliche Absichten betonte und in den Borten gipselte: "Wir Deutsche fürchten Gott, aber sonst in der Welt."

5) Verhältnis zu Frankreich. Seit dem Sturze des Marschalls Mac Mahon (30. Januar 1879), dessen Nachfolger Grevn wurde, hatte Frankreich mit seinen inneren Angelegenheiten zuviel zu thun, da auch dort eine Art Kulturkampf ausgebrochen war, Jesuiten und nicht anerkannte Ordensgesellschaften ausgetrieben wurden und die allgemeine Schulpslicht in den Staatsschulen eingeführt werden follte, kurz als Rückschlag gegen das klerikal-monarchische Regiment der letten Jahre die Laisierung der Republik betrieben wurde. Das hinderte zwar eine starke Politik nach außen, aber nicht das Fortbestehen des Revanchegedantens. Die Bahlen von 1881 brachten Gambetta, den einstigen Diktator von Tours, ans Ruder, aber nur wenig über ein Jahr dauerte seine Wirksamkeit, am 31. Dezember 1882 starb er, und ruffische Blätter erklärten, mit ihm sei die lette Hoffnung einer rufsisch-franzö-sischen Allianz geschwunden. Die Volksstimmung in Paris wurde deutlich genug erkannt, als König Alfons von Spanien nach einem Besuche am Berliner Hofe, wo ihm ein Ulanenregiment verliehen worden war, auf Ginladung Grevys über Paris heimreiste und von der erregten Bevölkerung als Roi-Ulan mit Spott und Larm empfangen wurde. Doch blieb wenigstens das Verhältnis zwischen den offiziellen Gewalten im Reich und in Frankreich, wo Jules Ferry an der Spize des Ministeriums stand, ohne Störung, ja auf dem Gebiete der Kolonialpolitik führte sie der Widerstand gegen England mehrfach zu gemeinsamem Handeln. Das wurde allerdings anders, als im Januar 1886 das Ministerium Frencinet ans Ruder kam und in ihm als Kriegsminister Boulanger. Er brachte ein neues Beergeset ein, das die dreifährige Dienstzeit jedes Franzosen forderte, er verlangte einen Kredit von 300 Millionen fur Beeresbedurfniffe; er schurte in der bezahlten Preffe und in den Barifer Volksmassen das Revanchegeschrei — sein Ziel war, durch den Krieg zur Diktatur, zum Cäsarismus zu gelangen. Anfangs 1887 verlautete von mancherlei kriegerischen Maßregeln: Verstärtung der französischen Festungen an der Ostgrenze, Pserdeanküfe u. s. w. Dem gegenüber erließ die deutsche Regierung (Januar 1887) ein Pferdeausfuhrverbot, das allerdings im Juli wieder aufgehoben wurde. Die "Boft" brachte wieder als offiziös geltende Alarmartitel ("Auf des Messers Schneide"). Dazu kam nun noch der Fall Schnäbele. Dieser, französischer Grenzkommissar in Pagny, war durch einen beim Reichsgericht verhandelten Sochverratsprozeß gegen Die Elfässer Alein und Genossen als Leiter der Spionage an der französischen Oftgrenze bekannt geworden. Am 20. April 1887 wurde er beim Ueberschreiten der deutschen Grenze verhaftet. In Frankreich erhob sich sofort ein heftiger Preßlärm, Schnäbele sei auf frangösischem Boden unter Berletung der Hoheitsrechte des Landes gefangen worden. Die Reichsregierung ließ wenige Tage später (30. April) Schnäbele frei, weil, wie es in der Mitteilung an den französischen Botschafter hieß, zwar nach den in Betracht tommenden Schriftstuden Die Verurteilung des Verhafteten unzweifelhaft mare, aber die Gefangennahme an der Stelle vor fich gegangen fei, wo jener infolge von Abrede mit einem deutschen Beamten zur gemeinsamen Erledigung von Geschäften sich habe einfinden sollen — derartige geschäftliche Zusammenkunfte aber jederzeit als unter dem Schutze des gegenseitig zugesicherten freien Geleites stehend gedacht werden sollten. Im Mai 1887 mußte Boulanger ben Abschied nehmen, und eine ruhigere Stimmung kehrte wieder in Frankreich ein, die auch auf die Beilegung eines Zwischenfalls im September günztig wirkte. Damals waren bei Vezincourt von einem deutschen Grenziäger ein Teilnehmer an einer französischen Jagdgesellschaft, welche der Beamte für Wilderer hielt, erschossen, ein anderer verwundet worden. Der deutsche Botschafter, Graf Münster, übergab in Paris eine Note, in der die deutsche Regierung ihr Bedauern aussprach und 50 000 Mark Entschädigung zur Verfügung stellte. Nachdem durch dem Wilsonssfandal Präsident Grevy zum Rücktritt genötigt war, wurde Sadi Carnot (1. Dezember 1887) zu seinem Nachfolger gewählt und erklärte seine Friedensliede und seinen Wunsch, sich ganz den inneren Ausgaden widmen zu wollen. Das hinderte nicht, das immer wieder Gerückte vom Abschluß eines russischernzösischen Wünden, nisse zu das Frankreich innig wirdt, auftauchen, und das rohe Zwischenfälle, vie dingriffe gegen ein paar deutsche Studenten in Belfort (April 1888), vorkommen. Damals führte die Reichsregierung den Vaßzwang ein ssiehe Essahringen).

Damals führte die Reichsregierung den Paßzwang ein (siehe Elsaß-Lothringen).

5) Verhältnis zu andern Ländern. Die ägyptischen Wirren, die durch den Staatsstreich des Khedive Jsmail Pascha ausgebrochen waren, gingen das Reich zwar nur wenig an, veranlaßten aber doch mannigsache Verührungen mit England. Der Rhedive beseitigte 1879 die europäischen Minister, welche die Finanzen in Ordnung hielten, und verweigerte die Berzinfung und Tilgung der Staatsschuld. Ob-wohl die Zahl der ägyptischen Gläubiger in Deutschland im Berhältnis zu andern Ländern nur gering war, protestierte der deutsche Generalkonsul in Kairo als erster gegen diefe offene und direkte Berletzung internationaler Berpflichtungen. Auf Betreiben der europäischen Mächte wurde Ksmail vom Sultan abgesett und sein Sohn Mehemed Temfik zum Nachfolger ernannt (1879). Die Leitung der ägyptischen Finangen lag gemäß den Verträgen in den Sanden eines frangöfischen und englischen Kommissars. Da fanatisierte 1882 der Kriegsminister Arabi Pascha die Moslemin gegen die Ungläubigen, stellte sich als Haupt der Nationalpartei an die Mossenkin ließ die Niedermetzelung zahlreicher Christen zu. England ging fürs erste allein vor und bombardierte im Juli 1882 Alexandria; im September schlug Wolfelen die ägyptischen Truppen bei Tel el Kebir und nahm Arabi gesangen. Nun führte Engsand allein die Herrschaft in dem zerrütteten Lande, mußte aber auch den Kampf gegen dem Mahdi, der den Süden losgerissen hatte, auf sich nehmen, wobei General Gordon in Chartum (1885) unterging. Die deutsche Politik blied diesen Ereignissen gegenüber zurückhaltend, doch hätte Bismarck gewünscht, die Ordnung der Wirren in die Hatte er sich ausgesprochen, mehrsach aber es abgesehnt, den Wunsch der englischen Regierung, ihr einen Rat zu erteilen, zu erfüllen. Aus einer Annexion Aegyptens durch England sah er nur Schwierigkeiten erwachsen. Lord Granville mußte seine Behauptung, Vismarck habe England den Kat erteilt, Aegypten zu nehmen, zurückziehen, und als die englischzägyptische Regierung die Genehmigung des Sultans und der Mächte zur Aussahne einer Anleihe und die Bürzschaft durch jenen nachsuchte, mußte sie neben dem englischen und französischen Kommissar auch einen deutschen und russischen den den englischen und Französischen Kommissar auch einen deutschen und russen sie den den den Deutschland unter Justimmung des Keichstages die Zinsgarantie sür die Anleihe. Staatsarchiv Bd. 40—46. Hahn, Bd. 4 und 5.] (Ueber die Verhandlungen zwischen Deutschland und England betresse der kam in dem schon erwähnten Besuch König Alfons' XII. (1883) zum Ausdruck, der noch im selben Jahre vom deutschen Kronprinzen erwidert wurde. Rumänien und zeitweise auch Serbien hatten sich dem Dreibunde genähert; die Türkei bewies volles Vertrauen zur deutschen Politik. Uls 1878 der türksiche monterverwissische Kronvikreit auch Serbien hatten sich den Preibunde genähert; die Türkei bewies volles Vertrauen zur deutschen Politik. Uls 1878 der türksiche von ägnptischen Truppen bei Tel el Rebir und nahm Arabi gefangen. Run führte Eng-Türkei bewies volles Vertrauen zur deutschen Politik. Als 1878 der türkisch-montenegrinische Grenzstreit ausbrach — nach Art. 24 des Berliner Bertrages sollte die Türkei gewisse Grenzgebiete an Montenegro und Griechenland abtreten, verzögerte es aber, so daß es fast zum Kampfe kam — beteiligte sich Deutschland zwar an der europäischen Flottendemonstration in dem umstrittenen Hafen von Dulcigno, der Reichstanzler lehnte aber den Wunsch Englands, die Berhandlungen mit der Pforte durch den deutschen Vertreter führen zu lassen, ab, da ein derartiges Herrorstreten der bisherigen Haltung Deutschlands nicht entsprechen würde, ebenso vers weigerte er, an Zwangsmaßregeln teilzunehmen, vermittelte aber in Berbindung mit dem ebenfalls unbeteiligten Frankreich in freundschaftlicher Beise ein Abkommen. (Staatsarchiv Bd. 37, 38. Hahn, Bb. IV.)

#### § 219. 1878.

Litteratur fiehe oben § 211.

Noch bestand die Kanzlerkriss, und wurde erst 1878 durch das Stells vertretungsgeseth) gelöst. Nicht ohne Rückwirkung auf das Reich war das Ausscheiden Camphausens); im Verfolge der daraus erwachsenden Ministerkriss in Preußen (siehe § 225) gingen wichtige Veränderungen in den höchsten Beamtenstellen vor sich und wurde im weiteren die Organisation der Reichsämter3) abgeschlossen. Während der Reichstag4) noch versammelt war, erfolgte das erste Uttentat5), nach seinem Schluß das zweite; der Kronprinz als Stellvertreter des Kaisers löste den Reichstag auf. Der neugewählte6 nahm das Sozialistengeset an (siehe § 229, 1).

1) Das Stellvertretungsgesetz. Der Reichstag war am 6. Februar 1878 wieder eröffnet worden; am folgenden Tage wurde eine Interpellation über die orienztalische Frage eingebracht, bei der Bismarc wichtige Ausführungen machte. Am 5. März fand die erste Lesung des Stellvertretungsgesetzes statt, die zu sehr weitz greifenden Debatten führte. Die liberalen Barteien forderten verantwortliche Reichsminister; Bismarck verlangte das Recht, in Fällen der Behinderung einen Stellvertreter für den gesamten Umfang der Geschäfte zu beauftragen; auch für diejenigen einzelnen Umtszweige, Die fich in der eigenen Berwaltung des Reiches befinden, dürften die Borstände der Neichsbehörden widerruflich die Stellvertretung übernehmen. In diesem Sinne hatte er Anfang Januar 1878 dem Kaiser eine Denkschrift überreicht, auf Grund deren eine Vorlage an den Bundesrat gemacht wurde. Zu ihrer Beratung trafen die leitenden Minister der Mittelstaaten ein; sie setzten einige Alenderungen durch, vor allem daß eine Stellvertretung in denjenigen Alemtern, denen das Recht der Beaufsichtigung der Ginzelstaaten zustand, ausgeschloffen wurde, das gegen follte der Rangler auch mahrend der Stellvertretung durch einen Bizekangler oder die Ressortchefs Umtshandlungen vornehmen dürfen. Bei der Debatte im Reichstage wurde diese Bestimmung heftig, aber vergeblich bekampft. Der bayerische Ministerpräsident v. Pfrenschner und der württembergische v. Mittnacht erklärten sich wie Bismarc selbst gegen Reichsminister, und so kam das Gesetz vom 17. März 1878 zu stande. Bülow, Stosch und Stephan wurden vorläusig mit der Vertretung beauftragt, im Juli übernahm Graf Stolberg, bisher Botschafter in Wien, als Vizefanzler die Stellvertretung.

2) Camphausens Ausscheiden. Bei der Beratung der Tabaksteuer (21.—23. Febr. 1878), die als Vorläuferin des Monopols gelten sollte, hatte Camphausen sich sogar für dieses erklärt und sich damit auch die Nationalliberalen entsremdet. Er erklärte aber dabei, daß er mehrsach seine Entlassung erbeten habe, und Bismarch bemerkte darauf unter Lobeserhebungen für jenen, er würde sich von ihm nur aus zwingenden Gründen trennen und halte den Zeitpunkt dafür noch nicht gekommen. Die kühle Andeutung der Möglichkeit veranlaßte Camphausen, sein Gesuch zu erneuern, und er schied im März aus. Er konnte nach seiner Vergangenheit die neue wirtschaftspolitische Schwenkung ebensowenig wie Delbrück mitmachen, und war länger auf

feinem Posten geblieben, als es konsequent war.

3) Abschluß der Organisation der Reichsämter. Das bisherige Reichskanzleramt wurde (Dezember 1879) Keichsamt des Innern und die Finanzverwaltung desselben als gesondertes "Reichsschabamt" konstituiert; im März 1880 wurde auch das Reichspostamt selbständig dem Kanzler unterstellt. 1880 wurde auch eine Aenderung der Geschäftsordnung des Bundesrats durchgeführt. Bei Beratung des Stempelsteuersentwurss war Preußen von den kleinen Staaten majorisiert worden; Bismarcksorderte seine Entlassung, die der Kaiser ablehnte. Der Bundesrat nahm seinen Beschluß zurück und änderte (April 1880) seine Geschäftsordnung: Zweiteilung der Geschäfte in wichtige unter Anwesenheit der Minister und laufende; zwei Lesungen der Borlagen 2c., wodurch der Ginfluß des Kanzlers verstärkt wurde. In der Frage des Hamburger Zollanschlusses hatte der bayerische Vertreter v. Rudhardt für einen

bem Kangler widrigen Antrag gestimmt; auf die heftigen Borwürfe Bismards ließ

er sich nach Petersburg versehen (Mai 1880).

4) Der Reichstag bewilligte eine neue Subvention von 10 Millionen Frank für die Gotthardbahn und nahm die Rechtsanwaltsordnung vom 1. Juli 1878 und das Gerichtstoftengesetz vom 18. Juni 1878 an. — Am 1. Oftober 1880 trat Die neue Gerichtsverfassung in Kraft und wurde das Reichsgericht in Leipzig eröffnet, beffen

erster Präsident (bis 1891) Simson war.

5) Die Attentate. Am 11. Mai fuhr der Kaiser mit seiner Tochter, der Groß= herzogin v. Baden, die Linden entlang, als zwei Revolverschüsse auf ihn abgefeuert wurden, ohne ihn oder sonst jemand zu verwunden. Der Thäter war ein aus Leipzig stammender Klempnergesell Hödel, ein verkommener Mensch, der zuerst bei den Sozialdemokraten, dann bei den Christlichsozialen eine Kolle zu spielen suchte. Er wurde im August hingerichtet. Der Reichstag lehnte ein Sozialistengeset ab und wurde (24. Mai) geschlossen. Am 2. Juni schoß ein dr. Kobiling von einem Fenster der Linden auf den Kaiser und brachte ihm zahlreiche Wunden durch Schrotkörner bei; verwundete sich selbst so schwer am Kopfe, daß er im September an Blutvergiftung starb; auch er hatte sozialistischen Joeen gehuldigt. Mitschuldige waren beide Male nicht zu ermitteln. Zahlreiche Majestätsbeleidigungen zeugten von einer tiefgehenden Zuchtlosigkeit, wenn auch viel Delatorenwesen mit unterlief.

neigehenden Zuchtlostgteit, wenn auch viel Delatorenwesen mit unterlief.

6) Der neue Keichstag. Um 30. Juli 1878 fanden die Wahlen statt: 59 Konsservative, 57 deutsche Keichspartei, 109 Nationalliberale, 94 Zentrum, 26 Fortschritt, 14 Polen, 9 Sozialdemokraten, 3 Volkspartei, 10 Welsen, 15 Essässer, 1 Däne. Die erste Session dauerte nur vom 9. September bis zum 18. Oktober. Das Prässbium bestand aus Forckenbeck, Staufsenberg und Hohenlohe. Infolge einer Interpellation wurde der Untergang des Panzerschiffes "der große Kursürst", der am 31. Mai bei Folkestone mit 280 Mann Besatung von dem Panzer "König Wilhelm" in Grund gebohrt worden war, besprochen. Dann begann die Beratung des Sozialistengesetze, dessen Annahme erfolate. (Siehe § 229.)

beffen Annahme erfolgte. (Siehe § 229.)

# § 220. Der Bolltarif.

Durch eine lebhafte Agitation der "volkswirtschaftlichen freien Vereinigung"<sup>1</sup>) wurde die Wendung im Birtschaftssystem befördert, nachdem ein Einvernehmen der deutschen Finanzminister hergestellt war, Bismarck seine Absicht zur Aenderung ausgesprochen und der Kommission des Bundesrates sein Programm<sup>2</sup>) dargelegt hatte. Nach Eröffnung des Reichstages<sup>3</sup>) fam es zu lebhaften Debatten, außerhalb des Hauses zu Demonstrationen4) für und wider die neue Zollgesetzgebung und endlich zu ihrer Annahme<sup>5</sup>). Ein Kongreß der Steuer- und Wirtschaftsreformer ) stellte aber ein noch weitergehendes Programm auf.

1) Die volkswirtschaftliche freie Vereinigung hatte sich aus Reichstagsmitgliedern der konservativen Partei (75), der Nationalliberalen (27), des Zentrums (87), mit einigen andern im ganzen 204 Mitgliedern, also der Majorität, unter Vorsit von Löwe-Calbe gebildet und als Programm aufgestellt neben Schutzsöllen für die Inspiration möbilden für die Inspiration mit die Inspirati vonderschler gebtidet und als skrogramm aufgestett neben Schunzdien für die Industrie, mäßige Getreidezölle, eine Erhöhung des unbedeckten Kotenumlaufes und Abschaffung der Differentialtarise. Sie hatte eine Erklärung erlassen (17. Oktober 1878), in der sie sagte, angesichts der Handelspolitik der meisten Deutschland umzgebenden Länder, in Erkenntnis der den Volkswohlstand schäbigenden Mängel des deutschen Jollariss und bei der Fortdauer der auf der deutschen Gewerbethätigkeit und Landwirtschaft lastenden Krissen und kochennen Krissen und kochennen Konstensen und kochennen kanntensen kanntensen kanntensen und kochennen kanntensen und kochennen kanntensen kanntense Prüfungen und sachgemäßer Abwägungen gestüßte Kesorm des deutschen Zolltariss für notwendig und sei demgemäß entschlossen, für dieselbe in der nächsten ordentslichen Session des Reichstages einzutreten. Obschon von verschiedenen handelspolitischen Gesichtspunkten ausgehend, sinden sich die Unterzeichneten doch in dem Grundgedanken vereinigt, daß die schwierigen Fragen der deutschen Handelspolitik nicht lediglich nach dem Schlagwörtern von Freihandel und Schutzoll gelöst werden fönnen, daß es vielmehr entscheidend darauf ankommt, die wirklichen und vermeintlichen Gegenfätze ber Intereffen mit Sachkenntnis, Umficht und Laterlandeliebe

auszugleichen.

2) Bismarks wirtschaftliches Brogramm. Ueber die Lage der Gifen= und Tertil= industrie hatte der Bundesrat Enqueten veranstaltet. Im August 1878 sanden in Heidelberg Konferenzen der deutschen Finanzminister statt und sprachen sich für Erhöhung der indirekten Steuern zum Ersat der Matrikularbeiträge aus. Am 19. Oktober fragte Varnbüler als einstlußreiches Mitglied der freien Vereinigung brieflich Bismarck an, ob es die Absicht fei, dem Reichstag demnächst den Entwurf eines revidierten Zolltarifs vorzulegen, und dieser antwortete am 25. Oktober als seine persönliche Ansicht, ein umfassende Revision herbeizuführen. Auf Grund einer Vorlage vom 12. November feste der Bundegrat eine Kommission ein und in einem Schreiben vom 15. Dezember legte der Kanzler ihr fein Programm vor. "In erster Linie", heißt es darin, "steht für mich das Interesse der finanziellen Reform: Bersminderung der direkten Steuerlast durch Vermehrung der auf indirekten Abgaben beruhenden Ginnahmen des Reichs." Mit diefer Vermehrung follte aber nicht eine Erhöhung der Gefamtsteuerlaft bezwectt werden; diefe hange von der Sohe des Bedürfnisses ab. "Höhere Ginnahmen zu erzielen als zur Bestreitung dieses Bedürfnisses unbedingt erforderlich sind, kann niemals in der Absicht der Regierungen liegen. Dieselben haben nur dahin zu streben, daß das Erforderliche auf die relativ leichteste und erfahrungsmäßig minder drückende Weise aufgebracht werde." Nur darin folle das Wefen der Finanzreform bestehen, zu deren Verwirklichung auch die Bollrevifion dienen foll. Die Grundlage fur diefe fei das Pringip, bag nicht bloß einzelne Artikel, welche fich dazu befonders eignen, mit höheren Bollen belegt werden, fondern die Bollpflichtigkeit aller über die Grenze eingehender Begenftande fortgesetzt werde. Das empfehle sich auch in volkswirtschaftlicher Hinsicht. "Ich lasse dahingestellt, ob ein Zustand vollkommener, gegenseitiger Freiheit des internationalen Berkehrs, wie ihn die Theorie des Freihandels als Ziel vor Augen hat, dem Intereffe Deutschlands entsprechen wurde. Solange aber die meiften der Länder, auf welche wir mit unserm Berkehr angewiesen sind, sich mit Zollschranken umgeben und die Tendenz zur Erhöhung derselben noch im Steigen begriffen ist, erscheint es mir gerechtfertigt und im wirtschaftlichen Interesse der Nation geboten, uns in der Befriedigung unfrer finanziellen Bedürfnisse nicht durch die Beforgnis einschränken ju lassen, daß durch dieselben deutsche Produkte eine geringe Bevorzugung vor ausländischen erfahren." Zugleich erklärte er es für notwendig, daß mit der Revision der Grenzzölle eine folche der Eisenbahntarife Sand in Sand geben muffe. [Sahn 3, 586 f.] Bismarck dachte an Finanggölle auf Tabak, Betroleum, Bucker, Raffee 2c. und an Schutz- und Finanggölle von 5-10 Prozent auf alle eingeführten fremdländischen Erzeugnisse. Die Tabatsenquete-Rommission des Bundesrates, die feit dem 4. Juli tagte, hatte inzwischen ihre Arbeiten beendigt und sich fur eine Gewichtssteuer ausgesprochen, während das Monopol keine Aussicht hatte. Die Zolltariskommission tagte unter Barnbülers Vorsitz seit dem 27. Dezember. — Als Freiherr von Thüngen sich beklagte, daß der Zolltarif nur die Industrie schütze, die Landwirtschaft aber schlecht absinde, erklärte sich Bismarck (16. April 1879) auch für höhere Getreidezölle. Poschinger, siehe oben § 212. Biermer, Jürst Bismarck als Volkswirt, 99. Schmoller, in Schmoller, Lenz Marcks, Zu Bismarcks Gedächtnis, 99.]

3) Der Reichstag wurde am 12. Februar 1879 unter dem gleichen Präsidium (nur Lucius an Stelle von Hohenlohe) eröffnet. Bei Beratung des Handelsvertrages mit Desterreich (20.—22. Februar) fand eine große Debatte über Schutzoll und Freibandel statt, bei der Delbrück für die bisherige Handelspolitik eintrat, Bismarck seine Wandlung verteidigte. Bor der Bertagung (3. April) wurde der Etat erledigt, der neue Weltpostvereinsvertrag (vom 1. Juni 1878) genehmigt, dagegen eine Vorlage betreffend Disziplinargewalt des Reichstages über seine Mitglieder (Verschärfungen

bis zum Ausschluß) abgelehnt.

4) Demonstrationen für und wider die neue Zollgesetzgebung zeugten, daß die Freunde derselben weit mehr an Schutzölle als an Finanzölle dachten. Auch die Agrarier forderten nun Getreidezölle und Freiherr v. Thüngen, einer ihrer Führer, erklärte, ohne sie würde die Landwirtschaft untergehen. "Der ländliche Mittelstand wird verschwinden, die reichen Kapitalisten kaufen sich für wenig Geld große Latistundien und treiben Beidewirtschaft; der Bauer wird wieder, was er vor 2000 Jahren war, Hirte; ein Teil wandert aus, der Rest wird Sozialdemokrat, und die soziale Revolution ist fertig, die mit dem Cäsarismus endet." — Dagegen traten die Handelsstammern im Februar in Berlin zusammen und protestierten gegen den allgemeinen

Gingangszoll, gegen Ausfuhrzölle und Durchgangsabgaben. Die Provinziallandtage von Oft- und Westpreußen wiesen auf die schwere Schädigung hin, die Zölle auf Betreibe, Solz, Rohlen und Gifen ihren Provingen bringen murbe. Der Berliner Magistrat richtete eine Betition gegen Getreide- und Biehzölle an den Reichstag, und am 17. Mai fand ein von 72 Städten beschickter Zag in Berlin statt, der sich gegen die Lebensmittelzölle aussprach. Auf einem Bankett am Abend erklärte sich Forckenbeck bereit, an die Spize einer Antikornzollliga zu treten, die aber nicht zu

stande kam.

5) Die Annahme des Zollgesches. Der am 28. April wieder zusammengetretene Reichstag sehte für die Zolltarisvorlage eine Kommission ein, nachdem ein Antrag der Liberalen, gesonderte für Finanze und Industriezölle zu wählen, durch die Majorität aus Konservativen und Zentrum abgelehnt war. Sie konstituierte sich am 14. Mai unter dem Vorsis des Konservativen v. Sendewiß, Stellvertreter v. Frankenstein aus dem Zentrum, und bestand aus 18 Schußzöllnern und 6 Freihändlern. Forckenbeck legte am 20. Mai, wie er auf dem Bankett angekündigt hatte, das Präsidium des Reichstages nieder, infolge des Gegensaßes zur Majorität dessselben, ebenso Staussenberg; sie wurden durch Sendewig und Frankenstein ersetzt. Noch bedurfte es schwieriger Ubmachungen zwischen Schußzöllnern und Agrariern. Diese verlangten die Verdoppelung des Roggenzolles (1 Mark stat 50 Ksennig), was abgelehnt wurde. Da sie drohten, bei der dritten Lesung gegen die Eisenzölle zu stimmen, wurde ihnen nachgegeben. Die Brausteuer sand nirgends Zustimmung; um den Tabak wurde noch heiß gekämpst. Von Monopol und Fabrikatsteuer nach 5) Die Annahme des Zollgesetzes. Der am 28. April wieder zusammengetretene um den Tabak wurde noch heiß gekämpft. Bon Monopol und Fabrikatsteuer nach amerikanischem Muster sah man ab, setzte die Vorschläge der Vorlage, 80 Mark für den Doppelzentner inländischen Tabaks, auf 45, 120 für ausländischen auf 80 Mark herab und strich die daneben noch beabsichtigte Licenzsteuer und die Erhebung einer Nachsteuer. Das Zentrum stellte aber seine konstitutionellen Bedingungen: ein ge-wisser Teil der Zölle solle den Einzelstaaten überwiesen, Salz und einige andere Zölle jährlich durch das Budget sestgestellt werden; das letzte ließ es fallen. Die Nationalliberalen stellten ähnliche Forderungen in etwas anderer Form. Der Reichs= kanzler entschied sich für den Zentrumsantrag und vollzog nahezu einen Bruch mit den Nationalliberalen. So kam am 12. Juli das Geseh zu stande (217 Stimmen dafür: Konservative, Zentrum, 15 Nationalliberale; 117 dagegen). Das Gesetz betreffend den Zolltarif des deutschen Zollgebiets und den Extrag der Zölle und der Tabaksteuer vom 15. Juni 1879 mit der Frankensteinschen Klausel, daß der Betrag der Zölle, der 130 Millionen Mark übersteigt, den einzelnen Bundesstaaten nach der Jölle, der 130 Millionen Mark übersteigt, den einzelnen Bundesstaaten nach Maßgabe ihrer Bevölkerung, mit der sie zu den Matrikularbeiträgen herangezogen sind, überwiesen werden solke; und das Geset betressend die Besteuerung des Tabaks vom 16. Juli 1879 setzen sest: Koheisen 100 Kilogramm 1 Mark, Weizen, Roggen u. s. w. 1 Mark, Petroleum 6 Mark, Vieh, Pserde u. s. w. 10 Mark, Stiere und Kühe 6 Mark, Ochsen 20 Mark, Schweine 2,50 Mark, inländischer Tabak von 1882 an 45 Mark, ausländischer unbearbeitet 85 Mark, fabriziert zu Cigarren und Cigaretten 270 Mark, andrer 180 Mark. Die neuen Finanzölle treten am 25. Juli, die Schutzölle am 1. Januar 1880 in Krast.

6) Der Kongreß der Steuer- und Wirtschaftsresormer tagte am 17. Februar 1880 unter Borsit des Freiherrn v. Mirbach und erklärte sich sür die Doppelwährung (oft beantragt und besprochen, immer vom Keichstag oder vom Bundesrat abgelehnt), strenge Wuchergesek, Brot- und Kleischstugen, ergiebige Börsensteuer, obligatorische

ftrenge Buchergesete, Brot= und Fleischsteuern, ergiebige Börsensteuer, obligatorische

Innungen.

# § 221. 1880 und 1881.

Die wichtigste Borlage in der Reichstagsfession von 1880 bildete das neue Septennat und die Erhöhung des Bräfenzstandes 1), die beide verhältnismäßig leicht durchgingen. Andre Borlagen<sup>2</sup>) und Anträge waren von geringerer Bedeutung. Die Kämpfe um den Zolltarif und andre Borgänge hatten die Spaltung in der nationalliberalen Partei immer mehr erweitert und führten schließlich zur Sezession3), einer Abtrennung des linken Flügels. Schärfer als jemals aber trat jett Bismarck den liberalen Parteien bei mannigfachen Gelegenheiten gegenüber, und besonders die Session von

1881<sup>4</sup>) bot ihm den Anlaß dazu, da durch das Zusammenwirken der linksftehenden Parteien mit dem Zentrum eine Reihe von Steuers und konstitutionellen Borlagen scheiterten; in diesen, wie zweijährigen Etats und vierjährigen Legislaturperioden, Bolkswirtschaftsrat, sahen sie Rückschritte und Beschränkungen des Berfassungsstaates. Den Zollanschluß<sup>5</sup>) Hamburgs und Bremens erzwang der Kanzler, der selbst das preußische Handelsministerium übernommen hatte (August 1880). An Stelle des Staatssekretärs Hosmann trat zu gleicher Zeit Bötticher, der im solgenden Jahre nach dem Außscheiden des Grafen Stolberg Stellvertreter des beurlaubten Kanzlers wurde.

1) Die Militärvorlage. Am 12. Februar 1880 wurde der Reichstag eröffnet; das Präfidium bildete Graf Arnim-Boihenburg von der deutschen Reichspartei, v. Frankenstein, Zentrum, und da der nationalliberale Hölder aus Württemberg die Wahl nicht annahm, der konservative Ackermann aus Sachsen. Bom 1.—2. Märzfand die Lesung des Gesets betressend Vermehrung der Armee und Erneuerung des Septennats statt. Die Erhöhung der Friedenspräsenzstärke war von 401659 auf 427270 d. h. auf 1 Prozent der Bevölkerung vom 1. Dezember 1875 vorgeschlagen. Die Ersahreserve erster Klasse sollte zu vier Friedensübungen von zusammen 20 Wochen eingezogen werden. Jur Motivierung waren die Zahlen aus Rußland und Frankreich herangezogen, die beide mehr Insanteriebataillone besahen als Deutschland; nur in der Kavallerie war es stärker als jede der beiden Mächte und an Fußartillerie wenigstens Frankreich überlegen. S sollten also 34 Insanteriebataillone und 40 Vatterien neu geschassen werden. Moltse trat sür die Erhöhung ein unter Ablehnung der vielerörterten zweisährigen Dienstzeit. Das Zentrum sprach sich gegen die Vorlage aus; die Fortschrittspartei sorderte die zweisährige Dienstzeit und jährliche Festisellung der Präsenzstärke, Staussenberg beantragte sie auf 3 Jahre, Rickert sogar auf füns, aber alle Anträge sielen, und das Geses wurde (15.—16. April) in dritter Lesung mit 186 gegen 128 Stimmen angenommen; doch wurden die Nebungswochen auf 18 herabgemindert und die Geistlichen davon besteit.

2) Andere Vorlagen. Der Reichstag beschloß die Ausspells und die Erleichterung des Getreidezolls für Mühlenprodutte, verabschiedete das Buchergeset (vom 24. Mai 1880), welches den Bucher bei Ausbeutung der Notlage u. s. w. bestraft, verlängerte das Sozialistengeset (vom 31. Mai 1880) und nahm die Anträge Ackermann auf Beschräntung des Hausergewerbes und Abänderung der Gewerbeordnung betreffend Junungen an und sprach sich auf Antrag Richters gegen das Tabaksmonopol aus. Brausteuer, Stempelsteuer u. a. bleibt

unerledigt. Am 10. Mai schloß die Seffion.

Jie Sezession. Aus Anlaß der Abstimmung über den Zolltarif waren unter Führung von Bölk 16 Mitglieder, darunter Treitschse und Wehrenpfennig, aus der nationalliberalen Partei ausgeschieden und bildeten eine eigene Gruppe. Während der letzten Session war Lasker aus der Partei getreten, weil er sich mit ihr und ihrer Leitung nicht mehr im Ginklange fühlte. Die Spaltung zwischen dem rechten und linken Flügel, die sich bei allen wichtigen Fragen gezeigt hatte, war selbst durch Bennigsens vermittelnde Urt nicht mehr zu überdrücken. Bei den kirchenpolitischen Berhandlungen im Abgeordnetenhause kam es wieder zu einer Trennung in der Partei, und so traten am 28. August 1880 28 Mitglieder des linken Flügels, darunter Forckenbeck, Bamberger, Staufsenberg, Bunsen u. s. w. aus und bildeten eine eigene Fraktion (liberale Vereinigung), für die der Name Sezessionisten gedräuchlich wurde. Die Hoffnung, daß sie das Zwischenglied für die große liberale Partei der Zukunstsein würde, ging nicht in Erfüllung. [Bamberger, Die Secession, 81, auch Ges. Schr., Bd. 5.]

4) Der Neichstag wurde am 15. Februar 1881 eröffnet; Präsident wurde an Stelle des ablehnenden Grasen Arnim, v. Goßler. Bei der Beratung des Etats sprach sich das Haus wiederum gegen das Tabatsmonopol aus, auch wurden vielsache Angriffe gegen die Straßburger Tabatsmanusattur laut, die dem Privatgeschäfte starke Konturrenz machte, und deren angebliche Erfolge für das Monopol angeführt wurden, sich aber bald als arge Mißerfolge herausstellten (s. § 226, 2). Verabschiedet wurden in dieser Session die Gesehe betreffend Küstenfrachtsahrt (22. Mai 1881): fremde

Schiffe wurden davon ausgeschlossen; betreffend Fürsorge für Witwen und Waisen der Reichsbeamten (20. April 1881), betreffend Deffentlichteit und Geschäftssprache (deutsch) des Landesausschusses von Elsaß-Lothringen (23. Mai 1881), das Innungsgesetz (18. Juli 1881, aber keine obligatorischen Innungen), das Gesetz betreffend Erhebung von Reichsstempelabgaben (1. Juli 1881, stempelpslichtig sind Aktien, Renten und Schuldverschreibungen, Schlußnoten und Rechnungen, Lotterielose), betreffend Ermäßigung von Gerichtskosten (29. Juni 1881), die Erhöhung des Zolls auf Mehl und Weintrauben (19. und 21. Juni 1881) und das Gesetz betrefsend die Dienstwohnung von Reichsbeamten (31. Mai 1881, 15 Prozent des Gehalts). Bei der Debatte über das letzte Gesetz richtete Vismarck heftige, von Forckenbeck wieder legte Angriffe gegen die Berliner Stadtverwaltung ("Fortschrittsring") und drohte den Sit der Reichsbehörden von Berlin wegzulegen. Außerdem wurden die Handelsverträge mit Desterreich, der Schweiz, Belgien und Rumänien genehmigt und ein Antrag Windhorsts betreffend Bestrafung der Königsmörder und deren Auslieferung (veranlaßt durch die Ermordung Alexanders II. von Rußland) angenommen. Gescheitert dagegen sind die vorgeschlagenen Brau-, Wehr- (von allen Militäruntauglichen zu zahlen) und teilweise Stempelsteuer, die Borlagen betreffend zweijähriger Etats-und vierjähriger Legislaturperioden, die Einrichtung eines deutschen Bolkswirtschaftsrates und ein Gesetz betreffend Naturalleistungen für die bewaffnete Macht im Frieden. Das Unfallversicherungsgesetz (f. § 230, 6) wird abgeändert angenommen, vom Bundesrat abgelehnt. Als der Reichstag am 16. Juni schloß, blieben ein Trunksuchtsgesetz und ein Gesetz betreffend Einschränkung der Winkeladvokatur un-

erledigt.

5) Der Zollaufchluß hamburgs und Bremens. Schon 1879 hatte Bismarcf in Samburg und Bremen den Gintritt in den Bollverein angeregt; in beiden Städten varen die Gewerbetreibenden dafür, die Kaufleute dagegen, die Senate lehnten ihn daher ab. Da griff der Kanzler zu Zwangsmaßregeln. Preußen beantragte beim Bundesrat die Einverleibung Altonas und eines Teiles von St. Pauli, wogegen Hamburg den Antrag stellte, daß letzteres ohne Justimmung des Senates nicht einverleibt werden dürfe. Als im Reichstage die Sache zur Sprache kam, traten die Konservativen zwar für die Rechtmäßigkeit des Verfahrens ein, die Fortschrittspartei, die Kinkerstein der Verfahrens ein, die Fortschrittspartei, die Kinkerstein Verfahrens ein, die Fortschrittspartei, die Linksnationalliberalen, das Zentrum stellten sich auf Hamburgs Seite. Als nun die mit Desterreich abgeschlossene Elbschissfahrtsakte zur Annahme vorgelegt wurde (4. Mai 1880), zeigte es sich, daß abweichend von dem bisherigen Grundsak, wo-nach Waren erst zollpslichtig würden, wenn sie vom Schissf ans Land kämen, in § 4 bestimmt war, daß die Zollpsticht mit dem Ueberschreiten der Zollgrenze auch auf dem Flusse begänne. Ging das durch, so konnte der Bundesrat die Zollgrenze auf der Elbe nach einem Punkte unterhalb Hamburgs verlegen und so dessen Freihasenstellung vernichten. Rach scharfen Debatten zwischen Delbrück und Bismarck wurde § 4 verworfen, bei der dritten Lesung aber noch einmal in die Kommission zuruckverwiesen. She es zur Entscheidung kam, hatte der Bundesrat Altona in das Jollsgebiet aufgenommen und beschlossen, die Zolllinie auf der Elbe nach Kurhaven zu vers legen. Auch durch andre Maßregeln veranlaßte Bismarck Hamburg auf Verhandlungen einzugehen, die noch viele Schwierigkeiten boten, aber endlich am 25. Mai 1881 zu einem Abkommen führten, wonach ber Staat bis jum 1. Oktober 1888 in den Bollverein einzutreten versprach, wogegen ein großes Freigebiet dauernd bestehen bleiben, die Zollverwaltung von Hamburg ausgeübt werden, eine Revision des Zollregulativs vorgenommen und ein Beitrag des Reiches von 40 Millionen zu den nötigen Bauten geleistet werden sollte. Der Reichstag bewilligte ihn 1882; für Bremen, das unter ähnlichen Bedingungen eintrat, erst 1885. In der Nacht vom 14.—15. Oktober 1888 wurde der Zollanschluß vollzogen. [Staatsarchiv Bd. 39, 40.]

## § 222. Das Tabaksmonopol.

Der Wahlkampf 1) im Sommer und Herbst 1881 wurde mit beispiel= loser Leidenschaftlichkeit geführt, wozu noch das Hervortreten des Antisemi= tismus (siehe § 225, 7) nicht wenig beitrug, und drehte sich um das Tabaks= monopol. Sein Ergebnis war eine bedeutende Verstärfung der links stehenden Parteien. Der Reichstag wurde am 17. November 1881 mit

der kaiserlichen Botschaft (siehe § 230, 4) eröffnet, welche die Aera der Sozialvolitif einleitete und als ficherften Weg zu ihrer Durchführung das Tabaksmonopol bezeichnete. Konservative und Zentrum schlossen ein Bündnis. das Bismarck durch heftige Angriffe auf die Liberalen gleichsam festigte: das Bräfidium bildeten v. Levetow, fonservativ, Frankenstein, Zentrum und da der Nationalliberale v. Benda ablehnte, Ackermann, konservativ. Dem gegenüber fanden sich auch die drei liberalen Parteien, Nationalliberale, Sezeffioniften und Fortschrittler in einem Kartell (2. Dezember) zusammen, um sich über alle wichtigeren Fragen zu verständigen. Bon ihrer Seite wurde heftig über Wahlbeeinfluffung der preußischen Regierung geklagt, wodurch ein Erlaß des Königs<sup>2</sup>) bewirft wurde. Das Tabaksmonopol<sup>3</sup>) fiel, da sich ihm auch das Zentrum trotz Rückgangs des Kulturkampfes versagte. Aber an andern Steuerprojekten ) fehlte es nicht, die zum Teil den Agrariern zu gute kommen sollten, zu deren Gunsten auch im März 1883 das mit der Trichinengefahr begründete, vielumftrittene Ginfuhrverbot von Schweinen, Schweinefleisch und Bürsten amerikanischen Ursprungs erfolgte. Reben den sozialpolitischen Gesetzen, die in dieser und der folgenden Session den Hauptteil der Arbeit bildeten, war besonders die Revision der Gewerbeordnung<sup>5</sup>) wichtig. Als ein Zeichen der Zeit sah man es auch in weiten Kreisen an, als Bennigsen6) seine parlamentarischen Mandate niederlegte.

1) Der Wahlfampf. Die Rundgebungen der Barteien boten nichts Neues: höchstens daß das Zentrum nicht eher abrüsten zu wollen erklärte, als die Ratholifen ihr volles Recht erhalten hätten. Die Nationalliberalen versprachen enges Jusammenhalten mit den andern liberalen Richtungen gegen politische und kirchliche Reaktion. Die Agrarier forderten Erhöhung der Korn- und Vieh-, Einführung der Flachs- und Wolfzölle, und die Sozialreformer dachten schon an Verstaatlichung des Getreidehandels. Der konservative Nationalökonom Adolf Wagner verkündete in Barmen, vom Kanzler zu der Mitteilung autorisiert zu sein, daß er das Tabaks-monopol einführen wolle, den Ertrag auf 130—150 Millionen berechne und diese zu einer Arbeiterinvaliden- und Altersversicherung verwenden wolle. Dieses "Batrimonium der Enterbten" wurde nun Stichwort für den Wahlkampf. Um 27. Oktober montilin der Enterden" wirde nicht Stagiobri sur den Wagneting. Am 21. Stockerfanden die Wahlen statt, 97 Stichwahlen waren nötig. Das endgültige Ergebnis war: 50 Deutschlonservativ, 28 deutsche Reichspartei, 100 Zentrum, 18 Polen, 47 Nationalliberale, 47 Sezessionisten, 60 Fortschrittler, 9 Volkspartei, 12 Sozialdenentraten, 15 Elsaß-Lothringer, 10 Welsen, 2 Dänen.

Der Erlaß des Königs. Die Ungriffe wegen Wahlbeeinslussung richteten sich besonders gegen den preußischen Minister des Innern v. Puttkamer, und dieser auflärte die Regnera sich dehrurch den Dank des Kailers, perdient. Es erstärte die Regnera sich dehrurch den Dank des Kailers, perdient.

erklärte, die Beamten hätten sich dadurch den Dank des Kaisers verdient. Es ersichien dann der Erlaß vom 4. Fanuar 1882 an das preußische Staatsministerium: "Das Recht des Königs, die Regierung und die Politik Preußens nach eigenem Ers messen zu leiten ist durch die Berfassung eingeschränkt, aber nicht aufgehoben. Die Regierungsakte des Königs bedürfen der Gegenzeichnung eines Ministers und find, wie dies auch vor Erlaß der Verfassung geschah, von den Ministern des Königs zu vertreten, aber sie bleiben Regierungsatte des Königs, aus deffen Entschließungen fie hervorgehen, und der feine Willensmeinung durch fie verfassungsmäßig ausdrückt. Es ist deshalb nicht zulässig und führt zur Verdunkelung der verfassungsmäßigen Königsrechte, wenn deren Ausübung so dargestellt wird, als ob sie von den dafür verantwortlichen jedesmaligen Ministern, und nicht von dem Könige felbst ausginge. Die Verfassung Preußens ist der Ausdruck der monarchischen Tradition dieses Landes, dessen Entwickelung auf den lebendigen Beziehungen seiner Könige zum Volke beruht. Diese Beziehungen lassen sich auf die vom Könige ernannten Minister nicht übertragen, denn sie knüpfen sich an die Person des Königs. Ihre Erhaltung ist eine staatliche Notwendigkeit für Preußen. Es ift deshalb mein Wille, daß sowohl in Preußen, wie in den gesetgebenden Korpern des Reichs über mein und meiner Nachfolger verfassungsmäßiges Recht zur perfönlichen Leitung der Politik meiner Regierung tein Zweifel und der Meinung stets widersprochen werde, als ob die

in Preußen jederzeit bestandene und durch Art. 43 der Verfassung ausgesprochene Unverletzlichkeit der Person des Königs oder die Notwendigkeit verantwortlicher Gegenzeichnung meinen Regierungsakten die Natur selbständiger königlicher Entschließungen benommen hätte. Es ist die Aufgabe meiner Minister, meine versssssungsmäßigen Rechte durch Verwahrungen gegen Zweisel und Verdunkelung zu vertreten; das Gleiche erwante ich von allen Beauten, welche mir den Amtseid geleiftet haben. Mir liegt es fern, die Freiheit der Wahlen au beeintrachtigen, aber für diejenigen Beamten, welche mit Ausführung meiner Regierungsatte betraut find und deshalb ihres Dienstes nach dem Disziplinargefet enthoben werden können, erstreckt sich die durch den Diensteid beschworene Pflicht auf Vertretung der Politik meiner Regierung auch bei den Wahlen. Die treue Erfüllung dieser Pflicht werde ich mit Dank erkennen und von allen Beamten erwarten, daß sie sich im Sinblick auf ihren Sid der Treue von jeder Agitation gegen meine Regierung auch bei den Bahlen fernhalten." Dbgleich Diefer Erlaß ein preußischer Staatsatt mar, gab der Hinweis auf die gesetgebenden Körperschaften des Reiches dem Reichstage die Möglichfeit, ihn zum Gegenstand einer leidenschaftlichen Debatte zu machen, bei der gegen die Minister der Borwurf erhoben wurde, daß fie fich mit der Berson des Konigs bectten, was Bismard scharf zurückwies; doch beschränkte er die Pflicht der Beamten auf Bekämpfung von Unwahrheiten u. dergl., wogegen felbst die Liberalen nichts einwenden konnten.

3) Das Tabaksmonopol. Die Regierung hatte die Entschädigung derer, die 3) Das Tabaksmonopol. Die Regierung hatte die Entschädigung derer, die vom Tabaksgewerbe lebten, auf 234 Millionen, die Jahreseinnahme auf 347, die Ausgabe auf 282, den Ueberschuß also auf 165 Millionen berechnet. Juerst wurde das Geset dem preußischen Bolkswirtschaftsrat vorgelegt und von ihm verworsen. Trothem wurde es dei dem Reichstage, dessen zweite Session am 27. April 1882 begonnen hatte, eingebracht. Bei der zweiten Lesung (12.—15. Juni 1882) trat Bismarck selbst in die Schranken, entwickelte seine ganze innere Politik, setzte seine Hossmungen für die Jukunft des Reiches auf die Dynastien, da der Reichstag in den Marasmus der Fraktionskrankheit verfallen und der nationale Gedanke in der Verssischung begriffen sei. Trothem wurde der Entwurf mit 276 gegen 43 Stimmen abgelehnt und eine Resolution auch gegen ein höhere Tabaksteuer angenommen.

4) Stenerprojekte und Etatsberatung. Nach der Bertagung vom 16. Juni bis zum 30. November legte die Regierung die Etats für 1883,84 und 1884,85 vor. Das Haus sah darin einen Bersuch, indirekt die zweijährigen Budgetperioden einzuführen, lehnte die Beratung des letzteren ab, beschäftigte sich mit dem ersteren und vertagte sich alsdann bis zum 3. April 1883. In der dann beginnenden Session forderte der Kaiser die Beratung des Etats für 1884/85, damit die Wintersession für die Beratung der sozialpolitischen Vorlagen freibleibe. Das Haus verwies den ganzen Etat an die Budgetkommission und beendete, wenn auch widerwillig, die zweite Lesung am 11. Juni. Gin konservativer Antrag auf ftarkere Besteuerung der Borse

fiel ebenso wie die Regierungsvorlage auf Erhöhung der Holzzölle.

5) Die Gewerbenovelle vom 1. Juni 1883 fordert den Befähigungsnachweis für gewisse Gewerbe, bestimmt Ginschränkung der Theaterkonzessionen, des Hausierhandels, Legitimationskarten für Geschäftsreisende, Erweiterung der Innungsrechte (aber das ausschließliche Recht der Innungsmeister Lehrlinge zu halten, wurde noch abgelehnt und erst durch ein Gesetz vom 8. Dezember 1884 festgestellt), nähere Bestimmung über Arbeitsbücher (aber nicht obligatorisch). Außerdem wurden der Handelsvertrag mit Italien und eine Litterarkonvention mit Frankreich genehmigt; ebenso die Herabsehung der Steuervergütigung beim Export von Rübenzucker (Gef. v. 7. Juli 1883). Ein Reichsbeamtenpensionsgesetz wurde vom Bundesrat zurückgezogen, da die Novelle zum Militärpensionsgeset an den Fragen der Kommunalsteuerpflicht der Offiziere scheiterte. Am 12. Juni schloß die Session.

6) Der Rücktritt Bennigsens aus dem parlamentarischen Leben durch Rieder= legung seiner Mandate zu Reichstag und Landtag II. Juni 1883 war wohl hauptsäch-lich dadurch verursacht, daß er seiner ganzen Art und Vergangenheit nach zu posi-tivem Wirken geschaffen war, und sich durch die Politik der Regierung mehr und mehr in die Opposition gedrängt sah. Schon im Juni 1882 hatte er in einer Wahl-rede seinen Besorgnissen Ausdruck gegeben. Die Wehrheit des Reichstages, sagte er, rekrutiert fich aus dem Zentrum mit seinen Unhängseln von Polen, Welfen und Elfässern; ein erheblicher Teil der Konservativen leistet Beistand. Wohin es geführt hat mit der Regierung, die von einer folchen Mehrheit in der Verwaltung und Gesetzebung sich führen ließ, haben wir gesehen. Verwirrung und Unsichers heit herrschte auf allen Gebieten. Es wäre der erste Fall, solange man eine Geschichte kennt, daß mit solchen Tendenzen Ersprießliches geschaffen wäre. — Ein weiteres Moment war auch, daß ihm ein Zusammenwirken mit der äußersten Linken weder zusagte noch erspießlich schien. Den letzten Anstoß sollen die Verhandlungen über den Etat 1884/85 gegeben haben. Alls Vorsitzender der Budgetkommissionkörderte er zwar, aus Rücksicht auf den ausgesprochenen Willen des Kaisers, die Arbeit, war aber von ihrer Unzwecknäßigkeit überzeugt und suchte in einer Besprechung Vismarck davon zu überzeugen; dabei soll eine vollständige Entspremdung wischen eingetreten sein. [Einiges darüber Böttcher, Stephani S. 290.]

## § 223. Der Rampf gegen ben Liberalismus.

Die heftige Gegnerschaft Bismarcks gegen den Liberalismus zeigte fich bei dem Tode Lasters 1) von neuem, führte aber gerade Sezession und Fortschritt zusammen, während die Nationalliberalen ihren Anschluß ablehnten, ja eine Wendung zur Regierung machten2). Während die Marine= vorlage glatt durchging, fam es anläßlich der Verlängerung des Sozialistengesetzes3) zu einem gefährlichen Konflitt. Die Neuwahlen am 28. Oftober 1884 verstärften die Konservativen, aber wenn das Zentrum sich auch für die sozialen und wirtschaftlichen Gesetze mit ihnen verband, bildete es doch andrerseits mit den Deutschfreisinnigen eine Majorität, die in verhältnis= mäßig untergeordneten Fragen dem Kanzler perfönlich Opposition machte4); so verbitterte sich die Stimmung gegenseitig. Der 70. Geburtstag Bismarcks am 1. April 1885 gab aber seinen Berehrern im Lande Gelegenheit zu gewaltigen Buldigungen, die genugsam bewiesen, daß feine hohen Berdienste im Bolke dankbar gewürdigt wurden. Bei aller Schärfe aber, die in den Debatten des Reichstages zu Tage trat, kam doch eine ganze Reihe von Gesetzen 5)6) zu stande. Die von den Polen herbeigeführten Debatten über die Ausweisungen in Preußen veranlaßten eine kaiserliche Botschaft?). Die dem Reichstage das Recht, in dieser preußischen Angelegenheit Stellung zu nehmen, bestritt.

1) Der Tod Lasters trat am 5. Januar 1884 in New York ein, wohin er sich zur Eröffnung der Pacificeisenbahn begeben hatte. Beim Begräbnis in Berlin kand eine große liberale Demonstration statt. Das amerikanische Repräsentantenhaus hatte in einer zu seinen Ehren beschlossenen Resolution seine Verdienste um die Vertretung der liberalen Ideen gepriesen und sie durch den amerikanischen Gesandten dem Reichskanzler zur Uebermittelung an den Reichskag überreichen lassen. Vismarck lehnte die Annahme ab, weil er das darin ausgesprochene Urteil über Laskers politische Thätigkeit nicht teilen könne. Nach Eröffnung des Reichskages am 6. März dankte Rickert für die Teilnahme, besonders den Umerikanern, während Richter den Reichskanzler wegen unbesugter Einmischung scharf angriff, was von Bötticher, dann auch von Bismarck nicht minder scharf zurückgewiesen wurde. [E. Lasker, Seine Biographie und letzte öffentliche Rede, 84. Schmoller in Zur Sozials und Gewerbepolitik der Gegenwart, 90.]

2) Parteigestaltung. Um 5. März 1884 vereinigten sich Sezesssionisten und Fortsschrittler zur deutschfreisinnigen Partei. Da in ihrem Programm auch die Fordsrung nach verantwortlichen Reichsministern enthalten war, kam es im Bundesrat zu einem Meinungsaustausch, wobei alle Vertreter der jenes Begehren ablehnenden Erklärung Preußens zustimmten. Zu gleicher Zeit (23. März 1884) waren in Heidels berg 42 süddeutsche Nationalliberale unter Miquels Führung zusammengetreten und erließen eine Erklärung, die in den meisten Punkten den Absichten der Regierung zustimmte, aber sich doch gegen etwaige Reaktionsversuche, gegen Beschränkung der Rechte des Reichstags, gegen Abschafzung des geheimen Stimmrechts (die Puttskamer im preußischen Landtag angekündigt hatte) aussprach. Ein Parteitag in

Neustadt i. S. am 13. April lehnte nach einer Rede Miguels den Anschluß an die Deutschfreisinnigen zur Bildung einer großen liberalen Partei ab; andre Parteitage stimmten dem neuen Programm zu, vor allem der gefamte Parteitag in Berlin am 18. Mai, auf dem auch Bennigsen erschien. Von Bismarck wurden Aeuße-rungen bekannt, die seine Zufriedenheit mit dieser Gestaltung verrieten und ein Zusammenwirken mit der Partei in Aussicht nahmen.

3) Marinevorlage und Sozialistengesets. Am 6. März 1884 wurde die Seffion eröffnet (Präsidium Levehow, Frankenstein, Hoffmann vom Fortschritt). Um 28. März wurden 18 Millionen zum Bau von 70 Torpedobooten und zur Vermehrung der Mannschaft bewilligt. Die Verlängerung des Sozialistengesetzes auf zwei Jahre wurde von der Kommission abgelehnt, obgleich die Regierung nicht verhehlt hatte, daß sie bei Ablehnung der Borlage den Reichstag auflösen würde, und obgleich das Attentat bei Enthüllung des Niederwalddenkmals (siehe § 229, 3) bekannt wurde. Aus Anlaß diefes Greigniffes hatte übrigens die deutschfreifinnige Partei ein Dynamitgeset eingebracht. Doch wurde im Plenum die Verlängerung des Sozialisten= gesetzes am 12. Mai angenommen, da das Zentrum sich spaltete. Unmittelbar dar-auf kam auch das Gesetz betreffend den Gebrauch von Sprengstoffen (vom 9. Juni 1884) zur Verabschiedung. Außerdem entstammen dieser Session das Gesetz vom 18. Juli 1884 betreffend Kommanditgesellichaften auf Aftien und Aftiengesellschaften, das Unfallversicherungsgeset; das Militärrelittengeset war in einer Fassung genehmigt, die der Bundesrat ablehnte. Um 28. Juni schlossen die Sitzungen, wäh-renddem der Kaiser am 9. Juni den Grundstein zum neuen Reichstagsgebäude

4) Die Opposition gegen den Kanzler führte im neuen Reichstage, für den am 28. Oktober 1884 die Wahlen stattgefunden hatten (78 Konservative, 28 Reichspartei, 51 Nationalliberale, 67 Deutschfreifinnige, 99 Zentrum, 24 Sozialdemokraten, 16 Polen, 7 Bolkspartei, 15 Elfaß-Lothringer, 11 Welfen, 1 Däne), und der am 20. November eröffnet wurde (Prafidium v. Bedell-Biesdorf, konservativ, Frankenstein, Hoffmann), zu Abstrichen am Budget bes Auswärtigen Amtes und zur Ablehnung des Gehaltes für einen zweiten Direktor in diesem Amte, trot des Nach-weises der Notwendigkeit, den Bismarck persönlich sührte. Zentrum und Deutsch-freisinnige wollten ihm gleichsam persönlich ein Mißtrauensvotum damit erteilen, zumal auf seine Veranlassung der Bundesrat die Freisahrkarten der Abgeordneten auf die Fahrt zwischen der Heimat und Berlin beschränkt, damit diese nicht auf Staatskosten Agitationsreisen machen könnten, und den vom Reichstag angenom-menen Antrag auf Diäten und Reisekosten wieder abgelehnt hatte. Die Ablehnung des zweiten Direktors erregte lebhafte Demonstrationen dassund dawider, schließ-lich murde hei der dritten Lessung der Kotten angenommen da die Freisinnigen sich lich wurde bei der dritten Lefung der Posten angenommen, da die Freisinnigen sich spalteten.

5) In der ersten Session dieser sechsten Legislaturperiode wurde das Geset über die Postdampfersubvention (siehe § 231, 10), betreffend den Anschluß von Bremen an den Zollverein (siehe § 221, 5), die Ausdehnung der Unfalls und Krankenversicherung auf die Transportgewerbe (Gesetz vom 28. Mai 1885), die Zolltarisnovelle vom 22. Mai 1885 (Erhöhung der Zölle auf landwirtschaftliche Produkte, wobei durch die konservativ-klerikale Mehrheit vielkach noch über die Vorschläge des Bundesrats hinausgegangen wurde) und das Börfenfteuergesetz vom 29. Mai 1885 angenommen. Unerledigt blieben eine Strafgeseknovelle, in der aber die Berufung gegen die Straffammer vom Bundesrat abgelehnt war, ein Postsparkassenges, die Unfallversicherung für ländliche Arbeiter, das Verbot der Sonntagsarbeit. Abgelehnt wurde das Reichsbeamtengeset, ein Vimetallistenantrag, angenommen ein Antrag Windhorsts, um Aushebung des Expatriierungsgesetzes, dem aber der Bundesrat die Zustimmung versagte. Ueber den sozialdemokratischen Arbeiterschutzantrag siehe § 229, 4. Die Session schloß am 15. Mai.

3) Die zweite Session dauerte vom IV. Movember 1885 bis zum 26. Juni 1886.

Bur Erledigung kam ein Gefet betreffend Fürsorge für Beamte und Personen des Soldatenstandes infolge von Betriebsunfällen (vom 15. März 1886), ein Geset betreffend Herstellung des Nordostseekanals (vom 16. März 1886: von der Elbmundung über Rendsburg nach der Kieler Bucht, Berftellungsfosten 156 Millionen Mark; dazu Preußens Beitrag 50 Millionen) [siehe oben § 211, 3]; ein Gesetz betreffend Heranziehung von Militärpersonen zu den Gemeindeabgaben (vom 28. März 1886, für das außerdienstliche Einkommen gestattet); das Geseth betreffend Rechtsverhält-nisse in deutschen Schutzebieten (vom 17. April 1886, siehe § 231), die Verlängerung bes Sozialistengesetzes (vom 20. April, aber nur auf zwei Jahre, statt der fünf von der Regierung gesorderten) und das Gesetz betressend Abänderung des Militärpensionsgesetzes vom 27. Juni 1871 (Gesetz vom 21. April) und Abänderung des Reichsbeamtengesetzes 2c. vom 20. April 1881 (Gesetz vom 21. April 1886, bei beiden tritt Pensionsberechtigung nach vollendetem zehnten Jahre mit <sup>15</sup>/60 des Gehalts ein, dann pro Jahr <sup>1</sup>/60 dis zum Maximum von <sup>45</sup>/60); die Ausdehnung des Unfallversicherungsgesetzes auf landwirtschaftliche Arbeiter (Gesetz vom 5. Mai 1886) und das Gesetz detressend Besteuerung des Zuckers (vom 1. Juni 1886: Kübenzuckersteuer von 100 Kilogramm der rohen Küben 1,70 Mark, Steuerverzütigungen bei Export 2c.). Dagegen wird das Branntweinmonopol, und dann auch die Branntweinssteuer abzgelehnt. — Auf die Anfrage des Zentrums, ob die Gesellschaft Jesu und verwandte Orden aus den deutschen Schutzgebieten ausgeschlossen und die fatholische Mission überhaupt dort ausgeschlossen oder beschränkt sei, antwortet Bismarc auf das erste mit ja, auf das zweite mit nein. Zu ergebnisloser Debatte kamen auch Anträge der Konfervativen, die Legiskaturperiode auf fünf Jahre zu erhöhen, der Sozialdemoskraten, sie auf zwei Jahre zu erniedrigen. Angenommen wurde ein Antrag auf Enskädigung unschuldig Verurteilter und ein solcher auf Vermehrung der Fabrikinspektoren und obligatorische Gewerbegerichte, halb aus Arsbeitern, halb aus Arsbeitern. In einer kurzen Session im September wurde der deutsch zu der Saialdemoskraten über die Vertreibung des Battenbergers aus Bulgarien sand keine Unterstühung.

7) Die faiserliche Botschaft wurde durch eine Interpellation (1. Dezember 1885) der polnischen Fraktion, unterstützt vom Zentrum und Deutschfreisinnigen, hervorgerufen, die folgendermaßen lautete: In den letten Monaten wurden viele Taufende von fremden Unterthanen, namentlich aus den öftlichen Provinzen des preußischen Staates, ausgewiesen, oder für die nächste Zukunft damit bedroht. Wir richten an die Reichsregierung die Anfrage, ob diese Thatsachen und ihre Begründung zu ihrer Kenntnis gelangt ift und ob diefelbe bereits Schritte gethan hat oder noch zu thun beabsichtigt, um der weiteren Durchführung der verhängten Maßregel entgegenzuwirken? (siehe § 225, 8). Die kaiserliche Botschaft vom 30. November 1885 bestagte: "Den Berhandlungen des Reichstags mit Ausmerksamkeit folgend, haben Wir aus der Tagesordnung des 1. Dezember ersehen, daß eine Interpellation in Aussicht steht, welcher die Rechtsaufsassung zu Grunde liegt, als ob in Deutschland eine Reichsregierung beftunde, Die verfaffungemäßig in der Lage mare, Schritte zu thun, um die Durchführung von Magregeln zu hindern, welche von Uns in Unferem Königreiche Preußen bezüglich der Ausweifung ausländischer Unterthanen angeordnet worden find. Die Thatsache, daß diese rechtliche Voraussetzung nach Ausweis der Unterschrift der Intervellation von der Mehrgahl der bisher anwesenden Mitalieder des Reichstags für richtig gehalten wird, legt Uns die Verpflichtung auf, derselben gegenüber Unsere Rechte im Königreich Preußen und die Rechte eines jeden Unserer Bundesgenossen in Betreff der Landeshoheit ausdrücklich zu wahren. Wir haben gleich jedem der verbündeten Fürsten wesentliche und unbestrittene Hoheitsrechte der Einheit der deutschen Nation willig geopfert und dem Reichstage bezüglich Unferer Staaten weitgehende Rechte eingeräumt. Wir bereuen Die von uns gebrachten Opfer nicht. Wir haben die dadurch geschaffenen Rechte und Prärogative des Reichstags stets unverbrüchlich geachtet und Unsere gegen das Reich übernommenen Pflichten jederzeit bereitwillig erfüllt, auch den Frieden des Reichs mit Erfolg gewahrt und feine Wohlfahrt nach Kräften gefördert. Aber mit gleicher Gewissenhaftigkeit find Wir auch entschlossen, die Rechte Unserer angestammten Arone fo, wie fie nach den Bundesvertragen zweifellos in Geltung fteben, nicht minder wie die eines jeden unferer Bundesgenoffen unverdunkelt und unvermindert zu erhalten und sie zu schützen. Die in der gedachten Interpellation vertretene Rechtsauffassung findet in keiner Bestimmung der Bundesverträge, der Versassung oder der Gesetze des Reichs einen Anhalt. Es gibt keine Reichsregierung, welche berufen ware, unter der Kontrolle des Reichstags, wie fie durch jene Interpellation versucht wird, die Aufsicht über die Handhabung der Landeshoheitsrechte der einzelnen Bundesstaaten zu führen, soweit das Recht dazu nicht ausdrücklich dem Reiche übertragen worden ift. Wir durfen das Zeugnis der durch Uns und Unfere Bundes= genoffen geeinigten Nation dafür anrufen, daß die verfassungsmäßigen Rechte der Bolksvertretung von Uns wie von den verbundeten Regierungen jederzeit forgfältig geachtet worden find; aber wir durfen auch erwarten, daß der Reichstag mit gleicher Gemiffenhaftigkeit die Rechte eines jeden der verbundeten Fürsten und

Freien Städte achten werde. Auf dieser Gegenseitigkeit beruht das Vertrauen, welches die deutschen Stämme und ihre Fürsten und Obrigkeiten der Reichsverfassung entgegendringen. Es ist unser ernstes Bemühen, dieses Vertrauen allerseits ungeschwächt zu erhalten, und deshalb fühlen Wir Uns bewogen, dem Reichstage Unsere Ueberzeugung kund zu thun, daß die Rechtsaussassissigning, zu welcher die Mehrzahl der anwesenden Abgeordneten durch ihre Unterstützung der gedachten Interpellation sich bekannt hat, im Widerspruch mit dem deutschen Versassungsrechte steht, und daß Wir etwaigen Versuchen einer Bethätigung derselben nicht nur Unsere Mitwirkung versagen, sondern denselben gegenüber die Rechte einer jeden der verdündeten Regierungen nach Maßgabe des Bundesvertrages vertreten und schützen werden." Der Reichskanzler fügte dem Erlaß noch einige Bemerkungen hinzu, nahm aber natürlich an der Besprechung der Interpellation keinen Anteil. Dabei behaupteten Redner aller Parteien außer den Konservativen, gestützt auf Urt. 4 No. 1 der Reichsversassung (der Beaufsichtigung seitens des Reichs und der Gestgebung desselben unterliegen die nachstehenden Angelegenheiten. 1) Die Besstimmung über Freizügigkeit, Heimalss und Niederlassungsverhältnisse, Staatsbürgerrecht, Paßwesen und Fremdenpolizei und über den Gewerbebetried einschließlich des Bersicherungswesens, soweit diese Gegenstände nicht schon durch den Art. 3 dieser Bersassung werledzt, desgleichen über die Kolonisation und die Auswanderung nach außerdeutschen Ländern) die gegenteilige Kechtsanschauung. Am 16. Januar 1886 kam Windhorst beim Etat des Reichskanzlers auf die Ausweisungen zurück und brachte eine Resolution dagegen zur Annahme, deren Beratung der Bundesrat ablehnte.

#### § 224. Septennat und Kartell.

Ihren Höhepunkt erreichte der Gegensatzwischen der Regierung und der Mehrheit des Reichstages, als jene dem am 25. November 1886 wieder eröffneten Reichstage die Militärvorlage1) machte. Die verschiedensten Un= träge2) wurden gestellt; eine große Redeschlacht, an der Moltke und Bismarck, Windthorst und Richter mit außerordentlicher Schärfe sich beteiligten, und in der alle schwebenden politischen Fragen erörtert wurden<sup>3</sup>), entspann sich. Als am 14. Januar 1887 ein Eventualantrag Stauffenberg, auf drei Jahre (Triennat) alles zu bewilligen, mit 186 (Zentrum, Deutschfreifinnige, Volkspartei und Welfen) gegen 154 (Konservative, Reichspartei, Nationalliberale) Stimmen angenommen wurde — 28 enthielten sich der Abstimmung —, erhob sich der Reichskanzler und verlas die kaiserliche Botschaft, die den Reichstag auflöste. Mitte Januar schlossen die Konservativen, die Reichspartei und die Nationalliberalen ein Wahlkartell ab, nur Kandidaten aufzustellen, die das Septennat annehmen; wo im Wahlfreis der bisherige Abgeordnete dafür gestimmt hat, wird er wieder aufgeftellt; wo ein Gegner fandidiert, wird ein Kartellfandidat aus der im Wahlfreise am zahlreichsten vertretenen Partei aufgestellt und von allen dreien unterstützt. Auch in der deutschfreifinnigen Bartei wurden Stimmen für das Septennat laut. Der Kaiser persönlich sprach mehrsach seine Bestrübnis über die Ablehnung aus. Der Papst hatte, wie später bekannt wurde, schon vor der Abstimmung dem Zentrum den Wunsch nach Annahme das Septennats ausgesprochen, da die endgültige Revision der Maigesetze in Aussicht ftand, die Führer der Partei aber hatten die Note des Staatssefretars Jacobini vom 3. Januar 1887 verheimlicht. Auch jett sprach der Papst seine Mißbilligung der Haltung des Zentrums aus, die Bischöfe verboten vielfach die Agitation gegen das Septennat oder die Annahme von Mandaten seitens katholischer Geiftlicher. So fanden am 21. Februar 1887 die Wahlen statt, und der neue Reichstag nahm die Militärvorlage an1). Das Kartell zwischen den drei rechtsstehenden Parteien blieb erhalten und mit Silfe diefer gefügigen Majorität brachte die Regierung eine Reihe neuer Steuern 5) oder Erhöhung bisheriger durch; auch andre Plane"), die früher gescheitert maren, kamen jett zur Ausführung.

1) Die Militärvorlage fette die Friedensprafengstärke für fieben Jahre auf 1) Die Militärvorlage jeste die Friedenspräsenzstärke für sieden Jahre auf 468409 Mann ohne Einrechnung der Einjährig. Freiwilligen fest: Insanterie 534 Bataillone, Kavallerie 465 Eskadrons, Feldartillerie 364 Batterien, Festungsartillerie 31, Pioniere 19, Train 18. Die Motive suchten die Notwendigkeit der Erhöhung durch die entsprechenden Jahlenangabe für Frankreich und Kußland zu begründen. In der ersten Beratung vom 3.—4. Dezember wurde von liberaler Seite als Ersaß für die Mehrbelastung kürzere Dienstzeit gesordert; Moltke trat für die Borlage ein, die an eine Kommission ging. Ihre Beratungen, durch Weihnachten unterbrochen, wurden im Fanuar 1887 fortgesetzt. In der Zwischenzeit waren sin die Annahme 798 Petitionen mit 119574 Unterschriften und nur 7 dasseren einzegengen: gegen die gleichzeitigen Lenkrumsanträge auf Refreiung der gegen eingegangen; gegen die gleichzeitigen Zentrumsantrage auf Befreiung der Theologen vom Beeresdienst wandten sich 87 Betitionen aus evangelisch-theolo-

2) Die Antrage der Deutschfreifinnigen (Stauffenberg) wollten vom 1. April 1887 bis 31. März 1890 441 200 Mann bewilligen, für 1. April 1887 bis 31. März 1888 fogar 454 402 ohne Ginjährig-Freiwillige; die Refruteneinstellung bei der Infanterie erfolgt im Januar, fofern nicht ein fruherer Termin bei der Gtatsfestfetjung vereinbart ist. Im Falle der Ablehnung dieses Antrages Bewilligung der Regierungsforderung bis 31. März 1890. Richter beantragte im Falle der Ablehnung des ersten Amendements in die Regierungsvorlage den Januartermin für die Refruteneinitellung einzuselsen (damit wäre die Dienstzeit bei der Infanterie auf 2½ Jahre herabiltellung einzuselsen (damit wäre die Dienstzeit bei der Infanterie auf 2½ Jahre herabiltellung einzuselsen (damit wäre die Dienstzeit bei der Infanterie auf 2½ Jahre herabiltellung einzuselsen (damit wäre die Dienstzeit bei der Infanterie auf 2½ Jahre herabiltellung einzuselsen (damit wäre die Dienstzeit bei der Infanterie auf 2½ Jahre herabiltellung einzuselsen (damit wäre die Dienstzeit bei der Infanterie auf 2½ Jahre herabiltellung einzuselsen (damit wäre die Dienstzeit bei der Infanterie auf 2½ Jahre herabiltellung einzuselsen (damit wäre die Dienstzeit bei der Infanterie auf 2½ Jahre herabiltellung einzuselsen (damit wäre die Dienstzeit bei der Infanterie auf 2½ Jahre herabiltellung einzuselsen (damit wäre die Dienstzeit bei der Infanterie auf 2½ Jahre herabiltellung einzuselsen (damit wäre die Dienstzeit bei der Infanterie auf 2½ Jahre herabiltellung einzuselsen (damit wäre die Dienstzeit bei der Infanterie auf 2½ Jahre herabiltellung einzuselsen (damit wäre die Dienstzeit bei der Infanterie auf 2½ Jahre herabiltellung einzuselsen (damit damit damit der Infanterie auf 2½ Jahre herabiltellung einzuselsen (damit damit da gesetzt). Dazu schlug Rickert, um die Kosten zu decken, eine progressive Reichseinkommensteuer vor. Das Zentrum (Antrag Ballestrem) wollte auf 1 Jahr die volle Höhe, auf drei Jahre 441 200 Mann bewilligen.

3) Die Debatten. Die zweite Lesung sand vom 11.—14. Januar statt. Moltke trat kurz für das Septennat ein; die Armee könne niemals ein Provisorium sein; Bewilligungen auf kurze Frist würden uns nicht helsen; die Grundlage jeder tüchtigen militärischen Drganisation beruhe auf Dauer und Stabilität. Stauffenberg tüchtigen militärischen Organisation beruhe auf Nauer und Stabilität. Staussenberg rühmte den guten Willen der Kommission und rechtsertigte die Tendenz seiner Anträge; eine dreijährige Zeitspanne sei für ihn das Maximum der Bewilligungen. Bismarck ging davon aus, daß nach dem Urteil der militärischen Autoritäten, das ihm höher stünde, als das von Windhorst-Kichter-Grillenberger, die Wehrkraft des Deutschen Reiches, wie sie augenblicklich war, keine genügende Bürgschaft für die Verteidigung des Reichsgebiets mehr gewähre. Er ging die Motive durch, die man fälschlich der Regierung unterschiebe oder unterschieben könne, und wies ihre Haltlosigkeit nach, betonte die Friedfertigkeit des Reiches, sein freundschaftliches Berhältnis zu Defterreich und Rugland, zu andern Staaten, zog die orientalische Frage in Betracht, wies aber vor allem auf die immer lebendigen Revanchegelufte Frankreichs hin, das wir nicht angreifen werden, das uns aber angreifen wird, sobald es sich für stärker hält, malte das Schreckensbild eines Krieges und seiner Folgen, wenn er für uns unglücklich verliefe, aus. Der Grundsatz, den er feststellte, war: Um den Frieden zu erhalten, brauchen wir ein Heer, das start genug ist, um unsere eigene Unabhängigkeit, ohne jeden Bundesgenossen sicher zu stellen. Als Gründe sir das Septennat gab er, weil die Zisser von 7 Jahren die Grundlage eines Kompromisses war, und weil, je länger die Dauer ist, desto größer die Zahl der ausgebildeten Soldaten und desto entsernter die innere Gesahr sei, daß wir in Krisen, und Streitigkeiten über diese Frage gelangen. Das Beer darf nicht von den Majoritäten im Parlament abhängig fein, ift auch allein Sache bes Raifers auf Grund ber Berfassung. Er brohte offen mit der Auflösung. Der nationalliberale Hobrecht empfahl die Annahme, dann gab Bismard noch einige Erganzungen feiner Ausführungen über Frankreich. Bindthorft bestritt, die militarischen Autoritäten nicht respektiert gu haben; auf sie gestügt bewillige er troß der wirtschaftlichen Notlage jeden Mann und jeden Groschen. Daß die russische Armee so stark sei, könne uns freuen, weil ja Rußland unser Verbündeter sei. Das Verhältnis zu Frankreich habe sich seit 1871 nicht geändert, also genügen die Bewilligungen von 1880. Daß wir im Orient

feine Intereffen haben, glaube er nicht, ba fie mit benen Defterreichs gusammen-Gine Auflösung um des Septennats willen bedaure er; feindlichen Gelüften bes Auslandes gegenüber wurden alle Parteien zusammenstehen. Sollte es im Reichstage nur Manner geben, die unbedingt dem Willen des Kanzlers folgen, wozu dann der ganze Apparat? Die Wiederherstellung Hannovers wünsche niemand mit Hilfe des Auslandes, fondern man erhoffe sie vom Gange der göttlichen Gerechtigkeit. Bismard widerlegte ihn; fprach den Bunich aus, daß nicht erft in der Not die Parteien einig sein mögen. Die Aussching würde nicht wegen der Zeit, sondern wegen der Prinzipienfrage: Kaiserliches ober Parlamentsheer? erfolgen. Nicht Jasager wünsche er im Reichstage, sondern Männer, die in Fragen des Patriotismus die Fraktionsnergelei fallen lassen. Nicht alle Sonderinteressen Oesterreichs könne Deutschland sich aneignen; von einem Bündnis mit Rußland habe er nicht gesprochen. Die französische Armee sei allerdings seit 1880 etwas ganz anderes nicht gesprochen. Die französische Armee sei allerdings seit 1880 etwas ganz anderes geworden. Mit der wirtschaftlichen Lage in Deutschland sei est nicht so ungünstig gestellt. Er halte am Septennat sest; ein Aeternat wünsche er nicht, da es dem Kaiser in seinem Einfluß auf die Armee eine viel zu starre Grenze setze. Die welsische Legion bewies doch, daß man auf Frankreich rechnete. Auch am solgenden Tage (12. Januar) sprachen Windhorst und der Reichskanzler in großen Reden über die berührten Punkte, und auch am 3. Tage ergriff Vismarc das Wort und widerslegte vor allem dokumentarisch die Behauptung Richters, er sei der bulgarischen Justiz durch eine diplomatische Note in den Arm gesallen, um die Bestrafung der Hochverräter in Sosia zu verhindern; auch gegen Windthorst wandte er sich noch einmal in Kürze einmal in Kürze.

4) Die Wahlen fanden unter außerordentlicher Beteiligung und Erregung Das endgiltige Ergebnis war 80 Konfervative, 41 Reichspartei, 99 Nationalîtatt. liberale, 32 Deutschfreisinnige, 98 Zentrum, 13 Polen, 11 Sozialdemokraten, 4 Welfen, 15 Clfässer, 1 Däne, 1 Antisemit, 2 unbestimmt, also eine vollskändige Niederlage der Opposition auf Kosten der Deutschfreisinnigen. Am 3. März wurde der Reichstag eröffnet. Windthorst widersprach dem Beginn seiner Thätigkeit, da die Wahlen noch nicht beendet seien. 60 Stichwahlen standen noch aus. Die Debatte darüber blieb ergebnissos. Ins Präsidium wurden gewählt: Bedell-Piesdorf, v. Benda nationalliberal und, da v. Hertling, Zentrum, ablehnte, v. Unruhe-Bomst, Reichs-partei. Das Militärgeset wurde nach dem Regierungsvorschlage am 11. März mit

227 gegen 31 Stimmen angenommen.

5) Rene Steuern wurden in dieser bis zum 18. Juni dauernden und mit einem ausdrücklichen Dank des Raifers für die militärischen Bewilligungen schließenden und der folgenden Seffion, die am 24. November 1887 begann und am 20. März 1888 endete, bewilligt: Branntweinsteuer vom 24. Juni 1887 (vom 1. Oktober an Verbrauchsabgabe von einer Jahresmenge 4,5 Liter reiner Alfohol pro Kopf 0,50 Marf pro Liter, darüber hinaus 0,70 Marf; frei, wenn ausgeführt oder zu gewerblichen Zwecken); Zuckersteuer vom 9. Juli 1888 (Materialsteuer 0,80 Marf pro 100 Kilo rohe Küben; Verbrauchsabgabe 12 Marf pro 100 Kilo inländischen Küben» zuders; frei Sirup, Melasse; Küchvergütung bei Ausfuhr 8,5 Mark für Rohzuder); Geseh vom 21. Dezember 1887 (Erhöhung ber Getreibezölle: Weizen 5 Mark, Roggen 5 Mark, Hafer 4 Mark, Buchweizen 2 Mark, Hisperfrüchte 2 Mark, Gerste 2,25 Mark 2c.)

6) Andere Gesetze. Das Gesetz, betreffend Fürsorge für Witwen und Waisen der Angehörigen des Heeres (17. Juni 1887), betreffend Ergänzung der Postdampsschiffahrt (27. Juni 1887, siehe § 231, 10), betreffend Abänderung der Gewerbeordsnung (vom 6. Juli 1887: auch Nichtinnungsmeister müssen für gewisse Innungszwecke Beiträge leisten), das Unsallversicherungsgeseh für Bauarbeiter vom 11. Juli, für Seeleute vom 13. Juli 1887, das Gesek, betreffend Verkehr mit Ersakmitteln für Butter (Margarine vom 12. Juli 1887). Außerdem werden Arbeiterschukanträge angenommen (fiehe § 230, 7); das Gefen, betreffend die Wehrvorlage vom 11. Februar 1888 (für die Landwehr wird ein zweites Aufgebot hergestellt und die Dienstpflicht bis zum 39. Lebensjahr verlängert; für den Landsturm wird als Altersgrenze das 45. Lebensjahr festgesett; die einmaligen Ausgaben betrugen für diese Organisationen 278 Millionen Mark); das Gefek, betreffend fünfjährige Legislaturperioden vom 19. März 1888 (fiehe oben § 221, 4); die Berlängerung des Sozialistengesetzes; das Gesetz, betreffend Rechtsverhältnisse der deutschen Schungebiete vom 19. März 1888 (siehe unten § 231) und das Gesetz, betreffend Ausschluß der Deffentlichkeit bei Gerichtsverhandlungen (5. April 1888). Genehmigt werden ferner Antrage auf strenge Durchführung ber

Sonntagsruhe (7. März 1888), auf Befähigungsnachweis für Handwerker (25. Januar, 1. März 1888), Entschädigung unschuldig Verurteilter (7. März 1888); abgelehnt wurde die Aushebung des Joentitätsnachweises (5. März 1888).

#### § 225. Preußen bis 1888.

Wiederholter Wechsel in der Besetzung der preußischen Ministerien 1) bereitete auch hier den Umschwung in der inneren Politik vor. Die Berfuche Bismarcks durch Schöpfung des Bolkswirtschaftsrates und des Staatsrates2) Gegengewichte gegen Barlament und Ministerien zu schaffen, waren von feiner dauernden Bedeutung. Der fonservative Zug machte sich besonders bei den Wahlen zum Abgeordnetenhause geltend; die Wahlen im Oftober 1880 führten eine vollständige Niederlage der Liberalen herbei. und die Neuwahlen in den folgenden Jahren anderten an dem Beftand nichts. Mehr und mehr näherte sich Bismarck den Konservativen, und der Borfitzende der Steuer= und Wirtschaftsreformer, Freiherr v. Mirbach, fonnte 1881 die einstigen Deklaranten der Kreuzzeitung (siehe oben § 213, 2) zur Unterwerfung auffordern. Besonders die innere Berwaltung Buttkamers trug den streng hochkonservativen Stempel, und die Revision der Berwaltungsgesehe") wurde im Geiste dieses Regimes durchgeführt. In Rückwirfung der Reichsverhältniffe wurden im Steuerwesen4) Beranderungen vorgenommen, die allerdings in dieser Zeit noch nicht zum Abschluß kamen. Folgenreich war der Beginn der Eisenbahnverstaatlichung ) und der Kanalbauten 6). Die antisemitische Bewegung 7) erregte eine Zeitlang lebhaft die weitesten Volkskreise, trug aber keine politischen Erfolge davon. Kraftvoll nahm die Regierung den Kampf für die Germanisierung der Oftpropingen gegen die Polen8) auf.

1) Ministerwechsel. Mit Camphausens Entlassungsgesuch im Februar 1878 hatte die Ministerfrijis begonnen; auch der Handelsminister Achendach nahm seinen Abschied. Graf Stolberg wurde am 27. März 1878 Bizepräsident des Ministeriams (und Vizesanzler, siehe oden § 219, 1), der Oberbürgermeister von Berlin, Hobrecht, Finanzminister, Graf Botho Eulenburg an Stelle seines Betters Frih Minister des Inneren und Maydach Handelsminister. Im Februar 1879 wurde Friedenthal Minister für Landwirtschaft, Maydach für öffentliche Arbeiten und einstweilen auch noch für den Handel. Der Umschwung der Wirtschaftspolitif und die dadurch bewirkte konservativelserisale Annäherung veranlaßten schon im Juni Hobrecht, Fals und Friedenthal ihre Entlassung zu nehmen; der erste wurde durch Vitter, der zweite durch Putskamer, der dritte durch Lucius ersetz. Maydach wurde zugleich Ches des Reichsamts für Berwaltung der Eisenbahnen, Hohmann preußischer Minister für Handel und Gewerbe (Juli 1879); im Oktober trat an Stelle des Justizministers Leonhardt der Präsident des Reichszuftizamts Friedberg. Im August 1880 legte Hofmann sein Amt nieder, Bismarct selbst übernahm das Handelsministerium, während die Ersebstücher übertragen wurde. Alls Handelsminister maßregelte Bismarct einige Handelsstammern, wie Görlig, Hildesheim, da deren Berichte sich ungünstig über die neue Wirtschaftspolitik aussprachen (1881). Bei Beratung eines Kompetenzgesetzes werenhause ließ Bismarck durch den Geheimrat Kommel den Minister Gulendurg desavouieren, worauf dieser seine Entlassung gab. Im Juni 1881 übernahm Putkfamer das Innere, Goßler das Kultusministerium, Graf Hahseld das Aleußere. 1882 wurde der Finanzminister Bitter durch Scholz erset. — Durch das Gesetz vom 13. März 1879 wurden die Domänen und Forsten dem landwirtschaftlichen Ministerium überwiesen, Handels über den Ministerium für öffentliche Arbeiten, also aus dem Handelsministerium wurde ein Eisendhnministerium.

2) Bolfswirtschaftsrat und Staatsrat. Jene neue und diese alte, fast vergessene Institution wurden von Bismarck eingeführt, um eine bessere, sachkundigere Beratung der Gesetze zu veranlassen. Jener schien von ihm als ein Gegengewicht gegen die Volksvertretungen geplant — auch im Neiche suchte er ihn vergeblich einzuführen — wie er überhaupt ein Gegner des eigentlichen Parlamentarismus war und seinen Ersah durch eine gewählte Vertretung der Interessenkreise wünschte. Der zweite war gegen die unvollkommene Vorbereitung der Gesehentwürse durch das Staatsministerium gerichtet [Gedanken u. Erinnerungen 2, 271 ff.]. Der Bolkswirtschaftsrat wurde durch königs. Verordnung vom 17. November 1880 gebildet; er bestand aus 75 Mitgliedern, teils auf Vorschlag der Handels- und Gewerbekammern und der landwirtschaftlichen Vereine, teils nach freier Wahl der beteiligten Minister auf 5 Sahre berufen, um Gesetzentwürfe zu begutachten. Am 27. Januar 1881 trat er zum erstenmal zusammen. Es wurden drei Sektionen für Gewerbe, Handel und Landwirtschaft gebildet. Er beriet das Innungs- und Unfallsversicherungsgesetz und schloß am 11. Februar. Seine zweite Session dauerte vom 28. Februar bis zum 25. März 1882; er prüfte den zweiten Entwurf des Unfallversicherungsgesetzes, das Tabaksmonopol, das er ablehnte, und die Gewerbeordnungsnovelle gegen das Sausiererwefen. Obgleich der Landtag die für den Volkswirtschaftsrat geforderten Diäten ablehnte (1883), wurde er im Januar 1884 wieder berufen und begutachtete den dritten Entwurf des Unfallversicherungsgesetzes. Erst vom 5.—16. Dezember den dritten Entwurf des Unfallversicherungsgesetzes. Erst vom 5.—16. Dezember 1887 war er wieder versammelt, um ein Gutachten über die Alters- und Invalidiätätsversicherung abzugeben. — Im März und April 1884 ging das Gerücht, Bismarch wolle das Ministerpräsidium niederlegen; schließlich lief die Krisis auf Reaktivierung des Staatsrats (siehe oben § 159, 3) hinaus. Im Juni ersolgten die Ernennungen: der Kronprinz wurde Vorstigender, Bismarch sein Stellvertreter, 71 Mitglieder wurden neu berusen, außerdem gehörten die noch lebenden früheren Staatsräte, die Prinzen, die Minister und Oberpräsidenten, die Marschälle und kommandierenden Generäle dazu. Am 25. Oktober wurden seine Sitzungen eröffnet; von den 120 Mitgliedern wurden 105 in 7 Abteilungen eingereiht. Seine ersten Beratungsgegenstände waren Erweiterung der Unfallversicherung, Postsparassen, Dampsersubventionen; die letztern wurden am 3. November zur Einbringung im Bundesrat und Reichstag empfohlen. Bundesrat und Reichstag empfohlen.

3) Die Berwaltungsgesetze. Die Verwaltungsreform war feit 1877 ins Stocken geraten. F. Gulenburgs Entwurfe einer Städteordnung wurden im Ministerium fo modifiziert, daß er im Oktober 1877 seine Entlassung erbat und vorläufig durch Friedenthal vertreten wurde. Diefer legte eine Novelle zur Städteordnung, ein Geset über Kommunalbesteuerung und eine Wegeordnung vor, die sehr kühl aufsgenommen wurden, und in die Rommission gingen. Als Botho Eulenburg das Ministerium übernahm, erlahmte das Interesse an diesen Fragen noch mehr; nur das Gesetz vom 11. März 1879 betreffend Befähigung zum höheren Verwaltungsbienst, das schon 1876 und 77 den Landtag beschäftigt hatte und an der Forderung dieselft das Englischen 1876 und höheren Verwaltungsbiensten Ungehier des Abgeordnetenhauses auf höhere wissenschaftliche, resp. administrative Ausbilbung der Landräte gescheitert war, kam zu stande. Seit 1880 begann eine Revision der Verwaltungsgesetz, die mannigsach auf eine Beschränkung der Selbstverwaltung hinauslief; dahin gehören das Gesetz, betreffend Organisation der allgemeinen Landesverwaltung vom 26. Juli 1880 und Abänderung der Verwaltungsgerichte vom 2. August 1880; die Abänderung der Kreisz und Provinzialordnung vom 19. resp. 22. März 1881, das Gesetz über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 und das Kompetenzgesetz vom 1. August 1883. Doch kamen die Kreisz und Provinzialordnungen für Hannover (6. Mai 1884), für Westfalen (21. Juli 1886) und für die Kheinprovinz (30. Mai 1887) zur Erledigung, ebenso eine Landgüterzordnung für Schlessen (vom 24. April 1884) und ein Gesetz, betreffend Teilung von Kreisen in Posen und Westpreußen (vom 6. Juni 1887), das mit den Germanissierungsbestrebungen zusammenhing; die Kreisz und Provinzialordnung für diese Provinz stammt vom 19. Mai 1889. der Verwaltungsgesetze, die mannigfach auf eine Beschränkung der Selbstverwaltung

4) Die Steuergesegebung. Ein Geset über Kommunalsteuern blieb 1878 unserledigt; eine Schanksteuer auf Bier, Wein und Branntwein, die die Regierung vorgeschlagen hat, siel 1880, da das Abgeordnetenhaus nur auf die Besteuerung des Branntweins eingehen wollte. Dagegen wurde 1881 der dauernde Erlaß für die unterften Stufen der Rlaffen- und flaffifizierten Ginkommensteuer angenommen und dazu 14 Millionen aus den Preußen zufließenden Reichseinnahmen bestimmt. Ein Berwendungsgesetz, dessen Boraussetzung war, daß der Reichstag noch so viel

Steuern bewilligen werde, daß Preußen davon etwa 70 Millionen erhalte, und das bestimmte, die vier untersten Stufen der Klaffensteuer gang aufzuheben, die acht übrigen den Kreisen und die Salfte der Grund- und Gebaudesteuer den Gemeinden zu überweisen, wurde 1881 und 1882 abgelehnt. 1883 aber kam ein Gesetz, betreffend Aufhebung der beiden untersten Stufen der Klassensteuer (die Entrichtung ber Steuer beginnt also erft bei einem Ginkommen von 900 Mark an) zur Berabschiedung, mährend im folgenden Jahre der Vorschlag, die vier untersten Stufen bis zu 1200 Mark zu befreien und eine Kapitalrentensteuer einzuführen, unerledigt blieb. 1885 gelangte auf Grund eines Antrags Huene das Gefet, betreffend Ueberweisung von Beiträgen aus landwirtschaftlichen Zöllen an die Kommunalverbände zur Annahme. Alls 1887 durch einen konfervativen Antrag die Reform der direkten Steuern angeregt wurde, erklärte die Regierung, sie sei nur möglich durch Ueber-weisung der Grund- und Gebäudesteuer an die Gemeinden.

5) Die Eisenbahnverstaatlichung. 1879 hatte Rickert im Abgeordnetenhause eine Resolution vorgeschlagen, die den Ankauf von Vollbahnen durch den Staat miß-billigte; sie wurde abgelehnt und damit die Verstaatlichung der Eisenbahnen gutgeheißen und dabei der Bau von Sekundarbahnen empfohlen. Mit dem Gefen vom 20. Dezember 1879, betreffend Erwerbung mehrerer Privateisenbahnen durch den Staat begann jene folgenreiche Entwickelung des Staatsbahnspitems; in den folgenreiche genden Jahren wiederholten sich die Genehmigungen zu Ankäusen, die allmählich zu fast vollständiger Beseitigung der Privatbahnen führten. Seit 1883 existiert ein Landeseisenbahnrat, der einen ständigen Ausschuß einsetze.

6) Kanalbauten. 1883 machte die Regierung eine Borlage, von Dortmund nach der Unterems einen Kanal zu bauen, die im Herrenhause abgelehnt wurde; dagegen wurden 1886 71 Millionen Mark für die Kanalverbindung des Rheins mit ber Ems und der mittleren und unteren Wefer und Glbe und gur Berftellung leiftungsfähiger Wafferstraßen zwischen Oberschlesien und Berlin (Gef. v. 9. Juli 1886) und 50 Millionen als preußischer Beitrag zum Nordoftseekanal bewilligt.

7) Die antisemitische Bewegung. 1878 war Hofprediger Stöcker zuerst aufgetreten und hatte gegen die Sozialbemofratie den chriftlich-fozialen Arbeiterverein gegründet. Bei den Berliner Stadtverordnetenwahlen (November 1880) trat die Partei als antisemitische auf und brachte einen Kandidaten durch. Die Bewegung wuchs infolgedessen, und eine Petition an den Reichstanzler, die Einwanderung ausländischer Juden und die Beförderung von Juden zu obrigkeitlichen Stellungen, zum Richteramt und zu Lehrern möglichst einzuschränken, wurde kolportiert und im April 1881 mit 255 000 Unterschriften versehen, überreicht, aber nicht beantwortet. Gegen diese Bewegung erließen auf Anregung Fordenbecks 60 Notable eine Grklärung, die in den Provinzen vielfache Zustimmung fand. Im November 1880 interpellierte Hänel die Regierung; diese antwortete, sie beabsichtige keine Aende rung in der Gleichberechtigung aller religiöfen Bekenntniffe in staatsburgerlicher beteiligten sich die Studenten daran. Zwischen Treitschfe ["Ein Wort über unser Judentum", 80], der für den Antisemitismus, und Mommfen ["Auch ein Wort über unfer Judentum, 80], der dagegen auftrat, entspann fich eine icharfe Bolemit, an der fich auch andere beteiligten [Breslau, "Zur Judenfrage", 80, Bamberger, "Deutschtum und Judentum", 801. Der Kronpring sprach fich energisch gegen den Antifemitismus aus; in Baben und Bagern wurde er burch die Behörden zuruckgewiefen, vielfach auch von der Geiftlichkeit beider Konfessionen migbilligt. Bei den Reichstagswahlen im Herbst 1881 erreichte die Agitation ihren Höhepunkt; in kleinen Städten hinterpommerns, felbst in Stettin, tam es zu Kramallen, die ein energis sches Einschreiten der Behörden nötig machten. Im September 1882 fand zu Dresden ein internationaler Antiemitenkongreß statt, der die Forderungen der Petition wiederholte und zum Kampf gegen die südssiche Kapitalsmacht aufforderte; ähnlich ein zweiter im April 1883. Im Oktober 1883 fand zu Köslin wegen des Synagogenbrandes in Neu-Stettin eine aufsehenerregende Schwurgerichtsverhandlung statt; die angeklagten Juden wurden wegen Beihilfe zur Brandstiftung verurteilt; wegen Formfehler vernichtete das Reichsgericht das Urteil, und das Schwurgericht zu Konig fprach die Angeklagten frei (Mai 1884). Die Agitation in den Vereinen und in der Presse ging fort; bei den Reichstagswahlen von 1887 wurden einer, von 1890

fünf Antisemiten gewählt. Innerhalb der Partei waren hestige Reibungen und Gegensähe vorhanden; Stöcker selbst gehörte der konservativen Fraktion an; neben ihm ruhte die Führerschaft der "Bewegung" in Berlin in den Händen Abolf Wagspers Mehrer die Berliner Bewegung. Schön, die Geschichte der R. B., 89.1

ners [Ueber die Berliner Bewegung, Schön, die Geschichte der B. B., 89.]

8) Die Polen stellten 1883 den Antrag, die polnische Sprache als Unterrichtssprache in den höheren Schulen Polens und Westpreußens, namentlich aber für Gre teilung des Keligionsunterrichts in den Volksschulen wiederherzustellen, der gegen ihre und die Stimmen des Zentrums abgelehnt wurde. Eine starke Agitation für die polnische Unterrichtssprache war in der nächsten Zeit in Posen wahrzunehmen. Anfang 1885 beschloß die Regierung gegen die durch Zuzug russische polnischer Elemente drohende Polonisserung der östlichen Provinzen einzuschreiten, und es erfolgten zahlreiche Ausweisungen aus Posen und Westpreußen, wegen deren Puttkamer als Minister des Innern interpelliert wurde. Am 1. Dezember 1885 fand eine Interpelliert die Vunden Lame 1885 fand eine Interpelliert wurde. Am 1. Dezember 1885 fand eine Interpelliert im Neichstage (siehe oben § 223, 7), und vom 28.—30. Januar 1886 im Abgeordnetenhause eine große Debatte über die Ausweisungen statt, an deren Schluße ein Antrag angenommen wurde — Zentrum, Polen, Deutschfreisinnige verließen den Saal, weil im Antrage eine sinanzielle Frage berührt, eine Kommission aber von der Mehrheit abgelehnt wurde —, worin der Regierung Dank für ihre bisherige Thätigkeit zum Schuße des deutschen Elementes und die Bereitwilligkeit zur Durchsührung weiterer Maßregeln Mittel zu bewilligen, ausgesprochen wurde. Insfolgedessen das Geseh, betressend Besörderung deutscher Unssedungen in den Provinzen Westpreußen und Bosen vom 26. April 1886, zu stande: es werden 100 Millionen Mart zur Ansiedelung deutscher Bauern und Arbeiter bewilligt. Durch Verordnung vom 21. Juni 1886 wurde unter dem Oberpräsidenten von Posen eine Ansiedelungskommission eingeseht, die in den nächsten Jahren zahlreiche Güter teilung des Religionsunterrichts in den Volksschulen wiederherzustellen, der gegen eine Unfiedelungstommiffion eingesett, die in den nächften Sahren gahlreiche Guter aus polnischen Sänden kaufte, parzellierte und deutsche Bauern, zum Teil aus Burttemberg, einsehte; die Polen gründeten diesen Maßregeln gegenüber eine wirkungslose Kettungsbank. Ferner wurden Mittel zur Errichtung von Fortbildungsschilligt, die Unstellung der Lehrer ganz in die Hände des Staates gelegt (Geset v. 15. Juli 1886) und durch Verordnung der polnische Sprachunterricht vom 1. Di tober 1887 an in allen Volksschulen Polens aufgehoben. Als diese Bestimmung in Araft trat, ordnete ein Erlaß des Erzbischofs Dinber von Posen vom 22. November 1887 an, daß der Religionsunterricht in allen Rlaffen höherer Schulen in deutscher Sprache zu erteilen sei, in den untersten drei Klassen darf aushilfsweise polnisch gesprochen werden, doch müsse der Memorierstoff deutsch sein. Er wurde wegen dieses mit der Regierung vereinbarten Erlasses heftig angegriffen, doch blieb er trob des Protestes der Dekane bestehen; als Milderung empfahl Dinder für den Kommunionsunterricht den Gebrauch des Polnischen. — [Fink, Der Kampf um die Ostmark, 97. Wehre, Deutsche Kolonisation in Bosen u. Westpreußen, 99. Beget, Die deutschen Oftmarken, 99.]

# § 226. Die Mittel= und Kleinstaaten.

Elsaß-Lothringen erhielt eine neue Verfassung<sup>1</sup>). Der erste Statt-halter Manteuffel<sup>2</sup>), der an die Stelle des vortrefslichen Oberpräsidenten Möller trat, that manches für die Hebung des Landes, war aber im ganzen in seiner Politif nicht glücklich. Sein Nachfolger Hohenlohe<sup>3</sup>) mußte zuerst mit starken Repressalien vorgehen, waltete aber dann stetig und segensreich. In Bayern<sup>4</sup>) richtete sich das Hauptinteresse auf die mehr und mehr unhaltbaren Zustände in den letzten Regierungsjahren Ludwigs II. und dessen tragischen Tod (1886). In Braunschweig<sup>5</sup>) machte das Ableben des Herzogs Wilhelm (1884) die Einsehung einer Regentschaft nötig. In einigen andern deutschen Staaten<sup>6</sup>) traten Thronwechsel ein.

<sup>1)</sup> Die neue Berfassung von Elsaß-Lothringen. Der Wunsch, einen eigenen Stattshalter im Lande zu haben, der im Landesausschuß laut geworden war, wurde im März 1879 von dem autonomistischen Abgeordneten Schneegans als Antrag im

Reichstage eingebracht und fand bei der Regierung Erfüllung. Der Gesehentwurf betreffend die Versassung und Verwaltung Clsaß-Lothringens bestimmt, daß der Kaiser die Ausübung der Souveränität im Reichslande einem in Straßburg residierenden Statthalter widerrusslich übertragen dürse, welcher in den Angelegenheiten des Landes den Reichskanzler ersett. Ihm zur Seite tritt ein Ministerium; an der Spiße der verschiedenen Departements stehen Unterstaatssekretäre. Gin Staatsrat wird gebildet, dessen Borsihender ein Staatssekretär ist, und zu dem die Unterstaatssekretäre, der Präsident des Oberlandesgerichts in Kolmar, der Generalstaatsanwalt und acht vom Kaiser auf je 3 Jahre ernannte Mitglieder gehören; drei davon schlägt der Landesausschuß vor, von den fünst andern muß einer Richter, ein andrer Prossisso der Universität sein. Die Zahl der Landesausschußmitglieder wird von Zauf 58 erhöht; er darf selbständige Gesehentwürse einbringen und Petitionen entzgegennehmen. Zur Vertretung der reichsländischen Interessen im Bundesrat schieft der Statthalter Delegierte mit beratender Stimme dahin ab. Auch wurde bestimmt,

daß fein regierender Fürst Statthalter werden dürfe.

2) Die Regierung Manteuffels. Um 1. Oftober 1879 trat die neue Verfassung in Kraft und Generalfeldmarschall v. Manteuffel übernahm sein Umt. Er suchte durch ein weites Entgegenkommen die Berföhnung herbeizuführen, eine Politik, die in Deutschland und unter den Deutschen im Reichslande befampft murde und in der That üble Früchte trug. Zwar blieb im Landesausschuß die Autonomisten-partei in der Mehrheit, seit 1881 wurden seine Verhandlungen deutsch und öffentlich geführt und eine Reihe dem Lande nühlicher Gesetze entstammte seinen Veratungen. Auch wurde allmählich in den Gemeindeverwaltungen die deutsche Umtsfprache eingeführt, ebenfo 1883 in allen Klaffen und Fächern ber höheren Schulen, und ein Oberschulrat eingesetzt, der eine segensreiche Thätigkeit entfaltete. Ueberhaupt intereffierte fich ber Statthalter fehr fur das Schulwefen und traf Bestimmungen, Die auf eine bessere körperliche Ausbildung hinzielten. Auch eine Reihe landwirtschaftlicher Reformen verdankte ihm Entstehung und Förderung, wie Verbefferung des Areditwesens, der Steuergesetzgebung u. a. Aber sein Entgegenkommen gegen die Notabeln und den Klerus ging so weit, daß Beamte, die nur ihre Pflicht gegen Nebergriffe jener gethan hatten, bestraft wurden, und daß er wider gesetzliche Bestimmungen die Biedereröffnung geiftlicher Erziehungsanstalten erlaubte. Die Folgen zeigten sich in der Unbotmäßigkeit dieser Kreise, die an ihm ihren Rückhalt hatten, und blieben bei den Reichstagswahlen nicht aus, da 1881 und 1884 nur Protestler und Mtramontane in allen 15 Kreisen gewählt wurden. Jett sah er sich doch zu schärserem Ginschreiten genötigt, verbot Zeitungen, schloß Vereine, versuhr aber nicht konsequent und dauernd. Sehr böse Ersahrungen wurden auch mit der Straßburger Tabaksmanufaktur gemacht, die ihren Betrieb bedeutend ausdehnte, aber mit großem Defizit groeitete und einen bedentlichen inneren Betrieb durchgeführt hatte. Um 17. Juni 1885 starb Manteuffel. Staatssekretar Bergog war schon 1880 durch Hofmann erfett.

3) Die Regierung Hohensches. Am 10. Oktober 1885 wurde der bisherige Botschafter in Paris, Fürst Chlodwig v. Hohenscheschillingsfürst, zum Statthalter ernannt. Seine besonnene, stetige Leitung der Reichslande trug die besten Frücht, aber vorher traten noch die Folgen der früheren Berwaltung schlimm hervor. Die Septennatswahlen 1887 brachten nur Gegner in den Reichstag, und Nachsorschungen ergaben, daß eine Anzahl von Personen mit der französischen Patriotenliga in Berbindung stand. Hohverratsprozesse endeten mit harten Berurteilungen und deckten ein von Frankreich aus betriebenes Spioniersystem auf. Diesen Erscheinungen gegenüber dachte man in den maßgebenden Kreisen Berlins daran, zur Diktatur zurüczukehren, aber dank Hohenlohe blieb die Bersassung erhalten, nur wurde das Staatssekretariat, das durch Ausscheiden Hosmanns frei geworden war, nicht wieder besetzt und in den obersten Stellen Personenveränderungen vorgenommen. Die Basverfügung vom 22. Mai 1886 knüpste das Ueberschreiten der Grenze an umständliche Maßregeln, um den Berkehr mit Frankreich zu hemmen; sie erregte viel Mißstimmung und wurde später gemildert. Dann solgten Erlasse, die den weiteren Gebrauch der deutschen Sprache bei behördlichen Maßregeln vorschrieben. Die Ernennung der Bürgermeister wurde der Regierung übertragen und andre Repressivmaßregeln getrossen, mit denen allerdings auch die positive Fürsorge für das Land

Hand in Sand ging.

4) In Bahern dauern die Angriffe der Ultramontanen gegen das Ministerium Lut fort, dem 1882 König Ludwig sein volles Bertrauen ausspricht. August 1880

wird das 700jährige Bittelsbacher-Jubiläum gefeiert. Inzwischen war der König immer menschenscheuer geworden und seine krankhaften Neigungen, besonders die ummer menschenscheuer geworden und seine tranthaften Veigungen, besonders die Verschwendungssucht, traten immer mehr hervor. Die riesigen Bauten kosten Unstummen, und im April 1886 begannen die Zivilklagen der Gläubiger gegen die Kabinettskasse. Wersuche zu Anleihen mißglücken, und da der Forderung an die Minister, dem Landtage eine Borlage zu machen, nicht entsprochen werden konnte, brach der Wahnsinn offen aus. Auf das Gutachten der Aerzte wurde eine Regentschaft eingesetzt, und da des Königs Bruder Otto seit Fahren irrstnnig war, wurde der Oheim Luitpold Prinzregent (10. Juni). Eine Staatskommission, die dem Könige in Schloß Schwanstein davon Mitteilung machen wollte, wurde von ihm bedroht und verhaftet, und die Bevölserung machen Wiene. Ich zu erheben. Doch wurde und verhaftet, und die Bevölkerung machte Miene, sich zu erheben. Doch wurde noch rechtzeitig eingeschritten, ein Selbstmord des Königs verhindert und er nach Schloß Berg am Starnbergersee gebracht. Dort ertränkte sich der König (13. Juni) und riß auch den Arzt Gudden mit in den Tod. Prinzregent Luitpold führte die Regierung mit dem bisherigen Ministerium weiter, hielt auch die ultramontanen Forderungen in Schranken. Ueber die Stellung der Altkatholiken, die schließlich als private Religionsgesellschaft erklärt werden, über placetum regium und Kückkehr der Redemptoristen kommt es 1890 zu heftigen Kämpfen. Minister Lutz scheidet aus und ftirbt bald darauf.

5) In Braunschweig kommt 1879 ein Regentschaftsgesetz zu stande, welches bei Berhinderung des erblichen Thronfolgers einen Regentschaftsrat einsetzt. Erfolgt die Nebernahme der Regierung durch den Erbberechtigten nicht binnen eines Jahres, so mählt die Landesversammlung einen Regenten aus den nichtregierenden Prinzen fo wählt die Landesversammlung einen Regenten aus den nichtregierenden Krinzen der deutschen souveränen Fürstenhäuser. 18. Oktober 1884 starb Herzog Wilhelm; da der erbberechtigte Ernst August, Herzog von Cumberland, seine Ansprüche auf Hannover aufrecht erhält, ergreist er zwar durch ein Katent Besitz, aber der Regentschaftsrat tritt ein. Das Krivatvermögen wird ihm ausgeliefert. Da alle Berhandelungen ersolgloß sind, beschloß der Bundesrat, daß die Regierung Cumberlands mit dem inneren Frieden und der Sicherheit des Deutschen Keiches unvereinbar sei, und 21. Oktober 1885 wird Prinz Albrecht von Preußen zum Kegenten gewählt.

6) In den übrigen Staaten. In Sachsen sand am 15. Juni 1889 das 800jährige Wettiner-Jubiläum statt. In Baden seierte Großherzog Friedrich April 1877 sein 25jähriges Kegentenjubiläum. In Mecklenburg-Schwerin solgte am 16. April 1883 Großherzog Friedrich Franz III. seinem Vater. In Sondershausen resignierte 17. Juli 1880 Fürst Günther; der Erbprinz Karl Günther solgte. In Rudolstadt succedierte 1890 Prinz Günther dem verstorbenen Fürsten Georg.

# Das Ende des Aulturkampfes.

Litteratur. Staatsarchiv Bd. 38, 40-42, 48, 51 und oben § 215.

Der allgemeine Umschwung der inneren Politik, der sich 1878 vollzog, machte sich auch auf kirchenpolitischem Gebiete geltend. Da die liberalen Parteien sich der neuen Wirtschaftspolitik versagten, suchte Bismarck die Bentrumspartei, deren unerschütterlicher Anhang im Lande bei keiner Bahl verfagte, und die sich durch ihre Geschloffenheit und Zahl mehr und mehr Einfluß im Reichstage verschafft hatte, zur Unterftützung Diefer Politik beranzuziehen und fand sie, da in der Partei doch die konservativen Elemente überwogen, der Bunsch angesichts des firchlichen Notstandes zum Frieden zu kommen rege war und von einer do ut des-Politik fich Vorteile erhoffen ließen. Dem neuen Zolltarif hatte das Zentrum zur Unnahme verholfen (siehe oben § 220) und rechnete nun auf Gegenleiftungen. Diesem Friedens= bedürfnis auf beiden Seiten kam der Umstand zu Hilfe, daß 1878 durch den Tod des fanatischen Bius IX. der päpstliche Stuhl erledigt war und der als friedlich gefinnt geltende Leo XIII. (Pecci) Nachfolger wurde. Die erfte Unknüpfung bot ein Briefwechsel1) der Souverane, dann begannen diplomatische Verhandlungen?), die aber erfolglos blieben. Da schlug die Regierung den Weg der diskretionären Vollmachten³) ein, der ihr die Möglichkeit eines Borgehens von Fall zu Fall bot. Im März 1882 wurde die diplomatische Verbindung mit der Kurie wieder angeknüpft und Schlözer zum Gefandten beim Latikan ernannt. Mancherlei Schwierigkeiten erhoben sich noch, die durch ein weitgehendes Entgegenkommen der Regierung meist beseitigt wurden; an eine prinzipielle Auseinandersehung war nicht zu denken, man konnte höchstens zu einem modus vivendi kommen. Als dann bei dem Karolinenstreit mit Spanien 1886 (siehe § 231, 8) auf Vissmarcks Veranlassung dem Papst das Schiedsrichteramt übertragen wurde, stimmte dieser Vorgang die Kurie wohlwollend, und ein freundliches Verhältnis bahnte sich an. Stück für Stück der Kulturkampsgesetzgebung siel4); es blieben nur noch von Reichsgesetzen der Kanzels, Jesuitens und Ausweisungsparagraph bestehen; die preußischen Verfassungsartikel wurden nicht wieder ausgenommen, und die Versuche des Zentrums, die Schulaussicht wieder in geistliche Hände zu bringen, der Kirche die Erteilung des Religionsunterzichts zu sicher und die Jesuiten zurückzusühren, waren erfolglos.

1) Der Briefwedijel zwischen Raifer und Papft. Auf das Schreiben des Papftes, in dem er seine Thronbesteigung anzeigte und fein Bedauern aussprach, nicht bie guten Beziehungen vorzufinden, welche einst zwischen Preußen und dem papftlichen Stuhl bestanden hätten, antwortete Kaifer Bilhelm (24. März 78) unter Gegenzeichnung Bismarcks mit herzlichen Bunschen für eine gesegnete Regierung und fuhr zeichnung Vismarcks mit herzlichen Wünschen für eine gesegnete Regierung und fuhr dann fort: "Ew. Heiligkeit heben mit Recht hervor, daß meine katholischen Unterthanen gleich den andern der Obrigkeit und ihren Gesehen die Folgsamkeit beweisen, welche den Lehren des gemeinsamen christlichen Glaubens entspricht. Ich darf in Anknüpfung an den Rückblick, den Ew. Heiligkeit auf die Bergangenheit wersen, hinzusügen, daß Jahrhunderte hindurch der christliche Sinn des deutschen Bolkes den Frieden im Lande und den Gehorsam gegen dessen Obrigkeit treu bewahrt hat und für die Sicherstellung dieser wertvollen Güter auch für die Jukunst Bürgschaft leistet. Gern entnehme ich den freundlichen Borten Ew. Heiligkeit die Hoffnung, daß Sie geneigt sein werden, mit dem mächtigen Einsluß, den die Verfallung Ihrer Kirche geneigt sein werden, mit dem mächtigen Ginfluß, den die Berfassung Ihrer Kirche Ew. Heiligkeit auf alle Diener derselben gewährt, dahin zu wirken, daß auch diejenigen unter den letzteren, welche es bisher unterließen, nunmehr dem Beispiel der jenigen unter den letzteren, welche es bisher unterließen, nunmehr dem Beispiel der ihrer geistlichen Pssege befohlenen Bevölkerung folgend, den Gesehen des Landes, in dem sie wohnen, sich fügen werden." In einer Erwiderung vom 17. April gab der Papst seiner Sossnung auf Erneuerung des früher bestandenen guten Einvernehmens wiederholt Ausdruck und bezeichnete als Mittel zur Erreichung desselben die Absänderung verschiedener in Preußen bestehender gesetzlicher und verfassungsmäßiger Bestimmungen. Darauf erwiderte in Stellvertretung des infolge des Attentates erstrankten Kaisers der Kronprinz am 10. Juni 1878. Er dankte für die aus Anlaß dieses Borfalls bewiesene Teilnahme. "Der Kaiser hatte mit Beantwortung des Schreibens Ew. Heiligkeit vom 17. April gezögert in der Hoffnung, daß vertrauliche Erläuterungen inzwischen die Möglichkeit gewähren würden, auf den schriftlichen Ausdruck prinzipieller Gegensähe zu verzichten, welcher sich bei Fortsehung des Schriftwechsels im Sinne des Schreibens Ew. Heiligkeit vom 17. April nicht verzichten läßt. Nach Inhalt des lehteren nung ich leider annehmen, daß Ew. Heiligs schriftwechsels im Sinne des Schreibens Ew. Heilgeit vom 17. April nicht vers meiden läßt. Nach Inhalt des letzteren nuß ich leider annehmen, daß Ew. Heiligsteit die in dem Schreiben meines Herrn Vaters vom 24. März ausgedrückte Hoffsnung nicht glauben erfüllen zu können, daß Sw. Heiligkeit den Dienern Ihrer Kirche den Gehorsam gegen die Gesehe und gegen die Obrigkeit ihres Landes empsehlen würden. Dem dagegen in Ihrem Schreiben vom 17. April ausgesprochenen Verlangen, die Verfassungen und die Gesehe Preußens nach den Sahungen der römischstatholischen Kirche abzuändern, wird kein preußischer Monarch entsprechen können, weil die Unsehämzischit der Monarchie deren Wahrung wir gegenwörtig als ein weil die Unabhängigkeit der Monarchie, deren Bahrung mir gegenwärtig als ein Erbe meiner Bater und als eine Pflicht gegen mein Land obliegt, eine Minderung erleiden würde, wenn die freie Bewegung ihrer Gesetzgebung einer außerhalb derfelben stehenden Macht untergeordnet werden sollte. Wenn es daher nicht in meiner, und vielleicht nicht in Ew. Heiligkeit Macht steht, jetzt einen Prinzipienstreit zu

schlichten, der seit einem Jahrtausend in der Geschichte Deutschlands sich mehr als in der andrer Länder fühlbar gemacht hat, so bin ich doch gerne bereit, die Schwierigsteiten, welche sich aus diesem von den Vorsahren überkommenen Konslitte für beide Teile ergeben, in dem Geiste der Liebe zum Frieden und der Versöhnlichkeit zu behandeln, welcher das Ergebnis meiner persönlichen Ueberzeugung ist. Unter der Boraussetzung, mich mit Ew. Heiligkeit in solcher Geneigtheit zu begegnen, werde ich die Hoffnung nicht ausgeben, daß da, wo eine grundsähliche Verständigung nicht erreichbar ist, doch versöhnliche Gesinnung beider Teile auch für Preußen den Wegzum Frieden eröffnen werde, der andern Staaten niemals verschlossen war."

2) Diplomatische Verhandlungen. Zwischen dem 29. Juli und 16. August 1878 fanden zwischen Bismarck und dem Nuntius am Münchener Hose, Masella, in Kissingen Verhandlungen statt, auf der Grundlage, daß von römischer Seite die

2) Diplomatische Verhandlungen. Zwischen dem 29. Juli und 16. August 1878 fanden zwischen Bismarck und dem Nuntius am Münchener Hofe, Masella, in Kissingen Verhandlungen statt, auf der Grundlage, daß von römischer Seite die Anseigepslicht bei der Anstellung von Geistlichen zugegeben werde, auf preußischer Seite die Wiederherstellung des diplomatischen Versches ersolge. Da stard am 1. August der versöhnlich gesinnte Staatssekretär Franchi plöglich; an seinen Nachsfolger Nina richtete der Rapst ein Schreiben (27. August 1878), das, friedlich und hossungsvoll gehalten, die Fortsetung der Unterhandlungen anzukündigen schien. Sie wurden in der That im September 1879 von Vismarck in Gastein und dann in Wien von ihm und dem Botschafter Prinzen Reuß mit dem dortigen Nuntius Jacobini wieder aufgenommen, scheiterten aber jeht an den Forderungen der Aurie auf Aussehmand der Maigesetz ohne jede Gegenleistung ihrerseits. Da kam der Papst mit einem Breve an den abgesetzten Erzbischof Melchers von Köln (24. Februar 1880) scheinbar einen Schritt entgegen: er wollte die Anzeigepslicht gestatten. Sin Beschluß des Gesantminissteriums vom 17. März sprach sich befriedigt darüber aus und verkündete, sobald der Papst dieser Bereitwilligkeitserklärung thatsächlich Folge gegeben haben werde, werde es sich von der Landesvertretung Vollmachten verschäften zur Beseitigung und Milderung berjenigen Gesetz und Unordnungen, die von der Kirche als Härte empfunden würden. Zetz aber beschränkte der Papst sein Recht zur Udweisung des Erwählten zugestehen. Auch leugnete die Kurie, irgendswelchen Einsluß auf das Zentrum zu besitzen, obgleich gerade zu dieser Zeit Mitzslieder desseleben nach Kom reisten und Direktiven holten. [Majunke, Geschichte des Kulturkampses 663 ff.] Bismarck aber erklärte nun: "Kir werden unste eine Gegenleistung zu erhalten oder zu erwarten, lediglich im Interesse der katholischen Untersthanen Sr. Majestät des Königs."

3) Die disfretionären Bollmachten und die Gesetzgebung bis 1886. Der Nachfolger Falks (siehe § 228, 1), Puttkamer, brachte im Mai 1880 einen Gesetzentwurf ein, betreffend Abanderung der kirchenpolitischen Gesetze, den das Zentrum mit seinem Gefolge als nicht weitgehend genug ablehnte, der aber durch ein Kompromiß der Konservativen mit einem Teil der Nationalliberalen angenommen wurde, und der Regierung zur Ordnung der kirchlichen Verwaltung weitgehende diskretionäre Vollmachten erteilte (Geset vom 14. Juli 1880). Sie durfte den firchlich beauftragten Bistumsverweser vom Eid dispensieren; eine kommissarische Verwaltung des kirchlichen Bermögens aufheben wie einsetzen und die Wiederaufnahme der Staats= leiftungen anordnen. Sie durfte neue Niederlaffungen religiöser Genossenschaften zur Krankenpflege und widerruflich auch zur Unterweisung noch nicht schulpflichtiger Kinder gestatten. — Der kirchliche Gerichtshof erkannte nicht mehr auf Amtsentsehung, sondern nur auf Unfähigkeit zur Bekleidung des Amtes; geistliche Amtshandlungen gesehmäßig angestellter Geistlichen zur bloßen Aushilfe in fremden erledigten Pfar-reien waren fortan gestattet. Auf Grund dieses Gesehes wurden unter Berzicht auf den Gid die Bischofsstühle zu Osnabruck, Trier, Fulda und Breslau wieder besetzt. Mit dem 1. Januar 1882 waren die Vollmachten erloschen. Kultusminister war inzwischen Goßler geworden. Jeht wurde durch Kompromiß der Konservativen mit dem Zentrum eine Novelle angenommen, welche jene Bollmachten verlängerte, die Anerkennung eines gerichtlich abgesetzen Bischofs im Falle königlicher Begnadigung feststellt, das Kulturexamen durch den bloßen Nachweis der Vorlesungen ersetzt und das Recht der Patrone und Gemeinden bei Vakanz des Bistums, die Pfarren felbst zu besehen, beseitigt (Gesetz vom 31. Mai 1882). Die zweite und dritte Bestimmung blieb noch lange bloß auf dem Papier. Dagegen wurde ein Zentrumsantrag auf Aufhebung des Gesetz vom 4. Mai 1874 (Expatriierungsgesetz) vom Bundesrat abgelehnt. Durch eine dritte Novelle wurde die Anzeigepflicht, das staatliche Ein-

fprucherecht und die Zuständigkeit des kirchlichen Gerichtshofes beschränkt, die Straffreiheit geistlicher Amtsverrichtungen erweitert (Gesetz vom 11. Juli 1883). Die Kurie kam allerdings nur wenig entgegen. Doch wurden durch die Nachgiebigkeit der Regierung zahlreiche Stellen besetzt, die Bischöse von Limburg und Münster wieder angestellt und für alle Diözesen, außer Posen, die Gehaltssperre aufgehoben. 1. April 1884 erloschen die diskretionären Besugnisse der Regierung, ohne daß sie fie erneuern ließ; weitgehende Zentrumsanträge wurden meist abgelehnt. Indes liefen in Rom schwierige Verhandlungen über die Besehung des Posener Erzbistums. auf das Ledochowskis Resignation anzunehmen der Papst bereit war, wenn ein ihm und der polnischen Bevölkerung genehmer Nachfolger zugelaffen wurde. Die Unterhandlungen auch über die Anzeigepflicht waren dem Abbruch nahe, als der frühere Kölner Erzbischof Melchers, zum Kardinal ernannt, seinem Bistum entsagte und in Bischof - Krements von Ermland einen Rachfolger erhielt (Dezember 1885). März 1886 einigte man sich endlich auf den Dekan Dinder für Posen. [Finschius, Die

preußischen Kirchengesetze vom 14. Juli 1880 2c., 81.]
4) Die Revision der Gesetze bis 1888. Im Februar 1886 brachte die Regierung eine vierte Novelle ein: gänzliche Abschaffung des Kulturezamens, Aushebung der speziellen Aussicht über geistliche Seminare und Konvitte, der Beschränkung der Disziplinbesugnis auf deutsche Obere und des kirchlichen Gerichtshofes (Geset vom 21. Mai 1886) und ließ sich die Vollmachten erneuern. Nach diesem Entgegenz fommen versprach die Kurie die Anzeige bei Neubesetzungen zuzulassen. Im Februar 1887 murde eine neue Eidesformel der Bischöfe festgeftellt, mit Beglaffung ber Berpflichtung gewissenhafter Befolgung der Geseize des Staates. Eine fünfte Novelle beschräntte die Notwendigkeit der bischöflichen Anzeigepflicht, hob den staatlichen Zwang zur Besetzung erledigter Stellen auf, erweiterte die Freigebung geistlicher Almtshandlungen auch auf die zuzulassenden Orden und bestimmte als solche, die sich mit Aushilfe in der Seelforge, Nebung christlicher Barmherzigkeit, Erziehung in Mädchenschulen beschäftigten, oder ein beschauliches Leben sührten; Disziplinarentscheidungen geistlicher Oberen brauchen der Regierung nicht mitgeteilt zu werden (Gesetz vom 29. April 1887). [Hinschius, Die preußischen Kirchengesetze vom 21. Mai 1886, 86.] Bei den letzteren Revisionen hatte besonders Bischof Kopp von Fulda, dann Fürstbischof von Breslau, mitgewirft, und sie waren durch Zentrum und Konservative zu stande gekommen. Es folgen dann successive Eröffnungen von Alöstern; die Staatspfarrer, die während des Kampfes von der Regierung ohne Mitwirkung der firchlichen Oberen angestellt waren, resignieren nacheinander auf ihre Alemter. In den übrigen deutschen Staaten vollzieht fich die Gerstellung des Friedens in analoger Beise, nur in Bayern (siehe dort) finden heftige Rämpfe statt. Die Abhaltung eines Katholikentages in München (1890) verhinderte der Pringregent durch perfönliches Gingreifen. Die Altkatholikenbewegung geriet ins Stocken.

## \$ 228. Die evangelische Rirche und die Schule.

Der Präsident des Oberkirchenrats, Hermann, schied 1878 aus, Hermes wurde sein Nachfolger, und die Hofprediger Bauer und Rögel tratenzin den Oberkirchenrat ein und verstärkten deffen positive Richtung. Falks Stellung war jest nicht mehr haltbar; er nahm Juli 1879 seinen Abschied 1); ihm folgte Buttkamer und diesem im Juni 1881 Gogler. Die erste ordentliche Generalsynode tagte vom 10. Oftober bis 3. November 1879; die liberale Seite war fast gar nicht vertreten; aus ihren Beratungen ging eine Trauordnung, ein Disziplinargesetz gegen die Berächter von Taufe und Trauung und ein Emeritierungsgesetz hervor. Zu häufigen und heftigen Konflikten kam es in den siebziger Jahren zwischen der Regierung und gahlreichen Geistlichen in Sannover, Beffen und Schleswig-Holftein, die politisch preußenseindlich und konfessionel lutherisch gesinnt waren. Besonders mußten die Vilmarianer in Seffen zur Anerkennung des Oberfonsistoriums gezwungen werden. Die zweite ordentliche Generalspnode in

Preußen tagte vom 10.-27. Oftober 1885. Sie nimmt ein Reliftengeset, Diziplinargeset, Pfarrwahlordnung und andre Gesetze an. Einen starken Vorstoß unternahm die Orthodoxie mit den Anträgen Kleist-Hammerstein<sup>2</sup>), ohne Erfolge damit zu erreichen. Im Januar 1887 wurde der evangelische Vund gegründet; er bezeichnete als seine Aufgabe die Wahrung der Insteressen der evangelischen Kirche gegenüber Kom und die Stärkung des christlichsevangelischen Gemeindebewußtseins gegenüber dem Parteitreiben, dem Indisferentismus und Materialismus. Seine erste zahlreich besuchte Generalversammlung hielt er im August zu Frankfurt ab. — Auch auf das Schulwesen<sup>3</sup>) übte der konservative Zug der Gesamtpolitis seine Kückswirkung aus.

1) Falks Abschied. Bismarck lehnt es ganz entschieden ab, daß er Falks Ausscheiden veranlaßt habe, und führt das Ereignis auf weibliche Hoseinflüsse und unsgnädige königliche Hand, von der weniger an den Kulturkampf als an die Beziehungen des Kultusministers zum Oberkirchenrat und zur evangelischen Kirchenküpsten, zurück (Gedanken und Erinnerungen 2, 130 f.). In der That waren die Ernennungen von Hermes, die Berufungen von Bauer und Kögel und solche in die Provinzial- und Generalsynoden wider Falks Vorschläge ersolgt, die alle Parteien des firchlichen Lebens berücksichtigen wollten und an dem Einsluß der orthodoren Hosprediger scheiterten. In seinem Entlassungsgesuch vom 29. Juni 1879 erklärte er, daß er sich als Hindernis für die Beseitigung des Kulturkampfes ansehe, und daß die Entwickelung der öffentlichen Verhältnisse, überhaupt die allgemeinen Anschauungen, die Parteien im Lande und im Parlamente, ihre Bedeutung und Stellung zu einander und zur Regierung sich derartig verändert haben, daß er aus diesem Grunde sich der Erkenntnis nicht verschließen könne noch dürse, wie ein andrer Mann an seine Stelle gehöre. Er erklärt in tageduchartigen Auszeichnungen, daß er bei der Unterredung mit Vismarck am 30. Juni den Eindruck empfing, jener habe das Entlassungsgesuch erwartet, aber zu einem andern Zeitpunkt. Er führte dam in einem Schreiben an Bismarck auf dessen Aussichen Maher seine Gründe aus, daß Zentrum und Konservative eine Stellung gewonnen haben, die sie für die Regierung unentbehrlich machen; sie aber haben gerade seine Maßnahmen in Kirche und Schule bekämpft, und so kann er sich keine Wirssamkeit weiter versprechen. [Deutsche Kenue Bd. 24, 1899.]

Fraktion des Abgeordnetenhauses einen Antrage. Im Mai 1886 brachte die konservative Fraktion des Abgeordnetenhauses einen Antrag (von Kleist-Hammerstein) ein, bei Wiedergewährung größerer Freiheit und Selbständigkeit an die römisch-katholische Kirche auch der evangelischen ein größeres Maß von Freiheit und Selbständigkeit und reichlichere Mittel zur Befriedigung der kirchlichen Bedürsnisssez gewähren. Der Antrag ruft große Bewegung in den kirchlichen Kreisen hervor; man fordert von positiver Seite Mitwirkung der Kirche bei Berufungen in kirchenregimentliche Aemter, Theologieprofessuren, Keligionslehrerstellen; Kückverlegung des Schwerpunktes des Kirchenregimentes in das geistliche Amt und direkten Berkehr der obersten kirchlichen Instanzen mit dem Könige als summus episcopus; Bewilligung einer Staatsdotation. Gegen die ersten Kunkte wird selbst von der Mittelpartei protestiert, und der Antrag kommt nicht zur Beratung im Abgeordnetenhause. Als Kleist-Rezow Juni 1886) eine entsprechende Resolution im Horrenhause eindringt, verlassen dem Minister den Saal. Auch in der folgenden Session (März 1887) dringt Kleist-Rezow seine Anträge auf Befreiung der Kirche im Horrenhause ein, das eine empfehlende Resolution annimmt. Auf seine und Stöckers Empfehlung beschließt auch die im April tagende landeskirchliche Versammlung desgleichen, während protestantenvereinsliche Kreise dagegen protestieren. Großes Aussehlung der Kirche in Serenhause von Derkinchenrat versworfen, und das Staatsministerium entschied, daß der Einspruch des letztern und berücksichtigt bleibe. Senso wurde ein Dankschen Bismarcks für die Verleihung der theologischen Doktorwürde an die Fakultät vorgeschlagen, von Oberkirchenrat verworfen, und das Staatsministerium entschied, daß der Einspruch des letzteren underücksichtigt bleibe. Senso wurde ein Dankschen Verleiben Bismarcks für die Verleihung der theologischen Doktorwürde an die Fakultät in Gießen viel beachtet, welches die Duldsamkeit auf theologischem Gebiete betonte (5. Dezember 1887).

3) Die Schule. Zentrum und Konservative bekämpften aufs heftigste die

Simultanschule, auch die Generalfpnode sprach fich dagegen aus, und der neue Minister v. Buttkamer erklärte sich von Beginn an als ihr Gegner, hinderte jede fernere Umwandelung von konfessionellen Schulen in solche und suchte, wo es möglich war, die Rückbildung schon umgewandelter herbeizuführen. Im Januar 1879 verteidigte Falk seine Schulverwaltung, als ob fie die Religion vernachlässigt hatte, und im September vor den Wahlen schrieb er als Antwort auf eine Abresse, die ihm überreicht worden war, einen alsbald veröffentlichten Brief voll Besorgnis über den Ausfall der Bahlen, vor allem aber voll Befümmernis über die Zukunft des Unterrichtswesens. "Darum," so heißt es darin, "kämpfen die wichtigsten Faktoren der Gegner am leidenschaftlichsten und in gleichem Geiste. Hier steht ihnen kein Gefetz im Wege und kann ihnen bei der natur des Gegenstandes keines im Wege stehen. Ueber den Geift, in welchem das Unterrichtswesen geleitet mird, entscheibet stets die Berwaltung. Es wird sicher nicht ausbleiben, daß die gegenwärtige Berwaltung den an fie gerichteten Anforderungen in gang andrer Beife entgegenkommt, wie ich das für statthaft hielt. Wird sie nicht aber auch dem sich vorbereitenden Unfturme Ginräumungen machen muffen, Die fie bei freiem Willen nicht geben wurde? Das wird zu gutem Teile wiederum vom Ausgange der Bahlen abhangen. Es ift mir darum erfreulich, daß in den weitesten Kreifen fich ein Erfennen oder doch Empfinden dafür bildet, wo die ernsteste Berteidigung geboten erscheint. Die mir aus Unlag meines Rücktritts gewordenen Kundgebungen, so zahlreich, daß an eine Be-antwortung derselben nicht gedacht werden fann, enthalten dafür den Beweis, mehr fast noch als die Abresse. Daraus erwächst eine Hoffnung. Eine andre gewährt mir der Umstand, daß manches doch schon zu tief Burzel gefaßt hat, um wie mit einem Schwamme weggewischt werden zu konnen." Seine Sorge war nicht unbegrundet, wenn auch der orthodor-reaktionare Buttkamer zu kurze Zeit als Rultusminifter feines Umtes waltete, um feine Anfichten auch im innern Schulwefen jum Durchbruch zu bringen. Seiner Berwaltung gehört noch ber Versuch einer Regelung ber beutschen Orthographie an. 1875 wurde Rudolf v. Raumer in Erlangen vom preußischen Unterrichtsministerium mit der Ausarbeitung von Grundzügen dazu beauftragt. Dann fand zu gleichem Zwecke eine Konferenz statt, die im Januar 1876 ihre Beratungen schloß. Vier Jahre darauf, 1880, führte eine Verstügung Puttstamers das neue Regelbuch ein, nachdem Bapern schon 1879 damit vorgegangen war. Das Staatsministerium allerdings beschloß, die alte Orthographie beizubehalten, cbenfo der Kanzler für das Reich. Buttkamers Nachfolger, Gogler, stand zwar den Simultanschulen auch als Gegner gegenüber, verfuhr aber im übrigen mit Schonung und Rücksicht. Dem höhern Schulwesen gegenüber war wieder einmal eine heftige Agitation wegen Neberburdung der Schüler ins Leben getreten; um ihrem etwaigen Vorhandensein ein Gegengewicht zu schaffen, erließ der Minister im Oktober 1882 eine Verfügung über einen strikteren Betrieb des Turnens und andrer leiblicher llebungen. Offiziös wurde übrigens in dieser Zeit über einen zu großen Andrang zu den gelehrten Berufen geklagt und besonders vor dem Studium der Jurisprudenz wegen Ueberfüllung gewarnt. Auf bem Gebiete des höheren Bilbungswesens wurde durch Schöpfung des orientalischen Seminars in Berlin (eröffnet 18. Oktober 1887) eine neue Quelle, besonders für das praktische Studium geöffnet. — Einige gesetzliche Vorlagen bezogen sich auf das Volksschulwesen. Das Gesetz vom 6. Juli 1885 ordnete das Pensionswesen für Lehrer und Lehrerinnen. Da noch immer ein Schuls dotationsgesetz fehlte, so wurde durch das vom 26. Mai 1887 wenigstens der Initanzenzug bei allen von den Schulaufsichtsbehörden geforderten Steigerungen der Leiftungen geordnet (Kreis- bezw. Bezirksausschuß) und durch das vom 14. Juni 1888 die Tragung der Volksschullasten verteilt, wobei ein von konservativ-klerikaler Seite gemachter Verfuch, wieder toftenlose Urmenschulen im Gegenfat zu Boltsschulen mit Schulgeld zu schaffen, scheiterte. Durch das Gesetz vom 31. Marz 1889 wurde die Beihilfe des Staats zur Lolfsichullaft verftarft und das Schulgelb gang aufgehoben; auch wurde die Einführung von Alterszulagen für Lehrer und die Aufhebung der Reliktenversorgungsbeiträge bewilligt, wodurch die materielle Lage des Lehrerstandes nicht unbedeutend gebeisert wurde.

## § 229. Die Entwidelung der Sozialdemokratie bis 1888.

Litteratur, siehe oben § 217.

Die beiden Attentate auf den greifen Kaiser Wilhelm (siehe oben § 219. 5) zeugten von einer sittlichen Verwilderung, die ein Einschreiten nötig machte. Zwar waren in beiden Fällen Mitschuldige nicht zu erweisen, aber beide Berbrecher waren unter der wüsten Agitation der Sozialdemokratie zu ihrem wahnwitzigen Beginnen gelangt. Nachdem ein erstes Sozialistengesetz abgelehnt war, vor allem wegen der unbestimmten Fassung der Haupt-paragraphen, wurde nach dem zweiten Attentat der Reichstag aufgelöft. Der neugewählte nahm mit 221 konfervativen und nationalliberalen Stimmen gegen 149 Zentrum, Fortschritt u. s. w., die kein Ausnahmegesetz wollten, das Gesetz) an (vom 21. Oktober 1878). In Berlin wurden im November sofort 40 Personen ausgewiesen. Ein Jahr nach dem Infrafttreten des Gesetzes (21. Oktober 1879) waren 244 Bereine geschlossen, 307 nicht periodische, 184 periodische Druckschriften verboten. 1880 wurde das Gesetz bis 1884 verlängert. Die Partei hielt ihre Kongresse im Ausland und schuf eine geheime Agitation, die durch zahlreiche Prozesse entdeckt wurde<sup>2</sup>). Sie erklärte ihre Gegnerschaft gegen den Anarchismus, der in einer Reihe von Verbrechen<sup>3</sup>) zu Tage trat. Die Reichstagsmahlen von 1878 hatten 9, von 1881 12, von 1884 24 Sozialdemokraten in den Reichstag gebracht, ihre Zahl war also trot des Gesetzes gewachsen. Abgeordneten beteiligten fich jett mannigfach an den Arbeiten des Reichs= tages, was bei ihren Genoffen im Lande viele Angriffe hervorrief, und brachten Januar 1885 einen Arbeiterschutgesetzentwurf4) ein. Der Parteitag, ber vom 4.-6. Oftober 1887 in St. Gallen abgehalten wurde, protestierte wieder gegen jede Gemeinschaft mit den Anarchiften, sprach sich aber zu= gleich auch gegen jeden Wahlkompromiß mit einer der bürgerlichen Varteien aus und forderte wiederum die internationale Regelung des Arbeiterschutzes. Bei den Wahlen von 1887 ging ihre Zahl auf 11 zurück. Bei der ersten Lesung des Sozialistengesetzes, das bis 1890 verlängert wurde, griffen (Fanuar 1888) Bebel und Singer den Minister v. Buttkamer heftig an wegen der von ihm in der Schweiz gehaltenen Agents provocateurs. Ueberhaupt benützten fie die Reichstagstribune vielfach zu agitatorischen Reden, die für ihre Anhänger bestimmt waren, da ihnen sonst ein Auftreten unmöglich war.

2) Unter der Herrschaft des Sozialistengesetzes. August 1880 halten die Häupter der deutschen Sozialdemokratie in Schloß Byden bei Winterthur einen geheimen

<sup>1)</sup> Das Sozialistengeset. Es verbietet Vereine, welche durch sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische Bestrebungen den Umsturz der bestehenden Staatsoder Gesellschaftsordnung bezwecken, ebenso Versammlungen, Druckschriften gleicher Tendenz, Einsammeln von Beiträgen; zuständig sür das Verbot ist die Landespolizeibehörde, als höchste Beschwerdeinstanz wird eine Reichskommission eingesett. Ferner kann von der Zentralbehörde der Bundesstaaten auf ein Jahr angeordnet werden: Versammlungen nur mit vorgängiger Genehmigung der Polizei, verbotene Druckschriften auf öffentlichen Wegen u. s. w. zu verbreiten, Ausweisung von Personen aus Ort oder Bezirk, Verbot des Besitzes, Tragens und Einführens von Wassen (Kleiner Belagerungszustand). Ueber die letzten Maßregeln ist jährlich dem Reichstag Vericht zu erstatten. [Eneist, Das Reichsgeset gegen die gemeingefährlichen Bestredungen der Sozialdemokratie staatsrechtlich erörtert, 78.]

Rongreß ab, streichen das Wort "gesehlich" vor "Agitation" im Programm, sagen sich aber von Mosts toller kommunistischer "Freiheit" los. Ein Versuch früher ausgewiesener Sozialdemokraten, in Berlin eine sozialistische Regierungspartei zu gründen, mißglückt. Der kleine Belagerungszustand wird außer über Berlin Oktober 1880 über Hamburg-Altona, 1881 über Leipzig, 1886 über Frankfurt-Hanau, 1887 über Stekttin verhängt. Unter der Serrschaft des Gesehes bildet sich eine geheime Organisation auß, die durch zahlreiche Prozesse enthüllt wird: Oktober 1881 in Leipzig Hochverratsprozeß gegen 15 Anhänger der Moskschen Richtung, 9 zu Zucht-haußtrasen verurteilt; 1887 sinden zahlreiche Prozesse wegen geheimer Berbindungen in Frankfurt, Danzig, Magdeburg, Freiburg i. B., in Posen gegen polnische Sozialisten, in Altona, Breslau, 1889 in Elberfeld, Berlin statt, die mit Berurteilungen enden. Bei der jährlichen Borlage des Rechenschaftsberichts sinden stets heftige Debatten statt, da dies für die Führer die einzige Gelegenheit ist, össentlich zu sprechen; eine ähnliche schaffen sie sich durch wiederholte Anträge auf Abschaffung des Gesehes. 30. März 1883 sindet ein Kongreß zu Kopenhagen statt, nach dem Berichte des Parteiorgans "Der Sozialdemokrat" in Zürich beraten 60 Teilnehmer über die Haltung bei den Kahlen. Gegen einige derselben (v. Vollmar, Bebel u. s. wird deshalb Anklage erhoben und im August 1886 werden sie verurteilt, nachdem ein erstes freisprechendes Urteil vom Reichsgericht aufgehoben war. Die Fraktion gibt infolgedessen den Züricher Sozialdemokraten als offizielles Organ auf. [Nach zehn Jahren. Material und Glossen zur Gesch. d. Sozialistengesek, 89. Zwölf Jahre Sozialistengesek, 90.]

3) Anarchiftische Verbrechen. Vom 15.—22. Dezember 1884 findet der Prozeß gegen Reinsdorff und Genossen vor dem Reichsgericht statt, und ergibt, daß das Attentat, bei Enthüllung des Niederwalddenkmals die anwesenden Fürstlichkeiten in die Luft zu sprengen, nur durch Naßwerden der Zündschnur verhindert war. Reinsdorff und Küchler, die von Most dazu angestistet waren, werden Februar 1885 hingerichtet, Rupsch, dessen Geständnis zur Enthüllung geführt hat, zu lebenslänglichem Zuchthauß begnadigt. Unsang 1885 wird Polizeirat Rumps in Frankfurt, der sich um die Ermittelung des Verbrechens verdient gemacht hat, durch den Gesellen Liske ermordet; er leugnet zwar die That, doch wird sie durch Mosts Freiheit bestätigt, und er hingerichtet. 1887 wird der bei beiden Verbrechen beteiligte Anarchist Neve

zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt.

4) Der Arbeiterschungeseigentwurf. Er fordert eine internationale Konferenz zur Regelung der ganzen Materie, Maximalarbeitszeit 10 Stunden, für jugendliche Arbeiter 8, Nachtarbeit nur, wo durch die Natur des Betriebes erforderlich, Arbeit an Sonn= und Festagen und Arbeit von Kindern unter 14 Jahren verboten, Regelung der Gefängnisarbeit, zu Ueberwachung des Ganzen Gründung eines Reichsarbeitsamtes, darunter Bezirfsarbeitsämter, die auch unentgeltlichen Arbeitsnachweis organifieren, serner Arbeitssammern zur Hälfte aus Unternehmern, zur Hälfte aus Arbeitern gebildet, die Untersuchungen über alle einschlägigen Fragen anstellen, die Minimalhöhe der Löhne sessiehen, Schiedsgerichte bilden; Freiheit, Vereinigungen zur Förderung ihrer Zwecke zu bilden für Unternehmer und Arbeiter.

## § 230. Die Sozialpolitif bis 1888.

Litteratur. Ströll, Die staatssozialistische Bewegung in Deutschland, 85. Wasserrab, Soziale Politik im Deutschen Reich, 89. Nickel, Die soziale Gesetzgebung des Deutschen Reiches, 1881—91, 92.

Mit Hilfe des Sozialistengesetes unterdrückte die Regierung die Auswüchse der sozialen Bewegung, aber sie erkannte den berechtigten Kern darin an, nahm die brauchbaren und gesunden Elemente daraus und entwickelte sie in kraftvoller Weise zu neuen Institutionen, wie sie noch nie versucht worden waren, und wie sie dann in den meisten Kulturstaaten nachgeahmt wurden. So begann die sozialpolitische Aera, die dem Staatssleben neue, große Aufgaben stellte, die durch positives Wirken den vierten Stand materiell und moralisch zu heben, ihn dem Staate zurückzugewinnen

suchte. Diese ganze nun folgende Gesetzgebung wird mit zu den höchsten Ruhmestiteln der Bismarckschen Staatslenkung gehören. Zwar hatte auch unter der Herrschaft der individualistischen Wirtschaftsrichtung die freie Vereinsthätigkeit oder die von Kommunen mannigfach für das Wohl der arbeitenden Klaffen geforgt 1), aber gegenüber der großen Maffe des Proletariats genügte diese vereinzelte Thätigkeit nicht, ihr fehlte auch die Berechtigung den oft nötigen Zwang auszuüben. Daß der Schutz der wirtschaftlich Schwächeren Sache des Staates sei, dieser Gedanke drang jetzt aus der Wissenschaft<sup>2</sup>) ins Leben, aus der Theorie in die Praxis. Vereinzelte sozialpolitische Gesetze waren schon vorhanden, auch weitergehende Anträge wurden gestellt<sup>3</sup>), aber ein System politischer Maßregeln wurde erst seit 1880 eingeleitet. Die Thronrede vom 15. Februar 1881 und die kaiserliche Botschaft vom 17. November 1881<sup>4</sup>) fündigten die neue Aera an. So kamen fürs erste das Gesetz betreffend Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883<sup>5</sup>) und das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juni 18846) zu stande. 1887 wurden im Reichstage weitgehende Anträge?) auf Arbeiterschuk gestellt.

1) Die freie Bereins= oder kommunale Thätigkeit hatte Kinderschutzvereine und Bolkskuchen, Ferienkolonien und Rinderheilstätten an der See gegrundet, für hausliche Gefundheitzpflege und Anlage von Rekonvalezzentenhäusern, für Arbeiterkolonien, für billige und gefunde Wohnungen durch gemeinnühige Baugesellschaften, für Ber-

fur billige und gejunde Lischnungen durch gemeinnungse Saugejeufchaften, zur Versbreitung von Bolfsbildung, für gewerblichen und Fortbildungsunterricht, für Sparkassen, Erstellen, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und Gewerkvereine (siehe oben § 203, 1), für Kranken- und Unterstätzungskassen neinzelnen Bezirken gesorgt.

2) Die Wissenschaft. Rodbertus (siehe oben § 209, 4) ging von dem Grundsatzus, daß unbeschränkte wirtschaftliche Freiheit immer nur ein Uedergangszustand von einer Wirtschaftsordnung zur andern sei. Für seine Zeit sah er ebenfalls die Notwendigkeit, aus diesem Uedergangszustand hinüberzuseiten in eine Spoche neuer sozialer Organisationen. Er tadelte die Gesetzgebung, die einseitig nur das Kapital begünstige und Grundbesitz und Lohnarbeit einenge. An ihn schlossen sich die "Kathedersozialisten" (zuerst von H. B. Oppenheim als Spottname gebraucht), eine "Kathedersozialisten" (zuerst von H. B. Oppenheim als Spottname gebraucht), eine ansangs der 70er Jahre entstandene Gruppe von meist jüngern Nationalökonomen an deutschen Universitäten, die der alten Freihandelschule den Vorwurf machte, bei Adam Smith und Ricardo stehen geblieden zu sein und die Fortschritte der historisschen Schule der Nationalökonomie undeachtet zu lassen. Sie halte an dem Grundsate seist: Laissez faire, laissez aller, habe kein Verständnis für die ethische Bedeutung des wirtschaftlichen Lebens, für die Aufgaben des Staates auf diesem Gediete. Diese neue Richtung trat im "Verein für Sozialpolitik" (seit 1872) zusammen und legte in den "Schriften" dieses Vereins eine Hülle von Untersuchungen und Forschungen nieder, die die wirtschaftlichen Verhältnisse in den verschiedensten Richtungen auftsärten. Positip perlangten die Kathedersaxialisten stärkere Verschiedungen ethische aufklärten. Positiv verlangten die Kathedersozialisten stärkere Berücksichtigung ethisch= aufklärten. Positiv verlangten die Kathedersozialisten stärkere Berücksichtigung ethischsozialer Wirtschaftsgrundsähe und Einschränfung des Gebiets der Einzelwirtschaft zu Gunsten erweiterter Anwendung von Gemeinwirtschaftsformen und Gemeinwirtschaftsprinzipien. [Schäffle, Quintessenz der sozialen Frage, 4. Aufl., 77. v. Scheel, Theorie der sozialen Frage, 71. Schwoller, Ueber einige Grundlagen des Rechts und der Volkswirtschaft, 75. Treitschke, Der Sozialismus und seine Gönner, 75. Ueber Roddertus: R. Meyer, Emanzipationskampf des 4. Standes, 2. Aufl., 82 und Roddertus v. Kozek, 82. Adler, 83. Diehel, 84.]

3) Vor 1878 waren zwei sozialpolitische Gesche zu stande gekommen, das Haftschese (Schadenersah für die dei dem Betriebe von Eisenbahnen, Vergewerten u. s. w. herbeigeführten Tötungen) vom 7. Juni 1871 und das Gesch über die eingeschriebenen Hilfskassen wom 7. April 1876. Seit 1878 kamen im Reichstage, durch Auträge des Algeenrdneten Stumm auf anklagtorische Alternerspraumska und

durch Antrage des Abgeordneten Stumm auf obligatorische Alterversorgungs- und Invaliditätskaffen angeregt, mehrfache Debatten darüber vor, da die Anträge wiederholt wurden, aber die Regierung verhielt sich im ganzen dilatorisch. Seit 1880

wurde befannt, daß Bismarck diesem Gebiete naher getreten sei.

4) Thronrede und kaiserliche Botschaft. Die Thronrede vom 15. Februar 1881 Gebhardt, Sandbuch der deutschen Geschichte. II. 2. Aufl.

sprach die Zuversicht auf die Mitwirkung des Reichstages zur Seilung sozialer Schäden im Wege der Gesetzgebung aus und fundigte ein Arbeiter-Unfallversicherungs= gesetz nehst Abanderung der Gewerbeordnung an. Die grundlegende Kundgebung erfolgte durch die kaiserliche Botschaft vom 17. November 1881, in der es heißt: "Schon im Februar d. J. haben Wir Unsre Ueberzeugung aussprechen lassen, daß Die Seilung der sozialen Schäden nicht ausschließlich im Wege der Repression sozialdemokratischer Ausschreitungen, sondern gleichmäßig auf dem der positiven Förderung des Wohles der Arbeiter zu fuchen sein werde. Wir halten es für Unfre Kaiferliche Pflicht, dem Reichstage diese Aufgabe von neuem ans Berg zu legen, und wurden Bir mit um fo größerer Befriedigung auf alle Erfolge, mit benen Gott Unfre Regierung sichtlich gesegnet hat, zurückblicken, wenn es Uns gelänge, bereinst das Bewußtsein mitzunehmen, dem Vaterlande neue und dauernde Bürgschaften seines inneren Friedens und den Silfsbedürftigen größere Sicherheit und Ergiebigfeit des Beistandes, auf den sie Anspruch haben, Bu hinterlassen. In Unsern darauf gerichteten Bestrebungen sind Wir der Zustimmung aller verbündeten Regierungen gewiß und vertrauen auf die Unterstützung des Reichstages ohne Unterschied der Parteistellungen. In diefem Sinne wird zunächst der von den verbundeten Regierungen in der vorigen Seffion vorgelegte Entwurf eines Gefehes über die Versicherung der Arbeiter gegen Betriebsunfalle mit Rücksicht auf die im Reichstag stattgehabten Verhandlungen über denfelben einer Umarbeitung unterzogen, um die erneute Beratung desfelben vorzubereiten. Erganzend wird ihm eine Borlage zur Seite treten, welche fich eine gleichmäßige Organisation bes gewerblichen Krankenkassenwesens zur Aufgabe stellt. Aber auch diejenigen, welche durch Alter oder Invalidität erwerbsunfähig werden. haben der Gesamtheit gegenüber einen begründeten Anspruch auf ein höheres Maß staatlicher Kürsorge, als ihnen bisher hat zu teil werden können. Für diese Kürsorge die rechten Mittel und Wege zu finden ift eine schwierige, aber auch eine der höchsten Aufgaben eines jeden Gemeinwesens, welches auf den fittlichen Fundamenten des chriftlichen Bolkslebens fteht. Der enge Unschluß an die realen Kräfte diefes Bolkslebens und das Zusammentreffen der letteren in der Form forporativer Genoffenschaften unter staatlichen Schutz und staatlicher Förderung werden, wie Wir hoffen, die Lösung auch von Aufgaben möglich machen, denen die Staatsgewalt allein in gleichem Umfange nicht gewachsen sein würde. Immerhin wird aber auch auf diesem Wege das Ziel nicht ohne Auswendung erheblicher Mittel zu erreichen sein."

5) Das Krankenversicherungsgeset. Das erfte Gesetz, das in Ausführung diefer Botschaft zu stande fam, war das Gefet betreffs Arantenversicherung ber Arbeiter vom 15. Juni 1883. Unbedingt versicherungspflichtig find die Fabrif- und Bauarbeiter, Sandwertsgesellen und Lehrlinge. Darüber hingus darf die Gemeinde oder ein weiterer Kommunalverband die Berpflichtung auch auf andre Arbeiterkategorien ausdehnen. Die Unterstützung wird höchstens auf 13 Wochen gewährt; sie umfaßt freie ärztliche Behandlung, freie Arznei und bei Erwerbsunfähigkeit vom britten Tage der Krankheit an pro Tag die Hälfte des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter. Neben diefer Gemeindeversicherung find im Gefet Orts-, Betriebs-(Fabrit-), Bau-, Innungs-, Anappschafts-Raffen, eingeschriebene und freie Hilfskaffen vorgesehen. Je nach Statut geben sie auch Wöchnerinnen- und Sterbegeld, auch höhere Unterstützung als die Hälfte des Tagelohns. Beitrag leistet der Versicherte <sup>2</sup>3, der Arbeitgeber <sup>1</sup>/3. Bei der Gemeinde-Krankenversicherung sollen die Beiträge nicht mehr als 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Prozent, nie aber mehr als 2 Prozent des Tagelohns betragen, bei den übrigen nicht mehr als 3 Prozent des durchschnittlichen. Die Verwaltung erfolgt durch die Gemeinde, bei den übrigen durch den statutarischen Borstand; die Berwaltungstoften trägt im erften Falle die Gemeinde, fonft die Kaffe, bei Betriebsund Baukrankenkassen der Fabriks oder Bauherr. Im Jahre 1888 gab es im Reich Gemeinde-Krankenkassen 7852 mit 770959, Orts-Krankenkassen 3893 mit 2220731, Betriebs-Krankenkassen 5868 mit 1434667, Bau-Krankenkassen 135 mit 28627, Innungs-Krankenkassen 401 mit 55428, Eingeschriebene Hilfskassen 1853 mit 745171, auf landesrechtlicher Vorschrift beruhende Hilfskaffen 466 mit 142895 Mitgliedern. Summen der Raffen 20468 mit 5398478 Mitgliedern, außerdem 404100 bei Anappschaftskaifen. Es kamen 1762 520 Erkrankungsfälle mit 29 528 770 Rrankheitstagen vor, die eine Ausgabe von (einschließlich der Kapitalanlagen) 85517089 Mark erforderten, von denen auf ärztliche Behandlung mehr als 121/2 Mill., auf Arzneien nahezu 10 Mill., auf Arankengeld mehr als 32 Mill., auf Anstaltspflege mehr als 61/2 Mill. Mark aufgewendet wurden.

6) Das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884. Schon in den Seffionen

von 1881 und 1882 waren Vorlagen gemacht worden, die die obligatorische Versicherung der Arbeiter gegen Betriebsunfälle unter Beseitigung des Haftpflichtgesetzes mit seinen Prozessen zum Ziele hatte. Erst der dritte Entwurf wird Gesetz. Es wurde dann durch das Gesetz über Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 28. Mai 1885 ergänzt und durch das Gesetz vom 5. Mai 1886 auf die in Land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen ausgedehnt. Nächst den Fiabrikarbeitern und bestimmten Betriebsdeamten sind dem Versicherungszwange nur die Arbeiter der gefährlichen Handwerfe unterworfen. Die Unternehmer bilden Berufsgenoffenschaften entweder über das ganze Reich, einen Bundesstaat oder ein kleines Landesgebiet. Die Verwaltung erfolgt auf Grund eines in der Genossenschaftsversammlung beschloffenen Statuts, das vom Reichsversicherungsamt genehmigt ifí. Die Leiftung der Unfallversicherung tritt nach Ablauf der Krankenversicherung (siehe oben), also von der 14. Woche an ein und gewährt für die Dauer der gänz-lichen Erwerbsunfähigkeit eine Kente von 2/3 des Arbeitsverdienstes, bei teilweiser Erwerbsunfähigfeit ein Bruchteil, bei Tötung als Beerdigungstoften das zwanzigfache des täglichen Arbeitsverdienstes (mindestens aber 30 Mart) und vom Todestage ab eine Rente an Witwe, Kinder, teilweise auch Ascendenten. Die Entscheidung hinsichtlich der Entschädigung erfolgt durch den Vorstand der Berufsgenossenschaften oder beren Sektion; Berufung an ein Schiedsgericht, das aus einem Beamten als Borfitenden. 2 Arbeitgebern und 2 Arbeitnehmern besteht, eventuell Beschwerde an das Reichsversicherungsamt ist gestattet. Die Mittel sind durch Beiträge der Unternehmer nach jährlicher Umlage aufzubringen, auch ift ein Reservefonds in der Sobe des doppelten Jahreise untage aufzudringen, auch in ein Kejerverdonds in der Höhe des doppelten Jahresbedarfs zu bilden. Die Genossenschaften dürfen innerhalb schres Bezirkes Vorschriften zur Unfallverhütung erlassen und die Befolgung überwachen lassen. Für die land- und forstwirtschaftliche Unfallversicherung ist wegen der Gleichartigkeit des Berufs die Abgrenzung, Organisation, Verwaltung u. s. w. landesschaftliche angeste gesetzlich geregelt. — Im Jahre 1888 waren gewerbliche Berufsgenoffenschaften 350 697, welche im Durchschnitt 4320 663 Personen versicherten, der Bestand der Berletzten von 1887 betrug 18893, dazu kam im Laufe 1888: 18809, 2943 Todessfälle, welche die Versorgung von 6203 Hinterbliebenen erforderten. Dazu kamen 3046 007 sandwirtschaftliche Verufsgenossenschen mit ungefähr 5576 765 Verssicherten mit 808 Versetzten, 354 Getöteten und 605 Hinterbliebenen; ferner im staatslichen Verrieb (Marine, Heer u. s. u.) 431 803 Versicherte mit einem Vestand aus 1887 von 1662, dazu für 1888: 1434 mit 348 Getöteten und 871 Hinterbliebenen. Die Zahlen erweitern sich durch 14447 bei provinzialen und kommunalen Auß-führungsbehörden Beschäftigten, so daß im ganzen 10343678 Personen versichert sind, von denen 1888 nahezu 42 000 Verletzte waren, 3692 Getötete, 7764 Hinter-bliebene. Die Außgaben betrugen nahezu 27 Millionen Mark ohne die landwirtsschaftlichen Betriebe. Durch das Gesetz vom 11. Juli 1887 resp. vom 13. Juli 1887 ist die Unsallversicherung auch auf die bei Bauten beschäftigten und bei der Seesahrt beteiligten Personen ausgedehnt. Die Ermittelungen für 1889 ergaben 173 106 Unsfälle, davon entschädigt 31 439, 3166 Todesfälle, 3003 dauernde völlige, 15 699 dauernde teilweise, 7571 vorübergehende Erwerbsunsähigkeit. Die Entschädigungen betrugen 14 216 422 Mark.

7) Die Arbeiterschukanträge der Abgeordneten Hite und Lohren wurden am 17. Juni 1887 in dritter Beratung angenommen. Sie verlangen Abänderung der Gewerbeordnung 1. in Bezug auf den Schuh der Sonntagkruhe; 2. auf die Bezichtränkung der Kinder- und Frauenarbeit; 3. auf Ginführung eines Maximalarbeitstages; 4. auf Ausdehnung des Arbeiterschuhes auch auf solche Betriebe, welche im Sinne der bestehenden Gewerbeordnung nicht Fabriken sind. In der Kommission als Gesehentwurf formuliert wurden sie einmütig von allen Parteien angenommen.

## § 231. Die Erwerbung und Entwidelung der deutschen Rolonien.

Litteratur. Staatsarchiv Bd. 43, 44, 46. Koloniales Jahrbuch I, 88 ff. Kosschift, Deutsche Kolonialgeschichte, 2 Teile, 87, 88. Hans Mayer, Die Entwicklung unsrer Kolonial, 93. Fabri, Fünf Jahre deutscher Kolonialpolitik, 89. Weißenborn, Sechs Jahre deutscher Kolonialpolitik, 90. — Gareis, Deutsches Kolonialrecht, 88. Volz, Unsre Kolonien, 91. Deutschland und seine Kolonien im Jahre 1896, 97. G. Meinecke, Die deutschen Kolonien in Wort und Bild, 99. Hassert, Deutschlands Kolonien. Erwerbung und Entwickelungsgeschichte, 99.

Un den Forschungsreisen1), die im 19. Jahrhundert eine außerordent= liche Ausdehnung gewonnen hatten, und besonders nach Afrika gerichtet waren, beteiligten sich zahlreiche Deutsche, aber niemand dachte daran, dort selbst Besitzungen zu erwerben, und die Regierung interessierte sich nur soweit dafür, als die wissenschaftlichen Expeditionen ihre Unterstükung verlangten und erhielten. Doch finden sich seit 1876 kleine Anfänge2); aber erst im Jahre 1879 trat die Kolonialfrage ernsthaft zum erstenmal an die amtlichen Körperschaften des Reiches heran. Im Dezember fallierte das Hamburger Haus Godeffron und seine Besitzungen auf Samog waren in Gefahr in enalische Hände zu geraten. da Baring in London Hauptaläubiger war. Um den deutschen Einfluß zu wahren, bildete sich anfangs 1880 eine deutsche Seehandelsgesellschaft, welche die Godeffronschen Planstagen kaufte, und für die nach einer im April dem Reichstage gemachten Vorlage das Reich die Zinsgarantie übernehmen follte. Der Reichstag aber kam zu einem ablehnenden Botum; und im März 1881 wandelte sich die Gesellschaft in eine Handels- und Plantagengesellschaft ohne Zinsgarantie um. Seitdem aber beschäftigte sich die öffentliche Meinung lebhaft mit Kolonisationsplänen, und seit 1881 wandte auch Bismarck zögernd und vorsichtig ihnen seine Teilnahme zu3). Sie fanden Unklang in der Deffentlichkeit und ein Organ in dem deutschen Kolonialverein<sup>4</sup>). Die ersten Erwerbungen murden auf der Westküste von Afrika<sup>5</sup>) gemacht, dann folgten solche in der Südsee<sup>6</sup>). Die Gründung des Kongostaates führte zu Berwickelungen, die auf der Kongosonferenz<sup>7</sup>) gelöst wurden; zugleich wurden bei dieser Gelegenheit gewiffe Grundsätze für Neuerwerbungen festgestellt. Während die Teilnahme Deutschlands an der Kolonialbewegung zu ernfthaften Mighelligfeiten mit England, das für fich allein das Recht Rolonien zu erwerben in Unspruch zu nehmen schien, führte, bildete sich gerade in diesen Fragen ein freundliches Verhältnis zu Frankreich?) heraus. Zwischen dem Reich und Spanien brach der schnell beigelegte Karolinenstreit8) aus. Die Berwickelungen auf den Samoainseln wurden durch eine Konfereng benigstens vorläufig beigelegt. Die meisten Schwierig= feiten boten die deutsch-oftafrikanischen Kolonien<sup>9</sup>), deren Umfang und Besteutung aber auch alle andern übertraf. Die Postdampfersubvention<sup>10</sup>) sollte zur Unterstützung dienen. Die Rechtsverhältnisse in den deutschen Schutzgebieten wurden durch ein Gesetz vom 17. April 1886 (neue Resdaftion vom 15. März 1888) dahin geordnet, daß durch kaiserliche Vers fügung alle nötigen Unordnungen getroffen werden. 1889 wurde eine Rolonialabteilung im Auswärtigen Amt eingerichtet und ihr im folgenden Sahre (10. Oftober 1890) ein Kolonialrat aus den Kreisen der Intereffenten und Sachverständigen zur Begutachtung aller einschlägigen Fragen zur Seite gestellt.

<sup>1)</sup> Forschungsreisen. Heinrich Barth brang nach Timbuktu vor; sein Begleiter Overweg stirbt 1852 an den Ufern des Tsabsees, er kehrt 1855 nach Europa zurück. Eduard Bogel, der einen Teil der Reisen mit ihm machte, wurde 1856 im Lande Badai ermordet. Gleichzeitig drang Livingstone von der Westküsste her durch den Kontinent; er stirbt am Kongo 1873. Cameron sindet ihn schon tot und reist 1872 bis 1875 von Sansibar nach Benguela und Loanda quer durch den Kontinent. Stanley hatte Livingstone noch getrossen 1871, erforschte 1874—1877 den Viktoria Nyanza und das Reich Uganda, suhr den Kongo herab und entdeckte seine Fdentität mit dem früher bekannten Lualaba. Inzwischen hatte Gerhard Rohlfs 1863—1865 das Gebiet von Tripolis bis zum Meerbusen von Guinea durchsorscht, Karl Mauch

1865—1872 die Gegenden vom Dranjefluß nordwärts bis zum Sambefi, von der Deden 1862 den Kîlima-Adscharo (wird 1865 im Lande der Somali ermordet). Schweinfurth bereifte die Gegenden der Niam-Niam, Monbuttu, des Grenzvolfs der Affa und entdeckte den Uellastrom. Gustav Nachtigal zog von Tripolis über Tibesti durch die Büste nach Kuka, drang in das Reich Badai ein und gelangte über For, Kordofan und Chartum nach Kairo 1869—1874. Emin Pascha (Dr. Eduard Schnitzer) durchforschte die ägyptische Aequatorialprovinz, deren Gouverneur er wurde, und die benachbarten Länder seit 1876, durch den Aufstand des Mahdi im Sudan war er seit 1883 von allem Verkehr mit Europa abgeschnitten, hielt aber auch nach Ein= nahme Chartums und der Ermordung des englischen Generals Gordon 1885 aus. (Ueber feinen Entsatz siehe unten 9.) 1875 drang Paul Pogge von Loanda aus in das Reich der Munta Jamwo. Weniger glücklich war die von Güßfeldt, Pechuël-Lösche u. a. unternommene Expedition 1872—1875, die nicht weit an der Loanaa= füste vordrang. Die Länder am Niger und Benuë erforschte (seit 1879) Eduard Flegel, Lenz drang 1880 von Maroffo aus über den Atlas nach Timbuftu und weiter nach dem Senegal. Zuerst mit Pogge, der in Afrika 1884 starb, dann allein durchkreuzte Wißmann den Kontinent von Loanda und der Kongomündung nach Sansibar und erforschte den Lauf des Kassai (Ankunft in Sansibar November 1882).

2) Anfänge. Um 1. November 1876 schloß das Deutsche Reich einen Vertrag mit dem Könige der Tonga-Inseln, wodurch es das Recht zur Anlegung einer Marineinti den Konige der Longa-Inseln, bodontal es das Keah zut Anteging einer Martine-kation auf der Bavao-Inselgruppe erwarb. Am 4. Juli 1878 besetzen deutsche Kriegsschiffe zwei Hasenorte der Insel Oputa, eine der Samoa-Inseln, behufs Auf-rechthaltung der dem Deutschen Keiche gemachten Handelsbegünstigungen. Am 24. Januar 1879 wurde ein Vertrag zwischen dem Deutschen Keiche und der Ke-gierung der Samoa-Inseln abgeschlossen, wodurch es das Recht zur Anlegung einer Marinestation im Hasen von Saluafata auf der Samoa-Insel Opolu erwarb; und

Marinestation im Hafen von Saluafata auf der Samoa-Insel Opolu erwarb; und am 25. März d. J. ein Freundschafts-, Handels-, Schiffahrts- und Konsularvertrag zwischen dem Reich und dem Königreich der Hawaiischen Inseln.

3) Bismards Ansichten und Absichten. Im Februar 1881 erklärte der Staatsfekretär im Auswärtigen Amt auf eine Eingabe zur Unterstützung des deutschen Handels in der Südsee, der Reichskanzler sei der Meinung, daß nach Ablehnung der Samoavorlage es für ihn unthunlich sei, eine kräftige Initiative in jener Richtung zu ergreisen. Gine energische Unterstützung des deutschen Handels in den dortigen Gegenden könne eine Regierung nur dann eintreten laffen, wenn sie einen starken Müchalt feitens der Nation hinter sich habe. Die Abstimmung über die Samoavorlage habe gezeigt, daß irgend ein lebhaftes Interesse für solche Unters nehmungen dem überwiegenden Teil der Vertreter der Nation nicht beiwohne. Bei ber Haltung, die der Reichstag in der Sudfeefrage eingenommen, könne sich die Regierung auf Offupationen in der Sudse nicht einlassen. Wie die Sache liege, muffe es den Privatunternehmungen überlaffen bleiben, auf eigene Hand vorzugehen. Die Regierung werde dem von Privatunternehmungen erworbenen Besitz maritimen und konfularischen Schutz angedeihen laffen. Am 27. Mai 1881 richtete der Reichstanzler ein Schreiben an den Reichstag betreffend die Hebung des Ausfuhrhandels nach Oftasien, Australien und der Südsee. Begründung von Kommissionshäusern für den Export in den deutschen Haften. Vermittelung des Geldumsakes mittelst Errichtung einer überseeischen Bank. Herstellung einer regelmäßigen Dampferverbindung mit China, Australien und den Südseeinseln. Notwendigkeit der Staatssubvention für die projektierten Dampferlinien. Er legte dem Reichstage eine Denksichtit vor, in der auf Grund der Berichte des deutschen Gefandten in Peking und des Erenspalkantuls für Australien die Natmendigkeit durch die oben angedeutsten des Generalkonsuls für Auftralien die Notwendigkeit, durch die oben angedeuteten positiven Maßregeln den deutschen Gyporthandel zu heben, dargelegt war. [Possishinger, Fürst Bismarck als Volkswirt 2, 25 f., 74 f.] Am 26. Juni 1884 erklärte Bismarck im Reichstage über die Genesis der Kolonialkrage, die Regierung sei zuerst durch die Unternehmung hanseatischer Kaufleute, verbunden mit Terrainankäusen und gefolgt von Unträgen auf Reichsschut, dazu veranlaßt worden, die Frage, ob sie diesen Reichsschut in dem gewünschten Maße versprechen könne, einer näheren Brüfung zu unterziehen. Er selbst habe seine frühere Abneigung gegen Kolonien nach dem System, daß als Unterlage ein Stück Land geschaffen, Auswanderer herbeisgezogen, Beamte angestellt, Garnisonen errichtet werden, noch nicht aufgegeben. Etwas andres sei die Frage, ob es zweckmäßig und ob es die Pflicht des Deutschen Reiches fei, denjenigen feiner Unterthanen, Die folchen Unternehmungen im Bertrauen auf des Reiches Schutz sich hingeben, diesen Reichsschutz zu gewähren und ihnen gewisse Beihilfe in ihren Kolonialbestrebungen zu leisten, um denjenigen Gebilden, die aus den überschüssigen Sästen des gesamten deutschen Körpers naturgemäß herauswachsen, in fremden Ländern Pflege und Schutz angedeihen zu lassen. Und das bejahe er, allerdings mit weniger Sicherheit vom Standpunkte der zweckmäßigkeit, aber mit unbedingter Sicherheit vom Standpunkte der staatlichen Pflicht. Er sagte serner: "Unfre Absicht ist nicht Provinzen zu gründen, sondern kausmännische Unternehmungen, aber in der höchsten Entwickelung auch solche, die sich eine Souveränität, eine schließlich dem Deutschen Reich lehnbar bleibende, unter seiner Protektion stehende kausmännische Souveränität erwerben, zu schützen in ihrer freien Entwickelung sowohl gegen die Angrisse aus der unmittelbaren Nachbarschaft als auch gegen Bedrütung und Schädigung von seiten andrer europäischer Mächte. Im November 1885 sagte er noch: "Mein Ziel ist der regierende Kausmann und nicht der regierende Bureaukrat in jenen Gegenden, nicht der regierende Militär und der preußische Beamte." Die Entwickelung nahm dann einen ganz entgegenzachsten Verlauf als Bismarck wollte.

4) Der deutsche Kolonialverein. Der Afrikareisende G. Rohlfs hielt 1880 auf der Versammlung der deutschen Natursorscher in Gisenach einen Vortrag, worin er lebhaft in Rücksicht auf die steigende deutsche Auswanderung für Kolonien (Handelsfaktoreien) eintrat und auf die Nigermündung und Kamerun einerseits, auf die Somaliküste anderseits als noch freie Gebiete hinnies. Im September 1881 richteten 13 Mitglieder des preußischen Volkswirtschaftsrats eine Singabe an den Reichskanzler, worin sie den Erwerb von Kolonien und die Sinstellung von 10 Millionen Markjährlich auf vorläusig 10 Jahre in den Etat vorschlugen. Am 6. Dezember 1882 konstituierte sich in Franksurt a. M. der "Deutsche Kolonialverein" unter Vorsit des Fürsten Hohlse-Langenburg, unter Teilnahme von Bennigsen, Friedenthal, Miquel, Rabel, Kohlfs u. a., mit dem Ziel "das Verständnis der Rotwendigkeit, die nationale Arbeit dem Gebiete der Kolonialiation zuzuwenden, in immer weitere Kreise zu tragen, für die darauf gerichteten, in Deutschland seither getrennt auftretenden Bestrebungen einen Mittelpunkt zu bilden, sowie eine praktische Lösung der Kolonialfrage anzusbahnen". Zunächst sollte der Verein die Errichtung von Handelsfaktoreien als Ausgangspunkt für größere Unternehmungen fördern. Ende 1884 zählte er schon 9000 Mitglieder in zahlreichen Zweigvereinen und entfaltete eine lebhafte Agitation.

Sein Sit ift feit 1885 in Berlin.

5) Die Erwerbungen auf der Westküste von Afrika. 1880 hatte die deutsche Reichsregierung beim englischen Rabinett angefragt, ob es ben beutschen Missionären und Händlern im Hinterland der Walfischbai, im Damara- und Namagualand denfelben Schut gemähren wolle wie den englischen, und biefes hatte die Frage bejaht, mit dem ausdrücklichen Bemerken, nur die Walfischbai und ein kleines Gebiet an diefer sei englisch. 1883 erwarb das Bremer Haus Lüderitz ein umfangreiches Terrain in Angra-Pequena; dort befanden sich überhaupt schon zahlreiche Hamburger und Bremer Faktoreien und ein monatlich zweimaliger Dampferverkehr ging von Hamburg aus an die Westküste. Als Lüderit den Schut des Reiches in Unspruch nahm, ließ Bismarck in London anfragen, ob England Ansprüche auf Angra-Bequena erhebe und worauf diese sich ftutten? Lord Granville antwortete, daß zwar die Souveranität Englands nur an bestimmten Junkten, der Walfischbai und den Inseln von Angra-Bequena, erklärt sei, die englische Regierung aber doch die Ansicht hege, daß Souveranitätsansprüche einer fremden Macht auf das Gebiet zwischen der sublichen Grenze der portugiefischen Oberhoheit am 18. Breitengrad und den Grenzen der Kapkolonie in ihre legitimen Rechte greise. In streng amtlicher Form forderte Bismarck nun das Londoner Kabinett auf, die Rechtstitel für die jetzt im Gegensat früheren Erklärungen erhobenen Ansprüche anzugeben, erhielt aber keine Antwort. Dagegen begann die Kapregierung jest allerlei Machenschaften, um den Unfiedlern Beschwerden zu bereiten. Run that Bismarcf den entscheidenden Schritt, durch ben die ganze Richtung der Kolonialbewegung eine andre wurde, als er ursprünglich beabsichtigte. Er telegraphierte nach Kapstadt an den deutschen Konful, er solle erflären, daß Lüderik und seine Besitzungen unter deutschem Schutze stehen, und ließ das Gleiche in London mitteilen. Als die Kapregierung, die sich dessen früher ge-weigert hatte, sich nun in London bereit erklärte, die Kustenstriche bis zur Walsisch= bai, einschließlich Angra-Pequena, übernehmen zu wollen, ließ Bismarck sofort die englische Regierung wissen, er werde eine solche Besitzergreifung nicht anerkennen, und hielt in einer Note vom 10. Juni 1884 England sein ganzes Unrecht vor. Das

Rabinett lenkte ein und wollte nur noch die Jusicherung, daß Deutschland keine Strafkolonie an der Küste anlegen werde; auch dieses Zugeständnis lehnte Bismarch ab, und nun erklärte England (8. August 1884) die Anerkennung der deutschen Schutherrschaft über Angra-Pequena. Bald ließ Bismarch in Kondon mitteilen, daß auch über Namaqua und Damara die deutsche Schutherrschaft ausgesprochen sei. Anfrang September 1884 histe das Kanonenboot "Wolss" die deutsche Flagge über die Küste vom 26. Breitengrad dis Kap Frio. England gab sich zusrieden und behielt nur die Balsischen und verlief die Sache am Golf von Guinea. Dort hatten 1882 Hamburger Kausselute mit dem Häuptling von Alein-Popo Verträge abgeschlossen und Faktoreien angelegt; andere Häuptling machten die Rechte streitig. Als nun 1883 die Hamburger Handelskammer die Absendung von Kriegsschiffen zum Schuthe sorderte, wurde die Korvette "Sophie" hingeschicht, deren Kapitän die Verträge erneuerte und den Versches bestrasse ersteuerte und den Versches bestrasse. In Frühjahr 1884 wurde Nachtigal, damals deutscher Generalsonsul in Lunis, zum Kommissa begraben.) Von dem englischen Vizeschnsul ausgehegt, erhoden sich der die August der Verschaft, und der Ausstellung und kap Palmas begraben.) Von dem englischen Vizeschnsul ausgehegt, erhoden sich der die Dualla-Veger gegen die deutsche Serschaft, und der Ausstellung merden der der des schaftschen Verschaft, und der Ausstellung merden Geleschen Schiffen Weisenung über das Verhalten ihrer Veramten ein, und die "Norddeutsche Englands Umrecht der Ausstellung eine Beamten Seitung" legte deutsch, fast vohend Knglands Unrecht dar. Unter dem Eindung Eeitung" legte deutsch, fast vohend Knglands Unrecht dar. Unter dem Eindung der Ausstellungen gesandt. Die englische Regierung gab den Forderungen bedingungslos nach, und am 29. April 1885 wurde ein deutschen Seitstellt, fast vohend, einen Kamerundampfer und die nötigen Beamten. Jugleich hatte Vismarck seinen Ramerundampfer des nechtsches ein deutschen Scholoniagerte und vom 28. März

fee-Kolonialgesellschaft Niederlassungen gegründet worden. Seit 1884 waren sie unter den Schutz des Reiches gestellt worden, nachdem auch dort die englischen Intriguen, die von den australischen Kolonien her gesponnen wurden, von der Reichstegierung durchkreuzt und bloßgelegt waren. Ginzelne Teile von Neu-Frland, Reu-Britannien, die Admiralitätsinseln und Teile der Nordkufte von Neu-Guinea waren erworben; durch einen Notenaustausch mit dem Londoner Kabinett vom 25. April 1885 war die Abgrenzung gegen das englische Gebiet auf Neu-Guinea festgesett worden, und am 17. Mai erteilte Raifer Wilhelm der deutschen Neu-Guinea-Gesellschaft einen Schuthrief, wobei zugleich festgesett wurde, daß der deutsche Teil der Insel Kaifer Wilhelms-Land, die davor liegenden Inseln Bismarck-Archivel heißen sollten. Im Oktober d. J. wurden die Marschallsinseln erworben und am 6. April 1886 ein Abkommen mit England über die Abgrenzung der beiderseitigen Machtsphären im westlichen Stillen Dean getroffen. Auf ben Camoainseln tam es zu Rampfen, die um so schwieriger wurden, da dort deutsche, englische und amerikanische Intereffen zusammenstießen. Im Jahre 1884 hatte der deutsche Generalkonsul Stübel mit dem Könige Malietoa einen Vertrag geschlossen, in welchem zur Herstellung größerer Rechtssicherheit und Strafpslege der Reichsregierung ein bedeutender Gin-fluß auf die Gesetzgebung eingeräumt war. Malietoa aber und seine Häuptlinge handelten treulos und baten England um Schutz gegen angebliche deutsche Annexions= gelüste, ja sie wünschten sogar englische Kolonie zu werden. Zum Schutze der deutschen Interessen wurde das Munizipalgebiet von Apia besetzt (1885). Im September 1887 wurde Malietoa wegen seiner deutschseindlichen Haltung abgesetzt und auf einem deutschen Kriegsschiff nach Neu-Guinea gebracht und Tamasese eingesetzt. Gegen ihn erhob sich der von den Amerikanern unterstützte Matasaa. Als deutsche Kriegsschiffe endlich eingriffen, wurde ein Landungskorps mit Berlust von 16 Toten und 39 Verwundeten zurückgeschlagen (Dezember 1888). Der deutsche Konsul steigerte durch instruktionswidrige Uebergriffe gegen die Fremden die Verwirrung noch mehr. Um alle diese Verwickelungen zu lösen, trat auf Anregung Vismarcks am 29. April 1889 eine Konferenz aus Vertretern Deutschlands, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten in Verlin zusammen, die die Unabhängigkeit und Neutralität der Samoainseln und die Gleichheit der Rechte für Bürger und Unterthanen der Vertrags-mächte aussprach (Generalakte vom 14. Juni 1889). Gemäß dem Vertrage ernannte

der König von Schweden einen Oberrichter. [Staatsarchiv Bd. 51.]

7) Die Kongotonferenz und das Berhaltnis zu Frantreich. Die Grundung des Rongostaates durch die belgisch-afrikanische Gefellschaft unter dem Brotektorat Könia Leopolds führte ebenfalls zu Berwickelungen. Portugal machte Unfprüche auf das Gebiet an der Mündung des Kongo, und England erkannte sie in einem Vertrage vom 26. Februar 1884, der die freie Schiffahrt auf dem untern Kongo vernichtete und die belgische Gesellschaft vom Meere ausschloß, an. Deutschland lehnte die Anerkennung ab und erließ im Berein mit Frankreich die Berufung zur Kongo-konferenz, die am 15. November 1884 von Bismarck als Präsidenten eröffnet wurde und bis jum 26. Februar 1885 dauerte. Die Generalatte, die von allen europäischen Mächten unterzeichnet ift, stellt die Freiheit des Handels in dem Becken des Kongo, feinen Mündungen und den angrenzenden Landern, den Schutz der Eingeborenen, Miffionare und Reisenden fest, verbietet den Stlavenhandel, erklärt das Gebiet für neutral, bestimmt Näheres über die Schiffahrt auf Kongo und Niger und fordert (Art. 34) bei Besitzergreifungen an der Ruste Afrikas Mitteilung an die Signatarmächte und (Art. 35) Die Verpflichtung, in den besetzten Gebieten eine Obrigfeit au sichern. — Das bei der Kongokonferenz hervorgetretene freundliche Verhältnis zu Frankreich, durch die gemeinsame Abwehr gegen englische Uebergriffe begründet, kam auch in dem deutsch-französischen Vertrage vom 24. Dezember 1885, der die Grenzen ber beiderseitigen Besitzungen in der Bigfrabai, an ber Stlavenfufte, ber Rufte pon Senegambien, der Sudfee festsetzte, und dem vom 25. Mai 1887, der ein einheit= liches deutsch-frangofisches Zollgebiet an der Stlavenkufte bildete, jum Borfchein. Staatsarchiv Bd. 45.]

s) Der Karolinenstreit. Im August 1885 teilte der deutsche Gesandte in Spanien der dortigen Regierung mit, der Kaiser habe beschlossen, die Palaose und Karolineninseln unter deutschen Schutz zu stellen, und am 25. erfolgte die Flaggenhissung auf der Insel Dab. Die spanische Regierung reklamierte die Karolinen als ihr Gigen= tum, und Deutschland erklärte sich zur Annahme eines Schiedsgerichts bereit, obwohl schon 1874 Spaniens Versuch, die Oberhoheit über diese Inseln in Anspruch zu nehmen, von Deutschland und England zurückgewiesen worden war. In Spanien war übrigens die Erregung so groß, daß in Madrid Bolksmaffen das deutsche Wappen von der Botschaft riffen und verbrannten. Die Regierung gab allerdings volle Genugthuung fur diese Beleidigung, erfannte in dem ganzen Streitfalle die Offenheit und Lonalität der Reichsregierung an und stimmte deren Borschlag, den Papft zum Schiedsrichter zu ernennen, zu (September 1885). Die Entscheidung des Bapites lautete: Anerkennung der Oberhoheit Spaniens über Karolinen- und Palaosinseln, wofür dieses eine geordnete Verwaltung daselbst einrichtet. Deutschland ershält Handels-, Schiffahrts-, Fischereifreiheit und das Recht, Fisch- und Kohlenstationen und Plantagen anzulegen. Auf Grund dieses Vorschlages wurde am 17. Dezember 1885 zwischen Deutschland und Spanien in Rom ein Protofoll vereinbart; auf das Recht, Stationen anzulegen, verzichtet Deutschland später. [Staats-archiv Bd. 46. Laviel de Andrade, Historia del conflicto de las Carolinas, 86.]

9) Deutsch-Ditafrita. Auch zur Erwerbung von Kolonien in diesem Gebiet hatte fich eine Gefellschaft gebildet, die Gesellschaft für deutsche Rolonisation, und für sie hatte Peters Usagara, Useguha, Nguru und Usami erworben (November 1884); sie erhielt am 3. März 1885 einen kaiferlichen Schuthrief für diese Gebiete. Der Sultan von Sansibar, bei dem Rohlfs seit 1884 als Generalkonful beglaubigt war, protestierte gegen das deutsche Protektorat; Rohlis wurde abberusen und fünf Banzerschiffe nach Sansibar geschickt, worauf jener die deutschen Ansprüche anerkannte (13. August). Die Gesellschaft machte weitere Fortschritte, indem sie von den Somalis Monopole für Handel, Bergwerke u. f. w. von der Sanfibargrenze bis Ras Alula, dann die Gebiete nördlich des Kilima-Abscharo bis zum Tana, an welche das Gebiet der deutschen Bitu-Gesellschaft grenzte, Uguramo mit dem hafen von Dares-Salam, den der Sultan von Sansibar im Oktober unter Borbehalt seiner Oberhoheit einräumt, und Uhaha erwarb. Zwischen dem Deutschen Reich und dem Sultan wurde am 20. Dezember 1885 ein Bandels- und Schiffahrtsvertrag abgeschlossen. Um 29. Oktober 1886 kam das deutsch-englische Abkommen über Oftafrika zu stande, das die Abgrenzung der Gebiete beider Mächte und des Sultans vollzog. Ebenso wurde die füdliche Grenze durch einen Vertrag mit Portugal festgelegt. Nachdem der Kolonialverein fein Gebiet durch Antauf von Bitu von den Gebrüdern

Denhardt erweitert und die oftafrikanische Gesellschaft sich umgebildet und ein größeres Betriebskapital erlangt hatte, verschmolzen beide Vereine zur deutschen Kolonialgesellschaft (November 1887). Peters erlangte vom Sultan von Sansibar einen Bertrag, durch den dieser die Verwaltung der ganzen Küste, besonders der Bölle, der Gesellschaft gegen Entschädigung für 50 Jahre überließ (28. April 1888). Die arabischen Stlavenhändler unter Führung Buschiris, denen damit das Handwerk gelegt ware, erregten einen Aufstand im ganzen deutsch-oftafrikanischen Kolonialgebiet, das die Besitzer bis auf Bagamond und Dar-es-Salam räumen mußten. Borher war durch das Austreten des Kardinals Lavigerie die von der Kurie gebilligte Antisklavereibewegung in Fluß geraten. Auf Antrag Windthorsts sprach der Reichstag (14. Dezember 1888) seine Bereitwilligkeit aus, die Regierung bei Aussrottung des Sklavenhandels zu unterstüßen, und da dazu erst Wiederherstellung der vottung des Sklavenhandels zu unterstützen, und da dazu erst Wiederherstellung der Ordnung an der Küste nötig war, so konnte die Regierung nun der Gesellschaft ihre Hüste dabei leihen. Um 13. November wurde mit England ein Vertrag geschlossen, der die Blockade der ostafrikanischen Küste gegen die Einsuhr von Waffen und die Aussuhr von Sklaven sestsen, und dem auch Italien und Portugal beitraten; sie begann am 20. November. Alsdann sorderte die Regierung vom Reichstag zwei Millionen Mark zur Bekämpfung des Sklavenhandels und zum Schuß der deutschen Interessen in Oktafrika, die 30. Januar 1889 bewilligt wurden. Sie rüstete eine Cypedition unter Führung Wißmanns aus, die aus deutschen Offizieren, Unterschießer unterküstet, hald siegeriche Fortschritte wachte. Buschir wurde im Dezember schiffe unterstügt, bald siegreiche Fortschritte machte. Buschir wurde im Dezember gefangen und hingerichtet. Im Januar 1890 wurde in der Nähe von Kangani das beseisstigte Lager des Araberhäuptlings Banaheri erstürmt, eine neue Truppe desselben im März zerstreut und Lindi genommen. — Mit der Wismann-Cypedition zu gleicher Zeit ging eine solche zur Befreiung Emin Paschas unter Führung von Keters ab, die trot der Ungunst der englischen Regierung und ohne Unterstützung der deutschen ins Innere vordrang. Aber schon vorher war die englische Expedition unter Stanlen zu gleichem Zwecke von Westafrika her aufgebrochen, hatte Emin erreicht und langte mit ihm (4. Dezember 1889) in Bagamopo an. Am folgenden Tage wurde Emin von einem Unfall betroffen; nach langem Krankenlager genesen, trat er in deutsche Dienste und zog ins Innere, um für Deutschland Stationen anzulegen, wurde aber 1893 von Arabern am Biktoria-Ananza ermordet. Peters, mehrfach totgefagt, gelangte (8. Juli 1890) glücklich wieder an die Küste zurück. Stanlens Beschreibung seiner Reise, die 1890 erschien, richtete heftige Angriffe gegen Emin, die von dessen Anhängern zurückgewiesen wurden. [Staatsarchiv Bb. 50. Rochus Schmidt, Geschichte des Araberaufstandes in Ostafrika, 92. Peters, Die deutsche Emin Pascha-Sypedition, 91. Stanley, Im dunkelsten Afrika. Aussuchung, Rettung und Rückzu Emin Paschas, dischungedes, 95.]

(siehe oben 3). April 1884 erfolgte die Gesetzesvorlage, nach welcher die Einrichtung und Unterhaltung solcher Berbindungen nach Oftasien bezw. Australien Privatsunternehmungen übertragen und Beihilfe die vier Millionen Mark bewilligt werden dürfe. Sie blieb trot empfehlender Reden Bismarcks unerledigt. Im November 1884 wurde das Geset mit der Erweiterung auf Oftasfrika und Erhöhung der Beihilfe auf 5400000 Mark von neuem vorgelegt und wurde im März 1885 unter vorläusiger Beseitigung der ostasrichen Linie angenommen (Geset vom 6. April 1885). Die Reichsregierung übertrug den Betrieb dem "Norddeutschen Lloyd in Bremen". Am 30. Juni 1886 ging der erste Reichspostdampfer nach Oftasien ab. 1887 wurde die Linie Triest-Brindisi wegen mangelnden Berkehrs aufgegeben, dafür Brindisi-Port

Said gewählt und von den Schiffen der Hauptlinie Genua angelaufen.

# § 232. Der Ausgang der Regierung Wilhelms I.

Litteratur. Treitschle, Zwei Kaiser, P. J., 62. Neubauer, Blätter der Erinnerung an Deutschlands großen Kaiser, 88.

Weit über das gewöhnliche Menschenmaß hinaus war es Kaiser Wilhelm I. vergönnt zu leben und zu wirken. In den letzten Jahren

seines Daseins erschienen die Erinnerungstage, die der Welt, nicht blok seinem Volke, Gelegenheiten gaben, ihre Verehrung fund zu thun. Um 1. Januar 1877 feierte er sein siebzigjähriges Militärjubiläum, am 22. März d. J. seinen achtzigsten Geburtstag. Die Attentate hatten ihn seelisch er= schüttert, aber neugestärkt und frischer als vorher entstieg er dem Kranken= lager und übernahm am 5. Dezember 1878 wieder die Regierung, wobei fich der Dank des Bolkes für feine Genesung in der Wilhelmsspende, aus fleinen Beiträgen gebildet, aussprach. Um 11. Juni 1879 feierte er seine goldene Hochzeit und am 22. März 1887 unter wahrhaft internationaler Teilnahme seinen neunzigsten Geburtstag. Es war ihm vergönnt, die Geburt von vier Urenkeln zu erleben, also sein Geschlecht bis in die vierte Generation erblühen zu sehen, aber er sah auch seinen getreuen Roon. feinen Bruder Pring Karl und beffen Sohn Friedrich Karl, den Sieger von Düppel, Manteuffel, Bogel von Falckenstein, Bring August von Bürttemberg und andre Mitarbeiter ins Grab sinken. Aber Bismarck und Moltke überlebten ihn und seine Gemahlin Augusta, eine Frau von hoher Begabung und Energie, die nach Bethätigung suchte, und nicht ohne großen Einfluß, auch politischen, dem Reichstanzler widerstrebenden, war, ftand ihm bis zulett zur Seite (sie ftarb am 7. Januar 1890). Die liberale Mera hat er nur widerstrebend mitgemacht, der konservative Zug in Staat und Kirche seit 1878 entsprach seinen Ansichten mehr, wenn er auch fern von allen Extremen blieb, die feiner Natur überhaupt fremd waren. Die lette öffentliche Bethätigung erwies er am 3. Juni 1887 bei der Grundfteinlegung zum Nordostfeekanal in Holtenau. Gein lettes Lebensjahr mar durch den Tod eines blühenden jugendlichen Enkels, des Prinzen Ludwig von Baden, und vor allem durch die schwere Krankheit des Kronprinzen bitter getrübt. Um 4. März 1888 erfrankte er und am 9. März starb er. Sieben Tage später wurde er im Mausoleum zu Charlottenburg beigesetzt. Fürst Bismarck sprach im Reichstage: "So hochgefürstet ist noch kein Monarch gewesen, daß alle Bölker der Erde, ohne Ausnahme, ihm beim Hintritt ihre Sympathie, ihre Teilnahme, ihre Trauer am Sarge zu erkennen gegeben haben!"

## § 233. Die Regierung Kaifer Friedrichs III.

Litteratur. Biographien von Hengst, Hiltl, Hagemann, W. Müller, R. Rodd (mit Einleitung der Kaiserin Friedrich, deutsch v. Hensel, 88), Rogge, E. Simon (L'Empereur Frédéric, 88), Lavisse, Trois empereurs d'Allemagne, 88. Ziemssen, Philippson (93, erweitert Das Leben Kaiser Friedrichs III., 1900), Tagebuch. Freytag siehe oben § 208. Schraber, Der Deutsche Kaiser Friedrich, 89. Urndt, Gustav Freytag über Kaiser Friedrich, 89. Delbrück, Perssönliche Erinnerungen, P. J., 62, Hohenlohes Ingelsingen, ebenda, 64. Böhmert, Kaiser Friedrich als Freund des Bolkes, 88. Treitschke, Zwei Kaiser, P. J., 62. (Ernst v. Koburg-Gotha?) Auch ein Programm aus den 99 Tagen, 89.

Raiser Friedrich war 56 Jahre alt, als er zur Regierung kam, aber das Ende seines Lebens war nahe, da er als totkranker Mann<sup>1</sup>) den Thron bestieg. Sein Herz war voll Menschenliebe und Güte, sein Sinn allem Schönen zugewandt, sein Geist von der Bildung seiner Zeit reich erfüllt; er besaß ein starkes Gefühl seiner hohen Stellung, ein entwickeltes Herrscher-

bewußtsein, aber aus derselben Quelle schöpfte er auch seine besten Gigenschaften: die Teilnahme für alle und alles, auch den Geringften, das Bewuftfein der Verantwortlichkeit feines fünftigen Amtes, die Erhabenheit über die niederen Triebe und Leidenschaften, die die Menschen trennen. Er war liberal gesinnt, nicht bloß in der üblichen und leicht erklärbaren Kronprinzen-Opposition, auch nicht im Sinne einer bestimmten Varteischablone, sondern getragen von den Auffassungen einer modernen Zeit, und in dieser Gesinnung von seiner Gemahlin, der tunstverständigen Raiserin Viktoria, bestärkt. Wieweit sein Liberalismus mährend einer längeren Berrscherveriode Spuren im Staatsleben hinterlassen hätte, ift unentscheid= bar; dem Fürsten Bismarck gestand er 1885 zu: Keine Barlamentsregierung und keine auswärtigen Einflüsse in der Politik (Ged. u. Erinn. 2, 305). Die lange thaten- und fast beschäftigungslose Kronprinzenzeit seit 1870. hatten ihn manchmal verstimmt und verbittert; er sah seine besten Kräfte nutilos dahinschwinden, seine Mannesjahre scheiden und das Greisenalter herannahen, ohne daß ein wertvoller Inhalt seinen Lebenstag ausfüllte; er sah auch in Staat und Kirche Erscheinungen und Vorgänge, die seinem innersten Wesen widersprachen, und konnte nichts dagegen thun — so war eigentlich sein geschichtliches Leben mit dem Jahr 1871 abgeschlossen. Um 11. März 1888 traf er in Charlottenburg ein, nachdem er in Genua eine Zusammenkunft mit König Humbert von Italien gehabt hatte und in Leipzig vom gesamten Ministerium, das er schon von San Remo aus in seinen Aemtern bestätigt hatte, empfangen worden war. Um folgenden Tage erschienen seine Erlasse<sup>2</sup>) an sein Bolf und den Kanzler, die sein Regierungsprogramm enthielten, und am 19. die an den Reichstag und Landtag: ber lettere enthielt zugleich den Eid auf die Berfassung. Sie wurden von allen drei Häusern durch Adressen erwidert. Es folgten dann die Erlaffe vom 21. März, der den Kronprinzen mit der Teilnahme an den Regierungsgeschäften beauftragte, und die Amnestie vom 31. März. Bu gleicher Zeit wurden zahlreiche Adelserhebungen und Ordensverleihungen. zum Teil an liberale Politiker wie Bennigsen, Gneift, Virchow bekannt, auch Forkenbeck erhielt einen hohen Orden mit der vom Kanzler durchgesetzten Motivierung für seine Verdienste um die Sammlungen zur Abwehr der aus der Wassergefahr in Posen erwachsenen Schäden. In der ersten Hälfte des April verbreitete sich die Nachricht einer Kanzlerkrisis, die aus dem Plan, die zweite Tochter des Kaisers mit dem Prinzen Alexander von Battenberg, dem gewesenen Fürsten von Bulgarien, zu vermählen, entsprang. Bismarck war wie 1884, als der Plan zuerst auftauchte, aus politischen Rücksichten auf Rußland dagegen; die Krisis erregte große Aufregung, und außerpreußische Blätter richteten deshalb heftige Angriffe gegen die Kaiferin als Urheberin des Planes. Indes wurde sie beigelegt — wie man sagt, durch die Thätigkeit des Großherzogs von Baden — und die Heirat unterblieb. Vom 24.—26. April war die Königin von England in Berlin. Die einzige politische Handlung des Kaisers war die Entlassung Puttkamers3) aus seinem Amte als Minister des Innern. Am 1. Juni siedelte der Kaiser nach Schloß Friedrichsfron (Neues Palais) bei Potsdam über, am 11. Juni verschlimmerte sich sein Zustand und am 15. Juni 1888 endete der Tod feine heldenhaft ertragenen, entsetzlichen Leiden. Drei Tage später wurde er in der Friedensfirche zu Potsdam beigesett.

- 1) Die Krankheit. Seit Februar 1887 litt der Kronprinz an Heiserkeit, eine Kur in Ems war vergeblich, schon im Mai diagnostizierten die Berliner Autoritäten Gerhardt, Bergmann, Tobold Kehlkopfkrebs und rieten zur schleunigen Operation. Doch wollte man erst eine ausländische ärztliche Kraft hinzuziehen und aus einer Liste solcher wurde der englische Laryngologe Morell Mackenzie berufen. Er bezweifelte die Diagnose und ließ durch Birchow eine mitrostopische Untersuchung erstirpierter Teile vornehmen, die bei der Kleinheit derselben und ihrer Herkunft aus der Peripherie des Geschwulftes kein Ergebnis hatte und die Hoffnung, es liege eine harmlose Warzenbildung vor, scheinbar offen ließ. (Ob Mackenzie durch politische Einflüsse bewogen — der Kronprinz soll bei ausgesprochenem Krebsleiden auf den Thron haben verzichten wollen — die gunftige Diagnose stellte, entzieht sich noch bewiesener Sicherheit.) Der Kronpring wohnte dem Regierungsjubiläum der Königin von England bei, ging nach Wight, dann nach Schottland, von da nach Toblach, wo eine bald überwundene Verschlimmerung eintrat, nach Baveno am Comersee, endlich nach San Remo. Da dort Schwellungen eintraten, stimmte nun auch Mackenzie mit den deutschen Aerzten für die Krebsdiagnose; eine ganzliche Exstirpation des Kehlkopfes, das einzige noch mögliche, aber höchst gefährliche Mittel zur Rettung, lehnte der Kronprinz ab; die Schwellungen gingen zeitweise zurück und noch im Dezember sprach sich der Kranke in mehreren Briefen hoffnungsvoll aus. Indes schritt das Leiden fort, und da Erstickungsgefahr eintrat, wurde am 9. Februar 1888 durch den Berliner Urzt Bramann der Luftröhrenschnitt ausgeführt. Im Wechsel des Zustandes, wie es bei dieser Art Leiden immer eintrat, nahm die Krankheit ihren Berlauf und letalen Ausgang. Gegen Mackenzie richteten sich später heftige Angriffe, weil er angeblich aus politischen Gründen die wahre Diagnose verschleiert hatte; seine Anschuldigungen gegen die deutschen Aerzte wurden in einer offiziellen Schrift derfelben unter wissenschaftlicher Darlegung des Rrantheitsverlaufes zurückgewiesen. ["Die Krantheit Kaiser Friedrichs III., dargestellt nach amt-lichen Quellen", 88; Mackenzie, The fatall ilness of Frederick the Noble, 88; Friedrich der Edle und seine Aerzte, 88.]
- 2) Die Erlasse sollen nach Inhalt und Stil vom Kaiser und aus dem Jahre 1885 selbst herrühren und nur nachträglich von Gefffen, Roggenbach und Stosch durchgesehen und in Einzelheiten abgeändert worden sein. [Philippson, 269.] Nach der Prozeßschrift (siehe § 234, 3) sollen sie von Gefffen entworsen sein. Sie lauten:

#### Un Mein Bolf!

Aus Seinem glorreichen Leben schied der Raifer.

In dem vielgeliebten Bater, den Ich beweine, und um den mit Mir Mein Königliches Haus in tiefstem Schwerze trauert, verlor Preußens treues Bolk seinen ruhmgekrönten König, die deutsche Nation den Gründer ihrer Einigung, das wiederserstandene Reich den ersten deutschen Kaiser!

Unzertrennlich wird Sein hehrer Name verbunden bleiben mit aller Größe des deutschen Baterlandes, in dessen Neubegründung die ausdauernde Arbeit von

Preußens Volf und Fürsten ihren schönften Lohn gefunden hat.

Indem König Wilhelm mit nie ermüdender landesväterlicher Fürsorge das Preußische Heer auf die Höhe seines ernsten Berufes erhob, legte Er den sicheren Grund zu den unter Seiner Führung errungenen Siegen der Deutschen Waffen, aus denen die nationale Ginigung hervorging. Er sicherte dadurch dem Reiche eine Machtstellung, wie sie die dahin jedes Deutsche Herz ersehnt, aber kaum zu erhoffen gewagt hatte.

Und was Er in heißem, opfervollem Kampfe Seinem Bolte errungen, das war Ihm beschieden durch lange Friedensarbeit muhevoller Regierungsjahre zu be-

festigen und segensreich zu fördern.

Sicher in seiner eigenen Kraft ruhend, steht Deutschland geachtet im Rate der Bölker und begehrt nur, des Gewonnenen in friedlicher Entwickelung froh zu werden.

Daß dem so ist, verdanken wir Kaiser Wilhelm, Seiner nie wankenden Pflichtstreue, Seiner unablässigen, nur dem Wohle des Vaterlandes gewidmeten Thätigskeit, gestüht auf die von dem Preußischen Volke unwandelbar bewiesene und von allen Deutschen Stämmen geteilte opserfreudige Hingebung.

Auf Mich sind nunmehr alle Rechte und Pflichten übergegangen, die mit der Krone Meines Saufes verbunden find, und welche Ich in der Zeit, die nach Gottes

Willen Meiner Regierung beschieden sein mag, getreulich wahrzunehmen ent-

schloffen bin.

Durchdrungen von der Größe Meiner Aufgabe, wird es Mein ganzes Bestreben sein, das Werk in dem Sinne fortzuführen, in dem es begründet wurde,

streben sein, das Wert in dem sinne fortzususpren, in dem es begrundet wurde, Deutschland zu einem Horte des Friedens zu machen und in Uebereinstimmung mit den Verbündeten Regierungen sowie mit den verfassungsmäßigen Organen des Reiches wie Preußens, die Wohlfahrt des Deutschen Landes zu pslegen.

Meinem getreuen Volke, das durch eine Jahrhunderte lange Geschichte in guten wie schweren Tagen zu Meinem Hause gestanden, bringe Ich Mein rückhaltsloses Vertrauen entgegen. Denn Ich bin überzeugt, daß auf dem Grunde der unstrennbaren Verbindung von Fürst und Volk, welche, unabhängig von jeglicher Versänderung im Staatenleben, das unvergängliche Erbe des Hohenzollernstammes bildet. Meine Krone allezeit ebenfo ficher ruht, wie das Gedeihen des Landes, zu deffen Regierung Ich nunmehr berufen bin, und dem Ich gelobe, ein gerechter, und in Freud' und Leid ein treuer König zu sein.

Gott wolle Mir Seinen Segen und Kraft zu diesem Werke geben, dem fortan

Mein Leben geweiht ist!

Berlin, den 12. März 1888.

Friedrich III.

Erlaß Sr. Majestät des Raifers und Ronigs an den Reichskangler und Präfidenten des Staatsministeriums.

Mein lieber Fürst!

Bei dem Antritt Meiner Regierung ift es Mir ein Bedürfnis, Mich an Sie. ben langjährigen vielbewährten erften Diener Meines in Gott ruhenden Berrn Baters zu wenden. Sie find der treue und mutvolle Ratgeber gewesen, der den Rielen Seiner Politik die Form gegeben und deren erfolgreiche Durchführung gefichert hat.

Ihnen bin Ich und bleibt Mein Haus zu warmem Dank verpflichtet. Sie haben daher ein Recht vor allem zu wiffen, welches die Gesichtspunkte

find, die für die Haltung Meiner Regierung maßgebend sein sollen.

Die Verfassungs- und Rechtsordnungen des Reiches und Preußens muffen vor allem in der Ehrfurcht und in den Sitten der Nation sich befestigen. Es sind daher die Erschütterungen möglichst zu vermeiden, welche häufiger Wechsel der Staatseinrichtungen und Gefete veranlaßt.

Die Förderung der Aufgaben der Keichsregierung muß die festen Grundlagen unberührt lassen, auf denen disher der preußische Staat sicher geruht hat.
Im Reiche sind die versassungsmäßigen Rechte aller verbündeten Regierungen ebenso gewissenhaft zu achten, wie die des Reichstages; aber von beiden ist eine gleiche Achtung der Rechte des Kaisers zu erheischen. Dabei ist im Auge zu bebalten, daß diese gegenseitigen Rechte nur zur Hebung der öffentlichen Wohlsahrt dienen sollen, welche das oberste Geseh bleibt, und daß neu hervortretenden, unzweiselhaften nationalen Bedürsnissen sieden Maße Genüge geleistet werden muß

Die notwendige und sicherste Bürgschaft für ungestörte Förderung dieser Aufgaben sehe Ich in der ungeschwächten Erhaltung der Wehrtraft des Landes, Meines erprobten Heeres und der aufblühenden Marine, der durch Gewinnung überseeischer Bestigungen ernste Pflichten erwachsen sind. Beide mussen jederzeit auf der Höhe der Ausbildung und der Vollendung der Organisation erhalten werden, welche

deren Ruhm begründet hat, und welche deren fernere Leistungsfähigkeit sichert. Ich bin entschlossen, im Reiche und in Preußen die Regierung in gewissenhafter Beobachtung ber Bestimmungen von Reichs- und Landesverfassung zu führen. Diefelben sind von Meinen Vorfahren auf dem Throne in weiser Erkenntnis der unabweisbaren Bedürfniffe und ju lösenden schwierigen Aufgaben des gefellschaft= lichen und staatlichen Lebens begründet worden und müssen allseitig geachtet werden,

um ihre Kraft und segensreiche Wirksamkeit bethätigen zu können. Ich will, daß der seit Jahrhunderten in Meinem Hause heilig gehaltene Grundsatz religiöser Duldung auch ferner alle Meine Unterthanen, welcher Religions= gemeinschaft und welchem Bekenntnisse sie auch angehören, zum Schutze gereiche. Ein jeglicher unter ihnen steht Meinem Herzen gleich nahe — haben doch alle

gleichmäßig in den Tagen der Gefahr ihre volle Hingebung bewährt.

Einig mit den Anschauungen Meines Kaiserlichen Herrn Baters, werde Ich warm alle Bestrebungen unterstützen, welche geeignet sind, das wirtschaftliche Gebeihen der verschiedenen Gesellschaftsklassen zu heben, widerstreitende Interessen derselben zu verschnen und unvermeidliche Mißstände nach Kräften zu mildern, ohne doch die Erwartung hervorzurusen, als ob es möglich sei, durch Eingreisen des Staats allen Uebeln der Gesellschaft ein Ende zu machen.

Mit den sozialen Fragen enge verbunden, erachte Ich die der Erziehung der heranwachsenden Jugend zugewandte Pflege. Muß einerseits eine höhere Vilsdung immer weiteren Kreisen zugänglich gemacht werden, so ist doch zu vermeiden, daß durch Halbbildung ernste Gesahren geschaffen, daß Lebensansprüche geweckt werden, denen die wirtschaftlichen Kräfte der Nation nicht genügen können, oder daß durch einseitige Erstrebung vermehrten Wissens die erziehliche Ausgabe undes

rücksichtigt bleibe.

Nur ein auf der gesunden Grundlage von Gottesfurcht in einfacher Sitte auswachsendes Geschlecht wird hinreichend Widerstandskraft besitzen, die Gesahren zu überwinden, welche in einer Zeit rascher wirtschaftlicher Bewegung, durch die Beispiele hochgesteigerter Lebensführung einzelner, für die Gesamtheit erwachsen. Es ist Mein Wille, daß keine Gelegenheit versäumt werde, in dem öffentlichen Dienste dahin einzuwirken, daß der Versuchung zu unverhältnismäßigem Auswande entgegengetreten werde.

Jedem Vorschlage finanzieller Reformen ist Meine vorurteilsfreie Erwägung im voraus gesichert, wenn nicht die in Preußen altbewährte Sparsamkeit die Auflegung neuer Lasten umgehen und eine Erleichterung bisheriger Anforderungen

herbeiführen läßt.

Die größeren und kleineren Berbänden im Staate verliehene Selbstverwaltung halte Ich für ersprießlich. Dagegen stelle Ich es zur Prüfung: ob nicht das diesen Berbänden gewährte Recht der Steuerauflagen, welches von ihnen ohne hinreichende Rücksicht auf die gleichzeitig von Reich und Staat ausgehende Belastung geübt wird, den einzelnen unverhältnismäßig beschweren kann. In gleicher Weise wird zu erwägen sein, ob nicht in der Gliederung der

In gleicher Weise wird zu erwägen sein, ob nicht in der Gliederung der Behörden eine vereinsachende Aenderung zulässig erscheint, in welcher die Verminsderung der Zahl der Angestellten eine Erhöhung ihrer Bezüge ermöglichen würde.

Gelingt es die Grundlagen des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens kräftig zu erhalten, so wird es Mir zu besonderer Genugthuung gereichen, die Blüte, welche deutsche Kunst und Wissenschaft in so reichem Maße zeigt, zu voller Entfaltung zu bringen.

Bur Verwirklichung diefer Meiner Absichten rechne Ich auf Ihre so oft be-

wiesene Hingebung und auf die Unterstützung Ihrer bewährten Erfahrung.

Möge es Mir beschieden sein, dergestalt unter einmütigem Zusammenwirken der Reichsorgane, der hingebenden Thätigkeit der Bolksvertretung, wie aller Behörden, und durch vertrauensvolle Mitarbeit sämtlicher Klassen der Bevölkerung Deutschland und Preußen zu neuen Ehren in friedlicher Entwickelung zu führen.

Unbekümmert um den Glanz ruhmbringender Großthaten, werde Ich zusfrieden sein, wenn dereinst von Meiner Regierung gesagt werden kann, sie sei Meinem Volke wohlthätig, Meinem Lande nühlich und dem Reiche ein Segen

gemesen!

Berlin, den 12. März 1888.

Ihr wohlgeneigter

Friedrich III.

Die Entlassung Puttkamers. Im Reichstage und Landtage waren Gesetze beschlossen worden, durch welche die dreijährige Legislaturperiode in eine fünfjährige umgewandelt worden war. Der Kaiser zögerte, sie zu genehmigen. Der Reichskanzler setze ihm auseinander, daß hinsichtlich des Reiches der Kaiser als solcher sein Factor der Gesetzebung sei, sondern nur als König von Preußen durch die preußische Stimme am Bundesrate. Die Verfassung habe ihm kein Veto gegen übereinstimmende Veschlässe von Unudesrat und Reichstag beigelegt. Darauf vollzog er das Gesetz für das Reich. Da er aber in Preußen das Recht zur Annahme oder Ablehnung hatte, zögerte er, seine Unterschrift zu geben. Vismarch veranlaßte das Ministerium, einstweisen auf eine Erörterung zu verzichten, weil der König ein unzweiselhastes Recht ausübe, der Gesehentwurf vor dem Thronwechsel eingebracht und vermieden werden müßte, die wegen der Krankheit des Herrschers ohnehin

schwierige Situation durch Anregung von Kabinettsfragen zu verschärfen. (Gedanken und Erinnerungen 2, 306 f.) In dem damals tagenden Abgeordnetenhause war ein Antrag Ricerts, der die Regierung aufforderte, die tendenziöse Abgrenzung der Wahlbezirke zu verhindern, troh heftiger Entgegnung Puttkamers angenommen worden. Auch in der Schlußstung vom 26. Mai erhoben sich heftige Angrikfe gegen versiehen Minister wegen der amtlichen Wahlumtriebe, und Richter enthüllte scharf und schonungstos das ganze System Puttkamers. In der That wurde das Mandat des Herrn v. Puttkamer-Plauth, eines Bruders des Ministers, und des Abgeordneten Döring wegen ofsizieller Wahlumtriebe für ungültig erklärt. Am Tage darauf, am 27. Mai, vollzog der Kaiser das Geseh über die fünfjährigen Legislaturperioden auch für Preußen, forderte aber zugleich in einem an das Ministerium gerichteten Schreiben, daß nach dieser wichtigen Verfassungsänderung die Freiheit der Wahlen um so sorgältiger zu achten sei. Puttkamer sah mit Recht darin einen Tadel und suchte seine Thätigkeit während der Wahlen in einer Denkschst zu rechtsertigen. Kaiser Friedrich aber erklärte in einem zweiten Schreiben den Versuch zur Rechtsertigung für ungenügend und sprach seine Unzufriedenheit mit gewissen Konzerus vorgängen aus, worauf Puttkamer sein Entlassung erbat und erhielt (9. Juni).

## § 234. Die Anfänge der Regierung Raiser Wilhelms II.

Litteratur. Wilhelm II., Politisches Gedenkbuch. Proklamationen, Erlasse 2c. Bd. 1. 2. 88, 3. 4. 89, 5. 6. 91. Kaiser Wilhelm II. als Redner, 2 Bde., 95, 96. Die Reden Kaiser Wilhelms II., 88—95, herausg. von Penzler, 97. Biographien von Kunhemüller, Jahnke, Meister, Jules Simon (der Kaiser, disch. 96). Lavisse, Trois empereurs, 2. Edit., 88. Hinzpeter, Kaiser Wilhelm II. Sine Stizze nach der Katur gezeichnet, 88. Gr. Douglas, Was wir von unserm Kaiser hoffen dürsen, 88. (G. Kößler) Die Vorgänge der inneren Politik seit der Thronsbesteigung Kaiser Wilhelms II., 88. Bürenstein, Unser Kaiser, 98.

Der neue Herrscher stand im jugendfrischen Alter von 29 Jahren, als er zur Regierung kam. Nachdem er in drei Erlaffen 1) an Volk, Heer und Marine seine Regierungsgrundsätze verkundet hatte, eröffnete er am 25. Juni 1888 in Anwesenheit von zwölf Bundesfürsten den Reichstag. In den folgenden Monaten unternahm er Reisen zum Besuche fremder Böfe: im Juli zur See nach Betersburg, Stockholm, Kopenhagen; dann in verschiedene deutsche Residenzen; im Oftober nach Wien und Rom; im August des folgenden Jahres nach England; im Oktober und November nach Griechenland und der Türkei. Im Juli 1890 besuchte der Kaiser die Könige von Dänemark und Schweden, bereiste die norwegische Küste, traf in Ostende mit dem Könige der Belgier zusammen und begab sich nach England. Bom 17.—22. August weilte er in Rußland und erwiderte im Oktober den Besuch des Raisers Franz Joseph, der den schlesischen Manövern im September beigewohnt hatte. Seine ersten Besuche fremder Höfe waren im Mai 1889 von König Humbert von Italien, im August vom österreichischen, im Oktober vom ruffischen Kaiser erwidert worden. — Um 14. August 1888 hatte Moltke seinen Abschied als Chef des Generalstabes erbeten, war zum Präses der Landesverteidigungskommission ernannt und durch Graf Waldersee ersett worden; er feierte am 26. Oktober 1890 seinen neunzigsten Geburtstag und starb am 24. April 1891. — Im preußischen Ministerium gingen zahlreiche Beränderungen2) vor sich. Eine Reihe litte= rarisch-politischer Erscheinungen") beschäftigten die öffentliche Meinung und brachten zum Teil Enthüllungen über die Vergangenheit. — Der Gang der Regierung blieb vorläufig unverändert; zwar suchten jetzt die feudalen Kreise zur ausschlaggebenden Stellung zu gelangen, aber der Monarch be-

fundete in Wort und That, daß er nicht gewillt sei, sich einer Bartei hin= zugeben, sondern auf die Mitarbeit auch der Mittelparteien rechnete, mährend er sich der extremen Linken gegenüber scharf ablehnend verhielt<sup>4</sup>).

### 1) Die Erlasse lauteten:

#### Un Mein Bolf!

Gottes Ratschluß hat über uns aufs neue die schmerzlichste Trauer verhängt. Nachdem die Gruft über der sterblichen Hülle Meines unvergeßlichen Herrn Groß-vaters sich kaum geschlossen hat, ist auch Meines heißgeliebten Herrn Baters Majestät aus dieser Zeitlichkeit zum ewigen Frieden abberufen worden. Die heldenmütige aus christlicher Ergebung erwachsende Thatkraft, mit der Er Seinen Königlichen Pflichten, ungeachtet Seines Leidens, gerecht zu werden wußte, schien der Hoffnung Raum zu geben, daß er dem Baterlande noch länger erhalten bleiben werbe. Gott hat es anders beschloffen. Dem Königlichen Dulber, deffen Berg für alles Große und Schöne schlug, sind nur wenige Monate beschieden gewesen, um auch auf dem Throne die edlen Gigenschaften des Geistes und Herzens zu bethätigen, welche ihm die Liebe Seines Bolkes gewonnen haben. Der Tugenden, die ihn schmückten, der Siege, die er auf den Schlachtfeldern einft errungen hat, wird dankbar gedacht werden, fo lange deutsche Bergen schlagen, und unvergänglicher Ruhm wird Seine ritterliche Gestalt in der Geschichte des Baterlandes verklären.

Auf den Thron Meiner Väter berufen, habe Ich die Regierung im Aufblick zu dem Könige aller Könige übernommen und Gott gelobt, nach dem Beispiel Meiner Väter Meinem Volke ein gerechter und milder Fürst zu sein, Frömmigkeit und Gottesfurcht zu pslegen, den Frieden zu schirmen, die Wohlsahrt des Landes zu fördern, den Armen und Bedrängten ein Helser, dem Rechte ein treuer Wächter

Benn Sch Gott um Rraft bitte, Diese Ronialichen Bflichten zu erfüllen, Die Sein Wille Mir auferlegt, so bin Ich dabei von dem Vertrauen zum preußischen Bolke getragen, welches der Rückblick auf unsere Geschichte Mir gewährt. In guten wolle getragen, welches der Rucbiltt auf unsere Geschliche Wir gewährt. In guten und in bösen Tagen hat Preußens Voll stets treu zu seinem Könige gestanden; auf viese Treue, deren Band sich Meinen Bätern gegenüber in jeder schweren Zeit und Gefahr als unzerreißdar dewährt hat, zähle auch Ich, in dem Bewußtsein, daß Ich sie aus vollem Herzen erwidere, als treuer Fürst eines treuen Volkes, beide gleich start in der Hingebung für das gemeinsame Baterland. Diesem Bewußtsein der Gegenseitigkeit der Liebe, welche Mich mit Meinem Volke verbindet, entnehme Ich die Juversicht, daß Gott Mir Kraft und Weisheit verleihen werde, Meines Königslichen Umtes zum Seile des Arterlandes zu walter lichen Amtes zum Seile des Vaterlandes zu walten.

Potsbam, den 18. Juni 1888.

Bilhelm.

### Un das Heer!

Bährend die Armee soeben erst die äußeren Trauerzeichen für ihren auf alle Beiten in den Herzen fortlebenden Kaiser und König Wilhelm I., Meinen hochversehrten Großvater, ablegte, erleidet sie durch den heute vormittag 11 Uhr 5 Minuten erfolgten Tod Meines teuren innig geliebten Vaters, des Kaisers und Königs Friedrich III. Majestät, einen neuen schweren Schlag.

Es sind wahrlich ernste Trauertage, in denen Mich Gottes Fügung an die Spige der Armee stellt, und es ist in der That ein tief bewegtes Herz, aus welchem Ich das erste Bort an Meine Armee richte.

Die Zuversicht aber, mit welcher Ich an die Stelle trete, in die Mich Gottes Wille beruft, ist unerschütterlich fest, denn Ich weiß, welchen Sinn für Ehre und Pflicht Meine glorreichen Vorsahren in die Armee gepflanzt haben, und Ich weiß, in wie hohem Maße sich dieser Sinn immer und zu allen Zeiten bewährt hat.

In der Urmee ist die feste unverbrüchliche Zugehörigkeit zum Kriegsherrn das Erbe, welches vom Bater auf den Sohn, von Generation zu Generation geht, — und ebenso verweise Ich auf Meinen Euch allen vor Augen stehenden Großvater, das Bild des glorreichen und ehrwürdigen Kriegsherrn, wie er schöner und zum Herzen sprechender nicht gedacht werden kann, — auf Meinen teuren Bater, der Sich schon als Kronprinz eine Ehrenstelle in den Annalen der Armee erward, und auf eine lange Reihe ruhmvoller Borfahren, deren Namen hell in der Geschichte leuchten und deren Herzen warm für die Urmee schlugen.

So gehören wir zusammen — Ich und die Armee — so find wir für einander geboren, und so wollen wir unauflöslich fest zusammenhalten, möge nach Gottes Willen Friede oder Sturm sein.

Hr werdet Mir jett den Eid der Treue und des Gehorsams schwören — und Ich gelobe, stets dessen eingedent zu sein, daß die Augen Meiner Vorsahren aus jener Welt auf Mich herniedersehen, und daß Ich ihnen dermaleinst Rechensschaft über den Ruhm und die Chre der Armee abzulegen haben werde!

Schloß Friedrichstron, den 15. Juni 1888.

Bilhelm.

### An die Marine!

Ich mache der Marine mit tiefbewegtem Herzen bekannt, daß Mein geliebter Vater, Seine Majestät der Deutsche Kaiser und König von Preußen Friedrich III., heute vormittag 11 Uhr 5 Minuten sanst in dem Herrn entschlafen ist und daß Ich, an die Mir durch Gottes Willen bestimmte Stelle tretend, die Regierung der Mir angestammten Lande und somit auch den Oberbesehl über die Marine übernommen habe.

Es ist mahrlich eine tiefernste Zeit, in der Sch das erste Wort an die Ma-

rine richte.

Soeben erst find die äußeren Trauerzeichen für Meinen unvergeßlichen, teuren Großvater, den Kaiser Bilhelm I., abgelegt worden, der noch im vorigen Jahre bei seiner Anwesenheit in Kiel Seine lebhafte Befriedigung und Anerkennung über die Entwickelung der Marine unter Seiner glorreichen Regierung in den wärmsten Worten aussprach — und schon senken sich die Flaggen wieder für Meinen vielgeliebten Bater, welcher fo große Freude und fo lebhaftes Interesse an dem Bachsen und den Fortschritten der Marine hatte.

Die Zeit ernster und wahrhafter Trauer stärkt und festigt aber ben Sinn und die Herzen der Menschen, und so wollen wir — das Bild Meines Großvaters und Meines Baters treu im Herzen haltend — getrost in die Zukunft sehen.

Die Marine weiß, daß es Mich nicht nur mit großer Freude erfüllt hat, ihr durch ein äußeres Band anzugehören, sondern daß Mich seit frühester Jugend in voller Uebereinstimmung mit Meinem lieben Bruder, dem Prinzen Heinrich von

Preußen, ein lebhaftes und warmes Interesse Bruder, dem Irinzen Heinrich von Preußen, ein lebhaftes und warmes Interesse mit ihr verdindet.
Ich habe den hohen Sinn für Ghre und für treue Pflichterfüllung kennen gelernt, der in der Maxine lebt. Ich weiß, daß jeder bereit ist, mit seinem Leben freudig für die Shre der deutschen Flagge einzustehen, wo immer es sei.
Und so kann Ich es in dieser ernsten Stunde mit voller Zuversicht aussprechen, daß wir sest und sicher zusammenstehen werden in guten und bösen Tagen, in Sturm wie im Sonnenschein, immer eingedent des Auhmes des deutschen Vaterlandes und immer bereit, das Herzblut für die Shre der deutschen Flagge zu geben.
Bei solchem Streben mird Gottes Segen mit uns sein.

Bei solchem Streben wird Gottes Segen mit uns sein.

Schloß Friedrichskron, den 15. Juni 1888.

Wilhelm.

2) Ministerwechsel. Graf Herbert Bismard, Staatssekretar des Auswärtigen Umtes, wurde zum Minister ohne Portefeuille ernannt; Unterstaatssekretar Berrfurth wurde Minister des Innern, Bötticher Bizepräsident des Ministeriums (Juli 1888); an Friedbergs Stelle übernahm v. Schelling das Justizministerium (Januar 1889), v. Verdy du Vernois an Stelle Bronfarts das Kriegsministerium (April 1889), aber schon im Oktober 1890 durch v. Kaltenborn-Stachau ersetzt. Am 31. Januar 1890

legte Bismarck das Handelsministerium nieder, v. Berlepsch wurde sein Nachsolger. Am 24. Juni wurde Miquel Finanzminister, v. Henden Minister für Landwirtschaft.

3) Litterarisch-politische Erscheinungen. In der "Deutschen Rundschau" Oktober 1888 erschienen Auszüge aus einem Tagebuche Kaiser Friedrichs aus den Fahren 1870/71; es waren Mitteilungen darin enthalten, deren Veröffentlichung indiskret und damals noch politisch nicht unbedenklich war: so Aeußerungen des Kaisers, Bismarcks und andrer Fürstlichkeiten, die Borgänge bei der Errichtung des Keiches (der Brief Ludwigs II. von Bayern als von Bismarck herrührend, das Widerstreben König Wisserbeitschaft wir der Brief Budwigs II. von Bayern als von Bismarck herrührend, das Widerstreben König Wisserbeitschaft werden könig werden könig werden kann der Verschaft werden könig werden könig werden könig werden kann der Verschaft werden ka helms u. a.). In einem Immediatbericht vom 23. September 1888 erklärte Bismarck, er halte das Tagebuch in der Form, wie es vorliegt, nicht für echt. [In Wahrheit bezweifelte er die Echtheit keinen Augenblick. Busch, Tagebuchblätter 3, 243.] Der Aronprinz habe damals den Verhandlungen fern gestanden, da man Indistretionen

an ben von frangöfischen Sympathien erfüllten englischen Sof fürchtete, ebenfo Schädigungen der Begiehungen zu den Bundesgenoffen wegen feiner zu weit gesteckten Ziele und Gewaltsamkeit der Mittel. Aber tropdem erschien es unmöglich, daß bei täglicher Niederschrift so viele Frrtumer unterlaufen konnten. Bismard gablte einige davon auf. Uebrigens ware das Tagebuch echt, so wurde auf seine Beröffentlichung Art. 92 des Strafgesethuches über den Verrat von Staatsgeheimniffen Unwendung finden. Ist die Veröffentlichung eine Fälschung, so trete Art. 189 wegen Beschimpfung des Andenkens Verstorbener und andre Artikel in Kraft. Deshalb beantrage er gegen die Publikation und deren Urheber die Einleitung des Strasversahrens. Der Kaiser genehmigte den Antrag. Als Herausgeber wurde der frühere Diplomat, Prosessor Gefften aus Hamburg, der dem Kaiser Friedrich nahe gestanden hat, eruiert und am 30. September verhaftet; auch bei dem früheren badischen Staatsminister v. Roggenbach, einem Bertrauten bes verftorbenen Herrschers, fand im Zusammenhange damit eine Haussuchung statt. Die Untersuchung [Anklageschrift vom 13. Januar 1889: Deutscher Reichsanzeiger vom 16. Januar 1889] ergab, daß das Tage-buch echt war; der damalige Kronprinz hatte Gefften 1873 ein eigenhändig, etwa 700 Seiten umfaffendes Tagebuch anvertraut, deffen größter Teil aus militärischen Nachrichten bestand. Gefften hatte ohne Erlaubnis und in dem Bewußtsein, daß er bei Lebzeiten des Verfaffers nichts davon veröffentlichen durfe, sich Auszuge besonders der politischen Mitteilungen gemacht. Nach Kaiser Friedrichs Tode entschloß sich Gefffen unter Weglassung von ihm bedenklich scheinenden Stellen, wie er selbst sagte, zu historischen Zwecken, nicht zu politischen, zur Publikation. Es wurde weiter setzgestellt, daß sich im geheimen Hausarchiv drei Exemplare von Tagebüchern des Kronprinzen befinden: zwei dem Wortlaut nach identisch, auf mechanischem Wege hergestellte Abdrücke eigenhändiger Niederschriften, das dritte Exemplar, eine veränderte Redaktion jener ersteren Niederschrift, aus einer Ungahl von lofen Seften, beren einzelne Blätter von einer Kangleihand einseitig beschrieben und auf ber von bem Rangliften leer gelaffenen Seite mit umfangreichen Bufagen und Ginichaltungen von der hand des Kronpringen versehen, bestand. Der fronpringliche Haushofmeister Krug hatte die Tagebücher über den Krieg von 1866, über die orientalische Reise und über den Krieg von 1870/71 abgeschrieben; die letzten sehr umfangreichen Aufs zeichnungen mehrfach, nachdem der Kronprinz immer wieder Aenderungen vorges nommen und die alten Gremplare selbst vernichtet hatte. Es scheint, daß er schließs lich ein eigenhändiges Exemplar angefertigt hat, das eben Gefften vorgelegen hatte und über deffen Verbleib nichts ermittelt worden ist. Dem verstorbenen Krug schenkte der Kronpring metallographische Abzüge des Tagebuchs von 1866 und über die orientalische Reise, nicht aber über 1870/71, von dem er ausdrücklich erklärte, daß es niemals in die Deffentlichkeit kommen durfte. Bu Minister v. Stosch hatte der Kron= pring ausdrücklich gefagt, das Tagebuch wurde nicht vor einer langen Reihe von Jahren zur Veröffentlichung gelangen, da zu viel Politisches darin enthalten sei, und Gustav Frentag, dem es zur Lekture anvertraut war, bat dringend, die Mitteilung an Dritte zu unterlassen, worin der Kronprinz beistimmte. — Die Anklageschrift gegen Gefften nahm zwar an, daß die Beröffentlichung von ihm zum 3weck ber Distreditierung des Reichskanzlers unternommen worden sei, das Reichsgericht setzte ihn aber außer Berfolgung, weil fur die Unnahme des Bewußtfeins von der Strafbarkeit seiner Handlung (als Landesverrat) genügende Gründe nicht vorlagen.
– Gine andre Schrift "Auch ein Programm aus den 99 Tagen", deren Autorschaft dem Herzog Ernst von Koburg zugeschrieben wurde, beschuldigte, allerdings beweißlos, die Freisinnigen, während der kurzen Regierungszeit Kaiser Friedrichs geheime Unzettelungen unternommen zu haben, um mit englischer Silfe Bismarck zu fturzen. Bustav Frentags "Der Kronprinz und die deutsche Raiserkrone" brachte neben Kriegserinnerungen vielbestrittene Charakterzüge des Berstorbenen zur Kenntnis und erweckte einige Gegenschriften (siehe oben § 233). Handete, "Raiser Wilhelm II. Gine Stizze nach der Natur gezeichnet", und Graf Douglas, "Was wir von unsrem Kaiser hoffen dürsen" — jener der Erzieher des Herrschers, dieser ihm persönlich nahe stehend, sprachen sich mit großem Freimut über die Entwickelung und den Charakter, die Urt und die Absichten des Fürsten aus.

4) Der Kaiser und die Parteien. Schon im Jahre 1887 wurde die öffentliche Meinung erregt, als es bekannt wurde, daß Prinz und Prinzessin Wilhelm einer Versammlung beim Generalquartiermeister Grasen v. Waldersee beigewohnt hätten, an der auch Stöcker teilgenommen, und die über die Beschaffung von Mitteln für die Verliner Stadtmission beraten hatte. Da ein Hereinziehen des zukünstigen

Thronfolgers in die Stöderschen Kreise befürchtet wurde, sprachen sich selbst konfervative Blätter, wie die "Post", scharf ablehnend aus, zumal die Hofs und Domprediger zu Neujahr 1888 an den Prinzen eine Gratulation unter Hinweis auf jene Zeitungsstimmen richteten. Eine gewisse Beruhigung trat ein, als unter dem am 31. Januar 1888 erschienenen Aufruf zu Sammlungen auch die Namen nationals lideraler Persönlichkeiten sich sanden. Nach der Thronbesteigung glaubte die hochschosservative Partei ihre Zeit gekommen; die "Kreuzzeitung" richtete heftige Angrisse gegen die Nationalliberalen, gegen das Kartell und sogar gegen den Keichskanzler, und erklärte den alten preußischen Koyalismus für gesährdet. Aber sie wirkten nicht. Puttkamer erhielt zwar im Januar 1889 den Schwarzen Ablerorden, wurde aber nicht wieder ins Amt berusen; dagegen bewies die Ernennung Herrsurths zum Minister des Innern und Bennigsens zum Oberpräsidenten von Hannover, daß die Mittelparteien sogar stärker herangezogen werden sollten. Stöcker wurde im April 1889 vor die Wahl gestellt, seine Agisteiden siehe z.44. Gegen die Angrisse aufzugeben, und that das erste seine Ausschweise karteileitung, und im "Reichsanzeiger" erschien im Oktober 1889 eine Erslärung, daß der Kaiser sie misbillige und im Kartell eine den Grundsähen seiner Kegierung entsprechende politische Sestaltung stehe. In der That wurde am 3. Dezember 1889 das Kartell zwischen den drei Balbersee als Führer einer kriegerisch gesinnten Militärpartei gegen die Politik Bismards gingen durch die Zeitungen, die Walderse in öffentlichen Erschaltung zurückwies. Das Gleiche that die Regierung auf eine Interpellation im Keichstage. — Dagegen sprach sich der Kaiser nach der Rücksehn, die ihm das Geschenk eines Brunnens sür den zu gegen ihn sellst anderen Seitungen die Kanstellegenheiten seinen Keichsen und der Keichsen den Dagegen surach sied der Kaiser nach der Rücksehn, die ihm das Geschenk eines Brunnens sür den Deputation der Kaiser aus, vor allen verbat er sür den das fortdauernde kötteren sei

# § 235. Das Ansicheiden des Fürsten Bismard.

Litteratur. Busch, Bismarck und sein Werk, 98.

Im Februar 1890 tauchten die ersten Gerüchte von einer Kanzlerfriss auf, dauerten eine Zeitlang fort, und am 19. März reichte Bismarck sein Entlassungsgesuch<sup>1</sup>) aus allen Aemtern ein und erhielt sie am folgenden Tage unter Erhebung zum Herzog von Lauenburg und Generalobersten der Kavallerie. Der Hauptgrund für sein Ausscheiden war die Unmöglichseit, daß ein junger, thatfrästiger Herzscher, der, von dem Bewußtsein seiner Stellung durchdrungen, vom Wunsche geleitet war, selbst regieren zu wollen, dem Staatswesen den Stempel seiner Eigenart aufzudrückeneinen Reichskanzler neben sich vertragen konnte, der diese Machtfülle und Autorität erworden hatte. Zwei Persönlichseiten von so ausgeprägter Eigenart, zwei Stellungen, wie die eine sich herausgebildet hatte, die andre ihrer Natur nach war, blieben auf die Dauer unvereindar. Gegenseitige Nachgiedigkeit konnte das Verhältnis eine Zeitlang fristen, aber über furz oder lang war der Bruch unvermeiddar. Bismarck selbst schien diese Anssicht nicht zu teilen, denn er antwortete noch im Oktober 1889 dem russischen Kaiser auf dessen, denn er antwortete noch im Oktober 1889 dem russischen Kaiser auf dessen, denn er setzuchen Wilhelms II. überzeugt und glaube nicht, daß er jemals gegen seinen Willen entlassen werden würde, weil der Herrscher bei seiner langjährigen Ersahrung im Dienste und bei dem Bertrauen, das er in Deutschland wie bei den auswärtigen Hösen ersetzeuen, das er in Deutschland wie bei den auswärtigen Kösen ersetzeuen,

worben habe, in seiner Person einen schwer zu ersetzenden Diener besäße (Gedanken und Erinnerungen 2, 258). Die unmittelbaren Gründe<sup>2</sup>), die zur Katastrophe führten, lagen in der inneren, aber auch in der äußeren Politik. Zum Keichskanzler und preußischen Ministerpräsidenten wurde der kommandierende General des 10. Urmeekorps v. Caprivi³) ernannt; Graf Herbert Bismarck, mit dem Ministerium des Auswärtigen betraut, reichte am 26. März seine Entlassung ein. Caprivi wurde nun auch Minister des Auswärtigen, der badische Bundesratsvertreter Freiherr von Marschall Staatssekretär des auswärtigen Amtes. Unter außerordentlichen Ovationen siedelte Bismarck (29. März) von Berlin nach Friedrichsruh über, wo er seitdem seinen ständigen Wohnsit nahm.

1) Das Entlassungsgesuch des Kürsten Bismarck lautet: B(erlin), 18. März 90. Bei meinem ehrfurchtsvollen Vortrage vom 15. d. M. haben Gure Majestät mir befohlen, den Ordreentwurf vorzulegen, durch welchen die Allerhöchste Ordre vom 8. September 1852, welche die Stellung eines Ministerpräsidenten feinen Rollegen gegenüber feither regelt, außer Geltung gesetzt werden soll. Ich gestatte mir über die Genesis und Bedeutung dieser Ordre nachstehende Allerunterthänigste Darlegung. Für die Stellung eines "Präsidenten des Staatsministeriums" war zur Zeit des absoluten Königtums kein Bedürsnis vorhanden, und es wurde zuerst auf dem Verseinigten Landtage von 1847 durch die damaligen liberalen Abgeordneten (Mevissen) auf das Bedürfnis hingewiesen, verfassungsmäßige Zustände durch die Ernennung eines "Premierministers" anzubahnen, deffen Aufgabe es sein wurde, die Einheit lichkeit der Politik des verantwortlichen Gesamtministeriums zu übernehmen und herbeizuführen und die Verantwortung für die Gefamtergebnisse der Bolitik des Kabinetts zu übernehmen. Mit dem Jahre 1848 trat diese konstitutionelle Gepflogenheit bei uns ins Leben und wurden "Kräsidenten des Staatsministeriums" ernannt, wie Graf Arnim, Camphausen, Graf Brandenburg, Freiherr v. Manteuffel, Fürst v. Hohenzollern, nicht für ein Ressort, sondern für die Gesamtpolitik des Kabinetts, also der Gesamtheit der Ressorts. Die meisten dieser Herren hatten kein eigenes Ressort, sondern nur das Präsidium, so zuletzt vor meinem Eintritt der Fürst v. Hohenzollern, der Minister v. Auerswald, der Prinz v. Hohenlohe. Über es lag ihnen ob, in dem Staatsministervannd bessen Versiehungen zum Monarchen dieseinige Giniskeit und Stetiskeit zu andelten aben welche eine ministenische Ausgestellen jenige Einigkeit und Stetigkeit zu erhalten, ohne welche eine ministerielle Berants wortlichkeit, wie sie das Wesen des Verfassungslebens bildet, nicht durchführbar ist. Das Verhältnis des Staatsministeriums und seiner einzelnen Mitglieder zu der neuen Institution des Ministerpräfidenten bedurfte fehr bald einer näheren, ber Berfassung entsprechenden Regelung, wie sie im Einverständnis mit dem damaligen Staatsministerium durch die Ordre vom 8. September 1852 erfolgt ist. Diese Ordre ift seitdem entscheidend für die Stellung des Ministerpräsidenten zum Staats-ministerium geblieben, und sie allein gab dem Ministerpräsidenten die Autorität, welche es ihm ermöglicht, dasjenige Mag von Berantwortlichkeit für die Gefamtpolitik des Kabinetts zu übernehmen, welches ihm im Landtage und in der öffentlichen Meinung zugemutet wird. Benn jeder einzelne Minister Allerhöchste Anord-nungen extrahieren kann, ohne vorherige Verständigung mit seinen Kollegen, so ist eine einheitliche Politik, für welche jemand verantwortlich sein kann, nicht möglich. Reinem Minister und namentlich dem Ministerpräsidenten bleibt die Möglichkeit, für die Gefamtpolitik des Kabinetts die verfassungsmäßige Berantwortlichkeit zu tragen. In der absoluten Monarchie war eine Bestimmung, wie sie die Ordre von 1852 enthält, unentbehrlich und wurde es heute noch fein, wenn wir zum Absolutismus ohne ministerielle Berantwortlichkeit zurudkehrten. Nach den zu Recht bestehenden verfaffungsmäßigen Ginrichtungen aber ift eine präfidiale Leitung des Miniftertollegiums jaylungsmatgen Einelaltungen aber ist eine prüstütele Settung des Attissertung und der Basis der Ordre von 1852 unentbehrlich. Hierüber sind, wie in der gestrigen Staatsministerialsitzung sestgestellt wurde, meine sämtlichen Kollegen mit mir einverstanden, und auch darüber, daß jeder meiner Nachsolger im Ministerpräsidium die Verantwortlichseit nicht würde tragen können, wenn ihm die Autorität, welche die Ordre von 1852 verleiht, mangelte. Bei jedem meiner Nachsolger wird dieses Bedürfnis noch stärker hervortreten wie bei mir, weil ihm nicht sosort die Autorität zur Seite stehen wird, die mir ein langjähriges Präsidium und das Vertrauen der beiden hochseligen Kaiser bisher verliehen hat. Ich habe bisher niemals das Bebürfnis gehabt, mich meinen Kollegen gegenüber auf die Ordre von 1852 ausdrücklich zu beziehen. Die Existenz derselben und die Gewißheit, daß ich das Vertrauen der beiden hochseligen Kaiser Wilhelm und Friedrich besaß, genügten, um meine Autorität im Kollegium sicherzustellen. Diese Gewißheit ist heute aber weder für meine Kollegen noch für mich selbst vorhanden. Ich habe daher auf die Ordre von 1852 zurückgreisen müssen, um die nötige Einheit im Dienste Eurer Majestät sicherzustellen. Aus vorstehenden Gründen bin ich außer stande, Eurer Majestät Beschl auszusühren, laut dessen ich die Ausher stande, Gurer waseltät Beschl auszusühren, laut dessen ich die Aushersten von mir in Erinnerung gebrachten Ordre von 1852 selbst herbeisühren und kontrasignieren, trotzem aber

das Präsidium des Staatsministeriums weiterführen soll.

Nach den Mitteilungen, welche mir der Generalleutnant v. Hahnke und der Geheime Kabinettsrat Lucanus gemacht haben, kann ich nicht im Zweifel sein, daß Eure Majestät wissen und glauben, daß es für mich nicht möglich ist, die Ordre aufzuheben und doch Minister zu bleiben. Dennoch haben Eure Majestät den mir am 15. erteilten Befehl aufrecht erhalten und in Aussicht gestellt, mein dadurch notwendig werdendes Abschiedsgesuch zu genehmigen. Nach früheren Besprechungen, die ich mit Eurer Majestät über die Frage hatte, ob Allerhöchstdemselben mein Verbleiben im Dienste unerwünscht sein würde, durfte ich annehmen, daß es Allerhöchstbleiben im Dienste unerwünscht sein würde, durste ich annehmen, daß es Allerhöchste bemselben genehm sein würde, wenn ich auf meine Stellungen in Allerhöchstero Preußischen Diensten verzichtete, im Reichsdienste aber bliebe. Ich habe mir bei näherer Prüsung dieser Frage erlaubt, auf einige bedenkliche Konsequenzen dieser Teilung meiner Ammentlich des künftigen Austretens des Kanzlers im Reichstage, in Ehrsurcht ausmerksam zu machen, und enthalte mich, alle Folgen, welche eine solche Scheidung zwischen Preußen und dem Reichskanzler haben würde, hier zu wiederholen. Eure Majestät geruhten darauf zu genehmigen, daß einstweilen alles beim Alten bliebe. Wie ich aber die Shre hatte, außeinanderzusehen, ist es für mich nicht möglich, die Stellung eines Ministerpräsibenten beizubehalten, nachem Eure Majestät für dieselbe die capitis diminutio wiederholt befohlen haben, welche in der Ausbeward dur Drdre von 1852 liegt. Eure Maiestät geruhten außers welche in der Aushebung der Ordre von 1852 liegt. Eure Majestät geruhten außers dem bei meinem ehrsurchtsvollen Vortrage vom 15. d. M., mir bezüglich der Außdehnung meiner dienstlichen Berechtigungen Grenzen zu ziehen, welche mir nicht das Maß der Beteiligung an den Staatsgeschäften, der Uebersicht über lettere und der freien Bewegungen in meinen ministeriellen Entschließungen und in meinem Berkehr mit dem Reichstage und seinen Mitgliedern laffen, deren ich zur Uebernahme der verfassungsmäßigen Verantwortlichkeit für meine amtliche Thätigkeit bedarf. Aber auch, wenn es thunlich wäre, unfre auswärtige Politik unabhängig von der inneren, und unfre Reichspolitik so unabhängig von der preußischen zu betreiben, wie es der Fall sein würde, wenn der Reichstanzler der preußischen Politik ebenso unbeteiligt gegenüberstände wie der baprischen oder fächsischen und an der Ferstellung des preußischen Botums im Bundesrate dem Reichstage gegenüber keinen Teil hatte, so wurde ich doch nach den jüngsten Entscheidungen Eurer Majestät über die Richtung unsrer auswärtigen Politik, wie sie in dem Allerhöchsten Handschreiben zusammen= gesaßt sind, mit dem Eure Majestät die Berichte des Konsuls in . . . . gestern be= gleitete, in ber Unmöglichkeit sein, die Ausführung der darin vorgeschriebenen Anvodnungen bezüglich der auswärtigen Politik zu übernehmen. Ich würde damit alle für das Deutsche Reich wichtigen Erfolge in Frage fredlen, welche unsre auswärtige Politik seit Jahrzehnten im Sinne der beiden hochseligen Vorgänger Eurer Majestät in unsern Beziehungen zu . . . unter ungünstigen Verhältnissen erlangt hat, und deren über Erwarten große Vedeutung mir . . nach seiner Kücksehr aus . . . bes stätigt hat.

Es ift mir bei meiner Anhänglichkeit an den Dienst des Königlichen Hauses und an Eure Majestät, und bei der langjährigen Einledung in Verhältnisse, welche ich disher für dauernd gehalten habe, sehr schmerzlich, aus den gewohnten Beziehungen zu Allerhöchstdemselben und zu der Gesamtpolitif des Reiches und Preußens auszuscheiden, aber nach gewissenhafter Erwägung der Allerhöchsten Intentionen, zu deren Aussührung ich bereit sein müßte, wenn ich im Dienst bliebe, kann ich nicht anders, als Eure Majestät allerunterthänigst bitten, mich aus dem Amte des Reichskanzlers, des Ministerpräsidenten und des Preußischen Ministers der ausswärtigen Angelegenheiten in Enaden und mit der gesehlichen Pension entlassen zwollen. Nach meinen Eindrücken in den letzten Wochen und nach den Eröffnungen, die ich gestern den Mitteilungen aus Eurer Majestät Zivils und Militärkabinett

entnommen habe, darf ich in Ehrfurcht annehmen, daß ich mit diesem meinem Entlassungsgesuch den Bünschen Eurer Majestät entgegenkomme und also auf eine huldereiche Bewilligung mit Sicherheit rechnen darf. Ich würde die Bitte um Entlassung aus meinen Uemtern schon vor Jahr und Tag Eurer Majestät unterbreitet haben, wenn ich nicht den Sindruck gehabt hätte, daß es Eurer Majestät erwünscht wäre, die Ersahrungen und die Fähigkeiten eines treuen Dieners Ihrer Vorsahren zu benutzen. Nachdem ich sicher din, daß Eure Majestät derselben nicht bedürsen, dars ich aus dem politischen Leben zurücktreten, ohne zu befürchten, daß mein Entschluß von der öffentlichen Meinung als unzeitig verurteilt wird. (gez.) v. Bismarck.

2) Die Gründe, die unmittelbar zur Entscheidung führten, sind zum Teil in dem Entlassungsgesuch erwähnt. Die darin erwähnte Kabinettsorde Friedrich Wilhelms IV. vom 8. September 1852, von Manteuffel gegengezeichnet, lautet: "Ich finde es nötig, daß dem Ministerpräsidenten mehr als bisher eine allgemeine Ueberficht über die verschiedenen Zweige der inneren Verwaltung und dadurch die Mög= lichkeit gewährt werde, die notwendige Einheit darin, seiner Stellung gemäß, auferecht zu erhalten und Mir über alle wichtigen Verwaltungsmaßregeln auf Mein Erfordern Auskunft zu geben. Zu dem Ende bestimme Ich solgendes: 1. Ueber alle Verwaltungsmaßregeln von Wichtigkeit hat sich der betreffende Departementschef mit dem Ministerpräsidenten vorher schriftlich oder mündlich zu verständigen. . . . 2. Bedürfen diese Berwaltungsmaßregeln Meiner Genehmigung, so ist der erforderliche Bericht vorher dem Ministerpräsidenten mitzuteilen, welcher denselben mit feinen etwaigen Bemerkungen Mir vorzulegen hat. 3. Findet sich ein Verwaltungschef bewogen, Mir in Angelegenheiten seines Ressorts unmittelbar Vortrag zu halten, so hat er den Ministerpräsidenten davon zeitig vorher in Kenntnis zu setzen, damit berfelbe, wenn er es für nötig findet, solchen Vorträgen beiwohnen kann." Bon Fragen der inneren Politik war zweifellos zwischen dem Kaiser und dem Kanzler auch eine Differenz über den Fortgang der Sozialpolitik und die Behandlung der Sozialdemofratie ausgebrochen. Diefer wollte vorläufig die Erfolge ber bisherigen sogialpolitischen Maßregeln abwarten, jedensalls langsam und vorsichtig zögernd weitergehen; der Kaiser wünschte energisches Fortschreiten. Deshalb hatte Bismarck schon das handelsministerium niedergelegt und in Berlepsch, der fur weitere Reformen war, einen Nachfolger erhalten. Der Reichskanzler veranlaßte Anfang Februar 1890 die Berufung des Staatsrats, weil er wohl von dessen Beratungen erwartete, er würde von einem vorläufigen Beitergehen in den Resormen abmahnen. Er wurde am 11. Februar vom Raiser eröffnet; neben den Abteilungssitzungen fanden vom 26.—28. Februar Plenarsitzungen unter dem Vorsitz des Monarchen statt; die Ergebnisse der Beratungen blieben unbekannt. Doch waren am 5. Februar zwei kaiserliche Erlasse an den Kanzler zu dessen Ueberraschung und den preußischen Sandelsminister erschienen, die den ersteren mit der Borbereitung einer internationalen Arbeiterkonferenz, den letteren mit Vorbereitung weiterer fozialpolitischer Gekeite beauftragte. Die Konserenz trat am 15. März zusammen (siehe § 245), aber Bismarck sührte nicht ben Vorsits, sondern Berlepsch — ein Zeichen, daß jener das ganze Vorgehen nicht billigte. Das Sozialistengeset war erloschen und nicht erneuert worden (siehe § 246), worüber wohl auch eine Differenz entstanden war. Ein weiterer Grund ist in einer Besprechung zwischen dem Reichskanzler und Windthorst am 1. März, der durch den Vanster Bleichröber um eine Audienz ersucht hatte, zu finden; ob der Kangler angesichts des Wahlausfalls, der die Kartellparteien schwächte (fiehe § 236), eine Annäherung ans Zentrum suchte, oder ob Windthorst ihm die Unterstützung seiner Bartei auch gegen die Plane des Raisers anbot, gegen Rudkehr zu den kirchlichen Berhältnissen vor 1871, sind Bermutungen — jedenfalls waren dem Kaiser Mitteilungen gemacht worden, die ihn zu der Aufforderung veranlaßten, der Rangler folle zuvor Bericht erstatten, wenn er Abgeordnete bei sich empfänge, um mit ihnen politische Gespräche zu führen, eine Aufforderung, der zu folgen Bismarck ablehnte, was dann zu einer persönlichen Scene zwischen Serrscher und Minister führte (am 15. März). — Bismarck soll weiter auch die Rückberufung Putkkamers gewünscht haben und gegen herrfurths Ernennung und deffen liberale Landgemeindeordnung (siehe § 241) gewesen sein. — Was die auswärtige Politik betrifft, so beziehen sich die Andeutungen in dem Entlassungsgesuch auf Rußland; der darin erswähnte Konsul ist der von Kiew. Damals war der "Rückversicherungsvertrag" (siehe § 218, 4) abgelaufen, Schuwalow brachte von Petersburg die Erneuerung, Bismarck wollte sie durchführen, scheint aber damit auf Widerstand bei dem Herrscher gestoßen zu fein. — Am 17. März erschien ber General v. Sahnke bei Bismarck

mit der Aufforderung namens des Kaisers, dieser erwarte das Entlassungsgesuch des Fürsten. Dieser lehnte es ab, erklärte aber, der Herrscher könne ihn jederzeit entlassen. Um Nachmittag desselben Tages versammelte der Kanzler die Minister und besprach mit ihnen die Lage. Um Abend erschien der Kabinettsrat Lucanus mit dem Besehl des Kaisers an den Fürsten, dis zu einer bestimmten Stunde sein Entlassungsgesuch zu unterdreiten. Das Angebot, zum Herzog von Lauendurg erhoben und mit einer Dotation zur standesgemäßen Führung des Herzogsranges bezaht zu werden, wies Bismarck zurück. Nun schrieb der Fürst die obige Denkschrift, die am 19. an das Kadinett abging, und am solgenden Tage ersolgte die Entlassung in einer Kadinettsordre. — In Jusammenhang mit der ganzen Angelegenheit brachte man auch die Verleihung des Schwarzen Adlerordens an Minister v. Bötticher (8. März), der später non hismarckspreundlicher Seite hettig angegriffen murde

die am 19. an das Kadinett abging, und am folgenden Tage erfolgte die Entlassung in einer Kadinettsordre. — In Zusammenhang mit der ganzen Angelegenheit brachte man auch die Verleihung des Schwarzen Adlerordens an Minister v. Bötticher (8. März), der später von dismarckseundlicher Seite heftig angegriffen wurde.

3) Caprivi de Caprara de Montecuccoli, Georg Leo v., ged. 24. Februar 1831 zu Charlottenburg, trat 1849 ins Heer ein, machte den Feldzug von 1866 im Stade des Oberkommandos der I. Armee mit, wurde Major und zum großen Generalstade kommandiert. 1870 stand er als Oberstleutnant an der Spize des Generalstades des X. Armeekorps. Im Dezember 1871 wurde er Abteilungschef im Kriegsministerium, 1882 Generalleutnant und Kommandeur der 30. Division in Metz. Im März 1883 wurde er Chef der Admiralität. Die "organisatorischen Bestimmungen für die Maxine" sind sein Werk. Im Juli 1888 schied er aus dieser Stellung, da Aenderungen in der Organisation beabsichtigt wurden, und ging, inzwischen zum General der Infanterie avanciert, als kommandierender General des X. Armeekorps nach Hannover. Die Erzählung, daß Bismarck ihn als seinen Nachsolger erklärt hat, siellt sener selbst dahin richtig, daß er nur einmal den Bunsch ausgesprochen hatte, an die Spize des preußischen Ministeriums sollte ein General gestellt werden und dabei zufällig Caprivi nannte. [Schultheiß, Geschichtskalender 1892, S. 110.] Die Beschuldigung, die Bismarck [Gedanken und Erinnerungen 2, 152] gegen ihn erhebt, daß Caprivi zu dem Kreise der "Keichsglocke" in Beziehungen gestanden habe, ist von diesem beim ersten Austauchen energisch zurückzewiesen worden und ist auch kaum glaublich.

# XV. Vom Ausscheiden Vismarcks (1890) bis zum Ende des Jahrhunderts.

Litteratur siehe oben XIII.

§ 236. Die Aera Caprivi (1890-94).

Litteratur: Reben des Grafen Caprivi 1883—93, hrsg. v. Arndt, 94. Schulte, Deutsche Revue Bd. 24.

Das erste Auftreten des neuen Reichskanzlers1) verriet deutlich eine Abwandelung in der ganzen Stellung des ersten Reichsbeamten, und es durfte ein stärkeres Eingreifen des Herrschers selbst erwartet werden. Noch vorher hatten die Neuwahlen zum Reichstage stattgefunden und den Zu= sammenbruch des Kartells herbeigeführt (20. Februar 1890: 73 Konser= vative, 20 Reichspartei, 42 Nationalliberale, 66 Deutschfreisinnige, 106 Bentrum, 16 Bolen, 35 Sozialdemokraten, 10 Bolkspartei, 11 Belfen, 10 Elfässer, 1 Dane, 3 Antisemiten, 2 unbestimmt). Trot der Berstärfung der bisherigen Oppositionsparteien gelang es, die neue Militärvorlage2) durch= zubringen, die wie früher schon mit der Lage der auswärtigen Verhältnisse motiviert wurde, in benen allerdings im ganzen eine Stagnation eingetreten war, da bei der Gegenüberstellung der Staaten im Dreibunde einerseits und in der russisch-französischen Entente andrerseits niemand den Frieden anzutasten wagte, um nicht den Weltfrieg zu entzünden. Trothem glaubte die Reichs= regierung in der bisherigen Stärke des Heeres keine genügende Burgichaft für die Zukunft zu besitzen und brachte im November 1892 eine neue Militärvorlage2) ein, die sich stärker als die bisherigen der vollen Durch= führung der allgemeinen Wehrpflicht näherte, die ftarte Belaftung aber durch die teilweise Einführung der zweisährigen Dienstzeit auszugleichen fuchte. Es bedurfte aber doch erft der Auflösung des Reichstages, um fie durchzuseken. — Auch wirtschaftspolitisch war die kurze Zeit der Caprivi= schen Berwaltung äußerst wichtig, da 1892 die alten Handelsverträge meistens abliefen und, wenn ihre Erneuerung unterblieb, ein allgemeiner Zollfrieg ausbrechen mußte. Da sich Caprivi auch gunstige politische Folgen davon versprach, so ging er an den Abschluß neuer Handelsver= träge4), die nach langen Mühen im Reichstage angenommen wurden. Aber sie hatten auf agrarischer Seite den heftigften Widerstand gefunden,

ber sich im "Bund der Landwirte" <sup>5</sup>) organisierte. Dadurch war übershaupt eine Parteikonstellation geschaffen, wie sie disher nicht üblich war: die Oppositionsparteien: Zentrum, Deutschfreisinnige, Polen und, wenigstens bei den Handelsverträgen, Sozialbemokraten unterstützten die Regierung, während die alten Kartellparteien ihr grollend gegenüberstanden. Dazu kamen die Schwierigkeiten, die der Altreichskanzler Bismarck durch sein oppositionelles Verhalten seinem Nachfolger machte. Unter der Kückwirkung der Verhandlungen über das preußische Volksschulgesetz siehe § 241) hatte Caprivi schon das Ministerpräsidium an den Grasen Eulenburg abgegeben; Differenzen mit diesem ließen ihn um seine Entlassung d) bitten, die er am 26. Oktober 1894 erhielt. Sein Nachsolger wurde der Statthalter von Elsaß-Lothringen, Fürst Chlodwig von Hohenlohe-Schillingsfürst, der zugleich auch preußischer Ministerpräsident und Minister des Aeußern wurde.

1) Das erste Auftreten Caprivis. Am 15. April 1890 stellte sich Caprivi im Abgeordnetenhaus in seiner neuen Stellung vor und erklärte dabei, er wolle seine Programmrede halten, denn er könne, den politischen Angelegenheiten discher seine Prichend, seinen neuen Wirkungstreis auch nur im allgemeinen noch nicht übersehen. Er habe es aber für seine Pslicht gehalten und habe den Bunsch gehabt zu erscheinen, um den ersten Schritt zu einer Anknüpsung persönlicher Beziehungen zu thun. Er sprach die Ueberzeugung aus, daß daß Gebäude, welches unter der hervorragenden Mitwirkung des Fürsten Vissmarcf entstanden seis seiner genialen Kraft, seines eisernen Willens, seiner tiefen Baterlandsliebe, sest genug gefügt und gegründet sei, um auch, nachdem seine stügende Hand ihm sehle, Wind und Wetter widerstehen zu können. "Ich halte es", sagte er, "für eine überaus gnädige Fügung der Vorssehung, daß in dem Moment, wo die Trennung des Fürsten von dem öffentlichen Leben eintrat, sie die Person unseres jungen erhabenen Monarchen in ihrer Bedeutung sür das In- und Ausland hat so klar hervortreten lassen, daß diese Person geeignet ist, diese Lücke zu schließen und vor den Riß zu treten. Ich habe einen unverwüstlichen Glauben an die Zukunst kreußens; ich glaube, daß diese Fortdauer des preußischen Glauben an die Zukunst kreußens; ich glaube, daß die Fortdauer des preußischen Glauben an die Zukunst kreußenst. Auß dabe einen und diese Reich noch einer hossinungsvollen Zukunst entgegengeht". Er bemerkte dam weiter, daß nach den kaiserlichen Worten der Kurs der alte bleiben soll, daß die alten Minister im Annte bleiben, daß einer Kraft wie der des Fürsten gegenücht, auf sich gekelten Beise, die Dinge anzusehen und zu treiben, manche andre Kichtung hat in den Halterlüchen Weinsten, daß einer Kraft been keichtigt waren, nicht überall haben in Ersüllung gehen können. Es würde die einzelnen Residen der Ministerpräsieden Faleum gewinnen und mehr hervortreten als bisher. Es diese dann ganz unverweidlich sein, daß innerhalb des preußlichen Seine

fomme, als sie unter diesem mächtigen Ministerpräsidenten es konnte.

2) Die Herresangelegenheiten. In der ersten Session der neuen Legislaturperiode, die vom 6. Mai dis zum 2. Juli 1890 unter dem Präsidium v. Levehow kons., Graf Ballestrem Cent., Baumbach Freisinn dauerte, wurde die neue Militärvorlage beraten. Sie forderte eine Friedenspräsenzstärke vom 1. Oktober 1890 dis zum 31. März 1894 von 486 983 Mann ohne Sinjährige (538 Bataillone Jusartillerie, 465 Eskadronen Kavallerie, 434 Batterien Feldartillerie, 31 Bataillone Juhartillerie, 20 Bataillone Pioniere, 21 Bataillone Train). Die Erhöhung betrug 18547 Mann, die Kosten an fortlausenden Ausgaden 18 Millionen Mark, an einmaligen 40 Milslionen. In der ersten Beratung (14. Mai) empfahl Moltke mit ähnlichen Argumenten wie oft früher, die Annahme. Nach langwierigen Kommissionsberatungen, in denen der Kriegsminister Berdy du Vernois für die Jukunst eine noch größere Ausdehnung der Heerspssicht andeutete, der Kanzler die Aussiehn erregenden Aussiührungen einschränkte, und nach langen Debatten wurde in zweiter Lesung der freisinnige Antrag auf jährliche Festsehung des Etats und auf Einsührung zweiz

iähriger Dienstzeit abgelehnt und in dritter Lesung (28. Juni) die Regierungsvorlage angenommen mit vier Windthorstschen Resolutionen, die sich gegen Seranziehung aller wehrfähigen Mannschaften, für jährlichen Stat, für eine baldige Serabsehung der Präsenzzisser und für zweijährige Dienstzeit aussprachen. Im Kebruar 1890 hatte der Kaiser Kabinettsordres, welche den Unterricht in den Kadetten= anstalten im nationalen und realistischen Sinn ordnen und scharfe Bestrafung wegen Mißhandlung Untergebener im Beere fordern; im Marz eine folche, Die auf größere Sinschundtung Untergedenet im Heter solden, im Mutz eine solde, die an großere Einsachnet in der Lebenssährung der Offizierkorps dringen, erlassen. — Nach der Vertagung des Reichstags, begannen 18. November 1890 die Sitzungen wieder; am 27. Februar 1891 wurde die Forderung der Umwandlung von 171 Hauptmannssin Stadsofsizierstellen abgelehnt, dagegen die Prämie von 1000 Mark für Untersossisiere nach 12 sähriger Dienstzeit dewilligt. — Um 23. November 1892 wurde beim Prichktage eine Ausgehraften eines kannt des Sakta die Ariedanschussenschaften. Reichstage eine neue Militärvorlage eingebracht; sie setzte die Friedenspräsenzstärke an Gemeinen, Gefreiten und Obergefreiten vom 1. Ottober 1893 bis zum 31. März 1899 auf 492068 Mann als Jahresdurchschnittsstärke fest. Ihr lag die Voraussetzung zu Grunde, daß die Mannschaften der Fußtruppen im allgemeinen zu einem zweijährigen aktiven Dienst bei der Fahne herangezogen werden (711 Bataillone Infanterie, 477 Eskadrons Kavallerie, 494 Batterien Feldartillerie, 37 Bataillone Fuhartillerie, 24 Pioniere, 7 Eisenbahntruppen, 21 Train). Die Verstärkung betrug nahezu 100000 Mann mit einem jährlichen Mehrauswand von 60—70 Millionen Mark. Die jährliche Mehreinstellung von Rekruten sollte 60000 Mann betragen. Sin viertes Halbataillon bei jedem Regiment sollte die kürzere Dienstzeit durch intensiveren Betrieb des Dienstes ermöglichen. Caprivi erklärte in einer großen einleitenden Rede, es sei der Regierung nicht verborgen, daß der gegenwärtige Zeitpunkt einer gewissen wirschaftlichen Depression vielleicht nicht der günstigkt für die Eindringung sei, daß auch die auswärtige Lage, die durchaus friedlich sei, nicht das Motiv dasürt bieten, daß Deutschland keinen Krieg und keine Eroberungen wolle, - er benützte den Anlaß, die Emfer Depesche und andres auf 1870 fich Beziehende, zur Auftlärung mitzuteilen — daß aber in Frankreich der Revanchegedanke nicht erloschen sei und es militärisch ganz anders dastehe als 1870. Er betonte die friedliche Gesinnung des russischen Raisers, verhehlte aber nicht die deutschfeindliche Gesinnung weiter Bolkstreife, die Magregeln der ruffischen Militar verwaltung, die Annäherung zwischen Rußland und Frankreich. Es ließe sich schwer etwas einwenden gegen die Erwägung, daß wir mit dem Kriege mit zwei Fronten zu rechnen haben. Er bestritt nicht den Wert des Dreibunds, aber er behauptete, wenn es zum Kriege fame, wurde Deutschland die Hauptlast zu tragen haben, aber es habe nicht mehr die militärische Suprematie über Europa wie 1870. "Da wir jest nicht glauben, vor einem nahen Kriege zu stehen, da wir aber doch auf der andern Seite glauben, mit einem Rriege rechnen zu muffen, fo schlagen wir Ihnen Magregeln vor, die nicht ad hoc getroffen sind, die langsam und sicher, aber besser Er ging einen Teil der Entwickelungsgeschichte des heeres, wirken werden". besonders seit 1861, durch; legte die Verhandlungen im Staatsministerium, besonders den Anteil Verdys, über die jetige Vorlage dar; meinte, es fehle der Armee an Stärke und Organisation, sie musse vermehrt und verjüngt werden, bei aller Unserkennung der Leistungen der Landwehr, und dazu wolle man die allgemeine Wehrs pflicht schärfer entwickeln. Er ging dann auf die Durchführbarkeit der zweijährigen Dienstzeit ein und suchte nachzuweisen, daß sie unter der Bedingung der Berstärkung und Verjüngung des Heeres ohne Schaden angenommen werden könne. Die finanzielle Mehrbelastung sollte aus der stärkeren Besteuerung von Bier, Branntwein und Börse gewonnen werden. Am 10. Dezember und den folgenden Tagen fand die erste Lesung statt. Das Zentrum erklärte, daß ihm die Vorlage im vollen Umfange unannehmbar sei, daß aber, wenn darin die gesehliche zweijährige Dienste pflicht festgelegt werde, die Erfüllung eines oft vorgetragenen Wunsches erfolge und es fich in Ronfequeng biefer Stellungnahme verpflichtet glaube, alles basjenige gu bewilligen, was zur Durchführung der zweijährigen Dienstzeit innerhalb der jetigen Brafenzstärke nötig fei. Die Freisinnigen wollten die zweisährige Dienstzeit acceptieren, aber keine numerische Berstärkung und keine finanzielle Mehrbelastung. Die Konservativen sprachen sich vor allem gegen die zweijährige Dienstzeit aus. Während die Freikonservativen für die Borlage eintraten, meinte namens der Nationalliberalen Bennigsen, die neuen Steuern wurden nicht zur Deckung des Bedarfs ausreichen, dazu seien 70 Millionen nötig. Auf die Annahme der Borlage in ihrem ganzen Umfange könne die Regierung nicht rechnen; sie solle sich klar machen, mas das

Notwendigste sei. Die zweijährige Dienstzeit musse aeseklich festgelegt werden. Die Sozialdemokraten lehnten alles ab. In diesen Bahnen bewegte sich die Diskussion; schließlich wurde die Vorlage am 14. Dezember an eine Kommission verwiesen. Die Deffentlichkeit beschäftigte sich aufs lebhafteste mit den Fragen. Der Kaiser trat beim Neujahrsempfang der Generale scharf und in drohendem Tone gegen die Opposition, die er zerschmettern würde, auf. Am 10. März 1893 begann in der Kommission die Abstimmung; für die Bataillone Infanterie, die Batterien und die Trainbataillone stimmten Konservative, Freikonservative und Nationalliberale, alle andern dagegen, also wurden sie abgelehnt; hinsichtlich der Kavallerie, Fußartillerie und Pioniere gingen auch die Nationalliberalen mit der Opposition, und Bennigsen erklärte, seine Partei könne die Heeresverstärkungen aus wirtschaftlichen Rücksichten erklärte, seine Partei könne die Seeresverstärkungen aus wirtschaftlichen Rücksichten nicht annehmen; die Regierung solle sich mit 50 Millionen Mehrkosten begnügen. Die Deutschfreisinnigen (Antrag Richter) beantragten, die Friedenspräsenz mit 486 983 Mann vom 1. Oktober 1893 dis zum 31. März 1895, unter der Voraussetzung der zweijährigen Dienskzeit, zu bewilligen. Das Zentrum lehnte die Regierungsvorschläge und die Anträge Richter und Bennigsen ab; der letztere zog ihn dann zurück. S 1, die Friedenspräsenz betressend, wurde gegen 6 Stimmen der Konservativen und Freikonservativen abgelehnt, ebenso der Antrag Richter gegen die Stimmen der Freisinnigen und der Volkspartei. In der zweiten Lesung (16. März) stellte Bennigsen einen Antrag, 462 000 Mann zu bewilligen und die zweijährige Dienstzeit der Fuskruppen sestzulegen, das Zentrum brachte einen Gegenentwurf ein, der die Präsenzkärke auf 420 031 Mann für 5 Fahre seitenen Gegenentwurf ein, der die Präsenzkärke auf 420 031 Mann für 5 Fahre seitenen Gegenentwurf ein, der die Präsenzkärke auf 420 031 Mann für 5 Fahre seitenen Gegenentwurf ein, der die Präsenzkärke und ihrer Parteigenossen, und die Regierungsvorlage gegen die Stimmen der Antragsteller und ihrer Parteigenossen, und die Regierungsvorlage gegen die der Konservativen und Freikonservativen. In die Regierungsvorlage gegen die der Konservativen und Freisonservativen. In den Lagen vom 3.—6. Mai sand die zweite Lesung im Plenum statt. Neben der Regierungsvorlage standen zur Diskussion ein Antrag Richter: Präsenz-stärke wie disher 468 983, aber zweijährige Dienstzeit, der obige Antrag Lieber, jeht Graf Prensing; ein Antrag Huene: Präsenzsiärke vom 1. Oktober 1893 dis 31. März 1899 auf 479 229, zweijährige Dienstzeit. Ueber den letzten Antrag sprach sich der Reichskanzler nicht ungunftig aus. Nach lebhaften Debatten, bei denen der Sozialdemokrat Bebel das Schweizer Milizspstem empfahl, Bennigsen erklärte, ein sozialdemokrat Bebel das Schweizer Milizsspstem empfahl, Bennigsen erklärte, ein Teil seiner Freunde sei bereit, sür die ganze Vorlage zu stimmen, wurde am 6. Mai der Antrag Huene abgelehnt: dafür Konservative, Freikonservative, Nationalliberale, Polen; Zentrum und Freisinnige spalteten sich; ihre Mehrheiten stimmten mit den Sozialdemokraten und der Volkspartei dagegen. Der Reichstag wurde aufgelöst. Die Spaltung unter den Deutschfreisinnigen wurde dauernd; die für den Antrag Huene gestimmt haben, bilden von nun an die "Freisinnige Vereinigung", die andern die "Freisinnige Volkspartei", die mit der süddeutschen einen gemeinsamen Wahlaufrus erließ. Auch im Zentrum blieben die Differenzen noch eine Zeitlang dauernd. Am 15. Juni sanden die Neuwahlen statt; nach Abschluß der 180 Stichwahlen war das Ergebnis: 70 Konservative, 27 Reichspartei, 52 Rationalliberale, 13 Freisinnige Vereinigung, 23 Freisinnige Volkspartei, 11 südd. Volkspartei, 99 Zentrum, 44 Sozialdemokraten, 19 Polen, 18 Antisemiten, 8 Cklässpartei, Däne, Wilde; also ein Zuwachs der rechtsstehenden Parteien; von der Opposition hatten nur die Sozialdemokraten 8 Mandate gewonnen. Am 4. Juli wurde der Reichstag eröffnet. Die neue Militärvorlage entsprach genau den Anträgen Huene, und so wurde sie endgültig am 15. Juli angenommen. (Konservative, Keichspartei, Nationalliberale, Kolen, Freisinnige Vereinigung, antisemitsch deutsche Reformpartei und einige Abgeordnete vom Zentrum und Wilde dafür, die übrigen dagegen). Der Reichstanzler hatte noch die Erklärung abzugeben, daß zur Deckung der Kosten weder Vereinschler hatte noch die Erklärung abzugeben, daß zur Deckung der Kosten weder Vereinschlere von Bentrum und Wilde dassünder der Reichspartei, Matten über zu den Abeureinsteue Troch solche auf Lebensmittel herangezogen werden sollten. Eine Versammlung der deutschen Hussenstage der verden vorden vord über eine Tabakfabrikat-, Weinsteuer, Stempelsteuer und eine anderweitige Ordnung des Finanzwesens des Reiches geeinigt. Man versprach sich davon einen Mehrertrag von fast 99 Millionen Mark. Die Matrikularbeiträge sollten in jedem Jahresetat um 40 Millionen Mark hinter den Ueberweisungen an die Einzelstaaten aus den Erträgen der unter die Frankensteinsche Klausel (siehe oben § 220, 5) fallenden Zölle und Verbrauchssteuern zurüchleiben. Aus den etwaigen Ueberschüffen sollte ein Ausgleichungsfond gebildet werden, aus dem die bei den Matrikularbeiträgen gestrichenen Beträge gedeckt wurden. Aber von diesem ganzen Steuerplane gelangte nur das

Reichsstempelsteuergesetz (Börsensteuergesetz) mit Modifikationen zur Annahme. [Knorr, 1807—1893, Zur Entwickelungsgeschichte unserer Heeresverfassung, 93.]

3) Auswärtige Politik. In der auswärtigen Politik blieb die Stellung der Großmächte zu einander die gleiche. Bismards Ausscheiden anderte daran nichts, und seine spätere Klage, daß sein Nachfolger "den Draht zerrissen habe, der Deutsch-

und seine spätere Klage, daß sein Nachfolger "den Draht zerrissen habe, der Deutsch-land mit Rußland verband", (siehe unten 6) wurde von diesem aufs bestimmteste bestritten. "Wir haben alle Sorgfalt darauf verwendet", sagte Caprivi am 23. November 1892 im Reichstage, "diesen Draht zu erhalten, wir wünschen nur nicht, daß er uns den Strom aus denjenigen Leitungen nimmt, die uns mit Desterreich-Ungarn und Stalien verbinden." Der Dreibund blieb bestehen, und das Bestreben war vorhanden, zu England ein gutes, zu Rußland ein möglichst freundliches Ber-hältnis zu bewahren. Im Jahre 1891 wurde der Dreibund auf weitere 6 Jahre erneuert, nicht ohne einiges Schwanken in Italien, wo gewisse politische Kreise, zum Teil aus wirtschaftlichen Gründen, eine Annäherung an Frankreich wünschten. Dort blieb die Abneigung gegen Deutschland unverändert, wenn auch die offiziellen Kreise sich vorsichtig zurückhielten; diese Stimmung der Boulangisten und der ihnen an= hängenden Bolksmenge kam zum Vorschein, als die Kaiserin Friedrich sich im Februar 1891 in Paris aufhielt; wenn auch glücklicherweise jeder Zwischenfall unterblieb, so erschienen doch Zeitungsartikel und Schriften beleidigenden Inhalts. Frankreichs Hoffnung blieb auf Rußland gerichtet, und eine starke Annäherung beider Staaten war nicht zu verkennen. Von Paris aus kam man den Russen voll Liebedienerei entgegen: ruffische Anleihen wurden dort untergebracht — allerdings die von 1891 wäre beinahe gescheitert, da das Haus Kothschild angeblich wegen den Judenversfolgungen in Rußland zurücktrat, und als sie von andern Banken übernommen wurde, sielen auf die Nachrichten von der Hungersnot in Rußland die Kapiere so tief, daß der russische Finanzminister 200 Millionen sofort zurückkaufen mußte das Gebeimnis des rauchlosen Bulvers wurde dem russischen Kriegsministerium enthüllt und andere militärische Gefälligfeiten murden ermiefen, Ribiliften murden eingesperrt, turz die Frangosen thaten alles, um Ruglands Freundschaft zu erwerben. und sie durften endlich ihre Flotte jum Besuch nach Kronftadt schieden, wo sie enthusiastisch aufgenommen wurde und der autokratischste Gerrscher der Welt, der Zar, die Marfeillaife entblößten Hauptes mitanhörte (Juli 91). Auch in Mostau murden die französischen Seeleute mit Jubel aufgenommen, aber ob wirklich ein Bündnis zwischen beiden Staaten abgeschlossen wurde, scheint im höchsten Maße fraglich. Bon frangösischer Seite (Ernest Daudet, L'alliance franco-russe 2. édit. 94, S. 322, behauptet bestimmt, Elie de Cnon, Hist. de l'entente franco-russe, 95, zweiselt daran) hat man es oft behauptet, nicht felten bezweifelt, und ber Gesamteindruck ift, daß bis 1894 kaum eine schriftliche Abmachung existierte; vielleicht später auch nicht, wohl aber eine freundschaftliche Berbindung, der vorläufig aber allein Ruß= land Vorteile verdankt, wie auch mancher einsichtige Franzose eingesteht. Diefer "Entente" näherte sich auch die Kurie, die sich durchaus für die französische Republik mentene indigette sich und die Katte, die stall dutchats sat die stallwissische erklätete. So blieb das Verhältnis alle die Jahre hindurch: hier der Dreibund, dort die Freundschaft zwischen Frankreich und Rußland unter Annäherung der Kurie, England nirgends gebunden, und die Tories dreibundfreundlich, die Whigs ihm absgeneigt. Im Juni 1892 weilte der Kaiser von Rußland in Kiel, zu gleicher Zeit besuchte der Großsürst Konstantin den Präsidenten Carnot. In demselben Jahre erschienen auch der König von Schweden und das italienssche Errescherpaar in Kotsdam. Im Jahre 1893 erwiderte die rufsische Flotte den Kronstadter Besuch in Toulon und Paris unter enthusiastischem Jubel der Franzosen. Der Zar telegraphierte an Carnot seinen Dant fur die Aufnahme. "Diese neuerlichen, so beredten Beweise von lebhafter Sympathie werden den Banden, welche unfre beiden Länder vereinigen, neue hinzufugen und, wie ich hoffe, zur Befestigung bes allgemeinen Friedens beitragen, welche hauptfächlich der Gegenstand ber Bestrebungen und der beständigen Wünsche unserer Länder ist"; aber war den Franzosen mit dem allgemeinen Frieden Wünsche unserer Länder ist"; aber war den Franzosen mit dem allgemeinen Frieden gedient? Kaiser Wilhelm II. reiste im März 1893 nach Italien. Der Thronwechsel in Kußland, wo Nifolaus II. auf Alexander III. folgte (1894), änderte an dem Vershältnis nichts, doch galt der Abschluß des deutschrusssischen Handelsvertrages auch als ein politisch wertvolles Unterpfand gegenseitiger friedlicher Gesinnung. Nach der Ermordung des Präsidenten Carnot (24. Juni 1894) sprach Kaiser Wilhelm II. der Witwe in tiefgefühlten Worten sein Beileid aus und begnadigte zwei, im Jahre verber vom Weilekserischt wegen Spinnegen peruntelle französische Offiziere was vorher vom Reichsgericht wegen Spionage verurteilte französische Offiziere, was nicht ohne aunstigen Eindruck in Frankreich blieb, ohne aber an der Grundstimmung

viel zu ändern. Im Oktober wurde das seit 1889 bestehende Berbot der Lombars

dierung russischer Berte durch die Reichsbank vom Reichskanzler aufgehoben.

4) Die Handelsverträge. Bon sozialdemokratischer Seite wurde der Antrag auf Aufhebung aller agrarischen Zölle gestellt. Nicht so weit ging der Antrag Richter, der im Interesse der Entlastung der minder wohlhabenden Bokksklassen und behufs Anbahnung einer gerechteren Besteuerung die Kornzölle auf die bis 1887 bestandenen Sätze ermäßigen, eine allgemeine Revision des Zolltarifs, welche unter ganzlicher Beseitigung der Bolle auf Korn, Bieh und Holz auch eine Entlaftung des Berbrauchs der Landwirtschaft herbeiführt, einleiten, die Zuckermaterialsteuer und die Exportprämien aufheben und die Privilegien der Brenner bei der Verbrauchsabgabe für Branntwein in Fortfall bringen wollte. Um 13. Januar 1891 erklärte Caprivi, die Verhandlungen mit Oesterreich über einen Handelsvertrag nähmen günstigen Fortgang, der Regierung liege die Erleichterung der Bolksernährung am Herzen, doch sei es auch Pslicht, für die Erhaltung der für den Staat wichtigen wirtschaftlichen Erwerbszweige, zu denen in erster Reihe die Landwirtschaft gehöre, einzutreten Sie mürde sich an der Niekulssin zur Elaskollung kerkställichen einzutreten. Sie würde sich an der Diskussion nur zur Klarstellung thatsächlicher Frrtumer beteiligen. Nach dreitägiger Debatte wurde der Antrag Richter abgelehnt. Am 1. Juni gab der Reichskanzler im Abgeordnetenhause die Erklärung ab, daß es nicht in der Absicht der Regierung liege, die Herabsetzung oder Aufhebung der Getreidezölle beim Bundesrat in Anregung zu bringen, und eine gleiche Erklärung brachte der "Beichsanzeiger" am 14. August, doch beschloß die Regierung, insolge der durch die nasse Witterung und das russische Aussuhrverbot ungünstiger gewordenen Ernteaussichten mit einer Ermäßigung des Taris für den Transport von Getreibe und Mühlenfabrikaten auf den Staatsbahnen in Form von Staffeltarisen versuchsweise vorzugehen. Ein Antrag Barth auf Aushebung des Schweineeinsuhr-verbots wurde am 23. Januar 1891 im Reichstage abgelehnt, nachdem die Regierung es von der Herstellung wirksamer fanitarer Schukmaßregeln abhängig gemacht hatte; doch murde am 3. September das Berbot ber Ginfuhr von Schweinen, Schweines fleisch und Würsten amerikanischen Ursprungs aufgehoben. — Inzwischen waren die Berhandlungen über die Handelsverträge mit Oesterreich und Italien, die seit dem August 1891 in München stattsanden, zu Ende geführt und am 10. Dezember begannen die Beratungen im Reichstage; zugleich auch über den mit Belgien. In ausführlicher Rede, die fich vielfach an eine vorgelegte Denkschrift anlehnte, empfahl der Reichstanzler die Annahme. Der Biderstand ging von den Konservativen aus, weil der Abschluß des Vertrages mit Desterreich die Herabsehung der Kornzölle von 50 auf 35 Mart pro Tonne bedingte. Auch die Herabsehung des Weinzolles wurde bekämpft, aber das Endergebnis war die Annahme aller Verträge mit einer gewaltigen Majorität (18. Dezember 1891). Im August 1892 begannen im Reichsamt des Innern die Verhandlungen über den Handelsvertrag mit Kußland. Noch nie hatte dieser Staat einen solchen geschlossen, und doch war er um so notwendiger, als er seine Zölle immer mehr erhöht und ber deutschen Industrie den Import fast als er seine Jolle immer mehr erhoht und der deutschen Industrie den Import sast unmöglich gemacht hatte. Deshalb hielt Deutschland ihm gegenüber den alten Jolssak von 5 Mark pro Doppelzentner Getreide aufrecht. Gegen den Handelsvertrag, der von der Industrie lebhaft gewünscht wurde, erhob sich die heftigste agrarische Opposition, die zur Gründung des Bundes der Landwirte führte (siehe unten 5), da Getreide der Hauftausschlarartikel aus Rußland war, und die heimischen Preise 1892/93 ohnehin niedrig standen. Im Reichstage kam es Ende Januar 1893 zu fürmischen Debatten darüber, ebenso im Februar im Ubgeordnetenhause. Die russischen Versigsten Versigsten August für alle Waren aus Deutschland außer dem Marimalkaris noch einen Luschlag von 50 Krozent, der Bundesrat hatte ebenfalls auf Maximaltarif noch einen Zuschlag von 50 Prozent, der Bundesrat hatte ebenfalls auf Baren russischer Provenienz einen Zollzuschlag gelegt, und so brach ein beide Staaten schädigender Zollfrieg aus. Der rumänische Handelsvertrag, der den Agrariern als Borfrucht des russischen galt, wurde von ihnen heftig bekämpft, aber im Dezember 1893 von einer Majorität, die aus den Sozialdemokraten, Freisinnigen beider Rich= tungen, Bolen, Welfen, süddeutscher Volkspartei, der Mehrheit der Nationalliberalen und dem Zentrum und einigen wenigen Konservativen bestand, gegen die rechte Seite angenommen. Es folgte dann die Unnahme ber Sandelsvertrage mit Spanien und Serbien. Im Februar 1894 lag der russische Handelsvertrag fertig vor, von seiten des Handels und der Industrie freudig begrüßt. Am 26. Februar begannen die Debatten im Reichstage darüber; sie verliefen fürs erste zwischen der Regierung und den Konservativen. Um 1. März wurde er einer Kommission überwiesen, und am 16. März in dritter Lesung angenommen und am 19. März ratifiziert. Die

Parteikonstellation war dieselbe wie beim rumanischen Vertrage. Staatsarchiv

Bd. 56.]

Bund der Landwirte. Mitte Januar 1893 erließ ein schlesischer Bächter Namens Ruprecht einen Aufruf zu lebhafter Agitation an die Landwirte: fie follten ihre Unzufriedenheit laut hinausschreien, gegen die Regierung auftreten, ja unter die Sozialdemokraten gehen und der Regierung zeigen, daß sie nicht gewillt seien, sich weiter so schlecht behandeln zu lassen wie bisher. Der Aufruf fand in den agrarischen Kreisen lebhafte Zustimmung und führte zur Bildung des "Bundes der Landwirte", der am 18. Februar 1893 in Berlin feine konftituierende Berfammlung abhielt. Das Programm forderte 1. genügenden Zollschuß für die Erzeugnisse der Landwirtschaft und deren Nebengewerbe; 2. deshalb keinerlei Ermäßigung der bestehenden Zölle, keine Handelsverträge mit Rußland und anderen Ländern, welche die Herabsetung der deutschen landwirtschaftlichen Bölle zur Folge haben, und eine entsprechende Regelung unseres Verhältnisses zu Amerika. 3. Schonung der land= wirtschaftlichen, besonders der bäuerlichen Nebengewerbe in steuerlicher Beziehung. 4. Absperrung der Bieheinsuhr aus seuchenverdächtigen Ländern. 5. Ginführung der Doppelwährung als wirksamster Schutz gegen den Rückgang des Preises der landwirtschaftlichen Erzeugnisse. 6. Gesetzlich geregelte Vertretung der Landwirts schaft durch Bildung von Landwirtschaftskammern. 7. Anderweitige Regelung der Gefetgebung über den Unterstützungswohnsit, die Freizugigkeit und den Kontraftbruch der Arbeiter. 8. Revision der Arbeiterschutzgesetzgebung, Beseitigung des Markenzwanges und Verbilligung der Verwaltung. 9. Schärfere staatliche Besaufsichtigung der Produktendörse, um eine willkürliche, Landwirtschaft und Konsum gleichmäßig schädigende Preisbildung zu verhindern. 10. Ausbildung des privaten und öffentlichen Rechtes, auch der Verschuldungsformen des Grundbesitzes und der Beimftattengesetzgebung auf Grundlage bes beutschen Rechtsbewußtseins, damit den Interessen von Grundbesit und Landwirtschaft besser wie bisher genügt wird. 11. Möglichste Entlastung der ländlichen Organe der Selbstverwaltung. — Am 22. Februar 1893 überreichte eine Abordnung der landwirtschaftlichen Zentralvereine der öftlichen Provinzen dem Kaiser eine Dentschrift mit ihren Klagen und Bunschen. Mit großer Heftigkeit wurde in Versammlungen und Zeitungen über die Notlage der Landwirtschaft geklagt und im Sinne des obigen Programms und gegen die Handelsverträge agitiert. Auch die Thronrede, mit der am 16. Januar 1894 der preußische Landtag eröffnet wurde, sprach von der schwierigen Lage dieses Erwerbszweiges, und als am 18. Januar im Herrenhause die Regierung interpelliert wurde, welche Schritte sie zur Beseitigung des Notstandes zu thun gedenke, erwies diese sich entgegenkommend, ohne aber den extremen Forderungen nachgeben zu können. Sie brachte ein Gesetz über die Einsührung der Landwirtschaftskammern in Preußen ein, das am 21. Mai angenommen wurde; sie versprach erneute Prüfung der Frage der Staffeltarife und hob fie fpater auf; fie berief eine Rommiffion zur Erörterung von Magregeln zur Sebung und Befestigung des Gilberwertes, und eine landwirtschaftliche Konferenz, Die sich besonders mit den Ursachen der steigenden Berschuldung des Grundbefiges beschäftigte. Aber allen diefen und andern Maßregeln ftanden die Ugrarier fteptisch gegenüber, griffen die Borse und den Reichstanzler heftig an und protestierten gegen den russischen Handelsvertrag (Generalversammlung des Bundes der Landwirte am 17. Februar 1894); und am 13. April brachte Graf Kanik im Reichstage den Antrag auf staatliche Monopolisierung des Getreidehandels ein, der gegen die Stimmen der Konservativen und Antisemiten abgelehnt wurde, aber nicht von der Bilbfläche verschwand. — Bu den Mitteln, von denen man fich auf der agrarischen Seite Silfe versprach, gehörte auch eine Beschräntung der Borfe, und eine Reihe von Auffehen erregenden Busammenbrüchen mehrerer Berliner Bantfirmen, wobei sich große Depotunterschlagungen herausstellten (November 1891), lenkten die öffentliche Aufmerksamkeit auf Schäden in diesem Geschäftszweig. Die Nationalliberalen auf der einen Seite, die Konservativen und das Zentrum auf der andern brachten im Reichstage Anträge auf Börsenreform ein (20. November 1891), welche gegen Depotunterschlagungen und Differenzgeschäfte gerichtet waren und eine staatliche Aufsicht forderten. Die Regierung veranstaltete fürs erste eine Börsenenquete (April 1892), bei ber Sachverständige über eine große Menge von Fragen vernommen wurden.

6) Fürst Bismark hatte sich grollend nach Friedrichsruhe zurückgezogen, und gab dieser Stimmung in Artikeln der "Hamburger Nachrichten", die er beeinflußte, und in mündlichen Aeußerungen zu Journalisten aller Länder Ausdruck. Ginem

Berichterstatter bes "New York Herald" sagte er, jedes Paktieren mit den Arbeitern sei zwecklos, Zugeständnisse würden sie niemals befriedigen, die Regierung musse ihren Forderungen gegenüber Festigkeit bewahren (April 90); einem der "Nowoje Wremja" gegenüber sprach er sich über Desterreich und Rußland auß: er habe dieses nie bekriegen wollen; er sei gegen die Reise des Kaisers nach Konstantinopel ge-wesen, weil sie falschen Gerüchten über politische Absichten die Thür geöffnet habe (10. Mai 90); zu dem klerikalen Franzosen de Houy, der im "Matin" berichtete, äußerte er, er habe Elsaß zum Schutze Süddeutschlands nehmen wollen; der hartnäckige Widerstand Frankreichs habe ihn zu Konzelsionen an die militärischen Kreise gezwungen; an einen weiteren Krieg mit Frankreich habe er nie gedacht, und sein Rücktritt habe an der deutschen Politik hierin nichts geändert. Mit seiner amtlichen Laufbahn sei es ganz, sei es mehr aus, als man ahnen könne (18. Mai 90). — Schon nach diesen Ergüssen sandte Caprivi, wie später bekannt wurde, einen Erlaß vom 23. Mai 1890 an famtliche deutsche und preußische Missionen, indem er auf die Neuferungen Bismarcks hinwies, die Bedenklichkeit, daß sie auch auswärtige Ber-hältnisse berühren, hervorhob, aber die Ueberzeugung des Kaisers ausdrückte, daß entweder von selbst eine ruhigere Stimmung eintreten, oder aber der thatsächliche Wert des von der Presse Wiedergegebenen mit der Zeit auch im Auslande richtiger gewürdigt werden würde. "Es sei nicht zu befürchten, daß aus der Verbreitung twiisktiner wehr oder woriger richtig ausgekonsten die und der werisstles absolute subjektiver, mehr oder weniger richtig aufgefaßter, hie und da zweifellos absichtlich entstellter und zum Teil zu Personen von anerkannter Feindschaft gegen Deutsch= land gethaner Aeußerungen ein dauernder Schaden entstehen könnte. Se. Majeskät unterscheiden zwischen dem Fürsten Bismarck früher und jett, und wollen seitens Allerhöchstihrer Regierung alles vermieden sehen, was dazu beitragen könnte, der beutschen Nation das Bild ihres größten Staatsmanns zu trüben." Es wurde zum Schluß die Hoffnung ausgesprochen, daß die betreffenden fremden Regierungen den Aeußerungen der Presse in Bezug auf die Anschauungen des Fürsten Bismarck teinen aktuellen Wert beilegen werden. Von bismarcfreundlicher Seite wird behauptet, daß dem Fürsten der Erlaß nicht unbekannt blieb, jedenfalls fuhr er fort, sich offen über Fragen der inneren und äußeren Politik auszusprechen. Tristan vom "Petit Journal" sagte er, er schätze Caprivi, an der auswärtigen Politik sei nichts zu andern, die Geleise derselben lägen fest; Deutschland werde Frankreich nie angreifen; Kingston vom "Dailn Telegraph", Staatssozialismus wolle er nicht, nur für Krante und verunglückte Arbeiter forgen; die Arbeiter zufriedenzuftellen. sei ein Hirngespinst. Der Kaiser sei friedlich gesinnt, der Dreibund sichere den Frieden, auch mit England werden die Differenzen wegen Afrikas nicht ernsthaft sein. Einer Deputation von Berliner Bürgern erklärte er (22. Juni), er sei von der Bühne ins Parterre gestiegen, habe das Recht zur Kritik, würde ungescheut seine Meinung sagen, sei auch noch derselbe wie vor 3 Wochen; was er sage, sage er im Interesse der Dynastie und des Friedens; wenn ihm jetzt russische Blätter offen im Interesse der Dynastie und des Friedens; wenn ihm jest rusuige Blätter ossen stehen, benüße er sie gern, um Lügen zu zerstreuen und der Friedenspolitik zu dienen. Den Kasselern gegenüber äußerte er sich misbilligend über das englische Krotektorat über Sansibar; über Helgolands Wert könne man streiten, ein nationaler Wunsch sei der Besitz gewesen. Zu Kitterhaus vom "Frankfurter Fournal" sprach er aussührlich über die Vergangenheit (11. Juli): mit den Nationalliberalen hätte er immer gut gestanden; Helgoland hätte man billiger haben können, im Kriege könne es, unbeseisigt, gesährlich werden; er hätte eine Verschärfung des Sozialistengesetzes gesordert, die Erlasse ssiere sensenen, der Bedungsideen des Kaisers gewesen, der mit unverantwortlichen Katgebern, wie Douglas, Hinzeter, darüber gesturchen habe: er sei dagegen gewesen, der wenigssen wodissiert und die interegenationen habe: er sei dagegen gewesen, der wenigssens modifiziert und die interegen gesprochen habe; er sei dagegen gewesen, habe sie wenigstens modifiziert und die internationale Konferenz als Sieb eingefügt, die Ergebnisse seien gleich Null, die ganze Konferenz Phraseologie, der Arbeiterschutz sei nicht international zu lösen. Im April 1891 hielt er Konservativen aus Kiel einen Vortrag über den Unterschied zwischen konservativ und ministeriell; seine Wünsche seien nicht gegen die jezige Regierung gerichtet; er lasse sich sein Interesse an der Politik und sein Recht, sich darüber zu außern, nicht verbieten. — Am 15. April in Geestemünde zum Reichstagsabgeordneten gewählt, nahm er das Mandat an, ohne es auszuüben. Zu Molikes Begräbnis (28. April) erhielt er keine Ginladung. Am 2. Mai empfing er eine Deputation aus seinem Wahlkreise; er warf Rückblicke auf sein politisches Leben; unter den Gründen, warum er nicht nach Berlin gehen könne, nannte er die Begegnung mit früheren Freunden, die es nicht mehr feien; prinzipielle Opposition liege ihm ebenso fern, wie still zu sein gegenüber schädlichen Borlagen. Um 10. August ermahnte er in

Kiffingen die Studenten, in Zukunft die Reichsverfaffung aufrecht zu erhalten und das Fraktionsunwesen zu bekampfen. Am 12. Dezember fagte er einer Siegener Deputation, wenn er jest nach Berlin kame, mußte er der herrschenden Politik schärfer entgegentreten, als seiner Stellung und Vergangenheit angemessen sei, und sprach sich gegen die beabsichtigten Handelsverträge aus. Am 18. Juni 1892 trat er eine Reise nach Wien zu der Hochzeit seines Sohnes an, ein wahrer Triumph-zug; überall, wo er Station machte, vom Jubel des Volkes begrüßt, aber von der offiziellen Welt gemieden. In Dresden und München verließen die Gerrscher ihre Refibengen, als er nahte, und in Wien murde er vom Raifer nicht empfangen. Daß dabei eine Einwirkung der Reichsregierung im Spiele war, bezweifelte niemand; in der That hatte Caprivi an den deutschen Botschafter in Wien am 9. Juni 1892 eine Depesche gerichtet des Inhalts, für die Gerüchte einer Unnäherung des Fürsten Bismarck an den Kaiser fehle die Voraussetzung eines ersten Schrittes des Fürsten. Geschähe er selbst, so wurde ein Ginfluß auf die Leitung der Geschäfte nie eintreten. Falls der Fürst oder seine Familie sich dem Botschafter und seinem Sause nähern, folle sich die Erwiderung auf die konventionellen Formen beschränken, einer Ginladung zur Hochzeit ausgewichen werden. Der Raifer werde von der Hochzeit keine Notiz nehmen. Von alledem solle dem Grafen Kalnoky Mitteilung gemacht werden.
— Schärfer als vorher sprach sich nach den Ersahrungen dieser Reise Fürst Bismarc aus. Einem Vertreter der "Allgemeinen Zeitung" gegenüber äußerte er sich auf der Rückreise in München gegen die Sozialdemokratie; er erzählte ihm, er habe in Wien um eine Audienz beim Kaifer nachgefucht; fie fei abgelehnt worden, wohl auf starte Pression von Berlin aus. In einem Friedrichsruher Gespräch am 26. Juni machte er scharfe Ausfälle gegen Caprivi; behauptete, der Kaiser habe ihn unter Brunden aus Schonung feiner Befundheit von Berlin ferngehalten. Das Schlimmfte, was unter Caprivi geschehen, sei die Abreißung aller Fäden mit Rußland. Der Raifer glaubte, durch feine große perfonliche Liebensmurdigkeit die Ruffen auch politisch - wie man zu fagen pflegt - "einwickeln" zu können. Aber schon in Betersburg habe er die Erfolglofigkeit seiner Bemühungen durch Aeußerungen aus der Umgebung des Zaren erfahren. Unter folchen Umftanden erfchien die fofortige Reise nach England mit den anschließenden afrikanischen Berträgen als eine Gegendemonstration gegen Rugland, welcher die fur letteres noch empfindlichere polen-freundliche preußische Politik folgte. Gin Ginlenken in diefe, welche den Ruffen für den Kriegsfall eine polnische Legion, für den Fall einer ruffischen Riederlage das Königreich Polen am Horizont zeigte, mußte ein Kronstadt herbeiführen. In Rugland trieben nur die Bolen jum Kriege gegen Deutschland, weil fie von einer ruffischen Niederlage ein neues Großpolen erwarten. Caprivi habe unfer Verhältnis zu Rußland gerade an der Stelle vergiftet, wo Rußland am empfindlichsten sei: in der Polenfrage. Die Besetzung des Inesener Bischofsstuhls mit einem Nationalspolen sei nicht nur ein Frrtum der innern, sondern vor allem der auswärtigen Politik gewesen und ein vollwichtiger Beweis, daß Caprivi seinem schwierigen Umte nicht gewachsen sei. Um 27. Juni sagte er einem Berichterstatter, die Form seiner Entlaffung habe ihn tief geschmerzt, und in Wien sprach er sich einem Redakteur der "Neuen freien Presse" gegenüber über die politischen Borgange ausführlich aus: der österreichische Handelsvertrag schädige die deutschen landwirtschaftlichen Interessen, doch hätten die österreichischen Unterhändler wohl gethan, wenn sie die Schwäche und Ungulänglichkeit ber beutschen mit Geschicklichkeit auszunugen suchten. Bei uns seien Manner emporgekommen, welche er früher im Dunkeln gehalten habe, weil eben alles geandert und gewendet werden mußte. Deutschland konne keine Bermehrung seines Gebietes anstreben, es habe Fremde genug, und ein Arieg konne ihm feinen Borteil bringen. Gbenfowenig Aufland oder Desterreich. Er habe es auch in Desterreichs Interesse gehalten, den Zusammenhang mit Rußland nicht zu verlieren; das fei alles jett anders geworden. Er habe perfonlichen Ginfluß auf den Zaren gehabt, der ihm sein Bertrauen ausgesprochen, aber Zweifel an feinem Verbleiben im Amte geäußert habe (fiehe oben § 235). "Der Draht sei abgeriffen, welcher uns mit Rußland verbunden hat." Auch hier erwähnte er die polenfreundliche preußische Bolitik. Er erklärte es für ganz aussichtslos, wieder die Leitung der Politik zu übernehmen, obgleich sein Gesundheitszustand ihn befähigt hätte, fraft seiner schon früher gewonnenen Autorität im gleichen Gleise den Wagen fortzuziehen. Auf diese Aussührungen, die in der "Neuen freien Presse" erschienen, brachte die "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" mehrere scharfe Erwiderungen; das angebliche gute Verhältnis des Fürsten Bismarck zu Rußland beruhe auf Selbst=

täuschung, seine Erinnerungen fingen bereits an, sich zu verwirren; die Handelsverträge wurden verteidigt und die Aufhebung eines Erlasses Bismarcks an alle Reichsbehörden vom Jahre 1883, wonach die Einberufung von Hilfsarbeitern mit der Aussicht auf Ernennung zu Käten von seiner Genehmigung abhängig gemacht wurde, dabei erwähnt. Und nun wurden im "Meichsanzeiger" vom 7. Juli jene beiden gegen Bismarck gerichteten Erlasse veröffentlicht; wenige Tage darauf brachte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" unter dem Titel: "Die Wahrheit kommt endlich an den Tag" die Geschichte von Bismarcks Entlassung mit der Aufsowerung an die Regierung, das Entlassungsgesuch zu publizieren, und mit scharfen Ausfällen gegen Caprivi. Während der Fürst nun in Kissingen weilte, kamen von allen Seiten Huldigungssahren, und auf ihre Anreden erwiderte er jedesmal mahen der Kappen der Kappen Saprend der Ka allen Seiten Huldigungsfahrten, und auf ihre Anreden erwiderte er jedesmal mahnend und warnend, oft aber auch agressiv gegen die Regierung. So rief er den Westdeutschen (24. Juli) zu: "Ich kann mich von der Politik, mit der ich mich 40 Jahre hindurch beschäftigte, nicht lossagen, ich werde mich auch nicht lossagen und werde den Mund nicht halten, soviel Versuche auch gemacht werden, ihn mir zu verdieten." In Iena sagte er (30. Juli): "Man kann die Politik eines großen Staates, an dessen Spike man steht, seiner historischen Bedeutung entsprechend leiten, das ist das ganze Verdienst, das ich für mich in Anspruch genommen habe Es gehört noch mehr dazu: Vorurteilssreiheit, Bescheidenheit, Verzicht auf eigene Ueberhebung, als eine überlegene Intelligenz, die alles voraussieht und beherrscht." Und "es ist das ein gefährliches Experiment, heutzutage im Jentrum von Europa absolutistischen Velleitäten zuzustreben, mögen sie priesterlich unterstützt sein oder nicht. Die Gefahr ist immer die gleich große, und im lehteren Kall eine noch arößere. weil Die Gefahr ift immer die gleich große, und im letteren Fall eine noch größere, weil man fich täuscht über die einfache Situation der Sache und glaubt Gott zu gehorchen, wenn man dem Geheimrat gehorcht. Wir haben ja die Ansicht gehört, daß ein Unteroffizier den Soldaten gegenüber an Gottes Stelle steht, warum also nicht auch ein gebildeter Geheimrat? Ich bin nie Absolutist gewesen und werde es am allerwenigsten auf meine alten Tage werden. Was wir für die Zukunft erstreben müssen, ist eine Kräftigung der politischen Ueberzeugung in der öffentslichen Meinung und im Parlament." Ende Oktober erklärte er, er werde nicht ins Parlament gehen: "Die Persönlichkeiten der jetzigen Minister sind so dünn, die deckende Scheibe, die sie bieten, ist so durchsichtig, daß die Person des Monarchen immer hindurchscheint. Ich sehe für die Zukunft des monarchischen Gedankens eine Gefahr darin, wenn ein Herrscher, selbst in der besten Absicht, alzu häusig vor der Deffentlichkeit sich ohne ministeriele Bekleidungsstücke zeigt. Und weil mir diese Gefahr nahe scheint und ein Kamps mit Strohmännern mich nicht lockt, deshalb sage ich, wie Chamisso, als die Franzosen in Deutschland waren: Für mich hat die Situation kein Schwert." Dann sprach er sich Dr. Blum gegenüber (4. November 92) gegen die beabsichtigte Militärvorlage und gegen die zweijährige Dienstzeit aus unter wichtigen Mitteilungen aus der Vergangenheit. Zu dem Engländer Smallen, der in der "Forthnightly Review" berichtete, sprach er sich Ansang Juli 1893 ebenfalls gegen die Militärvorlage und gegen das sozialpolitische Experiment des Kaifers aus, am 8. Juli zu Sinwohnern von Lippe für stärkeres Singreisen der Landtage auch in die Reichspolitis, am folgenden Tage zu den Handelskammersetretären über Wirtschaftspolitis, am 21. Juli zu den Braunschweigern, der Reichstag müsse Wirtschaftspolitis, am 21. Juli zu den Braunschweigern, der Reichstag müsse Wirtschaftspolitis, am solsen die ministerielle Haltung der Polen, und am 20. August in Kissingen zu den Thüringern, man werse ihm vor, daß er der Regierung Opposition mache, das sürchte er nicht, und ähnlich noch vielmals andern gegenüber. So hatte sich das Verhältnis auss schärste zugespitzt, als hier in Kissingen der Fürst gefährlich erkrankte. Als später die Kunde davon in die Oessentlichseit drang, gratulierte ihm der Kaiser (19. September) zur Genesung und dot ihm eines seiner Schlösser als Erholungssitz an, was Vismarck mit Dankablehnte. Jedenfalls war dadurch das persönliche Verhältnis zwischen dem Herrescher und dem Altreichsskanzler wieder angeknüpft, auch andre Ausmerksamseiten des Gefahr nahe scheint und ein Kampf mit Strohmannern mich nicht lockt, deshalb scher und dem Altreichskanzler wieder angeknüpft, auch andre Aufmerksamkeiten des Monarchen folgten, und am 19. Februar 1894 weilte Kaiser Wilhelm II. in Fried-richsruh. — [Fürst Bismarc im Ruhestande. Sammlung der Kungebungen von Bipperman, 92. Fürst Bismard nach seiner Entlassung. Leben und Politik des Fürsten seit seinem Scheiden aus dem Amte auf Grund aller authentischen Kundgebungen von J. Penzler, 7 Bde., 97 ff.]

7) Das Ausscheiden Caprivis. Die Gründe dazu sind noch nicht ganz auf-

7) Das Ausscheiden Caprivis. Die Gründe dazu sind noch nicht ganz aufsgeklärt, doch scheinen folgende mitgewirkt zu haben. Die Versöhnung zwischen dem Kaiser und Bismarck mußte Caprivis Stellung zu einer peinlichen machen,

da jene Erlasse gegen Bismarck ("Uriasbriese") von ihm gezeichnet waren, er selbst danach in ein persönliches Verhältnis zu seinem Vorgänger nicht mehr gelangen konnte. Die Stellung der Parteien im Reichstage mußte auch dem Bunsche des Herrschers nicht konform erscheinen, da er bei Beginn seiner Regierung sich auf die Kartellparteien zu stützen wünschte, und da die Konservativen, ihrer Oppositionsftellung überdrüffig, sich der Krone näherten, so konntervativen, ihrer Oppositionsftellung überdrüffig, sich der Krone näherten, so konntervativen, ihrer Oppositionsftellung überdrüffig, sich der Krone näherten, so konntervativen, ihrer Depositionsftellung überdrüffig, sich der Krone näherten, so konntervativen, ihren Depositionsftellung überdrüffig, sich der Krone näherten, so konntervativen der Trennung des Keichskanzleramtes vom preußischen Ministerpräsidium von neuem gezeigt. Der Gegensatzu Gulenburg trat beim Umsturzgeset, siehe unten § 245, 5) hervor; es scheint, daß Caprivi keine Keigung, es einzubringen, hatte, während Gulenburg es befürwortete. Hener reichte seine Entlassungen, hatte, während Gulenburg es befürwortete. Hener reichte seine Gullassungen, es einzubringen, hatte, während Gulenburg es befürwortete. Hener reichte seine Gullassungen ergeben haben soll. Nun bat Gulenburg um seine Entlassung; die ossiziöse Presse haben soll. Kun bat Gulenburg um einen Artikel der "Kölnischen Zeitung"; obgleich Caprivi erklärte, ihm sernzustehen, verhehlte er auf eine Unstrage des Kaisers nicht, daß er den Inhalt billige, lehnte aber weitere Erklärungen ab. Darauf wurde das erneute Abschledsgesuch angenommen, ebenso wie das des Ministerpräsidenten Grasen Gulenburg. Zur Verstimmung Caprivis hatte auch der Empfang einer Deputation des Bundes der Landwirte in Oftpreußen durch den Kaiser beigetragen (20. Oktober 1894).

Sürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst Chlodwig Karl Biktor, Prinz von Ratibor und Corven, ist am 31. März 1819 zu Kothenburg an der Fulda geboren. 1842 trat er als Auskultator zu Ehrenbreitstein in den preußischen Staatsdienst, war dann Referendar in Potsdam und Asselau, erhielt 1846 die Herrschaft Schillingsfürst und trat als Standesherr in den bayerischen Reichzrat. 1849 ging er als Reichzgesandter nach London. 1866 wirkte er für den Anschluß Bayerns an Preußen und übernahm am 31. Dezember diese Jahres das bayrische Ministerpräsidium und Ministerium des Auswärtigen. Alls solcher suchte er die enge Berbindung der Südstaaten mit dem Rorddeutschen Bunde herbeizusühren (siehe oben § 204, 2). Aber schon 1869 war er genötigt, den Ultramontanen zu weichen, als er die Schule von der Kirche trennen wollte und die europäischen Kabinette nach Berusung des vatikanischen Konzils zu gemeinsamem Borgehen gegen die vatikanischen Beschlüsse aufries (siehe oben § 215, 1). Dem ersten Reichstage gehörte er als Bertreter für Fordach an und schloß sich der freikosfervativen Partei an. Nach Arnims Entlassung wurde er Botschafter in Paris (siehe oben § 212, 1) und war dritter Bevollmächtigter auf dem Berliner Kongreß (siehe oben § 212, 1). Im Jahre 1885 wurde er Manteussels Nachsolger in den Reichslanden (siehe oben § 226, 3). Seine Ernennung zum Reichstanzler ersolgte am 29. Oktober 1894. [Rust, Reichstanzler Fürst Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst und seine Brüder Herdor.

Kardinal Hohenlohe und Prinz Karl Hohenlohe, 97.]

## § 237. Auswärtige Politif.

Die auswärtige Politik der europäischen Großstaaten war im letzten Dezennium des scheidenden Jahrhunderts mannigsach durch außereuropäische Berhältnisse beeinflußt, und Deutschland als Großmacht mußte zu Ereignissen Stellung nehmen, die seiner eigentlichen Interessensphäre fernlagen. Es hatte sich eben der Zustand herausgebildet, daß die europäische Herauchie die Welt beherrschte und hemmend eingriff, wo allzu große Verschiedungen der Machtverhältnisse einzutreten drohten. Nur die nordamerikanische Union entzog sich dieser Einwirkung. Dadurch aber, daß die Vlicke auf die außereuropäischen Erdeile gelenkt waren, wurde in Europa der Frieden gewahrt, um so sorgfältiger, als bei den Bündnissen der Mächte jeder Krieg zwischen zwei der Großstaaten alle in den Wirbel hineinzuziehen drohte. Deutschland ging außerhalb Europas während des chinesisch= japanesischen Krieges¹) mit Rußland Hand in Hand, ebenso während der

armenischen Berwickelungen?) und des griechisch-türkischen Krieges?). Ein Konslift mit Marokko4) wurde leicht und zu völliger Befriedigung gelöst. Die Borgänge in Transvaal5) berührten deutsche Interessen und führten zu mannigsachen Mißstimmungen England gegenüber. Alle diese Borgänge beeinflußten das Berhältnis Deutschlands zu den europäischen Großmächten6). Wenig freundlich war die Stellung zur nordamerikanischen Union7). Die Erwerbung von Kiaotschou7) zwang Deutschland durch die in China entsstandenen Berwickelungen zu großen Opfern. Durch seine Reise nach dem Orient8) suchte Kaiser Wilhelm II. dort die Stellung und das Ansehen des Deutschtumß zu verstärken. Jedenfalls lenkt Deutschland immer mehr in die Bahnen einer großen Weltpolitik ein, deren Wert und Notwendigkeit in der Heimat nicht unbestritten blieb. Der merkwürdige Versuch Rußlands, die kampfgerüsteten Staaten zur Ablegung ihrer Küstungen zu bewegen und eine Aera des Friedens herbeizusühren, hatte, wie es nicht anders sein konnte, nur minimale Ergebnisse, von denen manche auch nur auf dem Papier stehen bleiben. Die deutsche Regierung konnte aber um so bereitzwilliger an der Haager Konserenz9) teilnehmen und alle auf Frieden und Humanität im Kriege gerichteten Bestrebungen unterstützen, als sie ohnehin friedlich gesinnt ist und auch in früheren unvermeidlichen Kriegen die Gebote der Menschlichkeit allezeit zu befolgen bestrebt war.

1) Während des chinesisch-japanischen Krieges. Im September 1894 war der Krieg zwischen China und Japan ausgebrochen und von Beginn an für diese Macht siegreich. Ende März 1895 kam ein Wassenstellstand zum Abschluß, dem die Friedensverhandlungen solgten. Japan verlangte die Abtretung der Halbinsel Liaotung. Die deutsche Regierung machte die japanische in freundschaftlicher Weise darauf ausmerksam, das Annexionen auf chinesischem Feklandgebiet zur Intervention europäischer Staaten führen würden. Sie ging dabei von der Ansicht aus, daß eine Annexion von Liaotung verbunden mit der von Formosa eine beständige Vedrohung Chinas an seiner verwundbarsken Stelle enthalte, daß es in eine materielle, militärische und wirtschaftliche Abhängigteit von Japan gerate, die für europäische, speziell deutsche Interessen nachteilig wäre. Rußland teilte diese Ansichten, und so kam es zu einer Intervention, der sich auch Frankreich und Spanien anschlossen; da keine Macht die Ansprüche Japans unterstützte, so ließ es sie gegen eine große Geldentschädigung sallen. Die öffentliche Meinung in Deutschland hatte während des Krieges auf seiten der Japaner gestanden, die zum größten Teil aus Deutschland sich die Vildungsmittel holten, durch die sie sich der europäischen Kultur genähert hatten, und auch militärisch mit großem Nutzen nach deutschem Mußter und durch Deutsche sich ausgebildet hatten. Daß die deutsche Kegierung troßdem dem siegreichen Japan mit in den Arm siel, wurde dadurch bedingt, daß zwar Außland und Frankreich allein auch jenes hätten zurückalten können, da Englands Eingreisen nicht zu befürchten war, sich dann aber an chinesischem Eebiet hätten schalos halten können. Deutschlands Beteiligung gab ihm die Möglichkeit, die beiden Mächte im Sinne einer Mäßigung ihrer Ansprüche zurückzuhalten, und bei einer Berteilung chinesischen Gebiets seine Interessen zurückzuhalten, und bei einer Berteilung chinesischen Gebiets sein Frankeich zu wahren. Und die Handen und eine erfreuliche Rüchvirkung aus Schina erlaubten es nicht, unbeteil

2) Die armenischen Verwistelungen. Die Mißhandlungen der christlichen Arsmenier durch die Türken hatten das Einschreiten Englands, Rußlands und Frankreichs zur Folge. Sie forderten Resormen, die in gewohnter Weise von der Türkei versprochen, aber nicht durchgeführt wurden. Nach einem furchtbaren Gemehel der Armenier in Konstantinopel (September 1895) und in Armenien schlossen sied die Dreibundsmächte an und verlangten im Verein mit den drei andern Großsmächten auf Grund des Verliner Vertrages Resormen in Armenien unter Aufsicht europäischer Kommissare. Es wurden Schiffe in die türkischen Gewässer gesandt; die Pforte gab nach, daß die europäischen Mächte je ein zweites Stationsschiff

in den Bosporus schickten. Gine Agitation für die Armenier ließ die Berliner Regierung nicht zu, wie überhaupt sehr vorsichtig versahren wurde, um nicht bei diesem Anlaß die ganze orientalische Frage aufzurollen und über das Schicksal der

Türkei entscheiden zu muffen.

3) Der griechisch-türkische Krieg. Auf Kreta brachen 1896 Kämpfe zwischen den Eingeborenen und den Türken auß; die ersteren wurden durch Zuzug auß Griechen-land unterstützt und behielten die Oberhand. Lange sahen die Mächte unthätig den Creignissen zu, da die von Desterreich vorgeschlagene Blockade, um den Zuzug fernzuhalten, durch England verhindert wurde. Dort forderte die öffentliche Mei-nung wegen der Zustände in Armenien und Kreta energisches Einschreiten gegen die Türkei; in Wahrheit um den Russen Verlegenheit zu bereiten und in Asien freie Hand zu gewinnen. Für ein Borgehen gegen die Pforte war weder Desterreich noch Aufland zu haben, da dann leicht die Frage nach dem Schicksal Konstantinopels brennend werden — Rußlands alte Uspiration seit den Tagen Katharinas, deren Erfüllung ein vernichtender Schlag für die habsburgische Monarchie werden mußte — und den Weltkrieg entzünden konnte. Von diesem Gegensatz der Mächte profitierte Griechenland und nahm Kreta in Besitz. — Deutschlands Politik war durch seine Bund-nisse und durch den Bunsch, den Frieden in Europa zu erhalten, bestimmt; es trat wie Rußland gegen diesen Angriff auf die Integrität der Türkei auf und Defterreich und Italien schlossen sich dem Vorgehen an; nur England hielt sich fern. Die Kontinentalmächte sandten Schiffe nach Kanea — Deutschland die "Kaiserin Augusta" (Febr. 1897) — mit dem Befehl, jeden feindseligen Akt Griechenlands zu verhindern und zur Wiederherstellung der Ordnung mitzuwirken. Wenn sie auch die griechi-schen Torpedoboote zur Rücksehr zwangen, konnten sie doch weder die Landung gries chischer Truppen gang verhindern noch die Kämpfe im Innern beenden. Deutsche lands Borschlag, die griechischen hafen zu blockieren, scheiterte an Englands Biderftand. Ueber Kreta hatten sich die Mächte geeinigt, eine Annerion seitens Griechenlands nicht zuzugeben, um nicht das Begehren der übrigen Balkanstaaten nach turtischem Gebiet zu erregen, sondern es autonom unter der Suzeränität des Sultans zu machen, dazu aber mußten erst die griechischen Truppen von der Insel entfernt werden. Die Pforte stimmte dem Programm bei; die Griechen aber, national erregt und in Selbsttäuschung über ihre Mittel und Kräfte, lehnten es ab, häuften Truppen an der türkischen Grenze und überschritten sie, trot der Erklärung der Mächte, daß den Angreifer die Berantwortung treffe und er auf keine Frucht feines Sieges rechnen durfe. Im April 1897 brach der Krieg aus, die Griechen wurden überall geschlagen; Ende Mai begannen die Friedensunterhandlungen, bei denen die Mächte Griechen= lands Interesse vertraten und jede größere Gebietsabtretung, die die Türken sorberten, ablehnten, um nicht christliche Einwohner unter türkische Herrichaft zu bringen. In langwierigen Verhandlungen setzen sie auch eine Verminderung der Kriegsentschädigung auf 4 Millionen Pfund durch. Die größte Schwierigkeit machte es noch, Bürgschaft für die Bezahlung der Eummen zu gewinnen, da die griechischen Singuren schan nar dem Priege zerrättet waren und die Plagen der Kläubiger schen Kinanzen schon vor dem Kriege zerrüttet waren und die Klagen der Gläubiger, für die besonders auch Deutschland eingetreten war, fast ungehört verhallten. Trop Englands Sträuben setzte die deutsche Regierung es durch, daß eine internationale Schuldenkommission zur Ueberwachung der griechischen Finanzen errichtet wurde. An der Ordnung der Dinge auf Kreta beteiligten sich Desterreich und Deutschland nicht weiter.

4) Konstitt mit Marokko. Ein Deutscher Namens Rockstroh war in Marokko ermordet worden. Ein deutsches Geschwader, "Stosch", "Hagen" und "Kaiserin Augusta", ging im Juli 1895 dorthin ab und erlangte vollständige Genugthuung vom Sultan. Eine Befürchtung der Franzosen, die in dem Erscheinen des Geschwaders eine Bedrohung Ulgiers sahen, war natürlich ganz grundlos. Auf Erschen der Riederlande erlangte der deutsche Gesandte auch für diese Regierung von Marokko Entschädigung für die Beraubung der holländischen Barke "Unna".

5) Transvaal. Zwischen England und der südafrikanischen Republik bestand ein tiefgehender Konslikt. Längst verlangten die in Transvaal lebenden Engländer politische Gleichstellung mit den Buren. Ende 1895 machte ein Dr. Jameson, um diese Bestrebungen zu unterstützen, einen bewaffneten Einfall vom Kaplande aus in Transvaal und wurde gefangen. Der Präsident der Republik, Krüger, benachrichstigte die Konsuln von Deutschland und Frankreich von dem Friedensbruch; England sah darin eine Unrufung fremder Mächte und eine Verletzung der Suzeränität, die es über Transvaal in Unspruch nahm. Dieses Verhältnis beruhte auf einer Konvention

aus dem Jahre 1884. Danach war der Republik in den inneren Angelegenheiten unbedingte Selbständigkeit gewahrt, hinsichtlich der auswärtigen belaß England das Recht, Berträge und Vereinbarungen der Republik mit anderen Staaten außer dem Dranje-Freistaat seiner Genehmigung zu unterziehen. Deutschlands Interessen den der Dortigen Vorgängen beruhten darauf, daß es 1885 mit Transvaal einen Jandelsvertrag abgeschlossen hatte, der die Genehmigung der englischen Kegierung erhalten hatte, also unansechtbar war. Die Beziehungen des deutschen Handersperlinie, vornehmlich mit deutschem Geld war die Bahn von der portugiessichen Sandelsborthin waren sehr rege: nach der Delagoa-Bai ging eine subventionierte Dampserlinie, vornehmlich mit deutschem Geld war die Bahn von der portugiessichen Grenze nach Prädria erbaut worden, Deutsche hatten sich dort niedergelassen und industrielle Unternehmungen errichtet. Schon vor längerer Zeit hatte die deutsche Resierung England gegenüber ihr Interesse an der Aufrechtsaltung des status quodort kundgethan und machte auch jeht kein Hehl, daß eine Bedrohung der Selbständigkeit Transvaals als eine schwere Schädigung deutscher Inde Weischrungen der Selbständigkeit Transvaals als eine schwere Schädigung deutscher Isch die Reichsregierung I. Dezember 1895 mit der Aufrage nach England gewandt, welche Masregeln dieses ergreisen würde, um die Gesahren, die durch den Einfall entstanden wären, zu beschwerden getrossen. Sengland gab bereitwillig Auskunft, es misbillige Jamesons Einfall und habe Borkehrungen getrossen. Die englische Presse aber würder über die angebliche Sinmischung Deutschlands, zumal als bekannt wurde, daß der Kaiser dem Krieger unterm 3. Januar 1896 eine Elicheunsche Schane welche Aaßes ihm, ohne an die Hischer Ausward annahm und den Krieden Scharen, welche als siehm, ohne an die Hischer Scharen gegen Ungriffe von außen zu wahren. In Deutschland und einmätig in ganz Europa stand die öffentliche Meinung auf seiten der Buren, da man als Motiv für Englands Vorgehen das Streben nach dem d

o') Verhältnis zu den europäischen Großmächten. Der Dreibund wurde 1896 verlängert, und die persönlichen Begegnungen der Monarchen und ihrer Minister (März 1896 das deutsche Kaiserpaar in Italien, im September das italienische Königspaar in Deutschland, 1896 das deutsche Kaiserpaar in Wien, 1897 der deutsche Kaiser in Ungarn, 1895 der österreichische Kaiser in Deutschland, ebenso 1900) des stätigten und beseisigten die nahe Verdinsche, Kaiser in Deutschland, ebenso 1900) des stätigten und beseisigten die nahe Verdindung. Vismaarck Enthöllungen über die deutsch-russischen Beziehungen (siehe § 218, 4) hatten nach dem Ausdruck Hohenlohes nur ein vorübergehendes Mistrauen gezeitigt. Wohl war das deutsche Volk von Sympathien sür die in ihren Rechten schwerbenden Deutschen Gewalten konnte natürlich nicht die Rede sein, da ein Sinmischen in die inneren Verhältnisse des besteundeten Staates sich von selbst verbot. Kußlands Stellung war die gleiche geblieben, sowohl zu Deutschland wie zu Frankreich und kam zu merkwürdigem Ausdruck in den Fürstenbesuchen. Der Zar erschien im September 1896 in Breslau, im selben Jahre reiste er auch noch nach Paris, um dann von neuem eine Vegegnung mit dem deutschen Kaiser zu haben. Im solgenden Jahre erwiderte das deutsche Kaiserpaar den Besuch, nach ihm erschien der Prässident der französischen Republik, Faure, in Petersdurg. In den orientalischen und asiatischen Verprachen Vengenabelschwerigkeiten zwischen Zustandes in Europa eine günstige Wirtung. Hande kolitik Hand in Hand war das Verbaldung des Handelsschwerigkeiten zwischen Zustandes in Europa eine günstige Wirtung. Handelsschwerigkeiten zwischen Las Verbaldung des Kandelssvertrages durch die russischen Seehörden, dort über das Verbaldung des Kandelssvertrages durch die russischen Seehörden, dort über das Verbaldung des Kandelssvertrages durch die russischen Seehörden. Deutschland wegen Einschlerdung von Gestügelkrankheiten angeordnet hatte, — doch führten diese Fragen zu Einschlands ganz leidlich. Ansfang Zuli 1896 versprachen Deu

land und Defterreich sich an der Pariser Weltausstellung 1900 zu beteiligen, und die deutsche Kunst und Industrie war dort glänzend vertreten. Im November kam ein Abkommen zu stande, das der deutschen Einsuhr in Tunis die Behandlung der meistbegünstigten Nationen, wie Italien und Defterreich, zusicherte. In den Jahren 1898 und 1899 stand Frankreich unter dem Einsluß des Drensusprozesses da in Frankreich vielsach behauptet wurde, daß Drensus mit Deutschland in verräterischer Verdindung gestanden habe, erklärte Staatssekretär v. Bülow am 24. Januar 1898 im Reichstage, daß eine solche niemals existiert habe, eine Erklärung, die schon vorher der deutsche Botschafter den Machthabern in Frankreich abgegeben hatte. So ledbaft auch das Interesse sünse Angelegenheit in Deutschland war, so hatte die Regierung keinen Unlaß, sich weiter mit dieser innerfranzösischen Anzier Wilhelm II. der Witme seine Teilnahme aus (17. Februar 1899) und wechselte im Juli beim Jusammentressen mit einem französischene Schiffe in den skaiser Wilhelm II. der Witme seine Teilnahme aus (17. Februar 1899) und wechselte im Juli beim Jusammentressen mit einem französischene Schiffe in den skaiser Ginstig war das Verhältnis Deutschlands zu England: Aus Kaiser Wilhelm II. 1895 nach Emgsland reiste, brachten dortige Zeitungen Artisel, die der deutschen Politis die Wege weisen wollten, und in Deutschland scharfe Ablehnung ersuhren. Der südafrikanische Krieg trug zur Spannung zwischen beiden Staaten noch mehr bei, und auch im Drient gingen die Wege beider Staaten auseinander. (Ueder den Sanoakonstilt seinen deutschen Absommen, über das nichts Näheres bekannt wurde. In Deutschland wurde es sehr ungünstig aufgenommen, und auch die Reise des Kaisers nach England (November 1899) wurde mannigsach bedauert, das derücht von einem deutschenzischen Transvaalpolitif gesehen wurde, die das Gerücht von einem deutschen Underschitzte Beschlagnahme deutscher Jandelsdampfer, für die England später Genugthuung gab, das nationale Empfinden verletzt hatte. Der ersolgreich

feldzug der Engländer (1898) berührte keine deutschen Interessen.

7) Deutschlands Berhältnis zu den überfeeischen Staaten. Gegenüber dem fpanisch-amerikanischen Kriege hielt Deutschland die ftrikteste Reutralität aufrecht. Un wirtschaftlichen Differengen mit ber nordameritanischen Union fehlte es allerdings nicht: hier wurde der Zolltarif erhöht, in Deutschland überwachte man die Einfuhr von amerikanischen Fleischwaren und Obst oder verbot sie ganz, weil die Trichinenschau deutschen Forderungen nicht entsprach und die Einschleppung von Obsttrantheiten zu befürchten stand, unter lebhafter Zustimmung der deutschen agrarischen Kreise. Außerordentlich start trat China in den Kreis der europäischen Intereffen. Schon 1895 hatte der beutsche Generalkonsul mit den dortigen Behörden ein Abkommen wegen Grrichtung einer Niederlassung in Sankau als Kronkonzession abgeschlossen. Im November 1897 waren zwei deutsche katholische Missionare in der Broving Sud-Schantung ermordet worden. Das deutsche Geschwader "Raiser", "Frene", "Prinzeß Wilhelm", "Arkona" landete Truppen, die die Stadt Kiaotschou ohne Kampf besetzten, da die chinesische Garnison sich zurückzog. Der Kommandant des Geschwaders erließ eine Proklamation vom 14. November 1897, in der er die Besetzung der Kiactschaubucht, aller Inseln und deren Dependenzen verkündete. Am 6. März 1898 wurde ein deutsch-chinesischer Vertrag unterzeichnet, dessen Artikel 2 lautet: "In der Absicht, den berechtigten Wunsch Seiner Majestät des deutschen Kaisers zu erfüllen, daß Deutschland gleich andern Mächten einen Platz an der Anisesschen Küste inne haben möge für die Ausbesserung und Ausküstung von Schiffen für die Ausbesserung und Ausküstung von Schiffen, für die Niederlegung von Materialien und Vorräten für dieselben, sowie für sonstige dazu gehörende Einrichtungen, überläßt Seine Majestät der Raiser von China beide Seiten des Eingangs der Bucht von Riaotschou pachtweise, vorläufig auf 99 Jahre, an Deutschland. Deutschland übernimmt es, in gelegener Zeit auf dem ihm überlaffenen Gebiete Befestigungen zum Schutze der gedachten baulichen Anlagen und der Ginfahrt des Hafens zur Ausführung zu bringen." Für die Ermordung der Miffionare gewährte China alle geforderte Genugthuung. Des Raifers Bruder, Prinz Heinrich, übernahm den Oberbesehl über das noch verstärkte ostzasiatische Geschwader (März 1899). Die Einrichtung der neuen Kolonie begann; Deutschland erwarb auch das Recht zum Bau mehrerer Eisenbahnen. Rußland pachtete Port Arthur, England Wai-Heise Wai. In China aber regte sich der nationale Widerstand gegen das Eindringen der Fremden und der religiöse gegen die chriftlichen Missionen und die chriftlichen Eingeborenen und führte zu der von der

Regierung unterstützten Boxerbewegung, die sich in der Niedermehelung der Ausländer und einheimischer Christen grausam geltend machte. Im Juni 1900 wurde zwar die internationale Schutwache für die Gesandtschaften in Peking verstärkt, zwar die internationale Schukwache für die Gesandsschaften in Feting versiatte, aber zu derselben Zeit trat der fremdenseindliche Prinz Tuan in das Tsungli Yamen und riß die ganze Gewalt an sich. Seit Mitte Juni war die Verbindung Pekings mit der Außenwelt abgebrochen; ein Versuch des englischen Admirals Seymour, mit einem internationalen Korps von 2000 Mann, darunter 500 deutsche Marinessoldaten, dahin vorzudringen, mißlang, da die Bahnlinie Tientsin-Peking zerstört war. Nur unter schweren Opfern an Menschenken gelang es, die Kolonne zu bestreien. Die Chinesen verstärkten die Takuforts und beantworketen (17. Juni) die Aussichen und Aussichen war der Stephen der Aufforderung zur Zurückziehung der Truppen mit einer heftigen Kanonade auf das vor den Forts liegende internationale Geschwader. Dieses aber zerstörte die Forts und beseihte fie. Um 18. war in Beking ber deutsche Gesandte Freiherr v. Ketteler auf dem Bege jum Tfungli Damen von einem Soldaten niedergeschoffen worden und zugleich begann die Beschießung der Fremdenstadt Tientfin, die im Juli befreit wurde. Das Gerücht von der Niedermetelung aller Europäer in Beking bewahrheitete sich glücklicherweise nicht, doch wurden sie in der englischen Gesandtschaft hart belagert, und die meisten andern Gesandtschaftsgebäude zerstört. Trohdem die Verstärfungen noch nicht angelangt waren, wurde von den vorhandenen internationalen Truppen der Marsch nach Beking angetreten, und nach heftigen Kämpfen bei Beitsang und Dangtsun wurde am 15. August Beking genommen und der Entsat der Gesandten bewerkstelligt. Der Raiser, die Kaiserin-Witwe, die im höchsten Maße fremdenfeindlich war und die ganze Gewalt in Händen hatte, und die Regierung waren nach der Provinz Schanfi gestohen. Von allen beteiligten Mächten: Deutschland, Rußland, das in der Mandschurei Kämpse mit den Chinesen zu bestehen hatte, England, Frankreich, Jtalien, Japan, Nordamerika und Desterreichsungarn, waren Truppen hingesandt worden — insgesammt ca. 90000 Mann mit 282 Geschützen, aus Deutschland rund 22000 Mann, die sich freiwillig gemeldet hatten, mit 62 Geschützen—, über die der Oberbesehl dem Feldmarschall Grasen Waldersee übertragen wurde. Durch Streifzüge wird die Bozerbewegung unterdrückt;

Waldersee übertragen wurde. Durch Streitzuge wird die Sogerbewegung unterviaut, daneben laufen Friedenkunterhandlungen, mit denen Li-Hung-Tichang und Tsching beauftragt sind. Ihre Aussichten sind noch sehr zweiselhaft, da die Chinesen unzuverlässig und lügenhaft sind und die Eintracht der Mächte zu wünschen übrig läßt.

\*3) Die Orientreise des Kaiserpaares. Am 12. Oktober 1898 trat das Kaiserpaar seine Reise nach Jerusalem, in Begleitung von zahlreichen Bertretern der evangelischen Kirche Deutschlands und anderer Länder, über Venedig, wo eine Zusammenkunft mit dem italienischen Königspaar statsfand, Messina und Konstantinopel an. Um 29. Oktober traf es in Jerusalem ein, wo die Einweihung der neuerbauten evangelischen Erlöserkirche stattsand. Während seiner Anwesenheit in Konstantinopel hatte der Kaiser das Grundstück Dormitio Sanctae Virginis in Jerusalem erworben und überwies es im Interesse der deutschen Katholiken dem deutschen Verein vom heiligen Lande zur freien Nutznießung. Nach Besuch der heiligen Stätten kehrte das Gerrscherpaar am 4. November über Damaskus nach der Heimat zurück, wo es am 26. November eintraf. War auch die Einweihung der ichon von Friedrich Wilhelm IV. geplanten Kirche der unmittelbare Zweck der Reise, fo hatte der Raiser dabei auch das Protektorat des Reiches über alle Deutschen im Auslande, ohne Anterschied der Konfession, proklamiert, während unberechtigterweise das über die Katholiken im Orient bisher Sache der Franzosen war, und hatte überhaupt die Absicht ausgesprochen und verfolgt, das deutsche Ansehen im Orient durch sein Erscheinen zu stärken. Eine sichtbare Folge des freundlichen Verhältnisses zur Türkei war die Uebertragung des Baues der Anatolischen Eisendahn an eine deutsche Gesauf der Verhältnisses von Anatolischen Schand an eine deutsche Gesauf der Verhältnisses von Anatolischen Schand und eine deutsche Gesauf der Verhältnisses von Anatolischen Schand und eine deutsche Gesauf der Verhältnisses von Anatolischen Gesauf der Verhältnisses von Anatolischen Gesauf der Verhältnisses von Verhältnisse von Verhältnisses von Verhältnisses von Verhältnisses von Verh fellschaft, die auch die Konzession zum Bau eines Hafens bei Haidar Pascha und die Erlaubnis zur Weiterführung der Bahn über Bagdad bis Baffora erhielt.

[Bosse Sienstreise nach dem Orient. Grenzboten 59.]

<sup>9</sup>) Der Hager Kongreß. Ende August 1898 richtete der russische Minister des Auswärtigen Murawiew an alle Gesandten der in Petersburg vertretenen Mächte eine Mitteilung, in der es hieß: "Die Aufrechterhaltung des allgemeinen Friedens und eine mögliche Herabsetung der allgemeinen Küstungen, welche auf allen Nas tionen lasten, stellen sich in der gegenwärtigen Lage der ganzen Welt als ein Joeal dar, auf das die Bemühungen aller Regierungen gerichtet sein müßten." Die kaiser= liche Regierung glaubt, daß der gegenwärtige Augenblick gunftig sei, auf dem Wege internationaler Beratung die wirksamsten Mittel zur Erreichung dieses Zieles zu

gewinnen. Um den Frieden zu mahren, wurden Bundniffe geschloffen und haben die Staaten ihre Militärmacht entwickelt und ftarten sie fortwährend. Es wird dann geschildert, wie sehr unter der militärischen und daraus erwachsenden finan= ziellen Last die Bölker leiden, und wie in diesen sortschreitenden Küstungen eine Explosivgefahr liegt. Der Zar schlägt eine Konferenz vor. "Sie würde in einem mächtigen Bündel die Bestrebungen aller Staaten vereinigen, welche aufrichtig darum bemüht sind, den großen Gedanken des Weltfriedens triumphieren zu lassen über alle Elemente des Unfriedens und der Zwietracht. Sie würde zugleich ihr Zusammengehen besiegeln durch eine solidarische Weihe der Grundsähe des Rechts und der Gerechtigkeit, auf dem die Sicherheit der Staaten und die Wohlsahrt der Bölker beruht." Nicht ohne Verwunderung wurde die Volschaft in Europa aufgenommen, aber die Regierungen stimmten dem Borfchlage einer Konferenz im Bringip bei. Gin neues Rundschreiben des Ministers vom 11. Januar 1899 (n. St.) bezeichnete folgende Programmpunkte: 1. Uebereinkommen, für eine zu bestimmende Frift, die gegenwärtige Effektivstärke der Land- und Seekrafte, sowie die Budgets des Kriegs und was damit im Jusammenhange steht, nicht zu erhöhen. Borläusige Untersuchung über die Wege, in welchen sich sür die Zukunst sogar eine Verminderung der Effektivstärken und der oben erwähnten Budgets erreichen ließe. 2. Verbot, daß in den Heeren und Flotten irgendwelche neue Feuerwaffen und Explosivstösse oder kräftigere Pulversorten als die gegenwärtig für Gewehre wie für Kanonen benutten in Gebrauch genommen werden. 3. Ginschränkung der Berwendung schon vorhandener Explosivstoffe von verheerender Wirkung für Landkriege und Verbot, Geschosse oder irgendwelche Explosivitoffe von einem Luftballon aus oder durch Benutung anderer, analoger Mittel, zur Berwendung zu bringen. 4. Berbot. in Seekriegen Untersees oder Taucher-Torpedoboote oder andere Zerstörungsmittel derfelben Art zu benützen, und Verpflichtung, in Zukunft keine Kriegsschiffe mit Sporn mehr zu bauen. 5. Anwendung der Bestimmungen der Genfer Konvention von 1864 auf Seekriege auf Grund der Zusapartikel von 1868. 6. Neutralisierung der während der Seegesechte oder nach denselben mit der Rettung Schiffbrüchiger betrauten Rettungsschiffe oder Boote auf derselben Grundlage. 7. Revision der auf der Brüsseler Konferenz von 1874 ausgearbeiteten und die Heute nicht ratisszierten Ersetten Grundlage. flärung betreffend die Kriegsbräuche. 8. Grundsähliche Unnahme der guten Dienste der Bermittelung und des fakultativen Schiedsgerichtsverfahrens in dazu geeigneten Fällen zu dem Zwecke, bewaffnete Zusammenstöße zwischen den Bölkern zu ver-meiden; Berständigung in Betreff der Unwendungsweise dieser Mittel und Aufstellung eines einheitlichen Verfahrens für ihre Anwendung. — Die Mächte stimmten zu, daß die Konferenz im Saag zusammentrete. Es wurden alle europäischen Staaten, außer Bulgarien, bessen Einladung die Türkei verhinderte, dazu außgefordert; auch der Papst erhielt keine Einladung, da sonst Italien sie abgelehnt hatte. Außerdem wurden die Bereinigten Staaten von Amerika, Siam, Berfien, China und Japan eingeladen. Um 18. Mai wurde die Konferenz eröffnet, ber ruffische Vertreter erhielt ben Vorsit; es wurden drei Kommissionen eingesett, die sich mit der Ginschränkung der Rüstungen, mit der Festsetzung von Kriegsgesetzen und mit der Vermittelung und dem fakultativen Schiedsspruch beschäftigen sollten. Deutschland war durch den Botschafter in Paris Grafen Münster, die Professoren Born und v. Stengel, ben Dberft v. Groß gen. v. Schwarzhoff vertreten. Um 29. Juli schloß die Konferenz. Sie hatte Konventionen zur friedlichen Schlichtung internatio= naler Streitigkeiten (Ginfegung eines fakultativen Schiedsgerichts), betreffend Beftimmungen über die Gebräuche fur den Landfrieg, betreffend Anwendung der Genfer Konvention auf den Seefrieg aufgestellt; drei Deklarationen beschloffen, nach benen es verboten sein soll, Geschoffe und Explosivstoffe aus Luftballons herabzuschleudern oder in ähnlicher Weise anzuwenden; sich folcher Geschoffe zu bedienen, deren einziger Zweck ist, Stickgase oder giftige Gase zu verbreiten, oder solche Kugeln zu gestrauchen, die im menschlichen Körper explodieren. Ferner sprach die Konserenz fünsche aus auf Beschränkung der militärischen Lasten, auf Festsetzung der Rechte und Psichten der neutralen Mächte auf der nächsten Konserenz, auf das Studium der Urt und Raliber der Gewehre und Marinegeschoffe betreffenden Frage, um später zu einer Lösung zu kommen; auf Revision der Genfer Konvention, auf weitere Prüfung der Frage der Unverletlichkeit des Privateigentums im Seekriege und Regelung der des Bombardements von Hafenplätzen, Städten und Dörfern durch feindliche Flotten. [Zorn, Die völkerrechtlichen Ergebnisse der Hanger Konferenz. Deutsche Rundschau, Bd. 25 u. 26.]

### § 238. **1894**—96.

Um 5. Dezember 1894 wurden im neu errichteten Gebäude die Sitzungen des Reichstags eröffnet, nachdem in feierlicher Weise durch den Kaiser der Schlußstein gelegt war. Der neue Reichstanzler, Fürst zu Hohenlohe, trat am 11. zum erstenmal in seiner neuen Würde mit einer, die schwebenden Fragen berührenden Rede') auf. Im Mittelpunkt der Verhandlungen stand das sogen. Umsturzgesetz (siehe § 245), das schließlich ab-gelehnt wurde. Die Etatsberatungen boten in üblicher Weise den Parteien Gelegenheit, die verschiedensten politischen Angelegenheiten zu besprechen. Mehrfach wurde über mangelnden Schutz der Deutschen im Auslande ge= flagt. Die wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen (siehe § 240) bildeten vielfach den Gegenstand der Verhandlungen. Das schreckliche Schiffsunglück bei Lowestoft, wo der Dampfer des Norddeutschen Lloyd "Elbe" infolge eines Bufammenftoßes mit einem englischen Kohlendampfer "Crathie" unterging und 333 Personen ertranken, gab den Anstoß auf größere Sicherung der Seeschiffahrt zu dringen. Den schmerzlichsten Eindruck machte es, als der Reichstag den Antrag seines Präsidenten von Levekow, dem Fürsten Bismarck zu seinem 80. Geburtstag zu gratulieren, ablehnte2). Un Stelle des aus diesem Unlaß zurücktretenden Prafidiums wurde v. Buol (Zentrum), Schmidt (freisinnige Volkspartei) und Spahn (Zentrum) am 27. März 1895 gewählt. Um 24. Mai 1895 schlossen die Sitzungen. Dieses und die folgenden Jahre waren reich an Festen3), die vor allem der Erinnerung an den deutsch-französischen Krieg galten. In der nächsten Session, die am 3. Dezember 1895 unter demfelben Präfidium eröffnet wurde, fam das bürgerliche Gesethuch4) zur Verabschiedung. Eine neue Militärvorlage und eine Verstärtung der Marine 5) wurden angenommen; sonst kamen noch eine ganze Reihe von wichtigen wirtschaftlichen Gesetzen wie das Zuckersteuers, Margarines, Börsens und Depotgesetz, das über den unlauteren Wettbewerb (vom 27. Mai 1896) zu stande. Am 2. Juli 1896 vertagte sich der Reichstag bis zum 10. November. Un den Aufenthalt des ruffischen Kaisers in Breslau (5. September 1896) knupfte sich eine Prefpolemik und daraus erwachsend ein Aufsehen erregender Prozeff.

<sup>1)</sup> Das erste Auftreten Hohenlohes. Er erklärte, kein Programm entwickeln zu wollen, da kein Systemwechsel eintrete, wenn er auch nicht in allen Punkten die Wege seines Vorgängers gehen werde. Er sprach sich sür Abhilfe in den sunkten die Wege seines Vorgängers gehen werde. Er sprach sich sür Abhilfe in den sinnazielken Werhältnissen der Kolonialpolitik, für Vergrößerung der Marine, für Unterstützung der notleidenden Landwirtschaft, für weitere wirtschaftliche Maßnahmen zur Erhaltung des Mittelstandes und Förderung des Wohles der unteren Klassen, für Beseitigung der Auswüchse des Börsenverkehrs, für das sogen. Umsturzgesetz aus und zerstreute die Besorgnisse, die aus seiner kirchenpolitischen Vergangenheit entstehen könnten. "Wenn ich auch," sagte er, "meine damalige Haltung als eine durch die Verhältnisse berechtigte ansehe, so liegt meine Thätigkeit jener Zeit fast 30 Fahre zurüst und gehört der Geschichte an. Seitdem haben sich die Zeiten geändert. Die Gegenwart bringt andre Pslichten. Unste Zeit weist mehr als je darauf hin, daß es nötig ist, ein freundliches, verständnisvolles Zusammenwirken der staatlichen und kirchlichen Autorität zu pstegen und zu fördern. Meine amtliche Thätigkeit im Reichsland gibt Zeugnis dafür, daß ich diese Grundsähe auch praktisch zur Anwendung zu bringen weiß. Auch in meiner neuen Stellung werde ich mich bemühen, den Frieden zwischen Staat und Kirche aufrecht zu erhalten."

2) Fürst Bismard stand feit dem Umschwunge von 1893 in befferem Berhältnis jum Hofe, besuchte den Kaiser in Berlin (26. Januar 1894) und empfing mehrfach den Besuch und sonstige Aufmerksamkeiten des Herrschers. Er sprach sich bei den Empfängen von Deputationen und Vereinen friedlich über politische Fragen aus, nur gegen die Polen wandte er sich mehrsach. Im November 1894 entriß ihm der Tod seine Gattin. Als im solgenden Jahre sein 80. Geburtstag nahte, rüstete sich das deutsche Bolk zu gewaltigen Ovationen. Im Reichstage aber sprachen am 23. März die Vertreter des Zentrums, der freisinnigen und deutschen Volkspartei, der Sozialdemokraten, Polen und Welsen gegen die Teilnahme des Parlamets und dehnten mit 1682 gegen 146 Stimmer den Aufschaften lehnten mit 163 gegen 146 Stimmen den Antrag des Präsidenten, den Altreichs: kanzler zu beglückwünschen, ab. Der Kaifer sprach dem Fürsten am selben Tage noch feine tieffte Entruftung über ben Beschluß aus - ein Bersuch ber Sogialdemofraten. Diefes kaiferliche Telegramm zum Gegenstand der Verhandlungen zu machen, wurde durch den Präsidenten verhindert. Im preußischen Abgeordnetenhause wurde der Beglückwünschungsantrag angenommen, und am 25. März reisten 424 Mitalieder des Reichstages und des preußischen Landtages nach Friedrichsruh und brachten dem Fürsten ihre Huldigung. Auch der Kaiser mit dem Kronprinzen erschien persönlich dort gur Beglückwünschung und an ben herrscher reihten sich der Bundegrat, die Minister und die Bertreter von Städten, Landschaften, Korporationen u. f. f., fo daß die Ovationen sich bis in das folgende Jahr hineinzogen. Eine gewisse Spannung zu den Regierungsfreisen trat aber 1896 ein, als die Hamburger Nachrichten

die Enthüllungen über den "Rückversicherungsvertrag" (siehe § 218, 4) brachten.

3) Die Feste des Jahres 1895—1897. Vom 19.—21. Juni 1895 dauerten sie aus Anlaß der Einweihung des Nordostseckanals; am 18. August wurde der Grundstein zum Nationaldenkmal Kaiser Wilhelms I. gelegt und am 18. Oktober das Denkmal Kaiser Friedrichs zu Wörth enthüllt. Am 18. August begannen die Siegesseiern, die am 2. September ihren Höchsgerichtsgebäude gelegt. Am 18. Januar 1896 fand die Feier des 25. Jahrestags der Begründung des Deutschen Keiches statt; der Kaiser stiftete dabei den Wilhelmsorden und verkündete eine Amnestie, und am 17. Mai erließ der Kaiser aus Anlaß der Erinnerung des Abschlusses des Frankfurter Friedens eine Danksagung. 1897 wurde der 100jährige Geburtstag Kaiser

Wilhelms I. gefeiert.

4) Das bürgerliche Gesethuch. Die durch Beschluß des Bundesrates vom 2. Juli 1874 eingesetzte Rommiffion (fiebe oben § 211, 4) unter Borfit des Prafidenten Pape beendete ihre Arbeiten am 30. März 1889; aus ihren Beratungen ging der Entwurf eines bürgerlichen Gesethuches für das Deutsche Reich und ein Ginführungsgeset dazu hervor. Beide Entwurfe wurden samt Motiven veröffentlicht und von der juriftischen Belt fritifiert und behandelt. Fur die zweite Lefung fette der Bundesrat von neuem eine Kommission, deren ständige Mitglieder Juristen aus verschiedenen Bundesstaaten, deren nichtständige Parlamentarier und Experten für gewisse Materien waren. Sie trat am 15. Dezember 1890 zum erstenmal zusammen und überreichte am 22. Oktober 1895 dem Reichskanzler den Entwurf in der endgültigen Fassung. Um 17. Januar 1896 wurde er durch Hohenlohe dem Reichstage vorgelegt; allenthalben sprach sich die Freude über die Bollendung des großen Werkes aus, nur das Zentrum wünschte Aenderungen des Familien- und Eherechts im christlichen Sinne. Am 6. Februar wurde die Vorlage einer Kommission überwiesen, die fie in 53 Sitzungen in zwei Lefungen durchberatet (bis zum 11. Juni). Vom 19.—27. Juni dauerte die zweite Lesung im Plenum. Die Konfervativen forderten den Ersat der obligatorischen Zivilehe durch die sakultative, was abgelehnt Der Hauptkampf drehte sich um § 1552, der die Ghescheidung erlaubte, wenn ein Gatte geisteskrank ist, die Krankheit schon 3 Jahre dauert, dadurch jede geistige Gemeinschaft aufgehoben und sie unheilbar ist. Die Kommission hatte den Paragraph gestrichen; in dritter Lesung wurde er wiederhergestellt. Sie fand am 30. Juni und 1. Juli statt; an diesem Tage wurde das Geseh mit 222 Stimmen angenommen, 48 waren dagegen, 18 enthielten sich der Abstimmung. Vom 18. August datiert die kaiserliche Vollziehung, am 1. Januar 1900 trat es in Kraft. Es zerfällt in fünf Bücher: 1. Allgemeiner Teil, 2. Recht der Schuldverhältnisse, 3. Sachenrecht, 4. Familienrecht, 5. Erbrecht. Das Ginführungsgeset regelt das Verhältnis zur Reichs- und Landesgesetzgebung sowie zum internationalen Privatrecht. Es sett ben Einführungstermin fest und enthält die Uebergangsbestimmungen. 5) Militärvorlage und Marinevergrößerung. Nach dem Geseintwurf "Uende=

rungen des Gefeges betreffend die Friedenspräsenzstärke des deutschen Heeres vom 3. August 1893" (siehe oben § 236, 2) follten zur besseren friegsmäßigen Ausbildung 3. August 1893" (siehe oben § 236, 2) sollten zur besteren triegsmäßigen Ausbildung je zwei vierte (Halb-)Bataillone zu einem Bollbataillon vereinigt und dies durch Abgeben von Mannschaften der drei ersten Bataillone auf 500 Mann gebracht werden. Danach besteht von jetzt an die Friedenspräsenzstärke aus 624 Bataillonen gegen die bisherigen 538 Bataillone und 173 Halbbataillone. Je zwei dieser neuen Bataillone bilden ein Regiment, je zwei Regimenter eine Brigade. Die einmaligen Kosten der Organisationsveränderungen besaufen sich auf 7½ Millionen Mark, fortsdauernde stehen nicht zu erwarten, sondern eine Verminderung. Am 18. Mai 1896 begann die Berghung im Beichklage. Das Lenkrum sprach debei den Wursch begann die Beratung im Reichstage. Das Zentrum sprach dabei den Wunsch aus auf baldige Einführung einer Militärstrasprozeßordnung mit der Deffentlichkeit und Mündlichkeit des Versahrens und erhielt vom Reichskanzler die Zusicherung, daß der Entwurf demnächst vorgelegt werden wurde. Die Deutschfreisinnigen wollten gesetzliche Festslegung der zweisährigen Dienstzeit durchsetzen, doch wurde ihr Antrag abgelehnt, und die Vorlage am 16. Juni 1896 angenommen. — Für die Flotte wurden drei neue Areuzer und der Ersatz Friedrich der Große (18. März) bewilligt, die erste Kate für ein Trockendock in Kiel abgelehnt. Sie erlitt einem herben Verlust durch den Untergang des Kanonenbootes "Iltis" im Taisun bei Schantung-Fire (Visieren und 62 Mannschaften (23 Juli 1896) (Oftasien) mit 6 Offizieren und 62 Mannschaften (23. Juli 1896).

6) Der Brozek Ledert-Lütow. Der Toast, den der Zar ausbrachte, murde in zwei Lesarten verbreitet. Nach der ersten versicherte er, von denselben traditionellen Gefühlen wie sein Bater (der antideutsch gesinnt war) erfüllt zu sein; in der offiziell verbreiteten Fassung soll er gesagt haben: Je suis animé des mêmes sentiments traditionnels que Votre Majesté. In einer Berliner Zeitung, "Welt am Montag", wurde behauptet, die erste Lesart sei von dem Oberhosmarschall Graf Eulenburg im Interesse einer von England beeinflußten Nebenregierung verbreitet worden; später folgte in demselben Blatte die Angabe, diese Beschuldigung gegen Eulenburg rühre von Staatssekretär v. Marschall her. In dem Beleidigungsprozeß, den dieser anstrengte, wurde festgestellt, daß der Kommissar der politischen Polizei v. Tausch durch die Fournalisten v. Lüssow und Leckert diese Nachrichten in die Presse gebracht dabe, ebenso wie er andre Artikel, z. B. gegen das Militärkabinett, unter dem Borzeben, sie seien vom Auswärtigen Amt veranlaßt, in die Zeitungen lanciert habe. In wessen Interesse Tausch dei seinem, Marschall kompromittierenden Vorzehen gehandelt habe, darüber erging sich die Deffentlichkeit in Vermutungen, ohne Klarheit zu erlangen. Tausch wurde im folgenden Jahre (1897) von der gegen ihn erhobenen Anklage wegen Amtsvergehens und Meineides freigesprochen, worin vielsach eine Niederlage Marschalls, der einen Urlaub antrat, gesehen wurde. Doch hatte der Prozeß die Notwendigkeit einer Resorm der politischen Polizei ergeben.

## § 239. **1896—1900**.

Die Sitzungen des Reichstages begannen wieder am 10. November 1896 und dauerten bis zum 25. Juni 1897. Die Etatsbebatten boten wie immer Gelegenheit, schwebende Fragen des politischen Lebens zu besprechen, unter denen die wirtschaftlichen und sozialpolitischen den Borrang einnahmen. Von gesetzlichen Vorlagen kamen besonders einige Justizgesetze (Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung vom 24. März, Grund-buchordnung vom 24. März, Abänderung der Zivilprozehordnung vom 29. März, Handelsgesetzbuch vom 10. Mai) zu stande. Von einer sehr großen Forderung für die Marine machte der Reichstag bedeutende Abftriche. — In den obersten Reichsstellen gingen wichtige Veränderungen vor fich; der Staatssekretar des Marineamtes Hollmann ging ab und wurde burch Tirpit ersett, Staatssekretär Marschall v. Biberstein vom auswärtigen Umte erhielt einen Nachfolger im Botschafter in Rom v. Bülow, v. Böt= ticher vom Reichsamt des Innern trat zurück und seine Stelle übernahm der bisherige Staatssekretar des Reichsschatzamtes Graf Posadowsky-Wehner,

deffen Amt der deutsche Botschafter in Washington Freiherr v. Thielmann erhielt. Generalleutnant a. D. v. Bodbielski trat an Stelle des verstorbenen Stephan an die Spitze des Reichspostamtes. — Am 30. November 1897 wurde die letzte Session der Legislaturperiode eröffnet; ihr verdankten das Gesetz über die deutsche Flotte vom 10. April 18981) und die Militärstrafprozefordnung<sup>2</sup>) vom 1. Dezember 1898 ihre Entstehung. Auch andre, nicht unwichtige Borlagen<sup>3</sup>) kamen zur Berabschiedung. Am 6. Mai schlossen die Sitzungen. Um 16. Juni fanden Neuwahlen statt, die keine große Verschiebung der Barteiverhältniffe mit sich brachten (52 Konservative, 22 Reichspartei, 101 Zentrum, 48 Nationalliberale, 29 freisinnige Bolfspartei, 13 freisinnige Bereinigung, 8 füddeutsche Volkspartei, 14 Polen, 56 Sozialdemokraten, 10 antisemitische Reformpartei, 10 Welfen, 10 Elfässer, 25 kleine Varteien ober fraktionslos). Bom 6. Dezember 1898 bis zum 23. Juni 1899 dauerte die erste Seffion unter dem Präsidium des Grafen Ballestrem (Zentrum), v. Frege (fonf.), Schmidt (freif. Volkspartei). Neben der Erhöhung der Friedensstärke des Heerest) traten die andern gesetlichen Vorlagen an Wichtigkeit zurück. — Um 30. Juli 1898 starb Kürst Bismarck; am 6. Kebruar 1899 folgte ihm Graf Caprivi ins Grab. — Am 14. November 1899 begann die Seffion des Reichstages wieder und dauerte bis zum 12. Juni 1900. Das wichtigste Gefet, das in ihr zu stande kam, war das Flottengesetz vom 14. Juni 19001). Außerdem wurde eine Novelle zum Unfallversicherungsgeset (Ausdehnung auf weitere Betriebstreise u. f. w.) und eine solche zur Gewerbeordnung (siehe § 245, 4), eine folche zum Münzgesetz (Beseitigung des Thalers als Geldsorte mit unbeschränkter Zahlungstraft), ein Reichsseuchengeset (vom 30. Juni 1900) verabschiedet. Der Hauptkampf hatte sich um die sogen. lex Seinze 5) gedreht. — Am 17. Oftober 1900 schied Fürst zu Hohenlohe wegen seines hohen Alters aus dem Amte; sein Nachfolger wurde der Staatsfefretär Graf Bernhard v. Bülow und beffen Nachfolger der bisherige Unterstaatssefretär v. Richthofen.

Marineverwaltung neu organisierte: es wurde eine Teilung der Admiralität in ein Oberkommando und ein Marineamt vollzogen, deren Geschäftskreis durch den Erlaß vom 17. März 1891 sestgestellt wurde. Im Februar 1892 stellte in der Budgetkommission 1892 stellte in der Budgetkommission des Reichstags Admiral Hollmann eine erhebliche Bergrößerung der Flotte in Aussicht; die Kommission lehnte einen Teil der Forderungen ab; durch ein Kompromiß bewilligte im März der Reichstag zwei Panzersahrzeuge, setzte aber eine im früheren Etat bewilligte Kreuzersorveite ab. Mehr und mehr trat aber die Notwendigkeit einer bedeutenden Bergrößerung der deutschen im Auslande, der Schut des wachsenden transatlantischen Handels, der Deutschen im Auslande, der Kolonien, die ganze auswärtige Politif — alles drängte darauf hin. Bei den Beratungen des Marineetats wies die Regierung immer wieder darauf hin, erlangte aber nur verhältnismäßig kleine Bewilligungen. Seit 1896 begann unter Führung der kolonialfreundlichen Kreise eine lebhafte Agistation, damals wurden vom Reichstage auch wieder 3 neue Kreuzer bewilligt. Der Kaiser trat lebhaft dafür ein und übersandte (1897) dem Reichstage und zahlreichen Stadtmagistraten vier eigenhändige Darstellungen über den Stand, besonders der Neubauten, der Marine Deutschlands, Frankreichs, Rußlands, Amerikas und Japans. Eine Denkschrift Hollmanns forderte schiffsneubauten bis 1901 ca. 240 Mill. Mark. Von dem Etat für 1897 strich die Kommission über 12 Mill. Mark und trot lebhafter Verteidigung seitens der Reichstag diesen Beschlüssen bei. In der neuen Session vurde durch Tirpits eine Vorlage unterbreitet, die 7 Linienschiffe, 2 große und 7 kleine Kreuzer verlangte, um einen verwendungsbereiten Bestand von 17 Linienschiffen, 8 Küstenpanzerschiffen, 9 großen, 26 kleinen Kreuzern, als Materialreserve 2 Linienschiffe, 3 große und 4 kleine Kreuzer zu erreichen. Die Ausgaben wurden

berechnet für 1899/1900 auf 131,6, 1900/1901 144,7, 1901/2 148,4, für 1902/3 150,5, 1903/4 150,6, 1904/5 149,7 Mill. Mark. Während die Budgetkommission darüber beriet, sprach sich im Januar 1898 eine große Versammlung von Industriellen und Kaufleuten für die Unnahme aus; in Zeitungsaufsähen und Broschüren wurde dafür und dawider gekämpst, besonders die Frage nach der Kostendeckung wurde vielsach diskutiert. Am 16. März gab die Regierung die Erklärung ab, daß, wenn die Ausführung des Flottengesetzes die Erhöhung bestehender oder die Einführung neuer Landessteuern in den Einzelstaaten notwendig machen, werden die Einzelregierungen Bedacht darauf nehmen, bei einer derartigen finanziellen Magregel die ftarteren Steuerfräfte heranzuziehen. Um 28. März wurde das Gesetz in dritter Lesung an-Steuertrafte heranzuziehen. Am 28. Marz wurde das Gelez in dritter Lejung angenommen. Dagegen stimmten Sozialdemokraten, beide Volksparteien, Kolen, Welsen, Elsässer und eine Reihe von Zentrumsabgeordneten; die Mehrheit der Partei stimmte dafür. — Am 30. April 1898 bildete sich unter Vorsitz des Fürsten zu Wied der deutsche Flottenverein mit dem Zweck, das Verständnis und das Interesse deutschen Volks für die Bedeutung und die Aufgaben der Flotte zu wecken, zu stärken und zu pklegen, sowie für die Angehörigen der Flotte da sorgend einzukreten, wo die Gesetzgebung und die Verwaltung des Reichs eine ausreichende Fürsforge nicht gemähren können. Lobkreiche Ameignereine hildeten sich in Norträgen und in nicht gewähren können. Zahlreiche Zweigvereine bildeten sich, in Vorträgen und in Schriften entfaltete er eine umfangreiche Agitation, und seine Thätigkeit trug viel dazu bei, daß schon im folgenden Jahre die Regierung an eine Erweiterung und Ergänzung des Flottengesetes von 1898 gehen konnte. Das Flottengeset vom 14. Juni 1900 bestimmt I. Schiffsbestand. § 1. Es soll bestehen: 1. die Schlachtscholmer des Schlachtscholmers des Schlachts flotte: aus 2 Flottenflaggschiffen, 4 Geschwadern zu 8 Linienschiffen, sowie 8 großen Kreuzern und 24 kleinen Kreuzern als Aufklärungsschiffen; 2. die Auslandsflotte: aus 3 großen Kreuzern, 10 fleinen Kreuzern; 3. die Materialreserve: aus 4 Linienschiffen, 3 großen Kreuzern, 4 kleinen Kreuzern. § 2. Ausgenommen bei Schiffsverlusten sollen ersetzt werden: Linienschiffe nach 25 Jahren, Kreuzer nach 20 Jahren. II. Indiensthaltung. § 3. Bezüglich der Indiensthaltung der Schlachtslotte gelten folgende Grundsähe: 1. Das 1. und 2. Geschwader bilden die aktive Schlachtslotte, das 3. und 4. Geschwader die Reserveschlachtslotte; 2. von der aktiven Schlachtslotte sollen sämt-liche, von der Reserveschlachtslotte die Hälfte der Linienschiffe und Kreuzer dauernd im Dienste gehalten werden; 3. zu den Manövern sollen einzelne außer Dienst be-findliche Schiffe der Reserveschlachtslotte vorübergehend in Dienst gestellt werden. III. Personalbestand. § 4. Un Deckoffizieren, Unteroffizieren und Gemeinen der Matrosendivisionen, Werftdivisionen und Torpedoabteilungen sollen vorhanden sein: Matrojendivisionen, Werftdivisionen und Torpedoabteilungen sollen vorhanden sein:
1. Volle Besatungen für die zur aktiven Schlachtslotte gehörigen Schiffe, für die Hälfte der Torpedoboote, die Schulschiffe und die Spezialschiffe; 2. Besatungsstämme (Maschinenpersonal ½, übriges Personal ½ der vollen Besatungen) für die zur Reserveschlachtslotte gehörigen Schiffe, sowie für die zweite Hälfte der Torpedoboote;
3. 1½sache Besatungen für die im Auslande besindlichen Schiffe; 4. der erforderliche Landbedarf; 5. ein Zuschlag von 5 Prozent zum Gesamtbedarf. IV. Kosten.
§ 5. Die Bereitstellung der zur Ausstührung dieses Gesehes ersorderlichen Mittel unterliegt der jährlichen Festsehung durch den Reichshaushaltsetat. § 6. Insoweit Ausgaben des ordentlichen Etats der Marineverwaltung den Mehrertrag der Reichsftempelabgaben über die Summe von 53 708 000 Mark hinaus übersteiat. und der stempelabgaben über die Summe von 53 708 000 Mark hinaus übersteigt, und der Fehlbetrag nicht in den sonstigen Einnahmen des Reiches seine Deckung findet, darf der letztere nicht durch Erhöhung oder Vermehrung der indirekten, den Massenverbrauch belastenden Reichsabgaben aufgebracht werden. — Unterm 14. März 1899 erging eine kaiserliche Verordnung über die Organisation der obern Marinebehörden. 2) Die Militärstrafprozesvordnung. Ihre Revision war eine alte Forderung, zumal der Gegensatz zwischen den süddeutschen und norddeutschen Kontingenten:

2) Die Militärstrafprozesordnung. Ihre Kevision war eine alte Forderung, zumal der Gegensat zwischen den süddeutschen und norddeutschen Kontingenten: dort öffentliches, hier geheimes Bersahren — bestand. Im Mai 1896 sprach sich der Keichstanzler entgegenkommend aus (siehe oben § 238, 5) und im folgenden Jahre ging dem Keichstage eine Vorlage zu, die das mündliche Versahren und die Deffent-lichteit der Hauptverhandlung nach bayerischem Muster durchführte; die Aufgaben des Richters, Anklägers und Verteidigers waren scharf getrennt, die Verteidigung in Fällen der höheren Gerichtsbarkeit unbeschänkt, dei bürgerlichen Vergehen unter Zulassung von Anwälten. Andre Grundsähe waren freie Beweiswürdigung auf Grund der in mündlicher Verhandlung von dem Richter gemachten Wahrnehmungen, gleicher Wert für jede Richterstimme, endgültige Entschung des Richters über Thatsrage und Strafe, uneingeschränkte Selbständigkeit der erkennenden Gerichte,

einheitliches Rechtsverfahren für das ganze deutsche Heer und die Marine, als oberfte Instanz ein Reichsmilitärgericht. In dem letzten Punkte lag die Schwierigsteit, da Bayern einen eigenen oberften Militärgerichtshof besaß und auf dieses Reservatrecht nicht verzichten wollte. Im Reichstage ging der Entwurf ohne Schwierigkeiten durch und wurde am 4. Mai 1898 in dritter Lesung angenommen. Auf der Rückreise aus dem Orient hatte der Kaifer mit dem Bringregenten pon Bapern eine Zusammenkunft, wobei eine Verständigung über den strittigen Bunkt stattfand: beim obersten Militärgerichtshof in Berlin wird ein bayerischer Senat errichtet, beffen Borfitsender, Mitglieder und Militäranwalt von Bapern ernannt

wurden. So trat diese Einrichtung am 1. Oktober 1900 ins Leben.

3) Andre Gesege. Aufhebung der Kautionspslicht der Reichsbeamten vom 20. Februar 1898; Ergänzung der Gesege betreffend Postdampsschiffsverkehr mit überseeischen Ländern vom 13. April (statt vierwöchentlicher Absertigung 14tägige, schnellere Fahrt, Abanderung der Route, die japanische Zweiglinie wird durch eine solche Hongkong-Schangai ersett, Erhöhung ber Subvention, die nach Oftasten bestimmten Dampfer sollen abwechselnd von Bremen und Samburg abreisen). Gefek betreffend Entschädigung der im Biederaufnahmeverfahren freigesprochenen Bersonen vom 20. Mai. Geset über die eleftrischen Mageinheiten vom 1. Mai 1898.

4) Seeresverstärkung. Im Dezember 1898 ging dem Reichstage der Gesetzentwurf über die Verstärkung der Armee zu: die Zahl der Unteroffiziere und Gemeinen wird um 26576 erhöht und beträgt statt der bisherigen 557093 Mann 583 669 als Jahresdurchschnittsftärke. Die Mehrkosten betragen 27 Mill. Mark, wovon für 1899 ca. 7 Mill. gefordert werden, während der Rest sich auf 1901 bis 1903 verteilt. Die einmaligen Ausgaben werden auf 132 Mill., für 1899 43 Mill. besrechnet. Die zweijährige Dienstzeit wird bis zum 31. März 1904 gewährleistet. Die Kommission hat die Friedenspräsenzstärke herabgesetzt, aber bei der zweiten Beratung am 14. März 1899 wurde ihr Borschlag und die Regierungsvorlage abgelehnt. Bei der dritten Beratung (16. März) wurde der Kommissionsantrag auf eine Prafengftarte von 495 500 Gemeine, Gefreite und Obergefreite (Regierungs: vorlage 502 506) angenommen, und so kam das Gesetz zu stande. Diese Zahl soll im Laufe des Jahres 1903 erreicht werden und dis zum 31. März 1904 stehen bleiben. Die Einjährig-Freiwilligen kommen nicht in Anrechnung, die Stellen der Unteroffiziere unterliegen wie die der Offiziere, Aerzte und Beamten der jährlichen Feststellung durch den Reichshaushalt (Geset vom 25. März 1899). Am 1. Januar 1897 hatte der Kaiser neue Vorschriften über militärische Chrengerichte erlassen,

wozu einige Aufsehen erregende Duelle den Anlaß gaben.

<sup>3)</sup> Die sogen. lex Heinze. Sin Mordprozeß im Jahre 1891, bei dem ein Ghepaar Heinze (sie eine Prostituierte, er ein Zuhälter) der Ermordung eines Nachts wächters angeklagt waren, hatte erschreckende Blicke in das Treiben dieses Bodenfages der Gefellschaft thun laffen. Ein kaiferlicher Erlaß vom 27. Oktober 1891 forderte Magregeln zur Beseitigung diefer Uebelftande. Seitdem waren wiederholt Berfuche zur Verschärfung des Strafgesethbuches nach diefer Richtung hin gemacht worden, ohne jum Ziele zu führen. Im Februar 1899 ging dem Reichstage ein Gefchentwurf über Menderungen und Erganzungen des Strafgesethuches zum Schut der öffentlichen Sittlichkeit zu. Das Zentrum stellte Anträge dazu, und so ging die ganze Materie an die Kommission. Hier verschärfte das Zentrum die ganze Borslage durch Aufnahme neuer Paragraphen, die die Ausdehnung der Schuhfrist für unbescholtene Mädchen vom 16. zum 18. Lebenszigher hinaufrückten, durch harte Derschart von Ausstellung zu unsittlichen Derschart von Ausstellung zu unsstitlichen Derschart von Ausstellung zu unsstitlichen Zwecken ausbeuten; gegen Feilhalten und Ausstellen von Schriften, Abbildungen, Darstellungen, die, ohne unzüchtig zu sein, das Schamgefühl gröblich verleten; durch Beziehung folcher Bestimmungen auch auf Theateraufführungen. Gegen Diefe die moderne Kunst im höchsten Maße bedrohenden Paragraphen, gegen die ganze Verknüpfung dieser Dinge mit einem Gesetz gegen das Zuhälterwesen wandte sich die öffentliche Meinung in stürmischer Beise. Es bildete sich unter Führung namhafter Berfonlichkeiten aus dem Kreise der Wiffenschaft, Aunft und Litteratur der "Goethe-Bund", der in Bersammlungen, Petitionen und Berhandlungen mit den Reichse behörden diese Gefahr für das künstlerische Wirken zu beseitigen strebte, und im Reichstage erhob sich unter der Führung der Sozialdemokraten bei der zweiten Lesung (vom 13. März an) eine im Reichstage noch nie angewandte Obstruktion, indem immer neue Anträge zur Verhandlung gestellt und in langen Reden behandelt wurden, um die Schlugabstimmung zu verhindern und die Vertreter der Borlage zu ermüben. Daran beteiligten sich auch die Freisinnigen, und schließlich drohten auch die Nationalliberalen dazu überzugehen. In dieser gespannten Lage unternahm der Präsident Graf Ballestrem einen Bermittelungsversuch. Die Mehrsheit (Zentrum und Konservative) verzichtete auf die Kunsts und Theaterparagraphen, und so deseh am 22. Mai zu stande. Es veränderte die §§ 180 (Kuppelei auch mit Geldstrase zu belegen), 181 (Verschärfung, wenn der Schuldige in dem Berhältnisse des Chemanns zur Ehefrau steht), fügte 181 a bei (Zuhälterwesen), verschärfte 184 (Verkauf unzüchtiger Schriften, Abbildungen oder Darstellungen) und nahm 184 auf (Wer Schriften, Abbildungen oder Darstellungen, welche, ohne unzüchtig zu sein, das Schamgefühl gröblich verletzen, einer Person unter 16 Jahren gegen Entgelt überläßt, wird mit Gefängnis dis zu sechs Monaten oder mit Geldsstrase dis zu 600 Mart bestraft). Geseh vom 25. Juni 1900.

## § 240. Die wirtschaftliche Bewegung.

Die innere Politik im Reich, in Preußen und andern Bundesstaaten stand fast ganz unter dem Einfluß der wirtschaftlichen Fragen. Bon aararischer Seite wurden immer wieder die Klagen über die Not der Landwirtschaft<sup>1</sup>) erhoben und Hilfe nur von den sogen. großen Mitteln: Antrag Kanig<sup>1</sup>) und Doppelwährung<sup>2</sup>) erhofft. Auf diese ging die Regierung nicht ein, suchte aber den Klagen durch Aenderung der Branntwein= und Buckerbefteuerung, Erschwerung des Margarinehandels3), durch Beschränkung des Börsengeschäftes4), durch Entgegenkommen in der ländlichen Arbeitersfrage5) abzuhelfen. In Preußen wurden Landwirtschaftskammern einges richtet, eine wohl fundierte Zentralgenossenschaftskasse zur Erleichterung des Kredits errichtet, 2 Millionen Mark zur Unterstützung bei Anlage von Silos (Getreidelagerhäuser) bewilligt, und ein Beschluß durch das Staats= ministerium gefaßt, die Verwaltungen sollten die Bedürfnisse an landwirt= schaftlichen Erzeugnissen möglichst direkt vom Produzenten beziehen (Anerben= recht, Kentengüter, siehe § 245). Die partiellen Einfuhrverbote oder eerschwerungen von Vieh, Fleischwaren, Obst geschahen allerdings aus sanitären Gründen, kamen aber auch der Landwirtschaft zu gute. Von der Gegenseite wurde wiederholt über hohe Getreidepreise und Fleischnot<sup>6</sup>) geklagt. Für die zukunftige Geftaltung der von den Agrariern heftig befämpften Handelsverträge wurden jett schon Vorbereitungen getroffen: die Großindustriellen bildeten August 1897 eine Zentralstelle für die Bor-bereitung von Handelsverträgen, und die Regierung berief Mitglieder des beutschen Landwirtschaftsrats, des Zentralverbandes deutscher Industrieller und des deutschen Handelstages zu einem wirtschaftlichen Ausschuß (Oftober 1897). — Handel und Industrie gingen glänzend vorwärts. Die gunstige wirtschaftliche Lage erlaubte seit 1896 die Umwandlung 4% iger preußischer Staats= papiere in 3½ % ige — ein Vorgang, der im Reiche und den übrigen beutschen Staaten Nachahmung fand —, die Erhöhung der Gehälter der Beamten und die Vergrößerung der Etats der einzelnen Verwaltungen.

<sup>1)</sup> Die Not der Landwirtschaft und der Autrag Kanit. Im Reichstage und in beiden Häusern des preußischen Landtages fanden wiederholte Debatten darüber statt; die Regierung erkannte sie auch an (so am 29. Januar 1895 im Abgeordnetenshause), empfahl aber, die "kleinen Mittel" nicht zu verachten, und versprach sich von der Verbesserung der Verkehrsmittel, besonders der Wasserraßen, und dem Ausbau der Kleinbahnen Nutzen, empfahl Produktions und Absagenossenschaften und andre Wege. Der Bund der Landwirte brachte (am 18. Februar 1895) beim Kaiser perssönlich seine Klagen vor; der Herrschafter sprach ihm seine wärmste Teilnahme für

ben Berufszweig aus und vertröftete auf die Beratungen bes Staatsrats. beffen Sikungen am 12. März von ihm eröffnet wurden. Er follte folgende Fragen behandeln: 1. Magnahmen zur Bebung der Breife landwirtschaftlicher Produtte (barunter der Antrag Kanik). 2. Magnahmen auf dem Gebiete der Bahrungs: politik. 3. Maßnahmen zur Verbilligung der landwirtschaftlichen Produktion und positit. 3. Aufrichen zur Serbrügung ver innbiertschaftnichen Produktion und zur Erleichterung des Absates. 4. Maßnahmen zur Seßhaftmachung der länd= lichen Arbeiterbevölkerung, insbesondere im Osten. 5. Maßnahmen auf dem Ge-biete der Areditorganisation. Die Ergebnisse der am 20. März schließenden Be-ratung wurden nicht näher bekannt, nur das eine ersuhr man, daß der Antrag Kanitz mit größer Mehrheit abgelehnt worden war. Das Gleiche geschah im Reichstage so am 16. Januar 1896. Der Bund der Landwirte aber hielt daran und an der Forderung internationaler Regelung der Währungsfrage fest und forderte gründliche Reform der Borfe, insbesondere das Berbot des Differengspiels in Getreibeund Mühlenfabrikaten (Generalversammlung am 18. Kebruar 1896; ebenfo 15. Kebruar 1897). Er verwarf aber die von Miguel (in einer Rede vom 15. Juli 1897) ausgegebene Losung einer Sammlung aller arbeitenden und erwerbenden Klaffen, ob Handel, Induftrie oder Landwirtschaft, und verlangte die Wiedergewinnung einer erträglichen Konkurrenzlage für Die deutsche Landwirtschaft gegenüber dem Auslande und die Wiederherstellung gesicherter Existenzbedingungen für den in Landwirtschaft, Gewerbe und Handel in seinem Dasein bedrohten Mittelstande und tadelte die unsichere und schwankende Haltung der Regierungen in wirtschaftlichen Fragen (Generalversammlung vom 14. Februar 1898). Er sprach die Erwartung aus, daß die Regierung nicht allein in der richtigen Ausgestaltung des Zolltariss und den darauf neu zu begründenden wirtschaftlichen Exekungen zum Auslande die Erfüllung einer nationalen Wirtschaftspolitik erblicken möge, sondern in gleicher Beise in dem Schute der produktiven Arbeit gegenüber allen denjenigen wirtschaftlichen Mächten, welche im Inlande durch Verteuerung des Geldes, durch spekulative Einwirtung auf die Preisbildung der meisten Produtte, sowie durch großtapitalistische Unternehmungen, welche den Sandwerker- und Kaufmannsstand bedrohen. durch Einrichtung einer neuen Surrogatindustrie u. f. w. den redlichen Erwerb der schaffenden Stände des Vaterlandes beeinträchtigen.

2) Die Bährungsfrage. Die Bimetallisten forderten 1895 Berufung einer Konferenz zur internationalen Regelung der Frage; die Vertreter der Goldwährung wiesen darauf hin, daß alle Konferenzen disher mit einem Mißerfolg geendet hätten, und machten geltend, daß dei Einführung der Doppelwährung das Geld um 25 Prozent entwertet würde; alle Volksfreise hätten Schaden davon, Nuten allein die verschuldeten Grundbesitzer. Der Reichskanzler erklärte sich (15. Februar 1895) im Reichstage ziemlich entgegenkommend: "Ohne unste Reichswährung zu präjudizieren, muß man zugestehen, daß der zunehmende Wertunterschied zwischen den beiden Münzmetallen auch auf unser Erwerdsleben eine nachteilige Rüchwirkung ausübt. Im weiteren Versolg dieser Vestrebungen, welche zur Einberusung der Silberenquetekommission (siehe oben § 236, 5) geführt haben, din ich deshalb geneigt, mit den verbündeten Regierungen in Erwägung zu ziehen, ob nicht mit andern an der Bewertung des Silbers wesentlich beteiligten Staaten in einen freundschaftlichen Meinungsaustausch über gemeinschaftliche Maßregeln zur Ubhilfe einzutreten sein möchte." Der Reichstag nahm den Untrag auf Berufung einer Konserenz an. Um 8. Februar 1896 mußte Hohenhohe erklären, daß die Hebung und Besestigung des Silberpreises wirtschaftlich und münztechnisch wertvoll und demgemäß ein erstrebenswertes Ziel sei, das aber nur international zu verfolgen sei, und dessen Erreichung nur erhösft werden könne, wenn unter den sämtlichen, an dem Beltverkehr wesentlich beteiligten Kulturvölkern über den einzuschlagenden Beg und die anzuwendenden Mittel Sinverständnis bestehe. Für ein solches Einwerständnis biete sich zur Zeit seine Uussicht; auf die Briedererössung der indischen Münzfätäten, die auch von dimetallistischer Seite als notwendige Vorbedingung zugegeben werde, sei nach Aussunft der englischen Kegierung in absehderer Zeit nicht zu rechnen. Deshalb habe der Understat beschlossen, dem Antrag auf Einberufung einer Münzsenferenz seine Folge zu geben. — Wiederbolte Besprechungen der Währungsfrage

Parlamenten änderten an diesem Sachverhalt nichts.

3) Branntwein= und Zuckersteuer. Margarine. Die Novelle zum Branntweinssteuergesetz von 1887, die im Mai 1895 Gesetz wurde, hatte nach dem Eingeständnis der Regierung einen agrarischen Zweck. Sie enthält eine Brennsteuer und eine Aussuhrentschädigung. — Im November 1894 wurde dem Auswärtigen Amt die

Mitteilung, daß Nordamerika am 1. Dezember die Aufhebung der Zuschlagstare auf Zucker aus Ländern, die Aussuhrprämien zahlten, einzuführen beabsichtigte. Im Reichstage wurde demgegenüber die Befürchtung laut, daß der deutsche Zucker vom nordamerikanischen Markte ausgeschlossen werde, wodurch die Landwirtschaft großen Schaden erleide, und man empfahl Erhöhung der Ausstuhrprämie. Die Res großen Schaden erleide, und man empfahl Erhöhung der Aussuhrpramie. Die Negierung sah die Ursachen der Kalamität der Zuckerindustrie in der Ueberproduktion (in der Campagne 1893/94 waren 405 Fabriken thätig) und in dem hohen amerikanischen Zuschlagszoll. Im preußischen Abgeordnetenhause erkannte Miquel die Notwendigkeit der Aussuhrprämie an (30. Januar 1895). Im Mai wurde dem Reichstage ein Notgeseh vorgelegt, das sie um 25 Pfennig für 100 Kilogramm dis 31. Juli 1897 erhöhte; es wurde angenommen. 1896 wurde die Zuckersteuervorlage eingebracht: Regelung der Produktion durch Kontingentierung (Esfamtkontingent für 1896/97 foll 1400 Millionen Kilogramm betragen), Erhöhung der Ausfuhrprämien, der Betriebssteuer, die prozentual mit dem von der Fabrik verarbeiteten Quantum steigt. Mit Abänderungen (Kontingent auf 1200 Millionen Kilogramm erhöht, Betriebssteuer erniedrigt) wurde es am 15. Mai 1896 angenommen. — Das Gesep, bes treffend den Berkehr mit Butter, Kafe, Schmalz und deren Ersakmittel vom 15. Juni 1897 erschwerte besonders den Handel mit Margarine.

4) Das Börsengesetz. Nach Vollendung der Enquete (siehe oben § 236, 5) legte die Regierung im Januar 1896 ein Börsen- und Depotgesetz vor. Die Haupt-bestimmungen waren: Ueberwachung der Börse durch einen Staatskommissar, Einführung des Börsenregifters, Berbot des Getreideterminhandels, dem Börsenausschuß gehören auch Landwirte und Industrielle an. Trot der Protestversammlungen kaufmännischer Areise, des deutschen Handellstages, des Ehrbaren Kausmanns in Hamsburg, wurde das Börsengeses am 5. Juni angenommen (Geseh vom 22. Juni 1896), und das Depotgeseh, welches die Ausbewahrung von Wertpapieren mehr sicherte, am 17. Juni (Geseh vom 5. Juli 1896). Die Berliner Produktenbörse löste sich infolge des Intrastructens des Gesehes auf (30. Dezember 1896); es konstituierte sich ein Berein Berliner Getreideproduktenhändler. Seine Bersammlung wurde aber von der Regierung als Börse angesehen und verboten; die Auflösung des Vereins wurde auch in letzter Instanz vom Oberverwaltungsgericht bestätigt (1898). Im Jahre 1900 kam eine Vereinbarung mit der Regierung zu stande, und die Produktenbörse wurde

wieder eröffnet.

5) Die Arbeiternot im Often führte zur Heranziehung polnischer Arbeiter, eine Maßregel, die im nationalen Interesse nicht unbedenklich war. Auf die Klagen, die besonders April 1898 im preußischen Abgeordnetenhause laut wurden, erklärte der Besonders April 1898 im preußischen Abgeordnetenhause laut wurden, erklärte der Landwirtschaftsminister v. Hammerstein, die Regierung wolle die polnischen, russischen, galizischen Arbeiter dis zum 1. Dezember (statt disher 15. November) das lassen, die Borschriften über die Zulassung von Sträslingen revidieren, dillige Wänsche hinsichtlich Verwendung schulpstichtiger Kinder zu landwirtschaftlichen Arbeiten werden berücksichtigt, Soldaten zu Erntearbeiten beurlaubt und Rücksicht in der Festsetung der Zeit für Reserveübungen genommen werden. Das Gewerbe der Gesindevermieter und Stellenvermittler solle konzessionspssichtig gemacht, Beschränkung der Auswüchsse des Rechts auf Freizügigkeit erwogen werden. Im folgenden Jahre setze das preußische Abgeordnetenhaus eine Kommission ein, welche sich mit den Makregeln zur Abhilse der ländlichen Irheiternat heschöftigte. sich mit den Maßregeln zur Abhilfe der ländlichen Arbeiternot beschäftigte. Zum Teil schlug auch sie die gleichen wie der Minister vor, nur verschärft, fügte noch Bünsche auf Erschwerung des Kontraktbruches durch Bestrafung der Arbeitgeber und Stellenvermittler wegen Berleitung bazu, ober der ersteren wegen Beschäftigung fontraktbrüchiger Arbeiter und Ginführung einer Ersappflicht zu. Sie verlangten Bestimmungen, wonach junge Leute unter 18 Jahren nicht ohne väterliche oder vor mundschaftliche Genehmigung aus dem Beimatsorte fortziehen durfen, das Recht der Gemeinden, neu Anziehende unter gemissen Umständen abzuweisen, Nenderung des Gesehes über den Unterstühungswohnsik zur Erleichterung der Verpflichtungen

der Wohnstigemeinde durch stärkere Heranziehung der Arbeitsgemeinde u. a. m.

6) Getreiderreise und Fleischnot. Im Mai 1898 interpellierten die Sozialbemokraten die Regierung im Reichstage, ob sie nicht angesichts der ungewöhnlich hohen Getreiderreise eine zeitweilige Aushebung der Jölle herbeisühren würde? Die Regierung erklärte, dies nicht zu wollen, da kein absoluter Mangel an Brotzetreide die Ursache der Preissteigerung sei, sondern in erster Reihe die Ariegspanik in Amerika. Aufang 1899 wurde in der Preisse und in zahlreichen Petitionen an den Reichskanzler und an den Bundesrat über die Schwierigkeiten der Fleischverschaft und der Kreisschaft und Echwierigkeiten der Fleischverschaft.

forgung und die Höhe der Preise geklagt. Die Reichsregierung glaubte nach einer Umfrage in den Bundesstaaten, daß die Preise keineswegs ungewöhnlich hoch seine, eine Fleischnot nicht vorhanden und eine vermehrte Zulassung auswärtigen Fleisches nicht nötig sei. — Der Bund der Landwirte sprach "gegenüber dem sogenannten Fleischwindel" der Regierung die Erwartung aus, daß auf dem Gebiete der Bieh- und Fleischeinsuhr das Ausland nicht vor dem Inland bevorzugt werde.

#### § 241. Preußen.

In Preußen brachte Minister Herrfurth die Landgemeindeordnung 1) für die sieben öftlichen Provinzen nicht ohne Widerstand der Konservativen zur Annahme; durch Miquel wurde die Steuerreform2) durchaeführt: das Rentengütergeset; und die Ginführung des Anerbenrechtes, das der Zerftückelung und Verschuldung des ländlichen Grundbesitzes vorbeugen sollte. waren als sozialpolitische und wirtschaftliche Maßregeln gedacht (andre zur Hebung der Landwirtschaft, siehe § 240). Die Nachgiebigkeit gegen das Zentrum in der Sperrgeldervorlage (siehe § 243, 1), die in der Oeffentlichkeit dem Minister v. Goßler als Inkonseguenz angerechnet wurde, wohl auch abweichende Ansichten über die Reform des höheren Schulmesens führten zum Ausscheiden dieses Ministers und Eintritt des Grafen p. Zedlik-Trüksichler (März 1891). Dieser legte ein Volksschulgesek4) vor. das eine tiefgehende Bewegung im Lande hervorrief und auf Befehl des Königs zurückgezogen wurde. An Zedlit' Stelle trat Boffe, Caprivi legte bas Ministerpräsidium nieder (siehe § 236), das Graf Eulenburg übernahm, und mit dem er bald, da Herrfurth wegen Differenzen über die Rommunal= besteuerung ausschied, das Ministerium des Innern verband (August 1892). Auch im Eisenbahnministerium hatte (1891) Thielen Maybach ersetzt. der konservativen Partei, die in Preußen, nicht zum wenigsten durch die Existenz des Herrenhauses, die Hauptrolle spielte, gingen wichtige Beränderungen vor sich, die mit der Entwickelung des Antisemitismus 5) qu= sammenhingen. Die Aufhebung des Welfenfonds") (1892) beseitigte eine lange Differenz, ohne eine vollständige Berföhnung mit der einstigen hannöverschen Königsfamilie herbeizuführen. Aus den Berhandlungen des Landtages im Jahre 1893 gingen die letzten Gesetze der Steuerreform und als Konsequenz diefer ein solches über die Aenderung des Wahlverfahrens zum Hause der Abgeordneten hervor. Nachdem schon 1893 Bronsart v. Schellendorf an Stelle Kaltenborn-Stachaus Kriegsminister geworden war, brachte im folgenden Jahre die Uebernahme des Ministerpräsidiums durch Hohenlohe einen bedeutenden Wechsel in den höchsten Aemtern: v. Köller wurde Minifter bes Innern, v. Sammerftein ber Landwirtschaft, Schönftebt ber Justig. Aber schon nach furzer Zeit (Dezember 1895) wurde Köller, der mit einigen seiner Rollegen in Mißhelligkeiten geraten war, durch v. d. Recke ersett. Auch im preußischen Landtage wiederholten sich die Debatten über die Not der Landwirtschaft; sonst ging aus den Berhandlungen das preußische Stempelsteuergesetz) hervor. Auch im Jahre 1896 fehlte es nicht an Beränderungen in den Ministerien: das des Handels ging von Berlepsch an Brefeld, das des Krieges von Bronsart an Goßler über. ertragreich war die Seffion von 1896/977). In Rückwirkung des Ausscheidens Böttichers wurde Miquel Bizepräsident des Staatsministeriums und Bojadowsky Mitalied desfelben. Die Neuwahlen zum Abgeordneten=

hause (3. November 1898) brachten eine kleine Verstärfung des Zentrums (5 Mandate) und der beiden freisinnigen Parteien (15) auf Kosten der Konservativen und Nationalliberalen, die aber zusammen immer noch die bedeutende Mehrheit hatten. Im Mittelpunkt der Verhandlungen stand die Kanalfrage<sup>8</sup>). Ein Gesetz über die Gemeindewahlen kam zur Vorlage. Unter den Angelegenheiten, die sonst zur Sprache gebracht wurden, zog die von dem zum Oberpräsidenten von Schleswig ernannten früheren Minister v. Köller verfügte Ausweifung von Dänen aus Nordschleswig neben den Paritätsbeschwerden des Zentrums (siehe § 243) und den Klagen der Polen9) die Aufmerksamkeit auf sich. Das Ausscheiden der Minister Bosse und v. d. Recke siehe unter 8, das des Fürsten zu Hohenlohe siehe § 239.

1) Die Landgemeindeordnung (Gesetz vom 3. Juli 1891) für die sieben öftlichen Provinzen bildete den Schlußstein zum Gebäude der Selbstverwaltung, den Untergrund der Kreis- und Provinzialordnung. So waren die größten Schwierigkeiten zu überwinden, die in der eigenartigen Entwickelung des oftelbischen Kolonialgebietes lagen (siehe oben § 158), und es mußte mit großer Vorsicht und unter Absehen von allem Schematismus versahren werden. Scheindar künstlich und kompliziert hat es sich doch bewährt und wurde auch auf die westlichen Provinzen ausgedehnt. Die Konservativen hatten dagegen gestimmt, auch Bismarck war nicht dafür gewesen

(fiehe oben § 235).

2) Die Steuerreform. Im Herbst 1890 wurden die Gesetze durch Finanz-minister Miquel eingebracht. Das Einkommensteuergesetz (Gesetz vom 24. Juni 1891) führt an Stelle der vielsach durchbrochenen und stückweise aufgehobenen Klassen-steuer eine einheitliche Einkommensteuer mit Selbstdeklaration ein; für die unteren Stusen wurde sie wesentlich ermäßigt, für die oberen von 30000 Mark an erhöht; Aktiengesellschaften und ähnliche Institute wurden auch in den Kreis der Ginkommensteuerpflichtigen hineingezogen. Das Gewerbesteuergesetz (vom 24. Juni 1891) bes freite die Hälfte aller bisher steuerpslichtigen Betriebe, das heißt diejenigen, deren Extrag 1500 Mark und deren Anlages und Betriebskapital 3000 Mark nicht erreicht, gänzlich; für die übrigen wurde die Steuer nach dem Ertrage bemessen, und da auch die Großbetriebe zu Gunsten der kleinen stärker belastet. Mit dem 1. April 1895 traten die Gesetze wegen Aussebung direkter Staatssteuer, betressen eine Erganzungssteuer und betreffend die Kommunalabgaben (alle drei vom 14. Juli 1893) in Kraft. Damit verzichtete der Staat auf alle Ertragssteuern und beschränkte sich auf die Personalsteuern; Grunds, Gebäudes, Gewerbes und Bergwerkssteuern wurden den Kommunen überlassen, dafür ihnen aber die aus der lex Huene zuschieben Zuschäffe entzogen, auch dursten sie auf notwendige Lebensmittel keine Steuer legen. Durch diese Resorm sanken auch in den Kommunen die Zuschläge zur Einkommenssteuer. Das Stempelsteuergeset (vom 31. Juli 1893) brachte in diese schwerzige Materia Industria Indu

steuer. Das Stempelsteuergeset (vom 31. Juli 1895) brachte in diese schwierige Materie Ordnung, ergänzte vorhandene Lücken und milderte anerkannte Härten. Das Komptabilitätsgeset (vom 11. Mai 1898), eine alte liberale Forderung, schuf für Inhalt und Einrichtung des Staatshaushaltes, sür seine Handhabung und Beodsachtung gesehliche Kormen, die die bisherige Praxis kodisizierten.

3) Kentengütergeset. (Vom 27. Juni 1890.) Schon beim Ansiedlungsgesetz 1886 (siehe oben § 225, 8) war diese Institution ins Leben getreten. Sie sollte nun auf die ganze Monarchie ausgedehnt werden; es sollte dadurch ländlichen Arbeitern ermöglicht werden, ohne Kapital Grund und Boden zu erwerben, und dem Großgrundbesiter ein seschafter Landarbeiterstand geschaffen werden. Auch erhielten sie Rönlichseit ihren zu ihrem Vermögen zu großen Besitz zum Toil zu veräuserr

viel die Roglichkeit, ihren zu ihrem Vermögen zu großen Besitz zum Teil zu veräußern und durch die Kente stets flüssige Mittel in die Hände zu bekommen.

4) Das Bolksschulgeset, das der Minister Goßler 1890 vorgelegt hatte, wurde eingehend in der Kommission beraten, kam aber an dem Widerstande des Zentrums zu Fall. Goßlers Nachfolger, Graf Zedlitz, legte am 15. Januar 1891 einen neuen Entwurf vor, der den lebhasten Beisall des Zentrums und der Konservativen sand. Während das Goßlersche Gesetzwar auch den konfessionellen Charafter der Bolksschule festhielt, aber die Herrschaft des Staates in vollem Umfange konstituierte, kam der Zedlig'sche der Kirche weit entgegen. § 14 bestimmte: der Regel nach soll ein Kind den Unterricht durch einen Lehrer seines Bekenntniffes empfangen. § 15. Wo

die Rahl ber Schulkinder einer vom Staat anerkannten Religionsgesellschaft in einer Schule anderer Konfession über 30 (bei Goßler über 60) steigt, kann der Regierungs-präsident die Errichtung einer besonderen Volksschule für dieselben anordnen. Bei über 60 muß es geschehen. § 18. Den Religionsunterricht in der Volksschule leiten die betreffenden Religionsgesellschaften. Mit Erteilung des Religionsunterrichts dürfen nur solche Lehrer beauftragt werden, welche sich im Besit eines die Bestreiten und Geberter den Religionsunterrichts fähigung zur Erteilung des Religionsunterrichts aussprechenden Lehramtszeugniffes befinden. Der von den betreffenden Religionsgesellschaften mit der Leitung des Religionsunterrichts beauftragte Geiftliche oder Religionslehrer hat das Recht, dem Religionsunterricht in der Schule beizuwohnen, durch Fragen sich von der sachgemäßen Erteilung desselben und von den Fortschritten der Kinder zu überzeugen, ben Lehrer nach Schluß des Unterrichts fachlich zu berichtigen sowie dementsprechend mit Weisungen zu versehen. Die firchliche Oberbehörde ift befugt, im Einvernehmen mit dem Regierungspräsidenten, einen Ortsgeistlichen ganz oder teilweise mit der Kegierungspräsidenten, einen Ortsgeistlichen ganz oder teilweise mit der Erteilung des Religionsunterrichts zu beauftragen. Für den evangelischen und katholischen Religionsunterricht gilt, falls von den kirchlichen Oberbehörden eine andere Bezeichnung nicht ersolgt, der Pfarrer, und wenn mehrere vorhanden sind, der erste Pfarrer als gesehlich beauftragt zur Leitung des Religionsunterrichts sür die innerhalb seiner Pfarrei belegenen Volksschulen. Gine Zurückweisung des Beauftragten vom Besuch der Schule ist zulässig, wenn er ihre Ordnung gestört hat. Sie erfolgt durch Beschluß des Regierungspräsidenten nach Benehmen mit den kirchlichen Oberbehörden beziehungsweise ben zuständigen Organen der betreffenden Religionsgesellschaften. § 68. Für jede einzelne Schule wird ein besonderer Schulvorstand eingesetzt. § 70. Er besteht aus dem Ortsschulinspektor und, sofern dies nicht der Geistliche sein sollte, dem mit der Leitung des Religionsunterrichts betrauten Geistlichen, einem Lehrer der Schule, aus sämtlichen Vorstehern der zur Schule gehörigen Gemeinden, aus mindestens drei Hausvätern. § 105. Die Seminare für Lehrer und Lehrerinnen sind auf konfessioneller Grundlage einzurichten. § 112. Als Lehrer und Lehrerin kann nur angestellt werden, wer die vorgeschriebene Prüfung bestanden hat. Die kirchlichen Oberbehörden sind befugt, sich durch einen Beauftragten mit Stimmrecht an der Prüfung zu beteiligen. Erhebt derselbe wegen ungenügender Leistung eines Examinanden in der Religion im Gegensatz zu der Mehrheit der Brufungstommiffion Widerfpruch gegen die Erteilung des Befähigungszeugnisses, so ist an den Oberpräsidenten als Vorsitzenden des Provinzialschulkollegiums zu berichten, welcher im Einvernehmen mit der kirchlichen Oberbehörde zu entscheiden hat. Ist ein Einvernehmen nicht zu erzielen, so ist dem Lehrer das Lehramtszeugnis mit Ausschluß der Befähigung für den Religionsunterricht zu erteilen. — Den Kampf gegen das Gesetz führten vor allem die Nationalliberalen: sie behaupteten, es fei ein Condominium der Rirche fonftituiert, es fei die Ausführung ber Bindhorftichen Aufträge. Die Simultanschulen waren aufs äußerste beschränkt, die Sausväter im Schulvorstand murden firchlichen Ginfluffen verfallen, Diffidentenfinder waren zur Teilnahme am fonfessionellen Unterricht gezwungen, ein Lehrer mit dem Zeugnis ohne Befähigung für Religion würde nirgends Stellung erhalten und so sei eigentlich der kirchliche Bertreter ausschlaggebend. Für den Entwurf trat neben Zedlig auch Caprivi aufs lebhafteste ein und erregte die höchste Emporung mit seiner Behauptung, es handle sich hierbei um einen Kampf zwischen Christentum und Atheismus. So zogen sich die Debatten Januar und Februar 1892 hindurch; im Lande aber erhob fich ein ungeahnter Betitionssturm gegen bas Gesetz: Universitäten, Städtevertretungen, wissenschaftliche Bereine, die sonst der Politik fern blieben, baten um Ablehnung, weil das geistige Leben des deutschen Volkes durch diese Klerikalisierung der Volksschule in seinem Fundamente bedroht fei. Man erfuhr, daß felbst im Ministerium ber Entwurf nur mit einer Stimme Majorität durchgegangen sei; Minister Miquel bat um seine Entlassung, und immer deutlicher wurde es, daß gerade die regierungsfreundlichen, mittleren Bolkskreise, die in nationaler Beziehung die Stütze der Regierung waren, aufst tiefste erregt und verletzt waren. Trotzem für das Gesetzt eine konservativ-klerikale Mehrheit zu haben war, besahl der König die Zurückziehung, da das Schulgesetz nicht ohne Mittelparteien gemacht werden dürse. Zedlitz reichte 17. März seine Entlassung ein und murde durch Kasse Kanring siede ohen 8 236 ein und wurde durch Boffe erfett. Caprivi, siehe oben § 236.

5) Konservative und Antisemiten. In der konservativen Partei gab es immer schon zwei Strömungen: eine feudal-agrarische und eine rein gouvernementale. Der Führer der lektern war der Borsikende der Parteiorganisation v. Helldorf; gegen

ihn richtete schon lange die "Areuzzeitung", die Vertreterin der erstgenannten Richtung, ihre Angriffe: nach bem Scheitern bes Bolfsichulgefetes beschulbigte fie ihn geradezu, daß er die Krone von der Situation unterrichtet und vor einer Politik gegen die Mittelparteien gewarnt habe. Zu seiner Verteidigung wies Helldorf u. a. auch darauf hin, daß in der Partei Elemente seien, die den Antisemitismus einführen wollten, und warnte davor als dem echten Konservativismus widersprechend. Aber wollten, und warnte davor als dem echten Konservativismus widersprechend. Abet die Elemente überwogen, Helldorf wurde hinausgedrängt, und die Partei wandte sich dem Antisemitismus zu, obgleich in der Vertretung dieser Richtung sonderbare Personen aufgetreten waren. Im Abgeordnetenhaus klagte Stöcker im März 1890 über die Uederschung mancher Schulen mit Juden und richtete gegen das Judentum überhaupt heftige Angriffe, die von nationalliberaser und freikonservativer Seite schaft zurückgewiesen wurden, während Goßler ausweichend antwortete. Im Herrensbause wurde troh des Widerspruchs des Ministers ein Antrag auf Beseitigung der aus der Ueberfüllung der Schulen mit Juden erwachsenden Uebelstände angenommen.
— Im April 1892 erschien eine Broschüre des Berliner Rektors Ahlwardt, in der er die Löwesche Fabrik beschuldigte, dem deutschen Heere absichtlich auf Antrieb der Alliance israelite schlechte Waffen zu liefern, damit es im Kriege besiegt werde. Die Regierung erklärte sofort und wiederholt ofsiziell, daß die Löweschen Waffen allen Anforderungen entsprächen, und Ahlwardt wurde im Dezember wegen Beleidigung Löwes und seiner Mitarbeiter zu'5 Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem sich die vollständige Grundlosigkeit seiner Beschuldigungen herausgestellt hatte. Kurz vorher war er in Arnswalde zum Reichstagsabgeordneten gemählt worden. Er erhob im Reichstage Anklagen, daß bei Errichtung des Reichsinvalidenfonds Betrügereien vorgekommen seien, nannte sogar den Namen des Ministers Miguel im Rufammenhang damit. Der Seniorenkonvent prüfte die Akten, auf die er fich berief, und erklärte einstimmig, daß sie nichts Belastendes enthielten. Das hinderte ihn nicht, seine Behauptungen zu wiederholen, aber eine erneute Brüfung ergab das gleiche Resultat. Der deutsch-foziale Parteitag (Mai 1893) erklärte, daß Ahlwardt nicht Mitglied der Partei sei, und sehnte jede Verantwortung für sein politisches Auftreten ab. Auf einem norddeutschen Antisemitentag der Ahlwardt-Försterschen Richtung murden die Forderungen in dem Entwurf eines Ausnahme- und Fremdenrechts zusammensgefast (September 1893). Gegenüber den Behauptungen der Antisemiten, daß in ben judischen Schulen Bucher gebraucht murden, welche das fittliche, wirtschaftliche und staatliche Leben Deutschlands gefährdeten, ließ die preußische Unterrichtsverwaltung alle einschlägigen Bucher prufen und erklärte, nichts Unftößiges gefunden zu haben. Im November 1893 verloren die Antisemiten in Berlin (Bürgerpartei) bei haben. Im November 1893 verloren die Anthemiten in Berlin (Bürgerpartei) bei den Stadtverordnetenwahlen alle Sitse dis auf einen, und am 30. November wies Caprivi den Antisemitismus scharf zurück. Die konservative Partei hatte 1892 den Beschluß gesaßt, die Judenfrage in ihr Programm aufzunehmen; sie sand zwar keine befriedigende Formulierung und verschob die ganze Nevision (Mai 1892), aber im Dezember einigte sie sich auf den Passus: "Wir bekämpsen den vielsach sich vordrängenden und zersetzenden jüdischen Ginkluß auf unser Volksleben. Wir verslangen für das christliche Volksenden ind deristliche Volksleben. Wir verslangen für das christliche Volksenden den christliche Obrigkeit und christliche Lehrer für christliche Kinder." Hossten die konservativen dadurch in den Tiesen des Volks, wo der Antisemitismus verbreitet war, Juß zu fassen, so hatten sie nicht mit dem Widerstande der reinen Antisemiten gerechnet die ihnen Veickstraßlike megandwere Widerstande der reinen Antisemiten gerechnet, Die ihnen Reichstagssitze wegnahmen und fie bekämpften. Die "deutsche Reformpartei" erklärte sich Anfang Oktober 1893 gegen Junker und Juden. 1894 fanden sich die Antisemiten ber verschiedenen Rich= tungen auf einem Parteitag zu Gisenach zusammen und vereinigten sich zur "beutschsozialen Reformpartei", zu der auch Ahlwardt als Hospitant zugelassen wurde; aber schon Ende Januar 1895 schloß ihn die antisemitische Reichstagsfraktion aus, da ein Zusammenarbeiten mit ihm nicht möglich fei, und Bockel, der den Beschluß mißbilligte, trat gleichfalls aus. Im Reichstage wiederholten Hammerstein und Manteuffel den Antrag auf Borlegung eines Gesetzes, das die Einwanderung fremder Juden verbot, den sie zuerst 1892 gestellt hatten, und die Antisemiten Liebermann v. Sonnenberg und Zimmermann erweiterten ihn dahin, daß ausländische Juden, die kein selbständiges Gewerbe treiben, ausgewiesen werden sollten (27. Februar 1895). Nach lebhaften Debatten wurden beide Anträge mit großer Majorität abgelehnt. Mit Hammerstein, dem Chefredakteur der "Kreuzzeitung", ging es übrigens bald zu Ende: der Unterschlagung beschuldigt sloh er ins Ausland, wurde ergriffen und zu Zuchthausstrafe verurteilt (1896). Zwischen den Stöckerschen Christlichse zialen und den Konservativen bestand ein naher Zusammenhang, da die Führer,

Stöcker und Wagner, der Partei angehörten. Von ihnen löste sich eine jüngere Richtung unter Naumann, Göhre u. a. ab, die mit ihren weiter greisenden Forderungen, wie Koalitionsrecht auch der Landarbeiter, sich den Konservativen entfremdeten. Auch die alte christlich-soziale Partei stand ihnen abgeneigt gegenüber, da Naumann kein Antisemit war und sich den Sozialdemokraten näherte. Doch gelang es ihnen rod reger litterarischer Agitation nicht, bei den Wahlen Ersolge zu erringen. Stöcker selbst wurde durch die Verössentlichung eines Vrieses an Hammerstein aus dem Jahre 1888 kompromittiert, in dem er riet, zwischen dem Kaiser und Vismarck Unstrieden zu säen, und den Weg dazu vorschlug; er trat Februar 1896 aus der konservativen Partei aus, und der Kaiser sprach in einem Telegramm an Hinzpeter vom 28. Februar seine Mißbilligung über politische Pastveren aus und erklärte, er habe dieses Ende Stöckers vor Jahren voraußgesagt. Ende 1896 kam es zu offenem Streit zwischen Konservativen und Antisemiten, die bei Ersahwahlen einander Kansdidaten gegenüberstellten. Bei den Wahlen im Jahre 1893 hatte die "deutschssoziale Reformpartei" 18 Size gewonnen, 1898 10. Im September 1899 hielt sie einen Parteitag ab, auf dem sie erklärte, es sei ihre Aufgabe, die Kenntnis vom wahren Wesen des Judenvolks zu vertiesen und zu verdreiten; es sei nicht zu dulden, daß die Alliance israélite souverän werde und einen Gesandten am deutschen Kaiserhoft unterhalte; sie hossen, im 20. Jahrhundert werde die Judenfrage zur Weltfrage werden; nur die Abstammung bestimme die Zugehörigkeit zum Judentum; sie fordert statistische Erhebungen und alljährlich im Keichstage geeignete Anträge.

6) Die Aufhebung des Welfensonds. Die Verhandlungen darüber hatte noch Windthorst geführt. Sie waren so weit gediehen, daß der Herzog von Cumberland am 10. März 1892 dem Kaiser einen Brief schrieb, der die Vitte enthielt, die Angelegenheit wegen Ausschlüchrung des Vertrages vom 29. September 1867 über die Vermögensverhältnisse seiner Hohlwollenden Prüsung zu unterziehen. "Gern benutz ich diese Gelegenheit, wie ich schon früher erklärt, jetzt wiederholt zu erklären, daß jedes den Frieden des Deutschen Reiches und der ihm angehörenden Staaten störende oder bedrohende Unternehmen meinen Absichten sern liegt; als deutscher Fürst liebe ich mein deutsches Vaterland treu und aufrichtig und nie würde ich — das versichere ich Ew. Kaiserlichen und Königlichen Majestät ausdrücklich — wissentlich veranlassen oder gutheißen, daß mit den zu meiner Verfügung stehenden Mitteln, mögen sie mir schon zustehen oder erst in Ersüllung des vorgedachten Vertrages zusließen, feindselige Unternehmungen gegen Ew. Majestät oder gegen den preußischen Staat direkt oder indirekt angestistet oder gefördert werden." Daraus erließ der Kaiser eine Kabinettsordre an das Staatsministerium, er erachte den Zeitpuntt sür gekommen, die durch die Verordnung vom 2. März 1868 verfügte Beschlagnahme des Vermögens Königs Georg aufzuheben. Ein diese Ausschung ausschen beschender Gesentwurf wurde am 31. März 1892 vom Landtag angenommen

fprechender Gesehentwurf wurde am 31. März 1892 vom Landtag angenommen.

7) Die Session von 1896/97. Es gingen daraus hervor ein Geseh über Errichtung und Unterhaltung von Fortbildungsschulen in Posen und Westpreußen vom 24. Februar; betressend das Diensteinkommen der Lehrer und Lehrerinnen an Bolksschulen vom 3. März (Verbesserung der Gehälter); Regelung der Richtergehälter vom 31. Mai; Abänderung des Gesehes über die Fürsorge für Witwen und Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten vom 20. Mai 1882 vom 1. Juni (Erhöhung der Bensionen); Städtes und Landgemeindeordnung für Hessen-Aassau vom 4. August

und andre weniger bedeutende.

\*) Kanalbauten. Im Jahre 1894 genehmigte das preußische Abgeordnetenhaus einen Beitrag von  $7^{1/2}$  Millionen Mark zum Bau des Elb-Travekanals; lehnte aber die Ausführung eines Schiffahrtskanals vom Dortmund-Emskanal dis zum Rhein mit Anschlußkanälen in der Richtung nach Bochum, Essen, Mühlheim a. d. Ruhr und Kuhrort und einen Kanal von Haman a. d. Lippe dis zum Dortmund-Emskanal ab. Drei Jahre später wurde er aber bewilligt (15. Mai 1897) und im August 1899 eröffnet. Im März d. J. derendte die Regierung dem Landtage eine große Kanalvorlage (Mittellandkanal) ein, zur Verbindung von Rhein, Weser, Elbe: 1. ein Kanal vom Rhein in der Gegend von Laar dis zum Dortmund-Emskanal in der Gegend von Hein in der Gegend von Gerne (Dortmund-Rheinkanal); 2. Ergänzungsbauten am Dortmund-Emskanal; 3. ein Kanal von diesem dis zur Elbe mit Zweigkanälen und einer Kanalisserung der Weser von Minden dis Hameln. Als Gesamksume waren ca. 260 Millionen Mark gefordert. Obgleich die Regierung versprach, Kompensationen für andre Landesteile, so z. B. eine Wasserstraße zwischen Oberschlessen und Berlin, und wenn dies technisch unmöglich ist, Kücksichten auf dem Gebiete der Eisenbahntarise vor

zubereiten, siel die ganze Vorlage an dem Widerstand der Konservativen und des Zentrums (19. August 1899). Das Ministerium erließ eine Versügung vom 31. August, worin die höheren politischen Beamten und auch die Landräte ausmerksam gemacht wurden, daß sie die Träger der Politik der Regierung seien und sie zu vertreten haben. Gegen eine Reihe von Beamten, die zur konservativen Partei gehören und gegen die Vorlage gestimmt haben, ging die Regierung mit Maßregeln vor, stellte sie zur Disposition, nahm aber die meisten später wieder in Aemter auf. — Ob auch das Ausscheiden der Minister Vosse und Recke mit diesen Vorgängen zusammen-hängt, ist nicht bekannt geworden; sie wurden (September 1899) durch Studt und

Rheinbaben erfett. 9) Die Bolen erschienen nach Bismarcks Ausscheiden durchaus regierungs= freundlich. Der Abgeordnete v. Koscielski trat (1891) für den Marineetat ein und erhielt vom Kaiser ein Marinebild zum Geschenk. Der Kultusminister v. Zeblig erließ denn auch (April 1891) eine Verfügung über den Sprachunterricht, der den Zehrern erlaubte, polnischen Sprachunterricht privatim, selbst in den Schulräumen zu erteilen, und eine erneute Prüsung besahl, ob die polnischen beziehungsweise zweisprachigen Kinder mit vollem Verständnis dem deutsch erteilten Religionsunterricht solgen könnten; wenn dies nicht der Fall sei, so sollte der polnische Unterricht an die Stelle des Deutschen treten. Sin noch größeres Entgegenkommen der Regierung war ihre Justimmung zur Berufung Stablewstis auf den erzbischöslichen Stuhl von Gnesen und Posen, der auf einem Katholikentag in Thorn eine regierungsfreundliche Rede gehalten hatte. Die Polen stimmten auch 1893 für die Militärvorlage, und der Kaiser verlieh Koscielsti einen hohen Orden. Im März 1894 gestattete der Kultusminister den sakultativen polnischen Unterricht auf den Mittelslassen der Volkssichulen 1—2 Stunden wöchentlich für die Kinder, die den Religionsunterricht volnisch erhielt vom Kaifer ein Marinebild zum Geschenk. Der Kultusminister v. Zedlit erschulen 1—2 Stunden wöchentlich für die Kinder, die den Religionsunterricht polnisch empfingen. Aber das Blatt wandte sich sogleich — im Juni machte Stablewski eine Bisitationsreise durch seine Diözese und wurde enthusiastisch empfangen; nur polnische Fahnen wehten. Die beutsche Presse sah eine bedenkliche Propaganda für den "Primas von Bolen" darin, und Fürst Bismarck erhob seine warnende Stimme (16. September 1894). Bei einem polnischen Nationalseste in Lemberg (September) erschienen auch viele Polen aus Preußen und Rußland, und Koscielski sprach dabei, die ganze Nation sei nur ein Organismus, habe nur ein Herz, einen Gedanken. "Materiell kann man uns teilen, aber die Gefühle kann niemand vernichten." Andre Bolen aus Preußen rebeten noch agitatorischer. Jetzt sprach sich auch der Kaiser in Thorn gegen die polnische Propaganda aus, und Bismarck wandte sich beim Empfang der Westpreußen wieder heftig gegen die Polen. Von jetzt an wurde das Berhaltnis zwischen der Regierung und den Bolen wieder vollständig verandert. Diese erhoben im Reichstage und Landtage immer wieder ihre Klagen, meist vom Zentrum unterstützt, über das Vorgehen der Regierung, über den "Berein zur Förderung des Deutschtums in den Oftmarken", und stellten den Antrag auf Aushebung des Unstedelungsgefeges von 1886. Un den Stegesfesten des Jahres 1895 nahmen fie feinen Anteil. Die Regierung aber ging gegen die großpolnische Agitation scharf vor, verbot Versammlungen, in denen in polnischer Sprache verhandelt wurde, und beantragte den Ansiedelungsfond um 100 Millionen Mark zu erhöhen, was 1898 von der Rechten und den Nationalliberalen bewilligt wurde, und machte in einem Erlaß die Beamten und Lehrer in den Provinzen mit gemischt-sprachlicher Bevölkerung auf ihre Pflicht, das deutsche Nationals und preußische Staatsbewußtsein zu stärten, aufmerksam (12. April 1898). Als in Posen ein internationaler slawischer Vontentangen fichtsber sollte Aerztekongreß stattfinden follte, verbot sie die Teilnahme von Aerzten aus Desterreich und Rußland und schritt besonders gegen die Sokol-Vereine als Mittel polnischer Propaganda ein. Die Erlaubnis für die Lehrer, polnischen Privatunterricht zu erteilen, wurde aufgehoben. Für Posen wurde mit der Gründung einer Raiser-Wilhelm-Bibliothet und eines Provinzialmuseums vorgegangen, wie überhaupt die Regierung bestrebt ift, neben den Repressalien auch burch positive Makregeln das Land zu heben.

## § 242. Die Mittel= und Kleinstaaten.

In Elsaß=Lothringen<sup>1</sup>) stand die Entwickelung mannigfach unter Rückwirkung des Verhältnisses zu Frankreich; im ganzen blieb sie auch trot des Statthalterwechsels stetig. In den Mittel=<sup>2</sup>) und Kleinstaaten<sup>3</sup>)

traten mehrfach Thronwechsel ein, von denen der in Gotha und Lippe die Deffentlichkeit stärker beschäftigte.

1) Elfaß-Lothringen. Zwar sprach sich (Februar 1891) der Statthalter im Landesausschuß gunftig über den loyalen Sinn der Bevölkerung aus und hoffte zu normalen Buftanden gurudfehren gu fonnen, aber wenige Tage fpater erichien eine Verfügung, wonach vom 3. März an, die Verordnung vom 22. Mai 1888 betreffend Paßzwang, im ganzen Umfange zu handhaben sei, alle Erleichterung in Wegsalltäme. Sie war in Rückwirkung des Verhältnisses zu Frankreich (Ausenthalt der Kaiserin Friedrich, Ablehnung der Beschickung der Kunstausstellung in Berlin durch französische Maler) ersolgt. Der Landesausschuß nahm am 4. März eine Aldresse den Außlande kommende Agitation erschüttern könne, und der Bitte, die zwar nicht gegen die elfässische Bevölkerung gerichtete, aber diese wesentlich treffende Paßmaßregel aufzuheben. In seierlichster Weise wurde die Deputation zur Ueberreichung der Adresse vom Kaiser empfangen (14. März); er verlas eine Antwort, daß er gern die Berficherungen entgegennähme, für jest aber die Bunfche nicht erfüllen könne, und die Hoffnung aussprach, daß in nicht allzuferner Zeit die Berhältnisse es gestatten mogen, im Berkehr an der Weftgrenze wiederum Erleichterungen eintreten zu laffen. In der That wurde schon am 21. September der Paßzwang aufgehoben. Bei den Wahlen zum Landesausschuß (November 1891) wurden 24 Abgeordnete gewählt, von Bahlen Jam Eandesdusschaß (Abdender 1831) ibativen 24 Abgedrönere gewählt, von denen sich keiner protestlerisch außgesprochen hatte. Am D. November 1894 wurde Fürst Hohenlohe-Langendurg Statthalter. Im Reichstag und im Landesausschuß wurde alljährlich ein Antrag auf Ausbedung des Diktaturparagraphen angenommen, ohne daß die Regierung darauf einging. Ebenso kam 1897 im Reichstag ein Antrag zur Annahme, für die Wahlen zum Landesausschuß das direkte, allgemeine und geheime Wahlrecht einzusühren.

2) Die Mittelftaaten. In Bapern bildete fich 1893 eine neue Partei unter Abzweigung vom Zentrum, "ber Bauernbund", der später auch einige Vertreter in den Reichstag sandte. Zu gleicher Zeit erschienen im dortigen Landtag die ersten Sozialdemokraten, die aber gemäßigter als die norddeutschen auftraten. Dort machte sich auch der Partikularismus nicht selten geltend. In Württemberg wurde 1891 eine Berwaltungsreform durchgeführt: die Lebenslänglichkeit der Ortsvorsteher wurde beibehalten, aber durch Einrichtung eines Disziplinarhofes für Beamte von Körpersichaften die Abseibarkeit erleichtert. Um 6. Oktober 1891 starb König Karl; fein Neffe, Wilhelm II., folgte. Seit 1897 bewegte sich ein lebhafter Kampf um eine Verfassungsreform, die aber schließlich scheiterte. In Sachsen feierten König Albert am 22. Oktober 1893 sein 50jähriges Militärjubiläum, am 23. April 1898 seinen 70. Geburtstag und sein 25jähriges Regierungsjubiläum. 1896 wurde eine Alenderung des Wahlrechts zum Landtage in konservakiver Richtung durchgeführt. -In Baden feierte Großherzog Friedrich 1892 fein 40jähriges Regierungsjubiläum. 1898 fam es zu einem Konflift zwischen ber Regierung und der Mehrheit der zweiten Kammer über die Wahlreform, die infolgedessen nicht zu stande kam. — In Hessen starb Ludwig IV. am 13. März 1892, ihm folgte Ernst Ludwig. Der Uebertritt der Prinzessin Alix zur griechischen Kirche bei ihrer Heirat mit dem rufsischen Thron-folger erregte über die Grenzen des Landes hinaus in den evangelischen Kreisen

Mißvergnügen. — In Oldenburg folgte Großherzog August seinem am 13. Juni 1900 verstorbenen Vater Peter.

3) Die Kleinstaaten. Friedrich Franz III. von Mecklenburg Schwerin starb 10. April 1897, für den unmündigen Friedrich Franz IV. führt Herzog Johann Albrecht die Regentschaft. — Im Reichstage wurde 1895 ein Antrag auf Errichtung einer Volksvertretung in Mecklenburg gestellt, der Bevollmächtigte der dortigen Regierung lehnte jede Einmischung des Reiches ab. — In Braunschweig erklärte 1898 das Ministerium, verschiedenen Gerüchten gegenüber, es habe sich in der Thronsfolgerstrage nichts gesändert. — In Sachlen Cahung III. am folgerfrage nichts geandert. — In Sachsen-Roburg-Gotha starb Ernst II. am 22. August 1893 kinderlos; ihm folgte fein Neffe Alfred Herzog von Edinburgh. In manchen Kreisen wünschte man gesetzlich zu verhindern, daß fünftig ein Ausländer einen deutschen Thron besteige. Da im Februar 1899 der einzige Sohn des Herzogs Alfred starb, nahm der Herzog von Connaught für sich und fein haus die Nachfolge in Anspruch. Doch fanden Berhandlungen statt, aus denen das Erbrecht des Bergogs von Albany in einem Gefet feftgeftellt murde; ber jugendliche Fürst follte

seinen wesentlichen Ausenthalt im Lande nehmen; salls er minorenn zum Throne käme, sollte der Erbprinz von Hohenlohe-Langenburg die Verweserschaft erhalten. Da Herzog Alfred am 30. Juli 1900 starb, trat dieser Fall ein. — In Schaum-burg-Lippe folgte Fürst Georg am 8. Mai 1893 seinem Vater, Abolf Georg. Am 20. März 1895 starb Fürst Woldemar von Lippe, Thronerbe war sein kranker Bruder Alexander, für den eine Regentschaft eintreten mußte. Für diese hatte der Verstorbene (1890) den Prinzen Abolf von Schaumburg-Lippe ernannt; Anspruch auf die Nachsolge und Regentschaft erhob der Graf zur Lippe-Biesterseldt. Der Landtag beschloß, die Regelung der Nachsolge dem Bundesrat zu überlassen. Ein großer genealogischer Streit brach nun auß; das Schiedsgericht aber, unter Vorsig des Königs von Sachsen, erklärte den Grafen für erbberechtigt (1898), und dieser überznahm die Regentschaft. Da die Offiziere seiner Familie nicht die von ihm besohlenen Chrenbezeugungen erwiesen, beschwerte er sich beim Kaiser, der ihn wegen des Tones seines Brieses scharf zurückvies. Der Graf legte Bries und Telegramm mit einer Denkschrift den Bundesfürsten vor; später kam ein Ausgleich zu ftande. Gegenüber der schaumburgischen Beschwerde vertagte der Bundesrat die Entscheidung über Thronsolge und Regentschaft für später.

#### § 243. Die Zentrumspartei und der Rulturkampf.

Die Zentrumspartei mar bemüht, die letzten Reste, die aus der-Kulturkampfzeit noch übrig waren, zu beseitigen. Im April 1890 forderte Windthorst die Wiedererrichtung einer katholischen Abteilung im preußischen Kultusministerium, was von der Regierung abgelehnt wurde. Bei der Beratung der Militärvorlage von 1886 hatte das Zentrum den Antrag auf Befreiung der Theologen von der Wehrpflicht eingebracht; da man auf evangelischer Seite dieses Privilegium ablehnte (fiehe oben § 224, 1), wurde es 1890 für die katholischen Theologen bewilligt. Auch den Antrag auf Aufhebung des Expatriierungsgesetzes genehmigte der Reichstag. In der Frage der Sperrgelder<sup>1</sup>) setzte das Zentrum seinen Willen durch, der Um= schwung in der Stellung der Regierung zur Partei zeigte sich besonders beim Tode Windthorsts2) (14. März 1891), während dessen Krankheit der Kaiser sich persönlich erkundigt hatte, und der unter Teilnahme von Ber= tretern des Herrschers und der höchsten Behörden zu Grabe getragen murde. In eine gewisse Schwierigkeit kam das Zentrum, als bei der Kurie sich offen die Hinneigung zu Frankreich und Feindschaft gegen den Dreibund<sup>3</sup>) zeigte, aber die führenden Mitglieder der Partei sprachen sich für diesen aus. Unterstützte sie, durch ihre Zahl ausschlaggebend, oft die Regierung, wobei, wie bei der Militärvorlage und beim ruffischen Handelsvertrag, die Partei sich spaltete und der Gegensatz zwischen einem konservativen und einem demokratischen Flügel zu Tage trat, ohne zur dauernden Trennung zu führen, so verlangte sie ihren Preis dafür, vor allem in der Aufhebung des Jesuitengesetzes4), das doch nur teilweise beseitigt wurde. Ohne Aufhören erhob das Zentrum aber seine Beschwerden und seine Forderungen<sup>5</sup>), um die Rückfehr zu den Zuständen von vor 1870 herbeizuführen, und zeigte sich bei dem Zedlitsschen Volksschulgesetz (siehe § 241, 4), beim Umsturzgesetz (siehe § 245, 5), bei der sogen. lex Heinze (siehe oben § 239, 5) immer bereit zur Einschränfung freiheitlicher Bestrebungen auf geistigem Gebiete.

<sup>1)</sup> Das Sperrgelbgesets. Während des Kulturkampses war einer großen Zahl von Geistlichen das Gehalt eingehalten worden, die angesammelten Fonds betrugen über 16 Millionen Mark. Das Zentrum forderte Auszahlung des Kapitals nehst

Zinsen an die Bischöfe, die preußische Regierung legte 1890 dem Landtage ein Gefek vor, nach dem das Kapital dem Staatsfonds einverleibt wird, dagegen der Kirche eine Rente von 560 480 Mark jährlich mit Einteilung nach Diözesen, wie sie verhältnismäßig daran beteiligt waren, ausgezahlt und die Verwendung der Rente berigktinismaßig detait detetigt water, ausgezahrt und die Seinendung der keinte den Abmachungen zwischen Dem Minister und den Bischösen überlassen wird. Obsgleich Minister v. Goßler sich für diese Abmachung auf die Zustimmung der Kurie berief, was Windthorst bestritt, lehnte das Zentrum das Gesetz ab, und die Kartellparteien thaten das Gleiche, da sie keinen Grund hatten, dafür zu stimmen, wenn jenes das Entgegenkommen ablehne. Im solgenden Jahre schlug nun die Regierung selbst die Rückgabe des Kapitals an die Vickselsen von, und so wurde das Gesetz gegen die Stimmen der Nationalliberalen und Freikonservativen angenommen (Gefetz vom 24. Juni 1891).

2) Nach Windthorsts Tode verbreitete sich das Gerücht, ihm wäre 1867 durch die Bermittelung der Raiferin Augusta ein hoher Posten im preußischen Staatsdienst angeboten worden. Daß nach Bismarcks Entlassung ihm ein Ministerium nach feiner Wahl angetragen wurde, wird von Kreisen, die ihm nahestehen, nicht bestätigt; wohl aber, daß im Zusammenhange mit der Geldspende des bayerischen Prinz-regenten Luitpold für die Windthorstfirche in Hannover ein Zwischenfall eingetreten sei, der Kaifer Wilhelm II. von der Lonalität und vornehmen Gefinnung des Zentrumsführers überzeugt hatte und ihn zu seinem Verhalten dem Erkrankten und Toten

gegenüber bestimmte.

3) Das Zentrum und der Dreibund. Die Abneigung der Kurie gegen den Dreibund war aus ihrem Verhältnis zu Italien leicht erklärbar (fiehe § 236, 3). Im Juni 1891 brachte der vatikanische Offervatore Romano einige Artikel voll sympathischer Kundgebungen für Frankreich — die Natur der Dinge selbst, die Vertnüpfung der Jdeen und die Lehren der Geschichte hinderten die Trennung des Batikans von Frankreich — und voll Klagen über den Dreibund, der für die Ratholiken Staliens eine Kränkung bedeute. Schorlemer-Alft erklärte in einer Rede (10. August), der Osservatore Romano sei weder offiziell noch ofsiziös, im Namen der deutschen Katholiken lehne er jedes Wort dieser albernen Artikel ab; sie wissen auch, daß der Papst hoch erhaben über solchen Belleitäten stehe. In ähnlichen, durchaus zurückweisenden Worten sprach sich auch die "Germania" und heftig abslehnend der Zentrumssührer Graf Ballestrem auf dem Danziger Katholikentage aus (September 1891).

4) Das Jesuitengeset. Um 1. Dezember 1893 wurde ein Antrag des Zentrums auf Aufhebung des Jesuitengesetzes gegen Reichspartei und Nationalliberale, einen Teil der Konfervativen (der größere Teil enthielt sich der Abstimmung) und die Mehrheit der Freisinnigen angenommen; am 16. April 1894 geschah das noch einmal. Der Bundesrat aber lehnte den Antrag ab und beschloß nur, auf Antrag Bayerns, das Gefet auf die Redemptoristen und die Väter vom heiligen Geift nicht mehr anzuwenden (9. Juli 1894). [Für die Zulassung der Redemptoristen soll sich die banerische Regierung auf ein Gutachten Döllingers gestützt haben, das nach Benschlag (Deutsche evangelische Blätter 1891) gänzlich mißverstanden worden sein soll. Döllinger soll ironisch geäußert haben, es liege seit dem vatikanischen Konzil fein Grund vor, die Redemptoristen für staatsgefährlicher als andre Orden (die nämlich feitbem alle mit jesuitischem Beifte erfüllt feien) zu halten. Daraus foll die Sarmlofigfeit der Redemptoristen beduziert worden fein.] Februar 1895 wurde ber Antrag auf Aufhebung des Jesuitengesetzes wieder erneut und angenommen; da der Bundesrat sich nicht erklärte, fragte das Zentrum (Juni 1896) nach dem Schicksal des Antrages und erfuhr vom Reichskanzler, der Bundesrat habe sich nicht damit beschäftigt, da er ihn kurz vorher abgelehnt und sich seitdem nichts geandert habe. Im April 1897 kehrte er wieder.

5) Beschwerden und Forderungen. Bei den Etatsberatungen im preußischen

Abgeordnetenhause und auf den Katholikentagen wurden immer von neuem Beschwerden über die mangelnde Parität in Breugen bei der Besetzung der Beamtenftellen u. dergl. mehr laut. Die Forderung auf Wiederherstellung der katholischen Abteilung wurde 1891 wieder erhoben, ebenso die auf Wiedereinfügung der Art. 15, 16, 18 in die preußische Berfassurfungsurfunde, die gegen Zentrum und Polen absgelehnt wurde. Auch die Aushebung des Falkschen Erlasses von 1876 über Beaufsichtigung des Religionsunterrichts wurde (1896) verlangt. Der Katholikentag in München, August 1895, forderte freie Birksamkeit der Orden und Wiederherstellung des Kirchenstaates; diese Forderung wurde auf dem zu Dortmund August 1896

wiederholt zugleich mit der Paritätsbeschwerde, mit Beschlüssen über christliche Kolonialpolitik, gegen das Duell und mit Wünschen auf Berbesserung der Gesetzgebung über Speschließung und Exennung, die allein der Kirche zustehen. Die Generalversammlung im August 1898 zu Krefeld verlangte Aushebung des alten Schulaussichtsgesetze und ein christliches Schulgesetz die im August 1899 zu Neisse beschäftigte sich mit sozialen Fragen.

## § 244. Evangelische Rirche und Schule.

In der evangelischen Kirche standen sich die Parteien der Positiven und der Liberalen gegenüber, auf den Generalspnoden<sup>1</sup>) hatten jene die Mehrheit, scheiterten aber mit ihren Forderungen auf Einfluß der Kirche bei Besetzung der theologischen Professuren an dem Widerstande der Regierung. Gegen die Professoren richteten sich aber wiederholte Angriffe<sup>2</sup>). Nicht ohne Bedenken sah man die starke Beteiligung jüngerer sozialpolitisch gefinnter Geiftlichen<sup>3</sup>) am öffentlichen Leben. Großes Aufsehen hatte 1890 die Berufung Dryanders als Vertreter des beurlaubten Hofpredigers Rögel, deffen Nachfolger er auch wurde, gemacht; die übergangenen Hofprediger Stöcker und Schrader schieden aus. 1891 wurde Barkhausen Präsident des preußischen obersten Kirchenrats. Die seierliche Einweihung der Schloßkirche zu Wittenberg (31. Oktober 1892) gab dem Kaiser Gelegenheit im Beisein von Vertretern aller evangelischen und verwandten Landeskirchen ein Bekenntnis seines Glaubens abzulegen. — An den Universitäten waren die nationalökonomischen Professoren wie Schmoller, Wagner in Berlin, die Leipziger und ihre Schüler Gegenstand heftiger Angriffe wegen ihres lebhaften Eintretens für sozialpolitische Fortschritte, besonders feitens des Abgeordneten v. Stumm. 1898 fam ein Geset über die Disziplinarverhältniffe der Privatdozenten in Preußen zu stande, für die als erste Instanz die Fakultät, als zweite das Staatsministerium unter Benutzung eines Gutachtens des Disziplinarhofes für nicht-richterliche Beamte eingesetzt wurde. Tief einschneidende Reformen wurden in den Gehaltsverhältnissen der Brofessoren durchgeführt. Für die höheren Schulen führten die einander folgenden Schulkonferenzen4) wichtige Beränderungen ein. Für die Bolks= schulen 5) wurden, nachdem das Zedlitsiche Gesetz gescheitert war (siehe § 241, 4). wenigstens in materieller Hinsicht Verbefferungen eingeführt.

<sup>1)</sup> Die Generalsynoben. Am 10. November 1891 wurde die dritte eröffnet. Durch ein Schreiben lehnte der Oberkirchenrat, die früher geforderte Mitwirkung des Generalsynodalvorstandes bei Besetzung der theologischen Prosessiuren zu besürworten, ab, der Minister höre den Oberkirchenrat; die Synode nahm aber einen Antrag an, der die Forderung von neuem erhob. Das Gleiche that eine landeskirchliche Versammlung der positiven Union (April 1892 und Mai 1895) und die evangelisch-lutherische Konferenz (August 1893). 1894 wurde im preußischen Landetag nach leidenschaftlichen Debatten ein Gesehntwurf angenommen, daß ein mit Zweidrittelmehrheit gesaßter und vom König sanktionierter Beschluß der Generalsynode das kirchliche Wahlrecht ändern könne, wozu sonst onst ein Geseh nötig war. Bom 27. Oktober dis 15. November 1894 tagte eine außerordentliche Generalsynode, aus deren Beratungen eine neue Agende hervorging. Die vom 23. November dis 16. Dezember 1897 tagende vierte Generalsynode protestierte gegen die Canisusbulle mit ihren Angriffen gegen Luther und das Werk der Reformation, beschäftigte sich mit dem Geseh über das Diensteinkommen der Geistlichen, das 1898 auch im Landetage angenommen wurde, und sprach sich dahin auß, daß die Geistlichen in erster Reihe die Kücksichten auf das Amt und das Vertrauen der Gemeinde im Auge behalten müßten (siehe unten 3).

2) Angriffe gegen die Professoren. Harnack bezeichnete die Beseitigung des Apostolitums als brennendste kirchliche Aufgabe und soll jungen Studenten, die sich deshalb an ihn gewendet hatten, die Zulässigkeit von Umdeutungen nahegelegt haben. Infolgedessen entstand 1892 eine lebhafte Bewegung: Proteste dagegen und Erklärungen dafür wurden veröffentlicht, und der Oberkirchenrat erließ ein Rundschreiben an die Generalsuperintendenten (25. November), in dem er warm für die Aufrechthaltung des Apostolikums sich erklärte. 1894 wurden heftige Angriffe gegen die Bonner Professoren Meinhold und Grafe wegen ihrer Kritik der biblischen Ueberlieferung gerichtet, 200 Theologen und 140 Nichttheologen überreichten ihnen eine Vertrauensadreffe.

3) Die sozialpolitischen Geistlichen wie Naumann, Göhre, der Kandidat Die sozialpolitischen Geistlichen wie Raumann, Göhre, der Kandidat v. Wächter und zahlreiche andre (siehe oben § 241, 5) betonten stärker als die alte christlich-soziale Partei die soziale Thätigkeit; der erste bildete die national-soziale Partei, die aber keinen Ginfluß gewann. Göhre, der als Arbeiter gelebt und seine Ersahrungen geschildert hatte, griss besonders die oskelbischen Gutsbesieher wegen ihrer geringen Fürsorge für ihre Leute an; er wie Wächter gingen zur sozial-demokratischen Partei über. Der preußische Oberkirchenrat erließ im Dezember 1895 eine Versügung gegen die eistige Beteiligung der jungen Geistlichen an den politischen Vorgängen unter Hintansehung der pfarramtlichen Thätigkeit. Auch der Kaiser (siehe § 241, 5) und die Generalsynode sprachen sich gegen das Austreten

der Geiftlichen aus.

4) Schulkonferenzen. In einem Erlaffe vom 1. Mai 1890 an den Kultusminister empfahl der Raifer die Mitarbeit der Schule an der Bekampfung der schafter emplagt ver katzer die Attacket ver Schafte an det Setamplung der sozialdemokratischen Umsturzbestrebungen durch Vertiefung des Keligions- und Geschichtsunterrichts und Weitersührung des letzteren bis auf die neueste Zeit. Gegenüber dem schon jahrelang dauernden Kampse der Anhänger humanistischer und realistischer Schulwistung bereief der Kaiser eine Konferenz zur Veratung von Fragen des höheren Schulwesens, die vom 4. bis zum 17. Dezember dauerte. Sie empfahl im wesentlichen Abschaffung des Realgymnasiums, ein Nebeneinander rein humanistischer Symnasien und rein realistischer Obers und Realschulen mit ersweiterten Berechtigungen, machte auch hinsichtlich der Borbildung und Stellung der Lehrer Borschläge. Mit der Weiterberatung wurde eine Subkommission betraut. Die Konferenz hatte neue Lehrpläne, Erweiterung der Berechtigung der Oberrealschulen und Realschulen, Besserstellung der Lehrer zur Folge. [Verhandlungen über die Fragen des höheren Unterrichts, 91.] Gine Schulkonferenz von 1897 beschäftigte sich vorwiegend mit dem Prüfungswesen für das höhere Lehrsach, eine solche von 1900 mit der Stellung der alten Sprachen im Unterricht und mit den Resormgymnasien, wunschte, daß den Abiturienten aller drei Arten neunklassiger Schulen das Studium an Universitäten und Hochschulen gleichmäßig freigegeben, daß die Klassenfrequenz herabgeseht und die Oberlehrer den Richtern 1. Instanz gleichgestellt

5) Volksschulwesen. Das Gesetz über das Diensteinkommen der Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Schulen, das die Einfünfte erhöhte, wurde 1896 im Abgeordnetenhause angenommen, im Herrenhause abgelehnt. Den Konservativen schien das Gehalt von 900 Mark für den 2. Lehrer zu hoch, die Bürgermeister hatten sich unter Führung Berlins schon früher dagegen erklärt, weil der Staat nur für 25 Stellen Zuschüffe gab, also die großen Städte benachteiligt wurden. In der nächsten Session wurde es aber angenommen. 1899 kam ein Geset betreffend Fürforge von Witwen und Waisen der Volksschullehrer zu stande. Von konservativer und Zentrumsseite wurde wiederholt Vorlage eines auf chriftlicher und konfessioneller

Grundlage beruhenden Bolksichulgesetes gefordert.

## § 245. Sozialpolitif.

In der Thronrede vom 25. Juni 1888 erklärte Kaiser Wilhelm II. sich die Botschaft vom 17. November 1881 (siehe § 230, 4) in vollem Um= fange aneignen zu wollen, und in der vom 22. November 1888 fündigte er den Gesetzentwurf über die Invaliditäts= und Altersversicherung 1) an, der am 22. Juni 1889 Gesetheskraft erlangte, die dritte der drei großen

fozialpolitischen Einrichtungen. In zwei Erlassen<sup>2</sup>) stellte der Kaiser ein Programm für den Fortgang der sozialpolitischen Gesetzgebung auf, deschäftigte den preußischen Staatsrat<sup>3</sup>) damit und berief eine internationale Konferenz<sup>3</sup>), deren Ergebnisse in der Gesetzgebung der Einzelstaaten ihrer Verwirklichung harren. Neben Verbesserung der bisherigen Gesetze kamen im Fortgang<sup>4</sup>) auch neue einschneidende Maßregeln zur Ausführung, mehr wurden noch gewünscht; in jedem Falle beschäftigten sich die gesetzgebenden Körperschaften immer wieder mit sozialpolitischen Fragen. Die Gesetze aber, durch die Ausschreitungen der sozialdemokratischen Agitation getrossen werden sollten, wie das sogen. Umsturzgesetz und das zum Schutz der Arbeitse willigen<sup>6</sup>), fanden bei der Mehrheit des Keichstages keine Annahme.

1) Die Juvaliditäts- und Altersversicherung erlangte 1889 Gesetskraft. Bersicherungspflichtig sind vom vollendeten 16. Lebensjahr an Arbeiter, Gehilfen, Geselelen, Lehrlinge, Dienstdoten gegen Lohn oder Gehalt, Betriebsbeamte, Handlungsgehilfen und Lehrlinge, deren jährlicher Gehalt nicht 2000 Mard übersteigt, sowie Schiffsbesahung deutscher Sees und Binnenschiffahrtszeuge. Es kann durch Bundesratsbeschluß die Versicherung auch auf Betriebsunternehmer, die nicht wenigstens regelmäßig einen Lohnarbeiter beschäftigen, oder auf Hausgewerbetreibende ausgedehnt werden. Auch ist in gewissen zelbssussicherung möglich. Invalidenrente erhält der Versicherte ohne Rücksicht auf das Lebensalter bei dauernder Erwerbsunfähigkeit, sonst nach Vollendung des 70. Lebensjahres. Wartezeit dei Invalidenrente sind 5, bei Altersrente 30 Vetensjahre; als solches gelten 47 Vetersgwochen. Die Mittel werden durch Beiträge der Arbeitgeber und der Versicherten zu gleichen Teilen und durch Juschüsse des Archesserveinenstes werden 4 Klassen Arbeiter zu geleichen Teilen und durch Juschüsse des Reiches zu den jährlich zu zahlenden Kenten gedeckt. Nach der Höhe des Jahresverdienstes werden 4 Klassen Tagelichet: I. bis 350 Mart einschl.; II. bis 550; III. bis 850; IV. mehr als 850. Uls Jahresverdienst gilt in den meisten Fällen der 300sach Vertrag des ortsüblichen Tagelohns, doch nicht weniger, als solcher sür gewöhnliche Tagearbeiter, Lohnsah sür I. 300 Mart, II. 500, III. 720, IV. 960 Mart. Die Kenten werden für Kalenderigher berechnet, der Reichszuschluße beträgt per Kente 50 Mart sährlich und die Altersrente berechnet, der Reichszuschluße von sinder unter 15 zahren eines versichten Beträger zurück, ebenso die Witwo oder die Kinder unter 15 Jahren eines versichten Bersicherten. Versicherungsanstalten werden für weitere Kommunalverbände oder für das Gebiet eines Bundesstaates errichtet und die Vorstände berselben von der Versicherungsanstalt besoldet; außerdem wird ein Ausschluß von fünf Vertretern der Versicherungsanstalt besoldet; außerdem w

entrichtet wird; die letztere bietet Raum für 47 Beitragswochen.

2) Die Erlasse. In dem Erlasse vom 5. Februar 1890 an den Minister der öffentlichen Arbeiten heißt es: "Bei Meinem Regierungsantritt habe Ich Meinen Entschluß fundgethan, die fernere Entwickelung Unstere Gesetzgebung in der gleichen Richtung zu fördern, in welcher Mein in Gott ruhender Großvater Sich der Fürstorge für den wirtschaftlich schwächeren Teil des Volkes im Geiste christlicher Sittenslehre angenommen hat. So wertvoll und erfolgreich die durch die Gesetzgebung und Verwaltung zur Verbesserung der Lage des Arbeiterstandes disher getrossenen Maßnahmen sind, so erfüllen dieselben doch nicht die ganze Mir gestellte Aufgabe. Neben dem weiteren Ausdan der Arbeiterversicherungsgesetzgebung sind die bestehensden Vorschriften der Gewerbeordnung über die Verhältnisse der Fabrikarbeiter einer Prüfung zu unterziehen, um den auf diesem Gebiet laut gewordenen Klagen und Wünschen, soweit sie begründet sind, gerecht zu werden. Diese Prüfung hat davon auszugehen, daß es eine der Aufgaben der Staatsgewalt ist, die Zeit, die Dauer

und die Art der Arbeit so zu regeln, daß die Erhaltung der Gesundheit, die Gebote der Sittlichkeit, die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Arbeiter und ihr Anspruch auf gesetzliche Gleichberechtigung gewahrt bleiben. Für die Pflege des Friedens zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern find gesetzliche Bestimmungen über die Formen in Aussicht zu nehmen, in denen die Arbeiter durch Bertreter, welche ihr Bertrauen besitzen, an der Regelung gemeinsamer Angelegenheiten beteiligt und zur Wahr= nehmung ihrer Interessen bei Verhandlung mit den Arbeitgebern und mit den Organen Meiner Regierung befähigt werden. Durch eine solche Einrichtung ist den Arbeitern der freie und friedliche Ausdruck ihrer Bunsche und Beschwerden zu er= möglichen und den Staatsbehörben Belegenheit zu geben, fich über die Berhaltniffe der Arbeiter fortlaufend zu unterrichten und mit den letteren Fühlung zu behalten. Die staatlichen Bergwerke wünsche Sch bezüglich der Fürsorge für die Arbeiter zu Mufteranftalten entwickelt ju feben und fur den Privatbergbau erftrebe Sch die Serstellung eines organischen Berhaltniffes Meiner Bergbeamten zu den Betrieben behufs einer der Stellung der Fabrikinspektionen entsprechenden Aufsicht, wie sie bis zum Jahre 1869 bestanden hat. Zur Borbereitung dieser Fragen will Ich, daß der Staatsrat unter Meinem Borfitse und unter Zuziehung derjenigen sachkundigen Personen zusammentrete, welche Ich dazu berusen werde. Die Auswahl der letzteren behalte Ich Meiner Bestimmung vor. Unter ben Schwierigkeiten, welche der Ord-nung der Arbeiterverhaltniffe in dem von Mir beabsichtigten Sinn entgegenstehen, nehmen diejenigen, welche aus der Notwendigkeit der Schonung der heimischen Industrie in ihrem Wettbewerb mit dem Auslande sich ergeben, eine hervorragende Stelle ein. Ich habe daher den Reichskanzler angewiesen, bei den Regierungen der Staaten, deren Induftrie mit der Unfrigen den Weltmarkt beherricht, den Bufammentritt einer Konferenz anzuregen, um die Herbeiführung internationaler Regelungen der Grenzen für die Anforderungen anzustreben, welche an die Thätigkeit der Arbeiter gestellt werden durfen." — Der Erlag vom gleichen Datum an den Reichsfanzler lautet: "Ich bin entschlossen, zur Berbesserung der Lage der deutschen Ars beiter die Hand zu bieten, soweit die Grenzen es gestatten, welche Meiner Fürsorge durch die Notwendigkeit gezogen werden, die deutsche Industrie auf dem Weltmarkte konkurrenzfähig zu erhalten und dadurch ihre und der Arbeiter Existenz zu sichern. Der Rückgang der heimischen Betriebe durch Verlust ihres Absahes im Auslande würde nicht nur die Unternehmer, sondern auch ihre Arbeiter brotlos machen. Die in der internationalen Konkurrenz begründeten Schwierigkeiten der Verbesserung der Lage unfrer Arbeiter lassen sich nur durch internationale Verständigung der an der Beherrschung des Weltmarktes beteiligten Länder wenn nicht überwinden, doch abschwächen. In der Ueberzeugung, daß auch andre Regierungen von dem Bunsche beseelt find, die Bestrebungen einer gemeinsamen Prufung zu unterziehen, über welche die Arbeiter dieser Länder unter sich schon internationale Verhandlungen führen, will Ich, daß zunächst in Frankreich, England, Belgien und der Schweiz durch Meine dortigen Bertreter amtlich angefragt werde, ob die Regierungen ge-neigt sind, mit Uns in Unterhandlungen zu treten behufs einer internationalen Berständigung über die Möglichkeit, benjenigen Bedürfniffen und Bunschen ber Arbeiter entgegenzukommen, welche in den Ausskänden der lehten Jahre und anderweit zu Tage getreten sind. Sobald die Zustimmung zu Meiner Anregung im Prinzip gewonnen sein wird, beauftrage Ich Sie, die Kabinette aller der Regierungen, welche an der Arbeiterfrage den gleichen Anteil nehmen, zu einer Konferenz behufs Be-ratung über die einschlägigen Fragen einzuladen." [Zur Entstehung der Erlasse fiehe oben § 235, 2 u. 236, 6.]

3) Der Staatsrat und die internationale Konferenz. Der Staatsrat wurde am 11. Februar 1890 vom Kaifer eröffnet; es waren auch Vertreter der Arbeiter dazu geladen, von denen sich einer als Sozialdemokrat bekannte, und der Arbeitgeber. Nach Beratungen in den Abteilungen sanden wieder unter Vorsitz des Kaisers vom 26.—28. Februar Plenarsügungen statt. Ueber die Ergebnisse drang nichts in die Deffentlichkeit. — Für die internationale Konferenz wurde folgendes Programm aufgestellt: 1. Regelung der Arbeiten in Bergwerken. (Ist die Beschäftigung unter Tage zu verbieten für Kinder unter einem bestimmten Lebensalter, für Frauen? Ist ür Bergwerke, in denen die Arbeit mit besonderen Gesahren für die Gesundebeit verbunden ist, eine Beschränkung der Schichtbauer vorzusehen? Ist es im allegemeinen Interesse möglich, um die Regelmäßigkeit der Kohlensörderung zu sichern, die Arbeit in den Kohlengruben einer internationalen Regelung zu unterstellen?) 2. Regelung der Sonntagsarbeit. (Ist die Arbeit an Sonntagen der Regel nach,

und Notfälle vorbehalten, zu verbieten? Welche Ausnahmen sind im Kalle des Grund Notsalle vorvehalten, zu vervielen? Welche Ausnahmen zum im Falle des Erslaffes eines solchen Verbotes zu gestatten? Sind diese Ausnahmen durch intersnationales Abkommen, durch Geseh oder im Verwaltungswege zu bestimmen?) 3. Regelung der Kinderarbeit. (Sollen Kinder die zu einem gewissen Zebensalter von der industriellen Arbeit ausgeschlossen werden? Wie ist das Lebensalter zu bestimmen? Gleich für alle Industriezweige oder verschieden? Welche Beschränkung der Arbeitszeit und der Beschäftigungsart sind für die zur industriellen Arbeit zugelassenen Kinder vorzussehen?) 4. Regelung der Arbeit junger Leute. (Soll die vorzussehen kander welche das Eindeschter überschritten beie industrielle Arbeit jugendlicher Personen, welche das Kindesalter überschritten haben, Beschränkungen unterworfen werden? Bis zu welchem Lebensalter sollen sie eintreten? Melche Beschränkungen sind vorzuschreiben? Sind für einzelne Industriezweige Abweichungen von den allgemeinen Bestimmungen vorzusehen?) 5. Regelung der Arbeit weiblicher Personen. (Soll die Arbeit verheirateter Frauen bei Tage oder bei Nacht eingeschränkt werden? Soll die industrielle Arbeit aller weiblicher Personen [Frauen und Mädchen] gewissen Beschränkungen unterworfen werden? Welchen Beschränkungen? Sind für einzelne Industriezweige Abweichungen von den allgemeinen Bestimmungen vorzusehen und für welche?) 6. Ausschhrung der vereinbarten Bestimmungen. (Sollen Bestimmungen über die Ausführung der zu vereinbarenden Vorschriften und beren Ueberwachung getroffen werden? wiederholte Konferenzen von Vertretern der beteiligten Regierungen abgehalten werden und welche Aufgaben sollen ihnen gestellt werden?) — Am 15. März 1890 wurde die Konferenz unter Borfit des Handelsministers v. Berlepsch eröffnet; vertreten waren alle europäischen Staaten außer Rußland, der Türkei, Griechenland treten waren alle europaischen Staaten außer Kusland, der Lurtet, Griechenland und den Balkanstaaten. Die Schweiz hatte vorher eine solche Konserenz vorgeschlagen, war aber zurückgetreten. Es wurden drei Kommissionen gebildet: für die Arbeit in Bergwerken; für die Sonntagsarbeit; für die Arbeit der Kinder, Frauen und jugendlichen Personen. Um 29. März schloß die Konserenz. Ihre Ergebnisse sind in der Form ausgesprochen, daß eine Keihe Wänsche sormuliert sind als Antsworten auf die Fragen des Programms. 1. Bergwerksarbeit: Unter Tage ausgeschlossen meiblichen unter 14, in südlichen Ländern unter 12 Jahren, und sür Bersonen weiblichen Geschlechts; bei gesährlicher Arbeitsbeschrachte Arbeitszeit; die Sicherheitsmaßreaeln bleiben der Landeszeiehaebung überlassen, doch kelkte die Konserver Sicherheitsmaßregeln bleiben der Landesgesetzgebung überlassen, doch stellte die Konsferenz einige dafür maßgebende Gesichtspunkte auf. 2. Sonntagsarbeit: Allen Ars beitern muß die Sonntagsruhe gesichert sein, außer wo aus technischen Gründen die fortlausende Arbeit nötig oder bei Saisonarbeiten. 3. Kinderarbeit: Kinder unter 12, in südlichen Ländern unter 10 Jahren sollen nicht zu industriellen Arbeiten zugelassen werden, die andern nach dem Unterricht, aber weder nachts noch Sonnstiellen Arbeiten zu ihr bei eine verschieden der Steinbard unter 10 Jahren sollen nicht zu industriellen Arbeiten zu eine Kanada unter 12. Die Steinbard von der Verlagen von der tags, nicht länger als 6 Stunden mit einer mindestens 1/2ftundigen Paufe, gesund= heitsschädliche und gefährliche Beschäftigungen sind für sie ganz zu verbieten. 4. Jugendliche Arbeiter: Von 14—16 Jahren dürfen weder nachts noch Sonntags, nicht länger als 10 Stunden mit 1½stündiger Pause arbeiten; Ausnahmen sind für mcht länger als 10 Stunden mit 1½ftündiger Pause arbeiten; Ausnahmen sind für gewisse Industrien zulässig, Sinschränkungen bei gesundheitsschäblicher und gefährlicher Arbeit notwendig. Für die von 16—18 Jahren sind Schuhmaßregeln nötig betressend Maximalarbeitszeit, Sonntags und Nachtarbeit, gesundheitsschäblicher und gefährlicher Beschäftigung. 5. Frauenarbeit: Für Mädchen und Frauen ist die Nachtarbeit zu verbieten, nicht mehr als 11 Stunden mit 1½stündiger Pause, Ausenahmen und Sinschränkungen wie bei 4; erst 4 Wochen nach der Entbindung Arbeit wieder zulässig. 6. Sinsehung staatlicher Aussichtsbeamten, unabhängig von Arbeitzgebern und \*nehmern; gegenseitige Mitteilung ihrer Jahresberichte unter den beteiligten Staaten, statistische Aussachin über die behandelten Fragen, Mitteilung dieser und der erlassenen Vorschriften. Wiederholung der Konsernzen wünschensewert. Staatsarchiv Vd. 5.1.

bieser und der erlassen Borschriften. Wiederholung der Konserenzen wunschenswert. [Staatkarchiv Bd. 51.]

4) Der Fortgang der Sozialpolitik. Im Januar 1890 nahm der Reichstag Anträge auf Einsührung des Besähigungsnachweises an. Im März wurde auf königlichen Besehl in den Militärwerksätten zu Spandau der löstündige Arbeitstag eingesührt. Das Geseh vom 29. Juli 1890 sehte die Gewerbegerichte ein, die, aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern gebildet, auch vor allem als Einigungsämter zum Frieden und zum Ausgleich widerstreitender Interessen dienen sollten und dienten. 1891 wurde die bisherige Fabrikinspektion zur Gewerbeinspektion erweitert und neu organisiert. Sine Novelle zur Gewerbeordnung vom 1. Juni 1891 ordnete die Sonnstagsruhe, verbot die Kinderarbeit in den Fabriken dis zur Bollendung der Schulpssicht, sehte auch für erwachsen Frauen den Maximalarbeitstag in Fabriken auf

10 Stunden fest, gab weitgehende Borschriften jum Schut bes Lebens, ber Besundheit und der Sittlichkeit der Arbeiter und ermächtigte den Bundegrat, für folche Gewerbe, in denen durch die übermäßige Länge der Arbeitszeit die Gesundheit der Arbeiter gefährdet wird, Dauer, Beginn und Ende der Arbeitszeit und der Pausen sestignstehen. Dann wurde den Fabriken die Ausarbeitung von Arbeitsordnungen zur Pslicht gemacht, auch wurde die Bildung von Arbeiterausschüssen empsohlen, wie sie in Freußen 1892 der Eisenbahnminister in seinem Ressort eingeführt hatte. Im März 1892 wurde die Kommission für Arbeiterstatistik eingesetzt, zu der der Reichstag 6 Mitglieder, darunter einen Sozialdemokraten, wählte. 1893 wurden in Preußen Berggewerbegerichte eingeführt. Im Januar 1894 nahm der Reichstag Anträge auf Bereinfachung der Invaliditäts= und Altersversicherung an. 1895 wurde ein Antrag, die Mittel der Versicherungsanstalten in weiterem Umfange als bisher für den landwirtschaftlichen Rredit und die Erbauung von Arbeiterwohnungen zu vermenden, abgelehnt, die Borlage einer Novelle zur Altersversicherung gefordert und der Ausdehnung der Unfallversicherung auf die in der Seefischerei beschäftigten Leute zugestimmt. Die Forderung, Erhebungen über die Wirkung der Fabrikarbeit auf die Arbeiterinnen und ihre Familien anzustellen, erklärte die Regierung erfüllen zu wollen. Wiederholte Debatten im Reichstage beschäftigten sich mit der Organisation des Handwerks in Handwerkerkammern, mit Besähigungsnachweis, Innungszwang, Arbeiterkammern, Beschränkung der Gefängnisarbeit, Wünsche, die auch ein Hand-werkertag in Halle (22./23. April 1894) aussprach, von denen aber nur der erste durch Vorlage eines Gesetes über die Errichtung von Sandwerkerkammern erfüllt murde. Auch im Jahre 1896 wurde viel über Sozialpolitik verhandelt. Im Januar kam der Antrag, die Bestimmungen der Gewerbeordnung über Schut der Gesundheit und Sittlichkeit mehr als bisher zu sichern, und die über den Schut der jugendlichen und weiblichen Arbeiter auf die Sausinduftrie auszudehnen, im Reichstage gur Annahme; ebenso wie solche auf Bereinfachung und Erleichterung der Boraussfehungen zum Bezug der Alterss und Invalidenrente, einer Erhöhung derselben, namentlich unter Berücksichtigung unversorgter Angehörigen, und einer Einbeziehung der Witwen- und Waisenfürsorge. Gine Novelle zur Gewerbeordnung ordnete die Konzessionspflicht für Frrenanstalten, Schauspielunternehmungen, für Kleinhandel mit Spiritus und Branntwein und beschränkte den Hausierhandel. Der Bundesrat erließ auf Grund der Gewerbeordnungsnovelle von 1891 Bestimmungen über den Betrieb der Backereien und Konditoreien, die übrigens viel angefochten wurden, später der Buchdruckereien und Schriftgießereien, über die Werkstätten der Kleiderund Baschekonfektion, nachdem durch die Kommission für Arbeiterstatistik die eininto Walchetonsettlon, nachem ourch die Kommitzton zur Arbeiterzatzistt die einschläsigen Verhältnisse untersucht worden waren. Auch das Gesetz zur Bekämpfung des unsauteren Wettbewerbes (vom 27. Mai 1896) gehört in den Kreis der sozialspolitischen Institutionen. Im Januar 1897 segte die Regierung eine Novelle zum Unfallversicherungsgesetz vor, die eine neue Bestimmung des Begriffs Invalide, Erhöhung der Kente und Aenderungen in der Verteilung der Lasten plante, aber liegen blieb. Ueber den achtstündigen Normalarbeitstag wurde wieder diskutiert. Sine Kovelle zur Gewerbeordnung führte die Zwangsinnung ein, wenn die Mehreheit der Mitglieder sie forderte, schlug Erweiterung der Besünsssse mallte die Kandwerterskammern vor aber nam allgemeinen Besähigungsgemeis mallte die Regierung fammern vor, aber vom allgemeinen Befähigungsnachweis wollte die Regierung wenigstens nichts wiffen, mahrend das preußische Abgeordnetenhaus ihn für das Baugewerbe beanspruchte. Der Reichstag nahm auch einen Antrag auf Ordnung der Rechtsverhältnisse zwischen ländlichen Arbeitern und Gesinde und ihren Arbeitgebern an. In seinen Debatten wurden Forderungen auf weibliche Fabrikinspektoren, auf größeren Schut der Koalitionsfreiheit laut. Dem Jahre 1899 gehörte eine Novelle zum Invaliditätzgeset (vom 13. Juli) und eine solche zur Gewerbeordnung an, die neue Bestimmungen über Konzessionspflicht der Gesindevermieter, die Hausindustrie, den Ladenschluß u. s. w. brachte, wozu aus dem Reichstage noch Buniche auf Arbeiterschut im Sausgewerbebetriebe, über die Arbeitszeit in offenen Berkaufsstellen, in Schank- und Gastwirtschaften, auf Errichtung von Arbeits-kammern, eines Reichsarbeitsamtes, auf Ausgestaltung der gewerblichen Schiedsgerichte laut wurden. Auch das Gefet über das Auswanderungswesen (vom 9. Juni 1897) sei hier angefügt. 1900 kam eine Novelle zum Unfallversicherungsgesetzur Verabschiedung. — In Berlin bildete sich im Mai 1899 ein Ausschuß zur Berbeiführung einer internationalen Bereinigung für Arbeiterschutz, dem der frühere Minister v. Berlepsch, nationalökonomische Professoren, Abgeordnete angehören, während die Sozialdemokraten den Beitritt ablehnten.

5) Das fogen. Umfturzgesetz. Anarchistische Attentate in Italien und Frankreich gaben konservativen und freikonservativen Zeitungen Veranlassung, gesetzgeberische Maßregeln zu fordern. In einer Rede, die Kaiser Wilhelm II. am 6. September 1894 zu Königsberg hielt, rief er zum Kampf für Keligion, für Sitte und Ordnung gegen die Parteien des Umsturzes auf und wiederholte dies in Thorn 22. September. [Ueber die Einwirfung dieser Angelegenheit auf das Ausscheiden Caprivis und Eulenburgs siehe § 236, 7.] Am 6. Dezember 1894 ging dem Reichstage die Borlage zu. Abgesehen von den auf Militärstrafgesetzbuch und Preßgesetz bezügs lichen Artifeln II und III beabsichtigt Art. I fünf Paragraphen des Strafgesetbuchs (111, 112, 126, 130, 131) zu verändern, zwei neue Paragraphen (111a, 129a) einzufügen. In § 111 (Aufforderung zur Begehung strafbarer Handlungen) sollte lediglich die Strafandrohung verschärft werden. In den amendierten § 112 (Anreizung von Militärpersonen zum Angehorsam) und § 126 (Androhung von Verbrechen) wurde versucht, durch Einführung des Begriffsmerkmals "auf den Umsturz der bestehenden Staatsordnung" gerichteter Absichten und Ziele straferschwerende Qualisstationen der einfachen Norm hinzuzufügen. Der neue § 130 wollte, anknüpfend an den Entwurf der Novelle vom 26. Februar 1876, Friedensgefährdung nicht wie bisher nur durch Anreizung verschiedener Bevölkerungsklassen zu Gewaltthätigkeiten, sondern auch durch "Beschimpfung" von Religion, Monarchie, Ehe, Familie und Eigentum unter die Strasandrohung von höchstens 600 Mark oder 2 Fahre Gefängnis stellen. Der veränderte § 131 endlich wollte den Beweis der mala fides bei verleumderischen Angriffen gegen Staatseinrichtungen 2c. durch Gleichstellung der Begriffe "wissen" und "den Umständen nach annehmen müssen" erleichtern. Von den beiden neuen Paragraphen sollte der eine (§ 111a) das "Anpreisen" und "als erlaubt Darstellen" gewisser Delikte (Widerstand gegen Staatsgewalt u. dergl.) mit Strafe belegen, der andere (129a) den dem Strafgesetzbuch nur für die Materie des Hochverrats (§ 83) bekannten Thatbestand strafbaren Komplotts auf die gegen "den gewaltsamen Umstern Der kostskanden Strafbardung" gerichteten Verhrechen ausdehnen. Mit it els fturz der bestehenden Staatsordnung" gerichteten Verbrechen ausgehnen. [Mittelestädt, Die Umsturzvorlage, K. J., 80.] Vom 8.—12. Januar 1895 dauerten die sehhasten Debatten der ersten Lesung, dann ging das Geseh in die Kommission, wo es vom Zentrum mit Unterstühung der Konservativen ganz umgestaltet wurde. Es wurden Paragraphen zum Schutze der Religion, der Kirche und ihrer Lehren; gegen unzüchten der Konservativen und Aberländs einenführte Lehren gegen unzüchten. tige Schriften und Abbildungen und Aehnliches eingeführt; § 111 erhielt die Straf-barkeit der Verleitung zum Chebruch, zu Vergehen gegen die Religion und Kirche hinzugefett, fo daß, wie der Reichstanzler fagte, das Gefet, welches vor allem die Staatsgewalt und den Schut der öffentlichen Ordnung stärken wollte, sich nun vorzugsweise auf das Gebiet der strafbaren Sandlungen gegen Religion und Sitte bezog. Che die zweite Lesung begann, erhob sich eine lebhafte Agitation gegen das Geset, und zahlreiche Petitionen aus Schriftsteller-, Künstler- und Gelehrtenkreisen wie vorher beim Volksschulgesetz, nachher bei der lex Heinze — baten um Ablehnung, da sie die Freiheit der Wissenschaft und Kunft dadurch bedroht sahen. Die Mittelparteien, die für das ursprüngliche Gesetz gewesen waren, sprachen und stimmten nun dagegen, und so fiel es in zweiter Lesung am 11. Mai.

6) Das Geset zum Schuse der Arbeitswilligen. Im Juni 1897 hatte der Kaiser bei Besichtigung der Bodelschwinghschen Arbeiterkolonien in einer Kede als sein Programm bezeichnet: "Schuß der nationalen Arbeit aller produktiven Stände, Krästigung eines gesunden Mittelstandes, rücksichtslose Niederwersung jedes Umsturzes und die schwerste Strase dem, der sich untersteht, einen Nebenmenschen, der arbeiten will, an freiwilliger Arbeit zu hindern." In einer Kede zu Dennhausen am 6. September 1898 wiederholte der Herricher diese Aleuserung und kündigte ein Gesetzum Schuze der Arbeitswilligen an. Dieses ging am 2. Juni 1899 dem Reichstag zu und enthielt Strasbestimmungen gegen solche, die es unternehmen, durch körperlichen Zwang, Orohung, Chrverletzung oder Berursserklärung Arbeitgeber oder Arbeitnehmer zur Teilnahme an Bereinigungen oder Berabredungen, die eine Einwirkung auf Arbeitz- oder Lohnverhältnisse bezwecken, zu bestimmen oder von der Teilnahme an solchen Bereinigungen oder Berabredungen abzuhalten. Die Strase trisst auch den, der durch die erwähnten Mittel zur Herbeisschung der Förderung einer Arbeiteraussperrung Arbeitzeber zur Entlassung solcher zu hindern; zur Heederlegung der Arbeit zu bestimmen oder an der Annahme oder Keranzischung solcher zu kiederlegung der Arbeit zu bestimmen oder an der Annahme oder Ausbeiteraussftande die Arbeitsperium von Arbeit zu hindern; bei einer Arbeiterausssperrung oder einem Arbeiteraussftande die Arbeitspering der Arbeiterausssperrung oder Einem Arbeiteraussftande die Arbeitspering von Arbeit zu hindern; bei einer Arbeiterausssperrung oder Einem Arbeiteraussschande die Arbeitsperium

geber ober Arbeitnehmer zur Nachgiebigkeit gegen die dabei vertretenen Forderungen zu bestimmen sucht. — Die öffentliche Meinung sah überwiegend in dem Gesetz eine Beseitigung des Koalitionsrechts. Nach der ersten Beratung vom 19.—22. Juni 1899 vertagte sich der Reichstag; nach Wiedereröffnung wurde am 20. November die zweite Lesung vorgenommen und das Gesetz unter Ablehnung der Kommissionsberatung gegen die Stimmen der Rechten verworfen.

## § 246. Die Sozialdemofratie.

Am 1. Oftober 1890 erlosch das Sozialistengeset, die Ausgewiesenen fehrten zurück, gablreiche Zeitungen wurden begründet, und vom 13.-18. Of= tober fand in Halle ein Parteitag ftatt, der ein neues Organisationsstatut schuf und eine Revision des Parteiprogramms mit der Bestimmung, daß Religion Brivatsache sei und unberücksichtigt bleibe, beschloß. Machte sich auch der alte internationale Radikalismus geltend wie in der Abresse zum Gedenktage der Pariser Kommune (18. März 1891), der nebst dem Berliner 18. März als sozialistischer Feiertag gepriesen wurde, so trat doch auch eine besonnenere praktische Richtung unter Führung des banerischen Abgeordneten Vollmar2) hervor. Auf dem Parteitag von 18913) wurde dieser Gegensatz zwischen Nord= und Guddeutschen, Alten und Jungen in der Partei, deutlich fichtbar; dort wurde auch ein neues Programm geschaffen. Auf späteren Parteitagen4) wurden Versuche gemacht, die Gegenfätze zu verschleiern, doch blieben sie ohne Wirkung, und jene waren 1898 und 1899 besonders markant. In der Abwehr des sogen. Umsturzgesetzes (siehe § 245, 5) war die Partei einig. Ihr Radikalismus zeigte sich wieder in greller Beleuchtung, als die Nation die Erinnerung an das Jahr 1870 feierte; scharfe Maßregeln<sup>5</sup>) der Regierung waren die Folge, an die sich der Kampf um das Bereinsgesetz anschloß. Ein Agrarprogramm<sup>6</sup>) zu schaffen, gelang der Bartei nicht. Im Reichstage bestand ihre Wirksamkeit hauptsächlich in heftigen Angriffen gegen die Regierung, besonders bei den Militär- und Kolonialetats, hie und da wie bei den Handelsverträgen stimmte sie für die Vorschläge, ihre eigenen Anträge ) scheiterten an der Maglosiafeit der Forderungen.

1) Ausselung des Sozialistengesetzs. Am 1. Oktober 1890 lief das Gesetz ab; am 25. Oktober 1889 legte Bismarck einen abgeänderten Entwurf im Reichstage vor, der mancherlei Härten beseitigte, aber den Ausweisungsparagraphen (§ 28, im neuen Entwurf § 24) bestehen ließ. Um diesen brach der Kampf aus. Aus den Verhandlungen der Kommission ging deutlich hervor, daß auf eine Bewilligung dieses Paragraphen nicht zu hossen war. Die Regierung bestand darauf; bei den Konstervativen lag die Entscheidung. Sie hatten ihren Führer Heldorss zu Bismarck nach Friedrichsruh geschicht mit der Frage, ob der Bundesrat das Gesetz auch ohne den Paragraphen annehmen würde. Heldorss hatte dien Eindruck, daß das nicht der Fall sein werde, daß Bismarck die Ablehnung, wenn § 24 nicht durchzusetzen sei, wünsche, und sostimmten die Konservativen dagegen, und das Gesetz siel. — Bismarck hatte sich später gegen die Unterstellung gewehrt, als ob das Scheitern des Gesetzes seinen Wünschen entsprochen habe, und Fürst Serbert Vismarck erklärte (20. Fanuar 1900) im Keichstage das Gleiche mit dem Jusah, sein Vater habe einem Kommissionsebeschluß gegenüber keine verpslichtende Erklärung geben können — wie Heldorssie verlangte —; dies hätte höchstens einem Plenarbeschluß gegenüber geschehen können. Dem gegenüber stellte Heldorss einem Plenarbeschluß gegenüber geschehen können. Dem gegenüber stellte Heldorss einem Plenarbeschluß gegenüber geschehen konnen. Dem gegenüber stellte Heldorss einem Plenarbeschluß einer Regierungsäußerung ein ablehnendes Votum zu erwarten. Der Kanzler seiner Regierungsäußerung ein ablehnendes Votum zu erwarten. Der Kanzler sei zugeknöpft gewesen

wie nie, und er habe ihn verlassen, ohne zu wissen, ob eine solche Aeußerung in der Sizung des folgenden Tages ersolgen werde. [Das war die zweite Unterredung, die erste war vorher in Friedrichsruh.] Helldorf ersuhr hinterher, daß vor seinem Besuche am 24. Januar ein Kronrat stattgefunden habe, daß der Kaiser für Annahme des Gesetzs auch ohne § 24 gewesen sei, daß Bismarck unter Justimmung der übrigen Minister für die Ablehnung plädiert habe und diese beschlossen wurde. — So viel ist sicher, daß der Reichskanzler den Führer der Konservativen ables klore Direkting gelossen hatte. [Seelld verff Vertliche Wenne 25. Ranh de ohne klare Direktive gelaffen hatte. [Selldorff, Deutsche Revue 25; Robbe,

2) Bollmar sprach sich 1. Juni 1891 in einer Münchener Sozialistenversammlung für den Dreibund aus, weil er zur Erhaltung des Friedens beitrage; der Gedanke der internationalen Brüderlichkeit schließe nationale Aufgaben nicht aus. Die berühmten "Bereinigten Staaten von Europa" werde keiner von den Anwesenden erleben. "Das Treiben des offiziellen Frankreich gegen Rußland sei ekelhaft. Dort täusche man sich auch über die deutsche sozialistische Partei. Sobald das Vaterland täusche man sich auch über die deutsche sozialistische Partei. Sodald das Vaterland angegriffen werde, gebe es nur mehr eine Partei, und die Sozialdemokraten würden nicht die letzten sein, namentlich wenn es einem Feind gelte, der gegen alle Kultur ift, nämlich Rußland." Die Sozialdemokratie könne auch jeht auf Grund der legalen Verhältnisse Sinfluß gewinnen; sie müsse zwar gerüstet bleiben, um den Interessen der Arbeiter zu entsprechen, aber nach Aussebung des Sozialistengesehs auf Grundlage des gemeinen Rechtes mit den gegnerischen Parteien und der Regierung unterhandeln. Er sprach (30. April 1892) für die Maiseier nicht als Feier des Hasse, der Zwietracht, der Gewaltthat, sondern als Akt voll Hossinungen und Forderungen für die leidende und ringende Menschheit. Er schrieb einem französischen Blatte (Juli 1892), die sozialistische Partei habe keinen Grund, mit besonderer Erbitterung die Ideen von Staatssozialismus selbst zu bekämpfen. Das Programm enthalte Bestimmungen, die man als Annäherung an ihn ansehen könne. Die Berliner Richtung, repräsentiert durch den von Liebsnecht redigierten "Vorwäris", griff Vollmar allerdings wegen solcher Neußerungen heftig an.

griff Vollmar allerdings wegen solcher Aeußerungen heftig an.

3) Der Karteitag von 1891 sand vom 14.—21. Oktober in Ersurt statt. Bebel, Singer und Liebknecht sprachen gegen Vollmar. Dieser erklärte, er glaube nicht an das tausendiährige Reich, wohl aber an den zehnstündigen Normalarbeitstag. Er sorderte, daß man den Massen ihre augenblickliche Lage verbessere, daß man nicht, wie Bebel sagt, im Reichstage Anträge bloß im propagandistischen Interesse stelle. Je mehr die Partei auf dem Boden der heutigen Gesellschaftsordnung erreiche, besto schneller gelange sie zu den Endzielen. Hinsichtlich eines Krieges sprach er sich wie früher aus. Er stimmte übrigens einer ziemlich nichtssagenden Resolution zu, wodurch äußerlich der Gegensat überbrückt wurde. Das neue Programm widersholte die früheren Forderungen (siehe oben § 217) und fügte bei: 4. Abschaffung aller Gesetze, welche die freie Meinungsäußerung und das Recht der Bereinigung und Bersammlung einschränken und unterdrücken. 5. Abschaffung aller Gesetze, welche die Frau in öffentlicher oder privatrechtlicher Beziehung gegenüber dem Mann benachteiligen. 9. Unentgeltlichkeit der ärztlichen Beziehung gegenüber dem Mann bestättung. Die Forderungen für Arbeiterschuß find im ganzen eine Verschärfung der früheren Anträge (siehe oben § 229, 4). [A. Wagner, Das neue sozialdemostratische Programm, 92. Kautsty, Das Erfurter Programm, 92.]

4) Die Parteitage, 14.—21. November 1892 zu Berlin: statt des Nichtarbeitens am 1. Mai nur Abendseier; Genossenschaften sind nur da gut zu heißen, wo sie zur Erwöglichung der Eristenz gemaßregelter Genossen oder die Agstation von allen äußeren Kinslissen der Kenner freizuholten dienen Bankatt darf kein Wittel der politischen

Ermöglichung der Exiftenz gemaßregelter Genossen oder die Agitation von allen äußeren Einstüssen der Gegner freizuhalten dienen. Bopkott darf kein Mittel der politischen oder wirtschaftlichen Bergewaltigung werden. Liebseidlich und Vollmar brachten gemeinschaftlich eine Resolution ein, die den Staatssozialismus, insoweit er auf Verstaatlichung zu siskalischen Zwecken hinzielt, ganz verwirft; soweit er sich mit Verbesserung der Lage der Arbeiter beschäftigt, für ein System von Halbseiten erklärt. Die Sozialdemokratie billigt aber solche staatliche Maßregeln, welche die Lage der Arbeiter unter dem gegenwärtigen Wirtschaftssystem zu heben geeignet sind, sieht sie aber nur als kleine Abschlagszahlungen an, die ihr Streben nach dem sozia-listischen Staat nicht beirren können. Sie fordert Abhilfe gegen Arbeitslosigkeit durch Jnangriffnahme von Arbeiten im allgemeinen Interesse staat und Städten, und sprach sich gegen den Antisemitismus aus. Am 27. Oktober 1893 fand er in Köln statt; es wird um die Frage der Gewerkschaften, die praktische Politik treiben, gekämpst; zahlreiche Versammlungen in Kiel und anderwärts sprachen Politik treiben, gekämpft; zahlreiche Versammlungen in Kiel und anderwärts sprachen

sich für die Gewerkschaften aus. 21.—27. Oktober 1894 zu Frankfurt. Bebel beantraate ein Mistrauensvotum gegen die baperische Landtagsfraktion, die das Budget bewilligt hatte: Vollmar verteidigt den Vorgang. Bebels Antrag wurde abgelehnt. Gine Agrartommiffion wurde eingefest. Der Streit zwischen ben Nord= und Sud= deutschen setzte fich noch lange in Versammlungen und Zeitungen fort. 6.—12. Ott. 1895 in Breslau, diskutierte das Agrarprogramm (fiehe unten), 11.—16. Oktober 1896 in Siebleben bei Gotha beschäftigte sich überwiegend mit persönlichen Differenzen innerhalb der Partei. 3.—9. Oktober 1897 in Hamburg beschloß Beteiligung an den Landtagswahlen. 2.—8. Oktober 1898 in Stuttgart stießen die Gegensätze in den Ansichten über Taktik und Ziele wieder heftig aufeinander; befonders die anwesens ben Frauen sprachen stark revolutionär, während von anderer Seite die revolutionären Phrasen verspottet werden. Dabei erhob sich lebhafter Widerspruch gegen die Rede des Kaifers zu Dennhaufen (fiehe § 245, 6). 10.—14. Oktober 1899 zu Hannover. Die erregte Diskufsion drehte sich um die Schrift von Bernstein "Die Boraussekung des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie", die den Margismus, die materialistische Geschichtsauffassung, die Verelendungstheorie und die Taktik der Sozialdemokratie verwirft. Man einigte sich auf eine Resolution, nach der die Partei ihre Grundanschauungen festhält, die Befreiung der Arbeiterklasse könne nur durch sie selbst erfolgen, aber ein Jusammengehen mit den bürger-lichen Parteien von Fall zu Fall, zur Stärkung der Partei bei den Wahlen, Grwei-terung der politischen Rechte und Freiheiten des Volkes, Verbesserung der Lage nicht abgelehnt wird. Gegenüber den Wirtschaftsgenossensschaften erklärt sich die Partei für neutral. In der Befämpfung des Militarismus behält fie ihren Standpuntt. Tropdem wurde der Antrag, Schippel, der die Notwendigkeit einer Flotten= und Rolonialpolitik theoretisch anerkennt, aber die Möglichkeit der Beteiligung für die

Sozialdemokratie leugnete, auszuschließen, abgelehnt.

5) Die Siegesfeste und die Sozialdemokratie. Der Rampf um das Bereinsrecht. Nicht allein, daß die Partei als folche sich und ihre Unhänger von der Teilnahme an den nationalen Festen zurückhielt, schmähten ihre Zeitungen auch die Vergangenheit und am 25. Jahrestage der Schlacht bei Sedan fandten Die fozialdemofratischen Bertrauensmänner Berlins an Die frangofischen Sozialisten Gruß und Handichlag als Protest gegen Krieg und Chauvinismus. Der Kaiser sprach bei einem Festmahle am 2. September 1895 seinen Abscheu gegen die "Rotte von Menschen, nicht wert, den Namen Deutscher zu tragen", die es wagt, das deutsche Volt zu schmähen und die geheiligte Person des allverehrten verewigten Kaisers in den Staub zu ziehen, aus und die Preffe begann wieder Erörterungen über den Kampf gegen die Sozialbemokraten. Zahlreiche fozialistische Blätter wurden wegen Majestätsbeleidigung und andrer Bergeben beschlagnahmt und angeklagt und Bolksversammlungen verboten und aufgelöft. Im November wurden durch die Polizei in Berlin 11 fozialdemokratische Bereine aufgelöft, darunter der Barteivorstand, auf Grund des Bereinsgesetzes. Die sozialistische Reichstagsfraktion übernahm die vorläufige Leitung der Bartei. Da der Parteivorstand wegen Bergebens gegen das Bereinsgesetz zu Geldstrafen verurteilt wurde, löste er sich ganz auf (Mai 1896). Es begann aber jett der Anfturm gegen das Bereinsgesetz, nach dem politische Bereine nicht in Verbindung treten durften, was andere Parteien straflos gethan haben. Im Juni genehmigte der Reichstag einen von einer Kommission ausgearbeiteten Entwurf, wobei von nationalliberaler Seite die Bestimmung zugefügt wurde: Inländische Bereine jeder Art durfen miteinander in Verbindung treten. — Inzwischen waren die Mitglieder der Zentralorganisation vom Vergehen gegen das Vereinsgesetz freigesprochen worden und die Aushebung berfelben hinfällig geworden (8. März 1897). - Bei Beratung des burgerlichen Gesethuches hatte Sohenlohe die Aufhebung bes Berbindungsverbots versprochen, doch wollte die Regierung damit überhaupt eine Revision des Bereinsgesetzes verknüpfen. Dem preußischen Landtag ging ein Entwurf zu (13. Mai 1897), der gewiffe Berschärfungen enthielt; zu gleicher Zeit wurde im Reichstag nur gegen Die Stimmen ber Konservativen ber Antrag über Aufhebung bes Berbindungsverbotes angenommen. Das Bereinsgeseth scheiterte schließlich an dem Gegensat des Albsgeordnetenhauses und des Herrenhauses (24. Juli 1897). Der wiederholt vom Reichs tag angenommene nationalliberale Antrag fand endlich im Dezember 1899 auch die Zustimmung des Bundesrats.

6) Das sozialistische Agrarprogramm vom Jahre 1895 wiederholt die allgemeinen Programmforderungen und fügt hinzu: 11. Abschaffung aller mit dem Grundbesitz verbundenen behördlichen Funktionen und Privilegien. 12. Erhaltung und Vers

mehrung des öffentlichen Grundeigentums. 13. Bewirtschaftung der Staats= und Gemeinbelandereien auf eigene Rechnung ober Verpachtung an Genoffenschaften von Semeindeländereien auf eigene Rechnung oder Verpachtung an Genossenschaften von Landarbeitern und Kleinbauern, oder wenn dies nicht rationell, an Selbstbewirtschafter unter Aufsicht des Staats oder der Gemeinde. I4. Staatskredit an Genossenschaften, die alle Beteiligten umfassen, oder an einzelne Gemeinden für Feldbereinigung, Bodenmeliorationen aller Art, Entsund Bewässerung. Uebernahme der Kosten für Bau und Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsmittel, sowie für Deiche und Dämme auf Staat oder Reich. 15. Verstaatlichung der Hypothekens und Grundschulden unter Herabsehung des Zinssußes auf die Höhe der Selbstsosten. 16. Verstaatlichung der Mobiliens und Immobilienversicherung und möglichste Ausschlafte Ausschlaften versicherung auf alle versicherungsfähigen Vertrebszweige. Staatliche Silfsleitung der Nattrönden infalge versieherunger Autwereignisse. Hilfeleistung bei Notständen infolge verheerender Naturereignisse. 17. Unbeschränkte Aufrechterhaltung und Erweiterung der bestehenden Waldnuzungs= und Weiderechte unter Gleichberechtigung aller Gemeindeangehörigen. Freies Jagdrecht auf eigenem und gepachtetem Boden. Berhütung, gegebenenfalls volle Entschädigung für Wild-und Jagdschaden. — Dahin gehört auch noch die Forderung rechtlicher Gleichstellung der landwirtschaftlichen Arbeiter und der Dienstboten mit den gewerblichen Arbeitern; Beseitigung der Gesindeordnungen. Der Parteitag, vom 6.—12. Oktober in Breslau abgehalten, lehnte den Entwurf ab und beschloß, vor Aufstellung eines neuen Programms Material zu sammeln.

gramms Material zu sammeln.

7) Sozialdemokratische Anträge. April 1891 beantragte die Partei im Reichstage einen Maximalarbeitstag von 10 Stunden, vom 1. Januar 1894 ab 9, vom 1. Januar 1898 ab 8 Stunden. Bei Arbeiten unter Tag oder bei Betrieben mit Tag- und Nachtarbeit 8 Stunden, bei den ersten Anrechnung von Sin- und Ausfahrt. Im März 1892 stellte sie den Antrag auf Verstaatlichung der Apotheken. Bei der Beratung des Militäretats März 1895 forderte sie, auf eine Umwandlung der jezigen Heeresorganisation in ein Milizsystem hinzuwirken. Im Februar 1897 beantragte sie den achtstündigen Arbeitstag, im Mai Abschaffung der straßgesehlichen Bestimmungen über die Majestätsbeseidigungen. Im Februar 1898 sehnte der Reichstag den sozialdemokratischen Antrag auf Versammlungsfreiheit ohne polizeiliche Ansmeldung und Ersauhnis ab. Im Jahr 1899 stellte die Sozialdemokratie den Antrag meldung und Erlaubnis ab. Im Jahr 1899 stellte die Sozialdemokratie den Antrag auf Einführung obligatorischer gewerblicher Schiedsgerichte.

## § 247. Rolonialpolitif.

Litteratur siehe oben § 231.

Eine in den deutschen kolonialen Kreisen lebhaft angefochtene Beränderung ging in Oftafrifa durch den Vertrag mit England über Sansibar 1) vor. An Kämpfen fehlte es weder dort2) noch in Kamerun3) noch in Sudwestafrika<sup>4</sup>). Die schwierigen Verhältnisse auf Samoa<sup>5</sup>) wurden 1899 durch einen neuen Vertrag gelöst. Nach Zusammenbruch des spanischen Kolonialreichs durch den Krieg mit Amerika gingen die Karolinen mit den Palaus und Marianen für 25 Millionen Pesetas (1 Peseta = 81 Psennig) durch Vertrag vom 6. Juni 1899 in deutschen Besitz über. In der Leitung des deutschen Kolonialamtes war im Oftober 1896 Kanser durch v. Richthofen ersetzt worden, an dessen Stelle im April 1898 v. Buchka trat. 1900 schied er aus und Stübel trat an die Spitze des Amtes. Gegen einige in den Kolonien beschäftigte Beamte, Leist, Wehlan und den um die Erwerbung Oftafrikas verdienten Peters wurde wegen bedenklicher Uebergriffe, die sie fich hatten zu Schulden kommen laffen, strafrechtlich eingeschritten. wurden auch 1896 Verfügungen über das Gerichtsverfahren gegen Eingeborene erlaffen. Gegen die mannigfach vorgeschlagene Deportation von Verbrechern nach den Kolonien sprach sich die Regierung unter Zustimmung des Reichstages aus, ebenso wie der Juristentag. — Seit dem Geset vom 30. Mai 1892 werden alle Einnahmen und Ausgaben der deutsch-afrikanisschen Schutzebiete für jedes Jahr veranschlagt und auf den Etat gebracht; dem Reichstag wird jährlich Rechnung gelegt. Für Deutsch-Oftafrika trat die Einrichtung erst seit 1894 in Kraft, für die Gebiete der Südsee gar nicht, da dort die Kolonialgesellschaften die Kosten bestreiten.

1) Der Sansibarvertrag. Am 1. Juli 1890 wurde ein Vertrag zwischen Deutschland und England abgeschlossen, der die Interessensphären beider Staaten in Ostsafrika, Südwestafrika und im Togogebiet abgrenzte; ersteres übertrug seine Schutzberrschaft über Witu und Somaliland an jenes und gab zu, daß England über das Sultanat Sansibar, mit Ausnahme des von der Deutschzeitrikanischen Gesellschaft gepachteten Küstenstriches, das Protektorat übernahm. England trat an den deutschen Kaiser Helgoland ab. In dem Vertrage versprach England auch, beim Sultan von Sansibar für Abtretung des erwähnten Küstenstriches an Deutschland zu wirken. Im Oktober wurde der Abschluß des Vertrages bekannt, wonach jener die Hoheitsrechte für 4 Millionen Mark abtrat. Um diese aufzubringen, wurde die Deutschlassisches Gefellschaft durch königliches Dekret zur Ausgabe von 10½ Millionen

Mark Obligationen bevollmächtigt.

Ditafrika. Durch einen Vertrag des Reiches mit der Deutsch-oftafrikanischen Gesellschaft wurde das Gebiet Kronkolonie. Um 1. Januar 1891 wurde die deutsche Herrschaft proklamiert und Ansang April trat v. Soden als erster Gouverneur an die Spize des Schutzebietes. Schwere Verluste traten ein: ein Teil der Schutztruppe unter Hauptmann v. Zelewski wurde von den Wahebes überfallen und vernichtet und ein gleiches Geschicktraf 1892 Leutnant v. Bülow mit seiner Abteilung am Kilimandscharo. Diese Vorkommnisse ersorderten eine stärkere Vetonung des militärischen Elements, und so übernahm 1892 Oberstleutnant v. Scheele den Posten des Gouverneurs. Er bestrafte die Wahebes, zerstörte ihre Hauptstadt Kuirenga und brachte die Gingebornen zum Gehorsam. Um 1. Mai 1895 trat Wismann sein Amt als Gouverneur an, blieb aber nur dis zum Oktober des nächsten Jahres in dieser Stellung. Während dieser Zeit wurde, da im Süden des Schutzgebietes Unsruhen ausgebrochen waren, eine Expedition unter v. Trotha hingesandt, die einen Teil der Aufrührer unterwarf und einen ihrer Führer, Hassen den Omar, gesangen nahm. Sin zweiter Führer, der Häuptling Machenoba, stellte sich freiwillig in Daresscalam. Seit 1896 steht Gouverneur Liebert an der Spize des Schutzgebietes. Die Unruhen der Wahehes dauerten fort und endeten erst 1898. Zwischen der Reichsregierung und der African Transcontinental Telegraph Company wurde 1899 ein Vertrag geschlossen, der ihr erlaubte, den Telegraphen Kap-Kairo unter bestimmten Bedingungen durch deutsches Gebiet zu führen. — 1894 war zwischen Deutsch and und Portugal ein Vertrag über die Grenzsessteltung geschlossen. Rechmidt, Gesch der Stelland und Portugal ein Vertrag über die Grenzsessteltung geschlossen. [R. Schmidt, Gesch. d. Araberausstandses in Ostafrika, 92.1

Gesch. d. Araberausstandes in Ostasrika, 92.]

3) Kamerun und Togoland. Die Erforschung des Hinterlandes war von Zintgraff, Kund, Morgen und Tappenbeck und besonders durch die Expedition Stetten (1893) ausgeführt worden. Diese erreichte Yola, die Hauptstadt des Sultanates Adamaua, und kehrte nach Erlangung wichtiger Zugeständnisse über den Benue und Niger zurück. Yola stand allerdings schon unter Englands Protektorat, aber ein Abkommen mit diesem Staat sicherte den Zutritt dis zum Tsabsee und den größten Teil von Adamaua. Auch die Franzosen hatten in diesem Gebiete Erwerbungen gemacht, und so mußte auch mit ihnen im März 1894 ein Abkommen getrossen werden, in dem, zum Mißvergnügen deutscher kolonialer Kreise, Deutschland auf das Hinterland verzichtete, Zugang zum Sanga und einen Teil des Oberlaufs des Schari erhielt. Eine große Gesahr für die Kolonie trat im Dezember 1893 ein, als unerwartet ein Aufstand der schwarzen Polizeitruppe ausdrach und bolche Ausdehnung annahm, daß die Regierung das Land verlassen mußte. Doch wurde er mit großer Energie und in kurzer Zeit niedergeworfen, so daß schon im Februar 1894 der Kommandant der "Hyäne" die Beruhigung des Landes melden konnte. Durch Morgen wurde die Schuhtruppe neu organisiert und noch einige unruhige Stämme niedergeworfen. 1895 schlug Stetten die Bekotos. Expeditionen ins Homerhand von Togo schlossen Berräge mit den Eingebornen und bereiteten die Abmachungen mit Frankreich im Rigergebiet vor, die 1897 zu stande kamen. In diesem Jahre unternahm Gouverneur v. Kuttkamer eine längere Expedition ins Knnere und eröffnete den direkten Handelsweg nach Südadamaua. Ein Aufstand

der Bane und Bali im Süden des Gebiets wurde 1898 unterdrückt; aber auch im folgenden Jahre war eine Strafeppedition gegen diese nötig, wobei Tibati besetzt wurde. 1899 wurde mit dem Bau einer elektrischen Kleinbahn vom Regierungssitz

Viftoria gur Kufte begonnen.

4) Südwestafrika machte der deutschen Verwaltung am meisten zu schaffen. Dort leistete Hendrik Witboi gesährlichen Widerstand. Iwar wurde seine Festung Hornkranz (April 1893) von François genommen, aber der Häuptling selbst entkam und beunruhigte das Land weiter. Nachdem aus Deutschland Verstärkungen hinzgesandt waren, schlug François (1894) die Witbois an der Dorisibschlucht bei Gausderg. Der neue Landeshauptmann Major Leutwein besiegte im Februar 1894 die Khanashottentotten und ließ den Häuptling wegen Ermordung eines deutschen Händlers hinrichten. Im August erstürmte er das Lager Witbois bei Nauklust, und nun ergab sich dieser und erhielt Gibeon als Wohnsitz angewiesen. Im April 1896 schlug Hauptmann v. Storsf die Horthantotten bei Gobalts, und Leutwein nahm, von den Leuten Witbois und des Oberhäuptlings der Hereros, Maserero, unterstützt, die Werft des aufständischen Hererohäuptlings Rahimema (Mai). Eine schwere Katastrophe brach über das Land hinein, als in ganz Südafrika Kinderpest und Heuschreckenplage ausbrach (1897); gegen das Pestgebiet wurde eine Grenzsperre gezogen. Für die wirtschaftliche Erschließung sollte der Eisenbahnbau von Swalopmund aus dienen; im November wurde die Strecke bis Novidas eröffnet. Auch 1898 sanden noch Kämpse statt, da Estorsf die ausständischen Zwartboihottentotten

unterwarf. [v. François, Nama und Damara, 95.]

5) Samoa. Durch die Generalakte von 1889 (siehe § 231, 6) war die gemeinsame Herrschaft Deutschlands, Englands und Amerikas über die Inseln eingerichtet worden; aber zwischen den Bertretern der Mächte gab es häusig Reibereien. Dazu kam, daß 1893 der offene Bürgerkrieg zwischen den Anhängern Malietoas und denen Mataasa ausdrach. Deutschland und England blieben auf seiten jenes, und dieser wurde nach den Marschallsinseln gebracht. Sin neuer Ausstand im folgenden Jahre zwang die beiden Staaten, wiederum einzugreisen und den Häuptling Tamasses unterwersen. Aus Wunsch der Vertreter der der drei Mächte und Malietoas selber wurde Mataasa nach Samoa zurückgebracht, und da eben Malietoa starb, sollte er dessen Nachsolger werden. Die Partei des Verstorbenen aber stellte Tanu, den jungen Sohn Malietoas, als Thronerben auf, und der Oberrichter entschied für ihn. Zetzt brach in Apia der Kampf aus und die Partei Mataass siegte (Dezember 1898); die Konsuln der drei Mächte erkannten dessen provisorische Kegierung an. Wenige Wochen später erklärte der Kommandeur des amerikanischen Stationsschiffes die provisorische Regierung für ausgelöst und Tanu für den rechtmäßigen Herrscher, während der deutsche Seneralkonsul diese Proklamation für ungültig erklärte. Apia wurde vom englischen und amerikanischen Kriegsschiff bombardiert (März 1899) und Tanu als König anerkannt. Den Kämpfen sehte erst ein Wassenschlag eingesetze Speziale kommission auf Samoa an; sie veranlaßte Tanu zum Verzichtung eingesetze Speziale kommission auf Samoa an; sie veranlaßte Tanu zum Verzicht und seine Peziale Regelung aller dieser Wirren ersolgte durch einen Vertrag vom 2. Dezember 1899 zwischen den drei Mächten. Deutschland erhielt die Inseln Upolu und Sawai, Amerika Tustuila, Großbritannien die Tongainseln. [Staatsarchiv Bd. 62, 64.]

# Register.

Die römische Ziffer II bedeutet Band II, wo bieser hinweis fehlt, ift Band I gemeint; die große arabische Ziffer verweist auf den Paragraphen, die kleine auf die Erlänterung für denselben.

A.

Aachen, Friede v. II, 80. Rongreß zu II, 160. 162. Aba, König v. Ungarn 54,2. Abbio, Führer d. Sachsen 34,5. Abbo 39,4. Abdul Aziz II, 210,5. - Hamid II, 210,5. Abeken II, 206,3. Abel. Sohn Waldemars II. v. Dänemark 94.3. - Erzbischof v. Trier 33,5. - bayer. Minifter II, 166,10. 173,4. Aberdeen, Lord II, 144,1. 145,2. Abgeordnetentage, II, 192,2. 194,4. Ablakstreit II, 2,1. 3. Abotriten, Rarls bes Gr. Bundesgenoffen 34,5,9. Abraham v. Freising 51, 1. Abrahamiten II, 97, 4. Abrittum, Schlacht bei 12,3. Abrüstungsantrag II, 201 s. 206, 2. Abteien 39, 2. 99, 4. Abteilung, katholische II, 215, 3. 243. Abul Rasem 51,2. Acerra, Graf v. 78,2,3. 81,2. Achenbach II, 213, 5. 225,1. Achmed Röeprili, türk. Großwesir II, 40, 2, 4. Wefir II, 14,1. Acht 98, s. Ackerbau b. Europäern 2,3. - im Merovingerreich 22,1. — im Karolingerreich 40. — in späterer Zeit 104. Acermann II, 221,1. 222. Adahandschrift 39,4. 64,2. Adalbero v. Augsburg 38, 4. - v. Bremen 60,3. 61,3. 64,2. 65,2. - v. Lütelburg 52,3. 53,6.

- v. Reims 51,4,5,6.

- v. Trier 63,1. 64,2.

Adalbert, Sohn Berengars 49,5. 50,3,6. — Bischof v. Prag 51,6. - v. Bremen 54, 4, 5, 10. 55, 2, 3, 4. 56, 1. 107, 3. — v. Mainz 57, 3, 5. 58, 1. 61, 2. 63, 2. - v. Magdeburg 50,5. – v. Salzburg 73, 2. 74, 7. Adalgis 34, 2. Adalhard, Better Rarls d. Gr. 34,3,4. 36,2. 42,5. Adaloald, Langobardenkönig 17,6. Adam v. Bremen 107,3. Abams, John II, 93,2. Abda, Schlacht a. b. 15,6. Abel b. b. Germanen 4,3. Merovingern 23,6. Abelasia v. Sardinien 94,1. Abelheid v. Turin 56,4,8. — Gem. Ottos I. 49,4,5,6. 50,1,2,4. - Gem. Heinr. V. 57,1,3. 58,1. Abelmann v. Abelmannsfelden 124,5. Adiaphoristischer Streit II, 16, 2. Admagetobriga 7, 3. Adolf v. Nassau, deutscher König 107,6. 109. 111. 112,4. - (v. Schaumburg) I. v. Holstein 57,3. 61,3. 65, 2. 70, 2. 71, 1 II. v. Holftein 75. 77,1,2. 78,1. 79,1,4. 81,1. 83,1,3. 84,2. – III. v. Holstein 91,3. – VIII. v. Holstein 118,9. - Herzog v. Cleve 118, 4, 14. - (v. Altena), Erzbischof v. Köln 79,4. 81,1,2,3. 82,2,3. 83,1. 84,2,3. 85,1,3. 86,2. 88,1,2. - (v. Nassau), Bischof v. Mainz 114, 1. — v. Cleve, Erzbischof von Köln 118,2. - v. Daffel 78,1. Aboptianismus 35,4. 39,2. Adrian f. Hadrian.

— :Warburg. Frhr. II, 169. Abrianopel, Schlacht bei 10,2. 13,3.

Adrianopel, Friede v. II, 166. Aduatufer 7,2. Meduer 7,3. Mega 28, 1, 2. Negidius 14,1. - magister militum 18,2. Mera Bleichröder II, 213,2. - neue, in Preußen II, 191. Methelbert 21,3. Metius 14,1,4. 15,1. 18,1,6. Mgapet 49,6. Algen, Schlacht bei 7,2. Ngende II, 170. Mgila 17,3. Agilolfinger 19,5. 20,3. 29,9. Agilulf, Langobarbenkönig 17,6. Agnes, Gem. Heinr. III. 54,3. 55,1. - Gem. Ottos v. Braunschweig 112,6. Agobard v. Lyon 39, 2, 4. Agrarier II, 222. Agrarprogramm II, 246,6. Maricola, Rudolf 124,2. II, 1,1. 6,3. - Hofprediger Joachims II. II, 12, 2. Agrigent, Schlacht bei 15,3. Narippa Vipfanius 8.1. Ahausen, Zusammenkunft bei II, 22, 4. Ahenobarbus Domitius 8,1. 9,4. Ahlwardt II, 241, 5. Ahre, Grafen v. 88,3. St. Aignan II, 144,1. b'Ailli, Pierre 116,3. Aiftulf 17,6. 31,2,4,5. Afferman, Bertrag v. II, 165. Aftiengesellschaften II, 201, 8. 213, 5. Mahis, Langobardenfönig 17, 6. Alaholfinger 47,1. Alamannen 3,2,3. 10,1. 11,2,3. 12,1. 13,4. 14,1. 18,4,5,6,7. 20,3. Alamannia 12,1. 29,9. b'Alambert II, 81,1. Alanen 12,3. 13,2. 14,4. 15,1. Marich 10. 14, 1, 2, 3. — II. d. Westgote 15,2. 16,1. 18,3,8. — Breviarium 17,3. Alaviv 13,3. Alba, Herzog v. II, 11,1,3. 14,1. 18,4. 19,1. Albanesen 2,1. Albeck, Ulrich v. 115,7.

Alberich 49,5,6. 50,3.

- v. Löwenstein 61, 1.

II, 22,1. 23,1.

- v. Görz 108,7.

214, 2. 242, 2.

II, 68.

180,3.

— Bruder Ezzelins 942.

– (v. Brabant), Bischof v. Lüttich 79, 2.

— v. Meißen 78,1. 79,1,3. 81,1.

Albert v. Sachsen-Teschen II, 100. Albertus Magnus 123, 1. Albinus 16,1. Alboin, Langobardenkönig 17,6. Albornoz 113,11. Albrecht III., Herzog v. Bayern 118,5. - IV., Herzog v. Bayern 118,14, 15. 120, 2. - V. v. Bayern II, 13,5. 14,2. 16,1,5. 17, 2. 18, 7. - der Bär, Markgraf v. Brandenburg 57, 5. 59,5. 61,3. 63,1,2. 65,2. 67,1. 69,4. 70,2. 71,1. 73,1. II, 74. (Achilles), Markgraf von Brandenburg 118, 4, 8, 14. II, 74. — (Alcibiades), Markgraf v. Brandenburg: Rulmbach II, 11, 1, 2, 3. 13, 4. 14, 1, 2. 16, 5. — I., Herzog v. Braunschweig 97,1.
— Bischof v. Halberstadt 107,5. - Bischof v. Magdeburg 85, 2. 86, 1. 88, 1, 2. 89,1. (v. Brandenburg), Erzbischof v. Maing 124, 1. II, 1, 3. 9, 4. – v. Meißen (Stammvater der Albertiner) 118,14. - I. v. Desterreich, röm. Kaiser 108-110. - II. Raiser 116. 117. - (II.) Herzog v. Desterreich 112,7. - (III.) Bergog v. Desterreich 113,12. 118,14. — (VI.) Herzog v. Desterreich 118,3,4,8,11. - Erzherzog v. Desterreich II, 199, 6. 200, 4. 206,2 — II., Herzog v. Sachsen 88, 2. 89, 2. 109, 1, 4. -- v. Holland 118, 12. — (v. Medlenburg), König v. Schweben 113, 10. 114, 7. II, 8, 4. - b. Unartige v. Thüringen 109. - v. Anhalt 111,1. - v. Brandenburg, Hochmeifter 124,7. II. 4, 5. 74. – Friedrich, Herzog v. Preußen II, 22, 5. 74. - v. Hohenberg 108. - Pring v. Preußen II, 226, 5. - v. Sachsen 118,13. — Professor in Göttingen II, 167,1. 176,4. Alci 6,5. Aldebert 33,7. Aldegonde II, 18,4. Aldgild 32,3. Aldhelm 33,1. Midien 4,8 (Midionen). 17,6. 23,4. Aldringer, Johann, kaiserl. General im 30jährigen Krieg II, 26,1. 29,2,3. Alberoni, Minister Philipps V. v. Spanien Albert, Prinzgemahl v. England II, 176, 4. Aleander, Nuntius II, 2,3,4. 3,3. 4,4. Alebraniden 52,3. Alessandria 72, 3. 74, 3. 76, 3. 82, 2. Alexander (Pring v. Sachsen), Bischof von Merseburg II, 17,1. - Erzherzog, Statthalter der Niederlande — v. Battenberg II, 218,4. 233. - v. Seffen II, 200,6. — II., Papst 55, 2. 56, 3. - König v. Sachsen II, 200,1. 207,4. 209,1. — III., Papst (f. a. Roland) 70,6,7,9. 71,3. 72,2,3. 74. 76,2.

Alexander V., Bapft 115, 8. 116, 2. - I., Kaiser v. Rußland II, 121. 124, 2. 125. 128. 129. 131. 135. 138—140. 141. 144. 145. 146. 148, 2. 162. - II. v. Rußland II, 189,4. 192,6. 195,4. 197,7. 210,2,4,5. 218,2. — III. v. Rußland II, 218, 2. 235. 236, 3. — Sigismund v. Augsburg II, 73,3. - v. Gravina 67, 3. 68, 3, 4. Alexanderlied 107,4. Alfons IX. v. Raftilien 80,3. - X. v. Raftilien 97,1. 108,5. - XI., König v. Spanien II, 210, 3. 218, 5, 6. Algarotti II, 81,1. Ali II, 14,1. - Lascha II. 189.4. Aligern 17,2. Alijo 8,1. 9,4. Alfuin 35, 4, 5. b'Allemand, Louis, Erzbischof v. Arles 116, 6. Allianz, rheinische II, 39,3. — große II, 56,2. — heilige II, 148,2. Almende 4,2. 22,1. Alopaus II, 124,5. Msen II, 197,5. Altaich 33, 3. Altena, Grafen v. 88,3. Adolf v., Erzbischof v. Köln, s. Adolf Friedrich v. A .- Jenburg 91, 3. Altenstein, v., preußischer Minister II, 130. 136. 137,1. 158. 160. 170. 172,1. Altkatholiken II, 215,1. 226,4. 227,4. Altmann, Bischof v. Paffau 56,4. d'Alton II, 100. Altranstädt, Bertrag II, 62. Alvensleben, v., preußischer Staatsmann II, 107,3. 168. 172,1. 195,4. - I. u II., preuß. Generale II, 193,1. 207,2. Alvenslebensche Konvention II, 195,4. Amadeus VI. v. Savoyen 112,4. 113,10. Amalaberga 16,1. 17,1. 19,4. Amalafrida 15, 3. 16,1. Amalarich 15,2. 16,1. 17,3. 18,8. Amalarius v. Met 39,2. Amalasvintha 17,2. Amaler 13,1. Amalfi, Seeschlacht bei II, 5,1. Amalrich v. Lusignan, König v. Cypern 80, 3. 81, 2. Amandus 20, 4. Amblève, Schlacht bei 29,2. Amboise, Rardinal v. 120,1. Ambronen 7,1. Amiens, Schlacht bei II, 207, 10. – Friede v. II, 121,1. Amisia 9,4. Amoneburg 33,1. Amsdorf, Nikolaus II, 2,4. 10,4. 16,2. Amsivarier 3, s. 8, s. 18, 1. Anaklet II, 60, 2, 3, 6. Anarchiften II, 229,3.

- IV., Papft 67,2. Anatolische Eisenbahn II, 237,8. Ancillon, preuß Minister II, 158,1. 160. 161,2. 162. 165. 166,6. Andelot, Bertrag v. 20,1. Andernach, Schlacht bei 37,3. Andraffy II, 206,1,5. 210,2,5. Andreä, Jakob, Tübinger Kanzler II, 20,2. Andreas, Bischof v. Brag 89,2. — I., König v. Ungarn 54,7,10. 55,1. — III., König v. Ungarn 108. 110. 112. – v. Rupecanina 68,8,4. Andronifus, Raifer v. Oftrom 80,3. Anerbenrecht II. 241. Angeln 3, 3. 10, 1. 14, 1. 19, 3. 21, 3. Angelfächfische Reiche 21,3. Angilbert 35,5. Angrivarier 3, s. 21,1. Anhalt II, 152,8, 214,2. — Reformation II, 8, 2. An mein Bolk, Aufruf II, 141,3. Anna, Königin v. England II, 64. 66. - Raiferin v. Rugland II, 71,6. - v. Jauer, Gemahlin Karls IV. 113,7. — v. Jülich II, 22,5. — v. Kärnten 111. – v. Sachsen II, 18,4. 19,2. – Sophie v. Brandenburg П, 23, з. Annalen, Böhlder 107,5. - Altaicher 107, 3. - hildesheimer 107, 3. — Lamberts 107, 3. - Stederburger 107,5. Annales Colon. maximi 107, 5. Annaten II, 1,1. Annerionen II, 200, 9. 201, 3. Anno, Erzbischof v. Köln 55.1,2,3. 56,1,2. Ansbach II, 103, 9. Unsegis 39,2,4. 45,2. Anselm, Bischof v. Havelberg 61, 3. 62, 2. 65, 2. 67, 3. 68, 3. - Erzbischof v. Mailand 59,3. — v. Lucca 55, 2. Unsfled 28,4. Unfiedelungsgeset II, 225, 8. Ansigisel 20,2. Unsfar 39,1. Ansprand 17,6. Unstett, ruff. Diplomat II, 141. 142, 5. 143, 1. Antikornzollliga II, 220,4. Antimachiavell II, 75,1. Antisemitismus II, 222. 225,7. Antistlaverei II, 231. Antizipationsscheine, österr., II, 142, 9. Antoinette v. Lothringen II, 22,5. 24,5. Anton, Herzog v. Brabant 118,6,10. - v. Bamberg 118,2. - v. Defterreich II, 124. — Ulrich, Herzog v. Braunschweig: Bolfen: büttel, II, 59,1. — Herzog v. Lothringen II, 3,5.

Anastasius, Raifer 16,1. 18,8.

Anton, König v. Sachsen II, 163,7.
— Bischof v. Wien II, 29,3. Antonelli II, 215,1. Antruftionen 25,4. Anweiler, Markward v. 80,1,2. 81,2. 82,1,2. Anzeigepflicht II, 227. Apollinaris Sidonius 15,2. 16,1. 17,3. Appenzell 111,5. Apragin, ruff. Feldherr, II, 85,1. Aquae Aureliae (Baden-Baben) 9,4. Aquae Sextiae 7,2. Aquileja 11,1. 13,4. - Schlacht bei 14,3 - Einnahme durch die Hunnen 15,1. Aguitanien 20. 31,8. Araber 17, 3. 29, 5, 6. Arabi Pascha II, 218, 6. Arae Flaviae (Rottweil) 9, 4. Araufio, Schlacht bei 7,2. Arbalo 8,1. Arbeiterkonferenz, internationale II, 245, s. Arbeiternot II, 240,5. Arbeiterschutzanträge II, 224, 6. 229, 4. 230, 7. Arbeiterstatistif II, 245, 4. Arbeitswilligen, Schut der II, 245, 6. Arbogast d. Franke 12,4. 13,4. 18,1. Archiepiscopus 46,4. Arcis-sur-Aube, Schlacht bei II, 144,1. Ardarich, Gepidenkönig 15,1. 17,5. Arduin v. Jvrea 51,7. 52,5,7. Arelat 113,10. Aremberg II, 79. Aremoniker 18,3. b'Argens II, 81,1. Argentaria, Schlacht bei 13,4. Ariald 55, 2. Arianer 12,5. Arianismus b. Weftgoten 17, 8. - b. Langobarden 17,6. Aribert v. Mailand 53, 3, 7. 54, 5. Aribo v. Mainz 52, 9. 53, 1. Arichis v. Benevent 34,4. Arier 2,1. Arioald, Langobardenkönig 17,6. Ariovist 7,3. Ariulf v. Spoleto 17,6. Arfadier II, 206,3. Arkadius 14,2. Armagnacs 118, 3. Armansperg II, 176, 6. Armer Konrad II, 3, 5. Armenier 2,1. Armenische Verwickelung II, 237,2. Arminia II, 166,7 Arminius (in der Dichtung) 6,4. 8. Armftorff, Baul v. 124,11. II, 2,4. Arndt, E. M. II, 127. 139,3. 149,3. 159,9. 160, 2. 172, 2. 173, 3. 176. 178, 5. 179, 1. Arnim, kurjächs. General im 30j. Kriege, II, 26, 4. 27, 1, 2, 3. 28, 1. 29, 3.– Frhr. Heinr. v., preuß. Minister, II, 175, 7. 177,4. 180,1.

Arnim, Bettina v., II, 167, 2. 171, 3. — Boigenburg II, 197,7. 221,1. — Graf, preuß. Minister II, 172, 8, 10. 173, 5. - Graf Harry II, 208, 3. 210, 1, 3. 211, 4. 212,1. 213,2. Arno, Bifch. v. Würzburg 38,1. Arnold v. Geldern 118,12. v. Lübeck 107, 5. Arnold, Erzb. v. Köln 66. 67,1,2. - (v. Selenhofen), Erzb. v. Mainz 67, 2. 68, 1. 69,1. 71,2. — II., Erzb. v. Trier 76,4. 94,3. 97,1. — v. Brešcia 64,1. 67,2. 68,2. - Kirchenhistor. II, 34, 3. Arnoldscher Prozeß II, 87,7. 103. Arnstadt, Reichstag 49,7. Arnftein, Gebhard v. 93,3. 94,1. Arnulf v. Kärnten, Kaiser 37,3,5. 38,1-3. - v. Bayern 47,1,3. 48,1. — Schwager Heinrichs II. 52,3. — v. Mailand 52,5. - v. Met 20,1. Arnulfinger 20, 2. Arras, Friede v. 118. Artenay, Schlacht bei II, 207,9. Artifel, Zwölf II, 3,5. Artois, Graf v., Bruder Ludwigs XVI. II, 107,1,7. 145,1. Aschaffenburger Punktation 118. Asclittin 68,3. Askanier II, 74. 152,8. Aspar der Gote 15,6. Aspern, Schlacht bei II, 134. Asprand 17,6. Asprenas, röm. Legat 8,1. Uffociationstraftat II, 95, 4. Asturien 34,6. Athalarich 16,1. 17,2. Athanagilo 17, 3. Athanarich, Fürst 12,5. 13,1,2,3. Athanafius 12,5. Athaulf 14,3. Attalus 14,3. Attentate II, 219,5. 229. Attigny, Taufe zu 34,5. Attila 15,1. 18,1. Audian 12,5. Audofleda 16,1. Audoin, Langobardenkönig 17,6. Auersperg, Minister Raiser Leopolds I. II, 42. 46,1. - Erzb. v. Paffau II, 94, 3. Auerstädt, Schlacht bei II, 128. Auerswald, Alfred v. II, 172,4,10. 175,6,7. 177,2,10. 182,3. 187,1. - Rudolf v. II, 172, 4. 177, 4, 10. 182, 3. 187, 1. 189, 2. 191, 1. 193, 6. — H. V. II, 176, 7. Augsburger Allianz II, 49. - Ronfession II, 6,4. — Interim II, 12,2,3. — Religionsfriede II, 14,3.

— 1530 II, 6,4. - 1547 II, 12,2. - 1550 II, 13,1. — 1555 II, 14,3. - 1559 II, 16, 4. - 1566 II, 18,1. - 1582 II, 20,3. August I., Kurfürst v. Sachsen II, 14,2. 16,1,4. 17,1,4. 18,1,4,5,6. 19,2,4,5. 20,2,3,4. 21. II., Kurfürst v. Sachsen, König v. Polen II, 54. 55. 57. 62. 63,  $\frac{1}{2}$ . 66. 67,  $\frac{1}{3}$ . 69,  $\frac{1}{3}$ . 72.- III., Kurfürst v. Sachsen, König v. Polen II, 69,1. 72. 77,4. 79. 80. 84. 86. 91,10. 102. 107.7. - v. Holftein II, 74. - v. Sadsfen, Administrator v. Magdeburg II, 30. - v. Württemberg II, 200,3. - Wilhelm, Bring v. Breugen, Bruder Friedrichs b. Gr. II, 72,2. 85,1. 103,1. Augusta, Raiserin v. Deutschland II, 207,1. 232. 243, 2. Augusta Rauricorum 9, 4. Augustenburg, Herzöge v., s. Christian u. Augustinus 21,3. Augustus 8. Aurelian 12. Ausfuhr in Preußen II, 161,5. 164,3. Ausfuhrprämie II, 212, 3. Ausschüffe, vereinigte II, 172,6. Aussig, Schlacht bei 116. Aufterlit, Schlacht bei II, 124,6. Austräge 116,11. Auftrasien 29. Auswanderungswesen II, 245, 4. Autari, Langobardenkönig 17,6. 19,5. Authentica habita 103,7. Autun, Schlacht bei 19,2. Augentius, B. v. Dorostorus 12,5. Augerre, Synobe zu 33. Avaren 17,6. 20,1. Avarenfriege Karls d. Großen 34,8. b'Avaux, franz. Diplomat II, 45,2. Aventin 124. II, 33,5. Avitus, Kaiser 15, 2. Anrer, Jakob II, 149,1. Azara, span. Gesandter II, 97, 5.

Augsburger Reichstag 1500 119,5.

B.

— Friede v. II, 65. Badener Fürstentag II, 192,6. Baderich, R. v. Thüringen 19,4. Badvila (Totila) 17,2. Bärwalde, Bertr. v. II, 27,1. Bagauben 14, 1. Bagration, ruff. Feldh. II, 139. Baireuth II, 103, 9. Baifen, Hans v. 118,7. Bakunin II, 179,6. Baldacci, öfterr. Staatsmann II, 134, 8. Balduin V. v. Flandern 52,3. 54,6,10. 55,1. VI. v. Flandern 55,4. - v. Hennegau 76,1. 77,1,2. 78,1. 79,2,3. - Erzbischof v. Trier 111. 112. - Bischof v. Utrecht 81,1. Ballestrem II, 236, 2. 239, 5. 243, 3. Balm, Rudolf v. d. 110,6. Balten 2,6. 3. 14,3. Balthild 28, 3. Bamberg, Bistum 52,4. Bamberger Konferenz II, 189, 2. Bamberger II, 221,3. Banaheri II, 231,9. Banér, schwed. General im 30j. Kriege II, 29, 2. 30, 4. 31, 1. Bank, preuß. II, 161,1. Bankgefet II, 211,5. Bann b. d. Germanen 5,1. Bann 98,3. Bannitio 26, 1. Barbara v. Cilli, Gem. König Sigmunds 116, 3, 12. Barbaria 12,1. Barbiano, Alberico da 113, 17. Barcelona 34,6. - Friede v. II, 5,1. Barclan de Tolly II, 138,2. 139,1. Barden 6.4. Barbengau 3, 3. 17, 6. Barditus 6,4. Barenau, Münzfund bei 8,1. Barfuß, v., General d. Großen Rurfürsten II, 51,1. Bari, Reichstag zu 80,2. - Landulf v. 115,17. Barin, R. d. Thüringer 19,4. Barnim, Herzog v. Pommern II, 8,2. 74. Baro 101,1. Bar-sur-Aube, Schlacht bei II, 144,5. Barrierentraftat II, 94, 2. Bartenftein, Bündnis v. II, 128,13. – öfterr. Minister II, 76, 2. 80. 88, 2. Barthélemn II, 112,1. 114,2. Bartholdi II, 74. Bartholomäusnacht II, 19,1. Basebow II, 149,4. Basel, Friede zu, 1499 119, 5. 1795 II, 112. - Ronzil 116, 9. — Sozialistenkongreß 1869 II, 203.

Baben-Baben (Aquae Aureliae) 9.4.

Bafin 19, 4. Bafina 18, 2. Baffermann II, 173, 4. 175, 3. 176, 5, 9. 177, 9. 181,4. 182,3. Baftarnen (Beuciner) 3,2,3. 11,1. 12,3. Baftian II, 209,5. Bataver 3, 2, 3. 7. 8, 1. 9. 12, 1. 18, 1. Batorn, Stephan, König v. Polen II, 19, 5. Batthyany II, 80. 178,1. Batu 94.3. Bauer, Bruno II, 170. 171, 2. — heff. General II, 183, 3. Bäuerle II, 169. Bauern 121,1. Bauernfrieg II, 3, 5. Bauernrecht 103, 4. Bauhütten 107,7. Baumbach II, 236,2. Baumgarten II, 200,1. Bauten, Friedensschlüsse 52, 2, 6. Schlacht bei II, 142,4. Banerischer Erbfolgefrieg II, 91. Bayern 19, 5. 20, 3. 29, 9. II, 150, 1. 163, 7. 166,10. 173,4. 175,3. 200,9. 209,1. 214,2. 226,4. 242,2. Bayonne, Bertrag v. II, 130, 5. Bazaine, franz. Marschall II, 207, 3, 4, 5. Beatrig v. Tuscien 54,9,10. 56,4. — Gemahlin Friedrichs I. 67,1. 69,3. — Gemahlin Ottos IV. 86,1,2. 88,2. - v. Lütelburg, Tochter Beinr. VII. 111, 4. - Gemahlin Ludwigs des Banern 112,3. Beauharnais, Eugène de II, 125,1. 134,3. 136.1. 144. - Stephanie II, 125,1. Beaumont, Schlacht bei II, 207, 4. Beaune-la-Rolande, Schlacht bei II, 207, 6. Bebel, Heinrich 124. - A., Sozialist II, 203. 217. 229. 236,2. Becher II, 179,5. Beck II, 173,4. 175,3. Becker, B., Sozialist II, 203. — Nikolaus II, 172, 3.

— Jmmanuel II, 155, 1.

— Attentat des II, 193, 4. Beckerath, preuß. Kolitiker II, 172,10. 176. 177,6. 179,3. 181,4. 182,3. 191,2. 195,2. Becket, Thomas 72,2. 73,5. Bederecht 100,3. Beethoven II, 149, 5. 155, 1. Befähigungsnachweis II, 222, 5. 245, 4. Behaim, Albert 94, 3. - Lorenz 124, 6. - Martin 124. Beheimfteiner Bertrag 116. Bela I., König v. Ungarn 55,1,3. - II. (der Blinde) 61,3. — III. 73, 3. 77, 2. — IV., König v. Ungarn 94, 3. 108, 6. Belcredi, öfterr. Minister II, 198, 3. 202,1.

Belfort II, 207, 6.

Belgien II, 100.

Belgien, Abfall II, 166. Belgiojoso II, 100. Belgrad, Schlacht bei II, 68,1. Belifar 17,1,2. Belkesheim, Schlacht bei 51,3. Belleisle, Marschall II, 77. Bellegarde II, 116,1. 144,2. Below, General II, 180, 4. Bent II. 178.4. Benda II, 211, 4. 222. 224, 4. Bender, öfterr. General II, 105,2. Benedek II, 200. Benedetti, frang. Botschafter II, 200,7,10. 204,1. 206,5.
Benedikt V., Hapft 50,3.

VI., Bapft 51,2.

VII., Bapft 51,2.

VIII., Bapft 52,5,7,9.

IX., Bapft 53,7. 54,5.

X., Bapft 55,2.

XI., Bapft 110,4.

XII., Bapft 112,3.

XIII., Bapft 115,6,7. 116,3.

XIV., Bapft II, 81. 85,1.

v. Aniane 36,2. 39,2. 204,1. 206,5. - v. Aniane 36, 2. 39, 2. Benediktbeuren 33,3. Benediftus Levita 39, 2, 4. 45, 2. Beneficium 99,1. Benefizien 43,1. Benete II, 123,4. 155,1. Benevent 17,6. 34,4. 41. Bennigsen, Staatsmann II, 186,4. 192,2. 201,4,7. 204,3. 212,3. 218,1. 221,23. 231,4. 233. 234,4. 236,2. - Graf, hannov. Minister II, 186, 4. - ruff. General II, 128. Benno v. Osnabrück 56, 2. 100, 1. Benzenberg II, 161. Benzo v. Alba 55,2. Berefenyi II, 60,1. Berends, preuß. Politiker II, 177,3. Berengar v. Friaul 38,1,3. 49,3. — v. Jvrea 49,5,6. 50,3. Berg, Grafen v. 79,2. 88,3. Bruno v. 79,2. Bergamo Bonagrazia v. 112, s. Bergen, Schlacht bei II, 85,6. Bergwerke, Erträgnisse II, 209, 6. Berich, König b. Goten 12,2. 13,1. Berkelen II, 45,2. Berlepsch II, 234, 2. 235, 2. 241. 245, 2. Berlichingen, Göt v. 121, II, 3,5. Berlin, Bündnis v. 1788 v. II, 993. — Einnahme v. II, 85,12.
— Friede v. 1850, II, 185,8. - Fürstenkongreß II, 183,5. — =Rölln II, 74. — Kongreß II, 218,1. -- Revolution II, 175,7. – Universität II, 137,5. 155. Bernadotte, König v. Schweden II, 108,2. 118,3. 128,1. 142. 144.

Bernard, Erzbischof v. Palermo 95, 1. Bernau 116, 6. Bernauer, Lignes 118,16. Bernhard, Abt v. Clairvaux 60,2,4. 61,2. 62, 2. 64, 3. Reffe Ludwigs d. Frommen, König von Italien 35, 6. 36,1,2. — Sohn Karlmanns 38,1. - III. v. Anhalt 112. 113. - I., Markgraf v. Baben 115. 118,14. — I., Graf v. Razeburg 75. 77,2. 78,1. — II., v. Rateburg 79,1,4. — v. Meiningen II, 200, 9. - Billung, Bergog v. Sachsen 51,5. 52,6. — v. Askanien, Herzog v. Sachsen, Sohn Albrechts d. Bären 73,1. 74,4. 75. 77,2. 78,1. 82,3. 83,3. 88,2. 89,2. — Herzog v. Sachsen-Lauenburg 117,1. - Herzog v. Sachsen-Weimar II, 27, 2. 28, 2. 29,1,2,3. 30,1,3,4. · Herzog v. Schlesien-Kürstenberg 112,5. Bernhardi, Th. v. II, 200.4. Bernis, frangösischer Minifter II, 84. Bernold v. St. Blafien 107, 3. Bernftein II, 246,4. Bernstorff, Graf, preuß. Minister II, 160. 162. 163. 165. 166,4,6. - preuß. Minister 171, 4. 182, 4. 193. 194, 1. Bernward v. Hildesheim 51,6,9. 107,3. Bertha, Gem. Beinrichs IV. 54, 10. 55, 4. Berthachar 19,4. Berthar 284. Berthier, Alexander, General Napoleons I. Ц, 125. 128. 144,5. Berthold, Herzog v. Bayern 49,2. - v. Babenberg, Markg. v. Nordgau 51,1. - v. Zähringen, Hrzg. v. Kärnten 55,1. 56,1. — Pfalzgraf 47,1,3. — I. Herzog v. Zähringen 56, 5, 9. — II. 56, 9. — IV. 67,1. 68,1. 69,3. 70,9. 73,1. - V. 79, 3. 82, 3. 90, 2. 112, 4. - (v. Henneberg), Erzbischof von Mainz 112, 6, 10. 118, 10, 15. 119, 4, 5. 120, 1, 2. — v. Reichenau 107, 3. - v. Regensburg 107, 6. - Bischof v. Bamberg 108,1. Bertrada 34,1,2. Bertram, Bifchof v. Met 77,1. Berwick II, 62,1. Befançon, Reichstag zu 70,1. Beseler, B. H. 174,4. 180. 185,4. 192,1. — G. II, 173, 2. 174, 2. 176, 5. 181, 4. Besthaupt 101,1. 102. Bestushem-Rjumin, Graf, Großkanzler der Raif. Elisabeth v. Rugland II, 79. 83. Bethlen Gabor, Fürft v. Siebenburgen und Ungarn II, 24,5. 25,1. 26,1,2. Bethmann-Hollweg, preuß. Minift. II, 189,2. 191. 193, 6. 209, 2. Betriacum, Schlacht bei 9,2. Beunde 104,1.

Beurnonville II, 119. Beuft, Graf, fächsischer Minister II, 181, 3. 182,1. 190,1. 191,4. 192,4,5. 197,6. 198,2. 200,9. 204. 206, 1,2,5. 209,1. 210,2. Beuth, preuß. Staatsmann II, 161,5. Bevering II, 45, 2. Bewaffnung d. Germanen 4.6. in fpaterer Zeit 100,1. Beyer, General II, 201, 1, 6. 209, 1. Beyme, preuß. Kabinettsrat II, 117. 128, 3. 130. 137. 158,4. 160,1. Bezprim 53,4. Biandrate, Graf v. 70, 5. 72, 3. 74.1.3. Biarrit, Zusammenkunft II, 198, 3. Bibelübersetung II, 3,1. Bibra, Heinrich v. Fulda II, 102. Bibracte 7,3. Biedermann II, 176, 5. Biegeleben II, 199,1. Bifang 22, 1. 104, 1. Bilitrude 29.9. Billunger 49,1. 51,5. 54,4. 57,3. Bingen, Kurverein v. 116.8. Rurfürstenkongreß II, 26,4. Biron v. Kurland II, 213,5. Bischoffswerber, Hans Rudolf v., Bertrauter Friedrich Wilhelms II. II, 101, 2. 103, 1, 6. 107,2. 110,1. 111,2. 112,1. 117,2. Bischöfe unter den Karolingern 46,1; unter ben Ottonen 50,1; unter Gregor VII. 56,3; unter Saliern und Staufern 99.4. Bischofswahl 27. Bismard, Fürst v. II, 172, 10. 175, 7. 177, 1, 5. 182,3. 185,8. 186,3. 187,2. 189,2. 190,2. 191,4. 192,3. 193,7. 194,1,3. 195-201. 204, 2. 206-208. 210-213. 218-226. 228-236. 237-241. 246. Bismard, Herbert II, 231,5. 234,2. 235. 246,1. Bohlen II, 214,1. Bisson, französischer General II, 134,1. Bitter II, 225,1. Bitsch, Simon II, 118,13. Blanka, Schwefter Philipps IV. 110. Blaspeil II, 45,2. Blaurer II, 6,1. 8,1. 12,3. Bleda 15,1. Blendheim, Schlacht bei II, 60. Blide 100,1. Blittersdorf, Minister II, 166, 10. 173, 4. Blome, Graf, öfterr. Gefandter II, 198,3. Blücher, Fürst II, 103. 126,1. 128,1. 139,1. 142,5. 143. 144. 148. Blum, Robert II, 176,1,8. 178,4. Blume, Bartholomäus 118,7. Blumenthal, Graf v., Feldmarschall II, 197,5. 200, 3. 207, 3. Bluntschli II, 209,4. Blutrache bei ben Germanen 5,4. Bobadilla II, 17,2. Bobo 29,8. Bodelfon, Johann v. Leiden II, 8,3.

Böckh II, 155,1. 171,1. Bodum : Dolffs II, 195, 5. 201,4. Bocftan, Stephan, Fürft von Siebenbürgen, König von Ungarn II, 22,1. Bobelschwingh, E. v., preuß. Minister II, 172. 175, 7. 182, 8, 5. 193, 7. 200, 1. 213, 2. Bobenstebt II, 209, 1, 5. Bodmer II, 149,1. Boemund, Erzbischof v. Trier 109,1. 110,3. Boetius 16,1. Bötticher, Brof. II, 181,6. Bogbinder II, 84,1. Bogen, Friedrich Graf v. 59,5. 61,1. - Albert v. 79,3. - Grafen v. 91,3. Bogislav v. Pommern 74. II, 75. - Herzog von Pommern II, 27,1. 30,4. Böhme, Jakob II, 33,3. Böhmer, Prof. II, 109,1. Böhmischbrod 116.6. Böhmischer Aufstand II, 24,1. Boiorix 7, 2. Boistal 8,3. Boleslav v. Böhmen 49,1,3. 50,4. 51,1,5,8. - I. Chrobry v. Polen 51,8. 52,2,6. - II. von Bolen 56,2. 61,3. 64,2. - III. von Polen 64,2. 69,5. 73,3. — v. Schlesien 73.3. Bolko v. Schweidnit 113. Bologna, Universität 103,7. - Zusammenkunft II, 6,2. Bomstorff II, 74. Bonagratia v. Bergamo 112,9,10. Bonaparte, Napoleon I. f. b. — Joseph II, 120,1. 125. 131,2. 145. — Ludwig II, 125. 136,1. - Jérôme II, 125,1. 129,2. 131,3. 132. 136,1. 143,3. Bonifacius, comes v. Afrika 14, 4. Bonifatius, Apostel d. Deutschen 33. VII., βαρft 51,2,5.
VIII., βαρft 109,3. 110. 111,1. — IX., Papst 113,12. 114,9. 115,3,5. Bonifag v. Tuscien 54,5,9. Bonin v., Kriegsminifter II, 177,6. 180,2,4. 185,1. 189,2. 191,1. 193,1. 200,3. Bonn, Universität II, 158. - Frieden v. 48,2. Bonnier II, 118. Bopp, Franz II, 155,1. Bora, Katharina v. II, 4,5. Boranen 12,3. Boris 61,3. 64,2. Boriwoi 57,1. Börne II, 155,2. 171,3,4. Börfengeset II, 238. Börfenreform II, 236,5. Börsensteuer II, 211, 6. 220, 6. 222, 4. 223, 5. 236,1. Bornhövde, Schlacht 798 34,5. Bornhövede, Schlacht 1227 91,3. Borries, hannov. Minister II, 186,4. 209,1.

Borftell II, 130,4. 142,3. Bofe, General II, 200, 3. Bojo 20,1. Boso v. Burgund 37,8,4. 48,2. Bosse II, 241. Botschaft, kaisert. v. 17. Nov. 81. II, 230,4. - 30. Nov. 85. II, 223,7. Bötticher II, 221. 223,1. 225,1. 234,2. 239. Boufflers II, 52,1. 54. Boulanger II, 218. Bourbaki, franz. General II, 207, 9. Bourbon, Karl v., Connetable, II, 3, 6. 4,4. Bourges, Schlacht bei II, 207, 9. Bournonville, öfterreichischer General unter Leopold I. II, 43. Bouvines, Schlacht bei 89,1. Boger II, 237,7. Boyen II, 130, 4. 134, 2. 137, 1. 139. 141. 158. 160. 172,1. Brandenburg, Geschichte v. 48, s. 49, s. 51, 5. 65,2. 69,4. 116,5. 118,4. II, 74. - Reformation II, 9,6. - Graf, preuß. Minister II, 172,1. 176,10. 177, s. 179, 4. 181, 5. 182, 3, 5. 183. Brandt, Eusebius v. II, 74. Branntweinsteuer II, 161,2. - II, 223,6. 224,5. 240,3. Brant, Sebaftian 107, 6. Brater II, 192, 2. Braun, Rarl II, 192, 2. 201, 4. 205, 2. 209, 4. Braunau II, 24,1. Braunschweig, Geschichte v. II, 152,2. 163,7. 166, s. 175, 2. 214, 1. 226, 5. 242, 2. Reformation II, 9,6. — Dels, Herzog v. II, 134,1. Brausteuer 38,1. II, 211,6. 220,5. 221,2,4. Bran, Graf, bayer. Minister II, 207,11. 208. 209. Brazlowo 38,1. Brederode, Heinrich II, 18,4. Brefeld II, 241. Bregenz, Zusammenkunft II, 183. Brehm II, 209,3. Breitenfeld, Schlacht bei II, 27,2. Breitinger II, 149,1. Bremen II, 154, s. 163, 7. Bremischer Krieg II, 41,3. Brendel, Daniel, Erzbischof von Mainz II, 14,3. 19,3. Brenkenhoff II, 87,8. Brennacum, Bersammlung bei 31,2. Brenner, General II, 200,8,11. Brenz, Johann II, 3, 1. 6, 3. 8, 1. 12, 3. 13, 1. 17,4. Breslau, Friede v. II, 78. Bertrag II, 142, 3. Universität II, 158. Turnftreit II, 159,1. Bretislav, Herzog v. Böhmen 53, 4. 54, 1, 7. 56,9. Brienne, Schlacht bei 144. Brinno 9.

Briren, Gründung bes Bistums 33,3. Brodhausen II, 131. Broglie II, 78. 85,6. - II, 210, 3, 4. Brömfe, Nifolaus II, 8,4. Brömsebrö, Friede zu II, 31,3. Bronifowski II, 130,4. Bronfart II, 234, 2. 241. Bronzell, Gefecht bei II, 184,2. Browne, Marschall II, 84. Bruck, österr. Minister II, 202,1. Brück II, 18,6. Brüber vom gemeinsamen Leben 123,5. II, 1,1. Brühl, Graf, fächfischer Premierminister II, 79. Brufterer 3,8. 8,1. 9,2. 18,1. Brun, Führer d. Engern 34,5. — Herzog b. Sachsen 37, 3. - Bruder Heinrichs II. 52,2. 107.3. — Bürgermeifter v. Zürich 113,14. 114,4. Brunichilbe 17, 3. 20,1. Bruning 49, 2. Brünned, v., Politifer II, 172,4. 177,10. Brunnen, ewiger Bund zu 112,4. Bruno, Bruder Ottos I. 49,7. 50,1,6. — v. Berg, Erzbischof v. Köln 79,2,3. -- v. Querfurt 52,2. - v. Sain, Erzbischof v. Köln 85,2,3. 86,2. - Bischof v. Olmüt 108.5. — (bell. Sax.) 107,3. - v. Segni 57,2. Brüffel, Friede v. 121. Bubenberg 118, 13. Bubna, öfterr. Staatsm. II, 134. 142,1. Buccellariat (b. d. Westgoten) 17,8. Bucer, Martin II, 3, 3. 6, 1. 7, 1. 9, 2. 10, 1, 2, 4. 11,1. 12,8. 17,4. Buchdruckerjubiläum II, 173,3. Bucher, Lothar II, 187,4. 201,7. 206,3. Buchholt II, 34,1. 111,2. Büchner, G. II, 171,8. 203. Bugenhagen, Johann 122,6. II, 7,2. 8,2. 9,3. 10,4. Bukarester Friede v. 1812 II, 165. Bülow, Frhr. v., preuß. Minister II, 137,2. 158, 2, 4.- Staatsfefretär II, 210,4. 212,2. 218,1. 219,1. — Reichskanzler II, 237,6. 239. - v., preuß. General II, 142, s. 143. 144. — «Cummerow II, 173,1. 177,5. 209,4. Bumede 101,1. Bund, norddeutscher II, 200, 1. der Landwirte II, 236,5. 240,1. Bundesakte, deutsche II, 147,4. Bundesflagge II, 201,8. Bundeskriegsverfaffung II, 156,3. 163,3. 166,4. 172, 3. 192, 4. Bundeskonfulate II, 201,8. Bundestag II, 156. 183, 4, 6. 200, 11. Bundschuh 121,1.

Bunsen, preuß. Gefandter beim Latikan II, 170,1. 172,1. 176,10. 189,2. - Sohn II, 221,3. – Physiker II, 209, 3. Bunzelwiß, Lager v. II, 85,2. Buol, Graf, öfterr. Bundestagsgefandter II, 156. 163, 6. 187. II, 238. Buonacoffi, Baffarino 112. Buquoi, kaiserl. General unter Ferdinand II. II, 24,2,3,5. 25,1. Buraburg 33,4. Burchard, Graf v. Rätien 47,1. - Herzog v. Schwaben 47,3. 48,1. 50,6. — v. Zollern II, 74. — v. Loccum 59.2. — Bischof v. Würzburg 31,1. 33,2,4. — v. Halberstadt 55,2. 56,2,7. — v. Magdeburg 112, 6. — v. Worms 101,1. Burdinus v. Braga 57, 4. Büren 56,5. — Maximilian v. II, 11, 2. - Daniel v., Bürgermeister von Bremen II, 17,4. Burer 3, 8. Burgdorff II, 74. Burgenses 102.2. Burggrafen 99,2. 102. Burgomanero, span. Gesandter II, 46,1. Burgscheidungen, Schlacht bei 19,4. Burgund 20. 29,7. Burgunder 10,1. 13,4. 14,1. 18,1,6. Burgunderreich 10,3. 14,1. 17,2. 19,2. 53,5. 118,10. Burgundiones 3, s. Burgundionum lex 18,6. - lex Romana 18, 6. Bürgerliches Gesetzbuch II, 211, 4. 238, 4. Büring II, 87, 2. Burkersborf, Schlacht bei II, 85,9. Burja 123,1. Burschenschaft II, 159,2. 172,2. Buschier II, 231,9. Busento .14,3. Buge b. d. Germanen 5, 4. Bute, Graf, Minister Georgs III. v. England II, 85. Buteil 101,1. 102. Butilin, Herzog der Alamannen 17,2. 19,1. Butler II, 29,3. Buturlin II, 85,8. Burtehude, Bertrag v. II, 8,4. Byzanz 17, 2, 3.

€.

Căcina 8,2. Cadalus v. Parma 55,2. Căfar 7,3. Cajetanus, Kardinal II, 1,3.

Calirt II. (f. a. Guido v. Bienne) 57, 4, 5. — III. 74,1,7. Calvin II, 10,2. 17,4. Cambray, Liga v. 120,3. - Friede v. II, 5. – Kongreß zu II, 13, 4. 70. Camera 100. Campe II, 149,4. Campeggi, Nuntius II, 3,4. 6,4. Camphausen, Ludolf II, 172,10. 175,7. 176. 177, 4. 179, 2, 4. 182, 3. — Otto II, 201, 8. 212, 2, 3. 216, 3. 219, 2. 225,1. Campoformio, Friede zu II, 116. Cangießer II, 69,3. Caninefaten 3, 3. 8, 3. 18, 1. Canisius, Jesuit II, 17,2. Canit, preuß. Minist. II, 172,1,8. 176,10. 177,4. 181,2. Canning, George II, 131, 1. 162. Canoffa 56, 4. Canrobert, franz. Marschall II, 207, 3. Capio, Servilius 7,2. Capiftran, Johann 118,3,11. Capitanei 53,7. Capito II, 3,1. 6,1. 9,2. 10,2. 17,4. Capitulare de villis 40,1. - Bainaricum 45,1. Saxonicum 797 34,5.de partibus Sax. 34,5. Capitula Remedii 45,1. Capitularia 44, 2. 45, 2. Capoccio, Beter 95,3. Caprara II, 43. Caprivi, v., Reichskanzler II, 235, 3. 236. 239. Caracalla 11, 3. 12, 1, 2. Caraman II, 162. Carben, Biktor v. 124, 9. Carbo, Papirius 7, 2. Carion 2. 74. Carifiacum 31, 2. Carlos, Don, Sohn Philipps II. v. Spanien II, 18, 4 – Don, Sohn Philipps V. v. Spanien II, 68,2. 71. 72,3. - Prätenbent II, 165. Carlowit II, 195,4. Carlftadt II, 2,1. 3,1. Carmer, v., Minister Friedrichs b. Gr. II, 87,2,7. 103. Carnot II, 236, 3. Carnuntum 11,1. Carpson II, 89. Earrara, Franz v. 115, 2.

— Jakob v. 115, 2.

Cariten II, 149, 5.

Cartularii 23, 3. Carvajal, Nuntius 118,2,11. Cafale, Abertino 112, s. Casilinus, Schlacht bei 17,2. Cassander, Georg II, 18,7.

Cassianus 17,3. Caffiodor 16,1. Caftaneda, fpan. Gefandter bei Ferdinand II. II, 29,3. Caftelli II, 169. Caftlereagh, Lord II, 145, 2. 146. 162. Caftracano, Caftruccio 112, 12. Castra vetera 9. Sathcart II, 142,5. 145,2. Satinat, Marschall Ludwigs XIV. II, 58,2. Catt II, 85. Catulus Lutatius 7, 2. Caulaincourt (Vicenza) II, 142, 4. 144. Causa unionis et fidei 116,3. Cellarius II, 6,1. Celtes, Konrad Protucius 124, 4. Cencius 55, 2. 56, 3. Censualen 101,1. Centenarii 25, 5. 44, 1. 99, 2. Cereales 101, 1. Cerialis 9. Cervino II. 12.1. Cefarini, Julian 116, 1. 118, 1, 4. Cefena, Michael de 112, 8. Chaireddin Barbaroffa II, 9,1. 10,5. Chamaven 3, 3. 12, 1. 18, 1. Chamavorum eva 18,1. Chamisto II, 155,1.
Champagny II, 134. 138,3.
Chanzy II, 207,9.
Chararid, König i. Morinerlande 18,9.
Charibert I. 20,1. Chariomer 9,3. Chariovalda 8, 2. Charlottenburger Vertrag II, 70,5. Chafot II, 34,1. 81,1. Chafteler, öfterr. General II, 134,1. Chaswarier 3,3. Chateaubriand II, 145. Chateau Cambrefis, Friede v. II, 16, 6. Chateauneuf, Schlacht bei II, 207, 6. Châteauroux, Herzogin v., Maitresse Lud-wigs XV. II, 80. Chatillon, Kongreß v. II, 144,3. Chatten 3, 2, 3. 6, 5. 7, 1. 8. 9. 18, 1. Chattuarier 18,1. Chaufen 3,2,3. 8,1,3. 9. 12,1. 21,1. Chaumont, Bertrag v. II, 144,4. 146,6. 162. Chemnit, Bogislaus Philipp II, 34, 2. Martin II, 20, 2. Cherusker 3,2,3. 8. 21,1. Chieregatie, Nuntius II, 3,2. Childebert 17,6. 19,1. — II. 20,1. 28,2. — III. 28,4. Childebrand, Oheim Pippins 29,7. 30,1. Childerich 18,2. — II. 28,3. — III. 30,2. 31,1. Chilperich I. 20,1. 29,1. Chiltrud 30,1,6. China II, 237,7.

Chinesischejavanischer Krieg II, 237, 1. Chlodio, Merovinger 18,2. Chlodomer 19,1. Chlodovech 10,3. 14,1. 15,2. 16,1. 18. - II. 28,1,2,3. — III. 28, 4. Chlotar III. 28, 3. IV. 29, 2. Chlothachar I. 10,3. 19,1. - II. 20, 1. - II. Constitutio 20, 2. - II. Edictum 20, 2. Chmel II, 169. Chodowiecti II, 103, 4. 149, 5. Choiseul-Stainville, Herzog v. II, 85. 90. Chorepiscopi 46. Chosroes, Berferkönig 17,2. Chotel, Graf Rudolf v. II, 82, 6. Chotusis, Schlacht II, 78. Chramn 19,1. Chriftian, Fürft v. Anhalt II, 21, 1. 22, 4, 5. 24,5. 26,1 - v. Braunschweig, Abministrator v. Halber: ftadt II, 25,1. 26,1,2.

— I., König v. Dänemark 118,9. — II. v. Dänemark II, 8,4.

— III. v. Dänemark II, 8,4. 9,2. 10,5.

— IV. v. Dänemark II, 26. 31,3. - V. v. Dänemark II, 46, 6. 49. 53, 1. - VI. v. Dänemark II, 71,6. - VIII. v. Dänemark II, 174. 180. - IX. v. Dänemark II. 197. - I., Kurfürst v. Sachsen II, 21,1. - II., Rurfürst v. Sachsen II, 21,1. 22,1,3. - Bergog v. Augustenburg II, 174. 180. 185, 8. - Bischof v. Kulm 97,4. — Erzbischof v. Mainz 72,2,3. 73,1,5. 74,2, 3, 6, 7. 76, 2. - Wilhelm, Abministrator v. Magdeburg II, 26,5. - Ludwig v. Medlenburg II, 67,2. 71,4. — Ludwig v. Celle II, 36,1. 41,1. — v. Oldenburg II, 8,4. Ernft v. Baireuth II, 52, 5. 62, 8. Chriftianisierung b. Germanen 20, 4. Chriftin, fpan. Gefandter II, 45,2. Chriftine, Königin v. Schweden, Tochter Guftav Abolfs II, 29. Gemahlin Philipps v. Seffen II, 10,1. Chriftoph, Markgraf v. Baben 118,15. - Rönig v. Dänemark 112, s. 113, s. 118, 7. - Herzog v. Württemberg II, 8,1. 14,2. 16,1,4. 17,4,5. — Bernhard v. Münster II, 37. 42,1. Chrodegang 31,9. 33,5,10. Chrotechildis 18,4,7. Chytraus II, 20, 2. Chunibert 28,1. Chunoald 30,2. Cialdini II, 200,4. Cilli, Grafen v. 116, 8. 118, 4, 14. - Barbara v., f. Barbara.

Cirkfena II, 79,4. Cisterzienser 72, 2. 73, 1. 97, 4. Civitas Ulpia (Ladenburg) 9,4. Clam:Gallas II, 200, 1, 2. Clarendon, Lord II, 206. Clarke II, 125. Classicus 9,2. Claudia Felicitas v. Tirol II, 46,1. Claudius 8, s. 12, 3. Civilis 9. – Dichter II, 149,3. — Other II, 149,3.

Slauren II, 155,1.

Slaurenig II, 139,1.

Slemeng II., Papft 54,5.

— III., Papft 56,5. 77,1. 78,1,2,3.

— V., Papft 110,6. 111,1,3. 112.

— VI., Papft 112,10. 113,4.

— VII., Papft 113,14,15. II, 4,4. 8,2.

— VIII., Papft 116,3. 123,1.

XI. Manft II 61. — XI., Papit II, 61,8. — XIII., Papft II, 85,1. - Gegner bes Bonifag 33,7. – August v. Bayern, Kurfürst v. Köln II, 69, 2. 70. 71, 2. Bengel, Pring v. Sachsen, Rurfürft v. Trier II, 98. Clementia, Tochter Rudolfs v. Habsburg 108, 5. Clerfant II, 99. 106, 2. 108, 6. 111, 1. 114, 8. Clermont, Synobe zu 56,8. Cleve, f. Jülich. Cluniacenser 52,8. Clunn 50.1. 52.8. Cobenal, Graf Philipp v. II, 91,11. 108,7,18. 110, 6. Graf Ludwig v. II, 92. 94. 110,7. 118,6. 119,7. 120,1. 124,3. Cocceji, Samuel v., Großkanzler Friedrichs b. Großen II, 81,5. Cochern II, 206, 8. Cochläus II, 6, 4. 10, 2. Coldit 113, 9. Colestin II., Papft 64,1. - III., Papst 78,3. 79,2,3,4. 80,1,3. 81,2. 82,1,2 - V., Papst 109,3. Colet 124,10. Coligny, Admiral II, 19,1. 40,4. Collegium germanicum II, 17,2. Collenbach II, 85. Colloredo, Hieronymus Graf v., Erzbischof v. Salzburg II, 29,3. 94,5. 98. Colomb II, 143, 3. Colomben II, 207,4. Colonia Trajana 9, 4. Colonna 115, 5. 116, 6. Johann, Kardinal 92, 2. 94, 2. - Otto, s. Martin V. — Pompeo, Kardinal II, 4, 4. — Sciarra 110, 4. 112, 9. Comes b. Langobarden 17,6. — b. Bandalen 15,3. - b. Westgoten 17, 8.

Comes palatii im Merovingerreich 25, 4. - im Merovingerreich 25,5. - stabuli 42,5. – palatii 45, 4. Commendatio 23,5. Commendone, Nuntius II, 17,6. 18,7. Commodus 11,1. Compiègne, Versammlungen zu 36,4,5. - Zusammenkunft II, 193, 4. Concesa, Rodolfo da 74,3. Concordienformel II. 20.2. Condé, Prinz II, 31, 3. 41. 43. 45, 1. Conring, hermann II, 34,2. Constitutio Romana 39,2. - Achillea II, 74. - Joachimica II, 74. — de exped. Romana 100, 1. 103, 1. - de feudis 53,7. Constitutiones imperiales Friedrichs II. 91,1. Consules 102. Contades, Marschall II, 85,6. Contarini, Legat II, 10, 2. Conti II, 55. Convivae regis 25,4. Copernifus II, 33,3. Corbulo 8,3. Corduba, spanischer General im 30j. Krieg II, 25,1. Cornelius II, 155,1. 163,7. 171,1. Corrario, Angelus, f. Gregor XII. — Antonio 115, 6. Cortenuova, Schlacht 94,1. Corvinus, Anton II, 10, 4. Matthias, f. Matthias. Cosimo, Herzog v. Florenz II, 14,1. Cossa, Balthasar 115, 8. Cofter, L. J. 107, 6. Cotta, Buchhändler II, 164,3. Coulmières, Schlacht II, 207, 8. Craco, Dr. Georg, fursächs. Rat II, 19, 2. Cramer II, 81, 4. Cranach, Lufas II, 33,1. Crecn, Schlacht bei 112. Crefeld, Schlacht bei II, 85,4. Cremona, Schlacht bei 9,1. Créqui, Marschall Ludwigs XIV. II, 45,1,3. Crespy, Friede zu II, 10,6. Creszentius 51, 2, 5, 6, 7. 52, 5, 7. Creuzer II, 155,1. Cristinos II, 165. Croissi II, 45, 2. Crotus Rubianus 124,7,9. Cruciger II, 6,3. Cugernen 8,1. 18,1. Cumberland II, 85,1,3. Curia 98,3. 99. Cufa, f. Nikolaus Custine, frangos. General II, 109,1,2. Cuftoza, Schlacht bei II, 178. 200. Enprian 16,1. Cyrillus 39,1.

Czartoryski, Fürften v. II, 90. 124. Czaslau, Schlacht bei II, 78. Czersfi II, 209, 2. D. Dach, Simon II, 34,1. Dacien 9,3. 12,3. Dacier 9,3. Dagobert I. 10, 3. 18, 1. 20, 2. — II. 28.3. - III. 28,4. Dagsburg, Gr. v. 82, 3. 83, 1. 84, 1. Dahlmann, Fr. Chr. II, 123, 4. 155, 2. 159, 11. 166,1. 167,1. 171,4. 172,2. 173,1. 174. 176. 179, 5. 181, 4. Dalberg, Joh. v. 124, 2.

— Karl Theodor v., Kurfürft v. Mainz II,
121, 3. 122, 2. 125. 126. 132. 136, 1. 143, 3. Dalwigt, heff. Minister II, 200, 9. 208, 1. 209, 1. 214, 2. Damasus II. 54,5. Dambach II, 160,1. Damenfriede v. Cambray II, 5,1. Damiani, Petrus 54,5. 55,2,4. 57,1. Dampferverfehr II, 161, 5. Dampierre, faiserl. General unter Ferdinand II. II, 24,2. Danckelmann, Eberhard v., Erzieher Frieds richs I. v. Preußen II, 50. 66,1. Dänenausweisung II, 241. Dänenfriege Rarls b. Gr. 34,10. Danewirk 34, 10. II, 197, 5. Daniel, Bischof v. Prag 67,1. 70,3,5. 72,3. v. Winchefter 33,1. Daniels, preuß. Staatsmann II, 160. Dante :111, 4. Daru, frang. General II, 130,1. - franz. General II, 206,2 Daffel, Rainald v., Erzb. v. Röln, f. Rainald. - Adolf v. 78,1. 79,1. Dattus 52,7. Daun, Graf v., Feldmarschall Maria The= refias II, 85, 1. 88. Davout, franz. General II, 142,4. Deaf II, 178,1. Debry II, 118. Decazes II, 210, 4. Decimum, Schlacht bei 17,1.

Decius 12, 3.

Decretum Gratiani 103,7. Debo v. Wettin 53,4. 54.4. 55,4.

Deflaranten II, 213,2. 225.

208, 1. 212, 2, 3. 220, 3. 221, 5. Demarkationslinie II, 114, 1.

Dennewit, Schlacht bei II, 143, 2.

Delbrück, Minister II, 196. 201,7,8. 206,3.

Degenfeld II, 200,8. Dekebalus 9,3.

Denehard 33,2.

Derby II, 210,4.

Denk, Hans II, 8, s.

Doblhoff II, 178,2.

Derfflinger II, 74. Dernbach, Balthafar v., Abt v. Julda II, 19.3. Derschau II, 87,4. De salute animarum II, 170. Defiderius v. Tuscien 17,6. - Rönig d. Langobarden 31,5. 34,2,3,4. — Abt v. Montecassino 56, 6. Dessauer Bund II, 4,1. Brüde II, 26,2. Detmold, Schlacht bei, 783 34,5. Dettingen, Schlacht bei II, 79. Deutschbrod, Schlacht bei 116. Michael v. 116.2. Deutschedänischer Krieg II. 197. Deutsch-französischer Krieg II, 206. Deutsch-freisinnige Partei II, 223, 2. - - fonservative Bartei II, 212, 3. — Ditafrika II, 231,9. Deutsche Name 1,1 Deutschenspiegel 103,6. Deutsche Zeitung II, 173,3. Deventer 123,5. II, 2,1. Devereur II, 29,3. Devolutionskrieg II, 42. Derippus 12,3. Diamantenherzog II, 166,1. Diätenfrage II, 201,7. 211,1. 223,4. Didens II, 71,5. Diebitsch, ruff. General II, 140,2. 165. Diebenhofen, Reichstag zu 36,6. Dienftrecht 103,3. Dienstzeit, milit. II, 168. 193, 1. 221, 1. 236, 2. 238,5. Diepold v. Acerra 85,2. 88,3. Diesbach, Nikolaus v. 118,13. Diether, Erzbischof v. Trier 110. Dietrich, Erzbischof v. Mainz 117,1. 118,1. - I., Erzbischof v. Köln 117,1. 118,2,5. - II. v. Köln 118,4. — v. Holland 52,3. 54,6, 84,2. 85,1. - Gr. v. Elfaß 59, 4. — v. Flandern 79, 2. - v. Weißenfels, Markgraf v. Meißen 81,1. 83,1. 88,2. 89,1,2. - v. Wettin 53.4. - Beit II, 12,3. Dietrichstein, Franz v., Kardinal, v. Olmüt II, 22,1. 24,5. Bischof Diez, preuß. Gesandter II, 99. Diezmann v. Thüringen 109. 110. Differentialtarife II, 212, 3. 220, 1. Dinder II, 225,8, 227,3. Ding b. d. Germanen 4,5. 26,1. Dingelftedt II, 173,1. Diokletian 12,1. Dirf III. 52, 3. 54, 6. Distretionäre Vollmachten II, 227,3. Distelmener II, 74. Divisio 46,2 · imperii 35, 6. St. Dizier, Schlacht bei II, 144,1.

Döffingen, Schlacht bei 114.2. Dohm, preuß. Staatsmann II, 104, 3. 123, 1. Dohna, Burggraf Fabian v. II, 21, 1. — Burggraf v. II, 130. 137. 141,2. - Graf II, 74. — Graf II, 189, 2. Doffum 33, 9. Döllinger, J. J. II, 176, 5. 209, 2. 210, 4. 215,1,2. Domänen 100,3. Domänenfrage, heffische II, 156. Dombrowski II, 128,4. Domestici b. Merovinger 25.4.5. Dominici, Johannes 115, 5. Domitian 9,3,4. Donauwörth II, 22,2. Dönhoff, Graf II, 175, 7. 177, 6. Doppelwährung II, 220, 6. 223, 5. 236, 5. 240,2. Dörfer 4,4. Doria, Andreas II, 5,1. Dormitio sanctae virginis II, 231, s. Dörnberg II, 134,1. 142,3. Dorothea v. Holstein II, 74. Dotationen II, 211,2. Douay, franz. General II, 207, 2. Douglas II, 234,3. Dove, Physiter II, 171,1. Dragowit 9. 34,10. Dragut II, 13,2. Dreibund II, 218,3. 237,6. Dreifelberwirtschaft 4, 2. 22, 1. 40. 104, 1. Drei Grafen:Ministerium II, 202. Dreikaiserbund II, 210, 2. Dreikonigsbundnis II, 181. Dresden, Friede v. II, 80,5. - Ronferenzen II, 184,5. - Schlacht bei II, 143,2. Dreug, Schlacht bei II, 207,6. Drenfus II, 237, 6. Drense II, 201. Dringenberg, Ludwig 123,5. 124,3. Drogo 28, 4. - v. Apulien 54,5,8. Droftulf, Langobardenherzog 17, 6. Drofte-Lischering, Erzbischof v. Köln II, 170,1. Droupn de Lhuys II, 189, 4. 198, 3. 200, 10. Dronsen II, 176, 5, 8. 209, 4. Drusus 8. 9,4. Drususkanal 8, 2. Dryander II, 244. Dubois=Renmond II, 209, 3. Ducatus 47,1. Duchesne II, 210, 3. 211, 4. Dudwit II, 176. Ducrot II, 207,11. Duhan de Jandun II, 81,1. Dulaubnier 3.3. Dumouriez, franz. General II, 108, 2, 6. 109. 110.

Edictus Langobard. 17,6. 45.1.

Dunder, F. II, 177, 3. 192, 2, 6. 193, 5.

— May II, 176, 5. 182, 3. 186, 6. 201, 7. 209, 4.

Dunin, Crzdiscof II, 170, 1. 172, 11. 209, 2.

Dund Scotus 123, 1.

Düppel II, 185, 1. 197, 5.

Durchfuhr II, 161, 5.

Düren, Synode zu 33, 7.

Dürer II, 33, 1.

Dürnfrut, Schlacht bei 108, 8.

Duroc II, 119. 128, 1.

Duvall II, 29, 3.

Duvernois II, 206, 3.

Dux 47, 1.

Dux b. Westgoten 12, 3. 17, 3; f. Herzog.

Dynamitgeset II, 223, 3.

### Œ.

Cadward 48, 3. 49, 1. 54, 6. Cberbach, Betrejus 124,7. Cherhard, Berg. v. Franken 47, 3. 48, 1, 49, 2. - Herzog v. Bayern 49,2. - Bischof v. Bamberg 70, 3. 74,1. - I., Bifchof v. Salzburg 70, 6, 9. 71, 3. 72, 2. - II., Bischof v. Salzburg 89,1. — I. d. Erlauchte, Graf v. Württemberg 108. 111. 118,14. — II. d. Greiner, Graf v. Württemberg 113, 15. 114, 2. 115. 118, 14. — I. im Bart, Herzog v. Württemberg 118,13. 123,1. 124,1. - Ludwig v. Württemberg II, 102. — Minister II, 175,3. 182,4. Sberlin, Joh., v. Günzburg II, 3,1. 33,2. Sbernburg II, 3,2. Cberulf 14,3. Ebner, H. 124,6. Cbo v. Reims 36,5,6,8. 39,1,2. Ebroin 28,3. Ebstorf, Schlacht bei 37,3. Ecbasis captivi 107,2. Ecgberct 32,3. Coter, Julius, v. Mefpelbrunn, Bischof v. Burzburg II, 19,3. 20,4. Echternach 32, 3. Ed, Dr., Johann 129, 6. II, 1, 3. 2, 1, 3. 6, 4. 10,2. — Leonhard v. II, 5,3. – Dr., Simon, bayer. Kanzler, II, 18,7. Edard v. Meißen 51,5. 52,1. 54,4. Edernförde, Schlacht bei II, 185,1. Edhart (Meifter) 112. 122. Edda 6,5. Edelinge 4,3. Edelsheim, Freiherr von, Gesandter Friedrichs b. Gr. in Wien II, 91,3. — Freiherr v. II, 95,1. - bad. Minifter II, 200, 9. Ediconen 108, 2. Edictum Theoderici 16,1.

Ebith, Gem. Ottos I. 49,1. Eduard I. (England) 108,5. 109. — III. (England) 112,10. 113. - VI. II, 14,1. Egerer Landfriede 114. Eggenberg, Fürst, Kanzler Ferdinands II. II, 26,2. 28,1. 29,3. Egifa 17.3. Egino 56,1. Egmont, Graf Lamoral v. II, 18,4. Che bei ben Germanen 4,1. — bei den Indogermanen 1,s. Chegesetze, Pippins 33,10. Chen, gemischte II, 170. Eichendorff II, 155,1. Sichhorn, R. F., Jurift II, 155,1. — J. A., preuß. Staatsmann II, 160. 164. 165. 171,4. 172,1. 209,2. Eichmann, Minister II, 177, 6. Eichftätt 33, 4, 6. Eidechsenbund 116, 13. Eideshelfer bei den Germanen 5,5. bei ben Merovingern 26,1. Eidesleiftung bei den Germanen 5,5. - unter den Karolingern 42, 2. Eidgenoffenschaft ber Schweizer 112,4. 113,14. 114,2,5. 115,5. 118,3,13. 119,5. Eilenburg II, 74. Eilhard v. Oberge 107,5. Einfuhr II, 161,5. 164,3. 209,6. Einhard 35,5. Einkommensteuer II, 241, 2. Gisenacher Konferenz, theol. II, 209, 2. Sozialistenkongreß II, 203. Eisenbahnen II, 164, 5. 173, 2. 209, 6. 225, 2. Eisenzölle II, 212,3. Eizinger, Ulrich 118, 4. Efbert v. Bamberg 86.1. - v. Braunschweig 55,1. - v. Meißen 56,7. Effehard v. Aura 107,3. Effehart I. v. St. Gallen 107, 2. Elbe, Schiff II, 238. Elbi II, 7,1. Elbschiffahrts:Atte II, 221,5. Eleonore Magdalene II, 46,1. 64. Eligius v. Nonon 20, 4. Clisabeth, Gem. Konrads IV. 95,2.
— Gem. Albrechts I. 110,2,6. – v. Polen, Gem. v. Albrechts I. Sohn Rudolfs 110. – Sem. Friedrichs I. v. Brandenburg 116,5. II, 74. - Gem. Joachims II. II, 74. — Dorothea II, 46,4. - Chriftine II, 64. 71,5. - Gem. Johanns v. Böhmen 111. - Tochter Friedr. d. Schönen 112,7. — Tochter König Sigmunds 116. - v. Görlit 118,2. — Herzogin v. Braunschweig-Calenberg II, 9,6.

Clisabeth, Tochter Jakobs I. v. England, Sem. Friedrichs V. v. d. Pfalz II, 23,2. - v. Parma, Gem. Philipps V. von Spanien II, 68, 70. - Charlotte v. d. Pfalz, Herzogin v. Dr= leans II, 42,1. 49. - Kaiserin von Aukland II, 83, 84, 85.11. El Ramil 91,1. El Mansur, Sultan v. Marotto, 80,3. Elsaß-Lothringen II, 208, 3. 211, 1. 214, 1. 221,4. 226,1. 242,1. Elsner v. Gronow, preuß. Polit. II, 160. Eltvil, Bertrag v. 113. Embener Rompagnie II, 87,2. Emma, Königin v. Frankreich 51,5. Emmehard 65,2. Emmeran 20,4. Emmerich, Joseph, Kurfürst v. Mainz II, 102. Emmerich, Bolitifer II, 134,1. - Nonne II, 170. Emin Pascha II, 231,1,9. Emfer Punttation II, 98. - Telegramm II, 206, s. 236, 2. Engelbert v. Toscana 62, 2. — I., Erzbischof von Köln 89,2. 90,2. 91,3. — II., Erzbischof von Köln 108,5. Engels, Sozialist II, 203. Enghien, Herzog v. II, 10,6. - Herzog v. II, 123,2. Engilbeo 38,1. Enke, Wilhelmine II, 103, 2. — Aftronom II, 171,1. Ennodius, Magn. Felix 16,1. Entrée joneuse II, 100,2. Enzheim, Schlacht bei II, 43. Enzio 94,1,2. 95,8. Coban, Bischof v. Utrecht 33,9 Cobanus Beffus 124,7. Cötvös II, 178,1. Ephraim, Münzjude II, 85,4. Epistolae obscurorum virorum 124,9. Eporedoriz 7, 3. Eppenstein, Abalbert p. 52,3. Luitpold 56, 5. Eppstein, Siegfried v. (f. a. unter Siegfried) 83,3. 84,1. 85,3. Granier 2,1. Grarich 17, 2. Erasmus v. Rotterdam 124,10. II, 1,1. Craud v. Brienne 89,2. Erbfolgekrieg, span. II, 56, 57. Erbschaftssteuer II, 213,4. Erbunterthänigfeit in Breugen II, 130, 2. Erchanger, Pfalzgraf 47,1,3. Erchinoald 28,2. Crembert 33,8. Cresburg 34,5. — Schlacht 47,3. Erfurt 33, 4. Erfurter Händel II, 41,1. — Rongreß II, 131. — Parlament II, 182,3.

Erfurter Programm II, 246,3. Erich, König v. Norwegen 108, 11. - I., Herzog v. Sachsen-Lauenburg 112.2. - XIII., König v. Schweden 114,7. 118,9. - Herzog v. Braunschweig-Calenberg II. 4.1. 9,4. 11,1.
— v. Grubenhagen II, 16,1. — v. Dinabrück 118.5. - v. Friaul 34.8. — Edmund 60, 5. 61, 3. Erlaß Wilhelms I. von 1882 II, 222, 2. Erlaffe Friedrichs III. II, 233, 2. — Wilhelms II. II, 234,1. — — sozialpolitische II, 245, 2. Erle 4.3. Erlembald 55, 2. 56, 3. Erlichshausen, Ludwig v. 118,7. Ermanarich, Oftgotenkönig 13,1. Ermoldus Rigellus 39,4. Ernft, Markgraf v. Baden II, 3,5. - Herzog v. Bapern-München 118,14. — II., Herzog v. Koburg-Gotha II, 182,5. 186, 6. 191, 3. 192, 2. 234, 3. 242, 2. - b. Befenner, Herzog v. Lüneburg II, 4,1. 6, 4. 8, 2. - Ludwig v. Heffen II, 46,4. — v. Defterreich 52,2. - v. Desterreich II, 19,5. - Bergog 107, 4. - v. Braunschweig II, 17,4. - Rurfürst v. Sachsen 118,14. - Herzog v. Schwaben 52, 3. 53, 2. — b. Eiserne v. Steiermark 118,14. — v. Bayern, Bischof v. Freiburg, Lüttich, Köln, Münster II, 20,4. — August, Kurfürst v. Hannover II, 41, 1. 42, 1. 45,1. 46,5. 49. 50. 52. 57. — August, König v. Hannover II, 166,1. 167. - August v. Cumberland II, 214,2. 218,3. 226, 5. 241, 6. Erthal, Friedrich Karl v., Kurfürst v. Mainz IÍ, 98. 102. Ervich 17, 3. Erzbistümer 46, 3. 99, 4. II, 170. Erzpoet 107, 4. Eschenbach, Wolfram v., f. Wolfram. - Walter v. 110,6. Effek, Schlacht bei II, 9,1. Effen, General v. II, 140,2. Effer, beutscher Politiker II, 177,2. Este, Azzo v., Welfs III. Schwiegersohn 54, 10. A330 v., Markgraf v. Ancona 85, 3. 87, 1, 2. 88,1. 94,1,2. Efterhagy, Graf M., öfterr. Minifter II, 198, 3. 199. 200, 7. Efthen 3,1. Esthland II, 19,1. Eftinnes, Bersammlung von 33,5,8. L'Estocq II, 128, 6. d'Estrades II, 45,2. b'Estrées II, 85,1,10.

Eglingen, Schlacht bei II, 134,1. Treffen bei 112. Ctatsperioden II, 221. 222, 4. Eudo 20,1. v. Aquitanien 29, 4, 6. Cudofia 15,3. Eugen I., Papft 39, 2. — III., Papst 64,1,3. 67,2. — IV., Papst 116,3. 117. 118,1. - Prinz v. Savoyen II, 53,2. 58,2. 59,2. 60. 61,1,3. 62,1,3. 63-65. 68,1. 69,2. 70, 2. 72. 75, 1. 91, 1. - Herzog v. Württemberg II, 128,1. Eugenie, Gemahlin Rapoleons III., 206,1,2. 207,3,8. Eugenius 13, 4. Eulenburg, Graf F., preuß. Minister II, 193, 7. 195, 6. 200, 2. 212, 3. 213, 10. 225, 1. Graf B. II, 236. 241. Culenfpiegel 107,6. Gurich, Westgotenkönig 15,2. Curicius Cordus 124, 7. Europäer 2. - Heimat 2, 2, 6. Gutharich 17, 2. Evangelischer Bund II, 228. Evreux, Bertrag v. 108, 5. Ewald, Professor II, 167, 1. Exercitia spiritualia II, 17,2. Exhortatio ad plebem christianam 107, 1. Exlex 98,3. Expatriierungsgeset II, 223, 5. 227, 3. 243. Enb, Albrecht v. 124. Enlau, Schlacht bei II, 128. Ezzelin da Romano 853, 87,1,2. 88,1. 93, 2. 94, 1. 95, 3.

Faber II, 5, 3. 6, 4. — Petrus II, 17,2. Fabricius II, 24,1. Fabrifinspektoren II, 223, 6. Faenza, Schlacht bei 17,2. Fagius II, 12,3. Failly, franz. General II, 207,8. Falch, N., Furift II, 174. Faldenstein, Bogel v., General II, 197,5. 200,1,6. 207,2. Falf II, 215,3. 216. 225,1. 228. Falkenstein, Honer Graf v. 103, 6. — Ludwig v. II, 8,2. Familienleben b. Indogermanen 1,8. b. Germanen 4,1. 6,11. Fara 17,1. Farnese, Alessandro II, 11,1. 13,2. 14,1. · Pierluigi II, 12,2. 14,1. - Alessandro, spanischer Statthalter in den Niederlanden II, 18,4. 20,1,4. Faure II, 237, 6. Kauft II, 33.1. Favre, Jules, franz. Minister II, 207, 8, 11.

855 Rehde b. Germanen 5,4. 26,1. Fehrbellin, Schlacht bei II, 44. Felbiger, Propft II, 82,5. 87,1. Feldbestellung b. Germanen 4,2. im Karolingerreich 40. - im späteren Mittelalter 104. Keldgraswirtschaft 4.2. Felix V., Papst 116. 118, 2.
— v. Urgellis 35, 4. Femgerichte 161,11 Ferdinand I. (v. Defterreich), rom. Kaifer II, 2-17. 20.2. - II., röm. Kaiser II, 21,6. 22,1,2. 23,4. 24-30. III., röm. Raifer II, 30, 1, 4. 31. 32. 35. 36. 37. 39. — IV., röm. König II, 36. 39. - Raiser v. Defterreich II, 169. 178, 5. - Maria, Kurfürst v. Bayern II, 39, 42,1. 46,5 v. Bulgarien II, 218,4. v. Reapel II, 162. — v. Toscana II, 121, 4. - Herzog v. Braunschweig, General Fried= richs d. Gr. II, 85. Herzog v. Braunschweig, Neffe b. vorigen II, 104, 2. 108, 3, 6. 110, 8. 128. - d. Katholische, König v. Spanien 116,3. 119,3. Feria, Herzog v., span. General im 30jähr. Rriege II, 29, 2, 3. Fermor, Feldmarschall Elisabeths v. Rugland II, 85,2. Ferry Jules II, 218, 5. Fesch, Kardinal II, 125. Keuchtwangen, Siegfr. v. 97,4. 113,13. Feudum 99,1. Feuerbach, 2. II, 170. 171, 2. 203. 207. Feuguières II, 29,3. 30,3. Feva, König der Rugier 15,5. Fichte II, 127. 130,7. 149,3. Fictler II, 176,2. Ficquelmont, öfterr. Minister II, 175, 6. Fideikommiffe II, 187,3. Fiesco, Sinibald, s. Innocenz IV. Fiesole, Schlacht b. 14,2. Filimer, König d. Goten 12,2. 13,1. Finanzwesen im Merovingerreich 26, 3. — in der Karolingerzeit 41. — später 100, s. Finct, v., General Friedrichs d. Gr. II, 85, s. Finkenstein, Gr. II, 84. 91,3. 95. 107,3. - — II, 137, s. Finnen 3,1. Firmian v. Paffau II, 94, 3. Fiorgyn 6,5. Fiscales 101,1. Fischart II, 33,1. Fischer, Hannibal II, 186,2. Fischfang bei den Europäern 2, 3. Fiscus 41. 100.

Flachszoll II, 221,2.

Flacius, Matthias II, 16,2,3,4. 33,3. Frankfurter Friede II, 208, 3. Flagellanten 113,4. Flaochat 28,2. - Fürstentage, 1551—58 II, 16,4. 1863 Flarchheim, Schlacht bei 56,5. Flavius, Beiname d. Langobardenkönige 17,6. Flavus 8,3. Fleming, Paul II, 34,1.
— Graf II, 69,3. Fleurus, Schlacht bei II, 51,4. 111. Fleury, Kardinal II, 71. 73, s. 75, 1. Flevum 9, 4. Flies, General II, 200,1. Florenz, Graf v. Holland 61,1. Flotte, deutsche II, 176,8. 186,2. Flottengeset v. 1900 II, 239, 1. Flottenverein II, 239,1. Flottwell, preuß. Minister II, 172,11. 190,3. 191. 193. Föderate 12, 4. Fodrum 100,s. Kollenius, Karl II, 159,6. Folmar, Erzb. v. Trier 76, 4. 77, 1. 78, 1. Folz, Bans 107, 6. Fontainebleau, Friede v. II, 85. — Bertrag II. 131,2. Fontenon, Schlacht bei 36, s. — II, 80. Forchheim, Tag zu 37,2. - Bersammlung 911 47,1. Fordenbed II, 193,5,7. 201,1,4. 211,2. 212,3. 219, 5. 220, 4, 5. 221, 3. 225, 7. 233. Formofus 38, 3. Formulae Andegavenses 24,3. Formulae Marculfi 24,3. Forschungen 3. deutsch. Gesch. II, 209, 4. Forschungsreisen II, 231. Förster II, 215,4. Forfter, Georg II, 109,3. 149,4. Fortschrittspartei, deutsche II, 193,5. Fouron, Bertrag 37, 3. Fouqué, General II, 85,7. For II, 125,2. Fragen, vier II, 172,5. Framea 4,6. Franchi II, 227,2. Francke, August Hermann 123,4. II, 34,3. Frangipani 47, 1. 57, 4. 60, 1, 2, 6. 64, 1. 70, 9. 72, 3. Frank, Pater II, 102, 2. Franke, dtich. Politiker II, 181,4. Franken 10. 11, 2. 12, 1. 12, 3. 14, 1. 17, 2, 8. 18. 19. 20. Frankenreich, Zustände im 20,4. - Rirche im 20, 4. Frankenstein II, 220,5. 221,1. 222. Frankensteinsche Rlaufel II, 236, 2. Fränkische Spiele 12,1. Frankfurt a. M. II, 154,2. 200,9. Frankfurt a. d. D., Universität II, 74. 81,4. 155. Frankfurter Anstand II, 9,5. — Bündnis v. 1744 II, 79,5, 80.

II. 194. — Ronferenz II, 46. - Proflamation II, 144, 2. — Putsch II, 166,7. Fransecti, preuß. General II, 207,2. Frang I., Stephan (v. Lothringen), rom. Raifer II, 73. 76,1. 80. 85. 88,1. - II., römischer Kaiser, s. Franz I. von Defterreich. - Karl von Desterreich II, 175,6. - Ludwig von Main, II, 73,3. – I., König v. Frankreich 121 II, 2, 2. 3, 5. 4,4. 5,2. 7,1. 8,1,2. 9,1. 10,5. — II., König v. Frankreich II, 16,4. — Albert, Hrzg. v. Lauenburg II, 29,3. 31,2. — Julius v. Lauenburg II, 52, 3. — I., Kaiser v. Desterreich II, 108. 110,6. 113—116. 118—120. 122. 126,4. 131. 133-135. 141. 142. 143, 7. 146-148. 157. 159, 9. 165, 1. 169. - Joseph, Kaiser v. Desterreich II, 178,5. 181. 183. 187. 191,4. 192,6. 194,2. 197 bis 200. 202. 206. 210,2,6. 211,6. 234. Frauenburger 114. Frecht II, 12,3. Fredegundis 20,1. Freiberg, Schlacht bei II, 85,10. Freiburg, Reichst. zu 1498 119,5. Freidank 107,6. Freienwalder Schiedsgericht II, 186,4. Freigelassene 23,3. Freigericht 116,11. Freigraf 116, 11. Freihandel II, 212,3. Freikonservative II, 201,6. Freiligrath II, 173, 1. 203, 1. Freising, Gründung des Bistums 33, 3. Freisinger Paternoster 107,1. Freisinnige Bereinigung II, 236, 2. Freisinnige Volkspartei II, 236, 2. Freistätte 116, 11. Frențel II, 201,2 Frequens Bulle 116, 3. Frencinet II, 218,5. Freydorff, bab. Minister II, 200, 9. 208, 1. Frenja 3, 2. Freyr 3, 2. Frentag, Gustav II, 186, 6. 209, 4. 234, 3. Fridag II, 49. 74. Fridolin 20,4. 32,1. Friedberg II, 211,7. 225,1. 234,2. Friedenthal II, 225,1. 231,4. Friedewalde, Bertrag v. II, 13,4. Friedland, Schlacht II, 128. Friedlosigkeit b. Germanen 5,4. Friedrich I. Barbaroffa, röm. Kaiser 63,2. 64,3.65,1.66-77.- II., römischer Kaiser 80,2. 81,2. 82,1,3. 83, 3. 87, 3. 88-95. 108. 109, 4. 117, 4. — III., röm. Kaiser 118.

Friedrich II. v. Heffen II, 102.

- v. Holstein II, 57. 70,9. - Liegnit II, 74.

- II. v. Raffel II, 95,1.

- Markaraf v. Sachfen 116,2. - ber Streitbare v. Meißen 116.

— Tuta 109.

— v. Simmern II, 16,4.

— I. v. Gotha II, 46,4.

- v. Sachfen-Lauenburg II, 20, 4. - Christian v. Sachsen II. 102.

- Markaraf v. Ansbach 118, 13.

- Großherzog v. Baden II, 191, 3. 192, 5. 200, 9. 208, 2. 209, 1. 211, 3. 226, 6. 233.
- Berzog v. Bayern-Landshut 114,2. 118,14.

— v. Böhmen 73,3

- I., Kurfürst v. Brandenburg 108. 115,3. 116,1,5. 117,1. II, 74.

- II. v. Brandenburg 118, 15. II, 74. - III. v. Brandenburg, f. Friedrich I. von

Preußen. Wilhelm, Kurfürst v. Brandenburg II,

- 31,1. 36,2. 37. 38. 41,1,2,3,4,5. 42,1,2. 43,1. 44. 45,2,3. 46,5. 48. 49. 50,1.
- Herzog v. Braunschweig 114,10. - I., König von Dänemark II, 8, 4. - II., König von Dänemark II, 17,1.

- IV., König v. Dänemark II, 57, 2. 63, 2. 71. - VII., König v. Dänemark II, 180, 197,1.

- Herzog v. Holftein-Augustenburg II, 197 bis 199, 2.

- III., Herzog von Lothringen 109,3.

- v. Oberlothringen 53,2.

- v. Lütelburg, Herzog v. Niederlothringen

- I. d. Freidige v. Meißen u. Thuringen 108. 109. 110. 111. 112. 118.14.

- II. der Ernfthafte v. Meißen-Thüringen 112. 113. 118,14.

- III. d. Strenge v. Meißen 118,14. — П., Burggraf v. Nürnberg 108, 1, 5, 8. — IV. v. Rürnberg 111. 112, 5.

- VI. v. Nürnberg, siehe Friedrich I. v. Brandenburg.

— ber Streitbare, Herzog von Desterreich 93, 1,3,4. 94,3. 97,3.

- ber Schöne, Herzog v. Defterreich 110. 111. 112.

- IV. v. Desterreich 116,3. 118,14.

- I. ber Siegreiche v. d. Pfalz 118,10,14.
- II., Kurfürst v. d. Pfalz II, 11,1,3. - III., Rurfürst v. d. Bfalg II, 16,4. 17, 4. 18,1,4,5. 19,2,4,5. 20,2.

- IV., Kurfürft v. d. Pfalz II, 20, 4. 21, 1. 22, 4. – V., Kurfürst v. d. Pfalz, König von Böhmen

II, 23, 2. 24, 5. 25, 1. 27, 3. 29, 1.

– I. (III.), König v. Preußen (Kurfürst v. Brandenburg II, 49, 2. 50. 51, 1, 3, 5. 52, 4. 53. 57,1. 58,2. 61. 63,2. 64,2. 66,1. 75.

II., d. Gr., König v. Preußen II, 70,5. 75,1,2. 76,3. 77—81. 83—86. 87. 90—96. | Fritsch, Freiherr v. II, 85.

Friedrich III., Deutscher Kaiser, König von Preußen II, 195,6. 197,5. 198,2. 200,3. 206,3. 207,2. 208,1,2. 210,4. 216. 218. 219. 225,2,7. 227,1. 232. 233.

Rarl, Bring v. Preußen II, 197, 5. 200, 3, 5.

207. 211,1. 232.

- Wilhelm I., König v. Preußen II, 66. 67. 69, 3. 71. 72. 73, 2, 5. 75.

Wilhelm II., König v. Preußen II, 96. 99. 101, 2. 103. 104. 106. 107. 108, 5. 109-114. 115, 5, 6. 117.

Wilhelm III., König v. Preußen II, 117. 119. 123. 125. 127-130. 131, 4. 134, 5. 136—138. 140—148. 158—161. 165. 168.

Wilhelm IV., König v. Preußen II, 160. 161. 168. 170. 171, 4. 172. 173, 3, 4. 175, 1,5,7. 176,10. 177. 179,1,2,6. 180,1. 181 bis 184. 187. 189. 190. 193. 209,2. 237,8.

- I., d. Streitbare, Kurfürst v. Sachsen 116. 118,14.

II., b. Sanftmütige, Rurfürft v. Sachsen 117,1. 118,1,14.

III., der Beife, Kurfürft v. Sachfen 123, 3. 124,1. II, 2. 3,1,2,5

- August II., Kurfürst v. Sachsen, König v. Polen, j. August II.

- August III., Kurfürst v. Sachsen, König v. Polen, s. August III.

August I., König v. Sachsen II, 128,4. 139. 142,5. 143,6. 146,8. 147,2.

– II., König v. Sachsen 166, 1. 209, 1. - Wilhelm, Herzog von Sachsen-Altenburg II, 21,1.

- Wilhelm, Kurfürft v. Heffen II, 201,5.

- v. Büren, Bergog v. Schwaben 56, 5, 7, 9. - Herzog v. Schwaben, Sohn des vorigen 57, 8, 5. 58, 1. 59, 1, 3. 61, 2. 64, 2, 3.

— Sohn König Konrads III. 67,1. 72,1,3. - v. Schwaben, Sohn Barbaroffas 75. 76,1.

77, 2. - II., König v. Sizilien 111,4. 112.

– Herzog v. Württemberg II, 21,1. 22,4. — König v. Württemberg II, 123, 2. 125, 3. 126,1. 127,1.

- Erzbischof v. Mainz 49, 2, 7. — Erzbischof v. Röln 58,1. 59,4.

- Karl v. Württemberg II, 52,3.

- Rarl v. Erthal (Mainz) II, 98, 1. — Erzbischof v. Köln 113.

- Chriftoph v. Münfter II, 54.

Sanfen 107, 5.

Friedrichsburg, Gr. II, 50,1. 74. Fries, dtsch. Politiker II, 159,11. 192,2. Friefen 3,3. 8,12. 9. 10,1. 12,1. 14,1. 21,2. 29,8. 33,9.

v., fächf. Minifter II, 200,9. Friesische Händler 102,1. Frigidus, Schlacht am 13, 4.

Frischlin II, 33,1. Fritigern 13, 1, 3.

Fritigil, Rönigin der Markomannen 12,5.

Garibalbi II, 200,4. 207,9.

Friklar 33, 2. Fröbel, Politifer, II, 178,4. Frossarb, franz. General II, 207,3. Frundsberg, Georg II, 3,6. 4,4. Fuchs II, 74. Fuenta II, 45,2. Fugger II, 1,3. 94,3. Fulda 33, 4. Bertrag zu II, 143,6. Fulrad, Abt v. St. Dengs 31,1,5. 33,9. Kürst Großkanzler II, 87.7. Fürften bei ben Germanen 4,7. — im späteren Mittelalter 99. Fürstenberg, Graf Wilhelm v. II, 8,1,2.

— Graf v., Kardinal, Explished v. Köln II, 42, 1. 43. 49. 50, s. 51, 1. 54,2.

— Ferdinand v., Bischof v. Münster und Baderborn II, 45, 3. 102. Theodor v. II, 20, 4. Fürstenbund Friedrichs d. Gr. II, 95. Fürstenkongreß, Berliner II, 183, 5. - Frankfurter II, 194. Fürstentag, Babener II, 192,6. Fürstenwalber Bertrag II, 74. 113. Füffen, Friede v. II, 80,3. Fust, Johann 107, 6.

## G.

Gabinius, König b. Quaben 13,1. Gablenz, öfterr. General II, 197, 5. 198, 3. 199,2,8, 200,3. Gabor, Bethlen, f. Bethlen. Gagern, Friedrich v. II, 171,4. 176, 2. — Hans v. II, 146, s. 159, 11. — Heinrich v. II, 159, 2. 173, 4. 175, 8, 4, 5. 176. 179, s. 181, 4. 182, s.

— Mag v. II, 175, s. 180, 4. 181, 4. Gailswintha 20,1. Gaisberg, Schlacht bei II. 207, 4. Galen, Chriftoph Bernhard v., Bischof von Münfter II, 41, 4. 42, 1. 43. 45, 8. Galițin, Fürst v. II, 91,5. Gall, L., Sozialist II, 203. Gallas, faiferl. General im 30jährigen Rriege II, 29, 3. 30, 4. 31, 3. St. Gallen 20,4. 115,5. St. Gallener Parteitag II, 229. Gallienus 12,1. Gallier 7,8. 9,2,. 12,1. 13,4. 14,1. 18,3. Gallo, de II, 116. Gallus 12,3. 20,4. Gambetta II, 206,4. 207,9,12. 210,4. 218,2,5. Gambrivier 8,1 Gammelsdorf, Schlacht bei 112,2. Gandersheimer Rirchenstreit 51,9. 52,1,9. 53,1. Ganna 9, 3. Gannastus 8,3. Gans, Eduard II, 155,1. Garibald 17,1. 19,5.

Gartenbau bei Europäern 2.3. Gartenfultur im Mittelalter 104.3. Gärtner II, 155,1. Sasindi bei Langobarden 17,6. Gaftalben bei Langobarden 17.6. - im Karolingerreich 44,1. Gafteiner Konvention II, 198. - Zusammenkunft II, 194,2. Gaftrecht bei Germanen 5,6. Gatschina, Bündnis zu II, 119, 3. Gattinara II, 15. Gau 4, 4. im Merovingerreich 25,3. Gaubald 33,3. Gaudentius 20, 4. Gavard II, 210,4. Gebhard v. Eichstädt 54,8,10. s. a. Biktor II. - Bischof v. Regensburg 54,7.10. — Bischof v. Salzburg 56, 4. – v. Köln s. Truchseß. Gebhardt II, 29,3. Gefften II, 233,2. 234,8. Gefolgswesen bei ben Germanen 4,6. im Merovingerreich 23,5. Gegenreformation II, 17,3. 18,7. 19,3. 21,8. Geheimer Rat, brandenburgischer II, 74. Geibel II, 173,1. 209,1. Geiler v. Kaifersberg 107,6. 124,3. Geisa I., König von Ungarn 56,2. - II. 63, 2. 64, 2, 3. 69, 5. 73, 3. Geißel, Kardinal II, 209, 2. Geißelfahrten 113.4. Gelafius II. 57, 4. Geld, Gebrauch bei Germanen 6,2. - in späterer Zeit 41. 106,3. Gelduba 9,2. Gelimer 17,1. Gellert II, 123,4. 149,1. Gelnhausen, Konrad 115,6. Gemeinde= und Synodalordnung II, 216,1. Gemeine Pfennig 119,4,5. Gemeinfreie 4,3. Generaldireftorium, preuß. II, 73,5. 130,6. Generalkonferenzen II, 188,1. Generalinnoben II, 228. 244. Genferich 14,4. 15,1,3. Gensfleisch, 107, 6. Genter Pacifitation II, 19,1. Gentilen 12, 4. Gent II, 123, s. 126. 128. 131, 2. 143, 1. 159, s. 162. Georg v. Anhalt II, 11,1. — v. Ansbach II, 74. — v. Meiningen II, 200,9. - Friedrich, Markgraf v. Baden II, 25,1. - d. Reiche von Bayern=Landshut 118,14. — v. Bückeburg II, 104,1. - Markgraf v. Brandenburg II, 6.3,4. 7,1. – Friedrich , Markgraf v. Brandenburgs Kulmbach II, 16,5.

Georg Wilhelm, Rurfürst v. Brandenburg II, Germanen, Rultur 6. 26,3. 27,1,2. 30,2. 74. - Wilhelm, Herzog v. Braunschweig = Celle II, 41,1. 42,1. 43. 45,1. 50,2. 52,1. 57,2. - Wilhelm v. Kallenberg II, 36,1. - v. Pommern II, 8,2. 74. - König v. England, f. u. Georg, Kurfürst von Hannover – I., Ludwig, Kurfürst v. Hannover, König v. England II, 57. 58,3. 62,3. 63. 66. 68. 69, 3. 70. 71.

— II., II., 71. 77. 79. 80, 4. 83, 2, 8. 85.

— IV., II., 163, 7. - V., König v. Hannover II, 186,4. 188,4. 200,1,9. 201,5. 214,2. 218,5. - Landgraf v. Heffen-Darmstadt II, 29,8. - Herzog v. Sachsen II, 2,4. 3,1,5. 4,1. 5,2. 8,2. 9,4,6.
- Erzbischof v. Bremen II, 17,1. Georgsbund 114,2. 118,15. Gepiben 10,1. 12,3. 14,1. 15,1. 17,5. Gerberga 34,3. 48,2. Gerbert von Aurillac 51,5,6,7 (f. auch Sil= vefter II.). Gerbirg, Tochter Heinrichs v. Bagern 107,2. Gerhard d. Große, Graf v. Holftein 112, 3. - Herzog v. Oberlothringen 54, 6. - Erzbischof v. Bremen 89, 2. 91, 3. - Erzbischof v. Mainz 97,1. 109,1,3,4. 110. Gerhardt, Paul II, 34,1. 74. Gerichtsstand, eximierter II, 177,10. Gerichtsverfaffung b. Germanen 5,1. - b. Westgoten 17,3. - im Merovingerreiche 26,1. 27. - im Rarolingerreiche 45. - im späteren Mittelalter 100, 2. 116, 7. Serlach, Erzbischof v. Mainz 112,12.

— preuß. General II, 171,4. 172,1. 182,3.

187,2. 189,2. — Geiftlicher II, 172,1. 187,5.
— Präsident II, 172,1. 187,2. 189,2. St. Germain, Friede zu II, 45,3. Germanen, Wohnfit 1. 2,6. - Nachbarn 1. 3,1. - Sprachverwandtschaft 1. — Name 1,1. — Ausbreitung 3. — Stämme 3. — Wirtschaftsleben 4,2. - Feldbestellung 4,2. - Agrarische Verfassung 4,2. - Viehzucht 4,2. — Stände 4,3, — Staat 4,4. - Bersammlungen 4,5. - Rriegswesen 4,6. - Königtum 4,7. — Recht 5.

— Charakter 6,1. — Leben 6.

Natur des Landes 6.1. - Ansturm gegen das rom. Reich 12. 13. - Chriftianisierung 12,5. - Reichsgründungen 14. — Romanisierung 15. Germania superior und inferior 8,1,2. Germania, Burschenschaft II, 166,7. Germania, Zeitung II, 215,2. 243,3. Germanifus 8,2. Germanisierung d. Imperiums 12,4. Germanistentag II, 173,3. Germanus 17,2. Gero 49, 2, 3. 50, 4. 74, 7. Gerold, Schwager Karls d. Gr. 34,7. Briefter 69, 4. Gerson, Jean Charlier de 116,3. Gerstungen, Fürstentag zu 56,2. Gertrud v. Holland 57,5. Gemahlin Beinrichs bes Stolzen 58,2. 59,3. 63,2. — v. Defterreich, Gemahlin Hermanns von Baden 95, 3. 97, 3. Gemahlin Rudolfs v. Habsburg 108,3. Gervinus II, 123, 4. 167, 1. 171, 1. 173, 4. 175, 2. Gesalich, König der Westgoten 18,8. Geschäftssprachengeset II, 213, 4. Geschworenengerichte II. 177.10. Gesetgebung im Merovingerreiche 24.1. im Karolingerreich 45,1,2. in späterer Zeit 103. Geten 12,2. Getreidezölle II, 220,1,2. 224,5. 236,4. Geulenbach, Schlacht am 38,1 Gemerbeausstellung, erste beutsche II, 173,8. Gemerbegerichte II, 245,4. Gemerbeordnung II, 201,8. 222,5. 224,6. 245,4. Gewerbesteuer II, 164,1. 241,2. Gewerbethätigkeit bei Germanen 6,2. - im Mittelalter 105. Gewerkvereine II, 203. Gewicht II, 201,8. Gewilieb von Mainz 33,5,7. Gener, Florian II, 3,5. Giberti II, 4,4. Giech, Graf II, 181, 4. Gierfe II, 177, 4. Giers II, 218, 2. Gifela, Gemahlin Konrads II. 52,3. 53,1. Giselbert v. Lothringen 47,1. 48,2. 49,2. Gifila, Schwefter Rarls d. Großen 34,2. Gisilher, Erzbischof v. Magdeburg 51,3,4,5,8. 52.1. Gistra, öfterr. Minister II, 176,5. 179,5. 200,7 Gisla, Pippins Tochter 31,5. Gislemar 28,4. Gitschin, Schlacht bei II, 200,3. Glapio 124, 11. II, 2, 3, 4. Gleim II, 103. 149,5. Gluck II, 149,5.

Glücksburg, Chriftian v. II, 185,7. Gottfried, Herzog v. Oberlothringen, Sohn Glncerius. Raiser 15,6. Gneisenau II, 130, 4. 134, 2. 138. 139. 144. 158. 160. 168. 52.3. Gneift II, 201,4. 209,4. 233. Goar, Miffionar 20,4. 32,1. 59,4. 63,2. Göben, v., preuß. General II, 200, c. 207, 2. Gobeberg 17, c. Gobefron II, 231. Godegisel, Bandale 14, 4. - flagellum dei 15,1. – Burgunderkönig 18, 7. Godehard, Bischof v. Sildesheim 52,9. 107,8. Codomar v. Burgund 19, 2. Goes, de, faiserl. Gesandter II, 45,2. Goisa 55.3. Goethe II, 89, 1. 131, 5. 149, 3. 155, 1. Göhrbe, Schlacht an ber II, 143,3. Göhre II, 241, 5. 244, 3. Goldene Bulle 113,8. Gottowski II, 87, 2. Golenistschem=Kutusow II, 124,4. 139. 140. 141. 142, 2. Göllheim, Schlacht bei 109,5. Golg, Graf, preuß. Staatsmann II, 163, 6. 189, 2. Grable II, 155,1. — Robert, Graf, Gesandter in Paris II, 199, 7. 200, 7, 10. - A. F., Graf, preuß. Staatsmann II, 104. 107.2. 110.2. 112.1. 129. 137. 99, 2. Goluchowski, öfterr. Minister II, 202,1. Condrecourt II, 200, 1. Sontaut-Biron II, 210,1,3,4. Gonzaga, Ferrante II, 12,2. 13,2. 14,1. Gordon II, 218,6. Gordon II, 29,3. Görgen II, 178,3. Grano, II, 160,2. Gorm 48,4. Görres II, 158. 160. 163,7. 170,1. 18.4. Gortschakow, russischer Minister II, 195,4. 204,3. 210,2,4,5. 218,2. Gratian 13, 3. Gört, Graf Euftach, Gefandter Friedrichs Gravamina II, 3. b. Gr. in Rugland II, 91,2. 93. Grävell II, 176,11. Görz, Meinhard v. (Tirol) 97,3. 108,7. - Albert v. 108,7. Grävenik II, 102. – Minister Karls XII. v. Schweden II, 67. Gogler, Rultusminifter II, 221,4. 225,1. 227, 3. 228. 241. 243,1. Rriegsminister II, 241. Soffenbrot, Sigismund 124,5. Goten 3,3. 10,1. 11,1. 12,2,3. 13. Gothaer II, 181,4. 182,3. — VI. 54,5. - Programm II, 217,1. - Sozialistenkongreß II, 203. Gotha=Torgauer Bund II, 4,1. — X. 108. — XI. 113, 5, 16. Götterbämmerung 6.5. Gottesfreunde 122.1. - XIII. II, 20,4. Gottesurteil b. Germanen (Ordal) 5,5. 26,1. 100,2. Gottfried v. Bouillon 56,4.

- Rönig v. Dänemark 34,10. - Herzog v. Lothringen 51,4.

56,2,4.

— ber Budlige, Herzog v. Lothringen 55,4.

Gozelos v. Lothringen 54,3,6,9,10. 55,1,2,4. - v. Berdun, Bergog von Riederlothringen - v. Löwen, Herzog von Niederlothringen - König der Normannen 37.5. — v. Calw, Pfalzgraf 61,1. — v. Straßburg 107,5. St. Gotthard, Schlacht bei II, 40,4. Gotthardbahn II, 201,8. 210,2. 219,4. Göttinger Sieben II, 167. Berein II, 167,2. Göttrif, König v. Dänemark 34,10. Gottschalk, Fürst d. Abotriten 54,4. 55,4. Gottsched, J. Chr., II, 123,4. 149,1. Govone, ital. General II, 199,4. 210, 3. Göt, General II, 30,4. - v. Berlichingen II, 3, 5. Göten, Graf II, 130,4. 131,2. Gozelo v. Lothringen 52,2. 53,2,6,7. v. Niederlothringen, Sohn des vor. 54.3. Grabow, preuß. Politiker II, 177,2. 187,1. 191,2. 201,1. Grafen 20,3. 25,5. 26,1. 39,3. 41. 44,1. Grafenfehde II, 94,1. Grafschaft im Merovingerreiche 25, s. Gramont, Herzog v., frang. Minister II, 200,7. 206,3,4,5. Granson, Schlacht bei 118,13. Granvella der ältere, II, 10,2. 11,1. 13,3.
— der jüngere, Bischof v. Arras II, 11,3. Granville II, 207, s. 218, 6. 231, 5. Gravelotte, Schlacht bei II. 207,4. Gregor I. ber Große, Papft 17,3. — II. 17,6. 32,2. 33,1. - III. 17, 6. 33, 2, 3, 4. - IV. 36, 5. 39, 2. - V. 51, 6. 52, 5. — VII. (s. a. Hildebrand) 56,3,4. - VIII. 57,4. 77,1. — IX. 92,1,2. 93,2,3. 94,1,2. 97,4. — XII. 115,1,6,7. 116,1,3. — XVI., Papst II, 170, 1. — v. Utrecht 32, 3. 33, 1. Greiffenklau, Rich. v., Erzbischof v. Trier II, 2,4. 3,3. Grenzkämpfe a. Rhein u. Donau 12,1. - a. d. unteren Donau 12,2.

Grenzwall, röm. 9,4 (limes). Greutungen 12.3. Griechen 2,1,6 Griechisch-türkischer Krieg II, 237, 3. Grifo 30, 1, 5, 6. Grillparger II, 155,1. 169. Grimaldi II, 85,7 Grimm, Jakob u. Wilhelm II, 155,1. 167,1. 171,1. 172,2. 173,3. 181,4. Grimmelshaufen II, 34,1. Grimo 33,5. Grimoald, Langobardenfonig 17, 6. 28, 2, 4. herzog v. Benevent 34, 4. Grobianus II, 33,1. Gröben, Graf v. d., preuß. General II, 183, 4, 5. 184,1.2. — Graf II, 172,1. — F. v. II, 74. Grolmann, v., preuß. General II, 130, 4. 160. 172,1,3. - Präsident II, 172,2. Gronsfeld II, 28,1. Gropper, Johann II, 10,2,4. Groß-Beeren, Schlacht bei II, 143, 2. Friedrichsburg II, 50,1. 74.
Görschen, Schlacht bei II, 142,3. — Jägerndorf, Schlacht bei II, 85,1. Großbeutsche II, 176. Große Kurfürst, Schiff II, 219,6. Grote, Geert 123,5. Grouchy, Schlacht bei II, 148. Grumbach, Wilhelm v. II, 16,5. 17, 4. 18,1,6. Grumbkow, v., preuß. General unter Friedrich Wilhelm I. II, 71,1,5. — J. E. v. II, 74. Grün, An. II, 169. - Karl, Sozialist II, 203. Grundbuchordnung II, 239. Grundrechte II, 176,6. Grundsteuer in Preugen II, 193. Gruner, preuß. Staatsmann II, 158, 2. 159, 9. Grünne, Gr. II, 80. 128,6. Gryphius II, 34,1. Guafto II, 10,6. Gudrun 107, 5. Guébriant, franz. General im 30jähr. Kriege II, 31,1,2. Gueusen II, 18,4. Guido v. Biandrate 70,5. - v. Flandern 108, 5. 109, 3. 110, 3. — Bischof v. Praneste 84,1,3. — v. Mailand 55,2. — v. Vienne 57, 2, 4 (f. a. Caligt II.). Guinegate, Schlacht bei 118. Guise, Franz, Herzog v. II, 14,1. Guizot II, 172,3. 173,4. Gumbrecht II, 176,5. Gundifar, Burgunderfönig 6,7. 18,6. Gundiof, König v. Burgund 18,7. Gundobad, König d. Burgunder 15, 4. 18, 6, 7.

19, 2.

Gundowald 20.1. Gunhild, Gemahlin Beinrichs III. 53, 4, 7. Gunthamund d. Bandale 15, 3. Gunthchramn 20,1. Günther v. Bamberg 55.1. — v. Schwarzburg, deutscher König 113,2. – Christian II, 149, 1. Gunthimar 17,3. Guntram d. Reiche 108,2. Günz II, 7,3. Gungburg, Cberlin v. II, 33,2. Sünzelin v. Wolfenbüttel 88,1. Guorthigirn 21,3 Gurk, Urban v. II, 17,6. Gustav Adolf II., König v. Schweden II, 23,2. 26. 27. 28. - III. v. Schweden II, 106. 107. — Adolf IV., König v. Schweden II, 123,2. 124,1. 126,2. — v. Mecklenburg II, 54,1. Guftav-Adolf-Berein II, 209, 2. Guta, Tochter Rudolfs v. Habsburg 108,7. 109,4. Gutenberg, Johann 107,6. Guthones 3,8. 12,2. Gymnich, Baron II, 109,1. Gnulai II, 125.

Haager Ronferenz II, 237,9. Konzert II, 63, 2. Bertrag II, 46. 111. Habsburger 108, 2. 118, 16. Hadeby, Schlacht bei 54,4. Hadif II, 85,1,7. 88,3. Hadrian 9, 4. - I., Papst 34,4. - IV. 68,2,4. 70,1,6. - VI. II, 3,2. Haftpflichtgeset II, 230,3. Hagedorn II, 149,1 Hagelberg, Treffen bei II, 143,2. Hagen II, 193,6. Hagenauer Religionsgespräch II, 10,2. Hagenbach, Beter v. 118,13. 124,3. Hahnke II, 235,1,2. Sate, v., preuß. Minister II, 137, 1. 160. Hakon, König v. Rorwegen 113,10. Halbhuber II, 198,2. Hales II, 26,4. Halinard 54,5. Hall II, 197,1. Halle, Universität II, 155. 158. Haller, Albrecht v. II, 149,1.
— R. L. v. II, 155,2. Hallische Jahrbücher II, 171,2. Hallischer Bund II, 9,4. Hallmann II, 34,1. Hamaland 18,1 hamann II, 149,3. Hambacher Fest II, 166, 5.

Hamburg II, 154,4. 163,7. Samilton II, 27, 2. hammerstein, v. II, 241,5. Otto v. 52,9. Sanau, Schlacht bei II, 143,6. Sandel b. Indogermanen 1,10. - b. Germanen 6,2 (Handelsftraßen). - im späteren Mittelalter 106. Sändel II, 149, 5. Handelsflotte II, 173, 2. handelsgericht und zesetz II, 201,8. Handelsgesethuch II, 239. handelsverein, mitteldeutscher II. 164.8. — thuringischer II, 164,3. Handelsverträge II, 161, 5. 169. 188. 196. 221,4. 222,5. 223,6. 236,4. Sandelswege 106.1. Handwerferfammern II, 245,4. Sänel II, 211,2,4. 225,7. Hanlein, preuß. Gesandter II, 156. Hannover II, 150,3. 163,7. 166,1. 175,3. 186,4. 200,1,9. 214,2. Ronvention v. II, 80,5. hans, Markgraf v. Rüftrin II, 11,1. 13,4. - v. d. Pfalz 115, 3. Banja 108, 11. 112, 3. 113, 12. 114, 7. 118, 7. Hansemann, preuß. Politifer II, 168. 172,10. 173.4. parald v. Dänemark 39,1. 50,4. 51,3. 61,3. Harcourt II, 56. Barded II, 21, 4. Hardeknudth 48, 4. hardenberg, Fürst v., preuß. Minister II, 103, 8. 112. 114. 123. 125. 128. 129. 130. 136. 137. 138, 8. 139, 1. 141. 142. 143. 145. 146. 147. 158,1. 160. 161. 162. — Graf II, 147. - Prediger II, 17,4. Hardrad 42, 2. Saren II, 45,2. Harimanni 17, 6. Hartort II, 177, 2. Harley II, 63. Harms, Rlaus II, 170. Harnaf II, 228, 2. 244, 2. Harnier II, 112,1. Harnisch II, 155,1. Harrach, Graf II, 26,1. Bartbert, Erzbischof v. Gens 33,5. Hartmann, Sohn Rudolfs I. 108,5,7. v. Aue 107,5.
v., bayer. General II, 207,2.
v. Kiburg 108,3. Hartunge 3, 2. Hartwich I., Erzbischof v. Bremen 64, 2. 65, 2. 68,1. 69,1,4. 70,2. 73,1. — II. v. Bremen 77, 2. 78, 1. 79, 1. 81, 1. 83,1. 85,4. Harun al Raschid 34, 6. hase, Schlacht an der, 783 34,5. - Rarl, Theologe II, 209,2.

Hafenclever II, 217. Haffan, Aga II, 10,3. Haffelmann II. 217. Saffenpflug, furheff. Minifter II, 166, 1. 172, 2. 182,4,5. 183,3. 186,5. 192,3. Haftenbeck, Schlacht bei II, 85,1. Hatheburg 48, 1. Batto, Erzbischof v. Mainz 38, 4. 39, 2, 4. 47, 1. Hatfeld II, 30,4. Graf II, 88,4. 165. 225,1. Hatfeldt, Fürft II, 128,1. – Gräfin II, 203. Haugwig, Johann v., Bischof v. Meißen II, 17,1. Friedrich Wilhelm Graf v., Minifter Maria Therefias II, 82, 6. 88. 108, 5. - preuß. Minister II, 110,1. 111,1. 112,1. 114. 117. 119, 1. 123. 124, 4, 5. 125. 127, 3. 128,3. haus b. Germanen 6,2. hausgemeinschaft b. Indogermanen 1,9. Hausmann, Niklas II, 8,2. hausmarke 4,2. Säuffer II, 173, 4. 182, 3. 194, 2. 209, 4. Hauthois, Charles 120.1. Häter II, 8,3. Havelberg, Bistum 49,8. Kaydn, Jos. II, 149,5. Haymerle II, 218,3. Hecker II, 173,3,4. 175,3,4. 176,2. Heckficher II, 176. Heddo v. Straßburg 33,5. Heddo II, 6,3. Hedwig v. Ungarn 114. 116,13. Heerbann 26, 2. Beeregreform in Preugen II, 193. Heeresverfassung b. Germanen 4.6. im Merovingerreiche 26, 2. Heerschilde 99,1. 101,1. Heerwesen unter den Karolingern 43,3. im späteren Mittelalter 100,1. Hefele II, 215,7. Hegel II, 155,1. 170. Sohn II, 216,2. Hegius, Alexander 123,5. Beidelberger Bund II, 14,2. — Katechismus II, 17,4. - Protofoll II, 164,3. — Stallung 114. – Versammlung II, 175,4. Beidenheim 33, 6. Beilbronner Bund II, 29,1. Beiliger Rod II, 209, 2. Heilsberg, Schlacht bei II, 128. heimburg, Gregor v. 118,2,11. heine II, 155,1. 171,3,4. 173,1. Heinit, Minister II, 87,2. 103,4. Heinrich I., König d. Deutschen 47,3. 48. II, 74. — II., Raiser 51,5. 52. - III., Kaiser 53,4,8,7. 54. - IV., Raiser 54,10. 55,1,4. 56.

Heinrich V., Kaiser 56, 9. 57.

- VI., Kaiser 75. 76,1,4. 77,1,2. 78-81.

- VII., Kaifer 111. 112,4.

— Sohn König Konrads III. 64,3. 66. — Sohn Kaifer Friedrichs II. 90,1,2. 91,1,3.

— Fürst d. Abotriten 57,3. 60,5. — Graf v. Anhalt 88,2. 89,2.

- Herzog v. Bayern, Bruder Ottos I. 49, 2, 6.

— d. Zänker, Herzog v. Bayern 51,1,4,5. — III. v. Lauenburg 111,2.

— v. Mecklenburg 112, 6.

v. Fürstenberg u. Jauer 112,6.
VI. v. Anhalt 114,10.

– v. Wittelsbach I., Herzog v. Niederbayern 108,1,7,8. 112,1.

- b. Aeltere v. Niederbagern 112,5,10.

– d. Reiche v. Bayern-Landshut 118, 14. — d. Schwarze (der Welfe), Herzog v. Bayern

58,1. 59,3.

— b. Stolze, Sohn des vor., Herzog v. Bayern u. Sachsen 59,3. 60,8,7. 61,1. 62. 63.

- d. Löwe, Sohn des vor., Herzog v. Sachsen 63, 2. 64, 2, 3. 65, 2. 66. 67, 1. 68, 1, 2.69,1,2,4. 70,2. 71,1,2. 72,1. 73,1,5. 74,4. 75. 76,4. 77,1,2. 78,1. 79,4. 81,1.

- I. v. b. Pfalz, Sohn Heinrichs des Löwen 75. 77,2. 78,1,2,3. 79,1,4, 81,1. 82,3. 83,1,3. 84,3. 85,1. 86,1,2. 88,1. 89,1,2.

91,3.

- II. v. d. Pfalz, Sohn des vor. 89,1,2.

- Herzog v. Braunschweig-Lüneburg II, 2,2,4. - d. Jüngere, Herzog v. Braunschweig= Wolfenbüttel II, 3,5. 4,1. 5,1,3. 8,4. 9,4,6.

10,4. 11,1. 14,2. 16,1. Julius v. Braunschweig-Wolfenbüttel II,

21,1. 23,2.

Herzog v. Brabant 79,2,3,4. 81,1. 83,1. 84,1,3. 85,1. 86,1,2. 88,1. 89,1,2.

— III. v. Brabant 95,3. — II., Markgraf v. Brandenburg 112. II, 74.

— I., König v. England 57,5.

— II., v. England 70, 9. 72, 2. 73, 5. 77, 1, 2. - VIII., König v. England II, 8,4. 9,7. 10, 6.

- I., König v. Frankreich 53, 5. 54, 8, 6, 10. — II., König v. Frankreich II, 13,2,4. 16,5,6.

- III., II, 19,5. 21,1.

110. 111. 112.

– IV. v. Navara, König v. Frankreich II, 21,1,5. 22,5.

– Herzog v. Orleans II, 8,2. 9,1.

- II. d. Eiserne, Landgraf v. Hessen 118,14. - III., Landgraf v. Heffen 118,14.

- Markgraf v. Iftrien 86,1.

– d. Jüngere, Herzog v. Kärnten 51,1,2,4. - Herzog v. Kärnten, König v. Böhmen 109.

— Graf v. Lütelburg, Schwager Heinrichs II. 52,2,3.

- Graf v. Lütelburg 109, 3.

- Herzog v. Mähren 88,2. 89,1.

- Bergog v. Medlenburg II, 4,1.

Heinrich, Graf vom Nordgau 52,2.

Jasomirgott, Herzog v. Desterreich 63,2. 67,1. 69,2.

- v. Habsburg, Herzog v. Desterreich, Sohn Albrechts I. 112, 5.

— v. Schleswig 118, 9.

- Pring v. Preugen, Bruder Friedrichs b. Großen II, 83. 85,1,10. 90. 91. 103. 112,1.

- v. Badwine, Graf v. Rateburg 63, 2. 65, 2.

— Herzog v. Schlesien 94, 3.

— Herzog v. Schleswig 118,7. — v. Glogau 112.1.

— v. Sachsen II, 9,2. — v. Wolfenbüttel II, 16,1. 17,1.

— Raspe, Landgraf v. Thüringen 59, 5. 94, 3. 95, 3.

- Bischof v. Augsburg unter Otto II, 51,1.

— Bischof v. Augsburg unter Heinrich IV. 55, 1.

- Bifchof v. Bafel 108, s.

— Erzbischof v. Köln 91,3. 93,3.

— v. Virneburg, Erzbischof v. Köln u. Mainz 110, 6. 111, 1. 112. 113.

- Bischof v. Lüttich 56.7.

— Erzbischof v. Mainz 64, 3. 66. 67, 2.

- Bischof v. Bremen II, 17,1.

- Propft v. Nachen 70,1

- v. Diffen, Bischof v. Regensburg 61,1.

- Bischof v. Salzburg 73, 2. 74, 7.

- Bischof v. Worms 102.

- v. Melf 107,4.

— v. Trones 70,9.

v. Beldefe 107,5 Raufmann aus Königsberg II, 172,4.

Heister II, 63. Belbling, Seifried 107, 6.

Beld, Bizekanzler Karls V. II, 9,3,4,5.

Helding II, 12,2. Seldt II, 207, 2.

Helfenstein, Graf 113,15. Helfert II, 178,4. Helgoland II, 247,1,2.

Heliand 107,1.

helldorf II, 241, 5. 246, 1.

Helmholt, II, 209, 3. helmichis 17,6.

Helmold 167, 5.

v. Schwerin 78,1.

helvetier 7.

Helvetius II, 87.

hengist 21,3.

Sengstenberg II, 159, 2. 170. 187, 5.

Benichstein II, 200, 1.

henneberg, Grafen v. II, 16,4. Hennegau, Wilhelm v. 112,13.

heppenheimer Versammlung II, 173,4.

Herbart, Philosoph II, 155,1.

herbort v. Fritlar 107, 5.

Berder II, 149,3.

Hergenhahn II, 173, 3, 4. 175, 3. 177, 9. Heribert, Erzbischof v. Röln 51,6. 52,1,8.

— v. Vermandois 48,2.

Beriger v. Maing 47,1. Beringszüge 121.1. Serisliz 26, 2. 43, 3. Bermanifred d. Thuringer 19,4. hermann VI. v. Baben und Defterreich 97,3. - VII. v. Baben 118,14. - v. Brandenburg 109, 3. - I. v. Seffen 118,14. - v. Schwaben 52.1. – Landgraf v. Thüringen 75, 78,3. 79,1,3. 81,1. 83,1. 84,2,3. 85,1,4. 88,1,3. 89,2. - Balf 97,4. - Billung 49,1,6. — v. Salm 56,7. — v. Salza 91,1,3. 92,1,2. 93,1,2. 94,1. 97, 4. - v. Stahleck 63, 2. 69, 1. - v. Winzenburg 57,5. 59,5. — Stieffohn Konrads II. 53, 2. 53, 6. - Bischof v. Bamberg 55,2. - v. Reichenau 107.3. - Bischof v. Utrecht 67,1. - Bischof v. Berden 70,5. 72,8. - v. Röln, f. Wied. Gottfried II, 155, 1.
Reformator II, 6, 1. Theologe II, 216, 2. 228. hermenigilb 17,3. Hermes II, 228. hermesianer II, 170,1. 209,1. Herminfried, Thuringerfonig 19,4. Herminonen 3, 2. Hermunduren 3,2,3. 6,5. 8,1,3. 11,3. 19,3. Herrenhaus, preußisches II, 187,1. Berrenhauser Bündnis II, 70,7. Serrfurth II, 234,1. 235,2. 241. Hertha (Nerthus) 3, 2. Hertling II, 224,4. Hertberg, Graf v., Minister Friedrichs bes Großen 83. 85. 86,1. 91,10,11. 95. 99. 103,3. 104. 106,1. 107,3. Seruler 3, 3. 10, 1. 12, 3. 14, 1. 15, 1, 5. 17, 4, 6. Herwarth v. Bittenfeld, General II, 198,2. 200, 1, 3, 5 Serwegh, Georg II, 172,7. 176,2. Şerzöge 39,3. 44. 99,3. - d. Langobarden 17,6. Herzog im Merovingerreich 25,5. - Staatssekretär II, 226,2. Herzogtümer, Entstehung der 47,1. Hesdin, Bertrag v. 118,5. Бев, З. П. 3,1. - II, 203. Beffen 18,1. 118,16. II, 151. 214,2. 242,2. Darmftadt II, 151, 2. 163, 7. 166, 2. 175, 3. 186, 4. 200, 7. — - Homburg II, 153,7. — - Kaffel II, 151,2. 166,1, 175,3. 183,3. Heghufius, Tilemann II, 17, 4. Hessus Eobanus 124,7. Hetzendorf, Rapitulation v. II, 178, 4.

Seubner II, 179,6. Heusenstamm, S. v. II, 14,3. Benden II, 234, 2. Sendt, v. d., preuß. Minister II, 183. 184. 191. 193,6,7. 201.1,8. hieronymus v. Brag 116,2,3. (Colloredo), Bischof v. Salzburg II, 94, 3. Sildburghaufen, Pring v., 73,1. 85,1. Hilbebrand (f. a. Gregor VII.) 54,5,8, 55,2, Hildebrandslied 107,1. Hildegard, Gemahlin Karls b. Gr. 34,3. Hilbeto, Gemahlin Attilas 15,1. Hilberich, Bandalenkönig 17,1. Hilbesheimer Stiftsfehde II, 2,2. Hildiprand, Langobardenkönig 17,6. Hilfskaffen II, 230, 8. Hille II, 281. Siller II, 134.1. Sillin, Erzbischof v. Trier 66. 72,2. Silperif, Burgundenkönig 18,7. hindelden, v., Polizeipräsident II, 187,2. Sinkmar v. Reims 37,1,3. 39,2. Singpeter II, 234, 3. 241, 5. Hirschauer Regel 56, 4. Sirfofelb II, 134,1. 143,2. Sirgel II, 167,2. Historia Welforum Weingart. 107,5. Siftorischepolit. Zeitschrift II, 171,4. 209, 2. Historische Rommission II, 209, 3. - Zeitschrift II, 209, 3. Hobarii 101,1. Sobrecht II, 224,3. 225,1. Hochberg, Grafen v. II, 156,1. 163,7. Soche, franz. General II, 110, 8. Hochfirch, Schlacht bei II, 85,4. Sochseoburg 30, 2. Höchst, Schlacht bei II, 25,1. Synode in 52,9. hochstaden, Grafen v. 88,3. - Dietrich v. 79,2,4. - Lothar v. 79,2,3. Höchstädt, Schlacht bei II, 59. 60. Sochstraten, Jakob v. 124,9. II, 18,4. Södel II, 219, 5. Hoensbroech, Graf v., Fürstbischof v. Lüttich II, 104, 3. Hofamter im Merovingerreich 25.4. - unter den Karolingern 42.5. Hofer, Andreas II, 134,1. 135. hoffmann v. Fallersleben II, 172,7. 173,1. - J. G., Statistifer II, 161, 2. 209, 4. Hoffmannscher Bund II, 155. Hoffmannswaldau II, 34,6. Hofgericht 26,1. 45,4. 100,2. Hoffanglei, öfterr. II, 82, 2. 97, 1. Hofmann II, 208, 1. 212, 3. 214, 2. 221. 225, 1. 226, 2. hofmarke 4, 2. Sölzler 118,4. Hohenaltheim, Synobe v. 47,3. Hohenberg, Albrecht Graf v. 108.

Hohenberg, Gertrud v. 108,3. Hohenfriedberg, Schlacht bei II, 80. Sohenlinden, Schlacht bei II, 119,5. Sohenlohe, Fürft, Reichskanzler II, 204,2. 209,1. 210—12. 218—219. 226,3. 236. 239. 246,5. — Graf v. II, 40,4. — -Kirchberg, Fürst II, 108,6. — -Ingelfingen II, 128,1. 193,6. - - Langenburg II, 231, 4. 242,1. - Geiftlicher II, 170. - Kardinal II, 215,1,3. Hohenthal II, 200,9. Sohenzollern 116,5. II, 74. 153,2. — R. A., Fürst v. II, 191. 193, 6. 206, 3. - Leopold, Erbpring v. II, 206, 3. Holbein, Hans II, 33,1. Holf II, 29,2. Hollandischer Krieg II, 42,1. — Krieg 1786 II, 104,2. Holle II, 17,1. Hollmann II, 239. Holftein II, 152,1. Holhendorf, Staatsrechtslehrer II, 209,4. Holhschuh, Dietrich 108,18. Holzzölle II, 222,4. Homberger Synode II, 8, 2. Homines regii 23,3. Hominium 43,1. 99,1. Honoria 15,1. Honorius 14, 2. — II., Papft 55.2. 60,1. — III., Papft 90,1. 91,1,2. — IV., Papft 108,5. Hoorne, Graf Philipp v. II, 18,4. Hordeonius 9,2. Sorja II, 101,1. Sorich 39.1. Sörige 23, 4. Horn, schwedischer General im 30jähr. Kriege II, 27,3. 29,1,2. 30,1. 31,3. Hornbach 32,1. Hornboftl II, 178, 2. Hörnerbund 114,2. Sors 21,3. Hosius II, 17, 6. Here i., 17, 6. Here i., 216, 2. Here i., 71, 5. Here i., 109, 1. Here i., 193, 5. 201, 2. Here i., Mansfeld 57, 3. Honm II, 111,2. Hrabanus Maurus 107,1. Hrotechildis 18,4,7. Srotgand 34,4. Srotsuith 107,2. Hruodland 34,6. Hruotrud, Tochter Karls d. Gr. 34, 4. Hubertsburg, Friede von II, 85. 86. Hubmaier, Balthasar II, 3,5. Sucbert 29,9. 33,3.

Huene II, 225,4. 236,2. Hufe 4,2. 22,1. Sufenwirtschaft 104,2. Sugenottenfriege II, 18,5. Sugo v. Stalien 49,4,5. - Graf v. Tours 36,3. — Pfalzgraf v. Tübingen 72,1. — Kardinal 56,3. - Abt v. Clung 56,1,4. — v. Gabalo 64,3. - v. Trimbera 107, 6. Sühnerwaffer, Gefecht bei II, 200,3. büljen II, 85,7. Humanismus 123, 3. 124. II, 2, 1. humbert, König v. Stalien II, 233. 234. — II., Graf v. Dauphiné 113,11. — v. Lucca 60,3. — Graf v. Maurienne 72,3. Sumboldt, Wilhelm v. II, 137,2. 143,1. 144,3. 145. 146. 147. 155. 158,4. 160. 164. 171,1. Alexander v. II, 155,1. 171,1. 172,1,2. Sumfred v. Apulien 54,8. hundertschaft bei Germanen 4,4. — im Merovingerreich 25,3. - bei den Karolingern 44. Hunerich, Weftgote 15,1,3.
Hunkiar: Jekelessie, Vertrag v. II, 165. Hunnen 3,1. 10,2. 13,2. 15,1. 18,1,6. Hunold, Herzog v. Aquitanien 34,2. Hunnady, Johann 118,4,14. - Ladislaus 118,3. — Matthias, f. Matthias Corvinus. Hurter II, 171, I. hus, Johannes 115,7. 116,2,3. Suffiten 116. Sutten, Ulrich v. 124, 11. II, 1, 1. 2, 3, 4. 3, 3. 33.1. – Hans 124, 11.

# 3.

Jachmann, Bizeadmiral II, 207, 2.
 Jacobellus v. Mies 116, 3.
 Jacobini II, 224. 227, 2.
 Jacoby, Johann II, 172, 5. 176, 1. 177, 2, 8.
 Jaze v. Köpenic 69, 4. II, 74.
 Jaziello v. Littauen, König v. Polen 114.
 116, 13.
 Jagow, Matthias v., Bischof v. Brandenburg II, 9, 8. 74.
 — preuß. Minister II, 192, 8.
 Jahn II, 159, 1. 16, 2, 172, 2.
 Jaius II, 17, 2.
 Jatob I. v. England II, 23, 2. 24, 5. 25, 1. 26.
 — II. II, 49. 50.
 — (v. Sird), Grzbischof v. Trier 118, 2, 8.
 St. Jakob a. d. Birs, Schlacht bei 118, 3.
 Jakobi, F. II, 149, 3.
 Jamejon II, 237, 5.
 Janow, Matth. 116, 2.
 Jarde, Politiker II, 171, 4.

— v. St. Amand 39, 4.

Jariges II, 87,7. Jaromir 52, 2. 53, 4. Jaffy, Friede v. II, 108, 4. Jazygen 9, 3. 11, 1. 13, 1. Jbell, Präfident II, 159, 6. Jon el Arabi 34, 6. Ibatius 17, s. Identitätsnachweis II, 224, 6. Idisiaviso, Schlacht bei 8,2. Idstedt, Schlacht bei II, 185,4. Jean Baul II, 149,5. Jellachich, Banus v. Kroatien II, 178,1,4. Jemappes, Schlacht bei II, 109. Femappes, Schlacht bei II, 128.
Fena, Schlacht bei II, 128.
Fenifins II, 45, 2.
Ferufalem, Bistum II, 209, 2.
Fejuiten II, 17, 2. 170. 215, 3. 243, 4.
Fffland II, 149, 3. Sgelström, ruff. General unter Katharina II. II; 110, 4. Iglau, Landtag zu 116. Ignatius II, 218, 2. Aldibald 17, 2. Illow, Bertrauter Wallensteins II, 29,3. Illustres 99. Allneshazy II, 22,1. Imagina v. Limburg, Gemahlin Abolfs von Maffau 109, 2. Immunität 23,5. 39,3. 43,2. 99,4. —sgerichte 45,5. Indemnität II, 201,1. Inder 2,1. Indogermanen 1. - Heimat 1,8. - Bermandtichaftsverhältniffe b. Bölfer 2.1. - Wirtschaftsleben 1,4. Ingelheim, Reichsversammlung 788 34,7. Synode 49,4. Inguiomer 8,2. Ingutomer 8,2. Ingunthis 17,3. Ingväonen 3. Ingvo 3,2. Innocenz II., Papft 60, 2, 3, 6. 61, 2. 62. 64, 1. — III., Papst 76, 1. 82, 1, 2. 83, 2, 3. 84, 1, 2. 85, 1, 2, 3. 86, 1, 2. 87, 2, 3. 88, 1, 3. 89.90,1. - IV., Papft 95. 108,2,6. 109,4. — VI., Papft 113,7. — VII., Papft 115,6. Innungen II, 220, 6. 221,1,2,4. 222,5. 224,6. 245,4. Interim, deutsches II, 181.

— Augsburger II, 12,2,3.

Intervention, Prinzip der II, 165.

– Leipziger II, 12, 3.

245,1. Inveftitur 99,4.

16,1. 74.

Joachim Friedrich, Rurfürft v. Brandenburg, Administrator v. Magdeburg II, 20,3. 21,1,2, Johann v. Achaja 112,9.
— Georg, Fürst v. Anhalt, Statthalter ber Warken II, 44. 49,2. 74.
— Ernst v. Anhalt II, 20,2. - v. Banern-Solland 118,6,10,14. - Berzog v. Bagern: München 118,14. - Friedrich v. Celle II, 41,1. - v. Böhmen, Bater Karls IV. 111. 112. - Heinrich 112. 113. - v. Dänemark 121,1. II,74. - v. Frankreich 118,11. - Herzog v. Görlit, Gohn Karls IV. 112. 118,5,6. — v. Kalabrien 118,13. — II., Markgraf v. Brandenburg 108, 1. II, 74. — Cicero, Kurfürst v. Brandenburg 118,14. - Georg, Kurfürst v. Brandenburg II, 21.1. 74. – Albert v. Hohenzollern II, 74. - v. Mecklenburg II, 17,4. Georg v. Brandenburg, Administrator v. Straßburg II, 21,5. – v. Kulmbach 118,2. – Sigismund, Kurfürst v. Brandenburg II, 22,5. 23,3. 74. - ber Unerschrockene, Herzog von Burgund 118,6,11. - Albert v. Böhmen 118,14. - III., Herzog v. Cleve II, 8,2. 9,7. - Wilhelm, Herzog v. Cleve=Jülich=Berg II, 20.1. 22.5. - König v. England 79,4. 83,2. 84,1,2. 85, 8. 86, 1. 89, 1. 91, 1. Ernft v. Gifenach II, 18,6. - Adolf v. Holftein II, 20,4. — Kafimir v. Koburg II, 18, 6. - Friedrich, Herzog v. Hannover II, 41,1. 42,1. 43. 46,5. — II. (v. Avesnes), Graf v. Hennegau 108,5. 109, 3. 110. — König v. Jerusalem 91,1. 92,2. - Parricida (v. Desterreich) 109,1. 110,6. Erzherzog v. Desterreich, Bruder Raiser Frang' I., Reichsverweser II, 119,5. 133,1. 173,8. 176. 178,3. 179,5. 181. - Wilhelm, Kurfürst v. d. Pfalz II. 49,1. 57. 69,1. — Kasimir, Sohn Friedrichs III. v. d. Pfalz II, 18,5. 20,2,4. 21,1. 23,2. — Christian v. d. Pfalz II, 73,3. - v. Pfalz-Zweibrücken, Administrator von Rurpfalz II, 22, 5. 23, 1. — Albert v. Polen 118,12. Invaliditäts: u. Altersversicherung II, 222,1. — Kasimir, König v. Polen II, 38,1. — Sobieski, König v. Polen, s. Sobieski. — Friedrich v. Pommern II, 17,1. Joachim I. v. Brandenburg 123,3. II, 3,2. — Kurfürst v. Sachsen II, 3,6. 4,1,5. 5,2. 6,2. 7,1,3. — П. П, 9,5,6. 10,2,3. 11,8. 12,2,8. 13,4. – Friedrich, Kurfürst v. Sachsen II, 7,1. 8,1. 9,2,3,7. 19,1,4. 11. 12,2,3. 13,4.

Johann Georg I., Kurfürst v. Sachsen II, 24, 5. 27,1,2,3. 28,2. 29,1. 30,2.- König v. Sachfen II, 200,1. 209,1. - Georg II., Kurfürst v. Sachsen II, 42,1. - Georg III., Kurfürft v. Sachfen II, 47,2. 50. 51,3,5. 52,1. Georg IV., Kurfürst v. Sachsen II, 52. - I., Herzog v. Sachsen: Lauenburg 108,1,11. — II., Herzog v. Sachsen-Lauenburg 112, 2. - Friedrich d. Mittlere, Herzog v. Sachsen II, 16,2,3,5. 17,4,5. 18,1,6. - Friedrich, König v. Sachfen II, 214, 2. — Sobieslaw 113. - Wilhelm, Herzog v. Sachsen-Weimar II, — Friedrich, Herzog v. Württemberg II, 22, 4. — Komnenus 61, 3. — Dukas 68, s. - VIII., Papft 37,1,3,4. 39,2. - VIII., \$\papple 57,1,3,4.5
- X., \$\papple 47,3.49,5.
- XIII., \$\papple 50,3.
- XIII., \$\papple 50.6.51,2.
- XIV., \$\papple 51,2,5.
- XV., \$\papple 51,5.
- XVI., \$\papple 51,7.5.
- XIX., \$\papple 51,7.53,3.
- XXII., \$\papple 51,2.6.
- XXIII., \$\papple 51,6.1,2.3. - XXIII., Papft 116, 1, 2, 3. — Bischof v. Gaeta 57,4. - Bischof v. Hilbesheim II, 2,2,4. — (v. Naffau), Erzbischof v. Mainz 114,9. 115. 116,1. — Philipp, Kurfürst v. Mainz II, 37. 39. 41,1. 42,1. 43. - Bischof v. Meißen II, 9,6. — v. Leitomischl, Erzbischof v. Prag 116, 6. — v. Straßburg 110, с. - v. Jenzenstein, Erzbischof v. Brag 114,8. — Erzbischof v. Trier 78, 1. 79, 3. 82, 3. 83, 1. 84,2 — v. Trier 118, 15. - Rardinalbischof v. Tuskulum 108,5. - v. Pomuk (Nepomuk) 114, 8. - v. Jandun 112,11. — v. Nonantula 51, 6. Johanna I., Königin v. Neapel 113,15. Johannes, Papst 16,1. - Corvinus 118, 12. — Scotus 39, 4. — Tzimisces 50, 6. – Bischof v. Salzburg 33, 3. St. John II, 63. John, General II, 200,4. Folly, bad. Minister II, 202,2. 208,1. 209,1. 214, 2. Jonas v. Orleans 39,2. Juftus II, 2,4. 6,8. Jordan, Sylvester II, 166,1. 175,3. 176,1,15. — With. II, 175, 2. 176, 5. 203. - II, 81,1. Jordanes 12, 2. 13, 1.

Jörg II, 215,7. Joseph I., Kaiser II, 51. 59, 3. 61-64. — II., Kaiser II, 86,1. 88-95. 97-101. 104. 113,1. - Clemens v. Bayern, Bischof v. Regens= burg u. Freising, Rurfürst v. Köln II, 50, 3, 4. 57. 58, 1. 60. 61, 1. 69, 2.Ferdinand, Kurpring v. Bagern (Sohn Max Emanuels) II, 56. Pater II, 26,6. Josephine II, 125. 127,3. 135. Josias v. Koburg II, 99. Jost (Jodok, Jobst) v. Mähren 113. 114. 116, 1, 5. 118, 6. II, 74. Jouan-Jouan 20,1. Joubert, franz. General II, 116. Jourdan, franz. General II, 110,3. 111,1. 114,13. 115,1,3. 118,3. Jps, Rampf an der 34,8. Irene, Tochter des Kaisers Isaak Angelos 80,1,3. 82,3. 85,2. 86,1. - Raiserin v. Byzanz 34, 4. 35, 2. Frenikus 124. Irmin 3, 2. Irminful 34,5. Frminju 34,5. Frnerius v. Bologna 103,7. Froschottische Mönche 20,4. Fsaak Angelos, Kaiser v. Ostrom 77,2. 80,1,8. Fsabella v. Ferusalem, Gem. Friedricks II. 91,1. 92,1. — v. England, Gem. Friedrichs II. 93,3,4. – Gemahlin Audolfs v. Habsburg 108,5. — v. Spanien II, 206,3. Jselin II, 149,4. Jsenburg, Fürst v. II, 132. 143,3. Salentin v., Erzbischof v. Köln II, 18,7. 20,4. Isidor v. Sevilla 17,3. 39,2. Jis, Zeitung II, 159,8. Jjonzo, Schlacht bei 15,6. Jft ber Krieg in Sicht? II, 210,4. Mitio 3, 2. Iftrien 34, 4. Istväonen 3. Italienische Revolution II, 165. 169. Stalienischer Rrieg II, 191, 4. Stalifer 2,1,6. Italifus 8,3. Itio in partes II, 211,1. Igenplig, preug. Minifter II, 192, 6. 213, 5. Stiftein, bad. Politiker II, 166, 2. 173, 4. 176, 1. Juana v. Spanien, Gemahlin Philipps I. 119, 2. 120, 2. Juan d'Austria, Don II, 19,1. 20,1. Juden im Merovingerreich 24, 2. — im Westgotenreich 17,3. - in Deutschland 100,2,3. 102,1. 105,3. 113,3. - Emanzipation II, 137,9. Judenmord 113,4. Judex bei Langobarden 17,6. 20,3 - unter Karl dem Großen 40,1.

Judith, Gemahlin Ludwigs des Frommen | 36,3,4,5. - Herzogin v. Bayern 51,1. Julian, Kaifer 10. 12,1. 13,4. 18,1. — v. Toledo 17,3. - Graf 17,3. Jülich, Grafen v. 89,2. 94,3. 95,3. Markaraf Wilhelm v. 112,10. Jülich-Clevische Berwicklungen II, 9,7. 22,5. 23, 3. 70, 6. 73, 3. 74. St. Julien II, 119, 5. Julivevolution II, 166. Julius, Herzog v. Braunschweig-Wolfenbüttel II, 16,1. 19,1. 20.2. - II., Papft 124, 11. - III., Bapft II, 13,1,2. 14,3. – Tutor 9,2. Junges Deutschland II, 171,2. 203. – **E**uropa II, 203. Jungingen, Ulrich v. 116,13. Jünglingsbund II, 159,9. Junkerparlament II, 177,5. Jurischitz II, 7,3.
St. Juste II, 15. Justingen, Anselm v. 88,1,3. 93,3. Justinian, Kaiser 17,1,2,4,6. Juftizgesetzgebung II, 211,4. Jüten 14,1. 21,3. Suthungen 11,3. 12,1,3. 14,1. Jvo v. Chartres 57,4. 3man III. 118,9. — IV. v. Rußland II, 16. 19,1.

#### R.

Kabinettsministerium II, 73,5. Radan, Friede v. II, 8,1. Kahlfeld, Schlacht bei II, 11,1. Raiserdronik 107,4. Raiserproflamation II, 208,2. Kaiserslautern, Schlacht bei II, 110,3. 111,1. Raiserswerth 32, s. 55, 1. Raisertum 98,4. Kaldreuth, preuß. General II, 129. Kaldfrein, A. v. II, 74. — Chr. v. II, 74. Kalben, heinrich v., Reichsmarschall 78,2. 83,1. 86,1. Kalisch, Aufruf II, 142,3. – Bertrag von II, 141,5. - Zusammenkunft in II, 166. Raligtiner 116, 9. 117. Kalmarer Union 114,7 Ralnocky II, 218, 3. 236, 6. Raltenborn-Stachau II, 234, 2. Ramede II, 213,1. Ramerun II, 247,3. Rammerbote 47,1. Kämmerer 42,5. Rammergericht, königl. 116,11. - preußisches II, 74.

Rampt, preuß. Staatsmann 158.1. 159.9. 160, 2. 168. 172, 1. Ranalbauten II, 225, 6. 241, 8. Randern, Gefecht bei II, 176.2. Raninefaten 3,3. 8,3. 9,1. 18,1. Ranis, Antrag II, 236,5. 240,1. Ranut b. Große 53,3,4. Ranzelparagraph II, 215,5. Ranzler 42,5. 98,3. Rapitularien b. Rarolinger 45,2. — der Merovinger 24,3. Kapodistrias, russ. Staatsmann II, 162. Kappel, Schlacht bei II, 7,2. Kappel II, 85. Rarajan II, 169, 2. Rara Mustafa, türk. Großwesir II, 47. Karl I. der Große, Kaiser 34. 35. 107. - II. der Rahle, Raiser 36,3,8,9. 37,1,2. – III. der Dicke, Kaiser 37,2,8,4. - IV., Kaiser 112,10,11,12. 113. 123,1. II, 74. — V., Kaifer 120,2. 124,11. II, 2—15. - VI., Kaifer II, 56. 59, 3. 62, 1. 63-65. 67-73. – VII., Kaiser II, 77. 79. 80. – Emil, Kurprinz v. Brandenburg II, 74. - Markgraf v. Baden 118, 10. - Markgraf v. Baden=Durlach II, 16,1,4. - Friedrich v. Baden II, 95. 102. 112, 1. 124.4. 126.1. Albert, Kurfürft v. Bayern II, 69,2. 70. 71. 73. 76. s. unter Karl VII. Herzog v. Braunschweig II, 163,7. 166,1. — Wilhelm v. Braunschweig II, 95,1. 102. - I. v. Braunschweig II, 102. - Pring v. Bayern II, 200. — der Kühne, Herzog v. Burgund 118, 12, 13. - Martell, frankischer hausmeier 17,6. 29. 33,1. — Graf v. Flandern 58,1. 59,4. - III., der Einfältige, König v. Frankreich 38,1,2. 47,2. 48.2. — IV., König v. Frankreich 112. - V., König v. Frankreich 113,10. 115,6. — VI., König v. Frankreich 114,9. 115,5. — VII., König v. Frankreich 118,2,10. — VIII., König v. Frankreich 118,2,3,4,5. — IX., König v. Frankreich II, 19,1. — X., König v. Frankreich II, 165. — v. Artois, Bruder Ludwigs VIII. v. Frank: reich 94,3. – v., Balois, Bruder Philipps IV. 111,1. - Serzog v. Gelbern II, 9,7. — Landgraf v. Heffen-Raffel II, 50. — II., Herzog v. Lothringen II, 15, 3. 16, 6. — IV., Herzog v. Lothringen II, 43. 45,1.

— V., Herzog v. Lothringen II, 45,1. 46,1.

47. 48,1. 51,1. — Herzog v. Niederlothringen 51,1,5. - Alexander, Prinz v. Lothringen II, 78. 79. 80. 82,4. 85,2. - v. Mähren 112. 113.

Karl Leopold Herzog v. Medlenburg-Schwerin | Rasimir IV. v. Polen 118,1,11. II, 67, 2. - Herzog v. Medlenburg II, 158. 161, 2. 168. - I. (v. Anjou), König v. Reapel 96. 108, 5. - II., König v. Neapel 108. 111,4. - v. Durazzo, König v. Reapel u. Ungarn 113,17. - Martell, König v. Ungarn 108. 110. - Robert v. Neapel 110. 111,3. — Erzherzog v. Defterreich, Sohn Ferdi-nandā I. II, 18,4. 21,6.
— Erzherzog, Sohn Rudolfā II. II, 20,3. — Erzherzog, Bruber Kaifer Franz' I. von Defterreich II, 115. 118,7. 119,2. 124. 128,6. 131,2. 133,1. 134. 143,2. - Ludwig, Kurfürst v. d. Pfalz II, 29,1. 32,1. 41,1. 42,1. 49. - Kurfürst v. d. Pfalz II, 49. — II. II, 102. – Philipp, Kurfürst v. Pfalz II, 69,1. 70. 73,1. — Theodor v. Sulzbach, Kurfürst v. Pfalz u. Bayern II, 73, 3. 91. 94. 95. 98. 102, 2. 109,1. 110,2. 112. - II., Herzog v. Pfalz-Zweibrücken II, 91. 95. 102, 2. — Albert v. Sardinien II, 173,4. 178,1. – August, Herzog v. Sachsen=Weimar II, 101, 2. 102. 104. 123, 1. 159. - X. Gustav, König v. Schweden II, 35,1. 37,1. 38. - XI., König v. Schweden II, 41,5. 44,1. 45, 3. — XII., König v. Schweben II, 57. 62. 63, 2. 67. 68. — II., König v. Spanien II, 51,2. 56. - III., König v. Spanien II, 85. - I., König v. Württemberg II, 209,1. 242,2. — Alexander, Herzog v. Bürttemberg II, 102.
 — Eugen, Herzog v. Bürttemberg II, 102. — Kafpar v. Trier II, 37. – Kardinal v. Lothringen, Bischof v. Met u. Straßburg II, 21,5. — v. Burgau II, 22,5. Karlisten II, 166. 210,3. Rarlmann, Bruder Rarls d. Großen 34,1,2,3. – Bruder Pippins 30,1. - Sohn Ludwigs des Deutschen 37,1,2,3. Rarlowit, Friede zu II, 55,1. Karlsbader Beschlüffe II, 159,7. Rärnten 34,7. Raroch, Samuel 124. Raroline, Marie v. Sizilien II. 92. Rarolinenstreit II, 227. 231, s. 243. Rarolyi, Graf, öfterr. Staatsmann II, 200, 8. 208. Rarpen 12,3.

Karschin II, 103.

Kartell II, 224. 234,4. 236. Kafimir, Sohn Mescos 53,4. 54,1,7.

– v. Polen, Prätendent v. Böhmen 117. 118, 4.

Sohn Rasimirs IV. 118.9. Ratalaunischen Feldern, Schlacht auf den 15.1. Ratalonien 17,3. Ratharer 122,1. Ratharina II. (v. Anhalt-Zerbst), Raiserin v. Rugland II, 79. 85,9. 90. 91,5. 92,2. 93. 94. 99. 106. 107. 108,7. 109. 113. Rathebersozialisten II, 230, 2. Ratholisch-Heunersdorf, Schlacht bei II. 80. Ratholische Abteilung in Preußen II, 209, 2. Ratholizismus bei ben Weftgoten 17.3. bei ben Langobarden 17,6. — bei den Franken 18,4. — bei den Landalen 15,3. Ratte II, 75,1. 134,1. Katwalda 8,2. Ratbach, Schlacht bei II, 143,2. Ratenellenbogischer Streit II, 14,2. Katianer II, 9,1. Raufungen, Rung v. 118,14. Raulbach, W. v. II, 171,1. Raulbars II, 218,4. Kaunit, Fürst Wenzel v., Kanzler Maria Theresias II, 82,3,6. 83. 86. 88. 90. 91. 97,1. 99. 101. 106,1. 108,2. Kan, Schlacht bei II, 85,6. Ranser II, 247. Reith II, 81,1. Reller II, 182,3. Kellermann, französischer General II, 108,6. Rellner, S. 121,1. Relten 2,1,6. 3,1. Repler, Aftronom II, 20,2. 33,3. Reffelsborf, Schlacht bei II, 80. Ketteler II, 215,1,2,7. 237,7. — Bischof II, 208,4. Renserlingk II, 81,1. Khuenring, Heinr. v. 108,8. Riaotschou II, 237,7. Kiburg, Gr. Hartmann v. 108,3. Riel, Friede II, 144,4. Rieler Blätter II, 155,2. 159,9. Kilibsch Arslan 77,2. Rimbern 3. 7. 10,2. Rindasvinth 17, 3. Rindila 17,3. Kinkel II, 179, 6. Kinsky II, 29, 3. 45, 2. Rirche 20,4. 27. 29,11. 39,2. 46. 99,4. Rircheisen, v., preuß. Juftizminister II, 137,1. Rirchenproving, oberrhein. II, 170,1. 209,2. Rirchenftaat 17.6. Kirchhoff, Physiker II, 209,3. Rlapfa II, 178,1. Rlaffensteuer in Preußen II, 161,2. 213,4. 225,4. 241,2. Rlebit II, 17,4. Rleidung bei den Germanen 6,2. - bei den Indogermanen 1,5.

Rleindeutsche II, 176.

Rlein-Schnellendorf, Bertr. II, 77,5. Rleift, General Friedrichs d. Gr. II, 85,10. - Emald II, 149,2. - v. Nollendorf, General II, 143. 161. — S. v. II, 155. -- Sammerfteinsche Antrage II. 228,2. Riement II, 69,3. Klenze, Leo II, 155,1. 163,7. Kleph, Langobardenkönig 17,6. Kless, Melchtor, Minister bes Kaisers Mat-thias II, 22,1. 23,1,2,4. 24,1,2,4. Kleve, Grafen v. 89,2. Rlewi[t]3, preuß. Minister II, 130. 158,3. 160. Rlingemann II, 155,1. Rlopstock II, 149,2. Rloska II, 101,1. Rlostergrab II, 24,1. Klub d. Wilhelmsstraße II, 171,4. 172,1. Anechte (f. a. Sklaven) 23,2. Anesebeck, preuß. General II, 134,2. 138. 141. 143. 161, 2. Kniphausen II, 74. Knipperdolling, Bernhard II, 8,3. Aniprobe, Winrich v. 113, 12, 13. Aniva, König ber Goten 12,3. Anobelsborff, preuß. Gesandter II, 127, 3. Anud, Laward 60,5. 61,8. 65,2. - VI. 75. 77,1. 79,1,4. 84,2. Roalitionskriege II, 110. 119. 124 Roblenz, Friedensichluß 860 37,1. Koblenzer Manifest II, 108, 8. Roburg: Gotha II, 242, 2. Köderik, preuß. General II, 117. 130. Kögel II, 228. 244. Rohlenwalde, Schlacht im 13, 4. 18, 1. Rolb II, 176, 5. Roler, Konrad 115,8. Röller, v. II, 213,5. 241. Rollin, Schlacht bei II, 85,1. Röln 8,1. 9. 12,1. Rölner Dombaufest II, 173, 3. - Rirchenftreit II, 170,1. - Rrieg II, 20, 4. Koloman, König v. Ungarn 57,1. Rolonat im Westgotenreich 17, 3. - im Merovingerreich 23, 4. Rolonen 12,4. Kolonialabteilung II, 231. Rolonialpolitit d. Großen Rurfürsten II, 50, 1. — deutsche II, 211,7. Rolonialrat II, 231. Rolonialverein II, 231,4. Rolonien II, 231. 247. Kolowrat, Graf, öfterreichischer Minister II, 169. 175,6. Kolumba 20, 4. Rommanditgesellschaften II, 223, 3. Rommission, hist., in München II, 209, 4. Rommunalsteuer II, 222, 5. 225, 3, 4. 241, 2. Rompetenzgeset II, 213,4.

Ronfession, sächsische II, 13,1. Ronfessionen, Gleichberechtigung II, 201, s. Konflift, preußischer II, 195. 201. Konföderation v. Bar II, 90,2. Ronfutation II, 6,4 Rongofonferenz II, 231,7 Röniggräß Schlacht bei II, 200, 8. Königinhof, Gefecht bei II, 200,3. Rönigsbann 42,3. Königsberg, Hulbigungslandtag II, 172, 4. - Ronvention II, 129, 3. — Bertrag II, 38,1. Rönigsboten 44,2. Rönigsegg, Graf, General Raiser Rarls VI. II, 73,1. Rönigsgericht 45,4. Königsgeset, dänisches II, 174,3. Rönigsmard, schwedischer General II, 31,3. 37,1. 44,1. Königtum bei den Germanen 4,7. - bei den Merovingern 24. 25,1. — in Deutschland 98. - unter den Karolingern 42. - bei den Langobarden 17,6. Konkordat, bayerisches II, 170. — österreichisches II, 187. - Wormfer 57,5. 99,4. Ronrad I., Raiser 47,2,3. — II., Kaiser 53. - III. 57, 3.58, 1.59, 3.60, 3.61, 2.63-66. - IV. 92,1. 93,4. 94,3. 95,3. 96. — Sohn Heinrichs IV. 56,4,8,9. - Pfalzgraf, Bruder Friedrichs I. 69,1. 72,1. 79,4. – Sohn Friedrichs I. Barbaroffa 75. 77, 2. 79, 3. 81, 1, 2. — Herzog v. Bayern 54, 10. 55, 1. — v. Burgund 49,4. — ber Jüngere, Herzog v. Kärnten 52,3. 53,1,2,6. — der Rote, Herzog v. Lothringen 49,2,6,7. – Herzog v. Masovien 97,4. - (v. Wettin), Markgraf v. Meißen 57,5. 58,2. 59,5. 61,3. 65,2. - v. Zähringen (Burgund) 59,3. 61,1. 63,1. 64, 2. 65, 2. — Bischof v. Hilbesheim 91,2. 93,8. - Erzbischof v. Köln 94,3. 95,2,3. 97,1. 108,6. - Erzbischof v. Magdeburg 63,1. - Erzbischof v. Mainz 71,2. 72,2. 74,7. 76, 2, 4. 77, 1. 78, 2. 79, 3. 81, 1. 82, 3. 83, 8. — Bischof v. Bassau (Salzburg) 72,2. 73,2. — v. Blötkau 61.4. - Bischof v. Salzburg 58,1. 60,3. 63,1. — Bischof v. Speier 86,1. 88,1. 90,2. — v. Straßburg 109. — Bischof v. Würzburg, Kanzler Philipps v. Schwaben 84,1,2. — Abt v. Königsaal 111,3. — Abt v. Wesel 113,17. - Pfaffe 107,4.

Ronrad v. Soltau 114,10. – Rardinal (unter Kaiser Friedrich II.) 91,1,2,3. — v. Marburg 93,3. — v. Würzburg, Meister 107,6. Ronradin 96. Ronradiner 38, 4. 47, 1. Ronradslied 107,4. Konservative II, 241,5. Konstantin 12. 13. - Großfürst II, 94. Konstantius, Minister des Honorius 14,3. Konstantius Chlorus 12,1. Konftanz, Bistum 20,4. Ronzil 116.3. Konstanzer Reichstag 1507 120,2. Konftange v. Sigilien, Gem. Beinr. VI. 76, 4. 77, 2. 78, 2. 80, 1, 2. 81, 2. 82, 1. – v. Aragon, Gem. Friedrichs II. 88, 3. 89, 1. Ropenhagen, Kongreß zu II, 229,2. Ropp II, 224, 4. Korbinian 32,2. Rörner, Theodor II, 149, 3. - Wolfgang II, 20,2. Kornneuburg, Friede zu 118,9. Kornbut 116. Roscielski II, 241,9. Rosciuszto, Thaddaus II, 111,2. Rofel, Schlacht bei II, 26, 3. Roffuth, Ludwig II, 169, 2. 173, 1, 4. 175, 6. Rotebue II, 149,3. 159,6. Rrach II, 213, 5. Rrain 54, 2. Rrafau II, 165. 169. — Matthäus v. 115, 4, 8. Krankenversicherung II, 230,5. Krauš II, 178,2. Kran II, 118,3. 119. Arechting II, 8,3. Kreisordnung in Breußen II, 161, 2. 213, 1. Krell, furfächsischer Ranzler II, 21,1. Krement II, 215,3. 227,3. Kremmener Damm, Schlacht am 112,6. Rremfier, Milicz v. 116, 2. - Programm v. II, 176,9. - Reichstag II, 178,3. Rreuzzeitung II, 177,5. 187,2. 234,4. Rreuzzug II. 64, 3. 65, 1. — III. 72, 2. - Friedrichs II, 91,1. 92,1. Rriegs: u. Domänenkammer, brand. II, 73,5. Krimfrieg II, 189,1. Krismanic II, 200, 2. Rrogh, ban. General II, 185, 4. Kronstadt II, 236, 3 Kronvertrag, preußischer II, 57,4. Krüger II, 237, 5. Krümpersystem II, 130, 8. Krusemark II, 138. Kryptocalvinismus II, 19,2.

Rübeck, öfterr. Staatsmann II, 169, 2. 175, 6. 181,6. 187. Kublich, H. 178,2. Kühlwetter II, 177,4. Kühne, Ludwig II, 164,3. Kulm, Schlacht bei II, 143,2. Rultur ber Germanen 6. Kulturkampf II, 210,4. 215. 222. 248. Kunersborf, Schlacht bei II, 85,6. Kunibert v. Köln 20,2,4. Runigunde, Gem. Heinrichs II. 52, 3. 53,1. - Gem. Heinrichs III. 53,4,7. Runimund, Langobardenkönig 17, 6. Kuninkpert 17, 6. Kunsberg, Berthold v. 80,1. Runft bei ben Germanen 6,4. — im Frankenreich 39, 4. - in späterer Zeit 107,7. Runth II, 161,5. Kunz, der arme 121,1. Rurafin II, 128. 138,1. Rurfürsten 108, 1. 113, 7. Rurhessischer Verfassungskampf II, 183, 3. 186, 5. 192, 3. Rurialen 14,1. Rurland II, 19,1. Rurmede 101,1 Kurverein zu Bingen 116. zu Renfe 112. Rüftenfrachtfahrt II, 221, 4. Rutbeddin 77, 2. Rutschuk-Rainardschi, Friede v. II, 90,8. Runt, Grafen v. 61,1. Ryllena, Missionar 20,4.

L.

Labiau II, 38,1. Labrador II, 146,1. Lachmann, R., Philologe II, 155,1. Lacy, Graf v., Feldzeugmeister Maria Therefias II, 85, 7. 88, 3. 92, 8. 99. Labenberg II, 177,4,6,8. 183,4. 184. Labenburg (Civitas Ulpia) 9,4. Labenborff II, 187,4. Ladislaus, König v. Neapel 113,7. 115,6,7. 116,2. — König v. Ungarn 56,2. IV., König v. Ungarn 108.
V., König v. Ungarn 110. - Postumus, König v. Ungarn, Sohn Al= brechts II. 118, 11. Ladmirault II, 207,3. La Ferronans II, 162. Laibach, Kongreß in II, 162. Laienäbte 46. Lamberg II, 178, 1. Lambert (Annalist) 107, 3. — v. Oftia 57,4,5. La Mettrie II, 81,1. Lamormain, Beichtvater Ferdinands II. II, 28,1. 29,3.

Lebrun, frang. General II, 206,2.

Lampelbrüder II, 97, 4. Lamprecht, Pfaffe 107, 4. Landau, Jafob v. II, 3,5. Landbuch der Mark II, 74. Landeseisenbahnrat II, 225,5. Landeshoheit II, 32,1. Landesökonomiekollegium, preuß. II, 173, 2. Landfriede 103, 1. 108, 11. 112, 14. 113, 6, 13. 116,4. 117,1. 118,10. 119,4. Landgemeindeordnung II, 241,1. Landgrafen 99,2. Landnot ber Germanen 8, 3. Landratskammer II, 187,5. Landrecht 103, 2. — preuß. II, 81, 5. 87. 7. 103. Landrecy, Schlacht bei II, 10, 5. Landriano, Schlacht bei II, 5,1. Landsberger Bund II, 16,5. Landshut, Schlacht bei II, 85,7. Landshuter Fehde 120,2. Landstände 118, 14. 121, 1. Landstuhl II, 3,3. Landsturmgeset II, 211,2. Landtag, preuß., vereinigter II, 172,8,9,10. 177,1. Landtage, österreichische II, 169, 2. Landulf, Kardinal v. Bari 115, 6. Landwehr, preuß. II, 141, 3. 158, 2. 168. 193. Landwirtschaftskammern II, 236, 5. 240. Lang II, 192, 2 Langenau II, 143. Langensalza, Schlacht bei, 1761 II, 85, 8. 1866 200,1 Langenstein, Beinrich v. 115, 6. 123, 1. Langobarden 3,2,8. 8,1.3. 10. 14,1. 17,6. 20,1. 31,4,5. 34,4. edictus L. 17,6. Langres, Schlacht bei II, 144, 3. Lantfrid, Alamannenherzog 29, 9. 30, 6. Laon, Belagerung II, 207,6. - Schlacht bei II, 144,5. Lapide, Hippolitus a II, 31. La Rothière, Schlacht bei II, 144. Lasauly II, 176, 5. Lasfer II, 201, 4. 208, 2. 209, 1. 210, 2. 211, 1. 213, 1, 5. 223, 1. Lassalle, Ferdinand II, 192,1. 203, 2. Läten 12,4. Latour, öfterr. Minister II, 178,2,4. Laudon, Freiherr v., Feldmarschall Maria Theresias II, 85. 91, 5. 99. Lauenburg II, 198, 3. 199, 1. 207. 213, 4. Lauremberg II, 34,1. Lauriston II, 142, 4. Lautern, Eberhard v. 85, s. Franz v. 112, s. Lautrec II, 5,1. Lavater II, 149,3. Lavigerie II, 231, 9. Larenburg, Allianz II, 46. 49. Lebensweise der Germanen 6,2. Leboeuf, frang. General II, 207,3.

Lebzelter II, 142,1. Ledfeld, Schlacht 49,7. Leckert-Lütow, Prozeß II, 238,6. Le Clerc II, 18,4. Ledochowski II, 215,1,4. 227,3. Le Flô II, 210,4. Leges barbarorum 24,3. ber germanischen Stämme 45.1. Legio 100,1. - fulminatrix 11,1. Legislaturperioden II, 221. 223, 6. 224, 6. 233,3. Legnano, Schlacht bei 74,5. Lehmann, Orla II, 180. - Stifter des Tugendbundes II, 130.6. Lehnsrecht 103,1. Lehnswesen 43. 99,1. Lehrbach, Gr. II, 94. Lehwaldt II, 85,9. Leibniz II, 34,3. 50,2. 66,1. Leichenverbrennung bei Germanen 6,2. Leiden, Johann v., f. Bockelson. Leidradus 35,5. Leiningen, Fürst v. II, 176. 186,5. Joffrid v. 115,4. Leipzig, Bündnis v. II, 80,4. — Disputationen II, 2,1. 8,2. — Fürftentag II, 27,1. - Interim II, 12,3. — Schlacht bei II, 27,2. 143,3. Lemovier 3,3. Lenau, Nikolaus II, 155,1. 169. Lenzen, Schlacht bei 48,3. Leo v. Armenien 80,3. — III., Papst 35,1. — VIII., Papst 50,3. — IX., Papft 54,5,6,7,8,10. — X., Papft II, 1,3. 3,2. — XIII., Papst II, 211,4. 215,1. 224. 227. — Erzbischof v. Mailand 94,1. — v. Oftia 56, 6 (f. a. Urban II.). — v. Bercelli 52,5. - Heinrich, Hiftorifer II, 159,2. 171,1. 187,2. Leoben, Friede v. II, 116. Leobgytha 33, 2. Leodegar v. Autun 28,3. Leonhard, Abt II, 22,2. Leonhardt, preuß. Minister II, 201,8. 225,1. Leopold I., Kaiser II, 38. 39. 40. 42. 43. 45—48. 50—61. - II., Kaiser II, 88,4. 98. 105-107. — v. Anhalt-Dessau, preußischer General II, 66,1. 80. - III. v. Anhalt II, 95,1. 102. v. Baben ÍI, 166,2.
I., König v. Belgien II, 165. — Joseph, Herzog v. Lothringen II, 54,2. 56,1. v. Desterreich (Babenberger, unter Heinzich IV.) 56,7. 58,1. 61,1. 63,1,2.
v. Desterreich (unter Heinrich VI.) 79,8,4. 83,3. 86,1. 88,2. 92,2.

Leopold I. (Habsburger), Herzog v. Desterreich, Limes (Grenzwall) 9,4. 12. Sohn Albrechts I. 110,5. 111. 112. 113,15. - III., Herzog von Defterreich 114, 1, 2, 5. 118, 14. - IV., Herzog v. Desterreich 115,2. - Erzherzog, Bruder Ferdinands II. II, — Erzherzog v. Desterreich II, 200,3. — Wilhelm, Erzherzog, Sohn Ferdinands II., Bischof v. Halberstadt II, 26,1,5. 30,2. - Ludwig v. Pfalz-Beldenz II, 49,1. Leova 17,3. — II., 17,3 Leovigild 17,3. Lepanto, Schlacht bei II, 19,1. Lepel, v., heff. Staatsmann II, 176,4. Lerchenfeld, bayer. Minister II, 181,3. Lesczynski, Marie II, 70,3. - Stanislaus, König v. Polen II, 62. 63, 2. 67,3. 72. Leslie, General II, 48,1. Lessing II, 149,2. Lessen II, 29,3. Leubing 118,2. Leudes 23,6. leudesamio 25,1. Leudesius 28,3. Leuthari, Herzog der Alamannen 17,2. 19,1. 28,2. Leuthen, Schlacht bei II, 85,3. Levekow II, 222. 236,2. Lex Alamannorum 20,3. - Angliorum 45,1. — Bajuvariorum 20, 3. - Francorum 45,1. - Frisionum 103,2. — Heinze II, 239,5.
— Heinze II, 241,2.
— Ripuaria 24,3. - Romana Cur. 45,1. — Salica 24,3. - Saxonum 45. - Visigotorum 17,3. Legen, v. d. II, 143,3. Lenva, Antonio de II, 3,6. 5,1. Libri Carolini 35,4. Lichnowski, Felix, Fürst II, 176,5,7. 215,2. Lichtenau II, 103,2. 110,1. 117,2. Lichtenstein, Maximilian v. II, 24,5. Liebert II, 247,2. Liebig, Chemiker II, 171,1. Liebfnecht II, 203,3. 217. 246,2,3. Liechtenstein, Fürstentum II, 153,3.
— Fürst v. II, 125. 126,3. 134.
Liegnit, Schlacht bei II, 85,7. Liemar v. Bremen 56,3. Liga, heilige II, 4.

— katholische II, 22,4. 23,2.

— von Cognac II, 4. Ligny, Schlacht bei II, 148. Ligurinus 107,5. Likendeeler 114.

Limon 108, 5. Linden, württ. Minister II, 186,4. 209,1. Lindenberg II, 187,4. Lingonen 9,2. Linz, Zusammenkunft in II, 13,4. Lioba 33,2. Sipa, H. 111,3. Sippe II, 153,6. 242,2. — Graf zur, Minister II, 193,6. 201,1. Sippert II, 102,2. Sippold II, 74. Lisco II, 216,2. Lisola, Gesandter Ferdinands III. II, 38. 42. Lift, Friedrich II, 163,7. 164, 2. 173, 2. Liten 4,3. im Merovingerreich 23,4. Liudger 32,8. Liudolf 47,1 Liutberga, Gemahlin Taffilos 34,2. Liutpold v. Bayern 38,4,5. 47,1. Liutprand 17,6. 29,7. - v. Cremona 50,6. 107,3. Liutward 37,5. 39,2. Livinus 32, s. Livland II, 19,1. Lobanow II, 128. Lobect II, 155,1. Lobkowit, kaiserl. Rat unter Rudolf II. II. Minister Raiser Leopolds I. II, 42. 46,1. Locator 102,1. Locher, Jakob 124. loci communes 123, 6. II, 31. Lodi, Konzil zu 70,9. Löffler II, 30,3. Loftus II, 206,3. Logau II, 34,1. Lohenstein II, 34,1. Lombard, preuß. Staatsmann II, 117. 123. 127,<sub>3</sub>. 128. Lombardischer Bund 56,8. 71. 72,3. 74. 76,3. London, Vertrag 1827, II, 115. Ronferenz 1830 II, 166. — 1864 II, 197,7. - 1867 II, 204,3. — Protofoll 1850 II, 185,5. 1852 II, 185, s. Longinus Caffius 7,2. Loo, Vertrag von II, 99,2. Löning II, 159,6. Lorges de II, 52,4. 53,2. Loricati 100,1 Lornfen, Uwe Jens II, 174,2. Lothar I., Kaiser, Sohn Ludwigs Frommen 36. – v. Supplinburg, Kaiser 57,3,5. 58—62. — II. (v. Lothringen), Sohn des Karolingers Lothar I, 37,1. — III. König von Frankreich 51,1,4. — v. d. Oftmark 52,1.

Lottum, Graf, preuß. Staatsmann II, 130,4. | Ludwig v. (Nieber-)Burgund 38,1. 49,4. 160. 161. 172,1. - I., König v. Franfreich, f. Raifer Ludwig Loubet II, 237, 6. der Fromme. Louis Ferdinand, preuß. Pring II, 127, 3. 1281. - II., der Stammler, König v. Frankreich Louvois, Minister Ludwigs XIV. II, 46,3. 37,3. — III., König v. Frankreich 37,2,3. 51.1. Löwe, L. II, 217. 241, 5. Löwe: Ralbe, II, 176, 5. 179, 5. 220, 1. — IV., König v. Frankreich 49, 4. V., Fainéant, König v. Frankreich 51,5.
VI., König v. Frankreich 57,5. Löwen, Schlacht bei 38,1. - VII., König v. Frankreich 64,3. 65,1. Löwenbund 114,2. Löwenwolbescher Bertrag II, 72,2. 70,8,9. 73,5. Loyola, Ignaz II, 17,2. - VIII., König v. Frankreich 88,3. 91,3. Lübeck II, 19. 154,1. 163,7. - XI., König v. Frankreich 11811. Friede zu II, 26, 4. — XII., König v. Frankreich 1195. 120,1. Stebe 3a II, 20,4. Luben II, 66,1. Lucanus II, 235,1,2. Luchefini, Marchefe II, 106,1,2. 110,5. 112,1. 127. 128,1. — XIV., v. Frankreich II, 41,2,4. 42. 43. 45, 46, 48-60, 62-65, 68, — XV., König v. Frankreich II, 68. 79,4. 80. 83. 84. 85,8. Lucius II., Papft 64,1. — XVI., König v. Frankreich II, 91,1. 99. - III., Papft 76,2,4. 107. 108, 2. - Minister II, 225,1. - XVIII., König v. Frankreich II, 145. 148. Lucofago, Schlacht bei 28,3. - Herzog v. Orleans 115. 118,6. — Philipp, Pfalzgraf II, 29,1. Lückentheorie 195,3. Luden, Prof. in Jena II, 159,3. Luder, Beter 124. — Erzherzog v. Desterreich II, 169,1. - I., Landgraf v. Heffen 118,1,14. Lüderit II, 231,5. - II., Landgraf v. Beffen 118,14. Ludewig, v. II, 76,3. — IX. v. Heffen II, 102. — X. v. Heffen II, 109,1. Ludolf, Sohn Ottos I. 47,1. 49,2,6,7. 50,3. - v. Beffen Darmftadt, II, 23,2. 107,4. – v. Raffau II, 18,4. 19,1.
– I. v. Anjou, König v. Reapel 113,17. - Erzbischof von Magdeburg 82,3. 84,1,3. 85,2: Ludwig der Fromme, Kaiser 34,4,6. 36. - II. v. Neapel 115,8. — ber Deutsche 36,2,5,7,8,9. 37,1,2,3. - III. v. d. Pfalz 116,1. 118,14. - IV. v. b. Bfalz 118,2,14. - der Jüngere 37,1. — das Rind 38 4,5. - VI. v. b. Pfalz 124,11. II, 20,2,3,4. - ber Baner 110-112. - Eugen v. Bürttemberg II, 112,1. - Markgraf von Baden, Reichsfelbmarschall - I. Landgraf v. Thüringen 57, 3. 59, 5. Raiser Leopolds II. II, 48,1. 52. 53,2. 59. - II., ber Eiserne 71,1. 731. 60. 62,1,3. — III., Landgraf v. Thüringen 73,1. 74,4,5. 75. 77,1,2. 78,3.
— IV. Landgraf v. Thüringen 91,3. 92,1. - Großherzog von Baben II, 163,7. - I., Herzog von Bayern 86,1,2. 88,2,3. 89,2. 91,3. 92,2. 93,1. - Rönig v. Ungarn u. Polen 112,10. 113. - II., der Strenge, Herzog von Bayern 96. 108. 109,1. 112,1. — II., König v. Ungarn u. Böhmen II, 43. — IV. s. König Ludwig der Bayer. Ludwigslied 37, 3. 39, 4. 107, 1. — ber ältere, Markgraf von Brandenburg Lügenfeld bei Rolmar 36,5. 112. 113,1. II, 74. Lugier 3, 3. 9, 3. — der Römer, Markgraf von Brandenburg Lugius 7.2. Quife v. Medlenburg-Strelit, Gem. Friedrich 113. II, 74. — von Brandenburg II, 74. Wilhelms III., II, 117,1. 128,1. 129. 133. — ber Reiche v. Bayern-Landshut 118, 8. 136. - VII. der Bärtige von Bayern-Ingolftadt Luitpold v. Babenberg 51,1,3. - Pringregent v. Bayern II, 226,4. 115,8. 118,5,14. Luitprand 17. Lul 31,9. 33,2,9. 35,4. - VIII. 118,5. - mit bem Söder von Bayern-Ingolftadt Lüneburg, Reformation II, 8,2. 118,14. - IX. von Bayern-Landshut 118,5,15. Luneville, Friede v. II, 120. Lupfen, Graf v. II, 3,5. - I., König von Bayern II, 163,7. 164,8. 166,10. 1753. Lupold, Bischof v. Worms 83,3. 84,1. 85,3. - II., König v. Bayern II, 197,6. 208,12. Lupus 20,1. 28,2. 34,2. 39,4. 209,1. 226,4. — v. Flandern 118,11. Luther, Martin II, 1-11. 33,1.

Lutheraner II, 209,2. Lutter am Barenberge, Schlacht bei II, 26,2. Lüttichau II, 197,5. Lütticher Revolution II, 104,2. Lut, bayer. Minister II, 208,1. 215,7. 226,4. Lütelburger 52,3. 118,5. Lütelnhard, Konrad v., 78,2. 80,1,2. Lüten, Schlacht bei II, 28,2. Luremburg, Geschichte v. II, 118,5. 151,4. 165. 204. — Grafen v. 95,3. — Heinrich v. 109,3. — Marschall v. II, 43. 45,1. 51,4. 53,2. Luremil, Kloster 20,4.

## M.

Lynariches Projekt II, 90,3.

Lyons II, 206,3.

Maaßen, v., Staatsmann II, 164,1,3. 168. Macdonald II, 140,2. 143,2. Mack, General II, 124. Mackenzie II, 233,1. Mac Mahon II, 207,8,4,7. 210,3. 218,5. Mac Mayon II, 2013,47. 210,3. 210, Mâcon, Otto Wilhelm, Graf v. 52,3. — Wilhelm, Graf v. 67,1. 69,3. Madrid, Friede v. II, 4,4. Madrucci, Christoph II, 11,2. 12,2. Madruzzz, Auntius II, 20,3. 23,2. Magdalene v. d. Pfalz II, 22,5. 23,3. Magdeburg, Erzbistum 50,5. Belagerung II, 27,1. Magdeburger Zenturien II, 16,2. 33,3. Magnentius 12,1. Magnus Billung 55,4. 56,1,2. 57,3. - Sohn des Niels v. Dänemark 60,5. 61,3. — III., König v. Schweden 112,3. - Bischof v. Hilbesheim 117,1. — Naturforscher II, 171,1. Mahdi II, 218,6. Mähren 37,2,4. 38,1,3,5. 39,1. Majestas Carolina 113. Majestätsbrief II, 22,1. Maifeld 43, 4. Maigesette II, 215,4. Mailand, Einnahme durch d. Hunnen 15,1. Einnahme durch Barbaroffa 70. Maillebois II, 77. Mainz 8,1. 9,4. - Bistum 20,4. — Haupt der oftfränk. Kirche 33,1. — Kevolution II, 109. Mainzer Acceptation 117,1. — Accord II, 25,1. - Rommission 159,9. Majolus v. Cluny 50,1. 51,2. Major, Georg II, 16,2. Majordomat 20, 2. 25, 4. 26, 1. Majorian, Raifer 15, 2, 3, 4. Majunte II, 212,2. Makrian, Alamannenkönig 13, 4.

Malaspina, Opizo 72,3.

Malatesta, Herr v. Rimini; Karl 115,8. 116,3. Malbergische Gloffe 24, 3. Malietoa II, 231,6. 247,5. Mallet du Ban II, 108,5. 112. Mallindrodt II, 215,2. Mallius Maximus 7,2. Malmesburn, Lord II, 104, 2. 111. 112, 1. Malmö, Waffenstillstand v. II, 176, 7. 180, 4. Malplaguet, Schlacht bei II. 63. Malhahn, preuß. Gefandter II, 165. 166,6. Malvenda II, 11,1. Malasteuer II, 161, 2. Manderscheid II, 21,5. Manfred, Sohn Friedrichs II. 95,3. 96. Mangold 56. Männerbund II, 159,9. Mannitio 26,1. Mannus 3,2 Mans, Le, Schlacht bei II, 207,8. Mansfeld, Albrecht Graf v. II, 4,1. - Gräfin Agnes v. II, 20,4. - Graf Ernft v. II, 24,2,3,5. 25,1. 26. — Graf Joseph Wenzel Nepomuk v. II, 93,4. Manstein II, 110. Mansus flamingicalis 104,2. - franconicus 104, 2. Manteuffel, General Friedrichs d. Gr. II, 85, 6. - Edwin v., General II, 189, 2. 192, 1. 197, 6. 198, 3. 199, 2, 3, 8. 200, 6. 207. 210, 1, 5. 218, 2. 226, 2. 232. 235, 2. 241, 5. - D. v., preuß. Minister II, 172,10. 177,8. 183, 4, 5. 184. 186, 5. 187, 3. 189, 2. 190, 2. 191. Mantua, Synode 1064 55, 2. Manuel, Raifer v. Oftrom 64,1,3. 65,1. 67,3. 68, 3, 4. 69, 5. 71, 3. 72, 3. 73, 3, 4. 76, 2.Manustript aus Süddeutschland II, 163.1. Marbacher Bund 115. Marbod 3,3. 8,1. 19,5. Marburg, Religionsgespräch II, 6, 3. Marcellus, Claudius 7,2. Marchfeld, Schlacht 108, s. - Heerschau auf dem II, 201. Marcian, Kaifer 15,1. Marcoburum, Schlacht bei 9,2. Marcus Aurelius 9,3. 11,1. Marengo, Schlacht bei II, 119,5. Maret (Baffano) II, 142, 7. 144, 1. Margarete, Königin v. Dänemark 112, 6. 113. 114,7. 116,13. — Herzogin v. Parma II, 18,4. — Maultasch, Gräfin v. Tirol 112. 118,14. – v. Desterreich, Gem. v. Friedrichs II. Sohn Heinrich 91, s. 93, 1. 108, 6. – Gem. Heinrichs VII. 111, s. — v. Holland, Gem. Ludwigs v. Bayern 112. - Therefia II, 46,1. - v. Balois, Gem. Karls IV. 112,5. Margarine II, 224,6. 238. 240,3. Margaritano, Graf v. Malta 78,3. 80,2. Maria Anna II, 70,1.

Maria v. Burgund, Gem. Maximilians 118.

— Amalia II, 69, 2.

— v. England, Gem. Philipps II. II, 14,1. — Schwefter Karls V. II, 13,3,4.

- Josepha II, 69,2.

— Antonia v. Defterreich, Tochter Raiser Leo: polds I., Gem. Max Emanuels v. Bapern

- Therefia v. Desterreich, Kaiferin II, 70, 1. 73. 76. 78. 79. 80. 82—86. 88. 90. 91. 92.

- Eleonore II, 22,5. 27,2.

– Anna, Pfalzgräfin v. Sulzbach, Gem. des Herzogs Clemens v. Bayern II, 91.

- v. Ungarn, Gem. Kaiser Sigismunds 113. Marie v. Brabant, Gem. Ottos IV. 83,1. 89,1.

— Antoinette v. Desterreich, Gemahlin Lud: migs XVI. II, 88. 91. 92. 94. 95. 104. 107,1.

- Luise v. Desterreich, Gem. Napoleons I. II, 135. 145,1.

Marienburg, Bertrag II, 38,1.

Marignan II, 11,2

Marianano, Schlacht bei 121.

Marinevorlagen II, 211, 3. 223, 3. 238, 5. 239, 1. Marius 7.

Mark, W. v. b. II, 19,1.

Markaröb, Bertrag v. II, 27,1. Märker II, 177,4.

Markarafen in Deutschland 39,3, 44, 47,1. 99,2.

- in Italien 53, 3.

Markgräflerkrieg II, 14,2.

Markomannen 3,2,3. 7,1. 8,1. 9,1,3. 10,2.

12,1. 19,5.
—frieg 10. 11,1.
Marft 26,3.
Marfulf v. Mainz 63,2.

Markward v. Anweiler 80,1,2.

Marlborough, Herzog v. II, 59. 60. 61. 62, 3, 4.

Marmont II, 145.

Marmora, La, Graf II, 199, 4, 7. 200. 206, 2. 210, 3.

Maroffo II, 237, 4.

Marozia 49, 5.

Marr, Sozialist II, 203.

St. Marsan, Graf II, 136. Marschall v. Biberstein II, 235. 238, s. 239.

Marfen 3, 2. 8, 1, 2. 18, 1.

Marsigner 1,2. 3,3.

Marfilius v. Padua 112,8,11.

Marfin II, 59. 62,1,

Mars-la-Tour, Schlacht bei II, 207,4.

Martin 28, 3.

— V., Papst 116, з, є.

- v. Paderborn II, 215, 4.

Martinit, faiserl. Rat II, 22,1. 24,1. Marmit, v. d. II, 128,6. 130. 137,3. 158,1. Mary, Sozialist II, 203. 209, 4. 217.

Märzfeld 26,2.

Märzvereine II, 179,6.

Masella II. 227.2.

Masséna, franz. General II, 118,3. 119,1.

134.1.

Maffenbach, preuß. General II, 130,4. 140,3.

Maffow II, 117, 2.

Maß, Gefet über II, 201, s.

Magmann II, 159, 3. Masuus 9.3.

Mataafa II, 231,6. 247,5.

Matasvintha 17, 2.

Matfried 36, 3. 38, 4.

Mathilde, Gem. Beinrichs I. 48,1. 50,6.

— Schwester Ottos II. 51,5,7,8.

- Markgräfin v. Tuscien 55,4. 56,4,6,8. 57,2,4.

- Gem. Heinrichs V. 57,1,3. 58,1.

- Gem. Heinrichs d. Löwen 72,2. 75.

Mathildische Güter 57,4. 59,3. 60,7. 74,6,7. 76, 2, 4. 81, 2. 83, 2. 89, 1.

Mathn, Rarl II, 173, 4. 175, 3. 176, 2, 5. 179, 5. 181,4. 182,3. 186,6. 200,8.

Matthäus, Kanzler v. Sizilien 78, 2.

Matthias, Raifer II, 20,1. 21,3,4. 22,1. 23. 24,1,2,

Corvinus, Rönig v. Ungarn 118,3, 11. 119, 2.

— Palatin 108,8.

- (v. Buchegg), Erzbischof v. Mainz 112, 5.

Mattiafer 3, 3. 8, 1. 18, 1. Mattys, Johann II, 8,3.

Maulbronn, Religionsgespräch II, 17,4.

Maupertuis II, 81,1.

Mauren 15, 3. 17, 3. Maurer II, 173,4.

Maren, Kapitulation v. II, 85, 6.

Maximilian I, Kaiser 107, 6. 118. 119. 120. 121. 124,1.

— II., Kaifer II, 13,3. 17,2,5. 18. 19. — Erzherzog v. Tirol, Bruder Kaifer Rubolfs II. II, 22,1. 23,2,4. 24,2.

- Heinrich v. Köln II, 49.

- Philipp v. Bayern II, 46,5.

- Wilhelm v. Wolfenbüttel II, 52,2.

- Erzherzog, Sohn Maria Therefias, Kur: fürst v. Köln II, 92,1. 98.

- I., Kurfürst v. Bayern II, 21,6. 22,2. 23, 2. 24, 4, 5. 25. 26, 1, 5, 8. 27, 3. 28, 2. 29, 2. 31, 3.

- II. Emanuel, Kurfürst v. Bayern II, 46, 5. 47. 48. 51,1. 52,1,5. 54,2. 57. 58,1. 59.

60. 61,2. 64,2. 65. 69,2. 70,8.

- III. Joseph, Kurfürst v. Bayern II, 80. 91. 102. 118, s. S. a. b. f.

- I. Joseph, König v. Bayern II, 122. 124,4. 125,1. 126,1.

— II., König v. Bayern II, 170. 175, 3. 192, 6. 209,1.

— Franz v. Köln II, 102.

- Friedrich v. Köln II, 102.

— Heinrich v. Köln П, 37. 50. Maximinian 12,1.

Maximinus Thrax 12,1.

Marimus, Usurpator 13,4. Manbach II, 225, 1. Mayr, Martin, banerischer Rat 118, 10. Mazarin II, 39,1. Mazzini II, 203. Mcfiflan 53,2,4. Medlenburgische Heirat II, 166. Medlenburg-Schwerin 67,2. II, 151,5. 163,7. 186,4. 226,6. 242,2. -- Strelit II, 151, 5. 163, 7. 186, 4. Medem 41. Medici II, 5,1. — Johann Gafto II, 73. — Katharina v. II, 8,2. Medietas civium 100,1. Meding, hannöv. Staatsmann II, 201, 5. Megingoz v. Würzburg 34,5. Mehemed Ali II, 165. 172,3. — Tewfik II, 218,6. Mehemet III., Sultan II, 21,4. Mehlsteuer II, 161,2. Meinders II, 45, 3. 74. Meinhard I. v. Tirol 108,7. - III. v. Tirol 113. 118,14. — IV. 111,3. – v. Kärnten 109. Meißen 118, 16. Meißner, Alfred II, 203,1. Melanchthon, Philipp 123, 6. II, 2, 3. 3, 1. 6, 3, 4. 8, 2. 9, 2. 10, 1, 2, 4. 12, 3. 13, 1.16,2,3. Melander, Reichsgraf v. Holzapfel, kaiferl. General im 30jähr. Kriege II, 31,3. - Hofprediger II, 10,1. Mélas, öfterr. General II, 119,5. Melders II, 215,4. 227,2. Mellobaudes, Franke 13,4. Mellrichstadt, Schlacht bei 56,5. Melo, König d. Sugambrer 8,1. Melus 52,7. Memorandum, Berliner II, 210, 5. Menapier 7, 3. Mende, Sozialist II, 203, 3. Mendelssohn, Moses II, 149,2. Bartholdy, Felix II, 171,1. Mendoza II, 14,1. Mengs II, 149,5. Menius 124,7. II, 6,3. Menten II, 117. Menschenopfer bei Indogermanen 1,8. — bei Germanen 6, 5. Mensdorff=Pouilly, Graf II, 185,6. 198. 199. 202,1 Mentschikow II, 67,1. 71,6. Menzel, R. A. II, 159,7. — W. II, 166, 10. 171, 3. - Sekretar II, 83. Mercy, Graf II, 92. 105,2. Mergentheimer Stallung 114, 2. Meroveus 18, 2.

Merovinger 10, 3. 17, 3. 18. 22, 1.

Merowech 18, 2. 20, 1.

Mersch, v. b. II, 100. Merfeburger Zaubersprüche 6, s. 107, 1. Mersen, Bertrag zu 37,1. 43,3. Merswin, Rulman 122. Merveldt II, 116,1. Mesco I. v. Polen 53,4. III. v. Polen 73, 3. Mefpelbrunn, Julius Cchter v. II, 19, 3. 20, 4. Meffenhaufer II, 178, 4. Meftwin II., Herzog v. Oftpommern 113,13. Metallkenntnis d. Indogermanen 1,5. Methodius 39,1 Metternich, Lothar Friedrich v., Kurfürst v. Mainz II, 43. Clemens, Fürst v. II, 133,1. 134. 135. 138. 139,1. 140,1. 141,2. 142—144. 145. 146. 147. 157. 159. 160. 162. 163. 166,4,6. 169. 175,1,6. Richard, Fürst II, 206,5. Met, Belagerung von II, 13,4. 207,5. beutscher Politifer II, 192, 2. Metgler, Georg II, 3,5. Meuron, Oberft II, 190, 2. Mevissen, preuß. Politiker II, 173,4. 235,1. Meyendorf II, 184,4. 185,3. Michael v. Cesena 112,9,10. - v. Deutsch=Brod (de causis) 116,3. - Paläologus 68, 3. Michaelis, Minister II, 87, 4. Staatsmann II, 201,4. 209,4. 211,7. Midhat, Großvezier II, 210,5. Mieroglawski II, 172,4. 175,6. 179,6. Mies, Jacobellus v. 116,3. Mietssteuer in Berlin II, 161, 5. Miezislam I. 50,4. 51,1,5. — II. 52, 2, 6. Milchling f. Schutbar. Militärpenfionsgeset II, 211,2. Militärstrafprozefordnung II, 211, 2. 238, 5. 239, 2. Militärstraßen, römische, in Deutschland 9,3,4. Milliarden, fünf II, 211,7. Milo v. Trier 29, 2. 33, 5. Miltity, Karl v. II, 1,3. Mindwit, N. v. II, 74. Minden, Schlacht bei II, 85, 6. Ministerialen 23, 2. 53, 6. 101, 1. 104, 1. Minkwit II, 5,3. Minoriten 112, 6. Miquel II, 192, 2. 201, 4. 206, 4. 223, 2. 231, 4. 234, 2. 241. Mirabeau II, 96,1. Mirbach II, 225. Missatgerichte 45,4.

Missatsprengel 44,1,2. Missi im Merovingerreich 25, 4. - dominici 43, 3. 44, 2. 47, 1. Mission, innere II, 170. Mistislav 52, 6. Mithio 23,5. Mitscherlich II, 171,1. Mittermaier II, 163,7. 176,1,5. 179,1. Mittnacht II, 207. 208. 209,1. 214,2. 219,1. Mödern, Schlacht bei II, 142,6. 144,5. Mohack, Schlacht bei II, 4. Mohl, R. v. II, 176. 181, 4. 205, 2. Möhler II, 170. Möllendorff, v., preuß. General unter Fried: rich Wilhelm II. u. III. II, 103. 110,2. 111,1,3. 112,1. Möller II, 214,1. 226,2. Mölln, Schlacht bei, 1225 91,3. Mollwitz, Schlacht bei II, 77. Moltde, Hofmarschall II, 52,2. Moltse, Graf v., Feldmarschall II, 197,5. 199,3,4. 200. 206. 207. 210,4. 221,1. 224. Graf v. II, 180,4. Mommien II, 193, 5. 209, 4. 225, 7. Moncada II, 5,1. Monrad, ban. Staatsmann II, 180. Monte II, 12,1. Montecatino 115, 4. Montecuccoli, öfterr. General unter Leopold II, 40,4. 42,2. 43. 45,1. Montez, Lola II, 173,4. Montferrat, Markgraf Wilhelm von 68,1. 72,3. 74,1,3. — Konrad v. 76,2. – Bonifaz v. 83, 3. 95, 3. Montfort, Graf Heinrich v. 114, 2. Montgelas II, 121, 2. 122. Montmorency II, 9,1. Montpensier, Charl. v. II, 19, 2. Monumenta Germaniae II, 155,1. 159,9. Monzambano f. Pufendorf. Moreau, franz. General II, 115,1,3. 119,5. Morgarten, Schlacht am 112,4. Morhof II, 34,2. Morit, Landgraf v. Heffen II, 21,1,5. 22,4,5. 23, 2. - Rurfürst v. Sachsen II, 9, 2. 10, 4. 11, 1, 2, 3. 12, 2, 8. 13, 1, 4, 5. 14, 2. Morone, Nuntius II, 10, 2. 14, 3. 17, 2. 19, 5. Mörs, H. v., Bischof v. Münster 115,5. Mörsperg II, 3,5. Mortier II, 123. 128,1. 145. Mosbach, D. v. 117,1. Moscherosch II, 34,1 Mojer, Johann Jakob II, 94. 102, s. Möjer, Jujtus II, 149, 4. Mošle II, 178, 4. Mojl II, 229, 2, 3. Mouftier II, 206,1. Mot v., preuß. Minister II, 161,5. 164,2,3. 165. 168.

Mons, Schlacht bei II, 85,1. Mozart II, 149,5. Müffling, General II, 144. 165. 168. Muhammed II. 118, 3. Mühlberg, Schlacht bei II, 11,3. Mühldorf, Schlacht bei 112,5. Mühler, preuß. Minister II, 172,1. 215,3
— Minister II, 193,8. 201,8. 209,2.
Mühlhausen, Kurfürstentag II, 26,3. Mülbe, v. d., General II, 197,5. Muley, Haffan v. Tunis II, 9,1. Müller, Hans, von Bulgenbach II, 3,5. — Mbam II, 137, 3. 155, 2. 164, 3. 170. — Johannes II, 127, 3. 132, 1. 149, 4. — Joh., Physiker II, 171, 1.
— Otfried II, 155, 1. - Wilhelm II, 155,1. Mummolus 20,1. Münch-Bellinghausen II, 163,6. München, Universität II, 158. Münchengrät, Schlacht bei II, 200, 3. Zusammenkunft II, 166. Münchhausen, v., hannöverscher Staatsmann II, 186, 4. Mundium 101,1. Mundmannen 101,1. Münfter, Graf, hannöverscher Staatsmann II, 142, 1. 146, 4. 147, 1. 163, 7. 166, 1. - preuß. Diplomat II, 218,6. Friedenskongreß zu II, 31, 3. 32. Münfterscher Rrieg II, 41,2. Munt 4,1. Munter II, 8, 4. Muntprat 116, 10. Münzer, Thomas II, 3,5. Münzfonvention II, 164, 3. Münzwesen im Merovingerreich 22, 2. - in Deutschland 41. 100, 3. 108, 10. - in Preußen II, 161,5. Münzgeset II, 211, 5. 239. Murad II., Gultan 117. 118,4. — III., Sultan II, 21,4. — V. II, 210, 5. Murat, Joachim, König v. Reapel II, 124,4. 125. 126,1. 144,3. 147,2. 148. Murbach 32,1. Murmellius 123,5. Murner 124,3. II, 33,1. Murray, Graf II, 100. Murrho, Sebastian 124,3. Murten, Schlacht bei 118,13. Musa 17,3. Musäus, Simon II, 16,2. Musculus II, 20,2. Musik bei Germanen 6,4. Muspilli 6,5. 107,1. Mustapha II, 55. Musterschut II, 211, 5. Mutianus Rufus, Konrad 124,7. Mutterrecht (bei Indogermanen) 1,9. 23,1. Myconius II, 6, 3. Mustif 122.

92.

Nachod, Schlacht bei II, 200,3. Nachtigall, Othmar 124,5. — II, 231, 1, 5. Nadasdy II, 47,1. 85,1,2. Näfels, Schlacht bei 114. Nagler, preuß. Staatsmann II, 163, 6. 172, 1. Magn II, 22,1. Nahanarvalen 3,2. Raiffus, Schlacht bei 12,3. Nancy, Schlacht bei 118, 13. Nantchild 28,1. Nantes, Edift v. II, 49. Naogeorg, Thomas II, 33,1. Napoleon I., II, 114, 3. 115, 1. 116. 118-129. 131-136. 138. 139. 142-146. 148. — III., II, 185,3. 189,1,2. 190,2. 191,4. 192. 193,4. 197. 198,2. 199. 200,7,10. 204. 206. 218,3. Narbonne, Niederlage der Franken 34,6. Marfes 17, 2, 6. Naffau, Geschichte bes Herzogtums II, 152, 3. 166,1. 200,9 - Grafen v. 109,2. - Graf Ludwig v., II, 18,4. 19,1. — Johann v. II, 20,4. Nathufius-Lubom II, 213,2. Nationalkonservative II, 213,1. Nationalliberale Partei II, 201,4. 223,2. Nationalrepräsentation in Preußen II, 137,8. 160,1. 177,2. National verein II, 192, 2. 194, 2, 4. Nationalversammlung, beutsche II, 176. 179. preußische 177. Naturforschertag, erster II, 173, 3. Natmer, v., preuß. General II, 140, 141. - v., Hauptmann II, 177,4. Naumann II, 241, 5. 244, 5. Naumburger Fürstentag II, 17,4. Navarin, Schlacht bei II, 165. Neander, Michael 123,6. Theologe II, 170. Mebenius II, 164, 2. 166, 10. 173, 4. Neerwinden, Schlacht bei II, 53,2, 110,1. Neidhard v. Reuenthal 107,6. Neifen, Heinrich v. 88,1,3. Reiffen, Berthold v. 112,8. Neipperg II, 73,1. 79. Rellenburg, Eberhard v. 56,1,3. Wolfr. v. 112, 9. Relson, engl. Admiral II, 121,1. 124,4. Nemesis Theresiana II, 82,3. — Zeitung II, 159,3. Nemeten 3,3. 11,3, Nepomut, Johann 114,3. Repos, Kaifer 15,4. Mero 8, 3. 9, 1. Nerthus (Hertha) 3, 2. 6, 5. Neffelrode, ruff. Staatsmann II, 142. 143. 145, 2. 146, 1. 162. Netad, Schlacht am 15,1.

Reubruchsrecht (bifang) 22,1. Neubruchzehnten 104,1. Reuenar, Graf v. II, 20,1,4. Reuenburg II, 168. 175,7. 190,2. Reu-Guinea-Gesellschaft II, 231, 6. Reufarsthans II. 33.2. Neustrien 20,1. Neustrier 29,1,2. Meutralität, furf. II, 117,2. 118,1. Ren, Marschall II, 143, 2. Nibelungenlied 107,5. Nicolai, Friedrich II, 149,2. Nieduhr II, 130. 137,2. 155,1. 160. 168. Rabinettsfefretar II, 187,4. 189, 2. Niederlande, Freiheitskampf II, 18,4. 20,1. Niederschönfeld, Bertrag II, 79. Niel, Marschall II, 204, 3. Riels v. Dänemark 60,5. 61,3. Nikephorus Phokas 50,6. Niklashausen, Pauker v. 121,1. Niflot 60, 5. 65, 2. 71, 1. Nikolaus I., Kaiser v. Rugland II, 165. 180, 3. 181, 5. 183. 185, 3. 189. 190. — II. II, 236, 3. 237, 6. — I., Bapft 39,2.

— I., Bapft 55,2.

— III., Papft 108,5.

— IV., Papft 108,3. 109,3.

— V., Papft (Beter v. Corvara) 112,12. 116,6. 118, 2, 11. — v. Bernau II, 74. — v. Cues, Bischof v, Regensburg 112, s. 116, 9. 118, 4. — v. Meißen II, 17, 1. Bischof v. Nazareth 116, 3. Mifolsburg, Frieden v. II, 25,1. 26,1. 200, s. Nilus, hl. 51, 6. Nimwegen, Friede zu II, 45,2. Reichstag zu 36,4. Mina II, 227, 2. Miordhr 3,2. Nizza, Waffenstillstand II, 9,1. Robiling II, 219,5. Noër, Pring Friedr. II, 180. Mogaret 110, 4. 111, 4 Nollendorf, Schlacht bei II, 143,2. Moot, v. b. II, 100. Norbert, Erzbischof v. Magdeburg 60, 3. 61, 3. Nordbund II, 127. Nordischer Krieg II, 57,2. 62. 63,2. 67. Nordoftseefanal II, 211, s. 223, c. 225, c. 238, s. Nördlingen, Schlacht bei II, 30,1, Noreja, Schlacht bei 7,2. Noricum 11,1. 14,3. Normaljahr II, 32,1. Nortenberg, Heinr. v. 110. Notabelnversammlung, preuß. II, 137, 3. Notbede 118,16. Nothomb II, 210, 4. Notter ber Stammler 39,4. - d. Deutsche 107, 2. Nouilly, Schlacht bei II, 207,4.

Ordal f. Gottesurteil.

Novalis II, 149, s.
Novara, Schlacht bei II, 178, s.
Noviomagus (Rimwegen?) 9, 2, 4.
Nugent II, 134, s.
Nürnberger Appellation 112.
— Lanbfriede 114, 2.
— Reichstag 1522/23 II, 3, 2.
— 1524 II, 3, 4.
— 1542 II, 10, 5.
— 1649 II, 35, 1.
— Religionsfriede II, 7, s.
— Bund II, 9, 4.
— Miniftertonferenz II, 194, 5.
— Sozialistentag II, 203, s.
Nügel, Kafpar 124, 6.
Rymphenburg, Bertrag II, 77, s.
Rystädt II, 67, s.

# D.

Oberfriegskollegium, preuß. II, 103. Oberschenk 42,5. Obsequium 23,5. Occam, Wilh. v. 112. 115,6. Ochsenstein, Johann v. 114,5. Decosampadius 124,6. II, 3,3. 6,3. 7,1. Odilo 29,9. 30,1,2. 33,3. - v. Cluny 52, s. 54, s. 107, s. Obo v. Champagne 53,2,3,5,7. — v. Cluny 39,4. – v. Paris 38,1. D'Donnel II, 135, 2. Obovafar 14,1. 15,5,6. Offenbacher Bersammlung II, 173,4. Offener Brief Christians VIII. II, 174,8. Ohrdruff 33,1. Ofen II, 155,1. 159,11. 163,7. Oftavian (s. a. Biftor IV.) 70,1,6. Dlaf 114,7. Olbenburg II, 151,6. 242,2. Olevian II, 17,3. Oliva, Friede v. II, 38. 97,4. Olivenkranz II, 45,2. Ollivier II, 206,4. Olmüţ, Punktation von II, 184. Ompteba, v. II, 166, 1. Oñate II, 23, 4. Opit, Martin II, 34, 1. Oppositionsblatt II, 159,3. Option II, 214,1. Oranien, Philibert, Pring v. II, 5,1. - Wilhelm I. v. II, 15. 18,4. 19,1,2. 20,1. 21,1 — Morit v. II, 23, 3. - Wilhelm III. (s. a. Wilhelm III. v. Eng= land) II, 42. 48. 45, 1. 49. 50.

- Wilhelm V. v., s. Wilhelm V., Erbstatts halter v. Holland. - Friedrich Beinrich v. II, 74. - Luise Henriette v. II, 74.

Orbaffano II, 53, 2.

Orden, d. deutsche 97, 4. 113, 11. 116, 3. 118, 6. Orbulf, Herzog v. Sachsen 54,4. 55,3. 56,2. Dreftes 15,4. Orientalische Frage II, 162. 165. Orientalisches Seminar II, 228,3. Orientreise Wilhelms II. II, 237, 8. Orlamunde, Grafen v. 57,3. Albrecht v. 91,1,3. Orleans II, 166. Ormond II, 64. Drofius 17,3. Orphaniten 116,6. Orfeolo, Peter, Doge 51,9. – König v. Ungarn, s. Peter. Orfini, Grafen 94,2. — Napoleon 112,10. - Rardinal 112,13. — Paul 115,5. — Baolo II, 14,1. Ortenburg, Grafen v. 79, 3. 86,1. Graf Joachim v. II, 18,7. Ortsnamen auf eleben 19,3.
— auf ebüttel 21,1. — zusammenhängend mit Robung 104. Oskar, König v. Schweden II, 180,4. 210,2. Dsnabrück, Friedenskongreß II, 31,3. 32. Dfiander II, 3,1. 6,3. 10,4. 16,2. 20,2. Dffeten 13, 2. Oft, Ulrich v. 116,13. Oftafrika II, 231,9. 247,2. Oftermann, Graf II, 95. 110,2. 113,1. Ditfriesland II, 79,4. Oftgoten 12,3. 13,1,2,3. 15,1. Dstgotenreich 15,6. Zustände 16,1. — Ende 17,2. Oftmark, Gründ. 49,7. Ostrogotha 13,1. 16,1. 18,7. Oswin 21, 3. Othertiner 52, 3. Otfried v. Weißenburg 107,1. Detfer, heff. Politifer II, 192,2,3. 201,4. Dettingen, Graf Ludwig v. 112,13. Otto I., Raiser 49. 50. II, 24. — II., Raiser 50,2,6. 51. — III., Kaiser 51,6-9. — IV., Kaifer 75. 82, s. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. — Sohn Barbaroffas 75. 77,2. - v. Nordheim, Herzog v. Bayern 55,1. 56,1,2,4,5,7. - I. v. Wittelsbach, Herzog v. Bayern 61,1. 68,1. 70,1,2,5. 71,8. 75. - II., Herzog v. Bayern 89, 2. 93, 1, 4. 94, 3. 95, 3. 97, 3. — III., Herzog v. Niederbayern 109,1. 112,2. — IV., Herzog v. Niederbayern 112,5. 113. — I., Markgraf v. Brandenburg 65,2. 73,1. 79,4. 81,1. II, 74.

— III., Marfgraf v. Brandenburg II, 74.

— IV., Marfgraf v. Brandenburg II, 74.

Otto V., Markgraf v. Brandenburg 97,1. 108. | Panin II, 90. 109, 1. II, 74.

— d. Faule, Markgraf v. Brandenburg 113. II. 74.

— das Kind, Herzog v. Braunschweig-Lüneburg 89,2. 91,3. 92,2. 93,1,4. 95,3.

- V., Graf v. Burgund 89,2. 108. 109,3.

110,3.

- v. Dänemark 112,3. – v. Bayern, König v. Griechenland II. 166,10.

— Herzog v. Kärnten, Sohn Konrads bes Roten 51,1. 52,1,3,5.

- Herzog v. Mähren 57,1. 59,2.

- Herzog v. Desterreich 112. - Pfalzgraf 115,3. 117,1.

- b. Sinfende v. Lüneburg 118,5.

- Seinrich v. Pfalz-Neuburg, Rurfürft v. d. Pfalz II, 10,4. 16,1. 41.

- Bergog ber Sachfen 47,1,3. - Herzog v. Schwaben 51,1,2.

- v. Schweinfurt, Herzog v. Schwaben 54,10.

— Bischof v. Olmüt 64,2.

— Bischof v. Speier 108,5.

— Herzog v. Steiermark 64,3. 71,1.

— Kardinalbischof v. Augsburg II, 14, 3. 17,1. — Bischof v. Bamberg 57, 5. 59, 2. 61, 3. — Bischof v. Freising 63, 2. 65, 1. 69, 2. 107, 5.

Ottofar I., König v. Böhmen 79, 3, 4. 83, 1, 8. 84, 1, 3. 85, 1, 4. 88, 2. 89, 1, 2. 93, 1. — II., König v. Böhmen 97, 3, 4. 108.

— I., Herzog v. Steiermark 68,1. — II., Herzog v. Steiermark 75. 79,3. 81,1. Ottonisches Privileg 50,3. 99,4. Dubril II, 125.

Dudinot II, 143,2. 144. Overbeck II, 155,1.

Drenbirg, Schlacht bei II. 8.4.

Drenftierna, A., schwedischer Staatskanzler

II, 29,1,2,8. 30,3. — %., II, 35,1. 45,2.

Pacca, Nuntius II, 98. Pacifikation, Genter II, 19,1. Pacische Sändel II, 5.2. Paderborn, Reichstag im J. 777 34,5,6. Palach II, 178,1. 209,4. Paläologus, Michael 68,3. 70,2. Palatium regis im Merovingerreich 25,4. Balek, Stephan v. 116, s. Palikao, Graf, franz. General II, 207, 4. Pallavicino, Markgraf Hubert v. 95, 3. Palliengelder II, 1,1. Palm, Johann Friedrich II, 126, 5. Balmerston, Lord II, 180, 3, 4. 185. Paltram 108,8. Pampelona 34, 6. Panbulf IV. v. Capua 51, 2. 52, 7. 53, 3, 7. 54,5.

881 Panisbriefe II, 94,3. Pannonien 11,1. Pape II, 211, 4. Pappenheim, General im 30jähr. Kriege II, 27,1,2. 28,2. Papft, Stellung bei den Karolingern 46,1. Papstwahldefret 55, 2. Bariser Vertrag 1806, II, 125,2.
— Konvention 1808, II, 131,6. Friede II, 145,2. 148,1. - Belagerung II, 207,6. Parlament, Frankfurter II, 176,5. Paschalis II, 39,2. 56,8. 57,1,2,4. III. 71,3. 72,2,3. 74,1. Paschafius Radbertus 39.4. Baskiewitsch II, 178,1. Paffarowiter Friede II, 68. Paffauer Bertrag II, 15, 3. Paffow II, 159,1. Pagwesen II, 201, 8. Pastor aeternus II, 215,1. Pataria 55,2. 56,3. Katent, preuß. v. 1847 II, 172,9. Batentamt II, 211,5. Batow, preuß. Minister II, 191. 193,6. Patriziat, römisches 54, 5. Patrizii 31, 2. Paul, Kaiser v. Rußland II, 90,1. 91,1. 92. 94. 118, 1. 119. 121. – II., Papst 118,9 - III., Bapit II, 9,1,3,5. 10,6. 11,1. 12. 13,1 - IV. Papst II, 16,6. 17,2. Paulinus v. Aquileja 35,5. Paullinus Lollius 8,1. Paulstirche II, 176. Baulucci II, 140, 2. Paulus Diakonus 35,4,5. Bavia 17,6. Einnahme durch die Hunnen 15,1. - belagert von Karl d. Gr. 34, 4. - Synoden 51,7. 54,5. - Ronzil 1160 70,7.

— Schlacht bei II, 3,6.

Pechlin II, 185,3.

Perctarit, Langobardenkönig 17,6. Peregrinus v. Aquileja 70, 3.

Bergen, öfterr. Minifter II, 90,6. Persecutio 98,3.

Perthes II, 171, 4.

Bert II, 155,7. 158. 171,4. 209,4. Perusa II, 76, 2.

Pescara II, 3, 6. 4, 4. Peftalozzi II, 149, 4.

Peter I., der Große, Raiser v. Rußland II,

57, 2. 62, 2. 63, 2. 67. 68. 70, 9. — II., Kaifer v. Rußland II, 71, 6.

— III., Kaiser v. Rußland II, 85. — (v. Aspelt), Erzbischof v. Mainz 110, 6, 7.

111, 112,2. — von Corbora 112.

Peter, König v. Ungarn 54,2,7. Beters II, 231,9. 247. Petersburg, Konvention 1757 II, 84, 2. — 1760 II, 85, 11. - 1764 II, 80, 2. Peterwardein, Schlacht bei II, 68,1. Pétion II, 104. Petrarca 113,7. Petrus Craffus 56,5. - Rardinal unter Colestin III. 81,2. — v. Orta 47, 3. - Damiani 55,2. — v. Vifa 35,5. — be Vinea 95,1,3. Betruffa II. 74. Peuciner (Bastarnen) 3, 2. Beuder, preuß. General II, 176. 179,6. 181,6. 182,6. 186,5. Peuerbach 124. Peutinger, Ronrad 124, 5. II, 3, 1. Beuzer, Dr., Leibarzt Kurfürst Augusts von Sachsen II, 19,2. Pfaffenbrief 113,12. Pfaffensteuer 118,2. Bfalzburg, Belagerung II, 207, 6. Bfalzgrafen 42,5. 99,3. Pfälzische Erbfolge II, 49. Erhebung II, 179,1. Pfändungsrecht b. b. Germanen 5, 6. Pfeffel II, 126. Pfefferkorn, Johannes 124,9. II, 1,1. Pfeifer v. Niklashaufen 119,1. Pfirt, Grafen v. 91,3. 108. Pfizer, Paul II, 166, 6, 10. 171, 4. 173, 1. Pflug, Julius v. II, 8,2. 10,2,4. 12,2. 16,3. Pfordten, v. d., bayer. Minister II, 175,3. 181,5. 184,5. 191,3. 196,1. 197,4. 198,2. 199,5. 200,8. 204,1. 209,1. Pforzheimer II, 25, 1. Pfretsichner II, 219, 1. Bfuel, preuß. General II, 175,7. 177,6. Philhellenismus II, 162. Philibert v. Baden II, 16,1. v. Orleans II, 5,1. Philipp v. Schwaben, König v. Deutschland, Sohn Barbaroffas 75. 77,2. 80,2,3. 81,2. 82.3. 83. 84. 85. - v. Baden II, 5,3. 22,5. - Herzog v. Braunschweig-Grubenhagen II, 4,1. 17,4.

- b. Gute v. Burgund 118. - b. Rühne v. Burgund 118,6,11. - Graf v. Flandern 76,1. 77,1. — d. Großmütige, Landgraf von Heffen II, 3,8,4,5. 4,1,5. 5,2,3. 6. 7,1. 8,1. 9,2. 10,1,2,4. 11. 12,2. 13,4. 16,4. 18,4. - II., August, König von Frankreich 77,1. 78, 2. 79, 4. 80, 3. 83, 2. 84, 1, 2. 85, 1, 4.

86,1. 88,1,3. 89,1.

— III., König v. Frankreich 108.

Philipp IV., König v. Frankreich 108, 5. 109. 110. 111. 112,2,6. VI., König v. Frankreich 112, 10. — Herzog v. Orleans, Regent nach dem Tode Ludwigs XIV. II, 68, 70, 3.

— v. d. Pfalz 118, 14. — Ludwig, Pfalzgraf v. Neuburg II, 22,5. Wilhelm v. Neuburg, Kurfürst v. d. Pfalz II, 37. 46,1. 49,1. 54,2. — Herzog v. Pommern II, 8,2. - I., König v. Spanien, Gohn Maximi: lians I. 119, 2, 5. 120, 1, 2. - II., König v. Spanien II, 11,1. 13,3. 14,1. 16,6. 17,3. 18,4. 19,1. 20,1. — III., König v. Spanien II, 23,4. - V., König v. Spanien (Herzog v. Anjou) II, 56. 58. 59. 62,1. 63. 64. 68. 70,4. Bischof v. Ferrara 95, 3. — Erzbischof v. Köln 73,5. 74,3,5. 75. 76,1. 77,1. 78,1,3. — v. Kärnten, Erzbischof v. Salzburg 108. - Erzbischof v. Trier II, 27, s. Philippus, Kaiser 12,3. Phull II, 127, s. 139. Biccolomini, Enea Silvio 116,6,8. 118,2,11. 121,1. 124 (f. a. Bius II.). - faiserl. General im 30j. Kriege II, 29,3. 31,2,3. 35,1.Bichegru, franz. General II, 111,1. 112. Bierleoni 60,1,2. 72,3. Petrus 60, 2, 3 (f. a. Anaklet II.). - Jordan 64,1. Pietismus II, 34,3. Pignerol II, 53, 2. Pilgrim v. Paffau 51,3. v. Röln 52,7,8. 53,1. Pilichdorf 112, 10. Billersdorf II, 175,6. 178,2. Billniger Zusammenkunft II, 107,4. Zusammenkunft v. 1849 II, 182,6. Bippin 17, 6. 20, 1. - d. Mittlere 28,4. — d. Kleine oder Jüngere 30. 31. — Sohn Karls d. Gr. 34,4,8. — d. Budlige 34,8. - Sohn Ludwigs d. Frommen 36, 2, 4, 5, 7. Pircheimer, Willibald 124, 6. Charitas 124,6. Birtftein 118,4. Pirmin 29, 9. 32, 1. Bisa, Konzil von 115,8. Piftorius, Johann II, 10,2. Pitt, William II, 85. ber Jüngere II, 112,1. 124,1. Bitti 115,3. Piumaccio, Bertrag v. 112,10. Pius II., Papst 118,9. 121,1 (f. auch Bicco= (lomini) — IV., Papft II. 16,2. 17,2. 18,1,7. — V., Papft II, 18,4. 19,1. — VI., Papft II, 88. 97,5, 98.

Pius VIII., Papft II, 170,1. - IX., Papit II, 173, 4. 206, 5. 215. 227. Biusverein II, 209, 2. Placetum regium II, 82,10. 97,4. Blacidia 14.3. Pland II, 149,4. Planit II, 3,2. Platen, Graf, hann. Staatsmann II, 201, 5. 209,1. Dichter II, 155,1. Plauen, Heinrich v. 116,13. 118,1,5,7. Pleftrudis 28, 4. 29,1. Plettenburg II, 71,2. Plotho II, 85,10. Podbielski II, 207,7. Sohn II, 239. Podesta 70,4. Bodiebrad, Georg 118,3,8,9. Podol, Gefecht bei II, 200,3. Podoski II, 90,2. Poesie der Indogermanen 1,12. - ber Germanen 6,4. — im Frankenreich 39,4. – im späteren Mittelalter 107,5. Poeta Saxo 39,4. Poggendorff II, 171,1. Poischwitz, Waffenstillstand II, 142,4. Poitiers, Schlacht bei 29,6. Pole II, 12,1. Bolen II, 90. 108. 110. 111. 113. 128,4. 165. 168. 172, 11. 175, 7. 176, 1. 195, 223, 7. 225.8. 241.9. Polenz, Georg, Bischof v. Samland II, 3, 1. - Johann II, 74. Politisches Wochenblatt II, 171,4. Pollentia, Schlacht bei 14,3. Polnischer Thronfolgekrieg II, 72. Pompadour, Marquise de II, 83. 85. Romponne II, 42,1. Poniatowski, Stanislaus, König v. Polen II, 90. 107,3. 108,7. 111,2. 113,2. Poninsti, Graf II, 172,11. Pontes longi 9,2,4. Popel, Adalbert, v. Lobkowit II, 22,1. Poppo, Herzog der Thüringer 47,1.

— v. Stablo 53,6. 54,3. Popponen 47,1. Bortland II, 54. Posadowsky II, 239. 241. Posidonius v. Apamea 7,1. Postdampfersubvention 223, 5. 224, 6. 231, 10. 239, 3. Postwesen, preuß. II, 87,4. 161,5. Potemkin, Grigori Alexandrowitsch II, 92, 2. 94. 99. Potocti II, 72,1. Potsbamer Bertrag v. 1805 II, 124. Edift II, 49. 74. Pourtalès, Graf II, 180,4. 189,2. Bouner=Quertier II, 208, 3. 210, 1.

Pozzo di Borgo II, 128,6.

Prag, Schlacht bei II, 85,1. Prager Kongreß II, 143,1.
— Friede II, 30,2. Friede 1866 II, 200,11. 218,3. - Kompaktaten 116, 9. Pragmatische Sanktion II, 70,1. Armee II. 79. Brämonstratenser 61,3. 73,1. Praredis 56, 8. Prefarei 17,3. 23,5. Prenglau, Rapitulation von II, 128,1. — Bertrag von II, 74. Preßburger Friede II, 26,2. 125. Breggefet, preuß. II, 172,7. 187,8. 195,6. deutsches II, 211, 4. Prefprozeffe II, 211,4 Breuilly, Gottfried de 101, 1 Preußenvereine II, 177,5. 187,2. Preußisches Wochenblatt II, 189,2. Breußisch = Stalienisches Bundnis 1866 II, 199,4. Pribislam v. Brandenburg 60, 5. 61, 3. 65, 2. II, 74. Sohn Niklots 71,1. 73,1. 75. Priefter der Germanen 5,3. 6,5. Brim II, 206, 3. Principes 99. Brittwitz, v., General II, 175,7. 185,1. St. Privat, Schlacht bei II, 207,4. Privilegium de non evocando 116,11. - de non appellando 116, 11. - majus 118,14. Probus 12,1,3. Produktenbörse II, 240,4. Brokesch: Often, öfterr. Staatsmann II, 181,3. Profop d. Gr. 116.6. v. Mähren 113. Pro nihilo II, 212,1. Protestantentag II, 209, 2. 216, 2. Protestation zu Speier II, 5. Provence 29,7. Provida sollersque, Bulle II, 170. Provinzen, preußische II, 158. Provinzialordnung II, 213, 3. Provinzialstände, preußische II, 161, 187,3. Provinzialsynobalordnung II, 209, 2. Brut, Rob. II, 172. Brzyluski II, 175,7. Pfeudoifib. Dekretalen 39,2. Bückler, Graf Minister II, 191,1. Puer regis 23, 2. Bufendorf, Samuel v. II, 32,2. 34,2. 74. Punktation, Emser II, 98. Punfte, vier II, 189,3. Putbus, Henning 113,12. Fürft II, 213,5. Putlit, Gans v. II, 74. Buttkamer II, 222,1. 225. 227, 3. 228. 229. 233. 234, 4. 235, 2. Anra II, 149,1. Pytheas v. Massilia 1,1. 3. 7,1.

**Q**.

Duaabe II, 197.
Duaden 3,2,3. 8,8. 9,1,3. 11,1. 13,1. 19,5.
Duadrupelallianz II, 68,2.
Duatrebraß, Schlacht bei II, 148.
Duellen des Rechts bei Germanen 5,1.
Duerfurt, Bruno v. 52,2.
— Gebhard v. 81,2.
Dueftenberg II, 26,6. 29,3.
Duintana, Juan de II, 6,4.
Duistorp II, 213,5.
Duitsows 116,5. II, 74.
Quod de fidelium, Bulle II, 170.
Quod nunquam II, 215,6.

#### R.

Raban v. Speier 115, 4. Rabe, preuß. Minister II, 183,4. Rabener II, 149,1. Rachel II, 34,1. Rachimburgen 26,1. Raczynski, Graf, II, 172,11. Radagais 14,1,2. Radegunde v. Thüringen 19,4. Radețin II, 143. 178,1. Radowik II, 172, 1. 175, 1. 176, 5, 11. 181, 8, 5. 182, 2. 183, 1, 3, 4, 5. — btsch. Diplomat II, 210,4. 215,2. Rabulf v. Thüringen 20,2,3. 28,2. — v. Aversa 54, 5. — Mönch 64,2,3 Madziwill, Fürst Anton II, 172,11.
— II, 206, 3.
— Fürst Karl v. II, 90, 2. Raganfred 29,1,4. Raganfried v. Köln 33,5. Ragewin 107,5. Raginvert 17.6. Ragnachar, König b. Galier 18,3,9. Rahel II, 171, 3. Raimund, Kardinal 111,1. - Dichter II, 155,1. Rainald III. v. Burgund 67,1, - v. Daffel, Erzbischof v. Köln 70,1,2,5,8. 71, s. 72, 1, 2, s. 73, 1. Rainer, Kardinal 95, 1, 3. Rainulf v. Aversa 53,7. 54,5. - v. Alife 60, s. 62. Rakoczn, Sigmund, Fürst von Siebenbürgen II, 22,1. 31,3. - Georg II, 38. — Johann II, 60,1. Ramée II, 22,1. Rammler II, 103. Ramswag, Heinr. Walter v. 108, s. Randeck, Marquard v. 112, 13. Ranke II, 155,1. 171,1,4. 172,1. 209,4. Rankonis, Adalbert 116,2. Kanhau, Johann II,8,4. Rapoto, Pfalzgraf 91,3.

Rapperswil, Johann, Graf v. 113,14. Rappoltstein, Graf Anfelm v. 109. Raschin, Sesyma II, 28,1. 29,8. Raftatter Frieden II, 65. – Kongreß II, 118. Raftislam v. Mähren 37,2. 39,1. Rat der Unruhen II, 18,4. Ratbod, Friese 28,4. 29,1. Rathis v Friaul 17,6. Ratibor, Herzog b. Pommern 65,2. Rationalismus II, 94.3. 170. Ratolf 38,2. Raubfrieg, britter II, 50. Rauch II, 149,5. 155,1. Raule, Jakob II, 74. Raumer, F. v. II, 155,1. 159,1. 179,1.

— R. v. II, 159,1. - R. D. v., Minifter II, 187, 3, 5. – R., Philologe II, 228, 3. Raupach II, 155,1. Ravaillac II, 22,5. Raveaux II, 176,5. 179,5. Ravenna, Belagerung u. Bertrag 15,6. - Baptisterium zu 16,1. — Belagerung 17,2. Rawka, Schlacht bei II, 111,2. Razumowski II, 145,2. Reaktionsausschuß II, 186,1. Rebenac II. 45.3. Rechberg, Graf, öfterr. Minifter II, 194,1,5. Recht b. d. Germanen 5. - im Merovingerreich 24. — im Karolingerreich 95. — fpäter 103. Rechtfertigungslehre II, 1,2. Rechtsanwaltordnung II, 219,4. Rechtsgang b. Germanen 5,5. v. b. Rece II, 241. Redemptoristen II, 209, 2. 215, 3. 226, 4. 243, 4. Reedt, ban. Staatsmann II, 185,3. Referendarius im Merovingerreiche 25.4. Reformation Königs Sigismund 116,10. Reformen in Preußen II, 130. Reformprojekte, deutsche II, 190,1. 192,1. 194,1. 199,5. Reformvereine II, 192, 2. 194, 4. Regalien 26, s. 41. 98. Regenger 55,2. Regensburg 20,4. Regensburger Buch II, 10,2. - Ronvent II, 3,4. - Religionsgespräch 1540 II, 10,2. - Reichstag 1540 II, 16,2. - 1576 II, 19,5.
- 1608 II, 22,3.
- 1613 II, 25,2.
- 1622 II, 25,2.
- 1630 II, 26,6. — — 1640 II, 31,1. — — 1653 II, 36. – – immerwährender II, 40,3. 126.

Regentschaft in Preußen II, 190,3. Regie, preußische II, 87,3. Reginald, Graf v. Boulogne 89,1. Reginar v. Hennegau 47,1. 49,6. Reginger 56,2. Reginhard 38, 4. Regino 107, 3. Regiomontan 124. Regula canonicorum b. Chrobegang 33,10. 34,5. Regulative, preußische II, 187, 5. Rehberg, hannöv. Staatsmann II, 163,7. Reichard II, 103,4. Reichenau 32,2. Reichenbacher Konvention zwischen Breußen und Desterreich II, 106. Vertrag v. 1813 II, 142,5. Reichensperger II, 182, s. 193, 7. 211, 1. 215, 2. Reichsamt des Innern II, 219,3 Reichsdeputationshauptschluß II, 122. Reichseisenbahnamt II, 211,7. 212,8. Reichsfinangen II, 212, 3. Reichsfriedensbeputation II, 114. 121,5. 122. Reichsgericht II, 211,4. 219,4. Reichsgesundheitsamt II, 211,7. Reichsglode II, 212,1 Reichsgründungen d. Germanen 14. Reichshofgericht 116,11. Reichsinvalidenfond II, 211, 2. Reichskammergericht 119, 4, 5. 120, 2. II, 2, 4. 89. Reichstriegsschat II, 211, 2.
Reichspostant II, 219, 3.
Reichsrat, österr. II, 178.
Reichsreform im 15. Jahrh. 116, 4, 10.
Reichsregiment 119. 120. II, 3, 2. Reichsschatzamt II, 211,7. 219,3. Reichstag, farolingischer 43,4.
-- österr. II, 178,3. 202,1. - deutscher II, 201,1. 211,1. Reimer II, 160,7. Reims, Synobe 51,5. Reinald v. Daffel 107, 4. – v. Burgund 108, 5. Reineke Fuchs 107,6. Reinmar v. Hagenau 107,5. Reiser, Friedrich 116,10. 122,1. 124,3. Refila, Swebenfonig 15, 2. 17, 3. Rekisvinth 17,3. Reffared I. 17,3. - II. 17,3. Religion b. Indogermanen 1,13. – b. Germanen 6,5. Religionseditt, Wöllnersches II, 103. Remigius v. Reims 18,4. Remismund, Swebenkönig 17,3. Remistanus 31,8. René, Herzog von Lothringen 118,11. Renfe, Versammlung 1338 112. Rentengüter II, 2413. Repgow, Cife v. 103, s. 107, 5. Repnin, Fürst, Gesandter Katharinas II. in Polen II, 90. 91, 6. 143, 3.

Requesens, Luis v., spanischer Statthalter in den Riederlanden II, 19,1. Reservatum ecclesiasticum II, 14,3. Restitutionsedist Raiser Ferdinands II. II, 26, 5. Retert, Albert v. 79,2. Rettig II, 173,4. Reuchlin, Johann 124,8,9. II, 1,1. Réunionen II, 46. Reuß II, 153, 5. 200, 9.
— Heinrich XIV. II, 112, 1. XV. II, 143, 2. - Pring II, 199,5. 200,7. 218,4. 227,2. Reuter, Christian II, 149,1. Reutlingen, Schlacht bei 113,15. Reventlou= Preet, Graf II, 180,1. 185,4. Reventlow=Jersbeck, Graf II, 180, 4. Revolution, Berliner II, 175,7. öfterr. II. 178. - französische II, 107. - Wiener II, 175,6. Rennier II, 139. Rhabanus Maurus 39,2,4. Rhagius, Joh., Aestcampianus 123, 3. Rhegius Urbanus II, 8,2. Rhein, Bu, bayer. Minifter II, 173, 4. Rheinbaben II, 241, 8. Rheinbund Napoleons I. II, 126. 128, 5. 132. 136,1 v. 1658 II, 36,1. Rheinischer Städtebund 97,2. 114,2,6. Rheinschiffahrtskonvention II, 161,5. Rhenanus Beatus 124. Rhode II, 216,2. Rhodes II, 237,5. Riade, Shlacht 48,3. Ribuarier 18,1. Richard v. Cornwallis, beutscher König 97,1,3. - I., König v. England 78,1,2. 79,4. 80,3. 82,3. 83,2. - Richard II. v. England 113,12. — v. St. Bannes 52, 8. v. Capua 54, s. 55, 2. 56, 3. Richelieu, Minister, Ludwig XVII. II, 162. Kardinal II, 30, 3. – Marschall II, 85,1. Richental, Ulrich v. 116,3. Richenza, Gemahlin Lothars v. Sachfen 57,3. 58,2. 59,1. 60,6. 61,2. 63,1,2. Richter 223,1. 224. 233,3. 236,2. Richthofen II, 239. 247. Richtung, ewige 118,3. Ricert II, 221,1. 223,1. 233,3. Ried, Bertrag v. II, 143,2. Rieger II, 178,4. Rienzo, Cola di 113,6. Ries, Schlacht auf bem 36,8. Rießer II, 176,5. 181,4. 182,3. 192,2. Rigobert 29,2,11. Rifimer 14,1. 15,3,4. 18,6. Rimbert 39,1. Rindfleisch 110.

Ripperda II. 70. Ripuarier 18,1. Rift II, 34,1. Ritschl, Theologe II, 209, 2. Ritter 100,1. 101,1. 121,1. - Frhr. v. II, 91. — Karl II, 155,1. Roberjot II, 118. Robert v. Francien 48,2. — König v. Frankreich 51,5,7. 52,3,9. 53,3. — Guiscard 54,8. 55,2. 56,3,6. - Graf v. Flandern 55,4. 56,9. 57,1. — v. Capua 60,6. 61,4. 62. 68,3. - v. Baffavilla 68,3,4. – König v. Neapel 111. 112. Rochau, v. II, 192,2. Rochow, H. v. II, 187,2.

— preuß. Minister II, 172,1,4.

— v., Hofmarschall II, 172,8. — Bädagoge II, 149,4. Rock, heiliger, zu Trier II, 209,2. Rodbertus II, 177,2,4. 179,4. 191,2. 209,4. 230, 2. Rode, S. 115,4. Roderich 17.3. Robungsrecht 100,3. 104,1. Roger I., König v. Sizilien 55,2. 56,6,8. - II., König v. Sizilien 60,1,3,6. 61,3,4. 62. 63,2. 64,1,8. 65,1. 66. 67,2,3. 68,2. — v. Andria 74,7. 78,2. - Sohn Tankreds v. Lecce 80,1. Roggenbach II, 192, 5. 200, 9. 233, 2. 234, 3. Rohan: Soubife II, 85, 1, 10. Rohlfs II, 231, 4, 9. Rokyzana 116, 6. 118, 11. Roland 34, 6. - Kardinal (f. Alexander III.) 70, 1, 6. Rolandfäulen 102,3. Rolandslied 107,4. Rollenhagen II, 33,1. Rom, Cinnahme b. Alarich 14,3.
— Plünderung b. Bandalen 15,3. - Einnahme d. Karls V. Heer II, 4, 4. Romano, Ezzelin da, s. Ezzelin. Römer 18,1. - Polititer II, 173,4, 175,3. Romuald, hl. 51,6. — v. Salerno 74,7. Romulus (Augustulus) 15,4. Roncalische Beschlüffe Friedrichs I. 70,4,8. Roncevalles 34, 6. Roon, Graf Albrecht v., preuß. Minister II, 193,1,6. 195,5. 198,2. 206,3. 208,1. 211,3. 213,1,5. 232. Röpell II, 201,4. 209,4. Rosamunde, Langobarbenkönigin 17,6. Roscher II, 209,4. Rose, hannöv. Staatsmann II, 166,1. - Gebrüder II, 171,1. Rosenberg, A. v. 111,3. - U. v. 118,9. Rosenblüth, Hans 107,6.

Roßbach, Schlacht bei II, 85,2. Roßheim II, 10,5. Rostoptschin II, 139. Rotach, Zusammenkunft zu II, 6. Rotfeld b. Kolmar 36, 5. Roth, S., Königsberger Schöppenmeifter II, 74. Rothari, Langobardenkönig 17,6. Rothe, R., Theologe II, 209,2. Rothenburg II, 81,1. Rother, preuß. Minister II, 161,1. 172,1,8. Rottect, R. W. v. II, 155,1,2. 166,1,6. 171,4. Rottmann, Bernhard II, 8,3. Rottweil (Arae Flaviae) 9.4. Rozilo, Bischof v. Augsburg 33.6. Rua, Hunnenkönig 15,1. Rüchel, v., preuß. General II, 103. 109. 127,8. Rückert II, 155,1. Rückversicherungsvertrag II, 235,2. 238,2. Rudolf I. v. Habsburg, Kaiser 108. 112,4. — II., Kaiser II, 19,4. 20. 22. — I. v. (Hoch:) Burgund 38,1. 48,2. - II. v. Burgund 49,4. - III. v. Burgund 52, s. 53, 2, 8, 5. - (II.) v. Defterreich 108. - (III.) v. Defterreich, Sohn Albrechts I. 110,3. - (IV.) v. Desterreich 118,14. 123,1. - I., Pfalzgraf v. Bayern 109, 4. 110. 111,1. 112,1,2 — II., Pfalzgraf v. Bayern 113. — I., Herzog v. Sachsen-Wittenberg 112,2. — III., Herzog v. Sachsen-Wittenberg 114,9,10. 116,1. - August v. Seffen II, 59,2. - v. Rheinfelden, Herzog von Schwaben, Gegenfönig Beinrichs IV. 55,1. 56,1,5. – Patriarch v. Jerusalem 91,1. - Bischof v. Konstanz 112, 4. — v. Zähringen, Bischof v. Lüttich 71,2. 79,2. - v. Wied, Erzbischof v. Trier 76,4. 77,1. — v. Ems 107, 6. — Rufinus 14,2. Ruge, Arn. II, 176,5. 203. Rügezeugen 44,2. Rugier 3, 3. 12, 2. 15, 1, 5. 16, 1. 17, 2. Rühle v. Lilienstern II, 166,4. 171,4. Rumanzow II, 85, s. 95. 131. 138. Rumbold, Gesandter II, 123,10. Rümelin II, 176,9. 181,4. Runen 6, 3. Runge II, 209, 2. Ruodlieb 107, 2. Ruotger 107,3. Ruppa II, 24,1. Ruprecht I., Pfalzgraf bei Rhein 113. 114, 2. 118,14. 123,1 – II., Pfalzgraf bei Rhein 118,14. — III., Clem., deutscher König 114,9. 115. 118,14. – v. Bayern 115,7. — (v. Wittelsbach), Erzbischof v. Röln 118, 11.

Muprecht v. Worms 20,4. Rußdorf, Paul v. 116,13. 118,7. Ruffel II, 189,4. 198,8. Ruffischer Feldzug v. 1812 II, 139. Rustici 101,1. Rutowski II, 80. Rue, dän. General II, 185,1. Ryke II, 74. Rykwick, Friede zu II, 54.

€.

Saalburg 8,1. 9,4. Saalfeld, Schlacht bei II, 128. Saarbruden, Gefechte bei II, 207, 4. Sabinus 9,2. Sacebaro 25,5. Sacer II, 34,1. Sachs, Hans II, 3,1. 33,1. Sachsen 3,3. 10,1. 11,2. 12,1. 13,4. 14,1. 17, 6. 18, 1. 21, 1. 29, 3, 8. 34, 5. - Rönigreich II, 150, 2. 163, 7. 166, 1. 175, 3. 186, 4. 200, 1, 9. 209, 1. 214, 2. 226, 6. 242, 2. — Mitenburg II, 152,6. - Sotha-Altenburg II, 152, 4. - Sildburghausen II, 152, 6. — :Koburg:Gotha II, 152,7. - Meiningen II, 152, 5. 200, 9. — : Beimar II, 151, 3. Sachsenhauser Appellation 112,8. Sachsenspiegel 103, 6. 107, 5, 108, 1. Sack, Bischof II, 158,3. preuß. Staatsmann II, 130. 158. Sädingen 32,1. Sadowa II, 200,3. Sailer II, 170. — Gereon II, 10,1. Sajonen 16,1. 17,3. Säkularisation bes Kirchengutes 33,8. 46,8. II, 122. Saladin 77,1,2. Salazar II, 206,3. Salices, ad, Schlacht 13, 3. Salier 18,1. Salland 22,1. Salm, Fürst, Erzieher und Minister Kaiser Josephs I. II, 61,1. Salomo, König v. Ungarn 55,1,3. 56,2. — Bischof v. Konstanz 38,4. 39,4. 47,1,2. 107,1. Salvianus 17,3. Salz, Friede zu 34,5. Salzburger Streit II, 156,1. Zusammenkunft v. 1867 II, 207, 6. Salzsteuer II, 164,1. Samo, frank. Kaufmann 20,2. Somoa II, 231. 247,5. Samson II, 6,1. Samuhel v. Ungarn 54,2. San Bonifazio, Graf v. 87,1. 88,1. 94,1. - Germano, Friede 1230 92, 2.

Sand II, 159, 6. 160. Sängerfeft II, 192,2. Sankta Clara, Abraham a II, 34,1. Sanktion, pragmatische 117,2. II, 70,1. Sanktion II, 247,1,2. Saragoffa 34, 6. Sarcerius II, 10,4. Sarmaten 11,1. 13,1. 15,1. Sasbach, Schlacht bei II, 45,1. Saturninus, S. 8,1. Saucen-Tarputschen II, 172, 4. Saucourt, Schlacht bei 37,3. Saunsheim 118,17. Savelli, faiferl. General im 30jahr. Kriege II, 30,4. Savigny II, 155,1. 158,3. 167,2. 171,4. 172,1 - ber Sohn II, 199, 5. 201, 7. 215, 2. Savonen, Grafen v. 108, 5. Thomas Graf v. 95,3. Sann, Bruno v. 85,2,3. 86,2. - Grafen v. 93, 3. 108, 5. - - Wittgenstein, f. Wittgenstein. Sbinko, Erzbischof v. Brag 116,2. Scabini 45,3. Scala, bella, Cangrande 112. Scaliger II, 34,1. Scaurus, Aurelius 7,2. Schadow, W. II, 155,1. 171,1. - 3. S. II, 103, 4. 149, 5. 155, 1. Schaffarik II, 169. Schankwit II, 11, 2. Scharnhorft, Gerhard v. II, 102. 127, s. 128. 130, 4. 131, 2. 137, 3. 138. 139, 1. 141. 142, 2. Schärtlin, Sebastian, v. Burtenbach II, 11,1,2. Schatwurf 23,4. Schaumburg-Lippe II, 153,6. 242,2. Scheel, dän. Minister II, 185,3.
— \*Plessen II, 198,2. 199,8. Scheele II, 247,2. hannöv. Minister II, 167. Scheffler II, 34,1. Scheldefrage II, 94,5. Schellenberge, Schlacht am II, 60. Schelling II, 155, 1. 163, 7. 170. 172, 1. Sohn II, 234,2. Schenk, baner. Minifter II, 166,1. Schenkel II, 209,2. Schenkendorf II, 149,3. Schenkungsfrage Bippins 31. Schenfungsversprechen Karls b. Gr. 34, 4. Scheurl, Chriftoph 124, 6. Schiffahrt b. d. Germanen 6,2. Schill, Major v. II, 128, 6. 134, 1. Schiller II, 149,3.
Schinkel II, 155,1. Schläma 113, 15. 114, 1. Schlachtsteuer II, 164, 1. Schladen II, 133. Schlegel, Gebrüber II, 149,5. 155,1. 170. — Elias II, 149,1.

Schultheißen 20,3. 100,2. Schlegler 114,6. Schleiermacher II, 127. 158, 2. 160, 1. 170. Schulz, General II, 48,1. Schleinit, Graf, preuß. Minifter II, 191. Schulze, Joh. II, 158. 193,4. 206,3. 268,2. Delitich II, 191,2. 192,2. 195,4. 203,2,8. Schumann, Robert II, 171,1. Schleswig II. 70,9. Schleswig-Holfteinsche Frage II, 174. 180. Schupp, Balthafar II, 34.1. Schurz II, 179,6. Schlick, Graf, Hoffriegsratspräsident Ferdi-nands II. II, 29,3. Schuselka II, 178,4. Schütz II, 19,1. Schutzbar, Wolfgang, Deutschmeister II, 11,1,2. - Kajpar 117, 1. 118, 2. Schlöser, A. L. v. II, 123,4. 149,4. Schutgebiete II, 223,6. 224,6. Schutzölle II, 188. 220,1,3. preuß. Diplomat II, 227. Schumalow, ruff. General II, 42,4. Schlüter II, 149. ruff. Staatsmann II, 210, 4. 235, 2. Schmalkalber Bund II, 7,1. 9,2,3. 10. 11. Schwabach, Berhandlungen zu II, 6,3. — Rrieg II, 11. Schwabe II, 34,1. - Artifel II, 9,3. Schwaben 3,2. 11,3. Schmalned, Heinrich v. 85,3. Schwabenspiegel 103,6. 107,5. Schmalz II, 158,2. Schwäbischer Städtebund 113,5. 114,2,6. Schmedding II, 170,1. Bund 118,5. 119,2. II, 2,2. 3,3,5. 8,1. Schwanenorden II, 74. Schmerling, v., öfterr. Minifter II, 174. 175.2. 176. 198. 202. Schwanthaler II, 155,1. 163,7. Schwarzburg II, 153,1. 226,6. Schwarzenberg, Graf Abam v., Minister Georg Schmettau, General II, 85,6. Schmidt, A. II, 173,1. öfterr. Politifer II, 178, 3. Wilhelms v. Brandenburg II, 27,1. 74. Schmoller II, 244. Schnaase II, 171,1. — Fürst, öfterr. Feldmarschall II, 138,4. 139,1. 142,6. 143. 144. 148. — Fürst Felix v., öfterr. Minister II, 176, 9,10,11. 178,5. 179. 181,2,5. 182. 183. Schnäbele II, 218,5. Schnepf, Erhard II, 2,1. 8,1. 9,2. 12,3. 184. 187. 189.3. Schöffengerichte 45,3, 100,2. 103,4. Schöffer, Beter 107,6. Scholz II, 225,1. Schwarzer II, 178,2. Schwedisch-polnischer Krieg II, 38. Schomberg II, 74. Schön, v. II, 130,1. 131,6. 137,1,5. 160,1. Schwedter Bertrag II, 67,1. Zusammenfunft 1853 II, 169. 172,1,5. 177,2. Schönberg II, 19,1. Schönborn II, 61,1. 69,3. Schönbrunner Vertrag II, 124,7. Schweidnit, Konflikt II, 177, 6. Schweinschädel, Schlacht bei II, 200, 3. Schweinspeunt, Diepold v. 80,1,2, 82,1, 85,3. 87, 2, 8. 89, 2. - Friede II, 135. Schweiter, Sozialist II, 203, 3. Schönhals II, 181,6. Schöning, v., General des Großen Rurfürsten Schweiz 119,5. Schwerin, Grafen v. 79,1. 89,2. 108,11. II, 48,1. 51,1. Schönftedt II, 241. - Beinrich v. 91,8. - preuß. General II, 85,1. Schopenhauer II, 155,1. 209,4. Schott, württemb. Politiker II, 166,10. 179,5. - Dtto v. II, 74. - preuß. Minister II, 172, 10. 177, 4. 175, 7. Schredenstein II, 177,4. 176,5. 182,3. 187,3. 193. 195,3. Schrent, v., bayer. Minister II, 191,8. Schwerttanz 6.4. Schriftmefen bei Germanen 6,3. Schwyz 112, 4. Scudefius 28,3. Schröckh II, 149,4. Scutati 100,1. Schubart II, 102. Seben, Gründung bes Bistums 33,3. Schubert, Franz II, 155,1. Schudmann, preuß. Staatsmann II, 158,1. Sedendorf, Graf, General, Gefandter Raifer Rarls VI. in Berlin II, 71,1,3,5. 72. 73. Seban, Schlacht bei II, 207,7. Schulauffichtsgeset II, 215,8. Schuldhaft II, 201,8. Sedulius Scottus 39,4. Geegueusen II, 19,1. Schulen 123,5. Seehandelsgesellschaft II, 231. Schulenburg-Rehnert, Graf v. d., Minifter Seehandlung, preuß. II, 87, 2. 161. Friedrich Wilhelms II. II, 107, 4. 108, 3, 7. Segestes 8,1. 110, 128,1. Schüler II, 179,5. Segimer 8,1. Seifried Helbling 107,6. Schulgefet II, 216,3.

Seilern II, 61,6.

Schulkonferengen II, 244,4.

Selchow II, 213,1. Seligenstadt, Synode 52,9. Seligmacher II, 24,4. 77,1. Sella II. 206.5. Semnonen 3,2,3. 8,1. 11,3. Sempach, Schlacht bei 114,5. Sena Gallica, Schlacht bei 17,2. Senatorialen 14,1. Senef, Schlacht bei II, 43. Senefchalf 25, 4. 42, 5. Senfft-Bilfach II, 172,1. 187,2. Seniorat 39,8. — im Bandalenreich 15, 3. Septemberaufstand II, 176,7. Septennat II, 211,2. 221,1. 224. Septimanien 29,7. 31,7. Sequaner 7,3. 9,2. Sergius III., Papft 49,5. — v. Neapel 62,1. — Gesandter bes Zacharias 30,2. 33,6. Servatus Lupus 39,2,4. Servi casati (Zinsbauern) 23,2. - fiscales 23,2. Seffelmann II, 74. Seuchengeset II, 235. Severus Alexander 12,1,3. Sevilla, Friede v. II, 71. Sendewit II, 220,5. Sendlit, v., General Friedrichs des Großen II, 85,2. 90,4. - v., Major II, 140,2. Sezeffion II, 221, 3. Sforza, Ludovico 119,3,5. Franz II, 3, 6. 4, 4. 5, 1. 6, 2. 9, 1. Sibnlla, Gemahlin Tankreds v. Lecce 80,1,2. Sidingen, Franz v. 121, 1. 124, 9, 11. II, 2, 2, 4. 3,3 Sido 8.3. Siebenbürgen II, 101. Siebenpfeiffer II, 166,5. Siegfried, Graf v. Anhalt 108,1. - v. Ballenstädt 57, 3 - v. Askanien, Erzbischof v. Bremen 73, 1. 74,7. 77,2. — Erzbischof v. Köln 108. 109,1. — I., Erzbischof v. Mainz 55,2,3,4. 56,1,2,3. — II., Erzbischof v. Mainz 83,3. 84,1. 85,3. 86,1. 88,1,2,3. 89,2. 93,4. 94,3. 95,2,3. Sievershaufen, Schlacht bei II, 14,2. Sienès II, 118,3. Sigerich, Oftgotenkönig 14,3. Sigibert, Frankenkönig 17,3. 18,5,9. 28,2. - I. 20,1. — II. 20,1. - III. 20,2. Sigiburg 34,5. Sigismund, Burgunderkönig 16,1. 18,7. 19,2. Sigmund, König v. Deutschland 113. 114. 115. 116. II, 74. - Erzherzog v. Tirol 118. 119,2. - v Anhalt 114,10.

Sigmund v. Baireuth 118, 13. - v. Brandenburg 118,15. - v. Brandenburg, Bischof v. Magdeburg u. Halberstadt II, 16,1. - v. Bolen II, 27,1. Silanus, Junius 7,2. Silingen 3.3. Silos II, 240. Silvanus 12,1. Silvefter II. 51,7,9. - III. 54,5. Simon, Beinrich II, 172, 8. 173, 4. 176,1,11. 179.5. Simons, preuß. Minifter II, 183,4. 184,3. 187, 2. 191. 193. Simfon, Eduard II, 176. 177,9. 179,1,3,5. 181, 4. 182, 3. 187, 3. 193, 7. 201, 7. 205, 3. 208, 2. 211, 1. 219, 4. Simultanschulen II, 228, 3. 241, 4. Sinan Bascha II, 21,4. Sined II, 97,6. Singer II, 226, 6. 229. Sinzendorf II, 46,1. 61,1. 62,2. Sinzheim, Schlacht bei II, 43. Sippe bei ben Germanen 4,1. 23,1. — bei den Indogermanen 1,9. Sisbert v. Toledo 17,3. Sisibut 17, 3. Sisinanth 17,3. Sistowa, Friede v. II, 106,2. Sittard, Schlacht bei II, 10,5. Skalit, Schlacht bei II, 200, 3. Skandinavier 3. Stiernewitsch, Zusammenkunft II, 183. 185,3. Stiren 3,2. 15,5. Sklaven bei ben Germanen 4,3. Stobelew II, 218,2,4. Stordister 7,2. Stuldahist bei ben Langobarden 17,6. Skythen 12,2. Slavata, kaiserlicher Rat II, 22,1. 24,1. Slaven 2,1,6. 3. 10,1. 12,2. 20,2. 48,3. Slavenchronif Helmolds 107,5. Slavenfriege Heinrichs I. 48,3. Rarls des Großen 34,9. Slavnikinger 51,8. Sleidan II, 33,3. Sluns, Schlacht bei 112,10. Smaragdus 35,5. Smidt, J. II, 163,7. Smolka, österr. Politik II, 178,3. Sobeslav I. 59, 2, 3. 61, 3. 63, 1. 64, 2. - II. 73,з. Sobiesti, Johann, König v. Polen II, 47. 55. Soden II, 247, 2. Soiron, deutsch. Politiker II, 179,1. 181,4. Soiffons, Schlacht bei 29,4. — Belagerung II, 207,6. – Synode zu 33,5,8. Sotolli II, 13,2. Sola 33, 6. | Sola fides II, 16, 2.

Solbatenhandel II. 102.1. Spolien 76,4. 81,1. 82,3. 89,1. Soldin, Bertrag v. II, 74. Sfaltykow, General II, 85, 6. 99. Solidari 100,1 Staat 4,4. 24. Soliman, Sultan II, 3,2. 6,2. 7,3. 9,1. 10,3,5. 113,2. 118,3. Staatsangehörigfeit II, 201,8. Staatskonfereng, öfterr. II, 169,1. Sollicitudo omnium II, 170. Staatsrat, preußischer II, 130, 6. 137, 4. 158, 3. Solms, Grafen v. 93,3.
— H. U. II, 20,4. 161. 211, 2. 225, 7. 235, 2. 240, 1. 245, 3. Staatsichulbenwesen II, 161,1. - Bring Rarl II, 200,1. Stablewski II, 241,9. — Graf Reinhard v. II, 11, 1. Stabreim 6,4. – :Lich, Fürst II, 172,8. Solnhofen 33,6. Soltau, Konrad v. 115, 4. 134. 142. — Schlacht bei II, 2,2. Somius II, 6,1. Somnit II, 45,2. 74. Städtebundnisse 113,6. Sonderbund, Schweizer II, 173, 4. Städtefrieg 114, 2. Sonntagsruhe II, 224, 8. 230, 7. 245, 4. Soor, Schlacht bei II, 80. 213,4. 225,3. Sophia Dorothea, Gem. Friedrich Wilhelms I. v. Preußen II, 70, 5. Stadtrecht 103, 5. Cophie Charlotte v. Hannover, Gem. Fried-Staffeltarife II, 236,4. richs I. v. Preußen II, 49. 66,1. Stägemann II, 130. 160,1. - Erzherzogin v. Desterreich II, 169,1. 175,6. 178,5. - Gem. R. Wenzels 116,6. - Königin v. Holland II, 210, 4. Sorben 19, 4. Sortes Vandalorum 15, 3. - Herulorum 16,1. - bei ben Sachsen 21,1. - im Frankenreich 44. Soto, Pedro de II, 11,1. Soubife, Bring v. II, 85,1,3. be Souches II, 40,4. 43. Le Sourd II, 206,3. Poniatowski). Sozialbemofratie II, 203. 211, s. 217. 229. Stanlen II, 231,9. Staps, Friedrich II, 134. 246. Sozialistengeset II, 219. 221,2. 223,3,6. 224,6. 229,1. 246,1. Sozialpolitik II, 230. 245. Wiens II, 47. Spalatin, Burkhard 124,1. Spanische Mark 34,6. Gundader II, 61,1. Sparr II, 74. Speckbacher II, 134,1. 224. Spee II, 34,1. Staupit II, 1,2. Speier 8,1. - Bistum 20, 4. 201,1. — Reichstag zu, 1526 II, 4,2. Stedinger 93, s. — Reichstag 1529 II, 5,3. Steenkerken II, 52,5. — Reichstag 1544 II, 10,6. — Reichstag 1570 II, 18,8. Spener, Khilipp Jakob II, 34,3. Spengler, Laz. 124,6. Sperrgefet II, 215,6. 241. 243. Steigentesch II, 134,2. Spichern, Schlacht bei II, 207,4. Spiegel, Erzbischof II, 158,3. 170,1. - Jakob 124, 3. Spielbanken II, 201,8. 168. Spielmann II, 107,4. 110,2. Spinola, spanischer General im 30jährigen Kriege II, 23,3. 25,1. 45,2. Steinbach, Erwin 107,7. – schwed. General II, 67. Spitihnem 54,7. Spittler II, 149, 4.

Stadion, Graf Philipp, öfterreichischer Minifter II, 124. 125,1. 126,4. 128,4. 131. 133,1. — Graf F. S., öfterr. Minister II, 178,5. Städte 102. 114. 118,10. 121,1. Städteordnung, preuß. II, 130, 6. 137, 9. 168. Stadtlohn, Schlacht bei II, 26. Staffarda, Schlacht bei II, 51,4. Stahl, Jul. II, 172, 2. 182, 3. 187, 2, 5. 209, 4. Stainhoewel, Heinrich 124,1. Stairs, Lord II, 79. Stände bei den Germanen 4,3. — bei ben Langobarden 17, 6. - in späterer Zeit 99. 121,1. Stanislaus, König v. Bolen (f. Lesczynski u. Starhemberg, Graf Rudiger v., Berteibiger - Graf Guido v., öfterreichischer General im spanischen Erbfolgefriege II, 59, 2. 83. 84. Stauffenberg II, 212, 3. 219, 5. 220, 5. 221, 1, 4. Stavenhagen, preuß. Politiker II, 193,2,7. S. Stefano, Friede II, 218. Steffens II, 159,1. Steiermark 53,6. Stein, Gitelwolf vom 123,3. 124,1. - Karl, Freiherr vom II, 95, s. 122. 123, 2. 127. 128,<sub>2</sub>,<sub>8</sub>. 130. 131. 137. 139. 140. 141. 142. 143. 146. 148. 155,1. 159,4. - preuß. Politiker II, 177, 3, 6. 193, 5. Steinmet, General v. II, 200, 3. 207, 2, 4. Stellingabund 36,8.

Stellvertretungsgesets II, 219,1. Stempelfteuer II, 164,1. 221,4. 241. Stenzel II, 155,1. Stephan I., Bergog v. (Nieder:)Bagern 112, 2. - Herzog v. Bayern-Landshut, Sohn Ludmigs des Bayern 112. 113,1. 114,2. 118,9. - Herzog v. Bayern-Ingolftadt 118,14. — v. Lebus II, 74. - I., König v. Ungarn 51,8. 53,4. - III., König v. Ungarn 73, s. - IV. 69, 5. 73, 3. - IV. 69,5. 18,3.
- V., König v. Ungarn 108,6.
- II., Kapft 17,6. 31,2.
- IV., Kapft 36,1.
- VI., Kapft 49,5.
- IX., Kapft 55,2. - Generalpostmeister II, 210. 219, 1. 239. — v. Palec 116, 3. Sternberg, Jaroslav v. 94,8. Rüchenmeister v. 116,13. Sterzinger II, 59. Stettiner Rezeß II, 35,1. Steuerbewilligungsrecht 121,1. Steuer=u. Wirtschaftsreformen II, 212, s. 220, 6. Steuern 26, 3. 41. 100, 3. II, 211, 6. Steuerreform in Preugen II, 137,7. 158,2. 241,2. Steuerverein II, 164,3. 211,6. Steuermefen, preuß. II, 161, 2. Stewart II, 142,5. 145,2. 162. Stieber II, 187,4. Stiehl II, 187, 5. 216, 3. Stilicho 13,4. 14,2,3. Stobäus, Georg, v. Palmburg, Fürstbischof v. Lavant II, 21, 6 Stöder II, 225,7. 228,2. 234,4. 241,5. 244. Stockhausen II, 183. Stockholmer Friede II, 67. Stolberg, Brüder II, 149,3. 170.
— Graf Anton II, 172,1. preuß. Diplomat II, 218, 3. 219, 1. 225, 1. Stoig II, 211,3. 212,2. 219,1. 233,2. 234,3. Stößel II, 19,2. Stourdza II, 159,5. Strafbayern II, 186,5. Strafgejetzbuch II, 201,8. Strafgejetzbuch II, 201,8. Strafgewalt bei den Germanen 5, 3. Stralendorf II, 19, 3. Strassurg 9,4. — Reformation in II, 8,2. — Schlacht bei 12,1. - Belagerung II, 207,6. — französisch II, 46. – Universität II, 214, 1. Straßburger Gibe 36,8. - Stiftsftreit II, 21,5. - Schwörbrief 114, 4. — Vertrag Heinrichs II. 52,3. Stratmann, Hoffangler Raifer Leopolds II, 46,1.

Strauß, D. F. II, 170. 171,2. 173,1. Streiff II, 30,3 Stricker, der 107, 6. Strobach II, 178,3. Strotha, General II, 177,8. Strousberg II, 213, 5. Struensee II, 87,2. Struve II, 173,4. 176,2. Stübel II, 231,6. 247. Studt II, 241, 8. Stumm II, 244. Sturm, Jakob II, 6,3.

— Joh. 123,6.

— Schüler Wynfrieds 33,3. 34,2,5. Stuve II, 163,7. 167,3. 175,3. 181,3. Styrum II, 59. Suarez II, 87,7. 117. Suctow, murttemb. Minister II, 208. 209,1. Südbund II, 204. Südfee II, 231, 6. 247. Südwestafrika İI, 247,4. Sugambrer 3,3. 7,3. 8,1. 9,4. 18,1. Suhm II, 81,5. Suidberct 32,3. Suidbert 28, 4. Suidger, Graf bes Nordgaus 30,6. Sundzoll II, 161,5. Sujo 112. 122. Süß Dppenheimer II, 102. Sutri, Synode 54,5. Suworow, ruffischer Feldmarschall II, 99. 111,2. 118,3. 119,1. Svaefe 20, 3. Sven, König v. Dänemark 51,3,5. 54,4. Sohn Erich Emunds 65,2. 67,1. 69,5. Sventana, Schlacht 798 34,5. Svinthila 17,3. Swanahilb 29,9. 30,1. Swanhild, Fürstin d. Rozolanen 13,1. Swatopluk v. Mähren 37,4. 38,1. 39,1. - v. Olmüt 57,1. Swawen, Beter II, 2,4. Sweben 3, 2. 7, 3. 14, 4. 15, 2. 17, 3. Swieten, Gerhard v. II, 82,9. Swofheim 118, 2. Snagrius 14,1. 18,3. Spbel, H. v. II, 193,7. 209,4. Syburg II, 85, 8. Sybow II, 74. Syllabus II, 209,2. Symmachus 16,1. Synodalordnung, preuß. II, 209, 2. Synoden im Merovingerreiche 27. Szigeth II, 18,3. Szlankamen, Schlacht bei II, 52.  $\mathfrak{T}.$ 

Zaaffe, Graf, österr. Minister II, 175,6. Zabakmonopol II, 212,3. 221,2,4. 222. 225,2. Zabaksteuer II, 164,1. 212,8. 219,2. 220,5.

Taboriten 116. 117. 122,1. Tabularii 23,3. Taddeus v. Suessa 95,1,2. Tagebuch Raiser Friedrichs II, 234,3. Taginas, Schlacht bei 17,2. Tallard, General Ludwigs XIV. II, 59. 60. Tallegrand II, 117. 122. 123, 2. 125. 126, 3. 129. 145. 146. Tamasese II, 231, 6. 247, 5. Tanfana 3, 2. 8, 2. Tanfred v. Lecce 78,2. 79,4. 80,1. Tann, v. b. II, 200, 2. 207, 2, 9. Tannenberg, Schlacht bei 116,3. Tanu II, 247,5. Tanz bei ben Germanen 6,4. Target II, 210, 4. Tarif 17,8. Taffilo 20, 3. 30, 6. 31, 7, 8. 34, 2, 7. Tauentien, General Friedrichs d. Gr. II, 85, 9. Friedrich Wilhelms III. II, 113,1. Taufffirchen II, 204, 2. Taufgelöbnis, sächsisches 107,1. Tauler 112. 122. Taupabel II, 29,2. Taurisfer 7,2. Tauroggen, Konvention v. II, 140. Tauß, Schlacht bei 116. Techeus II, 187,4. Techow II, 177,4. Tectosages 3,1. Tegernsee, Erklärung v. II, 170. Tegetthoff, öfterr. Admiral II, 197. 200,4. Teja, Gotentonig 17,2. Telljage 112, 4. Teloneum 100, 3. Temple II, 45, 2. Tenfterer 3,3. 7. 8,1. 11,3. 18,1. Tepliger Bertrag II, 143,3. Zufammentunft II, 159,7. 160,8. Terragium 41. Tertry (Teftri), Schlacht bei 28,4. Teschen, Friede v. II, 91, 6. Teftamente, politische, Friedrich Wilhelms III. II, 168. Tetrapolitana II, 6,4. Tetel II, 1, 3. Teutá 2,4 (Bolksgemeinschaft in europäischer Urzeit). Teutobod 7,2. Teutoburger Wald, Schlacht im 8,1. Teutonen 3. 7. 10,2. Thadden-Triglaff II, 177,1. Thalheim 112, 8. Thankmar, Bruder Ottos I. 49,2. — Biograph Bernwards 107,3. Thann, v. b. II, 10,1. Thebald 56,3. Theiner II, 209, 2. Theobald I. v. Oberlothringen 89, 2. 90, 2. Theodahad 17,2. Theodegotha 16,1.

Theodemer der Oftgote 15,6. Theoderich b. Gr. 5, s. 10. 15, 6. 16. 18, 5. 19,2. — І., b. Westgote 15,1,2. — П. 15,2. — Strabo 15,6. - I. v. Lütelburg 52,3, Theoderici, Edictum 16, 1. Theodo v. Bayern 20, 8. 32, 2. Theodor, Pfalzgraf v. Sulzbach II. 70.6. Theodosius 13,1,3. Theodulf 35,4,5. Theophano 50, 6. 51, 1, 2, 4, 5. Theophilus, got. Bischof 12, 5. Therese Runigunde v. Bayern II, 60. Thesen 95. II, 1. Theudebald, Frankenkönig 17,2. 19,1. Herzog d. Alamannen 29,9. 30,2. Theudebert I. 18,5. 19,1. 29,9. II. 20,1. Theubelinde 17, 6. 19, 5. Theuderich 19,1. — II. 20,1. — III., Franke 28,3. Theudigifel 17,3. Theudis 17,3. Theudoald 28,4. Thewingen 12,3. Thibaut II, 155,1. Thiele, preuß. Diplomat II, 206, 3. Thielemann II, 239. Thielen II 241. Thielmann II, 142,3. 143,3. Thierberg, Ronrad v. 97,4. Thiers, franz. Staatsmann II, 172, s. 206, 4. 207, 8, 11, 12. 208, 3. 210, 1, 3. Thiersch II, 163,7. Thietmar, Bischof v. Merseburg 107,5. Thil, du, hess. Minister II, 166,1. Thile, preuß. General II, 172,1,8. Thiufadus 17,3. Thomas v. Aquino 123,1. Thomasin v. Zirklaria 107,6. Thomasius II, 34,3. 123,4. Thon=Dittmar, bayer. Minister II, 175, 8. Thorifin 17, 6. Thorismund, Westgotenkönig 15, 2. Thorn, Friedensschlüsse 116,18. 118,7. Thorr 6,5 (Thor). Thouars, Waffenstillstand zu 85,3, Thrasamund d. Bandale 15,3. 16,1. Thugut, Franz, Freiherr v. II, 90, 91. 110. 112,1. 113. 114. 115. 116. 118,6. 119. 124. 134, 3. Thuin, Schlacht 37,3. Thulemeier II, 93. Thumelikus 8, 2. Thun, Guidobald v., Erzbischof v. Salzburg II, 40,8. - Graf, öfterr. Minister II, 187. Thungen, N. v. II, 20, 4. — II, 220,2.

Thunginus im Merovingerreiche 25,5. 26,1. | Treva 3,2. Thüringen 118, 16. Thüringer 3, 2. 10, 3. 11, 2. 14, 1. 17, 2. 18, 1. 19,3,4. 20,3. Thurismod 17, 6. Thurn, Graf Heinrich Mathias v. II, 22,1. 24,1,2,3,5. 28,1. 29,3. Thusnelda 8, 2. Tiberius 8. Tieck II, 149,3. Tietmar 48. s. 52, 6. 54, 10. Tiguriner 7,2. Tile Kolup 108,13. Tilly, Johann Tserclaes v., General der kathol. Liga II, 22,4. 25,1. 26,1,2,3. 27,1,2,3. Tilsit, Friede von II, 129. Timann II, 17,4. Tirol, Aufstand von II, 134,1. Tirpit II, 239. Titurel 107, 6. Tiwas (Zio) 3, 2. 6, 5. Tod, schwarzer 113,4. Todfall 101,1. Todt II, 179,6. Toggenburger Krieg 118,3. Töföly, Emerich II, 47,1. 48. Tölcke, Sozialift II, 203,3. Toledo, Francesco v. II, 12,1. 13,1. Konzil zu 17,3. Tolentino, Schlacht bei II, 148. Toleranzeditt, öfterr. II, 97,4. Toll II, 145. Tolpiacum 9.2. Torgau, Schlacht bei II, 85,7. Glaubensformel II, 19,2. Torgauer Buch II, 20,2. Tormassow II, 139. Torre 111,4.
Torftenson, schwed. General im 30j. Kriege II, 30,4. 31,2,3. Totenbestattung bei den Germanen 6,2. bei den Indogermanen 1,8. Totila (Badvila) 17,2. Tottleben II, 85,7. Toul, Belagerung von II, 207, 6. Toulon II, 236,3. Toulouse (Tolosa), Hauptstadt der Westgoten 15,2. - Synode 1161 70,9. Tournai 18,2. Tours, Konzil 1163 71,3. — und Poitiers, Schlacht bei 29,6. Trafalgar, Schlacht bei II, 124,4. Trajan 9,3,4. Transvaal II, 237,5. Trausniger Abkommen 112. Trautenau, Schlacht bei II, 200,3. Trautmannsdorff II, 29,3. 100. Treitschfe II, 221,3. 225,7. Treubund 187,2.

Treuga dei 54,3. 56,7.

Treverer 9, 2. Triasplane II, 163. Tribofer 3,3. 9,2. 11,3. Tribunus im Merovingerreiche 25, 5. 26,1. Tribur, Reichstag zu 38,1,2. Trienter Ronzil II, 12,1. 13,4. 17,2. Trier 8,1. 12,1. 14,1. Trikanarum, Schlacht bei 17,1. Tritheim II, 74. Trochu, frang. General II, 207,8,11. Troppau, Kongreß von II, 161. Tropendorf (Valentin Friedberg) 123,6. Truchseß von Waldburg, Hauptmann des Schwäb. Bundes II, 3,5. - Gebhard, Erzbischof von Köln II, 20,4. - Otto, Bischof v. Würzburg II, 20,4. Trudpert 32,1. Trygener 7,2. Trzka, Graf Abam Erdmann, Schwager Wallensteins II, 28,1. 29,3. Tscherning II, 180. Tschernitschew II, 85,8. 143,8. Tschitschagow II, 139. Tschoppe II, 160,2. Tubanten 3,3. 8,2. 11,3. 18,1. Tübinger Schule II, 170. 171,2. Tugendbund II, 130,6. 134,3. 159,6. Tuisto 3,2. Tulga 17,3. Tünger, Augustin 124.1. Tungern, Arnold v. 129,9. Tunis, Zug nach II, 9,7. Tümpling, v., preuß. General II, 207, 2. Turban II, 214, 2. Turenne, Marschall II, 31,3. 42,3. 43. 45,1. Türkenkriege II, 6,2. 7,3. 9,1. 10,3. 14,1. 18,3. 21,4. 40. 47. 48. 68. 73. 99. Turfilingen 15,5. Turnerei II, 159,1. Turnfest II, 192,1. Turniere 101,1. Tustulum, Grafen v. 52, 5. 54, 5. 55, 2. Tutilo 39,4. Tweften II, 192,1. 193,7. 197,6. 201,2,4. Tycho de Brahe II, 20,3. Tischirner II, 179,6.

## 11.

Ubier 3, s. 8, 1. 9, 2. 18, 1.
Ubalrich v. Böhmen 52, 2, s. 53, 4.

— Bisch v. Halberstadt 68, 1. 69, 1. 70, 2.
74, 7. 75.

— Patriarch v. Aquileja 72, s. 73, 2.
Ubo, Erzbischof v. Trier 55, 2.

— Bischof v. Naumburg 71, 1.
Uhden, preuß. Minister II, 172, s. 186, 5.
Uhland II, 155, 1. 166, 10. 173, s. 175, 2.
176, s. 179, 5.
Uhlich II, 177, 4.

Uhrich, franz. General II, 207,6. Ujest, Herzog v. II, 205, 3. Ulfilas 4,5. 12,3. Ulm, Kapitulation von II, 124, 4. Ulrich I. v. Kärnten 63,1. - III. v. Kärnten 108.6. - v. Lichtenftein 107, 6. - Herzog v. Medlenburg II, 16,1. 17,4. - v. Württemberg, Sohn des Greiners 113,15. - I., mit dem Daumen, Graf v. Württem: berg 118,10,14. — II., Graf v. Württemberg 118,14. - III., Graf v. Württemberg 118,14. - V., Graf v. Württemberg 118,14. - Herzog v. Württemberg II, 2,2,4. 3,5. 8,1. 9,1. 11,3. 12,1. - Bergog v. Bürttemberg 121,1. 124,8,11. - Abt v. St. Gallen 90,1. — v. Zazichoven 107, 5. Ultramontane Partei II, 201,6. Umfturggefet II, 236,7. 238. 245, 5. Unam Sanctam 110,4. Unfallversicherung II, 221, 4. 223, 3, 5. 224, 6. 230,6. 239. 245,4. Unfehlbarkeit des Papftes II, 215,1. Ungarn II, 101. Ungelt 192. Union in der preußischen Kirche II, 170. - preußische II, 181. — protestantische II, 22,4. 23,2. - nordamerifanische II, 237,7. Universitäten 123. Unruh, v., preußischer Politifer II, 177,2,8. 191,2. 192,2. 193,5. 201,1,4. Unruhe=Bomft II, 224,4. Unterstützungswohnsit II, 201, 8. Untersuchungskommission, Mainzer II, 159,7. 163,2. 166,8. Unterwalden 112,3. Unvan, Erzbischof v. Bremen 52, 6. 53,4. Uraja 17, 2. Urban II., Papft 56,6,8. — III., Papit 76,4. 77,1. — V., Papit 113,5. — VI., Papst 113,16,17. 114,1. 123,1. — \$. 124,7. Urheberrecht II, 201, 8. 211, 5. Uri 112,4. Uriasbriefe II, 236,7. Urfunde 26,1. Urfinus II, 17,4. Urslingen, Konrad v., Herzog von Spoleto 80, 2. 82, 1, 2. - Rainald v. 92,1,2. — Berthold v. 94,2. Urzeit, Germanen in der 1. Usedom, preuß. Staatsmann II, 192,3. 200. Usipeter 3,3. 7,3,8. 8,1. 11,3. 18,1. Uffing II, 74,4. Utenheim, Chriftoph 124, 3. Utrecht, Friede zu II, 64.

Utrechter Union, II, 20,1. 118,9.

Vala Numonius 8.1. Baldes II, 6, 4. Valens 13,1,3. Valentinian 13, 1, 4. — II., 13,4. - III., 15,1,3. Balerian 12,3. La Valette II, 30,4. St. Ballier II, 210, 1. Balvafforen 53,7. Bandalen 10,1. 11,1. 12,2,3. 13,1. Bandalenreich in Afrika 14,4. 15,3. 17,1. Vandamme II, 143, 2. Vandilier 3, 2. Vangio 8, 3. Bangionen 3, s. 9, 2. 11, 3. Bannius 8,2,3. Barges II, 13, 1. Barna, Schlacht bei 118,3. Barnbüler, württemb. Staatsmann II, 196. 200, 9. 204, 1. 209. 220, 2. Barnhagen II, 171,3. Varus Quintilius 8,1. Vafallität 43,1. 99,1. Vassi 23.2. Basvar, Friede von II, 40,4. Vaterrecht bei Indogermanen 1, 8. 23,1. Batifanum II, 212,1. 215,1. Baudemont, Ferry v. 118,13. Beeze, Johann v., Erzbischof v. Lund II, 9,5. Beit II, 155,1. Beleda 9,2. Beltwyck, Gerhard II, 10,2. Benantius Fortunatus 19,4. Bendôme, Herzog v., Marschall Ludwigs XIV., II, 54. 59. 63. Beneden II. 176.5. Benedig. Anfänge 15,1. - Friede von 74,7. Benloo, Bertrag von II, 10. Berbot der ameritanischen Fleischeinfuhr II, 222. 236,4. Verbrechen bei Germanen 5,2. Bercellä 7, 2. Berdun, Belagerung II, 13,4. 207,6. - Vertrag 36,9. Berdy du Bernois II, 234, 2. 236, 2. Berein für Sozialpolitik II, 230,2. Vereinsrecht II, 246, 5. Berfassung, agrarische ber Germanen 4,2. - bei Europäern ber Urzeit 2,4. - im Frankenreich 26. 44. - des Reichs im Mittelalter 98. 102. 116,4. 118,8. 119. 120. - deutsche II, 146,3. 147,1. 176,4,8. 201, 6, 7. 211, 1.

— öfterr., II, 187. - preuß. II, 160, 1. 162. 172, 8. 177, 7. 187. Verfassungsbruch, hannöverischer II, 167. Bergennes II, 91,1. 94.

B.

Bergerius, Legat II, 9,3. Berona, Kongreß II, 162. – Schlacht bei 15,6. 17,2. Veroneser Bund 71,3. Versailler Bündnis von 1744 II, 79,4. - Bräliminarfrieden II, 207,12. — Berträge von 1756 II, 83,4. - 1757 II, 84, 5. - 1758 II, 85, s. Bersammlungen des Bolks bei Germanen 4,5. — bes Bolks im Merovingerreich 25, 2. — im Karolingerreich 43,4. Berfen II, 206, 8. Berurteilte, unschuldig II, 223, 6. 224, 6. Verwaltungsgerichte II, 213,3. Berwaltungsgesetze II, 225, 3. Besontio, Schlacht bei 7,3. Befoul, Schlacht bei II, 207,8. Vespasian 9. Bezeronce, Schlacht bei 19,2. Lezprim 53,4. Vibilius 8,3 Bicari, v., Erzbischof II, 209,2. Vicarii der Grafen 44,1. Vicarius im Merovingerreich 25,5. - bei ben Westgoten 17,3. Bicelin 61, 3. 65, 2. 69, 4. Victofalen 13,1. Biehzucht bei ben Germanen 4,2. — bei den Indogermanen 1,4. — bei den Europäern 2,3. - im Merovingerreich 22,1. – im Karolingerreich 40. Bielweiberei 1,9. Bierklofterftreit II, 21,3. Bierkönigsbundnis II, 183, 1. Viftor Amadeus, Herzog v. Savonen, König von Sardinien II, 51, 4. 52, 5. 53, 2, 3. 54. 59. 62,1. 64. 68,2. - Emanuel, König von Stalien II, 200,4. 206, 5. 210, 2, 6. 215, 1. - II., Papft 54,8,9,10. 55,1. — III., Papit 56,6. — IV., Papit 70,6,7,9. 71,3 (j. a. Oftavian). Viftoria, Königin v. England II, 180, s. 185, s. 189, 2. 210, 4. 233. Vilagos, Schlacht bei II, 178,1. Villafranka, Friede II, 191, 4. Villars, Marschall Ludwigs XIV. II, 59. 62,1,3. 63. 64. 65. Billeneuve II, 13,1. Billeroy, Marschall Ludwigs XIV. II, 58,2. 62,1. Villersegel, Schlacht bei II, 207, 8. Villici 26, s. 101, 1. Bilmar II, 209,2. Vilmarianer II, 228. Vincent II, 131,5. Vincenz v. Mantua II, 26,6. Vinciacum, Schlacht bei 29,2. Binde, F. L. v. II, 130. 160. 161, 2. — G. v. II, 172. 176. 181, 4. 182, 3. 191, 2. 192, 3. 193. 195, 3.

Vindonissa 9,4. Vinicius, M. 8,1. Bionville, Schlacht bei II, 207, 4. Birchow, Rudolf II, 195, s. 201, 2, 8. 209, s. 233. Virgil, Bischof v. Salzburg 33, 6, 7. Bifcher II, 176, 5. Bisconti 68, 2. 111, 4. 112. 113, 7. - Matteo 112, 3. — Galeazzo I. 112,8,9. — Barnabò 113,4. — Giangaleazzo III., Herzog 114,9. 115,8. — Ratharina 115. - - Benosta II, 210, 3. Visigothorum lex 17,3. Vita Heinrici IV. 107, 3. Vitale, San 16,1. Vitalienbrüder 114,7. Vitellius 9,1. Vittoria, Schlacht bei 95,3. Bigthum Boffe 116,6. Graf II, 176,4. Bistum, Apel v. 118,14. Vivilo 33, s. Vocula 9,2. Bogt, Rarl II, 176, 5. 179, 5. 209, 3. Bögte 39,3. 99,4. 100,2,4. 102. Bohburg, Abele v. 67,2. Boigts: Rheet, preuß. General II, 193,1. 200,3. 207, 2. Volcae 3,1. 7,1. Bölf II, 221,3. Bölkerwanderung 10. Bolksgericht 26,1. 45,3. Bolfsrechte (leges barbarorum) 24,3. 45,1. Bolfsichulgeset II, 241, 4. Bolkswirtschaftlich freie Bereinigung II, 220. Volkswirtschaftsrat II, 221,4. 225,2. Bollmar II, 229,2. 246. Boltaire II, 75,1. 81,1. 85,1. Bond II, 100. Vormundschaft, oftgotische, im Westgotenreich Borparlament II, 175,4. 176,1. Boß, Graf, preuß. Staatsmann II, 110,5. 128,3. 158. 161. - Graf II, 187,2. - Heinrich II, 149,3. 170. Boffe II, 69,3. Boffem, Bertrag zu II, 42. Bouillé, Schlacht bei 18,8.

## W.

Wacho, Langobardenkönig 17,6. Mächter II, 207,12. Waffen bei Indogermanen 1, 6. — bei Germanen 4,6. — im Mittelalter 26,2. 100,1. Wagener II, 187, 2. 213, 1, 5. Waghäufel, Gefecht bei II, 179,6. Wagner, A. II, 222,1. 225,7. 241,5. 244. Wartburgfest II, 159,4. Wagram, Schlacht bei II, 134, 3. Wahlwies 47,3. Waifar 30, 2. 31, 8. Waimar v. Salerno 52,7. 53,7. 54,5,8. Wait II, 173,3. 176,5. 209,4. - v., heffischer Minifter II, 126,1. Wala 36,1. Walahfrid Strabo 39,2,4. Walamer der Oftgote 15,6. Walded, Heinrich VI. v. 114,10.
— Bernhard II, 20,4. — Franz v., Bischof v. Münster II, 8,3. — Georg Friedr., Graf v. II, 37,2. 46,4. 47. 51,4. 74. - Führer der preuß. Linken II, 177,2,7. 187,4. - Byrmont, Fürstentum II, 153, 4. -- Pyrmont, Graf Georg Friedrich v. II, 38, 2. Walbemar, Markgraf v. Brandenburg 112. 113. II, 74. - ber falsche 113. II, 74. - I., König v. Dänemark 67,1. 69,5. 71,1. II., König v. Dänemark 78,1. 84, 2. 85, 3, 4. 86,2. 89,2. 91.3. - IV., König v. Dänemark 112, 3. 113, 12. 114,7 - Bischof v. Schleswig 78,1. 79,1,4. 85,4. 86,2. 89,2. Waldenser 122.1. Waldersee II, 234, 4. 237, 7. Waldhausen 116, 2. Waldow II, 74. Balja, Bestgotenkönig 14, 3. Walfüren 6,5. Wallenrod 115, 8. Wallenstein, Albrecht v. II, 26. 28. 29. Mallerftein, v., bager. Minifter II, 166,1. 173, 4. Wallis II, 131, 2. 142, 4. II, 48,1. 73,1. Wallmoden, Feldmarschall II, 123,1. 143,8. Walpurgis 33,6. Walram, Erzbischof v. Köln 112,13. — v. Limburg 59,4. 85,2. 89,2. 108. — Bischof v. Utrecht 118,5. Walter, Erzbischof v. Ravenna 60,8. - Bischof v. Troja 80,2. - v. d. Vogelweide 107,5. Waltharilied 107,2. Wamba 17, 3. Wandelbert v. Brüm 39, 4. Wanen 3, 2. 6, 5. Wangenheim II, 163,2,5. 175,2. Waratto 28, 4. Warnachar 20,1. Warnen 14,1. 19,3. 21,3. Warschauer Quadrupelallianz II, 80,2. Zusammenfunft II, 183,4. Wart, Rudolf v. d. 110,6. Wartburg II, 3,1.

Wartenberg, Kolbe v., Oberkammerherr Friedrichs I. v. Preußen II, 66,1. 74. - H. v. 111,3. - Czenko 116,7. Washington II, 93,2. Waffenberg, Schlacht bei 85,2. Waterloo, Schlacht bei II, 148. Wavre, Schlacht bei II, 148. Wazo v. Lüttich 54,5,6. Weber, Wilhelm, Professor in Göttingen II, 167,1. Romponist II, 151,1. Weberaufstand II. 173, 2. Weberschlacht 114. Bechselordnung II, 201,8. Wedherlin II, 34,1. Wedell II, 85,6. II, 223, 4. Wehlau, Vertrag II, 38,1. Wehrenpfennig II. 221.3. Wehrpflicht, allgem. II, 130, 4. 159, 2. Wehrsteuer II, 221, 4. Wehrvorlage II, 224, 6. Weichbild 102,3. Weinbau 40. 104, 3. Weingarten II, 83. Weinsberg 63, 2. Weinsteuer II, 161. 164,1. Beiffe, Chriftian II, 149,2. Weißenburg, Schlacht bei II, 207,4. Weißenburger Ratechismus 107,1. Beißer Berg, Schlacht II, 24,4. Weistümer 103,4. Beitling, B., Sozialist II, 203. Belder II, 155,1. 160,2. 166,1,6. 171,4 175,3. 176. 178,4. Welf, bayerischer Graf 36,3. 53,2. - III. 54, 10. - Sohn Uzzos, Herzog v. Bayern 56,1,2,9 — VI., Sohn Heinrichs d. Schwarzen 61,1. 63, 2. 64, 2, 3. 65, 1. 66. 67, 1. 68, 1. 70, 8, 9. 72,1. 75. VII. 72,3. Welfen 118,16. II, 150,3. Welfenfond II, 201,5. 241,6. Welfenlegion II, 201,5. 206,4. Welfesholz, Schlacht am 57,3. Wellington II, 146,3. 148. 162. Weltpostverein II, 210. 220,3. Wenden 3,1. 34,9. Wenzel, König v. Deutschland, Sohn Karls IV. 113,13,14. 114. 115. 116,1. II, 74. - Bruder Karls IV., Herzog v. Lütelburg — I. v. Böhmen 89, 2. 93, 1, 4. 94, 3. 97, 3. - II. v. Böhmen 108, 7. 109,1,8,4. 110. — III. v. Böhmen 110. Wenzeslav v. Böhmen 48,3. 49,1. Werbenberg, Graf Hugo v. 26, 6. 118, 15. Werber, v., Minister Friedrich Wilhelms II. II, 87, 4. 103.

Werder, preuß. General II, 207,2,6. Wergeld 23,1. Werle, Herren v. 108,11. Werner, Erzbischof v. Mainz 108,1,7. - Erzbischof v. Trier 116,1. - v. Kiburg 53, 2. – Zacharias II, 155,1. Wernher d. Gärtner 107.6. Werth, Johann v., bayerischer General im 30j. Rriege II, 29,2. 30,4. Werther, Baron, preuß. Staatsmann II, 165. 197. 198. 206,3. Wertislaw 71,1 Wefel, v. J. 124,3.

— v. R. 114,1. Weffel, Joh. II, 1,1. Wessenberg, Politifer II, 134, 2. 147, 1. 176, 5. Theologe II, 170. Wessfalen, Königreich II, 132,2. Westfälischer Friede II, 32. Westgoten 12,3. 13,8. 18,8. Westgotenreich in Gallien 14,3. 15,2. 17,3. Westfüste v. Afrika II, 231,5. Westminster, Vertrag II, 83,3. Westmoreland II, 185, 3. Westphalen, preuß. Minister II, 187, 2. 190, 3. Bettbewerb, unlauterer II, 238. 245, 4. Wette, de, Theologe II, 159, 6. Wettin, Konrad v., s. d. — Dedi v., s. b. — Abela v. 83,3. 84,3. 85,1. 89,2. Wettiner II, 150, 2. Wezel, Erzbischof v. Magdeburg 56,2,5. Wibald, Abt v. Corvey 68, 4. 70, 9. – v. Stablo 62,5,8. Vibert v. Ravenna 56,5.

Wichold v. Köln 110,1. Bichmann 49,2. Erzbischof v. Magdeburg 67,2. 72,2. 73,1. 74,5,6,7. 77,1. 79,1. Bidram, Jörg II, 33,1. Biclef, Johann 116,2. Bicterp 33,3,6.

Widemer, Oftgote 15,2,6. Widger v. Ravenna 54,5. Wido v. Spoleto 38,1,3. Widukind, Herzog 34,5. v. Corven 107,3.

Wied, Hermann v., Erzbischof v. Köln II, 10,4. 11,1,3.

Friedrich v., Erzbischof v. Köln II, 18,7. Wiedemann II, 181,4. Wiedertäufer II, 8,3. Wieland II, 149,2.

Wiener Friede II, 71. Friede von 1864 II, 197,8.

Januarkonferenzen 1830 II, 163,4.

— Kongreß II, 146. – Ronkordat 118. - Ronvention II, 107,3.

- Ministerkonferenzen II, 159,7.

Wiener Ministerfonferenzen v. 1834 II, 166, 6. — Schlußakte II, 147,3. 159,7.

 Bertrag II, 91,5. Wiethbert 33,1. Wigbert 33, 2.

Wildenbruch, Major v. II, 180.

Wildfanastreit II. 41,1. Wilfrid v. York 32,3.

Bilhelm I., Deutscher Kaiser, König v. Preusen II, 110. 168,1. 172,8. 175,7. 176,4. 177,2. 179,6. 183. 187,4. 189,2. 190,3. 191-201. 206-208. 210-232.

II., Deutscher Kaiser, König v. Preußen II, 233. 234—247.

— Herzog v. Apulien 60,1. — Herzog v. Aquitanien 53, 3.

— III., Herzog v. Bayern (=München) 118,14. - IV., Herzog v. Bayern II, 4,2. 10,4,5.

11,1.

V., Herzog v. Bayern II, 20,4.
 VI., Herzog v. Bayern II, 21,6.
 Herzog v. Braunschweig II, 166,1. 211,3.

226,5.

- Herzog v. Cleve-Gelbern II, 9,7. 10,5. 14, 2. 22, 5.

- III., König v. England (f. a. Dranien) II, 51. 52,5. 53,2. 54. 56. 58.

— IV. v. Hannover-England II, 163,7. 167.

- v. Fürstenberg II, 8,1.

— Landgraf v. Heffen 118,14. - II., Landgraf v. Heffen 118,14.

- IV., Landgraf v. Heffen II, 13,4. 18,4,5. 19,1. 21,1. 36,1.

- IX., Landgraf v. Heffen-Raffel II, 105, 1.

- I. v. Kurheffen II, 126, 3. 128, 1.

- II. v. Rurheffen II, 163,7.

— v. Holland 118.

- II. v. Holland, deutscher König 95, 3. 97, 2.

- V., Erbstatthalter v. Holland II, 93,1. 104, 2.

- v. Jülich 112,13. II, 20,1.

- Graf v. Lippe=Bückeburg II, 102. - Herzog v. d. Normandie 59,4.

— preußischer Prinz II, 127,3. 131. 176,5.

— Herzog v. Sachsen 116,2. 118,5.

- III. v. Sachsen 118, 11.

- Herzog v. Sachsen-Weimar, schwed. Generalleutnant II, 29,1. 30,2.

— I., König v. Sizilien 68,2,3,4. 70,1,8. 71, 3. 72, 3.

- II., König v. Sizilien 72,3. 74,3,6,7. 78, 2.

— III., König v. Sizilien 80,1,2.

- I., König v. Württemberg II, 163. 170, 1. 209,1

— II., König v. Württemberg II, 242, 2. — Graf v. Toulouse 34, 6.

- Abt v. Hirschau 56,4. - Erzbischof v. Mainz 50, 5, 6.

- v. Decam, f. Decam.

Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte. II. 2. Aufl.

Wilhelm v. Bufterla 108.5. Wilhelmine v. Baireuth II, 85, 4. St. Wilhelmsritter 114.2. Milhelmsthal, Schlacht bei II, 85,10. Millebriefe 108, 9. Willehad 32,3. 34,5. Willem 107, 6. Willibald 33,3,4,6. Willibrord 28, 4. 32, 3. Williais 51, 4, 5, 9. 52, 1. Williram 107, 2. Willifen, General II, 175,7. 185,4. 192,3. Wilsnack II, 1,1. Wimpfen, Schlacht bei II, 25,1. Wimpffen, General II, 207,7. Wimpheling, Jakob 124,3. Wimpina, C. II, 74. Winchester, Kardinal v. 116, 6. Windischgrät, Fürst II, 175, 6. 178, 1, 4. Windthorst II, 186,4. 200,9. 209,1. 210,4. 215,2. 221,4. 224. 231,9. 235,2. 236,2. 241,6. 243. Winheim 115,8. Winiler (Langobarden) 17,6. Winkelried 114,5. Winnenthal, Wilich v. II, 41,3. Winter, bad. Staatsmann II, 166,1. Winterfeldt, v., General Friedrichs d. Gr. II, 85,1. Wingingerode II, 144. 145. 163,5. Wipo 107,3. Wiprecht v. Groitsch 57,1,5. Wirnt v. Gravenberg 107,5. Wirth II, 166,5. Wirtschaftsleben b. Germanen 4,2. — d. Indogermanen 1,4.
— d. Europäer 2,3. - im Merovingerreich 22. - im Karolingerreich 40. 41. — im späteren Mittelalter 104—106. Wikloch, Schlacht bei II, 25, 1. Wißmann II, 231,1,9. 247,2. Withoi II, 247,4. Witiches 17, 2. 18, 15. 19, 1. Witika 17,3 Witold v. Litauen 116,7,13. Witt, Johann de, holland. Regent II, 41,4. Witta 33,4. Wittelsbach, Otto v., Herzog v. Bayern, j. Otto. Ronrad v., Erzbischof v. Salzburg, s. - Otto v., Mörder Philipps 85,4. 86,1. Wittelsbacher 118, 16. II, 150, 1. Wittenberger Konfordie II, 9,2. Reformation II, 10. Wittenborg, Johann 113, 10. Wittenweiler 107,6. Witterich 17,3. Wittgenstein II, 131. 158, 2. 160. 161, 2. - russ. General II, 131. 141,3. 142,4. 144. Witu II, 231, 9.

Witwenverbrennung 1,8. Witleben, Job v. II, 158, 1. 165. 168. 171, 4. Wladislaw I., Herzog v. Böhmen 57,1. 59,2. - Sohn Sobestams I. 64.2. - П., Herzog v. Böhmen 64,2,3. 67,1. 70,2. 71,1. 72,3. 73,3. - König v. Böhmen u. Ungarn 118,9,12. II, 4,3. - I. v. Polen 64,2. 69,5. — III. v. Polen 116, 7. 118, 4, 7, 11. II, 118, 7. - Lofietek 110, 5. Wôdan 3, 2. 6, 5. Wogastisburg, Schlacht bei 20,2. Woher und Wohin II, 172,5. Wöhler II, 171,1. Wohnung b. Germanen 6,2. — b. Indogermanen 1,7. Wolf, Hieronymus 123,6. Wolff, Christian II, 34, s. — F. A. II, 149, s. Wolfgang, Herzog v. Anhalt II, 4,1. 7,1. - Serzog v. Bapern-München 120.2. - v. Bfalg-3weibrücken II, 16,4. 18,1,5. - Wilhelm v. Pfalz-Neuburg II, 22, 4. 23, 2. Wolfger v. Aquileja 85,3. 86,2. 87,1,2. 88,2. Wolfram v. Eschenbach 107,5. Wöllner, Johann Chriftoph v., Minister Fried: rich Wilhelms II. II, 103, s. 110, 1. 112, 1. 117, 2. Wolfelen II, 218,6. Wolsen, Rardinal II, 2,2. Worms 8.1. - Bistum 20, 4. Wormser Konfordat 57,5. 99,4. — Reichstag 1495 119, 4. — — 1521 II, 2, 2. — — 1545 II, 10. — — 1557 II, 16, 3. — Religionsgespräch II, 10,2. 16,2. — Bündnis II, 79,1,2,3. — Coikt II, 2,4. Worringen, Schlacht bei 108. Wörth, Schlacht bei II, 207,4. Wortwin, Protonotar 74,6,7. Brangel, schwed. Feldherr II, 30,4. 31,8. 41,3. 44. - v., preuß. General II, 177,6,8. 180,2,4. 197,4,5. Mratislav, König v. Böhmen 56,7. — II. v. Böhmen II, 61, 1. 62, 2. - IV. v. Pommern 112, 6. – v. Böhmen, Sohn Ottokars I. 88,2,3. 89,2. Brede, Feldmarschall, Fürst II, 134,1. 143,2. 145,3. 166,4,5. Buchergesete II, 201,8. 220,6. 221,2. Bulfhild, Gemahlin Herzog Heinrichs des Schwarzen 57,3. 59,3. Wulflaich 32,1. Wulfoald 28,3. Wullenwever, Jürgen II, 8,4. Wunnibald 33,3,6.

Burmfer, Graf, öfterr. General unter Franz II. II, 110, 3. 114, 3.

Bürttemberg 118, 11. II, 150, 4. 163, 7. 166, 1, 10. 175, 3. 186, 4. 200, 9. 209, 1. 214, 2. 242, 2.

Bürzburg, Gründung d. Bistums 33, 4.

— Ligatag in II, 26, 3.

Burzener Fehde II, 10, 4.

Bufterhausen, Bertrag II, 71, 1.

Bufterhausen, Bertrag II, 143, 3.

Buspherscht 33, 1.

Bufterhausen, Bertrag II, 34, 1.

Buspherscht 33, 1.

Bufterhausen, Bertrag II, 34, 1.

Beughaussturm II, 177, 4.

Beughaussturm II, 183, 166, 2.

Beitraluntersudurmskam II, 142, 2.

Bentrum II, 215, 2. 243.

Bentrum II, 175, 2.

Bentrum II, 215, 2. 243.

Bentrum II, 215, 2. 243

X.

Kanten 9,2.

— Bertrag II, 23,3. 74.

Kaver v. Sachsen II, 85,10.

Keres de la Frontera, Schlacht bei 17,3.

9).

York v. Wartenburg, Graf II, 103. 130. 140. 141. 142, s.

3.

Zachariä II, 149,1. Bacharias 17.6. 33.4. Bahlfustem bei den Indogermanen 1. Bapolya, Johann I. II, 4,3. 5,2. 6,2. 10,3. Johann II., Sohn des vor. II, 16,5. 18,3. Baftrow, v. II, 117. 128,1. v., preuß. General II, 207, 2. Zauberformeln bei den Indogermanen 1,12. Zaubersprüche, Merseburger 6,5. Zeblit, v., preuß. Minister unter Friedrich Wilhelm II. II, 87,1. 103. — preuß. Staatsmann II, 198,2. 241. Zehntenland 9,8. 12. 13,4. Zeiteinteilung bei Indogermanen 1,11. Zeitschrift, hift. II, 209, 4. — hift.:pol. II, 171, 4. Zeitung, deutsche II, 173,4. Beitungsftempel II, 177,10. Zenki v. Mossul 64,3. Beno, Raifer 14,1, 15,3,5,6.

Benfureditt, Böllneriches II, 103. Rentraluntersuchungskommission II, 166,8. Zentralverwaltungsrat II, 142,3. 143,6. Bentrum II, 215, 2. 243. Benturien, Magdeburger II, 16, 2. Zeppelin, Graf II, 143,3. Besen II, 34,1. Zeughaussturm II, 177,4. Zeugniszwang II, 211, 4. Zeven, Konvention v. II, 85,1. Ziegler, Anselm II, 34,1. Ziesburg 3,2. Zieten, General Friedrichs d. Gr. II, 80. Zillerthaler II, 169,2. Zinzendorf II, 34,3. — Gr. K. II, 97,3. Zio (Tiwas) 3, 2. Ziska 116. Zivilehe II, 215, 6. 238, 9. Bivilprozehordnung II, 239. Braym, Waffenstillstand v. II, 134,1. Bobel, J. II, 23,2. — M. II, 16,5. Zoglio, Nuntius II, 98. Zollanschluß v. Hamburg u. Bremen II, 221, 5. Botte 26, 3. 41. 100, 3. 108, 10. 110. Bollner, Erasmus II, 10,4. Zollparlamente II, 205. Bolltarif II, 220. 223,5. Bollverein, deutscher II, 164. 188. 196. Rollverträge II, 205. Zorndorf, Schlacht bei II, 85,4. Bring, Rommandant v. Szigeth II, 18, 3. Banus v. Rroatien II, 40, 4. 47, 1. Buckersteuer II, 222, 5. 223, 6. 224, 5. 238. 240,3 Zuger Berg, Schlacht am II, 7,1. Zülpich, Schlacht bei 18,5. Zünfte 105,1. 114,4. Zu Rhein II, 173,4. Züricher Religionsgespräch II, 6,1. Buriga II, 23,1. Zütphen, H. v. II, 3,1. Zweibrücken II, 91. 95. Zweikampf, gerichtlicher, bei Germanen 5, 5. 26,1. 100,2. 3mentibold 38,2,3,4. Zwickauer Propheten II, 3,1. Bwingli, Suldreich 124, 11. II, 6,1,3. 7,1.



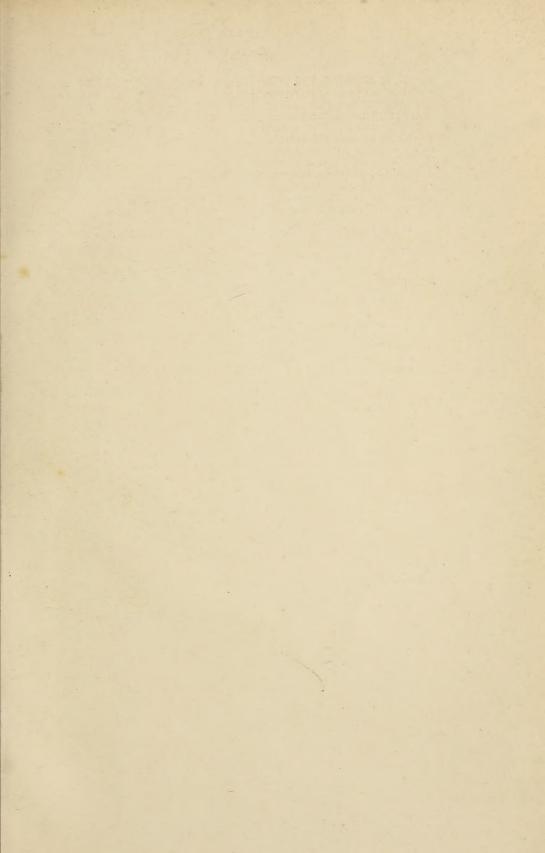



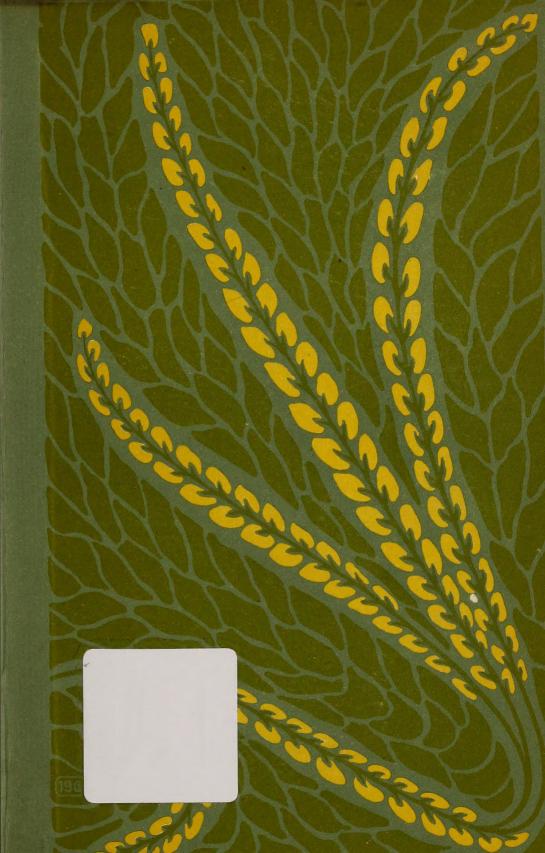

